

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

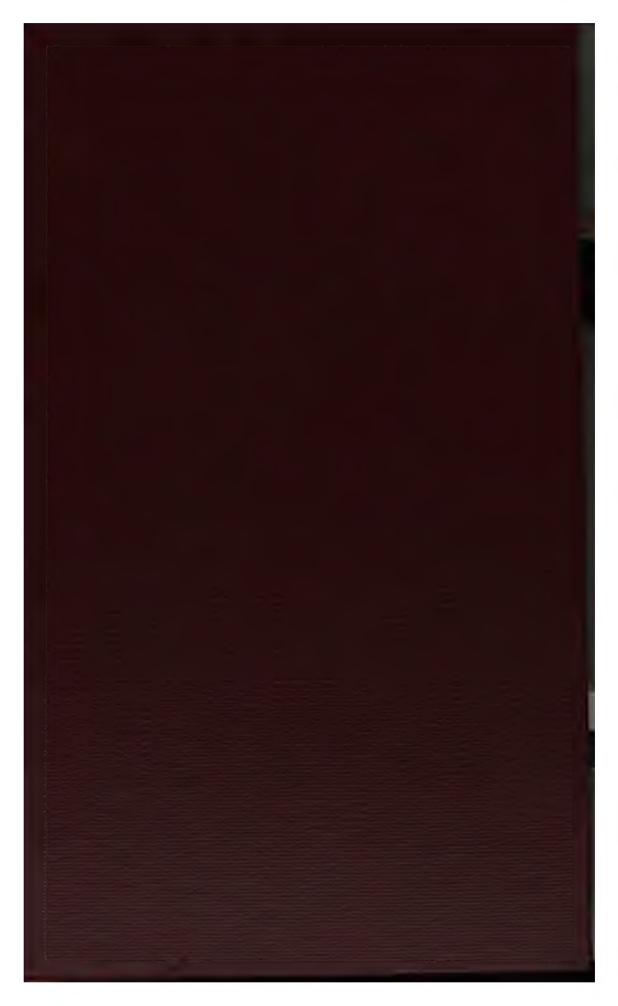







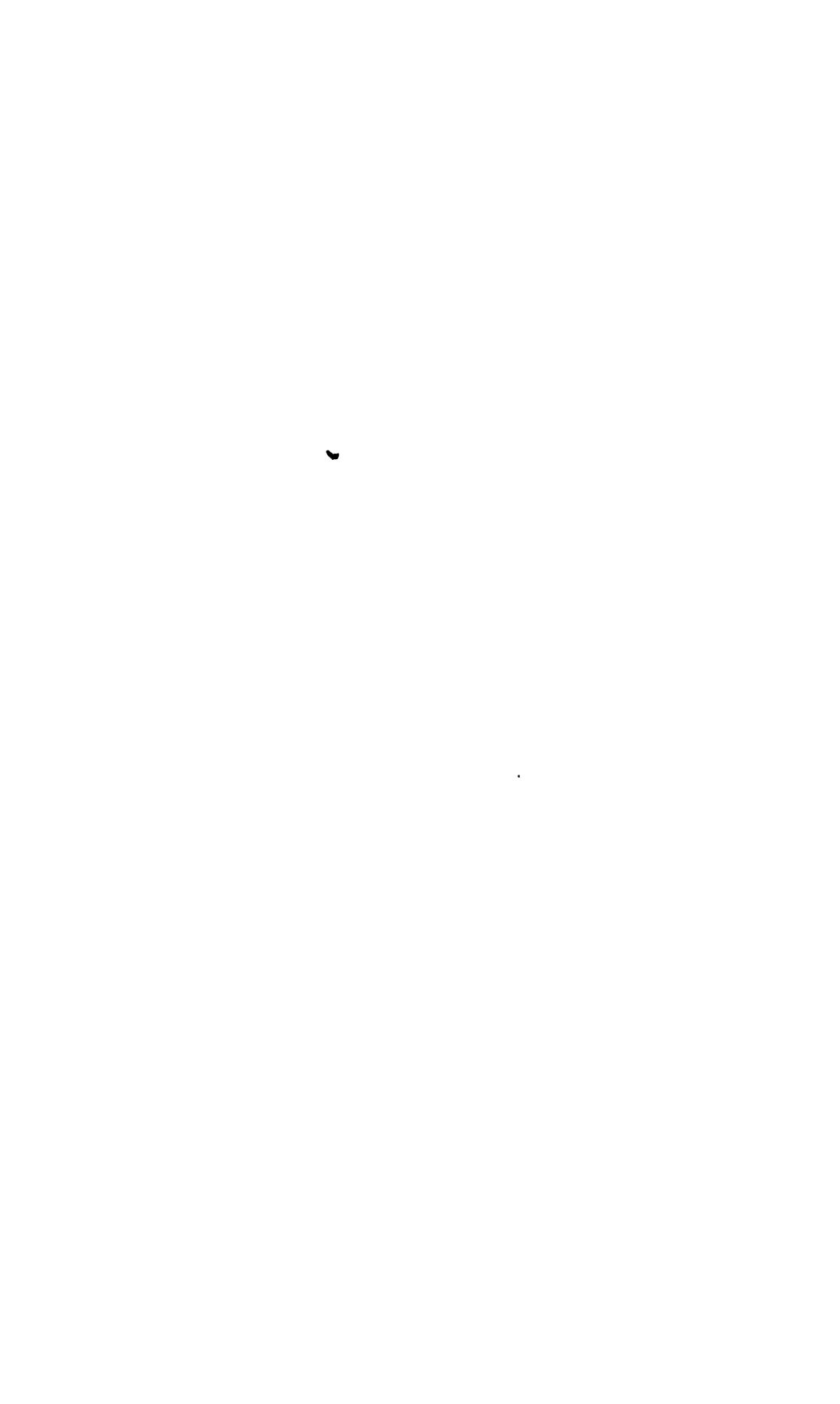

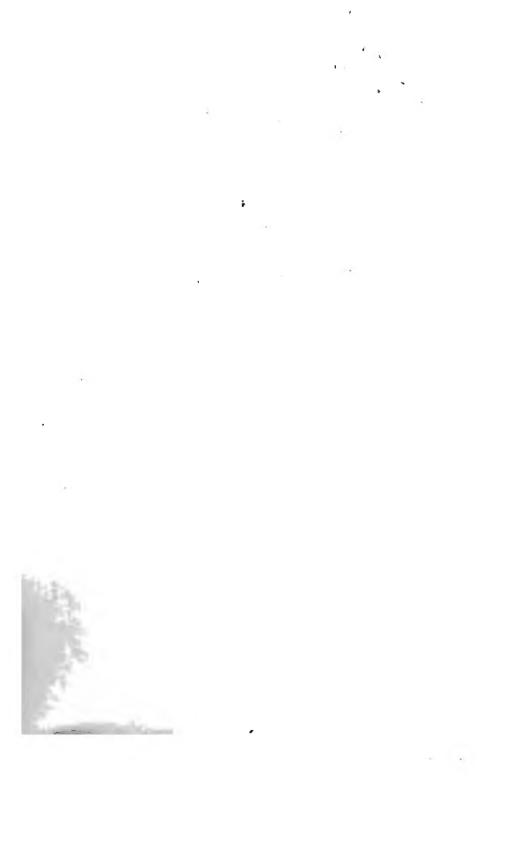

## Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck prosessor in Leipzig

Elfter Band

Konstantinische Schenkung — Tuther



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1902 ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS.

H 55, 1-171

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

## Berzeichis von Abkürzungen.

## 1. Biblifde Büder.

|                                                   | Sen<br>Exe Ru<br>Dt<br>Tof<br>Shi<br>Egyr<br>Efr<br>Efr | = Esta.<br>= Rehemia.<br>= Esther. | Ez Ezechiel.  Da = Daniel.  Ho = Holea.  Joel = Joel.  Mm = Unos.  Db = Obadja.  Jon = Jona.  Mi = Wicha. | Ma — Maleacht. Jub — Jubith Wel — Betshelt. To — Tobia. Si — Sirach. Ba — Baruch. Nat — Maltabäer. Nt — Marcus. Uc — Lucas. | Rö = Römer. Ro = Korinther. Sa = Galater. Eph = Epheser. Rhi = Rhilipper. Ro = Rolosser. Th = Thessalonider. Ti = Timotheus. Tit = Titus. Rhil = Rhilemon. Hobr = Hebraer. Ta = Jakobus. Rt = Retrus. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si = Siob. Ra = Rahum. 30 = Johannes. Ju = Judas. | Cfth                                                    | = Cither.<br>= Hiob.               | Mi = Nicha.<br>Ra = Rahum.                                                                                | Le = Lucas.<br>Fo = Johannes.                                                                                               | Ju = Judas.                                                                                                                                                                                           |

## 2. Beitidriften, Sammelwerte und bgl.

```
MSG
                                                                    = Patrologia ed. Migne, series graeca-
          - Mrtifel.
ABA
          = Abhandlungen ber Berliner Afademie.
                                                          MSL
                                                                    = Patrologia ed. Migne, series latina-
91699
          = Mugemeine beutiche Biographie.
                                                          9Rt
                                                                    = Mitteilungen.
                                                                                              [Gefcichtetunbe.
          = Abbanblungen der Gottinger Gefellich,
                                                          NU
                                                                    = Reues Archiv für die altere beutiche
91646
                                                                    = Reue Folge
                 ber Biffenichaften.
                                                          NF
BRLR
                                                          NIBOTH
                                                                   = Reue Jahrbücher f. beutsche Theologie.
          = Archiv für Litteratur
                                       und Rirchen-
                  geschichte bes Mittelalters.
                                                          RIB
                                                                    = Reue firchliche Beitschrift.
          = Abhandlungen d. Münchener Atabemie.
                                                          NT
M M M
                                                                    = Neues Teftament,
AS
          = Acta Sanctorum ber Bollanbiften.
                                                          RR
                                                                    = Breugifche Jahrbucher.
ASB
                                                          Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
NDS = Römijche Quartalichtift.
          = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
MGG.
          — Abhandlungen der Sächsischen Gesell-
                 fcaft der Biffenicaften.
                                                                    = Sigungeberichte b. Berliner Alabemie.
                                                          SBA
          = Mites Teftament.
TP
                                                          STRU
                                                                   =
                                                                                         b. Münchener "
          = Banb. Bbe = Banbe.
23b
                                                          SBN 1
                                                                                         b. Biener
                                           dunensis.
BM
          = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                                    = Scriptores.
                                                          88
                                                          ThIB
ThUB
                                                                   = Theologischer Jahresbericht. = Theologisches Literaturblatt.
ÇD
          = Codex diplomaticus.
CR
          = Corpus Reformatorum.
                                                                   = Theologische Literaturzeitung. = Theologische Quartalfdrift.
                                                          THUS
CSEL
          = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.
DehrA = Dictionary of christian Antiquities
von Smith & Cheetham.
                                                                    - Theologifche Stubien und Rrititen.
                                                          ThStR
                                                                   = Terte und Untersuchungen beraus-
geg. von b. Gebhardt u. harnad.
DchrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.
DER
          = Deutiche Litteratur-Reitung
                                                          1193
                                                                    = Urfundenbuch.
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                          972972
                                                                    = Berte.
                                                                                 Bei Luther :
                   latinitatie ed. Du Cange.
                                                          BB EN = Berte Erlanger Ausgabe.
          = Deutiche Beitidrift f. Rirchenrecht.
                                                          BBBBA = Berte Beimarer Ausgabe.
D329
                                                                                                         [joaft.

    Forschungen zur deutschen Geschichte.
    Göttingische gelehrte Anzeigen.
    Historisches Jahrbuchd Görresgesellich.
    Historische Zeitschrift von v. Sybel.
                                                          Zat¥9
Zb¥
Zbm&
Zb$B
FLOGS
                                                                    = Beitichrift für altteftamentl. Biffen-
60g91
53G
53
                                                                                für deutsches Alterthum.
                                                                                b. deutich, morgent. Gefellich
                                                                                b. beutich. Palaftina Bereine.
                                                          BhTh
BRG
BRN
          = Regesta pontif, Rom ed. Jaffe ed. II.
Jaffé
                                                                                für historische Theologie.
                                                                   _
JbX6
JprXh
          = Jahrbucher für beutsche Theologie.
= Jahrbucher für protestant. Theologic.
                                                                                für Rirchengeschichte.
                                                                                für Rirchenrecht.
                                                                   =
ĕΩ
                                                          Stær
Stær
          = Rirchengefclichte.
                                                                                für katholische Theologie.
          = Kirchenordnung.
= Literarijches Centralblatt.
QQ
                                                                                für tircht. Bifienfch. u. Leben.
LEB
                                                          ŘITHR
                                                                                für luther. Theologie u. Kirche.
                                                                   =
Manst
          = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                          ĂBR
                                                                                für Brotestantismus u. Rirde.
                                                                   =
MG
                                                          ŘÝGR
          = Ragazin.
                                                                                für Theologie und Rirche.
                                                          AwXh
          = Monumenta Germaniae historica.
                                                                                für wiffenschaftl. Theologie.
```



Konstantinische Schenkung. — Beste Ausgabe des Textes: Karl Zeumer, Der älteste Text des Konstitutum Konstantini in Festgabe für Rudolf von Gneist, Berlin 1888. Zur Geschichte der Urkunde vgl. Döllinger, Papstfabeln des Mittelalters?, S. 72—125; Gierke, Deutsches Genossenschaftsrecht, Bb 3. Zur Kritik vgl. von der älteren Litteratur: Nicolaus Cusanus, De concordantia catholica l. III, c. 2, ed. Schardius, Sylloge II, p. 357; 5 Laurentius de Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio, editio princeps von Ulrich von Hutten, Mainz 1518, mir nur zugänglich in dem Neudruck des Jatobus Marcus, Lugduni Batavorum 1620; Reginald Pecock, The repressor of over much blaming of the Clergy, ed. Churchill Babington in Rolls Series t. II, p. 351-366; Marqu. Freher, Constantini donatio integre edita, 1610; Jean Morin, De la délivrance de 10 l'église Chrestienne par l'empereur Constantin, P. III, ch. 2, 1630; Petrus de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, l. III, c. 12, p. 15, VI, c. 6, § 6 ed. II, Paris 1669; Guiacciardini, Dissertatio de origine potestatis saecularis in Romana ecclesia in Herm. Conringii De Germanorum imperio Romano liber unus, Helmestadii 1694; H. Altus, Donatio Constantini, Helmestadii 1703; Cenni, Monumenta dominationis pontificiae, Romae 15 1760, t. I, p. 306. — Aus dem letten Jahrhundert vgl.: Münch, Ueber die erdichtete Schenkung Konstantins, Bermischte Schriften, Ludwigsburg 1826, S. 185 ff.; Bianchi, Della potestà e polizia della chiesa V, p. 1, 201; Döllinger, Papstfabeln a. a. D.; Civiltà catholica 1864, Serie V, vol. X, p. 303f.; Janus, Der Papst und das Konzil, Leipzig 1869; Hergenröther, Kirche und Staat, S. 360ff., 1872; Colombier S.J., Études religieuses t. XI, 20 p. 801 ff., 1877; Bonneau, La donation de Constantin, Lisieux 1879; Gmelin, Das Schenkungsversprechen und die Schenkung Pippins S. 36 f., Wien 1880; Martens, Die römische Frage S. 346 f., Stuttgart 1881; Langen in HB 1883, Bd 50 (14), S. 413 ff.; derf., Gcsch. der römischen Kirche von Leo I. bis Nikolaus I., S. 724 ff.; Grauert in HJG Bb 3 S. 3 ff., 4, S. 45 ff., 525 ff., 5, S. 117 f., 1882-1884; Raufmann in Münchener Allg. Zeitung 1884, 26 Beilage 14. 15; Bayet im Annuaire de la faculté des lettres de Lyon, Fasc. I, Paris 1884; Beiland in BRR 22, S. 137 ff., 185 ff.; Brunner in Festgabe für Gneist, Berlin 1888, S. 1 ff.; Zeumer a. a. D., S. 39 ff.; Hauck in ZkWL 3, S. 201 ff.; Friedrich, Die konstans tinische Schenkung, Nördlingen 1889; Martens, Die falsche Generalkonzession Konstantins, München 1889; ders., Beleuchtung der neuesten Kontroversen über die römische Frage unter 80 Pippin und Karl d. Gr., München 1898, Exturs III, S. 151 ff.; Lamprecht, Die römische Frage von König Pippin bis auf Kaiser Ludwig den Frommen, Leipzig 1889, S. 117 ff.; Krüger, ThLZ 14, 429 ff., 455 ff.; Scheffer-Boichorst in Mt des österr. Instituts für Ge= schichtsforschung 10 (1889), S. 302 ff., 11 (1890), S. 128 ff.; Seeberg in ThLB 11 (1890), S. 25 ff., 33 ff., 41 ff.; Loening in \$3 65 (29), S. 193 ff.; Pinton, Le donazioni barbariche 35 ai papa, loro importanza per l'ordine del potere temporale della chiesa, Roma 1890; Thomas Hodgkin, Italy and her invaders 7, S. 135 ff., Orford 1899.

Donatio Constantini, Konstantinische Schenkung nennt man seit dem späteren Mittelalter herkömmlicherweise eine angeblich von Konstantin dem Großen dem Bapste Silvester I. ausgestellte, umfängliche Urkunde, welche unter dem Titel constitutum domni 20 Constantini imperatoris zuerst in dem Codex Paris. lat. 2777 saec. IX (ineuntis?) auftaucht. Die Urkunde gehört seit dem 11. Jahrhundert zu den Hauptbeweisstlicken der päpstlichen Partei. Eben deshald ist sie seit dem 12. der Gegenstand sehr lebhaster Konstroversen gewesen, deren Spuren sogar in der volkstlimlichen Sage und Dichtung sich versolgen lassen. Zugleich "hat sie nicht zum wenigsten die Anschauungen gefördert, auf 25 denen die theoretische Rezeption des römischen Rechts im MU beruht, da sie es ermögzlichte, durch das Mittelglied des Papsttums eine Rechtssontinuität zwischen dem Reiche der römischen Imperatoren und dem mittelalterlichen Kaisertum herzustellen". Sie hat also die weltgeschichtliche Entwickelung in hohem Maße beeinflußt. Eben deswegen ist die Frage nach ihrer Herkustellung in hohem Maße beeinflußt. Eben deswegen ist die Frage nach ihrer Herkustellung in enueste Zeit von einer kaum übersehbaren Reihe von Gelehrten

1

erörtert worden, ohne daß doch die Forschung zu einer allgemein acceptierten Lösung des Problems geführt hätte. Angesichts dieser Thatsache, sowie angesichts der hohen geschichtslichen Bedeutung der Urkunde wird es sich empsehlen 1. kurz ihren Inhalt mitzuteilen, 2. einen Überblick über ihre Geschichte und 3. über die Entwickelung der Kritik zu geben,

5 und endlich 4. kurz über den gegenwärtigen Stand der Forschung zu orientieren. In halt der Urkunde. Nach sehr eigentümlichen Protokoll (§ 1) kün= digt der Kaiser § 2 eine liquida enarratio der wunderbaren Thaten an, welche die Apostel Petrus und Paulus durch den summus pontifex et universalis papa Silvester verrichtet haben. Bevor er aber diese liquida enarratio giebt, teilt er § 3 10 und 4 das Glaubensbekenntnis mit, das Silvester ihn gelehrt habe, und ermahnt im Anschlusse daran alle Bölker, sich zu diesem Glauben zu bekehren und den Christus, den der pater noster universalis Silvester predige, anzubeten. Hierauf berichtet der Kaiser, im wesentlichen übereinstimmend mit der Silvesterlegende, wie er in Rom vom Aussatz befallen, durch den inluminator noster Silvester bekehrt, getauft 15 und geheilt worden sei, §§ 6—10. Dabei sei ihm klar geworden, welche Gewalt der Erlöser Mt 16, 18 dem Petrus verliehen habe. Um sich nun für Petri Wohl= thaten erkenntlich zu zeigen, habe er im Einverständnis mit seinen "Satrapen", dem Senat, allen Optimaten und dem ganzen römischen Volke es für angezeigt gehalten, die potestas principatus der Vikare des Apostelfürsten anzuerkennen, und beschlossen, den 20 Sitz des Petrus über seinen irdischen Thron zu erhöhen, indem er demselben imperialis potestas, gloriae dignitas, vigor, honorificentia verleihe (§ 11). — Diesem Beschlusse gemäß "sanktioniert" er zunächst § 12 den Prinzipat der sedes Petri über die praecipuae sedes Antiochien, Alexandrien, Konstantinopel, Jerusalem und alle Kirchen des Erdfreises. Weiter verfügt er § 13, daß die von ihm im Bereiche des Lateran= 25 palastes gegründete Salvatorfirche als caput et vertex omnium ecclesiarum in universo orbe verehrt werde, und teilt zugleich mit, daß er auch dem Petrus und Paulus Kirchen gebaut und denselben pro concinnatione luminariorum seine "largitas", b. i. seinen Besitz in Iudaea, Graecia, Asia, Thracia, Africa et Italia vel diversis insulis geschenkt habe. Hierauf vermacht er § 14 den Päpsten den Lateranpalast, den 80 ersten Palast des Erdfreises, verleiht Silvester sein kaiserliches Diadem, die Mitra, das Pallium, die Purpurchlamys und die Purpurtunika, die kaiserlichen Szepter, banda, d. i. Fahnen, kurz die ganze processio imperialis culminis. Im Anschluß hieran bedenkt der Kaiser § 15 gleich auch die römischen Kleriker mit hohen Gnadenerweisen: sie erhalten Senatorenrang und damit die Qualifikation zum Patriziat und Konsulat und zu allen 35 übrigen dignitates imperiales; weiter verleiht er auch ihnen gewisse Ehrenabzeichen an ihrer Kleidung. Aber von den Klerikern wendet sich der Kaiser gleich wieder zu dem Papste selber; er spricht demselben das ausschließliche Recht zu, Senatoren zu Klerikern zu weihen, und warnt nachdrücklich vor anmaßender Übertretung dieses Gebotes. — Darauf berichtet Konstantin § 16 weiter, daß Silvester es abgelehnt habe, das kaiserliche Diadem über der 40 corona clericatus, der Tonsur, zu tragen. So habe er denn die weiße Mitra ihm mit eigner Hand auf den allerheiligsten Scheitel gesetzt und aus Ehrfurcht gegen den hl. Petrus ihm den Dienst eines strator, d. i. Stallknechts, geleistet. In Zukunft, schließt der Passus, sollen alle Päpste bei öffentlichen Aufzügen die Mitra tragen. — Ferner aber, fährt der Kaiser § 17 fort, überlasse er dem Papste, damit der papstliche Thron nicht er= 45 niedrigt werde, nicht nur den Lateranpalast, sondern auch ad imitationem imperii nostri bie potestas et ditio über bie urbs Roma et omnes Italiae seu occidentalium (= abendländisch vgl. orientalibus 1. 272) regionum provintias, loca et civitates. Nostrum imperium et regni potestatem verlege er (§ 18) nach dem Drient, wo er zu Byzanz eine Residenz sich gründen wolle. "Denn es geziemt sich nicht, 50 daß ein irdischer Kaiser da herrscht, wo von dem himmlischen Kaiser das Fürstentum der Priester und das Haupt der Religion seinen Sitz erhalten hat." — Darauf beschwört der Kaiser § 19 alle seine Nachfolger, alle Optimaten, "Satrapen", den Senat und alles Volk des Erdkreises an diesen Verfügungen nicht zu rütteln und wünscht allen Zuwider= handelnden in eigentümlicher Formel die etwige Verdammnis. Es folgt § 20 noch die 55 Mitteilung, daß er diese Urkunde eigenhändig unterzeichnet und eigenhändig auf dem Leibe des hl. Petrus niedergelegt habe. Mit der subscriptio imperialis und dem Datum schließt dann endlich das umfängliche Schriftstück.

2. Geschichte der Urkunde. Es ist eine viel erörterte Streitfrage, ob schon Papst Hadrian I. in einem Briefe an Karl d. Gr. vom Mai 778, codex Carolinus conr. 60, ed. Gundlach MG EE 3, S. 587, Jaffe nr. 2423, auf das constitutum ans

wiele. Der Satz, in dem Hadrian Konstantin und Silvester erwähnt, 3.9 ff., scheint unsere Urkunde vorauszuseten, die folgenden Säte, 3. 18 ff., führen eher zu der gegen-Beweisen läßt es sich somit nicht, daß Hadrian die Urkunde im Sinne teiligen Meinung. hatte. Unansechtbar ist dagegen das Zeugnis des codex Paris. lat. 2777. Er zeigt, daß das constitutum zu Beginn des 9. Jahrhunderts, ja vielleicht schon vor 793, in s S. Denis, also im Frankenreiche, bekannt war. Dem Frankenreiche gehören auch die nächstältesten Zeugen für das Vorhandensein der Urkunde an: Pseudoisidor ed. Hinschius I, 569 ff., Abo von Vienne de sex aetatibus mundi ad 306; MSL 123, 92, Hinfmar von Reims, de ordine palatii c. 13, MG Capitularia II, p. 522. Dagegen hat man in Rom im 9. und 10. Jahrhundert sich nie auf die Urkunde bezogen. Erst zwei 10 "frankische" Papste Gregor V. und Gerbert, der zweite Silvester, haben sich ihrer zur Begründung gewisser territorialer Ansprüche bedient. Aber sie erregten damit am Hofe Ottos III. so großen Anstoß, daß der kaiserliche Kanzler Leo von Bercelli sich nicht scheute, in seiner Urkunde für die römische Kirche das constitutum kurzerhand für die Fälschung eines gewissen Johannes digitorum mutilus zu erklären (vgl. MG Dip- 15 lomata Ottonis III. nr. 389, Diplomata II, p. 818 ff. und Bloch NA 22, S. 92 ff. Ob der Johannes, den Leo nennt, identisch ist mit dem Kardinal Johannes, dem Johann XII. 964 die Hand abhacken ließ, erscheint zweifelhaft, vgl. Döllinger, Papstfabeln<sup>2</sup>, S. 82). Nach diesem ersten scharfen Angriff bleibt die Urkunde wiederum ein volles halbes Jahrhundert hindurch ganz unbeachtet. Erst wieder ein "fränkischer" 20 Papst, Leo IX., entreißt sie zum zweitenmale der Vergessenheit, aber er verwertet sie in der Auseinandersetzung mit Byzanz gleich so energisch, Jaffé nr. 4302, daß sie nun nicht wieder der Vergessenheit anheimfällt, sondern mehr und mehr für die papstliche Partei die Bedeutung eines klassischen Beweisstückes gewinnt. Schon Pier Damiani beruft sich auf sie mit Nachbruck im Kampf gegen Kadalus von Parma (dis- 26 ceptatio synodalis MG libelli de lite I, p. 88). Gregor VII. spielt auf sie an in der Eidesformel, die er 1081 dem Gegenkönige Hermann von Salm vorlegen läßt (MG Constitutiones I, p. 559). Sein Vertrauter, der Kardinal Deusdedit, spricht im Hin= blid auf sie in dem sogenannten dictatus papae dem Papste kaiserliche Ehrenrechte zu (vgl. Sacur in NU 18, S. 197 ff.) und nimmt sie, wie schon vorher Anselm von Lucca 20 in seine Kanonensammlung auf. Auch von den Publizisten des beginnenden 12. Jahr= bunderts wird sie eifrig benutzt und zum Teil zu sehr weitgehenden Schlüssen verwertet (hugo von Fleury ca. 1105 in De regia potestate et sacerdotali dignitate II, lib. de lite II, p. 486; Placidus von Nonantula ca. 1111 in De honore ecclesiae c. 57, 91, 151, ebb. p. 591 f., 614, 635; disputatio vel defensio Paschalis papae 35 ca. 1112, ebd. p. 664; Honorius Augustodunensis ca. 1123 in De summa gloria c. 17, ebd. III, p. 71 f.). Kurz, zu Beginn des 12. Jahrhunderts ist das noch vor 50 Jahren sast verschollene Dokument überall verbreitet, bekannt und als wertvolle Wasse im Kampfe gegen die weltliche Macht erprobt. Eben dadurch aber sahen sich auch die Anwälte der letteren genötigt, sich mit der Urkunde auseinanderzuseten. Nur sehr selten geschah das 40 wohl in der Weise, daß sie dieselbe geradezu zum Beweis ihrer Thesen verwerteten, in= dem sie z. B. aus § 17 die Berechtigung der Laieninvestitur folgerten (Gregor von Catina, Orthodoxa defensio imperialis, c. 4 lib. de lite II, p. 537). In der Regel versuchten sie wohl nur, ohne die Echtheit der Urkunde zu bestreiten, sich den rechtlichen Kon= sequenzen derselben zu entziehen und die Interpretation der Gegner als falsch zu erweisen, 45 indem sie darlegten, daß Konstantin und seine Nachfolger laut dem Zeugnis der Über= lieferung nie auf die Herrschaft über Italien verzichtet hätten (so die Wönche von Farfa 1105 vgl. den Bericht des Gregor vor Catina in historiae Farfenses c. 20—22, SS. XI, p. 569—571, und ähnlich auch die fautores imperii, deren Ansichten Otto von Freising 1143—1146 in seiner Chronik IV, c. 9 ed. Pert p. 478 f. wiedergiebt), oder so daß Konstantin Silvester nie mit den Regalien belehnt habe (so lothringische Anhänger Henrich V. um 1120 nach Hugo Metellus, Certamen papae et regis v. 133 ff., lib. de lite III, p. 718 f.). Aber all solche Ausführungen verfehlten ihren Zweck, so lange man der Urkunde selber nicht beizukommen vermochte. Hierzu fand Mittel und Wege erst die republikanische Opposition in dem päpstlichen Rom, und ihr Lehrmeister war auch in 55 diesem Stücke, wie es scheint, Arnold von Brescia: ein Anhänger Arnolds, ein Jurist, bestritt ca. 1151 in einer Disputation im papstlichen Palast mit dem streitbaren Propst Gerhoh von Reichersperg zum erstenmale die rechtliche Giltigkeit der Urkunde, "weil Ronstantin in der arianischen Häresie getaust oder wieder getauft sei (Gerhoh, De novitatibus huius temporis c. 11, lib. de lite III, p. 296; Commentarius in 60

psalmum 64/65, ebda. p. 447). Aber hierbei blieben die Arnoldisten nicht stehen: sie erflärten 1152 die ganze Urfunde rundweg für ein mendacium und eine fabula haeretica und suchten diese Behauptung erstmalig historisch zu begründen, indem sie darauf hinwiesen, daß nach Pseudoisidor Konstantin bereits vor seiner Ankunft in Rom 5 die Taufe empfangen habe (Brief des Arnoldisten Wezel an Barbarossa, Wibaldi epistulae nr. 404, ed. Jaffé, rer. Germ. bibl. I, p. 542 f.). Allein, was die häretischen Arnoldisten behaupteten, machte weder auf die Anhänger des Papstes, noch auf die Anhänger des Kaisers Eindruck. Friedrich I. erinnerte sich, als Hadrian IV. von ihm den Marschallsdienst forderte, nicht an Wezels inhaltreichen Brief, und seine Parteigänger und 10 Freunde wagten, so anstößig ihnen die Urkunde schien, doch nie deren Echtheit zu bezweifeln, sondern begnügten sich, gleich jenen älteren fautores imperii, die rechtlichen Konsequenzen derselben unter Hinweis auf Konstantins Reichsteilung und Bibelstellen wie Mt 22, 21, abzulehnen (vgl. Gottfried von Viterbo, Pantheon 22, 3, SS 22, p. 176. Auch für Gerhoh ist die Schenkung ein Stein des Anstoßes, De investigatione I, lib. de lite 15 III, p. 393 f., de quarta vigilia noctis ebb. p. 517 f.). Um so zuversichtlicher beriefen sich seit Ende des 12. Jahrhunderts die Päpste selber auf das constitutum (Innocenz III., sermo de s. Silvestro MSL 217, p. 481 ff.; Gregor IX., Raynaldi annales ad 1236, 24, p. 481), ja im 13. Jahrhundert verstiegen sie sich sogar zu der später oft wieder= holten Behauptung, daß Konstantins Konzessionen nichts weiter seien als Restitution der 20 dem hl. Petrus bis auf seine Zeit unrechtmäßig vorenthaltenen Rechte (Innocenz IV. Potthast nr. 11848). Aber je überspannter die Ansprüche der Kurie wurden, um so stärker ward die Abneigung nicht nur der Anhänger der weltlichen Gewalt, sondern auch der Frommen gegen die unheilvolle Urkunde. Schon Ende des 12. Jahrhunderts begegnet die Sage, daß in dem Augenblicke, wo Konstantin dem Stuhle von Rom "Kreuz, 26 Speer und Krone übertrug" eine Teufels= ober eine Engelsstimme laut gerufen habe: "Heute ist der Kirche Gift eingeträufelt worden". Auf Grund dieser Sage gelangten dann die Waldenser, Katharer, Apostelbrüder zu der Ueberzeugung, daß Konstantins Schenkung in der Entwickelung der Kirche die Wendung zum Abfall, zum Antichristentum bezeichne, ja daß Silvester der Antichrist sei (vgl. Döllinger, Papstfabeln, S. 111 ff.). so Die Sage sett die Echtheit des constitutum voraus. Selbst den Kepern fällt es also im 13. Jahrh. nicht ein, dieselbe zu bezweifeln — so sehr beherrscht damals die Urkunde die Geschichtsauffassung des Abendlandes (barüber, daß sie Ende des 13. Jahrhunderts auch im Drient bekannt wurde, vgl. Döllinger S. 78). Erst um die Wende des 13. und 14. Jahr= hunderts erhält das fast kanonische Ansehen des Schriftstückes einen starken Stoß: die 86 Legisten Philipps des Schönen kommen zurück auf die Jdeen zenes arnoldistischen Juristen, mit dem Gerhoh 1151 disputierte: sie bestreiten wiederum die rechtliche Giltigkeit der Schenfung (vgl. Pierre Dubois, Deliberatio ed. Dupuy, Hist. du différ. entre Boniface VIII et Phil. le bel, preuves p. 45 f., die Schenkung ungiltig, prout concorditer dicunt doctores legum. Die Quaestio in utramque partem dis-40 putata ed. Goldast, Monarchia II, 95 ff. führt nicht weniger als sünf juristische Gegengründe gegen die Schenkung ins Feld). Diese Theorie findet sogleich an der Pariser Universität großen Beisall (vgl. Johann von Paris, De potestate regia et papali c. 22, Goldast ebb. I, 140) und verbreitet sich von Paris aus über alle anderen Länder des Occidents. Aber nur auf solche echt scholastische Weise vermag man sich im 45 14. Jahrhundert der unbequemen Urkunde zu entledigen. Die Möglichkeit, daß dieselbe eine Fälschung sei, faßt man nie ernstlich ins Auge: auch Marsilius von Padua spielt nur mit diesem Gedanken, Defensor pacis I, c. 19, ed. Goldast, Monarchia I, p. 187. Erst im 15. Jahrhundert tritt an Stelle der juristisch-scholastischen Deduktion wieder die historische Kritik, und der erste, der diesen Weg wieder einschlägt, ist ein so Deutscher, Nikolaus von Kues. Nach sehr gründlicher historischer Untersuchung kommt er 1432/33 in seiner concordantia catholica III, c. 2 zu dem Ergebnis: Constantinum imperium per exarchatum Ravennatem, urbem Romam et Occidentem papae minime dedisse. Die donatio ist demgemäß seiner Ansicht nach ein dictamen apocryphum. 1440 folgt dann die glänzende declamatio des Laurentius de Valla, in 55 welcher die Urkunde evident als Fälschung erwiesen wird, und 1450 die etwas schwer= fällige Darlegung Reginald Pecocks, der ganz selbstständig zu demselben Resultat gelangt, wie Kues und Valla. Aber über ein Jahrhundert sollte noch vergehen, ehe die Unechtheit des constitutum allgemein zugestanden wurde. Am frühesten machten Vallas Argumente, wie es scheint, Eindruck am deutschen Hofe. Hier stellte Piccolomini so schon 1443 den Antrag, auf dem neuen Generalkonzil, dessen Berufung er empfahl, auch

die "viele Geister verwirrende Frage von der konstantinischen Schenkung" zur Entscheidung zu bringen (Pentalogus ed. Bez, Thes. Anecdot. IV, p. 3, 679; Piccolominis Urteil über die Urkunde pflanzte sich überdies in der Reichskanzlei fort, vgl. Mt des österr. Instituts 2, S. 115 f.). Aber zu einer rückhaltlosen Anerkennung der Unechtheit konnten sich vor 1517 sicherlich nur sehr wenige Gelehrte entschließen (ein Beispiel: Hieronymus 5 Catthalaunus, Cubikular Alexanders VI., wohl Skriptor der päpstlichen Kanzlei, in seiner practica cancellariae apostolicae, zitiert in der oben angegebenen Ausgabe der Vallaschen declamatio p. 12 f.). In Paris hielt z.B. um 1510 die Mehrzahl der Doktoren noch an der juristisch=scholastischen Theorie fest, daß die Urkunde echt, aber nicht giltig sei (vgl. Jakob Almain in Gersonii Opera ed. bu Pin II, p. 971. 1063). 10 Andere Gelehrte, wie der Schotte Johann Major (1512), entschieden sich noch immer für die Echtheit wie für die Giltigkeit (ebd. p. 1158), und noch andere, wie der päpstliche Setretär Antonio Cortese und der Kardinal Bernardin Carvajal, versuchten sogar litterarisch die Echtheit gegen Valla zu verteidigen (vgl. das Citat aus dem ungedruckten Auckarium des Joh. Butbach zu Trithemius bei Gieseler 2. Bb § 136 n. 5). Aber die große Masse 15 der Priester und Juristen nahmen überhaupt von Vallas und Kues Untersuchungen keine Notiz. So kann es nicht Wunder nehmen, daß Luther erst durch Huttens Druckausgabe der declamatio erfuhr, daß die Urkunde unecht sei (Briefw. ed. Enders nr. 274, Bd 1, S. 332 vom 24. Febr. 1520). Ballas Beweise machten nun auf ihn sogleich den tiefsten Eindruck: noch die spätere Verdeutschung "der weidlichen, fetten, dicken, wohl gemästeten, echt 20 päpstlichen Lügen", die er 1537 publizierte (Erl.-Ausg. 25, S. 206 ff.), bezeugt das. Für ihn und die Protestanten war naturgemäß die Urkunde mit Vallas Kritik abgethan. Aber im katholischen Lager verstummten die Stimmen der Verteidiger erft, als Baronius 1592 sich genötigt sah, die Unechtheit zuzugestehen, Annales ad a. 324 ed. Rom. III, p. 244. Jedoch beschränkte Baronius dies Zugeständnis bloß auf die äußere Gestalt der 25 Urkunde. Den Inhalt, die fabelhaften Angaben über die Schenkungen Konstantins, suchte er mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten. Ihm folgte die Mehrzahl der katholischen Historiker bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Erst seitdem ist diese lahme Ausflucht aufgegeben worden, erst seitdem hat das constitutum also endgiltig aufgehört, "die Geister zu verwirren" und endgiltig seine weltgeschichtliche Rolle ausgespielt.

3. Die Kritik. Nachdem einmal die Unechtheit der Urkunde erkannt und anerkannt war, haben protestantische und katholische Forscher sehr lebhaft die Frage nach ihrer Herkunft und Entstehungszeit erörtert. Die Ansichten gingen zunächst weit aus einander: tot capita, tot sensus! Die Katholiken stimmten in der Regel für griechische (Baronius) oder fränkische (Thomassin, Zaccaria, Cenni), die Protestanten für römische Herkunft 25 (Freher, Schröck). Bezüglich der Datierung schwankten die Ansätze zwischen 752—757 (Stephan II.), 757—767 (Paul I.; vgl. z. B. de Marca), 772—778 (Hadrian I.), ca. 850 (Cenni), ca. 875 (Freher), ca. 963 (Morin). Viel Unheil hat Leo von Vercelli angerichtet mit der Angabe, ein gewisser Johannes digitorum mutius habe die Urkunde verfaßt. Denn man suchte mit vieler Mühe diesen Johannes zu ermitteln, und benutzte 40 das unsichere Ergebnis sofort als festen Anhaltepunkt für die Datierung (Morin: Kardinal Johannes ca. 963; Freher: Johannes Diakonus ca. 875; Cantel: Subdiakon Johannes Eine Epoche in der Kritik der Urkunde bezeichnete die erste Auflage von Döllingers Papstfabeln 1863. Döllinger wies vor allem siegreich nach, daß das constitutum nicht griechischer, sondern abendländischer Herkunft sein musse. Eine zweite Epoche 45 bezeichneten dann Grauerts Untersuchungen in HIG 1882—1884, nicht wegen ihrer Resultate, sondern wegen ihrer anregenden Wirkung und teilweise wegen ihrer Methode: Brauert hat zuerst energisch — nicht überhaupt zuerst; denn schon bei Valla finden sich beachtenswerte Ansätze dazu — Form und Wortschatz der Urkunde geprüft. Seine Resultate: das constitutum bald nach 840 auf fränkischem Boden, in S. Denis, ent= 50 standen, riefen eine sehr lebhafte Debatte hervor, in deren Verlauf Friedrich 1889 mit ber neuen These hervortrat: das constitutum besteht aus einer älteren vor 653 ver= faßten Urkunde und aus einer jüngeren, vor 754 von Papst Paul I. hinzugefügten, Fälschung. Die Debatte wurde zunächst geschlossen durch Loening in einem Aufsate H3 1890. Ihren Ertrag wird man trot Martens' neuester Beleuchtung der Frage — Hodgkin 55 ignoriert die gesamte neueste Kontroverslitteratur — in folgenden Sätzen zusammenfassen dürfen:

4. Der gegenwärtige Stand der Forschung: 1. Das constitutum ist eine Fälschung. 2. Die Fälschung ist ein einheitliches Werk. Es liegt kein Grund vor, sie als die ungeschickte Zusammenfügung zweier gefälschter Urkunden zu betrachten. 3. Doch so

hat der Fälscher älteres Material benutzt, nämlich a) in § 6—10 die Silvesterlegende in einer bisher nicht aufgefundenen, aber im 8. Jahrhundert auch sonst in Rom bekannten und benutzten Fassung, b) in § 3 u. 4 ein älteres Glaubensbekenntnis, c) im Protokoll und Eschatokoll byzantinische Kaiserurkunden. 4. Die Fälschung ist in den Jahren 752 bis 778 in Rom entstanden.

Reine Übereinstimmung ist dagegen erzielt 1. über die Frage, ob die Fälschung dem Pontisikat Stephans II. 752—757 oder dem Pontisikat Pauls I. 757—767 oder dem Pontisikat Hauls I. 757—767 oder dem Pontisikat Hauls I. 772—795 angehört, und 2. über die Frage, welche Tendenz der

Fälscher verfolgte.

Über beide Fragen sind daher noch einige orientierende Bemerkungen nötig. 1. Was 10 die Tendenz des Fälschers anlangt, so behauptet Scheffer-Boichorst, es sei ihm in erster Linie um die Verherrlichung des hl. Silvesters zu thun gewesen. Aber wäre das der Kall, so hätte der Fälscher nicht eine Urkunde, sondern eine neue Legende verfaßt. Die That= sache, daß er eine Urkunde fälschte, beweist schon zur Genüge, daß es ihm in erster Linie 15 darauf ankam, den Schutz oder den Erwerb von Rechtsansprüchen irgend welcher Art der römischen Kirche zu ermöglichen. Aber welches waren diese Ansprüche? Die Anerkennung des Papstes als eines dem Kaiser an Würde und Rang gleichstehenden Machthabers, die Ausstattung der römischen Kleriker mit Senatorenrang, die Herrschaft über alle Provinzen Italiens seu occidentalium regionum: das alles hat man nachweislich niemals im 20 8. und 9. Jahrhundert in Rom ernstlich erstrebt und beansprucht. Diese Thatsache führt zu der Vermutung, daß der Fälscher absichtlich, wie das auch sonst vorkommt, das Objekt, um das es sich handelt, nicht deutlich beschrieben, sondern nur umschrieben habe. Ist das der Fall, dann ist die Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß die Tendenz der Fälschung sich in dem Absate § 17f. versteckte, in dem der dispositive Teil der Urkunde kulminiert, 25 d. i. in dem Absatz über die Landschenkung. Da nun die Päpste jener Zeit nie die Herrschaft über ganz Italien begehrt haben, so kann der Fälscher nur beabsichtigt haben, ihnen den Erwerb des Teils, den sie wirklich begehrten, des Exarchats, gründlich zu sichern. Die Urkunde sollte also, schließe ich, den Päpsten als Waffe in dem Kampfe um den Exarchat dienen, und sie war wahrscheinlich bestimmt, füge ich gleich hinzu, dem fran= 80 kischen Hofe vorgelegt zu werden; denn es fehlt auffälligerweise unter den Attributen des Raisers im Protokoll das sehr gewöhnliche Francicus (vgl. Grauert a. a. D. 4, S. 62); dies Attribut, darf man vermuten, ist von dem Fälscher absichtlich aus Rücksicht auf die

Franken weggelassen worden. Anspruch auf den Exarchat hat nun nachweislich zuerst Papst Stephan II. (752 bis 85 757) erhoben. Schon in den Verhandlungen mit dem fränkischen Hofe im Jahre 754 spielte dieser Anspruch eine große Rolle, und ichon damals muß der Papst behauptet haben, daß er nicht auf Eroberung neuer Gebiete ausgehe, sondern lediglich Rückgabe ehemaliger Besitzungen des hl. Petrus begehre. Denn in seinen Briefen an den frankischen Hof aus den Jahren 754—757 geht er durchweg von dieser Anschauung aus. Diese 40 Anschauung entsprach jedoch keineswegs der Wirklichkeit. Sie war eine Fiktion, eine Fiktion, beren der Papst sich bediente, um die Franken seinen Wünschen gefügig zu machen. Es ist nun kaum denkbar, daß man diese Fiktion geltend machte, ohne "Beweise" für sie vorzulegen. Solche Beweise mußte man aber erst fabrizieren. Das Verhalten Stephans im Jahre 754 fordert also geradezu die Annahme, daß er mit gefälschten Urkunden 45 operierte, und legt eben dadurch die Vermutung nahe, daß das constitutum vor seiner Abreise an den fränkischen Hof in Rom gefälscht wurde, um die Franken von seinem Rechte zu überzeugen. Nimmt man diese Vermutung an, dann muß man andererseits die Abfassung der Urkunde in die Zeit unmittelbar vor Stephans Abreise verlegen. Stephan ist nämlich als Bewerber um die Herrschaft über den Exarchat erst aufgetreten, 50 als sein Hilfegesuch an Kaiser Konstantin V. Kopronymos sich als wirkungslos erwiesen, und er die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß er von dem Kaiser nichts mehr zu hoffen, aber auch nichts mehr zu fürchten habe. Kurz vor seiner Abreise langte nun aber doch noch ein kaiserlicher Gesandter in Rom an, der ihn belehrte, daß Konstantin seine Un= sprüche auf den Exarchat keineswegs aufgegeben hatte. Man mußte also an der Kurie es jetzt mit der bisher kaum recht gewürdigten Möglichkeit rechnen, daß der Kaiser gegen die Forderung des Papstes am fränkischen Hofe Einspruch erheben werde. Um diesem sicher zu erwartenden Einspruch, der später thatsächlich erfolgt ist, begegnen zu können, fälschte man, schließe ich, kurz vor Stephans Abreise, 14. Oktober 753, unser constitutum. — Es fragt sich nun, ob die Form der Urkunde, die Ausdrucks= und Anschauungsweise des 60 Fälschers diesen auf historische Erwägungen gegründeten Ansatz rechtfertigen. Was zunächst

1. die Form der Urkunde anlangt, so sei hervorgehoben, daß der Text an einer Stelle inter= poliert erscheint. Der bekannte Sat über den Marschallsdienst Konstantins in § 16 paßt absolut nicht in den Zusammenhang. Er erweist sich bei genauer Prüfung als späteres Einschiebsel. Ist er als solches zu betrachten, dann fragt sich, warum er nachträglich eingeschoben ist. Zweierlei ift, wie mich dünkt, möglich: entweder hatte der Interpolator die 5 Begegnung von Ponthion vor Augen, d. i. er interpolierte den Satz nach derselben, oder er beabsichtigte den Frankenkönig zu jener Ceremonie zu bewegen; denn es ist möglich, daß man päpstlicherseits, vielleicht in Erinnerung an einen ähnlichen Fall (vgl. Disner, Pippin, S. 127 f.), diese eigenartige Huldigung forderte, als man mit Pippins Abgefandten sich über das bei der Zusammenkunft zu beobachtende Ceremoniell verständigte. Bei beiben 10 Annahmen gelangt man aber zu dem Ergebnis: das constitutum ist mit Ausnahme jmes Sapes vor Stephans Abreise entstanden. Was dann 2. die Ausdrucks= und An= schauungsweise des Fälschers anlangt, so hat Scheffer-Boichorst nachgewiesen, daß beide am meisten der Ausdrucks= und Anschauungsweise der Kanzlei Pauls I. entsprechen. Aber der Stil der Kanzlei unter Stephan zeigt eine solche Verwandtschaft mit dem Stil der Kanzlei 15 unter Paul, daß die Entstehung des constitutum unter Stephan nicht für ausgeschlossen gelten kann. Auch ist zu beachten, daß aus Stephans Zeit längst nicht so viel Schrift= stücke uns für einen Vergleich zu Gebote stehen, wie aus Pauls Zeit, — von letzterem enthält der codex Carolinus, die Hauptquelle, 31, von ersterem nur 8 Briefe — und endlich ist nicht zu vergessen, daß das Personal aus Stephans Kanzlei zum Teil unter 20 Paul im Dienst verblieb. Nichts hindert also die Annahme, daß das constitutum von einem Notar versaßt wurde, der erst unter Paul zu voller Wirksamkeit gelangte. erinnere nur, um einen ganz bekannten Namen zu nennen, an den Notar Christophorus, der Stephan als Regionar ins Frankenreich begleitete, unter Paul als primicerius fungierte und bei Paul wie bei Stephan als consiliarius ein solches Vertrauen genoß, daß man 25 ihn in Byzanz der eigenmächtigen Abfassung antibyzantinischer Erlasse der Rurie beschuldigte (cod. Carol. nr. 36, p. 546; Jaffé nr. 2363). Was dann weiter die "Anschauungsweise" des Fälschers anlangt, so sei a) erwähnt, daß Stephan mit seinem Bruder Paul die Verehrung für den hl. Silvester teilte (V. St. liber pontificalis c. 4, ed. Duchesne I, p. 441; Surius, De probatis Sanctorum historiis V, p. 659), und daß gerade 30 turz vor der Abreise des Papstes ins Frankenreich die Aufmerksamkeit der Römer auf den hl. Silvester gelenkt wurde. Denn im Jahre 753 wurden mit Aistulfs Genehmigung die Gebeine des Heiligen von dem lombardischen Abte Anselm ausgegraben und weggeschleppt. Weiter sei b) baran erinnert, daß die Anklage: die Bilderverehrer setzten an Stelle der Dreieinigkeit eine Viereinigkeit, durchaus nicht erst zur Zeit der Konstantinopolitaner Synode von 754 im 85 Lager der Bilderfeinde aufgetaucht ist. Schon Johann von Damaskus setzt sie in seiner ersten Rebe für die Bilder voraus (c. 4 MSG 94, p. 1236). Daß man aber auch in Rom schon vor 754 von diesem allergravierendsten Vorwurf erfuhr, dafür werden die zahlreichen taiserlichen Gesandten, die zwischen 726 und 754 den päpstlichen Hof besuchten, sicherlich gesorgt haben. Anschauungs= und Ausdrucksweise des Fälschers nötigen uns also durch= 40 aus nicht, bei der Datierung des constitutum über 753 hinabzugehen. Die Interpolation in § 16 macht es sehr wahrscheinlich, daß es noch vor dem 14. Oktober 753 verfaßt ist. Stephans Verhalten gegenüber dem franklischen Hofe fordert geradezu die Un= nahme, daß er 754 mit gefälschten Dokumenten operierte. Dazu kommt nun noch, daß auch die Ueberlieferungsgeschichte der Urkunde dem Ansatz 753 günstig ist: sie taucht 45 zuerst in dem Kloster S. Denis auf, wo Stephan 754 die kalten Monate zubrachte, und wo Abt Fulrad amtierte, Pippins Abgesandter bei Stephans Ankunft in St. Morit; und sie findet sich in der dionpsianischen Formelsammlung zwischen einem Briefe des Papstes Zacharias und einem Briefe Stephans II., gegen dessen Echtheit allerdings mehrfach Ein= spruch erhoben worden ist. Der Ansatz 753 hat also den Vorzug, daß er allen That= 50 sachen, die bei der Zeitbestimmung in Betracht kommen können, gerecht wird. Er nötigt nirgends zu einer künstlichen Erklärung berselben. Darum darf er als die relativ einsachste Lösung der viel erörterten dronologischen Frage wohl von neuem empfohlen werden. S. Böhmer.

**Aonstantinopel und dessen Patriarchat.** — Ueber die Stadt Konstantinopel bietet 55 umsassende Litteraturangaben Krumbacher, Geschichte der Byz. Litteratur, 2. Aust. 1897. Zu brauchen ist auch Ulysse Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen Age, Wontsbeliard, Bd I, 1894—1897, s. v. Constantinople. Besonders bleibt zu nennen: Pseudo-Ko-dinos, nátqua Konstantinopaxióleos, ed. Lambecius, Paris 1655, zulett bei MG SS 157,

S. 429—634; Du Cange, Historia byzantina dupl. comm. illustr., Paris 1680, Teil II, Constantinopolis Christiana; Anfelm Banduri, Imperium Orientale, 2 Bde, Paris 1711; J. v. Hammer, Constantinopolis und der Bosporus, 2 Bde, Pesth 1822. (Patriarch Ronstantinos I. von Konstantinopel), Κωνσταντινιάς παλαιάτε καὶ νεωτέρα, ἤτοι Περιγραφή Κων-5 σταντινουπόλεως ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τοῦ νῦν etc. Ἐν Βενετία παρὰ Πάνω Θεοδοσίου 1820; Skarlatos Byzantios, Ἡ Κωνσταντινούπολις, 3 Bde, Athen 1851—1869; Eugen Oberhummer, Constantinopolis, Abriß der Topographie und Geschichte. S.A. aus Pauly-Wissowas Real-

enchklopädie der klassischen Wissenschaften 1899. Ueber das Patriarchat in Ronstantinopel sind zunächst die alten und neuen Werke über 10 die griechische Rirche zu vergleichen. Borzügliche Dienste leistet Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde I, 1892, die Orthodoxe anatolische Kirche. lleber die ältere Entwidelung findet man auch fehr vieles bei H. Gelzer, Abrig der byzantinischen Raisergeschichte (Anhang bei Krumbacher, Gesch. der Byz. Litt. 1897, S. 911—1067). Besondere Werke sind Petrus de Marca, De Constantinopolitani patriarchatus institutione, ed. P. Faget 15 1669; Le Quien, Oriens Christianus, im ganzen 3 Bbe. Namentlich Bb I, Paris 1740 kommt in Betracht; J. Hergenröther, Photius, Patr. von Konstantinopel, Regensburg 1867, 3 Bbe; C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte, 2. Auflage, Freiburg 1889 ff.;  $\Gamma_{\rm exixol}$  Karoriomol περί διευθετήσεως των έκκλησιαστικών και έθνικών πραγμάτων των ύπο τον οίκουμενικόν θρόνον διατελούντων δοθοδόξων χριστιανών ύπηκόων της Α. Μεγ. τοῦ Σουλτάνου, Ronstans 20 tinopel, Patriarchatsbruckerei 1888 und öfter; M. Sakellaropulos, Exxlygiagrixdr Aixaior, Athen 1898; Maaßen, Das Primat des Bischofs von Rom u. d. alten Patriarchalkirchen 1853; Gelzer, Der Streit über den Titel des ökumenischen Patriarchen JprTh XIII (1897), S. 549 ff.; Sidel, Das byzantinische Krönungsrecht bis zum 10. Jahrhundert, Byz. Zeitschr. 1898, S. 511—557. Die neuere russische Litteratur ist bei Krumbacher nachzusehen. Ueber 25 die Reihenfolge der Patriarchen hat sich eine besondere Litteratur entwickelt. Die älteren Kataloge in dem auch hier sehr wichtigen Werke von Anselm Banduri, auch bei Konst. Sathas Μεσ. Βιβλ. III. 1872, S. ιθ'ff. Grundlegend für die ältere Zeit Le Quien in seinem schon genannten Werke. Dositheos, Pair. v. Jer. Ιστορία περί των έν Γεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, Bukarest 1715, S. 1169 giebt eine Reihe neuerer Patr., ebenfalls Neophytos Mau-80 rommatis, Metropolit von Arta im 18. Jahrh., herausgegeben von J. Sattelion im  $E\dot{v}a\gamma\gamma\varepsilon$ λιχὸς Κήρυξ 1862, S. 445 ff.; A. R. Ppsilantis in seinem Werke Τα μετά την Άλωσιν, ed. Aphtonides, Konstantinopel 1870, bringt die Patr. von 1453—1789; Sergios Makraos in seiner Έχχλησιαστιχή ίστορία bei R. Sathas, Μεσ. Βιβλ. III, S. 204 ff., ist wichtig für die Zeit 1750—1800. Eine Monographie über sämtl. Patr. schrieb Z. N. Mathas, Bischof von 85 Thera unter dem Titel Κατάλογος ίστορικός των πρώτων επισκόπων και των εφεξής πατριαρzwe etc., 2. Auflage, Athen bei Koromila 1884. Das inhaltsreichste Verzeichnis der Patriarchen verfaßte M. J. Gedeon, Narquagxixod Nivaxes, Konstantinopel 1890, mit wertvoller Einleitung, angezeigt und beurteilt von Gelzer in der Byz. Zeitschr. 1893, S. 152—154. Einige kleinere spätere Schriften bis 1897 bei Krumbacher S. 1088. Seitbem ist zu notieren: 40 Brooks, The London Catalogue of the Patr. of C., Byz. Zeitschr. 1898, S. 32; A. Papadopulos Rerameus, Πατριαρχικοί κατάλογοι (1453—1636) ebenda 1899, S. 392 ff.; E. Ruzicic, Ratalog der Patriarchen von R. 2c., Belgrad 1897 (serbisch). Der Katalog der Patriarchen von 315—1520 von Gelzer bei Krumbacher a. a. D., S. 1148 ff. Eine vollständige Sammlung der Erlasse der Patr., auch nur der allgemeineren existiert bislang nicht. Die älteste 45 Zusammenstellung und zwar der Erlasse von 1538—1684 bildet die Νομική συναγωγή des Batr. Dositheos von Jer. Das Nähere bei A. Papadopulos Rerameus, Γεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, Bb IV, Petersburg 1899, S. 3f. Neuere Sammlungen von Rhallis und Potlis, Σύνταγμα των θείων καὶ ໂερων Κανόνων, Bb V, Athen 1855: Dl. J. Gedeon Károres καὶ diaráfeig etc., 2 Bbe, Konstantinopel 1888-1889. Die Rechtsprechung des Patriarchats von 50 1800—1896 hat registriert Michael &. Theototas in der Νομολογία τοῦ οἰκουμενικοῦ πατρι-

Das alte Byzanz am thracischen Bosporus, der Sage nach 656 v. Chr. von Byzas, König von Megara, als Kolonie gegründet, hatte schon im klassischen Altertum teils die Wichtigkeit einer glücklich gelegenen Handelsstadt, teils auch politischen Altertum teils die Wichtigkeit einer glücklich gelegenen Handelsstadt, teils auch politische Bedeutung gehabt. Nach mehrsach wechselnder Abhängigkeit von persischer, macedonischer und gallischer Obersherrschaft, eine Zeit lang auch mit Athen verbündet, versiel es endlich dem römischen Reich, erholte sich aber von jedem Verlust, selbst von den Folgen der Eroberung und gänzlichen Zerstörung unter Septimius Severus (192 n. Chr.). Seit der Mitte des dritten christlichen Jahrhunderts und noch mehr unter Diokletian lag der Schwerpunkt der römischen Reichse regierung nicht mehr in Rom selbst, sondern in den östlichen Gegenden von Illyricum. Der Gedanke, auf dieser Seite des Reichs eine zweite Hauptstadt zu gründen, war also bereits historisch vorbereitet, ehe Konstantin ihn ergriff und mit der Thatkraft, die seine Handlungen auszeichnet, verwirklichte. Als Konstantin, so erzählt Sozomenus (Hist. eccl. II, 3), seine äußeren Feinde besiegt oder durch Bündnisse versöhnt hatte, beschloß er, eine saach sich benannte und an Ehren Rom gleichstehende Stadt zu erbauen, und nach einem

agysiov etc., Konstantinopel 1897.

nächtlichen Gesicht wählte er das herrlich gelegene Byzanz, welcher Ort nun sogleich in bedeutendem Maße vergrößert und mit Mauern umgeben wurde. Dies geschah im Jahr 326, die Einweihung 330. Der Kaiser verwendete ungeheure Mittel für diesen einen Aweck. Großartige Bauten von Kirchen und Palästen, Schenkungen von Ländereien an bornehme Familien, Zwangsansiedelungen und Ausstattung mit unzähligen aus Italien 5 und Griechenland geraubten Kunstschätzen und Statuen (Euseb. Vita Const. III, 48. 54) gaben diesem Neurom oder Konstantinopolis (auch wie Rom Flora und Anthusa genannt) in kurzem den Glanz einer Residenz. Auf demselben Platze wurden allein mehrere Hundert Standbilder von allen Arten errichtet, und der Kaiser unterließ nicht, sich selbst in kolossaler vergoldeter Statue zu verewigen. Als älteste, von Konstantin selbst errichtete Kirche be- 10 zeichnet Eusebius (De vita Const. IV, 58. 59) die der Apostel, von bedeutender Größe und reicher Ausstattung, und Sozomenus (II, 3) nennt die Michaelskirche er rais korlais. Auch die berühmte Sophienkirche ist von Konstantin gegründet; sie wurde jedoch von Justinian 538 völlig neu gebaut, der zugleich die von der Kaiserin Pulcheria (457) her= rührende Blachernenkirche (er rais Blazégrais) neu und großartiger aufführte (Du Cange, 15 Constantin. christiana, lib. III et IV in Histor. Byzant. illustrata, p. 56. 65. 71). Den raschen Aufschwung Konstantinopels erklärte die Auffassung eines Sozomenus aus der kirchlichen Frömmigkeit und christlichen Wohlthätigkeit der Einwohnerschaft, welche sich als wahre Pflanzstätte Christi (veonayys Xoiotov nólis) bewährt, keine heidnischen Tempel außer zu Julians Zeiten geduldet und unter Heiden und Juden große Früchte 20 der Bekehrung gebracht habe. Diese einseitig religiöse Tendenz lag wohl damals dem Gründer fern; aber indem Konstantin sein erneutes Byzanz zu gleichem Ansehen mit Rom erhob und sogar dessen innere Einrichtungen mit Einschluß des Senates dorthin übertrug, bezweckte er doch gewiß, dem durch die Anerkennung des Christentums neugegründeten Staat einen Mittelpunkt ohne heidnische Traditionen zu verleihen, der dem alten an Herr= 26 lichkeit nichts nachgeben sollte. Seine That hat die Geschichte in seltenem Grade zu der ihrigen gemacht. Zwar wendete sich der lebendige Strom der Entwickelung entschieden bem Westen zu; aber die Erhebung von Konstantinopel hat die östliche Hälfte des römi= schen Reichs vom Untergang gerettet, gegen feindliche Angriffe auf die europäische Christen= heit eine lange Zeit unzerstörbare Schutzmauer aufgerichtet und einen Kulturzustand von 80 jedenfalls weitreichender Bestimmung vorbereitet.

Das erste Zeitalter der Hauptstadt kennen wir aus den Schilderungen des Chrysostomus genauer. Die Einwohnerzahl betrug damals etwa 100 000 Seelen, unter diesen viele Juden und anfangs auch Heiden. Die herrschende Bildung enthielt römische und griechische, dristliche und heidnische Sitten und Unsitten in greller Mischung, ihr Charakter 85 war vorwiegend orientalisch. Das weibliche Geschlecht war von antiker Abhängigkeit und Zurückgezogenheit zu maßloser Ungebundenheit übergegangen und bediente sich seiner Frei= heiten mit anstößiger Prunksucht, Eitelkeit und Frivolität. Man lese nur die Scenen, welche uns Chrysostomus deutlich genug beschreibt, von der schamlosen Behandlung der Mägde durch ihre Herrinnen, von den öffentlichen Aufzügen der Frauen auf Maultieren 40 und unter Eunuchen, von ihrer Putssucht und Schwathaftigkeit selbst in den Kirchen, von dem wilden Zudrang zu Kampfspielen und Theatern, den abergläubischen und den heid= nischen Gebräuchen bei Taufen und Hochzeiten (vgl. Chrysost. ed. Montf. tom. XI, p. 112. 153. 464. IX, p. 93. 198. 199. VI, p. 45. 100). Zahlreiche Einzelheiten beweisen einen hohen Grad moralischer Lagheit bei verfeinerten Lebensformen. Welches 45 Beispiel der Hof von oben gab, beweist die Geschichte des Chrysostomus (s. den A. Bd IV S. 103 ff.). Die dogmatischen Verwickelungen der nächsten Jahrhunderte hängen stark mit dem Weiberregiment und den Hofintriguen von Byzanz zusammen. Die gelehrte Bildung war meist die der Medizin und Jurisprudenz, jene den Griechen eigentümlich, diese von Rom ererbt und späterhin auch auf die kanonistischen Studien hingeleitet. Außerdem stand so Rhetorik und Schönrednerei nicht gerade zum Vorteil der Gesinnung in Ansehen. Neben Plato kam die Logik des Aristoteles in Aufnahme, die Beschäftigung mit der Mathematik führte leicht zu astrologischen Rechnungen. Die Kenntnis der lateinischen Sprache, noch im 5. und 6. Jahrhundert gepflegt, beschränkte sich später auf Dolmetscher und wenige Gelehrte.

Aus solchen Anfängen entwickelte sich der Charakter des späteren griechischen Staates und Kirchentums. Dieser byzantinische Geist ist ohne eigentliche Schöpferkraft und Frische, aber mit wunderbarer Beständigkeit bewahrt er alles Überkommene und weiß jeden empfangenen Inhalt genau und oft sinnvoll wiederzugeben. Kunst, Litteratur, Sitte und Redeweise der Byzantiner haben etwas Gemeinsames in der Form oder Förmlichkeit und so

unterscheiden sich von anderen Gattungen durch die seltsame Verbindung von Feinheit, Schwulft und Deutelei ober Schnörkelhaftigkeit, welche Eigenschaften gerade geeignet waren, teils einen Mangel an Gehalt zu verdecken, Schein und Heuchelei zu begünstigen, teils das einmal Ausgeprägte in unverrücklicher Überlieferung festzuhalten. Man kann ferner 5 dem Byzantinismus einen hohen Grad von Universalität nicht absprechen, da er alle kirchlich-politischen Erscheinungen, welche anderwärts zerstreut liegen, in sich vereinigt darstellt. Allein aus diesem Zusammensein entstand auch bald eine solche Verwirrung Verwachsenheit der Interessen, daß jede Macht in die ihr fremden Gebiete übergriff und die Geschäfte der anderen übernehmen wollte. Ein reiner Kampf zwischen Kirchen= und 10 Staatsgewalt wie im Abendland war auf diesem Boden nicht möglich. Bald herrschte das Mönchstum und der Klerus und machte sich selbst zum Werkzeug politischer Despotie, bald trieben die Kaiser theologische Schriftstellerei und Polemik, führten kirchenpolitische Unterhandlungen mit dem Abendland und zogen sich am Ende nach unruhvoller Regierung in litterarische Muße zurück. Unter beständigen Schwankungen verharrte das kirchliche 16 Leben Jahrhunderte lang, ohne je durch ein großes Ereignis innerlich erschüttert zu werden. Aber dessen ungeachtet darf der Protestantismus dreierlei nicht vergessen, daß die byzantinische Welt= und Kirchenmacht das christliche Europa gegen die von Osten andringenden Gefahren geschützt, daß sie der päpstlichen Oberherrschaft widerstanden und einen nicht= römischen Katholicismus durch alle Jahrhunderte aufrecht erhalten, welcher der Reformation 20 ein großartiges Beweismittel ihres historischen Rechts in die Hand gab, und daß sie endlich die griechische Sprache und Wissenschaft bis zu dem Zeitpunkt in sich gepflegt hat, wo diese in die reformatorische Geistesbildung fruchtbar eingreifen sollte.

Wir gehen zur Geschichte des Patriarchats über. Konstantin hatte durch seine Reichseinteilung für die sich gleichzeitig entwickelnde Metropolitanverfassung und für die Ver-25 bindung der Diöcesen in größere hierarchische Körperschaften eine Grundlage gegeben. Unter den Metropoliten des Drients zeichneten sich aber aus kirchlich=historischen Gründen die von Alexandrien und Antiochien, nächst ihnen die von Ephesus, Cäsarea und Jerusalem vor allen aus. Die Lage ihrer Sprengel stimmte nicht ganz mit der neu geschaffenen Einteilung in Präfekturen, da die genannten Städte sämtlich in die Präfektur des Drients so und keine in die von Ilhrikum fielen. Um so näher lag es, bei der Durchführung einer Organisation der Kirche den politischen Gesichtspunkt zu berücksichtigen, damit möglichst der Grundsatz gelte, daß die kirchliche Regelung der politischen zu folgen habe (Conc. Chalcedon. can. 17). Dieser politischen Veränderung verdankte der Bischof von Konstantinopel, der bisher unter dem Metropoliten von Heraclea gestanden hatte, seine rasche Erhebung. 85 Es war ein bedeutender Schritt, als das zweite ökumenische Konzil von 381 nehst anderen die Verbindung der Diöcesen betreffenden Anordnungen festsetzte (can. 3), daß das Episto= pat von Konstantinopel, weil dieses Neurom sei, den höchsten Rang nächst dem römischen einnehmen solle, wodurch ihm natürlich der nachher den Metropoliten erster Ordnung (Alexandrien, Antiochien, Jerusalem, Rom) verliehene Titel Patriarch ebenfalls zugesichert Noch weiter ging das Konzil von Chalcedon (451); dieses vindizierte im can. 28 dem Patriarchen von Byzanz, damit diese östliche Residenz der westlichen in nichts nachstehe, gleiche Ehren (τὰ ἴσα ποεσβεῖα) mit dem römischen, widersprach also wörtlich ge= nommen der Bestimmung von Nicäa, woselbst can. 6 nur die Vorrechte der Bischöfe von Alexandria, Rom und Antiochia einfach anerkannt worden waren. Auch sollte der Patriarch 46 sein Aufsichtsrecht über die Diöcesen von Pontus, Asien und Thracien ausdehnen, sämt= liche ihm untergeordnete Metropoliten ordinieren, Provinzialspnoben berufen dürfen und für höhere Kirchensachen im Orient die letzte Instanz bilden (vgl. Petri de Marca de Const. Patr. institutione diss. p. 194 sqq.). Das verliehene Ordinationsrecht wurde praktisch noch weiter ausgedehnt. Den ganzen Inhalt dieses chalcedonensischen Kanons 50 wiederholte später das dem Abendland anstößige Concilium quinisextum (692). Justi= nian erklärte die Kirche seiner Residenz für das Haupt aller übrigen neben Rom und bestätigte die Stellung des Patriarchen über der Provinzialspnode (s. die Stellen bei Gieseler, KG I, 2, S. 408, 4. Aufl.). Allein trot aller Vorzüge, welche dieser bischöfliche Stuhl fortan genoß, wirkten doch mehrere Gründe zusammen, um dessen Ansehen in gewissen 55 Schranken zu halten. Erstens duldete die griechisch-orientalische Kirche keine Centralisation, die der im Abendlande sich entwickelnden hätte ähnlich werden, also ein byzantinisches Papalspstem begründen könne. Die Bischöfe von Alexandrien und Antiochien übten im 4. und 5. Jahrhundert noch großen Einfluß und traten erst während der monophysitischen Unruhen gegen Konstantinopel zurück, ohne jedoch die Selbstständigkeit ihrer Verwaltung so einzubüßen. Im Mittelalter finden wir diese Patriarchen des Drients häufig in freier Ver-

bindung mit dem von Konstantinopel, dessen Vorrang sie anerkennen, in Abhängigkeit aber meist nur, sofern das Verhältnis zum Papsttum und der Gegensatz gegen die lateinische Rirche hauptsächlich von Byzanz aus entschieden wurden. So weit allerdings kann von einer Oberhoheit die Rede sein, als diese Kirche mehr als irgend eine andere die Zusammengehörigkeit des gesamten nichtrömischen Katholicismus repräsentierte. Zweitens hat das 5 mehrfach wechselnde Verhältnis zu Rom der Selbstständigkeit von Konstantinopel Abbruch gethan. Schon Papst Leo I. protestierte gegen die zu Chalcedon (nach P. de Marca l. c. p. 196 von der Minorität des Konzils) defretierte völlige Gleichstellung beider kirchlicher Site als gegen eine dem Nicänum widersprechende und die Rechte der anderen Patriarchen berlegende Neuerung (Leonis epist. Baller. ep. 104—106, de Marca, p. 211). Durch 10 eigene Demütigung gelang es dem Patriarchen Anatolius von Konstantinopel, Leo zu versöhnen, und der Widerspruch des römischen Bischofs gegen jenen Kanon läßt sich mit der sonstigen Anerkennung der chalcedonensischen Beschlüsse von seiten Roms nur künstlich Derselbe Protest wiederholte sich später gegen die Bestätigung des Concilium Ebensowenig wollten Papst Pelagius II. und Gregor I. dem Johannes 15 Zejunator (587) den schon von seinen Vorgängern angenommenen Titel ökumenischer Patriarch einräumen, und als sich später Sergius II. (1024) und Michael Cärularius (1053) diesen Namen beilegten, erfolgte der Vorwurf unbefugter Anmaßung. Über die Bedeutung dieses Titels herrschte wohl zwischen Rom und Neurom ein Migverständnis. Kattenbusch (a. a. D. S. 112) hat es sehr wahrscheinlich gemacht, daß der Patriarch nie 20 "episcopus universalis" sein wollte. Der πατριάρχης οίχουμενικός war vielmehr nur "Reichspatriarch". Solche konnte es mehrere geben. Nur die standhafteste Behauptung der Ebenbürtigkeit hätte aber diesen Widerstand Roms entkräften können. Sowie aber Flavian von Konstantinopel den Beistand eines Leo I., und Sergius I. von Konstanti= nopel im Monotheletenstreit den des Honorius I. annahm: so fehlte es auch übrigens 25 nicht an Schritten der Patriarchen, die einem Hilfesuchen bei Rom ähnlich sahen oder boch so gedeutet werden konnten. Die Folge dieses zwischen Eifersucht und Anerkennung schwankenden Verhältnisses war jene richterliche Superiorität, mit welcher die Päpste bei mehreren Gelegenheiten den Ausschlag zu geben sich erdreisteten. Nach solchen Vorgängen wurde der Bruch durch Männer wie Photius und Cärularius unvermeidlich. folgenden Jahrhunderten hat sich die griechische Unionspartei zur Einräumung eines römi= ichen Primats in gewissen Grenzen bereit erwiesen, die orthodore beharrte bei ihrem Wider= pruch und unterstützte ihn mit gelehrten Gründen. — Drittens wurde die freie Bewegung des Patriarchats durch die Herrschsucht der Kaiser vielfach gehemmt. Die Patriarchen er= scheinen als höchste geistliche Vasallen dem Throne beigesellt; die Hofsitte gebot ihnen 85 sogar, die Einführung jedes Bischofs oder kirchlichen Gesandten, der dem Kaiser vorgestellt sein wollte, zu übernehmen. Oft haben sie ihren Herrn Trop geboten und imponiert, nicht minder oft als Kreaturen des Hofes sich mißbrauchen lassen. Daß ihre Wahl oder Absetzung meist eigenmächtig vom Kaiser verfügt oder doch herbeigeführt wurde, daß manche burch kaiserlichen Einfluß fast unmittelbar vom Laienstande zur Patriarchenwürde emporstiegen, 40 daß die Kaiser in die kirchlichen und dogmatischen Angelegenheiten beständig eingriffen, Unions= verhandlungen einleiteten, einzelne Bischöfe und Klöster der Gewalt des Patriarchen ent= zogen und unmittelbar mit dem Hofe verknüpften: diese und ähnliche Umstände haben die Patriarchen von Byzanz nicht zu würdevoller und gleichmäßiger Ausübung ihrer Gerecht= same, viel weniger zu päpstlicher Allgewalt gelangen lassen; es waren die Beschränkungen 45 eines Staatskirchentums, von denen die griechische Kirchenleitung auch in neueren Zeiten nicht frei geworden ist. Statt anderer Beweise erinnern wir an die Regierung des Bar= danes (711), welcher durch seinen Patriarchen Johannes den Monotheletismus durchsetzen ließ, dessen Nachfolger Anastasius II. aber benselben Johannes zu dem entgegengesetzten Berfahren nötigte, ferner an die Zeiten des Bilderstreites, welche zwar manche kirchliche 50 Standhaftigkeit, aber auch die Schwäche eines Bischofsstuhles offenbarten, der unter Paulus (um 780), Nicephorus und Theodorus (814), Johannes (842) und in dicht aufeinander= solgenden Kirchenversammlungen seine Grundsätze wiederholt zurücknahm und verwarf, sowie an die wilden bürgerlichen Unruhen des 14. Jahrhunderts.

Die Reihenfolge der Bischöse von Konstantinopel kennen wir aus verschiedenen Ver= 55 zeichnissen ziemlich vollständig, eine sehr zweiselhafte Tradition führt dieselbe sogar durch die ersten Jahrhunderte und angeblich bis auf den Apostel Andreas als Anfänger hinauf. Abgesehen von den ersten unsicheren Jahrhunderten würden sich vier Perioden unterscheiden lassen, die erste von Konstantin bis zum photianischen Streit (861) oder bis zum gänzelichen Bruch mit dem Abendlande unter Cärularius (1054), die zweite bis zu dem Inter= 60

regnum der Lateiner, welches die griechischen Patriarchen nötigte, mit dem Kaiser nach Nicäa überzusiedeln, während in Konstantinopel ein lateinisches Patriarchat bestand (1204 bis 61, vgl. Conspectus chronol. ap. Fabric. l. c. p. 737), die dritte bis zur Ersoberung der Stadt durch die Türken (1453) und die vierte bis zur Gegenwart herab.

Der Umfang des Katriarchats war im Mittelalter am größten. Sein erster großer Berlust datiert von der Errichtung des russischen Patriarchats im Jahre 1589. Zwar sind die russischen Herrscher auch später immer machtvolle Schirmherrn der Patriarchen gewesen, doch nicht immer ohne Gegendienste dafür zu beanspruchen. Im 19. Jahrhundert hat der nationale Gedanke auf der Balkanhalbinsel unnötigerweise eine Reihe von autokephalen 10 Kirchen hervorgebracht. Dadurch ist die Macht des P. in Konstantinopel und damit auch die Macht der orthodoren Kirche im Orient sehr zurückgegangen. Den Ansang der Selbstständigkeitsbestrebungen machte Hellas. Der politischen Freiheit sollte die kirchliche folgen. Die letzten Abmachungen geschahen im Jahre 1850. Bulgarien ist seit dem letzten Schisma von 1872 mehr oder weniger selbstständig geworden. Serbien und Rumänien haben ins solge der auf dem Berliner Kongreß 1878 errungenen politischen Selbstständigkeit 1882 bezw. 1885 auch eine selbstständige Kirche erhalten. Alle autokephalen Kirchen stehen aber in näheren kirchlichen Beziehungen. Der Patriarch in Konstantinopel genießt noch immer eine gewisse moralische Autorität.

Die Eroberung von Konstantinpel 1453 brachte den P. erst eine Machterweiterung 20 nach innen. Er erhielt außer seiner kirchlichen Würde auch ein gutes Stück Verwaltung und Rechtsprechung für das unterworfene Volk der Romäer. Doch war seine Abhängigkeit von der Willkür der Sultane und Wesire eine ziemlich vollständige. Häusig führten diese, bewußt oder unbewußt, auch nur das aus, was die Gesandten der großen abendländischen Mächte wollten. Frankreich vertrat dabei auch die katholischen, England und Holland die protestantischen Interessen. Jammervoll war es daneben, daß die Käuslichkeit der Ümter in der Türkei sich auch auf den Thron der Patriarchen ausdehnte. Kein Patriarch konnte ohne "Simonie" zur Herrschaft kommen. Man darf nicht meinen, daß die tüchtigen Männer auf dem Throne das Unwürdige dieses Zustandes nicht sühlten. Es stand aber nicht in

ihrer Macht, das zu ändern.

Brundlage für die heutigen Rechtsverhältnisse des Patriarchats bilden die auf Grund des Hati humajun vom 18. Februar 1856 ausgeführten Γενικοί Κανονισμοί (Sakellaropulos a. a. D. S. 52). Demnach ist die Macht des Patriarchen erweitert oder, bessegfagt, beschränkt durch mehrere ihm beigeordnete Körperschaften, unter denen die Synode die bedeutendste ist. Diese σύνοδος ενδημοῦσα ist eine uralte Einrichtung. Sie bestand siechen zur Zeit des Chalcedonense und erhöhte damals die Macht des Bischofs in Konstantinopel. Hat sie später cessiert, so wurde sie 1593 auf der Lokalspnode zu Konstantinopel jedenfalls wiederhergestellt. Auch später hat sie das Ansehen des Patriarchen gestärkt, häusig aber im Verein mit dem höheren Klerus der Hauptstadt über Einsetzung und Abssetzung des Patriarchen entschieden.

## Konstantinopel, Synode v. 381 s. Bd II S. 43, 22—44, 48.

Ronstantinopolitanisches Symbol. — Litteratur: Die älteren Arbeiten sind vollständig aufgezählt von E. Köllner, Symbolit aller cristlichen Consessionen, 1. Teil 1837, S. 1 st., S. 28—52; P. Caspari, Zur Gesch. des Tausbekenntnisses in den oriental. K. in den beiden ersten Jahrh. nach der Absassi. des Nicano-Chanischen Symbols" in BlTh 1857, 45 S. 634; "Die zwei Tausbekenntnisse, die uns Epiphanius in seinem Ancoratus mitgeteilt hat", "Das ältere eigentliche Nicanum von 325", "Das Nicano-Chanum oder jüngere, uneigentliche Nicanum" in der Norwegischen Theol. Zeitschr., Bd 3 und 7, "Quellen zur Gesch. des Taussymbols, Bd I—IV, 1866 s., vor allem Bd I, S. 1 s., 100 s., 113 s., 213 s.; Lumby, History of the Creeds, 2. Aufl. 1880; Swainson, The Nicene and Apostels' Creeds etc., London 1875; Hort, Two Dissertations. II: "On the CPan creed and other eastern creeds of the fourth century", Cambridge 1876; W. Schmidt, Zur Echtheitsfrage des Nicano-Constantinopolitanums in Atz 1899, S. 935 s.; Kunze, Das nicanisch-konstantinopolitanische Symbol, Leipzig 1898; F. Rattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Konsessiunde, 1. Bd, Freiburg 1892; ders., Das apostol. Symbol, 1. Bd, Leipzig 1894; 2. Bd 1900.

Das zweite unter den sog. ökumenischen Symbolen ist das CPanum. Es ist das jenige von ihnen, welches allein den Namen "ökumenisch" mit Recht führen darf, sofern es in der griechischen und römischkatholischen Kirche, weiter dei vielen orientalischen heterodoren Nationalkirchen und dei den weitaus meisten protestantischen Kirchen und Sekten in offizieller Geltung ist (s. die griechischen Liturgien, Trident. Sessio III, Prokess. kidei

Trid., das lutherische Konkordienbuch u. s. w.; Kiesling, Historia de usu symbolorum etc., Lips. 1753). Um gleich das Wichtigste zu bemerken, so brauchen die abend= ländischen Kirchen — und darin sind ihnen die griechischen vorangegangen — unter dem Namen des Nicano-CPanums oder schlechtweg des Nicanums nicht das auf der ersten Synode zu Nicäa 325 festgestellte Bekenntnis ("Bekenntnis der 318 Bischöfe"), sondern s eine angeblich lediglich erweiterte, nach traditioneller Annahme zu Konstantinopel auf der sogenannten ökumenischen Synode 381 rezipierte Rezension desselben ("Bekenntnis der 150 Bischöfe"). Es wird deshalb im folgenden zu handeln sein 1. von dem authentischen Text des CPanums, 2. von dem nicänischen Symbol, 3. von dem Ursprung des CPanums und seinem Verhältnis zum Nicanum, 4. von der Geschichte des CPanums in der Kirche. 10 Die lette, auch für den Ursprung des Symbols nicht gleichgiltige Frage kann zur Zeit noch nicht mit wünschenswerter Sicherheit beantwortet werden; doch sind Dank den For= schungen Casparis, Lumbys (mir nur aus der f. Arbeit bekannt), Swainsons und namentlich Horts die Hauptpunkte sicher gestellt. Die älteren Arbeiten sind antiquiert in dem, was sie über den Ursprung und die Geschichte des CPanums beigebracht haben, sofern sie hier auf 15 einer unkritischen Voraussetzung fußen. Vorzügliche Bemerkungen bei Touttee in seiner

Ausgabe der Katechesen Chrills von Jerusalem.

I. Es lassen sich vornehmlich drei Texte des CPanums unterscheiden: 1. der griechische Text, wie er in den Akten der 2. [hier zu Unrecht und nur in den Drucken] 4. und 6. ökumenischen Spnode und in den Werken der späteren griechischen Kirchenväter 20 sowie in den Liturgien enthalten ist. 2. der lateinische Text, repräsentiert durch eine Reihe von Übersetzungen aus dem Griechischen in verschiedenen Handschriften, unter denen na= mentlich die sog. Interpret. des Dionpsius Exiguus, die in den Aften des Konzils von Toledo 589, und in den Aften der Spnode zu Forum Julii 796, sowie die von Papst Leo III. in der Paulskirche aufgestellte zu nennen ist (s. darüber Caspari, Quellen I, 25 S. 213f.; Hahn, Bibliothek d. Symbole, 3. Aufl., § 145 u. Burn, The old Latin text of our Nicene creed in dem Journ. of Theolog. Stud. 1900 p. 102 ff.). 3. ber im Abendland gebrauchte griechische Text, wie er in einigen Handschriften vom 9. oder 10. Jahr= hundert ab uns erhalten ist (j. Caspari, Quellen I, S. 236 f., III, S. 475 f.; Hahn a. a. D. § 144). Dazu kommen noch einige alte Übersetzungen, wie die sprische (nitrische so handschrift vom Jahre 562 im Brit. Mus.; s. Caspari, Quellen I, S. 100 f.), die ara= bisch-koptische (s. Wüstenfeld, Synaxarium d. i. koptischer Heiligenkalender 1879 z. 9. Hatur und 1. Amschir), zwei angelsächsische (Handschriften des 11. und 13. Jahrhunderts in Cambridge und Oxford, s. Heurtly, Harm. symbol., p. 162 sq.) u. s. w. Der lateinische Text des Symbols unterscheidet sich — namentlich in seiner jezigen, vom gesamten Abend= 85 land einhellig rezipierten Gestalt, aber auch schon in seinen ältesten Rezensionen mit Ausnahme derjenigen, welche gelehrte wörtliche Übersetzungen der griechischen Urkunden sein wollen — von dem griechischen, abgeschen von kleineren, nicht bedeutenden Varianten, durch drei Eigentümlichkeiten. Doch weicht die Interpretation des Dionysius Exiguus stärker von dem Originaltext ab, indem dort, abgesehen von den gleich zu nennenden abend= 40 ländischen Eigentümlichkeiten, sich nicht unbedeutende Beränderungen und Auslassungen sinden. Die drei bemerkenswerten Eigentümlichkeiten sind: 1. Der Zusatz "filioque" im dritten Artifel, 2. die Weglassung des in (els) vor dem Gliebe unam . . . . ecclesiam, 3. die singularische Form der Bekenntniswörtchen credo — confiteor — spero (grieφήφ: πιστεύομεν δμολογούμεν). Ad 1. Der Zusat "filioque" begegnet im Symbol 45 werft in den Aften des 3. Konzils von Toledo 589 (ältere Bezeichnungen sind apokryph), sodann in mehreren spanischen Urkunden der folgenden Zeit, weiter in Urkunden der karo= lingischen Reichsfirche (Jahr 796). Die Lehrform einer processio spiritus ab utroque ist von Augustin ausgeprägt worden und wurde vom 5. bis 7. Jahrhundert im Abend= land herrschend; die Aufnahme derselben in das Symbol ist in Spanien durch den Gegen= 50 satz gegen den westgotischen Arianismus zu stande gekommen; aus Spanien kam sie in das karolingische Frankenreich und war bereits im ersten Decennium des 9. Jahrhunderts dort in die offizielle Form des Symbols aufgenommen. In Rom billigte man zwar längst die augustinische Lehre vom hl. Geiste, hatte aber noch im Anfang des 9. Jahr= bunderts, wie die von Leo III. aufgestellte Tafel und sein Bescheid an die fränkischen Ge- 55 sandten vom Jahr 809 beweist, das Symbol ohne jenen Zusatz (s. Abälard "Sic et Non IV, p. 26 sq. ed. Cousin, Köllner a. a. D. S. 46. 49). Derselbe ist jedoch bald darauf — wann und unter welchen Umständen ist nicht anzugeben — auch in Rom in bas Symbol aufgenommen worden; s. den ordo Romanus de divinis officiis (BM XIII, p. 6778), der vielleicht der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts angehört, und den Streit 60

des Photius mit Rom. Lgl. die ältere Litteratur über den trinitarischen Streit bei Köllner a. a. D.; Walch, Hist. controversiae — de process. S. S. 1751; Gaß, Symbolik ber griech. R., S. 130f.; Swete, On the history of the procession of the H. Spirit., Cambridge 1876; Langen, Die trinitarische Lehrdifferenz u. s. w., Bonn 1876. 5 Ad 2. Die Auslassung der Präposition "in" vor "ecclesiam" ist nicht zufällig; sie ist im Abendland so alt, wie die Bezeugung des Symbols selbst; denn sie findet sich schon bei Dionhsius Exiguus im Anfang des 6. Jahrhunderts, in den Akten der Synode von Toledo 589 und in der mozarabischen Liturgie; nicht wenige lateinische Formen des Sym= bols haben das eis allerdings wiedergegeben; allein teils sind das gelehrte Übersetzungen, 10 teils darf man daran erinnern, daß nach damaligem Sprachgebrauch das "in" lediglich als Exponent des Accusativverhältnisses gelten konnte. Auch diese Variante geht auf die augustinische Theologie zurück, lettlich aber auf die noch ältere abendländische Abneigung, irgend etwas anderes als den dreifaltigen Gott als Objekt des religiösen Glaubens im höchsten Sinne zu bekennen; hierüber, sowie über die interessanten Magnahmen abend= 15 ländischer Kirchen, die Beziehung des "eis" im Symbole auf "Kirche", "Sündenvergebung", "Taufe", "ewiges Leben" zu verhindern, s. die erschöpfenden Zusammenstellungen bei Caspari, Quellen I, S. 222 f. Die dogmatische Theorie hat dann Augustin durch seine Unterscheidung von credere aliquid, alicui, und in aliquem geliesert. Ad 3. Die Verwandlung des Plural in den Singular, welche sich nicht in den spanischen, wohl aber 20 in den römischen, fränkischen, angelsächsischen ältesten Recensionen findet, stammt aus der traditio und redditio symboli, sofern das Glaubensbekenntnis als das Bekenntnis jedes einzelnen, der es ablegt, gelten soll. — Was die abendländisch-griechischen Texte betrifft, wie dieselben sich merkwürdig lange im kirchlichen Gebrauch der Lateiner trot Un= kenntnis der griechischen Sprache erhalten haben, so hat Caspari nachgewiesen, daß mehrere 25 derselben an den Eigentümlichkeiten des lateinischen Textes teilnehmen (s. vor allem die St. Gallener Handschrift saec. X), während der mit lateinischen Buchstaben geschriebene griechische Text im "Sacramentarium Gelasianum" sowie in einer liturgischen Hand= schrift der Wiener Bibliothek mit dem orientalischen Originaltext identisch ist. Der angel= sächsische Text stimmt natürlich mit dem lateinischen; der bei sprischen Monophysiten geso brauchte Text v. J. 562, den Caspari I, S. 102 f. hat abdrucken lassen, ist mit dem griechischen identisch mit den Ausnahmen, daß πιστεύειν wie im Occident im Singular steht, was auf gottesdienstlichen Gebrauch schließen läßt, und daß das Prädikat: anoorolien dem anderen: καθολική vorangestellt ist. Der koptisch=arabische Text, den Wüstenfeld 1879 aus dem Synagarium mitgeteilt hat, stimmt wörtlich mit dem Text überein, den Caspari I, 35 S. 106, N. 8 aus Beveridge, Livodizor I, 683 sq. (Paraphrasis Arabica c. 1400) entnommen hat. Es sind wortliche Übersetzungen des griechischen Originaltextes des CPanums, nicht, wie Caspari will, interpolierte Rezensionen des Nicanums. Tropdem werden sie als Bekenntnis von Nicaa eingeführt. — Es giebt aber noch eine Reihe von Symbolterten, die sich selbst als nicano-cpanische resp. nicanische bezeichnen und auch von 40 Caspari zu einem Teile wenigstens für Modifikationen des CPanums gehalten werden, nämlich 1. das revidierte antiochenische, 2. das nestorianische, 3. das philadelphenische, 4. das Symbol in der pseudoathanasianischen έρμηνεία είς τὸ σύμβολον, 5. das zweite längere Symbol im Ancoratus des Epiphanius, 6. das kappadozisch-armenische, 7. die bem Basilius zugeschriebene Auslegung des nicanischen Symbols, 8. das eine von den 45 beiden in Chalcedon verlesenen Symbolen, welches als "Nicänum" dort bezeichnet ist. In= dessen, so große Verwandtschaft diese Symbole mit dem CPanum haben, so sind sie doch — dies gezeigt zu haben ist ein Verdienst von Hort — nicht als Töchter-, sondern als Schwesterrezensionen jenes entstanden. Sie werden mithin von uns im 3. und 4. Ab= schnitt zu besprechen sein, da sie nach Ursprung und Form für die Aufhellung des Rätsels, 50 welches über der Entstehung des CPanums schwebt, von höchster Bedeutung sind. Nicht hierher gehören die kurzen armenischen, koptischen und äthiopischen Symbole, sowie das ausführliche Glaubensbekenntnis der Armenier, welche Caspari, Quellen II, S. 10 f., veröffentlicht hat.

II. Da das Symbol von Konstantinopel heutzutage und schon seit dem frühen Mittels alter den Namen Nicäno-CPanum oder auch geradezu Nicänum führt, da es herkömmlich als eine bloße Erweiterung des Nicänums aufgefaßt, ja geradezu mit diesem verwechselt wird, da es endlich unleugdar große Verwandtschaft mit dem Nicänum besitzt, so muß man auf Ursprung und Geschichte dieses zurückgehen, um die Entstehungsgeschichte des CPanum zu ermitteln und richtig zu deuten. Das Nicänum, dessen Originalgestalt, wie so schon Walch gezeigt hat, sicher aus vortresslichen Quellen sestgestellt werden kann (s. hierüber

Haft a. a. D., 3. Aufl., §§ 142, 143; bort auch die alten lateinischen Übersetungen; die älteste ist die bed Hilarius; sie weicht vom griechischen Text an drei Stellen ab, 1. ist in 2. Art. zu "dominum" das abendländische "nostrum" getreten, 2. sind ebendort die Wonte di' huäs rods dropciorous nal unübersetzt geblieden, 3. ist sun ebendort die venturun" gesetzt, ist auf dem Konzil zu Nicaa 325 als erster, relativer Absolus des stimitatischen Streues unter dem Drud des kaiferlichen Willens, Dank dem moralischen Abengewicht ber tleinen alexandrinischen Bartei, aufgestellt worben. Die Borgange, Die iblieflich jum Giege ber alexandrinischen Theologie und jur Aufftellung und Rezeption bet Symbols geführt haben, sind dientlichen Lobstoffe und int nachten und bei Symbols geführt haben, sind dientlich festele, Konzil. Gefch., 2. Aufl., Bb I, S. 282 f. ind A. "Arianismuss" Bd II S. 14 f.), da Eufebrus absichtlich geschwiegen, resp. die 10 näheren Umstände verschlerert hat (s. den Brief an seine Gemeinde dei Athanasius do doerst. synod. Nic., Theodoret h. s. I, 12), die späteren Historiler aber bereits aus der Legende schöften. Auch über den ursprünglichen Sinn des 6,000000000 kann man nicht mit genügender Sicherheit ins Klare kommen (f. die trefflichen Ausführungen Zahns, Marrell v. Anchen 1867, S. 11-32). Soviel ift indes gewiß, daß Eusebius in der 16 hauptsache recht bat, wenn er fagt, daß bas von ihm vorgelegte Symbol (bag es nicht das Tauffombol von Cafarea gewefen ift, barüber f. Bo I G. 748) bie Grundlage für bie neue Glaubentformel abgegeben bat, wenn auch bie naberen Umftanbe, bie er ergablt, wenig glaubhafte fein mögen. Jenes nämlich wird bestatigt burch eine Untersuchung der Komposition des Nicanums. Das Berdienst, diese richtig erkannt zu haben, gebührt hort 20 (Two Dissertations I, p. 54-72, p. 138 aq.). Die wichtigsten Erkenntniffe in Bezug auf die Komposition bes Nicanums find folgende: I. Das Nicanum ruht, wie eine Bergleichung lehrt, ganz auf dem Symbol des Eusedius (f dieses den Hahn a. a. D. § 123). II. Bon diesem unterscheidet es sich a) durch einige Weglassungen und kleine Berändemungen, d) durch die Einschiedung der alexandrinischen driftologischen Formeln, c) durch ab eine durchgebende leise Redaltion unter Anlehnung an die zerusalemisch-antiochenischen Tauf eme vurwygepende ierje nedaction unter unternung an die jerujalemigo-antiochemische Laufvbekeintnisse (vgl. das Symbol in den Apostol. Aonstitut. dei Hahn § 129, das jerusalemische Symbol bei Hahn § 124, antiochenische Symbole dei Hahn §§ 130 ff.). III. Das Nischnum ist nicht als ein Aaussymbol ausgestellt worden, sondern als eine christologische Giaudenstregel mit symbolmäsiger Umrahmung. Ad II, a) Weggelassen sind dass dem so Combol von Cafarea die Ausdrücke: "edor rov deod dopon" (dassit rov vldor deod) "nourotronov näonz urlaeme", "nod närren rov alärvan de rod nargde prepernytienen" (dassit nargde prepernytienen" (dassit nargde prepernytienen"). miror" (dastit yerrydiera en rov nargos) und modifizient ist die Phrase vido pororers, in morcyers — Bedr (bastvischen ein alexandrinisches Einschiedsel). Diese Wege laffungen find fur das eichtige Verständnis des Ricanums vom böchften Belang; denn ste au beweifen, bag bie fiegende alegandermiche Parter in ber von ibr aufgestellten Glaubenstigel jebe Bweideutigleit wie jebes Difwerftandnis vermeiben wollte und fich auf teinen Kompromis eingelaffen bat. Die ausgemerzten Abraien find nämlich famtlich zwar biblische, wer zugleich folde, welche die offenen und halben Gegner am meisten im Munde führten. Deshalb entichles man fich, fie in ber neuen Glaubeneregel fallen ju laffen. Ad II, b) Die 10 neuem alexandrunischen Einschiedel resp. Zusatze sind: 1. "τουτ' έστιν έκ της οὐσίας του κατρός", 2. "γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα", 3. "όμοούσιον τοῦ πατρί", 4. die sechs hristologischen Anathematismen am Schlusse bes Symbols. Ad II, c) Alles übrige, in dem sich das Nicanum vom Symbol des Cusedius unterscheidet, ist nicht dogmanischer Ratur, fondern find redaktionelle Anderungen. Diefe Mobifilationen find aber famtlich as ber Art, bag fie mit bem Bortlaut ber jerufalemifchennichenischen Tauffombole übereinsimmen. Man hat also anzunehmen, daß sie undogmatische Konzessionen an die auf ber Synobe bominierenden Batriarchen von Antiochien und Jerufalem find 26 find folgende: 1. im etken Artisel πάντων für άπάντων, 2. die Aufeinanderfolge der Botte: δι' οὐ τὰ πάντα έγένετο. 3 δετ Βυίας: τά τε έν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ έν τῷ γῷ, 4. der Βυίας το ἡ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους, 5. det Βυίας κατελθόντα, 6. ένανθρωπήσαντα für έν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον. 7. εἰς τοὺς οὐρανούς für πρὸς τὸν πατέρα, 8. ἰρχόμεrov str skorra naler. 9. die Boranstellung des Trior direction der im drittel. Ad III) Daß das Ricanum zunächst fein Taussprod, sondern eine dristologische Glaubenstigel sein will, ergiebt sich 1 aus der Kürze des dritten Artisels, 2. aus der Huzusügung der st. Inathematismen am Schluß. Durch diese Zusate und zene Kurze, sowie durch die underhältstellige Ausschlichstell und zweiten Artisel, endlich durch die Ausmerzung der zweideutigen biblichen Stilde bat bas Befenntnis einen theoretifierenben, unliturgischen und unbiblischen Charafter erhalten. Dies ift für die nachste Folgezeit mit ein hamptanlaß geworden, basfelbe zu bekämpfen. Richt nur die Arianer und Eusebianer griffen es unter bem Bor- w

geben, es sei unbiblisch, an, sondern auch im Grunde homousianisch gesinnte Männer konnten sich zu einer vollen Zustimmung nicht entschließen. Andererseits, überlegt man, mit welcher rucfichtslosen Entschiedenheit und mit welchem Ernste dieses Bekenntnis in seinem positiven und in seinem negativen Teile den Arianismus ausschließt, wie es zu= s gleich die stärkste Verurteilung aller Halbheiten, die gedacht werden können, enthält, und daß es ja eben als Lehrordnung und allgemeines Kirchengeset, zunächst nicht als Tauf= symbol, gemeint war, so liefert es allein für sich den stärksten Beweis für die Energie der kleinen alexandrinischen Partei. Aber diese Partei hatte selbst die Probleme noch nicht so weit durchgebacht, daß sie das Bekenntnis nach allen Seiten hinreichend zu decken verstand. 10 Das Symbol war in jeder Beziehung verfrüht, und das rächte sich. Verfrüht im Hinblick auf den theologischen Standpunkt seiner Vertreter; denn diesen war die Abgrenzung und Sicherstellung ihrer Theologie gegenüber dem Modalismus selbst noch nicht klar und die Bedeutsamkeit der zu präzisierenden Lehre vom Geiste war ihnen noch nicht aufgegangen. Verfrüht auch in seiner Aufstellung als allgemeines kirchliches Geset; benn die kirchliche 15 Hierarchie stand noch zum größten Teile wider dasselbe. In den folgenden Jahrzehnten wird um das Nicänum auf das heftigste gestritten und eine ganze Reihe von Symbolen wird ihm bis zum Jahre 341 von den Gegnern entgegengestellt. Der Kampf war recht eigentlich ein Kampf um dieses Bekenntnis. In demselben lernten seine Verteidiger den Wortlaut desselben schätzen und hüteten sich, auch nur in einem Worte von ihm zu weichen: 20 ja auch jede erklärende Erweiterung im Sinne der Otthodoxie wurde abgelehnt; man hätte den sicheren Rechtsboden verlassen, sobald man selbst ein nur irgendwie anders formuliertes Symbol zugelassen oder aufgestellt hätte (f. bazu Caspari I, 39, 41; Vincenzi, de process. S. S. p. 80 sq.). Die Hauptstellen bei Athanasius selbst; dazu Hilarius, ad Constant. Aug. II, 5; Hieronym., ep. ad Damas. ann. 381; Amphilochius [MSL XXXIX, 25 p. 93]. So ist denn auch auf der Synode zu Sardica 344 lediglich das Nicänum repetiert worden (Athanas, ad Antioch. c. 5, Opp. I, 2, p. 616); die sogenannte sardis censische Glaubensformel ist zwar orthodox und ist in Sardica vorgelegt, nicht aber von der Synode rezipiert worden. Mit leichter Mühe könnte man aus den Synodalakten, aus den Werken der Kirchenväter und heterodoren Theologen zwischen 350 und 450 Dutende 30 von Stellen nachweisen, welche das unerreichbar hohe Ansehen des Nicanums, wie es als Inhalt der apostolischen Tradition unter dem glorreichsten Raiser Konstantin von der ehr= würdigsten Synode aufgestellt worden ist, und seine absolute Unantastbarkeit bezeugen. Indes eines nur machte Schwierigkeiten und führte zu Differenzen auch unter den An= hängern des Nicänums — das war die Frage, wie man fortan bei der Taufe zu ver= 85 fahren habe. Wir haben oben gesehen, daß das Nicanum kein Taufsymbol ist, sondern eine Glaubensregel, und es giebt keine Zeugnisse dafür, daß man irgendwo in der Rirche zwischen 325 und 361 mit dem Nicanum getauft hätte, vielmehr blieben zunächst die älteren provinzialkirchlichen Taufsymbole im Gebrauch. Als aber seit der Thronbesteigung Julians die orthodoge Partei sich wieder erholte, als von den berühmten Synoden im 40 Anfang der sechziger Jahre ab sich rasch und sicher die große Restauration der Orthodoxie durchsette, als entschiedene Bischöfe in Kleinasien und Sprien für sie eintraten und mit Überlegenheit, Kraft und Weisheit das Werk ausführten und die orthodoxe Position nach allen Seiten sicher stellten, da wünschte man auch bei dem solennen Taufakte die reine nicänische Lehre zum Ausdruck zu bringen. Dies konnte in dreifach verschiedener Weise 45 geschehen: indem man nämlich entweder die nicanischen Stichworte in die alten provinzial= firchlichen Taufsymbole aufnahm, oder indem man das Nicanum für den speziellen Zweck zu einem Taufsymbol erweiterte, oder endlich indem man es selbst trop seiner Unvoll= ständigkeit und seiner polemischen Haltung als Taufbekenntnis unverändert in den kirch= lichen Gebrauch nahm. Diese brei Wege sind in der That sämtlich in dem Jahrhundert 50 zwischen der Synode von Alexandrien und von Chalcedon eingeschlagen worden, wie im folgenden gezeigt werden wird, und in die Geschichte dieser Versuche gehört seinem Ursprung nach das Symbol, welches den Namen "CPanum" führt.

III. Nach gemeiner Meinung, wie sie sich seit dem 6. Jahrhundert sestgestellt hat und im Abendland sowie in der griechischen Kirche und in den meisten orientalischen Kirchen 55 einhellig bezeugt wird, ist das CPanum auf der ökumenischen Spnode von 381 redigiert worden. Diese Spnode, berusen von Theodosius I., um den Arianismus zu vernichten und den macedonianischen Streit zu schlichten, habe das Nicänum durch eine antipneumas tomachische Erweiterung des dritten Artikels ergänzt und so sei das Symbol entstanden, welches den Namen Nicäno-CPanum sühre; dieses Symbol sei dann sofort in den alls 60 gemeinen kirchlichen Gebrauch übergegangen. Im späten Mittelalter taucht die Notiz auf

(bei Nicephor. Callift., h. e. XII, 13), Gregor von Ryssa sei der Verfasser jenes chanis schen Zusates zum Nicanum; Marcus Eugenicus nennt — wahrscheinlich die Namen verwechselnd — auf dem Florentiner Konzil den Nazianzener als Verfasser (Conc. Flor. sess. XXIII. Harduin IX, p. 264): auf beide Nachrichten hat man aber nirgendwo in der Kirche ein Gewicht gelegt. Das erste, was die gemeine Meinung erschütterte, war 5 die Einsicht, daß in dem Ancoratus des Epiphanius, der auf das Jahr 373/74 datiert ist, ein Symbol sich findet — der Bischof empsiehlt es der Gemeinde von Spedra in Pam= phylien als kirchliches Taufsymbol und legt deshalb auf seine wörtliche Einprägung Ge wicht — welches, abgesehen davon, daß ihm die nicänischen Anathematismen angehängt sind, sich von dem CPanum nur durch die beiden Phrasen τουτέστιν έχ της οὐσίας τοῦ 10 πατρός und τά τε έν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ έν τῆ γῆ unterscheidet, sonst aber mit ihm völlig identisch ist. (Über sein Verhältnis zum CPanum und daß wahrscheinlich die uns bewahrten Handschriften des Ancoratus es nicht ganz treu wiedergegeben, s. Hort a. a. D. S. 831). Diese Sachlage erheischte mindestens eine leise Modifikation der traditionellen Meinung, wenn man nicht jenes Symbol im Ancoratus entweder für einen von Epiphas 15 nius selbst nach dem Jahre 381 gemachten Zusatz zu seinem Werke halten (so Franzelin, De Deo trino p. 556) ober es als Interpolation einer viel späteren Zeit im Ancoratus für unecht erklären wollte (so Vincenzi in seinem später zu beleuchtenden Werke de processione S. S. etc., Romae 1878). So nimmt benn Hefele nach dem Vorgang von Tillemont (Mém. IX, p. 222, art. 78) und R. Ceillier (Hist. des aut. sacrés V, 20 p. 646) an (a. a. D. II, S. 10), daß das Konzil nicht eigentlich ein neues Symbol auf= stellte, sondern nur ein bereits übliches — eben das des Epiphanius — rezipierte und an einzelnen Stellen veränderte, namentlich ins kurzere zog. Letteres konnte Hefele nur hinzusügen, weil er das betreffende Symbol im Ancoratus mit einem zweiten längeren in derselben Schrift verwechselte (a. a. D. N. 5). Diesem gegenüber ist das CPanum aller= 25 dings kürzer; aber mit ihm hat es überhaupt wenig oder nichts gemein, während es mit dem von Epiphanius an erster Stelle aufgenommenen so gut wie identisch ist. Die Tille= montsche Hypothese ist von Caspari (ThZ Bd III, Quellen I, 1 f.) mit bekannter Gelehr= samkeit weiter ausgeführt worden. Auch nach ihm ist das von Spiphanius im Ancoratus mitgeteilte Bekenntnis vom Konzil zu Konstantinopel zum allgemeinen Kirchensymbol er= 80 hoben worden; er sucht dies durch das außerordentliche Ansehen des Epiphanius in seiner Zeit zu begründen und nachzuweisen, woher sich die Bekanntschaft des cpanischen Konzils mit dem cyprischen Symbol schreibe. Was den Ursprung des Symbols selbst betrifft, so zeigt er unwiderleglich, daß es nicht von Epiphanius selbst verfaßt, auch nicht auf Cypern entstanden sein könne, vielmehr einige Jahre vor 373 und zwar in Sprien aufgestellt 25 worden sei. Wir werden also zwar für den Ursprung des CPanums bereits vom chani= ihen Konzil weggeführt und auf eine mindestens um 15 Jahre frühere Zeit verwiesen, aber mit der Rezeption in Konstantinopel 381 soll es doch seine Richtigkeit haben. dessen von einer hervorragenden Rolle, die Epiphanius auf der Synode von 381 gespielt haben soll, geschweige von der Rezeption eines von ihm vorgelegten Symbols, ist in keiner 40 Urkunde die Rede. Entweder also gilt die freilich erst spät auftauchende Nachricht, die 150 Bäter hätten auf der Synode ein neues Symbol aufgestellt, resp. das Nicanum von sich aus durch Zusätze erweitert — dann aber ist das Symbol im Ancoratus als Inter= polation zu streichen, oder aber, wenn dieses gilt, scheint es um die Zuverlässigkeit der Tradition von der Aufstellung des CPanums im Jahre 381 geschehen zu sein. Dem ist 46 nun auch in der That so, und es läßt sich ihre Unrichtigkeit, ganz unabhängig von dem Urteil über das Symbol des Epiphanius aus äußeren und inneren Gründen beweisen. 1. Die Synobe von Konstantinopel war überhaupt keine ökumenische; Kaiser Theodosius hat, wie Theodoret h. e. V, 8 angiebt, nur die Bischöfe seines Reichsanteils zur Spnode berufen und es sind in der That nur Morgenländer anwesend gewesen (Hefele a. a. D. II, 50 S. 3); aber auch der Drient selbst war sehr unvollständig vertreten. Die Synode war hauptsächlich aus thracischen, kleinasiatischen und sprischen Bischöfen zusammengesetzt; sie wurde eröffnet, bevor der alexandrinische Patriarch und die wenigen ägyptischen Bischöfe kamen, und diese haben auf ihr überhaupt keine Rolle gespielt. 2. Die Kanones von Kon= stantinopel sind in die ältesten griechischen Kanonensammlungen nicht eingetragen gewesen; 55 schon die Ballerini haben dies richtig daraus erschlossen, daß in der ältesten lateinischen Uebersetzung der Kanones, der Prisca (2. Hälfte des 5. Jahrhunderts) die Kanones von Ronft. erst nach denen der 4. allgemeinen Synode gestellt sind (s. Mansi, VI, p. 1174; Ballerini, Opp. Leon. I, T. III, p. 553; Hefele a. a. D. II, S. 13). Man darf hieraus mit Recht folgern, daß die Beschlüsse der Synode von 381 erst nach dem Jahre 60 Real-Encyllopabie für Theologie und Kirche. 8. 21. XI.

451 ein allgemeines Ansehen auch im Orient erhalten haben (über die schwankende Zahl der Kanones und ihre Vermehrung im Drient s. Hefele a. a. D.). 3. Unter den wenigen Denkmalen, die uns als Akten des zweiten sog. ökumenischen Konzils erhalten sind, es sind lediglich 7 Kanones und ein einleitender Brief an den Kaiser — findet sich das 5 Symbol nicht. Vielmehr ist es erst in den späteren Sammlungen in die Aften des Konzils eingeschaltet worden, und man hat bereits nichts näheres mehr von den geschichtlichen Berhältnissen gewußt, die zu seiner Aufstellung geführt haben; denn es ist ohne jede historische Einführung ober Umrahmung aufgenommen (s. Mansi III, S. 565), dazu an einer ganz ungewöhnlichen Stelle, so daß schon die Ballerini die Einschiebung konstatiert 10 haben. 4. Sofrates (V, 8) erzählt, daß die Synode von Konstantinopel, nachdem die macedonianischen Bischöfe dieselbe verlassen hatten, den nicänischen Glauben lediglich bestätigt hätte, und Sozomenus (VII, 7. 9), sowie Theodoret (V, 8) wissen es nicht anders. Noch wichtiger aber ist, daß Gregor von Nazianz, der der Synode selbst beigewohnt, in seinem bald nach ihrer Beendigung geschriebenen ausführlichen Brief über die Glaubens-15 regel an Cledonius lediglich das nicanische Symbol erwähnt, dagegen von einer Ergänzung besselben ober von der Aufstellung eines neuen Symbols nichts sagt (Ep. 102 [Orat. 52] Opp. II, p. 93 ed. Paris). Dies argumentum e silentio ist aber beshalb für die traditionelle Ansicht tödlich, weil Gregor in demselben Brief konstatiert, daß das Nicanum in Bezug auf den hl. Geift unvollständig sei. Gregor hätte unmöglich schweigen können, 20 wenn eben die Synobe von Konstantinopel das Nicanum in jener Hinsicht erganzt hatte. 5. Die Lateiner haben wohl gleich nach der Synode mehrere ihrer Verfügungen getadelt (Hefele II, S. 30 f.), aber wie sie von einem allgemeinen Ansehen derselben nichts wissen, so wissen sie auch bis über die Mitte des 5. Jahrhunderts hinaus weder von der Aufstellung eines neuen Symbols daselbst, noch von einer Erweiterung des Nicänums. 25 Dies ist aber im Drient nicht anders; die Synode von Konstantinopel von 382 bezieht sich in ihrem Spnodalschreiben an die in Rom versammelten Bischöfe lediglich auf das Nicänum als auf das passende Taussymbol (Caspari in d. luth. Itschr., 1857, S. 659 f.); die zweite (britte) ökumenische Spnode zu Ephesus 431 hat das Nicänum auf der ersten Sitzung verlesen und in ihre Akten aufnehmen lassen; von dem CPanum schweigt sie Auf der Räubersynode im Jahre 449, welche die Synode von Ephesus als "die zweite Synode" bezeichnet, mithin die von Konstantinopel nicht zählt, ist das Nicänum citiert, bezeugt und als die alleinige, unverrückbare, unveränderliche Grundlage der reinen Lehre bekannt worden; über das CPanum wird geschwiegen. Man müßte hier sehr ausführlich sein oder aber man kann nach den Untersuchungen von Hort und Caspari — 85 welche lettere um so zuverlässiger sind, als Caspari von der Echtheit des CPanums ja noch überzeugt ist — sich sehr kurz fassen: es giebt aus den Jahren 381—451 im Orient sowohl wie im Occident in keiner Synodalakte, bei keinem Kirchenvater oder heterodoren Theologen irgend eine sichere Spur der Existenz des CPanums, geschweige denn, daß es nachweisbar irgendwo damals als das Symbol von Konstantinopel oder als das offizielle 40 Taufsymbol gebraucht worden wäre. Dagegen verdrängt in dieser Zeit das unveränderte Nicanum mehr und mehr in den weitaus meisten Kirchen, namentlich des Orients, die alten Taufspmbole und steigt wo möglich noch im Ansehen. Auch wird über den reinen Text desselben mindestens noch mit derselben Eifersucht gewacht, wie in dem 4. Jahrhundert und jede Veränderung desselben mit Entrüstung abgelehnt. Unter dem so häufig in jener 45 Zeit genannten Nicanum das CPanum zu verstehen, weil dieses ja, wie man kritiklos meint, nur eine Modifikation des Nicanums sei und deshalb auch so genannt werden konnte, ist pure Willfür; denn an den Stellen, wo der Wortlaut des Nicanums wirklich citiert wird, ist niemals der Text des CPanums wiedergegeben. (Über die Möglichkeit einer ober zweier Ausnahmen s. unten und sub IV; darüber, daß man in dem 5. Jahrhundert 50 nicht unter dem Nicanum das Nic.-CPanum verstanden hat, s. Caspari in d. luth. Itfchr., 1857, S. 643 f.) Man könnte nun meinen, eben weil die Spnode von 381 ein ökume-nisches Ansehen in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts nicht besaß, und zumal, wie noch die Briefe Leos I. und Außerungen von ägyptischen Klerikern beweisen, im Abendland und in Agypten für nichts galt, so seien die Verfügungen derselben auch alsbald in Ver= 55 gessenheit geraten und mit ihnen auch das neu aufgestellte Symbol; und man könnte sich weiter auf die Nachricht berufen, daß laut Mitteilung der 2. cpanischen Synode von 382 die Spnode von 381 einen uns leider nicht mehr erhaltenen Tomus über die orthodoxe Trinitätslehre aufgestellt habe; in diesem Tomus könne das neue Symbol enthalten gewesen sein; allein dies ist sehr unwahrscheinlich, denn a) stehen dieser Hypothese die oben so mitgeteilten Angaben des Gregor und der drei Kirchenhistoriker entgegen, b) müßte doch

irgendwo, wenn die Synode ein solches Symbol aufgestellt hätte — mindestens in der Kirche von Konstantinopel selbst — in den folgenden zwei Menschenaltern eine Spur desselben zu finden sein; dies ist aber nicht der Fall, vielmehr läßt sich aus einer von Chrhsostomus zu Konstantinopel gehaltenen Homilie nachweisen, daß das Tauf= symbol der Kirche zu Konstantinopel des 4. Jahrhunderts nicht das CPanum gewesen ist 5 (Opp. X, 1 p. 440-49 ed. Paris.; s. Pearson, Expos. symb., 1691, p. 683; heurth, Harmonia Symb., 1858, p. 39, beide citiert bei Caspari I, S. 84f., der die homilie ausführlich beschreibt), c) muß man, falls die Synobe wirklich ein neues Symbol ausgestellt, resp. das Nicänum erweitert hätte, nach dem, was wir von ihren Verhand= lungen wissen, einen anderen Wortlaut desselben erwarten, als den des sogenannten 10 Wanum. Doch führt uns dieses bereits zu den inneren Gründen, die gegen die Aufstellung des sog. CPanums auf der Synode von 381 sprechen, hinüber. Es ist deshalb abschließend 6. zu bemerken, daß nicht nur bis zur Mitte bes 5., sondern sogar bis zum Ansang des 6. Jahrhunderts sich mit einer Ausnahme kein zuverlässiges Zeugnis für das Wanum findet. Diese eine Ausnahme sind die Akten des 3. (4.) Konzils von Chalcedon 15 im Jahre 451; in diese ist das CPanum neben dem Nicanum aufgenommen und als Symbol der Spnode von 381 bezeichnet; vom Anfang des 6. Jahrhunderts ab findet es sich dann sehr häufig neben dem Nicanum. Auf diese Beobachtungen wird im folgenden Abschnitte sub IV. näher einzugehen sein. So viel wird aus dem in Kürze Beigebrachten bereits einleuchten, daß die traditionelle Annahme, die Synode von Konstantinopel habe 20 ein zweites Symbol neben dem Nicanum aufgestellt oder dieses erganzt, aus äußeren

Gründen überaus unwahrscheinlich ist.

Die inneren Gründe freilich sind jener Annahme noch viel ungünstiger; denn es läst sich nachweisen I. daß das CPanum kein bloß erweitertes Nicanum ist — mithin fällt die Auskunft fort, die späteren Berichterstatter hätten das neue Symbol als identisch 25 mit dem Nicanum gefaßt, wo sie bezeugen, zu Konstantinopel sei lediglich das Nicanum bestätigt worden, — II. daß die neue Rezension, vorausgesetzt, die Synode habe ein neues Symbol aufgestellt oder das Nicanum erweitert, unmöglich so lauten konnte, wie das sog. Banum lautet. Ad I. Das CPanum unterscheibet sich nämlich von dem Nicänum nicht nur durch die Hinzufügung neuer Glieder zum dritten Artikel, sondern ist auch sonst von so ihm durchtveg verschieden und geht sichtlich auf eine andere Grundlage zurück, wenn es auch einen Teil der nicänischen Stichworte aufgenommen hat. Vergleicht man das CPanum mit dem Nicanum, so ergiebt sich: 1. Es fehlen im CPanum a) die Worte rovt' kordy έχ τῆς υὐσίας τοῦ πατρός, b) θεὸν ἐχ θεοῦ, c) τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τη γη (im 2. Artik.), d) die Anathematismen, 2. es sind zugesetzt im CPanum: a) die 85 Borte: ποιητήν ούρανοῦ καὶ γῆς (im 1. Urtifel), b) die Worte πρὸ πάντων τῶν αίώνων zu γεννηθέντα (im 2. Artifel), c) die Worte έκ των οδοανών zu κατελθόντα, d) bie Worte έχ πνεύματος άγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου μι σαρχωθέντα, e) die Borte σταυρωθέντα τε υπέρ ημών έπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ σος παθόντα, f) die Worte και ταφέντα nach παθόντα, g) die Worte κατά τάς γραφάς nach άνα- w σάντα τ. τρίτη ημέρα, h) die Worte καὶ καθεζόμενον έκ δεξιῶν τοῦ πατρός nach drelθόντα είς τ. οὐρανούς, i) die Worte πάλιν μετά δόξης zu έρχόμενον, k) die Borte ov the basilelas ove kotai télos am Schluß des 2. Artikels. 3. Es sind Unterschiede in der Stellung der Worte und im Sathau vorhanden: so ist a) im 1. Artikel bas Glied, welches Gott als Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren ausjagt, 45 anders gestaltet, b) im 2. Artikel das  $\mu o vo \gamma \epsilon v \tilde{\eta}$  mit dem Artikel als Apposition zu  $v \tilde{l} \tilde{o} v$ τοῦ θεοῦ gestellt, c) statt γεννηθέντα εκ τοῦ πατρός heißt es τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς rerndérta, d) die Glieder im 2. Artikel sind mit Ausnahme des σταυρωθέντα sämtlich durch ein xai verbunden, e) im 3. Artikel heißt es xai eis tò avequa tò ayior; im Ni= cinum bagegen: xal els tò äylor arevua. Wir finden also, wenn wir das CPanum 50 mit dem Nicanum vergleichen, abgesehen von der angeblich alleinigen Erweiterung im 3. Artikel, 4 Auslassungen, 10 Zusätze und 5 stilistische Veränderungen; ja es sind über= haupt, worauf Hort zuerst aufmerksam gemacht hat, von den 178 Worten im CPanum mr 33 sicher aus dem Nicänum, also noch nicht ein Fünftel (Hort S. 107, N. 1). Kein Emsichtiger wird bei diesem Thatbestande mehr behaupten können, das CPanum sei lediglich 55 tine leicht modifizierte Rezension des Nicanums, sondern der Schluß ist unabweislich, daß entweder ein ganz selbstständiges neues Symbol ist mit gewissen nicänischen Einschiebseln oder daß ihm irgend ein anderes älteres Taufspmbol zu Grunde liegt, welches nur nicä= mich redigiert ist. Gerade die kleinen Abweichungen vom Wortlaut des Nicänums beweisen dies; denn einen Teil der größeren Zusätze könnte man zur Not so deuten, daß die, welche 60

bas Symbol aufstellten, die nicänische regula fidei zu einem Taufbekenntnis erweitern wollten und deshalb den 2. Artikel reicher mit solchen Gliedern ausstatteten, welche die Thatsachen der Geschichte Jesu enthielten. Namentlich könnte man den Zusatz en nebeματος άγίου και Magias της παρθένου als einen antiapollinaristischen deuten, wie 5 benn auch nachmals die Erben der Apollinaristen, die Eutychianer, an ihm Anstoß genommen haben. Indessen diese ganze Betrachtungsweise verbietet sich, da die Rahl der Abweichungen vom Nicanum eine zu große ist; denn abgesehen von den wenigen nicanischen Stichworten differieren die beiden Symbole auf allen Punkten und haben überhaupt ungefähr nur das miteinander gemein, was allen Taufspmbolen in der alten Kirche ge-10 meinsam war. Die Auslassungen aber verlangen noch eine besondere Betrachtung. Tritt man an das CPanum mit der Hypothese heran, es sei ein auf der Synode zu Konstantinopel im Jahre 381 zum Taufbekenntnis erweitertes, redigiertes Nicanum, so braucht die Fortlassung der Anathematismen nicht zu befremden, da sie in einem Taufbekenntnis störend waren; anders steht es mit dem Fehlen der beiden Glieder; rovr' kordr ku tys 15 οὐσίας τοῦ πατρός und θεὸν ἐκ θεοῦ. Wie will man es erklären, daß mehr als 100 nicänisch gesinnte Bischöfe auf einer Spnode, die zu einer Zeit gehalten wurde, da der Arianismus noch eine Macht war, die selbst zum größten Teile Jahrzehnte hindurch für den Wortlaut des Nicänums gekämpft hatten, die auch — und das ist das sicherste, was wir von der Synode wissen — sich ausdrücklich zum Nicänum bekannt haben, die wich-20 tigsten nicänischen Formeln aus dem Bekenntnis sollen ausgemerzt haben? Wer kann sich hier bei der Auskunft beruhigen, daß sie ja das " δμοούσιος" beibehalten haben und daß fie jene Glieder strichen, weil sie im Grunde mit diesem identisch seien? Denn erstens sind sie das nicht, und wenn sie es wären, so hat doch niemand zwischen 325 und 381 des halb auf eine Verkürzung des Nicänums angetragen. Nein — dieser Thatbestand erklärt 25 sich lediglich nur so, daß das CPanum eben kein redigiertes Nicanum ist, sondern ein eigentümliches, freilich orthodores Symbol, in welches man die notwendigsten nicänischen Stichworte aufgenommen hat, ein älteres provinzialkirchliches Symbol — denn ganz neue Taufbekenntnisse machte man im 4. und 5. Jahrhundert überhaupt nicht —, das durch bie Aufnahme von Stücken ber nicanischen regula zu einem orthobox-nicanischen umge-80 schaffen wurde. Auf dieselbe Hypothese führt aber auch die Betrachtung zweier Zusätze, welche das CPanum gegenüber dem Nicanum hat; es ist erstens die Zufügung "nod πάντων των αλώνων" zu τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα, sobann der Zusat κατά ràs ygapás. Was den ersten betrifft, so ist bekannt, wie sehr es die nicanischen Bäten scheuten, irgend eine Zeitbestimmung zur Geburt bes Sohnes aus dem Vater hinzuzufügen 85 da sie immer mißdeutet werden konnte; haben sie doch aus dem Glaubensbekenntnis des Eusebius ausdrücklich (f. oben) gerade jene Worte weggelassen. Ihre Stellung zu denselben konnte sich nach den Vermittelungsformeln von Antiochien und Sirmium nur verschärfen. Wie sollten also die Läter von Konstantinopel diese Worte wieder hinzugefügt haben — und das müßten sie, wenn die Annahme begründet wäre, daß das CBanum 40 ein redigiertes Nicanum sei? Hätten sie damit nicht geradezu den Semiarianern recht gegeben, hätten sie nicht das Nicanum verfälscht und verdorben? und dies im Jahre 381, damals, wo uns bezeugt ist, daß die Orthodoxie triumphiert, der nicänische Glaube endgiltig gesiegt hat, wo wir gleich im 1. Kanon der Synode lesen: μή άθετεισθαι την πίστιν τῶν πατέρων τῶν τριακοσίων δεκαοκτώ, τῶν ἐν Νικαία τῆς Βιθυνίας 45 συνελθόντων, άλλά μένειν έκείνην κυρίαν, und die Semiarianer ausdrücklich verdammt werden! Dies ist schlechterdings unmöglich. Wiederum aber wird alles klar, sobald man annimmt, das CPanum sei ein, freilich nicht zu Konstantinopel, nicänisch redigiertes älteres Taufsymbol, welches die angeführten Glieder eben bereits enthielt, aus dem man sie daber nicht gestrichen hat, sondern sich begnügte, die wichtigsten nicanischen Stichworte einzu-50 schieben. Nicht anders steht es mit den ominösen Worten κατά τάς γραφάς. Sie waren in einem langen Streite so verdächtig geworden, daß kein Nicaner Grund hatte, sie einem Symbole, welches sie nicht hatte, geschweige dem Nicanum, beizusügen. Ad II. Aus dem bisher dargelegten folgt mit Evidenz, daß das CBanum kein erweitertes Nicanum, sondern ein nicänisch redigiertes provinzialkirchliches Taufsymbol ist; es folgt aber bereits aus dem 55 zulett Besprochenen, daß es überaus unwahrscheinlich ist, diese nicanische Redaktion habe zu Konstantinopel auf der Synode 381 stattgefunden. Denn von dieser Synode ist nur berichtet, daß sie das Nicanum bestätigt habe. Könnte man diesen Bericht zur Not auch so verstehen, daß die Synode das Nicanum zugleich erweiterte, so ist es doch absolut ausgeschlossen, daß sie ein ganz anderes Symbol zu Grunde legte und nur mit einigen nicä-60 nischen Stichworten ausstattete. Dies wäre der Fall gewesen, wenn das sog. CPanum

wirklich von ihr herrührte. Es läßt sich aber die nicht geringe Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme noch durch eine besondere Betrachtung des 3. Artikels des CPanums erhöhen, ber ja im eigentlichen Sinne ihr Werk sein soll. Daß auf der Synode von 381 die Pneumatomachen bekämpft worden sind, daß von dort ab ihre definitive Ausschließung aus ber orthodoren Kirche datiert, daß die Synode nicht nur nicht mit ihnen paktiert, sondern 5 ihnen in der rücksichtslosesten Weise die Thür gewiesen hat, steht fest. Ebenso gewiß ist, daß der dogmatische Tomus, welchen sie erlassen hat, der leider verloren ist, die volle homousie des Geistes mit dem Vater und dem Sohne ausgesprochen hat (s. namentlich Gregorii Naz. ep. ad Cledonium). Was sind aber die Prädikate, welche dem hl. Geiste in dem sog. CPanum gegeben werden? Nicht seine Homousie wird bekannt, son= 10 bern man begnügt sich zu lehren vom hl. Geiste: τὸ κύριον, τὸ ζωοποιοῦν, τὸ ἐκ τοῦ πατρός έκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υίῷ συνπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλησαν διά τῶν προφητῶν, d. h. man begnügt sich mit Aussagen, die wohl homousianisch verstanden werden können, aber die Homousie durchaus nicht ausdrücken, die am Anfange des Streites in den sechziger Jahren genügt haben mochten und damals 15 wirklich der korrekte Ausdruck der Orthodoxie waren, die gegenüber dem groben Arianismus genügen, die aber ganz unzureichend sind gegenüber den energischen Bestreitungen der homousie des Geistes um 380. Ober konnte nicht auch ein Pneumatomache lehren und hat es gelehrt, daß der Geist Herrscher sei und Lebendigmacher, konnte nicht auch er die formel, daß er mit dem Bater und dem Sohne angebetet werden muffe, sich zur Not 20 gefallen lassen? Diese Formel hätte nun und nimmermehr den Streit um die Homousie des Geistes beendet und niemals den Ausschluß der Macedonianer bewirkt. So ist es benn auch mit Gewißheit zu sagen, sie ist nicht das letzte Wort der Synode von 381 gewesen; jene Spnode hat nicht in diese Formeln ihren Glauben an die Homousie des hl. Geistes eingekleidet. Aber das CPanum enthält zweifellos eine orthodoxe, nur nicht ge= 25 nügend präzisierte Lehre; also werden wir für seine Abfassung wiederum auf eine ältere Beit zurückgewiesen und werden genötigt, in ihm ein Taufsymbol zu erkennen, welches nach 362 und geraume Zeit vor 381 nicänisch und antipneumatomachisch redigiert ist.

Das EPanum ist kein erweitertes Nicanum, auch nicht von der Synode zu CP. 381 als Abschluß der trinitarischen Streitigkeiten an Stelle des Nicanums aufgestellt worden. so Diese hat vielmehr als Symbol lediglich das Nicanum repetiert, wenn sie auch zugleich in ihrt dogmatischen Konstitution Erläuterungen desselben gegeben hat. Dies ist aus äußeren und inneren Gründen sicher gestellt. Das CPanum ist ein älteres Tausbekenntnis; aber woher stammt es und welches ist seine Entstehungsgeschichte? Die disherigen Untersuchungen haben uns dasür Fingerzeige gegeben. Zugleich haben wir nun die wichtige Thatsache so ins Auge zu sassen, daß ja der Wortlaut des sogenannten CPanums 8 Jahre vor der Synode von Konst. im Ancoratus des Epiphanius mitgeteilt worden ist. Wir werden nicht mehr geneigt sein, diese Mitteilung dort für einen nachträglichen Zusat, sei es des Besassses selbst, sei es eines anderen, zu halten, da uns die Analyse des CPanums selbst deutlich machte, es müsse geraume Zeit vor 381 entstanden sein; vielmehr werden wir sie als wichtigen Hinweis auf die wirkliche Entstehung des CPanums zu brauchen

baben. Epiphanius hat, wie Caspari gezeigt hat, das Symbol nicht selbst verfaßt; er über= liefert es als ein ihm selbst überkommenes ehrwürdiges Bekenntnis zum kirchlichen Gebrauch und zur wörtlichen Einprägung, und er sagt nach Mitteilung desselben: xal avrn 45 μέν ή πίστις παρεδόθη ἀπὸ τῶν άγίων ἀποστόλων, καὶ ἐν ἐκκλησία τῆ άγία πόλει [sic] ἀπὸ πάντων όμοῦ τῶν ἁγίων ἐπισκόπων ὑπὲο τοιακοσίων δέκα τὸν Sind diese Worte auch nicht ganz verständlich und mindestens an einer Stelle verderbt, so geht doch soviel deutlich aus ihnen hervor, daß Epiphanius das Symbol als das apostolisch-nicänische der Gemeinde in Pamphylien mitteilt. Woher hat er es? 50 Soon dem alten Gerhard Vossius ist die Ahnlichkeit zwischen dem Symbol der Kirche bon Jerusalem und dem des Epiphanius (dem sog. CPanum) aufgefallen (de tribus Symbolis 32—38); Hort ist dieser Ahnlichkeit nachgegangen und hat sie zur Evidenz thoben (a. a. D. S. 76 f. S. 142 f.). In der That ist das sog. CPanum nichts anderes als das neu redigierte, mit den wichtigsten nicänischen Formeln und mit einer regula 55 fidei betreffs des heiligen Geistes ausgestattete Taufbekenntnis der jerusalemischen Kirche. Da ganze 1. Artikel und der 2. bis zu den Worten zwo alwow ist mit dem jerusa= lemischen wörtlich identisch; der 2. Artikel ist seinem Gerippe nach jerusalemisch; nur sind die nicanischen Formeln und folgende historische Näherbestimmungen eingeschoben: έχ πνεύματος διίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου — τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου το

Πιλάτου καὶ παθόντα — κατὰ τὰς γραφάς — πάλιν . . . μετὰ δόξης; doch kann der eine oder andere dieser Jusäke, namentlich der letzte und vorletzte, auch im jerusalem. Symbol gestanden haben — der erste ist wohl antiapollinarisch —; wir kennen dasselbe nämlich nur aus den Katechesen Cyrills, aus welchen es zu rekonstruieren ist (s. Hahn a. a. D. § 124). Der 3. Artikel lautete im jerusalemischen Besenntnis: καὶ είς εν άγιον πνεῦμα, τὸν παράκλητον, τὸ λαλῆσαν ἐν τοῖς προφήταις. Hier sowohl, wie in dem gleichfolgenden Besenntnis zur Tause, Kirche u. s. w. sind sehr starke Umarbeitungen vorgenommen worden, namentlich sind die Prädikate des Geistes durch die besannten Formeln erweitert worden; aber die jerusalemische Grundlage ist noch deutlich genug. Abweichungen von ihr erklären sich durch die Annahme eines leichten Einslusses von seiten der Symbolzsorm, die wir aus den apostolischen Konstitutionen und aus der antiochenischen Kirche tennen (s. die genaue Bergleichung bei Hort a. a. D. S. 76 s.). Die neuen, dem bl. Geiste beigelegten Prädikate erklären sich historisch am besten durch eine Bergleichung mit den Briesen des Athanasius an Serapion, geschrieben 356—362. Die Stichworte sinden sich

15 schon dort (Hort S. 85 f.). Wir haben also in dem Symbol des Epiphanius, resp. in dem sogenannten CPanum, eine zwischen 362 und 373 gemachte Revision des alten jerusalemischen Bekenntnisses zu erkennen, welche den Anfang des Pneumatomachenstreits bereits vorausgesetzt. Um 373/4 wurde dieses Symbol in Jerusalem, also wohl überhaupt in Palästina, wahrscheinlich in 20 Cypern und voraussichtlich auch in Spedra in Pamphylien gebraucht. Wer das alte jerusalemische Symbol nach 362 revidiert und nicanisch-antipneumatomachisch erweitert hat, kann kaum zweifelhaft sein; es ist Cyrill von Jerusalem, der während eines Menschenalters der Kirche daselbst als Bischof vorstand (351—386). Hort hat diese Hypothese, die an sich die nächstliegende ist, durch eine genaue Analyse der Theologie des Chrill im Ber-25 gleich mit den Zusätzen des Hierosolymitanum (HS) zur höchsten Wahrscheinlichkeit erhoben. Er hat hierbei baran erinnert, daß Chrill anfangs ein "unentschiedener" Theologe gewesen ist, daß er noch in seinen Katechesen, die vor dem Jahre 350 gehalten sind, den nicänischen Glauben nicht präzis gelehrt hat, daß er aber nachmals, namentlich nach dem Jahre 360, sich immer entschiedener zur Orthodoxie bekannt hat und so unter dem Einfluß der 20 athanasianischen Theologie gekommen ist (vlg. das Zeugnis des Socrates V, 8: ovrylθον, scil. in CP., οὖν μὲν τῆς δμοουσίου πίστεως ἐκ μὲν Αλεξανδρείας Τιμόθεος, ἐκ δὲ Ίεροσολύμων Κύριλλος, τότε ἐκ μεταμελείας τῷ δμοουσίῳ προσκείμενος; δαμ Sozom. VII, 7: Καὶ Κύριλλος ὁ Ίεροσολύμων μεταμεληθείς τότε ὅτι πρότερον τὰ Maxeδονίου έφρόνει). "Cyrills persönliche Geschichte bildet in verschiedener Hinsicht eine 85 Parallele zum Üebergang des jerusalemischen Symbols in die Gestalt des sogenannten CPanums" (Hort S. 85, S. 92 f.). Gegründete Bedenken, daß Chrill der Revident gewesen, wird man nicht erheben können. Die Zeit von 362, von jener berühmten alexan= drinischen Synode ab ist die Zeit der orthodogen Restauration; sie ist durch vier geschichtliche Erscheinungen charakterisiert: 1. durch das Verschwinden der künstlich von der Politik 40 des Konstantius geschaffenen Parteiverhältnisse, 2. durch die maßvollere, weil theologisch gesichertere Haltung der zum Siege strebenden orthodoren Partei (baher die von Heißspornen herausbeschworenen Schismen), 3. durch den allmählich sich anbauenden Umschwung bei einem Teile der hervorragendsten orientalischen Bischöfe zu Gunsten des Nicänums (Cyrill von Jerusalem, Meletius von Antiochien) und durch das Auftreten außerägyptischer her-45 vorragender Vertreter der Orthodogie (die Kappadocier), 4. durch das Bestreben, den nicänischen Glauben auch in die Tausbekenntnisse überzuführen und ihn so auf das sicherste im Bewußtsein der Gemeinden zu begründen. Was das lettere betrifft, so sahen wir schon, daß dies auf einem dreifach verschiedenen Wege geschehen konnte. Cyrill steht mit seiner nicänischen Revision des HSanischen Taufbekenntnisses nicht allein. Drei von den 50 oben genannten, sich als nicänisch bezeichnenden, aber vom Nicänum verschiedenen Tauf= bekenntnissen sind genau unter denselben Verhältnissen, zu demselben Zwecke und nach derselben Methode entstanden, wie das sogenannte CPanum, d. h. das revidierte HSanum. Es ist nämlich das antiochenische Symbol, welches aus den Akten des Konzils von Ephesus, aus Cassian und Chrysostomus zum größten Teile rekonstruiert werden kann (s. Caspari 55 I, S. 73f.; Hahn a. a. D. § 130; Hort S. 110f.), das, wie Hort gezeigt hat, um 363 wahrscheinlich von Meletius selbst nach dem Nicanum revidierte alte antiochenische Taufbekenntnis (mit dem CPanum hat es direkt nichts zu thun; gegen Caspari, Über den Umschwung des Meletius zur Orthodoxie s. Hefele I, S. 726. 729; 734; Hort S. 95 f.). Ebenso ist das von Caspari I, S. 116f. veröffentlichte, noch jett im Gebrauche stehende 60 nestorianische Symbol (Hahn § 132), welches die Überschrift trägt: "ber Glaube der 318

Mater und Bildofe, die fich in der Stadt Micha in Bithynien in den Tagen Konflantins des fiegreichen Abnigs versammelten", also ebenfo bezeichnet ift, wie das sogenannte Chanum m Ancoratus, eine auf Grund des Ricanums um 366 gemachte Superrevision des Aliuischenums und nicht ein Symbol, beffen Grundlage, wie Caspari meint, das Canum indet. Es ift endich bas von Charifius bem Ronal von Epbelus 431 vorgelegte Sombol s (habn & 221) ebenfalls ein mit ben nicanifden Stichworten ausgestattetes, fotwie mit mer regula de Bpir. 8. verjehenes (ele to niverna vije dinibelae to napanintor, όμοσύσιον πατρί και νέω) alteres tleinafiatisches Symbol, welches in dem letten Druttel des 4. Jahrhunderts zu Gunften der Orthodogie revidiert ift. Umgelehrt baden wir in 100 4. Jahrhunderto ju Gunpen der Extrodocjie revidert zu. Lingerent baden wir in der pfeudoathanassansischen Equippela ele το σύμβολον (Cashari I, S. 1 f.; Hahn § 127), in 10 dem pienten längeren Symbol des Ancoratus (Cashari a. a. C.; Hahn § 126, in dem lappadocsisch-armenischen Taussymbol (Cashari II, S. 30 f.; Hahn § 137), in der pseudo-distinansischen Equippela ele το σύμβολον (Cashari II, S. 1 f., Hahn § 217) vier untremander eng verwande, auf eine Quelle jurüsgehende, in der zweiten Hallste das d. Jahrhunderts oder des nur wenig später entstandene, durch Bestandelie provinzial is linfliger Taufbetenntruffe und burch anderes bereicherte Baraphrafen bes Ricarums ju erlinnen, die aber fantlich — bies hat hort gegen Caspari untviderleglich gezeigt — mit den sogenannten CBarum direkt nichts zu thun haben. Zusähe zum Nicknum hat est um 430 gegeben, wie schon oft bemerkt; davon wird weiter aud IV zu reden sein; aber st syfthert nur ein Symbol, welches sich als eine Mischrum aus dem sogenannten zo Ghamm und dem Nicknum und somit als ein revidiertes Nicknum darstellt, das ist das in den Alten des vierten Konzils aunn. V Manui VII, 111; Caspari I, 108 f.; Hott E. 114 f. 145) als reines Nicanum bezeichnete Symbol. Alle Zufähe, welche diese hat, ind als Entlehumgen aus dem sogenannten CBamum zu extläxen. Wir wissen nichts albert dasselbe, vor allem nicht, ob es irgendwo im firchlichen Gebrauch war. Es ab kunte bereits als ein Bersuch erscheinen, swischen dem Ricknum und dem sogenannten Chamum zu harmonisseren, nachdem man die Berschiedenheit der beiden angeblich eine sinheit bildenden Symbole demerkt hatte (j. darüber unten aud IV). Das aber wirklich alle die sieden docher berührten, dem sogenannten Chanum verschwisserten Symbole in das deute Drittel des 4. Jahrhunderts sallen, ergiebt sich — abgesehen von desondern an Orlnden für die einzelnen, auf die hier nicht naber eingegangen werden tann — mit Babricheinlichkeit I. baraus, daß in ihnen auf die fpateren driftologischen Streitigleiten 1806 feine Rudficht genommen wird, 2. aus dem zu führenden Beweise, daß vom Ansang 5. Jahrhunderts an das unveränderte Ricanum mehr und mehr in den öffentlichen Comma tommt und für neue Taufbefenntnidbilbung teinen Raum mehr läft. Wir haben m olio sur de Jahre 360 bis on. 400 eine neue, mannigsaltige Shubolbildung in der mogenländischen Kirche zu konstatieren. Es ist die die die der distlichen Kirche zu konstatieren. Es ist die die die die die der distlichen Kirche. Die erste fällt wahrscheinlich nicht vor die zweite Halfte des 3. Jahre sunderts. Das Krämum gab das Signal zu einer Neubildung der Beleinitmisse im Drient; alst die Bersuche zu einer antimiänischen Symboldildung zwischen 330 und 360 sind ge ab statet. Erst in das dritte Drittel des 4. Jahrhunderis fällt die Neubildung der Tausselmminisse, während der Decedent lonservatio der seinem kirchlusse, sogenannten apostolischen Tauffymbol bis jum Ende des 5. Jahrhunderts verharrte. Richt auf ölumenischen Sp-nden wurde ein untformes Taufbelenntnis beschloffen — das gehört erft der Folgezeit . Jonbern wie in ber erften Periode blieb die Formulierung im eingelnen ben Landes- au sichen überlaffen und richtete sich nach ihren alten Uberlieferungen und Gebräuchen. Aber wie in der erften Periode Die Freiheit der Provinzialfirche gebunden und gezügelt war and bas Brundbelenntnis ju bem Bater, Sohn und Beift und ju ben gegenüber ber härfit zu behauptenden Thatsachen der heuligen Geschichte, so war es zeht das Bekenntnis pi den Bersonen der twesensgleichen Tras und zu den gegenüber dem Arianismus fest so phalten "Thatsachen" einer dorzeitlichen Geschichte Gottes, welche die Boraussehung für unt sreie Revision der kirchlichen Produzzalsymbole wurden. Sie exhibiten den Ramen "nitunsche", nicht um burch fie das Ricanum zu verdrängen ober zu verändern, sondern im der Aberenstrumnung mit dem Nicanum willen, geradeso wie im Abendlande die unschenen Rezenstonen des sogenannten apostolischen Sondols diesen Ramen behielten. so Unthanden find fie in jenem turgen, denkwurdigen Zeitraum, in welchem noch kein eine Mass Patriarchat die übrigen meisterte, wo weber der Fanatismus Alexandriens noch beints bie Staatstraifon bes CBarrichen Batriarchen bas Ubergetricht in ber Kirche befaft. smbern in bem Rappadocien und Sprien durch das Anfehen ausgezeichneter Bischöfe und Adner laktilde ben Borlite in der Atrebe des Orients führten. Im diele Cooche gehört das so

revidierte Bekenntnis von Jerusalem, das Bekenntnis des ehrwürdigen Bischofs Chrill, da sogenannte Chanum. "Das kurze Zeitalter der kappadocischen und antiochenischen Supre matie steht in leuchtendem Gegensatz zu den verwüstenden Maßregeln der Zeit vorhund nachher; ihre Jahre haben kein charakteristischeres Denkmal zurückgelassen, als jenes eine Symbol, welches den Osten und Westen in dem Bekenntnisse einigt" (How S. 136 f.).

IV. Die Entstehung des sogenannten CPanums ist im vorigen Abschnitte Kargeleg Aber die Beantwortung der Frage erhebt sich nun, wie ist das Symbol zum Name des CPanums gekommen, und wie und unter welchen Verhältnissen hat es sich in der Kirche als das Symbol der zweiten ökumenischen Synode und als ökumenisches durd setzen können? Die Geschichte des Symbols in der Kirche erscheint als ein seltsame Rätsel, dessen Lösung schwierig. In der That liegt ihr Ansang auch noch im Dunkel und nicht geringe Fragen müssen zur Zeit noch unbeantwortet oder doch nur unsich

gelöst bleiben. 1. Vor allem ist festzustellen, in welcher Zeit die CPitanische Spnode von 381 zu Unsehen einer ökumenischen gekommen ist; denn nicht früher konnte von einem ökumenische Ansehen des ihr zugeschriebenen Symbols die Rede sein, resp. nicht früher konnte ein Symbols durch Beziehung auf sie zum allgemeinen Ansehen erhoben werden, als bis sie selbst z allgemeinem Ansehen in der Kirche gelangt war. Dies ist im Orient nicht früher al 20 seit Mitte des 5. Jahrhunderts, näher: vom chalcebonensischen Konzil ab, im Occiden aber erst 70—100 Jahre später, bez. in der byzantinischen Epoche der römischen Kirche gescheher Was den Orient betrifft, so läßt sich nachweisen, daß es das CPitanische Patriarchat g wesen ist, welches die Autorität der Synode als einer ökumenischen durchgesetzt hat. Diese Patriarchat erreichte endlich im Jahre 451 die Suprematie in der morgenländischen Kirch 25 nachdem die Stühle von Antiochien und Alexandrien sich kompromittiert hatten und g zwungen worden waren, schismatisch zu werden. Noch bis zur Mitte des 5. Jahrhunder hatte man regelmäßig nur von zwei heiligen ökumenischen Spnoden gesprochen (wenn b CPanische Spnode von 382 die von 381 als "ökumenisch" bezeichnete, so ist das Wo hier in einem allgemeineren Sinne zu verstehen, wie auch Hefele zugiebt). Der byzantinisch 80 Hof und das CPitanische Patriarchat hatten aber alles Interesse, seit 451 gerade die St node von 381 als der nicänischen ebenbürtig zu proklamieren; denn 1. war sie in d Raiserstadt selbst abgehalten, 2. war sie von dem zweiten Konstantin, Theodosius I., b rusen, 3. hatte sie in ihrem 3. Kanon dem Bischof von Konstantinopel den "Vorrang d Shre gleich nach dem Bischof Roms" zugesprochen, d. h. sie hatte das auf dem Papiss konzediert, was die Verhältnisse 70 Jahre später wirklich herbeiführten und was den g schichtlichen Rechtstitel für den nun anhebenden Rivalitätsstreit zwischen Rom und Neuro abgeben konnte. Die monophysitischen Kirchen haben darum auch in den nächstfolgende 20 Jahren die Dtumenizität der CPitanischen Spnode noch nicht anerkannt, wie vie Zeugnisse beweisen; erst vom Anfang des 6. Jahrhunderts an erlischt dort der Wide 40 spruch gegen die Synode und ihre Beschlüsse werden als giltig rezipiert. Der Occiden hat sich seit dem Protest Leos I. zu Chalcedon fast ein Jahrhundert lang konsequent al lehnend gegen den von Konst. aus dreist behaupteten ökumenischen Charakter der Spnol und gegen ihre Beschlüsse verhalten. Noch Bischof Felix II. spricht im Jahre 485 m von drei ökumenischen Synoden, ebensoviele sett Gelasius voraus. In der Zeit d 45 römisch-byzantinischen Schismas 484—519 konnte nichts aus Konst. nach Rom importie werden. Erst in der nun folgenden Epoche, als der römische Bischof in schmachvolle Al hängigkeit von dem byzantinischen Kaiser geriet, hat man sich, stillschweigend und ohr zu kontrollieren, die 2. ökumenische Synode samt ihren Beschlüssen gefallen lassen. Par Vigilius (538—555) ist m. W. der erste, der sie so nennt; auch Pelagius II. zählt de so Konzil von Chalcedon als das vierte; aber vielleicht schon vor ihnen ist das EPanisch Symbol, lateinisch interpretiert, der Übersetzung der drei ersten CPanischen Kanones i der gelehrten Sammlung des Dionpsius Exiguus beigefügt worden. Die Ökumenizit der Synode hat Dionysius nicht behauptet. Gregor der Große, der das traurige Erl der byzantinischen Zeit antrat und es nur soweit zu revidieren das Vermögen hatte, a 55 es mit Ansprüchen des römischen Bischofs kollidierte, vergleicht bereits die vier große Konzilien einschließlich des CPischen mit den vier Evangelien; doch hörte der Prote Roms gegen den 3. Kanon der Synode dabei nicht auf. — Die Beweise für diese Kol struktion lassen sich in der Hauptsache schon aus Hefele a. a. D. II, S. 1—33 zu sammenstellen; am besten aus Caspari (Luther. Zeitschr. 1857, S. 646 f.) und zw 60 invito auctore, da Caspari von der ursprünglichen Dekumenizität der Synode ausgek

Sehr ausführlich handelt über diese Fragen Vincenzi a. a. D. p. 124 sq.; s. auch Hort S. 101 f.

- 2. Ziemlich sicher läßt sich die Geschichte der Rezeption und Anerkennung des sog. **CP3** anums im Abendlande feststellen. Sie fällt genau zusammen mit der Anerkennung bex Spnode von 381 als eines ökumenischen Konzils seit c. 530. Dionysius Exiguus 5 bat, so scheint es, in seiner unter Symmachus (498-514) verfaßten gelehrten Samm= lung das in die griechischen Akten der Spnode von 381 eingeschmuggelte CPanum zuerst bem Abendlande bekannt gemacht, allein er selbst hat das Symbol nicht in seine Samm= lung aufgenommen; es ist vielniehr ein späterer Zusatz in derselben (dies ergiebt sich u. a. auch aus der Stellung, welche das Symbol in der Kollektion hat). Von einem Ansehen 10 des Symbols im Abendland vor dem zweiten Drittel des 6. Jahrhunderts ist also nichts bekannt. Dann aber sette es sich sehr rasch durch und wurde sogar, nachdem es einmal als Symbol des nun anerkannten Konzils, als das erweiterte Nicanum, als "das Nicano-Panum" galt, in der römischen und spanischen Kirche zum Taufsymbol erhoben; ver= brängte mithin das uralte "apostolische" Symbol (s. Caspari II, S. 114 f.; III, S. 201 f. 15 230 f. und den A. "Ap. Symb." Bd I S. 741). Die comische Kirche brach mit ihrer jahrhundertelangen Taufpraxis. Dieser Bruch erfolgte, indem äußere und innere Ursachen wsammenwirkten. Außere, sofern die römische Kirche damals faktisch unter die Herrschaft der byzantinischen geriet, ihre Dogmen (die Verwerfung der drei Kapitel) und ihre Formeln annehmen mußte; innere, sofern der Kampf gegen die gotisch-arianische 20 Invasion ein orthodores Tausbekenntnis erheischte. Dies war auch der Grund, weshalb die spanische Kirche, die wider den westgotischen Arianismus damals noch kämpfte, so rasch das sogenannte Nicano-CPanum acceptierte. Schon im Jahre 589 hat sie den verhäng= nisvollen Zusatz "filioque" zum Symbol gemacht; dieser Zusatz ist mithin nicht viel jünger, als die Rezeption des Symboles im Abendlande. Das Abendland hat also in 25 gewisser Weise ein Recht zu behaupten, daß für seine Kirche das "filioque" keine Neue= Nachdem einmal das sogenannte CPanum in den wichtigsten Provinzen des Abendlandes zum Taufsymbol erhoben war, nachdem die auch im Abendlande geltende justinianische Gesetzgebung ihre Autorität für dasselbe eingesetzt hatte, war an eine Bestreitung seines Ansehens, an eine Untersuchung seines Ursprungs bort nicht mehr zu 80 benken, zumal da ja die Sammlung des Dionpsius es darbot. Zwar greift die römische Kirche seit dem Anfang des 9. Jahrhunderts wieder zu einem kürzeren Symbole bei der Taufe zurück (dem gallischen Apostolikum) und setzt dieses auch vermöge ihres Wergewichts im ganzen Abendlande durch; aber dem sogenannten Nicano-CPanum bleibt seine Stelle in der Messe und bei den übrigen solennen Handlungen der Kirche; sein Un= 85 sehen ist schon seit dem 6. Jahrhundert dem des Apostolikums ebenbürtig; ja es ist im Abendlande geradezu ebenfalls "das apostolische Symbol" genannt worden (Beweise dafür aus dem 7., 10. und 15. Jahrhundert bei Caspari I, S. 242, Nr. 45; II, S. 115, Nr. 88; III, S. 12, Nr. 22), sei es, weil schon die Griechen das Nicanum als den Inbegriff der "apostolischen" Lehre oftmals so bezeichnet haben, sei es, weil das neue 40 Symbol, indem es das alte Apostolikum bei der Taufe verdrängte, auch dessen Attribute Die Konfusion, welche das neue Symbol als ein zu Konst. erweitertes Nicänum oder geradezu als das Nicänum bezeichnete, geht bis in das 6. Jahrhundert hinauf. Die Reformatoren fanden das Apostolikum und das Nicano-CPanum in gleicher Geltung in der Rirche und stellten sich auf den Rechtsboden, den Justinian, im Grunde schon Theo= 45 dosius I., aus der Trinitätslehre geschaffen hatte. Calvin, der sich zeitweilig sehr scharf wider das Nicano-CPanum ausgesprochen hat (s. Köllner I, S. 48. 51), hat nachmals jeden Tadel unterdrückt. Auch die Reformatoren nennen es gewöhnlich einfach "Nicänum". Ausbrücklich verworfen haben es die Arminianer, Socinianer und Unitarier. Die römische Rirche hat es zu Trident feierlich wiederholt. Katechetisch ist das Symbol im Mittelalter 50 ungleich weniger verwertet worden als das Apostolikum, ja selbst als das Athanasianum, weil es in keinem Zusammenhang mit der Taufe mehr stand. Doch werden dem Priester Anweisungen zu seinem Verständnis gegeben, da er es in der Messe zu rezitieren hatte (1. Göbl, Geschichte der Katechese im Abendlande 1880, S. 130 f.). Die neuerc Geschichte des CPanums in den reformatorischen Kirchen beginnt mit den Caliztinischen 65 Kontroversen.
  - 3. Die Rezeption des sogenannten CPanums im Abendlande zeigt, daß bereits baldnach dem Jahre 500 im Orient oder mindestens in Konst. und in einem Teile des Orients das revidierte Bekenntnis von Jerusalem als CPanum, als das zu Konst. erweiterte Nicanum, gegolten haben muß. Dies läßt sich auch daraus erweisen, daß die mono= 60

physitischen Sprier es bereits um 560 als ökumenisches Symbol von Konst. neben de Nicanum gebraucht haben (ber Kober, aus dem Caspari I, S. 100 f. das sprisch Symbol mitgeteilt hat, stammt aus dem Jahre 562. Über den kirchlichen Gebrau siehe Caspari S. 112). In dem dritten Abschnitt haben wir festgestellt, daß zwische 5375—450 überhaupt keine Spuren des Gebrauches, ja der Existenz des CPanum d. h. des revidierten HSanums, zu konstatieren sind; umgekehrt ist für die Ze von 500 ab der theologische Gebrauch des Symbols als CPanum, von ca. 530 c der solenne Gebrauch desselben als Taufbekenntnis nachweisbar. Mithin, soviel darf als sich gelten, ist die Unterschiebung kurz vor 450 erfolgt und hat sich bis ca. 500 durchgesett: ab 10 es erheben sich nun die Fragen, erstlich: läßt sich der Zeitpunkt der Unterschiebung nicht nach feststellen? sodann: unter welchen Umständen, zu welchem Zwecke und auf Grund welch Anknüpfungspunkte ist sie erfolgt? endlich: warum hat man sich im Orient dazu en schlossen, seit ca. 530—550 bei der Taufe das Nicänum durch das neue Symbol zu e setzen, während man bereits über ein Jahrhundert lang (s. Caspari in der luth. Zeitsch 15 S. 635—646 f.; hier ift festgestellt, daß mindestens bis zum zweiten Decennium de 6. Jahrhunderts das Nicänum in den weitaus meisten Kirchen des Orients bei der Tau gebraucht wurde; ohne ersichtlichen Grund nimmt Caspari S. 671 bieses Zugeständn wieder zurück) mit jenem Bekenntnisse getauft und dasselbe mehr und mehr die revidierte und nicht revidierten provinzialkirchlichen Taufbekenntnisse verdrängt hatte? — Was de 20 Zeitpunkt der Unterschiebung betrifft, so begegnet uns das revidierte HSanum als Symbi der Spnode von 381 zuerst in den Akten des 4. ökumenischen Konzils, und zwar zwe mal (Sess. II. und V.) und beidemale neben dem Nicänum als zweites Grundsymbi ber Kirche (Mansi VI, p. 957; VII, p. 111). Hiernach wäre die Unterschiebung in Jahre 451 oder kurz vorher geschehen. Indessen erhebt sich der Verdacht, ob wir es nic 36 an beiden Stellen mit Interpolationen der Konzilsakten zu thun haben; denn 1. de eutychianischen Bischöfe in der Zeit zwischen 451—470 wissen noch gar nichts vom CPanun ja sie weisen die Formeln aus diesem Symbol, welche ihnen vorgehalten werden, ausbrüc lich als unberechtigte, im "Symbol" nicht enthaltene, zurück. Hätten sie dies thun könner wenn 451 zu Chalcedon einstimmig und unbeanstandet das CPanum wirklich aufgenomme 80 und bekannt worden wäre? 2. die Annahme von Interpolationen gerade an jenen Steller wo die Symbole mitgeteilt werben, ist unvermeidlich; nur ihr Umfang ist streitig; es i nämlich das Nicanum (VII, 111 Mansi) in den Akten, den griechischen und lateinischen nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern, wie wir schon oben sahen, in einer na dem sogenannten CPanum veränderten Gestalt aufgenommen. Nun bemerkte aber scho 85 Baluze, daß die ältesten lateinischen Akten die unveränderte Gestalt darbieten, und Caspa selbst (I, 105 f.) räumt ein, daß die griechischen Akten hier interpoliert seien. Es erscheir daher nur konsequent, wenn Vincenzi (a. a. D. S. 124—161. 145. 147) den ganze Abschnitt in den Akten des 4. Konzils für interpoliert erklärt und behauptet, auf der Chalcedonense habe man von dem "CPanum" noch nichts gewußt. So verlockend die 49 These ist, so ist aber doch andererseits zu bedenken, daß 1. die Gegner der Eutychianer su gleich nach dem Chalcedonense auf Formeln berufen haben, die höchst wahrscheinlich der "CPanum" entnommen sind, daß 2. Diogenes von Cycitus auf dem 4. Konzil sich als ausgesprochen hat: Eutyches habe die Synode zu Nicäa in trügerischer Weise vorgeschützt fie, d. h. ihr Symbol, habe nämlich von den hl. Vätern Zusätze bekommen; es sei zu der 45 Symbole der hl. Väter hinzugefügt worden "der herabkam und Fleisch ward aus der hl. Geist und Maria der Jungfrau"; dies habe Eutyches als ein Apollinarist ausgelasse (Caspari S. 638 f.). Schwerlich kann man diese Worte anders verstehen, als vom CPanun 3. Auch sonst finden sich um 450 freilich nicht ganz sichere Spuren von Bekanntschaft m bem bereits zu Ehren gelangten CPanum (Hort S. 112—115; Caspari I, S. 103 f. 50 4. Endlich ist es ein CPanischer Diakon, der nach dem Bericht auf dem Chalcedonen das CPanum verlesen haben soll. Da aber zweifelsohne von Konst. die Unterschiebun überhaupt ausgegangen ist, so erhöht diese nähere Nachricht die Zuverlässigkeit der Kunt selbst. Unter diesen Umständen und da man das Verhalten der Eutychianer zum CPanur aus ihrer Politik erklären kann, wird man es für überwiegend wahrscheinlich halte 55 muffen, daß zu Chalcebon wirklich das revidierte HSanum als CPanum verlesen worbe Nur eine Spezialuntersuchung über die Aften des 4. Konzils kann hier Lick bringen.

Die Unterschiebung hat also wahrscheinlich nicht lange vor dem Jahre 451 in Konfstattgefunden. Zur Ermittelung von Anknüpfungspunkten für dieselbe sind wir zur Zese lediglich auf Hypothesen angewiesen. Das solgende will nicht mehr sein. Sicher ist, da

die Spnode von 381 wirklich eine Bestimmung über den hl. Geist in ihrem verloren gegangenen dogmatischen Tomus gegeben, dagegen das Nicanum unverändert repetiert hat. In der Folgezeit trat nun die Lückenhaftigkeit des Nicänums immer stärker herbor. Zemehr man den Wunsch hatte, im Taufbekenntnis auch die richtige Lehre vom hl. Geiste und die antiapollinaristischen Sätze zum Ausdruck zu bringen, um so fühlbarer mußte die 5 Lücke im Nicanum, welches seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts immer allgemeiner als Tauffymbol gebraucht wurde, erscheinen. Der Wunsch nach einem vollständigeren Bekenntnis ist erklärlich genug, ebenso, daß man sich in Konstantinopel um Hilfe gerade bei der antimacedonianischen Spnode von 381 umsah, die aus verschiedenen Gründen (s. oben) der Panischen Kirche besonders wertvoll war. Hat man aber schließlich gerade das revidierte 10 Bekenntnis von Jerusalem, das Symbol des Chrill, als das Symbol von CPanum proklamiert, so muß, dies darf man wohl voraussetzen, zwischen jenem Symbol und dieser Sprode irgend eine Beziehung bestanden haben. Es ist Horts Verdienst, Spuren solcher Beziehungen aufgebeckt zu haben (a. a. D. S. 102—106 f., S. 97. 101). Cyrill ist in Konft. auf der Synode selbst anwesend gewesen; aber seine Orthodoxie war nicht unbean= 15 standet, namentlich im Abendlande stark angezweifelt. Die Abneigung der Occidentalen gegen die Spnode von 381 war wesentlich auch dadurch bestimmt, daß auf ihr Männer tagten, ja geehrt wurden, die den Verbacht des Abendlandes noch immer erregten (f. die Berhandlungen des Jahres 382). Der Bischof vor allem, der den größten Triumph auf der Synobe feierte, Meletius von Antiochien, galt nicht als ein entschieden orthodoxer 20 Im Drient kannte man die dogmatische Stellung des Abendlandes sehr gut. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß Chrill auf der Synode, um seine Orthodoxie zu erweisen, ein Bekenntnis abgelegt hat, natürlich sein nicanisch revidiertes, provinzialkirch= liches Taufbekenntnis. Dieses wurde gebilligt und in die Akten der Synode von 381 aufgenommen, wie das Taufsymbol des Eusebius in denen des Nicanums, oder das des 25 Sharifius in benen des Ephesinums, ober das des Hosius in denen der Synode von Sardica eine Stelle erhalten hat. Als man nun in Konst. sich danach umsah, aus den Akten der Synode von 381 eine das Nicanum ergänzende Lehrordnung zu gewinnen, bot fich das daselbst enthaltene jerusalemische Symbol dar, welches wirklich eine homousianisch Deutbare Ausführung des 3. Artikels und wertvolle Glieder im 2. Artikel enthielt. Mit 20 der Proklamierung der Spnode von 381 als einer ökumenischen verkündigte man auch vermittelft eines quid pro quo ihr angebliches Symbol und suchte demselben, freilich unter Widerspruch, der erst im 6. Jahrhundert erlosch, als dem "ergänzten Nicanum", als dem "Nicano-CPanum" durch Gesetzbuch und Liturgie Eingang zu verschaffen, was auch gelang. Indes — man mag über diese Konstruktion denken, wie man will — sicher 85 bleibt, daß das sogenannte CPanum das ca. 363 revidierte Symbol der Kirche von Jerusalem ist, daß die Synode von 381 offiziell lediglich das Nicänum repetiert hat und daß erst ca. 70 Jahre später von CP aus die Unterschiebung ins Werk gesetzt worden ist. Um ca. 500 ober etwas später hatte sich das neue Symbol im Drient die Ebenbürtigkeit neben dem Nicanum errungen; bald darauf wurde es zum Taufsymbol 40 ethoben und verdrängte so das Nicänum. Caspari (a. a. D. S. 661 f.) sieht den Grund pu dieser Verdrängung in dem Umstande, daß das CPanum dem Monophysitismus gegen= über brauchbarer war als jenes. Indessen man hat nicht nötig, so weit zu suchen; viel= mehr genügt es, darauf zu verweisen, daß das Nicanum seiner Anlage nach kein Taufspnibol ift, daß man daher zufrieden sein mußte, es bei der Taufe durch ein ihm ebenbürtiges 45 chen zu können. Übrigens soll, wenn den Angaben zu trauen (Köllner I, S. 47. 51), die griechische Kirche im Mittelalter um des Streites über das filioque willen zum reinen Nicanum bei der Taufe und dem Abendmahl zurückgekehrt sein. Es kann dies jedoch nur deitweilig geschehen sein.

Schließlich ist einer radikalen Hypothese zu gedenken, welche ein römischer Theologe, 50 Vincenzi (De process. Sp. S. Romae 1878), mit viel Gelehrsamkeit, aber nach einer unerhörten Methode durchzusühren versucht hat. Vincenzi sucht zu erweisen, daß daß Panum ein griechisches Machwerk aus dem Ansang des 7. Jahrhunderts sei, eine Fälschung lediglich zu dem Zwecke, die Irrlehre von der processio Spiritus S. ex patre bis ins 4. Jahrhundert hinauf zu datieren und ihr eine symbolmäßige Grundlage 55 zu geben; alle Spuren, Zeugnisse, Citationen des Symbols dis zum 8. Jahrhundert in den Konzilsakten, bei den Kirchenvätern u. s. w. werden als griechische Fälschungen des kachtet; erst in den Akten der 7. ökumenischen Synode, also am Schlusse des 8. Jahrshunderts, tauchte dasselbe zum erstenmale auf. Es ist nicht nötig, diese Hypothese zu wiederlegen; denn 1. hat Vincenzi eine Reihe der wichtigsten Zeugnisse wie auch alle Vor- so

arbeiten unbeachtet gelassen, 2. hat er in dem Symbol selbst lediglich die Worte "qui a patre procedit" ins Auge gesaßt und alles andere als Einkleidung beiseite gelassen, 3. ist seine Beweissührung eine ganz tendenziöse, die von dem Axiom ausgeht, daß die römische Kirche auch die älteste symbolmäßige Grundlage für ihre Lehre vom Geiste besitzen müsse, die Fälschung mithin dei den Griechen liege. Man kann aus dieser Untersuchung lernen, wie weit ein römischer Theologe in der Kritik der Überlieserung, ja selbst der ökumenischen Synoden gehen darf. Wertvoll ist nur die Kritik des Schlusses des Ancoratus (S. 104—117) und der Chalcedonensischen Akten (S. 124—161). Bei den letzteren. ist der Verfasser vielleicht im Rechte.

10 Auch das Chanum ist also ein "Apokryphum". Es trägt seinen Namen nicht mit größerem Rechte, als das Apostolikun und Athanasianum die ihrigen. Es ist älter und jünger zugleich als die Spnode, von der man es herkömmlich ableitet; älter seinem Ursprunge nach, jünger seinem Ansehen nach. Die historische Auslegung des Chanums hat sich zunächst an der Theologie des Cyrill und des Athanasius zu orientieren; sie wird dem Symbol aber einen doppelten Sinn vindizieren müssen; denn die Väter, welche es seit der zweiten Haten dies, indem sie das Symbol als Zeugen gegen Apollinaris, gegen Nestorius und Eutyches zu benutzen wußten. So werden denn auch die Formeln über den hl. Geist im Sinne präzisester Homousie zu interpretieren sein, obgleich sie diesen Sinn in Wahrzein eine historische Betrachtung die Frage nach der Art der processio des Geistes überhaupt nicht beantworten, sondern die Arage nach der Art der processio des Geistes überhaupt nicht des Sohnes, durch die Rücksührung desselben direkt auf den Bater, auf "die Wurzel der Gottheit", widerlegen soll.

In dem Vorstehenden habe ich, von wenigen Korrekturen abgesehen, die Dar= legung wiederholt, welche ich vor 20 Jahren niedergeschrieben habe. Aus neuerer Zeit sind vier Arbeiten zu nennen, die hier einschlagen. W. Schmidt (Zur Echtheitsfrage des Nic.=CPanum in der Neuen Kirchl. Zeitschrift 1899, S. 935 ff.) hat den Versuch- gemacht, die Echtheit des Symbols zu retten; dieser Versuch ist meines Erachtens gescheitert. 80 Kunze (das nicanisch-konstantinop. Symbol 1898) hat zeigen wollen, unser Symbol sei in den siedziger Jahren das Tausbekenntnis zu Tarsus gewesen, sei durch Diodor an Nectarius von Konstantinopel und durch diesen in die Aften der Spnode von 381 ge-Die Annahme ist möglich, scheint mir aber minder einfach zu sein als die Hp= pothese, die es auf Cyrill zurückführt. Im einzelnen hat Kunze auf manches bisher nicht 85 Beachtete aufmerksam gemacht. Die gründlichsten Untersuchungen über das Symbol seit Casparis und Horts Arbeiten verdanken wir Kattenbusch. Er hat in seiner "Symbolik" (Bd I S. 252—287) die Bedeutung des Symbols im Orient dargelegt, und er hat im Zusammenhang seiner umfassenden Studien über das apostolische Glaubensbekenntnis Bb I 1894, Bb II 1900) über viele einzelne Fragen, das Symbol betreffend, Licht ver-40 breitet, bezw. die Forschung vertieft (eine Zusammenstellung Bd II S. 995). Wenn selbst ihm es nicht gelungen ist, Sicherheit über die Details der Ursprungs und Rezeptionsgeschichte zu gewinnen, so liegt die Schuld an der Beschaffenheit bezw. Lückenhaftigkeit der Duellen sowie an der Unmöglichkeit, die in vielen Fällen besteht, mit Gewißheit festzustellen, welch ein Symbol den Citaten der Bäter zu Grunde liegt (Citate des CPanums 45 vor 451 ?). Kattenbusch hat in seinen Untersuchungen auch die anderen Symbole durchforscht. welche in unserer Darstellung zur Beleuchtung des Ursprungs des CPanums hinzugezogen worden sind. Es ist aber in diesem Zusammenhang nicht möglich, die Kontroversen, die hier bestehen, zu erörtern. Abolf Harnad.

Ronstanz, Bistum. — Wirtembergisches Urkundenbuch. 6 Bde, Stuttgart 1849—1894; 50 C. G. Dümgé, Regesta Badensia, Carlsruhe 1836; Schweizerisches Urkundenregister, 2 Bde, Bern 1863 u. 77; MG SS XIII S. 324 ff., XV S. 1023 f. 1284 ff.; Necrol. I S. 282 ff. Regesta episcoporum Constantiensium, 1. Bd, Innsbruck 1895; 2. Bd 1.—3. Lieserung 1894 u. 1896; T. Reugart, Episcopatus Constantiensis, 2 Tle, Freiburg 1803 u. 62; F. B. Rettberg, RG Deutschlands, 2 Bde, Göttingen 1848, S. 98 ff.; J. Friedrich, RG Deutschlands, 2 Bde, Bamberg 1867/69; A. Hauck, RG Deutschlands, 3 Bde, Leipzig 1887—96; C. J. Hefele, Geschichte der Einsührung des Christenthums im südwestlichen Deutschland, Tübingen 1837; G. Bosser, Die Ansänge des Christentums in Württemberg, Stuttgart 1888; E. Egli, KG der Schweiz, Zürich 1893; F. X. Kraus, Die chr. Inschristen der Rheinlande, 2 Thle, Freiburg 1890.

Das Bistum Konstanz gehört zu benjenigen beutschen Bistümern, deren Ursprung so nicht sicher nachgewiesen werden kann. In der Römerzeit wird überhaupt kein Bistum

im nordöstlichen Helvetien erwähnt. Dagegen sinden sich die Namen zweier Bischöfe von Vindonissa, Bubulcus und Grammatius, in den Unterschriften der burgundischen Spnode von Epas 517 und der fränkischen Spnoden zu Orleans 541 und 549 (MG Conc. S. 30, 97 und 109). Lindonissa, dessen Name in dem Namen des Dorfes Windisch am Zusammenfluß der Nare und Reuß noch fortlebt, war in der römischen Zeit das Standquartier s ber 11. u. 21. Legion (Grotefend in Pauly, RE IV S. 891 u. 898). Soll man annehmen, daß hier erst nach dem Ende der römischen Herrschaft eine dristliche Gemeinde entstand? Niemand wird das wahrscheinlich finden; die nächste Vermutung ist vielmehr, daß das dortige Bistum in die römische Zeit zurückreicht. Aber es verschwindet seit dem 6. Jahrhundert: die Unterschrift des Grammatius als episcopus ecclesiae Uindunnensis im Jahre 10 549 ist die lette Erwähnung desselben. Im Beginn des 7. Jahrhunderts sindet sich in einer guten Quelle, der Vita Columb. c. 54, die Erwähnung eines Bischofs in einer der Nachbarstädte von Bregenz. Die nächstgelegenen Bischofsstädte sind Augsburg, Chur und Windisch; aber keine berselben wird man als vicina urbs bezeichnen können. Die Annahme liegt deshalb nahe, daß im Beginn des 7. Jahrhunderts die erft in der letzten 15 Römerzeit gegründete Stadt Konstanz Bischofssitz war: sie ist Nachbarstadt von Bregenz. Eine Neugründung war dieses Bistum sicherlich nicht; denn die Christen in den Römerorten am Bodensee, die Columba schon vorfand, mußten zu irgend einer Diöcese gehören. Die geographische Lage macht die Zugehörigkeit zu Augsburg ebenso unwahrscheinlich wie die zu Chur: sie werden also zu Vindonissa gehört haben. Deshalb ist es wahrschein= 20 lich, daß das Bistum in Konstanz das in Vindonissa ersetzte. Man kann sich das so vorstellen, daß eine Verlegung des Bischofssitzes stattfand, oder so, daß Vindonissa einging und Konstanz neugegründet wurde. Groß ist der Unterschied nicht; denn die Neugründung müßte der Auflösung sehr bald nachgefolgt sein, da die Verschiebung sich zwischen 549 und 610 vollzieht. Die Wahrscheinlichkeit spricht demnach dafür, daß der Ursprung des Bis- 25 tums Konstanz in die 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts fällt. Demselben fiel das gesamte Mamannenland zu, das nicht zu den älteren Bistümern Chur, Augsburg, Straßburg und Basel gehörte: es wurde das größte der alamannischen Bistümer. Es erstreckte sich von Nare und Rhein bis zur Iller und vom mittleren Neckar bis zum St. Gotthardt und umfaßte die schwäbischen Hauptlande: den größten Teil des heutigen Württemberg, das so fübliche Baden, die Central= und Nordostschweiz. Vorarlberg und das Allgäu. Keine andere deutsche Diöcese war so reich an hervorragenden Klöstern wie die Konstanzer: St. Gallen, Reichenau, Kempten, Zürich, Lindau, Maria Ginsiebeln, St. Blasien, Petershausen, Muri, Weingarten mögen hier genannt werden.

Ganz unbedeutend war dagegen das weltliche Territorium der Bischöfe von Konstanz. 85 Bei der Säkularisation umfaßte es nur gegen zwölf Quadratmeilen mit 40 000 Ein=

wohnern.

Bischofsliste: Maximus? Ruodelo? Ursinus? Gaudentius? Martianus? Johannes I.; Boso; Gandolf? Fidelis? Theobald? Audoin, gest. 736; Arnefrid, gest. 746; Sidonius, gest. 760; Johannes II., gest. 782; Egino, gest. 811; Wolfleoz, gest. nach 835; Salomo I., 40 gest. 871; Patacho, gest. 873; Gebhard I., gest. 875; Salomo II., gest. 889; Salomo III., gest. 919; Noting 920—934; Konrad 934—975; Gamenolf 975—979; Gebhard II., 979—995; Landbert 995—1018; Rudhart 1018—1022; Heimo 1022—1026; War= mann 1026—1034; Eberhard I. 1034—1046; Dietrich 1047—1051; Rumold 1051 bis 1069; Karl 1069—1071; Otto I. 1071—1086, Gegenbischof: Pertolf 1080—1084; 45 Gebhard III. 1084—1110; Gegenbischöfe: Sigfried, Penno, Udalrich, Arnold; Ulrich I. 1111—1127; Ulrich II. 1127—1138; Hermann I. 1138—1165; Otto II. 1165—1174; Berthold 1174—1183; Hermann II. von Fridingen 1183—1189; Diethelm von Krenkingen 1189—1206; Wernher von Staufen 1206—1209; Konrad von Tegerfeld 1209—1233; Heinrich von Tanne 1233—1248; Eberhard II. von Waldburg 1248—1274; Rudolf II. so von Habsburg 1274—1293; Heinrich von Klingenberg 1293-—1306; Gerald 1307 bis 1318; Rudolf III. von Montfort 1322—1334; Nikolaus von Frauenfeld 1334—1344; Ulrich Pfefferhart 1345—1351; Johannes III. von Windloch 1353—1356; Heinrich von Brandis 1357—1383; Mangold von Brandis 1384—1386; Heinrich Bayler 1387—1388; Nikolaus 1383—1388; Burkhard I. von Hewen 1388—1398; Friedrich II. von Nellen= 55 burg 1398; Markward von Randeck 1398—1406; Albert Blarer 1407—1411; Otto III. von Hachberg 1411—1434; Friedrich III. von Kollern 1435—1436; Heinrich IV. von Hewen 1436—1462; Burkhard II. von Randeck 1462—1466; Hermann III. von Landenberg 1466—1477; Ludwig von Freiberg 1477—1479; Otto IV. von Sonnenberg 1480 bis 1491; Thomas 1491—1496; Hugo von Landenberg 1496—1529.

Konstanz, Konzil (vom 5. November 1414 bis 22. April 1418). — Queller und Litteratur: Schelstrate, Tractatus de sensu et auctoritate decretorum etc., Rom 1686; Herm. von der Hardt, Magnum oecum. Constant. Concilium, VI tomi, Francof et Lips. 1700 (eine Sammlung von Geschichtsschreibern, Reden, Gelegenheits- und Streit: 5 schriften, Entwürfen und Beschlüssen und Dokumenten aller Art); Bourgeois du Chastenet Nouv. hist. du Conc. de Const., Paris 1718; Mansi, Concil. coll. t. XXVII et XXVIII 3. Döllinger, Beiträge zur politischen, kirchlichen und Kulturgeschichte der letten sechs Jahr hunderte, Bd II, München 1863; Richental, Chronik des Konstanzer Konzils, herausg. vor M. R. Bud, Tübingen 1882 in Bibl. des litt. Bereins in Stuttgart CLVIII: Knöpfler 10 Ein ungebrucktes Tagebuchfragment 2c., Hist. Jahrb. XI; H. Finke, Forschungen und Queller zur Geschichte des Konstanzer Konzils, Paderborn 1889; ders., Acta concili Constantiensis Bb 1, 1896. Bon Korrespondenzen seien nur die größeren erwähnt: ber Kölner Universitäts gesandten in Martene et Durand, Thesaurus nov. II, der Wiener in Archiv. s. österr. Gesch XV, der Frankfurter in Janssen, Frankfurts Reichstorrespondenz. Ginen Teil der Korre 15 spondenz der Deutschordensgesandtschaft hat Beß veröffentlicht in ZfRG XVI, S. 446 ff. Bgl auch die Chroniken der Zeit und Altmanus Regesten Sigmunds. — Lenfant, Hist. du Conc de Const., 1714 und 1727; v. Wessenberg, Die großen Kirchenversammlungen des 15. unl 16. Jahrh., Tl. 2, 1840; Fr. v. Raumer, Die Kirchenversammlungen zu Pisa, Kostnitz unl Basel in Hist. Taschenb. 1849; Aschach, Geschichte König Sigmunds, Bb 2, 1859; Tosti 20 Storia del concilio di Constanza, Napoli 1855, deutsche Uebers. v. Arnold, Schaffh. 1860 Fr. Müller, Der Kampf um die Autorität auf dem Konzil zu Konstanz, Jahresber. der Berl städt. Gewerbeschule 1860; Fr. Steinhausen, Analecta ad hist. Concilii gen. Const. Diss. Berol 1862; Hubler, Die Constanzer Reformation u. d. Conkordate von 1418, Leipzig 1867; Hefele Conciliengeschichte Bb 7, 1869; Siebefing, Die Organisation und Geschäftsordnung des Cost 25 niper Konzils, Diff. Leipzig. 1871; M. Lenz, König Sigismund und Heinrich V. von Eng land, Berlin 1874; berf., Drei Traktate aus dem Handschriftenenklus des Konstanzer Konzils Marburg 1876; Jos. Schmit, Die französische Politik und die Unionsverhandlungen dei Konzils von Konstanz. Bonner Diff., Duren 1879; Bernhardt, Der Ginfluß bes Rardinal tollegs auf die Berhandlungen des Konstanzer Konzils, 1880; J. Caro, Das Bündnis von 20 Canterbury, 1880; Stuhr, Die Organisation und Geschäftordnung des Bisaner uni Konstanzer Konzils, Berl. Diss., Schwerin 1891; B. Beß, Studien zur Geschichte des Konstanzer Konzils, Bd I, Marburg 1891; ders., Joh. Falkenberg und der preußisch-polnische Streit vor den Konstanzer Konzil in ZKG XVI; E. Brandenburg, König Sigmund und Kurfürst Friedrich I. 1891; B. Fromme, Die spanische Nation und das Konstanzer Konzil, Diss. Münster 1894 85 derf., Die spanische Nation und das Konstanzer Konzil, ebend. 1896; derf., Die Wahl dei Papstes Martin V. in RDS 1896; Ed. Heydenreich. Das Konstanzer Konzil in Beilage zu: Münch. Allg. Zeitung 1896; Herm. Blumenthal, Die Vorgeschichte des Constanzer Concili bis zur Berufung, Hall. Diff. 1897; Joh. Reppler, Die Politik des Kardinal-Kollegiums is Konstanz von Januar bis März 1415, Diss. Münster 1899; Martin Souchon, Die Papst 40 wahlen in der Zeit des großen Schismas, II. Bd, Braunschw. 1899; B. Beg. Die Annatendebatt ber "Natio Gallicana" des Konstanzer Konzils in ZKG XXII, 1900; L. Salembier. Le granc schisme d'Occident, Paris 1900; Telgmann, Das Conclave in Konstanz 1417, Diss. Straß burg 1900: B. Beß, Das Bündniß von Canterbury in Mittheil. d. Inst f. österr. GF., 1901 Bgl. auch Karl Müller in ZKG VIII, 222 ff. und die Artikel Ailli, Benedikt XIII. 45 Falkenberg, Gerson, Gregor XII., Johann XXIII., Johannes Parvus.

Die älteren Darstellungen von Lenfant bis Hefele sind nicht vielmehr als chronik artige Berichterstattungen nach den offiziellen Akten des Konzils. Wie aber die entschei benden Vorgänge sich vor den jedesmaligen öffentlichen Sitzungen in den Versammlunger ber Nationen, den Kommissionssitzungen und den Beratungen der Gesandtschaften abgespiel 50 haben, so kann auch auf den Namen einer Geschichte des Konzils nur den Ansprud machen eine Darstellung, welche versucht, den verschiedenartigen ständischen und politischen Interessen, die in jenen Versammlungen sich begegneten, nachzugehen, sie zurückzuberfolgen in die jeweilige Heimat ihrer Vertreter und die Wechselwirkung zwischen den Ereignissen hier und den Debatten des Konzils festzustellen. Daß dazu abgesehen von der Vertraut 55 heit mit dem ungeheuren Quellenmaterial des Konzils selbst eine eindringende Kenntnis ber politischen Geschichte aller jener Staaten, die in Konstanz sich haben vertreten lassen gehört, liegt auf der Hand. Eine derartige Geschichte des Konstanzer Konzils besitze Einen glänzenden Anfang dazu hat M. Lenz in seinem "König Sigis wir noch nicht. mund und Heinrich V. von England" gemacht. Auf ihm haben weiter gebaut Finke 60 Beß und Fromme. Erst der in Aussicht stehende Abschluß von Finkes "Acta" wird ei ermöglichen, eine neue Geschichte des Konzils zu versuchen. Aus diesem Grund ist auch von einer durchgreifenden Neubearbeitung dieses Artikels Abstand genommen worden. — Der Prozes des Huß, der in der Geschichte des Konzils keine Rolle spielt (vgl. den A "Huß") sowie die Frage nach der Rechtsgiltigkeit der Konstanzer Dekrete (vgl. Hüble a. a. D. S. 255 ff.; Hinschius, Kirchenrecht III, S. 383 ff.; Hefele a. a. D. S. 103 f.; Sa=

lembier a. a. D. S. 313 ff.) sind übergangen worden.

Das Konzil zu Pisa im Jahre 1409, die erste jener drei Kirchenversammlungen des 15. Jahrhunderts, von denen man eine Reformation der Kirche in Haupt und Gliedern erwartete, hatte wenigstens dem Kirchenschisma scheinbar abgeholfen. Es lud zwei Päpste vor 5 sich als das höchste Tribunal der Kirche und setzte beide ab; es erhob Alexander V. auf den apostolischen Stuhl. Dieser starb bald und an seine Stelle wählten die Kardinäle Baldassarre Cossa, der sich Johannes XXIII. nannte, eine derbe Kraftnatur, listig und fühn, ausschweifend und zu jedem Verbrechen fähig, gierig nach Geld, um es als Mittel der Macht zu gebrauchen, kurz einen Mann, der sich eher zum Kondottiere als zum Nachfolger 10 Petri geeignet hätte. Aber die beiden entsetzten Päpste, Gregor XII. (Angelo Corraro) und Benedikt XIII. (Petro de Luna), entsagten ihrer Würde nicht; jener hielt sich in Rimini, dieser hatte seinen Anhang in Spanien und Schottland. So war aus dem zweitöpfigen Papsttum zum Argernis der Welt ein dreiköpfiges geworden. Und gleich als spotte er seines Versprechens einer Reform, wucherte Papst Johannes mit seiner Würde 15 und trug schamlos alle jene Mißbräuche zur Schau, die man so bitter beklagt, so übel verrufen hatte. Da wurde er plötslich durch einen Verrat seines bisherigen Bündners, des Königs Ladislaus von Neapel, fast des ganzen Kirchenstaates beraubt und wußte in seiner Rot niemand um Hilfe anzusprechen als Sigmund, den römischen König. machte ein allgemeines Konzil auf freiem Boben zur Bedingung, seinen und seiner Nation 20 lebhaften Wunsch, den Wunsch aller wohlgesinnten Christen, dem besonders die Pariser Unwersität den fühnsten Ausdruck gab. In schwacher Stunde überließ der Papst ihm die Bahl des Ortes, und die Reichsstadt Konstanz am Bodensee wurde ihrer geeigneten Lage Von beiden gemeinschaftlich gingen Schreiben und Botschaften aus wegen ausersehen. und luden zum Konzil, welches am 1. November 1414 eröffnet werden sollte; auch 25 Gregor XII. und Benedikt XIII. wurden aufgefordert, zu erscheinen. Freilich bereute Johannes bald, daß er dem Schirmherrn der Kirche den gefährlichen Wunsch erfüllt, zu= mal da Ladislaus kurz nachher starb. In der Hoffnung indes, durch Geld, Klugheit und die mitgebrachte Anzahl italienischer Prälaten die Versammlung nach seinem Willen zu lenken, wenn auch mit bangem Vorgefühl, ritt er am 28. Oktober 1414 in Konstanz ein. so Ein glänzender Hofftaat umgab ihn, man zählte 1600 Pferde in seinem Gefolge. der Stadt und vom Könige war ihm Sicherheit gestellt; auch hatte er zu seinem Schutze den Herzog Friedrich von Tirol gewonnen. Das Erscheinen des Papstes selbst dämpfte das Mißtrauen derer, die bisher an ein großes allgemeines Konzil nicht zu glauben ge= wagt hatten. Es wurde am 5. November vom Papste in der Domkirche feierlich eröffnet 85 und hielt am 16. November seine erste allgemeine Sitzung. In der Christnacht erschien auch König Sigmund, der Schirmvogt der Versammlung mit einem prunkvollen Gefolge. Allmählich kamen aus allen christlichen Landen 29 Kardinäle, 3 Patriarchen, 33 Erzbischöfe, gegen 150 Bischöfe, über 100 Arzte, eine weit größere Zahl von Professoren und Doktoren der Theologie und der Rechte, über 5000 Mönche verschiedener Orden, außerdem eine 40 Renge von Gesandten und Stellvertretern von Fürsten und ein reiches Gefolge von Gelleuten. Neben einer kirchlichen Versammlung ging zugleich ein europäischer Kongreß ber. Die Zahl der zu Konstanz anwesenden weltlichen Fremden betrug zu verschiedenen Zeiten und nach verschiedenen Berichterstattern zwischen 50= und 100 000. Mochten die Redner der Versammlung die Christenheit wie in Sack und Asche trauernd beseufzen, dem 45 widersprach das üppige, prachtentfaltende Leben zu Konstanz; mochten Gebete, Messen und Prozessionen des Höchsten Segen für die Kirche erflehen, so ergötzte man sich doch mehr an Turnieren und Festen, an Gauklern aller Art und gesunkenen Dirnen. borzüglich die Professoren der Universitäten, die Doktoren und die Mönche, die sich in ausführlichen Klageliedern und Klageschriften über den entarteten und zerrütteten Zustand 50 der Kirche und über die Notwendigkeit ihrer Aeform ergossen. Hier wie zu Pisa sprach hich die Sehnsucht nach dem Ideale der ursprünglichen apostolischen Kirche aus, auch waren die redeführenden Häupter hier wie dort dieselben. Nur traten in Konstanz die Universi= taten und Doktoren, die Laien und zwar zumal die Fürsten, ihre Gesandten und Hof= leute noch stärker hervor als in Visa; es wird bereits das Stimmrecht für sie in Anspruch 55 genommen. Unter den Franzosen zeichneten sich der Kardinal Pierre d'Ailli und Jean Charlier de Gerson aus; letterer erschien im Namen der Universität Paris als ihr Kanzler und als Gesandter seines Königs. Unter den Italienern galt Kardinal Zabarella als der Aste. Sie sprachen kühn und im Tone der Begeisterung, als Organe der neuen freis geistigen Richtung und mit einer Gelehrsamkeit, die, obwohl befangen in den scholastischen eo

Formen, die Menge der Unwissenden doch schweigen hieß. Gerson bezeichnete man ba als die Seele des Ronzils. Drei Hauptaufgaben hatte dasselbe zu lösen: die Aufhebur des Schisma, die Prüfung der Lehren Wiclifs und Huß' und die Reform der Kirche Daß lettere von der Beschränkung der pontisikalen Macht d Haupt und Gliedern. 5 rönischen Stuhles ausgehen werde und solle, wußten die Rurialen sehr wohl; dieser E danke machte ihnen und dem Papste das Ronzil unheimlich. — Schon seine Organisati zeigte beutlich die Stellung, die es einzunehmen gedachte. Papst Johannes hatte auf t übliche Abstimmung nach Köpfen gerechnet; die Menge der italienischen, armen und vi ihm abhängigen Prälaten, die er mitgebracht, sollten ihm das Übergewicht sichern. 10 gerade das Auftreten der Italiener als eine geschlossene, durchweg papistisch gesinn Körperschaft trieb auch die Opposition zu einer nationalen Gruppierung, die an sich eine vorherrschenden Streben jener Zeit entsprach. Es bildeten sich zunächst freie Vereinigung der französischen, deutschen und englischen Nation. Ihr Verlangen, künftig in d Generalversammlungen nach Nationen abzustimmen, angeregt durch die Engländer, sti 15 anfangs auf harten Widerstand, wurde aber seit dem 7. Februar 1415 ohne eigentlich Beschluß, ja trot der Majorität der Stimmberechtigten, mit einem kühnen Gewaltschr durchgesett. Die Vierzahl, an die man bei den Universitäten gewöhnt war, machte f geltend, wie denn überhaupt das Vorbild zumal der Pariser Hochschule in den Geschäft formen des Konzils vielfach erkennbar ist. So erscheinen fortan vier Körperschaften: 1 20 beutsche Nation, an welche sich die Wenigen anschlossen, die aus Ungarn, Polen, Där mark und Skandinavien anwesend waren, die französische, die englische und die italienisch jebe beriet für sich. Dazu kam später, seit der Entsetzung Benedikts XIII., die spaniss als fünfte. Diese Gruppierung ist bedeutungsvoll genug für den Prozes der Auflösu bes hierarchisch=europäischen Verbandes. Jede Nation wählte sich einen Vorstand, t 25 monatlich wechselte; in jeder führte Stimmenmehrheit zu einem Beschlusse. Ein Ausschvermittelte unter ihnen, und nationenweise wurde dann in den öffentlichen Sitzungen der Domkirche abgestimmt, doch war zu einem Generalbeschlusse des Konzils Einstimmi keit der vier Nationen erforderlich. Nach dem Antrage des Papstes sollten nur 1 Kardinäle, Erz= und Bischöfe, die Prälaten und Ordensgenerale eine entscheidende Stim Doch wurde es jeder Nation freigestellt, in ihren Versammlungen auch die Di toren, den niederen Klerus, Fürsten und deren Gesandte zuzulassen. In diesen ruhte al gerade die Hauptkraft der gegenpäpstlichen Partei. — Die Frage, welche von den A1 gaben des Konzils zuerst zu erledigen sei, erscheint an sich bedeutsam. Der Papst wol die Priorität der Behandlung auf die hussitische Ketzerei lenken. Aber es hatte sich sofi 35 unter der Führung der beiden Kardinäle Ailli und Fillastre eine wesentlich aus fran; sischen Prälaten und Doktoren bestehende Opposition gebildet, welche darauf ausging, Unionsfrage in den Vordergrund zu rücken. Das Pisanum sollte zwar nicht a gehoben, aber doch ignoriert werden; an alle drei Päpste, auch die bereits abgesetzt sollte die Aufforderung zu freiwilliger Abdankung ergehen. In dem römischen König fa 40 diese Partei einen kräftigen Rückhalt; ihr erster Erfolg war die Zulassung der Gesandt Gregors XII. mit allen Zeichen ihrer Würde. Und bald konnte sich auch Johann jer Forderung nicht mehr entziehen; am 2. März 1415 erklärte er in öffentlicher Sitzu seine Bereitwilligkeit zur Cession und erließ unter dem 8. eine darauf bezügliche Bul In den nun folgenden Verhandlungen über die Art der Ausführung dieses Verspreche 45 (durch Prokuratoren ober in eigner Person) vollzog sich aber eine den Fortgang des Konz bedrohende Verschiedung der Parteien: die bisherigen Führer der antipäpstlichen Oppositi unter den Kardinälen schlossen sich mit ihren Kollegen und den Gesandtschaften des Köni von Frankreich, sowie des Herzogs von Burgund zusammen gegen Sigmund und den v Johannes Maurosii, Patriarchen von Antiochen, einem alten Antipoden Aillis, geleitel 50 Generalausschuß, der aus Deputierten der in Bildung begriffenen Nationen sich zusamme sette. Offen wurde auf jener Seite die Verlegung des Konzils nach Südfrankreich l sprochen. Die Entscheidung lag bei der französischen Nation, wo nur eine schwache Ma rität, geführt von der Gefandtschaft der Pariser Universität, für Sigmunds Politik s ergab. Die unkluge Flucht Johanns in der Nacht vom 20. auf den 21. März ha 55 aber, nachdem die momentane Panik überwunden war, eine ungeahnte Stärkung 1 Unions= und Reformpartei zur Folge. Die Nationen konstituierten sich nun vollends ; obersten Vertretung der allgemeinen Kirche — zunächst unter Ausschluß des Kardin kollegs als solchem — und in der 5. Sitzung am 6. April 1415 wurde zum Dekret hoben, daß ein im hl. Geiste rechtmäßig versammeltes Konzil seine Gewalt unmittell so von Christus habe, und daß jeder, weß Standes er auch sei, selbst ein Papst, ihm n

Gehorsam verpflichtet sei in allem, was den Glauben, die Ausrottung des Schisma und Die Reform betrifft. — Gleichzeitig traf den Beschützer Johanns, den Herzog Friedrich won Tirol, die Acht des Reiches, und rasch folgte seine völlige Niederwerfung. Da= Durch wurde auch die weitere Flucht des Papstes nach Burgund vereitelt. Lon Freiburg wurde er als Gefangener des Konzils nach dem Schlosse Gottlieben bei Konstanz gebracht, 5 wo auch Huß gefangen saß. Um 14. Mai sprach das Konzil seine Suspension, am 29. Gregor XII., ein Greis von 90 Jahren, legte am 4. Juli 1415 Teine Absetzung aus. Teine Gewalt freiwillig nieder. Nun war nur Benedikt XIII. noch übrig. Er aber wollte mur in eigner Person abbanken und forderte zu diesem Zweck, wenn nicht eine Verlegung Des Konzils, so doch eine Zusammenkunft mit Sigmund. Zusammen mit der ausschließlich 10 aus den Nationen erwählten Deputation der Konstanzer Versammlung machte dieser sich im Juli auf nach Südfrankreich. In Narbonne und Perpignan wurde vom August bis in den Dezember verhandelt, ohne daß man zwischen den berechtigten Ansprüchen Benedikts und der Selbstbehauptung des deutschen Konzils einen Ausgleich zu finden wußte. ohne die Mitwirkung des Übergewichts, welches der Sieg der Engländer über die Franzosen 15 bei Azincourt am 25. Oktober dem germanischen Element gegeben hatte, gelang es aber Sigmund, die spanischen Reiche, zunächst Arragonien, Navarra und Portugal, später auch Kastilien von Benedikt zu trennen. Die Vereinigung mit dem Konzil freilich und die Bildung einer spanischen Nation hatte noch gute Weile. Sigmund kehrte nicht auf ge= radem Wege nach Konstanz zurück; er schmeichelte sich mit dem Gedanken, zwischen Frank= 20 rich und England Frieden stiften zu können. Es war ihm gelungen, das Haupt der französischen Gesandtschaft, den Herzog Ludwig von Baiern-Ingolstadt, den Bruder der französischen Königin, auf seine Seite zu ziehen. Seiner Hilfe war im wesentlichen die tasche Niedertverfung Friedrichs von Tirol und die Gefangennahme Johanns XXIII. zu banken gewesen. Sigmund hatte sich dann auch das Vertrauen der orleanistischen 25 Mitglieder der französischen Gesandtschaft und vor allem des zeitweise in Konstanz ton= angebenden Kanzlers der Pariser Universität, Johannes Gerson, erworben, indem er sich sür die Verurteilung der Lehre des Johannes Parvus über den Tyrannenmord engagierte. Aber in Paris, wo er auf eine von dem Herzog Ludwig II. von Anjou geführte Friedens= partei sich stützen mußte, gelang es ihm nicht gegen den Einfluß des Grafen Vernhard so bon Armagnac aufzukommen, der zugleich mit der Sache der Orleans die politische wie lichliche Prärogative Frankreichs verfocht. Und als er nach London sich begab, um von hier aus der Pariser Friedenspartei die notwendige Stärkung zuzuführen, wurde er bollends von dieser im Stich gelassen und schloß nun, mehr gezwungen, als freiwillig, mit Heinrich V. von England (August 1416) jenes Bündnis von Canterbury, das 35 ihn wenigstens auf dem Papier zum Feind Frankreichs machte. Die Folge war, de er, nach Konstanz zurückgekehrt, mit der fanatischen Opposition aller patriotischen Franzosen des Konzils, auch unter den Kardinälen, zu kämpfen hatte. Durch die Reform= frage, an der man sich hier während der 11/, jährigen Abwesenheit des Protektors resultat= werfucht hatte, war bereits die neue Konstellation vorbereitet worden. Denn bei der 40 Kage der Pfründenvergebung mußte sich sofort ein Gegensatz zwischen den Prälaten und den Doktoren ergeben. Die Tonangebenden unter diesen, die Pariser, hatten bereits p wiederholtenmalen erfahren, daß sie sich unter dem Prälatenregime (Gallikanische Freiwiten) viel schlechter standen als unter dem päpstlichen. Zwar war in der französischen Ration dank der geschickten Leitung des Patriarchen von Antiochien im Herbst 1415 45 (Annatendebatte) dieser Gegensatz noch verdeckt und ein einheitliches Votum gegen die Un= naten erzielt worden. Aber das von den Kardinälen mit geschickter Berechnung angeregte Me Reformatorium (seit Juli 1415) mußte, unfähig der gegensätzlichen Interessen Herr pu werden, seine Arbeiten einstellen. Auch ein zweiter Reformausschuß, der im August und Schtember 1417 thätig war, kam nicht weiter. Abgesehen von der Absetzung Benedikts 50 am 26. Juli 1417 ist seit Sigmunds Rückkehr bis zum Oktober nichts erreicht worden. Die Zeit verging unter den heftigsten Streitigkeiten teils über den Platz der spa= nischen Deputierten und das Recht der Engländer eine Nation zu bilden, teils zwischen Sigmund und den Kardinälen über die Sicherheit des Konzils und den Modus der Papst= mahl, teils zwischen Arragoniern und Kastilianern über die Stimmenzahl innerhalb ihrer 55 Nation. Und ungelöst schwebte darüber die Hauptfrage, ob man die Reform vor oder nach der Papstwahl erledigen solle. Die Resultatlosigkeit der bisherigen Reformarbeiten gab den Kardinälen ein Necht die Priorität der Papstwahl zu fordern und sie hatten der Eneichung dieses Zieles all ihre Sonderinteressen untergeordnet. Diese Einheitlichkeit ihrer Politik verlieh ihnen von vornherein ein Übergewicht. Sie konnten aber bereits auch auf 60

eine sichere Gefolgschaft der Majoritäten in der französischen und der italienischen Nation rechnen. Als ausschlaggebender Faktor aber kamen nun die Spanier, die fünfte Nation des Konzils, hinzu. Von vornherein hatten sich die Kastilianer dem Kolleg und seiner Politik angeschlossen; aber auch die Arragonier, deren Instruktionen mehr ein Zusammen-5 gehen mit Sigmund und England entsprach, wurden in der entscheidenden Frage schließlich auf die ultramontane Scite hinübergezogen, so daß nun das Kolleg über die Majorität des Konzils gebot. Damit war indessen, da Einstimmigkeit zu einem Dekret notwendig war, noch nicht alles erreicht; und es schien, als ob Sigmund und die Deutschen hierin niemals nachgeben würden. Aber als nun die Engländer, denen dank der bereits er-10 reichten kirchlichen Autonomie ihres Reiches an der Reform wenig lag, keine Neigung mehr zeigten, den Konflikt weiter zu treiben und auf eine Verständigung drängten (Mission des Bischofs Heinrich von Winchester, Anf. Okt. 1417), da mußte Sigmund, wollte er nicht alles verlieren, die Priorität der Reform preisgeben, und der deutschen Nation, sowie den übrigen Reformfreunden blieb nichts übrig, als ihm zu folgen. In der 39. Session 15 am 9. Oktober 1417 wurden zwar die wenigen Reformartikel, über die man sich geeinigt hatte, sanktioniert und das folgenreiche Dekret Frequens beschlossen, nach welchem zunächst in 5, dann in 7 und für die Folgezeit in 10 Jahren allgemeine Konzilien sich wieder= holen und bei eintretenden Schismen von selbst zusammentreten sollten. Dann wurden auch 18 Reformpunkte im voraus bestimmt, über welche sich der künftige Papst mit 20 dem Konzil "oder den Deputierten der Nationen" zu einigen habe. Aber wie wenig damit erreicht war, sobald wieder in einem Papst eine feste Vertretung des hierarchisch= kurialen Prinzips geschaffen, sollte sich bald zeigen. -- Auf Grund eines von französischer Seite vorgeschlagenen Modus wurde am 11. November von den Kardinälen im Verein mit je sechs Deputierten der fünf Nationen der Kardinal Oddo Collonna zum Papst ge-25 wählt. Er nannte sich Martin V. Am längsten hatten die Franzosen im Konklave seiner Wahl widerstrebt, denn er war der Kandidat Sigmunds und der Engländer, aus der Obedienz Gregors XII. Aber er hatte an den Parteifragen wenig teil genommen und galt für einen nüchternen, mäßigen und in den Händeln der Welt wohlerfahrenen Mann. Später zeigte er einen widerlichen Geiz, und daß er ein Colonna war, wurde fühlbar 30 genug. Für die Reform war von übler Vorbedeutung, daß die Kanzleiregeln, die er nach altem Herkommen am folgenden Tage erließ, die vielgetadelten Übergriffe und Mißbräuche seiner Vorgänger wieder sanktionierten. Dann ernannte er eine Kommission von sechs Kardinälen, die mit den Abgeordneten der Nationen unterhandeln sollten. Sigmunds Einfluß war dahin, die Bäter ermattet, statt eines ökumenischen Konzils gab es eigentlich nur noch 85 fünf Nationalkonzile. Eine allgemeine und gleichartige Kirchenbesserung wurde als unmöglich aufgegeben. Der Papst einigte sich mit den Nationen in drei Separatverträgen, die als Konkordate bezeichnet wurden, ein Ausbruck, der hier zum erstenmale erscheint. Eines wurde mit der deutschen, das zweite mit der englischen, das dritte mit den vereinigten Nationen der Franzosen, Spanier und Italiener abgeschlossen, und zwar auf die 40 Dauer von fünf Jahren, so daß sie ein Provisorium bis zum nächsten Konzil bildeten; nur das englische Konkordat wurde für ewige Zeiten geschlossen (s. d. A. Konkordate Bd X, 705 f.). Die weitere gründliche Reform verschob man auf ein künftiges Konzil, welches der Papst in fünf Jahren zu Pavia, also auf italienischem Boden, ansagte. Um aber seinem Eide zu genügen, erließ Martin noch eine Reihe von Reformartikeln, die aber entweder nur 45 Versprechungen oder so verklausuliert oder unsicher waren, daß man keine Spur von ihrer Wirkung bemerkt. In der 45. und letzten Sitzung am 22. April 1418 verkündete er durch eine Bulle, daß er das Konzil auf dessen Begehren schließe und entlasse. König Sigmund wurde für seine Unkosten mit einem Zehnten von allen geistlichen Gütern seines Reiches entschädigt. Dit großem Pomp verließ der Papst die Stadt, still und verschuldet 50 der König, unmutig und unzufrieden die meisten Mitglieder dieser Versammlung, deren einziges Verdienst, die Hebung des Schisma, nicht entfernt den Erwartungen und Reden entsprach, die eine Regeneration der gesamten Kirche verheißen hatten.

(G. Boigt +) B. Beg.

Ronftitutionen, Apostolische s. Bb I S. 734-741.

Rontemplation f. Mystik.

55

Konvokation s. Anglikan. Kirche Bd I S, 543, 49—544, 22.

Roolhaas, Kaspar Janszoon, gest. 1615. — Hogge, Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der Remonstranten, Amst. 1856, 58, 2 Tle. Ein vollständiges Berzeichnis seiner Schriften bei Rogge, Bibliotheek der remonstrantsche geschriften, Amst. 1863, S. 12 ff.

Roolhaas wurde am 24. Januar 1536 zu Köln geboren. Er studierte hier und in 5 Düsseldorf und trat in ein Karthäuserkloster in Koblenz ein, wandte sich aber schon in seinem 24. Jahre der Resormation zu. Bon 1560—1566 predigte er in Trarbach, Beilstein und Nassau-Siegen; von hier aus wurde er nach Deventer berusen. Hier verhinstette er durch sein maßvolles Austreten die Bilderstürmerei, mußte aber, als die Stadt an die Spanier überging, nach Deutschland slüchten. Er wirkte in Essen und Mannheim, 10 bis er 1573 nach Gorinchem und im solgenden Jahre nach Leiden berusen wurde, wo er aber erst nach der Belagerung sein Amt antreten konnte. Bei der Gründung der dortigen Universität hielt er die Erössnungsrede sowie die ersten theologischen Vorlesungen bis zur

Ankunft von Guillaume Feugerais.

In einem Streit zwischen Regierung und Kirchenrat verteidigte Koolhaas das Recht 15 der Obrigkeit in kirchlichen Angelegenheiten. Schon auf der Synode zu Dordrecht 1572 hatte er sich gegen die dort festgesetzte Kirchenordnung erklärt, weil die Kirche sich nach seinem Urteil mehr Recht anmaßte als ihr zukam und die Gewissensfreiheit verkürzen Er geriet in Streit mit seinem Kollegen Pieter Corneliszoon, der durch die Rc= gierung abgesetzt wurde. Daraufhin verboten die Pfarrer der Classis von Südholland 20 auch Koolhaas das Predigen, aber die Regierung befahl ihm im Dienst zu bleiben. Kaum war dieser Streit durch Vermittlung des Antwerpener Pfarrers Nöbrand Balks beigelegt, als Roolhaas bei der Synode von Middelburg 1581 wegen Heterodoxie angeklagt wurde. Birklich dachte er über die Prädestination und andere Dogmen anders als die Mehr= juhl der streng calvinistischen holländischen Pfarrer. Da er sich weigerte zu widerrufen 25 und das niederländische Bekenntnis zu unterzeichnen, wurde er abgesett; die Haarlemer Spnode von 1582 that ihn sogar als Abtrünnigen in den Bann, bis er sich bekehren würde. Die Leidener Regierung zahlte ihm noch etliche Jahre seinen Gehalt aus, und er selbst fuhr fort in besonderen Schriften seine Überzeugung zu verteidigen und das Vorgehen der Calvinisten zu verurteilen. Auf der nationalen Synode im Haag 1576 kam seine 20 Sache nochmals zur Verhandlung. Der Bann wurde aufgehoben und er durfte nach einem halben Jahre wieder einen Ruf annehmen; als er aber ohne Zustimmung der Classis in Warmond predigte, lud er sich neue Unannehmlichkeiten auf. Er zog sich endlich von der Kirche zurück und suchte als Distillateur seinen Unterhalt zu verdienen. Von Zeit zu Zeit ließ er noch Schriften erscheinen, in denen er seine religiöse Überzeugung 35 aussprach und die damaligen kirchlichen Zustände behandelte, bis er am 15. Januar 1615 m Amsterdam starb.

Roolhaas war ein duldsamer Mann, der seine religiösen Anschauungen anderen nicht austrängte, aber auch das gute Recht seiner Überzeugung anerkannt sehen wollte. In seinen resormatorischen Anschauungen stand er Luther nahe, dessen Schriften ihm zuerst die 20 Augen über die Schäden der katholischen Kirche öffneten, nicht auf der Seite Calvins. Er erklärte sich gegen die Verpflichtung auf Bekenntnisse und die Geltung kirchlicher Formulare, durch welche seines Erachtens die christliche Freiheit gebunden wurde, und muß darum gleich wie die Pfarrer Corn. Wiggertsz in Hoorn und Herm. Herberts in Gouda als ein Vorläuser von Arminius und den Remonstranten betrachtet werden.

B. C. Rogge.

Rooperator, ein zur geistlichen Aushilfe für unbestimmte Zeit angestellter Priester, der sich mit dem ordentlichen Pfarrer in die Verwaltung der geistlichen Funktionen in der Art teilt, daß er in Abhängigkeit von dem Pfarrer nur an den Filialen thätig ist, wobei er allerdings auch in der Mutterkirche, wenn die Umstände es erheischen, dem Pfarrer 50 hilfe zu leisten verpflichtet ist. Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht, 8. Aufl., Leipzig 1885, Serzog †.

Roma sotterranea III 533 ff. und chenso die übrigen Katakombenwerke.

Die Totengräber der alten Kirche hießen \*\*coniátai, \*\*coniõvtes, lateinisch copiatae, 55 sarii, in Rom stets fossores. Sie werden seit dem Anfang des 4. Jahr= hunderts bei den Schriftstellern erwähnt, zuerst in den Gesta apud Zenophilum, einem afrikanischen Protokoll über Ereignisse des Jahres 303 (im Anhang der Optatusausgaben,

3\*

im CSEL 26, 187,3). Hier werden sie wie auch sonst (Epiphanius De fide c. 21 p. 583 Dindorf; Ps. Ignatius ad Antiochenos c. 12; ein Chronicon Palatinum bes 6.—7. Jahrhunderts bei Mai, Spicilegium Romanum IX 133) zu den Clerici minores gerechnet und aus der arca ecclesiae besoldet (Ps. Hieronymus De VII or-5 dinibus ecclesiae; XI 2, 160 Vallarsi). In anderen, und den meisten, Aufzählungen des niederen Klerus fehlen sie aber; und de Rossis Vorschlag, sie in solchen Fällen mit den Ostiariern zu identifizieren, hat wenig eingeleuchtet. Konstantius befreite sie von den Lasten, zu denen sie als Gewerbetreibende verpflichtet gewesen wären (Codex Theodosianus XIII 1, 1; XVI 2, 15). Von ihrer Thätigkeit in den Römischen Kata= 10 komben zeugen manche Gemälde (Bosio 305. 385. 339. 373. 529 = Garrucci II tav. 40, 2. 42, 2. 43, 2. 50, 2. 72, 2; ber Fossor Diogenes bei Boldetti 60 = Garr. II 41; de Rossi a. a. D. II tav. 17. 18) und Inschriften (de Rossi III 542 ff.), aus denen hervorgeht, daß sie — wenigstens seit der Mitte des 4. Jahrhunderts — den Verkauf der Gräber zu besorgen hatten. — Das Kollegium der Fossoreu wird im 3. oder 15 schon im 2. Jahrhundert gestiftet sein, sobald die Kirche Grabstätten für die Gemeinde besaß, deren Anlage und Instandhaltung technische Kenntnisse, handwerksmäßige Geschicklichkeit und genaue Lokalkenntnis erforderte. Was bis dahin ein freier Liebesdienst der einzelnen Christen gewesen war, die Toten zu begraben (Aristides Apologie XV 8), wurde von der Gemeinde übernommen und den Fossoren übertragen. Da in den Gesta 20 apud Zenophilum a. a. D. sich einer der Fossoren als artisex bezeichnet, hat man geschlossen, daß man innerhalb ihres Kollegiums zwischen leitenden Ingenieuren und ausführenden Arbeitern unterschieden habe; und die Anlage der Katakomben macht dies wahr= scheinlich. — Mit den Kopiaten pflegt man das Kollegium der Dekane oder Lextinágioi in Konstantinopel zu identifizieren, deren Anzahl auf 950 bezw. 1100 angegeben wird 25 (Cod. Theod. VI 33; Cod. Justinianeus I 2, 4; XI 18; Novella 43, 1). De Rossi erhebt aber gegründete Einwendungen dagegen: die Dekane seien die dristianisierten sandapilarii der Antike, ein hauptstädtisches Kollegium zum Begräbnis der Armen. D. Adelis.

## Roptische, f. am Schluß von Bb XII.

Rorah. — Baudissin, Gesch. d. alttest. Priestertums (bes. 34 ff. 51 f. 65. 146 ff. 153. 287); Rautsch, A. "Korahiten" bei Ersch u. Gruber 2. Ser., Bb 39, 36 ff.; J. Köberle, Die Tempelsänger im AT 1899, 182 ff.; Kuenen, Theol. Tijdschr. 12, 138 ff. (= Gesamm. Abhand-lungen 498 ff.); Dilmann zu Ru c. 16; B. W. Bacon, The Triple Tradition of Exodus, 1894, 190; Wellhausen, Komposition des Hexateuchs?, 105 ff. 184 f. 339 ff., Jörael. jüd. Gesch., 85 191; Stade, Gesch. d. Volkes Jörael, 2, 201; E. Meyer, Entstehung des Judentums 162. 181; Robertson Smith, The Old Testament in the Jew. Church?, 204 ff.

1. Die Namen "Korah" und "Korahiben" (בַּקְרָחִים, הַקּרְחִים , בַּקּרְחִים, בַּקּרְחִים ) kommen im AT in folgenden Berbindungen vor.

a) Gen 36, 5. 14. 18; 1 Chr 1, 35 ist Korah ein edomitischer Stamm, Gen 36, 16 40 außerdem ein edomitischer Unterstamm, was jedoch vielleicht nur auf einem Fehler beruht.

b) 1 Chr 2, 43 ist Korah ein Geschlecht (oder eine Stadt) unter den Nachkommen Kalebs, der hier, wie Nu 13, 6, zu den Judäern gerechnet wird; ob 1 Chr 12, 6 dasselbe

Geschlecht meint, läßt sich nicht sicher ausmachen.

c) Am häusigsten ist Korah ein Nachkomme Levis. In den Genealogien Ex 6, i21. 45 24; 1 Chr 6, 7. 22; 9, 15. 26, 1, die übrigens in den Einzelheiten etwas divergieren, gehört er dem Geschlechte Kahats an. Dagegen sührt das Verzeichnis Nu 26, 58, das auf die gewöhnliche Dreiteilung des Levistammes (Gerson, Kahat und Merari) keine Rückssich nimmt, das korahidische Geschlecht (TIPPI) neben vier anderen Levitengeschlechtern auf. — Von dem Kahatiden Korah handelt die Erzählung Nu c. 16 f., wo er nach dem 50 jehigen Texte in Verdindung mit Datan und Abiram sich gegen Mose und Aharon empört und mit jenen bestraft wird, vgl. Nu 26, 9—11. 27, 3. — In der Chronik werden die Korahiden als Thorhüter des Heiligtums bezeichnet, 1 Chr 9, 19. 26, 1. 19; von dem Erstgebornen Korahs heißt es außerdem 9, 31, daß er das Pfannenbackwerk sür den Kultus zu besorgen hatte. — Endlich kommen einige Psalmenüberschriften in Bestracht (Ps 42. 44—49. 84. 85. 87. 88), die die Angabe

2. Unter den angeführten Stellen sordert zunächst die Erzählung Nu c. 16 s. eine besondere Betrachtung. Daß der Text hier nicht einheitlich ist, hatte man schon früher gesehen, aber erst die eingehenden Untersuchungen Kuenens haben volles Licht darüber gebracht und die Analyse auf endgiltige Weise vollzogen. Nach Kuenen sind in dieser

Rorah 37

Erzählung drei verschiedene Bestandteile zu unterscheiden, von denen jedoch nur zwei wirklichen Quellenschriften entnommen sind, während der dritte eine sekundäre Bearbeistung des älteren Textes ist. Nach der jehovistischen Erzählung (16, 1 b. 12—14. 15 b. 25. 26. 27 b—32 a. 33) waren die Gegner Moses Datan und Abiram, die seine Führerschaft nicht anerkennen wollten und deshalb mit ihren Weibern und Kindern von 5 der Erde verschlungen wurden; vgl. Dt 11, 6. Nach der Priesterschrift (16, 2—7. 15 a. 19—24. 27 a. 17, 6 ff.) empörte sich Korah als Vertreter des Laienvolks gegen Mose und Aharon als Vertreter der priesterlichen Vorrechte des Levigeschlechtes; zur Strase wurden sie vor dem Eingange des Heiligtums vom Feuer verzehrt. Die übrigen Teile des Absschnittes stammen von dem Bearbeiter her, der Korah in einen nichtpriesterlichen Leviten 10 verwandelt, welcher im Namen seiner levitischen Brüder gegen die priesterlichen Prärogas

tive Aharons und der Aharoniden opponierte.

Der in dieser Bearbeitung auftretende Korah ist nun, wie 16, 1 ausdrücklich angiebt, Deshalb treffen wir Nu 26, 11 der oben unter litt. c erwähnte Kahatide Korah. die Bemerkung "die Söhne Korahs kamen damals nicht um", die erklären will, wie troß= 15 dem in späterer Zeit ein Korahibengeschlecht existierten konnte. Aus ähnlichem Grunde werden ohne Zweifel in der Reproduktion Pf 106, 16 f. nur Datan und Abiram genannt und Korah weggelassen; aus Rücksicht auf das angesehene Korahidengeschlecht läßt der Dichter ihren Stammvater unerwähnt. Dagegen spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß die ursprüngliche Erzählung der Priesterschrift unter Korah einen Mann aus nichtlevitischem 20 Geschlechte verstand, denn nur ein solcher eignete sich naturgemäß zum Führer, wenn von einer Opposition gegen die Vorrechte des gesamten Levitenstammes die Rede war (17, 18. Bei dieser Sachlage muß man vermuten, daß der Bearbeiter zu seiner Um= schmelzung der Koraherzählung einfach durch die Namensähnlichkeit des Leviten und des Nicht-Leviten Korahs geleitet wurde. Ferner muß es als sehr unwahrscheinlich bezeichnet 25 werben, daß sein Beitrag zu diesem Abschnitt auf wirklichem Überlieferungsstoffe beruhte, da es doch ein zu merkwürdiger Zufall gewesen wäre, wenn bei verschiedenen Gelegenheiten Männer (beziehungsweise Familien) mit demselben Namen Korah in ganz verschiedenem Sinne gegen das Priestertum aufgetreten waren. Vielmehr wird kaum zu bezweifeln sein, daß der Bearbeiter nicht vom geschichtlichen Interesse geleitet wurde, 30 sondern von dem Wunsche, seine levitischen Zeitgenossen vor etwaigen gefährlichen Aspi= rationen zu warnen.

Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach dem geschichtlichen Werte der ursprüng= lichen Darstellung der Priefterschrift Nu c. 16 f. Von einer feindlichen Stellung der ganzen Laiengemeinde (16, 3) gegen den Levistamm ist sonst nicht die Rede bei P, und man be- 35 kommt deshalb den Eindruck, daß der Erzähler hier nicht tendenziös erfunden, sondern einen überlieferten Stoff benutt hat. Auch würde dieser Verfasser, wenn er selbst die Situation geschaffen hätte, gewiß nicht den Namen des von ihm stark hervorgehobenen Korahgeschlechtes gewählt haben. Aber sonst sind uns die der Erzählung zu Grunde liegenden konkreten Verhältnisse nicht mehr durchsichtig. Man kann zwar den Laienführer 40 Rorah mit dem oben unter litt. b erwähnten judäischen Geschlechte Korah 1 Chr 2, 43 in Berbindung bringen, aber viel ist damit freilich nicht gewonnen. Und jedenfalls ist es eine sehr unsichere Sache, wenn man es versucht hat, alle oben angeführten Stellen zu einem Gesamtbilde zu kombinieren, um dadurch die ältere Geschichte der Korahiden zu beleuchten. So meint z. B. E. Meyer, daß das ursprünglich edomitische Geschlecht Korah 45 (f. litt. a) später in Berbindung mit Kaleb judaisiert wurde (litt. b), um schließlich vom Priesterkoder unter die Leviten aufgenommen und durch die Stammbäume dieser Schrift legitimiert zu werden. Aber dann müßte wenigstens die Levitisierung der Korahiden so weit zurückliegen, daß man zur Zeit der Priesterschrift nichts mehr von der Verwandtschaft der levitischen und judäischen Korahiden wußte, denn sonst könnte der Verfasser dieser 50 Schrift doch nicht zu gleicher Zeit Korah durch seine Stammbäume als hervorragen= des Levitengeschlecht legitimieren und ihn als Vorkämpfer der gegen die Vorrechte des Levistammes opponierenden Laien auftreten lassen. Sehr gewagt ist auch der Versuch Bacons, in Nu c. 16 eine alte jahvistische Erzählung auszuschälen, nach welcher der Edomiter Korah und der Philister On (On ben Peleth 16, 1) bestraft worden seien, weil 55 sie in das Heiligtum eindringen wollten.

3. Als wirklich greifbare Gestalt bleibt demnach nur das im Priesterkoder und in der Chronik auftretende levitische Korahgeschlecht, mit dem weiter die Korahsöhne der Psalmenüberschriften in Verbindung zu bringen sind. Aber auch hier liegt die Sache nicht so klar und einsach, wie man wohl wünschen möchte. In der Chronik sind die Korahiden 60

Mitglieder des Levistammes und ihrem Berufe nach Thorhüter des Heiligtums, sowohl in der mosaischen Zeit (1 Chr 9, 19) wie auch später. In der Priesterschrift, wo die Thorhüter und Sänger überhaupt nicht erwähnt werden, gehören die Korahiden zu den Leviten und haben wie die übrigen Kahatiden (Nu 3, 31) die Aufgabe, die Lade, den Tisch, den 5 Leuchter, die Altäre, den Vorhang und die Kultusgeräte zu hüten. Dagegen rechnen bekanntlich die ältesten Bestandteile des Buches Esra-Nehemias (wo übrigens Korah selbst nicht genannt wird) die Sänger und Thorhüter nicht zu den Leviten, sondern nennen sie erst nach diesen als besondere Abteilung. Auf diese Differenzen, die eine sehr umfassende Behandlung fordern würden, kann in diesem Zusammenhange nicht näher eingegangen werden 10 (f. d. A. Leviten). Dagegen muß das Verhältnis zwischen den Angaben der Chronik und der Psalmenüberschriften etwas näher betrachtet werden. Während die in den Psalmen= überschriften auftretenden Namen Asaph, Heman und Etan durch die Angabe der Chronik über die Sängerfamilien hinlänglich beleuchtet werden, ist es auffällig, daß wir die in 11 Psalmen erwähnten Korahiden in der Chronik nicht unter den Sängern, sondern 15 unter den Thorhütern treffen. Doch fehlt es hier nicht ganz an Vermittlungen. So wird 2 Chr 20, 19 erzählt, daß die Kahatiden und Korahiden zur Zeit Josijas Gott "mit lauten Stimmen priesen", wobei allerdings die Nebeneinanderstellung von Kahat und Korah ziemlich befremdend ist. 1 Chr 6, 18 ff. wird der Stammbaum des Sängers Heman auf den Kahatiden Korah zurückgeführt. Außerdem heißt der Sohn Korahs hier wie auch 20 6, 8. 9, 19 und Er 6, 24 "Abiasaph", worin Robertson Smith wohl mit Recht eine genealogische Theorie vermutet hat, die das Sängergeschlecht der Asaphiden (die sonst von Gersom abgeleitet werden) unter die Korahiden subsumieren wollte. Endlich scheint die Unterschrift 1 Chr 9, 33 "das sind die Sänger" sich auf die unmittelbar vorher genannten Korahiben V. 17 ff. zu beziehen, obschon es allerdings nicht ganz ausgeschlossen ist, daß 25 die Worte mit V. 14ff. zu verbinden seien. Jedenfalls sieht man aber noch deutlich, daß die Grenzen zwischen den Sängern und den Thorhütern in der Chronik nicht ganz scharf sind, eine Thatsache, die auch durch andere Erscheinungen bestätigt wird, vgl. z. B. Neh 11, 17 mit 12, 25 und besonders die Aufzählung 1 Chr 15, 17 ff. Aber trot dieser Vermittlungen findet die Überschrift חשבי קרים der Psalmen keinen ganz befriedigenden 80 Anhalt in den Angaben der Chronik, und scheint in Wirklichkeit auf einem etwas abweichenden Spsteme zu beruhen. Dafür spricht auch, daß der Name "Korah" in diesen Überschriften nicht allein vorkommt wie "Asaph" u. s. w., sondern immer in der Verbindung: Söhne Korahs, חשבים. Man könnte deshalb meinen, daß in der nachchronistischen Zeit eine neue Sängergilde neben den älteren entstanden sei. Da aber das System der 85 Chronik noch in späteren Schriften vorausgesetzt wird, ist dies nicht wahrscheinlich, und eher anzunehmen, daß die Korahsöhne eine umfassendere Benennung neben der speziellen, Asaph u. s. w., gewesen ist. Mit Recht betont Köberle, daß Korah in den Stammbaumen als viel älteres Geschlecht auftritt als Asaph, Heman und Etan, und vermutet deshalb, daß die Benennung Bene Korah ursprünglich als Gesamtname Tempelsänger und Thor-40 hüter umfaßte und später als Spezialname bald auf die erste, bald auf die zweite Gruppe übertragen wurde. Jedenfalls muß aber diese Benennung auch in der nachchronistischen Zeit in Gebrauch gewesen sein, denn unter den korahidischen Psalmen ist aller Wahr-scheinlichkeit nach mindestens Ps 44, vielleicht aber auch Ps 87 in den späteren Perioden der griechischen Zeit gedichtet. Fr. Buhl.

Kornthal (und Wilhelmsborf), Gemeinde im württembergischen Neckarkreis in der Nähe von Stuttgart, bedeutsam als Gründung und Sammelpunkt des württembergischen Pietismus. — Litteratur: Geschichte und Beranlassung zu der Bitte des königl. Notars und Bürgermeisters Gottlieb Wilhelm hoffmann zu Leonberg um Erlaudnis zur Gründung und Anlegung religiöser Gemeinden unabhängig vom Konsistorium, 1818, von hoffmann, ohne Drudort und Verleger; Kapff, Die württembergischen Brüdergemeinden Kornthal und Wilhelmsdorf, ihre Geschichte, Einrichtung und Erziehungsanstalten, 1839; Pfleiderer, Kornthal, die Geschichte seiner Entstehung und sein dermaliger Bestand, Artikel in der 1. Aussage dieser Encytlopädie, auch separat erschienen; Chr. hoffmann, Mein Weg nach Jerusalem, I, S. 78 u. öster; Claus, Württemb. Väter 1888, II, S. 354. Erinnerungen an die Jubiläumsseseier der Gemeinde Kornthal 1869 und desgleichen 1894; Kurze Geschichte der Gemeinde Kornthal, 1873. Ueber die Entwicklung des Knabeninstituts seit 1848 giebt Ausschluß: Psseiderer, Denkschrift zur Feier seines 25 jährigen Jubiläums, 1874. Rehscher-Eisenlohr, Württembergische Kirchengesese II, § 86; Stälin, Rechtsverhältnis der religiösen Gemeinschassen Schrift: Zum Andenken an den vollendeten G. W. hoffmann, Stuttgart u. Cannstatt 1846,

Rornthal 39

war mir nicht zugänglich; Grüneisen, Abriß einer Geschichte ber religiösen Gemeinschaften Bürttembergs in Jugens 3hTh 1841; Palmer, Gemeinschaften und Setten Bürttembergs, Borlesungen, herausgegeben von Prof. Zetter, 1877. Bgl. dazu: Die Gemeinschaften und Setten in Bürttemberg, Allgem. Evang. Luth. Kirchenzeitung 1878 Nr. 20. 21. 22. 23 (von H. Schmidt). Ueber die Bedeutung Kornthals für die innere Mission s. Schmidt, Gesch. 6 der inneren Mission in Bürttemberg 1879, S. 52 ff. Ueber die Einrichtung der Gemeinde giebt auch das Gemeindebücklein Ausschlaßt. Aus der durch die Entstehung der Gemeinde veranlaßten Broschürenlitteratur seien erwähnt: Werner, Freimütige Betrachtungen über die neue politisch-religiöse Gemeinde zu Württemberg 1819; Bilsinger, Bemerkungen gegen die Ansichten der neuen religiösen Gemeinde in W., 1819; Steudel, Ein Wort der Bruderliebe 10 an und über die Gemeinschaften in W.; Bahnmaier, Bruder Ulrich an die lieben Brüder der neuen Gemeinden in W., 1818; G. Barth, Ueber die Pietisten mit des. Rücksicht auf die württembergischen und ihre neuesten Verhältnisse, 1819; ders. Hossminische Tropsen gegen die Glaubenschnmacht unserer Zeit, 1820. Einzelnes für diesen Artikel durste auch den Aften des K. Kultusministeriums entnommen werden.

Der württembergische Pietismus, obwohl von Spener und von Franke angeregt, hatte doch eine eigentümliche Gestalt angenommen, teils sofern er weniger im Kampfe mit einer orthodoren theologischen Tradition begriffen, der polemischen Schärfe entbehrte, teils sofern er eben darum auch weniger akademisch ausgebildet, mehr in die Kreise des eigent= lichen Volkes eingedrungen war, teils endlich sofern er durch seine Hauptvertreter unter 20 den Theologen ein mehr lehrhaftes Element in diliastischer und theosophischer Richtung in sich aufgenommen hatte. Auch seiner zeitlichen Erscheinung nach bildet er eine eigentüm= liche Abteilung innerhalb des Pietismus. Während der Hallesche Pietismus um die Mitte bes 18. Jahrhunderts seine Höhe bereits überschritten hatte, erlebt der württembergische erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts eine solche, als die Schüler des 1752 ver= 25 storbenen J. A. Bengel, des württembergischen Kirchenvaters, ihre Wirksamkeit entfalteten. Neben den Trägern dieser Richtung im kirchlichen Amte, einem Detinger, Fricker, Ph. M. Hahn, Burk, Steinhofer, Rieger, Roos, war es der 1758 geborene Bauer Michael Hahn (s. d. A. Bd VII S. 343), der dem Pietismus eine eigentümliche Gestaltung und Belebung brachte, indem er die Böhmesche Spekulation erneuerte und wesentlich dazu beitrug, daß 30 die pietistischen Laien ein höheres Bewußtsein ihrer religiösen Selbstständigkeit empfingen. Dieses Selbstständigkeitsgefühl der religiös angeregten Laien erhielt gegen Ende des Jahr= hunderts von verschiedenen Seiten her weitere Nahrung. Einerseits hatte die Verbindung mit der Christentumsgesellschaft in Basel (s. Bd III S. 820 ff.), die ersten Anregungen zu dem modernen Vereinswesen gegeben, das die Thätigkeit religiös angeregter Laien für 85 die Zwecke des Reiches Gottes in besonderem Maße in Anspruch nimmt. Andererseits hatte nach dem Aussterben jener Geistlichen aus der Bengelschen Schule in der Kirche ein Geist Raum gewonnen, der mit der pietistischen Tradition in einem gewissen Gegensatze sich befand. Der biblische Supranaturalismus, den der jüngere Storr auf der württem= bergischen Hochschule begründet hatte, erscheint dem älteren Bengelschen Biblizismus gegen= 40 über wesentlich als von des Gedankens Blässe angekränkelt, das neue Theologengeschlecht, das von der Storrschen Schule erzogen wurde, entbehrte großenteils der fraftvollen, ori= ginellen, religiösen Innigkeit, durch welche sich die Männer der früheren Generation ausgezeichnet hatten. Noch mehr aber wurde von oben her der Versuch gemacht, die allzu= warme religiöse Athmosphäre abzukühlen. — Nach einem mehr als 60jährigen katholischen 45 Interregnum hatte im Jahre 1797 Friedrich I., ein evangelischer, in ber friedericianischen Schule aufgewachsener Fürst die Zügel des Regimentes ergriffen. Von Natur zu gewaltthätigem Vorgehen geneigt, in aufklärerischer Luft erzogen, glaubte er auch bei kirchlichen Eingriffen das besondere Mißtrauen nicht fürchten zu mussen, das seinen Vorgängern als Andersgläubigen solche Eingriffe unmöglich zu machen gedroht hatte. Im Kreise der 50 Oberkirchenbehörde selbst hatte ein einflugreiches Mitglied, das der Neologie zuneigte, Griesinger, Platz gefunden. Der bureaukratisch=absolutistische Zug verband sich mit dem auf= klärerischen zu einer mißtrauischen Behandlung des Pietismus. Dieser hinwiederum fing an, mit noch größerem Mißtrauen gegen das Kirchenregiment sich zu erfüllen, vollends als im Jahre 1809 dem modernen Gesangbuch von 1791 auch eine stark rationalisierende 55 Agende folgte, die namentlich die Abrenuntiation bei der Taufe aufhob und mit allen polizeilichen Machtmitteln eingeführt werden sollte. Selbst das Recht der Gemeinden, gegen die Anstellung eines mißliebigen Geistlichen ein begründetes Beto einzulegen, ging seit 1810 verloren. Auch die gemäßigteren ruhigeren Pietisten fühlten sich durch diese gewaltsamen liturgischen Neuerungen tief gekränkt. Dabei hat jedenfalls das dem schwäs 60 bischen Volke besonders auf dem Lande eigentümliche zähe Hangen am Hergebrachten min=

40 Aornthal

destens so viel Anteil gehabt als der Glaube, denn die neue Pestalozzische Lehrmethobe war in diesen Kreisen eben so verhaßt. Die Seele aber der ganzen pietistischen Bewegung jener Zeit ist der durch Bengel entwickelte Chiliasmus, der in den gewaltigen Welt= ereignissen die sicheren Vorboten, in dem von Bengel berechneten Jahr 1836 den für un= 5 trüglich gehaltenen Termin des Milleniums sah. Die Thätigkeit der Krüdener, die Persönlichkeit des Kaisers Alexander schienen die Hindeutungen von Bengel, besonders aber auch von Jung-Stilling auf Rußland als Bergungsort der Gemeinde in den Zeiten antichristlicher Verfolgung zu rechtfertigen. Nicht zu übersehen ist der Einfluß, welchen der zwar von den Pietisten insgemein nicht gebilligte oder nachgeahmte, aber auch nicht ent= 10 schieden verworfene Separatismus Rapps (s. d. A. Harmonisten Bd VII S. 432) mit seiner Opposition gegen die Kirche, seinem Auszug nach Amerika und seiner Gemeindegründung übte. Dazu kam noch die soziale Not.

Als nun der Tod dem Despotismus Friedrichs I. ein Ende machte, war eine der ersten Maßregeln, welche das liberale Regiment Wilhelms I. ankündigten, die Aufhebung 15 des strengen Auswanderungsverbotes. Hunderte, ja tausende von Pietisten zogen jest nach bem süblichen Rußland, um hier, dem Druck der staatlichen und kirchlichen Polizei entronnen, den Bergungsort vor dem Antichrist zu finden und zugleich den apokalyptischen Ereignissen näher gerückt zu sein. Der neue Regent wußte die politischen und volkswirtschaftlichen Nachteile wohl zu würdigen, welche aus diesem Gang der Dinge drohten, er 20 ließ sofort auch in der Behandlung kirchlicher Fragen eine verständnisvollere Hand spüren und beeilte sich Schritte zur Abstellung dieser Mißstände zu thun. Es erging schon unter dem 14. Februar 1817 ein Ausschreiben an sämtliche obrigkeitliche Stellen des Landes, des Inhaltes, daß die zur Auswanderung geneigten Unterthanen vor der Ausführung ihres Vorhabens gewarnt und auf die damit verknüpften Gefahren hingewiesen werden 25 sollten.

Dieses Ausschreiben nun gab die Veranlassung zur Entwickelung des Gedankens der Gründung einer eigenen Gemeinde — eines Gedankens, den ohne Zweifel der Urheber desselben schon vorher bewegt und wohl auch im Kreise der nächsten Genossen schon besprochen hatte. Denn schon unter dem 28. Februar 1817 ließ der Bürgermeister und 30 Notar Gottlieb Wilhelm Hoffmann von Leonberg als Antwort auf den Erlaß vom 14. Februar eine Immediateingabe an den König abgehen, worin er darzulegen suchte, daß demjenigen Teile der Auswanderungslustigen, welcher weder durch eigentlich separa= tistische Grundsätze, noch durch äußeren Mangel auf solche Auswanderungsgedanken gebracht sei, sondern lediglich durch den religiösen Zwang, diese Lust leicht genommen werden 35 könnte, wenn die Errichtung von Gemeinden erlaubt würde, welche bezüglich ihrer kirch= lichen Einrichtungen von den ordentlichen Behörden der Kirche ganz unabhängig wären, ohne damit auch aus dem Verbande der lutherischen Kirche im allgemeinen auszuscheiben, deren Lehre sie im Gegensatz zu den in ihrer Mehrzahl von derselben abgefallenen Lehrern der Kirche gerade festhalten wollten. Hoffmann durfte sich eine derartige Eingabe um so 40 eher erlauben, als er in den Kreisen des damaligen Pietismus wohl derjenige Mann war, der mit den politischen Gewalten in den verhältnismäßig nächsten Beziehungen stand. Als der Sohn eines in toter Orthodoxie und gesetzlichem Kirchentum befangenen Geistlichen 1771 geboren, hatte Hoffmann den gewöhnlichen Bildungsgang des altwürttembergischen Verwaltungsbeamten eingeschlagen und war in eine Schreibstube eingetreten. Hier erlebte er 45 in seinem 18. Jahre eine Erweckung im Stile des Pietismus. Von da an trat er mit den Korpphäen dieser Richtung, namentlich mit den Pfarrern Machtolf in Möttlingen und Flattich in Münchingen in engere Verbindung. Allein, wenn damit auch das religiöse Interesse zum Mittelpunkte seines Lebens geworden war, so zeigte er sich doch nicht minder in den weltlichen Angelegenheiten als ein sehr energischer, weltgewandter und welterfahrener 50 Beamter — namentlich in den Zeiten der Revolutionskriege, während welcher er als Landeskommissär zur Einquartierung der Truppen fungierte. Nach seiner Ernennung zum kaiserlichen Notarius im Anfang des Jahrhunderts zum Amtsbürgermeister in dem Städtchen Leonberg erwählt, trat er auch, als nach dem Wiener Kongreß die Verhandlungen über Einführung resp. Reorganisation der württembergischen Verfassung begannen, als Ab-55 geordneter des Bezirks Leonberg in die Ständeversammlung ein. So war Hoffmann der naturgemäße Berater und Vertreter seiner pietistischen Brüder, wo es sich um den Verkehr mit Behörden handelte oder um Veranstaltungen, zu denen besondere Welterfahrung und Organisationstalent gehörte. Insbesondere hatte er bei den Kämpfen wider die neue Agende und ihre mit dem Aufwand des staatskirchlichen Polizeiapparates versuchte Ein= 60 führung als Verfasser von Bittschriften und Beschwerden im Namen der Beteiligten eine Rornthal 41

rege Thätigkeit entfaltet. König Wilhelm verstand den Einfluß derartiger Männer wohl zu schätzen und es kann daher nicht Wunder nehmen, daß dem Vorschlage des Leonberger Amtsbürgermeisters volle Beachtung im königlichen Kadinette zu teil wurde. Schon unter dem 1. April 1818 ersolgte eine königliche Entschließung, durch welche Hossmann ausgesfordert wurde 1. einen genaueren Entwurf für die Einrichtung solcher Gemeinden vorzus blegen, 2. anzugeben, wie viel Personen etwa auf diese Weise zurückgehalten werden könnten. Indem Hossmann den zweiten Auftrag ablehnte, in welchem er gewissermaßen eine Falle erblickte, durch welche er sich als Agitator verraten würde (es waren etwa 5000 Personen, welche bei seinen Vertrauensmännern sich einzeichneten), reichte er unter dem 14. April einen Entwurf ein, der sich ausdrücklich auf den Vorgang der Brüdergemeinde bezog. 10 Hatte die letztere doch sogar unter dem autokratischen Regiment des Königs Friedrich 1806

in dem später an Baden abgetretenen Königsfeld Aufnahme gefunden.

Allein dieser raschen Einleitung der Sache entsprach nicht ebenso der Fortgang. Prüfung des vorgelegten Entwurfs konkurrierten viele Behörden, mancher Widerstand war zu überwinden, so daß die allseitige Entscheidung erheblich länger auf sich warten ließ, als 15 die Ungeduld der Beteiligten für nötig hielt. Obgleich Hoffmann anfangs es abgelehnt hatte, von sich aus eine Bekanntmachung des Planes zu beforgen, um sich keinen allzu= großen Anlauf auf den Hals zu laden, ein späterer Versuch aber, durch eine Zeitungsnotiz den Stand der Dinge bekannt zu machen, von der Vorsicht der Redaktion des Schwäb. Merkurs zurückgewiesen wurde, so konnte es doch nicht fehlen, daß die betr. Brüderkreise 20 davon unterrichtet wurden und in dem Hungerjahre 1817 die Auswanderungslustigen mit der Frage: ob "gehen oder warten" den Urheber des Gedankens hart bedrängten. erst unter dem 8. September 1818 erfolgte die königliche Entschließung, wodurch einer etwa sich bilbenden religiös-politischen Gemeinde die Erteilung eines Privilegiums zuge-Ursprünglich scheint H. Hohenheim ins Auge gefaßt zu haben, aber für 25 diesen günstiger gelegenen Ort erhielt er die königliche Genehmigung nicht. So erfolgte die Erwerbung des Görlitsschen Rittergutes Kornthal am 12. Januar 1819, am 22. Aug. 1819 die Fundationsurkunde und am 7. November desselben Jahres die Einweihung des Betsals der Gemeinde.

Bei den Verhandlungen, welche auf diese Weise zum Abschluß kamen, war Hoffmann 30 natürlich nur in Verbindung mit den übrigen Führern des Pietismus vorgegangen. Insbesondere war es der Eingangs erwähnte Michael Hahn, der als ebenbürtige Macht Hoff= mann zur Seite stand und zum Vorsteher der neuen Gemeinde designiert war, aber un=

mittelbar nach dem Erwerb von Kornthal starb.

Schon die Gemeinschaft dieses Mannes würde es erklären, daß der Gemeinde ein 25 umfassenderer Zweck gegeben wurde, als er in der ursprünglichen Hoffmannschen Moti= vierung gefordert schien. Nicht der Gedanke, die altlutherische reine Lehre vor der Gefährdung durch halb oder ganz rationalistische Kirchenbehörden zu beschirmen, trat als die Gemeindeordnung bestimmend hervor, sondern vielmehr die von Anfang an im Pietismus lebende Idee der Realisierung einer Gemeinde von Bekehrten. Hatte sich der ältere Pie- 40 tismus mit der Realisierung dieser Idee in den Konventikeln begnügt, so trat dagegen in der Hahnschen Abteilung eine gewisse Opposition gegen die Kirche hervor, die teils schon darin begründet war, daß an ihrer Spiße ein Laie stand, der sich durch das Privilegium der Geistlichen zur Ubung des Lehramtes beengt sah, teils in einem dem theosophischen Lehrgebäude Hahns inhärierenden asketisch-gesetzlichen Zug, der die Gemeinschaft von Hand- 45 habung der Zucht abhängig machen wollte, und sich auch mehr oder weniger deutlich in einem Gegensatz zu dem Geist der kirchlichen Lehre wußte, endlich in dem apokalpptischen Glauben an die unmittelbare Zukunft des Herrn, auf die man sich nur durch Sammlung der Gläubigen recht vorbereiten könne. Dieser lettere Zug war dem schwäbischen Pietismus gemeinsam und die Auswanderungszüge nach Rußland verfolgten, wie wir sahen, so nicht nur den negativen Zweck, dem Gewissenszwange sich zu entziehen, sondern auch den positiven, dem Schauplat der kommenden Katastrophe näher zu stehen. Von diesem Gesichtspunkte aus war auch Hoffmann einem relativen Separatismus nicht abgeneigt, hat er boch auch sein Leben lang die Kirche, ihre Vertreter und ihre Wissenschaft nur als Hindernisse alles Fortschritts im Reiche Gottes beurteilt! Sodann hatte auch die Brüder= 55 gemeinde genügend auf ihn gewirkt, um ihm die Ausgestaltung des christlichen Lebens in einem Gemeindeorganismus zu einem wünschenswerten Ideal zu machen. Namentlich reizte ihn auch das Vorbild der Brüdergemeinde auf industriellem und pädagogischem Gebiete. Der Gedanke, aus der Gemeinde eine Mustergemeinde in gewerblichen Unternehmungen zu machen und durch Erziehungsanstalten ihr einen Einfluß auf das Volksleben 60

zu sichern, spielt bei ihm eine große Rolle. So kam es denn, daß, wenn auch von teil= weise verschiedenen Gesichtspunkten aus, doch die zwei Strömungen des Pietismus — die mehr theosophisch=separatistische und die mehr orthodor=kirchliche sich bei dieser Gründung die Hand reichten. Zum Erweis der Gemeinschaft der neuen Gemeinde mit der Landes= b kirche wurde ausdrücklich die Augustana als Bekenntnis derselben vorgelegt, jedoch je mit Weglassung der Verwerfung der secus docentes. Es wurde sogar ein eigener Paragraph aufgenommen, welcher den Abscheu der Gemeinde gegen allen Religionshaß kund geben sollte. Daneben sollte die Gemeinde bann allerdings von aller Unterordnung unter das Konsistorium befreit und — durch Vermittelung der Kreisregierung — lediglich dem 10 Kultusministerium unterstellt sein, um so jeder Gefahr der Aufdrängung moderner kirch= licher Bücher und rationalisierender Einwirkung auf den Unterricht in Kirche und Schule enthoben zu sein. Doch wurde die Festhaltung an den älteren kirchlichen Büchern nicht in dem Maße premiert und sanktioniert, wie man nach der unmittelbaren Veranlassung ihrer Bildung hätte erwarten können. Es zeigte sich schon auf diesen Punkten, daß nicht 15 das Interesse der Orthodoxie, der Lehrreinheit oder des kirchlichen Archaismus sozusagen ber Nerv der Bewegung war, sondern das pietistische, das allerdings den biblischen Supra= naturalismus zur Voraussetzung hat, aber zum eigentlichen Zielpunkt die religiöse und sittliche Lebensgestaltung. Es ist das Ideal einer apostolisch lebendigen Gemeinde, das angestrebt wird, die Gesetze der Bergpredigt sollen als das Gesetz der Gemeinde gelten. 20 Das geht mit aller Deutlichkeit hervor aus dem Verfassungsentwurf, welchen Michael Hahn für die Gemeinde Kornthal 1817 verfertigt hat (Bd XII fr. ges. Werke). Darum sind auch in dem Statut am ausführlichsten die Punkte behandelt, welche sich auf Übung der Kirchenzucht, namentlich auf Aufnahme und Ausschluß aus der Gemeinde beziehen. Es waren auch diejenigen Punkte, welche die längsten Verhandlungen nötig machten. 25 Nicht nur war diese Frage mit allgemeinen Rechtsfragen kompliziert, sondern schien auch geeignet, in ethischer Hinsicht Bedenken zu erregen. In ersterer Beziehung kam einmal in Betracht, daß man die aus der Zugehörigkeit zur Gemeinde folgenden Rechtsansprüche der einzelnen von seiten des Staates nicht den Aussprüchen eines kirchlichen Sittengerichtes preiszeben konnte. Die Genossenschaft konnte also ihr Ausschließungs- resp. Aufnahmerecht 80 nur so sichern, daß sie ihre Glieder verpflichtete, ein bürgerlich rechtliches Domizil in einer andern Gemeinde festzuhalten. Sofern aber der Ausschluß aus der Gemeinde auch eine Besitzberänderung notwendig machen konnte, hatten die Gründer von Anfang an die Ginrichtung vorgeschlagen, daß die Genossenschaft als solche den Komplex der Güter, die zur Gemeinde gehören, nicht nur erwerbe, sondern auch sich das Vorkaufsrecht bei Abgabe der 85 einzelnen Parzellen den Käufern gegenüber vorbehalte, so daß die letteren, falls sie, namentlich wegen Ausschlusses aus der Gemeinde, ihre Liegenschaft zu veräußern, gezwungen wären, wofern kein anderer der Gemeinde genehme Käufer sich finden sollte, dieselbe an die Genossenschaft abzugeben hätten. Aber diese Bestimmung erhielt die Zustimmung doch nur unter der Voraussetzung, daß eventuell, wenn der Verkäuser sich bei diesem 40 Modus benachteiligt halten sollte, der Weg an die ordentlichen Gerichte vorbehalten bleiben musse. In moralischer Hinsicht wurde beanstandet, daß die Gemeinde sich nicht nur vorbehalten wollte, die Annahme fremder Dienstboten von ihrer Zustimmung abhängig zu machen, bezw. ihre Entlassung zu fordern, sondern auch die Familie zur Entfernung von Familienangehörigen anzuhalten, welche mit den Ordnungen der Gemeinde sich im Wider-45 spruch befänden. Die Staatsbehörde blieb wenigstens bei der Forderung stehen, daß die Einwirkung in dieser Beziehung nicht über einen guten Rat hinausgehen dürfe. Sofern die übrigen Zuchtmaßregeln überall die Freiwilligkeit der Gemeindeglieder, welche die Statuten unterschrieben hatten, zur Voraussetzung hatten und nicht mit obrigkeitlicher Zwangsgewalt ihre Durchführung forderten, gaben sie zu Bedenken weniger Anlaß. Die Forderung 50 der Befreiung vom Kriegsdienst gegen eine entsprechende Abgabe konnte zwar im allgemeinen nicht zugestanden werden, war aber unter den obwaltenden Verhältnissen insofern gegenstandslos, als in jedem einzelnen Falle der Loskauf statthaft war. die Ersetzung des Eides durch Handtreue den Gemeindegenossen zugestanden. Das Zusammenfallen der kirchlichen und politischen Gemeinde in einem Maße, wie es selbst bei 55 unseren staatskirchlichen Zuständen sonst nicht erhört war, sollte nicht ausschließen, daß der Gemeindevorstand die gewöhnlichen Funktionen des württembergischen Schultheißen und bas Altestenkollegium die des politischen Gemeinderats übernehmen und beide in dieser Richtung den ordentlichen politischen Behörden unterstellt sein sollten. In kirchlicher Beziehung wurde die Berufung eines ordentlichen Geistlichen festgesetzt,

eo dem auch die gemischt kirchlich-politischen Geschäfte der Schulinspektion, des Chemesens, der

Rornthal 43

Führung der Kirchenbücher, übertragen werden sollten und dessen Amtsführung nach dieser Seite hin der Aussicht der staatskirchlichen Organe unterstellt sein sollte, wobei von seiten der Gemeinde nur der Vorbehalt gemacht wurde, daß bezüglich der Anstellung des Lehrers und des Gebrauchs der kirchlichen Lehrbücher in den Schulen ihre Selbstständigkeit geswahrt bleiben und sie in dieser Beziehung lediglich der allgemeinen Staatsaufsicht unters zeben sein sollte. Der spezisisch pietistische Zug verriet sich in der Forderung, daß außer in den ordentlichen Gottesdiensten auch die Laien das Recht der Erbauung der Gemeinde haben sollten.

Dieser wichtigste Teil des Gemeindestatuts, aus dem wir hiermit die Hauptpunkte an= geführt, enthält offenbar das Ideal einer pietistischen Gemeinde, und es wird dies noch deutlicher, wenn man hinzunimmt, daß die Kirchenzucht insbesondere auch auf Kleidung, 10 Nahrung, Lektüre ausgebehnt werden sollte. Dieser Teil des Gemeindestatuts dürfte auch ganz besonders auf die Einwirkung Michael Hahns zurückzuführen sein. Als das den beiben Teilen gemeinsame Dogma aber, welches für die Forderung der Herstellung der Bucht gewissermaßen die Basis abgab, ist der Chiliasmus anzusehen. Die Gemeinde sollte ja nicht etwa nur ein Bergungsort vor einer rationalistischen Liturgie, sondern vor den 15 unmittelbar bevorstehenden antichristlichen Kämpfen sein, und zwar nur ein vorläufiger (etliche Kornthaler zogen später boch noch nach Rußland). Die etwas leichte Bauart der Häuser in der neuen Ansiedelung soll sich der Sage nach nicht nur aus dem Drang der Umstände und dem Streben nach Billigkeit, sondern auch aus der Überzeugung erklären, daß bis zu der bevorstehenden Weltkatastrophe auch der leichteste Bau ausreiche. Gewissermaßen 20 als drittes Element neben dem Interesse der Abwehr des rationalisierenden Staatskirchen= tums und der Herstellung einer reinen Gemeinde machte sich bei Einrichtung Kornthals das Borbild der Brüdergemeinde geltend, das namentlich auf Hoffmann einen großen Reiz ausübte. Nicht nur in der Herübernahme etlicher liturgischer Einrichtungen, in dem Gedanken der Bildung von Chören machte sich dieses Vorbild geltend, sondern vor allem 25 auch barin, daß die Gemeinde die pädagogische Aufgabe, wie sie in den Anstalten der Brüdergemeinde mit so viel Erfolg behandelt wurde, in Angriff nehmen, daß sie eine Missionsanstalt, Druckerei u. s. w. errichten sollte und in industrieller Beziehung in dem damals noch ziemlich industrielosen Württemberg eine besondere Bedeutung zu erringen sich bemühen sollte. Freilich gerade von diesen letzteren Plänen Hoffmanns, dessen san= 80 guinisches Temperament für hochfliegende Projekte eine besondere Neigung verriet, trat wenig ins Leben. Wie es im wesentlichen bei der Einen Gemeinde blieb und der durch Hahn und das Beispiel der Brüdergemeinde angeregte Gedanke eine weitere Ausdehnung des hier verwirklichten Ideals zu suchen, nicht zur Ausführung kam, so gingen auch die versuchten industriellen Unternehmungen klanglos unter. Hatte Hoffmann in seinen Ein= 35 gaben wiederholt barauf hingewiesen, daß solche Gemeinden an "großen Kommerzialstraßen" errichtet werden mussen, so petitionierte dagegen im 5. Jahrzehnt ihres Bestandes die Gemeinde um Verschonung mit einer Eisenbahnstation, welche Bitte ihr freilich ebensowenig gewährt wurde, als ehemals der Plat an einer großen Kommerzialstraße eingeräumt Nicht einmal eine eigene Druckerei wurde eingerichtet. Am ehesten noch 40 fanden die pädagogischen Pläne Verwirklichung, namentlich die beiden Unstalten für Töchter höherer und mittlerer Stände erfreuten sich zeitweise eines bedeutenden Rufes. Die Veranstaltungen zur Ausbildung der männlichen Jugend nahmen etwas wechselnde Gestalt an, ihre Ziele und Einrichtungen waren nicht immer benen der übrigen Schulen des Landes angepaßt, die nötigen Lehrfräfte nicht immer zu finden, es waren daher mehr auswärtige 45 Schüler, namentlich auch aus der Schweiz, welche den hier bestehenden Anstalten andertraut wurden. Immerhin darf der langjährigen ersprießlichen Wirksamkeit von Professor Pfleiderer am Knabeninstitut mit Anerkennung gedacht werden. Die jetige, nach staatlichen Anforderungen eingerichtete Lateinschule steht ebenbürtig neben ähnlichen Unstalten. Die Missionsgedanken, wie sie im Pietismus lebten, waren wenige Jahre vor der Grün= 50 dung der Gemeinde Kornthal in Basel zur Realisierung gekommen, ein etwaiger Versuch, in Kornthal eine Missionsanstalt zu gründen, würde zu einer Konkurrenz mit Basel geführt haben. Nur durch Einrichtung eines Missionsfestes, das als volle Gemeindefeier, nicht nur im Nebengottesdienst gehalten wird, konnte sich die besondere Beziehung der Gemeinde zur Beidenmission einen Ausdruck verschaffen.

Dagegen nahm die Gemeinde durch Errichtung einer der ersten Rettungsanstalten für vertwahrloste Kinder an den beginnenden Arbeiten für innere Mission vorbildlichen Anteil

(vgl. H. Schmidt: Die innere Mission in Württemberg, 1879, S. 52 ff.).

Wie die äußere Mission ihr Fest an dem in Württemberg noch kirchlich geseierten Epiphaniensest seiert, so hat die innere ihren Festtag an dem gleichfalls noch kirchlich be= 60

pumpenen Gerächtnistag des Zebedaiden Jakobus (25. Juli). Daß diese Festseiern mehr us ümluche an anderen Orten auch Fremde anziehen, erklärt sich eben daraus, daß dieselben diese vollständige Gemeindeseiern sind. Das ist überhaupt der Reiz, den diese Gemeinde ansiehen, daß religiös gestimmte Gemüter sich hier in einer durchaus gleichartigen Tumosphärz besinden, in einer Atmosphäre, in welcher man sich nicht durch auffallende Ersübenungen weltsichen Sinnes plößlich gestört sühlt. Darum wird die Gemeinde auch zur noch gerne als Rückzugsort von älteren Personen, die ihre Lebensarbeit hinter sich Inden, ausgesucht. Früher geschah das auch etwa von solchen, welche zeitweise eine geistliche Sustan gebrauchen wollten.

Am Anfang freilich — und damit nehmen wir den Faden geschichtlicher Entwickelung wieder auf — war das Leben naturgemäß ein betvegteres, die Bedeutung der Gemeinde eine einzreifendere als jetzt. Als die Gemeinde im Jahre 1819 ihre Gottesdienste anfangs me Saale des herrschaftlichen Schlosses, aber bald in dem nach dem Pauster der Brüderpeweinden eingerichteten sehr einsachen Betsaal zu halten begann, berief sie zu ihrem ersten # Geinlichen den wegen Renitenz gegen das neue Kirchenbuch abgesetzten Pfarrer Friederich von Binzerhausen, zugleich einen Bertreter des Chiliasmus und zwar in seiner gröbsten Als Borfteher trat trot anfänglicher Weigerung naturgemäß Hoffmann an die Spize, nachdem der erst dazu bestimmte Habn gestorben war. Es war natürlich, daß die Bewegung, welche zur Gründung der Gemeinde geführt hatte, namentlich in dem ersten 3 Jahrzehnt stark fortflutete. Die Gründung der Gemeinde hatte eine ganze Broschürenlitteratur hervorgerufen. Die rationalisierenden Kreise insbesondere innerhalb der Geistlichkeit konnten nur mit Widerwillen dieses Produkt des "Pietismus und "Mysticismus" ansehen — sie erwarteten nichts anderes, als daß die Greuel des Mysticismus hier nun zum Ausbruch tommen würden und daß jedenfalls dem Lichte heilsamer Aufflärung von einem solchen 26 Site der Finsternis her Gefahr drohe. Aber auch die milderen Supranaturalisten der Storrschen Schule wie Steudel und Bahnmaier, ja auch ein Dann und der aus dem Kirchen= dienst ausgetretene Dekan R. Fr. Harttmann, sahen nicht ohne Bedenken dem Unternehmen zu. Sofern sie in dem Pietismus ein Salz der Kirche erkannten, fürchteten sie, daß die Landeskirche durch solche Gemeindebildungen ein Gut verliere, und sofern sie am Pietismus etwas Extra= w vagantes erkannten, fürchteten sie nicht mit Unrecht die Gefahr der Verstärkung der Einseitigkeiten. Diese Angriffe und Bedenken dienten natürlich nur dazu, den Eifer der un= mittelbar beteiligten Kreise und namentlich ihrer jugendlichen Freunde anzuregen, wie des damals noch auf der Universität befindlichen Gottlob Barth, des später berühmt gewordenen Gründers des Calwer Verlagsvereins. Da eine Anzahl der originellsten und be-25 kanntesten Mitglieder der Gemeinschaften altpietistischer und Hahnscher Observanz in der Gemeinde ihren Wohnsit aufschlugen, so wurde Kornthal schon deswegen ein Wallfahrtsort für diejenigen Glieder der Gemeinschaften, welche noch in ihrer alten Heimat geblieben waren — und wie die Vorsteher Kornthals sich einen Rat auswärtiger Brüder als oberste Instanz gewissermaßen beigesellten, so sahen andererseits die Gemeinschaften ihr Haupt= 40 quartier in dieser neuen Gemeinde und die Furcht, es möchte das Salz des Pietismus in zu großem Umfange den übrigen Gemeinden entzogen werden, war insofern unbegründet, als vielmehr der Pietismus durch diese Gründung auch anderwärts ein höheres Selbstbetvußtsein gewann. Mit den eigentlichen ausgesprochenen Mitgliedern suchten viele andere ernstere Christen die Gemeinde auf, um den Segen einer Erbauung zu erfahren, wie sie 46 ihnen in manchen Gemeinden der Landeskirche in damaligen Zeiten versagt war. Und endlich war selbstverständlich auch die Zahl der Neugierigen nicht gering, welche die Wunderdinge, die hier sich begaben und die Eigentümlichkeit des herrschenden religiösen Lebens kennen lernen wollten, so daß es uns nicht wundern kann, wenn ein Teil der vorher schon miß= trauisch gesinnten Geistlichkeit sich über diesen Zulauf beschwerte und namentlich wegen 50 Zulaffung auswärtiger Gemeindegenossen zum Abendmahl in Kornthal Verhandlungen mit der Oberkirchenbehörde mehrfach veranlaßt wurden.

Daß trot des Zusammenslusses religiös eigentümlich gerichteter Persönlichkeiten teils zu dauerndem, teils zu vorübergehendem Aufenthalt, eigentlich schwärmerische Ausschreistungen nicht vorkamen, erscheint um so bemerkenswerter, da in der chiliastischen Stimmung ber Gemüter, in dem ungezügelten Subjektivismus der schwäbischen Pietisten Zündstoff genug vorhanden war, den das Austreten des aus der evangelischen Bewegung in der katholischen Kirche Baperns bekannt gewordenen Lindl wirklich im Jahre 1831 zur Explosion zu bringen drohte. Es ist ein Zeugnis von einem bedeutenden xáqua unbequischen, das dem Vorsteher Hoffmann innetwohnte, das es ihm gelang, die gärens den Geister in dieser Jugendzeit der Gemeinde in leidlicher Zucht und Ordnung zu erhalten.

Rornthal 45

Das organisatorische Talent des Mannes wurde freilich nicht nur nach der inneren Seite bezüglich der Leitung der Geister in Anspruch genommen, auch die äußerlichen Ordnungen, deren die Gemeinde bedurfte, die manchfachen Einrichtungen für die Erziehung u. s. w., die er selbst als Aufgabe für die Gemeinde geltend gemacht hatte, stellten große Anforderungen an ihn. Insbesondere war es aber die Einrichtung einer zweiten Gemeinde, die 6 ihm viel zu schaffen machte. Versuche weitere Gemeinden zu gründen waren selbst= verständlich ins Auge gefaßt worden. Aber der Widerstand der Regierung war unterdessen erstarkt. Nur wenn zugleich eine Kulturaufgabe damit gelöst werden könne, sollte die Errichtung einer zweiten Gemeinde gestattet werden. König Wilhelm, der offenbar durch die Auseinandersetzung der volkswirtschaftlichen Vorteile, die solche Gemeinden versprechen, 10 in Hoffmanns erster Denkschrift sehr angenehm berührt war, hatte nun den Gedanken gefaßt, eine Moorgegend Oberschwabens durch den Fleiß seiner Pietisten zu fruchtbarem Lande umgestalten zu lassen. Er bot daher der Gemeinde Kornthal die Überlassung dieser Gegend und die Erteilung der gleichen Privilegien wie sie Kornthal genoß, an. Hoffmann wagte nicht nein zu sagen und mochte in seiner sanguinischen Art auch allerlei Hoffnungen 16 daran knüpfen. So wurde denn mitten im katholischen Oberschwaben 1824 die Gemeinde Wilhelmsdorf gegründet. Doch wurde diese Gründung für die Muttergemeinde zur schweren Last. Nicht der Drang, der die Pietisten nach Kornthal geführt hatte, führte fie auch nach Wilhelmsdorf. Die sich dort ansiedelten, betrachteten diesen Schritt als ein Opfer. Es waren durchschnittlich die ärmsten Glieder, die zu dem Opfer sich entschlossen. 20 Fernah von allem Verkehr nicht nur mit der Muttergemeinde und den Pietistenbrüdern, sondern von allem Verkehr überhaupt gelegen, erregte diese Gründung auch nicht die Teilnahme, die das mitten im Herz des Landes gelegene Kornthal gefunden. aroßen und schweren Opfern konnte der Gemeinde ihr Bestehen gesichert werden, bis sie im Jahre 1852 ihre Verbindung mit Kornthal löste und in die Reihe der gewöhnlichen 25 politischen Gemeinden eintrat, sie ist wohl vom Konsistorium exemt wie Kornthal, aber in anderer Hinsicht, z. B. Schule, nicht privilegiert wie dieses. Übrigens hat auch Wilhelmsdorf durch seine Erziehungsanstalten sich einen guten Namen gemacht.

Eine zweite Periode in der Geschichte der Gemeinde dürfen wir wohl von dem Eintritt des zweiten Geistlichen an datieren. Nach Pfarrer Friedrichs Tod 1827 wurde so das Amt zunächst interimistisch versehen. Nun aber wurde aus der Landeskirche heraus Anfang 1833 ein Mann berufen, der spätere Stiftsprediger und Prälat Dr. v. Kapff, der mit den Ordnungen dieser Kirche nicht wie sein Vorgänger in einen Konflikt geraten war, der kein prinzipielles Hindernis gefunden hätte, auch in den Dienst der Landeskirche zu treten. Schon diese Thatsache ließ den Gedanken an einen schon vorhandenen oder 86 fich erst nach und nach heraus bildenden Gegensatz zwischen der Gemeinde und der Kirche, von der sie ausgegangen war, zurücktreten. Etwaige separatistische Gelüste innerhalb der Gemeinde wurden dadurch gewissermaßen dementiert. Es ist denn auch, obgleich mit Vorsicht, vom Konsistorium den Geistlichen Kapff und Staudt gestattet worden was anfangs streng verweigert war, Zulassung von Auswärtigen zu Abendmahlsgenuß, Kon= 40 firmationsunterricht und Mandlung. So auch dem gegenwärtigen Geistlichen, doch in stets widerruflicher Weise. Die Erinnerung an die mißtrauische Behandlung, welche die Gemeindeglieder von seite der staatskirchlichen Behörden erfahren hatten, erblaßte und nachdem die Aufgaben der Gründung in den Hintergrund getreten waren, das Leben der Gemeinde regelmäßigere Bahnen gefunden hatte, trat unter der Einwirkung eines Geistlichen, der 45 durch seinen Ursprung wie durch seine fortwährende Berbindung mit dem Leben der Landeskirche geeignet war, die Zucht eines größeren kirchlichen Gemeinwesens auf die Gemeinde überzutragen, die Gefahr religiöser Extravaganz zurück. Hatten die Pietisten nach jener apokalpptischen Berechnung Bengels im Jahre 1836 die große Katastrophe erwartet, so diente der ruhige Verlauf dieses Jahres dazu, die chiliastischen Erwartungen zu dämpfen. 50 Auf der anderen Seite zog auch im Laufe der anderthalb Jahrzehnte von 1831—48 in der Landeskirche ein neuer Geist ein Nach dem im Jahre 1829 erfolgten Tode des Hauptvertreters kirchlicher Neologie in der Oberkirchenbehörde traten Männer in dieselbe ein, welche man zum Teil schon als Vertrauensmänner des Pietismus bezeichnen konnte. War L. Hofacters gewaltiger Zeugenmund auch frühe verstummt, so traten in dem Jahr= 55 zehnt von 1830-40 nach und nach Söhne eines neuen lebendigen Geistes in der Landeskirche auf — man darf nur an einen A. Knapp, W. Hofacker, Chr. Dettinger erinnern. Die religiöse Wärme des Pietismus machte sich innerhalb der Kirche immer fühlbarer, namentlich auch in den Bestrebungen für Erneuerung der Liturgie und des Gesangbuchs — Bestrebungen, die im Jahre 1841 jum Ziele führten und im wesentlichen eine Rückfehr co 46 Rornthal

zu den älteren Schätzen der württembergischen und der gemeindeutschen Kirche bedeuteten. Wie der Weg des Geistlichen dieser Periode aus der Landeskirche in die Gemeinde und 1843 aus der Gemeinde in ein Aufsichtsamt der Landeskirche und schließlich in die Oberstirchenbehörde und an die Spitze der Landesgeistlichkeit führte, so können wir diese ganze Periode als die Periode der Annäherung zwischen Kirche und Gemeinde bezeichnen. Der Pietismus, der in der Gemeinde Gestalt gewonnen und sich einen Herd geschaffen, durcht dringt die Kirche mehr und mehr, aber der Pietismus selbst wird auch mehr verkirchlicht und in Zucht genommen.

Damit war freilich die ratio existendi der Gemeinde, wenn wir auf deren for= 10 mellen Ausgangspunkt sehen, gewissermaßen selbst fraglich geworden und in der That werden wir sagen mussen, daß die allgemein kirchliche Bedeutung in der letzten Periode seit 1848 mehr in den Hintergrund getreten ist. Das Verhältnis der Kirche zum Staat und Volksleben empfing die durchgreifendste Umgestaltung. Die Zeiten, wo die Landeskirchen mit Polizeigewalt ihre Herrschaft über die Einzelnen festzuhalten versuchen konnten, 15 waren zu Ende. In dem Maße, als in den Kirchen die leitenden Personen und Kräfte die Eigentümlichkeit des christlich religiösen Lebens tiefer erkannten, wurde auch der Gegen= satz der Welt zur Kirche klarer, bestimmter. Unter dem Titel der inneren Mission schlossen sich, die Grenzen der Landeskirchen überschreitend, die religiös lebendigen Kräfte und Kreise Deutschlands inniger zusammen, es kam die Periode der Kongresse und Kirchentage. Der 20 Pietismus sah ein umfassenderes Feld der Arbeit auch für sich angewiesen. Verhältnissen mußte die Gemeinde Kornthal mehr und mehr den Eindruck einer abseits von dem Kampfesfeld liegenden Idylle machen. Im Anfang des Jahres 1846 war Hoff= mann gestorben. Die alten originellen Häupter der Gemeinde gingen einer nach dem anderen dahin, die verschiedenen Richtungen des württembergischen Bietismus fanden 25 anderwärts bedeutendere Vertreter und Führer. Eine zweite und dritte Generation wuchs heran, aus der Gemeinde selbst heraus, die weniger durch frisches, auswärtiges Blut mehr Die Macht der Sitte und Gemeindeordnung bewährte sich wohl an diesem Epigonengeschlecht, aber die frische Initiative der früheren Zeiten machte sich nicht mehr geltend.

Immerhin hat es J. H. Staubt, dieser würdige und treue Hirte, während seiner langen Wirksamkeit (1843—82, gest. 1884) als Pfarrer und als Vorsteher des höheren Töchterinstituts verstanden, nicht bloß die Eigentümlichkeit der Gemeinde zu wahren, sondern sie immer noch zum Anziehungspunkt für die Pictisten und selbst für weitere Kreise zu machen, wie er andererseits die Gemeinde davor bewahrte, in die weitaussehens den aber auch viel weiter als die ursprünglichen Kornthaler Ideen von der Kirche absührenden Pläne Chr. Hossmanns hineingezogen zu werden; es wurde diesem, dem jüngeren Sohne des Gründers, die Niederlassung in Kornthal unmöglich gemacht. Gegen andere neue mehr oder minder nebensirchliche religiöse Erscheinungen wie Pearsall Smith u. a. hat K. eine diesem Pietismus sonst nicht eigene, aber dem ausmerksamen Beobachter nicht unerklärliche Empfänglichkeit gezeigt. Von den Kräften der Landeskirche zehrend, hat K. in einem unangenehmen, zwischen dem Nachsolger Staudts und einem Teil der Gemeinde entstandenen Konssist die Lösung dem Entgegenkommen eben des Konsistoriums zu danken

gehabt, von dem die Begründer einst sich trennten.

Schwieriger als früher hat die Lage sich gestaltet durch die Entwickelung der Gesetz-45 gebung in der neueren Zeit. Durch die Bundesgesetze vom 1. November 1867 betr. Freizügigkeit, und vom 3. Juli 1869 betr. Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung, sowie durch das Landesgesetz vom 16. Juni 1885 betr. die Gemeindeangehörigkeit ist das Privilegium der Gemeinde, unpassenden Elementen das Bürgerrecht versagen zu können, hinfällig geworden und zwar ist dies aus Anlaß 50 eines Spezialfalles 1889 durch richterliche Entscheidung festgestellt. So konnte auch diese unabhängige Gemeinde von dem Prozeß nicht verschont bleiben, der an der Landeskirche sich vollzogen hat, daß nämlich beim Wegfall so mancher staatlichen Stützen und Schutzwehren beibe sich genötigt sahen, die in ihnen liegende moralische Macht desto kräftiger zu Ubrigens haben die beiden Gemeinden Kornthal und Wilhelmsdorf in Ana-55 logie zu dem für die Landeskirche erlassenen Gesetz von 1887 ebenfalls eine neue 1892 sanktionierte Kirchenordnung geschaffen, welche die Unterscheidung der bürgerlichen Gemeinde von der firchlichen zur Grundlage hat. Sie giebt ihnen das Recht, sobald bürgerliche und kirchliche Gemeinde sich nicht nicht so decken, wie es jetzt noch überwiegend der Fall ist, durch ausschließlich kirchliche Maßregeln den Charakter der Brüder-60 gemeinde zu wahren.

Kassen wir die Bedeutung der Gemeinde für die Gegenwart ins Auge, so wird sich bieselbe wesentlich zunächst darauf beschränken, daß sie ähnlich den Klöstern des Mittelalters eine Zufluchtstätte bietet für solche, welche nach den äußeren und inneren Kämpfen des Lebens einer stillen, religiös gefättigten Utmosphäre für ihr Leben begehren und daß sie in den Augen der Kirche und der Welt den Thatbeweis liefert, was der Pietismus durch 5 seine religiöse und sittliche Zucht auszurichten vermag, wo man ihm ausschließliche Herr= schaft einräumt. Daß dieser Beweis im allgemeinen zu seiner Ehre ausschlägt, kann nicht geleugnet werden. Die Gemeinde — sie zählt gegenwärtig 1216 evang. Einwohner steht in sittlicher und ökonomischer Hinsicht noch immer, wenn auch mehr gefährdet als zuvor, als Mustergemeinde da. Aber selbstverständlich darf dabei nicht übersehen werden, 10 daß diesen Beweis zu erbringen dem Pietismus eben nur möglich war unter Bedingungen, die in einem größeren Gemeinwesen absolut unerfüllbar wären — unter der Bedingung eines äußerlichen Ausgangs aus der Welt, der unverkennbar auch wieder seine Gefahren in sich trägt. Weite Gebiete des Weltlebens, die vom Geiste Christi sich durchdringen lassen follen, die Gebiete ber Kunst, der Wissenschaft, des Staatslebens erscheinen dem 15 pietistischen Interesse um so fremder, wo der Pietismus, wie in solcher Gemeinde, sozulagen unter sich ist. Dem bewegten Leben der Kirche gegenüber nimmt der Pietismus, namentlich wenn ihm die frische Farbe des Kämpfens und Ringens verloren gegangen ist, in dem Frieden seiner Gemeinde auch den Charafter der Beschränktheit an, und es tritt auch die Gefahr der Verknöcherung hervor. Die Gefahr, daß der festgefugten Sitte nicht 20 die Tiefe der Sittlichkeit, den herkömmlichen Außerungen des religiösen Geistes weniger als anderswo wirklich religiöses Leben entspreche, daß ein Geist kleinlichen Richtens sich geltend mache und daneben ein Mangel an wirklich kritischem Salz sich religiös geberden-Den Erscheinungen gegenüber, dürfte bei näherer Betrachtung auch in der Gemeinde Korn= Dal nicht vermieden werden und nicht ganz zu vermeiden sein, so erfreulich auch in ihrer 25 Spigonenzeit der Zustand der Gemeinde abstechen mag gegen die gewöhnlichen Schäden unserer landestirchlichen Gemeinden. (H. Schmidt +) C. Kolb.

## Korporationsakte von 1661 f. Bd I S. 529, 11.

Rortholt, Christian, gest. 1694. — Seine Schristen stehen verzeichnet in der panes Prisch gehaltenen Gedächtnistede seines Eidams Lindemann bei Pipping, Memoria Theo- 30 gorum nostra aetate clarissimorum, Lips. 1705, p. 571 sqq. Ueber R. als Kirchenhistoriker Dandelt Schröch, Kirchengeschichte I, 173. Ein instruktiver Urt. über R. sindet sich auch in (Zedlers) Universallezikon, Bd 15, Halle 1737, Sp. 1559 ff.

Christian K. war ein achtbarer Kirchenhistoriker unter den lutherischen Theologen vor Mosheim. Er ist geboren den 15. Januar 1632 zu Borg auf der Insel Femern. 25 Rachbem er auf der Schule zu Schleswig den Grund zu seinen Studien gelegt, die er auf den Universitäten Rostock, Jena, Leipzig und Wittenberg vollendete, wurde er 1662 Professor der griechischen Sprache zu Rostock, wo er auch den Doktorgrad in der Theologie erhielt. Später ward er von Herzog Christian Albrecht von Holstein-Gottorp als Professor der Theologie nach Kiel berufen und zum Prokanzler dieser neu gegründeten Universität 40 ernannt (1666). Er starb den 31. März (1. April) 1694, nachdem er verschiedene an ihn ergangene Rufe ausgeschlagen. Es ist weniger seine erst nach seinem Tode herausgegebene Kirchengeschichte (Hist. eccl. N. T., Lips. 1697), welche ihm den hohen Ruf in der gelehrten Welt verschafft hat; vielmehr verdankt er diesen einigen tüchtigen Mono= graphien, wie der über die ersten Christenverfolgungen (De persecutionibus ecclesiae 45 primitivae sub imperatoribus ethnicis, Jen. 1660, 4°, Kil. 1689) und über die schriftlichen Gegner des Christentums (Paganus obtrectator s. de calumniis gentilium, Lib. III, Kil. 1698, Lubec. 1703, 4°); auch war er einer der ersten protestan= tischen Theologen, welche den Baronius zu widerlegen suchten (Disquisitiones Anti-Baronianae, Kil. 1700, 1708 etc.). Ebenso bestritt er Belarmin (De canone s. 50 scripturae, Rostoch. 1665). Dem damals auftauchenden Deismus setzte er seine Schrift De tribus impostoribus magnis entgegen, unter welchen er Cherbury, Hobbes und Spinoza verstand. In seiner theologisch-kirchlichen Richtung harmoniert er mit Spener, von dem er in jungen Jahren wirksame Unregung erhalten hatte. In Riel war Francke eine Zeit lang Haus- und Tischgenosse von Kortholt gewesen. Seine "wohlgemeinten 55 Vorschläge" erschienen 1676, ein Jahr nach dem Erscheinen der Spenerschen Desideria. Sie beziehen sich, wie diese Desideria, auf Verbesserung der kirchlichen Zustände. allgemeinen aber find seine Arbeiten in der praktischen und Moraltheologie von weniger

Belang. Er war einer der vier mit Spener befreundeten Theologen, welche dieser aufsorderte, zu entscheiden, ob er den Ruf nach Dresden annehmen solle. So erscheint K.s Leben in die Anfänge des Pictismus verflochten; dort hat er auch als Theologe am besten seine Stelle.

(Hagenbach †) P. Tschackert.

Rottwit, hans Ernst, Freiherr von (1757—1843). — Quellen und Lit= teratur: Die von Bachmann, Witte und Baur benutte Briefsammlung ist verschollen, damit die wichtigste Quelle verschüttet. Kottwiß: Aus meinem Glaubensbekenntnis für meine Freunde (o. D., o. J.) [das von mir benutte Exemplar im Besit des Tholudichen Konvitts in Halle]; Franz Zahn in der von ihm herausgegebenen Dorschronik, Jahrgang 1850, Nr. 21—24, diese 10 4 Nummern gesammelt unter vorgesetztem Titel: Zur Erinnerung an den Baron v. Kottwit [bas mir zur Ginsicht überlassene Ezemplar verdante ich der Güte von Frl. A. Bahn in Mörs]; J. L. Jacobi, Erinnerungen an den Baron Ernst v. Kottwiß; W. Baur, Baron v. Kottwiß (Neue Christoterpe 1883, wieder abgedruckt in: Gesammelte Schristen von 28. Baur, Bb I); derselbe, A. Kottwiß in AbB XVI, 765-772; W. Ziethe, Baron von Kottwiß (Palmblätter 15 Nr. 319); A. Jädel, Der alte Kottwiß, ein Zeuge praktischen Christentums, Friedenau-Berlin 1892; M. Hennig, Der alte Kottwit (Für Feste und Freunde der Inneren Mission, Heft 31); Th. Ritter, Erinnerungen aus dem Leben des Predigers Rolle und des Barons v. Kottwis (mir nicht erhaltlich gewesen); Rrebs I, Stadtverordneter, Geschichte ber v. Rottwitsichen Armen-Beschäftigungsanftalt; R. Büchsel, Die firchlichen Zustände Berlins nach b. Befreiungs-20 kriegen, Berlin 1870; Th. Wangemann, Geistliches Ringen und Regen am Ostseestrand; berselbe, Sieben Bücher preußischer Kirchengeschichte; derselbe, Die lutherische Kirche ber Gegenwart in ihrem Verhältnis zur Una Sancta; A. Tholuck, Die Lehre von der Sünde und vom Versöhner oder die mahre Weihe des Zweiflers, besonders das Vorwort zur 7. Aufl., Hamburg 1851; Chr. Tischhauser, Geschichte der evangelischen Kirche Deutschlands in der ersten 25 Hälfte bes 19. Jahrh. Dazu die Biographien Tholude (von L. Witte), Wicherns (von F. DIbenberg), Hengstenbergs (von Bachmann), Rothes (von F. Nippold, Mezger u. a.), Stiers (von Stier), Gogners (von Dalton), F. Perthes (von C. Th. Perthes), M. Claudius (v. Derbft). Janides (von Lebberhose). Ferner A. Bahn, Meine Jugendzeit, sowie A. Ebrard, Lebensführungen. Auch Wicherns jest erscheinende Briefe und Tagebücher kommen in Betrachtung.

Baur hat (Gef. Schr. I, S. 78) erinnert, daß Kottwit auf seinen eigentlichen Biographen noch immer warte, Tischhauser (a. a. D. S. 261) es beklagt, daß in dieser Enchklopädie ihm kein eigener Artikel gewidmet sei. Heute kommen Mahnung und Klage zu spät: was man erwartet, ist unerreichbar geworden, was möglich bleibt, ist die Zusammen= fassung etlicher zerstreuter Notizen, mit der Bitte: nehmt die paar Farbenklechse für ein 85 Bild. Schon mit Baur verglichen befindet sich jeder heutige Bearbeiter im Nachteil. Bachmann hat für seine Hengstenbergbiographie noch hunderte von Briefen benuten können, die Kottwit von 1824—1843 mit dem Kammergerichtsrat Focke gewechselt hat. Bachmann verdankte sie dem verstorbenen Missionsdirektor Wangemann (zu vgl. I, 299). Auch Baur (a. a. D. S. 78) und Witte (I, 126) haben sie noch vorgelegen. Heute sind sie 40 verschwunden, weder die Wangemannschen noch die Fockeschen Erben wissen über ihren Verbleib Auskunft zu geben. Vielleicht tauchen sie noch einmal wieder auf. Meine Anfrage bei den noch lebenden Töchtern Fockes hat mir mein Vater vermittelt, und es ist im Interesse der Kottwitfreunde und des etwaigen späteren Biographen, den erhaltenen Bescheid auch der öffentlichen Kenntnis nicht vorzuenthalten, mag auch immerhin das eine 45 ober andere kleine Misverständnis in ihm enthalten sein. "Sie schwestern Foce) wissen ziemlich viel von Kottwitz, da ihr Bater sein Testamentsvollstrecker war. sei die Che des Barons mit seiner Frau sehr unglücklich gewesen, die Frau habe seine religiöse Stellung nicht verstanden, es sei kein Zusammenleben gewesen. Sodann sei er von der Frau geschieden, diese habe getrennt von ihm gelebt, nur eine Tochter sei anfangs 50 bei dem Bater geblieben, aber bald gestorben. Dann habe er einsam gelebt. Er sei aber, wie so viele mit besonderer Energie dristlich gerichtete Leute krankhaft nervöß gewesen und es immer mehr geworden, so daß er schließlich geistig umnachtet gewesen sei. Also die Grenze zwischen dem gesunden und dem krankhaft belasteten Manne wird schwer zu ziehen sein. Fräulein Fockes meinen, das kleine Buch von Jacobi enthalte so ziemlich, was sich 55 von Kottwitz sagen lasse, denn manches lasse sich wegen der ehelichen Verhältnisse und wegen seines Geisteszustandes eben nicht gut sagen." Unter diesen Umständen erscheint eine ausführliche Biographie des alten Barons als eine ziemlich undankbare Arbeit. Nicht nur müßte sie im Fall des Gelingens dazu führen, eine liebgewordene Beiligenlegende zu zerpflücken (gewisse apologetische Wendungen, z. B. bei Baur, werden erst durch die, im 60 einzelnen vielleicht zu schwarz gehaltenen Mitteilungen der beiden Damen verständlich und erwecken ihnen den Glauben, den man sonst zu versagen geneigt sein möchte), sondern auch Rottwiş 49

die Bemühungen um ausreichendes Material haben alle Aussicht, vergeblich zu bleiben. In der Registratur des königlich preußischen Kultusministeriums bin ich bei einer früheren Gelegenheit auf Kottwit Namen und, so viel mir erinnerlich, auch auf seine Handschrift gestoßen, wenn ich nicht irre, in den Akten der Gerlachschen Denunziation, der Gablerschen Berufung und der Breslauer Separierten. Was es aber in erster Linie gilt ausfindig zu 6 machen, das sind die sicher noch vorhandenen Dokumente, nach denen sich sein trauriger Anteil an de Wettes Entlassung nach Umfang und Grenzen bestimmen läßt. Das Tholuciche Tagebuch, das ja in dieser Frage nur sekundären Wert haben kann, habe ich mir nicht erst zur Einsicht erbeten. Ferner besitzen heute weber die Missionsgesellschaft Berlin I noch die Goßnersche in ihren Registraturen die Kottwißbriefe, die man bei ihnen vermuten 10 sollte. Wir bleiben also auf die paar Liebesbriefe angewiesen, die Jacobi, Witte, Olden= berg, Baur gelegentlich und F. Zahn absichtsvoll mitteilen. Ihre Eigentümlichkeit ist der enge Anschluß an die jedesmalige Tageslosung, die ausgiebige Verwertung des Gefang= buches der Brüdergemeinde, die Vorliebe für die Unterschrift: "Ihr geringster (Bruder, Diener)", die Kottwitz von seinem langjährigen Beichtvater Jänicke entlehnt zu haben scheint. 15 Bichtige Quellen, wie der Jahrgang der Dorfchronik und das als Manuskript gedruckte "Aus meinem Glaubensbekenntnis" existieren nur noch in vereinzelten, nicht leicht zu er= mittelnden Exemplaren. So ist der Baron in Gemäßheit seines Wahlspruches  $\lambda \dot{a} \vartheta \varepsilon$ βιώσας nicht danach angethan, daß er einen Biographen anlocke, aber in Gottes Haushalt anschlagsmäßig verbraucht, hat er Segensspuren im Leben anderer genug hinterlassen, und 20 ihre Biographien sind der Ort, wo man ihn auch weiterhin wird aufsuchen müssen. Daß er andere zum Herren führte, namentlich Tholuck gewann und Wichern anregte, macht seine geschichtliche Bedeutung aus, die also nicht in seinem Selbstleben gipfelt, geschweige

sich erschöpft.

Erft seit dem Jahre 1807, als Kottwitz seinen Wohnsitz nach Berlin verlegte und 25 dort rasch eine öffentliche Persönlichkeit wurde, können wir sein Leben einigermaßen versolgen. Das über sein Vorleben gebreitete Dunkel ist kaum ganz zu lüften, auch gegen Frande beschränkte er, aller Vertraulichkeit abhold, wie er zeitlebens war, sich auf An= deutungen, die sich dann, wie es zu geschehen pflegt, beim Weitererzählen zu falscher Bestimmtheit verdichteten. Geboren ist er auf dem Familiengut Tschepplau in den ersten so Tagen des September 1757. Der Tag selbst ist zweifelhaft. Das Grabkreuz nennt den 1. September, an dem er auch die Glückwünsche seiner Berliner Freunde entgegennahm, die wohl zuverlässigere Familientradition weist auf den 2. September. Er mag um die Mitternacht geboren oder der 1. September für seine innere Entwickelung besonders wichtig geworden sein, wer will das entscheiden? Heranwachsend empfing er seine Aus- 25 bildung in einem Breslauer Institut, wo die Jesuiten Gelegenheit nahmen, sich an den Knaben heranzumachen, ohne ihn jedoch für ihren Orden zu gewinnen. Später kam er als Page an den Hof Friedrichs II. In dieser Zeit zerfiel er mit seinem Elternhause und dachte ernstlich daran, auszutvandern, nur ein Kabinettsbefehl, den sein Bater vom Könige erwirkte, hielt ihn sehr gegen seinen Wunsch im Lande zurück. In reiferen Jahren 40 sprach er von dieser Periode als von einer Zeit der Verirrung. Daraus macht Baur: Sündenwunden der Jugend, Jacobi: Stürme jugendlicher Leidenschaften, Witte: weltlich ausschweifendes Leben, Oldenberg: eine stürmische Jugendzeit in der großen Welt, die ihm mit voller Hand alles gegeben, was sie zu geben hat, aber seine nach vollem Genügen bürftende Seele unbefriedigt gelassen hatte. Damit ist den unbestimmten Andeutungen, 45 auf die der Greis sich stets beschränkt zu haben scheint, eine unerlaubt bestimmte Wendung gegeben. Dieser vage Pragmatismus nach dem beliebten Paradigma Augustin mag zu= treffen, braucht es aber nicht. Ich möchte statt dessen an den Gamaschendienst der Friedensjahre und den gleichzeitigen amerikanischen Freiheitskrieg erinnern, die mir das Auswanderungsgelüft besser zu erklären scheinen. Denn die Standessünden Spiel, Trunk, so Frauen und die Schulden in ihrem Gefolge schaffen eine ganz andere Situation: deren Opfer müssen von ihren Angehörigen auf den Schub gebracht werden, Kottwitz wurde von seinen mit Gewalt im Lande gehalten. Nur wenn die Abenteuerlust und der Gedanke an fremden Kriegsdienst im Spiele war, begreift sich auch ohne Mühe, weshalb der König sich zu einem solchen Kabinettsbefehl bereit finden ließ. Der Konflikt mit dem vierten 55 Gebot ist für sich ausreichend, um die Trauer verständlich zu machen, mit der der Greis auf diese Zeit der Verirrung zurückblickte. Kottwit muß übrigens damals ein unreifer Jüngling gewesen sein. Denn sein Bater, der das königliche Berbot auswirkte, starb schon am 31. März 1777.

Durch diesen Trauerfall wird Hans Ernst als einzig überlebender Sohn zweiter Che 60 Real-Enchklopäbie für Theologie und Kirche. 8. A. AI. 50 Rottwiţ

in den landwirtschaftlichen Beruf hineingezogen worden sein, also damals die Armee verlassen haben. In die dann folgenden dreißig Jahre des Dunkels fallen von bekannten Ereignissen: die Heirat, der Eintritt in den Freimaurerorden, die Bekehrung, die Anfänge des schlesischen Liebeswerkes, mannigfache Reisen und vielleicht auch schon die Trennung 5 seiner She.

Das Vermählungsjahr läßt sich nicht ausmitteln, ebensowenig ber Scheidungstermin. Mit der geschiedenen Ehe werden wir als mit einer Thatsache zu rechnen haben, aber selbst in ihrer Dürftigkeit gestatten es die Quellen, das dieser Thatsache anhaftende Odium zu milbern. Die Gattin, Gräfin Charlotte Helene Zedlitz, ein gutes Jahr älter als Rott-10 wit, brachte ihm die große Herrschaft Peilau zu, und das junge Paar nahm dort auch seinen Wohnsitz. Drei Kinder werden erwähnt, eine Tochter und zwei Söhne, sämtlich unvermählt vor ihrem Bater gestorben, der ältere Sohn wohl schon vor 1818, die mit besonderer Verehrung am Vater hangende Tochter 1821, der jüngere, "etwas schwachsinnige" Sohn 1830. Ein Brief Radeckes an Tholuck (22. Juni 1816), von Witte (I, 133) ein-15 leuchtend interpretiert, macht es unzweifelhaft, daß damals schon das schlesische Liebeswerk den gesamten, einst so ansehnlichen Grundbesitz der Familie bis auf das Meine Gut Gaumit bei Nimptsch verschlungen hatte, daß auch die Peilauer Güter schon vor 1816 hatten veräußert werden müssen. Die Mutter eines schwachsinnigen Sohnes, der nach menschlichem Ermessen in seiner Hilflosigkeit sie und den Bater überleben würde, wird als unverant-20 wortlichen Leichtsinn beurteilt haben, was ihrem Gatten als der selbstverständliche Ausfluß seines Gottvertrauens und als christliche Selbstlosigkeit erschien. Die großartige Freigebigkeit des Mannes kannte keine, auch nicht die verständigen Grenzen, die die Frau ihm gepredigt haben wird. So mag unter dem Gesichtspunkte, daß eine Gütertrennung behufs Fürsorge für die Kinder wünschenswert sei, der Gedanke an eine Trennung der Che gereift War die Trennung so veranlaßt, dann begreift sich auch, wieso die Gatten noch nach der Scheidung harmloser zusammenhalten konnten, als es sonst unter Geschiedenen üblich, und zugleich die Tradition, daß die Baronin kein volles Verständnis gehabt habe für ihres Gatten religiösen Standpunkt, nämlich für seine Art, praktisches Christentum zu treiben. Man darf dies nicht dahin überspannen, als sei ihr deshalb sogleich alles christ-20 liche Verständnis abgegangen. Der Präsident Götze, der gerade für diesen Mangel eine scharfe Witterung gehabt hätte, empfing von der Baronin den allergunstigsten Eindruck, als er sie gelegentlich einer Theegesellschaft bei Kottwitz kennen lernte. Damals war die ganze Familie in Berlin beisammen, die Eltern, die schwärmerische Tochter und ein auffallend stiller Sohn. Zwar das fühlte Götze alsbald heraus: "Das Verhältnis der Familie zu 85 einander ist ganz eigen", aber dann fährt er fort: "Die Mutter ist eine alte würdige Dame, die sehr ernst ist und mit der ich am Abend am meisten sprach." Also besuchte die Baronin den Gatten, er sie auf seinen schlesischen Reisen öfter. So heißt & in einem Briefe aus dem Jahre 1826: "meine liebe Frau fand ich sehr verändert", was auch auf einen friedlichen Hergang bei der Chescheidung deutet. Als sie im Januar 40 1829 starb, weilte er gerade in Schlesien und wird bei ihrem letten Atemzuge zugegen gewesen sein. Alle diese Notizen stimmen zu der Annahme, daß die Gatten sich nur des halb getrennt haben, weil sie in ihren Ansichten über die Grenzen der driftlichen Wohlthätigkeit, in diesem Hause eine Kardinalfrage, auseinandergingen.

Rottwit' innere religiöse Entwickelung ist überaus undurchsichtig. 1835 giebt ber 45 Greis das Jahr 1773 als den Zeitpunkt an, wo ihm anschaulich geworden sei, was der Mahnung des Apostels zu Grunde liege: "hütet euch vor der Philosophie nach der Welt= satzung — Nachbildung des Göttlichen — und nicht nach Christo." Damals würde er im Konfirmandenalter gestanden haben, auch mag die Tragweite dieser Erkenntnis zweifel= haft sein. Als entscheidend geworden für sein inneres Leben, als die Wendung zum 50 Frieden, pflegte er das Wort zu bezeichnen, das er einst in einem Betsaal der Brüder= gemeinde gehört: "es gehört schon viel Gnade dazu, daß man sich selbst ertrage." Um von diesem Worte im Innersten angefaßt zu werden, muß man schon an hochgradiger Friedlosigkeit leiden, eine erfolglose Periode gesetlichen Strebens hinter sich haben. Den im Genußleben bahinstürmenden, ernsteren Gedanken noch abgewandten Weltmenschen auf= 55 zurütteln, ist das Wort m. E. ganz und gar ungeeignet. Das Wort läßt sich nicht mit Sicherheit datieren, immerhin werden wir es eine geraume Weile vor 1792 anzuseten haben, benn da starb der Bischof Spangenberg, dessen Seelsorge sein Bestes zu verdanken Kottwit sich stets bewußt blieb. Das setzt eine gewisse Dauer ihres Verkehrs voraus, und dieser Verkehr muß hinter das erwähnte Wort fallen, das übrigens nicht Spangenberg 60 selbst anzugehören braucht. Der betreffende Betsaal ist wohl in dem nur eine halbe Stunde Rottwit 51

von Oberpeilau entsernten Gnadenfrey zu suchen. (Gegen Witte, der I, 128 von der Voraussetzung ausgeht, die Scene müsse vor Kottwitz' Verheiratung fallen.) Das Christenstum des Barons behielt, seitdem er durch Vermittelung der Brüdergemeinde zum Frieden

gekommen, immer beren Signatur, doch ist er ihr nie förmlich beigetreten.

Wenn es richtig ist, was später die Freunde aus den Andeutungen des Greises heraus- 6 hörten, daß er eine Weile dem Freimaurerorden angehört habe, so wird diese Mitgliedschaft der Bekehrung vorausgegangen sein. Die religiösen Prinzipien mißbilligte er später nicht obne eine gewisse Nervosität. Es werden ihre humanitären Bestrebungen gewesen sein, was ihn an der Loge anzog. Denn es geht durch die Kottwitzlitteratur hindurch (oder darf man das so genau nicht nehmen?), daß seine ausgedehnte Wohlthätigkeit sofort mit 10 dem Antritt des väterlichen Erbes einsetzte, also um 1777. Daß er zum bewußten Glauben kam und in diesem Glauben seinen Frieden fand, kann so früh nicht angesetzt Doch versteht sich, daß das große Erlebnis auch in seinem Wohlthun Epoche machte, es gab ihm ein neues Motiv und stellte es damit auf eine ganz andere Basis, die Humanität machte der dringenden Liebe Christi Platz, die Linderung leiblichen Elends, 15 bisher Selbstzweck, trat hinfort in den Dienst der Seelenpflege. Er verstand 2 Mos. 6, 9 und "war der Meinung, daß großes leibliches Elend den menschlichen Geist so niederdrücke, daß er darunter kaum zu dem, was droben ist, aufzublicken wage. Ghe er daher den an Leib und Geift sehr Elenden die Wunden ihrer Seele zeigte, trodnete er erst die Thränen, die über irdische Schmerzen flossen, und hatten sie so als ihren Wohlthäter ihn lieben ge= 20 lernt, so hörten sie williger an, was er ihnen von den Wunden ihrer Seele sagte und dem Helfer dazu". Es ist keine Frage, daß Tholuck mit dieser Schilderung des "Vater Abraham" sein eigenes Programm für die dristliche Wohlthätigkeit entwickelt, daß es ihm weniger darum zu thun ift, dem väterlichen Freunde ein Denkmal zu setzen als ihm Nachfolger zu gewinnen. Doch wird er dieses Programm keinem anderen als eben Kottwit 25 abgelernt haben. So dürfen wir annehmen, daß auch die vorhergehenden Sätze einen gewissen geschichtlichen Kern enthalten: "die Stätten des Elendes und des Jammers sahen ihn am östersten, weil er nichts Lieberes wußte, als Thränen trocknen. Er reiste selbst umber in mehreren Staaten. Wohin sein Einfluß und sein Vermögen reichten, verbesserte er Kranken= bäuser und Gefängnisse; wo seine Thätigkeit im großen Widerstand fand, wandte er sich so pu den einzelnen Hilflosen und bot sich ihnen als Freund". Kottwit ist gereist, wir wissen, daß er Matthias Claudius aufgesucht hat und nicht nur Schlesien und die Mark, sondern auch Schleswig, Holstein, Mecklenburg, Pommern aus eigener Anschauung kannte. Daß er es mit diesen Reisen nicht nur auf Fühlung mit gleichgestimmten Christen abgesehen, sondern überall dem Hospital= und Gefängniswesen Aufmerksamkeit und Für= 85 sorge zugewendet habe, scheint Tholuck von Kottwitz auszusagen, wenn er es als einen Zug in das Bild des Bater Abraham aufnimmt. Tropdem muß es fraglich bleiben, ob der Baron wirklich in eine Wirksamkeit wie die Howardsche eingetreten ist oder ob er Howard nur Beifall gezollt hat. Denn als Geschichtsquelle ist das schöne Buch doch nur mit Vor= sicht zu gebrauchen. Auf gesichertem Grunde befinden wir uns mit den beiden großen 40 Liebeswerken des Barons, den schlesischen Fabrikanlagen und der "freiwilligen Beschäf= tigungsanstalt" (Gegensat: Zwangsarbeitshaus) in Berlin. Gemeinsam ist beiden das zu Grunde liegende Prinzip der Selbsthilfe. Kottwit wollte nicht durch einmalige oder wiederholte Almosen den Bettel protegieren und dadurch die Armut verlängern, sondern durch Beschaffung von lohnender Arbeit die vorhandene Armut heben und der etwa drohen= 45 den vorbeugen. Die Armen, die er in Peilau vor Augen hatte, waren fast durchgehends gelernte Weber. An sie verteilte er Garn, bezahlte ihre Arbeit reichlich und vertrieb ihre Erzeugnisse auf eigene Rechnung. Mit einem Arbeitsauftrag, der nicht die Schaffung neuer Werte, sondern nur heilsame Beschäftigung und auskömmlichen Lohn für den einzelnen Arbeiter bezweckt, muß der Auftraggeber schlechte Geschäfte machen, immer wieder sich ge= 50 nötigt sehen, die Ware unter dem Selbstkostenpreise loszuschlagen. Daneben versuchte es ber Baron mit der Anlage von Fabriken. Mancher, der sonst hätte hungern mussen, fand dort Arbeit und Lohn. Aber auch dieses Unternehmen, das Hunderttausende verschlang, rentierte sich nicht, und den Dank seiner Schützlinge mußte Kottwitz mit einer Einbuße an eigenem Besitz und, was schwerer ins Gewicht fiel, mit dem Verlust seiner Familie be- 55 zahlen. Eine haltbare Verbindung zwischen Unterstützung und eigener Arbeit des Bedürf= tigen hat Kottwit nicht gefunden.

Die Übersiedelung nach Berlin hat noch nicht zu ihrer notwendigen Voraussetzung eine bereits fortgeschrittene Entfremdung von der Gattin. Der Baron besaß anfangs noch ein eigenes Haus in Berlin (Gr. Frankfurter Straße 44), ein stehendes Absteigequartier, so

4 ¥

52 Rottwiţ

wie der gutsituierte Provinzadel es sich in der Residenz zu halten pflegte. Zunächst mag es auch dieses Mal, wie gewiß oft schon früher, auf einen vorübergebenden Aufenthalt abgesehen gewesen sein, aus dem nur die ihm entgegentretende Not einen dauernden machte. Man begreift, daß mit der Besetzung Berlins durch die Franzosen dort alle Geschäfte 5 stockten und viele Arbeiter brotlos wurden. Solche, mit Vorliebe wieder Weber, beschäf= tigte Kottwitz ganz nach dem schlesischen Schema. Anfangs machte er sein Haus zur Werkstätte; als dies zu eng wurde, mietete er einen anderen Raum hinzu, endlich erbat er sich die gerade leerstehende Winningsche Kaserne (Alexanderstraße 5—7, wo heute das Polizeipräsidium an die Kaiserstraße stößt) für seine Zwecke. Hier war er in der Lage, 10 nicht nur Arbeit und Verdienst zu bieten, sondern zugleich freies Quartier für die Familien seiner Arbeiter. Bei dem großen Andrang zu diesen Wohnungen wurde sofort ausbedungen: war eine Familie durch Arbeit und Sparsamkeit wieder gehoben, so mußte sie einer anderen, noch bedürftigeren Plat machen, damit die Wohlthat möglichst vielen zu aute käme. Aber auch eine solche wieder ausgezogene Familie empfing oft genug auch 15 weiterhin die Geldunterstützungen des Barons. Für die Kinder dieser Arbeiterfamilien wurden Lehrer angenommen. Die in Gesang, Schriftverlesung und freiem Gebet bestehende Abendandacht, zu der die Einwohner der Kaserne ("Hausgemeinde") täglich versammelt wurden, hielt Kottwitz selbst oder einer der Lehrer. Un den Sonntag= und Mittwoch= abenden sah der Baron gern Gäste bei sich zum Thee, dann gab es bei der Andacht auch 20 eine freie Ansprache, zu der in der Regel ein befreundeter Prediger oder Kandidat aufgefordert wurde. Wenn Witte (I, 136) betont, daß seine Demut den Baron stets abgehalten habe, selbst "Stundenhalter" zu werden, so zeigt doch das von Jacobi (S. 43—46) mitgeteilte Konzept einer Kottwitsschen Ansprache, daß diese Regel doch nicht ohne Ausnahmen geblieben ist. In seiner Laienschaft hat Kottwitz kein prinzipielles Hindernis ge-25 sehen, eher schon ein faktisches in der Schwerfälligkeit des Ausdrucks, die seinen längeren Darlegungen zeitlebens anhaftete, während ihm nicht selten ein kurzes treffendes Wort gelang. Sowie ihm die Kaserne überlassen wurde, siedelte er selbst dorthin über, wo er sich mit zwei bescheibenen Zimmern begnügte. Außer einem persönlichen Diener beschäfz tigte er einen Sefretär, dessen er zur Leitung des schier unübersehbaren Haushaltes bedurfte. 80 Für den Sold dieses Sekretärs kam später der König mit 600 Thalern auf. Außerdem steuerte der König, doch wohl erst seit etwa 1814, noch 3000 Thaler im Jahre bei zur Verpflegung von 120 alten und gebrechlichen Personen. Der Gesamthaushalt wuchs bis auf 600 Köpfe.

Der Berliner Magistrat überwies im Jahre 1812 der Anstalt geschenkweise 56 Bett= 85 stellen und 180 Schemel. Von sonstigen Zuwendungen verlautet nichts. Welche persönlichen Opfer das Werk den Baron gekostet hat, läßt sich daraus entnehmen, daß die Stadtverwaltung, als ihr die Übernahme der Anstalt zugemutet wurde (1819), statt des bisher von Kottwitz genossenen Zuschusses von 3000 Thalern deren 13000 glaubte verlangen zu Der mißtrauische König witterte hinter dieser Forderung städtische Plusmacherei, 40 in Wahrheit wird Kottwitz ebensoviel jährlich Minus gemacht haben. Erst 1823 übernahm die Stadt "die verunglückte Privat-Fabrik-Anstalt" auf ihren Etat, doch wurde Kottwitz eines der Direktionsmitglieder und durfte bis zu seinem Tode in der Kaserne wohnen bleiben; daß auch Pastor Couard in der Direktion saß, sicherte der Anstalt auch weiterhin ihren dristlichen Charakter. Also, wirtschaftlich angesehen, auch das Berliner 45 Werk verunglückt! Es besteht kein Grund, dieses Urteil des Magistrates anzuzweifeln, und es ist an der Zeit, es noch besonders zu unterstreichen. Gerade in der populären Kottwitlitteratur begegnen wir den Klagen, daß der Inneren Mission auf dem Vereinsweg, den sie beschritten hat, mehr und mehr verloren zu gehen drohe, was einen Kottwitz auszeichnete und so anziehend machte, die Personhaftigkeit seiner Liebesübung, daß er allezeit 50 selbst und allein seinen Mann stand (z. B. Jäckel a. a. D. S. 39). Dieser Vorzug von Rottwit ist zugleich seine Schranke. Wenn eine Biographie des Barons noch möglich würde, so würde sie gewiß dazu beitragen, uns auszusöhnen mit dem Gange, den die Liebesthätigkeit genommen hat. Schließlich ist es doch möglich, das, worin Kottwitz uns beschämen mag, zu verbinden mit dem, was wir vor ihm voraus haben. Es besteht bier 55 kein Entweder=Ober.

Die Krone von Kottwiz' Wirksamkeit ist sein Verkehr mit Freunden und die von ihm so gern und erfolgreich geübte individuelle Seelenpflege. In Berlin wurde er bald, unsgesucht und wie von selbst, das anerkannte Haupt der dortigen Pietisten und die alte Kaserne deren vornehmster Sammelpunkt. Wie verlassen sich die um ihn gescharten Kreise so fühlten, wenn er einmal seiner Familie oder der Fabriken wegen in Schlessen abwesend

**53** 

war, zeigt der von Bachmann (I, 193) im Auszuge mitgeteilte Brief Fockes: die Vertvaisten hatten dann keinen anderen Vereinigungspunkt. Und wenn der Berliner Pietismus vor dem separatistischen Abwege, der anderswo beschritten wurde, glücklich bewahrt blieb (Bach= mann I, 194 f.), so ist auch baran, obwohl wir Genaueres nicht wissen, Kottwitz nicht ohne Berdienst, denn er war es, der für alle die Richtung angab. Der Freundeskreis s tann hier nicht behandelt werden, ich muß mich darauf beschränken, einige Namen zu= sammenzustellen, Altere und Jüngere, Juristen, Offiziere, Theologen, ohne bestimmte Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollzähligkeit: Graf Anton Stolberg, v. Thile, die Sneth= lages Vater und Sohn, Jänicke, Hermes, Goßner, Kunte, Rolle, v. Bethmann-Hollweg, v. Lancicolle, v. Senfft, v. Below, v. Gerlach, Heubner, A. Neander, Strauß, Hengsten= 10 berg, Tholuck, Stier, Rothe, A. und F. Zahn, Wichern, Jacobi, Radecke, Rennecke, Focke, Göse, de Valenti, Ritter, Couard, Lisco, Sack, Voltolini. Gern setzte ich in diese Reihe der, denen der Baron etwas gewesen, auch Heinrich v. Kleist und verstände die liebevoll durchgeführte Figur seines Obristen v. Kottwit als eine Huldigung für den alten Baron. Em sicheres Zeugnis für ihre persönliche Berührung hat sich nicht ausfindig machen lassen, 15 doch ist sie an sich nicht unwahrscheinlicher als die Begegnung mit Fichte. Seinen Freunden war Kottwitz sehr viel. Daß er immer Rat gewußt hätte, wenn sie sich in schwierigen Fällen an ihn wandten, möchte ich von dem Weltunkundigen nicht glauben. aber teilte sich die Friedensatmosphäre, die ihn in seinen besseren Jahren umschwebt haben muß, dem Besucher wohlthuend mit. Am Tage vor Hönigern, wo in Berlin nichts mehr 20 pu raten war, suchte der Kronprinz den alten Kottwitz auf, ihm sein Herz auszuschütten, dovon versprach er sich Erleichterung. Gelegentlich konnte Kottwitz imponieren, selbst einem Ficte, der das Beste des Mannes nicht verstand, aber ihn, den fast Fremden, zum Vor= munde seines Sohnes bestellte. Besonders gut verstand er es, mit seinen jungen Freunden umzugehen, eine Kunft, die ihm Tholuck abgesehen hat. 25

Wenn Rottwit in die öffentlichen Dinge eingriff, hat er nicht immer die glückliche hand bewiesen wie in der Belowschen Sache und bei Gogners Berufung nach Berlin. Der dunkelste Punkt ist der de Wettesche Handel. Daß Kottwitz es gewesen ist, der dessen Absetzung beim Könige betrieb, steht aus Tholucks Tagebuche fest (Witte I, 174). Auch abgesehen von der peinlichen Frage, wie er in den Besitz eines fremden Privatbriefes kam, 80 bleibt die unpsphologische Eregese gehässig, die aus dem Trostschreiben an die unglückliche Mutter Sands, das keine ethische Abhandlung ist, ein Kapitalverbrechen macht. Die Klage beim Könige anhängig zu machen, war vollends nicht seines Amtes. Daß ihm diese Ein= mischung Gewissenssache war, ist so wenig eine Entschuldigung wie der mutmakliche Hinter= mann, von dem sich Kottwit in diesem Fall vielleicht hat mißbrauchen lassen. — Das 85 Schickfal der Scheibelianer, in denen er Märthrer ihres Glaubens sah, verfolgte Kottwitz mit warmer Teilnahme, er fühlte mit ihnen, aber er selbst dachte nicht an Separation, hatte sie auch den Breslauern bis zulett auszureden gesucht. Voltolini, der Hausgenosse seiner letten Jahre, bekam vom alten Baron harte Urteile über die Separierten zu hören, pu denen er sich hielt. Später gelang es ihm, separierte Geistliche wie Ehlers, Lasius, 40 Wermelskirch bei Kottwitz einzuführen. Infolge dieses Verkehrs mag sich dessen Urteil über die Separierten milder gestaltet haben. Baurs (I, 118) Bericht über die letzte Krankheit des Barons fußt auf Mitteilungen Voltolinis, die fast so klingen, als sei Kottwit zulett der Landeskirche entfremdet und auf dem besten Wege getvesen, der Separation beizutreten. Mir erscheint es nicht glaublich, daß er dem ökumenischen Ideal seiner besseren Tage (Aus 45 meinem Glaubensbekenntnis) wirklich sollte untreu geworden sein. Vermutlich finden sich bandschriftliche Aufzeichnungen über Kottwit in Voltolinis Nachlaß (Baur schließt V.s Borte in Gänsefüßchen ein), deren Bekanntgebung wünschenswert wäre.

Am 13. Mai 1843 ist Kottwitz gestorben und hat auf dem Alten Friedhofe der St. Georgengemeinde sein heute mit einem schlichten gußeisernen Kreuze geschmücktes Grab 50

gefunden.

Rrabbe, Otto Karsten, gest. 1873. — Netrologe erschienen u. a. in der Allg. ev.= luth. Airchenzeitung 1874, S. 99 ff.; in der Evang. Kirchenzeitung 1874, S. 209 ff.

O. R. Krabbe, hervorragender lutherischer Theologe des 19. Jahrhunderts, geb. als Sohn eines Kausmanns zu Hamburg am 27. Dezember 1805, empfing seine Vorbildung st auf dem Johanneum seiner Vaterstadt, studierte 1826-1829 in Bonn, Berlin und Söttingen Theologie, daneben auch philologische, philosophische und historische Vorlesungen hörend. In Söttingen promovierte er zum Dr. phil. auf Grund einer Abhandlung de codice canonum, qui apostolorum nomine circumseruntur. Nachdem er einige

34 Arabbe

Fabre in Hamburg privatissiert hatte, wurde er 1833 als Prosessor der biblischen Philologie ver Philosophie an das Johanneum berusen. Einen im Jahre 1838 ergangenen Kur nach Dorpat an Sartorius' Stelle lehnte er ab, erhielt 1839 von Berlin die theologische Dokorwürde und wurde 1840 Prosessor der Theologie in Rostock, in welcher Stellung er die an sein Lebensende verblied. Seine Vorlesungen erstreckten sich auftragsmäßig "vorzüglich" auf die spstematische und die praktische Theologie, daneden auch auf Encellopädie und Rirchengeschichte. Auch zum Universitätsprediger wurde er berusen und temmächst zum Leiter des homiletischen Seminars, 1844 zum Mitglied der theologischen Prüsungskommission, 1851 zum Mitglied des Konsistoriums, 1860 zum Provisor am Kloster zum hl. Kreuz und an der Kirchenölonomie zu Rostock. Sine seltene Auszeichnung wurde ihm 1864 seitens des Landesherrn zu Teil durch Verleihung der goldenen Berdienstwedaille. An der Leitung der Universitätsangelegenheiten nahm er den regsten Anteil; sechsmal bekleidete er das Rektorat. Auf sein Betreiben hin erstand das prächtige neue Universitätsgebäude, welches er als Rektor 1870 einweihen durste. Er starb am 14. Nosvember 1873.

Über R.s religiöse und theologische Entwickelung liegen aus früherer Zeit keine Mitteilungen vor. Das Johanneum stand unter der Leitung des Dr. Gurlitt, welcher ent= = schieden den Rationalismus vertrat und z. B. 1822 eine "Rede zur Empfehlung des Ver= = nunftgebrauches beim Studium der Theologie" hielt. Daß aber R. schon beim Abgang 20 zur Universität anderer Richtung war, läßt sich daraus schließen, daß er nach Bonn ging, um sich besonders an Nitssch, Sack und Lücke anzuschließen. In Berlin trat er Schleiermacher auch persönlich näher, welchem er zeitlebens die dankbare Anerkennung bewahrt hat, "daß er es gewesen, welcher das neue Leben der Kirche herbeigeführt und lange allein getragen hat" (Lehre von der Sünde, Vorw. S. XI). Vornehmlich aber trat er bort 25 zu Neander in nächste Beziehung, und dieser wurde ihm Führer über Schleiermacher hinaus in die hl. Schrift hinein. In der Schrift "August Neander. Ein Beitrag zu seiner Charakteristik" 1852 hat er ihm ein Denkmal höchster Verehrung gesetzt. Er nennt ihn "einen der Hauptträger des wieder erwachten Glaubenslebens, ja recht eigentlich einen der Erneuerer und geistlichen Bäter der evangelischen Kirche in unserer Zeit" (S. 143) und 30 sagt: "Keinen treueren, keinen wahreren Zeugen der gottseligen Wahrheit hat die evangelische Kirche in neuerer Zeit gesehen" (S. 171). Und wie er mit Recht "Meanders ganze theologische Richtung wesentlich eine praktische" nennt (S. 146), so ist auch R.s Lebenswerk durchaus auf die Prazis des religiösen und kirchlichen Lebens gerichtet gewesen. Was K. als Theolog unter Neanders Einfluß geworden, bekundet seine erste größere Schrift, die 85 auch heute noch beachtenstvert ist: "Die Lehre von der Sünde und vom Tode in ihrer Beziehung zu einander und zu der Auferstehung Christi. Exegetisch=dogmatisch entwickelt." 1836. Ausgehend davon, daß Schleiermacher mit seiner Lehre von der Erlösungsthätigkeit Christi zwar ein wesentliches Fundament der dristlichen Überzeugung sicher gestellt habe, aber infolge seiner Verkennung des Wesens und der Bedeutung der Sünde nicht zum abäquaten 40 Verständnis der Versöhnung und Erlösung durchgedrungen sei, entwickelt K. an der Hand bes A und NI die Schriftlehren vom Urstande, vom Sündenfalle und seinen Folgen und von Christo als dem Überwinder der Sünde und des Todes, wobei die Thatsache der Auferstehung Christi in ihrer centralen Bedeutung hervorgehoben wird. R. nimmt zugleich Bezug auf die Versuche der neueren Philosophie (Weiße, Fichte), die Unsterblickkeit 46 der Seele spekulativ darzuthun, und zeigt, wie deren Ergebnisse sowohl hinsichtlich der subjektiven Gewißheit als des objektiven Gehaltes durch die auf der Offenbarung rubende Glaubenserkenntnis weit überboten werden. Mit voller Entschiedenheit betont und bethätigt K. die rückhaltlose Hingabe an die Schriftwahrheit; und in der dogmatischen Ent= wickelung kündigt sich der über Neander hinausgehende Fortschritt an zu lutherisch=kon= so fessioneller Bestimmtheit.

Im Jahre 1839 folgten, durch die Straußsche Evangelienkritik veranlaßt und an Neander sich anschließend, "Borlesungen über das Leben Jesu für Theologen und Nichtstheologen". Im übrigen hat K. die so glücklich beschrittene Bahn biblischstheologischer Forschung litterarisch leider nicht weiter verfolgt. Infolge seiner Berufung nach Rostocks mußte er troß seiner außergewöhnlichen Arbeitskraft auf litterarische Thätigkeit in größerem Stile zunächst überhaupt verzichten. Neben seinem akademischen Hauptamt und den zahlreichen Nebenämtern nahmen ihn freiwillig übernommene Ausgaben der kirchlichen Praxis in Ansspruch. Er war berufen worden in der beiderseitsk klar bewußten Absicht, die die dahin noch ziemlich intakte, aber besonders durch die Wirksamkeit des Professors der Philosophie Go Eduard Schmidt innerlich schon erschütterte Herschaft des Rationalismus in der theologischen

Arabbe 55

Fakultät wie in der mecklenburgischen Landeskirche überhaupt zu brechen. Das Jahrzehnt 1840—1850 ist ausgefüllt von angestrengtester Mitarbeit zur Erneuerung des kirchlichen Lebens und Wesens in Mecklenburg. In diese Zeit fallen die Anfänge der Werke der Heibenmission und der inneren Mission, der Sammlung einer im Glauben und Betenntnis einmütigen Geistlichkeit durch Konferenzen und durch das "Mecklenburg. Kirchen= 5 blatt", welche Bestrebungen sämtlich an K. einen mit Freudigkeit sich hingebenden Förderer und Mitleiter fanden. Im engsten Vereine wirkte er mit Männern wie Hofmann, Kliefoth, Delitsch. Als Führer und treibende Kraft trat bald der etwas jüngere Kliefoth in den Vordergrund, an dessen Richtung auf Wiedergeltendmachung des lutherischen Bekennt= nisses und der lutherischen Kirchenordnung K. überzeugungsvoll sich anschloß. Mehr und 10 mehr sah er sich veranlaßt, wozu er sich bei seiner Berufung ausdrücklich hatte verpflichten lassen, "Arbeiten im rein kirchlichen Gebiete, insbesondere zu legislatorischen Zwecken zu übernehmen". R. war auch Teilnehmer an der bedeutsamen Schweriner kirchlichen Kon= serenz von 1849, welche zur Errichtung der "Kirchenkommission" führte, der Vorgängerin des Oberkirchenrates, und damit die Lösung der Landeskirche aus den Banden des Terri= 15 wialismus prinzipiell anbahnte. In nahem Zusammenhang mit diesen Bestrebungen steht eine umfänglichere kirchenpolitische Publikation aus dem Jahre 1849: "Die evangelische Landeskirche Preußens und ihre öffentlichen Rechtsverhältnisse erörtert in den Maßnahmen ihres Kirchenregiments." In dieser Schrift erhebt er seine Stimme für "Wiederherstellung eines festen kirchenrechtlichen Bodens in jeder Beziehung" und befürwortet aufs Entschie= 20 denste einerseits, daß die innige Verbindung zwischen Staat und Kirche, insbesondere der fürstliche Summepiskopat, festgehalten werde, andererseits, im Gegensatz zu der General= spnode von 1846, daß das reformatorische Bekenntnis wieder zur Geltung komme, zunächst damit, daß die unierte Kirche alle an dem lutherischen Bekenntnis festhaltenden Gemein= den zwecks Vereinigung mit der "evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen" aus ihrem 26 Berbande entlasse. "Nur in dem Festhalten an der Objektivität des Bekenntnisses liegt das Heil."

Auf diesem Standpunkt stehend mußte K. mit tiefer Besorgnis wahrnehmen, wie sein im Jahre 1850 nach Rostock berufener Kollege Baumgarten in seinen Schriften, namentlich seit dem Jahre 1854 ("Die Nachtgesichte Sacharjas"), Anschauungen und so Orundsätze entwickelte, welche ihm dahin zu zielen schienen, die bekenntnismäßige Ordnung der Landeskirche aufzulösen, und welche die obersten kirchlichen und staatlichen Behörden jum Einschreiten gegen ihn veranlaßten. Nachdem Baumgarten schon 1856 aus der theo= logischen Prüfungskommission entlassen war, faßte das Ministerium 1857 seine Amts= aufetzung ins Auge und erforderte von dem Konsistorium, in welchem R. die maßgebende 25 Bersönlichkeit war, ein Erachten über die Frage, "ob und inwieweit die von Baumgarten in seinen Schriften niedergelegten Lehren von dem Inhalt der symbolischen Bücher und der inländischen Kirchenordnung abweichen". Dieser Auftrag brachte K., wie er selbst bekannt hat, in die schwersten inneren Konflikte, nicht bloß im Hinblick auf sein kollegiales Berhältnis, und weil er voraussah, welche Anfechtungen ihm daraus erwachsen mußten, 40 sondern auch weil er grundsätzlich (vgl. "August Neander" S. 110 ff.) der Meinung war, daß eine Ausscheidung häretischer Richtungen nicht durch äußere Einwirkung, sondern durch die freie Lehrentwickelung geschehen sollte. Doch glaubte er nicht leugnen zu können, daß Baumgarten die beim Antritt der Professur übernommene eidliche Verpflichtung auf die Bekenntnisse und die Kirchenordnung thatsächlich gebrochen habe. So unterzog er sich der 45 ihm zufallenden Aufgabe und verfaßte das (als Manustript gedruckte) "Erachten des Großherzoglich mecklenburg. Konsistoriums betreffend Lehrabweichungen des Professors Dr. Baumgarten" 1857, auf welches bin die Dienstentlassung wirklich erfolgte. Es ist bier nicht der Ort, dies Erachten zu prüfen, noch überhaupt auf diese Angelegenheit, welche bamals wie in Mecklenburg so durch das ganze evangelische Deutschland die äußerste 50 Erregung wachrief, näher einzugehen. Nur ist zu erwähnen, daß K. in der Überzeugung von der Berechtigung seines Urteils unerschüttert geblieben ist und dasselbe in mehreren Streitschriften verteidigt hat, nämlich einerseits, vornehmlich gegen von Hofmann, in der Rirchl. Zeitschrift von Kliefoth und Mejer 1858, S. 499 ff., andererseits in der Schrift "Das lutherische Bekenntnis und die in der Sache des Prof. Dr. Baumgarten abgegebenen 55 Gutachten der theologischen Fakultäten zu Göttingen und Greifswald" 1859.

Hiervon abgesehen, war K.s litterarische Thätigkeit seit 1850 ganz vorwiegend auf die Geschichte der Universität Rostock, der kirchlichen Vergangenheit Mecklenburgs und seiner hervorragenden Theologen gerichtet. Es erschienen folgende auf gründlichstem Quellenstudium beruhende, zum Teil sehr umfassende Schriften: "Die Universität Rostock im 15. und 60

16. Jahrhundert" 1854; "Aus dem kirchlichen und außerkirchlichen Leben Rostocks. Zur Geschichte Wallensteins und des dreißigjährigen Krieges" 1863; "Heinrich Müller und seine Zeit" 1866; "David Chyträus" 1870. Sie zeugen wie von der eminenten Bielseitigkeit seiner Gelehrsamkeit, so von dem liedevollen Interesse, mit welchem K. sich in 6 seiner zweiten Heimat eingelebt hatte. Ühnlich hatte er seiner Vaterstadt Hamburg beim Scheiden 1840 in der Schrift Ecclesiae evangelicae Hamburgi instauratae historia ein Denkmal seiner pietätvollen Anhänglichkeit hinterlassen. Doch erst in Mecklenburg sand er in kirchlicher Hinschen Liedenschen geschichtlichen Dinge in Deutschland seit 1866 erfüllte ihn vorwiegend mit Besorgnis, welcher er in seiner letzten Schrift "Wider die gegenwärtige Richtung des Staatslebens im Verhältnis zur Kirche. Ein Zeugnis", 1873, Ausdruck gab. Zahlreiche kleinere Publikationen, als Einzelpredigten, akademische Reden und Vorträge, müssen hier unberücksichtigt bleiben.

Zum Schluß sei einem dankbaren Schüler gestattet zu bezeugen, daß K.s Persönlichs 15 keit in ihrer Lauterkeit und ihrer Hingabe an die Wahrheit des Evangeliums ihm bei einer ganzen Generation mecklenburgischer Geistlicher den Anspruch auf bleibende Verehrung gesichert hat.

D. R. Schmidt.

Rrämer, Heinrich f. Bb VIII S. 33, 4.

Rränze bei den Hebräern.— Litteratur: Einige ältere Monographien in Ugolini, 20 Thesaur. Vol. XXX. Art. Kranz in Winer, Realwörterbuch und Riehm, Bibl. Handwörter- buch, 2. Aufl., 877 f.

Bei den Griechen und Römern spielen, wie allgemein bekannt, Kränze und Blumen im öffentlichen und privaten Leben eine große Rolle (s. unten). Ebenso bei ben alten Agyptern. Der ägyptische Hof z. B. brauchte nach einem uns erhaltenen Verzeichnis für 26 Ausschmückung der Weinkrüge täglich 100 Blumenkränze, für welche die Beamten bei Reisen des Königs ebenso Sorge tragen mussen, wie für die anderen Bedürfnisse. Und wie man die Weinkrüge mit Blumen schmückte, so schmückten sich beim Festmahl auch die Gäste selbst damit; "sie stecken sich Lotusknospen ins Haar und halten sie einander zum Riechen hin, wie die Gäste bei anderen Völkern sich Weinbecher reichen". Blumensträuße so bringt man den Göttern dar, mit Blumenkränzen umwindet man den Sarg des Toten. Rum Stellbichein mit dem Geliebten im Garten bringen die Diener Blumen in Fülle (Ermann, Agypten, 163. 271 f.; vgl. Wilkinson II, 393). — Die Vorliebe der Feraeliten für Blumen war lange nicht so groß. Von eigentlichen Blumengärten, wie die Pharaonen 3. B. solche mit großem Kostenauswand anlegten, hören wir bei ihnen fast nichts. 85 begreift sich aus den klimatischen Verhältnissen: die nötige Bewässerung solcher Gärten war in Palästina in den Gebirgsgegenden ganz unmöglich. Aber die Sitte, bei Gast= mälern und Trinkgelagen, bei Hochzeiten und anderen festlichen Gelegenheiten sich mit grünen Zweigen, mit Blumen und Kränzen zu schmücken, war doch auch den alten Ferneliten nicht fremd, und wurde bei ihnen, wenn auch in beschränkter Ausbehnung, geubt. Der 40 Prophet vergleicht z. B. einmal Ephraims Hauptstadt Samaria auf hohem Berge mit dem stolzen Kranze der Zecher und den welken Blumen anf dem Haupt der Trun= kenen (Jef 28, 1, vgl. Ez 23, 42). Bei Hochzeiten erscheint der Bräutigam mit Kränzen geschmückt (HL 3, 11, vgl. 3 Mak 4, 8). Unter dem Einfluß des Hellenismus wird die Verwendung von Blumen und Kränzen bei Festen ganz allgemein. Unter ben Dingen, 45 die die gottlosen Freigeister zum heiteren Lebensgenuß rechnen, zählt die Weisheit Salomos (2, 8) köstlichen Wein, feine Salben und duftende Blumen auf. Fürsten und Herren huldigt man bei ihrem Empfang mit Kränzen und streut ihnen Blumen auf den Weg (Jud 3, 8). Die Sieger in der Feldschlacht schmückt man ebenso (Jud 15, 13, val. Apk 6, 2). Überhaupt wo große Freude und Jubel herrscht, da schafft man ihr dadurch Aus-50 druck, daß man sich mit Blumen schmückt, auch Thür und Thor und die Häuser bekränzt (3 Mat 7, 16; Sir 1, 11. 18; 6. 31; 15, 6). Dazu vergleiche, wie der Ausbruck Kranz ober Krone sehr häufig als Sinnbild für Schmuck und Ehre jeder Art verwendet wird (Hi 19, 9; Spr 12, 4; 14, 24; 16, 31; 17, 6; Sir 1, 11; 25, 6 u. a.). — Jm Kult der Jöraeliten scheinen dagegen Kränze so gut wie keine Verwendung gefunden zu 55 haben. Es ist heidnische Sitte, die Götzenbilder mit goldenen Kronen zu schmücken (Brief Jer 9), beim Bacchusfest sich mit Epheu zu bekränzen (2 Mak 6, 7), die Opfertiere mit Kränzen zu behängen (AG 14, 13). Die Jöraeliten haben derartiges nicht gekannt. Rur die Tempelwände sind mit geschnitzten Blumengehängen verziert (1 Kg 6, 29), ebenso

haben das eherne Meer und die fahrbaren Wasserbecken des Tempels Guirlandenverzierungen (1 Kg 7, 29. 36). Aber vom Schmuck des Tempels mit lebenden Blumen, Guirlanden oder Kränzen wird uns nirgends etwas gesagt. Doch hängen die Juden bei der Wiederseintweihung des durch Antiochus entweihten Tempels goldene Kränze an der Vorderseite desselben auf (1 Mak 4, 57). Aber weder beim Tempelweihseste, noch, wie man vor allem senwarten sollte, beim frohen Laubhüttensest ist davon die Rede, daß die Festseiernden sich oder die Opfertiere mit Kränzen schmückten. — Im Besonderen ist noch zu erwähnen die Sitte der Griechen, dem Sieger in den öffentlichen Wettkämpsen einen Kranz von Olivensoder Feigenzweigen zu überreichen, denn hierauf wird an zahlreichen Stellen des NTs Bezug genommen (1 Ko 9, 24 f.; Phi 3, 14; 2 Ti 4, 8; Ja 1, 12; 1 Ptr 5, 4; Offb 10 2, 10; 3, 11; 4, 4).

Krafft, Abam, geft. 1558. — Litteratur: Bartholomäus Meyer, Oratio funebris in obitum Cratonis, Marburg 1558; Petrus Nigibius, Elenchus Professorum Acad. Marp. vita defunctorum, Marpurgi Cattorum 1591, S. 30; Wilhelm Dilich, Urbs et academia Marpurgensis. Reu herausgeg. von J. Cajar, Marburg 1867, S. 22; Joh. Tilemann dictus 15 Schend, Vitae professorum theologiae, qui in illustri academia Marburgensi... docuerunt, Marburgi 1727, 4°; F. W. Strieber, Hessische Gelehrtengeschichte, II. Bb, Cassel 1782, S. 378—383; E. Kanke, Marburger Gesangbuch von 1549, Marburg 1862; F. W. Hassische Camp, Hessische Kirchengeschichte seit dem Zeitalter der Reformation, 1. Bb, Franksurt a. M. 1864, L. Ausg. S. 76 st., Th. Brieger, Die angebliche Marburger Kirchenordnung von 1527, 20 Gotha 1881. — Briese von und an Krasst sinden sich: Helii Eodani Hessi poetae excellentissimi et amicorum ipsius epistolarum familiarium libri XII, Marpurgi Hessorum 1543; Joh. Phil. Kuchenbeder, Analecta Hassiaca, Marburg 1732 st., VIII, S. 421 st.; L. Curste und L. v. Rheims, Geschichte... der Kirche St. Kilian zu Corbach, Arolsen 1843, S. 251 st.; P. Tschadert, Brieswechsel des Antonius Corvinus, Hannover und Leipzig 1900 25 (= Duellen und Darstellungen zur Geschichte Riedersachsens Bb IV).

Abam Krafft (auch Magister Abam, Abam von Fulba, Crato Fuldensis, Vegetius genannt), wurde 1493 zu Fulda als Sohn eines Bürgermeisters geboren. Er stu= bierte seit 1512 in Erfurt, wo er sich dem Humanistenkreise anschloß, ward 1514 Bacca= laureus und 1519 unter dem 2. Dekanat des Magister &. Spiringius zum Magister promoviert. so Er hielt Vorlesungen unter anderem über Erasmus Lob der Narrheit und war an einer Schmäh= schrift gegen den Feind des Erasmus, Leus, beteiligt. Mit dem ihm innig befreundeten Joachim Camerarius wohnte er der Leipziger Disputation bei, wo er auch Melanchthon kennen lernte. In Erfurt war er mit Luther bekannt geworden. Nachdem er in Fulda nicht ohne Berfolgung das Evangelium verkündet, begab er sich nach Hersfeld. Hier lernte ihn Land= 85 graf Philipp kennen und ernannte ihn zu seinem Hofprediger, 1526 zum Superinten= benten und 1527 zum Professor der Theologie. Auf der Synode zu Homberg war er zu= gegen und wohnte dem Religionsgespräch zu Marburg, dem Konvent zu Schmalkalden, dem Fürstentage zu Naumburg und den Synoden in Hessen bei. An der Reformation in Göttingen, Hörter, Frankfurt a. M., der Grafschaft Wittgenstein, den gemeinen Landen 40 an der Lahn u. s. w. nahm er thätigen Anteil. Die Bekehrung der hessischen Wiedertäufer und die Verhandlung mit Theobald Thamer (s. d. A.) war Krafft in die Hand gegeben. Außerdem hat er das Marburger Gesangbuch verfaßt, wie er denn überhaupt als Refor= mator von Hessen das Haupt der hessischen Geistlichkeit war. Er starb am 9. September S. Sochhuth + (C. Mirbt). 1558 an der Wassersucht.

Rrafft, Johann (Crato von Crafftheim), geft. 1585. — Schriften: Johannis Cratonis a Krafftheim consilia et epistolae medicinales (herausg. v. L. Scholz), Francofurt 1671, 7 Tom. — Ueber K. handelt Henschel, Crato von Crafftheims Leben und ärztliches Birten, Breslau 1853, 4° (hier wird K. als Resormator der mittelalterlichen Materia medica hingestellt); Gillet, Crato von Crafftheim und seine Freunde, Franks. a. M. 1860, 2 Teile 50 (mit Benusung des reichen, zum Teil ungedrucken Briefschasses K.s.).

Johann Krafft ist am 22. November 1519 in Breslau geboren und erhielt auch hier seine erste Ausbildung. Im Jahre 1534 bezog er die Universität Wittenberg. Auf Empfehlung des Breslauer Reformators Joh. Heß nahm Luther ihn in sein Haus auf. Hier war er sechs Jahre lang Tischgenosse Luthers und hat vieles aufgezeichnet, was so später Joh. Aurisaber in seine Ausgabe der Tischreden Luthers aufgenommen hat. Auch zu Melanchthon trat er in enge Beziehung. Beide, Luther und Melanchthon, verwendeten sich wiederholt und mit Erfolg für ihn beim Rate der Stadt Breslau. Luther sand, obsgleich er ihn gern der Theologie zugeführt hätte, "seine Komplexion zu schwach zum

Predigen" und riet ihm, sich zur Medizin zu wenden. Mit Erlaubnis des Breslauer Rates widmete er sich seit 1543 sechs Jahre lang diesem Studium, zuerst zu Leipzig, wo er mit Joach. Camerarius befreundet wurde, und zu Padua, wo der berühmteste Mediziner jener Zeit, Joh. Baptist Montanus, sein Lehrer war. Als Doktor der Medizin kehrte er 5 nach Deutschland, gemäß seiner Verpflichtung dem Rate gegenüber nach Breslau zurück, wo er im Jahre 1550 zum Stadtphysikus bestellt wurde. Durch glückliche Kuren und gelehrte Schriften gelangte er rasch zu bedeutendem Ruse. Im Jahre 1560 wurde er kaiserlicher Leibarzt und diente als solcher nacheinander Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolf II. Er verließ bei zunehmender Schwäche Ferdinands im Jahre 1563 Breslau 10 und lebte seitdem, mit kurzer Unterbrechung nach Maximilians Tode, am kaiserlichen Hose. Maximilians ernannte ihn zum kaiserlichen Rate, erhob ihn und seine Nachkommen unter Beilegung des Namens: Crato von Crafftheim in den Adelsstand und erteilte ibm außer anderen Gunstbezeugungen im Jahre 1568 die Privilegien eines Pfalzgrafs. Das große Vertrauen, welches er bei dem Kaiser Maximilian genoß, benutte er offenkundig und 16 entschieden zur Förderung des Protestantismus. Er war es, der die Versuche des Bischofs Hoseus und der Jesuiten am kaiserlichen Hofe, Maximilian aus seiner kirchlich unentschiedenen Stellung heraus ganz auf die Seite der Gegner des Protestantismus zu ziehen, fortdauernd vereitelte. Daher er am kaiserlichen Hofe sehr angefeindet war, um so mehr, als der klug angelegte Plan, nach welchem der Protestantismus bekämpft werden sollte, 20 vorläufig zu einer scheinbaren Begünstigung des strengen Luthertums (Flacianismus) gegen die mildere melanchthonisch-calvinische Richtung im deutschen Protestantismus führte. dieser hatte sich Crato immer entschiedener hingeneigt. Schon in Breslau hatte er sich im Sakramentsstreit auf die Seite Melanchthons gestellt, von dem ein wichtiger Brief an Cr. (21. März 1559) vorliegt. Seine vertraute Freundschaft mit Zacharias Ursinus, die sich 25 aus der früheren Gönnerschaft gegen diesen seinen Breslauer Landsmann später gebildet, befestigte ihn in seiner kirchlichen Parteistellung. Daher er sich auch zu dem reformierten Staatsmanne Languet, dem früheren Geschäftsträger des Kurfürsten August von Sachsen, dann Ratgeber Joh. Kasimirs und Diener Wilhelms von Dranien, hingezogen fühlte und mit den Schweizern Bullinger und Beza in Briefwechsel stand. — Mit mehr ober weniger Erfolg 80 half er die von der flacianischen Richtung ausgehenden Bestrebungen zur Herstellung einer streng lutherischen Kirche in Deutschland zu bekämpfen. Er nahm in diesem Sinne einen wesentlichen Anteil an dem Versuche, die kirchlichen Verhältnisse der Protestanten in den österreichischen Erblanden (im Jahre 1568) zu ordnen. Er trat als ein Hauptfürsprecher der böhmischen Brüder auf, und als der Vergleich zu Sendomir in Polen (im Jahre 85 1570) eine Union der Lutheraner, Reformierten und böhmischen Brüder glücklich hergestellt hatte, versuchte er die böhmischen Brüder zu einer Union mit den Kirchen augsburgischer Konfession zu bewegen und ihnen so den noch mangelnden Rechtsboden zu verschaffen. — Die Umtriebe der Gegner des Kurfürsten Friedrichs III. von der Pfalz und seiner kirch= lichen Reformen wurden durch ihn vereitelt. — Der Versuch, den umsichtigen, überall 40 thätigen Mann in die Wittenberger Katastrophe des Jahres 1574, welche die Niederlage der melanchthonisch=calvinischen Richtung in Kursachsen herbeiführte, zu verwickeln und so seinen Sturz herbeizuführen, mißlang zwar, aber doch wußten die Gegner ihn vom Sterbebette Maximilians ferne zu halten und des Kaisers Tod (12. Oktober 1576) zog seine Entfernung vom Hofe nach sich. Er kehrte nach Breslau zurück. Der schmähliche Angriff 45 seines Rollegen, des kaiserlichen Leibarztes Dodonäus, der ihn in einer Schrift der falschen ärztlichen Behandlung Maximilians beschuldigte, sollte ihn für immer beseitigen. Ruf als Arzt war aber so fest begründet, daß Kaiser Rudolph II. ihn im Jahre 1578 wieder an seinen Hof berief. Hier hatten sich unterdes die Verhältnisse so verändert, daß an eine einflufreiche Stellung, wie früher, nicht mehr zu benten war. Des Hoflebens 50 müde und körperlich geschwächt zog sich Crato im Jahre 1581 auf sein früher erworbenes Gut Rückerts bei Reinerz in der Grafschaft Glat zurück, wo er eine evangelische Ge= meinde gegründet und nach pfälzer, also reformierter Ordnung eingerichtet hatte. Im Jahre 1583 kehrte er nochmals nach Breslau zurück und bildete neben Andreas Dudith den Mittelpunkt für einen Kreis kirchlich gleichgesinnter und hochgebildeter Männer, welche die to wichtigsten Zeitfragen eingehend erörterten und mannigfache kirchliche Unregung gaben, die auf die konfessionelle Wandlung am Hofe von Liegnitz, Brieg und Ohlau einen entscheidenden Einfluß übten. Daher der Bischof von Breslau den beiden gleich verhaften Männern Crato und Dubith noch einmal eine Nachstellung bereitete und im Jahre 1584 einen kaiserlichen Befehl zur Untersuchung und event. Ausrottung des Calvinismus in Breslau 60 erwirkte, der den von melanchthonischem Geiste beseelten Rat bestimmte, die angesochtene

Sache offen gegen den Bischof in Schutz zu nehmen. Crato starb in seiner Vaterstadt 19. Oktober 1585. Je merkwürdiger heute die Episode der Regierung Maximilians II. erscheint, desto höher wird man die kirchengeschichtliche Bedeutung dieses seltenen Arztes einschätzen; in der Provinzialkirchengeschichte Schlesiens wird man ihn außerdem neben Heß stets mit Ehren nennen. (Gillet 7) P. Tschackert.

**Arafft,** Johann Christian Gottlob Ludwig, gest. 1845. — G. Thomasius, Das Wiedererwachen des evangel. Lebens in der luther. Kirche Bayerns, Erl. 1867, S. 171 ff.; Ph. Hänchen, Einiges aus dem Leben Kraffts in der Resorm. KB. 1868, S. 193 ff.

Die im 3. und 4. Decennium dieses Jahrhunderts geschehene Erneuerung der luthe= rischen Kirche in Bayern aus dem Verfall, in welchen der vulgäre Rationalismus sie ge= 10 Bracht hatte, knüpft sich zum Teil an die Person des reformierten Pfarrers und Prosessors Dr. Krafft. J. Chr. K. von Hofmann hat es öffentlich und privatim wiederholt bezeugt, Daß Krafft sein geistlicher Bater gewesen sei, dem er nächst Gott das Beste verdanke, was ein Mensch dem andern geben könne. Stahl sagt in einer Rede auf der Generalspnode Bu Berlin 1846, worin er Krafft mit Spener, Wilberforce, Harms zusammenstellt: "Der 15 Mann, der in meinem Vaterland (Bahern) die Kirche auferbaute, der apostolischeste Mann, der mir in meinem Leben begegnete, der Pfarrer Krafft, war ein strenger Bekenner des reformierten Lehrbegriffs. Ob er den Heidelberger Katechismus in der Tasche herum= getragen, gleichwie der Rezensent Kleists Frühling, das weiß ich nicht (bezieht sich auf die Neußerung eines Vorredners); aber das weiß ich, daß er einen Frühling aufblühen machte 20 im ganzen Lande, dessen Früchte für die Ewigkeit reifen werden." Noch näher charakterisiert ihn Stahl in der Augsb. Allg. Zeitung vom 5. Februar 1846: "In Erlangen wirkte damals der Pfarrer Krafft, ein Mann, wie er sich in unserer Zeit und zu allen Zeiten selten findet. Dhne besondere geistige Gaben und wissenschaftliche Auszeichnung, namentlich ohne große Beweglichkeit und Gewandtheit der Gedanken, aber von großer 25 Stärke und Energie des Willens, von schlichtem Glauben an das Wort Gottes und von einer völligen, sein ganzes Wesen verklärenden Hingebung in dasselbe, ja Identifizierung mit demselben — ein wahrhaft apostolischer Charakter — wurde er für die protestantische Landeskirche Baberns jener Sauerteig des Evangeliums, der den ganzen Teig durch= fäuert." — Krafft war, wie Thomasius in seiner Gedächtnisrede ihm nachrühmt, ein treuer so Zeuge der göttlichen Wahrheit, nicht bloß durch Wort und Rede, sondern durch seine ganze Persönlichkeit, ja durch sie zuerst. Gesinnung und Wort durchdrangen sich lebendig in ihm und die äußere Bezeugung war nur der treue und wahrhafte Ausdruck des Innern. "Es lag ein Ernst über seiner Persönlichkeit ausgebreitet, dem mans wohl anmerkte, daß er aus einem in Gott verborgenen Leben stammte, gepaart mit jener stillen 85 und sichern Ruhe, die ihres Weges und Zieles gewiß ist. Dabei tiefe Gottesfurcht und die Liebe, die nicht das Ihre sucht, Entschiedenheit des Charakters, Gewissenhaftigkeit im Rleinen und aufopfernde Treue im Amt. Seine persönliche Erscheinung war eine stille Predigt von der Kraft Gottes, die in ihm wohnte." Beides aber, jener Ernst und jene Ruhe hatten ihren Grund in seinem festen Glauben an Gottes Wort in der Schrift, in 40 der erwogenen Überzeugung, daß die hl. Schrift vom Anfang bis zum Ende Werk des hl. Geistes, Inbegriff des ganzen Rates Gottes zu unserer Seligkeit sei. Diese Überzeugung, nachdem sie ihm auf dem Wege seiner Lebensführung unter langen und schweren Erfahrungen allmählich zu voller Klarheit aufgegangen war, ist fortan die Seele seines Lebens und der Angelpunkt seiner ganzen Theologie gewesen. Er war ein Schrift= 45 theologe im vollsten Sinne des Worts, Schriftforschung, Schriftauslegung, Schriftverteidi= gung war ihm Lebensaufgabe, in der Schrift gegründete Theologen zu bilden, sein Ziel. Bom Jahre 1818, wo er Professor in Erlangen wurde, bis zum Jahre 1824 war der Eingang, den er fand, nur gering, aber mit dem Jahre 1824 begann für ihn eine Zeit umfassender Einwirkung und sie dauerte in ihrer vollen Blüte über ein Jahrzehnt, so 50 lange nämlich, bis neben ihm gläubige Dozenten, meist seine Schüler, in Erlangen auf= Bor einem großen Auditorium las er Pastoraltheologie, Dogmatik, neutestament= liche Exegese, und als besonderes Verdienst muß hervorgehoben werden, daß er der erste deutsche Professor war, der ein Kollegium über Missionsgeschichte las, im Wintersemester 1825/26. Wie Krafft auf dem Katheder zugleich Seelsorger und Prediger war, so war er auf 55 der Kanzel zugleich Lehrer. Dazu machte ihn eingehende Textentwickelung und gründliche Schriftauslegung. Seine Person und sein Haus war der Mittelpunkt der verschiedensten Thätigkeiten fürs Reich Gottes (Bibel= und Missionssache) in damaliger Zeit, wo die Kirche fast kein Lebenszeichen von sich gab. Er hat 1824 ein Rettungshaus gestiftet (der

Entstehungszeit nach das vierte oder fünfte in Deutschland) und innere Mission getrieben, lange ehe dieser Name aufkam. Mit vielen gläubigen Christen nah und sern stand er in Verbindung, die in wichtigen Angelegenheiten seinen Rat begehrten und sein Urteil ein=

holten, oder an seinem Glauben sich erquickten.

Geboren war Krafft den 12. Dezember 1784 zu Duisburg, wo sein Vater als Prediger wirkte. Schon im Jahre 1798 verlor er seinen Vater und nun kam bei den schweren Kriegszeiten eine Zeit der Not über das verwaiste Haus, in welchem aber die treffliche Mutter ihren Kindern als leuchtendes Exempel des Glaubens vor Augen stand. Krafft studierte in Duisburg, dessen Lehrer aber leider im Dienst des Unglaubens standen. 10 Allein so sehr diese Richtung seinen scharf benkenden Geist mit Vorurteilen gegen Gottes Wort und Offenbarung erfüllte, so ließ doch das Beispiel gläubiger Menschen ihn nie dazu kommen, in den Grundsätzen des Unglaubens Ruhe zu finden. In seiner Kandidatenzeit war er fünf Jahre lang Hauslehrer in Frankfurt a. M. bei der trefflichen Familie de Neufville, und dieser Aufenthalt gereichte ihm vielfach zur Förderung, ohne jedoch seinen 16 inneren Zwiespalt ganz zu heben. Im Oktober 1808 wurde er Pfarrer an der refor= mierten Gemeinde zu Weeze bei Cleve und im Februar 1811 trat er in den Chestand mit der Predigerstochter Wilhelmine, geb. Neumann aus Cleve. In den ersten Jahren seines Chestandes hatte er noch hinsichtlich der großen Thatsachen des Evangeliums mit Zweifeln zu kämpfen, die seinen Geist quälten und keine Freudigkeit zu seinem Predigerberuf bei 20 ihm aufkommen ließen. Indessen forschte er unter Gebet immer fleißiger in der Schrift und immer mehr fielen die Schuppen von seinen Augen. Als er 1817 zum Prediger der deutsch-reformierten Gemeinde in Erlangen berufen wurde (Professor an der dortigen Universität wurde er 1818), hatte er bereits den Standpunkt eines bibelgläubigen Supranaturalismus errungen und freute sich, in der Universitätsstadt bessere Gelegenheit zu be-25 kommen, seine Dogmatik zu schreiben, eine Arbeit, die er als seine Lebensaufgabe ansah, und auch insofern gelöst hat, als er mehrmals vor einem großen Auditorium Dogmatik las und ein beinahe druckfertiges Manuskript hinterlassen hat. Die letzte Krisis, die er in seinem Leben durchzumachen hatte, "seine Bekehrung", datiert er selbst vom Frühjahr 1821. Als er diesen Vorgang seinem Bruder Gottlob (weiland Pfarrer in Köln) gemeldet hatte, 80 anwortete letterer: "Ich ahnete wohl aus beinem längeren Schweigen, daß eine besondere Bewegung in beinem Innern vorgehe: das Verstummen des Zacharias, bis er mit einem Lobgesang den Mund öffnete." — 1833 nahm ihm der Herr seine ausgezeichnete Lebensgefährtin, die ihm namentlich bei seiner Thätigkeit für innere Mission (z. B. Gründung der Armentöchteranstalt) treulich zur Seite gestanden hatte. Nach einem zwölfjährigen 25 Witwerstand erlag er selbst einer dreimonatlichen Krankheit am 15. Mai 1845 im 61. Lebensjahre. Geschrieben hat Krafft, außer einer Abhandlung de servo et libero arbitrio, Nürnb. 1818, sieben Predigten über Jes 53 und vier Predigten über 1 Ko 1, 30, endlich einen Jahrgang Predigten über freie Texte (Erlang. bei Heyder 1828, 1832, 1845). Nach seinem Tobe ist erschienen: Chronologie und Harmonie der vier Evangelien, heraus-40 gegeben von Dr. Burger, Erlangen 1848. A. Goebel +.

Krafft, Karl, gest. 1898. — Kurze Selbstbiographie aus dem Pastorenalbum der ref. Gemeinde in Elberseld abgedruckt in Westd. Zeitung 1898, Nr. 101 vom 2. Mai; Nekrosloge in Ztschr. des Berg. Geschichtsvereins 1897, S. 171 ff. und im Wupperth. Bolkstalender, Bote des Thales 1899, S. 13 s.; Leidenfrost, Stammtasel der Familie Leidenfrost u. s. w., 45 Graz 1876.

Der besonders als Pastor an der resormierten Gemeinde zu Elberfeld und als Forscher auf dem Gebiete der Rheinischen Kirchengeschichte bekannte Karl Joh. Fr. Wilh. Krafft stammte aus einem alten Theologengeschlecht. Sein Urgroßvater Joh. W. war Prosessor er Theologie zu Marburg, der Großvater Elias Christoph resormierter Pastor zuerst seit 1811 in Schöller dei Elberfeld, dann, nachdem er sich 1813 mit einer Tochter des originellen Kirchspielpastors Strauß zu Jerlohn vermählt hatte, seit 1814 in Köln thätig, wo ihm vier Wochen nach dieser Übersiedelung, 25. November 1814, der erste Sohn Karl geboren wurde. Nach dem schon zwei Jahre darauf ersolgten Tode der Mutter, welcher ihr Bruder, Pastor Strauß zu Konsdorf und Elberseld in seiner Schrift "Glockentöne" in dem Abschnitt "Die Sterbende" ein Denkmal gesetzt hat, wurde die Erziehung des Knaben zuerst von der Großmutter Ulrike, geb. Leidenfrost, später von einer zweiten Mutter, Louise, geb. Vorster, geleitet. Nachdem von ihm das Gymnasium seiner Vaterstadt durchgemacht war, widmete er sich, durch die gesegnete Wirksamkeit angeregt,

die sein Bater als offenbarungsgläubiger Prebiger bes Evangeliums und feit 1816 auch als Ronfistorialrat in bem neugegrundeten tgl. preug. Konfistorium ju Koln bis ju feinem frühen Tobe 1830 gehabt batte, bem Stubium ber Theologie. Bu biefem 3wod begab er fich im Berbft bes Jahres 1832 nach Erlangen in bas Saus feines Oberms, des Bfarrers der dortigen deutsch-reform. Gemeinde und Professors der reform. Theologie s Joh. Christ. Krast, welcher damals auf dem Höhepunkte seiner weitreichenden und tief-Joh. Thrist. Krasst, welcher bamals auf bem Höhepunkte seiner weitreichenben und tiefgreisenden Thätigkeit stand. Außer diesem war es besonders noch der Theologe Harles, der Raturhistoriker Karl von Raumer und der Philologe Böderlein, von denen der Jüngling sorderliche Anregung erhielt. Rux ungern infolge eines Studentenaufruhrs verließ er Erlangen. Er suchte nun Berlin auf, two sein Oheim mütterlicherseits, der Prosesso der in praktischen Theologie Friedrich Strauß ledte. Schleiermacher, gegen den er Aldneigung suhlte, war durz vorder gestorden; Reander, Henglienberg und Stessens der er in ihren Borsesung nicht vorterlicht auf ihn, währende eine Ernkliche Erkrandung auf einer Jerienreise in Prag für sein meres Leden segenstreich wurde. Dann 1835 wieder is zur Heimat zurückgesehrt, dezog er die Universität Bonn. Rachdem er hier bei Rissel und Sack noch einige theologische Vorleiungen gebort batte, wandte er sieh da um und Sad noch einige theologische Borleiungen gebort batte, wandte er fich, ba er fich jum Bredigtamt nicht fabig bielt, und eine fleine Erbichaft ihm bie Fortfetjung alabemifcher Studien ermöglichte, pur Philologie, aber fie ericien ibm bald als eine geiftlofe Biffenihaft und fo gab er fie wieber auf.

Bielmehr bestand er nun 1837 und 1838 die beiden theologischen Brüfungen, worauf am Ghunasium in Bonn als Religionslehrer Anstellung fand. Bald banach aber burde er von der Gemeinde Flamersheim Großbullesheim bei Bonn, und zwei ein halb Jahr fpater von ber reformierten Gemeinde hudestvagen an der Buchper bei Lennep jum Baftor berufen; an letterem Orte fühlte er fich im Bertehr mit einem trefflichen, be mi benders aus in ber Seelforge erfahrenen, Rollegen und mit tüchtigen benachbarten Amtsbrudern fehr wohl. Alls aber burch feinen Bortrag über eine größere Reife, die er von bort auch nach Italien unternommen und auf ber er in Rom und Recepel auch gevredigt batte, die Gemeinde ju Duffelborf auf ibn aufmertfam geworben war, folgte er im Berbft 1844 der Berufung dorthin. Erft da in Duffeldorf tamen feine Krafte ju voller Ent- m fultung und Birtung. Ivar underheiratet in einem ganz unzureichenden Pfarrhaufe wohnend, aber voller leiblicher Gefundheit und Frische fich erfreuend, verfündete er, indem die Eintwirfungen ber Erlanger Beit in ihm wieber lebendig wurden, das Evangelium immer haftiger und begeifterter, auch mit bem wachsenben Erfolge ber Erwedung und Startung mariger und begenterer, duch nit dem wachzeiden Erroge der Erwerung und Starting hristlichen Glaudens und Lebens. Die Revolutionszahre 1848 und 1849 gaben ihm wentersache Gelegenheit seine eifrige königstreue Gesinnung und seine Uberzeugung von dem göttlichen Beruf der Obrigstet durch Bekämpfung aller aufrührerischen Bestredungen zu bethätigen, was ihm die Todsendschaft der Revolutionäre zuzog. Danach aber suchter der die allen Rächten des Umsturzes entgegengestellte Arbeit der inneren Risson nach kräften zu seiner Insbesondere war er deteiligt an der Gründung der Retungsanstalt en zu Ausgehöhrlich durch dem Grafen von der Recke und als langighriges Mitglied der Russe tortums an ihrer fortbauernben Berwaltung. Auch ber außeren Riffion tvandte er fein thatiges Intereffe pu. Außerdem übernahm er bie Leitung ber evangel, höheren Zöchterfcule ju Duffeldorf und für funf Jahre Die Thatigteit als Religionelebrer an ber bortigen städtischen Realschule. Ferner machte er sich um die Stadt verdient durch die es Gründung eines ebangel. Krankenhauses, die er in Erinnerung an seine Erfrankung in Brag und seine Genesung von derselben betrieb. Und selbst über die Rheunprodung hinaus erstreckte sich seine Wentstams von versetven vertred. Und zeine die Andervollig genaus exstreckte sich seine Wentstamsen er zu Generallschenwistationen in anderen Produzen berufen wurde. Neben solcher vielseitigen praktischen Thätigkeit sand er aber auch noch Beit und Kraft zu litterarischer Beschäftigung. Den äußeren Anlas dazu der seine amts we liche Berpflichtung, den kirchlichen Anzeiger der evangel. Gemeinde zu Dusseldorf mit geseignetenn Stosse zu versorgen. Zu vesem ver geschad es zunachst, daß er, innerlich dazu durch seine Liebe zur heine dewogen, Stoden uber die Kirchengeschafte der Rheinstadien und Anzeigen welchen weber werden welchen welchte welchen welche welchen welchen welche welchen welche welchen welchen welchen welchen welchen welchen welchen welche welchen welche welche welche welchen welchen welche we proving betrieb, aus welchen neben mehreren Neineren Auffähen un Anzeiger wie bem über die Pfalzgräfin Ratharina Charlotte in den Jahrgängen 1851 u. 1852 auch die größere au Abhandlung über die gelehrte Schule zu Düsseldorf und deren ersten Rektor Joh. Monheim 1853 bervorging,

Diefe reiche und gefegnete Birffamleit in Duffelborf wurde aber nach swölfsahrigem Aufenthalt dort abgebrochen, als R., während er einen Ruf nach seiner Baterstadt Köln abgelehnt hatte, im Oktober 1856 einer Berufung in das von kräftigem veligiöfen Leben so

durchzogene Wupperthal, in die neu errichtete fünfte Pfarrstelle der reformierten Gemeinde zu Elberfeld, folgte, von seiner ihm einige Jahre zuvor vermählten Chefrau, einer Tochter des Pastor Eduard Hermann zu Duisdurg, und zwei kleinen Kindern begleitet. Auch da in Elberfeld hat K., obschon bald unter einem nervösen Kopfleiden seine Frische zu leiden 5 begann, einige Jahrzehnte hindurch eine in hohem Maße fruchtbare praktische Thätigkeit entfaltet, die nur durch seine Wirksamkeit als Feldprediger in den Kriegsjahren 1866, 70 u. 71 unterbrochen wurde. Neben seinen Predigten, welche mit unerschrockener Bekämpfung des Unglaubens, des Weltsinnes, des Umsturzes und des römischen Aberglaubens die Grundwahrheiten des Evangeliums geltend machten, trieb er mit großer Treue private 10 Seelsorge und Krankenbesuch. Dagegen zog er sich von den mancherlei Kämpfen im öffentlichen Leben und in der Gemeinde mehr und mehr zurück, um lieber die Muße, welche ihm seine Amtspflichten ließen, zu stiller wissenschaftlicher Arbeit zu benuten. Dieselbe bezog sich wohl auch auf das Gebiet der neutestamentlichen Wissenschaft, auf dem er freilich durch eine sehr schroffe Inspirationstheorie ziemlich enge gebunden war, ganz 15 besonders aber wieder auf die Rheinische Kirchengeschichte. Unter den außerordentlich reichen Früchten seiner der letzteren geltenden, auf die ersten Quellen begründeten, Studien können hier nur die wichtigsten hervorgehoben werden. Dahin gehören von den besonders veröffentlichten Schriften: Briefe und Dokumente aus der Reformationszeit (her. zus. mit seinem Bruder Wilhelm) 1875, Rückblick auf die synodale Geschichte des Bergischen Landes 20 1878, Geschichte der Märtyrer Klarenbach und Fliesteden 1886, Lebensbild des Kaufmanns Dan. Hermann, und zum Andenken an Christian Kraft 1895. Ferner von seinen Beiträgen für die Zeitschr. des Bergischen Geschichts-Vereins, den K. 1863 mit dem Direktor Bouterweck begründet hatte, 1869: Mitteilungen aus der niederrhein. Reformations= geschichte; 1871: Alex. Hegius und seine Schüler; 1890: Nicolaus Buscoducensis zu Wesel; 1893: Domherr Friedr. Graf zu Rietberg; 1894: Gerhard Demiken. Sodann von Abhandlungen in den Th. Arbeiten aus dem rhein. wiff. Prediger-Verein, 1872: Quellen ber Geschichte der evangel. Bewegung am Niederrhein; 1874: Briefe Melanchthons, Bucers u. s. w. und 14 Briefe Luthers; 1880: Joachim Neander; 1882: Zur Geschichte v. Klarenbach und Fliesteden; 1889: Briefe Zach. Ursins, z. rhein. Reform.-Gesch. unter 30 Erzb. Hermann v. Wied; 1891: die Reformationsordnung von Kaiserswerth. Endlich von Auffätzen im Elberfelder Reform. Wochenblatt: 1893: die berühmte Kaufmannssocietät zu Elberfeld vor 100 Jahren und Erinnerung an Peter Teschenmacher; 1895: ein Blick auf die geistl. Litteratur Elberfelds im vorigen Jahrhundert; 1895: die Zerstörung der Neanderhöhle. — Die Beröffentlichungen dieser Art erschöpften aber keines= 25 wegs die Fundgruben, welche K.s umfangreiche Kenntnisse und seine bedeutenden Samm= lungen von Handschriften, Büchern und Auszügen für die Erforschung der kirchlichen und auch bürgerlichen Geschichte der Rheinlande boten. Und so hat er jene vielfach mit großer Uneigennützigkeit und Freundlichkeit auch anderen Forschern auf diesem Gebiete zur Verfügung gestellt. Die wissenschaftlichen Verdienste, die er sich damit erwarb, fanden da= 40 durch einen gebührende Würdigung, daß er bei Gelegenheit des Lutherjubiläums 1883 von Bonn den theologischen und von Marburg den philosophischen Doktorgrad erhielt. In äußerlicher Beziehung war damit der Höhepunkt seines Lebens bezeichnet.

Das Jahr barauf sah er sich durch die Steigerung seines Ropfleidens, besonders durch die häufigen Schwindelanfälle, genötigt, sein Pfarramt, das er 28 Jahre lang in Elberfeld 45 verwaltet hatte, niederzulegen. Jedoch hat er dann noch fast 12 Jahre lang als Emeritus durch allerlei freiwillige postorale Thätigkeit, wie Bibelstunden, Krankenbesuche und Leichen= predigten, sich in seiner Gemeinde nütlich gemacht, bis endlich, nachdem ihm früher vier Kinder und seine Gattin durch den Tod entrissen waren, auch er selbst nach längeren schweren Leiden, die auch in innerliche Kämpfe, aber zulett zu frohem Glauben führten, am 50 15. März 1898 in die Ewigkeit gerufen wurde, in weiten Kreisen als ein Mann von origineller Art, ein Brausekopf mit friedfertiger menschenfreundlicher Gesinnung und ein lauterer dristlicher Charafter betrauert. Gieffert.

Rrafft, Wilhelm, gest. 1896. — Selbstbiographie im Professorenalbum der ev.-theol. Fatultät zu Bonn; Netrolog in ber Bonner Zeitung vom 10. Januar 1897 vom Unterzeich-55 neten. Einige Angaben in D. Ritschl, Al. Ritschls Leben.

Der jüngere Bruder von Karl K., Wilh. Ludtv. K., der Bonner Professor, war geboren den 8. September 1821 zu Köln, aus der zweiten Che des Vaters (f. S. 60, 57). Auch ihn wies in theologische Bahnen die Familientradition und die starke religiöse Ein= wirkung des frommen Baters, die auch nach dessen frühem Tode nachwirkte. Denn wäh-

rend der ganzen Zeit seines Ghmnasialunterrichts, den er in Köln zuerst auf dem Karme= literapmnasium, dann auf dem damals unter der Leitung des Direktors Grashoff stehen= den Friedrich-Wilhelms-Gymnasium erhielt, bewegten ihn am meisten die religiösen Fragen. Wohl trieb er auch die übrigen Studien mit Luft und Liebe, wie seine schönen, aus der Schulzeit stammenden, bis zu seinem Tode von ihm aufbewahrten Sammlungen von 5 Mineralien und römischen Münzen bewiesen. Allein mehr und mehr trat vor solchen das Interesse für die Geschichte des Reiches Gottes in den Vordergrund. So entsprach es seinem persönlichen Wunsche, daß er im September 1839 vom Gymnasium mit dem Zeugnis der Reife entlassen, die Universität Bonn bezog, um sich dem Studium der Theologie zu widmen. Nachdem er dort drei Semester hindurch theologische Vorlesungen 10 von Nitssch, Sack, Bleek, Kinkel, philosophische und philosogische von Brandis, Lersch und Gildemeister besucht hatte, begab er sich Oftern 1841 nach Berlin. Hier hörte er besonders Kirchengeschichte bei Neander, daneben auch einige Kollegien von Hengstenberg und Strauß. Außerdem gewann auf ihn einen sehr anregenden Einfluß auch der Phi= losoph Schelling, der damals nach längerem Schweigen eben wieder öffentlich aufgetreten 15 war, und zwar nicht bloß durch seine Vorlesungen, sondern noch mehr durch den engen persönlichen Verkehr Kraffts mit dem berühmten Philosophen, in dessen Haus er durch die

freundschaftlichen Beziehungen seines Erlanger Oheims zu ihm Zutritt erhielt.

Oftern 1843 kehrte K. nach der Rheinprovinz zurück, um sich für das theologische Kandidateneramen vorzubereiten, das er im Herbst desselben Jahres in Koblenz bestand. 20 Dann kehrte er noch einmal nach Berlin zurück, wo er den Besuch Schellingscher Vorlesungen fortsetzte, im Rankeschen historischen Seminar arbeitete, bei Schmölders Arabisch lernte und mit besonderem Interesse Karl Ritters Vorträge über die Geographie Palästinas hörte. Mit letterem wurde er auch persönlich näher bekannt in dem Hause seines Onkels, des Hofpredigers F. Strauß, in welchem auch Ritter verkehrte. Auf des letzteren Rat faßte 25 er nun den Entschluß, die für die Vorgeschichte und Geschichte des Christentums wichtigsten Orte des Morgenlandes aufzusuchen. Im Herbst 1844 trat er mit seinem Freunde und Better F. A. Strauß die geplante Orientreise an. Griechenland, Agppten, Nubien, Arabien mit dem Sinai und Palästina wurden besucht, besonders viel Zeit wurde der Erforschung Jerusalems gewidmet. Auf der Rückreise gegen Ende des Jahres 1845 blieb 20 er noch einige Zeit lang in Rom zum Zwecke archäologischer und geschichtlicher Studien. Auch knüpfte er hier wie an vielen anderen Haltepunkten seiner Reise mannigfache Bekanntschaften an, die von bleibendem Werte für ihn wurden. Dann kehrte er in die Heimat zurück, und nun siedelte er mit seiner Mutter von Köln nach Bonn über, tvo er, besonders durch Nitssch dazu ermuntert, am 1. August 1846 zum Licentiaten der Theologie promo= 85 vierte und am 12. November desselben Jahres seine Habilitation an der evang.=theolog. Fakultät vollzog. Aus seiner Licentiatenarbeit ging dann die erste von ihm veröffentlichte Schrift hervor, die Ende 1846 abgeschlossen wurde, die Topographie Jerusalems, in welcher er seine auf der Orientreise gewonnenen Beobachtungen erfolgreich verwerten konnte, während seine Reisetagebücher in der von seinem Gefährten Fr. Strauß 1847 40 herausgegebenen Schrift "Sinai und Golgatha" zum Abdruck kamen. Auch seine im Sommersemester 1847 gehaltenen Vorlesungen knüpften noch an seine durch die Orientreise belebten Interessen an, indem er die Geographie Palästinas und die alttestamentliche Geschichte vortrug. Daneben aber hatte er sich bereits auch dem Studium der Kirchengeschichte zugewendet. Als dann bald nach der Berufung von Nitssch nach Berlin auch 45 Sack Bonn verließ, trat R. im Winter 1847 in die dadurch entstandene Lücke ein mit einer Vorlesung über den zweiten Teil der Kirchengeschichte. Und seitdem hat er diese Disziplin in seinen Vorlesungen regelmäßig behandelt, die sich auch auf verwandte Gegen= stände erstreckten. Mit Hintveis auf den sehr guten Erfolg dieser Lehrwirksamkeit empfahl ihn die Fakultät wiederholt dem Ministerium zur Berücksichtigung. Aber erst ein im Herbst 50 1850 an ihn ergangener Ruf an die Universität Basel hatte zur Folge, daß er zum außerordentlichen Professor befördert wurde, worauf er jene äußerlich vorteilhafte Berufung ablehnte. Ein Jahr danach trat er mit Frieda von Scheibler in die Ehe, welcher drei Söhne und zwei Töchter entsprossen.

So in Bonn fester eingewurzelt, verhielt er sich ablehnend auch, als im Herbst 1853 55 ihm die Professur für resormierte Theologie in Erlangen angeboten wurde. Bald darauf erschien seine Hauptschrift: Die Kirchengeschichte der germanischen Völker, I. Bd, 1. Abt. 1854. In Bezug auf die Förderung, welche durch diese leider nicht weiter fortgesetzte Arbeit die Kirchengeschichtsschreibung ersahren hat, sei nur das Eine erwähnt, daß die hier gegebene Bestimmung des Todesjahres von Ulsilas, obschon lange widersprochen, heut= 60

zutage sast allgemein als die richtige anerkannt ist, wie denn ganz ähnlich auch die Anschauung, die er in seiner Topographie von Jerusalem über die Lage von Golgatha dargestellt hatte, nach vielsacher Bestreitung später wieder mehr Freunde gewonnen hatte. Ein Chrenersolg der zuletzt veröffentlichten Schrift war es, daß im September 1855 die Bonner Fakultät bei Gelegenheit der dritten Säkularseier des Augsburg. Religionsfriedens ihrem Extraordin. K. die Würde eines Doktors der Theologie erteilte. Dagegen verzögerte sich seine mehrmals von der Fakultät beantragte Ernennung zum Ordinarius die zum Juli 1859. Seitdem hat er noch einige kleinere, meistens auf die neuere Rheinischen Kirchengeschichte bezügliche Arbeiten veröffentlicht.

o Im Jahre 1863 wurde er in die theol. Prüfungskommission zu Münster i. Weberusen, später zum Mitglied des Konsistoriums in Koblenz ernannt. Auch sonst hat en sich noch vielsach auf kirchlich praktischem, besonders synodalem Gebiete bethätigt. Unt einige demselben angehörige Aufsäte von ihm sind in der Monatsschrift für die evangel Kirche der Rheinprovinz und Westfalens, Jahrg. 1850—1852, sowie in den von vo. d. Golt und Wach herausgegebenen "Synodalfragen" 1874—1875 veröffentlicht. Für das Jahr 1866/67 wurde ihm das Amt eines Rektors der Bonner Universität über

tragen.

35

In diesen verschiedenartigen Thätigkeiten hat sich K. durch zwei Vorzüge ausgezeichnet Erstlich bewies er da überall, trot seines festen positiven theologischen Standpunktes auch 20 in kirchlichen und theologischen Angelegenheiten eine weitgehende persönliche Friedensliebe die ihn wohl mitunter auch zu unbegründeter Zustimmung führte, aber doch aus aufrichtiger menschenfreundlicher Gesinnung hervorgegangen, im ganzen wohlthuend berührte. Unt das andere war die Gewissenhaftigkeit, mit der er seine Pflichten erfüllte. Auch seinen besonders in der ersten Zeit nicht unbedeutenden akademischen Erfolg verdankte er neben 25 den reichen persönlichen Beziehungen zu den kirchlichen Kreisen der Provinz dem emsigen Fleiß, den er nach dem Zeugnis seines Freundes Alb. Ritschl auf die Ausarbeitung seiner Vorlesungen verwandte. Nur freilich hatte seine Pflichterfüllung ihre Schranke an den Grenzen seiner Kraft. Und diese war trot körperlicher Rustigkeit in geistiger Beziehung während seiner letten Lebenszeit in starkem Abnehmen begriffen, wahrscheinlich infolge einer so anatomischen Strukturveränderung seines Centralnervensustems. Infolgedessen legte er 1894 sein Amt als Mitglied des Konsistoriums nieder und ließ sich 1896 von der Verpflichtung zu Vorlefungen entbinden. Beim Heimgang von seiner letzten amtlichen Handlung aber erlitt er einen Fall, der eine dronische Lungenentzundung und endlich den Tod zur Folge hatte. Gieffert.

Arain, Andreas, Erzbischof v. s. Bd I S. 516, 25.

Rrankenkommunion s. Bb VII S. 6, 28-43.

Rrantheiten und Heilfunde ber Jeraeliten. — Litteratur: Mehr ober weniger brauchbares Material findet sich in den verschiedenen Werken über die Geschichte der Medizin. Wal. 3. B. H. H. Hafer, Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krankheiten. 40 3. A. 1881; A. Hirsch, Handbuch der histor.-geographischen Bathologie, Stuttgart 1883. — Die älteren Monographien über bibl. Krankheiten sind in medizinischer hinsicht nicht mehr brauchbar und meist prinziplos, wie z. B. Thom. Bartholin, De morbis biblicis misc. ed. 3a, Francof. 1692; &. B. Bedel, exercitationes medic. philos. sacrae et profanae, Jena 1686: Barlis, Diatribe de morbis biblicis e prava diaeta animique affect. result., Vit. 1714; 3.3. 45 Schmidt, Bibl. Medicus, Züllichau 1743, I. Physiologie S. 1—340; II. Pathologie S. 343 bis 584; III. Gesundheitslehre S. 587-761; Ch. T. E. Reinhard, Bibelfrantheiten, welche im UD vorkommen, Frankfurt und Leipzig 1767; Adermann, Erläuterung berjenigen Krankheiten, beren im NT Erwähnung geschieht in Beises Mater. für Gottesgel., II-IV, 1784 ff.: C. B. Michaelis, Philologemata medica, Halae 1758; Mead, Medica sacra, Amst. 1749, 50 deutsch Leipzig 1777; Eschenbach, Scripta medico-bibl., Rostock 1179; Hebenstreit, De cura sanit. publ., Lips. 1783. — Neuere Werke: Dr. Schreger, Medizin.-herm. Untersuchungen: Th. Shapter, Medica sacra or short exposition of the more important diseases in the sacred writings, Lond. 1834; Goldmann, Diss. de rel. med. vet. Test., Vrat. 1845. Dr. Friedreich, Bur Bibel. Naturhistor. anthropolog. und medicin. Fragmente, 2 Tle., Nürn-55 berg 1848; Trusen, Erläuterung einiger Stellen der heil. Schrift, welche auf die Medizin Bezug haben, in Caspers Wochenschrift f. d. ges. Heiltunde 1842, Nr. 34-38; derfelbe, Darstellung der biblischen Krantheiten und der auf die Medizin bezüglichen Stellen der beiligen Schrift, Posen 1843; ders., Die Sitten, Gebräuche und Krantheiten ber alten Bebraer nach ber Schrift; Pruner, Die Krantheiten des Drients, vom Standpuntte ber vergleichenben

Rosologie, Erlangen 1847 (ohne direkte Rücksichtnahme auf die in der Bibel vorkommenden Krankheiten); (G. Böttger), Die Arzneikunst bei den alten Hebräern, Dresden 1853; T. Tobler, Beitrag zur medicinischen Topographie von Jerusalem, Berlin 1855; Oppler, Einiges aus der altjüdischen Medizin: Deutsches Archiv f. Gesch. d. Medizin 1881, 62 ff.; J. Preuß, Der Arzt in Bibel und Talmud: Virchows Archiv 1894 (Bd138), 261 ff.; R. Bennett, The dis- 5 eases of the Bible, 3. A. 1896; W. Ebstein, Die Medizin im UT, Stuttgart 1901. — Neuere Wonographien: Ueber die Anatomie bei den alten Hebräern in Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie, 20. Aufl., Wien 1889; E. Balter, Vegetarismus in der Bibel, Nordhausen 1872; Michel Lévy, Pe l'hygiène Mosaique: Gaz. Médic. de Paris 1843 (t. XI), Nr. 47; A. Baginsty, Die hygieinischen Grundzüge der mosaischen Gesetzgebung, 2. A., Braunschweig 1895; U. Pas- 10 jigli. Un antica pagina d'igiene d. passato. La nettezza d. corpo e d. vestimenti presso gli Ebrei, 1898; C. C. Bombaugh, The plagues and pestilences of the Old Testament: The John Hopkins Hosp. Bulletin, Vol. IV, Baltimore 1893, 64 ff.; vgl. für die Pest auch Roltte, Briefe über die Zustande in der Türkei, Berlin 1877, 110 ff.; Lane, Sitten und Gebräuche der heutigen Aegypter, Deutsche Ausgabe I, 4ff.; Tholozan, Histoire de la peste 15 bubonique en Mésopotamie etc., Paris 1874; ders., La peste en Turquie dans les temps modernes, Paris 1880; L. Kotelmann, Die Geburtshilfe bei den alten Hebraern 2c., Marburg 1876; H. Ploß, Das Weib in der Natur= und Völkerkunde, Leipzig 1885; U. Pasiigli, Le cognizione ostetrico-gineologiche d. antichi Ebrei, Bologna 1898; derselbe, Le levatrice e l'arte ostetrica n. tempi biblici, Bologna 1898; ders., L'allattamento. 20 Saggio di pediatria biblica, Bulogna 1898; der , La prostituzione e le psicopatie sessuali presso gli Ebrei all' epoca biblica, Milano 1898; berselbe, Dermosifilopatia biblica. Le malattie venerie presso gli Ebrei, Milano 1898; J. Preuß, Die männlichen Genitalien und ihre Krankheiten nach Bibel und Talmud: Wiener medizinische Wochenschrift 1898, 570 ff.; derf.. Materialien zur Gesch. der alten Medizin. Die Organe der Bauchhöhle nach 25 Bibel und Talmud: Allgem. medizin. Centralzeitg. 1898, 489 ff.; B. Ebstein, Ueber das Bortommen der Rhachitis im Altertum: Janus 1900, 332 ff. — Die Artikel Krankheit, Arznei= tunst, Aussaß, Blattern, Blindheit, Drüse, Paralytische, Pest, Samenfluß, Würmer u. s. w. in Biner, Realwörterbuch; Riehm, Handwörterbuch; Encyclopaedia Biblica; Hastings Dictionary; Keil, Bibl Archäol., 2. Aufl. S. 557—570; Jahn, Häusliche Alt., II, 346 ff. — Die 30 Litteratur über den Aussatz s. Bb II S. 296. Beitere Litteratur zur Geschichte der Medizin in der Bibel s. bei Ebstein a. a. D., bei A. Pauly, Bibliographie des sciences médicales, Paris 1874 und bei J. Pagel, Histor. medizin. Bibliographie, Berlin 1898.

I. Die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse bei den Jöraeliten dürfen als schr gute bezeichnet werden, wenigstens soweit — was wir allein sicher beurteilen können 35 — die äußeren Bedingungen hierfür in Betracht kommen. Die Israeliten erscheinen durchaus als ein gesundes Volk, als ein kräftiger Menschenschlag. Auch in körperlicher Beziehung dürfen wir sie uns, als sie noch in der Wüste zelteten, dem Typus der heutigen Beduinen ziemlich ähnlich vorstellen; sie waren schlank und hager z. B. gegenüber den volleren Assyrern. Die Luft der Wüste ist gesund. Auch die israelitische Tradition 40 mählt mit Genugthuung von der gesunden Kraft des alten Volkes. Aller Druck der ägpptischen Frohn vermochte nicht die Lebenskraft des Bolkes zu brechen. Jemehr sie bedrückt wurden, desto mehr nahmen sie zu, so daß die Agypter vor den Israeliten Angst bekamen (Ex 1, 10 ff.). Insbesondere wird von den israelitischen Frauen gerühmt, daß ste nicht so schwach waren, wie die ägyptischen Weiber, sondern gesund und kräftig: noch 45 ebe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon leicht und mühelos geboren (Er 1, 18 ff.). Dazu vgl. die Freude des Pfalmisten, daß es keinen Strauchelnden gab, als Israel aus-105, 37). Zu dieser kräftigen Körperbeschaffenheit kamen in Palästina beim an= sässigen Leben die in gesundheitlicher Beziehung denkbar günstigsten Verhältnisse. Palästina selbst ist zu allen Zeiten ein gesundes Land gewesen. Für das Klima Palästinas sind so charakteristisch die großen Gegensätze: heiße Tage, kuhle Nächte, glühende Südwinde, kalte Nordwinde, starke Regengüsse, durre Sommerglut. Aber darin liegt nicht an sich schon etwas Gesundheitsschäbliches; im Gegenteil: Diese Schwankungen, an die der Körper sich gewöhnen muß, geben ihm eine erhöhte Festigkeit und Glastizität. Der Bewohner Baläftinas lernt Hitze und Kälte und namentlich den plötlichen Wechsel beider ertragen. Es 55 fehlt in Palästina natürlich auch nicht an ungesunden Gegenden, z. B. die sumpfigen Landstriche am Hulesee im Norden, in denen viel Fieber herrscht. Gerade das Fieber, Opssenterie und Augenentzündungen kann man als eigentliche klimatische Krankheiten Palästinas bezeichnen.

Als leichtere Epidemien kommen im Sommer Ruhranfälle, im Frühling und Herbst 60 Fieber vor (Lüdecke, Beschr. des türk. Reichs, S. 60). Im Sommer verlaufen sie auf den Gebirgen schwerer und rascher, im Winter in den Ebenen und Städten. Die Distrikte des Wechselsiebers (Tertiantyphus, in Arabien und Sprien häusig) sind die Nie-

derungen und Gebirgsthäler, auch Stellen, wo die letten Zweige von Bächen versumpfen. März und Oktober sind besonders gefürchtet (Pruner, Krankh. des Or., S. 87. 358 ff.). Auch Augenentzündungen sind wie in Agppten häufig, teils infolge der Hitze und der dadurch verursachten Hyperämie des Gehirns, teils infolge der Seeluft und des nächtlichen 5 Taues, auch des Flugsands; sie haben vielfach völlige Erblindung zur Folge (Pruner, a. a. D. 432 ff. 456 f.; vgl. 3 Moj. 19, 14; 5 Moj 27, 18; Mt 4, 27. 12, 22. 20, 30; 21, 14; Jo 5, 3). Aber diese Krankheiten alle halten sich auch während der ungesunden Jahreszeit im Sommer in mäßigen Grenzen. Die Annahme aber, daß das Klima in historischer Zeit sich wesentlich verändert habe und namentlich früher regnerischer gewesen 10 sei (so z. B. Fraas, Aus dem Drient I, 198 ff.), ist ganz unbeweisbar. Die gefundheit: lichen Verhältnisse der alten Zeit, soweit sie durch das Klima bedingt sind, waren alse keine anderen, als heute noch. In dieser Beziehung war Palästina stets günftiger gestellt, als die meisten angrenzenden Länder, z. B. als manche Teile Arabiens (vgl. Wellstedt Reisen I, 215 ff.) oder als Agypten, oder das Zweistromland mit seinen Überschwemmungen 15 (vgl. Dt 28, 27. 60).

Auch die ganze Lebensweise des palästinensischen Bauern war stets dazu angethan, ihn gesund zu erhalten. Einfach und gesund war die Nahrung: Brot, Milch, Früchte, selten Fleisch. Gesund, den Körper stählend war die Arbeit des Hirten und Ackerbauern. Das Land verlangte nicht die fast übermäßig harte Arbeit, wie Agppten, wo der Fellache 20 zu allen Zeiten wenig Freude am Leben hat und ernst und verdrossen Tag für Tag seine Sklavenarbeit thut. Palästinas Boden, der von Jahwe selbst gewässert wurde, gab bei nicht allzuschwerer Arbeit, was der Bauer bedurfte (Dt 8, 7ff.). So wird das gute Zeugnis, das noch Tacitus (Hist. V, 6) für den günstigen Gesundheitsstand der Palästi= nenser abglegt, auch für die alten Zeiten zu Recht bestehen: corpora hominum salubria

25 et ferentia laborum.

II. Körperpflege und Hygieine im allgemeinen. — Die Körperpflege spielt bei ben Jsraeliten im Vergleich zu bem, was wir aus bem griechischen und römischen Leben wissen, eine sehr geringe Rolle. Gymnastische Übungen, Spiele und dergleichen finden sich überhaupt nicht. Daß zur Römerzeit solche Sitten aufkamen, daß 80 Antiochus Epiphanes in Jerusalem die bionysischen Spiele einführen wollte (2 Mak 6, 7), daß Herodes ein Theater und Amphitheater in Jerusalem erbaute (Jos. Ant. XV, 8, 1) und dergleichen erregte schweren Anstoß bei den gesetzeuen Juden. Das pharisäische Jubentum hat stets die gymnastischen Ubungen und Spiele verpont (vgl. Schürer, Gesch.

des jüdischen Volkes, 3. Aufl. II, 45 ff.).

Auch die Bäder spielten nach dem was wir wissen, lange nicht dieselbe Rolle wie im 35 klassischen Altertum oder im heutigen Drient, wo jede Stadt ihre öffentlichen Bäder hat. Das hängt in letzter Linie mit klimatischen Verhältnissen zusammen. Die große Hitze und der viele Staub auf den Kalkbergen u. s. w. machen es zwar einerseits zum unerläßlichen Lebensbedürfnis, sich häufig zu waschen. Auf der anderen Seite aber verbot der 40 Mangel an Wasser in den meisten Landesteilen die allzu verschwenderische Verwendung desselben zu Badezwecken; war doch z. B. Jerusalem so gut wie ganz auf Cisternenwasser angewiesen. Fließendes Wasser giebt es überhaupt sehr wenig in Palästina, und mit Cisternenwasser sind die Leute zu allen Zeiten aus guten Gründen sparsam umgegangen. Der Beduine der sprischen Steppe sieht heute noch das Waschen mit Wasser als einen 45 unverzeihlichen Luxus an; er reibt sich den Körper mit feinem Wüstensand ab. Unter diesen Umständen begreift es sich, daß man im alten Israel keine öffentlichen Badeanstalten und auch keine Babeeinrichtungen in den Privathäusern kannte. Nicht einmal vom königlichen Palast in Jerusalem hören wir, daß er eine solche gehabt hätte. wo man "lebendiges", d. h. fließendes Wasser, oder Seen und Teiche hatte, badete man 50 (2 Kö 5, 12; Le 5, 13), sonst beschränkte man sich auf Abwaschungen. Dabei kam übrigens die Reinlichkeit keineswegs zu kurz, denn diese Waschungen spielten eine sehr wichtige Rolle und wurden sehr häufig vorgenommen, da solche Reinigungen bei den Israeliten, wie bei allen Semiten, einen Bestandteil ihres Kultes bildeten. Zur kultischen Reinheit gehörte vor allem die körperliche Reinheit. Deshalb wusch man sich, wenn man 55 der Gottheit nahen, an irgend einer religiösen Handlung teilnehmen wollte (Gen 25, 2; Er 19, 10; 1 Sa 16, 5). Ebenso erforderte es natürlich der Anstand, daß man sich wusch, ehe man vor einen Höhergestellten trat (Ruth 3, 3; Jud 10, 3). Strenge Sitte war es, vor Tisch die Hände zu waschen; der Brauch ist allerdings nur im NT ausbrücklich erwähnt (Mc 7, 2 ff.; Mt 15, 2; Lc 11, 38), er ist aber natürlich uralt. Er 60 erklärt sich schon daraus, daß man im alten Israel wie im heutigen Orient mit den händen aß, d. h. mit den Händen in die gemeinsame Schüssel tauchte, die Speisen sich holte und zu Munde führte (Spr 26, 15; Mt 26, 23). Da man viel barfuß ging, bezw. nur Sandalen trug, welche den Fuß nicht gegen Schmutz und Staub des Weges schützten, war das häusige Waschen der Füße ebenso selbstwerständlich, wie das der Hände. Dem Gast der kam, bot man, wie im ganzen Orient und in Griechenland zu allererst s

Basser zum Waschen der Füße (Gen 18, 4; 19, 2; 1 Sa 25, 41; Lc 7, 44).

Mineralisches Laugensalz (T) virgov, kohlensaures Natron) und Seisenasche (T), state, steinartige Asche verschiedener in Palästina wachsender Salzkräuter, besonders der Salsola Kali L.) waren den Jöraeliten recht gut bekannt (Jes 1, 25; Jer 2, 22; Ma 3, 2; Spr 25, 20). Erst in der hellenistischen Zeit kamen öffentliche Bäder aus, die= 10 selben waren natürlich ganz nach griechisch-römischem Muster erbaut und eingerichtet. Ihr Besuch war, obwohl es heidnische Anstalten waren, den Juden erlaubt (Jos. Ant. XIX, 7,5; M. Ned. 5, 5). — Heilkräftige, warme Quellen sinden sich in Palästina an mehreren Onen, z. B. bei Tiberias, dei Gadara, in Kallirrhös; ob aber die alten Iraseliten schon die heilkraft dieser Quellen kannten und gebrauchten, ist sehr fraglich. Doch schrieben auch sie sinzelnen Quellen und Flüssen besondere Heilkräfte zu (2 Kg 5, 10 st.) von der griechisch-römischen Zeit sind die genannten Thermen sehr berühmt gewesen (Plin. hist. nat. V, 15; Jos. bell. jud. I, 33, 5; II, 21, 6).

Mit dem Waschen verband sich das Salben, d. h. das Einreiben der Glieder mit Dl. Hierdurch sollte die Haut geschmeidig gemacht und gegen die Hitze der Sonne ge= 20 schützt werden. Wenigstens behaupten noch heute die Araber, daß das Salben mit Dl eine solde Wirkung habe und den Leib stärke (vgl. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, 131). Das Salben war ganz allgemein bei hoch und niedrig verbreitet, und das Dl gehörte des= wegen zu den gewöhnlichsten Lebensbedürfnissen. Man gebrauchte zum Salben das reine Dlivenöl (Pf 92, 11; Dt 28, 14; Mi 6, 15); daher ist אָטָיִי der gewöhnliche Ausdruck 25 für Salbe. Die Reichen mischten demselben allerhand wohlriechende Substanzen, die aus dem Ausland bezogen waren, bei. Auf diese Weise wurden feine duftende Salben be= reitet (1 Kg 10, 10; Ez 27, 22; Hi 41, 23; vgl. Er 30, 22). Dieses Mischen war das Geschäft der Sklavinnen (1 Sa 8, 13) oder besonderer Salbmischer (IP. St 30, 35; Reh 3, 8; Koh 10, 3). Eine besonders kostbare Salbe war das echte Nardenöl 77.3 HL 20 1, 12; 4, 13 ff.; Mc 14, 3 ff.; Jo 12, 3 ff.). Man salbte sich vornehmlich bei Festen, bei Hochzeiten und Gastmählern (Am 6, 6; Pf 23, 5; vgl. Lc 7, 46); Haupthaar und Bart übergoß man reichlich mit DI (in welchem Maße zeigt der dichterische Spruch Bf 133, 2). Eine Auszeichnung war, jemandem die Füße zu salben (Lc 7, 46; Jo 12, 3). In Trauer unterließ man das Salben (2 Sa 14, 2; 12, 20).

Der hygieinische Wert dieser Waschungen 2c. ist selbstverständlich hoch anzuschlagen, und das Gleiche gilt von einer Reihe anderer Sitten und Gebräuche, bezw. Verordnungen des Gesetzes. Nur darf man bei ihrer Beurteilung nicht in den Fehler verfallen, daß man in hygieinischen Erwägungen den Ursprung derselben sucht. So namentlich bei der Beschneidung. Schon Herodot leitet sie aus sanitären Gründen ab, ebenso noch beute 40 manche Stämme, die sie üben: sie soll die Reinlichkeit fördern und ein Schutzmittel gegen gewisse Krankheiten sein. Auch die zahlreichen Vorschriften über levitische Keinheit und Unreinheit (s. den A. Reinigungen) haben zweifellos auf sanitärem Gebiet ihre gute Birkung gehabt. Aber man verkennt doch ihr Wesen und ihre Bedeutung ganz gründlich, wenn man wie z. B. Michaelis (Mosaisches Recht IV, 220 ff.), Saalschüt (Mosaisches 46 Recht I, 217. 272) u. a. hierin wesentlich Polizeiverordnungen zur Erhaltung von Leben und Gesundheit erblickt. Nicht einmal bei solchen Verordnungen, wie die über das Verscharren des menschlichen Unrats außerhalb des Lagers (Dt 23, 13 f.), haben dem Gesetzgeber solche Erwägungen vorgeschwebt; auch da ist es ihm darum zu thun, die Verunreinigung des Lagers im kultischen Sinne zu verhindern, vergleiche die damit in Parallele zu setzende 50 Berordnung des Priestergesetzes, daß jeder Krieger, der im Kampf einen Feind getötet oder in Berührung mit einem Gefallenen gekommen ist, sieben Tage lang unrein sein und das lager meiden soll (Nu 31, 19). Es liegt übrigens auf der Hand, daß bei beiden Gesten Theorie und Praxis weit auseinanderlagen.

III. Die religiöse Betrachtung der Krankheiten. — Krankheiten sind eine 55 von Gott geschickte Plage. Das ist selbstverständliche Überzeugung der frommen Isras diten wie der Frommen aller Zeiten. In ganz besonderem Grade gilt das von schweren Seuchen, plötlichem Tod u. dgl. Der Aussatz wird nach wahrscheinlicher Deutung des Bortes FFF als "Schlag" von Gott bezeichnet (s. die Wörterbücher), er ist eine Strase Gottes in besonderem Sinn (PFF 32), und deshalb vor allen anderen Krankheiten ver= 60

5

unreinigend (s. A. Aussatz Bd II, 296 ff.), eine Anschauung, die sich bei der verhängnisvollen Bedeutung und dem entsetzlichen Charafter der Krankheit leicht begreift. Wenn Usa plöplich tot niedersinkt (2 Sa 6, 7), wie Ananias und Sapphira auf das Wort des Apostels tot umfallen (AG 5, 1 ff.), so ist es Gottes Zorn, der sie niedergeschlagen hat. 5 Wenn die Seuche im Assprerheer vernichtend wütet (2 Kg 19, 35), wenn die Pest nach Davids Volkszählung Jörael verheert (2 Sa 24, 13), ist es Jahwes Engel, der als Würgengel auszieht, die Menschen zu schlagen (vgl. 2 Sa 24, 16). Aber damit ist die religiöse Bedeutung der Krankheiten für den alten Jöraeliten noch lange nicht erschöpft. Er sieht in ihnen nicht nur in dem Sinn, wie der moderne Fromme, Strafen und Heim-10 suchungen Gottes, sondern er betrachtet sie als direkt von Gott gewirkt und hervorgerufen in einer Weise, daß nach weiteren natürlichen Ursachen zu suchen, ihm in der alten Zeit gar nicht in den Sinn kommt. Ihre Heilung erwartet er darum auch nicht von einem Arzt, einem Menschen, sondern von Gott (vgl. Er 15, 26 "ich, Jahwe, bin dein Arzt"). Noch Josephus weiß davon zu erzählen, daß das Volk zu allerhand abergläubischen 15 Mitteln, Amuletten, Beschwörungen 2c. seine Zuflucht nimmt (Ant. VIII, 2, 5), und in alter Zeit ist das jedenfalls noch viel mehr der Fall gewesen. Wenn so vielfach im AT von Zauberei aller Art die Rede ist, so hat diese nicht bloß den Zweck gehabt, die Zu= kunft zu erhellen, sondern auch den anderen, sich vor Schaden aller Art, Krankheit u. del. zu schützen und Krankheiten zu heilen; namentlich der Gebrauch der Amulette gehört bierber 20 (vgl. A. Kleider und Geschmeide Bd X S. 523, 38).

Schon dies legt uns den Gedanken nahe, daß man auch in Jörael, wie bei allen Wölkern auf einer gewissen Stufe, einst und ursprünglich die Krankheiten nicht auf natürzliche, sondern auf übernatürliche Ursachen zurückgeführt, m. a. W. sie als Wirkung von

Dämonen betrachtet hat.

26 Am beutlichsten ist das noch zu erkennen bei den Geisteskranken und Epileptischen. Wie der heutige islamische Orient, so hat auch das alte Israel und zwar die in späte Zeit herein zwischen Geisteskranken und gottbegeisterten Propheten keinen prinzipiellen Unterschied gemacht. Jahwe sendet einen Lügengeist aus unter die Propheten Uhabs (1 Kg 22, 19 st.), Jahwes Hand sällt auf einen Elisa und begeistert ihn zu dem Spruch 20 (2 Kg 3, 15 st.); ein böser Geist von Jahwe ists aber auch, der den Saul plagt (1 Sa 16, 14 st.). Die Nebiim benehmen sich wie Verrückte (1 Sa 19, 18 st.; 2 Kg 9, 11) und die Verrückten (ISI) genießen als heilige Leute den Schutz der Unverletzlichkeit (1 Sa 21, 13 st.); mit Musik besänstigt man Saul, wenn der böse Geist über ihn kommt (1 Sa 16, 14 st.), mit Musik versetzt sich Elisa in die prophetische Ekstase (2 Kg 3, 15 st.). Vas ist so geblieben dis auf Jesu Zeit, wo die allgemeine Volksanschauung die Geisteskranken, Epileptischen, Hysterischen als von einem Dämon besessen Tag, wo bekanntlich dieser Glaube im Volk, und nicht nur in diesem, immer noch fortlebt.

Noch bei einer anderen Gruppe von Krankheiten läßt sich diese Anschauung nach-40 weisen, nämlich bei den als verunreinigend betrachteten Krankheiten der Geschlechtsteile (s. unten unter V, 4). Beischlaf, Geburt, Menstruation und die verschiedenen Geschlechts krankheiten sind im Gesch als kultisch verunreinigend bezeichnet. Das ist natürlich uralte Anschauung. Und dieselben Vorstellungen finden sich auch bei vielen anderen Völkern. Überall dort stehen sie im Zusammenhang mit allerlei abergläubischen Vorstellungen. Na-45 mentlich die Vorstellung von der Unreinheit der Menstruation findet sich bei allen semi= tischen Bölkern; der Grund ist hier ganz deutlich ein Aberglaube: das Menstrualblut gilt als fräftiges Zaubermittel. Nihil facile reperiatur mulierum profluvio mirificum, ist die Anschauung auch der Römer (Plin. h. nat. VIII, 63). Nach dem Glauben der Araber schützt ein Lappen mit diesem Blut, der auf eine Kindbetterin gelegt wird, diese 50 und das Kind vor den Dschinnen und vor dem bösen Blick (vgl. W. R. Smith, Rel. of the Semites 428 f.). Wir dürfen also auch bei den Hebräern zur Erklärung nicht auf solche religiös-sittliche Anschauungen zurückgeben, die ihnen eigentümlich oder gar erst im späteren Judentum nachweisbar sind, wie z. B. auf die Beurteilung des ganzen Geschlechtslebens als eines sündigen, Leib und Seele verunreinigenden. Die zu Grunde 55 liegende Vorstellung ist vielmehr wie bei anderen Völkern die, daß solche Kranke und diese Vorgänge des Geschlechtslebens überhaupt unter dem Einfluß beziehungsweise unter dem Schutz bestimmter Dämonen stehen. Von hier aus wird man auch die Unreinheit des Aussates als ein Zeichen bafür betrachten dürfen, daß man diese Krankheit in ältester Zeit einmal als Wirkung böser Geister betrachtete. Daß dieser lette Grund bei den ange-60 führten inneren Krankheiten den Jöraeliten alle Zeit bewußt war, soll natürlich damit

nicht behauptet werden; im Gegenteil ist gar nicht zweifelhaft, daß schon frühe die Einsicht in den ursprünglichen Sinn dieser Unreinigkeit verloren ging und eine Umdeutung

fid vollzog.

Schließlich darf die ganze Art und Weise, wie die Jöraeliten die Krankheiten als von Jahwe gewirkt ansehen, als eine Umdeutung älterer vorjahwistischer Vorstellungen 5 betrachtet werden, wonach die Krankheiten von Geistern gewirkt sind und unter deren Schutz stehen. Näheres über diese älteste Vorstellung dei den Hebräern läßt sich nicht sagen. Erwähnt sei, daß man dei manchen Völkern die Krankheiten als Besuche der Geister abgeschiedener Ahnen ansah (vgl. Spencer, De leg. Hebr. rit. I, 279 ff.; Waitzselland, Anthropologie der Naturvölker, 2. A. 1876, I, 322, VI, 394 ff.).

IV. Heilkunde und Heilpersonal. — In Agypten war in früher Zeit schon die Heilkunde auf einem verhältnismäßig hohen Stand angekommen; es gab sogar Spezialärzte für Augen, Zähne 2c. (Herobot II, 84; III, 1. 129; Ermann, Agypten 477 ff.). Ganz anders bei den Jöraeliten. Das begreift sich einmal aus dem oben (unter III) wer die Anschauungen der alten Jøraeliten vom Wesen und dem Ursprung der Krank- 18 beiten bemerkten. Auf einer Stufe, wo man in den Krankheiten, wenigstens in einem Teil derselben, die Wirkungen der Gottheit oder von Dämonen erblickt und nicht nach den natürlichen Ursachen berselben fragt, kann von einer Heilfunde überhaupt keine Rede sein. Aber auch als das allmählich sich änderte, blieb als ein dauerndes, auch bei weiterem Fortschritt der Erkenntnis die Ausbildung einer Heilkunde hemmendes Hindernis die An= 20 spauung von der Unreinheit gewisser Krankheiten und namentlich von der Unreinheit der Der Gebanke, eine Leiche zu zergliedern, um den Bau des menschlichen Körpers kennen zu lernen, konnte einem Hebräer gar nie kommen. Es fehlten also alle Borbe= bingungen für die Grundlage der medizinischen Wissenschaft, die Anatomie. Denn was man an dürftigen Beobachtungen beim Schlachten und Zerlegen der Tiere oder bei ge= 25 legentlichen Verletzungen von lebenden Menschen machen konnte, das war von sehr geringem Die Schilderung, die Hiob von der Bildung des Embryo im Mutterleib giebt (hi 10, 8 ff.), zeigt nur, wie alle anderen Anspielungen hierauf, daß man darin ein un= durchdringliches, nur Gott bekanntes Geheimnis erblickte (vgl. Pf 139, 13 ff.; Hi 3, 11. 16; Jer 20, 17). Man braucht also hier nicht einmal, wie oft geschieht, an eine von auswärts so ju den Hebräern gekommene allgemeine Kunde von diesen Dingen zu denken.

Wo so die Kenntnis vom Bau und den Funktionen des menschlichen Organismus vollständig mangelte, mußte auch jedes irgendwie richtige Verständnis für Wesen, Ursache und Wirkung der einzelnen Krankheiten sehlen. Lediglich die Erfahrung im Lause der Jahrhunderte lehrte den Wert und die Wirkung gewisser Heilmittel dei gewissen Kranks seheiten; und auch das, nach allem was wir wissen, in sehr beschränktem Waße. Als Beispiel solchen Wissens von der Heilkraft einzelner Pflanzen oder richtiger des Glaubens an dieselbe mag aus sehr alter Zeit die Geschichte angeführt werden, wie Rahel die Lea um den Besitz der Dudaim, der Liebesähsel (Atropa Mandragora Linn.) beneidet, weil diese die Empfängnis besördern (Gen 30, 14 ff.; vgl. He 7, 14), ein Aberglaube, der noch 40 heute im Orient fortlebt. Am ältesten vielleicht ist eine gewisse Kenntnis und Fertigkeit in der Geburtshilfe. Die Hebammen walten nach der Überlieserung schon bei den Pastriarchen ihres Amtes (Gen 35, 17; 38, 28); vgl. hierüber auch den A. Familie und

Che 36 V, 747,58 ff.

Wie frühe es berufsmäßige Arzte (אָבַּה) in Jerael gab, wissen wir nicht. Ge= 45 wöhnlich schließt man auf ihr Vorhandensein aus der Bestimmung des Bundesbuchs, daß wer einen anderen verletzt, für bessen Heilung Sorge tragen soll (Er 21, 19). Allein biese Bestimmung setzt nur eine Heilkunde, aber doch nicht deren berufsmäßige Ausübung durch bestimmte Personen voraus. Immerhin wird man aus allgemeineren Erwägungen für jene Zeit das Vorhandensein von Arzten annehmen dürfen. Es wäre sehr interessant, 50 zu wissen, in welchem Verhältnis Arzte und Priester standen. Daß letztere wohl vorpugsweise zugleich die Arzte in Isral waren, darf man aus den Bestimmungen des Gesetzes über den Aussatz (Le 13), wo dem Priester die Entscheidung über den Charakter der Krankbeit zugewiesen wird, nicht schließen; benn es handelt sich hier in erster Linie um eine kultische Frage, zu deren Entscheidung selbstwerständlich nur ein Priester berechtigt war. 55 Dazu mußte er natürlich auch gewisse medizinische Kenntnis haben, wenn man so will, d. b. er mußte die Angaben des Gesetzes über die Kennzeichen des Aussatzes verstehen und anzuwenden wissen. Aber ein verallgemeinernder Schluß hieraus ist wiederum nicht ohne weiteres statthaft. Aber das oben über die religiöse Betrachtung der Krankheiten Gesagte legt die Annahme natürlich nahe, daß man in ältester Zeit wie bei Zauberern 60

Beinamen "Arzt".

so auch bei den Priestern Heilung suchte. Überhaupt waren die "Gottesmänner" dazu vor anderen geeignet. Aber dasür, daß die Propheten "hin und wieder medizinischen Rat erteilten", darf man sich nicht auf die Wunder eines Elia und Elisa (2 Kg 4, 18 sf.; 5, 1 sf.; 8, 7 sf.) berusen, sondern höchstens auf Histias Heilung durch Jesaia (2 Kg 5 20, 7 sf.); aber auch diese Heilung wird als ein Wunder betrachtet. Die Zuhilsenahme der Propheten in Krankheitsfällen geschieht also nicht ihrer medizinischen Kenntnisse wegen, sondern weil sie als Gottesmänner Wunder thun und jedenfalls den Ausgang einer Krankheit vorhersagen können. Es liegt natürlich auch hier nahe, daran zu denken, daß die Propheten namentlich in der alten Zeit wie die Priester und Zauderer im Besitz der geringen Kenntnisse jener Zeit von der Heilkraft mancher Mittel waren und davon gegebenen Falls Gebrauch machten, was sie noch lange nicht zu Betrügern stempelt (vgl. das Beispiel Jesajas). Aber irgend etwas Klares und Sicheres über das Verhältnis dieser "Gottesmänner" verschiedener Art zu der Heilkunde zu sagen, sind wir nicht im stande.

Die Thätigkeit der hebräischen Arzte beschränkte sich der Natur der Sache gemäß in 15 früherer Zeit, soweit man aus den gelegentlichen Erwähnungen im AT schließen kann, meist auf dirurgische Fälle und deren Behandlung, wie Wunden, Brüche von Gliedern und dgl. Hierbei wurden Salben, namentlich Balsam und Dl zur Erweichung, Linderung ber Hitze 2c. angewendet; man verstand die Wunden zu verbinden und durch Ausdrücken 20 von Eiter u. a. zu reinigen (vgl. Jef 1, 9; 3, 7; Ez 30, 21; Jer 8, 21; 46, 11; 51, 8; 2 Rg 8, 29; 9, 15; 20, 7; Le 10, 34; Mc 6, 13; Jac 5, 14 u. a.). Als Mittel zur Erweichung eines Geschwürs wird einmal ein Feigenpflaster angewendet (2 Kg 20, 7; Jes 38, 21). Daß man auch einzelne andere Krankheiten, wie den Aussatz, sorgfältig beobachtete, wenigstens in späterer Zeit, zeigt die ziemlich treffende Diagnose des Aussatzes 25 im Gesetz (Le 13). Aber im allgemeinen werden bei den meisten im AT geschilderten Krankheiten die Krankheitserscheinungen so allgemein und so wenig genau geschildert, daß es fast nirgends mit Sicherheit möglich ist, die Krankheit zu bestimmen. Da das durchgängig der Fall ist (s. unten V), wird man doch daraus schließen müssen, daß auch die Beobachtung der Krankheitsmerkmale eine ziemlich oberflächliche war.

Im Verlauf der Zeit wurde der Gebrauch von Arzten immer gewöhnlicher. Immerhin muß Joram nach seiner Hauptstadt zurückkehren, um sich von seinen Wunden beilen zu lassen; im Felde beim Heer scheint es um Arzte schlecht bestellt gewesen zu sein (2 Kg 8, 29). Aber Jeremia bedauert es, daß die Schäben des ganzen Volkes nicht wie die Wunden eines Mannes von einem Arzt geheilt werden können (8, 22); der Chronist von 86 seinem Standpunkt aus tadelt sogar den Asa, weil er sich zu sehr auf die Arzte und zu wenig auf Jahwe verließ (2 Chr 16, 22). Der Siracide ergeht sich in hohen Lobsprüchen der Heilkunst und mahnt, den Arzt zu ehren und zu gebrauchen im Notfalle, denn auch ihn habe der Herr geschaffen, der die Arzneien aus der Erde wachsen läßt, die kein Vernünftiger verschmäht; geehrt wird der Arzt von Königen und Fürsten, und durch 40 des Apothekers Mischungen verbreitet sich Wohlsein über die ganze Erde (Si 38, 1 ff.). Aus diesen späteren Zeiten sind uns noch mehrere Rezepte für weibliche Krankheiten erhalten (mitgeteilt bei Lightfoot, horae hebr. et talmud. ad Marc. 5, 26). Damals benütte man auch schon die mineralischen Bäder von Tiberias und Kallirrhoë (Joseph. Ant. XVII, 6, 5; Bell. jud. I, 33, 5; II, 21, 6; Vita 16). Im Tempel war nach 45 dem Talmud (Schekalim V, 1. 2, vgl. Delitsch in Riehm Huß 119) ein eigener Arzt für Unterleibstrankheiten, benen die Priester, weil barfuß gehend und zu häufigen kalten Waschungen verpflichtet, besonders ausgesetzt waren; ebenso sollte (nach Sanhedrin 17b) jede Ortsgemeinde einen Arzt und einen Chirurgen haben. Im Interesse der medizinischen Wissenschaft sich an einer Leiche zu verunreinigen, galt jett ebenfalls für erlaubt, und Delitsch 50 (a. a. D.) führt das Beispiel einer Sektion an. Mehrere talmudische Lehrer führen den

V. Die einzelnen Krankheiten. Das AT ist kein medizinisches Lehrbuch und das Gesetz, wie oben erwähnt, nicht ein gesundheitspolizeiliches. Eine vollständige Aufzählung der verschiedenen Krankheiten oder auch nur eine genaue Beschreibung einzelner barf man von vorneherein nicht erwarten. Genauere Vorschriften für Krankheiten werden nur in solchen Fällen gegeben, wo diese Krankheiten (z. B. Aussatz, Geschlechtskrankheiten) in besonderem Grade unter religiöse Gesichtspunkte fallen (s. oben Nr. III). Sonst wird nur gelegentlich von der einen oder anderen der auftretenden Personen erzählt, daß sie an dieser oder jener Krankheit erkrankt seien. In sast allen Fällen ist es ganz unmöglich,

60 aus den meist volkstümlichen Namen der Krankheit und den gewöhnlich ganz allgemein

gehaltenen, unzuverlässigen und unvollständigen Angaben über die Krankheitssymptome die betreffende Krankheit genau festzustellen, so wie es die heutige medizinische Wissenschaft ersfordern würde. Und ebenso unmöglich ist es deshalb, die einzelnen erwähnten Krankheiten nach einem modernen System zusammenzuordnen; es bleibt nur eine systemlose Aufzählung übrig.

- 1. Der Aussatz. Hierüber vgl. den Art. in Bb II S. 296 ff.
- 2. Hautkrankheiten. Schon in dem Art. Aussatz II, 296 ist bemerkt, daß unter dem Namen "Aussat" im hebräischen Altertum wohl auch andere ähnliche Erscheinungen, nicht nur die eigentliche Lepra Arabum befaßt worden sind. In dem Geset über den Aussatz (Le 13, 1 ff. vgl. 14, 56) werden vier Krankheitsformen aufgezählt, die mit dem 10 Aussatz in seinem Anfangsstadium Ahnlichkeit haben und mit ihm verwechselt werden können, so daß erst 7—14tägige Beobachtung von seiten des Priesters notwendig ist, um ben genauen Charafter der Krankheit festzustellen. Es werden genannt: THY (V. 2), ATDD (원. 2; vgl. dazu das Verbum 다한 것이 3, 17), 자꾸고 (원. 2) und 무다고 (원. 30 ff.); alles hautausschläge irgendwelcher Art. Die Kennzeichen dieser Krankheiten werden nur ne 15 gativ angegeben: wenn die Haare der betroffenen Hautstelle nicht weiß werden, wenn die betroffenen Stellen im Vergleich mit der übrigen Haut nicht eingesunken erscheinen, wenn das Übel nicht um sich greift, sondern lokalisiert bleibt — dann ist die Krankheit nicht der bösartige verunreinigende Aussat, sondern ein ungefährlicher, nicht verunreinigender Ausschlag 2c. הרביי (B. 6) oder הרבי (B. 39). Ebstein meint zwar, auch diese Krank 20 beitserscheinungen seien von den Hebräern unter den Begriff PPP\$ "Aussatz" subsumiert worden, und es werde im AT ein gutartiger, von selbst rasch heilender, und ein bös= artiger unheilbarer (und verunreinigender) Aussatz unterschieden. Allein der Wortlaut der Bestimmungen spricht durchaus dagegen; es werden immer einander gegenübergestellt der wirkliche Aussatz (TFTX) und der Grind, Narbe 2c. (vgl. z. B. E. 6 und 8; 20 und 23; 25 27 und 28; 39 und 42). Außer den erwähnten vier Namen kommen in dem Gesetz über die Priester noch zwei weitere Bezeichnungen von Hautkrankheiten vor (Le 21, 20), welche zum Priestertum untauglich machen, nämlich 📭 und 📭 . Endlich wird ein= mal (Dt 28, 27) neben 375 noch 377 genannt. — Die Frage, welche moderne Hauttrankheiten diesen Namen entsprachen, kann nicht beantwortet werden. Die biblische Be- 30 schreibung ist eine durchaus unzureichende, ganz abgesehen von der Frage, ob wir über= haupt die Krankheiten jener Zeit ohne weiteres mit denen der Gegenwart vergleichen beziehungsweise identifizieren dürfen. Auch die Namen selbst helfen nicht weiter. האילי "Er= bebung, Erhabenheit" bezeichnet wohl im Unterschied von dem für den Aussatz als charakteristisch angegebenen Merkmal, daß die betroffene Stelle eingesunken erscheint, etwas auf 25 der Haut sich Erhebendes (Dillmann: Grind; Saalschütz, Mos. Recht 235: Finnen; Winer: Linsenmal, lentigo; alles geraten). They LXX σημασία scheint nach Jef 3, 17 beson= ders auch den Kopf zu befallen; eine etymologische Erklärung des Wortes ist unmöglich (Dillmann: eruptio, Ausschlag). Mit größerer Wahrscheinlichkeit wird הַהָּבֶּם mit הַבָּבָּ "leuchten" in Zusammenhang gebracht und auf lichte Stellen und helle Flecken in der 40 bunkeln Haut gedeutet (vgl. V. 4 בְּבֶּבֶּי בַּיִּבֶּבֶּ "ein weißer Flecken", vielleicht vitiligo, eine Hautkrankheit, bei der an umschriebenen Stellen der Haut das Pigment verschwindet. Diese genannten Ausschläge 2c. können sowohl ohne vorangegangene Verletzung der Haut überall am Körper entstehen (V. 2), ober sich bilden, wo vorher ein Geschwür (V. 18) oder eine Brandwunde (V. 24) war. Ph. (Le 13, 29 ff.; vgl. 14, 54) wird das eine Mal 45 (13, 30) einfach mit der Zara'at des Kopfes oder Bartes gleichgesetzt, das andere Mal da= gegen (13, 31—34) ist von einer gutartig verlaufenden, nicht verunreinigenden Form dieser Krankheit die Rede. Man erklärt das Wort gewöhnlich aus PD? "reißen", wie Krätze von Rragen, κνήφη von κνάω, scabies von scabere sich ableiten. Τζ (LXX ψώρα άγρία, Vulg. scabies) und ΤΕΞ (LXX λειχήν, Vulg. impetigo) bezeichnen schwerere chronische, so als unheilbar betrachtete Krankheiten. Das darf man daraus folgern, daß der mit diesen Krankheiten behaftete zum Priestertum untauglich ist (Le 21, 20) und daß dieselben in Pa= rallele gestellt sind mit Leibesgebrechen wie Hodenbrüche, Buckel 2c. Man denkt meist bei ersterem an Krätze, bei letterem an Flechten. Aber man wird Ebstein (a. a. D. 145) recht geben müssen, wenn er darin lediglich Sammelnamen für juckenden Ausschlag sehen will. 55 Auch ETT (LXX  $\varkappa\nu\eta\varphi\eta$ , Vulg. prurigo), das neben Pest und ägyptischem Geschwür genannt wird (Dt 28, 27), gehört zu den schweren Krankheiten, die als unheilbar bezeichnet werden. Über die verschiedenen Arten von Krätze 2c. in Sprien und Agypten vgl. Pruner a. a. D. 142 und Tobler a. a. D. 46 ff.

Hier bei ben Hautkrankheiten mag noch die Krankheit Hiobs Erwähnung finden. Die meisten Erklärer benken babei entweder an den eigentlichen Aussatz, Lepra Arabum = Elephantiasis Graecorum, andere an Elephantiasis Arabum = Pachydermie, eine Krankheit der Lymph= und Blutgefäße, besonders an den unteren Extremitäten (vgl. Pru= 5 ner a. a. D. 235 ff.). Wieder andere erklären die Krankheit für den "schwarzen Aussatz" (Heusler, Gesch. des abendländischen Aussatzes 193; Zahn, Altert. II, 381 nach Origenes c. Cels. XI, 52; λειχην ἄγοιος, ψώρα κνησμός, im Mittelalter morbus S. Maevii genannt). Der berühmte Anatom Hyrtl nimmt eine Kombination von Aussatz und Elez phantiasis an und findet, daß außerdem Hiob an Alp, Gicht, Dysenterie, Mundfäule (Sto-10 macace), Kräfteschwund (Marasmus) und Läusesucht (Phtiriasis) gelitten habe. Andere Autoritäten (z. B. Münch, Die Zaraath der Bibel) meinen, daß es sich lediglich um ein dronisches Ekzem gehandelt habe. Man macht hierfür geltend, "daß ein solches Hautleiden nicht nur vollständig die qualvollen subjektiven Empfindungen und die schlaflosen Nächte Hiobs erklaren, sondern auch sämtliche objektiv wahrnehmbaren Krankheitserscheinungen und 15 zwar abgesehen von den lokalen Veränderungen der Haut vornehmlich die ganz besonders betonten Allgemeinerscheinungen, wie z. B. die sehr ausgesprochene Abmagerung, verständs lich mache" (Ebstein a. a. D. 94 ff.). Aber Ebstein bezeichnet auch diese Lösung als keineswegs befriedigend. Man wird bei dem Überblick über diese vielerlei Deutungsversuche ihm vollständig beipflichten, wenn er sagt, "daß wir uns hüten sollten, die Phantasie des 20 Dichters in ihrem höchsten Fluge, ""die sich anstrengt und die sich nie genug thut"", in das Schema einer klinischen Terminologie gewaltsam hineinzuzwängen". Für die verschiedenen vom Dichter geschilderten Krankheitserscheinungen vgl. Hi 2, 7. 11; 7, 3—5; 16, 8. 13. 16; 17, 7; 19, 17. 20; 30, 17. 30. Übrigens wird gerade die Krankheit Hiobs mit dem= felben Ausbruck (בין היד אָשׁרִירוֹ הָיד אָשׁ Hi 2, 7) auch dem Bolk Jörael unter den schwersten Plagen 25 angebroht (Dt 28, 27. 35), und diese Stelle dürfte dem Dichter des Buches Hiob bei seiner Beschreibung von Hiobs Krankheit vorgeschwebt haben.

3. Die Pest. Als verderblichste aller Krankheiten wird im AT die "Pest" 737 bezeichnet (Le 26, 25; Nu 14, 12; Dt 28, 21; 2 Sa 24, 13. 15; 1 Kg 8, 37; Jer 14, 12; 21, 6 ff.; 24, 10; 44, 13; Hef 5, 12; 7, 15; 14, 19; Am 4, 10; Mt 24, 7; Luk 21, 11 80 λοιμός). Das Wort ist zunächst nicht Bezeichnung einer bestimmten Krankheit, sondern bedeutet das "Verderben" schlechtweg. Ahnlich das ebenfalls hierfür verwendete IIP. (Dt 32, 24; Pf 91, 6; Hof 13, 14). Diese Bezeichnungen entsprechen also unseren Ausdrücken "Seuche", "Pestilenz". Noch allgemeiner ist die volkstümliche Benennung der Krankheit als "Tod" Της (Hi 27, 15; Jer 15, 2; 18, 21), θάνατος (LXX Dt 28, 21; 85 Apk 6, 8; 18, 8), vgl. den im Mittelalter gebrauchten Ausbruck "der schwarze Tod", mit dem jene furchtbaren Seuchen benannt wurden, welche um die Mitte des 14. Jahrh. alle Länder verheerend durchzogen. Die hebräischen Ausdrücke bezeichnen also die "Pest" in demselben Sinne wie Galenus den Begriff Pest definiert: wenn eine Krankheit an einem Ort viele Menschen befällt, sei sie epidemisch, wenn viele Menschen an dieser Krankheit 40 sterben, sei es die Pest (Comment. z. 3. Buch der Hippokratischen Epidemien). — Fragen wir nach der Krankheit, welche wenigstens vorzugsweise mit diesen Ausbrücken des ATs gemeint sein dürfte, so liegt es natürlich am nächsten, an die Beulenpest zu denken, die im Altertum in Agypten endemisch gewesen zu sein scheint und auch im übrigen vorderen Drient seit uralter Zeit bekannt war (vgl. über die Pestgottheit Dibarra in G. Smith 45 Chald. Genesis S. 309; Plinius hist. nat. III, 4; Athen. II, 4; Cypr. de mort. pag. p. 485). Auch bei den einzelnen Fällen von solchen verheerenden Seuchen, die uns im UT berichtet werden, paßt diese Krankheit recht gut zum Gesamtbild. Bei den Phi= listern bricht, nachdem sie die Lade Jahwes erobert haben, eine verheerende Krankheit aus, als deren charakteristische Merkmale בּבְּלִיב, Beulengeschwüre bezeichnet werden (1 Sa 5, 50 6. 9. 12; vgl. über die tödliche Wirkung der Krankheit bes. V. 10). Deshalb werden als Sühnegaben von den Philistern fünf goldene Abbildungen dieser Beulen dargebracht (1 Sa 6, 4 f.). Andere deuten freilich diese "Beulen" der Philister anders: auf Feigwarzen (mariscae), oder Bisse der Sopulga katalis (Häser, Hist.: pathol. Unters. I, 19; Friedreich a. a. D. I, 245), oder Hämorrhoidalknoten, oder benken (nach Josephus Ant. VI, 11; 55 Bell. jud. V, 9, 19; Ewald, Gesch. Jøraels II, 126) an Dysenterie; aber das alles find doch keine so gewaltig verheerenden Seuchen. — Dieselbe Beulenkrankheit erscheint auch unter den ganz besonders verderblichen Krankheiten, die dem Volk Jörael angedroht werden (Dt 28, 27). Die Seuche, die infolge von Davids Volkszählung über Jörael ver= hängt wird (2 Sa 24, 13 ff.; 1 Chr 21, 14 ff.), wird zwar nicht näher beschrieben, aber 60 die Zahl der Opfer, die sie fordert — 70000 Mann in drei Jahren — spricht ganz da=

60

für, daß die Pest gemeint ist. Wenn dann die Erzählung berichtet, daß der Engel Jahwes das Volk geschlagen habe (2 Sa 24, 16), so kehrt dieselbe Vorstellung wieder in dem Bericht über die Verheerung im Lager Sanheribs (2 Kg 19, 35; Jes 37, 36). Der Engel Jahwes schlug dort in einer Nacht 185000 Mann. Damit hat man schon lange den Bericht Herodots (II, 140) in Zusammenhang gebracht, wonach eine Schar Feldmäuse die 5 Röcher, Schildriemen und Bogensehnen der Assprer zernagt und so die Wehrlosen zur Flucht gewungen habe. Daß hier die Mäuse Bilder der Pest sind und der Bericht nur in anderer form dasselbe erzählt, wie der biblische Bericht, wird dadurch als nicht unwahrscheinlich awiesen, daß in der oben erwähnten Erzählung von der Pest unter den Philistern diese neben den goldenen Pestbeulen auch fünf goldene Mäuse zur Sühne darbringen, als Bilder 10 ber Mäuse, "welche das Land verheeren" (1 Sa 6, 4). Auch bei dem großen Sterben im Bolk Nu 17, 9 ff.; 25, 8 f. mag an eine Pest gedacht sein. Daß gerade diese Krankbeit in besonderem Maße als unmittelbare göttliche Strafe und Wirkung des Gotteszorns ausgefaßt wurde, ist leicht verständlich (s. oben). Übrigens wird man auch hier bei allen biefen Vorfällen sich vorsichtig mit Ebstein (S. 100) dahin ausdrücken müssen, daß wir 15 außer Naturereignissen und solchen Seuchen keine andere Ursache für ein so massenhaftes Sterben kennen und nur deshalb eine solche Infektionskrankheit als das wahrscheinlichste erscheint.

Die Beulenpest (Bubonenpest) hat diesen ihren Namen nach dem charakteristischen Symptom, den Pestbeulen (angeschwollenen und vereiternden Lymphdrüsen), welche am 20 bäufigsten in der Leistengegend, seltener unter den Achseln, im Nacken oder unter dem Dir als rundliche Geschwülste manchmal bis zu Hühnereigröße erscheinen. Seltener als diese Beulen sind die Pestkarbunkel, die besonders an den Beinen und am Gesäß auf= treten. Übrigens erfolgt manchesmal der Tod ganz rasch noch ehe die erwähnten äußeren Krankheitserscheinungen an den Tag getreten sind. Der Erreger der Pest, der Pestbacillus, 25 ist erst in jüngster Zeit entdeckt worden. Ratten spielen bei Verbreitung der Pest eine große Rolle. Plinius (hist. nat. III, 4) bringt die Pest mit der Nilüberschwemmung m Zusammenhang, wenn auf starke Überschwemmung und Regen rasch Hitze und Verdampfung des getränkten Bodens folgt. Den Beginn der Krankheit bilden (neben oder ohne diese örtlichen Erscheinungen) Schwindel, eingenommener Kopf, Ohrensausen, Frost, 30 große Schwäche, Niedergeschlagenheit und Angstgefühl, welke Gesichtszüge, matter, unstäter Blick, Schmerzempfindungen an den Stellen wo die Beulen dann ausbrechen, Appetit= mangel, Schlaflosigkeit, beschleunigter Utem und Puls, heiße Haut, bisweilen Erbrechen und Durchfall. Diesem ersten Stadium folgt namentlich nach Auftreten der örtlichen Pest= male eine Periode des heftigen Fiebers mit typhusähnlichen Symptomen und hochgradigem 85 Berfall der Kräfte. Übrigens weichen Verlauf und Anzeichen der Krankheit in den einzelnen Fällen oft sehr von einander ab; oft liegt der Kranke von Anfang an in rausch= artiger Benebelung und stirbt in Bewußtlosigkeit, andere Kranke behalten ihre volle Besinnung bis zum Tod. Der Tod tritt in jedem Stadium der Krankheit ein, bei manchen Epidemien sterben, wie oben erwähnt, die Kranken häufig in den ersten 24 Stunden nach 40 der Ansteckung. Die Mehrzahl der Todesfälle erfolgt zwischen dem dritten und sechsten Tag der Krankheit. Tritt Genesung ein, so gehen die Pestbeulen in Eiterung über, ge= langen etwa am 8.—10. Tag zur Reife, brechen unter dem Ausfluß einer stinkenden Flüssigkeit auf und vernarben in 3-4 Wochen. Die Pestkarbunkeln gehen in einen Brand= schorf über, der abgestoßen wird. Die Prognose der Pest ist sehr schlecht, in heftigen Epi= 45 demien sterben bis zu 90% der Erkrankten; im Verlauf der Dauer einer Epidemie nimmt die Sterblichkeit ab. Heilmittel gegen die Pest giebt es bis jetzt noch keine. Die besten allgemeinen Vorbeugungsmittel bestehen in den gewöhnlichen sanitätspolizeilichen Maß= regeln. Durch beren Durchführung ist z. B. in Agypten, wo die Pest sich selbstständig entwickelt, dieselbe sehr eingebämmt worden. Den Jöraeliten sind derartige Vorsichtsmaß= 50 regeln ganz fremd, das Am 6, 10 erwähnte Verbrennen der Pestleichen hat damit nichts zu thun. Die genauere Beschreibung der Pest s. bei Liebermeister (in Ziemssens Handbuch II, 1, S. 468 ff., Leipzig 1874), Griesinger (in Virchows Handbuch II, 2 § 351), Pruner (a. a. D. 387 ff. 413. 463), sowie in den anderen angeführten Werken über die Best. Die gesundheitspolizeilichen Maßregeln des Talmud s. Taan. 3, 4 vgl. Michaelis, Mo= 55 saisches Recht IV, § 213.

Mit dieser Beulenpest hat nichts zu thun die "Pest", die das Lieh dahinrasst (Ex 9, 2, vgl. Ps 78, 50; Ez 14, 21; 1 Jer 21, 6). Die eigentliche Pest ist eine Krankbeit des Menschen; die Tiere scheinen (mit Ausnahme der Ratten, s. oben) gegen dieselbe immun zu sein. Im Zusammenhange mit der Pest sei auch die Krankheit Hiskias erwähnt (2 Kg 20, 7; Jes 38, 21 July). Dieselbe wird vielsach (vgl. Friedreich a. a. D. I, 204) in kausalen Zusammenhang mit der oben erwähnten Assprerpest gebracht und das Geschwür, das den König plagt, als Pestbeule erklärt. Es sollen nach Aushören einer Epidemie sporadisch seicht heildare Bubonen vorkommen; arabische Arzte erweichen die Beule und sördern den Eiterungsprozeß auch jetzt noch durch Auslegung von Feigen. Aber ein zeitlicher Zusammenhang mit der Assprerpest ist wegen der mit der Krankheit zeitlich verbundenen Gesandtsschaft Merodach Beladans unmöglich und damit fällt jede Beranlassung, an Pestbeulen zu denken, weg. Es dürfte sich dann um einen Karbunkel gehandelt haben.

benken, weg. Es bürfte sich bann um einen Karbunkel gehandelt haben. 4. Krankheiten der Geschlechtsteile. Dem Umstand, daß diese Krankheiten als levitisch verunreinigend galten (s. oben), verdanken wir es, daß über dieselben reicheres Material als über andere Krankheiten im Gesetz vorliegt. Die betreffenden Gesetzesbestim= mungen stehen Le 15 (vgl. Nu 5, 2; 2 Sa 3, 29). Es handelt sich dabei um krankhafte Schleimflusse bei Mann und Weib und um krankhafte Blutflusse beim Weib. — 15 a) Rrankhafte Schleimflüsse. Das Gesetz bestimmt, daß wer einen Fluß בוֹר an seiner Scham hat — Mann oder Weib — dadurch unrein wird, "mag der Fluß aus der Scham im Gange sein, oder die Scham verstopft sein" (Le 15, 2 f.). Durch den Wortlaut des Gesetzes ist zunächst ausgeschlossen die von Hieronymus (nach den Rabbinen) versuchte Deutung auf den Samenerguß überhaupt, oder speziell auf Gonorrhoea benigna, 20 das unwillfürliche Ausfließen des Samens infolge der Schwächung des Organs. dann würde die Verstopfung des Flusses nicht sowohl Unreinigkeit bedingen (V. 3), sondern vielmehr die Heilung bedeuten. Überdies sind die Ausdrücke so gehalten, daß sie von Mann und Weib gelten, und der Samenerguß wird erst an späterer Stelle (V 16—18) Ebensowenig mit dem Wortlaut vereinbar ist die Annahme anderer, daß unter 25 diesen Ausslüssen die Hämorrhoiden gemeint seien (Beyer, De haemorrh. ex lege Mos. impuris, Lips. 1792). Die Beziehung von V. 3 auf flüssige und blinde (stockende) Hämorrhoiden erscheint allerdings auf den ersten Blick einleuchtend. Aber die ganze Erklärung wird dadurch ausgeschlossen, daß nach dem Zusammenhang (vgl. V. 16 ff.) nur von Krankheiten der Geschlechtsteile die Rede sein kann, und TP3 (V. 2), aus dem der 30 Fluß kommt, ist zweifellos Geschlechtsglied (vgl. Tr. Sab. und dazu Maimon. II, 2; Philo, Opp. I, 88; Joseph. Bell. jud. V, 5, 6; 6, 13). Eine dritte Erklärung bezieht die Stelle auf sphilitischen Ausfluß (Gonorrhoea virulenta; so z. B. Michaelis, Mos. Recht IV, 282; Hebenstreit, De cura sanit. publ. II, 157; Hensler, Gesch. der Lustseuche 211. 315; Friedreich a. a. D. I, 237 ff.). Allein das Vorkommen der Sphhilis 85 in jener alten Zeit ist ganz unbewiesen (s. u.). Man hat also an irgend welche andere Ausflüsse infolge entzündlicher Reizung zu denken; mit dem "Fluß, bei welchem die Scham verstopft ist", wären dann nach Ebstein (S. 139) Entzündungen ohne Ausfluß gemeint. "Daß berartige Entzündungen der Schamteile, bei denen nur wenig entzündliches Produkt abgesondert wird, wobei es also zu einem wirklichen Ausfluß nicht kommt, oft genug vor-40 kommen, ist eine bekannte Thatsache." Naheliegend ist die Deutung auf den Tripper, den ansteckenden schleimig eitrigen Ausfluß aus der Harnröhre. Doch ist auch hier Ebstein recht zu geben, wenn er sagt: "Wenn auch zugegeben werden muß, daß es sich hier um tripperartige Ausflüsse gehandelt hat, so darf aus den alttestamentlichen . . . Vorschriften ein berartiger Schluß nicht abgeleitet werden." Er selbst schließt bereits viel zu viel aus biesen 45 Vorschriften, wenn er daraus folgert, daß diesen Krankheiten ansteckende Eigenschaften bei= gewohnt haben, die sich nicht nur auf den Ausfluß, sondern auch auf den Speichel er-

b) Die krankhaften Blutflüsse des Weibes. Auch die regelmäßige Menstruation wird als Krankheit bezeichnet und macht levitisch unrein (Le 20, 18; 12, 2. 5; 50 15, 33). Als anormale Blutslüsse nennt das Gesetz (Le 15, 25 ff.) einmal diesenigen, bei denen ein Weib außer der Zeit der Menstruation den Blutsluß hat, und sodann diesenigen, bei denen ein Weib über die gewöhnliche Dauer der Menstruation hinaus blutslüssig bleibt. In dem blutslüssigen Weib, das Jesus heilt, tritt uns ein besonders schwerer Fall solchen chronischen Blutslusses entgegen, den die Ürzte nicht zu heilen vermocht (Mt 9, 20; Mc 55, 25; Lc 8, 43).

c) Die Shphilis. Unter die Krankheiten der Geschlechtsteile ist wohl auch die Krankheit einzureihen, mit welcher Jahwe den Abimelech und sein Weib und seine Sklasvinnen schlägt, so daß letztere keine Kinder bekommen. Welcher Art aber diese Krankheit nach der Ansicht des Erzählers war, können wir gar nicht sagen. Einzelne (z. B. Buret, Sphilis to day and among the ancients, London I, 1891) haben hier die Spphilis

gefunden; Buret meint, daß auch die Unfruchtbarkeit der Sara in dieser Krankheit ihren Grund gehabt habe. — Beweise hiersür lassen sich aber keine beibringen, und auch aus Ru 25, 1 ff. (vgl. Jos 22, 17) läßt sich eine Bekanntschaft der alten Hebräer mit der Spehilis nicht wahrscheinlich machen. Eher erinnert die Beschreibung der Krankheit des herodes des Großen dei Josephus (Ant. XVII, 6, 5; Bell. jud. I, 33, 5) an Spphilis; bie Fäulnis der Schamteile soll Würmer erzeugt haben. Es können aber auch z. B. Krebszeschwüre ober andere Geschwüre am Geschlechtsglied gewesen sein. — Auf venerische Krankzeiten im weitesten Sinne des Wortes bezieht sich Rö 1, 27.

5. Krankheiten bes Nervensystems. — a) Lähmungen. Ziemlich häufig ist im AT von Lahmen die Rede. In der Regel handelt es sich dabei um partiell Gelähmte. 10 Sauls Enkel Meribaal war lahm an beiben Füßen (2 Sa 4, 4 ff.; 9, 3. 13; 19, 27). Die Lahmen sind neben den Blinden die Schwächsten unter der Schwachen und geboren zu den Elendesten im Volk (2 Sa 5, 6 ff.; Jef 33, 23; Jer 31, 8). Priesterdienst sind sie untauglich (Le 21, 18). Dabei wird bei TES eigentlich immer an lähmung der Beine gedacht (vgl. Jes 35, 6; Hi 29, 15; Pr 26, 7). Nur einmal ist von 16 Lähmung des Armes die Rede; als göttliches Strafgericht trifft sie ganz plötlich den Jerobeam, um ebenso plötlich auf das Gebet des Propheten wieder zu verschwinden (1 Rg 13, 4 ff.) Ebenso häufig ist im NT von Gelähmten die Rede (παραλυτικοί, παράlvois, nagaleluméroi, auch xwloi). Unter den Kranken, deren Heilung als für mensch= liche Künste unmöglich galt und die zu Jesu und den Aposteln kamen, um sich heilen zu 20 lassen, stehen die Lahmen mit oben an (Mt 4, 24; 8, 5; 9, 2 ff.; 11, 5; Mc 2, 3; & 5, 18; 13, 11; 17, 2; Jo 5, 5 ff.; AG 3, 2; 8, 7; 9, 33; 14, 8). Daß ihnen geholfen wird, gehört zu den Zeichen, daß das messianische Reich gekommen ist (Lc 7, 22). Reben den Lähmungen der Extremitäten haben wir einen Fall von Hüftenlähmung in der γυνή συγκύπτουσα καὶ μή δυναμένη ἀνακύψαι (Lc 13, 11). Nach Pruner (a. a. D. 25 319) findet sich noch jetzt im Orient häufig beim weiblichen Geschlecht Gicht in den Hüften und infolge langen Audauerns derselben Paralyse. — Über die Ursachen solcher Läh= mungen erfahren wir begreiflicherweise so gut wie nichts. Darüber hat sich die alte Zeit natürlich auch kein Kopfzerbrechen gemacht. Höchstens wird gelegentlich bei Meribaal an= gegeben, daß ihn einst, als er fünf Jahre alt war, seine Wärterin auf der Flucht habe so sallen lassen und daß daher seine Lähmung stamme (2 Sa 4, 4 ff.), woraus sich natürlich auch nicht erkennen läßt, was der eigentliche Grund der Lähmung war. Luther übersett  $\pi a \rho a \lambda v \tau i x \delta \varsigma$  stets mit Gichtbrüchig; das ist insofern nicht richtig, als das griechische  $\pi a$ galveusés nicht nur Gichtfranke und vom Nervenschlag getroffene, sondern überhaupt alle einbegreift, die aus irgend einem Grund durch Erschlaffung ober Zusammenziehung ihrer 25 Muskeln die Bewegungsfreiheit eines Gliedes verloren haben. Solche Lähmungen können allerdings Folge von Gicht sein, ebensogut aber auch als Folge von Schlagflüssen ober plotlich ober ganz allmählich vom Rückenmark aus entstehen. Übrigens werden AG 8, 7 vie rwdoś neben den nagadutikoś genannt, also von ihnen unterschieden. Lähmung ist nicht selten Atrophie der gelähmten Glieder verbunden. Dieser Beobachtung 40 entspricht es, wenn Jerobeams gelähmter Urm zugleich verdorrt (1 Kg 13, 4). Ebenso droht Sacharja den nichtsnutigen Hirten mit Verdorrung des Armes neben Erblindung Sach 11, 17). Dazu vergleiche die "verdorrte Hand" χελο ξηρά Mt 12, 10; Lc 6, 8) und die "Dürren" (ξηροί Jo 5, 3). — Als Rückenmarkslähmung wird neuerdings (von Ebstein a. a. D. 112 f.) die Krankheit des Antiochus (2 Mc 9, 5. 9) erklärt. Altere 45 Erklärer, wie Trusen (Darstellung b. bibl. Krankh. 169; vgl. Francus, Diss. de phthiriasi, heidelberg 1678), denken an Läusesucht, Phthiriasis, d. h. eine Krankheit, bei welcher in und unter der Haut in Abscessen und Geschwüren Läuse angetroffen werden. Allein schon Hebra (Wiener medizin. Presse 1865 Nr. 31 f.; vgl. Ebstein a. a. D. 105) hat nachgewiesen, daß es eine solche Krankheitsspecies überhaupt nicht giebt. Andere (z. B. Kamp= 50 hausen in Riehm HWB 876) halten das Leiden für eine Wurmkrankheit unter Hinweis darauf, daß Massen von Spulwürmer eine durch Eiterung verdünnte Darmstelle durch= brechen können (Pruner a. a. D. 244 ff.; vgl. Keil, Komment. z. St.), ober daß zuweilen durch Eiterhöhlen auch Würmer nach außen entleert werden. Zunächst ist jedenfalls sestaubalten, daß der Bericht seines sagenhaften Charakters wegen überhaupt für genaue 55 medizinische Bestimmung der Krankheit sehr wenig brauchbar ist. Dann dürfte Ebstein (a. a. D.) darin Recht haben, wenn er zwei ganz verschiedene Perioden der Krankheit unterscheidet. In den ersten, B. 5 f. geschilderten, ist von unerträglichen Schmerzen in den Eingeweiden die Rede — eine sehr allgemein gehaltene Beschreibung. Um chesten meint Ebstein darin eine Art der Unterleibskrankheiten sinden zu sollen, da die Krankheit weder 60 zum Tobe führte, noch den Stolz des Antiochus zu brechen vermochte, er vielmehr in "sausend dahinrollendem Wagen" sahren konnte, offenbar nach Aushören der Anfälle. Bei dem Sturz aus dem Wagen zog er sich dann nach Ebstein einen Bruch der Wirbelsäule zu. Infolge davon trat Lähmung ein, und der Brand entwickelte sich an den gelähmten Teilen. "Daß aus solchen abgestorbenen Körperteilen Würmer in Wenge — Maden — herauswachsen, daß unter solchen Umständen ein unsäglicher Gestank entsteht, daß die brandigen Teile sich abstoßen und daß ein solcher Prozeß zum Tode sühren muß, liegt

auf der Hand."

b) Schlagfluß. Nach Pruner (a. a. D. 294 ff.) ist die Apoplexie im Orient nicht 10 selten, namentlich bei Eintritt der heißen Jahreszeit und unter dem Einfluß des heißen Im AT liegt ein Fall vom Schlagfluß vor bei Nabal, von dem es heißt, daß er nach zehntägiger Bewußtlosigkeit (זְרָה לָאָבוּן) starb. Der Unfall wird weiter dann so erklärt, daß der plötliche Schrecken nach der schweren Betrunkenheit die Ursache gewesen sei (1 Sa 25, 37). Daß ein berartiger plötsliche Tod als "Schlag von Gott" betrachtet 15 wurde, versteht sich von selbst. Nähere Untersuchungen darüber anzustellen, welcher Art dieser Schlagfluß war, der hier und bei anderen plötslichen Todesfällen, bei Usa (2 Sa 6, 7), bei Ananias und Sapphira (AG 5, 1 ff.) als Mittel der schlagenden Hand Gottes gedacht werde, ist ein überflüssiges und erfolgloses Unternehmen. — Auch Alkimos stirbt nach vorausgegangener Lähmung seiner Glieber (auch der Zunge) an Schlag. Der griechische Text 20 spricht auch hier von Paralyse (1 Mc 9, 55 f.). Da es heißt, daß sein Tod uerà Basáνου μεγάλης "unter großen Qualen" erfolgte, hat man auch schon auf Starrkrampf, Tetanus, geschlossen (Pruner a. a. D. 302 u. a.). Die äußeren sichtbaren Symptome bes Schlagflusses, Zuckungen der Gesichtsmuskeln, schäumender Mund, starres Auge machen übrigens auf die Umgebung des Kranken ebenfalls den Eindruck großer Qualen. 26 demselben Grund, weil die Lähmungen schmerzlos ober nur mit leichtem kribbelnden Schmerz verbunden sind, hat man auch in dem παραλυτικός δεινώς βασανιζόμενος (Mt 8, 6; Lc 7, 2) einen mit Tetanus behafteten Kranken erblickt.

c) Epilepsie. Im AT kommt die Epilepsie nicht vor. Im NT dagegen erscheinen unter den Kranken, die von Jesus geheilt werden, auch Epileptische. Die griechische Be20 zeichnung dieser Kranken ist σεληνιαζόμενοι (Mt 4, 24; 17, 15; vgl. Mc 1, 23 ff.;
9, 17 ff.; Lc 9, 38 ff.). Der Name rührt daher, daß man die Krankheit dem schädlichen Einfluß des Mondes auf den menschlichen Organismus zuschrieb. In neutestamentlicher Zeit hat man diese Zustände auf Besessenheit zurückgeführt (vgl. Mc 9, 18); Mt allerdings hält sonst (4, 24) die δαιμονιζόμενοι και σεληνιαζόμενοι auseinander; vgl. näheres hierüber in dem A. Dämonische Bd IV, 412. Die Symptome, wie Mc und Lc sie in dem Fall des dämonischen Knaben beschreiben (Mc 9, 17 ff.; Lc 9, 38 ff.), sind genau die bei den Zusällen Epileptischer zu beobachtenden: krampfartige Zuckungen erschüttern den Kranken, er fällt zu Boden, schäumt, knirscht mit den Zähnen, brüllt, stürzt sich oft ins Wasser und ins Feuer und magert infolge von alle dem ab. Diese Zusälle treten inter=
40 mittierend auf, wenn eben der Dämon, der ihn ständig besitzt, ihn packt, an ihm reißt

(ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβη δήσσει), ihn mißhandelt.

d) Hhsterie. Als schwere Hhsterien, womit sich den ganzen Anschauungen der Betroffenen entsprechend suggessive Wahnvorstellungen vom Besessensein verbanden, werden von der neueren Medizin die meisten Fälle der Krankheiten aufgesaßt, welche im NX unter den Krankenheilungen Jesu als "Besessenheit" (δαιμονιζόμενοι) eine so große Rolle spielt. Das Nähere hierüber, sowie die betr. Litteratur vgl. in dem A. Dämonische Bd IV,

410 ff. Aus dem AT ist uns kein Fall ausgesprochener Hysterie bekannt.

e) Geisteskrankheiten s. oben unter Nr. III. Es ist dort schon bemerkt worden, daß der Geisteskrankheiten s. oben unter Nr. III. Es ist dort schon bemerkt worden, daß der 50 alte wie der moderne Orient zwischen der Gottbegeisterung der Propheten und dem, was wir Geisteskrankheit nennen, nicht prinzipiell unterscheidet. Mit ersterer haben wir es hier natürlich nicht zu thun. Im allgemeinen weist der alte wie der heutige Orient verhältnismäßig wenig Fälle von Geisteskrankheit auf, wenigstens im Vergleich mit den Verhältenissenstgien der modernen Kulturstaaten. Aber doch ist recht häusig von Geisteskrankheiten im bedroht wird (Dt 28, 28—34; vgl. Sach 12, 4); das Thun und Treiben der Verrückten (IIII) und Tobsüchtigen (IIIII) ist jedermann nur zu gut bekannt (1 Sa 21, 14 ff.; 2 Kg 9, 20; Pr 26, 18). Zwei Fälle werden uns etwas aussührlicher beschrieben: die Krankheit Sauls und die Nebukadnezars. Bei Saul (1 Sa 16, 14 ff.; 18, 10 ff.; 19, 9 ff.) 60 bezeichnet man gewöhnlich die geistige Störung als Melancholie, die mit Tobsucht wechselte.

Ebstein (a. a. D. 127 f.) macht auch hier mit Recht geltend, daß die sehr knappe Schilderung der Bibel uns noch kein Recht giebt, zu folgern, daß Saul wirklich die Krankheitsescheinungen dargeboten, welche die moderne Psychiatrie zur Annahme einer Melancholie für notwendig erachtet. "Wenn man glaubt, den geistigen Zustand Sauls als Schwermut im modernen Sinn deuten zu dürfen, so ist dabei keineswegs die Sucht zur Selbst= 6 vanichtung, sondern wie sein Verhalten zu David angiebt, der krankhaft entstandene Trieb zur Zerstörung und Verletzung anderer Menschen hervorgetreten." Ueber die An= Josephus (Ant. VI, 8, 2) rechnet Saul vendung von Musik als Heilmittel s. oben. unter die Besessenen. — Von Nebukadnezar wird erzählt (Da 4, 29 ff.), daß er sich in seinem Wahnsinn für ein Tier gehalten und Jahre lang als ein solches gelebt habe: "wie 10 die Rinder verzehrte er Grünfutter, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benett, bis ihm die Haare gewachsen waren, wie den Geiern die Federn, und die Nägel, wie den Bögeln die Klauen". Ursache der Krankheit ist sein freventlicher Übermut (Da 5, 18). Ana= logien bazu, daß Nebukadnezar sich einbildete, ein Tier zu sein, finden sich in der sogen. Wanthropie (vgl. Häser a. a. D. II, § 38). Damit aber ist natürlich noch nicht be 15 wiesen, daß Nebukadnezar wirklich dieses Tierleben geführt habe, was ganz einfach un= möglich ist. Diese Schilderung gehört zu der phantastischen Ausmalung der ganzen Sache. Zum Berständnis der Krankheit weist Ebstein (a. a. D. 115 f.) darauf hin, daß vor diesem Stadium Nebukadnezar bereits in einem Zustand sich befand, den man wohl dem Cäsaren= wahnsinn zuzählen kann. "Er hatte Visionen und Sinnestäuschungen, unter deren Ein= 20 stuß sich Verfolgungswahnibeen entwickelten." Diesem Stadium der Erregung folgte ein lang andauerndes Stadium der tiefsten körperlichen und geistigen Depression. Diesen Ubergang der geistigen Störung aus einem Stadium in das andere meinen Friedreich (a. a. D. 309 ff.) und andere als Folge der Angst vor Daniels Vorhersagungen erklären pu können. Das mag wohl medizinisch zulässig sein, aber ist vom historischen Stand= 25 punkt aus eine unmögliche Erklärung. Nebukadnezars Verrücktheit war früher ein beliebtes akademisches Thema (vgl. Repner, De metamorph. Nabuch., Viteb. 1653; Bfeiffer, Exercitat. de Nabuch. in feram transm., Regiomont. 1674; Rentel, De mira et stupenda Nebuc. metamorph., Marp. 1675; Schweizer, De furia Nebuc., Alt. 1699; Hentschel, De metarmorph. Nebuc., Viteb. 1703; Recenberger, so De Nebuc. ab hominibus expulso, Jon. 1733; Müller, De Nebuc. μεταμορφώσει, Lips. 1747).

f. Perverse Geschlechtstriebe. Das Gesetz wendet sich gegen zwei Formen kankhafter Geschlechtstriebe: gegen die konträre Sexualempsindung, wie sie im geschlechtlichen Berkehr zwischen Mann und Mann zum Ausdruck kommt; dieser wird mit Tod bestraft so Le 18, 22; 20, 13); der geschlechtliche Verkehr zwischen Weib und Weib, der im Orient denfalls im Schwange ist, wird nicht erwähnt. Weiter verdietet das Gesetz bei Todesskase den geschlechtlichen Mißbrauch eines Tiers, sowohl vom Mann als vom Weib (Le 18, 23; 20, 15 s.; 22, 18). Daß solche Unzucht im Schwange war, wenn auch lange nicht so sehr wie etwa bei den Griechen, beweist schon die Thatsache, daß sie so eindringlich ao verdoten werden mußte. Sie wird als ein von den Heiden überkommener Gräuel betrachtet. In der Erzählung Gen 19, 4 wird Päderastie speziell als Sünde der Sodomiter darz gestellt. Noch dis auf den heutigen Tag sind diese Laster im Orient verbreitet. Daß die alte Zeit sie einsach als Verdrechen beurteilt und nicht als Krankheit, ist selbstverständlich; ist doch erst die medizinische Wissenschen der neuesten Zeit dazu gekommen, den Zusammen= 45 dang dieser Perversität der Triebe mit geistiger Anormalität zu erkennen.

6. Krankheiten der Organe der Bauch höhle. Der einzige Fall, der hier anzusühren ist, ist die Krankheit des Königs Joram (2 Chr 21, 15. 18 f.). Er leidet an einer Krankheit der Eingeweide; nach zwei Jahren treten infolge der Krankheit die Einzgeweide heraus, und er stirbt unter starken Schmerzen. Friedrich (a. a. D. I, 272) erklärt so die Krankheit sür chronische Ruhr, wobei Stücke der Darmschleimhaut abgingen (vgl. über das nicht ganz seltene Borkommen dieser schweren Diarrhoe im Orient Pruner a. a. D. 212). Nach Ebstein (a. a. D. 135 sf.) könnte man auch an einen Eingeweidezbruch mit seinen mannigfaltigen schlimmen Komplikationen denken. Man muß sich aber lettlich doch damit bescheiden, daß die biblischen Angaben so allgemein gehalten sind, 55 daß unter den vielen denkbaren Erkrankungen der Eingeweide eine einzelne zu bestimmen ummöglich ist.

7. Krankheiten der Knochen und Gelenke. — a) Der Knochenfraß (Beinfäule, caries; hebr. ७२७), eine mit Auflösung des Knochengewebes verbundene Knochenentzündung, wird im AT mehrfach erwähnt, allerdings nur als Bild schweren 60

Verberbens (Hof 5, 12; Hab 3, 16; Pr 12, 4; 14, 30). Ein bestimmter Fall dieser Krankheit wird nirgends berichtet, aber ihr offenbar nicht so ganz seltenes Vorkommen ist durch die angeführten Stellen bezeugt. — b) Rachitis. Von Buckeligen ist im AT bei den Vorschriften über das Priestertum die Rede; sie sind als mit einem Leibesfehler be-5 haftet davon ausgeschlossen. Da die Rachitis ("englische Krankheit") nach dem jetzigen Stand der medizinischen Forschung als das hervorragenoste prädisponierende Moment bei Wirbelfäuleverkrümmungen anzusehen ist, wird man nach Ebstein (a. a. D. 147) "bei jedem Buckligen, der nicht etwa an einer Erkrankung der Wirbelfäule infolge von Tuberkulose leidet, in erster Reihe an eine rachitische Verkrümmung zu denken haben". Bgl. auch 10 W. Ebstein, Über das Vorkommen der Rachitis im Altertum, Janus 1900, S. 332. c) Gicht. Von den Paralytikern, den "Gichtbrüchigen" des NTs ist oben (unter V, 5a) die Rede gewesen. Unter ihnen sind, wie erwähnt, auch solche mit inbegriffen, welche an der Gicht leiden, an jener schmerzhaften entzundlichen Krankheit der Gelenke, welche sich anatomisch durch die Ablagerung harnsaurer Salze in den Gelenken und den sie um= 15 gebenden Weichteilen charakterisiert. Aus dem AT wird mit einiger Wahrscheinlichkeit die Krankheit Asas (1 Kö 15, 23; 2 Chr 16, 11 ff.) hierher gerechnet, der in seinem Alter an den Füßen erkrankte. Das Alter des Königs und die lange Dauer der Krankheit (nach der Chronik stirbt er zwei Jahre nachher) sprechen für die Gicht. Aber auch hier ist die Angabe viel zu allgemein gehalten, als daß man über eine Vermutung hinaus-20 kommen könnte. Andere halten die Krankheit für die Elephantiasis arabum, s. oben unter V, 2.

8. Krankheiten der Augen. Blinde sind im heutigen Orient sehr häufig (s. oben unter I) und auch im AT ist von Blinden viel die Rede. Die Ursachen werden in alter Zeit dieselben gewesen sein wie heute: vor allem Mangel an Reinlichkeit in der 26 Pflege der Augen der Kinder, dazu der Staub, das grelle Sonnenlicht, die Fliegen und Insekten, und die durchgängige Vernachlässigung erkrankter Augen. Man braucht heutzutage nur die kleinen Kinder auf der Straße anzusehen, wie sie mit offenen Augen in der Sonne liegen, die Augenwinkel voll von Schmutz, das Gesicht mit Fliegen bedeckt, die niemand wegscheucht, um zu verstehen, warum in Agypten z. B. jeder hundertste 30 Mensch blind ist. Heilung der Blindheit durch ärztliche Kunst war ganz ausgeschlossen. Das Gesetz und so wohl schon die alte Sitte nimmt sich der Blinden ganz besonders an (Dt 27, 18; Le 19, 14); auch heute im Drient genießt der Blinde alle Rucksicht. Natürlich ist Blindheit ein Mackel, der vom Priesterdienst ausschließt (Le 21, 18). Als Ursache der Blindheit erscheint nicht selten hohes Alter (Gen 27, 1; 1 Sa 3, 2; 4, 15); um-85 gekehrt wird von Mose besonders hervorgehoben, daß er trotz seines hohen Alters von 120 Jahren noch frische Augen hatte (Dt 34, 7). Ein Blindgeborner wird Jo 9, 6 ff. erwähnt. Mehrfach ist von wunderbar gewirkter und ebenso wunderbar wieder beseitigter Blindheit die Rede (Gen 19, 11; 2 Kö 6, 18 ff.; Sach 12, 4 u. a.). Blendung ift eine in der grausamen Kriegführung der alten Zeit beliebte Marter (Ri 16, 22; 1 Sa 40 11, 2; 2 Kö 25, 7; Jer 39, 7). Tobit erblindet dadurch, daß heißer Sperlingskot ihm in die Augen fällt und in den Augen weiße Flecken verursacht. Arztliche Kunft vermag nichts auszurichten; aber als er mit der Galle eines Fisches, den der Engel seinem Sohne Tobias gegeben, seine Augen bestrich, wurde er wieder sehend (To 2, 10 f.; 11, 11 f.). Der Versuch, die Blindheit des Tobit medizinisch näher zu bestimmen, ist ganz vergeblich. 45 Noch überflüssiger ist es, über die wunderbare Heilkraft der Galle medizinische Reflexionen anzustellen. Immerhin darf daran erinnert werden, daß man im Altertum gegen eine eigentümliche Art von Hornhautflecken, "das weiße Augenfell" (albugo), Fischgalle an= zuwenden pflegte (vgl. Fritsche zu To 2, 10; Friedreich a. a. D. I, 250).

9. Fieber. Eine Reihe von hebräischen Ausbrücken für Krankheiten bezeichnen so diese nach der "Hite", der Fieberglut, die mit der Krankheit verbunden ist: Aufle (Le 26, 16; Dt 28, 22), Aufle (Dt 28, 22),

Art das "große Fieber"  $\pi v \varrho \varepsilon r \delta \varsigma$   $\mu \acute{e} \gamma a \varsigma$  der Schwiegermutter des Petrus (Lc 4, 38 f.; Mt 8, 14 f., vgl. Friedreich a. a. D. I, 274) und das Fieber, an dem der Sohn des Königischen beinahe starb (Jo 4, 46 ff.), waren, läßt sich nicht ausmachen. Josephus (Ant. XIII, 15, 5) erzählt, daß Alexander Jannäus drei Jahre lang am Wechselsieber trankte. — Wenn im Zusammenhang mit diesen Fiebern die "Schwindsucht" FERE ges 6 nannt ist (Le 26, 16; Dt 28, 22), so ist dabei nicht an eine eigene Krankheitsform, and an Lungentuberkulose, die heutzutage auch im Orient bekannt ist (Pruner a. a. D. 337 ff.), gedacht, sondern allgemein an Kräfteverfall und Abmagerung infolge böser Seuche, Fieber 2c.

10. Sonnenstich. Daß bei dem heißen Klima Palästinas Fälle von Sonnen= 10 fichen (שַּבְּיֵב הַבְּיַב) nicht fehlen, ist natürlich. Der Sohn des Sunamitim (2 Kö 2, 19), ber Gatte Judiths (Jud 8, 3) starben am Sonnenstich, Jonas erkrankt daran (Jer 4, 8), und der Psalmist rühmt Jahwes Schutz, der den Frommen davor behütet, daß ihn am Tage die Sonne nicht sticht, noch der Mond des Nachts (Pf 121, 6). Noch heute ist der Sonnenstich in der Jordanebene bei Jericho nicht selten (Robinson II, 526), und auch 15 sonst gefürchtet; die Orientalen in heißen Ländern verhüllen sich den Kopf sehr sorgfältig. In unserem Klima kommt es unter bem direkten Einfluß der Sonnenstrahlen nur zu rose atiger Entzündung der Haut; so auch die leichteren Fälle in heißen Ländern (Pruner a. a. D. 118). In schwereren Fällen tritt Entzündung der Gehirnhäute ein mit nach= solgendem Tod meist zwischen dem vierten und siebenten Tage, wenn nicht der Sonnen= 20 stich ganz rasch tötet, wie in den oben angeführten Fällen. Mit Sicherheit läßt sich aber auch hier nicht bestimmen, ob es sich in den genannten Fällen um Sonnenstich, oder nicht vielmehr um Hitschlag handelt, die Überhitzung des Körpers nicht sowohl unter direktem Einfluß der Sonnenstrahlen, sondern durch Wärmestauung, große Wärmeaufnahme bei mangelhafter Wärmeabgabe. Benzinger.

Krantzi u. s. f., Hamburg 1722, 2. Aufl. 1729; Johannis Molleri Cimbria literata III, p. 376—391; Lexikon der hamb. Schriftsteller IV, S. 178—184; Carl Möndeberg, Der theoslogische Charakter des Albert Krant, in der Zeitschrift des Bereins für hamb. Geschichte, III (1851), S. 395—413; O. Krabbe, Die Universität Rostock, Rostock und Schwerin 1854, I, so S. 224 sf.; Rudolf Lange, Zur Geschichtschreibung des Albert Krant, in den hansischen Geschichtschlättern, Jahrgang 1885, S. 61—100; Ernst Schäfer, Zur Geschichtschung des Alsbert Krant, in der Zeitschrift des Bereins für hamb. Gesch. X (1899), S. 385—484; AbB XVII, 43 f.

Albert Krant wurde vor der Mitte des 15. Jahrhunderts, etwa 1445 oder auch 25 etwas früher, zu Hamburg geboren. Er stammte aus einer bekannten und angesehenen Kamilie; sein Bater bekleidete einige städtische Amter; seine Schwester Beke wurde die Rutter des berühmten Juristen Johann Oldendorp (Jöcher III, Sp. 1046, vgl. Oldendorpii opera, Basileae 1559, II, p. 527). Am 23. Mai 1463 wurde er in Rostock instribiert, und dieses ist das erste sichere Datum aus seinem Leben. Von Rostock ging 40 a zur Fortsetzung seiner Studien nach Köln, wahrscheinlich schon im Jahre 1464, als in Rostock die Pest ausgebrochen war. Nachdem er anfänglich eifrig juristische Studien ge= trieben hatte, wandte er sich hernach besonders der Theologie und der Geschichte zu. Nach der Sitte der Zeit machte er dann zu seiner Ausbildung noch größere Reisen, auf denen a auch einige Universitäten besuchte; nach dem Zeugnis einer alten Urkunde (vgl. Meyer, 45 Geschichte des hamburgischen Schul= und Unterrichtswesens im Mittelalter, Hamburg 1843, 6. 363) wurde er in Mainz decretorum doctor und in Perugia magister theologiae. Da er nach seinen eigenen Angaben in mehreren Städten Oberitaliens und in Rom selbst gewesen ist, wird man mit Necht annehmen, daß er diese Plätze auf dieser Studienreise besucht hat. Schon um diese Zeit begann er auf verschiedenen Bibliotheken 50 sich den Stoff zu sammeln, den er später in seinen großen Geschichtswerken verwertete. Bald nach Beendigung seiner Studienreisen scheint er an der Universität Rostock als Pro= iessor angestellt zu sein; er hielt vor einer großen Anzahl von Zuhörern philosophische und juistische Vorlesungen, ward im Jahre 1482 Rektor der Universität und im Jahre 1486 Detan der philosophischen Fakultät. Um Michaelis 1486 ward er Syndikus des Rates 55 der Stadt Lübeck und im Oktober 1486 sowie im Jahre 1487 und hernach wieder in den Jahren 1490 und 1491 war er in dieser Stellung auf mannigfache Weise für Lübeck thätig; auf den verschiedenen "Tagen" in und außerhalb Lübecks vertrat er diese Stadt und machte in ihrem Dienste auch weite Reisen, z. B. 1490 nach Liefland, 1491 nach

80 Aranş

Antwerpen. (Ugl. über diese seine politische Thätigkeit Schäfer a. a. D. S. 389 ff.). Es scheint, als ob er in dieser Zeit seinen ordentlichen Wohnsitz in Lübeck hatte; und es bleibt unklar, ob er tropbem auch noch an der Universität zu Rostock thätig war. Nach älterer Ansicht (vgl. Wilcens a. a. D. S. 4) war er bis zu seiner Berufung nach Hamburg Pro-5 fessor der Theologie in Rostock, wo er jedenfalls im Jahre 1490 Doctor der Theologie wurde. Im Jahre 1492 ward er sobann als lector theologiae primarius, canonicus und possessor praebendae maioris primae an den Dom zu Hamburg berufen; er zog nun im Mai 1493 nach Hamburg, wo er fortan wohnen blieb. Die Stellung als Lübecker Syndikus behielt er zunächst bei. Obwohl er in den Streitigkeiten 10 des erzbischöflichen Domes mit der Stadt Hamburg die Rechte des ersteren vertrat, so ward er doch jett auch vielfach von der Stadt Hamburg, mitunter gemeinschaftlich mit Lübeck, ober auch als Vertreter der Hansa mit politischen Verhandlungen betraut, die ihn nun wieder mehrfach zu weiten Reisen veranlaßten und ihm so wiederum vielfache Gelegen= heit zur Fortsetzung seiner geschichtlichen Arbeiten in Archiven und Bibliotheken boten und 15 ihn mit vielen gelehrten Zeitgenossen in persönliche Berührung brachten. So ging er 1493 nach Zerbst, 1494 nach Lüneburg, Rotenburg, Lübeck, Burtehude, Hildesheim, 1497 nach Antwerpen (von wo er, um nicht unnütz seine Zeit mit Warten zu verbringen, auch nach Paris ging), 1499 nach Antwerpen und Brügge, 1503 als Vertreter bes Kardinals Raimund nach Stralsund und Rostock, 1504 wieder nach Brügge, ja noch 1507 für Lübeck 20 nach Nykjöbing. Vom Jahre 1500 an scheint er neben der Stellung des lector primarius am Dom, in welcher er theologische Vorlesungen zu halten hatte, das Amt eines ständigen Syndikus der Stadt Hamburg innegehabt zu haben. Um diese Zeit erwählten ihn auch der König Johann von Dänemark und der Herzog Friedrich von Holstein zum Schiedsrichter in ihrem Streite mit den Dithmarsen. Berufungen in auswärtige Amter 25 lehnte er jetzt ab. Als er im J. 1508 zum Dekan des Domkapitels ernannt war, hielt er zweimal (1508 und 1514) in seiner Diözese strenge Kirchenvisitationen, bei welchen er vielfach auf Abstellung eingerissener Mißbräuche und bei ben Geistlichen und Mönchen auf strengere Befolgung der kirchlichen Satzungen drang.

Nach seinem Tobe ist Krant als Geschichtschreiber besonders berühmt geworden; man 80 hat ihn wohl einen zweiten Adam von Bremen genannt. Andere freilich haben ihm den Vorwurf der Parteilichkeit und des Plagiats gemacht. Bei der Beurteilung seiner hiftorischen Werke darf nicht vergessen werden, daß sie alle erst nach seinem im Jahre 1517 erfolgten Tode herausgekommen sind, die Vandalia zuerst im Jahre 1519 in Köln, die Saxonia 1520 in Köln, die Dania deutsch 1545 in Straßburg, lateinisch 1546 in Straß-85 burg, und endlich sein Hauptwerk, die Metropolis, 1548 in Basel, so daß er für ihre Herausgabe in dieser Form nicht verantwortlich ist. Außerdem hat er auch keineswegs seine Quellen nur wörtlich aufgenommen; oftmals hat er sie überarbeitet, verkürzt oder erweitert und verbessert, so daß es an Spuren eingehender kritischer Thätigkeit ihnen gegen= über nicht fehlt und eine wörtliche Hinübernahme oftmals als eine Zustimmung angesehen 40 werden darf. Jedenfalls sind sie Beweise eines großen Fleißes und bilden in der histo= rischen Litteratur schon durch die in ihnen angewandte Methode einen wesentlichen Fortschritt. Daß sie dann in immer neuen Ausgaben erschienen, namentlich im 16., aber auch noch teilweise im 17. Jahrhundert, zeugt von der großen Verbreitung, die sie fanden. Über biese späteren Ausgaben vgl. besonders das Lexikon der hamb. Schriftsteller a. a. D. S. 181 ff., 45 wo auch die ausführlichen Titel angegeben sind. Für die Kirchengeschichte des Nordens (Dania) und die des nordwestlichen Deutschlands (Vandalia, Saxonia und vor allem Metropolis) haben sie noch immer bedeutenden Wert; fast ebenso wichtig sind sie aber wegen der Urteile ihres Verfassers über Begebenheiten und Zustände für das Verständnis der kirchlichen Zustände der Zeit, in der sie geschrieben sind. Krant' eigene kirchliche Stel-50 lung könnte schon daraus hervorgehen, daß seine historischen Werke in der römischen Kirche auf den Inder gesetzt sind; doch geschah das nach Bellarmins Zeugnis wegen der impiae notae ad marginem additae ab haereticis. Jedenfalls aber geht aus ihnen sein firchlicher Standpunkt oft deutlicher hervor, als aus seinen von ihm selbst herausgegebenen

ober während seines Lebens erschienenen theologischen und philosophischen Werken. Unter biesen zeichnet sich durch besonders schönen Druck der Ordo missalis secundum ritum ecclesiae Hamburgensis, Straßburg 1509 (expensis providi viri Hermanni de Emdem, fol.) aus. Aus seinen Vorlesungen für den hamburgischen Klerus gab Bertold Woller im J. 1506 das spirantissimum opusculum in officium misse heraus, aus welchem sein Streben, die Geistlichen für ihren hohen Beruf zu begeistern, deutlich hervorscogeht. Kranz steht auf dem kirchlichen Standpunkt des älteren Katholicismus und ist auf

ihm als Lektor, Prediger und Dekan wissenschaftlich und praktisch zur Konservierung der Kirchlichen Lehren und Ordnungen thätig, wie er denn diese sichtbare Kirche als die Spen= derin des Heiles ansieht. Aber er verschließt sich auch nicht einzelnen Anschauungen, in denen sich die Vorboten der neuen Zeit zeigen. Zwar ist er ein entschiedener Gegner von Wiclef, Huß und anderen Neuerern (vgl. z. B. Metropolis XI, 8, ed. 1568, p. 341, s wo Johannes Huk als improbus calumniator, loquax, clamosus, blasphemias in omnem romanam ecclesiam ausus proferre geschildert wird), aber er täuscht sich doch nicht über das in der Kirche vorhandene Verderben, wenn er auch die Wurzel des= selben nicht erkennt. Neben der Betonung der Kirche als Heilsinstitution findet sich doch bei ihm die Erkenntnis, daß der einzelne Mensch zu einer sittlichen Erneuerung gelangen 10 musse, wenn die Kirche ihre Aufgabe erfüllen solle. Und von diesem Standpunkte aus werden wir auch am richtigsten sein bekanntes Wort über Luther auffassen, das er wenige Tage vor seinem am 7. Dezember 1517 erfolgenden Tode, als ihm, da er schon krank war, Luthers Thesen gebracht wurden, geäußert haben soll. Dem Auftreten gegen den Rigbrauch, der mit dem Ablaß getrieben wurde, konnte er nur zustimmen; aber er mochte 15 es für ein die Kräfte eines Mönches übersteigendes Unternehmen halten, diesem Mißbrauch steuern zu wollen.

Was die Beglaubigung dieses Wortes anlangt, so liegt wohl der erste Bericht über basselbe in der Vorrede Joachim Mollers zur ersten Ausgabe der Metropolis vor; diese Vorrede ist im Jahre 1547 geschrieben. Zwar ist dem Unterzeichneten nicht gelungen, ein 20 Exemplar dieses ersten Druckes zu erhalten; aber es ist durchaus anzunehmen, daß die betreffenden Worte genau so, wie sie sich in der Ausgabe von 1568 befinden, schon in der von 1548 standen, zumal sie in ihrem Verfolge voraussetzen, daß Aepin (gest. 1553; vgl. Bb I S. 231, 11) noch lebe. Hier lautet der Bericht nun so: Quare cum aegrotus ac fere animam agens vidisset propositiones Martini Lutheri contra indulgen- 25 tias, considerans rei magnitudinem et imminentia pericula, quasi desperans de tantae rei successu, dixisse fertur: nihil effecturum esse contra tam potentes adversarios. Suum esse consilium, ut ab incepto desisteret. Frater, frater, inquit, abi in cellam et dic: miserere mei Deus. Joachim Moller, geboren zu Hamburg im Jahre 1521 und gestorben zu Bardowieck 1588 als Doktor der so Rechte und fürstlich lüneburgischer Kanzler und Rat, war Sohn des hamburgischen Sena= tors Joachim Moller; sein Vater ist sicher mit Krant persönlich bekannt gewesen (vgl. Otto Beneke, Das Geschlechtsregister ber hamburgischen Familie Moller vom Hirsch, Ham= burg 1876); er konnte also eine genaue Kunde von diesem Ausspruche haben, und seine Auffassung desselben wird eben diejenige sein, die man in den Krant nahestehenden Kreisen 35 hatte. Die der Zeitfolge nach zweite Notiz von diesem Worte finden wir bei Heinr. Pantaleon, prosopographia heroum atque illustrium virorum, Basileae 1565, II, p. 477; hier ist es fast genau so referiert (statt die steht dieito) und wird auch ebenso Martin Chemnit führt dann im 4. Teil seines examen concilii Tridentini, ber zuerst im Jahre 1573 erschien, das Wort in folgender Fassung an: Vera quidem 40 dicis, bone frater, sed nihil efficies; vade igitur in cellam tuam et ora: miserere mei Deus (Oktavausg. von 1606, IV, S. 142). Das nächstfolgende Zeugnis ist das von David Chyträus in seinem Chronicon Saxoniae vom Jahre 1583, der die Borte in der Form: O frater, abi in cellam tuam et dic: miserere mei Deus (Ausg. Lips. 1593, p. 223) anführt; und in dieser Form, die der Mollerschen fast ganz 45 gleicht, werden sie hernach meist angeführt. Alle diese genannten Schriftsteller fassen den Einn der Worte so auf, wie Moller es gethan, und nach dem ganzen Charakter von Rrant ist auch eine andere Auffassung nicht wohl möglich. Daß einige Katholiken in ihnen eine entschiedene Verwerfung des Beginnens Luthers durch Krant gefunden haben (vgl. Möndeberg a. a. D.), werden wir für eine geschichtlich nicht begründete Auffassung 50 derselben halten dürfen. — Es mag noch erwähnt werden, daß Luther die Saxonia (zu= aft gebruckt 1520) gekannt und gelesen hat; vgl. Ernst Schäfer, Luther als Kirchenhisto= rifer, Gütersloh 1897, S. 358 Anm. und S. 477. D. Carl Berthean.

Rranth, Charles Porterfield. Professor und Doktor der Theologie in Philazdelphia, gest. 1883. — Quelle: Charles Portersield Krauth, D. D. LL. D. by Adolph 56 Spaeth, D. D. LL. D., Professor in the lutheran Theological Seminary in Philadelphia... In two Volumes. Vol. I. 1823—1859... New-York, The Christian Literature Company, 1898.

Dr. Krauth war der bedeutendste Theologe der lutherischen Kirche englischer Zunge in Amerika. Seine Vorfahren stammten wahrscheinlich aus der Gegend des Niederrheins. Sein Großvater, Karl J. Krauth, kam gegen Ende des 18. Jahrhunderts nach Amerika, und wirkte als Lehrer und Organist in Pennsylvania und Virginia. Sein Bater 5 war Karl Philipp Krauth (1797—1867), Pastor in Martinsburg, Virginia, und Philadelphia, Präsident des Pennsylvania Kollegiums in Gettysburg, und später Professor am theologischen Seminar daselbst, ein herzensfrommer Mann, von unermüdlichem Forscherfleiß, und umfassender Gelehrsamkeit, dabei still und bescheiden, liebreich und friedsertig gegen jedermann. Seine Eröffnungspredigt, die er als Präsident der lutherischen General-10 spnode a. 1850 in Charleston hielt, erweckte bei den konfessionellen Lutheranern Deutsch= lands große Hoffnungen. Sie sahen darin die Morgenröte eines neuen Tages für die amerikanisch-lutherische Kirche, den Ansang einer bewußten Umkehr zum Bekenntnis der Sein Sohn Charles Porterfield Krauth ist Gottes auserwähltes Rüftzeug gewesen, diese Hoffnungen ihrer Verwirklichung näher zu bringen. Er war geboren am 17. März 15 1823 zu Martinsburg, Virginia. In seinem zehnten Jahre kam er nach Getthsburg und absolvierte das dortige Kollegium schon mit sechzehn Jahren. Zwei Jahre später vollendete er seinen theologischen Kursus, und trat als blutjunger Mann von achtzehn Jahren ins Predigtamt ein. Er bediente zunächst eine Missionsgemeinde zu Canton, einer Borstadt von Baltimore, und übernahm dann a. 1842 eine größere Gemeinde in Baltimore 20 selbst. Nach einem kurzen Postorat in Martinsburg, Virginia, seinem Geburtsort, folgte der junge, allgemein beliebte Pastor einem Ruf an die Gemeinde zu Winchester, Virginia, die er 1848—1855 bediente. Schon damals hatten seine theologischen Anschauungen jene bedeutsame Wendung genommen, die ihn von dem Bann des unlutherischen, methodistischen Wesens los, und mit der Zeit zum Hauptvertreter eines entschiedenen bekenntnistreuen 25 Luthertums in englischer Sprache machte. Den Winter 1852—1853 brachte er, um seiner leidenden Frau willen, in Westindien zu, auf den Inseln St. Thomas und Santa Cruz. Auf St. Thomas bediente er eine meist aus Farbigen bestehende niederländisch=reformierte Gemeinde, deren Pastor durch einen Todesfall in seiner Familie plöplich nach Amerika abgerufen war. Im Jahre 1855 berief ihn die erste englische Gemeinde zu Pittsburg, 30 und im Jahre 1859 die englische St. Markus-Gemeinde zu Philadelphia. Diese Berbindung war aber nur von kurzer Dauer. Er übernahm die Redaktion des Wochenblattes "The Lutheran", das in seiner Hand die scharfe, schneidige Waffe wurde, mit welcher das verwaschene "Amerikanische Luthertum" geschlagen, und einer neuen Ara für die englisch-lutherische Kirche Bahn gebrochen wurde. Als das Ministerium von Pennsplvania, 85 im Gegensatz gegen die Generalspnode, ihr eigenes theologisches Seminar in Philadelphia gründete, a. 1864, da war es eine selbstverständliche Sache, daß er den Lehrstuhl für dogmatische Theologie zu übernehmen hatte. Bei der feierlichen Eröffnung des Seminars und Installierung der ersten Professoren war er, der jüngste unter seinen Kollegen, der Sprecher, der in ihrem Namen ihre theologische und kirchliche Stellung darzulegen hatte. 40 Mit den Schritten, die zur Gründung des General-Konzils führten, begann für ihn eine neue Thätigkeit. Während er früher vorwiegend polemisch gearbeitet hatte, in Abwehrung des Jrrtums und Verteidigung der Wahrheit, galt es nun den rechten Grund zu legen, auf den sich eine bekenntnistreue Kirche in Einheit des Glaubens mit den Bätern erbauen, und ihre alten schönen Gottesdienste, die ihr in Zeiten der Lauheit und des Ratio-45 nalismus abhanden gekommen waren, wiederherstellen konnte. So nahm er in der Kirchenbuchs-Ronnmission eine hervorragende Stellung ein. Er entwarf die Grundartikel und Konstitution des General-Konzils, wie sie auf der Konvention zu Reading, a. 1866, angenommen wurden. Er war der Verfasser der Gemeindeordnung, die nach langen Debatten endlich a. 1880 angenommen wurde. Als im General-Konzil die Frage über die 50 Grundsätze der Kirchengemeinschaft eine brennende wurde, schrieb er eine Keihe von gediegenen Artikeln im Lutheran, die er schließlich in 106 Thesen über Abendmahls- und Kanzel-Gemeinschaft zusammenfaßte, in deren gründlicher, präziser und umfassender Behandlung dieses delikaten Punktes sich seine ganze theologische Entwickelung zuspitzt. Der Standpunkt, den er dabei vertritt, ist der streng konfessionelle, daß Abendmahlsgemeinschaft 55 Rirchengemeinschaft ist, und jeder Unionismus am Altar und auf der Kanzel prinzipiell zu verwerfen sei. In Dr. Krauths Person erschien die gesunde bekenntnistreue Entwickelung des General-Konzils gleichsam verkörpert. Ein volles Jahrzehnt war er Präsident dieses Körpers, bis ihm seit 1880 sein leidender Zustand den Besuch der Versammlungen verbot. Seine eminente Begabung und vielseitige Gelehrsamkeit fanden auch außerhalb seines 60 engeren kirchlichen Kreises verdiente Würdigung. Bald nachdem er seine Professur am

Aranth 83

Seminar in Philadelphia angetreten, wurde er auch in den Verwaltungsrat der Universtät von Pennsylvania erwählt, und dann a. 1868 als Professor der Philosophie und Moral in die Lehrerzahl dieser tüchtigen Anstalt berusen. Seit 1873 bekleidete er auch das Amt des Vicekanzlers, und a. 1881 übernahm er noch die Professur der Geschichte. Er gehörte zu der amerikanischen Kommission zur Revision der englischen Bibelübersetzung, 5 als Glieb der alttestamentlichen Abteilung, und förderte das Werk besonders durch seine Bertrautheit mit den alten englischen Übersetzungen. Dr. Krauth hat eine sehr ausge= behnte schriftstellerische Thätigkeit auf theologischem und philosophischem Gebiete entwickelt. Seine Beiträge zu den kirchlichen Blättern würden Bände füllen. Sie erstrecken sich über eine lange Reihe von Jahren, 1846-1882. Unter seinen Schriften sind besonders zu 10 nennen: Eine englische Übersetzung von Tholucks Kommentar zum Johannes-Evangelium, 1859; eine neue Ausgabe von Flemings Vocabulary of Philosophy, 1860, und in bedeutend erweiterter Form 1875; eine neue Ausgabe von Berkeleys Principles of human knowledge, mit Anmerkungen und Einleitung, 1874; eine englische Übersetzung der Augsburgischen Konfession, mit Einleitung und Anmerkungen, 1868; The Conser-15 vative Reformation and its theology, sein Hauptwerk, 1872, worin er das Wertvollste siner theologischen Aufsätze zusammenstellte. Un mehreren Encyklopädien war er ein ge= suchter Mitarbeiter. Zum Lutherjubiläum, 1883, hatte er eine ausgebehnte englische Eutherbiographie geplant, mit deren Abfassung ihn die Pennsplvanische Synode betraute, und in deren Interesse er im Jahre 1880 eine Reise nach Europa unternahm. Leider 20 blieb die Arbeit unvollendet. Am 2. Januar des Lutherjubeljahres 1883 ging Dr. Krauth

beim, noch ehe er sein sechzigstes Lebensjahr vollendet.

Die Bedeutung Dr. Krauths für die innere Entwickelung des Luthertums in englischer Sprache kann schwerlich überschätzt werden, wenn sie vielleicht auch erst von späteren Geschlech= tem in ihrem vollen Umfang gewürdigt werden mag. Für die weltgeschichtliche und rechts= 25 geschichtliche Stellung der lutherischen Kirche ist mit ihrer Verpflanzung auf den amerikanischen Boden und ihrem Übergang in die englische Sprache eine Periode von der allergrößten Be= beutung und Tragweite angebrochen. In Knechtsgestalt, als ein armer verachteter Frembling und Pilger ist sie eingetreten in diese neue Welt, und hat in ihrem Völkergetümmel ihr be= scheidenes Nest zu bauen begonnen. Aber bei aller Armut und Unscheinbarkeit hatte sie 30 doch gerade hier von Anfang an den Beruf und eine Gelegenheit, wie nie zuvor, sich in ihrem eigenem Geiste zu erbauen, und das ihr anvertraute Gut in Lehre und Bekenntnis, in Gottesdienstordnung und Verfassung, als Freikirche zu vollem harmonischem Ausdruck Das konnte ihr aber nicht gelingen, wenn sie nicht ihr Eigentümliches tief und sicher erfaßt hatte und entschlossen und stark genug war, es den fremdartigen störenden 35 Einflüssen gegenüber festzuhalten, die von allen Seiten auf sie eindrangen. Diese Widerstandsfraft und Kampfesfreudigkeit erlahmte aber bei vielen, besonders da, wo mit dem Berlust der deutschen Sprache der Faden des historischen Zusammenhangs abgerissen war, und man anfing sich des Luthertums in seiner Isoliertheit zwischen Romanismus und reformiertem Protestantismus zu schämen. Die eigenen Kinder waren an der Mutter 40 irre geworden, und man durfte sich nicht wundern, wenn andere, selbst hervorragende Theologen ein ganz falsches Bild von ihr sich zurecht machten. In solcher Zeit hat Gott der Herr der amerikanisch-lutherischen Kirche in Dr. Krauth ein Werkzeug erweckt und ausgerüftet, das durch natürliche Begabung und durch allgemeine, wie speziell theologische Bildung berufen war, nicht bloß unter ihren eigenen Kindern wieder ein Bewußtsein und 45 Berständnis ihrer Herrlichkeit zu wecken, sondern auch nach außen hin sie kräftig und siegesfreudig zu vertreten, als die Mutterkirche der Reformation, als die gesunde Vereinigung echt konservativer Katholicität mit echt reformatorischem Protestantismus. Wie Luther im Aloster und Paulus zu Gamaliels Füßen, so hatte auch Dr. Krauth burch seine ganze Rugend= und Schulbildung in persönlicher Erfahrung den Geist kennen gelernt, den er so päter so mächtig und erfolgreich bekämpfte. Ohne irgend welche äußere Autoritäten und Einflüsse, einfach durch das tägliche und gründliche Studium der hl. Schrift und der Bekuntnisschriften, kam er schon in den ersten Jahren seiner pastoralen Thätigkeit zu einem bölligen Umschwung seiner theologischen Anschauungen in der Richtung auf das lutherische Bekenntnis. Als sechsundzwanzigjähriger junger Mann hat er mit völliger Klarheit und 55 Bestimmtheit die Grundsätze ausgesprochen, die seine ganze spätere theologische und kirch= liche Wirksamkeit gestaltet haben. Dem ungeschichtlichen, subjektivistisch zerfahrenen Zeitgeist gegenüber schaut er sich um nach dem Zeugnis der Geschichte, nach dem Bekenntnis der Rirche, wie es aus der großen Kampfeszeit des sechzehnten Jahrhunderts hervorgegangen ist. Mit allem Eiser protestiert er dagegen, daß die Begriffe "Amerikanisch" und "Luthe= 60

6\*

84 Aranth

risch" irgendwie miteinander in Widerspruch stehen sollen. "Die Welt verdankt der Reformation mehr als unserem Amerika. Ja, Amerika verdankt der Reformation mehr als sich selbst. Ich bin erst ein Lutheraner, und dann ein Amerikaner. In meinem Herzen ist kein Konflikt zwischen beiden, sie schmelzen harmonisch ineinander. Wir stehen hier 5 mitten im Sektenwesen drin und dürfen uns nicht leichtsinnig dazu hergeben, den reißenden Strom des Separatismus zu verstärken, der mehr als alles andre das Gedeihen eines gefunden Christentums in unserem Lande zu zerstören droht. Wir müssen damit anfangen, uns selber kennen zu lernen und solcher Erkenntnis treu sein. Laßt uns doch nicht mit unseren reichen Schätzen an fremden Thüren betteln gehen, während wir selber die 10 Fülle auszuteilen haben. Reine Kirche kann Respekt vor sich selber haben, und anderen Achtung einflößen, wenn sie sich ihrer eigenen Geschichte schämt." So spricht er es benn unverhohlen aus, zum vielfachen Argernis des amerikanischen Nativismus: "Das Salz, das unsere Kirche hier bewahrt hat, ist germanischen Ursprungs." Er vertieft sich in die deutschen Bäter, ihre Dogmatik, ihre Agenden und Lieder, wie später für seine Arbeit 15 an der Universität, in die deutsche Philosophie, deren eigenartigen Sprachschatz er in fein= sinniger, treffender Weise ins Englische zu übertragen verstand. Er hat dem deutschen Geist ins Herz geschaut, wie wohl kein anderer englischer Gelehrter Amerikas. Eben darum will er auf kirchlichem Boben nichts wissen von einem Sprachnativismus nach der einen ober anderen Seite hin. "Es ist ein fanatisches Beginnen, unsere große Kirche zu einer beut= 20 schen oder englischen Sette einengen zu wollen. Die lutherische Kirche ist weder englisch noch deutsch. Und wenn auch diese beiden Sprachen nimmer gesprochen würden, so kann sie doch nicht vergehen." Dabei aber ist er sich der Gefahr wohl bewußt, die für den Glauben und das Leben der Kirche in dem Übergang von der deutschen zur englischen Sprache lag, und hat immer wieder seine warnende Stimme dagegen erhoben. 25 care of the German, the English will take care of itself" (forgt für das Deutsche, bas Englische wird für sich selber sorgen). Diese seine Außerung ist in der amerikanisch= lutherischen Kirche geradezu sprichwörtlich geworden. "Unsere Kirche mag englisch reden, recht und gut. Aber, wenn das alles ist, dann wird die neue Sprache sie in ein neues Leben hinüberlocken. Alle lebenden Sprachen haben lebendige Herzen hinter sich, und 30 ziehen uns in den Strom ihres eigenen Lebens hinein. Unsere Kirche darf nicht die Dienst= magd der Sprache werden, sondern vielmehr muß sie die Sprache zu ihrer Dienstmagd machen. Sonst wird es dahin kommen, daß die neue Sprache sie in eine neue Kirche verwandelt, statt daß die alte Kirche eine neue Sprache gewinnt; daß das Englische die Rirche beherrscht, anstatt die Kirche das Englische. Auch in der Sprachenfrage waren 85 unsere Väter in Amerika durchaus nicht so beschränkte Köpfe, wie es jett Mode geworden ist sie anzusehen. Es war nicht so sehr die englische Sprache, als vielmehr das englische Leben des Landes, das unserer Kirche tausende ihrer Kinder abwendig gemacht hat." Hand in Hand mit der innigen, tief gegründeten Überzeugung von der schriftgemäßen, unanfechtbaren Wahrheit des lutherischen Bekenntnisses und der begeisterten Liebe zu seiner Kirche 40 ging bei Dr. Krauth der feste, beinahe schwärmerische Glaube an eine große und herr= liche Zukunft derselben in ihrer neuen amerikanischen Heimat. In diesem Stücke war er ein Optimist, der sich durch keine noch so schwere, bittere Erfahrung irre machen ließ. "Die lutherische Kirche ist dazu bestimmt, in diesem Lande ihr wahres Leben und ihren echten Geist voller und herrlicher zu entfalten, als jemals seit der Reformation, weil sie 45 sich hier ohne allen Zwang und Bevormundung entwickeln kann." Dazu aber bedarf es, wie er klar erkannt und deutlich ausgesprochen hat, nicht einer bloß mechanischen Uebertragung lutherischer Schriften in die englische Sprache. Das reicht nicht hin, um die Grundgedanken lutherischer Theologie dem englischen Sprachkreis zugänglich und beimisch zu machen. Ihr Geist und Leben selbst muß in das Idiom der neuen Nationalität hin-50 eingeschafft werden, in welche sie in Amerika eingeht. Gerade dazu war nun aber Dr. Krauth vor anderen berufen und befähigt. Ein Kenner der englischen Sprache und Litteratur, wie wenige seiner Zeitgenossen, ganz besonders vertraut mit den älteren klassi= schen Dichtern bis herunter zu Wordsworth, beren Zeilen seinem treuen Gebächtnis in reichstem Maße zur Verfügung standen, so recht im Vollbesitz der edelsten Erzeugnisse des 55 englischen Geistes, eingelebt in seine ganze Denk- und Anschauungsweise, und ein Meister in präzisem, schön und scharf geschliffenem Stil, dabei ein gründlicher, vielseitiger Gelehrter im deutschen Sinn des Wortes, der Sammler und Besitzer einer der reichhaltigsten und wertvollsten Privat-Büchereien, von etwa 15000 Bänden, in deren Schätzen er völlig zu Hause war —, war er der Mann, von Gott erkoren, der vornehmste Dolmetscher der w lutherischen Reformation für die englische Weltsprache zu werben. A. Spath, Philadelphia.

Arell 85

Rrell (auch Crell), Nikolaus, kursächsischer Kanzler zur Zeit der kryptocalvinistischen Bewegungen in Sachsen, geste 1601. — Duellen: a) Zusammenfassungen: M. Ritter in der AdB Bd 17 (Leipzig 1883), S. 116—122; Baur in der Allg. Encyclopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber, 20. Teil (Leipzig 1829), S. 122—124; Hase, Rosenvorlesungen, Leipzig 1880, Nr. 5; Kirchliches Handlexikon, herausg. von Carl Meusel, 5 2. Bb, S. 42-44; Weper u. Welte, Kirchenlezikon, 7. Bb (Freiburg i. B. 1891), S. 1049. 1237; F. Blandmeister, Sachsische Kirchengeschichte, Dresben 1899, S. 162-166. 428f.; b) Bildungsgang: E. Friedberg, Das Collegium Juridicum. Gin Beitrag zur Geschichte der Leipziger Juristenfakultät, Leipzig 1882, S. 105; G. Chr. Winzer, Summarische Nachricht von dem Raths-Collegio In ..... Leipzig, sortgesetzt von J. Fr. Bollbert, Leipzig 1783. (Exem- 10 plar der Leipziger Stadibibliothet mit handschriftlichen Nachträgen). Matricula Rectoralis (Handschrift der Stadtbibliothek in Leipzig); A. Clemen in "Uebersicht über die geschichtliche Entwidelung der Gymnasien". Beröffentlichungen zur Geschichte des gelehrten Schulwesens im Albertinischen Sachsen, herausg. im Auftrag des Sächsischen Gymnasiallehrervereins, 1. Teil, Leipzig 1900, S. 32; Lorenz, Grimmenser-Album, Grimma 1850; A. Fraustadt, Grimmenser= 15 Stammbuch, 1900. Lebensnachrichten über die Zöglinge der Fürstenschule Grimma, Meißen 1900, S. 17, Nr. 96. Promotiones Magistrales (Handschrift der Stadtbiblivthet in Leipzig). c) Kirchenpolitik. Die Akten über Krell befinden sich im Königl. Hauptstaatsarchiv zu Dresden und begreifen hier 9—12 Lokate, sind jedoch nicht mehr vollständig vorhanden, da wahrscheinlich vieles nach Prag gesendet worden und von dort nicht wieder zurückgelangt ist. Das 20 Bichtigste daraus in: Samml. verm. Nachr. z. sächs Geschichte IV, 1—185; V. 295—333; Beiße, Museum III, 57 ff.; dessen Neues Mus. 91 ff. Aeltere Litteratur: Beschreibung der calvinischen Rotte, in Sachsen eingeschlichen, Jena 1591; Gundermanns zu Leipzig Klage, Bein und Bekenntnis 1592 (Gedicht); Leichpredigt, Bber den Custodierten D. NICOLAUM KRELL . . . durch Nicolaum Blumium . . . Erstlich gedruckt zu Leipzig 2c; Urb. Pierius, 25 Examen und Erleuterung der in die Leichpredigt 2c. eingestreuten jalschen Beschüldigungen u. unerfindl. Anklagen, Bremen 1602; H. C. Engelken, Historia Nic. Crellii capite plexi, variis ab errationibus liberata, Rostoch. 1727; Gleich, Annal. eccles. 1, 321 ff., 352 f., 416 ff.; Leben, Schicksale und Ende des Dr. N. Crell, Leipzig 1798; Arnold. Unpart. Kirchen- und Reperhistorie II, 864; Thomasius, Annalen, S. 207. Neuere: Hasse, Abrif der meißn.= 30 albertin.-jachs. Rirchengeschichte II, 65 ff., mit ben Erganzungen hierzu in: Riedner, Zeitschrift für die hist. Theol., 1848, S. 315 ff.; Gretschel-Bülau, Geschichte d. sachs. Boltes und Staates II, 116 ff.; Böttiger-Flathe, Geschichte d. Kurf. u. Königr. Sachsen, II, 94 ff.; Richard, Der Kurfürstlich Sächsische Kanzler Dr. Nicolaus Krell, Dresben 1859, 2 Bde; Robert Calinich, Bwei sächs. Kanzler, Chemnit 1868; G. Saran, Der Kryptocalvinismus in Kursachsen und 85 Dr. Nik. Krell, in: Benichlag, Deutsche evangel. Blätter, 1879, S. 596 ff.; Henke, Peucer und Rrell, Marburg 1865; F. Brandes, Der Kanzler Krell, ein Opfer des Orthodoxismus, Leipzig 1873; M. Ritter, Briefe und Akten zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, 1. Bb, S. 10-61; F. von Bezold, Briefe bes Bfalzgrafen Johann Casimir mit verwandten Schriftstücken gesammelt und bearbeitet, 40 2. 86, 1582—1586, München 1884, S. 419, Anm. 1; M. Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter .der Gegenreformation und des dreißigjährigen Krieges (1555—1648), 1. Bb (Stuttgart 1889), S. 644 f., 2. Bb (Stuttgart 1895), S. 44—61; G. Dropfen, Das Zeitalter des breißigjährigen Krieges. Geschichte und Vorgeschichte, Berlin 1888, S. 364—375 (hier S. 374 ein gleichzeitiger anonymer Stich Caput Nicolai Crellii Cancellarii Christiani I. Electoris 45 Saxoniae); M. Ritter, Das Schickfal des Dr. N. Krell in R. von Webers Archiv für die Säch= ische Geschichte, 7. Bb (Leipzig 1869). S. 211—217; R. G. Helbig, Zur Geschichte der fursachsischen Politik 1590 und 1591, ebenda S. 287—317; J. Janssen, Geschichte des deutschen Bolles, 5 Bd S. 90 ff. 137—140; 6. Bd, S. 139. 503 f.; 7. Bd, S. 571—574; G. Kawerau, Reformation und Gegenreformation (Lehrbuch der Kirchengeschichte von W. Möller, 3. Bd), 50 2. Aufl, Freiburg i. B. 1899, S. 267. 274 bis 276; K. v. Weber, Archiv f. d. Sächsische Geschichte, 8. Bb (Leipzig 1870), S. 219; B. Bohnenstädt, Das Prozesverfahren, gegen den tursächsischen Kanzler Dr. Nicolaus Krell 1591 bis 1601. Dargestellt nach den Atten des Dresdener Haupt-Staatsarchivs. Inaugural-Dissertation, Halle a. S. 1901.

Nikolaus Krell wurde um 1550 in Leipzig als Sohn des Professors der Defretalen, 55 Kanonikus des Mersedurger Domkapitels und Prokonsuls des Leipziger Rates, Dr. jur. Bolfgang Krell, gedoren. Bereits im Sommersemester 1556 wurde er als letzter in die Neisnische Nation an der Universität aufgenommen. Nach seines Baters frühem Tode bes suchte er unter dem Rektor Adam Sider 1568 dis 1571 die Fürstenschule zu Grimma, widmete sich in seiner Vaterstadt dem Studium der Rechtswissenschaft, wurde 1572 Baccas so laureus, am 27. Januar 1575 als 17. von 38 Magister, und schloß seine Bildung mit einer Reise nach der Schweiz und Frankreich ab. Hier hat er sich wohl die juristische Doktorwürde erworden. In seine Vaterstadt zurückgekehrt zeigte er als Dozent an der Universität wie als Sachwalter eine hervorragende Befähigung. Daher ernannte ihn Kurfürst August 1580 zum Hofrat in der Landesregierung und ordnete ihn 1581 65

86 Rrell

bem Kurprinzen Christian als Rat und Führer bei. Als dieser 1586 nach dem Tode seines Vaters zur Kurwürde gelangte, erhob er wenige Monate später den Dr. Krell zum geheimen Rat und 1589 nach dem Tage von Langensalza an David Beisers, des Hauptes der lutherischen Beamtenpartei, Stelle zum Kanzler mit beinahe unums schränkter Gewalt, indem gleichzeitig der von dem Kurfürsten August eingesetzte Geheimrat aufgelöst wurde und alle Besugnis dieses Kollegiums in der Hauptsache auf Krell allein

überging.

Rasch und hoch war dieser emporgestiegen, tief und jäh war sein Fall. Kursachsen war zu der Zeit, als Krell ansing, die Seele der Staatsleitung zu werden, wieder ein streng lutherisches Land. Der Versuch der Wittenberger, dem calvinistisch gefärbten Philippismus unter dem Deckmantel des Luthertums im Lande Eingang zu verschaffen, war 1574 energisch unterdrückt worden. Der Kanzler Cracau, der kursürstliche Leidarzt Beucer, der Hosprediger Schütz und der Superintendent Stößel hatten sämtlich ihre Ümter versloren und befanden sich entweder in strenger Haft oder waren in ihr bereits gestorben. Durch die Konkordienformel und das 1580 publizierte Konkordienbuch hatte das lutherische Bekenntnis theologischen Abschluß und kirchliche Sanktion erhalten. Die hohen Kirchenämter im Lande waren sast überall mit strengen und eifrigen Lutheranern besetzt. Rur wenige Vertreter der calvinischen Lehre sanden sich "unter dem Abel und in den gebildeteren bürzertreter der calvinischen Lehre sanden sich "unter dem Abel und in den gebildeteren bürzertreter der calvinischen Lehre sanden sich "unter dem Abel und in den gebildeteren bürzertreter der calvinischen Lehre sanden sich "unter dem Abel und in den gebildeteren bürzertreter der calvinischen Lehre sanden sich "unter dem Abel und in den gebildeteren bürzertreter der calvinischen Lehre sanden sich "unter dem Abel und in den gebildeteren bürzertreter der calvinischen Lehre sanden sich werden sic

gerlichen Kreisen. Rrell dagegen hatte früher auf seinen Reisen durch Frankreich und die Schweiz mit Beza in Genf verkehrt und mit calvinistischen Grundsätzen sich befreundet. Sobald er daher zur Macht gelangt war, eröffnete er durch eine ganze Reihe tiefgehender kirchlicher Maßregeln eine zweite Epoche des Arpptocalvinismus für Kursachsen, allerdings nicht ohne Mitwissen und Zustimmung des von dem Hofprediger Schütz in philippistischen Anschauungen 25 erzogenen, dabei wenig selbstständigen Kurfürsten Christian I., welcher übrigens versicherte, weder Calvinist noch Flacianer, sondern gut dristlich sein zu wollen. Die Unterzeichnung der soeben erst nach schweren Kämpfen aufgerichteten Konkordienformel wurde von den Rirchendienern seit 1587 nicht weiter gefordert, wie denn Krell selbst bei seiner Bestallung zum Kanzler auf seinen Wunsch damit verschont wurde. Ein landesherrliches Mandat 30 vom 28. August 1588 gebot den Predigern, "das unzeitige und unnötige, auch ärgerlich Gebeiß, Gezänk und Verdammnis, dessen sich etliche mehr zu Zerrüttung benn Erbauung und Bauung der driftlichen Gemeinden aus gehessigem Gemüte eine Zeithero unterstanden, gänzlich zu vermeiden". Der Superintendent Selneccer in Leipzig, welcher sich dadurch in seinem polemischen Eifer nicht stören ließ, wurde 1589 entlassen und an seine Stelle 86 der calvinistische Pastor an der Nikolaikirche Wolfgang Harder gesetzt, während als Pastor an der Thomaskirche der gleichgesinnte Gundermann berufen wurde. In Wittenberg ließ man Polykarp Leyfer, den Mitarbeiter bei dem Konkordienwerke, nach Braunschweig ziehen und berief an seine Stelle den Superintendenten Urban Pierius aus Küstrin. In Dresden wurde der Hofprediger Mirus, welcher dem Kurfürsten erklärte, er werde dem hl. Geiste 40 das Maul nicht stopfen, deshalb 1588 seines Amtes entsetzt und eine Zeit lang auf die Festung Königstein gebracht. Die beiden Hofprediger Salmuth und Steinbach dagegen wirkten für den Calvinismus durch Wort und Schrift; jener bearbeitete in Gemeinschaft mit Pierius eine Bibel mit calvinistischen Glossen, die sogenannte Krellsche Bibel, welche aber nur bis zum 2. Buch der Chronika vorrückte, dieser einen Katechismus von gleicher 45 Tendenz. Gleichzeitig wurde 1588 das Oberkonsistorium zu Dresden aufgehoben und die Herausgabe theologischer Schriften einer scharfen Censur unterstellt. Doch tiefer als burch alle diese Vorgänge wurde das kirchliche Volksbewußtsein verletzt durch die unter dem 4. Juli 1591 anbefohlene Abschaffung des Exorcismus bei der Taufe, in welcher nicht bloß der gemeine Mann, sondern auch ein großer Teil der Geistlichen einen schweren, die 50 Gewissen bedrückenden Eingriff in das Wesen des Sakraments erblickte. Zwar hatte Christian I. selbst seine jüngste Tochter Dorothea im Januar 1591 zum tiefsten Leibwesen ber Kurfürstin Sophia durch den Hofprediger Salmuth ohne jene Formel taufen lassen; aber viele ließen jett ihre Kinder lieber ungetauft oder suchten die Taufe auswärts nach. In der Kreuzkirche zu Dresden erzwang ein Bürger und Fleischer bei der Taufe seines 55 Kindes den Exorcismus mit dem Beile in der Hand, in Leipzig und anderwärts kam es zu tumultuarischen Auftritten. Als der Kurfürst mit Krell um jene Zeit auf einer Reise nach Pirna kam, bat ihn der Superintendent Balthasar Kademann mit seinen sämtlichen Geistlichen fußfällig, sie mit der Unterschrift wegen der Weglassung des Exorcismus zu verschonen. Der Kurfürst war sichtlich betroffen und ließ den Kanzler hart an: "Das hab 60 ich nicht gewußt, daß das Ding so viel zu bedeuten hat."

Rrell . 87

Wie es bei einzelnen dieser kirchlichen Reformen zweiselhaft bleibt, ob sie auf Krell allein ober nur hauptsächlich zurückzuführen sind, so läßt sich zur Zeit nicht mit Sicherheit feststellen, ob er der Urheber oder nur das Organ der politischen Maßnahmen war, zu benen sich Christian I. im Gegensatze zu Kurfürst August in der Behandlung der Reichs= politik, wie besonders zu Gunsten des Calvinismus bestimmen ließ. Während Krell in 5 einem Gutachten vom 16. November 1586, in dem er die Gründe für und wider eine Unterstützung Navarras abwog, sich schließlich abratend aussprach, vertrat er später die mtgegengesette Anschauung und sicherte ihre Durchführung auf den Zusammenkünften seines Herrn mit protestantischen Fürsten zu Plauen 1590 und Torgau 1591; suchte aber auch hier gegenüber dem Drängen und Treiben Johann Casimirs zu beschwichtigen und zu 10 mäßigen. Die Hugenotten in Frankreich wurden gegen die katholische Ligue mit namhaften hilfsgeldern und mit Truppen unterstütt. Allein der 1591 unternommene Feldzug unter dem Fürsten Christian von Unhalt blieb ohne Erfolg, und ruhmlos, mit einer niemals eingelöften Anweisung auf rückständigen Sold, kehrten im folgenden Jahre die sächsischen hilfstruppen zurück. Gerade auf diesen Punkt wurde später die Hauptanklage wider Krell 15 gegründet.

Es begreift sich nämlich leicht, daß die Unzufriedenheit mit dem mächtigen Kanzler, der zugleich heftigen Temperaments und herrischen Charakters war, namentlich in den Rreisen des Adels, der hohen Hosbeamten und der Geistlichkeit immer höher stieg. Den= noch würde er bei der Gunst, in welcher er bei dem Kurfürsten stand, wahrscheinlich noch 20 lange sich behauptet haben, hätte nicht der plötzliche Tod seines Gönners ihn ebenso plötslich zu Boden geworfen. Christian I. starb den 25. September 1591, erst 31 Jahre alt, und hinterließ seinen minderjährigen Sohn und Nachfolger Christian II. Noch am Tage vor dem Begräbnis des Kurfürsten entsetzte der zur Vormundschaft des jungen Regenten berufene Administrator Friedrich Wilhelm, Herzog zu Sachsen-Altenburg, ein Enkel 25 Johann Friedrich des Großmütigen, auf Antrag des Ausschusses der Ritterschaft und im Einverständnis mit der verwitweten Kurfürstin Sophia den Kanzler seiner Würden und ließ ihn auf den Königstein bringen. Hier wurde ihm ein elendes Gemach zur Wohnung angewiesen, welches vorher dem Dr. Mirus zum Aufenhalt gedient hatte und dem kranken Ranne nicht einmal hinlänglichen Schutz gegen die Witterung bot. Ein ähnliches Los 20 traf Salmuth, Pierius, Gundermann u. a. Viele Geistliche, welche sich weigerten, die bei der 1592 angestellten Kirchenvisitation vorgelegten vier Artikel zu unterzeichnen, wurden abgesett, zahlreiche akademische Lehrer und andere Beamte aus gleichem Grunde entfernt.

Eine nähere Darstellung des Krellschen Prozesses, der sich von jetzt an durch volle 25 zehn Jahre langsam hinzog, hat B. Bohnenstädt in der oben genannten Dissertation in Angriff genommen. Drei Fragen sucht er zu beantworten: Durch wen wurde Krell ver= haftet? Wer trug die Schuld an der zehnjährigen Verschleppnng des gerichtlichen Ver= sahrens gegen ihn? Was endlich führte seine Verurteilung herbei? In dem bisher ver= öffentlichten ersten Teile kommt der Verfasser zu dem Ergebnisse: "Nachdem das Jahr 1592 40 den Klägern die Überzeugung gezeitigt hatte, daß der Versuch eines geordneten Prozesses ein vergebliches Beginnen sei, so daß ein summarisches Verfahren beschlossen wurde, repräsen= tiert Friedrich Wilhelm für die Ausführung dieses Beschlusses, welcher eine sofortige Beendigung des Prozesses herbeiführen mußte, das retardierende Moment. Er versucht es abermals, Beweise für die Schuld des Gefangenen herbeizuschaffen, während die Landschaft das Ergebnis 45 bieser Bemühungen ruhig abwartet". Ansangs fanden die Mitglieder der Ritterschaft, welche Krells Verhaftung beantragt hatten, keineswegs allseitige Beistimmung. Vielmehr erklärten sich die Universitäten Wittenberg und Leipzig ablehnend oder ausweichend, ja ein beträchtlicher Teil des Abels äußerte sich gegen den Kurfürsten von Brandenburg und den Administrator mißbilligend, daß durch das bisherige Vorgehen gegen den Kanzler das Gedächtnis des 50 verstorbenen Landesherrn verunglimpft werde. Erst nach mehrjährigen Verhandlungen und nachdem die Gattin Krells, Margareta geb. Griebe, wiederholte Monitoria des Reichslammergerichts zu Speier wegen Rechtsverzögerung erwirkt hatte, gelang es, 34 Klage= punkte zusammenzustellen, die aber später mehrmals geändert und schließlich auf einem den 1. Februar 1600 zu Meißen gehaltenen Ausschußtage auf folgende vier reduziert wurden: 55 Rrell habe den Kurfürsten zum Calvinismus verführt, zum französischen Kriegswesen verleitet, dem Raiser entfremdet und mit der Landschaft entzweit. Der Angeklagte berief sich in den seit 1597 mit ihm angestellten Verhören fortdauernd auf die überall eingeholte und erlangte Genehmigung des Landesherrn, ja behauptete, daß er ihm von der fran= sösischen Kriegserklärung abgeraten habe. Endlich aber, um zum Ziele zu gelangen und 60

zum Beweise der Unparteilickfeit, übersandte der Administrator die Untersuchungsakten zum Verspruch an die böhmische Appellationskammer in Prag, welche, ohne des Religionspunktes zu gedenken, unter dem 8. September 1601 zu Recht erkannte, "daß Angeklagter, D. Nicol. Krell, mit seinen vielfachen bösen, wider seine Pflicht fürgenommenen, daheim und 5 mit frembder Herrschaft und derselben Abgefertigten gebrauchten Pracktiken und allerhand arglistigen schädlichen Fürnehmen, so zu Necht genugsam uf in dargethan und erwiesen, baburch er wider den ufgerichteten Landfrieden zu Turbirung gemeines Vaterlandes Ruhe und Einigkeit gehandelt, sein Leib und Leben verwürcket und also, andern zum Abscheu, mit dem Schwerd gerechtfertigt werden soll". Krell, welchem das von dem Administrator 10 bestätigte Urteil den 22. September publiziert wurde, wendete vergeblich sofortige Läuterung dagegen ein und wurde den 6. Oktober von dem Königstein nach Dresden gebracht, wo man ihn dem Dohnaer Pfarrer Nikolaus Blume nehft zwei Dresdener Diakonen zur Todesvorbereitung überwies. Nachdem er seierlich seine Unschuld an den ihm beigemessenen Verbrechen beteuert und zuletzt sich in die Hand der göttlichen Dreieinigkeit 15 überantwortet hatte, ward er den 9. Oktober 1601 auf dem Neumarkt zu Dresden öffent= lich enthauptet. Als sein Haupt gefallen war, rief der Scharfrichter: "Das war ein calvinischer Streich! Seine Teufelsgesellen mögen sich wohl fürsehen, benn man schont allhier keinen." Der junge Kurfürst Christian II. hatte am Tage nach der Publikation des Urteils, ben 23. September, nach erlangter Mündigkeit die Regierung angetreten und verreiste am 20 Hinrichtungstage von Dresden nach Großenhain, während seine Mutter Sophia, welche den Kaiser Rudolf ausdrücklich um eine "recht ernste Straffe" gebeten hatte, dem blutigen Schauspiel zusah, indem sie äußerte, sie wolle dem Manne sein Recht thun sehen, der ihren seligen Herrn so übel angeführet habe. Das Schwert, mit welchem Krell enthauptet worden ist und das die Inschrift Cave Calviniane trägt, wird im historischen Museum zu Dresden 25 aufbewahrt. Die Kosten des Prozesses beliefen sich auf 117972 Gulden.

Krell erinnert vielfach an den dänischen Minister Struensee, welcher ebenfalls aus bürgerlicher Sphäre zum allmächtigen Ratgeber eines schwachen Fürsten emporgestiegen, durch unvorsichtige, alles überstürzende Neuerungen Hohe und Niedrige wider sich aufbrachte und auf dem Marktplatz zu Kopenhagen den 28. April 1772 blutig endigte. Un= 20 streitig füllt die Härte und Grausamkeit in dem Verfahren wider den unglücklichen Mann ein dunkles Blatt der sächsischen Geschichte und wirft auf den damaligen Rechtszustand in Deutschland ein trübes Licht. Namentlich war es eine grobe Anomalie, daß ein lutherisches Land schließlich einen katholischen Gerichtshof anrief, um einen zehn Jahre lang hin= geschleppten Prozeß zum Austrag bringen zu lassen, bei welchem konfessionelle Punkte 85 wesentlich in Frage kamen. Aber nur eine einseitige Geschichtsbetrachtung kann in Krell lediglich das Opfer des kirchlichen Fanatismus und den schuldlosen Märtyrer seiner reli= giösen Überzeugung sehen. Vielmehr setzt sich die Ursache seines Falles und Unterganges aus sehr verschiedenen Faktoren zusammen. Der Abel und die zurückgesetzten hohen Hof= beamten verziehen ihm nicht seine bürgerliche Abkunft und Überhebung, wohl auch die 40 Beschränkung gewisser Privilegien, z. B. des Jagdrechts (K. v. Webers Archiv für Sächs. Geschichte 7. Bb, S. 214 f.). Die Geistlichkeit mit der Kurfürstin zurnte ihm wegen seiner kirchlichen Gewaltschritte, lettere insbesondere war ihm persönlich abgeneigt. Der Kaiser endlich und sein Gericht in Prag bestrafte ihn für die Hinneigung zu Frankreich. selbst aber beging den folgenschweren Fehler, daß er, ohne dabei mit voller Klarheit und 45 Offenheit zu Werke zu gehen, dem Sachsenvolke zum zweitenmal nach kurzer Zeit sein lutherisches Bekenntnis in Frage stellte und es im Sturmschritt zu kirchlichen Umgestal= tungen drängte, für deren Bedeutung im Interesse einheitlichen Vorgehens der evan= gelischen Reichsstände in weiten Kreisen weber Verständnis noch Empfänglichkeit vorhanden war. Über die politische, kirchliche und persönliche Stellung des Administrators 50 Friedrich Wilhelm giebt Bohnenstädt (3. B. S. 34-36) eine Reihe von Winken.

Areta im apostolischen Zeitalter. — Litteratur: K. Höck, Kreta, 3 Bände, Götztingen 1823—29; E. A. B. Spratt, Travels and researches in Crete, London 1865; G. Berrot, l'île de Crète, souvenirs de voyage, Paris 1867; H. Strobl, Kreta, München 1875—77; Handb. d. flass. Altertumswissenschaft III, S. 212—219; Kiepert, Atlas von Hellas, Bl. XXI; Inschriften CJG II, 2554—2612; Mommsen, RG II, 64. III, 745. 141; Marquardt, Köm. Staatsverwaltung I<sup>2</sup>, S. 457 ff.; Strabo X, 4 p. 474 ff.

Oswald Schmidt + (Georg Müller).

Kreta, in früherer Zeit die blühende "Insel der hundert Städte", war im letzten Jahrhundert v. Chr. durch unaufhörliche Bürgerkriege völlig zerrüttet und für die Länder des Mittelmeers eine dauernde Gefahr durch die dort hausende Piraterie. Im kretischen Kriege (68—67) unterwarf der Prokonsul D. Metellus in schweren Kämpfen die ganze Insel. Ihre Organisation als Provinz, von Metellus begonnen, wurde im Jahre 66 von Pom= peius zum Abschluß gebracht. Ob sie bereits damals mit Chrenaica vereinigt worden, ift zweifelhaft (Marquardt S. 461). Im Jahre 27 nach dem Tode des Antonius hat 5 Octavian sie mit Kyrene zu einer Provinz zusammengefaßt. Der Name der Doppelprovinz wechselt: Crete oder Chrene oder Crete (et) Chrene (Dio Cass. LIII, 12, 4: Κρήτη μετά Λιβύης τῆς περί Κυρήνην; Strabo XVII, 3 p. 840: Κρήτη μετά τῆς Κυρηraias). Sie gehörte dem Senat (Dio Cass. a. a. D.) und wurde von einem Proprätor mit dem Titel proconsul verwaltet. Unter den Städten, die in römischer Zeit ein xolvóv 10 bilden mit einem Κοητάρχης (CJG 2744), waren zur Zeit des Strabo am bedeutenosten Gortyna, Kydonia und Knossos (lat. Gnossus), letztere eine römische Kolonie. Als Paulus auf seiner Deportationsreise AG 27, 7 nach Kreta kam, fuhr sein Schiff am nordöstlichen Borgebirge Salmone vorbei. Bei Strabo heißt es  $\Sigma a \lambda \mu \acute{\omega} \nu i o \nu$  (II, p. 106) oder  $\Sigma a$ μώνιον (X, p. 472. 474 u. ö., bei Ptolem. III, 17, 5 Σαμμώνιον, Plin. n. h. IV, 15 12,71: Samonium); and findet sich  $\Sigma a \lambda \mu \omega \nu i \varsigma$  Dionys. Perieg. 110. An der Süd= tuste entlang fahrend, landet man in Kaloi liméves, in der Nähe der Stadt Matala (Matalia Ptolem. III, 17, 4) an dem süblichsten Vorgebirge der Insel. Die Stadt Lasaia (Λασαία, Λασσαία Ν\*, Λαΐσσα Ν°, "Αλασσα Α vg. Θάλασσα vg) ist nicht nach. weisbar; vielleicht liegt Adai zu Grunde (f. Blaß z. St.). Der Hafen Phönix, den die 20 Schiffer 27, 12 erreichen möchten, heißt bei Ptolem. III, 17, 3 Φοινικούς λιμήν, da= neben eine Φοινιξ πόλις vgl. Spratt S. 249. Die Insel Kaνδα (N° B; Κλαύδη HLP, Klavda N) heißt bei Ptolem. III, 17, 11 Klavdos. Die Bevölkerung von Kreta, ur= prünglich stark gemischt auch mit semitischen Elementen, führt den Namen  $K_Q ilde{\eta} au arepsilon_S$ . den auf Kreta sind bezeugt 1 Mak 15, 23 (Gortyna). Jos. Ant. XVII, 12, 1 § 327 25 b. j. II, 103. Philo leg. ad Caj. § 36. II, p. 587 M. Die  $K_Q \tilde{\eta} \tau \varepsilon \varsigma$  AG 2, 11 sind tretische Juden oder Proselyten. Der schlechte Ruf, den die Bevölkerung von Kreta hatte, ist nicht nur durch Tit 1, 12 bezeugt. Konrizeer für lügen und trügen Anth. 11, 371. Κοῆτα κοητίζειν einen Schelm überlisten, Plut. Aem., 23. Lys. 20. Der von dem Verf. des Titusbriefes citierte Hexameter Κοῆτες άεὶ ψεῦσται, κακά θήρια, 80 γαστέρες ἀργαί soll nach Chrysostomus aus den  $X_{Q}$ ησμοί des Epimenides stammen, des priesterlichen Sehers und Wunderthäters aus der Zeit (und Zahl) der sieben Weisen (Plut. Sol. 12. Diog. Laert. I, p. 109 ff.). Vgl. den Art. bei Pauly. Johannes Weiß.

Arethi und Plethi. Aeltere Abhandlungen darüber siehe in Ugolini, Thesaur. vol. XXVII. Bgl. Ewald, Gesch., 3 Ausg., I, 353 f.; Bertheau, Zur Gesch. der Jer., Gött. 1842, 35 186 ff.; Köhler, Gesch. II, 295. 298: Guthe, Gesch. S. 98; Bertholet, Stellung der Jeraeliten zu den Fremden, Freib. 1896, S. 38 f.; Winckler, Gesch. Jer. II (1900), S. 184 f.; Die Komementare zu Sam. und Könige, und die Artt. Crethi und Plethi in Winers Rwb., Kreti u. Pleti in Schenkels BL. (von Kneuder), Crethi u. Plethi in Riehms Howb. (von G. Baur).

Rrethi und Plethi (הכלהר ההפלחר) heißt in der davidischen Zeit die königliche Leib= 40 garbe, die von Benaja (s. II, S. 556) befehligt wurde 2 Sa 8, 18 (zu lesen nach 1 Chr 18, 17); 15, 18; 20, 7. 23 (nach kerê zu berichtigen); 1 Rg 1, 38. 44. Sie bildeten die Sicherbeitswache des Königs (σωματοφύλακες Joseph. Ant. 7, 5, 4) und waren ihm als nächste Bollstrecker seines Willens zur Hand (בושברבתר 2 Sa 23, 23; vgl. 1 Chr 11, 25), im Krieg aber eine dem König treu ergebene Kerntruppe. Der Doppelname ist von alters 54 her oft appellativ gedeutet worden, als "Scharfrichter und Läufer" (Gesenius Thes. u. a.), oder "Bogenschützen und Schleuberer" (Targ. Jonath. und Pesch.). Dies ist jedoch sprach-lich nicht zulässig. Abgesehen davon, daß keine dieser etymologischen Ableitungen solche Deutungen einleuchtend rechtfertigt, spricht schon die singulare Bildung auf 7. entscheibend für n. gentilicia. Und zwar ist der Name Krethi offenbar zu verstehen wie 1 Sa 30, 14; 50 vgl. Zeph 2, 5; Ez 25, 16: es ist damit die philistäische Bevölkerung oder ein Teil der= selben gemeint. Weniger sicher ist der Zusammenhang dieses Volkes mit der Insel Kreta; doch ist er immerhin wahrscheinlich. Siehe d. Art. Kaphthor Bd X S. 33, 52. Plethi heint eine Abkürzung für P'lischthi zu sein, die sich mit Krethi reimen und neben diesem auf die verschiedenen Bestandteile der philistäischen Bevölkerung anspielen sollte. 55 Bindler kombiniert das erstere mit Beth Pelet Jos 15, 27, das aber vielmehr mit = geschrieben wird, und sieht gar in den Krethi und Plethi "die Gentes des Negeb, denen Lavid entstammte"! — David hatte schon in jungen Jahren mit den Philistern feindliche und freundliche Berührungen gehabt. Wie er dort als heldenhafter König hohe Achtung

genoß und diese sich darin äußerte, daß philistäische Recken ihm ihren Arm zur Verfügung stellten, zeigt das Beispiel des Ithaj und seiner Leute aus Gath 2 Sa 15, 18 ff. (18, 2). So ist nicht zu bezweiseln, daß er gerade aus diesem kriegerischen Nachbarvolk eine stän= dige Diensttruppe um sich hatte, die nur ihm persönlich ergeben und daher auch bei inneren 5 Wirren völlig zuverlässig war. Wenigstens der Grundstock dieser Garde, welche nicht mit den 600 Gibborim, der einheimischen Elite, zu verwechseln ist (vgl. 2 Sa 20, 7), muß philistäischen Ursprungs gewesen sein. Davids Verhalten zu Ithaj beweist, daß man an einer solchen Beiziehung von Ausländern, und zwar unbeschnittenen, weder vom nationalen noch vom theokratischen Gesichtspunkt etwas anstößiges sah. — Natürlich gab es am Hofe 10 auch weiterhin stets eine Leibwache, und es ist wahrscheinlich, daß sie noch längere Zeit ben volkstümlichen Namen Krethi und Plethi führte, obwohl diese Benennung ohne Zweifel bald nicht mehr auf die Nationalität der Leute paßte. Zur Zeit der Athalja finden wir 2 Rg 11, 4. 19 eine andere, offenbar dem alten Doppelnamen nachgebildete: "Die Rari und die Läufer". Die letzteren sind die vor dem königlichen Wagen herlaufenden und ihn 15 begleitenden Trabanten 2 Sa 15, 1; vgl. 1 Sa 22, 17 und sonst. Kari aber, wie das kethib schon 2 Sa 20, 23 lieft, vielleicht infolge von Verweckslung mit der späteren Stelle, läßt erkennen, daß in einer späteren Periode die Karer, ein oft auf Abenteuer ausgegangenes und zum Kriegsbienst angeworbenes Volk (Herobot 2, 152; 5, 111; Livius 37, 40), in Jerusalem die Stelle der alten Philister eingenommen haben. Eine arabische 20 Leibgarde Hiskias scheint die Siegesinschrift Sanheribs zu bezeugen; vgl. Sayce, Monuments <sup>5</sup> p. 431. 433. v. Orelli.

Rrenz und Krenzigung. — Justus Lipsius, De cruce lib. III, Antwerpen 1595 und spätere Auflagen; J. H. Friedlieb, Archaologie der Leidensgeschichte, Bonn 1843; Fr. A. Zestermann, Die bilbliche Darstellung des Kreuzes und der Kreuzigung Jesu Christi, Leipzig 1867. 25 1868 (Programme der Thomasschule); W. Smith, Dictionary of the Bible I, London 1863, Artt. Cross und Crucifixion; D. Böckler, Das Krenz Christi, Gütersloh 1875; H. Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung. Breslau 1878; W. Wood Seymour, The cross in tradition, history and art, Newhork und London 1898 (hier p. XX—XXX die bisher vollständigste Bibliographie). Art. crux in Pauly's Realencyklopädie d. klass. Altertums, 2.A. Bgl. auch 80 die Litteratur zu d. A. Kreuzeszeichen.

Das Kreuz (σταυρός, σχόλοψ, σανίς, crux, stipes) ist die Bezeichnung für das bei der Kreuzigung in Unwendung kommende Marterwerkzeug, welches diesem, zuerst im Drient bei Medern, Persern und Semiten (mit Ausnahme der Juden) nachweisbaren und später bei den Griechen und besonders bei den Römern eingebürgerten Hinrichtungsversahren 85 seinen Charakter verlieh. Die vorliegenden dürftigen und nicht immer durchsichtigen Nachrichten über die Gestalt des Kreuzes lassen zwei Grundformen erkennen, die sog. crux acuta, ein senkrechter, oben zugespitzter Psahl (Hesph. s. v.  $\sigma \varkappa \delta \lambda o \psi$ ) und das aus einem senkrechten Balken und einem oben aufliegenden oder durchschneidenden Querbalken bestehende Kreuz T f. Das sogenannte Andreaskreuz, das angebliche Marterholz des Apostels 40 Andreas, welches nach der traditionellen Auffassung aus zwei sich schneidenden Balken von gleicher Länge besteht (<), ist ein Produkt mittelalterlicher Legende und im Altertume nicht nachweisbar (Zestermann, I, 41 ff.; Fulda S. 126 ff.). Während der einfache Pfahl so-wohl zum Durchspießen als zum Aufhängen der Verurteilten benutzt wurde, diente das zusammengesetzte Kreuz allein letzterem Zwecke. Die Länge des Hauptbalkens betrug in 46 der Regel wenig über Manneshöhe (Apulej., Metam. III, 17; Sueton., Galba 9), das Querholz (patibulum) war an den senkrecht eingerammten Pfahl entweder angebolzt oder wurde, was häufiger, von dem Verurteilten zum Hinrichtungsplate getragen. Das Befestigen des Delinquenten am Kreuz geschah nicht nach einheitlichem Versahren. Sowohl hinsichtlich der dabei angewandten Mittel als auch bezüglich der Art und Weise des Auf-50 hängens scheint den Exekutoren eine gewisse Freiheit gestattet gewesen zu sein (Seneca, Cons. ad Marc. 20, 3; Josephus, Bell. jud. V, 11, 1, Euseb. H. E. VIII, 8), was sich begreifen läßt, da bei den Römern unter rechtlichen Verhältnissen die Kreuzigung nur bei Sklaven und Leuten niederen Standes in Frage kam. Entweder wurden nur Stricke ober Stricke und Nägel benutt (Xenoph. v. Ephef., Ephesiaca IV, 2; Ausonius, Cu-55 pido cruci aff. 56 ff.; Plinius, Hist. nat. XXVIII, 4, 11; Cicero, In Verr. IV, 11, 26; Hilarius, De trinit. X, 13; Lucan., Pharsal. 6, 538 ff.) und in letterem Falle bald die Hände allein, bald die Hände und die Füße festgenagelt (Lucan. a. a. D.; Artemidor., Oneirocrit. I, 78; Plautus, Mostell. II, 1, 12; Tertull., Adv. Marc. III, 19). Daneben biente, boch, wie es scheint, nicht in allen Fällen, als Stütze des Körpers

bas sog. Sitholz (seedile), ein in den Kreuzesbalken eingefügter Pflock, auf welchen der Berurteilte reitend gesetzt wurde (Justin. M., Dial. c. Tryph. 91; Jrenäus, Adv. haer. II, 24, § 4; Tertull., Adv. Nat. I, 12), sowie ein Trittholz für die Füße (palatinisches Spottkruzissu, abgeb. dei F. Becker, Das Spottcruc. d. röm. Kaiserpaläste, Breslau 1866; Garrucci, Storia della arte cristiana Tas. 483), welches indes nicht mit dem Trittbrett 5 (hypopodium, suppedaneum) mittelalterlicher Kreuzigungsdarstellungen zu verwechseln ist, dessen Gristenz im Altertume durch das Zeugnis Gregors von Tours (De glor. Martyr. 1, 6) nicht hinreichend gesichert wird. Das Vergehen des Verurteilten pslegte, wenn es nicht durch einen voranschreitenden Ausruser mündlich bekannt gemacht wurde, auf ein Täselchen (titulus,  $\tau(\tau\lambda o_S)$ ) geschrieben zu werden, welches entweder der Delinquent selbst 10 oder ein anderer vor ihm hertrug (Sueton, Calig. 32; Domit. 10). Daß dieser Titulus nach vollzogener Hinrichtung an das Kreuz besesstigt wurde, lag nahe und wird ausdrücks

lich durch die Evangelien (Mt 27, 37 u. d. Parall.) bezeugt.

Über die Beschaffenheit des Kreuzes, an welchem Jesus starb, sinden sich im NT keine bestimmten Angaben. Erst die kirchlichen Schriftsteller, seit Justin d. M., bezeichnen 15 bas zusammengesetzte vierarmige Kreuz als Marterwerkzeug Christi (Justin a.a. D.; Apol. I, 55; Frenäus a. a. D.; Tertull., Adv. Jud. 10). Justin (Dial. 91), Frenäus (a. a. D.), Tertullian (Ad nat. I, 12) u. a. erwähnen außerdem das Vorhandensein eines sedile. Auch das dem Anfange des 3. Jahrh. angehörende palatinische Spottfruzifix zeigt das vierarmige Kreuz, doch ohne sedile und mit Fußholz. Es liegt nun kein Grund vor, in 20 der Vorstellung des kirchlichen Altertums bezüglich der Gestalt des Kreuzes Jesu ein Phan= tasiebild späterer Zeit zu sehen, wie Fulda (S. 221 ff.) will. Gab es Zeugen des Kreuzes= todes Jesu, und bildete das Wort vom Kreuze den Mittelpunkt apostolischer und nach= mostolischer Predigt, so wird auch eine echte, wenn auch allgemein gehaltene Tradition von der Gestalt des Herrenfreuzes sich erhalten haben bis zu Justin (vgl. Zöckler S. 426 ff.). 25 Ja in der evangelischen Erzählung selbst liegen Andeutungen vor, die diesen Schluß zu bestätigen geeignet sind. Der oravoós, den anfangs Jesus und dann Simon von Kyrene trug, kann kaum der senkrecht eingepflanzte Kreuzesstamm mit ober ohne Patibulum gewesen sein, da für die Last eines solchen die Kraft eines einzelnen schwerlich ausgereicht haben bürfte. Außerdem ist ein solcher Brauch nirgends ausdrücklich bezeugt; wohl aber so pslegten die Verurteilten das Patibulum zu tragen (Plautus, Mil. glor. II, 4, 7; Nonius Marcellus p. 366; 221). Da aber σταυρός Bezeichnung nicht nur für "Balken", "Pfahl", sondern insbesondere auch für "Patibulum" ist (Cobet in der Zeitschr. Mnemohne VIII, S. 278; Fulda S. 137 ff.), so erhält die Annahme, daß der von Jesu getragene oravoós das Querholz des Kreuzes war, eine gute Stütze. Wie auch sonst im 85 Altertume (Zestermann II, S. 35 f.), so hat man ohne Zweisel auch in Jerusalem, wo= selbst, wie aus dem Rufe der Menge: "Kreuzige ihn!" hervorgeht, Kreuzigungen nicht mgewöhnlich gewesen zu sein scheinen, auf der Richtstätte eingerammte Pfähle zum Zwecke der Kreuzigung in Bereitschaft gehabt.

Aus dem Umstande endlich, daß das Exekutionskommando den Titulus am oberen 40 Ende des Kreuzes befestigte, läßt sich schließen, daß der Querbalken nicht oben auflag, sondern den Pkahl durchschnitt, also das Kreuz ein vierarmiges war. Wenn in der altkirche lichen Litteratur (z. B. Barnab. c. 9; Tertull., Adv. Marc. III, 22) das griechische Tau als Symbol des Kreuzes bezeichnet wird, so entschied dabei nur die allgemeine Ühne sichkeit, und man blied sich bewußt, daß das Tau kein eigentliches Abbild des Herren- 45

keuzes sei.

Für die Berechnung der Höhe des Kreuzes Jesu ist Jo 19, 29 (vgl. auch Mt 27, 48 und die Parall.) ein Anhaltspunkt gegeben. Da nämlich die Länge des dort erwähnten Psopstengels gegen 1 Meter beträgt, so würden sich als Höhe des ganzen Kreuzes gegen 2,5 bis 3 Meter ergeben.

Die Kreuzigung (σταυροῦν, σκολπίζειν, προηλοῦν, crucifigere, patibulo afficere) galt im ganzen Altertume als die grausamste und zugleich schimpflichste Todesstrase (Eicero, In Verr. V, 66: extremum summumque supplicium) und fand sast schließlich bei Personen unfreien oder niederen Standes (servile supplicium) oder Fremden ohne römische Civität Anwendung und zwar sür gemeine wie sür politische Vergehen. 55 Dazu kam, daß sie sich gewöhnlich nicht in ordnungsmäßiger Erekution vollzog, sondern die Aussührung der Wilkür der Henker überlassen blieb. Eine Geißelung pflegte vorauszugehen (Liv. XXXIII, 36: verberatos crucibus affixit), womit sich allerlei Verzspottung des Verurteilten verband. Die Entkleidung vor dem Schlußakte entsprach einer allgemeinen, aber darum nicht ausnahmslosen Gepflogenheit, wie auch die Verteilung der 60

Rleiber an die Henker. Den Leichnam ließ man in der Regel am Holze verwesen; Raubtiere beschleunigten den Prozeß der Vernichtung (Horaz, Ep. I, 16, 48: non pasces in cruce corvos). Doch stand der Auslieserung des Leichnams ein grundsätzliches Hindernis nicht entgegen (Dig. XLVIII, 24, 1). Die surchtbaren physischen und seelischen Dualen des langsam Hinsterbenden werden durch die Vorstellung kaum erreicht (vgl. neuerdings A. Reville, Jesus de Nazareth, II, S. 405 ff.). Auf die Öffentlichzieit der Exekution wurde Wert gelegt; Straßen oder erhöhte Orte wählte man zu diesem Zwecke aus.

Die Kreuzigung Jesu fügt sich diesem allgemeinen Bilde durchaus ein, nur treten 10 einige durch jüdische Anschauung und Sitte geforderte Besonderheiten hinzu, wie der bestäubende Trank (vgl. Prov. 31, 6) und die Abnahme noch am Freitag Abend (5 Mos 21, 22 f.). Die Annagelung der Füße ist strittig und eine sichere Entscheidung darüber nicht zu gewinnen (vgl Zöckler S. 439 ff.). In Beziehung auf das Nähere sei auf die

Kommentare und die Darstellungen des Lebens Jesu verwiesen.

Konstantin d. Gr. beseitigte die Kreuzesstrafe (s. d. A. Bd X S. 767,26).

Bictor Soulse.

Arenzaltar f. Bb I S. 397, 25.

Arcuzauffindung (Kreuzerfindung, inventio s. crucis). — Inventio s. crucis, actorum Cyriaci pars I latine et graece, hymnus antiquus de sancta cruce, testimonia inventae s. crucis conlegit et digessit A. Holder, Leipzig 1889; Eberh. Restle, De sancta cruce. Ein Beitrag zur christl. Legendengeschichte, Berlin 1889; J. Gildemeister u. H. v. Sybel, Der hl. Rod zu Trier, Düsseldorf 1844; Papebroch, AS III, Maj. p. 361—367; Smith u. Cheetham, Dictionary of christian antiquities I, S. 503 ff. (Finding of cross); Ratholisches Kirchenlezikon<sup>2</sup>, VII, S. 1092 ff.

In der Geschichte der Entdeckung der "hl. Orte" erscheint noch vor der Mitte des 25 4. Jahrhunderts auch die Auffindung des hl. Kreuzes. Während Eusebius von Casarea und der Pilger von Bordeaux (333) nichts davon wissen, setzt bald darauf (347/348) Cyrill von Jerusalem das Vorhandensein dieses Kreuzes und die weite Verbreitung der bavon gelösten Splitter voraus (Catech. IV, 10; X, 19 Migne PSG 33, p. 468. 685; vgl. auch Epist. ad Imperat. Const. c. 3 p. 1168). Noch in demselben Jahr-80 hundert bringt die Legende, ohne Zweifel angeregt durch den Besuch der hl. Stätten durch die Kaiserin Helena (Euseb. V. C. III, 42—45), diese mit dem Ereignis in unmittelbare Verbindung. Danach veranlaßte die Kaiserin in Gemeinschaft, mit dem Bischof Makarius Nachforschungen nach den verschütteten Kreuzen auf Golgatha, und es gelingt mit Hilfe eines Juden oder auch einer göttlichen Offenbarung, die drei Kreuze zu finden; das wahre 85 wird durch den daran gehefteten Titulus oder durch ein Heilungswunder erkannt (Ambrosius, De obitu Theodosii c. 43 ff. MSL 16 p. 1400 f.; Paulin. v. Nola, Epist. XXXI, 4—6; MSL 61 p. 327ff.; Sozom. II, 1; Sotrat. I, 17 u. a.). Im 5. Jahrhundert wächst die Zahl der Zeugen. Die Berichte weichen in Einzelheiten vonein= ander ab, haben aber im wesentlichen denselben Bestand. Es läßt sich jedoch ertveisen, 40 daß diese Erzählung in Übertragung einer entsprechenden Episode in der Abgarlegende — Doctrina Addai — auf die Kaiserin Helena ihren Ursprung hat, während ber um= gekehrte Weg ausgeschlossen ist (vgl. Lipsius, Die ebessenische Abgarsage, Braunschweig 1880, S. 67 ff.; Theob. Zahn, Forschungen zur Geschichte des ntl. Kanons I, Erlangen 1891, S. 370ff.).

Die Erinnerung an den Vorgang hielten Griechen und Lateiner in einem besonderen Feste aufrecht, mit dem Unterschiede jedoch, daß jene es mit der Jahresseier der Einweishung der konstantinischen Basilika am 13. September verbanden (Peregrinatio Silviae Aquit. in loca sancta ed. Gamurrini, Rom 1887, p. 108), diese aber am 3. Märzeine eigene Feier dasür ansetzen. Die ersten Spuren dieser letzteren begegnen und in Gallien am Eingange des Mittelalters; die Fusion des gallischen und römischen Ritus brachte es um 800 auch nach Rom, von wo aus es sich allmählich in der abendländischen Kirche durchsetze.

Arcuzbrüder s. Bb VI S. 438, 29-439, 15.

Arcuzerhebung (exaltatio crucis, "ywosis tov stavoov).

Dieses Fest zählt zu den älteren der Kirche, hat jedoch, wie es scheint, von Anfang an keine Selbstständigkeit gehabt, sondern wurde, nachdem es im Anschluß an die Kreuz-

auffindung (s. d. A.) aufkam, an die jährliche Feier der Einweihung der konstantinischen Bafilika am 13. September 335 (Euseb. V. C. IV, 43 ff.; Chron. pasch. 334/35 MSG 92 p. 713: ἐντεῦθεν ἤοξατο ἡ σταυροφάνεια) am 14. September begangen (griechisches Ralendarium AS Maj. I p. XLI 3. 13. September: μνήμη των έγκαινίων της άγίας τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ ημῶν ἀναστάσεως καὶ προεόρτια της ὑψώσεως τ τοῦ τιμίου καὶ ζωοποίου σταυροῦ). Die erste Erwähnung und Beschreibung verdanken wir der aquitanischen Pilgerin Silvia um 385 (Hilarii tractatus de mysteriis et hymni et Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta ed. Gamurrini, Rom 1887, S. 108 f.), die den großen Pomp und das Zuströmen der Menschenmasse aus Nähe und Ferne hervorhebt (nullus est enim, qui non se eadem die in Jerusolima 10 tendat ad tantam lactitiam et tam honorabiles dies). Das Fest hatte in dieser Rombination sich schon damals zur Oktave ausgebehnt und konnte mit Ostern und Weih= nachten verglichen werden (ut per pascha vel per epiphania). Im Beginn bes 5. Jahrhunderts ist es schon in Konstantinopel heimisch (Photius, Bibl. MSG 103 p. 356) und noch in der ersten Hälfte desselben wird es für Sprien (Evagrius HE IV, 26) und 15 Agopten (Sophronius, Vita Mariae Aegypt. MSG 87, 3 p. 3711) bezeugt. Man darf annehmen, daß dieses Fest im Verlauf des 5. Jahrhunderts über die ganze Kirche des Ostens sich ausgebreitet hat. Offenbar ist ihm durch die Wanderung der Kreuz= partikeln nach allen Seiten mittelbar ober unmittelbar der Weg geebnet. Die Wiedergewinnung des im Jahre 614 von dem Perserkönige Chosru II. geraubten, aber 628 20 in feierlicher Prozession durch den Kaiser Heraklius persönlich nach Jerusalem zurück= geführten heiligen Kreuzes (Chron. pasch. a. 614 MSG 92 p. 988; Theophan., Chronogr. I p. 503 f. ed. Bonn.) mußte ber Feier natürlicherweise einen neuen Schwung verleiben.

Im Abendlande wird zuerst unter dem Bischose Sergius (687—701, vgl. Duchesne, Liber 25 Pontificalis I, S. 374) die exaltatio s. crucis als Fest genannt; wohl nicht mit Unrecht ist vermutet worden, daß Gregor d. Gr., der in Konstantinopel eine Zeit lang als Apokrisiarius des römischen Stuhles lebte, der Vermittler gewesen sein könnte (vgl. Smith u. Cheetham, Dictionary of Christ. ant. I, S. 500 ff. und Katholisches Kirchenzleison<sup>2</sup> VII, S. 1099). Über den gegenwärtigen Ritus in der griechischen Kirche s. 80 Dimitr. Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-katholischen Kirche des Morgenzlandes, Berlin 1893, S. 78 ff.

Rrenzeszeichen. — Zur Litt. s. d. A. Kreuz; Jac. Gretser, De cruce Christi rebusque ad eam pertinentibus, Ingolstadt 1598 ff.; Conr. Decker, De staurolatria Romana, Havniae 1627; J. Stockbauer, Runstgeschichte des Kreuzes, Schaffhausen 1870; F. X. Kraus, Kreuz, 85. und Krieg, Kreuzeichen in F. X. Kraus, Realencyflopädie der christlichen Altertümer II, 5. 224 ff.; 251 ff.

1. Aus der heilsgeschichtlichen Bedeutung des Kreuzes, d. h. des Kreuzestodes Christi, atwickelte sich schon früh die Gepflogenheit, durch Vollziehung des Kreuzeszeichens sich des Segens und der Kraft dieser Heilsthatsache und des erhöhten Christus überhaupt zu ver= 40 gewissern, aber schon bald, nämlich schon um die Mitte des 2. Jahrhunderts entartet sie m einer abergläubischen Auffassung und Verwertung. Im Kreuzschlagen nämlich suchte der kichliche Volksglaube, unterstützt durch die Theologie, ein erfolgreiches Mittel gegen die Belt der Dämonen, von denen man sich umringt und bedroht glaubte (Cyrill v. Jerus. Catech. XIII, 3 MSG 33 p. 775: τὸ σημεῖον ἰδόντες μόνου τοῦ σταυροῦ πτήσ- 45 ωυσιν οί δαίμονες, c. 36 p. 816: σημεΐον πιστών καὶ φόβος δαιμόνων. Lact., Div. instit. IV, 27 der Beweis, quanto terrori sit daemonibus hoc signum); das usprünglich Moment sett nicht ganz aus (z. B. Tertull. De resurr. carn. c. 8: caro signatur, ut et anima muniatur; Chrysoft., Hom. 54 n. 4 in Matth. MSG 58, p. 537; Ephräm, Rede auf das Osterfest zum Lobe des hl. Kreuzes, deutsch von Zingerle 50 m Bibliothek der Kirchenväter, I, Kempten 1870, S. 370 ff.), bleibt jedoch im Hinter= grunde oder fehlt gänzlich. Bereits Tertullian bezeugt zustimmend den Gebrauch des Reuzeszeichens als eines prophylaktischen Mittels: ad omnem progressum atque promotum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et calciatum, ad lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio 55 exercet, frontem signaculo terimus (De cor. mil. c. 3; Cyrill v. Jerus. a. a. D. c. 36). Auch in Krankheit und anderen Fährlichkeiten, vor der Schlacht und sonst wird es mit Nugen angewandt: crux pellit omne noxium (Prudent. Cathem. hymn. VI,

v. 133 MSL 59 p. 839; Adv. Symm. II, 711; Chrhsost. a. a. D.). Daher heißt es μέγα τὸ φυλακτήριον und εὐεργέτης (Chrill v. Jerus. a. a. D. c. 36). Vollzogen wurde das Kreuzeszeichen in der Regel an der Stirn, aber auch an anderen Körperzteilen, die zu der schützenden Wirkung desselben in Beziehung gesetzt werden sollten (z. B. Brudent. a. a. D.).

Gleichzeitig damit geht der Gebrauch des Kreuzeszeichens im Kultus in der Bedeutung des Segnens, Weihens und damit der Schutvorrichtung gegen die ungöttliche Welt. Bezeichnend dafür ist eine Außerung Augustins Tract. 118 in Joh. n. 5: Quid est, quod omnes noverunt, signum Christi, nisi crux Christi? Quod 10 signum nisi adhibeatur sive frontibus credentium sive ipsi aquae, ex qua regenerantur, sive oleo, quo chrismate unguntur, sive sacrificio, quo aluntur, nihil eorum rite perficitur u. s. w. Im Exorcismus trat diese Wirkung in besonderer Weise hervor. Der heidnische Vorwurf der Kreuzesanbetung (Tertull. Apol. c. 16: crucis religiosi, dazu Min. Fel. c. 29) mag durch diesen umfassenden Gebrauch 16 des Kreuzeszeichens mit angeregt sein. Die mittelalterliche Entwickelung führte eine zum Teil sehr beträchtliche Vermehrung des kultischen Kreuzschlagens herbei (Zöckler S. 174ff.). Die abendländische Kirche hat die Doppelform des sogen. lateinischen und des sogen. deutschen Kreuzes. Jenes wird durch Berührung der Stirn und Brust und darauf der linken und der rechten Seite mit der flachen rechten Hand vollzogen mit den Formeln: 20 In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, ober: Adjutorium nostrum in nomine domini, oder: In nomine domini nostri Jesu Christi. Das deutsche Kreuz besteht in Berührung von Stirn, Mund und Brust durch den mit den übrigen Fingern zusammengelegten Daumen der rechten Hand, während die linke Hand auf der Brust ruht. Die begleitenden Worte lauten: "Im Namen Gottes des Baters, des Sohnes 26 und des hl. Geistes. Amen." Die Griechen legen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand zusammen und die beiden anderen Finger in die innere Handsläche und berühren damit Stirn, Brust, rechte und linke Schulter. Die drei ausgestreckten Finger gelten ihnen als Bekenntnis zur Dreieinigkeit, die beiden eingezogenen drucken den Glauben an die göttliche und die menschliche Natur in Christo aus. Die Formel lautet: "Heiliger 80 Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser."

Die lutherischen Kirchen haben das Kreuzeszeichen bei einzelnen Kultusakten (Tauje, Abendmahl und sonst) sestgehalten, ebenso die anglikanische, während der resormierte Prostestantismus es scharf abwies (Zockler S. 314 ff.) In der Haustasel schreibt Luther sogar das sich Bekreuzigen vor: "Des Morgens, so du aus dem Bette fährst — des Abends, wenn du zu Bette gehest, sollst du dich segnen mit dem hl. Kreuz und sagen: Das walt Gott Bater, Sohn und hl. Geist! Amen." Der Sinn ist hier frei von sedem Mißsbräuchlichen, wie auch im großen Katechismus zum zweiten Gebot (Müller S. 399) die "Kinderübung, daß man sich segne, wenn man etwas Ungeheures und Schreckliches sieht

oder hörct und spreche u. s. w." 2. Dieser privaten und kultischen Beurteilung des Kreuzeszeichens entspricht der Um= 40 fang und Reichtum der Darstellungen desselben. Schon in altchristlicher Zeit läßt sich diese Thatsache beobachten. Die superstitiöse Auffassung kommt zur Geltung in der Eintragung des Kreuzeszeichens in Amulettinschriften (s. d. Amulett Bd I, S. 469, 98. und Vict. Schulte, Die Katakomben, Leipzig 1882, S. 219. 222) ober auf Schutzmedaillen 46 (Bullettino di archeol. crist. 1869, S. 40 Taf.); das Amulett selbst erhält die Form eines Kreuzes (F. X. Kraus, Realencykl. der dristl. Altertumer A. Enkolpien I, S. 420 ff.). Die Bezeichnung der Wände, Thuren und Gegenstände des Hauses (Chrysoft. a. a. D.) durfte in vielen Fällen derselben Ursache entspringen. Meistens dagegen tritt das Kreuzeszeichen als Merkmal und Bezeugung des Christentums auf. Daher wächst sein Gebrauch mit dem siegreichen 50 Gange der neuen Religion durch die heidnische Welt seit Konstantin d. Gr. Bezeichnet werden bamit Schmuckfachen, besonders Ringe (Garrucci, Storia della arte cristiana VI, Taf. 478), Gewänder und sonstige Stoffe (Forrer, Die Gräber- und Textilfunde in Achmim-Panopolis, Straßburg 1891, Taf. 12. 14; ders., Römische und byzantinische Seidentertilien aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis, Straßburg 1891, Taf. 8. 55 9. 17), Gebrauchsgegenstände mancherlei Art, als Lampen (Garrucci VI, Taf. 470. 472. 474; F. X. Kraus, Realencykl. die Abbild. II, S. 271. 274. 275), Kämme (de Rossi, Bull. di archeol. crist., 1881, p. 77), Kästchen, Büchsen (Garrucci VI, Taf. 428; Fleury, La Messe V, Taf. 368. 369. 371), endlich Sarkophage (Garrucci V, Taf. 336. 337. 344. 346. 347. 356 u. sonst) und Grabinschriften (f. die Sammelwerke driftlicher so Inschriften, dazu de Rossi, De titulis christianis Carthaginiensibus in Vitras Spicilegium Solesmense IV, S. 505 ff.; Edmond Le Blant, Manuel d'Épigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule, Paris 1869, S. 27 ff. und F. X. Kraus, Realencykl. d. christ. Altert., II, S. 225 ff.; in diesen Darstellungen kommt auch die chro-

nologische Frage zur Verhandlung).

Der kirchliche Gebrauch bleibt hinter dem privaten nicht zurück. Das Kreuz wurde bas äußere sichtbare Wahrzeichen der kirchlichen Gebäude; in den Mosaiken des Innensraumes leuchtete es (Garrucci IV, Taf. 211. 241. 265. 262 u. sonst), an den Basa sacra (F. A. Kraus, Realenchkl. II, S. 165) und den liturgischen Gewändern war es zu sinden (Garrucci IV, Taf. 264), den Altar (s. d. A. Bd I, S. 396) schmückte es. Auch der Staat ließ es auf seinen Münzen durch sein ganzes Gebiet und darüber hinaus gehen 10 (Cohen, Medailles VI, Tas. 18. 19; Garrucci VI, Tas. 481 n. 43; 482 n. 5. 9); es krönte den Reichsapsel, das Szepter und das Diadem (Cohen, a. a. D.; Garrucci VI, Tas. 482 n. 3. 4. 9. 12. 13).

Im Mittelalter tritt das Kreuz zwar im Privatgebrauch zurück, gewinnt aber um so mehr Boden im öffentlichen keben. Es ist das Symbol der Besitzergreifung und des Besitzsechtes der Kirche, verwächst in dieser oder jener Form mit kirchlichen Akten (Altarweihe, Ablasverkündigung, Prozession u. s. w.), gewinnt reichere Verwertung an den kultischen Gegenständen und wird das bezeichnendste christliche Graddenkmal. Im Gottesurteil (s. d. A. Bd VII S. 34) wirkt es mit, mahnt, frei aufgepslanzt, zu religiösen Verrichtungen mannigsachen Inhaltes (Feldkreuz, Stationskreuz, Buskreuz) und wird von geistlichen 20 und weltlichen Personen ihrer Namensunterschrift beigefügt. Die religiöszerbauliche Symbolik erkennt es als Grundsorm der Kirchen an (lateinisches und griechisches Kreuz). Mönchszerden und Ritterorden und weltliche Korporationen, geistliche und weltliche Herren, Städte und Länder nehmen es als Wahrzeichen an. Banner und Wassen tragen es. Askes und Rystik und die geistliche Poesse wenden ihre Gedanken ihm zu (Zöckler, a. versch. Oo.). 25 Es ist wie das einsachste, so das verdreitetste christliche Symbol. Soweit sich übersehen läßt, bestand in diesem Kreise keinerlei Unterschied zwischen der östlichen und westlichen Christenheit.

Die Reformation führte im Abendlande einen fräftigen Rückslag herbei, soweit es sich um die superstitiöse und überhaupt unwürdige Verwertung des Kreuzeszeichens han 30 delte. Während jedoch der resormierte Protestantismus radikal versuhr, beschränkte sich das Luthertum seiner Sigenart entsprechend auf Ausscheidung des unevangelischen Gebrauches. Bezeichnend für das Verhalten desselben ist eine Äußerung Luthers: "Derhalben, wo solch Risbräuch und Irrtum geschieht in Anbetung der Vilder und der Kreuze, sollt man die Kreuz oder Bilder abreißen und wegthun, auch die Kirchen derhalds einreißen. Wie= 35 wohl ich die Vilder nicht verwerfe genzlich und sonderlich die Figur des gekreuzigten Christi"

(**EX** 15, S. 359 f.).

3. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß schon in vorkonstantinischer Zeit das Kreuz in der Plastik und Malerei, vor allem in der Kleinkunst, verwertet wurde; nur fehlen ganz sichere Belege. Die versteckten Kreuze (cruces dissimulatae, de Rossi-Garrucci, 40 F. X. Kraus; s. Zöckler, S. 142 ff.; dagegen Victor Schultze, Die Katakomben S. 125 mb 3RG 3. Bd, S. 479) beruhen auf einer unerwiesenen Mutmaßung. Es ist nicht bastandlich, wie die Christen, während sie von dem Kreuzeszeichen als Gestus in um= fassender Weise Gebrauch machten, das Kreuzesbild selbst, um es vor den Heiden zu ver= bergen, im griechischen Tau, im sogenannten Svastika und im Anker sollten versteckt haben. 45 Est in nachkonstantinischer Zeit tritt uns das Kreuz zuerst und immer häufiger im Bilde mtgegen; dies erklärt sich einmal aus dem größeren Reichtum des uns erhaltenen monu= mentalen Materials, dann aus einer offenbar damals aufkommenden, dahin gehenden Die ältesten, wahrscheinlich gleichartig auftretenden Formen sind + (sogenanntes griechisches Kreuz) und † (sogenanntes lateinisches Kreuz, crux immissa). 50 Ran muß aber auch annehmen, daß in dem Buchstaben Chi des Monogramms Christi (1. d. A.) das Kreuz vorausgesett wurde, wenn auch anfangs damit nicht gemeint. Zu= weilen verbinden sich dem Kreuze die Buchstaben A W (s. d. A. Bd I. S. 9), oder ein Reis umzieht es (Le Blant, Inscriptions chrét. de la Gaule II, Taf. 52. 53; Hübner, Inscriptiones Hispaniae christ. n. 11. 82. 158. 300. 305. 311 u. sonst) over Tauben 55 ober stilisierte Blumen zeichnen es aus (Le Blant I, Taf. 31. 36; II, 63; Garrucci V, Taf. 347. 356. 336. 346 und sonst). Mit dem Schmucke kostbarer Steine wird es ver= sehen (Garrucci V, Taf. 351. 353) und mit dem Monogramm zum siegreichen Laba= um kombiniert (V, Taf. 349-350 und sonst). Als Siegeszeichen schwebt es am Sternenhimmel (IV, Taf. 265), Engel halten es schwebend (IV, Taf. 262), und im 60

5. Jahrhundert tritt es in den Nimbus Christi ein, um ihm bis zur Gegenwart seine charakteristische Gestalt zu geben. Seltener ist die in symbolischen Reflexionen der Kirchenschriftsteller wurzelnde Tauform T (sogenanntes Antonius= oder ägpptisches Kreuz crux commissa), die gleichfalls vor dem 4. Jahrhundert nicht nachweisbar ist (Zöckler 5 €. 427 ff.).

Dem Mittelalter gehören an das sog. Andreaskreuz  $\times$ , welches die Legende zum Marterholz des Andreas machte, das päpstliche Kreuz mit drei Querbalken 🛨 und das Patriarchenkreuz mit zwei Querbalken 🕂 und zahlreiche weitere, auf den Grundformen des dristlichen Altertums aufgebaute, wesentlich zur Heraldik gehörende Bildungen: 10 Malteserkreuz, Lilienkreuz, Tapenkreuz u. s. w.; vgl. die Zusammenstellung bei Müller und Mothes, Illustriertes archäologisches Wörterbuch der Kunst, Leipzig und Berlin 1878,

**ප**. 591.

Ahnliche ober gleiche vorchriftliche Zeichen dieser Art haben mit dem chriftlichen Kreuzeszeichen weber einen inneren noch äußeren Zusammenhang, wie sehr ein solcher auch immer 15 wieder bis in die neueste Zeit geltend gemacht worden ist (das Nähere darüber bei Zöckler S. 7 ff. 395 ff.; Seymour S. 1 ff. mit lehrreichen Abbildungen; charakteristisch für diese Auffassung E. v. Bunsen, Das Symbol des Kreuzes bei allen Nationen und die Entstehung des Kreuzsymbols der dristlichen Kirche, Berlin 1876). Das ägyptische Henkel= kreuz T, welches vereinzelt in die koptische Kunst übernommen worden ist (F. X. Kraus, 20 Geschichte der christl. Kunst I, S. 532; G. Ebers, Sinnbildliches. Die koptische Kunst u. s. w., Leipzig 1892, S. 8. 21. 40. 41; R. Forrer, Frühchristl. Altertümer aus d. Gräberfelde von Achmim-Panopolis, Straßburg 1893, Taf. 8. 14), ist in das Kreuz erst umgedeutet und umgebildet worden; das sogenannte Svastika, crux grammata H, ein uraltes, durch alle Völker gehendes prophylaktisches Symbol mag seine nicht seltene Verwendung 25 bei den Christen (Roller, Les catacombes de Rome Taf. 88, 13; 10, 31) der Ahnlichkeit mit dem Kreuze verdanken, oder diese mag ihm wenigstens förderlich gewesen sein, doch steht es selbstständig neben dem Kreuze (vgl. Vict. Schulze im Christl. Kunstblatt 1883, S. 56 ff.). Bictor Schulte.

Krenzherren (Cruciferi, Crucigeri) — I. Italienische: Benedetto Leoni, Origine 80 e fondatione dell' ordine di Crociferi, Venet. 1598, 4°; Helpot, Hist. des Ordres etc. II, 222 sq.; Jos. Jansen, S. J. im RRL², VII, 1101 ff.; Uhlhorn, D. christl. Liebesthätigkeit im Mittelalter (Stuttgart 1884), S. 175 f. 341. 476 f. - II. Niederländische französische und deutsche: Berduc, Vie du Père Théodore de Celles, Perigueux 1632; Godefr. à Lit, Explanatio constitutionum ordinis fratrum Cruciferorum, Colon. 1632; S. Huffel, Chronicon 35 Ordinis s. crucis, Col. 1635; Hermans, Annales canonicorum regularium s. Augustini ordinis s. crucis, 3 voll., Silvae-Ducis 1858; Helnot II, 227—234; Heimbucher, Orden und Rongreg. I, 406-408. - III. Böhmisch-schlesische Rreugherren mit bem roten Stern: Fibiger, Series et acta magistrorum Wratislaviensium sacri militaris ordinis Crucigerorum cum rubra stella hospitalis s. Matthiae (bei Stengel, Scriptores rerum Sile-40 siarum, II [1840], p. 287); Helnot II, 235-240; Regula, statuta et constitutiones ordinis Crucigerorum, Pragae 1880; Pfotenhauer, Die Kreuzherren mit dem roten Stern in Schlesien: 3. d. Ver. f. Gesch. u. Altert. Schlesiens, 1878, S. 52 ff; F. Jacksche, Die ritterliche Orden der Kreuzherren mit dem roten Stern, Bürzburg und Bien 1882; Uhlhorn, l. c. S. 177f. 341 f. 477 f.; Heimbucher S. 408 f. — IV. Polnische Rreugherren mit dem roten 45 herzen: helyot II, 241 sq.; Fontes Olivenses: a) Exordium ordinis Cruciferorum etc., in ben Monumenta Poloniae historica, t. VI, Krafau 1893; Stahl, A. "Büßerorden", Nr. 10, im RRL2, II, 1449 f.; Heimbucher S. 409.

Außer den Deutschordensrittern, welche wegen ihres Ordenskreuzes zuweilen Kreuzritter ober Kreuzherren genannt werden, führen den letzteren Namen nicht weniger als 50 vier Chorherrenorden mittelalterlichen Ursprungs, wovon zwei (Nr. I u. III) durch ihre

Leistungen auf dem Gebiet der Spitalpflege zeitweilig sich ausgezeichnet haben.

I. Die italienischen Kreuzherren oder Kreuzträger führen zwar ihren Ursprung bis auf den Märthrerbischof Chriacus von Jerusalem (gest. c. 362), ja nach einer anderen Version ihrer Ordenssage bis auf Cletus, den Nachfolger Petri im römischen Episkopat, zurück, sind jedoch geschichtlich nicht vor der Mitte des 12. Jahrhunderts nachweisbar. Ihrem Mutterhause, einem großen Hospital zu Bologna, gewährte Alexander III. (c. 1160) so Privilegien, wozu Urban III. (1185) und dann Innocenz III. weitere Schenkungen und Vergünstigungen hinzufügten. Gerhard de Rocha, Prior des bologneser Hauses unter den

beiben erstgenannten Bäpsten, scheint ben Orden, wenn nicht gestiftet, doch durch Gründung mehrerer von Bologna abhängiger Tochterhäuser in anderen Städten Italiens zu nahm= hafter Bebeutung erhoben zu haben. Zur Zeit ihrer höchsten Blüte (etwa unter Clemens IV.) hatte die Genossenschaft mehr als 200 Klöster (bezw. Spitäler) in den fünf Ordensprovinzen Bologna, Benedig, Rom, Mailand, Neapel. Ihr Abzeichen bestand in einem s eisernen Kreuze, das der Prior den Novizen nach Bestehen ihrer Probezeit in die Hand gab mit dem Segensspruche: "Nimm, mein Sohn, das Kreuz, das du im Herzen und in ben Händen stets bei dir führen sollst" 2c. (Leoni l. c., 14 a; Uhlhorn, S. 176). Erschlaffung der Disziplin und innere Spaltungen begannen schon seit dem 14. Jahrhundert Ein bologneser Generalkapitel unter Pius II. (1462) suchte 10 den Orden zu zerrütten. vergebens durch Einführung von Reformen dem Verfall zu wehren. Unter Alexander VII.

erfolgte deshalb die Aufhebung der Genossenschaft (1656).

II. Eine in den Niederlanden, in Frankreich, West= und Süddeutsch= land, auch Irland zeitweilig ausgebreitete Kreuzherren-Brüderschaft stiftete 1211 zu Huh, Diöcese Lüttich, der Lütticher Kanonikus Theodorus v. Celles (gest. 1236), haupt= 15 sächlich zum Zwecke der Ketzerbekehrung. Ihre nach dominikanischem Vorbild modifizierte Augustinersatzungen soll angeblich schon Innocenz III. (1216) bestätigt haben (?). gegen Ende des Mittelalters erlangten sie in den genannten Gebieten beträchtliche Ver= breitung (mit Niederlassungen auf deutschem Boden z. B. in Köln, Aachen, Dusseldorf, Duisburg, Trier, Salzburg). Nachdem teils schon während der Reformationszeit, teils in 20 der französischen Revolution die meisten ihrer Niederlassungen untergegangen, besitzen sie gegenwärtig noch fünf Häuser: zwei in Holland, zwei in Belgien und eins in Salzburg. Der von Leo X. 1516 ihnen verliehener Indult, wonach sie Rosenkränze mit 500 Tagen Ablaß auf jedes Vaterunser ober Ave Maria (!) weihen können, hat wieder= bolte Bestätigungen durch spätere Päpste, zulett 1884 durch Leo XIII. erfahren (Heim= 25 bucher S. 507).

III. Die Rreugherren mit bem roten Stern (Ordo militaris crucigerorum cum rubra stella) wollen zwar als geistlicher Ritterorden während der Kreuzzüge im hl. Lande entstanden sein, sind aber vielmehr nachweislich erst unter Gregor IX. als Spitalbrüderschaft in einem (c. 1235) von der böhmischen Königstochter Agnes in Prag 30 gestifteten Franziskuskloster ins Leben getreten. Ihre Lebensordnung, nebst dem Abzeichen des Kreuzes in sechsectigem rotem Stern, erhielten sie erst 1252 durch Innocenz IV. Schon im folgenden Jahr übernahmen sie die Pflege in dem damals von den schlesischen Herzögen heinrich und Wladislaw errichteten Elisabethspital in Breslau. Böhmen und Schlesien blieben die Hauptgebiete ihrer ferneren Thätigkeit. Sie gelangten bald zu beträchtlichen 85 Reichtümern, verfielen aber infolge davon vielfach in üppiges weltliches Treiben. Von dem Mutterstifte in Prag suchte jenes Breslauer Elisabethspital, das durch Vereinigung mit einem St. Matthiaskloster zu einem großen und besonders reichen "Matthiasstifte" geworden var, zu Anfang des 15. Jahrhunderts sich ganz unabhängig zu machen. Es stürzte sich wer beim Streben danach in Schulden und mußte deshalb (gemäß einem Urteil Kaiser 40 Sigismunds vom J. 1424) die Verwaltung seiner Anstalten eine Zeit lang dem städtischen Rat überlassen (Uhlhorn S. 341). In der neueren Zeit gingen manche ihrer Haupthäuser m andere Orden über, z. B. das Prager seit 1555 an die Gesellschaft Jesu, später (1599) an die Kapuziner.

IV. Ein spezifisch polnisches Institut waren die in der zweiten Hälfte des 13. Jahr= 45 hunderts zu Krakau gestifteten und aus ihrem St. Markuskloster baselbst später Kolonien nach anderen Orden Polens und Litthauens entsendenden Kreuzherren mit dem toten Herzen. Sie unterschieden sich durch weiße Ordenstracht von den schwarz ge-Meideten Rotsternkreuzherren, bildeten eigentlich einen Büßerorden (Ordo B. V. Mariae de Metro de poenitentia ss. martyrum, ober fürzer: Ordo poenitentiae ss. mar- 50 tyrum), erreichten gegen Anfang des 16. Jahrhunderts ihre höchste Blüte, gingen aber dam einem raschen Verfall entgegen (Helpot u. Stahl 1. c.). Bödler.

## Arenaprobe f. Bd VII S. 34, 3.

Mrenzzüge. — Quellen: Raimund von Agiles, Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem (provençalisch); Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum (normannisch); 55 bulder von Chartres, Gesta Francorum Jerusalem peregrinantium (lothringisch); Radulf bon Caen, Gesta Tancredi Siciliae regis in expeditione Hierosolymitana und Effehard von Aura, Hierosolymita: sämtlich Augenzeugen des ersten Zuges. Albert von Aachen, Historia Real-Euchklopabie für Theologie und Kirche. 8, A. XI.

Hierosolymitana (— 1121) steht unter dem Einfluß der Sagenbildung. Do von Deuil (De Ludovici VII. regis Francorum profectione in orientem) schreibt unter dem frischen Eindruck der Ereignisse von 1145—1148 an Abt Suger von St. Denys. Bilhelm von Tyrus, der glänzendste unter den Kreuzzugshistorikern (Historia rerum in partidus transmarinis 5 gestarum) führt die Geschichte des Reiches Jerusalem bis 1184 weiter. Tageno von Passau (Descriptio expeditionis asiaticae Friderici I. imp. contra Turcas) und Unsbert (Historia de expeditione Friderici imp. edita a quodam Austriensi clerico, qui eidem interfuit) waren Begleiter Friedrich Barbarossas. Geoffroy de Villehardouin, La Conqueste de Constantinople, und Jean Sir de Joinville, Histoire du St. Louis IX. glanzende Darsteller der 10 französischen Züge im 13. Jahrh. Jakob von Bitry wichtiger durch seine Epistolae de expeditione Damiatina aus den Jahren 1216—1221 (BKG 14. 15. 16) als durch seine Historia orientalis. — Sammlungen der Quellenschriftsteller: Bongars, Gesta Dei per Francos, Hanoviae 1611; Michaud, Bibliothèque des croisades, 4 vol. 1830 ss.; Recueil des historiens des croisades publiés par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Hi-15 storiens occidentaux, 5 vol. 1844-95; Hist. orientaux, 4 vol. 1872-95; Hist. grecs, 2 vol. 1875—81; Hist. arméniens, 1 vol. 1869). Außerdem fast alle Chroniken sowie zahlreiche Briefe und Urkunden des 11. bis 13. Jahrh.

Litteratur: Unter den zahlreichen Schriften und Aufsätzen über die Rreuzzüge sind zu beachten: Wilken, Geschichte der Kreuzzüge, 7 Bbe 1807—1832; Michaud, Histoire 20 des croisades, 3 vol. 1812—1817. Nouvelle edit. 4 vol. 1856; Riant, Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre-Sainte au temps des croisades 1865, dazu Tables 1869; Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, 2 Bbe 1874. 1878; ders., Geschichte der Kreuzzüge im Umriß 1898; Rugler, Geschichte der Kreuzzüge 1880 (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen von 28. Onden, II, 5). — S. v. Sybel, Geschichte des 25 ersten Kreuzzugs 1841, 2. Aufl. 1881. Von dems. mehrere Aufsätze in Kleine histor. Schriften 3 Bbe 1863—1880; Rugler, Studien z. Gesch. d. zweiten Kreuzzuges 1866; ders. Analesten z. Gesch. d. zweiten Kreuzzuges 1878; Riezler, Der Kreuzzug Raiser Friedrich I., in Fos 1870; Streit, Beiträge 3. Gesch. des vierten Kreuzzugs 1877; Röhricht, Der Kinderfreuzzug, in Spbels H3, Bd 36, 1876; ders., Die Kreuzzugsbewegung im Jahre 1217. in Ids 80 1876; derf., Studien z. Gesch. des fünften Kreuzzuges 1891; derf., Gesch. des Königreichs Jerusalem (1100-1291) 1898; Regenbogen, Commentarius de fructibus quos humanitas libertas mercatura industria artes atque disciplinae per cunctam Europam perceperint e sacro bello 1809; Heeren, Versuch einer Entwickelung der Folgen der Kreuzzüge für Europa, in d. Bermischt. histor. Schriften, 2. Tl., 1821; J. L. Hahn, Ursachen und Folgen d. Kreuz-85 züge 1859; Prut, Christentum und Islam mahrend des Mittelalters u. d. kulturgeschichtl. Ergebnisse der Kreuzzüge, im Histor. Taschenbuch 1878; ders., Kulturgeschichte der Kreuzzüge 1883.

In dem tausendjährigen Kampfe zwischen Christentum und Islam bilden die Kreuzzüge des 12. und 13. Jahrh. ein in sich abgeschlossenes Ganzes. Die Angriffspolitik der 40 Söhne des Propheten war seit dem 8. Jahrh. zum Stillstand gekommen. Der Muham= medaner, bisher nur gewohnt für seinen Glauben zu streiten, fand mit einemmale Geschmack an den Dingen dieser Welt, so daß, was damals die islamitischen Bölker auf kulturellem Gebiete geleistet haben, noch heute ihren Ruhmestitel in der Geschichte der Menschheit ausmacht. Umgekehrt gewann bei den christlichen Völkern des Abendlandes 45 der religiöse Gedanke sichtlich an Stärke. Bei ihnen "kam eine Stimmung auf, zugleich voll von feindseligem Hasse gegen die irdische Welt und glühend von heißer Sehnsucht nach der Seligkeit des Himmels, eine allgemeine Erregung der Gemüter, welche bereit war, jedes irdische Gut hinwegzuwerfen, jeder menschlichen Beziehung den Rücken zu kehren, wo immer ihr ein Weg zu einer mystischen Verbindung mit Gott dem Herrn eröffnet so schien" (Sphel, Gesch. des ersten Kreuzz. (2) S. 150). In dieser sinnlichen Religiosität, die nicht ruhte, bis sie Gott leiblich geschaut und ergriffen zu haben glaubte, haben wir vorzugsweise die Quelle jener einzigartigen Erscheinung der Kreuzzüge zu suchen. Daß auf ein solches Geschlecht wie die Reliquie überhaupt, so die bedeutsamste unter allen Reliquien, das hl. Land selbst, in welchem Jesus gelehrt und gelitten hatte, eine besondere An-55 ziehungstraft ausüben mußte, liegt auf der Hand. Die im 11. Jahrh. massenhaft auf= tretenden Pilger sind nicht eigentlich die Vorläufer der späteren Kreuzfahrer, wohl aber ermöglichen ihre Intentionen das Verständnis für jene nachmalige Bewegung. Wären nicht von vornherein tausend Einzelne von der Sehnsucht nach dem himmlichen Jerusalem erfaßt gewesen, so würde es der Staatskunst schwerlich gelungen sein, mehrere Menschen-60 alter hindurch ganze Massen für ein freiwilliges Unternehmen gegen das irdische Jerusalem interessiert zu erhalten.

Auch Gregor VII. zollte dem mystischen Wesen der Zeit seinen Tribut, nur mit dem Unterschiede, daß er das Irdische, statt es beiseite zu lassen, vielmehr dem Göttlichen in Gestalt der Kirche unterthan zu machen strebte. Im Zusammenhange damit plante er

bereits 1074, als Kleinasien an die Seldschuken verloren gegangen war, einen Krieg gegen die letteren, bei dem es zugleich auf eine Wiedergewinnung der griechischen Kirche abge= jehen war (Registrum ed. Ph. Jaffé, Mon. Gregor. I, 49. II, 31. II, 37; vgl. I, 46. II, 3. I, 18). 50000 Mann waren angeblich bereit, die der Papst persönlich führen wollte. Auch wird das hl. Grab, wenngleich nur beiläufig, als Endziel genannt 5 (Reg. II, 31, S. 145). Indessen scheiterte die Ausführung des Planes an dem Kon= flikte mit Heinrich IV., und erst Urban II. nahm die Idee unter anderen Gesichtspunkten wieder auf. Denn bei ihm bestand das Ziel nicht sowohl in einer Ausbreitung der papst= lichen Machtsphäre als in einer Bethätigung der asketischen Zeitstimmung. Sie zur vollen Entfaltung zu bringen, schien recht eigentlich als eine preiswerte Leistung des Oberhauptes 10 der katholischen Christenheit, während die technische Durchführung als eine selbstverständ= liche Belastung den Weltmächten zufiel. Dieses letztere um so mehr, als schon seit Jahr= zehnten speziell die normannischen Ritter an den Kampf mit den Ungläubigen gewöhnt waren, so daß also ein Sarazenenfrieg nicht mehr außerhalb des Gesichtstreises der Abend= länder lag. Das wußte auch Kaiser Alexius I., als er sich 1094 direkt an Urban II. 15 um Hilfe wandte. Nur daß er mit seiner Bitte den verschiedensten Wünschen des Abend= landes entgegenkam, daß hier asketische Stimmung, hierarchische Einheitsbestrebungen und abenteuerliche Kampfbegier zusammentrafen, um der Welt eines der eigenartigsten und

folgenschwersten Schauspiele aller Zeiten zu bieten, das konnte niemand ahnen.

Bei Ankunft der griechischen Gesandten war der Papst im Begriff auf dem Konzil 20 von Clermont dem ehebrecherischen Könige Philipp August I. von Frankreich eine verdiente Rüge zu erteilen. Aber alle Welt wußte, daß es sich noch um Größeres handelte als um einen der immer wiederkehrenden Disziplinarfälle. Der Bevölkerung bemächtigte sich die heftigste Spannung, die Zahl der Teilnehmer wuchs ins Ungeheure. Vor dieser un= übersehbaren Masse sprach Urban II. am 26. November 1094 auf freiem Felde vom 25 Grabe Jesu. Was der Papst damals gesagt hat, wissen wir nicht mehr; nur das ist gewiß, daß er den rechten Ton traf. Alle Leidenschaften erwachten unter dem Losungs= worte der neuen Bewegung: Deus lo volt. Immer neue Massen erklärten mit der Annahme des Kreuzeszeichens ihre Bereitwilligkeit zum Zuge. In dem liebenswürdig frommen Bischof Abhemar von Pup fand sich sogleich ein den Papst vertretender Legat, während 80 die Zustimmung des mächtigen Raimund von St. Gilles die Durchführbarkeit des Planes mach der militärischen Seite hin sicherte. Indessen wollte sich der religiöse Enthusiasmus vom Papsttum nicht in feste Schranken zwingen lassen, vielmehr bemächtigte er sich rasch der niederen Klassen. Der Bauer verschleuderte seine Habe und setzte sich um hohen Preis in den Besitz von Waffen; ihm schlossen sich solche an, die unter politischem Druck oder 36 materieller Not seufzten; Weiber, Kinder, niedere Kleriker und entlaufene Mönche fanden sich ebenfalls in Menge ein und prägten diesem Vorläufer der Kreuzheere den Charakter tines wilden Raubgesindels auf. Gott allein solle sie führen und ihnen zum Siege ver= Diese stille Opposition gegen den Papst hat dann die Sage zum Ausdruck ge= bracht, indem sie bis heute nicht Urban II., sondern den Einsiedler Peter von Amiens, 40 tinen der Führer jener fanatissierten Banden, für den eigentlichen Vertreter der Kreuzzugs= der ausgiebt. Was aber Peter bazu getrieben habe, sei eine persönliche Erscheinung Jesu gewesen, der ihn aufforderte, die Christenheit mit dem traurigen Zustand des hl. Landes bekannt zu machen. Die armen Schwärmer fanden nach wilden Greuelscenen, bei benen ste ihre Wut besonders an den Juden ausließen, teils schon in Ungarn, teils jenseits des 45 vosporus ein klägliches Ende.

Auch ben eigentlichen Kreuzheeren sehlte ber äußere sichtbare Zusammenhang; aber es beselte sie eine freie Übereinstimmung und neben der religiösen Hingabe ein starker Trieb der Selbsterhaltung. So nur war es möglich, daß auch ohne thätiges Eingreisen des dahftlichen Legaten alle jene Heersäulen des Jahres 1096 — Lothringer unter den Brüz 50 dem Gottfried von Bouisson, Eustach und Balduin, Nordfranzosen unter Robert von der Romandie, Provenzalen unter Raimund von St. Gilles, italienische Normannen unter Boemund und Tankred — das als Ziel genommene hl. Grab wirklich erreichten. Immerhin zigte sich auf Schritt und Tritt der zwiespältige Charakter des Unternehmens. Ein Teil der abendländischen Fürsten mag thatsächlich ohne persönliche Hintergedanken gewesen sein. Ed Die meisten aber trugen sich von Anfang an mit höchst realen Plänen, mochten sie diezselben nun wie Boemund von Tarent ohne besondere Scheu eingestehen oder wie Raismund von St. Gilles ängstlich hinter kirchlichem Übereiser versteden. Weitere Verwickezungen brachte das Verhältnis zum griechischen Reiche. Nach langer Krisis war es erst singst dem militärischen Geschick Allezius' I. gelungen, den Bestand desselben wieder zu 600

7\*

sichern; von neuem hatten die bürgerlichen und kirchlichen Elemente angefangen sich neben den Anforderungen des Lagerlebens zu behaupten. Unter diesen Umständen schien nichts gefährlicher als das Auftreten der unbändigen Kreuzsahrermassen mit ihrer mystischen Schwärmerei und dem heißen Länderhunger. Denn dieselben erwogen geradezu, ob Kaiser b Alexius als Feind ober als Bundesgenosse anzusehen sei, im letzteren Falle, ob man sich seiner nur aus Zweckmäßigkeitsrücksichten bedienen oder für ihn als den geborenen Herrn des dristlichen Ostens Vorteile herausschlagen solle. Den schönsten Erfolg des Kreuzheeres bilbete die Eroberung von Antiochien (3. Juni 1098) und die Behauptung der Stadt gegen ben zum Entsatz heranrückenden Emir Kerbuga von Mosul (28. Juni 1098). Trotz-10 bem mehr als einmal alles verloren schien, führten mutige Ausdauer, Auge Berechnung und der durch die angebliche Auffindung der hl. Lanze gesteigerte Enthusiasmus schließlich zu einem glänzenden Siege. Aber ebensowenig fehlte es am bitteren Haber ber Fürsten und Völker: dort die ehrgeizigen, verschwenderischen, in religiösen Dingen skeptischen Nor= mannen, hier die bescheidenen, nicht besonders kriegerischen, aber mystisch veranlagten Pro-15 venzalen. Auch die von den letzteren wertgehaltene hl. Lanze mußte nunmehr, seit sie ihren Dienst gethan hatte, sich den Spott der Gegner gefallen lassen. Gleichwohl erzwang provenzalische Frömmigkeit den Weitermarsch nach Jerusalem und die Eroberung der Stadt (15. Juli 1099) als Abschluß einer vierwöchentlichen Belagerung. Freilich schlug mit diesem Erfolge auch rasch die Stimmung um. Mordlust und Geldgier kannten fortan 20 keine Grenzen. Ebensowenig war man geneigt dem Wunsche der Geistlichkeit nachzugeben und aus dem hl. Lande einen unter dem Patriarchen von Jerusalem stehenden Kirchenstaat zu machen. Vielmehr ward Gottfried von Bouillon zum Beschützer des hl. Grabes erwählt. Erst von diesem Augenblick an tritt der Herzog in den Vordergrund; denn was Sage und Legende später von der Vorgeschichte dieses eigentlich nur durch masvolle Selbst-25 beschränkung ausgezeichneten Fürsten zu erzählen wußten, stimmt mit der Wirklickkeit nicht überein. Ja man muß es geradezu als ein Glück für seinen Nachruhm bezeichnen, daß ihn schon am 18. Juli 1100 der Tod einer Aufgabe entzog, der er kaum gewachsen gewesen wäre. Die Arbeit, das Königreich Jerusalem unter besseren Bedingungen, aber freilich auch mit größerer Begabung auszugestalten, verblieb seinen Nachfolgern, den drei ersten Königen 80 Balduin I. († 1118), Balduin II. († 1131) und Fulko († 1143), welche es vor allem verstanden, durch glückliche militärische Operationen den äußeren Bestand des Reiches zu Unterstützt wurden sie dabei durch neue auf dem Seewege heranrückende Pilger= massen, welche sich, ohne daß sie eigentliche Kreuzheere repräsentierten, doch gern bei einem Kampfe gegen die Ungläubigen dem Könige zur Verfügung stellten. Dazu bildeten bürger= 85 liche Elemente aus den italienischen Seestädten, zu eigenen Gemeinwesen in den sprischen Hafenpläten zusammengeschlossen, in kultureller Hinsicht einen überaus wertvollen Bestand= teil des Reiches, während die religiös=ritterlichen Genoffenschaften der Tempelherrn (seit 1118) und der Johanniter dem König eine wohlorganisierte und stets dienstbereite Truppe zu liefern versprachen. So mehrte sich trot der unaufhörlichen Fehden die Bevölkerung und 40 wuchs der Wohlstand bis zur Uppigkeit. Auch wurde diese Entwickelung noch dadurch begünstigt, daß, während das normannische Element allmählich verschwand und Deutsche wie Engländer nur spärlich vertreten waren, abgesehen vom italienischen Kaufmann es ausschließlich der französische Ritter war, der dem driftlichen Drient sein Gepräge gab. Gleich= wohl fehlte es mehr und mehr dem gemeinsamen Feinde gegenüber an fraftvoller Einigkeit, 45 so daß es nach König Fulkos Tode dem Emir Imadeddin Zenki von Mosul möglich wurde, die Grenzfestung Edessa am Weihnachtstage 1144 zur Kapitulation zu zwingen und damit in den Bestand des jungen Königreiches die erste Bresche zu legen.

Das Ereignis fand in allen christlichen Ländern schmerzliche Teilnahme; bennoch tritt dieses Moment bei der Durchführung des zweiten Zuges kaum in den Bordergrund. Die so Zeiten hatten sich denn doch geändert. Ja eigentlich herrschte nur dei Ludwig VII. von Frankreich noch dieselbe andächtige Gesinnung; er wollte seine und der Seinigen Sünden büßen, indem er gegen die Feinde Christi das Schwert zog. In dieser Absücht brachte er die Frage zuerst 1145 auf dem Konzil zu Bourges zur Sprache, wurde aber bezeichnenderweise nicht einmal von dem hohen Klerus in dieser Stimmung bestärkt. Abt Suger von St. Denis warnte vor Übereilung; Bernhard von Clairvaux aber wollte in der Sache nichts ohne päpstlichen Besehl thun und vertrat sie auch später, als er sich der ihm aufgetragenen Kreuzpredigt mit Feuereiser widmete, mehr mit wohlerwogenen Gründen als mit jener instinktiven Begeisterung, mit der man unter Urban II. auf die Sache losgestürmt war (Sybel, Kl. histor. Schr. I, 426 f.). Ja selbst Eugen III., so sehr er formell so die Leitung in der Hand behielt, war mehr der Geschobene als der Schiebende. Läßt sich

demnach in den kirchlichen Kreisen eine gewisse nüchterne Verständigkeit nicht in Abrede stellen, so spricht erst recht das wochenlange Zögern Konrads III. im November und De= zember 1146 dafür, daß neben dem mystisch-asketischen Drange auch das Verständnis für die Aufgaben dieser Welt seinen Plat behauptete. Und hätte man nur diesen politischen Erwägungen Raum gegeben und von vornherein einen ehrlichen Ausgleich gesucht zwischen 5 den frommen Empfindungen des Herzens und den Lebensinteressen der Völker. diese letteren aber wurden, soweit es sich um das Morgenland handelte, bedenklich in Frage gestellt, wenn jest neue Heeresmassen sich über den Drient ergossen, die jeden Augenblick und je nach der politischen Konstellation einem der neu aufblühenden Staatengebilde gefährlich werden konnten. Obendrein hatte Bernhard in rhetorischer Überschwenglichkeit 10 Sünder aller Art auf diese sich neu öffnende Gnadenpforte aufmerksam gemacht, ohne zu exwägen, daß Abenteurer, Gesindel und Dirnen weder ein Kreuzheer empfehlen noch seine Disziplin erhöhen (Epist. 363 MSL 182, 566). Schließlich waren es aber doch die Unklar= heit der beiden abendländischen Könige und die bis zum Verrat gesteigerte Sonderpolitik der morgenländischen Fürsten, denen im Winter von 1147/48 in Kleinasien der größte 15 Teil der Kreuzfahrer und in der Julihitze 1148 vor Damaskus der übrige Rest zum Opfer Edessa blieb in Feindeshand, Bernhard von Clairvaux galt als Urheber des gräß= lichen Unglücks, wenngleich er selbst mit Nachdruck darauf hinweisen durfte, daß nicht seine im höheren Auftrage vollzogene Kreuzpredigt, sondern das sündhafte Treiben der Kreuzfahrer die Katastrophe veranlaßt habe (De consid. II, 1 MSL 182, 741—745). Der viel= 20 gefeierte Balduin III. von Jerusalem aber beging in der Folgezeit die doppelte Unklugheit: er fand sich damit ab, Damaskus wie Edessa in den Händen Nureddins von Mosul zu be-Lassen, ohnerachtet ber baraus für das christliche Nordsprien entstehenden Gefahren, und er reizte durch die Eroberung von Askalon (1153) das bisher durchaus ungefährliche Agypten. Gerade mit dieser letteren Politik arbeitete er dem Falle von Jerusalem direkt vor; denn 25 bie im Norden und Nordosten herangewachsene Seldschukenmacht sprang 1169 auf Agypten Erbe dieses großen bis Kleinasien und Mesopotamien reichenden Gebietes ward aber Sultan Saladin, der es sich zur Lebensaufgabe machte, "die Aksamoschee zu befreien" d. h. die Christen aus Palästina zu vertreiben und Jerusalem zu erobern. Der Krieg begann unter den ungünstigsten Auspicien und endete, von den Christen mit halber Kraft und ge= 30 ringem Vertrauen geführt, mit dem entscheidenden Siege Saladins bei Hattin (4. Juli) und mit der Kapitulation der hl. Stadt (2. Oktober 1187). Die Christen blieben fortan auf den Besitz von Antiochien, Tripolis, Tyrus und der Johanniterfestung Margat beschränkt.

Den Jammer, den diese schlimmen Nachrichten im Abendlande hervorriesen, steigerte 25 noch eine erregte Stimmung, die infolge von ungewöhnlichen Naturereignissen sich für die nächste Zeit der schlimmsten Dinge versah. Die Wiedergewinnung Jerusalems galt bei Fürsten und Bölkern für die einzige der Gegenwart gestellte Aufgabe. Und doch war man von dem frankhaften Enthusiasmus früherer Zeiten sehr zurückgekommen. Jedenfalls spielten Politik und Staatswohl bei den Vorbereitungen eine entscheidende Rolle, so daß 40 kein anderer Kreuzzug sich an verständiger Planmäßigkeit mit diesem dritten messen kann. Alle Differenzen in Europa wurden vorläufig beigelegt. Daß es speziell zwischen Frankreich und England zu den nötigen Ausgleichungen kam, war das Werk der Kirche, die auf diesem ihr entsprechenden Gebiete des Friedensstiftens eine rührige und glückliche Thätig= keit entwickelte. Noch zukunftsreicher gestalteten sich die Verhältnisse in Deutschland. Am 45 Sonntag "Lätare Jerusalem" (27. März 1188) brachte der "Reichstag Christi", so genannt weil der Kaiser im Bewußtsein, daß Christus präsidiere, seinen Thron leer gelassen hatte, eine ganze Reihe von Versöhnungen; zum Schluß nahm auch Friedrich I. das Kreuz. Unter den von ihm erlassenen Bestimmungen war besonders die bezeichnend, daß jeder Kreuzfahrer mindestens drei Mark Wegzehrung aufweisen sollte; man wollte das viele arme so Bolk, welches 1147 für das Heer zu einer drückenden Last geworden war, von vornherein ausschließen. Aber trot aller Sorgfalt sollte auch dieser dritte Zug völlig scheitern. ift bekannt wie der Tod Friedrichs im Salef (10. Juni 1190) das Vertrauen des deutschen beres brach, wie die Massen sich auflösten, die Reste durch Seuchen in Sprien weiter bezimiert wurden, und wie schließlich Herzog Friedrich von Schwaben nur etwa mit tausend 55 Mann vor Akton eintraf. Diese reiche Handelsstadt hatte nach der Niederlage von Hattin ofort kapituliert; zu ihrer Wiedererwerbung vereinigte sich jetzt die gesamte christliche Racht. Um der bei der langen Belagerung entstehenden Not zu steuern, hatten bereits 1189 Pilger aus Lübeck und Bremen ein Hospital gegründet; dasselbe entwickelte sich dank der Fürsorge der Staufen zu einer Bruderschaft nach Art der Johanniter und 1198 zum 60

102 Arenzzüge

ritterlichen Deutschorden, der in dem damals deutschen Lehnsstaate Jerusalem die Interessen der deutschen Nation gegenüber Templern und Johannitern vertrat. Schließlich siel zwar Akton, aber König Richard I. von England erreichte im Frieden von 1192 doch nur, daß

die Pilger in kleinen Scharen und unbewaffnet das hl. Grab besuchen durften.

Der Kampf Philipps von Schwaben mit den Welfen und die Kriege zwischen Frankreich und England lenkten in der Folgezeit die Blicke von dem beklagenswerten Zustande des hl. Landes ab. Die eigentliche Kreuzzugsidee war tot, und nur die auswärtige Politik der Päpste strebte noch für einige Menschenalter die Kräfte der europäischen Staaten nach den Küsten von Sprien hin abzulenken. Am besten gelang dies bei Frankreich, wo der 10 Pfarrer Fulko von Neuilly ähnlichen Einfluß ausübte wie früher Peter von Amiens und Bernhard von Clairvaux. Viele Pilger freilich wurden auch burch sehr rationelle Erwägungen gewonnen wie durch die des Cistercienserabtes Martin von Päris bei Kolmar, daß sie "in weltlichen Dingen bort größeres Glück finden würden, als sie hier jemals besessen zu haben sich erinnern" (Rugler, Gesch. d. Kreuzz. S. 265). So kam schließlich 16 doch ein beträchtliches Heer zusammen, welches in der Erwägung, daß die Macht des saladinischen Sultanates auf dem Besitze von Agypten beruhe, auf venetianischen Schiffen nach dem Nilthal befördert werden wollte. Diese Abhängigkeit von seiner Flotte benutzte indessen der Doge Enrico Dandolo, um das ganze Unternehmen mit den venetianischen Interessen zu verknüpfen, indem er die Kreuzfahrer zur Einmischung in die Familien-20 streitigkeiten des griechischen Kaiserhauses veranlaßte. Zwar nahmen die Verwickelungen schließlich einen ganz anderen Ausgang, als ursprünglich zu erwarten stand, aber die Venetianer erreichten doch die Demütigung des mit ihnen rivalisierenden Konstantinopel. Stadt ward erobert und greulich verwüstet; durch drei ausgedehnte Feuersbrünste haben damals die Werke der Kunst und der Wissenschaft eine Dezimierung erfahren, die kein 25 Zeitalter wieder gut machen konnte. Das Reich selbst aber ward unter die Sieger geteilt. Innocenz III. fand sich in das Unvermeidliche, er absolvierte die ungehorsamen Benetianer und behielt im übrigen die Wiedereroberung Jerusalems unverwandt im Auge. Freilich waren die Hoffnungen gering genug, da zu den schon genannten politischen Kon= flikten noch der Bürgerkrieg zwischen den Albigensern und den mit dem Jerusalemablaß 20 ausgestatteten Vertretern der Kirche getreten war. Gleichwohl flammte der religiöse En= thusiasmus im sog. Kinderkreuzzug (1212) noch einmal unheimlich empor. Es ist bezeich= nend, daß nicht nur das abergläubische Volk, sondern selbst ein Innocenz III. in dem unglückseligen Unternehmen den Finger Gottes erblickte, der die Erwachsenen habe be= schämen wollen, und daß der Papst bei benjenigen Kindern, welchen die Sache leid ge= 86 worden war, nichts von einer Lösung des Kreuzzugsgelübdes, sondern nur von einer Ver= längerung des Termins wissen wollte. Auch begegnet seit dieser Zeit eine durchgreifende firchliche Organisation, welche mit regelmäßigen Prozessionen, Gebeten, Predigten und Almosen unverwandt auf einen neuen Zug hinarbeitet. Ein vollständiges Programm aber brachte das 4. Laterankonzil (1215) in seiner Expeditio pro recuperanda terra 40 sancta (Mansi XXII, 1058—1068). Infolgedessen fanden sich seit 1217 wieder größere Heeresmassen, zunächst aus Ungarn, Osterreich und Baiern, sobann aus Friesland und vom Niederrhein vor Akkon ein und schritten des weiteren zu einem Wagnis, das an die besten Zeiten der Kreuzzugsbegeisterung erinnerte, indem sie Damiette, den Schlüssel des Nilthales, dank der technischen Unterstützung friesischer Seeleute und des Kölner Scholasters 45 Oliver am 5. November 1219 nahmen. Voller Stolz über diesen Erfolg zwang nun aber der mit den weitestgehenden Vollmachten ausgestattete Legat Pelagius die zur Besonnenheit mahnenden Fürsten Kairo selbst anzugreifen. Bald war es neuer Zuzug oder die Nachricht, daß Kaiser Friedrich II. demnächst in Agypten landen werde, bald die für jene Zeit typischen apokalyptischen Schriften mit der Botschaft des nahen Unterganges to des Jelam, was das verwegene Vorhaben des Pelagius zu empfehlen schien. Doch Sultan Malik el-Kamil wußte durch kluge Benutzung der Nilüberschwemmungen das Heer schließlich vor die Wahl zu stellen entweder zu kapitulieren oder zu ertrinken. Kaiser Friedrich II., auf den sich in dieser Not aller Augen richteten, trug bereits seit 1215 das Kreuz; doch hinderten ihn die europäischen Verhältnisse Jahr für Jahr an der Absahrt. Anders freilich 55 faßte Gregor IX. die Sache auf, der, in dem Kreuzzuge ausschließlich eine Sache seiner eigenen theofratischen Interessen sehend, selbst bestimmen wollte, wann und wie ein abend= ländischer Herr die sprische Frage in Angriff zu nehmen habe. So erlebte die Welt das verwirrende Schauspiel, daß den endlich am 28. Juni 1228 von Brindisi absegelnden Kaiser der päpstliche Bannstrahl auf Schritt und Tritt im hl. Lande hemmte. Immerhin so gelang es dem diplomatischen Geschick Friedrichs, im Februar 1229 mit dem Sultan für

zehn Jahre einen Vertrag zu vereinbaren, demzufolge die Städte Jerusalem, Nazareth und Bethlehem samt der von Akkon nach Jerusalem führenden Pilgerstraße den Christen überliefert wurden. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen; aber nur die ehrlichen Pilger, unter ihnen speziell die deutschen, jubelten dem Kaiser zu. Hingegen beurteilte die klerikale Partei das Ereignis unter dem Gesichtspunkt ihrer eigenen Interessen, die freilich bei den 5 Abmachungen des freisinnigen Kaisers gar keine Berücksichtigung gefunden hatten. allem aber bewies der Papst, daß ihm die Steigerung der eigenen Macht wichtiger war als das Schickfal des hl. Landes. Während Friedrich II. mit den muhammedanischen Fürsten in einem Berkehr blieb, dessen wohlthätige Folgen auch dem dristlichen Besitzstande in Palästina zu gute kommen mußten, sagten sich die papstlichen Elemente unter Führung 10 der Templer 1243 offen vom Kaiser los und reizten in frevelhafter Weise den ägyptischen Sultan. Die Antwort darauf war, daß die von letterem herbeigerufenen innerasiatischen Chowaresmier Jerusalem nahmen und die dristliche Macht bei Gaza total vernichteten (1244). Zwar warb Innocenz IV. auf dem Konzil zu Lyon 1245 für einen neuen Zug, da er aber zugleich den Kampf gegen die Staufen für einen Kreuzzug erklärte, so durfte 16 er sich nicht wundern, wenn das, was einst alle Herzen mit Begeisterung erfüllt hatte, jetst auf Ekel und Wiberwillen stieß, ja wenn die Bürger von Regensburg jeden mit dem Tobe bedrohten, der das Kreuz auf den Kleidern trug. So repräsentiert denn Ludwig IX. von Frankreich mit seinen beiden Zügen nach Cppern, Ägypten und Sprien (1248—54) und nach Tunis (1270) eine für immer dahingeschwundene Zeit. Man glaubte nicht 20 mehr an die hildebrandischen Ideale, seitdem dieselben in den kirchenpolitischen Konflikten zwischen Raiser und Papst entweiht waren. Deshalb zuckte das Abendland kaum noch merklich zusammen, als mit dem Fall der drei glänzenden Seefestungen Antiochien (1268), Tripolis (1289) und Affon (1291) die Christenherrschaft in Sprien ihr definitives Ende erreichte. Fortan begnügte sich der Abendländer damit, seiner Sehnsucht nach dem hl. 25 Grabe wie in alten Zeiten durch eine unkriegerische Pilgersahrt Ausdruck zu geben. wenn gleichwohl noch Päpste des 15. Jahrhunderts wie Pius II. an dem Gedanken fest= hielten, das hl. Grab mit Hilfe einer militärischen Expedition zurückzugewinnen, so lag dieser Idee hauptsächlich die Erinnerung an jene Vorteile zu Grunde, welche gerade das Papstium aus der Kreuzzugsbewegung gezogen hatte.

Denn nichts kam der mit dem 11. Jahrh. beginnenden Erhebung der geistlichen über die weltliche Macht mehr zu statten als Kriege, die von den Fürsten im Interesse der Rirche und um der Religion willen geführt wurden. Blieb auch im einzelnen die Ausführung weit hinter den ursprünglichen Plänen zurück, so hat sich doch Jahrhunderte hin= burch die Idee behauptet, daß der Papst es sei, der an der Spipe der ganzen waffen= 85 fähigen Christenheit das hl. Grab erobere. Denn er rief zum Kreuzzug auf, er bewilligte die nötigen Mittel aus kirchlichen Fonds, er gewährte den Christusstreitern Vorrechte und Segnungen, er führte sie an durch seine Legaten (Abhemar, Pelagius). Die undankbaren militärischen Einzelheiten überließ man gern den Fürsten, hatte man diese ja wieder ganz in der Hand durch die Unwiderruflichkeit des einmal abgelegten Gelübdes, neben welchem 40 keine andere Herrscherpflicht zur Geltung kam. Mit dem Momente, da ein Fürst das Kreuz genommen hatte, war er nicht mehr seiner selbst Herr. Jeder Aufschub, jede Anderung des Vorhabens war abhängig von der Zustimmung des Papstes bezw. brachte über ben Betreffenden Ungnade, Rügen, schließlich den Bann. Auch daß man das Kreuz nehmen durfte, um ein kirchliches Vergehen abzubüßen (Ludwig VII. von Frankreich), zeigt 45 wie die Päpste das ganze Verhältnis auffaßten. Dazu ließen sich aus dem für Sprien gegebenen Versprechen nur allzuleicht eine Reihe anderer Verpflichtungen zum Besten der

Seit die Theorie von der Centralgewalt des Papsttums zur Wirklickeit geworden war, traten die Legaten als Vertreter päpstlicher Besugnisse nachdrücklich in den Vorders so grund. Aber erst mit den Kreuzzügen erhielt dieses neue Institut seine volle Ausbildung: Legaten predigen das Kreuz, bringen die Mittel zusammen, begleiten das Heer. Dazu sind sie als direkte Stellvertreter des sirchlichen Oberhauptes stets mit einer besonderen Machtssülle ausgestattet und nehmen eine unbedingte Autorität für sich in Anspruch. Mit dieser Ausdehnung des Legatenwesens wuchs demnach zugleich der direkte Einsluß der Päpste so innerhalb der Kirche. Und nicht minder gab die Notwendigkeit, die ins hl. Land ziehens den Bischöse durch Vikare zu ersehen oder den aus ihren Bistümern vertriebenen episcopis in partidus insidelium eine ihrer Würde entsprechende Thätigkeit im Abends

lande anzuweisen, dem römischen Stuhle die beste Gelegenheit, in die Sphäre der Kirchen-

fürften birekt einzugreifen.

papftlichen Theofratie herleiten.

Die für einen Kreuzzug nötige Ausrüftung stellte an den einzelnen sinanzielle Anforsberungen, denen er in der Regel nicht gewachsen war. Um bares Geld zu bekommen, sahen sich viele zum Verkause oder zur Verpfändung von Liegenschaften und Mobilien genötigt, für welche insgesamt die Kirche ein stets bereitwilliger und konkurrenzloser Käuser war. Dieser fast zweihundert Jahre hindurch offenstehende Sütermarkt, neben welchem dann noch die immer häusiger werdende Ablösung des Kreuzzugsgelübdes durch Geld einherzging, brachte allen Teilen der Kirche unermeßliche Reichtümer. Wieder prositierten dabei am meisten die Päpste. Denn während sie im 12. Jahrh. aus den Kirchengütern den Fürsten Beisteuern zu den Zügen betwilligten, welche je länger je mehr von den Prälaten nur mit Murren entrichtet wurden, so reklamierten sie seit dem Laterankonzil von 1215 diese Abgaben sür sich als die obersten Leiter der verschiedenen Kreuzzugsunternehmungen und schusen damit eine Steuer, welche, in häusiger Wiedersehr von Italien die Grönland erhoben, sogar den Fall von Akkon noch lange überdauerte.

Die Kreuzzüge, in der Hauptsache Religionskriege, bildeten als solche eine gefährliche Duelle der Intoleranz. Es war der religiös anders Denkende, den man schadlos zu machen strebte, mochte er Muhammedaner, Jude oder Heide seine. Aber man ging noch einen Schritt weiter. Auch der mit der herrschenden Richtung der Kirche im Widerspruch stehende Christ, der Ketzer, galt bald als Kreuzzugsobjekt. Auch in dieser Frage machte Innocenz III. Epoche, indem er sich nicht scheute gegen die innerkirchlichen Oppositions parteien als Häresien das Kreuz zu predigen, speziell in Frankreich einen Bürgerkrieg mit den Albigensern zu entsesseln und die weltliche Obrigkeit zur Bestrafung der Fregläubigen zu zwingen. Die Jnquisition mit allen ihren Greueln würde nicht in solchem Maße haben Fuß sassen, wenn nicht die religiöse Erregung der Kreuzzüge vorange-

gangen wäre.

Obwohl es den Päpsten nicht gelungen war, Sprien für die Kirche zurückzuerobern, so konnten sie doch damals die kirchlichen Grenzpfähle weiterstecken. Die Ausmerksamkeit war einmal auf die Überwindung der Ungläubigen gerichtet. Den Kreuzzugszehnten irgendwie anders zu verwenden, empfand man keine Skrupel; der Kreuzprediger berührte sich mit dem Missionar; Ordensritter, die im hl. Lande keine Verwendung mehr fanden, beso thätigten sich gern in entsprechender Weise an anderen Orten. Es ist bekannt, wie diese Verhältnisse der Christianisierung und Kolonisierung des deutschen Ostens zu gute geskommen sind.

Hongolen nur dem päpstlichen Renommee. Man glaubte in den letzteren, da sie ohne Wongolen nur dem päpstlichen Renommee. Man glaubte in den letzteren, da sie ohne 85 religiösen Fanatismus waren und mit den Muhammedanern auf Kriegssuß standen, Freunde und Tausbewerber sehen zu dürsen. Daß dieser oder jener Khan bereit sei Christ zu werden, gehörte zu den häusigen Täuschungen der Zeit. Dementsprechend begegnen in den 40 er und 50 er Jahren des 13. Jahrhunderts wiederholt Abgesandte Innocenz' IV. oder Ludwig' IX. von Frankreich, meist aus dem Franziskanerorden, im Innern von Asien dis nach Indien und China. Doch sind die Resultate ührer Reisen eigentlich nur der Vermehrung geographischer Kenntnisse oder dem Studium der orientalischen Sprachen von Nutzen gewesen. Auch das Auftreten Rahmund Lulls will vom Standpunkt dieses durch die Kreuzzüge genährten Interesses an den Ungläubigen verstanden sein.

Daß die kirchliche Wissenschaft durch die Kreuzzüge eine besondere Förderung erfahren 45 habe, kann nicht behauptet werden. Denn das Studium des Aristoteles im Abendlande, das hier in erster Linie zu nennen wäre, schreibt sich mehr von den friedlichen Beziehungen zu den Arabern in Spanien und Sizilien her. Ebenso kann man von einer Bereicherung des künstlerischen Formenschaßes nur vereinzelt und selbst dann nicht einmal mit absoluter Sicherheit sprechen. Höchstens daß die massenhaft als Beute mitgeschleppten Werke der 50 Kleinkunst hier und da ein dekoratives Motiv darboten, das wie die sprichwörtlich gewordene

Arabeste zur Nachahmung reizte.

Um so höher sind die Anregungen, welche die kirchliche Frömmigkeit aus jener religiösen Erhebung geschöpft hat, einzuschäßen. In den päpstlichen Agenten, welche zur Ubernahme des Kreuzes aufforderten, begegnen die ersten Volksprediger des Mittelalters; 55 sie verlassen die engen Kirchenmauern und reden auf Feldern und Pläßen zur Menge. Auch die packende bilderreiche Sprache, wie sie den Bettelmönch in der Folgezeit auszeichnet, dürfte sich zum guten Teile auf jene die Phantasie sesselnden, die Leidenschaften aufstachelnden Kreuzprediger zurücksühren. Dazu ward die sinnliche Andacht immer nervöser. Es bildet das fragwürdige Verdienst der zahlreichen in Sprien vertretenen religiösen Körperschlichen stets neue durch die Tradition ausgezeichnete heilige Örtlichkeiten ausgefunden

und den daselbst vollzogenen Ceremonien einen besonderen Wert beigemessen zu haben. 3ch erinnere an das "Gefängnis Jesu Christi", das man ben Pilgern in Jerusalem gegen Geld zeigte (Rugler, Gesch. d. Kreuzz., S. 349). Die damit verbundenen materiellen Borteile steigerten natürlich den Eiser dieser Traditionsmacherei, die das geographische Bild des hl. Landes bis heute getrübt hat, und die auch auf die Gläubigkeit des Abend= 5 landes verhängnisvoll einwirkte. Denn jene in Stadt und Land hervorschießenden Heiligengrabkirchen, Olberge, Leidenswege waren nichts anderes als ein bescheidener Ersatz für die seit dem Zusammenbruch der dristlichen Herrschaft wieder fern gerückten ehr= würdigen Driginale. Jedenfalls fanden sie beim Volke dieselbe Verwendung. Und da der durch die Religionskriege erzeugte Wandertrieb nach dem Falle von Akkon nicht zum 10 Stillstand kam, sondern sich in den zur stehenden Gewohnheit werdenden Wallfahrten innerhalb des eigenen Landes äußerte, so wurde die Beschaffung von neuen wunder= baren Dertlichkeiten zu einer religiösen Pflicht, der sich auch die abendländische Geistlich= Im Zusammenhange damit steht die Auffassung vom Orient als feit gern unterzog. einer unversieglichen Quelle von Reliquien. Durch die Kreuzzüge erfuhr der Reliquien= 15 tultus eine ungeahnte Verbreitung, kam der Reliquienhandel in allen nur denkbaren Formen, zugleich mit allen Lächerlichkeiten und Betrügereien überhaupt erst auf. Es sei nur an die Wichtigkeit erinnert, die man militärischerseits dem Besitze der hl. Lanze oder bes hl. Kreuzes beimaß, oder an die Rolle, welche der rasch zu allgemeiner Berühmtheit gelangte hl. Rock spielte. "Echte" Bilder Jesu ober die auf den Evan= 20 gelisten Lukas zurückgeführten byzantinischen Madonnen spuken seitdem in der Kunst= Reliquien bilden den umfangreichsten und interessantesten Bestandteil der Reichskleinodien (Alw. Schult, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert, Gr. Ausg., S. 447), sie machen den Stolz reicher Kirchen und Klöster aus, sie versetzen den gemeinen Mann in religiöses Entzücken, wenn sie ihm vom herumziehenden 25 Bettelmönch zur Andacht vorgewiesen werden. Auch der wertlosen Dutendware eignet ein besonderer Nimbus, wenn sie sich auf das hl. Land oder auf die Kreuzzugsepoche zurücksühren kann. Natürlich hat diese Art von Frömmigkeit der Legendenbildung neue Rahrung gegeben; besonders erfahren die Erzählungen von der Jungfrau Maria in Wort und Bild eine ungeahnte Bereicherung. Auch scheint die vorher nur vereinzelt so auftretende Rosenkranzandacht erst unter dem Einfluß des entsprechenden muhammes danischen Institutes (tesbih) ihre mit dem 13. Jahrhundert beginnende eigentliche Ver= breitung gefunden zu haben.

Bon größter Tragweite aber wurde die Kreuzzugsbewegung für das Ablakwesen, das dann wieder seinerseits das disherige Bußinstitut gesprengt hat. Ursprünglich war zwar nur 25 denen, welche aus rein religiösen Gründen das Kreuz nehmen würden, vollkommenerErlaß aller Pönitenzen zugesichert (Clermont, 1095 can. 2; Mansi XX 816). Aber schon Cölestin III. (1195. Juli 25; Mansi XXII 604) gewährte für bloße Geldbeiträge zum Kreuzzuge wenigstens einen Teilerlaß, und Innocenz III. verlangte überhaupt nur die volle Auszüstung eines bewassneten Stellvertreters, um den vollen Ablaß zu spenden. Nimmt man 20 noch hinzu, daß im 13. Jahrhundert an Stelle der disherigen Unlösdarkeit des Kreuzzugszgesibbes ebenfalls eine Ablösung für Geld möglich wurde, ja daß selbst für geringfügige Leistungen, wie z. B. für das bloße Anhören einer Kreuzpredigt, irgend ein Erlaß gegeben wurde, und erwägt man, daß das Kreuzpredigen gegen die verschiedensten Feinde der Kirche damals überhaupt nicht aushörte, so läßt sich verstehen, daß bei einer so reichen 46 Röglichsteit, die Pönitenzen zu umgehen, von einer Kontrolle der letzteren wenig mehr die

Rede sein konnte.

Bereits diese Erscheinung wird selbst von römischen Theologen als ein Nachteil der Kreuzzugsbewegung für die Kirche zugestanden. Undere Kritiker sind noch weiter ges gangen und haben angesichts der aus den Kreuzzügen erwachsenen Schädigungen geradezu so von einem unverzeihlichen Fehler der Päpste gesprochen. Wohl mit Unrecht, insofern die menschlich vorauszusehenden Ergebnisse jener Kriege in der That alles das der Kirche besicherten, was dieselbe nur von ihnen erwarten konnte, während die entsernteren Wirzungen der Züge, die allerdings ganz anders geartet waren, außerhalb der damaligen Berechnung lagen.

Zunächst wurden durch die friedlichen Beziehungen zu den Muhammedanern, an denen 18 nicht fehlte, die Vorstellungen, welche man sich dristlicherseits von dem Islam gemacht hatte, gründlich modifiziert. Man begann der kulturellen Bildung wie dem ritterlichen Sinne seiner Anhänger volle Anerkennung zu zollen; ja man fand hier Tugenden, die man bei den eigenen Glaubensgenossen schwerzlich vermißte. Es gab also auch außerhalb 60

bes Bereichs der christlichen Dogmen eine Sittlichkeit, die Beachtung verdiente; man konnte moralisch handeln ohne Christ zu seine. Solche Erwägungen mußten früher oder später zu einem ernstlichen Ronflikte mit der kirchlichen Lehre führen, zumal wenn obendrein in theologischen Disputen mit gewandten Vertretern des Islam oder im Verkehr mit den bunten Sekten des Orientes das für unsehlbar gehaltene katholische Dogma sich als ansechtbar erwies. Dazu kamen trotz aller Verheißungen und Segnungen die nicht zu leugnenden Mißerfolge der christlichen Wassen. Die grobe Masse machte für dieselben bald diesen bald jenen äußerlichen Grund geltend. Aber jener provenzalische Skeptiker mag auch nicht der einzige in seiner Art gewesen sein mit den bösen Worten: "Es giebt kein Kreuz, es giebt keinen Glauben, der uns zu helsen vermag gegen diese versluchten Schurken von Türken. Offenbar ist es vielmehr, daß Gott dieselben beschützt zu unserm Unheil" (Rugler, Gesch. d. Kreuzz., S. 415).

Mit dieser Wertschätzung des Nichtchristlichen verband sich dann leicht die Kritik der eigenen Zustände. "Illud schisma, quod inter regnum et sacerdotium a tempore 16 Alexandri papae usque hodie tam nos Romanis quam Romanos nobis invisos et infestos iam heu! confirmavit", hielt nicht nur, wie Effehard von Aura (MG SS VI, 214) berichtet, die Deutschen von der Beteiligung am ersten Zuge zurück, sondern ließ es auch in der Folgezeit vielfach nicht zu einer frohen Begeisterung für eine Sache kommen, deren Unternehmer keineswegs von selbstlosen Motiven getrieben waren. 20 Hundert Jahre später warnt Walther von der Vogelweide geradezu davor, das deutsche Silber in den "welschen Schrein" zu schütten. Und wem die immer wiederkehrende Verweigerung des Kreuzzugszehnten durch die geistlichen Stände oder die ehrgeizigen Pläne der sprischen Kirchenfürsten oder die Sonderpolitik der Ritterorden noch nicht die Augen geöffnet hatte, den klärten sicherlich die Kreuzpredigten der Päpste des 13. Jahrhunderts 25 gegen Staufen wie Albigenser über die wahren Absichten der römischen Kurie auf. "An die, welche sich gegen die Deutschen waffnen, verschwendet der Papst den Ablaß; den Krieg in der Lombardei hat er an die Stelle des hl. Krieges gesetzt." Oder: "Der Papst und die falschen Lehrer haben die hl. Kirche in solche Trauer versetzt, daß Gott selbst darüber ergrimmt. Ihre Sünden und Thorheiten sind es, um derentwillen die Häretiker 30 sich erhoben haben; denn wenn sie selbst das Beispiel zum Bosen geben, wird sich freilich niemand desselben enthalten." So urteilten die ritterlichen Sänger jener Zeit Prut, Kulturgesch. d. Kreuzz., S. 271 f.). Damit erstarkt aber die Opposition gegen das Papsttum — bisher nur Sache einzelner — zu einer allgemeinen Anschauung der Völker und erweitert sich zugleich zu einer Kritik des ganzen kirchlichen Systems. Nach mehreren Seiten 85 hin äußert sich diese veränderte Situation.

Hatte die Kirche sich als Führerin in den Kreuzzügen gefühlt, so kam das Mißlingen der letzteren einer Niederlage der Kirche selbst gleich. Oppositionelle Richtungen, die
latent vorhanden waren, aber mit fester Faust niedergehalten wurden, traten mit Energie
hervor und behaupteten sich siegreich. Der Glaube an das ausschließliche Recht der
vöhrstlichen Kirche war ein für allemal dahin. Ein anderes gearteter religiöser Geist kam
erst in den Sekten (Katharer, Albigenser), dann in den Resormparteien zum Ausdruck,

dessen Rom niemals mehr Herr werden sollte.

Unterstützt wurde diese Entwickelung durch eine ebenfalls in den Kreuzzügen wurzelnde aufklärerische Richtung, die sich in der Regel als wohlwollende Toleranz, häusig freilich ab auch als religionsseindlicher Chnismus offenbarte. Für sie ist Kaiser Friedrich II., der sich in Jerusalem mit den Gesandten des Sultans über Probleme der Logik und Metaphysik unterredet, später aber in Palermo ein die christliche Moral mit Bewußtsein verlezendes Leben sührt, ein vortressliches Beispiel. Und dasselbe gilt von seinen Gegnern, den Tempelrittern.

Der erweiterte Gesichtskreis aber hatte eine Reihe von Wissensgebieten entdeckt, die ohne eine Domäne der Kirche zu sein, doch die redlichste Bemühung verdienten. Auch führten, was nicht unterschätzt werden darf, jene Religionskriege zu einem regelrechten Handelsverkehr mit dem Orient, der das die dahin geldarme Europa erheblich der reicherte. Erst seit dieser Zeit gewann das Abendland wieder die volle Freude an den ber ealen Interessen der Menschheit und konnte es mutig auf jene Entfaltung und Verallgemeinerung der geistigen Bildung hinarbeiten, die wir als Renaissance dankbar begrüßen.

Krieg, Kriegsbienst der Geistlichen. — Harles, Ethik, § 49 Anmerk.; Rothe, Ethik, 2. Aufl., § 1159—1162; Martensen, Ethik, III, S. 280—292.

Der Krieg, in seiner äußeren Erscheinung und unmittelbaren Wirkung unstreitig ein Übel und eine Folge der Sünde, läßt gleichwohl eine sehr verschiedene Betrachtungsweise Richtet man den Blick auf die Leiden und Schrecken, die jeder Krieg mit sich führt, auf die Opfer an Menschenleben und an Familienglück, an Wohlstand und an Erwerbsträften, die er fordert, auf die Erbitterung, die er zwischen den Bölkern pflanzt, auf die 5 Entfesselung böser Leidenschaften, die er in seinem Gefolge hat, erwägt man vollends, daß jene Opfer dermalen in hohem Maße schon von der permanenten Kriegsrüftung unserer Staaten erheischt werden und den Völkern nachgerade unerschwingliche Lasten aus dieser Rüstung erwachsen, daß ferner eben diese von Waffen starrende Haltung der Mächte eine stete Kriegsdrohung in sich schließt und dadurch eine lähmende Unsicherheit in den fried= 10 lichen Verkehr der Nationen bringt, Handel und Wandel und gemeinnützige Unternehmungen hemmt: so möchte man das entschiedene Verdammungsurteil, das gewisse christliche Parteien, wie die Quäker, Mennoniten u. a. über den Krieg schlechthin fällen, für gerecht= sertigt halten. Ullein diese Betrachtungsweise ist einseitig und ihre biblische Begründung mf bekannte Außerungen Jesu in der Bergpredigt (Mt 5, 39) ist geradezu falsch. himmelreich, das Gerechtigkeit, Friede und Freude im hl. Geist ist, hat freilich der Krieg kine Stätte, und die Ausgestaltung des göttlichen Heilswerkes in der Menschheit zielt mf einen Zustand ab, aus welchem er vollständig verbannt sein wird (Jes 2, 4; Mi 4, 3; Offb. Jo 20, 4). Aber die Zukunft läßt sich nicht antizipieren, und in die Zeit samt ihren Unvollkommenheiten und Übeln soll der Christ, dieweil er in ihr lebt, sich schicken (Rö 20 12, 11).

Zudem ist eine andere Betrachtungsweise des Krieges nicht bloß statthaft, sondern drängt sich vom biblischen Standpunkte geradezu auf. Wenn Mose (Ex 15, 3) sagt: "der herr ist der rechte Kriegsmann" איש בולווגיוד, und David (Ps 9. 18. 60 u. ö.) bald sein tiegerisches Thun dem Beistand des Herrn mit gläubiger Zuversicht empfiehlt, bald und 25 mit Vorliebe das gerechte Walten Gottes unter dem Bilde der Kriegführung schildert, so kommt darin eine höhere Wahrheit zum Ausdruck, die nicht verkannt, auch nicht etwa auf die Zeit des alten Bundes in ihrer Geltung beschränkt werden soll. Denn das Neue Testament spricht nirgends in unbedingt verwerfendem Sinne gegen den Krieg. Johannes der Täufer mutet den Kriegsleuten Lc 3, 14, Jesus dem Hauptmann von Kapernaum 30 Mt 8, 5, Petrus dem Kornelius UG 10 kein Verlassen ihres Berufes zu, und in der Offenbarung Johannis erscheint nicht nur Kap. 6, 4 hinter dem Worte Gottes auf dem weißen Pferd V. 2, der Reiter auf dem roten Pferd, die Personifikation des Krieges, als von Gott gesendet und mit dem großen Schwert ausgerüstet, sondern Kap. 19, 11 ff. zieht der Herr selbst zum letzten Kampf und Sieg aus in der Gestalt eines Kriegsfürsten an 85 der Spitze seines Heeres, und der in der Sonne stehende Engel V. 17 ruft mit großer Stimme den Lögeln des Himmels: "Kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes."

Wir werden daher nicht wie Hegel (Rechtsphilosophie § 324) das Jammern über den Krieg als eine seige Weichlichkeit verspotten, auch nicht mit dem Historiker Heinrich Leo weinen "frischen fröhlichen Krieg" als Arznei gegen die Skrophulosität unseres Geschlechts berbeiwünschen, wohl aber zugeben, daß der Krieg als göttliches Verhängnis oft eine für das Ganze wohlthätige, luftreinigende, das Leben der Völker steigernde Wirkung nach sich

läßt, und daher seine geschichtliche Notwendigkeit begreifen.

Das Recht des Krieges aber gründet sich klar barauf, daß der Obrigkeit das 45 Schwert von Gott gegeben ist zur Strafe über den, der Böses thut (Rö 13; 1 Pt 2). Gleichwie sie solche Macht übt zur Aufrechthaltung von Zucht und Ordnung, Gesetz und Recht im Innern des Gemeinwesens, so hat sie auch nach außen dasselbe zu schützen und pu verteidigen die unzweifelhafte Pflicht und würde ihren Beruf versäumen, wo sie es Von diesem Gesichtspunkt aus entwickelt Luther die evangelische Anschauung so bom Krieg in seiner bekannten kleinen Schrift: "Db Kriegsleute auch in seligem Stande sein können?" Er handelt gründlich ab, daß die Unterperson niemals wider die Ober= person, diese gegen jene nur im Falle des Aufruhrs, Gleicher wider Gleichen aber dann mit gutem dristlichen Gewissen friegen möge, wenn er ungerechterweise angegriffen und herausgefordert sei. Kriegslust sei verdammlich und führe ins Ungluck (2 Kg 14), friegen 55 um des Krieges willen sei Sünde, Notkrieg aber Pflicht der Obrigkeit. Demnach fällt die gerechte und dem Christen erlaubte Kriegführung unter den Begriff der Notwehr. Bas ferner die Beteiligung des einzelnen Christen am Krieg anlangt, so ist dies eine Frage des Gehorsams gegen die Obrigkeit. In einem aus gerechter Ursache zum Schutze des Baterlandes und des guten Rechts unternommenen Krieg kann der Christ mit aller 69

Freudigkeit ausziehen und als Kriegsmann seine Schuldigkeit thun. Das Recht seiner Obrigkeit zum Krieg zu prüfen soll ihm nicht verwehrt sein, aber wo nicht einem ausdrücklichen Willen Gottes zuwider gehandelt wird, soll er die gewisse Pflicht des Geschorsams über die ungewisse, von ihm weder zu entscheidende noch zu verantwortende Kechtsfrage stellen. Die Rechenschaft hat er nicht zu geben. — Dagegen schärft Luther nachdrücklich ein, daß Rauflust, Ehrgeiz, Beutesucht, Hang zu Abenteuern schlechte Antriebe und Reizmittel seien, mit denen ein christlicher Kriegsmann unverworren bleiben müsse; ihm zieme vielmehr, in Demut und Bußfertigkeit sich vor Gott zu beugen, sich des zu trösten, daß er in einem gottgeordneten Berufe streite, und dann mutig und tapfer dreins

10 zuschlagen. (Lgl. das herrliche Gebet am Schlusse der Schrift.)

Die evangelische Ethik hat dieser Anweisung des Reformators wenig beizufügen. ist nicht zulässig, das Unrecht und die Berantwortung eines Krieges und aller seiner Übel demjenigen zuzuschieben, der die ersten friegerischen Afte vornimmt, z. B. die Kriegserklärung zuerst absendet, das feindliche Gebiet zuerst betritt. Die Notwehr ist im Völkerrecht 15 anders als im Privatrecht zu beurteilen. Wohl aber muß der Eröffnung der Feindselig= keiten die Erschöpfung aller friedlichen Mittel, der Unterhandlung und der Drohung voraus, gehen, damit der Gegner ins offenbare Unrecht gesetzt werde. — Als ein rechtmäßiger Krieg wird auch die dem Bundesgenossen vertragsmäßig oder aus anerkannt sittlichen Beweggründen geleistete Hilfe angesehen; der bare nackte Egvismus steht auch einem drift= 20 lichen Volke übel. Ein schwieriges Kapitel aber ist das sogenannte Interventionsrecht welches neuerdings ziemlich allgemein vertreten wird; und nicht minder bedenklich scheint die Frage, ob in Sachen des Reiches Gottes das Schwert zu ziehen schlechthin verboten sei, gemäß Mt 26, 52. — Die Kriegslist hat von jeher als erlaubt gegolten und kann aus der Reihe der erlaubten Kampfmittel um so weniger ausgeschlossen werden, als sie 26 zur Abkürzung des Kriegs und zur Vermeidung von Blutvergießen oft wesentlich beiträgt.— Wenn ferner Luther noch neben Schlagen und Würgen auch Rauben und Brennen als unvermeidliche, dem Feinde zuzufügende Übel kennt und nennt, so freuen wir uns der humaneren Grundsätze, die in der modernen Kriegführung wenigstens theoretisch herrschen und praktisch allmählich durchdringen, wonach Leben und Eigentum der Privatpersonen 80 ungestörte Sicherheit im Krieg genießen sollen, alle Personen aber, Gegenstände, Einrich= tungen, die der Pflege der Verwundeten und Kranken gewidmet sind (Rotes Kreuz), als gänzlich außerhalb des Kriegszustandes befindlich betrachtet und behandelt werden. — Überhaupt ist zu betonen und wird auch nicht mehr bezweifelt, daß der einzige rechtmäßige Zweck des Krieges die Herstellung des Friedens und der gestörten Rechtsordnung sei, und 85 daß dem Feinde nur soviel Schaden dürfe zugefügt werden, als die Sicherung dieses Zweckes erfordert.

Mit dem hier über den Krieg selbst Gesagten ist bereits gegeben, daß die für den Kriegsfall im Frieden schon getroffenen Unstalten und Einrichtungen für den Christen zu Recht bestehen, daß er, je nach den Gesetzen seines Staates, die Dienstpflicht im Heere volleisten, den Fahneneid schwören, in die eigentümliche militärische Disziplin sich fügen muß, desgleichen den Stand eines Berusssoldaten (Offiziers) wählen darf und, wenn einmal in denselben eingetreten, die besonderen Pssichten dieses Standes erfüllen muß, endlich an der Entscheidung über Krieg und Frieden als Staatsbürger mittelbar ober unmittelbar

teilzunehmen hat.

Ganz anders freilich hat sich das dristliche Altertum über Krieg und Kriegsdienst ausgesprochen. Man berief sich, in leicht zu beseitigendem Mißverstand, auf Jesu Wort an Petrus: "Wer das Schwert nimmt, soll durchs Schwert umkommen" Mt 26, 52, und war, mit besserem Recht, dem Dienst der Waffen abgeneigt wegen seiner vielfachen Vermischung mit abgöttischen Gebräuchen und Zaubereisunden. Hauptsächlich aber fiel den 50 Christen der ersten Jahrhunderte der Staat und das gottseindliche Wesen dieser Welt zu sehr in Eins zusammen. So schreibt Tertullian de idolol. 19: "non convenit sacramento divino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis et castris tenebrarum, non potest una anima duobus deberi, Deo et Caesari", und während er zugiebt, daß im Alten Bunde und noch bei Johannes dem Täufer der Krieg er-55 laubt scheine, behauptet er: "omnem postea militem Dominus in Petro exarmando discinxit". Noch stärker spricht er in der montanistisch gerichteten Schrift de corona militis 11 sich aus, wo er einen Soldaten verherrlicht, der den Festkranz aufzusetzen sich weigerte und deshalb von manchen des unzeitig gesuchten Marthriums bezichtigt wurde: "Licebit in gladio conversari, Domino pronuntiante gladio periturum qui co gladio fuerit usus? Et proelio operabitur filius pacis, cui nec litigare con-

veniet? Et vincula et carcerem et tormenta et supplicia administrabit, nec suarum ultor injuriarum? etc." Doch glaubt man an eben dieser Stelle zu bemerken, daß Tertullian sich der Zustimmung zu einem absoluten Verbot des Kriegsdienstes nicht ganz versichert hält, da er, obwohl für seine Person dazu geneigt, doch nicht darauf bestehen will: "de prima specie quaestionis, etiam militiae ipsius inlicitae, plura s non faciam, ut secunda reddatur", d. h. ich will auf das eine nicht zu sehr dringen, damit mir das andere, das Verbot der Vekränzung, desto eher zugegeben werde. Denn thatsächlich war es ja, trotz aller Vedenken der kirchlichen Schriststeller, so, daß viele Christen damals schon im Heere dienten, vgl. Apolog. 42: "navigamus et nos vodiscum et militamus", und ad Scap. 4 cf. Apolog. 5, wo Tertullian erzählt, daß die Fürbitte 10 distlicher Soldaten dem Markus Aurelius auf einem deutschen Feldzug wohlthätigen Regen verschaftt habe.

Als mit Konstantins Regierung das Berhältnis zwischen Staat und Kirche freundlich sich gestaltete, traten auch die früheren Einwendungen mehr und mehr zurück. Augustinus, der mit hochgestellten Staatsmännern in persönlichem und brieflichem Berkehr stand, wie 16 mit Narcellinus und Bonisacius, sieht den Krieg als eine Wohlthat an: "cui licentia insquitatis eripitur, utiliter vincitur, quoniam nihil est inselicius selicitate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas et mala voluntas velut hostis interior rodoratur", und den Wassendienst als gottgesällige Anwendung einer Gottesgabe: virtus tua etiam ipsa corporalis donum Dei est; sic enim cogitadis de dono 20 Dei non sacere contra Deum (ep. 207 ad Bonis. cap. 4; 138 ad Marcell. 12); a fragt in seinem Werke gegen den Manichäer Faustus (lib. 22, cap. 74. 75): "quid eulpatur in bello? an quia moriuntur quandoque morituri, ut dominentur in pace victuri? hoc reprehendere timidorum est, non religiosorum"; er unterscheidet auch schon zwischen der Verantwortlichseit der Oberperson und der Unterperson 25 ganz wie Luther: "ita ut fortasse reum saciat regem iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordo serviendi".

Es verstand sich von selbst, daß aller Widerspruch gegen den Krieg verstummen mußte, als es galt, die germanischen Stämme der Kirche einzuverleiben. Nur mäßigend, mildernd, oder auch schreckend konnte die Kirche auf die wilde unzähmbare Kampflust ihrer Neu= 80 belehrten wirken durch die trouga Dei, die Unverletzlichkeit aller heiligen Stätten und Bezirke u. dgl. Begeisternde Aufforderung aber zum Krieg ließ die Kirche ergehen in den Keuzzügen, die als Kriege Gottes selbst gleich denen Josuas und Davids dargestellt wur= den; und nachdem die letzte Scheu, welche sonst jeden auch entsernten Anteil am Blut= dergießen der Kirche wehrte, geschwunden war, deckte man auch die Greuel der Albigenser= 85 kriege, der Waldenserversolgung, der Ausrottung der Stedinger mit dem Schild der gött= lichen Ehre.

Die deutschen Reformatoren bildeten ihre oben dargelegte Anschauung an den in ihre Zeit fallenden Anlässen des Bauernaufruhrs und des Türkenkriegs. Das Recht, ja die Bflicht, jenen zu dämpfen, diesen mit allem Nachdruck zu führen, folgte ihnen aus dem 40 obrigkeitlichen Beruf, von welchem Luther in seiner Schrift "von weltlicher Oberkeit", die Augsb. Ronfession art. XVI, die Apologie 217, zuerst seit der Apostel Tagen wieder richtig lehrten. Auch in einer anderen ihnen je länger je näher tretenden Frage blieben Luther ganz und Melanchthon ziemlich fest bei ihrer einmal gewonnenen driftlichen Überzugung: ob es nämlich statthaft sei, zum Schutz des Evangeliums und der Gewissens= 45 freiheit gegen die rechtmäßige Obrigkeit, so. gegen den Kaiser, Krieg zu führen? Nur mit schwerem Herzen und nur auf das Gutachten der Juristen, die aus dem weltlichen Recht ihren Beweis schöpften, gab Luther den schmalkaldischen Bund zu. Anders standen in diesem Punkt die Calvinisten. (Bgl. die sehr lehrreichen und ausführlichen Mitteilungen in v. Polenz Geschichte des französ. Calvinismus, Bd III.) In der Schrift Junius Brutus, 50 einer Hauptquelle des sog. hugenottischen Staatsrechts, wird sogar verlangt, daß benach= barte Fürsten den wegen der wahren Religion gedrückten oder offenbarer Tyrannei er= liegenden Unterthanen anderer Fürsten Hilfe leisten, also der Religionskrieg zur religiösen Pflicht gemacht! (a. a. D. S. 326 ff.). — Die neuerdings aufgetretenen Bestrebungen zur herstellung des allgemeinen Weltfriedens, nach vorangegangener Abrüstung der Weltmächte, 55 gehen weniger von dristlichen Gesichtspunkten oder Grundsätzen aus, als von der unbestreitbaren drückenden Belastung und fortwährenden Bedrohung der Völker durch die Kriegs= bereitschaft aller Staaten, und sind mit einem sentimentalen Zug behaftet, der sie dem Spott preisgiebt.

Wir wenden uns nun zum anderen Teil unserer Aufgabe. Die in der ältesten er

Christenheit angestrebte, wenn auch nie ganz durchgesetzte Enthaltung aller Christer vom Wassendienste blieb als strenges Verbot für die Kleriker aufrecht. Ihr Dienst am Heiligtum vertrage sich nicht mit Blutvergießen. Ein militierender Kleriker sollte abgescht, einer, der früher als Christ militiert hatte, in den Klerus nicht aufgenommen wers den (Richters Kirchenrecht, 4. Aufl., § 94). Das Verbot mußte aber oft wiederholt und unter Strasvohung eingeschärft werden. Abgesehen von den streitbaren Mönchshausen den morgenländischen Kirche und von den Circumcellionen und Agonisten der donatistischen Zeit in Afrika, war es besonders der deutsche höhere Klerus, dem die Lust zum Wassen handwerk ties im Blute saß. Schon 712 kommt ein Bischof als fränkischer Feldherr von (Ann.s. Amandi). 865 tadelt Papst Nikolaus die fränkischen Bischöfe, die von einer Synod wegblieben, um die Küsten gegen Seeräuber zu bewachen. Als dann die höheren kirchlichen Würden meist den fürstlichen und abeligen Familien zur Versorgung ihrer jüngeren Söhn dienten und mit der Mehrung des kirchlichen Besitzes an Land und Leuten die Lehnspsticht von Bischöfen und Übten zu ersüllen war, kamen Kriegshelden, wie der Erzbischof Christian von Mainz, der Feldherr Friedrich I. Rothbarts, nicht eben selten vor.

Nach dem Hinfall des Feudalwesens und dem Emporkommen des landesfürstlichen Regiments trat der Grundsatz der Befreiung des geistlichen Standes von allem persönlichen Kriegsdienst in volle Kraft und blieb in Geltung die zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Seitdem aber ist die Frage von neuem aufgetaucht und wird lebhaft ver von handelt, ob es recht, ob notwendig, ob zweckmäßig sei, auch die Geistlichen und die, welche

es werden wollen, zur Ableistung des Wehrdienstes heranzuziehen.

Was den Rechtspunkt anlangt, so kann sich der geistliche Stand auf eine Immunität berusen, die bis in die Tage Konstantins d. Gr. zurückreicht. Der Dienst am Reiche Gottes, für welches die Geistlichen unmittelbar zu wirken haben, verträgt sich nicht mit 25 dem rein weltlichen Beruf des Soldaten, der Universalismus der Kirche nicht mit den im Kriege stets vorwiegenden partikularistischen Interessen der Staaten. Die durch den Akt der Ordination geschehene Verpflichtung für den Kirchendienst muß daher von Rechtswegen

ber allgemeinen Wehrpflicht unbedingt berogieren (Martensen, Ethik III, 286).

Keinen Rechtsgrund wüßten wir dagegen geltend zu machen für Befreiung der 30 angehenden Kirchendiener, der Theologie Studierenden und nicht ordinierten Kandidaten, sofern in dem betreffenden Staat die allgemeine Wehrpflicht zu wirklicher Durchführung gelangt. Finden aber Ausnahmen statt, so sprechen unseres Erachtens keine Gründe der Notwendigkeit für, erhebliche Zweckmäßigkeitsgründe gegen die Einreihung der künftigen Kirchendiener ins Heer. — Subordination und pünktlichen Gehorsam wird der Theologe 85 twohl in einer anderen Schule lernen und sich aneignen mussen, als in der Kaserne und auf dem Exerzierplat. Seine körperliche Ausbildung mag er durch die an jeder Universität reichlich gepflegten Übungen des Turnens, Schwimmens, Reitens nach Lust, Gabe und Vermögen fördern. Daß er mit der blanken und mit der Schießwaffe umzugehen verstebe, halten wir nicht für notwendig, eher für schädlich, denn in der Kenntnis liegt auch die 40 Versuchung des Gebrauchs, der dem Geistlichen durch sein Amt versagt ist. Sitte des Heeres zu veredeln, ist gewiß eine schöne Aufgabe. Aber der Theologe leistet dafür das Seinige als Lehrer und Erzieher der Jugend; was die Studierenden, die als Einjährigfreiwillige in Universitätsgarnisonen doch mehr nur unter sich verkehren, für diesen Zweck beitragen, möchte nicht hoch anzuschlagen sein. Daß vaterländische Gesinnung und 45 Loyalität vom Durchgang durch das Heer eine wesentliche Förderung erführe, die nicht auch anderweitig zu erlangen wäre, wird man uns nicht glauben machen.

Notwendig also wird der Kriegsdienst der Theologen nicht sein. Zweckmäßig aber erscheint ihre Befreiung. Sie macht einen Vorzug des geistlichen Standes aus, und wir sind so frei, es ganz gerecht zu sinden, daß ein solcher Vorzug diesem Stande eins so geräumt werde. Der Staat thut nur gut und weise, wenn er die Diener der Kirche auszeichnet und unterscheidet; sie vergelten es ihm reichlich. Vom kirchlichen Standpunkt aus aber muß dringend gewünscht werden, daß unseren jungen Theologen die Zeit ihrer wissensschaftlichen Ausbildung nicht durch einen Dienst geschmälert werde, der ihrem späteren Beruf so völlig fern liegt, der sie geistig zerstreut und von ihrer eigentlichen Aufgabe ablenkt, der

55 endlich so beträchtliche Geldopfer erheischt.

Im Fall eines ausbrechenden großen und notwendigen Krieges, bei dem das Heil und die Ehre des Vaterlandes auf dem Spiele stünden, würden selbstverständlich alle hier genannten Gründe und Erwägungen verschwinden, und jeder Theologe und Kandidat, der noch nicht förmlich in den geistlichen Stand aufgenommen ist, sich bereitwillig zur Verscofügung stellen. Sie würden aber selbst dann als Krankenpfleger und Feldbiakonen

wertvollere und ihres Beruses würdigere Dienste thun und so den durch ihre Befreiung entstehenden Ausfall an Kombattantenzahl überslüssig ersetzen. Nachdem neuestens die anzgehenden Bolksschullehrer durch die bestandene Seminaraustrittsprüfung das Recht zum Einjährigfreitwilligendienst erlangen, die katholische Kirche aber für ihre Theologen Bezsteiung vom Militärdienst ausgewirkt hat, bleibt nur ein Zugeständnis übrig, um welches bie evangelischen Kirchenregierungen sich bemühen sollten, daß nämlich die ihr Jahr abzdienenden Studierenden und Kandidaten der Theologie wenigstens von der speziellen Auszbildung zu Offiziersdienstadspiranten bezw. Unterossizieren ausgeschlossen und damit von den zwei Reserveübungen befreit würden, die am allerschädlichsten in das Universitätsstudium eingreisen. Auch die mit jener Ausdildung besaßten Instruktionsoffiziere wären dadurch 10 einer Arbeit überhoben, die ihnen, weil praktisch wertlos, keinerlei Besriedigung gewährt. Denn ehe der Kandidat wirklich Reserveosssier wird, muß er bei seiner Ordination sich von der Adspirantenliste doch streichen lassen.

Rriegswesen bei den Hebräern. — Litteratur: Die ältere einschlägige Litteratur sin Ugolini, Thesaur. Vol. XXVII. Bon Neueren sind zu nennen: Ewald, Geschichte 15 Jöraels II, 600 ff.; Saalschütz, Mosaisches Recht 285 f. 641 ff.; die Archäologien von Jahn, de Wette, Saalschütz, Ewald, Keil, Visser, Benzinger, Rowad; die Artikel Krieg, Festungen, Bassen 2c. in Schenkels Vibellexicon, Winers Realwörterbuch, Riehms Handwörterbuch, Encyclopaedia Biblica u. a.; F. Schwally, Semitische Kriegsaltertümer I: Der heilige Krieg in Idrael, Leipzig 1901. — Für das ägyptische und assyrische Kriegswesen vgl. Wilkinson, 20 Manners and customs of ancient Egyptians I, 282; Ermann, Agypten 686 ff.; Layard, Kiniveh und seine Ueberreste (übers. von Meißner), Leipzig 1850, 356 ff.

I. Das Heer. Ein ständiges Heer haben die Israeliten erst in der Königszeit ahalten. Aber von jeher war jeder Erwachsene und Kampffähige natürlich auch Friegs= Wenn der Beduinenstamm auf Raub auszieht oder gegen seinen Feind, so ist 25 klbstverständlich jedes Glied des Stammes, das Waffen tragen kann, dabei. Wenn im Priestergeset (Nu 1, 2 f.; 26, 2; vgl. 2 Chr 25, 5) bestimmt wird, daß vom 20. Lebensjahre on der Mann waffenfähig und friegspflichtig sein soll, so mag das wohl auch alter Sitte aus schließen, daß in alter Zeit die Aufnahme der Jünglinge unter die vollberechtigten Mitglieder des Stammes, d. h. die Krieger, im 20. Jahre 20 stattfand. Jedenfalls dürfen wir den Zeitpunkt nicht später ansetzen, eher früher. Die Erzählungen über die sogenannte Richterzeit geben uns ein anschauliches Bild der Zustände in dieser Hinsicht. Galt es, einen Beute- und Eroberungszug zu machen, oder war der Feind hereingebrochen, so sammelten sich die waffenfähigen Männer des Geschlechts oder der Nachbarschaft um ein freiwillig anerkanntes Oberhaupt, den tapfersten aus 85 ihrer Mitte (Ri 11, 1 ff.). War die Gefahr groß, reichte die Macht des Geschlechts und Stamms nicht aus, so riefen eilends ausgeschickte Boten die befreundeten Geschlechter zu Als die Stadt Jabes in Gilead von den Ammonitern hart bedrängt war, sandte sie Boten durch das ganze Gebiet Jsraels; und Saul, der sich vom Geiste Gottes er= griffen an die Spitze stellte, schickte seine Boten mit den Studen der zerteilten Rinder im 40 kande umher, alles Volk zur Heeresfolge aufzubieten (1 Sa 11, 3 ff.). War dann der Keind besiegt, so kehrte jeder wieder mit seiner Beute nach Hause zurück. An große Kriege und Schlachten und an gewaltige Kriegsheere darf man dabei natürlich nicht denken. Bei dem Einfall der Feinde handelt es sich eben um Ghazu's, Streifzüge von Beduinen= icharen ins bebaute Land zum Zweck der Brandschatzung des Bauern, wie solche bis heute 45 in jenen Gegenden an der Tagesordnung geblieben sind, wenn nicht eine starke Regierung die Beduinenstämme der Grenzgebiete in Rube hält. Auch die in den alten, historisch wertvollen Erzählungen angegebenen Zahlen sind sehr bescheidene: Gideon hat bei seinem Zug gegen die Midianiter 300 Mann um sich (Ri 7, 16); der Stamm Dan zählt 600 waffenfähige Glieder (Ri 18, 11). Größere Massen sind nur in dem im Deboralied ge= 50 schilderten Kampf gegen Sisera, der die Mehrzahl der Stämme einigte, versammelt; die Gesamtzahl der waffenfähigen Männer Jeraels wird auf 40 000 angegeben, und lange nicht alle von diesen folgten dem Ruf der Debora (Ri 5, 8, vgl. 4, 14).

Erst das Königtum brachte den Jöraeliten ein stehendes Heer. War man im Kampf gegen die Nomadenhorden, die von Osten und Süden her ihre Streifzüge machten, mit 56 der alten Sitte zur Not ausgekommen, daß man jeweils die wassensähigen Männer erst zum Kampf ausdot, so war man mit dieser Einrichtung dem neuen Feinde, den Philistern nicht gewachsen. Denn diese waren ein kriegsgeübtes Volk mit verhältnismäßig größerem und gut bewassnetem Heer. Schon Saul hat die Notwendigkeit eines stehenden Heeres

Es wird erzählt, daß er nach dem siegreichen Kampf gegen die Ammoniter, der ihm die Königskrone bringt (1 Sa 11), nicht den ganzen Heerbann in die Heimat entläßt, sondern angesichts des drohenden Kampfes mit den Philistern 3000 Mann vom Heer bei sich unter Waffen behält. Von diesen legt er 2000 Mann nach Michmas und auf 5 das Gebirge von Bethel, 1000 Mann lagern unter Jonatan zu Gibea (1 Sa 13, 1 ff.). Wenn auch damit noch nicht gesagt und nicht einmal wahrscheinlich ist, daß Saul nun auch nach dem Philisterkrieg ständig diese 3000 Mann als stehendes Heer unter den Waffen behalten, so wissen wir doch — was auch an sich selbstverständlich ist —, daß schon Saul sich mit bewaffneten Trabanten, einer Leibwache, umgab. Ihr Befehlshaber 10 war David (1 Sa 22, 14). Ihre Glieder waren lauter anerkannt tapfere Krieger; wo Saul einen friegstüchtigen tapferen Mann in Israel sah, heißt es, da zog er ihn an seinen Hof (1 Sa 14, 52). Damit ist das andere zusammenzunehmen, was einen nicht min= der wichtigen Fortschritt bedeutete, daß nämlich nunmehr der König die Anführer und Hauptleute im Heer ernannte und nicht das Volk sie sich selbst wählte. Natürlich wird 15 dabei Saul im Anfang wenigstens schon aus Klugheitsrücksichten in erster Linie eben auch die Stammes- und Geschlechtshäupter, die "Vornehmsten" eines Stammes jeweils als Führer in dem Aufgebot ihres Stammes belassen haben. Aber das Interesse des Königs ging doch von Anfang an dahin, auf die wichtigsten Posten treue, zuverlässige, d. h. ihm selbst ganz ergebene Leute zu stellen. Namentlich waren es die Angehörigen des königlichen Hauses, 20 die in erster Linie durch ihr eigenstes Interesse an den König gebunden waren und für diese Stellungen in Betracht kamen. So treffen wir den Königssohn Jonatan, wie oben erwähnt, sofort in der Stellung eines Oberbefehlshabers (1 Sa 13, 1 ff.); unter David sind seine nächsten Verwandten Joab, Abner, Amasa die Heerführer. Einen David aber sucht Saul dadurch an sich zu ketten, daß er ihm seine Tochter zum Weibe giebt. 25 bedeutende Rolle spielt dann schon unter David die königliche Leibwache. Sie ist herausgewachsen aus jenen verwegenen und verzweifelten Gesellen, die sich in der Bergfeste Abullam um ihn gesammelt, bei 400 Mann (1 Sa 22, 2). Auf seinen Streif= und Raubzügen in der Steppe und im Süden des Landes, in Regila und Siklag war die Zahl immer mehr angewachsen (1 Sa 23, 13 wird sie auf 600 angegeben), so daß es 80 schon ein für jene Zeit ganz ansehnlicher kleiner Heerbann war, mit dem David als Vasall des Philisterfürsten Achis von Gath in den Krieg gegen die Föraeliten auszog (1 Sa 28, 1 ff.). Diese Leibgarde behielt David bei, nachdem ihm das Königtum zugefallen. Sie trug den Ehrennamen בוֹרַכִּיב, "die Helden", als offizielle Bezeichnung. Damit wechselt in unseren Duellen der andere Name הַבְּבֵּרָתִי נְדַבְּבַּלְתִי (1 Kg 1, 8 vgl. v. 38). Gewöhn= 85 lich erklärt man diesen letzteren Namen daher, daß viele Philister unter dieser Leibwache gewesen seien; auch המות scheint eine Bezeichnung für Philister zu sein, vgl. 1 Sa 30, 14. Sicher ist diese Erklärung keineswegs; aber soviel ist jedenfalls sehr wahrscheinlich, daß eine derartige Truppe sich zu einem großen Teil aus Ausländern, fremden Abenteurern zusammensetzte, die kein anderes Interesse hatten, als das des Königs. Andererseits ist 40 auch sicher, daß David philistäische Söldner in seinem Dienste hatte, benn es wird eine Truppe von 600 Mann erwähnt, die unter ihrem Führer, dem Gathiter Ithai von Gath hergekommen waren und in Davids Sold standen; in dem Aufstande Absoloms erweisen gerade sie sich als zuverlässig (2 Sa 15, 19). Als Befehlshaber dieser Leibwache wird Benaja ben Jehojada genannt (2 Sa 23, 23). Zahlreiche Heldenstücke erzählte man sich 45 im Volksmund von diesem Gibborin (2 Sa 23, 8 ff.). Diese Leibwache bildete den Kern des davidischen Heeres. Db außer ihnen noch weitere Truppen ständig unter Waffen gehalten wurden, erfahren wir nicht. Die Chronik läßt David das ganze Volksheer fest organisieren in zwölf Armeekorps von je 24000 Mann, von denen jedes einen Monat im Jahr unter den Waffen Dienst hat — eine Nachricht, die auch abgesehen von den ganz 50 übertriebenen Zahlen ganz unglaubwürdig erscheint (1 Chr 27, 1 ff.). Immerhin dürfen wir eine gewisse Organisation des Volksheeres schon unter David voraussetzen. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Joab, war schon in Friedenszeiten ernannt und bekleidete sein Umt als ständiges; vielleicht war dasselbe noch mit anderen Führern der Fall. Auch war wohl schwerlich bei all den vielen Kriegen Davids, wo oft das Heer Jahre hinter= 55 einander vom Frühling bis zum Spätherbst im Felde lag, das ganze Volksheer unter Waffen. Das war bei manchen Feldzügen ganz unnötig und wäre eine unerträgliche Last für das Volk gewesen. Überdies ist als gut beglaubigte Thatsache überliefert, daß David durch seine Offiziere das Volk, d. h. die waffenfähige Mannschaft, zählen ließ, und wir werden wohl kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß diese Zählung namentlich auch 60 militärischen Zwecken gedient hat. Näheres über die Heeresorganisation erfahren wir leider

nirgends, außer der einen Angabe, daß das Heer in Abteilungen von 1000, 100, und 50 Mann geteilt war, die je ihren Führer hatten; auch die Leibwache war in Hundertschaften gegliebert (1 Sa 8, 12; 17, 18; 18, 13; 2 Sa 18, 1; 2 Kg 1, 9. 11; 11, 4. 19). Eine folche Gliederung bestand nach unseren Erzählungen schon zu Sauls Zeit; von David berichtet eine Erzählung, daß er ein "Führer über Tausend" gewesen sei (1 Sa 18, 13). 5 Es kann aber doch zweifelhaft erscheinen, ob schon unter Saul die alte Geschlechts= und Stammeseinteilung so sehr in den Hintergrund gedrängt war; jene Einteilung der Tausend= schaften bedeutet offenbar, wenn sie streng durchgeführt wird, eine Durchbrechung der alten, natürlichen Gliederung. Daß lettere aufgegeben wurde, erklärt sich nicht nur dadurch, daß sie, weil von zu ungleichartigem Umfang, für eine feste Heeresorganisation ungeeignet erschien io und daß überhaupt diese Stammesgliederung 2c. sich in der Königszeit auflöste, sondern zu= nächst mehr noch daraus, daß es für das Königtum eine Lebensfrage war, die Bedeutung und Selbstständigkeit der Stämme und Geschlechter zu verringern. Bgl. dazu die Ignorierung der alten Stammeseinteilung bei Salomos Kreiseinteilung (1 Kg 4, 7 ff.). Daß biese lettere auch für die militärische Organisation von Bedeutung gewesen, darf man mit 15 einigem Grund vermuten. Als ihr Zweck wird ausdrücklich die Verteilung der Steuerlasten angegeben; aufs engste hängen aber mit diesen die Lasten des Kriegsdienstes zu= sammen, wie wir aus der Geschichte Menahems ersehen: um den Tribut für den Assprer= tonig aufzubringen, legt er eine Steuer "auf alle wehrpflichtigen Männer" (2 Kg 15, 20). Wehrpflicht und Steuerpflicht hängen am Grundbesit; jeder Grundeigentumer muß selbst 20 zu Felde ziehen und eventuell nach der Größe seines Besitzes entsprechend, eine Anzahl Bewaffneter stellen. Deshalb bleiben, nachdem Nebukadnezar "alle wehrfähigen Männer, zehntausend an der Zahl" als Gefangene hinweggeführt hat, im Lande nur noch "die geringen Leute der Landbevölkerung" (2 Kg 24, 14). Das sind Verhältnisse, die in die alte Zeit zurückgehen. — Mit allebem — und das ist nicht unwichtig — bildete sich schon 25 in früher Königszeit auch in Israel ein Stand von Berufssoldaten heraus. Ein Zeichen davon, welches Ansehen diese genossen, ist, daß nächst dem König der Feldhauptmann, ber wichtigste Mann im Reiche ist. Aus späterer Zeit wird uns unter ben militärischen Beamten noch ein 750 genannt, welcher dem Feldhauptmann zur Seite stand (3er 52, 29; 2 Kg 25, 19). Wir können nur vermuten, daß dieser etwa mit Listen= 80 führung und Aushebung der waffenfähigen Mannschaft zu thun hatte. Für die spätere Zeit wenigstens dürfen wir solche Listen annehmen; wie frühe sie geführt wurden, wissen wir nicht.

Die allgemeine Wehrpflicht findet nun in dem Kriegsgesetz des Dt sehr auffallende Einschränkungen (Dt 24, 5; 20, 5—8). Dort wird bestimmt, daß Neuvermählte ein 86 Jahr lang vom Heerdienst frei sein sollen; sodann, daß nach geschehener Aushebung zurückgeschickt werden sollen alle Verlobten, die noch nicht geheiratet haben, ferner alle, die ein neues Haus gebaut und noch nicht eingeweiht, ober die einen neuen Weinberg gepflanzt und denselben noch nicht in Nießbrauch genommen haben, endlich überhaupt alle, die furcht= sam und mutlos sind, damit sie die anderen nicht auch mutlos machen. Die Beobachtung 40 dieser Gesetzesvorschriften durch Judas Maccabäus wird ausdrücklich berichtet (1 Mak 3, 55). Das Alter dieser Gesetze ist schwer zu bestimmen; schon die litterarische Zugehörigkeit zum ufprünglichen Dt ist von Wellhausen u. a. mit gewichtigen Gründen angezweifelt worden (vgl. Wellhausen, Komposition des Hexateuch 192, s. aber 3. Aufl. 1899, S. 359, wo die Röglichkeit zugegeben wird, daß 20, 7 alt ist). Man geht dabei im wesentlichen davon 46 ous, daß die Bestimmungen jedenfalls in diesem Umfang dem triegerischen Sinn der alten Fraeliten durchaus nicht entsprechen und vor allem auch ganz unpraktisch, ja undurch= subrbar erscheinen. "Nach den daselbst ausgesprochenen Grundsätzen hätte Josia schwerlich in Heer aufbieten können, und die Anschauung eines wirklich jüdischen Staates scheint bier schon ganz zu sehlen" (Wellhausen a. a. D., vgl. auch Benzinger, Archäol. 359; 50 Rowack, Archäol. 361). Dem gegenüber versucht Schwally (a. a. D. 74 ff.) den Nachweis, die Bestimmungen der altisraelitischen Sitte entsprechen und teilweise (z. B. in Betreff der Neuvermählten) in die Zeit vor der Ansiedelung zurückreichen. Da der Krieg in Israel in "heiliger Krieg Jahves" ist und alle Krieger während desselben im Zustand der Weihe sich befinden, ist von der Teilnahme am Krieg jeder ausgeschlossen, der kultisch unrein ist, 55 d. h. irgendwie in Beziehung zu anderen Objekten kultischer Verehrung, in unserem falle zu Dämonen irgend welcher Art steht. Dies nimmt Schwally für die erstgenannten Fälle an und belegt es mit zahlreichen Parallelen aus anderen Völkern. Für die lett= genannte Bestimmung, die Feigen betreffend, verweist er auf die den Jünglingen bei anderen Bölkern auferlegten Mutproben, deren Bestehen allein würdig macht, in die Reihen 60 der Krieger einzutreten. Natürlich ist damit nicht gesagt, daß zur Zeit der Niederschrift dieser Gesetze dem Volke noch das Bewußtsein von Bedeutung und Ursprung dieser Sitten vorhanden war. Diese Fragen können nicht in diesem Zusammenhang entschieden werden. Bei der Freilassung der Verlobten und Neuvermählten vom Kriegsdienst könnte auch die hohe Wertschäung der Nachkommenschaft, das Bestreben, die Nachkommenschaft zu sichern, einen hinreichenden Grund abgeben. Daß wir aus alter, auch nur aus vormakkabäischer Zeit gar nirgends auch nur die leiseste Anspielung auf irgend eine dieser Sitten haben, bleibt auffallend.

Unter den kriegerischen Makkabäern änderte sich das jüdische Militärwesen. 10 teilte sein Heer in Scharen von 1000, 500, 50 und 10 Mann (1 Mat 3, 55); Simon besoldete, zum Teil aus eigenem Vermögen, ein stehendes Heer (1 Mat 14, 32); Hyrkan ließ Ausländer anwerben (Joseph. Ant. XIII, 8, 4), zumal Araber (vgl. 1 Mak 5, 39), wäh= rend umgekehrt mehr und mehr Juden in fremde Kriegsdienste traten, so in den Heeren des Seleukus Nikator, Ptolemäus Soter, Ptolemäus Philadelphus und Alexander Balas 15 (Joseph. Ant. XI, 8, 5; XII, 2, 5; 3, 1; XIII, 10, 4; 1 Mak 10, 36). Unter Alexander Jannäus und Alexandra mußten fremde Söldner die unruhigen Juden im Zaume halten (Joseph. Ant. XIII, 13, 5); Hyrkan II. leistete den Römern wesentliche Dienste durch seine Truppen (Joseph. Ant. XIV, 10, 2). Die wohl ganz nach römischer Weise organisierten Truppen der Herodier (Joseph. Ant. XVII, 10, 3; Bell. jud. II, 20 18, 9; Vita 11; vgl. Mt 8, 5 mit Jo 4, 46) bestanden zum Teil selbst aus Germanen (Joseph. Ant. XVII, 8, 3). Die Zusammenberufung dieses Heeres geschah wo Eile not war, durch das Blasen der Kriegsposaunen und Aufstecken von Signalen (53) auf den Bergen zur Angabe der Sammelstellen oder der Richtung des Zuges. Häufig nehmen die Propheten eben davon ihre Bilder zur Schilderung plötzlich hereinbrechender Kriegs-25 gefahr (Jer 4, 5 f. 21; 6, 1; 51, 27; Jef 5, 26; 11, 12; 13, 2; 18, 3; 30, 17; Ez 7, 14; Joel 2, 1; Am 3, 6; 1 Mak 7, 45). Darüber, ob in der älteren Zeit Feld= zeichen irgend welcher Art im Gebrauch waren, fehlt jede Nachricht. Für die nacherilische Zeit jedenfalls dürfen wir solche voraussetzen, da nach der Schilderung des Priesterkoder (Nu 1, 52; 2, 2—34; 10, 14—25) auf dem Wüstenzuge je drei Stämme ein gemeinsames 80 Panier ( ) hatten, und eben solche auch für die Unterabteilungen erwähnt werden ( Nu 2, 2). Welcher Urt diese waren, läßt sich gar nicht erraten.

Die Verproviantierung bes Heeres war in alter Zeit natürlich nicht besonders geregelt. Man nahm eben wo man war das, was man bekommen konnte, auch im eigenen Lande (2 Sa 17, 27 ff.). Jai schieft seinen Söhnen, als sie in der Nähe von Bethlehem Stagern, durch David etwas Proviant (1 Sa 17, 17). Mehr oder weniger ist es natürlich Sache der einzelnen bezw. der kleineren Abteilungen gewesen, sich Lebensmittel zu beschaffen. Die Erzählung vom Krieg gegen Gibea (Ri 20, 10) dagegen spricht von einem ganz geregelten Proviantwesen; je der zehnte Teil der einzelnen Abteilungen wird dazu bestimmt, Lebensmittel herbeizuschaffen. Das Alter der Erzählung und der Sitte ist aber nicht zu bestimmen. — Sold bekamen nur die stehenden Truppen (s. o. den), und die fremden Mietstruppen (s. o. d. 112,40; vgl. auch 2 Chr 25, 6). Der Lohn des Kriegers bestand nur in seinem Anteil an der gemachten Beute (Gen 14, 24; Ru 31, 25 ff.; Jes 9, 3 ff.; Dt 21, 11). Die Anführer bekamen natürlich einen besonderen Anteil (vgl. Ri 8, 24 ff.; 1 Sa 30, 26 ff.; 2 Sa 12, 30). Alte Sitte schon war es, daß die aus irgend einem 45 Grund von einer Schlacht zurückgebliebenen Krieger ebenfalls ihren Anteil an der Beute

bekamen (Jos 22, 8; Mu 31, 27; 1 Sa 30, 24 f.; 2 Mak 8, 28, 30).

II. Die Be waffnung. Die Waffe, die die Jöraeliten aus ihrem Nomadenleben mitbrachten und die allezeit die Hauptwaffe der Beduinen gewesen ist, war die Lanze mit hölzernem Schaft und bronzener Spike. Auch die Schleuber ist wohl von alters her bei 50 ihnen im Gebrauch gewesen, während das Schwert erst in Palästina eine allgemeiner gebrauchte Waffe wurde. Dort, auf dem Boden von Palästina, trasen die Jöraeliten zum erstenmal auf einen Gegner, dessen ganzes Kriegswesen einen hohen Grad von Ausdildung erreich thatte. Die Bewaffnung der Kanaaniter stammt aus dem Norden, von den Hethitern. Was den Jöraeliten am meisten Schrecken einflößte, das waren die "eisernen Wagen" 55 (Ri 1, 19 u. o.). Dem Besit dieser Kriegswagen verdanken die Kanaaniter nach unseren Berichten den Erfolg, daß sie Genen Palästinas gegen die Iöraeliten mit Erfolg verteidigen können (Jos 11, 4; Ri 1, 19; 4, 3; 1 Sa 13, 5). Nach hethitischem Brauch standen je drei Personen auf dem Wagen: der Rossellenker, der eigentliche Kämpfer, und der Schildträger, der beide zu decken hatte. Die Philister hatten auch Reiterei (1 Sa 60 13, 5). Das Fußvolk teilte sich in Schwer= und Leichtbewassensssens einen runden

Helm aus Bronze, einen Schuppen= ober Kettenpanzer, bronzene Beinschienen, Schwert, Wurfspeer und große Lanze (vgl. 1 Sa 17, 4). Diese, die Leichtbewaffneten, waren

Bogenschützen und Schleuderer.

Diese Bewaffung haben im großen und ganzen die Jöraeliten von ihren Feinden angenommen. Wir sinden zwar nirgends im Zusammenhang die Bewaffnung der verschiedenen Truppenteile des Heeres beschrieben, aber die einzelnen Waffen sind doch sehr bäusig erwähnt. Die Chronik berichtet, daß die Benjaminiten die Leichtbewaffneten stellten, die Bogenschützen (2 Chr 14, 7; 17, 17), und rühmt von den Benjaminitischen Helden, daß sie im Bogenschießen und Schleudern mit der rechten und linken Hand sich besonders auszgezeichnet hätten (1 Chr 8, 40; 12, 2), ebenso die Erzählung im Nachtrag des Richterbuches 10 (Ri 20, 16). Die Judäer dagegen stellen (nach 2 Chr 14, 7) die Schwerbewaffneten mit großem Schild und Spieß, ebenso werden die Gaditen und Naphtaliten speziell als Kämpfer mit Lanze und Schild bezeichnet (1 Chr 12, 8. 24. 34), Bemerkungen, denen offenbar eine alte Überlieferung zu Grunde liegt. Wir haben demnach alles Recht, auch im israeliztischen Heer in der ersten Königszeit leichtz und schwerbewaffnete Truppen zu unterscheiden 15

(vgl. auch 2 Kg 3, 25).

Die Leichtbewaffneten haben Bogen oder Schleuber und kleinen Schild. Der Bogen (PPP) war gewöhnlich aus hartem elastischem Holz; es werden aber in der späteren Zeit auch eherne Bogen genannt (Pf 18, 35; Hi 20, 24). Der Bogen wird, wie der Ausbruck 727, "treten" zeigt, gespannt, indem man ihn auf die Erde stenimt, das untere Ende 20 mit dem Fuß festhält und das obere mit der Hand niederdrückt. Es mussen also ziemlich große Bogen gewesen sein. Daneben gab es auch kleinere, die mit der Hand gespannt wurden (2 Kg 13, 16). Die Sehnen (בּיקר, הַהָּר) waren aus Dchien= oder Kamelsbärmen. Die Pfeile (777) aus leichtem Holz (Jer 51, 11; Jes 49, 2) mit Spitzen aus Erz ober Eisen wurden in einem Köcher (नक्ष्य) getragen. Bisweilen waren die Pfeilspitzen ver- 25 giftet (Hi 6, 4); um Feuer in belagerte Städte ober ins Lager der Feinde zu werfen, umwickelte man die Pfeilspißen mit Werg und Pech und zündete das an (Pf 7, 14: Jes 50, 11). Aus Hab 3, 9 scheint zu folgern, daß der Bogen, wenn er nicht gebraucht wurde, ganz oder wahrscheinlich nur in der Mitte eingehüllt war; vgl. Abbildung ägyptischer Bogenschützen bei Riehm Hwb. 235. — Die Schleuder (327.), auch Waffe des Hirten 20 (1 Sa 17, 40), bestand in einem Lederriemen oder irgend einem Geslecht, das in der Mitte breiter war, eine Schleuberpfanne (72 "Hohlhand" 1 Sa 25, 29) hatte, auf welche das Bejchoß, meist ein glatter Stein (1 Sa 17, 40; Sach 9, 15; Hi 41, 20) gelegt wurde. Beim Werfen saßte der Schleuderer die Schleuder an den beiden Enden, schwang sie einigemal im Kreise und schleuderte dann das Geschoß, indem er das eine Ende losließ. 86 Abbildung s. bei Benzinger, Archäol. 357. Für die Verwendung der Schleuderer im Rrieg vgl. 2 Rg 3, 25 und Joseph. Bell. Jud. III, 7, 18; IV, 1, 3. — Der Schild der Leichtbewaffneten, den wenigstens die Bogenschützen trugen (1 Chr 5, 18; 2 Chr 14, 7; 17, 17), war der kleine Schild, בְּיַבִּר, der nach 1 Kg 18, 16 f. nur ungefähr halb so groß war, als der große Schild der Schwerbewaffneten (s. u.). Die Form beider Schilde ist 40 uns ganz unbekannt; Abbildungen ägyptischer und assprischer Schilde s. Riehm Hwb. 450 f. 885. 1415 ff. Da Ez 39,9 vom Verbrennen der Schilde und anderwärts vom Salben derselben die Rede ist (2 Sa 1, 21; Jef 21, 5), dürfen wir annehmen, daß die Schilde bei den Jeraeliten wie bei anderen Völkern aus Holz mit einem Lederüberzug ober aus mehreren Lagen Leber übereinander bestanden. Salomos goldene d. h. mit Gold= 45 blech überzogene Schilde (1 Kg 10, 16 f.), kleine und große, waren wohl nur Paradestücke; Rehabeam ersetzte sie durch bronzene (d. h. mit Bronze überzogene, 1 Kg 14, 26 ff.; 2 Chr 12, 9 ff.). Aus Jes 22, 6 darf man schließen, daß die Schilde auf dem Marsch in einem Überzug getragen und erst zum Kampf "entblößt" wurden.

Bei den Schwerbewaffneten war der Schild TPF (Ovgeos, scutum), wie erwähnt, so bedeutend größer. Als Angriffswaffe hatten sie vor allem den Speer III, der zum Stoß, nicht zum Wurf, bestimmt war, wie die Beschreibung der langschaftigen Lanze Goliats zeigt (1 Sa 17, 7; 19, 9 s.; 26, 7 s.; 2 Sa 23, 21). Das hindert natürlich nicht, daß man gelegentlich die Waffe auch werfen konnte (1 Sa 18, 11; 20, 33, wenn nicht in diesen Stellen der Text anders zu lesen ist, vgl. Wellhausen z. St.). Ob und wie sich so hiervon die III genannte Stoßwaffe unterschied, wissen wir gar nicht; sie ist jedenfalls in späterer Zeit die Hauptwaffe (vgl. 2 Chr 11, 12; 14, 7; 25, 5; 26, 14; Neh 4, 7. 10.

15). Für einen Unterschied beider Waffen scheint der Umstand zu sprechen, daß 1 Chr 12, 8. 24. 34 III als Waffe der Naphtaliten, III als Waffe der Judäer und Gaditen genannt wird. Im Unterschied von diesen beiden Waffen bezeichnet Ivos wahrscheinlich so

8\*

ben kurzen Wurfspieß. Goliat trägt einen solchen neben seiner Lanze דולים (1 Sa 17, 6. 45; Hi 39, 23; 41, 21; Jos 8, 18 f.; Jer 6, 23 u. a). — Das Schwert ⊐¬¬¬ war meist aus Eisen (vgl. 1 Sa 13, 19; Jef 2, 4; Joel 4, 10), seine Klinge, wie die Spitze des Speeres wegen ihres Blinkens and "Flamme" genannt (Ri 3, 22; vgl. 1 Sa 17, 7; Hi 5 39, 23), war gerade (vgl. 1 Sa 31, 4) und oft zweischneidig (Ri 3, 16; Pr 5, 4). Das Schwert wurde als Hieb- und Stichwaffe gebraucht (vgl. בּחֶהֶב בּהֶהֶב 2 Sa 12, 9; Ri 21, 10; 1 Rg 3, 24; — Ri 3, 21; 1 Sa 31, 4; 2 Sa 2, 16; 1 Chr 10, 4; Pr 12, 13). Man trug das Schwert an einem Gurt über dem Waffenrock (1 Sa 17, 39; 35, 13 u. a.), und zwar auf der linken Seite; der linkshändige Ehud nur trägt es rechtsseitig und zwar, 10 um es zu verbergen, unter dem Rock (Ri 3, 15. 16. 21). — Helm (שְבַּבֶּל oder בּוֹבֶל) und Panzer (שִׁרְיֹדִ) gehören in alter Zeit nicht zur Küstung bes gemeinen Mannes, sondern finden sich nur bei Vornehmen, beim König, bei Heerführern 2c. (1 Sa 17, 5. 38; 31, 9 f.; 1 Kg 22, 34). Erst von Usia berichtet die Chronik, daß er das Heer mit Helmen und Panzern ausgerüstet habe (2 Chr 26, 14), eine Nachricht, deren historische Glaubwürdigkeit 15 wir auf sich beruhen lassen möchten, die aber jedenfalls voraussetzt, daß in späterer Zeit diese Schutwaffen allgemeiner waren. Von Saul und Goliat wird berichtet, daß sie bronzene Helme und Panzer hatten. Die Helme und Panzer des Kriegsvolkes werden wir uns schwerlich als ganz metallene benken dürfen. Vielmehr dürfen wir dabei eber an lederne, mit Bronze oder Eisen versehene Helme denken, wie auch die ägyptischen Soldaten solche 20 trugen. Ueber die Form des Helmes wissen wir gar nichts. Abbildungen ägyptischer und assprischer Helme s. bei Riehm Hwb. 1767 f., sprischer Helme (runde Kappen) nach den Darstellungen in Karnak s. bei Benzinger, Archäol. 64. 65. Auch über den Panzer er= fahren wir nichts Näheres. Goliats Panzer war ein bronzener Schuppenpanzer (1 Sa 17, 5). Auch Sauls Panzer war wohl aus Bronze, denn er war so schwer, daß David 25 darin nicht gehen konnte (1 Sa 17, 38 f.). Die Panzer der gemeinen Soldaten dagegen, soweit diese solche trugen (s. o.), dürften wohl eher denen der gemeinen assprischen Krieger entsprochen haben, d. h. eine Art dicker Jacken aus Filz oder Leder, etwa noch verstärkt mit eisernen Blechen oder Buckeln, gewesen sein (Abb. s. Riehm, Hwb. 1768). Nur die vornehmen Wagenkämpfer trugen bei den Assprern die langen, bis über die Knie reichen-80 den schuppigen Waffenröcke. In römisch=griechischer Zeit ist der metallene Panzer viel allgemeiner geworden; in den Seleucidenheeren trug auch der gemeine Schwerbewaffnete vielfach den Kettenpanzer aus feinem Drahtgeflecht (vgl. 1 Mak 6, 35.). — Bereinzelt werden im UT auch noch andere Waffen genannt, die aber nicht zur regelmäßigen Bewaffnung israelitischer Soldaten gehörten: Keulen oder Streithammer verschiedener 85 Art אַרָּיִה (אָנ 41, 21), אַפּיִי (אָר 51, 20), אַפּיִר (אָר 25, 18), שִׁיבָּי (אָר 50, 23); eine ganz unbekannte Waffe, die הבר heißt (Gen 49, 5); eine שמק genannte Angriffswaffe (Pf 35, 3), die gewöhnlich — aber ohne zureichenden Grund — der Streitart der Perser, σαγαρίς, gleichgesett wird.

Die alte Zeit bis auf Salomo kannte nur Fußtruppen (s. o.). Noch David wußte 40 mit den im Sprerkrieg erbeuteten Wagen und Rossen nichts anzufangen, sondern lähmte die Pferde, indem er ihnen die Sehnen an den Füßen durchschnitt (2 Sa 8, 4). Salomo dagegen wird die Einrichtung von Reiterei und Kriegswagen zurückgeführt. Er foll 12 000 Reiter, 1400 Wagen und 40 000 Wagenpferde gehabt haben (1 Kg 5, 6; 10, 26), Zahlen, die allerdings übertrieben erscheinen. Dieselben waren teils in Jerusalem, teils 45 in einigen anderen Städten stationiert (1 Kg 9, 19; 2 Chr 8, 6). Damit war über die Leibwache hinaus ein großes stehendes Heer geschaffen. Reiter und Wagen bildeten auch von da ab einen wichtigen Bestandteil der israelitischen Truppen, wiewohl das Land hier= für nicht besonders geeignet erscheint und ihre Verwendung auf die Ebenen beschränkt gewesen sein dürfte (1 Kg 16, 9; 2 Kg 8, 21; 13, 7; Jes 2, 7; Mi 5, 9). Gerade an diesen 50 Wagen und Rossen haben die Propheten keine Freude; das sind weltliche Machtmittel, die das Volk zum Vertrauen auf Menschenmacht verleiten (Ho 1, 7; 14, 4; Mi 5, 9; Jef 2. 7; Dt 17, 16 u. a.). Die Wagen selbst glichen natürlich denen der Kanaaniter und Philister ganz; sie waren wie die der Assprer zweirädrig und hinten offen. Wahrscheinlich standen drei Personen auf einen Wagen (s. o.); ob damit der hebräische Ausdruck vir für einen ber-55 vorragenden Krieger zusammenhängt, ist sehr fraglich.

III. Fest ungen. Als die Israeliten ins Westjordanland vordrangen, fanden sie dasselbe durch zahllose Burgen und Festungen der Kanaaniter geschützt, die mit ihren hohen Mauern einen gewaltigen Eindruck auf die Wüstensöhne machten (vgl. Nu 13, 28; Ot 1, 28) und die sie zu erobern zunächst auch nicht im stande waren. Sie selbst wohnten so zunächst auf dem flachen Lande in offenen Ortschaften und wußten sich in Kriegsnöten

nur durch die Flucht in die Wälder und Höhlen zu retten (1 Sa 13, 6). Erst in der Königszeit wurde das anders: die kanaanitischen Festungen sielen in ihre Hand, als eine ber letten das fast uneinnehmbare Jebus (2 Sa 5, 9). Und nun lernte man auch selber Gleich David befestigte Jebus-Jerusalem von neuem; Salomo Festungen zu bauen. baute Hazor und Megiddo an den Straßen von Norden, Gezer, das untere Beth Horon s und Baalat gegen Westen, Tamar an der Straße von Süden her, lauter strategisch wichtige Punkte (1 Kg 9, 15. 17 f.). Rehabeam soll nach der Chronik die Grenze gegen Süben und Westen durch nicht weniger als 15 Festungen gesichert haben (2 Chr 11, 5 ff.). Rerobeam befestigte im Nordreich Sichem und Pnuel (1 Kg 12, 25). Baesa versuchte in Rama sich eine Ausfallpforte gegen das Südreich zu schaffen; aber es gelang König Usa 10 von Juda, die Festung zu zerstören, noch ehe sie vollendet war; mit dem Material derselben besestigte er zum Schutz seiner Grenze gegen das Nordreich die Städte Geba und und Mixpa (1 Kg 15, 16—22). Omri endlich baute sich seine Hauptstadt Samaria auf isoliertem Bergkegel zur gewaltigen Feste aus, die dann erst nach dreijähriger Belagerung durch die Affhrer genommen werden konnte (2 Kg 17, 5). In nachezilischer Zeit haben 15 namentlich die Makkabäer und Herodier viele Burgen und Festungen erbaut, von denen besonders Beth Zur (nördlich von Hebron in den Makkabäerkriege), Jotapata, Herodium (ber sogen. Frankenberg südöstlich von Bethlehem), Masada (am Westufer des Toten Meeres) und Machärus (im Osten des Toten Meeres) im großen jüdischen Krieg (66—73 n. Chr.) eine bedeutende Rolle gespielt haben.

Die Festungen wurden aus leicht erklärlichen Gründen auf Hügeln angelegt; in ober bei jeder sesten Stadt war nach alter von den Sprern geübter Sitte eine ganz besonders feste Citabelle angelegt, so z. B. bei Jerusalem (s. d. A. Bb VIII S. 666, 5 ff.) bei Sichem (Ri 9, 46 f.), bei Pnuel (Ri 8, 9. 17), bei Thebez (Ri 9, 51). Sonst bestand die Befestigung einer Stadt vor allem in einer ringsum laufenden Mauer (דורבָּוִדה). Dieselbe war, 25 wie uns namentlich die Mauerreste von Jerusalem zeigen, aus möglichst großen Werkstüden aufgeschichtet, die nicht immer regelrecht bearbeitet waren und häufig in alter Zeit ohne Mörtel oder irgend anderes Bindemittel aufeinandergelegt wurden (vgl. Abb. in Benzinger, Arch. 231). In der Regel war die Mauer so dick, daß sie nicht bloß einzelnen Wachen das Gehen gestattete, sondern daß man auch größere Truppenmengen auf der 80 Rauer aufstellen konnte (Neh 12, 31 ff.; vgl. Jes 36, 11; 1 Mak 13, 45). Ebenso standen dort Ratapulten, welche Steine und Pfeile schleuderten, wie das zum erstenmal aus der Zeit Usias berichtet wird (2 Chr 26, 15). Große Türme, völlig massive Würfel aus großen Quabern (vgl. die Jerusalemer Mauertürme), waren zu größerem Schutz an den Ecken, bei den Thoren und sonst in angemessenen Zwischenräumen in die Mauer eingefügt (2 Chr 85 26, 9). Hinter den Zinnen, mit denen Türme und Mauern gekrönt waren (רוֹבְילִים 26, 19). 26. 15; Ze 1, 16; אַבְעִישׁיִבְיּטִ Jes 54, 12), waren die Verteidiger geborgen. thore waren nicht bloße Offnungen in der Mauer, sondern ziemlich geräumige Gebäulich= keiten mit Türmen (s. o.), die manchmal ein Obergemach hatten (2 Sa 19, 1), daher der Ausdruck "zwischen den beiden Thoren" (2 Sa 18, 24). Vielleicht waren sie, wie noch 40 beute, im Winkel angelegt. Starke hölzerne, vielleicht auch mit Erz beschlagene Flügelthüren (Ri 16, 3; Jes 54, 2) mit ehernen ober eisernen Riegeln (1 Rg 4, 13; Dt 3, 5; 33, 25) verschlossen die Thore. Gewöhnlich hatten die Städte nur ein Thor (Gen 34, 20), das am Abend geschlossen gehalten wurde (Jos 2, 5). Vor der eigentlichen Festungsmauer befand sich häusig eine kleine Vormauer (Ε΄Τ, LXX προτείχισμα, Vulg. antimurale 45 (2 Sa 20, 15; 1 Rg 21, 23; Thren. 2, 8).

IV. Die Kriegführung. Ehe man in den Kampf zog, befragte man selbsterftändlich Jahwe durch das Losorakel (Ri 1, 1; 20, 27 f.; 1 Sa 14, 37; 23, 2 ff.; 28, 6; 30, 7 f.; 2 Sa 5, 19. 23), oder durch Propheten (1 Kg 22, 5 ff.; 2 Kg 19, 2 ff.); man opferte (1 Sa 7, 8 ff.; 13, 9 ff.) und "heiligte sich", denn der Krieg war ein heiliges so Unternehmen, s. unten. Das kriegerische Palladium, die Lade Jahwes, durste bei größeren Kriegszügen selbstverständlich nicht sehlen (1 Sa 4, 4 ff.; 2 Sa 11, 11; 15, 24 ff.). Das Ot schreibt vor, daß der Priester vor der Schlacht eine Rede halten und den Soldaten beim Ansblick des seindlichen Heeres Mut zusprechen soll (Dt 20, 2) — ein Zeichen sür den Geist jener Kriegsgesetze und ihrer Zeit (s. oben); die alten Jöraeliten hatten das nicht nötig. Das 55 Priestergesetz hat dann als besonders wichtig angesehen, daß man die Priester mit den silbernen Trompeten mitnimmt: am Trompetenblasen hängt der Sieg (Nu 10, 9; 31, 6; 2 Shr 13, 12); — diese Zeit hat eben keinen Krieg aus der Nähe gesehen. Die Makkazdar aber, als gesehestreue Juden, solgen auch in diesem Stück dem Geseh (1 Mak 16, 8).

Man zog, wenn es möglich war, im Frühjahr zu Feld, um vor dem Winter wieder so

heimzukehren (2 Sa 11, 17 u. a.). Im Winter blich man zu Hause. Daburch zogen sich die Kriege, namentlich die Belagerungen fester Städte, sehr in die Länge. Über die Einrich= tung eines hebräischen Kriegslagers erfahren wir nichts. Das Lager des Volkes auf dem Wüstenzug wird Nu 2 wahrscheinlich als dreieckig angelegt gedacht. Aber wie viel man 5 von dieser Schilderung als der Wirklichkeit entnommen betrachten darf, ist fraglich. werden im Lager der Jøraeliten und der Sprer erwähnt (2 Sa 11, 11; 2 Kg 7, 7); beidemal handelt es sich aber um langandauernde Belagerungen einer festen Stadt. Die Lagerwachen wurden dreimal in der Nacht abgelöst (Ri 7, 19; 1 Mak 12, 27). Rum Schutz des Lagers blieb während einer Schlacht stets eine Besatzung zurück (1 Sa 25, 13; 10 30, 24). Die Reinhaltung des Lagers ist dem Gesetz sehr angelegen (Dt 23, 10 ff.; vgl. Nu 5, 1—4); es bestimmt, daß der Krieger seine Notdurft nur außerhalb des Lagers ver= richten darf und befiehlt ihm für die Extremente ein Loch zu graben und sie zu verscharren.

Über den alten Ursprung dieser Sitte in religiösen Vorstellungen s. unten.

In Schlachtordnung (בְּיִבֶּרֶכְהוֹ 1 Sa 4, 2; 17, 8. 20 f.; Ri 20, 20. 30) stand das 15 Heer entweder einfach in Linie, ober in drei Haufen, einem Centrum und zwei Flügeln (Ref 8, 8 und dazu Gesenius, Bd I S. 335; Ri 7, 16. 20; 1 Sa 11, 11; 2 Sa 18, 2; Hi 1, 17; 1 Mak 5, 33; 2 Mak 8, 21 ff.); auch ein Hintertreffen wird erwähnt Jos 8, 13 f., vgl. 10, 19. Unter lautem Kriegsgeschrei (नम्भू द्वि 6, 20; 1 Sa 17, 52; देश 42, 13; Am 1, 14; Jer 4, 19; 49, 2; Ez 21, 27) stürzte man auf den Feind. Die an-20 gewandte Kriegskunst war nicht sehr entwickelt: gelegentlich bediente man sich einer Kriegslist (2 Kg 7, 12), suchte etwa durch Überrumpelung (Ri 7, 16 ff.), oder durch Hinterhalte (Jos 8, 2. 12; Ri 20, 36 ff.), ober durch Umgehen der feindlichen Linie (2 Sa 5, 23) sich den Sieg zu verschaffen, auch wohl durch Spione die Stellung und Stärke der Gegner auszukundschaften (Jos 2; 6, 22; Ri 7, 10 ff.; 1 Sa 26, 4; 1 Mak 5, 38; 12, 26). 25 Sonst bestand die ganze Feldherrnkunst berühmter Heerführer in persönlicher Tapferkeit und Gewandtheit (Ri 7, 16; 1 Sa 11, 11; 15, 5; 2 Sa 5, 23; 18, 2). Das Gefecht bestand in Einzelkämpfen, wobei die persönliche Tapferkeit, Kraft, Gewandtheit und Schnelligkeit 30 persönlichen Kriegstugenden gerühmt werden). Hin und wieder eröffnete ein Zweikanuf,

ber mit entblößten Armen (vgl. Ez 4, 7; Jef 52, 10) Mann gegen Mann Kämpfenden die Schlacht entschied (2 Sa 1, 23; 2, 18; 1 Chr 12, 8; Am 2, 14 ff., wo daher jene bessen Ausgang für die Schlacht von Bedeutung sein mochte, den allgemeinen Streit (1 Sa 17; 2 Sa 2, 14 ff.; vgl. 21, 18 ff.; 23, 21), und solche und ähnliche ausgezeichnete Waffenthaten empfingen dann besondere Belohnung und Auszeichnung (Jos 15, 13, 16; 1 Sa 18, 25 ff.; 2 Sa 18, 11; 1 Chr 11. 6). Das Versahren gegen die besiegten Feinde ließ an Grausamkeit auch bei den Jsras liten nichts zu wünschen übrig, wenngleich es an die affprischen Teufeleien lange nicht heranreichte. Was bei den Assprern Regel war, Köpfe und Hände den Gefallenen als Trophäen abzuschlagen, scheint bei den Jöraeliten doch nur als Ausnahme bei gefallenen Führern vorgekommen zu sein (1 Sa 17, 5 ff.; 31, 9; 2 Sa 20, 22); vielleicht war es 40 aber in alter Zeit Sitte, den getöteten Feinden die Vorhaut abzuschneiben (1 Sa 18, 25. 27). Gefangene Könige und Heerführer wurden nicht selten getötet (Jos 10, 24 ff.; Ri 7, 25); doch haben gerade in diesem Stück Jöraels Könige den Ruf der Milde (1 Kg 20, 31). Auch die übrigen Gefangenen wurden dann und wann sämtlich umgebracht (2 Chr 25, 12; Ri 8, 7; 2 Sa 12, 31?); grausame Verstümmelungen kamen ebenfalls vor (Ri 1, 67; 45 vgl. 1 Sa 11, 2). In der Regel wohl wurden die Gefangenen zu Sklaven gemacht. Aber auch das sonst so milde Dt will bei eroberten Städten nur Weiber und Kinder verschont, d. h. zu Sklaven gemacht wissen (Dt 20, 13 f.). Aufschlitzen der Schwangeren, Zerschmettern der kleinen Kinder waren ganz an der Ordnung; so ist sogar ein Menahem im Bürgerkriege gegen israelitische Städte verfahren (2 Kg 15, 16; 8, 12; Jef 13, 16; 50 Am 1, 13; Ho 10, 14; 14, 1; Mah 3, 10; Pf 137, 8; 2 Maf 5, 13). Das Land bes Feindes wurde verwüstet, die Bäume umgehauen, die Quellen verschüttet (Dt 20, 19 f.; Ri 6, 4; 1 Chr 20 1; 2 Kg 3, 19. 25). Städte und Dörfer wurden niedergebrannt (Ri 9, 45; 1 Mak 5, 28; 10, 84). Über die Sitte des Banns s. unten. Dem besiegten Volk wurde Zahlung großer Geldsummen oder jährlicher Tribut auferlegt (2 Kg 18, 14; durch Gesang, Jubel und Tanz verherrlicht (2 Mos 15; Ri 5; 1 Sa 18, 6 ff.; Jud 16, 1 ff.; 1 Mak 4, 24) und mitunter durch Trophäen verewigt (1 Sa 15, 12); Herodes ber Gr. belohnte einmal alle Soldaten mit Geld (Jos. Ant. 14, 15. 4). Das Begraben der Gefallenen galt als heilige Pflicht der Heere (1 Kg 11, 15); um gebliebene Anführer

55 Jes 33, 18); zur Sicherung nahm man Geißeln mit (2 Kg 14, 14). — Der Sieg wurde 60 trauerte das ganze Heer (2 Sa 3, 31), ihre Waffen gab man ihnen mit ins Grab (Ez 32, 27).

V. Die religiöse Bedeutung des Kriegs. Der Krieg war bem Israeliten ein heiliger Krieg. Das ist altsemitische Anschauung. Auch dem alten Araber war der zur Ehre des Stammes unternommene Kampf eine religiöse Angelegenheit (vgl. Goldziher, Muhammed. Studien I, 249 f. und Rob. Smith, Rel. of the Sem. 238). So ist bei den Jöraeliten der Krieg ein Krieg Jahwes (Er 17, 16; 1 Sa 25, 28; Nu 21, 14). 5 Beil sie Jahwe nicht zu Hilfe kamen, wird im Deboralied denen geflucht, die vom Kampf sich fern hielten (Ri 5, 23). Feraels Feinde sind Jahwes Feinde (Ri 5, 31; 1 Sa 30, 26). Als Jahwe Zebaoth, als "Gott der Schlachtreihen Jöraels" (1 Sa 17, 45) zieht Jahwe selbst mit in den Kampf. Und zwar ist diese Teilnahme Jahwes am Krieg sehr real gebacht; er läßt z. B. gewaltige Steine auf den Feind vom Himmel fallen, um seinem Volk 10 zu helfen (Jos 10, 11). Und auch seine Gegenwart beim Heere Jöraels ist in alter Zeit ganz buchftäblich verstanden. Wie andere Bölker haben auch die Jsraeliten ihren Gott mit in die Schlacht genommen mit der heiligen Lade. Sie repräsentiert das numen praesens, in ihr ist leibhaftig der Kriegsgott gegenwärtig. Wie die Lade im Philister= trieg ins israelitische Lager kommt, da rufen die Philister erschrocken: "Gott ist zu ihnen 15 ins Lager gekommen; wehe uns!" (1 Sa 4, 6 f.). So gehört der Krieg zu den wichtigen religiösen Institutionen Jöraels. Der Krieger hat vor dem Krieg ganz wie vor einer an= beren kultischen Handlung sich zu "heiligen" (BPPT Jos 3, 5), d. h. sich gewissen kultischen Reinigungen zu unterwerfen; die Krieger sind "Geweihte" (Jes 13, 3; Jer 51, 27); der Hebräer spricht deshalb auch davon, daß man "einen Krieg weiht" קַּהַרָּיָבָיִה (Joel 20 4, 9; Wii 3, 5; Jer 6, 4). Während des Krieges muß der Krieger im Zustand kultischer Reinheit sein. Von dieser Vorstellung aus ist bei sehr vielen Völkern dem Krieger die Enthaltung vom Weibe strenges Gebot. Auch die alten Araber hielten sich während des Krieges von den Weibern ferne (vgl. W. Rob. Smith, Rel. of the Semites 455). Dieselbe Sitte dürfte für Jörael belegt sein durch 2 Sa 11,6 ff. Uria weigert sich sein Weib 25 zu berühren, so lange die Lade Gottes und das Heer im Felde sind. Mit Recht macht Schwally (a. a. D. 64) barauf aufmerksam, daß von den israelitischen Soldaten, die sich nicht scheuten, den Schwangeren den Bauch aufzuschlitzen, doch nirgends Schändung der Beiber berichtet wird (Jef 13, 16 und Sach 14, 2 reden von fremden Soldaten). Das er= Märt sich nur aus der Sitte des sexuellen Tabu. Wer irgendwie kultisch unrein ist, darf so am Krieg nicht teilnehmen. Damit erkärt Schwally (a. a. D. 74 ff.) die Bestimmungen des Kriegsgesetzes im Dt (s. o.). Wer neu vermählt ist, wer einen Weinberg gepflanzt, ein neues Haus gebaut hat, der steht nach Schwally noch in engster Beziehung zu gewissen Dämonen, und ist deshalb für den Jahwekult unrein. Das Lager aber, in welchem nach alter Anschauung Jahwe selbst weilt, ist selbstwerständlich eben darum heilig, d. h. praktisch 85 gewendet, es darf bei Leibe nicht verunreinigt werden; daher die oben angeführten Vorschriften über Reinhaltung desselben (Dt 23, 10 ff.). Endlich erklärt sich aus dieser ganzen Borstellung die Sitte des "Bannes" (DII). Jahwe gehört die ganze Beute. Die radi= talfte Form des Bannes ist die, daß alles was lebt, niedergemezelt, und alles andere ver= brannt, die ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht wird (Jos 6, 17 ff.; 1 Sa 15, 3; 40 val. Dt 13, 16 f.). Vielfach tritt aber eine gewisse Einschränkung ein. Das Dt beschränkt die Tötung alles Lebenden auf die kanaanitischen Städte (Dt 7,2 ff.), sonst sollen Weiber, Rinder und das Vieh lebendig bleiben und als Beute verteilt werden. Ahnliche Ein= schränkungen vgl. Nu 31, 7 ff.; 17 f.; Jos 8, 2. 27 f.; 11, 10 ff.; Ri 21, 11 ff. In der Praxis wird schon deshalb meist solche mildere Form zur Anwendung gekommen sein, 45 weil man doch auch Beute machen wollte. Die Vernichtung eines Teils der Beute, des "Ge= bannten", bedeutet die Weihe dieses Teils an die Gottheit. Zu demselben Brauch bei anderen Bölkern vergleiche die Mesainschrift (3, 11 f., 16 f.), wo Mesa sich rühmt, daß er nach der Einnahme von Nebo 7000 Menschen seinem Gotte Kemosch gebannt habe, und daß er alle Bewohner von Ataroth habe über die Klinge springen lassen. Benginger.

Kritik, biblische. — Zur Litteratur vgl. die Angaben im A. Hermeneutik. F. Ast. Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik 1808; De Wette, Kritik der Fraelitischen Geschichte, 1807, S. 1—26; F. Hitzig, Begriff der Kritik vom AT praktisch ersörtert, 1831; A. Ruenen, Critices et hermeneutices librorum N. T. lineamenta<sup>2</sup>, 1889. 55 Kritische Methode, Abhandlungen zur bibl. Wissenschaft, übers. von Budde 1894, S. 3—48; Weter u. Welte, Kirchenlezikon<sup>2</sup>, VII, 1197—1209; Schleiermacher, Ueber Begriff u. Einteilung der philosophischen Kritik (Ww. III, 3 S. 387—404); F. Blaß, Hermeneutik u. Kritik (Handb. der klass. Altertumswissenschaft, I, S. 127 f.); Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode<sup>2</sup>, 1894; Wundt, Logik<sup>2</sup>, II, 2 S. 81—150 (die allgemeinen Methoden und Hilssmittel der 60

Geisteswissenschaften); Heinrici, Dürfen wir noch Christen bleiben? Kritische Betrachtungen 1901.

Inhalt. I. Begriff und Aufgabe der biblischen Kritik. 1. Bas heißt Kritik?

2. Historisches. 3. Recht und Pflicht der Kritik. 4. Biblische Kritik.

II. Das kritische Verfahren. 1. Grundsätliches. 2. Einteilung. 3. Die Funktionen. III. Die Gebiete der Kritik. 1. Kritik des Kanons. 2. Textkritischer Apparat und Textkritik. 3. Sprachkritik. Konjekturen. 4. Historische Kritik. 5. Stilkritik. 6. Rekonskruierende Kritik.

IV. Zur Geschichte der Kritik. 1. Abgrenzung. 2. Hellenistische und patristische 10 Kritik. 3. Kirchensehre und Kritik. 4. Undogmatische Kritik.

I. Begriff und Aufgabe der biblischen Kritik. 1. Die Kritik ist eine Kunst, wie die Hermeneutik. Beide sind verschwistert und von der Wissenschaft genährt. Die Hermeneutik ist die Kunst, zum Verständnis zu bringen, was wirklich ist, das Überlieferte, so wie es ift, zu erfassen; die Kritik ist die Kunst, das nach seiner Wirklichkeit sachgemäß Auf= 15 gefaßte richtig zu beurteilen. Hermeneutik ohne Kritik verstaubt und entnervt die Überliefe= rung; Kritik ohne Hermeneutik beschwört Luftgebilde willkürlichen und einseitigen Scharffinns. Da man nicht verstehen kann, ohne zu urteilen, sind beide in der geistigen Arbeit nie getrennt, wohl aber sind die Gesichtspunkte, unter denen sie denselben Gegenstand bearbeiten, verschieden und demgemäß auch ihr Verfahren. Die Hermeneutik verfährt induktiv, sie 20 sammelt alles, was zum Verständnis nötig ist; die Kritik verfährt deduktiv, sie liefert die Maßstäbe, um das Verstandene zu werten. Fragt jene nach der Wirklichkeit, so fragt diese nach der Wahrheit, baut jene auf, so scheidet und schätzt diese das Baumaterial und prüft die Bauausführung. So ist die Kritik "die Umkehrung der Hermeneutik" (Wundt), aber noch mehr als das. Indem sie über die Ergebnisse der Hermeneutik das Urteil 25 spricht, eröffnet sie neue Fragen nach den Ursachen der Zuverlässigkeit oder der Unzuverlässigkeit, der Vollständigkeit oder der Verstümmelung, der Herkunft und der Bedeutung der Sache; so giebt sie den Ausgangspunkt für endgiltige Abschätzungen und Verhältnisbestim= mungen. "Sie ist eine teils natürliche, teils erworbene Kunstfertigkeit, das Wahre und Falsche, das Gute und Böse, das Schöne und Häßliche entweder durch anschauende Er-80 kenntnis und Offenbarung ober durch Beifall und Überlieferung nach Verhältnis unserer Sphäre zu erkennen und sich zuzueignen" (J. G. Hamann, Ww. IV, 32). Ihr Zweck ist bemnach durchaus positiv, mögen ihre Ergebnisse auch oft negativ sein. Sie kennt keine andere Autorität, als die der Sache, keine andere Methode, als die von der Sache geforberte.

Man darf sagen, alle Wissenschaft, beziehe sie sich auf Gegenwärtiges oder Vergangenes, auf Philosophie, Religion, Kunst, Ethik, erbaut sich mit Kritik und durch Kritik. "In der Kritik liegt etwas allgemeines. Wir sind auf jedem Gebiete des Lesens und Hörens beständig in einer kritischen Operation begriffen" (Schleiermacher). Kant nannte seine Neubegründung der Philosophie mit demselben Rechte Kritik, wie die Erkenntnis eines 40 Leseschlers ober die Feststellung eines Satsfehlers, und sei er noch so geringfügig, Kritik ist. Daher ist die Kritik ebenso verschiedenartig, wie die Erzeugnisse des menschlichen Geistes; sie geht sowohl auf diese selbst wie auch auf die Meinungen, die darüber gehegt werden. Und eben in dem Gebiete der Geisteswissenschaft hat sie ihre Grenzen. Die Natur bringt Thatsachen hervor, die in der sinnlichen Wahrnehmung gegeben sind. Als solche wollen 45 sie erklärt und beschrieben werden. Die Naturerklärung hat ihr Ziel erreicht, wenn sie die Naturerscheinungen "in einen widerspruchslosen Zusammenhang gebracht hat" (Wundt). Nicht diese Einregistrierung von Thatsachen, sondern die Diagnose, kraft deren sie gewertet werden, also eine geistige, freie Leistung, erweckt die Kritik. Die Erzeugnisse der Geisteswissenschaften fixieren sich nicht in Beschreibungen, sondern in Urteilen und Schlüssen; sie 50 wollen innerlich ergriffen, verstanden und abgeleitet werden; bei ihnen drängt sich die Frage nach der Richtigkeit und Wahrheit unabweisbar auf, da sie in unmittelbarer Beziehung zum inneren Leben der vernünftigen Persönlichkeit stehen. Zur Kritik gehört daher "die höchste Physiognomik der menschlichen Natur und ihrer vielen Künste" (Hamann Ww. IV, S. 466).

2. In diesem umsassenden Sinne ist Kritik (κριτική τέχνη), wofür sich ein gleichmertiger deutscher Ausdruck nicht sinden läßt, seit Plato im Gebrauch. Dieser unterscheidet (260 AB) die κρίσις und die επίταξις, τὸ επιτακτικὸν μέρος und τὸ κριτικόν als Bestandteile der γνωστικαί επιστημαι in ähnlicher Weise, wie Hamann es meint: "In Kritik und Politik besteht der ganze Kanon menschlicher Volksommenheit" (Ww. IV, 63). so Alles Scheiden und Werten, die Funktionen des Urteilens, die durch die Analogie der

Prüfung des Goldes gern verdeutlicht werden (z. B. Arrian-Epiktet II, 3, 3. 4), sind darin einbezogen. In eigentlich technischem Sinne aber erhält zoitizós neben yoauματικός seit Aristoteles (άφ' ου φασι την κριτικήν τε καί γραμματικήν άρχην λαβείν, Dio Chrys. LIII, 1) und der Begründung der hellenistischen Philologie in Alexandria und Pergamon die Beziehung auf das Verstehen und Beurteilen von Litteraturwerken, ins s besondere von Gedichten. Kenntnis und Beschäftigung mit den yoaupara ist ihre Aufgabe. So sagt Dio (a. a. D.), viele haben über Homer geschrieben in verschiedener Weise, οὐ μόνον Αρίσταρχος καὶ Κράτης καὶ ἕτεροι πλείους τῶν ὕστερον γραμματικῶν κληθέντων, πρότερον δε κριτικών. Clemens Aleg. (Strom. I, 79) bestätigt in seiner Überschau und Ableitung der hellenischen Kultur diese Thatsache, daß erst später yoauua- 10 τιχός als Berufsbezeichnung von κριτιχός unterschieden worden sei. Es ist bedeutsam für die griechische Denkweise, daß Wissen und Urteilskraft zunächst nicht getrennt gedacht wurden, daß ferner xqitixós nie in der Weise wie yqappatixós den Gelehrtenstand bezeichnete. Ueberhaupt ist in der Antike die Terminologie unsicher. Auch gelologos wird zwar vom φιλόσοφος unterschieden, bezeichnet aber nicht den selbstständigen Forscher, 18 sondern gleichfalls den Kritiker, der die klassischen Texte erklärte und damit grammatischen und rhetorischen Unterricht verband. In diesem Sinne ward Longinus als δ κριτικώτατος und als βιβλιοθήκη έμψυχος gepriesen (Eunap. Boisson. S. 456). Im Sinne der Scheide= und Schätzungskunst von Geisteserzeugnissen aller Art ist Kritik erst seit dem 18. Jahrhundert ein technischer Ausdruck. Sie ist im besonderen Sinne la restitution 20 de la litterature antique, im allgemeinen un examen éclairé et un jugement équitable des productions humaines. So die Formulierung der Encyklopädisten.

3. Jede Kritik sett bei einem Konflikt ein zwischen dem Gegenstande des Verstehens und dem Verständnis; die Sache und ihre Schätzung spannt sich. Wo das Verständnis sich irgend wie gehemmt fühlt oder die Schätzung als eine unbegründete empfunden wird, 25 tritt ein subjektiver Ruckschlag ein. Das Dunkle, das Häßliche, das Unordentliche, das Anmaßende, das Erkünstelte, das Gezierte, kurz alles, was irgendwie den reinen Eindruck stört, weckt die Kritik, äußere sie sich in schlichter Abkehr und einfachem Tadel oder in erwogenem Rachweis der Urfachen des Störenden und Erschlichenen. Aber die Hemmungen des Verständ= nisses liegen nicht allein im Objekt, sondern auch im Subjekt. Mannigfach und schwer zu fassen so sind die Umstände und Antriebe, die das Urteil blenden, ablenken und bestechen. Ungeläuterter Beschmack, mangelhafte Sachkenntnis, dogmatische Voreingenommenheit, leichtherzige Selbstüberhebung, Parteitaktik, Neid, Eigennutz, die Freude am Sensationellen, Zuneigung und Abneigung und was sonst noch — die Pathologie dieser Trübungen und Ablenkungen ist ebenso unerschöpflich, wie die Bewegungen der Menschenseele. Das Überlieferte aber, das 85 Bert behauptet hat, wird durch derartige Eingriffe kritischer Unsachlichkeit geschädigt. Wer es wert hält, hat bereits die Empfindung eines Verlustes, auch wenn die Kritik eine sachliche ist — einen sicheren lieben Besitzstand sieht er in Frage gestellt, es ist ihm zu Mut, als wäre sein Gold in Rohlen verwandelt; — wie viel mehr aber ist dies der Fall, wenn in der Kritik Unlauterkeit und Eigenmächtigkeit verspürt wird. Daher nimmt 40 es nicht Wunder, daß ästhetische und vor allem religiöse Naturen mit Abneigung und Miß= trauen gegen die Kritik erfüllt sind. Goethe sagt einmal unwirsch: "Ein Buch, das große Wirkung gehabt, kann eigentlich gar nicht mehr beurteilt werden. Die Kritik ist überhaupt eine bloße Angewohnheit der Modernen" (Unterhaltungen mit Kanzler Müller2, S. 73 f.). Oft kommt er in den Gesprächen mit Eckermann auf dieses Thema. "Wenn die Römer 45 groß genug waren, so etwas zu erdichten (wie die Geschichte von Lucretia und M. Scaevola), so sollten wir wenigstens groß genug sein, daran zu glauben" (I, 164 Reklam). "So rütteln sie jett an den fünf Büchern Mosis, und wenn die vernichtende Kritik irgend schädlich ist, so ist sie es in Religionssachen; denn hierbei beruht alles auf dem Glauben, zu welchem man nicht zurückkehren kann, wenn man ihn einmal verloren hat." solchem Verdikt der Kritik wäre doch nichts anders zum Herrn gesetzt, als die blinde Autorität. Dieselben Faktoren, die das kritische Urteil bestechen oder fälschen können, wirken auch bei der Entstehung der Überlieferungen, welche die Kritik fordern. stand will baher beurteilt werben, damit man nicht Steine für Brot ausgebe. Dnomatritus wurde aus Athen verbannt, weil er dabei ertappt wurde, in tendenziöser Absicht 55 Drakel des Musäus selbst erdichtet zu haben (Herod. VII, 5 f.). Solon soll durch einen gefälschten Homervers den Megarensern ihre Unterwerfung unter Athen versüßt haben (Diog. Laert. I, 48). Die Pythagoreische Litteratur besteht aus Fälschungen; die sibylli= nischen Orakel, die Gedichte des Orpheus, Linus, Musäus sind Pseudepigrapha. Innerhalb der kirchlichen Theologie war es nicht anders. Die Klagen des Origenes, des Hieronymus und w

die Notizen des Eusebius über willkürliche Eingriffe in die biblischen Schriften und über kirchliche Fälschungen sind bekannt. Die apokryphische und pseudepigraphische Litteratur be= ansprucht aber für echt angesehen zu werden. Zelotische Stoiker schoben dem Epikur Gemein= heiten unter, an die dieser nie gedacht hat, und andererseits beseitigte man Anstößiges aus 5 Zenons Werken (Diog. Laert. VII, 34; X, 3); dem entsprechend ist Origenes von seinen Gegnern durch Fälschungen dem Abscheu der Gläubigen preisgegeben worden (Rufinus ep. ad Macarium de adulteratione librorum Origenis, unter anderem: non pepercerunt scriptis eorum — nobilium tractatorum veterum — venenatum virus infundere, sive interpolando quae dixerant, sive quae non dixerant inserendo. 10 — Zahlreiche weitere Belege bei Clericus III, 2, 1). Ist dieser Thatbestand nicht Beleg genug für die Forderung, daß auch da, wo die Pietät und die Autorität das erste

Wort zu sprechen haben, die Kritik nicht schweigen barf?

4. Die allgemeinen Normen der Kritik liegen ebenso wie die der Hermeneutik (vgl. d. A. I, 5. 6) in der Logik, der Psychologie und der Rhetorik beschlossen. Die Kritik wendet 15 diese Normen auf den bestimmten Gegenstand an, indem die allgemeinen Regeln nach der besonderen Beschaffenheit desselben sich modifizieren. Da nun sowohl das AT wie das NT als Religionsurkunden ein eigenartiges innerlich zusammengehörendes Ganzes ausmacht, in dem in spezifischer Weise "alles für das andere Parallele und Analogie ist", so erfordert der besondere Charakter des Gegenstandes auch eine dadurch bestimmte Anwen-20 dung der Kritik. Daher darf von biblischer Kritik als einer besonderen und selbst= ständigen wissenschaftlichen Aufgabe geredet werden. Sie ist Quellenkritik, Geschichtskritik, Religionskritik, d. h. sie hat den Zustand der Überlieferung und den geschichtlichen Wert der klassischen Urkunden der alttestamentlichen und der christlichen Religion zu prüfen, so wohl insofern sie für sich stehen, als auch insofern sie einem geschichtlichen Zusammenhange 25 angehören. Ihr lettes Ziel ist dabei, eben weil es sich um Religionsquellen handelt, nicht die Ermittlung des historischen Verlaufs, der sich in diesen Schriften erkennen läßt, sondern die Ermittlung des in ihnen wirksamen religiösen Lebens, wodurch diese Litteratur ihre spezifische Bedeutung erhalten hat. Nicht die Frage nach der Geschichte, sondern die Frage nach der Religion, welche in der Geschichte sich kund giebt, gewährt der biblischen Kritik 80 ihre Richtpunkte.

Diese Fragestellung hat eine doppelte Voraussetzung: die Einsicht in das Wesen der Religion und in das Wesen des geschichtlichen Geschehens; denn die Ergebnisse der bibli= schen Kritik wollen ein begründetes Urteil darüber abgeben, ob und inwieweit eine geschichtliche Darstellung rücksichtlich ihrer Zuverlässigkeit alteriert wird, wenn sie Gott in 85 der Geschichte sucht und findet, oder, was dasselbe sagt, die geschichtlichen Thatsachen zu= gleich als Gottesthaten wertet. Die beiden Voraussetzungen sind von grundsätlicher Be

deutung und weisen auf die Gegensätze der Weltanschauung.

Zunächst die Religion. Sie ist die kraftvollste und geheimnisvollste Bethätigung des inneren Lebens, die alle Bewegungen der Seele beeinflußt, mit allen sich verbindet 40 und doch in keine derselben aufgeht. Sie fordert den ganzen Menschen, sie zieht sich in die verborgensten Tiefen seines Wesens zurück und drängt doch zur Darstellung, die vor aller Augen liegt. Sie erblüht allein in der geistigen Freiheit und bedarf doch des Bekenntnisses, das die Gleichgesinnten um sich sammelt. Sie lebt nur da, wo sie wahrhaftes Erlebnis ist, und formt sich doch zu einer Überlieferung, die unbedingte Autorität bean= 45 sprucht. Sie ist Erlebnis und freut sich doch am Bilde und Gleichnis. Mit elementarer Kraft und unwiderstehlicher Innigkeit eignet sie sich alles an, was ihr Nahrung verspricht. Sie durchdringt die Stoffe mit ihrem Geist. Die Natur erhebt sie zur Berkündigerin der Allmacht und Weisheit Gottes. Die Geschichte wird ihr zur Heilspredigt.

Die biblischen Schriften sind die Urkunden und Quellen für den unerschöpflichen 50 und geheimnisvollen Reichtum, aber auch für die verschiedenartige Bedingtheit und Ab= stufung des religiösen Lebens, das in dem Volke Israel sich auswirkte und im Christen= tum eine Weltreligion erzeugte. Auf welche Weise wird die biblische Kritik dieser Thatsache gerecht? Nur dann, wenn sie die Mannigfaltigkeit der Außerungen des religiösen Lebens mit sachlicher Klarheit ermittelt und nach ihren verschiedenen Formen, ihrem mythologischen, 55 enthusiastischen, sittlichen, intellektuellen und rein frommen Gehalte würdigt. Das Bild, das sie erfaßt, wird ein falsches, wenn sie etwa die Religion und den Kultus zusammen= wirft und wenn sie über der Feststellung mythologischer Elemente die sittlichen und intellettuellen Triebfräfte vergißt.

Aber die biblische Kritik ist andererseits Geschichtskritik. Daraus entsteht die Aufso gabe, den "natürlichen Gang" der Ereignisse und die religiöse Bedingtheit der biblischen

10

Geschichtsdarstellung voneinander zu scheiden, um ihr gegenseitiges Verhältnis auf Grund bieser Scheidung richtig und sachgemäß zu erfassen. Ist das möglich? Wenn die "naturwissenschaftliche Methode", für welche der religionsphilosophisch ausgewucherte Afterdarwis nismus die Dogmatik liefert, als Norm der Bibelkritik gilt, gewiß nicht. Sie muß grund= fatlich jedes Geheimnis, das einen Ausblick eröffnet in die Welt des Übernatürlichen, s leugnen. Die religiösen Erlebnisse muß sie daher psychologisch, pathologisch und religions= geschichtlich abzuleiten versuchen. Von da aus erscheint eine religiöse Geschichtsdarstellung als tendenziöse Geschichtsfälschung, oder wenigstens als Eindeutung fremdartiger Momente in den natürlichen Gang der Dinge. Die Anwendung der "naturwissenschaftlichen" Me= thode auf die heilige Geschichte spricht das Urteil vor der Untersuchung.

Wie steht es in der That? Lessing (Ww. Lachmann VII, S. 50) sagt: "Der dra= matische Dichter ist kein Geschichtsschreiber. Die historische Wahrheit ist nicht sein 3weck, sondern nur das Mittel zu seinem Zwecke." Wird er damit zum Geschichtsfälscher? Auch für die biblischen Schriftsteller ist die historische Wahrheit nur Mittel zur Darbietung der religiösen; sie ist Trägerin der Offenbarungen Gottes (Jo 1, 14. 18). Da ist doch von 15 Fall zu Fall zu untersuchen, inwieweit und warum die geschichtliche Wirklichkeit als eine Offenbarungsthatsache sich bewährt. Und wann wird diese Untersuchung zu einem sach= gemäßen Ergebnis kommen? Treitschke bemerkt: "dem Historiker ist nicht gestattet, nach der Weise der Naturforscher das Spätere aus dem Früheren einfach abzuleiten. Männer machen die Geschichte." Natürlich nicht sie allein; was Männer vollbringen, ist ermög= 20 licht durch die Zustände, die ihnen die Möglichkeit geben, Helden zu werden oder doch Steuermänner. Aber das bleibt sicher: der produktive Wille ist kein Naturprodukt. Der Fromme, der Gott sucht, erfährt die Gottbedingtheit seines Willens. Danach handelt er. Gott giebt ihm Wollen und Vollbringen. Auf Grund seiner Erfahrung von Gott beur= teilt er die Geschichte. Die religiöse Geschichtsbetrachtung erlebt in dem historischen Er= 25 eignis eine Gottesthat.

Damit ist der Bibelfritik ihr sachgemäßer Standpunkt gesichert. Sie untersucht, warum, mit welchem Recht und unter welchen Umständen und Bedingungen das A und NI als eine Sammlung religiöser Schriften entstanden, erhalten und wirksam geworden ist. Auf Grund dieser Prüfung giebt sie darüber Rechenschaft, inwieweit diese Schriften so zuverlässig geschichtlich überliefert sind und zuverlässige geschichtliche Überlieferung enthalten, inwieweit ferner der geschichtliche Verlauf, dem diese Litteratur entstammt, erfaßbar ist. So wird der Religion gegeben, was der Religion, und der Geschichte, was der Geschichte gehört. Die Kritik erwächst aus der richtigen Einsicht in die Beschaffenheit und das Wesen der Geschichtsreligion und bewährt ihr Leitwort distingue in fruchtbarer Förderung der 35 Erkenntnis von dem Werte oder dem Unwerte, von dem Leben oder dem Schein der

Überlieferung. Bgl. D. Kirn, Glaube und Geschichte, 1900.

II. Das fritische Verfahren. 1. Da für die Sachgemäßheit der Bibelfritik die Würdigung des religiösen Faktors maßgebend ist, da ferner alle Kritik zunächst im Beurteilen sich bethätigt, so ist das entscheidende Moment für ihre Ergebnisse der Maßstab 40 des Urteils, den sie anwendet. Wie ist dieser zu gewinnen? An sich läßt sich wohl leicht eine bestimmte Antwort finden. Der Kritiker darf nicht nach Modellen arbeiten, wenn er seinem Gegenstande gerecht werden will; vielmehr, nachdem er das, was vorliegt, durch die Hermeneutik sich zur Anschauung gebracht hat, giebt er Rechenschaft von den Bedingungen des Thatbestandes und ihrer Berechtigung. Die Kritik verfährt nach immanentem, 45 nicht nach transcendentem Maßstab. Wie dies geschieht, zeigt Lessing in seiner Kritik von Voltaires Semiramis (Ww. Lachmann VII, S. 47 f.). Durch Analyse des Stücks weist er die äußerliche und mechanische Komposition desselben nach, durch Vergleich mit Shakespeares Hamlet zeigt er auf, wie ein echter Dichter hätte verfahren mussen. Aber derselbe Lessing beweist in seiner Kritik der Fabel, wie ein abstrakter Maßstab die Erfassung des so eigentlichen Lebens der Stoffe ablenkt (vgl. ThRE's VI, S. 702). Meisterhaft beleuchtet Goethe an der Kritik des Sophokles durch den Hegelianer Hinrichs, wie durch Erschleichung und Selbsttäuschung unsachliche Maßstäbe entstehen (Gespr. mit Eckermann, Reklam III, S. 86 f.). Ist aber der rechte Maßstab gefunden, so hat der Kritiker im Auge zu behalten, daß seine Untersuchung vollständig, nicht desultorisch und fragmentarisch 55 durchgeführt werde, daß ferner in der Beurteilung das Gleichgewicht zwischen dem kritischen Scharffinn und dem Sinn für das Mögliche und Einfache erhalten bleibe. "Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie suchen viele Künste" (Pred. 7, 30), das gilt auch Gelehrsamkeit und Urteil fallen nicht zusammen. Es giebt eine urteilslose Gelehr= samkeit; andererseits liefert der Scharfsinn ohne taktvolles und umsichtiges Durchdringen eq ber Sache geistvolle Einfälle und luftige Hypothesen, die blenden aber nicht erleuchten. Nicht mit Unrecht klagt z. B. Bayle über des großen Kritikers Jos. Scaliger oft über die Sache hinausschießende scharssinnige Konjekturen und Kombinationen. Scaliger vergäße,

daß er noch mehr wußte, als die Schriftsteller, deren Text er verbessern wollte.

Worin liegt nun der immanente Maßstab für die Bibelkritik? Die geschichtlichen Nachrichten der Bibel — es gilt das von allen ihren Teilen — sind, insoweit sie irgendwie mit dem religiösen Leben sich berühren, zugleich Geschichtsbeutungen und Glaubenszeugnisse (I, 4). Der Kritiker hat demgemäß, wenn er das Ganze richtig beurteilen will, das Ver= hältnis des geschichtlichen und des religiösen Faktors zu bestimmen, damit exhelle, ob die 10 Religionsquelle auch als Geschichtsquelle sich behauptet. In dieser Verhältnisbestim= mung scheiden sich die Wege der Kritik, und je nachdem sie gefaßt wird, verschieben sich die Ergebnisse. So wollte de Wette den Pentateuch als Dichtung auffassen und spricht ihm deshalb jeden Wert als Geschichtsquelle ab. "Nicht alles was wie Geschichte aussieht, ist Geschichte; es giebt auch Märchen, Legenden, Mythen. Im Stoff unterscheiben 15 sich diese von der Geschichte nicht, die Geschichte ist oft wunderbarer und poetischer als die Poesie selbst; nur in der Tendenz liegt der Unterschied." "Hat ein Erzähler nicht die einfache Absicht, Geschichte als Geschichte zu erzählen, . . . will er irgend eine philoso= phische ober religiöse Wahrheit dadurch anschaulich machen, mit einem Worte, will er irgend auf etwas anders wirken, als auf die historische Wißbegierde, so hat seine Relation keinen 20 historischen Wert." "Der Erzähler giebt ja Wahres und Falsches in einer Bedeutung, . . . nach ihm ist das Wahre so gut als das Falsche Behikel des außergeschichtlichen (poetischen, religiösen, philosophischen) Sinns, für ihn ist das Falsche ebenso wahr als das Wahre" (Kritik der israelit. Geschichte I, S. 11 f.). Den Gegenpol zu dieser Auffassung halten diejenigen, welche in der Bibel nur Geschichte, und zwar Geschichte, in der die handelnden 25 Mächte transcendenter Art sind, sehen wollten, wie Hensler, den de Wette (S. 27) anführt, wie Hengstenberg und seine Schüler. Dort wird Poesie und Religion irreführend gleich= gesetzt, hier Religion und Geschichte. Bei de Wette kommt die Thatsache nicht zu ihrem Recht, daß die altt. Religion die wirklichen Erlebnisse Jøraels zur Voraussetzung hat, bei seinen Gegnern, daß diese Erlebnisse innerhalb der natürlichen Bedingungen der geschicht= 80 lichen Selbstbehauptung einer werdenden Nation liegen muffen, um überhaupt faßbar zu Geschichte ist keine Apokalypse. Zwischen diesen Extremen liegt die Anerkennung, daß in der Bibel wirkliche Geschichte zu religiösem Zwecke erzählt ist. Ist nun diese religiöse Drientierung als die sachgemäße Festlegung des Werts und der Kraft des wirklichen Geschehens anzusehen oder ist sie später herangebracht in bestimmten Tendenzen? ist sie 85 aus den Thatsachen herausgedeutet oder in sie hineingedeutet? Und in lettem Falle, ist es überhaupt möglich, die wirklichen Thatsachen in ihrer religiösen Übermalung zu erkennen? ist es nicht vielmehr offen zu halten, daß sie der Religion zu Liebe erdichtet sind, sei es in schwarmgeistiger Trübung des Bewußtseins, sei es in pfäffischer Schlauheit?

Diesen Möglichkeiten gegenüber hat die Kritik, die Wage der Wahrheit haltend, 40 Stellung zu nehmen, indem sie zuerst die einzelnen Bestandteile der Bibel prüft, um von da aus zu einer Gesamtanschauung von dem biblischen Schrifttum sich zu erheben. Auf Grund dieser kann das Urteil darüber gefällt werden, inwiefern die geschichtlichen Thatsachen, welche die Bibel berichtet, mit ihrer religiösen Würdigung in organischem Verhältnisse stehen, ob ferner sie wirklich als Geschichte angesehen werden dürfen, ober viel-45 mehr Legende, Sage, Mythen sind. Hierbei sind die verschiedenen Mischungsverhältnisse des Geschichtlichen und Religiösen sowie die Abstufungen der Deutlichkeit zu beachten, vor allem aber ist der Abstand der atl. und der ntl. Litteratur nach geschichtlichen Beziehungen, Ursprungsbedingungen und Zwecken im Auge zu behalten. Es ist eben eine andere Aufgabe, das Wesen der religiösen Nationallitteratur Jeraels zu erfassen, die in sich die Denkmäler 50 einer tausendjährigen Entwickelung begreift, und den Charakter und Wert der neu-testamentlichen Schriften, die zum Zweck einer religiösen Propaganda und als Bestandteile derselben während zweier Menschenalter in einer geschichtlich hellen Zeit und in einer Umgebung, die unter gemeinsamen Kulturbedingungen lebte, entstanden sind. Wie schwierig, verschiedenartig und verwickelt die Aufgaben sind, die damit der Kritik sich auf= 55 drängen, zeigen die zu immer stärkerem Umfang anschwellenden biblischen Einleitungen, in denen die Arbeiten für die geschichtlichen Probleme der Bibelforschung gebucht sind. Die Methode, nach der die biblische Kritik verfährt, ist an sich überall die gleiche; in der Ausübung aber muß die Kritik des A. und des NT zunächst eigene Wege gehen, der Eigenart und der verschiedenen geschichtlichen Bedingtheit der Stoffe entsprechend. Erst wenn die Frage 60 nach dem Wesen des Christentums aufgeworfen wird, stellt sich die neue Aufgabe, die Bebeutung der atl. Religion für das Christentum zu erfassen und zu beurteilen. Diese Aufsgabe ist eine ganz andere, als der Versuch einer Rekonstruktion der Geschichte Israels.

2. Die grundsätliche Betrachtung bewährt also, daß jedes schriftstellerische Erzeugnis ebenso wie eine Reihe von Schriften, die derselben Kategorie angehören, mit Rücksicht auf ihre Eigenart eine eigene Hermeneutik und eine eigene Kritik erforderen. Die 5 Mittel und Ziele derselben werden übereinstimmen, wo der Gesamtcharakter der zu kriti= sierenden Litteratur beherrschend in den einzelnen Teilen hervortritt; sie werden ab= weichen und sich individualisieren, wo Ursprungsverhältnisse und geschichtliche Beziehungen Demnach ist die Einteilung der biblischen Kritik nicht aus logischen verschieden sind. Abstraktionen zu schöpfen, sondern aus den Anforderungen, welche die eigentümliche 10 Beschaffenheit der Bibel an das fritische Urteil stellt. Sie enthält aber Schriften, die zwei große verschiedenartige Sammlungen kanonischen Ansehens bilden, welche sodann von der dristlichen Kirche zu der "heiligen Schrift" verbunden worden sind. Wie das geschehen ist und mit welchem Rechte, beantwortet die Kritik des Kanons. die Bibel besteht aus Schriften, die der Vergangenheit angehören und durch hand= 15 schalb fragt die Kritik nach der Beschaffenheit ihrer Textüberlieferung und hat die Aufgabe, das rechte Verfahren zu ermitteln zur Herstellung eines zuverlässigen Textes. Diese Schriften sind teils in semi= tischer, teils in griechischer Sprache aufgezeichnet. Die Hermeneutik hat den Sprachcharakter festgestellt; die Kritik prüft den so gewonnenen Thatbestand, indem sie die Korrektheit, 20 Einheit, Eigenart der Wortwahl und des Sathaus untersucht und damit den Maßstab gewinnt für die Bestimmung des Verhältnisses dieses Sprachkreises zum verwandten Sprachganzen. Es sind Religionsschriften, die teils historischen, teils dichterischen, teils lehrhaften, teils prophetischen Inhalt haben, die teils bestimmten Verfassern zugeschrieben werden, teils namenlos, teils als Sammelwerke, teils als einheitliche Produkte überliefert sind. Die 25 Hermeneutik hat den Inhalt und die geschichtliche Bedingtheit, wie sie in ihnen in Erscheinung tritt, festgestellt. Die Kritik prüft nunmehr den geschichtlichen Wert der Schrift, sie erwägt das Verhältnis der Überlieferung zu der thatsächlichen Beschaffenheit der Schriften, indem sie die Frage nach ihrer Entstehung und nach dem Gesamtzustande, den ihre Beschaffenheit voraussetzt, soweit möglich zur Entscheidung bringt. Es sind Schriften, die 80 bestimmte Zwecke verfolgen. Die Hermeneutik hat in der Stilerklärung den logischen, rhetorischen und ästhetischen Charakter mit Rücksicht auf die litterarische Kategorie dieser Schriften ermittelt. Die Kritik zieht baraus ihre Folgerungen. Auf Grund der Erkenntnis der Angemessenheit von Zweck und Mitteln und der litterarischen Individualität fällt sie ihr Urteil über den Quellenwert der Schrift und über ihre Bedeutung für das Ganze, dem sie 85 entstammt und dient. Und schließt sie sich dabei an die Arbeit der Hermeneutik an, so stellt sie sich eben von hier aus ihre letzte und höchste Aufgabe; sie versucht eine Wiederberftellung des geschichtlichen Verlaufs, dem diese Schriften ihren Ursprung verdanken und ber in ihnen sich wiederspiegelt, sie unternimmt ferner eine begriffsgeschichtliche und überlieferungsgeschichtliche Prüfung ihres Inhalts, um das religiöse Leben, das sie beurkunden, 40 daraus zu erheben. Beschafft die Textkritik die Vorbedingungen für die Hermeneutik, so zieht die Rekonstruktionskritik ihre Folgerungen aus der Hermeneutik. Sie bringt entweder die Arbeit zum Abschluß, oder sie zeigt auf, warum die Stoffe es nicht gestatten, eine abschließende Erkenntnis des geschichtlichen Verlaufs und eine zuverlässige Ableitung des Vorstellungstreises und der Überlieferung zu gewinnen. In jedem Falle dient sie damit der Einsicht 45 in den wahren Sachverhalt. Auch wo sie mit einem negativen Ergebnis abschließen muß, wirkt sie positiv; sie beseitigt den Schein.

Demnach gliedert sich die Kritik in Textkritik, Sprachkritik, Geschichtskritik, Stilkritik und rekonstruierende Kritik.

3. Da, subjektiv betrachtet, die Kritik ihren Anlaß erhält durch Hemmungen des Vers so ständnisses (I, 3), so ist ihr Ausgangspunkt der Zweisel an der Zuverlässigkeit und der rechten Ordnung des Überlieserten. Der Zweisel führt zur Frage nach den Ursachen dieses Eindrucks. Liegt die Ursache nicht in der Geistesbeschaftenheit des Zweiselnden, sondern im Objekt, so erscheint dasselbe als mit einem Fehler behaftet, liege derselbe im Ausdruck, Indalt oder Stil. Ausgabe des Kritikers ist es deshalb, die Art des Fehlers sich klar zu so machen und seine Ursache zu erkennen. Als Mittel dazu bezeichnet Hieronymus, hermeneutische und kritische Funktionen in der Weise der hellenistischen Philologie zusammenssassend, digerere, ordinare, diducere, complere. Bestimmter ordnet sich dies auf Entdedung, Ableitung und Beseitigung der Fehler gerichtete Versahren unter die Gesichtspunkte des recensere und emendare. Durch jenes giebt sich der Kritiker Rechenschaft so

über den sehlerhaften Sachstand, er stellt die Diagnose; durch dieses wendet er die sach= gemäßen Mittel an zur Beseitigung des Fehlers. Damit stellt er die Brauchbarkeit des

Ueberlieferten für das rekonstruierende Verfahren fest.

Beide Funktionen greisen bei Ausübung der Kritik an jedem Punkte ineinander und 6 ergänzen sich. Sie werden gleicherweise auf allen Gebieten der Kritik angewandt. Auf Grund des Vergleichens stellt die recensierende Funktion die Lücken, Ungleichmäßigkeiten, Irrtümer sest in Text, Wortsassung und Inhalt, mit Rücksicht auf das Ganze und auf das Einzelne. Die emendierende Funktion ergänzt, gleicht aus, verwirft, stellt her, je nachdem, indem sie Analogien herbeizieht und Parallelberichte. Die Entscheidung über das Richtige 10 liegt beim Subjekt. Auf Grund des Urteils über den Gegenstand geht die Kritik vor, und auf Grund der Einsicht in die Beschaffenheit legt sie die emendierende Hand an. Sie verfährt dabei in allen Fällen "divinatorisch". Die Empfindung des Fehlerhaften und die Empfindung des Richtigen sühren zum abgeklärten Ergebnis, das im besten Falle eine

einleuchtende Hypothese ist.

Dieser Sachverhalt bestätigt, daß von den formalen Funktionen der Kritik keine Einteilung ihres Gebietes zu gewinnen ist, die das Wesen der durch den Gegenstand bestimmten Aufgabe zutreffend kennzeichnet. Dasselbe gilt von den sozusagen räumlichen Einteilungen in äußere und innere, höhere und niedere Kritik. De Wette (S. 22. 25) sagt: Zur äußeren Kritik historischer Relationen gehören die Fragen: "ob der Referent den äußeren 20 Bedingungen nach die Geschichte, welche er berichtet, habe wissen konnen, ob der Zeit nach, in welcher er lebte und schrieb, ob seinen örtlichen und bürgerlichen Verhältnissen nach, ob er Augenzeuge war, und wenn dies nicht, aus welchen Quellen er schöpfte, wer seine Gewährsmänner waren?" Die innere Kritik aber setzt er in die Charakteristik der Bücher. "Was berichten sie und wie? Von welchem Wert sind ihre Berichte? Welches ist ihr 25 Charakter?" Das ist alles ganz gut gesagt. Aber abgesehen davon, daß eine solche Um= schreibung der Aufgabe mehr der Hermeneutik als der Kritik entspricht, läßt sich bei den biblischen Schriften, und von diesen handelt de Wette, die geschichtliche Kritik überwiegend nur durch innere Gründe durchführen. Und warum soll die geschichtliche Kritik eine "äußere" sein? Hizig (S. VI) umschreibt die Aufgabe der "höheren Kritik" im Unter-30 schiede von der Texteskritik und der Geschichtskritik also: "Sie weist ein Buch in eine gewisse Zeit ein, begreift seine Angaben, Lehren, Ansichten irgend woher aus der Geschichte und schafft ihm vielleicht irgend einen geschichtlich existierenden Mann zum Verfasser, turz, entwickelt Gesagtes aus Geschehenem und bezweckt zwischen beiden Übereinstimmung, ober, negativ verfahrend, weist sie den Mangel einer solchen nach." Warum ist dies die höhere 25 Kritik? Etwa, weil sie mit Hypothesen wirtschaftet und eine Hypothese durch die andere schlägt, nach Solon sich richtend, der da forderte, daß jedes abgeschaffte Gesetz sofort durch ein anderes ersett werde (Hitzig S. 2)? Kann denn die Textfritik und die Geschichtskritik der Hypothese entraten? Löst sich aber die "höhere" Kritik von ihnen wie von einer "nieberen" Sphäre, so entgeht sie dem schwerlich, ein neues Wolkenkucksheim sich zu 40 gründen.

III. Die Gebiete der Kritik. 1. Die Kritik des Kanons (vgl. d. U. und Hein= rici, Encyklopädie §§ 17.21). Daß der Kanon des UT als heiliges Autoritätsbuch der israelitischen Synagoge, der Kanon des NI in Verbindung mit dem AI als heiliges Autoritätsbuch der driftlichen Kirche besteht, ist die Thatsache, deren Zustandekommen und deren 45 geschichtliches Recht die biblische Kritik zu untersuchen hat. Sie faßt dabei ins Auge den Prozeß der Kanonisierung (Kritik der Überlieferung über den Kanon) und das Selbstzeugnis der kanonisierten Schriften nach seinem Verhältnis zu der ihnen beigelegten Autorität. Das Material zu dieser Untersuchung ist für das A und NT an Umfang und Inhalt sehr verschieden. Für das AT steht als Überlieferung nur die Legende des Spät-50 judentums und des Talmud zur Verfügung; die Beschaffenheit der Schriften selbst giebt keinen entscheidenden Aufschluß über die Ursprungsbedingungen. Daher ist das Urteil der Kritik darüber, wie und wann diese Sammlung entstanden sei, ob sie eine gemachte oder eine gewachsene sei, ob und inwieweit ihre Bestandteile Pseudepigrapha seien, großen Schwan= kungen unterworfen. Für das NT dagegen liegt eine Fülle von Zeugnissen vor, aus 55 benen sich ergiebt, daß seine Bestandteile allmählich aus kleineren Sammlungen zu einem zweigeteilten Ganzen zusammengewachsen sind, und zwar war dieser Prozeß in der Haupt= sache um 180 n. Chr. abgeschlossen. Betreffs seiner einzelnen Stadien gehen die Meinungen der Kritiker auseinander, während darüber Einheit bestehen durfte, daß die Bestandteile des ntl. Kanons nicht in der Absicht abgefaßt sind, Glieder eines Kanons zu werden, daß 60 ferner die im ntl. Kanon gesammelte Litteratur in der That, unbeschadet der Abstufungen bes inneren Werts, die klassischen Zeugnisse aus dem Urchristentum enthält. Dies bestätigen auch die Forschungen derer, welche die im NT gesammelten Schriften nur als Bestandteile der urchristlichen Litteratur ansehen wollen. Aufgabe der Kritik ist es, die Mostibe der Kanonbildung auf ihre Sachlichkeit zu prüsen und desgleichen das Recht einer solchen Aussonderung aus dem Vergleich der kanonisierten Litteratur mit der außerkanonischen mit inneren Gründen entweder zu entkräften oder zu belegen. Zu übereinstimmens den Ergebnissen hat die Forschung noch nicht geführt, weil der dogmatische Begriff des Kanons und die historische Berechtigung der Kanonisierung nicht scharf getrennt wird.

2. Die Textfritit und der textfritische Apparat. (Beinrici, Enchklopädie §§ 19. 23; Die A. Bibeltert des A u. des NT Bd II S. 713—773; C. R. Gregory, 10 Textkritik des NT I, 1900.) Hat die Kritik des Kanons ein Urteil angebahnt über das Zustandekommen der Doppelsammlung heiliger Schriften, so untersucht die Textkritik den Zustand ihrer Erhaltung in Bezug auf den Wortlaut. Die Voraussetzung dafür ist die Sammlung des textkritischen Apparats, der ein geordnetes und möglichst vollständiges Bild von der Beschaffenheit der Textüberlieferung zu vermitteln hat. Dies ist die Aufgabe der 15 diplomatischen Kritik, welche die Urkunden beschreibt und die äußeren Bedingungen ihres Zustandekommens ans Licht stellt. Die Quellen für den textkritischen Apparat sind für das A und NI gleiche, Handschriften mit dem Originaltert, Lektionare mit ausgewählten Teilen, alte Übersetzungen, die für das NT bis nahe an die Entstehungszeit der Driginale zurückgehen, Citate, sodann für das UT besonders die Masora, für die LXX 20 und das NI auch die patristischen Kommentare und Scholien. Aus diesem erdrückenden und verwirrenden Reichtum sind die verschiedenen Lesarten und sonstigen Abweichungen des Textes zu sammeln und zu ordnen. Die Vorbedingung dafür ist die Wertung der einzelnen Textquellen mit Rücksicht auf Alter, Herkunft und Zuverlässigkeit — eine mühe= volle und schwierige Aufgabe, von der es gleichfalls gilt, daß sich "allgemeine Regeln nicht 25 aufstellen lassen, die nicht sofort Ausnahmen haben" (Blaß). Allerdings liegt auch hier die Frage für das AT anders als für das NT. Der hebräische Text ist durch die punktuelle Gewissenhaftigkeit der jüdischen Schriftgelehrsamkeit diplomatisch gesichert erhalten. Aber die Abweichungen der LXX, die zum Teil Erweiterungen und ganz eigene Anordnungen haben, beweisen, daß sie einen Text übersetzten, der von dem masoretischen ganz unab= 80 hängig war. Wäre die Textgestalt der LXX selbst einhellig hergestellt, so stünden zwei Zeugen einander gegenüber, zwischen benen zu entscheiden wäre. Dem ist aber nicht so. Die Berwirrung des LXX-Textes, wie sie durch Nachlässigkeit der Schreiber, durch will= kürliche Abänderungen, durch Recensionen schon in patristischer Zeit herbeigeführt ist, stellt den Kritikern bisher noch ungelöste Aufgaben. Itl. Schriften andererseits wurden bis auf 85 Drigenes nicht mit der Sorgfalt behandelt, mit der der schriftgelehrte Jude die Thora= wolle kopierte. Erst die byzantinische Zeit folgte treulich der Vorlage; allein eine ein= beitliche Vorlage, auch recensierte Texte, gab es nicht. Aus diesem Sachstande erhellt, wie schwierig es ist, einen einleuchtenden und einfachen Maßstab für die biblische Textkritik zu gewinnen.

Die Sammlung des ntl. textfritischen Apparats vergegenwärtigt also einerseits ein un= regelmäßig bewegtes Meer von Abweichungen der Orthographie, der Wortformen, die für den Sinn wenig oder gar nichts austragen, andererseits sachlich wertvolle Abweichungen, welche die Klage des Origenes (in Mt 5, 14) bestätigen, der die Verschiedenheit des Textes nicht bloß auf die Nachlässigkeit der Schreiber, sondern auch auf willkürliche und tendenziöse 45 Abänderungen zurückführt. Wie ist in diese verwirrende Fülle von Abweichungen Ord= nung zu bringen? Die Bearbeitung der Handschriften hat in einem Punkte zu weitgehender Übereinstimmung geführt. Es lassen sich nämlich jedenfalls drei durch charakteristische Unterschiede individualisierte Textgestaltungen unterscheiden, die alexandrinische, die abendländische und die konstantinopolitanische, die den Einfluß der sprischen Exegetenschule nicht verkennen 50 läßt. Stammbäume, mit denen die Philologen so freigebig sind, lassen sich aber deshalb aus diesen Gruppen schwer herstellen, weil überall "die vertikalen Linien der Textüberlieferung getrübt und gestört werden durch horizontale Wellen". Die meisten sachlichen Ab= weichungen zeigen die Texte der synoptischen Evangelien, in denen die Tendenz auf Ausgleichung und Ergänzung hervortritt, besonders deutlich bei den Relationen des Herren- 65 gebets und des Abendmahls. Der Text der Apokalypse ist in großer Verwirrung durch Ein= tragung von Glossen aus den Kommentaren des Andreas und Arethas (s. d. A.). Die wich= tigsten Unterschiede bieten die Texte des Lukanischen Schrifttums. Die alexandrinischen und die griechischelateinischen Handschriften haben weit abweichende Überlieferungen. Db die Erweiterungen der lateinischen Gruppe auf denselben Verfasser oder auf einen Interpolator so

zurückzuführen, ob sie die ältere Form ober Nachträge sind, bleibt ebenso umstritten, wie ihr Charakter; die einen möchten in ihnen Tendenzen nachweisen, die andern halten sie sür sachliche, tendenzfreie Bereicherungen. Für die Gestaltung des ntl. Textes ist die Werztung der alexandrinischen und der griechischzlateinischen (abendländischen) Handschriftens gruppe entscheidend. Die ersteren werden zur Zeit den kritischen Ausgaben zu Grunde gelegt. Die Fortarbeit zeigt aber, daß hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Auch die grundsätzliche Bevorzugung der Majuskeln vor den Minuskeln dürste aushören, wenn die letzteren methodisch durchgearbeitet sein werden. Unter ihnen ist manche, die wertvolle und selbstständige Textbestandteile hat.

Der geordnete textliche Apparat bietet dem Kritiker den Stoff dar für die Herstellung des relativ besten Textes. Auf Grund der Zeugen stellt er das Zeugenverhör an. Ziel desselben ist die möglichste Annäherung an die Urgestalt. Wo verschiedene Lesarten vorliegen, hat er daher die relativ ursprünglichste zu ermitteln, wo unberechtigte Eingriffe hervortreten, hat er dies zu erweisen und die echte Fassung herzustellen. Doch diese Auf-15 gabe greift schon hinaus über das Gebiet der eigentlichen Textkritik. Die Mittel für die Lösung der textfritischen Aufgabe gewährt einerseits die Kenntnis der Schickfale des Textes, andererseits die Orientierung über die mechanischen Fehler und die beabsichtigten Abanderungen, also über "die Fehlerquellen". Was das erstere anlangt, so hat sich durch die Entdeckungen in Agypten ein wichtiger Faktor neu eingefügt, die genauere Bekanntschaft 20 mit dem Paphrusbuch, wie denn überhaupt die Einsicht in das antike Buchwesen reich gefördert ward. Wir wissen jetzt, daß ursprünglich weder Accente noch Interpunktionen gesetzt wurden, daß man verlaufend schrieb und willkürlich abbrach, dem Raume sich an= passend. Wir wissen ferner, daß alles was wir von Litteratur besitzen aus Papprusrollen in Pergamentcodices umgeschrieben ist, und zwar zuerst in Majuskelschrift. Erst später 25 wurden in den Minuskelhandschriften Wortabteilungen, Interpunktionen, sonstige Leseerleichterungen eingefügt und auch wohl Majuskeln mit Rücksicht darauf durchkorrigiert. So ist es ein weiter Weg vom Archetypus bis zu unseren Handschriften, dessen Stationen sich einigermaßen übersehen lassen.

Auf diesem Wege sind die Abänderungen und Fehler in die Texte gekommen, die der Kritiker sestzustellen und zu beseitigen hat, soweit es angeht. Bei jeder Abschrift haben sie sich vermehrt durch mechanische Ursachen oder durch bewußtes Eingreisen. Die mechanischen Fehler gehen zurück auf Verhören beim Diktat und auf Verlesen dem Abschreiben. Abkürzungen wurden unrichtig ausgelöst, gleiche Worte wurden übersehen oder dasselbe Wort überslüssig doppelt geschrieben, Zeilen wurden wegen gleichen Ansangs übersprungen. Die Kasuistik dieser objektiven Fehlerquellen ist sorgfältigst von der Philologie ermittelt und durchgeprodt. Schwieriger zu sassen sieh sind die frei gewollten Fehler, zu denen namentlich gelehrte Abschreiber, die dem Text gegenüber sich nicht gebunden sühlten, den Antried sühlten. Die Versuchung, Härten zu glätten, dunkle Ausdrücke durch geläusige zu ersetzen, lag nahe. Gestattete sich doch in der vorkanonischen Zeit Tatian noch viel tiesere Einzehritt weiter, und man verglich die Parallelberichte und ergänzte den einen aus dem andern. Daher die Klagen über die perarivseres rà evayyékia (Clem. Al. Strom. IV, 6). Kommen dogmatische Interessen dazu, so korrigierte man tendenziös, wie Marcion

bas Lukasevangelium, oder man glossierte, wie dies bei dem Worte von den drei Zeugen 45 (1 Jo 5, 7) geschah. Auch die Abweichungen von Jo 1, 18 (νίος — θεός) und Rö 8, 11 (διὰ τοῦ πνεύματος — διὰ τὸ πνεῦμα) werden mit dogmatischen Interessen in Beziehung gebracht. Doch das sind Ausnahmen. In den dogmatischen Streitigkeiten der alten Kirche entschied nicht die Lesart, sondern die Deutung. Für die Erkenntnis der Art der Fehler ist der Charakter der Handschriften und die Verbreitung der Lesson arten maßgebend. Es gilt zu scheiden und zu wägen. Wenn aber der textkritische Prozeß zu keinem Ergebnis führt, das will sagen, wo die überlieserten Worte keinen Sinn ergeben oder aus dem Charakter des Schriftstücks fallen, ist der Plat offen für die Konjektur.

Bisher wurden die Textverhältnisse des NTs ins Auge gefaßt. Beim AT liegt die Sufgabe insofern anders, als im hebräischen Texte, der ursprünglich auch verlaufend geschrieben war, nicht nur die Leseerleichterungen, sondern auch die Vokalzeichen sehlten. Insolgedessen ist das Gebiet der möglichen Irrungen und Abänderungen größer als bei griechischen Texten. Sowie der Zaun der Masora durchbrochen und der atl. Text nach seinem Verhältnis zu den Übersetzungen und der indirekten Überlieserung geprüft wird, zeigt so sich's, daß bei ihm wohl noch weniger Aussicht dazu ist, in zweiselhaften Fällen zu

ermitteln, was der Autor ursprünglich geschrieben hat, als bei den neutestamentlichen Schriften.

3. Sprachfritik. Konjekturen (vgl. die Art. Hermeneutik II, 2a, Hebr. Sprache Bb VII S. 506, Hellenist. Griechisch ib. S. 627). Nachdem die Hermeneutik den legikalischen und den grammatischen Charakter der Sprache herausgearbeitet hat, fragt die Kritik nach der An= 5 gemessenheit des Ausbrucks zum Gedanken, nach der Einheit der Ausbrucksweise, nach der Individualität des Ausdrucks im Vergleiche mit dem Sprachganzen, dem er angehört, und nach den verschiedenen Einflüssen, unter denen eine solche Ausdrucksform sich bilden konnte. Auf Grund dieser Beurteilung, die der historischen und stilistischen Kritik vor= arbeitet, verfeinert sich die Empfindung für das Unregelmäßige und Fremdartige inner= 10 halb eines abgegrenzten Sprachgebiets. Die Frage nach dem Zustandekommen der auf ihre Sprache untersuchten Schrift kann mit den hier gewonnenen Instanzen am sichersten gelöst werden. Ungleichmäßigkeit des Sprachcharakters weist darauf, daß die Schrift ein Sammelwerk ist, wie Lc und AG, Störungen des sonst einheitlichen Sprachcharakters legen die Annahme von Interpolationen oder späteren Ergänzungen nahe. Besonders 15 wichtig ist die Sprachkritik für die sachgemäße Schätzung des Sinnes und Gehalts der centralen Begriffe, die für jede Sprache, die eine längere Entwickelung durchgemacht hat, nicht auf die Etymologie zu gründen ist, sondern auf Vergleichung des Sprachgebrauchs innerhalb des abgegrenzten Sprachfreises. Non agitur de vocabulis, quae sive pro antiquissimis habeantur sive recentius inventa putentur, naturam rei minime 20 mutant, quae aliunde quam ex vocabulis disci debeat, dieser Sat Mosheims trifft die Aufgabe. Die Begriffe Gottesreich, Leben, Glauben, Gerechtigkeit, Geist, Fleisch werden nicht verstanden, wenn ihr Sprachgebrauch nicht in erster Linie nach der Analogie der Bibelsprache festgestellt worden ist.

Die Methode, nach welcher die Sprachfritik ihre Ergebnisse gewinnt, fordert 25 das Sammeln und Vergleichen des gleichartigen Sprachguts, das die bestimmenden Mo= mente des eigenartigen Sprachgebrauchs einer Schrift oder Schriftengruppe markiert. Werden derartige Sammlungen ohne kritisches Urteil angefertigt, so wirken sie verwirrend. Der Kritiker darf nicht vergessen, daß der Autor seinen Wortschatz nicht nach Analogie der mechanischen Naturbetrachtung bildet und verwendet. Demokritische Atome 80 und Wirbel erzeugen kein Geistesprodukt. Dies erwächst vielmehr aus selbstständiger Reditation, bewußter, freier Gestaltung, wie sie sich durch die Sache und durch bestimmte Zwecke leiten läßt. Sie bildet aus der Sache ihre Anschauungen und prägt frei oder übernimmt die zweckmäßigen Ausdrücke. Die große Gruppe von Sach= bezeichnungen sind daher nur in bedingtem Sinne geeignet, bestimmte Folgerungen für 25 die Sprachindividualität zu liefern, ebenso die Haparlegomena. Die charakteristischen Merkmale derfelben liegen dagegen in dem Gebiete des Unbewußten und rein Formellen, in dem Gebrauch von Formwörtern, die zu dem geistigen Leben des Autors keine direkte Beziehung haben, die sozusagen in der Luft liegen. Treten in dem Gebrauch der Prä= positionen, Konjunktionen, Adverbien und Partikeln, der rein formellen Übergangsformeln 40 eigentümliche Gruppierungen hervor, wie dies z. B. in dem Gebrauche von l'va in den Johanneischen Schriften, in dem Fehlen oder Hervortreten von uév in bestimmten Schriften= gruppen der Fall ist, zeigen sich Frequenzunterschiede in konkurrierenden Formworten, wie 3. B. in dem Gebrauche von iva und  $\delta\pi\omega\varsigma$ , von  $\sigma\acute{v}$  und  $\mu\epsilon \tau\acute{a}$ , so ergeben sich feste Anhaltspunkte. Dieselben gewinnen an Bedeutung, wenn bestimmte stilistische Merkmale 45 rhetorischen Charakters, Verwendung von Lieblingsworten, von Fragen, Tendenz auf para= taktischen ober periodisierten Satbau, mit ihnen korrespondieren. Mit Benutung derselben läßt sich sowohl der Sprachcharakter einzelner Schriften, wie auch die Zusammengehörig= teit von Schriftensammlungen sicherer feststellen. Derartige Untersuchungen sind neuerdings von Lutoslawsky (The origin and growth of Platos Logic) unter der Bezeichnung 50 "Stilometrie" in einer Weise ausgenutt, als ließen sich durch mechanische Berechnung litterarische Verhältnisse feststellen. Er will auf stilometrische Untersuchungen die Chronologie der Platonischen Schriften gründen, wobei er die Thatsache ganz außer acht läßt, daß Plato an seinen Werken unermüdlich und wiederholt bis an sein Lebensende gefeilt hat (Dion. Hal. De comp. verb. 208 R. Diog. Laert. III, 37). Mit Recht ist gegen 55 solche Übertreibung, die schließlich die Autoren zu Sprachmaschinen machte, welche von der Sprache ihrer Zeit in Bewegung gesetzt wurden, Einspruch erhoben worden (Immisch, N. Jahrb. f. klass. Altert. 1899, S. 440 f.). Aber es ist andererseits nicht zu verkennen, daß stilometrische Abweichungen innerhalb einer als Einheit erkannten Schriftengruppe auch für dronologische Ansätze verwendbar sind. Ebenso vervollständigen sie das "litte= 60 rarische Porträt" eines Autors. Inwieweit sie zum Erweise der Abhängigkeit verschiedener

Schriften verwandt werden können, ist eine offene Frage.

Die Erkenntnis des Sprachcharakters sußt auf dem textkritischen Apparat, der nicht nur den Thatbestand der abweichenden Lesarten und der dialektischen und grammatischen Eigen= 5 tümlichkeiten einzelner Handschriftengruppen vergegenwärtigt, sondern auch die äußeren Ein= griffe und Abänderungen kenntlich macht. Sprachkritik und Textkritik wirken baher auch zusammen bei der Heilung unverständlicher und verdorbener Überlieferung durch die Kon= jektur. Gegenwärtig herrscht eine gewisse Konjekturenmüdigkeit. Der Überschwang des Scharffinns, der seit J. Scaliger und Bentley in sich steigerndem Wetteifer die klassischen 10 Texte, oft ohne Rücksicht auf die handschriftlichen Zeugen, verbessern wollte, hat die Arbeit auf tote Geleise geführt, zumal nachdem die ausgebildete Methode manchen Unberufenen zum Fabrizieren von Konjekturen verführte. Weder durch unsachliche Bethätigung subjektiven Scharssinns, noch durch unpassend angewandte Technik wird die Erkenntnis geför= dert. Darum ruft man heute nach "abkorrigierten Texten", um die grammatische und die 15 lexikalische Arbeit auf zuverlässigem Grunde aufnehmen zu können. Allein der Mißbrauch hebt den Nuten der Konjektur nicht auf. Wie wertvoll bleiben z. B. die Konjekturen Reiskes zu hellenistischen Schriftstellern (Observationes ad Graecos auctores I, 1757; 11, 1759), die mit gediegener Sprachkenntnis und genialem Blick für das Falsche und Unverständliche eine sinngemäße Lesung herstellen. Die gute Konjektur muß die Ursachen 20 des Anstoßes, seien sie äußerer oder innerer Art, bezeichnen, sie muß einen Sinn ergeben, der den Anstoß hebt, und dem Sprachgebrauche des Verfassers entsprechen. Das Verfahren ist auch hier divinatorisch. "Für die Konjekturalkritik giebt es keine Regeln, sondern nur Kautelen" (Schleiermacher S. 338). Die meisten Konjekturen für biblische Schriften, z. B. die Hitzigs für das AT, sind der Vergessenheit verfallen, wie Blätter, die vom Baume fallen. 25 Geschichtlich interessant bleiben sie, wenn sie die Gesinnung ihrer Urheber beleuchten, wie z. B. die dogmatische Abänderung des Sozinianers Crell, der Jo 1,1 für Beds  $\bar{\eta}\nu$  & lóyos zu lesen vorschlug θεοῦ ην δ λόγος. Im Gegensat dazu ist eine auf die Textüberlieferung gegründete, eine unverständliche Wendung beseitigende Konjektur 1 Ko 2, 4: odz έν πειθοί σοφίας. Um fraglichsten bleiben Konjekturen, welche nicht sprachliche, sondern 30 geschichtliche Anstöße beseitigen wollen, auch wenn sie sich auf immanente Kritik stützen, wie der Vorschlag, 1 Ko 1, 12 eyà dè Xoiotov zu streichen. Altere Konjekturen für das NT sind gesammelt von J. Ch. F. Schult nach W. Bowher 1774, 2 Bde., die neueren Vermutungen, an denen holländische Gelehrte besonders reichlich beteiligt sind, ver= zeichnet der A. Bibeltert II S. 768.

4. Die geschichtliche Kritik (vgl. A. Hermeneutik II, 2b). "Die unmittelbar hermeneutische Aufgabe ist gelöst, wenn ich weiß, wie der Geschichtsschreiber die Thatsachen dargestellt hat. Aber wenn ich ihn gebrauchen will als historisches Zeugnis, entsteht die Aufgabe der historischen Kritik" (Schleiermacher S. 377). Diese bezieht sich jedoch nicht bloß auf geschichtliche Überlieferung, sondern auf jedes litterarische Erzeugnis der Ber-40 gangenheit, das für einen geschichtlichen Verlauf eine Bedeutung gewonnen hat oder beansprucht. Auch der Bestand eines solchen Dokuments stellt eine historische Thatsache dar, die in bestimmter Zeit und für bestimmte Verhältnisse ein urkundliches Zeugnis zu sein vermag. Die Aufgabe der historischen Kritik ist daher die Prüfung des Quellenwerts der Litteratur, die ihr Gegenstand ist. Sie löst dieselbe, wenn sie ermittelt, ob die Schrift 45 echt ist, also dem Verfasser zukommt, dem sie zugeschrieben ward, ob sie unangetastet überliefert ist oder Lücken, Verstümmelungen, Zuthaten enthält, ob ihr Inhalt glaubwürdig ist und Wirklichkeiten wiedergiebt, oder ob er als Fälschung eines wirklichen Thatbestandes, als Umformung, überhaupt als Erdichtung zu beurteilen sei. Die Mittel für die Stellungnahme in den Fragen der Authentie, Integrität und Glaubwürdigkeit sind teils die inneren 50 Gründe, wie sie durch die Sprachkritik vorbereitet und durch die Analyse vervollständigt werden, teils die Überlieferung, die Zeugnisse über das Schriftwerk. Wo die letteren fehlen, sind die Ergebnisse unsicherer. Zum Abschluß kommt die kritische Arbeit erst durch eine möglichst vollständige Auffassung der Zeit, in welche die Schrift sich eingliedern will: hat der Autor teil an ihrem Geist, ist die Weise der Darstellung den zeitgeschichtlichen 55 Analogien entsprechend? Wenn diese Prüfung ergiebt, daß die Schrift das Bild des Gesamtzustandes ihrer Zeit ergänzt und vervollständigt, so ist ihre Brauchbarkeit als historische Quelle für diese Zeit erwiesen. Enthält sie andererseits Vorwegnahmen späterer Verhältnisse, benutt sie eine Terminologie, die erst später ausgebildet ward, weist sie chronologische Irrtumer auf, so entsteht die neue Aufgabe, zu untersuchen, ob ihre carakteristischen 60 Merkmale sie als Quelle für eine spätere Zeit brauchbar machen. Es ist ersichtlich, daß

vo sichere Kontrolinstanzen sehlen. Denn selten Fällen nur hypothetisch sein können, wo sichere Kontrolinstanzen sehlen. Denn selten trifft eine bestimmte Überlieserung über die Schrift, bestehe sie in deutlichen Spuren ihred Gebrauchs in der Litteratur einer spätteren Generation oder in Nachrichten über ihren Verfasser, ihren Ursprung, über die Bebeutung, die ihr beigelegt wurde, mit den inneren Indicien zusammen. Die geschichtliche Bedeutung der atl. Schristen ist fast ausschließlich durch innere Kritik zu gewinnen. Außere Kontrolinstanzen sind nur spärlich vorhanden. Wenn auch die neueren Funde der Resligionsforschung manches Datum der atl. Überlieserung bestätigt haben, so sind das glücksliche Einzelsälle. Wie unsicher die Ergednisse bleiben, deweist die Thatsache, daß die Überlieserung von Israels Aufenthalt in Ägypten wie von dem babylonischen Exil be- 10 stritten werden kann. Und auch die ntl. Schristen haben keine durchgreisend entscheidende geschichtliche Nebenüberlieserung. Die Entscheidung, ob sie wirklich Dokumente der apostoslischen Zeit sind, hängt wesentlich an der Beurteilung ihres Gesamtcharakters und der Schätzung ihres Abstandes von der nachapostolischen und der apostophischen Litteratur.

Die drei Gesichtspunkte, welche die historische Kritik orientieren, sind nicht von gleicher 15 Tragweite. Wird die Frage der Authentie aus inneren Gründen verneint, so ist damit über den Quellenwert der Schrift das Urteil noch nicht gesprochen. Die Schrift kann unrichtig etikettiert sein, weil sie ursprünglich anonym war. Auch wenn die Bücher Samuelis nicht von Samuel geschrieben sind, bleiben sie die zuverlässigste Quelle für die Periode ber Geschichte Jeraels, von der sie berichten. Die Psalmüberschriften sind spätere Zuthaten. 20 Die Sprüche Salomos sind Sammellitteratur. Und wenn das Evangelium des Matthäus, wie es vorliegt, nicht von dem Apostel aufgezeichnet ist, so bleibt es doch als Buchung der ältesten Kunde von der Lehrweisheit Jesu eine Quelle von unersetharer Bedeutung. Die Tragweite der Frage nach der Authentie wird durch die anonyme Litteratur beleuchtet. Der Hebräerbrief bleibt ein Dokument des Urchristentums, tropdem jede sichere Überliefe= 25 rung über seinen Verfasser sehlt. Auch die Frage nach der Integrität giebt nicht die lette Instanz für die Bestimmung des Quellenwerts. Sie ermittelt die Lücken und etwaige Zuthaten, um den eigentlichen Körper der Schrift mit Rücksicht auf die Schicksale ihrer Ueberlieferung (Tertfritik) in seiner geschichtlichen Bedeutung zu würdigen. schließende Urteil spricht erst die Untersuchung der Glaubwürdigkeit. Wie wird es 30 gewonnen? Die Untersuchung der Vollständigkeit der Schrift führt auf die Erkennt= nis ihrer Zusammensetzung. Hier sett die Quellenkritik ein, die auf Grund der Fest= stellung ihres sprachlichen Charakters im ganzen und einzelnen darüber entscheidet, ob die Schrift ein einheitlich abgefaßtes Werk ober eine Sammelarbeit ist, im letteren Kalle sodann, wie die ursprünglichen Bestandteile beschaffen waren, inwieweit die letzte Hand, 85 der sie ihre jetige Gestalt verdankt, den ursprünglichen Zustand der Quellen verändert In innerer Verbindung mit der Quellenkritik steht die Frage nach den Wider= sprüchen. Sind dieselben der Art, daß sie die Einheit der Schrist aufheben, wie dies bei der priesterlichen und der prophetischen Quelle des Pentateuchs der Fall ist? Macht die "ebionitische" Quelle den Pauliner Lukas zu einem "gesinnungslosen Unionspauliner"? 40 Sind die verschiedenen Quellen, die sich aussondern lassen, unverändert an einander geheftet, oder sind sie überarbeitet, sei es in bestimmter Tendenz, sei es ohne dieselbe? Die Geschichte der Pentateuchkritik und des synoptischen Problems geben einen Einblick in die Schwierigkeit dieser Untersuchungen. Aber so schwankend der Boden auch ist, auf den sie führen, so bezeichnen sie einen wertvollen Fortschritt über die Leistungen der Zeit, 45 welche durch eine den wissenschaftlichen Ernst diskreditierende Harmonistik empfundene oder erkannte Widersprüche zu bemänteln sich bestrebte. Ihr hat Lessing in dem Streit mit Bötze, der sich an die Veröffentlichung der Wolfenbütteler Fragmente anschloß, für alle Zeit das Urteil gesprochen. Die Quellenkritik dagegen arbeitet auf Grund der erkannten Bibersprüche und Ungleichheiten, um sie aus den geschichtlichen Ursprungsverhältnissen zu 60 erklären. Damit greift fie bereits über in das Gebiet der rekonstruierenden Kritik.

Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit einer als in sich einheitlich und vollständig überlieferten Schrift vollzieht sich durch Vergleichung mit dem Gesamtzustande, dem sie angehört. Dies Versahren erhält bestimmtere Konturen und Anhaltspunkte, wenn dieselbe einem Versasser beigelegt ward, von dem noch andere Schriften überliefert sind. Hier bietet die Vergleichung der Sprache, des Begriffskreises, der Gedankenführung, der gesschichtlichen Beziehungen die Instanzen für das Urteil. Dazu kommt dann die äußere Überslieferung, welche die zu untersuchende Schrift dem bestimmten Versasser zuweist, der aus anderen Werken nach seiner Individualität bekannt ist. Aber auch hier bleibt der Boden unsicher. Um ein sachliches Urteil zu gewinnen, muß der Kritiker nicht nur ein scharfs 60

**3**\*

sinniger Sammler, sondern auch ein erfahrener Menschenkenner sein, der das Geheimnis litterarischen Schaffens und seiner Bedingtheit durch Zeit, Stimmung und äußere Ein= brücke in Rechnung stellt. Er muß ferner Stellung nehmen zur äußeren Bezeugung, beren Beschaffenheit meist abweichende Einschätzungen möglich macht. Die Kritik des Philipper= 5 briefs giebt einen Beleg. Nachdem Baur unter Verwerfung der Überlieferung auf Grund einer unrichtigen Deutung der dristologischen Stelle (2, 5 f.) ihn als gnostisch beeinflußt auffassen zu dürfen meinte, hat Holsten mit großem Aufwande von Scharfsinn durch Untersuchung des Sprachcharakters das Ergebnis gewonnen, der Brief sei zwar paulinisch, aber nicht von Paulus. Dies Ergebnis wurde von P. W. Schmidt als hyperkritisch kritisiert; 10 und in der That, Holstens Kritik bietet ein Beispiel für jene Anwendung einer einseitigen Methode auf den Untersuchungsstoff, die den Wald vor Bäumen nicht sieht. Noch un= geschichtlicher ist die Art, in der Pierson und Naber in ihren Verisimilia alle paulinischen Briefe als unverständliche und übel zusammengeflickte Sammelprodukte des zweiten Jahr= hunderts erweisen wollen. Auf Grund einer oberflächlichen Analyse wird bekretiert, das 15 eine sei unverständlich, das andere widerspruchsvoll, das dritte fremdartig, das vierte tendenziös; hier jüdische Fragmente, dort altkatholische Zuthaten. Das eigentümliche Leben der paulinischen Briefe bleibt den Kritikern ein Buch mit sieben Siegeln. Ihre patristische Bezeugung wird vorweg als nichts bezeugend zur Seite geschoben. Und die Methode? Was dem Kritiker fremdartig ist, gilt als unverständlich. Was sich auf das AT bezieht, 20 ist jüdisch. Was sich auf die Kirche bezieht, ist altkatholisch. Divide et impera! läßt sich jedes litterarische Produkt als unverständlich, als zusammengeflickt und als gefälscht darthun. Für die neutestamentliche Kritik hat dies im Gegensatze zu den Erzessen der Quellenscheider treffend gekennzeichnet Hesedamm (Meade), Der Römerbrief beurteilt und gevierteilt (1891). Gegen die wurzellosen Machtsprüche von Pierson und Naber erhob der 26 gewiß unbefangene und unbestochene A. Kuenen seine warnende Stimme (Abhandlungen S. 330—369). Aber sie finden dennoch Nachfolger. Was hat Thudichum (Kirchliche Fälschungen II, 1899) jungst mit dem Hebräerbrief sich gestattet? Er ist ihnen ebenbürtig, wo er sie nicht übertrifft.

Das wichtigste Problem bei der Prüfung der Glaubwürdigkeit dietet der spezifische 30 Charakter der biblischen Geschichtserzählung (I, 4). Was ist von den Wundern zu halten? Inwieweit sind die Berichte legendar oder mythisch? Hebt überhaupt die Verbindung der religiösen Orientierung mit dem geschichtlichen Bericht den historischen Wert der Bücher als Geschichtsquelle nicht auf? Die Frage nach den Wundern, sowie nach legendaren und mythischen Bestandteilen hängt nicht allein mit geschichtlichen Untersuchungen zusammen, 85 sondern auch mit der grundsätlichen Weltanschauung des Kritikers. Der Theist leugnet das Wunder nicht und erkennt Schranken an für die Möglichkeit geschichtlicher Ableitungen, die nicht in der lückenhaften Überlieferung zu suchen sind, sondern in der Undurchdringlich= keit der letten Ursachen der Dinge. "Gott wohnet in einem Licht, da niemand zukommen kann." "Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben." Daher schätzt der Theist 40 die Außerungen des göttlichen Selbstbewußtseins Jesu als thatsächliche Zeugnisse seiner erlebten Gottgemeinschaft. Ebenso erkennt der Theist in den Wundern nicht nur Entstellungen des "natürlichen Gangs der Dinge", sondern eine Bethätigung des göttlichen Weltregiments. Aber mit dieser prinzipiellen Stellung ist die historische Frage nach Wundern, Legenden und Mythen nicht gelöst. Hier entscheidet die Ermittelung der zeitgeschicht-45 lichen Bedingtheit der Berichte. Wer anerkennt, daß Jesus wirklich Wunder gethan hat, ist damit als Kritiker nicht der Pflicht entnommen, zu prüfen, ob die Wunderberichte zu= verlässige sind oder beeinflußt sind durch Vorstellungen, die Gemeingut der antiken Welt waren. Wer Jesu spezifische Würde als Gottessohn anerkennt, ist damit nicht der Pflicht entnommen, die Kindheitsberichte auf ihren legendaren Gehalt zu prüfen, wofür die zeit= 50 geschichtlichen Analogien ein überreiches Material geben. Überhaupt, das antike Weltbild, die Vorstellungen von himmel und Erde, die Vorstellungen über das Zusammenwirken des Natürlichen und des Übernatürlichen, all dies gehört der Geschichte an und ist nicht mehr ein integrierender Faktor unserer religiösen Überzeugungen. Auch dies ist eine geschichtliche Thatsache, an der sich nicht rütteln läßt, und deren Verkennung oder Nicht= 55 achtung die Bibelfritik in den Verdacht der Unredlichkeit bringt.

Nun ist aber mit der Anerkennung dieses Abstandes und mit dem geschichtlichen Nach= weis, daß in den Wunderberichten die ihnen zu Grunde liegenden Thatsachen meist un= durchsichtig sind, daß Lehrdichtung, Legende und Mythus auch den biblischen Schriften nicht fremd bleiben, keineswegs das Urteil gesprochen über die Geschichtlichkeit der biblischen Be= 60 richte überhaupt. Gewiß giebt es Fälle, wo die religiöse Geschichtsbeutung die gedeutete

Geschichte alteriert. Hätte Ruenen Recht, so müßte das stets der Fall sein. Er eignet sich die Worte von Sphels an: "Die Voraussetzung, mit welcher die Sicherheit des Ertennens steht und fällt, ist die absolute Gesetmäßigkeit der Entwickelung, die gemeinsame Einheit in dem Bestande der irdischen Dinge. Denn existierte diese nicht, oder könnte sie irgendwo unterbrochen werden, so wäre es vorbei mit der Sicherheit jedes Schlusses 5 und dem Zusammenhange der Ereignisse, ebenso wie jede Berechnung menschlicher Personen dem Zufall anheimgegeben wäre. Die beiden Quellen der historischen Erkenntnis wären verschüttet." Diese Sätze sind jedoch eine Sammlung von Postulaten, deren Brauchbarkeit an jedem Punkte brüchig ist, zumal auf dem Gebiete der Religionskritik. Was heißt "absolute Gesetymäßigkeit der Entwickelung" — Entwickelung ist ein dehnbarer und vielbeu= 10 tiger Begriff —; "gemeinsame Einheit der irdischen Dinge?" (Bgl. P. N. Cosmann, Elemente der empirischen Teleologie, 1900). Nein, nur da wird die Geschichtlichkeit der Quelle alteriert, wo ein Widerspruch zwischen den Thatsachen und ihrer Beurteilung greifbar her= Wo jedoch der geheimnisvolle Kraftquell des Helden in einzigen Thaten sich tundgiebt, die epochemachend eingreifen, wird nicht erst durch die empirische Analyse des 15 "irbischen Zusammenhangs" der geschichtliche Verlauf richtig aufgefaßt, sondern durch die Anerkennung der empirisch unmeßbaren Kräfte, deren Wirkungen weit hinausgehen über das unmittelbar Erstrebte und Gewollte. Friedrich der Große kämpfte für die Größe Preußens. Der englische Gesandte Mitchell sagte unter dem Eindruck der Bedeutung sei= ner Kämpfe: "König Friedrich hat wirklich für die Freiheit des Menschengeschlechts ge- 20 fochten." Dies Urteil ist Geschichtsbeutung. Alteriert es den geschichtlichen Thatbestand? Ift es bemgemäß eine geschichtliche Unmöglichkeit, daß ohne Alterierung der entscheidenden Thatsachen die Evangelien unter dem Eindruck der Person Jesu sich zu ihm als dem Gottessohn und Weltheiland bekennen? Der Glaube ist geschichtlich begründet; "credit non tantum historiam, sed etiam effectum historiae" (Conf. Aug. XX, 23). 25 "Darum ist der Glaub, da die Apostel von reden, nicht ein schlecht Erkenntnis der Historien, sondern ein stark kräftig Werk des heiligen Geistes, das die Herzen verändert" (Apol. IV, 98). Wenn der Theologe von Heilsthatsachen redet, die in der Geschichte kund werden (Hbr. 1, 1—3; Lc 1, 1—4), so ist das keine dogmatische Desorientierung, sondern eine richtige Wertung des geschichtlichen Verlaufs, in dem die dristliche Religion und ihre so alttestamentliche Vorbereitung sich offenbaren.

5. Die Stilkritik. (Bgl. A. Hermeneutik II, 2c). Der Sprachwert ist durch die sprachliche, der Quellenwert durch die geschichtliche Kritik festgestellt. Die Stilkritik übernimmt deren Ergebnisse und führt die Untersuchung zu Ende. "Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans les pensées". "Le style suppose la 85 réunion et l'exercice de toutes les facultés intellectuelles." "Le style c'est l'homme même" (Buffon). In dieser Hinsicht erwägt die Stilkritik, was die Schrift als Zeugnis eines eigenartigen religiösen Lebens bedeutet. Sie spricht das abschließende Berturteil, in dessen Begründung die kritischen und die hermeneutischen Funktionen mehr wie in den übrigen Gebieten zusammentreffen. Denn sie erledigt die Frage: Welchen Zweck 40 hat die Schrift, und wie hat sie denselben erreicht? Zu diesem Behuf hat sie den Ge= samteinbruck der Schrift, ihre Gedankenbewegung und Geschichtsauffassung, ihre Klarheit und Kraft, oder auch ihre Unbestimmtheit und Ungefüge, ihre Originalität oder ihre An= passung an gegebene Kunstformen, ihr volkstümliches ober ihr reflektiertes Schrifttum zur bewußten Anschauung zu bringen. Die Mittel, mit denen sie arbeitet, decken sich mit 45 benen der Sprach= und Geschichtskritik, aber die Richtung ihrer Anwendung ist eine andere. Sie verfährt mehr deduktiv als induktiv. Ist die litterarische Kategorie festgestellt und mit Rücksicht darauf der Charakter der Schrift geprüft, so dient jede Einzeluntersuchung zum Beleg für die Gesamtanschauung. Sie kann unter dem Gesichtspunkte der Sprachkritik (Stilometrie) oder der Geschichtskritik unternommen werden. Die Ergebnisse führen durch= 50 gehends auf benselben Punkt, auf das Werturteil über die Schrift mit Rücksicht auf ihre geschichtlichen Beziehungen. Handelt es sich um stilistische Eigentümlichkeiten, so ist zu entscheiden, inwieweit dieselben die Einheit der Anschauung herstellen oder stören, inwieweit fie innerhalb einer Schriftengruppe Abstände markieren ober die verwandtschaftlichen Beziehungen vermehren. Es ist dabei Rücksicht zu nehmen auf die Sprachfarbe überhaupt 55 (bildliche ober eigentliche Ausbrücke, Rhythmus, Parallelismus der Glieder), auf das Temperament des Stils, auf die Deutlichkeit und Klarheit des Ausbrucks in Wortwahl und Sathau. Hierin liegen die Maßstäbe für die Kritik. (Zur Sache Ed. König, Stilistik, Rhetorik, Poetik in Bezug auf die bibl. Litt. 1900.) Ein Beispiel: In den Briefen des Paulus erschwert die sichere Fassung der Tragweite der Aussagen die Art, in der mit dem 60

Singular und Plural der ersten Person gewechselt wird. Ist in diesem Wechsel Absicht ober findet er unbewußt, empfindungsmäßig statt? Für den Ro wiegt diese Frage leicht, da Paulus sich allein als Autor des Briefs nennt. Anders liegt es in den Briefen, wo er Schüler als an dem Schreiben beteiligt anführt. Besonders 2 Ko ist die Beurteilung 5 ber geschichtlichen Lage durch die Auffassung dieses Wechsels wesentlich mitbestimmt. stehen sich die Ansichten über dessen Anlaß konträr gegenüber. Einerseits wird behauptet, die erste Person des Plural bei Paulus sei nie rhetorisch, sondern er meine damit sich und seine Genossen, andererseits, sie sei meist, wo nicht immer rhetorisch. Die Induktion, die jedesmal den Zusammenhang erwägt, kommt, so viel ich sehe, zu dem Ergebnis, daß beide 10 Abschätzungen einseitig sind und das Richtige in der Mitte liegt. Weiter; die Feststellung des Sprachgebrauchs der einzelnen Briefe des Paulus ermittelt für jeden eine bedeutende Bahl von Haparlegomena; die Gedankenkreise und die Terminologie ferner stehen zum Teil frei, ja unabhängig neben einander. Die ganze Terminologie der Rechtfertigungslehre tritt in den Kobr. ebenso zurück, wie die christologischen und eschatologischen Erörterungen im Ro 15 und Gal. Gehören deshalb die Briefe nicht demselben Verfasser? Die Stilkritik erweist aus ihrem Gesamtcharakter, wie in ihnen dieselbe Individualität, die gleiche plastische Kraft der Anschauung, dieselbe kraftvolle, sozusagen impressionistische Dialektik sich auswirkt. Die eigentümlichen Begriffstreise der einzelnen Briefe erklären sich deshalb aus der scharfen und lebensvollen Auffassung der bestimmten Aufgabe, die der Apostel in jedem dieser Briefe 20 sich gestellt hat. — Die geschichtliche Kritik hat die Zusammenfügung der Schriften geprüft und die Frage, ob sie auf Grund geschlossener freier Konzeption abgefaßt sind oder ob sie burch Sammelarbeit entstanden, beantwortet. Ist das lettere der Fall, so untersucht die Stilkritik das Verhältnis der verarbeiteten Quellen zum Ganzen. Damit stellt sie eine neue Aufgabe, welche die rekonstruktive Kritik aufnimmt, die Untersuchung der Beschaffen-25 heit der Quellen. Ferner hat die historische Kritik das Verhältnis der Überlieferung zum Bestande der Schriften beurteilt. Wenn sie bei den Psalmen zu dem Ergebnis gekommen ift, daß die Überschriften keinen historischen Wert haben, so entscheidet die Stilkritik über den Charakter dieser Dichtungen. Sind sie Kultlieder oder sind sie "Individualpsalmen"? Oder wenn die Titel der synoptischen Evangelien später hinzugeschrieben sind, wie erklärt 30 sich diese Art ihrer Benennung aus ihrem Gesamtcharakter? Und der Hauptpunkt: wenn die geschichtliche Kritik die historischen Bedingungen und Bezüge einer Schrift allseitig untersucht hat, so übernimmt die Stilkritik die Frage nach ihrer Glaubwürdigkeit in einem neuen Sinne. Indem sie den erkannten Zweck der Schrift mit den Mitteln, ihn durchzusetzen, und mit dem Bestande vergleicht, beurteilt sie, ob der Zweck ein sachlicher oder 35 ein persönlicher war, ob alles Persönliche mit sachlichem Idealismus durchläutert ist, oder ob persönliche Interessen und Leidenschaften die sachliche Haltung der Schrift alteriert haben. Eine jede Schrift hat ihre Tendenz, wenn sie nicht in einsachen Aufzählungen besteht. Wer eine Rede hält, hat die Tendenz, seine Zuhörer zu belehren, sie in eine be= stimmte Richtung zu leiten, sie zu Entschlüssen zu ermutigen. Wer einen Lehrbrief schreibt 40 an eine Gemeinde, wer Prophetien sammelt, wer Nachrichten über heilige Personen bucht, bei jedem tritt eine bestimmte Tendenz, die Absicht auf bestimmte Wirkungen hervor. Bei einer religiösen Litteratur entscheidet deshalb die Feststellung der Tendenz über ihren Wert für die Erkenntnis der Religion, die sie beurkundet. Hier liegt die wichtigste Aufgabe der Stilkritik, zu deren Lösung sie alle kritische Arbeit, die auf die Beurteilung der litterarischen 45 Erscheinung geht, zusammenfaßt. Dies hat Baur erkannt, indem er behufs des Entwurfs seiner Gesamtanschauung von der Entwickelung des Urchristentums nach der Tendenz der Schriftsteller fragte. Aber Tendenz und Tendenz unterscheiden sich ebenso wie Überliefe= rung und Überlieferung. Indem Baur die eigentlich religionsbildenden sachlichen Faktoren ausschaltete, suchte er die entscheidenden Tendenzen für die Formung der urchristlichen 50 Litteratur in den Gegensätzen eines Parteitreibens, das er in diese Schriften eindeutete, Gelegentliches, Vorübergehendes, Vereinzeltes als Quellpunkte und treibende Kräfte ein= sepend. Er verkannte den durchgehend universellen Grundcharakter der ntl. Schriften, ihre Richtung auf Propaganda und auf inneren Ausbau, und faßte sie als Parteischriften auf, die im Interesse der Parteitaktik die Überlieserung zurechtstutten und umbildeten. 55 Verfolg seiner Hypothesen trat er in scharfen Gegensatzu der Überlieferung von dem Ur= sprunge und Wesen dieser Schriften. Dieselbe erschien als für die Erkenntnis der Schrif= ten selbst wertlose Fiktion. So hat die Frage nach der Tendenz, zu der die Aufgabe der Stilkritik sich zuspitt, den Weg bereitet für den Versuch einer geschichtlichen Rekonstruktion ber Verhältnisse, aus benen der zu kritisierende Schriftenkompler hervorgegangen ist. Aus 60 ihr erwachsen die Grundgegensätze in der Abschätzung des religiösen Wertes der biblischen Schriften und des Charakters der Religion selbst, deren Urkunden sie sind: ist die einzigsartige Verbindung von Geschichte und Glauben, aus welcher sowohl die atl. Religion wie das Christentum erwachsen ist, eine organische und sachgemäße, oder muß sie als eine willstürliche und eingedeutete, als der Keimboden für Mythens und Legendenbildung beurteilt werden? Wie dieser Grundgegensat mit den Gegensäßen der Weltanschauung, die sich simmer bekämpst haben und bekämpsen werden, verslochten ist, ward nachgewiesen (I, 3. II, 1. III, 4).

6. Die rekonstruierende Kritik. (Bgl. d. A. Einleitung ins A und NT V, S. 254—274; Heinrici, Enchklopädie §§ 16, 3. 20. 22.) In den disher betrachteten Gezbieten steht, abgesehen von den textlichen Untersuchungen, die Kritik in ständiger Wechselz wirkung mit der Hermeneutik. Durch Induktion und Deduktion, die sich auf die Erscheiz nung und den Bestand der überlieferten Schriften richtete, suchte sie ein sachlich begründetes Urteil über ihren Wert abzugeben. Ihre Ergebnisse im einzelnen sind bald positiv, dald negativ. Das Gesamtergebnis vermittelt das Urteil über die Bollständigkeit, die Zusverlässisseit und den Wert der Überlieferung. Damit aber der kritische Prozes zum Ab= 15 schuß komme, ist das Verhältnis der zum Verständnis gebrachten und kritisch abgeschätzten Ueberlieferung zu ihrer ursprünglichen Wirklichkeit im einzelnen und im ganzen zu unterzsuchen. Die Notwendigkeit dieser Untersuchung ist gegeben, sowie die Überlieferung als

Beschichtsquelle bearbeitet wird.

Was heißt Geschichtsrekonstruktion? Der erste Versuch, eine positive Geschichtskritik im 20 großen Stile durchzusühren, liegt in Nieduhrs römischer Geschichte vor. Im Gegensate zu der alten Weise, vor dem Überlieserten als einem Ganzen halt zu machen und "Geist und Urteil unter den überlieserten geschriebenen Buchstaden zu unterwersen", und in lebhafter Abneigung gegen die Talmiumdeutungen des rationalistischen Pragmatisierens wollte er in der Ueberlieserung den wirklichen Verlauf entdecken. Durch das Hell= 25 dunkel der Sage und durch die Verschiedungen und Ausbauschungen des Nationalstolzes, der die Geschichtsdarftellungen der Quellen beeinflußte, hindurchdringend, versucht er den Dingen, wie sie wirklich waren und wurden, auf den Grund zu sehen. So verknüpste er nicht mit gelegentlicher Kritik von Einzelheiten und phantasierender Aussssüllung der Lücken die überlieserten Nachrichten, sondern er erforschte ihren Ursprung, ihren 80 Charakter, ihren Sachgehalt. Die Ergebnisse seiner Arbeit sind durch erweiterte Erkenntznisse zum guten Teile erledigt; die Methode, mit der sie gewonnen wurden, ist und bleibt

die Methode der rekonstruierenden Kritik.

Ihre besonderen Aufgaben erhält auch sie durch die Beschaffenheit des Untersuchungs= stoffes. Sind die Lücken und Dunkelheiten der Überlieferung ermittelt, so mussen, damit 26 die Rekonstruktion sich nicht in Phantasien verliere, wie sie z. B. Volkmar in seiner "Religion Jesu und ihre Entwickelung" (1857) als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung darbietet, die festen Punkte gewonnen werden, welche der Rekonstruktion ihren geschicht= lichen Halt geben. Von ihnen aus ist das Glaubwürdige und Erdichtete, das Echte und Unechte zu bemessen. Die Vorbedingung hierfür ist die Quellenkritik, die nicht nut die 40 Beschaffenheit und den Wert der einzelnen Quellen prüft, sondern auch das Verhältnis zu ihrem ursprünglichen Bestande und ihre gegenseitigen Beziehungen, ihre gegenseitige Ab= hängigkeit ober Unabhängigkeit ins Auge saßt. Für die religiöse Litteratur entsteht sodann die weitere Aufgabe, ihre Überlieferung auf ihren Begriffsgehalt mit Rücksicht darauf zu untersuchen, ob dieser das ursprüngliche Wesen der Religion wiedergebe, oder ob er im Ver= 45 laufe der Entwickelung neue und andersartige Bestandteile aufgenommen habe. Demnach richtet sich die rekonstruierende Kritik auf die Zurückführung der Quellen auf ihren ur= sprünglichen Zustand, auf die Ableitung der Begriffe, auf die Darlegung des ursprüng= lichen geschichtlichen Verlaufs, wobei sowohl die Beurteilung der Personen, die für den= selben maßgebend waren, wie die Erkenntnis der objektiven, zuständlichen Bedingungen w zusammenwirken.

Die jetzt herrschende Methode der Quellenkritik ist die litterarische. Sie vergleicht allein unter dem Gesichtspunkte, daß es sich um schriftliche Aufzeichnungen handle, die parallelen Überlieserungen hinsichtlich ihrer Verwandtschaft, Herkunft und Abhängigkeit; sie stellt den ursprünglichen oder abgeleiteten Charakter sest, sie fragt nach den Anlässen der 55 Abweichungen; sie sucht im Zusammenhange der Schrift die Nähte zu erkennen, die Weise und Form der Einschaltungen. Einseitig wird sie, wenn sie undesehen annimmt, das Verhältnis der Quellen untereinander erkläre sich allein aus litterarischen Prozessen, vollziehen sie sich in gegenseitiger Bearbeitung oder in verschieden gerichteter Benutzung einer gleichen Quelle. An sich ist es in jedem gegebenen Falle eine offene Frage, ob die Quelle w

auf mündliche oder auf schriftliche Überlieferung zurückgeht. Die ungemein verschieben bedingten Ursprungsverhältnisse kommen dabei wesentlich in Betracht (III, 4). Und auch bei scheinbaren litterarischen Beziehungen ist es keineswegs ausgeschlossen, daß das Gedächtnis, nicht aber eine Vorlage, die übernommen und überarbeitet wurde, die auffälligen Übereinstim= 5 mungen erklärt. Die Parallelfabeln des Asop geben z. B. sehr bestimmte Anhaltspunkte für die Abschätzung dieser Möglichkeiten (vgl. A. Gleichnisse VI, S. 694 f.). Die biblische Litterarkritik hat im AT den Pentateuch, die Geschichtsbücher, die prophetischen Parallelen, im NT die Spnoptiker, die AG und Apk, auch einen Teil der paulin. Br. in Untersuchung gezogen. In der Annahme, daß alle Erscheinungen aus litterarischen Erwä-10 gungen und aus den Tendenzen der Verfasser zu erklären seien, ist sie zu immer ver= wickelteren Ergebnissen gekommen, beren Unsicherheit oft in scharfem Kontrast steht zu der Bestimmtheit, mit der sie eingeführt worden. Wo neue Schwierigkeiten aufstoßen, werden neue Eingriffe oder neue Quellen angenommen. So postulierten die alten Astronomen sofort eine neue Sphäre, wenn ihre Rechnung nicht stimmte, und zogen neue Hilfslinien in ihre 15 Himmelskarten. Mit den Quellen aber schaltet der Redaktor oder die Redaktoren, die je nachdem entweder als überaus scharffinnig oder überaus einfältig erscheinen. Den Stand der atl. Quellenkritik vergegenwärtigt graphisch "die Regenbogenbibel". Für das NI ist eine solche farbige Darstellung der Quellenscheidungen noch nicht unternommen worden. Neuerdings macht sich ein Zug zur Vereinsachung der quellenkritischen Ansätze geltend. 20 Wie bei der Konjekturalkritik so ist auch hier "die Shrerbietung vor der Wirklichkeit" ein wirksamer Hemmschuh für leichtherzige und unfruchtbare Experimente geworden, aber aller= bings nur dann, wenn sie nicht eine Umschreibung dafür ist, daß der religiös "voraussetzungslose" Forscher vor den Zumutungen der modernen Entwickelungslehre kapituliert Die Einsicht, daß die Analogien moderner Flicarbeit, die "ein Ragout aus anderer 25 Schmaus braut", nicht auf die Ursprungsverhältnisse der biblischen Bücher anwendbar sind, bringt mehr und mehr durch, auch die Erkenntnis des Unterschieds zwischen der Quellenbenutzung in den atl. und den ntl. Büchern. Jene bestehen, insoweit sie geschichtlichen Inhalt haben, überwiegend aus mehr kunftlos zusammengestellten als zusammengearbeiteten Resten einer älteren Litteratur, die aus verschiedenen Zeiten und Kreisen herstammt; die 90 sproptischen Evangelien dagegen und die AG sind die erste für die christliche Gemeinde bestimmte Buchung von Erlebnissen, Erinnerungen und Aufzeichnungen aus dem Wirken Jesu und der apostolischen Zeit. Die selbstgewisse Art, wie H. Ewald aus der synop= tischen Überlieferung verschieden orientierte vorkanonische Quellenschriften (Spruchsamm= lungen, Buch der Höhen, poetische Stücke) freierte, beruht auf einer unsachlichen Uber-85 tragung der am AT geschulten Technik der Quellenscheidung auf das NT. Noch unsicherer wird der Boden für die Quellenkritik, wenn er ohne äußere Kontrolinstanzen nur auf eine Analyse sich stützen kann, welche Brüche, Ungleichmäßigkeiten und Widersprüche zum Ausgangspunkt des Rekonstruktionsversuchs macht. Die Forschungen, die zur Fragmentierung des 2 Ko ober des Phi geführt haben, die Quellen= und Interpolationskritik 40 der Apokalppse geben dafür Beispiele (III, 4).

Die Prüfung des Verhältnisses der biblischen Vorstellungen und Begriffe zu ihrem ursprünglichem Sinne und der Versuch, ihre Herkunft zu erklären, ist durch die Fortschritte der Religionswissenschaft in den Vordergrund des Interesses gerückt. Es fragt sich, sind die leitenden Religionsvorstellungen original und in ihrem originalen Geifte erhalten, oder 45 sind sie übernommen? haben sie sich in gleichem Begriffswerte behauptet, oder hat sich dem alten Worte eine neue Bedeutung untergeschoben; ist sein ursprünglicher Sinn abgewandelt und in eine fremdartige Verbindung eingegangen? Auf Grund dieser Untersuchungen ist die Gesamtanschauung von dem Wesen der atl. Religion und des Urchristentums zu gewinnen. Die hier anzuwendende Methode ist die begriffsgeschichtliche. Diese Bezeichnung 50 trifft die Aufgabe wohl besser, wie die unbestimmte: "religionsgeschichtliche Methode". Sie zielt ab auf eine Ableitung der Begriffe und auf eine Entwerfung ihres Stamm= baums in allen Verzweigungen. Die Arbeit auf diesem Gebiet ist in den Anfängen. Bei der Ableitung der Begriffe ist der Mißbrauch der Analogie und die Verallgemeine= rung unvollständiger und einseitiger Induktion zu vermeiden. Zufällige Ahnlichkeiten 55 ergeben noch keinen ursächlichen Zusammenhang. Gegenüber den Ableitungen der israelitischen Religion aus prähistorischen Religionsformen bemerkt Wellhausen (DLZ 1900, Sp. 1302): "Das was sich Religionswissenschaft nennt, beschränkt sich auf den Kultus und dessen origines pudendae. Und wenn auch die Entstehung des ganzen hebräischen Kultus aus dem Heidentum zugestanden werden muß, so wird dadurch das Wesen der israeli= 60 tischen Religion doch nicht berührt, weil es nicht im Kultus liegt, wie die Propheten be-

zeugen." Die prähistorischen Kultmotive, wie sie im Totemismus, Animismus und im Dāmonenglauben aufgesucht werden, gestatten auch nicht einmal einen sichern Schluß auf das ursprüngliche religiöse Motiv, das doch in dem Zuge zur Verehrung des Übernatür= lichen, das den Menschen auf seinen übertierischen Ursprung weist, sich bethätigt. suchen dasselbe in dem selbstfüchtigen Triebe, die Geister der Verstorbenen als Schupmächte s zu gewinnen oder durch allerlei Zauber sich besondere Vorteile zu sichern. leitungen des ntl. Begriffstreises stehen neuerdings im Zeichen der Prähistorik. Der Faktor des "Enthusiasmus" beeinträchtigt den Eindruck der rationalen und ethischen Elemente, und die monistische Entwickelungslehre übt ihren Einfluß auf die Versuche, den "natürlichen Bang" von schwärmerischen Erregungen und selbstsüchtigen Praktiken zu abgeklärten Über= 10 zeugungen nachzuweisen. Loman erklärte bemgemäß als das Alteste und Echteste in der wangelischen Überlieserung die Sagen von den wunderbaren Ereignissen beim Tode Jesu, wie sie Mt berichtet. Die Bedeutung des Abendmahls soll aus gnostisch=orientalischen Überlieferungen verständlich werden, der Paraklet bei Jo soll mit assprischen Göttergenealogien zusammenhängen, die Selbstbezeichnung Jesu als Menschensohn ein gnostischer Ein= 15 trag in die Evangelien sein. Auch die Hypothesen über den Ursprung der Religion aus Gewitterfurcht, aus Handelsverkehr, aus Personifikationen u. s. w., die Ableitung der Über= lieferungen aus der Etymologie (vgl. Grill, Erzväter der Menschheit) wurden auf das UT angewandt. Am NI sind sie noch nicht durchgeprobt worden. Aber diese Einseitigkeiten, die Probleme fingieren, die nicht in den Stoffen liegen, dürfen den Blick nicht trüben für 20 die Vertiefung der Erkenntnis, welche die allgemeine Religionsforschung den biblischen Sie giebt der Begriffsgeschichte ihren universellen Untergrund und Religionen bringt. bietet ein heilsames Korrektiv gegen alles Rationalisieren, das gerade dem richtigen und vollen Verständnis religiöser Lebensäußerungen oft verhängnisvoll geworden ist. Schon Herber klagt über die "ausgespülten Phrasen des NT", in die eine keine Auslegung "den 25 schlechtesten Naturalismus, Socinianismus und Epikurismus hülle"; er fordert, daß man religionsgeschichtlich erfasse, was ein Ausbruck wirklich bedeute. Er will zeigen, "daß die Borte Erlösung, Heiland, Christ, Christus, Name, Priester, Glaube, Sohn Gottes, König über die Engel, Wort, Lichtreich, Himmel selbst im heidnischen Aberglauben und im Redegebrauch, wo sich diese Sprache herschreibt, mehr und etwas anderes bedeuteten, als es so jest Mode ist, sie bedeuten zu lassen" (Erläuterungen zum NT aus einer neu eröffneten morgenl. Quelle, Einlt.). Diese Worte versetzen in der That mitten in die begriffsgeschicht= liche Arbeit der Gegenwart. Auch der Hinweis auf religiöse Geheimtraditionen, aus denen Beziehungen der Religionen und Ableitungen versucht werden, belebt die alte und historisch nicht wertlose Hypothese einer philosophia barbarica ober orientalis als Inbegriff des 85 gemeinsamen religiösen Erbguts der Völker des Orients, an dem auch die Juden Teil hatten und der Gnosticismus. Jakob Brucker (Histor. phil. I, 1) gab einen Überblick darüber, der allerdings nur zusammengeraffte Notizen und Abstraktionen enthält. heim benutte die Idee und Herder hat sie seiner "ältesten Urkunde des Menschengeschlechts" zu Grunde gelegt. Sie wird sich heute von neuem als fruchtbar erweisen, wenn über 40 dem Eifer für Ableitung der religiösen Begriffe nicht der Sinn für die schöpferische Kraft und die unableitbare Eigenart der biblischen Religionen sich abstumpft. Die Analogie wird nur dann fruchtbar angewandt, wenn sie dazu dient, die Begriffe "mit Reagentien" zu erproben; wie oft aber erdrückt und verwischt die falsch ausgenützte Analogie die charakteristischen Züge des Bildes, das sie verdeutlichen will. Wo nun eigentümliches 45 schöpferisches religiöses Leben ift, versagt der Versuch geschichtlicher Ableitung. Auch gleich= lautende Ausbrücke und Bilder erhalten auf anderem Boden und in anderem Zusammen= hange einen neuen Sinn. Ober geht die Lehrerzählung von der Schöpfung auf in ihre religionsgeschichtlichen Analogien? Erhebt sie sich nicht vielmehr über sie als die Offen= barung einer neuen Wahrheit?

Die höchste und schwierigste Aufgabe ist die Rekonstruktion des geschichtlichen Prozesses, dessen Denkmäler die kritisierten Schriften sind. Sie zweckt aus eine Gesamtanschauung ab und sucht aus den lückenhaften Quellen den ursprünglichen Zusammenhang und aus den aneinandergereihten Nachrichten die ursprüngliche Entwickelung zu erkennen. Die Aufgabe ist rein geschichtlich. Ihre Lösung ist durch die Ergebnisse der Quellenkritik des böngt, die nicht nur den Wert der einzelnen Quelle, sondern auch das gegenseitige Versbältnis der Quellen bestimmt hat. So gründet sie sich auf Jundamente, deren Veschafsens beit nicht in gleicher Weise zu obsektiver Evidenz gebracht werden kann. Die Grade der Sicherheit der quellenkritischen Ergebnisse sind mannigsach abgestuft, — examinandi gradus sidei historicae! In dubiis suspendendus assensus. Der Trieb, die 60

Ueberlieferung besser zu verstehen und lebendiger zu gestalten, muß sich regen, wenn der Kritiker sich nicht kühl bis ins Herz hinan begnügt, die Lichter auszulöschen und es den Augen überläßt, sich an das Dunkel zu gewöhnen; er wird ja aus dem Kritiker zum Baumeister, — aber major lux non inkerenda, quam historia in se habet.

Wegen des rein geschichtlichen Charakters der Arbeit ist der Versuch einer Wiederherstellung der Geschichte des Volkes Jerael und der Geschichte des Urchristentums, wie sie aus dem NT und der mit ihm zusammenhängenden Litteratur zu erheben ist, zu trennen. Über die Abgrenzung beider Gebiete entscheidet die Beurteilung des Werkes und der Person Jesu. Sieht man in ihr den Abschluß und Höhepunkt der Entwickelung 10 Jeraels, so beginnt die Geschichte des Urchristentums mit der Wirksamkeit der Apostel. Die dogmatische Voraussetzung für diese Abgrenzung ist die Meinung, Jesu geschichtliche Erscheinung aus seinem Zusammenhange mit dem jüdischen Volke ableiten zu können, wobei entweder auf die prophetische Religion oder auf das Spätjudentum der Hauptton gelegt wird. Jesus wird "von rückwärts" abgeleitet. Sieht man in Jesu Erscheinung 15 dagegen einen Epochenpunkt in der religiösen Entwickelung der Menschheit und erkennt man, daß dieselbe sich grundsätlich und unableitbar über die geschichtliche Bedingtheit erhebt, so darf der Ausgang der atl. Geschichte nicht in "dem großen Propheten von Na= zareth" gesucht werden, sondern in dem Untergang der politischen Selbstständigkeit der jübischen Nation. Auch diese Betrachtung ist historisch, wenn anders L. Ranke ein Historiker Im Hinblick auf Jesu Werk sagt er: "das Menschengeschlecht hat keine Erinnerung, welche dieser nur von ferne zu vergleichen wäre"; im Hinblick auf Jesu Person: "in dem Menschensohn, Gottessohn ... erschien das ewige allgemeine Verhältnis Gottes zu der Welt, des Menschen zu Gott".

Die Gesamtaufsassung der Geschichte Jöraels hängt ab von der Beurteilung des Verhälts nisses der prophetischen Litteratur zum Pentateuch. Ist die in diesem gebuchte Gesetzgebung vorprophetisch oder nachprophetisch und nachezilisch? Seit Wellhausens wirksamer Durchsührung der Grafschen Hypothese ist die letztere Ansicht in den Rekonstruktionen allmählich vorherrschend geworden. In den chronologischen Ansähen gehen allerdings die Urteile weit auseinander. Auch in der Abschähung des geschichtlichen Quellenwerts des Pentateuchs ist dies der Fall. Die Frage, ob und wie der Überlieserung von den Patriarchen und von Mose selbst eine historische Bedeutung zukomme oder nicht, bleibt heiß umstritten. Wird sie verneint, so ist das Religiös-typische in den Heldengestalten des AT vollständig losgelöst von dem geschichtlichen Mutterboden; es ist nicht Ausbeutung, sondern Eindeutung oder reine Erdichtung. Wird sie bejaht, so sind die geschichtlichen Anhaltspunkte in der Überliesserung auszuweisen, vermöge deren es sich erklärt, daß Moses als der größte Prophet (Dt 34, 10) und David als der Mann nach dem Herzen Gottes (1 Sa 13, 14) gepriesen wurde.

Die Rekonstruktion der ntl. Geschichte fußt auf der Überzeugung, daß im NT brauchbare historische Quellen vorhanden sind. Die neuere Wendung der holländischen Kritik, die 40 nach Bruno Bauers und Havets Vorgang Pierson, Naber, Loman u.a. inaugurierten, nach der im NT Pseudepigrapha meist aus dem 2. Jahrh. gesammelt seien, erledigt jeden Versuch der Art vorweg als aussichtslos. Erkennt man dagegen im NT Urkunden der apostolischen Zeit, so gliedert sich die Arbeit in die Untersuchungen über das Leben Jesu und die Ge schichte des apostolischen Zeitalters. Jene erprobt die Zuverlässigkeit und Geschichtlickeit 45 der evangelischen Überlieferung, indem sie ein Bild von dem Wirken und der Person Jesu aus derselben schöpft. Wie dasselbe ausfällt, hängt, was die Quellen anlangt, an der Beurteilung des Verhältnisses der Synoptiker, des Jo und der Christologie der Briefe. Rommt der Kritiker zu der Entscheidung, es giebt keine eigene Johanneische Überlieferung, sondern was als solche erscheint, sind im Grunde nur Anleihen und Umformungen der 50 Synoptiker, so fehlt dem johanneischen Christusbilde das Zeugnis des Apostels; das Typische der Selbstoffenbarung Christi verliert die sichere geschichtliche Beziehung. Und findet er zwischen den Glaubensaussagen über die Person Jesu, seinen Tod, seine Auferstehung, welche die Quellpunkte sind für die apostolische Würdigung Jesu, und zwischen der Ueberlieferung der Synoptiker einen unüberbrückbaren Gegensatz, so muß er die Theologie der 55 Apostel und die Religion Jesu voneinander trennen. Jene hätte das Evangelium Jesu übermalt und seinen Schwerpunkt verschoben. Damit entsteht dann die Aufgabe, das echte Evangelium Jesu von der Aposteltheologie zu sondern. Die Aussagen über Jesu Sendung, sein einziges Verhältnis zum Vater im Himmel, mussen entweber als "paulinisch interpoliert" gelten, ober Jesus ist als Schwärmer aufzufassen, der nur im Jenseits lebte. so In dieser Alternative hat sich in der That der Gegensatz zugespitzt, den im Namen der historischen Wirklichkeit die kritische Bearbeitung des Werkes Jesu herausgearbeitet hat. Auf der einen Seite wird der Nachweis versucht, daß alles, was in Lehre und Zeugnis Jesu über der Linie des rein Menschlichen liegt, späterer Eintrag sei, — er fühlte sich durch= aus als Mensch unter Menschen, ohne ein spezifisches Verhältnis zu Gott für sich in Anspruch zu nehmen; auf der anderen Seiten wird Jesus als der Enthusiast edelster Legierung 5 geschildert, der ganz eingetaucht war in Geist und Sinn des Spätjudentums. Hier wird das "Christentum der Bergpredigt" im Gegensate zu Jesu prophetischen Außerungen als das echte, ewige Evangelium herausgehoben, dort wird die Moral der Bergpredigt für Enthusiastenmoral erklärt, die für die Sittlickeit der christlichen Gegenwart nur bedingt brauchbar sei. Für den Wandel der Zeiten ist es bezeichnend, daß diese Abschätzung Jesu, 10 die der früheren Generation als einfach ausgeschlossen erschien, jetzt auch von theologischer Seite als die wahrhaft historische verteidigt wird. Jede andere Auffassung sei schwäch= liches Kompromiß. Diese Ansätze werden durch die Litterarkritik der Synoptiker und durch die Ableitung isolierter Aussagen und Bethätigungen des Selbstbewußtseins Jesu aus religionsgeschichtlichen Analogien gedeckt. Der leere Plat aber in der synoptischen 15 Überlieferung, den sie schaffen, wird durch psychologische Rekonstruktionen der inneren Ent= wickelung Jesu ausgefüllt, die bisweilen nahe an die sentimentalen oder inbrünstigen Nai= vitäten des alten Rationalismus streifen. "Wer mag es feststellen, was uns Jesus geworden wäre, wenn er nicht sich hätte hineinreißen lassen in die messianische Bewegung des Täu= fers"? Es ist ersichtlich, daß die Triebkräfte zu derartigen kritischen Rekonstruktionen nicht 20 bloß in verschiedenen Wertungen der Überlieferung, sondern in grundsätzlicher konträrer Auffassung des Verhältnisses von Mensch und Gott wurzeln. Sie zielen auf eine neue Religion ab, die nicht mehr das Christentum ist.

Für die Auffassung der apostolischen Zeit ist die Beurteilung des Quellenwertes der AG und ihres Verhältnisses zu den paulinischen Briefen maßgebend. Enthält jene eine ge= 25 schichtliche Uberlieferung und sind diese sämtlich oder zum Teile authentisch, so bilden die Grundlage für die Rekonstruktion der Geschichte die sich ergänzenden Mitteilungen beider, über die hinaus, falls die Echtheit der kleinen Paulinen und der Pastoralbriefe angenommen wird, noch einige vereinzelte Daten zu gewinnen sind. Im hellsten Lichte liegt dann die Wirksamkeit des Paulus als Heidenmissionar, die Kunde jedoch von dem Judenchristentum so und seiner Entwickelung bleibt ebenso unvollständig und unsicher wie die Überlieferung über die katholischen Briefe. Wie dann das Wesen und Wirken des Paulus selbst auf= jufassen ist, das wird gegenwärtig weit auseinandergehend abgeschätzt, wobei auch religions= geschichtliche Analogien bisweilen fräftiger in Ansatz gebracht werden, als die Aussagen der Briefe des Apostels. Paulus, der weltfremde Enthusiast — Paulus der Organisator; 85 Paulus, der mit pharisäischen Theologumena das Evangelium Jesu belastete, und Paulus, der den Juden ein Jude und den Hellenen ein Hellene ward — das sind Gegenbilder, wie sie nicht frappierender sein können. Inwieweit überhaupt der Faktor des Spätjudentums und des Hellenismus für die Entwickelung des Urchristentums wirksam geworden sei, darüber ist noch kein Einverständnis erzielt worden. Der erstere wird im allgemeinen 40

einseitig in den Vordergrund gerückt.

Die hier angebeuteten Gegensätze der Auffassung und der Ergebnisse beleuchten die Schwierigkeit einer Rekonstruktion der biblischen Geschichte. Auch hier steht die Arbeit noch in den Ansängen. Gesicherte Ergebnisse giebt es disher nur in den engen Kreisen der Schule, gesicherte Fragestellungen nur da, wo über die religiösen Prinzipiensragen 15 Einheit erzielt ist. Ein wirklicher Fortschritt in dieser Arbeit kann nur dann erzielt werden, wenn der Kritiker über die Lücken der Quellen und über die sachliche Begründung seiner Hypothesen sich nicht hinwegtäuscht, und wenn er nicht vergist, das die Geschichte, die er zu rekonstruieren unternimmt, die religiösen Kräfte, die in der Geschichte wirksam sind, nicht ersehen kann und soll. Der Kritiker, der die subjektiven und objektiven Schranken so seiner Arbeit kennt, wird sich die Worte des Cicero aneignen: Ea, ut potero, explicado, nec tamen ut Pythius Apollo, certa ut sint et sixa quae dixero, sed ut homunculus unus e multis, probabilia conjectura secutus; ultra enim quo progredior, quam ut veri videam similia, non habeo.

IV. Zur Geschichte der Kritik. (Bgl. A. Hermeneutik III. V.) 1. Die Ge= 55 schichte der Kritik könnte an sich alles umspannen, was mit kritischer Arbeit an richtiger bistorischer Einsicht gewonnen ist, also die Geschichte aller einzelnen Zweige der biblischen Bissenschaften, sowohl ihrer Hypothesen als auch ihrer Ergebnisse. Um hier eine bestimmtere Abgrenzung zu gewinnen, ist zwischen der historischen Übersicht über die Ersgebnisse, wie sie am angemessensten die Geschichte der Schriftauslegung bucht, und zwischen 60

ber Übersicht über die Bedingungen und Ansätze, welche Anstöße sür eine neue kritische Fragestellung geben, zu scheiden. Mit der letzteren ist zugleich eine Charakteristik der Methoden zu verbinden, die infolge neuer Fragestellungen sich ausdildeten, soweit dieselbe eben in einen geschichtlichen Überblick gehört. Dabei ist zu beachten, daß Kritik und Hermeneutik auch in der Geschichte der Wissenschaft sich gewissermaßen in der Arbeit ablösen. Solange die Überlieferung als zuverlässig übernommen, gepslegt und verehrt wurde, blüht die Hermeneutik. Die Kritik erwacht und erstarkt in Uebergangszeiten, wo das Überkommene in seinem Werte zweiselhaft wird und die Wahrheitsliebe Rechenschaft von seiner wirklichen Beschaffenheit fordert. Jede Spoche in der Entwickelung der Wissenschaften sieht die Kritik bei der Arbeit, sei's im Vorbereiten, sei's im Aufräumen und Umwerten. Am kräftigken, aber auch am einseitigsten bethätigt sie sich im Kampse entgegengesetzter Weltanschauungen. Die Gegenwart ist des Zeuge.

2. Die Bäter der Kritik sind die Hellenen. Kein anderes Volk des Altertums hat kritische Methoden ausgebildet, sondern alle, die sonst ein geistiges Erbgut besaßen, richteten sich ausschließlich auf die Bewahrung desselben; sie sammeln, zählen, vergleichen. Das Gebächtnis, aber nicht das Urteil führt das Scepter. Auch die jüdische Gelehrsamkeit macht keine Ausnahme. Die Masora ist doch nur in sehr bedingtem Sinne Textkritik. Die

eigentlichen Leistungen liegen auf dem Gebiete der Hermeneutik.

Aber allerdings auch die Kritik der Hellenen steht im Dienste der Hermeneutik. Homer 20 war ihr eigentlich kanonischer Klassiker. In den homerischen Gedichten wies man das Vorbild nach für den vollkommensten Ausdruck aller menschlichen Verhältnisse (Quintil. Inst. or. X 1, 46 f.). Neben ihm stellte Aristarch und Aristophanes von Byzanz als poetarum judices ein Verzeichnis der Klassiker auf, die Vorbild sein sollten (Quintil. X 1, 54: Ordo a grammaticis datus; Rhunken., Hist. crit. orat. Graec. 1778, 25 S. XCIV f.). An Homer und außerdem an Plato hat sich die Kritik ausgebildet. Homer, dem die größte Sorgfalt gewidmet wurde, untersuchte man in erster Linie den Text, stellte Unregelmäßigkeiten fest, nahm Umstellungen vor und schied unechte Berse So erhielt man einen recensierten und emendierten Text. War der Zusammen= hang nicht klar oder zeigten sich Widersprüche, so wurden sie markiert und durch Erklärung 80 beseitigt (ἀπορίαι, λύσεις). Auch die σκάνδαλα im Homer (vgl. A. Hermeneutik III 2), die bereits Plato sammelte (Rep. II, S. 378—394), wurden hermeneutisch behandelt. Die Kritik ging noch weiter. Wo die Überlieferung der Schriften unsicher war, wurde über die Echtheit ober Unechtheit verhandelt. Unter den gesammelten Schriften Platos stellte man nicht wenige als vóvoi beiseite. Auch die Folge seiner Dialoge untersuchte 85 man; sie wurden in Gruppen zusammengeordnet. (Zur Homerkritik F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum 1795, Lehre, De Aristarchi studiis Homericis<sup>1</sup>, 1833; zu Plato, Diog. Laert. III, 56 f. 61 f. 65 f.). So ist die Frage nach der Integrität und der Authentie in der Kritik des Altertums spruchreif. Am energischsten wurde für die Herstellung der Integrität gearbeitet. Die Klagen über die Diaskeuasten (Bearbeiter, 40 interpolatores) des Homer sind ebenso lebhaft, wie die Klagen über die Diaskeuasten der Evangelien. Es bildete sich für die Textkritik eine feste Methode aus. Umstritten blieben stärkere Eingriffe, die zur Annahme von Athetesen und zu Ausscheidungen führten. Der Zielpunkt dieser Arbeiten war die Herstellung des Textes in möglichst vollkommener Form, bei der das ästhetische Interesse den Ausschlag gab. Die besten Stilmuster sollten 45 in bester Fassung vorliegen. Dagegen ließ man die Glaubwürdigkeit der als klassisch angesehenen Schriften ununtersucht. Ihr Wert stand von vorneherein fest. Ihre Bezeugung nahm man auf Treue und Glauben an. Es fehlt an jedem Versuch, eine Theorie in dieser Richtung auszubauen. Nur gelegentliche Zweifel werden laut, bleiben aber ohne Folge.

Manche Theologen haben es rundweg verneint, daß die patristische Zeit Kritik geübt habe. Das Urteil erscheint auf den ersten Blick wahrhaft selbstwerleugnend vorurteilsfrei und "aufgeklärt", ist aber falsch. Wie die patristische Litteratur sich in der Tendenz aussbildete und orientierte, die Litteratur der Antike zu verdrängen, neue Klassiker an die Stelle der alten zu setzen, eine neue Wissenschaft anzubauen, so ist auch die Kritik des Hellenissen wurd zur Erhaltung und Sicherung der neuen Klassiker, d. h. der kanonischen Schriften des A und NT, übernommen und angewandt worden. Zwar hat diese Aufgabe keinen christlichen Aristarch gefunden, aber sie wurde als eine notwendige erkannt und mit den von der hellenissischen Philologie geschmiedeten Werkzeugen zu lösen versucht. Alexandria und Antiochia sind die Hauptstätten, an denen die Theologen der patristischen Zeit Kritik üben lernten zum Frommen des Schriftverständnisses, wie auch in den Kommentaren die übliche philologische

Methode, ἀπορίαι zu ermitteln und λύσεις zu geben, angewandt wird. Ahnlich eignete die altchristliche Kunst sich die antiken Philosophenthen an und gestaltete dementsprechend die Then der Apostel und Heiligen. Doch es darf nicht übersehen werden, daß die kritische Arbeit der Hellenisten und der Kirchendäter unter verschiedenen Gesichtspunkten sich vollzieht. Für jene war das ästhetische Interesse leitend, für diese das religiöse. Jene wollten die Grundlage der geistigen Bildung sestigen, diese für die zuverlässige Überlieserung der Offenbarungsurkunden, des Indegrisse der göttlichen Weisheit, Vorsorge tressen. Dieser Charakter nämlich wurde den biblischen Schriften ohne weiteres als selbstwerständlich zuerkannt, gerade so wie Homer, der inspirierte Dichter, als das Muster vollkommener Darstellung galt. Und wenn die hellenistische Philologie eingeteilt wird in το διορθωτικόν (μέρος), 10 το ἀναγνωστικόν, το ἐξηγητικόν, το κριτικόν (Becker, Anecdota 736), so würde Orizgenes oder Theodor von Mopsuestia für die theologische Arbeit diese Einteilung haben übernehmen können. Ihre Leistungen entsprachen derselben. Auch dei ihnen dient die Kritik der Hermeneutik.

Die Arbeit der Kirchenväter für die Textkritik und ihre Ansätze zur Prüfung der In= 15 tegrität der biblischen Schriften ist den Leistungen der hellenistischen Philologie nicht eben= bürtig. Das große Unternehmen des Origenes, der den verwirrten Text der LXX methodisch in Ordnung bringen wollte, blieb ein Torso und brachte in der Folge mehr Berwirrung als Klärung. Seine Technik war dabei die der alexandrinischen Philologen. Durch fritische Zeichen am Rande des Textes werden die Urteile über den Sachstand 20 fixiert, durch obedoi, doreosoxou u. a. Wie lange diese Überlieferung sich erhielt, beweist die Notiz des Isidor (Orig. I, 20): Obelus apponitur verbis aut sententiis superflue iteratis. Für das NI ist trot aller Klagen über willfürliche Eingriffe der Diasteuasten (I, 3) eine durchgreifende διόρθωσις nicht durchgeführt worden. Zwar von διορvor ist öfter die Rede, aber in dem üblen Sinne willkürlicher und tendenziöser Abande= 25 rung, — die τόλμη τινῶν μοχθηρά τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων (Orig. in Mt XV, 14), wie die διορθώσεις, die Tatian in stilistischen Glättungen an den Briefen des Paulus vornahm (Euseb. H. E. IV, 29, 6), oder welche die Monarchianer sich erlaubten (Euseb. H. E. V, 28, 15 ff.). Was von den Recensionen des Lucian und Hespchius ju halten ist, über die Hieronymus so abschätzig urteilt, bleibt ungewiß. Auch des Hiero= 80 nhmus Bemühungen um einen besseren Bulgatatert schufen für die Tertkritik selbst keinen Bandel. Anders verhält es sich in der Kritik der Überlieferung des ntl. Kanons. Hier sind die Kirchenväter den alexandrinischen Philologen ebenbürtig. Während nämlich der atl. Kanon, wie die LXX ihn darbot — der hebräische Kanon ward nicht Gegenstand beson= berer Untersuchung —, als in seinem Bestande gesichert galt, wurde die Kanonicität der 25 ntl. Schriften sorgfältig geprüft. Die Kirchengeschichte des Eusebius giebt von den Verhandlungen und ihren Motiven ein greifbares Bild, das die sonstigen Nachrichten bestätigt und bereichert (Heinrici, Beiträge I, S. 57 f.). Sowohl die Frage nach der Herkunft und dem öffentlichen Gebrauch der Schriften, als auch die Frage nach Echtheit und Unechtheit wird erwogen. Die Gradunterschiede der Ergebnisse werden klassisziert. Dabei dient die 40 Terminologie der hellenistischen Philologen auch den Kirchenvätern. Wie bei der Gewin= nung der Ergebnisse versahren wurde, zeigt die Kritik, die Dionpsios von Alexandria an der Apokalppse übte (Euseb. H. E. VII, 25). Auf Grund innerer Gründe gelangt er zu dem Schluß, daß diese Schrift dem Apostel Johannes abzusprechen sei. Ausgehend von der unbestrittenen Unnahme der Echtheit des Evangeliums Jo beleuchtet er die verschiedene 45 Beise, wie das Evangelium und die Apokalypse sich einführt, den abweichenden Charakter der Gedanken, Ausdrücke und des Stils, den Mangel jeglicher Beziehung der übrigen Schriften des Jo auf die Apk, er übt Sprachkritik und Kritik aus den Analogien. Nicht Machtsprüche der kirchlichen Autorität also entschieden über die Kanonicität. Erst seit dem 4. Jahrhundert sind die schwebenden Verhandlungen, die nach Beschaffenheit der Über= 50 lieferung durch sachliche Grunde nicht erledigt werden konnten, durch Synodalbeschlüsse und Defrete zum Schweigen gebracht. Diese fallen in eine Zeit, in der die byzantinische Gelehrsamkeit die Führung übernommen hatte, die den Schulbetrieb durch Kompilieren und Ex= cervieren aufrecht erhielt, ohne sich um fritische Fragen anders als gelegentlich zu kümmern. Und auch im Abendlande war es nicht anders, wo die Klosterschulen die Traditionen der 55 alten Rirche in pietätvoller Beschränkung und Beschränktheit fortpflanzten.

3. Mit der Reformation erwachte von neuem die biblische Kritik, nachdem der Humas nismus dazu den Boden bereitet hatte. Sie bewegt sich zunächst innerhalb der Grenzen der patristischen Kritik. Wie dem Humanismus die wiederentdeckte klassische Litteratur geswissermaßen als kanonisch galt, so war den Reformatoren die Bibel das Wort Gottes. 60

Aber wenn sie auch "die Schrift" nicht kritisierten, so nahmen sie die Aufgabe der Wertung der Schriften, der einzelnen Bestandteile des Kanons, eben an dem Punkte auf, bis zu dem sie etwa Eusebius geführt hatte. Sie erkennen Wertunterschiede an und sondern die Schriften in Klassen. Ganz wie in der alten Kirche wird die Frage nach der Inspiration 5 der Bibel nicht weiter erörtert; diese gilt als selbstwerständlich. Durchschlagende Motive für die Wertung geben aber nicht geschichtliche Gründe, sondern das Bedürfnis der Seelen-Mit welcher Freiheit fürt sich Luther kraft seiner Glaubensgewißbeit seinen Kanon aus den kanonischen Schriften! Für den Thatbestand ist es bedeutsam, daß er auf diesem subjektiven Wege zu Wertungen kommt, die den von Eusebius berichteten fast

10 vollständig entsprechen.

Bestimmtere Formen und Ziele erhielt die Kritik seit den Versuchen einer dogmatischen Fixierung der evangelischen Kirchenlehre. Die Ausbildung der altprotestantischen Inspirationslehre wollte zum Gesetz erheben, was bis dahin schlichte religiöse Voraussetzung Sie wollte damit einen Wall aufrichten gegen die katholischen Angriffe auf das 15 evangelische Schriftprinzip und schmiedete damit zugleich eine Fessel für die freie Bewegung der theologischen Wissenschaft. Der ganze Jammer einer Apologetik auf alle Fälle und einer Harmonistik mit Beschwichtigungen und Zwangsmitteln war die Folge davon, sobald die unsachlich formulierte Autorität mit der Wucht der Thatsachen in Konflikt kam. Und das mußte geschehen. Un dem Textbestand des NT erwachte das kritische Gewissen. Das 20 Dogma von der Wortinspiration hatte den übelberatenen textus receptus — so war er auf Grund einer Reklamephrase des Verlegers Elzevir genannt worden — gewissermaßen, wenn auch unausgesprochen, kanonisiert. Auch mit dem Texte der Masora, bis auf die Vokalzeichen hin, wurde dies versucht. Sowie man aber einen textkritischen Apparat zu sammeln begann und die Abweichungen in der Textüberlieferung zusammenstellte und ord= 25 nete, da konnte der Sat nicht mehr mit guten Gründen aufrecht erhalten werden, daß der hl. Geist auch die irrtumsfreie Gestalt der biblischen Texte verbürge.

Aber auch das dogmatische Urteil über den Inhalt der Schrift, über seine perspicuitas et sufficientia, scheiterte an den Thatsachen. Die Gegensätze der Auslegung, in denen Sekten und Rechtgläubige sich bekämpften, die fleißige Sammlung der Nachrichten 80 zur Geschichte des Kanons, die durch die Fortschritte der Erkenntnis des Altertums geklärte geschichtliche Auffassung, kurz alles was Männer wie Hugo Grotius, Richard Simon und alle, die ihnen folgten, für das geschichtliche Schriftverständnis geleistet haben, erschütterte langsam aber unausweichlich die Grundlage des altprotestantischen Inspirationsdogmas. Ward es nicht korrigiert, so mußte es zum Bruch kommen zwischen der kirchlichen Theo-85 logie und der wissenschaftlichen Kritik, zu einem Bruch, der zwar verschleiert, aber nicht

geheilt werden konnte.

In diesem Gegensatz hat sich die biblische Kritik entwickelt und durchgesetzt. Mehr und mehr wurde sie eine antidogmatische, indem sie nicht spürte, daß sie selbst von antikirchlichen dogmatischen Voraussetzungen geleitet ward. Denn auch die antidogmatische 40 Kritik ist bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts, was Werturteile und die Überzeugung bestimmenden Ergebnisse anlangt, dogmatisch gebunden. Ihr Klassiker ist Spinoza, der in seinem tractatus theologico-politicus (1670) die Aufgabe in der für die Folge maßgebenden Weise formulierte. Weber der Skepticismus des 17. Jahrhunderts, noch der Deismus und der Rationalismus des 18. haben an seiner Fragestellung etwas geändert; 45 nur den Ton der Kritik änderten sie, und zwar nicht zum Vorteil der Sache. Spinoza giebt eine ergreifende Schilderung des geistigen Notstandes, den die dogmatisch erstarrte Theologie hervorgerufen hat. Er will aus der Bibel ein undogmatisches Christentum ge= winnen, und zwar durch Kritik der Überlieferung. Dies Christentum soll in seinem Unterschiede von der Philosophie als praktische Lebenslehre (obedientia) verstanden werden. 50 Was darüber hinausgeht, wird durch den Versuch beseitigt, es als zeitgeschichtlich bedingt oder als dem Fassungsvermögen niedrig stehender Einsicht angepaßt zu erklären. Namentlich auf die Beseitigung der Wunder richtet sich diese Kritik. Ihr Ergebnis ist aber nicht das Schleiermachers, daß der Religion ihre unabhängige Provinz im Geistesleben angewiesen wird, sondern die Formel: die Religion darf der Vernunft nicht widersprechen. 55 Dieser Satz ward das Dogma der antifirchlichen Bibelfritik. Der Gegensatz von Vernunft und Offenbarung trat heraus. Die Entwickelung der Bibelkritik ist von diesem Gegensatze bestimmt, der in den verschiedenartigsten Abtönungen sie durchdringt, ohne zum klaren Austrag kommen zu können.

Es sind verschlungene Linien und sich kreuzende Interessen, in denen im Laufe des 60 17. Jahrhunderts die Entwickelung der Kritik in immer lebhafteren Verhandlungen und mit dem Aufwande sich immer weiter ausdehnender Gelehrsamkeit vollzieht. Sie setzte ein mit der Text= und Konjekturalkritik und erweiterte sich auf die Kritik des Kanons und des Inhalts der biblischen Bücher, wobei im Kampfe der Orthodoxie mit dem Pietismus und der Ausklärung allmählich die Erkenntnis aufleuchtete, daß Religion etwas anders sei als Theologie. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts reicht diese Übergangsperiode, in ber sich der Wiserstreit zwischen der Theologie und der "weltlichen" Wissenschaft ausbildete,

ohne daß die zu Grunde liegenden Prinzipienfragen entscheidend erledigt wurden.

Die ersten Versuche, eine kritische Methode auszubauen, übten sich an den römischen Rlassikern und lehrten die Kunst des Emendierens. F. Robortellus veröffentlichte in Padua 1557 De arte sive ratione corrigendi antiquorum libros disputatio. Sein 10 Ziel ist, scriptores pristino nitori et elegantiae reddere. In slüchtigen Zügen handelt er von dem Charakter der Handschriften, von Abbreviaturen, Versetzung von Buchstaben. Als Fehlerquellen giebt er an die additio, ablatio, transpositio, extensio, contractio, distinctio, copulatio, mutatio. Feinsinniger und eindringender war die gleich= zeitig erscheinende Schrift des H. Stephanus, Castigatio in M. T. Ciceronis locos 15 quam plurimos, beren Untersuchung de origine mendorum dem L. Cappellus in seinen textkritischen Arbeiten Antrieb und Vorbild abgab. Casp. Scioppius, De arte critica et praecipue de altera ejus parte emendatrice (1597), verfolgt eine tonservative Tendenz. Er richtet sich gegen Gelehrte, qui temeritate et plus quam juvenili audacia, nullis omnino libris veteribus adjuti, passim in omnes scrip- 20 tores grassati sunt. Die Handschriften seien zuerst zu untersuchen, Emendationen aus den Handschriften und durch Konjektur seien auseinander zu halten. Des H. Valesius Schrift De arte critica blieb unvollendet (zulett ediert von Burmann 1745); was vorhanden ist, behandelt die Geschichte der Kritik. Zusammenfassend und die Kritik der Klas= siter und der Bibel verbindend ist das Werk von Joh. Clericus Ars critica, in qua 25 ad studia linguarum Latinae, Graecae et Hebraicae via munitur veterumque emendandorum et spuriorum a genuinis dignoscendorum ratio traditur (3 Bbe, 1697. • 1730). Mit zahlreichen gut gewählten Beispielen erläutert er die von ihm auf= gestellten Regeln, die zum Teil trefflich formuliert sind. Aber auch bei ihm, wie bei seinen Vorgängern steht die Kritik noch ganz im Dienste der Hermeneutik, obwohl Ansätze 20 zur Erfassung ihrer selbstständigen Bedeutung sich finden. Ist Clericus doch der erste, der die Einsicht ausspricht, daß der Kanon eine Geschichte habe. — Die theoretischen Anregungen dieser Schriften sind für die Bibelkritik in Werken verarbeitet, die textkritisches und histo= risches Material zur Schriftauslegung und Schriftbeurteilung aggregatmäßig und weitscrae des L. Cappellus 25 (1634), des A. Pfeiffer (1680) und B. Carpzow (1728, 2 Bde) hervor, die grundsätzlich mit verschieden starker Betonung die unantastbare Autorität der hl. Schrift aufrecht erhalten, — die Aufgabe der "heiligen" Kritik sei, dextre judicare de sublimi sacrae scripturae origine, irrefragabili auctoritate, intemerata perfectione, sagt Carpsow. Benn aber einige unter ihnen, wie L. Cappellus sich Konjekturen im masoretischem Texte 40 gestatten, so erregt das nun ebenso den Zorn der Orthodoxen, die eben diesen Text für gewissermaßen unantastbar erklärten, wie das dem Laurentius Balla und Erasmus gegen= über einst die Verfechter der unantastbaren Autorität der Bulgata versucht hatten. Roch Balckenaer fand es nötig, wider die textkritische Orthodoxic eine wertvolle Rede zu balten: De critica emendatrice in libris sacris a litteratoribus quos vocant non 45 adhibenda (Hemsterhusii et Valck. orationes 1784 S. 301). — Die Unterlage für atl. Text= und Konjekturalkritik hatte der Oratorianer J. Morinus in den Exercitationes biblicae de Hebraei Graecique textus sinceritate etc. (Paris 1633) zugerichtet, der die LXX als aus reineren Quellen stammend dem masoretischen Texte gegenüberstellt. Diese Wertung wurde durch den Hinweis auf die unsichere Textüberliefe= 50 rung der LXX namentlich von seiten protestantischer Forscher heftig bestritten. Dem NT gegenüber war die Kritik zurückaltender. Besonders Mill (1707) und Wetstein (1751. 1752), dessen wertvolle Prolegomena (schon 1730 veröffentlicht) für die Schickale des Textes Nachrichten aus der patristischen Litteratur zusammentrugen, sammelten einen texts tritischen Apparat in größerem Umfange; Bengel hat als der erste es gewagt, den textus 55 receptus zu ändern, indem er die Handschriften nach ihrem Werte zu schätzen und zu gruppieren unternahm (1734). Des großen R. Bentley Absicht, eine neue Recension des griechischen Textes und der Vulgata zu liefern (1720 erschien eine Probe), scheiterte an dem Widerstand der Theologen. Er wollte den Cod. A zu Grunde legen und die verbesserte Bulgata. Sein Programm wurde um ein Jahrhundert später im we- 60

sentlichen von C. Lachmann aufgenommen und wirkt fort. (Das Nähere im Artikel Bibeltert S. 755 ff.)

Auch in der Methode der Quellenkritik war Bentleps Nachweis der Unechtheit von den Briefen des Phalaris grundlegend. Für die Bibel blieb es bei vereinzelten Versuchen, s die meist auf mehr oder minder begründete Vermutungen ausliefen. Namentlich in den Kreisen der Arminianer, die meist mit guter sprachlicher und historischer Gelehrsamkeit ausgestattet waren, und der dogmatisch erregten Socinianer fehlte es an solchen nicht. Das Wertvollste davon enthalten die Kommentare des H. Grotius zum NT, der z. B. die Umstellung der beiden Thessalonicherbriefe vorschlägt. Einsam steht in ihrer Zeit die erste 10 an der Gen durchgeführte Quellenscheidung des französischen Arztes Jean Astruc (Conjectures sur les mémoires originaux, dont il paraît que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genèse 1753). Den Stand der historischen Kritik bis ins 18. Jahrh. kennzeichnet der heftige Streit, den Spinozas tractatus theologico-politicus ans fachte, und die freien Phantasien über den Ursprung des atl. Kanons, in denen die orthodoxen 16 Theologen mit Männern wie R. Simon wetteiferten. Im 18. Jahrh. steigerte sich die antibogmatische Kritik zu immer schärferem Gegensatze. Die Versuche zum Ersatz der traditionellen Anschauungen sind dürftig. Der englische Deismus griff plump, mit pharisäischer Zubringlichkeit namentlich die Geschichtlichkeit der alt. Schriften an (z. B. J. Toland, Adesidaemon et origines Judaicae 1709). Der Skepticismus (Baple) freute sich an dem 20 Nachweis der verschiedenen Urteile über den Gehalt der Bibel, die sich gegenseitig aufhoben, und mündete aus in frivole Verachtung der positiven Religionen (Voltaire 2c.). Der Rationalismus, dessen Hauptführer in Deutschland der unstäte Edelmann war (Moses mit aufgedecktem Angesicht 1740), suchte in dreister Zuversicht im Vertrauen auf die unwiderstehliche Kraft des gesunden Menschenverstandes zu beweisen, daß es in der Geschichte 26 keine Rätsel giebt, sondern alles auf seinen rationellen Gang zurückgeführt werden kann. Eine tiefere, die Sache bereicherende Bewegung bewirkte an der Neige des Jahrhunderts die Veröffentlichung der "Wolfenbütteler Fragmente" und der sich daran knüpfende Streit zwischen Lessing und Götze. Gegen die maßlose Kritik des englischen Deismus richtete sich das wertvolle Sammelwerk Lardners (Collection of the ancient judish and 80 heathen testimonies to the thuth of the christian religion, deutsch von Bruhn und Heilmann 1750. 51, 5 Bde). Das wissenschaftliche Gleichgewicht suchten durch energische sich emancipierende Sachfritik vor anderen herzustellen J. D. Michaelis und der echte Repräsentant der Übergangsperiode J. S. Semler.

4. Die Epoche der kritischen Arbeit, in der wir stehen, beginnt mit dem Ausgang 85 des 18. Jahrhunderts. Sie setzt die grundsätzliche Anerkennung einer rein von der Sache geleiteten undogmatischen Kritik durch und stellt die Aufgabe einer Rekonstruktion der urs sprünglichen Beschaffenheit und des wirklichen Verlaufs aus den gegebenen Quellen. Aber allerdings, der Gegensat von Theorie und Praxis ist mit der Anerkennung der richtigen Grundsätze noch nicht ausgeglichen. Dies hängt zusammen mit den unsicheren Bestim= 40 mungen des Wesens der Religion. Bei den Versuchen, sie abzuleiten, wirkt noch immer trot Kant und Schleiermacher die alte Meinung nach, sie sei modus et ratio Deum cognoscendi et colendi. Daher wird sie teils der Philosophie unterworfen (die von Hegel bestimmte Kritik), teils vom Standpunkte der "naturwissenschaftlichen Methode" mit Angstgefühlen, wie sie die mangelnde Naturerkenntnis erzeugt, und den plumpen ober 45 raffinierten Beschwichtigungsversuchen derselben gleichgesett, woher sie in das Gebiet der illussionären Suggestion verwiesen werden müßte. Und mit welcher Kurzsichtigkeit wird dabei von "naturwissenschaftlicher Methode" gesprochen! Die Methoden der Naturwissen= schaft sind sehr verschiedenartig, und Natur und Geschichte sind zweierlei. stimmung des Wesens der Religion aber hängt jeder Versuch, das Wesen der biblischen

Meligionen richtig zu bestimmen, organisch zusammen (I, 4. II, 1. III, 4. 5).

Abgesehen von der grundsätlichen Anerkennung des Rechts einer undogmatischen Kritik unterscheidet sich die neue Zeit von ihren Vorbereitungsstadien durch virtuose Ausbildung der kritischen Methoden und ihren kombinierten Gebrauch. Die Kritik hat von der Psychologie, der Sprachwissenschaft, der Litteraturkunde und der Geschichte überhaupt die Mittel sich sormen zu lassen, die ein sachgemäßes Urteil zu fällen im stande sind. Ihre Wendepunkte werden bewirkt durch die Einsicht, daß diese Mittel auf einzelnen Gebieten und in bestimmter Richtung einseitig angewandt wurden. Damit tritt ein Rückschlag ein, der die Sache fördert. Auch hier liesert die Entswickelung der philologischen Kritik ein Gegenbild. Gegen das Auswuchern der Konso jekturalkritik, die sich in der Freude, die überlieserten Texte zu bemessen an den selts

gestellten Stilgesehen der einzelnen Litteraturgattungen (J. Beder 3. B.), immer subjektigepennen Seigespen ver einzeinen unteranurgarungen (I. Beiter z. B.), immer subsetti witischere Eingrisse erlaubte, ersolgte als Nückschag die Forderung urkundlich begründeter Leztrecenssonen, wobei wiederum die Gesahr nicht immer vermieden wurde, mit gleich-giltigen und zufälligen Abweichungen den textkritischen Apparat zu belasten. Gegen das liebergreisen der Interpolationskritik, die in Aussichtungen und Umstellungen auch die Khipste Homerkritik des Hellenssmus weit zurücklies, indem sie nach logischen und ästhe-sischen Gesichshunkten analysierte und dieserielen sast Umbichtungen der Lieberlieserung vorraden (a. R. Lebert D. Kappatial Maccold mit bestreichung Widelich vornahm (4 B. A. Lehrs, D. Horatius Flaccus mit vorzugsweiser Rücklicht auf die uns ahten Stellen und Gedichte, 1869), erfolgte als Rücklichlag der Ractvens, das sols volgende Umformungen fremdes Raß gebrauchten, das hier die alten Autoren behandelt 10 würden, als hätten sie nicht für ihre Zeit, sondern für den philologischen Scharssinn der Gegenwart geschrieben. Die Einseitigkeiten der Litterarkritik werden durch die kedens vollere Erfassung der Ursprungsverhältnisse der Litteratur und durch die vertieftere Erkennts nis der Bedingungen litterarischen Erzeugens zurückgedämmt. Auch die blendende Kraft der Rekonstruktionsversuche der Geschichte auf Grund philosophischer Prämissen dat nicht is Stich gehalten. Die Maxime, daß die Wirllichkeit und die Berichte über die wirklichen Borgange such widerstreben und Tradition eigentlich Filtion sei, daß die Überlieserung aft aufgelöst werden musse, um eine erneute Ertenntnis und Wiederherstellung der ursprünglichen Wirklichkeit zu ermöglichen, ift erledigt durch die wachlende Einsicht in die komplisierte Bathologie und die bunten Mischungsverhältnisse aller Uberlieferung. Wie groß wit der Abstand zwischen der unkritischen Kritik, die Strauß mit seinen Ableitungen am Seben Jefu bornahm, und ber Baurichen Refonstruftion bes Urchriftentums mit ben Mitteln ber Tenbengfritif einerfeits, andererfeits ber litterargeschichtlichen Fundierung bes Lebens Jesu und der traditionsfreundlichen Wendung, die vor anderen durch A. Ritschle Antikritet der Tübinger Geschichtskonstruktion und A. Harnacks exfolgreiche Arbeit veran- 25

last ift. Die geschichtlichen Gesichtspunkte, welche in ihrer Durchführung zur umfassenben Neuhinter Berber aber fteht ber tieffinnige und duntte Meister bes Apportsmus 3. G. Samann. Ihm erichloß sich bas Berftandnis ber Geschichte und ber Bedingungen einer religiösen Ents w widelung (III, 6). Bur bie ausgereifte fritische Methode gab bie Formulierung Schleier. nacher, mit bem bie philologischen Theoretiter parallel geben. Für die ftreng wiffenschaftlich geführte Untersuchung ber historiichen Probleme bes atl. und nil. Schriftums brachte bie neuen Gesichtepunkte guerft 3 th Eichborn († 1827) in Anwendung. Er gab ben geift vollen Durchbliden Berbers bie fachliche Ergangung und ben fritischen Unterbau, nicht ohne as fich felbst in ubertubne hopotheien ju verlieren. Gem Stichwort ift "höhere Rrittl". "Rein alter Schriftfieller irgend einer Ration bat die Zeit überledt, ohne daß mancherlei an sein wem Texte geändert oder Justige in denselben eingeschaltet todren." "Die wenigsten Schriften kamen in der Form, in der wir sie jeht bestihen, aus der Hand übrer Bersassen." In Unleitung dieser Gesichtshunkte unternahm er eine "Rompositionskritil" sowohl der satt. Schriften wie der sproprischen Evangelien (Urevangeliumsbypothese), die in ihren Er gebriffen fich nicht bewährten, aber für die weiteren Untersuchungen überall fruchtbare Anfibse gaben. Was er nicht erreichte, war der Entwurf einer einleuchtenden Gesants anschauung, wie sie herder in fühnen Durchbliden abnen ließ, und wie sie der folgenden Generation die hegeliche Entwidelungslehre vermittelte. Ihr verdankt D. F. Strauß die 45 werbluffende Ginfachbeit feiner rein intelleftualiftifchen Methode, ben gefchichtlichen Behalt ber Evangelien, ohne sich weiter um Quellentritit ju fummern, in mythische Dichtungen umzusehen; von ihr erhalt Brund Bauer ben Anstog ju seiner Rekonstruktion des echten Urchristentums aus Philo, Seneca und der griechicherdmischen Popularphilosophie über-haupt; ihr entlehnt C. J. Baur das Schema für den Ausweis der urchristlichen Entwicks volung, die in dem ursprunglichen "Ansichsein", dem Streit und der Ausgleichung liechen politischer Gegensche (III, 6) verlaufe. Aber Baur wußte allerdings tiefer zu gründen, als B. Bauer und D. J. Strauß. Durch eindringende Litterarkruss er fur seine Ergednisse einen sachiehen Untergrund. Und eben in diesem Stück seiner größen Lebenstarbeit liegt ihre Fruchtbarkeit. Hier bildete er Schule und schreib auch einen Degnern die Weitende und fehre Ergebnisse der für kindlichen Untergrund. Methobe vor. Der Einfluß ber Segelschen Philosophie machte fich auch in ber Kritit bes Ale geltend. Batte in feiner "Religion bes Ale" (1835) übte "fpelulative" Kritit mit ben Mitteln ber Litterartritit. Zuerft weing beachtet, ja une bes philosophischen Einschlags willen unterschätt, haben Batles Ergebniffe im Fortgang der litterarischen Bent-beitung des UNE vielsache Beisummung und Erweiterung gefunden (Reus, Graf, Well- 100

85

hausen), so daß zur Zeit die Quellenkritik Ewalds und Dillmanns, die zu entgegengesetzten Abschätzungen kam, zur Seite gedrängt ist. Das Gleichgewicht in den Gegensätzen der atl. Kritik zu erhalten, blieb A. Kuenen in wertvollen Arbeiten nicht ohne Erfolg bemüht. Neben der Litterarkritik mehren sich neuerdings die Versuche religionsgeschichtlicher Ableitung, 5 für die H. Gunkel, Schöpfung und Chaos (1895), auch einen methodischen Unterbau zu

geben versucht. Wie in der Fortarbeit der Schwerpunkt der Bibelkritik sich verändert hat, beleuchten am deutlichsten die Bibellezika. Tellers Wörterbuch des NTs (\* 1805) steht auf der Höhe der rationalistischen Auslaugung des Schriftgehalts; das bidlische Handwörterbuch von 10 G. B. Winer (2 Bde \* 1847), das sich durch eingehende Berücksichtigung der Geschichte der Forschung auszeichnet, entspricht in seiner objektiven Gesamthaltung der sachlich gebunbenen kritischen Skepsis de Wettes. Das Bibellegikon von Schenkel (1869—75, 5 Bde), das nach einem Menschenalter erschien, stand unter der Direktive der Tübinger Schule. Ihm folgte das Handwörterbuch des biblischen Altertums von Riehm (1875 f., 2 Bbe, 15 2. A. von Baethgen 1897 f.), das Hypothesen möglichst ausschloß und in den atl. Artikeln auf die Religionsgeschichte reichlicher Bezug nahm. Verwandt in den Grundsätzen ist das seit 1898 unter Leitung von J. Hastings erscheinende Dictionary of the Bible. Auf dem fortgeschrittensten Standpunkte der Kritik hält sich die Encyclopaedia Biblica, die Chepne und Sutherland Black seit 1899 herauszugeben begonnen haben. Wellhausen 20 charakterisiert die darin befolgte Methode als Emendation und Sektion der atl. Überliese rung, "nötigenfalls verbunden mit Weissagung aus den Eingeweiden". Den religionsgeschichtlichen Ableitungen, die prähistorische Duellpunkte für die Erscheinungen des religiösen Lebens suchen und sich an dem Ausweis von Atavismen freuen, ist ein weiter Spielraum gegeben; haben ja doch auch englische Forscher besonders darauf Bedacht genommen, eine 25 religiöse Prähistorik zu entbecken. Die Herausgeber der Encyklopädie beklagen, daß die Kritik des NTs noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie die des ATs, d. h. daß die klassischen Zeugnisse des Urchristentums gegen solche kritische Experimente widerstandsfähiger sind. Diese Widerstandsfähigkeit wird, so viel ich sehe, der Fortgang der ntl. Kritik bewähren und stärken. Und ob nicht auch "das Weissagen aus den Eingeweiden" die atl. 30 Kritik daran erinnern sollte, daß die haruspices immer mehr zu behaupten pflegen, als die Eingeweide selbst ihnen kund gethan haben? Die unentwegte Sicherheit wenigstens, mit der z. B. Chenne seine Hypothesen in Geschichte umsetzt (Das religiöse Leben der Juden

nach dem Exil, überf. v. Stocks 1899), dürfte dem nüchternen Sachkenner, dem die Trüm-

merstücke gegenwärtig sind, die diese Hochbauten tragen sollen, Schwindel erregen.

G. Beinrici.

Krüdener, Frau von, gest. 1824. — Bgl. Ch. Eynard, Vie de Madame de Krudener, Paris 1849, 2 Bbe; W. Ziethe, Juliane von Kr., Vortrag, Berlin 1864; Capefigue, La baronne de Krudener et l'empereur Alexandre I, Par. 1866; Unonymus, Frau von Rr., Bern 1868; Bühler, Frau von Kr. auf dem Rappenhof, in Heilbronn und Schluchtern im 40 Jahre 1815, in der Zeitschr. des Hist. Bereins für das württemb. Franken 10. Bd., 1877; Br. Bauer, Einfluß d. englischen Duäkerthums auf d. deutsche Cultur und auf d. englischrussische Projekt einer Weltkirche, Berlin 1878, 169-182; P. L. Jacob (Paul Lacroix), Madame de Krudener, ses lettres et ses ouvrages inédits, Paris 1880, 3. Ausg. 1881; E. Muhlenbeck, Études sur les origines de la Sainte-Alliance, Paris und Straßburg 1887; 45 Anonymus, Frau von Kr., in der Deutschen Rundschau 101. 286, 1899, 303-317. 428-452. Die durch Fehler und Urteilslosigkeit entstellte ältere Litteratur ist durch das vollständig aus den Quellen und mit scharfer Kritif gearbeitete Buch von Mühlenbeck größten= teils antiquiert worden; doch behält die panegyrische und gänzlich unkritische Biographie Eynards wegen der vielen darin mitgeteilten Briefauszüge einen gewissen Bert. Für die 50 letten Lebensjahre vgl. außerdem: P. von Göpe, Fürst Alex. Nit. Galigin und seine Zeit, Leipzig 1882; Anonymus, Deutsch-protestantische Kämpfe in den baltischen Provinzen Rußlands, Leipzig 1888 (hier, S. 40 ff., eine aktenmäßige Darstellung ber letten Reise ber Rr. durch Kur- und Livland). Ueber die Markircher, Strafburger und Steinthaler Freunde der Rr. vgl. Anonymus (Rathgeber), Die Baronin von Rr. und ihre Beziehungen zum Elsaß, in 55 ber Straßburger Post 1885, Nr. 143. 146—149. 152—156. 158. Von wichtigeren zeitgenössischen Broschuren, die sich mit der Rr. beschäftigen und die von Mühlenbed sorgfältig benutt sind, mögen genannt sein: Anonymus, Frau von Kr. in der Schweiz, 1817; Anonymus, Winke der Wahrheitsliebe, die Frau von Kr. betreffend, Schaffh. 1817; Chr. G. H. Burdach, Frau von Kr. und der Geist der Zeit, Leipz. 1818; Krug, Gespräch unter vier Augen mit der Frau von Kr., Leipzig 1818; Brescius und Spieker, Beiträge zu einer Charakteristik der Frau Baronesse von Kr., Berlin 1818. Auch die "Erinnerungen an Joh. Conr. Maurer", Schaffh.

Arübener 147

1843, sind zu vergleichen. Ueber die "Kummerin" vgl. H. K. Henke, Actenmäßige Gesichte einer württembergischen neuen Prophetin und ihrer ersten Zeugen u. j. w., Hamburg 1808.

Barbara Juliana von Vietinghoff wurde am 11. Nov. 1764 als das vierte Kind bes livländischen Regierungsrates und kaiserlich russischen Geheimrates Otto Hermann von V. 5 und seiner Gemahlin Anna Ulrika, geb. Gräfin Münnich, zu Riga geboren. Daß sie auf die Namen Beata Johanna getauft worden und diese Namen bei ihrer Vermählung ge= ändert habe, ist falsch (s. Mühl. 42). Der Later, ein um die Bildungsgeschichte Rigas vielfach verdienter Mann, war aufgeklärt gerichtet und stand an der Spitze der Freimaurer= loge der Stadt; die zärtliche und schwache Mutter war in den Überlieferungen strengen 10 Luthertums groß geworden. Julianens Erziehung war durchaus auf ihre künftige Stellung in der Welt zugeschnitten. Ein längerer Reiseaufenthalt in Paris und der Unterricht bei einem berühmten Tanzmeister sind auf das begabte Mädchen, in dem sich Eitelkeit und Selbstgefälligkeit frühzeitig entwickelten, von besonderem Einfluß gewesen. Um 23. Sept. 1782 reichte Juliane ihre Hand dem 34 Jahre alten, bereits zweimal geschiedenen Baron 15 Burchard von Krüdener, damaligem russischen Ministerpräsidenten am kurländischen Hofe. Die Che war nicht glücklich. Der tüchtige, seine Amtsgeschäfte mit größter Gewissenhaftig= keit erfüllende, aber auch ganz in ihnen aufgehende Diplomat und die weiche, schwärme= rische, lebenslustige und liebedurstige, nur mit sich selbst und ihren Bedürfnissen beschäftigte junge Frau haben sich gegenseitig nie verstanden. Aber während der Gatte ihren sich 20 überstürzenden Launen wie den kleinen und großen Verirrungen ihrer von Jahr zu Jahr zunehmenden Coquetterie mit der Langmut des reifen Mannes Stand hielt, hat ihm Juliane das Leben sehr schwer gemacht. Als vielumschwärmte und verwöhnte Gemahlin des Besandten führt sie in Venedig und Kopenhagen ein glänzendes Gesellschaftsleben, das ihr zur Bethätigung einer liebenswürdigen Verschwendungssucht hinreichende Gelegenheit bietet. 25 Eine Erholungsreise nach dem Süden, die sie allein unternimmt, verwandelt sich bald in einen längeren Vergnügungsaufenthalt in Paris (1789). Hier knüpft sie nicht nur schön= geistige Freundschaften, sondern auch ein Verhältnis mit einem jungen Offizier an, der die vom Gatten zurückbeorderte Geliebte als Lakai verkleidet nach Deutschland zurückegleitet (1792). In die ihm vorgeschlagene Scheidung willigt Krüdener nicht ein, wohl aber in so eine längere Trennungszeit, während welcher Juliane, ihre beiden Kinder Paul und Julie (Juliette) beim Bater zurücklassend, ein nervenzerrüttendes Reiseleben führt. Noch einmal kehrt sie zurück, um an der Seite des inzwischen zum Gesandten in Berlin ernannten Gatten die Honneurs zu machen (1800/1801). Gänzlich unbefriedigt geht die Ruhelose, gegen Krüdeners ausdrücklichen, in ihrem eigenen Interesse geltend gemachten Wunsch (s. 86 seinen herzlichen Mahnbrief bei Mühl. 61 f.), von neuem auf Reisen nach Genf, wo sie die Bekanntschaft der Frau von Stael macht und mit verwegenen Toiletten Aufsehen er= regt, und wieder nach Paris, wo sie u. a. Chateaubriand näher tritt. Hier trifft sie die Rachricht von dem am 14. Juni 1802 erfolgten Tode ihres Mannes, an dessen Sterbebett zurückzukehren sie die flehentlichen Bitten des Sohnes nicht vermocht hatten. Inzwischen 40 hat die Sucht, selbst unter den Schöngeistern zu glänzen, sie zur Abfassung eines Romans begeistert, der unter dem Titel Valérie ou Lettres de Gustave de Linar à Ernest de G. . anonym erschien (Par. Dez. 1803, mit Jahreszahl 1804 in 2 Bdn; öfter aufgelegt, zulett Paris 1878; deutsch Leipzig 1804, Hamb. 1805), dank der von der Verf. selbst mit raffinierter Geschicklichkeit ins Werk gesetzten Reklame eine Zeit lang viel von 45 sich reben machte, um dann wieder zu verschwinden (vgl. übrigens die lobenden Bemerfungen in Sainte-Beuves Ausgabe des Romans von 1837; Jacob-Lacroix, Préface). Den Gegenstand bildete eine nach dem Muster von Werthers Leiden und gewisser Modeerzäh= lungen aufgeputte Liebesgeschichte, der eine romantische Episode aus der venetianischen Tändelzeit der Verfasserin zu Grunde gelegt war.

Im Sommer 1804, während eines Aufenthaltes in der Vaterstadt, erlebt Juliane, 40 Jahre alt, ihre Bekehrung, nach den Einen infolge des Schreckens, den ihr das plößeliche Ende eines vor ihren Augen sterbend zusammenbrechenden Bekannten einjagte, nach Anderen unter der geistlichen Einwirkung eines zu den Herrnhutern gehörenden Rigaer Schusters. Nichts in ihrem Vorleben deutet darauf hin, daß die Baronin religiösen Fragen 55 Teilnahme geschenkt oder gar ernsthafte religiöse Anwandlungen gehabt hätte. Was aber auf den ersten Blick als eine neue Laune der ihrer bisherigen Veschäftigungen und Versgnügungen überdrüssig gewordenen Weltdame erscheint, ist thatsächlich immer mehr zu dem einen bestimmenden Faktor ihres Wesens geworden, das davon schließlich ganz ausgefüllt erscheint: eine in ihren Äußerungen wachsend ungesunde, nervöse Religiosität, der doch eine so

10\*

148 Rrübener

eigentümliche Kraft innegewohnt haben muß, die im Verein mit dem Zauber einer liebens= würdigen und bei allen Frrungen vornehmen Persönlichkeit auch eigentümliche Wirkungen hervorzubringen vermochte. Diese Religiosität trägt ganz und gar die Züge eines von warmem Liebesdrang erfüllten, aber unklaren, gegen die konfessionellen Unterschiede gleich= 5 giltigen (f. ihre Außerungen zu Maurer bei Nühl. 294), dafür jeglichem Aberglauben zugeneigten Mysticismus, wie er damals im unvermeidlichen Ruchtlag gegen die Verstandesaufklärung der vergangenen Jahrzehnte und als trübe Begleiterscheinung einer neu= erstarkenden Frömmigkeit zumal in vornehmen Kreisen eine häufige Erscheinung war. Seine Nahrung fand dieser Mysticismus der Baronin nicht sowohl in der zwar absonderlichen, 10 aber ruhigen und steten, gottergebenen Frömmigkeit der Brüdergemeinde, zu der sie bei vorübergehendem Aufenthalt (Sommer 1807) tiefer gehende Beziehungen nicht gewonnen hat, als vielmehr in der phantastischen Schwärmerei der badischen, elsässischen und würt= tembergischen Chiliasten. Auf ihr in hohem Maße des Dämpfers bedürftiges Temperament hatte dieser aufregende Verkehr den denkbar ungünstigsten Einfluß, und auch der sym= 15 pathischste Zug ihres Wesens, der sich in zahllosen Liebeserweisungen an Armen und Kranken äußernde Wohlthätigkeitsdrang, hat in dieser Atmosphäre allmählich seine Reinheit eingebüßt.

Anfangs des Jahres 1808 finden wir sie als gläubige Jüngerin im Hause Jung-Stillings (s. d. A. Stilling) zu Karlsruhe. Von hier bricht sie im Sommer ins Elsaß 20 auf, mit Einführungsbriefen an Oberlin (f. d. A.), Wegelin und andere Häupter der Er-Mit vollendeter Urteilslosigkeit, die saubere und unsaubere Geister nicht zu scheiden vermag, fällt sie dort in die apokalpptischen Netze des Pfarrers Jean-Frederic Fontaines (Fontaine) zu Markirch (Sainte-Marie-aux-Mines) und der bei ihm weilenden württembergischen Seherin Marie Gottliebin Kummer (genannt "die Kummerin"). Der 25 dauernde Verkehr mit diesen beiden, über deren zweifelhafte Vergangenheit Mühlenbeck die nötigen Aufschlüsse gegeben hat, hat mehr als alles andere dazu beigetragen, die Baronin, die sich zu ihrer Beschützerin hergab, irre zu leiten und ihr Ansehen zu schädigen. Ende 1808 zieht sie mit den neuen Genossen ins Württembergische, wo sie das Landhaus Ka= tharinen-Plaisir bei Bönnigheim unweit Kleebronn, dem Geburtsort der Kummerin, zu 201 einem Mittelpunkt erbaulicher Versammlungen herrichtet. Schon im Sommer 1809 werden sie und Fontaines ausgewiesen, die Kummerin zu Ludwigsburg für einige Monate eingesteckt. Die Vertrautheit, mit der die Baronin nunmehr in Lichtenthal bei Baden mit ihrem Seelsorger verkehrt, erscheint vielen, auch der eigenen Mutter, anstößig. Von deren Sterbebett kehrt sie zu Ende des Jahres 1811 nach Karlsruhe zurück. Oftere Reisen ins 85 Elsaß befestigen die Gemeinschaft mit den dortigen Freunden. In Genf gewinnt sie einen begeisterten Anhänger in dem jungen Geistlichen Empeytaz, dem späteren Haupt der sog. Momiers (s. d. A. Haldane Bd. VII S. 357, 37), der von nun ab ihr ständiger Begleiter wird.

Inzwischen waren die Frommen durch die sich jagenden politischen und kriegerischen 40 Ereignisse in Atem gehalten worden. Die Endzeit schien vor der Thüre. Sah man all= gemein, wie Jung, in dem Korsen den Apollyon (Abaddon) der Apk (9, 11), so wendeten sich die Blicke auf den russischen Kaiser als den Retter in der Not, den "weißen Abler", wie ihn die Kummerin in ihren Visionen bezeichnete. Durch den brieflichen Verkehr mit einer russischen Hosbame war Frau von Kr. über die Stimmung Alexanders, in dessen 45 schwankendem Gemüt damals pietistische Einflüsse die Oberhand gewonnen hatten, genau unterrichtet, und es glühte in ihr der Wunsch, das von der Seherin verkündigte Werkzeug der Vorsehung auf seine hohe Mission vorzubereiten. Von Schluchtern bei Heilbronn, einer badischen Enklave in württembergischem Gebiete, aus wußte sie sich am Abend des 4. Juni 1815 bei dem in Heilbronn weilenden Kaiser Eintritt zu erzwingen, und es gelang ihr, eo in mehrstündiger Unterhaltung den Leichtbeweglichen so vollständig für sich einzunehmen, daß er von nun ab monatelang in Heidelberg und Paris, wohin sie ihm folgte, ständiger Gast in ihren Bibelstunden war. Sie selbst bildete bald den Mittelpunkt eines Kreises, dessen Mitglieder der Freundin des Kaisers den Hof zu machen beflissen waren, unter ihnen auch die Religiosen der Hauptstadt, vor allem der Mesmerianer Bergasse. Frau von Kr. 55 und Bergasse haben in Alexander die Gedanken genährt, als deren Niederschlag am 26. Sept. 1815 der unter dem Namen der "heiligen Allianz" bekannt gewordene Vertrag zwischen den Kaisern von Rußland und Österreich und dem Könige von Preußen geschlossen wurde. Ob die Kr. an der Redaktion des Aktenstückes, dessen von ihm eigenhändig geschriebenen Entwurf der Kaiser ihr vorgelegt hatte, irgend welchen Anteil gehabt hat, läßt sich nicht 80 seststellen; nicht einmal, daß das Beiwort "heilige" auf ihre Initiative zurückgeht, ift Krüdener 149

10

Immerhin mochte sie Grund haben, sich ihres Einflusses auch bei diesem Vorgange zu rühmen, der als die Erfüllung ihrer und der frommen Schwärmer Wünsche erschien, während die Diplomaten den neuen Bund verspotteten und der Bekanntmachung der Urkunde nur um ihrer offenbaren Unschädlichkeit willen zustimmten (vgl. Aus Metter= nichs nachgelassenen Papieren 1. Bb, Wien 1880, 214 ff.). Alexander aber zog sich bald 5 von der Freundin zurück, nachdem er schon in Paris an ihrem Umgang mit der Pseudoprophetin Kummer, die in der Verzückung Geld vom Kaiser forderte, Anstoß genommen hatte; ihr ganzes weiteres Verhalten, besonders ihre indistreten Außerungen über die "Allianz" (vgl. hierzu die Broschüren von Krug und Brescius-Spieker), über die er selbst bald anders denken lernte, vermehrten sein Mißfallen.

Die Bariser Episode bildet den Höhepunkt im Leben der Baronin. Von nun ab geht es unaufhaltsam mit ihr bergab, und ihr rastloses Dasein wird immer abenteuerlicher. Meist von zahlreicher Gefolgschaft begleitet, hat sie in den Jahren 1816—18 die nördliche Schweiz und das südliche Baden durchstreift, nach ihrer Weise Seelen für das Himmelreich erobernd und dabei mit verschwenderischer Hand und ohne Ansehen der Person das 15 Geld unter die Armen und Leidenden ausstreuend, das ihr thörichte Verehrer immer wieder zukommen ließen. Einen höchst verderblichen Einfluß übte auf sie der frühere braun= schweigische Bostsekretar Kellner, der nach einer Version wegen seiner politischen Gesinnung, nach einer anderen wegen Unterschlagung aus dem Amte entlassen war, jedenfalls eine sehr bedenkliche Erscheinung. Er hat der armen Frau den Kopf vollends verrückt. seiner Broschüre: "Der lebendige Glaube und das Evangelium" feierte er sie als Deborah, Esther, Judith. Er und andere sahen in ihr das Weib der Apk (12, 1), das den Meffias, ober "eine Repräsentantin der Maria, die die neue Kirche gebären" sollte (nach Anna Schlatter, Briefe 2, 252, die übrigens, tropbem sie "von dem Glauben und der Liebe, die in großem Maße in dem Herzen dieser Frau liegt", durchdrungen war, solche 25 übertriebene Verehrung nicht mitmachen wollte. Daß sie sich selbst Wunderfräfte zuschrieb, zeigen ihre Außerungen Brescius und Spieker gegenüber (Mühl. 288). Von dem Wirtshaus zum Hörnlein bei Grenzach an der badisch-schweizerischen Grenze aus trieb die Gesellschaft, teilweise sehr zweifelhafte Existenzen, monatelang eine Mission, die der der mo= dernen Heilsarmee vergleichbar ist. Kellner bediente sich auch der Presse: eine "Abresse so an die Armen" und die "Armenzeitung", von der die erste und letzte Nummer am 5. Mai 1817 erschien, sind sein Werk. Den Behörden bereitete das Treiben der vornehmen Dame, beren Sohn als russischer Gesandter in Rom akkreditiert war, manche Ungelegenheit. Schließlich ist sie mit ihren Genossen aus der Schweiz und den süddeutschen Ländern ausgewiesen worden und über Leipzig und Frankfurt alD. (hier die Unterredung mit dem 85 Konsistorialrat Brescius und dem Professor Spieker, über die die beiden einen interessanten Bericht erstattet haben) in die Heimat zurückgekehrt (1818). Der baltische Generalgouverneur, Marquis Paulucci, befahl sie unter polizeiliche Aufsicht zu stellen und ihre Begleiter über die Grenze zurückzuschieben. Aber Kaiser Alexander wies ihn an, Frau von Kr. in völliger Ruhe zu lassen und ihren Begleitern den Eintritt in das russische Reich zu ge- 40 statten. Nun hat sie zu Mitau, Riga und auf ihrem Gute Kosse bei Werro Bibel- und Erbauungsstunden abgehalten. Vorübergehend war sie auch in Petersburg, wo ihr Schwieger= sohn, der Baron von Bercheim, als russischer Ministerialrat lebte und wo ihr in dem Fürsten Alexander Nikolajewitsch Galyzin ein besonderer Fürsprecher erstanden war. sie aber noch einmal zur politischen Prophetin wurde und in Alexander I. den künftigen 45 Befreier der Hellenen feierte, hieß sie der Kaiser in eigenhändigem Schreiben bei Strafe seiner Ungnade schweigen. Auf Einladung der Fürstin Galyzin reiste sie mit dieser und dem Chepaar Bercheim 1824, zur Stärkung ihrer durch ein Brustleiden angegriffenen Gesundheit und um unter den dortigen Pietisten zu wirken, in die Krim und ist in der von ber Fürstin gegründeten pietistischen Kolonie Karasu-Bazar am 25. Dez. 1824 entschlafen. 60 In einem ihrer letten Briefe bekannte sie: "Oft genug habe ich für die Stimme Gottes genommen, was lediglich Frucht meiner Einbildung und meines Stolzes gewesen war." Ist dieses Selbstzeugnis richtig und machen die beglaubigten Nachrichten zumal aus den letten Zeiten ihres Lebens es unmöglich, in Frau von Kr. eine gesunde Vertreterin des Reichgottesgedankens zu erblicken, so sollen doch ihre edlen Züge nicht vergessen werden. 55 Ein Mann, der kein Freund der Schwärmer war, der rationalistische Generalsuperintendent von Livland Sonntag, hat noch in späteren Jahren über sie geurteilt, daß er zwar seine Beziehungen zu seiner Bekannten (von 1811) "von Amts= und Gemütstwegen nicht fort= setzen zu dürfen geglaubt habe, daß er derselben aber das Zeugnis schuldig sei, sie habe für jedes Menschenleiden und Menschenbedürfnis das tiefste, reinste, thätigste, selbstvergessenste, 60 sich selbst aufopfernde Mitgefühl besessen". Das geschichtliche Urteil über derartige von den edelsten Absichten erfüllte, dabei haltlose, den eigenen Stimmungen und fremden Einsstüssen unterworfene Naturen wird immer schwankend bleiben. G. Krüger.

Krummacher, Friedrich Abolf, gest. 1845. — A. W. Möller, F. A. Krummacher 5 und seine Freunde, 2 Bde, Bremen 1849.

F. A. Krummacher — der älteste der rühmlichst bekannten reformierten Pastoren dieses Namens — wurde geboren am 13. Juli 1767 zu Tecklenburg, dem Hauptort der altreformierten und altpreußischen gleichnamigen Grafschaft in Westfalen, wo die Familie seit mehreren Generationen ansässig war. Der Bater, Friedrich Jakob, Hoffiskal, Justiz-10 kommissär und Bürgermeister, als gewissenhafter Rechtskonsulent hochgeachtet, war ein ernster, frommer Mann, durch körperliche Leiden und häusliche Sorgen oft gedrückt; die Mutter, Maria Dorothea, geb. Strucker, in ihrer holden Leutseligkeit den Kindern unbergeflich, wird von dem hause befreundeten Duisburger Rektor Johann Gerhard Hasenkamp in einem Briefe an Lavater als Musterbild lauterer christlicher Frömmigkeit und 15 friedensreichen evangelisch-kindlichen Sinnes geschildert. — Fr. A. Kr. besuchte die lateinische Schule seiner Baterstadt, wo der Rektor Meese mit eiserner Strenge waltete, bezog dann, mit philologischen Kenntnissen wohl ausgestattet, 1786 als Student der Theologie die kleine reformierte Hochschule Lingen, siedelte aber, durch die bejahrten Professoren, die, meist Hollander, mit den Studenten sehr kordial verkehrten, wenig befriedigt, schon im 20 solgenden Jahre nach Halle über, wo er neben Knapp u. a. auch Bahrdt hörte, von dem er sich aber, obwohl in seiner theologischen Richtung noch sehr schwankend, bald wieder zurückzog. Nach Vollendung seiner Studien brachte er ein Jahr als Informator in Bremen zu, wurde dann 1790 Konrektor am Gymnasium zu Hamm, der damaligen Hauptstadt ber Grafschaft Mark, und verlebte hier in der wieder aufgenommenen Beschäftigung mit 25 den Klassikern, in einer ihm sehr zusagenden, erfolgreichen Thätigkeit und im frohen und geistreichen Umgang mit dem später an das Joachimsthalsche Ghmnasium in Berlin versetzten Rektor Snethlage, mit dem nachmaligen Bischof Eplert u. a. drei glückliche Jahre. Um die Braut, Eleonore Möller, die er im Hause des Bürgermeisters zu Hamm gefunden hatte, bald heimführen zu können, wagte er 1793 das Rektorat der gelehrten Stadtschule 80 in Mörs zu übernehmen mit einem fixen Gehalt von nur 300 Thalern, trot der hier am linken Rheinufer immer wieder drohenden Kriegsunruhen, — ein Schritt, für den er büßen mußte. Nachdem er im Sommer 1794 seine "Laura" in seine stille, beschränkte Häuslichkeit eingeführt hatte, wurde der frohe Lebensmut des jungen Paares bald auf eine harte Probe gestellt durch das neue siegreiche Vordringen der Franzosen, welches 85 mit der patriotischen Beklemmung auch vielkache materielle Bedrängnis durch Einquar= tierungslast u. s. w. brachte, bis der Friede von Basel Ruhe schaffte, aber auch die Graf= schaft Mörs mit dem ganzen linken Aheinufer den Franzosen überließ. Indes blühte das Symnasium unter Krummachers Leitung empor, und neue enge Freundschaftsbande fürs ganze Leben wurden geknüpft, vor allem mit dem Schwager A. W. P. Möller (geft. als 40 Oberkonsistorialrat in Münster 1846), damals Professor in dem nur zwei Stunden ent= fernten Duisburg. Mit ihm und dessen befreundeten Kollegen wurde ein nur durch die Kriegsunruhen zeitweilig unterbrochener lebhafter Verkehr über den Rhein hin gepflogen, bis der bescheidene Rektor, nach dem Tode des Seniors der theologischen Fakultät Berg an bessen Stelle als Prof. theol. et eloquentiae berufen, Dezember 1800 in den Kreis 45 derselben eintrat, — der Jüngste in der letten Generation der von dem großen Kurfürsten gestifteten Hochschule, beren Stern sich schon zum Untergange neigte. Nachbem er das theologische Doktorat erworben hatte, trat er rüstig und freudig in die neue Arbeit ein, indem er, obwohl selbst von der Zeittheologie tingiert, doch mit seinem frommen Gemüt und seiner Hochachtung vor dem biblischen Christentum in seiner asthetischen, Herder fol= 50 genden Art im Bunde mit Möller ein Gegengewicht gegen den vulgärrationalistischen, übrigens follegialisch befreundeten Fakultätsgenossen Grimm bildete, las nicht bloß über theologische Fächer, sondern auch über die griechischen Tragiker und andere Klassiker wie über deutschen Stil und trat nun auch als Schriftsteller auf zuerst mit dem "Hymnus an die Liebe", 1801, 2. Aufl. 1809, dem 1805 die nachher in mehrere fremde Sprachen 55 übersetzten "Parabeln", 8. Aufl. 1848 und die damals vielgelesene theologische Schrift: "Über den Geist und die Form der evangelischen Geschichte in hist. und asthetischer Hinsicht" folgten. Indes wirkte bald der Druck der napoleonischen Gewaltherrschaft auch lähmend auf die Duisburger Universität. Seit sie 1806 an das neuerrichtete Großherzogtum Berg übergegangen war, kam sie vollends herunter; Krummacher hatte zuletzt nur noch ein paar Kollegien vor einem oder zwei Zuhörern zu lesen; dazu zahlte die französische Regierung den Prosessoren nicht einmal den Gehalt, und nachdem der Ausenthalt in Duisdurg schon durch den Wegzug Möllers nach Münster 1805 einen großen Teil seiner Annehmlichkeiten für Krummacher verloren hatte, vertauschte er gern im Jahre 1807 den "Mäusesit,", wie er den alten Musensit wohl nannte, mit einer Landpredigerstelle zu Kettwig im romantischen Ruhrthal, wo "der Prosessor", ansangs mißtrauisch angesehen, sich bald das Vertrauen seiner Gemeinde und seinerseits unter den ihm sehr sympathischen westsfälischen Bauern das Predigtamt lieb gewann, während er zugleich die so erfolgreich des gonnene Schriftsellerei eistig fortsetze. Außer Ausstend er zugleich die so erfolgreich des gonnene Schriftsellerei eistig fortsetze. Außer Ausstend en und Rezensionen in Zeitschriften 10 ließ er in dieser Zeit erscheinen: "Die Kinderwelt", Gedicht in vier Gesängen, 1809, 2. Ausst. 1813, — ein Lieblingsbuch der Königin Louise; "Das Festbüchlein, eine Schriftstürs Volk", 1. Der Sonntag, 1809, 5. Ausst. 1828, 2. Das Christselt, 1810, 4. Ausst. 1846 (später 3. Das Neujahrssest, 1818, 2. Ausst. 1833); "Apologen und Paramythien", 1809; den "Bibeltatechismus", 1810, 12. Ausst. 1843; endlich das originelle Schriftchen: 16

"Das Wörtlein: Und, eine Geburtstagsfeier", 1811.

Im Jahre 1812 erfolgte R.s Versetzung in einen größeren Wirkungskreis, indem der Herzog Alexius Friedrich Christian von Anhalt-Bernburg ihn als Generalsuperintendent, Konsistorialrat und Oberprediger nach Bernburg berief. Es waren reiche Jahre, die er hier in angesehener Stellung, von seinem Herzog trotz gelegentlicher Differenzen hoch= 20 geschätzt, als immer gern gehörter Prediger, in vielseitiger ausgebehnter amtlicher und nach wie vor fruchtbarer litterarischer Thätigkeit, in einer hochbeglückten, sorgenfreien Häuslich= lichkeit, wo die Kinder zur Freude der Eltern hoffnungsvoll gediehen, zubringen durfte, Jahre, in benen er auch unter ben erhebenden Eindrücken der Befreiungstriege, vom Geist der "Erweckung" berührt, zu fester positiver Haltung, zum Dringen auf das "einfache 25 Evangelium" mit sehr entschiedener Stellungnahme gegen den damals noch überall herr= schenden Rationalismus gelangte. Nachdem im Sturm und Drang der Jahre 1812 und 1813 die Feder geruht hatte, erschien 1814 die patriotische Dichtung: "Der Eroberer, eine Berwandlung"; 1815 das biblische Drama "Johannes" und anonym eine durch die Einsetzung der sog. liturgischen Kommission in Berlin hervorgerufene Streitschrift: 80 "Apostolisches Sendschreiben an die Christgemeinden von dem was noth thut zur Kirchenverbesserung"; 1818 "Leiben, Sterben und Auferstehung unsers Herrn Jesu Christi", 12 Bilder nach Goltzius mit Vorrede und Text, und "Paragraphen zur hl. Geschichte"; 1819 die schon erwähnte Fortsetzung des Festbüchleins; 1820 "Fürst Wolfgang zu Anhalt, eine Reformationspredigt", und die Streitschrift gegen Voß: "Brieswechsel zwischen Asmus 25 und seinem Better"; 1821 "Die freie evangelische Kirche, ein Friedensgruß"; 1822 die, wie er bald selbst erkannte, voreilig unternommene und daher nicht fortgesetzte Übersetzung von "Calvins Institutionen" (sic); 1823 "Bilder und Bildchen", der "Katechismus der driftlichen Lehre", 3. Aufl. 1836, und "Die driftliche Volksschule im Bunde mit der Kirche", 2. Aufl. 1825. — Den Ruf zu einer theologischen Professur in Bonn, den 40 Altenstein 1820 an ihn ergehen ließ, hatte er, obwohl die Aussicht auf eine neue akademische Thätigkeit ihn lockte, doch zuletzt wegen eines Augenleidens, von dem er gerade heimgesucht war, abgelehnt, folgte aber, nachdem noch 1821 unter seiner Leitung die Union in Bernburg eingeführt war, 1824 durch verschiedene Gründe bestimmt, einem Rufe als Prediger an der Ansgarikirche in Bremen. Hier hat er sich wohl in mancher Beziehung 45 enttäuscht gefühlt, indem er neben einem Spezialkollegen wie Dräseke zu keiner bedeutenberen Kanzelwirksamkeit gelangen konnte, ist aber doch, durch das lebendige religiöse Interesse, das ihm in den kirchlichen Kreisen Bremens begegnete, wohlthuend angesprochen, als Jugendlehrer und Seelsorger viel gesucht, in vertrautem Umgang mit Mallet, Pauli, Treviranus u. a., in weiten Kreisen als das "Bäterchen" hochgeehrt, auch auf diesem so neuen Boden in der alten Reichsstadt heimisch geworden. Auch die Muse ruhte nicht. Es erschienen noch in der Bremer Zeit der "Katechismus der driftl. Lehre nach dem Betenntnis der evang. Kirche", 1825, 8. Aufl. 1846; "St. Ansgar", 1826; "Das Täubchen", 1828, 3. Aufl. 1840; "Der Hauptmann Cornelius", Predigten über Apostelgeschichte 10, 1829; "Die Geschichte des Reichs Gottes nach der hl. Schrift, andeutender Text zu 55 von Kügelgens Bildern", 4 Hefte, 1831—45; "Leben des hl. Johannes", 1833. Dabei war er Jahre lang der treueste Mitarbeiter an dem von Mallet herausgegebenen Bremer Rirchenboten. Indem er zulett die Schwächen des Alters zu fühlen begann, trat er, nachdem er 1843 in der Stille sein Amtsjubiläum gefeiert hatte, in den Ruhestand und starb ein Jahr nach dem Ableben seiner Frau am 4. April 1845. 60

Grundverschieden von seinem Bruder, dem frommen Wupperthaler prädestinatianischen Sonderling, eine sinnige, ästhetisch und poetisch angelegte Natur, von feiner Geistesart, heiter jovial und dabei von tiefem, zartem Gemüt, von würdevollem Ernst und wahrhaft kindlicher Frömmigkeit, dabei vielseitig gebildet, philologisch und theologisch wohl geschult 5 (auch ein eleganter Lateiner und musikalisch begabt), hat Krummacher in sehr verschiedenen Lebensstellungen als Schulmann, akademischer Lehrer und Prediger, vor allem aber in weiten Kreisen als Dichter und Schriftsteller anregend gewirkt und schon vor wie in der Zeit der Erweckung auf die religiöse Denkweise der Zeitgenossen an seinem Orte in eigen= tümlicher Weise mit eingewirkt. Durch seine Parabeln hat er sich einen bleibenden Plat 10 in der deutschen Litteratur erworben. Außer ihnen sind besonders die ersten Teile des Festbüchleins, die Kinderschriften und die Katechismen, wie schon die vielen Auflagen zeigen, mit besonderem Beifall aufgenommen worden. So viele Lieder und Dichtungen haben Aufnahme in die Lehrbücher der Schulen, manche Lieder auch in die Gesangbücher der Gemeinde gefunden. Eine wertvolle Reliquie, interessant und anziehend durch Fülle 15 von geistreichem Humor, von warmen Herzenstönen und driftlicher Lebensweisheit, ein Ausdruck der ebenso liebenswürdigen wie originellen Persönlichkeit des Schreibers sind auch seine Briefe in: A. W. Möller, F. A. Krummacher und seine Freunde, s. oben. Nach diesem Werke, mündlicher Kunde und persönlicher Erinnerung ist dieser Artikel gearbeitet.

Söhne Friedrich Adolfs' sind Friedrich Wilhelm und Emil Wilhelm Krummacher. Über den ersteren s. d. folg. A. Auch der letztere, geb. 7. Mai 1783 zu Mörs, 1841 bis 1876 Pastor in Duisburg, gest. 1886 zu Bonn, war wie sein Vater und Bruder als Erbauungsschriftsteller vielkach thätig, ohne daß seine Schriften für das zweite Drittel des vorigen Jahrhunderts ähnliche Bedeutung gehabt hätten, wie die seines Vaters für das 25 erste. Zu erwähnen sind: Hirtenruf zur lebendigen Quelle des Heils 1830. Das Dogma von der Gnadenwahl 1856. Pastorenspiegel, Syn. Pred. 1859. Gideon, der Richter Jöraels 1861. Tägliche Herzensweide ans Luthers Werken, 2. Aufl. 1852. Gebetbuch für evangelische Christen 1853. Evangelischer Hausschatz, 2 Bbe 1853. G. D. Krummachers Leben 1838 (s. d. A.). Bgl. H. Krummacher, E. W. Kr. Lebenserinnerungen 50 eines geistlichen Veteranen, Essen 1889. Hallet +.

Rrummacher, Friedrich Wilhelm, geft. 1868. — Fr. 28. Kr., eine Selbstbiographie, Berlin 1869; Nebe, Bur Geschichte der Predigt, Wiesbaden 1879.

Friedr. Wilh. Krummacher, Sohn Friedrich Abolfs und Neffe Gottfried Daniels, ist am 28. Januar 1796 zu Mörs a. Rh. geboren, besuchte erst das Duisburger, bann nach 85 der Versetzung seines Vaters das Bernburger Gymnasium. Er studierte in Halle und Jena Theologie, auch an dem Wartburgfest der Burschenschaft 1817 nahm er teil. 1819 kam er als ordinierter Hilfsgeistlicher an die reformierte Gemeinde in Frankfurt a. M. 1823 ging er als Pfarrer nach Ruhrort, 1825 nach Gemarke (Barmen). Zweimal nach dem benachbarten Elberfeld an die reformierte Gemeinde berufen, wurde er bort 40 1834 der Kollege seines Oheims, zugleich folgte ihm Friedr. Eman. Sander, der innigste und treueste Freund seines Lebens, dorthin an die lutherische Gemeinde.

1840 entstand infolge einer von Kr. in der Ansgari-Kirche zu Bremen über Gal 1, 8. 9 gehaltenen Predigt der durch mehrere Jahre sich hindurchziehende, viele Schriften hervorrufende "Bremer Kirchenstreit"; 1847 ging er nach Berlin an die Dreifaltigkeits-45 kirche, 1853 als Hofprediger nach Potsdam. Aus dem Schoß eines reichen Familien= lebens, wie es in dem Buch "Unsere Mutter" (Bielefeld und Leipzig 1880) aufs an=

ziehendste geschildert ist, ging er am 10. Dezember 1868 heim.

Unter seinen zahlreichen Schriften ist die hervorragenoste und wahrhaft bahnbrechend "Clias der Thisbiter", selbst mit Eliasfeuer getauft, wie Heubner sie in der Büchnerschen 50 Konkordanz (8. Aufl.) treffend bezeichnet. Sie ist aus Wochenandachten hervorgegangen. Sogar Goethe, sonst in der homiletischen Litteratur ein seltener Rezensent, hat sich über Kr.s erste Sammlung "Blick ins Reich der Gnade" geäußert. "Man könnte diese Vorträge, welche die in Handarbeit versunkenen Bewohner jener Gegenden über körperliche und geistige Unbilden in Schlaf lullen wollen, narkotische Predigten nennen; welche sich 55 denn freilich am klaren Tage, dessen sich das mittlere Deutschland erfreut, höchst wunderlich ausnehmen". Goethes Werke, Ausgabe 1840, Band 32, S. 377—379.

Mag die Phantasie des Hochbegabten sich oft zu überreichem Bildwerk haben fortreißen lassen, "mein Geschmack", sagt Kr. einmal, "ist das biblisch Massive"; mag in seiner sonst so edlen Sprache das Fremdwort bisweilen eine störende Herrschaft beanspruchen und die maßvolle Linie eines Theremin häufig überschritten sein: doch ist Kr. in der Ho-

miletik für alle Zeit einer, "der Gewalt hat".

Wie er mit der Schärfe seines Wițes, mit dem Schwunge seines Genius, mit der Kraft seines Glaubens den Rationalismus gegeißelt und erfolgreich bekriegt und die zersbrochenen Altäre des alten Glaubens glühenden Herzens zu heilen sich gemüht hat, so hat ser mit Tholuck und Cl. Harms den Reinhardtschen zunftmäßigen Predigt-Schematismus mit freier Hand kraft der Kühnheit seiner prophetischen Aber über Bord werfen helsen.

Rann man von seiner plötzlich auftauchenden Gestalt sagen, daß sie ihrer Zeit wie eine homiletische "Erscheinung" galt, doch ist die Vorbereitung dazu, die geistige und geist= liche Anregung durch Kr.s Vater und Oheim, durch den niederrheinischen Boden mit seinem 10 überwiegend reformierten alttestamentlichen Gepräge, so wie durch die damalige frühlings= hafte Erweckungszeit unverkennbar. Aus dem Schatz seiner litterarischen Erzeugnisse führen wir folgende an: Salomo und Sulamith, 1827, 9. Aufl. 1875; Blicke ins Reich der Gnade, 1828, 3. Aufl. 1869; Elias der Thisbiter, 1828, 6. Aufl. 1874; Predigt, geh. pu Gemarke, 1819; Lehrstimmen, 2 Tle., 1832, 2. Aufl. 1846; Der Prophet Elisa, Ab= 15 schiedsworte, 1835, 2. Aufl.; Abschiedspredigt, 1847, 2. Aufl.; Der scheinheilige Ratio= nalismus 1841; Theologische Replik 1846; Das Adventsbuch 1847, 2. Aufl. 1863 (Belhagen und Klasing, Bielefeld und Leipzig); Das Passionsbuch, der leidende Christus, 1854, 3. Aufl. 1878 (Velhagen und Klasing, Bielefeld und Leipzig); Die Sabbathsglocke, 12 Ale., 1851—1858; Des Christen Wallfahrt nach der himmlischen Heimath, 3 Tle., 20 1858; David, der König von Jsrael, 1867; Christus lebt; ein Oster= und Pfingstbuch, 1862; Jmmanuel Friedr. Sander, 1860; Weg zum Heil, 1842; Die Wahrheit der wangel. Geschichte besiegelt durch die ältesten nachapostolischen Zeugen (Verl. v. Wiegand und Grieben); Der kirchliche Often und Westen unseres preußischen Laterlandes (Verl. v. Wiegand und Grieben); Abschiedsgruß und Willfomm, zwei Predigten gehalten bei seinem 25 Amtswechsel zu Berlin und Potsdam; Johann Knog und die Königin Maria; einleitender Bortrag über das Thema: "Inwieweit hat der Prediger den Geschmack seiner Hörer zu berücksichtigen?" (Wiegand und Grieben). And. Rögel +.

**Arummacher,** Gottfried Daniel, gest. 1837. — Quellen: G. D. Krummachers Leben von dessen Wessen E. W. Kr. als Vorrede zur Guten Botschaft und extra, Elb. 1838; 30 A. W. Möller, Fr. A. Krummachers Leben, Bremen 1849; Fr. V. Krug, Kritische Geschichte der protestantisch-religiösen Schwärmerei u. s. w. im Herzogtum Berg, Elb. 1851; Acta, betr. G. D. Krummacher zu Elberseld, 1819 im Prov. R. Archiv zu Koblenz XXI. 10. 11. Außersem persönliche Kunde.

G. D. Krummacher, der jüngere Bruder von Friedr. Adolf, wurde am 1. April 85 1774 in Tecklenburg geboren, und starb im 63. Jahre am 30. Januar 1837 als Pastor der reformierten Gemeinde in Elberfeld. Über seine Eltern s. o. S. 150, 9. Daniel zeichnete sich schon als Kind — meist bei der einsamen Großmutter und Tante erzogen — durch ein eigentümliches und seltsames Wesen aus und mußte sich bald einen Träumer, bald einen Sonderling schelten lassen — welche Art ihm auch zeitlebens anhing. Auf der 40 Universität in Duisdurg hatte er vielen Segen in dem Hause des Rektors Fr. Arnold Hasenkamp (s. d. A. Bd VII S. 461) und erhielt sich dadurch und durch den näheren Umgang mit dem Professor Dr. Möller gegenüber den rationalistischen und ungläubigen Borlesungen Grimms wenigstens die äußere Achtung vor dem geoffenbarten Worte Gottes in der hl. Schrift, ohne jedoch schon von deren Geist ergriffen zu sein oder die kindliche 45 Frömmigkeit sich erhalten zu haben. Nach seinen Studienjahren begab er sich zu seinem Bruder Fr. Abolf nach Hamm, wo er sich mit Unterrichten und Predigen beschäftigte; dann ward er Hauslehrer in Soest und 1796 in Mörs, wohin sein Bruder versetzt worden war. Vielleicht hat er sich damals gleich seinem Bruder auf kurze Zeit dem Freimaurerorden angeschlossen. Von Mörs ward er 1798 zum Pfarrer in dem nahen 50 Baerl, 1801 zum Pfarrer in Wülfrath bei Elberfeld und 1816 zum Pfarrer in Elberfeld gewählt. Hier erlitt er am 15. Januar 1834 auf der Kanzel einen Schlaganfall, von welchem er sich nur auf kurze Zeit wieder erholt hat. Verheiratet hat er sich nie= mals; seine verwitwete Schwester Meyer wohnte mit ihren fünf Kindern bei ihm, ihm eine treue Stüte, wie er ihnen. 55

Rrummacher ist badurch so bedeutend für seine Zeit und für seine Gemeinde und weite Kreise geworden, daß er ein ganzer Mann, ein ganzer Christ, ein christlicher Charakter, namentlich als Prediger war, freilich auch mit vielen Ecken und Schroffheiten, welche seine Anhänger leider häusig als Tugenden angesehen und sich dadurch zu einer besonderen

Partei in der Gemeinde ausgebildet haben. Der erst 22 jährige junge Pfarrer fand in Baerl einige entschieden gläubige Christen, durch deren herzandringendes Zeugnis auch in ihm alsbald und plötslich ein neues Leben entzündet wurde, das er nun mit gewaltigem Ernste und Eifer und mit großem Erfolge den ihm anvertrauten Seelen verkündigte. In 5 seiner Theologie schloß er sich nun ganz an die holländische (coccejanisch=lampische) Schule an, nur daß er besonders anfangs in Elberfeld die absolute Prädestination in aller mög= lichen Schroffheit nach den Sätzen der Dortrechter Synode lehrte. Während sich Lampe und seine Schüler in ihren Predigten wie in ihrer Seelsorge gleichmäßig an die verschiedenen Klassen von Seelen wandten, zog Krummacher, den man darum auch wohl 10 hart, barsch, unfreundlich und kalt nannte, nur die Gläubigen und Begnadigten an und stieß dagegen die noch nicht Bekehrten entschieden, ja vielleicht absichtlich zurück, bis sie etwa auf anderem Wege oder durch andere gewonnen wurden und nun auch bei ihm ihre Nahrung und Trost fanden. Er selbst hat hierüber gesagt: "Es ist kein Wunder, daß sich viele Leute in mir nicht finden können, da mein ganzes Auftreten oft etwas 15 Steifes, Wunderliches und Paradores an sich tragen mag." Besonders galt dieses von seinen Predigten und seinem Predigtvortrage. Scheinbar trocken und steif fesselte er durch die unwiderstehliche Kraft der Überzeugung, die Wiederholung einer und derselben Wahrheit mit felsenfester Entschiedenheit und die Tiefe und Innigket der dristlichen Erfahrung und Erkenntnis, die er vornehmlich den Schriften der Frau v. Gupon, Bunyans, Bogattys, 20 Tersteegens und ähnlicher verdankte. Exegetisch sind seine Predigten wegen ihrer absolut willfürlichen Bibelauslegung nach der ausgearteten und mißverstandenen coccejanischen Manier vielfach zu tabeln und führten auch in dristlicher Beziehung anfangs häufig zu einem bloßen Phantasie= ober Gefühls=Christentum und Verstandesdogmatismus, und demnach auch wohl zum Fanatismus. Beweis hiervon sind besonders seine berühmten 25 Predigten über die Namen der Lagerstätten der Kinder Jerael in der Wüste und seine sonstigen alttestamentlichen Predigten, sowie die seiner zahlreichen Schüler. Krum= machers Auftreten in Elberfeld, zur Zeit der allgemeinen religiösen Erweckung und Erhebung in ganz Deutschland, und nachdem bei seiner Wahl die alte versumpfte oligarchische Kooptationsversassung der Gemeinde in eine frische lebensvolle aristokratische Repräsen= 80 tativverfassung zu beständigem Segen derselben verwandelt worden war, erzeugte in der Gemeinde, die seit einiger Zeit keine Ausgießung des hl. Geistes erlebt hatte und in ihren bisher tonangebenden Gliedern meist freimaurerisch indifferent geworden war, ein neues Leben, welches auch in weiteren Kreisen unter der meist neologischen Geistlichkeit des Von seinem Heinen Landes ungeheures Aufsehen und heftigen Widerspruch erregte. 85 aber eifrigen Anhange getragen, verstieg sich Krummacher wirklich zu den äußersten und ärgerlichsten Extremen der Prädestinationslehre und als 1819 seine Anhänger, nach ihrem vornehmlichsten Sitze die Wüstenhöfer genannt, anders gesinnte Christen und Prediger (3. B. den frommen Krall in Gemarke) in ihren besonderen Versammlungen und Gottes= diensten durch lautes Lachen und Tadeln störten und selbst zur Berachtung der Kirche 40 mit brennender Pfeife in die Kirche gingen und dies alles mit dem Vorwande beschönigten, das alles sei erlaubt oder das thue nur ihr alter Mensch, mit dem ihr neuer Mensch nichts gemein habe: da trat Krummacher der ihn zur Verantwortung ziehen= den bürgerlichen und geistlichen Obrigkeit als Verteidiger dieser frechen und losen Leute anfangs trozig, ja fast frech entgegen, besann sich aber bei der unermüdlichen Milde 45 der Behandlung, mit welcher ihm namentlich der Generalpräses der niederrheinischen reformierten Synobe, der nachherige Bischof Dr. Roß, entgegenkam, allmählich eines Besseren, und auch sein independentisch-kirchlich-republikanisch gestimmtes Presbyterium, hinter welches sich Krummacher als hinter seine "Behörde" zurückzuziehen suchte, ließ allmählich von seiner Renitenz ab. So hielt er am 24. Oktober 1819 nach langem 50 Sträuben auf Befehl des K. Konsistorii in Köln seine Rechtfertigungspredigt über Rö 6,1 (Crefeld 1820), deren Thema: Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade desto mächtiger werde? und die ihm noch ausdrücklich auferlegte Vorrede am meisten dazu beitrugen, ihn von seinen bisherigen extravaganten Anhängern — die nun zum Teil Sektierer wurden — zu scheiden und ihm das Vertrauen der besseren Gemeinde 55 glieder zu erhalten und in immer steigendem Maße zuzuwenden. Er hatte jett die Gefahren seiner eigenen Lehre und Art kennen gelernt und suchte sie je länger je mehr zu vermeiden. Dagegen bildete sich doch um ihn unter Abstoßung der großen Masse in seiner Gemeinde und im ganzen Wupperthale und bergischen eine neue entschieden und schroff prädestinatianische Partei mit vielem dristlichen Ernste aber auch mancher Verkehrtheit, so welche sich nach Krummachers Tode und nach seines in seine Fußtapfen getretenen Neffen

Fr. Wilhelm Abgang vornehmlich in die niederländisch-resormierte Gemeinde von Dr. Kohlsbrügge (s. d. U. Bd IX S. 633) in Elberfeld verlausen hat. Auch war Krummacher, ganz im Geiste seiner Gemeinde oder wenigstens seiner Anhänger und gegen den damals herrschenden Zeitgeist, ein entschiedener Gegner der Union und der neuen Agende und bestärkte dadurch seine Gemeinde in diesem ihrem besonderen Sinne gegen die sonstige skonstante Art und Neigung der reformierten Kirche zur Union. Im ganzen verdankt die deutsche evangelische Christenheit dem sesten und kernigen Wesen Krummachers sowohl nach seinem persönlichen Auftreten als durch seine gedruckten Predigten viel Segen, der noch fortwirkt.

Schriften: Außer jener auch in die Gute Botschaft aufgenommenen Predigt sind 10 von ihm folgende Predigten in Elberfeld erschienen: Reformationspredigten, 1817. Beistrag zur Beantwortung der Frage: Was ist evangelisch? in fünf Predigten, 1828. Jakobs Kampf und Sieg, 1829. Einige Predigten über die evangelische Lehre von der Rechtsfertigung, 1831. Die Wanderungen Jöraels durch die Wüste nach Kanaan, in Beziehung auf die innere Führung der Gläubigen beleuchtet, 1834. Die hohepriesterliche Segenssischung, 1834. Wahrheit zur Gottseligkeit oder Hauspostille, Meurs 1834. Gute Botsschaft, 1838. Tägliches Manna sur Pilger durch die Wüste, gesammelt von einem Freunde des Berewigten, 12. Ausl. 1891. Außerdem erschien von ihm 1836 in Düsselthal eine Ubersetzung der Auslegung des Philipperbrieses von Calvin.

**Arnzisig.** — Zur Litteratur s. d. AU. Kreuz und Kreuzeszeichen o. S. 90 u. 93; serner 20 Dobbert, Zur Entstehungsgeschichte des Kruzisiges, Berlin 1880; Engelhardt, Die ältesten Kruzisige ZiBL 1880 S. 188 st.; F. X. Kraus, Kreuzigung in Realencykl. der dristl. Alterstümer, II, S. 283 st.; Grisar, Kreuz und Kreuzigung KOS 1894, S. 1 st.; R. Forrer und Müller, Kreuz u. Kreuzigung Christi in ihrer Kunstentwicklung, Straßburg 1894 (mäßig); **Rich.** Engels, Die Kreuzigung Christi in der bildenden Kunst, Luzemburg 1899 (instruktiv durch 25 die Abbildungen); F. X. Kraus, Geschichte der christl. Kunst, II, S. 311 st.

Gegen die Darstellung des Leidens Christi hat die altchristliche Kunst sich lange gessträubt, darin bestimmt auch die religiöse Stimmung der Christenheit, welche den Heiland nicht sowohl im Stande der Erniedrigung als vielmehr in seiner machtvollen Erhöhung anzuschauen gewohnt war. Als sie in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts zum ersten= 30 mal zaghaft diesen Weg betrat, erscheint sie daher von dem Streben beherrscht, die Rassion möglichst abzuglätten (Bict. Schulze, Archäologie der altchristl. Kunst S. 332 ff.). So des greift sich, daß vier Jahrhunderte vorübergingen, ehe sie an die Scene herantritt, in welcher das Leiden Christi gipselte, die Kreuzigung. Schon vorher aber — in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts — hatte in einer der Kammern des Kaiserpalastes auf dem 35 Palatin eine heidnische Hand den "Eselsgott" der Christen, diesen zum Gespött, in die Wand geritt mit der Inschrist AAEZAMENOC CEBETE GEON (beste Absbild. Garrucci, Storia della arte crist. V Tas. 483; derselbe, Il Crocisisso grafsto in casa dei Cesari, Rom 1857; zulezt aussührlich F. X. Kraus, das Spottkruzisix vom Palatin, Freidurg 1872. Das Original selbst im Museo Kircheriano in Rom).

Das erste Beispiel eines Kruzifigus dristlicher Herkunft haben wir in einem Relief der Holzthür von S. Sabina auf dem Aventin frühestens aus der Mitte etwa des 5. Jahrh. (Wiegand, Das altchristliche Hauptportal an der Kirche der hl. Sabina, Trier1900, S 19 ff., Taf. 4). Den Hintergrund bilden die Mauern der Stadt Jerusalem. Die mächtige Gestalt des Heilandes ist von den zwei knabenhaft gebildeten Schächern begleitet. Lielleicht eben 45 so alt burfte ein oberitalisches Elsenbeintäfelchen des Brit. Museums sein, welches dem Heilande Johannes und Maria zugesellt, die eine tiefe, stille Schmerzempfindung besterscht. (Abbild. F. X.Kraus, Gesch. der driftl. Kunst, I, S. 174; Hans Graeven, Frühdriftliche und mittelalterliche Elsenbeinwerke, I, n. 24). In beiden Fällen ist Christus lebend und leidlos aufgefaßt. Wie stark indes noch ein Jahrhundert nachher die ältere 50 Stimmung nachwirkte, bezeugen uns die Metallfläschchen in Monza, die zur Zeit Gregors des Großen aus Jerusalem nach dem Abendlande kamen. Sie bemühen sich sichtlich, der wirklichen Kreuzigung auszuweichen, und begnügen sich mit Andeutungen entweder so, daß Zefus die Arme ausbreitet wie ein Gekreuzigter, während das Kreuz selbst fehlt, ober so, daß sein Haupt über dem Kreuze schwebt (Garrucci VI, Taf. 434. 435). Schon 55 diese Thatsachen weisen dahin, daß das Kreuzigungsbild in der Rabbulahandschrift der Laurentiana (Abbild. F. X. Kraus a. a. D. I, S. 176) einer wesentlich späteren Zeit angehört, als angenommen zu werden pflegt (586). Denn die Scene ist hier aus ihrer ursprünglichen Einfachheit und Joliertheit herausgenommen, indem außer Johannes und

156 Struzifig

Maria klagende Frauen und Kriegsknechte eingeführt sind; betont ist außerdem der Leidensausdruck, und ein langes Gewand umhüllt den Leid Christi. Dagegen sind auf koptischen Stoffen Darstellungen des Gekreuzigten erhalten, die noch die zurückhaltende Weise des ausgehenden christlichen Altertums bewahrt haben (z. B. Forrer-Müller Taf. 3 n. 3. 5. 9).

5 n. 3. 5. 9). In dem Übergange von der altchristlichen zur romanischen Periode lassen sich die Nachwirkungen der älteren Zeit daran erkennen, daß Christus lebend, nur mit dem Lenden= tuche bekleidet, die Füße nebeneinander geordnet dargestellt wird. Andererseits zeigt die wachsende Zahl der Begleitfiguren die Weiterbildung; auch tritt die lange Tunika auf, 10 doch als Ausnahme (Beispiele: F. X. Kraus a. a. D. II, S. 312; Graeven I, n. 55; II, n. 17). Im Unterschiede vom Abendlande bevorzugt die byzantinische Kunst jetzt und in der Folge die Darstellung des sterbenden, im Tode zusammenbrechenden Heilandes (charakteristisch ein Emailwerk des 10. Jahrhunderts bei Schlumberger, Un empereur byzantin du dixème siècle, Paris 1890, S. 580 Tafel). In allen Fällen sind Hände 15 und Füße durchbohrt; letztere stehen auf einem brettartigen Querholz. Die romanische Epoche, in welcher der Kruzifigus als Malerei oder als Skulptur die weiteste Verbreitung fand, schmückt das Haupt mit einem Kranze ober einem Diadem (Engels, Taf. 10. 12. 14; Forrer-Müller, Taf. 4—7; Stockbauer, S. 259 f.), aber jetzt treten auch immer zahlreicher Beispeile des tot oder sterbend aufgefaßten Herrn auf; ja man schreitet zum derbsten Rea-20 lismus fort (Engels, Taf. 14. 16 Fig. 5118; Fig. 58; Cloquet, Eléments d'iconographie chrét., Paris 1900, S. 77). Dagegen bleibt auch jetzt noch charakteristisch die Nebeneinanderordnung der Füße, und diese Gepflogenheit erhält sich bis an die Mitte des 13. Jahrhunderts (vgl. F. X. Kraus II, 1, S. 336 f.). Dagegen führte die Gotik eine wesent= liche Wanbelung herbei, zum Teil unter bem Einflusse bes religiösen Subjektivismus, zum 25 Teil unter der Rückwirkung des Realismus der geistlichen Schauspiele. Die Königskrone weicht der Dornenkrone, in der Haltung des Körpers wird die Schmerzenswirkung, oft in stärkster Weise, anschaulich gemacht: das Haupt ist geneigt, der Leib gebogen. einziger Nagel durchbohrt jett — nach Maßgabe angeblich besseren Wissens, vergl. Piper, Einleitung in die monumentale Theologie, Gotha 1867, S. 619 f.; Stockbauer, so S. 287 — die beiden übereinandergelegten Füße. Das Erschütternde und Tragische des Vorganges spiegelt sich lebendig in der Umgebung wieder (Forrer-Müller, Taf. 7—11; Engels, Taf. 11. 16; F. X. Kraus II, 1, S. 237. 274. 280. 325. 327. 331 und sonst). Auf diesen Boden steht die deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts, wie sie vorzüglich Dürer und Holbein vertreten (Beispiele: Knackfuß, Allgemeine Kunstgeschichte II, Bielefeld, Leipzig 85 1900, S. 567. 585; Janitschek, Geschichte ber beutschen Malerei, Berlin 1890, S. 350. 388. 418. 419. 498. 510 u. s. w.). Sie sucht die geschichtliche Wahrheit und scheut vor dem Furchtbaren nicht zurück. Die italienische Renaissance dagegen milbert die harten Töne in Anwendung ihres Schönheitsideals (Beispiele: Kraus II, 2, S. 212. 220. 226. 252 u. Tafel S. 269). Diesem Zuge folgt wesentlich die allgemeine Kunstentwickelung im 40 17. und 18. Jahrhundert; die sogenannten Nazarener führten einen weichlichen, sentimen= talen Zug in die Passionsvorstellungen ein, und unter diesem Eindruck stehen auch Maler wie Pfannschmidt, Plockstorst, Hofmann. Die moderne religiöse Richtung sucht dem gegenüber die geschichtliche Wahrheit dis zum derbsten Realismus zur Geltung zu bringen (v. Gebhard, v. Uhde, Zimmermann, Klinger u. a.).

Die durch die evangelische Erzählung gegebenen Figuren treten anfangs nur teilweise aus (Johannes und Maria, ein oder zwei Kriegsknechte); gegen Ausgang des Mittelalters werden daraus reiche, bewegte Scenen, vor allem an den Schnikaltären. Die Wirkung der geistlichen Schauspiele ist hierbei unverkennbar. Doch schon in der romanischen Periode beginnen auch legendarische ober allegorische Gestalten sich um das Kreuz zu sammeln. 50 Die Personifikationen der Kirche und der Spnagoge, jene als Siegerin, diese als Besiegte treten auf (Paul Weber, Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst, in ihrem Verhältnis erläutert an einer Ikonographie der Kirche und Spnagoge, Stuttgart 1894 mit Abbildungen). Abam und Eva, die Urheber der Sünde, die der Heiland am Kreuze auch für sie sühnte, knien neben dem Kreuze (Garr. VI, Taf. 434); gewöhnlich aber sieht man Adam allein entweder 55 so, daß er in seinem Grabe unter dem Kreuze ruht oder sich aufrichtet, die Hand nach dem Gefreuzigten erhebend. In der Kreuzigungsgruppe der Kirche zu Wechselburg in Sachsen hält er (ober Nikobemus?) einen Kelch empor, um das herniederträufelnde Blut Christi aufzusammeln (F. A. Kraus II, S. 222). Auf sein Grab insbesondere auf Golgatha weisen der Totenkopf und die Totengebeine am Fuße des Kreuzes (Engels, Taf. 10. 13; 80 Forrer-Müller, Taf. 8, vgl. Ferdinand Piper im Evangelischen Kalender 1861, S. 17ff., wo weitere Abbildungen vermerkt sind). Andererseits ringelt sich in Anknüpfung an Gen 3, 15 eine Schlange um das Fußende des Kreuzes (Weber a. a. D. Taf. 2, 4, S. 16; Engels, Taf. '11). Der Kelch, auf welchem der Fuß des Heilandes ruht oder der unter dem Trittbrett befestigt ist, bildet den heiligen Gral ab (Engels Taf. 13, 18, östers auf Elsenbeintäselchen). Es kommt auch vor, daß die Ekklesia diesen Kelch in der Hand hält (Weber Tasel 4) oder ein Engel (Engels, Tasel 19. 21). Schon früh werden auch Sonne und Mond, entweder in natürlicher Bildung oder personisiziert, in die Scene hineingezogen (Ferd. Piper, Mythologie und Symbolik der christl. Kunst I, 2, Weimar 1851, S. 116 st.), ebenso klagende Engel, Gott Bater und der hl. Geist in der Höche (Kruzisix in Wechselburg). Die Beliebtheit und weite Verdreitung der Veronikalegende in endlich macht es verständlich, daß die fromme Frau Veronika, allerdings gewöhnlich in der Scene des Ganges zur Nichtstätte, zuweilen aber auch in der Nähe des Gekreuzigten einen Platz sindet.

Das Kreuz behauptet im allgemeinen die überlieferte Form. Die Kreuzesholzlegenden des Mittelalters verschaffen sich Einfluß in der Richtung, daß sich das Kreuz mehr oder 15 weniger der Baumform annähert (F. X. Kraus, II, 1 S. 331 f.; Ferd. Piper im Evange- lischen Kalender 1863, S. 17—94; D. Zöckler, Das Kreuz Christi, S. 468 ff.). Diese Beobachtungen stellen die mächtige Anziehungskraft sest, welche das Kreuz und die Kreuzigung auf die religiöse Stimmung und die kirchliche Sitte und damit mittelbar und uns mittelbar auf die Kunst ausübten.

Arypta f. Rirchenbau, Bd IX S. 786,44.

Arpptocalvinisten s. Philippisten.

Kübel, Robert, gest. 1894. — Litteratur: Robert Kübel, nach eigenen Auszeichenungen geschildert, Stuttgart 1895; Professor D. Robert Kübel, Nekrolog v. Burk, in Nkg VI, 1895.

Rübel, Robert, ist der letzte akademische Vertreter des eigentümlich schwäbischen, aus ber Schule Bengels hervorgegangenen, in der Mitte des 19. Jahrhunderts besonders durch Tobias Beck in Tübingen wieder zu Ehren gebrachten biblischen Realismus. Geboren am 12. Februar 1838 zu Kirchheim u. T. als Sohn des Rechtsanwalts und Stadtschultheißen August Rübel, zeigt er in seinem ganzen Leben den Einfluß eines gottesfürch= so tigen und dabei fröhlichen Elternhauses. Sein Bildungsgang war der gewöhnliche der württembergischen Geistlichen. Für seine theologische Richtung wurden während seines Studiums in Tübingen besonders die Professoren Ohler und Beck bestimmend. Vollendung seiner Studien unterrichtete er drei Jahre lang die Zöglinge des Seminars Blaubeuren im Hebräischen. Auch als Repetent am theologischen Stift in Tübingen rich= 85. tete er sein Studium hauptsächlich auf das AI, wie er denn eine Vorlesung über das Deuteronomium hielt und neben einer Abhandlnng über den "Glauben im AT", eine Neinere Schrift über das "alttestamentliche Gesetz und seine Urkunde" veröffentlichte. die Leitung der angehenden Theologen in ihren Studien war er durch die Frische seines Wesens, durch seine Lehrgabe und seine mit Entschiedenheit der theologischen Überzeugung 40 verbundene Weitherzigkeit besonders geeignet. Darum wurde er auch von einem Verein positiv gesinnter Mitglieder der evangelischen Landeskirche Babens aufgefordert, sich in Beidelberg als Lehrer der Theologie zu habilitieren, um gegen die dort herrschende, besonders durch Schenkel vertretene theologische Richtung ein Gegengewicht zu bilden. Er lehnte aber ab; dagegen wurde ihm 1867 das Diakonat Balingen übertragen, wo er, auch zum 45 Leiter der Schullehrerkonferenz bestellt, Anlaß fand, sich auch litterarisch eingehender mit dem Volksschulwesen zu beschäftigen. Als Mitglied der Kommission für Bibelrevision in Halle bearbeitete er 1868 die Bücher Mosis, und seine Mitgliedschaft in der amtlichen Rommission für die Regelung des Religionsunterrichts gab ihm 1870 Veranlassung zur Abfassung seiner "Bibelkunde". — In demselben Jahre wurde er als Professor der Theo= 50 logie und Direktor des Predigerseminars nach Herborn berufen, wo er nicht nur die verschiedenen Zweige der praktischen Theologie in Vorlesungen behandelte, sondern auch ein biblisch=systematisches Konversatorium ins Leben rief. Sein "Christliches Lehrsystem, nach der bl. Schrift dargestellt" (1873), ein "Umriß der Pastoraltheologie" und eine Samm= lung seiner Predigten entstanden während seines dortigen Aufenthaltes, sowie eine Reihe 55 von Vorträgen, größtenteils in Barmen gehalten. Weil sich aber die Hoffnung auf Erweiterung und Neuorganisierung des Seminars nicht erfüllte, kehrte er nach wenigen Jahren

158 Rübel

in seine schwäbische Heimat zurück, wo ihm 1874 in der überwiegend katholischen Stadt Ellwangen das Pfarramt der evangelischen Gemeinde übertragen wurde. Mit diesem war der Religionsunterricht für die Volksschüler, die evangelischen Schüler der verschiedenen Klassen des Ghunasiums und die Schülerinnen der höheren Mädchenschule verbunden. Auch das Bezirksschulinspektorat wurde ihm übertragen. Den Ersahrungen seines Umtselebens in Ellwangen, wie seinen früheren Vorlesungen in Herborn verdankt seine "Katecheit" (1877) ihre Entstehung. Auch an dem Grauschen Bibelwerk hat er durch Bearebeitung der Briese an die Galater und Philipper, der Pastoralbriese und des Jakobusbriess sich beteiligt und daneben über einzelne Punkte der christlichen Ethik Vorträge 10 veröffentlicht.

Durch seine bisherige Laufbahn für eine akademische Wirksamkeit vorbereitet, wurde Rübel nach Becks Tod 1879 als Professor der dristlichen Dogmatik und Ethik an die Universität Tübingen berufen. Neben diesen beiben Hauptfächern hielt er im Laufe von 15 Jahren Vorlesungen über messianische Weissagungen und Deutero-Jesaia, sowie über 15 mehrere neutestamentliche Bücher, auch über Luthers Schriften und die Perikopen, samt der Einführung in das theologische, besonders das biblische Studium. Litterarisch war er thätig teils durch Abfassung gediegener Artikel, besonders apologetischen und ethischen In= halts in Zeitschriften (Beweis des Glaubens, NkZ), teils durch umfangreichere Schriften, so die Bearbeitung der Apologetik in Zöcklers Handbuch der theolog. Wissenschaften; "Ueber 20 den Unterschied der positiven und der liberalen Richtung in der modernen Theologie" (1881); "Christl. Bedenken über modern-dristliches Wesen von einem Sorgvollen" (1888); ferner auf dem exegetischen Gebiet "Exegetisch-homiletisches Handbuch zum Evangelium des Matthäus" (1889); und in Stracks und Zöcklers kurzgefaßtem Kommentar die Erklärung der Pastoralbriefe, des Hebräerbriefes und der Offenbarung Johannis; endlich im Jahre 26 vor seinem Tode "Die Offenbarung Joh. für bibelforschende Christen" (1893). Erst nach seinem Tode erschien seine "Christliche Ethik", herausgegeben von Weisser (1899).

Daß es ihm auch an praktischer Begabung nicht fehlte, beweisen die Predigten, die er in Tübingen vor einer zahlreichen Zuhörerschaft aus allen Ständen hielt. Sie sind biblisch, d. h. nicht nur textgemäß, sondern in den Zusammenhang der Schriftgedanken so einführend, nicht sowohl auf Erregung des Gefühls, als vielmehr auf nüchternen Willens= entschluß mittels klarer Belehrung hinarbeitend, dem Bedürfnis geförderter Christen, wie derer, die noch im Vorhofe stehen, entsprechend. Christus in seiner Erlösersgnade, aber auch in seiner Heiligkeit steht im Mittelpunkt. Auch einzelne Fragen des christlichen Lebens werden eingehend behandelt. Sein ernstes Dringen auf Bekehrung hat nichts Methodisti= 85 sches, sondern trägt dem stufenmäßigen Wachstum des Christenlebens Rechnung. So freimütig er vor gefährlicher Jrrlehre warnt, so läßt er doch jedem Ringen nach Wahrheit Gerechtigkeit widerfahren und straft mehr die Sunde der Gläubigen als die der Ungläu-Ohne künstliche Einteilung reihen sich die Gedanken in klarem Fortschritt anein= Ohne hohles Pathos weiß er in edler Volkstümlichkeit das natürliche Leben als 40 Gleichnis des geistlichen zu gebrauchen. In seinem ungekünstelten edlen Vortrag offen= barte sich tiefes Ergriffensein seiner Seele. Dem fraftvollen Wirken Kübels war ein frühes Ende beschieden. Nachdem ihn schon 1893 ein Schlaganfall getroffen, führten immer wiederholte Unfälle von Herzschwäche am 4. Dezember 1894 seinen Tod herbei.

Der theologische Standpunkt Kübels berührt sich in vielen Beziehungen mit dem seines Vorgängers Beck. Erforschung der biblischen Wahrheit als Lebenswahrheit ist beiden die eigentliche Aufgabe der Theologie. Beide blieben den Parteien in Kirche und Theologie fern; aber während Beck, dem altorthodoren Inspirationsglauben sich nähernd, alle anderen Anschauungen neben dem, was ihm als Schriftlehre galt, unbeachtet ließ, sah sich Kübel auf dem Boden der Kritik und biblischen Theologie zu Konzessionen an die moderne Wissenschaft veranlaßt, und wußte andererseits, namentlich in der Rechtsertigungslehre, den

lutherischen Standpunkt mehr zu würdigen als Beck.

Im Mittelpunkt seiner Theologie steht der Begriff des Reiches Gottes. Dieses ist für ihn, nicht wie für die Ritschlsche Schule, ein Produkt der menschlichen Thätigkeit oder natürlichen Entwickelung, sondern ein im Himmel vorhandenes Staatswesen, der Organissmus des Gottes- und Himmelslebens, als den Menschen durch Christum erst in seiner Parusie völlig erschlossener. Auch der Herr dieses Reiches, Jesus Christus, ist wesentlich jenseitig vermöge seiner Präexistenz und persönlichen Postexistenz. Das Neue, das er gebracht hat, ist die ducalogien deox, die er einpslanzt, ein Leben der Jenseitigkeit, in das er versetz. Der Gerechtigkeitsstand ist in erster Linie das selige Bewußtsein der auf Grund der Versöhnung erlangten Vergebung, womit zugleich der Ansang eines neuen Lebens

Rübel 159

gesetzt ist. Die Aneignung der Versöhnung im Glauben wird vermittelt durch das Wort Gottes, das den geoffenbarten Gott und Christus gegenwärtig in sich trägt. Daher wird auf die Autorität der Schrift großer Nachdruck gelegt, ihre Infallibilität aber, im Untersichied sowohl von der orthodoren Lehre als von Beck, auf das beschränkt, was Christus und die Apostel mit Lehrautorität festgestellt haben, auf den durch die Bibelsorschung serauszustellenden consensus biblicus. Inspiriert sind die Personen der ersten Zeugen der Offenbarung, ihr Wort aber ist es nur mittelbar.

In den Sakramenten macht der Geist die natürlichen Elemente zum Lehikel seiner Lebenskraft; so ist in der Taufe das Wasser nicht bloß Symbol, sondern Träger des hl. Geistes. Doch kommt die Wiedergeburt nicht ohne den Glauben des Täuflings zu stande, 10

und die Kindertaufe macht nur der Christenanlage, nicht der Wiedergeburt teilhaftig.

Das Abendmahl wirkt bei den Gläubigen Aneignung der verklärten geistleiblichen Persönlichkeit Christi, stattet den Leib mit Verklärungskräften aus und verbindet mit der Gemeinde als dem Leib Christi zu "einer Blutsgemeinschaft im eigentlichen, aber pneusmatischen Sinne". Also: Ubiquität des Leibes Christi, nicht aber Empfang desselben durch 15 die Ungläubigen.

Der Zustand nach dem Tode ist für alle nicht in Christo Gestorbenen ein Zwischenzustand im Hades, aber nur das Zeitleben entscheidet über die Seligkeit. Für Milennium

und Wiederbringung bleibt kein Raum.

Nachdem Kübel in der Dogmatik das Christentum wissenschaftlich dargestellt hat, soll 20 die Apologetik den Beweis führen, daß nur dieses Christentum, nicht aber eine außerchristzliche Religion, noch eine philosophische Weltanschauung älterer oder neuerer Zeit die tiesten Bedürfnisse des Menschen befriedigen kann: das Bedürfniss nach ewigem Leben, nach Frieden mit Gott und nach Wahrheit. Dagegen dürfe man den Einfluß des Christenzums auf die Kultur nicht ohne weiteres apologetisch verwerten, denn es gebe hochgebildete 25

Völker auch ohne Christentum.

In der Ethik behandelt K. zuerst die pneumatische Pflanzung des neuen Lebens. Hierbei wirkt, da auch den gefallenen Menschen eine pneumatische Anlage übrig ist, von Ansang an die menschliche Freiheit mit der göttlichen Inade zusammen. Beweggrund des christlichen Handelns ist die Dankbarkeit für das, was Christus sür uns gethan hat, aber so auch der Gedanke an den Lohn, der freilich kein anderer ist als Christus selbst. In diesem Sinne ist die Bibel eudämonistisch. Die Hauptausgabe des Christen ist Selbsterziehung sür das Himmelreich (Askese); da aber Gott auch der Herr der Erde ist, so dient treue Erfüllung des irdischen Beruses zur Vorbereitung für die ewige Bestimmung. Vom Gesetz als äußerem Buchstaben ist der Christ frei; aber der Inhalt des Gesetze ist ihm zum so inneren Lebenstried geworden, daher umfaßt es sein ganzes Leben: es giebt kein adiaphoron, kein bloß Erlaudtes, keine über das Gesetz hinausgehende consilia evangelica, wohl aber eine Rangordnung unter den Geboten, je nachdem eine Handordnung in mehr oder weniger centraler Beziehung zu Christo steht. Hiernach lösen sich die Kollisionen der Pssichten.

Den Stufen des christlichen Lebens entsprechen die Stufen der Pflicht. Es giebt

einen sittlichen Heroismus, ein über das Gute hinausliegendes sittlich Schönes.

Die driftliche Tugend wird als Christusähnlichkeit des ganzen Wesens und Verhaltens nach den beiden Seiten: Sterben mit Christo und Leben mit ihm, bezeichnet. Das Christensleben wird als Leben der Liebe gefaßt und dabei für die Berechtigung der "mystischen 25 Gottesliebe" eingetreten. Unmittelbarste Außerung der Gottesliebe ist das Gebet. Beten zu Jesu und der Glaube, daß Gott sich durchs Gebet beeinflussen lasse, wird gerechtsfertigt. Zwischen Nächstenliebe und Bruderliebe ist scharf geschieden. Letztere stellt sich in den ecclesiolae dar; deren Berechtigung, aber auch deren Abwege werden hervorzgehoben. Als besonderer Teil der Ethik tritt die Sozialethik auf.

Innerhalb der natürlichen Gottesordnungen (Beruf, geselliges Leben, She und Familie, Staat) bethätigt der Christ sein inneres Leben, nicht als könnte er das Reich Gottes bauen, sondern um seinen Gott zu verherrlichen. Zwischen Staat und Gottesreich wird scharf unterschieden. Weder durch einen christlichen Staat, noch durch eine Volkskirche, noch durch innere Mission kann das Volksleben verchristlicht werden. Das Himmelreich ist ein "Tabu", 55 welches Staat und Volk nichts angeht. Unsere Volkskirchen haben das Recht auf den Namen von Kirchen solange als in ihnen seststeht, daß nur Gläubige wahre Glieder der Kirche Gottes sind. Die Mehrzahl unserer Kirchenglieder sind Katechumenen, die im Vorsbos der wahren Kirche stehen. — Die Vekenntnisse haben ihre Zeit, aber die neuen heben die alten nicht aus. Die Theologie hat das Entstehen neuer Symbole vorzubereiten, indem so

160 Rübel

sie neu auftretende Fragen erörtert, wobei die liberale und die positive Richtung zusammen= zuwirken haben. Dies ist aber nur möglich, wenn die hl. Schrift als Quelle auch für die theologische Wissenschaft anerkannt wird. Darum ist theologischer Radikalismus, namentlich Antibiblicismus weder in der Kirche noch in der theolologischen Fakultät berechtigt, wohl 5 aber ein die Pietät gegen die Symbole wahrendes Ersetzen der kirchlichen Lehre durch die biblische.

In der Volkskirche sieht Kübel ein Übergangsstadium, aus dem sich entweder die Freikirche oder die Nationalkirche entwickeln wird, bei welch letterer der Ewigkeitscharakter der Kirche verloren zu gehen droht. Auf Fragen der kirchlichen Verfassung und auf die 10 Formen des Gottesdienstes wird wenig Gewicht gelegt, die Meinung von einer Übertragung des Sabbaths auf den Sonntag und die Forderung einer puritanischen Sonntags= feier abgelehnt, Kirchenzucht unter unseren Verhaltnissen für unmöglich erklärt; aber die

ecclesiolae sollen offenbar undristliche Menschen von sich ausscheiden.

Von dem bisher dargelegten Standpunkte aus beurteilt Kübel in seinen "Christlichen 15 Bebenken" den gegenwärtigen Zustand der evangelischen Kirche. Dem modernen Christen= tum wirft er vor, daß es strebe, Weltmacht zu werden im Gegensatz gegen die Welt= flüchtigkeit des ernsten Christentums früherer Zeiten. Ein doppelter Sauerteig verbreite sich in der evangelischen Kirche, der methodistische und der katholische. Methodistisch sei das Streben nach vermehrter Zahl und Art der Erbauungsgelegenheiten, nach möglichst 20 großen Erfolgen, nach psychischen und ästhetischen Eindrücken, statt nüchterner Belehrung; katholisch sei, daß so viele es für besonders gottgefällig halten, statt des irdischen Berufs ober neben ihm "Reichsgotteswerke" zu treiben. Der alte Pietismus, der die ecclesiola in der ecclesia pflanzte und pflegte, mache immer mehr dem neuen Platz, der entweder sektiererisch oder weltförmig werde. Ferner wird am modernen Christentum 25 das Vorherrschen des weiblichen Wesens in der "Reichsgottesarbeit" beanstandet. Daß man für das Christentum nach oben und unten in der Welt Einfluß zu gewinnen sucht, es als Heilmittel für alle Schäben anpreist, die Massen durch Spnodaleinrichtungen unter dem Namen des allgemeinen Priestertums gewinnen will und so die Kirche dem Herrn Omnes ausliefert, mit allerlei Mitteln (Lotterien, Bazare u. dgl.) Geld für kirchliche Zwecke 200 zusammentreibt, durch ästhetische Gestaltung des Gottesdienstes, Feste u. del. auf die Massen wirkt — sind weitere Merkmale des modernen Christentums, das Versöhnung von Christen= tum und Kultur predigt, während doch die moderne Weltanschauung mit der biblischen unvereinbar sei. Vielen Christen sei die eigene Erfahrung beinahe das Ein und Alles, wogegen das Wort Gottes zurückstehen müsse und worin sich der moderne christliche 85 Liberalismus mit dem methodistischen, ja schwarmgeistig angehauchten Positivismus berühre. Auch die herrschende Art der christlichen Vereinsthätigkeit, die Beeinträchtigung des Familien= lebens durch das Evangelisieren und innere Missionieren wird gerügt. Den in dristliche Kreise eindringenden Luzus und die in den Worten "christlich-germanisch", "christlichnational" sich aussprechende Meinung, daß das deutsche Volk ein neutestamentliches Israel 40 sei, endlich die Beteiligung der Christen am politischen Parteileben unterzieht er ebenfalls seiner Kritik. Das Endergebnis ist: es muß zum Bruche kommen, entweder so, daß die moderne dristliche Anschauung in der Kirche zur Herrschaft gelangt und die ernsten Gläubiger zu kleineren Denominationen übergehen, oder so, daß ein Massenaustritt der modern Gebildeten aus der Kirche und die Auflösung der Landeskirchen erfolgt, oder 45 — was am wahrscheinlichsten ist — daß unsere protestantischen Massen katholisiert werden. Redenfalls muß der Weltgeist in der Kirche die Kirche sprengen.

Wie gegenwärtig unsere Verhältnisse geworden sind, ist die Innere Mission eine unentbehrliche Arbeit der Kirche. Sodann wohnt ihr als einer allen Menschen geltenden Stiftung Christi ein Trieb der Ausbreitung inne, den sie teils im Verhältnis zu anderen so Konfessionen, teils durch Mission unter Nichtchristen bethätigt. Diese kann in gesunder Weise nur durch kleinere Kreise von wirklich Gläubigen betrieben werden. Ihr Fortgang ist eine Grundbedingung für die endliche Lollendung des Heilsratschlusses durch die Parusie. Dieser geht im gegenwärtigen Uon der äußerliche Sieg des antichristlichen Prinzips voran; aber derselbe ist nur der Durchgang zum vollendeten Sieg Christi. Daber ist ebenso die 55 schwärmerische, wie die rationalistische Diesseitigkeitshoffnung zu verwerfen; auch dürfen die biblischen Andeutungen über das Milennium nicht zu Phantasien benützt werden, welche die scharfe Kante zwischen dem jetigen und dem einstigen Aon aufheben. Im Diesseits ist es Aufgabe des Christen, seinem Herrn dankbar treu zu bleiben in Geduld; anderer= seits in Sehnsucht auf seine Zukunft sich zu bereiten. Auf die künftige Heimat weist bas 60 Christentum namentlich auch die Elenden hin, daher wird das soziale Wirken der Christen den

Armen nicht ein diesseitiges Glück vormalen, sondern bezeugen, daß auch das Christentum die Erde nicht zum Himmel machen kann, vielmehr uns anweist, nach dem künftigen ewigen Leben zu trachten.

D. C. Burk.

Rüchener, Hermann, aus Nürnberg, keterischer Mystiker, gest. nach 1342. — Monumenta Boica, Bb 40 (Münch. 1870), S. 415—421; vgl. Ruland, Die Ebracher Hand= 5 schrift des Michael de Leone, im Archiv des historischen Bereins von Unterfranken Bd XIII, S. 175 und Schneidt, Thesaurus juris Franconici I, 17 S. 3256 ff.; H. Haupt, Die religiösen Sekten in Franken vor der Resormation, Würzburg 1882, S. 6 ff.

Im Jahre 1342 wurde Hermann Küchener aus Nürnberg in Würzburg, seinem da= maligen Aufenthaltsorte, wegen Ketzerei vor ein bischöfliches Inquisitionsgericht gestellt. 10 Seine vor diesem Gerichte abgelegten Bekenntnisse, die einzigen Zeugnisse, die wir über ihn besitzen, lassen Küchener, der sich als Priester ausgab, als Anhänger der damals in weiten Kreisen verbreiteten quietistisch=pantheistischen Mystik (vgl. d. A. Brüder des freien Geistes, Bd III, S. 467 ff.) erkennen. Ahnlich, wie wir es vielfach in den damaligen Nösterlichen Kreisen finden, zeigt sich Rüchener berart von dem Drang nach dem Aufgehen 15 in dem absoluten göttlichen Wesen beherrscht, daß sich bei ihm visionäre Zustände ein= Die Betrachtung Gottes macht ihn selbst zum Gott, läßt ihn für jede Sinnesempfindung unempfindlich werden und erweckt in ihm die Vorstellung, daß er ellenhoch über der Erde schwebe und den Rhein trockenen Fußes überschreiten könne. Die Heilslehre, die Person Christi, die Hierarchie, Dogmen, Sakramente und Gebote der Kirche, aber auch die 20 Sittengesetze verlieren für den "Vergotteten" jede Bedeutung. Im Laufe des gegen ihn geführten Prozesses erklärte sich Küchener zum Widerruf bereit und erhielt bemgemäß im Juli 1342 die kirchliche Absolution. Die Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Bekehrung veranlaßten jedoch seine Richter ihn noch länger in Haft zu halten. Herman Banbt.

Rühnöl (Kuinoelius), Christian Gottlieb, gest. 1841. — Fr. W. Strieder, Grundlage 25 zu einer hessiischen Gelehrten- und Schriststellergeschichte, herausgeg. von Justi, Bd 18 (Marsburg 1819), S. 313; Justi, Hess. Denkwürdigkeiten, IV, 2, S. 435 ff.; Scriba, Biogr.-litter. Lexiton der Schriftsteller des Großherzogtums Hessen, I, 1995.; II, 419; Knobel, Grabrede bei d. Beerdigung Dr. E. G. Kühnöls, Gießen 1841; Gustav Frank, Geschichte der prot. Theologie, Bd III (Lpz. 1875), S. 353; E. Schürer in d. AdB, Bd 17, S. 354—357.

C. G. Kühnöl, einer der vielseitigst gelehrten Theologen der rational-supranatura= listischen Schule des ausgehenden 18. Jahrhunderts, wurde geboren am 2. Januar 1768 zu Leipzig, wo sein Bater, ber Prediger Chr. Gottl. Kühnöl, im Jahre 1805 als Haupt= paftor an der Nikolaikirche starb. Außer diesem seinem Bater war es besonders ein Oheim, Dr. Fischer, der als Lehrer an der Thomasschule (die K. von früher Jugend auf als 25 sogenannter Privatist besuchte) Einfluß auf seine wissenschaftliche Ausbildung übte. Bereits 1785, also erst 17 Jahre alt, beglückwünschte er seinen damals zum Doktor der Theologie promovierenden Bater mit einem gehaltvollen Specimen observationum in Euripidis Im solgenden Jahre, bei seinem Übergange zur Universität, gab er die mystisch= philosophische Schrift: Demetrii Cydonii opusculum de contemnenda morte ( $\Pi_{\mathcal{E}Q}$ ) 40 τοῦ καταφρονεῖν τὸν θάνατον) griechisch und lateinisch heraus, erwarb schon nach 11/2 jährigem akademischem Studium, wobei er besonders die Theologen Lösner, Morus, Dathe und Rosenmüller, die Philologen F. A. Wolf und Beck, sowie die Philosophen Platner, Pezold und Sepblit hörte, die philosophische Doktorwürde (Herbst 1787) und habilitierte sich ein Jahr barauf mit einer Disputatio de subtilitate interpretationem 45 grammaticam commendante als Dozent der Philosophie und Philologie. Sowohl in seinen Vorlesungen, wie in seinen weiteren schriftstellerischen Arbeiten beschäftigte er sich ziemlich gleichmäßig einerseits mit alt= und neutestamentlicher Exegese, andererseits mit der Erklärung griechischer und römischer Klassiker, wie er denn auf letzterem Gebiete 1789 eine griechische und lateinische Ausgabe der Alcestis des Euripides (ed. 2, 1811), 1790 to eine dergl. des sophokleischen Oedipus Rex, später Kommentare zu Lenophons Chropädie und zu Aristophanes' Plutus (diese beiben auf Grund der nachgelassenen Arbeiten seines Freundes J. Fr. Fischer, 1803 u. 1804), auch eine zu ihrer Zeit recht geschätzte kritisch= exegetische Ausgabe des Propertius in 2 Bänden (1805) sowie mehrere Specimina observationum criticarum in Ovidii Heroidas (1805. 1806) veröffentlichte. — In= 55 zwischen war er 1790 a =0. Professor der Philosophie zu Leipzig geworden (welche Stelle er mit einer Rede "De Petri Mosellani Protegensis virtutibus et in bonas literas meritis" antrat), hatte in dieser Stellung, namentlich dadurch, daß er im Jahre

1793 Kustos der Universitäts-Bibliothek neben Rosenmüller wurde, sowie durch Begründung einer exegetisch=theologischen Zeitschrift, der Commentationes theologicae, die er während der Jahre 1794—1798 mit seinen Kollegen Velthusen und Ruperti gemeinschaft= lich herausgab, Gelegenheit zur Erweiterung und vielseitigeren Gestaltung seines praktischen 5 und litterarischen Wirkens gefunden, war aber doch erst durch einen 1799 an ihn ge= langten Ruf nach Gießen den Argernissen und Kümmernissen enthoben worden, welche mehrere Leipziger Gegner durch Versperrung des Zugangs zur ordentlichen Professur ihm Eine fast gleichzeitig mit dem Rufe nach Gießen an ihn ergangene Berufung zum Professor der griechischen Sprache in Kopenhagen lehnte er ab. Der Gießener Hoch= 10 schule blieb er seitdem treu, nur daß er die philologisch=philosophischen Lehrfächer, für die er berufen worden war (daher seine Antrittsrede De Helii Eobani Hessi in bonas literas meritis, Gissae 1801), später mit dem der alt= und neutestamentlichen Exegese vertauschte. Im Jahre 1809 rückte er als ordentlicher Professor förmlich in die Theologenfakultät ein und stieg dann später noch zu den Würden eines Geh. Kirchenrats (1818), 15 geistlichen Geheimrats (1829) und Seniors der theologischen Fakultät (1826) empor. Bald nach der Feier seines 50 jährigen Jubiläums als akademischer Professor (1840) emeritierte er und starb nicht lange nachher, am 23. Oktober 1841.

Kühnöls — oder, wie er seinen Namen konstant schrieb, Kuinöls — theologische Vorlesungen litten an übergroßer philologischer Nüchternheit; sie wirkten dadurch noch er= 20 mübender, daß er Wort für Wort, und zwar in langsamem Tempo, diktierte. Nichtsbesto= weniger erfreute er sich eines nicht unbedeutenden Ansehens bei seinen Zuhörern und hat auf viele derselben einen heilsam anregenden Einfluß sowohl in wissenschaftlicher wie in praktischer Richtung geübt. Ahnlich wars mit seinen Schriften, die mit aller unerquick= lichen Breite, Pedanterie und Trockenheit sich doch längere Zeit in hohem Ansehen be-25 haupteten und sogar einen über Deutschlands Grenzen hinausgehenden Ruf erlangten. Namentlich in Holland und England sind die exegetischen Werke Kuinöls noch einige Zeit über seinen Tod hinaus geschätzt und beliebt gewesen, was sich aus bem mild vermitteln= den, etwas supranaturalistisch angewehten Charakters ihres Inhalts, zum Teil wohl auch aus ihrer schlichten, aber korrekten Latinität erklären mag. — Bon seinen philologischen 30 Schriften sind die bedeutendsten bereits oben genannt. Von den dem Bereiche der alt= testamentlichen Eregese angehörigen nennen wir seine mit kurzen deutschen Anmerkungen versehenen Übersetzungen des Propheten Hosea (1789), der messianischen Weissagungen (1792) und der Psalmen (1799); seine lateinische Erklärung des Hoseae oracula hebraice et latine, perpet. adnotat. illustr. 1792), sein Specimen observationum 35 in Psalmos (in Bd IV jener Commentationes theologicae, 1798) und seine "Geschichte des jüdischen Volks von Abraham bis auf Jerusalems Zerstörung, für denkende Leser der Bibel" (1791), welches lettere Werk 1792 von Moerbeck ins Hollandische übersetzt wurde. Wertvoller als diese jett durchweg veralteten alttestamentlichen Arbeiten (welche bereits Schelling als "schlechte Kompilationen" verurteilte) sind die Kommentare zum NT, namentlich 40 ber Commentarius in libros N. Testamenti historicos (vol. I.: Ev. Matthai, 1807, et IV. 1837; vol. II.: Ev. Marci et Lucae, 1809, ed. IV. 1843; vol. III.: Ev. Joannis, 1812, ed. III. 1825; vol. IV.: Acta Apostolorum, 1818, ed. II. 1827) und der Commentarius in Epistolam ad Hebraeos (Lips. 1831). Hier findet man trot einer gewissen Unsicherheit und Unselbstständigkeit hinsichtlich der wichtigeren theo-45 logischen Fragen und trot der hie und da zu Tage tretenden Neigung zu rationalistischer Hinweg-Erklärungen des Wundergehalts der behandelten Stellen (vgl. das von G. Frank hervorgehobene Beispiel aus dem Kommentar zu Lukas 2, 9: Si doşa xvosov indicat fulmina, possunt haec verba ita explicari: fulgurabat inprimis in ea regione oppidi Bethlehemitici, ubi erat stabulum) — doch manche gediegene Erörterungen sprach-50 licher und historischer Art, während die einer früheren Zeit angehörigen Arbeiten, z. B. die Observationes ad N. Test. ex libris apocryphis Vet. Testam. (1794) und die Erklärung der evangelischen Perikopen (Pericopae evangelicae illustr., vol. I. II., Lips. 1796, 1797) im ganzen denselben seicht oberflächlichen Charakter tragen, wie jene Versuche auf alttestamentlichem Gebiete. Bödler.

Ruenen, Abraham, gest. 1891. — Duellen: K.& Schriften und die Beschreibungen seines Lebens und Wirkens durch Wicksteed, Jewish Quarterly Review, Juli 1892. S. 571 bis 605, durch Ton, New World, March 1892, S. 64—88, durch C. P. Tiele im Jahrbuch der Amsterdamer Akad. der Wissenschaften für 1892 auf 25 Quartseiten, durch den Juristen B. van der Blugt auf 115 Oktavseiten, Leiden 1893, durch H. Oort in Theol. Tijdschrift 1892,

Anenen 163

S. 113—116 und besonders in der Zeitschrift De Gids, worin er R. als Theologen auf 57 Ottavseiten würdigt und weitere Nachruse aufzählt, durch W. C. van Manen, Protest. Aztg. 1892, Sp. 255—260; 284—289; 307—312 und durch R. Budde, der R.s., Gesams melte Abhandlungen zur Bibl. Wissenschaft" herausgab (P. Siebeck 1894, vgl. S. III—VII) und am Schluß (S. 501—511) das durch van Manen zusammengestellte Verzeichnis sämts 5 licher im Druck erschienenen Arbeiten von R. mitteilte.

Der zu den berühmtesten alttestamentlichen Theologen des 19. Jahrhunderts gehörende A. R. hat gleich den meisten Gelehrten einen äußerlich sehr einfachen Lebenslauf gehabt. Als Sohn eines Apothekers in der schönen Stadt Haarlem am 16. September 1828 geboren, gewann der Knabe dort rasch die Zuneigung seiner Gymnasiallehrer und fetzte, 10 als er nach des Vaters Tod 21/2 Jahre lang in der Apotheke Lehrlingsdienste verrichten mußte, im Stillen die Studien fort, bis seine Tante Dyrhoorn ihm das Geständnis ent= locte, daß er lieber Theologie studieren würde, und die Rückehr zur Lateinschule möglich Trop ber mehrjährigen Unterbrechung des Unterrichts bestand er schon im September 1846 das den Zugang zur Hochschule eröffnende Staatsexamen in glänzender 15 Weise, nachdem die im Juni 1846 gehaltene Oratio de Socrate, cive praestantissimo zu Haarlem als seine erste Druckschrift erschienen war. So ließ er sich im Herbst 1846 als stud. theol. zu Leiden einschreiben, ohne zu ahnen, daß er dieser Stadt fortan immer, bis zu seinem am 10. Dezember 1891 erfolgten Tobe angehören sollte. Der hoch= gewachsene, durch einnehmendes Wesen und ungewöhnliche Griftesgaben ausgezeichnete 20 Jüngling erregte bald die Aufmerksamkeit seiner Lehrer in der theologischen und philo= sophischen Fakultät. Namentlich wurde er der Liebling des Drientalisten Jupnboll und des seit 1843 zu Leiden lehrenden Theologen Scholten. Das 1851 zu Leiden gedruckte Specimen theologicum, continens Geneseos libri Capita XXXIV priora ex Arab. Pentateuchi Samaritani versione nunc primum edita cum prolegomenis 25 war die Dissertation, mit der sich K. am 28. Juni 1851 den theologischen Doktorgrad erwarb. Der noch im Jahre 1851 veröffentlichten Ausgabe der ganzen Genesis folgten bann 1854 bie Libri Exodi et Levitici sec. Arabicam Pentateuchi Samaritani versionem ab Abu-Saido conscriptam. Ex tribus codicibus. Die tüchtigen Sprachkenntnisse verschafften dem jungen Gelehrten bereits im Oktober 1851 die Stelle 20 bes adjutor interpretis legati Warneriani, d. h. er wurde Unterverwalter der oriens talischen Handschriften aus dem Legat Warner und zweiter Vertreter der semitischen Sprachen an der Universität. Wie gerne ihn aber auch Jupnboll als adjutor behalten hätte, so blieb R. doch seiner ursprünglichen Reigung getreu und wurde durch Scholtens Einfluß schon am 11. Dezember 1852 zum ao. Professor der Theologie ernannt. Die Oratio de ac- 25 curato antiquitatis Hebraicae studio Theologo Christiano magnopere commendando, mit welcher der 24 jährige am 12. März sein Amt antrat, erschien 1853 zu Leiben. Das AT war damals kein theologisches Lehrfach, sondern wurde von dem Hebraicus in der philosophischen Fakultät vertreten, Prof. Rutgers, der in Übereinstimmung mit der ins Hollandische übersetzten alttestamentlichen Einleitung Reils zu Leiden bis 1875 die mosaische 40 Abfassung des Pentateuchs lehrte. Es begreift sich daher, daß Scholten seine neutesta= mentlichen und dogmatischen Studien durch die wissenschaftliche Tüchtigkeit seines mit dem AT vertrauten Schülers R. unterstützt zu sehen wünschte.

Der Senat der Universität Leiden bezeugte dem jungen Professor der Theologie den Dank für seine gründliche Arbeit am Katalog ber arabischen Handschriften baburch, daß 45 er am 2. Februar 1853 ihm die Würde des Dr. phil. Ehren halber verlieh, und nicht minder erfreute R. seine schon am 1. Oktober 1855 vollzogene Ernennung zum ord. Professor der Theologie. Obgleich nicht zu alttestamentlichen Vorlesungen verpflichtet, da ihm zu= nächst außer dem NT die Enchklopädie und Methodologie, seit 1860 auch die Ethik übertragen war, verzichtete er doch von Anfang an nicht auf die Behandlung der alt= 50 testamentlichen Einleitung, sowie auf Geschichte und Religion Jöraels. Dort sieht ein ehrenvolles Zeugnis für K.s Kenntnis des Griechischen darin, daß Cobet 1860 mit ihm das NT ad fidem Codicis Vaticani edierte. Schon vorher gab K. Grundlinien der Kritik und Hermeneutik der Bücher des N. B. heraus (1856, ed. altera 1859). Mit welchem Interesse er die Arbeiten auf dem Gebiete des NI bis zu seinen letzten Lebens- 55 jahren verfolgte, zeigen noch die Besprechungen der fragwürdigen Verisimilia, wodurch der frühere Theologe A. Pierson mit dem klassischen Philologen Naber die lacera conditio Novi Testamenti barthun wollte, und der beiden Bücher von Top über Judaismus und Christentum und von Hatch über den Einfluß griechischer Ideen und Gebräuche auf die driftliche Kirche (Th. Tijdschr. 1886, S. 491-536; 1891, S. 487-515). 60

11\*

164 Quenen

Als Mitglied der theologischen Fakultät hatte K. auch regelmäßig im akademischen Gottes= bienste zu predigen, und Tiele berichtet von diesen mit Wärme, aber ohne Pathos vor= getragenen Predigten, daß sie sich mit überzeugungskräftiger Beweisführung mehr an den Verstand einzelner Hörer wandten, aber mit ihrer philosophischen Ruhe weniger geeignet 5 waren, die große Menge zu fesseln oder gar mit sich fortzureißen. Darum konnte K. schwerlich die Betrübnis teilen, die der Utrechter Theolog van Oosterzee (s. d. A.) über den Wegfall der Universitätspredigten empfand, den das am 1. Oktober 1877 für die nieberländischen Universitäten in Kraft tretende Staatsgesetz zugleich mit einer neuen Berteilung der Lehrfächer an die bisherigen Professoren der Theologie verfügte. Wie sehr 10 auch R. die glückliche Gabe klarer Mitteilung seiner ebenso rasch gefaßten als gut über= legten Gedanken befaß, eine Gabe, die ihn zu einem vorzüglichen akademischen Lehrer und zu einem vortrefflichen Sprecher und Vorsitzenden in gelehrten Versammlungen machte: ein Volksredner oder zündender Festredner war er eben nicht. Dennoch brauchen wir uns nicht darüber zu verwundern, daß er, als das neue Gesetz ihn auf die oben erwähnten 15 alttestamentlichen Fächer beschränkte, in denen seine Meisterschaft schon seit längerer Zeit unbestreitbar feststand, daneben aus freien Stücken die Vorlesungen über die Ethik beibehielt und bis zu seinem Tobe fortsetzte; erst nach bemselben erschien Het onderwijs in de zedekunde van Prof. A. K. Amsterbam 1893. Gewiß war es nicht seine Sache, gleich einem Propheten, von heiliger Leidenschaft getrieben, Zeugnis abzulegen. Aber die 20 ihm persönlich zusagende Vertretung des Kollegs über Ethik hielt er um so lieber fest, als nach Tieles Zeugnis die Masse der Studenten sich stärker von demselben angezogen fühlte als von den alttestamentlichen Vorlesungen, die vielen etwas trocken vorkamen; zu einem im allgemeinen weniger lebhaften wissenschaftlichen Interesse gesellt sich ja oft der bekannte Mangel an hinreichender philologischer Vorbildung, unter dem die alttestamentlichen Vor-26 lesungen zu leiden haben. Sein Sprechen wie sein Schreiben war immer einfach und klar, nie gesucht oder durch Kürze dunkel; seine Polemik war stets höflich, niemals roh, wenn auch nachdrücklich und warm, wo sich's um Grundsätze handelte. Wie er den Gegner nur mit Gründen bekämpfte, so suchte er seine Hörer nicht durch schöne künstlerische Form, sondern durch reichen Inhalt, feine Kritik und zwingende Beweisführung zu gewinnen. 80 Weil er sich nicht berufen fühlte, unter den wissenschaftlichen Förderern der Ethik auf= zutreten, obgleich ihm eine sehr ausgebreitete Kenntnis der ethischen Litteratur zu Gebote stand, so verweigerte er den Druck seiner Borlesungen und ließ sich mit feinem Takt an dem mündlichen Vortrage der Ethik genügen.

Fröhlich mit den Fröhlichen, aber ernst in der Erfüllung übernommener Pflichten, 85 fand der liebenswürdige junge Gelehrte 1855 in der hochbegabten Tochter des Groninger Professors Muurling eine wie für ihn geschaffene Frau, mit der er in glücklicher Che viele Jahre verleben durfte, zulett und namentlich seit 1882, dem Todesjahre der lange fränkelnden Frau, von seiner den Haushalt führenden Schwester unterstützt, die von den Kindern und Hausfreunden als Tante Dien verehrt wurde. Das ihm beschiedene häus-40 liche Leid und eigene körperliche Beschwerden, die ihn in der letzten Zeit zuweilen beim= suchten und bei geschwächter Arbeitskraft nur um so eifriger weiterschaffen ließen, trug er mit driftlicher Ergebung und wurde durch einen raschen, schmerzlosen Tod vor dem von den Aerzten gefürchteten, langwierigen und qualvollen Leiden bewahrt. In dem Lebensbilde des außerordentlich vielseitigen Mannes würde aber noch ein wesentlicher Zug fehlen, 45 wollte ich nicht vor dem Eingehen auf seine zur eigentlichen Förderung der alttestament= lichen Wissenschaft bestimmten gedruckten Werke auch seiner gemeinnütigen Thätigkeit gebenken, mit welcher er engeren und weiteren Kreisen stets gerne diente. Von den verschiedensten Seiten wandte man sich an den immer hilfsbereiten Ratgeber und nahm auch zum Verrichten von Thaten seine kostbare Zeit häufig in Anspruch. Bei der Bürgerso schaft Leidens war er im höchsten Grade beliebt und angesehen, ohne daß diese große Volkstümlichkeit von den nicht gerade packenden Predigten herrührte. Jeder in der Stadt kannte den stattlichen Mann, einen der berühmtesten Professoren, der bei seinem Spaziergang täglich in der Stadt, am Sonntag regelmäßig in der Kirche zu sehen war und nicht leicht in einer wichtigen Versammlung fehlte. Wie er als Kurator des Synmasiums thätig 55 war, so stand er z. B. auch einem freisinnigen Wahlverein in Leiben zu allgemeiner Befriedigung der Mitglieder vor. Es ist bekannt, daß K. 1883 den internationalen Orien= talistenkongreß zu Leiden mit Takt und Humor leitete und gegen Ende seines Lebens nach Opzoomers Rücktritt auf den ehrenvollen Posten des Vorsitzenden in der Amster= damer Akademie der Wissenschaften berufen wurde. Er war nicht nur Mitbegründer der 60 Theol. Tijdschrift, die durch die Wichtigkeit ihres Inhalts allein schon dem ausländischen

Ruenen 165

Gelehrten, der auf der Höhe der alttestamentlichen Wissenschaft stehen will, das Erlernen der holländischen Sprache zur Pflicht macht, sondern nahm auch ein volles Vierteljahrs hundert hindurch teil an der Mühe der Redaktion, wie er außerdem der Teylerschen Gesnossenschaft als Vorsitzender und der Haager Gesellschaft zur Verteidigung der christlichen Religion als unermüdlicher Sekretär angehörte. Die von K. versaste Schrift über das 5 100 jährige Bestehen dieser Haagsch Genootschap erschien 1885 zu Leiden. Vom 1. Oktober 1855 an war er 22 Jahre lang Mitglied der Synode der Niederländischen Resormierten Kirche und beteiligte sich fleißig an ihren Arbeiten. In der gemeinnützigen Thätigkeit, mit der K. seinem engeren Vaterlande in umfassendster Weise zu dienen suchte, nimmt seine kirchenpolitische Wirkamkeit eine so wichtige Stelle ein, daß sein Verhältnis 10 zu der in das holländische Volksleben tief eingreisenden "modernen Richtung" hier nicht

ganz mit Stillschweigen übergangen werben kann.

Wohl mit Recht gilt K. neben seinem Lehrer Scholten und dem Utrechter Philosophen Opzoomer als die Hauptstütze dieser Richtung. Der Name "moderne Richtung" bezeich= nete nach dem Angriff des orthodoren Dichters Is. da Costa auf die von der theologischen 15 Fakultät zu Leiden gelehrte Theologie, näher seit dem Jahre 1858, die freiere Anschauungsweise von Scholten und seinen Gesinnungsgenossen, die anfänglich nicht daran gedacht hatten, daß sie durch ihr wissenschaftliches Streben sich in Widerspruch mit der kirchlichen Ueberlieferung setzten. Als K. seine ersten Vorlesungen über die Entstehung des NIS hielt, stand ihm die apostolische Abfassung des 4. Evangeliums noch durchaus fest. Scholten 20 lehrte bis 1860 die Wirklichkeit der Himmelfahrt Jesu, und selbst bei Opzoomer ging dem Empirismus eine Zeit des bibelgläubigen Calvinismus vorher. Da ich auf die Entwicke lungsgeschichte der modernen Richtung nicht eingehen darf, so genüge die Bemerkung, daß bei dem Streit zwischen der orthodogen Dogmatik, die auf dem Glauben an die Verbalinspiration der heiligen Schrist ruhte, und der grammatisch=historischen Exegese, die von 25 aller Dogmatik unabhängig sein wollte, das von K. vertretene Fach der alttestamentlichen Wissenschaft ganz besonders in den Vordergrund trat, und daß, wie Oort (S. 30) sich ausbrückt, "in der Forderung, das religiöse und sittliche Leben von den Banden der Bibel frei zu machen, alle Mobernen sich vereinigten", wie sehr sie auch sonst auseinandergehen In den Theol. Beiträgen (1860, S. 705—757) erschien unter dem Titel "Der 80 Supranaturalismus und die Geschichte Jsraels" der zur Eröffnung der Vorlesungen eben von R. gehaltene Vortrag, worin er seinen freien Standpunkt darlegte. Die Rede vom 8. Febr. 1862 de religione Christiana per continuas theologiae commutationes sibi constanti et incolumi, die er bei Niederlegung des Rektorats der Universität hielt, war eine Berteidigung der modernen Theologie gegen den einseitigen Supranaturalismus, 85 der Beugung der Vernunft vor der Schrift verlangte, gegen die den Glauben an Durch= brechung der mechanischen Naturgesetze fordernde Orthodoxie, der eine das übernatürliche Eingreifen Gottes in den natürlichen Lauf der Dinge leugnende Theologie als eine undristliche erschien. Ebenso trat A. 1866 in der Schrift "Das gute Recht der Modernen" gegen die Meinung auf, die Religion stehe und falle mit dem Wunderglauben, indem er 40 gegen den früheren Genossen Pierson, der sich öffentlich von der Kanzel zurückgezogen hatte, nicht minder als gegen den hitzigen Orthodoren Busken Huet, der den Austritt der Modernen aus der Kirche verlangte, darauf hinwies, daß das durch Christus und die Refor= mation gebrachte Neue in etwas anderem als in dem Wunderglauben bestand, den das Judentum und Rom ja schon vorher besaßen. Seit 1866, als die Leitung vieler nieder= 45 ländischen Gemeinden durch das allgemeine Stimmrecht in die Hände der Orthodogen kam, begannen die modernen Theologen ihre allgemeinen Jahresversammlungen zu Umsterdam zu halten. Roch lange hatte K. allerlei Angriffe abzuwehren, z. B. den in Th. Tijdschr. 1868, S. 414—444 bekämpften Vorwurf, daß die Modernen vermummte Anhänger von Comtes Positivismus seien, mit dem allerdings die philosophische Anschauung Opzoomers 50 einigermaßen verwandt war. Auch die Gefahr, die von Scholtens auf die Spize getriebenem Monismus her dem Zusammenhalten der Partei drohte, ging vorüber; vgl. Dort, S. 34 ff.; van der Blugt, S. 79 ff. Der von den verschiedenen Richtungen gleich hoch geachtete R., dessen Lieblingsspruch Jes 30, 15 war, mußte öfters die unbedacht Boran= stürmenden zu ruhigem Abwarten ermahnen; aber sein Einfluß auf die Modernen wurde 55 immer größer. Von K. selber gilt, was er in dem Artikel Scholten (in dieser Encyklopädie 2. Aufl. XVIII, S. 262) von seinem hochverehrten Lehrer berichten konnte, daß er in der hohen Wertschätzung des Christentums stets sich gleich geblieben sei. Als er in der 25. Versamm= lung zu Amsterdam die noch 1891 durch den Druck veröffentlichte Gedächtnisrede gehalten hatte, wurde er unter dem Zujauchzen aller Anwesenden zum Ehrenvorsitzenden ernannt; 60 166 Ruenen

Führer der Modernen und gleichsam Mittelpunkt der ganzen Richtung war er thatsächlich

von Anfang an gewesen.

An den Bericht über die gemeinnützige Thätigkeit ließe sich der über R.& gemein= verständlich gehaltene Schriften anschließen, durch die er die Ergebnisse seiner wissenschaft-5 lichen Arbeit weiteren Kreisen zugänglich zu machen suchte. Ist aber der zunftmäßig ge= machte Unterschied zwischen streng wissenschaftlichen und volkstümlichen Schriften, der gerade in Deutschland oft zu ungebührlicher Unterschätzung der letzteren führt, sehr häufig nur ein fließender, so wäre er bei den Arbeiten unseres Verfassers besonders übel angebracht. K. gehörte ja zu benjenigen, die nicht überreben, sondern durch Gründe überzeugen Man kann sagen, daß er immer für solche schrieb, die mitforschen, die selbst ur= teilen wollten. Ruhig und unparteilich suchte er die Thatsachen zusammenzustellen, und diese ließ er dann ihr Zeugnis ablegen. Daher kommt es, daß auch seine für die große Menge der Gebildeten bestimmten Bücher für den Fachmann nicht nur interessant, sondern in der Regel auch anregend, nicht selten geradezu belehrend sind. Wir lassen daher den 15 erwähnten Unterschied auf sich beruhen und gehen sofort zum Hauptwerk seiner gesamten wissenschaftlichen Arbeit über, dem er viele Jahre unermüdlichen Forschens gewidmet hat, zu der 1861—1865 und in zweiter Ausgabe seit 1884 zu Leiden veröffentlichten "Einleitung ins AT". Sie erschien unter dem den Inhalt genau bezeichnenden Titel: Historisch-kritisch Onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de Boeken 20 des Ouden Verbonds. Der erste Teil ober Band hat zur Aufschrift: "Die Entstehung der historischen Bücher des A. B.", während sie in der neuen Ausgabe von 1887 lautet: "Die Thora und die historischen Bücher des A. B." Die Vorrede vom September 1861 zeigt deutlich, daß K. sich seiner Aufgabe klar bewußt war; keine Litteraturgeschichte wollte er geben, sondern eine möglichst erschöpfende Kritik der im AT vorliegenden Quellen für 25 die Geschichte des Volkes und der Religion Jeraels. Als er von der "ganz umgearbeiteten Ausgabe" den Anfang, das den Herateuch behandelnde Stück herausgab, dem erft nach Beginn des Jahres 1887 die historischen Bücher folgten, betonte er in der Vorrede vom 15. Oktober 1884, daß das Werk ein Lehrbuch zur Einführung in den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft sein solle, eine Auseinandersetzung der kritischen Fragen für die 80 Studierenden, daß er aber nicht den Fachgenossen gegenüber den Anspruch erhebe, in seinem Streben nach Förderung der Wissenschaft hier überall zu sicheren, ihn auch nur selbst be friedigenden Ergebnissen gelangt zu sein. Lag überhaupt K.s Stärke nicht sowohl in der Synthese als in der Analyse, so kam sie in der scharssinnigen Zergliederung der alttesta= mentlichen Bücher glänzend zur Geltung. Dank ber analytischen Methode konnte er, um 85 den Umfang des Werkes nicht zu sehr anschwellen zu lassen, die Apokryphen ausschließen; auch die Geschichte des Textes und der Übersetzungen nahm er nicht in seinen Plan auf. Indem er der bekannten Einteilung des AIs in historische, prophetische und poetische Bücher folgte, ergab sich ungezwungen die Verteilung des gesamten Stoffes auf drei Bande von ziemlich gleicher Seitenzahl. Der erste Band erschien 1861 mit XII und 379 Seiten, der 40 zweite brachte die prophetischen Bücher 1863 auf VI und 472 Seiten, der dritte den Rest 1865 auf VIII und 450 Seiten. In der 2. Ausgabe war der erste Band zu XIV und 554 Seiten angewachsen; der zweite erschien 1889 mit IX und 508 Seiten; das erste Stück des dritten Bandes (XII und 209 Seiten) gab J. C. Matthes 1893 heraus, da sich im Nachlaß des Verfassers außer dem 12. Hauptstück über die israelitische Poesie nur 45 noch die drei folgenden mit den gnomischen Schriften (Sprüche, Hiob, Prediger) druckfertig vorgefunden hatten. Am Schluß der vom 29. Oktober 1892 datierten Vorrede verspricht Matthes seinerseits die Ausarbeitung der noch fehlenden Hälfte des letten Bandes; diese Hälfte soll von den Psalmen, den Klagliedern, dem Hohenliede und ber Sammlung der Bücher des A. B. handeln, ist aber noch nicht erschienen. Die äußere Einrichtung beider 50 Ausgaben ist die gleiche; in den einzelnen Paragraphen, deren Zahl im ersten Bande anfänglich 56 in 8 Hauptstücken betrug, später nur 38 in 5 Hauptstücken, folgen auf den kurzgefaßten, gewöhnlich in verschiedene Absätze eingeteilten Inhalt jedesmal in kleinerem Druck die zur Beweisführung dienenden Anmerkungen. Die Übersichtlichkeit hat in der 2. Ausgabe da= durch noch gewonnen, daß diese in den Seitenüberschriften den Inhalt und die Zahl des 55 Paragraphen und der Noten angiebt. Der Anfang des Werkes (Pentateuch und Josua) fand in beiden Ausgaben eine englische Übersetzung (London 1865 und 1886) durch den Bischof Colenso und durch Wicksteed, die beiden ersten Bände eine deutsche durch Weber und Müller (Leipzig 1886—1892), der erste Band eine französische durch M. A. Pierson, die mit einer Vorrede von E. Renan 1866 zu Paris unter dem sehr übel passenden Titel 60 Histoire critique des livres etc. erschien. Dagegen kann ich dem Vorredner zustimmen,

Anenen 167

wenn et R.3 alttestamentliche Einleitung nennt: l'ouvrage le plus complet, le plus méthodique, le plus judicieux de tous ceux qui aspirent à présenter l'ensemble des recherches sur l'ancienne littérature hébraïque. Esprit ferme et sévère, M. Kuenen vise moins à développer des hypothèses originales qu'à donner la mesure exacte de ce qu'il est permis d'affirmer. Il sait ignorer; il se résigne à ne pas entendre l'herbe germer... Il expose toutes les opinions, les pèse avec une sagacité admirable, trace avec sûreté la limite de ce qui

est probable, douteux, certain, impossible à savoir.

Die Entwickelung der alttestamentlichen Wissenschaft brachte es mit sich, daß der erste Band, der den Hexateuch an der Spitze der historischen Bücher betrifft, am meisten den 10 Namen einer "ganz umgearbeiteten" Auflage verdiente; von den 554 Seiten kommen über 20 Druckbogen auf den Hexateuch. Mit Recht fand K. die Vorlesungen meines 1859 gestorbenen Lehrers Bleek, die ich 1860 mit seinem Sohne herausgab, für die Bücher Richter=Samuel-Könige nicht vollständig genug und konnte auch in manchen pentateuchischen Fragen keineswegs der alttestamentlichen Einleitung Bleeks zustimmen. In der vierten 15 Auflage dieser Einleitung (Berlin 1878, § 81) verzeichnet Wellhausen wichtige Punkte, in denen R. 1861 berechtigten Widerspruch gegen die damals herrschende Meinung erhob, während er an der hergebrachten, durch Gen 1 nahe gelegten Ansicht, daß der Kern der priesterlichen Grundschrift älter sei als die übrigen pentateuchischen Quellen, noch ruhig festhielt. Sehr lehrreich schildert nun Wellhausen in §§ 82—84, indem er R.s Mitteilungen 20 (Th. Tijdschr. 1870, S. 396—425) als einer Art litterarischer Autobiographie folgt, wie sich die Pentateuchkritik, die durch den Bischof Colenso (s. d. A. Bd IV S. 215) einen mächtigen Anstoß erhielt, seitdem weiter entwickelt hat. Ich habe mich über die für die Erkenntnis des wirklichen Geschichtsverlaufs hervorragende Bedeutung des 1862 erschienenen ersten Teils von Colensos Werke The Pentateuch and book Joshua schon 1863 25 (Schenkels Allgemeine kirchliche Zeitschrift, S. 340) deutlich ausgesprochen. Auf K. mußte der bündige Beweis, daß viele Erzählungen des Pentateuchs mit den allgemeinen Gesetzen von Zeit und Raum, denen alles Thatsächliche unterworfen ist, in schneibendem Widerspruch stehen, um so tieferen Einbruck machen, als nicht nur Colenso gerade bei den scheinbar genauesten Berichten der Grundschrift oder des Buchs der Ursprünge ihre Ungeschichtlichkeit 80 tlar erwiesen, sondern auch K. selbst in der Grundschrift des sogenannten älteren Elohisten schon früher jüngere, ja bis unter die Zeit des Deuteronomikers herabgehende Bestandteile gefunden hatte. Die gegen Ende 1865 ausgegebene Monographie von K. H. Graf über die geschichtlichen Bücher des ATs nennt K. im eigentlichen Sinne des Wortes epoche machend für die Pentateuchkritik, weil dieser Schüler von Ed. Reuß die größere, über= 85 wiegend legislative Masse der Grundschrift, nämlich Er 25—31. 35—40, den ganzen Leviticus und den größten Teil von Numeri, für das Allerjüngste im Pentateuch erklärte, während er den kleineren, nur erzählenden Teil der Grundschrift vor wie nach als ältesten Bestandteil des Pentateuchs ansah. Bald erkannte K. die Halbheit dieser Hypothese, welche die zusammengehörenden Stücke der Grundschrift durch Jahrhunderte von einander trennen 40 wollte, und schrieb an Graf, daß wohl beibes, die priesterliche Gesetzebung und die priester= liche Historiographie der Grundschrift, jünger sein müsse als die anderen Quellenschriften des Pentateuchs. Obgleich Graf am 12. November 1866 K. antwortete, das werde wohl la solution véritable sein, unterblieb 1869, als Graf kurz vor seinem Tode sich (vgl. Merr, Archiv I, S. 466—477) zu dieser Lösung bekannte, die Erwähnung von K.& Anteil 45 an der Korrektur seiner Hypothese. Der bescheibene Mann dachte auch später nicht an Geltendmachung seines Prioritätsrechts, vgl. Tiele, S. 16. Die von Riehm 1868 und Noeldeke 1869 an Grafs Schrift geübte Kritik ließ diesen wohl K.s Verdienst um die endgiltige Lösung übersehen; zudem urteilte K., Graf habe die Pentateuchkritik auf die rechte Spur zurückgebracht, auf der de Wette, George und Batke schon einmal gewesen so waren. Wenn Bubbe ben Weltruf K.s auf bem Gebiete ber alttestamentlichen Wissenschaft einen unbestrittenen nennt, so muß dieser wohlverdiente Ruf hauptsächlich auf R.s Onderzoek zurückgeführt werden. Als Beleg für seine Besonnenheit erwähne ich, wie stark er in manchen Fällen die Unsicherheit der Quellenscheidung und der Entscheidung in Prioritätsfragen betont (vgl. Bleek-Wellhausen . S. 162. 168 und die ThStR 1889, S. 196) 55 und weise auf den Humor hin (vgl. Gef. Abhandlungen S. 412 ff.), mit dem er die tolle Kritik eines Havet und Vernes unschädlich macht. Aus dem leider unvollendeten dritten Teil verdient z. B. die Behandlung des Predigerbuchs Erwähnung, dessen von Ed. König u. a. aufgegebene Einheitlichkeit K. verteidigt, ober die Vorsicht in der Beurteilung der Form der israelitischen Poesie (S. 12—59). Wie sehr er auch Buddes richtige Beobachtung über so

168 Auenen

den Klagversrhythmus billigte, zeigt doch die Anmerkung 26 deutlich, daß er sich dadurch nicht zu zahlreichen Tertänderungen bewegen ließ; namentlich aber ist die Beherzigung dieses § 94 all den Künstlern zu empfehlen, die neben den zahllosen Denkmälern auf dem Kirchhofe der hebräischen Metrik immer noch neue errichten möchten. Doch der Raum

5 verbietet ein weiteres Eingehen auf Einzelheiten.

Das andere Hauptwerk R.s., das nicht den Gottesdienst, sondern die Religion Jeraels betrifft, ist in 2 Bänden 1869 und 1870 erschienen unter dem Titel: De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat (XVIII, 504 und XIV, 562 Seiten gr. 8); das 13. oder letzte Hauptstück (S. 516—560) giebt als Anhang in 10 kurzem Abriß die Geschichte des Judaismus von 70 n. Chr. bis zu der 1869 zu Leipzig gehaltenen Jüdischen Synobe. Der Haarlemer Verleger Krusemann, der dem gebildeten Publikum die hauptsächlichsten Religionen vorführen wollte, hatte R. für die Bearbeitung der israelitischen gewonnen. Auf die englische Übersetzung, die zu London 1874 und 1875 erschien, ist keine deutsche gefolgt, obwohl K. auch für einen größeren Leserkreis sehr wohl 15 verständlich zu schreiben wußte. Natürlich enthält dies auch für den gelehrten Leser beachtungswerte Werk manches, das bleibenden Wert hat; so verstehe ich, daß Tiele sagen konnte, wer das vortreffliche Hauptstück über Jeremia gelesen habe, werde es niemals ver-Man mag auch für K. die Ehre in Anspruch nehmen, daß er die erste kritische Geschichte der Religion Jøraels in ihrem Zusammenhange mit dem israelitischen Volks-20 leben geschrieben habe, und sicher verdient das Ausgehen vom 8. Jahrhundert v. Chr. an sich keinen Tadel. Dennoch scheint mir eine Überschätzung vorzuliegen, wenn Tiele dies Werk wenigstens ebenso hoch stellt als K.'s Onderzoek. Es ist K. zwar nicht entgangen, daß die Masse des Volkes sich von Anfang an nicht zur Höhe des Moses erheben konnte. Aber es ist ihm weniger gelungen, beiden Seiten in gleicher Weise gerecht zu werden, dem 25 in der Regel mit fremdem Götzendienst verbundenen Abfall des Volkes von der Höhe des Moses und dem Fortschritte der Entwickelung, wodurch die Propheten sich über Moses erhoben. Dabei setze ich mit deutschen Theologen verschiedenster Richtung, mit Dettli und Sellin (vgl. den Sonderabbruck meines Programms über das Menschenopfer, Bonn 1896, S. 29), mit Giesebrecht (vgl. die Greifswalder Studien, Gütersloh 1895, S. 37 ff. 80 68 ff.), Dillmann (Alttestamentliche Theologie, S. 69. 72), Marti u. a. voraus, daß die geschichtliche Entwickelung und die göttliche Offenbarung sich sehr gut miteinander vertragen. Leider wird diese Wahrheit von den holländischen Gelehrten der modernen Richtung, für die jedes Appellieren an das Übernatürliche ein Aufgeben des vernünftigen Denkens ist, keineswegs anerkannt, da der Rückschlag gegen den einseitigen Supranaturalismus 85 bei ihnen den göttlichen Faktor nicht zu seinem Nechte kommen läßt. Wenn z. B. Marti (Alttest. Theologie 1894, S. 54) für die Erklärung des Jahwismus sich mit Er 3 darauf zurückzieht: "Gott hat sich Mose geoffenbaret", so meint dagegen Oort (Th. Tijdschr. 1895, S. 191): Hoe [b. i. Wie] kan een denkend man als Marti zich hierbij nederleggen? ,God' is van alles de oorsprong, dus [b. i. also] de verklaring 40 van niets, um het Jahwisme langs natuurlijken weg entstehen zu lassen. Dieser Mangel macht sich besonders empfindlich in dem Buche geltend, das R., durch den schottischen Sanskritisten J. Muir veranlaßt, in 2 Bänden (XII, 320 und X, 370 Seiten) unter dem Titel De profeten en de profetie onder Israël 1875 zu Leiden herausgab, ohne daß auf die von Muir mit einer Einleitung versehene englische Übersetzung (London 45 1877) eine beutsche folgte. Den der Verbalinspiration huldigenden Engländern sollte namentlich burch die onvervulde voorzeggingen (Bd I, S. 114—320) klar gemacht werben, daß die Prophetenbücher nicht auf "unmittelbarer, übernatürlicher Offenbarung", son= bern auf natuurlijke ontwikkeling beruhten, vgl. Bd II, S. 354. 360 f. 368; übrigens ließ nach dem Tode von J. Muir dessen ängstlicher Bruder die englischen Exemplare des 50 Buches auffaufen und vernichten. Ich kann Giesebrecht (Die Berufsbegabung der Alttesta= mentlichen Propheten, Göttingen 1897, S. 1—6. 102. 177) auch nach der Zustimmung, die sein Gegner Dort bei Top in der New World (September 1899, S. 549 f.) gefunben hat, nur Recht geben in der Mißbilligung der Schwierigkeiten, die K. in Jer 28, 15—17 gefunden hat, wo sich's um die Vorhersagung des Todes Hananjas handelt. K. verfährt 55 hier nicht rein geschichtlich, sondern ist durch ein dogmatisches Vorurteil beeinflußt; natür= lich leugne ich nicht (vgl. R. Fleischers Deutsche Revue, Juni 1899, S. 304), daß immer ein Zusammenhang zwischen der Ahnung und dem Geschehenen vorhanden ist.

Viel wertvoller sind m. E. die von K. 1882 zu Oxford und London gehaltenen fünf Vorlesungen, zu welchen ihn die Verwalter der Hibbertstiftung aufgefordert hatten. Noch 60 in demselben Jahre zu Leiden und in englischer Übersetzung zu London ausgegeben, erAnenen 169

schienen die Vorlesungen 1884 zu Paris in französischer Übertragung, der die deutsche (XVI, 339 Seiten) vorausgegangen war. Diese führt, ohne daß K. Budde, dem wir die vorzügliche Übersetzung verdanken, genannt wäre, folgenden Titel: "Bolksreligion und Welt= religion. Fünf Hibbertvorlesungen von A. K. Vom Verf. autorisierte und durchgesehene deutsche Ausgabe, Berlin 1883." Die drei Weltreligionen wollte K. hinsichtlich ihrer Ents 5 stehung miteinander vergleichen; wie er für die Behandlung des Jelam und des Buddhismus nicht als Fachgelehrter auftrat, so hat er auch in den drei mittleren Vorlesungen, die gewissermaßen eine Zusammenfassung des großen Werks über die Religion Jeraels geben, indem sie die alttestamentliche und die aus dem A.B. hervorgegangene christliche Religion zum Gegenstand haben, "nicht beabsichtigt, die wissenschaftliche Forschung weiter zu führen, 10 sondern vielmehr die Ergebnisse, welche dieselbe bereits zu Tage gefördert hatte, in ihrem wechselseitigen Zusammenhang den Gebildeten zugänglich zu machen". Und weiter heißt es in der Vorrede: "Die Fachgenossen, denen mein Werk De Godsdienst van Israel zu Gesicht gekommen ist, werden nicht übersehen, daß die dort vorgetragene Anschauung hier in manchen Einzelheiten geändert und, wie ich hoffe, verbessert ist." Ich bemerke nur noch, 15 daß K. die hohe Bedeutung der Person des Propheten von Nazareth und mit Rothe das große Anpassungsvermögen des Christentums hervorhebt, und daß am Ende (S. 297—339) vierzehn kleine Auffätze, die Einzelheiten betreffen, als Erläuterungen beigegeben sind.

Abgesehen von einigen Grabreden, sind außer den schon erwähnten Schriften R.s nur noch die folgenden, die für einen weiteren Leserkreis bestimmt waren, gesondert erschienen: 20 Eine Rebe zum Gedächtnis Schleiermachers (Leiden 1868), drei von J. Muir ins Englische übersette Berichte über den Speakers Commentary (London 1873), die ebenfalls von Muir übertragene Vorlesung über die 5 Bücher Moses (London 1877), die auch ins Ungarische übersetzt wurde (Budapest 1884), endlich siebenzehn Skizzen aus der Geschichte Fraels (Nijmegen 1892), die K. 1860—1873 in Zeitschriften, meistens in Nieuw en 26 Oud veröffentlicht hatte. Unmöglich kann ich hier seine in 36 Zeitschriften und anderen Werken erschienenen Abhandlungen sämtlich aufzählen. Das von Budde mitgeteilte Schriften= verzeichnis umfaßt ja allein in den 24 Jahrgängen der Th. Tijdschrift eine große Reihe von Auffätzen, die zusammen nicht viel unter 200 Druckbogen füllen. Ich erwähne daher nur aus der Volksbibliothek (Amsterdam 1876) die Abhandlung über das tausendjährige 20 Reich und außerdem die vielen in dem Bijbelsch Woordenboek vor het Christelijk gezin [d. i. Familie] 1852—1859 veröffentlichten Artikel, um noch der Beteiligung K.s an einem sehr wichtigen Werk zu gedenken, s. Kaupsch, ThStK 1901, 670—681. Der Titel des selben lautet: Het Oude Testament opnieuw uit den grondtext overgezet en van inleidingen en aantekeningen voorzien door Dr. A. Kuenen, Dr. J. Hoy- 35 kaas, Dr. W. H. Kosters en Dr. H. Oort. Voor de pers bewerkt door H. Oort. Leiden 1898 ff., vgl. ThLZ 1898, Nr. 10. Von den vier ab und zu auf K.s Zimmer sich versammelnden Gelehrten, die 1885 das Werk angriffen, starben die drei ersten vor Ende 1897. Die beschwerliche, sowohl schriftliche als mündliche Leitung übernahm R. auf Bitten seiner jüngeren Freunde, so daß er ihre Arbeit einer sorgfältigen Durchsicht unter= 40 warf, ehe sie zur Presse ging. Nach der Versicherung des Herausgebers (vgl. De Gids, S. 57) hat R., obgleich seine Mitarbeit sich nur bis zur Hälfte erstreckte, bem ganzen Werke den Stempel seines Geistes aufgedrückt. Als Probe erwähne ich den schon 1891 (Th. Tijdschr. S. 555) mitgeteilten Anfang von Gen 1: Toen [b. i. Als] God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde, terwijl . . ., sprak 45 God: Er zij licht! en er werd licht. Von großem Wert ist auch das mit dem schönen Bildnis des 54jährigen K. gezierte Buch, das K. Budde 1894 herausgab, die Sammlung der wichtigsten Abhandlungen des Verfassers zur biblischen Wissenschaft. Die Anregung zu dieser Sammlung ging von dem bereitwilligen Verleger Dr. Siebeck aus; nicht weniger aber ist die geschickte Auswahl und die Vortrefflichkeit der Übersetzung aus 60 dem Hollandischen zu loben, welches Budde seit seiner Utrechter Studentenzeit gründlich versteht. Zur Einführung ist die zuerst in The Modern Review 1880 veröffentlichte Abhandlung über die kritische Methode vorangestellt (S. 3—46). Darauf läßt Budde die sechs Vorträge (S. 49-251) folgen, die in den Berichten und Mitteilungen der Amster= damer Atademie erschienen sind und allein schon hinreichen, um R. eine der ersten Stellen 65 unter den Vertretern der alttestamentlichen Wissenschaft zu sichern, nämlich vom Jahr 1866: Über die Zusammensetzung des Sanhedrin, 1873: Der Stammbaum des masor. Textes des AT., 1876: Über die Männer der großen Synagoge, 1883: H. Grotius als Ausleger bes AT.s, 1888: "Die Melecheth des Himmels" in Jer 7 und 44, zulett 1890: Die Chronologie des persischen Zeitalters der jüdischen Geschichte. Daran schließen sich aus 60 ben Jahren 1880—1890 sieben Untersuchungen (S. 255—500), die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden und, abgesehen von dem zuerst in der Revue de l'histoire des religions erschienenen Aufsatze über das Werk Esras, alle der Th. Tijdschrift entnommen sind, nämlich Bemerkungen über Gen 34 und Er 16 als Proben von K.s Tertanas sohen, weiter eine Reihe von Arbeiten, die zur Ergänzung der beiden Hauptwerke dienen und zugleich K.s Wirken als Reviewer zeigen, zunächst aus dem Jahre 1885: Herateuchstritt und israelitische Religionsgeschichte, aus 1886 die oben erwähnten "Verisimilia?" Dann zwei Abhandlungen aus 1888: Die jüngsten Phasen der Herateuchstritik, sowie der Aufsatz. Drei Wege, ein Ziel, endlich aus 1890: Geschichte des Jahwepriestertums und das Alter des Priestergesesses.

Kein großer Entdecker war K., aber ein ungemein scharssinniger und sehr bedeutender Gelehrter, ein Kritiker ersten Ranges, dessen Kraft und gewaltiger Einsluß aus seiner Selbstbeschränkung und der Feinheit und Unbefangenheit seiner historischen Methode, kurz aus der mit seinen menschlichen Tugenden eng zusammenhängenden reichen Begabung sich erklärt. Fand ein Gegner seine Schreibart "trocken wie Kork", so nannten die Freunde sie dagegen "klar wie Glas". Obgleich es ihm an Humor und Geist nicht sehlte, waren seine wissenschaftlichen Arbeiten nicht geistreich, sondern sachlich und bedächtig. Sein ebler Charakter zeigte sich auch in der ungewöhnlich großen Bescheidenheit und dem strengen Pflichtgefühl, womit er von Gegnern sowohl als von gleichgesinnten Mitarbeitern gerne annahm, was er als wahr erkannte. Von Jugend auf sleißig, besaß er ein erstaunliches Gedächtnis, so daß die Menge, Verschiedenartigkeit und Sicherheit seiner Kenntnisse ans Wunderbare grenzte. Darum durste Budde seinen Nachruf (ThLz vom 22. Juli 1893) mit den schönen Worten schließen: "Ehre seinem Anderuk, und seinem Vorbilde viele Nachsolger!"

Rüster. — Du Cange s. v.; Richter, Dove, Kahl, KR, 8. Aufl., S. 458; Dreising. Das Amt des Küsters in der evang. Kirche, Berlin 1854.

Die alte Rirche kennt kein kirchliches Amt, dessen Träger den Titel Custos ecclesiae führte. Zuerst scheint diese Bezeichnung in den spanischen Klöstern vorgekommen zu sein. Hier wurde derjenige Mönch so bezeichnet, dem die Sorge für die Klosterkirche oblag, 80 vgl. Jidor Sevilla. Regula cap. 19: Ad custodem sacrarii pertinet cura vel custodia templi, signum quoque dandi in . . officiis, vela, vestesque sacrae, ac vasa sacrorum, codices quoque instrumentaque cuncta, oleum in usus sanctuarii, cera et luminaria. Ganz gewöhnlich war die Bezeichnung in der fränkischen Kirche. Hier heißt ebenso der Bischof wie der Abt und die Abtissin oder der 85 Vorsteher einer Parochialkirche custos ober custor ecclesiae (vgl. Form. Andecav. 46 S. 20; Form. Marc. suppl. 6 S. 109; add. 1, 6 S. 110; Cart. Senon. 16 S. 191; Form. Sal. Bign. 18 S. 235; Form. Sal. Merk. 2 S. 241; 3 S. 242; Form. Sangall. 20 f. S. 389; Coll. Sangall. 7 S. 401). Demgemäß wurde das Wort in der Karolingerzeit gleichbedeutend mit rector ecclesiae gebraucht, vgl. z. B. cap. 40 Bonon. 811 c. 10 S. 167. In den Kloster- und Stiftskirchen hat sich diese Bezeichnung während des ganzen MU erhalten. Nur kommt sie nun nicht mehr dem Abt oder Propst, sondern, wie schon in den angeführten St. Galler Formeln, demjenigen Mönch ober Kanoniker zu, dem die Seelsorge an der Stifts- oder Klosterkirche übertragen war, vgl. z. B. Contin. Cas. s. Galli 38, Mitth. z. vaterl. Gesch. XVII, S. 101 aus dem 45 12. Jahrhundert. UB von Basel I, S. 89 Mr. 125 vom 13. Mai 1233: Ab episcopo curam animarum recipiat, und die Entscheidung des Eb. Gerhard von Mainz über die Rechte der Custoden und Parochi in Mainz von 1255, Guden. C. d. I, S. 652 Nr. 279. Demgemäß sieht ein Synobalkanon von Tolebo (?), der sich in den Dekretalen Gregors IX. findet (c. 2 de off. cust. X (I, 27) ed. Friedberg II, S. 156) in dem Archidiakon, 50 Archipresbyter und Kustos die drei Säulen der Kirche, die plus meliores et sanctiores esse viderint. Officium custodiae aber kann einfach ein Seelsorgeamt bebeuten (3. B. Greg. VII Reg. II, 10 S. 124).

An den großen Kathedralkirchen, z. B. zu Köln, wurde später das Amt des Domskustos zur Würde eines Prälaten erhoben. Ihm stand dann ein Vikar als Subcustos zur Seite, der die Seelsorge über die Stiftshäuser ausübte und zum Unterschiede vom eigentlichen Dompfarrer der Chorpfarrer hieß. In manchen Stiftern hatte der Kustos auch das Kapitelssiegel zu bewahren.

An den bei Jsidor vorliegenden Sprachgebrauch schließt es sich an, wenn in der Karolingerzeit von dem custos thesauri die Rede ist, dem die Verwahrung des Kirchen-

schapes oblag (Capit. missor. von 806 c. 4 S. 131) ober wenn in die Defretalen Gregors IX. eine Stelle aus einem Ordo Romanus aufgenommen wurde, in der der custos ecclesiae als ein mit Kirchendienergeschäften betrauter Untergebener des Archidiakon erscheint c. 1 de off. cust. X (I, 27), ed. Friedberg II, S. 155. Hierauf beruht der moderne Sprachgebrauch. Dem Kustos, Küster, auch Glöckner, Meßner, Kirchner, in der salten Kirchenordnung von Hildesheim, Hessen und Northeim den "Opfermann", in der katholischen Kirche dem Sakristan, auch bei Protestanten dem Sakrist oder Sigrist (so namentlich in der Schweiz) liegt die Aufsicht über die Kirche, die vasa sacra, und die ganze äußere Kultusordnung, sowie die amtliche Bedienung des Pfarrers ob. Die katho= lischen Provinzialkonzilien und viele reformatorische Kirchenordnungen haben sich umständ= 10 lich über die Pflichten und Rechte der Küster verbreitet, "nachdem, wie die Brandenburger Bisitations= und Konsistorialordnung 1573 sagt, an einem trewen, fleißigen Küster nicht wenig gelegen". Die braunschweigische von 1528 sagt: "ber Coster schal den predicanten gehorsam syn unde er nicht vnder ogen murren, sondern dohn in der kerken wat se em heten, vnde halen in noeden de predicanten, wenn se synt 4th gegaen. Wen se wedder= 15 murren, vnwillich syn vnde sick te sulken dinsten beschwerlick macken, so late me se varen vnde neme andere" (Richter, KD I, S. 113). Die Baseler KD von 1529 hat auch einen besonderen Artikel, "wie sich die Subdiacon, das sind Sakristen, halten sollend". Sie sollen von Gemeindewegen so gestellt werden, "damit in jrer ämpter verwarten mögen" (Richter I, 123). Dagegen sollen sie nach der braunschweigischen und pommerschen KD 20 von ihren Verrichtungen "ihre gewentlik Dranckgelt haben" (Richter S. 252). Nach der Hamburger von 1529 (ib. S. 131) können auch arme gottesfürchtige Pastoren, wenn sie es begehren, dieses Amt überkommen. Nach der pommerschen von 1535 sollen geradezu zu Küstern angenommen werden, "dar Höpeninge hnne ps, dat se tom predickampte mit der tydt gefordert mögen werden, unde by den predikeren studeren unde vortkamen". Es 25 soll aber der Küster dem Pfarrer gehorsam sein und nicht einer angestellt werden, "de dem Pfarrer unlidlick is". Nach der Göttingenschen von 1530 (S. 143) sollen in jeder Kirche "ehrliche Kirchner bestellt werden, welche gottesfürchtig und den Pfarrern gehörsam sind, und Gottes Wort mit Singen, Lesen und anderen Dingen fördern". Nach den sächsischen Visitationsartikeln von 1533 (ib. S. 228) sollen die Kirchner niemand wider die Pfarrer 20 verhetzen und sich keines Mutwillens gegen sie unterwinden. Sie sollen die Jugend zuweilen, sonderlich im Winter, auch die anderen Leute die christlichen Gefänge lehren und dieselbe in der Kirche treulich und ordentlich helfen singen; sie sollen sich auch christlich und unsträflich im Leben erzeigen — bei empfindlicher Strafe. Nach dem Meißner Visitationsabschied 1540 sollen die Kirchner keinen Zank zwischen den Pfarrherren und den 85 Leuten erregen, auch die Kinder fleißig lehren singen, und wo sichs leiden will, die zehn Gebot, Glauben und den kleinen Katechismus der Jugend fürsagen; dazu gehören gelehrte, so man die haben kann, sollen für ungelehrte angenommen werden (Richter I, 321). Nach den, das Rapitel von den Dorfküstern am ausführlichsten behandelnden sächsischen General= artikeln von 1557 sollen die von der Gemeinde nur mit Vorwissen und Willen des 40 Pfarrers gewählten Kustoden am Konsistorium erst examiniert und dann konsirmiert, auch nicht ohne Verhör beim Konsistorium des Dienstes entlassen werden. Die Dorfkuster sollen verpflichtet sein, alle Sonntag Nachmittag und einmal in der Woche den Katechismus und die Gefänge den Kindern deutlich vorzusprechen und abzuhören, namentlich auf ben Filialen; hier sollen sie auch, wenn der Pfarrer die Frühpredigt hält, mittlerzeit aus- 45 wärts dem Bolke Evangelium und Epistel vorlesen und christliche deutsche Lieder singen; wenn aber ber Pfarrherr desselbigen Orts Nachmittags predigt, soll der Kustos am anderen Orte der Jugend den Katechismus vorlesen und mit ihnen fleißig üben. soll aber kein Glöckner, der nicht examiniert und ordiniert ist, hierüber zu predigen nachgelassen werden. Die examinierten und ordinierten und zum Diakonatamt berufenen dürfen 50 predigen, Beicht hören, Sakrament reichen 2c. Die Pfarrherren sollen ihre Kirchner nicht mit Botenlaufen ober anderem zu ihrem eigenen Nut beschweren. Also sollen auch die Glöckner zwischen der gemeinen Kirchfahrt und Pfarrherren keine Meuterei, Faktion ober Widerwillen, daraus Verkleinerung des Pfarrherrn und Verachtung der Predigt, Beicht und Sakraments zu folgen pflegen, erregen, sondern allezeit gegen ihren Pfarrherrn freund= 55 lich, ehrerbietig und zu Fried und Einigkeit geneigt sein, sonst vom Amt gesetzt werden. Beil die Glöckner gemeiniglich sehr geringe Besoldung haben, sollen auch Handwerksleute dazu berufen und ihnen der Betrieb des Handwerks in ihrer Ortschaft erlaubt, im übrigen ihnen der von katholischen Zeiten her übliche Bezug der Ostereier, "Mehnerlaibe", Neujahrsgeschenke ungemindert sein. — Wie nun des Cösters ampt (nach der pommerschen KO von 60 172 Rüfter

1563) ist, in der Rercken singen, den Catechismum afflesen, dem Pastori mit aller ehrerbie= dinge am Altar helpen, vnd sonsten gehorsam vnde dienstwillig syn, lüden, die Rerce up unde tho schluten, Morgens vnde Avends Bedeklocke schlan, vp die funte (fons, der Tauf= brunnen, das Taufbecken) sehen, dat rein vnde im Winter warm Water drin sp, darvor 5 hefft he syn Dranckgelt, Item he schaffet Wyn vnde Brod — zum Abendmal; so sollen Custodes syn gelert, die dem Pastor könen helpen mitsingen, psalmen unter Liden ock la= tinische Cantica, onde dat sie den Catechismum deme Volk könen dütlick vorlesen, sonderlick sollen die zu Cüstereien gefordert werden, dar höpen (beren Hoffnung) ps thom Predig= ampt, also könen wohl in Steden geschickte Cöstere angenommen werden, die dar könen 10 mit in der Schole helpen, effte in der Kercken lectiones halten. In der brandenburgischen Visitations- und Konsistorialordnung von 1573 (Richter II, 371) werden Pfarrer und Rüster gleichermaßen von bürgerlichen Lasten enthoben, und weil sie jederzeit ihres Amtes zum Kindtaufen oder zu Kranken in Todesnöten gefordert werden, "darumb sollen die Nachbarn, weil die Pfarrer und Küster Hirten ihrer Seelen sein, ihr Vieh willig mithüten". 15 Die Küsterhäuser sollen von den Gemeinden erhalten werden, auf daß sie sonderliche ge= wisse Wohnungen, da sie im Falle der Not zu finden sein, haben mögen. Die Küster sollen neben Katechismus und deutschen Psalmen auch die gedruckte Kirchenordnung den Kindern und Gesinde öffentlich vorlesen und abfragen. Schließlich sollen die Ruster mit sonderm Fleiße darauff sehen, daß die Pfarrer auch dieser Ordnung trewlich in allen 20 Punkten nachkommen, und wo sie solches nicht theten, solches uns, den Patronen oder unserm Consistorio vermelden" (S. 378). Dazu sollen sie nach der Hopaschen RD von 1581 "neben dem Pastor auch achtung haben auf ihre Caspelsleute, und da sie jemand wüßten, welcher der hl. Sakramente und anderer Rirchengerechtigkeit von wegen seiner Unbuffertigkeit und Bosheit nicht könnte teilhaftig werden, solches dem Pastori vermelden". 26 Die Dorffüster sollten vor allem zum religiösen Jugendunterricht helsen. Laut den kur= sächsischen Bisitationsartikeln von 1580 mußte gefragt werden, "ob der Custode in Dörfern alle Tage aufst wenigst vier stunden schul halte (mit lesen, schreiben, singen), besonders aber den Catechismum die Kinder mit Fleis in den Schulen lehre und mit ihnen Dr. Luthers geistliche gesang und psalmen treibe, ob er auch den Catechismum in der Rirchen vor der 30 Predigt vorlese und nachmals (nämlich nachmittags) mit seinen Schülern öffentlich ben anderen zur anreitzung und lehr, mit guter Ordnung examinire" (Richter II, S. 413). Hiermit hat sich beim Abschluß der reformatorischen Kirchenordnungen der protestantische Küster zum deutschen Vorsänger und Schulmeister entwickelt. Eine Verbindung, deren Lösung während der letten Jahrzehnte teils erfolgt, teils angebahnt ist. S. Merz + (Saud). 85

Rulturtampf s. Ultramontanismus.

Aultus f. Gottesbienst Bb VII S. 1f.

Runibert, gest. um 660. — Eine junge, frühestens b. 10. Jahrhundert entstammende Vita Cuniberti dei Surius Vitae Sanctorum z. 12. November. Urkunden: MG Dipl. I; 40 NU XIII S. 157; Nachrichten: Fredegarii chron. IV ed. Krusch S. 150 sf.; Gallia christiana 3. Bd S. 626 s.; Gelenius, De admir. magnitudine Coloniae, Köln 1645; Rettberg, KG Deutschlands 1848, 1. Bd, S. 296 und 535 2. Bd, S. 602; Friedrich, KG Deutschlands, 2. Bd, 1869, S. 295; Hauf, KG Deutschlands 1. Bd 2. Ausl., 1898, S. 377 s.

Bu ben Gliebern der geistlichen Aristokratie, die in der späteren Merodingerzeit eine einflußreiche Stellung in Staat und Kirche einnahmen, gehörte Kunibert von Köln. Die älteste Nachricht über seine Hertunft giebt eine Urkunde Bertolfs von Trier für das Stift St. Kunibert in Köln vom 28. September 874, Lacomblet UV I S. 33 Nr. 67. Danach ist Kunibert am Dom von Trier erzogen und gebildet und erhielt er später die Stellung eines Archidiakon in Trier. Ist schon hieraus zu solgern, daß seine Heimat im Sprengel von Trier lag, so wird das dadurch bestätigt, daß nach der angesührten Urkunde die Kirche in Crellingon ihm durch Erdrecht gehörte. Die genaueren Angaben der Vitaberuhen schwerlich auf Überlieserung. Das Bistum Köln erhielt er, wahrscheinlich durch königliche Ernennung, vor dem Jahre 626. Denn in diesem oder dem nächsten Jahr nahm er an der Synode von Clichy (Clipiacum) Anteil. Er unterschreibt an viertsletzter Stelle als Honoderhtus episcopus, MG Concil. S. 201. Kurz danach begegnet er als Teilnehmer der Rheimser Synode unter Sonnatius 627—630, id. S. 203. Eine einslußreiche politische Stellung und Wirksamkeit eröffnete sich ihm seit dem Rücktritt Arnulfs von Met, 629 oder 630, am Hose der merovingischen Könige Chlotar II.,

Dagobert I. und besonders seines minderjährigen Sohnes, des Königs Sigebert III. Neben dem Majordomus Abalgisel, dem Sohne Arnulfs, (632—656) in Austrasien. führte Kunibert ein fräftiges, bei der Schwäche des Königtums um so segensreicheres Regiment. So erscheint er thätig in geistlichen und weltlichen Geschäften, z. B. bei Tei= lung des Reichsschatzes 638, bei Klostergründungen, wie der von Cougnon, Stablo und s Malmedy 642—650, bei verschiedenen Schenkungen und Erwerbungen der kölnischen Kirche, auch beim Betrieb der Mission unter den Friesen, vgl. Bonif. ep. 109 S. 395, vielleicht auch unter den Borukterern, vgl. Lacomblet UB 1 S. 142. Nach dem Tode König Sigeberts III. 656 scheint sich Kunibert in sein Bistum zurückgezogen, 660 aber nochmals die Leitung des Königs Childerich II. übernommen zu haben. Nicht allzu lange danach 10 muß er gestorben sein. Das gewöhnlich angegebene Todesbatum 663 ist weder über= liefert noch beweisbar. Später wurde er als Heiliger verehrt und der 12. November als sein Gebächtnistag gefeiert. Begraben ist er in der von ihm selbst erbauten Clemenskirche zu Köln, an deren Stelle sich später (im 9. Jahrhundert) das Kollegiatstift und die Kirche St. Kunibert erhob; der jetzige Bau in romanischem Stil ist aus dem 13. Jahrhundert, 15 geweiht von Erzbischof Konrad von Hochsteden 1248. Wagenmann + (Saud.)

Runft, bildende, bei den Hebräern. — Litteratur: Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité. Tome IV Sardaigne-Syrie-Cappadoce, Paris 1887, S. 339 ff.;

Benzinger, Archaol. § 36 S. 249 ff.; Nowack, Archaol. § 46, S. 259 ff.

Auf dem Gebiete der bildenden Kunst haben die alten Jeraeliten zu keiner Zeit irgend 20 etwas nennenswertes geleistet. Es ging ihnen jede eigentlich künstlerische Anlage, schöpferische Kraft, bildende Phantasie ab. Dazu kam noch die eigenartige Feindschaft ihrer Religion gegen die bildende Kunst. In zenen alten Zeiten, als noch Gottesbilder zur Gottesverehrung so gut wie notwendig waren, da fehlte neben der eigenen Fähigkeit künstlerischen Gestaltens auch jeder befruchtende Einfluß von außen her; so haben die altisraelitischen 25 Gottesbilder nur die allerrohesten Formen getragen. Und in späterer Zeit, als die Berührung mit künstlerisch begabteren Nachbarn den Jöraeliten die technische Fertigkeit zur Nachahmung fremder Vorbilder gebracht, da hatte die Jahwereligion sich bereits in den schärfsten Gegensatz zum altisraelitischen Bilderdienst gestellt und führte so erbittert ben Rampf gegen alle bildliche Darstellung Gottes, daß sie sogar jede Darstellung von irgend= 20 welchen lebenden Wesen, von Mensch und Tier, mißbilligte. Es ist klar, daß ein solches Verbot, wie es im Islam noch fortlebt, nur möglich war bei einem von Natur nicht künstlerisch veranlagten Bolk, dem der Berzicht auf solche bildliche Darstellungen nicht schwer siel. Bei einem Volk von der gewaltigen künstlerischen Kraft der Griechen wäre eine solche Religion einfach unmöglich gewesen.

Bildhauerei in Stein wurde offenbar von den alten Jöraeliten gar nicht geübt, wenigstens hören wir sogut wie nichts davon. In dem Bericht über Salomos Bauten z. B. würde sicher davon geredet werden, wenn der Palast oder ein anderes Gebäude mit Statuen oder irgend welcher Steinornamentik wäre verziert worden. Und auch sonst ist nirgends etwas derartiges erwähnt. Steinsarkophage, wie sie bei den Phöniziern und 40 Aegyptern in zum Teil seiner künstlerischer Ausssührung angesertigt wurden, waren den Jöraeliten fremd. Höchstens die Massebe, die kultische Steinsäule, könnte hier in Betracht kommen. Aber während bei anderen Bölkern die Steinsäule zur Herme und zum Gotteszbild sich entwickelte, war das bei den Israeliten nicht der Fall; hier hat sie stets die einssache Form der Säule behalten. Und wenn gelegentlich von "schönen Malsteinen" die 45 Rede ist (Hos 10,1), so wird man am ehesten noch daran denken dürsen, daß wie bei anderen semitischen Bölkern bisweilen Bilder in mehr oder weniger rohen Formen auf

ber Steinsäule ausgehauen waren.

Die Holzschnitzerei scheint etwas mehr als die Steinbildhauerei gesibt worden zu sein. Schon in alter Zeit verstanden es die Israeliten, aus Holz Bilder zu schneiden so und mit Goldblech zu überziehen, wenn der Ephod so erklärt werden darf (s. unten). Jestenfalls ist der Teraphim etwas künstlerischer gestaltet gewesen; er hatte wenigstens einen menschenähnlichen Kopf (1 Sa 19, 13). Weiterhin sinden wir im Tempel Salomos im Allerheiligsten große Kerube aus dem Holz des wilden Ölbaums geschnitzt (1 Kg 6, 23). Zu Ezechiels Zeit waren auch Thüren und Wände des Tempels reich mit Holzschnitzereien so versehen (Ez 41, 17 st.; vgl. die nachträglichen Zusäte zum Baubericht des salomonischen Tempels 1 Kg 6, 18. 29. 35). Überhaupt liebte man in der späteren Königszeit solche Schnitzereien an Thürpsosten und Holzgetäsel der Häuser, an Zimmermöbeln wie Dievanen, Tischen, Stühlen. Doch kann man nicht sagen, daß die israelitische Kunst auf

diesem Gebiet eine besondere Höhe erreicht hätte; Salomos Thronsessel, das Meistersstück solcher Arbeit, war doch wohl wie alles andere von phönizischen Künstlern

gefertigt.

Ebenso hat sich die Metallarbeit ganz unter phönizischem Einfluß entwickelt. Ein 5 sprischer Künstler, Churam Abi, wurde von Salomo mit der Anfertigung der für den Tempel notwendigen Geräte 2c. berufen (1 Kg 7, 13 ff.; vgl. 2 Chr 2, 12). Das beweist zur Genüge, daß die Jöraeliten damals noch nicht im stande waren, derartige Arbeiten zu verfertigen. In der Jordanebene, wird uns erzählt, zwischen Suktoth und Zarethan, goß er die Tempelgefäße und die beiden großen Säulen Jachin und Boas; 10 zum Guß bediente er sich thönerner Formen. Über die Form der Säulen und der Geräte vgl. Art. Tempel. Nicht minder als diese Stücke waren auch die kleineren, im profanen Leben gebrauchten Metallgeräte, die Basen und Schalen aus Bronze, Silber ober Gold, soweit sie künstlerischen Charakter hatten, phönizischen Ursprungs. Die Phönizier haben gerade auf diesem Gebiet hervorragendes geleistet und ihre Industrie hat den ganzen 15 Markt des vorderen Orients versorgt; auch in Agppten sind ihre Erzeugnisse in Menge gekauft worden. Soweit die Jeraeliten solche Dinge selbst herzustellen in der Folgezeit gelernt haben, wird es sich der Hauptsache nach um einfachere Arbeit und auf alle Fälle bloß um Nachahmung fremder Muster und phönizischen Stiles gehandelt haben (2 Kg 16, 10). Dasselbe gilt von den Schmucksachen, die, soweit sie israelitischen Ursprungs 20 waren, recht einfach gedacht werden dürfen; soweit sie künstlerisch feiner waren, sind sie durch den phönizischen Handel geliefert worden. Jedenfalls sind wir für die Form derselben ganz auf die Reste phonizischer Kunst angewiesen.

Alter als die Kunst des Metallgusses ist dei den Fraeliten die Metallblechtechnik. Diese spielt im ganzen vorderen Drient eine große Rolle. Im Tempel waren von Höstia Thüren und Pfeiler mit Goldblech überzogen worden (2 Kg 18, 16) und die späteren Zusäte zum Baubericht lassen schon von Salomo Boden, Wände und Thüren des Tempels mit Goldblech belegt werden (1 Kg 6, 21. 22. 30; s. Benzinger z. St.). Auch sonst ist diese Sitte erwähnt (z. B. Nu 17, 3 s.); namentlich waren Gottesbilder mit metallenem Überzug im Gebrauch (IIII) oder IIII Jes 30, 22). Vielleicht darf auch der Name des uralten Gottesbildes, Ephod, so erklärt werden, daß dasselbe aus einem Kern von Holz, Thon oder unedlem Metall mit einem Überzug von Gold oder Silber bestand (s. Art. Ephod Bd V S. 402, 17; Ri 8, 24; 17, 1 st.). Auch bei den "goldenen Kälbern" von Dan und Bethel wird man an solche mit Goldblech überzogene

Stierbilder benken dürfen (1 Kg 12, 28 u. a.).

Die Steinschneiberei gilt bei den Jsraeliten als eine uralte Kunst, die sie schon während des Wüstenzuges übten (Er 28, 21 P u. a.). Ja sogarden Patriarchen werden Siegel beigegeben (Gen 38, 18; vgl. A. Kleider und Geschmeide Bd X S. 521,44). Danach ist jedenfalls zur Zeit des Erzählers diese Kunst allgemein geübt worden und zwar seit langer Zeit. Eiserne Griffel mit Diamantspiken waren, wie wir gelegentlich erfahren, 40 zum Gravieren von Steinen im Gebrauch (Jer 17, 1). Auch diese Kunst ist von den Phöniziern wohl durch Vermittelung der Kanaaniter zu den Jöraeliten gekommen; jene ihrerseits haben sie von den Euphratländern übernommen. Wir sind in der glücklichen Lage, daß wir einige israelitische Siegel noch besitzen. Form, Schrift und Ornamentierung berselben gleichen vollständig der phönizischen, sosehr, daß man die Siegel mit Sicherheit 45 nur dann den Jöraeliten zuweisen kann, wenn ein spezifisch israelitischer Name, d. h. ein theophorer Name darauf steht, z. B. das Siegel des Obadja ebed hammelekh, des Hannajahu ben Akhbor, des Hananjahu ben Azarjahu und ähnliche. Das vermutlich älteste Siegel, das des Obadja, ist ein einfaches Oval ohne Verzierung, andere tragen als Verzierungen das phonikische Palmblatt, einen Kranz von Mohnköpfen (oder Granat-50 äpfeln?), die phönizischen geflügelten Kugeln u. a. (Abbildungen s. bei Benzinger, Ar= chäologie S. 258 ff.). Über die Siegelringe vgl. A. Kleider und Geschmeide Bd. X S. 521, 14. Ob die bei den Agyptern ganz gewöhnliche und auch bei den Phönikiern beliebte Form bes Skarabäus oder Skarabävids bei den hebräischen Siegeln üblich war, wissen wir nicht.

Die Keramik. Über das Töpferhandwerk s. Bb VII, S. 395 f. An alten Thongefäßen haben die Ausgrabungen in Jerusalem und neuerdings in Tell el-Hasi reiches Material zu Tage gefördert (vgl. hierüber W. M. Flinders Petrie, Tell el Hesy Lachish, London 1881). Auch hier entspricht die Form der in Tell el-Hasi gefundenen israelitischen Krüge im wesentlichen der der phönizischen; auch die heutige Form weicht kaum davon ab. Die Funde aus Jerusalem, die der Lage in den untersten Schuttz

schichten nach zu schließen, der Königszeit angehören, zeigen bereits die Sitte, die Krüge 2c. zu bemalen. Namentlich gegenüber den ganz primitiven Versuchen von Malerei bei den Funden von Tell el-Hasī verraten die jerusalemischen Krüge eine schöne sorgfältige Ausstührung. Möglicherweise sind sie phönizische Arbeit und jene einheimische Nachahmung. Andererseits könnte sich der Unterschied aber auch zur Genüge daraus erklären, daß in der schauptstadt seiner gearbeitet wurde, als in den kleinen Landstädtchen. Die Ornamente sind ganz vorwiegend rein geometrische: parallele oder unter verschiedenen Winkeln sich kreuzende gerade Linien, welche Quadrate, Rhomben, Oreiecke bilden, Zickzacklinien, Mäander u. dgl., zu einer Art Band vereinigt, das um Hals und Bauch des Kruges geführt ist. Abbildungen s. bei Benzinger, Archäol. S. 261 ff.

Es ist nach dem Gesagten selbstverständlich, daß man auf keinem der besprochenen Gebiete von einem hebräischen Stil reden kann. Die ganze Ornamentik — nur diese kommt in Betracht, da Darstellungen von Menschen in Statuen sich nicht sinden — ist dieselbe, wie bei den Phönikiern und in ganz Sprien. Auch diese ist nicht Original; von Assprern und Ägyptern sind die allermeisten Motive gekommen und einsach nebeneinander 15 gestellt worden. Die phönizische Kunst ist durchaus eklektisch versahren. Näheres hierüber

siehd bei Perrot und Chipiez a. a. D. 629 ff.; Benzinger, Archöologie 266 f.

Benzinger.

Runft und Kirche. — J. Chr. Wilh. Augusti, Beiträge zur christlichen Runstgeschichte, I. II, Leipzig 1841. 1846 (enthält einschlägige Materialien aus den älteren Kirchenlehrern); 20 Ferd. Piper, Einleitung in die monumentale Theologie, Gotha 1867; H. Otte, Handbuch der tirchlichen Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters, 5. Ausl. I, II, Leipzig 1883. 1885; Bictor Schulze, Archäologie der altchristlichen Kunst, München 1895; F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, Freiburg 1896 ff. Dazu die weitere Litteratur zur christlichen Kunstzgeschichte und Archäologie.

Im Wesen des Christentums liegt kein den Betrieb und Gebrauch der bildenden Kunst ausschließendes Moment. Wenn angenommen werden darf, daß im apostolischen Zeitalter der Kirche unter dem starken Vorwalten rein religiöser Betrachtung des Lebens und der Lebensaufgaben die Erkenntnis und Pflege der kulturellen Aufgaben und damit der Kunst zurücktraten, so führte der Eintritt des Christentums in die griechischerömische 20 Bildungswelt so rasch und so umfassend dorthin, daß die innere Empfänglichkeit deutlich bervortrat. Wenn bereits am Ende des 1. Jahrhunderts die Kirche sogar an den ernsten Stätten des Todes, den unterirdischen Cometerien, den Schmuck religiöser und weltlicher Kunft gestattete (Rom und Neapel; vgl. Vict. Schulte, Archäologie der altchristl. Kunst S. 162 ff.), so ist der Schluß gestattet, daß auch in dem gottesdienstlichen Versammlungs- 85 bause die Kunst eine Stätte hatte. Darin spricht sich die grundsätzliche Stellung der Kirche flar aus. Obwohl wir kein dahin zielendes ausdrückliches Urteil haben, so läßt doch bie wachsende Ausdehnung des Kunstbetriebs im 2. und 3. Jahrhundert nicht etwa nur auf ein ftillschweigendes Gestatten, sondern vielmehr auf eine unmittelbare Förderung schließen, so wenig auch der Gedanke zulässig ist, daß die Künstler unter kirchlicher Aufsicht arbeiteten 40 (de Rossi, Garrucci, F. X. Kraus u. a., dagegen Vict. Schulze, Die Katakomben, Leipzig 1882, S. 96). Andererseits drängten sich bei einzelnen in doppelter Beziehung Bedenken auf; zunächst im Blick auf die Thatsache, daß der antike Götterkult, indem er die bildende Kunst in weitgehendster Weise in Anspruch nahm, aufs engste mit ihr verbunden und durch ihn diese gleichsam mit einem Makel behaftet erschien. Dieser Thatsache gegen= 45 über, aber auch bestimmt durch die Erfahrung, daß dristliche Künstler sich mit der Unfertigung von Idolen abgaben, formulierte Tertullian seine schroffen Urteile über die Kunst (De idol. c. 3: omnis forma vel formula idolum se dici exposcit). Damit ift jedoch die grundsätliche Frage nach der Berechtigung der Kunst im Christentum überhaupt nicht berührt; es handelt sich für ihn immer nur um die mit Idololatrie infizierte Kunst 50 (a. a. D. c. 3: jam caput facta est idololatriae ars omnis, quae idolum quoquomodo edit). Daher tabelt er an Hermogenes nicht ben Betrieb ber Malerei, sondern ben Gegenstand seiner Bilder (Adv. Hermog. c. 1: pingit illicite). Clemens von Alexandrien ist von einer ähnlichen Stimmung beherrscht (Protrept. c. 4), aber diese hindert ihn nicht, so wenig sie Tertullian gehindert haben wird, eine mäßige Anwendung der 55 Kunst zuzulassen (Paed. III, 11, MSG 8 p. 633), ja sich zu dem Satze zu bekennen: ἐπαινείσθω μὲν ἡ τέχνη, μὴ ἀπατάτω δὲ τὸν ἄνθρωπον ώς ἀλήθεια (Protrept. c. 4, MSG 8 p. 156). Doch muß noch hinzugefügt werden, daß das asketische Lebens= deal bei beiden Männern einem richtigen Verständnis hinderlich war.

Die engere Frage, ob man auch die göttlichen Personen in die Formen der kirch= lichen Kunst ausprägen dürfe, wurde entgegen der durch die vorhandenen Denkmäler be= zeugten Bejahung durch die angesehene spanische Synode zu Elvira am Anfange des 4. Jahrhunderts (f. d. A. Bb V S. 325) mit den Worten verneint can. 36: placuit 5 picturas in ecclesia non esse debere, ne quod colitur et adoratur, in parietibus depingatur. Wie immer das Motiv dieses Beschlusses zu verstehen sein mag (vgl. u. a. Hefele, Konziliengesch. I, S. 170; de Rossi, Roma sotterranea III, S. 475; F. X. Kraus, Geschichte der christl. Kunst I, S. 64, dagegen Vict. Schulte, Archäologie S. 11), die Anwendung der Kunst an sich und als solcher im Gotteshause wird damit nicht pro-10 stribiert, vielmehr stehen nur bestimmte Darstellungsgegenstände in Frage. Maßgebend für diese Entscheidung ist ohne Zweifel hauptsächlich das alttestamentliche Verbot der Gottesdarstellung gewesen, welches z. B. auch die Abbildung Gottes in menschlicher Gestalt bis in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts gänzlich zurückielt. Auch Eusebius von Cäsarea hatte Bedenken dieser Art, wie sein Brief an die Kaiserin Konstantia bezeugt 15 (MSG 20 p. 1548), in noch höherem Maße Epiphanius, der einen mit einem heiligen Bilde geschmückten Vorhang in einer palästinensischen Dorfkirche zerriß, weil das der heiligen Schrift widerstreite (Ep. ad Joh. Hieros. IX MSG 43 p. 390). Auch der Bischof Asterius von Amasea mahnt in einer Predigt: "male Christum nicht ab" (hom. I MSG 40 p. 168). Hier spielte jedoch wie auch sonst die Besorgnis hinein, daß die aus dem 20 Heidentume einströmenden Massen die heidnische Bilderverehrung auf die christlichen hei= ligen Darstellungen übertragen könnten, was ja auch eingetreten ist. Die allgemeine kirchliche Anschauung indes ließ sich durch diese Stimmen nicht beeinflussen. Angesehene Männer der Wissenschaft und der kirchlichen Praxis nehmen Bezug auf Kunstwerke (Augustin, Gregor von Nyssa) ober fordern die Künstler zum Schaffen auf (Basilius d. Gr.) 25 ober brücken ihre Freude über die Schöpfungen der Kunst aus (Gregor v. Nazianz). Vgl. Augusti a. a. D. Wie man im Osten und Westen am Ausgange des christlichen Alter= tums die Frage auffaßte, spricht richtig Gregor d. Gr. in den Worten aus: In locis venerabilibus sanctorum depingi historias, non sine ratione vetustas admisit . . . Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cer-80 nentibus (Epist. XI, 13, MSL 77 p. 1128).

Noch deutlicher und umfassender belehrt uns darüber die Sprache der Kunstdenkmäler selbst. Immer breiter dehnen sich in raschem Fortschritt seit den Zeiten Konstantins kirch= liche Architektur, Malerei, Plastik und Kleinkunst aus. Nicht nur für die gottesdienstlichen Gebäube wird immer mehr der Schmuck der Kunst in Anspruch genommen, sondern auch 86 die Kultgegenstände, die Vasa sacra, die Gewänder u. s. werden dafür gern zur Verfügung gestellt. Die Bischöfe der frei gewordenen Kirche entfalten eine eifrige Bauthätig= keit, welche der Wettstreit mit den Heiligtümern der untergehenden Religion beherrscht. Selbst ein Asket wie der hl. Nilus (vgl. Augusti II, S. 88 ff.) entwirft den Plan zu einer prachtreichen Kirche; Paulinus von Nola ergeht sich mit besonderem Wohlbehagen 40 in Entwürfen und in der Schilderung ausgeführter Bauten (Augusti I, S. 147 ff.; II, S. 124 ff.). Der Liber pontificalis eröffnet uns den Blick in eine eifrige, um= fassende Kunstthätigkeit der römischen Bischöfe. Durch die ganze Christenheit hindurch finden wir baueifrige Bischöfe (vgl. Vict. Schulte, Archäologie S. 31 ff.). An der Zu= lässigkeit der Kunst zu zweifeln, hatte man umsoweniger Anlaß, da man mehr als ein 45 Bildnis besaß, welches durch ein göttliches Wunder entstanden war (axeigonoinra, vgl. E. v. Dobschütz, Christusbilder, Leipzig 1899) und der Evangelist Lukas selbst als Maler heiliger Bilder galt (vgl. Theod. Zahn, Einleitung in das NT 2. Bd, Leipzig 1899, S. 337).

Das abendländische Mittelalter hat diesen Thatbestand übernommen, um ihm noch weitere Ausdehnung zu geben. Ja, in der Karolingerzeit und in der romanischen Beriode sind Klerus und Mönchtum die eigentlichen Träger der kirchlichen Kunst (Julius v. Schlosser, Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst, Wien 1892, und Quellenduch zur Kunstgeschichte des abendländischen Mittelalters, Wien 1896; A. Lenoir, Architecture monastique, Paris 1852). Lange Zeit stand hier der Benediktinerorden voran. Wenn in der Gotik das Laienelement eine größere Einwirkung sich erringt, so bleibt jene doch in engstem Zusammenhange mit der Kirche. Durch das ganze Mittelalter hindurch gehen hervorragende Beispiele kunstliebender Prälaten (Otte II, S. 24 f.). Bekannt ist vor allem Bischos Bernward von Hildesheim (s. d. A. Bd II S. 643; Beissel, Der hl. Bernward von Hildesheim als Künstler, Hildesheim 1895).

In der griechischen Kirche des Mittelalters liegen die Dinge nicht nur nicht anders, 60 sondern noch enger erscheinen hier Kirche und Kunst verknüpft, in der Weise nämlich, daß

bie Kirche einen viel weitergehenden Einfluß auf den Inhalt beansprncht und ausübt. Die Freiheit der Kunst ist eine weit beschränktere, soweit diese in den kirchlichen Dienst übernommen ist. Man darf dies aussprechen, ohne in den landläusigen Irrtum zu versallen,
in der byzantinischen Kunst tote Form, Schematismus vorauszusehen. Im Gegenteil hat
diese seit dem 9. Jahrhundert eine glänzende Renaissance erledt (Kondakoff, Histoire 6
de l'art dyzantin, considere principalements dans les miniatures, französische
Ausgabe, Paris, London, 2 Bde, 1886 ff.; F. X. Kraus I, S. 538 ff., wo auch die
nähere Litteratur). Wohl trat der Bilderstreit (s. d. A. Bd III S. 221) zerstörend das
zwischen, aber sein Ausgang ist der sicherste Beweis des unzerreißbaren Zusammens
gewachsenseins von Kunst und Kirche. Überhaupt will in diesem Kreise die Bedeutung 10
der Bilderverehrung beachtet sein. Sie stellt die sessendung zwischen der Religion
d. h. der Kirche und den Werken der Malerei und Bildenerei dar. Das gilt vom Abends
lande nicht minder wie dom Orient. Daraus wird zugleich die Monotonie verständlich,
welche dort wie hier die Schöpfungen des Pinsels und des Meißels durchzieht. Der relis
giöse Konservativismus war, wenn überhaupt, so nur für einen langsamen Fortschritt zu 16

gewinnen. Damit beengte er die Freiheit der Kunst und schädigte ihr Wesen.

Die Renaissance zersprengte dieses Verhältnis. Wie sie als Geistesrichtung das Recht des Individuums, die eigene Entscheidung und Berantwortlichkeit der Persönlichkeit betonte, so befreite sie die Kunst von der kirchlichen Bestimmtheit und Bevormundung. Die freie Erfassung der Natur in der künstlerischen Phantasie trat an Stelle der bisherigen 20 größeren oder geringeren, bewußten oder unbewußten Abhängigkeit von der Tradition (J. Burchardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, 4. Aufl., Leipzig 1885; Geschichte der Renaissance in Italien, 3. Aufl., Stuttgart 1890 f.). In Michelangelo tritt diese Freiheit am großartigsten hervor (Herm. Grimm, Das Leben Michelangelos, 8. Aufl., Berlin 1898). Die Kirche selbst, hingerissen von dem mächtigen Strome der neuen Kultur, ließ 25 sich anfangs von ihm ohne Reflexion treiben, aber ihre eigentlichen Gedanken prägen nicht sowohl die Renaissancepäpste Julius II. und Leo X. aus, sondern ein Hadrian VI. Daher trat auch bald die Ernüchterung ein. Mit der Restauration des Katholicismus nach den Erschütterungen der Reformation beginnt der Verzicht auf die freie Kunst der Renaissance und die Rückkehr zu den kirchlich-künstlerischen Idealen des Mittelalters. Die Romantik 30 verstärkte durch ähnliche Tendenzen diese Richtung, und der moderne, ultramontane Katholis cismus führte sie bis zum äußersten durch. Die Unfähigkeit der katholischen Ethik, die Erscheinungen des weltlichen Lebens zu würdigen, bestimmt auch das Urteil der römischen Rirche über Wesen und Aufgabe der Kunst. Die weltliche Kunst steht ihr grundsätzlich auf tieferem Niveau als die kirchliche. So wenig Auffassung und Ausführung gleichgiltig 25 sind, so kommt von vornherein der religiösen und kirchlichen Kunst ein Vorzug vor der mit weltlichen Stoffen schaffenden zu; nur jene ist im höchsten Sinne Kunst und erhält ihren Inhalt und ihre Aufgabe durch die Kirche. Diese Auffassung beherrschte auch die mittelalterliche Kirche, aber sie trat weniger hervor, da der Gegensatz dazu, eine kräftige freie, weltliche Kunft, fehlte. Diesem Thatbestande entspricht die Summe kirchlicher Vor= 40 schriften und Ratschläge in Beziehung auf die kirchliche Kunst (vgl. z. B. Georg Heckner, Praktisches Handbuch der kirchlichen Baukunst zum Gebrauch des Klerus und der Bautechniker, Freiburg 1886).

Der Protestantismus dagegen sett die durch die Renaissance hervorgerufene Auffassung des Wesens und der Ziele der Kunst fort. Der kirchliche Gesichtspunkt bleibt für ihn in 46 ber Gesamtbeurteilung außer Frage. Die Maßstäbe des Wertes und der Wertung eines Runstwerkes sind nicht aus der Dogmatik und Ethik zu erheben, sondern aus der Eigenart der Runft selbst. Ein grundsätlicher Gradunterschied zwischen weltlicher und religiöser Runst wird nicht anerkannt. Damit ist die Möglichkeit eines uneingeschränkten, freien Verhältnisses zur Kunst gewonnen. Die beiden Iweige des Protestantismus stehen hier in voll- 60 kommener Übereinstimmung. Sie sehen in der Kunst etwas, das dem Christen als solchem freisteht, wie der Gebrauch der weltlichen Kultur überhaupt. Zwinglis Geständnis: "Ich habe vor anderen Menschen Lust an schönen Gemälden und stehenden Bildern" (vgl. R. Stähelin, Huldreich Zwingli I, Basel 1895, S. 436 ff.), hat auf der anderen Seite zahlreiche und noch entschiedenere Parallelen bei Luther, der der Kunst nicht nur duldend, 55 sondern empfänglich gegenüberstand (Paul Lehfeldt, Luthers Verhältnis zu Kunst und Künst= lern, Berlin 1892). Sein Schüler und Freund Erasmus Alber bezeugt von ihm: "die edle Kunft der Maler und Organisten und dergleicken hatte er sehr lieb", und seine eigene Meinung: es sei "ein liebliches Wunderwerk Gottes und edle Kunft, daß ein Mensch allerlei malen, Bilder in Holz und Stein formieren kann" (Wider die verfluchte 60

Lehre der Carlstadter, Wiedertäufer, Rottengeister u. s. w. 1556), giebt durchaus die An= schauung des lutherischen Protestantismus wieder. Nur darin scheiden sich beide Konfessionen, daß die lutherische Kirche das gottesdienstliche Haus nicht nur offen hält für die Kunst, sondern sie grundsätlich und regelmäßig dafür auch in Anspruch nimmt. Wie sie bei der 5 Uebernahme der mittelalterlichen Kirchen in eigenen Gebrauch keinen Anlaß fand, die in diesen vorhandenen Werke bildender Kunst, die Altäre, Figuren, Kruzifixe, Vasa sacra, Malereien u. s. w. zu beseitigen, so gilt ihr die künstlerische Ausstattung neuer Kirchen als selbstverständlich. Dafür ist der Vorgang Luthers bestimmend gewesen. "Luther stand auf demselben Standpunkt, den unsere evangelische Kirche heute einnehmen soll. Er wollte 10 die Heiligenbider nur der Verehrung in den Kirchen entziehen, während er gegen die künstlerische Darstellung an sich und in dem Sinne, wie ihn noch heute der vernünftige Protestantismus festhält, nichts hatte" (Lehfeldt a. a. D. S. 58). Die reformierte Kirche dagegen verließ hier den protestantischen Konsensus. Wie auch sonst in ihrer Ethik bedrückt durch eine alttestamentlich gesetzliche Anschauung, schloß sie die Kunst möglichst aus 15 dem Kultus und dem kirchlichen Dienste überhaupt aus. Wie dort Luther, so steht hier Iwingli bezeichnend voran. Die These seines Freundes Leo Jud: "daß die Bilder von Gott in der heil. Schrift verboten seien und beshalb unter den Christen nicht gemacht noch geehrt, sondern ab= gethan werden sollten", machte er zu der seinen und gab ihr eine scharfe Begründung (Stähelin I, S. 335 ff.). Die Bilder sind ihm "Götzen" und fallen als solche unter das alttesta= 20 mentliche Verbot (S. 436 ff.). Dem entsprach das praktische Verhalten im ganzen Um= fange des reformierten Protestantismus, das bald die Form geräuschloser Reinigung der Kirchen, bald wilden Bildersturmes annahm. Dadurch ist der Protestantismus als solcher mit Unrecht in den Verdacht der Kunstgegnerschaft gekommen (vgl. dagegen Grüneisen, De protestantismo artibus haud infesto, Tübingen 1839; Victor Schulze, Evan-25 gelische Polemik in Zöcklers Handbuch der theol. Wissenschaften, 3. Aufl. 3. Bo, S. 409 f.; Lehfeldt S. 81 ff.; Woltmann, Die beutsche Kunst und die Reformation, Berlin 1867). Andererseits ist dieser Rigorismus in neuerer Zeit in einer starken Abschwächung begriffen, ja vereinzelt gänzlich aufgegeben. Wenn der deutsche Protestantismus keine Kunstentwickelung hervorgerufen hat, wie das katholische Italien der Renaissance, so liegt der Grund 80 nicht im Wesen desselben. "Wenn immer ein Volk bis in alle seine Tiefen hinein von einer religiösen Bewegung ergriffen wird, verliert vor ihr die Kunst die Bedeutung. die Stelle der ideellen Gemeinsamkeit im Schauen tritt die ideale Gemeinsamkeit im Glauben, und alle geistigen Kräfte werden in der Gestaltung derselben aufgezehrt" (Henry Thode, Albrecht Dürer. Deutsche Kunst und beutsche Reformation in: "Der Protestan-86 tismus am Ende des 19. Jahrhunderts", 6. Lieferung, Berlin 1901).

Aus dieser Stellung des Protestantismus zur Kunst ergiebt sich die volle Unabhängigsteit desselben gegenüber der kirchlichen Überlieserung. So sehr er eine religiöse und kirchsliche Kunst fordert, so sehr sieht er davon ab, diese mit kanonischen Satungen in Beziehung auf Ausgestaltung zu belegen. Wohl aber wird und muß er darauf halten, daß diese Kunst würdig und den hohen Zwecken angemessen sei, denen zu dienen sie berrusen ist.

Kurie. — Mejer, Die röm. Kurie, ihre Behörben und ihr Geschäftsgang in Jacobson u. Richter, Zeitschr. s. Recht u. Politik der Kirche 1847; Bangen, Die römische Kurie, ihre gegenwärtige Zusammensehung und ihr Geschäftsgang, Münster 1854. Der Traktat von Bonix, De curia Romana etc., Paris 1859 ist mit Vorsicht zu gebrauchen. Eine ungleich gründlichere Arbeit ist die von G. Phillips im 6. Bande seines Kirchenrechtes (1864). Die beste neuere Darstellung aber, auch in Betress der reichlich nachgewiesenen Litteratur, sindet sich bei Hinschunk, Sustem des kathol. Kirchenrechtes für Deutschland, Tl. 1, S. 309—498. In einigen Einzelpunkten läßt sie sich ergänzen aus den Anmerkungen zu Berings System des Kirchenrechtes (1876) § 104 ff. — An Stelle des chemaligen päpstlichen Staatstalenders, den Notizie per l'anno etc., nach der Druckerei, in welcher er erschien, gewöhnlich Cracas genannt, ist in neuerer Zeit die im obigen schon benutzte, jährlich erscheinende Schrift getreten: La gerarchia cattolica e la famiglia pontisicia per l'anno . . . . Con appendice di altre notizie riguardante la S. Sede, Roma, Tipografia dei fratelli Monaldi.

Rurie, römische, heißt der Komplex von Behörden, deren der Papst sich zur centralen Verwaltung seines Primates bedient. Da die Kardinäle die wichtigsten Mitglieder dieser Centralverwaltung sind, so ist auch von ihnen hier zu handeln. — Der Papst ist zuerst Bischof von Rom, dann zugleich Erzbischof einer Kirchenprovinz von acht Bistümern, das neben als Bischof der einzigen apostolischen Kirche des Abendlandes Primas des römischen So Occidents und nach der römischen Lehre als Nachfolger des "Apostelfürsten" Petrus auf

bem römischen Bischosssize Mittelpunkt und Haupt der römisch-katholischen Kirche, ja nach päpstlicher Lehre der ganzen Christenheit. In diesen dei Nichtungen hat sich auch der Orsganismus seiner Behörden entwickelt. Bis auf sehr neue Zeiten war er Fürstbischof, d. i. gefürsteter Inhaber eines bedeutenden territorialen Kirchengutes, des "Kirchenstaates". Seit 1859, bezw. 1870 hat er denselben die auf den Batikan und dessen nächste städtische Ums 6 gebung zwar verloren, betrachtet das aber als bloße Thatsache und hält seinen Unspruch sest, so daß er die Kirchenstaatsbehörden zwar nicht aktiv erhalten kann, aber auch nicht ausgehoben hat. In Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes wird auch im solgenden von den staatlichen Behörden, deren Darstellung sonst nicht hierher gehört, insoweit die Rede sein, als es zum Berständnisse der kurialen Einrichtungen notwendig ist. Abgesehen kann 10 werden von dem Hosstaate des Papstes, der sog. Famiglia pontisioia, der außer den Cardinales Palatini von den sog. Praelati Palatini gebildet wird. Zu ihnen gehört der Magiordomo, der Maestro di Camera, der Elemosiniere apostolico und andere Beamte.

Wie der Erzbischof im allgemeinen als solcher keine eigenen Behörden hat, sondern 15 durch die seines Bistums in seinen erzbischöflichen Geschäften gleichfalls unterstützt wird, so ursprünglich auch der Papst, und nicht bloß in betreff der erzbischöflichen, sondern ebenso der primatialen Geschäfte. Es war sein römisch=bischöfliches Presbyterium, das ihm bei allen bedeutenderen derartigen Geschäften half, während er minder Bedeutendes privatim (in capella) mit Hilfe seiner Kaplane besorgte. Dies Presbyterium war, zufolge der Größe 20 der Stadt, früh zahlreich. Der römische Bischof hatte keine speziell bischöfliche Einzelkirche, sondern die Stadt zerfiel in der ältesten Zeit, von der wir, was diese Dinge betrifft, wissen, in Sprengel, in deren jedem eine Kirche als Haupt= oder Tauffirche ausschließlich ausgezeichnet war: tituli. An jeder solchen Kirche (titulus) war ein Geistlicher angestellt, der den Papst, soweit derselbe nicht selbst dort fungierte, vertrat, und der als ein bei einer 25 Hauptkirche Angestellter, wie jeder so gestellte Geistliche, früh incardinatus, cardinalis hieß. Die Gesamtheit dieser "Kardinäle" bildete das Presbyterium des römischen Bischofs, ihre Versammlungen unter ihm hießen Synoden oder Konsistorien, und in solchen wurden alle wichtigeren Primatialgeschäfte beraten und besorgt. — Das Kanzleiwesen führten, nach damaliger Sitte, Notare unter einem sog. Primicerius. Solche Zustände werden aus vielen so Stellen des sog. Liber diurnus (um 720) anschaulich; vgl. z. B. in Hoffmann, Nova scriptor. et monumentor. collect. (Lips. 1733) tom. 2, p. 27 mit der Note, S. 22. 25. 42. 44. 46. 86. 103. 108. 151 fg.

Nach dem Pontifikale des Damasus († 384) wurde durch Papst Marcellus (308) die Stadt Rom in 25 solcher Titel geteilt. Zu den presbyteri intitulati derselben 25 tamen dann aber als Kardinäle von Anfang an auch die Vorstände der Armenpflege-Regionen, deren Einrichtung bereits Clemens I. zugeschrieben wird: diaconi. Derartiger Regionen waren es ansangs sieben. Unter Papst Stephan IV. (III. + 771) kamen ferner die suburbikarischen Bischöfe hinzu. Dann hat die Zahl der Kardinäle vielfach gewechselt. Im 12. Jahrh. stieg sie selten über 30 (Hurter, Geschichte Papst Innocenz III. 1, 73, 40 Anm. 419), im 13. fiel sie einmal auf 7; das Baseler Konzilium bestimmte sie auf 24 (sess. 23. c. 4. decr. de numero et qualitate cardinal.), im Jahre 1516 waren nur 13, unter Papst Pius IV. († 1559) einmal 76 Kardinäle. Papst Sixtus V. sette endlich die Zahl ein für allemal fest auf 70, entsprechend den 70 Altesten Feraels, welche Moses auf des Herrn Befehl zusammenrief. Und zwar sollen sein 6 Kardinalbischöfe (von 45 Ostia, Porto, mit welchem das frühere 7. suburbikarische Bistum St. Rusina durch Ca= lixt II. vereinigt war, Frascati, Sabina, Palestrina, Albano), 50 Kardinalpriester, 14 Kardinaldiatonen: Bulle Postquam verus v. 13. Dez. 1586; Bullar. Lux. t. 2. f. 608. — Die Rahl darf nicht verändert werden, aber selten sind alle 70 Stellen besetzt. Es ift ein Ausnahmefall, daß, wie 1853 einmal, die Zahl voll ist. Die Titel, auf welche die 50 einzelnen Kardinäle selbst ernannt werden, hat Sixtus V. durch die Bulle: Religiosa Sanctorum Pontificum vom 13. April 1587 (im Bullarium a. a. D. Fol. 621 sq.) beftimmt; nachdem schon vorher der Name Cardinalis seine frühere allgemeine Bedeutung verloren hatte und seit dem 15. Jahrhundert nur in einigen Metropolitankirchen in An= wendung geblieben war, bis Pius V. unterm 15. Februar 1567 verordnete, daß bloß die der römischen Kirche unmittelbar inkardinierten Geistlichen fernerhin das Prädikat Kardinal 55 führen sollten (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Cardinales, Art. I. nr. 6). Als Grund für diese Beschränkung dienten ältere Zeugnisse, nach welchen Rom "cardo ecclesiarum" ist. "Sicut cardine ostium regitur, sic Apostolicae Sedis auctoritate omnes ecclesiae (Domino disponente) reguntur" (c. 2. in fin. dist. XXII),

180 Surie

twozu bann die Erklärung kommt: Unde Senatus Cardinalium a cardine nomen accipit etc. In diesem Sinne schreibt Leo IX. dem Pariarchen Michael von Konstantinopel um 1050: "Clerici summae Sedis Cardinales dicuntur, cardini illi, quo cetera moventur, vicinius adhaerentes" (Mansi, Coll. Concil. Tom. XIX. 5 Fol. 653).

Die rechtlichen Verhältnisse der Kardinäle, die solchergestalt schon früh ein organisiertes Rollegium ausmachten, beruhen teils auf älteren Satzungen, insbesondere dem Ceremoniale Romanum, sobann bem Concil. Tridentinum sess. XXIV. cap. 1. de reform., den schon citierten Erlassen Sixtus' V. und einigen späteren Konstitutionen. Da= 10 nach erfolgt die Wahl (creatio) der Kardinäle durch den Papst. Die Wählbarkeit hängt von den Eigenschaften ab, welche bei der Ernennung eines Bischofs erforderlich sind, insbesondere ist außerdem bestimmt, daß außer der Ehe Geborene, wenngleich durch nach= folgende She Legitimierte, nicht promoviert werden dürfen, damit nicht die Erhabenheit und der Glanz des Kardinalats, welches der königlichen Würde vergleichbar ift, herabgesett, 16 beflect und irgendwie verdunkelt werden könnte (Sixtus V. a. a. D.). Der Promovendus muß sich wenigstens ein Jahr im Besitze der niederen Weihen befinden, darf, wenn auch aus gesetzlicher Che, weber Kinder noch Enkel haben (Kardinäle, die vor ihrer Ernennung notorisch uneheliche Kinder hatten, gab es genug, z. B. 1817 einer aus Bapern); auch darf sich kein naher Verwandter (bis zum zweiten Grade kanonischer Komputation) bereits 20 unter den dermaligen Kardinälen befinden. Der Papst soll bei der Besetzung der Stellen alle Nationen berücksichtigen, doch haben immer die Italiener das größte Übergewicht. Im Unfange des Jahres 1899 waren unter 57 Kardinälen (vakant 4 Kardinalpriester, 9 Karbinaldiakonen) 29 Italiener, 7 Franzosen, 4 Spanier, 2 Portugiesen, 1 Belgier, 4 Engländer und Irländer, 1 Amerikaner, 3 Deutsche (1 Pole), 4 Oesterreicher, 2 Ungarn. 25 Früher hatten manche Fürsten ein Präsentationsrecht und auch jetzt werden derartige Vorschläge noch berücksichtigt. Die auf diesem Wege ernannten heißen Kronkardinäle. — Die Kreation erfolgt zuerst in einem geheimen Konsistorium der Kardinäle und wird dann in einem öffentlichen wiederholt. Eine bloße Designation findet statt, wenn der Papst den Namen des Creandus noch nicht veröffentlicht (in petto [pectore] reserviert, creatio se-30 creta). In öffentlicher Konsistorialsitzung wird der Ernannte seierlich rezipiert und mit dem Kardinalshute bekleidet: "Ad laudem Omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apostolicae ornamentum accipe galeum rubrum, signum singulare dignitatis Cardinalatus, per quod designatur, quod usque ad mortem et sanguinis effusionem inclusive, pro exaltatione Sanctae fidei, pace et quiete populi christiani, 85 augmento et statu S. Romanae Ecclesiae te intrepidum exhibeas. In nomine Patris etc." Gegen das Ende des nächsten geheimen Konsistoriums, welchem die neuen Kardinäle beiwohnen, wird die Promotion vollendet. Der Papst schließt ihnen den Mund: "Claudimus vobis os, ut neque in consistoriis neque in congregationibus aliisque functionibus cardinalitiis sententiam vestram dicere valeatis." Sobalb 40 das Konsistorium seine Verhandlungen geschlossen, wird ihnen wieder der Mund geöffnet: "Aperimus vobis os, tam in collationibus, quam in consiliis, atque in electione Summi Pontificis et in omnibus actibus, tam in consistorio, quam extra etc." Darauf folgt die Übergabe des Kardinalsringes und die Anweisung des bestimmten titulus ecclesiae. Nach der Konstitution Eugens IV.: In eminenti vom 26. Oktober 1431 45 (Bullarium cit. Tom. I. Fol. 319) sollen die Kardinäle nicht früher, als bis diese Formalitäten vollzogen sind, zum Besitze ihrer Gerechtsame gelangen, namentlich nicht ein Votum bei der Papstwahl und sonst erlangen; doch hat Pius V. durch Restript vom 26. Januar 1571 das Gegenteil angeordnet (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Cardinalis art. I. nro. 22).

Die Kardinäle nehmen in der Hierarchie der Jurisdiktion die nächste Stelle nach dem Papste ein und sind allein sähig, den Papst zu wählen. Urban VI. (1378) war der letzte Papst, der vorher nicht Kardinal war. Aber rechtlich kann jeder, selbst ein Laie, zum Papst gewählt werden, der nicht von selbst ausgeschlossen ist, was stattsindet für Ungetauste, Häretifer, Kinder, Wahnsinnige, oder durch positive Satzung, was sür Simonisten silt (Const. Julius II. Cum tam divino von 1506). Die Wahl überwies ihnen Nikolaus II. im Jahre 1059 (c. 1. dist. XXIII). Um dieses Borzugs willen erhielten sie das Recht, den roten Hut, mit herabhängenden Quasten, zu tragen, von Junocenz IV. im Jahr 1245 auf dem ersten Konzil zu Lyon, das Purpurgewand von Baul II. 1464, und den dis dahin nur den deutschen Kurfürsten und dem Hochmeister des Tempelherrnso ordens eigentümlichen Titel Eminentissimi von Urban VIII. 1630 (Ferraris a. a. D.

art. II. nro. 13). Vermöge der Gleichstellung mit den Kurfürsten ist die Verletzung der Kardinäle als Majestätsverdrechen angesehen worden (c. 5. de poenis in VI. [V, 9]. Bonisaz VIII.). Andere Rechte der Kardinäle sind eine jurisdictio episcopalis in ihren Titeln und den diesen unterworsenen Kirchen, doch nicht unbedingt, wie namentlich das Kollationsrecht der Benefizien nur im Fall ihrer Anwesenheit, indem es sonst auf den s Papst übergeht (Constit. Romanus Pontisex von Innocenz XII. Ferraris a. a. D. art. III. nr. 36 sq. verb. nr. 12 sq.). Sie sind besugt, sich in ihren Titeln der Pontistalien zu bedienen, auch solenn zu benedizieren, wie Bischöse, und, wenn sie wenigstens Presdyter sind, die Tonsur und niederen Weihen ihren Untergebenen und Hausgenossen zu erteilen ((Ferraris a. a. D. nr. 21 sq.). Daran schließt sich eine Menge anderer 10 Privilegien, deren Zahl man dis auf 300 gerechnet hat (a. a. D. art. IV. nr. 25).

Unter den Kardinälen selbst haben die Bischöfe den Vorrang, während bei den Kardinalpresbytern und Diakonen derselbe sich nach der Zeit der Ernennung richtet. Der älteste Kardinalbischof, welcher seine Residenz in Rom hat, ift Dekan des Kardinalkollegiums (Ferraris a. a. D. art. II. nr. 19 sq.). Das Kollegium bilbet den Rat des 15 Papstes in allen wichtigeren Angelegenheiten (causae majores, consistoriales), namentlich den causae episcopales, bei welchen der Papst die Kardinäle vor seiner Beschlußnahme zu vernehmen verpflichtet ist. Sobald der päpftliche Stuhl erledigt ist, bilden die Kardinäle das Konklave zur Wahl des Nachfolgers (f. d. A. "Papstwahl") und dürfen während der Sedisvakanz die notwendigsten Anordnungen treffen, "quod eos (Cardi-20 nales) oporteret de terra ipsius ecclesiae defendenda, vel ejus parte aliqua providere, vel nisi aliquod tam grande et tam evidens periculum immineret, quod omnibus et singulis cardinalibus praesentibus concorditer videretur illi celeriter occurrendum" (c. 3. de electione in VI. [I, 6] Gregor X. in Conc. Lugdun. II. a. 1275. Clem. 2. eod. [I. 3] Clemens V. in Conc. Vienn. 1311). 25 Der kirchenstaatliche Charakter Roms brachte mit sich, daß wie in der Hand des Papstes geistliches und weltliches Regiment vereinigt, ebenso die höchsten geistlichen und weltlichen Stellen sich in den Händen der Kardinäle befanden; indessen haben schon einzelne Päpste

eine teilweise Auseinandersetzung der Verwaltung für gut befunden.

Wenn in der angedeuteten Art das Kardinalskollegium neben dem Papste eine ähn= 30 liche Stellung einnimmt, wie das Domkapitel neben dem Bischofe, so zeigt sich auch eine Parallele in der Verfassungsentwickelung. In fast allen älteren Bistümern haben im Laufe der historischen Ausgestaltung des Kapitels dessen beide oberste Mitglieder — Archi= diakonus und Archipresbyter — die eigentliche Verwaltung in ihre Hand bekommen, wäh= rend das ehemalige Presbyterium oder nunmehrige Kapitel selbst sich als wahlberechtigtes 85 und nur in bestimmten Dingen mitregierendes Kollegium erhielt. Ebendasselbe ist im Rardinalskollegium der Fall gewesen, wenn sich auch die historische Kontinuität in den späteren Stadien nicht in gleicher Sicherheit, wie in den ersten nachweisen läßt. Archibiakonus, hier Kardinal-Kamerlengo genannt, welcher schon im liber diurnus als erster und einflußreichster Beamter aus dem Presbyterium hervortritt, erhielt Bermögens- 40 verwaltung und Jurisdiktion im Bistum, wobei er sich seine eigenen Offiziale hielt: für die Ariminaljurisdiktion den Vize-Ramerlengo, später sogenannten Governatore, für die Civiljurisdiktion den Auditor Camerae, für die Schatzverwaltung den Tesoriere. Der Archipresbyter, hier Kardinalvikarius, versah die gottesdienstlichen Geschäfte des Bischofs. Dieser selbst begnügte sich mit der Oberleitung und betrieb ausschließlich die Verwaltung 45 des Primats, in welcher neben ihm dann das Kardinalskollegium gleichkalls seine Haupt= beschäftigung fand. Derjenigen späteren Entwickelung, durch welche in den Bistumern der Archidiakonat gestürzt wurde, entsprach zu Rom, daß der Papst (Bischof) die Ernennung jener drei Unterbeamten des Kardinal-Kamerlengo an sich selbst nahm, während dieselben übrigens in ihrer Thätigkeit beharrten. Nur wurden sie, der großen Ausdehnung des 50 tirchlichen Besitzes weit über die Grenzen der römischen Diöcese hinaus und der neueren Staatsentwickelung gemäß, mehr Staatsbiener als firchliche. Auch der Kardinal-Kamerlengo selbst wandte sich aus diesen Gründen immer mehr den Staatsinteressen zu, und seine kirchlichen Geschäfte kamen dabei allmählich an den Kardinalvikar, so daß dieser später in fast der gesamten Regierungsthätigkeit des Papstes als Bischofs von Rom dessen Ver= 55 treter und, man kann wohl sagen, der eigentlich fungierende Bischof daselbst ist. Nur wenige Zweige der episkopalen Thätigkeit, z. B. die Kollation der Amter und die Schlüssels gewalt, vertvaltet er nicht. Er hat zu seiner Hilfe einen Weihbischof (Vizegerente) und verschiedene andere Beamte. Für die Verwaltung der potestas ligandi et solvendi hat der Papst, wie andere Bischöfe auch, ein eigenes Mitglied seines Kapitels — den Kardinal= 60 🔟

Pönitenziar — zum Gehilfen: den einzigen unter den speziell-römischen Diöcesanbeamten,

der bis auf den heutigen Tag mit den Primatialgeschäften zu thun hat.

Die Kirchenprovinz, der Metropolitansprengel Rom begreift die oben genannten sechs früher sieben — sog. suburbikarischen Bistümer, deren Diöcesanregierung indes, da ihre 5 Bischöfe im Kardinalskollegium sind, großenteils von Rom aus besorgt wird, und bei der gerade dort unumgänglichen Annahme, daß der Papst mit jedem Bischofe absolut kon= kurrierende Jurisdiktion habe, teilweise an den Kardinalvikar gekommen ist. Erzbischöfliche

Behörden giebt es daher zu Rom sonst nicht. Der Kirchenstaat wurde bis 1815 als Kirchengut betrachtet, was er auch ur-10 sprünglich ist; und das weltliche Regiment des Papstes darin begriff nicht viel mehr als eine Güterverwaltung im "Patrimonium", soweit daselbst nicht der Adel herrschte, und eine Stadtregierung zu Rom, soweit dessen alte, reichsfreie Selbstständigkeit gebrochen war. Durch die Erwerbung der sog. "Legationen" erlitt dies keine Veränderung, denn diesen Provinzen verblieb bei ihrer Kapitulation große Selbstständigkeit, und der Papst schickte 15 bloß einen geistlichen Statthalter — Legaten, Delegaten — hin, um die oberste Regierung zu führen und die Einkunfte an die päpstliche Kammer nach Rom abzuliefern. Übrigens regierten Abel, Städte, Klöster 2c. sich selbst. Wegen dieses patrimonialen Charakters des Rirchenstaates war für ihn der Kardinal-Kamerlengo, auch nachdem er seine Unterbeamten nicht mehr selbst ernannte, von größtem Einfluß: ein Minister des Innern und der 20 Finanzen, als welcher er auch die aus der Kirche gezogenen Einkunfte des Primates in seine Verwaltung bekam. Dabei behielt er stets seinen wesentlichen Charakter als Repräsentant des mitregierenden Kapitels der Kardinäle, dessen vornehmstes Mitglied er ist; er war fast mehr Minister dieser Aristokratie als des Papstes. Neben ihm jedoch erhob sich seit Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, also sobald die Päpste begannen, 25 sich wesentlich als Landesherren zu entwickeln, auch ein Minister des monarchischen Brinzipes: ehemals Kardinal-Nepot, oder, wenn er nicht Nepot war, Kardinal-Patron, jest Karbinal-Staatssekretär genannt. Er ist anfangs eine Art Minister bes papstlichen Hauses oder Kabinetsminister, sodann Verwalter aller derjenigen Befugnisse, die der Papst neben und über der Kapitelsregierung des Kardinal-Kamerlengo im Kirchenstaate persönlich noch 30 besaß, also Minister des Innern, soweit es nicht der Kardinal-Kamerlengo schon war, den er übrigens stetig zu bekämpsen gehabt und ebenso ununterbrochen ruckwärts gedrängt hat. Er hatte als solcher die Legaten sowie die päpstlichen Truppen unter sich, und vertrat allen korporativen und adeligen Selbstständigkeiten im Lande gegenüber den Landesherrn. Minister des Auswärtigen endlich war er von Anfang an allein, und zwar nicht bloß in 85 staatlichen, sondern auch in kirchlichen Angelegenheiten, und dadurch, sowie durch seinen beständigen persönlichen Verkehr mit dem Papste, auf die Geschäfte des Primates von größtem Einfluß. Denn der Primat ruhet zulett auf der Person des Papstes, und dieser kann sich in jedem einzelnen Falle als Gehilfen zu dessen Verwaltung wählen, wen er will. — Seit man von 1815 an begann, die moderne Idee des Staates auch für den 40 Kirchenstaat und seine Versassung in Anwendung zu bringen, mußten die Geschäfte des Staatssekretariates sich bedeutend vermehren, so daß man 1833 dasselbe zu teilen beschloß. Seitdem wurde neben dem alten Kardinal-Staatssekretar, der jest Kardinal-Staatssekretar bes Auswärtigen hieß, noch ein besonderer Kardinal-Staatssekretär bes Innern ernannt, der aber jenem ersteren durchaus untergeordnet blieb und ihm daher von seiner alten Be-45 deutung nichts entzogen hat. Die seit Pius IX. in der Einrichtung der Staatsbehörden gemachten Veränderungen näher zu verfolgen, liegt außer den Grenzen dieser nur die geist= liche Centralstelle betreffenden Darstellung.

Ihre Organisation war zu Anfang des 16. Jahrhunderts die, daß alle eigentlichen Justizsachen, deren damals noch eine große Anzahl nach Rom gingen, von der Rota, dem so obersten Gerichtshofe für den Kirchenstaat und für die Kirche, Regierungssachen hingegen in Versammlungen, die consistoria hießen, dem Kardinals-Kollegium und, was zum Gewissensforum gehörte, vom Kardinalpönitenziar und der ihm untergeordneten Pönitenziarie bearbeitet wurden, sowie endlich der Papst für persönliches Eingreifen eine Art Bureau mit vortragenden Räten (referendarii), die Signatur, besaß: davon benannt, daß er die 55 durch sie gehenden Restripte selbst signierte (in dem Originalkonzepte unterzeichnete). selbe zerfiel nach den beiden Hauptzweigen der päpstlichen Thätigkeit — geistliche Admini= stration und Justiz — in die Signatura gratiae und justitiae, späterhin zwei ganz getrennte Behörden. Für das vermöge der detaillierten Schriftlichkeit des Regimentes, über beren Umfang und Bedeutung Hurter in seinem Leben Papst Innocenz III. gute Nach-60 weisungen gegeben hat, sowie wegen frühen Mißbrauches zur Finanzspekulation sehr aus-

gedehnte Expeditionswesen bedurfte man einer aus jenem ehemaligen Kollegium der Notare entstandenen Kanzlei (Cancellaria apostolica); und weil wegen der Menge von Pfründenreservationen ein genaues Register der geschehenen Verleihungen nötig war, veranstaltete man, daß in der Datarie alle Expeditionen ihr Datum empfangen und registriert werden mußten. Diese Datarie wurde aus dem Expeditionsbureau der Kanzlei bald eine von der s letteren ganz abgelöste und im Benefizialwesen selbst vortragende Behörde. Dergestalt arbeiteten, als das Tridentinum begann, für Instruktion und Entscheidung der Kurialgeschäfte 1. das im Konsistorium versammelte Kardinalskollegium, 2. die beiden Signaturen, 3. die Pönitenziarie, 4. die Rota und 5. die Datarie; für die Expedition der im Ronfistorium und den Signaturen bearbeiteten Geschäfte die Kanzlei und, wenn sie auf 10 einem kurzeren und wohlfeileren Wege expediert werden sollten, die Sekretarie der Breven, welche ursprünglich mehr für die private Korrespondenz des Papstes gedient hatte. Pöni= tenziarie, Rota und Datarie expedierten das von ihnen Bearbeitete selbst. Im Konsistorium aber besaß jede Kirchenprovinz, jeder Mönchsorden, jedes bedeutendere Land einen aus der Zahl der Kardinäle nach eigenem Vertrauen erwählten Protektor, welcher alles 15 auf seine Klientel Bezügliche an Konsistorialgeschäften besorgte, d. h. es instruierte, im Konsistorium darüber Vortrag hielt und das Resultat der dortigen Abstimmung schriftlich in authentischer Form (mit seiner Unterschrift und seinem Siegel versehen) mitteilte. Für die Formulierung und Expedition in forma bullae ober brevium hatte der Klient hierauf selber zu sorgen. — Die Kompetenzverteilung war, wie Octavianus Vestrius in seiner da= mals geschriebenen Introductio in Romanae Aulae actionem (Ausg. cum not. Gravatii, Benedig 1564) sie schildert, folgende: alles Dogmatische und Liturgische, alles das Kirchengut sowie den sog. Frieden der Kirche, wohin namentlich ihr Verhältnis zu den Staaten gehört, Betreffende hatte das Konsistorium, nicht minder die Bischofsernennungen und die Verleihung gewisser Pfründen (beneficia consistorialia). Die potestas ligandi 25 et solvendi, samt allen Indulgenzen, verwaltete die Pönitenziarie, und außerdem gewisse Dispensen von menschlichen Gesetzen, z. B. Chehindernissen, besonderen Ordensregeln, Simonie u. dgl. m. Die Signatura gratiae vermittelte diejenigen Gnadensachen, deren Bewilligung der Papst, neben dem Kardinal-Pönitenziar, noch selbst zu erteilen beliebte, samt allen nichtkonsistorialen Benefizienverleihungen, soweit dieselben nicht, was damals nur bei so den unbedeutenderen Benefizien der Fall war, bereits an die Datarie gekommen waren. Die Sekretarie der Breven hatte schwankende Kompetenz. Rota und Signatur der Justiz waren reine Justizbehörden: jene ein Appellationsgericht für die ganze dristliche Welt, diese das eigentliche geistliche Gericht des Primates für das forum ecclesiasticum personale und reale, welches bloß dadurch sich beschränkt fand, daß der Papst wegen der besonderen 85 Rechte mancher Nationalkirchen, z. B. der deutschen, in gewissen Fällen verpflichtet war, statt Sachen vor diesem Gerichte entscheiden zu lassen, vielmehr judices in partibus zu geben.

Von diesen Behörden hat die Signatura gratiae zu existieren aufgehört und ihre Geschäfte teils an die Datarie, teils an die Sekretarie der Breven und den Kardinal- 40 Staatssekretär abgegeben. Die Rota aber und die Signatura justitiae blieben, wegen Mangels an Geschäftszufluß von außen, nicht mehr primatiale Behörden, sondern behielten bloß noch territoriale Bedeutung. Noch eine Darstellung der Rota von 1854 aber — Del tribunale della Sagra Rota Romana, memorie storiche colle rispettive bolle de' Pontefici ridotte in compendia col Metodo del Guerra e volgarizzate, 45 di Giuseppe Bondini segreto di Rota gia di Monsig. T. Mertel ora Ministro dell'Interno, Bibliotecario di S. E. il duca Torlonia, ec. Roma, coi tipi de' fratelli Pallotta — spricht ihre universale Kompetenz, ganz wie sie oben bezeichnet worden ist, aus, und erklärt die gegenwärtigen Hindernisse in deren Ausübung nur für faktische und vorübergehende. Für Italien sei die Rota auch ein Gericht erster Instanz mit so beschränkter Kompetenz (sie steht unter der Signatura justitiae), für die Länder jenseits der Alpen hingegen ein Appellationsgericht dritter und höchster Instanz, an welches zwar nur solche Sachen, in denen schon zwei nicht konforme Erkenntnisse ergangen seien, gelangen können; doch gelangen viele Sachen ohne diese Bedingung an dasselbe. Das Gericht bestand seit Papst Sixtus IV. aus zwölf Mitgliedern (Auditoren), von denen drei 65 Römer waren, einer aus Bologna, einer aus Ferrara, einer abwechselnd aus Toskana ober Perugia, ein Benetianer, ein Mailander, ein Deutscher, ein Franzose und zwei Spanier. Den "Deutschen" präsentierte der Kaiser von Ofterreich aus seinen italienischen Staaten, und so waren auch die übrigen statutarischen Verschiedenheiten der Nationalität nicht alle wirklich beachtet. Den Vorsitz führte der älteste Auditor, unter dem Namen des Dekans. 60

In der neuesten offiziösen Gerarchia cattolica sind Rota und Signatur der Justiz zwar nicht als Behörden, aber es sind die Mitglieder angegeben, welche sie ausmachen (componenti la S. Rota und la Segnatura papale di giustizia), womit beiderlei Beständen als nach Annahme der Erwis fantheskelbend aussichen der kontrollen der

hörden als nach Annahme der Kurie fortbestehend genügend gekennzeichnet werden.

als eigentlich und aktiv kirchliche Kurialbehörben, abgesehen von der Kammer, die als überwiegend staatliche Verwaltungsstelle nicht dazu gerechnet werden kann, sind also von den vortridentinischen noch übrig das Kardinalskollegium, die Pönitenziarie, die Datarie, Sekretarie der Breven und Kanzlei. Über die Zusammensetzung des Kardinalskollegiums und die Konsistorien, welche von den zu Rom residierenden Kardinälen gehalten werden, ist oben die Rede gewesen. Die Pönitenziarie steht unter dem Kardinal-Pönitenziar, die Datarie unter dem Präsidium des Kardinal-Prodatars, die Kanzlei unter dem Kardinal-Bizekanzler, die Sekretarie der Breven unter dem Kardinal-Sekretarius dervium. Zede Behörde hat Sekretäre und sonstige Mitglieder, welche aus der jährlich erscheinenden Gerarchia cattolica zu ersehen sind. Die Sekretarie der Breven ist seit Ansang dieses Jahrhunderts oft mit dem Staatssekretariate des Auswärtigen verdunden gewesen. Der Kardinal-Staatssekretär hat ein Bureau, das aus verschiedenen Sekretären u. s. w. besteht. Abgezweigt sind besondere, ähnlich komponierte Sekretariate, de' Memoriali, de' Brevi ai Principi, delle lettere latine und dell' uditore; letztere drei nur unter Prälaten, nicht unter Kardinälen stehend, alle vier mit geringerem Personal.

Diese bis auf die Sekretariate, wie dieselben jett beschaffen sind, schon vortridentinische Behörden, und zwar in gleicher oder fast gleicher Verfassung, sind nun aber seit dem 16. Jahrhundert dadurch in ihrer Stellung verändert worden, daß seit etwa der Mitte desselben die Päpste neben ihnen ständige Kardinalskommissionen für bestimmte Geschäftskreise einzurichten anfingen, sogenannte Kongregationen, an die man sich ebensowohl wie an die 25 alte für dergleichen Geschäfte nach wie vor gleichfalls kompetente Behörde wenden konnte, und an die man sich thatsächlich häufiger, als an die alte Stelle wendete und wendet. Diese Kongregationen expedieren sämtlich nicht durch die Kanzlei, sondern jede Kongregation durch ihre eigenen Beamten. Die Verfassung jeder einzelnen beruht auf den besonderen Bestimmungen, die bei ihrer Errichtung oder Fortbildung darüber getroffen worden sind. 30 Indes ist allen gemeinsam, daß neben den eigentlichen Mitgliedern, den Kardinälen, von denen sich außer dem Vorsitzenden (Präfekten) nur die zu Rom anwesenden, und auch die nicht alle, des Geschäftsbetriebes annehmen, sie eine Anzahl sachkundiger Hilfsarbeiter haben, welche in den Sitzungen referieren und ohne Votum die eigentliche Arbeit thun. Jebe Kongregation hat einen Sekretär, welcher gewöhnlich Prälat ist (nur der der Inqui-85 sition ist Kardinal, denn der Papst selbst ist hier Präfekt) und der die Geschäfte that= sächlich leitet. Die Hilfsarbeiter heißen, je nach der Art der ihnen übertragenen Arbeit,

Konsultoren, was der gewöhnliche Name ist, dann Qualifikatoren, Relatoren u. s. w.

Subalternpersonal tritt bei jeder Kongregation hinzu.

Die älteste wurde 1542 auf Anlaß der deutschen Reformation gestiftet zur Verfol-40 gung jeder Art Häresie: die S. Congr. Romanae et universalis Inquisitionis oder Sancti Officii, im gemeinen Leben Sant' Ufficio. Sie ist später ergänzt worden durch die von Papst Paul V. hinzugefügte stark besetzte S. Congr. Indicis libror. prohibitorum für Ueberwachung der Litteratur (s. d. A. Bücherzensur, Bd III S. 523). Die zweite Kongregationsstiftung geschah bei Gelegenheit der Publikation der Tridentiner 45 Konzilsschlüsse, 1564, indem der Papst Pius IV. zunächst für diese und für die Überwachung der Ausführung eine solche Kommission von Kardinälen ernannte und derselben aufgab, ihm vorzutragen, was sich dabei als zweifelhaft erweisen möchte (Bulle Alias nos). Bon Sixtus V. erhielt diese S. Congr. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, auch Congregatio Concilii und im gemeinen Leben schlechthin Conciglio 50 genannt, 1587 (c. Immensa Aeterni Dei vom 22. Januar), das Recht, dergleichen Zweifel, wenn sie nicht dogmatischer Natur seien, selbst zu entscheiden, wurde so thatsächlich für fast alle Angelegenheiten kompetent, in denen auf eine Anordnung des Tridentinums Bezug genommen wird, und ihre Richtersprüche (resolutiones), wie ihre authentischen Kontroversenentscheidungen (declarationes) besitzen großes Ansehen. 55 Sammlung derselben (thesaurus resolut.) ist seit 1718 in über 150 Quartanten er= Auszüge daraus in der Richter-Schulteschen Ausgabe des Tridentinums. die Anguisition hatte Papst Sixtus V. in der angeführten Konstitution reorganisiert. Rugleich errichtete er drei neue Kardinalskongregationen: die S. Congr. super negotiis Episcoporum et Regularium, im gemeinen Leben Vescovi e Regolari genannt, für 60 Überwachung und Leitung der Bischöfe und der geistlichen Orden an sich und in ihrem

Anrie 185

gegenseitigen Berhältnisse (Collectanea in usum Secretariae S. Congr. Episcoporum et Regularium, Rom. 1836), die S. Congr. Rituum sür Beaussichtigung und Hebung des Kultus, sür Kanonisationen u. dgl. (Decreta authentica S. Congr. Rituum ex actis etc. ed. Cardellini, Romae 1824 und Eberle Manuale decretor. etc., Ratisd. 1851) und die S. Congr. consistorialis sür Vorbereitung des dem sallgemeinen Kardinalskollegium in seinen Konsistorialis sür Vorbereitung des dem sallgemeinen Leben heißt jene Riti, diese Consistoriale. Regelmäßige, sogenannte "ordentliche", Konsistorien wurden ehedem zweimal, dann einmal wöchentlich gehalten; ins dem von ihren Geschäften immer mehr auf die Konsistoriale und auf die anderen Kongregationen überging, haben die ordentlichen Konsistorien, die um 1680 noch monatlich eins 10 mal vorzusommen psiegten, allmählich so gut wie völlig ausgehört, und jetzt kommt das Kardinalskollegium sast nur noch in "außerordentlichen" Konsistorien und nur dazu zussammen, um materiell bereits beschlossene Angelegenheiten sormell zu genehmigen und der Publikation des Resultates anzuwohnen.

Im 17. Jahrhundert kamen hinzu: 1622 die Kongregation De Propaganda Fide 15 für Centralisierung des Missionsbetriebes sowohl Nichtchristen, wie Protestanten und Griechen gegenüber und zu Leitung des Kirchenregimentes im Missionsgebiet aus diesem Gesichtspunkte (Bullarium Congreg. de Propaganda F., 5 Bbe, Rom 1839 ff., s. b. A. "Propaganda"), ferner 1626 die S. Congr. Immunitatis ecclesiasticae für Wahrung kirchlicher Privilegien gegenüber dem Staate (Ricci Synops. decret. et reso- 20 lut. S. Congr. Immunitatis. Taur. 1719), von beren Geschäftstreis späterhin (1815 ff.) ein Teil auf die S. Congr. super negotiis ecclesiasticis extraordinariis (degli affari ecclesiastici straordinarii) übergegangen ift. Für das Indulgenz= und Reliquientresen entstand 1669 die S. Congr. Indulgentiarum et Sacrarum Reliquiarum (Prinzivatti Resolut. s. decreta . . . S. Congr. indulgentiis sacrisque 25 reliquiis praepositae, Rom. 1862). — Andere Kongregationen, immer von gleicher Einrichtung, sind für andere Geschäfte, oft nur vorübergehend, deputiert worden: die Gerarchia cattolica führt als jett bestehende Kongregationen außer den bisher genannten noch auf: die der Visita apostolica, eine Spezialkongregation per i Concilii provinciali, die der Residenza dei Vescovi, Sopra lo stato dei Regolari, Cerimoniale, 30 Disciplina regolare, Esame dei Vescovi, Fabbrica di S. Pietro, Lauretana, Studii; sämtlich in ihren Aufgaben und den demgemäßen allgemeinen Grenzen ihrer Rompetenz schon aus ihren Namen erkennbar; zum Teil bloße Abzweigungen der her-

Ihr Verhältnis zu den älteren Behörden ist in betreff der Konsistorialkongregation 85 bereits berührt. Wenn, um noch ein zweites Beispiel näher auszuführen, die Congregatio Concilii kompetent ist, so oft es die Ausführung irgend eines Beschlusses des Tridentinums gilt, sei derselbe an sich, in seiner Bedeutung, sei es bloß in seiner Anwendung auf einen vorliegenden Einzelfall bestritten, so geht dies so weit, daß z. B., weil Bebingungen und Form der Cheschließung im Tridentinum geordnet werden, vor jene Be- 40 hörde jede Prüfung der Nullität vermeintlicher Ehen gezogen werden kann, und ebenso weil das Tridentinum bestimmt, was zur Ordination wesentlich ist, jede Prüfung der Rullität von Ordinationen u. s. w. Bedenkt man nun, wie vielfach die Schlüsse von Trient in das Leben der Kirche eingreifen, so wird man erkennen, wie gleichfalls ein= greifend in die Rompetenzkreise aller älteren Kurialbehörden die Kompetenz jener Kongre- 45 gation sein muß. Nicht anders ist es mit der Kongregation Vescovi e Regolari, denn sie kann zulezt so ziemlich alles und jedes bearbeiten, was sich auf Bischöfe und Orden bezieht. Aehnliches wäre, wenn auch nicht allenthalben in gleichem Grabe, von anderen Kongregationen gleichfalls zu sagen. In höherem Grade aber noch gilt es vom Kardinalstaatssetretär, der durch seinen fortwährenden persönlichen Verkehr mit dem Papste Ge- 50 legenheit hat und vorkommenden Falles auch nimmt, in der Kompetenz mit den ver-

schiedensten Stellen zu konkurrieren.

vorgehobenen Hauptkongregationen.

Da nun, wie schon gesagt, die älteren, vortridentinischen Behörden der Kurie in ihrem normalen Geschäftstreise nach wie vor rechtlich nicht beschränkt sind, auch die Kompetenzsgrenzen der neueren Behörden einander so vielsach durchschneiden, so entsteht zu Rom eine 58 große Zahl elektiv konkurrierender Jurisdiktionen, und ein alter, kurialer Praktiker war daher geneigt, die Existenz einer geordneten Geschäftsverteilung unter den Kurialbehörden überhaupt zu leugnen, und es nur als Sitte anzuerkennen, daß man für bestimmte Geschäfte bestimmte Behörden angehe. Wiewohl dies nur annähernd richtig, da jene Sitte keineswegs eine rechtliche, bisweilen höchst positive Grundlage ist. Genaueres hierüber sindet sich in 80

dem Auffatze von Mejer: die römische Kurie, ihre Behörden und ihr Geschäftsgang, S. 45 ff., 195 ff. und bei Bangen, Die römische Kurie, ersteres ein Reisebericht von 1845, letteres in Rom selbst gearbeitet, umfänglicher und eingehender, aber ohne Ueberblick. Hier genüge, neben der vorhin berührten Bemerkung über die Propaganda, hervorzuheben, daß im 5 Geschäftsbetriebe der Kurie Italien sich von den übrigen katholischen Ländern insofern noch immer unterscheidet, als für dies Land der päpstliche Anspruch auf ständige Jurisdiktionskonkurrenz mit den Bischöfen am meisten durchgeführt ist. Der Kreis desfallsiger Geschäfte wird von den beiden Kongregationen Conciglio und Vescovi et Regolari, nebst ihren Anhängen, den Kongregationen della Residenza und Disciplina regolare Für die übrigen "katholischen", d. i. nicht nur durch den Gesichtspunkt der Mission wesentlich betroffenen Gebiete, sind die laufenden Primatialgeschäfte des heiligen Stuhles im allgemeinen Bischofskreationen, Pfründenverleihungen oder Bestätigungen und gewisse Dispensen und Absolutionen. Für erstere ist die Kongregazione Consistoriale nebst ihrem Anhange, der Kongregation dell' Esame, für die Pfründenvergabungen die Datarie, 15 für die Dispensen und Absolution diese und die Pönitenziarie hauptsächlich thätig, für Expedition aber alles dessen, was aus der Konsistoriale und Datarie kommt, die Cancellarie. Für die Expedition endlich und größtenteils auch Extradierung der Breven die Secretaria Brevium, wiewohl auch die Kanzlei jest Breven expedieren kann. Die Pönitenziarie und fämtliche übrige Kongregationen haben ihre Expedition, gewöhnlich in Form eines be-20 glaubigten Auszuges aus dem Sitzungsprotokoll, der Dekret heißt; in Nebendingen aber sehr verschieden.

In den meisten laufenden Geschäften können die Behörden selbstständig entscheiden, wobei sie sich nach ihren deskallsigen Vollmachten (Fakultäten) und nach der Praxis richten: nur die wichtigsten Angelegenheiten kommen persönlich an den Papst. Zu diesem Zwecke haben die Vorgesetzten — Präsekten und Sekretäre — der Hauptbehörden meistens wöchentlich zweimal Vortrag bei ihm (uclienze regolari); so die der Propaganda, der Kongregation del Conciglio, Vescovi e Regolari, der Datar, Subdatar, Pönistenziar, der Sekretär der Breven 2c. Der Sekretär der Propaganda hat jeden Sonntag Abend seine besondere Audienz; der Kardinal-Staatssekretär (des Auswärtigen), der auch wissen papstlichen Palaste wohnt, hat jederzeit Zutritt. Er und der Sekretär der Breven müssen in den regulären Audienzen erscheinen, die übrigen kommen nur, so oft sie etwas vorzutragen haben, und die Kardinalpräsekten der Kongregationen dürfen sich dabei noch

burch ihre Sefretäre vertreten lassen.

Bei allen römischen Kurialgeschäften aber wird vorausgesetzt, daß, wer irgend etwas so an einer Behörde sucht, sich bei derselben persönlich einsinde. Kein Bescheid wird durch Boten oder ähnliche Mittel zugesertigt, sondern er muß abgesordert werden. Dies persönliche Einholen eines Beschlusses führt von selbst auf dessen persönliche Förderung. Die Expedition bewilligter Gesuche an Datarie und Kanzlei und ehemals an deren verschiedene sportelberechtigte Abteilungen konnten die Bittsteller und Parteien selbst übernehmen und durch mancherlei beschleunigende Mittel betreiben. Ja nicht allein bei der den aussertigens den, sondern schon bei den bearbeitenden Behörden machte ihre Einwirkung sich geltend und ist noch heute in einer Form und Ausbehnung zu Rom Sitte, die zu den größten Mißebräuchen sührt. Benutzung von persönlichen Verbindungen, von Zeit und Umständen ist es, was den geschäftstundigen Kömer auszeichnet. Schon die häusige Konkurrenz verschiedener Behörden unter sich und noch mit außerordentlichen Geschäftswegen leitet darauf hin, sich den Weg, den man seinerseits einschlagen will, nach Nebenrücksichten zu wählen: Schnelle, Wohlseilheit, Gunst (amicitia) sind dabei die entscheidenden Gründe.

Demgemäß ist, um an der Kurie etwas zu erreichen, vor allem Personalkenntnis dienlich: und daraus, nächst der erwähnten Forderung persönlicher Entgegennahme des Bescheides von seiten der Bittsteller und Parteien, hat sich von früh her das Institut der Prokuratoren entwickelt, deren bei vielen Behörden Alleinberechtigte waren, und zwar in Kollegien zusammengeschlossen und selbst zu sogenannten Partezipanten ausgebildet; heutzutage sind für die kirchlichen Geschäfte des Primates unter ihnen bloß noch die Agenten und Spedizioneri wichtig. — Seinen Agenten am römischen Hofe hatte von alters her siedes Bistum: eine Art geistlichen Gesandten, der dies Amt gewöhnlich für mehrere Kommittenten zugleich versah. Ein solcher war ein Kurialbeamter und besorgte die Geschäfte sowohl des bischösslichen Stuhles selbst, als auch die, welche in Sachen von Privatzleuten durch den Bischof nach Rom gelangten, z. B. Dispensationsgesuche. Er verwandte sich und verhandelte. Die Absassung des Memorials aber, das jede Bitte einsühren wuß, das persönliche Betreiben der Aussertigungen in den Kanzleien, die Auszahlung der

Gebühren an die verschiedenen Berechtigten, kurz alle Subalterngeschäfte zu besorgen, war er zu vornehm und überließ das einem Spedizionere, dessen Amt in Besorgung gerade solcher Geschäfte bestand. Die plötliche Geschäftsverminderung jedoch seit 1808, die Ein= richtung moderner Gesandtschaften zu Rom und die Notwendigkeit, in welche so viele Bischöfe zeitweilig gesetzt wurden, durch Vermittlung derselben mit dem hl. Stuhl zu ver= 6 kehren — wodurch denn die Gesandtschaft ganz an Stelle des Agenten trat —, endlich die Verarmung Roms haben den Unterschied zwischen Spedition und Agentschaft verwischt. Der allgemein gebräuchliche Name dieser beiberlei Thätigkeit vereinigenden Prokuratoren ist gegenwärtig sollecitatore di lettere pontisicie, deren sich denn auch die jetzt wieder direkt mit dem hl. Stuhle korrespondierenden Bischöfe bedienen. — Es ist eine eigentüm= 10 liche Mittelstellung, in welcher diese Kurialen sich befinden: denn gerade die schwächeren Seiten des Organismus auszubeuten, von welchem sie selber ein Teil sind, die Nebenwege aufzuweisen, hinsichtlich einer im Grunde mißbräuchlichen Benutzung von Personal= kenntnis denen auszuhelsen, die etwas suchen, und dadurch möglichst schnell, günstig und wohlfeil die erbetene Ausfertigung zu liefern, ist ihre Bestimmung und Ehre. 15

Welche Dinge einem Agenten an laufenden Geschäften regelmäßig durch die Hand geben, erhellt aus den folgenden fünf Rubriken der Geschäftstabelle einer deutschen Gesandt= schaft aus der Zeit, wo sie noch die Agentur hatte: 1. Matrimonialia, 2. Indulgenzen, 3. Sacerdotalia, d. h. dispensae aetatis et natalium samt Sätularisationen, 4. Capitularia, d. h. Provisionen reservierter Pfründen und Bestätigungen der nach Patronat= 20 recht vergebenen, 5. Episcopalia, d. h. Konfirmationen und Fakultäten, samt den Statusrelationen und sonstigen Berichten. Durch Appellationen nach Rom erweitert sich dieser Rreis. — In allen solchen Fällen werden von den Bischöfen lateinische Bittschriften an den Papst gerichtet, unter Beilage der etwa erforderlichen Zeugnisse, zu deren glaub= würdiger Aufzeichnung es in allen Teilen der römisch fatholischen Kirche sogenannte 25 apostolische Notarien giebt. Diese Bittschrift wird vom Spedizionere in sehr einfacher Form — mit der Anrede beatissime pater — mundiert und einer kompetenten Behörde direkt vorgelegt, von der sie alsdann entweder nach geschehenem Vortrage beim Papste, oder auch ohne denselben entschieden und die Bewilligung mit kurzen Worten Ex secretaria Congregationis etc. unter die Supplik geschrieben wird, worauf der Spedizionere, so der auch die Kosten auslegt, gegen deren Zahlung erst die Bescheide verabfolgt werden, die formelle Ausfertigung der Bulle oder des Breves betreibt und das fertige Dokument seinem Kommittenten ausliefert. Abschlägige Antworten werden schriftlich nicht erteilt, sondern die Bittschrift bloß unbeantwortet zurückgelegt, was der Spedizionere, nachdem er es bei persönlicher Nachfrage erfahren hat, den Interessenten meldet. Dieser unmittelbar 85 tirchliche Geschäftsverkehr, wie auch der bei den papstlichen Gerichten, wird lateinisch Sonst schreiben die höheren römischen Behörden, auch der Kardinalsekretär geführt. italienisch. (F. S. Jacobson +) v. Schulte.

Rurt, Johann Heinrich, gest. 1890. — Johann Heinrich Kurt wurde zu Montjoie bei Aachen am 13. Dezember 1809 geboren. Sein Bater, aus ber Nähe von Kaffel 40 stammend, war eine ungewöhnlich reich beanlagte Persönlichkeit, aber von unruhigem Geist, daher auch in wechselnder Thätigkeit und äußerer Lage. Unmittelbarer übte in religiöser Hinsicht die fromme Sitte pflegende Mutter einen Einfluß auf den Sohn. Dieser sollte erst neuere Sprachen in Nachen lernen, dann genoß er wechselnd den Unterricht der Lateinschule zu Montjoie (1821-—23) und der Gymnasien zu Dortmund (Herbst 1825 bis 45 Oftern 1827) und Soest (Herbst 1827 bis Ostern 1830), dazwischen Privatunterricht. Mit glänzendem Abgangszeugnis bezog er die Universität. Er hatte an Jurisprudenz, Medizin, Philologie gedacht, griff aber endlich zur Theologie. Den Ideen der Aufklärung, die er auf den Symnasien sich angeeignet, im Kampf wider den Aberglauben zu dienen und sie mit zum Sieg zu führen, hatte er sich zum Ziel gesetzt. Aber schon in Halle, wo er so Ostern 1830 bis Mich. 1831 studierte, vollzog sich, wie es scheint mit unter Tholucks Einfluß, der innere Umschwung, wie gleichzeitig völlig unabhängig davon bei den Seinen im Anschluß an den Bergischen Pietismus. Dem Studium in Halle folgte Mich. 1831 bis Ostern 1833 das zu Bonn (doch war er thatsächlich während dessen zumeist Hauslehrer in der Nähe Bonns) und das "gut" bestandene Eramen zu Koblenz. Mit der 55 festen Absicht baldiger Rückehr ins Vaterland ward er Hauslehrer in Kurland, aber durch ihm selbst wunderbare Gestaltung der Verhältnisse wurde er Neujahr 1835 Oberlehrer der Religion am Gymnasium zu Mitau. Noch als solcher ward er 1844 bei der 300s jährigen Jubelfeier der Königsberger Universität zum Lie. theol. hon. c. und 1849 von

188 Anri

Rostock zum Dr. theol. hon. c. promoviert. Dem Ruf in die kirchenhistorische Professur nach Dorpat 1849 folgten fast unmittelbar im Frühling und Sommer 1850 solche nach Rostock an Delitsschs Stelle und nach Marburg an Rettbergs ober H. Thierschs Stelle (nach eigener Wahl). R. blieb in Dorpat, zunächst als Vertreter der Kirchengeschichte, 5 seit 1859 als solcher der alttestament. Exegese, bis zu seiner Pensionierung im Juli 1870; zwölf Jahre hindurch, von 1855—1866, war er Dekan der theologischen Fakultät. Nach vorübergehend wechselndem Aufenthalt nahm er 1871 seinen bleibenden Wohnsitz in Marburg. Zwei Jahrzehnte verbrachte er hier noch in unermüblicher Arbeit, als Persönlichkeit sich immer mehr ausreifend, mit klarem und unbefangenem Blick das kirchliche und politische 10 Leben beobachtend (ohne aber aktiv in dasselbe einzugreifen), für alle Fragen der Wissen=

schaft erschlossen. Am 26. April 1890 ist er gestorben.

Mehr als andere hat K. vornehmlich durch seine Schriften gewirkt. Schon als Lehrer in Mitau hat er seine sofort überaus fruchtbare litterarische Thätigkeit begonnen. Seine Erstlingsschrift war die G. H. von Schubert gewidmete "Die Astronomie und die Bibel. 15 Versuch einer Darstellung der biblischen Kosmologie, sowie einer Erläuterung und Bestätigung derselben aus den Resultaten und Ansichten der neueren Astronomie", Mitau, Fr. Lucas 1842. In den späteren Auflagen bis auf das Dreifache des Umfangs angewachsen, hat sie zugleich tiefgreifende Umgestaltungen erfahren; auch ihr Titel erscheint später verändert: "Bibel und Astronomie, nebst Zugaben verwandten Inhalts. Eine 20 Darstellung der biblischen Kosmologie und ihrer Beziehung zu den Naturwissenschaften", 5. Aufl. Berlin, J. A. Wohlgemuth 1865. Der Grundgebanke einer "Universalgeschichte des Kosmos" ist doch stets der gleiche geblieben. Ein theosophischer Zug giebt diesem Werk, trot enger Beziehung zu anderen Schriften von K., ein eigenartiges Gepräge und läßt eine sonst mehr zurücktretende Seite seines Wesens wahrnehmen. Andererseits zeigt 25 sich hier besonders jenes lebendige Interesse auch für alle Ergebnisse der Naturwissenschaft, das K. stets geblieben ist. Die centrale Stellung, die der Theologe im Unterschied vom Astronomen der Erde in der Geschichte des Weltalls zuweise, sucht K. hier zu begründen. In Gen 1, 2 erblickt er die Kunde von einer über die Erde durch einen Abfall in der geistleiblichen Geisterwelt hereingebrochenen Katastrophe; er sucht dann die enge Verflechtung 80 der Geschichte der ganzen Natur mit der des Menschen zu zeigen, und wie daher an Fortschritt und Vollendung der Erlösung des Menschen auch die ganze Natur Anteil empfange. Die gleichen Gedanken hat K. auch in einem Auffat in Knapps Christoterpe vom Jahr 1848 S. 46 ff. entwickelt: "Ahnungen und Andeutungen einer allgemeinen Geschichte des Universums auf Grund der biblischen Offenbarung." In der Schrift sieht 85 K. ein Drama der Weltentwickelung durch Abfall und Erlösung hindurch vorgeführt, in dem Kreatur und Schöpfer, Geist und Natur, Engel und Menschen eine Rolle spielen. Für die Astronomie ein unbedeutendes Pünktlein im Universum, ist die Erde im Lichte der Offenbarung betrachtet "ber Kulminationspunkt aller geistigen Bewegung im Weltall". K.s Auffassung des Schöpfungsberichtes zeigt auch ein Aufsatz "Zur Geschichte der Ur-40 welt", Evangel. Kirchenzeitung 1846. Die Schöpfungsgeschichte mit ihren sechs Tagewerken erscheint ihm hier "als eine zusammenhängende Reihe von ebensoviel prophetischen Wisionen" (S. 599).

Weisen schon diese Arbeiten auf ein vornehmlich dem UT zugewandtes Studium, so sind K.s andere Schriften aus dieser Zeit noch bestimmter der Erforschung des ATS ge-45 widmet. Durch Bährs "Symbolik des Mosaischen Kultus" sah sich K. zu ähnlichen Untersuchungen angeregt. Schon gleichzeitig mit ber ersten Ausgabe von "Astronomie und Bibel" erschien seine Schrift über "Das Mosaische Opfer, ein Beitrag zur Symbolik des Mosaischen Kultus", Mitau 1842. Er hat die hier erörterten Fragen auch weiter behandelt in den Auffätzen "Über die symbolische Dignität der Zahlen an der Stiftshütte", 50 ThStK 1844, II; 1846, III; "Über die symbolische Dignität des in Nu 19 zur Tilgung der Todesunreinigkeit verordneten Ritus", Thötk 1846, III; "Der ATliche Gottesdienst nach seinen Hauptmomenten", Christoterpe 1849. 1851. 1852; "Zur Symbolik des ATlichen Kultus", ZIThK 1851, I und Leipzig 1851. Die reifste Frucht dieser Arbeit, der offenbar ein besonderes Interesse K.s gehörte, ist sein Werk "Der ATliche Opferkultus 55 nach seiner gesetzlichen Begründung und Anwendung", Mitau 1862 (auch hier tritt er u. a. für den Charakter einer poena vicaria der Schlachtung des Opfertieres ein).

Mit K.s unterrichtender Thätigkeit hing eine Reihe von Arbeiten zusammen, die der biblischen, vornehmlich ATlichen Geschichte gewidmet waren. In der ZIThK 1842, III und 1843, I erschienen zunächst seine "Präliminarien zu einer neuen Konstruktion der 60 hl. Geschichte" (1. Inhalt und Begriff, 2. Architektonik der hl. Gesch.). Sie lieferten die **Rur**§ 189

wissenschaftliche Grundlage für sein "Lehrbuch der hl. Geschichte, ein Wegweiser zum Verständnis des göttlichen Heilsplans", Königsberg 1843. Gedanken, wie sie besonders Hofmann in "Weissagung und Erfüllung" entwickelt hatte, bestimmen wesentlich die hier gegebene Auffassung des Wesens der Heilsgeschichte, obschon K. nie zur Schule Hofmanns gehörte. Aus diesem "Lehrbuch der hl. Geschichte" ist einerseits die "Biblische Geschichte. s Der hl. Schrift nacherzählt und für das Verständnis der unteren Klassen in Gymnasien und höheren Bürgerschulen erläutert", Berlin 1847, hervorgegangen, daszenige Buch, das wohl am meisten den Namen von Kurt bekannt gemacht hat, wie es denn z. B. selbst in ben indischen Missionsschulen in Gebrauch genommen wurde (41. Auslage 1888). Anderer= seits ist aus jenem Lehrbuch auch die "Geschichte des alten Bundes", 1. Bb, Berlin 1848 10 (3. Aufl. 1864), 2. Bb 1855 (2. Aufl. 1858) erwachsen, K.& Hauptwerk auf alttestament= lichem Gebiete. Es behandelt jedoch nur die Geschichte bis zum Tod Moses. Untersuchungen über die Quelle dieser Geschichte, den Pentateuch, waren vorausgegangen. Schon 1844 hatte R. "Beiträge zur Verteidigung und Begründung der Einheit des Pentateuchs" Königsberg, veröffentlicht. Die gleiche Aufgabe nahm er in seiner Schrift "Die Einheit 15 der Genesis", Berlin 1846, wieder in Angriff und suchte seine Auffassung noch besser zu begründen. Er hat dann doch selbst diese Position aufgegeben und ähnlich wie damals Delitssch zwischen verschiedenen Bestandteilen des Pentateuch, alle jedoch wesentlich in die mosaische Zeit gehörend, unterschieden. Dabei blieb ihm, selbst "wenn kein Pentateuch existierte", die durch Mose vermittelte Gesetzgebung am Sinai das gesichertste Faktum der 20 Die volle Geschichtlichkeit des im Pentateuch niedergelegten Geschichtsalten Geschichte. berichts und dessen Offenbarungscharakter sind die Grundvoraussetzungen seines Werkes. Ihrem Erweis ist vornehmlich seine Arbeit gewidmet, so entschieden er gegen die Apolo= getik Hengstenbergs und seiner Schule Stellung nimmt. Neben zahlreichen Artikeln zum AT in der ersten Auflage dieser Realencyklopädie hat K. vielfach Einzelfragen in besonderen 25 Untersuchungen behandelt: "Die Ureinwohner Palästinas" (ZIThK 1845, III), "Jephthas Opfer" (ebd. 1853, II), "Der Engel Jehovahs" (Tholucks Litterar. Anzeiger 1846), "Blicke auf Abrahams Leben" (Monatsschr. v. Sack u. Nitzsch 1846), "Die welthistorische Stellung des Landes und Volkes Jörael" (Christoterpe 1853), "Die Berufung Moses" (Mitteilungen für die evangel. Geistl. in Rußland 1854), "Über die richtige Zählung und Gliederung so des Dekalogs" (Kliefoths Kirchl. Zeitschr. 1858). Zu einer erregten Auseinandersetzung, auch scharfem persönlichen Gegensatz, führte ein von seinem Dorpater Kollegen Reil gegen R. eröffneter, von Hengstenberg unterstützter Angriff wegen dessen dem Wortlaut des Berichtes entsprechender Deutung von Gen 6. K.& Schriften "Die Ehe der Söhne Gottes mit den Tochtern der Menschen", Berlin 1857, gegen Keil und "Die Söhne Gottes in 85 1 Mo 6, 1—4 und die sündigenden Engel in 2 Pt 2, 4. 5 und Judäa V. 6. 7, eine Streitschrift gegen Herrn Dr. Hengstenberg", Berlin 1858, entstammen dieser Fehde. Nicht pentateuchischen Teilen des AT sind die Abhandlungen in der Dorpater "ZThK" (auch gesondert) gewidmet: "Die Ehe des Propheten Hosea", 1859, und "Zur Theologie der Psalmen" 1864, IV; 1865, I. III. — Einem biblischen Realismus im Sinne eines 40 Delitsch huldigen alle diese Schriften. Scharssinn in der Durchführung und Begründung seiner Anschauungen, Klarheit und Durchsichtigkeit der Darstellung, gewissenhaften Wahrheitssinn, geeint mit pietätvoller Stellung zur Schrift als Offenbarungsgrundlage der Kirche, wird niemand in diesen biblischen Forschungen K.s verkennen können. deutung ist nach dem Stand der ATlichen Wissenschaft um die Mitte des 19. Jahr= 45 hunderts zu bemessen. Die Wandlung, die sich seit der Mitte des siebenten Jahrzehnts in der AXlichen Wissenschaft vollzog, brachte es mit sich, daß K.s auf ganz anderen Voraussetzungen beruhende Schriften zum AT bald in den Hintergrund gedrängt wurden. — Im Ausammenhang mit ihnen steht die lette der biblischen Wissenschaft angehörende Schrift von R., die "Erklärung des Briefes an die Hebräer", Mitau 1869; vgl. dazu auch seinen 50 Auffat in der Dorpater Zeitschrift 1868, III "Erörterung etlicher exegetischer Kontroverspunkte aus dem Bereich des Hebräerbriefes".

Dem "Lehrbuch der hl. Geschichte" hatte K. schon 1844 seine "Christliche Religionslehre", Mitau 1844, folgen lassen (14. Aufl. 1889), ebenfalls für den Gymnasialunterricht
bestimmt. Hier sind auch zu erwähnen die "Aphorismen über die Lehre von der Tause, 55
besonders in ihrem Verhältnis zur Wiedergeburt" (Mitteil. für die evang. Geistl. in Rußl.
1846). Die bevorstehende Überführung auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte in Dorpat
rückte — zunächst nur für einige Zeit — kirchenhistorische Studien in den Mittelpunkt
seiner Arbeit. Als Frucht derselben erschien schon 1849 sein "Lehrbuch der KG sür
Studierende" (2. Aufl. 1850), dem 1852 sein "Lehrbuch (seit der 3. Aufl. 1856 "Abriß") es

der KG für den Unterricht in höheren Lehranstalten" an die Seite trat (12. Aufl. 1889). Das Lehrbuch für Studierende sollte zunächst durch ein "Handbuch der allgemeinen KG" I, 1. 2, Mitau 1853 (in erneuter Auflage 1858); I, 3, 1854; II, 1, 1856 ersetzt werden. Da die Ausarbeitung dieses Werkes aber natürlich nur langsam fortschreiten konnte, ließ 5 K. sich durch an ihn herangetretene Wünsche bestimmen, sein Lehrbuch in der früheren kompendiarischen Form zu erneuern (3. Aufl. Mitau 1857; 11. Aufl. Leipzig, Lucas 1890), der sogen. "Studentenkurt" oder "große Kurt". Im Handbuch ist deutlich ein Fortschreiten in der wissenschaftlichen Methode wahrzunehmen, dem entsprechend die erste Abteilung des 2. Bandes der wertvollste Teil, der bedauern läßt, daß K. dies Werk nicht 10 weiter fortgeführt hat (wohl infolge der Vertauschung der kirchenhistorischen mit der eregetischen, d. h. faktisch ATlichen Professur). Das Lehrbuch ließ zunächst deutlich erkennen, daß sein Verfasser nicht von kirchenhistorischer Einzelforschung ausgegangen war und zu= meist aus zweiter Hand nehmen mußte, daher so manches Jrrige, noch häufiger Schiefe in der Darstellung; Quellenbelege sind bis zuletzt nur ausnahmsweise mitgeteilt. Auch er= 15 laubte ihm die durch seine ATlichen Arbeiten und seine seit 1859 andersartige Lehr= thätigkeit in Anspruch genommene Zeit fürs Erste nicht den jenem Buch anhaftenden Mängeln gründlich abzuhelfen. Aber von vornherein zeigte sich auch in diesem Werk die eigentümliche Gabe seines Verfassers klar und übersichtlich zu disponieren und bei knappster Fassung in volkstümlich kraftvoller und doch nicht unedler Weise zu schildern und das 20 Charafteristische herauszuheben. Seit ihm dann die Emeritur Muße gewährte, hat er zwei Jahrzehnte hindurch seine ganze Kraft der Arbeit an diesem Lehrbuch gewidmet und es daher bei jeder neuen Auflage immer wieder in teilweise neuer Gestalt ausgehen lassen. Die Anlage im ganzen mit ihrer mehr sachlichen als rein dronologischen Einteilung ist bis zulett die gleiche geblieben. Sie läßt freilich den Gang der kirchengeschichtlichen Entwickelung 25 nicht lebendig genug hervortreten, daher das Buch zu einer zusammenhängenden Lektüre wenig Auch ist z. B. die Loslösung der Geschichte der byzantinischen Kirche von der mittelalterlichen nicht glücklich, ebenso die Periodisierung der neueren Kirchengeschichte nach den Jahrhunderten. Dagegen ist oft anerkannt worden, wie dies Lehrbuch immer wieder durch den Reichtum seines Inhaltes überrascht, und wie es mit großer Vollstän-30 digkeit orientiert. In knappster Form viel zu bieten ist ihm eigentümlich. Man hat es daher wohl einem zuverlässigen "Bädecker" für die Reise in das Gebiet der Kirchengeschichte verglichen. Zugleich ließ es in immer verstärktem Maße die weitgehende Willia= keit und Befähigung seines Verfassers sich belehren zu lassen und auch einem andersartigen Standpunkt gerecht zu werden hervortreten. Bgl. seinen Brief an Nippold, ZwTh 1901, 85 S. 417.

Als akademischer Dozent wirkte K. vornehmlich durch die sorgkältige Durcharbeitung und durchsichtige Gliederung des von ihm Gebotenen. Die Gabe freier Rede besaß er nicht. Selbst die Form seiner Vorlesungen war nicht die des Vortrags, sondern des Buchs. Um so mehr stand ihm das schriftliche Wort zu Gebote. Mit fast leidenschaftlichem Fleiß und erstaunlicher Arbeitskraft vereinigte er die Fähigkeit überaus schneller schriftstellerischer Produktion. Es war ihm leichter mit der Feder als mit dem mündlichen Wort seinen Erkenntnissen und Empfindungen Ausdruck zu verleihen. Daher trat auch die Gemütsseite seines Wesens unmittelbarer in Briefen als in persönlichem Verkehr, wo, wenigstens sür den serner Stehenden, Schärfe des Verstandes und Energie des Willens überwogen, zu Lage, und ein A. Knapp hat ihm wiederholt das Zeugnis gegeben, daß er mit keinem sich so eines Sinnes wisse wie mit ihm. Zeitweilig in der Polemik scharf, hat ihn doch der ihm eigentümliche Gerechtigkeitsssinn auch dem Gegner gegenüber nicht verlassen, und ist ihm auch wissenschaftliche Friedsertigkeit immer mehr ein Gegenstand ernsten und erfolgreichen Strebens gewesen.

Eine von ihm selbst durchgesehene Übersicht über die Schriften K.s sindet sich in Ph. Schaffs und S. M. Jacksons Encyclopedia of living divines and christian workers S. 121. Von den meisten der selbstständigen Schriften sind auch, namentlich englische, Übersetzungen erschienen. Die Mitteilungen über K.s Leben verdanke ich seinem Sohn Staatsrat E. Kurt in Riga.

Rußtafel s. Bb VI S. 275, 16—24.

Rusch s. Völkertafel.

55

Andones Demetrios, byzantinischer Theolog des 14. Jahrhunderts. — Litteratur: Fabricius Harles, Bibliotheca Graeca tom. XI, S. 398—405; F. J. Stein, Studien über

die Hesphasten des 14. Jahrhunderts, in der Österreichischen Vierteljahrsschrift für katholische Theologie, Wien 1873 (Jahrgang 12), S. 552 ff. und soust; Ehrhard bei Krumbacher, Gesch. der Byz. Litteratur, 2. Auflage 1897, S. 101 und Krumbacher selbst a. a. D. S. 487 f. Die bisher herausgegebenen Werke des Kydones sind gesammelt bei MSG tom. 154 S. 825—1217. Sein interessanter Brieswechsel soll demnächst besonders herausgegeben werden (Krumbacher 6 a. a. D. 488).

Demetrios Rydones ( $\Delta \eta \mu \dot{\eta} \tau \rho i \sigma \varsigma \delta K \nu \delta \dot{\omega} \nu \eta \varsigma$ ) lebte etwa in der Zeit von 1330—1400. Er scheint sich namentlich in Thessalonich und Konstantinopel aufgehalten zu haben. Mit vielen bedeutenderen Männern seiner Zeit stand er in Verbindung, wie mit Barlaam, Palamas, Nikephoros Gregoras, Joseph Bryennios, auch mit dem Kaiser Johannes Kanta= 10 tuzenos, dem er als Minister diente. Seine Bildung war eine bessere, er verstand auch Lateinisch. Krumbacher nennt ihn einen "der fruchtbarsten und talentvollsten Essawisten der Paläologenzeit". Mit der abendländischen Richtung seiner Bildung hängt es wohl zu= sammen, daß Rydones in den kirchlichen Tagesfragen nach Rom neigte. Er war für die Union und gegen die Hesphasten. In dem Interesse sind seine Schriften gehalten  $\Pi_{eQl}$  15 της έκπορεύσεως τοῦ άγίου πνεύματος MSG 864 ff. und Περί τῶν βλασφήμων δογμάτων Γρηγορίου τοῦ Παλαμά etc. MSG a. a. D. 836 ff. Die lettere darf als eine der bedeutenderen Schriften in der Hespchastenlitteratur bezeichnet werden. Polemik des Rydones richtete sich auch gegen den Jslam. Er übersetzte ins Griechische bie "Confutatio Alcorani Muhamedici" bes Richardus Florentinus Fabr. Harl. 20 S. 404. Seine lateinischen Kenntnisse dienten ihm dazu, auch einige bedeutende Stücke aus den Werken abendländischer Theologen, wie Augustin, Thomas v. Aquin, ins Griechische zu übertragen. Auf ethischem Gebiete liegt die Schrift: Περί τοῦ καταφρονείν τον δάνατον, zulett bei Migne a. a. D. 1169. Auch einige theologische Reden werden bem Rydones jugeschrieben. Übrigens thäte es auch hier not, daß eine eingehende Unter- 25 suchung sich mit des Mannes Leben und Schriften beschäftigte. Ph. Meyer.

Annewulf j. Bb IV S. 364 f.

Aprie eleison f. Liturg. Formeln.

 $\mathfrak{L}.$ 

Labadie (gest. 1674) und die Labadisten. — M. Goebel, Geschichte des christlichen 80 Lebens in der rhein. westphälischen evang. Kirche, Coblenz 1852, II, 181—273; H. van Berkum, De Labadie en de Labadisten, Sneet 1851; H. Heppe, Geschichte des Pietismus der resormierten Kirche, namentlich der Niederlande, Leyden 1879, S. 241—374 (Heppe hat auf Grund bischer unbenutzter Quellen die früheren Darstellungen mehrsach berichtigt); A. Ritschl, Gesch. des Pietismus, Bonn 1880, I, 194—268 ("Labadie, der Urheber des Separatismus in der 86 resormierten Kirche"); M. Bajorath, Jean de Labadies Separationsgemeinde und Zinzendorss Brüder-Unität [ThStk 1893, S. 125—166]. Die ältere Litteratur ist verzeichnet im Baselischen allgemeinen historischen Lexikon, Supplement II, 267, in J. G. Walchii, Bibliotheca theologica selecta, II, 48—56, und in W. D. Fuhrmanns Handwörterbuch der christlichen Religions- und Kirchengeschichte, II, 609.

Fean de la Badie oder de Labadie, geboren den 13. Februar 1610 zu Bourg bei Bordeaux, gestorben an seinem Geburtstage 1674 in Altona, stammte aus einer adeligen aristotratisch-parlamentarischen Familie; er war ein feuriger Südfranzose, von kleiner Gesstalt und schwächlicher Gesundheit, aber voll Geist und Leben und ein Beherrscher der Geister. Mit zwei Brüdern ward er in der Jesuitenschule zu Bordeaux erzogen, in welcher der de empfängliche Knabe und Jüngling ansangs volle Bestiedigung seines tiesen religiösen Bedürfnisses und seiner sehr lebhasten Phantasie fand. Aus eigener Überzeugung und wider den Willen seiner Eltern schloß er sich ganz an den Jesuitenorden an, ohne doch "Prosez de leur Compagnie" zu werden. Er studierte seit 1626 sehr eifrig Philosophie und Theologie und las besonders sleißig die (lateinische) Bibel und die Schristen von Augustinus so und Bernhard. Seine Frömmigkeit nahm seitdem eine augustinisch-mystische Färdung an.

Bei seiner Ordination (1635) durch ben Bischof von Bazas, de Maroni, übergoß die hl. Dreieinigkeit sein Herz mit einer innerlichen Salbung. Durch den hl. Geist lernte er das rechte Beten und Meditieren. Das innerliche Wort galt ihm als die untrügliche Leuchte des äußeren Wortes der hl. Schrift. Der Geist Gottes gab ihm auch ein, daß 5 er berufen sei, die Kirche nach dem Muster der apostolischen Gemeinden zu reformieren, daß er aber dieses nur vollbringen könne, wenn er sich von den Jesuiten trenne. Seine Kränklichkeit öffnete ihm den Weg aus dem Orden. "Ab omni vinculo liberum ob invaletudinem ipso petente dimisimus" heißt es im Entlassungsbekret vom 17. April 1639. Der Ausgetretene begann nun, ohne an die Oratorianer ober Jansenisten sich ans 10 zuschließen, als Volksprediger (à la Huguenotte sagten seine Gegner) mit unglaublichem Erfolg zu wirken in seiner Heimat, in Paris, in Amiens, wo er 1640 Kanonikus und Theological (Lehrer der Theologie) wurde, und in Abbeville. Durch das Studium der hl. Schrift ward er der reformierten Lehre näher geführt. Er predigte von freiem Willen und Gnade, von Prädestination und Erlösung, wobei die Unverdienstlichkeit der guten 15 Werke als Konsequenz sich nahe legte. Gegen die dadurch aufgebrachten Mönche und Priefter nahm ihn Richelieu in Schutz. Aber Richelieus Nachfolger Mazarin ließ ihn als Störer der Ruhe des Staates aus Amiens verweisen. Er ging in die Karmelitereremitage zu Graville. Hier las er zum erstenmal Calvins Institutio, mit deren Glaubensinhalt er sich einstimmig fand, während er auch noch ebenso einverstanden blieb mit den beson= 20 deren Einrichtungen der katholischen Kirche, der Verehrung des hl. Abendmahles und des Priesterstandes, dem Beichtverhältnisse, der Glut der Andacht und der Weltentsagung, die er bei den Reformierten vermißte. Erst die unaufhörlichen Verfolgungen der ihn nun tödtlich hassenden Jesuiten und der Anblick des reformierten Gemeindelebens brachten ihn 1650 zu Montauban zum Übertritte zur reformierten Kirche, deren Prediger Garissoles 25 erklärte: "Er glaube nicht, daß seit Calvin und den ersten Reformatoren solch ein Mann zur Gemeinschaft seiner Kirche übergetreten sei." Labadie brachte aber seinen reformatori= schen Trieb aus seiner bisherigen kirchlichen Gemeinschaft in die neue mit hinüber und eiferte daher, als außerordentlicher Prediger, späterhin auch als Professor der Theologie in Montauban angestellt, für Wiederherstellung der alten Sittenstrenge, damit aus der 80 deformierten Kirche eine wirklich reformierte werde. Deshalb gab er auch 1658, nachdem er 1657 von dem Bischof und den Mönchen verdrängt worden war, in dem damals ganz reformierten, aber auch sehr weltlichen Orange an der Rhone die treffliche discipline des églises réformées de France neu heraus, muste aber auch von bort bald wieder fort, als Ludwig XIV. die Stadt bedrängte. Er begab sich nun 1659 auf die Reise nach 25 London, wohin er als Prediger der französisch=reformierten Gemeinde berufen worden. Unterwegs aber hielt man ihn in Genf, geradeso wie 123 Jahre vor ihm Calvin, fest, und machte ihn zum außerordentlichen Prediger, als welcher er mit dem größten Erfolge für Wiederherstellung der alten, dort sosehr entwichenen und verweltlichten Frömmigkeit und Zucht wirkte. In diesem auch damals noch gesegneten, wenn auch kaum mehr als das 40 alte Genf, erkennbaren Mittelpunkte des dristlichen Lebens für Frankreich, Italien, Deutsch= land und die Schweiz sammelte sich alsbald ein Kreis auserlesener Jünglinge um ihn, welche seine ergreifenden Predigten mit Begierde hörten, und an seinen Hausandachten (Konferenzen) zu ihrem großen Segen teilnahmen. Zu ihnen gehörten seine nachherigen Mitarbeiter: Pierre Nvon aus Montauban (1646—1707), Pierre Dulignon (gest. 1679) 45 und François Menuret (gest. 1670), und die Deutschen Theodor Unterent (gest. 1693 in Bremen) und Fr. Spanheim (s. d. A.). Spener hat Labadies Predigten öfter, ihn selbst nur einmal besucht. Gleichwohl meinte man in der Zeit der deutschen Aufklärung und Jesuitenriecherei aus dieser Bekanntschaft Speners mit Labadie, dem Exjesuiten, den Schluß ziehen zu dürfen, daß jener "ein durrer Stab in den Händen der Jesuiten" gewesen, 50 somit der Pietismus ein Werk der Jesuiten sei (siehe Kösters Neueste Religionsbegeben= heiten auf das Jahr 1789, S. 863 ff.). Labadies Ruf und seine in den Gedanken der Selbstmortifikation, der Meditation und der das Herz vergottenden Kontemplation sich ergehenden Schriften wurden besonders auch durch Vermittelung des Gottschalk von Schurman in den Niederlanden ausgebreitet und machten namentlich den Kreis von ernsten 55 Christen in Utrecht, G. Voetius, J. von Lobenstein und Anna Maria von Schürman (s. d. A.) auf Labadie als auf einen erwünschten und notwendigen Reformator des dristlichen Lebens für das in arge Weltlichkeit und Uppigkeit verfallene niederländische reformierte Christentum aufmerksam. Auf ihr Betreiben ward daher Labadie 1666 zum Prediger der wallonisch-reformierten Gemeinde in Middelburg berufen. Vorher und unterwegs so schloß er mit seinen genannten drei französischen Freunden einen (geheimen) Bund vor

dem Herrn, zuerst an der eigenen Heiligung in der Nachfolge Christi und in der Selbst= verleugnung — bis zu völliger Gütergemeinschaft? — und dann auch an der Resormation anderer zu arbeiten. In diesem engen Bunde der vier dristlichen Freunde war der Keim zu ihrer nachherigen Separation enthalten, so wenig sie selber dies auch noch ahnen Denn damals beseelte Labadie, — den alten katholischen Priester — noch die 5 Hoffnung einer Reformation der Kirche durch das Amt, durch den Pastorat, wie er auch zeitlebens eine priesterliche Oberherrschaft in seiner Gemeinde ausgeübt hat. Über Utrecht in Dliddelburg angekommen, setzte er seine Genfer Hausandachten und Versammlungen mit großem Segen fort, gewann Hollands Minerva, Anna Maria von Schurmann (E. Quandt, A. M. v. Schurman, Die Jungfrau von Utrecht, Berlin 1871, S. 59 ff.) 10 schnell und auf immer für sich, führte die gänzlich erschlaffte Kirchenzucht wieder ein und erzeugte wirklich eine große Erweckung in seiner Gemeinde und in dem ganzen Lande. Damals (1668) gab er seine wichtige Schrift über die Prophezei oder die prophetische Übung heraus, worin er das Recht und die Pflicht der Prediger, vor und mit der Gemeinde Schriftbetrachtungen ober Konferenzen zu halten, in überzeugender Weise aus der 15 heiligen Schrift und den reformierten Kirchenordnungen nachwies und zugleich den Hergang in diesen Versammlungen oder Konventikeln und Stunden ganz so beschrieb, wie sie Unterenk 1665 in Mülheim und Spener 1670 in Frankfurt, der diese Schrift 1677 ins Deutsche übersetzte, in Deutschland eingeführt haben. Auch gab er damals zum Gebrauch für die Hausandacht seiner Gemeinde sein berühmtes Manuel de piété, das schöne und innige, 20 schon 1687 ins Deutsche und dann wieder 1726 von G. Tersteegen übersetzte Handbüchlein der Gottseligkeit heraus, welcher lettere in der Vorrede von Labadie rühmte, "daß die Seele dieses sonderlichen und getreuen Dieners Gottes von der himmlischen Wahrheit dergestalt durchdrungen, durch ihr Licht so erleuchtet und mit Eiser für die Herrlichkeit Jesu Christi und das Heil der Seelen dermaßen erfüllt gewesen sei, daß es kein Wunder 25 sei, daß solche erbauliche und heilsame Lehren in seinen Büchern zu finden sind". Auch als ein sehr begabter innig religiöser Dichter bewies sich damals Labadie, wovon Tersteegen im Anhang einige Proben mitgeteilt hat.

Mitten in dieser schönen und gesegneten Wirksamkeit als gefeierter Prediger, ernster Seelenhirte und erbaulicher Schriftsteller ward Labadie durch seine Besonderheit und seinen so Eigensinn gehemmt und in eine Bahn geleitet, welche ihn allmählich auf den kleinen Kreis weniger aber desto eifrigerer Anhänger und einer besonderen separatistischen und sekties rischen Gemeinde beschränkte. Er verweigerte die Unterschrift der belgischen Konfession als in vielen Artikeln unbiblisch, benahm sich überhaupt eigenwillig und rechthaberisch gegen seine vielleicht sehr verweltlichte wallonische Klasse und Synode. Auch band er sich 85 nicht — wie damals noch in der reformierten Kirche allgemein üblich war — an die vorgeschriebenen liturgischen Gebete, sondern hielt an deren Statt freie, innerlich gesalbtere Gebete. Nachdem er eine rationalistische Schrift des Utrechter Predigers Ludwig Wolzogen: de scripturarum interprete (1668) als unrechtgläubig bei der Synode angeklagt, die Spnode in ihrer Mehrheit aber ihm und seinem Presbyterium Unrecht gegeben hatte, ver= 40 weigerte er diesem Beschlusse durch Ankündigung von der Kanzel sich zu unterwerfen, und ward deshalb mit seinem Presbyterium suspendiert. Da seierte er 1668 in arger Verblendung mit seinen zahlreichen fanatisierten Anhängern vor dem gewöhnlichen Gottesdienste in der Kirche ein besonderes Abendmahl, womit die Spaltung und die Gründung einer besonderen (labadistischen) Gemeinde begonnen war. Er wurde abgesetzt und ihm 45 und seinen Anhängern die Kanzel und der Aufenthalt in der Stadt untersagt, wogegen er nun zuerst in dem nahen Städtchen Veere und dann in dem großen Umsterdam den Versuch machte, nach Art ber Donatisten und aller Separatisten eine vollkommene reine Gemeinde aus lauter Wiedergeborenen zu gründen und zu erhalten, zuerst als Ortse, wäter als bloke Hausgemeinde. Labadie und seine Anhänger bestritten der bestehenden so verfallenen Kirche und ihren Organen das Recht, sie zu strafen und auszuschließen, nannten sie daher in ihrem anerkannt jämmerlichen, verderbten und unchristlichen Zustande nur eine unwahre, falsche und heuchlerische Scheinkirche und hielten bagegen ihre Gemeinde, als wahrhaft ausgeschieden aus der Welt und aus Babel, für die "eine evangelische Kirche", würdig des von ihnen mit Ungeduld ersehnten tausendjährigen Reiches. Die neue Ge 55 meinde mußte aber um ihres eigenen Bestehens willen erwarten und erwirken, daß nun auch wirklich alle wahrhaft Gläubigen der ganzen niederländischen Kirche sich von der alten zu Babel gewordenen Kirche trennten und an sie anschlössen; sie mußte daher proselytensüchtige Werbereisen machen lassen, wie dies in gleicher Weise zu ihrer Zeit die Herrnhuter und Methobisten, die Baptisten und die Irvingianer gethan haben. Aber 60

außer der Schürman und einigen jungen, reichen und vornehmen Fräuleins (van Sommelsdpk) schlossen sich nur wenige bedeutende Männer, worunter der Altbürgermeister Konrad von Benningen (Reiz, Hist. der Wiedergeborenen, IV, 121—138) und die beiden Kandidaten oder Prediger Heinrich und Peter Schlüter aus Wesel, an sie an, während aller-5 dings ihre erbaulichen Versammlungen weit zahlreicher besucht wurden und die Amster= damer Prediger sich darüber beklagen mußten, "daß die Labadisten die besten Christen und die gottseligsten Herzen gewännen und die großen Gemeinden von den Perlen entblößt würden". Da verbot der Magistrat jedem Auswärtigen den Besuch der Hausandachten Labadies und nötigte dadurch die Gemeinde, sich nach einem anderen auswärtigen Aspl umzusehen. Die 10 in Amsterdam für immer mit ihr verbundene Schürman erwirkte ihr dies bei der Pfalz= gräfin Elisabeth, Abtissin in Herford (f. den A. Bd V S. 306), welche daher 1670 die ganze aus etwa fünfzig Personen und fünf Pastoren und Predigern bestehende Hausgemeinde unter dem Vorwande, daß sie eine geiftliche, klosterartige Stiftung beabsichtigten, zu sich einlud (Hölscher, Die Labadisten in Herford, Hersord 1864). Die Gemeinde be-15 hauptete zwar ganz rechtgläubig zu sein, war es aber keineswegs; ihr geheimer Gemein= schaftsgrund war eben die separatistische Trennung von den anderen öffentlichen Gemeinden desselben Bekenntnisses, eine für sich reine, würdige und heilige Gemeinde zu bilden mit besonderer (hierarchischer) Kirchenzucht. Sie führte eine gemeinsame Haushaltung, hatte daher auch kommunistische Gütergemeinschaft unter sich eingeführt und forberte sie als 20 Beweis des wahren und lebendigen Glaubens. Während Labadie und andere nur beimlich verheiratet waren, verwarfen sie manichäisch die She der Ungläubigen als sündlich und hielten nur die Ehen der Heiligen für heilig, recht und erlaubt und deren schmerzlos geborene Kinder für heilige Gemeindeglieder, welche aber darum auch nicht mehr den Eltern, sondern dem Herrn, d. h. seiner Gemeinde, angehören und von ihr und in ihr erzogen 25 werden mußten. Noch in Herford kam die in der Gemeinde herrschende Begeisterung und Schwärmerei zu einem heftigen Ausbruch, indem nach einem gemeinsamen Liebesmahle eine allgemeine Erweckung (resurrectio), eine Exultation, ein "christliches Jauchzen", Springen, Tanzen und Kussen entstand, worauf dann auch gemeinsame Abendmahlsfeier und öffentliche Predigt begann.

Dieses Auftreten einer neuen und fremden Gemeinde, die sogar in Holland, allwo die 80 Konfluenz aller Religionen war, nicht geduldet worden war, mitten in Deutschland und in der deutschen evangelischen Kirche erregte ungeheueres Aufsehen und großes Mißtrauen. Vergeblich versuchten die reformierten Fürsten, die fromme Pfalzgräfin, der Statthalter Morit von Oranien und der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg als 85 Schutherr der Abtei die verfolgte Gemeinde zu schützen. Auf Beschwerde des seindseligen Herforder Rates befahl das Reichskammergericht zu Speper 1671 unter Berufung auf die Mandate wider die Wiedertäufer und den nur drei Religionen duldenden westfälischen Frieden der Fürstin die Ausweisung der fünf Prediger "als Sektierer, Wiedertäufer und Duäker, weil durch ihren Aufenthalt im Reiche große Weiterung, Aufruhr, Empörung und 40 Blutvergießen entstehen möchte, auch das Zusammenwohnen beider Geschlechter unter Einem Dache der Ehrbarkeit, gemeinem Besten, Nut und Wohlfahrt, auch allem Rechte zuwider sei". Während die Fürstin noch Beistand wider dieses Mandat in Berlin suchte und der Kurfürst eine genaue Untersuchung der ganzen Geschichte angeordnet hatte — welcher wir besonders viel Ausschluß verdanken — verließ die Gemeinde freiwillig 1672 diese gegen 45 die heilbringende Verwaltung des reinen Evangelii undankbaren Lande und wanderte nach der religiösen Freistadt Altona aus, wo sie Ruhe und Gedeihen fand, sich aber von der dortigen französisch= und holländisch=reformierten Gemeinde streng gesondert hielt. Hier schrieb die 65jährige Schürman 1673 in seliger Stimmung ihre und der Gemeinde Geschichte und Verteidigung in dem unübertrefflichen Bücklein Eucleria, dessen zweiten Teil 50 sie 1678 vollendete. Labadie bezeugte gleichzeitig in seinem Testamente seinen driftlichen Glauben und sein Festhalten an seiner besonderen Gemeinde, und starb 1674 (stetit ceciditque suo Domino), seine Gemeinde seinen Freunden Ivon, Dulignon und der Schürman anvertrauend (J. Liebold, Der Aufenthalt des Jean de Labadie in Altona. Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte 1901, 2. Reihe, 85 5. Heft).

Die Labadistische Gemeinde, oder wie sie sich selber nannte, "die von der Welt abgeschiedene und gegenwärtig zu Wiewert (Wieuwerd) in Friesland versammelte resormierte Gemeinde", kehrte bald darauf, von dem zwischen Dänemark und Schweden ausbrechenden Kriege geängstigt und von den drei Erbinnen van Sommelsdyk in den Gesitz des schönen Schlosses Waltha oder Thetinga bei Wiewert in Westfriesland gesetzt,

breimal stärker als sie ausgezogen war, nämlich 162 Seelen zählend, nach den Nieder= Lanben zurück, und konnte nun auf dem einsamen, ihr mit der Umgegend gehören= den Schlosse zu Wiewert eine von der Welt und der Kirche auch äußerlich ganz ab= gesonderte Kolonie oder Gemeinde gründen, ganz wie fünfzig Jahre später die Brüder= gemeinde, welche überhaupt mit den Labadisten so außerordentlich viele Ahnlichkeit hat. 5 Die bereits bestehende kommunistische Gütergemeinschaft ward hier zu einer sozialistischen erweitert. Alle trugen dieselbe höchst einfache Kleidung ohne überflüssigen Schmuck, sie speisten gemeinsam, jedoch an drei unterschiedenen Tischen, des Vorstandes, der Hausgenossen und der Fremden, auch die Familien, welche eine besondere Wohnung für sich erhalten hatten, und alle mußten als Zeugnis des gemeinsamen Eigentums ihre Thüren 10 offen halten. Die Kolonie bezahlte ihre Steuern gemeinsam und nährte sich besonders von grober Tuchweberei (noch jetzt in Holland Labadistenzeug genannt), Seifensiederei und Eisenfabrikation, zehrte aber immermehr ein. Vergebens versuchte die friesische Synode sie zu bannen und die weltliche Obrigkeit zu ihrer Verfolgung zu bewegen; eine von dieser angeordnete Untersuchungskommission, zu welcher der fromme Hermann Witsius gehörte, 15 sprach sich günstig für die Gemeinde aus, nachdem Nvon sie verteidigt hatte. Wirklich erlebte die Gemeinde in dieser Zeit (von 1675—1690) ihre höchste Blüte und erhielt nun aus ganz Niederland und vom Niederrhein und aus Oftfriesland starken Zuzug; außer den schon Genannten traten noch sieben andere Theologen mit vielen Anhängern und der berühmte Arzt Hendrik von Deventer auf kürzere oder längere Zeit zu ihnen, und außer- 20 bem hatten sie auch unter den ernsten Christen eine weit ausgedehnte Diaspora von besuchenden und besuchten Freunden. Ihre Verfassung war aristokratisch=hierarchisch; auch die vornehmen Frauen gehörten mit zum Vorstande und insbesondere war der Einfluß der Schürman sehr groß. Faktisch lag jedoch die Herrschaft über die Gemeinde ganz in Pvons Händen, der sie mit eiserner Schärfe und Schroffheit ausübte. Ihre Lehreigen= 25 tümlichkeiten waren: unmittelbare Wirksamkeit des hl. Geistes im Herzen der Erwählten; die Kirche eine Gemeinde nur der Wiedergeborenen, ihr Triumph das tausendjährige Reich; die Sakramente nur den Wiedergeborenen bestimmt. Daher war die Kindertaufe nur gedulbet, die Abendmahlsfeier sehr selten. Als erste und notwendigste Tugend galt un= bedingter Gehorsam, willenlose Unterwürfigkeit und Brechung des Eigenwillens. "Der 20 Kopf muß ab", war sprichwörtlich. Der Gottesdienst — teils in französischer, teils in holländischer Sprache gehalten — war höchst einfach und wurde von den sprechenden Brüdern ober Lehrern gehalten, während in dreierlei Sprachen, aber nach derselben Melodie, gesungen wurde. Während des Gottesdienstes und selbst Sonntags durften die Frauen nach Belieben stricken und nähen; überhaupt huldigte die Gemeinde in der Sonntags= 35 feier ganz den freien Ansichten von Coccejus gegen Voetius, wie nach ihr auch die Brüdergemeinde.

Gerade zur Zeit ihrer höchsten Blüte 1680 erhielt die Gemeinde durch den Gouverneur von Surinam, Cornelius van Sommelsdyk, die Aufforderung zur Anlegung einer Rolonie daselbst zur Mehrung der wahren Kirche auf heidnischem Gebiet. Mit freudigem, 40 schwärmerischem Eifer ging die ganze Gemeinde darauf ein und sandte ihren Prediger Hesenaer mit Labadies Wittve, einer geborenen van Sommelsbyt, und vielen anderen Gliebern dorthin ab, wo sie tief in der Einsamkeit eine Plantage oder Kolonie Providence anlegten — die aber schon 1688, nach Ermordung des Gouverneurs durch seine eigenen Soldaten, wieder aufgegeben wurde. Dennoch unternahm die Gemeinde einen zweiten 45 Rolonisationsversuch zu Neuböhmen am Hudsonfluß in New-Nork, wohin P. Schlüter ging, — mit demselben Mißerfolg. Unterdessen hatte die bis auf 300-400 angewache sene Muttergemeinde durch die 1692 notwendig gewordene Aufhebung der Gütergemein= schaft bei welcher jeder ein Viertel seines Eingeschossenen einbüßte, einen großen Stoß erlitten, von dem sie sich nicht wieder erholte; in Wiewert blied mit Ivon nur ein gar to schwacher Rest, der 1703 kaum noch aus dreißig Personen bestand; 1732 verließ ihr letter Sprecher Konrad Bosmann, ein Freund und Korrespondent Terst:egens, Wiewert, und die dortige Gemeinde löste sich gänzlich auf. Ihre seit 1692 überallhin zerstreuten Glieder wurden aber nur desto mehr ein teils würzendes, teils zersetzendes Salz an ihrem neuen Wohnort, und Männer, wie Untereyk, Neander, Lampe und andere können als 55 Labadisten in der reformierten Kirche angesehen werden. Überhaupt verdankte zunächst die reformierte Kirche und dann auch die evangelisch-lutherische den Labadisten größeren Ernst im driftlichen Leben und in der kirchlichen Zucht. Konventikel, Katechisationen, Bibelstunden und die ganze Verfassung und Art der Brüdergemeinde, deren Stifter Zinzenborf ebenso wie Spener sehr günstig über die Labadisten geurteilt hat, find die heil- 60

samen, Separatismus und Kirchen- und Abendmahlsmeidung die bitteren Früchte des Labadismus. **M. Goebel † (G. Frant).** 

Laban s. Bd VIII S. 544, 17.

Labarum f. Monogramm Christi.

Labbeus), Philipp, S. J. gest. 1667. — J. Garnier, Prolegg. ad opp. Mar. Mercatoris (Par. 1673), c. 5 \, \omega \tau \text{.... \omega}, bei Michaud, Biogr. universelle, t. XXII, p. 256—258; De Backer, Biblioth. des écrivains de la Comp. de Jésus, 2 edit., t. II, p. 549—562; Hurter, Nomenclator liter. II, p. 201—210; Fell, S. J., A. "Labbe" im RRL, VII, 1281 f.

Philippe Labbé, von den jesuitischen Gelehrten des 17. Jahrhunderts einer der be-10 rühmtesten und schriftstellerisch fruchtbarsten — nicht zu verwechseln mit seinem Zeit= und Orbensgenossen Pierre Labbe aus Clermont (gest. 1680) —, wurde geboren zu Bourges am 10. Juli 1607 und wirkte teils hier, teils an einigen anderen Orten als philo= sophischer und theologischer Lehrer. Dies jedoch nur während weniger Jahre, da er schon bald von seinen Ordensoberen der Verpflichtung zu mündlichen Lehrvorträgen enthoben 15 wurde und so in Paris bis zu seinem am 25. März 1667 erfolgten Tode ausschließlich seiner Forscher= und Schriftstellerthätigkeit leben durfte. — Sein litterarischer Nachlaß er= scheint, wenn man das nicht sehr hohe Alter erwägt, das er erreichte, als von staunens= wertem Umfang, beides was die Zahl und was die Mannigfaltigkeit seiner Publikationen betrifft. Hinsichtlich des schriftstellerischen Werts derselben ist er freilich fast auf jedem 20 der von ihm in Angriff genommenen Arbeitsgebiete durch spätere Nachfolger in mehr oder minder erheblichem Maße übertroffen worden. Von den nahezu 80 Werken, welche de Backer als von ihm verfaßt aufzählt, ist das bedeutendste die Konziliensammlung, welche er, später gefolgt von seinem Orbensgenossen Gabriel Cossart (gest. 1674), unter dem Titel "Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta" herausgab (Paris 1662 ff.), aber 25 freilich nur etwa zur Hälfte selbst zu edieren vermochte, da er während des Druckes von Band IX starb. Die Vollendung des bis zu 18 Foliobänden gediehenen Werkes blieb Cossart vorbehalten. Näheres über diese Sammlung, von welcher später Nikol. Coletus einen Neubruck besorgte (Venetiis 1728—1732; XXIII t. in fol.), die aber durch die reichhaltigeren Werke der späteren Konziliensammler, besonders Mansis, antiquiert wurde, 80 s. bei Fr. Salmon, Traité de l'étude des conciles, Paris 1724, p. 506—514, bei Hefele, Konziliengesch. 2, I, S. 76 f., sowie beim neuesten Kritiker der großen Konzilsamm= lungen (5. Quentin, O. S. B., Jean-Dominique Mansi et les grandes collections conciliaires, Paris 1900). Als einen Probromos dieses Werkes hatte er (Paris 1661 in 4°) eine Historica synopsis conciliorum generalium nationalium, provin-85 cialium, dioecesaneorum, cum vitis epistolisque Romanorum Pontificum veröffentlicht, sowie noch früher (Paris 1646 in Fol.) eine Galliae synodorum conciliorumque brevis et accurata historia. — Andere seiner Arbeiten gelten: der all= gemeinen und firchlichen Zeitrechnungskunde (Concordia sacrae et profanae chronologiae a. 5691 ab o. c. ad an. Chr. 1638, Paris 1638 in 12°; Abrégé chrono-40 logique de l'histoire sacrée et profane de tous les ages et de tous les siècles etc., cbb. 1663—1666, IV Bbe, 12°; Concordia chronologica, ebb. 1656 [4 Bbe Fol., wozu später Ph. Briet 1670 einen fünften hinzufügte]), der Martyrologie (Hagiologium Franco-Galliae excerptum ex antiquo martyrologio s. abbatiae S. Laurentii Bituricensis etc., Paris 1643, 4°); der byzantinischen Geschichtsquellenkunde (De 45 byzantinae historiae scriptoribus protrepticon 1658; Michaelis Glycae annales, 1660 [die erste griech. Textausgabe bieses wichtigen Annalenwerkes, vgl. Krumbacher, Gesch. d. byz. Lit.2, 384]); der französischen Kirchen= und Staatsgeschichte (z. B. Melanges curieux de plusieurs sujets rares pour servir à l'hist. de la France ecclésiastique et politique, etc. 1650, 4°), der allgemeinen und der kirchlichen Litteratur= 50 geschichte (Novae bibliothecae ms. librorum tomi duo, 1657, fol.; Bibliotheca bibliothecarum 1664, 8 vo; De scriptoribus ecclesiasticis, quos attigit card. Rob. Bellarminus philologica dissertatio, 1660, 2 voll. 8<sup>vo</sup>). — Auch an der Polemik seines Ordens gegen die jansenistische Bewegung erscheint er beteiligt, und zwar als vor anderen eifriger Vertreter eines schroff ultramontanen Standpunkts. So in seinem 55 Triumphus catholicae veritatis adversus novatores, s. Jansenius damnatus a conciliis, pontificibus, episcopis, universitatibus, doctoribus theologicis atque ordinibus religiosis, etc. (1651) unb in: Bibliotheca antijansenistica, s. catalogus piorum eruditorumque scriptorum, qui Corn. Jansenii ep. Iprensis et Jansenianorum haeresis errores ineptiasque oppugnarunt, cum praeludiis historiae et cribratione farraginis jansenisticae (1654, 4°). Darüber, "quod in Lutheranos et Reformatos fuerit ingenio duro nimis et acerbo", führt auch W. Cave Rlage (Hist. litt. scriptor. eccl., Prolegg., c. 5).

Ladymann, Carl f. Bd II S. 758, 45 ff.

Lachmann, Johann, Reformator in Heilbronn, gest. 1538. — Jäger, Mitzteilungen zur schwäb. und stänk. Ref. S., Stuttgart 1828; Titot, RG Beitrag über Stadt und Oberamt Heilbronn, Heilbronn 1862; Dürr, Heilbronner Chronik, Heilbronn 1895; AbB 17, 469; Briefe an L. von Melanchthon CR 282, 871; von Brenz, Strobel Misc. 3, 164, 165; 10 Hartmann-Jäger, Brenz 1, 435, 459; Jäger a. a. D. 85, 147; Pressel, Anecdota Brent. 186, wo statt Luthm. Lachm. zu lesen ist; Brief von Lachmann Thet a. Württemb. 7, 23 st. Res. Akten des Heilbr. Stadtarchivs, gesammelt und zur Berfügung gestellt von Pf. Dunder in Belsen. Monumenta Germaniae Paedagogica XXII, wo trop der Borrede des Katechismus von 1536 L. ein Anteil an Gräters Katechesis vindiciert wird.

Lachmann ober eigentlich Lachamann, wie sich der Vater Bernhard L., ein berühmter Glockengießer, auf unzähligen Glocken und der Sohn in der einzigen, bis jett von ihm bekannten Druckschrift und auch in Briefen nennt, ist um 1490, vielleicht schon etwas früher, in der Reichsstadt Heilbronn geboren. 1531 giebt er sein Alter annähernd auf 40 Jahre an. Brenz nennt ihn pater maior (Jäger 26, 185). Er entstammt 20 einer wohlhabenden Bürgersfamilie, wie sein etwas jüngerer Landsmann Erhard Schnepf. Seine erste Bildung empfing er in der Schule seiner Baterstadt, die unter der Leitung Kon. Költers in gutem Ruf stand, von weither besucht und von den Franziskanern gerne benutt wurde. 1505 bezog L. die Hochschule Heidelberg (instrib. 22. Juli, Töpke, Matrikel der Universität Heidelberg 1, 455), wurde 13. Januar 1507 Baccalaureus und 25 24. Februar 1508 Magister (Töpke 1, 455; 2, 430). L. mußte große Erwartungen bei seiner Promotion erregt haben, wie der Zusatz des Dekans im Magisterbuch bei seinem Namen beweist: Spiritus astra tenet. Nunmehr wandte sich L. dem Studium der Rechte zu und wurde am 11. September 1509 Baccalaureus juris, war aber auch noch bei Magisterprüfungen in der Artistenfakultät thätig (Töpke 2, 521; 2, 432). Er hatte 30 sich dem ernstgerichteten Kreis der dortigen Humanisten angeschlossen und war wohl mit Wimpheling befreundet, dessen Bewunderung für Geiler von Raisersberg er teilte. Lgl. Lachmanns Distiction im Planctus in Keysersbergii mortem (Oppenheim 1510. f. XIV).

Von der Universität hinweg wurde Lachmann zum Pfarramt seiner Baterstadt bezugen. Wie in den meisten Reichsstädten war die Pfarrei in Heilbronn einer fremden Körperschaft einverleibt. Die reichen Einkünfte genoß ein Domherr zu Würzburg als Rirchherr, welcher das Amt durch einen jeweilig gemieteten Priester versehen ließ. Der Rat wünschte womöglich ein Stadtsind auf diesem Posten. So wird wohl auch Lachmann auf Empsehlung des Rats vom Kirchherrn Peter von Ausses am 21. November 1513 zum Pfarrverweser bestellt worden sein. Ein geistliches Amt hatte L. bisher nicht so besteidet, war auch nicht geweiht und hatte auch zu seinem Studium keine Pfründe genossen. Priester wurde er, als er nach seinem Amtsantritt am 22. Februar 1514 vom Rat mit einem Empsehlungsschreiben (vom 7. März) nach Würzburg geschießt wurde.

Mit dem Mann, der damals die hervorragendste Stelle in der Kirche zu H. inne hatte, dem frommen Prediger Dr. Joh. Kröner von Scherding (vgl. d. A. Eberlin Bd 5, 122, 45 38) verband ihn herzliche Freundschaft, während die übrige Geistlichkeit um ihrer Genußs sucht und Unzucht willen in schlechtem Ruse stand. Sie hatte ihr eigenes Frauenhaus

auf ber Stadtmauer.

Luthers Gedanken müssen schon früh in Heilbronn Boben gefunden haben. Darauf weist eine Außerung des am 16. September 1520 verstorbenen Kröner, am eifrigen Hören 50 des Wortes Gottes sei mehr gelegen als an der Meßseier. L. wurde nicht nur Kröners Testamentsvollstrecker, sondern auch sein vom Rat erwählter Nachfolger. Ansangs versah L. Pfarramt und Predigtamt nebeneinander. Aber auf die Dauer wurde ihm das Doppelamt zu schwer. Deshalb trat er im Herbst 1521 (23. Oktober) das Pfarramt an seinen Landsmann M. Peter Dietz ab. Dieser Schritt war für den Gang der Refors 55 mation verhängnisvoll. Daß die Resormation in Heilbronn nicht so rasch gelang, wie in Hall und Reutlingen, hat eben darin seinen Hauptgrund, daß Lachmann von seiten des Pfarrers keine Unterstützung fand. Dietz war ein schwacher, geistig wenig bedeutender,

leicht erregbarer, und vor den geistlichen Obern bangender Mann. L. versah aber bis

Herbst 1527 auch noch den Dienst zu S. Jakob bei den Sondersiechen.

Als Prediger hielt es Lachmann für Ehrenpflicht, sich den Doktortitel zu erwerben. Er war einer jener 16 Doktoren der Rechte, welche die Juristenfakultät mit drei Licentiaten 5 am 29. April 1521 auf einmal freierte (Töpke 2, 536 ff.). Vom 16.—26. April hatte Luther in Worms geweilt. Unwillkürlich setzt man jene auffallende Promotion, welche in Worms voraus Aufsehen erregte, und gegen welche der Kurfürst Ludwig als gegen einen Akt akademischer Habsucht von Worms aus am 27. April protestierte (Winkelmann, UB der Univ. Heidelberg 1, 213) und Luthers Auftreten in Worms in Verbindung. 10 Hat L. vor der Promotion in Worms geweilt, dann ist es verständlich, daß Heilbronn dem Wormser Edikt keine Folge gab. Bald zeigte es sich, daß die alte Kirche durch Lach= manns Einfluß immer mehr Boden verlor. Den Barfüßern schickte 1522 ein Bürger zum Spott ein Büchlein des Erasmus, wohl Eberlins 6. Bundesgenossen. 1524 wurde der Priesterkonkubinat verboten, der Mariendienst der Karmeliter samt den angeblichen 15 Wundern im Dezember 1524 in Predigten heftig angegriffen und dagegen vermehrte Predigt (3. Februar 1525) und das Abendmahl sub utraque verlangt, was der Bischof 9. März abschlug, den Barfüßern am 9. März Inventur, evangelische Predigt und Fern= haltung frember Brüder auferlegt, und als sie das Ratsgebot mißachteten, die Predigt verboten (31. März). Als Hort der Evangelischen galt Lachmann, den auch Götz von 20 Berlichingen als Beistand seines Pfarrers in Neckarzimmern zur Disputation mit einem übermütigen Barfüßer sich erbat, der aber sich nicht stellte.

Im Bauernkriege bewährte sich die Treue, der Mut, die Geistesgewalt und die Vaterlandsliebe Lachmanns. Als der wilde Jäklein Rohrbach die Heilbronner aufforderte, ihm zu zuziehen, "um die Kinder Jörael ins gelobte Land zu führen" und die Bauern des 25 Deutschordens ihm mit Pfeisen und Trommeln zuzogen, mahnte sie Lachmann am 5. April zum Gehorsam gegen die Obrigkeit und zur Heimkehr in einer Zuschrift und wiederholte seine Mahnung am Gründonnerstag. In Heilbronn berief der Rat Lachmann aufs Rathaus zur Begütigung der erregten Menge, was ihm auch gelang. Als die Bauern am 18. April in die Stadt eingedrungen waren, wandte sich der Kat zum zweitenmal 80 an Lachmann, der die Bauernführer zum Nachlaß ihrer hohen Forderungen an die Klöster und Klosterhöfe, wie zum Verzicht auf Heilbronns Beitritt und zu einem erträglichen Abkommen mit Wimpfen bewog. Die Unthat von Weinsberg, die Plünderung des deutschen Hauses in Heilbronn, der Ankauf der dort gestohlenen Früchte durch Bürger, die unbarmherzige Behandlung der unglücklichen Gräfin v. Helfenstein, die lange vor dem Thor 35 warten, im Wirtshaus Aufnahme suchen und vergeblich um Vorschuß beim Rat bitten mußte, empörte ihn aufst tiefste. Am 8. Mai hielt er den Bauern in einer dritten Zuschrift das Geschick aller Aufrührer vor Augen und mahnte sie bei der herbeieilenden Strafe nicht zu murren, sondern stille zu sein (Lachamon J., Drei Christliche ermanung an die Bauwerschafft, die zwu, ehe sie vor Weynsperg gezogen, von jrem fürnemen abzu-40 stehen. Die dritt nach der Grewenlichen thate zu Wehnsperg verloffen. Speper, Jak. Fabri 1525. 4. 10 Bl.). Daß L. sie auf einem Wagen den Bauern gepredigt habe, ist eine

burchaus ungegründete Anschuldigung der Altgläubigen.

Mit demselben unerschütterlichen Mut wie den Bauern trat L. auch der Reaktion in Heilbronn entgegen, wo man eben noch im Rat Lachmanns Verdienste um die Stadt in 45 der schwersten Not gerühmt hatte, er habe der Stadt wohl 2000 fl. erspart. Jett erhoben die altgläubigen Geister im Rat im Vertrauen auf die Siege des Truchses von Waldburg und die streifenden Reiter des Schwäbischen Bundes das Haupt, die Reformation sollte nichts als Ketzerei und Buhlerei sein und schaffe Aufruhr. Da hielt L. dem Rat als Ergebnis des alten Glaubens und der alten Kirche das bose Sprichwort vor: 50 Ein Heilbronner Gebot währt von elf bis Mittag (11 Uhr). Der Predigt des Evangeliums verdanke der Rat die Geduld der Gemeinde. Mit dem beschämenden Hinweis auf den evangelischen Eifer in Dörfern und Weilern, die sich weniger vor den Feinden des neuen Glaubens fürchten, als die Heilbronner in ihrer Ringmauer, verlangt er Bestellung eines evangelischen Pfarrers, Einführung des evangelischen Abendmahls, vermehrte 55 Predigt, Abschaffung der unnüten Feiertage, zur Vesperzeit Psalmengesang und Auslegung des Wortes Gottes, Verbot der Beschimpfung des neuen Glaubens, Bestrafung der Laster, Gotteslästerung, Ehebruch, Hurcrei, Spiel, Wucher, Zutrinken, und evangelische Armensfürsorge. Zu ihrer Überraschung sahen die Altgläubigen, daß L. keinen Schritt breit zurückwich, während sie mit dem Sieg über die Bauern auch über die Reformation gesiegt 60 zu haben wähnten. Ja L. wagte es sogar am 20. April 1526 mit Barbara Weis-

bronn, der Tochter eines Kannengießers und Bürgermeisters, in den Chestand zu treten und der bischöflichen Vorladung, die nun an ihn und die beiden anderen evangelischen Prediger erging, keine Folge zu leisten, da sie in keiner Weise ketzerisch und aufrührerisch wider das kaiserliche Mandat gepredigt, sondern nur gethan hätten, was ihnen der Weih= bischof bei der Weihe zur Pflicht gemacht habe, bei ihrem Seelenheil das Evangelium 5 aller Kreatur zu predigen. Der Rat wies den Bischof ab, indem er sich auf die Stim= mung der Gemeinde berief und auf den günstigen Ausfall des Reichstags zu Speier Trot der Verunglimpfungen des Pfarrers, der auf der Kanzel Lachmann, den mutigen Bekenner im Bauernkrieg, und seine Genossen, "die Luther zum Abgott machen", als feige Leute ausschrie, welche das Beil nicht zu weit werfen, daß sie es 10 wieder holen können, andere Leute ins Bad setzen, aber selbst nicht schwitzen wollen und auf Ringmauern pochen, während die Apostel vor das Angesicht der Fürsten getreten seien, trot der Drohungen eines Bürgers, der mit eigener Faust Ketzer erschlagen wollte, trop der Beschimpfungen, die über Lachmann und seine Frau ergingen (gelber Lecker, Hure) ging die Sache des Evangeliums vorwärts. Lachmann begann mit Knaben und 15 Mädchen den katechetischen Unterricht. Der altgläubige Schulmeister sah seine Stellung für verloren an und gab sein Amt auf. An seine Stelle trat Kaspar Gräter (val. Bb 7, S. 58), der Lachmann die religiöse Unterweisung der Jugend abnahm und für diesen Zweck seine "Catechesis" 1528 herausgab. Mit Ernst ging L. aller Unordnung im Gottesdienst und Leben zu Leib. An Himmelfahrt 1527 verließ er die Kanzel, ohne zu predigen, 20 da man nach katholischer Weise den Heiland zur Kirchdecke empor gezogen und dafür Karten herabgeworfen hatte, wodurch in der Kirche Getümmel und Staub entstanden war, während man in thörichter Weise über das evangelische Abendmahl spottete und dem Anstand und der Sittlichkeit Hohn sprach (nackte Tänze, Jäger 76). Endlich am 28. April 1528 wagte es der Rat nach einer Anfrage in Hall, die ermutigend ausstiel, das Abend= 25 mahl unter beiderlei Gestalt feiern zu lassen. Allerdings lud der Bischof jetzt alle Geist= lichen von Heilbronn nach Würzburg. Wohl wagte der Rat zunächst nicht, die Feier weiter zu gestatten, unter dem Vorwand, es fehlen die Mittel, aber L. ruhte nicht. Er hielt dem Rat seine Unbeständigkeit vor. Heilbronn, heiße es, sei bäurisch, wenn Bauern, bündisch, wenn Bündische (Reiter des Schwäbischen Bundes), evangelisch, wenn Evange so lische da seien.

1529 schloß sich Heilbronn ben Protestierenben in Speier an und nahm 1530 bie Schwabacher Artikel mit Ausnahme bes 17. an, lehnte aber auf Lachmanns Rat ben Eintritt in den Schmalkaldischen Bund gleich Nürnberg, Brandendurg-Ansbach und Hall ab, da L. den bewassenen Widerstand gegen den Kaiser mißbilligte. Auf dem Reichs stag zu Augsdurg ließ Heilbronn dem Kaiser ein von Lachmann versastes Bekenntnis oder richtiger eine Darstellung der Reformation und des Kirchenwesens in Heilbronn überreichen. Das Schriftstud zeigt, wie der katholische und evangelische Gottesdienst nebeneinander herging. Der Pfarrer sollte in seinen Pfarrrechten nicht gekränkt werden, aber L. hielt daneben Gottesdienst, Abendmahl, Tause, nicht aus dem Baptisterium, sondern aus dem Becken auf dem Kreuzaltar mit frischem Wasser ganz in evangelischer Weise mit seinen Sehilsen. Gesungen wurde lateinisch und deutsch. An den Wochentagen wurde täglich abwechselnd über 1 Mose, Petri- und Paulibriese und Habakut gepredigt. Wenn Heilsbronn auch die Augustana nicht sosort unterzeichnete, so verwarf es doch nach einer kräftigen Ermahnung Lachmanns den Reichstagsabschied, nachdem am 17. November ab beide Räte und am 24. November auch die Bürgerschaft sich eidlich zur Treue im Fall

der Not verpflichtet hatten.

Nunmehr ging der Rat, gedrängt von Lachmann, Schritt für Schritt weiter, verbot die Weihe des Taufwassers am 21. März 1531, mißbilligte die Fortdauer der Messe in der Pfarrlirche, wosür die Priester predigen sollten. Das Fastengebot hatte man schon so 1530 aufgehoben. Am 8. Dezember 1531 morgens ließ der Rat durch die ganze Gemeinde die bevorstehende Reformation gutheißen. Nur ein Bürger widersprach, der aber sofort, als man ihm das Bürgerrecht kündigte, einlenkte. Mittags wurden sämtliche Priester, die Rlöster und der Kommenthur des deutschen Hauses zur Annahme der Reformation ausgesordert. Die Priester mit dem Pfarrer sügten sich. Die Rlöster und die Deutsch= 55 berrn weigerten den Beitritt zur Reformation, worauf ihre Kirchen geschlossen und den Karmelitern ihr wunderthätiges Marienbild genommen wurde. Eine Disputation, auf der die Mönche ihre Sache verteidigen wollten, und wozu der Rat Brenz von Hall, Blarer von Eslingen, Franz Irenicus von Gemmingen und Bernh. Murzelmann von Schwaigern beiziehen wollte, zerschlug sich. Der Widerstand der alten Kirche im großten

war gebrochen, wenn auch der Deutschorden für seine Kirche den alten Gottesdienst beis behielt und Barsüßer und Karmeliter dem Rat noch lange, besonders im Interim, viel zuschaffen machten. Um die Priester zu brauchdaren Dienern des Evangeliums heranzubilden, erbot sich Lachmann, zweimal wöchentlich die Briese Pauli zu erklären, K. Gräter 5 sollte die Propheten vortragen. Am 24. August 1532 konnte eine neue evangelische Gottesdienstordnung eingesührt werden (Jäger 240). War die altgläubige Partei zu Paaren getrieben, so machten L. die Wiedertäuser, welche 1526 von Eklingen her einz geschlichen waren, und die Libertinisten viel zu schaffen. Letztere lernen wir aus Gräters Schrift, "das der Christlich glaub" kennen. Immer wieder mahnt Lachmann zur Einzschrift, "das der Christlich glaub" kennen. Immer wieder mahnt Lachmann zur Einzschrift, was ihr die Fastengebote der Kirche einst versagt, jetzt hereinbringen. Durch alle seine Mahnungen geht ein ernster, aber treu wohlmeinender, patriotischer Ton. Er schreibt gern an den Rat "euer Prediger und Mitbürger". Dem Kat hält er am 26. April 1534 vor, daß es nicht genug sei mit dem evgl. Bekenntnis, man müsse ernste lich die Laster strafen und das Evangelium nicht zum Schandbedel machen. Er will aber

seine Mahnung lieber schriftlich an den Rat bringen als auf der Kanzel.

Wie auch Gräter sagt, war die Arbeitslast für L. Jahre lang fast übergroß. Er bat um Erleichterung. Der Rat wollte Erh. Schnepf als zweiten Prediger L. an die Seite stellen. Man verhandelte mit ihm Anfang 1532, aber der Rat muß eingesehen haben, daß Schnepf 20 nicht wohl als zweiter Prediger nach Heilbronn kommen konnte. Am 20. Mai 1533 wurde M. Menrad Molter aus Augsburg als L.s Gehilfe angestellt, 1536 anstatt des unzuberlässigen Dietz L.s treuer Mitstreiter Joh. Bersich zum Pfarramt berufen. L., ein inniger Freund von Joh. Brenz, hatte sich stets als Gegner des Zwinglianismus und Anhänger Luthers bewiesen, wenn er auch 1527 gegenüber von Beschüldigungen der Alt= 25 gläubigen erklärte, Luther sei nicht sein "Abgott", er habe oft in seinen Predigten gesagt, man soll weder lutherisch, noch ökolampadisch, noch zwinglisch sein, denn, Luther, Dekolampad und Zwingli seien Menschen, sondern man soll dristisch sein. Mit voller Überzeugung hatte L. sich 1525 am Syngramma suevicum beteiligt und stets mit Brenz und Schnepf treu zu Luthers Sache gehalten. Mochte auch sein Freund und Nachbar 30 Martin Germanus von Fürfeld sich 1529 dem Zwinglianismus zuwenden (Jäger 147), Melanchthon hatte nicht nötig, L. am 3. Juni 1530 vor dem Zwinglianismus zu warnen (CR 2, 30). Auch als Buter auf der Rückkehr von Schweinfurt persönlich Anfang Mai 1532 nach Fürfeld und Gemmingen kam, um seine Anhänger zu stärken und neue zu gewinnen, und diese nach einer Zusammenkunft am 22. Mai aufs neue im Kraichgau warben, stand 85 L. treu zu Luthers Sache. Auf 15. August hatte er Brenz und die Anhänger Luthers, Frenicus in Gemmingen, Wurzelmann in Schwaigern und Wolfg. Stier (Taurus) in Drendelsall zu sich eingeladen, um mit dem Führer der Butzerianer, Germanus, zu verhandeln und von ihm ein volles Bekenntnis zu Luthers Abendmahlslehre zu fordern (Keim, Eßl. Ref. Bl. 118 Anm.). Daß Buter selbst in Heilbronn gewesen, läßt sich in 40 keiner Weise beweisen. In welch hoher Achtung L. stand, beweist nicht nur der zweite Brief Melanchthons an L. vom 25. April 1535, in welchem er ihm den augenleidenden Balth. Reichenberger empfahl, ihm über die neue Ausgabe der Apologie und der Loci berichtete und seinen Schwager und seine Schwester durch L. grüßen ließ (CR 2, 871), sondern auch die ehrende Widmung von Melanchthons Enarrationes in psalmos 45 aliquot burch ben Drucker Setzer (In Psalmos aliquot Davidicos Phil. Melanchthonis enarrationes doctissimae Hagennoae 1528).

Über die letzte Lebenszeit L.& herrschte bis jetzt große Verwirrung. L. sollte noch 1548 gegen das Interim eine Exhortatio ad constantiam an den Rat geschrieben und, als der Rat dennoch das Interim annahm, sein Amt niedergelegt haben und dann verschollen sein (Jäger 271, 272). Diese Annahme unterlag schon disher den größten Bedenken. Die Einsührung der an der Haller orientierten Kirchenordnung von 1543 ohne Mitwirkung L. als Leiters der Heilbronner Kirche ist geradezu undenkbar. Aber obgleich alle Heilbronner Kirchendiener dabei um ihr Gutachten angegangen wurden, wird L. mit keinem Wort erwähnt. Überhaupt erscheint er nach 1537 (Dienstag nach Dreikönig, 55 9. Januar, Auftrag zu einem mit Molter, Dietz und Kretz gemeinsamen Gutachten über zugesandte Artikel, wohl im Zusammenhang mit dem Tag in Schmalkalden, 23. Oktober Einladung zum Hasenmahl, 11. Dezember Verschreibung an die Kinder seines verstorbenen Bruders Georg) nicht mehr in den Akten. Am 28. Januar 1539 aber wird das Amt des Predigers mit der Wohnung an M. Molter übertragen, der die Prädikatur 60 schon einige Zeit versehen hatte. 1540 aber (Dienstag n. Judica) werden Vormünder

für des "Dr. Predigers" Kinder nach dem Tod ihrer Großmutter bestellt, 1542 erscheint als zweiter Gatte der Wittve Lachmanns ein Ge. Find von Herrenberg, der Dienstag nach Trinitatis um das Heilbronner Bürgerrecht bittet. Es kann also kein Zweisel sein, daß Lachmann im Jahr 1538 gestorben ist, und zwar wohl im Sommer ober Herbst, nachdem er noch den Beitritt Heilbronns zum Schmalkaldischen Bund erlebt hatte. zulang wird die Amtserledigung und die Versehung desselben durch Molter nicht gewährt haben. Die Vorrede K. Gräters zu seiner Schrift vom christlichen Glauben deutet schon an, daß L.s Kraft der großen Amtslast mit den aufreibenden Kämpfen nicht mehr ganz gewachsen war. Zu lange hatte er die Hilfe eines zweiten Predigers entbehren mussen. Als ein Opfer seiner Amtstreue ist er frühzeitig zusammengebrochen, wie Sam in Ulm. 10 L.s Charafterbild zeigt als hervorstechende Züge einen feingebildeten, humanen und humor= vollen Geist, eine feste Überzeugungstreue und einen unbeugsamen Mut, der keine Zu= geständnisse, keine Furcht weder nach oben noch nach unten kennt, der ebenso dem Rat wie den wild erregten Bauern die Wahrheit sagt, einen ernsten Sinn, einen heiligen Eifer gegen das Laster und alles zuchtlose Wesen in allen Ständen, einen frommen Wandel, 15 eine glühende Vaterlandsliebe, gepaart mit Leutseligkeit und Gastfreundlichkeit, welche Setzer rühmt. (Die Exhortatio gehört in den Nov. 1530.) G. Boffert.

Lacombe f. Bb VII S. 268, 55—271, 6.

Lacordaire, Johann Baptist Heinrich, gest. 21. November 1861. — Montaslembert, Le P. Lacordaire, Paris 1862; Alb. de Broglie, Discours de réception à l'Aca-20 démie française, 1863; le P. Chocarne, Lacordaire, sa vie intime et religieuse, 2 Bde, Paris 1866; Mouray, Dernière Maladie et mort du R. P. Lacordaire, Paris 1868; H. Billard, Correspondance inédite du P. Lacordaire, précédee d'une étude biographique et critique, Paris 1860; Duc de Broglie, Le P. Lacordaire, Paris 1889; E. H. Bollet, Lacordaire, Art. in La Grande Encyclopédie, Bd 21. Eine deutsche Biographie von Bleibtreu, Pater 25 Lacordaires Leben und Wirken, Freiburg 1873.

Johann Baptist Heinrich Lacordaire wurde geboren am 12. März 1802 in Recepsur-Durce (Cote d'Or). Nachdem er das Ghmnasium von Dijon "mit zerstörtem Glauben und bedrohten Sitten" (Mémoires) verlassen, studierte er daselbst die Rechte, verband jedoch damit das Studium "der höchsten Probleme der Philosophie, der Politik und der Litteratur". 80 Mehr als Voltaire, zog ihn J. J. Rousseau an, der auf ihn "einen Zauber ausübte, der zuweilen sehr wohlthuend ist für junge Leute die alle Ehrfurcht verloren haben" (Brief vom 30. Juni 1855). Er war Deist, jedoch voller Bewunderung für das Evangelium, und der Meinung, es könne Frankreich erst wohlergehen, wenn es protestantisch würde (Notes de famille). Schon im Jahre 1822 begann er in Paris seine stage als 85 Kandidat der Advokatur und schien in juristische Gutachten versenkt. Aber seinem seurigen, mit aller Energie auf ein festes Ziel losdringenden Geiste genügte diese Weltanschauung nicht. Lamennais, Essai sur l'indifférence, machte tiesen Eindruck auf ihn, weshalb Lacordaire auch das schönste Werk Lamennais' genannt wurde. Montalambert nennt seine Bekehrung eine urplötzliche (un coup subit de la grace), jedoch scheint sie 40 vielmehr eine allmähliche gewesen zu sein. 1823 schrieb Lacordaire an einen jungen Abvokaten: "Ich habe ein sehr frommes Gemüt und einen sehr ungläubigen Geist. Da es jedoch in der Natur der Dinge ist, daß das Gemüt sich den Geist unterwerfe, scheint mir wahr= scheinlich, daß ich einmal ein Christ werde." Anfangs 1824 schrieb er an einen anderen Freund: "Kannst du glauben, daß ich jeden Tag mehr ein Christ werde? Dieser pro= 45 gressive Umschwung meiner Überzeugungen ist sonderbar. Ich fange an zu glauben, und doch war ich nie mehr Philosoph als jett. Ein wenig Philosophie entfernt von der Religion; viel Philosophie bringt zur Religion zurück." Und am 11. Mai desselben Jahres: "Ich werde morgen früh in das Seminar von Saint-Sulpice eintreten". Das Christen= tum erschien ihm als die unentbehrlichste Grundlage jedes sozialen menschlichen Lebens; 50 da der Mensch für das Zusammenleben geschaffen ist, so war ihm das Christentum und somit die katholische Kirche ein Axiom, eine Notwendigkeit für den Menschen. Er selbst fagt: "Mit 25 Jahren sucht eine edle Seele nur ihr Leben dahin zu geben. langt vom Himmel und von der Erde nur eine große Sache, um ihr mit Aufopferung zu dienen; sie strömt von Liebe und von Kraft über." Er entschloß sich, der Sache des 55 Volks, der Freiheit und der Kirche zugleich sich ganz zu widmen. Sein Entschluß war nicht ein Akt der Bekehrung, sondern der Aufschwung zu einer neuen kirchlich-demokratischen Romantik. Im Priesterseminar von St. Sulpice fand er sich nicht in seinem Elemente;

202 Lacordaire

der Gallikanismus der Professoren erschien ihm als eine höfische übertünchte Empörung, als eine Teilung der Einen Wahrheit, das Nationalkirchentum als Brütofen der Häresie, die dem Papsttum durch den Staat entgegengestellten Schranken als Beschränkungen (tempéraments), welche Gott selbst auferlegt wären. Die erste Predigt, welche er vor-5 legte, wurde von den Lehrern halb als Galimatias, halb als sinnlos, im ganzen als lächerlich recensiert. Im Jahre 1827 erhielt er die Priesterweihe. Er schlug mehrere An= stellungen ab, auch einen Ruf nach Rom, als auditeur de la Rote, der ihn zu den höchsten Würden geführt hätte: "Als ich mich entschloß, in den geistlichen Stand zu treten, schreibt er, hatte ich nur Eins im Auge: der Kirche zu dienen durch die Rede (par la 10 parole). Ich werde ein einfacher Priester werden, und wahrscheinlich einmal ein Mönch" (religieux). Doch sagte ihm der Pfarrdienst in einer Gemeinde wenig zu. Er wurde Aumonier an dem Kloster de la Visitation, und etwas später auch an dem collège royal Henri IV., wo sein Widerwille gegen das Erziehungsspstem der Universität mit jedem Tage größer wurde. — De Lamennais (s. d. A.), Montalembert und Lacordaire be-15 grüßten in der Julirevolution 1830 die Zerreißung der Sklavenketten, wodurch die Kirche an die politische Legitimität und an die Restauration gebunden war. Ihr Wahlspruch war: Gott und die Freiheit, oder — der Papst und das Volk mit allgemeinen Stimm= recht und freier Association. Diese und die Gewissensfreiheit machten sie praktisch geltend, indem sie im Oktober 1830, ohne von der privilegierten Universität des Staates sich dazu 20 Erlaubnis einzuholen, eine Schule errichteten. Die Polizei schloß diese Schule, und da Montalambert von hohem Abel war, erschienen sie im September 1831 vor dem Gerichts= hofe der Pairs. Lacordaire plaidierte, indem er sich auf die allgemeinen Versprechungen des Bürgerkönigtums berief. Auf die Anklage: "Diese Priester dienen einem fremden Herren," erwiderte er: "Wir dienen Einem, welcher nirgends fremd ist, wir dienen 25 Gott." Sie wurden jeder zu hundert Franks und in die Kosten verurteilt; ihre Schule Gleichzeitig wurde ihre Zeitschrift "Avenir", welche großes Aufsehen gemacht hatte, vom Papste verdammt. Es rächte sich nun an ihnen, daß sie die Freiheit zugleich im modernen demokratischen und im ultramontanen Sinne gefaßt hatten. Lacor= daire unterwarf sich der päpstlichen Entscheidung und bethätigte dies durch eine Reise nach 80 Rom. Nach Paris zurückgekehrt, widmete er sich der Verteidigung der Kirchenlehre durch conférences, welche nicht bloß von der Jugend eifrig gehört wurden. Er suchte nach= zuweisen, wie die Ideen der Freiheit von der Kirche in allen Jahrhunderten gehegt wurden; indem er die Unterschiede der Grundanschauungen verwischte und die Kultur seiner Zeit als Hebel benütte, wußte er die Phantasie von Hunderten in helle Flammen zu setzen. 85 Seine natürliche, feingebildete Mimik trug viel zu seinem Erfolge bei. Die ultramontane Geschichtsbehandlung wurde von Keinem glänzender, blendender geübt, als in seinen geist= reichen Vorträgen; der Dom von Notre Dame füllte sich schon Stunden vor seinem Auftreten mit Damen und Männern der besten Gesellschaft. Es war ihm aber nicht bloß um persönlichen Erfolg zu thun; er glaubte dem Zeitgeiste zu entsprechen, indem er in 40 einer von gefährlichen Ideen gärenden Zeit den Predigerorden in Frankreich erneuerte, um in jenen das Echte von dem Unechten zu scheiden. Daher begab er sich im Jahre 1838 abermals nach Rom, wo er, anfängs 1839 ein "Mémoire pour le rétablissement en France de l'Ordre du frères prêcheurs" verfaßte, in welchem er folgen= den Ausspruch that: "Die Mönche und die Eichen sind ewig." Am 9. April erhielt er, 45 mit noch zwei anderen Franzosen das Ordenskleid in der Dominikanerklosterkirche Minerva und machte daselbst sein Noviziat.

Balb barauf nach Frankreich zurückgekehrt, wußte er besonders das Offizierkorps von Metz für seine Ideen oder doch für seine Vorträge zu begeistern; es ist charakteristisch, daß seine Leichenrede auf einen General auß den großen Kriegen (Drouot) für seine soschie populärste Rede gilt. In seinem Leben des hl. Dominicus hat er die Blutgerichte, welche der Orden leitete, weislich in den Hintergrund gestellt. — Infolge der Februarrevolution 1848 wurde er in die Nationalversammlung gewählt; da er aber durch sein Bekenntnis, daß er Republikaner sei, sich einen Verweis seiner Oberen zuzog und die Restauration der nur überrumpelten konservativen Geldmächte aussteigen sah, trat er, der neue Vorkämpser des niederen Volkes, dessen Leiden und Opferfreudigkeit er mit teilnehmendem Idealismus auffaßte, aus der Nationalversammlung und predigte wieder sleißig in Paris. Auch seine Ten nouvelle, eine Zeitschrift, ließ er als gehorsamer Sohn der Kirche einzgehen. Im Jahre 1850 reiste er nach Rom, um die Sache des Erzbischofs von Paris zu führen, welcher den reaktionär ultramontanen Univers verdammt hatte. Glückte ihm 60 dieses auch nicht, so setze er es doch durch, daß Frankreich als eine besondere Brovinz

des Dominikanerordens konstituiert und er ihr als Provinzial vorgesetzt wurde. Nach dem napoleonischen Staatsstreich von 1851 weigerte er sich, seine Thätigkeit in Notre Dame fort= zusetzen, und entfernte sich von Paris, unter dem Vorwand der Visitation des Ordens in Holland und England. Nur noch einmal predigte er in der Hauptstadt, in der Kirche St. Roch, am 10. Februar 1853, über den Text: Esto vir. Er eiferte gegen den Miß= 6 brauch der Gewalt, und rief zum Schluß aus: "Auch ich bin eine Freiheit, darum muß ich verschwinden!" Die Regierung verlangte nun seine Entfernung aus Paris. Er hielt seine letten Konferenzen in Toulouse (1854), und widmete sich dann ganz der Jugend= erziehung, zuerst in Dullins, dann in Sorreze (Tarn), wo er seine letzten Lebensjahre zubrachte. Eine lette Ehre wurde ihm noch zu teil, die ihn auch noch einmal nach Paris 10 zurückführte; er wurde an die Stelle von Tocqueville in die Académie française erwählt. Seine Rede, wie die von Guizot, der ihn zu empfangen hatte (Januar 1861), erregten großes Aufsehen, da der Dominikanermonch das Lob der Verfassung der Vereinigten Staaten Amerikas aussprach, und der protestantische Guizot die weltliche Macht des Papsttums verteidigte. Lacordaire starb am 21. November 1861 zu Sorreze (Tarn).

Lacordaires Schriften wirkten nicht so bedeutend wie sein persönliches Auftreten. Das Feinste über seine Persönlichkeit und seine Ideen findet sich in den Causeries de lundi von Sainte Beuve und in der Revue des deux mondes vom 1. Mai 1864 in einem Artikel von Ch. de Mazade. Dieser charakterisiert die Hauptschriften, welche nach Lacordaires Tobe über ihn, "ben Schulmeister und das Mitglied der Akademie", erschienen, 20 nämlich: Correspondance du rév. père Lacordaire avec madame Swetchine, publiée par M. de Falloux 1864. Lettres du rév. père Lacordaire à des jeunes gens, publ. par l'abbé Pereive 1863. Montalambert spricht folgendes Urteil über ihn aus: "Bei allen geistigen Widersprüchen bleibt er für uns alle der Mann, welcher mit dem größten Aufsehen, mit einer verführerischen kühnen Originalität die Ehre 25 des Priesters und das männliche Gefühl eines Kindes unseres Jahrhunderts erhalten hat." — Sich selbst nannte Lacordaire einmal: einen bußfertigen Katholiken und einen

unbuffertigen Liberalen.

Lacordaires sämtliche Werke erschienen in Paris in 9 Bänden 1872—73 (nouv. édit.); seine Predigten und Reden erschienen in 4 Bänden: Sermons, instructions et so allocutions, Paris 1886—88. 1886 erschienen auch Lettres à Ch. Foisset, Paris, 2 Bände. (Renchlin +) C. Pfender.

Lactantius L. Caecilius Firmianus. — Bibliographie: Richardson, Bibliographical Synopsis (The Ante-Nicene Fathers, Supplement), Buffalo 1887, p. 77 sq.; U. Chevalier, Répertoire bibliographique des sources hist. du moyen-âge 1338 s. 2702.

Ausgaben. Gesamtausgaben: Editio princeps: Subiaco 1465, gedruckt von Conrad Swehnheim und Arnold Pannart, war nach Graesse (Trésor des livres rares IV. 65) das erste in Italien gedruckte Buch. Die Ausgabe enthielt die Institutiones, de ira dei, de opificio dei. Bon den späteren Ausgaben, die die Zahl siebzig übersteigen, sind zu nennen: Die Ausgabe des Fasitelius (bei Aldus Manutius, Venetiis 1535) häufig nachgedruckt; ent- 40 hält zuerst die dualistischen Zusätze und die Kaiseranreden. Die Ausgabe des Michael Thomasius (ex officina Plantini, Antuerpiae 1570), die in die großen Sammelwerke (Bibliotheca magna und maxima) übergegangen ist; Joh. Georg Walch (Lipsiae 1715), Chr. A. Heumann (Gottingiae 1736, in ihr eine zuchtlose Conjekturalkritik); Joh. Lud. Buenemann (Lips. 1739, 2 voll.), die beste der älteren Ausgaben mit wertvollen, heute großenteils noch brauchbaren 45 Noten. Die Maurinerausgabe beforgten Joh. Bapt. Le Brun und Nic. Lenglet Dufresnop (Paris. 1748, 2 voll.), mit Benützung einer großen Zahl von Hf. hiernach MSL VI. VII. Die erste wirklich kritische Ausgabe, die als abschließend zu betrachten ist, von S. Brandt, CSEL 19. 27, 1. 2. Vindob. 1890. 1893. 1897, de mortibus persecutorum ist von G. Laubmann bearbeitet). — Separatausgaben der Epitome von Chr. M. Pfaff (Paris. 1712; 50 ed. princeps), J. Davis (Cantabrig. 1718); M. J. Routh (Script. eccl. opuscula praecip. quaedam 3 II, 299 sqq. [Oxon. 1858]). — Bon de opificio dei, Cöln 1506 u.a. — Die Gebichte sind von Burmann herausgegeben (hinter ben Werken des Claudianus [Amst. 1760] p. 1035 sqq) u. a.; in neuerer Zeit von Al. Riese in Claudianus ed. Jeep. II (1879) p.190 sqq. 211 sqq. und von E. Bgehrens, Poetae lat. minor. III (1881) p. 247 sqq. — De morti-55 bus persecutorum Étienne Baluze (Miscellanea II [Paris. 1679], p. 1 sqq. auch separat. ed. princeps). Oxon. 1680 [Herausg. war J. Fell]; J. Columbus (Abo 1684); P. Bauldri (Trajecti ad Rhen. 1692); Le Nourry (Paris. 1710) u. a. Neuere Ausgaben von F. Duebner (Paris. 1863. 2 1879); F. Hurter (S. Patrum opuscula 22) [Oeniponti 1873]); S. Brandt (Vindob. 1897). — Bgl. über die Ausgaben Schoenemann, Biblioth, hist.-literar. Patrum 60 lat. I, 180 sqq.; S. Brandt, in seiner Ausgabe II, 1, p. XXXIX sqq. — Deutsche Uebersetung: Auswahl de mortib. pers., epitome, de ira dei) von P. H. Jansen und R. Storf

(Kempten 1875. 1876 [Bibl. d. RVV.]). Institutionen von Hergt (Quedlindurg 1787—1818). Auszüge bei Rößler, Bibl. d. KVV. III (1777), S. 355 ff. Englische von Fletcher in Ante-Nicene Libr. XXI, 1 sq. (1871); XXXI, 1 sq. 1871).

Litteratur: 1. Ueber sein Leben: P. Bertold, Prolegomena zu Lactantius (Pr.), 5 Metten 1861; P. Meyer, Quaestionum Lactant. part. prima, (Pr.) Jülich 1878; S. Brandt, SWA. 120, Nr. 5 (1890); Freppel, Commodian, Arnobius, Lact., Paris 1893; Mancini, Quaestiones Lactantianae Studi storici 2 (1893) p. 444 sqq. Dazu Brandt ib. III (p. 1894) p. 65 sqq.; G. Negri, L'imp. Giuliano l'Apost. Milano 1901; Bardenhewer, 1894, S. 209 ff.; Cave I (1740) p. 161 sqq.; Ceillier III (1732), 387 sq.; Tillemont, Memoires pour servir à l'hist. 10 ecclés. VI, p. 203 sq. 727 sq.; Ebert, Gesch d. christl. latein. Litteratur I (Leipzig 1889), S. 72 ff.; Krüger, Altchr. Litteraturgesch. S. 192 ff.; Schanz. Röm. Litteraturgesch. III, (München 1896), S. 363 ff.; Teuffel-Schwabe (Leipzig 1890) S 996 ff. — Ueber seine Lehre: H.J. Alt, De dualismo Lactantiano (JD.), Breslan 1839 (unbrauchbar); Ch. Leuillier, Etudes sur Lactance apologiste de la religion chrétienne (JD.), Caen 1846; Ch. Fr. Jacob, Lact., consi-15 deré comme apologiste (JD.) Straßburg 1848; E. Overlach, Die Theologie des L. (Pr.), Schwerin 1858; M. E. Heinig, Die Ethik des L. (JD.), Grimma 1887; F. Marbach, Die Psychologie des L. (JD.), Halle 1889; G. Frotscher, Der Apologet L. in seinem Berh. z. griech. Philosophie (JD.), Leipzig 1895; H. Limberg, Quo iure L. appellatur Cicero Christianus (JD.), Münster 1896. — Ueber seine Schriften: S. Brandt, SWA. 125 (1892) 20 Nr. 6. — Ueber die Schrift de mortibus persec.; A. Ebert, SB. d. sächs. Gesellsch. d Wiss. phil. hist. Rl. 22 (1870), S. 115 ff.; B. Rehrein, Quis scripserit libellum, qui est L. Caecilii de mort. persec. (JD.), Monasterii 1877; J. Belser, Ueber d. Verf. des Buches de mortib. pers., ThOS 74 (1892), S. 246 ff. 439 ff. Dagegen Brandt, Ueber d. Verf. des Buches de mortib. persec., Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 147 (1893) S. 121 ff. 203 ff. Bgl. zur 25 Frage D. Seeck, Gesch. d. Unterganges d. antiken Welt I, S. 425 ff. — Ueber die Glaubwürdigkeit der Schrift de mortib. pers. P. J. Rothfuchs, Qua historiae fide Lact. usus sit in libro de mortib. pers. (Pr.), Marb. 1862; F. Görres, Z. Kritik d. Eusebius u. Lactans tius Philologus 36 (1876), S. 597 ff.; C. Wehner, In welchen Punkten zeigen sich bei L., de mort. pers. d. durch d. lokalen Standort d. Verf. bedingten Vorzüge in den Berichten 80 über d. lesten drei Regierungsjahre Diocletians? (Pr.), Saalfeld 1885; J. Belfer, Grammat. krit. Erklärung von L., de mort. pers. 34 (Pr.), Ellwangen 1889. — Wancini, La storia eccles. di Eusebio e il de mortib. persec. Studi storici V (1894), p. 555 sq. — Ueber de opificio dei S. Brandt, Ueber d. Quellen von L. S. Schrift de opificio dei, Wiener Studien 13 (1891) 255 ff. — Ueber die Interpolationen in den Institutionen: S. Brandt, Ueber die dualist. 85 Ausätze und Kaiseranreden bei L., SWA 118 (1889), 119 (1890). — Ueber das Gedicht de ave Phoenice J. H. Dechent, Ueber die Echtheit d. Phoenix v. Lact. Rhein. Museum 35 (1880) S. 39 ff.; S. Brandt, Zum Phoenig d. Lact. Rhein. Museum 47 (1892) S. 390 ff.; R. Loebe, In scriptorem carminis de Phoenice, quod L. Caecilii Firm. Lact. esse creditur obss. 3pTh 18 (1892) S. 34 ff. — A. Anappitsch, De L. Caeli Firm. Lact. ave Phoenice (Br.). Graz 40 1895/96. S. Brandt, Ueber d. in den patr. Excerptencodex F. 60 Sup. der Ambrosiana erhaltene Fragm. d. Lact. de motibus animae (Pr.), Leipzig 1891. — Zum Bibeltext vgl. Hönsch, Beitrag z. patrist. Textgestalt und Latinität BhTh 41 (1871) S. 531 ff.

Husgabe I. Die älteste Handschrift ist Cod. Bonon. 701 sc. VI./VII. (de opis. dei, Institut. 45 und de ira dei) Für de opis. noch Cod. Aurelian. 169 sc. VI./VII. u. a. Für Institut. Cod. Sangall. rescr. 213 sc. VI./VII. u. a. Die Epitome ist vollständig nur im Cod. Taurin. I b VI 28 sc. VII erhalten; außerdem im Bonon. 701 u. a. — De mortibus persecutorum ist nur im Cod. Paris lat. 2627 erhalten. — Die beste Handschrift von de ave Phoenice ist Cod. Paris. lat. 13048 sc. VIII./IX. — Bgl. Harnad-Preuschen, Altchrist. Litte- taturgesch. I, 736 ff.

I. Das Leben des Lactantius. Unter allen lateinischen Kirchenvätern ist keiner so häusig gedruckt worden, als Lactanz. L. Caecilius Firmianus Lactantius, so nensnen ihn die jüngeren Handschriften; die älteste (sc. VI) freisich L. Caelius; aber ein numidischer Grabstein, der wohl einem Berwandten des L., vielleicht seinem Bater oder Stroßvater (Seeck, Gesch. d. Unterg. d. antiken Welt I, 426) gesetzt worden ist [CIL VIII, 7241: D(is) M(anidus) L. Caecilius Firmianus v(ixit) a(nnis) XXV h(ic) s(itus) e(st)] entscheidet sür die Lesart der jüngeren Handschriften. Zugleich deweist die Inschrift wohl auch endgiltig den afrikanischen Ursprung des Mannes, der dis in die neuere Zeit (A. Mecchi, Lattanzio e la sua patria, Fermo 1875; dazu Brandt, SWI 120, 5, 60 S. 10 st.) mehr aus lokalpatriotischen, als aus wissenschaftlichen Gründen sür Italien — die Stadt Fermo beansprucht ihn für sich — reklamiert worden ist. Bon seiner Lebenszzeit haben wir ebenso dürstige Kunde, wie von seinen Lebensumskänden. Hieronhmus bezrichtet von ihm (de viris inl. 80) er sei ein Schüler des Arnobius gewesen, von Diokleztian mit einem Grammatiker Flavius zusammen als Lehrer der Rhetorik nach Nikomedien

berufen worden; der Mangel an Schülern habe ihn gezwungen, Schriftsteller zu werden. In hohem Alter sei er dann in Gallien Lehrer des Crispus, des Sohnes Konstantins, gewesen. Ob wirklich Arnobius der Lehrer des L. gewesen ist, steht dahin; es kann von H. aus rein äußeren Gründen geschlossen worden sein, und die spracklichen Gründe, die man dafür geltend gemacht hat (s. Brandt SWA 120, S. 19 f.), wiegen nicht so schwer, 5 als das Schweigen des L. da, wo er von seinen Vorgängern Minucius Felix, Tertullian und Cyprian redet (Inst. V, 1, 22 sqq.) und Arnobius übergeht. War Arnobius sein Lehrer, so durfte er an dessen Werk nicht vorübergehen, oder er durfte nicht schreiben: ex iis, qui mihi noti sunt. — Über die Zeit seiner Geburt läßt sich nichts aus= machen. Auch darüber kann man im Zweifel sein, ob er als Christ oder als Heide ge= 10 boren wurde. Viele Gründe sprechen für die lettere Annahme. So wenn er selbst (Instit. I, 1, 8) in wegtverfendem Tone von seiner früheren Thätigkeit als Lehrer der Rhetorik spricht und ihr seinen jetzigen Beruf, den Gebildeten die wahre Weisheit und den Ungebildeten die wahre Religion zu lehren, entgegensett. Aber immerhin kann er in dem Amte eines Professors der Rhetorik als solchem schon später etwas verwerfliches gefunden haben. 15 Augustin hat jedenfalls angenommen — vielleicht auf Grund eben dieser Stelle —, daß er ursprünglich Heide gewesen sei (de doctr. Christ. II, 11, 61). Auch über den Zeitpunkt seiner Übersiedelung nach Nikomedien läßt sich nichts ausmachen. Da Diokletian Nikomedien 285 dauernd zu seinem Aufenthalt erwählte, wird die Berufung der beiden Professoren dorthin nicht sehr viel später fallen. Daß seine Berufung vor Ausbruch der 20 Verfolgung stattfand, hat er selbst bezeugt (Instit. V, 2, 2), und als er seine Instit. begann, sah er auf eine langjährige Lehrthätigkeit zurück (I, 1, 8). Sein Lehramt hat er, wie dieselbe Stelle zeigt, bei dem Beginn der diokletianischen Verfolgung (23. Februar 303, s. Bd IV, 679, 51 ff.) noch bekleidet. Da in dem Edikte dieses Jahres alle freien Christen der staatlichen Amter beraubt wurden, verlor auch L. damit, wenn er schon Christ war, 25 seine Stelle und wird sich nun ausschließlich seiner schriftstellerischen Thätigkeit gewidmet haben (Brandt, SWA 120, 5, 25). Die Notiz des Hieronymus, daß ihn der Mangel an Schülern gezwungen habe, Bücher zu schreiben, beruht wohl nur auf einer Vermutung, vielleicht auf Grund einer Stelle, an der er selbst seine geringe Beanlagung zum Redner bezeugt (de opik. dei 20, 8). Doch läßt sich auch über die Zeit seines Übertrittes zum 20 Christentum nichts Bestimmtes ausmachen. Welche Schickale er in der diokletianischen Verfolgung hatte, vorausgesetzt, daß er bei ihrem Ausbruch bereits Christ war, ist völlig unbekannt. Von der Verfolgung in Bithynien berichtet er einzelne Züge, indem er betont, daß er als Augenzeuge rede (V, 11, 13. 15, vgl. überhaupt c. 11 ff.). Die Zerstörung der dristlichen Basilika in Nikomedien, mit der man am 23. Febr. 303 begann (Euseb., h. e. 85 VIII, 2, 1 s. Bd IV, S. 680, 14 ff.), hat er wohl Instit. V, 2, 2 im Auge und eben barauf geht wohl Inst. IV, 27, 3 ff. (vgl. de mortib. persec. 10, 1 ff.). Von einem praeses weiß er zu berichten, daß er sich wie ein Sieger gefreut habe, als es ihm gelungen war, einen Christen nach zweijährigem Wiberstand zum Abfall zu bringen (V, 11, 15). Aus dieser Stelle ergiebt sich, daß er mindestens 305 noch in Bithynien weilte; wahr- 40 scheinlich hat aber sein Aufenthalt dort noch länger gedauert. Von den Martern, die man in der Verfolgung anwandte, giebt er Instit. V, 13 ff. eine anschauliche Beschreibung, wie sie nur jemand liefern kann, der mancherlei berart selbst mit angesehen hat. Wann L. Nikomedien verließ, weiß man nicht. Aus Instit. V, 2, 2 hat man vielkach geschlossen, daß er nicht mehr in Nikomedien gewesen sei, als er dies Buch schrieb. Allein die Stelle 45 fordert nicht eine solche Annahme (Brandt, Jahrb. f. class. Philol. 147, 1893, S. 122 ff.; Groscurth, De auctore libri . . de mortib. persec., Berlin 1892, S. 9 f.). In seinem hohen Alter soll er, wie Hieronymus meldet (de viris inl. 80 Chronic. ad ann. Abr. 2333 = 317 n. Chr. II p. 191 Schoene), in Gallien Lehrer von Konstantins Sohn Crispus, der um 307 geboren wurde (Seeck, bei Pauly-Wissowa, Real-Encyklopädie IV, 50 1722), gewesen sein. Wann dies der Fall war, darf man jedenfalls nicht (wie Seeck, Gesch. d. Unterg. der antik. Welt I, S. 428 thut, vgl. Schanz, Röm. Litteraturgesch. III, S. 364) nach dem irreführenden Ausdruck des Hieronymus de viris inl. 80: hie extrema senectute magister Caesaris Crispi . . . fuit bestimmen und demnach annehmen, daß es nach 317 gewesen sein musse, weil in diesem Jahre Crispus zum Cäsar ernannt wurde 66 (Seeck, Zeitschr. f. Rechtsgesch. 1889, S. 187 Anm. 4). Hieronymus will damit den Crispus nur näher bezeichnen, wie sich aus Chronic. ad ann. Abr. 2333 ergiebt. Der Wortlaut der Stelle in der Chronik schließt es vielmehr aus, daß Crispus schon Casar war, als ihn L. unterrichtete. Demnach fällt der Aufenthalt in Gallien vor 317. Die Zeit seines Todes ist unbekannt, wie auch seine weiteren Schicksale. Rührt die Schrift de so

mortibus persecutorum von ihm her, und ist sie wirklich in Nikomedien geschrieben (s. u.), so ist L. um 313 in Bithynien gewesen und von da aus nach Gallien gegangen.

II. Seine Schriftstellerei. Hieronymus nennt von ihm solgende Schriften (de viris inl. 80): 1. Eine Jugendschrift Symposium, noch in Afrika versaßt; 2. eine poetische Beschreibung der Reise von Afrika nach Nikomedien, in Hexametern; 3. ein Buch mit dem Titel Grammaticus, wohl eine Frucht seiner Lehrthätigkeit in Nikomedien; 4. de ira dei; 5. Institutiones adversus gentes, in sieden Büchern; 6. eine absgekürzte Bearbeitung dieser Schrift, Epitome; 7. zwei Bücher ad Asclepiaden; 8. ein Buch de persecutione; 9. Briese an Probus, vier Bücher; 10. Briese an Severus, zwei Bücher; 11. Briese an seinen Zuhörer Demetrianus, zwei Bücher; 12. de opisicio dei vel kormatione hominis, ein Buch. Davon sind erhalten Nr. 4—6, 8 (? s. u.) und Nr. 12. Die übrigen sind teils vollständig, teils dis auf dürstige Reste verloren.

1. De opificio dei. Die kleine Schrift ist an einen ehemaligen Zuhörer des L. Namens Demetrianus gerichtet, der in glücklichen Verhältnissen lebend (1, 5), wie es scheint, 15 in Gefahr stand, seinen philosophischen Grundsätzen untreu zu werden und sich einem Genußleben in die Arme zu werfen. L. hält ihm vor, in dem Leben des Menschen musse der Geist herrschen, dem der Körper als seinem Herrn unterworfen sein solle (1, 10). Das Verhältnis von Leib und Seele zu bestimmen ist der Zweck der Schrift. Er zeigt zunächst, daß Gott dem Menschen die Vernunft gegeben habe, die ihn ebenso schütze, wie die Tiere 20 die Waffen ihres Körpers. Um die Gerechtigkeit der Vorsehung genauer nachzuweisen, beschreibt er eingehend den Bau des menschlichen Körpers (vgl. dazu Harnack, Medizinisches aus d. ältesten KG. TU 8, 4, S. 89). Daran schließt er eine Erörterung über die Seele, in der psychologische Fragen besprochen werden. Zum Schluß weist er den Abressaten auf eine Schrift hin, die er gegen die Philosophen zu schreiben gedenke. Damit wird er die 25 Institutionen gemeint haben, in denen er auf de opif. zurückverweist (II, 10, 15). Die Absassungszeit pflegt man nach I, 1. 7; 20, 1 zu bestimmen, und sie nach dem Beginne der Verfolgung anzusetzen (Ebert, BSG 1870, S. 128 f.; Brandt, SWA 125, 6, S. 14 ff.). Aber die Schlüsse, die man aus den genannten Stellen gezogen hat, scheinen nicht zwingend. Denn necessitates 1,1 können auch die drückenden Verhältnisse sein, unter denen L. nach 80 dem Zeugnis des Hieronymus (Cronic. ad ann. Abr. 2333) lebte und ebenso ist der Ausbruck pro rerum ac temporis necessitate von dem "Mangel an Zeit und Geld" zu verstehen. Wenn der Teufel 1, 7 als saepe violentius, sicuti et nunc videmus bezeichnet wird, so ist zu beachten, daß im vorhergehenden von den Verlockungen zum Wohlleben die Rede war, die auch im folgenden allein die Gedankengänge des L. beherr= 85 schen. Daher scheint es, daß man das Datum der Schrift auch nicht annähernd (nach 304)

bestimmen kann. 2. Divinae institutiones. Das Hauptwerk des L., in sieben Büchern. Das erfte Buch, de falsa religione, bekämpft den Polytheismus als die Grundlage alles Jrrtums. Die Einheit Gottes beweist L. philosophisch aus dem Begriff des höchsten Wesens 40 und historisch aus den Zeugnissen von Dichtern und Philosophen. Durch eine Kritik der Götterlegenden schließt er diesen Teil ab. Im zweiten Buch, de origine erroris sucht er die Dämonen als die Quelle des Jrrtums zu erweisen. Im dritten Buche (de falsa sapientia) zeigt er die Hinfälligkeit der Philosophie, die ein Wissen prätendiere, wie es niemand haben könne und die sich selbst in ihren zahlreichen Sekten bekämpfe. Das vierte 45 Buch (de vera sapientia et religione) sett der Philosophie die Christologie entgegen. In den folgenden Büchern erörtert er die sittlichen Grundbegriffe vom driftlichen Stand= punkt (B. V), die rechte Form der Gottesverehrung (B. VI) und die Unsterblichkeit (B. VII). Ueber die Veranlassung zur Schrift läßt sich nichts bestimmtes ermitteln. Ihr Gegenstand, wenigstens der von B. I—IV, scheint L. schon bei Abfassung von de opif. dei beschäftigt so zu haben. Da, wie oben gezeigt wurde, die Abfassung von de opif. dei nicht mit Sicher= heit nach 303 anzusezen ist, sondern wahrscheinlich vor die Verfolgungszeit fällt, so fehlt damit auch der Ausgangspunkt für die Datierung der Institutionen. In der That weist nichts darauf hin, daß B. I—IV während der Verfolgungszeit verfaßt sind. Denn die Anspielung IV, 27, 3 ff. ist so unbestimmt gehalten, daß man über ihre Bedeutung im 55 Zweifel sein kann und wenn sie sich auf die Verfolgung beziehen soll, so sieht sie wie ein nachträglicher Zusatz des Autors aus. Zwischen der Abfassung des IV. und der des V. Buches liegt der Ausbruch der Verfolgung, eine mindestens zweijährige Verfolgungszeit. Vielleicht ist L. eben durch den Ausbruch der Verfolgung an der Fortsetzung seines Werkes gehindert worden und fand erst Muße dazu, als er dem Hauptsitz der dristenfeindlichen 60 Betvegung den Rücken gekehrt hatte. Wer die beiden V, 2 geschilderten Gegner des Christen=

tums waren, deren Auftreten für L. vielleicht mit Veranlassung zur Fortsetzung des begonnenen Werkes gab, ist zweiselhaft. Der erste war ein vornehmer und reicher Weltmann, als solcher zugleich Patron der Philosophen. Baronius wollte ihn mit Porphyrius identifizieren; aber dieser ist spätestens 301 gestorben. Auch paßt die Schilderung des L. nicht auf ihn (Brandt, SWA 125, 6, S. 11). Der zweite Gegner war Richter und wird 5 von L. als intellektueller Urheber der ganzen Verfolgung angesehen (Instit. V, 2, 12). Er schrieb zwei Bücher ad Christianos. Man hat in ihm Hierocles sehen wollen (Brandt, SWA 125, 6, S. 11); vielleicht mit Recht (vgl. de mort. pers. 16, 4). L. war zugegen, als sie ihre Schriften vorlasen, und faßte dabei den Entschluß, die "Ankläger der Gerechtigkeit" (accusatores iustitiae) zu widerlegen (Instit. V, 4, 1), Die Worte auf 10 den Plan zu den Institutionen überhaupt zu beziehen (Brandt, SWA 120, 5, S. 29. 125, 6, S. 11 f.) verbietet der Wortlaut der Stelle, sowie auch der Umstand, daß er im Proömium zur Schrift hiervon schweigt. Vielmehr sind die Worte nur von der Abfassung des V. Buches (de iustitia) zu verstehen. Aus V, 11, 15 ergiebt sich, daß B. V nicht vor 305 und aus VI, 17, 6, daß dieses Buch nicht nach dem Toleranzedikte des 15 Galerius (25. April 311, s. Bd IV, S. 682, 46 ff.) geschrieben sein kann. Die Vollenbung der Institutionen fällt also in die Zeit zwischen 305 und 311. Die Versuche, die Absassung in die Zeit der Verfolgung des Licinius zu verlegen, sind vergeblich (s. dagegen Ebert, BSG 1870, S. 125 ff. und Brandt, SWA 125, 6, S. 12 ff.). Über den Ort, an dem die Schrift vollendet wurde, sind nur Vermutungen möglich. Brandt (a. a. D. 20 S. 18 ff.) ist für Gallien eingetreten und dafür sprechen manche Gründe. Nur muß man dann Hieronymus eine starke Übertreibung schuld geben, wenn er (de viris inl. 80) behauptet, L. habe extrema senectute die Erziehung des Crispus übernommen.

3. Die epitome. Hieronymus kannte von ihr nur ein am Anfang verstümmeltes Exemplar. In dieser verstümmelten Form, in der etwa 2/3 des Ganzen sehlen, war das 25 Werk dis 1712 allein bekannt. Nachdem bereits 1711 Scipione Massei über eine Turiner Handschrift, die das ganze Werk enthielt, berichtet hatte, gab 1712 Chr. M. Pfaff aus ihr die unverstümmelte Epitome heraus. Sie ist an einen frater Pentadius gerichtet, vielleicht einen leiblichen Bruder des L. (Brandt, SWA 120, 5, S. 16 st.) und stellt nicht sowohl einen Auszug, als vielmehr eine ziemlich selbstständige kürzere Bearbeitung des so Stosses der lange vorher versasten (praes. 1) Institutionen dar. Belangreiche Zweisel an der Echtheit (Walch in s. Ausgabe, praes. p. 38 sq.; Bähr, Die christl. Dichter u. Geschichtschr. Roms II, S. 77; Ebert, Gesch. d. christl. lat. Litteratur 2 S. 85, Anm. 2

und in RE. 2 VIII, 365) sind nicht vorgebracht worden und existieren nicht.

4. De ira dei. Schon in den Institut. II, 17, 5 hat L. die Frage gestreift, ob 85 man Gott Zorn, d. h. einen Affekt zuschreiben durfe, und dabei auf eine später zu ver= fassende ausführlichere Darstellung des Problems verwiesen. Seine Absicht hat er in der Schrift de ira dei ausgeführt. In ihr (2, 4. 6. 11, 2. 17, 12) weist er auf die Institutionen zurück. Er will die Frage von dem Standpunkte des dristlichen Gottesglaubens aus lösen. Dieser Glaube zwingt uns zur Annahme eines die Welt regierenden Gottes. 40 Diesen Gott mussen wir verehren und fürchten. Ohne Gottesfurcht verfiele der Mensch seinen Begierden und wenn Gott das ohne Zorn zuließe, würde er die Sünde zulassen. Die Abfassungszeit läßt sich nicht näher bestimmen, als das durch das Verhältnis der Schrift zu den Institutionen möglich ist. Brandt (SWA 125, 6, S. 21) setzt sie in das Jahr 308 oder bald danach. Aber aus nichts läßt sich entnehmen, daß die Verfolgung 45 während ihrer Abfassung noch andauerte und die auffallende Thatsache, daß L. die nahe= liegende Beziehung des Themas zur Verfolgung stillschweigend übergangen habe, ist von Brandt nicht erklärt worden. Man wird daher die Schrift in die Zeit nach 311 oder 312 zu setzen haben. Gerichtet ist das Buch an einen nicht näher bezeichneten Donatus, ein Name, der als der des Adressaten von de mortibus persecutorum begegnet. Ob so beide identisch sind, hängt 3. T. von der Entscheidung der Echtheitsfrage dieser Schrift ab (j. u. S. 208 f.).

5. Verlorene Schriften. Für ihre Kenntnis sind wir auf ein paar Fragmente, für einzelne nur auf die Notiz des Hieronhmus angewiesen. Völlig verloren ist das Symposium, über dessen Inhalt nichts bekannt ist. Auf Grund einer Kandbemerkung (in- 65 canus firmianus) in einer Handschrift die Rätselsammlung des Symphosius mit diesem Titel zusammenzustellen, ist unstatthaft (vgl. darüber Brandt, SLU 125, 6, S. 130). Völlig verschollen ist auch das metrische Reisejournal, das die Reise des Autors von Afrika nach Nikomedien besingt. L. solgte auch darin einer verbreiteten litterarischen Sitte seiner Zeit. Ebensowenig ist über den Inhalt, die Absassiet und den Ort der Entstehung 60

des Grammaticus eine Vermutung möglich, dem ohne Gewähr ein kleines Fragment bei dem Virgilkommentator Servius (zu Aen. VII, 543) beigelegt wird (Brandt, SWU 125, 6, S. 127). Auch von den zwei Büchern an Asklepiades kennt man nur die Thatsache ihrer Existenz. Der Abressat ist aus Institut. VII, 4, 17 bekannt als Verfasser einer dem L. 5 bedizierten Schrift über die göttliche Vorsehung. Ob die von Hieronymus genannte an ihn gerichtete Schrift des L. in irgend einer Beziehung zu diesem Werke steht, ist unbekannt. Rümmerliche Reste haben sich von den verschiedenen Briessammlungen, die L. ver= öffentlicht hat, erhalten. Briefe im eigentlichen Sinne scheinen es nicht gewesen zu sein, sondern mehr der damaligen Gelehrtensitte entsprechend, Abhandlungen über die verschieden= 10 artigsten Gegenstände, so wie sie aus dem Briefwechsel des Hieronymus zur Genüge bekannt sind. Damasus klagt über ihre Länge und Langweiligkeit, über die seltene Bezug= nahme auf dristliche Lehren und die schulmeisterliche Behandlung metrischer, geographischer und philosophischer Fragen (ep. ad Hieron., apud Hieron. ep. 35, 1 [I, p. 157 Vallarsi). Von solchen Briefsammlungen kannte Hieronymus drei: eine an Probus gerichtete 15 in vier Büchern (Fragmente bei Hieronym., Comment. in ep. ad Gal. II praef. [VII, p. 425 Vallarsi] und bei Rusin., Comment. in metra Terent. [Grammatici latini ed. Keil VII, p. 564 sq.], beide abgedruckt bei Brandt in s. Ausgabe II, 1, p. 155 sq.). Danach waren jedenfalls geographische und metrische Fragen darin erörtert. Auch von den zwei Büchern von Briefen ad Demetrianum sind noch zwei Bruchstücke erhalten (Hieron., 20 ep. 84, 7 [I, p. 524 Ballarfi] und Comment. in ep. ad Gal. II, 4 [VII, p. 450] Vallarsi]). An letzterer Stelle haben die Hss. in octavo libro, was Vallarsi in altero änderte; einleuchtender ist die scharssinnige Vermutung von Brandt, SWU 125, 6, S. 123, daß Hieron. die Briefbücher fortlaufend gezählt habe, so daß das achte zugleich das zweite ad Demetrianum gewesen sei. Gar nichts ist erhalten von den Briefen ad Severum, 26 die ebenfalls zwei Bücher umfaßten. Man weiß nur von dem Adressaten, daß er ein Spanier war (Hieron., de viris inl. 111). Unsicherer Herkunft sind noch einige kleinere Fragmente, die Brandt in s. Ausgabe II, 1, p. 157 sqq. zusammengestellt hat, darunter eines de motibus animae.

6. Schriften zweifelhafter Echtheit. Unter den Werken des L. steht seit 80 dem Jahre 1679 eine Schrift, die in dem einzigen von ihr bekannt gewordenen Coder den Titel führt: L. Cecilii liber ad Donatum confessorem de mortibus persecutorum. Die Schrift enthält in c.2—6 eine kurze Darstellung der Verfolgungen von Nero an bis Aurelian und c. 7 ff. eine Beschreibung der diokletianischen Verfolgung zu dem Zweck, nachzuweisen, daß alle Verfolger einem besonderen Strafgerichte Gottes erlegen seien. Die 85 ganze Darstellung ist getragen von einem wilden und zügellosen Hasse gegen die Verfolger, deren Thaten, auch wo sie nichts mit ihrem Berhältnis zum Christentum zu thun haben, auf das schärfste kritisiert werden. Mit Behagen verweilt der Verfasser bei der Schilderung der Krankheit des Galerius (c. 33), von der er die widerwärtigsten Einzelheiten mit behaglicher Breite erörtert. Doch zeigt sich der Verfasser über das, was er erzählt, gut 40 unterrichtet, und man darf seiner Versicherung, er habe nur secundum fidem erzählen wollen (52, 1) wohl Glauben schenken, soweit eben nicht seine Tendenz in Betracht kam. Daß er mancherlei Klatsch, Hostlatsch und Stadtklatsch, getreulich als historische Wahrheit mitberichtet hat, thut seiner allgemeinen Glaubwürdigkeit keinen Eintrag. Denn welcher Historiker hätte das vermieden, wo er Gelegenheit dazu fand! Vielmehr wird dadurch die 45 allgemein zugestandene Thatsache nur bestätigt, daß in der kleinen Schrift ein Augenzeuge redet, der die blutigen Ereignisse in Nikomedien selbst mit erlebt hat. Über die Abfassungszeit ist nur das mit Bestimmtheit zu sagen, daß die Schrift vor dem Ausbruche der licinianischen Verfolgung geschrieben ist, also vor 321. Seeck (Gesch. d. Unterg. d. antiken Welt I, S. 429 f.) meint, daß sie wohl den Zweck gehabt habe, Licinius zu er= 50 schrecken, da sie nachzuweisen suche, daß alle Verfolger des Christentums von Gott schwer gestraft worden seien. Wennschon eine solche Tendenz nirgends ausgesprochen ist, so ließe sich boch baran benken. Aber es ist nicht nötig, etwas berartiges zu vermuten. Der Ge= danke an die göttliche Gerechtigkeit legte eine solche Reflexion nahe und die aufgeregten Gemüter der Christen, die die Verfolgung nicht nur erlebt, sondern auch durchlitten hatten, 55 empfanden ohne Zweifel eine wilde Freude über Erörterungen der Art, wie sie in de mortibus persecutorum vorliegen. Darin aber wird Seeck Recht haben, daß die Schrift nicht in dem Machtbereiche des Licinius, also im Osten erschienen sein könne. Da der Tod Diocletians (3. Dezember 316) bereits erwähnt wird (42, 2 f.), so kann die Schrift frühestens 317 verfaßt sein. Daß geraume Zeit nach dem Tode des Diokletian verflossen co sein musse, weil die Angabe über die Todesursache falsch sei, braucht man nicht mit Seeck zu folgern. Denn Selbstmord hat man oft genug verhaßten Gegnern zugeschrieben und daß Diokletian schwer krank gewesen sei, wird auch von dem Verfasser der Schrift nicht in Abrede gestellt (duplici aegritudine adkectus c. 43, 2). Man wird sich daher mit

bem Spielraum 317—320 begnügen müssen.

Über den Verfasser der Schrift bestehen Zweifel fast seit der Zeit ihrer Veröffent= 5 lichung (über die Geschichte der Streitfrage vgl. Brandt, SWA 125, 6, S. 22 ff.). In neuester Zeit ist die Autorschaft des Lactanz am lebhaftesten von Brandt bestritten worden (a. a. D. und Jahrb. f. class. Philol. 147, 1893, S. 121 ff. 203 ff.) und der animose Ton, in den er in diesen Abschnitten seiner mit auserlesener Sachkenntnis und sicherem Urteil geschriebenen Abhandlungen verfallen ist, hat seiner Beweissührung wohl mehr ge= 10 schadet als genütt. Brandt hat vor allem innere Gründe geltend gemacht, die Differenzen des Stiles und die üble Art, in der sich der Autor in den mortes präsentiere. Aber den Differenzen des Stiles stehen auch wieder zahlreiche, von Brandt anerkannte Übereinstim= mungen gegenüber und der Versuch, den Autor der mortes zu einem geistlosen Excerptor bes I. herabzudrücken, ist nicht gelungen. Was den Charaker des Autors anlangt, wie 15 er sich in der Schrift darstellt, so ist nicht zu vergessen, daß die Zeitgenossen stets rabiat werden — man vergleiche Eusebius — wenn sie von der Periode jener zehn Jahre reden. Festzuhalten ist folgendes: 1. Der Stil zeigt Übereinstimmungen mit und Abweichungen von dem des L., ist also zu einem bestimmten Urteil nicht zu brauchen. Denn die Abweichungen lassen sich auch von den Anhängern der Meinung, daß L. der Verfasser ist, erklären. 20 2. Die Überlieferung scheint der Urheberschaft des L. günstig zu sein. Daß Hieronymus (de viris inl. 80) mit der Schrift de persecutione unsere Schrift meint, ist kaum au bezweifeln und die Handschrift legt sie bestimmt L. bei, wenn auch sein Name nicht voll genannt ist. 3. Der Verfasser hat während der Verfolgungszeit in Nikomedien gelebt und die Ereignisse richtig, wenn auch mit Auswahl, dargestellt. 4. Manche Einzel= 25 heiten der Darstellung lassen darauf schließen, daß der Verfasser seine Gewährsmänner in höheren Kreisen gehabt hat. Er muß daher selbst ein Mann von Rang gewesen sein. 5. An eine litterarische Fälschung zu benken, liegt kein Grund vor; man müßte denn an= nehmen, ein unbekannter Schüler des L. habe die Schrift anonym verfaßt und sie sei später (jedenfalls vor 388) dem L. fälschlicherweise beigelegt worden. Aber sollte L. wirklich einen 80 Schüler gehabt haben, der so unselbstständig war, daß er seinem Lehrer die Phrasen abborgen mußte und der dennoch mancherlei erfuhr, was nicht ohne weiteres für jeden zu erfahren war? 6. Was an bestimmten Daten aus dem Leben des L. bekannt ist, verbietet nicht, ihn als Verfasser der Schrift zu betrachten, da sich nicht mehr ausmachen läßt, wann L. Nikomedien verlassen hat. Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß zwingende Gründe, 25 die Schrift L. abzusprechen, nicht vorliegen. Wer sich auf dem Boden subjektiver Empfindungen bewegt und meint, daß ein Mann von dem Geschmack und der vornehmen Gesinnung des L. die leidenschaftliche und in ihrem Hasse rohe Schrift nicht verfaßt haben könne, muß die diesem Empfinden entgegenstehenden Argumente für sich abmachen. Solche Gründe als Norm für ein historisches Urteil zu betrachten ist jedenfalls nicht an- 40 gängig.

De ave Phoenice. Dies Gedicht enthält eine Darstellung der Sage von dem Vogel Phönix, der im ewig grünen Haine weit im Osten wohnt und nach tausend Jahren stirbt, indem er in Phönicien seinen Leib verbrennt. Aus seiner Asche entsteht dann jedesmal ein neuer Phönix, der in die alte Heimat zurückehrt. Daß das Gedicht von einem Christen 45 versaßt ist, beweist der Schluß, in dem, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten, der Phönix an die Stelle Christi tritt: "Die Liebe ist sein Tod, im Tode allein hat er seine Lust; damit er geboren werden möge, sehnt er sich nach dem Tode. Er selbst ists und doch nicht derselbe, derselbe und doch nicht er selbst. Ewiges Leben hat er erlangt um den Preis des Todes." L. hat, wie sein verlorenes Reisetagebuch beweist, auch Verse ge= 50 macht. Da auch sprachliche Berührungen zwischen dem Phönix und seinen Prosaschriften bestehen, und die Handsliche Berührungen zwischen dem Phönix und seinen Prosaschriften dursen. Hieronymus nennt es allerdings nicht unter seinen Schriften, aber das ist kein

Grund, an der Echtheit zu zweifeln.

7. Unechte Schriften. Zu Unrecht sind L. noch zwei weitere Gedichte beigelegt be worden, nämlich das Gedicht de resurrectione oder de Pascha, das Benantius Fortus natus gehört, und ein Gedicht de passione domini, das zuerst in der Aldina von 1515 erschienen und von dem noch keine Handschrift nachgewiesen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es eine humanistische Fälschung ist (so Brandt, Commentationes Wölfslinianae 1891, S. 79 st.).

8. Ob L. seine in den Institutionen (IV, 30, 14) angekündigte Absicht, die Sekten zu widerlegen, je ausgeführt hat, ist ebenso unsicher, wie ob er eine besondere Schrift gegen die Juden geplant hat, wenn er sagt (Instit. VII, 1, 26): sed erit nodis contra Judaeos separata materia, in qua illos erroris et sceleris revincemus. Es ist nichts davon bekannt, daß L. jemals die eine oder andere Schrift veröffentlicht hat.

III. Die schriftstellerische und theologische Bedeutung des L. L. war von Haus aus Rhetor und er hat seinen eigentlichen Beruf nie verleugnet. Seine ganze Schriftstellerei trägt ein stark rhetorisches Gepräge auch da, wo er sich auf das Gebiet der Spekulation begiedt. Seine Untersuchungen lesen sich angenehm, sessen durch die gewandte Sprache, die sich mit Erfolg an die besten Muster der klassischen Zeit anzulehnen sucht, insteressieren durch geschickte Verwertung historischer und antiquarischer Kenntnisse; die Schriften der alten Philosophen werden häusig citiert und mit den Versen der klassischen Dichter, namentlich des Virgil, weiß L. seiner Rede Glanz zu verleihen. Aber so viel äußere Vorzüge seine Darstellung hat, ihr mangelt doch die Tiese. Er schreibt wie ein Feuilletonist und wenn es ein Ruhm ist, über die tiessten Probleme des menschlichen Denkens in ansgenehmem Plaudertone zu unterhalten, so hat L. sich ohne Zweisel solchen Ruhm erworden und die Humanisten thaten recht daran, ihn neben Cicero zu stellen und als den "christlichen Cicero" (so nennt ihn Fr. Picus von Mirandola [opera omn. 1573 p. 21]) auf das höchste zu preisen. Heute schätzt man ihn geringer ein, und so sehr fehr er formell als Schriffteller Tertullian oder Augustin überlegen ist, so wenig läßt sich verkennen, wie weit

er von ihnen an Begabung absteht.

Als Theologe ist er herzlich unbedeutend. Erst in höherem Alter, wie es scheint, zum Christentum übergetreten, blieb ihm der eigentliche religiöse Gehalt des neuen Glaubens zeitlebens fremd. In Brandts Ausgabe füllt der Inder der von ihm benütten profanen 26 Autoren 24 Seiten, der der Bibelcitate vier: diese Zahlen erläutern vortrefflich das Ver= hältnis, in dem sich L. zur heiligen Schrift befand. Und wenn man weiterhin erwägt, daß die Bibelcitate großenteils aus den Testimonien Cyprians übernommen sind, zuweilen sogar zusammen mit der Überschrift Cyprians (s. Rönsch, 3hTh 41, 1871, S. 531ff.), so erhellt daraus, wie fremd das Christentum seiner inneren Welt geblieben ist. Nicht mit so Unrecht hat Hieronymus einmal geklagt: utinam tam nostra affirmare potuisset quam facile aliena destruxit (ep. 58, 10 ad Paulinum [I, p. 324 Ballarfi]). Zum Christentume hat ihn die Kraft der sittlichen Gedanken hingezogen, und die sittlichen Ge= danken sind später auch der dristliche Exponent in seinem Denken geblieben. In dem Glauben an einen Gott, den Schöpfer der Welt, und an die Kraft des von Christus 86 gegebenen neuen Gesetzes, dessen Befolgung den Menschen vor Sünde und Sündenstrafe rettet, erschöpft sich im Grunde der "Lehrbegriff" des L. Von dem Kampfe um die Christologie ist er nicht berührt worden. In seiner Eschatologie hat er sehr altertümliche Ge= danken bewahrt (Instit. VII, 14 sqq.). Nach sechstausend Jahren wird der Weltsabbath anbrechen, indem sich das tausendjährige Reich Christi auf Erden verwirklicht. Ehe jedoch 40 Christus sein Reich aufrichtet, wird ein großer Kampf stattfinden, die Erde wird unfruchtbar werden und das Leben wird zur Last, die Menschheit aber wird decimiert. Dann wird ein großer Prophet aufstehen, der die Menschen zur Erkenntnis Gottes leitet. Gegen ihn wird sich ein König aus Sprien erheben, der auch Zeichen und Wunder thun kann und der die Gerechten verwirrt. Dann erscheint Christus, der den Antichrift besiegt, sein Reich 45 aufrichtet und mit den Gerechten mitten auf der Erde herrscht. Dieser Weltsabbath dauert tausend Jahre. Um Ende dieser Zeit erscheint der Antichrist zum zweitenmale, bis er abermals überwunden wird. Nun erfolgt die Umgestaltung der Gerechten, die jetzt erst verklärt werden nach der zweiten Auferstehung. Diesen Erörterungen liegt eine in Sisbyllenform bearbeitete Apokalypse zu Grunde (Bousset, Der Antichrist S. 50 f.), mit der 50 jedoch noch eine andere Quelle verbunden worden ist (Preuschen, ZNTW 2, 1901, 178). Die Quelle ist noch nicht genauer nachgewiesen.

Unter die großen Geister in der Kirche ist L. sicherlich nicht zu rechnen. Aber eine liebenswürdige Persönlichkeit ist er gewesen bei aller Oberflächlichkeit, die seinem Denken anhaftet. Und wenn er auch keine neuen Pfade gefunden hat, so ist er doch vielen zu seiner Zeit und später ein Führer geworden. Bescheiden hat er selbst es ausgesprochen (de opis. dei 20, 9): "wenn ich dies Werk vollendet habe, so habe ich, wie ich glaube, genug gelebt, und ich habe meine Pflicht auf Erden gethan, wenn meine Arbeit nur einige Menschen vom Frrtum befreit und auf den Weg zum Himmel gewiesen hat."

Lacticinia (lactentia, lactantia, lactaria), wörtlich Milchspeisen, find alle Speisen, welche mittelbar von den Tieren genommen werden können, omnia quae sementinam carnis trahunt originem, wie Milch, Butter, Schmalz, Käse, auch Eier im Gegensatz zu den sogenannten trockenen Speisen (Engogayia, aridus victus, arida saginatio). Schon früh ist es üblich geworden, an den Abstinenztagen, namentlich in den Quadra= 5 gesimalsasten vor Ostern (s. d. A. Fasten Bd V S. 773,3 ff.), sich nicht nur des Genusses von Fleisch, sondern auch anderer nahrhafter Speisen zu enthalten. Diesem Gebrauche entsprechend ordnete schon das Konzil von Laodicea (zwischen 343—381) c. 50 (c. 8 Dist. III de consecr.) an, daß die Nahrung während der Quadragesimalzeit nur aus trockenen Speisen bestehen solle, und später hat das trullanische Konzil von 692 c. 56 19 gegenüber der abweichenden Sitte der Armenier bestimmt, daß ein und dieselbe Weise des Fastens in der Kirche herrschen und man sich der von Tieren kommenden Speisen, insbesondere der Eier und des Käses, enthalten solle, indem es zugleich als Strafe für die Verletung seines Gebotes gegen Kleriker die Deposition und gegen Laien die Extommunikation androht. Die Enthaltung von den Lacticinien, welche noch heute in der orien= 15 talischen, insbesondere der russischen Kirche herrschende Prazis ist, beginnt mit dem Ablauf ber sogen. Käse= ober Butterwoche (τυροφάγος, τυρινή), d. h. der mit dem Montag nach unserem Sonntag Sexagesimae anfangenden und mit dem Sonntag Quinquagesimae endenden Woche.

Im Occident hat man sich zwar auch schon früh an den Abstinenztagen von dem 20 Genusse der Lacticinien ferngehalten, ohne daß jedoch hier sich eine so feste Gewohnheit und Regel wie im Drient gebildet hat. Von Rom aus wurde dies allerdings schon im 6. oder 7. Jahrhundert empfohlen (c. 6. c. 2 Dist. IV, zugeschrieben Gregor I.: "Par autem est, ut quibus diebus a carne animalium abstinemus, ab omnibus quoque quae sementinam carnis trahunt originem, ieiunemus, a lacte videlicet, caseo 25 et ovis"). Dieser Rat ist später von einzelnen Spnoden seit dem 9. Jahrhundert wiederholt, ja auch sogar der Genuß von Lacticinien an den Festtagen direkt verboten worden (Binterim, Denkwürdigkeiten der dristkatholischen Kirche, Bd II, 1, 601 ff.; Bd V, 2, 78). Später ift, wie Thomas von Aquino bezeugt, die Regel herrschend gewesen, daß in den Quadragesimalfesten keine Lacticinien gegessen werden sollten (summa II. II. qu. 147. 20 art. 8: "In ieiunio quadragesimali interdicuntur universaliter etiam ova et lacticinia, circa quorum abstinentiam in aliis ieiuniis diversae consuetudines existunt apud diversos"), und diese Gewohnheit ist unter Alexander VII. am 18. März 1666 durch Reprobierung des Sates: "Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget" gebilligt worden; vgl. Be- 85 nedict. XIV. de synodo dioecesano lib. XI. c. 5. n. 13. 14, und Ferraris, prompta bibliotheca canonica s. v. abstinentia n. 8. 9 und s. v. ieiunium art. I. n. 9. 10. Kraft partikulärer Vorschrift und Observanz war aber auch die Enthaltung von Milchspeisen zu anderen Fastenzeiten als der Quadragesima gefordert, wie dies namentlich aus den Dispensen des päpstlichen Stuhles von 1344 für die Diöcesen Köln 40 und Trier und 1485 für die Landgrafschaft Meißen in Betreff dieser Zeiten hervorgeht. Aber auch selbst für die Quadragesimalfasten sind solche Dispensationen (sogen. Butterbriefe) vom papstlichen Stuhl insbesondere für Deutschland erteilt (Bamberger Synode von 1491, tit. 37, Hartheim, Concilia Germaniae, 5, 619) und die Nichtbeobachtung des Berbotes geduldet worden, vgl. Benedict. XIV. institutionum ecclesiasticar. XVI: 45 "Non ignoramus, regiones quasdam in septemtrione positas ovis et lacticiniis uti, quod crebris assiduisque immunitatibus Romanorum pontificum liberalitate concessis tribuendum est, illas deinde populi, pluribus annis interiectis, cum pontifices rem dissimularent vel scienter paterentur, in privilegium perpetuamque facultatem converterunt. Haec autem immunitas iis potissimum 50 causis innititur: coeli temperie, diversa corporum habitudine, earumque regionum indigentia, ita tamen, ut medium quoddam iter insistant et abstinentiam, qua possunt ratione, sequantur." Auch nach heutiger römischer Praxis erhalten die Bischöfe noch in den ihnen gewährten Quinquennalfakultäten pro koro externo (unter Nr. 19) die "facultas dispensandi, quando expedire videbitur, 66 super esu carnium, ovorum et lacticiniorum tempore ieiuniorum et quadragesimae".

P. Hinschins +.

Baul de Lagarde, 1827—1891. — Litteratur: 1. Bon Lagarde:

[als B. A. Bötticher.] Horae Aramaicae 47. || Rudimenta Mythologiae Semiticae Supplementa Lexici Aramaici 48. || Initia Chromatologiae Arabicae 49. || Hymns of the old catholic church of England 50. || Arica 51. || Burzelforschungen 52. || Acta apostolorum 5 coptice 52. || Epistulae novi testamenti coptice 52.

[anonym.] Didascalia apostolorum syriace 54. || Zur Urgeschichte der Armenier. Ein philologischer Bersuch 54. || Beiträge zu Jos. Bunsens Analecta Antenicaena II und Christianity and Mankind. Vol. 3. 4 (= Outlines of the Philosophy of Universal History

Vol. 1. 2) London 1854. [als de Lagarde.] De Geoponicon versione syriaca commentatio 55. || Reliquiae iuris 10 ecclesiastici antiquissimae graece 56. || Reliquiae iuris ecclesiastici antiquissimae syriace 56. || De No To ad versionum orientalium fidem edendo 57. || Analecta Syriaca 58. || Analecta appendix Arabica 58. | Hippolyti Romani quae feruntur omnia graece 58. | Titi Bostreni contra Manichaeos libri quatuor Syriace 59. || Titi Bostreni quae ex opere contra Mani-15 chaeos in cod. hamburgensi servata sunt graece accedunt Julii romani epistolae et Gregorii Thaumaturgi κατά μέρος πίστις 59. || Geoponicon in sermonem syriacum versorum quae supersunt 60. || Clementis romani recognitiones syriace 61. || Libri V. T. apocryphi syriace 61. || Constitutiones apostolorum graece 62. || Anmerkungen zur griechischen Uebersetzung der Proverbien 63. || Die vier Evangelien arabisch aus der Wiener handschrift heraus-20 gegeben 64. || Josephi Scaligeri poemata omnia ex museio Petri Scriverii 64. || Clementina 65. | Gesammelte Abhandlungen 1866. Anast. Neudruck 1896. | Der Pentateuch koptisch 67. || Nachrichten über einige familien des namens Bötticher 67. || Materialien zur geschichte und fritif des Pentateuch I. II. 67. || Genesis graece 68. || Hieronymi quaestiones hebraicae in libro Geneseos 68. | Beiträge zur baktrischen Lexicographie 68. | Onomastica 25 sacra 70, f. 87. || Prophetae chaldaice 72. || Hagiographa chaldaice 73. || Ueber das verhält= niß des deutschen staates zur theologie, kirche und religion. ein versuch nichttheologen aufzuklären 73. | Politische Aufsäte 1874. IV. 134 S. | Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi 74. || Psalmi 1—49 in usum scholarum arabice 75. || Psalterii versio memphitica, accedunt psalterii thebani fragmenta Parhamiana, Proverbiorum memphiticorum fragmenta Bero-30 linensia 75. | Psalterium Job Proverbia arabice 76. | Armenische Studien 77. AUG 22. | Symmicta (mit armenische Studien 624 SS., ohne 233 SS.) [I.] (aus zeitschriften. hebräische handschriften in Erfurt. ein fragment bes arztes Africanus. aus Friedrich Rückerts nachlasse. Epiphaniana.) 77. || Semitica I. (Kritische Anmerkungen zum Buche Isaias. Erstes Stück. Erklärung caldäischer Wörter. Erstes Stück) 78. AGG 23. || Deutsche Schriften. 85 (über das verhältnis des deutschen staats zu theologie, kirche und religion. ein versuch nicht= theologen zu orientieren. 1873. gedichte. über die gegenwärtige lage des deutschen reichs. ein bericht. 1875. zum unterrichtsgesetze. Die religion der zukunft.) 78. || Orientalia I. (Die toptischen handschriften der Göttinger Bibliothet. Bruchstude ber toptischen Uebersepung bes UT. 79. NGG 24. | Semitica II. (Die pariser blätter des codex sarravianus.) 79. AGG 25. 40 Praetermissorum libri duo syriace (Eliae Nisibeni interpres. Abulfarag in psalmos.) 79. Orientalia II. (Erklärung hebräischer Wörter. Ueber den Hebräer Ephraims von Edessa) 80. ี่ 26. || Vis Ti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque 80. || Xแจ้ dem deutschen gelehrtenleben. Altenstücke und Glossen 80. || Symmicta II. (aus zeitschriften. zwei proben moderner fritik. vorbemerkungen zu meiner ausgabe der Septua= 45 ginta. des Epiphanius buch über maße und gewichte zum erstenmale vollständig. aus einem uncialcodez der Clementina.) 80. || Deutsche schriften II. (gedichte. die stellung ber religionsgesellschaften im staate. noch einmal zum unterrichtsgesetze. die reorganisation des adels. die finanzpolitik Deutschlands. die graue internationale.) 81. || Anfündigung einer neuen ausgabe der griechischen übersetzung des alten testaments 82.) || Johannis Euchai-50 torum metropolitae quae in codice vaticano graeco 676 supersunt Johannes Bollig descripsit 82. AGO 28. | Die lateinischen übersetzungen bes Jgnatius 82. AGO 29. | Judae Harizii makamae hebraicae 83. || Petri Hispani de lingua arabica libri duo 83. || Aegyptiaca (de morte Josephi; de dormitione Mariae; Sapientia Salomonis; Ecclesiasticus; Psalmus  $\varrho a$ ; Canones Apostolorum; Canones ecclesiastici) 83. || The Question; wether marriage 55 with a deceased wife's sister is, or is not, prohibited in the Mosaic writings, answered 82. Gau. || Librorum V. T. canonicorum pars prior graece (Genesis — Esther Lucian's) 83. || Mitteilungen Bb I. 1884; Bb II. 1887; Bb III. 1889(90); Bb IV. 1891. || Programm für die konservative Partei Preußens 84. || Persische Studien 84. AGG 31. || Probe einer neuen ausgabe der lateinischen übersetzungen des alten testaments 85. || Gedichte 85. || Die revi-60 dierte Lutherbibel des Halle'schen Baisenhauses besprochen 85. GgA. || Catenae in Evangelia aegyptiacae quae supersunt 86. | Neu-griechisches aus Kleinasien 86. AGG 33. | Deutsche Schriften. Gesamtausgabe letter Hand 86. | Novae psalterii graeci editionis specimen 87. UGG 33. || Am Strande, Gedichte 87. || Purim, ein beitrag zur geschichte der religion 87. UGG 34. | Erinnerungen an Friedrich Rückert. Lipman Zunz und seine Berehrer (II). 65 [(II.) (III.) 2c. = Sonderabdruck aus den Mitteilungen.] || Onomastica sacra alterum edita 87. | Juden und Indogermanen (II.) | Agathangelus und die Aften Gregors von Armenien neu herausgegeben 87. 266 35. || Uebersicht über die im Aramäischen, Arabischen

und Hebräischen übliche Bildung der Nomina 89. AGG 35. || Register (von A. Rahlfs) und Nachträge zu der Uebersicht 91. AGG 37. || Le opere italiane di Giordano Bruno ristampate I. II. 88. || Ueber einige Berliner Theologen und was von ihnen zu lernen ist 90 (IV). (Nicht für den Buchhandel bestimmt). Erinnerungen an Friedrich Rückert. Ueber einige Berliner Theologen, und mas von ihnen zu lernen ist. Zwei Auffätze von Paul de Lagarde. In einem 5 neuen Abdrucke überreicht von Anna de Lagarde, Göttingen 2. November 1897. 127 S.) || Bescheinigung über den richtigen Empfang eines von Herrn Otto Ritschl an mich gerichteten offenen Briefes 90 (IV). | Ueber die von Herrn Paul Güßfeld vorgeschlagene Reorganisation unserer Gymnasien (III). || Die revidierte Lutherbibel des Halleschen Waisenhauses (III) s. 85. Altes und Neues über das Weihnachtsfest. Mit einem Anhange 91. (IV.) || Septuaginta= 10 Studien. I. 1. Das Buch der Richter (c. 1-5) in zwei Recensionen. 2. Die Chronologie des Clemens von Alexandrien 91. AGG 37. (Bogen 3 ff. konnten des Setzerausstandes wegen nicht gebruckt werden); im Bande 38 werden folgen: II, 3. [Die Chronologie der lateinischen Rirche Afrikae.] Genealogiae totius bibliothecae; Origo humani generis (Reapler  $\Sigma \dot{v}ro\psi\iota\varsigma$ έν ἐπιτόμιω της παλαΐας διαθήκης. 4. Eine neue Recension der Septuaginta. 5. Ezdrana serschien 15 incht mehr]. 11 Deutsche Schriften. Gesamtausgabe letter Hand. Zweiter bis vierter Abdruck 92. | Psalterii Graeci Quinquagena prima a Paulo de Lagarde in usum scholarum edita. Gottingae 1892. | Bibliothecae Syriacae quae ad philologiam sacram pertinent. 92. 3n. halt: Fragmenta veteris testamenti graeci (Genesis, Exodus, Numeri, Josue, Judices, Ruth, Regnorum  $\gamma\delta$ .) Evangeliarium Hierosolymitanum (Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes). 20 (Die beiden letten Schriften mit den SSt. im Druck beendet durch A. Rahlfs.) || Gedichte von Baul de Lagarde. Gesamtausgabe besorgt von Anna de Lagarde. Göttingen 97, 115 S. (Diese Gesamtausgabe enthält auch die Strandlieber, welche seit langer Zeit vergriffen sind, und drei bisher unbekannte Gedichte, welche sich in Paul de Lagardes Nachlaß vorfanden.)

de Lagarde

2. Ueber Lagarde: a) Auf eine aus Anlaß des 8. Internationalen Orientalisten-Kon- 25 gresses im Jahre 1887 an ihn gerichtete Bitte veröffentlichte L. (Mt III, 34 ff.) "Mitteilungen über Paul Anton de Lagarde"; die angehängte Liste seiner Bücher, nach den Sprachen geordnet, in denen oder über welche sie veröffentlicht sind, umfaßt 63 Nummern in 14 Ab= teilungen, als "in Vorbereitung" sind 8 weitere Werke aufgeführt; das persische Schluß= motto lautet: "wenn ich sterbe, hoffe ich auf dem Wege zu sterben". Aus dem gleichen Jahr 80 stammt der Artikel in Schaff-Jacksons Encyclopedia of Living Divines p. 122 mit der Charafteristif: He accepts nothing but what is proved, but accepts every thing that has been proved. Bgl. auch Symm. 1, 227-232, Librorum V. T. can. pars prior 542-544. In der Contemporary Review für March 1889, 322—329 besprach S. R. Driver 14 Werke, die L. im Lauf von 5 Jahren veröffentlicht hatte. — Unmittelbar nach L.& Tod verteilte der 85 Unterzeichnete die vorstehend erganzt abgedruckte Liste seiner selbstständigen Beröffentlichungen und bald darauf veröffentlichte Richard J. H. Gottheil in den Proceedings of the American Oriental Society 1892 (p. CCXI—CCXXIX und separat) eine Bibliography of the Works of Paul Anton de Lagarde von 297 Nummern unter 51 Rubriken. (Der Ladenpreis der von ihm gedruckten Werke beträgt mehr als 500 Wark). — (An Quellen standen dem Unter- 40 zeichneten außer den im Vorstehenden und Folgenden aufgeführten gedruckten Werken nur eine Anzahl Briefe Lagardes und seiner Witwe zur Berfügung. Gesehen hat der Unterzeiche nete, was irrigen Vorstellungen gegenüber zu bemerken notwendig scheint, L. nur ein einziges= mal ein paar Stunden in Göttingen, auf dem Heimweg von dem Orientalistenkongreß, für welchen L. die erwähnten Mitteilungen zusammenstellte. Begeistert aber war er für L.S 45 Schriften seit seinen ersten Studiensemestern und von niemand hat er, seit er im Jahr 1875 aus Anlaß des Psalterium Hieronymi und einer beabsichtigten wissenschaftlichen Reise zum erstenmal an ihn zu schreiben sich erlaubte, mehr Förderung erfahren, als von L. Eine für Haupte Beitrage zur Affpriologie bestimmte, auch schon öffentlich angekündigte Beschreibung der Schriften Lagardes mit ausführlichen Registern ift zur Zeit noch unvollendet.)

b) Anna be Lagarde, Baul be Lagarde, Erinnerungen aus seinem Leben für die Freunde zusammengestellt. Als handschrift gedruckt, Göttingen 1894, 189 S. (Borwort 2. Rov. 1893; bann im Buchhandel; Vorwort 2. Oft. 1894). || Rebe, gehalten im Auftrage der Königl. Georg-August-Universität am Sarge des Geheimen Regierungsrates Professor D. Dr. Paul de L. am 25. Dezember 1891 von Ulrich von Wilamowig-Moellendorff, zur Zeit Prorektor 65 ber Königl. Universität Göttingen, 7 S. 4° (erster und zweiter Drud; dritter Drud in bes Berfassers "Reben und Vorträge" (Berlin, Beidmann 1901, S. 90-96, mit einer Anmerkung; vgl. ebenda 117 die Prorektoratsrede von 1892). | Gedächtnisrede auf Paul de L. Von Julius Wellhausen (GBN 1894, Geschäftliche Mitteilungen S. 49 ff. und im Sonderdruck 9 SS.). Bon den S. 3 f. der Erinnerungen zusammengestellten Nachrufen sind im Sonder- 60 brud erschienen der von L. Techen aus Engelbert Bernerstorfers Deutsche Worte (12. De= zember] Heft 1892, 32 SS.); Eugen Wolff, Deutsche Schriften für nationales Leben. Zweite Reihe, Heft 4, Kiel 1892, 44 SS.; in Zeitungen und Zeitschriften erschienen solche von Paul Bauer, E. R[efile], Guftav Roethe, Rub. Heinze, C. Siegfried, P. Hensel, E. v. Sallwürk, Fr. Kirchner, Ludw. Schemann, Hans Leuß. Bon Auswärtigen: A. Duff, George & Moore 65 (The Andover Review. Febr. 1892). Bon demselben: An address at the opening of the Lagarde Library in the University of the City of New-York, Apr. 29. 1893 in The Uni-

versity Quarterly 166-179 (f. 11.). In Könnedes Bilberatlas zur Geschichte der deutschen National-Litteratur steht Lagardes Bild neben dem Treitschkes. — Auf L. 8 70. Geburtstag erschienen: Deutsche Hammerschläge III., Paul de L. Ein Borkampfer deutsch-socialer Reform von Dr. Th. Lindström-Goslar, Berlin 1897, 16 S.; Ludwig Schemann in: Comeniusblätter 5 für Volkserziehung V, Nr. 9. 10 (Berlin 1897, 8 S.). — Aus Anlaß der Jahrhundertwende widmete der ZENOS der "Beilage zur Allgemeinen Zeitung" L. die sechste und lette seiner "Centenarbetrachtungen" (Nr. 99. 100 vom 1. und 2. Mai 1901:) "eine der gottesfürchtigsten Naturen, benen ich auf dieser Erbe begegnet bin". Fris Lienhard, in der "Deutschen Beimat" 1900. Bgl weiter ThLB XI, 91; XIV, 112; XV, 96; XVII, 104; XVIII, 135. R. M. 10 Mejer in "Jahrcsberichte für neuere deutsche Litteraturgeschichte (1894) 1897, IV, 5, n. 634 bis 638; E. Restle, P. de L. zu Ritschle Urteil über die beiden Prinzipien des Protestantismus (StK 1898, 1); Chr. Groß, Paul de Lagarde und die "Religion der Zukunst" in DEBl 19, 229—258; Ludw. Paul, Bemerkungen zu einigen Aussprüchen von B. de L. in seinen "Deutschen Schriften" (JprTh 18 [1891] 159. 160). — Von jüdischer Seite: D. Rauf-15 mann, P. de L.s jüdische Gelehrsamkeit. Eine Erwiderung, Leipzig 1887; A. Berliner, Professor P. de L. nach seiner Natur gezeichnet, Leipzig 1887; B. Ziemlich, Aus der Schule de Lagardes (Jüdisches Litteraturblatt 1884. 24. 28. [24 auf Grund von Kaufmann in der Desterr. Monatsschrift f. Or. 4. 5]; 50. 52. Phil. Kroner, ebenda 1888, 22); E. Hammer= ichlag in Aug. Zeitung bes Judentums 1887, 48. 49; Desterreichische Wochenschrift. Central-20 organ für die gesammten Interessen des Judenthums 1891, 49.

Paul Anton de Lagarde, wie er sich seit 1854 nannte, ursprünglich Paul Anton Bötticher, ist geboren am Allerseelentag, den 2. November 1827 zu Berlin, Kochstraße 27, als ältestes Kind des Dr. Joh. Friedr. Wilh. Bötticher, der, geb. 1798 als Predigers= sohn bei Magdeburg, am 6. April 1850 als Professor am Friedrich-Wilhelm-Ghmnasium 26 in Berlin starb. Auf Schleiermachers Schoß ist er als Kind mehr als einmal gesessen, habe aber fast stets ein Grauen vor ihm empfunden (Rückert 86). Lehrreich für das richtige Verständnis des Sohnes ist, was der Direktor des Gymnasiums F. Kanke im Programm der Anstalt für 1851 über den Vater mitteilt, daß er nach Erledigungen der Schularbeiten jeden Augenblick benützte, um in weiteren Kreisen durch Schriften zu wirken. 30 "Fand sich niemand, der es verlegen wollte, was er geschrieben halte, so fand sich doch ein Drucker und freudig nahm er aus seinen wenigen beschränkten Mitteln die notwendigen Summen, mit denen der Druck bestritten werden konnte"; ebenso was von den trüben Erfahrungen seines Lebens mitgeteilt ist, insbesondere dem Tod seiner ersten Frau, Luise geb. Klebe, die am 14. November 1827, noch nicht voll 19jährig, 12 Tage nach 86 der Geburt ihres Sohnes starb (vgl. Strandlieder Nr. 11). Die Pflege des Kindes blieb zunächst zwei älteren Großtanten überlassen, beren eine, eine Schwester der Großmutter, Fräulein Ernestine de Lagarde seine spätere Adoptivmutter wurde; von der zweiten Frau seines Vaters rühmt er in den für seinen jüngeren Bruder Hans 1867 zusammengestellten "Nachrichten", daß sie ihm eine sorgsame Mutter gewesen, deren Bild er mit innigstem 40 Dank in sich trage; zum Bater aber gestaltete sich das Verhältnis, zumal durch das Jahr 1848 so, daß der Sohn an seinem Sterbebette stand mit dem grausamen Schmerz über diesen Tod nicht trauern zu können (Erinnerungen 13). Wie er Ostern 1844 mehr ein Knabe als ein Jüngling die Universität Berlin bezog, d. h. in den engen, dumpfen Verhältnissen blieb, in denen er die letzten Jahre gesteckt, mit dem Recht Vorlesungen zu 45 hören, die für ihn ausgewählt wurden, wie Hengstenbergs vorzügliche Vorlesung über theologische Encyklopädie und Methodologie ihm Halt gab, wie er Rückerts Schüler wurde, hat er selbst erzählt. Über den Eintritt bei Rückert s. jetzt auch Max Müller, Alte Zeiten — alte Freunde (Gotha, Perthes 1901; Deutsch-Ev. Blätter 1901, 309). "Unterstützungen und Stipendien, die als Anerkennung und zur Ermunterung seines Fleißes dem Jünglinge 50 zusielen, nahm ohne weiteres der Bater an sich, um sie diesem oder jenem frommen Hause ober Menschen zuzuwenden" (Erinnerungen 10). Von Berlin ging er nach Halle, "auf meiner Obhsse durch die Kirchen damals beim Altluthertume angelangt" (Kückert 92). Das Evangelische Säkular-Stipendium von jährlich 300 Thalern, das die Stadt Berlin am 2. November 1849 auf 2 Jahre zu vergeben hatte, ermöglichte ihm in Halle die Habi-55 litierung in der philosophischen Fakultät. Sie erfolgte (20. Mai 1851) auf Grund der Seiten 1—29 der Arica, denen von wissenschaftlichen Arbeiten schon 1847 die Horae Aramaicae, 1848 bie Rudimenta-Supplementa, 1849 bie Initia vorausgegangen waren, letztere als Berliner Doktordissertation gegen R. Gosche, D. Strauß und M. Uhlemann als Opponenten. Von den Thesen, die er verteidigte, lautete die erste nemo theo-60 logus nisi philosophus, die vierte lingua armenica mere arica. Dort fand er das Glück seines Lebens, seine Frau Anna Berger, Tochter eines höheren Militärs, mit deren Eltern der Bater Bötticher in jungen Jahren bekannt gewesen war; mit des Vaters jüngstem

Bruder war eine Schwester ihrer Mutter verheiratet (Erinnerungen 14). Eine Berufung nach Jena, die Rückert für eine ausgemachte Sache hielt, blieb aus; dagegen erhielt er durch Vermittelung Bunsens von Friedrich Wilhelm IV. ein Reisestipendium von 1000 Thas lern, das ihn über Göttingen, wo er die einzige Philologen= und Drientalisten=Versamm= lung in seinem Leben mitmachte, von Benfey als der schwarze Husar unter den jungen 5 Drientalisten begrüßt (Erinnerungen S. 20), nach London und zwischen hinein nach Paris führte. Die Wurzelforschungen und die Ausgabe der koptischen Apostelgeschichte und Briefe waren inzwischen erschienen. Damit begann, was L. einmal "die traurige sprische Episode" seines Lebens nannte, die doch für die theologische Wissenschaft die reichsten Früchte getragen hat und für die Entwickelung seiner Lebensanschauungen höchst wichtig wurde, in= 10 dem die von den besten englischen Kreisen ihm wie auch sonstigen deutschen Gelehrten gebotene Gastfreundschaft, vollends seit seiner Aufnahme in Bunsens Haus seinen Blick in einer Weise erweiterte, wie das wenig Theologen vergönnt ist (Erinnerungen S. 22-24, obwohl dort die wichtigsten aus dieser Zeit erhaltenen Notizen für später, für eine wirkliche Biographie aufbehalten sind; vgl. auch die von Wellhausen angeführte Stelle aus 15 Memoir of Bunsen II, 321). Nach seiner Rücksehr bemühte sich L. um ein Schulamt, erhielt ohne die übliche Prüfung die facultas für alle Lehrfächer und alle Klassen, trat, nachdem er am 21. März 1854 noch unter dem alten Namen getraut worden war — über den Namenswechsel s. Erinnerungen S. 45 —, an Ostern das Probejahr an dem Friedrichs-Werderschen Gymnasium an, und war 12 Jahre lang von 1854—66 20 Schulmeister (an der Luisenstädter Realschule, Köllnschen Gymnasium, zuletzt wieder am Werder), mit vielen Extrastunden an verschiedenen Mädchenschulen und für Privatschüler, bei einem Gehalt, der von 400 Thalern zulett auf 850 stieg. Alle Aussichten auf akademische Professuren (Kiel, Marburg, Halle, Gießen) zerschlugen sich — über die Bewerbung um Gießen nach Knobels Tob s. Erinnerungen S. 66 —; befreit wurde 25 er aus dieser Lage auf Grund einer durch General von Brandt vermittelten Eingabe an den König vom 2. April 1865, auf welche hin ihm sein damaliger Gehalt von 850 Tha= lern auf 3 Jahre verwilligt wurde, wenn ihm nicht schon früher ein akademisches Lehramt übertragen werden sollte. Von dem, was L. in diesen 12 Jahren herausgegeben, gilt was er einst aus London im Blick auf seine Kopien schrieb: "ich erschrecke ordentlich über so das, was ich vor mich gebracht habe, es ist rasend viel" (Er. 41), von der noch anonym erschienenen Didascalia an bis zu den Clementina und den Gesammelten Abhandlungen vom Jahr darauf. Das Zeugnis des Berliner Magistrats (Er. 82). Die schulfreien 21, Jahre, die L. in Schleusingen zubrachte, galten scharfer Arbeit an der Septuaginta. Am 7. August 1868 erteilte ihm Halle den theologischen Doktor durch Schlottmann als 85 Promotor. Um 6. März 1869 erfolgte die Ernennung nach Göttingen, an Ewalds Stelle, wo ihm das Einleben zuerst durch Ewalds Abneigung und Ritschls Mangel an Zu= neigung, dann durch die Veröffentlichung des Briefs erschwert wurde, den der 23jährige am 2. Januar 1851 an den damaligen Präsidenten Napoleon geschrieben hatte (Erinnerungen 94—101). Aber schon 1875 war er Vertreter der Universität bei der Gründungs= 40 feier der Universität Czernowitz, im Dezember 1876 wurde er ordentliches Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften an Stelle von Georg Waitz und hat "bis zu dem Tage seines Todes, dem 22. Dezember 1891, eine Menge großer und kleiner Abhandlungen und Auffätze in den Bänden der Abhandlungen und Nachrichten veröffentlicht, viele von der größten Bedeutung, alle Zeichen eisernen Fleißes, umfassender und gründlichster Gelehr= 45 samkeit, tiefen und tapferen Geistes. Es hat kaum jemals einen so regelmäßigen und eifrigen Teilnehmer an allen Beratungen und Verhandlungen der Gesellschaft gegeben" (Bericht des beständigen Setretärs GgN 1892, 16, 576). Im Sommer 1888 über= brachte er der Universität Bologna zur Feier ihres 800jährigen Bestehens die Glückwünsche der Gesellschaft; am 29. Juli 1887 war ihm der Titel Geheimer Regierungsrat zu teil 50 geworden. Er stand auf der Höhe seiner Schaffenskraft; doch schried er schon damals dem Unterzeichneten: "Weltliche Ehren sind für meinerlei Menschen die Mahnung, daß die Stunde kommt, heimwärts zum Vater aufzubrechen. Gern brächte ich noch meine Arbeiten und mein Haus in gute Ordnung, ehe es fortgeht". Das hatte er gethan, als jedermann unerwartet die Nachricht von seinem Tode kam; er erfolgte am 22. Dezember 55 1891, drei Tage nach der Operation eines Darmkrebses. Am Weihnachtsfest, dem seine lette vollendete Arbeit galt, ist er beerdigt worden. "L. war aus der Landeskirche ausgetreten, also war die amtliche Beteiligung eines Geistlichen ausgeschlossen; bei seiner führenden Kampfesstellung lagen antisemitische oder philosemitische Störungen nicht außer= halb der Möglichkeit. Die leitende Behörde der Universität Göttingen, der Verwaltungs: 60 ausschuß, hat sich der schweren Aufgabe gewachsen gezeigt, allerdings nur deshalb, weil alle und jeder unter dem erschütternden Eindruck des Todes, dem Manne, der so viel über Haß geklagt hatte, gern alles zu Liebe that. Die Stadt Göttingen stellte die Kirchhosstapelle für die Leichenseier zur Versügung, die, was sonst nicht geschieht, von der Universsität in die Hand genommen ward; einer der Kollegen [Smend], der dazu die Ordination besaß, verlas auf dem Grade [Rö 8 u.] die rituellen Gebete der reformierten Kirche, nachdem der Prorektor die Rede in der Kapelle gehalten hatte." Prorektor war v. Wilamowiß-Moellendorff. Namens der Gesellschaft, die sich vorbehalten hatte das Andenken des außerordentlichen Mannes in würdiger Weise zu seiern (GgN 1892, 77), hielt die Gedächtnistede auf L. am 24. April 1894 sein Nachfolger an der Universität und in der Gesellschaft Julius Wellhausen (GgN S. 49 st.; auch im Sonderdruck). Indem sie sich darauf beschränkt, über die wissenschaftlichen Ziele und Wege L.s einen kurzen Bericht zu erstatten, bildet sie in allem das Gegenstück zu der an seinem Sarge, in der "was er sonst zu besdeuten hatte, zu rechter Zeit, unter dem frischen Eindruck seines Todes von anderer Seite gesagt worden" war. Aber was hatte er zu bedeuten?

Es wird wenig Theologen des 19. Jahrhunderts geben, über welche die Ansichten so

auseinandergehen wie über L.

1. Schon seine Textausgaben scheint die Göttinger Gedächtnisrede nicht so hoch zu werten, wie sie zumal nach den Umständen, unter denen sie erschienen, verdienen dürften. 20 "Seine Mußestunden benutzte er zur Herausgabe zahlreicher sprischer und einiger griechischer Texte, die fast alle der altchriftlichen Litteratur angehören", sagt sie über die Berliner Periode, und über die spätere: "neben der griechischen edierte er lateinische, persische, koptische, aramäische und arabische Übersetzungen alt- und neutestamentlicher Bücher". Es ist ja richtig: "die sprischen waren großenteils nur treue Abdrucke meist einer einzigen Hand= 25 schrift"; "er emendierte sie nicht und that nichts von dem Seinigen dazu außer in den Vorreden, in denen er . . . feine Beobachtungen und Winke zu verstecken liebte"; "er hat beinahe niemals einen Text so ediert, wie er wollte, sondern entweder nur Proben gegeben, ober statt der Recension eine treue Kopie". Aber ist dies Verdienst, wenn nur eine einzige Handschrift verfügbar ist, wie meistens bei L.s Ausgaben, von der Didascalia an bis zur 80 Bibliotheca syriaca nicht schon groß genug, zumal in seiner Lage, vollends wenn mit Recht gesagt werden konnte, daß an seinem Grab wohl keiner stehe, der alle die Sprachen buch= stabieren könne, in denen er Texte gedruckt habe? Die Alt= und Neutestamentliche Wissen= schaft, wie die Patristik werden ihm für seine Textausgaben bleibend dankbar sein. allein schon beweisen, daß er ein Nachkomme jenes Lagarde war, von dem Friedrich der 86 Große gesagt haben soll: mein Nachbar Lagarde und ich sind die fleißigsten Menschen in Preußen.

2. Aber zu den Texten, die er vorlegte, kamen die Untersuchungen. Hier spricht das Zeugnis Wellhausens laut genug: "Er erkannte, daß die Philologie das Heilmittel für die Theologie sei"; er hat wesentlich dazu beigetragen, der Philologie auf dem Gebiet do der Theologie Bahn zu brechen. "Er hat die Theologen nicht bloß aus dem Schlaf gerüttelt, sondern er hat ihnen auch gezeigt, wie schön und fruchtbar ihre Disziplin sein könnte; er hat die Theologie zu Ehren bringen wollen und ist stolz darauf gewesen, ihr anzugehören. Er hat durch die Anforderungen und die Aufgaben, die er stellte, Samenkörner für die Zukunft ausgestreut. Um Abend seines Lebens hat er die Freude gehabt zu sehen, dass etwas davon ausging." Der philologischen d. h. historischen Methode Bahn gebrochen

zu haben, betrachten wir als ein zweites großes Verdienst L.s.

3. Aber die Methode hilft nichts, ohne den Geist, der sie beseelt. Das dritte und bebeutenbste Verdienst L.s sieht der Unterzeichnete in den theologischen Anschauungen, die er vertrat. Es ist klar, daß hier die Urteile am weitesten auseinander gehen, klar auch, daß 50 L.s Anschauungen nicht zu allen Zeiten dieselben gewesen sind. "Lagarde war in seiner Jugend Apologet gewesen, die Wissenschaft hatte ihm apportieren sollen, was er wünschte. Später besliß er sich der größten Unbefangenheit und Strenge." "Von der Naivetät, daß die Wissenschaft die Worte Jesu und die Einrichtungen der Apostel zu eruieren und daß die Religion das Ergebnis dann einsach anzunehmen habe, war er in späteren Jahren 56 sehr zurückgekommen" (Wellhausen). Der Mann, der im Jahr 1861 schried: "ich habe noch am Dienstag Christum bekannt sin einem von einigen älteren Ghmnasiasten erbetenen Bortrage über die Regulative], ich hosse, daß er mich auch bekennen wird. Ich möchte so gern, daß der Widerschein etwigen Lichtes auf meiner Stirn und in meinem ganzen Wesen liege", und von dem der EKNOS der Allgemeinen Zeitung im Jahr 1901 bekennt "dieser Widerschein lag in der That auf der Stirn dieses Fremdlings in dieser Welt", hat schon

im Jahr 1875 von Franz Delitsch am Schluß seiner Ad Lagardium epistula ben Buruf erhalten: sit quidem ut contra homunculos paratragoedies; at abstine, obsecro, a Filio Hominis, parce apostolis, ut ne ex Paulo Saulus evadas (Vet. test. gr. ed. Tischendorf i, p. CXXII), und auf der Berliner Pastoralkonserenz des Jahres 1894 hat (nach der Chronik der Christlichen Welt Nr. 24 Sp. 218) Professor 5 D. Schlatter aus Berlin in einem Referat über die Sünde wider den heiligen Geist L. als Typus beigezogen, weil er gesagt habe, Jesus sei doch eigentlich ein recht langweiliger Das Aprilheft der Deutsch=Evangelischen Blätter desselben Jahres schildert ihn als Menschen, der schrieb, was kein anständiger Mann, was nur ein Gassenjunge und ein Fischweib sagen würde, bei welchem Derbheiten und Unarten, Schmähsucht und pie= 10 tätslose Undankbarkeit zu einem ganzen Rattenkönig von Verdrehungen und Irrtümern sich verbinden, der seine Muttersprache so wenig beherrscht, wie Französisch und Lateinisch, der wenn er von sich selbst redet, nur von Selbstbewunderung und Selbstvergötterung überfloß, bei dem der Pferdefuß des Ultramontanismus und Jesuitismus aus jeder Zeile herausguckt, bessen zahllose zum Teil mit unendlichen Weitschweifigkeiten und bobenloser 15 Selbstgefälligkeit geschriebenen Aufsätze, Schmähschriften und Musterabhandlungen durchzuarbeiten, unendliche Mühe kostet, von dem alles was dem Preußen und dem Deutschen, wenigstens dem evangelischen wert und teuer ist, mit Füßen getreten wird [!]. Der Herausgeber der DEBI., der diese Charakteristik L.s aufgenommen hatte, lehnte eine Einsendung, die ihn in etwas anderem Lichte darstellen wollte, mit der (brieflichen) Bemerkung ab, er 20 bescheide sich über L. ein gründliches Urteil zu haben, urteilte dann aber doch: "hat er im einzelnen Bedeutendes geleistet, so ist die Gesamtfrucht seines Lebens für die neuste Zeit doch wenig über Null", und wollte ihn den Pathologen des Geistes überlassen, benen er von Rechts wegen gehöre.

Nippold stellt L. (in dem Kollegialen Sendschreiben an Häckel) mit Egiby, Gichki, 25 Nietssche und Tolstoi zusammen als den Vertretern der Religion außer der Kirchc. Sell (Die wissenschaftlichen Aufgaben einer Geschichte der driftlichen Religion, Preuß. Jahrbb. Okt. 1899) rechnet ihn zu den Vertretern der jüngsten morphologischen Gestalt des Christentums, die er unterscheibet, des dristlichen Humanismus, welcher zwei Gedanken, die zu den ursprünglichsten Zielen des Evangeliums gehören, die dristliche Persönlichkeit und das so Reich Gottes, in den Vordergrund gerückt habe, und schließt mit ihm die Reihe der "großen Individualitäten, von denen es eine Überlieferung giebt" (Denk, Frank, Schwenkfeld, Fox, Penn . . . Kierkegard, Carlyle, J. T. Beck, Lagarde). Wilamowitz-Moellendorf hat an seinem Sarg von ihm gesagt: "Als Prophet hat er seine Stimme erhoben über Staat und Kirche, Jugendbildung und Gottesdienst, Gesellschaft und Gesittung. Es hat ihn 85 auch nicht irre gemacht, wenn sie die Stimme eines Rufers in der Wüste blieb. Denn er fühlte sich als Prophet. Er hatte ein Recht dazu, er war eine prophetische Natur." An Augustin und Jordano Bruno, J. J. Rousseau und Th. Carlyle erinnernd als an einige der größten solcher prophetischer Naturen sagte er: "Es sind subjektiv gewaltige Naturen; darum wecken sie alle noch heute starke Sympathien und Antipathien. 40 Bei allen bleibt, je näher man zusieht um so stärker, ein Erdenrest zu tragen peinlich; bei allen ift der Augpunkt, aus dem sie das All betrachten, in Wahrheit religiös." gegen meinte Tröltsch (Die dristliche Weltanschauung und die wissenschaftlichen Grund= strömungen, RfThK 1894, 16): "Wenn heute religionsbedürftige Philosophen in P. de L. einen Propheten sich erwählt haben, so sind sie in ihrer Unkunde dessen, was Religion ist, 45 an ein solches Gemut geraten, das bei allem Reichtum und bei aller Tiefe seiner Frömmig= keit doch mehr eine unklare, unruhige und überreizte Sehnsucht nach Religion als diese selbst besaß", und auch der zweite Nachfolger von L.s Göttinger Antipoden redet aus Anlaß von Bernoullis wissenschaftlicher und kirchlicher Methode in der Theologie, von "trübendem Nebel, der aus den Tiefen Lagardischer Weisheit aufsteigt" (ThRds.; vgl. 50 auch Hermann, ThLZ 1898, 3); aber ein Buch wie das Bernoullis oder die Thatsache, daß der Nachfolger Weizfäckers in seiner akademischen Antrittsrede ober jungst Harnack in seiner Berliner Rektoratsrede "über theologische Fakultäten und allgemeine Religionswissenschaft" für die Berechtigung ihres Faches kämpfen müssen, zeigt deutlich genug, wie weit Anschauungen schon vorgedrungen sind, die Lagarde, wenn auch nicht zuerst und nicht 55 allein, so doch mit vollster Klarheit und unerschrockener Konsequenz vertreten hat. Auch der "Lagardische Antiprotestantismus", den Harnack (ThLZ 1899, 514) als einen Zug der Zeit anerkannte, scheint noch nicht im Abnehmen zu sein. Hat man Ritschl den letten Kirchenvater genannt, so war sein Nivale ganz gewiß ein Prophet des 20. Jahrhunderts. Und man wird nicht fehl gehen mit der Überzeugung, daß Lagardesche Gedanken noch in G viel weitere Kreise wirken werden, wenn ein Haupthindernis der Verbreitung derselben einmal gefallen sein wird. Lagarde hat fast alle seine Werke im Selbste oder Kommissionse verlag herausgegeben, daher fanden sie ihren Weg nicht. Man sehe die Antiquariatse kataloge durch selbst über Bibliotheken, die von den nächsten Fachgenossen hinterlassen wurden, wie selten begegnet man da einem seiner Werke! Was hätte ein rühriger Versleger aus ihnen gemacht; so müssen wir warten, dis zu seinem hundertsten Geburtstag das Urheberrecht ihre unbeschränkte Verbreitung gestattet. Von seinen Gedichten sind inzwischen zwei durch Jacobowskis Sammlung den weitesten Kreisen zugänglich, und im Stillen wirkten und wirken auch seine größeren Werke.

Lagarbe hat in dem Wunsch, daß sein mit vieler Arbeit und Entsagung erworbenes und bewahrtes Bermögen den Familiennamen, da er durch Kinder nicht erhalten werden konnte, durch eine nügliche Stiftung auf die Nachwelt bringe, die K. Gesellschaft der Wissenschaften zur Erdin eingesetzt, unter Bedingungen, welche die Annahme nicht leicht machten (Erinnerungen 145). Aus einem Aufruf zu einer "Stiftung der Freunde Paul de Lagardes" ist bekannt geworden — in den Geschäftlichen Mitteilungen der GgN sindet sich nichts Näheres darüber — daß der Ertrag seiner Stiftung zur Herausgade einer sortlausenden Reihe von Druckwerken dienen soll, die umfassen können auf der einen Seite: irgend welche kulturgeschichtlichen Texte des Mittelalters, namentlich seiner Ürzte, Chemiker und Botaniker; Briefwechsel verdienter Gelehrter; Folgen von Gesandtschaftsberichten und Briefen bekannterer Staatsmänner und Publizisten; auf der anderen Seite: die Werke der Kirchenväter und Scholastiker, sowie der eranischen, neuägyptischen und semitischen Litteraturen außer Hieroglyphen, Reilschrift und spezisisch jüdischen Schriften des späteren Mittelalters.

Die unter viel Opfern und mit viel Liebe zusammengebrachte Bibliothek wurde durch 25 Paul Haupts Vermittelung um 30 000 Mark an die neugegründete Universität der Stadt New-Nork verkauft; siehe G. Moores schöne Rede bei Eröffnung derselben (Erinnerungen S. 149—158). Zur Stiftung gehören weiter außer Wertpapieren seine Druckwerke und sein Haus, in dem die Witwe bis 1. April 1901 noch wohnte (jetzt in Kassel, Erinnerungen S. 147). Wo der Name Paul de Lagarde in Ehren gehalten wird, da ist auch 80 der von Anna de Lagarde zu nennen, nach dem englischen Sprichwort men are what their wives make them, das selbst bei einem so eigenartigen Manne, wie L. war, einigermaßen gelten wird. "Ich unterscheide mich von meinen Zeitgenossen am wesent= lichsten dadurch," schrieb er einmal in einem Briefe (1889), "daß ich mich als Priester fühle, als Seelsorger, als Lehrer — ich steige in der Scala abwärts. Der Dienst als 85 Priester ist es, der mich glücklich und gelegentlich aufdringlich macht." Wie er seinen Beruf an den einzelnen auffaßte, bezeugen auch die "Stammbuchsprüche" unter seinen Gedichten; wie die Aufgaben der Gesamtheit, zeigen seine "Gutachten die K. Gesellschaft der Wissen= schaften in Göttingen betreffend" (Erinnerungen S. 162—189); seine "Deutschen Schrif= Theologie und Philologie, Religion und Vaterland waren die Brennpunkte seines 40 Strebens; Deutschland stark in Frömmigkeit, und die Frömmigkeit deutschem Wesen ent= sprechend, zu dessen kraftvollsten Vertretern, auch seiner äußeren Erscheinung nach — vgl. sein Gedicht: Helfe Gott mir — L. im 19. Jahrhundert gehörte, ein würdiger Schüler von Jakob Grimm, Rückert, Lachmann. Eb. Neftle.

Laien. — Edwin Hatch, Die Gesellschaftsversassung der christlichen Kirchen im Alterstum. Acht Vorlesungen, gehalten an der Universität Oxford im Jahre 1880. Übersetzt von A. Harnack, Gießen 1883 S. 112 ff. — Die Auffassung des katholischen Kirchenrechts vgl. Wetzer-Wette, Kirchenlezikon s. v. Clerus (v. Scherer).

"Der Unterschied zwischen Klerus und Laien (»lõgos und laós, ordo und plebs) hat keine andere Bedeutung als in der Stadtverfassung, aus der die Namen stammen: 50 die Gemeinde und das Organ ihrer Selbstverwaltung, der Magistrat" (K. Müller). Diskerentiam inter ordinem et pledem constituit ecclesiae auctoritas (Tertullian De exhortatione castitatis 7, Dehler I 747). In der christlichen Gemeinde tras man diese Scheidung seit etwa dem Ansang des zweiten Jahrhunderts, als die Charismen ausstarden oder durch die Gnosis diskreditiert wurden, und als an die Spize seder Gemeinde der mostonarchische Bischof getreten war. Zum Klerus gehörten Bischof, Preschyter und Diakonen, seit dem 3. Jahrhundert allmählich auch die ordines minores, so daß die Laienämter ganz aushörten. Alle übrigen Christen waren Laien. Märthrer und Konsessoren, und ans dererseits Asketen und Nönche, nahmen eine Ausnahmestellung ein, wurden aber je länger

besto entschiedener zu den Laien gerechnet. Die Kleriker waren die Regenten, die Laien die Regierten, die zu dem höheren Stande nur gelangen konnten durch die bischöfliche Or= dination. Im Gottesdienst waren beide Gruppen äußerlich getrennt: der Klerus saß bezw. stand in der Apsis, die Laien im Schiff der Basilika. — In der Urkirche war das alles anders gewesen. Damals hatte die Gemeinde die Disziplin gehandhabt; alle ihre Mit= 5 glieder waren "Brüder" gewesen; es hatte jedem freigestanden, seiner besonderen Begabung im Gottesdienst freien Lauf zu lassen oder sich ganz in den Dienst der Kirche zu stellen als Apostel, Evangelist, Prophet oder Lehrer, wenn sich nur der Geist in ihm mächtig er= wiesen hatte. Daher konnte die Einführung des monarchischen Episkopats nur eine all= mähliche Anderung aller dieser Verhältnisse zu Gunsten des Klerus herbeiführen. Noch 10 sehr lange begegnet man Ausbrücken, Anschauungen und Rechtsverhältnissen, die eigentlich in der Urkirche zu Hause waren und zum Aussterben bestimmt sind. Ignatius richtet seine Briefe, ebenso wie Paulus, noch meistens an die Gemeinden; später korrespondieren fast Die Gemeinde heißt noch lange die adelpotys, auch nur die Bischöfe untereinander. als es längst üblich geworden war, daß nur die Bischöfe ihre Amtsgenossen mit dem 15 Brudernamen auszeichneten. Die rhetorische Frage Tertullians Nonne et laici sacerdotes sumus? (De exhortatione castitatis 7, Dehler I 747) war nicht mehr ganz berechtigt in der Zeit, als er sie aufwarf, da man den Priesterbegriff auf die berufsmäßigen Leiter der Gottesdienste, Bischöfe und Presbyter, anzuwenden sich gewöhnt hatte; auch will Tertullian dem Laien das Recht zu taufen und den Abendmahlsgottesdienst zu leiten 20 nur für den Fall zuschreiben, daß kein Kleriker anwesend ist; für die Nottaufe hat sich bies Laienrecht noch lange (vgl. Tertullian, De baptismo 17, Reifferscheid-Wissowa I 214 und c. 38 Elvira 306) und selbst in der katholischen Kirche bis auf die Gegenwart er-Die Canones Hippolyti TU VI 4 c. 35 S. 110 geben den Laien Berhaltungsmaßregeln für die Agape, wenn dabei kein Kleriker zugegen ist. Laienpredigten haben 25 im britten Jahrhundert aufgehört; die Beispiele dafür bei Eusebius h. e. VI 19, 18 sind schon weit hergeholt (boch vgl. Const. apost. VIII 32, 10); als besonders ungehörig wurden sie empfunden, wenn sie in Gegenwart des Bischofs ohne seine Aufforderung gehalten wurden (vgl. Statuta ecclesiae antiqua = Carthago IV c. 98). "Alteste (seniores) in der afrikanischen Kirche, nicht zur Lehre bestimmt und nicht zum Klerus ge so hörig, bezeichnen nicht einen klar gedachten Unterschied zwischen Laien- und Kleruspresbytern, sind vielmehr Überreste ber ursprünglichen Gleichheit zwischen Klerus und Volk Gottes, als die Presbyter noch nicht alle lehrhaft und die Gemeindeglieder vom Lehren nicht ausgeschlossen waren" (Hase KG 12 101; vgl. Bingham-Grischovius, Origines ecclesiasticae I 294 ff.). Eine lokal begrenzte Sitte war es vermutlich, wenn Laien Synoden besuchten 25 (Tarraco 516 c. 13). In der sprischen Didaskalia sind die Laien in verschiedenen Chören gruppiert, die im Gottesdienst getrennte Plätze haben: Jünglinge, ältere Männer, Kinder, Jungfrauen, junge Frauen, Witwen und Greisinnen (vgl. ZntW I 94 ff.) — auch eine Einrichtung, die vermutlich in die älteste Zeit hineinreicht. Das spezielle Recht der Laien blieb lange Zeit die Wahl des Bischofs, wenn auch allmählich eingeschränkt durch die Mit- 40 wirkung der übrigen Bischöfe in der Provinz und die Macht der Metropoliten (vgl. TU VI 4 S. 226 ff.), aber im Rudiment auch noch heute in der Afklamation bei der Papst= wabl erbalten. B. Adelis.

## Laienbrüder und Schwestern f. Mönchtum.

Laienkommunion (communio laica) bedeutet zunächst die Gemeinschaft, welche jesumand als Laie innerhalb der Kirche hat, den Stand der gewöhnlichen Kirchenmitglieder im Gegensatzu dem Stande des Klerikers. Seit der Feststellung der Unterscheidung des Klerus und der Laien in der Kirche konnte von einer Versetzung aus der höheren Stellung des Geistlichen in die niedere des Laien, von einer reductio in communionem laicam, die Rede sein. Eine solche wird schon seit dem 3. Jahrh. c. 1 (Cyprian.) C. I. qu. 7 sq. so erwähnt und zwar namentlich als Strase neben der gegen Kleriker ausgesprochenen Abschung, can. apostolor. XV. LXII. μώς λαϊκός κοινωνείτω"; μετανοήσας ώς λαϊκός δεχθήτω"); c. 7 (conc. Agath. a. 506, c. 50) Dist. L ("quamdiu vixerit, laicam tantummodo communionem accipiat"), c. 2. 19 Aurel. III. a. 538; Innoc. I ep. ad episc. Macedon., c. 414. c. 4 (Coustant, epist. Romanor. pontif. 55 p. 834: "nostrae lex est ecclesiae venientibus ab haereticis, qui tamen illic daptizati sunt, per manus impositionem laicam tantum triduere communionem nec ex iis aliquem in clericatus honorem vel exiguum subrogare"). Die Bez

beutung dieser Strafe ist die, daß die beponierten Kleriker in den Stand der Laien zurücktreten, in der Kirche nunmehr nur dieselben Rechte wie die letzteren haben und folgeweise auch wie diese die Kommunion außerhalb des Chores, nicht mehr, wie die Kleriker, innerhalb des Sanktuariums empfangen (vgl. Kober, Die Deposition und Degradation, Tü-5 bingen 1867, S. 56 ff.), und es ist unrichtig, wenn Bellarmin, De eucharist. IV, c. 24 und nach ihm andere katholische Schriftsteller unter der Laienkommunion die Kommunion nicht unter zwei, sondern nur einer Gestalt verstehen wollen, um so mehr, als das hl. Abend= mahl in der älteren Kirche auch den Laien für die Regel unter beiden Gestalten gereicht wurde. Mit der reductio in communionem laicam darf die reductio ad commu-10 nionem peregrinam, d. h. die Versetzung eines Geistlichen in die Fremdengemeinschaft, nicht verwechselt werden. Hierbei wurde der Geistliche jenen fremden Klerikern gleich= behandelt, welche sich nicht durch sog. literae formatae ihres Diöcesanbischofs genügend ausgewiesen hatten. Ein solcher Geistlicher behielt seinen geistlichen Stand, sein Amt und sein Einkommen, durfte aber keine Verrichtungen vornehmen, ehe er nicht nach überstan= 16 dener Buße wieder zur Ausübung seines Amtes zugelassen war (Agath. v. 506. c. 2 in c. 21. Dist. L). Diese Strafe war also eine Art der Suspenfion.

Was das heute geltende katholische Kirchenrecht betrifft, so ist mit Rücksicht auf die Ausbildung der Lehre vom character indelebilis des Ordo des Bischofs und Priesters eine Reduktion derselben in den Laienstand nicht mehr möglich (conc. Trident. Sess. XXIII. 20 can. 4. de sacram. ordin.), wohl aber können sie durch die Degradation ihrer geist= lichen Standesrechte entkleidet werden, was selbstverständlich auch bei den Klerikern der übrigen Weihegrade vorkommt. Abgesehen von der Degradation ist die Entbindung eines Klerikers der höheren Weihen von den geistlichen Standespflichten, insbesondere der Cöli= batsverpflichtung, womit auch die geistlichen Standesrechte aufhören, nur durch Dispensa-25 tion des Papstes möglich. Dagegen können die Minoristen wieder in den Laienstand zu= rucktreten, und sie verlieren insbesondere mit dem Abschluß einer Che ohne weiteres ihre etwaigen Benefizien und die geistlichen Standesrechte (P. Hinschius, Kirchenrecht, Bd 1,

**S.** 117. 160. 161).

85

In der evangelischen Kirche, welche durch die Ordination weder einen spirituellen 30 Unterschied zwischen Geistlichen und Laien begründet werden läßt, noch die Lehre von dem character indelebilis der Ordination kennt, ist ein freiwilliger Rücktritt des Geistlichen in den Laienstand immer möglich und ferner tritt diese Folge mit der Strafe der Ab= setzung ein, s. Zimmermann, Über die Wirkungen der evangelischen Ordination in Dove u. Friedberg, ZAR Bd 14, S. 25. P. Hinschins +.

## Lainez s. Jesuitenorden Bd VIII S. 769, 19—49.

Lambert, Franz (gest. 1530). — J. G. Schelhorn, Commentatio de vita, fatis, meritis ac scriptis Franc Lamberti Avenionensis: Amoenitates literariae Ed. II, t. IV, Franffurt u. Leipzig 1730, S. 307-389; Supplementa t. X, S. 1235 ff.; Fr. Wilh. Strieder, Hessische Gelehrtengeschichte, VII. Bd, Cassel 1787, S. 378—396, IX S. 405 f.; J. W. Baum, Franz Lambert 40 von Avignon, Straßburg u. Paris 1840; F. W. Hassencamp, Hessische Kirchengeschichte seit dem Zeitalter der Reformation, 1. Bd, Marburg 1852, S. 65-75; ders., Franciscus Lambert von Avignon, Elberfeld 1860 (= Leben der Bäter der reformierten Kirche IX); F. St Stieve, De Francisco Lamberto Avenionensi, Vratislaviae 1867 (Diss.); ders., Art. "Lambert": Allg. beutsche Biographie XVII. Bd, Leipzig 1883, S. 548 ff.; A. F. E. Vilmar, Geschichte bes Con-45 fessionsstandes der evangelischen Kirche in Hessen, 2. Ausg., Frankfurt a. M. 1868, S. 9 sf.; 2. Ruffet, Lambert d'Avignon. le réformateur de la Hesse, Paris 1873; E. Th. Hente, Neuere Kirchengeschichte. Nachgelassene Vorlesungen herausg. von 28. Gaß, 1. Bd, Halle 1874, S. 98 ff., vgl. die Litteratur bei dem Art. "Homberger Synode", VIII. Bb, S. 288.

Eine Sammlung der Schriften Lamberts existiert nicht, Berzeichnisse: Stricder a. a. D. 50 S. 389 ff.; Baum a. a. O. S. 167 ff.; einzelne Briefe abgebruckt: Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, publiée . . . par A. L. Herminjard, 1. Bd, Geneve u Paris 1866, S. 112 ff., 2. Bb 1868, S. 239 ff. Fwei bisher unbekannte Gutachten Lamberts aus der Zeit seines Wittenberger Aufenthaltes, ein undatiertes an Henricus Esslingius und ein anderes vom 26. Dez. 1523 an Stephan Roth in Zwidau, hat D. Clemen 55 in der Zeitschrift sur Kirchengeschichte, XXII. Bd, 1. H, Gotha 1901, S. 133 ff. veröffentlicht.

Franz Lambert von Avignon, hessischer Reformator und Marburger Professor, ist 1486 aus adeligem Geschlecht zu Avignon geboren. Früh verlor er seinen Vater, der Geheimschreiber des Erzbischofs und der päpstlichen Legation war, aber aus Orgelet in Burgund stammte. Fünfzehnjährig trat er ins Kloster der Franziskaner-Observanten in so Avignon, gefesselt, wie er selbst fagt, von dem Heiligkeitsschein des Ordens, von dem goldenen Frieden der Klosterzelle, wie man sie ihm vorspiegelte. Seine glückliche Begabung und sein Rednertalent machten ihn bald zum Gegenstand der Bewunderung, aber auch neidischer Anfeindung von seiten seiner Ordensbrüder. Sein Beruf als "apostolischer Prediger" (praedicator generalis, d. h. herumreisender Prediger) gab ihm Anlaß, sich selbst tiefer in die hl. Schrift einzuleben: er legte seinen in französischer Sprache gehaltenen 5 Volkspredigten erst Stücke aus dem AT, Psalter, Hiob und Jeremias, dann den Römerbrief und die Offenbarung Johannis zu Grunde, und machte als ernster Buß- und Strafprediger solchen Eindruck, daß z. B. in einem französischen Städtchen die Leute auf sein Geheiß Bilder, Würfel und Karten ins Feuer warfen. Inneren Frieden fand er aber nicht in seinem Orden (nunquam fui tranquilla conscientia — sagt er selbst von 10 sich) trot der strengsten Kasteiungen. Sein Plan, den Minoritenorden mit dem noch strengeren der Karthäuser zu vertauschen, wurde von seinen eigenen Ordensgenossen hintertrieben. Da fanden zu Anfang der zwanziger Jahre Luthers Schriften den Weg nach Lyon und Avignon. Lambert wurde davon mächtig ergriffen; als man sie ihm wegnahm und verbrannte, hatten sie bereits in ihm gezündet. Sein Entschluß stand fest, Kloster, 15 Orden und Heimat zu verlaffen. — Der ihm gewordene Auftrag, Briefe seines Klosters an einen deutschen Ordensoberen zu überbringen, gab ihm Gelegenheit zur Ausführung seines Plans. Er verließ sein Kloster, 35 Jahre alt, im Frühjahr 1522, um nie wieder dahin zurückzukehren, — ber erste französische Mönch, der dem in Deutschland aufgegangenen Licht des Evangeliums zustrebte. **20** 

Lambert ging nach Genf und Lausanne, wo er vor dem Bischof predigte, aber bereits keterischer Meinungen verdächtigt wurde; nach Bern, wo er mit Seb. Meier und B. Haller verkehrte; nach Zürich, wohin ihn Haller an Zwingli empfohlen hatte und wo soeben der Kampf aufs heftigste entbrannt war. Noch wagte er es, im Juli 1522 in einer öffentlichen Disputation die Fürbitte der Heiligen gegen Zwingli zu verteidigen, schließlich aber 25 erklärte er sich für besiegt und sprach vor der ganzen Versammlung das Bekenntnis aus, daß er Rosenkränze und Fürsprecher als schriftwidrig aufgebe und hinfort an Gott und Christum allein sich halten wolle. Nun reiste er, unter dem angenommenen Namen eines Johannes Serranus über Basel nach Deutschland, in der Absicht, die lutherische Reformation an der Quelle kennen zu lernen. Im November 1522 kam er in Eisenach an und 20 wandte sich von hier aus brieflich an Spalatin, um durch ihn an Luther und den Kurfürsten empfohlen zu werden. In der Zwischenzeit legte er einigen Bewohnern der Stadt das Evangelium Johannis in lateinischer Sprache aus und veröffentlichte 139 Thesen (über Cölibat, Ohrenbeichte, Taufe, Buße, Rechtfertigung), die er am Thomastag den 21. Dez. öffentlich zu verteidigen sich erbot. Es erschien jedoch kein Opponent und die Disputation 35 unterblieb. Endlich wurde sein Wunsch erfüllt, nach Wittenberg zu kommen und Luthers

persönliche Bekanntschaft machen zu dürfen (Januar 1523).

Luther, der zuerst große Vorsicht gegen ihn beobachtet hatte (Luthers Briefe an Spalatin vom Dezember 1522 bei Enders, Luthers Briefwechsel IV, Nr. 595. 602), erklärte sich schließlich, auf Eisenacher Empfehlungen hin, zu seiner Aufnahme bereit, überzeugte sich 40 auf Grund persönlichen Verkehrs bald von seiner Unbescholtenheit und empfahl ihn zu einer kleinen Unterstützung: "Der Mann gefällt mir in allen Stücken und ich glaube ihn hinlänglich bewährt und würdig gefunden zu haben, daß wir ihn in seiner Verbannung unterstützen und tragen." Daher möge Spalatin den Kurfürsten bitten, 20—30 Gulben an ihn wenden zu wollen, "bis er durch eigene Arbeit seinen Unterhalt gewinne" (Luthers 45 Briefe v. 23. Jan. und 25. Febr. 1523 bei Enders, Luthers Briefwechsel IV, Nr. 616. 627). Etwas über ein Jahr dauerte Lamberts Wittenberger Aufenthalt, Januar 1523 bis Februar 1524. Auf Luthers Rat hielt er Vorlesungen über den Propheten Hosea, das Evangelium Lucä, Ezechiel, das Hohe Lied, suchte durch Übersetzung reformatorischer Flugschriften ins Französische und Italienische die Reformation zu fördern, verfaßte eine Schrift über seinen so Riofteraustritt (Rationes, propter quas Minoritarum conversationem habitumque rejecit, Februar 1523, gedruckt bei Schelhorn S. 312; Herminjard I, 118), sowie einen Rommentar zur Minoritenregel (März 1523), wozu Luther eine Vorrede schrieb (Opera lat. var. arg. cur. H. Schmidt, Frantfurt 1873, VII, 498: Praefatio in Fr. Lamberti Avenion. commentarios in regulam Minoritarum), in dem er zwar nicht 55 Aufhebung der Klöster, aber Verwandlung derselben in Schulen und Erziehungsanstalten forderte. Er selbst entschloß sich — noch vor Luther und als einer der ersten Mönche des Reformationszeitalters — in die Che zu treten mit einer sächsischen Bäckerstochter Christine aus Herzberg, die er im Hause des Mediziners A. Schurff kennen gelernt (15. Juli 1523, s. den Brief an Spalatin bei Herminjard I, S. 142 ff.). Mit ihr lebte er in großer Ar= 60 mut; seine Vorlesungen brachten ihm ein Honorar von 15 Groschen; eine kurfürstliche

Unterstützung reichte zu seinem Lebensunterhalt nicht aus.

Da es für ihn drückend war, auf Kosten Luthers zu leben und zu Erlangung einer befriedigenden Stellung in Wittenberg keine Aussicht war, auch die Versuche in Zürich, in 5 Straßburg oder sonstwo anzukommen ohne Erfolg blieben (Herminjard S. 145), so ent= schloß er sich plötzlich, ohne Wissen des Kurfürsten und gegen den Rat Luthers und Me= lanchthons, nach Metz zu gehen (März 1524), wohin einige heimliche Freunde der Refor= mation ihn riefen. Allein die Macht der Gegner war zu groß, er konnte nicht wagen öffentlich aufzutreten; eine angekündigte Disputation über 116 Sätze mußte unterbleiben; 10 der Klerus verlangte Verhaftung des lutherischen Kepers und entlaufenen Mönchs. Schreiben Lamberts an König Franz I. von Frankreich, um diesen für die evangelische Wahrheit zu gewinnen, blieb ohne Antwort und Erfolg. Der Rat der Stadt Metz wider= stand zwar den Anträgen der Gegner, aber gab ihm selbst die wohlgemeinte Weisung, die Stadt zu verlassen. Er wandte sich nach Straßburg (April 1524). Hier wurde er freund= 15 lich aufgenommen fristete aber sein Dasein kummerlich mit Vorlesungen und Bücherschreiben. Er schrieb eine Schrift wider den Cölibat (Comm. de s. conjugio adv. pollutissimum coelibatum, mit Vorrede an König Franz), welche in 69 Sätzen die Notwendigkeit und Schriftmäßigkeit der Che verteidigt; auch gab er seine, schon in Wittenberg begonnene Erklärung des Hohenlieds heraus (in Cantica Canticorum Salomonis commentarii Wite-20 bergae praelecti, Straßburg 1524). Sein Wunsch, eine Anstellung in Straßburg zu erhalten, erfüllte sich nicht. Um 1. Nov. 1524 beschenkte ihn allerdings der Rat mit dem Bürgerrecht, unterstützte ihn auch durch Geldgaben, aber eine Verwendung im Predigtamt oder Schulamt scheiterte an seiner Unbekanntschaft mit der deutschen Sprache. Nun ließ er eine Reihe von Kommentaren zu den alttestamentlichen Propheten erscheinen: zu Hosea, Joel, Amos 2c. 25 1523—26, mit Zugrundlegung der Vulgata, zum Teil schon in Wittenberg verfaßt; auch eine Schrift gegen Erasmus de arbitrio hominis vere captivo 1525; eine Abhand= lung: de causis excaecationis multorum saeculorum etc., über das göttliche Ebenbild u. a. Fragen (1524, mit einer Zuschrift an Sigmund von Hohenlohe); endlich 1525 eine Art von dogmatischem Kompendium unter dem Titel: Farrago omnium fere re-30 rum theologicarum, eine Erweiterung seiner Meter Thesen vom Jahre 1524, auch ins Englische übersetzt 1536. Als nach Beendigung des Bauernkrieges die Frage über die rechtmäßige Bokation der Prediger vielfach verhandelt wurde, schrieb L. (Juni 1525) einen Traftat: de fidelium vocatione in regnum Christi sive in ecclesiam; de vocatione ad ministerium etc., worin er die Berufung der Gläubigen zum Gottesreich und 85 die Berufung zum Kirchendienst unterscheidet und das Verhältnis inneren und äußeren Berufes genauer zu bestimmen sucht. Auch suchte er fortwährend durch Schriften und Sendschreiben für Verbreitung und Freilassung der evangelischen Predigt in Metz und in Frankreich zu wirken (Juni 1525 Schreiben an Herzog Anton von Lothringen u. a.). Trot dieser Rührigkeit blieb seine äußere Stellung in Straßburg drückend, doch ist sein 40 dortiger Aufenthalt und der Verkehr mit den dort sich zusammenfindenden französischen wie deutschen Glaubensgenossen wichtig für die weitere Ausbildung seiner theologischen Anschauungen geworden. Während er bisher in allen Stücken mit Luther gegangen war, insbesondere in der Lehre vom Abendmahl (cf. zu Lucä 22, 19. 20 in pane et vino Christus datur etc.), so näherte er sich jett teils der Zwinglischen (panis et vinum 45 fidelibus signa 1525), teils wenigstens der vermittelnden Bucerschen Auffassung, wie er benn auch bei aller Verehrung für Luther den Namen eines Lutheraners aufs entschiedenste ablehnt (paradoxa fol. 13).

Endlich aber eröffnete sich ihm im Jahre 1526 — infolge des Speierer Reichstags — ein Feld für kirchliche Wirksamkeit und zugleich die Aussicht auf eine gesicherte äußere Lebensstellung. 50 Der Straßburger Stättemeister Jakob Sturm war es vermutlich, der ihn dem Landgrafen Phislipp von Hesself sogleich (Rommel, Philipp Bd II, S. 106). Er wurde freundlich aufgenommen und erhielt sogleich Gelegenheit, hier bei einem wichtigen Ereignis, der Homberger Synode, eine große Rolle zu spielen. Über diese Synode vgl. Art. "Homb. Synode" Bd VIII S. 288 ff. — Lambert selbst fand seinen Wirkungskreis bald an der vom Landgrafen Philipp 1527 gegründeten Warburger Universität, zu deren ersten theol. Lehrern er mit Adam Kraft und Erhard Schnepf geshörte (Joh. Tilemanni, dieti Schenck, Vitae professorum theologiae in academia Marburgensi, Warburg 1727, S. 1 ff., W. Dilichius, id. S. 12 f.; L. Wachler, De originibus etc. acad. Marburg. (Brogr.) 1811 S. 15; R. W. Justi, Grundzüge einer Gesch. d. Univ. Marburg, 1827; D. von Coelln, Memoria profess. theol. Marburg., 1809; E. L. Th. Henke, Die Erse öffnung d. Univ. Marburg i. J. 1653, 1862). — Dem Warburger Gespräch im Okt. 1529 wohnte

er bei, ohne daran thätigen Anteil zu nehmen; seine eigene, wesentlich Zwinglische Ansicht vom hl. Abendmahl (= commemoratio, non iteratio sacriscii Christi; visibiles substantiae signa ejus, qui invisibiliter adest) hatte er schon zu Homberg, wie nachher in Marburg, besonders in einem kurz nach dem Marburger Gespräch an einen Straßburger Prediger (Gerbel?) geschriebenen Brief (s. Baum, S. 146 ff.) unter dem Titel de symbolo s soederis, quam communionem vocant, consessio, Straßburg 1530, ausgesprochen (corpus Christi neque mathematice neque re ipsa, sed symbolice porrigitur). Die Lutheraner sahen in diesem Meinungswechsel "gallische Leichtsertigkeit"; und auch sonst erregte Lamberts französische Beweglickeit, Vielgeschäftigkeit, Redesertigkeit unter den ruhigeren Deutschen vielsachen Anstoß und üble Nachrede. Dem vielbeschäftigten 10 Spalatin wurde seine Geschwäßigkeit lästig; der Humanist Hermann Busch spottete, er

reise so viel hin und her, ut manducet, mendicet, mentiatur (brei M).

Als Lehrer fand er vielen Beifall; zu seinen ersten Marburger Schülern gehört u. a. ber Schotte Patrik Hamilton, dem er nach seinem frühen Märtyrertod im März 1528 ein ehrendes Denkmal setzte. Sein Lieblingsfach war Erklärung des A und NTs; doch war 15 es ihm nicht um gelehrte Exegese, sondern mehr um praktische Auslegung und Anwendung zu thun. "Die Bibel sei nicht um der Philologie, sondern diese um der Bibel willen da", das war der Sat, den er in einer eigenen hermeneutischen Abhandlung (Comm. de prophetia, eruditione et linguis deque litera et spiritu, Straßburg 1526) verteidigte. Auch im Volksunterricht drang er auf Ginfachheit und praktischen Nuten: "Je einfacher 20 die Predigtweise, desto löblicher und nütlicher." Doch will er — wie er an Fr. Mykonius schreibt (bei Strieder S. 384) — weder die Sprachen noch die Gelehrsamkeit verdammen, sondern nur den damit getriebenen Migbrauch. Am meisten aber schmerzt ihn, wenn jemand die dristliche Freiheit mißbraucht, oder wenn er sieht, daß es an der Liebe fehlt, daß alles voll Neid, Verleumdung, Lüge und Schmähsucht ist. Allein die friedliche Wirk- 25 samkeit im Dienste des Wortes und der Kirche, die ihm das höchste Ziel seiner Wünsche ist, war ihm nicht lange vergönnt. Seine beiden letten schriftstellerischen Arbeiten waren, wie es scheint, ein Kommentar zu seinem Lieblingsbuch, der Offenbarung Johannis, dem Landgrafen Philipp gewidmet 1528, und ein erst nach seinem Tod von G. Geldenhauer zu Worms herausgegebenes Werk De regno, civitate et domo Dei in drei Büchern so (1538, 8°, geschrieben 1527—1530). Als im Jahre 1530 die Krankheit des "englischen Schweißes" Marburg heimsuchte, floh er mit anderen nach Frankenberg an der Eder und starb hier den 18. April 1530; seine Frau und Kinder folgten ihm noch in demselben Jahr im Tode. (Wagenmann +) Carl Mirbt.

Lamperti oder Lampert von Hersfeld, gest. nach 1078. — Seine Schristen: 86 Lamperti monachi Hersfeldensis opera recogn. Osw. Holder-Egger in SS rerum Germanicarum, Hannoverae et Lipsiae 1894, 8°, wo die früheren Ausgaben und die umfangreiche Litteratur verzeichnet sind. Seitdem erschienen: G. Meher von Knonau in Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. II, 791—853; A. Pannenborg, in Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft NFI, 154—159; F. Kurze, ebenda II, 177—183; Aug. Eigenbrodt, 40 Lampert v. Hersfeld und die neuere Quellenforschung, Kassel 1896, 8°; ders., L. v. H. und die Wortauslegung, Leipzig 1896, 8°. — Ed. princeps der Annalen nach von Melanchthon im Augustinerstist zu Wittenberg ausgefundener, jest verlorener, Handschrift, von der er eine Abschrift an Caspar Churrer zur Publikation sandte, Tubingae 1525 ohne den Namen des Versassens. — Im allgemeinen vol. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im RU. II°, 45 97—109; ders., Add XVII, 548; Haud, Kirche Deutschlands unter den Sächsischen und Fränkischen Kaisern, S. 945—947.

Der Name des berühmten Hersfelder Mönches, durch dessen Geschichtsschreibung die Auffassung der Persönlichkeit Kaiser Heinrichs IV. dis auf die neueste Zeit am meisten bestimmt worden ist, wird uns erst von Gelehrten aus dem Ende des 15. Jahrhunderts so genannt. Woher sie ihn wissen, ist nicht zu ermitteln, er kann daher als nicht für sicher sesstschend gehalten werden. Auch sonst ist wenig über sein Leben bekannt. Er wird wohl um 1025 gedoren sein. Daß er die in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts hoche berühmte Bamberger Domschule besuchte, vielleicht auch eine Zeit lang leitete, ist eine nach A. Haud nicht unwahrscheinliche Vermutung. Am 15. März 1058 trat er als Mönch in die so altberühmte und reiche Benediktinerabtei Hersfeld ein, an deren Spize damals der von L. verehrte Abt Meginher stand. Im September desselben Jahres wurde er vom Mainzer Erzbischof zu Aschaffendurg zum Priester geweiht, war also schon vor seinem Eintritt in das Kloster Diakon. Von Aschaffendurg zog er ohne Erlaubnis seines Abtes durch Ungarn und Bulgarien in das hl. Land. Gerade nach einem Jahre kehrte er in sein Kloster zurück, eo

wo der Abt ihm Verzeihung für die Verletzung des mönchischen Gehorsams erteilte und

ihn freundlich empfing.

Unter Abt Meginher und seinen nächsten Nachfolgern stand die Hersselber Klostersschule, die vielleicht Lambert selbst fortan geleitet hat, in Blüte, und man beschäftigte bich dort eifrig mit wissenschaftlichen Studien. Ein glänzendes Zeugnis für die hohe formale Bildung, welche man durch sie dort erreichte, sind L.s Werke, deren erstes schon

überaus charakterisierend für den Verfasser ist.

Man verehrte zu Hersfeld als Klosterstister Lull, den Nachfolger des hl. Bonisaz auf dem Mainzer Bischosstuhl, aber man wußte von ihm wenig, vererhrte ihn noch nicht als 10 Heiligen. L., dem die Interessen seines Klosters über alles in der Welt gingen, unternahm es seine Biographie zu schreiben und ihn dadurch zum Heiligen zu stempeln. Indessen, und in diesen war Lull das übelste Denkmal gesetzt, da er lange die Selbstständigkeit des Fulder Klosters bekämpst und es dem Mainzer Erzstuhl zu unterwersen gestrachtet hatte. L. verstand es aus den dürftigen Fetzen der seinem Helden so ungünstigen Überlieserung nicht nur ein Heiligenleben gewöhnliches mittelaltriges Zuschnittes zussammenzusetzen, sondern eine geradezu meisterhafte kleine Biographie herzustellen. Dieses sein zwischen 1063 und 1073 geschriebenes Erstlingswerk, welches er der Fuldischen Vita Bonisatii Otlohs gewissermaßen entgegensetzte, ist ein glänzendes Zeugnis sür seine schristzistellerische Begabung, ein um so schlimmeres für seine Gewissenhaftigkeit als Geschichtssichreiber, zumal er dem Werkden offendar von ihm selbst erdichtete Erzählungen über Wunder, welche der hl. Lull gewirkt haben sollte, hinzusügte.

Sein zweites Werk, ein Gebicht über die neuere Geschichte des Klosters Hersseld, in welchem er vermutlich zumeist die Zehntstreitigkeiten des Klosters mit dem Mainzer Erzstuhl, über die er später in den Annalen mit Leidenschaft berichtete, behandelt hatte, ist verloren. Selbst in Hersseld wollte man dieses Werk nicht gelten lassen, man behauptete,

er hätte darin die Dinge nicht der Wahrheit gemäß berichtet.

Sein drittes, mit einer Vorrede seinem Abte Hartwich gewidmetes, Werk war eine Geschichte des Klosters Hersfeld, das er vermutlich dis zum Jahre 1074 herad führte und in diesem Jahre schried. Auch darin hatte er seiner historischen Forschung ganz abgeneigten Veranlagung zusolge vornehmlich die neueste Geschichte des Klosters behandelt und sich bemüht, die gerügte Unwahrhaftigkeit seiner früheren Erzählung zu vermeiden. Von diesem Werke sind nur sehr dürftige Excerpte aus dem 16. Jahrhundert vorhanden. (Ich vermute, daß der, welcher die Excerpte machte, die Originalhandschrift dieses Werkes bes nutzte, in der L. einige nicht mehr zur Klostergeschichte gehörige Notizen über die Ereignisse der Jahre 1074—1076 nachträglich verzeichnet hatte. Die Originalhandschrift der Vita Lulli ist noch heute vorhanden.)

Sein Hauptwerk sind die Annalen von Erschaffung der Welt bis zur Wahl des Schwabenherzogs Rudolf zum Gegenkönige gegen den rechtmäßigen König Heinrich IV. (1077). 40 In den früheren Partien giebt er nur einen äußerst dürftigen Geschichtsabriß — eigent= lich nur eine gekürzte Kopie — aus anderen Quellen. Vom Jahre 1040 etwa an wird die Erzählung allmählich reicher, und wächst schließlich zum breiten Strome ausführlichster Berichterstattung des Zeitgenossen an. Deren Wert ist früher wegen der glänzenden schriftstellerischen Kunst des Verfassers, die im Mittelalter fast einzig dasteht, sehr über-45 schätzt worden, während die neuere Forschung ein sehr ungünstiges Urteil über deren Glaubwürdigkeit fest begründet hat. Während der Abt und die Mehrzahl der Monche bes Klosters Hersfeld in den Revolutionskämpfen treu zu König Heinrich IV. hielten, war L. diesem gänzlich abgeneigt. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß er die Annalen mit in der Absicht geschrieben hat, die Wahl des Gegenkönigs Rudolf durch die sächsisch= 50 kirchliche Partei der Fürsten zu rechtfertigen. Schon dieser Zweck verführte ihn ausführ= lich über hochwichtige politische Vorgänge zu berichten, von denen er keine klare Vorstellung hatte, eine sichere Kenntnis nicht besitzen konnte. Es fehlte ihm aber überhaupt jedes historische Gewissen, er hatte keine Ahnung von der Pflicht des Geschichtsschreibers genau der eigenen wirklichen — hier natürlich subjektiven — Kenntnis gemäß zu berichten, 55 sondern er strebte allein danach, in breiter Erzählung sein großes schriftstellerisches Talent zu bethätigen, die ihm wirklich bekannten Thatsachen dienten ihm dabei nur als Einschlag zu dem auszuführenden farbenprächtigen Gewebe. Daher kommt es, daß gerade seine ausführlichsten Erzählungen am wenigsten glaubwürdig und von dem Forscher kaum zu verwerten sind. Dennoch bleibt der Wert des Buches seiner zahlreichen thatsächlichen Un= 60 gaben wegen hochbebeutend.

Über L.s späteres Leben wissen wir gar nichts. Zu erwähnen ist hier noch, daß er ein glühender Verehrer des harten, eigensüchtigen Erzbischofs Anno von Köln war, dem er durch seine Erzählungen den selten weniger verdienten Ruf der Heiligkeit verschafft hat. Zum Teil entstand diese Verehrung des Mönches wohl daher, weil Anno ein wahrer Mönchsvater war, der mehrere Mönchsklöster gestiftet hatte. Aber von den Neuerungen san der Benediktinerregel, welche Anno in dem piemontesischen Kloster Fruktuaria kennen gelernt und von da aus in seine Stiftungen eingeführt hatte, wollte L., der Mönch einer alten Benediktinerabtei, doch nichts wissen.

Lambert le Bèque, gest. um 1177. — Petr. Coëns, Disquisitio historica de origine beghinarum, Leodii 1629; Barth. Fisen, Historia ecclesiae Leodiensis, Leod. 1642, S. 395 ff.; 10 Foullon, Historia Leodiensis, Pars I, Leod. 1735, S. 281 ff.; J. Chapeaville, Qui gesta pontificum Leodiensium scripserunt auctores praecipui, T. II, Leodii 1613, S. 126 ff.; Jean de Preis dit d'Outremeuse, Myreur des histors, publ. par St. Bormans Tom. IV, Bruxelles 1877, S. 455, 461-66, 475, 480, 700-709; Brial, Lambert-le-Bègue, Histoire littéraire de la France, T. XIV, Paris 1817, S. 402-410; J. B. Goethals, Lectures rela- 15 tifs à l'histoire des sciences . . . en Belgique T. IV, Bruxelles 1838, S. 8-19; E. Hallmann, Die Geschichte des Ursprungs der belgischen Begbinen, Berlin 1843; 28. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming T. II, part 2, Utrecht 1867, S. 148 ff.; [Daris,] Lambert-le-Bègue, in Le mémorial, revue des intérêts religieux, Nouv. Sér. Tom. I, Liège 1873, Sp. 659-674; Jos. Daris, Histoire du diocèse et de la principauté 20 de Liège depuis leur origine jusqu'au 13. siècle, Liège 1890, S. 600-602, 680; ders., Histoire . . . pendant le 13. et le 14. siècle, Liège 1891, S. 68 ff., 203 ff.; ders., Notices sur les églises du diocèse de Liège, Tom. V (1874) S. 187 ff., Tom XVI (1897) S. 25 ff.; vgl. hierzu auch Chronique de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, Année 1897, S. 27 ff.; H. Delvaux, Lambert le Begue, in der Biographie nationale publ. par 26 l'acad. r. de Belgique, Tom. XI, Bruxelles 1890—91, S. 158—162; Analecta Bollandiana, Tom. XIII, Brux. 1894, S. 206 ff. (Vitae b. Odiliae libri duo priores); Aug. Guntermann, Rudolf von Zähringen, Bischof von Lüttich, Bühl 1893, Freiburger Differtation; P. Fredericq, Les documents de Glasgow concernant Lambert le Bègue, in den Bulletins de l'acad. r. de Belgique, 3. série, T. XXIX (1895), S. 148 ff.; derj., Note complémentaire sur les do- 30 cuments de Glasgow concern. Lambert le Bègue, ebenda S. 990 ff.; derf., Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, Deel II, Gent u. 's Gravenhage 1896, S. 9-36 (hierin auch die älteren Quellenberichte); P. Meyer, Le psautier de Lambert le Bègue, in der Romania, Année 29 (1900), S. 528-545; ferner die zu dem Artikel "Beginen" in Bd II S. 516 und 524 angeführten Werke über die Anfänge der Beginen- 85 genoffenschaften.

An der Hand der vor kurzem durch P. Fredericq ans Licht gezogenen wichtigen Akten= stücke, namentlich der Verteidigungsschriften Lamberts und seiner Anhänger läßt sich über seine Lebensgeschichte folgendes feststellen: Lambert le Bègue (li Beghes, li Beges), im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts geboren, entstammte einer armen wallonischen 40 Handwerkerfamilie. Ob er den auch sonst öfter begegnenden Namen Le Begue (= der "Stammler") wegen eines körperlichen Gebrechens trug, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Nachdem er den Beruf des Weltpriesters gewählt, stand er zeitweilig einer dem Lütticher Chorherrenstift zu St. Paul inkorporierten Kirche vor und übernahm alsbann die Verwaltung der in einem Vorort Lüttichs gelegenen kleinen Kirche zu St. Christoph, mit 45 der wohl schon damals das gleichnamige Hospital (auch "höpital des coquins" genannt) Auf der 1166 von Bischof Alexander II. (1165—67) abgehaltenen verbunden war. Diöcesanspnode trat Lambert mit Nachdruck für eine sittliche Reform des Klerus ein und forderte, allerdings vergeblich, ein Einschreiten der Synode gegen den Kleiderlugus der Geistlichen sowie gegen die Zulassung der Priestersöhne zu den kirchlichen Weihen. Die 50 aukerordentlichen kirchlichen Mikbräuche, die unter dem Epistopate Rudolfs von Zähringen (1167—91) einrissen, brachten Lambert in scharfen Gegensatz zu den kirchlichen Gewalten. Besonders die simonistische Vergebung der kirchlichen Amter, die Ausbeutung der Laien durch die für die Erteilung der Sakramente geforderten Abgaben und das Widerstreben des Lütticher Klerus gegen den Cölibatszwang hat Lambert von der Kanzel herab unnach= 55 sichtlich gegeißelt.

Lassen die bisher bekannt gewordenen Quellen Lamberts Bemühen um die Reform des Klerus besonders stark hervortreten, so hatte er seinen eigentlichen Beruf doch offenbar in der an die breiten Volksschichten sich wendenden Bußpredigt gefunden. Durch sie hat er auf zene Kreise einen mächtigen Einfluß ausgeübt und namentlich unter der Lütticher so Frauenwelt eine außerordentlich starke, noch Jahrzehnte hindurch fortdauernde, religiöse Be-

wegung hervorgerufen, die sich bis zu krankhaften Erscheinungen mpstischer Ekstase steigerte, und von der Jakob von Vitty (Vita b. Mariae Oigniacensis, prologus, Acta Sanctor. Juni Tom. IV, 636 ff.; vgl. Preger, Gesch. der Mystik I, 53 ff.) anschauliche Schilderungen liefert. Der sich enge an ihn anschließenden Gemeinde seiner Anhänger, s namentlich den von ihm zur Weltflucht bestimmten Frauen und Jungfrauen, waren Lamberts religiöse Dichtungen in wallonischer Mundart, ein Marienleben und eine Nach= bildung der Apostelgeschichte, sowie seine Übersetzung der Briefe Pauli zugeeignet. Diese Schriften sind uns leider ebensowenig wie der von Lamberts Anhängern benutte wallonische Psalter erhalten, während Lamberts lateinischen Psalter neuerdings P. Meper auf-10 gefunden zu haben glaubt. Dieser in mehreren Abschriften erhaltene Psalter enthält außer einer Anzahl religiöser Dichtungen in wallonischer Mundart, die möglicherweise auf Lambert zurückgehen, auch die von Schriftstellern des 13. u. 14. Jahrhunderts erwähnte "Tabula" Lamberts, eine um 1140 mit Scharfsinn aufgestellte Tabelle zur Auffindung des Zeitpunktes des Ofterfestes. — In seinem stürmischen Eifer, die weitesten Kreise für 15 die Gedanken der Bergpredigt und für die Nachfolge des armen Lebens Jesu zu gewinnen, erinnert Lambert mannigfach an seinen jüngeren Zeitgenossen Waldes von Lyon, aber auch an Franz von Assis. Von dem Bewußtsein seiner göttlichen Berufung durch= drungen und inmitten eines Klerus, dessen Unsitten er täglich bekämpfte, ist Lambert in seinen Buspredigten vielfach ganz seine eigenen, von der Lehre und dem Herkommen der 20 Kirche zum Teil weit abweichenden Wege gegangen; so, wenn er den Sakramenten, kultischen Einrichtungen und Gnabenmitteln der Kirche als ungleich bedeutungsvoller die fromme Gesinnung und die werkthätige Nächstenliebe gegenüberstellte, wenn er lehrte, daß nur den "heiligen", nicht den pflichtvergessenen Prieftern Gehorsam geschuldet werde, wenn er alle Abgaben für die Spendung von Sakramenten, Weihen u. s. w. als Simonie brand= 25 markte, wenn er den Wallfahrten nach Palästina unter dem Hinweis auf die der Nächstenliebe in der Heimat gestellten Aufgaben ihre Berdienstlichkeit bestritt, oder wenn er endlich der Entheiligung des Sonntags durch weltliche Lustbarkeiten in der Weise vorbeugte, daß er die Müssiggänger an Feiertagen vom Tanzplatz zur Mitarbeit an seinen kirchlichen Bauten, aus denen der Lütticher Beginenhof erwuchs, heranholte.

Es ist leicht zu verstehen, daß der Lütticher Klerus, der von den kirchlichen Reform= gedanken des 12. Jahrhunderts offenbar so gut wie unberührt geblieben war, sich des lästigen und gefährlichen Sittenpredigers zu entledigen suchte. Man wählte die Anklage auf Verbreitung keterischer Lehren und lud Lambert um 1175 vor eine Versammlung des Lütticher Klerus. Es war vergebens, daß er sich durch die Feuerprobe zu reinigen 85 bereit erklärte und schließlich an Calixt III., den damals in Lüttich anerkannten Gegen= papst, appellierte. Als Keter verurteilt, wurde Lambert unter körperlicher Mißhandlung festgenommen und auf dem Schlosse Revogne gefangen gesetzt. Eine Anzahl ihm ergebener Lütticher Geistlichen wurde gleichfalls in Lamberts Prozes verstrickt. Ein Teil von ihnen trat standhaft für Lamberts Unschuld ein und wurde deshalb mit Amts= 40 entsetzung und Verbannung aus der Diöcese bestraft. Undere Gesinnungsgenossen Lamberts waren von seinen Gegnern dazu vermocht worden, sich von ihm als. Ketzer loszusagen, widerriefen jedoch später diese Erklärung und wandten sich ebenso wie die erste Gruppe mit einer Protestschrift an den Papst. Zu diesem machte sich Lambert, dem es gelungen war, nach zehnwöchiger Haft aus seinem Gefängnis zu entkommen, selbst auf den Weg. 45 Wir besitzen drei eingehende Verteidigungsschriften, die Lambert zu Viterbo Calixt III. vorlegte. Die ausführlichste Streitschrift Lamberts, "Antigraphum Petri" betitelt, die in endloser, leibenschaftlicher Polemik gegen die Wortführer des Lütticher Klerus verläuft, hat zuerst J. Daris (Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, Tome XVI, 1897, p. 25—74) vollständig veröffentlicht; eine abschließende kritische so Ausaabe veranstaltete vor kurzem A. Fapen (L'Antigraphum Petri et les lettres concernant Lambert le Bègue, in Compte rendu de séances de la commission royale d'histoire, Tom. 68, Bruxelles 1899, S. 255-356; hier auch die ältere Litteratur bezüglich dieser Streitschrift). — Der Bapst, der für Lambert bereits während seiner Gefangenschaft schützend eingetreten war, hob allem Anschein nach das über Lambert 55 gesprochene Urteil auf und entließ ihn in Gnaben in seine Heimat. Bald nach seiner Rücksehr aus Italien, um 1177, ist Lambert zu Lüttich gestorben. Kurze Zeit nach seinem Tode (1188) hielt der Kardinallegat Heinrich, Bischof von Albano, ein hartes Straf= gericht über die Lütticher Simonisten. — Wie groß das Ansehen war, das Lambert in Lüttich genoß, lehrt die Thatsache, daß man in dem großen Brande der dortigen 60 St. Lambertuskirche vom Jahre 1185 eine Sühne für die Mißhandlung Lamberts erblickte,

ber angeblich die Zerstörung der Kathedrale prophezeit hatte. Besondere Verehrung haben die von ihm gestifteten Beginengenossenschaften dem Gedächtnisse Lamberts gezollt, so daß der als Ketzer Verurteilte im 17. Jahrhundert den Kirchenheiligen zugerechnet worden ist (Acta Sanctor., Juni Tom. V S. 3, unter Berufung auf A. Du Saussap, Supple-

mentum martyrologii Gallicani).

Über die früher viel umstrittene Frage nach dem Anteil Lamberts an der Entstehung der Genossenschaften der Beginen ist bereits in Bd II S. 516 ff. gehandelt worden. Entgegen der dort vertretenen Auffassung bemerkt neuerdings H. Pirenne (Gesch. Belgiens, Bd I, Gotha 1899, S. 402), daß die Zurückführung des Namens "Beginen" auf Lambert Le Begue aus einer falschen Etymologie beruhe; da Lambert den Beinamen Le Begue angeblich als 10 persönliches Epitheton, nicht als Familiennamen führte (vgl. dagegen oben S. 22541), so würden seine Anhängerinnen bei Annahme seines Namens sich Lambertinerinnen, nicht Beguinen genannt haben. Hierbei ist aber übersehen, daß der Name Beguinen offenbar ursprünglich ein Schimpfnamen der gleich ihrem Meister verfolgten Lütticher religiösen Schwärmerinnen war (vgl. Jakob von Vitty, Vita b. Mariae Oigniacensis a. a. D. 16 S. 637: nova nomina contra eas fingebant, sicut Judaei Christum Samaritanum et Christianos Galilaeos appellabant . . . ipsae autem mirabili patientia opprobria sustinuerunt et persecutiones). Ühnlicher Art ist die Entstehung der Sektennamen Waldenser, Speronisten (von Hugo de Sperone), Runcarier (von Johannes de Ronco). Außer den durch Coëns aus der Tradition des Lütticher Be- 20 ginenhofes beigebrachten bedeutsamen Belegen stellen namentlich die der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehörenden Berichte des Alberic von Trois-Kontaines und Aegidius von Orval sowie die Angabe des Lambertschen Psalters die Begründung der Beginengenossenschaften durch L. völlig sicher. In dieser Erkenntnis dürfen auch die weitgehenden Entstellungen und legendären Ausschmückungen nicht irre machen, die die Geschichte von 25 Lamberts Leben und von der Gründung des Lütticher Beginenhofes in den späteren schriftstellerischen Berichten (z. B. bei Jean d'Outremeuse) erfahren hat. Herman Haupt.

Lambethartikel, 1595. — Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis (The Creeds of Christendom with a history and critical notes), by Philip Schaff, 5. Aust., New-York 1887, vol. I, 658 si. (Geschichtl. Bemerkungen) und III, 523 si. (Text); E. Hardwick, A History of so the Articles of religion (s. darüber Bd I, 531, 58 si.); Dan. Neal, The History of the Puritans, reprinted from the text of Toulmins edition, London 1822, vol. I, 453 si.; Alex. Schweizer, Die protest. Centralbogmen, Zürich 1856, Bd II, 9 si.; Dougl. Campbell, The Puritan in Holland, England and America, London 1892, II, 150 si.; Fel. Makower, Die Bersassung der Kirche von England, 1894, S. 182; einige spezielle Litteratur, besonders bes 35 tressend den Erzbischof John Whitgist, bei Schaff. Bgl. auch A. "Puritaner".

Die "Lambethartikel" sind ursprünglich gedacht als ein Zusatz zu den 39 Artikeln der englischen Staatsfirche, der der Lehre von der Prädestination eine schärfere Gestalt geben sollte. In Art. 17 jenes offiziellen anglikanischen Bekenntnisses (von 1563, bezw. 1571; vgl. Art. 17 der Edwardinischen 42 Artikel, wo schon fast bis aufs Wort die 40 gleiche Fassung) wird eine "praedestinatio ad vitam" gelehrt, aber der reprobatio gar nicht gedacht. Es wird hervorgehoben, daß Gott ante jacta mundi fundamenta suo consilio nobis occulto definitiv bestimmt have, eos quos in Christo elegit ex hominum genere vor der Verdammnis zu erretten und zur ewigen Seligkeit zu bringen, es wird auch kurz ausgeführt, wie sich das in den einzelnen realisiere, nämlich 45 so, daß qui tam praeclaro Dei beneficio sunt donati zur rechten Zeit berufen, gerechtfertigt 2c. würden, dann aber wird nur noch hervorgehoben, daß die Betrachtung praedestinationis et electionis nostrae benen, qui sentiunt in se vim spiritus Christi, wunderbaren Trost gewähre, während hominibus curiosis, carnalibus et spiritu Christi destitutis der göttliche Prädestinationsratschluß wie ein "schrecklicher Abgrund" 50 erscheine, was dem Teufel zum Mittel werde, um sie vel in desperationem vel in aeque perniciosam impiissimae vitae securitatem zu stürzen. Mit einer Ermahnung, daß jeder an die promissiones divinae, wie sie in der Schrift uns "generaliter" dargeboten seien, sich halten, sie "erfassen" (amplecti) und jedenfalls in seinem Handeln sich an Gottes "geoffenbarten Willen" halten möge, schließt der relativ ausführ= 55 liche Artikel ab. Man kann denselben ohne Zweifel calvinisch verstehen, kann ihn aber auch anders wenden, und nach dem Siege der Staatskirche über den Puritanismus ist es fast stehend geworden, daß die anglikanischen Theologen ihn mehr oder weniger arminia= nisch ausführen.

Es ist bekannt und mag übrigens in dem Artikel über die Puritaner nachgelesen werden, wie lebhaft Königin Elisabeth sich dem vordringenden Calvinismus entgegensetzte, freilich wesentlich doch nur insofern, als derselbe die epistopale Verfassung und zumal auch die "Ceremonien" und "Gewänder" im Gottesdienste der established church beanstandete. 5 In den dogmatischen Fragen gestattete die Königin mehr Freiheit. Wie sie persönlich zu dem scharfen calvinischen Prädestinationsdogma stand, ist unbekannt, vermutlich war sie ihm nicht geneigt, aber sie behandelte alle kirchlichen, religiösen Fragen politisch. ihrer Zeit gewann auch unter den der Staatskirche anhänglichen Theologen gerade die dogmatische Lehre Calvins mit Einschluß der schroffen Fassung der Prädestinationsidee einen 10 großen Einfluß. Die religiöse Stimmung war ihr weit über die Kreise hinaus, die jetzt als "Puritaner" anfingen, sich gegen die Staatskirche zu wenden, geneigt. Ein Hauptsitz einer echt calvinisch gehaltenen Theologie war die Universität zu Cambridge. Hier er= standen derselben und insonderheit dem Prädestinationsdogma namhafte Vertreter an Thomas Cartwright (der hier jedoch nur bis 1570 lehrte, dann abgesetzt wurde, gest. 15 1603; vgl. den Art. Bd III, 733 ff., wo jedoch der Stellung Cartwrights zur Prädestination keine Erwähnung geschieht), William Perkins, gest. 1602 (Verfasser der Armilla aurea, 1592 — seine Werke wurden in drei Bänden gesammelt herausgegeben, London 1616—1618) und William Whitaker (Whittaker) gest. 1595 (u. a. ein berühmter Verteidiger der evangelischen Schätzung der Bibel wider Bellarmin; seine Werke wurden 20 in zwei Bänden lateinisch zu Genf ediert 1610, zum Teil auch wieder von der Parker Society Cambridge 1849). Doch traten in Cambridge auch Gegner der calvinischen Lehre auf. So der Professor Baro (Baron, ein Franzose) und der Fellow am Cajus College William Barrett, der sich am 29. April 1595 in einer Predigt aufs heftigste wider Calvin, Beza, Petrus Martyr u. a. wandte, damit den Streit entfachend, der hier 26 speziell in Betracht kommt. Die Universität schickte Whitaker (und den Dean of Ely, Dr. Tyndal) nach London, um dort mit Erzbischof Whitgift von Canterbury und anderen hervorragenden Männern über den Schutz der calvinischen Lehre. bezw. die richtige Interpretation des 17. Religionsartikels zu verhandeln. Am 20. November 1595 (Alex. Schweizer nennt in der 2. Auflage der Realencyklopädie irrig das Jahr 1598; auch vember das Datum sei; s. Schaff) wurden hier Sätze, die Whitaker formulierte, mit leichten Ermäßigungen von allen angenommen. Unterschrieben wurden sie, außer von Whitgift, von Bischof Fletcher von London, Bischof Baughan von Bangor u. a.; nachträglich erklärte zumal auch der Erzbischof von Nork, Hutton, seine Zustimmung. 85 heißen die Lambethartikel nach dem Orte ihrer Vereinbarung, dem Lambethpalace in London (ein Palast, in dem seit dem 12. Jahrhundert der Erzbischof von Canterbury zu gewissen Zeiten des Jahres residiert; vgl. Makower S. 285 Anm. 6). Ihre ursprüngliche Sprache ist die lateinische, ihre Zahl neun. Sie im einzelnen hier vorzuführen, hat kein Interesse. Es genügt zu bemerken, daß sie so präzis wie möglich ausdrücken, daß Gott von Ewig= 40 keit her einen Teil der Menschen zum Leben, einen anderen zum Tode bestimmt habe und daß die causa movens dafür in keiner Weise in den Menschen zu suchen sei. Nicht die praevisio fidei aut perseverantiae aut bonorum operum aut ullius rei quae insit in personis leite Gott, sondern sola voluntas beneplaciti. Es wird in den verschiedensten Wendungen umschrieben, daß durch das doppelte Dekret ein absoluter Unter-45 schied unter den Menschen aufgerichtet sei. Aber es ist doch nicht gesagt, daß Gottes Detret auch den Fall veranlaßt habe. Lielmehr lassen sich die Lambethartikel auch infralapsarisch beuten. Es ist nichts darüber gesagt, ob das "ab aeterno" des Ratschlusses Gottes, einige zu "erwählen", andere zu "verwerfen", den Fall mitbedingte, ihn wollte. Das Schweigen ist sicher absichtlich.

Königin Elisabeth war weit entfernt, die Lambethartikel zu ratiszieren. Sie sah in dem Verfahren des Erzbischofs eine Beeinträchtigung ihrer Suprematsrechte und in dem ganzen Vorgehen eine Stärkung der Puritaner. Erzbischof Whitgift war seinerseits ein viel zu korrekter Staatskirchenmann, auch persönlich zu wenig dem Calvinismus strengerer Richtung zugeneigt, um auf den Artikeln zu bestehen. Er hatte sie von vorne herein nicht das solche, die Gesetzeskraft hätten, der Universität Cambridge mitgeteilt, sondern als solche, die eine theologische Interpretation des 17. Religionsartikels repräsentieren möchten, welche gesetzlich zulässig sei. Sein Absehen dei der ganzen Vereindarung mit Whitaker 2c. war nur darauf gerichtet gewesen, den Streit in Cambridge zu erledigen, ehe er bedrohlichere Dimensionen annehme. Er hosste gerade den auch ihm verhaßten Puritanern entgegenzuwirken, wenn er den der Staatskirche treuen calvinischen Theologen entgegenkomme. Allein er

hielt es für angezeigt, der Königin alsbald zu gehorchen und die Lambethartikel von der Universität Cambridge wieder zurückzufordern. Zu Hilfe kam ihm der Umstand, daß Whitaker wenige Tage nach der Lambethkonferenz starb. In Cambridge behauptete sich vorläusig jedoch die streng calvinische Richtung. Baro und Barrett mußten weichen. Ersterer zog sich 1596 nach London zurück, wo er nach einigen Jahren starb, letzterer ver= 5

ließ England und wurde später katholisch.

Die Lambethartikel haben noch wiederholt eine Rolle gespielt. Zunächst auf der Hamptoncourt Conference in London unter Jakob I., Januar 1604. Die Puritaner baten bort, daß diese Artikel anerkannt werden möchten, aber durchaus vergeblich. Mit= verarbeitet wurden sie in die "Jrischen Artikel" von 1615. Bgl. über diese Schaff, I, 10 662 ff. (Geschichte) u. III, 526 ff. (Text). Der Verfasser bieser Serie von Glaubenssätzen war Jakob Usserius, damals noch Professor in Dublin. Sie wurden von der ersten Konvokation der irischen Staatskirche adoptiert und von Jakob I. auch acceptiert. Unter Karl I. sind sie wieder abgeschafft worden 1635; doch hielt Ussher als Primas an ihnen fest, wenn er auch nicht umhin konnte, die 39 Artikel, die bis dahin in Irland keine 15 Geltung hatten, als ihnen vorgeordnet hinzunehmen; vgl. den A. "Uffher". Die 104 "Irish (oder auch Dublin) Articles" (die übrigens noch in Kapiteln geordnet sind), bieten einen Abriß der ganzen Dogmatik. In Bezug auf die Prädestinationslehre kom= binieren sie Sätze und Wendungen der 39 Artikel und der Lambethartikel. Durch die Westminsterkonfession wurde das Interesse der Lambethartikel für die Puritaner hin= 20 fällig. In dieser Konfession treten in der Prädestinationslehre (Chapter III) Anklänge an alle soeben besprochenen Dokumente auf; sie rundete die Lehre definitiv im Sinne der Puritaner ab. Vgl. den A. "Westminster Synode". 7. Rattenbuich.

Lambruschini, Luigi, Kardinal und Staatssekretär 1836—1846 (geft. 1854). — Litteratur: Asketische Schriften L.& erschienen gesammelt als "Opere spirituali", Rom 1836, 26 Benedig 1838, 1839. Ueber eine viel ventilierte dogmatische Frage veröffentlichte er: Sull' immaculato concepimento di Maria, dissertazione polemica (Rom 1843). Die von ihm versaßten Staatsschriften der Kurie im Streit mit Preußen wurden 1838 in Kom gedruckt und erschienen auch in deutscher Uebersexung (Darlegung des Rechtss und Thatbestandes mit authentischen Dokumenten als Antwort auf die Erklärung der kgl. preußischen Regierung 2c., Augsburg 80 1839). — Bgl. Farini, Lo stato Romano dall' anno 1850, I. 78 ff. (3. Ausg. Florenz 1853); Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani I. Besonders Reuchlin, Geschichte Italiens I, Abschnitt 8 u. a. (Leipzig 1859); Brosch, Geschichte des Kirchenstaates II, 354 f. u. a. Gotha 1882).

Lambruschini (spr. Lambruskini) wurde am 6. Mai 1776 zu Genua geboren, trat 85 schon frühe in den Barnabitenorden und zeichnete sich durch Anlagen, theologische Gelehr= samkeit und strenge Beobachtung kirchlicher Sitte und geistlichen Anstandes aus. Bald wurden ihm auch die höheren Amter jenes Ordens übertragen, aber dies genügte seinem Ehrzeiz nicht, die höchsten Würden der Kirche und des Staates waren das Ziel seines Strebens. Seine staatsmännische Bildung erhielt er in der Schule des Kardinals Con= 40 salvi, der ihn auch zum Kongreß in Wien mitnahm. Nach seiner Rückehr von dort wurde ihm das wichtige Amt eines Sekretärs der Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten übertragen, und er nahm in dieser Stellung an dem Abschluß der Kon= kordate mit Neapel und Bayern thätigen Anteil. Im Jahre 1819 wurde er zum Erzbischof seiner Vaterstadt Genua ernannt und entwickelte hier einen großen Eifer in kirch= 45 licher Wirksamkeit. Seine Hirtenbriefe und Predigten wurden sehr gerühmt. Papst Leo XII. ernannte ihn 1823 zum päpstlichen Nuntius in Paris, bald gewann er am französischen Hof großen Einfluß, indem er Karls X. Vertrauter ward und nun mit aller Kunft und Macht dahin arbeitete, die absolute Herrschaft in Frankreich wieder herzustellen. Er war es, der Karl X. riet, die Ordonnanzen zu erlassen, die seinen Sturz herbeiführten, und 50 als Karl gefallen war, blieb er, wie er sich ausbrücklich ausgebeten hatte, in eifriger Korrespondenz mit ihm, nicht sowohl um ihn im Unglück zu trösten und ihm einen Beweis seiner Teilnahme zu geben, als aus grundsätlicher Liebe zur legitimistischen Sache. Diese trug er auch auf den Herzog von Bordeaux über, von dem er mit einem damals berühmt gewordenen Ausspruch sagte, er sei nicht nur der Sohn Frankreichs, sondern Europas. 55 Denn das Legitimitätsprinzip, der Kampf gegen die Revolution, war ihm eine europäische Aufgabe. Seine politische Richtung beruhte teils auf Überzeugung, teils auf einer angeborenen Herrschbegierde. Als Gregor XVI. den päpstlichen Stuhl bestieg, war Lambruschini der erste Kardinal, den er ernannte (am 31. September 1831), aber L. sah diese Erhebung nur als den Weg zur Stelle eines ersten Ministers im Kirchenstaat an. Da er 60

bemerkte, daß Kardinal Bernetti, der damals im Besitz dieser Stelle war, am österreichischen Hofe, dem er nicht genug Ergebenheit zeigte, nicht in Gunst stehe, war sein eifrigstes Bestreben, ihn aus dem Sattel zu heben. Gregor gab ihm Gehör, und als Bernetti einst ernstlich erkrankt war, benützte er diese Gelegenheit, ihm einen Nachfolger zu geben und s ernannte den Kardinal Lambruschini 1836 zu seinem Staatssekretär zunächst für die äußeren Angelegenheiten, dem in der Regel die Leitung der römischen Politik zukam. Der Staats= sekretär für das Innere war damals Kardinal Gamberini, ein angesehener älterer Mann von festem Willen; es behagte daher Lambruschini nicht sonderlich, die Macht mit diesem teilen zu müssen, und er sorgte dafür, daß ein anderer, der Kardinal Mattei, ein un= 10 bedeutender Mann, dessen Haupttugend das Geschick war, sich einem fremden Willen unterzuordnen, an seine Stelle kam. Lambruschini übernahm jetzt auch das Ministerium des öffentlichen Unterrichts, wurde Sekretär der päpstlichen Breven und Bibliothekar des Batikans. Nun im vollen Besitz der Macht, verfolgte er mit aller Energie sein Ziel, die Bekämpfung der Revolution und jeglicher Neuerung im Staat und in der Kirche. Bei 15 seinem Eintritt in die Verwaltung des Kirchenstaates handelte es sich um Amnestierung ber nach dem Aufstand der Legationen vom Jahre 1831 Verurteilten und Gefangenen und um Ausführung der damals in Aussicht gestellten Resormen. Lambruschini arbeitete dahin, daß die schon wegen Überfüllung der Gesängnisse rätlich gewordene und von der öffentlichen Meinung geforderte Amnestie möglichst beschränkt, die Zugeständnisse der Re-20 formen geschmälert und namentlich die erteilten städtischen Freiheiten durch die Art der Ausführung gelähmt und dem Volk verleidet wurden. Namentlich wußte er es einzuleiten, daß Rom, selbst aller Mahnungen der liberalen Partei unerachtet, ohne Munizipalverfassung blieb. Dieselbe reaktionäre und absolutistische Richtung verfolgte er in den kirch= lichen Angelegenheiten. Er betrieb die Verfolgung gegen die hermesische Theologie aufs 25 eifrigste und vertrat in dem Streit über die Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln und die gemischten Ehen in den Jahren 1836—1838 die Sache der römischen Kurie mit großer Energie und Gewandtheit. Die als meisterhaft anerkannten Staatsschriften in dem Kölner Streit sind von ihm verfaßt. Sie sind nächst dem Original unter folgendem Titel beutsch erschienen: "Urkundliche Darstellung der Thatsachen, welche der gewaltsamen 80 Wegführung des Freiherrn v. Droste, Erzbischofs von Köln, vorausgegangen und nachgefolgt sind. Nach dem zu Rom am 4. März 1838 erschienenen Original wörtlich über= sept, Regensburg 1838."

Lambruschini setzte den Versuchen einer vermittelnden Behandlung der Streitfrage eine eiserne Konsequenz entgegen und vertrat dabei seinen Standpunkt, man muß aner-25 kennen, mit Energie und Offenheit. Überhaupt muß man ihm den Ruhm lassen, daß er das, wofür er gelten wollte, auch mit ganzer Seele war. Er war nicht auf den Schein angelegt, den Vorwurf der Heuchelei, den man so gerne gegen eine streng kirchliche Haltung bereit hat, konnte man gegen ihn nicht erheben. Für Bestechung durch materielle Mittel war er unzugänglich, dagegen ließ er sich oft durch die Heuchelei anderer täuschen. 40 Von inhumaner Härte und hochfahrendem Stolz konnte man ihn nicht freisprechen und er trug baburch seinen guten Teil der Schuld an dem Haß und der Erbitterung, welche die Regierung Gregors XVI. in dem Kirchenstaat und in ganz Italien traf. Diesen Haß bekam er auch zu fühlen, als es sich nach dem Tode Gregors um eine neue Papstwahl handelte. Er hatte während der ganzen Zeit seiner öffentlichen Lausbahn die Spitze des 45 Priestertums als das Ziel seines Strebens unverrückt im Auge behalten und deshalb Sorge getragen, das Kardinalskollegium mit seinen Freunden und Anhängern zu besetzen. zweifelhaft war er die bedeutendste Intelligenz unter seinen geistlichen Kollegen in Rom, so daß es schien, ihm könne die Nachfolge auf den papstlichen Stuhl nicht entgehen. Doch erreichte er sein Ziel nicht. Im Konklave, das nach dem Tode Gregors XVI. im Juni 50 1846 die Wahl eines neuen Papstes zu vollziehen hatte, stand ihm eine Partei entgegen, welche von seinem Stolz und seiner Herrschsucht den ganzlichen Verlust ihres Einflusses fürchtete, und mit ihr verbanden sich andere, welche die gerechte Besorgnis hegten, eine zweite gregorianische Regierung könnte das römische Volk zur Verzweiflung treiben und verderbliche Aufstände hervorrufen. Nur allmählich siegten die Gegner Lambruschinis, sein 55 gestürzter Vorgänger im Staatssekretariat, der Kardinal Bernetti, soll nicht ohne Anteil an seiner Niederlage gewesen sein. Im ersten Skrutinium erhielt Lambruschini 15 Stimmen und sein Gegner Mastai, der spätere Pius IX., nur 13; am Abend desselben Tages gewann der lettere 9 weitere, am folgenden Tage war die Wahl dadurch entschieden, daß Mastai 36 Stimmen erhielt, während dem Lambruschini nur 10 blieben. In dem neuen so System papstlicher Politik, das unter Pius IX. zur Herrschaft gelangte, war für Lambruschini kein Raum mehr, seine eigentlich politische Lausbahn war geschlossen, obgleich er auch jetzt noch hohe Staatsämter bekleibete und Mitglied der neuerrichteten Staatskonsulta wurde. Der Haß der revolutionären Partei traf ihn im hohen Grad, und er hatte manche persönliche Verfolgung zu bestehen; sein Haus wurde gestürmt und teilweise zertrümmert, er selbst konnte nur in der Verkleidung eines Stallknechts nach Gaeta entsliehen. Am 5 8. Mai 1854 starb er, 78 Jahre alt, und wurde in der Kirche des Barnabitenklosters S. Carlo ai Catinari in Rom beigesetzt. (Riüpsel †) Benrath.

Lamed f. Bb IX S. 700, 38 ff.

Lacordaire, Considérations sur le système philosophique de Lamennais, Paris 1834; 10 A. Blaize, Essai biographique sur Lamennais, Paris 1858; Oeuvres posthumes, Correspondance und Documents inédits, in mehreren Bänden herausgegeben von E. D. Forgues (1858), H. de Courch (1862), A. Blaize (1866), A. du Bois de la Villerabel (1886), M. A. Rouffel (1892); Mgn. Ricard, l'Ecole menaisienne, 2 Bde, 1884; P. Janet, La Philosophie de Lamennais 1890; E. Spuller, Lamennais, étude historique, politique et religieuse 1892; 15 Zahlreiche Artikel von Sainte-Beuve, Renan, Scherer, Arboux, Brunetière, u. a.

Hugued-Felicite-Robert de Lamennais wurde geboren in Saint Malo, den 19. Juli 1782; er war der Sohn eines reichen Rheders, den Ludwig XVI. in den Abelsstand erhoben hatte. In der strengen Bretagner Frömmigkeit erzogen, gab er sich mit großem Eifer den Studien hin. Erst in seinem 22. Jahre ließ er sich zur ersten Kommunion 20 aufnehmen. In seinem 29. Jahre (1811), also nicht unüberlegt, trat er in das Seminarium von St. Malo. Schon hatte er für päpstliche Gewalt und Autorität gestritten, obschon sein Kirchenbegriff damals noch nicht zur vollen Klarheit gelangt war. Im Jahre 1808 nämlich veröffentlichte er seine Réslexions sur l'état de l'Eglise en France pendant le XVIII. siècle et sur la situation actuelle. Diese Schrift trug als 25 Motto: Portae inferi non praevalebunt adversus eam. Er läßt barin ben Bischöfen noch das Recht, Ermahnungen an den Papst zu richten; diesem allein aber kommt es zu, zu entscheiben, was der Kirche förderlich oder schädlich sei; diese Schrift wurde von der taiserlichen Polizei mit Beschlag belegt. In seiner Tradition de l'Église sur l'Institution des évèques (1814), die er gemeinschaftlich mit seinem Bruder verfaßte, freut er 90 sich des Sturzes des Kaisers; darum glaubte er, nach der Rücklehr von Elba, sich nach England flüchten zu müssen, wo er während der "hundert Tage" blieb. Er wurde in London Hauslehrer in einer protestantischen Familie und bearbeitete seinen Schüler dermaßen, daß sich derselbe nach Paris, nach Saint-Sulpice führen und zum Katholicismus bekehren ließ; Lamennais gab ihn nicht eher wieder heraus, bis er gerichtlich dazu ge- 85 zwungen wurde. Im Jahre 1816 erhielt er die Ordination und beschäftigte sich zunächst mit Schriftstellerei; er schrieb Artikel in die katholisch-legitimistischen Blätter (Defenseur, Conservateur, Drapeau blanc, Mémorial catholique), weniger jedoch um den Thron der Bourbonen zu verteidigen, als um den Deismus zu bekämpfen. 1817, als Lamennais 35 Jahre alt war, erschien der erste Band seines Hauptwerkes, Essai sur l'Indissé- 40 rence en matière de Religion (Paris, 4 Bbe in 8°). Es handelte sich derzeit nicht mehr darum, das Christentum gegen den Atheismus zu verteidigen, sondern vielmehr die Leute in ihrer Gleichgiltigkeit aufzurütteln und wieder für das Christentum zu interessieren. Das hatte bereits Joseph de Maistre in seinen Soirées de St. Petersbourg versucht; das unternimmt nun Lamennais; auch beruft er sich hier nicht auf die Schrift und die 45 Kirchenväter, sondern er geht von der Philosophie aus: "Des Menschen Vernunft ist unvollkommen, wie sein ganzes Sein; unfehlbar ist nur die allgemeine Vernunft, der gemeinschaftliche Konsensus aller Bölker, dieser aber befindet sich, authentisch bestätigt, allein in der Kirche. Als er die Welt erschaffen, kann Gott keinen anderen 3weck gehabt haben als die Offenbarung seiner unendlichen Vollkommenheit; darum muß er auch von An= 50 fang an dem Menschen geoffenbart haben, was diesem von seinem Gesetze zu wissen notwendig ist. Diese ewige Gesetzgebung ift die Religion, erhalten und durch alle Jahr= hunderte hindurch bewahrt in der unfehlbaren Tradition der Kirche, oder besser in dem Haupte der Kirche, dem Papste, der dieselbe vertritt, der die unfehlbare Wahrheit ist. Diese Tradition ist demnach eine Art allgemeiner Vernunft; durch den Glauben kommt 55 sie der Schwäche unserer Vernunft zu Hilfe; sie ist der wahre Grund der Gewißheit." In den folgenden Bänden bringt Lamennais die Beweisführung seiner Prinzipien, mit einem großen Aufwand von Gelehrsamkeit; er wehrt zugleich darin die Angriffe der

232 Lamennais

Gegner ab; diese Bände erschienen 1820—1824. Dieses Werk brachte die Gemüter in große, mit jedem Bande sich steigernde Aufregung. Bei den gallikanischen Bischöfen und bei der Sorbonne fand Lamennais wenig Anerkennung; die Jesuiten erhoben bittere Klagen; protestantischerseits schrieb Samuel Vincent eine Erwiderung: Observations sur l'Unité 5 religieuse, en résponse au livre de M. de Lamennais; dieser antwortete barauf in einer langen Vorrebe des zweiten Bandes, jedoch ohne auf seine Gründe einzugehen. Er war eben dem Protestantismus immer abgeneigt, den er nie recht verstanden, weil er ihn nie recht kennen gelernt. Im Jahre 1824 reiste er nach Rom, wo ihm Leo XII. ben Kardinalshut anbot; er schlug ihn aus und empfahl dafür dem Papste Lambruschini, der 10 später sein erbittertster Gegner wurde. Nachdem 1825 seine schöne Uebersetzung der Nach= folge Christi erschienen war, kehrte sich Lamennais wieder gegen den Gallikanismus, in seiner Schrift: De la Religion considérée dans ses rapports avec l'Ordre politique et civil (1826), die trop der Beredsamkeit seines Abvokaten Berryer, gerichtlich verurteilt wurde. Er siel nun immer mehr von den Bourbonen ab, deren Sturz er vor= 15 aussagte in seinem Buche: Des Progrès de la Révolution et de la Guerre contre l'Eglise (1829). Lamennais will, daß sich die Kirche vom Staate trenne, der sie nur unterdrückt und bloßstellt; die Prälaten sollen auf ihre hohe Besoldung verzichten, aus ihren Palästen heraustreten und wieder das arme Leben Christi führen; so werden sie die Welt erobern. Mit dem Volke soll die Kirche jede Freiheit erringen. Nach der Juli= 20 revolution, die sehr bald seine Prophezeihungen rechtsertigte, benutte Lamennais die nun gewährte Preffreiheit, um, den 1. September 1830, das berühmte Blatt l'Avenir herauszugeben, mit dem doppelten Motto: "Gott und die Freiheit, — der Papst und das Volk". Um ihn scharten sich als Mitarbeiter de Salinis, Lacordaire, Combalot, Montalembert, Rohrbacher (ein protest. Renegate) u. a. In der Expedition des Blattes errichtete er eine 25 Agentur "zur Verteidigung der religiösen Freiheit." Je mehr aber die Volksgunst wuchs, desto größer wurde auch die Feindschaft der Bischöfe, welche förmliche Anklage gegen ihn erhoben. Lamennais reiste mit Lacordaire und Montalembert nach Rom; sie fanden aber kein Gehör, und ersuhren bei ihrer Rückkehr, daß der neue Papst Gregor XVI. ihre Ideen in der Enchklika vom 15. August 1832 verdammt habe. L'Avenir hörte auf zu er= so scheinen; Lamennais zog sich nach La Chênaie zurück und nun trat bei ihm ein Wendepunkt ein, den seine ehemaligen Freunde mit größter Bitterkeit als seinen "Fall" beklagten. Bezeichnend ist, daß er von diesem Tage an die Abelspartikel an seinem Namen wegließ und sich kurzweg F. Lamennais schrieb. In eklatanter Weise vollzog er (1834) seinen Bruch mit Rom durch die unerwartete Veröffentlichung seiner "Worte eines Gläubigen" 85 (Paroles d'un Croyant), eines merkwürdigen, wunderbaren Büchleins, eines Meister= werkes in seiner Art. Lamennais bleibt seinem dristlichen Glauben treu, an dem er bis an sein Ende festhielt; er beginnt im Namen des breieinigen Gottes, predigt Glauben, Liebe, Hoffnung; doch tritt hier zugleich der an den Sozialismus streisende Demokrate hervor; Königtum und Priestertum sind dem Argen verfallen, darum wendet er sich direkt 40 an das Volk: "Dieses Buch, heißt es in der Vorrede, ist hauptsächlich für euch; euch widme ich es . . . Möge es euch, die ihr des Tages Last zu tragen habt, für eure arme, mübe Seele sein, was am Mittag auf dem Acker, der, wenn auch noch so spärliche Schatten eines Baumes für den ist, der den ganzen Morgen unter der brennenden Sonnenglut gearbeit hat. Ihr lebt in einer bösen Zeit; doch diese Zeit wird vorübergehn . . Hoffet 45 und liebet. Die Hoffnung lindert alles und die Liebe erleichtert alles . . . Christus, für euch gekreuziget, hat verheißen, euch zu erlösen. Glaubet seiner Verheißung . . . und liebet euch untereinander, gleichwie der Erlöser der Menschheit euch geliebet hat, dis in den Tod." In ganz anderem Stil als seine vorigen Werke ist dieses Büchlein geschrieben. Schwungvoll, reich an Bilbern und Gleichnissen, folgen die Sätze aufeinander, wie Bibel-50 verse. In der Sprache der Propheten richtet er seine glühenden Ermahnungen und hoff= nungerweckenden Tröstungen an das Volk. Auch machte es einen tiefen Eindruck auf das Volk; alles wurde hingerissen; die katholische Partei war außer sich vor Arger und Ent= rüstung: "Drei und Neunzig seiert seine Ostern!" hieß es bei ihnen. Gregor XVI., in einer neuen Enchklika vom 7. Juli 1834, verdammte dieses Buch "von geringem Umfang, 55 aber von ungeheurer Bosheit". Nur noch eine Schrift verfaßte er in diesem Stile, sein "Buch des Volkes" (Livre du Peuple 1837), in welchem er dem Volke nicht bloß seine Rechte, sondern auch seine Pflichten vorhält: "Denn was ist der Mensch ohne Pflichten? Eine Art von vereinsamtem Ungeheuer, ohne Verbindung noch Liebe, in sich gezogen wie ein Raubtier in seiner Höhle, duster und blind, bald vom Hunger zum Raube getrieben, 60 balb schlafend, nachdem es gefressen hat. Und was ist der Mensch ohne Rechte? Ein

bloßes Werkzeug derer, die Rechte haben, ihr Lasttier, dasselbe was für sie ihr Roß oder ihr Ochse ist." Im Jahre 1836 veröffentlichte er die Affaires de Rome, 1837 gründete er das Blatt le Monde, das nur wenige Monate lebte, und schrieb sodann eine Reihe bemofratischer Flugschriften, u. a. L'Esclavage moderne, Le Pays et le Gouvernement, wofür er von dem Schwurgericht zu 2000 Fr. Buße und einem Jahre Ge- 5 fängnis verurteilt wurde, Une Voix de Prison u. s. w. Seine neuen Ideen suchte er mit seinen früheren Prinzipien in Einklang zu bringen, in der bedeutenden Schrift: Esquisse d'une philosophie (1841—1846). Wie in seinem Essai, behält er hier als Grund der Gewißheit die allgemeine Vernunft bei, nämlich die Tradition, die gleichsam das Gedächtnis des Menschengeschlechts ist. Nur wird sie nicht mehr durch die Kirche 10 erkannt und bestätigt, sondern burch des Menschen Vernunft, die prüft, richtet und das Wahre behält. Wir erwähnen noch von seinen anderen Schriften: Les Amschaspands et les Darvands (1843); les Evangiles (neue Übersetzung mit Noten verschen 1846), De la Société première et de ses Lois (1848). Die Februarrevolution (1848), die er mit Freuden begrüßte, bereitete ihm neue Täuschungen. Von den Pariser Wählern 15 wurde er zwar in die Nationalversammlung gewählt, doch der Entwurf einer Konstitution, den er gleich von Anfang an vorlegte, wurde zwar bewundert, aber als praktisch unausführbar verworfen; er ließ ihn drucken in seinem Blatte Le Peuple constituant, das wegen seiner leidenschaftlichen Heftigkeit nur wenige Monate bestehen konnte. Staatsstreich lebte Lamennais betrübt und entmutigt in der Zurückgezogenheit, übersetzte 20 noch die göttliche Komödie von Dante, und starb den 27. Februar 1854: "Ich will, verordnete er noch, inmitten der Armen und wie die Armen beerdigt werden. Kein Denkmal foll man auf mein Grab setzen; meine Hülle soll zum Kirchhofe gebracht werden ohne durch die Kirche zu gehn." Dieser lette Wille wurde erfüllt. — Lamennais war eine edle, thatendurstige Natur; seine Schriften waren Thaten; er konnte nicht leben ohne zu 25 Einst rühmte sich vor ihm ein Bretagner Ebelmann seines vornehmen Müßig= gangs; Lamennais erwiderte: "Wenn ich ein Apfelbaum wäre, wollte ich meine Wurzeln immer tiefer in die Erde stoßen und die schönsten Apfel des Landes tragen." Er hatte eine fromme demütige Seele, allem Eigennut fremd; doch war seine Frommigkeit mehr exaltiert als tief. Dabei war er aber auch eine despotische, äußerst leidenschaftliche Natur, so durch das Fehlschlagen aller seiner Pläne immer mehr erbittert und mit Haß erfüllt. Denen, die ihm seine Wandelung vorwarfen, antwortete er: "Die, welche sich ihrer Unwandelbarkeit rühmen und sagen: Ich habe mich noch nie geändert! die täuschen sich selbst und haben einen übertriebenen Glauben an ihre eigene Dummheit; bis zu dieser idealen Vollkommenheit hat es der menschliche Blödfinn noch nicht gebracht, trot der un= 85 ermüdlichen Liebe, mit welcher man seiner pflegt". Die Werke Lamennais wurden mehrmals herausgegeben z. B. Paris 1844—47. C. Pfender.

Lamm f. b. A. Sinnbilder, driftliche.

Lammisten f. d. A. Mennoniten.

Lampe, Friedrich Abolf, gest. 1729. — G. Drage, Henochs seliger Ausgang... 40 Rebst einer Lebensbeschreibung... Lampe's, Bremen 1741; A. J. van der Aa, Biographisch Woordenbook der Nederlanden, Bd XI, S. 83 (baselbst ältere Litteratur und ein vollsständiges Schriftenverzeichnis); M. Goebel, Gesch. des christl. Lebens in der rheinischwestph. evang. Kirche, Bd II, S. 398 sf.; O. Thelemann, Fr. Ad. Lampc, Bieleseld u. Leipzig, 1868; Heppe, Gesch. des Pietismus, Leiden 1879, S. 236 sf. 479 sf.; Ritschl, Gesch. des Pietismus, 45 Kd I, S. 427 sf.

Fr. Ab. Lampe, der einflußreichste Theologe der deutsch-reformierten Kirche, stammt aus einer altangesehenen Bremer Familie von bewährter Kirchlichkeit. Er wurde (wahrscheinlich am 18. Februar) 1683 zu Detmold geboren, wo seine Vater damals Pastor war. Seine Mutter war eine Tochter des aus der Schweiz gebürtigen Generalsuperintens von denten Zeller, des Versassers der gediegenen Lippeschen Kirchenordnung von 1684. Seine Erziehung empfing Lampe in Bremen, welches ihm zur eigentlichen Heimat wurde, nachse dem sein Vater schon 1690 als Hosprediger zu Königsberg gestorben war. Seine Jugend stand unter ernsten pietistischen Einflüssen: denn der Großvater mütterlicherseits war ein persönlicher Freund Lodensteins, und die geistliche Luft Bremens, der "Herberge Gottes", war von dem 55 Geiste Theodor Unterencks durchtränkt. Einer von dessenstertsten Schülern, C. van Hase (der ältere), war unter Lampes theologischen Lehrern am Gymnasium illustre. Zur

234 Lampe

Bollendung seiner theologischen Studien ging der reichgebildete und frühreise Jüngling 1702 noch auf ein Jahr nach der damals in ihrer höchsten Blüte stehenden holländischen Universität Francker, wo die Schüler des großen Coccejus, unter ihnen namentlich der Exeget Vitringa, bereits jenen Bund der biblicistischen Föderaltheologie mit der Voetias nischen praxis pietatis geschlossen hatten, welcher sür Lampes eigene Stellung und — nicht zum wenigsten durch seinen Einsluß — für das christliche Leben der nordwestdeutschen reformierten Kirchen auf Jahrzehnte, mancherorts auf Jahrhunderte hinaus charakteristisch werden sollte. In diese Gruppe der "ernstigen" Coccejaner wirkte auch der Labadismus hinein, doch ohne seine antikirchlichen Extravaganzen. In dieser Umgebung 210 erlebte Lampe unter schweren inneren Kämpsen eine Bekehrung zu völliger Entschiedenheit

für den Herrn.

Nach seiner Rücklehr von Francker wurde Lampe sofort (1703) als Pfarrer nach Weeze bei Cleve und nach 3 Jahren an die bedeutende Gemeinde in Duisburg berufen, wo er schwierige Verhältnisse fand: der größte Teil der Gemeinde war bei aller äußer= 15 lichen Kirchlichkeit verweltlicht und die Kirchenzucht lag ganz danieder, daneben bestanden labbabistische Konventikel. Hier lernte er "das Wort recht teilen" und wirkte besonders auch durch fleißige Hausbesuche, so daß er eine geordnete Gemeinde zurückließ, als er 1709 einen Ruf an St. Stephani in seinem geliebten Bremen annahm. Die Verhältnisse waren hier dieselben, wie er sie anfangs in Duisburg getroffen hatte, und er hatte auch 20 da wieder zu bauen und zu ordnen. Seine Hoffnung, in dem 1710 an St. Martini berufenen Peter Friedrich Detry, mit dem er in Duisburg aufs engste befreundet war, eine Stütze zu erhalten, wurde getäuscht. Denn dieser geriet unter den Einfluß Römelings, eines wegen Schwärmerei in Harburg seines Amtes entsetzten lutherischen Predigers, verwickelte Lampe in seine Händel, wegen deren er 1715 nach eingeholtem Gutachten von 25 Amsterdam und Heidelberg abgesetzt wurde, und griff ihn später sogar öffentlich in einer heftigen Schrift an. Im Jahre 1714 vermählte sich Lampe mit dem Reichsfräulein Maria Sophie Eleonore von Diemar aus Franken, das in Bremen Heilung von körperlichen und Gemütsleiden gesucht und gefunden hatte (Lampes Gattin und drei Töchter überlebten ihn; Gottfried Menken war sein Urenkel).

Von 1720—1737 wirkte Lampe als Professor der Dogmatik, nebenher auch der Kirchengeschichte zu Utrecht. Ein Zeugnis für seine nachhaltige Wirkung ist die Weise, wie man an den holländischen theologischen Fakultäten alsbald den Streit der Richtungen

auszugleichen unternahm (siehe Bb IV, 193, 84).

Im Jahre 1727 folgte Lampe einem abermaligen Rufe nach Bremen, wo er Pastor 86 an St. Ansgari und Professor an der Akademie wurde. Er verhehlte sich die Schwierig= keit ber neuen Stellung nach den früheren Vorgängen und bei seiner großen Verwandtschaft nicht. "Soll Jesus mein Schutz und meine Hilfe sein," sagt er in seiner Antrittspredigt, "so darf ich kein Menschenknecht sein. Will ich seine Huld erwerben und bewahren, so muß ich aller Menschen Gunst und Furcht auf die Seite setzen." Es gelang ihm auch 40 die Abschaffung des "Beichtgeldes", das er als "Sündengeld" bezeichnete, und die Errich= tung einer Kasse mit freiwilligen Beiträgen, aus welcher die Prediger für den Ausfall entschädigt wurden. Diese Einrichtung fand später bei allen reformierten Gemeinden in ber Stadt Bremen Nachahmung. Wie in der Gemeinde, so entfaltete Lampe auch auf dem Ratheber eine tiefgehende Wirksamkeit. Sein Name zog auch nichtdeutsche Studenten nach 45 Bremen. Aus seiner Schule, sowohl hier als in Utrecht, ist eine große Anzahl von Männern hervorgegangen, die in allen Gebieten der reformierten Kirche, zum Teil in hervorragenden Stellungen, segensreich wirkten. Bremen selbst sollte sich seiner nicht lange erfreuen; am 8. Dezember 1729 starb er plötlich an einem Blutsturz, nachdem er eben eine Vorlesung beendet und noch einen Hausbesuch in der Gemeinde gemacht hatte.

Lampes Theologie war durch und durch biblisch interessiert. Wir besitzen aus seiner Feber außer einem umfangreichen Commentarius analytico-exegeticus in Evangelium secundum Johannem (Amst. 1724 f., 3 Bde, deutsch in 2 Bdn, Leipzig 1729) eine große Zahl exegetischer Abhandlungen über einzelne Stellen und Begriffe der hl. Schrift. Dieselben sinden sich meist in dem zweidändigen Syntagma dissertationum etc., Stamst. 1737 und in der Bibliotheca Bremensis, einer theologischen Zeitschrift, welche er 1718—1722 in Gemeinschaft mit dem jüngeren van Hase herausgab. Diesen biblischen Charakter trägt auch Lampes systematisches Hauptwerk, welches vor allem der Träger seiner weitreichenden Wirkung auf Theologie und Kirche geworden ist: Geheimnis des Gnadensbundes, dem großen Bundesgott zu Ehren und allen heilbegierigen Seelen zur Erbauung so geöffnet, Bremen 1712 ff. und sehr ost später, auch holländisch. Der bei weitem wichtigste

Lampe 235

erste Band des Werkes handelt von der "Natur des Gnadenbundes" und schließt sich (in der Unterscheidung des paradiesischen Werkbundes und des die gesamte Heilsoffenbarung vom Protevangelium an umspannenden Gnadenbundes, überhaupt in der centralen Stellung des Gedankens eines gegenseitigen Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, welches doch nur "uneigentlich" Bund heißt und zuletzt sich als eine "Satzung" und ein "Testa- 5 ment" darstellt, welches Gott selbst erfüllt (vgl. Bd IV, 189, 45 ff.), völlig an die coccejanischen Grundbegriffe an. Lampe rühmt Gottes Porsehung, die nach manchen Vorläufern dem "großen Apollos, Joh. Coccejus" in der Idee des Bundes den Schlüssel gegeben hat, "um die Geheimnisse in der Schatkfiste des Wortes zu finden". Die folgenden Banbe verfolgen bann die Kirche Gottes geschichtlich durch die drei "Haushaltungen des 10 Gnadenbundes" unter der Verheißung (Bd 2), dem Gesetz (Bd 3 u. 4) und dem Evangelium (Bd 5 u. 6), wobei zulett die Darstellung wieder in das dogmatische Gebiet übergeht. Hier hat also Lampe diejenige spstematische Gestalt übernommen, welche Fr. Burmann der Föderaltheologie gegeben hatte (vgl. Bd IV, 193, 48 ff.). In diesem Rahmen kommt nun der gesamte Inhalt der Theologie zum Vortrag: biblische Geschichte und Theo= 15 logie, Kirchengeschichte und Dogmatik, aber alles nur in seinen für das praktisch=christliche Leben verwertbaren Ergebnissen, ohne schulmäßigen Apparat, in einer bibelkundigen Gemeindegliedern verständlichen Form. Diese Methode, welche keine gelehrten Ansprüche erhebt und sich boch von wahrhaft theologischer Einsicht getragen zeigt, ist charakteristisch für Lampes eigenartige Verbindung von Theorie und Praxis. Ihr verdankt er es auch, daß 20 sein Geist wie der keines anderen Theologen in die Gemeinden gedrungen ist, während die Geschichte der zunftmäßigen Wissenschaft von ihm wenig Notiz genommen hat. "Sprache Kanaans" mit ihren alttestamentlichen Typologien ist ganz wesentlich durch Lampes Hauptwerk geprägt und verbreitet worden. Besondere, von einer praktisch gemäßigten reformierten Orthodoxie abweichende Lehren hat er so wenig geführt, wie sein 25 Meister Coccejus. Hier und da hat seine Trinitätslehre, welche die äußersten Konsequenzen des Dogmas hinter der lebendigen Offenbarung zurücktreten ließ, und sein Chiliasmus, der doch von Apokatastasis nichts wissen wollte, vorübergehenden Anstoß erregt. Aber dergleichen Kleinigkeiten folgten einfach aus dem lebensvollen Biblicismus. Viel wichtiger ist es, auf Lampes Lehre von der Heilsordnung zu achten, welche dem Calvinismus und so Coccejanismus eine neue und eigenartige pietistische Wendung giebt. Die pietistische Achtsamkeit auf das innere Leben der Einzelpersönlichkeit und das Drängen auf persönliche Entscheidung fanden hier einen etwas schablonenhaften Ausbruck. Lampe zählt sieben Güter ober Stufen des Gnadenbundes zwischen Gott und der einzelnen Seele (Bb 1, Hauptstück 6 ff.): die kräftige Berufung, der Glaube, die Wiedergeburt, die Rechtfertigung, die 85 Heiligung, die Versiegelung, die Verherrlichung. Daneben kommt auch die Abstufung des schwachen und starken Glaubens vor, und ein wunderbares Lied (in den 30 geistlichen Liebern, Bremen 1746 Nr. 21: Lob des Herrn Jesu) schildert den Stufengang der eigenen Errettung. Solche Heilsordnung, welche in der Orthodoxie nur auf dem Papiere stand, hätte unter dem Lebensernste des Pietismus sicher in eine beunruhigende Methodik um= 40 springen mussen und hat dies vielfach gethan. Bei Lampe bilbete indessen die calvinische Grundansicht eine Schutwehr gegen solche Gefahren: es stand fest, daß der Mensch keinen eigenen Anteil an der Bekehrung besitzt, sondern daß in seinen Erfahrungen nur die absolute Gnade zur Erscheinung kommt. Auf diesen festen Punkt konnte die klare und rubige Heilsgewißheit immer wieder zurückgreifen, und bei allen theoretischen Mängeln hat dem- 45 gemäß diese breitere Berücksichtigung des persönlichen Elementes praktisch anregend, aber nicht aufregend gewirkt. Dieser Pietismus war ein durch und durch kirchlicher, der reich= lichere Gelegenheit zu biblischer Erbauung und engere Gemeinschaft der Erweckten überall förderte, der aber die große Kirche als göttliche Heilanstalt mit aller Aufopferung pflegte und jedem Separatismus grundsätlich abhold war. Lampe urteilte über die Labadisten 50 (Gnadenbund Teil 4 Bd 1 Hauptst. 12): "Unter allen, die sich von der Kirche gesondert, sind keine noch näher bei der Wahrheit geblieben, als diese. Und doch haben sie muffen ersahren, daß ihr Rat nicht von dem Herrn gewesen sei." Ihr Fehler war, daß sie ihre Gemeinschaft für die allein wahre Kirche hielten und die Sakramente nur Wiedergeborenen geben wollten. So war es Lampes Verdienst, daß er die Kirche durch den Ernst eines 66 gesunden Pietismus befruchtete und zur Separation geneigte Kreise eben dadurch in derselben festhielt. Charakteristisch für diesen innerkirchlichen Pietismus war auch seine Predigt= weise, welche nach einer gründlichen, oft coccejanisch-typologischen Texterklärung die Anwendung auf die verschiedenen Gruppen der Zuhörer machte: Unwissende, Undußfertige, bürgerliche Christen, überzeugte Seelen, gläubige Seelen. Er hatte sie also alle in der 69 20

großen Gemeinde vor sich, aber rechnete auf eine Scheidung. Diese Predigtweise bürgerte sich ein und erzeugte am Niederrhein die Sitte, daß wenigstens die beiden letzten Gruppen sich erhoben, wenn an sie die Reihe kam.

Von weiteren Schriften Lampes verdient als erste föderalistische Ethik seine Delineatio theologiae activae, Ultraj. 1727 (deutsch Frankf. a. M. 1728) Erwähnung. Die weiteste Verdreitung fanden seine Katechismen: Milch der Wahrheit, nach Anleitung des Heidelb. Kat. 1718; Einleitung zu dem Geheimnis des Gnadenbundes; Erste Wahrheitsmilch für Säuglinge am Alter und Verstand. Bis in unsere Zeit viel gebraucht wurde das tresseliche Kommunionbuch: Der heilige Brautschmuck der Hochzeit-Gäste des Lammes an seiner

10 Bundestafel, Bremen 1720 und sehr oft.

Auch unter den Liederdichtern der reformierten Kirche nimmt Lampe neben Joach. Nesander und Tersteegen eine hervorragende Stelle ein. "Eine wahrhaft brennende Glut der Geschille und ein erhabener Schwung der Phantasie zeichnen ihn auß; er ist mit den Gescheinnissen des inneren Lebens sowie der objektiven Wahrheit vertraut" (J. P. Lange). Manche Lieder leiden zwar unter einem Übermaß von gehäuften biblischen Bildern, aber einige der besten sind in engeren oder weiteren Gedieten in Gebrauch geblieben: "Mein Leben ist ein Pilgrimstand", "Mein Fels hat überwunden", "O wer giebt mir Adlersschen sich erwünschtes Seelenleben", "O Liedesglut, die Erd und Himmel paaret" und das Abendmahlslied "O Fels des Heils". (O. Thelemann +) E. F. Karl Müller.

## Lampetianer f. Messalianer.

Lancelott, Joannes Paulus, gest. 1590. — Bgl. J. F. von Schulte, Geschichte ber Quellen und Litteratur des kanonischen Rechtes, Bb 3, S. 451 f.

Joannes Paulus Lancelott, Professor des kanonischen Rechts in Perugia, wo er 1590 starb, ist bekannt als Verfasser von Institutiones juris canonici, welche sich im An-25 hange nicht weniger Ausgaben des Corpus juris canonici befinden. Der Gedanke, nach dem Muster von Justinians Institutionen auch für den Unterricht im kanonischen Rechte ein Lehrbuch zu schreiben, beschäftigte Lancelott schon längere Zeit, als Papst Paul IV. im Jahre 1557 ihm selbst den Auftrag dazu erteilte. Schon nach zwei Jahren reichte der Verfasser sein Werk zur Zensur ein, welche einer Kommission übertragen wurde, deren 30 Urteil günstig aussiel (gebruckt in den mehreren Ausgaben hinzugefügten commentarii Institutionum des Verfassers selbst zum liber I.), so daß das Buch bald weiter verbreitet, namentlich auf der Universität zu Köln sogleich benutzt wurde. Die förmliche Approbation durch den Papst war indessen nicht zu erlangen und es wurden Bedenken gegen Einzelheiten erhoben. Der Verfasser war jedoch nicht geneigt, seine Arbeit zu ändern und 85 ließ dieselbe als Privatschrift zu Perugia mit einer Dedikation an Pius IV. kurz vor dem Schlusse des Tridentinums im August 1563 drucken. Darauf wurde sie bald wieder= holentlich herausgegeben, interpretiert und kommentiert, und zuerst nahm Petrus Matthäus in einer von ihm zu Frankfurt a. M. 1591 besorgten Ausgabe des Corpus juris canonici die Institutionen Lancelotts auf. Dasselbe geschah in einer in demselben Jahre zu 40 Lyon erschienenen Ausgabe des Corpus juris canonici und seitdem häusig, da Paul V. (1605—1621) auf dringende Empfehlung des Kardinals Scipio Cobellutius und anderer Personen gestattete, daß die Institutionen dem Corpus juris angehängt werden dürften; indessen sollten sie dadurch keinen offiziellen Charakter erhalten. Der Wert von Lancelotts Institutionen besteht darin, daß daraus leicht das vor dem Tridentinum geltende Recht 45 und die Praxis jener Zeit kennen gelernt werden kann. Die späteren Herausgeber haben in den Anmerkungen die Differenzen des neueren Rechts sorgfältig nachgewiesen. Caspar Biegler, Notae ex ipsis antiquitatum ecclesiasticarum fontibus deductae, Vitemb. 1699, 4°, wiederholt in der Ausgabe von Thomasius, Halle 1716, 1717, 4°; ferner die Ausgabe Doujat, deren Noten in spätere Editionen übergegangen sind. Eine 50 französische Übersetzung mit Berücksichtigung der italienischen und gallikanischen Praxis er= schien von Durand de Maillane, Lyon 1710. 10 vol. in 12°.

(S. F. Jacobson †) Sehling.

Landbischof, Chorbischof (χωρεπίσκοπος). — Litteratur: Sbaralea, De chorepiscopis in Fleury, Disciplina populi dei, ed. II, Venet. 1783. III, 180 ff.; Spitz, Praef., aut. P. Jos. Plenz, De episcopis, chorepiscopis ac regular. exemptionibus, Bonn. 1785, p. 43 sqq.; Morinus, Comment. de s. ecclesiae ordinationibus, Paris. 1655. P. III. exerc. IV; P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii lib. II. c. 13. 14; Thomassin, V. et n. disciplina eccle-

siae P. I. lib. 2. c. 1. 2; Binterim, Denkwürdigkeiten I. 2, 386 ff.; Weizsäcker, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frank. Reichs, Tübingen 1859; P. Hinschus, Kirchenrecht, 2, 161 ff.; Friedberg, KR. 4. Ausl. S. 37, 171.; Hauck, KG. D.'s II, S. 721 ff. IV, S. 9 ff.

Im Orient werden seit dem 3., insbesondere aber seit dem 4. Jahrhundert neben den Bischöfen in den Städten, auch auf dem Lande wohnende Bischöfe, Landbischöfe, 5 ἐπίσκοποι τῶν ἀγρῶν, χωρεπίσκοποι, erwähnt, Euseb. hist. eccl. VII, 30. Entstehung führt wohl darauf zurück, daß in einzelnen ländlichen Gemeinden einer der Gemeindevorsteher an die Spitze des Altestenkollegs getreten ist und dieselben Rechte, wie die Bischöfe in den Städten, erlangt hat. Im 4. Jahrhundert erscheinen sie wie die Bischöfe auf den Synoden, z. B. zu Nicäa 325, und finden sich auch sonst im Besitze bi= 10 schöslicher Rechte (c. 13 conc. Ancyr. a. 314; c. 14 Neocaesar. zw. 313 u. 325; c. 10 Antioch. a. 341, wie sie denn nicht die priesterliche, sondern die bischöfliche Weihe, wenngleich nur durch einen Bischof (nicht wie die Stadtbischöfe, durch mindestens drei), In demselben Jahrhundert tritt aber auf den Spnoden schon das Bestreben hervor, die Landbischöfe in ihren Rechten zu beschränken und sie von den Stadtbischöfen 16 abhängig zu machen, insbesondere wird ihnen nur die selbstständige Erteilung der niederen Weihegrade gestattet, die Vornahme der Priester= und Diakonatsweihe aber von der Ein= willigung des Bischofs derjenigen Stadt, zu welcher ihr Landbezirk gehört, abhängig gemacht, c. 13 Ancyr. u. c. 10 Antioch. cit., ja die Konzilien von Sardika von 343 c. 6 und von Laodicea (c. 5 Dist. LXXX) suchten sie sogar ganz zu beseitigen, indem 20 sie die Einsetzung von Bischöfen auf dem Lande verboten, und das letztere statt dessen die Anstellung von herumreisenden Visitatoren mit nur priesterlichem Charakter vorschrieb. Indessen ist ihre Beseitigung damals nicht völlig gelungen, vielmehr haben sie sich zum Teil noch jedenfalls bis in das 6. Jahrhundert hinein (c. 42. § 9 C. de episc. et cler. I. 3) erhalten, freilich in der Weise, daß sie die kirchliche Leitung einzelner Landdistrikte unter 26 dem Stadtbischofe führten und auch mitunter nur die Priester=, nicht mehr die Bischofsweihe erhielten.

Im Abendlande kommen die Chorbischöse erst seit dem 8. Jahrhundert vor, teils als Gehilfen und Vertreter der in der Missionsthätigkeit wirkenden Bischöfe für die neu errich= teten Bistümer, teils als Verwalter erledigter Diöcesen, Jaffe, Monument. Mogunt., so p. 260. 232. 463; Gesta episc. Virdun. c. 13, SS. 4, 44. Ein Zusammenhang dieser Chorbischöfe mit denen der orientalischen Rirche ist nicht nachweisbar, vielmehr scheint das bei den Missionen hervortretende Bedürfnis nach bischöflichen Gehilfen zu ihrer Einsetzung geführt zu haben. Während des 9. Jahrhunderts finden sich die Chorbischöfe auch als Gehilfen neben den Diözesanbischöfen in deren Residenzen, wozu offenbar die vielkache Be- 85 teiligung der letzteren an der Politik und an den Staatsgeschäften die Veranlassung gegeben hat. Die kirchliche Reformgesetzgebung dieser Zeit hat zunächst unter Einschärfung der Vorschriften der orientalischen Konzilien ihre Abhängigkeit von den Hauptbischöfen betont (conc. Paris. v. 829 lib. I. c. 27, Mansi 14, 556). Gegen die Mitte des 9. Jahrs hunderts trat aber im Westfrankenreich wohl mit Rücksicht auf die übeln Erfahrungen, w welche man dort mit den Chorbischöfen gemacht hatte, — die weltliche Gewalt hatte sich derselben zur Offenhaltung von Sedisvakanzen bedient und ihre Verwaltung hatte, so na= mentlich in Rheims, zu erheblichen Beeinträchtigungen des Kirchengutes geführt — eine heftige Opposition seitens der kirchlichen Reformpartei gegen die Chorbischöfe hervor, so schon auf dem Konzil von Meaux 845 c. 44 und c. 47, Mansi 14, 829, insbesondere 45 aber bei Benediktus Levita II, 124. 369; III, 260, 394, 402, 423, 424, und Pseudo-Jidor (Hinschius, Decret. Pseudo-Isidor. praef. p. CCXVII), welche ihnen den bischöf= lichen Charakter absprechen und sie ganz und gar verbieten. Nachdem diese Anschauungen auch in der kirchlichen Gesetzgebung jener Zeit (conc. Mettens. von 888, c. 8, Mansi 18, 80) sanktioniert waren, sind sie in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts im West- 50 frankenreiche verschwunden, während sie in Deutschland, wo Hrabanus Maurus (liber de chorepiscopis bei Mansi 16, 872) für sie eingetreten war, sich in den südlichen ausgedehnten Diöcesen noch bis zur Mitte des gedachten Jahrhunderts erhalten haben. Auch in Großbrittannien sind sie vorgekommen, und in Irland erst mit dem 13. Jahrhundert verschwunden.

Seit dem 10. Jahrhundert sind übrigens auch die Kantoren in den Stiftern, und dann vor allem die Archidiakonen als chorepiscopi bezeichnet worden.

P. Hinschinst.

238 Landerer

Landerer, Maximilian Albert v. (gest. 1878). — Worte der Erinnerung an Dr. Max Albert Landerer, Tüb. 1878. Zum Andenken an Dr. Landerer von Dr. Wagensmann, IdTh 1878, 3. Hest. Zum Andenken Dr. Landerers, Württemb. Kirchens und Schulblatt 1878, Nr. 26—28. Netrolog von Dr. O. Psteiderer in der Protestant. Kirchenzeitung 1878, 5 Nr. 20. Charakteristik in der Allg. ev. sluth. Kirchenzeitung 1878, Nr. 23 von H. Schmidt.

Landerer gehört zu den bedeutenosten, wenn vielleicht auch nicht bekanntesten Ver= tretern der Vermittlungstheologie. Wie er selbst es nicht liebte, mit den eigenen An= schauungen und Überzeugungen sich hervorzubrängen, so machte auch seine Wirksamkeit sich nicht sofort offen geltend, aber sie war um so nachhaltiger, je stiller sie war. Auch sein 10 Lebensgang war in seltenem Maße still und einfach: es war ihm nicht beschieden, an verschiedenen Orten und auf verschiedenen Gebieten anzuregen; um so mehr konzentrierte er seine Kraft auf der Tübinger Hochschule. Geboren den 14. Januar 1810 zu Maulbronn als der Sohn eines an der dortigen Klosterschule thätigen Lehrers, kehrte er, nachdem er bei bem Vater in Waldborf bei Tübingen, wohin berselbe im Jahre 1818 als Pfarrer 16 übergesiedelt war, den vorbereitenden Unterricht genossen hatte, an seinen Geburtsort zurück, um als Zögling des Maulbronner Seminars den Gymnasialunterricht in den Jahren 1823 bis 1827 zu empfangen. Von dort trat er in das Tübinger theologische Seminar über. Bei seinem Eintritt war eben der Prozes im Gange, der von der supranaturalistischen Schule Tübingens zu der Hegelschen Tübinger Schule hinüberführte. Baur hatte seine 20 akademische Laufbahn begonnen, während Steudel noch an den Storr-Flattschen Traditionen festhielt, Schmid die positiven Anregungen der Schleiermacherschen Theologie zur Geltung brachte, Kern endlich eine dogmatisch etwas schwankende Haltung einnahm. Es lag nicht in Landerers Natur, sich an einen Lehrer mit besonderer Hingabe anzuschließen, gerade die Verschiedenartigkeit dieser theologischen Lehrer mag zur Weckung der kritischen und dialek-25 tischen Begabung beigetragen haben — um so mehr, da im Kreise der Mitstudierenden die Zahl der höher begabten Jünglinge nicht gering war, welche in selbstständiger Weise die theologischen und noch mehr die philosophischen Studien zu treiben sich bemühten. Strauß hatte die Bekanntschaft mit — und die Begeisterung für die Hegelsche Spekulation in Aufnahme gebracht, die Schleiermachersche Theologie hatte auf der anderen Seite ihre Abepten 80 gewonnen. Unter den Zöglingen, die mit L. von Maulbronn her übergesiedelt waren, befand sich J. A. Dorner, so daß wir uns von dem regen wissenschaftlichen Austausch, der damals unter dem Volke des Tübinger Stiftes herrschte, eine nicht geringe Vorstellung machen dürfen. L.s Gewissenhaftigkeit veranlaßte ihn zum ausdauernosten Studium, er hütete sich ein Urteil abzugeben, ehe er selbst geprüft — zu den schnell fertigen Leuten 85 hat er sein Leben lang nicht gehört. Die Anwendung der Studienzeit zu hingebender Arbeit wurde ihm vielleicht durch den Umstand erleichtert, daß ein schon damals sich ent= wickelndes Gehörleiden ihn für die Pflege der Geselligkeit in weiteren Kreisen weniger qualifizierte, so sehr er andererseits durch seine Befähigung zu einer mit Salz gewürzten Unterhaltung dazu disponiert sein mochte.

Die Frucht seiner treuen Arbeit erntete Landerer zunächst in einer sehr guten Note bei seiner Abgangsprüfung im Jahre 1832. Nun machte er so ziemlich seinen disherigen Gang auf höherer Stufe wieder durch — zuerst als Amtsgehilse seines Baters in Waldborf, dann als Repetent am niederen Seminar in Maulbronn. 1835 führte ihn sein Weg in das theologische Seminar zurück, mitten hinein in die durch das erste Leben Jesu von Strauß hervorgerusene Bewegung. Mit Strauß, Dorner u. a. saß er nun am Repetententisch. Zu Kontroversen und wissenschaftlichen Auseinandersexungen war Zeit und Gelegenheit günstig. Mit Unterbrechung durch eine längere Kandidatenreise nach Nordbeutschland, insbesondere Berlin, war L. nun 4 Jahre als Repetent thätig. In den durch seinen Beruf ihm dargebotenen Aufgaben — den dogmatischen und dogmengeschichtlichen Besprechungen mit den Seminarzöglingen, wie in seinen Borlesungen über neuere protestantische Theologie mit besonderer Rücksicht auf Schleiermacher, in Examinatorien über Dogmengeschichte, Dogmatik und Symbolik, erwies er sich als ein so gründlicher Kenner und dialektisch gewandter Bearbeiter des Stosse, daß auch in einer Zeit, in welcher die theologische Jugend mit etlichen spekulativen Zaubersormeln die ganze Theologie a priori 56 konstruieren zu können meinte, seine Borlesungen den Ruhm eines hohen instruktiven

Wertes erwarben.
Im Jahre 1839 wurde er zum ersten Diakonus in dem alten Hohenstaufenstädtchen Göppingen ernannt. Mit derselben Gewissenhaftigkeit, mit der er sein Studium betrieben hatte, war er auch im Pfarramte thätig. Aber sein Gehörleiden und die damit zusammen= 60 hängenden Mängel im Predigtvortrag beeinträchtigten den Erfolg seiner Arbeit im Pfarr=

Lauberer 239

amt, ben ihm so manche andere Gabe, vorab seine Gewissenhaftigkeit und Lauterkeit, ans bernfalls hätte verdürgen mögen. Nichtsbestoweniger begreisen wir, daß, als der Ruf ins akademische Lehramt an ihn kam, er nur zögernd und mit dem Borbehalt eines Rückritts ins geistliche Amt sich zur Annahme entschloß, war doch dieser Ruf an ihn gelangt, erst nachdem anderweitige Versuche der Besetzung mißglückt waren, die Bokation einer auß wärtigen Celebrität sich zerschlagen hatte, und nicht, ohne daß ernste Disserenzen innerhalb der Fakultät vorangegangen waren. So kehrte er denn im Jahre 1841 zum drittenmale nach Tübingen zurück, um nun die Stätte sür seine Lebensarbeit die zum Schlusse zu sinden. Junächst trat er als Extraordinarius in die Fakultät ein unter gleichzeitiger Ueberznahme der Stelle eines Frühpredigers an der Tübinger Hauptsirche. 1842 rückte er dann 10 gleichzeitig mit J. Tob. Beck in das Ordinariat ein. Die Versuchung, diese letztere Stelle zu verlassen, trat nur einmal an ihn heran, als er im Jahre 1862 eine Berufung nach Göttingen erhielt. Der freundliche, mit einer wohlberdienten Verdesserung seines keineszwegs glänzenden Gehaltes verdundene Wunsch der Regierung, ihn der Heimat erhalten zu sehen, erleichterte ihm die seiner innersten Neigung entsprechende Ablehnung.

In die Mitte zwischen Baur und Beck gestellt, hatte Landerer der akademischen Jugend gegenüber keinen leichten Stand — lag ihm doch die Pflicht ob, den äußerlich für die positive Richtung der Theologie gewonnenen Lehrstuhl sozusagen auch innerlich in Besitz zu nehmen und zu behaupten und zu zeigen, daß man auch ohne prinzipielle Verwerfung der Resultate historischer Kritik, ohne Verschmähung einer klaren wissenschaftlichen Methode 20 die Grundlagen kirchlichen Glaubens festhalten könne, wie andererseits zu beweisen, daß man mit Konzessionen an die Kritik — an die wissenschaftlich nicht abzuweisende Forderung der Wahrhaftigkeit noch keineswegs die Autorität der Schrift beeinträchtige. In zwei kurz hintereinander gehaltenen, von seinen Schülern Buder und Weiß nach seinem Tobe veröffentlichten akademischen Reden über die Methode der Dogmatik und das materielle Prinzip 25 derselben hat er gleich bei seinem Eintritt in das Ordinariat den von ihm auch später festgehaltenen Standpunkt gekennzeichnet. In ersterer Beziehung setzt er sich vor allem mit bem Hegelschen Standpunkt des absoluten Wissens, der apriorischen Konstruktion auseinander und stellt ihm, wie in der Naturwissenschaft so auch auf sittlich=religiösem Gebiet die Erfahrung gegenüber. Er läßt die spekulative Betrachtung nur zu als Bearbeitung so der Empirie, und fordert vor allem für die Thatsachen des sittlich-religiösen Bewußtseins Gehör. Aber dieses letztere selbst ist ihm nicht abtrennbar von der in der Schrift enthals tenen Offenbarung, die eben ihrerseits wieder in geschichtlicher Entwickelung sich mit dem individuellen Bewußtsein vermittelt. Das materielle Prinzip aber der Dogmatik ist die Einheit des Göttlichen und Menschlichen durch die vollkommene Vereinigung Gottes und 85 des Menschen in der Person Jesu von Nazareth, wodurch die christliche Religion als die absolute erwiesen wird. Zum Behuf dieses letzteren Erweises, bei dem sich durch eine ethische Dialektik die Unfähigkeit der bloß philosophischen Betrachtung zur Befriedigung der ethischen Forderungen als Resultat ergeben sollte, ließ er seiner Dogmatik, da er sich auf eine befriedigende philosophische Arbeit nicht beziehen konnte, eine Religionsphilosophie 40 und einen religionsgeschichtlichen Überblick vorangehen, um so die Idee der Religion zu gewinnen, an der sich nun das Christentum als die absolute Verwirklichung derselben erweisen sollte. War er auf diesem Wege dann zum Begriff der positiven Offenbarung gelangt, so stellte er sich zur Aufgabe, im einzelnen wieder zu erweisen, wie die philoso= phischen Versuche zur Lösung der bei der Betrachtung des religiös-sittlichen Lebens sich er- 45 gebenden Probleme immer unzureichend seien, und wie nur die in der Schrift gegebene Lösung befriedige, welche lettere aber selbst erft wieder vermittelst der historischen Ents wickelung sich zum Bestandteil eines wissenschaftlichen Spstems herausbilde. Die Ergebnisse der Landererschen Glaubenslehre waren im großen Ganzen durchaus positiv. Ein pantheistisch nicht angekränkelter Theismus, ein voller Offenbarungsbegriff, eine unbedingte 50 Anerkennung der Sünde als lediglich menschlicher That aus menschlicher Freiheit entsprungen, eine Wundertheorie ohne Flausen, eine zwar nicht chiliastisch aufgeputzte aber in den wichtigsten Punkten doch sehr konkrete Eschatologie sichern Landerer einen Plats jedenfalls auf der Rechten der Vermittlungstheologie. Die einschneibendste Abweichung von dem kirchlichen Lehrspstem lag in seiner sogenannten anthropocentrischen Konstruktion der 55 Christologie. Er verschmähte eine spekulative Konstruktion der Trinität, obgleich er vers sicherte, daß es ihm ein Leichtes wäre, eine solche herzustellen, aber im Interesse voller Klarheit über seinen Standpunkt suchte er alles, was denselben verschleiern konnte, zu vermeiden. Indem er das Centrum der Persönlichkeit Christi in die Menschheit verlegte, suchte er für das religiöse Interesse die nötige Befriedigung in der energischen Betonung co

240 Landerer

absoluter Sündlosigkeit und der übernatürlichen Geburt sowie in der möglichst konkreten Fassung der Offenbarung. Christus ist ihm Gegenstand und Träger der absoluten Liebe Gottes. Vor allem aber glaubte er durch Ziehung der vollen Konsequenz aus der Auferstehung für den status exaltationis dem Interesse des persönlichen Christenlebens an der Person Christi die ausreichende Berücksichtigung zu teil werden lassen zu können. Man mag diese Lösung ungenügend sinden, jedensalls hat auch auf diesem Mittelpunkt christlichen Glaubens Landerer mit Ernst gerungen, den positiven Interessen christlichen Glaubens

gerecht zu werden.

Wenn wir sagten, er habe in der Mitte zwischen Baur und Beck keinen leichten Stand 10 gehabt, so mögen schon die bisherigen Bemerkungen über die wichtigsten materiellen Ergebnisse und Voraussetzungen seiner Dogmatik eine gewisse Erklärung bieten. Noch mehr wird dies aber im folgenden, was wir zur genaueren Charakterisierung der Art der Lan= dererschen Theologie hinzuzufügen haben, erhellen. Schon im Außerlichsten war Landerer der Vermittler zwischen genannten Kollegen: mit dem ersteren teilte er sich in den Vortrag 16 von Dogmengeschichte und Symbolik, mit dem letteren in den der Dogmatik und neutestamentlichen Eregese, die er in späterer Zeit in einer eigenen Vorlesung über neutesta= mentliche Theologie zusammenfaßte. Aber auch in anderer Weise schien er der Vermittler zwischen den beiden zu sein. Galt für Baur die logische Konsequenz alles, glaubte er, die sittlichen Potenzen, die ja auch für ihn undiskutierbaren Wert hatten, völlig aus dem 20 Spiel lassen zu mussen bei ber wissenschaftlichen Darstellung, so blieb für Beck das Gewissen die letzte und höchste Instanz, die direkt ins Feld geführt wurde, zur Entscheidung. Landerer dagegen störte den Baurschen Logicismus durch die Forderung der Berücksichtigung der sittlich=religiösen Empirie und dem Beckschen Appell an das Gewissen hielt er die For= derung entgegen, daß die religiöse Wahrheit sich auch dem Denken als volle Befriedigung 26 ausweisen musse. War der Baurschen Kritik die Schrift nur das erste Stuck in der Kirchenund Dogmengeschichte, bestimmt, durch die ganze nachfolgende Geschichte "aufgehoben" zu werden, so wandte Landerer ein, daß die Schrift als göttliche Offenbarungsurkunde über die geschichtliche Bewegung übergreife und die bleibende Wahrheitsquelle sei. Setzte da= gegen Beck voraus, daß für alle Fragen theologischer Wissenschaft die Schrift direkt Aus-80 kunft gebe und daß man nur ihren Inhalt in spstematische Form zu bringen habe, so forderte Landerer die Vermittlung durch die ganze Reihe der dogmengeschichtlichen Erscheis nungen. Reihte sich bei Beck Dogma an Dogma scharf und umfänglich ausgearbeitet, ohne Unterbrechung durch Zwischenreben Dritter, so konnte bei Landerer kein dogmatischer Satz ausgesprochen werden, ohne das eingehendste Zeugenverhör, und der dogmatische Satz selbst 85 stellte sich oft nur wieder als Problem dar, das noch weiter erörtert werden musse. Ging Baurs Kritik in großen Schritten über die dogmatische Entwickelung hin, um endlich zu zeigen, daß an dem ganzen Dogma nichts übrig sei als ein Aschenhäuschen, aus dem höchstens der Phönix eines philosophischen Sates sich erheben könne, so ging die Lan= derersche Kritik in feiner Dialektik auf alle einzelnen Fäden in dem Gewebe, das im Laufe 40 der Jahrhunderte um eine religiöse Wahrheit gesponnen wurde, ein, um zu zeigen, welche noch haltbar seien, welche nicht, um schließlich auf einen Keim mit fruchtbarem dogmatischen "Bildungstrieb" als letzten positiven Ertrag hinzuweisen. — Kein Wunder, daß die Jugend die klarere, raschere Lösungen liebt, die sich der Formeln Hegelscher Dialektik leichter bemächtigen konnte, als des feinen Apparates, mit dem Landerer arbeitete, die 45 leichter sich die festen Resultate eines biblischen Spstems anzueignen vermochte, als die oft selbst problematisch lautenden dogmatischen Ergebnisse, die man an den langen Zweigen biblischer und dogmengeschichtlicher Entwickelung zusammenpflücken mußte, sich zunächst mehr von den in gewissem Sinne entschiedeneren Kollegen Landerers angezogen fühlte. Auch brachte die Landerersche Methode eine Ausdehnung der Dogmatik mit sich, die an die Ge= 50 duld der Zuhörer große Ansprüche machte. Dazu kam, daß auch auf dem Katheder der Vortrag kein günstiger war — ein um so bedauerlicherer Umstand, als an sich die Sprache ebel und schön war. Trothem gehörte Landerer zu den einflufreichsten akademischen Lehrern unter den Vermittlungstheologen. Wie man, sobald man ihm näher trat, in seiner äußeren Erscheinung, trot ihrer relativen Zartheit, die Spuren höherer Bedeutung wahr= 55 nahm, so lernte der Zuhörer bei näherer Bekanntschaft mit den akademischen Leistungen des Lehrers dieselben immer mehr schätzen. Daß man namentlich in einem Manustript seiner dogmatischen Vorlesung ein wahres mare magnum, um mit Wessel zu reden, besitze, ein compendium alles theologisch Wissenswürdigen, das wußte auch der oberfläch= liche Student, der getrost nach Hause gezogen wäre, hätte er dasselbe wohl ausgeführt eo ohne Lücken auch mit nach Hause nehmen können. Aber mancher, der auf der Universität

Lauberer 241

schnell sertig geworden war, lernte auch den Geift, der in diesen Heften lebte, mit der Zeit besser schätzen, und wenn auch wohl verhältnismäßig wenige die Resultate seines theologischen Denkens sich ohne weiteres aneigneten, so fanden boch alle strebsamen Schüler der Tübinger Universität Grund, ihm vor allem den Dank dafür im Stillen oder offen zu sagen, wenn sie gelernt hatten, mit theologischen Problemen zu ringen, sich vom im- 5 ponierenden Schein wissenschaftlicher Leistung nicht hinnehmen zu lassen. Und was die ersten studentischen Generationen vielleicht erft nach ihrem Abgang von der Universität zu würdigen lernten, das verstanden die späteren schon mehr vor seinen Augen zu schätzen. Die Krisis des Jahres 1848 hatte zunächst dem Ansehen ber Hegelschen Spekulation in Tübingen einen Stoß versett. Die studierende Jugend wurde nüchterner und gegen schnell 10 fertige Fixierung der Resultate mißtrauischer. Jene steptische Stimmung, die im Zusam= menhang mit dem Aufschwung der Naturwissenschaften seit dem 7. Dezennium unseres Jahrhunderts der Geister sich bemächtigte, kam dem Einfluß Landerers zu gut. sitiv gerichteten unter den Studierenden, die dieser Stimmung sich doch nicht ganz entziehen konnten, fühlten sich von einem Manne angezogen, der unter Festhaltung der po= 15 sitiven Grundlagen dristlichen Glaubens bezüglich des Abschlusses der dogmatischen Sätze eine gebührende έποχή zu behaupten und sich immer allen Einwendungen offen zu erhalten Iehrte. Die Zeit zwischen den Jahren 1860 und 1870 — das dritte Jahrzehnt seiner eigenen akademischen Thätigkeit — darf wohl als der Glanzpunkt seines Wirkens angesehen In dieser Zeit war er auch nach Baurs Tod in die Stelle eines ersten Inspek- 20 tors des Seminars eingerückt und nahm, da Beck sich von den gemeinsamen Fakultätsgeschäften mehr und mehr zurückzog, die leitende Stellung ein. Waren in den beiden Rollegen Dehler und Palmer, namentlich in dem letteren, ihm liebe Freunde in die Fakultät eingetreten, so wurden durch beider Tod Stellen frei, die mit ihm vertrauten Schülern besetzt wurden und so auch in dieser Weise die Frucht seiner Arbeit dokumentierten. 25 In dieser Zeit hatte Landerers Name auch in den außerwürttembergischen theologischen Kreisen einen besseren Klang bekommen und die Zahl auch der außerwürttembergischen Schüler wuchs. Unter denselben dürfte namentlich der früh entschlafene Joh. Delitsch zu nennen sein.

Fragt man freilich nach der Frucht, die die Arbeit Landerers für die Theologie über= 80 haupt getragen, so wird man gestehen müssen, daß dieselbe, auch abgesehen von dem Mangel eingreifender litterarischer Wirksamkeit, durch die Art seines Theologisierens selbst beeinträchtigt war. Offenbar war seine Stärke auch seine Schwäche. Die kritische und dialektische Virtuosität nötigte ihn, immer sich selbst gewissermaßen in den Arm zu fallen, wenn man eben einen festen Abschluß von ihm erwartete. Er selbst hat ein Gefühl davon 85 gehabt, wenn er z. B. dem Unterzeichneten gegenüber es aussprach, wie er, da er an den Studien seines zum Arzt bestimmten Sohnes teilnehme, die Medizin um ihre positiven Resultate beneide. Was die letzten Prinzipien betrifft, sagte er, da bin ich meiner Sache gewiß und will rasch mit einem Dutend unserer sog. Gebildeten aufräumen, aber im ein= zelnen bringen wir es zu keinen genügenden Resultaten. Und ebenso hinderte ihn die über- 40 mäßige Gewissenhaftigkeit in stofflicher Beziehung an einem zusammenfassenden Abschluß. Es sehlte ihm das Selbstvertrauen, eine Position auch einzunehmen, ohne daß zuvor nach allen Richtungen hin das Terrain aufgeklärt gewesen wäre. Darum fehlt auch seinen positiven Aufstellungen der Nachdruck, den sie erst in einem geschlossenen Zusammenhang und in deutlicher innerer Beziehung aufeinander empfangen. Er konnte sich nicht ent- 45 schließen, sich preiszugeben. Das war gewiß, neben der Gewissenhaftigkeit in Ausrichtung seines Lehramtes, dem er möglichst wenig Zeit entziehen wollte, der Hauptgrund, warum der Entschluß zu litterarischer Produktion ihm so schwer wurde. Als Mitarbeiter an der ersten Auflage dieser Encyklopädie sah er sich zu litterarischen Kundgebungen veranlaßt, die eine hohe Meinung von seiner theologischen Begabung erweckten, namentlich machte 50 der Artikel über Melanchthon bedeutenden Eindruck. Ebenso ist die Abhandlung über das Berhältnis von Gnade und Freiheit in Aneignung des Heils in den von ihm mitbegründeten Jahrbüchern für deutsche Theologie eine Zierde dieser Zeitschrift. Aber es ist bezeichnend, daß dem dogmengeschichtlichen Artikel I. kein dogmatischer II. folgte. Alle seine Artikel, mit Ausnahme zweier über Hermeneutik und Kanon des NIs sind dogmengeschicht= 55 lichen Inhalts. Mit seiner Dogmatik an die Öffentlichkeit zu treten, wagte er nicht. Der andere so trefflich zu richten wußte, wollte sich dem Gerichte anderer nicht aussetzen, und selbst die dogmengeschichtlichen Arbeiten, soviel sie ihm Anerkennung brachten, setzt er nicht fort. Daß er trot alles tiefen, ethischen und religiösen Interesses, trot herzlicher Teilnahme an dem Wohl und Wehe seiner Kirche doch von dem Ernst des Kampfes, des 60 äußeren wenigstens, vielleicht auch des inneren, zu sehr verschont blieb, bezw. sich selbst zu sehr außer Schußweite hielt, das mag mit beigetragen haben zu dem Mangel seiner Theo-logie, zu dem Hängenbleiben im Problem. Es ist auch eine sittliche Aufgabe, ebenso wie vor schnellem Abschließen sich zu hüten, so auch unter der tentatio nicht zu ruhen, bis man sesten Grund hat und Freudigkeit, auch die Konsequenzen seiner Position auf sich

zu nehmen.

40

Auch das Bild der sittlichen Individualität des Mannes dürfte mehr durch die Feinsheit und Harmonie der Ausstührung, als durch hervorragende Stärke und Energie bedeustend und wirksam gewesen sein. Neben der Lauterkeit und Gewissenhaftigkeit, wie sie auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit sich wiederspiegelte, traten die Züge seinen Zartsinns und anspruchsloser Bornehmheit besonders bei ihm hervor. Die Charakterzüge eines Gelehrten im besten Sinne zierten ihn und wir dürsen hinzusügen, es waren auch die besten Seiten des schwäbischen Charakters in ihm vertreten; eben seine Schlichtheit, jener Widerwille gegen alles Gemachte, gegen allen bloßen Schein, sowie die Zufriedenheit im kleinen, die beinahe bis zur Beschränktheit geht. Am wohlsten war ihm im eigenen Familienkreis, den er in Gemeinschaft mit der zweiten, ihn so besonders gut verstehenden Gattin — die erste war nach einem Ehestand weniger Wochen gestorben — sich so freundlich gestalten sehen durste.

Nachdem er beinahe 34 Jahre lang seines akademischen Lehramtes gewaltet hatte, zog 20 sich Landerer im Frühjahr 1875 durch einen Fall auf der Treppe eine Verletzung zu, welche ihn zwang, seine Vorlesungen auszusetzen. Im Sommer 1877 mußte er sich zur Bitte um seine Entlassung entschließen. Am Sonnabend vor Palmsonntag den 13. April

1878 sette ein Blutsturz seinem Leben und Leiden plötlich ein Ziel.

Daß nach seinem Tode der Gedanke im Kreise seiner Schüler lebendig sich regte, die 25 angesammelten Schätze Landererscher Gelehrsamkeit flüssig zu machen, war natürlich. Zusnächst gaben Buder und Weiß herauß: Zur Dogmatik. Zwei akademische Reden von M. A. Landerer. Als Ergänzung ist beigegeben Landerers Gedächtnistede auf Ferdinand Christian Baur, Tüb. 1879. Diesem Schristchen solgte die Herausgabe einer Auswahl von Predigten durch P. Lang, 1880. Als drittes opus postumum erschien die "Neueste Dogmengeschichte (von Semler die auf die Gegenwart), herausgegeben von P. Zeller, 1881". In den Theologischen Studien aus Württemberg, welche von einem Kreis jüngerer Schüler des Entschlafenen gegründet wurden, hat der Herausgeber Hermann Mitteilungen aus der Landererschen Dogmatik gegeben.

Laudeskirchen s. die Art. Kirche Bd X S. 338, 22—339, 28 und Kirchenregis 85 ment Bd X S. 467, 40—476, 23.

Lando, Papst, 913—914. — Jaffé I S. 148.

Der Pontisikat Landos fällt in die Zeit, in welcher der römische Abel über Rom und das Papsttum verfügte. Demgemäß ist über seine Amtssührung nichts überliefert, als daß sie 6 Monate und 11 Tage dauerte, vom August 913 bis März 914.

Hauck.

Landpfleger, Landvogt. — Litteratur: Zum ganzen Art. die Artt. Landpfleger und Profuratoren in Winers B. R. W. II, 1848; Landpfleger und Verwaltung röm. von Krentel in Schentels Bibelleg. Bb 4 u. 5, 1872. 1875; Römer, Röm. Reich von Holymann ebend. 5, 1875; Landpfleger u. Römer von Schürer in Riehms Handw. d. B. A. II, 1884. —-45 Zu 1. die altt. hebr. Wörterbücher. — Zu 2. Sibranda, De statu Judaeae prov. sub procuratoribus, Fran. 1698; Mascovius, De procuratore Caesaris, Altorf 1724; Geib, Gesch. bes röm. Kriminalproz. 1842; Hoed, Röm. Gesch. I, 2 1843, 180 ff, 254 ff.; Rein, Artt. Protonsul und Proturator Casaris in Paulys Realenc. VI, 1852; Gerlach, D. rom. Statthalter in Syrien und Judaa 1865, 44 ff.; Kuhn, D. städt. u. bürgerl. Berf, d. röm. Reichs 50 II, 1865, 161 ff., 363 ff.; Gerlach in BiTh 1869, 30 ff.; Hirschfeld, Unters. a. d. Gebiet d. Röm. Berwaltungsgesch. I, 1877; Arnold, The Rom. syst. of. provinc. administration, 1879; Marz, Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province, Paris 1880; Marquardt, Röm. Staatsverwaltung I, 1881; Merkel, Abhandlungen a. d. Geb. d. röm. Rechts I, 1881 (Begnadigungsrecht). 2, 1883 (Appellation); Herzog, Gesch. u. Spst. d. rom. Staatsverf. I, 55 1884, II, 1887; Deommsen, Röm. Staatsrecht II, 1. 23, 1887; Liebenam, Forschungen 3. Berwaltungsgesch. I (Legaten in b. rom. Provinzen), 1888; derf., Beitrage z. Berwaltungsgesch. d. rom. Kaiserreichs I (Laufbahn ber Proturatoren), 1888; Rellner, D. rom. Statthalter v. Sprien u. Zudäa u. d. kaiserl. Proturatoren v. Judäa, ItTh 1888, 630 ff.; ders.,

Boltt. n. abmintstr. Bustinde v. Baldst. 3. Beit Christi, ber Katholik 1888 I, 47%; hirschie h. b. pirfchfelb, D. ritterl. Provinglatstatibatier, SBR 1889, 417%; Schürer, Gesch. d. Jüd. Boltes I, 1890, 378%; Rommsen, Abris bes rom. Staatsrechtes 1893 (in Binbings hands I, 3); berf., Rom Gesch V, 1894; berf., Rom. Strafrecht 1899 (in Binbings hands I, 4); Liebenam, Städieverwaltung bes rom. Katsern., 1800; Mommsen, Die Mechtsverhältnisse bas apostel Paulns ButB II, 2 1801, 81%.

1. Im MI braucht Luther das beutsche "Landpfloger" fast nur für das hebräische Bechat (147%), boch übersett er letteres bannt nicht überall, sondern allein in den Buchern Cir (5, 3; 6, 6, 18; 8, 36), Red (2, 7, 9; 3, 7; 5, 14, 18; 12, 26) und Eft (3, 12; 8, 9; 9, 3) in Bezug auf perfische Beamte und emmal im Buche Da (3, 2) von babylonischen wandern Dagegen an anderen Stellen des Buches Daniel und in allen übrigen altteft. Buchern giebt er basselbe Bechab in anderer Beise wieder, am häufigften mit Fürft (Jer 51, 23, 28, E, 28, 6, 28; Hag 1, 1, 14; 2, 3, 22; Ma 1, 8), aber auch mit Herr (2 Kg 18, 24; Jer 5, 57; 1 Kg 20, 24; 2 Chr 9, 14), Handmann (Jef 36, 9; Da 6, 7), Getvaltiger (1 Kg 10, 15) und Bogt (Da 3, 27). Immer bezeichnet der Titel Bechal, 18 der nicht perfischen (Gesen, Ewald u. a.), sondern rein semuschen Urprungs ist, nämlich auf bas affprifche piliatu eigentlich bol piliati (herr bes Begutt) jurudgeht (Schraber, Reilinschr u AZ 186f, Delisich, hebr. language 12f.), ben vom Souveran abhangigen, unter Umftanben auch mit bem militarifden Obertommanbo ausgestatteten Civildef eines Landesteiles, und es findet sich so von istaestütsichen (1 Kg 10, 15; 2 Chr 9, 14), sprischen w (1 Kg 20, 24), affprischen (2 Kg 18, 24; Jos 36, 9, wo es gestrichen wird von Stade BatB 6, 182), chaldaschen (Jer 51, 23, 28, 57; Cz 23, 6, 23) und persischen (Car 8, 36; Neb 2, 7, 9; 3, 7; 5, 14, 18; 12, 26; Cft 8, 9; 9, 3) Statthaltern gedraucht. Bon persischen Oberdeamten erhält im AT diesen Titel sotwohl der Oberdeschlasber des ganzen Gebietes, welches von Bersien aus betrachtet jenseits des Cupfrat lag (17.73 727 10.5 26 Cor 5. 3; 6, 6. 13; 8, 36; Red 2, 7. 9; 8, 7), als auch jeder der von diesem offendax abhängigen Statthalter der einzelnen Brownzen, die zu jenem Gediete gehörten (Est 8, 36; Red 2, 7. 9), insbesondere also auch der persische Unterstatthalter von Juda (17.73) 10.5 Cor weg 2, 1. 9), movesonver also auch der persische Unterstatthalter von Juda (IIII) 1922 Cot 5, 14; Hag 1, 1. 14; 2, 2. 21; Ma 1, 8; Reh 5, 14; 12, 26). Der lettere war wohl immer seldst ein Jude, wie dies wenigstens von den beiden und bekammten Trägern dieses warden Serubabel und Rehemia (s. d. d.) gewiß ist. Ausger dem Titel Bechad hatten diese persischen Landpsleger von Juda noch den persischen Amisnamen Turschata (APP) Cot 2, 63; Reh 7, 65 70; 8, 9; 10, 2; 12, 26). Ihr Gehalt bezogen dieselben gewiß zum größten Teil aus königlicher Kasse, sie hatten aber auch, abgesehen von gelegentlichen Chrengeschenken (Ma 1, 8), Anspruch auf 40 Sekel (o. 100 deutsche Reichsmark) tägliche Tasels wegelder aus der Gemeindekasse (Neh 6, 18). Doch rühmt sich Rehemia (a. a. d.), auf die lehteren, die sonst mit harte eingezogen worden waren, verzichtet, samie auch andere Masseleheren, die sonst auch andere Masseleheren, die sonst und andere Masseleheren von gelegentlichen auch andere Masseleheren, die sonst und andere Masseleheren, die sonst und andere Masseleheren von gelegentlichen auch andere Masseleheren, die sonst und andere Masseleheren von gelegen und andere Masseleheren von gelegen und andere Masseleheren von gelegen und auch andere Masseleheren von gelegen von lesteren, die sonft mit harte eingezogen worden waren, verzichtet, sowie auch andere Bobrudungen und Erpressungen, welche die Knappen seiner Borganger bem Bolle gegenüber sich erlaubt batten, beseitigt zu haben. Den Bechahs übergeordnet erscheinen nach Est 8, 36; Da 3, 2; 6, 2; Eft 3, 12 die Satrapen, ohne daß das gegenseitige Berhältnis w awifchen ihnen vollig flar ware (vgl. Reil ju Da G, 2), untergeorbnet bagegen bie Berwalter ( Derfte ober herren), Die freilich im Buche Damel (8, 2, 27; 6, 7) in ber Aufreihung ber Beamten vorangehen, sonst aber immer (3ex 51, 23. 28. 57; Cz 23, 6. 12 23) auf fie folgen. — Außer bem Titel Pechah ift von Luther noch bas aus dem Berfischen (fratama) fammende Wort Bartimm (5-3-4), das allgemein: Große, as Bornehme bedeutet, einmal Eft 1, 3 unrichtig mit Landpfleger übersett, mabrend er das selbe Da 1, 3 besser mit Herrenkinder wiedergiebt, Eft 6, 9 aber ganz unüberseht läst. — Landvögte werden von Luther im AT die Bezirfs oder Stadtworsteher im Reiche Jorael (Tour 1 Rg 20, 14 ff.) und einmal (Da 6, 1 ff.) auch die anderwärts als Fürsten bezeichneten Satrapen des persischen Reichs genannt.

2. Im AT verfährt Luther im Gebrauche der Wörter Landpfleger und Landvogt konsequenter. Mit Landpfleger überseht er die griechtichen Amtsbezeichnungen Hegemon, hegemoneum, welche zur Wiedergabe des latemischen, ursprünglich wohl von der Civilizierschiftion hergenommenen (Mommsen, N.St.A. II, 1, 267), allen Arten von römischen Statthaltern gemeinsamen (Suot. Oct. 28, Tid. 41, Claud. 17, Digwit. 1, 18, 1, as Borghesi, oduvres V, 405) Titels Prassion verwendet werden (vgl. Strado 12, 6, 5; 14, 3, 6; 17, 3, 24 und oft auf Inschriften st. Liebenam Forsch. 465); und zivar that dies Luther immer damn, wenn sich sens griechischen Amtsbezeichnungen auf einen lauferlichen Legaten Spriens (&c. 2, 2) oder einen Brohitatur von Judäa (Mt 27, 2, 11, 14, 15, 21, 28, 27; 28, 14; 2c 3, 1; 20, 20; NG 23, 24, 26, 83, 34; 24, 1, 10; 26, 30) w

beziehen, während er da, wo mit ihnen römische Statthalter im allgemeinen bezeichnet sind, dies mit "Fürsten" (Mt 10, 18; Mc 13, 9) oder "Hauptleute" (1 Pt 2, 14) wiederzgiebt. Dagegen Landvogt setzt Luther für Anthypatos, den sesten griechischen Ausdruck für den römischen Titel Prokonsul.

Die amtliche Stellung und Befugnis, welche diesen drei Klassen von römischen Statthaltern, Prokonsuln, Legaten und Prokuratoren, zur Zeit der neutestamentlichen Geschichte zukam, beruht aus den Einrichtungen, welche Augustus für die Verwaltung der römischen Provinzen getroffen hatte, indem er sich dabei an die frühere republikanische Ordnung

einigermaßen anschloß.

Nach der letzteren waren die sämtlichen Provinzen des römischen Reiches in konsularische und prätörische eingeteilt und, je nachbem sie einer militärischen Sicherung ober nur einer friedlichen Verwaltung bedurften, Männern prokonsularischen Ranges mit dem Oberbefehl über eine Armee oder Proprätoren ohne einen solchen, immer aber mit Übertragung fast souveräner Gewalt, zur Leitung anvertraut worden. Nachdem nun Augustus durch den Sieg 15 bei Actium 31 v. Chr. Herr des Reiches geworden war, wurde ihm vom Senat zunächst auf unbestimmte Zeit mit dem Titel eines Imperators das militärische Oberkommando über die ganze Streitmacht des Reiches und somit thatsächlich auch eine Art von Oberstatthalterwürde übertragen. Durch die Komödie einer scheinbaren Abdankung führte er bald darauf (13. Jan. 27 v. Chr) eine festere Regelung seiner Machtbesugnisse herbei. 20 Seine militärische Oberhoheit ließ er durch Senats- und Volksbeschluß ausbrücklich bestätigen, und sein Verhältnis zu den Provinzen ordnete er in einer Weise, bei welcher er unter dem Scheine größter Bescheidenheit thatsächlich nur Vorteile errang. Während er dem Senat alle ruhigen Provinzen, besonders die Italien zunächst gelegenen, als leicht zu behauptenden Besitz zurückzugeben erklärte, wollte er nur diesenigen Provinzen seiner 25 eigenen Aufsicht vorbehalten, welche durch äußere Angriffe und innere Unruhen gefährdet wären und eine Armee zu ihrer Sicherung erforderten, also namentlich die Grenzprovinzen. Indem er auf diese Weise einen Teil der Provinzen, die kaiserlichen, zu denen auch alle neu zu erwerbenden gehören sollten, völlig und dauernd unter seine alleinige Herrschaft brachte, entließ er doch auch die übrigen senatorischen Provinzen ganz und gar nicht aus 80 aller Abhängigkeit. Denn jede in denselben entstehende Unruhe berechtigte den Kaiser, sofort ein seinem Oberbefehl untergebenes Heer einmarschieren zu lassen, ja unter Um= ständen nahm derselbe eine ober die andere der senatorischen Provinzen zeitweise ganz in eigene Verwaltung (vgl. Dio 53, 14; 54, 30; 55, 28; Tacit. 1, 76); und immer konnte er auch in ihnen seine Generalstatthalterschaft zur Geltung bringen, während der Einfluß des 85 Senats auf die Verwaltung dieser Provinzen thatsächlich ganz gering gewesen ist. Diese auf die Provinzen bezüglichen Verhältnisse wurden kaum wesentlich durch die Anderungen berührt, welche Augustus nach seiner Genesung von einer schweren Erkrankung im Jahre 23 v. Chr. mit seiner politischen Stellung durch den Senat vornehmen ließ. Denn die prokonsularische Gewalt über alle Provinzen ist damals wohl nicht erst ihm übertragen 40 (Marquardt), sondern als eine bereits in ein kaiserliches Imperium eingeschlossene Gewalt lediglich definitiv festgestellt worden (vgl. Herzog). Jedenfalls aber blied doch auch jetzt die Stellung der Statthalter in beiden Arten von Provinzen eine verschiedene.

a. Für die Bestimmung der Statthalter in den senatorischen Provinzen, zu denen stets Baetica, Sizilien, Afrika, Kreta und Cyrene, Asien, einige andere dagegen nur zeit= 45 weise gehört haben, wurden möglichst die republikanischen Formen beibehalten, namenklich also die Wahl durch das Los, die in der Regel nur einjährige Dauer des Amtes und die Unterscheidung von prokonsularischen und prätorischen Provinzen. Die Bestimmung burch das Los erfolgte näher in der Weise, daß, insoweit nicht der Kaiser ihm nicht genehme Personen von der Kandidatenliste strich, die an Anciennität und an konsularischem 50 und prätorischem Range gleich stehenden Bewerber unter sich losten. In betreff der Ein= teilung der Provinzen aber trat an Stelle des bisherigen jährlichen Wechsels von konsularischen und prätorischen Provinzen die feste Bestimmung, daß Asien und Afrika von gewesenen Konsuln, alle übrigen senatorischen Provinzen aber von gewesenen Prätoren verwaltet werden sollten. Und nur die Zeichen der Würde blieben für diese beiden Klassen 55 von Statthaltern verschieden, indem sie in den konfularischen Provinzen zwölf, in den prätorischen nur sechs Fasces mit je einem Liktor hatten, die Verschiedenheit des Titels dagegen wurde beseitigt: jett hießen die Statthalter sämtlicher senatorischer Provinzen, mochten sie konsularischen oder prätorischen Rang haben, ohne Ausnahme Prokonsuln. So werden denn auch im NI dieser Bestimmung ganz entsprechend ebensowohl die Statt= so halter der Provinzen Cypern und Achaia, die damals zu den senatorischen gehörten, Sergius

Paulus (AG 13, 7. 8. 12) und Gallion, der Bruder des Philosophen Seneca (AG 18, 12) als Protonsuln (griech. drdóxaroi) bezeichnet. Auch darin standen jetzt beide Arten von Statthaltern einander gleich, daß sie, abgesehen von dem Protonsul von Afrika, der im Beginn der Kaiserzeit über eine Legion zu kommandieren hatte, sonst immer ganz ohne thatsächliche militärische Gewalt waren, vielmehr nur eine ganz kleine Abteilung von Sol= 5 daten zur Aufrechthaltung der Ordnung in der Provinz ihnen zur Verfügung stand. Für die Civilverwaltung hatten die Prokonsuln von Afrika und Asien je drei Legaten, die übrigen je einen neben sich als untergeordnete Provinzialbeamte, zu denen natürlich noch

eine größere Zahl von allerlei Unterbeamten kam.

b. Die Statthalter in den organisierten und selbstständigen kaiserlichen Provinzen, zu 10 benen immer Brittannien, Gallien, Spanien, Ober- und Untergermanien, Pannonien, Dacien, Mössen, Cilicien, Sprien, Numidien, Arabien und Assprien gehörten, wurden dagegen vom Raiser selbst ernannt und zwar nicht auf ein Jahr, sondern auf unbestimmte Zeit, so daß Meistens geschah dies erst nach mehr= der Raiser sie, wann er wollte, abberufen konnte. jähriger, durchschnittlich wohl nach drei= bis fünfjähriger (vgl. Dio 52, 13) Amtsdauer; 15 doch schwankte die Praxis in dieser Beziehung sehr, je nach der Neigung der Kaiser und Uhnlich wie die Prokonsuln der senatorischen Provinzen der Tüchtigkeit der Beamten. wurden sie aus der Reihe der gewesenen Konsuln und Prätoren gewählt. In ihrem Amte aber hatten sie sämtlich nur prätorischen Rang, daher kam ihnen auch eine geringere Zahl von Fasces zu als den Prokonsuln der senatorischen Provinzen, nämlich nur fünf. sie hießen auch nicht Prokonsuln (Winer, Realw.), sondern als bloße Mandatare des Raisers: Legaten ober vollständiger Legati Caesaris. Jedoch wurden unter ihnen die jenigen, welche Konfuln gewesen waren ober auch vom Kaiser persönlichen konsularischen Rang erhalten hatten und darum die Anrede vir consularis beanspruchen konnten legati consulares ober einfacher consulares (vnarwoi), diejenigen, welche nur die Prätur be= 25 kleidet hatten legati praetorii genannt. (Nur aus Nachlässigkeit werden auch konsularische kaiserliche Legaten nicht in Inschriften wohl aber zuweilen bei Schriftstellern als Proprätoren ober Prätoren bezeichnet.) Und die ersteren wurden gewöhnlich mit dem Kommando über mehrere Legionen in die wichtigeren Provinzen, die letteren mit Zuteilung einer Legion in minder bedeutende geschickt. Beide Klassen von Legaten hatten aber im Verhältnis zu den 20 Prokonsuln der senatorischen Provinzen trop ihres geringeren amtlichen Ranges erheblich größere wirkliche Machtbefugnis, insofern ihnen das volle militärische Imperium übertragen war (Dio 53, 13, 15). Neben ihnen standen als militärische Legaten (legati legionum) die Kommandeure einer Legion, für die Civilverwaltung aber nicht Legaten, sondern Begleiter (comites, assessores, consiliarii), die vom Statthalter gewählt und in der 25 Raiserzeit sest besoldet wurden (Dig. 1, 22, 4) und für die finanziellen Angelegenheiten ein Provinzialprofurator (proc. provinciae) samt mehreren untergeordneten Profuratoren für einzelne Zweige dieses Amtsgebietes. Die wichtigsten von allen kaiserlichen Provinzen waren im Westen des Reiches die gallischen (Libenam, Beitr. 18) und im Osten Sprien (Tacit. Agric. 40: majoribus reservatam; Jul. Cap. Pertin. 2 extr.; Mommien, 40 Röm. Gesch. 5, 447 ff.), das darum (jedenfalls seit dem Jahre 13 v. Chr.) stehend von konsularischen Legaten verwaltet wurde. Von diesen Legaten Spriens (über welche vgl. Zumpt, Comment. epigr. II, 73 ff.; Mommsen, Res gestae A. 113 ff.) wird im MT Quirinius (Chrenius Lc 2, 2) genannt.

c. Von diesen beiden Arten eigentlicher Provinzialstatthalter sind bestimmt zu unter- 45 scheiben die römischen Statthalter in solchen Klientelstaaten, welche in den Rechts- und Vertvaltungsorganismus des römischen Reiches aus verschiedenen Gründen vorläufig noch nicht vollständig aufgenommen werden konnten, also nicht eigentlich als römische Provinzen, sondern mehr als annektierte Staaten und kaiserliche Domänen betrachtet werden. Statthalter in diesen Ländern sind daher nicht sowohl Staatsbeamte als vielmehr Ab= 50 ministratoren des kaiserlichen Hauses. Und deswegen werden sie wie die kaiserlichen Hof= beamten nicht aus der Bahl der Senatoren, sondern aus dem Ritterstande, ausnahmsweise sogar aus Freigelassenen, vom Raiser gewählt und erhielten untergeordnete Titel. In Agypten (Tacit. hist. 1, 11), dem Kottischen Distrikt und einigen kleineren Gebieten (Liebenam, Beitr. 17) hatten sie den aus militärischen Verhältnissen entnommenen Titel 55 Praefecti (Hirschfeld, Sitzungsberichte 425 ff.), in den meisten hierhergehörigen Gebieten aber wie in Mauretanien, Rhätien, Vindilecien, Noricum, Thracien, Korsika und Judäa wurde ihnen (jedenfalls seit Claudius) der Amtsname Prokuratoren (griechisch Exlτροπος Jos. b. j. 2, 9, ξπαρχος Jos. ant. 18, 2; 19, 9 ημεμών im Neuen Testament und Jos. ant. 18,3 oder exumeleths Jos. ant. 18,4) gegeben, der ur 60

sprünglich in der Republik den bevollmächtigten Geschäftsführer einer Privatperson, dann im Kaiserreich speziell einen Verwalter der kaiserlichen Privatgüter bezeichnete und über= haupt sonst finanzieller Art war. Zum Unterschiede von solchen höheren kaiserlichen Finanzbeamten wurde der Provinzialprofurator mit dem vollständigen Titel Procurator 5 et Praeses bezeichnet ober es wurde ihnen einfach die für alle Klassen von rönischen Statthaltern giltige Bezeichnung Praeses in speziellerer Bedeutung gegeben (Borghesi, oeuvres und dazu Mommsen Anm. 5), in welcher denn auch wohl das entsprechende griechische Hegemon an den vielen Stellen des NTs, an denen es von den Profuratoren Judäas gebraucht wird, zu fassen ist. Der Titel aber Procurator cum jure gladii 10 bedeutet wohl eine Erweiterung einer gewöhnlichen Kompetenz (vgl. Liebenam, Beitr. 18), während procurator vice praesidis oder procurator pro legato sich wahrscheinlich auf einen solchen obersten Finanzbeamten in einer eigentlichen kaiserlichen Provinz bezieht, welchem die Stellvertretung des Legaten übertragen ist. Wie die Provinzialprofuratoren gleich den Legaten der eigentlichen kaiserlichen Provinzen vom Kaiser auf unbestimmte Zeit 16 gewählt wurden, so war auch ihre amtliche Stellung trot des verschiedenen Ranges im wesentlichen die gleiche (Joseph. ant. 18, 1, 1), in Einzelheiten aber wich sie ab und war auch in den verschiedenen Klientelgebieten verschieden.

Was insbesondere die Prokuratoren von Judaa betrifft, über welche wir im übrigen verhältnismäßig gut unterrichet sind, so ist nur ihr Verhältnis zu den Legaten 20 von Sprien nicht vollkommen sicher zu bestimmen. Eine Oberhoheit Spriens über Pa= lästina war ja bereits durch die Seleuciden begründet, von den Hasmonäern nur für kurze Zeit abgewehrt, von den Römern aber in anderer Form wiederhergestellt worden, als sie von Sprien aus in Palästina erobernd eindrangen. Nachdem Pompejus im Jahre 64 vor Chr. das eigentliche Sprien zur römischen Provinz gemacht hatte, unterwarf er 26 Palästina in seinem ganzen Umfange definitiv der römischen Oberhoheit, indem er einen Teil davon, besonders das Gebiet der gräcisierten Städte, unmittelbar der sprischen Provinz einverleibte und das übrige Gebiet, in dem Hyrkan II. als Ethnarch und Oberpriester eine gewisse Selbstständigkeit behielt, doch der Aussicht des Statthalters von Sprien unter= stellte (vgl. d. A. Herodes Bb VII S. 760). Es fragt sich aber, ob und inwieweit diese 80 lange Zeit währende Unterordnung Palästinas unter Sprien auch damals noch nachwirkte, als das Gebiet des Archelaus i. J. 6 n. Chr. der unmittelbaren römischen Herrschaft und der Verwaltung von Prokuratoren unterworfen wurde. Soviel ist freilich sicher: "sowohl das jus gladii dieser Prokuratoren wie ihr ganzes Auftreten beweisen, daß sie nicht zu benen gehörten, die unter einem kaiserlichen Legaten stehend nur finanzielle Geschäfte besorgten" 85 (Mommsen, Röm. Gesch. V, 509 A.). Innerhalb Judäas als einer besonderen Provinz (Jos. b. j. 2, 8, 1; Tac. ann. 2, 42. hist. 5, 9) erscheinen sie als die höchsten Provinzialbeamten für alle Gebiete der Verwaltung. Andererseits aber ist ein auffallend häufiges Eingreifen des Legaten von Sprien in die Verhältnisse von Judaa und in die Amtsverwaltung des dortigen Prokurators geschichtlich bezeugt. Der letztere hat unter Um= so ständen den Befehlen des Legaten zu gehorchen (Jos. ant. 18, 6), wird von ihm zur Berantwortung gezogen und abgesetzt (Jos. ant. 18, 6, 2; Bell. jud. 2, 14, 3; Tacit. ann. 12, 54). Und in militärischer Beziehung ist er, da er selbst nur über wenige Ko= horten verfügt, von jenem vollständig abhängig: es kommt sogar vor, daß der Legat nach Befinden, ohne vom Prokurator dazu aufgefordert oder vom Kaiser damit besonders be-45 auftragt worden zu sein, mit einer Armee in Judäa einrückt (Tacit. ann. 12, 54). Das eine ober andere dieser Vorkommnisse mag ja nun als ein Ausnahmefall aufgefaßt werden können (Mommsen a. a. D). Und Josephus scheint auf Grund derselben sich eine zu weitgehende rechtliche Unterordnung Judäas unter Sprien vorgestellt zu haben (ant. 17 fin.: τοῦ δὲ ᾿Αρχελάου χώρας υποτελοῦς προσνεμηθείσης τῆ Σύρων; val. jebod) 50 b. j. 2, 8, 1; ant. 19, 9, 2). Aber in ihrer Gesamtheit machen sie es doch wahrscheinlich, daß bie Nachricht des Josephus, Judaa sei bei der römischen Einziehung als ein Anner von Sprien behandelt worden, nicht gänzlich und einfach als unrichtig (Mommsen) abzuweisen, sondern in der That eine gewisse rechtliche und ständige Abhängigkeit der dortigen Profuratoren von den Legaten Spriens anzunehmen sei (vgl. auch Tac. ann. 55 12, 23).

Nach innen war die Gewalt des Profurators von Judäa nicht sehr erheblich besschränkt durch die jüdischen Behörden, welche die Römer ihrer gewöhnlichen Praxis gemäß auch dort hatten sortbestehen lassen. In allen römischen Provinzen hatten die städtischen Behörden der unterthänigen Städte (Marquardt, R. Staatsv. I², 80 ff.), die Besugnis so zu kommunaler Selbstverwaltung (vgl. Liebenam, Städteverw. 174 ff.) und zu beschränkter

Rechtspflege, namentlich zur Verhaftung und ersten Verhörung der Schuldigen, zur Bestrafung von Diebstahl und anderen geringeren Verbrechen und zur Strafgewalt über die Sklaven (Hoeck 223; Mommsen, Staatsrecht II, 1, 244). Danach ist es zu erwarten, daß es ähnlich auch in Judäa, das die Stellung einer unterthänigen Gemeinde hatte, gewesen sein wird (mit Unrecht behauptet eine Ausnahmestellung für Judäa Geib, Ge- 5 schichte des römischen Kriminalprozesses, 485 f.). Und schon seit alter Zeit bestanden in allen Teilen Palästinas städtische Altestenkollegien ober Senate, welche für die Städte und ihre Landgebiete Verwaltung und Rechtspflege ausübten. Besonders wohl in Bezug auf diese lettere Funktion hießen sie auch Synedrien (Mt 10, 17; Mc 13, 9 von kleineren Lokalgerichtshöfen). Das Altestenkollegium von Jerusalem aber, das mindestens seit der griechischen 10 Zeit bestand, hatte naturgemäß vor der römischen Herrschaft eine für das ganze Land giltige leitende Stellung besessen, und so haben benn auch die Römer sie bei der Einführung ihrer unmittelbaren Regierung im eigentlichen Judäa mit Einschränkung auf dieses engere Gebiet fortbestehen lassen, wofür die Stellung des Archibikastes in Agypten eine gewisse Analogie bietet. Natürlich konnten auch sonst überall die Synagogen der Juden 15 aus freiem Willen die Anordnungen des hauptstädtischen Synedriums befolgen (AG 9, 2). Die Kommunen aber ber übrigen vom Prokurator von Judäa verwalteten Landesteile waren diesem selbst allein untergeordnet. Dagegen in Bezug auf das eigentliche Judäa, den südlichsten Teil des Landes, hatte das Synedrium von Jerusalem Anteil an der Centralgewalt, indem ihm die Kreishauptstädte mit den zehn oder elf Kreisen, in welche 20 Judäa geteilt wurde, untergeordnet waren. Auch die bürgerliche Gerichtsbarkeit besaß es mit Einschluß von Kapitalsachen (AG 7, 57 f.; Jos. bell. 6, 24) für alle Juden und sogar die Strafgewalt über solche römische Bürger, welche der Warnung zum Trot, die eine an der Marmorschranke des inneren Tempels angebrachte Tafel mit Androhung der Todesstrafe enthielt (Jos. bell. 5, 5, 2; 6, 2, 24; ant, 15, 11, 15; aufgefunden revue arch. 23, 25 1872, 220), den Tempel profaniert hatten (Jos. bell. 6, 2, 24; AG 25). Indessen bedurften nicht bloß die Todesurteile des Synedriums der Bestätigung des Prokurators, dem wie den Statthaltern der übrigen prokuratorischen Provinzen (Marquardt, Staatsverw. I, 557, A. 3; Mommsen, Staatsrecht II, 1, 246; Hirschfeld, Sitzungsberichte 438) allein bas jus gladii zukam (Jos. bell. 2, 8, 1), sondern auch in seiner ganzen sonstigen Thäs so Das gilt ebenso wie von den Verwaltungstigkeit blieb es immer von ihm abhängig. angelegenheiten, in welchen wir auch anberwärts eine weitgehende Abhängigkeit der Gemeinderäte der Unterthanenstädte vom Statthalter finden (Heberdey, Opramoas, Inschr. v. Rhodiapolis, Wien 1897; Mommsen, R. Strafrecht, 240, Anm. 1), auch von der Gerichtsbarkeit (Jos. ant. 20, 9, 1). In dieser Beziehung stimmt zu allen sonstigen 85 Nachrichten vollkommen die Darstellung der neutestamentlichen Evangelien von dem Prozeß gegen Jesus (vgl. Mommsen, R. Strafrecht, 240). Wohl bewirkt auch hier die Lokalbehörde die Verhaftung und stellt das Verhör an und auch der Delikt wird nach jüdischem Recht behandelt. Aber auch dem Statthalter wird der Verurteilte vorgeführt, er wird von ihm befragt, dann wird die Hinrichtung von ihm verhängt und in römischer Form 40 ausgeführt. Was aber die in Judäa sich aufhaltenden römischen Bürger betrifft, so standen sie, wie auch sonst den provinziellen Stadtbehörden die Strafgerichtsbarkeit über römische Bürger nur ausnahmstweise zugestanden wurde (Mommsen, R. Strafr., 236), von der erwähnten Ausnahme abgesehen, nicht unter der Jurisdiktion des Synedriums, sondern unter der des Profurators (AG 23, 24). Doch waren sie wie überall sonst im Röm. Reiche (AG 45 16, 37; Liv. 10, 9; Cic. pr. Rab. 4; Dio 64, 2; Plin. ad Trajan. 96, 4: Plin. ep. 2, 11; Paulus sent. 5, 26; Dig. 48, 6; Mommsen, R. Strafrecht, 47, 242, 329, 633), so auch in Judäa vor entehrenden Körperstrafen geschützt (AG 22, 25) und berechtigt, einen Kapitalprozeß vor das Kaisergericht in Rom zu bringen und zwar sowohl burch volle Rekusierung des statthalterischen Gerichts (so 25, 10 und dazu Mommsen, 60 Rechtsverhältnisse 94 ff.) als durch Appellation von diesem an das kaiserliche Gericht als lette Instanz. In militärischer Beziehung hatten die Prokuratoren von Judäa zwar den Oberbefehl über die in der Provinz stehenden Truppen, derselbe hatte aber wenig wirkliche Bedeutung, da ihnen nur wenige Kohorten zur Verfügung standen (näheres darüber: bei Schürer ZwTh 18, 413 ff.; Egli, das. 27, 10 ff.; Mommsen, Hermes 19, 217 Anm.; 55 Hirschfeld, Sitzungsb. 433 f.). Dieselben waren stationiert in Cäsarea-Stratonsturm, das bie Residenz des Profurators war (AG 23, 23 ff., 25, 1 ff.; Jos. ant. 18, 3, 1; 20, 5, 4. b. j. 2, 9, 2; 12, 2. 14, 4 fin. 15, 6 fin. 17, 1; Tac. ant. 2, 78) und sid bazu auch besonders gut eignete sowohl wegen des vorwiegend heidnischen Charakters der Einwohner als wegen seiner schönen Lage am Meere und seiner durch Herodes d. Gr. eo

ausgeführten glänzenden inneren Ausschmückung mit großartigen Palastbauten. Wenigstens einmal im Jahre mußten aber die Prokuratoren nach den für sämtliche römische Statthalter geltenden Bestimmungen eine Rundreise durch die ganze Provinz machen, um in bestimmten größeren Städten (den Konventen) die ihnen zukommende Rechtspflege aus-5 zuüben (Cicero Verr. 5. 12, 29; Strabo 3, 4, 20; Plin. ep. 10, 85; Gajus 1, 20; Cassiod. var. 5, 14, 7; 12, 15, 7). Und nach Jerusalem kamen sie häufiger, gewöhnlich wohl zunächst bald nach ihrem Amtsantritt (AG 25, 1) und außerdem zu den großen jüdischen Festen, besonders zum Passahfest, um der Gefahr von Tumulten, welche unter der großen Menge von Festbesuchern leicht entstehen konnten, vorzubeugen. Sie waren 10 daher bei den letteren Gelegenheiten von einer Abteilung Soldaten begleitet (Jos. ant. 20, 5, 3), die in der Burg Antonia am Tempelplate stationiert wurden (AG 21, 31 ff.; 22, 24 ff.; 23, 23 ff.). Ein früherer Palast des Herodes aber wurde ebenso wie in Cäsarea (Jos. ant. 15, 9, 6) auch in Jerusalem zum Prätorium (Luther: Richthaus, Mt 27, 27; Mc 15, 16; Jo 18, 28; 19, 9; AG 25, 23) d. h. zur Amtswohnung des Profurators benutt, 15 in welcher er zugleich Recht sprach und auch Untersuchungsgefangene unterbringen konnte (AG 23, 35 f.). Wie in der Verwaltung, so dienten auch in der Rechtspflege mehrere Räte und Beisitzer (comites, συμβούλιον AG 25, 12), die den Profurator in die Provinz begleiteten, ihm zur Unterstützung (vgl. Geib, Kriminalpr. 243; Mommsen, Hermes 4, 123). Daß berselbe auch seine Frau nach Judäa mitnahm (Mt 27, 19; AG 24, 24; 20 Jos. ant. 20, 10, 1), entsprach einer allgemeinen, den Provinzialstatthaltern unter der Republik noch versagten (Seneca contr. 9, 25), in der Kaiserzeit aber gewährten Erlaubnis (Tacit. ann. 3, 33; viele Inschriften auf Denkmälern der Legaten für ihre Frauen und der letteren für ihre Gatten), deren Gebrauch freilich bald zu solchen Unzuträglichkeiten führte, daß unter Tiberius verordnet wurde, jeder Präses solle für das Ver-25 halten seiner Frau verantwortlich sein (Tacit. ann. 4, 20), und später sogar wieder das Mitnehmen der Frauen ungern gesehen wurde (Ulpian 4, 2; Dig. 1, 16 de off.). Allen Statthaltern, also auch den Profuratoren, wurden, um Erpressungen der Provinzen zu verhüten, aus der Staatskasse Umzugsgelder und ein bestimmtes jährliches Gehalt ausgezahlt, dessen Höhe sich auch bei den Prokuratoren nach der Größe der Provinz und 30 dem Range des Statthalters oder auch (Hirschfeld, Unters., 86, 260) nach der Art der Verwaltung richtete. Sie wurden daher, je nachdem sie 200000, 100000 ober 60000 Sefterzien (= ca. 45000; 22500 und 13000 Reichsmark) erhielten, Ducenarii, Centenarii oder Sexagenarii genannt (Suet. Claud. 20; Dio 53, 15 f., später auch auf Inschriften Or. 2648 C. J. G. 5895); einige Profuratorenstellen waren noch höher botiert, 85 aber keine annähernd in der Höhe des Gehaltes von einer Million Sesterzien, das die Prokonsuln von Asien und Afrika bezogen. Auch durch sonstige Verordnungen suchten die Kaiser die Provinzen gegen die Willfür und Ausbeutung von seiten der Statthalter zu beschützen, welche die Gesetze der Republik nicht hatten verhüten können (Tacit. ann. 1,2). Die den Statthaltern übertragenen Funktionen und Befugnisse wurden deutlich be-40 stimmt und durch eine beim Abgange in die Provinz vom Kaiser ausgefertigte Instruktion festgestellt (mandata principum Dio 53, 15; Plin. et Traj. ep. 64; De off. procons. 1, 16). Für die darin nicht vorgesehenen Fälle hatten die Statthalter in Rom anzufragen. Besonders auch die Steuern und Abgaben, welche die Provinz zu zahlen hatten, wurden genau geregelt, und es wurde den Statthaltern verboten, dieselben zu vermehren 45 (Dio 53, 15; 57, 10; Tacit. ann. 4, 6). Auch Geschenke anzunehmen (Dio 53, 15) ober Geld auf Zinsen auszuleihen (Dig. XII, 1 de reb. cred.) war ihnen untersagt; besaleichen hatte schon Augustus für sie das freilich bald vergessene Verbot erlassen, während der Amtsdauer und der nächsten sechzig Tage Dank- und Ehrenbezeugungen der Provinz anzunehmen (Dio 56, 25). Ferner mußten sie gleich nach Ankunft des Nachfolgers die 50 Provinz verlassen und spätestens in drei Monaten sich in Rom vorstellen (Dio 53, 15), damit die Provinzialen, denen dafür Advokaten bestellt wurden, gegen willkürliche Verwaltung Klage erheben konnten (Tacit. ann. 3, 60-70; 4, 15; 15, 20). Aber diese Gesetze hatten, wie in den übrigen Provinzen so auch in Judaa keine vollständige Wirkung. Es fehlte hier bei den Prokuratoren nicht an Beispielen von Grausamkeit (Jos. ant. 55 20, 11, 1) und Bestechlichkeit (Jos. ant. 20, 11, 1; Bell. 2, 14, 2 vgl. UG 24, 26). Und unfähig, sich in die Eigentümlichkeiten des jüdischen Volkes zu finden, reizten sie bessen Widerwillen gegen die römische Herrschaft in immer steigendem Maße, so daß sie zum Ausbruch des jüdisch=römischen Krieges auch ihrerseits nicht wenig mitwirkten. Von denjenigen Prokuratoren, welche in der Zeit von 6-41 n. Chr. das Gebiet

60 des Archelaus verwalteten, wird im NT nur Pilatus genannt (Mt 27, 2 ff.; 28, 14;

Le 3, 1; 20, 20), s. d. In den Jahren 41—52 n. Chr. wurden noch einmal alle Teile von Palästina unter der Königsherrschaft des Herodes Agrippa vereinigt. Nach seinem Tobe wurde sein Reich wieder römischen Prokuratoren zur Verwaltung übergeben, die es zunächst in seinem ganzen Umfange 44-52 n. Chr., dann ohne die an Herodes Agrippa II. gefallene Tetrarchie des Philippus bis zum Beginne des jüdischen Krieges 5 52—66 regierten. Aus dieser zweiten Reihe von Prokuratoren werden im NT Felix (AG 23, 24ff.; 24, 1. 10) und Festus (AG 26, 30) erwähnt. S. d. A. Bb VI S. 28. Ueber die übrigen Prokuratoren s. Bd IX, 481 f.; über die Finanzverwaltung dieser Statthalter s. d. Artt. Schatzung, Zoll, Zöllner. Gieffert.

Laufrank, Prior von Bec, Erzbischof von Canterbury, gest. 1089. — Duellen: 10 Opera ed. d'Achery, Paris 1648; danach: Bibl. Patrum 18, p. 617—833; neue, aber höchst minderwertige Ausgabe von Giles, patres ecclesiae Anglicanae, 2 vol., Oxford, Paris 1844; Nachdruck dieser Ausgabe und der Ausgabe d'Acherys in MSL t. 150. — Einige Briese und die Constitutiones finden sich bei Billing, Concilia Magnae Britanniae t. 1. Den liber de corpore et sanguine Domini edierte zuerst Sichard, Basel 1518, danach Guillaume le Rat, 15 Rouen 1540; weitere Editionen: Basel 1551; in der Collectio Orthodoxograph. t. I, 1279 ff., ebb. 1555. Bur Biographie: vgl. Vita Lanfranci, rohe, aber nicht ganz wertlose Rompilation, verfaßt nach 1130 von Milo Crispin, Kantor zu Bec, ed. Giles I, p. 281 ff.: Mabillon, ASB saec. VI, vol. 2, p. 628 ff.; Appendix ad Anglo-Saxon Chronicle ed. Thorpe und Earle; Eadmer, Historia Novorum in Anglia, ed. Rule in Rolls Series p. 20 ff.; 20 Guilelmus Malmesbiriensis, Gesta Pontificum Anglorum ed. Samilton in Rolls Series p. 37 ff.; Wilhelmus Pictaviensis, Gesta Wilhelmi ed. Giles in SS rer. gest. Wilhelmi p. 115 ff.; Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica ed. le Prévost passime; Sigibert von Gem= bloug, liber de script. eccl. c. 150, MSL 160, p. 582 f. Litteratur: Histoire littéraire de la France t. 8, p. 260-305; Antoine Charma, Lanfranc, Baris 1849; Hook, Lives of the 25 archbishops of Canterbury vol. 2; Joseph de Crozals, Lanfranc, sa vie, son enseignement, sa politique, Paris 1877; Pietro Moiraghi, Lanfranco di Pavia, Padona 1889. — Bal. außerdem für die Wirksamkeit 2.8 in Pavia: Robolini, Notizie appartenenti vlle storia della sua patria 2, p. 112 ff.; Merkel, Gesch. des Langobardenrechts, Berlin 1850; Boretius in der praefatio jum Liber Papiensis MG LL t. IV; Sarti-Fattorini, De clarissimis archigym- 30 nasii Bononiensis professoribus 2. ed. Bononiae 1888—1896, I, p. 3 ff. — Für L. & Wirtsamkeit in der Normandie vgl. oben Bd 2 S. 608 s.; Freeman, The Norman Conquest of England, Bb 3, 4; derselbe, William the Conqueror, in the Collection of Statesmen, p. 141 ff.; Stubbs, Constitutional history I, p. 281; Albert du Boys, L'Eglise et l'état en Angleterre depuis la conquête des Normands, Paris 1887; Böhmer, Kirche und Staat 85 in England und in der Normandie im 11. und 12. Jahrhundert, Leipzig 1899; derselbe, Die Fälschungen Lanfranks von Canterbury in Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche, Leipzig 1902.

Je bedeutsamer die Rolle ist, die Lanfrank als Lehrer, Gelehrter, Kirchenfürst und Staatsmann in der Geschichte des 11. Jahrhunderts gespielt hat, um so bedauerlicher ist 40 es, daß er selber keinerlei Nachrichten über sein bewegtes Leben hinterlassen und erst 40 Jahre nach seinem Tode einen Biographen gefunden hat. Wir erfahren, daher gerade über die entscheidenden Jahre seiner Entwickelung und auch über seine Wirksamkeit in der Normandie sehr wenig und auch über die letzten 19 Jahre seines Lebens (1070—1089) gerade nur soviel, daß wir wohl eine klare Vorstellung von den Motiven und Zielen, 45 nicht aber ein Bild von dem Verlauf seines Wirkens im einzelnen zu gewinnen bermögen.

1. Periode 1005(?)—1041. So wenig wir auch über die Jugend des großen Mannes wissen, so steht boch fest, daß auch für seine Entwickelung Heimat und Herkunft von entscheidender Bedeutung waren. In der alten lombardischen Hauptstadt Pavia ist er wohl so zu Beginn des 11. Jahrhunderts — der übliche Ansatz 1005 beruht auf einer ganz unsicheren Berechnung Mabillons — geboren. Seine Eltern, Haribald und Roza (Gervasius, Actus pontif. Opp. ed. Stubbs II, p. 363 f.), gehörten zu dem Abel der Stadt. Der Vater bekleibete, wie es scheint, ein Amt in der städtischen Verwaltung. Sicher war er ein juristisch gebildeter Mann. Denn Pavia war damals nicht nur die blühenbste Handelsstadt der 55 Lombardei, sondern auch Residenz des kaiserlichen Pfalzgerichts und als solche zugleich der Sitz einer berühmten Rechtsschule und die hervorragenoste Pflanzstätte juristischer Bildung in ganz Italien. Dem entsprechend gestaltete sich auch die Erziehung des jungen L. erhielt den üblichen Unterricht in Grammatik und Rhetorik, aber mit dem Unterricht in der Rhetorik zugleich eine elementare Unterweisung im römischen Rechte (vgl. Vita c. 13. 60 Die berühmten Worte stammen von Wilhelm von Poitiers, vgl. Fälschungen § 8). Nach dem frühen Tode des Baters verließ er, wie es heißt, für einige Zeit die Heimat,

um auswärts zu studieren. Daß er auch nach Bologna gegangen sei, meldet jedoch keine der alten Quellen. Erst Robert von Torigni erzählt, daß er daselbst im Verein mit Irnerius die römischen leges wieder aufgefunden und alsbald in Vorträgen erklärt habe. Aber diese Angabe ist so sagenhaft, daß man mit ihr nichts rechtes anfangen kann. Fest steht, daß der Jüng= s ling nach längerer Abwesenheit wieder in seine Baterstadt zurückkehrte und dort, nachdem er sich eine genaue Kenntnis des lombardischen Rechts angeeignet hatte, als Anwalt zu praktizieren Als solcher erntete er die größten Erfolge, so daß er allmählich einer der an= gesehensten Juristen der Paveser Schule wurde, "dessen Urteile und Gutachten die Rechtsgelehrten gerne annahmen". 3 Stellen des liber Papiensis, in denen er namentlich ange= 10 führt wird, MG Leges IV, p. CXXXVIII, geben noch Zeugnis von seinem Ruhme, seinem juristischen Scharfsinn, seiner juristischen Bildung. — Je größer das Ansehen war, dessen er sich erfreute, um so befremdlicher ist es aber, daß er plötzlich der Heimat Valet sagte. Nach dem späteren Berichte des chronicon Beccense hätte ihn lediglich die Aussicht auf noch größeren Ruhm und Gewinn in die Ferne gelockt. Aber diese Angabe stammt 15 aus sehr später Zeit und klingt höchst unglaubwürdig. Aller Wahrscheinlichkeit nach verließ L. vielmehr nicht freiwillig Pavia, sondern wurde verbannt (vita c. 13 in exilio), wohl weil er als Angehöriger des Stadtadels in die sozialen und politischen Kämpfe verwickelt war, die in den Jahren 1035—1043 in den lombardischen Städten wüteten. Aber wie kam er dazu, gerade zu Avranches in der Normandie eine Zuflucht zu suchen und als 20 Lehrer sich niederzulassen? Hatte er Beziehungen zu Mont-Saint-Michel, wo damals der Italiener Suppo als Abt fungierte? ober lockte ihn, wie so viele Italiener, der Ruf seines großen Landsmannes Wilhelm von Volpiano in das "wilde Land der Seeräuber"? Unsere Quellen gestatten uns nicht, diese Fragen zu beantworten, nur das eine dürfen wir für ausgemacht ansehen, daß der gelehrte Lombarde in dem abgelegenen normannischen Land= 25 städtchen als Lehrer sehr wenig Anklang fand und daher sehr bald den Entschluß faßte, nach der Hauptstadt der Normandie, nach Rouen, überzusiedeln. Aber auf dem Wege nach Rouen wurde er, wie es heißt, in dem Walde an der Rille von Räubern überfallen und mit gefesselten Händen und verbundenen Augen in der Wildnis zurückgelassen. In der schrecklichen Nacht, die er hier zubrachte, gelobte er, wenn Gott ihn befreie, sein fer= 80 neres Leben dem Dienste Gottes zu widmen. Sein Gebet ward erhört. Schon am nächsten Morgen ward er durch vorüberziehende Wanderer befreit. Und sogleich erfüllte er sein Gelübbe, indem er sich in dem unweit der Stätte des Überfalls gelegenen Kloster Le Bec zum Eintritt meldete. Das geschah nach der Beccer Tradition (erster Zeuge: Robert von Torigni) im Jahre 1042.

2. Periode 1042-1070. Das Kloster Bec bestand damals erst 5 Jahre. Es war noch sehr arm und sehr schwach besetzt, es wurde auch von seinem Gründer, dem alten Kriegsmann Herluin, offenbar nicht besonders geschickt geleitet. Denn die Lebensweise der wenigen Brüder entsprach keineswegs den strengen Forderungen des asketischen Ideals. Raum eingekleibet, bereute daher Lanfrank seinen Entschluß und faßte den Plan, heimlich 40 zu entfliehen. Aber Abt Herluin merkte zur rechten Zeit seine Absicht, bewog ihn, zu bleiben, ja erhob ihn zum Prior, übertrug ihm also schon jetzt thatsächlich die Leitung der Abtei. Bald darauf begann nun Lanfrankt wahrscheinlich in Bec zu lehren. Aber sein Schülerkreis war sicher zunächst sehr klein, und seine Schule erfreute sich sicher selbst in der Normandie bis zum Jahre 1050 nicht solchen Ansehens, wie die Schule 45 von Tours und die Domschule von Lüttich, obgleich die französischen Scholaster all= mählich auf ihn aufmerksam wurden und ihn als tüchtigen Kollegen schätzen lernten (vgl. Berengars Fehdebrief). Erst durch ein unvorhergesehenes Ereignis, durch den Ausbruch des Abendmahlsstreites, ward er, man darf wohl sagen, mit einem Schlage eine abend= ländische Berühmtheit. Wohl um die Kurie auf die beabsichtigte unkanonische Verbindung 50 Wilhelms des Eroberers mit Mathilbe von Flandern aufmerksam zu machen, hatte er sich im Jahre 1049 zu dem Konzile Leos IX. nach Reims begeben und war dann im Gefolge des Papstes mit nach Kom gezogen. Dort erreichte ihn Ostern 1050 zur Zeit des Laterankonzils Berengars Fehdebrief. Wie er behauptet, hätte das Konzil aus diesem Briefe auch wider ihn Verdacht geschöpft. Jedenfalls legte er auf Befehl Leos IX. vor 55 versammeltem Konzil ausführlich seine eigenen Anschauungen über das Altarsakrament dar. Von dieser Stunde datiert sein ganzer theologischer Ruhm. Denn das Konzil begrüßte seine Darlegungen mit dem größten Beifalle. Mit ganz besonderer Wärme aber erklärte sich für ihn die Kurie. Leo IX. behielt ihn gleich bis zum September in seiner Um= gebung, betraute ihn dann auf dem Konzil zu Vercelli gleichsam als papstlichen Theo-60 logen mit der Widerlegung Berengars und gewährte ihm so die Gelegenheit zu einem Lanfrant 251

zweiten billigen, aber glänzenden Triumphe über den berühmten Meister der Dialektik. Ebenso durchschlagend, wenn auch nicht so mühelos war der Sieg, den er alsbald in der Normandie über die Berengarianer davontrug. Auf dem "Konzil" von Brionne (untveit Bec) gewann er, wie es scheint, die normännischen Prälaten in der Mehrzahl für sich. Aber es glückte ihm nicht, Berengars Anhänger von ihrem Unrechte zu überzeugen. Dieselben blieben hart= 5 näckig bei ihrer Ansicht, so daß der kirchliche und politische Oberherr des Landes, Herzog Wilhelm, schließlich Gewalt gebrauchte und sie zur Freude aller Frommen aus dem Lande jagte. Während diese örtlichen Kämpfe sich abspielten, stieg die Zahl der Scholaren in Bec von Jahr zu Jahr. Die vordem kaum von Auswärtigen besuchte Schule überflügelte binnen kurzem Tours und alle anderen berühmten Schulen des Abendlandes. Franzosen 10 (Jvo von Chartres), Blamen (Guido von Amiens?), Deutsche (Dietrich von Paderborn, Williram von Ebersperg), Italiener (Anselm von Aosta) wandten sich dem neuen Sterne zu, der den Ruhm höchster Gelehrsamkeit mit dem Glanze fleckenloser Rechtgläubigkeit verband. Vor allem aber bezeigten dem neuen Meister als ihrem dogmatischen Vertrauensmanne die Päpste ihre Gunft. Nikolaus II. schickte zu ihm 1059 eine Anzahl Kapläne, 15 imperatoris et nostros, mit der Weisung, sie in Rhetorik und Dialektik zu unterrichten, vgl. Jaffé Nr. 4446; Alexander II. betraute ihn sogar mit der Ausbildung seiner Neffen, vgl. epist. 3 und Jaffé Nr. 4669; kurz der Prior von Bec wurde der größte kirchliche

Lehrer und die größte dogmatische Autorität des Abendlandes.

Allein diese friedliche Wirksamkeit erlitt Ende 1058 ober Anfang 1059 eine jähe 20 Unterbrechung: wegen seiner Che mit Mathilbe von Flandern von der Kurie zensuriert, ver= bannte Herzog Wilhelm der Eroberer den großen Fremdling als Hauptgegner jener Verbindung aus seinen Landen. Aber im Begriffe, die Stätte seines Ruhmes für immer zu verlassen, begegnete L. dem wilden Herzog. Es gelang ihm, den Zürnenden zu versöhnen, indem er gewandt seinen bisherigen Standpunkt änderte. Er erbot sich nämlich, in Rom dem Herzog 26 Verzeihung zu erwirken. Es glückte ihm in der That, wohl zur Zeit des berühmten Laterankonzils Oftern 1059, Nikolaus II. umzustimmen. Dieser Erfolg machte auf den großen Fürsten den tiefsten Eindruck. Er erkannte, daß der fremde Mönch ein diplomatisches und politisches Talent ersten Ranges sei, und er zögerte darum nicht, ihn in seinen Rat zu berufen, ja, ihn zu seinem vornehmsten Ratgeber zu erheben. Damit beginnt 20 eine neue Periode im Leben L.s, er tritt ein in die Reihe der Politiker. Wie weit sein Einfluß zunächst reichte, ist nicht zu ermitteln. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach bediente sich der Herzog seines Rates vornehmlich für den Verkehr mit der neuen europäischen Großmacht, deren höchstes Vertrauen der Mönch als Dogmatiker genoß: für den Verkehr mit der Kurie. Das Bündnis mit Alexander II. im Jahre 1066 ist wahrscheinlich von L. 25 angeregt. Zum Danke dafür erhob ihn der Herzog im Juni 1066 zum Abte seines neuen großen Familienklosters St. Stephan in Caën. Ein Jahr später, August 1067, nach dem glücklichen Ausgange der großen Kreuzfahrt nach England, bot er ihm das erledigte Erzbistum Rouen an. Aber Lanfrank lehnte biesen Ruf ab. Dafür ging er im Jahre 1068 als Gesandter Wilhelms nach Rom, 1. um die päpstliche Erlaubnis zur Trans- 40 ferierung des Bischofs Johann von Avranches nach Rouen einzuholen, 2. um die Entsendung einer päpstlichen Gesandtschaft zur Neuordnung der englischen Kirchenverhältnisse zu erwirken. Zu Beginn des Jahres 1070 traf diese Gesandtschaft in England ein. Im Sommer erschien sie in der Normandie und verkündete dem Abte von Caën, daß er an Stelle des abgesetzten Stigand zum Erzbischof von Canterbury erwählt worden sei.

3. Periode 1070—1089. Am 29. August 1070 ward Lanfrank in Canterbury inthronisiert. Aber schon einige Zeit darauf bat er Alexander II. dringend um Enthebung von dem neuen Amte (epist. 3). Diese Bitte war gewiß aufrichtig gemeint. Denn auch ein mutiges Herz mußte wohl angesichts ber Schwierigkeiten, mit benen ein Erzbischof von Canterbury damals zu ringen hatte, verzagen: die Kathebrale und die so Residenz lagen in Trümmern, der Domklerus war völlig verwildert, das Kirchengut zum auten Teile von dem gewaltthätigen Bischof von Bapeur und dem rohen normännischen Kriegsadel mit Beschlag belegt. Aber nicht viel besser als in Canterbury sah es in den anderen Bistümern aus: das einst so blühende Kirchen= und Klosterwesen Englands war völlig verfallen. Was jedoch Lanfrank wohl am schwersten empfand, das war, daß er 55 nicht die Macht besaß, wirksam dem Übel zu steuern. Nicht nur war unter seinem Vorgänger das Ansehen Canterburys so tief gesunken, daß sich niemand in England mehr bewogen fühlte, auf den Erzbischof Rücksicht zu nehmen, geschweige denn ihm zu gehorchen, es bestand auch unter den anglonormännischen Großen und Bischöfen eine kleine, aber mächtige Partei, welcher der neue Erzbischof als Mönch und, wie es scheint, auch als 60

= = = == The second secon A service and the second secon The second secon the second secon and the second the second property of the second second second second second second second second second second

Laufrant 253

Neubau des Doms, des Domilosters mit der Wiederherstellung der stistischen Finanzund Güterverwaltung. Es folgte in gleich großem Stile die Reorganisation der Armenpflege, die Errichtung eines großen Spitals und eines Aussätzigenheims; weiter die Resorm des Domilosters, in welches viele normännische und vlamische Mönche berufen wurden, so daß der Bestand schließlich die Zahl 150 erreichte, die Reorganisation der Domschule, s der Dombibliothek u. s. w. So erhob sich Canterbury aus Schutt und Trümmern allmählich wieder zu einem glänzenden Mittelpunkte nicht nur des kirchlichen und monastischen, sondern auch des geistigen Lebens, — man braucht nur die Namen Osbern, Goscelin von

St. Bertin, Cabmer zu nennen.

Allein L.s Wirksamkeit beschränkte sich nicht auf seine Residenz und Diöcese. Sie 10 umfaßte das ganze englische Kirchenwesen. Mit dem Londoner Konzile von 1075 beginnt in großem Maßstabe hier unter seiner Leitung die Reformarbeit: die Verlegung der Dorfsbistümer in feste Städte, die Wiederherstellung des synodalen Instituts, die Verselbstsständigung der geistlichen Gerichtsbarkeit, die Einführung des kontinentalen, d. i. pseudosissdorischen, Kirchenrechts (es läßt sich ein bestimmter Typus der decreta und canones 15 nachweisen, der von Canterbury aus in England verbreitet wurde, vgl. Fälschungen, Anshang). Hand in Hand damit ging die allmähliche Reform des Klosterwesens durch Einssührung zahlreicher kontinentaler Mönche, Erneuerung des Eigentumsverbotes, straffere Handhabung der Klausur, Reorganisation zahlreicher Abteien, unter denen St. Albans, das von dem König L. geschenkte Kloster, besonders hervorzuheben ist. Gerade diesem Zeile der Resormarbeit brachte der Erzbischof naturgemäß das höchste Interesse entgegen. Selbst ein Anwalt der Besiegten, der Annalist von Peterborough, kann daher nicht umhin,

ihn als ben awurdha muneca fader and frouer bankbar zu feiern.

Zweck und Ziel dieser höchst umfassenden Reform war die größtmögliche Anpassung des englischen Kirchentums in Verfassung, Verwaltung, Recht und Kultur an die fort- 25 geschritteneren Landeskirchen des Kontinents — also eine Wiederaufnahme der Bestrebungen des Theodor von Tarsus, an den L. auch in seinem Charafter und in seinen Schicksalen sehr lebhaft erinnert. Ein radikaler Umsturz der bestehenden Verhältnisse lag jedoch nicht in L.s Absicht. Das zeigt aufs deutlichste seine Haltung in der Cölibatsfrage. Ob= wohl ein überzeugter Anhänger des Keuschheitsideals, nötigte er doch nur die Domkleriker, 80 ihre Frauen zu entlassen. Die verheirateten Pfarrer ließ er dagegen unbehelligt. Nur forderte er, daß fortan jeder Kleriker bei der Diakonatsweihe, — nicht aber schon bei der Subdiakonatsweihe (Gregor VII.) — das Keuschheitsgelübde ablege. Aber er machte diese Forberung, wie es scheint, nur ausnahmsweise strenge geltend (epist. 24. 25). Zu einer allgemeinen Einführung des Cölibats ist es daher unter seinem Pontisikate in England 25 nicht gekommen. Dieser weisen Zurückhaltung entsprach durchaus seine Politik gegenüber den Eingeborenen. Zwar war er, wie es scheint, mit dem Ausschlusse der Engländer von hohen Kirchen= und Klosterämtern einverstanden. Selbst den heiligen Wulstan von Worcester hat er zu stürzen versucht und eine Anzahl Übte ohne Gnade allmählich beseitigt. Aber er hatte wohl stets sehr triftige Gründe für sein Vorgehen. Denn er war durchaus w kein Feind und Verächter des englischen Volkes. Er bezeichnete sich häufig selbst als Anglus und das englische Volk als nostra gens. Er förderte auch an seinem Teile, allerdings nicht ohne weise Prüfung, die Verehrung der national=englischen Beiligen und bewirkte, daß in Canterbury die nationale Hagiographie mehr gepflegt wurde, als je zuvor (vgl. Debern, Goscelin von St. Bertin). Vor allem aber trat er mit größter Energie unnüten 45 Gewaltmaßregeln, wie der Hinrichtung des Earl Waltheof, entgegen, und that, was er konnte, um das leibliche und geistliche Elend der Besiegten zu mildern. Die Voraussetzung für diese großartige und weise Reformpolitik war die machtvolle Stellung des Erzbischofs in Kirche und Reich. Seit dem Tage von Windsor war er unbestritten nächst dem Könige der mächtigste Mann Englands. In kirchlichen Angelegenheiten war sein 50 Wille geradezu ausschlaggebend. Denn es scheint, daß König Wilhelm, der seit 1073 fast immer durch Kriege auf dem Kontinent in Anspruch genommen war, ihm hierin volle Freiheit ließ. Aber auch in weltlichen Dingen war er der vornehmste Ratgeber des gewaltigen Fürsten. So oft Wilhelm über See ging, betraute er L. mit der Verwesung des Reichs. Denn er war überzeugt, daß der sombardische Mönch auch diesem schweren 55 Umte gewachsen sei, und die Bewältigung des großen Aufstandes von 1074 zeigte, daß er sich nicht täuschte. Rein Erzbischof von Canterbury, darf man somit behaupten, hat eine solche Machtstellung in England eingenommen, wie der lombardische Fremdling, aber kaum einer, muß man hinzufügen, besaß auch in so hohem Maße die natürlichen Gaben des Regenten und Staatsmannes.

254 Lanfrant

Allein dem Ehrgeize L.s genügte diese imponierende Stellung noch nicht: schon im Jahre 1072 erhob er Anspruch auf den Primat nicht nur über ganz Britannien, sondern auch über Irland, epist. 5, p. 24. Er benütte daher wohl seinen Einsluß auf die irischen Mönche in Canterbury und in St. Albans, um bei den Ostmännern von Dublin Santerburys Autorität zur Anerkennung zu bringen, und versäumte dann nicht, die neue Berbindung zu pflegen und den irischen Königen Kirchenresorm nach römischem Muster anzuempsehlen. Dagegen geschah es wohl ohne sein Zuthun, daß die Königin Margarete von Schottland sich ihn zu ihrem geistlichen Vater erwählte und ihn ersuchte, ihr einen Gehilsen sür die beabsichtigte Kirchenresorm zu senden. So erlangte unter L. Canterbury worübergehend in Schottland, dauernd in Irland und auch in Wales Einfluß. Der Titel eines Patriarchen von ganz Britannien und der benachbarten Inseln, den man zu jener Zeit wohl zuerst dem Erzbischof beilegte, schien damals wirklich nicht bloß ein Ausdruck

phantastischer Hoffnungen und kühner hierarchischer Träume zu sein. Je mehr aber 2. in die Rolle eines Primas von ganz Britannien sich einlebte, 15 um so kühler ward sein Verhältnis zu der Kurie. Alexander II. hatte ihn stets beson= ders ausgezeichnet, ihn zu seinem Vikar ernannt, ja die Absicht gehegt, ihn zum Kardinal zu erheben, epist. 9 p. 31. Gregor VII. stand dagegen von Anfang an dem Erzbischof nicht so nahe, und seine offenkundige Vorliebe für Berengar, sein anmaßender Ton, seine hoch= fahrenden Weltherrschaftspläne waren nicht dazu angethan, ihn L. näher zu bringen. Weder 20 das Gregorianische Cölibatsgesetz noch das Gregorianische Investiturverbot hat L. jemals verkündet, — das letztere nicht, weil er scharfblickend genug war, die Doppelseitigkeit des bischöflichen Amtes zu erkennen, streng zwischen kodum und episcopium unterschied und in der feudalen Stellung der Prälaten das Besetzungsrecht der Krone ausreichend begründet fand. Zweifellos nicht ohne seine Zustimmung hat dann ca. 1080 König Wilhelm 26 Gregor den Lehenseid verweigert, und zweifellos aus Abneigung gegen den päpstlichen Despotismus hat er selber so lange gezögert, Gregors Einladungen oder vielmehr Bor= ladungen Folge zu leisten. Man gewinnt den bestimmten Eindruck, daß er nur noch auf einen passenden Anlaß wartete, um mit dem gregorianischen Hofe zu brechen. Der Anlaß kam mit der Eroberung Roms durch Heinrich IV. Alsbald trat er nun mit dem Führer 20 der Wibertiner, Hugo dem Weißen, in Verbindung. Aber die Unterhandlungen verliefen im Sande: England blieb neutral in dem Kampfe der Parteien, — entschieden die beste Politit, die es befolgen konnte, vgl. Liebermann in Historical Review 62, p. 322 ff. — In den letten Jahren seines Lebens blieb auch diesem Günstling des Glückes Kummer und Enttäuschung nicht erspart. Sein großer Freund, Wilhelm der I., starb am 7. Sep= 25 tember 1087. Wilhelm II. aber lohnte mit Undank die Treue und Energie, mit der der Primas bei dem Thronwechsel für ihn eingetreten war: er ließ L. deutlich merken, daß die Zeit seines Einflusses vorüber sei. Schwererem wurde der Greis rechtzeitig durch einen ruhigen Tod entrückt, am 24. Mai 1089: die letzte, aber nicht geringste Gunst, welche das Glück ihm noch gewährte.

Würdigung: In dem bewegten Gange dieses Lebens, in dem jede kritische Wendung doch schließlich einen Fortschritt zu höherer und breiterer Wirksamkeit bezeichnet, spie= geln sich der Charakter und die Begabung des Mannes. Er ist nacheinander Jurist, Mönch, Lehrer, Gelehrter, Theologe, Kirchenfürst und Staatsmann gewesen, und er hat in jedem dieser Berufe Hervorragendes, ja Außerordentliches geleistet. Eine ungewöhnliche Viel-45 seitigkeit ist somit ein bemerkenswerter Zug seiner geistigen Physiognomie. Aber diese Vielseitigkeit darf nicht überschätzt werden: am bedeutendsten war er doch als Jurist und Politiker. Die Anlage zu beidem war ihm als dem Sohne der großen lombardischen Ruristenstadt, als dem Sprößling eines stark von politischen und sozialen Kämpsen bewegten Gemeinwesens gleichsam angeboren. Aber nur in der Jugend und in vollem Maße erst im 50 Alter hat er diese seine stärksten Talente bethätigen können. Was dazwischen liegt, seine Lehrthätigkeit, seine dogmatischen Kämpfe, seine theologische Schriftstellerei, ist demgemäß mehr als eine Episode in seinem Leben anzusehen, obwohl bereits die Zeitgenossen ihn vor allem als Gelehrten, als Dogmatiker, geschätzt haben. — Was seinen persönlichen Charafter anlangt, so besaß er burchaus die Tugenden, aber auch die Fehler des Staats= 55 mannes. Er war ruhig, zäh, freigebig, auch treu, aber er scheute List und Lüge nicht, wenn es galt, große Zwecke zu erreichen.

Schriftsteller ei: Wie als Charakter, so steht L. auch als Schriftsteller weit unter seinem großen Schüler und Nachfolger Anselm. Pauca ingenii monimenta reliquit, sagt schon Wilhelm von Malmsbury, und diese wenigen monimenta sind so fast ausnahmslos Gelegenheitsschriften. Erhalten sind: 1. der liber de corpore et

sanguine Domini contra Berengarium. Das Werk zerfällt in zwei Hauptteile, einen polemischen c. 1—17: Widerlegung der von Berengar wider Humbert von Moyen= moutier und die römische Kirche erhobenen Vorwürfe, und einen dogmatischen c. 18—23: positive Begründung der vulgär-katholischen Abendmahlslehre. Die Polemik L.s ist kleinlich, rabulistisch, unehrlich, seine dogmatische Darlegung arm an neuen Gedanken. Nur 5 insofern geht er über seine Vorgänger hinaus, als er eine Nießung des Leibes und Blutes Christi auch seitens der improbi annimmt. In den Druckausgaben enthält das Werk S. 151 f. einen Passus über die römische Synode von 1079. Aber jener Passus ist sicher späteres Einschiebsel: er fehlt in allen mir bekannten alten Handschriften. Wahrheit ist der liber identisch mit der epistula, die L. nach seiner eigenen Angabe w epist. 5 p. 27 als Abt von Caën an Berengar richtete, d. i. er ist verfaßt zwischen Juni 1066 und August 1070, genauer 1069 ober 1070 (vgl. die Briefform und Malmsbury a. a. D.); 2. find auf uns gekommen L.s decretales epistulae, b. i. ein Teil seiner Korrespondenz aus der Zeit seines Primates 1070—1089; 3. das scriptum de ordinatione sua, d. i. ein Aufsatz über seine Kämpse mit Thomas I. 15 von Pork, verfaßt wohl nach 1075 und vor 1087, ediert zum erstenmal unter L.& Namen: Böhmer, Fälschungen, Anhang; 4. die statuta oder constitutiones des Domklosters von Canterbury, verfaßt vor 1084. Dies Werk zerfällt in zwei Teile; der erste enthält die Agende, der zweite handelt von der Hausordnung und Verfassung des Klosters. Letterer stimmt zum guten Teile wörtlich mit Bernhards Ordo Cluniacensis überein, 20 ed. Herrgott, Vetus disciplina monastica p. 134 ff. Entweder hat also L. Bernhard direkt benutt oder Bernhards Quelle ausgeschrieben. Dagegen zeigt der erste Teil eine auffällige Verwandtschaft mit der concordia regularis Aethelwolds von Winchester. Für die Agende hat also L. wahrscheinlich eine englische Quelle benutzt. — Sehr turz und unbedeutend sind 5. der libellus de celanda confessione, ein Traktat 25 über das Beichtgeheimnis; 6. Sermo sive Sententiae, eine Übersicht über die Mönchspflichten; 7. die Annotatiunculae ober Glossen zu Cassians Collationes. — Nicht von L. verfaßt sind die in den Ausgaben mitabgedruckte oratio in concilio habita, und das Elucidarium, vgl. den A. Honorius von Autun Bd. VIII S. 330, 11. — Bezweifelt wird 8. die Echtheit der Glosse zu den Paulusbriefen. Zwar daß L. eine solche Glosse 20 verfaßt hat, steht sest. Aber nach Sigibert von Gemblour hätte er bei der Auslegung die dialektische Methode zur Anwendung gebracht. Davon findet sich nun in dem gedruckten Kommentar keine Spur. Mithin ist entweder Sigiberts Angabe falsch, oder der gedruckte Kommentar ist nicht der Kommentar L.s. Mabillon entschied sich für die letztere Möglichkeit; benn er kannte noch einen Kommentar, der Sigiberts Charakteristik entsprach, 85 und den er L. zuschreiben zu dürfen glaubte. Aber diese Ansicht ist kaum zutreffend. Ich fand den gedruckten Kommentar unter L.s Namen in einigen Handschriften, deren Zeugnis wegen ihres Alters und ihrer Herkunft nicht überhört werden darf. Ich halte daher den gedruckten Kommentar für echt. — Verloren oder verschollen sind folgende L. beigelegte Werke: 1. de sacramentis excommunicatorum, Prüfeninger Bibliotheks 40 tatalog von 1347; 2. nonnulla scripta contra Berengarium (Sigibert von Gemblour, Melker Anonymus, beides nicht durchaus glaubwürdige Gewährsmänner); 3. laudes, triumphi et res gestae Wilhelmi comitis (Sigibert von Gembloux, Tritheim, Basile-Jean Herold; ob nicht eine Verwechslung, vielleicht mit dem Werke Guidos von Amiens?); 4. historia ecclesiastica (Cadmer, wohl identisch mit dem scriptum de ordinatione.) — 45 Als Schriftsteller hat somit 2. nicht sonderlich viel geleistet. Nachhaltiger hat er als Lehrer gewirkt. Zwar eine theologische Schule hat er nicht begründet und nicht begründen können. Denn er war als Theologe noch zu sehr Epigone, Epigone der Karolingerzeit: es widerstrebte ihm, theologische Probleme dialektisch zu behandeln. Sein bedeutenoster theologischer Schüler, Anselm, hat daher frühe schon eigene Wege eingeschlagen, er ist in der so Methode mehr Berengar gefolgt, als L. Stärker hat L. wahrscheinlich als juristischer Lehrer gewirkt. Es ist glaublich, wenngleich nicht nachzuweisen, daß er in Bec kano-nistischen Unterricht erteilte: Ivo von Chartres war sein Schüler. Das Lob, das man Ivo spendet, gebührt daher vielleicht zum guten Teile L. Von L. rührt wohl vor allem die bekannte Lösung des Investiturproblems her, durch die Ivo so berühmt geworden ist. S. Böhmer.

Lang, Heinrich, gest. 1876. Heinrich Lang, der feurige Vorkämpser der freien Richtung in der protestantischen Kirche der Schweiz und auch Deutschlands im dritten Viertel des 19. Jahrhunderis

The state of the s DE COLUMN TO COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PR The second secon - magnificación de la company <u>۔۔۔۔</u> همانين يا The second secon .... این دید مسید ... این مهد در ۱۹۵۰ مو ... مرد در مدامت داد. داد The same of the sa The second secon er are under The same of the sa The same of the sa ----The second secon The second of th

257

Allein mitten in dieser freien Forschung und ihrer unerbittlichen Kritik bewahrte er doch das religiöse Interesse, die religiöse Begeisterung, und fühlte sich immer noch zum geistlichen Beruse mit seiner idealen Bestimmung hingezogen und befähigt. Aber weil die württembergische Landeskirche eine so entschieden freie Richtung ebenso entschieden bekämpfte, und Lang um keinen Preis den Eintritt in ihren Dienst mit dem Opfer seiner Überzeugung s erkaufen wollte, so gedachte er zwar seinen Studiengang in regelrechter Weise mit dem theologischen Examen abzuschließen, dann aber sich von dieser Kirche ab= und dem Lehr= fache zuzuwenden, um wo möglich eine philologische Professur sich zu erwerben. Er bestand denn auch im August 1848 das Examen rühmlich, mitten in der politischen Bewegung und Aufregung dieser Zeit, die mit den übrigen Studierenden auch ihn ergriff und zu 10 lebhafter Thätigkeit in Wort und Schrift für eine freiere, ja demokratische Gestaltung Deutschlands hinriß. Allein bald bewog ihn die Gefahr einer polizeilichen Untersuchung, die ihm wegen seiner Rede an einer Volksversammlung in Reutlingen für Abberufung des Frankfurter Parlaments und die Einführung der deutschen Republik drohte, sich schleunig nach der Schweiz zu begeben, und reifte in ihm den Entschluß, hier einen Wirkungstreis 15 für sich zu suchen.

Er fand diesen schon im November des gleichen Jahres in der Gemeinde Wartau im Kanton St. Gallen, wo eben die Pfarrstelle vakant geworden war, nach Ablegung des kantonalen philologischen und theologischen Examens und erfolgter Wahl durch die Gemeinde. Hier verlebte er 15 Jahre glücklicher und befriedigender Wirksamkeit und grüns 20 dete 1852 seinen eigenen Hausstand durch Verehelichung mit Constantia Suter, der Tochter eines früheren Pfarrers von Wildhaus, dem Geburtsorte Zwinglis, welche ihm während

eines 24 jährigen Chestandes 5 Kinder, 3 Mädchen und 2 Knaben geschenkt hat.

In diesem ersten pfarramtlichen Wirkungskreis reifte Lang unter ernstlichen Studien zum theologisch-kirchlichen Schriftsteller heran. Zuerst erschien von ihm eine kleine Samm= 25 lung von Predigten (1853, St. Gallen, Scheitlin und Zollikofer), die den Beweis lieferte, daß der kritisch freie Theologe ohne Verleugnung seines Standpunktes doch erbaulich und volkstümlich, selbst vor einer ländlichen Gemeinde zu reden verstand und der praktisch= kirchlichen Thätigkeit mit ihrem Mittelpunkte, der Kanzel, ebenso eifrig zugethan war, wie den theologischen Studien. Letztere aber trugen ihre erste bedeutendere Frucht in seinem 20 "Versuch einer dristlichen Dogmatik, allen denkenden Christen dargeboten", 1858, Berlin, Georg Reimer, in 2. Auflage erheblich verändert und erweitert 1868. Hier legt Lang in streng wissenschaftlicher und doch zugleich jedem Gebildeten verständlicher Form, unter Weglassung des herkömmlichen weitläufigen gelehrten Apparats der Bibel- und Kirchenlehre, die Grundzüge seiner religiösen Überzeugung sowohl nach ihrer positiven als nega= 85 tiven Seite dar: das Christentum nicht veraltet und hinfällig geworden mit den unhaltbaren theologischen Vorstellungen, durch welche sein religiöses Prinzip in das Gebiet des reflektierenden Verstandes zu erheben versucht worden ist, nicht überwunden von der "im= manenten Weltanschauung" der Gegenwart, sondern nur bedürftig einer reineren und rich= tigeren denkenden Verarbeitung dieses Prinzips an der Hand der reichhaltigen Mittel der 40 fortgeschrittenen heutigen Wissenschaft. Dieses Prinzip ist kein anderes als das der Geistigkeit im Gegensatzu den heidnischen Naturreligionen und der Gotteskindschaft im Gegensatz zur jüdischen Gesetzeligion. So ergiebt sich für die Dogmatik eine neue Einteilung und Methode, die man Prinzipalmethode nennen könnte: I. Teil: Das christliche Prinzip nach seinem Grund und Wesen, als unmittelbar religiöses — und dasselbe nach seinen 45 theoretischen Boraussetzungen; II. Teil: Das driftliche Prinzip in seiner geschichtlichen Vermittelung, mit den drei Abschnitten: über die Kirche als das geschichtliche Medium für die Verwirklichung dieses Prinzips als des Evangeliums Jesu Christi mit ihren Mitteln ber Einpflanzung desselben: dem Wort der Schrift (Neuen Testamentes), der Darstellung der Person und des Lebens Jesu, den symbolischen Handlungen (Saframenten); endlich so III. Teil: Das dristliche Prinzip nach seinem Zweck und Ziel — für das Individuum das ewige Leben, für die Gesamtheit das Reich Gottes. — Im I. Teil vielfach an Schleiermacher anknüpfend und erinnernd, aber den Determinismus entschieden ablehnend, weicht L. von dem gewöhnlichen Verfahren der Dogmatiker am auffallendsten darin ab, daß er die Lehre von der Sünde und Erlösung zunächst ohne Beziehung auf die Person es Jesu behandelt, den Weg durch dieselben als einen Entwickelungsprozes darstellt von dem anfänglichen unvollkommenen und unangemessenen Zustande der bloßen Natürlichkeit oder der unmittelbaren Einheit von Geist und Natur (der natürliche Mensch) durch die Mittels stufe der Entzweiung beider unter der Erkenntnis des Sittengesetzes und dem Bewußtsein der Sünde (der gesetliche Mensch) zu der Stufe der Versöhnung von Geist und Natur, co 258 Lang

Gott und Mensch im Leben des Geistesmenschen, dem das göttliche Gesetz, das Gute in= wohnt als heil. Geift, als die Kraft zu allem Guten, ja Gott selbst als die sich mitteilende Vaterliebe, welcher Fortschritt und Abschluß des sittlichen Lebens darum ebenso sehr als Erlösung des Menschen durch Gott vermöge der Erhebung zur Gotteskindschaft und Frei-5 heit als dem allein beseligenden Prinzip oder Lebensverhältnis erscheint. Im II. Teile tritt der Gegensatz zu der herkömmlichen Dogmatik, auch der der Vermittelungstheologie und der ihr nahestehenden Seite der freieren noch mehr zu Tage in der Christologie, wo die Bedeutung der Person Jesu zwar überaus hoch angeschlagen wird, insofern in ihm das dristliche Prinzip persönliche, daher stets religiöse Persönlichkeiten nach sich bildende Gestalt 10 gewonnen hat — wie denn die Bedeutung des Geschichtlichen in der Religion eben darin besteht, religiösen Wahrheiten nicht Beweiskraft für den Verstand, aber belebende Kraft für das Herz und den Willen zu verleihen —, dabei aber doch seine Person von dem Heilsprinzip selbst streng unterschieden wird. Und nicht minder charakteristisch ist für seine Dogmatik die rückhaltslose Konsequenz, mit welcher sie jede immer mehr ober weniger 15 willkürliche dogmatische Konstruktion der Persönlichkeit und des Lebensbildes Jesu verwirft und für die Erkenntnis derselben auf die unbefangene historische Forschung als den einzig richtigen Weg hinweist. Bei diesem II. Teile ist übrigens auch von sehr nahestehender Seite bei aller Übereinstimmung in der Sache der Wunsch laut geworden, L. hätte zur Verhütung von Mißverständnissen und Mißbeutungen die wenn auch nur äußerliche Voran= 20 stellung der Kirche vor der Person Jesu vermieden.

Mehr über den Kreis der Theologen auch in die Laienwelt hinein drang Langs nächste Schrift: "Ein Gang durch die christliche Welt, Studien über die Entwickelung des christlichen Geistes in Briefen an einen Laien", 1859, Berlin, G. Reimer — welche in gedrängter Kürze und farbenreicher Darstellung eine Entwickelungsgeschichte der christlichen 25 Religionslehre und Ethik von ihren Anfängen dis zur Gegenwart nach ihren Haupt-

momenten bietet.

Zu der gleichen Zeit eröffnete sich Lang ein reiches Feld regelmäßiger litterarischer Thätigkeit, indem die seit Biedermanns Auftreten in den vierziger Jahren zur Geltung gekommene liberale Richtung in der Theologie und Kirche der deutschen Schweiz nach dem 20 Eingehen ihres ersten Organs, ber "Kirche der Gegenwart" das Bedürfnis eines neuen empfand und für die als solches gegründeten "Zeitstimmen aus der reformierten Kirche der Schweiz", (1859—1872) Lang die Redaktion übertrug. Seiner unversieglichen Produktionskraft und Luft, seiner frischen und kühnen Feder, seiner Gabe, die Resultate wissenschaftlicher Forschung in gemeinverständlicher und genießbarer Form darzulegen, ver-85 dankte neben Biedermanns tiefgründigen Beiträgen das Blatt hauptsächlich den großen Anklang und Einfluß, den es bei der Geistlichkeit und in Laienkreisen gewann, und durch den es ein Wesentliches dazu beitrug, daß diese Richtung sich allmählich die Gleichberech= tigung mit der orthodoren und vermittelnden, in einzelnen Kantonen selbst das Übergewicht errang. Von den größeren Abhandlungen Langs in dieser Zeitschrift sei nur diejenige 40 über "die moderne Weltanschauung" 1861 erwähnt, die wegen der rückhaltslosen Offenheit, womit sie den durchgängigen Unterschied zwischen dieser auf dem kopernikanischen System ruhenden und dem biblisch-kirchlichen Weltbild mit seinen supranaturalen Vorstellungen von Himmel, Hölle, Wunder, Gebet u. f. w. hervorhob und die Konsequenzen für unsere heutigen religiösen und zum Teil auch sittlichen Begriffe hieraus zog, vielerorts Staub 45 aufwarf und teilweise scharfe Erwiderungen in gegnerischen Kirchenblättern hervorrief, die nicht minder scharf, mitunter noch schärfer abgewehrt wurden. Ist es auch zuzugeben, daß L. in seiner Bestreitung des supranaturalen Weltbildes die alte kirchliche Vorstellung zu sehr bei ihren Konsequenzen, die sie bei ihrem beweglichen, flüssigen Charakter nicht zieht, behaftet und das Religiöse und Christliche seiner auf Grund des neuen Weltbildes sich er= 50 gebenden Stellung zu Gott und Welt hier nur angedeutet, nicht dargestellt hat, so ist doch die Beschuldigung grundfalsch und völlig ungerecht, als sei er oder die von ihm vertretene Richtung in der Schweiz eine Zeit lang mit den ärgsten Feinden aller Religion und Kirche, ja selbst einer sittlichen Weltordnung im engsten Bunde gestanden. Wie sehr ihm im Gegenteil an der Forderung driftlicher Religiosität auf Grundlage seiner modernen 55 Weltanschauung und eines gesunden kirchlichen Lebens gelegen war, beweisen die "Stunden der Andacht" (Winterthur, G. Lücke), welche er 1862 begann und in einem 2. Band 1865 fortsetzte, und die auf einem fortgeschritteneren Standpunkte theologischer Wissenschaft und religiöser Erkenntnis das werden sollten, was Zschokkes "Stunden der Andacht" für ihre Zeit gewesen waren. Und nicht weniger positiv ausbauende Tendenz verraten die "Reli= so giösen Charaktere" 1862 (in demselben Verlag), in welchen er die Lebens= und Charakter= Lang 259

bilder von vier Männern der verschiedensten Zeiten, Bildungselemente und Individualitäten — Paulus, Zwingli, Lessing, Schleiermacher — mit der Liebe des sympathischen Geistes-

verwandten und der Unbefangenheit des freien Kritikers dargestellt hat.

Im Jahr 1863 von der Gemeinde Meilen am Zürichse berusen, trat L. in einen größeren pastoralen Wirkungskreis, eine größere Landeskirche und in einen innigeren Verschehr mit den theologisch und kirchlich freieren Kreisen der Schweiz und Deutschlands. Für die Sache des freien Protestantismus beständig kampsbereit, vertrat er dieselbe in Wort und Schrift nach allen Seiten und bei jedem gebotenen wichtigen Anlaß, so daß er, ohne nomineller Leiter der Partei zu sein, doch nach und nach die Seele der kirchlichen Resorms bewegung in der Schweiz wurde, die er in ihren schwersten Kämpsen in Basel, Vern u. s. w. 10 auch durch seine persönliche Gegenwart unterstützte. (Vortrag mit Disputation in Basel 1868, Predigt im Münster zu Bern 1872 bei der Jahresversammlung des 1870 gegrünzbeten, dem Protestanten-Verein Deutschlands verwandten "Schweizerischen Vereins sür freies Christentum".) Im Zusammenhang mit dieser Ausdehnung der Bewegung stand die Verschwelzung der "Zeitstimmen" mit den "Vernischen Resonnblättern" zu der "Resorm, 15 Zeitstimmen aus der resormierten Kirche der Schweiz", deren Redaktion wiederum Lang, dis zu seinem Tode (1872—76), aber im Verein mit Psarrer Albert Bizius, dem Sohn des bekannten Schriststellers Jeremias Gotthelf, gesührt hat.

Im Jahr 1870 erschien seine Schrift "Martin Luther, ein religiöses Charakterbild", Berlin, G. Reimer, nicht eine Biographie des großen deutschen Acformators, sondern eine 20 fünstlerische Darstellung dieses Lebensbildes unter dem Gesichtspunkte, von dem dasselbe in all seinen Widersprüchen einheitlich durchsichtig und verständlich werden sollte — Luther als Mönch, als Reformator, als Kirchenmann — und mit dem praktischen Zwecke, dem an diese lette Phase sich anschließenden orthodoxen Kirchentum gegenüber dem deutschen Volke zur religiösen Selbstbefreiung mitzuhelfen. Denn diesem blieb er zeitlebens ein 25 treuer Sohn, auch nachdem die Schweiz — zulett noch durch Verleihung des Bürgerrechts seitens der Stadt Zürich — seine zweite Heimat geworden war, der die politische Einigung und Machtentfaltung Deutschlands nach den Siegen von 1866 und 1870|71 freudig be-Zwar lehnte L. eine Berufung als Pastor nach Bremen wiederholt ab; aber mit großer Befriedigung erfüllten ihn die auf einer Reise in mehreren der bedeutendsten 201 Stätten protestantischen Geisteslebens in Nord- und Süddeutschland im Frühjahr 1870 geknüpften oder erneuerten Bekanntschaften mit dortigen Gesinnungsgenossen, und mit reger Teilnahme begleitete er die Bestrebungen des deutschen "Protestantenvereins", wie er denn z. B. am Protestantentage in Leipzig 1873 eine Predigt über das Thema "Naturgeset und Religion" hielt. 85

Am 5. März 1871 wurde L. nach einem lebhaften Bahlampfe zwischen den kirchlichen Parteien an die St. Betersgemeinde der Stadt Zürich als Diakon berusen, aber
schon kurze Zeit darauf zum Pfarrer gewählt an Stelle des im April verstorbenen Amtsgenossen und L. innig befreundeten Mitkämpsers Heinrich Hirzel. Hier erst kam nun seine
Bedeutung als Prediger zu ihrer vollen Geltung und Wirksamkeit, wovon nicht nur der außerordentlich zahlreiche Kirchenbesuch, auch von seite vieler der Kirche bisher Entsremdeter,
Beugnis ablegte, sondern auch die beifällige Aufnahme der gedruckten Predigten, die er in
zwei Bänden unter dem Titel "Religiöse Reden von Heinrich Lang", Zürich, Cäsar Schmidt,
1873 und 75 (in zweiter, posthumer Auflage erschienen 1896) herausgab, wie seine übrigen
Predigten nach seiner eigenen Bezeichnung teils Standpunktspredigten, welche die Zuhörer 45
mit der ganzen Auffassung der freien religiösen Richtung und deren Stellung zu den wichtigsten Glaubensfragen vertraut machen sollte, teils Stimmungspredigten, welche die Fragen
des täglichen Lebens, die Bewegungen der Zeit insbesondere auf ethisch-sozialem Gebiete
behandelten, wie sie eben dem Prediger durch seine tägliche Ersahrung und Beobachtung
nahe gelegt wurden.

Auch in seiner übrigen amtlichen Thätigkeit und im privaten Verkehr gewann L. steigendes Ansehen und Zutrauen, und als Mitglied des ev. Kirchenrats des Kantons Zürich (1872—76) suchte er, wiewohl allem äußeren Zwange abhold, doch zu der Auserechthaltung einer vernünftigen kirchlichen Ordnung das Seinige beizutragen. Inzwischen ruhte auch seine wissenschaftliche und publizistische Thätigkeit nicht. Von zwei öffentlichen, so nachher gedruckten Vorträgen "Zur kirchlichen Situation der Gegenwart" Zürich, Schabezlitzsche Buchhandlung 1873 — beleuchtet der erste, veranlaßt durch das vatikanische Konzil und seine Folgen, den Kampf der modernen Gesellschaft mit der Hierarchie, der zweite die religiöszkrichliche Situation inmitten der beiden gegensählichen Extreme der Orthodoxie und des Materialismus. Nicht der ersteren galt fortan sein Hauptkampf, sondern dem letzteren es

17\*

260 Lang

ober allgemeiner und genauer ausgedrückt, einer allem Christentum feindlichen ober es wenigstens thatsächlich untergrabenden radikalen Richtung in der Wissenschaft, die zu jener Zeit sich besonders rührig zu zeigen anfing, und der gegenüber L. ohne Beeinträchtigung seiner Prinzipien nun die Aufgabe eines driftlichen Apologeten übernahm. Strauß' lette 5 bebeutende Schrift "Der alte und neue Glaube" 1872 mit ihrem materialistischen Bekenntnis, ihrer Verwerfung des Christentums als einer Religion der asketischen Schwärmerei und historischen Humbugs, wie ihrer Geringschätzung aller Bestrebungen zur Versöhnung von Kirche und moderner Bildung nötigte ihn, in der "Reform" des Jahres 1873 gegen den bis dahin von ihm hochgefeierten Mann mit scharfen Waffen der Kritik und Jronie zu 10 Felde zu ziehen. Die gleiche Pflicht erfüllte er 1874 und 75 in demselben Blatte gegen= über der Schrift von Ed. von Hartmann "Die Selbstzersetzung des Christentums und die Religion der Zukunft", wobei er den Dilettantismus dieses Philosophen auf dem Gebiete der Theologie, den künstlichen Synkretismus seiner angeblich neuen Religion ebenso sehr ins Licht zu stellen bemüht war, als die Berechtigung des liberalen Protestantismus auf 16 den Namen einer Religion. Als dritten Gegner bekämpfte er (in der "Reform" von 1875) den Neukantianer Albert Lange, der in seiner "Geschichte des Materialismus" die Religion wie die Welt der Ideale überhaupt für einen bloßen schönen Traum des dichtenden Menschengemütes, unentbehrlich in der drückenden Prosa der Wirklichkeit, aber ohne jeden objektiven Wahrheitsgehalt, ohne allen Wert für die Erkenntnis erklärt hatte, indem er 20 gegenüber einem solchen schroffen Dualismus zwischen Gemüt und Intellekt, einer solchen unausfüllbaren Kluft zwischen der Welt der Sinne mit ihrer mechanischen Notwendigkeit und der Welt des Geistes mit ihren Idealen auf die Einheit der Menschennatur in ihren beiben Funktionen der Wahrnehmung der Wirklichkeit und der Bildung ihrer Ideale hinwies und auf die thatsächliche Weltbeschaffenheit, welche gerade durch die sinnliche 25 Wahrnehmung und die tägliche Erfahrung das Material und den Reiz zu den Idealen des menschlichen Gemüts abgebe — eine Gewähr dafür, daß sie mehr als bloß subjet= tive Jufionen sein müssen.

Demselben Zwecke, der vielangefochtenen Religion ihre gebührende Stellung in der heutigen Gesellschaft zu wahren, dienten auch die Artikel, welche in den "Deutschen Zeit= 80 und Streitfragen von Holzendorff und Oncken" erschienen: "Das Leben Jesu und die Kirche der Zukunft" 1872 und "Die Religion im Zeitalter Darwins" 1873. In dem letzteren wird gezeigt, wie die Religion zwar einerseits den festen Willen haben musse, die neuere Welt= und Naturerkenntnis in ihrem berechtigten Unternehmen, alles Weltgeschehen aus natürlichen Weltursachen und den in diesen wirkenden Gesetzen zu erklären, in keinem 86 Punkte zu stören, andererseits aber auch, sich in ihrer Selbstgewißheit nicht stören zu lassen durch die Weltwissenschaft, und wie speziell der Darwinismus, der die Gesamtheit aller Welterscheinungen monistisch aus einem einheitlichen Prinzip zu begreifen, ihren ganzen Reichtum aus den einfachsten Formen und der naturgemäßen Fortentwickelung derselben mit Ausschluß jedes Eingriffs einer überweltlichen Macht, jedes Wunders zu erklären 40 unternimmt, der Religion ihr Herrschaftsgebiet nicht entreißen könne, da sie selber auf einen Monismus, nämlich eine Einheit über und in den beiden Reichen der Natur und des Geistes hinweise, der sie beide zu einer einmütigen Welt verbinde. Im übrigen ist L. auf eine nähere Auseinandersetzung mit dem Darwinismus nicht eingetreten und hat es nicht unternommen, die noch vielfach ungelösten schwierigen Fragen betreffend dessen

45 Stellung zur Religion und Moral im einzelnen zu behandeln.

Im Februar 1875 folgte L. noch einer Einladung nach dem Norden Deutschlands und nach Holland, um auch dort Vorträge gegen die modernen Ungriffe auf das Christentum zu halten. Aber schon nahte mit schnellen Schritten das Ende dieser immer mehr gesteigerten, in den letzten Jahren geradezu aufreibenden Thätigkeit und seiner ganzen so Lebenslausbahn. Sein schon längere Zeit nicht mehr recht gesunder Körper erlag nach der Rückeise von einem Vortrag in Basel über die Offenbarung Johannis den 13. Januar 1876 einer Gesichtstrose, die mit einem Lungenschlage endete. Um 16. Januar fand nach der kirchlichen Trauerseier im St. Peter die Beerdigung auf dem städtischen Centralfriedhof statt, wo seine wohlgelungene Büste sein Grab ziert. Die bei diesem Anlaß ihm gewidstett, wo seine wohlgelungene Büste sein Grab ziert. Die bei diesem Anlaß ihm gewids den Reden sind im Drucke erschienen als "Gedächtnisworte, gehalten bei der Beerdigung H. Langs", Zürich, Cäsar Schmidt 1876. Noch im selben Jahre erschienen auch zwei Biographien des Verstorbenen von Freundeshand: "Heinrich Lang, von U. E. Biedermann, mit dem Bildnisse Langs, Zürich, Cäs. Schmidt" und "Heinrich Lang, Lebensbild eines freissungen Theologen. Bon Karl Ed. Maher, Basel, Chr. Krüst." Der schweizerische Berein seir freies Christentum aber ehrte seinen verewigten Führer durch die im Jahr 1876 ge-

gründete Langstiftung, welche den Zweck hat, unbemittelte, zum Studium der Theologie geeignete schweizerische Jünglinge zu unterstützen, ohne auf ihre Richtung irgend einen Druck auszuüben, und die es im abgelausenen Vierteljahrhundert zu einem ansehnlichen Bestande und manchen erfreulichen Resultaten ihrer Wirksamkeit gebracht hat.

Prof. Dr. P. Chrift in Zürich.

Lange, Joachim, Schulmann und Theolog, der Hauptvorkämpfer und Wortführer ber Halleschen Schule in den pietistischen Streitigkeiten des 18. Jahrhunderts, gest. 1744. — Litteratur: Die Hauptquelle für seine Lebensgeschichte ist seine freilich sehr unvollständige und tendenziöse Autobiographie u. d. T. Dr. J. Langens Lebenslauf, zur Erweckung seiner in der evangelischen Kirche stehenden und ehemals gehabten vielen und werthesten Zuhörer 10 von ihm selbst verfaßt, Halle und Leipzig 1744, 8°. Außerdem vgl. Götte, Gel. Europa I. S. 359 ff.; II, S. 700 ff.; Moser, Lexiton; Neubauer, Nachrichten von jest lebenden Gelehrten; Balch, Religionsstreitigkeiten, I, 844 ff.; Jöcher II, S. 2249, und Rotermunds Fortsetzung, III, S. 1205 ff. (nebst Berzeichnis seiner Schriften); Schmid, Gesch. des Pietismus, S. 320 ff.; Engelhardt, Löscher S. 131 ff.; Frant, Prot. Theol. II, 144; Gaß, Geich. der prot. Dogmatit, 15 III, S. 23 ff.; Tholud, Geschichte des Rationalismus, Berlin 1865, S. 12 ff.; L. Diestel, Geschichte des Alten Testaments in der driftl. Kirche, Jena 1869, S. 418-20. 464. 477. 519; P. Tschackert in der AdB 17 (Leipzig 1883) S. 634 f.; A. Horawit in Ersch und Gruber, Allgem. Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. 2. Sektion. H-N, 42. Teil, S. 29 f.; F. Blandmeister, Sächsische Kirchengeschichte, Dresben 1899, S. 226; F. Paulsen, 20 Geschichte des Gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgange des Mittelalters bis zur Gegenwart. Mit besonderer Rücksicht auf den klassischen Unterricht, 2. Aufl. Bb 1 (Leipzig 1896), S. 555, Bb 2 (1897), S. 140f. 396; J. Lattmann, Geschichte der Methodik des Lateinischen Elementarunterrichts seit der Reformation, Göttingen 1896, S. 184-196; Fr. Aug. Ecftein, Lateinischer und griechischer Unterricht. Mit einem 25 Borwort von W. Schrader . . . herausgg. von H. Heyden, Leipzig 1887, S. 108. 142f. 187; A. Ritschl, Geschichte bes Pietismus, 1. Abt., Bonn 1884, S. 288-560; Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle. I. Teil (Berlin 1894), S. 133—135. 200—212. 307 bis 320 u. ö.; II. Teil, S. 377. 462. 550; Kramer, A. H. France. Ein Lebensbild, Halle a. S. 1880—82, 2 Bbe; A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1. Hälfte (Gotha 1878), S. 278. 30 285; 2. Hälfte (Gotha 1879), S. 184. 452; Supplement (Gotha 1886), S. 72; Grischows Rirchner, Rurzverfaßte Nachricht von altern und neuern Liederverfassern, Halle 1771, S. 27; E. E. Roch, Geschichte des Kirchenliedes und Kirchengesangs, 4. Band, 3. Aufl., Stuttg. 1868, S. 343 – 349; C. Wezel, Analecta hymn. Bd 2, Stück 4, Gotha 1754, S. 453—472; Die letten Stunden einiger . . . selig in dem Herrn verstorbenen Personen. Zusammengetragen 35 von Erdmann Heinrich, Grafen von Henkel, Halle 1746, 1. Bb, 4. Aufl. S. 100-116; J. C. von Drenhaupt, Beschreibung des Saale-Crenses, Halle 1751, 2 Bde. Ungedruckte Briefe von ihm an verschiedenen Orten, z. B. in Heumanns Briefwechsel auf der Bibliothet zu hannover, in dem Weißmannschen Nachlaß und anderswo.

Joachim Lange wurde am 26. Oktober 1670 zu Gardelegen in der Altmark geboren, 40 wo sein Vater Moritz Lange, Ratsverwandter war. Da er durch eine Feuersbrunst fast alle seine Habe verloren, mußte der Sohn sich in dürftiger Lage und mit fremder Unterstützung auf den Schulen zu Osterwiek, Quedlinburg (1687) und Magdeburg (1689) auf das Studium der Theologie vorbereiten. Auf seine religiöse Richtung übte besonders ein älterer Bruder Einfluß, der als ein gottseliger studiosus theologiae ihn in den studiis, 45 sonderlich aber im Christentum unterrichtete und ihn anwies, mit eigenen Worten aus freiem Herzen zu Gott zu beten. Seine Universitätsstudien begann er im Herbste 1689 zu Leipzig — gerade zu der Zeit, als dort die pietistische Bewegung ihren Anfang nahm. A. H. Francke, an den er durch seinen Bruder empfohlen war, nahm ihn unentgeltlich bei sich auf, so daß er neben den Collegiis auch seinen täglichen Umgang zu vieler Erbauung so genoß. Er war in der alten Philologie gründlich vorgebildet, erwarb sich nun auch Kenntnisse in den orientalischen Sprachen, hörte theologische Vorlesungen bei Olearius und Rechenberg, Francke und Schade, nahm teil an den exegetischen Übungen des sog. Collegii philobiblici unter Albertis Direktion und schloß Freundschaft mit einer Reihe von Männern, die später seine Kollegen ober Parteigenossen in Halle, Berlin und anderwärts 55 wurden. Auf Franckes Empfehlung wurde er Lehrer im Hause von Christian Thomasius. Als dieser im Jahre 1690, um einer gegen ihn eingeleiteten Untersuchung auszuweichen, Leipzig plötzlich verließ, war Lange der einzige, dem er "seine vorgenommene schnelle Reti= rade vorher im Vertrauen eröffnete". Als dann in demselben Jahre in Leipzig "die wahre Pietät unter dem Namen der Pietisterei verhaßt gemacht wurde" und infolge davon France 60 als Diakonus nach Erfurt ging, so folgte ihm Lange dahin (1690), wurde mit anderen Anhängern desselben öffentlich beschimpft, zog mit nach Halle (1691) hörte noch vor der

Eröffnung der Universität theologische Vorlesungen bei Breithaupt und Francke und hatte mit diesem "aufs neue zu seiner vielfachen Erbauung einen gesegneten Umgang". Nach vollendeten Studien ging Lange, da er zur Übernahme eines Pfarramtes keine Freudigkeit hatte, 1693 nach Berlin: er wurde von Caspar Schade, dem Kollegen Speners, ins Haus s genommen, erhielt auf bessen Empfehlung eine Hauslehrerstelle bei dem Geh. Rat Fr. R. von Canity († 1699), dessen Gedichte er später herausgab (Berlin 1700, 8°), benützte dessen reichhaltige Bibliothek zur Fortsetzung seiner Studien, machte vornehme Bekanntschaften im Civil= und Militärstande, nahm teil an einem von Spener geleiteten Collegium biblicum exegetico-asceticum und trat in nähere Verbindung mit dem frommen Kreise, der 10 in Berlin um Spener sich sammelte und zu dem u. a. die Frau von Canit, ihr Halbbruder, der Freiherr von Canstein 2c. gehörten. Nachdem er von Halle in absentia den gradus magistri erhalten, ging er 1696 als Rektor nach Cöslin in Hinterpommern, kehrte aber schon 1698 als Rektor des Friedrichswerderschen Gymnasiums nach Berlin zurück, übernahm dazu 1699 auch noch eine Predigerstelle an der Friedrichsstädter Kirche 15 und bekleidete dieses Doppelamt neun Jahre lang mit großem Eifer und Erfolg. Er hing mit ganzem Herzen am Schulamt, so daß er zu sagen pflegte, die Schule sei die mater, die Kirche die kilia; als die drei Hauptstucke eines guten Schulregiments bezeichnet er Pietät, Gelehrsamkeit und Disziplin; die lettere wußte er gut zu handhaben. An Gelehr= samkeit und Lehrgabe fehlte es ihm nicht. Er verteidigte den Gebrauch heidnischer Autoren w gegen kirchliche Eiferer, schrieb für seine Schüler eine vielgebrauchte, seit 1707 bis zu des Verfassers Tode in 26 Auflagen und 100000 Exemplaren erschienene lateinische Gram= matik nebst anderen Hilfsbüchern, für philosophische Propädeutik eine medicina mentis. war aber vor allem bemüht, seine Schüler zur wahren Erkenntnis und Furcht Gottes anzuleiten, da ein gewiffenhafter Schulmann kein bloßer Sprachmeister, sondern ein geist= 26 licher Bater seiner Zöglinge sein musse. Er begann daher seine Schularbeit in jeder Woche mit einer lectio sacra et biblica, hielt den Alumnen der ersten Klasse eine eigene asketische Lektion, suchte einzelne Scholaren durch Privatzurede zu gewinnen und durch sie auf andere zu wirken, und hatte dabei die Freude, viele Frucht von seinem Verfahren zu sehen und insbesondere viele Theologen auf die Universität Halle zu liefern. An diese 80 Universität wurde er selbst, zunächst als Abjunkt Breithaupts, als dieser Abt von Kloster= bergen geworden, bald als ordentlicher Professor in der theologischen Fakultät berufen. Fast 35 Jahre wirkte er hier von 1709 bis zu seinem am 7. Mai 1744 erfolgten Tode einen ehrenvollen Ruf nach Kopenhagen lehnte er ab — mit großem Eifer und angestrengtem Fleiße, als gleichgesinnter und innig befreundeter Kollege von A. H. Francke, 85 J. J. Breithaupt, Paul Anton, Joh. Heinrich Michaelis, J. D. Herrnschmidt, J. J. Rambach als Lehrer und Schriftsteller, als Hauptstreiter, Wort- und Schriftsührer des Halleschen Pietismus. Beim Reformationsjubiläum 1717 wurde er Doktor der Theologie. 1721/2 und 1731/2 bekleidete er das Rektorat an der Universität. Das zweitemal wurde ihm seine unzeitige Strenge durch königlichen Erlaß verwiesen. Seine Vorlesungen, 40 die er anfangs vor hunderten von Zuhörern, später seit 1730 meist vor leeren Bänken hielt, umfaßten vorzugsweise Dogmatik und Moral, wobei er seine in lateinischer und deutscher Sprache verfaßte Oeconomia salutis als Lehrbuch zu Grunde legte, ferner exegetica über A und NT; daneben hielt er, wenigstens eine Zeit lang, ein besonderes collegium litterarium und lectiones asceticas. Als seine Hauptaufgabe betrachtete er 45 es, das aequilibrium fidei et fidelitatis, des Glaubens und der Treue, worauf im Christentum alles ankomme, zu erhalten und seinen Schülern zu empfehlen und so mehr noch die Gottseligkeit als die Gelehrsamkeit seiner Zuhörer zu fördern, wie er denn auch als zweimaliger Prorektor der Universität eifrig und unter schweren Kämpfen die wankende Disziplin wieder herzustellen bemüht war. Größer noch und dauernder als seine akade= 50 mische war seine litterarische Wirksamkeit: bei seinem langen Leben, seiner gesunden, sehr aktiven und arbeitsamen Natur, seiner geschwinden Hand, den vielen ihm sich bietenden Veranlassungen und Aufforderungen, aber auch bei seiner großen Breite und Flüchtigkeit lieferte er fast von Jahr zu Jahr eine solche Menge der verschiedensten Schriften philologischen, philosophischen, theologischen, erbaulichen Inhalts auf den Büchermarkt, daß Freunde 55 und Gegner seine Federfertigkeit ebenso bewunderten wie seine Mängel an Methode und Gründlichkeit beklagten. Eine nicht einmal vollständige Aufzählung seiner Schriften (bei Rotermund, Forts. von Jöcher, Bd III, S. 1205 ff.) giebt 95 Nummern: nur die für die Geschichte der Theologie wichtigsten können hier genannt werden.

1. Langes schriftstellerische Beteiligung an den pietistischen Streitigkeiten begann, wie 60 es scheint, erst nach Speners Tode († 5. Februar 1705), da die 1701 gegen die Witten-

berger erschienene Schrift orthodoxia vapulans nicht sicher von ihm herrührt (s. Walch S. 844). Run aber trat in der Stellung der beiden Parteien, der Pietisten und Orthodozen, eine doppelte Wendung ein: jene, die bisher als die Angegriffenen mehr in der Defensive sich gehalten, gingen jetzt aggressiv gegen ihre Gegner vor, indem sie diese des Abfalls von der rechten Lehre, der Pseudoorthodogie beschuldigten; andererseits trat 5 ein Personenwechsel ein in der Führung der beiden Parteien: Löscher übernahm die Führung der orthodoren Sache, Wortführer der Pietisten aber wurde der ihm weder an Geist und Gelehrsamkeit noch an sittlicher Lauterkeit und Takt ebenbürtige, vielmehr nicht selten plumpe, leidenschaftliche, intrigante Lange. Er eröffnete den Streit schon von Berlin aus 1706 burth eine kleine Schrift unter dem Titel: Idea theologiae pseudorthodoxae, 10 speciatim Schelvigianae, die er der von Zierold verfaßten Synopsis veritatis als Anhang beigab. Im folgenden Jahre 1707 ließ er nicht bloß dieselbe Schrift unter dem Titel Idea et anatome theologiae pseudorth. gesondert erscheinen, sondern stellte auch den von Löscher seit 1702 herausgegebenen "Unschuldigen Nachrichten" ein antikritisches Werk unter dem Titel "Aufrichtige Nachricht von der Unechtheit der sog. Unschuldigen 15 Nachrichten" 1707 entgegen, und ließ in den folgenden Jahren 1708, 9, 13, 14 vier weitere Bände unter gleichem Titel folgen. Seinen Hauptangriff richtete er 1709/11 gegen die Orthodoxen unter dem injuriösen Titel Antibarbarus orthodoxiae dogmaticohermeneuticus, worin er den "Pseudorthodoxen" eine Reihe von Grundirrtümern, insbesondere in der Heilslehre die Ketzerei des Neopelagianismus vorwirft. Daß unter den 20 sog. Pietisten allerlei Ausartungen und Übertreibungen vorgekommen, leugnete er nicht; sie seien aber nicht auf Rechnung der Pietisten zu setzen, weshalb er in seinem 1712—14 in 4 Bänden erschienenen Werke "Richtige Mittelstraße" diese Frrtumer und Frrungen ausführlich bekämpfte. Unterdessen hatte V. E. Löscher (s. d. A.), im Jahrgang 1711 seiner Unsch. Nachrichten den ersten Teil seines Timotheus Verinus erscheinen lassen. 26 Sofort trat im Namen und Auftrag der theologischen Fakultät in Halle Lange mit einer Gegenschrift hervor unter dem Titel, "Die Gestalt des Kreuzreichs Christi in seiner Unschuld mitten unter den falschen Beschuldigungen und Lästerungen" 2c., nebst einem Anhang von der Sünde wider den hl. Geist 1713, worin er seinem Gegner Verläfterung der unschuldigen Wahrheit vorwarf. Als dann Löscher zu wiederholtenmalen, erst 1716 durch 20 Buddeus, dann 1719 durch den Vorschlag einer persönlichen Unterredung, den Frieden mit den Hallensern herzustellen suchte, war es vorzugsweise Lange, der homo eristicus, an dessen Hartnäckigkeit die Friedensverhandlungen scheiterten, da dieser vor allem das Zugeständnis von Löscher verlangte, daß er den Pietisten Unrecht gethan und diese in allen Hauptpunkten Recht hätten. Aussprache und Briefwechsel blieben ohne Erfolg; auf 25 Löschers 1718 erschienenen "Vollständigen Timotheus Verinus" antwortete Lange im Namen der Halleschen Fakultät mit seiner "Abgenöthigten völligen Abfertigung des sog. vollständigen T. V." 1719, ließ darauf seine "Erläuterung der neuesten Historie bei der ev. Kirche von 1698—1719" folgen und widmete auch noch dem 1722 erschienenen zweiten Teile des Timotheus Verinus ein Wort der Erwiderung. Damit erlosch der 40 pietistische Streit: in Kursachsen wurde das weitere Streiten verboten, in Halle hatte sich unterdessen ein weit gefährlicherer Feind gezeigt, gegen den jetzt Lange seine Waffen kehrte.

2. Dies war der Philosoph Christian Wolff, der seit 1706 Professor in Halle war und hier mehr noch durch die Form als durch den Inhalt seiner Vorträge in den gläubigen Rreisen Anstoß erregte. Während Francke das Herzeleid, das ihm Wolff anthat, in drist= 45 licher Gelassenheit Gott auf den Knien klagte, fühlte sich der "allzeit streitfertige" Lange berufen, den Streit aufzunehmen und gegen den Philosophen, der nicht bloß die theologos bei jeder Gelegenheit sugillierte, sondern auch viele studiosos theologiae zur Verachtung Gottes und seines Worts verführte, mit offenem Angriffe vorzugehen, aber auch zugleich den Einfluß, den er bei Hof besaß, gegen ihn aufzubieten. Den Anlaß bot eine 50 Prorektoratsrede Wolffs über die Moralphilosophie der Chinesen (12. Juli 1721), worin er die heidnische Moral des Confutse pries und daraus den Schluß ableitete, daß die menschliche Vernunft aus eigner Kraft und ohne göttliche Offenbarung im stande sei, die sittlichen Wahrheiten zu finden. Die Rebe gereichte den Theologen zum Anstoß, Breithaupt brachte sie auf die Ranzel, die theologische Fakultät reichte eine Klagschrift wider die 55 Wolfsiche Philosophie bei Hose ein, Lange schrieb seine Causa Dei adversus atheismum et pseudophilosophiam praes. Stoicam Spinoz. et Wolfianam 1723, seine modesta disquisitio u. a. Schriften, benütte aber zugleich seine hohen Connaissancen bei Hofe, um die Wolffsche Philosophie, insbesondere ihren Determinismus und Atheismus als staatsgefährlich zu denunzieren, und veranlaßte so die bekannte Rabinetsordre vom w

8. November 1723, durch die Wolff seines Amtes entsetzt und aus allen königlichen Län= bern verwiesen wurde. Lange selbst erschrack über die Maßregel, die viel weiter ging, als er gedacht. Doppelt unangenehm war für ihn, daß sein Sohn zu Wolffs Nachfolger er= nannt wurde. Auch ferner noch bekämpfte er die Wolffsche Philosophie, besonders deren 5 Mechanismus, Determinismus, Atheismus 2c. in mehreren Schriften, namentlich einer 1725 erschienenen Ausführlichen Rezension der wider die W.sche Metaphysik auf 9 Uni= versitäten und anderwärts edierten Schriften, in einer Nova anatome 1726, 134 Fragen aus der neueren mechanischen Philosophie 1734, Kurze Darstellung der Grundsätze der W.schen Phil. 1736, sowie in einer Schrift gegen die von dem Wolfianer Lorenz Schmidt 10 1735 herausgegeb. sog. Wertheimer Bibel (philos. Religionsspötter 1735; 2. A. 1736), vgl. C. G. Ludovici, Historie der Wolffischen Philosophie, Leipzig 1737, trug auch 1736 dem Könige seine Bedenken mündlich vor. — Mit allebem vermochte er nicht zu hindern, daß 1740 Wolff im Triumph nach Halle zurückkehrte, daß ihm selbst die weitere Polemik gegen Wolff ausbrücklich verboten wurde und daß 1743 ein Wolffianer, S. J. Baum= 15 garten, sogar als Ordinarius in die Hallesche Theologenfakultät eintrat. Ihm blieben nur unfruchtbare Klagen über ben status noster pristinus penitus mutatus, über den "allgemeinen Ruin der Kirche und der Halleschen Universität" (siehe den Art. Wolff und die Wolffsche Theologenschule).

3. Wie die bisher genannten Streitschriften, so haben auch die übrigen theologischen 20 Arbeiten Langes, so hoch sie auch von einem Teil der Zeitgenossen geschätzt wurden, für uns nur noch historisches Interesse. So seine kirchenhistorischen Arbeiten (Gestalt des Rreuzreichs 1713; Erläuterung der neuesten Historia eccl. vet. et novi T. 1722; Lebensbeschreibung Cansteins 1740; Historische und dogmat. Abhandl. der Freiheit bes Gewissens 1744); so die spstemat. (bes. Oeconomia salutis ev. dogmatica et 26 moralis 1728, 2. Aufl. 1730; deutsch 1738 u. ö.; die et. Lehre von der allgemeinen Gnade 1732, gegen die Prädestinationslehre; Institutiones studii theol. lit., Halle 1724; de genuina studii theol. indole 1712); so endlich die früher besonders geschätzten eregetischen Arbeiten, z. B. ein Comm. hist. herm. de vita et epistolis Pauli 1718; exegesis ep. Petri 1712; Joannis 1713; Hermeneutica sacra 1733; be-80 sonders aber seine beiden umfassenden Bibelwerke, das größere unter dem Gesamttitel "Biblisches Licht und Recht", in einzelnen Abteilungen erschienen unter den Spezialtiteln: Mosaisches (1732), biblisch=historisches (1734), david.-salomonisches (1737 von Abler), prophetisches (1738), evangelisches (1735), apostolisches (1729), apostalyptisches (1730) Licht und Recht; sowie eine kurzere Zusammensassung dieser Gesamterklärung in seiner sog. 85 Hausbibel ober Biblia parenthetica, Leipzig 1743, 2 Bde, Fol.

4. Auch als Kirchenliederdichter trat L. mit einigen für seine pietistische Richetung charakteristischen Erzeugnissen hervor. Die Zierbe seines Namens bildet das Morgenslied "D Jesu, süßes Licht, nun ist die Nacht vergangen." In dem Bedenken der theoslogischen Fakultät zu Wittenberg über das Freilinghausensche Gesangbuch (Frankfurt 1716), wurde als nicht schriftgemäß bezeichnet, daß der Dichter in Strophe 2, Z. 3—5 tres partes hominis essentiales, Geist, Seele und Leib, "statuire." Von dem Liede "Herr, wann wirst Du Zion dauen?" lassen neuere Gesangbücher den von Chr. Keimann (vgl. Bd X S. 202) übernommenen Kehrreim "Freude, Freude, über Freude u. s. w." weg. Das von Wetzel (Hymnopoeographia II, 55) und J. J. Nambach in dem Hessen-Darmstädtischen Gesangbuche von 1733 Joachim Lange zugeschriedene Lied "Herr Jesu, Gnadenssonne" stammt nicht von ihm, sondern von L. A. Gotter (Wetzel, Anal. hymn. II, 471; Fischer, Kirchenlieder-Lexison I, 278).

Lange, Johann Peter, gest. 1884. — Worte der Erinnerung an Okons.-Rat Prof. Dr. J. P. Lange, Bonn 1884; Daheim 11. Jahrg. 1875, S. 532; 20. Jahrg. 1884, 50 S. 715.

J. P. Lange, geboren am 10. April 1802 auf einem Bauernhofe der Bies, bei Sonnborn im bergischen Lande, von wo der Bater, der ein einträgliches Fuhrgeschäft zwischen Elberseld und Creseld besorgte, wenige Jahre nach der Geburt seines Sohnes Johann seinen Wohnsitz aus dem Thale nach dem hochgelegenen herrlichen Nocken verlegte. Die schöne Gebirgsnatur, die den Knaben dort umgab, weckte schon frühe in ihm die Gabe sinniger Betrachtung und seine lebhafte Phantasie setzte alle Phänomene in Beziehung zu dem lebendigen und allgegenwärtigen Schöpfer. Schon frühe wußte der Knabe sich Schriften zu verschaffen und das Lesen wurde seine größte Liebhaberei. Die Lekture des AT in einer großen und schönen Bibel, die der Vater einmal mit nach Hause brachte,

betrieb er so eifrig, daß er sich eine Zeit lang ernstlich zu den Kindern Israel rechnete und sich der Juden annehmen wollte. Als er für Feldarbeiten vom Bater einige Thaler erhielt, trug sie der Knabe so schnell als möglich zum Buchhändler nach Elberfeld, um sich aus eigenen Mitteln Bücher zu verschaffen. Als der Vater im Jahre 1817 durch einen Unfall außer stande gesetzt war, das Fuhrwerk zu beforgen, mußten die Söhne ihn 5 vertreten und der jugendliche Johann das Geschäft eines sog. Schirrmeisters übernehmen, also die Ladungen annehmen und abliefern. Unterwegs pflegte er beständig zu lesen, auch seinen Kameraden die beliebten Volkssagen vorzulesen. Als der Vater im Jahre 1819 wieder ins Geschäft eintreten konnte, war nach Sonnborn ein Hilfsprediger Kalthoff gekommen, der, die Gaben des Knaben erkennend, ihn im Lateinischen unterrichtete 10 und in die klassischen Schriften einführte. Kalthoff überredete den Vater Langes, den höchst begabten Sohn studieren zu lassen, und er wurde auf das Gymnasium nach Düssel= borf geschickt. Schon frühe auf dem Nocken hatte er gedichtet; zu Düsseldorf erfreute er seine Mitschüler durch manches gelungene Lied, von denen eins, eine Parodie des Sängers von Goethe, noch nicht vergessen ist. 15

Im Herbste 1822 bezog L. die Universität Bonn und konnte dort auch nach dem Tode des Baters unter dem Beistande seiner trefflichen Mutter seine Studien fortsetzen. Er schloß sich ganz besonders an Nitssch und Lücke an, die sich seiner annahmen. Saat, die sie in das jugendliche Gemüt gestreut, ist in reichem Maße aufgegangen. L. im Herbst 1825 Bonn verließ, lud sein Gönner, Pastor Döring in Elberfeld ihn ein, 20 als Amanuonsis ihm bei seinen schriftlichen Arbeiten zu helfen; dabei predigte er mit Bu Neujahr 1826 forderte ihn Pastor Emil Krummacher in Langenberg bestem Erfolg. auf, als Hilfsprediger bei ihm einzutreten. Es war nur für kurze Zeit, da die Gemeinde Wald den beliebten Prediger einstimmig wählte und Lange schon im Mai 1826 dort ein= geführt wurde. So war er spät zum Studieren, aber frühe ins Amt gekommen. Wald fing L. seine schriftstellerische Thätigkeit an mit Beiträgen für Zeitschriften, auch wurden einige Predigten von ihm gedruckt. Schon im Spätherbst 1828 siedelte der junge Prediger nach Langenberg über, wo er neben treuem Dienste im Amte seine schriftstelle= rische Thätigkeit fortsetzte. Das erste Bändchen seiner "biblischen Dichtungen" das dort erschienen, widmete er seinen hochverehrten Lehrern Nitzsch und Lücke. Es findet sich darin so das herrliche Lied: "Der Auferstandene", das später Kirchenlied geworden ist: "Der Herr ist auferstanden, singt, Osterboten singt u. s. w." Seine Fähigkeit zur Behandlung wichtiger Fragen der dristlichen Glaubenslehre bekundete er bereits durch seine Schrift: "Die Lehre der hl. Schrift von der freien und allgemeinen Gnade Gottes" dargestellt mit Bezug auf die Schrift von Booth: Der Thron der Gnade (Elberfeld 1831). Sie war gegen den 35 Pastor Fr. Wilh. Krummacher in Gemarke gerichtet, der jene englische Schrift frei bear= beitet hatte. Aus der Verwickelung, in die L. mit den Anhängern der strengen calvinis stischen Prädestinationslehre geriet, ging er ungefährdet hervor.

Einem Rufe nach Duisdurg, der im Sommer 1832 an ihn erging, folgte er gerne und hat dort fast neun Jahre als Pastor der größeren resormierten Gemeinde in großem 20 Segen gewirkt. Auf der Kanzel durch das Wort der Predigt, unter der Kanzel durch treue Seelsorge, die ihm die Liebe aller Klassen der Bevölkerung eintrug. Die Ergebenisse seiner wissenschaftlichen Studien, die er in der Stille des Abends oft die tief in die Nacht hinein sortsetze, sind in seinen "Vermischten Schriften" niedergelegt, 4 Bändchen (Weurs 1840 und 1841), meist Aufsähe, die in verschiedenen Zeitschriften erschienen waren 45 und die von der Vielseitigkeit seines seinen und tief angelegten Geistes, zugleich aber auch von einem nicht rigorosen, aber hohen Ernste sittlichen Gefühles zeugen, wie z. B. über die Freisprechung des Genies von dem Gesetz, oder über die Rehabilitation des Fleisches. Aus der Duisdurger Zeit stammt auch das zweite Bändchen seiner "biblischen Dichtungen", das die herrlichen Lieder enthält: "Sei du mein Freund und schau in meine Brust, Herr so Jesu Menschensohn 2c.", dann: "Mein Weg kommt von der Wiege, und geht der Heimat

zu, durch schwere beilge Kriege, zur großen Heimatsruh 2c."

Im Jahre 1839 trat Lange mit seinen Langenberger Freunden eine Reise nach der Schweiz an, der wir eine erhabene Schilderung der dortigen Natur, besonders einiger Wasserfälle, wie des Rheinfalls (vermischte Schriften Neue Folge, 1. Bändchen) verdanken. 55 Land und Leute gesielen dem Reisenden vom Niederrhein so wohl, daß er einem bald darauf an ihn gerichteten Ruse nach Zürich als Professor an die Universität folgte. Um 6. April 1841 zog er mit seiner Familie dort ein. Was ihm diesen Rus nach Zürich wohl verschafft hat, das war eine zu Duisdurg im Jahre 1836 erschienene Schrift: "Über den geschichtlichen Charakter der kanonischen Evangelien, insbesondere der Kindheitsgeschichte so

Jesu", worin er scharf gegen die Ansichten von David Strauß polemisiert, der in seinem Leben Jesu vom Jahre 1835 die evangelische Geschichte für Mythen aus der Zeit der ersten dristlichen Gemeinde erklärt hatte. In Württemberg war Strauß wegen dieser destruktiven Schrift seiner Stelle am theologischen Stift zu Tübingen enthoben, aber bald 5 barauf nach Zürich berufen worden. Wegen dieser Berufung war im Kanton Zürich eine so heftige Bewegung entstanden, daß die Regierung, welche David Strauß berufen hatte, vom Volke gestürzt und die Berufung von Strauß rückgängig gemacht wurde. Die neue gemäßigte konservative Regierung berief nun J. P. Lange auf den D. Strauß zugedachten Lehrstuhl, konnte sich aber auf die Dauer nicht halten. "Ich trat," hat L. später gesagt, 10 "in ein sinkendes Schiff." Es folgte eine sehr fturmische und bewegte Zeit, deren Wogen sich erst legten, als nach dem Sonderbundskriege eine friedlichere Luft durch die Thäler der Schweiz und über die Berge zog. L. wirkte zu Zürich sehr anregend durch seine Vorlesungen. Auch in kirchlichen Angelegenheiten wußte sich L. während seiner dreizehnjährigen Wirksamkeit daselbst eine große Zuneigung seiner Anhänger unter Studierenden wie ge-15 reifteren Männern, und selbst die Hochachtung seiner Gegner zu erwerben. Unter den Schriften, die L. zu Zürich verfaßt hat, heben wir seine Antrittsrede hervor (vom 1. Mai 1841): "Welche Geltung gebührt der Eigentümlichkeit der reformierten Kirche immer noch in der wissenschaftlichen Glaubenslehre unserer Zeit."

Für seine Hauptaufgabe hielt er es, ein Leben Jesu zu verfassen, im Gegensatz zu dem 20 Zerrbilde, das David Strauß entworsen hatte. Das Werk erschien in 3 Büchern: "Das Leben Jesu nach den Evangelien" (Heidelberg 1844—47) und zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Ein= leitung, 2. die einheitliche Darstellung der Geschichte des Lebens Jesu, 3. das Leben Jesu nach der Ausbreitung seiner Fülle in der Anschauung und Darstellung der Evangelisten und die vier Evangelien als die apostolischen Grundformen der Anschauung des Lebens 25 Jesu. — Die Schrift zog ihm in der Heimat allerlei Anfechtungen zu. So trat Fr. Wilh. Krummacher zu Elberfeld in seiner Zeitschrift "Palmblätter" gegen L. auf und veranlaßte ihn zu "Worten der Abwehr". Wer das Leben Jesu L.s, das auch ins Englische über= sett worden ist, aufmerksam liest, wird sich überzeugen, daß der Verfasser die Herrlichkeit Christi in ihrer Tiefe erfaßt hat. Strenge hielt er an dem "Empfangen vom heil. Geiste, 80 geboren von der Jungfrau Maria" fest und stellt den historischen Charakter der Kindheits= geschichte ins rechte Licht. Das Leben, Wirken und Leiden des Erlösers ist in ergreifender Weise geschildert und dabei treffende psychologische Charakteristiken eingeflochten. In der von Nitssch und Sack zu Bonn herausgegebenen Monatsschrift gab Prof. Kling ein treffendes Urteil ab: über die feste Gebundenheit an das göttliche Offenbarungs- und Heilswort, 85 über die freie und geistvolle Fassung und Deutung des Schriftinhaltes, und über die auf= richtige, entschiedene, driftliche Gläubigkeit, verbunden mit der frischen und kräftigen Teilnahme an der großen theologischen Bewegung der Zeit. — Ein zweites Hauptwerk, das Lange in Zürich verfaßte, ist eine "Christliche Dogmatik" in 3 Teilen (Heidelberg 1849 bis 52, neue Ausgabe 1870), 1. Philosophische Dogmatik, 2. Positive Dogmatik, 3. an= 40 gewandte Dogmatik ober Polemik und Irenik. In diesem Werk hat sich das spekulative Talent des Verfassers befonders bewährt, wie dies auch von Theologen anderer Richtung bezeugt ist. Durch dies großartig angelegte und ausgeführte Werk ist er als ein bedeutender Vertreter der positiven und konfessionell unbefangenen Theologie längst anerkannt. Mit wahrhaft apostolischer Freiheit tritt er der Satzung entgegen, wo sie ihm in Glaubens-45 lehre entgegentritt. — Von den kleineren Schriften aus Züricher Zeit heben wir hervor: "Ueber die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche" (Heidelberg 1848), die für die Kämpfe der Gegenwart sehr beherzigenswerte Winke enthält. Ferner: "Kritische Belcuchtung der Schrift von Ludwig Feuerbach: Das Wesen des Christentums" (Heibelberg 1849), die eine vernichtende Kritik des Feuerbachschen Religionsbegriffs giebt. 50 Bur Hebung bes firchlichen Gemeindelebens suchte L. einen Kirchengesangverein zu stiften, der kurzweg "Lange-Gerein" genannt wurde und zur Erbauung der Gemeinde bis heute Daran erinnert: Langes "Deutsches Kirchenliederbuch oder die Lehre vom Kirchengesang, prakt. Abteilung" (Zürich 1843) und "Die kirchliche Hymnologie oder die Lehre vom Kirchengesang, theoret. Abteil." (ebendaselbst 1843). Beide faßte &. noch einmal in 55 einer neuen (Titel=)Ausgabe zusammen, mit einer Beleuchtung der namhaftesten kirchlichen Gefangbücher. Seinen Freunden in der Heimat sandte er von Zürich aus alte und neue geistliche Lieder unter dem Titel: "Vom Olberge", darin die bedeutsamen Lieder: "Hörst du die Glocke der Ewigkeit" und "Nun weiß ich einen sichern Ort" 2c. 2c. Sie sprechen es aus, daß der Dichter in seiner damaligen Lebensperiode nicht ohne Kämpfe und Sorgen 60 seinen "Bilgerlauf" fortgesetzt hat, aber auch in freundlicher Umgebung von warmen Freunden und der herrlichen Natur wohlthuende Eindrücke in sein erregtes Gemüt auf-

genommen hat.

Nach 13jähriger vielseitiger Thätigkeit in Zürich kehrte L. aus der Schweiz im Jahre 1854 in seine Heimat zurück, als Professor der Theologie zu Bonn, wo er vor mehr als dreißig Jahren sein theologisches Studium begonnen hatte. Die Langenberger Freunde s hatten diese Berufung gewünscht und deshalb sich bei der Behörde für L. verwandt. nahm den Lehrstuhl für spstematische Theologie ein, den Dorner bis dahin inne gehabt, der einem Rufe nach Berlin gefolgt war. Zu seiner Antrittsrede wählte er wieder ein echt reformiertes Thema: "Über die Erwählung". Seine Bonner Wirksamkeit umfaßt die zweite Hälfte seiner beinahe 60jährigen Lehrthätigkeit. Wie früher in Zürich, nahm 10 L. auch in Bonn an dem kirchlichen Leben der Rheinprovinz den regsten Anteil, bei Pastoralkonferenzen, Provinzialspnoben, Kirchentagen und als Mitglied des Konsistoriums zu Roblenz, dem er bis an sein Ende, zulett als Ehrenmitglied angehört hat. Auch bestieg er noch oft die Kanzel und wurde sehr gerne gehört. Im zweiten Jahre seiner Bonner Wirksamkeit begann er ein großartiges Werk, sein "theologisch-homiletisches Bibelwerk", 15 welches er in Verbindung mit einer Reihe nahmhafter Theologen, wie dem holländischen Theologen von Dosterzee zu Utrecht, Generalsuperintendent Moll in Königsberg, Prof. Auberlen in Basel, Minist.=Rat Bähr in Karlsruhe, Dekan Kling in Marbach u. a. mehr, herausgab. Während zweier Jahrzehnte, vom Jahre 1856—76, war er stets eifrig bemüht, die Fortsetzung und Vollendung zu betreiben. L. selbst hat vom AT bearbeitet: 20 Die vier ersten Bücher Mosis und die drei kleinen Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi; vom NT die Evangelien des Matthäus, Markus und Johannes, sowie die Apokalppse; mit seinem Schwiegersohn F. Fap, Pfarrer in Krefeld, den Kömerbrief; mit Professor von Dosterzee den Brief des Jakobus. Das bändereiche Werk, eines der brauchbarsten, welches in dieser Art die deutsche theologische Wissenschaft hervorgebracht, 25 hat in weiteren Kreisen, in der Schweiz, in den Niederlanden und in Nordamerika Berbreitung gefunden. Prof. Schaff in New-York hat eine englische Bearbeitung besorgt, die sich großer Beliebtheit erfreut und auch in England Eingang gefunden hat.

L. hat der evangelisch-theol. Fakultät zu Bonn 30 Jahre angehört. Seine akademische Wirksamkeit umfaßt demnach mehr als vier Jahrzehnte, seine gesamte amtliche Wirksamkeit so von 1826—84 mehr als zwei Menschenalter. Sie hatte in seiner rheinischen Heimat be-

gonnen und hat hier wieder geendet.

Auch in den letzten Zeiten seines hohen Alters gönnte sich L. keine Ruhe und setzte neben seinen Vorlesungen und Amtsgeschäften zu Koblenz, besonders den Kandidatensprüfungen seine schriftstellerischen Arbeiten unermüdlich sort. Ein im Jahre 1876 zu Elbers steld gehaltener Vortrag: "Über die Risse und Zerklüftungen in der heutigen Gesellschaft" betweist Langes tiefe Abneigung gegen jede extreme Richtung, während er sur "harmonische Gegensäte" einen tiefen Sindlich besaß. Auch seine "Grundlinien der kirchlichen Anstandsslehre" verdienen volle Berücksichtigung in betress dessen, was L. über akademische Lehrsfreiheit im Gegensaß gegen Lehrwillkur und Lehrfrechheit bemerkt. Ebenso die ernsten 20 Worte über die theologischen Fakultätswissenschheit. Das Schristchen: "Über den Mesthodismus" kämpst für die evangelische Freiheit in der Gebundenheit an die evangelische Landeskirche, gegen alle künstlichen Mittel christlicher Frömmigkeit zu erwecken.

Im Jahre 1876 feierte L. sein fünfzigjähriges Jubiläum, bei dem es ihm auch an äußeren Auszeichnungen und wärmster Teilnahme von nahe und aus der Ferne nicht fehlte. 1831 Ostern 1882 beging der greise Patriarch im Kreise seiner Familie seinen 80. Geburtstag, wiederum von Nah und Fern auß herzlichste begrüßt. Leider sehlte bei diesem schnen Feste sein Sohn, Prof. Dr. Albert Lange, der Verfasser der "Geschichte des Materialis-

mus", der bereits gestorben.

Am 21. Juni 1884 hatte L. zuletzt gelesen, dem heißesten Tage des Jahres. Es so ergriff ihn ein Brustkramps, den aber der frästig angelegte Mann wieder ganz überwand, so daß sein köstlicher Humor wieder zurücklehrte. Da machte ganz unerwartet am Nachmittag des 8. Juli 1884 ein Gehirnschlag seinem Leben ein Ende. Ohne allen Kamps ist der Vollendete sanst heimgegangen. Während L.s Schwiegersohn, Pfarrer Fah, am reichgeschmückten Sarge im Trauerhause trefsliche Worte redete über Lc 2, 29. 30, hielt 58 Pastor Krobb, der auch einst wie Lange in Langenberg gewesen und von dort nach Vonn gekommen, die Trauerrede in der Friedhosstapelle über 1 Ko 3, 22. 23. — Nach dem Wunsche des Verstorbenen wurde sein Grabstein mit dem bezeichnenden Spruche geziert: "Der Weg des Lebens gehet überwärts" Pr 15, 24.

Von den nicht speziell angeführten Schriften L.s seien noch erwähnt: "Das aposto= so

lische Zeitalter", 2 Bände (Braunschweig 1853 und 54). "Vermischte Schriften", neue Folge, 2 Bändchen (Bielefeld 1860). Sehr brauchbare akademische Schriften hat L. besorgt: "Grundriß der theol. Encyklopädie", 1877. "Grundriß der biblischen Hermeneutik", 1878. "Grundriß der dristlichen Ethik", 1878. 28. Krafft +.

Langen, Joseph, geboren am 8. Juni 1837 zu Köln, gestorben als ordentlicher

Professor der kathol.=theolog. Fakultät zu Bonn am 13. Juli 1901. Der äußere Lebensgang Langens war ein ganz einfacher. Er studierte in Bonn, empfing 1859 die hl. Priesterweihe, wirkte ein Jahr lang als Kaplan in Wervelinghoven bei Neuß, wurde dann Kaplan und Repetent am katholischetheologischen Konvikt zu Bonn. 10 Jm Jahre 1861 habilitierte er sich an der kathol-theolog. Fakultät für Exegese des NI, 1864 wurde er außerordentlicher, 1867 ordentlicher Professor. Aus dem Gebiet der neutestamentlichen Exegese und der mit ihr verwandten Fächer veröffentlichte er bis zum Jahre 1870 abgesehen von Universitätsschriften folgendes: von Abhandlungen erschienen in der Tübinger ThOS, 1860: Die beiden griechischen Texte des Buches Esther, 1862: das \* 15 jüdische Synedrium und die römische Prokuratur in Judäa, 1863: Die ersten Leser des Hebräerbriefes, 1865: Der theologische Standpunkt des Flavius Josephus. Selbstständige Schriften sind folgende: "Die deuterokanonischen Stücke des Buches Esther" (1862), eine biblisch=kritische Abhandlung, "Die letzten Lebenstage Jesu" (1864), ein biblisch=historischer Kommentar über Jesu lette Lebenswoche, "Das Judentum in Palästina zur Zeit Christi" 20 (1866), ein Beitrag zur Offenbarungs- und Religionsgeschichte als Einleitung in die Theologie des NTs. Diesem Werk wollte er ein anderes über die neutestamentliche Theologie folgen lassen, es ist das aber nicht erschienen. Der Verleger Langens, Herder in Frei= burg i. Br., wünschte, Langen sollte in Verbindung mit seinem Bonner Fakultätskollegen für alttestamentliche Exegese, Reusch, die Bearbeitung "eines kurzgefaßten exegetischen Hand= 25 buches des Alten und Neuen Testamentes" übernehmen (vgl. Goet, Franz Heinrich Reusch, Gotha 1901, S. 29); auch dieser Plan gelangte nicht zur Ausführung. Das verbreitetste Buch Langens in dieser seiner ersten Lebensperiode, die bis zum Vatikanischen Konzil 1870 reicht, ist sein "Grundriß der Einleitung in das Neue Testament" (1868 I. Aufl., 1873 II. Aufl.). Der Wert der "Einleitung" wurde katholischerseits allgemein anerkannt, nach 80 1870 schrieb noch der Litterarische Handweiser Hülskamps (1871, 98), die Einleitung "zeichne sich aus durch übersichtliche Zusammenstellung des Stoffes, große Vertrautheit mit der Litteratur, korrekte Mitteilung derselben, gedrängte Kürze neben Vollständigkeit ber Behandlung". Indes trat bei dem erstmaligen Erscheinen der Einleitung schon der Spalt zu Tage, der zwischen der auch von Langen vertretenen älteren liberalen deutschen 85 katholischen Theologie und der neueren ultramontanen Richtung bestand. Es bedurfte nämlich Verhandlungen, daß seine Einleitung die vorgeschriebene kirchliche Approbation vom erzbischöflichen Stuhl in Freiburg erhielt, weil er in der Inspirationslehre nicht die korrekt-ultramontane Theorie vertrat. Noch bezeichnender für den Umschwung, der sich 1870 in der katholischen Theologie vollzog, sind aber die Umstände, unter denen die zweite Auf-40 lage der Einleitung in anderem Verlag erschien. Der Verleger Herder in Freiburg teilte Langen mit, daß "angesichts der Kollisionen, zu denen die Erteilung der oberhirtlichen Approbation Anlaß geben dürfte", er auf sein Verlagsrecht verzichte. Langen begleitete seinerseits das Erscheinen der neuen Auflage in anderem Verlag mit den Worten, "daß wenigstens kein sachlicher Grund für die kirchliche Behörde vorhanden gewesen wäre, 45 die der ersten Auflage erteilte Approbation der zweiten zu verweigern, da das Buch in= haltlich völlig unverändert bleiben konnte". Langen charakterisierte treffend die ganze geistige Lage mit der Bemerkung: "Durch den Wechsel des Verlags wird das Buch aber hoffentlich so wenig an Brauchbarkeit verloren haben, wie durch den Wechsel, der sich inzwischen auch anderwärts vollzogen hat."

Seine Anhängerschaft an der vorvatikanischen liberalen Richtung der deutschen katho= lischen Theologie bekundete Langen auch durch eifrige Mitarbeit an deren Organ, dem

Vonner Theologischen Litteraturblatt (herausgegeben von Reusch 1866—1877).

So war es seiner ganzen bisherigen Stellung nach flar, daß er sich der Protestbewegung gegen das Vatikanum anschloß (siehe von Schultes A.: Altkatholicismus Bd I S. 415 ff.). 55 Mit seinen Bonner Kollegen wurde er von dem Kölner Erzbischof Melchers, der sein Verständnis für die inneren Kämpfe dieser Männer dadurch bekundete, daß er ihnen als ultima ratio zur Unterbrückung ihrer gewissensgemäßen Überzeugung geistliche Exerzitien bringend anriet, suspendiert und exkommuniziert. Naturgemäß nahm er auch aktiven An= teil an der altkatholischen Kirchenbildung, er verfaßte den "altkatholischen Katechismus" und

Langen 269

ben "Leitfaden für den Religionsunterricht an den höheren Schulen", er gehörte versschiedenen Kommissionen zur Organisation der altsatholischen Kirche an, war Vorsitzender der vor den sogen. Bonner Unionskonferenzen eingesetzten Kommission zur theologischen Erörterung der Unionsfrage mit den Orientalen u. s. w. Als 1878 die fünfte altsatholische Spnode den Cölibatszwang aushob, gab Langen seine frühere geistliche 5 Thätigkeit in der Bonner Gemeinde — er hatte dis dahin mit seinen geistlichen Kollegen abwechselnd Gottesdienst und Predigt gehalten — auf, da er Gegner der Aufschedung des Cölibatszwanges war. Er hielt sich von dem altsatholischeskirchlichen Leben von da ab in ziemlichem Umfang sern bezw. nahm nur bei ganz besonderen Anlässen an ihm noch Teil.

Der Altkatholicismus hat den festen Boden für seine katholische Stellung gegenüber Rom in der Geschichte des Katholicismus, in der Darstellung der Entwickelung, die der Katholicismus im Abendland genommen hat. So wurde auch Langen naturgemäß aus einem Exegeten ein Historiker, der sich an der großen altkatholischen Arbeit, der durchs greifenden Revision der bisher katholischerseits gehegten theologischen und kirchlichen Ans 15

schauungen beteiligte.

Auf rein historischem Weg hat er mit anderen Führern des Altkatholicismus die Nichtberechtigung des ultramontanen Lehrspftems nachgewiesen. Zunächst veröffentlichte er das Buch, das für den Altkatholicismus die wissenschaftliche Grundlage und zugleich der wissenschaftliche Nachweis der Berechtigung der katholischen Opposition gegen das 20 Batikanum geworden ist, das Werk: "Das vatikanische Dogma von dem Universal-Epistopat und der Unfehlbarkeit des Papstes in seinem Verhältnis zum Neuen Testament und zur kirchlichen Überlieferung" (vier Teile in einen Band, zweite Ausgabe, Bonn Er bietet da eine fortlaufende geschichtliche, von der patristischen Periode bis zur neuesten Zeit reichende Darstellung von der Auffassung, die die katholische Theologie von 25 den Lehren des Vatikanums und den zu ihrer Begründung angeführten Bibelstellen gehabt hat. Der Exeget verbindet sich in diesem Buch mit dem Historiker; Langen sucht urkund= lich zu zeigen, daß die nach der Formulierung des Jesuiten Bellarmin vom Papste auf dem vatikanischen Konzil festgestellten Lehren von seiner eigenen Gewalt und Unfehlbarkeit nicht bloß nach der allgemeinen menschlichen und dristlichen Denkweise, sondern auch nach so den Grundprinzipien der katholischen Theologie als Jrrlehren zu betrachten seien. wissenschaftliche Widerlegung hat das Buch nicht gefunden, ein Beweis, wie unansechtbar seine Resultate sind. Auch noch in diese Uebergangszeit vom Exegeten zum Historiker fällt sein 1874 erschienenes Buch: "Die Kirchenväter und das Neue Testament, Beiträge zur Geschichte der Erklärung der wichtigsten neutestamentlichen Stellen". "Durch grobe Ab= 85 weichungen — schreibt er in dessen Vorwort S. VI — von der altkirchlichen Lehre und Praxis, welche einen die ganze Welt bewegenden Kampf herausbeschworen, hat die römische Kurie alle unbefangenen und wohlmeinenden Theologen zu einer sorgfältigen Untersuchung der historischen Grundlagen der kirchlichen Lehre veranlaßt, Untersuchungen, welche, so Gott will, dazu beitragen werden, langgeschiedene, durch Politik, Parteihaß und hierarchische 20 Herrschsucht selbst in Feindschaft gegeneinander versetzte Teile der christlichen Kirche einander wieder näher zu bringen, vielleicht gar miteinander zu versöhnen." In diesem Buch "die Kirchenväter und das Neue Testament" machte er den Versuch, der zum erstenmal in der katholischen Theologie geschah, "an Mitteilungen aus der patriftischen Litteratur zu zeigen, wie die dogmatischen Lehren und Anschauungen der Kirchenbäter großenteils aus 45 der neutestamentlichen Doktrin sich naturgenäß entwickelt haben", er bot also ein möglichst anschauliches und relativ vollständiges, in keinem Punkte einseitiges Bild von den auf das NI gegründeten Unschauungen der Kirchenväter.

Das Hauptwerk seiner nachvatikanischen Arbeitsperiode und seiner historisch-kritischen Revision ist seine vierbändige "Geschichte der römischen Kirche, quellenmäßig dargestellt" so (Bonn 1881—1893), die die auf Innocenz III., gest. 1216, reicht. Das Werk verfolgt den Zweck "wissenschaftlich d. i. durchaus thatsächlich die Entwickelung der päpstlichen Macht die zu ihrem unter Innocenz III. erreichten Gipsel vor Augen zu führen". Es ist ein Gegenstück zu seinem Werke über das Batikanische Dogma, es soll in Ergänzung zu den dort gebotenen dogmengeschichtlichen Nachweisen von der Unberechtigtheit der vatika- so nischen Dogmen als möglichst akkenmäßige Darstellung der römischen Kirche zu dieser dogmengeschichtlichen Entwickelung den thatsächlichen Hintergrund liesern. Über die Teislung der ganzen Periode in vier Bände hat sich Langen selbst ausgesprochen: Der erste Band reicht die Leo I. Die Regierung Austus' III. (432—440) bildete da den passenden Abschluß, "indem die gegen Ende des vierten Jahrhunderts ausselleimende Herrschaft des so

270 Langen

römischen Stuhles über die ganze driftliche Kirche durch seinen Nachfolger Lco I. syste= matisch begründet und konsequent ausgebildet wurde, mit Leo I. also eine neue Epoche in der Geschichte der römischen Päpste beginnt". Der Abschluß des die auf Nikolaus I., also bis 858 reichenden, zweiten Bandes bot sich Langen dadurch, daß, "wie Leo I. syste= 5 matisch das geiftliche Papsttum begründete, so Nikolaus I. der erste Papst war im Stile des Mittelalters, der Begründer der Papstherrschaft über Fürsten und Völker". Zwischenzeit bis Gregor VII. 858—1073 behandelte der dritte Band, der vierte die Zeit von Gregor VII. bis Innocenz III. 1073—1216. Mit Innocenz schließt Langen seine Ent= wickelungsgeschichte des Papsttums: "Das System, welches in der sogen. konstantinischen 10 Schenkungsurkunde skizziert, in den pseudoisidorischen Dekretalen weitläufig entwickelt, deffen Verwirklichung von Gregor VII. vergebens angestrebt wurde, ist von Innocenz III., so= weit dies überhaupt möglich war, zur Ausführung gebracht worden. Erst im 13. Jahrhundert hatte der römische Bischof sich die Weltherrschaft erstritten. Daß unter Innocenz III. der Abschluß dieser Entwickelung fällt, zeigen die bald nachher erfolgten Kodifizierungen 15 der Lehre und des Rechtes, welche die Päpste vertraten. Die eigentlich päpstliche Aera in möglichster Vollkommenheit datiert seit jener Zeit." Darum schließt dieses Werk mit Innocenz III., während in seinem "Vatikanischen Dogma" Langen die Lehrentwickelung bis zur Gegenwart verfolgen mußte.

Langen hat in der Vorrede zum dritten Bande es als möglich hingestellt, daß "nach wielsach geäußerten Wünschen eine gedrängte Übersicht der weiteren Geschichte der päpstelichen Macht dis zur Gegenwart sich anschließen wird." Vermutlich ist das Manustript dazu da, es scheint aber zweiselhaft, ob es veröffentlicht werden wird, nachdem Langens Erbin, seine Schwester, jede Mitwirkung der altkatholischen Geistlichkeit dei Langens Beerdigung rundweg abgelehnt hat und ihn, der fast 40 Jahre Hochschullehrer in Bonn war, 25 nachts ohne Sang und Klang nach Köln überführen und dort rein civil ohne kirchliche

Afsistenz beerdigen ließ.

Die Urteile über dieses Hauptwerk Langens lauten verschieden. Seine Arbeits= genossen und Genossen in der historischen Auffassung, wie Döllinger (vgl. Friedrichs Döllingerbiographie III, 671), lobten die Arbeit, als monumentum aere perennius, das eine 80 längst empfundene Lücke ausfüllte, das mit keinem älteren ober neueren Werk zu vergleichen sei, und die Münchener Akademie wählte nach Abschluß dieses Werkes Langen aum korrespondierenden Mitglied. Dagegen hat sich Krüger in der ThLZ 1885, 472 nach dem Erscheinen des zweiten Bandes dahin geäußert, daß Langen meist nur referiere, das Material beitrage, ohne es zu verarbeiten; "was dem Buch hauptsächlich mangle, 85 seien durchgreifende Gesichtspunkte und organische Darstellung", es sei eine zuverlässige Zusammenstellung des Materials, aber Langen habe den großen Stoff nicht verarbeitet zu einer wirklichen Geschichte. Die Divergenz des Urteils wird mit ihren Grund haben in der verschiedenen Auffassung von dem, was Aufgabe eines Historikers der römischen Kirche sei, und in der Verschiedenheit katholischer und evangelischer kirchenhistorischer An= 40 schauung. Dem Subjektivismus der letteren, der sich ja in einer für katholische Denkweise kaum annehmbaren Art namentlich auf dogmengeschichtlichem Gebiet geltend macht, pflegt die katholisch-historische Richtung der Altkatholiken vor allem die objektive Eruierung der thatsächlichen Zustände und Vorgänge und überläßt es — wie man das auch an anderen altkatholisch-historischen Werken verfolgen kann — dem einzelnen, den Stoff sich 45 subjektiv zu gestalten.

Die subsettiv=historische Behandlung hat Langen selbst auch geübt und zwar in einer Reihe von Aufsätzen, die er in der Revue internationale de Théologie über verschiedene Punkte der Entwickelungsgeschichte des Papsttums und der römischen Kirche veröffentlicht hat, und die mit zum Besten gehören, was als geistvolle Durchblicke über Jahrhunderte so lange kirchliche Entwickelungen geschrieben worden ist. In seinem Hauptwerke wollte er nach der Aufsassung, die er von seiner Aufgabe hatte, eben nur das historische Material

in möglichst objektiver Darstellung darbieten.

Eine weitere Schrift Langens: zur Entwickelungsgeschichte des Papsttums ist seine Monographie über "die Clemensromane" (ihre Entstehung und ihre Tendenzen außs neue untersucht, Gotha 1890), welche nach Langen Ende des 2. und Ansang des 3. Jahr-hunderts entstanden und Umarbeitungen, bezw. Bekämpfungen einer nicht mehr vorhandenen Grundschrift sein sollen, welch letztere die Übertragung des kirchlichen Primates auf Rom nach Jerusalems Untergang (135) versochten habe (vgl. Harnack in ThLZ 1891, 145). Seine Stellung als Altsatholik und die damit verbundenen Unionsverhandlungen eo mit der orientalischen Orthodoxie wurden Anlaß zu zwei anderen Schriften Langens. Im

Jahre 1876 erschien "die trinitarische Lehrbifferenz zwischen der abendländischen und morgen= ländischen Kirche". Langen hatte an sich wenig Interesse an der Filioquefrage, aber ba deren Lösung die unumgängliche Vorbedingung des großen kirchlichen Friedenswerkes, der Union awischen Abendland und Morgenland sei, "wird — meint Langen — jeder Denkende, welcher religiösen Überzeugung er auch sein mag, in der Wiederaufnahme der 5 Untersuchungen über das Filioque etwas anderes erblicken, als eine Verirrung heutiger Theologie zu der Spitsfindigkeit byzantinischer Disputiersucht". Gleichfalls von dem Gesichtspunkt der Wiedervereinigung der katholischen Kirche des Morgen- und Abendlandes aus schrieb Langen 1879 seinen "Johannes von Damaskus", eine Darstellung des Lebens und vor allem der Lehre dieses klassischen Dogmatikers der orientalischen Kirche vor ihrer Trennung 10 von der abendländischen (vgl. darüber Herrmann in ThLZ 1880, 326). Langen hat noch eine Reihe kleinerer Schriften verfaßt, populäre Darstellungen einzelner Punkte der römischen Kirchengeschichte, die meist anonym erschienen und vom altkatholischen Preß- und Schriftenverein verbreitet wurden. Sie sind in der Bibliothek des altkathol.=theologischen Seminars in Bonn aufbewahrt und als Langensche Arbeit bezeichnet. 15

Langen war ein sehr anregender Lehrer, dessen historische Vorlesungen einerseits frei waren von dem unnützen Ballast veralteter Büchertitel und vergessener Meinungen, die sich aber oft durch die Fülle des historischen Materials und die Ruhe der Darstellung zu geistwollen Schilderungen der Entwickelung der kirchlichen Institutionen erhoben. Als Mensch war er ziemlich vereinsamt, ein starker Pessimismus war ihm eigen, aus dem her= 20 aus er manches zu schafe Urteil über Personen und Zustände fällte. Seit 1899 war seine Arbeitskraft durch Krankheit stark geschwächt. Am 13. Juli 1901 Mittag machte ein Schlagansall seinem Leben rasch ein Ende, als er eben im Begriff war, in die Vorlesung zu gehen.

Langenstein Heinr. von s. Bb VII S. 604-607.

Langhton Stephan s. Bd IX S. 118, 21—57.

Langobarden. — Quellen: Ueber die Anfänge des Bolks siehe einzelne Nachrichten in griechischen und römischen Schriftstellern, wie Strabo, Tacitus. Ptolemäus, Bellejus Baterkulus, in byzantinischen, wie Protopius (Corp. scriptor. hist. Byzant. II, Vol. 1—3, 1833), Theophylattos und Theophanes (de Boor. 1885. 1887). — Hauptquellen in Mon. Germ. 80 Hist.: SS. rer. Langobard. et Ital. sec. 6—9, ed. Waitz, Hannov. 1878. Darin z. B. Origo gent. Lang. — Hist. Langob. cod. Gothani. — Pauli Diac. h. Lang. — Andreae Bergom. hist. u. s. w. — Geses et L. in Mon. G. Hist. Leges IV. ed. Bluhme und Padeletti, Fontes jur. Ital. med. aevi, Turin 1877. — Urtunden: Troya, Codice diplom. Langob. dal 568—774, 6 Bd. Napoli 1852—1855. — Sonstige Quellennachweise und Angaben älterer 25 Darstellungen und Untersuchungen siehe in Dahlmann-Bait, Quellensuche, 6. Aust. 1895; in Dahn, Langob. Studien, Bd I 1876; ders., Urgesch. d. germ. u. rom. Bölker, Bd IV c. 7 (1889) und in den neueren Darstellungen von Th. Hodgkin, Italy and her invaders, Voll. V—VIII, 1895—1899 und L. M. Hartmann, Gesch. Jtal. im Mittelalter Bd II, 1, 1900 in Anmersungen und Einleitungen der einzelnen Abschnitte; und in Atti e Memorie del con-40 gresso storico in Cividale 1900.

Die Langobarden, zuerst von Strabo erwähnt, nach eigener unhaltbarer Sage aus Standinavien stammend, sind Westgermanen, der Sprache nach Bavern und Alemannen verwandt. An ihre ältesten Size westlich von der unteren Elbe erinnern Namen wie Bardengau und Bardowik. Über ihre Urgeschichte finden sich in antiken Geschichtschreibern 45 nur färgliche Angaben. Durch Kriegsmut trot geringer Volkszahl von mächtigen Nachbarn gefürchtet und vor ihnen gesichert, erliegen sie doch den Legionen des Tiberius (5 n. Chr.). Mit Marbod stehn sie erst im Bunde, dann mit den Cheruskern gegen ihn (17 n. Chr). Ihre Schicksale in den nächsten Jahrhunderten liegen im Dunkel. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts wandern sie, wohl von Hunger getrieben, aus, unterwegs fremde Bölkerbrocken 50 sich angliedernd und den Weg gen Südosten, vielleicht durch das frei gewordene Böhmen nehmend. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts setzen sie sich in Besitz des Rugierlandes, etwa im heutigen Niederösterreich, ziehen sich dann in die Ebenen der Theiß und Donau. schütteln die Herrschaft der benachbarten Heruler ab, kämpfen, vom Kaiser Justinian durch Schenkungen begünstigt, gegen die ihm gefährlichen Gepiden, ihre südlichen Nachbarn, und 56 ihr junger König Alboin vernichtet sie im Bund mit den Avaren und tötet ihren Herrscher Rummund (566 oder 567).

Unter ihrem Helbenkönig ziehen sie, vielleicht von ihren überlegenen avarischen Bundes-

**2**5

genossen bedroht oder durch die Abberusung des Narses, in dessen Heer Scharen ihrer Landsleute das fruchtbare Italien kennen gelernt hatten, aber nicht durch seine Rachsucht angelockt, im Berein mit Bruchteilen verschiedenster Germanenstämme, z. B. von Gepiden, besonders auch von Sachsen, nach dem Südland (Oft. 568). In raschem Ansturm, wohl wegen der Schwächung der byzantinischen Kriegsmacht durch Perser: und Avarenkriege, erobern sie Oberitalien. Bor der Berfolgungswut der wilden arianischen Langobarden zitternd, slüchten sich mehrere Bischösse aus ihren Sprengeln. Nach mehrjähriger Belagerung wird Pavia (Ticinum) genommen (572) und zum Königssitz erhoben. Auch Tuscien und einzelne Städte, wie Bologna, kommen unter ihre Herrschaft. Leichter wird ihnen die Gründung der zwei großen Herzogtümer Spoleto und Benevent wegen älterer langobardsschen und gotischer Ansiedelungen daselbst und wegen Entvölkerung dieser Gebiete durch Pest und Hungersnot. Mangels einer Flotte aber vermochten sie wichtige Küstensstricke, wie die von Venetien, Neapel u. a. m. den Griechen nicht zu entreißen, ebensowenig größere Städte, wie Kom und Kavenna, vielleicht wegen unausgebildeter Bestagerungskunst.

Viele edle Römer wurden von den Siegern getötet. Die Mehrzahl der Besiegten wurden Halbfreie (Aldien, Aldionen). Wenige blieben ganz frei, aber ohne Anteil an Amtern und Heerdienst. Alle jedoch waren langobardischem Recht unterworfen, wie auch die mitgewanderten Bundesgenossen, mit geringen Spuren persönlichen Rechts. Erft unter 20 Liutprand wurde den Römern dies teilweise zugestanden. Eine Landteilung ward anfangs nicht vorgenommen. Die Unterworfenen hatten den Herrn ihrer Gebiete, die oft in Städten wohnten, einen Teil ihrer Erträge abzuliefern. Der König erhielt die kaiserlichen Fiskal= und die rebellischen Herzögen abgenommenen Güter. Die Verwaltung trug bäurischen Charakter. Die römische Staats- und Stadtverfassung wurde beseitigt. An der 26 Spite des in Edle, Freie, Halb= und Unfreie zerfallenden Volkes standen seit der Wander= und Kampfzeit Könige, aus den edlen Geschlechtern hervorgehend, als oberste Heerführer, Richter, Gesetzeber, Verwalter. Bei ihrer Wahl wurde der Grundsatz der Erblichkeit berucksichtigt. Die nächsten nach ihnen waren die ursprünglich vom Volk gewählten, in Italien vom König ernannten Herzöge, die Führer der einzelnen Heeresabteilungen. Die Ver= 30 fassung war anfangs nämlich eine Heeresverfassung. Sie waren Beamte auf Lebenszeit, bei gesteigerter Macht mit Erblichkeit und wie frankische Grafen mit militärischer, richterlicher und Verwaltungsgewalt ausgestattet. Sie siedelten sich in den eroberten Städten an und waren die Herren dieser und der zugehörigen Landgebiete, einzelne darunter, wie die von Trient, Friaul, Spoleto und Benevent, fast vom König unabhängig. Durch Zahl 85 und Streben nach Selbstständigkeit werden sie dem Königtum gefährlich. Ihre Bezwingung stellen sich daher alle träftigeren Herrscher zur Aufgabe. Als Gegengewicht gegen sie dies nen den Königen die Gastaldi, Vertreter des königlichen Rechts, Verwalter der großen Krongüter und wie karolingische Missi Beaufsichtiger der Herzöge, als persönliche Stütze Gefolgsleute (Gafindi).

Schweres Verhängnis lastete anfangs auf den Eroberern. Der erste König, der heldenhafte Alboin wurde der Sage nach durch seine gepidische Gemahlin aus Blutrache ermordet (572),  $1^{1}/_{2}$  Jahre darauf auch sein Nachfolger Rleph wegen seiner Grausamkeit (574). Verwirrung trat ein. Fünfundbreißig Herzöge verwalteten das Reich 10 Jahre lang zu= gleich. Die mitgekommenen Sachsen, unter aufgezwungenem langobardischen Recht sich un-45 behaglich fühlend, zogen sich unter schicksalsreichen Rämpfen in ihre Heimat zurück. Von außen und innen drohende Gesahren, wie vergeltende Einfälle der Franken in Italien und Bündnisse derselben mit Byzanz, nötigten zur Wahl des traftvollen Königs Authari, des Sohnes von Kleph, und zur Ausstattung desselben mit Grundbesit seitens der Herzöge. Aufständische überwand er nach wiederholten gefährlichen Kämpfen, machte den unterwor-50 fenen Römern ihr Joch weniger drückend, stellte die Ordnung wieder her, schloß mit den Franken, wenn auch vorübergehend, Frieden, erweiterte sein Gebiet durch neue Eroberungen, besonders Besitznahme des ganzen Pothales und führte vielleicht die erwähnten Gastaldi ein. Bedeutsam wurde seine Vermählung mit der katholischen Theudelinde, der Tochter des Herzogs Garibald von Bayern, weil dadurch mittelbar ein Umschwung in dem Glauben 55 seines Volks und in dessen Stellung zu den Römern und Glaubensgleichheit mit den Germanen Westeuropas herbeigeführt wurde.

Die Langobarden, seit ihrer Berbindung mit Herulern und Byzantinern dem arianisschen Bekenntnis gewonnen, zeigten sich während ihres Aufenthaltes in Pannonien graussam gegen Katholiken und erst seit der Vermählung Alboins mit der fränkischen kathosso lischen Chlodiswinda milder gegen sie gesinnt. Unter Kleph dagegen stieg die Verfolgungss

sucht wieder, besonders bei dem heidnischen Triebe des Volks, welches seine Götter in alter Beise auf Bergen und in Hainen zu verehren fortfuhr. Der Haß der Besiegten galt dem Glauben und der Nationalität der Sieger zugleich. Diese Kluft überbrückte die katholische Zwar blieb der schöne und durch Kriegserfolge und Waffenbundnisse wohlverdiente Agilulf, der Herzog von Turin, den sie vielleicht fraft weiblichen Erbrechts zu ihrem 5 zweiten Gemahl und zum König erwählte (590), vermutlich bis zu seinem Tode (616) Arianer. Aber schon vor ihm wurden einzelne Langobarden katholisch, so daß noch Authari ein Verbot gegen die katholische Taufe langobardischer Kinder erließ, und Mischen milderten die Gegensätze. Ihren Gemahl bewog Theudelinde zur Beschenkung katholischer Kirchen und Klöster, wie des columbanischen Bobbio, zur Wiedereinsetzung rechtgläubiger 10 Bischöfe und Wiedererstattung ihres Kirchenvermögens. Sie selbst errichtete Kirchen, wie die prächtige in Monza, und ihren Sohn Abaloald ließ sie zur Freude Gregors des Großen katholisch taufen und erziehen. In dem Dreikapitelstreit aber nahm sie, nicht ohne Billi= gung ihres Gemahls, mit mehreren Bischöfen, wie dem von Aquileja, Stellung gegen den Papst, was man als Streben nach Unabhängigkeit deuten konnte. Zu diesem Glaubens- 15 umschwung trug hauptsächlich ber Einfluß Gregors auf Theubelinde und die langobardis schen Bischöfe bei. Er, der Vertreter des religiösen und nationalen Bewußtseins der Rö= mer, wurde dadurch ihr Vorkämpfer und Beschützer. So vermochte er die Belagerung Roms durch Herzog Ariulf von Spoleto und bald darauf durch Agilulf selbst durch kluge Verhandlungen und Geldzahlungen abzuwenden, endlich einen Waffenstillstand mit Byzanz 20 (609) herbeizuführen, durch welchen mittelbar die Langobarden als Besitzer kaiserlicher Gebiete anerkannt wurden.

Trot vorübergehender Rückfälle in den Arianismus, befonders unter den beiden ariaznischen Gemahlen der Gundeberga, Theudelindens Tochter, den Königen Ariowald († 635) und Rothari († 652), trat unter deren Nachfolgern eine Förderung des katholischen Glauz 25 bens ein. Zahlreiche Kirchen wurden gebaut, zumal in Pavia, und reich beschenkt. In Städten, in welchen ein katholischer und ein arianischer Bischof zugleich walteten, besaß der erstere den Vorrang. Aber bei aller Pflege des Mönchswesenst und gottesdienstlicher Werke zeigten die langodardischen Bischöse dem Papst gegenüber Neigung zur Unabhängigkeit. Andererseits blieben sie dem Staat untergeordnet und ohne Einfluß auf dessen Angelegenz wheiten und Gesetzgebung. Außer in rein kirchlichen Dingen unterlagen die Geistlichen der weltlichen Gerichtsbarkeit. Bon Aribert an (653), einem Nessen Theudelindens, besteigen nur katholische Herrscher den Thron; nur katholische Bischöse verwalten die Sprengel. Wailand wird kirchlicher Nittelpunkt des Reichs.

Die Regierung Rotharis (615), welcher gefährliche Herzöge rücksichtslos bekämpfte und 85 sein Reich abrundete und befestigte, ist besonders durch das Straf= und Privatrecht um= fassende und an Stelle des alten ungeschriebenen zum erstenmal geschriebenes Recht setzende Edictum Rothari (643) ausgezeichnet, welches, obwohl von barbarischer Form, doch humanen Geist verrät und den Armen Schutz gegen die Mächtigen gewährte. Ihm gesellten sich später noch menschlichere Gesetze zu. Nach langer Zerrüttung nämlich gelangte Liut- 40 prand (712—744), ein Bater des Bolks, ein Ordner des Reichs auf den Thron. In seinen in jährlichen Volksversammlungen festgestellten Gesetzen lindert er die Sklaverei, wendet sich gegen heidnische Gebräuche und dristliche Mißbräuche, gegen vorzeitige Ablegung des Klostergelübdes, gegen den Zweikampf u. a. m. Sie sind von Gerechtigkeitsgefühl durchdrungen und verraten einen Fortschritt gegen frühere Barbarei. Seine Frömmigkeit be- 45 kundet sich in dem Bau zahlreicher Kirchen, der Überführung der Gebeine des hl. Augustinus nach Pavia und in seiner Hochachtung vor dem Papst. Sein politisches Ziel war die Einheit Italiens. Der Gegensatz zwischen Langobarden und Romern in Religion, Sitte und Sprache war durch das langobardische Rechts- und Heerwesen und die Glaubensgleichheit bereits überwunden. Der äußere Ausdruck dieser Verschmelzung sollte ein einiges 50 Italien sein. Diesem Streben traten die Päpste hindernd entgegen. Liutprand, obwohl in dem Kirchenstreit Gregors II. (715—731) mit Byzanz auf des Papstes Seite, bedroht mehrmals Rom, überwältigt auch die vom Papste aufgehetzten Herzöge von Benevent und Spoleto, zieht aber, ebenso wie unter Gregor III. (731—741), welcher bereits Karl Martell als Bundesgenossen zu gewinnen versuchte, besänftigt wieder von Rom ab. Der politisch 66 gewandte Zacharias erlangt von dem frommen König Frieden (743) und Rückgabe von zwei Dritteilen seiner Eroberungen und von dessen Nachfolger, dem tapferen, aber den Stürmen der Zeit nicht gewachsenen und römerfreundlichen Ratchis von Friaul (744—749) die Aufgabe der Belagerung von Perugia. Sein friegerisches Volk nötigt diesen daher zur Thronentsagung und zum Mönchsleben und ersetzt ihn durch seinen tapferen und leiden= 60

schaftlichen Bruder Aistulf (749—756). Dieser, den Plan der Griechenvertreibung und Reichsabrundung wieder aufnehmend, bedroht Rom und bricht nach kurzer Zeit einen mit Stephan II. abgeschlossenen Frieden. In seiner Not gewinnt der thatkräftige Stephan II. ben Frankenkönig Pippin in persönlicher Zusammenkunft als Bundesgenossen. In zwei 5 Feldzügen (754 und 756) überwindet der siegreiche König Hauptstadt und Herrscher und zwingt ihn zu Tribut und Treueid, zur Auslieferung eines Teils seiner Schätze, vor allem zur Herausgabe bes Exarchats Ravenna, der Aemilia und Pentapolis und zur Räumung der noch nicht überlieferten Orte, welche, dem Papst überlassen, den Keim seiner weltlichen Herrschaft bilden.

Dem auf der Jagd umgekommenen Aistulf folgte Desiderius (756—774), welcher um seiner Krönung willen anfangs dem Papst und dem Frankenkönig gefügig war. Während mehrfachen Parteitvechsels im Verhältnis zu dem ersteren, bei welchem er auch Stephan III. (768—772) zum apostolischen Stuhl verhalf, hatte er seine Königsmacht befestigt, seinen Sohn Abelchis zum Mitregenten angenommen, in Benevent seinen Schwiegersohn als 15 Herzog eingesetzt, Spoleto wieder abhängig gemacht und durch Vermählung seiner Töchter mit dem Frankenkönig Karl unter heftigem Widerspruch Stephans und mit dem Baiern= herzog Tassilo einen Rückhalt im Norden und Westen gewonnen und seine Aussichten auf die Herrschaft über Italien günstiger gestaltet. Unerwartet trat ein Umschwung ein. Karl schied sich von seiner langobardischen Gemahlin. Desiderius nahm aus Rache die flüchtige 20 Familie seines Brubers Karlmann in seinen Schutz. Papst Habrian, anstatt nach Deside= rius' Wunsch ihm beizustehen, schlug sich wegen neuer Feindseligkeiten und in dem Streben nach einem unabhängigen weltlichen Reiche auf die Seite Karls und bat ihn bringend um Hilfe. Die Vorgänge aus der Zeit Pippins wiederholten sich. Karl unterwarf Desiderius, dessen Thron durch Verrat und Haß vermutlich erschüttert war und verbannte ihn und 25 seine Familie in das Kloster. Das selbstständige Langobardenreich hörte auf; es siel an das fränkische Herrscherhaus. Karl nannte sich "König der Franken und Langobarden". Die dem Papst übertviesenen Gebiete verblieben ihm. Spoleto und Benevent aber sind nun Eigentum Karls. Die langobardischen Pläne einer Herrschaft über Rom und den Hauptteil Italiens sind nunmehr zur Ausführung gelangt, aber durch einen fränkischen 80 Herrn. Dem Reich verblieb zwar ein Schein von Selbstständigkeit und heimischem Recht; bald aber wurden fränkische Einrichtungen, wie Lehns- und Heerwesen und Verwaltung durch fränkische Große eingeführt. Mißbräuche, wie Aussaugung des Volkes durch Beamte wurden abgestellt, aber auch dem Gottesstaatsgedanken Karls gemäß das Ansehen der Bi= schöfe und das Vermögen der Kirchen erhöht.

Allerdings mußte Karl zunächst Empörungen einiger Herzöge, wie Hrobgauds von Friaul und Arichis' von Benevent, des Schwiegersohns von Desiderius, den er zur Unterwerfung unter demütigenden Bedingungen zwang, unterbrücken. Nicht geringere Kämpfe hatte Karls Sohn Pippin, Statthalter Italiens mit dem Titel eines Königs der Langobarden, mit Arichis' Sohn und Nachfolger Grimoald zu bestehen; aber vertragsgemäß mußte dieser 40 nach Pippins Tod an König Bernhard Tribut zahlen. Beständige Absallsversuche und beständiges Streben nach Unabhängigkeit von den Franken waren Benevent in diesem Zeitraum eigen. Durch Vertrag mit dem Kaiser Nicephorus erlangte Karl endlich die Anerkennung seiner langobardischen Besitzungen durch Byzanz.

Die weiteren Schicksale bes Reichs unter Königen aus dem Karolingerhause, wie die 46 bes Herzogtums Benevent, welches 840 in die Fürstentümer Benevent, Salerno, Neapel und Capua zerfiel, und die von Spolet, bessen Herzöge Wido und Lambert sich zu Königen von Italien und 891 durch Papst Formosus zu Kaisern krönen ließen, aber der Kriegs= gewalt Kaiser Arnulfs weichen mußten, liegen jenseits der Grenzen unserer Aufgabe.

Die Erlebnisse seines Volkes und bessen Sagenschatz hat vorzugsweise Paulus Dia-50 konus der Nachwelt in seiner nach der Unterwerfung seines Vaterlandes mit Klarheit, Wahrheitsliebe und Wärme verfaßten, aber leider nur dis zum Tode Liutprands (744) reichenden Geschichte der Langobarden überliefert. H. Hahn.

Languet, Hubert, gest. 1581. — Quellen und Litteratur über L.: Seine Briefe, von denen drei unten zu besprechende Sammlungen gedruckt vorliegen, und seine 55 Schriften, deren Titel und Inhalt unten besprochen werden. Sodann Philibert de la Mare, Vita H. L., ed. Tob. Pet. Ludovicus, Hal. 1700; S. Chevreuil, Hubert Languet, II. edit., Paris 1856; Treitschfe, Hub. Langueti Vindiciae contra tyrannos, Leipzig 1846; J. Blasel, H. Languet, El. I, Breslau 1872; Ost. Scholz, Hubert Languet als kursächsischer Bericht-erstatter und Gesandter in Frankreich 1560—1572, Halle 1875. — Ausführliche Nachrichten Lauguet 275

über L. finden sich auch in Gillet, Crato von Crafftheim und seine Freunde, 1. u. 2. Frankfurt 1860.

Hubert L., geboren 1518 zu Viteaux bei Autun in Burgund, war ein ausgezeichneter protestantischer Diplomat und einer der geistwollsten Publizisten des 16. Jahrhunderts. Sein Bater, Germain, ein nicht unvermögender Beamter (die Mutter hieß Jeane Devopo), 5 hatte dem begabten Sohne eine treffliche Erziehung geben lassen. Unter seinen Lehrern wird besonders als Humanist und Arzt gleichbedeutend Perellus Castilionensis genannt. Er erweckte wohl schon in dem Knaben den Sinn für die Naturwissenschaften, von welchem Um die Rechte zu studieren, bezog L. sich später viele Spuren in seinen Briefen finden. die Universität Poitiers, und wie gründlich er dieser Beschäftigung obgelegen, davon legt 10 jede seiner Abhandlungen rühmliches Zeugnis ab. Dem Wunsche seines Vaters, in seinem Vaterlande die einfache und ehrenvolle Thätigkeit eines Beamten auszufüllen, vermochte Hubert nicht zu entsprechen; sein lebhafter Sinn war nicht für ein ruhiges Stillseben geschaffen; beberrscht von einem unendlichen Wissensdurst (bezeichnend ist seine Außerung Pulchrum et dulce est, scire ea, quae alii ignorant), studierte er Theologie, 15 Geschichte, Natur= und Staatswissenschaft gleich eifrig: die religiösen Fragen, welche damals alle Welt bewegten, mochten schon in seiner Universitätszeit gewaltig an sein Ohr geschlagen haben; mit wahrem Heißhunger, bekennt er, habe er alles verschlungen, was ihm von theologischer Litteratur unter die Hände gekommen sei, ohne daß seine Seele von ihren Zweifeln (besonders über die Abendmahlslehre) befreit wurde. Wann er zum Pro= 20 testantismus öffentlich sich bekannte, ist nicht zu bestimmen, wie überhaupt die Chronologie seiner Jugendjahre eine ziemlich unsichere ist. Eine gewaltige Reiselust trieb ihn aus seinem Vaterlande; sein glühender Wunsch, die Berühmtheiten der Welt kennen zu lernen, ihr Urteil, ihre Ansichten zu erfahren, ist gründlich in Erfüllung gegangen; denn kaum giebt es einen berühmten Namen in jener Zeit, mit welchen er nicht in Ver= 25 bindung gestanden ist. Er besuchte Italiens Universitäten Padua und Bologna, war auch eine Zeit lang am Hofe ber Herzogin Renata in Ferrara (um 1545) und lernte Venedig und Spanien kennen. Melanchthons Loci theologici, die ihm ein Deutscher in Italien gab, brachten eine entscheidende Wendung in seinem Leben hervor; nicht nur seinen Zweifeln machten sie ein Ende, sondern regten in ihm den begreiflichen Wunsch an, den so seltenen Mann persönlich kennen zu lernen. Im Jahre 1549 begab er sich nach Wittenberg, wo er von Melanchthon aufs Zuvorkommendste aufgenommen wurde; dieser wußte nicht, sollte er mehr Languets Bescheidenheit schäpen ober seinen ehrenhaften Charakter, den die fremde Sitte und das Wanderleben nicht habe verderben können; er bewunderte sein seines, kluges von Leidenschaft und Bestechlichkeit freies Urteil; den greisen, viel an- 25 gefochtenen Mann ergötzte es, den frischen, lebensvollen Schilderungen des vielgereisten Franzosen zuzuhören; er war Gast seines Hauses, häufig Begleiter auf seinen Reisen, mit dem Melanchthonschen Freundeskreise eng verbunden. Languet vergalt die Liebe des Praeceptor Germanie mit der kindlichsten Verehrung, die er allezeit gegen ihn hegte und bekannte, auch da nicht verhehlte, wo sie ihm zum Nachteil gereichen mußte. Durch 40 die Verfolgungen, welche die Protestanten in Frankreich zu erdulden hatten, aus seinem Vaterlande vertrieben, wählte L. Wittenberg für eine Reihe von Jahren zu seinem Auf= enthalt. Gewöhnlich machte er im Sommer und Herbst eine größere Reise und kehrte für den Winter zu Melanchthon zurück. So reiste er im Jahre 1551 über Pommern nach Danzig und Schweben, 1553 ging er über Breslau nach Wien, 1555 mit Em- 45 pfehlungsbriefen von Melanchthon versehen zum zweitenmal nach Italien und Frankreich, um auf den dortigen Bibliotheken Geschichte zu studieren. Über die Niederlande kehrte er im Juli 1556 nach Wittenberg zurück. Im Jahre 1557 finden wir ihn in Finnland und Schweben, wo Gustav Wasa ihn aufs Freundlichste empfing; von dort eilte Languet in das damals so gut wie unbekannte Lappland. Reine seiner Reisen, schreibt er später, so habe ihm so viel Vergnügen gemacht, wie diese in den Norden, weil er da vieles gesehen, was ihm sonst niemand erzählen konnte, was er auch niemand geglaubt hätte. So sehr es ihn aber gelüstete, Unbekanntes zu sehen, so ging er boch nicht auf geographische Entbedungen aus; wohl verglich er den, welcher Geschichte studiere, ohne Geographie zu kennen, einem Manne, der bei Nacht und Nebel durch ein fremdes Land reise, und noch in später 55 Zeit regte es ihn mächtig an, wenn er von Franz Drakes kühnen Seefahrten hörte, und inständig bittet er um ausführliche Nachrichten darüber; aber als Gustav Wasa ihm den Vorschlag machte, eine Expedition zu leiten, welche die nordöstliche Durchfahrt aufsuchen sollte, da lehnte er entschieden ab: sein Streben gehe dahin, die civilisierten Länder zu durchtvandern. Gewiß, ein Mann, der so ausgesprochenes Talent zum Diplomaten hatte, 60

18\*

konnte sich nicht hinter den Eisbergen des Nordens vergraben, und Melanchthon hat ihn ganz richtig gezeichnet, wenn er hervorhob, daß Languet nicht bloß Länder und Meere ge=

jehen, sondern "xal voor eyrw"

Am 26. März 1560 (die Angabe der France protestante VI, 266 und von Treitschke, Languet habe 1559 Adolf von Nassau auf einer Reise nach Italien und Belgien begleitet und sich von dort nach Paris begeben, stimmt mit Languets Briefen gar nicht überein, da er nach denselben im November 1559 noch in Wittenberg war und dis zum März 1560 dort blieb) schreibt Languet von Breslau aus den letzten Brief an seinen geliebten Lehrer, dann ging er über Eisenach, Heidelberg, Frankfurt und Antwerpen 10 nach Paris, wo er Mitte Mai ankam und beim Buchhändler Andreas Wechel abstieg; wenige Tage nachher traf ihn die erschütternde Kunde von Melanchthons Tode (19. April 1560).

Ru dieser Reise war indes der Wissenstrieb nicht die einzige Veranlassung gewesen; durch Melanchthon war Languet dem kurfürstlichen Hofe von Sachsen empfohlen worden, 15 und der Kanzler Ulrich von Mordeisen gewann ihn zu seinem diplomatischen Agenten und Korrespondenten. Languet wollte zwar die ruhige litterarische Muße und den Um= gang mit Melanchthon jeder Beschäftigung vorziehen, aber Mordeisen wußte alle Bedenklichkeiten zu beschwichtigen, und so trat Languet im Jahre 1559 in des Kurfürsten Dienst, in welchem er bis 1577 blieb. Wenn irgend jemand, so war er der geeignete Mann, 20 eine solche Stelle auszufüllen; in jener Zeit, da die Nachrichten langsam eingingen und oft sehr entstellt lauteten, war ein Mann doppelt willkommen, der eine so ausgebreitete Bekanntschaft besaß, daß es ihm verhältnismäßig leicht war, von allen Seiten die zuver= lässigsten Berichte zu erhalten, und dessen ganzes Wesen die sittliche Garantie für seine Verschwiegenheit und Treue bot. Vom November 1559 bis zum Sommer 1565 sind die 25 Briefe an Mordeisen gerichtet, von dort an berichtete Languet dem Kurfürsten August un= mittelbar; immer sind seine Angaben genau und vorsichtig, sein Urteil sein und richtig; mit überraschender Schnelligkeit bekam er Abschriften von wichtigen Akten in seine Hände; auch litterarische Neuigkeiten finden neben den politischen ihre Stelle; bei aller Bescheiden= heit ist Languet nie in den gemeinen Ton höfischer Schmeichelei und Kriecherei gefallen. 80 Freilich auch die Unannehmlichkeiten einer solchen Stellung hat er empfunden. "Wer an einem fremden Hofe leben will" — schreibt er — "muß seine Leidenschaften mäßigen, viele Beschwerben verschlucken und mit aller Vorsicht jeden Streit vermeiden." Neid und Eifersucht fochten ihn mannigfach an; unzähligemale wiederholen sich die Klagen über Geldnot, denn bei einem Gehalt von 200 Thalern mußte er wohl einen bedeutenden 85 Teil seines väterlichen Erbes zusetzen. Vom Kurfürsten wurde er an die verschiedensten Höse geschickt; bald ist er in Paris, bald in Wien, Prag, Frankfurt, Köln, den Niederlanden, und je nach seinem Aufenthalt fällt das überwiegende Mehr seiner Mitteilungen auf Nachrichten aus den französischen Religions= und Bürgerkriegen oder aus den Türken= triegen, ober aus den Verhandlungen des Kaisers mit den böhmischen Ständen ober den 40 niederländischen Unruhen. In Deutschland selbst nahm er regen Anteil an den damaligen kirchenpolitischen Streitigkeiten. Als Freund Melanchthons trat er der immer mehr sich geltend machenden streng lutherischen Partei entgegen; den Hader der Theologen tief be-Klagend, bietet er bei verschiedenen Gelegenheiten alles auf, die Parteien zu versöhnen, so beim Fürstentag in Naumburg 1561; ebenso suchte er als Vorkämpfer des Protestantismus 45 die Anerkennung der französischen Hugenotten als Glaubensbrüder auf dem Fürstentage in Frankfurt 1562 durchzuseten, freilich ohne Erfolg.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Languet auf allen seinen Kreuz= und Querzügen zu begleiten; wir heben das wichtigste hervor. Bom Mai bis September 1560 blieb er in Paris, dann reiste er zurück nach Deutschland und besuchte unter anderem auch das verwaiste Wittenberg. Einen Antrag Mordeisens, eine Professur in Wittenberg anzusnehmen, lehnte er ab, wie er früher einen ähnlichen bei Ottheinrich in Heidelberg ausgeschlagen hatte. Bald sollte Languet nach Frankreich zurück; die religiöse Bewegung des Landes, das im Begriffe war, sich zum Bürgerkriege anzuschicken, erforderten einen zuber=

lässigen und scharfen Beobachter.

Ende Mai 1561 ging er nach Frankreich, die Beziehungen der deutschen Fürsten zu den französischen Protestanten sester zu knüpsen, zugleich aber auch, um die Interessen des kursürstlichen Hoses gegenüber den Versuchen zu vertreten, welche die Ernestiner machten, Frankreich zu gewinnen. Beim Religionsgespräch in Poissp 1561 war er zugegen; der ausbrechende Religionskrieg vertrieb ihn aber aus Paris und Frankreich; am 11. Juli 50 1562 ist er in Antwerpen; das Jahr 1563 und die solgenden Jahre vergingen mit diplo=

Lauguet 277

matischen Reisen nach Frankreich und zurück nach Sachsen; 1565 erhielt er als churschussten, mit dem "Räuber" Grumbach in Verbindung zu treten; es gelang ihm auch, aber von Sachsen wurde dies nicht allzureich belohnt, von Grumbachs Genossen nie vergessen. Die Belagerung von Gotha (Frühjahr 1567) machte Languet auch mit, nach Frankreich bkonnte er indes nicht mehr zurück, da der zweite Religionskrieg ausgebrochen war, und mit Ausnahme der kurzen Friedenspause (März die August 1578), welche er in Paris zubrachte, mußten ihm die deutschen Städte Straßburg, Franksurt, Speier, Mainz, Gastzstreundschaft dieten. An Geschäften sehlte es ihm auch damals nicht; auf dem Reichstage in Speier 1568 führte er die Unterhandlungen wegen der Kriegskostenentschäbigung im 10 gothaischen Kriege; daneben besorgte er die Geschäfte vieler anderer Personen; dabei ist er so in Anspruch genommen, daß er ausruft: D ihr allzu Glücklichen, die ihr euch beklagt, zuviel Muße zu haben! Möchtet ihr diese Klage recht lange fortsehen können. (Die Angabe Treitsches, daß Languet 1570 als sächsischer Abgeordneter den Friedensunterhandlungen in Stettin angewohnt, stimmt mit Languets Briesen gar nicht.)

Im August 1570 hatte Frankreich durch den Frieden von St. Germain seine Ruhe gewonnen, und Languet bekam von dem Kurfürsten den Auftrag, im Verein mit den Gesandten anderer protestantischer Fürsten Deutschlands dem König Karl IX. dazu und zur Vermählung mit Elisabeth, Tochter Maximilians II., Glück zu wünschen, Dezember 1570. Languet, am besten vertraut mit der französischen Sprache, war der Sprecher; mit 20 edlem Freimut wies er darauf hin, was in vielen anderen Ländern möglich sei, daß beide Konsessionen friedlich nebeneinander leben, sei auch in Frankreich durchzusühren (die Rede siehe Mémoires d'Estat 1576, I, 32—38). Die Antwort darauf gab die Bartholomäusenacht. Aus seiner eigenen Feder haben wir über jene schreckliche Zeit, die Frankreich um seine edelsten Männer brachte, keine Nachricht (vom 26. August 1571 die Ende November 25 1572 sehlen die Briefe), eine unersetzdare Lücke. Nur ein kurzes Empfehlungsschreiben an Walsingham für einen talentvollen jungen Franzosen, welchen er 1569 auf der Franksfurter Messe kennen gelernt und in Paris wenige Tage zuvor Coligny vorgestellt hatte, Duplessis-Mornay, ist erhalten (Calendar of State Papers. Foreign. 1572—1573).

Indem er seine Eigenschaft als Gesandter und seine persönliche Bekanntschaft mit so vielen Großen geltend machte, gelang es ihm, auch seinen Hauswirt und Freund Wechel (ber ihm dafür die Ausgabe der Geschichte der Landalen von Krant, Frankfurt 1575, widmete), zu retten. Aber er selbst lief Gefahr, vom Pöbel ermordet zu werden, und hatte sein Leben nur der energischen Verwendung des Kanzlers Morvilliers zu danken. Jene schauerlichen Tage sind nie mehr aus Languets Gedächtnis geschwunden; sein Vater= 85 land, in dem solche Menschen lebten, ja die oberste Gewalt hatten, war ihm seitdem widerwärtig; er verließ es von dort an, Oktober 1572, und ist nur einmal, kurz vor seinem Tode, dahin zurückgekehrt. Auch die protestantischen Fürsten Deutschlands hatten wenig mehr für ihre Glaubensbrüder in Frankreich zu hoffen; Languets Thätigkeit in Paris war damit eigentlich überflüssig. Am 7. Dezember 1572 (von Dresden aus) bat 40 er selbst, man möchte ihn nach Wien ober Benedig senden. Die Angriffe der Türken auf Italien und Ungarn, deren gewaltigsten zwar die Seeschlacht von Lepanto (1571) gebrochen hatte, die aber doch immer drohten, boten Interesse genug zur Berichterstattung. Wegen der Religionsfragen entschied sich der sächsische Hof für Wien; der Kaiser Maximilian II., allmählich einer Großmachtspolitik huldigend, war nicht mehr so entschieden der Gönner 45 der Reformation wie früher, und Languet sollte die Interessen der Protestanten bei ihm vertreten, aber auch überhaupt die auswärtigen Verhältnisse im Auge behalten. Mit dem Schauplate seiner Thätigkeit änderte sich auch das Material seiner Berichterstattung. Ofter= reich, Ungarn, Polen, das türkische Reich treten in den Vordergrund, Frankreich, England mehr zurück. Vom März 1573—1576 blieb Languet am kaiserlichen Hofe und begleitete so biesen auf bessen verschiedenen Reisen nach Linz, Prag 2c., nahm auch teil an verschiedenen Reichstagen 3. B. Regensburg 1576. Jedes Jahr besuchte er die Frankfurter Ostermesse; hier machte er, wie es scheint, seine Geld= und Privatgeschäfte ab, traf die alten Freunde und knüpfte neue Verbindungen an; hier wurden auch die Kommunikationsmittel wegen der damals äußerst schwierigen Briefbesorgung ausgemacht.

Bon persönlichen Erlebnissen melden die Briefe jener Zeit wenig; von Krankheiten war Languet oft heimgesucht, und mehrmals drohte der gebrechliche Körper den Anstrensgungen der Arbeit und der Reisen zu erliegen. Einen Freund gewann Languet 1573 in dem geistreichen liebenswürdigen Philipp Sidney, dem Thpus der wissenschaftlich gebildeten Engländer jener Zeit (geb. 1534, gefallen 1586 in der Schlacht bei Zütphen, Schwieger: 60

278 Languet

sohn Walsinghams, Diplomat, aber auch als Dichter bekannt); er betrachtete ihn beinahe als seinen Sohn und sand in seiner Freundschaft einen Ersatz für die Vaterfreuden, die ihm nicht vergönnt waren, da er sich nie verheiratete; dis an seinen Tod stand er mit

ihm im lebhaftesten Briefwechsel.

Mit dem Tode Maximilians II. (Freitag den 12. Oktober 1576 in Regensburg) war das stärkste Band, das Languet an den Wiener Hof gefesselt hatte, gelöst; in dem Kaiser hatte er nicht bloß den Regenten hochgeschätzt, der ihm persönlich sehr gewogen war, sondern auch den Mann und Christen, und der Brief, in welchem er dem Kurfürsten den Tod Maximilians meldet, ist ein ehrenvolles und rührendes Zeugnis seiner 10 Anhänglichkeit (Arcana [siehe unten] I, S. 240). Mit dem sächsischen Hofe selbst hatte Languet damals Mißhelligkeiten; der Sturm, welcher den Philippismus in den Kurlanden traf, streifte auch ihn; er war bekannt als treuer Freund Melanchthons, auch hatte er aus seinem Calvinismus nie einen Hehl gemacht; man warf ihm unehrerbietige Außerungen über den verstorbenen Kaiser vor und stempelte ihn endlich gar zu einem Spione 15 Frankreichs. Es wurde Languet nicht allzu schwer, sich von diesen Verdächtigungen zu reinigen, aber bitter beklagte er sich über ein solches Benehmen gegen einen Mann, der im Dienste des Kurfürsten alt und grau geworden sei, er bat um seine Entlassung und um die Erlaubnis, in sein Vaterland, das im Augenblick Frieden hatte, zurückkehren zu dürfen. Der Kurfürst bewilligte gnädig den erbetenen Abschied, ließ ihm aber seine bis-20 herige Besoldung und sorgte für Auszahlung der rückständigen Forderungen, 1. Februar 1577. Languet schied ohne Groll von Sachsen, setzte aber freiwillig seine Korrespondenzen Im März 1577 verließ er Prag und begab sich über Frankfurt, wo er an dem Konvent der Reformierten teil nahm, auch mit Sidney zusammentraf, nach Köln, um dem Kriegsschauplatz der Riederlande näher zu sein. Draniens stilles und erfolgreiches Thun zog ihn 25 an; der Vorkämpfer für bürgerliche und religiöse Freiheit war ihm geistesverwandt, schon länger stand er in Verbindung mit ihm, ihm konnte er in manchen Beziehungen nützlich sein, und darum blieb er so ziemlich seitbem in seiner Umgebung. Einmal (Januar 1579) begleitete er ben Pfalzgrafen Johann Casimir nach London (fälschlich behauptet Treitschke, Languet sei nicht dort gewesen; vgl. dagegen die aus London datierten Briefe Arcana 80 I, 773), und ein anderesmal (1580) war ihm vergönnt, sein geliebtes Frankreich wieder zu sehen. Privatgeschäfte erforderten seine Anwesenheit; Oranien und seine Frau (Charlotte von Bourbon-Montpensier) gaben ihm ihre Aufträge (f. Groen van Prinsterer, Archives etc., VII, 335). Um gegen alle feindlichen Nachstellungen gesichert zu sein, schloß er sich an die Gesandtschaft der Generalstaaten an, welche mit Heinrichs III. Bruder, 85 Alençon, unterhandeln sollten; es ist nicht unglaublich, daß Languet Zeit gefunden, auch in dieser Angelegenheit seinen Rat zu erteilen. Ohne Unfall ging diese Reise nicht ab: die Sänfte warf um, und das Schwert seines Nebensitzers verwundete ihn an der rechten Wange.

Das lette Jahr seines Lebens brachte er in den Niederlanden zu, bis zu seinem Tode 40 thätig und Dranien unterstützend. Am 30. September 1581 starb er in Antwerpen. Duplessis-Mornays eble Gattin, Charlotte von Arbaleste, stand an seinem Totenbette. In der Franziskanerkirche liegt er begraben. Ein reiches, vielbewegtes Leben hatte sich damit geschlossen, aber ein nur annähernd vollständiges Bild desselben zu geben, seine Wirksamkeit zu schildern, ist sehr schwer. Languet war kein Mann der That, und sicht= 45 bare Erfolge seines Thuns lassen sich nicht nachweisen; in dem diplomatischen Gewebe jener Zeit die Fäden herauszufinden, welche Languets geübte Hand eingewoben hat, möchte schwer, ja unmöglich sein; aber glauben läßt sich, daß mancher Entschluß jener Gewaltigen, benen der Herr der Völker ihre Geschicke anvertraut hat, von Languet geweckt, gefördert, ge= hemmt wurde. Die leitende Idee, welcher er auf dem dornenvollen Pfade der Diplomatie immer= 50 dar treu geblieben, ist der Gedanke der religiösen und bürgerlichen Freiheit, die sich unter den damaligen Verhältnissen zur Beschützung und Verbreitung des Protestantismus oder, nach seinem Ausdruck, "ber reinen Religion" gestaltete. Eine Vereinigung der prot. Kirchen gegenüber der geschlossenen Macht des Katholicismus suchte er möglichst zu fördern; nichts beklagte er schmerzlicher als die Streitigkeiten zwischen den Lutheranern und Reforsomierten, mit Bekenntnis und That stand er auf der Seite der letzteren. Mit den tüchtigsten, kernigsten Männern seiner Zeit stand er, selbst von unangefochtener Sitten= reinheit, ein ehrenfester Charakter, in den freundschaftlichsten Beziehungen; Duplessis-Mornah widmete ihm sein Buch de veritate religionis Christianae und beklagt Langueis Tod wie den Berluft eines Vaters. Der Geschichtsschreiber Thuanus reiste, als 80 Languet 1579 in Baden-Baden war, dorthin, ausdrücklich nur um ihn zu sehen und

Languet 279

über manches zu fragen; auf seine Veranlassung schrieb Languet eine Abhandlung über die deutsche Reichsverfassung, die indes nie gedruckt wurde; es ist zweiselhaft, ob das Manuskript noch existiert.

Die Korrespondenz mit dem Kurfürsten August von Sachsen (329 Briefe vom 17. November 1565 bis 8. September 1581) und mit Mordeisen (111 Briefe vom No= 5 vember 1559 bis zum Sommer 1565) hat Tob. Petr. Ludovicus herausgegeben unter dem Titel: Arcana seculi XVI. Huberti Langueti Epistolae, Hal. 1669: leider sehr unkritisch, voll sinnentstellender Druckfehler und Nachlässigkeiten. Die Originalakten, die Ludwig nicht benützte, sind im Archiv zu Dresden. Seine Briefe, auch in kultur= historischer Hinsicht nicht uninteressant, werden stets eine geschätzte Quelle für die Geschichte 10 der damaligen Zeit bleiben; nicht mit Unrecht sagte ein Zeitgenosse, er scheine die Zukunft zu erraten. Eine zweite Sammlung von Briefen ist: Hub. Langueti Epistolae politicae et historicae ad Philip. Sydnaeum, Frankfurt 1633 (beste Ausgabe Lepben 1646, Elzevir). 96 Briefe vom 22. April 1573 bis 28. Oktober 1580, weniger interessant für die Zeitverhältnisse, um so lehrreicher für die Kenntnis von Languets Charakter; denn hier 15 läßt er seinen Gedanken und Launen freien Lauf; Tagesneuigkeiten wechseln ab mit Lehren, Ermahnungen, Scherzen, und man traut dem ernsten, bedächtigen Manne die schwärmerische, fast eifersüchtige Zärtlichkeit kaum zu, mit welcher er über den "geliebtesten Sohn" wacht, für seine Gesundheit, selbst seinen Humor sorgt. — Eine britte Sammlung Briefe: Hub. Langueti epistolae ad Joach. Camerarium, Patrem et filium; zuerst her= 20 ausgegeben von Ludwig Camerarius, Gröningen 1646; 108 Briefe enthaltend; Carpzov (Leipzig und Frankfurt 1685) fügte noch 22 Briefe hinzu, welche auch in Arcana sich finden; besonders wichtig ist Brief 15 wegen Languets Bildungsgang. Endlich Decades tres epistolarum Hub. Langueti, Jo. Camerarii etc., von Weber, Frankfurt 1702, mit 6 Briefen Languets, ziemlich unbedeutend. — Languet schrieb eine kurze Geschichte des 25 gothaischen Rrieges: Historica descriptio susceptae executionis — et captae urbis Gothae 1568, öfters aufgelegt; siehe auch Tenzel, Historia Gothana S. 808. Ihm zugeschrieben wird: Apologie ou defence du très illustre Prince Guillaume — gegen die Prostription Philipps II., Antwerpen 1581 (s. auch Du Mont, corps diplomatique V, 392 sqq.). Indes fragt sich, ob Languet sie verfaßt hat; gewöhnlich wird Pierre so Lopselleur, genannt de Villiers, für den Verfasser ausgegeben. Motley, The rise of the dutch republic, entscheidet sich für Languet, Groen van Prinsterer, III, 186 sq. schreibt sie Oranien selbst zu, Languet habe sie nur begutachtet.

Das Hauptwerk Languets ist: Vindiciae contra tyrannos sive de Principis in populum, Populique in Principem, legitima potestate Stephano Junio Bruto 85 Celta Auctore, Edinburg (Basel?) 1579, 8°, seitdem oft aufgelegt und in alle europäische Sprachen übersetzt. Wer unter dem Pseudonym verstanden sei, ist Gegenstand langen und heftigen Streites gewesen. Beza, Hotman, Duplessis-Mornay, Casaubonus wurden mit der Ehre, Verfasser bieser politischen Schrift zu sein, betraut. Agrippa d'Aubigné (Hist. univ. T. 2 II. 2) hatte auf Hub. Languet hingewiesen, und seit Baples 40 scharfsinniger und umsichtiger Untersuchung ist dieser ziemlich allgemein als Verfasser an= genommen (vgl. bes. Polenz, Geschichte des französischen Calvinismus, III, Beilage 6, S. 434 ff.). Wenn es auffallend erscheint, daß Languet in keinem seiner Briefe, auch nicht in den vertraulichsten an Sidney, irgend auf sein Werk anspielt (denn die bei Polenz angeführte Stelle scheint mir sich nicht darauf zu beziehen), so ist nicht zu vergessen, daß 45 es rätlich sein mochte, beim Erscheinen eines so gefährlichen Buches ben Namen in bas dichteste Dunkel der Ungewißheit zu hüllen. Das Buch zerfällt in vier Abhandlungen, beren erste die Frage aufwirft: Sind die Unterthanen einem Fürsten Gehorsam schuldig, wenn er etwas gegen Gottes Gebot befiehlt? ober genauer: Ist im streitigen Falle Gott mehr als dem Fürsten zu gehorchen? Die Entscheidung, daß Gott mehr zu gehorchen so sei, wird damit begründet, daß Gott als Oberherr der Erde und der Bölker seine Rechte an die Könige (Obrigkeit) nur übertrage, diese nur seine Statthalter, Basallen seien; Gott sei der Besitzer, die Fürsten nur Regierer und Hirten, Gottes Wille also der absolut geltende. — Die zweite Abhandlung wendet sich speziell auf das religiöse Gebiet und fragt: Ob man einem Fürsten, der das Geset Gottes verletze und die Kirche verwüste, 55 Widerstand leisten dürfe, wodurch, wie und wie weit? Auch hier ist die Antwort ein Ja, Religion und Kirche sind von Gott nicht einem einzigen Augenpaar anvertraut, sondern dem ganzen Volk, und bei dem Bunde, welchen Gott mit König und Unterthanen schließt, sind die beiden letzteren solidarisch für einander verbindlich; die Sünde des einen Teils (des Fürsten) wird zur Schuld des anderen (Unterthanen), wenn er berselben nicht Einhalt thut und eo

Wiberstand leistet. Die Organe dieses Widerstandes sind die Vormünder, Repräsentanten des Volkes, die Reichsversammlungen, gewählte Abgeordnete u. s. w., die einzeln dem König untergeben sind, als Ganzes über ihm stehen. Vorsicht und Mäßigung ist indes immer anzuempfehlen, um nicht allzu schnell mit dem Widerstandsrecht vorzugehen. — Mit der s britten Abhandlung, der umfangreichsten, geht Languet auf das politische Gebiet über: ob, wie weit, wem, wie und mit welchem Rechte es erlaubt sei, einem den Staat unterbrückenden oder zugrunde richtenden Fürsten Widerstand zu leisten? Man kann schon aus dem vorhergehenden schließen, wie die Antwort aussallen wird. Die Languet leiten= ben Ibeen sind ungefähr folgende: Der König ist dem Volke von Gott gegeben, vom 10 Volke aber eingesetzt, gewählt, bestätigt, angenommen, und so besteht zwischen beiden ein Vertrag, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend, kraft dessen der König das belebte Gesetz ift, dem das Volk, so lange er seine Pflichten erfüllt, wie Gott zu gehorchen hat. füllt er aber seine Pflichten nicht und wird er dadurch zum Tyrannen, so steht der Gesamtheit des Volkes, nicht dem einzelnen, das Recht zu, ja es wird zur Pflicht, durch 15 seine Anwälte und Repräsentanten, die Regierungsgenossen, dem Tyrannen entgegen= zutreten, ihn im Notfalle abzuseten, und einen rechtmäßigen Fürsten zu wählen. beachten ist hierbei, daß Languet die erbliche Monarchie als das geringere Übel dem größeren der Wahlmonarchie vorzieht, ebenso, daß man nicht gegen jeden Fürsten, der einmal die Gesetze übertreten, diese Prinzipien in Anwendung bringen dürfe, sondern bei 20 der Schwachheit der menschlichen Natur sich unter einem mittelmäßigen Fürsten für sehr wohlberaten halten dürfe. Die vierte Frage: ob die Nachbarfürsten den von ihren Fürsten bedrückten Unterthanen zu Hilfe kommen dürfen, damals mehrfach praktisch, wird kurz behandelt und bejaht.

Es ist unsere Aufgabe nicht, auf die Richtigkeit der Languetschen Prämissen und 25 Schlüsse näher einzugehen, sondern nur auf die Stellung hinzuweisen, welche die Schrift in der Litteratur jener Zeit einnimmt. Die Vindiciae sind die reifste Frucht des hugenottischen Staatsrechts, welches sonst in Reveille-Matin, Francogallia (von Hotmann), dem Politiker, einen beredten Ausdruck fand. Die Magdeburger Schrift (s. Polenz III, 430 ff.) von lutherischer Seite, die Schriften Popnets und Buchanans von England und so Schottland her sind Ergänzungen dazu. Gemäß den Zeitverhältnissen, welche den Protestantismus in Frankreich immer zum Kriege gegen seine Fürsten zwangen, mußten diese ethischen und staatswissenschaftlichen Untersuchungen weit mehr auf die negative Seite der Frage, d. h. die des Widerstandes als die des Gehorsams getrieben werden, und es ist bekannt, welch schwere Beschuldigungen man auf die Schriftsteller und auf den Protestan= 85 tismus gewälzt hat, als werbe der Tyrannenmord nicht bloß entschuldigt, sondern geradezu gepredigt und begünftigt. Es ist richtig, manche dieser Schriften gehen weit, sehr weit in ihren revolutionären Konsequenzen; aber es ist ungerecht, zu vergessen, daß man von der Bartholomäusnacht und ihrer blutigen Saat wohl keine anderen Früchte erwarten durfte; die Kanzel war den Protestanten verboten; sowie nachher die Liguisten haben sie 40 dieselbe nie gebraucht und entweiht. Die Presse war den Protestanten noch zugänglich; daher jene Kamphlete, die wie Brandfackeln in die Welt geschleubert wurden. Den Ein= bruck, ein solches zu sein, macht aber Languets Schrift nicht; die Abhandlungen sind viel= mehr im Tone der ruhigsten Auseinandersetzung gehalten, kühl, klar und besonnen, nicht leicht wird eine Schwierigkeit übersehen oder umgangen, sondern offen besprochen; die 45 Beispiele sind gleichmäßig aus der hl. Schrift wie aus den Schätzen des klassischen Altertums und den damaligen Staatsverfassungen entnommen; eine spezielle Rücksicht auf Frankreich läßt sich nicht verkennen, seine Staatsformen werben mehrfach angeführt und manche der damals lebenden "Tyrannen", wie Heinrich III., Katharina von Medici, mochten in den geschilderten Personen ihr wohlgetroffenes Bild erkennen. Auch die ganze 50 Richtung des Verfassers ist nicht demokratisch, sondern — wie Frankreichs Verfassung aristokratisch. Entsprechend dem oben aufgestellten Grundsatze Languets glauben wir: er verfaßte das Buch, um in eine damals viel besprochene Frage Klarheit zu bringen; die Erhebung seiner protestantischen Glaubensbrüber wollte er von religiösen und politischen Grundsätzen aus rechtfertigen und den damals im Schwange gehenden und viel befolgten 55 machiavellistischen Grundsätzen entgegentreten. Damit stimmt es auch, daß er mit solchen Fürsten, welche seinem Fürstenideale nahe kamen, wie Wilhelm von Dranien, in bester Freundschaft leben konnte, ohne seiner Überzeugung untreu zu werden. — Bgl. die ausführliche und treffliche Abhandlung von Polenz a. a. D. Bb III, S. 289 ff., überhaupt

den ganzen dritten Band.

Laodicea, Synobe um 360. — Mansi, Conc. coll. II, Flor. 1759, p. 563 ff. Sonstige Litteratur bei Lauchert, Die Kan. der wicht. altfirchl. Concilien 1896, S. XXII f. 72 ff. 197; besonders Zahn, Gesch. des neutestam. Kanons II, 193 ff.; auch Foulses im DCA Bd I 1880, S. 928 f.

Die Verhandlungen dieser Synode des phrygischen L. (vgl. Ko 4, 13. 15 f. cf. Fragm. 5 Murat. 64; Apot 3, 14; Acta Joh. ed. Bonnet p. 179 ju 3. 6; Euseb. h. e. IV, 26, 3; Ramsay, The cities and bishoprics of Phrygia I, Oxf. 1895, p. 32 ff.) finden sich in den Konziliensammlungen (lateinischen s. Bd X S. 2, 82. 3, 81, vgl. Quinisextum can. 2; sprische His. bei R. Duval, La litt. syriaque 1899, p. 171; J. R. Harris, The Gospel of the twelve Apostles 1900, p. 10) zwischen benen ber an= 10 tiochenischen Synode von 341 (Bb I, S. 595 f.) und denen der konstantinopolitanischen von 381. Eine etwas engere Begrenzung dieses Zeitraums wird zunächst durch can. 7 ermöglicht, wo zwischen den Novatianern und Quartodecimanern die Photinianer genannt sind (beren Weglassung in der sogenannten isidorischen Übersetzung auffällig, aber doch er= klärbar ist); auch die Montanisten werden c. 8 erwähnt. Die Teilnehmer werden nicht 15 angegeben, aber Gratian spricht von 32 Bischöfen und nennt als Haupturheber der Beschlüsse einen Bischof Theodosius, den man mit Recht mit dem lydischen Bischof und Eunos mianer bei Philostorg im Jahre 363/64 oder Semiarianer, Bischof von Philadelphia, bei Epiphanius haer. 73, 26 im Jahre 359 zusammengebracht hat (Zahn 196). Die Kanones finden sich neben denen von Anchra und Gangra auch im äthiopischen Kirchenrechts= 20 buch (Funk, Die apost. Konstitutionen S. 246); die Abhängigkeit einiger der apost. Kanones von laodicenischen (ebenda 185) ist indes bei weitem nicht so deutlich wie die Benutzung ber letteren burch das Quinisextum von 692 (can. 7, 29, 28, 30, 46 = 2.20, 50,74, 77, 78). Die Kanones von L. betreffen die Bußverpflichtung (1 f.), Vorbedingungen und Erfordernisse des geistlichen Amtes (3-5 cf. 11 f. 40-44. 54-58), das Verhältnis 25 zu Häretikern (6—10. 31—34), gottesdienstliche Funktionen (13—28), insbesondere Taufvorbereitung und Fasten in der vorösterlichen Zeit (45—52) und das Verhalten der Christenheit gegenüber Juden und Heiden (29—39). Hervorzuheben ist die Erwähnung von Presbyterinnen (c. 11, vgl. H. Achelis in Zeitschr. f. d. neuteft. Wiss. I, 1900, S. 88) und Periodeuten (c. 57, vgl. Bingham, origines I, 198 f.; K. Müller, Kirchengesch. I, 229). so Da sich innerhalb der Reihe geradezu Wiederholungen sinden (31 cf. 10, 33 cf. 6, 43 cf. 22, auch 34 cf. 9), so ist ersichtlich, daß eine Zusammenstellung ober Inhaltsangabe älterer Kanones vorliegt (Boudinhon vgl. Lauchert S. XXII; Batiffol, Studia patristica 1890, p. 136). Auch Ffoulkes sieht in den erhaltenen bis auf c. 60 (Verzeichnis der kanonischen Schriften) nur einen Auszug, unter Analogieverweis auf Cresconius (Bb X 35 S. 4, 37 ff.), der in seiner Sammlung das afrikanische Schriftenverzeichnis (Bb X S. 108,58) hat, während es in seinem Kompendium fehlt, c. 60 erscheint jedoch häusig mit dem vor= hergehenden als c. 59 zusammengezählt. Seit Spittler (Kritische Untersuchung des sechzigsten Laob. Canons, Bremen 1777) ist seine ursprüngliche Zugehörigkeit zur laob. Synobe bestritten worden; doch fällt gegenüber dem Fehlen bei Dionpsius und anderen das Vor= 40 kommen in der älteren sog. isidorischen Übersetzung schwer ins Gewicht (Maaken, Gesch. ber Quellen u. d. Litt. des can. Rechts I, S. 106), und wenn das Schriftenverzeichnis des NTs in c. 60 mit dem des gleichzeitigen Cyrill von Jerusalem (catech. IV) überein= stimmt, so sieht man sich entschieden zu der Vermutung gedrängt, daß jenes später fortgelassen wurde, weil die eigenen Schriftenverzeichnisse sonst ins Unrecht gesetzt wären. Diese 45 Fortlassung erklärt sich wenigstens leichter als bie umgekehrte Annahme (Zahn S. 200 f.) einer späteren Eintragung. Es war eine ungeschickte Vermutung Spittlers, anzunehmen, man habe den Kanon aus dem letzten (85.) apostol. Kanon suppliert (a. a. D. 40, 84). Will man für den Wegfall der Apokalppse, deren Unbeliebtheit im Orient seit der Mitte des 3. Jahrunderts ja notorisch ist, noch nach einer gesonderten Erklärung suchen, so wäre 50 diese weniger in Apok 3, 14 ff. als in can. 35 zu finden, wo die Engelverehrung verboten wird. E. Bennede.

La Place s. Placeus.

Lappläudische Mission. — Litteratur: P. Högström, Beskrifning öfwer de till Sweriges krona lydande Lapmarker, Stocholm 1747; J. Vahl, Lapperne og den lapske 55 Mission, Ropenhagen 1866; E. Haller, Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden, Stocholm 1896.

Die Lappen streifen seit undenklichen Zeiten in den nördlichsten Gegenden von Nor= wegen, Schweben, Finland und Rußland umher. In Norwegen begann man in der Mitte des 13. Jahrhunderts das Christentum unter die Lappen auszubreiten. Bei der Koloni= sierung von der Finmark (des nördlichsten Teiles Norwegens) in den letzten Jahrhunderten 5 des Mittelalters kamen die Lappen in eine lebhaftere Berührung mit den Christen, und einige Lappen ließen sich taufen, von den äußeren Vorteilen gelockt, die sie davon zogen, sie behielten aber im allgemeinen ihre heidnischen Sitten. Nach Einführung der Reformation dauerte es noch mehr als ein Jahrhundert, ehe mehr wirksame Anstalten zum Taufen der Lappen getroffen wurden. Die Initiative dazu wurde von Erik Bredal ergriffen, Bi-10 schof in Trondhjem (1643—1672), zu bessen Stift die ganze Finmark gehörte. Im Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die lappländische Mission von dem dänischen Könige Friedrich IV. kräftig befördert. Er richtete 1714 ein Missionskollegium in Kopenhagen ein, das über die lappländische und die oftindische Mission Aufsicht haben sollte. Unter den Männern, die sich jett der lappländischen Mission widmete, nimmt Thomas von Westen 15 (geft. 1727) den ersten Platz ein. v. Westen wurde Vorsteher einer Schule in Trondhjem, die zur Aufgabe hatte, lappländische Missionäre auszubilden. Selbst reiste v. Westen fleißig umher und verkündete den Lappen das Evangelium. Seine Arbeit trug reiche Früchte, und mit Recht führt er den Namen der Apostel der Lappen. Durch v. Westen erhielt die norwegische Mission eine geordnete Organisation, und Geistliche und Schullehrer wurden 20 überall in den Lappbezirken verordnet. Die Lappen waren jetzt im allgemeinen getauft, viele fuhren aber mit ihrem Aberglauben und ihren heidnischen Sitten fort. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging die lappländische Mission zurück, und die Regierung zeigte wenig Interesse für sie. Ein neues Interesse wurde durch die Thätigkeit Nils Stocksleths (gest. 1866) erweckt. Er war von 1825 an Pastor in der nördlichsten Finmark und wid= 26 mete sich mit viel Eifer dem Unterricht der Lappen. Nach dem Beispiel Stockfleths fingen die Geistlichen allgemein an, die lappländische Sprache zu lernen. Stocksleth übersetzte das neue Testament in die lappländische Sprache (1840). Der religiöse und sittliche Zustand der Lappen ist von dieser Zeit an sehr verbessert worden.

Auch in Schweben waren die Lappen in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters 20 in einige Berührung mit dem Christentum gekommen. Die Könige Gustav I. und Johann III. sandten mehrere Missionäre nach der Lappmark, aber es war doch erst Karl IX., der den Grund zu einer kirchlichen Organisation daselbst legte. Gustav II. Abolf vollführte das Werk seines Vaters, und unter seiner Regierung wurde die Skytteanische Schule zu Lycksele eingerichtet (1631), so genannt nach dem Reichsrat Johann Skytte, welcher 86 der Schule eine größere Geldsumme schenkte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts ent= stand ein lebhafter Hüttenbetrieb in der Lappmark, und dieser gab auch der Missionsthätig= keit einen neuen Aufschwung. Unter Geistlichen in dem 17. Jahrhundert ragen besonders Johannes Jonä Tornäus (gest. 1681) und Olaus Stephani Graan (gest. 1690) hervor. Karl XI., der für die Kolonisation und Kultur der Lappmark ein reges Interesse zeigte 40 und von dem Superintendenten zu Hernösand Matthias Steuchius fräftig unterstützt wurde, errichtete mehrere neue Gemeinden und versah sie mit Geistlichen, die angehalten wurden, sich dem Unterricht der Lappen genau zu widmen. Noch am Ende des 17. Jahrhunderts hatte boch das Heidentum tiefe Wurzeln an mehreren Stellen, obgleich sich die Lappen seit Ende des 16. Jahrhunderts der äußeren kirchlichen Sitte und Ordnung allgemein 45 unterwarfen. Infolge der Thätigkeit Thomas v. Westens in Norwegen erwachte um 1720 ein regeres Interesse auch für die schwedischen Lappen. Auf den Reichstagen kamen oft Beratungen über die lappländische Mission vor. Durch die königliche Verordnung vom 3. Oktober 1723 erhielt diese Wirksamkeit eine neue Organisation. Es wurde vorgeschrieben, daß alle Geistliche in der Lappmark der lappländischen Sprache kundig sein sollten; 50 bei jeder Hauptkirche in der Lappmark sollte eine Schule errichtet werden; lappische Bücher sollten auf öffentliche Kosten gedruckt werden; Visitationen sollten fleißig gehalten werden. Am 12. Januar 1739 wurde eine besondere Behörde errichtet, die Direktion über die geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten der Lappmark. Der Direktion lag es ob, nach Beratung mit dem gebührenden Landeshauptmann und Konsistorium, die Leitung der lap= 55 pischen Mission zu haben. Durch freigebige Anschläge des Reichstages und einzelne Gaben erhielt die kirchliche Thätigkeit in der Lappmark einen festen ökonomischen Grund. Die Superintendenten zu Hernösand Nils Sternell (1728—1744) und Olof Kiörning (1746—1778) förderten eifrig diese Thätigkeit. Mehrere der zu großen Gemeinden wurden in kleinere geteilt. Durch Stipendien wurden Studierende auf der Universität zu Upsala aufgemuntert, so sich der lappischen Sprache zu widmen, und um 1740 hörte der Gebrauch eines Dolmetschers

während des Gottesdienstes auf. Zu derselben Zeit verordnete man mehrere Missionäre, die besonders damit beauftragt wurden, umberzureisen und die Lappen in ihren Häusern zu unterrichten. Einer der ersten Missionäre war Per Högström (gest. 1784), der sich seiner Aufgabe mit großem Eifer widmete. Per Fjellström, Pastor in Lycksele (gest. 1764), legte den Grund zu einer lappischen Kirchensprache, indem er unter anderen auf Lappländisch 5 Ratechismus (1738), Kirchenhandbuch und Gesangbuch (1744) und das neue Testament (1755) herausgab. Schon 1735 wurde eine besondere Schulordnung für die Lappmark festgesetzt. Zu dieser Zeit wurden sieben neue Schulen errichtet. Sie wurden als vollständige Internate geordnet, wo die Schüler, gewöhnlich sechs an der Zahl, auf öffentliche Kosten unterhalten wurden. Die eifrige Missionsthätigkeit des 18. Jahrhunderts in der 10 Lappmark trug gute Früchte in einem erhöhten religiösen und sittlichen Zustande und in wachsender Volksbildung. Unter den Geistlichen, die während des 19. Jahrhunderts in der Lappmark gewirkt haben, sind die Brüder Petrus Lästadius (gest. 1841) und Lars Levi Lästadius (gest. 1861) am meisten bekannt. Die Leitung der geistlichen Thätigkeit in der Lappmark ging 1835 von der Direktion zu der Ekklesiastikerpedition (dem Kultusministerium) 15 über. Neue Reglements für die geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten der Lappmark sind am 14. April 1846 und 31. Januar 1896 erschienen. Die ganze Bibel erschien auf Lappländisch 1811.

Was die finnischen Lappen betrifft, gilt von ihnen in allem Wesentlichen, was von den schwedischen oben gesagt worden ist. Die Kemi Lappmark gehörte nämlich die 20 1809 unter Schweden. Der Sieg des Christentums in dieser Lappmark datiert sich von der eifrigen Thätigkeit des Gabriel Tuderus (gest. 1705). Besonders dei den Lappen in Enare war der religiöse und sittliche Zustand von Ansang des 18. Jahrhunderts an

sehr gut.

Unter den Lappen im nördlichen Rußland sing in dem 16. Jahrhundert eine 25 griechisch-tatholische Mission an. Einige Kirchen und Klöster wurden in diesen nördlichen Gegenden aufgeführt, und viele Lappen ließen sich tausen. Der Archimandrit Feodorit und der Mönch Tryson waren besonders thätig, das Christentum zu verkünden. Auch in den solgenden Jahrhunderten wurden mehrere Kirchen und Kapellen in der russischen Lappen mark gebaut, und die meisten Lappen nahmen den griechisch-katholischen Glauben an. 80 Aberglaube und Unwissenheit herrscht aber noch bei ihnen, und ihr Christentum besteht in manchen Fällen in einer nur äußeren Beobachtung der Ceremonien der russischen Kirche.

Elsf Haller.

Lapsi. — Morinus, de disciplina in administr. s. poenit. 1651 fol.; Orsi, Diss., qua ostenditur, cath. ecclesiam tribus prioribus saeculis capitalium criminum reis pacem et 85 absolutionem neutiquam denegasse, 1730; Klee, Die Beichte 1827; Routh, Reliq. S. 2. edit. T. IV, p. 21 sq. 115 sq. 255 sq.; Ritschl, Entsteh. d. altsathol. Kirche, 1857; Steiß, Das römische Bußsatrament 1854; s. auch dess. Abhandlung in den Jahrbb. s. deutsche Theol. 1863 I; Frank, Die Bußdisciplin der Kirche bis z. 7. Jahrh. 1868; Hefele, Conciliengeschichte, 2. Aufl., 1. Bb, 1873; die Specialarbeiten über Chprian, den Novatianismus und Donatismus.

Im weiteren Sinne begriff die alte Kirche seit dem 3. Jahrhundert unter diesem Titel solche katholische Christen, welche in eine Todsünde gefallen waren und deshald entweder dem Banne oder der öffentlichen Bußdisziplin unterlagen; im engeren Sinne — und hier allein ist das Wort zum terminus technicus geworden — verstand man unter "lapsi" getauste katholische Christen, unter Umständen auch Katechumenen, welche in der Bersolgung 45 gefallen waren (s. d. "Christenversolgungen" Bo III S. 823), sei es durch ausdrücks liche öffentliche Verleugnung ihres Glaubens, sei es durch Anwendung sittlich unstatthafter Mittel, durch die sie sich der Bekenntnispssicht entzogen. Sowohl über die Thatfrage als über die Rechtsfrage und Strasausmessung war man in der Kirche selbst zeitweise unsicher: es läßt sich in dieser Hinsicht eine Entwickelung versolgen, die in ihrem Endpunkte noch so weit über die Zeit Diosletians hinausreicht, sosern partielle Versolgungen auch noch nach der Zeit Konstantins (durch heidnische Machthaber, auch durch arianische) fortdauerten. Doch ist das 3. Jahrhundert die Zeit der brennenden Kontroverse, namentlich aber die nächsten Jahre nach der decianischen und valerianischen Versolgung.

Die unbedingte Bekenntnispflicht ist in den Evangelien geboten und das Gericht über 55 die Verleugner verkündet worden (Mt 10, 33; Mc 8, 38; Lc 9, 26; 12, 9); auf solche blickt bereits die eschatologische Rede Mt 24, 9 f. Zur Standhaftigkeit gegenüber den Leiden der Verfolgung ermahnen namentlich der Hebräerbrief und der erste Brief des Petrus; auch die sieben apokalyptischen Sendschreiben blicken auf Prüfungszeiten der Gemeinden

zurück, die zum Teil durch Berationen herbeigeführt sind und ermahnen zum Festhalten und zur Ausdauer. Doch war die Weltlage im 1. Jahrhundert sür die jungen Gemeinden noch relativ günstig, die Gesahr der Verleugnung und des Absalls gering. Rückfall ins Judentum ist auch in der ältesten Zeit wahrscheinlich selten gewesen — am wenigsten sollte man sich hier auf den Hebräer= und Barnabasdrief berusen —, wenn auch solche Konverssionen dis ins 3. Jahrhundert hinein vereinzelt nachweisdar sind und hie und da durch besondere lokale Zustände in größerer Zahl veranlaßt wurden (s. Epiphan. de pond. et mens. 15. 18 über Uquila und Theodotion, Serapion bei Eused. h. e. VI, 12, 1, Martyr. Pionii). Als die Kirche in das trajanische Zeitalter eintrat, wußten römische Besonte, die sich mit ihr besassen oder eine Schmähung Christi auszusprechen ("quorum nihil posse cogi dicuntur, qui sunt revera Christiani": Plinii ep. ad Traj.), obgleich das durch Trajan sanktionierte polizeiliche Versahren gegen die Christen eine starke

Versuchung zum Abfall bebeutete.

Die dristlichen Apologeten seit Justin konstatieren im allgemeinen, daß die Christen standhaft bleiben, und diese Standhaftigkeit haben jene römischen und griechischen Litteraten des 2. Jahrhunderts bezeugt, welche den Christen fanatische Todesverachtung bezw. Prunken mit dem Todesmute vorwerfen (Marc Aurel, Lucian, Celsus u. a.), sowie jene heidnischen Richter, welche sich der zum Tode brängenden driftlichen Massen nicht erwehren konnten 20 (Stellen z. B. bei Tert. und auch bei Justin). Eine Marthriumssucht erwachte wirklich zeitweilig, an manchen Orten verbunden mit Demonstrationen und rief den Tadel nüchtern gesinnter Christen hervor (s. epp. Ignatii, bes. ad Rom.; Martyr. Polyc. 4). Die Verpflichtung zum Marthrium wurde allerseits in der Kirche anerkannt (eine Ausnahme bilden einzelne gnostische Kultvereine, s. 3. B. Tertullians Schrift Scorpiace c. gnosti-25 cos; Clem. Alex. Strom. IV, 4, 16, doch nicht die Marcioniten, s. Euseb. h. e. V. 16 fin.), aber sehr bald wurde kontrovers, wo diese Pflicht anfange, resp. ob die Flucht vor und in der Verfolgung gestattet sei. Jene Richtung in der Kirche, welche die alten enthusiastischen Maßstäbe geltend machte und nachmals als "Montanisten" hat ausscheiden müssen, bestand auf der Forderung, daß das Martyrium von jedem Christen zu erstreben so sei, während die Gegenpartei, die mehr und mehr vom Klerus selbst unterstützt wurde, die Flucht vor der Verfolgung guthieß (s. Tertull. de fuga in persec.; Ritschl, Entsteh. d. altkathol. K., 2. Aufl., S. 495 f.; die Gesch. des Polykarp, Cyprian, Dionysius Alex.; viele Beispiele in der diokletianischen Verfolgung). Diese stützte sich seit dem Ende des 2. Jahrhunderts namentlich auf Mt 10, 23, jene vor allem auf Mahnungen des Paraklet, 85 beide nahmen auch die Tradition in Anspruch. Die Montanisten sahen in den Fliehenden bereits lapsi, die Weltkirche umgekehrt erkannte seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts die montanistischen Martyrien nicht mehr als Martyrien an (Euseb. V, 16 fin., Cy-

prian, De unitate eccl. et al. II). Eine Einsicht in die faktischen Zustände gewähren indes nur die nicht polemisch ober 40 apologetisch interessierten Schriften des 2. und 3. Jahrhunderts. Sie zeigen uns, daß zu allen Verfolgungszeiten nicht nur die Gefahr des Abfalls eine große war, sondern daß viele wirklich absielen. Trügt nicht alles, so ist auch die relative Zahl der Abgefallenen bei jeder neuen Verfolgung stets wachsend gewesen, namentlich wenn eine längere Friedens= zeit unmittelbar vorhergegangen war. Für die Wirkungen der ältesten Verfolgungen unter 45 Trajan und Habrian auf die römische Gemeinde haben wir an dem "Hirten des Hermas" eine unschätbare Urkunde. Der Verfasser hat viele Verleugnungen zu beklagen, und er weiß bereits über sehr verschiedene Motive zu berichten (die frivole Blasphemie, der tückische Verrat, die Feigheit, der Reichtum, die Weltfreundschaft und der weltliche Beruf, die innere Unsicherheit über die Pflicht des Bekennens u. s. w., s. Vis. I, 4. II, 2. 3. III, 6. 50 Mand. IV, 1. Sim. I, VI, 2. VIII, 3. 6. 8. IX, 19. 21. 26. 28 etc., J. Rahn, Hirt b. H. 331, 338 f.). Man erkennt auch, daß Abfall vom Glauben selbst in ruhigen Zeiten um weltlicher Vorteile willen nicht gefehlt hat. Über Abfall zur Zeit des Antoninus Pius s. Martyr. Polyc.; interessante Mitteilungen über traurige Folgen ber Marc Aurelschen Berfolgung s. bei Dionys. Cor. in Euseb. h. e. IV, 23, 2; Ep. Lugdun. bei Eu-55 seb., h. e. V, 1 sq. und sonst. Die Schriften Tertullians de fuga in persec., de corona u. a. beziehen sich auf die septimianische Verfolgung. Weiß er auch nicht von vielen Verleugnungen zu erzählen, so klagt er doch über die Marthriumsscheu der hirsch= füßigen Kleriker und die Leidensscheu der gemeinen Christen ("Mussitant tam bonam et longam sibi pacem periclitari": de cor. 1). Die gelungenen Versuche ganzer

60 Gemeinden, durch Bestechung der Behörden die Verfolgung abzuwenden — Versuche, die

der herrschende Stand in der Kirche gebilligt zu haben scheint — beurteilt er als Verleugs nungen (de fuga 11—13). Seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts beginnt bereits jene abscheuliche Methobe, nicht genehmen kirchlichen Personen neben anderen Vorwürfen auch den der Verleugnung zu machen. In den Zeiten der decianischen Verfolgung ist er zwichen den Vertretern verschiedener kirchlicher Standpunkte fast stehend geworden (viele Beispiele 5 bei Cyprian; auch der Bischof Cornelius suchte, freilich mit wenig Geschick, dem Novatian so etwas anzuhängen). Wie desorganisierend diese Verfolgung und die nächste unter Va= lerian gewirkt hat, läßt sich namentlich aus den Briefen Cyprians und des alexandrinischen Dionysius (Euseb. h. e. VI, 41), sowie aus dem Traktat des ersteren de lapsis erkennen. Die Zahl der Verleugnenden hat ohne Zweifel die der Märthrer und der wirk- 10 lichen oder nur maskierten Konfessoren weit übertroffen. Nicht anders war es im Ansang der diokletianischen Verfolgung. Sie traf die orientalischen Kirchen bereits in einem ganz verweltlichten Zustande traurigster Art. Eusebius hat (h. e. VIII, 1) den Schleier, den er darüber deckt, ein wenig gelüftet; das wenige genügt, um einen ungeheuren Abfall zu erschließen (s. auch Petr. Alex. ep. de poenit.). Doch währte die letzte Verfolgung lange 15 genug, um die Christenheit einigermaßen zur Besinnung und zum Enthusiasmus zurückzurufen. Die letzte "Berfolgung" unter einem byzantinischen Kaiser, Julian, wirkte auch noch, wie Sokrates und namentlich Asterius berichten, verwüstend. Doch konnten die feigen Namenchristen, "dumm gewordenes Salz", bald wieder in die Kirche zurückströmen. Die drei systematischen Repressionsversuche unter Decius, Valerian und Diokletian hatten aber 201 nicht nur offenkundige Verleugnungen, sondern auch trügerische Vorspiegelungen zur Folge.

Seit dem Jahre 250 unterschied man verschiedene Klassen von "lapsi". ficati und 2. Thurificati, welche den Göttern wirklich geopfert, resp. vor ihren Bildern Räucherwerk verbrannt hatten, 3. Libellatici. Über das Vergehen dieser herrscht Meis nungsverschiedenheit (s. Rigaltius [not. ad ep. 30 Cypr. in edit. Oxford. p. 57], Fell 25 [l. c. not. ad lib. de laps. p. 133], Maranus [Vita Cypr. § VI, p. L sq.], Tillemont [Mém. T. III sur la perséc. de Dèce n. 3, p. 327], Mosheim [Comment. de reb. Christ. a. C. M. p. 482 sq.], Rettberg [Cyprian S. 362 f.], Hefele [Kirchenlex. 2. Aufl., S. 88 f.], Peters [Cyprian S. 159 f.], Fechtrup [Cyprian I, S. 66 f.]). Mosheim, Rettberg und Fechtrup ist anzunehmen, daß unter libellatici lediglich solche 20 Christen zu verstehen sind, die von der unter der Hand von den Behörden gebotenen Ge= legenheit Gebrauch machten und sich für Geld, sei es in Person, sei es, vorsichtiger, durch einen Dritten, einen libellus ausstellen ließen, daß sie sich dem kaiserlichen Gebot gefügt und geopfert hätten (s. namentlich Cypr. ep. 55 auch ep. 30). Ihre Namen wurden natürlich auch in die Protokolle der Behörden eingezeichnet, ja es ist möglich, daß manche, 85 um ihr Gewissen zu salvieren, nicht einmal den Schein nahmen, sondern es bei der amt= lichen Registrierung bewenden ließen. Doch ist letzteres nicht sicher. Zur größten Uberraschung sind vor ein paar Jahren zwei libelli von libellatici mit der Bescheinigung der Ortsbehörde im Original in Agypten zum Vorschein gekommen, s. Krebs i. d. Sitzungsb. d. K. Preuß. Akad. d. Wiss. 1893, 30. Sept. und Wessely in d. Berichten d. Wiener Akad. 40 1894 Jan. Verschiedene Unterarten von libellatici anzunehmen (Hefele zählt deren fünf), liegt kein Grund vor, mag auch Not und Gewissen noch manche besondere Umgehungen hervorgebracht haben; namentlich ist es nicht geboten, eine besondere Klasse von acta facientes oder von χειρογραφήσαντες (Petr. Alex. l. c. can. 5) zu statuieren; benn acta facientes sind alle libellatici, sofern für sie ein Protokoll ausgestellt wurde; sofern sie das 43 Protokoll in vielen Fällen zu unterschreiben hatten, sind sie zeigoggaphoavtes. Riefen die eigentümlichen Maßregeln der decianischen Kirchenpolitik die Vergehungen der libellatici hervor, so entstand eine neue Klasse von Verleugnern durch das Edikt Diocletians, welches die Auslieferung der dristlichen Kultusgeräte und Bücher verlangte: die traditores. Ihre Zahl (namentlich und fast ausschließlich waren es Kleriker) war eine sehr große, 50 und man unterschied zwischen solchen, welche wirklich das Verlangte ausgeliefert, und solchen, die statt des Verlangten trügerisch Wertloses hingegeben hatten. Was für Mittel sonst noch damals ausgesonnen wurden, um den Schein vor Christen und Heiden zugleich zu retten, darüber belehrt der liber de poenit. des Petrus Alex. am besten (Routh, Reliq. S. 2. edit. T. IV, p. 22 sq.). Er weiß von solchen zu erzählen, die ihre heidnischen 56 Stlaven, ja selbst ihre driftlichen, für sich selbst an den Opferaltar geschickt hatten, von anderen, die Heiden für Geldsummen bewogen, sich substituieren zu lassen und unter an= genommenem Namen zu opfern, von solchen, die in flagranti den Behörden Sand in die Augen streuten und nur so thaten, als opferten sie, u. s. w. Was die disziplinäre Behandlung der lapsi seitens der Kirche betrifft, so stand im 2. Jahrhundert fest, ja noch 60

bis zur Zeit bes römischen Bischofs Kallist, daß der zur idololatria abgefallene Christ überhaupt nicht mehr, troß aufrichtiger Buße, in die Kirchengemeinschaft ausgenommen werden könne. Tertullians heftige Polemik gegen das Edikt des römischen Bischofs (eben des Kallistus, s. Philosoph. IX, 12, p. 458 edik. Duncker; auch hier sind die Worte: 5 léyaur näour ön' aurov dasleodau duagrias nicht auf alle Todsünden, sondern auf die Fleischesssünden zu beziehen) betress der kirchlichen Bergebung der moschia und sornicatio setzt überall voraus, daß jene Regel in Bezug auf die zum Göhendienst Abgesallenen auch dei den "Psichikern" noch zu Recht bestehe (s. c. 5 fin. 12 fin. 19 fin. 22 fin., auch de monog. 15). Mithin ist auch der Ratschlag des Dionosius Cor. an die pontische Gemeinde zu Amastris aus der Zeit Marc Aurels (Eused. h. e. IV, 23, 6), sie solle diesenigen wieder ausnehmen, welche von irgend einem Falle zurückkehrten, auf die beiden dort genannten Vergehen der groben Unsittlichkeit und des häretischen Irrtums

zu beschränken.

Die Haltung, welche der Hirte des Hermas in der Zuchtfrage einnimmt, scheint die 15 Allgemeingiltigkeit des eben ausgesprochenen Urteils zu beeinträchtigen. Da dieser römische Chrift um das Jahr 140 allen Sündern, auch den Verleugnern, die Möglichkeit einer zweiten Buße eröffnet — die auf immer Verworfenen, welche der Verf. kennt, sind ledig= lich die Verstockten; s. Zahn a. a. D. S. 331, 338 f. —, so scheint die unnachsichtliche Strenge der Kirche gegen die Abgefallenen eine Neuerung zu sein. Allein dieses Urteil 20 ift darum falsch, weil 1. Hermas die Eröffnung der Möglichkeit einer zweiten Buße durch eine ausdrückliche, göttliche Offenbarung ad hoc begründet und weil er 2. die Vergebung von seiten Gottes behufs Aufnahme in die Gemeinde der Endzeit allein im Auge hat, sich aber mit der Frage nach der kirchlichen Ausschließung, resp. Wiederaufnahme, d. h. der Kirchenzucht, nicht befaßt. In beiben Punkten repräsentiert er somit einen archäistischen 25 Standpunkt, der sich zu dem katholischen der Folgezeit ganz disparat verhält. Sofern aber Hermas für die Vergebungsmöglichkeit auf eine besondere Offenbarung rekurriert, zeigt er, daß die Strenge gegen die Abgefallenen auch in der ältesten Zeit die Regel war; die Regel, die freilich zur Konservierung der Gemeinden bereits Ausnahmen notwendig machte. Die werdende katholische Kirche übernahm zunächst in ihrer Gesamtheit jene strenge Dis-20 ziplin, aber behielt wahrscheinlich den Returs auf Spezialoffenbarungen, sowie auf das Eintreten der Märthrer für die Gefallenen (in den Märthrern spricht Christus) bei; im Prinzip thaten das auch die Montanisten, ja — nach der Behauptung ihrer Gegner machten ihre Häupter von ihm untereinander einen kräftigen Gebrauch. In der Frage nach der Behandlung der Abgefallenen ist es zwischen Weltkirche und Montanismus noch 85 zu keiner grundsätzlichen Kontroverse gekommen. Indem die Priesterkirche aber an der alten Strenge gegenüber den Gefallenen zuerst festhielt, zugleich aber mehr und mehr das zukunftige Heil für den Einzelnen von seiner Zugehörigkeit zu ihrem Verbande abhängig machte und die Prärogative Gottes, Sünden zu vergeben, usurpierte, geriet sie in eine höchst fatale Lage, die notwendig zur Erweichung jener Strenge führen mußte. 40 Nachlaß begann bei einzelnen Gruppen von Tobsünden und zwar mit der Konzession einer einmaligen Generalbuße nach der Taufe schon im letzten Viertel des 2. Jahrhunderts (Dionys. Cor., l. c. Aus der Schrift Tertullians de poenit. c. 7 sq. könnte man schließen wollen, daß die Möglichkeit einer zweiten Buße für alle Sünden damals schon bestand, allein der Schrift de pudicit. ist das Gegenteil zu entnehmen; die Idololatrie im strengen Sinn 45 war jedenfalls ausgeschlossen). Der Hirt des Hermas — den man bereits, absichtlich ober unabsichtlich, mißverstand — hat die Konzession decken mussen und so ist seine Autorität in der Kirche verstärkt worden. Kallist dehnte den Nachlaß zuerst auf sämtliche groben Fleischessünden aus. Der Montanist Tertullian ist demgegenüber vorübergehend selbst Anwalt der in der Verfolgung Abgefallenen, unter Qualen Verleugnenden, geworden (j. 50 de pudic. 22 fin.). Die Vergehungen Homicidium und Idololatria hatten noch immer definitiven Ausschluß aus der Kirche zur Folge; nur das unumwundene Bekenntnis bei erneuter Inquisition und der Märthrertod tilgten auf Erden die Schuld (s. Ep. Lugd. bei Euseb. h. e. V, 1, 26. 45. 46. 48. 49. Nur auf solche Gefallene, welche während der Verfolgung selbst noch Gelegenheit hatten, ihre Verleugnung zu widerrufen und zu 55 bekennen, bezieht sich die fürbittende und unterstützende Sorge der gallischen Konfessoren. Eusebius hat dies 1. c. c. 2 verbeckt; er sucht dem Briefe Zeugnisse zu entnehmen, daß die Konfessoren die Wiederaufnahme definitiv Gefallener betrieben und erreicht hätten [§ 8], aber die von ihm beigebrachten Stellen reben davon nicht). Es ist kein sicheres Beispiel bekannt aus der Zeit vor Decius, daß die Konfessoren, denen die Weltkirche das Recht zu o litterae pacis eingeräumt, resp. zugestanden hat, dieses Recht auch in Bezug auf lapsi

ausgeübt haben. Tertullian bekämpft dieses Recht (do pudic. 22) überhaupt (anders ad mart. 1), obgleich es gerade dem Montanismus verwandt war, sagt aber nicht, daß die Konfessoren es auch gegenüber solchen angewendet haben, die zum Götzendienst abgefallen waren. Indessen ist wohl anzunehmen, daß diese in manchen Kirchen von diesem Rechte

doch Vorteil gehabt haben.

Daß man in der Kirche erst kurz vor der Mitte des 3. Jahrhunderts mit dem strengen Verfahren gegen die Abgefallenen brach, hat ohne Zweifel auch darin seinen Grund, daß die Zeit zwischen Septimius und Decius eine fast ununterbrochene Friedenszeit gewesen ist. Sonst hätte sich jener Grundsatz nicht so lange halten können, während doch selbst ein Tertullian zugesteht, "daß man bei erpreßter Verleugnung doch im Herzen den Glauben 10 unbeflect bewahren könne". Übrigens hat selbst noch Cyprian und ein Teil des römischen Klerus um 250 geschwankt, ob den lapsis die Möglichkeit der Wiederaufnahme zu eröffnen sei. Die strengere Auffassung vertrat auch Fabius von Antiochien (s. Euseb. h. e. IV, Die Briefe des alexandrinischen Dionysius zeigen, wie tief die alten rigoristischen Anschauungen auch noch zwischen 250 und 260 wurzelten (Euseb. h. e. VI, 42 fin. 15 Ja einzelne Landeskirchen haben dieselben noch bis zum Anfang bes 4. Jahrhunderts für die gröbsten Fälle der Joololatrie bewahrt, wie die Kanones 1—4, 6 der Spnode von Elvira (im Jahre 306) beweisen (s. Hefele, Conciliengesch., 2. Aufl. I, S. 151. 155—158). In den Kirchen zu Karthago, Rom, Alexandrien, Antiochien siegte schließlich eine mildere Praxis, der in Alexandrien und Karthago der größere Teil der Konsessoren 20 selbst das Wort redete; in letterer Stadt haben diese sogar, um ihr eigenes Ansehen zu erhöhen, in schlimmer Weise gewirtschaftet und von ihrem Rechte, litterae pacis auszustellen, den weitgehendsten und verwerflichsten Gebrauch gemacht. Hier wie in Rom wurde der Kampf um die Grundsätze der Kirchenzucht darum ein so erbitterter, weil sich hinter ihm ein Streit um Personen und um die Kompetenzen des Bischofs, der Presbyter und 26 der Konfessorenaristokratie versteckte. In Rom schied schließlich die strengere Partei unter der Führung des Novatian aus der Gemeinde aus. Zwischen 251 und 325 haben die Bischöfe das Zucht= und Bußverfahren gegenüber den lapsis ausgebildet. Dasselbe wurde zu einem komplizierten System, da man die religiöse Betrachtung der Kirche und der Vergehungen, welcher die Novatianer an diesem Punkte noch folgten, mit einer moralistischen, so darum auch die individuellen Verschiebenheiten berücksichtigenden vertauschte und, wenigstens anfangs, eine Mitte zu halten suchte zwischen novatianischem Rigorismus und jener Lax= heit, die die Partei des Felicissimus in Karthago gezeigt hatte. Zunächst wurde von Cy= prian zugestanden, daß in casu mortis nach abgelegter Exhomologese die Wiederaufnahme in die Kirche jedem gewährt werden solle (s. Cypr. epp. und de lapsis); die Behandlung 85 der übrigen Fälle — darüber ließ er sich von den Römern belehren — sollte nicht Sache der einzelnen Provinz, sondern der allgemeinen Kirche sein. Auf den Synoden zu Karthago im Jahre 251 f. in Übereinstimmung mit der römischen Kirche wurde nicht ohne Mühe eine Zuchttheorie sestgestellt (f. namentlich ep. 55): die Möglichkeit, Wiederaufnahme in die Kirche zu erlangen, wurde allen lapsis eröffnet, aber unter sehr verschiedenen Bes 40 dingungen. Nicht nur wird zwischen sacrificati und libellatici ein Unterschied gemacht, sondern auch die verschiedenen Umstände, unter welchen sich jemand zum opfern hat bewegen lassen, sollten berücksichtigt werden; hiernach soll sowohl die Bußzeit als die Bußübung eine verschiedene sein, doch scheint die Ausmessung derselben damals noch nicht schematisiert, sondern dem Ermessen des Bischofs überlassen worden zu sein; denjenigen aber, welche erst 45 auf dem Totenbette Buße zeigen, soll die Vergebung überhaupt nicht gewährt werden; gefallene Kleriker sollen ihrer Würde verlustig gehen. (Über andere Synoden in der Zuchtfrage s. Euseb. h. e. VI.) Seit jener Zeit nun beginnen die Pönitentialverordnungen mit ihrer Kasuistik; die ältesten und wichtigsten sind der liber de poenitentia des Petrus Alex. (die Bestimmungen in den App. Constit. II, 14, 38—41), die Kanones 1—4 der so Synobe von Elvira im Jahre 306, die Kanones 1—9. 12 der Synobe von Ancyra im Jahre 314, der Kanon 13 der Synode von Arles im Jahre 314, die Kanones 10—14 der Synode von Nicäa im Jahre 325 (s. auch Can. ap. 62 und Gregorii Neocaes. ep. can.). Die diokletianische Verfolgung und der große Abfall in derselben bewirkte abermals eine Herabsetzung der kirchlichen Ansprüche an die Gläubigen (siehe auch den 55 Streit in Rom zwischen Eusebius und Heraklius). Die Kontroverse spitte sich diesmal und zwar fast lediglich in Nordafrika — zu einem Kampfe um die mildere ober härtere Behandlung der gefallenen Kleriker zu: ein Beweis, daß man bereits in diesen allein die vollbürtigen Christen erkannte. Bestimmungen über lapsi sind auf der Synode zu Arles (443?) c. 10, zu Rom im Jahre 487 und auf einigen anderen noch erfolgt. Abolf Harnack. 60 288 Larbner

Lardner, Nathaniel, gest. 1768. — The works of N. L. with a life by Dr. Köppis 10 Vol. 1838; A. Gordon in Dict. of nat. Biogr. XXXII S. 147.

Nathaniel Lardner, ein gelehrter Dissentertheologe, wurde am 6. Juni 1684 zu Hawkhurst in Kent geboren. Seine Borbildung erhielt er unter Dr. Oldsield in London 5 und besuchte hierauf die Universitäten Utrecht und Lepben 1699—1703. Später 1713—1721 war er Erzieher des Sohnes der Lady Treby, mit dem er Frankreich, Belgien und Holland bereiste. Nach England zurückgekehrt wollte er sich dem Predigerberuse widmen, sand aber wenig Beisall, da sein Bortrag zu nüchtern und leblos war. Er wartete Jahre lang vergeblich auf einen Ruf von einer Dissentergemeinde und wurde erst 1729 als Hilfse prediger an einer Kapelle in London angestellt, nachdem er sich schon durch seine wissenschaftlichen Leistungen einen Namen gemacht hatte. Er blieb in jener untergeordneten Stellung dis 1751, wo ihn völlige Taubheit zum Rücktritt nötigte. Fortan lebte er in stiller Zurückgezogenheit ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Nur mit Gelehrten des In- und Auslandes blieb er in lebhastem brieslichen Versehr, allgemein geachtet um seiner Belehrsamseit wie um seiner Biederkeit und Anspruchslosigkeit willen. Er starb in seinem 85. Lebensiadre den 8. Juli 1768.

85. Lebensjahre ben 8. Juli 1768. Lardner fiel in die Zeit der Blüte des Deismus und war einer der tüchtigsten Vorkämpfer für die Wahrheit der geoffenbarten Religion. Seine theologische Richtung kann wie die seines Zeitgenossen Samuel Clarke als rationalistischer Supranaturalismus be-20 zeichnet werden. Er erkennt beides an, die Berechtigung der Vernunft, wie die Notwendig= keit der Offenbarung. Klarheit und Einfachheit sind die Erfordernisse einer höchsten und allgemeinen, die Kennzeichen der geoffenbarten und wahren Religion. Die evangelische Lehre war anfänglich klar, ist aber durch nutlose Spekulationen verdunkelt worden, und muß deshalb auf die ursprünglichen einfachen und gewissen Wahrheiten zurückgeführt werden. 25 Diese findet Lardner in der neutestamentlichen Sittenlehre und den Verheißungen des Lohnes für die Tugend. Lehren, die nicht klar bewiesen werden können, will er offen lassen. Lardner steht somit im wesentlichen auf bemselben Standpunkt wie Clarke, wäh= rend aber dieser den Inhalt der Offenbarung als vernunftmäßig zu demonstrieren suchte, wollte Lardner auf historisch-kritischem Wege die Wahrheit des Christentums darthun. Dies wist der Grundgedanke seines Hauptwerkes "The Credibility of the Gospel History" in 17 Bänden 1727—1757, wozu er die Umrisse schon in einer Vorlesung über die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, die er 1723 in London hielt, entworfen hat. Dies Werk fand großen Beifall und wurde ins Holländische, Lateinische und Deutsche (von Brahn mit Vorrede von S. G. Baumgarten) übersetzt. Es ist ein bedeutender 85 Versuch einer historisch-kritischen Einleitung in das NI, eine Arbeit, die mit ebensoviel Fleiß und Gründlichkeit als Unbefangenheit und Scharfsinn durchgeführt ist. zerfällt in zwei Teile, wozu ein Supplement als dritter kommt. In dem ersten Teil werden die im NI gelegentlich erwähnten Thatsachen, welche durch Belege aus gleich= zeitigen Schriftstellern bestätigt werden, aufgezählt, um zu zeigen, daß sich im NI nichts 40 finde, was mit der vorausgesetzten Zeit und Abfassung durch die hl. Schriftsteller nicht übereinstimmte, und daß das ungesuchte Zusammentreffen unabhängiger Quellen für die Echtheit jener Schriften zeuge. In dem zweiten bei weitem größten Teil werden die Zeugnisse der Kirchenväter der ersten vier Jahrhunderte aufgeführt und sorgfältig erwogen, dabei die Schriften der Bäter selbst einer genauen Kritik unterworfen, ihre Echtheit unter= 45 sucht und die Zeit ihrer Abfassung sestgestellt. So werden z. B. die apostolischen Konsti= tutionen an das Ende des 4. Jahrhunderts verwiesen, der kürzeren Redaktion der igna= tianischen Briefe der Vorzug gegeben, für den Hebräerbrief die sonst übersehenen Zeugnisse des Theognost und Methodius angeführt. Hierauf folgt eine kurze Übersicht der Zeug= nisse bis ins 12. Jahrhundert. Das Ergebnis dieses Teiles ist, daß das übereinstimmende 50 Zeugnis aller Jahrhunderte und Länder, der frühe Gebrauch und die hohe Geltung der neutestamentlichen Schriften für deren Echtheit spreche. Auch die apokryphischen Schriften sprechen dafür, da sie die hohe Würde der Person Christi und das Ansehen der Apostel, beren Namen sie annehmen, voraussetzen. Der britte Teil handelt vom Kanon des Dieser ist nach Lardner nicht erst durch die Synode von Laodicea abgeschlossen 55 worden, sondern stand zuvor schon durch das allgemeine Urteil der Christen fest. Die Evangelien samt der AG müssen vor 70 p. C. abgefaßt sein, da sich in ihnen nicht die leiseste Anspielung auf die Zerstörung Jerusalems findet. Da ferner in den Episteln keine ausdrückliche Beziehung anf dieselben vorkommt, so mussen sie verhältnismäßig spät geschrieben worden sein, nachdem das Evangelium schon weithin gepredigt war 60 und ein Bedürfnis der Aufzeichnung für die zahlreichen Christen sich zeigte. Dafür

35

spricht auch der Prolog des Lukas, wonach es bis dahin kein chtes Evangelium gab. Die Evangelisten schrieben unabhängig voneinander, und ohne andere Quellen zu haben, als was sie selbst gesehen oder von Augenzeugen gehört. Das Hebräerevangelium ist nur eine Übersetzung des griechischen Matthäus. — Lardners Vorstellung über die Entstehung ber Evangelien aus der mündlichen Mitteilung erinnert am meisten an Gieselers Hypo= 5 these, obwohl er den Gedanken nicht weiter ausführt. Er nimmt als Zeit der Abfassung für die synoptischen Evangelien und Apostelgeschichte des Jahres 64, für das johanneische das Jahr 68 an. Die späteste Schrift ist ihm die Apokalppse, die er in das Jahr 96 sett. Von den Verfassern der neutestamentlichen Schrift giebt Lardner einen kurzen Lebensabriß, und es mag hier bemerkt werden, daß er von der in England beliebten Annahme 10 der Reise des Apostels Paulus nach England nichts wissen will. An das obige Werk schließt sich die Streitschrift an "A Vindication of three of our blessed Salviours Miracles in answer to the Objections of Mr. Woolstons fifth discourse etc.", die beste unter den zahlreichen Gegenschriften. Eine andere Schrift The Circumstances of the Jewish people, an argument for the truth of the christian religion 15 1743, worin das Christentum nur als bessere und reinere Form der Religion dargestellt wird, namentlich aber die Abhandlung "A Letter on the Logos", geschrieben 1730, aber erst 1760 publiziert, hat Lardner den Vorwurf des Socinianismus zugezogen. Er tritt mit dieser Schrift gegen Whiston auf, der die Lehre, daß der Logos bei Christus an die Stelle der menschlichen Seele getreten sei, wieder aufgewärmt hatte. Seine Hauptgründe 20 dagegen sind, daß ein so vollkommener Geist wie der Logos unmöglich sich so erniedrigen könne, daß er sich selbst vergesse, seine Vollkommenheit abschwäche. Ein solcher Geist würde vielmehr alles Menschliche verzehren, könne als körperlichen Schwachheiten unterworfen gar nicht gedacht werden, Christus ist wahrer Mensch und nur von Gott nach seinem unerforschlichen Katschluß zum Messias gewählt und mit besonderen Gaben aus= 25 gerüstet. Nur wenn er wahrer Mensch war, kann er Vorbild für uns sein, nur so kann seine Auferweckung uns die Hoffnung geben, zu gleicher Herrlichkeit zu gelangen. Einen anderen Begriff von dem Messias hatten auch die Juden nicht. Die Vorstellung von einer untergeordneten Gottheit und einem präezistierenden Logos kam erst durch die heiden= driftliche Philosophie herein. Es versteht sich nach dem Gesagten fast von selbst, daß der so hl. Geist nur die, öfters personifizierte Macht, Gabe ober Gnade Gottes bezeichnet. — So reichte Lardner auf dem dogmatischen Gebiete seinen Gegnern fast die Hand, während er für seine Lebensaufgabe ansah, alle Angriffe gegen die geoffenbarte Religion auf dem historischen Felde zurückuschlagen. C. Shou t.

La Rochelle, Bekenntnis von s. Bb VI S. 230 ff.

Lasalle, J. C. de s. Ignoranting Bb IX S. 58 ff.

Las Casas, Fray Bartolome, der "Apostel (West)-Indiens", gest. 1566. — Las Casas hat, nachdem sein Leben schon mehrsach bearbeitet worden war (italienisch von Michele Pio, Bologna 1618; französisch von Llorente als Einleitung zu den Oeuvres de B. de las Casas, Paris 1822; vgl. auch: Voyage à la Trinidad et au Venezuela, Paris 40 1812), in der neueren Zeit nochmals wiederholt Biographen gesunden. 1867 veröffentlichte A. Helps, schon bekannt durch "The Spanish conquest in America", eine Biographie unter dem Titel: "The life of Las Casas the Apostle of the Indies" (2. Ausl. 1868); 1878 gab Don Carlos Gutierrez heraus: "Fray B. de las Casas, sus tiempos y su apostolado"; endlich solgte 1879: "Vida del P. Fray B. de las Casas", von Antonio Maria Fabié, welche in Bd LXX s. der Coleccion de Documentos ineditos mit einem Anhang von meist ungebrucken Schriftstüden veröffentlicht worden ist (1879— 1880). Vgl. Baumstart, B. de las Casas, Freiburg 1879.

Geboren als Sohn eines Francisco de las Casas (Casaus), welcher wahrscheinlich dem Adel von Sevilla angehörte und nicht mit dem gleichnamigen Begleiter des Cortez zu 50 verwechseln ist, studierte Bartolome Humaniora und Jura auf den Universitäten Sevilla und Salamanca und begleitete im Februar 1502 den Comendador Frah Nicolas de Ovando nach Indien, als dieser abgeschickt war, um die Übergriffe Bobadillas gegen Colon zu untersuchen. Ucht Jahre blieb er dort, das repartimiento verwaltend, welches seinem Vater auf Española zugesallen war, die er 1510 in den Priesterstand eintrat — er war 55 der erste, welcher in der neuen Welt die Priesterweihe erhielt — und an dem Tage, wo die ersten Dominikaner anlangten, in Concepcion de la Vega seine erste Wesse las. Die unerhörte Härte der conquistadores gegenüber den Eingeborenen lernte er noch näher

Real-Eucyllopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XI.

19

kennen, als er 1512 einer Einladung des Diego Belasquez nach Cuba folgte und dann Narvaez auf einer Expedition nach Camaguey begleitete — schon hier sehen wir ihn eifrig das Amt eines Beschützers der Indianer führen. Um diese Wirksamkeit, die sein ganzes Leben ausfüllen sollte, in größerem Maße üben zu können, beschloß er in Spanien sich 5 Vollmachten zu erbitten und kehre Ende 1515 dorthin zurück. Nach vielen Mühen gelang es ihm, eine im Namen der Herrscher erlassene Instruktion zu bekommen, welche ihn beauftragte, in Verbindung mit den Hieronymiten über allem zu wachen, "was die Freiheit, die gute Behandlung, sowie das leibliche oder Seelenheil der Indianer angeht" (17. September 1516; Wortlaut bei Fabie, Vida etc. p. 58 sq.) und außerdem den 10 Titel eines "protector universal de todos los Indios" mit einem Jahresgehalt von 100 Goldpesos. Aber Las Casas fand auf allen Seiten Widerstand: bei den Hierony= miten, die sein Amt als Eingriff in ihre Befugnisse betrachteten — bei den spanischen Herren, die er vor Gericht zu ziehen suchte — sogar am Hofe, wo einflußreiche Männer die Meinung vertraten, die Indianer dürfe man wie Tiere behandeln, da sie doch "des 15 Glaubens nicht fähig seien". Dieser vielkache Widerstand nötigte ihn zu mehrsachen Reisen nach Spanien: so schon im folgenden Jahre, als eben der junge König Karl in Villaviciosa gelandet war. Gestützt auf ein Gutachten der Universität Salamanca, welches diejenigen für todeswürdige Ketzer erklärte, welche den Indianern die Fähigkeit absprechen würden, sich zu bekehren, erlangte Las Casas Bestätigung seiner Vollmachten und kehrte nach Amerika 20 zurück. Unermüdlich thätig auf Missionen in Cumana, S. Domingo — wo er 1523 in den Orden der Dominikaner eintrat —, in Nicaragua, in Guatemala und an anderen Orten gewann er das Vertrauen der Indianer in so hohem Grade, daß sie nicht selten freiwillig auf sein Wort hin sich zu dem verstanden, was Gewalt seitens der spanischen Herren von ihnen nicht zu erlangen vermochte. In ähnlichem Geiste und mit Erfolg 25 wirkte er seit den dreißiger Jahren in Mexiko. Das reiche Bistum Cuzco in Peru, welches Rarl V. ihm anbot, schlug er aus, das ärmste, Chiapa, nahm er an, als er das 70. Lebensjahr erreicht hatte. Bei seiner fünften Reise nach Spanien hatte er eine Bulle Pauls III., welche die Indianer für Annahme des Glaubens fähig erklärte und im Hindlick darauf verbot, sie zu Sklaven zu machen oder zu berauben, übersetzt und brachte sie mit. Auf 80 diese Bulle berief er sich nun als Ergänzung der bekannten Bulle Alexanders VI. über die Verteilung der neuen Welt. Da aber seine Maßnahmen, die er, wenn erforderlich, durch die strengsten kirchlichen Censuren, durch Entziehung von Sakrament und Absolution, stütte, gar zu tief in die Verhältnisse, wie die conquistadores sie gebildet hatten, ein= schnitten, so wuchs der Widerstand gegen ihn nur immer mehr. Obwohl am spanischen 85 Hofe, auch vom Kaiser selbst, hoch geschätzt, zwang ihn doch die Verleumdung seiner Feinde, sein Bistum aufzugeben und 1507 zum siebentenmal nach Europa zu reisen und, um sich gegen die schwersten Verdächtigungen, auch seiner Lopalität, zu verteidigen. Dies geschah öffentlich in Vallabolid, vornehmlich gegen den gelehrten Historiographen Sepulveda, mit solchem Erfolge, daß durch den königlichen Rat und den von Indien der Druck von Se-40 pulvedas abscheulicher Schrift De iustis belli causis in Spanien verboten wurde. Sie erschien jedoch in Rom. Gegen sie richtete Las Casas die "Brevisima Relacion de la Destrucion de las Indias" 1552, 50 Bl. in 4°, welche mehrfach herausgegeben, auch in das Lateinische, Französische und Deutsche (von Andrea 1790) übersetzt worden ist. Neuerdings ist sie in der Coleccion de Documentos ineditos para la Histo-45 ria de Espana, t. LXXI abgedruckt worden. Dort finden sich auch andere belangreiche auf den Streit mit Sepulveda bezügliche Schriftstücke, sowie einige bisher nicht gedruckte Dokumente und Gutachten von Las Casas. Sein Hauptwerk, in späterer Lebenszeit ge= schrieben, ist die Historia de las Indias, welche von Herrera und anderen benutt und jest endlich in Bd LXII bis LXVI ber obigen Colleccion gedruckt worden ist. Dieses 50 bedeutsame Werk ist nicht, wie Quintana und Ticknor wollen, schon 1527, sondern erst 1552 begonnen und 1561 vollendet worden. Es umfaßt in drei Dekaden und eben so vielen Bänden die Geschichte bis 1520. Als Anhang finden sich (Bd LXVI S. 237—555) Algunos Capitulos de la Apologetica Historia desselben Autors abgedruckt.

Bis an sein Ende, welches 1566 erfolgte, kannte er nur das eine Ziel: zu Gunsten 55 der mißhandelten und verfolgten Indianer einzutreten. Seine Bemühungen, dieselben gegen die Sklaverei zu schützen, sind zum Teil erfolgreich gewesen; daß er selbst darauf hingewiesen habe, man möge statt der schwächlichen Indianer lieber die stark gedauten afrikanischen Neger herbeiholen, und daß ihm somit die Berantwortlichkeit für die Einführung des Negerhandels zusalle, ist nicht erweisbar; thatsächlich ist längst vor seiner Zeit die 60 "schwarze Ware" aus Afrika verhandelt worden. Bgl. Apologie de B. de las Casas

in: Mémoires de la classe des sciences morales et politiques de l'Institut, t. IV. Sein lettes Wort an die Freunde im Kloster zu Atocha, wo er starb, ging dahin, daß sie das Werk fortsetzen sollten, welches sein Leben erfüllt hatte. Beurath.

Lasicins, Johannes (Jan Lasici), polnischer Evelmann und Schriftsteller, gest. nach 1599. — Notizen über sein Leben sinden sich bei Regenvolscius (Wengierski), Hist. 5 eccl. Slavon. (1652) 452; Gerbes, Scrin. antiq. VI, 649 f.; Genebrard. Chronolog. IV. a. a. 1582. 786; Simler, Bibliotheca 389; Jöcher, Gelehrtenlezikon II, 2283; Salig, Historie d. augsb. Conf. II, 715 ff.; J. Lukaszewicz, Gesch. d. reform. Kirche in Litauen II, 182 ff.; Cröger, Gesch. d. alten Brüberkirche II. 100 ff.; Goll, Quellen und Untersuchungen zur Gesch. d. böhm. Brüder I, 74 ff. — Seine Berke: 1. De origine et institutis Fratrum Christia- 10 norum, qui sunt in Prassia, Polonia, Boemia et Moravia, Johannis Lasicii Poloni Commentarius 1568. — 2. Johannis Lasicii Poloni De origine et rebus gestis Fratrum Bohemorum, quos ignari rerum Waldenses, mali autem Picardos vocant, libri octo multa veritate referti (verf. ca. 1575—1599). — Beide Berke sind nur handschriftlich und unvollständig vorhanden. In Herrnhut befinden sich 2 Handschriften (A und B), deren jede von Nr. 1 15 § 1—33 und von Nr. 2 lib. I—V (halb, bis 1549 reichend) enthält. A ist 1741 dorthin gelangt aus dem Nachlaß von J. de Beausobre, der die Handschrift von D. E. Jablonsky erhalten hatte. B stammt gleichfalls aus Jablonstys Besitz, nach dessen Tode (1741) sie S. 3. Baumgarten erwarb, der sie in seinen Nachrichten von merkwürdigen Büchern VI, 139 bis 148 beschreibt. 1812 wurde sie von Herrnhut angekauft. A ift eine im 17. Jahrh. an- 20 gefertigte inkorrekte Abschrift eines wahrscheinlich aus des L. Zeit stammenden Exemplars. B ursprünglich mit A gleichlautend ist von Jablonsky nach der seitdem verloren gegangenen alten Vorlage korrigiert worden. Eine von J. L. Mosheim 1734 besorgte Abschrift von B besitt die Göttinger Bibliothet, eine 1812 gefertigte von A die Bibliothet des bohm. Museums in Prag. — Von Nr. 2 gab J. A. Comenius 1649 das VIII. Buch mit turzen Inhalts= 25 angaben der übrigen Bücher heraus (2. Ausg. 1660). — 3. De Russorum, Moscovitarum et Tartarorum religione, sacrificiis, nuptiarum et funerum ritu e diversis scriptoribus, Speier 1582, 4. Den Hauptteil des Buches (p. 1—169) bilbet eine Besprechung des Zar Joh. Basilius mit dem Brüdergeistlichen Joh. Rokyta, der eine 1570 von Sigismund August an den Zar geschickte Gesandtschaft begleitete. — 4. Briefe des L. bei Gerdes a. a. D.; Neue 80 Beiträge von alten und neuen theol. Sachen 1759, 158; Ginbely, Quellen zur Geschichte der böhm. Brüder in Fontes rer. Austr. 2 Abt. XIX, 325 ff. 379 ff. Die Titel von noch 5 flei= neren Schriften des L. teils geschichtlichen, teils polemischen Inhalts nennt Wagenmann in dem betr. Art. der 1. Aufl. dieser Realencyklopädie XIX, 770-777.

Von dem Leben des L. ist wenig bekannt. Er ist geboren 1534 in Großpolen oder 85 in Litauen. Seine Jugend fällt in die Zeit der Ausbreitung des reformierten Bekenntnisses und der Ansiedlung der böhm. Brüder (1548) in Polen. Um das Jahr 1557 treffen wir ihn in der Schweiz (Basel, Bern, Zürich), wo er aus der römischen Kirche in die reformierte übertrat. Um jene Zeit genoß er wohl auch den Unterricht Joh. Sturms in Straßburg, den er seinen Präzeptor nennt. Dann war er Lehrer im Hause des Wois 40 woden Krotowski und begleitete bessen Sohn ins Ausland (1558 ff.), wie er denn überhaupt einen großen Teil seines Lebens auf Reisen zubrachte, teils zu seiner eigenen Ausbildung, teils als Begleiter junger polnischer Magnatensöhne, teils in politischen Missionen. So war er wiederholt in Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz u. s. w. König Stephan Bathory (1575—86) ernannte ihn zum königlichen Envoye und brauchte ihn 45 zu politischen und kirchlichen Geschäften. Später scheint er sich in seine Heimat zuruckgezogen zu haben, wo er teils mit Erteilung von Unterricht (im Hause des Woiwoden Krotowski zu Barcin, später zu Wilna, zulett zu Zaslau in Litauen), teils mit litterarischen Arbeiten sich beschäftigte. Bald nach 1599 muß er gestorben sein. — Zeitgenossen schildern ihn als vir pius et eruditus, qui multa audivit, legit, expertus est. so Er nahm lebhaften Anteil an den religiösen Bewegungen seiner Zeit und seines polnischen Baterlandes, an der Ausbreitung der evangelischen Lehre, an der Union zwischen Lutheranern, Reformierten und Brüdern, an der Bekämpfung des in Polen sich einnistenden Jesuitismus und Unitarismus. Obwohl Mitglied der reformierten Kirche und mit Calvin, Beza, Bullinger u. a. befreundet, spricht er doch auch von Luther mit größter Hochachtung, 55 verkehrt mit den Philippisten Camerarius, Rüdinger u. a., ist dagegen dem Gnesioluthertum abgeneigt und wünscht nichts sehnlicher als eine Einheit des evangelischen Bekenntnisses. Besonderes Interesse brachte er den böhmischen Brüdern entgegen, deren Lehren, Einrich= tungen und Geschichte er teils in Großpolen, teils in Böhmen und Mähren, wo er (seit 1567) öfters ihre Hauptvertreter und Hauptgemeinden besuchte, näher kennen lernte. Aus 60 eigenem Antrieb entschloß er sich, eine kurze Geschichte der böhm. Brüder zu schreiben (Commentarius 1568), die er dann zu einem größeren Werke (s. oben Nr. 2) um=

19\*

arbeitete. Als Quelle diente ihm außer der Historica narratio des Joach. Camerarius (1573 herausg. 1605) allerhand von den Brüdersenioren ihm zur Verfügung gestelltes Material (s. seinen Brieswechsel mit denselben dei Gindely, Fontes). Deshald galt, so lange die böhmischen Originalquellen unbekannt oder unzugänglich waren, sein Werk als Hauptquelle für die Geschichte der böhm. Brüder (so beurteilt es noch v. Zezschwiz, Die Katechismen der Waldenser und böhm. Brüder 136). Auch heute noch ist es nicht ohne allen Wert, sosern manches von dem ihm zu Gebote stehenden Material verloren gegangen ist. Der Wert des Werkes wird aber stark beeinträchtigt durch die paneghrische Form der Darstellung, die Vorliebe für wunderbare Legenden, die Kritiklosigkeit und den Mangel an 10 geschichtlichem Sinn. Die Brüder haben seine wiederholten Bitten, das Werk drucken zu lassen, stets abgelehnt (s. Gindely, Spnodalbeschlüsse der Brüderunität [böhmisch] 256).

(Wagenmann †) Joseph Rüller.

Lasti, Johannes (so ber Familienname. Die Schreibweise Lasco ist nur unter Beisügung von a zulässig. Lasti selbst unterzeichnet sich in seinen lateinisch geschriebenen 15 Werken und Briefen meist Joannes a Lasco, ab und zu auch in letzteren de Lasco), gest. 1560, nach den Synobalprotokollen im 61. Jahre. — Litteratur (von älteren bei Dalton angegebenen Schristen abgesehen): Goebel, Gesch. des christ. Lebens in der rhein.= westsäl. Kirche, Cobl. 1862, I², 324—58; Bartels, Joh. a L., Elbers. 1860, 72 S.; Rupper, Jo. a Lasco opera tam edita quam inedita, Amstelodami 1866, 2 Bbe: Dalton, Joh. a L., 20 Gotha 1881, 578 S.; Dalton, Joh. a L. in der Reuen Christoterpe 1891, 44 S.; Pascal Jean de Lasco, Paris 1894. 304 S.; Dalton, Lasciana nebst den ältesten Synodalprotokollen Bolens 1551—61, Berlin 1898, 576 S.; Rupper, Disquisitio historico-theol. exhibens Calvini et a Lasco de ecclesia sententiarum inter se compositionem, Hagae 1862; Kawerau, Der Reinigungseid des Joh. Lasti (Rtz X., 430—41); Kruste, Joh. a Lasco und der Sacra= 25 mentsstreit, Leipzig 1901, 216 S. Eine Beurteilung der beiden letzten Schristen, die mir erst nach Fertigstellung dieses Artikels zu Gesicht gekommen, behalte ich mir für den 4. Band meiner "Beiträge zur Gesch. der evang. Kirche in Rußland" vor.

Johannes Laski wurde 1499 wahrscheinlich in dem der Familie gehörigen, von ihr den Namen tragenden Städtchen Lask (Goub. Petrikau) und daselbst in der heutzutage 80 bis auf einen kummerlichen Mauerrest zerstörten Stammburg geboren. Der Ursprung der in Polen einst hochangesehenen Familie mit dem Wappen Korab—weiset, wie Laski 1548 dem Könige Sigismund August schreibt (Lasciana S. 296), auf England hin. Mit Wilhelm dem Eroberer soll ein Indilbert Laski ins Land gekommen sein und sich in der Schlacht von Hastings (1066) ausgezeichnet haben. Schon im Anfang des zwölften Jahr-85 hunderts siedelte die Familie nach Polen über. In der Krakauer Bischofsreihe steht 1143 ein Robert mit dem Beinamen der Korabite verzeichnet, dessen Vater bereits als Kastellan von Sieradz genannt wird. Im Anfang des 15. Jahrhunderts war ein Johann Laski in der hohen Stellung des Bannerträgers von Sieradz. Von seinen Söhnen erlangte der eine, Johannes, die höchste geistliche Würde in Polen; er wurde Erzbischof von Gnesen. 40 Sein Bruder Jaroslav war Erbherr auf Lask, anfänglich Tribun, zuletzt Palatin von Sieradz. Aus seiner Che mit Susanna von Bakowa-Gora entsprangen neben vier Töch= tern drei Söhne; der mittlere unter ihnen unser Johannes. Die Jahre seiner Kindheit verbrachte der Knabe in der elterlichen Stammburg; wahrscheinlich von 1510 an nahm der Obeim seine Neffen zu sich in die erzbischöfliche Residenz in Krakau, wo er den gut ver= 45 anlagten Söhnen seines Brubers eine vorzügliche Schulung in den in Krakau blühenden humanistischen Studien bieten konnte. Als der Oheim 1513 zu mehrjährigem Aufenthalt nach Rom zum Konzil aufbrach, nahm er die beiden ältesten Neffen, Hieronymus und Johannes, nebst einem Erzieher mit; der jüngere, Stanislaus nebst ein paar weiteren Studiengenossen aus befreundeten Familien, unter ihnen ein Radziwil, trafen später ein. 50 Schon nach Jahresfrist siedelte die kleine Studentenschar aus Polen nach Bologna über, während der Erzbischof in Rom zurücklieb. Drei Jahre währte der Aufenthalt an der berühmten Hochschule; Hieronymus bereitete sich für die Laufbahn eines Staatsmannes vor, Johannes war von früher Jugend an für den geistlichen Stand bestimmt. Der warm an seiner Familie hängende Oheim mochte wohl in diesem seinem Liebling den Nach= 55 kommen einst auf dem erzbischöflichen Stuhle im Geiste sehen und auch ersehnen. Aus Bologna verlautet das älteste Zeugnis des Johannes aus dem Munde seines Erziehers Branizki: er sei ihm der liebste; nie noch habe er einen solchen Jüngling von höchster Tugendhaftigkeit gesehen. Als der junge Student 1518 heimkehrte, war er bereits reichlich mit Pfründen ausgestattet; in dem damaligen Palatinat des Baters, in Leczyc, ferner in 60 Krakau und Plozk hatte man ihm die einträgliche Würde eines Domherrn verliehen. 1521

erhielt der vielfache Domherr die Priesterweihe und wurde Dekan an der Metropolitans kirche in Gnesen, gleichzeitig auch schon unter die Sekretäre des Königs aufgenommen. All' diese Würden= und Stellenhäufung konnte den jungen Mann nicht fesseln; sie waren ihm neben so vielem anderen ein schmerzliches Zeichen der Gebrechen, an denen die Kirche litt, auch ihrer Sorglosigkeit, während bereits drüben im Westen die Zeichen eines neu 5 heraufkommenden Tages sich mehrten. Er sehnte sich weg aus Polen, nach der Stille in humanistischen Studien. So folgte er gern der Aufforderung des Bruders, ihn auf einer diplomatischen Sendung zu begleiten (1523). Der Weg führte zunächst für kürzere Zeit nach Basel, dann für ein paar Monate nach Paris; Ende 1524 kehrte Johannes allein zu längerem Aufenthalt nach Basel zurück, in jenen Tagen eine außerwählte Heimstätte 10 des Humanismus, zumal seitbem Erasmus dahin übergesiedelt war, auf dem Gebiete des Wissens und der Humanitätsstudien allüberall damals als König gefeiert. Der vornehme Pole trat jett auch als Tisch= und Hausgenosse Erasmus besonders nahe. Der Meister ist seines Lobes voll. Er rühmet ihn als einen Jüngling von altrömischer Unbescholtenheit des Charakters; er, der Greis, habe von ihm gelernet, was sonst wohl die Jugend vom 15 Alter zu empfangen habe, die Nüchternheit, Mäßigkeit, Ehrfurcht, Mäßigung der Zunge, Bescheibenheit, Keuschheit, Lauterkeit des Charakters. Nicht auf Erasmus allein beschränkte sich der Verkehr. Laski trat auch hier wie bereits früher und auch in Paris mit den Männern in perfönliche Berührung, die von der neuen Geistesströmung ergriffen, früher oder später sich der Reformation anschlossen, in ihr zum Teil eine führende Stellung er= 20 hielten. Seine Ansichten beckten sich damals und für eine Reihe von Jahren noch mit denen des Erasmus und einer nun doch nicht geringen Zahl hervorragender und auch tieffrommer Kirchenmänner. Er war ein begeisterter Humanist. Als solcher auch hat er ein scharfes Auge für die tiefen Schäden der Kirche und daß sie einer durchgreifenden Heilung an Haupt und Gliedern bedürfe; aber wie Erasmus hoffte er, daß die Heilung 26 noch von der Kirche selbst geschehen könne, es keiner Losreißung von ihr bedürfe. Erasmus hielt an dieser Hoffnung bis zuletzt fest, selber freilich zu haltlos und auch feige, eine fromme, thatkräftige Hand an die Heilung zu legen, entzweit mit dem deutschen Reformas tor und den Besten des Volkes in seinem Gefolge, verdrossen über den Siegeszug der Reformation. Laski mag eine Weile noch in dem falschen Urteil über die Reformation so und ihren Hauptträger in Deutschland befangen geblieben, vielleicht lebenslang diese ersten getrübten und ungerechten Eindrücke über Luther, mit dem er nie in persönliche Berührung gekommen, nicht völlig losgeworden sein. Jedenfalls hielt er in treuer Liebe zu seiner Kirche noch jahrelang an der Überzeugung fest, daß eine Heilung der immer bedrohlicher hervortretenden Schäden von der Kirche aus geschehen könne.

Früher als Laski gewünscht, riefen ihn brängende Briefe von daheim nach Polen zurück. Den dortigen Kirchenmännern war bange geworden vor der weit im Lande um sich greifenden "Pest" der modernen Reformationsgedanken. Rasch hintereinander waren 1526 königliche Befehle ergangen, in Krakau Haussuchungen nach Luthers Schriften anzustellen und sie wegzunehmen; gleichzeitig weitere, in Großpolen alle die zu ergreifen, welche im 40 Berdacht ständen, lutherisches Gift einzuführen und selbst bereits davon angesteckt zu sein. Der in Basel weilende Laski war in solchen Verbacht geraten, der Oheim für die Zukunft des Neffen besorgt. Dazu kam eine mächtige feindselige Partei wider den Erzbischof, an ihrer Spitze der einflußreiche Bischof von Krakau. Deshalb bestand der Oheim nicht nur auf beschleunigter Heimkehr, sondern drang darauf, daß sein verdächtigter Nesse vor ihm 45 und dem Krakauer Bischof sich von dem ausgesprengten Verdacht durch einen Eid reinige. (Es bleibe einer anderen Stelle vorbehalten, die von Prof. Kawerau vorgebrachten, schwerwiegenden Gründe, den im Wortlaut, aber ohne Zeitangabe vorliegenden Reinigungseid in das Jahr 1542 zu verlegen, als dennoch nicht überzeugend nachzuweisen.) Das Einleben in die heimischen kirchlichen Verhältnisse siel dem ernstgesinnten, sittenstrengen jungen so Laski herzlich schwer; ein weiteres Aufsteigen auf der Stufenleiter kirchlicher Würden konnte seiner Natur keine Erleichterung bieten. Dazu kamen die gewaltig aufregenden Zeitereignisse, in deren Strudel unser Laski für ein paar Jahre widerwillig hineingezogen wurde. Die Lasciana teilen den reichen Fund an Briefen mit, die zeigen, in wie hohem Grade Laski aus Liebe zu seinem Bruder Hieronymus, in jenen Tagen einer der hervor= 55 ragendsten Staatsmänner, in die politischen Wirren zumal am Hofe Zapolyas einzugreifen sich genötigt sah. Das war für die höhere römische Geistlichkeit kein ungewohntes, mit ihrer kirchlichen Stellung als unvereinbar gehaltenes Thun. Dazu kam in der Laskischen Familie wie ein Erbgut eine politische Aber, die zu verschiedenen Malen auch bei unserem Laski sich geltend machte. Daß er wegen seines eifrigen Eintretens für die angetasteten 60

Rechte seines Bruders von Zapolya die "Staatspfarre" eines Bischoses von Vesprim in Ungarn erhielt, hat weder kirchlich noch politisch irgend welche Bedeutung. Der Papst anserkannte die von Zapolya ernannten Bischöse nicht; nicht einmal die Einkünste des Bisztums kamen Laski zu gute. Sie sollten gewissermaßen eine Entschädigung für die hohen Summen sein, welche Zapolya dem so schnöde von ihm behandelten Bruder Laskis schuldete. Von diesen Einkünsten sah keiner der beiden Brüder etwas. So verging ein Jahrzehnt und mehr in aufreibender Zerstreuung, in ersolglosen Bemühungen auf kirchlichem Gebiete. Auch der reiche Fund von Laskibriesen aus dieser Zeit läßt uns im Stiche, Schritt sür Schritt die innere Entwickelung zu verfolgen, die es endlich zu einem entzischenen Bruch mit der römischen Kirche, zur Niederlegung der kirchlichen Ümter und weiter zum Verlassen des Vaterlandes kam.

weiter zum Verlassen des Vaterlandes kam. Der um seines evangelischen Glaubens willen eine glänzende Lebensstellung und auch sein Vaterland drangegeben, tritt zunächst in unseren Gesichtskreis in Löwen, wo er in den abseits gelegenen, stillen Kreisen lebte, aus welchen die ersten Blutzeugen der evange-15 lischen Kirche in den Niederlanden hervorgingen. Von da siedelte L. nach Emden über, wo ihn die Regentin des Landes, Gräfin Anna, bat, die Leitung aller Kirchen des Landes zu übernehmen. Dem dritten drängenden Ruf glaubte er keinen Widerstand mehr entgegensetzen zu dürfen (1542). Die paar Jahre der Zurüstung in tiefer Zurückgezogenheit hatten L. in seiner evangelischen Überzeugung zum Manne ausgereift; von ihr beseelt, in 20 ihrem Dienste hat er seine hohe Gabe des Kirchenregiments mit der Kraft eines Refor= mators alsbald in der seiner Leitung anvertrauten Kirche nach zwei Seiten hin bekundet: in der einen Hand das Schwert, entschieden und fest das noch vorhandene römische Un= wesen zu entfernen und den sich herandrängenden sektiererischen Umtrieben zu begegnen; in der anderen Hand die Relle, die seiner Leitung anvertraute, einer festen Ordnung noch 26 entbehrende Rirche rein und lauter auf dem Grunde des Evangeliums aufzuerbauen. L. hat der ostfriesischen Kirche und ihren Gemeinden ein auch in der Kirchenzucht so fest= gefügtes, damals im evangelischen Deutschland so eigengeartetes Gepräge aufgedrückt, daß lange Zeit hindurch Friesland als nordisches Genf gepriesen wurde, daß selbst bis auf den heutigen Tag die letten Spuren dieses evangelischen Gepräges dortzulande nicht verwischt In der That eine reformatorische Leistung, unverkennbar aus der Nachfolge Calvins und dennoch mit selbstständigen, vorzüglich den besonderen Landesverhältnissen angepaßten Zügen, wohl wert, gerade in unseren Tagen aufmerksam geprüft und auch berücksichtigt zu werden. Auch auf einzelne Nachbargebiete ging von dem, was Laski in Emden geschaffen, segensreiche Wirkung aus, nach Wesel hin und von da dem Ahein entlang 85 hoch hinauf bis nach Heibelberg hin. Der Kenner wird manche heutige Lebensäußerung in der evangelischen Kirche der Rheinlande auf Anregungen und Einflüsse der damaligen Kirche Frieslands zurückführen. Leicht wurde L. die Arbeit nicht gemacht, weder von den "Weltkindern", die sich in ihrem Lebensgenuß aufgestört sahen, noch auch von einer sich immer heftiger und tropiger geltend machenden lutherischen Gegenströmung. L. konnte 40 um des Gewissens willen weber von den einen noch den anderen sich etwas von dem abdingen lassen, was er als die Wahrheit des Evangeliums erkannt und in dem Glauben "an die Gemeinde der Heiligen" treu zu wahren sich verpflichtet fühlte. Eher sein Amt niederlegen, als den Forderungen des Amtes, für ihn Forderungen seines Herrn Christus, etwas aus nachgiebiger Menschenfurcht zu vergeben. Er hat in der That einmal für kurze 45 Zeit (1546) den Hirtenstab eines Superintendenten der friesischen Kirche niedergelegt und ihn erst wieder aufgenommen, als ihm die Regierung zusicherte, der von ihm aufgestellten Kirchenordnung sich zu fügen. Ein paar Jahre später (1548) hat dem glaubenskühnen, unbeugsamen Mann das verhängnisvolle "Interim" statt des Hirtenstabes den Wanderstab in die Hand gedrückt. L. war der kaiserlichen Vergewaltigung des Interims gegenüber 50 von der gleichen Gesinnung beseelt, wie Markgraf Johann von Brandenburg, der seine Unterschrift mit den glaubensstarken Worten verweigerte: "lieber Beil als Feder, lieber Blut als Tinte." Für L. war in den unholden Tagen des Interims kein Bleiben mehr in Friesland. Nach einem mehrmonatigen Urlaub zunächst (1548—49) siedelte er nach England über, wohl in der Hoffnung, daß die Kraft des Interims über kurz oder lang 55 gebrochen sein werde; denn weder hat ihn die Gräfin des Dienstes entlassen, noch auch

hat er selbst förmlich sein Amt in der Kirche Frieslands niedergelegt. Nicht als ein Fremdling den kirchlichen Kreisen und nicht zum erstenmal traf L. im Mai 1550 in England ein. Nach dem Tode Heinrich VIII. (1547), während der Zeit der Unmündigkeit des Thronerben Eduard VI., lag die Hauptgewalt in der Hand des 500 zum Lord-Protektor des Keichs erwählten Oheims des Königs, des Herzogs von Somerset,

und in der des Primas der Kirche von England, des Erzbischofs Cranmer, der die Nichte Osianders geheiratet. Beide Männer standen entschieden auf seiten der Reformation und nun auch entschieden, ihr offnen, freien Zugang im Lande und in der Kirche zu verschaffen. Cranmer erbat sich für seine Reformpläne den Beirat hervorragender Kirchenmänner in Deutschland; zu den geladenen Gästen gehörte in erster Linie L., der bald im erz= 5 bischöflichen Lambeth-Schloß, mit Cranmer auf dem vertrautesten und liebevollsten Fuße stand. Schon nach kurzer Zeit machte sich ber bebeutsame Einfluß des kraftvollen L. auf Cranmer und dadurch mittelbar auf die evangelische Ausgestaltung der Kirche von England geltend. Bald nach seiner Abreise sagte der berühmte Hugh Latimer in einer vor dem jungen frommen König gehaltenen Predigt: "Ich wünschte, daß Männer wie Laski 10 in unserem Lande wären; das Land würde gedeihen, wenn es sie fesselte. Der König follte seine Ehre darein setzen, solche Männer aufzunehmen und warm zu halten." Dem Wunsche seines Predigers willfuhr der König und wandte sich wegen Überlassung an den König von Polen. Als erbetenes Arbeitsfeld wurden L. fämtliche Protestanten fremder Zunge, die da und dort daheim um ihres Glaubens willen verfolgt in London eine ge= 15 sicherte Herberge gefunden, zugewiesen, um als ihr Superintendent sie zu einem festen kirchlichen Verbande zusammenzufügen. Die Aufgabe stand an Umfang der in Friesland gestellten nach, aber nicht an Schwierigkeit der Lösung. Schon zwei Monate nach L.s Ankunft wurden durch königlichen Erlaß die Deutschen und andere Fremblinge als eine selbstständige, von dem Regimente der Kirche von England unabhängige Gemeinde anerkannt; 20 an ihrer Spize L. als Superintendent, ihm zur Seite vier Geistliche nach den verschiedes nen sprachlichen Zweigen der Gemeinde. Auch eine Kirche wurde dem Superintendenten für sein zu ordnendes Gemeinwesen als Eigentum zugewiesen. Mit bewundernswertem, nun auch bereits erprobtem Geschick legte L. Hand an das Werk. Seine Fremblingsgemeinde hatte sich als eine Bekenntnisgemeinde anzusehen. L. stellte ein Bekenntnis (Confessio Lon- 25 dinensis) auf, in welcher es galt einen starken Damm wider sich geltend machende sektiererische Strömungen unter den Fremdlingen aufzurichten, und das jeder bei seiner Aufnahme zu unterzeichnen hatte. Die bekannte Lehre sollte vertieft werden, einmal durch frühzeitige und sahrelange Unterweisung der Jugend in dem in Emden bereits auf= gestellten Katechismus, der auf den Heidelberger Katechismus nicht ohne Einwirkung 80 blieb, und dann durch die umfangreichste, höchst bedeutsame Schrift über die Sakramente (brevis et dilucida de sacramentis ecclesiae Christi tractatio), die aus der "Prophetie" hervorgegangen, dieser vortrefflichen Einrichtung von regelmäßigen Bibelbesprechungen, in welchen jedes Gemeindeglied Zweifel oder Bedenken in der Schriftauslegung vorbringen konnte und von den Geistlichen und auch den Kirchenältesten belehrt und berichtigt wurde. 85 Wie Calvin seine Institutio dem König von Frankreich gewidmet, so L. diese seine Sakramentslehre, die entscheidungsvollen Einfluß auf die englische Kirche ausübte, dem Könige von England. Auf solcher Unterlage baute nun L. seine Gemeinde auf; ein mustergiltiger Bau, den die uns noch erhaltene, mitten unter den Anfechtungen und Verfolgungen seiner aus England vertriebenen Gemeinde niedergeschriebene Forma ac ratio eingehend 40 darstellt, wohl eine der bedeutsamsten Reformationsschriften, die gerade in unseren Tagen neu erwachten Gemeindelebens ganz besondere Beachtung verdient. Die größere Lebensbeschreibung hat das kostbare Buch eingehend berücksichtigt (S. 376—410). So müssen wir ebenfalls in diesem kurzen Abriß — leider — unter Hinweis auf das Buch an der nachhaltigen Einwirkung L.s auf die Gestaltung der Rirche von England, auf die politische 45 Thätigkeit, die er im Interesse der evangelischen Kirche in Deutschland am englischen Hof zu treiben veranlaßt wurde, vorübergehen, um nur noch zu erwähnen, daß mit dem frühzeitigen Tobe Eduards VI. (1553) das ganze gesegnete Werk zusammenbrach. Die "blutige Maria" löste die Fremblingsgemeinde auf; ihre Glieder mußten beim anhebenden Winter den unwirtlich gewordenen Boben verlassen. Eine erschütternde Jrrfahrt bricht damit für so die armen Flüchtlinge an; ihr Bericht ist eins der schmerzlichsten Blätter des sich erhebenden Hadergeistes unter den Söhnen der Reformation, peinlicher noch zu lesen, als was das römische Regiment der blutigen Maria den Verbannten angethan, verhängnisvoller noch für den Fortgang der Reformation, weil dieser Kampf der einen wider die anderen unter den evangelischen Religionsverwandten der sich allüberall regenden Gegenreformation 65 vortrefflich in die Hand arbeitete. Selbst in Emden fand L. keine heimische Stätte der Wirksamkeit mehr. Er zog nach Frankfurt am Main, wo ein Teil der Flüchtlingsgemeinde Aufnahme gefunden, alsbald auch da in hervorragender Weise bemüht, das traurige Los der Flüchtlinge bis nach Basel hin zu lindern, das Bekenntnis seiner Glaubensgenossen wie ihren Rechtsbestand innerhalb der Reformationskirche zu wahren und als Prophet und 60

Herold einer späteren besseren Zeit zur Eintracht der Brüder aus dem gleichen Hause gegenüber dem gemeinsamen Gegner, der römischen Kirche, zu mahnen. Freilich damals vergeblich! Nach Jahresfrist seit seiner Ankunft in Frankfurt kamen die ebenso lange erwarteten wie ersehnten Briefe aus Polen, die ihn dringend zurückriefen und zugleich meldeten, daß 5 der ihm wohlgeneigte König seine Rücklehr nicht verhindern werde. Ende Dezember 1556 traf L. in der alten Heimat wieder ein, bereit, seine lette, schier aufgebrauchte Lebenskraft in den Dienst der evangelischen Kirche seines Vaterlandes zu stellen. Die Reformation hatte in den 18 Jahren seiner Abwesenheit starke Fortschritte unter dem Adel Polens gemacht; die Mehrzahl der Reichsratsmitglieder und von ihnen die hervorragendsten 10 waren ihr offen beigetreten. Mehr wie einmal schien es, als ob der König selbst den letten entscheidenden Schritt zum Anschluß an die evangelische Kirche thun wolle. Verhängnisvoll für den Fortgang der Reformation war das Fehlen eines kräftigen, selbst= ständigen Bürger= und auch Bauernstandes in Polen; die willenlosen Hörigen waren völlig in der Hand ihrer Herrn, schlossen sich ungefragt ihnen an, als diese der Reformation beis 15 traten, folgten ihnen dann wieder ebenso ungefragt und unselbstständig, als dieselben der Vergewaltigung der Gegenreformation erlagen. Aus mehr wie einem Grunde hatte der von Genf ausgehende Einfluß besonders in Kleinpolen, dem Herzpunkt des Landes, und in Litauen den von Wittenberg überholt; zumal in gemeindebildender, kirchenregimentlicher Beziehung kam er den eigengearteten Verhältnissen in Polen besser entgegen. Calvins 20 Glaubenslehre wurde von den adligen Familien des Landes, den Männern sowohl wie Frauen, eifrig gelesen, willig angenommen. Aber es gebrach diesen Evangelischen an einem hervorragenden Theologen und geistlichen Berater, der selber ein Landeskind und den einzelnen adligen Führern ebenbürtig die noch ungeordneten, auf kein reformatorisches Bekenntnis sich gründenden Gemeinwesen mit starker, zielbewußter Hand zu leiten im 25 stande gewesen wäre. Die wie von Gott gegebene, berufenste Persönlichkeit, unser L., war noch in die Fremde gebannt. Die im Lande weitverbreiteten böhmischen Brüder boten Ersat: sie hatten ein Bekenntnis, festgefügte Gemeindeordnung, eine ernst gehandhabte Rirchenzucht. Bei der immer fühlbarer sich geltend machenden Notlage kam auf einer ge= meinsam beschickten Synobe zu Kozminek 1555 eine Vereinigung zu stande, in welcher 20 die Evangelischen Rleinpolens das Bekenntnis, die Kirchenordnung, das ganze Kirchenwesen der böhmischen Brüder annahmen, mit ihnen sich vereinigten. Das Jahr darauf traf L. in Polen ein. Er erkannte alsbald, daß die Vereinigung übereilt geschehen und das Band gelockert werden musse. Das Bekenntnis enthielt in seiner teilweise un= bestimmten Fassung gar manchen fragwürdigen Punkt; in der Ordnung des Gemeinwesens 85 waren römische Überreste, die für eine rein evangelische Gemeinde unhaltbar; als bedenklichster Punkt mußte dem erprobten Kirchenmann und Polen erscheinen, daß die oberste Leitung der evangelischen Kirche Kleinpolens fortan außer Landes liegen würde. Was L vorfand, war keine Union, vielmehr ein versuchtes Aufgehen der evangelischen Kirche Polens in die denn doch frembländische Brüderunität. Dem beugte L. mit fester Hand vor und 40 machte sich mit dem Aufgebot seiner letzten, schwindenden Kraft, die sich in Friesland und London so glänzend bewährt, daran, die evangelische Kirche seines engeren Vaterlandes in fester, synobaler Ordnung selbstständig auszugestalten und als eine Kirche der Reformation machtvoll der römischen Kirche im Lande gegenüber zu stellen. L. kann nicht als Refor= mator Polens bezeichnet werden, dafür ist er auch zu spät in die evangelische Strömung des 45 Landes eingetreten; aber er hat mit reformatorischem Geschick die noch ungeordneten, teil= weise zerfahrenen kirchlichen Verhältnisse in feste, echt evangelische Bahnen geleitet. Deß sind die nun in den Lasciana mitgeteilten Synodal-Protokolle überzeugender Beleg. Zugleich aber auch der unübersteiglichen Schwierigkeiten, mit denen er bis zuletzt nach zwei Seiten hin zu kämpfen hatte, einmal den ihn bis in die Arbeit seiner Heimatkirche verfolgenden 50 Angriffen der ihm feindselig gesinnten Partei innerhalb der Reformationskirche zu begegnen, die nicht müde wurde, alle seine aufreibenden Versuche zu durchkreuzen, um die Evange= lischen Großpolens und Preußens zu einträchtigem Vorgehen wider den sich eben aufraffen= ben gemeinsamen römischen Gegner im Lande zu veranlassen. Dann aber mit aller Ent= schiedenheit wider die sich im Lande verbreitenden Unitarier anzugehen und ihnen das 55 beanspruchte und auch angemaßte Heimatrecht in der evangelischen Kirche streitig zu machen. So lange er noch lebte, hat er mit starker, unerbittlicher Faust diese Sekte in Kleinpolen niedergehalten. Es war ein schwerer, für Polen unersetlicher Verluft, als mitten in solcher Arbeit L. in Pinczow am 8. Januar 1560 mit den Worten "Mein Herr und mein Gott" "aus diesem sorgenschweren Leben in die himmlische Heimat übersiedelte", wie sein so Freund Splvius in der Leichenrede sein Sterben umschreibt.

Latean, Luise f. d. A. Stigmatisation.

Lateinische Bibelübersetungen s. Bb III S. 24—58.

Lateranspuoden: 1. von 1123 s. d. A. Calixt II. Bb III S. 642, 80 ff. Die Beschlüsse MG CI I S. 574 Nr. 401. — 2. von 1139 s. d. A. Junocenz II. Bb IX S. 111, 16 ff. Die Beschlüsse Mansi XXI S. 525 s. — 3. von 1179 s. d. A. Alexans 5 der III. Bb I S. 343, 50 ff. Die Beschlüsse Mansi XXII S. 210 ff. — 4. von 1215 s. d. A. Junocenz III. Bb IX S. 120, 52 ff. Die Beschlüsse Mansi XXII S. 953 ff. — 5. von 1512—1517 s. die Art. Julius II. Bb IX S. 624, 18 ff. und Leo X. Akten Hardouin Conc. Coll. Bb IX S. 1570 ff. Labbei et Cossart. coll. concil. Bb XIV.

Latimer, Hugh, gest. 1555. — Latimers Werke, herausgegeben von G. E. Corrie, 10 2 Bde, Cambridge 1844 s.; Predigten mit Lebensabriß ed. Bernher 1570 und Watkins 1824. Parker Society 1844. Eine Auswahl herausgeg. von der Rel. Tract. Soc. Bgl. Fore, Martyrologium; Strype, Memorials III.; Demaus, Life of H. Latimer, 1869, 2. Ausl. 1881; Dictionary of National Biographie Bd 32 Art. v. J. Gairdner.

Hugh Latimer, geboren ums Jahr 1480 zu Thurcafton in Leicestershire, und in dem 15 Christ's College in Cambridge gebildet, trat zuerst als heftiger Gegner der Reformation auf. Die "neue Lehre", die Stafford vortrug, empörte ihn so, daß er demselben nicht nur ins Gesicht widersprach, sondern auch seine Schüler mit Wort und Gewalt zu ent= ziehen suchte. Er gewann das Baccalaurent der Theologie durch eine scharfe Disputation gegen Melanchthons Lehre. Th. Bilney, der zugegen war, sah wohl, daß Latimer es ehrlich 20 meinte, suchte ihn auf und bat ihn, seine Beichte anzuhören. Diese machte einen solchen Eindruck auf Latimer, daß er sich dem Evangelium zuwandte, viel mit Bilney auf dem "Reperhügel" zusammenkam und mit ihm Kranke und Gefangene besuchte. Mit gleichem Eifer wie früher für das Papsttum trat er jett gegen dasselbe auf. Großes Aufsehen erregten seine "Kartenpredigten", die er an Weihnachten 1529 hielt. Von der bosen Ge- 25 wohnheit, die Festzeit mit Kartenspielen zu verbringen, nahm er nach dem Geschmacke der Zeit Anlaß, dristliche Karten auszugeben, wobei Herz Trumpf sein sollte. Schon in diesen Predigten stellte er die Lehre von der gänzlichen Verdorbenheit des Menschen und der Erlösung durch den Tod Christi auf, bekämpfte die Gottlosigkeit der Indulgenzen und die Unsicherheit der Tradition und zeigte die Notwendigkeit der Bibelübersetzung. 20 Dr. Buckenhams "Christtagswürfel" war eine schwache Entgegnung. Latimer brachte ihn durch seine wizige und derbe Erwiderung auf immer zum Schweigen. Seine Gegner wandten sich nun an den Bischof von Ely, Dr. West, der ihm das Predigen in der Diöcese verbot. Allein der Augustiner Prior Barnes, dessen Kloster exempt war, öffnete ihm seine Kirche. Eine große Menge kam nun borthin, um ihn zu hören, darunter auch ber 85 Bischof von Ely. Die Papisten appellierten an Wolsey, der deshalb einen Gerichtshof in Pork hielt, aber mit Latimer, welcher nicht bloß sich selbst wohl verteidigte, sondern auch seinen Richtern ihre Gewährsmänner citieren half, so zufrieden war, daß er ihm die Erlaubnis gab, überall in England zu predigen. Im Jahre 1530 hielt er vor dem Könige die Fastenpredigten, wodurch er sich dessen große Gunst erwarb; bald darauf bekam er 40 die Pfarrei Westkington in Wiltshire. Seine reformatorischen Predigten riefen in seiner Pfarrei große Aufregung hervor. Er wurde nach London citiert, mit Bann bedroht und entging der Strafe nur auf Grund nicht ganz klarer Erklärungen durch des Königs Dazwischenkunft, der an dem unerschrockenen Mann und begabten Redner seine Freude hatte. Auf Cranmers Empfehlung wurde er Kaplan der Anna Bolen und 1535 Bischof 45 von Worcester, wo er die Sache der Reformation eifrig förderte. Aber nach vier Jahren legte er sein Amt nieder, weil er die sechs "Blutartikel" nicht unterzeichnen wollte. Er lebte nun in stiller Zurückgezogenheit, bis ein Unfall ihn nötigte, Hilfe bei einem Lon= doner Arzt zu suchen. Gardiners Spione fanden ihn auf. Er wurde wegen Widerstandes gegen die sechs Artikel in den Tower geführt, wo er bis zu Edwards Thron- 50 besteigung blieb.

Die Einladung, in sein Bistum zurückzukehren, lehnte er ab und schlug seinen Wohnsitz in dem erzbischöflichen Palaste auf. Hier eröffnete sich ihm ein großes Feld der Thätigkeit. Er war Cranmers Berater und half ihm bei Abfassung des Homilienbuchs. Den Armen war er ein Bater, den Bedrängten ein Beschützer und für alle ungerecht 55 Gerichtete ein warmer Fürsprecher. In einer Zeit, wo das Recht auf das Willkürlichste

gehandhabt wurde, kann es nicht hoch genug angeschlagen werden, daß es wenigstens einen Ort gab, wo die Klagen gehört werden mußten, und einen Mann, der es wagte, ohne Ansehen der Person Gewaltthätigkeit und Habgier zu züchtigen und die Sache der Unterdrückten zu führen. Latimers Kanzel war der hohe Richtstuhl, vor den die Rechtsb verletzungen und geheimen Bedrückungen gezogen wurden so gut wie die Sünden und Mit der Geißel des Spottes und dem Schwert des Geistes züchtigte er die ungerechten Richter und die "predigfaulen" Prälaten. Tyrannei und Aufruhr verdammte er gleichermaßen. Mit überraschender Gewandtheit wußte er den evangelischen Text auf die öffentlichen Zustände wie auf das Privatleben anzuwenden. Die Verkehrt= 10 heit des Papsttums konnte niemand so an den Pranger stellen, wie er. Die evangelische Wahrheit wußte er auch dem Ungebildetsten nahe zu bringen. Seine Predigten unterhielten, indem sie belehrten. Er konnte 2-3 Stunden fortpredigen, ohne die Hörer zu ermüden. Der Inhalt seiner Predigten war durchaus evangelisch. Er schöpfte unmittelbar aus der hl. Schrift und band sich an kein System. Die evangelischen Grundlehren 15 standen ihm schon frühe fest. Nur in der Abendmahlslehre wurde er erst später (1548) durch Cranmer auf den calvinistischen Standpunkt geführt; dagegen verwarf er die Prä= destinationslehre und behauptete die Allgemeinheit der Erlösung. Er predigte sehr viel in Edwards Zeit, gewöhnlich jeden Sonntag zweimal, teils vor dem Könige, teils an anderen Orten. Und gewiß hat Keiner der Reformation so den Eingang in die Herzen ver-20 schafft, als der volksbeliebte Latimer. Nur zu früh wurde seiner segensreichen Thätigkeit durch Marias Thronbesteigung ein Ziel gesetzt. Er war eben auf einer Predigtreise bei Coventry, als er vor den Geheimrat geladen wurde. Er konnte fliehen, aber er wollte Als er auf seiner Rückreise über Smithfield kam, sagte er: "Dieser Plat hat lange nach mir geseufzt." Am 13. September 1553 wurde er in den Tower abgeführt, 25 wo er mit Cranmer, Ridley und Bradford in ein Zimmer kam. Im März 1554 wurde er mit den beiden ersten nach Oxford gebracht. Nachdem sie die Unterschrift von drei streng katholischen Artikeln über das Abendmahl verweigert, wurden sie einzeln verhört, Latimer am 18. April. Der würdige Greis erschien im Gefangenenkleid mit einer weißen unter dem Kinn gebundenen Mütze, das neue Testament unter dem Arme, auf seinen 80 Stab gelehnt. Zur Verteidigung aufgefordert, sagte er: "Ich kann nicht disputieren. Ich will meinen Glauben bekennen und dann mögt ihr thun ganz wie ihr wollt." Er zog ein Blatt heraus, das man ihn aber nicht lesen ließ. Als der Prolokutor mit Fragen auf ihn einstürmte, erklärte er, daß er nur aus der hl. Schrift antworten wolle. Nach fast anderthalbjähriger weiterer Haft wurden Latimer und Ridley am 1. Oktober 1555 wieder 85 vorgeladen und zum Tode verurteilt. Der 16. Oktober war der Tag der Hinrichtung. Beide wurden mit derselben Kette an den Scheiterhaufen gebunden. Als ein angezündeter Reisigbündel an Ridleys Füße gelegt wurde, tröstete ihn Latimer mit den Worten: "Seid gutes Muts, Meister Ridley, und zeigt Euch als Mann! Wir wollen heute mit Gottes Hilfe in England ein Licht anzünden, das nimmermehr verlöschen wird." Latimer gab 40 in wenig Augenblicken den Geist auf, während Ridley unsägliche Martern zu leiden hatte. "Die Flammen, die sie umhüllten, waren ihr Ehrenkleid, und der Holzstoß der Triumph= wagen, auf bem sie gen Himmel fuhren."

Wahrheitssinn, Rechtlichkeit, Überzeugungstreue und Unerschrockenheit sind die hervorstechenden Züge in Latimers Charakter. Menschenfurcht kannte er nicht. 45 Eigensucht waren ihm völlig fremb. Bei der entschiedensten Anhänglichkeit an die evan= gelischen Grundlehren gab er, wie Cranmer, in nichtwesentlichen Dingen nach, um nicht die Sache der Reformation selbst aufs Spiel zu setzen. Er war nicht gelehrt, nicht einmal Griechisch verstand er. Aber seine Bibel hatte er im Kopf und Herzen. Unter den volkstümlichen Predigern in England nimmt er eine der ersten Stellen ein. Nur darf man so seine Derbheiten und Witze, das oft Gesuchte und Gezwungene in seiner Predigtweise

nicht nach dem Maßstab der Gegenwart beurteilen. C. Schoell +.

Latitudinarier. — B. J. Conybeare, Church parties, deutsch in Gelzers Prot. Mon. Bl., April 1854, vgl. auch Schaff. Zust. und Partheien der engl. Staats-Kirche in der Dich. Beitschr. 1856, Nr. 17ff.; Churton Latitudinarians from 1671 to 1787, London 1861; 55 J. Zulloch, Rational theology and christian philosophy in England in the seventeenth century, 2 Bde, 2. Aufl., Edinburg 1873.

Latitudinarier hießen die Männer der wissenschaftlich=freisinnigen und kirchlich=duld= samen Richtung, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts in England aufkam. Entstehung hängt mit den kirchlichen Gärungen des karolinischen Zeitalters und mit dem

Umfchwung ber Bhilosophic jusammen. Schon bie boltrinellen Buritaner nahmen eine bermittelnbe Stellung stoifchen ben stoei Extremen ber Laubifden Schule und ber fanatischen Buritaner ein. Abbot, Carlton, hall u. a. waren die Hauptvertreter dieser Richtung. Das Ausserliche war ihnen gleichgiltig, Frommigleit ftand ihnen höher als Formenwesen. Bei aller Andanglichkeit an die Epistopalkuche liehen sie Andersbenkende gewähren. In der Lehre hielten sie an dem milderen Calvinismus der 39 Artikel sest. Aber als die Gemäsigten gingen sie in dem Parteisturm unter. Gleich duldsam, aber in der Lehre abweichend waren Mämer, die wie Hales, odwohl Gegner des Laudischen Hockinchenden, in der Lehre arminiarisch waren, wie die Laudianer, oder, wie Chillingworth, das Christentum auf wennige wesentliche und hauptsächlich praktische Grundlehren zurücklichem von der die fittliche Auffassung des Christentums machten fich überhaupt in dem Kampf und verschen Machten Machtel der restaution Machten und Kinden immer wehr auften Machtel der restaution Machtel werden Machtel der verlaution der verlaution der verlaution der verlaution Machtel der verlaution verlaution der verlaution verlaution der verlaut und rafden Bechfel ber religiofen Anfichten und Spfteme immer mehr geltenb. Andererfeits konnte fich die Theologie gegen den Einfluß der Philosophie nicht abschliehen. Die Rengestaltung ber letteren burch Baco und Cartesius notigte auch die Theologie, ihre Grundlage aufs neue ju pruffen und sich mit der Geistes- und Naturphilosophie ime mit is veinblage auseinanderzusehen. So kam in Cambridge die platonisierende Philosophis und Theologie aus, deren Gründer Tudworth (s. d. Ab IV S. 346) und More waren. Männer dieser Richtung und die Gemäßigten überhaupt wurden von den usurpierenden Gewalten der Reihe nach als Gesinnungslose verdächtigt, und weil sie sich in den enzyberzigen Geist der Zeit nicht sinden konnten, "Latitudo-mon" genannt. Zur Zeit der Wedublik warf man ihnen Arminianismus und Präkatismus vor. Als aber mit der Restauration bas Sochfrichentum wieber jur Bereichaft tam und eine Daffe Gefinnungs-lofer in die Kirche hineinstromte, die durch Abergroßen Eifer gut zu machen fuchten, was sie an der Epistopalkriche juvor gestindigt, wurden die Genästigten als Iloyale und Un-krichliche verdachigt. Wer sich dem Hochkrichentum nicht beugte noch auch mit dem dalb = sirchliche verdachigt. Wer sich dem Hacktichentum nicht bergte noch auch mit dem, dald wie (1662) ausgestohenen, strengen Nuritanern gegen dasselbe lämpste, wurde als Latitudinarer gebrandmarkt. "Dieser Rame," sagt ein Zeitgenosse, "ist der Strodmann, den man, um etwas zu besämpsen zu haben, in Exmangelung eines wirklichen Feindes ausstellt — ein bequemer Name, um jeden, dem man übel will, zu verungtumpsen." Und da man diesen Namen auf viele übertrug, die in gar keiner Beziehung zu jener wissen dasstlichsfreien und duldsamen Richtung standen oder in religiöser hinsigt indissen wissen, so galt Latitudinarier dald für gleichbedeutend mit Socinianer, Deist und Atheist. Mas nun die eigentlichen Latitudinarier betrifft, so hielten sie an der Liturzie, dem Mittes und der Berfassung ber englischen Epischpalkiche seine allgemeine Liturzie, dem Purtaner, die beste Liturzie aber ist die englische, die sich durch seinestichen Ernst und primitive Einfalt auszeichnet. Die Gottesbienstordnung hält die rechte Phitte zwischen Kom und den Konwentikeln. Die Ceremonien sind für die Erdanung sörderlich. Die bisches liche Berfassung ist die beste und echt apostolische, gleich weit entsernt von der Zwings liche Berfaffung ift die beste und echt abostolische, gleich weit entfernt von ber 3winge herrschaft bes schottischen Presbyterianismus und ber Anarchie bes Independentismus. 40 Auch in ber Lebre tvollen fie an ben Befenntmofdriften ber englischen Kirche festhalten, ba diese mit der hl. Schrift im Einklang fteben. Die Schriftauslegung der altesten Ringe, biefes "goldenen Zeitalters", ift ber Rompas, nach bem fich bie Berminft richtet. Dem lestere ift die Erkenntnisquelle für die geossendage, nach dem sich die Bernunst rücker. Dem lestere ist die Erkenntnisquelle für die geossendagen und natürliche Religion, die beide in schönster Harmonie sind. Die Grundlehren der wahren Religion sind: Willensfreihrig, Allgemeundent der Erkösung durch den Tod Christi, Bollgenüge der göttlichen Anade. Und diese sungang in das Herrendummende Zeugnis der primitiven Kurche, den Schristischen die anderen durch das überenstummende Zeugnis der primitiven Kurche, den Anderen durch des Anderen ihre Bernalntigseit. Überall in der Theologie reigt es sich, das das Anderen die sich ist wahr in der Philosophic, was umgesehrt. Was aber Vort ussammengehat, soll der Nensch micht scheiden. Die Anderen mittentschaften dahen anzur ungehausen Forstschaft und die Ninsolophie und wissenschaften baben einen ungebeuren Fortidritt gemacht und die Bhilosophie und M logie tonnen nicht jurudbleiben Babre Biffenichaft lagt fich nicht bammen, fo als bas Sonnenlicht und bie Merreswogen Gie ift bas beste Mittel gegen und Aberglauben. Indem nun die Latitudinarier auf der Höhe der Biffenschaft in gleich auf dem breiten Boden der Duldung stehen, sind sie in der That "Waste Inden und seine Keiter". Durch ihr untadeliges Leben lehren sie die Kirche achten, das Belehrsamseit und Thätigseit verteidigen sie dieselbe, durch ihre Mäßigung des des Diffenter gewinnen, durch Accomodation das größtenteils presbyterianisch gesten die Kuche junischlingen, die sonst eine Gesellschaft von hirten ohne darbe under weise

Wollte man die Latitudinarier ausstoßen, so würde nur ein Häuflein bleiben, das den Papisten ober Presbyterianern zum Raube werden müßte. — Go schildert ein Zeitgenosse den Charafter und die Stellung der Latitudinarier in der Schrift: "A brief account of the New Sect of Latitudinarians 1662. Es ist merkwürdig, wie diese Schule außer s den philosophischen Anschauungen der Zeit noch viele Laudische Ideen in sich aufgenommen Auf einer so breiten Grundlage war Raum für die verschiedensten Ansichten. Während bei Cudworth, Whichcot, Worthington und Wilkins die philosophische Auffassung vorherrschte, schlossen sich Burnet, Tillotson, Whiston und Spencer mehr an die Kirchen-Bury (the naket Gospel 1690) erklärte alle dristlichen Lehren außer den 10 zwei von der Buße und dem Glauben für unwesentlich, und deshalb von Jurien (la Religion du Latitudinaire) angegriffen, versuchte er vergeblich in seinem Latitudinarius orthodoxus 1697 seine Rechtgläubigkeit zu beweisen. Die Versuche der Latitudinarier (1689—1699), die Presbyterianer und Episkopalen zu vereinigen, schlugen fehl. Der Latitudinarismus wurde später immer mehr zum Indifferentismus, und trat nur 15 vereinzelt in theologischen Werken hervor. Erst in der Mitte des neunzehnten Jahr= hunderts ist hauptsächlich durch den Einfluß der deutschen Theologie eine ähnliche freiere Richtung wieder aufgekommen — die Broad Church Party — als deren Begründer, und Vertreter S. Coleridge und Thomas Arnold, Hare, Wathley, Maurice, Kingsley, Stanley, Conybeare und Colenso zu nennen sind. C. Schoell +.

Latomus, Bartholomäus, katholischer Humanist, gest. 1570. — L. Roersch Barth. L., le premier professeur d'éloquence latine au collège royal de France, in Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 3. série. Tom. XIV 1887, p. 132—176; ders. in Biographie nationale de Belgique, Tom. XI, Brux. 1890/91, Sp. 424—434; A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XI (Haarlem 1865), 191 sf. (In diesen Arbeiten 25 sindet man auch die ältere Litteratur verzeichnet.) Der Artikel von F. X. Kraus in Add XVIII, 14 giebt nur wieder, was bei den Geschichtschreibern des Erzstists Trier Brower, Hontheim und J. Mary Richtiges und Falsches über L. berichtet ist. H. Schreiber, Gesch. d. Alberts Ludwigs-Universität zu Freidurg II (1859), S. 194 sf. Sein Brief an Melanchthon vom 24. Juni 1533 ist von G. Kawerau in Stk 1902, 140 sf. verössentlicht. Notizen aus den Breidurger Universitäts-Akten, uns mitgeteilt durch Prof. Dr. H. Mayer daselbst.

Bartholomäus Heinrici, eines Steinmeten Sohn, daher im Freiburger Promotions= buch der Artistenfakultät 1516 als Henrici Lapicide, 1517 aber Barth. Latomus genannt, wurde c. 1485 in Arlon im Luxemburgischen geboren (baher oft Arlunensis ge-nannt). Er war ein Landsmann und Jugendfreund des späteren kaiserlichen Bizekanzlers 85 Matthias Held. Wo er nach dem Besuch der Schule der Vaterstadt seine Studien begann, ift unbekannt (in Trier?); nachdem er am 10. März 1516 (nicht schon 1514 ober 15, wie Roersch annimmt) in Freiburg immatrikuliert worden war, wurde er bereits in angaria Crucis [28. September] d. J. Baccalaureus, und in vigilia Omnium SS. 1517 Magister. Am 13. Januar 1518 wurde er Mag. legens, betrieb aber auch da= 40 neben Rechtsstudien unter Ulrich Zasius. 1520 wurde er conventor einer Freiburger Burse, 1521 begleitete er Erasmus auf einer Reise ins Elsaß. Im September 1522 ist er in Trier und hilft die Stadt gegen Sickingen verteidigen. Schon hatte er sich als Poet bekannt gemacht: zunächst durch eine Elegie auf Kaiser Maximilians Tod (Augsburg 1519; neugebruckt in Sim. Schardius, Oratt. funebres, Francof. 1567 I, 59ff.), 45 bann burch seine Epistola Austriae ad Carolum Imperatorem (vom 1. Januar 1520, gedruckt Straßburg 1521), mit der Bitte an den Kaiser, schleunigst ins Land seiner Bäter zu kommen, und lebhaften Anklagen gegen ben Lugus und die Geldgier Roms. Nun beschrieb er auch ben Kriegszug und das Ende Sickingens (Köln 1523, auch bei Schardius, Scriptores rerum Germ. 1574 II, 1019-1030). Ein Brief an seinen 50 Lehrer Zasius (bei Riegger, Epistolae Zasii p. 509 ff.) — wohl vom 28. Dezember 1525, nicht 1530, wie Roersch annimmt, da die Schrift des Zasius, deren Erscheinen L. erwartet, die erste (nicht die zweite) Ausgabe der Intellectus singulares (1526) gewesen sein wird — zeigt uns, wie ihn der Niedergang der Universitäten während der ersten Jahre der religiösen Erregung in Deutschland beunruhigte. Zasius erward sich das Ver-55 dienst um L., ihn dem gelehrten Berufe wieder zu gewinnen, dem er schon den Rücken kehren wollte. Bewundernd hatte L. seit 1521 von fern her auf Melanchthon geblickt, zunächst ohne den Mut zu brieflicher Annäherung zu finden; dann hatte er 1527 geschrieben, aber keine Antwort erhalten, vielleicht hatte der Brief jenen gar nicht erreicht (StR 1902, 142). Inzwischen war er von Trier nach Köln als Lehrer der Dialektik

und Rhetorik gezogen; er gab hier das Lehrbuch Summa totius rationis disserendi, Coloniae 1527 u. ö., heraus, begann auch mit der Edition kommentierter Ausgaben ciceronianischer Schriften (pro Milone, Colon. 1528). Am 31. Juli 1530 wurde er in Löwen instribiert als Lehrer am Collegium trium linguarum; bald aber folgte er einem Ruf an die Trierer Hochschule, wo er die Krönung Ferdinands zum römischen König be- 5 fang und auf den Tod des Erzbischofs Richard von Greifenklau die Gedächtnistede hielt, die auch den hl. Rock zu Trier hoch preist (1531, bei Schardius, Oratt. funebr. III, 117 bff.). Am 28. Juni 1531 war er auf der Reise nach Frankreich — seine Trierer Thätigkeit war also nur von kurzer Dauer gewesen. Wir finden ihn nun in Paris am Collegium S. Barbarae, dessen Leiter damals Andreas Goveanus war, dem er 17. Sep= 10 tember 1533 eine neue Ausgabe der Dialektik des Rudolf Agricola widmete. Schreiben, das er hier am 24. Juni 1533 an Melanchthon richtete, mit warmem Freundschaftsangebot und Nachrichten über momentane Erfolge Gerards Roussels, des Beichtvaters der Königin Margarete v. Navarra, zeigt, wie lebhaft er sich jest für die evange= lische Sache interessierte. Beabsichtigte doch die Königin selbst, ihn sowie Johann Sturm 15 an die von ihr geplante höhere Schule in Bearn zu berufen (vgl. Real.-Enchkl.2 IX, 304). Bu Beginn des Jahres 1534 erhielt er den Lehrstuhl der Eloquenz an dem von Franz I. gegründeten Collège royal. Jest erschien seine Oratio de studiis humanitatis, Paris 1534, und seine Oratio de laudibus Eloquentiae, Paris 1535; in rascher Folge gab er zahlreiche Schriften Ciceros mit seinen Unnotationen heraus (später vereinigt in der 20 Cicero-Ausgabe des Joh. Oporinus, Basileae 1553 und Lyon 1574. Gedichte an Franz I. (mit dem Wunsch, daß er sich mit dem Kaiser aussöhne, und dann beide vereint den Türken vertreiben möchten) und an Kardinal du Bellah gehören gleichfalls dieser Zeit an. Auch mit Joh. Sleidan schloß er in Paris herzliche Freundschaft. 1539 nahm er Urlaub zu einer Reise nach Italien, voll Verlangens, Rom kennen zu lernen; über Benedig zog 25 er nach Bologna, wo er wahrscheinlich Dr. jur. wurde. Von hier schrieb er am 2. Februar 1540 an Joh. Sturm in Straßburg, der einst in Löwen sein Schüler gewesen und in Paris ihm freundschaftlich nahe gestanden hatte, de dissidio periculoque Germaniae: Beilegung der kirchlichen Streitigkeiten ist nötig, um einträchtig der Türkengefahr begegnen zu können. Sturm antwortete und veröffentlichte ben Briefwechsel in den Epistolae duae 20 duorum amicorum, B. L. et Jo. Sturmii, Straßburg 1540 (und wieder 1567). Von Bologna reiste er im Frühjahr weiter nach Rom. Die Frucht seines römischen Aufenthaltes faßte er hernach in Paris in das dürftige Glaubensbekenntnis zusammen: humana omnia mortalia atque caduca esse, sola recte facta manere nosque immortales efficere (f. seinen Reisebericht in F. Schott, Itinerarii Italiae Germa- 86 niaeque libri IV. Coloniae 1620 im 2. Buch, bes. S. 148). Das erklärt auch, warum er trop vorübergehenden Interesses für die Reformation ihr sich nicht angeschlossen hat. Auf der Rückreise verweilte L. etliche Tage in Straßburg in freundschaftlichem Verkehr mit Buter und dessen Freunden, war auch mit ihnen in Hagenau beim Religionsgespräch anwesend, vgl. L. Pastor, Reunionsbestrebungen, Freiburg 1879, S. 238. 1542 rief ihn 40 sein alter Gönner, Ludwig von Hagen, jetzt Erzbischof von Trier, zu sich und machte ihn zum kurfürstlichen Rat mit dem Wohnsitz in Koblenz. Hier vermählte er sich mit Anna Zieglins. Der Kölner Reformationsversuch veranlaßte ihn zur Kontroverse mit Buter. Dieser hatte sich 15. Juni 1543 brieflich an ihn gewendet, um sein Urteil über Melanchthons Schrift gegen den Kölner Klerus zu provozieren. L. antwortete 12. Juli 1543: er 45 sei nicht Theologe, aber zu den seit Jahren Deutschland erregenden Streitfragen dürfe er wohl auch seine Meinung äußern. Mit Unrecht werfe Buter ihm vor, als wenn er jett seine Meinung geändert habe: er habe niemals lutherisch gelehrt. Übrigens möge Buter doch lieber mit Theologen streiten, nicht wider einen in alio campo versantem. Darauf erwiderte dieser erst kurz (11. August 1543), dann in ausführlicher Streitschrift (März 60 1544). Bal. Responsio B. L. ad epistolam quandam M. Buceri, Coloniae 1544, und Buțers Scripta duo adversaria, Argent. 1544. Nun replizierte L. in ausführlicher Gegenrebe: B. L. adversus M. Bucerum de controversiis quibusdam . . . altera plenaque defensio, Colon. 1545. In den Streit über Abendmahl, Heiligenanrufung und Cölibat ist nun auch die Fundamentalfrage de autoritate ecclesiae hin- 55 eingezogen. Nachdem er schon 1544 und 45 seinen Kurfürsten auf die Reichstage nach Speier und Worms begleitet hatte, wurde er als katholischer Gelehrter auch zum Religionsgespräch in Regensburg berufen. Wahrscheinlich war er der Verfasser der anonymen Schrift Actorum colloquii Ratisbonensis narratio, Ingolftadt 1546, die Cochläus dann ins Deutsche übersetzte (vgl. N. Paulus, Joh. Hoffmeister, Freiburg 1891, S. 211 f.; so

M. Spahn, J. Cochläus, Berlin 1898, S. 313). 1548 soll ihn Kaiser Karl zum Rat am Rammergericht in Speier gemacht haben. 1557 finden wir ihn wieder auf dem Religions gespräch in Worms. Melanchthon nennt ihn jett den dopodaidados sui agminis, quem existimo in procemiis magis disertum fuisse, quam erit in dogmatibus 5 (CR IX, 374). Den Vorwürfen von reformierter Seite, daß die Katholiken das Ge spräch gesprengt hätten, antwortete er mit einem Dialog "Spaltung der Augsburgischen Konfession durch die neuen und streitigen Theologen". Der Pastor der flamandischen Gemeinde zu Frankfurt a. M., Petrus Dathenus (vgl. Bb IV 495), griff ihn darauf an. Er antwortete in seiner Responsio ad impudentissima convitia et calumnias 10 P. Datheni, 1558, und abermals Ad furiosas P. Datheni criminationes et absurdas eiusdem de Verbo Dei et Scriptura ... sententias, 1560. Inzwischen war aber auch der Lutheraner Jakob Andreae, damals Stadtpfarrer in Göppingen, der in Worms ben Evangelischen als Schriftsührer gedient hatte (CR IX, 394), mit ihm in Konflikt gekommen. Er hatte ein Wort des L. aus der Responsio gegen Buper aufgegriffen 16 und gebrandmarkt, in dem jener sagt: die älteste Kirche, cum adhuc rudis esset, habe ängstlich an beiderlei Gestalt festgehalten, bis sie, docta a Patribus, erkannt habe, daß für die Laien auch eine Gestalt genüge. Darauf schrieb L. zu seiner Rechtfertigung De docta simplicitate primae Ecclesiae, Colon. 1559, und suchte nun das "cum adhuc rudis esset" abschwächend zu erläutern: es sei ja doch die Kindheitszeit der Kirche, die 20 Zeit der incunabula und rudimenta, gewesen. — Kurfürst Jakob von Els machte den Hochbetagten noch 1569 zum ersten Beisitzer seines Gerichtshofes, aber am 3. Jan. 1570 starb er zu Koblenz. — Von nichttheologischen Publikationen aus der Zeit seiner Übersiedelung nach Deutschland sind seine Ausgabe der Dialektik des Georgius Trapezuntius (Colon. 1544 u. ö.) und die Notae in Comoedias Terentii (Paris 1552) zu nennen, beide 26 entstammen wohl aber aus der Zeit seiner Lehrthätigkeit in Paris. Ein Kollegheft seiner Pariser Horaz-Vorlesungen von 1534 bewahrt die Leidener Universitäts-Bibliothek.

G. Raweran.

Latomus, Jacobus, katholischer Theologe, gest. 1544. — Opera, Lovanii 1550 fol; Félix Nève in Biographie nationale de Belgique, Tom. XI 434 ff. (Bruxelles 1890/91); 80 Luthers WW, Weimarer Ausgabe VIII, 36 ff.; an beiden Orten ist die ältere Litteratur verzeichnet.

Jakob Masson, gräcisiert Latomus, c. 1475 in Cambron im Hennegau geboren, studierte in Paris, wo er Mag. artium wurde; darauf nach Löwen berufen, wurde er 1505 Leiter des von Ban Standonck gegründeten Hauses für arme Studenten (Domus 86 Standonica). In die dortige Artistenfakultät wurde er 1510 rezipiert, am 19. August 1519 wurde er Dr. der Theologie. Eine der ordentlichen Professuren der Theologie wurde ihm jedoch erst 1535 übertragen, mit ihr zugleich erhielt er ein Kanonikat an der Peterskirche daselbst. 1537 bekeidete er das Rektorat; am 29. Mai 1544 starb er und fand seine Ruhestätte hinter dem Hochaltar der genannten Stiftskirche. Bekannt geworden 40 ist er vor allem durch seine Kämpfe mit Erasmus und Luther. 1519 hatte er von der Schrift des Leipziger Humanisten Petrus Mosellanus De variarum linguarum cognitione paranda (1518) Anlaß genommen, formell gegen diesen, sachlich gegen Erasmus und das unter dessen Fürsorge in Löwen errichtete Collegium trilingue einen Warnruf ergehen zu lassen: De trium linguarum et studii theologici ratione dialogus 45 (Antwerpen 1519, in den Opp. Bl. 1576 ff.). Erasmus hatte umgehend geantwortet in seiner Apologia refellens suspiciones quorundam dictitantium dialogum D. J. Lat. . . conscriptum fuisse adversus ipsum (Opp. Erasmi, ed. Lugd. Bat. IX, 79 ff.). Sein Name war damit für den großen Kreis der Verehrer des Erasmus als der eines Feindes der neu aufblühenden Wissenschaften gebrandmarkt, wenngleich dieser 50 bis dahin über des neuen Gegners Gaben nicht ungünstig geurteilt hatte. Jest schüttete der junge Wilhelm Nesen in seiner Epistola de magistris nostris Lovaniensibus (in Opp. Zwinglii ed. Schuler und Schultheß VII, 36 ff.) ein reichliches Maß spöttischer Berachtung über ihn aus; vgl. auch Melanchthons Spott über L. Corp. Ref. I, 316 f. Inzwischen hatten die Löwener Theologen sich zum Kampf gegen Luther gerüstet und im 55 Bunde mit den Rölnern ihre Condemnatio doctrinalis, qua condemnatur doctrina M. Lutheri im Februar 1520 erscheinen lassen (Luthers WW WA VI, 175 ff.) Ende März desselben Jahres hatte Luther schlagfertig darauf geantwortet (ebend. VI, 181 ff.). Latomus beschloß, jett in voller theologischer Rüstung die Ehre der Löwener Theologen zu wahren; am 8. Mai 1521 erschien in Antwerpen seine Gegenschrift: Articulorum

doctrinae fratris M. Lutheri per theologos Lovanienses damnatorum Ratio ex sacris literis et veteribus tractatoribus (in seinen Opp. Bl. 1 ff.). Luther hatte bereits vor seiner Abreise nach Worms von dem Vorhaben des L. Kunde erhalten; schon am 26. Mai hatte er ein Exemplar der fertigen Schrift in Händen und beschloß, alsbald zu antworten. Auf der Wartburg fehlte ihm größerer litterarischer Apparat; um so ener= 5 gischer vertiefte er sich in die Bibellehre von Sünde und Gnade und vollendete bereits im Juni die für seine Rechtfertigungslehre bedeutsame Entgegnung, die jedoch erft im September fertig gebruckt war: Rationis Latomianae pro incendiariis Lovaniensis Scholae Sophistis redditae Lutheriana Confutatio (2021 VIII, 43 ff.) — "incendiarii" nannte er die Löwener mit Anspielung auf die dort geschehene öffentliche Ver= 10 brennung seiner Schriften. Latomus schwieg zunächst. Erst im März 1525 vollendete er eine Schrift De primatu pontificis adv. Lutherum (Opp. Bl. 56ff.). Im Mai des selben Jahres ging seine Streitschrift gegen Dekolampad und Beatus Rhenanus De confessione secreta (Opp. Bl. 98 bff.) aus. Ersterer antwortete in seinem Elleboron pro Jacobo Latomo, Basel, August 1525, und erinnerte ihn hier an die Absertigung, 15 die er von Erasmus und von Luther erhalten habe. Das trieb ihn dann noch zu einer verspäteten Responsio ad Lutherum (Opp. Bl. 54ff.), von der selbst Nève urteilt, daß sie bedeutungslos sei, und zu der nicht minder verspäteten Apologia pro dialogo de tribus linguis (Opp. Bl. 169 ff.). Luther ließ jene Responsio ebenso wie spätere Angriffe unbeantwortet. Unvollendet blieb eine Streitschrift gegen des Erasmus De sar- 20 cienda Ecclesiae concordia. Es folgte noch eine Streitschrift gegen den englischen Bibelübersetzer und Reformator W. Tyndal, sowie Abhandlungen über einzelne Kontroverslehren (Glauben und Werke, Mönchsgelübde, Fürbitte für Verstorbene, Heiligenanrufung, Reliquien, Bilder u. a.). Im Jahre seines Todes veröffentlichte er noch Duae epistolae, una in libellum de ecclesia, Philippo Melanchthoni adscripta; altera contra 25 orationem factiosorum in comitiis Ratisbonensibus habitam (Antwerpen 1544). Eine Schrift, die Melanchthon 1523 gegen ihn plante, ist nicht erschienen (vgl. Epp. Schwebelii p. 43). Luther gedachte seiner noch einmal in der unvollendet gebliebenen Streitschrift gegen die Löwener; er nennt ihn in Anspielung an ein bekanntes Wort des Horaz den magnus maximo promissor hiatu (s. G. Buchwald, Luthers lette Streit= 20 schrift, Leipzig 1893, S. 9). Die Aufschrift auf seinem Grabe rühmt ihn als einen professor clarissimus, qui haereses contra catholicam fidem suo tempore grassantes doctrina et libris editis profligavit: vir sane multae eruditionis, pietatis ac modestiae. Dagegen war er den evangelisch Gesinnten der Typus der "Verblendung, Unvernunft und Gottlosigkeit". Hatte ihn doch der gehaßte kaiserliche Regerrichter in den 85 Niederlanden, Franz van der Hulft, 1522 alsbald als theologischen Berater an seine Seite berufen (ber Hoop=Scheffer, Gesch. der Reformation in den Niederlanden. Deutsche Ausgabe, Leipzig 1886, S. 136 f.) und bis an sein Ende wirkte er bei Ketzerprozessen mit, val. die abschätzige Charakteristik, die Francisco de Enzinas in seinen Denkwürdigkeiten (deutsch von Hedwig Böhmer 1893, S. 18 ff.) in dieser Beziehung von ihm entworfen hat. In 40 evangelischen Kreisen wollte man auch von den Gewissensqualen und der Verzweiflung wissen, die ihn angesichts des Todes befallen hätten (ebend. S. 19, und Claudius Senarclaus, Hist. de morte J. Diazii 1546, p. 12 ff.). G. Kaweran.

Laubhüttenfest. — Zur Litteratur vgl. Bb VII S. 19, 4—15; Dazu F. B. Dachs, Talmudis Babylonici codex Succa 1726; Lundius, Die alten jüdischen Heiligtümer, 5. Buch, 45 Rap. 24.

Das Laubhüttenfest heißt im AT ΓΙΣΕΙΙΑΙ Le 23, 34; Dt 16, 13. 16; 31, 10; Sach 14, 16. 18; Est 3, 4; 2 Chr 8, 13; serner ΓΙΡΕΙΙΑΙ Εχ 23, 16; 34, 22 ober prägnant ΓΙΙ δαδ Fest 1 Kg 8, 2; Ez 45, 23; 2 Chr 7, 8 od. ΓΙΙΙ Σε 23, 39; Jbc 21, 19. Den ersten Namen geben die LXX durch ή ξορτή (τῶν) σκηνῶν ober 50 τῆς σκηνοπηγίας, den zweiten durch ή ξορτή συντελείας oder συναγωγῆς. Die Besnennung ή τῶν σκηνῶν ξορτή sindet sich auch 2 Mt 10, 6, während Josephus (Arch. 4, 209, vgl. 3, 247) und das NI (Joh 7, 2) die Form σκηνοπηγία benutzen. Als ή σκηνή wird das Fest von Plutarch (Symp. 4, 6, 2 erwähnt).

Die geschichtliche Entwickelung der alttestamentlichen Feste überhaupt ist in dem Artikel 58 "Gottesdienstliche Zeiten im AT" (Bb VII S. 19 ss.) besprochen worden. Was das Laubhüttensest im besonderen betrifft, so weist die mehrmals vorkommende kurze Beznennung "das Fest" darauf hin, daß diese Feier einst ein besonderes Hauptsest der Jöraezliten gewesen sein muß. In den Gesetzen ist es freilich den beiden anderen Hauptsesten

koordiniert und speziell auf die Obstlese im Herbste bezogen worden. Wenn es aber Ex 23, 16 heißt, daß dies Fest geseiert werden soll, wenn die Erzeugnisse "des Feldes" einzgeheimst worden sind, und wenn Ot 16, 13 die Zeitbestimmung lautet: wenn du den Ertrag von deiner Tenne und deiner Kelter sammelst, so schimmert noch durch, daß das Laubs hüttensest einst als Danksest für den ganzen Bodenertrag des verstossenen Jahres gegolten hat. Dem entspricht es auch, daß es nach 1 Sa 1, 3 st. (vgl. besonders V. 20) in alten Zeiten an einem Hauptheiligtume geseiert wurde, während man sich wohl sonst mit den

Neineren Lokalheiligtümern begnügte.

Von dem möglichen kanaanäischen Vorbilde dieses Festes (Idc 9, 27) war schon in 10 dem erwähnten Artikel die Rede. Als israelitisches Fest treffen wir es zuerst Jdc 21, 19 ff.; es wird hier als ein jährliches Jahresfest in Schilo erwähnt, bei welchem die jungen Mädchen in den benachbarten Weinbergen Reigentänze aufführten. Wie es in alter Zeit gefeiert wurde, wird ferner in der schon erwähnten Erzählung 1 Sa 1, 3 ff. beschrieben. In der älteren Königszeit scheint man es im 8. Monat (späterer Rechnung) gefeiert zu 15 haben. Allerdings heißt es 1 Kg 8, 2, daß das Hüttenfest, mit dem Salomo die Tempel= weihe verband, im 7. Monat stattfand. Da aber der Tempelbau nach 1 Kg 6, 38 im 8. Monat fertig war und es wenig wahrscheinlich ist, daß Salomo 11 Monate mit der Einweihung bes fertigen Gebäudes sollte gewartet haben, so hat die von Stade und anderen ausgesprochene Vermutung eine große Wahrscheinlichkeit, wonach jene Zeitangabe 20 1 Rg 8, 2 erst nachträglich mit Rücksicht auf die in der späteren Königszeit üblich gewordene Sitte, das Fest im 7. Monat zu feiern, eingefügt worden ist, während der Text ursprünglich den 8. Monat meinte. Eine Bestätigung findet diese Annahme 1 Kg 12, 32, benn die Worte: Jeroboam feierte ein Fest im 8. Monat, das dem in Juda gefeierten Feste entsprach, bedeuten unzweifelhaft, daß er sich bei der Anordnung des Festes nach dem 25 jüdäischen Vorbilde richtete, und nicht, daß er es auf eine andere Zeit verlegte. ältesten Gesetze geben gar keine bestimmte Datierung für die Feier, sondern es heißt Ex 23, 16 (vgl. 34, 22) ganz allgemein, daß das Asiph-(Lese-)Fest am Ausgange des Jahres (b. h. im Herbste) beim Einsammeln der Früchte stattfinden sollte. Es gehört hier zu den drei großen Jahressesten, an denen alle Männer vor Jahve erscheinen sollten.

Im Deuteronomium fehlt ebenfalls eine genaue Datierung. Das Fest heißt hier das Sukkot-(Hütten=)Fest, und es werden die neuen Bestimmungen angeordnet, daß es nur an dem einzig legitimen Heiligtume geseiert werden dürfte, und daß die Feier 7 Tage dauern sollte (vgl. 1 Kg 8, 66, wo diese Sitte vorausgesetzt wird). Eine weitere Bestimmung sügt Dt 31, 9 st. hinzu, wonach alle 7 Jahre, im Erlaßjahre, das Gesetz an diesem Feste vorgelesen werden sollte. Außerdem hat Bertholet die wahrscheinliche Bersmutung ausgesprochen, daß die Ablieserung des deuteronomischen Zehnten zur Zeit dieser

Feier stattfand.

Die deuteronomischen Bestimmungen werden ergänzt durch das ältere Gesetz, das in das 23. Kapitel des Leviticus aufgenommen und bearbeitet worden ist. In diesem älteren 40 Gesche, das V. 39 (mit Ausnahme des Ansanges und des Schlusses des Verses) und B. 40. 42 f. vorliegt, ist das Fest ebenfalls noch nicht bestimmt datiert ("wenn ihr den Ertrag des Landes einheimset"). Es dauert wie im Deuteronomium 7 Tage und hat wie dort den ausgesprochenen Charakter eines Freudenfestes. Zugleich aber heißt es, daß man sich am ersten Tage des Festes prächtige Baumfrüchte, Palmenwedel und Zweige von dicht 45 belaubten Bäumen und Arab-Bäumen (populus Euphratica) nehmen sollte, und ferner, daß man alle 7 Tage in Laubhütten (Sukkot) wohnen sollte, und zwar zum Anbenken an die Zeit der Wüstenwanderung, in welcher die Jsraeliten in Hütten und nicht in Häusern wohnten. Daß die Zweige gesammelt werden sollten, um daraus die Hütten zu bauen, wird nicht ausdrücklich gesagt, wenn es auch eine sehr naheliegende Vermutung 50 ist. Nach dem vorliegenden Texte durften nur die echten Jöraeliten an diesem Feste teil= nehmen und in den Hütten wohnen, aber Bertholet (Die Stellung der Jeraeliten u. d. Juden zu den Fremden 171 f.) hat mit beachtenswerten Gründen die Ursprünglichkeit dieses Textes bezweifelt und den Ausfall der Worte: und die Gerim vermutet. Durch diese Bestimmungen wird nur der schon im Deuteronomium vorkommende Name "Sukkot-Fest" 55 erklärt. Aber wenn auch die Sitte des Hüttenbauens ohne Zweifel alt ist, so ist doch die gegebene Erklärung dieser Sitte aller Wahrscheinlichkeit nach eine spätere Vertiefung. Schon der Umstand, daß im Gesetze von prächtigen Baumfrüchten die Rede ist, beweist beutlich, daß diese eigentümliche Form der Festseier mit dem Ausenthalt in der Wüste nichts zu thun hat, sondern mit der Obstlese zusammenhängt. Das Wohnen in den 60 Hütten erklärt sich dann einfach dadurch, daß das Fest anfänglich in den Weinbergen und Obstgärten geseiert wurde, wo man während der Feier in Laubhütten übernachtete (vgl. die angesührte Stelle Idc 21, 20 ff.). Dieselbe Sitte sindet auch heutzutage in Palästina statt, wo während der Weinlese der größte Teil der Bevölkerung in die Weinberge hinauszieht. "Wer keinen eigenen Weinberg besitzt, pachtet sich ein Stücken, und der vornehme Städter schätzt sich glücklich, wenn er mit Weib und Kind unter einem Zelt oder in einer 5 Laubhütte einige Wochen in einem Weinberge kampieren kann" (ZDPV 4, 80, vgl. Ros

binson, Palästina 2, 717).

Nachdem das Deuteronomium das Hüttenfest in ein allgemeines Tempelsest verwansbelt hatte, ergab sich von selbst die Notwendigkeit einer bestimmten Datierung der Feier. Eine solche treffen wir nun zum erstenmal in dem Kultusentwurf des Propheten Ezchiel 10 (45, 25). Der Ansang des Herbsteses, das hier wie im Deuteronomium und Heiligkeitszgesetz eine siedentägige Dauer hat, wird auf den 15. des 7. Monats sixiert. Der Monat ist also ein anderer, als in der älteren Königszeit, aber der Prophet hat gewiß nicht diese Neuerung eingeführt, sondern er folgt, wie eben aus der oben erwähnten Interspolation 1 Kg 8, 2 hervorgeht, der in der späteren Zeit in Jerusalem übliche gewordenen 15 Sitte. Außerdem giebt Ezechiel genaue Bestimmungen in betress der an diesem Feste darzubringenden Opfer. Gesordert werden täglich 7 Karren und 7 Widder, ein Epha Mehl sur jeden Farren und jeden Widder und ein Hin Öl sur jedes Epha; außerdem als Sündopfer ein Farren am ersten und ein Ziegendock an jedem der solgenden Tage. Doch beruht, wie Krässchmar vermutet, die Bestimmung über die Sündopser vielleicht 20 aus eine setundäre Kombination verschiedener Textsormen.

Die letzte Stufe bezeichnet die Le c. 23 vorliegende Bearbeitung des oben besprochenen Heiligkeitsgesetzes. Die Bestimmung ist dieselbe wie dei Ezechiel: der 15. des 7. Monates, aber zu den 7 Festtagen wird noch ein 8. hinzugesügt, der den Namen Asereth (peierliche Versammlung) trägt. Alle 8 Tage werden durch Opfer ausgezeichnet, der 1. und 25 8. außerdem durch Festversammlung (DIP NIP) und Ruhe von der Arbeit. Die näheren Bestimmungen über die an diesen Tagen darzubringenden Opser treffen wir Nu 29, 12 ff. An den ersten 7 Tagen sind täglich zu opsern: als Sündopser 1 Ziegenbock und als Brandopser 2 Widder und 14 einjährige Lämmer, außerdem von jungen Stieren am 1. Tage 13 und dann täglich einer weniger. Dagegen am 8. Tage: 1 Stier, 1 Widder 30 und 7 Lämmer als Brandopser und 1 Bock als Sündopser. Zu allen Brandopsern sind

die dazu gehörenden Speiseopfer hinzuzufügen.

Wie das Hüttensest zum erstenmal nach dem neuen Gesetze geseiert wurde, beschreibt dann Neh 8, 14 ff. Man fand im Gesetze geschrieben, daß die Israeliten während des Festes im 7. Monate in Laubhütten wohnen sollten, und begab sich deshalb hinaus auf 85 die Berge, um Zweige vom wilden und edeln Ölbaum, Myrthen, Palmen und dicht belaubten Bäumen zu sammeln und daraus Hütten zu bauen. Die Hütten wurden auf den Dächern und in den Hösen Jerusalems, in den Tempelhösen und auf den freien Plätzen vor dem Wasserthore und dem Ephraimthore ausgeführt. Man beging das Fest 7 Tage lang und am 8. Tage sand nach der Bestimmung des Gesetzes die 40

Asereth statt.

Von dem späteren Gesetze ist natürlich auch die Chronik abhängig, und so läßt der Chronist Salomo nach den 7 Festtagen noch die Asereth seiern und erst am 23. die Israeliten entlassen (2 Chr 7, 8 f.), während nach der Darstellung des Königsbuches die Israeliten schon am Tage nach dem 7. Festtage Jerusalem verließen (1 Kg 8, 66) — 45 eine sehr lehrreiche Abweichung, die sich nicht durch die Annahme Keils, der Verfasser des Königsbuches habe sich einer ungenauen Redetweise bei einer bekannten Sache bedient, erledigen läßt.

Welche Bedeutung man in nacherilischer Zeit dem Hüttenfeste beilegte, geht aus Sach 14, 16 ff. hervor. Der Verfasser läßt nämlich bei seiner Beschreibung der messia 50 nischen Zeit die übrig gebliebenen Völker jährlich nach Jerusalem ziehen, um das Hüttensfest zu seiern; wer dies unterläßt, begeht eine schwere Sünde, die mit Regenmangel (in

der nach der Zeit dieses Festes beginnenden Regenperiode) bedroht wird.

Das Interesse für das Hüttensest, dessen Stiftung das Buch der Jubiläen 16, 20 f. später Abraham zuschreibt, zeigte sich auch darin, daß man die Ceremonien dieser Feier 55 auf verschiedene Weise erweiterte. So wurde es Sitte, an diesem Feste Zweige von Laubs und Obstbäumen in den Händen zu tragen, also infolge einer anderen Aussassung der Worte Le 23, 40 als die oben erwähnte, falls nicht die ganze Ceremonie einsach auf der Wiederaufnahme einer uralten Sitte beruht. Die zum Tragen verwendeten Zweige werden verschieden angegeben. 2 Mt 10, 7 spricht von mit Laub umwundenen Stähen, Balm-

85 nysos zu Ehren gefeiert.

wedeln und anderen schönen Zweigen, Josephus einmal (Arch 3, 245) von Myrthen=, Weiden=, Palmen= und Pfirsichzweigen, ein anderes Mal (Arch 13, 372) von Palmen= und Citronenzweigen. Später entschied man sich, wie der Mischnatraktat Sukka zeigt, für eine Auslegung, wonach man in der rechten Hand einen von Weiden= und Myrthen= 5 zweigen umgebenen Palmzweig (Lulab), in der rechten einen Paradiesapfel zu tragen hatte. Auf diese Weise umzog man während der Festseier unter Hosiannarufen den Brandopferaltar täglich einmal und am 7. Tage siebenmal. In dieser Gestalt wurde das Hüttenfest Vorbild sowohl des Tempelweihfestes (2 Mt 10, 6 f., vgl. Pf 118, 25) als auch des Empfanges Christi bei seinem Einzuge in Jerusalem. Ferner führte man die Sitte 10 ein, während der 7 Festtage eine Wasserspende zu bringen. Ein Priester holte aus der Quelle Silvah 3 Log Wasser, das ein anderer Priester in Empfang nahm, während Priester und Laien die Worte Jes 12, 3 recitierten; es wurde dann mit dem Trankopferweine gemischt und unter Psalmengesang der Leviten und Trompeten der Priester an ber Südwestede bes Altars ausgegossen (b. Sukka IV, 9. 10). Bekanntlich hat man 15 diese Sitte als Veranlassung der von Christus gebrauchten Wendung Joh. 7, 37 f. betrachtet. Ob sie auf uraltem Herkommen beruht oder eine Neuerung ist, läßt sich nicht sicher entscheiben. Dagegen erinnert die gesteigerte Festfreude, die am Laubhüttenfeste herrschte, unzweifelhaft an die Art und Weise, wie man in alten Zeiten dies Fest der Keste begangen hatte. Sie erreichte ihren Höhepunkt in der Nacht zwischen dem ersten 20 und zweiten Festtage. Beim Anbruch des Abends errichteten die Priester und Leviten im Weibervorhofe eine doppelte Gallerie für die Zuschauer. In die Mitte des Vorhofes stellte man große Kandelaber, wovon jeder vier goldene Schalen trug, die als Dellampen Nachdem sie angezündet waren, nahm der von den vornehmsten Bewohnern Jerusalems ausgeführte Fackeltanz seinen Anfang. Die Fackeln wurden von den Tänzern 25 in die Höhe geworfen und wieder ergriffen. Auf den Stufen zum inneren Vorhofe standen die Leviten mit ihren Instrumenten und sangen Psalmen. Der jubelnde Lärm stieg fortwährend, bis beim ersten Hahnengeschrei ein dreifaches Trompekensignal von zwei am Nikanorthore stehenden Priestern das nächtliche Fest unterbrach. Die Psalmen, die während des Hüttenfestes gesungen wurden, waren Ps 29; 50, 16 ff; 94, 16 ff.; 94, 8 ff.; 81, 7 ff.; 80 82, 5 ff. und Ps 65. 113—118, das sog. Hallel, (b. Sukka 53 \* vgl. LXX zu Ps 29). Trop des strengen kirchlichen Charakters, den die späteren Gesetze den Festen aufgeprägt hatten, wurde das Laubhüttenfest noch in den späteren Zeiten auf eine solche Weise gefeiert, daß man es versteht, wenn der Festjubel und die Thyrsusstäbe bei ober-

Land, Erzbischof von Canterbury, gest. 1645. — Die erste Biographie schrieb der Kaplan desselben Peter Heylyn unter dem Titel Cyprianus Anglicus 1668. Daneben ist die wichtigste Quelle The Works of the most reverend father in God William Laud, Oxsord 1847—60 (ein Teil der Lidrary of Anglo-Catholic Theology). Biographien aus neuerer 40 Zeit W. H. Hutton, William Laud, 2. ed. London 1896; A. C. Benson, William Laud, some time Archbishop of Canterbury, London 1897. Sonst zu vergleichen Ranke, Engl. Gesch. II. Bd; M. Brosch, Gesch. von England, Bd 7; A. Stern, Gesch. der Revolution in England, Berlin 1891; J. Röstlin, Die schottische Kirche, Hamburg und Gotha 1852; H. Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands, Leipzig 1868; S. R. Gardiner, History of England from the accession of James I to the outbreak of the Civil War 1613—1642, 10 vols. New edition 1894; ders., A History of the Great War. 4 vols., London 1897s.; ders., Art. Laud in der Dictionary of National Biography vol. XXXII.

flächlicher Betrachtung Plutarch auf den Gedanken bringen konnten, es werde dem Dio-

Fr. Buhl.

William Laub wurde geboren zu Reading am 7. Okt. 1573 als Sohn eines wohlbabenden Tuchmachers. Mit 16 Jahren kam er in das College von St. John in Oxford und wurde mit 20 Jahren Fellow. Nachdem er sich im Jahre 1598 die Würde eines M. A. erworden, wurde er 1600 zum Priester geweiht, und hatte, während er doch im Universitätsverdand blied und 1608 Dr. theol. wurde, in diesen Jahren mehrere kirchliche Stellen inne, die er zumeist seinem Gönner, Dr. Neile, dem damaligen Bischof von Roschester verdankte. Odwohl er im Jahre 1610, um seine Pfarrstelle in Cuchstone (Kent) zu verwalten, die er noch in demselben Jahre mit der in Norton vertauschte, seine Stellung als Fellow ausgegeben hatte, wurde er 1611 zum Präsidenten seines früheren College gewählt, allerdings unter großem, zum Teil stürmischen Widerspruch einer Partei, die, als sie die Wahl selbst nicht verhindern konnte, beim Könige, wenn auch vergebens, die Aufshebung der Wahl wegen vorgekommener Unregelmäßigkeiten verlangte. Die wahren Gründe

waren andere. In Oxford herrschte unter Führung von Abbot, dem späteren Erzbischof von Canterbury, ein ausgesprochener Calvinismus, der lediglich biblisch gerichtet sein wollte, aber auch manchen rationalistischen Auffassungen Raum ließ und seine Korrektheit vor allem durch seinen Abscheu gegen alles Ceremonienwesen im Kultus dokumentierte. Unter Einflüssen, die sich nicht klar nachweisen lassen, wahrscheinlich aber auf seinen Tutor Buckeridge, s der später als Bischof von Rochester, dann von Elp gleiche Ziele wie Laud verfolgte, zurückzuführen sein werden, zeigte sich bei Laud schon früh eine entschiedene Abneigung gegen den Calvinismus und speziell gegen seine liturgischen Anschauungen und damit gegen den immer mehr um sich greifenden Puritanismus. Bei dem letzteren mußte es natürlich An= stoß erregen, als er schon bei der Bewerbung um die Würde eines Baccalaureus der Theologie 10 die Notwendigkeit der Taufe, durch welche die Gnade der Wiedergeburt verliehen werde, behauptete, und zugleich den Sat aufstellte, daß es ohne Bischöse keine wahre Kirche geben könnte. Wie die echten Anglikaner von heute, — nur ein Vierteljahrtausend zu früh sah er, schon damals verhältnismäßig gleichgiltig gegenüber der Lehre, den Bestand der wahren Kirche allein gesichert durch das göttliche Recht des Episkopats und seiner vermit- 15 telst der apostolischen Succession gewährleisteten Verbindung mit der Urkirche. Schon 1606 hatte man ihm vorgeworfen, papistische Meinungen in der Predigt vorgetragen zu haben. Man predigte sogar gegen ihn. Er schwieg dazu. Da ist kein Zweisel, daß er sich schon früh mit Reformgebanken trug, aber ein Mann von kühler Berechnung und Meister in der Selbstbeherrschung, wartete er, bis seine Zeit kam.

Kaum hatte er als Präsident seines College die Macht dazu, als er daran ging, sich mit Leuten seiner Gesinnung zu umgeben. So wuchs seine Partei an der Universität und bald darüber hinaus, aber auch seine Gegnerschaft. Indessen war er schon 1611, durch Neile empfohlen, zum Kapellan des Königs ernannt worden. Jakob I. hatte für seine Person keinerlei Neigung. Daß er als junger Priester, was er später bitter bereute, im Interesse, weinen einflußreichen Gönner zu gewinnen, den Carl von Devonshire mit einer geschiedenen Frau, seiner Maitresse, gegen die Kirchengesetze getraut hatte, konnte er ihm nicht verzeihen. Auch sehlt es nicht an Anzeichen, daß er bisweilen ein dunkles Gesühl davon hatte, der gewandte Mann könnte ihn zu kirchlichen Maßnahmen verleiten, die verhängnisvoll werden möchten. Aber er erkannte seine Brauchbarkeit und sand in ihm einen Mann, der nicht wur auf seine theologischen Liebhabereien einging, sondern sür dieselben kirchenpolitischen Ziele erglühte, und der den Mut hatte, von der königlichen Gewalt geschützt, seine und

des Königs Reformgedanken auch durchzuführen.

Es bedarf nicht geringer Einschränkung, wenn Ranke meint, "vor allem doch als eine Ausbreitung der in Schottland entsprungenen kirchlichen Formen und Ideen hat man den 35 englischen Puritanismus anzusehen" (Engl. Gesch. II, S. 34), aber das ist keine Frage, daß durch die Verbindung von England und Schottland, durch das Einströmen calvinistischer Gedanken in das Reich der Elisabeth der Puritanismus in seiner presbyterianischen Form bestärkt werden mußte und daß die englischen Puritaner sich den größten Hoffnungen hingaben. Was man erwartete, zeigt "die tausendstimmige Bittschrift" (Millenary petition, w s. d. A. Puritaner), in der die Puritaner um Erleichterung in der kirchlichen Jurisdiktion, und um die Berechtigung, gewisse anstößige Ceremonien abzuschaffen, anderes nach dem Worte Gottes einzurichten, baten und wünschten, daß die englischen Bischöfe keine andere Stellung haben follten als die schottischen. Wie wenig kannte man doch diesen König, der vielmehr darauf ausging, die schottische Kirche nach englischem Muster zu reformieren, der 46 ganz im Gegensatz zu früheren Auslassungen, jett keinen Hehl baraus machte, daß für ihn die englische Kirchenverfassung und ihre kultischen Formen das Palladium des Reichs seien, und der in der Erinnerung daran, daß in Schottland mit der Aushebung der Bistümer auch die Schmälerung der Macht der Krone eingetreten sei, in der Verbindung einer starken Königsmacht und eines der Krone ergebenen starken Episkopats, — no bishop so no king —, das Heil sah. Seine ersten kirchlichen Magnahmen, die Forderung des Eides auf den Supremat des Königs, und die allen Geistlichen aufs schärfste auserlegte Verpflichtung, das Commonpraperbuch zu beobachten, ließen darüber keinen Zweifel. Die Einzelnheiten können jedoch hier nicht verfolgt werden. Es ist bekannt, wie es "dem Sinne des Königs so recht entsprach, Protestant zu sein, was für seine Autorität in England und 55 Schottland unbedingt notwendig war, und doch auch die Katholiken nicht wider sich zu haben, den römischen Papst zu seinen Freunden zählen zu können" (Ranke II, 46). Das mußte zu einer Schaukelpolitik führen, die je nach den Umständen oder auch den den König gerade beherrschenden persönlichen Einflüssen bald das eine bald das andere Moment hervortreten ließ. Nur in dem Streben, die alten firchlichen Einrichtungen festzuhalten 60

bezw. sie wieder einzuführen, läßt sich eine gewisse Festigkeit erkennen, und einer der Männer,

dessen Thatkraft der König dazu besonders benutte, war Laud.

Im Jahre 1616 jum Dekan von Gloucester erhoben, erhielt er ben bestimmten Auftrag, die schlecht gehaltene dortige Kathedrale wieder in Ordnung zu bringen. Und er begann alsbald mit Reformen, die zwar rein äußerliche Dinge betrafen, aber bei dem Werte, den beide Parteien ihnen beilegten, bald von großer Bedeutung werden sollten. Mit dem Aufkommen des Puritanismus hatte in den meisten Kirchen der Altar aufgehört, Altar zu sein. Man brachte den "Tisch" dahin, wo es, um die Abendmahlsgäste davor zu versammeln, am bequemsten schien, gewöhnlich in die Mitte der Kirche. So war es auch 10 in Gloucester und darin sah Laud ein Greuel. Daß diese Stellung des Altars die Kirchen= besucher dazu verführte, Hüte und Stöcke darauf zu legen und ihn sonst zu allerlei un= würdigen Dingen zu benutzen, worüber die strengen Kirchenmänner klagten, mag richtig sein. Für Laud war aber, wie er später in seinem Prozeß zur Begründung seines Borgehens in diesem Puntte angiebt: the altar the greatest place of God's residence 15 upon earth, greater than the pulpit, for these 'tis Hoc est Corpus meum, this is My Body; but in the other it is atmost but Hoc est Verbum Meum, this is My Word; and a greater reverence is due to the Body, than the Word, of the Lord (Works IV, 284). Als Defan, dem nach englischen Kirchenrecht überhaupt die Aufsicht über das Außere der Diöcesankirche und namentlich der Ka= 20 thedrale und den ganzen Kultus zukommt, ließ er sofort den Altar am Ostend des Chors aufstellen und verordnete, daß alle Kirchendiener beim Eintritt in die Kirche und beim Verlassen berselben sich gegen den Altar hin verbeugen sollten, worin Klerus und Volk nur Papismus sahen, und was zur Folge hatte, daß der Bischof seine Kathedrale Jahre lang nicht betrat. Vergebens beriefen sich die Gegner auf die Freiheit, die das Common 25 prayer book in diesem Punkt gewährte; der König entschied, daß das Recht, davon Gebrauch zu machen, nur dem Ordinariat zukäme, dieses zu bestimmen habe. Wie sehr der König in ihm seinen Mann gefunden zu haben glaubte, zeigt, daß Laud ihn im Jahre 1616 auf der Reise nach Schottland zu begleiten hatte, die nicht am wenigsten die Anbahnung vollkommener Konformität mit der anglikanischen Kirche bezweckte und auf welcher Jakob I. 20 durch seine scharfe Betonung der königlichen Prärogative und seine Magnahmen die Schotten so tief und nachhaltig verletzte. Es mag sein, daß Laud, wie jetzt angenommen wird, nicht unmittelbar bei dem Erlaß der Artikel von Perth beteiligt war (vgl. über sie Neal, History of Puritans I, 469), ebensowenig wie bei dem in demselben Jahr 1618 ausgegebenen sogenannten Book of Sports (A declaration to encourage recreations 85 and sports on the Lords day), das im Gegensatz zu der von den Puritanern angestrebten strengen Sabbathsfeier, gewisse Vergnügungen für diejenigen, welche dem ganzen Gottesdienst in der Pfarrkirche beigewohnt hätten (ebenda S. 472 f.), gestattet; gleichwohl war man überzeugt, daß gerade er seine Hand dabei im Spiele habe. Im Jahre 1621 wurde er Bischof von St. Davids und gab von neuem dadurch Anstoß, daß er sich in 40 seinem Palast zu Abergwilly eine eigene Kapelle baute. Seine kirchliche Stellung, na= mentlich gegenüber den Römern, auch theoretisch im Zusammenhang klarzulegen, gab ihm der König Gelegenheit, als er ihn 1622 vor der zum Katholicismus neigenden Gräfin von Buckingham zu einer Disputation mit dem Jesuiten John Fisher veranlaßte, über die er später in seiner "Relation of the conference" (Works II. Bd) berichtet hat. 45 Da ist er zunächst weit entfernt bavon, die römische Kirche schlechthin zu verwerfen. Er erkennt sie als eine treue Kirche an, weil sie die Schrift, wenn auch nicht als alleinige und vollkommene Glaubensregel und die beiden Sakramente als Vermittler und Siegel der Gnade festhielte. Aber die katholische Kirche Christi ist sie nicht, das ist die "primitive" Kirche der ersten vier Jahrhunderte, der die englische am nächsten steht, näher als die der so gleichen Wurzel entstammende römische, mit der sie der Substanz nach dieselbe ist, die aber ein verderbter Zweig sei. Dieses Verderben sah er einmal in dem zu weit getriebenen Ceremonienwesen, zum anderen, und das charakterisiert seine Stellung auch für die spätere Zeit, in ihrem Dogmatismus. Was er anstrebt, ist möglichste Weitherzigkeit in dogmatischen Fragen. "The church does not require assent unto particulars." Die Behauptung, 55 alle von der Kirche definierten Punkte sind gleich fundamental, bekämpft er. Fundamental ist nur, was zur Seligkeit notwendig ist (the soul saving faith). Die Grundlagen des Glaubens sind die heilige Schrift und die Symbole. Wenn sich Zweifel über ihre Artikel erheben, dann ist das auf Grund der Schrift entscheidende Konzil der beste Richter (Works II, 428).

Bei der Anschauung, daß in der Kirche der ersten Jahrhunderte, der primitiven, der

60

Plaßstab für die wahre Kirche sei, begreift es sich, daß er über die Fassung der Artikel unter Elisabeth, die ihm zu calvinistisch waren, auf den Edwardschen Entwurf zurückgeben wollte, der der Lehre der alten Kirche viel näher stand. An die Stelle des Decretum absolutum sette er die Lehre von der allgemeinen Gnade und erklärte die guten Werke für ein wesentliches Moment in der Rechtfertigung. Die Taufe teilt die Wiedergeburt s mit, die aber verloren gehen kann. Die Transsubstantiation im streng scholastischen Sinne leugnet er und wollte vielleicht nur die Realpräsenz bekennen (II, 364 f.), aber seine Auslassungen sind unklar, ebenso seine dem Common prayer book entsprechenden Dar= legungen über das Abendmahl als Opfer, in denen er das sacrificium propitiatorium abweift, aber both ein sacrifice commemorative and gratulatory made by the 10 priests and people annimmt (II, 340 f.). Auch darin kommt schon sein von ihm später besonders betonter Standpunkt zu Tage, daß er den Grund für die Verwirrung in der anglikanischen Kirche wesentlich in dem Mangel an Uniformität sieht. Die innere Gottes= verehrung sei freilich die Hauptsache, aber die äußere Einheit sei ein gewichtiges Zeugnis der Welt gegenüber, und die Ceremonien haben Einfluß auf das Innere. Nur müsse 15 dabei die rechte Mitte eingehalten werden, Rom und die Sektierer gehen zu weit.

Seitdem wurden seine Beziehungen zum Hofe immer enger, denn er hatte die Freund= schaft des mächtigen Günstlings Buckingham, der ihn zu seinem Beichtvater machte und sich durch ihn in religiösen und kirchlichen Fragen beraten ließ. Sein Einfluß auf die Rirchenpolitik war aber bislang noch ein indirekter. Seine erste Staatsstellung erhielt er, 20 als er 1622 in die commission of grievances berufen wurde. Das wurde alles ans ders mit dem Regierungsantritt Charles I. (27. März 1625). Sehr bald konnte man bemerken, wie ihn der König bevorzugte. Er hatte anstatt des wegen seines Puritanismus in Ungnade gefallenen Bischofs Williams von Lincoln bei der Krönung als Dekan von Westminster zu fungieren. Wenige Tage nach dem Regierungsantritt erbat sich der König 25 von ihm eine Liste der zu Beförderung geeigneten Geistlichen, wobei er sie als Orthodoxe bezw. Puritaner markierte. Bald darauf wurde er zum Bischof von Bath und Wells, Dekan der Hofgeistlichkeit und Mitglied des geheimen Rats ernannt. Die von ihm bei Eröffnung des ersten Parlaments gehaltene offizielle Predigt, in der er die von Gott geschenkte Gewalt des Königs in Staat und Kirche betonte und den König als Stellver- 20 treter Gottes bezeichnete, ließ die Puritaner erkennen, was von dem Einfluß dieses Mannes, der ihnen längst als Papist verdächtig war, zu erwarten war, und anderes, was folgte, verschärfte den Gegensatz der kirchlichen Parteien. Noch war die Sache nicht so weit gediehen, daß man von seiten der Puritaner das kirchliche Grundgesetz, das Common prayer book im ganzen verworfen hätte und eine durchdringende Reform der kirchlichen Einrich= 85 tungen anstrebte, — in diesem Sinne war der Puritanismus damals nur die Sache einer verhältnismäßig kleinen Minorität, aber bei sehr vielen in den Mittelklassen war die Prädeftination im Sinne Calvins zum wichtigsten Glaubensartikel geworden. Jede Abweichung davon galt als eine Hinneigung zum Papismus. Man könnte den kirchlichen Gegensat, wie er am Anfang der Regierung Karls I. hervortrat, fast auf die Formel bringen, dort 40 Uniformität im Kultus, hier bei den Puritanern im Dogma, nur daß hier sehr bald aus dem Dogma auch die Konsequenzen hinsichtlich des Ritus gezogen wurden, je mehr die andere Partei sich darauf steifte. Rirchliche Uniformität galt jedenfalls bei beiden Parteien als der Eckstein des Reiches, woraus sich die gleiche Intoleranz auf beiden Seiten ergab. Noch hatte die Regierung direkt nicht viel gethan, was den Vorwurf der romanisierenden 45 Tendenzen schlechthin rechtfertigte, hatte doch der König sogar, um den katholischen Einfluß zu brechen, gegen die Shepakten den französisch-katholischen household der Königin verjagt. Aber schon das Dasein der katholischen Königin, dann die spanischen und französi= schen Beziehungen erhöhten die wachsende Furcht vor den papistischen Tendenzen. kam, daß der König Männer wie Richard Montague, der gegen den Calvinismus aufs 50 getreten war, und gegen den das Parlament Klage führte, unter dem Einfluß einer Kommission, deren Seele Laud war, offen begünstigte, ja so recht im Gegensatz zum Volkswillen zu hohen kirchlichen Stellen beförderte (Huddon S. 29 f.), Leute der entgegengesetzten Richtung beiseite schob oder auch unterdrückte. Ebenso war nicht zu verkennen, daß dieselben Männer, auf die der König sich bei seiner verfassungswidrigen inneren Politik 55 stütte, zugleich die Führer der hochkirchlichen Richtung waren, die das von den Puritanern beherrschte Haus der Gemeinen schon mit dem Papismus identifizierte. So bestärkte das Eine das Andere. Die Opposition gegen die Regierungspolitik bei den einen, der Kampf für die Rechte des Königs bei den anderen, verquickte sich mit religiösen Tendenzen, das gab ihm die Schärfe, das war es, was ihn für beide Parteien zur Gewissenspflicht, einen 60

Ausgleich unmöglich machte. Und Laub war es, der immer mehr Einfluß auf den König gewann, das Bewußtsein von seinem göttlichen Rechte steigerte, auch die herausfordernden Reden des Königs vor dem Parlamente von 1626 aufsetzte (Works IV, 354). Nunmehr (Juli 1628) zum Bischof von London befördert, begann er seine Reformthätigkeit. 5 Werk ist die noch heute zu Recht bestehende und im Common prayer book sich sindende Deklaration vom Nov. 1628, welche die volle wirkliche Annahme der Artikel "in the literal and grammatical sense" vorschreibt und jede eigene Meinung über ihren Sinn zu äußern verbietet. Es ist richtig, daß darin, wie man, um Lauds katholisierenden Standpunkt zu leugnen, betont hat, sich auch eine gewisse Weitherzigkeit gegen andere Meinungen 10 zeigt, wie denn in der That Laud jeden, der gegen die Artikel nicht polemisierte, accep= tierte, auch wenn er ihnen die liberalste Auslegung gab. Aber das beweist nur von neuem, wie wenig Interesse er an der Lehre hatte. Auch sein Eifer gegen den Calvinis= mus beruht nur darauf, daß er in ihm eine Untergrabung des Kultus sah. Und die in der Uniformität des Kultus zur Erscheinung tretende Einheit der Kirche siel ihm mit dem 15 Wesen der Kirche zusammen, I laboured, sagte er später zu seiner Verteidigung, nothing more, than that the external public worship of God — too much slighted in most parties of this kingdom — might be preserved, and that with as much decency and uniformity as might be; being still of opinion that unity cannot long continue in the Church, when uniformity is shut out at Church door. 20 Und nur eine solche uniforme Kirche war nach ihm im stande, die wahre, gottgewollte Stüte des Staatswesens zu sein: He who ever he be, that will not communicate in public prayers with a national Church, which serves God as she ought, is a separatist (Huddon S. 63). Solche Außerungen geben den Schlüssel zum Verständnis seiner ganzen Haltung.

Als das Parlament von 1629 zusammentrat, zeigte sich der kirchliche Gegensat schon in seiner ganzen Schärse. Mehrere Führer der hochkirchlichen Partei, Sibthorpe, Manwa= ring (vgl. Ranke II, 196), hatten die Puritaner durch ihre absolutistischen Auslassungen, wonach für alle Befehle des Königs, wenn sie nicht mit dem göttlichen Gesetz in Wider= spruch stünden, auch wenn es sich um Entrichtung unbewilligter Steuern handelte u. s. w., 30 unbedingter Gehorsam verlangt wurde, schwer gereizt. Die Ausdrücke "Priester" und "Altar" erschienen ihnen bereits unerträglich und lieferten den Beweis, daß die Leute, die sie gebraucht, sich auf katholischer Linie bewegten. Man forderte ihre Bestrafung, aber das Parlament wurde aufgelöst, es begann die parlamentlose, absolutistische Regierung. Und Laud, der allerdings jene Männer schätzte, und von dem man sagte: Like a busie and an 85 angry waspe, his sting is in the tail of every thing (Benson S. 69), wurde immer mehr auf die Gegenseite gedrängt, je mehr sich der Haß der puritanischen Opposistion auf ihn richtete. Und in kirchlicher Beziehung glaubte er bei seiner Bekämpfung des Puritanismus lediglich das nach seiner Meinung kirchlich zu Recht Bestehende zu wahren, selbst keinerlei Neuerung einzuführen. Obwohl in seiner Weise ein frommer Mann, sein 40 Tagebuch läßt sein Gebetsleben erkennen, — freilich bewegte es sich durchaus in kirchlichen Formen und Formeln —, auch auf Würde und Prunk legte er keinen Wert, in dieser Beziehung konnten die Gegner nichts an ihm aussetzen, außer etwa eine gewisse Formlosigkeit im Verkehr, aber ganz der Mann des Intellekts und des Prinzips, fehlte ihm jegliches Verständnis für jede außerhalb des hergebrachten Geleises sich bewegende Frömmigkeit. Er 45 vermochte auch keinen Unterschied in der Beurteilung der verschiedenen Parteien zu machen, es war alles Auflehnung gegen die bestehende Ordnung und gegen das gottgewollte Re-

trat, mit ber ihm eigenen Schärfe entgegenzutreten.

In den nächsten Jahren war er es, der neben dem unbedeutenden, unthätigen Lords schakmeister Weston, in enger Verbindung mit Wentworth, dem späteren Earl of Strafsford im Namen Karls England regierte. Schon im Dezember 1629 ging man zu einem schweren Angriff gegen das immer deutlicher zu Tage tretende Überwuchern der neuen religiösen Strömung über, indem man die Thätigkeit der sog. "lecturers" einschränkte. Das waren Leute, die entweder von einer Kongregation oder auch einem einzelnen Mitgliede lediglich als Prediger aufgestellt wurden, und ihre Übung war nicht selten die, daß sie nach Schluß des offiziellen Gottesdienstes, an dem sie selbst nicht teilnahmen, die Kanzel bestiegen. Und man konnte schon beobachten, wie sie in den Augen der Menge bei weistem höher standen, als die Geistlichen, die vorher ihre gedruckten Gebete abgelesen hatten (Gardiner, hist. of England VII, 131 f.) Offenbar bedeutete ihre Anstellung durch die Gemeinde eine völlige Durchbrechung des hierarchischen Prinzips. Darum galten sie

giment, Grund genug, um jede dahingehende Regung, wo sie immer in die Erscheinung

für Laub mit Recht als die Hauptträger des Puritanismus. Nun wurde durch eine von dem Könige an die Bischöfe erlassene Instruktion bestimmt, daß wie in Büchern so auch auf den Kanzeln jede Polemik verboten sein sollte. Die hergebrachten Nachmittagspredigten wurden in Katechesen für die Jugend umgewandelt, die Predigt im Morgengottesdienst durfte zwar bestehen bleiben, aber niemand dürfe die Kanzel besteigen, der nicht vorher 5 im Chorrock (in his surplice) die vorgeschriebenen Gebete gelesen hätte. Rein lecturer sollte in einer Stadt angestellt werden, wenn er nicht zugleich die Seelsorge übernehme, und die Bischöfe hätten darauf zu achten, daß nur die gesetzlich berechtigten Edelleute sich Kapläne hielten, und dann solche, die qualifiziert also von der kirchlichen Behörde aner= kannt worden seien. Es begreift sich, welchen Haß Laud durch solche Maßregeln auf sich 10 herauf beschwören mußte, und man hatte nicht so unrecht, wenn man in ihm speziell das verkörpert sah, was die Opposition in Staat und Kirche bekämpfte. Mit großer Aufmerksamkeit beobachtete man jede seiner Handlungen. Und bei seinem großen Einfluß, seit 12. April 1630 war er auch Kanzler der Universität Oxford, und als Mitglied des geheimen Rats, der Sternkammer und der hohen Kommission, welche die eine als weltliche 15 Kommission, die andere als geistliche, über die Durchführung der jetzt ohne Parlament lediglich vom geheimen Rate ausgehenden Gesetze überwachen sollten und unter Zertretung der Landesgesetze und Landesgewohnheiten eine grausame Willkürherrschaft ausübten, gab er Anlaß genug dazu, sich immer größere Feindschaft zuzuziehen. In der That war es kein Wunder, daß man es nicht verstand, daß er zwar unter Verweis auf das Verbot, 20 Kontroversen zu behandeln, jede Kontroverse über Lehrfragen mit scharfen Strafen ahndete, dagegen die Bekämpfung von Angriffen gegen den Episkopalismus und sein Ceremonienwesen protegierte, weil es sich dabei um die Aufrechterhaltung gesetzlich zu Recht bestehender Zustände handle. Aber furchtlos, obwohl im Bewußtsein, überall von Feinden umringt zu sein, und ohne volle Hoffnung, die von ihm so sehnlich erstrebte Uniformität und damit 25 die Ruhe wirklich erreichen zu können, aber in der Ueberzeugung, damit die Sache Gottes zu führen, ging er seinen Weg (Si his artibus peream, factus inter litigantes victori, ut solet, praeda, merces mea mecum, nec extra me, nisi in Deo, solatium Interim, quae spero pauciora sunt, quae timeo multa, vgl. ben für seine Absichten sehr instruktiven Brief an Vossius (Works VI, 265 f.). Mit diesem Be- 20 wußtsein wurde er immer fanatischer, jeder Angriff auf sein System war ein Angriff auf Gottes Ordnung, seine Feinde, die Feinde Gottes, die er mit furchtbarer Grausamkeit, wie im Falle Al. Leightons (vgl. darüber Gardiner, VII, 143 ff.), zu vernichten für seine Pflicht hielt. Sein bischöfliches Auftreten wurde immer römischer, man bemerkte, daß er sich nicht nur beim Betreten der Kirche nach Often hin verbeugte, sondern ebenso bei Nen= 85 nung des Namens Jesu. Als einen weiteren Fortschritt auf der katholischen Linie mußte man das sicherlich von ihm inspirierte Fastengebot vom 12. Nov. 1630 auffassen, welches den Genuß von Fleisch am Freitag verbot, obwohl die Regierung es mit der ökonomischen Lage begründete und auf ähnliche Edikte aus den Zeiten Edwards VI. und der Elisabeth sich berief (Huddon S. 67). Im Jahre 1633 begleitete Laud den König auf seiner Reise w zur Krönung nach Schottland, wo der frühere von Jakob unternommene Versuch der Vereinigung der schottischen und englischen Kirche wieder aufgenommen wurde. Konnte auch sein Plan, einfach der schottischen Kirche die englische Liturgie zu octropiren, nicht durchbringen, so wurde doch, die bose Saat späteren Jrrsals, die Abfassung einer neuen, sich möglichst an die englische anlehnende Kirchenordnung in Angriff genommen (vgl. Köstlin S. 150 ff.). 45 Unmittelbar nach seiner Rückehr aus Schottland wurde er am 6. August 1633 vom König, dem er immer unentbehrlicher geworden, und für den er die wärmste Zuneigung hatte, zum Erzbischof von Canterbury ernannt. Zwei Tage vorher hatte man ihm römischerseits den Kardinalshut angetragen. In seinem Tagebuch bemerkt er einige Zeit später, am 17. August, als das Anerbieten erneuert worden war: But my answer again was 50 that somewhat dwelt within me, which would not suffer that, till Rome were other than it is. So gab es allerdings noch eine Schranke, die ihn von der römischen Kirche trennte, wohl das Papsttum selbst. Daß er den Gedanken einer Konversion mit sittlicher Entrüstung zurückgewiesen hätte, hören wir nicht. Man sieht, wie er durch den Rampf mit dem Puritanismus sich immer weiter auf die römische Seite hatte brangen 56 lassen. Die Hoffnung, ihn wirklich zu gewinnen ober wenigstens durch seinen Einfluß für die römische Propaganda größere Freiheiten zu erhalten, gab man dort noch nicht auf. Sie wurde genährt durch das im Jahre 1634 zu beobachtende vertrautere Verhältnis zur katholischen Königin und seinen Verkehr mit dem papstlichen Emissär Panzani, der freilich nur den Erfolg hatte, Laud noch mehr in den Augen des puritanisch gesinnten Volkes 60

zu diskreditieren (Benson S. 73 f.). Als Erzbischof von Canterbury, Kanzler von Oxford und Dublin und im Besitze seiner anderen Amter übte er jetzt einen fast unbeschränkten Einfluß in Staat und Kirche, den er alsbald dazu benutzte, nunmehr im ganzen Lande seine kirchlichen Reformations- ober Repristinationsgedanken durchzuführen. Immer mehr 5 befestigte sich in ihm das Bewußtsein, daß auf die Aufrechterhaltung dessen, was er als durch die kirchlichen Kanones gesetzlich festgestellt ansah, das Heil nicht nur der Kirche, sondern des Staates beruhe, jede Abweichung durch Abschreckungsmittel verhindert werden müßte. Daher seine, die aller anderen Richter übertreffende Strenge in allen Puritanerprozessen gegen Prynn, der in seinem Histriomastig das hierarchische System des Erzbischofs 10 gegeißelt hatte, gegen Bastwick, Burton u. s. w. (vgl. Brosch S. 152 ff.). Die ersten von ihm als Erzbischof bei dem Könige veranlaßten Anordnungen bewegten sich auf der schon früher eingeschlagenen Richtung: keine Ordination ohne wirkliches Amt (title), was einen neuen Angriff auf die lecturers bedeutete, und die erneute offizielle Publikation des books of Sports, womit sich der Kampf gegen den puritanischen Sabbath verband. 16 Schon tiefer griffen andere den Kultus uniformierende Maßregeln ein. Allenthalben wurde jett die Aufstellung eines Altars im Ostchor und die Errichtung einer Schranke vor dem= selben gefordert. Visitationen, die 1634 begannen und mehrere Jahre wiederholt wurden, sorgten für die Aussührung und die genaue Einhaltung dessen, was das Common prayer book nach seiner Meinung vorschrieb, auch für die Wiedereinführung der alt-20 kirchlichen geistlichen Gewänder, Kerzen, gemalter Kirchenfenster und des ganzen kirchlichen Pompes, der unter dem Einfluß calvinistischer Tendenzen während der letzten Generation in Abgang gekommen war. Daneben darf nicht vergessen werden, daß er nicht weniges that für die Hebung der materiellen Verhältnisse des Klerus, Oxford mit reichen Spenden bedachte und den Einfluß der Kirche, vor allem der Bischöfe auf jede Weise zu fördern 25 suchte. Ihm war es zu banken, daß 1636 Juron, der Bischof von London, der erste Geistliche seit den Zeiten Heinrich VII., Lordschapmeister wurde. Dazu bemerkt er in seinem Tagebuche: "und nun, wenn die Kirche sich jest nicht mit Gottes Hilfe oben hält,

ich kann nicht mehr thun" (Works IV, 226). Nur scheinbar ist es ein Widerspruch zu seiner sonstigen Haltung, wenn wir hören so daß er im Jahre 1637, als mehrere Konversionen im Abel vorgekommen waren, die gleiche Strenge wie gegen die Puritaner auch gegen die Katholiken angewendet wissen wollte und die Schuldigen vor die hohe Kommission forderte. Es war einerseits der stärker werdende Einfluß der Königin, den er fürchtete, andererseits das ihn bei allen seinen Maßnahmen beseelende Bestreben, um jeden Preis die Einigkeit der Kirche von England 85 zu erhalten. "I am between two great factions, very like corn between two mill-stones", schrieb er damals an Wentworth (ebd. VII, 378), und bei seiner Wachsamkeit, wovon seine alljährlich dem Könige übersandten Visitationsberichte Kunde geben (ebb. VI, 317 ff.), schien es ihm zu gelingen. Kein Parlament nahm sich mehr der Non= konformisten an, die eine Zeit lang sehr unbequeme Opposition durch die Presse wurde 40 durch ein scharfes Censurgesetz von 1637 fast ganz unterdrückt. Nur Leute seiner Richtung wurden angestellt und konnten sich im kirchlichen Dienste halten. So gelang es allerdings, während im Geheimen der Puritanismus immer mehr anwuchs und festere Formen gewann, im eigentlichen England eine weitgehende äußere Konformität durchzusetzen. Um so geringer waren die Erfolge bei der beabsichtigten Anglikanisierung der schottischen Kirche. 45 Im Mai 1635 wurde das von schottischen Prälaten ausgearbeitete und von Laud revidierte book of canons ausgegeben, das nicht nur eine völlige Unterdrückung der presbyterianischen Kirche Schottlands und ihre Ersetzung durch den englischen Episkopalismus bebeutete, sondern, und das war es, was das Buch auch für die englische Kirche bedeutungsvoll werben ließ, das in England längst befolgte System des Staatskirchentums und des könig= so lichen Absolutismus mit einer bisher nie dagewesenen Schärfe und Offenheit zum Ausdruck brachte, exkommunizierte doch sogleich der erste Kanon jeden, der leugne, daß dem Könige dieselbe unumschränkte Macht zukomme, wie den Königen Judas (vgl. Köstlin S. 152 ff.). Mußte schon dies den Unwillen der Schotten hervorrufen, so noch mehr die wiederum von Laud revidierte und möglichst den römischen Kultusformen sich annähernde 55 Liturgie, mit der am 23. Juli 1637 begonnen werden sollte. Es kam zum Tumult in der St. Giles church in Edinburg, dann zum schottischen Covenant. Wie weit der Erz= bischof für die darauffolgenden politischen Maßregeln im einzelnen verantwortlich zu machen ist, ist nicht sicher, wohl aber, daß er den König drängte, in der kirchlichen Frage nicht zurückzuweichen, und daß man ihm an den schottischen Wirren und allem, was darauf

60 folgte, im Volke die Hauptschuld beimaß. Auch ist nicht zu leugnen, daß er nach Auf=

Laud 313

lösung des kurzen Parlaments im Interesse des von ihm für notwendig gehaltenen Krieges auch zu inkonstitutionellen Maßnahmen riet. Und was man ihm später nicht am wenigsten vorwarf, war, daß er entgegen der bisherigen Ubung, und tropdem, daß er selbst Bedenken dagegen hatte (Gardiner IX, 142), auch nach dem Auseinandergehen des Parlaments nach dem Willen des Königs die Konvokation weiter tagen und zu Gunsten des Krieges 5 die Besteuerung des Klerus um je 20000 Pfund votieren ließ und endlich die Annahme von 17 neuen Kanones veranlaßte. Diese umfangreichen Kanones vom 29. Mai 1640 (Works V, 613 ff.), ein Seitenstück zu dem schottischen book of canons, proklamierten die unbeschränkte Macht der Krone über Staat und Kirche als in Gottes Gebot und durch bas Naturrecht begründet, bezeichnete jede Annahme einer independent coactive power, 10 either, papal or popular, als einen Kampf gegen Gott und die von ihm eingesetzten Gewalten und beschlossen scharfe Strafbestimmungen gegen alle kirchlichen und religiösen Abweichungen. Dazu kam, daß jedermann verpflichtet wurde, zu beschwören, daß Lehre, Disziplin und Regierung, wie sie in der Kirche von England bestehe, zur Seligkeit notwenidg sei, und niemals einzuwilligen in den Versuch, to alter the government of 15 this church by archbishops deans and archdeacons etc. — baher ber Etcäteras eid genannt. Der Erlaß dieser Kanones — es geschah zum erstenmal seit 1604, daß die Konvokation von ihrem Rechte, solche Kanones ausgehen zu lassen, Gebrauch machte sollte alles, was in den letzten Jahrzehnten in kirchlicher Beziehung geschehen, legalisieren, den Schlußstein zu dem ganzen kirchlichen Gebäude abgeben. Es zeigt, wie wenig poli= 20 tische Fähigkeiten Laud besaß, wie wenig er die ganze Lage überschaute, daß er in diesem Momente, wo die Anzeichen der allgemeinen Gärung immer deutlicher wurden, einen solchen Schritt wagen konnte. Er besiegelte seinen Sturz. Der lang gehegte Haß gegen ihn loderte in hellen Flammen auf, und wenn die Schotten bei ihrer Ueberschreitung der englischen Grenze in ihrem Manifest als eine ihrer Aufgaben neben der Bestrafung Straffords 25 die Lauds und seiner "papistischen" Anhänger bezeichneten, so standen die meisten im englischen Volke auf ihrer Seite. Eine Flut von Pamphleten, Plakaten, Spottversen, die sich selbst in seinem Schlafgemach fanden, ergoß sich über Laud. Es kam schon vor, daß das Volk sich brohend vor seinem Palast zusammenrottete. Ein Haufe von 2000 brang in die Paulskirche, wo die hohe Kommission tagte, und zertrümmerte die Bänke mit dem Ruse: 20 Nieder mit den Bischöfen, nieder mit der hohen Kommission (Works III, 237). Die Aufregung wuchs berartig, daß der König den Etcäteraeid bis zur nächsten Konvokation suspendierte, — es war das erste Mal, daß der Erzbischof mit einer seiner Anordnungen nicht durchbrang. Am 3. November 1640 begann das lange Parlament. Am 11. wurde Strafford in Anklagezustand versett. Am 18. Dezember traf Laud dasselbe Schickal, nach= 85 dem bereits am 16. November die neuen Kanones von dem Parlament verdammt und ihr Urheber mit dem Namen eines "Mordbrenners" gebrandmarkt worden war. wurde verhaftet. Auf Grund von 24 Punkten, die sein ganzes Verhalten in Staatsund Kirchenangelegenheiten einer von Haß erfüllten Kritik unterzogen, wurde er am 26. Februar 1641 des Hochverrats bezichtigt und am 1. März nach dem Tower gebracht. 40 Schon am 11. Mai wurde Strafford gerichtet, dem er auf seinem letzten Gange auf seine Bitte vom Fenster aus den Segen erteilte. Aber da das Parlament mit anderen Dingen vollauf beschäftigt war, dauerte es drei Jahre, bis sein Prozeß wirklich begann. Inzwischen schrieb er an seiner History of the troubles, in der er auf Grund dessen, was er von den Vorgängen im Parlament erfuhr, eine Art Verteidigung dessen, was er 45 gethan, und an dessen Zerstörung das Parlament unter fortwährenden Anklagen gegen seine Person arbeitete, niederlegte und später Tag für Tag Anklage und Verhör wie seine Verteidigungsreden nach dem Gedächtnis bis zum Tage vor seinem Tode notierte. Es war eine bange Zeit, reich an fortwährenden Demütigungen und Grausamkeiten, die ihn aber nicht beugten. An den Psalmen sich erbauend litt er im Bewußtsein, die Sache so Gottes zu vertreten. Am 12. März 1644 begann das Verhör vor den Lords, im November im Hause der Gemeinen. Mit großer Ruhe, unterstützt durch sein treffliches Gebächtnis, führte er Tag für Tag seine Verteibigung, ohne irgend welchen Eindruck auf seine Ankläger und Richter zu machen, die kaum die Form eines ordentlichen Gerichtsverfahrens innehielten. Es war die Rache des in seinen Rechten gekränkten Volkes, die 55 über ihm zu Gericht saß. Die wenigen Lords, die noch tagten, trugen zwar Bedenken, ob sein Verbrechen, der Versuch, die bestehende Religion zu ändern und die Rechte des Parlaments zu untergraben, das sie als erwiesen anerkannten, unter den durch ein Statut Edwards III. festgesetzten Begriff des Hochverrats falle, gaben aber unter dem Druck des schon stürmisch die Verurteilung des verhaßten Mannes fordernden Pöbels nach, als die 60 Gemeinen erklärten, daß das Parlament das Recht habe, jedes Verbrechen als Hochverrat zu stempeln. So erfolgte eben wegen dieses Verbrechens am 4. Januar 1645 seine Verurteilung. Auf seine Vitte wurde die entehrende Strase des Hochverräters (Tod durch den Strang, Schleifung und Vierteilung des Leichnams) auf Enthauptung ermäßigt. Gottserzeiben sah er dem Tode entgegen. Angesichts desselben, vor dem Schaffot, erklärte er noch einmal, wie ost bei seiner Verteidigung, sich nicht bewußt zu sein, gegen irgend welches bekannte Geset, des Königtums gehandelt zu haben, und protestierte energisch gegen den Vorwurf, daß er die Kirche zum Papismus habe sühren wollen. Wonach er gestrebt habe, sei to keep an unisormity in the external services of God according to the doctrine and discipline of the church. Am 10. Januar 1645 wurde das Urteil auf Tower Hill vollzogen. Seine Leiche, die man ansangs in der nahez gelegenen Allerheiligenkirche in Barking, deren Rektor ein Nesse Lauds war, beisetze, wurde 1663 nach der Kirche des St. Johns College in Oxford, das ihm soviel verdankte, verbracht.

Selten hat ein Mann mit geringerem Weitblick, der doch in alle Fragen des öffent= 15 lichen Lebens miteingreifen zu sollen glaubte, an einem so verantwortungsvollem Plate gestanden, als Laud. Man muß in seinem Tagebuch lesen, was ihm wichtig erschien und worauf er Wert legte, um zu erkennen, wie eng sein Horizont war. Er wollte für die Kirche Christi kämpfen, aber nur selten spürt man bei ihm einen Hauch dristlicher 20 Wärme, und als Theologe zeigt er eine Unklarheit, die erkennen läßt, daß er das nicht Wenige, was er namentlich von den alten Vätern und der Kontroverslitteratur seiner Zeit gelesen hat und was er auch in seinen Predigten vorzubringen liebte, nur unter dem Gesichtspunkte aufgenommen hat, wie weit es seine Theorie, deren Umsetzung in die Praxis er mit der rücksichtslosen Energie des Fanatismus anstrebte, zu stützen vermochte. Er hat 25 immer den einen als Verräter, den anderen als Märthrer gegolten. Er war keines von beiden. Man darf ihm glauben, daß er die Zurückführung der englischen Kirche zum Nomanismus nicht gewollt hat, aber sicher ist, daß er durch seine Betonung des ius divinum der Bischöfe (Works IV, 309 ff.), durch die Lehre von der zur Seligkeit notwendigen Unterordnung unter den Episkopat, durch seine Sakramentslehre und seinen 80 Ritualismus 2c. sich auf einer Linie bewegte, die lettlich zum Romanismus führen mußte und in neue ober boch von der anglikanischen Kirche seit der Reformation verlassene Bahnen zurücklenkte. Und eben dies läßt es begreifen, daß er heute, wo die führende Partei der englischen Staatskirche dieselben Ziele anstrebt, ihr Heros geworden ist.

Theodor Kolde.

Laurentius d. H. s. Sigtus I., Papst.

Laurentins, Gegenpapst s. Symmachus, Papst.

Laurentius Balla f. Balla.

Lausaune, Heinrich von s. Bb VII S. 606.

Lavater, J. C., geft. 1801. — Litteratur: Lavaters Leben murde bald nach seinem Tode von seinem Schwiegersohn, dem nachmaligen Antistes Gegner in 3 Banden beschrieben, 40 1802-3; das Wert enthält viel Quellenmaterial, aber keine Kritik. Herbst, Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirken, Ansbach 1832 und Fr. Wilh. Bodemann, Lavater 2c., 1856 und 77 sind zu ausschließlich von Gegner abhängig. J. C. Mörikofer hat in seiner schweizerischen Litteratur bes achtzehnten Jahrhunderts 1861 G. 332-406 die erste modernen Anforderungen einigermaßen entsprechende Darstellung von Lavater als Schriftsteller und Wensch gegeben. Die beste bis jest über L. erschienene Schrift hat Franz Muncker zum Berfasser: J. C. Lavater, eine Stizze seines Lebens und Wirkens, Stuttgart 1883. In Borbereitung ist augenblicklich eine Denkschrift zur hundertsten Wiederkehr seines Todestages, in welcher die verschiedenen Seiten der Wirksamkeit und Persönlichkeit L.s von Fachgelehrten bearbeitet werden sollen, sie wird 1902 in Zürich erscheinen. Bon Zeitgenossen haben zu-50 sammenhängend über L. geschrieben: Meister und Hegner (Beitrage zur naberen Kenntnis und wahren Darstellung Lavaters). Der bekannte Philologe J. C. Drelli gab eine Auswahl seiner Schriften in 8 Bandchen heraus. Sal. Hirzel edierte Goethes Briefe an L.; Dünzer 2.8 Briefmechsel mit herder (im 2. Band von herders nachgelassenen Werken); Chmann seinen Brieswechsel mit Hasencamp. Der überaus umfangreiche handschriftliche Nachlaß 55 L.s findet sich auf der zürcherischen Stadtbibliothek. Bereinzelte Abhandlungen über L. und verschiedene Seiten seiner Birksamkeit, welche in Beitschriften zerstreut erschienen sind, konnen

hier selbstverständlich nicht aufgeführt werden, ebensowenig die ihn betreffenden Abschnitte in größeren historischen Werken oder in den Biographien Goethes, Herders zc. und in zeitgenöse sischen Reisebeschreibungen.

Lavater, Johann Caspar wurde am 15. November 1741 als das zwölfte Kind des Arztes Heinrich L. und der Regula Escher in Zürich geboren. Beide Eltern entstammten s angesehenen altzürcherischen Geschlechtern. Tüchtiges, thätiges Wesen, Gemeinsinn und praktische Religiösität bei schlichter jedoch uneingeschränkter Lebensweise bildeten die Atmosphäre, in welcher der begabte Knabe aufwuchs. Vermöge eines seltsam zusammengesetzten Naturells, welches Schüchternheit und Thatkraft, Sanftmut und Heftigkeit, Flüchtigkeit und Ernst in sich vereinigte, sowie einer außergewöhnlichen Empfindsamkeit und Gemüts= 10 tiefe, welche die Unbefangenheit in der Mitteilung hinderten, war er ein unverstandenes Kind. Selbst seine Mutter, mit welcher er reges Phantasieleben und einen starken Drang zur Mildthätigkeit gemein hatte, vermochte nicht, sein volles Vertrauen zu gewinnen. Da wandte sich der innerlich Einsame an Gott und genoß in einem naiven, von kindischer Selbstsucht nicht freien Gebetsverkehr ein geheimes Glück. Einem augenblicklichen Impuls 15 folgend hatte sich der Zehnjährige für den geistlichen Beruf erklärt, was mit den Absichten der Eltern nicht überein kam, aber doch nicht auf ihren Widerstand stieß. Der wenig schulgerechte Geist des Knaben gewann erst auf den höheren Unterrichtsstufen, wo Bodmer und Breitinger, die bekannten Vorkämpfer einer frei aus Empfindung und Phantafie quellenden Dichtung und Vermittler ausländischer Litteraturschätze an die deutsche Bildung 20 seine Lehrer und väterlichen Freunde wurden, Lust an geistiger Arbeit. Von seinen theologischen Lehrern wird am meisten Steinbrüchel, ein Schüler Wolffs und Baumgartens genannt, welcher später in schroffen Gegensatz zu L. geriet; auch hat J. J. Zimmermann, der 1756 gestorbene, freigesinnte Anwalt der Vereinfachung des theologischen Systems, auf Grund der praktischen Abzweckung der göttlichen Offenbarung, ohne Zweifel Nachwirkungen 25 auf ihn ausgeübt.

Die Briefe aus L.s Studentenjahren versetzen uns in einen zärtlich verbundenen vom Streben nach Tugend und Glückseligkeit getragenen Freundeskreis, in welchem die litterarischen Anregungen und freiheitlichen politischen Ideale Bodmers, insbesondere die Begeisterung für Klopstock und die Herven des klassischen Altertums den Grundton bilden, so daneben über Leibnitz und Wolff disputiert wird und die theologischen Zeiterzeugnisse, besonders die Schriften englischer Gegner des Deismus wie Butler, Clark und ihrer deutschen Verehrer wie Spalding gelesen und erörtert werden. Gleichzeitig öffnen sie uns den Blick in schwere religiöse und sittliche Kämpfe, welche L.s tiefernstes und energisches Gemüt, dem ein bloß intellektuelles und ästhetisches Verhältnis zum göttlichen nicht genügen konnte, in 85 der Verborgenheit besteht. Er beschwört seine Vertrauten, für ihn zu beten, daß die Gnade Gottes, die er durch Selbstsucht, Heftigkeit, Sinnlickkeit und besonders durch Herzenskälte selbst in den heiligsten Momenten von sich gestoßen habe, doch noch den Weg zu seiner gottverlassenen Seele finden möge. Er lieft sich das Gericht aus der Bibel, aus Osterwalds Ratechismus, aus Noungs Nachtgebanken, aus Klopstocks Messias, aus Gellerts w Liebern, aus der "Nachfolge Christi", aus jeder ernsten Schrift und aus jedem kleinen Ereignis seiner bescheibenen Welt. Zu Zeiten bricht was sein Innerstes bewegt, zum Staunen der Anderen hervor, wie z. B. in einigen studentischen Uebungspredigten, welche durch ihren ergreifenden Ernst den Zuhörern unvergeßlich blieben. Im Frühling 1762 hatte L. seine Studien beendigt und wurde ins Zürcherische Ministerium aufgenommen.

Demselben Jahre gehörte eine Begebenheit an, welche den Namen des 21 jährigen Jünglings mit einem Schlage in weite Kreise trug. Ein zürcherischer Landvogt, Felix Grebel, hatte sich gegen seine Untergebenen arge Bedrückungen zu Schulden kommen lassen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Da schrieb ihm L. im Einverständnis mit einigen Freunden einen vom tiefsten sittlichen Ernst durchdrungenen Brief mit der Aufs so sorderung, seine Gewaltthaten durch Wiedererstattung gut zu machen und reichte, als nichts erfolgte, bei den einzelnen Mitgliedern des Nates eine Klageschrift gegen den Landvogt ein. Der Erfolg war ein vollständiger, Grebel floh, die Geschädigten erhielten Vergütungen, freilich bekamen auch die jugendlichen Eiserer wegen des "illegalen Weges" einen Verweis. Der große sittliche Ernst, das Mitgesühl mit den unschuldig Leidenden, die edle Unads bhängigkeit von der öffentlichen Meinung wie von den eigenen Interessen, endlich das Vertrauen zum persönlichen Wirken, — das alles ist charakteristisch für L.

Um nach Brauch und Sitte seine Bildung im Ausland zu bereichern, zugleich aber um sich für einige Zeit dem Schauplatz des aufregenden Creignisses zu entziehen, verließ. E. mit zwei Freunden im März des folgenden Jahres Zürich. Ihr Ziel war das Städtchen 60

Barth in Schwedisch-Pommern, wo der Präpositus Spalding, nachmals Konsistorialrat und Propst in Berlin wirkte, welchen die jungen Zürcher aus seinen Schriften bereits als "einen der aufgeklärtesten und schönsten Geister und zugleich als einen der würdigsten Diener Christi" kannten und verehrten. Unterwegs lernten sie unter Sulzers Führung eine Reihe 5 der angesehensten Schriftsteller und Gelehrten Deutschlands kennen. L. verbrachte neun überaus glückliche Monate in Barth. Einmal war es die Persönlichkeit des heiteren, feinen, liebenswürdigen und frommen Weisen, welche ihn anzog, dann aber war der An= hänger und Übersetzer der Gefühlsethiker Shaftesbury und Butler ganz der Mann, in L. die natürliche Abneigung gegen alle "Scholasticität" bei Wolffianern und Orthodoxen zu 10 wecken und zu bestärken. An der hl. Schrift als religiöser Autorität hielt L. dagegen unbedingt fest, wenn er sie auch damals so wenig wie später mit den Augen des nach Lehrsatungen suchenden Dogmatikers, sondern mit der Intuition des nach den Tiefen Gottes und der Menscheit trachtenden Gemütes las. Er nahm daher an Spaldings "schriftgemäßer Heterodoxie" keinen Anstoß; ja er widmete einem noch um ziemliches hete-16 rodoxeren Schriftsteller eine nicht geringere Verehrung, nämlich Crügot, dem Verfasser eines Andachtsbuches "Der Christ in der Einsamkeit" und Herausgeber einer Predigt= sammlung. Die eble Sprache, die lichtvolle Gedankenprägung und die reiche und tiefe moralische Intuition dieses Fürstlich-Carolathschen Hofpredigers bildeten noch spät den Gegenstand von L.s Bewunderung und veranlaßten ihn damals, durch eine in den Lin-20 dauer Nachrichten veröffentlichte Besprechung seiner Predigten gegenüber den Verketzerungen zürcherischer Theologen für ihn einzutreten. Den Anstoß bildete seine "ungefähr arianische Christologie" und seine "sozinianische" Ablehnung der Lehre vom Sühntode Christi. Crügot war aber einem noch zubringlicheren Kritiker in die Hände gefallen, dem damals orthodoren, später extrem rationalistischen Bahrdt, welcher die Unverschämtheit hatte, 25 sein Andachtsbuch mit kritischen, ja verdächtigenden und verdrehenden Zusätzen von sich aus neu herauszugeben. Da schrieb ihm L. einen ernst zurechtweisenden Brief und hernach, als Bahrdt sich nicht beirren ließ, einen zweiten, in welchem er des Gegners Angriffe auf seine Person durch Darlegung seines Glaubens abwehrte; endlich beförderte er alles zum Man wird an sein Vorgehen gegen Grebel erinnert.

Gegen Ende März 1764 trafen die jungen Zürcher wicher in ihrer Vaterstadt ein, nachdem sie auch auf dem Heimwege zahlreiche wertvolle Bekanntschaften gemacht hatten. 2. hatte in Barth die Ruhe der Seele nicht gefunden, seine inneren Kämpfe dauerten fort, ja sie haben ihn in gewisser Weise sein ganzes Leben hindurch begleitet, indem sich neben der höchsten Christuszuversicht das Gefühl der inneren Armut und Gottesleere immer wieder 85 bei ihm einstellt. Ebensowenig vermochte ihm Spalding die religiösen und theologischen Positionen zu vermitteln, in denen er sich dauernd genügen konnte, vielmehr hat er sich im Verlauf, je kräftiger seine Eigentümlichkeit hervortrat, von dem väterlichen Freunde entfernt, an welchen ihn nachmals nur dankbare Erinnerungen sesselten. Vielleicht war boch die energische Richtung auf praktische Bethätigung, welche an dem jungen Kandidaten 40 gleich nach seiner Rückkehr in die Heimat auffällt, eine Frucht des pommerschen Pfarrhauses. Zunächst fand sich freilich für L. kein Amt. Er beschritt daher den litterarischen Weg, um auf die Gemeinde zu wirken und gab, anfänglich fast ohne Mitarbeiter, speziell für seine Vaterstadt eine moralische Wochenschrift, den "Erinnerer" heraus. Seine Beiträge bestehen teils in praktisch=moralischen Abhandlungen, Tagebuchauszügen, Aphorismen, teils 45 in religiösen Gedichten, meist Kirchenliebern. Die Prosastücke frappieren durch Feinheit seelischer Beobachtung und Reichtum sittlicher Anschauung. Es fällt diesem Moralisten nicht schwer, die Allgemeinheiten zu vermeiden, welche die größte Gefahr des moralischen Unterrichts sind; jene selbe intuitive Kraft, sener Realismus, die früh seine Selbstprüfung leiteten, befähigten ihn auch, Andere zu wirksamer Selbsterkenntnis zu führen. Die 50 Gedichte sind nur vereinzelte Proben einer ausgedehnten poetischen Produktivität, welche vorherrschend geistlicher Natur war. 1768 kamen "auserlesene Psalmen Davids zum all= gemeinen Gebrauch in Reime gebracht" heraus und seit 1771 erschienen mehrere Sammlungen geistlicher Lieder. L. besaß unstreitig gewisse Requisite des Dichters, reiche Phan= tasie, gewandte und bewegliche Ausdrucksweise, ungewöhnliche Fertigkeit in der Handhabung 55 des Reimes und der Strophe, aber es fehlt ihm die plastische Kraft; der leichte Fluß der Worte ist oft genug mächtiger als der gestaltende Gedanke. Er dachte groß von der Aufgabe bes religiösen Dichters und hielt speziell das Kirchenlied für eines der edelsten "Werke" des Menschen. Dabei dominierte der pastorale Gesichtspunkt, das Lied ist als Mittel der Seelenpflege gedacht; ist doch L. überhaupt sein Leben lang in der aufklärerischen Vor= eo stellung befangen geblieben, daß die moralische Wirkung den Wert der Poesie bestimme.

Demgemäß forbert er von dem christlichen Liederdichter in erster Linie "Gemeinnützigkeit" und zu diesem Behuse Deutlichkeit und Einfalt, ferner Empfindung und Bibelkenntnis. Er planiert eine Liedersammlung, in welcher alle möglichen Situationen und Stimmungen des Menschen poetisch beleuchtet und beurteilt werden sollen, eine Art christliches Vackemeeum in Liedern, und erläßt in der Empfindung, daß diese Aufgabe seine Kraft übers steige, an alle ernsten Dichter deutscher Junge eine Aufforderung zur Mitarbeit. Die Zahl seiner geistlichen Lieder beläuft sich auf etwa 700; ihre Vorzüge sind die Tugenden ihres Urhebers, individuelle Menschlichkeit, herzgewinnende Milde und Freundlichkeit und innige Hingabe an Christus und den himmlischen Vater. Einige haben sich die heute in den Kirchengesangbüchern erhalten. In teilweiser Verbindung mit seiner geistlichen Dichtung 10 stehen die verschiedenen "christlichen Handbüchlein", aus Bibelsprüchen, Liederversen, auch wohl kurzen Erläuterungen und Gebeten zusammengestellt für Erwachsene und für Kinder.

Ein Beschluß der "Helvetischen Gesellschaft", ein patriotisches Volksliederbuch herstellen zu lassen, in welchem durch Darstellung der besten Thaten der Väter und durch moralische Schilderung des patriotischen Schweizers in allen möglichen Lebensstellungen die Jugend 15 zu großmütiger und tugendhafter Gesinnung erweckt werden sollte, war zu sehr im Sinne L.s., als daß er dem Wettbewerb hätte sern bleiben können; so entstanden 1767 seine "Schweizerlieder", die ihrem Zweck auß beste entsprachen und bis über die Revolution

hinaus in aller Munde waren.

Am 7. April 1769 öffnete sich für L. endlich die Lausbahn des praktischen Geist= 20 lichen, indem er zum Diakon am Waisenhause berufen wurde. War sein Wirkungskreis hier ein beschränkter, so trat er 1778 durch seine Wahl zum Diakon an der St. Peterskirche in den Dienst einer großen Gemeinde und erhielt ein geräumiges Gottesdienstgebäude, in welchem sich nun Zürichs Einwohner allsonntäglich unter der Kanzel des berühmten Mannes und erwecklichen Predigers brängten. Wiederholte Berufungen nach 26 Deutschland, unter benen diejenige an die St. Ansgargemeinde in Bremen die bemer= kenswerteste war, schlug er aus, um seiner ihn über alles liebenden und verehrenden Gemeinde treu zu bleiben. Auch von der Predigt fordert L. in erster Linie, daß sie "gemeins nütig", wir würden sagen: modern oder aktuell sei. Alle bloß formelhaften Ausbrücke und Wendungen, wären sie auch durch Liturgie und Gesangbuch sanktioniert, sind zu so meiden, und unter den biblischen Termini diejenigen in den Vordergrund zu stellen, welche den Menschen der Gegenwart am faßlichsten sind. Der Prediger soll ferner an die Interessen seiner Zuhörer anknüpsen, weshalb L. nicht versäumte erschütternde Zeitereignisse oder brennende Fragen des öffentlichen Lebens auf der Kanzel zu beleuchten. Was jedoch bloß den Geistlichen interessiert, wie dogmatische Streitfragen u. dgl. gehört nicht in den 85 öffentlichen Gottesbienst. Die Heilsfrage soll den Mittelpunkt der Verkündigung bilden. Der Beifall ist kein Maßstab für den Erfolg der Predigt. L.s Vortrag war natürlich, "einem belebten und vertraulichen Gespräche gleich". Seine Kraft lag in der Einheit seines Wesens mit seinem Gegenstande, und die Regsamkeit und der Reichtum seines inneren Lebens bildeten die unversiegliche Quelle stets sich gleich bleibender Frische und 40 Anziehungstraft. Da wiederholt Predigten von ihm ohne sein Wissen und Wollen ab= gedruckt wurden, entschloß er sich, selbst Sammlungen herauszugeben; diejenigen über das Buch Jonas (1773), welche durch ihre Wahrheit und Natürlichkeit Goethes Beifall erwarben und diejenigen über den Brief des Baulus an Philemon (1785 86) sind die betanntesten.

In seltener Weise war L. durch Gaben der Natur und Tugenden des Herzens zum Seelsorger ausgerüstet. Ein ungewöhnliches, von seiner physiognomischen Gabe unterstütztes Talent, die Menschen zu durchschauen, eine individuelle Auffassung, welche jeden in seiner besonderen äußeren und inneren Situation zu verstehen wußte, eine intime Kenntnis des menschlichen Herzens, durch stete Selbstersorschung gedildet, ein unerbittlicher Wahrheitssinn so und hoher Ernst sanden sich hier verschmolzen mit dem Drang eines wahrhaft guten Menschen wohlzuthun und einer Liebe, welche um des Seelensriedens und Glückes anderer willen kein Opfer scheute. Dazu kam seine Berehrung für die Menschennatur, die in jedem das Sbendild Gottes anerkannte. Was Wunder, daß Einheimische und Fremde, welche einen vertrauten Berater, einen edeln mitteilsamen Seelensreund bedurften, sich an sihn wandten, mit Briefen und Besuchen bei ihm einkehrten, die sein Leben voll Unruhe wurde und eine ungeheure Arbeitslast auf seinen Schultern lag. Und doch war gerade diese persönlichste Thätigkeit ihm die liebste; selbst krank ließ er sich etwa zu solchen in der Sänste tragen, welche seines Zuspruches am dringendsten bedurften oder er erfreute sie von seinem Bette aus mit Briefen oder Denksprüchen. Aber auch für äußere Not hatte 60

er ein Herz, und an ihn, der wie wenige Herzen und Hände fürs Wohlthun zu gewinnen wußte, übrigens auch selbst oft über seine Mittel zu geben pflegte, wandten sich Ein-

heimische und Frembe mit Vorliebe bei öffentlichem Unglück und privatem Elend.

Lavaters energische Hingabe an eine populäre geistliche Thätigkeit hinderte keines-5 wegs seine gleichzeitige Versenkung in große Probleme und stille Schauungen. Dame hatte ihn um ein Gedicht über die Seligkeit der Verklärten gebeten. Gegenstand wuchs ihm ins große, eine Menge von Fragen bezüglich des Inhaltes und der angemessensten Form des Gedichtes wollten zuvor bereinigt sein. Da beriet sich L. nach seiner Gewohnheit mit Freunden, am ausführlichsten mit J. G. Zimmermann aus 10 Brugg, großbrittannischem Leibarzt in Hannover, und gab, um den Kreis seiner Rat= geber möglichst auszudehnen und überzeugt, daß was ihn eben beschäftigte, die An= gelegenheit aller ernsten Geister sei, seine Briefe an jenen im Druck heraus. Das sind die "Aussichten in die Ewigkeit", durch welche L. die Ausmerksamkeit der litterarischen wie der religiös gestimmten Kreise auf sich zog und sich seinen Platz in der zeitgenössischen 15 Litteratur sicherte. Das Gedicht ist nie zu stande gekommen, dagegen erschienen von den Briefen mit den Jahren 3 Bändchen (1769—73). Sie enthalten nicht Offenbarungen eines Geistersehers in der Weise Swedenborgs, aber auch nicht bloß Beweise für die Unsterblichkeit der Seele nach der Art Youngs und Mendelsohns, sondern Ausblicke in die Zustände und Kräfte des Menschen nach dem Tode, in der Absicht sich darin die über= 20 irdische Hoheit und Würde der menschlichen Natur, die Gottebenbildlichkeit des menschlichen Wesens zu vergegenwärtigen, die Faustidee auf die menschliche Natur angewendet oder vielmehr die Idee des aus der Niedrigkeit zur Göttlichkeit erhobenen Christus auf seine Brüder übertragen. Und was das menschliche Wesen werden kann, das muß es jett schon sein, die menschliche Natur besitzt eine unendliche Tiefe und einen unermeglichen Reichtum, 25 welche in den Steigerungen und Erhöhungen, die ihr zugedacht sind, zur Anschauung kommen. Das war recht nach dem Herzen der jungen Genies, der "Stürmer und Dränger", welche eine überquellende Innerlichkeit des Gesühls und der Phantasie einer reflexions= mäßigen Begrenzung und Regulierung bes menschlichen Wesens und Daseins entgegen-Bei L. steht der religiös=ethische Gesichtspunkt obenan und seine lebendige, reiche 80 und große Intuition, sein "Gefühl des Geistes und der Kraft" wie Herder es in freudiger Anerkennung nennt, erzeugt hier mächtige Wirkungen. Charakteristisch für seine positive Lebensauffassung und fein in der thätigen Liebe das Glück suchendes Herz ist die Bestimmung des Begriffs der Glückfeligkeit. Unsere vollkommene Glückseligkeit soll darin bestehen, daß alle äußeren und inneren Hindernisse des Gutesthuns aufgehoben sein werden; einen 25 größeren Schmerz kann es nicht geben als die drückende Empfindung, daß der gute Wille unvermögend ist, die Natur seinen Zwecken völlig zu unterwerfen. Es sei gleich erwähnt, daß L. die Anbahnung jenes Idealzustandes, wo dem Gerechten "alle Dinge möglich" sein werden, in den von Christus dem Glauben und dem gläubigen Gebete geschenkten Verheißungen sieht; dies ist der ethische Quellpunkt seines vielberufenen "Wunderglaubens". Nun hat aber L. seine 40 "Aussichten" nicht bloß als religiöse Visionen, sondern als wissenschaftliche Resultate aufgefaßt wissen wollen und hat demgemäß die physiologischen und metaphysischen Autoritäten seiner Zeit wie die anthropologischen und eschatologischen Begriffe des neuen Testamentes zu Zeugen für seine transcendenten Konstruktionen angerufen. Wenn hierbei die Unbefangenheit in der Exegese des NTs anerkannt zu werden verdient, indem nämlich der 45 Realismus der biblischen Vorstellungswelt L.s Denkweise weit verwandter war als den Abstraktionen der tonangebenden intellektualistischen Aufklärung, so wird doch die wissen= schaftliche Begründung der "Aussichten" ihre schwache Seite bleiben. Kritik, wissenschaft= liche Methode überhaupt lag nicht in L.s Art, Intuition, nämlich eine nach den höchsten praktischen Interessen geregelte Intuition war ihm alles und die Analogie war das Mittel 50 über alle Klüfte Brücken zu schlagen.

Ein anderes Denkmal der "Menschheit", welches die Überlieferung noch unlösdarer mit dem Namen L.s verknüpft hat, sind die "physiognomischen Fragmente", in den Jahren 1775—1778 in 4 Quartbänden zunächst deutsch, später in neuer Bearbeitung französisch und englisch erschienen. Auch dieses Werk ist aus der gehobenen genialischen Stimmung vond Anschauung der Genieströmung herausgeboren, welche Lavater mit Herder, Goethe, Lenz u. a. herbeizusühren berufen war. Es ist diesmal die Mannigfaltigkeit und individuelle Besonderheit des menschlichen Wesens, in die der Leser eingeführt wird, indem er durch Wort und Bild Anleitung empfängt, in der leiblichen Erscheinung die Eigensschaften der Seele zu lesen. Die technischen Grundsätze, welchen L. folgte, und die Resulse tate, welche er sestsellte, wiederum mehr Intuition als Wissenschaft, dürsen uns hier

nicht beschäftigen; dagegen sein persönliches Verhältnis zu seinem Gegenstande. Selbst= ständiger als sonst tritt hier das ästhetische Interesse hervor, das ästhetische in jenem höheren Sinn, welcher die Form als Symbol eines inneren Gehaltes deutet. Damit verbindet sich die religiöse Anerkennung der Weisheit des Schöpfers und die Ahnung seines besonderen Wirkens in jenen höheren genialen Menschen, welche die auserwählten Zeugen seiner Größe 5 sind; diese bilden den erhabensten Gegenstand physiognomischer Betrachtung. Das unvergleichliche Jbealbild müßte dasjenige Christi sein, und L. wird nicht müde, seine kunst= geübten Freunde aufzumuntern, ihr Menscheitsideal in einem Christusbilde darzustellen. Am ausdrücklichsten wird jedoch der sittliche Wert der Physiognomik betont, trägt doch der Titel des Werkes den Zusat: "zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschen= 10 liebe." L. war von der Ansicht durchdrungen, daß der Einzelne nur durch Wechselverkehr mit anderen zur sittlichen Reise und Vollendung gelangen könne, wobei die Leiblichkeit nicht störende Schranke, sondern lebendiges Band sein sollte. Welchen Gewinn mußte es da bringen, wenn man aus dem ersten Blick auf die äußere Erscheinung die Anknüpfungspunkte für den seelischen Verkehr, die Maßstäbe für das der Individualität angemessene 15 Verhalten erraten konnte! Daß die Physiognomik dem splitterrichterischen Sinn dienen könnte, fürchtete L. nicht, meint er doch, von dem eigenen liebevollen Herzen belehrt, daß

das Wohlwollen eine notwendige Bedingung des physiognomischen Sinnes sei.

Ueber dem Bestreben Andere zu erkennen, versäumte L. die Pflicht der Selbsterforschung nicht. Schon der "Erinnerer" hatte Auszüge aus einem moralischen Tagebuch gebracht; 20 im Jahr 1771 erschien in Leipzig anonym ein "Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst". Es waren L.& Aufzeichnungen, welche er einem vertrauten Freunde mitgeteilt hatte, der sie ohne sein Wissen durch Zollikofer in Leipzig dem Druck übergab. Der Verfasser schildert einen ernsten Menschen, welcher sich eine den religiösen und moras lischen Anforderungen entsprechende Lebensweise vorgenommen hat und nun sein tägliches 25 äußeres und inneres Verhalten, bis in die feinsten Regungen des Gefühlslebens hinein, unter den verschiedenen Verhältnissen und Zufällen des Lebens eines Privatmannes, an jenem Maßstabe mißt. Bei L.s Ernst mußte solche Selbstschau zur Selbstverurteilung werden. Die Menschheit erscheint hier in ihrer Blöße, das homo sum ist zum Klagelied über die Schwachheit der menschlichen Natur, über die Unfähigkeit auf der Höhe der reinen so sittlichen Forderung zu bleiben, geworden. Die Schrift erregte nicht geringeres Aufsehen als die "Aussichten" und die "Fragmente"; sie ist die erste bedeutende unter jenen empfind= samen Beichten, welche von England ausgehend in Deutschland durch Goethes Werther (1774), in Frankreich durch Rousseaus Confessions (1781) zur höchsten litterarischen Vollendung gelangten. Wir wissen aus den Jugendbriefen und den Aufsätzen des Erin- 25 nerers, wie unerbittlich L. die höchsten sittlichen Ideale gegen sich selbst zu handhaben pflegte, auch das Tagebuch ist ein Denkmal dieser Gesinnung; aber gerade diesen höchsten Accenten gegenüber erwecken die einläßlichen und breiten Beurteilungen jedes kleinen Versäumnisses, jeder leisesten fehlerhaften Regung nicht selten den Eindruck des Kleinlichen und Gemachten. Das Tagebuch erlebte rasch mehrere Auflagen und wurde in andere Sprachen übersett. 40 Eine Zeit lang wurde es Mode, moralische Tagebücher zu führen, wie es infolge der physiognomischen Fragmente Mode war, Silhouetten zu zeichnen. Im Jahr 1773 ließ L. einen zweiten Teil erscheinen und bekannte sich in der Vorrede als Verfasser des ersten.

Zwischen 1782 und 85 veröffentlichte er die Schrift: "Pontius Pilatus ober die Bibel im Kleinen und der Mensch im Großen", wiederum eine Darstellung der Menschheit 45 und zwar wie sie sich in der Leidensgeschichte Christi, dem einzigartigen universalen Drama in allen ihren Gestalten, in ihrer Höhe und Tiefe, ihrer Ehre und Schande zur Schaustellt, ein "Universal=Ecce homo". L. hat dieses Werk bei verschiedenen Gelegenheiten für sein eigentümlichstes, für den sprechendsten Ausdruck seines eigenen Wesens erklärt. Er kann dabei nicht die Grundgedanken im Sinne haben, welche uns auch sonst aus seinen Schriften 50 bekannt sind, eher den Gesamtplan, welcher wahr und großartig genug ist, oder die Form, welche allerdings so subjektiv als möglich ist. Auch Goethe hat es nicht vermocht, das Mensch= heitsbrama in eine geschlossene Form zu gießen, aber bei L.s "Pontius Pilatius" fehlt sogar jeder Versuch dazu und es legt sich förmlich der Eindruck nahe, der Verfasser habe seine individuelle Unabhängigkeit der ihm allezeit auffätzigen Kritik gegenüber durch die äußersten 55 Belleitäten in der Darstellung dokumentieren wollen. Auch seinen Verehrern muß es schwer gefallen sein, sich in den Mangel jeder Einheit und das weitausschweifende wiederholte Abgehen vom Gegenstande zu finden. Tropdem meinte L., daß das Urteil über dieses Buch in der Hauptsache das Urteil über Christus sei. Es fehlt dem Werke freilich auch nicht an großen Schönheiten und Wahrheiten, die ethische Intuition des Seelen- 80

kenners fördert feine Beobachtungen und Lichtblite in großer Menge zu Tage und das

Dramatische der Vorgänge wird mit fesselnder Anschaulichkeit vergegenwärtigt.

Das Mißlingen des "Pontius Pilatus" als Ganzem hing zum Teil auch damit zu= fammen, daß L. mit der Schilderung der im Spiegel der Leidensgeschichte sich darstellen= 5 den Menschheit eine Apologie der Bibel verband. Bald nach dem Abschluß dieser Schrift gab er (1786) eine andere heraus, welche den letzteren Zweck für das NT direkt ins Auge faßt und in der Anlage viel glücklicher ist. Der Titel bringt Absicht und Grundgedanken bestens zum Ausdruck: "Nathanael ober die ebenso gewisse als unerweisliche Göttlichkeit des Christentums für Nathanaele d. i. für Menschen mit geradem ruhigem 10 Wahrheitssinn." Die Wahrheit des Christentums läßt sich nicht demonstrieren, sie läßt sich wie das sittliche und das schöne nur empfinden; solche Empfindung ist jedoch an die Voraussetzung geknüpft, daß der angeborene Wahrheitsfinn, die natürliche Einfalt des Herzens nicht geflissentlich unterdrückt werde. Die wenigsten Verteidigungen des Christentums wenden sich an dieses Organ, das doch allein eine lebendige und froh-15 machende Gewißheit zu vermitteln vermag. L. thut es und zwar in der Weise, daß er eine Reihe von Charakterskizzen neutestamentlicher Männer vorführt und jeweilen den Leser mit wenigen Worten auf die reine, edle, gehobene Menschlichkeit dieser Gestalten, in deren Wesen sich die Göttlichkeit Christi spiegelt, hinweist. Er thut es schlicht und schön, nur daß er durchgängig den Eindruck religiöser und sittlicher Wahrheit, welchen diese Bilder 20 erwecken, auch für die Thatsächlichkeit der geschichtlichen Texterzählung mit allen ihren Einzelheiten in Anspruch nimmt; so würde umgekehrt historische Kritik mit dem Mangel an religiös-sittlicher Ergriffenheit zusammenfallen. Hier waltet ein Mißverständnis.

Die genannten fünf Schriften dürfen als L.s Hauptwerke bezeichnet werden; er hat aber noch eine große Zahl anderer herausgegeben, teils in Prosa teils in Poesie, von 25 welchen einige erwähnt werden mussen. Dem philosophischen Gebiete gehört die Übersetzung von Bonnets "Palingenesie oder Gedanken über den vergangenen und künftigen Zustand lebender Wesen" (1769 und 70) an, deren erster Teil L. für die "Aussichten" wesentliche Dienste leistete. Der zweite, Untersuchungen über das Christentum enthaltend, wurde von 2. an Moses Mendelsohn gesandt, mit der Aufforderung, die darin enthaltenen Beweise 30 zu widerlegen oder zum Christentum überzutreten. Dieser Schritt L.s, seinem liebevollen Herzen aber auch jenem impulsiven unbedachtsamen Eifer entspringend, der ihn den Angriffen Übelwollender so leicht und oft preisgab, zog ihm den Verdacht der Intoleranz zu, welcher doch niemals weniger gerechtfertigt war, als diesem Individualisten aus Natur und Philosophie gegenüber. L. sah den Mißgriff alsbald ein und die beiden edeln Männer 85 gelangten zu persönlicher Verständigung, während dritte es sich nicht nehmen ließen, weiter Vorwürfe und Spottreben auf L. zu häufen u. a. Lichtenberg in Göttingen. aus dem Französischen übersetz sind die fünf Gespräche des "Blinden vom Berge", welchen L. drei eigene Gespräche über "Wahrheit und Jrrtum, Sein und Schein" beifügte (1791),

in denen er eine individualistischekritische Erkenntnistheorie aufstellte. Von theologischen Schriften sind bedeutsam seine drei Fragen über die "Kraft des Glaubens, des Gebetes und der Gaben des heiligen Geistes" von 1769, die er an ihm persönlich oder litterarisch bekannte Theologen richtete, um ihre Ansicht über einen ihm überaus wichtigen, der religiösen Denkweise seiner Zeit zuwiderlaufenden exegetischen Befund zu erbitten. Er war nämlich zu der Einsicht gelangt, daß das neue Testament 45 durchgängig einen in direkten Wirkungen, Kraftmitteilungen, Offenbarungen verlaufenden Verkehr Gottes oder Christi mit den Menschen und den Besitz übernatürlicher Einsichten und Kräfte seitens der Christen vermöge Gebetes und Glaubens voraussetze, sowie daß in jenen Schriften nichts auf eine örtliche ober zeitliche Begrenzung solcher göttlichen Ausstattung der Christengemeinde hindeute. Die einlausenden Antworten wichen zumeist der 50 Frage aus und enthielten Spott ober fromme Seufzer über seine Schwärmerei; sie mußten daher L. in der Richtigkeit seiner Anschauung bestärken, welche bei seiner Voraussetzung unbedingter Verbindlichkeit der hl. Schrift in allen religiösen Dingen für seine persönliche Denkweise maßgebend werden mußte. — Ein Beitrag für die "allgemeine theologische Bibliothek", worin er über einige Zürcher Gelehrte in anerkennender Weise Mitteilung 55 machte, gab dem Philologen J. J. Hottinger Anlaß zu einem anonymen "Sendschreiben", worin er L. unter Verwertung unwahrer und halbwahrer Gerüchte heftig angriff. L. hielt es unter seiner Würde zu antworten und bat auch seine Freunde, die, teilweise ungeschickt, für ihn eintraten, von allen Schritten zu seinen Gunsten abzusehen, ihn mit über= triebenen Lobeserhebungen zu verschonen und sich der unautorisierten Drucklegung von 60 Predigten, Auffätzen und Briefen aus seiner Feder zu enthalten. An taktlosen und schwär=

merischen Freunden hatte L. sein Leben lang schwerer zu tragen als an den erbittertsten Feinden. Hottinger ist später abermals gegen L. und seine Freunde — auch gegen Goethe — aufgetreten. L. nahm dergleichen ruhig, er pflegte zu sagen: "ich mag wohl warten" und war bemüht, den ihn Verkennenden sein persönliches Wohlwollen zu erhalten. Polemischen Charakter trug seine Recension von Steinbarts "System der reinen Philosophie und Glücks seligkeitslehre des Christentums", eines auch in Zürich zu Ansehen gelangten Erzeugnisses der intellektualistischen und moralistischen Aufklärung, gegen welches sich L. auch mündlich in der Geistlichkeitssynode von 1779 aussprach. Er führt den Gedanken aus, das Christenstum sei unter den Religionen ein Individuum wie das Schweizervolk unter den Nationen und es sei daher unstatthaft, jeweilen das dem Geschmack eines Zeitalters angemessene sür 10 Christentum zu erklären; das wichtigste sei, daß die christliche Würdigung der Person Jesu bei Steinbart sehle, denn Christus sei Objekt der Glücksligkeit für den Christen wie das Geld für den Geizigen, während Steinbart Christus bloß als Wegweiser zur

Glüchfeligkeit anerkenne; sein Standpunkt sei ber eines "feinen Deismus".

L., welcher in keines der seinen Zeitgenossen geläufigen Parteifächer paßte, wurde in 15 ganz divergenten Richtungen verdächtigt. Als er 1772 mit Freunden ein Realregister der wichtigsten biblischen Begriffe zur neu durchgesehenen zurcherischen Bibelübersetzung ver= faßte, warf man ihm aufklärerische Ideen vor. Später kam er in den Ruf, daß er sich zum Katholicismus hinneige und Nikolai, Biester u. a. witterten Beziehungen zum Jesuitenorden. Sein Interesse für Somnambulismus und ähnliche Erscheinungen zog ihm 20 den Vorwurf der Absonderlichkeit und Leichtgläubigkeit zu. Er erklärte sich seinen Freunden gegenüber 1786 in zwei "Blättern", von denen das erste seine Stellung zum neu entbecten animalischen Magnetismus Mesmers, zu Cagliostro und geheimen Gesellschaften, das zweite sein Verhältnis zum Katholicismus darlegte. Der Grundgedanke ist, daß alle Lehren, Anschauungen und Kultusbräuche Media für den Genuß des lebendigen wirk- 25 samen Gottes seien; ihren Wert für diesen 3wed könne nur die Erfahrung bestimmen, welche jedoch notwendig individuell verschieden sei. Hierarchie und Dogma, das spezifische des Katholicismus, sei seiner Individualität durchaus unangemessen, welche Freiheit des Denkens und Gewissens ebenso notwendig fordern musse wie ein unmittelbares Gottes verhältnis. In diesem Sinn konnte L. zu frommen Katholiken wie Sailer in freundschaft= 20 lichen Beziehungen stehen und noch auf dem Sterbebette seinem zum Katholicismus übertretenden Freunde Stolberg zurusen: "Werde die Ehre der katholischen Kirche."

Außer einem rhetorischen Lebensbilde des Antistes Breitinger hat L. keine historischen Arbeiten verfaßt; geschichtliche Betrachtung entsprach seinem Geiste, welcher alles auf das Bedürfnis des lebendigen Subjektes beziehen mußte, nicht; hier liegt seine größte Ver- 85 schiedenheit von Herder. Doch setzte er dem frühverstorbenen Jugendfreunde Felix Heß und ebenso seinem intimsten Seelenverwandten der späteren Jahre J. C. Psenninger je

ein vietätvolles Denkmal.

Am zahlreichsten sind seine religiös und sittlich erbaulichen Schriften. Es seien nur einige Titel erwähnt: Taschenbüchlein für Dienstboten; Sendschreiben an verschiedene 40 Jünglinge; unphysiognomische Regeln zur Selbst= und Menschenkenntnis; Salomo oder Lehren der Weisheit, eine Citatensammlung; eigene Weisheiteregeln, Käte, vermischte Gedanken enthält u. a. die Schrift Anacharsis; ferner: Betrachtungen über wichtige Stellen der Evangelien; Handbiel für Leidende u. s. w. Verschiedene periodische Publikationen, unter welchen die "Handbibliothek für Freunde" am längsten erschien (4 Jahrgänge in je 45 Bändchen), entsprangen dem Bedürfnis, die ins Unermeßliche angewachsene Privatkorresspondenz L.s zu entlasten.

Bon seiner Kirchenlieddichtung war bereits die Rede; er hat aber auch sonst und in der mannigsachsten Weise seine poetische Gabe verwendet. Insbesondere nahmen vereinzelte Gedanken oder Sinnsprüche, an denen der Lebenskundige und Menschenkenner so reich so war, für ihn unwillkürlich rhythmische Form an. Die Zürcher Stadtbibliothek bewahrt seine "Gedankenbibliothek" in drei Ausgaden, bestehend aus über 100000 nach Schlagworten alphabetisch geordneten Zettelchen mit herametrisch verfaßten Sentenzen, wie sie sich der unzablässig thätige, wann und wo immer ein wertvoller Gedanke ihm einsiel, zu notieren pflegte. Gerne teilte er auch, stets auf persönliche Anknüpfung und Anregung bedacht, so solche Zettel als Andenken aus. Verschiedene Sammlungen von Gedichten, in denen er zum Teil Klopstocks Oden nachahmt, sogar ein poetisches Wochenblatt, traten im Lauf der Jahre an die Seite der Kirchenliedersammlungen. Noch höheren Zielen strebte L. zu, indem er ein biblisches Drama "Abraham und Isaak" verfaßte, welchem Goethe seinen Beifall und seine Mitarbeit lieh, und einige biblische Epen: über die Offenbarung Johannis, über Joseph 60

von Arimathäa und das Leiden Christi und, das größte, von dem Dichter am höchsten gestellte, eine Messade: "Jesus der Messad oder die Evangelien und die Apostelgeschichte in Gesängen" 4 Bände 1783—86. Bei größter Bewunderung sür Klopstocks Genie hat Lavater an dessen Messstellungen zu machen, denen er das Recht entnimmt, sein zugestandenermaßen schwächeres Produkt dem Klopstockschen Werk an die Seite zu stellen. Dieser hatte nämlich den biblischen Text bloß als Folie behandelt, um in eigener Kompetenz erhabene zwischen Erde und Himmel schwedende Bilder zu entrollen; L. erscheint es als eine ebenso große Aufgade, den neutestamentlichen Text möglichst uns verkürzt in rhythmisch gehobener Sprache wiederzugeben. In Wahrheit kann seine Leistung weder poetisch noch religiös befriedigen. Freier konnte sich L.s Phantasie in den 6 Gesängen über "das menschliche Herz" ergehen, dessen Größe, Erhabenheit und Reichtum mit der unserem Dichter eigentümlichen Intensität und Extensität geschildert wird. Glücksicher ist er in einigen Prosadichtungen, unter denen die "Worte Jesu" (1792), Sprüche im Geist und Tonsall der Aussprüche des Herrn, wahre Perlen enthalten. Dies nur ein Bruchteil von L.s litterarischer Produktion.

Goethe äußert einmal. daß er keinen so ununterbrochen thätigen Menschen gekannt habe wie Lavater; angesichts seiner umfassenden Schriftstellerei, seiner auch für jenes schreibselige Zeitalter erstaunlich ausgebehnten Korrespondenz und der treuen Besorgung einer großen pastoralen Aufgabe würde jedermann auch ohne des Freundes Ausspruch auf 20 ähnliche Gebanken kommen. Das lag in seinem angeborenen Temperamente, es war aber auch die Folge einer überschäumenden Lebendigkeit, einer gärenden und flutenden Fülle und Kraft der Seele, wie sie einzelnen Männern der Genieepoche zukam. L. war ihr ethischer und religiöser — ihr christlicher Genius. Was ihn erfüllte, läßt sich in einer eng geschlossenen Gruppe von Joeen ausdrücken, die er gerne sein System nannte. Der 25 grundlegende Gedanke ist die menschliche Natur ober die Menschheit, jedoch nicht im Sinn eines abstrakten Gattungsbegriffes, sondern als Ideal, als die in sittlicher Empfindung und religiöser Zukunftsahnung jedem innewohnende Würde und Hoheit. Die Menschheit lebt, das ist der leitende ethische Gesichtspunkt, in lauter Individualitäten, deren besondere Ausstattung gottgewollt ist und welche sich gegenseitig zu fördern haben. Es ist nicht aus= 80 zusagen, was ein Mensch dem anderen sein kann, es giebt keine Freude wie Menschen= freude und nichts größeres als Menschen, die einander "genießbar" und "genußfähig" zur Seite gehen. Diese große Ansicht, welche den Verkehr der jungen Geister in L.& Tagen beherrscht, erscheint bei ihm allezeit in ethische und religiöse Empfindung getaucht; er besaß seine Freunde als Ebenbilder Gottes, als Brüder Jesu Christi, als Erben des ewigen Und wenn einzelne von diesen solches nicht verstanden, über "Bekehrungseifer" klagten und sich von ihm zurückzogen, so trifft ihn deshalb kein Vorwurf, denn den großen Stil in der Freundschaft, die Wahrheit und die Weitherzigkeit hat ihm keiner absprechen können, im übrigen aber durfte er für seine Art dasselbe Recht beanspruchen wie die anderen für die ihrige. Ein tiefer Abscheu gegen alle Reperrichterei lag allezeit in seiner 40 Seele und energische Proteste gegen pietistische Engherzigkeit, welche jeden, der nicht in traditionellen Formeln spricht, mitleidig beseufzt, wie gegen die intolerante, immerdar Toleranz heuchelnde Aufklärung begleiten den von jener Verkannten von dieser Verfolgten durchs ganze Leben. L. hat seinem Individualismus auch einen erkenntnistheoretischen Ausdruck gegeben. Alles Erkennen ist relativ zum Menschen und individuell variabel. "Absolute 45 Wahrheit ist ein Widerspruch." Und das bedeutet nicht etwa einen Verlust sür den Menschen, benn das, worauf es in der Welt allein ankommt, ist die individuelle Seele, ihre Erhebung und Vollendung; "was hätte ich mit einer absoluten Wahrheit zu schaffen, die boch eben nicht für mich wäre?" Er schrickt nicht vor dem Gedanken zurück, daß zeder seinen Gott und seinen Christus habe, und daß man genau genommen nicht sagen könne, was 50 Gott abgesehen von den Variationen seines Bildes in Individuen sei; denn, erklärt L. weiter, die Objekte sind nur was und wie sie auf Subjekte wirken. Gott ist Bater für den, der ihm sein Seelenorgan öffnet, der glaubt; was Gott, was Christus, was der hl. Geist sei abgesehen vom Verhältnis zu denen, welche die entsprechenden Ersahrungen machen, den Christen, "das geht uns nichts an, davon sagt auch die Schrift kein Wort". 55 Es ist wahrscheinlich, daß F. H. Jakobi an diesen Joeen L.s Teil hat; in jedem Fall war es L. wie diesem unmöglich, solchen subjektiven Idealismus an den spinozistischen Ab= solutismus zu vertauschen wie Herder und Goethe thaten. Und was ist es denn endlich, was ein Individuum dem anderen im Wechselverkehr der Liebe zu bieten vermag? Es soll "die schlummernden oder lässigen Kräfte der Menschheit in ihm anregen und ent= eo flammen", es soll ihm helfen "lebendiger, freier, existenter, genießbarer und genußfähiger"

zu werden. Es handelt sich um eine erhebende Beeinflussung in der Gefühlssphäre, in einem von L. vorausgesetzten lebendigen Quellpunkt der individuellen Realität, in einem

wirksamen metaphysischen Centrum des Menschen.

Dieser Gesichtspunkt ift im allgemeinen auch maßgebend für das Verhältnis Gottes zum Menschen. Wie der Mensch seiner Mitmenschen bedarf, um zu werden was er werden 5 kann und soll, so bedarf er in unendlich höherem Sinne Gottes. "Das ist mein Gott, der allen meinen Bedürfnissen abhilft." Man erinnerc sich an L.s Seelenkämpfe, an den tragischen Wiberspruch zwischen bem Ibeal und der eigenen Wirklichkeit, welcher auf seiner Seele lastet, an die Sehnsucht nach Befreiung, Kraft, Sieg in seinem Herzen; das sind die großen tiefen Bedürffnisse, welche Gott stillt. So ist für L. die Religion Erlösung, 10 während sie für die Aufklärung Weltanschauung ist; sie ist ein tiefes Begehren und Fragen des inneren Menschen nach Hilfe, die Verheißung und Erfahrung solcher Hilfe und die "geniale", realistische Vergegenwärtigung der geistigen Mächte, von welchen die Hilfe kommt, durch welche sie sicher gestellt ist. Und wo ist diese Hilfe zu finden? wie macht sich uns Gott genießbar? Es kann nur durch Menschen geschehen, nur Menschen 15 können die Menschheit erhöhen. Da kommt nun die dristliche Offenbarung dem Bedürf= nis entgegen mit ihrer Verkündigung von Christus als dem Ur-Ebenbilde Gottes, welches auf der Stala der Wesen Gott am nächsten steht, indem er die Wahrheit, das Leben, der König des Gottesreiches und zugleich als "menschlicher Gott" allen Menschen genießbar ift, als "göttlicher Mensch" alle genießt, aber auch "berührt" und "belebt". Die Sonne 20 ist für uns nur im Strahl genießbar, das unendliche nur im endlichen, in Jesus "humanisiert sich Gott". Er ist Gott für uns, ohne ihn giebt es keinen glaubbaren, genießbaren Gott, "wenn Christus nicht wäre, wäre ich Atheist". Er ist das "Blut und Leben der Welt", die Quelle des Lebensgeistes, durch welchen allein die Reinigung, Verherrlichung, Vergottung. unserer Natur zu stande kommt. Menschen werden durch Menschen, Christen d. i. erhöhte, 25 erneute Menschen durch Christus, er ist unmittelbar durch Gott. Das Bild, welches der Wirkungsweise Christi entspricht, ist das vom Arzt und der Heilung; es hat an Stelle des juridischen vom Richter und von der Sühne zu treten; die Sündenvergebung bedeutet Restituierung verlorener Kraft. Aber solche Wirkungen vollziehen sich nicht außer dem Menschen und ohne ihn; L. stellt sich die subjektive Anknüpfung der Einflüsse 30 Gottes durch Christus nach Art der prophetischen Einsprache und der Geisteswirkungen im NI vor. Aller Glaube im Urchristentum entsprang "sinnlichen Erfahrungen"; und niemand giebt uns das Recht zu behaupten, daß Christus nicht heute und allezeit in dieser Art in seiner Gemeinde wirken könne und wolle. Freilich weiß das gegenwärtige Geschlecht davon nichts, L. nimmt gerne an, es werde zunächst ein einzelner solche Er= 85 fahrungen machen müssen, damit daraushin auch die anderen sie machen können, wenn Ein solcher Bevorzugter würde aber seinen übernatürlichen Besitz auf überzeugende Weise den andern kundgeben müssen; das innere Wunder, an welchem ihm vor allem gelegen ist, wird insofern auch zum äußeren Wunder führen; dazu kommt das bereits erwähnte, daß unserer Erhöhung auch eine Befreiung von den natürlichen Hem- 40 mungen des Gutesthuns entsprechen muß. L. hat daher sehnsüchtig nach Regungen übernatürlicher Kräfte ausgeschaut; für deren Erscheinung er sich verschiedene Möglichkeiten dachte. Der neuentbeckte Magnetismus Mesmers, der Somnambulismus, die Exorcismen des kath. Pfarrers Gagner und ähnliche Erscheinungen sah er darauf an, ob sie nicht erste Ankun= digungen großer Manifestationen des "schweigenden Gottes" seien; auch die Anschauung, daß 45 der Evangelist Johannes noch auf Erden weile und die Erwartung, daß er zu ihm kommen und ihn durch Handauflegung mit Vollfraft aus der Höhe erfüllen werde, gehört hierher. Nur lose hängen eschatologische Erwartungen damit zusammen: Die Lehre vom Millen= nium, welche L. in der Bibel begründet fand und die Erwartung des baldigen Weltendes, welche durch die politischen Ereignisse seiner letten Jahre begünstigt wurde. Auf 50 apokalpptische Spekulationen oder gar Berechnungen hat er sich jedoch nie eingelassen. Er war sich der Gefahr seiner enthusiastischen Neigungen wohl bewußt und hat sich eine forgfältige Prüfung aller im Namen böherer Mächte auftretender Erscheinungen zur Pflicht gemacht; auch hat er stetsfort eine schlichte Frömmigkeit bes Gottvertrauens und der Menschenliebe bethätigt, welche sich in schweren Anfechtungen und großen Leiden herrlich 66 betvährte. Die supranaturale Stimmung, aus welcher er kein Hehl machte, wenn er auch seiner Gemeinde gegenüber damit vorsichtig war und keinen Menschen je zur Schwärmerei verführt hat — genügte, daß ihn die Aufklärer in Zürich und auswärts zum vorzügs lichen Gegenstand ihres Spottes machten. Er an seinem Orte warf der Kirche seiner Zeit Mangel an innerem Leben und Bedürfnis vor, die Religion ist "seelenloses Geschwäß", so

die Theologie "äußere Parteiung", nichts "von innen heraus", alles "negativ"; und auch für die Verkennung der Bibelwahrheit sucht er den Grund in dem mangelnden Seelen= bedürfnis der Forscher. Darin wußte er sich im allgemeinen eins mit Herder, Goethe, Jakobi und all den genialen Gegnern der intellektualistischen und formalistischen Aufklärung, die 5 sämtlich den öben Spott der Gegner zu tragen hatten. Von hier aus fällt auch Licht auf den Sinn, welchen seine Lehrgedanken beanspruchen. Er meint, die theologischen Begriffe hätten nicht den Wert wissenschaftlicher Befunde, sondern benjenigen von Symbolen für die Erfahrungen des Herzens, er will die "Lehre" dahin gestellt sein lassen, da alles am "Glauben" liege. Das hindert ihn freilich nicht, die traditionelle Lehre da zu 10 kritisieren, wo sie die Bedürfnisse des Herzens zu durchkreuzen scheint; dabei muß er sich jedoch auf die Bibel berufen können. So ist der athanasische Christus nicht biblisch und nicht religiös wahr, denn er ift ebensowenig unmittelbar genießbar wie Gott; gleicherweise und aus denselben Gründen ist die Anselmsche Satisfaktionslehre abzulehnen. L. wollte Schrifttheologe im strengsten Sinne sein, er wagt keine theologische Behauptung ohne hin-15 längliche Begründung in der Schrift; es ist aber doch nicht eine empirische Analyse der biblischen Gedanken, was ihn zu seinen eigenartigen Ueberzeugungen führt, sondern die genialisch-enthusiastischen Bedürfnisse seines Herzens erkennen sich wieder und finden ihre göttliche Bestätigung in der enthusiastischen Seite der neutestamentlichen Verkündigung. L. ist der dristliche unter den Menschheitsenthusiasten der Genieepoche, das ist die historische 20 Formel, nach welcher sein Wesen gedeutet werden muß; vom Pietismus ist er in keiner Weise abhängig, seine humane Weitherzigkeit, seine Abneigung gegen alle Manier, seine Ablehnung aller Askese bringen ihn von allem Anfang an in ethischen Gegensatz zu den pietistischen Kreisen und in religiöser Beziehung tadelt er an ihnen den Mangel an großen und klaren Gesichtspunkten. Ueberhaupt konnte L. wahrheitsgemäß sagen, daß er 26 keines Menschen Schüler sei, er hat sich ebenso bagegen verwahrt, irgend jemandes Lehrer zu sein.

Sein äußerer Lebensgang bietet bis in seine letzten Lebensjahre wenig Bemerkenswertes. Seine Gemeinde, seine Schriftstellerei, seine zahlreichen Freunde und zahllosen Besucher, seine Feinde und vor allem seine Familie, das war seine Welt und sein Schickso sal. Nur einige Reisen teils um der Gesundheit willen, teils auf Einladung von Freunden unternommen, unterdrachen die Gleichmäßigkeit des Zürcher Lebens. Im Sommer 1774 suchte er Heilung von einem chronischen Husten in Ems, wo er Goethes, Basedows und Jung Stillings persönliche Bekanntschaft machte, 1786 begleitete er seinen Sohn nach Bremen, 1793 reiste er auf Einladung des Grafen Bernsdorf nach Kopenhagen. In seinen späteren Jahren litt er häusig an Schwindel, so daß er sich oft kaum aufrecht halten konnte. Sein Familienleben war überaus glücklich. Schon 1766, drei Jahre vor seiner ersten Amtsstellung, hatte er sich mit Anna Schinz, der durch Berständigkeit, Herzensmilde und schlichte Frömmigkeit ausgezeichneten Tochter eines zürcherischen Kausmanns verheiratet; sie bereitete dem Rastlosen und viel Umgetriebenen einen häuslichen Frieden, dessen schenkte,

überlebten ihn nur drei, ein Sohn, welcher Arzt wurde und zwei Töchter.

L.s Lebensende ist in die großen Ereignisse verflochten, welche den Untergang des alten Europa und der alten Eidgenossenschaft herbeiführten. Er begrüßte erst den Ausbruch der französischen Revolution als das Morgenrot einer neuen Völkerfreiheit. 45 eigenen Lande war er, von aller Parteileidenschaft frei, mit Erfolg bemüht, eine friedliche Lösung innerer Konflikte herbeizuführen. Als aber die französischen Freiheitsmänner selbst Despoten wurden, ihren König hinrichteten, die Nachbarländer mit Krieg überzogen, um unter der Maske der Volksbeglückung Gewaltthaten auszuüben und die heiligsten Rechte mit Füßen zu treten, da erhob er auf der Kanzel aber auch den Gewalthabern in's 50 Angesicht seine Stimme für die Unterdrückten und sein mißhandeltes Vaterland. Eine That von ungeheurer Kühnheit war insbesondere sein "Wort eines freien Schweizers an die große Nation", worin er die Anklagen zusammenfaßte, die er als Patriot und als Diener der Wahrheit gegen die französische Regierung erheben mußte, um sie am 10. Mai 1798 an den Direktor Reübell zu senden. Er war sich der großen Gefahr, welcher er 55 sich damit aussetze, vollkommen bewußt. Es geschah jedoch einstweilen nichts gegen ihn. Als er jedoch im folgenden Jahr gegen die widerrechtliche Deportation von Mit= gliedern des zürcherischen Rates protestierte, wurde er in Baden, wo er sich eben zum Rurgebrauch aufhielt, gefangen genommen und nach Basel gebracht. Nach einigen Wochen frei gelassen, erreichte er Zürich wegen des das Land durchtobenden Krieges erst nach eo langen Kreuz= und Querzügen. Am 26. September 1799 fand die zweite Schlacht bei

Zürich statt, in welcher die Franzosen siegten; französische Krieger kamen in die Stadt, einer begehrte vor L.& Amtswohnung Wein, den dieser ihm spendete; bald aber drang jener, von plötlicher Wut ersaßt, auf ihn ein und schoß ihm eine Rugel durch die Brust. Nun begann für L. eine Zeit der schwersten, heroisch ertragenen Leiden, welche dis zu seinem Tode dauerte. So bald es seine Kräfte erlaubten, nahm er wieder allerlei durcheiten vor, besuchte seine Kranken, bestieg auch einigemal die Kanzel, und versaßte verschiedene Schriften, besonders die "freimütigen Briese über das Deportationswesen." Wit seiner Gemeinde blieb er durch Ansprachen, welche seine Amtsbrüder jeweilen auf der Kanzel vorlasen, in geistiger Verbindung. Noch begrüßte er das neue Jahrhundert mit einigen Versen, dann starb er am 2. Januar 1801 in den Armen der Seinen. Sein 10 Tod erregte weit über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus schmerzliche Teilnahme. Seine Freunde erhielten nach wenigen Tagen jeder einen Gedenkvers, den er als letzten

Gruß ihnen zugedacht hatte.

L.8 Charakterbild ist schwer zu zeichnen. Schon zu seinen Lebzeiten wurde er maßlos verehrt und zugleich maßlos verspottet und herabgesett, und auch diejenigen, welche 15 ernstlich willens waren, ihm gerecht zu werden, brachten es kaum zu einem eindeutigen und konstanten Urteil. Ein Miniaturporträt feinster Art hat Goethe in "Wahrheit und Dichtung" III, 14 gezeichnet. Die meisten Litterarhistoriker ziehen es aber vor, sich an einige seiner vereinzelt hingeworfenen derberen Pinselstriche zu halten, um dann regelmäßig ein unrichtiges Bild zu gewinnen, gegen das man nun schwer aufkommt. Und 20 doch rühmt sich die neueste Gegenwart nicht mit Unrecht, daß sie der Genieepoche ge= rechter zu werden vermöge als die hinter uns liegende Generation. auch bald L. zu gute kommen. L. ist sich selbst als eine Summe von Widersprüchen erschienen. Er hat sich gelegentlich eine weibliche Natur genannt; er mag an die Beweglichkeit und ben Gefühlsenthusiasmus ober an das Mitteilungsbedürfnis (Herber 25 nennt ihn einen "lieben Gottesschwätzer") gedacht haben, auch der Heroismus im Leiden ist der Frau eigen. Doch, wer wird bestreiten, daß sein Mut, sein Patriotismus, sein Pflichtbewußtsein, die stete Gleichheit und unentwegte Treue auch gegen solche, die ihm gegenüber andere wurden, männliche Eigenschaften sind. Endlich würde man unschwer auch das Kind in ihm wiederfinden, in dem naiven Vertrauen zu den Menschen, in der 80 Zuversicht, durch persönliches Eintreten alles ausrichten zu können, in der Verkennung der objektiven Ordnungen und Mächte, mit denen man rechnen muß, um in der engeren und weiteren Welt etwas bleibendes auszurichten. Er hat gelegentlich geäußert, Liebe üben und Gott suchen sei ihm Naturbedürfnis und daher von seiner Seite eben kein Verbienst, er hat aber den Egoismus und die Macht des Weltlichen auch gekannt; 85 und wenn nun doch sein Leben von einer großen, reinen, unermüdlichen Liebe und von einem sieghaften himmlischen Sinne zeugt wie weniger Menschen Leben, so werden wir ihm die dankbare Anerkennung nicht versagen, daß er ein wahrer Jünger Jesu gewesen ist — und eben das zu sein war sein höchster, im Grunde sein einziger Wunsch.

G. v. Schultheß-Rechberg. 40

Lazar von Parpi s. Bb II S. 71, 51 ff.

Lazaristen (armenische), s. Mechithar.

Lazaristen (Priester der Mission) s. Vincentius de Paulo.

Lazarusritter. — Maimbourg, Histoire des Croisades (Par. 1682), III, 254; Helpot, Hist. des Ordres mon. etc. I, 32 u. 54; Giucci, Iconografia storica degli Ordini etc., I, 45 10—16; Moroui, Dizionario etc. t. 37, p. 250 sq.; Uhlhorn, Die christl. Liebesthätigkeit im Mittelalter (Stuttgart 1884), S. 272—274 und 493 f.; Grössel, Art. "Lazarusorden" in Ersch und Gruber, Enc., II. Sekt., Bb 42, S. 317 f.; Heimbucher, Orden und Kongreg. I, 227. 502; II, 32.

Als eine Genossenschaft zur Pflege von Kranken, insbesondere von Aussätzigen, scheint 50 der Ritterorden vom hl. Lazarus (so benannt nach Lc 16, 20 und zugleich nach Jo 11, 1 ff.) gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts in Jerusalem enstanden zu sein. Die Sagen, welche ihn entweder schon im Jahre 72 (zum Schutze der Christen Palästinas gegen Sadduzäer und Pharisäer!), oder 300 Jahre später durch Bischof Basilius d. Gr. von Cäsarea in Kappadozien gestistet werden lassen, sind zu beurteilen wie die karmelitischen 55 Ordenslegenden von ähnlicher Tendenz. Auch daß schon Bruder Gerhard, der Stifter des

Johanniterordens (s. d. A. Bb IX, 331, 28 ff.), durch Abtretung eines Aussätzigenspitals seiner Genossenschaft an einen Meister Boyant Robert den Grund zur selbstständigen Existenz des Ordens der Lazarusritter gelegt habe, ist ungeschichtliche Sage. Dagegen scheint die auf den am Aussatz erkrankten König Balduin IV. (1174) als Gründer des 5 Ordens lautende Nachricht einen wahren Kern in sich zu schließen, bestehend etwa darin, daß dieser Fürst das schon seit einiger Zeit (vielleicht seit 1150) in Jerusalem bestehende Leprosenhaus besonders förderte und zu diesem Zweck die es bedienenden Brüder zu Rittern ernannte (f. Uhlhorn, S. 272). — Seit dem 13. Jahrhundert breitete sich der Orden, an dessen Spite ansangs stets ein aussätziger bezw. aussätzig gewesener Magister 10 generalis stand, auch in mehreren Ländern Europas aus; so unter Kaiser Friedrichs II. besonderem Schutze in Sizilien, Unteritalien und Deutschland (namentlich in Thüringen). Mittelpunkt seiner europäischen Thätigkeit wurde jedoch Frankreich; und zwar hier das Aussätigenhaus zu Boigni, wo, auch nach Aushebung jener die Ordensleitung auf aussätzige Personen beschränkenden Bestimmung (seit 1253), der Sitz des Großmeisters verblieb. 16 Der gegen Ende des MA.s infolge Aufgebens seiner Krankenpflegerthätigkeit mehr und mehr verweltlichte Orden wurde für Italien durch Innocenz VIII. (ca. 1490) aufgehoben, aber schon von Leo X. wieder hergestellt. Durch die von Herzog Emanuel Philibert von Savopen 1572 vorgenommene Verschmelzung der italienischen Lazarusritter mit der seit 1434 in seinem Ländchen bestehenden (nach Benediktinerregel lebenden) Genossenschaft des 20 hl. Mauritius zu einem kombinierten "Mauritius- und Lazarusorden" (bestätigt durch Papst Gregor XIII. im genannten Jahre) erfuhr der italische Zweig eine gänzliche Umbildung. Statt des einstigen Krankenpflegerberufs wurde nun "Berteidigung des katholischen Glaubens", insbesondere gegen den Genfer Protestantismus, Hauptaufgabe dieses Ordenszweigs, der — durch König Viktor Emanuel I. 1816 unter jenem Namen neu bestätigt 25 — sich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts erhalten hat. Andere Schickfale erlebte der französische Zweig. Mit ihm vereinigte König Henri IV. 1607 einen vorher durch ihn gestifteten Ritterorden "U. L. Fr. vom Berge Karmel". Reiche Gunstbeweise erfuhr er dann unter Louis XIV., welcher 1672 die Güter sämtlicher als ausgestorben ober aufgehoben geltenden französischen Ritterorden ihm überwies und damit die etwa 80 zwei Jahrzehnte währende Epoche seines höchsten Glanzes und Ansehens unter dem Generalvikariat des Marquis de Louvois (1673—1691) einleitete. Der Orben zählte damals in seinen fünf Prioraten (Normandie, Bretagne, Burgund, Flandern, Languedoc) 145 Kommenden. Nach Louvois' Tode bewirkten die Klagen der durch jenen Unionsakt von 1672 geschädigten Mitglieder und Erben der älteren Orden die Wiederherausgabe 85 der ihnen entzogenen Güter. Von nun an ging es mit dem Gedeihen des Ordens langsam abwärts. Den schon durch die Revolution von 1789 so gut wie vernichteten hob ein Staatsdekret im Jahre 1830 förmlich auf. — Als dem italischen wie dem französischen Orden gemeinsames Insigne trugen die Lazarusritter ein achtspitziges grünes Zum besonderen Schmuck desselben bei den französischen Rittern gehörten in die 40 Winkel zwischen den Kreuzesarmen eingezeichnete Lilien, sowie Miniaturbilder der hl. Maria von Karmel und des aus dem Grabe erweckten Lazarus, deren ersteres auf der Vorder= seite, das andere auf der Rückseite des Ordenszeichens getragen wurde. Boaler.

## Lea s. Jakob Bd VIII S. 544, 17 ff.

Leade oder Lead, Jane, gest. 1704. — Litteratur: Autobiographie der J. L. in "Sechs mystische Tractätlein", Amsterdam 1696, S. 413—423; Walton, Materials for Biogr. of Law, printed privately, 1854; Jaeger, Hist. eccles. II, pars II 90—117, Hamb. 1717; Gichtel, Theosophia practica 4. ser. VI. 529, Leyden 1722; Arnold, Kirchengesch. II, Buch XVII, wo die in Deutschland bekannten Schristen mit deutschen Titeln ausgesührt sind; Kritische Gesch. des Chiliasmus BoIII S. 403—421 (von Corrodi); Biographie der J. L. im 6. Hest: "Es wird alles neu werden", Straßburg 1807; Zeitschrift s. histor. Theologie 1865, S. 171—290, Art. v. Hochhuth, Gesch. u. Entwicklung der philadelph. Gemeinden, I. Jane Leade; Brit. Quart. Review, July 1873, p. 181—187 (Art. v. Jenkins); National Biography Bd XXXII v. n., wo auch handschriftl. Litteratur angegeben ist; Hadorn, Gesch. des Bietismus in der Schweiz, 1901, S. 138 f. u. mehrsach.

Jane Leade wurde 1623 in der Grafschaft Norfolk geboren. Mit ihrem Mädchensnamen hieß sie Ward und gehörte einer namhaften Familie der Gegend an. Ihre Erziehung war diejenige ihrer Zeit und ihres Standes. In ihrem 16. Jahre vernahm sie mitten in den fröhlichen Festlichkeiten, womit Weihnachten in ihres Vaters Hause geseiert wurde, eine wunderbare Stimme, die auf sie einen solchen Eindruck machte, daß sie von da an allen

327 Leade

Vergnügungen entsagte, ein ernstes zurückgezogenes Leben führte und sich der Betrachtung ihres inneren Zustandes widmete. Die Bemühungen ihrer Familienangehörigen, sie wieder auf andere Gedanken zu bringen und für die Weltfreuden zurückzugewinnen, schlugen fehl. Besonders schwer belastete ihr Gewissen die Unwahrheit, deren sie sich einst beim Erzählen schuldig gemacht, und sie hatte darum einen dreijährigen furchtbaren Bußkampf zu bestehen, s bis ihr Bergebung zu teil wurde, die sie sogar in sinnenfältiger Form, nämlich in Gestalt eines mit Siegel versehenen Gnadenbriefes erlangt haben soll. Mit 21 Jahren verheiratete sie sich mit einem Verwandten: William Lead. Dieser starb 1670 mit Hinterlassung zweier erwachsener Töchter. Nach seinem Tode enschloß sich J. L. in London in der größten Zurückgezogenheit zu leben und "das Teil der Hannah zu erwählen", indem sie 10 aus der Not eine Tugend machte; denn durch die Untreue eines überseeischen Verwalters wurde ihr nichts von dem Vermögen ihres Gatten zurückgegeben. Sie war aber auf dieses Mißgeschick schon durch eine Vision vom Jahre 1668 vorbereitet, die für ihr künftiges

Leben und Wirken entscheibend wurde. Ihre angeborene Neigung zum Mysticismus erhielt Nahrung durch das Studium von 15 Jakob Böhmes Schriften, die von 1645—61 in einer englischen Übersetzung erschienen. Als sie um 1652 die Bekanntschaft des Dr. John Pordage, eines mystisch angelegten anglikanischen Geistlichen, des Freundes von Th. Bromley, machte, fand sie in ihm einen zwar schwerlich zuverlässigen, aber jedenfalls begeisterten Interpreten des deutschen Theosophen. Dem praktischen Leben fast völlig abgewandt und mit einer lebhaften Phantasie begabt, konnte sie sich nicht damit 20 begnügen, an den Visionen anderer Gefallen zu finden, ihr reger Geist war bald im stande, selber solche zu produzieren. Liest man ihre Mitteilungen über die ersten der ihr gewor= denen Erscheinungen, so kann man nicht umbin, an die Visionen im altchristlichen Hirten des Hermes erinnert zu werden. Die Weisheit erscheint ihr in Person als eine von Gold und Licht umflossene herrliche Jungfrau und sie gelobt ihr Gehorsam. Von da an hatte 25 sie fast allnächtlich Bisionen, die sie seit April 1670 in ihrem geistlichen Tagebuche, betitelt: A Fountain of Gardens niederschrieb. 1681 und 1683 kam sie dazu, zwei Schriften zu veröffentlichen: "Die himmlische Wolke", von vielen für ihr bestes Werk gehalten, wo= rin ihre Gedanken über Tod und Auferstehung zum Ausdruck kommen, und "die Offenbarung der Offenbarungen", worin von ihren Visionen Bericht erstattet wird. Reines der so beiden Bücher machte bei seinem Erscheinen großes Aufsehen. Aber als um 1693 Fischer von Rotterdam mit einem derselben bekannt wurde und er es ins Hollandische übersetzte, da änderte sich die Sachlage: mit einem Schlage wurde die Londoner Seherin zu einer gefeierten Persönlichkeit. Fischer trat mit ihr in Korrespondenz. Und als der junge Or= forder Gelehrte Francis Lee (1661—1719), ein Mediziner und Drientalist, um seiner 85

Lee konnte sich bei näherer Bekanntschaft dem Einfluß ihrer Persönlichkeit und ihrer Frömmigkeit nicht entziehen und genoß bald den Vorzug, von ihr als Adoptivsohn und 40 Amanuensis angenommen zu werden; ja als ein visionärer Befehl der J. L es ihm gebot, zögerte er nicht, der verwitweten Tochter der Prophetin, einer Mrs. Walton, die Hand zum ehelichen Bunde zu reichen. Alle Korrespondenz und alle litterarische Thätigkeit von J. L. ging nun durch Lees Hände, indem er niederschrieb, was sie ihm diktierte, dazu das passende Vorwort verfaßte, Verse einstreute, wie der gemeinsame Freund Richard Roach 45 (1662—1730) sie gedichtet, kurz das Ganze in die ihm geeignet scheinende Form goß. Ein auserlesener Kreis theosophisch-mpstischer Geister sammelte sich bald um die Seherin und ihren gelehrten Freund, dessen Anhänger sich die Philadelphier nannten und auch mit Holland und Deutschland intime Beziehungen unterhielten. 1696 gab J. L. eine beson= dere Botschaft an die philadelphische Societät heraus, die sich über die ganze Welt zer= 50 streut finde. Denselben Zweck, die Freunde zu sammeln, verfolgte die im folgenden Jahre erschienene "Konstitution". Bald genügte das bisherige Versammlungslokal nicht mehr, es mußte nach Westmoreland House verlegt werden. Von den 1697 erschienenen "Transaktionen" der Gesellschaft kam freilich nur ein einziger Band zur Ausgabe.

Forschungen willen kurzweg Rabbi Lee genannt, auf der Rückreise durch Holland kam, wurde er veranlaßt, J. L. in London aufzusuchen und sie zu weiteren Publikationen zu

bewegen.

In ihren letzten Lebensjahren hatte J. L. mancherlei Ungemach auszustehen, indem 66 sie teils in Armut ein kummerliches Leben führte, teils durch die Eifersüchteleien ihres Anhangs und namentlich die Anmaklichkeit Gichtels zu leiden hatte. Sogar das Armenhaus der Lady Mico mußte sie aufsuchen, während sie hinwiederum in Deutschland so viel An= erkennung fand, daß Baron Kniphausen ihr ein Jahrgehalt von 400 fl. aussetzte. 1702 veröffentlichte sie ein Zeugnis ihres eigenen Leichenbegängnisses. Nach Ostern 1704 er= 60 langte sie nur selten noch das volle Bewußtsein wieder und starb am 19. August 1704 in ihrem 81. Lebensjahre, dem 65. ihrer inneren Berusung. Lee blied ihr treu ergeben bis zuletzt und sandte nach ihrem Tode eine ganze Anzahl von Briefen an ihre Freunde in Deutschland und Frankreich, u. a. auch an die Baronin Kniphausen, die alsbald herauss gegeben und ins Deutsche übersetzt wurden, während das englische Original sich versloren hat.

Von der Realität der ihr gewordenen Offenbarungen ist J. L. so überzeugt, daß sie sich als bloßes Werkzeug betrachtete. Sie bezeichnet als ihre "gewöhnliche Positur das inwendige stille Schweigen". Die hl. Schrift ist für sie maßgebend, was sie aber nicht 10 hindert, in ihren chiliastischen Visionen zuversichtlich die Wiederbringung aller Dinge zu lehren.

So gering auch die Originalität der Gedanken der J. L. war, und so unvollkommen der Ausdruck derselben in Grammatik und Stil, so ist doch der Einfluß der englischen Seherin ein weitreichender gewesen, wenn er sich freilich nur auf kleinere Kreise erstreckte; auch in der Schweiz sand J. L. unter den Erweckten eifrige Leser. Die Frommen hatten genug des theologischen Gezänks und sehnten sich nach einer Gemeinschaft, die nicht durch die engen Grenzen der konfessionellen Landeskirchen eingeschränkt war. Das Samenkorn, das durch Jakob Böhme ausgestreut war, vermochte seine Lebenskraft auch in der mysstischen Ginengung durch J. L. zu behaupten und in den Spenerschen und Zinzens

dorfschen Gemeinschaftstreisen aufs neue Wurzel zu fassen und Frucht zu bringen.

Die Art der Jane Leadschen Inspirationen ist zum Teil schon charakterisiert durch die genaue Angabe der Titel ihrer Werke: 1. The Heavenly Cloud now breaking. The Lord Christ's Ascension-Ladder sent down, London 1681. 2. The Revelation of Revelations etc., London 1683. 3. The Enochian Walks with God, found out by a Spiritual Traveller, whose Face towards Mount Sion above 25 was set. With an Experimental Account of what was known, seen, and met withal there, London 1694. 4. The Laws of Paradise, given forth by Wisdom to a Translated Spirit 1695. 5. The Wonders of God's Creation manifested in the variety of Eight Worlds as they were made known experimentally unto the Author, London 1695. 6. A Message to the Philadelphian Society, whitherso soever dispersed over the whole Earth, London 1696. 7. The Tree of Faith or the Tree of Life springing up in the Paradise of God, from which all the Wonders of the New Creation must proceed, 1696. 8. The Ark of Faith, a supplement to the Tree of Faith, 1696. 9. A Fountain of Gardens watered by the Rivers of Divine Pleasure & springing up in all the variety of Spi-35 ritual Plants, blown up by the Pure Breath into a Paradise, sending forth their Sweet Savours & Strong Odours for Soul Refreshing, 4 vols., London 1696—1701 (viermal neu aufgelegt). 10. A Revelation of the Everlasting Gospel Message, 1697. 11. The Ascent to the Mount of Vision (1698?). 12. The Signs of the Times: forerunning the Kingdom of Christ and evidencing, when it is 40 to come, 1699. 13. The Wars of David and the Peaceable Reign of Solomon . . . containing: 1. An Alarm to the Holy Warriors to Fight the Battle of the Lamb. 2. The Glory of Sharon in the Renovation of Nature, introducing the Kingdom of Christ (mit einem Vorwort, das autobiographische Notizen enthält), 1700. 14. A Second and a Third Message to the Philadelphian So-45 ciety. 15. A Living Funeral Testimony, or Death overcome and drowned in the Life of Christ., 1702. 16. The first Resurrection in Christ, biftiert furz vor J. L.s Tobe und fast unmittelbar nachher in Umsterdam herausgegeben.

Arnold Rüegg.

Leander, der Heilige, Metropolit von Sevilla (gest. um 600). — Joh. v. Biclaro, 50 Chron. ad an. 585 ff. (MG t. XI, p. 217 sq.); Jsidor v. Sevilla, De viris illustribus, c. 41; F. Arevalo, Isidoriana, in (Opp. Isid. Hisp., Kom 1797, II, 123 sq.); P. B. Gams, O.S.B., R. Gesch. v. Spanien II, 2, S. 37 ff. 66 ff.; Franz Görres, Leovigilds Ansänge 2c. (in d. Forschungen z. deutsch. Gesch. 1872 u. 73); desselben "Hermenegild" und "Leovigilds" Stellung z. Katholicismus (JhKh 1873, I u. IV); desselben "Hermenegild" und "Leovigilds" Stellung z. Katholicismus (JhKh 1873, I u. IV); desselben "Hermenegild" und "Leovigilds" Stellung z. Katholicismus (JhKh 1885, III); desselben, Beiträge zur span. Kirchengesch. des 6. Jahrschunderts (ZwTh 1885, III); desselben, Beiträge zur span. Kirchengesch. des 6. Jahrschunderts (ZwTh 1885, III); desselben v. Sevilla u. Metropolit der Kirchensprovinz Batica (ebd. 1886, I, 36—50); Gustav v. Dzialowsti, Isidor u. Ildesons als Litterraturhistoriter (in Knöpster 2e. Kirchenhist. Studien IV, 2, Münster 1898), S. 72—76. — Bgl. d. A. "Isidor v. Sevilla" in Bd IX, S. 447 ff.

Ron 2.8 Schriften sind erhalten: 1. Regula sanctimonialium s. Libellus de institutione so virginum et contemptu mundi ad Florentinam sororem; 2. Homilia de triumpho eccle-

Leander 329

siae ob conversionem Gothorum (habita in concil. Tolet. III, 589), beide bei MSL t. 72, p. 873-898; d. erstere auch bei Holsten-Brockie, Cod. Regularum III, p. 405-418.

Leander, der ältere Bruder und Vorgänger Jsidors, wurde gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts zu Cartagena geboren. Daß sein Vater Severianus dort kaiserl. Präfekt oder Dur gewesen sei, wird erst durch spätere und wenig glaubwürdige Zeugen überliefert 5 (s. Görres, ZwTh 1886, 37 f.). Außer ihm selbst werden noch drei seiner Geschwister als Heilige der spanischen Kirche verehrt: seine Brüder Isidorus Hispalensis und Fulgentius, Bischof von Ecija (Astigis), sowie seine Schwester Florentina, die Vorsteherin eines Jungfrauenkonvents, der er die oben genannte Ordensregel widmete. Vor Besteigung des Bi= schofsstuhls von Sevilla war er längere Zeit Mönch, ungewiß wo und wie lange. Höchst 10 wahrscheinlich übte er schon in dieser Lebensstellung jenen bedeutenden Einfluß auf den westgotischen Prinzen Hermenegild, Leovigilds Sohn, aus, wodurch dieser dem Arianismus abwendig gemacht und zum katholischen Bekenntnisse bekehrt wurde. Leovigild bestrafte Leanders Mitwirkung zu diesem Glaubenswechsel des bald darauf in offene Rebellion gegen ihn eintretenden Prinzen mit seiner Exilierung aus Spanien. Der Ausgewiesene begab 15 sich — und zwar nach der überwiegend wahrscheinlichen Darstellung von Görres noch als einfacher Mönch, zwischen ben Jahren 579 und 582 — nach Byzanz, um womöglich von Kaiser Tiberius II. die Absendung von Hilfstruppen zur Unterstützung der von Hermenegild geführten katholischen Partei zu erwirken. Auf diesen byzantinischen Aufenthalt Le= anders beziehen sich Gregors d. Gr. Worte im Vorwort zu seinem dem späteren hispa= 20 lensischen Metropoliten gewidmeten Hiob-Kommentar, wo er daran erinnert, daß er in Konstantinopel seine Bekanntschaft gemacht habe, damals "cum me illic sedis apostolicae responsa constringerent, et te illuc iniuncta pro causis fidei Wisigothorum legatio perduxisset". Trop der Fürsprache eines so einflußreichen Freundes wie Gregor scheint Leanders Mission am byzantinischen Hofe erfolglos geblieben zu sein. Der 25 Raiser war wohl von longobardischen und persischen Angelegenheiten zu sehr in Anspruch genommen, als daß er zu einer Truppensendung nach Spanien zu bewegen gewesen wäre. — Einige Zeit nach seiner Rücksehr von Konstantinopel, etwa damals, als Hermenegild von seinem Vater besiegt und nach Valencia verbannt worden war (584), wurde Leander zum Bischof ober Metropoliten von Sevilla erhoben. Im folgenden Jahre siel das Haupt des so unglücklichen Hermenegild zu Tarragona unter dem Beile des Henkers. Daß der fanatisch arianisch gesinnte Leovigild diese Blutthat an seinem Sohne schließlich noch bereut und, wenige Tage vor seinem Tode, sich dem katholischen Glauben zugewendet, auch seinem Thronfolger Rekared den Leander als Lehrmeister in diesem Glauben und kirchlichen Ratgeber sterbend empfohlen habe, ist eine römische Tendenzfabel, ausgiebig widerlegt schon 85 durch Frühere, am gründlichsten neuerdings durch Franz Görres (s. u.). Rekareds Uebertritt zum Katholicismus erfolgte ohne eine solche väterliche Weisung, auf Grund selbststän= digen Entschlusses, und zwar erft etwa 9—10 Monate nach seinem Regierungsantritte, im Februar oder März 587. Daß seine Haltung anfänglich eine keinestwegs ganz zuberlässige war, geht deutlich aus einem Schreiben Gregors d. Gr., damals römischen Abtes, an sei= 40 nen Freund Leander hervor (Ep. I, 43), worin dieser letztere ermahnt wird, darüber zu wachen, daß der durch Gottes Gnade auf den rechten Weg gebrachte König nicht durch Schmeicheleien wieder zum Bösen gelenkt werde. Un kluger und gewissenhafter Befolgung bieses Rats scheint Leander es nicht haben fehlen zu lassen; jedenfalls hat er um die all= mähliche Überwindung des Widerstandes der arianischen Bischöfe und um die Herbeiführung 45 des endlichen Gesamtübertritts der westgotischen Nation und Geistlichkeit zum Katholicismus, welcher sich auf dem dritten Nationalkonzil zu Toledo im Mai 589 vollzog, wesentliche Verdienste erworben. Er führte den Vorsitz auf dieser berühmten Synode; unter seiner Mitwirkung vornehmlich wird jenes hochwichtige, im Artikel vom heil. Geist durch Einfügung eines filioque das Konstantinopolitanum ergänzende und damit die Lehrformel einer 50 früheren toletanischen Spnode (von 447) erneuernde Spmbol formuliert worden sein, welches damals zum Grundbekenntnis der westgotisch-katholischen Kirche erhoben wurde. — Daß er auch weiterhin für engen Anschluß dieser Kirche in Rom eifrig thätig blieb, erhellt aus seiner Korrespondenz mit Gregor d. Gr., z. B. seinem Gratulationsschreiben an diesen Papst aus dem Jahre 590, worin er demselben zugleich mehrere kirchliche Fragen zur 65 Entscheidung vorlegt. Gregor erwidert diese Schreiben des spanischen Primaten mit entsprechender Aufmerksamkeit und Herzlichkeit, sendet ihm später (im Jahre 599), um seine Berbindung mit dem apostolischen Stuhl zu versinnbildlichen und zu stärken, das erzbischöf= liche Pallium, widmet ihm die schon erwähnten Moralia in Johum, schickt ihm durch einen Priester Probinus den Liber regulae pastoralis u. s. f. (vgl. Gregorii Ep. V, co

49; IX, 121 etc.). Der Zeitpunkt seines Todes ermangelt sicherer Bestimmung. Fest scheint für den Tag desselben ein 13. März zu stehen — ob der des Jahres 600, oder erst der des solgenden Jahres, so daß Leander wenige Monate vor dem am 31. Mai 601 erfolgten Ableben des Königs Rekared gestorben wäre, ist zweiselhaft (s. Görres, ZwIh 1886, 5 S. 46 f.).

Der auf uns gekommene litterarische Nachlaß Leanders beschränkt sich auf die beiden oben genannten kleinen Schriften. Verloren sind zwei wider den Arianismus gerichtete Werke, deren sein Bruder Isidor in c. 41 seines Schriftstellerkatalogs gedenkt und wodon das eine im Tone scharfer Polemik gehalten war, während das andere einen in Frag10 und Antwortsorm gekleideten Katechismus katholischer Rechtgläubigkeit gebildet zu haben scheint (Dzialowski a. a. D., S. 75). — In der spanischen kirchlichen Kunst erscheint Leander stets zusammen mit seinem Bruder Isidor abgebildet; so auf einem Gemälde von Franz Herreba († 1656), wo die beiden als vor dem Prinzen Hermenegild predigend dargestellt sind; auch auf dem Stadtwappen von Sevilla, das die beiden als am Throne des hl. Ferdinand stehend zeigt.

Leben, ewiges. — Litteratur s. b. Art. Eschatologie Bb V S. 490; H. Cremer, Bibl. theol. Lex. 8. v.  $Z\omega\dot{\eta}$ .

Die beiden kirchlich sanktionierten Formen des uralten Tausbekenntnisses, das Apostolicum und das N. C., fügen an das lette Glied "Auferstehung des Fleisches" noch das 20 erläuternde "und ein ewiges Leben". Gewiß war in diesem Zusammenhange zunächst jenes das inhaltreichere, denn es versprach die Wiederherstellung der Leiber im Gegensatze zu den Erwartungen, daß allein die Seele ein Schattendasein führen oder der vors (nadyrunds nach Aristoteles) sich in seiner übersinnlichen Thätigkeit unzerstörbar erweisen werde. Doch konnte die nackte Formel Zweifel übrig lassen, ob diese Erneuerung der irdischen 25 Leiblichkeit das wirklich endgiltige Ziel für die Menschen bringe; und eben die Vergewisse rung hierüber enthält der Zusatz (Kattenbusch, D. ap. Symb. 2 S. 950 f.). So ist es denn — und zwar nicht bloß aus dem Plaze in dem Aufbau der Symbola — Kar, daß der Ausdruck in seiner weitesten kirchlichen Verbreitung eschatologische Bedeutung hat, wie bas die spnonyme Fassung ζωή τοῦ μέλλοντος αίῶνος (N. C. Hahn, Bibl. 3. Ausl. 80 S. 165) zum Überflusse belegt. Schon früh erscheint vita beata als Wechselbegriff zu vita aeterna (Kattenb. 1 S. 109). Daraus entwickelt sich die Verbindung "Leben und Seligkeit", wie in Luthers Katechismusspruch. Die Formel "seliges Leben" legt den Nach= bruck auf die Beschaffenheit dieses Daseins nach einer anderen Seite als der seiner Dauer; es deutet auf seinen Inhalt und die in ihm dargebotene Befriedigung. Zufolge dieser 85 Verschwisterung der Begriffe im kirchlichen Sprachgebrauche kann der Theologe bei jedem dieser Ausbrücke alle Fragen behandeln, welche den endgiltigen Stand der Erlösten be-Wenn aber zwei gesonderte Abhandlungen vorgesehen sind, so dürfte es richtig sein, die inhaltliche Schilderung des Vollendungsstandes dem Artikel "Seligkeit" vorzube-Dann erübrigen für diese Erörterung wesentlich zwei Fragen. Zuerst ist festzu-40 stellen, warum das höchste Hoffnungsgut die herrschende Bezeichnung Leben erlangt hat, und was uns eben damit gesagt sei? Sodann erhebt sich die weitere Frage, ob dieses ewige Leben lediglich ein künftiges sei ober, anders gewendet, in welchem wesentlichen Ver= hältnisse zum zeitlichen Leben es stehe?

Die Bezeichnung des Heilsgutes als Leben hat die Kirche klärlich aus der heiligen schrift; die Bücher des NTs bringen das Stichwort fast ausnahmslos entgegen, namentslich aber die johanneischen Schriften. Wenn der Schriftgelehrte Jesu mit der Frage entgegentritt ri ποιήσας ζωήν alώνιον κλησονομήσω; Lc 10, 25, so erinnert das daran, daß das NT hier an das AT anknüpft. Darum ist es wichtig, die Entwicklung der Anschauung dort zu beachten. Sie wurzelt nicht in dem Sinnen über die Jukunst des Wenschen nach seinem Tode. Wie die meisten entwickelteren Bölker denken die Jöraeliten durchschnittlich nicht an eine Vernichtung der Seele, sondern an ein leibloses Dasein nach dem Tode, das sie scheuen (s. d. A. Hades Bd VII S. 295). Sben deshalb ist ihnen das leiblichzirdische Leben, seine Bewahrung und möglichste Befreiung von Übeln der Gegensstand ihrer Bitts und Dankgebete, Dehler, Th. d. AT § 89. 243; H. Schult, Atl. Th. S. 24, 1. Dabei wissen sie von einer Entbindung vom Todesgeschicke überhaupt nur in vereinzelten Ausnahmefällen, Henoch, Elias. Auch als später die Volkshoffnung diesen Bann brach und mit der Erfüllung der Verheißung die Auserweckung der Frommen zur

Teilnahme an der herrlichen Erneuerung der Theofratie erwartete, stellte sie die Lwn rov

μέλλοντος alwos als ein gesteigertes leiblich-irdisches Dasein vor, F. Weber, Altspn. Theol. S. 351. 383 f. An diese Anschauungen knüpft sich die spottende Stepsis der hellenisserenden Sadducäer Mt 22, 23 f. Das aber ist freilich für die Zeit Christi sestzustellen, daß das Leben als erhosstes Gut erst jenseit des Todes erwartet wird. Tropdem ist nicht die Anschauung der Unsterdichkeit der Seele für die des vollen Menschenlebens eingetauscht, benn dieses künftige Leben ist durch die Auferweckung bedingt, welche sich immer zunächst auf den Leib bezieht, Mt 27, 51. 52. 22, 28; Jo 11, 24; 1 Ko 15, 35. Und dieser Zug bleibt wie im NT so in dem urchristlichen Bekenntnisse bewahrt; dafür dürgt eben der Anschluß dieses Artikels an σαρκός ανάστασις.

Als Grundanschauung vom (ewigen) Leben ergibt sich: Vollbesitz und zenuß des 10 Daseins, zu dem der Mensch erschaffen ist, während im Gegensatze dazu der Tod ihn der wesentlichsten Bedingungen dasür beraubt, ohne ihn zu vernichten. Der biblischen Grundzanschauung in allen ihren Wandlungen ist akosmistischer Dualismus und individualistischer Spiritualismus durchaus fremd. Auch die nähere Bestimmung "ewig" entstammt auf diesem Boden nicht der dialektischen Verneinung der Endlichkeit, wie denn das Abstraktum 15 aeternitas heidnischen Ursprunges ist. Vielmehr drücken die biblischen Worte für Ewigz

keit eigentlich nur den des Todes spottenden fortlaufenden Bestand aus.

Die Zuversicht hierzu erwächst indes nicht aus der Selbst= und Weltbetrachtung, wie etwa bei dem platonischen Sokrates. Der Jude erwartet die Bewahrung oder Erneuerung des Lebens in jeder vorgestellten Gestalt von einem Eingreifen Gottes, und außerhalb des 20 theokratischen Bezirkes weiß er nichts von dergleichen. Demgemäß gehört das Sein "vor Gottes Angesicht" zum Vollbegriffe des Lebens, und es stellt sich auch die Zuversicht ein, daß es nach dem Eintritt in das Totenreich ein Dasein im Paradiese d. h. vor Gottes Angesicht giebt, welches wenn auch noch nicht volles Leben, so doch auch nicht lediglich Entbehren der Lebensbedingungen ist, H. Schult K. 24, 1. 36, 4; Weber S. 330 f.; 25 Lc 23, 43 vgl. 16, 22 f. Hier liegen die Anknüpfüngen dafür, wie Jesus die Hoffnung auf das ewige Leben den Sadducäern gegenüber begründet, indem er sie eben dadurch zugleich von verdunkelnden Vorstellungen loslöst. Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur eine der Bedingungen für ein volles Menschenleben neben den andern, sondern sie ist so durchaus seine Grundbedingung, daß ihr Vorhandensein das seiner übrigen Bedingungen so mit sich bringt, solche Züge aber, die dafür nicht unentbehrlich sind, in der Vollendung ausschließt, Mt 22, 29—32. In dem vierten Evangelium bewahrte Reden Jesu führen diese Anschauung auf ihre tiefsten Wurzeln zurück und deuten an, welche Bedeutung seiner eigenen Person und seinem Erleben dafür zukomme; s. unten.

Zur vollen Klärung bringt das dann das Ofterereignis, und in seinem Licht entfaltet 35 sich die vom Parakleten bestimmte apostolische Predigt, demgemäß daß die Verkündigung der Auferstehung Christi ihr Grundthema ist AG 2,24 f. 3, 15. 4, 10 f. 5, 29 f. 10, 40 f. 13, 32 f. 17, 31; 1 Ro 15, 3. 4; Kö 1, 1—4. 10, 9 f.; 2 Ti 2, 8; 1 Fo 1, 1—3. Danach entscheibet sich auch die zweite Frage nach dem Verhältnisse des künftigen Lebens zum irdischen. Die Spnonymik zwischen ζωή, βασιλεία und κλησονομία unter dem 40 Beiwort alwrios und die Verknüpfung aller mit owthola weist hier dem Verständnisse den Weg, vgl. 2 Pt 1, 11; Hbr 9, 15. 5, 9; Mt 19, 29. 25, 34; 1 Ko 6, 9. 15, 50; 1 Pt 1, 3—9. In der Auferweckung des Gekreuzigten ist die Macht des Todes zunächst für ihn gebrochen, dannit aber dessen Beseitigung überhaupt nur eine Frage der Zeit für alle, welche in volle Gemeinschaft mit dem lebendigen Gekreuzigten treten, 1 Ko 15, 23. 45 Dem Paulus tritt die ganze Geschichte unter die zwei gegensäßlichen Mächte: Sünde und Tob von Abam her, Gerechtigkeit (somit Friede mit Gott und Freude im heiligen Geiste) und Leben von Jesu Christo her, Rö 5, 12 f.; 1 Ko 15. Während nun aber im Blick auf die alles Irdische durchdringende φθορά es nur heißen kann: ελπίδι εσώθημεν, Rö 8, 24, wandelt sich das doch nicht etwa unter der Hand in ein owdpodueda, sondern so es bleibt bei σεσωσμένοι έστέ, Eph 2, 5. 7. Die Verbindung liegt in Christo, welcher der Christen Leben ist, wie in ihrer eigenen Schätzung, Phi 1, 21, so auch der Sache nach, Kol 3, 4 vgl. Eph 2, 5 f. vgl. Gal 2, 20. Seine Einwohnung durch den heil. Geist bringt unserm Geiste ein Leben, welches der totbringenden Sündenknechtschaft trott, aber auch die Bürgschaft für die Erneuerung des Leibes in sich birgt, Rö 8, 10. 11. Glaubende trägt mithin ein todesfreies Leben in sich; wenn das mit Christi Parusie in die Erscheinung treten wird, dann wird sich zeigen, wie es ein mit Christo in Gott ver= borgenes war, also seinen eigentlichen Bestand in dem Ineinandersein mit Gott durch Christum hatte, Kol 3, 2—4.

Wenn nun Paulus trop dieser Zusammenschau des irdischen Lebens der Christo Zu= 60

gehörenden mit ihrem künftigen vollendeten Leben den geprägten Ausdruck ζωή αἰώνιος nur von dem erhofften Heilsgute braucht, so ist bei Johannes der Ausdruck zwy und die sich daran knüpfende Anschauung unter dem Eindrucke der Osterthatsache zu vollster auch begrifflicher Abrundung gediehen. Dem Vater und dem Sohne durch den Vater ist es 5 eigen, Leben zu haben in ihnen selber, 5, 26 vgl. 6, 57. Dieses ewige Leben Gottes ift Fleisch geworden, in die finstere Welt eingetreten und zu ihrem Lichte und Lebensbrote durch seine Hingabe bis in den sühnenden Lebensausgang in Tod und Auferstehung geworden 1, 4—18 (I, 1, 1—3) 6, 33—35. 47—63. 3, 14 f. 11, 25. 14, 6. I, 5, 20; wer bieses Brot im Glauben ist, dem eignet das des Todes spottende ewige Leben und nur 10 die Erscheinung und volle Entfaltung dieses Lebens hat noch eine Wandlung im Zusam= menhange mit einer gesteigerten Art der Gemeinschaft mit dem Sohne zu erfahren, 3,16.36. 4, 14. 5, 24. 10, 28. 17, 2. 3. 20, 31. I, 5, 11. 13. 3, 14. 15. Daran, daß es erst in der noch ausstehenden Auferweckung der Leiber zur vollen Ausgestaltung komme, ist auch bei Johannes kein Zweifel, 6, 39. 40. 54. 4, 14. 12, 25. I, 2, 25. 3, 2. 3. In 16 diesem eschatologischen Zuge liegt es zutage, daß sich hier nicht ein von dem Nährboden der geschichtlichen Offenbarung gelöster Mysticismus in der Art des Neuplatonismus bervordrängt.

Diese kurze Skizze muß genügen, um die Bedeutung der Thatsache klarzustellen, daß die Bibel die Bezeichnung für das jenseitige Heilsgut von dem gegenwärtigen Dasein in 20 seinem Gegensate zu dem allen bevorstehenden Tode entlehnt, vgl. 1 Ti 4, 8. Durch die Einheitlichkeit der Bezeichnung wird dem Ausblick in die Zukunft die Schattenhaftigkeit eines der Anschaulichkeit entbehrenden Begriffes genommen, und zugleich einer dualistischen Entwertung des Irdischen gewehrt. Ist auch erst das endgiltig dem drohenden Tode entnommene Dasein hörras zwä 1 Ti 6, 19, so ist doch das jezige schon, und das künstige eben noch "Leben". Darin ist die Einheit zwischen der schöpferischen Anlage und ihrer völligen Entfaltung innerhalb ihres Vollbestandes (auch leibhaftiger) Persönlichkeit ge-

wahrt.

Damit ist mehr ausgesagt als die bloße Einerleiheit des Ich in übrigens durchaus verschiedener Lage und Bestimmtheit. Kann doch schon das hienieden erlangbare Heilsgut so geradezu ewiges Leben heißen und der Übergang von dem Verfallensein an den Tod zu ihm so vorweggenommen erscheinen, daß das Abscheiden zu einem in gewissem Sinne gleichgiltigen Vorgange wird, Jo 5, 24. 11, 26 I, 3, 14. Diese Einsicht fließt nicht aus spiritualistisch einseitiger Schätzung der Innerlichkeit. Jene Gewißheit ist nämlich nicht in der sachlichen Beständigkeit menschlichen Wesens begründet, sondern fließt nur aus dem 86 Glauben an Christum und stützt sich mithin auf ein geschichtlich begründetes Verhältnis jedes einzelnen. Christo aber kommt diese Kraft, Leben mitzuteilen und zu bewahren, nur zu, weil die Gemeinschaft mit ihm die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott in sich schließt; diese aber wieder trägt die Ewigkeit in sich. Unser Dasein ist in dem Maße Leben als es dieser Gemeinschaft genießt. Deshalb ist schon das Dasein in dieser Gottes-10 welt Leben; deshalb schließt die Scheidung von Gott durch die Sünde den Tod in seinen verschiedenen Phasen ein, Hofmann, Schriftbew. 2. Aufl. S. 487 f.; deshalb bringt die neue unverlierbare Gemeinschaft mit Gott auch apdagola 2 Ti 1, 10, dem Tode entnommenes ewiges Leben mit sich. Indes diese Selbstmitteilung Gottes durch Christum in seinem Geiste leistet dem echten Menschenleben nicht nur Gewähr für seinen ewigen Be-45 stand, sondern das geschieht nur, indem sie zugleich mehr gewährt. Eben durch sie sind diesem Leben auch sein Inhalt und seine Beschaffenheit bestimmt, wie sie im Glauben an den auferstandenen Christus auch kund wurden. Ebenso wie Christus sich als Leben bezeichnet, weil er uns des Lebens Grund wird, ebenso gilt das von der durch ihn dargebotenen Erkenntnis des allein wahren Gottes, Jo 17, 1. 2. Das ist so, weil bei der 50 Begründung des wesenhaften Lebens nicht allein und zuerst an eine schaffende Handlung der Allmacht gedacht ist, vielmehr an den Lebensgehalt für die Lebensform der Persön= lichkeit; und dieser Gehalt kann nur in der vertrauenden Hingabe des Glaubens an das geschichtlich dargebotene Wort Gottes aufgenommen werden. — Demzufolge finden alle weiteren Bestimmungen über den Begriff des etvigen Lebens, sowie alle Veranschaulichungen 55 seiner vollendenden Ausgestaltung Ausgang und Maßstab an der Erkenntnis des auferstandenen Gekreuzigten. Bgl. B. V S. 492, 53 f. 495, 8 f.

Vornehmlich wohl durch die Verkündigung der ελπίς ζωης alwrlov Tit 1, 2. 3, 7 wurde die alte Welt dem άρχηγος της ζωης AS 3, 15 zu Füßen gelegt. Das Leid um die Vergänglichkeit erwacht und wächst überall mit der steigenden Entfaltung des perso sönlichen Lebens, während es einer eingreifenden Erziehung bedarf, um Geschlechter und

einzelne zu der Einsicht zu führen, die tiefste Schädigung des Lebens liege in der Sünde und ihrer Schuld. Der andere Adam hat mit seiner Gottheit der Natur seines Geschlechtes Unwandelbarkeit und Unverweslichkeit eingepflanzt; diese Gewißheit trägt den todes= mutigen Trop dristlicher Hoffnung auch in den Märthrern. Auf die ausführende Fassung des künftigen ewigen Lebens hat dann in der Theologie der Intellektualismus der heid= 5 nischen Philosophie einen bedenklichen Einfluß gehabt, während die Bibel und die Predigt die anschaulichen Bilder weiter gab, an welche sich die Sorgen und Träume des irdisch gerichteten Sinnes anschließen konnten. Der akosmistische Mysticismus mit seiner Gering= schätzung der individuellen Persönlichkeit bot nur eine verwirrende Mahnung an die Gegen= wart des ewigen Lebens in johanneischem Sinne. Für die volle Ausschöpfung dieses und 10 des paulinischen Zeugnisses bot dann Luthers Christocentrismus alle Voraussetzungen dar. Die freudige Gewißheit: "Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Selig= keit" hielt indes zunächst nicht ohne Einseitigkeit bei der Heilsgewißheit in der Gegenwart fest, und dieser Subjektivismus des Gewissensfriedens verfiel bei den Epigonen von neuem einem Intellektualismus der auch die Eschatologie verkümmern ließ. Diesem Gange der 15 Lehrfassung entstammt das Mißverständnis, in dem man sich gewöhnt hat, das Leben, nämlich die sittliche Bethätigung, dem Glauben als einem bloßen Gedankendinge an die Seite und gegenüber zu stellen. Die einseitige Beschränkung der Begnadigung auf eine Phänomenologie der Gewissensborgänge, zu welcher der Protestantismus neigt, thut jedoch dem biblischen Zeugnisse nicht genug. Demgemäß erhob Ötingers Theosophie in seiner 20 philosophia sacra ex idea vitae deducta (Auberlen 1847), zum Teil auf Bengels Biblicismus gestützt, gegen solche Einseitigkeit Verwahrung. Zunächst umsonst; denn der Rationalismus zog vorerst die abstrakten Folgerungen des Subjektivismus, indem er die Religiosität an die Stelle des geschichtlich bezogenen Heilsglaubens setzte und folgerecht die Auferstehungshoffnung um die platonische Beweisführung für die Unvergänglichkeit des 25 Geistes preisgab. Sein seichter Optimismus erwartete von dem Naturvorgange der Ent= leiblichung die persönliche Vollendung und Beglückung. So war es ein tief berechtigter Einspruch zu gunsten des persönlichen Lebens und seines Eigenwertes, wenn der pantheis stisierende Mysticismus in Fichte (Anweisung z. sel. Leben 1806) und Schleiermacher die individuelle Zukunft hinter dem schon gegenwärtigen ewigen Leben zurückstellte. Sobald 201 dann Schleiermachers Christocentrismus bei seinen Nachfolgern von der pantheistischen Fesselung befreit war, eröffnete sich das Verständnis für die Osterthatsache und von diesem Mittelpunkte aus erschloß sich der Theologie die dristliche Verbürgung der individuellen Vollpersönlichkeit im Zusammenhange mit ihrer durch die Heilsoffenbarung geschichtlich be= dingten religiös-sittlichen Entwickelung und Selbstbildung. Der Subjektivismus, welcher nur 35 Funktionen des persönlichen Lebens kennt, vertauscht gern den Begriff des Lebens mit dem der Bewegung und den Begriff der Ewigkeit mit dem der bloken Übersinnlichkeit; auf sie seien die Anschauungen des Sinnenbewußtseins von Zeit (und Raum) nicht anwendbar, und deshalb die Vorgänge und Abschnitte irdischer Währung für ein ewiges Leben ohne Bedeutung. Diesem Zerfließen des Begriffes vom ewigen Leben in den der Idealität 40 wehrt die Forderung eines abschließenden Zieles der persönlichen Entwickelung der einzelnen und der Gesamtheit in ihrer wechselseitigen Bedingtheit und die Verbürgung ihrer Erfüllung in dem auferstandenen Heilande.

Schon dem AT macht die Lebendigkeit einen Grundzug an der ihm eigentümlichen Erkenntnis Gottes im Gegensatze zu den toten Götzen aus. Im NT wird es offenbar, 45 daß wahrhastes Leben der Menschen nur aus Gottes eigenem Leben stammen und von ihnen nur durch Christi Person und Werk erlangt werden kann. Wenn sich die christliche Verkündigung im Anschlusse an diese Anschauung in der Bezeichnung des Christenstandes nicht mit den abstrakten Bestimmungen "Gottesgemeinschaft" oder gar "religiöse Bestimmtheit" begnügt, so hat das seine tiefe Bedeutung. Das Vollbewußtsein des in sich zusam= 50 mengefaßten Gelbstbestandes hat seinen Naturlaut in der Schätzung des Lebens gefunden. Seine Vernichtung widerspricht dem allgemeinen menschlichen Empfinden; aber noch peinlicher wird die Vorstellung eines dem Leben entgegengesetzten Fortbestandes, des Todeszustandes, empfunden, weil in ihm die Wesensstörung dauernd erscheint. Deshalb gilt der Tod neben und mit dem Bösen als das Widernatürliche. An diesen weithin herrschenden 55 Eindruck knüpft die biblisch-christliche Rede an und stellt das menschlich Widernatürliche auch als widergöttlich dar und der Gottesgabe von Gerechtigkeit und Leben gegenüber. In Gott und seinem messianischen Lebensfürsten dürfen wir das vollkommene Leben in seiner todüberwindenden Macht anschauen, und zugleich wird uns die befriedigende Erledigung unsers ersten und letzten Anliegens, der Erhaltung oder Wiedergewinnung des 60

Lebens (Mt 16, 25 f. Parall.) durch den Glauben und die Hingabe an den eingeborenen Sohn verbürgt. Daraus folgt freilich, daß niemand dereinst ewiges Leben im Schauen Christi zu erwarten hat, der es nicht schon zuvor durch den Glauben an ihn in der Gabe der Rechtsertigung und Gotteskindschaft gewann.

Lebrija, Antonio, spanischer Humanist, gest. 1522. — Litteratur: Nicolai Antonii Bibliotheca Hispana, Rom 1672, p. 104, A bis 109B; Guil. Cave, Scriptor. eccl. hist. litteraria, Geneva, e1694 appendix p. 116 B bis 118 A; Du Pin, Nouvelle biblioth. des auteurs eccl. 14, 120—123; Elogio de Antonio de Lebrija por D. Juan Bautista Muñoz, in Memorias de la real academia de la historia 3, 1—30; Hesele, Pardinal Limenes, 10 Tübingen 1844, S. 116 s., 124. 379. 458.

Aelius Antonius, vulgo Nebrissensis, d. h. aus Lebrija, dem alten Nebrissa am Guadalquivir unweit Sevilla, geboren wahrscheinlicher 1442 als 1444, wird von Muñoz als Humanist ersten Ranges bezeichnet. Er war einer der ersten Spanier, die das Wiederaufblühen der klassischen Studien, wie es damals aus Italien herüberdrang, begrüßten 15 und sich zu eigen machten. Nach einem 10jährigen Aufenthalte daselbst zurückgekehrt in sein Vaterland, hatte er den Plan, hier auf der neuen Grundlage die Studien zu refor= Als Lehrer in Salamanca fehlte ihm auch ein merkwürdig rascher Erfolg nicht. Ebenso auf dem schriftstellerischen Gebiete: gleich seine erste Schrift Introductiones in latinam grammaticam 1481 ging reißend ab trot dem hohen Preise; sie ist nachher 20 zu österenmalen aufgelegt worden. Besonders beschäftigte er sich mit Kritik und Interpretation der Klassiker, auch lateinischer christl. Dichter, auf dem Lehrstuhl und durch littera= rische Wirksamkeit. Ueber ganz Spanien waren seine Schüler und seine Methode verbreitet : er hielt sein Wirksamkeit an der Universität nicht mehr für notwendig, die Munificenz des nachmaligen Kardinals Zuniga setzte ihn durch die gewährte Muße in Stand, im Laufe 25 von 8—10 Jahren sein lateinisches Lexikon zu vollenden, zu einer Zeit, wo diese Wissenschaft fast so gut wie unangebaut war: die ganze gelehrte Welt nahm es mit Beifall auf, es wurde in den Schulen eingeführt. Auch archäologische Arbeiten, eine Grammatik der griechischen und eine der kastilischen Sprache gingen aus seinen Händen hervor, und verschiedene im Gottesdienst verwendete Bücher verließen sein Studierzimmer in verbesserter 80 Gestalt. Auch in die theologische Wissenschaft hat er vom philosophischen Standpunkt aus in bedeutender Weise eingegriffen. Zu besserer Herstellung des Textes der Vulgata verglich er die alten Texte, die hebräischen und griechischen Originale, und ward einer der Hauptarbeiter an der Polyglotte von Alcald, welche Kardinal Ximenes veranstaltete. Begreiflich, daß er den Haß der alten scholastischen Lehrer auf sich lud, deren Methode 85 bisher unbestritten geherrscht hatte, und Kardinal Timenes mußte ihn vor der Inquisition in Schutz nehmen. In seiner letten Zeit lehrte unser Humanist an der Akademie von Alcalà (Complutum), in inniger Freundschaft mit Ximenes, seinem Gönner und dem Vater dieser Anstalt, und starb hier im hohen Alter 2. Juli 1522. Die meisten seiner Werke sind und erhalten, darunter auch das Geschichtswerk über die Regierung Ferdinands 40 des Katholischen, der ihm selbst den Auftrag dazu erteilte (Decades duae etc., opus posthum. etc. 1545). 3. Beigfäder + (Beurath).

Echnin (agls. Liastwin; lat. Lebuinus ober Libuinus) 8. Jahrh. — Aelteste und einzig echte Quelle für sein Leben und Birken ist Altsrids (Bischofs von Rünster, gest. 849) Vita S. Liudgeri in MG Scr. II, 405 sq. Ohne historischen Wert ist die ungesähr ein Jahrschundert jüngere Vita Lebuini von Huchald von St. Amand (vollständig bei Surius, Vitae SS VI, 227 sq. und im MSL t. 132, p. 875—894; auszugsweise mitgeteilt in MG l. c. 360—364, und danach deutsch bei W. Arndt, D. Geschlichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 8. Jahrhundert, Bd 2. S. 101—111 [Verlin 1863]). Reuere Darstellungen: Mabillon, Acta SS O.S.B. V, p. 21. 36; Hist. litteraire de la France VI (1742 p. 210—221; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, II, 405. 536 s.; Woll, Die vorresor. KG der Niederlande (beutsch durch Zuppte, Leipzig 1895), S. 178—182; J. P. van Loren, Lebuinus en zijne stichting te Deventer gedurende den eerste tijd van haar bestaan, Zwolle 1885; A. Haud in s. KG Deutschlands, 2. Ausst., II, 348 s. (hier die kritisch präziseste Darstellung). Zur Quellenkritik vgl. auch Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im MU. I., 234. 246. 408.

Der während der ersten Regierungsjahre Karls des Großen als Missionsgehilse des Gregor von Utrecht (s. d. A. Bd VII S. 155) thätige angelsächsische Priester Liaswin d. h. Liebsreund) oder Lebuin, Kirchengründer von Deventer und "Apostel von Obers Yssel" (Apostolus Transisalanus), verließ auf Grund wiederholter göttlicher Aufforsberung (angeblich durch drei Bisionen) seine englische Heimat um das Jahr 870, um

dem Abte und Priester Gregor zu Utrecht, dem einstigen Gefährten des Bonifatius, seine Dienste anzubieten. Dieser sandte ihn zusammen mit einem anderen Angelsachsen, dem noch unter Willebrord gebildeten Marchelm oder Marcellin, als Prediger des Evangeliums zu den Bewohnern der regio Transisalana, des jezigen Ober-Miel. Kurz vor Ausbruch der Sachsenkriege Karls begann er hier, von einer frommen Matrone Averhilda 5 gastlich aufgenommen, sein Wirken unter einer, wie es scheint großenteils schon drist= lichen Bevölkerung. Die Erbauung zweier Kirchen: einer zu Wulpen (Huilpa) am West= ufer und einer zu Deventer (Daventria) am Ostufer der Yssel, bezeugte den anfänglichen guten Erfolg seiner Predigt. Allein ein Einfall räuberischer Sachsen, welche die Kirche zu Deventer verbrannten, nötigte ihn zum Aufgeben dieser Mission. Nach der älteren, 10 wohl allein authentischen Angabe in der Vita Liudgeri kehrte Liaswin zunächst zu Gregor nach Utrecht zurück, um erst später, nach erfolgtem Abzug der Sachsen, seine Thätigkeit an der Miel wieder aufzunehmen. Anders jener jüngere Biograph Huchald. begiebt der durch jenen Überfall aus Deventer Vertriebene sich kühn in das Herz des feinblichen Sachsenlandes, nach Marklo an der unteren Weser, wo damals alljährlich eine 15 große Versammlung der sächsischen Gau-Deputierten (12 aus jedem Gau und aus jedem der drei Stände der Edelinge, Frilinge und Lassi) unter ihren Gaugrafen zur Beratung über Krieg und Frieden und zum Darbringen von Opfern stattzufinden pflegte. Trot der Warnung seines Gastfreundes Folbert, welcher ihm bis nach Beendigung dieser Volksversammlung verborgen zu bleiben rät, erscheint Lebuin in derselben, ein Kreuz in der 20 einen und ein Evangelienbuch in der anderen Hand haltend, um Zeugnis vom allein wahren Gotte abzulegen und die Heiden zum Aufgeben ihres Götzendienstes zu mahnen. "Wenn ihr", so soll er nach Huchalds Bericht drohend seine Predigt beschlossen haben, "hartnäckig in eurem Jrrtume beharrt, so werdet ihr es bald schwer zu büßen haben; denn in kurzem wird ein tapferer, weiser und strenger König aus der Nähe gleich einem 25 reißenden Strome über euch hereinstürzen, alles mit Feuer und Schwert verwüsten, Not und Verwirrung über euch bringen, euere Weiber und Kinder zur Knechtschaft verurteilen, und was von euch übrig bleibt, seiner Herrschaft unterwerfen!" Schon schicken die entrüsteten Sachsen sich an, den "verräterischen Feind ihrer Religion und ihres Landes" mit spipen Pfählen zu durchbohren, als ein gewisser Buto mit gewinnender Rede für ihn 20 eintritt: schon manchen Gesandten der Normannen, Friesen, Slaven habe man friedlich aufgenommen und ehrenvoll entlassen, diesen Abgesandten des höchsten Gottes aber bedrohe man mit dem Tode; an der Macht seines Gottes, das von ihm Geweissagte wahr= zumachen, sei schwerlich zu zweifeln, denn erst jüngst habe derselbe ihn aus drohender Tobesgesahr wunderbar gerettet! Diese Vorstellungen thun dem Wüten der Versammelten 85 Einhalt. Man gestattet Lebuin ungefährdete Rücksehr ins Bistum Utrecht, wo er die zerstörte Kirche zu Deventer wieder aufbaut, u. s. w. — Dieser ganze Vorgang scheint einem teilweise ähnlichen Erlebnisse Willehads unter den heidnischen Friesen (Vita Willeh. c. 3, vgl. Hauck a. a. D. S. 349). künstlich nachgebildet zu sein. Historisch wohlverbürgt ist nur Liaswins Rücksehr nach dem von den räuberischen Sachsen wieder verlassenen Des 40 venter, wo er die von jenen erbaute Kirche neu aufbaute und noch einige Zeit ungestört als Priester wirkte. Sein Todesjahr ist unbekannt; doch ist dasselbe wohl vor jenen aweiten verwüstenden Einfall der Sachsen in Deventer (um 777) zu setzen, wodurch die dortige Kirche abermals in Flammen aufging. "Die Zerstörung war diesmal eine so vollständige, daß man (nach Vit. Liudg. 14) die Gruft, in welcher L. begraben war, 45 nicht mehr zu entbeden vermochte" (Hauck S. 348).

Lebuin, als dessen Gedenktag der 12. November oder auch der 25. Juli betrachtet wird, gilt noch jett als Schutpatron von Deventer. Er erscheint auf Riunzen dieser Stadt als Priester abgebildet, angethan mit der Casula und mit einer Kreuzessahne in der Handrischen Apostel Livinus, dem Schutpatron von Gent (ans 50 geblich britischer Abkunft und durch St. Augustin von Canterbury zum Missionar gebildet), der schon ca. 660 gestorben sein soll, und zwar gleichfalls am 12. November, ist Lebuin wahrscheinlich identisch, oder vielmehr er ist das echte geschichtliche Urbild, dem diese mysthyische Figur durch einen Falsarius des 11. Jahrhunderts (Berfasser einer dem hl. Bonissatius beigelegten Vita Livini, ca. 1050) nachgebildet worden. Bgl. Holder-Egger in 55 den Waitz-Aussählen (1886), S. 623—665 und im NU Bd XVI S. 623 ff., sowie Wattensbach a. a. D. (6. Auss.), I, 132. 386; II, 493; auch die bei Potthast II, 1423 verzzeichnete Livinus-Litteratur.

336 Lechler

Ledler, Dr. theol. und phil. Gotthard Victor, entstammte einer alten schwäbischen Familie, die ihrem Heimatlande und weiteren Kreisen viele tüchtige Kräfte auf den verschiedensten Gebieten zugeführt hat. Er wurde am 18. April 1811 zu Kloster Reichen= bach bei Freudenstadt im Schwarzwaldkreise geboren als der älteste Sohn des dortigen 5 Pfarrers Victor Heinrich L. Durch diesen wurde er für das sogenannte niedere Seminar, ein für künftige Theologen bestimmtes Gymnasium, in Blaubeuren vorbereitet, wo er 1825—1829 verweilte. Schon hier zeichnete er sich durch seinen Lerneifer so aus, daß er den ersten Plat in der Reihe der Abgehenden erhielt. Als Student bezog er nun das theologische Stift zu Tübingen, dem er bis 1834 angehörte. Unter den dortigen 10 Professoren waren es besonders Steudel und Schmid, denen er tiefere Eindrücke verdankte. Daneben hörte er mit großem Interesse Dr. Christian Baur, dessen kritischer Standpunkt ihm freilich je länger desto weniger genügte. Von älteren Kommilitonen zog ihn am meisten der nachmalige Berliner Professor Dorner an, mit dem er lebenslang freund= schaftlich verbunden blieb. Ofters hospitierte er auch bei dem Katholiken Möhler, dessen an= 16 schauliche Vortragsweise er zu rühmen fand. Nach rühmlichst bestandener Kandidatenprüfung trat er im Herbst 1834 das ihm übertragene Vikariat in Dettingen an, wurde aber bereits nach einem halben Jahre von da wieder abberufen, um die Funktionen eines Repetenten an der Stätte seiner früheren Ausbildung am Seminar zu Blaubeuren zu über-In gleicher Eigenschaft ward er nach 3 Jahren an das Tübinger Stift versetzt. 20 Auch hier war seine Hauptaufgabe die Unterweisung der Studierenden. Daneben beschäftigte ihn vorzugsweise die theologische Litteratur Englands aus der Zeit des sogenannten Deismus, wobei er die bereits auf dem Seminar erworbene Kenntnis der englischen Sprache trefflich verwerten konnte. Zu weiteren Studien in dieser Richtung gab ihm eine Anfang 1840 unternommene Reise, die ihn zunächst nach England führte, erwünschte Gelegenheit. 26 Auch nach anderen Seiten hin ist der dortige Aufenthalt von nicht geringer Bedeutung für seine innere Entwickelung geworden. Das rege dristliche Leben, das ihm entgegentrat, diente, wie er selbst oft mit Danken bekannt hat, zur Vertiefung seiner eigenen driftlichen Erkenntnis und Erfahrung. — Über Frankreich in die Heimat zurückgekehrt, vollendete er sein Erstlingswerk, "Die Geschichte des englischen Deismus" (Stuttgart und Tübingen, eo Cottascher Verlag 1841), das noch immer zu den wichtigsten deutschen Quellen für das Verständnis jener Periode gehört. Hatte der nun Dreißigjährige als nächstes Ziel die Erlangung eines Lehramtes ins Auge gefaßt, so sollte ihm nach dem Rate eines Höheren die Erreichung dieses Zieles für später vorbehalten bleiben. Die folgenden Jahre fanden ihn in pfarramtlicher Thätigkeit: zuerst als Helfer (Diakonus) in Waiblingen, wo er sich 86 mit Adelheid geb. Huber, verheiratete, — dann von 1853—1858 als Dekan in Knitt= Hier erhielt er den Ruf nach Leipzig, das 30 Jahre hindurch der Schauplat seines Lebens und Wirkens werden sollte. Mit dem Amte eines Superintendenten und Pastors zu St. Thomä war nach altem Herkommen eine ordentliche Professur an der Universität verbunden. Waren seine ebenso warmen wie schlichten und klaren Predigten 40 wohl geeignet, der Gemeinde zur Erbauung zu dienen, so trug die freundliche und zugleich entschiedene Art, in der er als Ephorus waltete, nicht wenig zur Förderung des kirchlichen Wesens in der immer mehr sich ausdehnenden Größstadt bei. Ebenso eifrig und ersprießlich war seine Mitwirkung bei den Verhandlungen der Landessynode und des Land= tags. Als Mitglied der ersteren zumal hat er durch die harmonische Vereinigung von un-45 erschütterlicher Charakterfestigkeit und maßvoller Besonnenheit die kirchlichen Interessen aufs beste vertreten. In seiner theologischen und kirchlichen Stellung verband sich mit dem treuen Festhalten an der geoffenbarten Schriftwahrheit und dem darauf gegründeten lutherischen Bekenntnis eine gewisse Milde und Weitherzigkeit, wie sie ihm von seiner Württemberger Heimat her eigen blieb. Dazu kam eine wahrhaft rührende Bescheiden-50 heit und eine vorurteilsfreie Objektivität des Urteils über wissenschaftliche und praktische Fragen.

Ull das Erwähnte machte sich nun auch in L.s akademischer und schriftstellerischer Thätigkeit geltend. In seinen Vorlesungen behandelte er außer der Kirchengeschichte, die sein eigentliches Hauptsach war, Symbolik, Kirchenrecht und Kirchenversassung. Daneben erklärte er einzelne Bücher des N.Ts, besonders die Apostelgeschichte und den Jakobusbrieß. In betreff der erstgenannten war ihm der Nachweis der Glaubwürdigkeit eine wirkliche Herzenssache. Zur Charakterisierung seines kirchengeschichtlichen Kollegs sei hier angeführt, was einer seiner Zuhörer in der einem Leipziger Kirchenblatte mitgeteilten kurzen Lebenssskae bezeugt hat. "Der Zauber besonderer Beredsamkeit war ihm versagt; zögernd und abwägend gestaltete er seine schlichten Säte; wem es aber darum zu thun war, ein rechtes

Geschichtsbild zu gewinnen, der erkannte, daß diese schmucklose Darstellung den Gegenstand erschöpfend beschrieb." Immer behielt der Professor als ein wesentliches Stuck seiner Aufgabe die Heranbildung künftiger Diener der Kirche im Auge. Vielen Studenten erwies er sich überdies als ein väterlicher Freund und Berater, also daß sie noch als reise Männer davon und von der in seinem Hause gefundenen liebevollen Aufnahme zu rühmen wissen. War s doch auch dieses Haus von dristlichem Geiste durchweht und eine Stätte reichen Glückes. Freilich erlitt dasselbe bereits im Jahre 1873 durch den Heimgang der treuen Gattin und Mutter einen tiefschmerzlichen Verluft. Von den sieben Töchtern, die sie dem vereinsamten Witwer hinterließ, haben sich im Laufe der Zeit vier an sächsische Geistliche verheiratet. Der Bater selbst blich den Seinigen zur Freude und zum Segen noch länger erhalten. 10 Im Jahre 1883 durfte dieser, dem schon vorher die Würde eines Geh. Kirchenrates verliehen worden war, unter zahlreichen Beweisen der Liebe und Verehrung sein 25jähriges Umtsjubiläum feiern. Im Herbste besselben Jahres legte er das Ephoral= und Pfarramt nieder, um die noch übrige Zeit und Kraft fortan nur noch seinem akademischen Berufe und litterarischen Arbeiten zu widmen. Mit einer Frische und Rüstigkeit seltener Art 15 durfte er darin fortsahren, bis er nach kurzer Krankheit am 26. Dezember 1888 sanft entschlief.

Außer der früher erwähnten "Geschichte des englischen Deismus" sind folgende größere Werke des Heimgegangenen zu verzeichnen. 1. Geschichte der Presbyterial= und Synodal= verfassung seit der Reformation (erschienen 1854). 2. Johannes von Wiclif und die Vor= 20 geschichte der Reformation in 2 Bänden bei Fr. Fleischer in Leipzig erschienen (1873), eine auf langjährigen und gründlichen Forschungen beruhende Monographie, die allgemeine Anerkennung gefunden und die Anregung zu weiteren Arbeiten gegeben hat. Die darin niedergelegte verdienstliche Leistung eines hervorragenden Historikers veranlaßte auch die im Jahre 1887 erfolgte Ernennung zum Mitgliede der Münchener Akademie der Wiffen- 25 schaften. — Übersetzungen ins Englische lieferten Lorimer 1878 und Dr. Green 1884. 3. Das apostolische und nachapostolische Zeitalter (3. Aufl. im Verlag von Reuther 1885). 4. Der Apostel Geschichten, im Vereine mit Gerok exegetisch, dogmatisch und homiletisch bearbeitet (4. Aufl. Verl. von Belhagen und Klasing 1881), auch in einer englischen und

amerikanischen Ausgabe.

Kleinere wertvolle Publikationen sind z.B. in den ersten Auflagen dieser Realenchklo= pädie, in den Beiträgen der Sächsischen Kirchengeschichte und in mehreren Universitäts= programmen enthalten. In der letteren sind behandelt: Thomas von Bradwardina (1862), — der Kirchenstaat und die Opposition gegen den päpstlichen Absolutismus im Anfang des 14. Jahrhunderts (1870), Sklaverei und Christentum, in 2 Teilen (1877 85 und 1878), — Urkundenfunde des christlichen Altertums, ebenfalls in 2 Teilen (1885, Erst nach dem Tode des Verfassers erschien als Nr. 28 der Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte ein Lebensbild von Johannes Hus, dessen Manuskript der unermüdliche Greis unmittelbar vor seiner letten Krankheit fertig gestellt hatte. Eine böhmische Übersetzung ist im Jahre 1891 nachgefolgt. Th. Fider.

Le Clerc s. Clericus Bb IV S. 179.

Lectionarium, Lectionen f. Perikopen.

Lector. — A. Harnad, Ueber den Ursprung des Leftorats und der anderen niederen Weihen = Ell II 5 S. 57 ff. Die altere Litteratur ist bort angegeben. — Fr. Wieland, Die genetische Entwicklung der fog. ordines minores in den drei ersten Jahrhunderten. Rom 1892 45 (= RDS Supplementheft 7) ist im einzelnen geschickt, in ber Hauptsache versehlt.

In den driftlichen Gottesbiensten nahm die Verlesung der heiligen Schriften von Anfang an einen breiten Raum ein; sie war lange Zeit das einzige, oder doch das hauptsächliche Mittel, der Gemeinde Bibelkenntnis zu vermitteln. Die Auswahl eines Borlesers war baber eines der dringendsten Erfordernisse bei der Gründung einer Gemeinde. Da 50 sich das Christentum in den beiden ersten Jahrhunderten besonders unter den ärmeren Klassen ausbreitete, und die Gemeinden häufig sehr klein waren, wird es nicht immer leicht gewesen sein, jemanden zu finden, der die, ohne Wortabteilung geschriebenen, beiligen Bücher flüssig zu lesen und gut vorzutragen verstand; und es ist zu vermuten, daß, wer das einmal übernommen hatte, die Thätigkeit regelmäßig ausübte, bis er etwa durch einen 65 Kähigeren ersett wurde. Man nannte ihn in der altesten Zeit avazirionur (Mt 24, 15 und Par.; Apt 1, 3; II Clem. 19, 1; Justin. Apol. I, 67), später dragrivotys, in

338 Lector

der Kirche lateinischer Sprache lector. Seine Unentbehrlichkeit und das gewisse Maß litterarischer Bildung sicherte ihm eine angesehene Stellung in der Gemeinde, und es ergab sich von selbst, daß er öfter auch zur Auslegung der verlesenen Schriftabschnitte das Wort ergriff, zumal die Predigt in der ältesten Zeit noch nicht an ein Amt gebunden war. So 5 ist der sogenannte zweite Clemensbrief eine von einem Lector verfaßte und im Gottesdienst verlesene Predigt (vgl. 19, 1). Durch seine Wirksamkeit im Gottesdienst kam der Lector nicht unter die gewählten Beamten der Gemeinde, die Bischöfe (Presbyter) und Diakonen zu stehen, vielmehr unter die geistesbegabten Häupter der Kirche, die Propheten und Evan= gelisten, welche die Leitung der Gottesdienste, wo möglich, in der Hand hatten. Sein 10 Beruf galt weniger als Amt, wie als Charisma. In einigen sehr charakteristischen Auße= rungen der KOD, wenn auch späterer Zeit, tritt die hohe Würde des Lectors noch hervor. In der Apostolischen RD c. 19 wird gesagt, ότι εὐαγγελιστοῦ τόπον ἐργάζεται; das Weihegebet der Apostolischen Konstitutionen VIII 22 bittet Gott: δὸς αὐτῷ πνεῦμα άγιον, προφητικόν; die Statuta ecclesiae antiqua c. 8 bemerken von dem fünstigen 15 Lector: habiturus partem cum eis qui verbum Dei ministraverint; und Epipha= nius tritt dieser Auffassung entgegen mit den Worten: καὶ γάο οὐκ ἔστιν ίερεὺς ό ἀναγινώσκων, ἀλλ' ὡς γραμματεὺς τοῦ λόγου (De fide 21, MSG 42, 824). — Nach dem Erlöschen des Geistes und der Entstehung des monarchischen Episkopats wurde der Lectorat ein Gemeindeamt, zunächst ein angesehenes, da es allein neben denen des 20 Bischofs, der Presbyter, Diakonen und Witwen bestand (Apost. KD; Sprische Didaskalia; Tertullian, De praescr. haer. 41). Die Inschrift des Favor lector in der Katakombe S. Agnese bei Kom, die noch dem zweiten Jahrh. angehören wird (de Rossi, Bullettino di archeol. crist. 1871, 32 f.) ist auffallend opulent. — Die weitere Entwickelung der Verfassung in der katholischen Kirche war dem Ansehen des Lectorats ungünstig. Schon bei 25 der Scheidung zwischen Klerus und Laien wurde der Lector zunächst zu letzteren gerechnet, seit dem dritten Jahrhundert zu den erst damals geschaffenen Clerici minores. Wie sehr er damit herabgesett wurde, sieht man, wenn man erwägt, daß er den Dienern und Thür= hütern, sowie den berufsmäßigen Dämonenbeschwörern gleichgestellt wurde, und unter ihnen gar den zweitletten Platz bekam. Die Gemeinden waren größer geworden und hatten 30 sich gerade unter den Gebildeten ausgebreitet, so daß die Fertigkeit im Vorlesen nicht mehr als etwas Besonderes angesehen wurde (nach der Völkerwanderung wurden die elementaren Kenntnisse wieder selten und infolgedessen höher taxiert; vgl. Isidor. Hisp. De div. off. II 8). Die Leitung der Gottesdienste, und speziell die Predigt, gehörte zu den Rechten des Bischofs und der Presbyter. Da rechnete man die Verlesung der hl. Schriften zu 85 den mechanischen Diensten, die von den niederen Kirchendienern vollzogen wurden. Cirta gab es im Jahre 303 neben 4 Presbytern, 3 Diakonen und 4 Subdiakonen: 7 Lectoren (Gesta apud Zenophilum bei Optatus CSEL 26, 187 ff.). Wenn sich ebenbort die hl. Schriften in den Privatwohnungen der Lectoren verteilt finden, so hat man mit Unrecht daraus geschlossen, daß auch sonst und allgemein die Aufbewahrung der Codices 40 zum Umte der Lectoren gehört hätte. Man hatte sie ihnen nur zur Sicherheit während der Verfolgung übergeben. Der gewöhnliche Aufbewahrungsort war die bibliotheca der Kirche; dort sucht die Behörde zuerst, findet aber deren armaria leer (a. a. D. 187, 15). Wie die anderen ordines minores, wurde der Lector nicht feierlich ordiniert, sondern ein= gesett; den Ritus geben die Canones Hippolyti VII § 48, die Agyptische KO c. 35 45 (beide TU VI, 4 S. 70), die Statuta ecclesiae antiqua c. 8 an: es wurde ihm der Koder überreicht; für die Kirchen des Drients vgl. Denzinger, Ritus Orientalium II 2 ff. 66 f. 78 f. 115 ff. 227. 262. 279; wenn später dem Lector die Handauflegung zu teil wurde (vgl. auch Apost. Konst. VIII, 22, 1), so bedeutete das keine Rangerhöhung. Die Heirat war ihm erlaubt (Can. apost. 26; Apost. Konst. VI, 17, 2). Seine litur-50 gischen Befugnisse wurden immer mehr eingeschränkt und verloren an Bedeutung (Hippo a. 393 c. 1; Carthago III a. 397 c. 4); selbst das Recht vorzulesen wurde ihm beschnitten: seit dem 4. Jahrhundert ist die Lesung des Evangeliums dem Diakonen bezw. Presbyter reserviert (vgl. Apost. Konst. II, 57, 5 und die Liturgien, z. B. bei Daniel Codex liturgicus Bd IV; Sozomenus h. e. VII, 19, 6 Hussey). Man ließ daher in 55 weiten Kreisen der Kirche Kinder (vgl. Siricius a. 385 MSL 56, 560; Victor Vitensis III 34 Petschenig; andere Beispiele bei Bingham Origines II, 34 f.), in Alexandrien selbst Katechumenen zum Lectorat zu (Sokrates h. e. V 22, 49 Husseh); Justinian, Novella 123, 13 suchte diesem Mißstand zu steuern, indem er das achtzehnte Jahr als unterste Altersgrenze festsetzte. Damals war die Anzahl der Lectoren bei den großen Kirchen sehr so angewachsen. Nov. 3 will nicht mehr als 110 bei der "großen Kirche" in Konstantinopel

**90** 

Lee, A. f. Shafers.

Lec, Jesse s. Methodismus in Amerika.

Leenhof, Frederik van, gest. 1712. — G. F. Jenichen. Historia Spinozismi Leenhofiani, Lips. 1707; Ypey en Dermout, Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk III, 240 enz (besonders die "Aanteekeningen"); E. J. Diest Lorgion, De Nederl. Herv. Kerk in Friesland sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Gron. 1848, blz. 216—223; L. A. van Langeraad, De Ned. Ambassade-Kapel te Parijs, 2 dln. 's Grav. 1893. 94, I, 238—245 (wo auch weitere 85 Litteratur und Quellen zu sinden sind).

Frederik van Leenhof wurde im August 1647 in Middelburg geboren. Schon im Januar 1668 wurde er präparatoir examiniert, und im Juli 1670 crhielt er eine Pfarrsstelle an der stämischen Gemeinde in Abbeville in der Picardie. Der traurige Zustand der Gemeinde, durch den ihr völliger Untergang einzutreten drohte, verursachte, daß er so schon im solgenden Jahr um seine Entlassung dat. Im Dezember 1672 wurde er nach Nieuwoliet berusen. Hier wurden schon dann und wann Bedenken gegen seine Lehre laut, von denen er sich wohl zu reinigen wußte, was aber doch zur Folge hatte, daß die Classis von Walcheren ihn vor Neuerungen warnte. In den Jahren 1678 und 1679 war er Prediger bei der außerordentlichen Gesandtschaft der Generalstaaten am Hose Ludswigs XIV., und nachdem er im letztgenannten Jahre zum Hosprediger der Albertina Agnes ernannt worden war, der Witwe des friesischen Statthalters, die sich mit ihrem Hospstaat in Deutschland besand, kehrte er in sein Vaterland zurück und wurde 1680 Prediger in Belzen und 1681 in Zwolle. Hier traf ihn das Mißgeschick, das seinen Namen in der Geschichte der niederländischen resormierten Kirche bekannt gemacht hat.

Van Leenhof war ein cartesianischer Coccejaner. Bevor der Sturm der Verfolgung gegen ihn sich erhob, hatte er schon in verschiedenen Schristen den Beweiß seiner coccejanischen Gesinnung geliesert. Besannt sind vor allem sein "Kort onderwijs in de chr. religie volgens d'ordre van de H. Schrist" (4<sup>de</sup> druk, Middelburg 1680), "De keten der bijbelsche godgeleerdheid" (2 dln., Middelburg 1678) und "De 55 geest en conscientie des menschen in haar eygen wezen en werkingen een-

voudiglijk verklaart" (3 de druk, Amst. 1683) und andere.

fonnte.

Im Jahre 1703 gab er in Zwolle eine Schrift heraus mit dem Titel "Den Hemel op

aarden; of een korte en klaare beschrijving van de waare en stantvastige

blydschap". Der Zweck dieser Schrift war die Bekämpfung berjenigen, die in einem frankhaften Trübsinn das Kennzeichen des Christentums suchten. Dagegen versicherte van 5 Leenhof: "De ware godsdienst moet den mensch opleiden tot een rein genot van waar geluk en in het uitzicht op zulk een genot tot ware en zuivere blydschap." Obschon dieses Werk kirchlich approbiert worden war, fand es doch bei vielen, sowohl bei nicht cartesianischen Coccejanern als auch bei Voetianern, heftigen Widerspruch. Die Meinung, ein Mensch könne immer fröhlich und heiter sein, selbst beim größten Miß= 10 geschick, und also den Himmel auf Erden genießen, erregte Anstoß. Man beschuldigte van Leenhof des Spinozismus und Hattemismus (s. d. A. Hattem Bd VII S. 475). Mit mehr oder weniger Heftigkeit wurde er bekämpft von den Predigern Flor. Bomble (Amster= dam), Joh. Crenghton (Francker), Joh. d'Outrein (Dordrecht), Franc. Burman (Enkhuizen) und den Professoren T. H. van den Honert (Leiden) und Melchior Lepdekker (Utrecht). 15 Van Leenhof war sich bewußt, keine Rezerei verkündigt zu haben und wies mit Recht jede Beschuldigung von Spinozismus zurud. Mehrmals bezeugte er seine volle Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche. Der Widerstand, den sein Werk gefunden hatte, veranlaßte ihn, im Jahre 1704 eine nähere Erklärung zu veröffentlichen in dem Werke "Den hemel op aarden, opgehelderd van de nevelen van misverstand en vooroordeelen" 20 (Zwolle 1704). Auch diese Schrift erschien mit kirchlicher Approbation und war würdig und ruhig geschrieben. Es ist unmöglich, hier alle Schriften zu nennen, die mit Bezug hierauf veröffentlicht wurden. Die ganze Kirche schien in Verwirrung zu geraten. Seine Feinde schalten ihn, und seine Freunde schadeten ihm durch ihre ungeschickte Verteidigung mehr, als daß sie ihm nütten. Bald jedoch wurde aus dem theologischen Disput ein kirchliches 25 Prozesverfahren gemacht. Die Synoben von Nordholland, Südholland und Friesland thaten alles, was sie konnten, um van Leenhof zu verketern und aus der Kirche auszuschließen. Die Staaten von Holland und Westfriesland verboten den Verkauf seiner Schriften. Endlich setzte ihn die Synode von Overhssel, unter deren Ressort er gehörte, im Jahre 1708 ab. Aber jett fand der unrechtmäßig verurteilte Mann Unterstützung. 20 Das Konsistorium und der Magistrat von Zwolle, sowie die Staaten von Overhssel ergriffen Partei für ihn. Sie erkannten die Gesetzmäßigkeit seiner Absetzung nicht an und betrachteten ihn auch weiter als Prediger. Endlich legte van Leenhof, um den Frieden zu erhalten, freiwillig sein Amt nieder (1. Jan. 1711) und im folgenden Jahr starb er. Lange Zeit fuhr man noch auf den niederländischen Synoden fort, vor dem Leen-85 hovianismus zu warnen, obschon es eigentlich keine Leenhovianer gab, da es nie in der Absicht von van Leenhof gelegen hatte, eine besondere Partei zu gründen. Doch hatte er, vor allem unter den Angeseheneren und Gebildeteren viele, die ihn hochachteten. Welch grimmigen Haß man gegen ihn hegte, geht aus der Thatsache hervor, daß F. Sjoerds (Geschiedenissen der Kerk des N. T. Leeuw. 1759, 2<sup>de</sup> druk 1771 blz. 657, 659) 40 ihn ein "ondier", ein "heilloos Atheistisch wanschepsel" nennt. Das Geheimnis der Verfolgung van Leenhofs lag darin, daß er Cartesianer war und von der Keligion eine weitere, mildere und heiterere Auffassung hatte, als man es in seinen Tagen ertragen

## Le Fevre s. Faber Stapulensis Bb V S. 714.

Legaten und Nuntien der römischen Kirche. — Litteratur: Petr. de Marca de concord. sacerdotii et imperii lib. 5, c. 19 sqq.; Thomassin, Vetus ac nova discipl. eccl. P. 1, lib. 2, c. 107 sq., 117 sq.; Histor. canon. Abhandl. von d. Legaten und Nuntien 1786; Binterim, Denkmürdigkeiten, El. 3, S. 162 sg.; Phillips, Kirchenrecht, 6, 684 s.; Hinschins, Kathol. Kirchenrecht, 1, 498 s.; v. Schulte, Die Stellung der Konzilien, Bäpste und Bischöse, Vang 1871, S. 64 ss.; Tractatus de officio atque auctoritate legati de latere per Petr. Andr. Gambarum in X. libros digestus, denuo ab Augustino Ferentillo recognitus. Venetiis 1571, fol.; S. F. de la Torre, De auctoritate, gradu et terminis legati a latere, Rom. 1656, 4°; Gabr. Wagenseil, Diss. de legato a latere, Altdorf 1696, 4°.

S. D. van Been.

Abgesandte des römischen Bischofs sinden sich als dessen Vertreter auf den ökumenischen Synoden des Orients mit Ausschluß der 5. (553 zu Konstantinopel), haben aber weder den eigentlichen Vorsitz auf denselben gehabt, noch eine wirklich maßgebende Stellung einsgenommen. Die Größe ihres Einflusses steht im engsten Zusammenhange mit der Stellung, welche der römische Bischof überhaupt zur Zeit, insbesondere gegenüber dem Kaiser eins

Diese Abgesandten sind aber vielfach zugleich solche der römischen Synoden, vertreten daher die römische Kirche. Neben diesen Legaten für einen bestimmten Zweck hatten die Päpste seit Leo I. (440—461) jedenfalls bis ans Ende des 7. Jahrhunderts geradeso wie die übrigen Patriarchen ständige Vertreter beim Hofe, welche apocrisiarii, auch responsales hießen (Nov. Just. 6, c. 2). Diese vertraten das Interesse der Päpste 5 beim Raiser, vermittelten, beaufsichtigten, hatten aber keinerlei Regierungsrechte im späteren Sinne. Die Kanones von Sardika (343) hatten dem Papste eine höhere Jurisdiktion zugesprochen, welche in der Konstitution Valentinians III. von 445 staatlicherseits voll anerkannt wurde bis zur kirchlichen Oberhoheit. Darin lag der Grund, daß die Päpste vom Ende des 4. Jahrhunderts an einzelnen Bischöfen (z. B. dem von Thessalonich und 10 Arles) die Handhabung dieser Jurisdiktion ständig übertrugen, sie wurden bezeichnet als vicarii apostolici. Neben ihnen erscheinen auch in den folgenden Jahrhunderten papst= liche Abgesandte zu einzelnen Geschäften (Entscheidungen u. dgl.), nicht minder auch solche zur Vornahme politischer Angelegenheiten (siehe Liber pontific. vita Zachariae sed. Fabrot. 2, 75], vita Stephani III, p. 81, Steph. IV, p. 99 u. a.). Sie werden 15 bald schlechtweg als missi, missi apostolicae sedis, legati bezeichnet, auch legati sedis apostolicae und ganz vereinzelt e latere. Von selbst ergab sich, daß die papstlichen Legaten eine wesentlich bedeutendere Stellung erhalten mußten, seit Gregors VII. Theorie von der Stellung des Papsttums selber zur Geltung kam, und jene Legaten Vertreter der nunmehr demselben vindizierten Machtbefugnisse wurden: was Papst Gregor 20 den Bischöfen gegenüber dadurch zu formeller Anerkennung brachte, daß er sie in ihrem Lehenseide ausdrücklich versprechen ließ: Legatum Romanum eundo et redeundo honorifice tractabo et in neccessitatibus adjuvabo (Jaffé, Monumenta Gregor. p. 355, Ep. IV, 17). Dieses Versprechen ist im Bischofseide bis heute enthalten ge-Entsprechend diesem Umschwunge finden sich von Papst Gregor an die Legaten 26 häufiger, werden jetzt gelegentlich auch für ganze Länder bevollmächtigt, erhalten durch ihre Vollmachten nicht bloß überhaupt größere Gewalt, sondern auch die, Namens des Papstes mit den Bischöfen als Ordinarien zu konkurrieren; endlich beginnt Gregor VII. zuerst einen Unterschied zu machen zwischen Legaten, denen er einzelne bestimmte (aliquam legationem) und solchen, benen er umfassende Aufträge giebt (vicem suam indulget). so

Eine festere Gestalt und Spstematik gewinnen diese Verhältnisse, wie die durch Gregor VII. angeregte Entwickelung überhaupt, erst im Dekretalenrechte. Schon die Compilatio I hat einen eigenen Titel de officio et potestate iudicis delegati (I, 21) und einen de officio legati (I, 22) worauf der de off. et pot. praelati et iudicis ordinarii (I, 23) folgt. Ebenso in der Comp. II (Titel I, 12, 13, 14). Nur sautet so der lettere schlechtweg de officio iudicis ordinarii, genau wie in der Comp. II sind die Titel in der Comp. III (I, 18, 19, 20), die IV. und V. haben den Titel de officio legati nicht, weil kein neuer Stoff für ihn vorlag. Die Dekretalen Gregors IX. haben die drei Titel geradeso wie die II. und III. in I, 29, 30 de off. legati, 31. Erst durch Dekretalen Gregors IX. (c. 8. X. de off. leg. und c. 20 X. de sent. excom. V, 39) so wurde scharf der Unterschied der logati e latere von anderen bestimmt, seit dieser Zeit kann man also streng drei Klassen unterscheiden. Dabei ist überstüssig, auf die sür eine einzelne Sache abgeordneten, die delegati, judices delegati, näher einzugehen, die in der Gerichtsbarkeit (s. Kirchliche Gerichtsbarkeit Bd VI S. 585) ühre Stelle sinden. Die

brei Klassen der Legaten sind die folgenden.

1. Natus heißt der Legat, sobald die Stellung für immer an einen bestimmten Erzbischofssitz geknüpst ist. Seine Rechte waren anfangs im ganzen dieselben, welche päpstsliche Legaten überhaupt besitzen. Dazu gehörte vorzüglich konkurrierende Gerichtsbarkeit mit allen Bischösen innerhalb der Kirchenprovinz: denn die Jurisdiktion der geborenen Legaten hat den Charakter der jurisdictio ordinaria (s. d. A. Kirchliche Gerichtsbarkeit 50 Bd V S. 591, 50), sie erscheinen als ordinarii ordinariorum und können schon in erster Instanz eine Entscheidung treffen, sobald sich die Parteien mit Beschwerden an sie wenden (s. c. 1. X. h. t. verb. c. 2 eod. in VI). Seit dem 16. Jahrhundert ersolgten indessen Beschränkungen, und da überdies der legatus natus, ebenso wie jeder andere Abgeordnete besondere Fakultäten bedarf, auch bei der Anwesenheit eines legatus a latere eine Sus- 55 pension derselben eintritt (c. 8. X. h. t. Gregor. IX.), so daß der Metropolit sich nicht einmal das Kreuz vortragen lassen dars (c. 23. X. de privilegiis V. 33. Innocent. III. in c. 5. Conc. Lateran. a. 1215), so schwand die Macht des legatus natus sast gänzlich und es blieb eigentlich nur der Ehrentitel (m. s. Schott, De legatis natis, Bamberg 1788, 4°; v. Sartori, Geistliches und weltliches katholisches Staatsrecht, Bb I, 60

II. I, Nürnberg 1788, S. 266 f.). Als legatus natus bezeichnet sich auch der König von Ungarn. S. darüber die Litteratur bei Hinschius a. a. D. S. 518, vor allem aber nahm der König von Sizilien das Recht eines Legaten in Anspruch, daher die sog. Monarchia Sicula. Darüber abschließend Fr. Sentis, Die Monarchia Sicula, Freib. 1869.

2. Legati missi nach dem Sprachgebrauche des Detretalenrechtes, bisweilen bei Schriftstellern des 13. Jahrhunderts, dann im 14. oft in den päpstlichen Briefen, später regelmäßig bezeichnet als nuncii apostolici, Vollzieher der päpstlichen Austräge nach dem ihnen gegebenen Mandate. Im allgemeinen besitzen sie für den ihnen zugewiesenen Sprengel eine ordentliche Gerichtsbarkeit mit dem Rechte der Delegation, dis zum 16. Jahr= 10 hundert auch Konkurrenz neben den Ordinarien. Um über gewisse Reservatsälle entscheiden zu dürsen, ist für sie ein mandatum speciale erforderlich, während die gewöhnlichen Reservationen ihnen generaliter zustehen (s. die Citate sud 3). Sie dürsen Indulgenzen den mehr als hundert Tagen, aber nicht über ein ganzes Jahr, erteilen (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. legatus nro. 46). Sie haben Anspruch auf Prokurationen, von derne Entrichtung nur diesenigen Ordinarien frei sind, welchen darüber ein besonderes päpstliches Privilegium erteilt ist, während sonst burch keine Verzährung eine solche Besteiung erlangt werden kann (c. 11. X. de praescriptionidus [II. 26.] Innocent. III. a. 1199). Zu den Insignien der Nuntien gehören rote Kleidung, ein weißes Roß, derzausen (Konzeler Teller zum a. 1 X d. e. praescriptionidus, ein weißes Roß, derzausen (Konzeler Teller zum a. 1 X d. e. praescriptionidus, ein weißes Roß, derzausen (Konzeler Teller zum a. 1 X d. e. praescriptionidus (E. 20.)

goldete Sporen (Gonzalez Tellez zum c. 1. X. h. t. nro. 6). 3. Legati a latere, von der Seite des Papstes abgesendete Legaten, collaterales, laterales, d. h. Rardinäle. Diese erscheinen als wirkliche Repräsentanten des Papstes und auf sie beziehen sich die mannigfachen höchsten Prärogative, deren die Dekretalen gedenken. Ihre all= gemeine Bollmacht: Nostra vice, quae corrigenda sunt corrigat, quae statuenda constituat. (Gregor. VII. Epist. lib. IV. ep. 26). "Cui nos vices nostras commisimus, 25 ut juxta verbum propheticum evellat et destruat, aedificet et plantet, quae secundum Deum evellenda et destruenda necnon aedificanda cognoverit et plantanda. (Innoc. III. Epist. lib. XVI. ep. 104). Das Vorbild von Senatoren, welche die Kaiser als Legaten absendeten (s. c. 8. C. ad L. Julian. majestatis [IX. 5] Arcad. et Honor. a. 397, in c. 22. C. VI. qu. I.) schwebte babei ben Päpsten vor, und so in diesem Sinne erflärte Clemens IV.: "Legatos, quibus in certis provinciis committitur legationis officium, ut ibidem evellant et dissipent, aedificent atque plantent, provinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum ceterorumque praesidum, quibus certae sunt decretae provinciae moderandae, ordinarios reputantes, praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore 35 nostro legationis officium nequaquam per ipsius obitum expirasse" (c. 2. h. t. in VI.). Nach dem Recht der Dekretalen gebührt ihnen in der Provinz eine jurisdictio ordinaria, fraft deren sie alle Autorität der Bischöfe suspendieren konnten. Diese Jurisdiktion umfaßt auch die höchsten Reservationen, so daß die Legaten unter anderen das Absolutionsrecht der wegen Tötung eines Klerikers Exkommunizierten besitzen und zwar 40 selbst außerhalb ihrer Provinz für jeden, der sich an sie wendet (c. 4. 9. X. h. t., c. 20. X. de sententia excommunicat. V. 39). Den Kardinal-Legaten ist gestattet, Benefizien kirchlichen Patronats zu vergeben und sich dieselben schon vor eingetretener Vakanz zu reservieren (c. 6. X. h. t. c. 28. X. de jure patronatus III, 38, vgl. c. 1. h. t. in VIo. Beispiele und darüber entstandene Streitigkeiten weist Thomassin P. 11. lib. I. 45 cap. LII. nach). Es steht ihnen auch zu, die Wahlen der Erzbischöfe, Bischöfe und der Exempten zu bestätigen (c. 36. § 1 de electione in VI° [I, 6.]), überhaupt auch über Exempte zu erkennen (c. 1. de V. S. in VI° [V, 12] Innocent. IV.) und zu genehmigen, daß ein exempter Abt zum Bischof gewählt werde und sich zu seiner Kirche begebe (c. 36. pr. de electione in VI°). Als Vertreter des Papstes interpretieren sie auch 50 die Mandate desselben (m. s. c. 1. X. de postulatione praelatorum I. 5. "et Cardinalis nostrum mandatum interpretatus"). Ihr Anspruch auf Prokurationen geht auch über ihre Provinz hinaus (c. 17. 23. X. de censibus. III. 39). Sie haben ben Vorrang vor allen Bischöfen. Schon in den bekannten dictatus Gregorii VII. heißt ce beshalb nro. 4: Quod legatus (Romani Pontificis) omnibus episcopis prae-55 sit in concilio, etiam inferioris gradus, et adversus eos sententiam depositionis possit dare; daher hat auch die vom Papste oder einem Legaten ausgehende Rollation eines Benefiziums "propter conferentis ampliorem praerogativam" ben Vorzug vor der bischöflichen (s. c. 31 de praedendis in VI<sup>o</sup>. III. 4). Sie sind berechtigt, sich in der Provinz ein Rreuz vortragen zu lassen, und wenn sie in eine Stadt 60 kommen, unter einem Thronhimmel zu sitzen; überhaupt bildete sich mit der Zeit ein spezielles und solennes Ceremoniell in dem Verhältnisse der Legaten zu dem gesamten Klerus. Eine Beschränkung für die legati a latere bestand nach ausdrücklichen Festssehungen darin, daß ihnen ohne spezielles Mandat die Versekung von Bischöfen, die Union und Teilung der Bistümer, die Versügung über die durch Wahl zu besetzenden Dignitäten in den Stiftskirchen und einiges andere, s. Hinschius a. a. D. S. 514 nicht zustehen sollte 5 (c. 3. 4. X. h. t. c. 4. eod. in VI°).

Von den mit der ganzen Fülle von Autorität abgesendeten legati a latere ordinarii unterscheidet man die extraordinarii, welche aus Anlaß besonderer schwieriger Fälle absgeordnet werden, wie zur Berufung eines Konzils, Gesandtschaft an einen König u. s. w. (Ferraris, Biblioth. cit. nro. 6). Auch Nuntien werden mitunter cum potestate legati 10

a latere gesendet.

Die vielen durch Legaten veranlaßten Klagen nötigten den römischen Stuhl, das bisherige Spstem in einzelnen Punkten zu ändern. Nachdem seitens verschiedener Staatsgewalten Abhilfe bereits verlangt und mittelst Einzelkonzessionen an dieselben teilweise auch gewährt worden war (Hinschius S. 523), ließ Leo X. auf dem Laterankonzil 1515 15 den Beschluß fassen, es sollten die Kardinal-Legaten Residenz halten "ut opportuna legatorum praesentia populis esset salutaris, non ut ipsi laborum et curarum penitus expertes, lucro tantum suaeque legationis titulo inhiarent" (f. Tit. de officio legati in VII. I, 8). Das tribentinische Konzil befreite auch die bischöfliche Ge= richtsbarkeit von der hergebrachten Becinträchtigung: "Legati quoque, etiam de latere, 20 nuncii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcumque facultatum vigore non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praecipere aut turbare non praesumant, sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant" (sess. XXIV. cap. 20 de reform.). Darauf grün= 25 bete die Congregatio Card. Conc. Trid. Interpr. verschiedene Entscheidungen zu Gunsten der Bischöfe gegen die Legaten (f. Ferraris a. a. D., Nr. 35. 36; Richter u. Schulte Concil. Trident. a. a. D. Nr. 4, S. 390). Das Tridentinum überträgt übrigens den Legaten und Nuntien neben den Ordinarien die Befugnis zur Prüfung der kanonischen Erfordernisse derjenigen, welche zu Kathedralkirchen befördert werden sollen (sess. XXII. 30 cap. 2. de reform.), sowie unter Erneuerung des c. 3 de appellat. in VI. (2, 45), das Recht die Appellationsinstanz zu bilden (Trid. cit. cap. 7).

Die Lage, welche durch die deutsche Reformation hervorgerufen ward, führte zur Einrichtung ständiger Nuntiaturen. Zwar am kaiserlichen Hofe zu Wien hatte es schon seit Anfang des 16. Jahrhunderts eine gegeben, und ebenso ist die am Hofe zu Warschau alt, 85 ober hängt in ihrem Ursprunge doch gleichfalls nicht mit der Reformation zusammen, vielmehr waren beide an erster Stelle politische, wie es bergleichen auch an anderen katho= lischen Höfen gab. Als aber dann das deutsche Reich im Augsburger Religionsfrieden von 1555 den Dienst des weltlichen Armes zur Unterdrückung des Protestantismus auf= gekündigt hatte und demgemäß damit gerechnet werden mußte, daß in Nord= und in West= 40 deutschland evangelische Territorien existierten, in denen der Fortbestand katholischer Bischofsund Erzbischofssitze, ober auch das kirchliche Hineinregieren der benachbarten Bischöfe in das Land regierungsseitig nicht geduldet wurde, und als später sich nicht verkennen ließ, daß in den nördlichen Teilen des burgundischen Reichstreises, d. i. der spanischen Nieder= lande, die evangelische Lehre gleichfalls nicht zu unterdrücken sei, da begründete man für 45 diese Gebiete ständige päpstliche Nuntiaturen: für den tractus Rheni in Norddeutschland zu Köln 1582, für die protestantische Schweiz und den deutschen Südwesten zu Luzern 1586, für die Niederlande zu Brüssel um 1600. Da in jenen protestantischen Gebieten die Staatshilfe gegen den Protestantismus entbehrt werden mußte, so war man dort auf Mission beschränkt: die bischöfliche Leitung dieser Mission an Stelle des Papstes war die 50 Hauptaufgabe der drei Nuntien, welche daher auch mit Missionsfakultäten ausgestattet wurden; wenngleich dies Amt nicht ihre einzige Aufgabe war, vielmehr die Sorge für thunliche Durchführung der tridentinischen Schlüsse und überhaupt die Vertretung der Rechte und Interessen des päpstlichen Stuhles ihnen gleichfalls aufgetragen wurde. Bgl. Mejer, Die Propaganda, 1, 180. 323; 2, 184 fg., und die daselbst gegebenen litterarischen 55 und anderen Nachweisungen. Für Böhmen und die Lausitz erhielt der Wiener Nuntius, für Polen und Ost- und Westpreußen der Warschauer ähnliche Missionsaufträge; sie bildeten aber nicht die Hauptaufgabe, sondern nur einen Nebenpunkt ihrer Stellung. Sämtlich hatten diese Runtien facultates ordinariae und darunter die Vollmacht, die sie auch gelegentlich ausübten, mit den Landesbischöfen der katholisch gebliebenen Teile ihres Spren= 60

gels in der Diöcesanverwaltung zu konkurrieren; ebenso machten sie hin und wieder den weltlichen Gewalten gegenüber die römischen Ansprüche geltend. Aus einem wie aus dem anderen Grunde gingen daher Streitigkeiten und Beschwerden hervor, die Wahlkapitulation Art. 14 versuchte, den Kaiser zur Abhilfe zu verpflichten (s. Häberlin, Pragmat. Gesch. 5 der neuesten kaiserl. Wahlkapitulation [1792], S. 198 f., namentlich zu § 3), die Kurfürsten gravaminierten in einem Kollegialschreiben an ihn von 1764 über Eingriffe römischer Behörden, die drei geistlichen Kurfürsten beschlossen 1769 formulierte Forderungen in dieser Richtung (Koblenzer Artikel) mit Hilse des Kaisers durchzusetzen, und obwohl dies zuletzt fallen gelassen wurde, so waren doch insbesondere zwischen dem Kölner Nuntius 10 und den rheinischen Erzbischöfen eine Reihe einschlagender Differenzen im Gange, als gegen Ende vorigen Jahrhunderts bei Gelegenheit der Stiftung der Münchner Nuntiatur (1785) der Streit hoch aufloderte. S. darüber Mejer, Zur Geschichte der römischedeutschen Frage, Il. 1 (1871), S. 33 f., 89 f. Kurpfalz-Baiern, seit 1777, wo die baierische Linie ausstarb, ein nicht unbedeutendes Reichsland, welches damals auch die niederrheinischen Her-15 zogtümer Jülich und Berg noch einbegriff und dessen verschiedene Teile von noch verschies deneren Diöcesen berührt wurden, denn Landesbischöfe besaß es keine, sondern wurde kirch= lich durchaus von außen her regiert, hatte seit lange den territorialistisch motivierten Wunsch gehabt, statt dieser Regierung von auswärts, Landesbischöfe, die es vielmehr seinerseits leiten könne, zu besitzen. Diesen Wunsch bei der Kurie durchzusetzen, war es indes nicht 20 mächtig genug. Allein man konnte sich entgegenkommen; denn wenigstens der thatsächliche Ausschluß der bisherigen Bischöfe ließ sich erreichen, wenn einem für den Umfang des pfalzbaierischen Gebietes bestellten Nuntius päpstlicherseits die mit den Bischöfen, bezw. Erzbischöfen konkurrierende ordentliche Kirchenregierung übertragen und dann regierungs= seitig den Unterthanen geboten wurde, sich ihrerseits nicht an die Bischöfe, sondern an den 25 Nuntius zu wenden. Eine solche Einrichtung hatte in jenem Augenblicke Bedeutung für die Kurie. Denn seit dem Erscheinen von Hontheims (s. d. A. Bb VIII S. 340) Febronius, 1763, in welchem die Befugnis des Papstes, jenes mit den Bischöfen konkurrierende Kirchenregiment zu üben, mit gallikanischen Gründen in Abrede gestellt worden war, hatte dieser nunmehr sog. Febronianismus die größte Verbreitung und Anerkennung, von seiten 80 der Regierungen aber fast allgemeine Förderung erfahren, und die römische Kurie war überhaupt an vielen Punkten zurückgedrängt. Es war ihr also von größter Wichtigkeit, in Baiern eine Regicrung zu finden, welche die kurialen Ansprüche vielmehr zu unterstützen bereit war und mit deren Hilse sie so mächtigen febronianischen Widersachern, wie die deutschen Erzbischöfe, mit einem empfindlichen Schlage begegnen konnte. Aus diesen 86 Gesichtspunkten ging zwischen Kurpfalz-Baiern und Rom ein zur Gründung der Münchner mit den obenerwähnten Vollmachten ausgerüfteten Nuntiatur und zu den entsprechenden Maßregeln der baierischen Regierung führendes Bündnis hervor, während dagegen die Erzbischöfe sich über das dawider Vorzunehmende durch Bevollmächtigte in Ems vereinigten und sich um Unterstützung an den Kaiser wandten. Die auf solche Art entstandenen 40 Streitigkeiten sind es, die man speziell unter den "Nuntiaturstreitigkeiten" des achtzehnten Jahrh. zu verstehen pflegt. Über ihre weitere Entwickelung ist der Art. Emser Kongreß Bd V S. 342 zu vergleichen. Litteratur bei Mejer a. a. D. und bei Klüber, Fortsetzung der Litteratur des deutschen Staatsrechtes von Pütter (1791), S. 556 f. Sie sind in ihrem Verlaufe gekreuzt worden durch den die beiderseitigen Kämpfer verwehenden Sturm der fran-46 zösischen Nevolution, welcher der Kölner Nuntiatur überhaupt ein Ende gemacht hat, obwohl römischerseits der Standpunkt festgehalten wird, sie sei nur "noch nicht" wieder aufgerichtet. Ueberhaupt betrachtet die römische Kurie und die auf ihre Gesichtspunkte eingehende firchliche Genossenschaft das ältere Recht in betreff der päpstlichen Legaten und Nuntien,

firchliche Genossenschaft das ältere Recht in betreff der päpstlichen Legaten und Nuntien, wie es oben aus den Dekretalen dargestellt worden ist, noch als giltig. Es ist bloß Sitte, daß der Papst heutzutage nicht sowohl mehr Legaten a latere (oder de latere, was ebendasselbe bedeutet), als vielmehr Nuntien zu senden pflegt. Noch giebt es eine nicht geringe Anzahl ständiger Nuntiaturen; die Münchner ist auch noch Missonsodrigkeit und zwar für Anhalt (Mejer, Propaganda, 2, 506 s.). — Wird zur Verwaltung einer solchen Nuntiatur zeitweilig ein Kardinal verwendet, so heißt er Pronuntius. Als an Kang Geringere aber werden in neuerer Zeit von den Nuntien noch die Internuntien unterschieden, denn die Legaten und Nuntien haben nach dem auf dem Wiener Kongresse beschlossenen Reglement über den Diplomatenrang den Kang der ersten Klasse (ambassadeurs); ob die Internuntien den der zweiten oder der dritten haben, wird gestritten (vgl. Klüber, Völkerrecht, § 180 s.; Hesser, Völkerrecht S. 357; Miruß, Europäisches Gesandts schaftserecht, 2, 35 s., auch 1, 101. 112. 115; 2, 281).

Daß die Staatsregierungen dem Papste solchergestalt das Gesandtschaftsrecht ein= räumen, darin liegt, obwohl sie ihn dabei unzweifelhaft nicht bloß als Oberhaupt des Kirchenstaates, solange er das war, im Auge hatten, sondern ebensowohl und mehr als Oberhaupt der katholisch-kirchlichen Genossenschaft, doch keine Anerkennung der von ihm in letter Eigenschaft erhobenen Souveränitäteansprüche, sondern bloß eine Anerkennung seiner s thatsächlichen sozialen Macht. Es sind hier dieselben Gesichtspunkte, wie beim Abschlusse von Konkordaten entscheibend. Wenn aber der Staat den papstlichen Bevollmächtigten demgemäß als Diplomaten gelten läßt, so behandelt er ihn als solchen auch in betreff seiner Zulassung oder Nichtzulassung, läßt also denjenigen nicht zu, der persönlich nicht acceptabel ist, verlangt Legitimation durch Vorlage der Vollmacht, fordert, daß der Bevoll= 10 mächtigte sich in Dinge, die über seinen Auftrag hinausgehen, nicht mische, schickt ihm, wie noch die belgischen Vorgänge es bethätigt haben, eventuell seine Pässe. Diese Souveränitätsbefugnis des Staates erkennt allerdings die römische Kurie, da sie der Kirche gegenüber die Staatssouveränität leugnet, im Grunde überhaupt nicht, jedenfalls aber nur soweit an, als der Nuntius bei der Staatsregierung accreditiert ist, nicht hingegen, inso= 15 fern er in innerkirchlichen Dingen Vollmachten besitzt; denn in der Natur der kirchlichen Hierarchie liege es, daß der Papst mit den Lokalverwaltern des katholischen Kirchenregi= ments (Ordinarien) auch durch dergleichen Bevollmächtigte muffe verkehren können. Hiervon ist so viel richtig, daß er mit ihnen so gut durch Boten, wie durch Briefe verkehren, auch für Einzelgeschäfte Kommissarien beauftragen kann: die Staatsregierung hat gegenüber 20 solchen Sendlingen, wenn nicht das positive Landesrecht ihr größere Befugnisse beilegt, bloß, falls sie Ausländer sind, das Ausweisungsrecht. Wider die Errichtung einer ständigen Nuntiatur ohne diplomatischen Auftrag, von der bisweilen die Rede gewesen ist und deren Ibee leicht wieder auftauchen könnte, würde sie aber auch noch andere Rechte haben: nicht nur wo die Landesgesetze sie ihr geben (s. darüber Hinschius a. a. D. S. 535 f.), sondern 25 in Deutschland allgemein. Denn das deutsche katholische Kirchenrecht kennt nur die Bi= schöfe als Ordinarien, und giebt, und zwar unter Zustimmung des römischen Hofes, bei deren Anstellung allenthalben den Staatsregierungen ein Mitwirkungsrecht, mag dasselbe in einem Vorschlagsrechte, mag es in dem Rechte der Ablehnung von personae minus gratae bestehen. Ordinarien, zu denen sie nicht eingewilligt hat, braucht daher keine Res 80 gierung im Lande zu dulden. Nun hat keine den Anspruch des Papstes auf konkurrieren= des Kirchenregiment neben den Bischöfen und Erzbischöfen, mit anderen Worten den Anspruch, seinerseits allenthalben Ordinarius zu sein, anerkannt, vielmehr sind die Auffassungen, aus denen solche Ansprüche folgen, in Anlaß des Vatikanums, von allen in Betracht kommenden deutschen Staatsregierungen mehr oder weniger ausdrücklich abgelehnt worden. 85 Sie brauchen sich also auch Vertreter dieses päpstlichen Ordinariats nicht gefallen zu lassen, und da nach dem von der kirchlichen Genossenschaft in dieser Hinsicht noch als giltig behandelten kanonischen Rechte ständige Nuntien regelmäßig Vollmachten besitzen, denen zufolge sie bergleichen Ordinariatsvertreter sind, so ist jede deutsche Landesregierung befugt, sie nicht zu dulden, solange sie ihr nicht Garantie geben, daß ihre Vollmachten keine die 40 ordentliche regierungsseitig anerkannte, kirchliche Hierarchie des Landes alterierende seien. (S. F. Jacobson +) v. Schulte.

## Legenda aurea j. Bb VIII S. 561, 5 ff.

Legende. — Litteratur: Herder, Ueber die Legende, WW hrg. von Suphan, XVI, 387-398, u. Legenden, XXVIII, 167-246, beides in Hendels Bibliothet 274; R. G. Bogel, 45 Versuch einer Geschichte und Würdigung der Legende, in Ilgens Hist.=theol. Abhandlungen, III, 1824, 141—179; A. Maurn, Études sur les legendes pieuses du moyen-âge 1843, <sup>2</sup> Croyances et légendes du m.-a. 1896; B. Schulze in Ersch u. Grubers EBR II Ser. 42, 366 f.; Fr. Görres, Die hist. Kritit und die Legende H3 57, 1887, 212—221; J. Döllinger, Afab. Borträge, I2, 180 ff.; H. v. Eiden, Gesch. u. Spstem d. mittelalterl. Weltanschauung, 1887, 50 656 ff. 680 ff. 317 ff. 389 ff. 440 ff. 625 f.; A. Harnad, Legenden als Geschichtsquellen, PI 65, 1890, 249—265; E. Bernheim, Lehrb. d. hist. Methode, \*1894, 266, 276, 383; C. A. Bernoulli, Die Heiligen der Merovinger, 1900, bes. 149 ff.; Migne (Douhet). Dictionnaire des légendes 1855 und D. des apocryphes 1856. — Bgl. die A. Acta martyrum I, 146, Heilige VII, 554, B. Guidonis VII, 230. Jakobus von Biraggio VIII, 561, dazu IX, 811, Menseen 55 (Menologien), Perikopen, Synicon Metaphrastes, Wunder; auch den A. Legende von F. Nitsch in der vorigen Auflage Bo VIII, 527. — Sammlungen: P. Piper, Die geistl. Dichtung des MU. in Kürschners deutscher Nat.-Litt. 3; Horstmann, Altenglische Legenden, 1875, Barbourd Legendensammlung, 1881; Early english texts Society 1887 u. a. Bande; Nova

legenda Angliae, as collected by John of Tynemouth, John Capgrave and others 1901; E. G. de Boohs, Middelnederlandsche Legenden en Exempelen, 1900; E forn-svenskt Legendarium ed. G. Stephens, Stockholm 1847/58/74; Bambrini, Collezione di Leggende inedite scritte nel buon seculo della lingua toscana, Bologna 1855; Sceltà di curiosità betteraria XXXI, LII, LIII, LVII; Material findet sich zerstreut u. a. in Mannhardts Isfar. f. d. Mythologie und Sittentunde; Beitschr. f. deutsche Philologie, Bon, Germania; Romania, Bulletin de la société des anciens textes français; G. Baris, La poésie du moyen-âge, 21895; G. Meher, Notices et extraits 34 I, 35 II, 36 I; Hist. litt. de la France XXXII, 1898, 78—108; Gaidoz' Mélusine (Beitschrift 1877 ff.): Bard, Catalogue of Romances in the British Museum, II, 1393; G. L. Rochholz, Banderlegenden aus der oberdeutschen Bestzeit von 1348—1350, Argovia XVII, 1886.— Für die Kunstgeschichte s. Mrs. Jameson, Sacred and legendary art, London 1848; Legends the of monastic orders 1850, L. of the Madonna 1852, 21857; F. X. Kraus, Geschichte der christl. Kunst, II, 1898, 424 ff.; Em. Male, L'art religieux du XIIIe siècle en France, Baris 1898, 265 ff.

Legendarius vocatur liber ille, ubi agitur de vita et obitu confessorum, qui legitur in eorum festis, martyrum autem in passionariis, definiert um 1180 Joh. Beleth, de div. off. 60, MSL 202, 66, danach Wilhelm Durandus, ration. VI, 1, 29 (vgl. Du Cange, Glossarium s. v.). Das set den Terminus legenda voraus, der sonst für diese Zeit kaum nachzuweisen ist; erst im 13. Jahrhundert trifft 20 man ihn öfters, im 15. häufig. Die jett übliche allgemeine Verwendung ist erst modern, ebenso der Gebrauch in Numismatik, Heraldik, Kartographie und Ikonographie, wo man unter L. alle Um=, Bei= und Aufschriften versteht. Zugleich erweitert sich der Begriff: ursprünglich beschränkt auf eine von den passiones der Märthrer unterschiedene Klasse von Heiligenleben in der zur kirchlichen Vorlesung bei der Jahresfeier des betreffenden 25 geeigneten Form (s. AASS Apr. I, 34b), dehnt er sich aus auf alle Heiligen= und Wundergeschichten und erscheint in Legenda aurea als Titel der ganzen Sammlung, die man früher vitae et passiones sanctorum genannt haben würde. Die Rücksicht auf den kultischen Gebrauch, anfangs so vorherrschend, daß legenda gelegentlich von der Gesamtheit der zur gottesdienstlichen Vorlesung oder Absingung bestimmten Texte gebraucht 80 wird (MSL 72, 207 u. ö.; auch das Testament Audopns a. 1363 bei Du Cange), tritt zurück; Privaterbauung tritt als Zweck hervor. In neuerer Zeit ist die Begriffserweiterung stetig fortgeschritten. Man versteht unter Legende vielfach schlechthin etwas unwahres, jede erdichtete Erzählung aus alter und neuer Zeit. Für die klassische Philologie hat Welcker, Gr. Götterlehre I, 95 ff., Legende als Bezeichnung der Volkssagen lokaler Art im Unter-35 schied von dem Mythus eingeführt (vgl. E. Rohde, Gr. Roman 24 ff.). Man redet von Napoleonslegende, Parteilegenden u. ä., und denkt dabei an "Verklärung geschichtlicher Thatsachen durch die Phantasie" (Heinrici, Encyklop. 238 f.). Harnack will unter Legende jede subjektiv gefärbte, charakterisierte Geschichtsbarstellung verstehen: "Die Legende ist Beurteilung der Geschichte in Form der Geschichtserzählung", eine zweite Geschichte, die 40 neben der Geschichte der Thatsachen hergeht, eine Geschichte der Gedanken über die Thatsachen. Es dürfte sich aber empfehlen, den Begriff auf das religiöse Gebiet zu beschränken (Bernheim), wie es auch in den neueren Litteraturgeschichten üblich ist. Die Legende gehört zu den Heiligen, wie ein Heiliger nicht sein kann ohne Legende. Nur sofern antike wie moderne Herven unter den Gesichtspunkt eines Heiligenkultes gerückt werden, kann 45 man auch bei ihnen von Legende sprechen; und nur weil Heiligenverehrung nichts spezifisch christlich=mittelalterliches ist, rechtfertigt sich die Übertragung des Begriffs auf andere Religionsgebiete (A. Weber, Legendenbuch der Jainasekte, Abhandl. f. Kunde des Morgenlandes I, 4, 1854; Vinson, Légendes bouddhistes 1900; Legende = Haggada, Rautsch).

Die christliche Legende ist so alt wie das Christentum selbst. Als wilde Ranke umschlingt sie alsbald das Evangelium von Christus; sie schafft, an den antiken Reiseroman anknüpfend, seinen Aposteln eine apokryphe Geschichte. Asketenideal und Zeugentod, hier zusammengeschaut, fällt später auseinander: neben den acka, passiones martyrum stehen die vitae patrum; die Martyrien der ersten 3 Jahrhunderte, die Mönchsbelletristik des 4. und 5. Jahrhunderts sind die beiden Quellen aller Hagiographie; sie bilden den Gemeinbesit der griechischen und der occidentalen Christenheit. Aber wo immer später hervorragende Asketengestalten sich zeigen, wo sich Gelegenheit sindet zur Erweisung des Bekennertums, da setzt soson auch die Legende ein. Zeder neu in den Chor der Heiligen eintretende bedeutet einen Zuwachs der Legende; jeder Kalendereintrag veranlaßt auch neue schriftstellerische Legendenssizierung. Daneben sind es die Reliquien der Heiligen, welche durch ihr Austauchen, ihre Übersührungen, ihre Wunder die Legende sortwährenden, ihre Übersührungen, ihre Wunder die Legende sortwährenden, ihre Übersührungen, ihre Wunder die Legende sortwährenden.

Legende 347

rend beschäftigen. So kommt stets wieder eine gewisse Lokalfarbe in den Legendenschatz hinein.

Litterarisch der Novelle verwandt, will die Legende unterhalten, doch zugleich erbauen. Sie verfolgt stets bestimmte religiöse und moralische Tendenzen. Es gilt nicht nur den ganzen Eindruck einer Persönlichkeit in einem Wort, in einer That zusammenfassend zu s fixieren, was nicht ohne übertreibende Verstärkung des Eigenartigen sein kann: das Leben des Heiligen soll vorbildlich wirken, ein Muster der Askese, der Mildthätigkeit, der Stand= haftigkeit im Marthrium, der sieghaften Abwehr des Teufels. Das gestaltlose möchte sie in feste Formen sassen: daß Gott sich seiner Heiligen annimmt, daß er auch ihre Fürbitte erhört, daß er in vergeltender Gerechtigkeit dem Frommen mit himmlischer Herrlichkeit, zu= 10 weilen auch schon mit irdischem Glücke lohnt, den Gottlosen aber zeitlich und ewig straft, muß überall ins hellste Licht treten. Gottes Eingreifen wird sichtbar im Wunder: liber miraculorum sind viele Legendensammlungen betitelt (s. d. A. Casarius von Heisterbach, Bd III, 628); die Vergeltung offenbart sich im Jenseits: visiones nach Art der Petrus= Apokalppse (Pauli, Mariä, Brendans, Patriks, Tundals u. a.) bilden einen nicht unbeträcht= 15 lichen Teil. Oft hat die Legende mehrere, meist zwei Spitzen. Dabei befindet sie sich, gleichviel ob mündlich oder schriftlich überliefert, in stetiger Umbildung: sie präzisiert ihre Angaben, führt neue Namen ein (nur verkürzende Sammler wie Jakobus von Barazze geben umgekehrt, in richtigem ästhetischen Takt, einige nebensächliche Namen preis). Es ist ein fortwährender Prozeß der Selbstverteidigung, in dem die Legende begriffen ist. Klerus erscheint gern als skeptisch, was die Glaubwürdigkeit erhöht. Wirkliche Ansätze zur Kritik sind selten. Ofter aber begegnet eine rationalisierende Tendenz, die das Wunder begreiflicher machen möchte, ohne es doch aufzuheben, ober eine spiritualisierende, die das allzu Anstößige durch Allegorie zu verflüchtigen sucht. Hier spielt der Charakter der Zeit und des Schriftstellers hinein.

Die Legende entnimmt ihre Stoffe zunächst der geschichtlichen Erinnerung. Aber sie schmückt nicht nur diese aus: ihr wohnt die schöpferische Kraft der Volksdichtung inne. "Legenden sind das uferlos flutende Weistum der Volksseele" (Bernoulli). Die Phantasie, an den älteren Legenden und anderen Sagenstoffen genährt, schafft immer neue Gebilde, indem sie die einzelnen Züge von Ort zu Ort, von Person auf Person überträgt. "Legenden so flattern" (Harnack), sie gehören zu den Wandersagen (Bernheim), die mit veränderter Szenerie, mit neuen Namen tausendfach erzähltes immer als neu darbieten. Der Erforschung dieser Seite widmet man neuerdings besonderen Fleiß; es hat sich gezeigt, daß viel internatio= nales in den Legenden steckt. Die Mythenforschung der Grimmschen Schule fand hier urindogermanisches Gut. Benfey (Pantschatantra 1859), Liebrecht (Gervasius von Tilbury 85 1856) u. a. zeigten, daß vielmehr litterarische Wanderungen nachweisbar seien. Indien her verbreitet sich z. B. eine Buddhalegende in dem neuerdings durch die Aristides= apologie wichtig gewordenen Roman Barlaam und Joasaph (s. d. A. II, 405) über alle Litteraturen des Oftens und Westens (Kuhn in AMA phil. Cl. XX, 1893, 1—88, Krumbacher, Byz. LG 2, 886). Dem Zusammenhang mit Mythologie und Götterkultus der ausgehenden 40 Antike ist besonders Usener nachgegangen (s. Bd VII, 554 f.). Unter den Germanisten verfolgen u. a. Schönbach (Studien z. Erzählungslitteratur des MU und Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften SAW 139—143) und W. Meyer aus Speier AMA phil. Cl. VI, 1882, 101—166), unter den Romanisten Mussafia (SWA phil.=hist. Cl. 113, 26; 115, 1; 119, 9; 124, 8; 129, 9, 139, 8), G. Paris, P. Meyer, die 45 wunderbare Verbreitung und Verzweigung dieser Stoffe in den Litteraturen des Abend= landes.

Schon früh erlangt die Legende (unter Berufung auf Ro 12, 13 LA prelais tor dylwr) Bürgerrecht im Kultus. Die Marthrien, von Anfang an in der eigenen Gemeinde an dem betreffenden Jahrestage verlesen (vgl. Einleitung und Schluß der passio Perso petuae et Felicitatis, des martyrium Pionii u. a., werden auch anderen Gemeinden mitgeteilt (z. B. das des Polyfarp und das der Christen von Lyon und Vienne). Vom 4. Jahrhundert an ist ihre Vorlesung allgemein verbreitet (s. z. B. sür Afrika Syn. von Hippo 393 c. 36 = Carth. III, 47, Mansi III, 891); MSL 38, 1249, 1426; sür Gallien CSEL 39, 70, 8; MSL 39, 2319; 72, 132. 208; MG SS rer. merov. I, 55 545, 36; 620, 2; 626, 17; sür Spanien MSL 80, 701b). Nur die römische Kirche des 4./5. Jahrhunderts verwahrt sich gegen den Gebrauch anonymer, in ihrem Ursprung unssicherer Märtyrerakten (decr. Gelas., s. Bd I, 145, 51). Der liturgischen Verlesung, bei der Dlesse folgt die Verwendung als Predigttert (s. z. B. Avitus MG Aa VI, 2, 145): sermones de sanctis.

Nus den älteren Sammlungen des Eusebius für die Marthrien, des Palladius, Theodoret, Rusin, Cassian u. a. für die Mönchslegenden werden dann größere Sammelwerke kompiliert; es genügt auf Theodor von Studion, Shmeon Metaphrastes, Gregor von Tours, die zahlreichen lokalen Mirakelsammlungen u. ä. hinzuweisen. Die Marthrologien, immer mehr die Kalendernotizen zu lesdaren Texten ausweitend (Beda, auch noch Wolfgang von Herrieden) wurden im 12. Jahrhundert zu Legendarien (s. Anal. Boll. XVII, 24—122). Die Heiligen werden immer zahlreicher; doch hat es dis ins 14. Jahrhundert gedauert, dis jeder Tag seinen Heiligen und seine Legende hatte (Betrus a Natalibus). Das Hauptwerk bleibt die jest meist unterschätzte Legenda aurea des Jacobus de Varagine (gest. 1298), welche die neuerdings als kritischer vorgezogenen Sammlungen eines Guisdonis, Mombritius u.a. an Einsluß weit übertrisst; sie hat, in alle Sprachen übersetzt, im 14. und 15. Jahrhundert sowohl die Predigt, für welche eigene exempla daraus zussammengestellt wurden, als auch die Nationallitteraturen beherrscht; sie hat gegenüber den auseinanderstredenden Lokaltraditionen die Einheitlichseit des Legendenschapes sür die abends ländische Christenheit gesüchert.

Der Dichtung innerlich verwandt, hat die Legende zu der ihr für die kultische Verwendung zukommenden Form erzählender Prosa bald auch poetisches Gewand angenommen, zunächst lateinisch: um 400 Prudentius (Peristephanon), Paulin von Nola (carmina natalicia auf den hl. Felix); vgl. weiter Gröber, Grundr. d. rom. Phil. II 1, 173. 392 ff.; Ebert 20 I 2 301 ff., 449, 571 ff.; II, 99 ff., 102 f., 330 ff.; III, 184 ff., 287, 446 ff. Später trägt man vielerorts die Legenden dem Volk in seiner Sprache versissziert vor (weniger in der Messe als bei der Besper): wir haben Reste eines deutschen Legendars aus dem 12. Jahrhundert (Busch 3. f. d. Ph. X. XI), englische und französische (f. die deutsche LG von Kelle II, 196 ff.; Pauls Grundr. II, 1, 251. 273. 421; engl. ebd. 618. 624; ten Brink-26 Brandl I', 307—319; franz. Suchier-Hirschfeld 157, 166, 207 f.; Gröbers Grundr. II, 1, 443, 478 ff.; 640 ff.; II, 2, 39 ff., ital. ebb. II, 3, 84 A. 5. Nur selten kennen wir bei den älteren wie dem hl. Georg des 9., Aegidius, Alexius, Margarete, Veronica des 12. Jahr= hunderts die Dichter: "sie nennen ihre Namen nicht, ihr Dichten ist hingebender Gottesdienst" (Scherer). Den geistlich=mönchischen Dichtern (Wernher, Marienleben; Verf. des 200 Annoliedes) schließen sich hösische Sänger an, so um 1200 Hartmann von Aue (Gregorius auf dem Stein), Rudolf von Ems (guter Gerhard, Barlaam und Josaphat), Reinbot von Durn (hl. Georg), Konrad von Würzburg (Alexius, Splvester). Erst der alten Heldendichtung als geistliche Epik gegenübertretend, stellt sich die Legende hier in offenkundigen Gegensatz zur höfischen Poesie: statt ritterlicher Abenteuer und Minnegesangs wird die 86 keusche Gottesmutter und der Hervismus der Entsagung verherrlicht. Später hat man die ganze Legenda aurea in deutsche und englische Verse gebracht.

Auch auf die Bühne kommt die Legende: schon um 970 bearbeitet Hrotsvith von Sandersheim 6 Legenden dramatisch als Gegenstücke zu den Komödien des Terenz. Im 14./15. Jahrhundert geben Mirakelspiele, Apostelspiele u. s. w., meist in den Landes40 sprachen, Anlaß zu immer regerer Beteiligung breiter Volksschichten, zu immer konkreterer Gestaltung der Legende selbst. Noch Hans Sachs benutzt sie für seine Schwänke.

Daß auch die darstellende Kunst des MU ihren Stoff zum größten Teil der Legende verdankt, ist bei ihrem kirchlichen Charakter selbstwerskändlich: sie will ja gar nichts anderes als der geistlichen Erbauung durch Veranschaulichung zu Hilfe kommen: sie sieht ihre wich=

45 tigste Aufgabe in der Illustration der Legende.

So umfaßt die Legende das ganze geistige Leben des MAS. In älterer Zeit noch gelegentlich vom Biblicismus balanciert (Harnack, TU NF IV, 3 b, 34), gewinnt sie immer mehr das Übergewicht, so sehr auch der Klerus, besonders Roms, dem zu wehren sucht. Bis zum 12. Jahrhundert mehr geduldet im Schatten der Kirche, wächst sie von da ab über diese shinaus, selbst das Evangelium völlig überschattend. Die biblische Geschichte, der erste Teil der damaligen Weltgeschichte, ist nicht minder von der Legende umrankt wie der zweite Teil, die Kirchengeschichte (s. z. B. die historia scolastica des Petrus Comestor und das speculum historiale des Vincenz von Beauvais). So wird es des greisslich, wie bei den ersten Regungen der Kritik im 15. Jahrhundert mit der überwucherns den Legende das Evangelium selbst in Frage gestellt werden konnte (vgl. das berüchtigte, wenn ersundene, doch bezeichnende Wort Leo's X. von dem Märlein von Christo).

Im modernen Katholicismus hat die Legende, wenn auch eingeschränkt, ihre Geltung behalten. Ein großes Maß geistiger Kraft wird besonders von den Bollandisten auf ihre Erforschung verwandt vom Standpunkte der die Auswüchse verwerfenden, die Sache aber 60 hochhaltenden frommen Wahrheitsliebe (s. auch Grisars Rede auf dem katholischen Ge-

lehrtenkongreß in München 1900). Modernisiert dient die Legende noch vielfach der Erbauung. Sehr verbreitet ist A. Stolz, Legende oder der dristliche Sternhimmel (Freiburg, Herber, 10 1894/95 4 Bde). Noch heute kann man Predigten hören, die auf eine moralisch

paränetische Verwendung der betreffenden Legende hinauslaufen.

Die Reformation nimmt eine ablehnende Haltung ein. Zwar Luther hat in seiner s konservativen Art den Legenden, wenn er sie auch bisweilen Lügenden schilt (WW EA 25, 202. 215 ff.; 65, 198; vgl. 62, 40, Disputationen ed. Drews 82), ihren Wert beigelegt, sonderlich den Märthrergeschichten (62, 36), und durch allegorische Deutung sie für evangelisches Verständnis nutbar zu machen gesucht (62, 38 f.) Er verlangt nur, daß sie gereinigt würden (28, 101 f., 63, 329 f.), und hat so G. Spalatins consolatoria 10 exempla und G. Majors Vitae patrum (beide Wittenberg 1544) veranlaßt und bevorwortet (opp. lat. VII, 565—572). Auch hat er durch sein Lied von den zween Märterern Christi (56, 340) und die Historie von Bruder Heinrich (26, 313—337) den Grund zu einer evangelischen Märthrergeschichte gelegt, wie sie in neuerer Zeit z. B. Flied= ners Buch der Märthrer (Kaiserswerth 1859) in Zusammenhang mit Piepers Bemühungen 15 um einen evangelischen Kalender gegeben hat. Zwingli und Calvin standen abweisender. Aber auch in lutherischen Landen ging der Sinn für diese Art religiöser Erbauungslitteratur Die Aufklärung behandelte sie als "ungereimte Fabeln, die nichts als Aberglauben enthalten", bis Herder das ästhetische Gefühl für die Schönheiten der darin enthaltenen Volkspoesie neu belebte und die anziehendsten derselben durch Umdichtung dem 20 modernen Bewußtsein nahebrachte. Die Romantik umarmte dann mit Inbrunst dies Lieblingskind des Mittelalters. Wie man die Volkssagen sammelte, so dichteten A. W. Schlegel, Kosegarten, später Rückert, Schwab, Kerner, Simrock "Legenden". Die moderne Dichtung sucht mit der naiven Wundergläubigkeit der Legende Effekte zu erzielen (Rich. Noß) ober schäfft "weltliche Legenden" (E. Claar 1899). Die Schäße, die romantisch= 25 ästhetischer Eifer gesammelt hatte, wurden dann von der Mythenforschung kritisch gesichtet; nicht alles erwies sich dabei als Gold, wenn auch modern folkloristische Stimmung singt: Legenden sind Bergwerken gleich, von außen schwarz, von innen reich. Die Philologie ist, wie wir sahen, eifrig an der Arbeit, diese Bergwerke im Interesse der Sprachkunde, der Litteraturhistorie, vor allem der Kulturgeschichte auszubeuten, zu sammeln und zu sichten, so Wachsen und Wandern, Verschmelzen und Umbilden zu beobachten. Die Kirchengeschichte, der vornehmlich C. Hase das ästhetische Verständnis hierfür eröffnet hat (Propheten und Heilige, WW 5, 1892), nimmt in steigendem Maße darauf Rücksicht (besonders Hauck in seiner KG Deutschlands). Die Ansicht der Aufklärung, als handle es sich bei den Legenden um Priesterbetrug zur Einbürgerung neuer Dogmen, ist überwunden. Man 86 sieht darin mit Recht den populären Ausdruck, den die im Dogma theologisch fixierte Ans schauung sich gegeben hat: während die Gelehrten sich über Transsubstantiatio und Kon= komitanz die Köpfe zerbrachen, enthüllte sich das Geheimnis dem gläubigen Volk in ans schaulicher Form in den Legenden von dem Ungläubigen, dem an Stelle der Hostie ein Kind erschien; von den Kreuzen und Veroniken, die verschütteter Abendmahlswein auf der 40 Altarbecke bildete. Die Legende ist neben Kultus und Sitte eine Verkörperung der Populartheologie, welche die offizielle Entwickelung des Dogmas als Unterströmung begleitet und als solche gewürdigt sein will. Die modernste Einseitigkeit, welche sich vornehm= lich für das psychopathische an der Religion und in der Legende interessiert, darf nicht abhalten, die Sache selbst richtig zu werten. Nirgends kann man so leicht die wesentliche 45 Einheit der religiösen Gesamtauffassung innerhalb vieler Jahrhunderte, den Wechsel der frommen Stimmung im einzelnen darlegen als an der im ganzen sich immer gleichbleiben= den, im einzelnen stetig sich umbildenden Legende (f. von Dobschütz, Christusbilder 1899). Der Gemeinbesitz der dristlichen Kirchen an dieser Erbauungslitteratur ist vielleicht wirksamer gewesen als die Schranken, welche Dogmatik und Kirchenpolitik aufgerichtet haben. 50 Eine in diesem Geist gehaltene Geschichte der Legende bleibt noch ein Desiderat. Doch fragt es sich, ob die Zeit dafür schon gekommen ist. von Dobichüt.

Leger, Johann, gest. nach 1665. — Litteratur: Die "Geschichte" von Leger bat in England einen treuen Interpreten in der Person von Sir Morland, und in Deutschland von S. J. Baumgarten gehabt. Bgl. einige Baldenser Geschichtsschreiber, wie Muston und Mo= 55 nastier und die fritischen Werte über den Ursprung der Waldenser von Herzog, Reuß, Cunip 2c. Die Beschreibung der Greuelthaten des Jahres 1655 ist im katholischen Sinne behandelt von Melia (Origin, persecutions and doctrines of the Waldenses, London 1870), und von Colletta (Storia del Regno e dei tempi di Carlo Emanuelo II. duca di Savoia, Genova 1877). Cf. Comba, Histoire des Vaudois, nouvelle édition illustrée, 2me partie.

350 Leger

Johann Leger, der Geschichtsschreiber und Moderateur der Waldenser Kirche in den Thälern des Piemont, wurde in Villa Secca in dem Thale St. Martin geboren den 2. Februar 1615; seine Eltern waren Jakob Leger, ein angesehener Mann in den Thälern, und Katharina Leger, geb. Laurens. Als er das 14. Jahr erreicht hatte, begab er 5 sich nach Genf, um dort zu studieren. Ungefähr im 9. Jahre seines Aufenthaltes sah er eines Tages, zufällig am Rande des Sees stehend, daß ein Mann nahe am Ertrinken sei — er hatte die Genugthuung, ihn mit Gefahr seines eigenen Lebens zu erretten. Es

war der Prinz von Zweibrücken, der spätere König von Schweden.

Die Protektion des Prinzen entzog ihn beinahe seinem Beruf, da jener ihn um jeden 10 Preis um seine Person haben und an seinen Dienst knüpfen wollte. Doch diese Gefahr wurde glücklich überwunden, und zwar durch seinen Lehrer, Prof. Spanheim, sowie durch das Eingreifen seines Vaters und Onkels Anton, welche ihm befahlen, Genf noch vor Ende seiner Studien zu verlassen im Juli 1639. Bei seiner Ankunft in Turin fand er die ganze Stadt in höchster Aufregung, weil ganz Piemont von Franzosen und Spaniern 15 überschwemmt war. Er kam in große Gefahr, da er sich plötlich zwischen beiden Armeen befand, er wurde sogar ergriffen und festgenommen; doch entkam er glücklich dem gewissen Tobe durch seine Geistesgegenwart und seinen großen persönlichen Mut. — Den 27. September dieses Jahres wurde er durch ein Dekret der Spnode von S. Germano zum Pastor der beiden Kirchen Prali und Rodoreto ernannt. Er verheiratete sich bald darauf mit 20 Maria Pollent, Tochter eines Hauptmanns der Miliz. Er hatte in seiner Ehe 11 Kinder; doch starb ihm seine treue Lebensgefährtin im Jahre 1662, als sie sich gerade rüstete, ihrem Manne in die Verbannung zu folgen. — Im Jahre 1643 folgte Leger seinem Onkel Anton als Pfarrer zu St. Giovanni, im Thale Luserna. — Hier kam er mit den Mönchen in manchfache polemische Berührungen. Er wurde populär, aber in demselben Grade ge-25 fürchtet, und zwar so sehr, daß seine Widersacher (müde der falschen Argumente) ihn zu gewinnen suchten durch glänzende Anerbietungen. Endlich nahmen sie ihre Zuflucht zur Verfolgung: mit einem Schlag wuchs eine wilde Horde fanatischer Soldaten wie aus dem Boben, zusammengewürfelt aus allen Nationen, angeführt von jenem perfiden Marquis von Pianezza. Sie warfen sich in das Thal von Luserna, verfolgten die Fliehenden bis 80 auf die Höhen von Angrogna, und lieferten ihre armen Opfer der Schande, Qualen und Schmerzen aller Art aus. Diese Tage sind mit blutiger Schrift in die Annalen der Walbenser Geschichte eingetragen und erinnern in ihren Grausamkeiten fast an eine neue Bartholomäusnacht! — Leger entkam mit Gottes Hilfe auch diesmal und versammelte, in seiner Eigenschaft als Wloderateur der Kirche, seine vornehmsten Glaubensgenossen um 85 sich, ermahnt sie, standhaft und treu ihrem Glauben und Vaterland zu bleiben, empsiehlt sie der Obhut des wackeren und unermüdlichen Johann Janavel, und verläßt dann das Land, mit dem Auftrag, bei fremden Höfen Hilfe und Beistand für seine verfolgten Brüder zu suchen. Er hielt sich aber nur in Paris auf, von wo aus er ein an alle Mächte gerichtetes Manifest veröffentlichte. Man kann leicht erraten, welchen Eindruck es machen 40 mußte, wenn es sogar einen Ludwig XIV. nicht kalt ließ. Leger wünschte, selbst nach England zu gehen, um dort die Hilfe Cromwells zu erflehen; doch mußte er sich damit begnügen, ihm zu schreiben. Der Protektor machte ihm zuerst das Anerbieten, die Waldenser nach Irland kommen zu lassen auf die Besitzungen der vertriebenen Papisten; aber nachdem er die Einwendungen Legers reiflich erwogen, gab er nach und änderte seine Plane. 45 Er sandte Sir Samuel Morland als Bevollmächtigten an den Hof von Turin, beauftragt, dort energisch zu remonstrieren. Um dieselbe Zeit kehrte auch Leger in die Waldenser Thäler zurud. Ein Friedensvertrag (bezeichnet als Patentes de grâce) wurde zu Pinerolo unterzeichnet den 18. August 1655. Es wurde darin erklärt: die Waldenser seien wieder in alle ihre Rechte eingesett, doch machte man einige perfide Vorbehalte, welche den Vorwand 50 zu neuen Verfolgungen boten. Besonders war es ein Punkt, der den Religionsunterricht in St. Giovanni untersagte; offenbar ging das auf Leger selbst; sein Pariser Manifest hatte nämlich den Herzog erzürnt und alle Mittel wurden versucht, sich seiner zu entledigen: Aufforderungen, Drohungen, lächerliche und infame Prozesse, Verrätereien, würdig einer Räuberbande. Endlich verurteilte man ihn zum Tode den 12. Januar 1661. Wie wenn 55 das nur eine geringe Sache wäre, wurde er nach diesem Urteil nach Turin citiert, um sich zu verantworten wegen seines Krieges gegen den Herzog und der deshalb mit den Potentaten gewechselten Briefe 2c.; es handelte sich um einen förmlichen Prozes wegen Majestätsverbrechen. Daraufhin wurde er zum zweitenmal zum Tod verurteilt den 17. September 1661, sein Haus sollte zerstört, seine Güter eingezogen werden. Gehetzt wie ein 60 Edelwild, und stets errettet durch die treue Durchhilfe seines Gottes und seiner Glaubensbrüder, mußte er sich entschließen, für immer sein geliebtes Vaterland zu verlassen. machte seinen ersten Haltepunkt in Genf und entschloß sich, trot der Einwendungen der waldensischen Kirchen, sich in Leyden niederzulassen als Pfarrer der Walloner Kirche. Dort verheiratete er sich wieder den 19. Oktober 1665 mit Katharina de Maire, welche schon länger mit ihm verlobt war und welche dem vertriebenen einsamen Manne und seiner Fa= 5 milie eine Stütze und Trost wurde. — Leger hörte bis an das Ende seiner Tage nie auf, die Sache seiner Kirche zu vertreten, und zu diesem Zweck veröffentlichte er ganz besonders "die Geschichte der evangelischen Kirchen Piemonts", welche mit einem kurzen Abriß seines bewegten Lebens schließt. Sie erschien in Lepden im Jahre 1669, mit einer geographischen Karte der Waldenser Thäler; sie zerfällt in zwei Bücher, von denen das erste, wie schon 10 der Titel angiebt, zeigt, wie zu allen Zeiten ihre Lehre und Disziplin gewesen ist, und wie sie sie beständig in ihrer Reinheit bewahrt von da an, wo Gott sie aus den Finsternissen des Heidentums riß, ohne Unterbrechung und ohne die Notwendigkeit einer Reformation; das zweite vorzüglich die hauptsächlichsten Verfolgungen behandelt, die sie erlitten, besonders seit Beginn der Inquisition und ihrer Herrschaft über die Christen bis zum 15 Jahre 1664.

Der erste Teil enthält zum Teil bereits veröffentlichte Fragmente, Abhandlungen von Waldensern, zerstreut in den Bibliotheken von Cambridge (wo Sir Morland sie im Jahre 1658 beponierte, und wo man sie aus den Augen verlor bis auf unsere Zeiten), von Dublin und von Genf, wo sie noch heute wenn nicht einer Anzeige so doch einer kritischen 20 Veröffentlichung warten. Gereizt durch die Verfolgungen, verwöhnt durch die warme Sympathic und Bewunderung der Protestanten, überläßt sich der Autor zu sehr dem Enthusiasmus, der ihn beseelt, und thut es darin noch Perrin und Gilles zuvor. Aufrichtig, aber ohne kritisches Urteil, ist er oft ganz ungenau, so daß man mit Recht annimmt, er habe sich zu sehr nur auf sein Gedächtnis verlassen, besonders wenn er das Zeugnis ka= 25 tholischer Schriftsteller anführt. Auch verdient er nicht, in jeder Hinsicht "die Unkosten für das Wissen seiner Nachfolger zu becken", wie die ironische Bemerkung eines Kritikers lautet. Aber es ist gerecht, unseren Glaubensgenossen im Ausland zu sagen, daß die heutigen Waldenser dem Gilles mehr Bedeutung zuschreiben und daß die Frage über ihre Entstehung nicht nur offen, sondern an der Tagesordnung ist, und den Gegenstand neuer Studien 30 Was nun das zweite Buch betrifft, wenn es die römische Kirche und die Regierung und das Haus Savopen ins Herz getroffen hat durch die Beschreibung der Greuelthaten von 1655, so ist es unnütz, darüber zu klagen; denn wenn auch die Fürsten und Führer die Verantwortung abgelehnt haben, so sind sie doch nicht gerechtfertigt, eine solche Horde gegen die Waldenser gedungen und geschickt zu haben, von der man überdies nicht 85 wußte, ob sie mehr von ihnen oder von den Mönchen angeführt wurde. Man wird sich ganz umsonst die Mühe geben, uns diese Greuel als unmöglich vorzustellen, wenn es doch konstatiert ist, daß Scenen dieser Art sich in unseren Tagen wiederholt haben zu gunsten des Papsttums, wo es nicht galt, Krieg zu führen gegen die Häresie, sondern die politische Tyrannei eines Bourbon aufrecht zu halten. Das hindert uns aber nicht, zuzugeben, 40 daß trot der Glaubwürdigkeit des Berfassers, dennoch einige Übertreibungen vorkommen mögen. — Im ganzen und großen bleibt aber dies Buch wie das Leben von Leger das eines Helden der piemontesischen Reformation: seine Feder war wie ein Schwert, welches mehr als einen Sieg für die Freiheit und den Glauben davongetragen hat. Er hätte es vielleicht besser geführt, wenn er hätte italienisch schreiben durfen, welches seine Lieblings= 45 sprache gewesen zu sein scheint.

Unser Geschichtschreiber Leger hatte keine unbekannte Verwandtschaft. Sein Onkel, Anton Leger, war Pfarrer in Konstantinopel und stand dem Patriarchen Cyrill Lustaris nahe; später kehrte er als Pfarrer in die Waldenser Thäler zurück, von wo aus er nach Genf floh, wo er französischer und italienischer Prediger und Prosessor der Theos 50 logie wurde. Er arbeitete an bedeutenden eregetischen Werken, da er mit den orientalischen Sprachen vertraut war. Ferner erwähnt noch Galiffe (Refuge Italien, Genf 1881, S. 120) zweier Vettern, Söhne von Anton, gleichfalls Prediger, und mehrere in dem Register der Genfer Jmmatrikulierten, die den Namen Leger führten. Cf. Ch. Borgeaud, Hist. de l'Académie de Calvin, Genève 1900, passim.

Legisten und Dekretisten s. Glossen und Glossatoren Bb VI S. 715.

Lehninsche Weissagung. — Vaticinium B. Fratris Hermanni Monachi in Lehnin (in G. P. Schult "Gelehrtes Preußen" II, 1722 (ed. princeps). Weiß (Pastor zu Lehnin),

85

45

Vaticinium metricum D. F. Hermanni, monachi in Lenyn, oder Bruder Hermanns 2c. vorgegebene Weissagung, durch und durch aus den Geschichten erläutert und mit notwendigen Unmerkungen, woraus offenbar wird, daß es eine Brut neuer Zeiten sei, Berlin 1746; Balent. H. Schmidt, Die Weissagung des Mönchs H. v. Lehnin, Berlin 1820; Stuhr und Wil-5 kens, in d. Allgem. Ztschr. f. Geschichte 1846, H. Iu. II; B. Giesebrecht, ebend. H. V; Carl Lubw. Gieseler, Die Lehninsche Weissagung als ein Gedicht bes Nikolaus v. Zipewiß nachgewiesen, Erfurt 1849; Guhrauer, Die Weissagung v. Lehnin, Breslau 1850; D. Wolff, Die berühmte Lehninsche Weissagung, Grünberg 1850; Heffter, Die Geschichte bes Klosters Lehnin, Brandenburg 1851; ders, Ueber die Hoss. des Vatic. Lehninense (Serapeum 1853, Nr. 13); 10 Ad. Hilgenfeld, Die Lehninische Weissagung über die Mark Brandenburg, nebst der Beisfagung von Benediktbeuern über Bayern, Leipzig 1875; Sabell, Die Literatur der sog. Lehninschen Weissagung, Heilbronn 1879; G. Sello, Lehnin, Beiträge zur Geschichte von Kloster und Amt, Berlin 1881; J. Schrammen, Des sel. Bruder H. aus Lehnin Prophezeiung über die Schickfale und das Ende der Hohenzollern, Köln 1887; Hermens, Kloster Lehnin und 15 seine Weissagung, Barmen 1888; P. Schwart, Art. "Lehnin u. Lehninsche W." in Ersch und Gruber Enc., II. Sect., Bd 42, S. 381—385.

(Wegen der für die Echtheit des Vatic. eintretenden ultramontanen und sonstigen Broschürenlitteratur der Jahre 1806—8 und 1846—50 s. unten im Texte.)

Die 1180 unter dem Markgrasen Otto I. gegründete Cistercienserabtei Lehnin (Lenyn) im Kreise Belzig (15 km südöstl. v. Brandenburg, kunstgeschichtlich berühmt wegen ihrer großen roman. Kirche) soll im 13. oder 14. Jahrhundert einen Frater Hermannus unter ihren Mönchen gehabt haben, dem ein die Schicksale des brandenburgischen Herrschauses die nach 1700 vorhersagendes hexametrisches Poem von 100 Versen beigelegt wird. Von den während jener beiden Jahrhunderte das Kloster regierenden Abten namens Hersen mann könnten Hermann II. (1257—1272) oder H. III. (1335—1342) als eventuelle Versasser der Dichtung in Betracht kommen, wenn nicht das Latein der Verse auf nachmittelalterliche Zeit hinwiese und obendrein ihr Inhalt sich deutlich als vaticinium ex eventu, bestehend in einem Kückblick auf die Reihe der hohenzollernschen Beherrscher der Mark Brandenburg dis gegen d. J. 1700, zu erkennen gäbe. Das in prosodisch schlechten Herslau, Oresden, Göttingen, Greisswald und noch an einigen anderen Orten und zum erstenmal gedruckt 1722 (s. o.), hebt an mit einer Klage über das frühe Aussterden des askanischen Herrschauses; s. bes. V. 10 f.

Et nunc absque mora propinquat flebilis hora, Qua stirps Ottonis, nostrae decus regionis,

Magno ruit fato, nullo superstite nato.

Es berührt dann flüchtig die zwischen 1320 und 1415 die Mark beherrschenden Witztelsbacher und Luxemburger, erzählt den Übergang des Landes an die Nürnberger Burggrafen, folgt der Reihe der vier ersten dieser hohenzollernschen Markgrafen mit flüchtigen daber hinreichend bestimmten Strichen, und verweilt beim sünsten und sechsten derselben, d. h. bei Joachim I. und II., mit einer Schilderung (V. 47 ff.), die dem Ingrimm zuerst über das Eindringen des lutherischen Gists durch des ersteren Gemahlin (Elisabeth von Dänemark, die kemina serpentis tabe contacta recentis), dann über die Säkularisation Lehnins durch den letzteren (1542) deutlichen Ausdruck leiht, bes. in V. 50 f.:

Et nunc is prodit, qui te, Lehnin, nimis odit, Dividit ut culter, atheus, scortator, adulter, Ecclesiam vastat, bona religiosa subhastat.

Die fünf folgenden Kurfürsten — dabei Joh. Sigismund, dessen Übertritt zum Reformiertentum nicht ungerügt bleibt — sind in der V. 53 ff. sich anschließenden Schildes rung noch klar zu erkennen. Aber beim Sohn und Nachfolger des Großen Kurfürsten hört die Porträtähnlichkeit der skizzierten Figuren mit einem Male auf. Der Falsator verliert den sicheren Boden unter seinen Füßen. Er läßt Friedrich I. nicht etwa eine Königskrone gewinnen, sondern ein tieses Sinken seines Staats erleben; den Soldatenskönig Fr. Wilhelm I. läßt er ebendeshalb den Entschluß fassen, in ein Kloster zu gehen; weißfagt er (V. 88):

Et perit in undis, dum miscet summa profundis!

Mit dem zweitnächsten Nachfolger dieses letztgenannten, also mit Fr. Wilhelm III., erlischt das Geschlecht der Hohenzollern; die deutsche Reichseinheit wird wieder hergestellt, so aber unter einem das Regiment des Papstes über Germaniens Volk erneuernden katho-lischen Herscher (V. 95: Et pastor gregem recipit, Germania regem), unter welchem

sowohl Lehnins wie Chorins zerfallene Mauern zu neuer Pracht erstehen und "kein Wolf

die Herde mehr feindlich umschleichen darf".

Die preußenfeinbliche und ultramontane Tendenz der Dichtung ist mit Händen zu greifen. Doch ist es dis jetzt nicht geglückt, unter den Persönlichkeiten, welche zur Zeit des Großen Kurfürsten bezw. seines Sohnes als Vertreter einer solchen Tendenz bekannt waren, b diejenige mit Sicherheit zu ermitteln, der das Falsisikat zur Last fällt. Nachdem der erste Entlarver des Betrugs, Pastor Weiß (1746; s. o.), dei der allgemeinen Annahme stehen geblieben war, daß irgend ein "papistisch gesinnter Mönch oder Geistlicher" zwischen 1688 und 1700 diese "Brut neuer Zeiten" dem ad hoc erdichteten Frater Hermannus unterzgeschoben habe, ist der Reihe nach auf nicht weniger als fünf Personen jener Epoche als 10 mutmaßliche Versasser

1. auf den ehemaligen lutherischen Propst Andreas Fromm zu Köln a. d. Spree, der, nachdem er unter dem Gr. Kurfürsten 1666 wegen antireformierter Kanzelpolemik seines Amtes entsetzt worden, 1668 in Prag zum Katholicismus übertrat und 1685 starb (so Val. H. Schmidt 1820, und noch Hilgenfeld, Schrammen, Hermens u. a.). Ferner

2. auf den Berliner Kammergerichtsrat und Konsistorialassessor Friedrich Seidel, gest.

1693 (so Wilkens in der Schmidtschen "Allg. Z. f. Gesch." 1846);

3. auf den abenteuerlichen Paradoxographen und katholisierenden Pseudopropheten

Delzen, gest. 1725 (so W. Giesebrecht a. a. D., 1846);

4. auf den Jesuitenpater Fr. Wolf, zeitweiligen Kaplan bei der österreichischen Ge= 20 sandtschaft zu Berlin, während der letzten Jahre des Gr. Kurfürsten (1685—86); endlich

5. auf den zum Katholicismus übergetretenen pommerschen Abeligen Nikolaus v. Zitzewitz, Abt von Huysburg bei Halberstadt 1692—1704 (so Gieseler in s. Broschüre v. 1849; vgl. M. v. Stojentin, Geschichte des Geschlechts Zitzewitz, Stettin 1900, II, S. 173).

Das Schriftstück ist, auch nachdem längst sein untergeschobener Charakter erkannt war, 25 im Dienste antipreußischer Parteipolemik wiederholt zu benuten versucht worden. So im letten Jahrhundert zunächst während der schweren Krisis, die der preußische Staat nach den Niederlagen von Jena und Auerstädt zu bestehen hatte. Der nahe Untergang des Hohenzollernhauses wurde da unter Hinweis auf das Lehninsche Vaticinium in mehreren anonymen Flugschriften verkündigt, z. B.: "Hermann von Lehnin, der Prophet des Hauses so Brandenburg; bearbeitet von einem Geschichtsfreunde", Frankfurt und Leipzig 1806—1808; "Frater Hermann von den Schicksalen der Mark Brandenburg"; Leipzig 1807 (vgl. Hermens a. a. D., S. 21). Beim Herannahen der Revolution des Jahres 1848 sowie in der nächsten Zeit nach derselben tauchten verschiedene Pamphlete ähnlichen Inhalts auf, namentlich die des Belgiers Louis de Bouverot: Extrait d'un manuscrit rélatif à la 85 prophétie du frère H. de Lehnin. Avec des notes explicatives, Brüssel 1846 (vgl. Stuhr in Schmidts histor. Zeitschr., 1. c.), woran sich mehrere deutsche Publikationen ähn= licher Tendenz anschlossen, bes. W. v. Schütz, Die Weiss. des Bruders H. von Lehnin nach der belgischen Ansicht, Würzburg 1847; J. A. Boost, Die Geschichte und die Propheten, oder die wahren Schlüssel zu den Propheten der Zukunft, 3. Aufl., Augsburg 1848, sowie 40 ein rheinländischer Anonymus: "Soll Glück und Wohlstand in Deutschland wiederhergestellt werden, so müssen die Protestanten zu der katholischen Kirche zurückkehren; aus den Pro= phezeiungen des Frater Hermann nachgewiesen von L. de Bouverot", Düsseldorf 1849. Auch der luth. Theologe und Novellist Wilh. Meinhold (Verfasser der "Bernsteinhere") beteiligte sich an den damaligen Versuchen zu gunften der angeblichen Prophetie, in seiner 15 Schrift: Das Vaticinium Lehninense gegen alle, auch die neuesten Einwürfe gerettet, Leipzig 1849; 2. Aufl. 1853. Ugl. noch die Broschüren von Kollberg, Die Weissagungen H. & v. Lehnin, 2. Aufl., Stuttgart 1861 und von Firnstein, Des H. v. L. Weissagung, Regensburg, sowie den (mit einiger Zurückhaltung und bescheidenen Kritik immer noch für mittelalterlichen Ursprung der Prophetie eintretenden) Aufs. der Hist. pol. Blätter 1884, 50 (Bd 94, S. 457 ff. 555 ff.): Die Weissagung des sel. Bruders H. v. Lehnin, von J. N. S. (Sepp.). Bödler.

Leibes- und Lebensstrafen bei ben Hebräern s. Gericht und Recht bei den Hebräern Bd VI S. 579, 3ff.

Leibnitz, Gottfried Wilhelm, — Noch immer giebt es keine Gesamtausgabe 55 der leibnitzischen Schriften. Die philosophischen Hauptwerke sind am leichtesten zugänglich in der Ausgabe von J. E. Erdmann (L. opera philosophica 1840); die umfassende SammReal-Encyklopädie für Theologie und Kirche. 8. A. XI

354 Leibnit

lung von Gerhardt, 7 Bbe 1875 — 1890, erfüllt bei manchem Berdienst nicht alle berechtigten Bünsche.

L.s deutsche Schriften hat Guhrauer zusammengestellt (2 Bbe 1838 und 1840). Dersselbe schrieb eine schätzbare Biographie L.s (2 Bande 1846). Bon neueren Schriften sei neben som großen Werke von Kuno Fischer genannt Edm. Pfleiderer, G. W. Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger 1870; Merz, Leibniz, aus dem Englischen 1886, eine klar und frisch geschriebene Nonographie, die auch das Naturwissenschaftliche und Wathematische voll zur Geltung bringt. Eine neue Auffassung der Lschen Wonadenlehre versucht in einem eindringenden Werke Ed. Dillmann, Eine neue Darstellung der Lschen Wonadenlehre, auf 10 Grund der Quellen 1891. Eine vorzügliche Orientierung über L. bietet E. Zeller, Geschichte der deutschen Philosophie seit L.

Bibliographisches zur Leibnitklitteratur s. Ueberweg-Heinze, Grundrif der Geschichte der Philosophie der Neuzeit § 24. Trop aller auf L. verwandten gelehrten Arbeit bleibt bei

ihm noch immer viel zu thun übrig.

G. W. Leibnit (oder auch Leibniz, wie neuerdings im Gegensatz zum 18. Jahr= hundert vorgezogen wird), geboren zu Leipzig 1646, gestorben zu Hannover 1716, behauptet unter den Philosophen durch Universalität und Gedankenfülle, Beweglichkeit und Scharfsinn einen hohen Rang und hat wie auf die meisten Wissenschaften und Lebensgebiete, so auch auf die Theologie und die Religion einen großen Einfluß geübt. Wissensdurstig er= 20 greift er alles irgend Erreichbare und freut sich besonders des Kleinen und Kleinsten, aber zugleich ist er bemüht, das Mannigfache in spstematischen Zusammenhang zu bringen und den ersten Befund der Dinge durch Gedankenarbeit umzuwandeln. Alles Aeußere verwandelt sich ihm in ein Inneres, alle Ruhe in Bewegung. Erfüllt von dem Glauben an eine Allgegenwart der Vernunft, vermutet er einen guten Kern in allem was da ist, und möchte er zu diesem 25 Kern durch alle Verhüllung hindurchdringen. Allem Extremen und Parteimäßigen abgeneigt, strebt er durchgängig nach Vermittlung und Versöhnung. Er pflegt seine Gedanken in Anknüpfung an andere zu entwickeln und ist dadurch nicht zur reinen Herausarbeitung und deutlichen Abgrenzung der eigenen Leistung gelangt. Aber er hat thatsächlich alles, was er ergriff, fortgebildet und umgewandelt, er hat die ganze Weite des Gedankenreiches durch neue An-80 regungen belebt und die einzelnen Gebiete untereinander in fruchtbare Wechselwirkung gesett; auch hat er das Wissen, bei voller Aufrechterhaltung seines Selbstwertes, aufs engste mit dem Leben verbunden und ein rastloses Wirken zur Einführung von Vernunft in die menschlichen Verhältnisse aufgenommen.

Den Ausgangspunkt seiner Philosophie bildet die Überzeugung von der Unzulänglichkeit des Mechanismus für die letzte Erklärung der Natur. Die Dinge können unmöglich von außen her auseinander wirken, noch weniger kann ein Ding darin sein Wesen haben, nach außen zu geben und von draußen zu empfangen. An erster Stelle muß alles bei sich selbst sein und für sich selbst leben, müssen ursprüngliche Kräfte die Wirklichkeit bilden. Das führt zu der Annahme von "Monaden", d. h. unteilbaren lebendigen Einheiten, bei sich selbst befindlichen, aus sich selbst bewegten, die Unendlichkeit der Welt in sich tragenden Wesen. Mit solchen lebendigen Einheiten gewinnt das Ganze der Welt Belebung und Inner-

lichkeit.

Je stärker aber das Beisichselbstein der Monaden betont wird, desto unmöglicher wird eine direkte Wechselwirkung zwischen ihnen. Die Monaden haben keine Fenster, durch die Eindrücke von draußen her zu ihnen gelangen könnten. So wird eine eingreisende Umwandlung des gewöhnlichen Weltbildes unadweisdar. Die Monaden bleiben in Wahrheit immer bei sich selbst, aber göttliche Weisheit und Macht hat die Welt von vornherein so eingerichtet, daß das innere Vorgehen in den einzelnen Monaden genau ihrer Lage im All entspricht; was von außen her durch Mitteilung der Dinge an sie zu gelangen scheint, das entwickelt sich in Wahrheit aus ihrem eigenen Grunde und stimmt dabei genau zu dem, was aus dem Weltzusammenhange sür dieses Einzelwesen solgt. Das ist die berühmte Lehre von der prästabilierten Harmonic, nach Leibnizens Meinung die großartigste und würdigste Vorstellung vom All und vom Wirken Gottes. Zugleich erscheint das als ein besonders zwingender Beweis für das Dasein Gottes, daß ohne sein Wirken aller Zusammens hang der Dinge ausgehoben würde.

In der näheren Gestaltung des Weltbildes begegnen und verbinden sich zwei Richtungen. Einmal vertritt L. die wesentliche Gleichheit alles Geschehens (c'est tout comme ici), nur aus ihr giebt es universale Gesetse und weltumspannende Begriffe. Zugleich aber ist er überzeugt von der durchgängigen Eigentümlichkeit und Verschiedenheit der Einzelwesen, nirgends gleichen sich zwei Individuen völlig, alle Ühnlichkeit ist nur ein geringerer Grad der Verschiedenheit. Eine Vereinigung beider Gedankenreihen erfolgt durch den

Leibnit 355

Begriff des Quantitativen. Die unendliche Vielheit erweist sich als eine Stufenfolge besselben Seins, die partikularen Gesetze sind nur Variationen eines universalen. Die energische Durchführung dieser quantitativen Betrachtungsweise ist für L. besonders charakteristisch, sie hat, wie das Ganze seines Weltbildes, so namentlich seine Ethik und seine Geschichtsphilosophie eigentümlich gestaltet. Unermüdlich ist er in dem Streben, scheinbar 5 spezifische Unterschiede in graduelle zu verwandeln, aus der Weltbetrachtung alle Gegen= fäte, alle Sprünge und gewaltsamen Umwälzungen zu entfernen, üllerall entdeckt sein eindringender Blick eine Kontinuität der Formen und der Bewegungen. Der Begriff der Entwickelung erhält hier den Sinn einer ruhig und sicher fortschreitenden Steigerung eines im Keim schon vorhandenen Wesens. So giebt es hier kein radikales Böses, keine 10 Notwendigkeit einer völligen Umwälzung, das sittliche Leben besteht in allmählicher Besserung, einem langsamen sich Vervollkommnen (se perfectionner). Auch eine eigentümliche Philosophie der Geschichte entwickelt sich aus diesen Gedanken, die erste Philosophie der Geschichte, die in Wahrheit diesen Namen verdient. Zu allen Zeiten waltet dieselbe Vernunft, aber sie ist von innen her durch den Trieb fortschreitender Klärung in unablässiger 15 Steigerung begriffen. So baut sich langsam Stein für Stein das Werk der Geschichte auf, aber keine Arbeit in ihr ist verloren; die Gegenwart ist "beladen mit der Bergangenheit und schwanger mit der Zukunft".

Uber das Verhältnis von Körperlichem und Geistigem war für L. durch die Monadenslehre entschieden, in seinem letzten Grunde muß ihm alles Wesen geistiger Art sein, auch 20 die kleinsten Elemente sind lebendige, seelenartige Kräfte. Soweit das Seelenleben ausdehnen können wir nicht, ohne seinen Begriff auch innerlich zu erweitern. Das Seelenleben ist nicht beschränkt auf das Bewußtsein, sondern wie bei uns selbst die bewußte Vorstellung nur der Höhepunkt eines weiteren ins Unterbewußte und Unmerkliche hinadreichenden Vorsstellens ist, so hindert nichts, ein derartiges Seelenleben niederer und niederster Art dis 25 in die ersten Ansänge zurückzuderlegen. Bei konsequenter Durchsührung dieses Gedankens ganges verwandelt sich die sinnliche Welt in eine bloße Erscheinung, freilich eine wohls begründete Erscheinung (phaenomenon dene kundatum) des geistigen Alls für endliche Geister. Unser Körper ist ein Aggregat von Monaden, die Seele die dominierende Censtralmonade. Zeit und Naum sind Ordnungen der Erscheinungen. Übrigens hat L. nicht 20 selten dem Körper, namentlich dem organischen, in Widerspruch mit jener Theorie eine

größere Realität zuerkannt.

Den Inhalt bes Geisteslebens faßt L. durchaus intellektualistisch. Die Seele besteht lediglich aus Vorstellungen und ihren Verhältnissen. Empfinden ist verworrenes Vorstellen, Streben der Hang einer Vorstellung zu einer anderen. Die Monaden sind daher vorstellende 25 Kräfte, sie werden mit einem auf die Neuplatoniker zurückehenden Ausdruck gern als Spiegel des Weltalls bezeichnet. Nach dem Grade der Klarheit und Deutlichkeit des Vorstellens bemißt sich ihre Stusenfolge, vollkommen deutlich ist das Vorstellen allein bei Gott. Den Menschen erhebt über die niederen Wesen das Vermögen, nicht bloß Vorsstellungen (Perceptionen), sondern bewußte Vorstellungen (Apperceptionen) zu haben. Darin 40 liegt eine kräftigere Beziehung der Vorstellungen auf einen beherrschenden Mittelpunkt, zusgleich ein engerer Zusammenschluß des Lebens, eine Wendung zur Persönlichkeit und persönlichen Unsterdlichkeit. Denn so gewiß aus der Einsachheit der Substanz die Unszerstörbarkeit einer jeden Monade folgt, Unsterdlichkeit in strengerem Sinne beginnt erst da, wo es eine moralische Identität giebt, die wiederum von dem Vermögen bewußten Vorschen eine ausgezeichnete Stellung zuzuerkennen, ohne den Rahmen der Weltbegriffe zu durchbrechen.

Aus solcher Schätzung des Erkennens ergeben sich deutliche Richtlinien für unser Hanz deln und unser Glück. Die Aufgabe des Lebens besteht darin, die in der Seele von Haus aus vorhandenen, aber in einem verworrenen Zustande besindlichen Vorstellungen so heraus zu entwickeln; die Tugend ist "eine Fertigkeit, mit Verstand zu handeln", der sittliche Kampf ein Zusammenstoß der aus verworrenen und der aus deutlichen Vorzstellungen entspringenden Bestrebungen. Auch in den allgemeinen Verhältnissen wird alles Heil von einem energischen Durchdenken und völligen Durchsichtigmachen erwartet; so entsaltet sich in dieser Richtung eine unermüdliche Arbeit, eine staunenswerte Geschäftigkeit und Betriebs so samkeit. Auch unser Glück hängt am Erkennen, da es in der Empsindung unserer Thätigsteit und ihres Wachstums besteht, alle echte Thätigkeit aber aus dem Erkennen hers vorgeht.

Bei solcher Vertvandlung des Seelenlebens in ein Getriebe von Vorstellungen und Vorstellungsmassen sindet sich augenscheinlich kein Platz für eine Willensfreiheit. Die Freiheit eo

23 \*

356 Leibniş

besteht für L. lediglich in dem Vermögen, ohne Zwang von außen gemäß dem Gesetz eines eigenen und eigentümlichen Wesens zu handeln. Das aber heißt die gröberen Formen des Determinismus nur bekämpfen, um sie durch eine feinere zu ersetzen (vgl. über das ganze Problem Claß: die metaphysischen Voraussetzungen des Leibn. Determinismus

5 1874).

Dieser Intellektualismus beherrscht auch L.s religiöse Anschauungen. Er hat sich über religiöse Fragen sehr oft geäußert, das Hauptdokument bildet die Theodicee (der Ausdruck ist von L. selbst geprägt). Der Plan einer solchen Arbeit beschäftigte ihn schon lange, den Anstoß zur Ausführung gab der philosophische Verkehr mit der Königin Sophie 10 Charlotte. Diese hochbegabte Frau, die nach L.s Ausdruck auf dem "Warum des Warum" bestand, war lebhaft ergriffen von der Aufregung, welche das berühmte Diktionnaire von Baple namentlich auf der Höhe der Gesellschaft hervorgerufen hatte. Vernunft und Glaube waren hier als unversöhnliche Gegner dargestellt, vor allem war die Unerklärbarkeit des Bösen in die grellste Beleuchtung gerückt. Über jene Fragen verhandelten Sophie Char-15 lotte und L. zuerst mündlich, aus schriftlichen Aufzeichnungen entstanden einzelne Stücke des Werkes, bis es erheblich später (1710) als Ganzes unter dem Titel: Essais de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal enfinen. Der orientierenden Vorrede folgt zunächst ein discours de la conformité de la foi avec la raison, dann behandeln drei Hauptabschnitte die angegebenen Probleme. 20 großer Gedankenfülle erstrebt das Werk zugleich eine Wirkung auf weitere Kreise und hat sie mit der Klarheit und Frische seiner Darstellung in der That rasch gefunden. Aus ihm vornehmlich schöpft die folgende Darlegung der religiösen Anschauungen L.s.

Als Kern aller Religion gilt ihm die Liebe zu Gott. Sie muß aus dem Erkennen fließen, auf eigene Überzeugung gegründet sein, wenn sie unser ganzes Innere durchdringen 25 und sich in uneigennütziges Wirken für unsere Nächsten umsetzen soll. Nie können Ceremonien oder Glaubensformeln die thätig lebendige Gesinnung ersetzen, nie kann ein stürmischer Aufschwung des Gefühles das ganze Leben erleuchten und erwärmen, wie das die aufgeklärte Liebe (l'amour éclairé) vermag. Bei solchem Streben fühlt L. sich mit dem Christentum in vollem Einklang. Denn das Christentum gilt ihm als die "reinste 80 und aufgeklärteste" Religion: durch Christus wurde die Religion der Weisen die Religion der Völker, er erhob die natürliche Religion zum Gesetze, er wollte, daß die Gottheit nicht nur Gegenstand unserer Furcht und Verehrung, sondern auch unserer Liebe und herzlichen

Hingebung sei.

Die Schwierigkeiten, mit solcher Überzeugung eine Offenbarungslehre zu vereinigen, 85 hat L. nicht verkannt, aber er hat seinen ganzen Scharssinn zu ihrer Überwindung aufgeboten. Zunächst ruft er Distinktionen zur Hilfe. Bei der Theologie sei unterschieden zwischen einer natürlichen und einer geoffenbarten, bei den Vernunftwahrheiten zwischen ewigen und positiven. Nun ist oft der angebliche Streit zwischen der Vernunft und dem Glauben nur ein Streit zwischen den wahren Gründen der natürlichen Theologie und den falschen 40 Scheingründen der Menschen, und der Triumph des Glaubens, von dem Baple so viel Wesens machte, bedeutet nichts anderes als den Triumph der demonstrativen Vernunft

über nur scheinbare und trügerische Gründe.

So verstanden, hätte der Glaube als Tradition nur die Aufgabe, die nicht jeden Augenblick und jedem Individuum einleuchtende Vernunftwahrheit im geschichtlichen Leben 45 zu vertreten, vor Schwankungen zu bewahren, den Menschen zu ihr zu erziehen. Jedoch erkennt L. auch selbstständige Offenbarungswahrheiten an, aber auch bei ihnen sucht er der Vernunft möglichst viel Raum zu schaffen und den historischen Befund möglichst ins Rationale zu wenden. Zunächst hat die Vernunft die Pflicht, die Legitimation der Offenbarung zu prüfen, damit nicht etwas falsches für göttlich ausgegeben werde. so Inhalt der legitimierten Offenbarung will dann freilich einfach angenommen sein. können diese Offenbarungswahrheiten den ewigen Wahrheiten der Vernunft nie widersprechen, da auch die Vernunst aus Gott stammt und unsere Vernunft nur fraft der Begründung in der absoluten Vernunft Wahrheit erkennt. Das aber sind ewige Wahrheiten, welche unser Erkennen völlig durchschaut, bei denen es daher der Übereinstimmung mit 55 dem göttlichen Erkennen gewiß sein darf. Einen Widerspruch mit den ewigen Wahrheiten zulassen, hieße also einen Konflikt in Gott selbst setzen. Aber mit dem Widervernünftigen fällt nicht das Übervernünftige. Es kann Wahrheiten geben, welche der Vernunft allerdings nicht widersprechen, sich aber nicht aus ihr ableiten lassen, Mysterien, die wir nicht a priori, sondern nur a posteriori darthun können, von denen wir nur die Thatsache (rò 60 St.), nicht das Warum (tò dióti) einzusehen vermögen. Für dieses Übervernünftige kann Leibnit 357

die Forschung nicht mehr leisten als die Einwendungen aus dem Wege räumen; nur die Möglichkeit der Glaubenswahrheiten vermag sie darzuthun. Gemäß solcher Überzeugung hat L. sämtliche Glaubenssäte der Kirche angenommen, er hat sie durch den Ausweissihrer Möglichkeit gegen Angriffe verteidigt, es erfüllt ihn mit sichtlicher Freude, seichte Einwendungen aufzulösen und auch dem scheindar Widervernünstigen einen Sinn abzu= 5 gewinnen. Aber er hat bei solcher Behandlung durchgängig den Inhalt der Lehren, wenn auch oft leise und kaum merklich, ins Nationale verschoben (über die Theologie L.S.). weisteres bei Pichler: die Theologie des L. 1869; s. auch Lülmann, Das Bild des Christens

tums bei den großen deutschen Idealisten, 1901, S. 4—26).

Für L. persönlich bedeuten weit mehr als alle positiven Glaubenssätze die Wahrheiten, 10 welche er zur natürlichen Theologie rechnet. Vor allem beherrscht die Gottesidee mit überwältigender Macht sein Denken und Empfinden. Nur mit ihrer Hilfe gelangt unser Denken über alle Relativität und Zeitlichkeit hinaus zu absoluten und etwigen Wahrheiten, nur durch Gott gewinnt die Welt einen Zusammenhang, und vermögen wir die Unend= lichkeit der Dinge mitzuerleben. Recht verstanden ist Gott dem Menschen ganz nahe; "Gott 15 ist das Leichteste und Schwerste, so zu erkennen; das Erste und Leichteste in dem Licht= weg, das Schwerste und Letzte in dem Weg des Schattens". Das Verlangen einer unmittelbaren Gegenwart Gottes in der Seele bringt den Denker oft den Mystikern nahe, wie das namentlich die Schrift von der wahren theologia mystica zeigt. Aber dem Denker des thätigen Lebens und der Individualität bedeutet die Einigung des Menschen 20 mit Gott kein völliges Aufgehen und Verschwinden in die Unendlichkeit. Der Mensch ist "nicht ein Teil, sondern ein Ebenbild der Göttlichkeit, eine Darstellung des Alls, ein Bürger des Gottesstaates". "In unserem Selbstwesen steckt eine Unendlichkeit, ein Fußstapf, ein Ebenbild der Allwissenheit und Allmacht Gottes." So soll jeder Einzelne an seiner Stelle mitarbeiten zur Vollkommenheit des Universums, wie kleine Götter mögen die 25 Menschen in ihrem Kreise den großen Weltbaumeister nachahmen. Erkenntnis und Liebe sind nicht leidende Zustände, sondern Thätigkeiten des Geistes, Frömmigkeit ist nicht stumme Ergebung in eine übermächtige Notwendigkeit, sondern Dankbarkeit und Zufriedenheit aus Einsicht in die Vernünftigkeit des Ganzen. Damit wird die Lehre von der besten Welt zu einem Hauptstück der religiösen Überzeugung.

Das Bestreben, die vorhandene Welt als die beste zu erweisen, verleitet L. nicht dazu, das Böse zu bloßem Schein herabzuseten, er hofft aber durch eine energisch eins dringende und ruhig abwägende Behandlung erhärten zu können, daß diese Welt mit dem Bösen besser ist als eine Welt ohne Böses sein würde. Zunächst sindet er die Schilderungen des Bösen und des Elends oft stark übertrieben. Den Menschen steckt ties im Herzen ein 85 Unglaube an das Gute und eine Neigung, auch den edelsten Handlungen gemeine Motive unterzuschieben. Sodann ist das uns bekannte Stück der Welt viel zu klein, um danach den Wert des Ganzen zu beurteilen. Bei dem Problem der Vernünstigkeit der Welt ist vor allem die Frage auf das Ganze zu richten, nicht darf der unmittelbare Eindruck des bloßen Individums entscheiden. Wie sich der Ustronomie unser Sonnenspstem aus einem 20 wirren Durcheinander in schönste Ordnung verwandelt hat, seit sie durch Kopernikus lernte, den Standort der Betrachtung in der Sonne zu nehmen, so wird sich wohl auch der Philosophie das Weltall in ein Reich der Vernunst verwandeln, wenn sie nur lernt,

"das Auge in die Sonne zu stellen".

Die Art aber, wie E. die Welt als ein Spstem der Vernunft darzuthun sucht, verschindet und verschmilzt Altes und Neues und läßt daher das Eigentümliche nicht mit voller Klarheit hervortreten. Zunächst dient zur Lösung des Problems die griechische Fassung der Welt als eines Kunstwerkes, das nicht gehaltvoll und träftig sein könnte, ohne Gegenssätz zu umfassen und zu überwinden; die Dissonanzen, welche der unmittelbare Andlick darbieten mag, verschwinden bei der Betrachtung des Ganzen. Sine modernere Form ers so hält der Gedanke in der Wendung, daß es sich in der Wirklichkeit verhalten mag wie dei der Perspektive, wo der richtige Gesamteindruck nicht möglich ist, ohne Fehler im einzzelnen. — Charakteristischer ist eine dynamische Lösung des Problems durch die Idee der größtmöglichen Krastentfaltung; es ist der Begriff des Lebens und der Thätigkeit, der als Maßstad aller Leistungen dient, dem aller besondere Inhalt, selbst der moralische, so untergeordnet wird. Bon höchster Bedeutung ist dabei der Gesichtspunkt, daß die endlichen Wesen nicht vereinzelt und zerstreut, sondern nur miteinander da sind und so betrachtet werden müssen; wie dei einem Brettspiel sich jede Figur nur so weit entwickeln kann, als der Plan des Ganzen gestattet, so muß sich auch im All das Einzelne nach dem Ganzen schieden. Wenn dem dem Banzen schieden.

358 Leibniş

liche (le possible), sondern auf das zusammen Mögliche (le compossible) geht, so kann es sehr wohl geschehen, daß Geringeres miteinander einen größeren Effekt hervorbringt als die Verbindung von Größerem. "Ein geringes Ding zu einem geringen gesetzet, kann oft etwas besseres zuweg bringen als die Zusammensetzung zweier anderer, deren jedes s an sich selbst edler als jedes von jenen. Hierin steckt das Geheimnis der Gnadenwahl und Auflösung des Anotens. Duo irregularia possunt aliquando facere aliquid regularo." Auch das Böse wird in diese Betrachtung eingeschlossen, sofern aus ihm ein größeres Gut, sei es für den Handelnden selbst, sei es für andere, hervorgehen kann und so die Summe des Guten erhöht wird. Zu vermeiden war das Böse nicht, da ein endliches 10 und daher unvollkommenes Wesen sich nicht zum Guten oder Bösen entscheiden kann, ohne die Möglichkeit einer Jrrung und Verirrung; das Böse von vornherein ausschließen, das hieße also die Freiheit lähmen und die Selbstthätigkeit unterdrücken. Auch die Natur verfolgt das Ziel der höchsten Kraftentfaltung, indem sich alle Gesetze ihres Mechanismus auf das Prinzip zurückführen lassen, den größten Effekt mit dem Keinsten Kraftauftvande 15 hervorzubringen, in allem Wirken die leichtesten oder kürzesten Wege einzuschlagen. Diese Einrichtung ist keineswegs selbstverständlich, sie erweist vielmehr deutlich das überlegene Walten einer göttlichen Vernunft (s. darüber namentlich die tiefgründige Schrift de rerum originatione radicali).

Daß in dem allen mehr Möglichkeiten entworfen als Wirklichkeiten erwiesen sind, 20 kann L. selbst nicht entgehen, aber auch die Möglichkeiten gelten ihm als ein Gewinn, und wenn trot aller Erwägungen uns Menschen vieles dunkel und unverständlich bleibt, so mögen wir auf das Weltall anwenden, was Sokrates von den Schriften des Heraklit sagte: "Was ich verstehe, gefällt mir; ich glaube, das übrige würde mir nicht minder gefallen, wenn ich es verstünde." Solche Ueberzeugung von der Vernünstigkeit des Weltalls verleitet L. nicht zu träger Ruhe, sondern sie ist nur ein weiterer Antried zu

rastloser und frohthätiger Mitarbeit am großen Werke Gottes.

Es entsprach L.s universaler und versöhnlicher Art, das Christentum über die einzelnen historischen Phasen und über die Parteiungen hinaus als ein Ganzes zu begreifen und zu verehren. Er fühlt sich selber als Glied der wahrhaft katholischen Kirche, die durch die so Liebe Gottes hergestellt werde, er widerstrebt allem Sektenwesen und versicht mit großer Wärme Toleranz und gegenseitige Achtung. Das Wort Augustins hat seinen vollen Beifall: es sei besser über verborgene Dinge zu zweifeln, als über ungewisse zu zanken. nach finden wir ihn eifrig bestrebt, den verschiedenen Gestaltungen der dristlichen Kirche in Lehre und Organisation gleichmäßig gerecht zu werden. Unter den Kirchenvätern schätzt 85 er vornehmlich Augustin trot seines Ungestüms und seiner leidenschaftlichen Ausdrucksweise; von den Scholaftikern, namentlich dem Thomas von Aquino, dem er viel verdankt, redet er mit Hochachtung; wie viel ihm die Mystik bedeutet, das zeigen namentlich seine deutschen ethisch-religiösen Schriften, die man nur anzusehen braucht, um die Meinung, es sei & die Verteidigung der Religion keine Herzenssache gewesen, als falsch zu erkennen. Auch die 40 verschiedenen Richtungen seiner Zeit, die Jansenisten, Pietisten u. s. w., sucht er un= befangen zu würdigen, auch bei den Socinianern möchte er etwas berechtigtes anerkennen, obwohl ihm im allgemeinen ihre Begriffe zu eng sind und ihr kritisches Verfahren zu hastig dünkt.

Solche Überzeugungen zusammen mit der persönlichen Stellung L.s mußten ihn zu 45 lebhafter Beteiligung an den damaligen Unionsbestrebungen der Konfessionen führen; ja er ist bei aller persönlichen Zurückaltung zwei Jahrzehnte hindurch der Mittelpunkt dieser Versuche gewesen. Die allgemeine Stimmung nach dem dreißigjährigen Kriege war solchen Bestrebungen günstig, manche politische Interessen der Fürsten kamen hinzu, in Fluß geriet das Problem durch Bossuerst 1671 erschienene exposition de la foi de l'église 50 catholique, welche in versöhnlicher Form eine Rechtfertigung der katholischen Lehre mit besonderer Rücksicht auf die Draußenstehenden unternahm. In Deutschland wirkte für den Unionsgedanken vornehmlich Rojas von Spinola, ein spanischer Franziskaner, welcher als Beichtvater am kaiserlichen Hofe das besondere Vertrauen des Kaisers Leopold genoß, ein Mann von mehr Eifer als geistiger Begabung. Er war in kaiserlichem Auftrage 55 wiederholt in Hannover, am wichtigsten war sein Aufenthalt im Jahre 1683. Er brachte damals sehr weitgehende Anerbietungen; am auffallendsten war der Vorschlag, das tridentinische Konzil bis auf ein künftiges allgemeines Konzil einstweilen aufzuheben und der Beurteilung des letzteren zu unterwerfen. Der Herzog Ernst August ging auf die Unterhandlung ein und ernannte verschiedene protest. Theologen zu ihrer Führung; die Seele 60 der Konferenz war Molanus, als Abt zu Loccum der erste Geistliche des Landes, ein Leibniş 359

Schüler des Calixtus, ein milber und weitdenkender Mann, L. nahe befreundet. Dieser selbst blieb persönlich im Hintergrund, stand aber mit seinen Erwägungen und Ratschlägen zur Seite. Die thatsächliche Vereinigung der Kirchen war das nächste Ziel, hinsichtlich der Lehre sollte ein später abzuhaltendes ökumenisches Konzil eine Verständigung bringen. Die Konferenzen verliesen günstig, und da Spinola mit dem Ergebnis nicht nur beim Kaiser, s sondern (1684) auch in Rom gute Aufnahme fand, schien ein voller Ausgleich auf dem besten Wege. Aber nun eben, wo man allgemein auf die Sache ausmerksamer wurde, erhob sich in Deutschland von beiden Seiten mannigfacher Widerspruch, und die Angelegens beit mußte vorerst zurückgestellt werden.

L. aber behielt sie sortwährend im Auge und beschäftigte seine Gedanken lebhaft 10 damit. Um die Jahre 1686—1690 scheint er jenen merkwürdigen Entwurf versaßt zu haben, welcher unter dem (nicht von L. herrührenden) Namen systema theologicum bekannt ist. Dasselbe ist nichts anderes als eine philosophische Berteidigung des Katholiscismus, es ist voll bedeutender Gedanken und einschmeichelnd geschrieben. Bei der Absfassung schwebte der Plan vor, es unter Berheimlichung des Autors und seiner Parteis 15 stellung gelehrten und gemäßigten Bischösen vorzulegen und dieselbe zur Approbation zu bestimmen, damit aber ein wichtiges Mittel für die Ausgleichsunterhandlungen zu geswinnen. Das Manustript wurde erst 1819 herausgegeben und konnte ohne eine Erläusterung durch die Briese und Entwürse L.s seine innere Zuneigung zum Katholicismus zu beweisen schenen. In der That beweist es nicht mehr, als daß sich Leibnit in merks

würdiger Weise auf den Standpunkt der Gegner zu versetzen vermochte.

Was ihn zu den Einigungsversuchen trieb, war nicht ein Drang seines Herzens. Ihm selber genügte die geistige Zusammengehörigkeit des Gottesreiches, als dessen Glied er sich fühlte; ein lebhaftes kirchliches Bedürfnis hat er nie bezeigt. Eben deswegen galt ihm das Unterscheidende nicht als wesentlich und endgiltig trennend; ein Ausgleich dünkte 25 möglich, wenn man die Differenzen nicht so sehr beseitigte als vor dem Einigenden zurück= treten ließ. Jeder behalte das Seine, in dem Entscheidenden aber finde man sich zusammen. Dem Katholicismus im besonderen mußte L. wegen der Kontinuität der Geschichte und der Größe der Organisation hohe Achtung entgegenbringen. So ist ein weites theore= tisches Entgegenkommen leicht zu erklären. Aber sobald die Sache ins Persönliche gewandt so und ihm der Übertritt zugemutet wurde, hat er seinen protestantischen Standpunkt mit Entschiedenheit und Würde verteidigt und in seinen Ausführungen deutlich bekundet, daß er die Güter des Protestantismus sehr wohl kannte und zu schätzen wußte. Dasselbe zeigt sich bei einer weiteren Phase der Einigungsversuche. Durch verschiedene Vermittelung ents wickelte sich über jenes Problem seit 1691 ein Briefwechsel zwischen Bossuet einerseits, 35 Molanus und Leibnitz andererseits. L. tritt dabei mehr und mehr vor Molanus in den Vordergrund. Man stritt namentlich über die prinzipielle Anerkennung der tridentinischen Lehren, die Bossuet, unter manchen sonstigen Zugeständnissen, ebenso entschieden verlangte, wie Leibnitz sie bekämpfte. Die Sache war von Anfang an aussichtslos, die Verhand= lungen entfremdeten die beiden Männer mehr und mehr, beschäftigten sie bei längeren 40 Unterbrechungen aber bis 1702.

Auch Versuchen zur Einigung der beiben protestantischen Kirchen stand Leibnitz nahe. Die Verhandlungen fanden zwischen Berlin und Hannover statt; dort regierte der reform. Friedrich III. (später als König Friedrich I.), Gemahl der hannob. (übrigens reformiert konfirmierten) Prinzessin Sophie Charlotte, hier der luth. Ernst August und seit 1698 45 Georg Ludwig. Die Sache kam seit 1697 in Bewegung. Leibnit wirkte für sie durch Korrespondenzen mit einflußreichen Berliner Persönlichkeiten, später vornehmlich mit dem bekannten Höfprediger Jablonski, sein Streben beschränkte sich zunächst auf den Gewinn kirchlicher Toleranz. Eine Kirche sollte die verschiedenen Bekenntnisse umfassen. Als aber Friedrich III. sich darüber hinaus für eine wirkliche Einheit der Lehre und für die Auf= 50 hebung der "parteilichen" Namen "Lutherisch" und "Reformiert" zu gunsten des Gesamtsnamens "Evangelisch" erwärmte, ward dies Ziel willig ergriffen. Im Auftrage des Kursfürsten verfaßte Jablonski als Grundlage für Verhandlungen die Schrift: "Kurze Vors stellung der Einigkeit und des Unterschieds im Glauben bei den Protestierenden, nämlich Evangelischen und Reformierten." Von hannoverscher Seite wurden L. und Molanus zu 55 den Verhandlungen beauftragt, sowie Helmstedter Theologen zur Beratung herangezogen. 1698 erfolgte eine der Sache günstige Antwort. Darauf wurde Jablonski zu einer persönlichen Konferenz mit Molanus und L. nach Hannover gesandt. Die Einigung kam im Umriß glücklich zu stande, auch der Name "Evangelisch" ward als gemeinsamer an= genommen. Eben jett aber erkaltete infolge politischer Veränderungen der Eifer der Staats= 60 männer. Erst 1703 geschah ein weiterer Schritt vorwärts, indem Friedrich in Berlin ein aus lutherischen und reformierten Theologen bestehendes collegium ironicum ober charitativum unter dem Vorsitz des bei der Krönung zum reformierten Bischof ernannten Ursinus von Bär einsetze. Unter den Mitgliedern besand sich Jablonski. Nach verschiedes nen Phasen, in die auch L. mit eingriff, verlief das Sanze im Sande. Seit 1706 versloren die Fürsten das Interesse an der Sache, und auch L. zog sich nun zurück, getröstet

burch die Erwägung ipsa se res aliquando conficiet.

Les Verhalten bei diesen Einigungsversuchen zeigt ihn nicht im Gebiet seiner Stärke. Seine philosophische Betrachtungsweise entsprach dabei nicht dem, was das Bewußtsein der 10 Mitlebenden und Nächstbeteiligten erfüllte. Das Problem erschien ihm viel zu sehr als ein bloß intellektuelles; daß die einzelnen greifbaren Differenzen in Einrichtungen und Lehren, namentlich beim Verhältnis des Katholicismus und Protestantismus, nur einen tieferen und unversöhnlichen Gegensat zur Erscheinung bringen, gelangt nicht zur Anerkennung. Und da er, bei aller Wärme für das Ganze, hinsichtlich der näheren Gestaltung keine sesse ber Gefahr, die Sache nicht sowohl als eine religiöse, sondern als eine politische und diploser Gefahr, die Sache nicht sowohl als eine religiöse, sondern als eine politische und diplose

matische zu behandeln.

L.s Gesamtstellung zur Religion und zum Christentum ist richtig zu würdigen nur bei Vergegenwärtigung der damaligen Zeit. Nach Abschluß des 30jährigen Krieges herrschte, nament-20 lich in Deutschland, eine allgemeine Ermübung an religiösen Fragen und Streitfragen, mehr und mehr erfüllten die Probleme der politischen Macht und der allgemeinen Kultur die Gemüter. Zudem war seit Beginn des Jahrhunderts eine neue Denkweise aufgestiegen, welche aus dem eignen Vermögen der menschlichen Vernunft, durch reine Verstandesarbeit alle Wirklichkeit entwickeln wollte, damit in einen schroffen Widerspruch zur überkommenen 25 geschichtlichen Lebensführung geriet und das Bild der Welt vielmehr von der Natur als vom Geist her entwarf. Schwere Kämpfe und Erschütterungen waren hier in deutlicher Vorbereitung begriffen. L. hat dagegen in großem Sinne zur Milderung und Versöhnung Mit voller Lust und höchster Begabung an der Arbeit der neuen Forschung beteiligt, ja ein Führer der geistigen Bewegung, hat er zugleich mit aufrichtigster Gesinnung 80 das Christentum festgehalten und verteidigt. Sein Hauptbestreben ging dahin, das "Reich der Natur" ohne Störung seiner eigenen Ordnung dem "Reich der Gnade" unterzuordnen. Sachlich ist ihm das insofern nicht gelungen, als die Natur, welche dem Geiste dienen soll, durch ihre quantitativen und mechanischen Begriffe in sein inneres Gewebe eindringt und es gemäß ihrer Art gestaltet; das Bild des Geisteslebens selbst hat hier von innen 85 her eine starke Naturalisierung erfahren. Immerhin blieb die prinzipielle Anerkennung der Ueberlegenheit der geistigen Welt, wie auch weit über das Problematische der Begriffe hinaus eine reiche Förderung durch neue Anschauungen und Anregungen. Wenn ferner die Gestaltung des Geisteslebens durch den Intellektualismus L.s in eine zu enge Bahn geriet, so sei nicht verkannt, daß er in dem Erkennen vornehmlich das Mittel voller innerer 40 Aneignung sah, und daß er daher mit der Klarheit des Denkens eine große Wärme und Innigkeit des Gefühls verbinden konnte. L. erscheint in dem allen als der Hauptvertreter des älteren Rationalismus, der nicht sowohl eine Kritik am überkommenen Bestande der Religion übte als in ihm die rationalen Elemente stärker hervorzukehren und kräftiger zu verwerten bemüht war, dessen Streben nach Aufklärung den ganzen Menschen umfassen 45 und fördern wollte. L. hat vornehmlich dazu gewirkt, daß der Zusammenstoß der neuen Denkart mit der überkommenen Religion bei den Deutschen nicht die akute Form annahm, wie bei anderen Völkern, am meisten den Franzosen; das Ideal einer inneren Ausgleichung und gegenseitigen Förderung von Religion und Kultur, von Theologie und Philosophie ist namentlich durch ihn aufgestellt und durch seine große Leistung wirksam geworden. Die 50 deutsche Philosophie aber hat erst in ihm ihre volle Selbstständigkeit erlangt und eine Macht für das gesamte Kulturleben gewonnen. Rudolf Eucen.

## Leichenreden s. Kasualien Bb X S. 116, 1ff.

Leiden (Übel). Es ist eine der großartigsten Paradoxien des Christentums, daß nach christlicher Lebensbetrachtung die Leiden in die Güterlehre gehören. Ist nach durchs gängiger Anschauung ein Übel das, was den Selbsterhaltungstried beeinträchtigt, ein Gut das, was ihn begünstigt, und ist nach der christlichen Anschauung vom Reich Gottes als dem höchsten Gut ein Uebel im christlichen Sinne das, was die Selbsterhaltung zum ewigen Leben schädigt (Mc 8, 36), ein Gut im christlichen Sinne das, was der Selbste

Leiden 361

erhaltung zum ewigen Leben dient (Lc 10, 42), so ist die dristliche Betrachtung gegen die natürliche in mancher Hinsicht geradezu umgekehrt: was nach natürlicher Lebensansicht ein Gut ist, kann für die dristliche als ein Ubel erscheinen, wie für viele der Reichtum (Mt 19, 23 f.); und was jener ein Übel ist, kann dieser ein Gut werden, wie in manchen Fällen Krankheit (Jo 9, 3). Dieser Unterschied ist bei dem Begriff des Leidens prinzipiell, 5 indem die Welt die Leiden als Übel empfindet, das Christentum sie dagegen unter die gottgesetzten und gottgewollten Bedingungen der Erreichung des Etvigkeitsziels einrechnet (Rö 8, 17 f.; 2 Ko 4, 17). Im neutestamentlichen Zeitalter prägte sich dieser Gegensatz darin aus, daß die jüdische Weltanschauung Leiden für Gottesstrafe über die Sünde erklärte (Lc 13, 1 ff.; Jo 9, 2; Ga 3, 13; 2 Ti 1, 8), Jesus und die Apostel dagegen im Leiden den gott= 10

gewiesenen Weg zur Herrlichkeit sahen (Lc 24, 26; Jo 17, 1 ff.; 2 Ti 1, 12).

Gelten aber Leiden der Welt als Übel, so kann doch auf weltlichem Boden die rückschauende Betrachtung in Leiden die Bildung von Erfahrung und Charakter wertschäßen. Und wiederum Uebel rufen durchaus nicht immer Leiden (= Beeinträchtigungen des Lust= gefühls) hervor, wie z. B. der Krieg, an sich gewiß ein Ubel, manchen Anlaß zu erhöhter 15 Daseinsfreude giebt; und viele Menschen leiben schwer unter Verhältnissen, die an sich nicht Ubel sind, z. B. Zucht der Jugend, Frömmigkeit der Umgebung u. s. w. berührt sich mit dem Unterschied des Objektiven und Subjektiven im Begriff des Uebels. Denn der Selbsterhaltungstrieb kann sehr Verschiedenes ergreifen und die Grenzen des zur Existenz für notwendig Erachteten sehr verschieden steden. Hinsichtlich des Übels waltet 20 also der Unterschied ob, ob wirkliche Lebenshemmungen die Selbsterhaltung stören, oder ob die individuelle psychische Form des Selbsterhaltungstriebes die subjektive Empfindung der

Lebenshemmung hat.

Indem nun das Chriftentum dem Selbsterhaltungstriebe die Richtung auf den Ewig= keitswert und das Ewigkeitsziel der Persönlichkeit giebt (Mt 6, 33), gewinnt es vermöge 25 des höchsten Guts, das in gewisser Weise alle Güter und Ubel für den Gläubigen ents wertet (Mt 13, 44 ff. 19, 29), eine sichere Abgrenzung von Gütern und Übeln: ein Gut ist, was die Erreichung des höchsten Guts begünstigt, ein Übel, was ihr entgegenwirkt. Da aber die Leiden durch Entziehung der Gegenstände oder Anlässe des Lustgefühls und Dämpfung oder Aufhebung des irdischen Wohlbehagens den Christen lehren auf irdisches 30 Glück zu verzichten und sich das Reich Gottes wirklich das höchste Gut sein zu lassen (Lc 14, 33), so sind sie die einschneidendsten Bildungsmittel religiöser Gesinnung und sittlicher Charakterbildung und darum sub specie aeternitatis Güter. Sollen die Gläubigen es darum für lauter Freude achten, wenn sie in mancherlei Anfechtungen fallen (Ja 1, 2), so liegt der Einwand nah, daß die Leiden dann für die Gläubigen aufhören, Leiden zu 25 sein. Aber der Einwand wäre falsch. Denn den Wert, den die Leiden für den Christen

haben, haben sie ja eben als Beeinträchtigungen irdischer Lebensfreude. Es wäre ungesund und phantastisch leugnen zu wollen, daß es für den Christen noch wirkliche Übel giebt: so lange er im Weltleben steht, funktioniert auch in ihm der irdische Selbsterhaltungstrieb, ohne den das Personenleben nicht gedacht werden kann, und so 40 lange giebt es auch für ihn wirkliche Lebenshemmungen, also sowohl natürliche wie soziale Übel, mögen diese auch im echten Chriftenstande vom Glauben zu Förderungsmitteln umgestaltet werden. Und es ist schwärmerisch und gottwidrig, in willkürlicher Selbstmarte rung und mönchischer Askese selbsterwählte Leiben der Selbstzucht sich aufladen zu wollen (Kol 2, 23): Gott sendet jedem das ihm nötige Maß der Leiden, und speziell den aus 45 der Feindschaft der Welt entstehenden (Jo 15, 18 ff.) kann kein wahrhaft Gläubiger entsgehen (Mt 5, 10 ff.; 1 Pt 3, 14. 4, 14); es ist also nicht nötig, künstlich Leiden hervor= zurufen, wobei prahlerische Selbstgerechtigkeit gar nicht vermieden werden kann. darin besteht die Aufgabe des Christen, die wirklichen von Gott gesandten Leiden in ihrem Ewigkeitswert zu verstehen (Hbr 12, 11) und sie durch Dienstbarmachung für die Ewig- 50 keitsaufgabe nicht trot der Beeinträchtigung, sondern gerade vermöge der Beeinträchtigung des irdischen Wohlergehens sich in der Ertötung des äußeren und Erneuerung des inneren Menschen (2 Ko 4, 16) zu Gütern werden zu lassen. Im wahrhaften Christenstande mussen alle noch so schweren Erlebnisse der Erreichung des höchsten Guts dienstbar werden, also zum Guten ausschlagen (Rö 8, 26).

Natürlich können Leiden auch den entgegengesetzten Erfolg haben. Wenn Welt= menschen oft unter Leiden verzagend und verzweifelnd zusammenbrechen, so kann es bei Christen geschehen, daß sie in Leiden an Gott irre werden oder statt bei Gott bei sündiger Selbsthilfe Zuflucht suchen und so am Glauben Schiffbruch leiden (Mt 13, 21). Selbstverstandlich ist der Christ nicht nur sittlich berechtigt, sondern durch seine Stellung in der 60 362 Leiben

Welt genötigt, den ihn bedrängenden Leiden durch Einsetzung der That entgegenzuwirken. Dumpfe Resignation ist so wenig christlich wie müßiger Fatalismus. Aber mit der Thatstraft muß sich verbinden die Übung der Geduld, die nicht bloß die Ergebung in Gottes Willen, sondern auch die Hossmung auf den lebendigen Herrn des Weltlaufs in sich schließt, und das Gebet, das Gottes Schickungen, mag er die Trübsal wenden oder in noch tiesere Trübsale hineinsühren, für die Vertiefung des Glaubenslebens und den Fortschritt der

Heiligung fruchtbar macht.

Nach der zerstörenden wie nach der erbauenden Seite hin können sowohl die natürlichen wie die speziell christlichen Leiden wirksam werden. Bei den natürlichen Leiden sind 10 zu unterscheiden körperliche und seelische. (Ich demerke, daß die Einteilung hier eine andere sein muß wie dei den Übeln. Im Gegensat der Güter und Übel handelt es sich um Förderung und Hemmung der Selbsterhaltung; die gewöhnliche Unterscheidung physischer und sozialer Übel ist also sachgemäß. Aber dei dem Begriff des Leidens handelt es sich um den Gegensat von Lust und Unlust; hier entscheidet also, ob Beeinträchtigung des Lustgeschihls oder Weckung des Unlustgesühls aus körperlichen Zuständen entspringt oder in seelischen Assetung des Unlustgesühls aus körperlichen Zuständen entspringt oder in seelischen Assetung des Unlustgesühls aus körperlichen Zuständen entspringt oder in seelischen Assetung des Unlustgesühls aus körperlichen Zuständen entspringt oder ungern seines Christenstandes treffen. Vermöge des Gegensates von Reich Gottes und Welt treffen diese den Christen so undermeidlich, wie Christum das Kreuz traf (Mt 10, 38. 16, 24). Christi Berussleiden setzen sich sort in dem vom Glaubensleben unadtrenndaren Leiden Christi. Die Schmach Christi (AG 5, 41; Her 11, 26. 13, 13) gehört so sehr aur Gotteskindschaft, das Kreuz das Leiden alles echten Christentums ist (Hebr 12, 2).

20 Leiden Christi. Die Schmach Christi (AG 5, 41; Hbr 11, 26. 13, 13) gehört so sehr zur Gotteskindschaft, daß Kreuz das Zeichen alles echten Christentums ist (Hebr 12, 2). Nach dem gottgewollten Erfolg oder dem von Gott beabsichtigten Zweck sind zu unterscheiben Strafleiben, Erziehungsleiben und Verherrlichungsleiben. 1. Strafleiben bezeichnen die Gegenwirkung der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit gegen die Sünde in Form 25 der Verhängung von Übeln (Pf 38, 5), gehören also eigentlich dem Sündenstande an (Klagel. 1, 14); sie können aber auch im Gnabenstande, obgleich die Schuld vergeben ist, noch Raum haben: der Chrift kann an Gebrechen, in denen Gott die Schuld der Bäter heimsucht (Er 20, 5), weiterzutragen haben, er kann an Nachwirkungen früher begangener Sünden kranken (Hbr 12, 5), ober es können auf ihm Ahndungen über Sünden lasten, 80 die aus der Fortwirkung des Fleisches vermöge Untreue oder Schläfrigkeit noch hervor= brechen (Mt 23, 12; 1 Ko 11, 30; 1 Pt 1, 5; Ja 4, 6). Solche Leiden, die der Gläubige als Strafen seiner Sünde ansehen muß, soll er auf sich nehmen in demütiger Beugung unter Gottes Hand (1 Pt 5, 10), mit hingebender Verehrung der göttlichen Majestät (Ja 4, 9. 10), besonders mit Beherzigung der Mahnung zur Vorsicht (Eph 5, 11 ff.). 286 Vermöge dieses in ihnen liegenden thatsächlichen Hinweises auf erneuerte Buße nimmt der Christ die Strafen aus der Hand der Liebe Gottes (Off. 3, 19). Die über ein Bolk ober Land, eine Religionsgemeinschaft ober Gemeinde ergehenden göttlichen Strafen nimmt der Einzelne als Teilnehmer an der Gesamtschuld auf. 2. Pädagogischer Art (Hbr 12, 7—11) sind die Läuterungsleiden, Prüfungsleiden und Bewährungsleiden. a) Vermöge 40 des Unterschieds selbstverschuldeter und unverschuldeter Leiden legt alles, was den Christen betrifft, dem gewissenhaften Ernst die Frage vor, wie weit es durch eigene Fehler verdient sei. So viele Leiden nun auch den Menschen nicht als Strafen treffen mögen, so wenige dürfte es geben, in denen nicht wenigstens ein Moment der Verschuldung läge, das zur Selbstanklage und darum zur Selbstreinigung (Jef 48, 10; Pf 66, 10) Ankaß böte. In-45 sofern also die Leiden in die Besinnung führen, wie weit sie in eigener Mangelhaftigkeit begründet sind, bewirken sie Läuterung (Hbr 12, 5 ff.). b) Ist der Gedanke der Prüfung durch Gott auch wesentlich alttestamentlich (vgl. Buch Hiob), so hat die Idee des Prüfungsleidens doch auch auf das christliche Glaubensleben Anwendung, insofern jede neue Leidens= erfahrung den Gläubigen vor die Frage der Festigkeit seines Glaubens= und Liebeslebens 50 stellt. Gewöhnlich nämlich halten sich die Christen für gefestigter, als sie sind, und müssen sich die Siegerkraft, die sie schon gewonnen zu haben glaubten, in jeder neuen Lebenserfahrung neu erringen. Schwere Leiden führen den natürlichen Menschen dazu, sich mit allen Mitteln der Selbsterhaltung, guten oder schlechten, zu helfen, verleiten also ethisch zu ungeraden Wegen, religiös zu Gottlosigkeit. Den Christen stellen schwere Leiden auf 55 die Probe, ob er im Gottvertrauen genügend erstarkt und in der Gebundenheit an seinen Willen fest geworden ist (2 Ko 13, 5). Für die Jünger, die sich eine Standhaftigkeit des Glaubens zutrauten, die sie noch nicht besaßen (Mt 20, 22. 26, 33) wurde Jesu Kreuz zu einem Prüfungsleiben, das ihnen die Unzulänglichkeit ihrer Glaubensstufe zeigte. Prüfungsleiden, in denen sich der Glaube echt zeigt, führen zu einer höheren Stufe der Kräfso tigkeit. c) Da der natürliche Mensch gewohnt ist, jeden Stoß mit einem Gegenstoß beantwortend, den Übeln mit den Eingebungen der Selbstsucht entgegenzuwirken, im christs lichen Glauben aber der Verzicht auf diese Stellungnahme liegt, bieten Leiden immer neue Versuchungen zur Abirrung von der Bahn der Liebe, damit aber auch die Anlässe religiös= sittlichen Fortschritts. Die Bewährungsleiden (Ja 1, 12) sind darum die Mittel (Rö 8, 17) der Ausreifung zur Vollkommenheit (1 Pt 1, 17), sind also in hervorragender Weise 5 Außerungen der göttlichen Liebe (Tob 12, 13; Si 2, 5). Wie Jesus selbst durch Leiden vollendet werden mußte, um am Kreuz den Sieg über die Sünde zu vollenden, so ist auch den Seinen das Tragen des Kreuzes das Mittel der Vollendung zur Ahnlichkeit mit ihm. 3. Das Leiden des Blindgeborenen Jo 9, 3 und des Lazarus 11, 4 unterstand dem Zweck der Verherrlichung Gottes. Gegenüber der menschlichen Einbildung, die welt= 10 liche Herrlichkeit schätzt und erhebt, ist es göttliche Paradorie (Lc 16, 15), sich dadurch zu verherrlichen, daß er aus nichts etwas macht (1 Ko 1, 28), also das Nichtige verherrlicht. Stärke, Reichtum, Hoheit und Weisheit verwerfend (Jer 9, 23 f.) bildet Gott sich durch Schwäche, Armut, Niedrigkeit, Thorheit die Gefäße seiner Herrlichkeit (Mt 11, 25; Jo 5, 44). Jesus hat darum die Armen, Hungernden und Weinenden selig gepriesen (Lc 15 6, 21. 26). Die Trübsal der Leiden wird der Niedrigkeit (Mt 5, 4) zum Bethätigungsort der Verherrlichung Gottes. In menschlicher Schwachheit triumphiert Gottes Kraft (2 **R**o 12, 9. 4, 7).

Die Leiden sind für den Gläubigen die gottgeordneten Mittel, ihm Weltlust und Sinnenfreude zu entwerten und ihn an das Reich Gottes zu binden. Weit entsernt die 20 Gemeinschaft mit Gott zu lockern, müssen Beschwerden und Trübsale dazu dienen, die religiöse Gebundenheit an Gott sester zu knüpsen, als an den, dessen Gemeinschaft einzigen Wert hat und einen absoluten Persönlichkeitswert sicherstellt, auch wenn alles Irdische verssagt oder entweicht (1 Pt 1, 6 st.; Rö 8, 6 st.). In den Leiden sucht die Liebe Gottes seine Kinder. Derselbe Gott, der Leiden sendet, giebt die Kraft, in Anlehnung an ihn 26 und Stärkung durch ihn, sie nicht nur zu ertragen, sondern sich über sie zu erheben (2 Ko 1, 3—8. 4, 8. 9). Dem Christen dürsen die Leiden, in denen er lernt, auf irdisches Wohlsein und Wohlergehen zu verzichten und Gott allein seine Freude sein zu lassen, nicht sehlen: denn mit ihnen sehlten ihm die einschneidendsten Bildungsmittel für die relisgiöse Gesinnung des Himmelreichs (Ja 1, 4) und damit die wirkungsvollsten Erziehungss 80 mittel für die seitnliche Gesinnung der Liebe.

Leipziger Disputation s. Luther.

Leipziger Juterim s. Interim Bb IX S. 211, 58ff.

Leipziger Kolloquium von 1631. — Das Protokoll des Leipziger Kolloquiums ist mehrfach gedruckt, z. B. bei Augusti, Corpus libr. symb. Elbf. 1827, p. 386 sqq., und bei 85 Niemeyer, Collectio conf. in eccl. reform. publicat., Lips. 1840, p. 653 sqq.; Joh. Bergius, Relation der Privat-Conferenz, welche bei währendem Convent der Protestirenden evanges lischen Chur-Fürsten und Stände zu Leipzig 1631 gehalten worden, nebenst einer Borrede, darin auf dasjenige, was Herr Matthias Hoe von Hoenegg in seiner Rettung fürgebracht, gebührlich geantwortet wird, Berl. 1635; C. W. Hering, Geschichte der kirchl. Unionsversuche, 40 Bb 1, Leipz. 1836, S. 327 sf.; A. G. Rudelbach, Reformation, Luthertum und Union, Leipz. 1839, S. 407 sf.; A. Schweizer, Die protestantischen Centralbogmen, 2. Hälfte, S. 525 sf.; Vgl. die Litt.-Angaben bei dem A. Höe v. Höenegg Bb VIII S. 172.

Das Leipziger Kolloquium, ein Religionsgespräch zwischen lutherischen und reformierten Theologen, schloß sich an eine im Februar und März 1631 in Leipzig stattsindende Zu= 45 sammenkunft protestantischer Stände an. Die letztere war veranlaßt durch die Absicht, eine Vereinigung der Protestanten des Reiches herbeizusühren, um die Aussührung des Restitutions= ediktes zu hindern, ohne doch genötigt zu sein, sich mit Gustav Adolf gegen den Kaiser zu verdünden. Demgemäß erneuerte man den Protest gegen das Edikt, und beschloß zu rüsten, wies jedoch das Ansinnen Gustav Adolfs, mit ihm in einen Bund zu treten, zurück, so Geschichte des dreißigs. Krieges S. 363 f. Die Fürsten wurden nach Leipzig von ihren Theologen begleitet. Im Gesolge des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg befand sich sein Hosprediger Johann Bergius, mit dem Landgrafen Wilhelm von Hessen waren sein Hosprediger Theophilus Neuberger und der Prosessor Ibehann Crocius gekommen. Von seisen dieser reformierten Theologen geschah der erste Schritt zu einer Verhandlung über 55 die Streitpunkte zwischen beiden Kirchen. Dabei verkannten sie nicht, daß eine Vereinigung kaum möglich sein werde, aber sie hossten wenigstens eine Milderung und Minderung

der Streitigkeiten zu erzielen. Der einflußreichste Theologe in Kursachsen war der Ober-

hofprediger Höe von Höenegg, bekannt als der heftigste Gegner der Reformierten; doch der Zwang der politischen Verhältnisse, welcher die Fürsten zusammengesührt hatte, bewirkte, daß die lutherischen Theologen das Ansinnen der Reformierten nicht von der Hand wiesen. Als diese dei den Leipziger Professoren Polykarp Lehser und Heinrich Höpffner anstragten, ob sie mit dem Oberhosprediger und ihnen zu einem Religionsgespräch zusammentreten würden, welches sedoch nur den Charakter einer Privatkonferenz haben solle, lehnten die Sachsen die Anstrage nicht geradezu ab, odwohl sie ihre Bedenken gegen das Unternehmen nicht verhehlten, auch ohne die Zustimmung ihres Landesherrn auf den Vorschlag nicht einzugehen wagten; auf den Wunsch, daß Höe sich der Heftigkeit, die er in seinen Schristen zeige, in der Unterredung enthalten möge, versicherten sie seine sonderbare Humanität in conversatione. Der Kursürst Johann Georg erteilte die Genehmigung zu dem Gespräch, nicht ohne auch seinerseits auszusprechen, daß es nur die Bedeutung einer Privatkonferenz habe; zugleich bestimmte er den Gegenstand der Verhandlung dahin, "zu vernehmen, anzuhören und zu erwägen, ob und wieserne man in der Augsburgschen Konsession einig 16 sei, oder ob und wie man auf beiden Seiten näher zusammenrücken möchte".

Die Unterredungen begannen am 3. März 1631 in dem "Losament" Höes. versicherte sich eines gemeinsamen Bodens, indem die reformierten Theologen die Erklärung abgaben, daß sie sich zu der Augsburgschen Konfession von 1530 bekännten, auch bereit seien, sie in der Form, wie sie der kursächsische Augapfel (1628 auf Befehl des Kurfürsten 20 herausgegeben) enthalte, zu unterschreiben; sie erinnerten an die rechtliche Geltung der Konfession in Brandenburg und Hessen; was die Bedeutung der Variata anlange, so bezogen sie sich auf die Erklärung der Stände auf dem Naumburger Konvent, wogegen die säch= sischen Theologen sich auf die Erklärung in der Vorrede zum Konkordienbuch beriefen. Darauf nahm man die Konfession in den einzelnen Artikeln durch; man fand sich einig in 25 den Art. 1—2; 5—9; 11—28. Mehr Schwierigkeiten bereitete der 3. Artikel. Zwar zu dem Wortlaut des Artikels bekannte man sich auf beiden Seiten, allein man verbarg sich nicht, daß man ihn verschieden verstehe; die Lutheraner legten in ihn die lutherische Fassung der communicatio idiomatum, während die Reformierten dieselbe verneinten; man begnügte sich also in zwölf Punkten zusammenzufassen, worüber man in der Christologie 80 einig war, und daneben festzustellen, worüber man verschieden dachte. Zum 4. Artikel gaben die Reformierten die Erklärung ab, daß sie die Allgemeinheit des göttlichen Gnaden= willens lehrten. Am 7. Marz kam man zum 10. Artikel vom Abendmahl. Hier trat wieder die Verschiedenheit der Lehre trot des Bekenntnisses zur gleichen Formel an den Man verfuhr wie beim 3. Artikel, man stellte fest, wie weit man einig war, und 85 bezeichnete klar die Differenzpunkte, die manducatio oralis und manducatio indigno-Die Erinnerung an den Tag zu Marburg lag nahe; die Reformierten hofften, man werde jetzt weiter kommen als damals, wenigstens dazu, "daß man für einen Mann wider das Papsttum stehen könnte", allein die Lutheraner trugen Bedenken, irgend welche Zusagen zu machen. Nachdem man die Augsburgsche Konfession durchgesprochen hatte, 40 erkannte man mit Recht, daß noch nicht sämtliche zwiespältige Lehren berührt seien; man handelte deshalb noch eigens von der Prädestinationslehre. Auch hier ließ man es sich angelegen sein, das beiden Kirchen Gemeinsame möglichst hervorzuheben, allein es blieb boch die Verschiedenheit, daß die brandenburgischen und hessischen Theologen die Erwählung einer bestimmten Zahl zur Seligkeit an die Spite stellten und die göttliche Präscienz von 45 ber Erwählung ausschlossen, die sächsischen Theologen dagegen die Erwählung bedingt sein ließen durch den zuvorgesehenen Glauben.

Der Schluß der Konferenzen erfolgte am 23. März. Es war verabredet, den Inhalt des Gesprächs nicht zur Ungebühr zu spargieren; deshalb wurden nur vier Exemplare des Protokolls abgefaßt, für die drei Fürsten und die theologische Fakultät zu Leipzig. Bald aber war das Gespräch seinem Inhalt nach in England, Frankreich, der Schweiz, Holland und Schweden bekannt, ja in den beiden zuletzt genannten Ländern konnte man die Relation von dem Leipziger Kolloquium gedruckt bekommen.

Man kann sagen, die Verhandlungen blieben resultatlos: die alten Lehrdifferenzen traten sofort hervor, und in keinem Punkte vereinigte man sich; das Entgegenkommen so bestand, abgesehen von der friedlichen, ruhigen Weise des Gesprächs, nur darin, daß man sich gerne derselben Worte bediente. Allein das lag in der Natur der Sache; denn es standen einander zwei völlig durchgebildete dogmatische Anschauungen gegenüber: solche lassen sich nicht vereinigen; und man war beiderseits von der Richtigkeit des eigenen Standpunktes zu sehr durchdrungen, als daß man in irgend etwas Wesentlichem hätte on nachgeben können. Die Bedeutung des Leipziger Kolloquiums liegt demnach nicht in dem,

was durch dasselbe erreicht wurde, sie liegt darin, daß eine solche Konferenz überhaupt möglich war. Es dämmerte die Erkenntnis, daß man bei aller Treue gegen die eigene Lehre die Schwesterkirche nicht nur aus dem Gesichtspunkt der Polemik betrachten dürfe.
(Alose †) Hauck.

Le Maître, Jean Henri, gest. 1774. — Quellen: D. Brandes, J. H. Le Maître, 5 weiland franz. Pastor zu Baireuth, Bückeberg und Erlangen (in Dr. Rich. Beringniers Zeitsschrift "Die franz. Kolonie", Jahrg. 1895, Nr. 10—12); D. Brandes, Die franz. Kolonie in Bückeberg (in Dr. Tollins Geschichtsblättern des deutschen Hugenottenvereins, III, 7 u. 8); Attenstücke der Züricher Stadtbibliothet, J. H. Le M. betr.; Die Kirchenbücher der franz. Kolonie zu Bückeberg und das Archiv des reform. Presbyteriums daselbst.

Le Maître, der den größten Teil seines Lebens im Dienste der Hugenottenkirche Deutschlands verbracht hat, war von Haus aus kein Hugenotte. Er hieß eigentlich Meister, auch Maister geschrieben, und war in Zürich gegen das Ende des 17. Jahrhunderts geboren. Seine Studien machte er in der Vaterstadt und verband mit der Theologie auch Poesie, Philosophie und Sprachenkunde. Er verkehrte in dem Kreise der Bodmer und 15 Breitinger und stand hier wegen seiner Begabung und seines Fleißes in gutem Ansehen. Für die Sache der Hugenotten wurde er durch einen Verwandten gewonnen, Theobald, der bereits im Dienste der Refuge stand, und lernte in sehr kurzer Zeit — es heißt inner= halb dreier Monate — sich in ihrer Sprache korrekt und fließend ausdrücken. So trat er zunächst als Prediger bei der franz. Kolonie in dem damals noch hohenzollernschen Bai= 20 reuth ein, bis er im Jahre 1733 nach Bückeberg berufen wurde, zuerst als Gehilfe des Hofpredigers und Direktors der dortigen Kolonie, Pierre Cregut, an Stelle des Zürichers Joh. Georg Hirzel, der wieder in seine Heimat zurückkehrte. Eregut war früher reformierter Pastor zu Annonay im Languedoc gewesen und zum Tode verurteilt worden, weil er einige "Rückfällige", d. h. solche Reformierte, die gewaltsamerweise zum Papismus "be= 25 kehrt" worden waren, zum Abendmahle zugelassen hatte. Nur mit genauer Not, und zwar mit Hilfe einer hochgestellten Dame, war er noch in letter Stunde dem Kerker zu Toulouse entronnen und hatte sich mit einer Anzahl von Leidensgefährten zunächst nach Morges am Genfer See, bann aber nach bem gaftlichen Erlangen gewandt, von wo er samt seinen Gefährten im Jahre 1692 durch den Grafen Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe 80 nach Bückeberg berufen wurde, um hier eine dauernde Freistadt zu finden. Cregut stand, als er nach Bückeberg kam, schon in vorgerücktem Alter, und als Le Maître ihm beigeordnet wurde, hatte er bereits sein 87. Lebensjahr erreicht. Sein Tod erfolgte am 8. Mai 1738, und jest wurde der Gehilfe sein Nachfolger als franz. Hofprediger und Direktor der Kolonie, nachdem ihm die hier zu thuende Arbeit längst zum allergrößten Teile ob= 85 gelegen hatte. Es waren nicht geringe Forderungen, die an ihn gestellt wurden, und zwar nicht zum kleinsten Teile von der gräflichen Familie. Der Stammvater des Hauses, Graf Simon VI. zur Lippe, war ein hochbegabter Herr, man darf sagen, ein Gelehrter, der auf verschiedenen Gebieten des damaligen Wissens wohl bewandert war, und dieser Sinn hatte sich namentlich auch in der jüngeren Linie seiner Nachkommenschaft, die in Bückeberg 40 regierte, vererbt. Es herrschte am Hofe zu Bückeberg ein ernst wissenschaftliches Streben, und besonders der Bruder des damals regierenden Grafen Albrecht Wolfgang, Graf Friedrich Ludwig Karl hatte ein überaus großes Interesse sur alle Fragen der Wissen= schaft, besonders der Philosophie, wie sie damals im Schwange ging. Die beiden Brüder, Söhne des Grafen Friedrich Christian, waren in Hannover von dem Pastor bei der dor- 45 tigen deutsch=reformierten Kirche, Noltenius, dem späteren Professor der Theologie zu Frankfurt a. D. und Lehrer Friedrichs des Gr., unterrichtet worden und verdankten gerade dies sem viele Anregungen. So mußte denn nun aber Le Maître hier mit seinem Wissen und Können dienstbar sein und die Grafen auf dem Laufenden erhalten. Er besorgte ihnen die nötigen Schriften, die damals auf dem Gebiete der Philosophie in Ansehen standen, 50 Malebranche, Pierre Bayle, Chr. Wolff, Spinoza u. a., und hatte ihnen Vorträge über sie zur Erklärung zu halten. Über die Philosophie Spinozas liegt noch ein sehr ausführ= licher Abriß vor, den Le M. für den Grafen Friedrich verfaßt hat. Ebenso wurde ihm die religiöse und gesamte wissenschaftliche Erziehung der beiden Söhne des Grafen Albr. Wolfgang, des später berühmt genug gewordenen Grafen Wilhelm und seines Bruders 55 Georg anvertraut, und wenn der Graf Wilhelm nicht bloß auf dem Gebiete der Kriegswissenschaften Hervorragendes geleistet hat, sondern auch für die übrigen Zweige des Wissens einen stets lebendigen Anteil an den Tag legte, so war es Le M., der zu dem allen den Grund gelegt hat. Der Freund eines Thomas Abbt und eines Herder war eben ein Zög=

ling bes Hugenottenpastors aus Zürich, und wie sehr das von dem Schüler auch anerkannt worden ist, geht baraus hervor, daß dieser bis an Le M.'s Ende (1774) in stets regem Berkehr mit seinem Lehrer gestanden und dessen Rat auch zu einer Zeit noch gesucht hat, als Le M. seine Stellung in Bückeberg längst aufgegeben hatte und in seine Heimat zurück= s gekehrt war. In Bückeberg litt es ihn doch auf die Dauer nicht, und es war wohl nicht bloß das "Heimweh des Schweizers", das ihn, wie ja auch Albrecht v. Haller, aus Deutsch= land fortzog, sondern allerlei Mißhelligkeiten, die ihm in nicht schöner Weise von anderen Kreisen in Bückeberg bereitet wurden. Die Kirchenordnung der reformierten Kirche Frankreichs, die auch in Bückeberg für die Hugenottenkolonie eingeführt war, ordnet bekanntlich 10 eine ernste Kirchenzucht an, und unter dem Vorsitze des Pastors wurde diese auch von dem Konsistorium der Kolonie gewissenhaft gehandhabt. Aber da erfolgten dann Angriffe aus dem Hinterhalte gegen den Hofprediger. In einer Zeitschrift, die in Bückeberg herauskam, erschienen Spottgedichte, deren Spipe unverkennbar gegen Le M. gerichtet war, und auch sonst sah sich dieser Verleumdungen ausgesetzt, die aber im Verborgenen schlichen, bis 15 dann ein Regierungsrat Schwarz auf dem Totenbette, um sein Gewissen zu erleichtern, sich als den Urheber jener Schmähungen bekannte und andeutete, daß auch der Kanzleipräsident Lehenner seine Hand dabei im Spiele gehabt habe. Daß nun der Beschimpfte sich bei dem Grafen über Lehenner beschwerte, war ihm nicht zu verdenken, aber nun erhob dieser eine Beleidigungsklage gegen ihn, die sich lange hinzog und wo Le M. denn freilich 20 kein anderes Beweismittel hatte, als das Zeugnis eines Verstorbenen. Es wurde dem Verleumdeten der Aufenthalt in Bückeberg jett derart verleidet, daß er einem Ruse nach Erlangen folgte und dann auch eine Anstellung in der Heimat jeder anderen vorzog, als ihm diese geboten wurde. Zulett war er Pfarrer in Küsnacht und starb dort gegen Ende des Jahres 1774 hochbetagt, nur daß sein Verhältnis zu dem bald nach seinem Weggange 25 von Bückeberg zur Regierung gekommenen Grafen Wilhelm (1747) nach wie vor ein ungetrübtes und überaus herzliches geblieben ist: Graf Wilhelm wußte zu schätzen, was er seinem ersten Lehrer zu verdanken hatte. D. Braudes.

Lenfant, Jacques, gest. 1728. — Siehe: Haag, France protestante, Bb VI; Bibl. germ., Bb XVI; Ch. Dardier, Lenfant (Jacques) in der Encyclopédie des sciences reli-80 gieuses, Bb VIII.

Jacques Lenfant, einer der bedeutendsten Theologen der franz.=hugenottischen Rolonie in Berlin, wurde geboren zu Bazoches (in der Beauce) den 13. April 1661. Er studierte Theologie, zuerst in Saumur, dann in Genf. In letzterer Stadt ward er des Socinianismus angeklagt, westwegen ihm die Ordination verweigert wurde; er erhielt dieselbe 85 ohne Schwierigkeit in Heidelberg (1684), woselbst er vier Jahre lang als Prediger an der franz. Kirche und Kaplan der verwitweten Kurfürstin verweilte. Im Jahre 1688 zog er nach Berlin; der Kurfürst Friedrich von Brandenburg (der erste König von Preußen) ernannte ihn zum Pfarrer der franz. Kirche, an welcher er nahe an 40 Jahre wirkte. Sein Leben in Berlin verlief in Ruhe und in Ehren und ist während dieses langen Zeitraums 40 nichts zu erwähnen, als einige Reisen, die er unternahm: 1707 nach Holland und England; ferner, um behufs seiner Studien Manustripte und wertvolle Bücher aufzuzusuchen: 1712 nach Helmstedt, 1715 nach Leipzig, 1725 nach Breslau. Er war ein beliebter Prediger, und der Predigtband, den er herausgab (Seize sermons sur divers textes), wurde von Rambach ins Deutsche übertragen (Halle 1742). Auch fehlte es ihm nicht an 45 Auszeichnungen; er war Mitglied des Oberkonsistoriums, sowie auch des Rates, der die Angelegenheiten der franz. Auswanderung zu verwalten hatte; 1710 wurde er korrespondierendes Mitglied der englischen Gesellschaft zur Verbreitung des Glaubens; 1724 Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Er starb den 7. August 1728 und wurde in der franz. Werderschen Kirche am Fuß der Kanzel bestattet.

Lensant hat viel geschrieben, ist aber hauptsächlich als Kirchenhistoriker rühmlich betannt. Hervorzuheben sind folgende Werke: Histoire de la papesse Jeanne sidèlement tirée de la dissertation latine de M. Spanheim (mehrere Male herausgegeben). — Histoire du Concile de Constance, tirée principalement d'auteurs qui ont assisté au Concile, enrichie de portraits, Amst. 1714, das bedeutendste was er geschrieben, heute noch von Wert; ein Gegner fällt solgendes Urteil über dasselbe: "Es giebt wenig Geschichtswerke, die mit solcher Genauigkeit und solcher Weisheit versast sind"; Hist. du Concile de Pise et de ce qui s'est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu'au Concile de Constance, enrichie de portraits, Amst. 1724. — Histoire de la Guerre des Hussites et du Concile de Basle, enrichie de por-

traits, 1731. — Auch in der Exegese und in der Kontroverse hat er nicht Unbedeutendes geleistet. Er versaßte mit Beausobre einen Kommentar des N. Testamentes, den Prof. Reuß den "besten und berühmtesten" des 18. Jahrhunderts nennt: Le N. Testament de notre Seigneur J. C. traduit en françois sur l'original grec, avec des notes litérales pour éclairer le texte, Amst. 1718. Bon ihm ist der erste Band, der die dier Evangesien und eine umfangreiche Einleitung enthält. — Noch eine Streitschrift ist zu erwähnen: Préservatif contre la réunion avec le Siège de Rome, ou Apologie de notre séparation d'avec ce Siège, contre le livre de M<sup>lle</sup> de B. (eaumont) dame prosélyte de l'Eglise rom. et contre les autres controversistes anciens et modernes 1723, 4 Bde. Lensant ist einer der Gründer der Bibl. germ., 10 zu welcher er die Borrede schrieb.

## Lentulns f. Christusbilder Bb IV S. 65, 32 ff.

Leo I., der Große, 440-461. — Seine Schriften sind herausgegeben von Quesnel, 2 Bbe, Paris 1675 und am besten von P. und H. Ballerini, 3 Bbe, Benedig 1753—1757, deren Ausgabe auch Migne SL 54-56 abgedruckt hat; hier auch 54 S. 59-114 aus Schöne- 15 mann, Bibl. hist. litt. patr. lat. II die Uebersicht über die Ausgaben und Handschriften. Bon Griesbach (Opuscula I, Halle 1768) sind Loci communes theologici collecti e Leone M. ediert worden. Bei Hurter, S. patr. opusc. sel. finden sich 14. 25. 26 ausgewählte Predigten und Briefe Leos aus der Ausgabe der Ballerini abgedruckt; eine deutsche Uebersetzung aller Predigten und Briefe von Wilden und von Wenzlowsky in der Bibl. der Kirchenväter, eine 20 englische von Feltoe in den Nicene and Post-Nicene Fathers, Ser. II, 12, New-York 1896. Die Briefe von und an Leo über die Osterberechnung hat Br. Krusch, Studien zur christlichmittelalterlichen Chronologie, Leipzig 1880, 247—278 vorzüglich herausgegeben. Zwei neue Briefe an Leo von Flavian und von Eusebius von Doryläum edierte D. A. Amelli, S. Leone M. e l'Oriente, Rom 1882, Montekass. 1890; dieselben Th. Mommsen, NU XI (1886), 25 361-368. Levs Briefe in der Avellana Collectio (Epist. imper. etc. CSEL 35) ed. Günther S. 117—124. Die Capitula sive auctoritates sedis apostolicae etc. sind unecht. Ebenso gehören Leo die Schrift De vocatione gentium und die Epistola ad sacram virginem Demetriadem seu de humilitate tractatus nicht an. Das Sacramentarium Leonianum (neueste Ausgabe von Feltoe, Cambridge 1897) oder der Liber sacramentorum Romanae ecclesiae, 30 die früheste Sammlung der vom Priefter allein zu sprechenden Meggebete, ift von den Balle. rini als eine Privatarbeit römischen Ursprungs noch dem 5. Jahrhundert zugewiesen worden; auch Probst, Die ältesten römischen Saframentarien und Ordines erklärt, Münster 1892, S. 50 ff., verteidigt dies und, daß die Gebete u. ä. auf Lev zurückgehen; dagegen hat L. Duchesne. Origines du culte chrétien, Paris 1889, S. 132 ff. (2. A. 1898) die Entstehung des 85 Sakramentars erst in der Mitte des 6. Jahrh. gezeigt. Das Breviarium adv. Arianos ist wohl aus Leos Umgebung hervorgegangen. Ueber Die Briefe zum eutychianischen Streit in Monac. 14540 berichtet R. v. Nostiz-Riened in HIG 1897, 117 ff.; derselbe verteidigt die Echtheit der sog. Collectio Thessalonicensis, der Briefe über den papstlichen Bifariat zu Theffalonich, in Itah 1897. Die Briefe Leos auch bei Mansi Bb V. VI.

Die vorzüglichsten Quellen für die Geschichte Leos sind seine Briefe — ihre Dructorte auch bei Jasse I, 58—75 Mr. 398 ff. — und Predigten. Bon den letzteren in der Ausgabe der Ballerini 116, darunter 20 unechte oder unverbürgte. Unecht sind die von Caillau edierten (MSL 56, 1131 ff.), und der Sermo de ascensione bei Liverani, Spicil. Liberianum, Florenz 1863, 121 ff. Wertvoll sind auch die Konzilsakten. Dazu kommen noch einzelne Nachrichten in verschiedenen Chroniken. Die Vita im Liber pontisicalis (ed. Mommsen MG Gesta Pont.

Rom. I, 101 ff) ist ziemlich inhaltlos.

Litteratur: Bgl. die Ausgaben; ferner Tillemont, Mémoires etc. Bd 15 S. 414—832, und die Werke im 1. Bd S. 237, 14 von Walch <sup>2</sup> S. 104 ff.; Bower II, 129 ff.; Gregorovius I, 193 ff.; Reumont II, 24 f.; Langen II, 1 ff.; Hefele II <sup>2</sup>, 302—564, besonders Bower, He 50 fele und Langen; nur kurz H. Grisar, Gesch. Roms und der Päpste im MA, Freiburg 1898, S. 70 ff.; A. Arendt, Leo d. Gr. u. s. Zeit, Mainz 1825; E. Perthel, Papst Leos I. Leben und Lehren, Jena 1843; Fr. u. P. Böhringer, Die Bäter des Papsttums: Leo I. u. Gregor I. (Die Kirche Christi und ihre Zeugen, Bd 12). Stuttgart 1879; Ph. Kuhn, Die Christologie Leos I. d. Gr. in systematischer Darstellung, Würzburg 1894; C. Gore in Dehr B III, 652 ff. 55 (sehr eingehend); Barbenhewer, Patrologie <sup>2</sup>, Freiburg 1901, S. 460 ff. Ueber den Primat von Arles s. d. A. Bd II, 56.

Leo I. ist nach dem Papstbuch in Tuscien geboren; Quesnels Vermutung auf Rom als seine Heimat (wegen op. 31, 4. Prosp., Chron. ad a. 439) ist unzureichend besgründet; ganz unsicher ist auch die Annahme, er sei der von Augustin op. 104 im J. 418 60 erwähnte Leo acoluthus, den der römische Presbyter Sixtus nach Karthago sendet. Aber schon an den Diakon Leo hat sich (um 431) Cyrill von Alexandrien gewandt, damit Rom

ben Ansprüchen Juvenals von Jerusalem auf ein Patriarchat über Palästina entgegentrete (Leon. ep. 119, 4); falls nicht dieser Brief vielmehr Papst Cölestin gegolten hat (übrigens war Leo des Griechischen untundig, ep. 130, 3. 113, 4). Eben damals hat ihm Johannes Cassianus seine durch ihn veranlaßte Schrift gegen Nestorius gewidmet (CSEL 17, 235 f.). Den Bemühungen Julians von Etlanum um kirchliche Reception soll er entgegengewirkt haben (s. Bd IX, S. 603, 57 f.). Nichts aber bekundet deutlicher das Berstrauen, das er genoß, als daß ihm bald darauf der Kaiser die Mission übertrug, zwischen Aëtius und Albinus, den beiden höchsten Beamten in Gallien, zu vermitteln. Während er noch — als Diakon — in Gallien weilte, starb Sixtus III. am 11. August 440, und 220 ward einmütig vom Volk gewählt. Am 29. September empfing er mit Dank gegen Gott und seine Wähler die Weihe. Von ihm ist die Centralisation des Kirchenregiments in epochemachender Weise unternommen, und ihre Theorie zum erstenmal klar, bestimmt, beinahe abschließend ausgestellt worden.

Nach allen Seiten entfaltet er binnen kurzem eine eifrige Thätigkeit. Der Häresie 15 begegnet er mit rücksichtsloser Energie. Im Erzbistum Aquileja waren Pelagianer wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen worden, ohne daß eine förmliche Verdammung ihres bisherigen Jrrtums von ihnen verlangt worden war. Leo fand darin eine sträfliche Nachlässigkeit, schrieb einen drohenden Brief (ep. 1, wahrscheinlich aus dem Jahre 442) und verlangte die nachträgliche feierliche Leiftung dieses Widerrufs vor einer Synobe. — 20 Auf der Flucht vor den Landalen waren 439 auch Manichäer nach Rom gekommen und hatten hier heimlich eine Gemeinde begründet. Leo ward auf sie aufmerksam und schritt sofort gegen sie ein (um 443). Mit Bischöfen, Presbytern und Senatoren veranstaltete er ein Verhör mit den manichäischen Auserwählten beiderlei Geschlechts (vgl. seine Schilberung in serm. 16, 4 und ep. 15, 16), das die schlimmsten Resultate für diese Sekte 25 hatte. Die zahlreichen Bücher derselben wurden verbrannt. Die Ausrottung der Sekte selbst, wo sie noch bestehe, wurde beschlossen, die römische Gemeinde mit dem Wesen der= selben bekannt gemacht, vor ihrem scheinheiligen Thun gewarnt und zur Aufspürung wei= terer Mitglieder aufgefordert (serm. 9, 4. 16, 4 f. 24, 4. 34, 4 f. 42, 4 f. 76, 6). Ahn= liche Befehle ergingen an die Bischöfe des übrigen Italiens (ep. 7). Auch Valentinian III., 80 durch Leo dazu bestimmt, erließ sein Edikt vom 19. Juni 445 (auch unter Leos Briefen, ep. 8).

Mit den Manichäern schienen Leo die Priscillianisten aufs engste verwandt zu sein. Bischof Turrubius von Astorga hatte bei seiner Rückehr von dem Besuch zahlreicher recht= gläubiger Kirchen mit Staunen die Blüte des Priscillianismus in Spanien bemerkt und 85 seine spanischen Mitbischöfe über diese Sekte aufzuklären gesucht (hinter ep. 15 der Briefe Leos) und auch an Leo ein Exemplar gesandt. Leo ließ sich die Gelegenheit, in die spa= nische Kirche einzugreifen, nicht entgehen. In einem ausführlichen Schreiben (ep. 15, vom 21. Juli 447) schildert er diese verderbliche Sekte, gegen die wie die Väter, so auch schon weltliche Fürsten vorgegangen. Denn die Milde der Kirche etsi sacerdotali contenta 40 iudicio cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adiuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium. Die feindliche Invasion habe die Handhabung dieser Gesetze und die häufigeren Versammlungen der Bischöfe unmöglich gemacht. durch habe sich jener verborgene Unglaube ausgebreitet und selbst Bischöfe ergriffen. 45 17 Kapiteln stellt er darauf die Lehre der Priscillianisten, sie widerlegend, dar. Ein spa= nisches Generalkonzil solle auf Grund seines Briefes untersuchen, ob die Sekte Anhänger im Epistopat habe; er habe deshalb schon an die spanischen Mitbischöfe geschrieben. politische Lage Spaniens ließ es nur zu zwei Teilspnoden kommen, die eine wahrscheinlich

50 Den Todesstoß hat der Priscillianismus dadurch nicht erhalten.

Mit Alexandrien hatte Leo zunächst eine Auseinandersetzung wegen der Berechnung des Ostersestes (vgl. dazu Krusch S. 98 ff. 129 ff. 245 ff.). Für das Jahr 444 sollte Ostern nach römischer Rechnung auf den 26. März, nach alexandrinischer auf den 23. April fallen; dabei galt in Rom als von Betrus überkommene Tradition, daß der Ostersonntag den 21. April nicht überschreiten dürse. Leo wandte sich an Chrill von Alexandrien. Die Antwort Chrills ist verloren; der Brief, welcher als seine Antwort beurteilt wird (so auch Langen nach den Ballerini), ist unecht, wie Krusch überzeugend bewiesen hat (S. 101 ff., der Brief hat u. a. Gennadius, De vir. ill. c. 7 benutt). Jedoch ist sicher, daß Chrill nicht geneigt war nachzugeben, sondern durchaus für die alexandrinische Berechnung eintrat. 60 Wir wissen dies aus einem Brief des Bischoss Pascasinus von Lilybäum vom Jahre 443,

zu Toledo 447, die andere eine Provinzialspnode der Galizier in muncipio Celensi.

an den sich Leo nach dem von Cyrill erhaltenen Bescheid gewandt hatte. Da auch Passcasinus nach sorgfältiger Erwägung Cyrill zustimmte und darauf hinwies, daß wenigstens der Charfreitag des Jahres 444 noch auf den 21. April falle, fügte sich Leo (Prosper, Chron. a. 444) angesichts der in der Osterfrage dem alexandrinischen Bischof erteilten Beaustragung und acceptierte diese Begründung (ep. 121, 1 f.). Aber gegen den Bischof dockfur unterließe er nicht, die Autorität des römischen Stuhls sofort geltend zu machen. In einem "väterlichen und brüderlichen" Brief (ep. 9 v. 21. Juni 445) erklärte er, daß die kirchliche Ordnung Alexandriens sich nach der Roms zu richten habe, da dem Apostel Betrus der Prinzipat unter den Aposteln übertragen und es unglaublich sei, daß dessen Schüler Markus, der Stifter jener Kirche, eine andere Tradition als sein Meister hinters lassen Babe. Er erteilt daher Borschriften (volumus) über die Zeit der Ordination und über Wiederholung des eucharistischen Opfers bei zu kleiner Kirche. Der Überbringer des Brieses werde über die römische Praxis unterrichten. Wie Alexandrien die Zumutung aufs

nahm, ift unbekannt.

Jebenfalls größeren Erfolg hatte Leos Eingreifen in Afrika. Nach dem Landalen= 15 einfall war nur noch Mauretania Caesariensis dem Reich und damit dem nicänischen Bekenntnis erhalten geblieben. Diese Reste des orthodogen Glaubens waren in ihrer Iso= lierung auf auswärtige Stüten angewiesen, daher jett Aussicht, mit mehr Erfolg als bisher die römische Suprematie über dies Kirchenwesen auszudehnen. Auf die Kunde von kirch= lichen Mißständen hatte er einen Presbyter dorthin zu genauerer Nachsorschung gesandt. 20 Dieser berichtete, daß unwürdige, unreise oder längst abgesetzte Geistliche selbst zum Episkopat gelangt seien, daß man die kirchlichen Vorschriften über den Familienstand der Bischöfe umgangen, oder erft kürzlich Getaufte, noch ohne die niederen Weihen, gewählt habe. Weil mit der Sorge für die ganze Kirche betraut, sieht Leo sich genötigt mit scharfer Rüge ein= zuschreiten (ep. 12, v. 10. August, 445?). Jene Kirche und ihre Bischöfe verdienten ein 25 strenges Gericht, aber er will noch Milde walten lassen; diejenigen Bischöse jedoch seien abzusetzen, deren Verheiratung nicht den kirchlichen Forderungen entsprächen. Auch alle weiteren Anordnungen (Langen S. 17) giebt er in der Form des Befehls. Waren noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten in Afrika die Appellationen nach Rom streng verboten, so erhielt jett der Appellant, Lupicinus, seine Stelle zurück. Sogar die Vorlegung 80 aller ferneren Beschlüsse der afrikanischen Kirche zur Bestätigung in Rom wurde jetzt kurzweg verlangt (über die verschiedene Gestalt dieses Briefes, in dessen kürzerem Text die Appellation fehlt, vgl. die Ballerini I, 646 f. MSL 54, 639 ff.). Von einem Widerstand der Afrikaner gegen diese Vorschriften ist nichts bekannt.

In einem Brief (ep. 4, v. 10. Oft. 443) an die Bischöfe Campaniens, Picenums, 35 Tusciens und "aller Provinzen" fordert er unbedingte Beobachtung seiner Vorschriften, wie aller derer, die seine Vorgänger erlassen. Scharf tadelt er (ep. 16, v. 21. Oft. 447) die Bischöse Siziliens wegen ihrer Abweichung von der römischen Sitte im Taustermin. Durch Entsendung von Abgeordneten zu der römischen Spnode sollen sie die römische Disziplin fortan sorgfältiger beobachten lernen.

40 Ihre Hoheitsrechte über Illyrien zu wahren, war ein besonderes Anliegen der römischen Kirche. Innocenz I. hatte dem Metropoliten von Thessalonich den Likariat über diese Provinz übertragen, namentlich um baburch der stets wachsenden Ausdehnung der Gewalt des Patriarchen von Konstantinopel zu begegnen. Ein Widerspruch von seiten des Metropoliten war nicht erfolgt. Aber bald suchten die illprischen Bischöfe einen Rückhalt 46 wie früher an Rom, so nun an Konstantinopel, und die Päpste hatten Mühe, jene Art der Verbindung mit Ilhrien durch Drohen und Ermahnen aufrecht zu erhalten. Gleich= zeitig mit dem Brief, der dem neuen Metropoliten von Thessalonich, Anastasius, den von ihm erbetenen Vikariat übertrug und Anordnungen über die Ordination der Bischöfe und Metropoliten traf (ep. 6, v. 12. Jan. 444), entwickelt Leo in einem Schreiben an die 50 illprischen Bischöfe seine Grundsätze: Petrus habe zur Belohnung seines Glaubens den Primat überkommen, die ganze Kirche sei auf ihn gegründet und ihm damit die Sorge für die ganze Kirche auferlegt. In wichtigen Fällen sei daher (ep. 5, 6. 6, 5) nach Rom zu berichten und der päpstliche Entscheid einzuholen; alle Fälle der Appellation bleiben dem Papst reserviert. Leo griff auch weiter in die Angelegenheiten Jupriens ein; in ep. 13 55 (v. 6. Jan. 446) verbot er dem Metropoliten u. a. ohne Wahl des Klerus und des Volks jemand zum Bischof zu weihen. Ebenso hatte er bald Anlaß (ep. 14; im Jahr 446?) dem eigenmächtigen Verfahren des Anastasius gegen seine Bischöfe entgegenzutreten. Jedenfalls hätte er zu seinem Vorgehen erst die römische Entscheidung einholen müssen, denn er sei nur in partem vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis (I, 686 60

od. Bell.), besitze also kein selbstständiges Recht. Zugleich nimmt hier Leo ebenso die Metropoliten wie die Bischöfe gegen diese in Schutz; bei Rom soll die schließliche Entscheidung bleiben, dies als die letzte Zusluchtsstätte aller sich darstellen. In dem römischen Bischof, dem Nachsolger des Apostelsürsten, gipfelt die Stufensolge der Bischöfe, Metropos liten, Primaten; er hat die Obsorge für die ganze Kirche (op. 14, 11). — Wie sich die Sache zu Leos Zeit weiter entwickelt hat, ist nicht bekannt. Jedensalls gelang es nicht das Vikariatsverhältnis zu einem bleibenden zu machen. Seit den letzten Jahrzehnten des

5. Jahrhunderts überwiegt wieder der Einfluß von Konstantinopel.

Nicht ohne ernstlichen Widerstand gelang es, die Autorität Roms über die gallische 10 Kirche zur Geltung zu bringen. Der Bischof Patroklus von Arles († 426) hatte vom römischen Bischof Zosimus die Zuerkennung eines Primats über die gallische Kirche erlangt, freilich in gewisser Abhängigkeit von Rom, da Trophimus von Rom aus die Kirche zu Arles gestiftet habe (s. Bd II S. 57, 28 ff.). Vorläufig gescheitert, waren die Primats ansprüche von seinem Nachfolger, Hilarius (s. d. A. Bd VIII S. 57, 19 ff.), 429—449, 15 wieder aufgenommen worden, und die Lage der gallischen Kirche wie namentlich die Persönlichkeit des Hilarius versprachen jetzt Erfolg. Aber eine Appellation des Metropoliten Celidonius von Besançon veranlaßte Leo gegen Hilarius aufzutreten. Dieser kam selbst nach Rom, machte aber hier sein Recht geltend, ohne Leos Richterstellung anzuerkennen (Honoratus, Vita Hilar. 16 se ad officia, non ad causam venisse, praestandi 20 ordine non accusandi, quae sunt acta suggerere). Les war darüber aufs äußerste entrüstet; Hilarius sei so stolz aufgetreten und habe Worte ausgestoßen, die kein Laie zu reden und kein Priester zu hören gewagt (ep. 10, 3. 7). Den Wachen Leos, die ihn umstellt hielten (Vita Hil. 17), entzog sich Hilarius durch die Flucht. Aber Leo restituierte durch eine römische Synode den Celidonius und erhob eine Reihe von Beschuldigungen 25 gegen Hilarius. Die Hauptanklage bildete, daß er sich zum alleinigen Metropoliten über Gallien habe machen wollen und sich der Unterwerfung unter den Apostelfürsten entzogen habe (ep. 10, 2). Die Geschichte der gallischen Kirche sei Zeuge, daß auch Gallien stets unter dem Primat Roms gestanden habe. Hilarius selbst wurde auf sein Bistum beschränkt; auch dieses blieb ihm nur "aus Gnaden". Die Rechte des Metropoliten in der 80 Provinz Vienne wurden ihm aberkannt, jedes Streben nach einem Primat streng untersagt, die Berufung einer gallischen Synode dem ältesten Bischof zugesprochen.

In dem seine ganze Regierung beherrschenden Gedanken der römischen Universalsgewalt sich bedroht fühlend und doch selbst die Schwierigkeit empfindend, seine Ansprücke durchzusehen, wandte sich Leo aber auch an die Hilfe der Staatsgewalt. In der That erwirkte er vom Kaiser Valentinian III. durch die Bermittelung des Aëtius das berühmte, offendar von ihm selbst inspirierte, Geset vom 6. Juni 445 (Novell. Valent. III, tit. 16, 172. Mirbt, Quellen z. Gesch. d. Papstt., S. 65 f.). Der Kaiser erteilte hier nicht nur dem Beschluß der römischen Spnode, dessen Giltigkeit auch ohnedies sesstsche den Vollzziehungsbesehl, sondern verfügte auch: Das Verdienst des Apostels Petrus, die Würde der Stadt Rom und die Beschlüsse von Nicäa (die gesälsche Form des Kanons, Mirbt S. 43 A.) geben dem römischen Bischof den Primat über die Kirche: tunc enim demum ecclesiarum pax ubique servaditur, si rectorem suum agnoscat universitas. Ein Versuch, dem römischen Bischof sich zu widersetzen, solle daher künftig als Majestätsberdrechen angesehen werden, Versügungen des Papstes als allgemeines Gesetz gelten (hoc 1. pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas), dem Nichterscheinen eines vor das römische Bischossgericht Geladenen zwangsweise Auslieferung

burch den Provinzialstatthalter folgen. Ein Gesetz von weittragendster Bedeutung, auf das sich jedoch die Päpste nur ausnahmsweise berusen haben. Die Unterwerfung des Hilarius giebt sein Biograph deutlich zu erkennen (c. 17 in civitatem regressus . . totum se ad placandum tunc animum s. Leonis inclinata humilitate convertit). Rom hatte gesiegt. Unter Navennius, seit 449 des Hilarius Nachfolger, verteilte Leo wenigstens die Metropolitanrechte zwischen Arles und Vienne (ep. 66, v. 9. Mai 450), und das erstere behauptete auch ferner den Vorrang (s. o. Bd II S. 58). In dem Streit Leos mit der

orientalischen Kirche standen Synoden unter Ravennius ihm zur Seite.

Eine sehr günstige Gelegenheit zur Erweiterung der Autorität Koms auch über die Kirche des Orients schien sich nämlich zu bieten durch die Erneuerung der christologischen Streitigkeiten in den Auseinandersetzungen über die Lehre des Eutyches (s. d. A. Bd V S. 635 ff.). Gleich in den ersten Anfängen des Kampses wandte sich dieser an Leo (s. ebd. S. 639, 34 ff., und Leos ep. 20, v. 1. Juni), zu ihm nahm er auch seine Zuslucht nach seiner Verurses teilung durch Flavian (unter Leos Briefen ep. 21) und unterwarf sich Leos Entscheidung

(Leo ep. 33, 2, v. 13. Juni 449); an jene verwies ihn auch die Antwort des Petrus Chrhsologus von Ravenna, ep. 25 unter Leos Briefen). Aber auch Flavian schrieb an Leo (cp. 22) mit der Bitte, die Absetzung des Eutyches anzuerkennen, und übersandte die Akten der Synode (ep. 26). Daher trat nun Leo auf Flavians Seite (ep. 27, v. 21. Mai 449). Schon hatte er auch die Einladung zur ökumenischen Spnode zu Ephesus erhalten 5 (ep. 31, 4) und war nun durch zahlreiche Briefe (ep. 28—38) eifrig darum bemüht, das gewünschte Resultat zu erreichen, besonders indem er alles für durch die (nach ep. 33, 1 vom Raiser erbetene: hanc reverentiam divinis detulit institutis, ut .. auctoritatem apostolicae sedis adhiberet, tanquam ab ipso Petro cuperet declarari, quid in eius confessione laudatum sit) den Sinn des Petrusbekenntnisses deutende 10 Erklärung des römischen Stuhles bereits entschieden (ep. 33), ein Konzil als im Grunde überflüssig (ep. 37) hinstellte. Seinen Vertretern auf dieser Synode gab er seinen berühmten, nach Gennadius, De vir. ill. c. 88 (epistolae quoque papae Leonis adv. Eutychen de vera Christi incarnatione.. ab ipso dictatae dicuntur) von Prosper verfaßten, Lehrbrief an Flavian (ep. 28, v. 13. Juni 449) mit, auf den er auch die Sp= 15 node verwies (ep. 33, 2).

Dieser Brief wiederholt, zunächst im Anschluß an Augustin die Formeln der abendländischen Christologie (s. Bd IV S. 40 ff.), ohne in das durch die christologischen Verhandlungen des Orients gegebene Problem wirklich einzutreten und ein anschauliches und einheitliches Bild von Christi Person auch nur ernstlich anzustreben. Durch das Tauf= 20 symbol mit seinem Bekenntnis zu Christi Gottheit und Menschheit sei schon alles klargelegt, benn (c. 3) salva . . . proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam coëunte personam suscepta est a maiestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas et ... natura inviolabilis naturae est unita passibili, ut ... unus atque idem mediator Dei et hominum, homo Iesus Christus et mori 25 posset ex uno et mori non posset ex altero. in integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus, totus in suis, totus in nostris... humana augens, divina non minuens. Daher (c. 4) agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est, verbo scilicet operante quod verbi est, et carne exequente quod carnis est; unum horum coruscat miraculis, 30 aliud succumbit iniuriis... unus enim idemque est... vere Dei filius et vere hominis filius. — Leo sah in diesen Ausführungen das rechte Bekenntnis von dem Ge-

heimnis der Menschwerdung mit voller Klarheit ausgesprochen (ep. 93, 2).

Zur Verlesung ist Leos Brief auf der Synode nicht gelangt (ep. 44, 1), auch war dort von dem Vorsitz feiner Legaten keine Rede, und ihre Proteste blieben unbeachtet (s. 26 Bd V S. 642, 52 ff.). Vom Konzil abgesetzt, appellierten Flavian und Eusebius sofort nach Rom (Mommsen NA XI, 2, 1886, S. 361 ff.). Auch noch andere Hilferufe (z. B. von Theodoret ep. Leos 52 und MSG 83, 1311 ff. 1323 f. 1327, voll Bewunderung für den römischen Stuhl und Leos dristologische Auseinandersetzung) ergingen dorthin, von wo allein noch wirksame Unterstützung zu erhoffen war. Es hätte dieser Bitten nicht be= 40 durft. Handelte es sich doch um Leos eigene Sache und Autorität, obwohl erst viel später Dioskur den Bann über ihn verhängt hat (s. Bd V S. 645, 26 ff.). Leo begehrte vom Kaiser ein allgemeines Konzil in Italien (ep. 43, im Herbst 449). Zunächst verwarf er auf einer vorläufigen Synode zu Rom (Oktober 449) alle Beschlüsse des "latrocinium" (so zuerst Leo ep. 95, 2, v. 20. Juli 451). Überallhin sandte er Briefe. Auch Balen= 45 tinian III. veranlaßte er an Theodosius zu schreiben (ep. Leon. 55), damit ein Konzil in Italien unter Leo, dem die legoσύνη κατά πάντων anvertraut sei, und an den Flas vian mit Recht appelliert habe, die Sache nochmals vornehme. Ohne sich auf eine Kritik der dogmatischen Beschlüsse von Ephesus einzulassen, forberte Leo die Verurteilung des Eutyches als eines Manichäers und Doketen. Die Augusta Pulcheria wußte er zu ge so winnen (ep. 60). Gegen den neuen Patriarchen von Konstantinopel Anatolius, von der Partei des Diostur, dessen Anerkennung der Kaiser verlangte, verhielt er sich zurückaltend; derselbe solle erst seine Orthodoxie bethätigen, auch Leos Lehrbrief acceptieren (ep. 69, v. 16. Juli 450.

Als mit dem Tode Theodosius' II. sich der plötliche Wechsel vollzog (s. Bd V S. 644,23 ff.), 55 trat das neue Kaiserpaar mit Leo sofort in lebhafte Korrespondenz. Anatolius entsprach den päpstlichen Forderungen, und Leos Lehrbrief ward allerwärts anerkannt und gerühmt. Aber jetzt wünschte Leo kein Konzil mehr (ep. 82 ff.; vgl. u. a. Harnack, Dogmengesch. II, 365), zumal da es nicht in Italien gehalten werden sollte. Es wurde dennoch nach Nicäa berusen, dann nach Chalcedon verlegt, Leo konnte nur nach Möglichkeit vorsorgen, daß die so

24 \*

Autorität des römischen Stuhls, zunächst sein Lehrbrief, zur Geltung komme (ep. 89 ff.). Es ward denn auch auf der Synode zu Chalcedon (s. Bd V S. 645 f.) wenigstens das Ehrenpräsidium den römischen Legaten zu teil, während freilich die thatsächliche Leitung durch die kaiserlichen Rommissare erfolgte. Mit den Kommissaren zusammen haben die Les gaten die Absehung Dioskurs durchgeset, mit Hilfe des energischen Eingreisens des Kaisers es auch erreicht, daß die orientalischen Bischöse ihren Widerspruch gegen den ihnen teilweise nestorianisch erscheinenden Lehrbrief Leos aufgaben und diesen als die Grundlage der Glaubensdestimmungen acceptierten (Mansi VII, 101 ff.). Jene Bischöse haben dann auch Leo als den Dolmetscher der Stimme Petri (vocis deati Petri omnidus constitutus interpres) und als das Haupt ihrer Bersammlung (sieut membris caput praeeras) bekannt (ep. 98, 1) und die Bestätigung ihrer Beschlüsse von ihm erbeten (ep. 98, 4). Dem Bewustsein des Sieges giebt insbesondere der Brief Leos an Theodoret (ep. 120) Ausdruck.

Nicht umsonst aber hatte Leo seinen Legaten schon im voraus eingeschärft, sie sollten 15 festen Wiberstand leisten, si qui forte civitatum suarum splendore confisi aliquid sibi tentaverint usurpare (Mansi VII, 443). Seine Besorgnis war nicht ohne Grund. Der 9. Kanon gestattete Appellationen an den Patriarchen von Konstantinopel. Im 17. Kanon wurde bestimmt, daß die politische Stellung eines Ortes auch für seine kirchliche bestimmend sein solle, während der römische Stuhl seine Autorität auf die Stiftung des Apostelfürsten 20 zu gründen suchte. Der 28. Kanon aber sprach unter Berufung auf den 3. Kanon von 381 dem Patriarchen von Konstantinopel gleiche Rechte (rà toa noeoßeta) mit dem von Altrom zu, diesem nur den Ehrenvorrang einräumend, und dehnte den Sprengel des ersteren über Pontus, Asien und Thracien aus (auch bei Mirbt' S. 66 f.). Der Protest ber römischen Legaten war vergeblich. Aber auch die Bemühungen der Orientalen, die Zu= 26 stimmung Leos zu gewinnen, blieben erfolglos. Umsonst versuchte die Spnode (op. 98, 4) ihm die Einwilligung abzuschmeicheln, indem sie zugleich das Bedürfnis der Kirche und alten Brauch geltend machte, umsonst legte es ihm Anatolius in bringender Bitte ans Herz (ep. 101, 4. 5; der Stuhl von Konstantinopel habe ja den apostolischen von Rom zum Bater) und bemühte sich der Kaiser selbst darum (op. 100). Leo beharrte bei seiner 80 Ablehnung (ep. 104—107), und selbst die Bestätigung der dogmatischen Bestimmungen (ep. 114) verzögerte er anfangs. Zest erinnert er an die suspekte Ordination des Anatolius (z. B. ep. 106. 111) und tritt zu dem antiochenischen Bischof (ep. 119) und zu Proterius von Alexandrien (ep. 129) in Beziehungen. In der That erreichte er es, daß der Kaiser (L. 13, C. 1, 2 De sacros. eccl.) und Anatolius (ep. 132) nachgaben. Doch 85 blieb dem Patriarchen faktisch das ihm zu Chalcedon überwiesene Jurisdiktionsgebiet.

Un der Durchführung der dogmatischen Bestimmungen dieses Konzils im Orient hat sich Leo aber lebhaft beteiligt. Er hielt fortan einen ständigen Nuntius gegen die Häretiker in Konstantinopel. Die stete, diesem höchst lästige (ep. 163), Überwachung des Anatolius (ep. 135. 143. 151. 155. 157) dürste freilich mehr durch den Kan. 28 hervorgerusen so sein. Aber auch sonst ließ es Leo an Eiser zur Aufrechterhaltung des Chalcedonense nicht sehlen. Sein Brieswechsel legt davon Zeugnis ab. Namentlich als man seit Kaiser Leo I. 457 einem gewissen Ausgleich mit den Euthchianern wieder zuneigte, wirkte Leo dem unsermüdlich entgegen, und er erreichte thatsächlich, daß nach der Ermordung des Proterius nicht der Monophysit Timotheus Alurus, sondern ein orthodoger Batriarch in Alexans

45 brien folgte.

Mit Proterius hatte Leo wieder eine Auseinandersetzung über den Ostertermin gehabt (Krusch S. 129 ff.). Im Jahr 454 sollte das Ostersest nach alexandrinischer Berechnung sogar auf den 24. April sallen, während die römische Rechnung es auf den 17. April ansetzte. Wieder aber sprach sich der von Leo befragte Bischof Pascasinus für Alexandrien dust. Da wandte sich Leo direkt an Proterius; zugleich aber suchte er auch den Kaiser durch einen Brief (ep. 121) wie mit Hilse seines Nuntius Julian (ep. 122) dazu zu desstimmen, daß er dem Alexandriner Nachgiedigkeit zur Pflicht mache. Proterius versuhr jedoch zunächst dilatorisch, erklärte dann aber dei der alexandrinischen Berechnung beharren zu müssen. Leo blied nichts übrig als nachzugeden (ep. 137), studio unitatis et pacis (ep. 138), freilich widerwillig genug, wie die Chronik Prospers zeigt (ad a. 455, bei Krusch S. 137 f.).

Die Zeit des Pontisitats Leos war die des beginnenden Zusammenbruchs des west= römischen Reichs auch in Italien selbst. Dadurch aber ward Leo Gelegenheit auch nach dieser Seite den römischen Bischof als den eigentlichen Repräsentanten der regierenden Ge= walt zu erweisen. So gegenüber Attila. Als dieser 452 in Italien eindrang und Rom

60

bedrohte, wurde Leo nebst zwei hohen Staatsbeamten mit der Gesandtschaft an ihn be= Durch den Eindruck seiner Person und seiner Beredsamkeit soll Attila zum Abzug bestimmt worden sein. So erzählt Prosper (ad a. 452 S. 482 ed. Mommsen), der sich damals in der päpstlichen Kanzlei befunden zu haben scheint, und nach ihm Cassiodor (ad a. 452), Viktor von Tunnuna (ad a. 449) und Jordanis c. 42 S. 115 f. Aber aus s Jordanis, der sich auf Leos Zeitgenossen Priskus beruft (c. 42), geht hervor, daß auch andere Gründe zum Abzug Attilas mitwirkten (Bower S. 261 f., Perthel S. 90 ff.), so der Zustand seines Heeres, drohende Hilfstruppen Marcians, die Furcht der Hunnen für Attila vor Alarichs Schickal und die Aussicht auf einen Tribut. — Nicht zu verhindern vermochte Leos Fürsprache eine vierzehntägige Plünderung Roms durch den Vandalenkönig 10 Geiserich 455, nur vor Mord und Brand soll er Rom bewahrt haben. Es ist wahr= scheinlich, obschon umstritten, daß sich auf Roms Geschick durch Geiserich die Bußpredigt Leos (sermo 84) an der Oktave des 29. Juni bezieht. Jest wohl hat Leo die Kirchen an der Via Appia und der Via Latina erbaut. Wahrscheinlich am 10. Nov. 461 (über andere Angaben vgl. die Ballerini II, 586) ist Leo gestorben.

15 Leos Bedeutung beruht barauf, daß er theoretisch und praktisch den Stuhl Petri zum Fundament der Kirche zu machen bestrebt gewesen ist. Nicht nur den Primat des römi= schen Bischofs hat er wie schon andere vor ihm, nur noch energischer als sie, vertreten, sondern ihn als den universalen Bischof behauptet; er kann somit als der erste Papst bezeichnet werden. In seinen Briefen und noch mehr in seinen Reden hat Leo seine Theorie 20 dargelegt. Nach derselben ist die Kirche erbaut auf Petrus, den Christus in Wahrheit zu einem Felsen gemacht, auf dem seine Kirche gründen soll. In ihm gipfelt derart das apostolische Amt, er ist so in die unteilbare Einheit Christi aufgenommen, daß sich von ihm als dem Haupt aus alle Gaben in den Leib ergießen, und sich von Christi Gemeinschaft trennt, wer von Petrus (ep. 10, 1). Den Schriftbeweis liefert ihm Mt 16, 16—19 25 '(vgl. besonders sermo 4). Ist zwar Christus der Ec- und Grundstein, so doch auch Petrus der Fels der Kirche, denn er hat teil an allem was Christi ist (tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut quae mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia). Daher ist der eine Petrus allen Aposteln vorangestellt, damit auch er beteiligt sei an der Leitung aller Priester und Hirten durch Christus 30 (de toto mundo unus Petrus eligitur, qui .. omnibus apostolis .. praeponatur, ut quamvis.. multi sacerdotes sint multique pastores, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus). Auch was die anderen mit ihm gemeinsam haben, haben sie nur durch seine Vermittlung (4, 2). Gehört auch den anderen Aposteln und Leitern der Kirche die Binde- und Lösegewalt, so wird sie doch 35 Mt 16, 19 dem Petrus allein anvertraut, um sein Vorrecht vor allen anderen darzuthun (4, 3). Ebenso betet der Herr allein für den Glauben des Petrus, trot der allen Aposteln drohenden Gefahr, weil seine Festigkeit auch die anderen sichert (ebd.). Sein vorübergehender Fall ward zugelaffen, ut in ecclesiae principe remedium poenitentiae conderetur, und um jeden vor Sicherheit zu bewahren (sermo 60, 4). — Was aber von Petrus gilt, 40 gilt auch von seinem Nachfolger. Während jeder andere Bischof mit der Fürsorge für seine spezielle Herde betraut ist, so der römische mit der für die ganze Kirche, die Arbeit jedes Bischofs, ist ein Teil seiner (Leos) Arbeit (quamvis enim singuli quique pastores speciali sollicitudine gregibus suis praesint, .. nobis tamen cum omnibus cura communis est, neque cuiusquam administratio, non nostri laboris est portio, .. 45 ad beati apostoli sedem ex toto orbe concurritur, sermo 5, 2). An dem ewigen Priestertum und der Felsenart Christi nimmt Petrus und durch diesen sein Nachfolger teil (soliditas enim illa quam de petra Christo etiam ipse petra factus accepit, in suos quoque transsudit haeredes; 5, 4); durch seine Fürsorge wird die ganze Kirche regiert (ebb.). Die übrigen Bischöfe sind nur seine Gehilfen (s. o. S. 369, w im Schreiben an so den Metropoliten von Thessalonich). Das System von Bischöfen, Metropoliten, Patriarchen findet seinen Abschluß in dem Bischof von Rom (ep. 14, 1. 11). Durch den Stuhl des hl. Petrus ist daher Rom zum Haupt des Erdkreises geworden und herrscht jetzt weiter durch den christlichen Frieden als durch die Herrschaft des Kriegs. Deshalb ward bei der Teilung der Welt unter die Apostel dem Petrus die Hauptstadt der Welt bestimmt, damit 55 hier im Mittelpunkt der entscheidende Sieg über die irdische Weisheit der Philosophie wie über den Dienst der Dämonen errungen werde, und damit von dem Haupt aus das Licht der Wahrheit sich durch den ganzen Leib der Welt verbreite (ep. 82, 2. 3). schlüsse des Konzils von Chalcedon gewinnen in Leos Augen erst durch die papstliche Bestätigung ihre wirkliche Geltung.

Wesentlich als Regenten zeigt sich Leo auch in seinem Brieswechsel. Fast durchweg handelt es sich neben dem Kampf gegen die Häresse um Fragen der Disziplin. Namentlich dringt Leo auf strenge Aufrechterhaltung der Forderungen über den Cölibat resp. die Enthaltsamkeit der Bischöse und der Kleriker die zum Subdiakon herab. Für die Sünden, burch welche die regenerationis dona verletzt sind, hält er eine prieskerliche Vermittlung sür notwendig (ep. 108, 2. 3). Er will aber nicht, daß bei freiwillig bekannten Sünden ein öffentliches Bekenntnis gesordert werde; es ist eine plenitudo sidei laudabilis, wenn ein solches aus freien Stücken geschieht (ep. 168).

Von den Reden Leos sind uns 96 erhalten. Namentlich den Jahrestag seiner Ersto hebung auf den Stuhl Petri liebt er mit einer Gedächtnispredigt zu seiern. "Mit großer Klarheit, in zierlicher und populärer Form benützt er die Festpredigten zur Behandlung der Zeitkontroversen (Nestorius, Eutyches, Manichäer u. a.), freilich oft zu sehr auf Kosten der erbaulichen Darlegung des Heilsinhalts der Festidee" (Christlieb in der 2. Ausl. der PRE, Bd 18 S. 484). Förmliche Schrifterklärung dietet er nicht.

Lev II., 682—683. — Quellen und Litteratur: Die Urkunden bei Jaffé S. 240 Nr. 2116 ff. Dazu die Konziliensamlungen von Mansi und Hardouin. Seine Bita im Liber pontificalis I, S. 200 ff. ed. Mommsen. Ferner die Litteratur bei Honorius I, s. 86 VIII, 313, bes. Hefele, Konziliengesch. 3° S. 287 ff.; R. Bazmann, Die Politik der Päpste, I, 185 ff.; J. Langen, Gesch. der röm. Kirche, II, 568 ff.; Grisar im kathol. Kirchen-20 lezikon B 7d. Vgl. auch AB zum 28. Juni.

Auf der sechsten ökumenischen Synode hatte Papst Agatho durch die Verdammung des Monotheletismus (s. d. A.) einen glänzenden Triumph errungen. Allerdings hatte sich bas Konzil der Entscheidung Agathos und seiner römischen Synode nicht einfach unterworfen, sondern das römische Schreiben zunächst einer Prüfung unterzogen. Thatsächlich 25 aber war dann doch die römische Lehre völlig durchgedrungen, der widerstrebende Patriarch von Konstantinopel durch einen anderen, willfährigeren ersetzt worden. Wohl um sich eine gewisse Genugthuung für diese Niederlage zu verschaffen, hatten die Orientalen, vielleicht auf die Kunde von Agathos Tod hin (Langen S. 573 f.), den verurteilten Führern des Monotheletismus auch den Papst Honorius (s. d. A. Bd VIII S. 313 ff.) beigefügt, 80 ως έχείνοις έν τούτοις ακολουθήσαντα. Über das Verhalten der päpstlichen Legaten gegen dies Vorgehen der Synode und über etwaige Verhandlungen darüber wissen wir nichts Bestimmtes; ebenso nicht, warum sich die Weihe Leos so lang verzögerte. Jedenfalls aber hat Leo das Konzil anerkannt, seine Entscheidungen bestätigt und die Verdammung der verurteilten Häretiker wiederholt. Auch Honorius war darin eingeschlossen 85 als berjenige, qui hanc apostolicam sedem non apostolicae traditionis doctrina lustravit sed profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est. Der Brief (Mansi 11, 725) war lateinisch und griechisch abgefaßt; die lateinische Gestalt aber natürlich der Entwurf und nicht erst Übersetzung aus dem Griechischen (so Hefele III 2, 294 und Grisar 1. c.). An den Kaiser ging der Brief griechisch, und hier findet sich 40 statt des subvertere conatus est nur παρεχώρησεν. Dem entspricht es, wenn Leo bei Übersendung der Konzilsakten an die spanischen Bischöfe (Mansi 11, 1050) Honorius als den bezeichnet, qui flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam autoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo confovit. Ebenso beißt es in einem Brief an den Westgotenkönig Herwig (Mansi 11, 1055; von einigen Benedikt II. 45 zugeschrieben) maculari consensit. — Makarius von Antiochien und seine monothele= tischen Freunde waren nach Rom gesandt worden (Mansi 11, 711); sie wurden nach dem Papstbuch außer zweien, die sich bekehrten, in verschiedene Klöster eingesperrt.

Nach dem Papstbuch war Leo schriftkundig, beredt, geübt im Kirchengesang, auch des Griechischen mächtig, wohlthätig. Die Selbstständigkeit des Erzbistums Ravennas (s. d. A. 2000) Agatho Bo I S. 241) wurde unter ihm noch vollständiger vernichtet. Der Erzbischof sollte künftig seine Weihe in Rom empfangen. Auch hat Leo den Verzicht Gregors I. auf alle Gebühren bei Verleihung des Palliums wiederholt (ebendas.). Zwei römische Kirchen verdanken ihm ihre Erbauung. — Sein Begräbnistag ist der 3. Juli 683.

Bonweisch.

Leo III., Papst, 795—816. — Jaffé I, S. 307 ff.; die Briese an Karl d. Gr. in den Monumenta Carolina bei Jaffé, Bibl. rer. German. IV, S. 307 ff. und MG Ep. V, S. 85 ff. Einzelnes auch in der Briefsammlung Alkuins bei Jaffé, Bibl. VI. und MG Ep. IV. Biographie im Lib. pontisic. ed. Duchesne II, S. 1 ff. Die frank. Annalen in den MG SS I

Leo III. 375

gesammelt. — Darstellungen in den Werken über die Geschichte des Papsitums, der Stadt Rom, der politischen und kirchlichen Geschichte Deutschlands, die vor dem Artikel Hadrian I. Bd VII S. 302 f. verzeichnet sind. Seitdem ist erschienen die 2. Ausl. meines Werkes über die KG Deutschlands, 2. Band 1900 und J. A. Ketterer, Karl der Große und die Kirche, München 1898, über welche Schrift meine Rezension in der Hz zu vergleichen ist. 5 NF 49 S. 78.

Leo III., ein geborener Römer, wurde am 26. Dezember 795 gewählt und am Tage banach konsekriert. Nach dem Bericht des Lid. pontik. erfolgte seine Wahl einstimmig. Jedoch skanden dem neuen Papst die römischen Optimaten von Ankang an feindselig gegenzüber. Um so mehr Ankaß hatte er, sich einen Rückhalt an Karl d. Gr. zu sichern. Er 10 machte demgemäß unter Borlage des Wahlprotokolls dem König Mitteilung von seiner Erzhebung, versicherte seine Treue und forderte ihn auf, durch einen Königsboten dem römischen Volk den Treueid adnehmen zu lassen. Karls Antwort entsprach den Wünschen des Papstes, indem sie von seiner Bereitwilligkeit Kunde gab, den fränkisch-päpstlichen Bund zu erneuern, zugleich aber ließ sie Leo keinen Zweisel darüber, wie Karl das Verhältnis is der beiden Gewalten zu einander dachte: Nostrum est, schrieb er, s. undique Christi ecclesiam ab incursu paganorum et insidelium devastatione armis desendere foris et intus catholicae sidei agnitione munire. Vestrum est, elevatis ad Deum. manibus nostram adiuvare militiam, quatenus. populus christianus super inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam, Alc. ep. 93 20 S. 137 f.

Der in dieser Weise beginnende Pontisitat Leos währte länger als zwei Jahrzehnte. Er ist nicht dadurch bedeutend geworden, daß Leo sich als Mann von hervorragender Begabung bewährte, dessen Handlungen in die Entwickelung der Kirche und der Welt ties eingegriffen hätten. Man hat eine einzelne Handlung zu erwähnen, die welthistorische Bez 25 deutung hat, die Krönung Karls zum Kaiser. Aber es ist einleuchtend, daß durch das, was Leo dabei that, das Kaisertum nicht geschaffen, sondern höchstens benannt wurde. Wäre der Mann, der an Weihnachten 800 vor dem Papste stand, nicht Karl d. Gr. gezwesen, so hätte die päpstliche Krönung nimmermehr die Geschichte eines neuen Imperiums eingeleitet. Abgesehen von dieser einen Handlung Leos liegt die Bedeutung seiner Amtsz so sührung lediglich darin, daß sie das Verhältnis, in dem das Papstum zum fränkssche Reiche

stand, flar erkennen läßt.

Wir haben hiermit zu beginnen. Zunächst kam Leo der fränkische Schutz zu gute. Er erwies sich bald genug als notwendig. Denn nicht nur wurde Italien durch das Ansdringen der Sarazenen bedroht, eine größere Gesahr lag für den Papst in der Feindseligs beit seiner römischen Gegner. So hestig sie war, so war sie doch weder in den kirchlichen noch in den politischen Überzeugungen begründet, sondern sie war rein persönlich: durch die Erhebung Leos waren die Männer, die unter Hadrian an der Spitze gestanden waren, ihres Einslusses beraubt worden. Das verziehen sie dem Papste nicht. Im Jahre 799 kam es dei der herkömmlichen Prozession am Markustage zu einer Revolte: der Papst wurde überfallen und mißhandelt; man brachte ihn nach dem nahen Erasmuskloster. Dann sand, wie es scheint, eine tumultuarische Berhandlung statt, in der er seiner Verdrechen halber (Alc. ep. 179 S. 297: Crimina adulterii vel periurii) abgesetzt wurde. Allein die Mißvergnügten überschätzten ihre Macht; der Anhang des Papstes sammelte sich sosort und es gelang ihm noch in der Nacht, ihn zu besreien. Er sloh nach Deutschland.

Bei Karls Stellung verstand es sich von selbst, daß das römische Absehungsurteil für ihn nicht vorhanden war. Er empfing den Vertriebenen als Papst, er ließ ihn durch fränkische Große nach Rom zurücksühren, November 799. Aber nun erwies sich, daß die Schutpslicht nach Karls Meinung ein Aussichtsrecht in sich schloß. Denn für erledigt betrachtete er mit der Rücksührung des Papstes die Sache nicht. Vielmehr erteilte er seinen so Bevollmächtigten den Austrag, in Rom eine Untersuchung zu veranstalten, die sich ebenso auf die Empörung, wie auf die Leo schuldgegebenen Verdrechen zu erstrecken hatte. Sie fand Ansang Dezember 799 statt, und man kann kaum bezweiseln, daß sie die Schuld

Leos ergab (vgl. d. 184. Bf. Alluins S. 309).

Damit aber stand man vor einer so großen Schwierigkeit, daß nur Karl selbst sie 55 lösen zu können schien. Die Frage war: Konnte der schuldige Papst gerichtet werden, konnte er ungerichtet im Amte bleiben? Auf der einen Seite stand der Satz, daß der römische Bischof von niemand gerichtet werden könne, für weite Kreise sest; in der nächsten Umgebung des Königs vertrat ihn Alkuin. Auf der anderen Seite war man diesseits der Alben nicht gleichgiltig genug gegen Recht und Unrecht, daß man es für zulässig bielt, 60

376 Leo III.

daß ein mit dem schwersten Verdacht belasteter Mann der erste Bischof der Christenheit bleibe; es wurde der Vorschlag gemacht, Leo sollte zurücktreten und den Rest seines Lebens in irgend einem Kloster zubringen, Alc. ep. 179 S. 297. Aber konnte ein Mann wie er dazu vermocht werden? Karl trat im Herbst 800 den Zug nach Italien an; er war 5 entschlossen, die Anklagen gegen Leo zu untersuchen. Das geschah auch. Aber die Untersuchung endete weder mit der Freisprechung noch mit der Verurteilung des Papstes, sondern damit, daß er sich durch einen vor allem Volk in der Peterskirche geleisteten Eid von den ihm schuldgegebenen Verbrechen reinigte. Der Eid hatte folgenden Wortlaut: Auditum fratres karissimi et divulgatum est per multa loca, qualiter homines 10 mali adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt et miserunt super me gravia crimina. Propter quam causam audiendam.. rex Carolus una cum sacerdotibus et optimatibus suis istam pervenit ad urbem. Quam ob rem ego Leo pontifex sanctae Rom. ecclesiae, a nemine iudicatus neque coactus sed spontanea mea voluntate purifico et purgo me in conspectu 16 vestro coram Deo et angelis eius, qui conscientiam meam novit, et b. Petro... quia istas criminosas et sceleratas res quas illi mihi obiciunt nec perpetravi nec perpetrari iussi. Testis mihi est Deus, in cuius iudicium venturi sumus et in cuius conspectu consistimus. Et hoc propter suspitiones tollendas mea spontanea voluntate facio; non quasi in canonibus inventum est aut 20 quasi ego hanc consuetudinem aut decretum in s. ecclesia successoribus meis et fratribus et coepiscopis inponam, MG Ep. V S. 63 f. Nachdem Leo durch diesen Eid seine Unschuld bewiesen hatte, wurden seine Ankläger als Rebellen zum Tode verurteilt. Was aber Karl von dem Eide des Papstes hielt, das zeigte er dadurch, daß er sie zur Verbannung begnadigte, Ann. rog. Frang. z. 801 S. 114. Es ist klar, daß 25 dieser Ausgang ein Kompromiß war zwischen der Überzeugung, daß der Papst von niemand gerichtet werden dürfe, und der anderen, daß ein Verbrecher nicht Papst sein könne. Vollzogen wurde das Kompromiß auf Kosten von Leos Gewissen. Das geschah am 23. Dezember 800.

Zwei Tage banach erfolgte die Krönung und Ausrufung Karls zum Kaiser. Die 30 Frage kann unerörtert bleiben, ob der Papst und die Römer zu dem, was sie thaten, berechtigt waren. Denn es ist ebenso gewiß, daß sie ein formelles Recht dazu nicht besaßen, wie daß die Möglichkeit für ihr Thun durch die Machtstellung, die Karl ein= nahm, gegeben war. Aber auch abgesehen bavon gehen die Meinungen über dies Ereignis weit auseinander: War die Krönung von Karl erstrebt und mit dem Papste 85 verabredet oder handelte dieser ohne Vorwissen des Königs? War die Erlangung der Kaiserwürde von lange her das lette Ziel seiner Politik und kam es durch das zufahrende Eingreifen des Papstes dazu, daß er sein Ziel nur halb erreichte? Wurde Karl überrascht ober wußte nicht nur er, was geschehen wurde, sondern waren die fränkischen Großen, ja das römische Volk "in das Geheimnis eingeweiht"? Die Beantwortung dieser Fragen 40 wird dadurch erschwert, daß die Berichte sich begnügen, kurz und schlicht das Ereignis zu erwähnen, ohne über seine Veranlassung oder seine Bedeutung ein Wort zu sagen. scheidend ist deshalb, wie mich dünkt, die Erwägung, ob das Kaisertum wirklich das höchste politische Ideal war, dem die deutschen Machthaber seit Jahrhunderten zustrebten (For= mulierung von Giesebrecht Kais. I, 123, 3. Aufl. Begründet ist die Anschauung haupt-45 sächlich durch Döllinger). Denn nur wenn dies der Fall war, wenn wenigstens Karl im Kaisertum längst sein politisches Ideal erkannte, ist die Annahme möglich, daß er die Krönung insgeheim vorbereitete, freilich bleibt dann "das Geheimnis" ebenso unerklärlich, wie die Einsilbigkeit der Reichsannalen. Nun aber läßt sich zeigen, daß Karl keineswegs Verehrung gegen die Kaiseridee und das Kaisertum empfand (f. die KG D.s II, S. 105 50 Unm. 1 zusammengestellten Belege aus den Libri Carolini), dann aber spricht alles dafür, daß die von Einhard bezeugte Aeußerung Karls, die theatralische Szene am Weihnachtsfest sei ohne sein Wissen und gegen seinen Willen veranstaltet worden, vita Kar. 28, wahr und aufrichtig gewesen ist. Wäre sie es nicht gewesen, wie würde es sich erklären, daß Karl den Kaisertitel nicht sofort annahm? Er nannte sich noch im März 801 rex Fran-55 corum et Romanorum atque Langobardorum (B. M. 363). Nicht Karl, sondern nur Leo konnte durch den Vorgang in der Peterskirche einen Vorteil zu erlangen glauben. Denn wie erhob sich der Mann, dessen ganze Existenz zwei Tage vorher auf der Schneide des Messers stand, aus seiner Erniedrigung, wenn er jetzt an der Spitze des römischen Volkes einen neuen Imperator proklamierte, wie einstmals die siegreichen 60 Legionen!

Er mochte auf Karls Dank rechnen. Aber er sah sich getäuscht. Denn Karl zog aus dem neuen Titel lediglich die Folgerung, daß Rom nunmehr gänzlich als Bestandteil seines Reichs behandelt werden könne; ein wesentlicher Unterschied zwischen dem römischen Bischof und den übrigen Metropoliten des Reichs war kaum mehr zu bemerken: in seinem Testamente zählte Karl Rom einsach zu den Metropolitansitzen des Reichs, Einh. V. Kar. 33, 5 in der Reichsteilung sprach er aus, daß der Schutz, der der römischen Kirche gebührt, similiter et caeteris ecclesiis gebühre, Nr. 15 MSL 97 S. 301. Der Papst wurde ein Unterthan des Kaisers (MG Ep. V S. 103 Nr. 10; Datierung der päpstlichen Bullen: Imperante domino nostro Carolo). Was nach Levs Meinung ein Titel hatte sein sollen, wurde durch Karl zu einer Thatsache.

Wie wenig Leo bedeutete, zeigt sich am schärsten in der geringsügigen Rolle, die ihm in den kirchlichen Streitigkeiten zugewiesen wurde. Die Erledigung des adoptianischen Streites nahm von Ansang an Karl in die Hand; Leo hatte lediglich nach seinem Besehl auf einer römischen Spnode am 23. Oktober 798 das noch einmal zu verdammen, was in Deutschland bereits verdammt war, Mansi XIII, S. 1031, vgl. Alc. ep. 199 S. 329. 18 In den Verhandlungen über die Aufnahme des filioque ins Symbol, wagte er, sich von dem Urteil der fränkischen Kirche zu trennen: wieder wurde eine theatralische Szene verzanstaltet, er ließ den alten Text des Symbols in zwei große silberne Taseln eingraben und diese in der Peterskirche seierlich aufstellen, Vita Leon. 84 S. 26. Aber auf Karl und seine Theologen machten die silbernen Taseln nicht den mindesten Eindruck: das 20 filioque blieb in den Symbolsormeln der fränkischen Kirche erhalten, und troß der silbernen Taseln rezipierte man es in der Stille auch in Rom.

Selbst in seiner Stellung zu den Griechen wurde er durch die Rücksicht auf Karl gesfesselt. Unter Konstantin VI. und dann wieder unter Nikephorus suchten etliche griechische Mönche, die von den Kaisern bedrängt wurden, an ihrer Spitze Theodor Studita (s. d. A.), 25 Leos Hilfe. Er war sehr bereit, die gegen die römischen Primatialansprüche gefügigen Erklärungen Theodors mit Trostworten zu belohnen; aber die konziliante Politik, die Karl dem östlichen Reich gegenüber befolgte, hinderte ihn, irgend etwas für ihn zu thun.

Am 28. Januar 814 starb Karl d. Gr. Leo unterließ es, die römische Bevölkerung seinem Nachfolger Ludwig d. Fr. huldigen zu lassen. Er glaubte, daß ihm nun die Mögs so lichkeit gegeben sei, sich an seinen alten Feinden zu rächen; als Unruhen ausbrachen, ließ er eine größere Anzahl von ihnen verhaften und hinrichten. Das war ein so offenbarer Eingriff in die kaiserlichen Rechte, daß selbst Ludwig ihn nicht schweigend dulden konnte: er sandte seinen Nessen Bernhard nach Rom, um die Angelegenheit zu untersuchen. Dessen Bericht war dem Papste nicht günstig. Diesem aber gelang es durch eine Gesandtschaft so den Kaiser zu beruhigen. Es war der letzte, wenn nicht der einzige Erfolg seines Lebens. Am 12. Juni 816 ist er gestorben.

Leo war ein kleiner Mensch, wahrscheinlich belastet mit einem Meineid und auch sonst besteckt durch schwere Verbrechen. Aber seitdem man sich gewöhnt hatte, in dem Ereignis am Weihnachtssest 800 die durch den Papst vollzogene Uebertragung des Imperiums 40 vom Morgenland auf das Abendland zu sehen, gehörte er zu den Päpsten, deren Handelungen die ganze Machtfülle des Sacerdotiums beweisen. Kein Wunder, daß die römische Kirche die Krone, die zu erteilen sie sich berechtigt glaubt, ihm nicht versagte: die Congregatio rituum beschloß im Jahre 1673, daß sein Name in das Martyrologium Romanum ausgenommen werden solle; seitdem gehört Leo III. zu den Heiligen. Referent 45 war der Kardinal Bona, AS Juni II, S. 572.

Leo IV., Papst 847—855. — Jassé I, S. 329. MG Ep. V, S. 585 sf. Biographie im Lib. pontif. ed. Duchesne II, S. 106 sf. Die fränkischen Annalen MG SS I. Die Darstellungen in den Werken über die Geschichte des Papstrums, der Stadt Rom, der kirchlichen und politischen Geschichte Deutschlands sind vor d. Art. Gregor IV. genannt. Außerdem ist 60 anzusühren Ewald NA V, S. 375.

Der Pontisikat Leos fällt in die Zeit, in welcher die Unterordnung des Papstums unter das Kaisertum sich lockerte. Dadurch ist sein Sharakter bestimmt. Dies zeigte sich schon bei der Erhebung Leos. Er wurde in den letzten Tagen des Januar 847 gewählt und am 10. April d. Jahres konsekriert, ohne daß die kaiserliche Bestätigung der Wahl seingeholt worden wäre. Die Römer entschuldigten ihr Versahren mit der Sarazenensgesahr; die lange Frist zwischen Wahl und Weihe würde indes die Einholung der Bestätigung möglich gemacht haben, wenn sie sie ernstlich gewollt hätten: offenbar schusen sie absichtlich einen Präcedenzsall. Die Verhandlungen darüber müssen sich Jahre lang

hingeschleppt haben; das zeigt das Fragment Jasse 2652, das nicht vor 850 geschrieben sein kann. Es beweist zugleich, daß es nicht zu runder Anerkennung des kaiserlichen Rechtes kam.

Auch die von Leo mit großem Eifer betriebene Neubefestigung von Rom, die durch die Bedrohung der Stadt durch die Sarazenen notwendig geworden war, diente zugleich dazu, die selbstständige Macht des Papstes zu verstärken. Wie ein weltlicher Herr umgab er sich mit einem bewassneten Gefolge, Leon. op. 23 S. 599. Wurde der Sarazenensieg im Jahre 849 auch nicht unter seiner Leitung errungen, so siel sein Glanz doch auf seine Regierung. Jedenfalls sühlte er sich als Herr der römischen Streitmacht, vgl. Jasse 2620. Wie Rom so suche er auch Portus, Horta und Ameria durch Neubeschtigung und Neu-

besiedelung zu verstärken.

Durch diese Fortschritte päpstlicher Selbstständigkeit wurde, wie kaum bemerkt zu werben braucht, das Rechtsverhältnis, das zwischen Kom und dem Kaisertum bestand, an sich nicht geändert. Der Kaiser war Landesherr, das kaiserliche Gericht das höchste Ge 15 richt in der Stadt. Leo hat dem nicht widersprochen: er erkannte ebenso die politischen, wie die kirchlichen Rechte der Karolinger an. Das bewies er einerseits bei der Befestigung ber Leostadt und der Ansiedelung der Korsen in Portus, vita Leon. 69 und 80, S. 123 und 126, andererseits bei der römischen Synode vom Dezember 853 bei den Romreisen, Jaffe 2621 und besonders bei der Konsekration von Bischöfen, Jaffe 2613 20 und 2615. Auch unterließ er nicht, den Kaisern gegenüber gelegentlich auszusprechen, daß er zur Beobachtung ihrer Vorschriften verbunden sei, Jaffé 2643. 2646. Tropdem läßt sich nicht verkennen, daß er bestrebt war, die Erinnerung an diese Abhängigkeit zu verwischen. Er führte unter der Hand die Vorstellung päpstlicher, dem Kaiser erteilter Befehle ein, indem er dem Kaiser Lothar vorhielt, daß die früheren Kaiser die Befehle, 25 verbessernd fügt er hinzu, vielmehr die Bitten der Päpste demütig erfüllten, Jaffe 2622. Hatte Leo III. den Namen des Königs in den Adressen seiner Briefe dem seinen vorangestellt, so gebrauchte er, wie es scheint, die umgekehrte Reihenfolge, s. Jaffé 2626.

In rein kirchlichen Fragen handelte er als der oberste Regent der Christenheit. Daß die römische Kirche caput principiumque omnium, oder magistra et caput omsonium ecclesiarum ist (Jasse 2625. 2647), stand ihm zweisellos sest, demgemäß auch sein Recht als oberster Richter in die Verhältnisse der einzelnen Landeskirchen einzugreisen. Er machte davon Gebrauch, indem er den Beschlüssen der Synode von Soissons 853 seine Bestätigung versagte und eine neue Synodalentscheidung in Gegenwart eines Legaten forderte, Jasse 2632, zur Sache s. d. A. Hinkmar Bd VIII S. 87,46 st., und indem er dem Patriarchen Ignatius von Konstantinopel einen Vorwurf daraus machte, daß er ohne Vorwissen der Pählte eine Synode gehalten und einige Prälaten abgesetzt habe, Jasse 2629, Bericht über die Sache von ihm forderte, Jasse 2654, schließlich die beiden Par-

teien nach Rom vorlub, Jaffé 2661, zur Sache vgl. d. Ahotius.

In allen diesen Verhältnissen bewies sich Leo als ein thatkräftiger, seiner Übers 40 zeugungen sicherer Mann, entschlossen, nichts von seinen Rechten zu opfern, ohne doch fremde Rechte direkt zu kränken. Er starb am 17. Juli 855. Die römische Kirche zählt auch ihn zu den Heiligen.

Liber pontif. II, S. 234; Dümmler, Auxilius und Bulgarius, Leipzig 1866.

Leo V. wurde im August 903 konsekriert, nach einer Amtsführung von nur 30 Tagen. wieder gestürzt und gefangen gelegt. Er ist bald danach gestorben. Sauck.

Leo VI., Papst, 928—929. — Jassé I, S. 453; Watterich I, S. 33; Liber pontif. II, S. 242.

Nach dem Sturze Johanns X. im Juni 928 wurde Leo VI. Papst, der Sohn des 50 römischen Primicerius Christophorus. Weder über seine Person noch über seine Amtsführung ist etwas überliefert. Er starb nach einem Pontifikat von 7½ Monaten, also wahrscheinlich im Februar 929.

Leo VII., Papst, 936—939. — Jaffé I, S. 455 s.; Watterich I, S. 33; Liber pontif. II, S. 244. Die Darstellungen sind vor d. Art. Johann XI. angeführt Bd IX S. 262. Hinst zuzufügen ist: Sacur, Die Cluniacenser I, 1892, S. 99 ff.

Leo VII. wurde Papst, während der jüngere Alberich als Fürst und Senator aller Römer in Rom waltete. Man kann kaum bezweifeln, daß er ihm die päpstliche Würde

15

Wann gewählt. Leo, ein geborener Römer, war ein frommer Mönch; er hatte Beziehungen zu den Cluniacensern; dadurch wird er sich Alberich empsohlen haben; denn es ist bekannt, daß der gewaltthätige Fürst der Römer ein Gönner der französischen Resormmönche gewesen ist. Leo hat ihn denn auch gerühmt als seinen geliebten geistlichen Sohn, der burchbohrt von göttlicher Neue denen, die Gott an heiliger Stätte dienen, selbst diene, Urk. s. Sudiaco, Sacur I, S. 100 Anm. 3. Seine eigene Thätigkeit beschränkte sich sast nur auf die Förderung der Klosterresorm. Von den 18 Urkunden, die von ihm erhalten sind, sind 11 für Cluni oder andere mit diesem Kloster verbundene Abteien ausgestellt. Es paßt dazu, daß er in Deutschland Friedrich von Mainz begünstigte; er ernannte ihn 10 zu seinem Vikar mit sehr ausgedehnten Rechten. Er starb im Juli 939.

Leo VIII., Papst, 963—965. — Jassé I, S. 467s.; Watterich I, S. 42s.; Liber pontif. II, S. 250; Liudprand Hist. Ottonis; Contin. Regionis; vgl. die Litteratur bei Johann XII. Bd IX S. 262, 46 ff. Außerdem Bernheim in den FdG XV, S. 618 ff.; Genelin, Die Entstehung der angebl. Privileg. Leos VIII. für Otto I., 1879.

Die Erhebung Leos zum Papst am 4. Dezember 963 durch Otto I. und seine Verztreibung aus Rom im Februar 964 sind im Art. Johann XII. Bb IX S. 263,45 sf. erzählt. Nach dem Tode Johanns führte der Kaiser Leo wieder nach Rom zurück, wo inzwischen Benedikt V. von den Römern zum Papste gewählt war. Auf einer in Gegenswart Ottos im Juni 964 gehaltenen Spnode wurde Benedikt abgesetzt und aus dem 20 Priesterstande ausgestoßen. Leo hatte nun keinen Nivalen mehr, seine Lage blieb gleichswohl unsicher. Doch starb er, ehe es zu neuen Verwickelungen kam, im Frühjahr 965.

Leos Namen tragen drei berühmte Fälschungen: die Rückgabe der pippinischen und karolinischen Schenkung an Otto I., und das demselben und seinen Nachfolgern gewährte Privilegium, sich einen Nachfolger im italienischen Königreich zu erwählen, die Päpste zu 25 bestellen, ebenso die Erzbischöse und Bischöse, die vom König zu investieren und von dem jedesmal Berechtigten zu konsekrieren seien. Das letztere Privilegium ist in einer längeren und kürzeren Fassung vorhanden (zuletzt gedruckt in den MG CI I, S. 663 ff. Nr. 448 bis 450). Daß die drei Urkunden Fälschungen sind, wird gegenwärtig wohl von niemand bezweiselt; auch ist man einig darüber, daß sie während des Investiturstreits von italies nischen Anhängern Heinrichs IV. hergestellt worden sind. Auf den Gang der Entwickslung gewannen sie keinen Einsluß.

Leo IX., Papst 1048—1054. — Schriften: Diplomata, epistolae, decreta: MSL 143 S. 583-794; Berzeichnis der Schriften bei Brucker, L'Alsace u. f. w. (vgl. unten) t. II S. 432-437; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2. Auslage, Berlin 85 1896, 1. Bd S. 719; Ph. Jaffé, Regesta pontificum Romanorum Ed. II, Lipsiae 1885, tom. I S. 529-549, t. II S. 749; Tabularium Casinense tom. I. Monte Casino 1887, p. 378 ff.; P. Rehr, Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 1898 H. 1 S. 311; derselbe, ebend. 1899 H. 1 S. 216—218; bers., ebend. 1900 H. 2 S. 142-146; H. 3 S. 309f.; bers., ebend. 1901 H. 1 S. 83f. - 40 Litteratur: Leonis IX. vitae: J. M. Batterich, Pontificum Romanorum vitae tom. I, Lipsiae 1862 S. 93-177; C. Will, Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae Graecae et Latinae saec. XI. compositae extant, Marburg 1861; J. Man, Zur Kritik mittelalterlicher Geschichtsquellen. 1. Ueber Wiberts vita Leonis IX., Progr. Offenburg 1889; Potthast a. a. D. 2. Bb S. 1424; Fr. Cerroti, Bibliografia di Roma medievale e moderna, 45 Vol. I, Roma 1893 p. 353 ff; Ulusse Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen åge, Paris 1877 ff. S. 1373; ders., Supplément, Paris 1888, S. 2708; B. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 6. Aufl. 2. Bb, Berlin 1894, S. 128. 216; C. Höfler, Die deutschen Bapfte 2. Abt., Regensburg 1839, S. 1f.; F. X. Hunkler, Leo ber Neunte und seine Zeit, Mainz 1851; A. Fr. Gfrörer, Papst Gregorius VII. 7 Bbe, Schaff- so hausen 1859 ff.; C. Will, Die Anfänge der Restauration der Kirche im 11. Jahrh. 1. Abt., Marburg 1859; L. Spach, Saint Leon IX., le pape alsacien, Straßbg. 1864; A. Bichler, Gesch. ber firchl. Trennung zwischen b. Orient u. Decident, 1. Bb, München 1864, S. 258 . u. a.; A. v. Reumont, Gesch. der Stadt Rom 2. Bd, Berlin 1867, S. 345-350; (306. 6.) Sauter, Der Opfertod der 700 Schwaben für die Sache des hl. Stuhles unter Leo IX. bei Civi & tella, Schwäbisch-Gmünd 1863; J. Hergenröther, Photius, Patriarch von Konstantinopel 3. S. Regensburg 1869, S. 735 ff.; R. Barmann, Die Politit der Papfte von Gregor I. bis auf Gregor VII. 2 Tl., Elberfeld 1869, S. 213 ff.; Fischer, Recherches sur le lieu de la sance du pape saint Léon IX., Nancy 1873; D. Delarc, Un pape Alsacien, Baris 1876: F. Gregorovius, Gesch d. Stadt Rom im Mittelalter 4. Bb 3. Aufl., Stuttg. 1877, E-714. C. J. v. Hefele, Conc. Gesch 4. Bb 2. Aufl., Freib. i. B. 1879, S. 716 ff.; R. Müller, Es IX: RE VIII. Bb 2. Aufl. 1881 C. 574 ff.; derf., Rirchengesch. 1. Bd, Freib. i. Br. 1892, E. Ale f.:

E. Steindorff, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich III. 2. Bb, Leipzig 1881 (= Jahrbücher der deutschen Geschichte); A. Schulte, Papst Leo IX. und die elsässischen Kirchen: Straßburger Studien, Zeitschr. f. Geschichte, Sprache und Litteratur des Erlasses hreg. von E. Martin und W. Wiegand, II Bb, Strafburg 1883, S. 78-91; derf, Studien zur alteb sten und alteren Geschichte der Habsburger und ihrer Besitzungen, vor allem im Elsaß: Mt d. Instituts für österr. Geschichtsforschung VII. Bb, Innsbruck 1886, S. 3 s.; P. Hinschus, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 3. Bd, Berlin 1883, S. 517f.; P. Dezen, Où est né le pape s. Léon IX.? Straßburg 1884; L. Winterer, Saint Léon IX., le pape Alsacien, Righeim 1886; B. Martens, Die Besetzung des papstlichen Stuhles unter den 10 Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV., Freiburg i. B. 1887, S. 25 ff. (S.N. aus Zeitschrift für Kirchenrecht XX. XXI. XXII); Bierre-Paul Bruder S.J., L'Alsace et l'église au temps du pape Saint Léon IX. (Bruno d'Egisheim) 1002-1054, 2 Bde. Strassbourg et Paris 1889; Annalen des deutschen Reichs im Zeitalter der Ottonen u. Salier 1. Bb von G. Richter und H. Kohl (= Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter von G. Richter III. Abt.) 15 Halle a. S. 1890 S. 385 – 405; J. Felten, Leo IX.: Kirchenlezikon von Weßer und Welte 7. Bb 2. Aufl. 1891 S. 1787—1795; W. Bröding, Die französische Politik Papst Leos IX., Stuttgart 1891; ders., Bur französischen Politik Papst Leos IX: Deutsche Zeitschr. für Geschichtswissenschaft XI 1893, Bb I S. 290 ff.; ders., Die französische Politik Papst Leos IX. Ergänzungsheft. Wiesbaden 1899; L. G. Glödler, Geburtsort des Elsässer Papstes Sankt 20 Leo IX., vormals Bruno, Graf von Dagsburg, Straßburg 1892; J. Langen, Geschichte der römischen Kirche von Nikolaus I. bis Gregor XII., Bonn 1892, S. 445-485; E. Sadur, Die Cluniacenser in ihrer firchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirtsamkeit 2. Bb, Halle 1894; C. Mirbt, Die Bublizistit im Zeitalter Gregor XII., Leipzig 1894; B. Martens, Gregor VII., sein Leben und Wirken, 2 Bde, Leipzig 1894; L. v. Heinemann, Geschichte der 25 Normannen in Unteritalien und Sicilien, Leipzig 1894, S. 121 ff.; A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 3. Tl., Leipzig 1896; C. B. Graf v. Hade, Die Palliumverleihungen bis 1143, Marburg 1898, S. 22. 25. 48f. 82; H. Gerdes, Gesch. der Salischen Kaiser und ihre Zeit (Gesch. des deutschen Volkes und seiner Kultur im Mittelalter 2. Bd), Leipzig 1898, S. 100 bis 111; B. Gigalski, Bruno, Bischof von Segni, Abt von Monte Cassino (1049 – 1123). 80 Sein Leben und seine Schriften, Münster i. 28. 1878; P. Kehr, Zu Humbert von Silva Canbiba: Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 1900 S. 103 ff.; ders., Das Privileg Leos IX. für Abalbert von Bremen: Festschrift dem Hansischen Geschichtsverein u. s. w. dargebracht zu ihrer Jahresversammlung in Göttingen Bfingsten 1900, Göttingen 1900 S. 73ff.; J. v. Pflugk-Harttung, Die Bullen der Papste 85 bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Gotha 1901, S. 160ff.; vgl. d. Art. Berengar von Tours Bd II S. 607ff.; Caerularius Bd III S. 620ff. Als nach dem plötlichen Tode Damasus' II. (vgl. den A. Bd IV S. 431) am

9. August 1048 Erzbischof Halinard von Lyon (über ihn vgl. Steindorff I S. 303 f. II S. 53) die Übernahme der päpstlichen Würde abgelehnt hatte (Chronicon S. Benigni, 40 MG SS VII S. 237), wurde in den ersten Dezembertagen desselben Jahres auf dem Reichstag zu Worms durch Befehl Heinrichs III. und auf Bitten der römischen Gesandten Bischof Bruno von Toul zum Nachfolger bestellt (Wibert, vita Leonis IX. lib. II cap. 2, Watterich I S. 149 f.). Während nach Hermann von Reichenau (chron. a. 1048 MG SS V S. 128 f.) und nach Bonizo (liber ad amicum, libelli de lite imperatorum 45 ac pontificum I S. 587, 21) die Neubesetzung durch kaiserliche Ernennung erfolgte, ohne baß der Ernannte irgend welche Vorbehalte machte, erzählen Wibert (II 2 l. c. S. 149) und Bruno von Segni (Watterich I S. 96), daß er die Wahl nur unter der Bedingung annahm, daß Klerus und Volk von Rom ihr zustimmen würden. Nach Bonizo ist der Entschluß des Papstes, einer Nachwahl in Rom sich zu unterziehen, erst durch das Ein-50 greifen Hilbebrands herbeigeführt worden (l. c. S. 587, 27 ff.; vgl. Steindorff II S. 481). Angesichts der gegen die Darstellung jener Biographen geltend gemachten Bedenken (Mar= tens, Besetzung S. 16 ff.) ist die Ernennung durch Heinrich III. anzunehmen, aber sie wurde erst perfekt durch die nachfolgende kanonische Wahl (Hauck S. 595 Anm. 5). — Bischof Bruno war für das ihm übertragene Amt in hohem Maße qualifiziert. Als Sohn 55 des Grafen Hugo von Egisheim im Elsaß, eines Vetters Konrads II., mit der kaiserlichen Familie verwandt (Wibert I 1 l. c. S. 128), begabt und strebsam (Wibert I 13, II 12 1. c. S. 144. 166); ein thatkräftiger, durchgreifender Mann von selbstständigem Urteil (Petrus Damiani epist. I 4), dabei um seiner Liebenswürdigkeit willen geschätzt, man nannte ihn am Hofe Konrads "bonus Bruno" (Wibert I 6 l. c. S. 133); in seinem 60 Auftreten eine stattliche Erscheinung (Steindorff II S. 55), in langjähriger musterhafter Verwaltung des Bistums Toul bewährt (inthronisiert am 20. Mai 1026, vgl. Wibert I 11. 12 l. c. S. 140 f.) und nicht ohne politisches Geschick, wie die Vermittelung zwischen Konrad II. und König Heinrich von Frankreich (Steindorff II S. 43. 45) bewiesen hatte, persönlich ganz intakt und in enger Fühlung mit der auf Reformation des kirchlichen Lebens

abzielenden Richtung, die in Cluny ihren mächtigsten Stützpunkt hatte, auch als Rom= pilger der Stätte seiner zukunftigen Wirksamkeit nicht unbekannt (Wibert II 1 l. c. S. 147). Es hätte sich in der That nicht leicht eine Persönlichkeit finden lassen, die für die schwierigen Aufgaben des römischen Pontifikates besser ausgerüstet gewesen wäre, als der damals 47jährige Bischof von Toul. — Nachdem er noch in Toul das Weihnachtsfest gefeiert s hatte (Wibert II 2 l. c. S. 150), trat er, begleitet u. a. von seinem bisherigen Metro= politen Erzbischof Eberhard von Trier, am 27. Dezember (Anselmi Remensis historia dedicationis ecclesiae s. Remigii, Watterich I S. 114) die Reise nach Italien an. In Besanzon traf er sich mit Hugo, dem damaligen Prior von Cluny, der wenige Wochen später das Amt des Abtes Obilo übernahm. Nach dem Alpenübergang am großen St. 10 Bernhard wurde er durch eine Überschwemmung in der Lombardei aufgehalten (Wibert II 2); erst nach etwa 6 wöchiger Reise erreichte er sein Ziel. In Rom fand Bruno, der als Pilger gereist war (Wibert 1. c.; anders Bonizo vgl. Martens I S. 44 f.), einen glänzenden Empfang, wurde von den Römern einstimmig gewählt und übernahm, am 12. Februar 1049 inthronisiert, als Leo IX. die Regierung der Kirche (Jassé, Reg. Pont. 15 **S.** 529. 530).

In seiner Begleitung war auch Hildebrand nach Rom zurückgekehrt, der 1046 Gres gor VI. nach Deutschland hatte begleiten müssen. Jest wird er in den Kreis der Kardinalkleriker aufgenommen (vgl. d. Art. Gregor VII. Bd VII S. 100, 23 ff.) und fand damit das Arbeitsfeld, das die volle Entfaltung seiner großen Talente ermöglichte. führende Rolle an der Kurie zu spielen, war ihm freilich in der Zeit Leos IX. noch nicht Für diese war von ungleich größerer Bedeutung die Heranziehung anderer Kräfte. Der Neubestätigung des Kardinals Johannes als Bischof von Porto (22. April 1049, Jaffé Reg. Pont. 4163) folgte die Ernennung des Azelinus aus Compiègne zum Bischof von Sutri (Wibert II 4 l. c. S. 154; Bonizo l. c. S. 588, 22). Vorzugs-weise berücksichtigte aber Leo IX. Männer, die ihm in seinem bisherigen Wirkungskreis bekannt geworden waren (Bonizo 588, 18 ff.). Dem Mönch Humbert aus dem Aloster Mohen-Moutier in Lothringen (vgl. den Art. Bd VIII S. 445 ff.) wurde der Bischofsstuhl von Silva Candida übertragen; Hugo der Weiße (vgl. d. Art. Bb VIII S. 431 ff.) hatte in dem Kloster Remirement in der Diöcese Toul gelebt, ehe er zum so Kardinalpriester an der Kirche St. Clemens in Rom befördert wurde; der Lothringer Stephan erhielt die Stellung eines Abtes in Rom; endlich wurde der Archidiakon Friedrich, der Bruder des Herzogs Gottfried von Lothringen, aus Lüttich berufen (vgl. Steindorff II

S. 78; Hauck 607 ff.).

Nachdem die finanziellen Schwierigkeiten, die am Anfang des Pontifikats sich in 85 peinlicher Weise geltend machten, durch das Eingreifen des Beneventanischen Adels gehoben worden waren, hat Leo IX. zunächst durch eine kurze Reise, die ihn unter anderen nach Monte Cassino führte, eine erste persönliche Fühlung mit Unteritalien gewonnen. Vom 9.—12. April 1049 hielt er seine erste römische Synobe im Lateran ab (bas Protokoll ist nicht erhalten; Quellen: Petrus Damiani, liber gratissimus c. 37, MG Libelli de 40 lite I S. 70, vgl. zu dieser Schrift d. Art. Bd IV S. 438, 4 ff.; Wibert II, 4 l. c. S. 154; vita des codex Vat. l. c. p. 103; Bonizo l. c. p. 588, 11 ff.; die Chronisten Hermann von Reichenau und Bernold z. J. 1049, MG SS V p. 128.426; Chronicon S. Benigni Divionensis MG SS VII 237; Jaffe Reg. Nr. 4158. 4163; Hefele IV S. 719 f.; Langen S. 449 ff.; Hauck 599 ff.), die für seine gesamte Amtsführung grundlegend und programma= 45 tisch gewesen ist, indem er hier den Kampf um die Reform des kirchlichen Lebens eröffnet hat. Der erste Vorstoß galt der Vernichtung der Simonie (über ihren Begriff und ihre Verbreitung val. Mirbt, Publizistik S. 843-371). Der Absetzung simonistischer Bischöfe stimmte die Spnode bei — der Bischof von Sutri, im Begriff, durch einen Meineid sich zu reinigen, wurde vom Schlage getroffen (Wibert 1. c.) —, dagegen lehnte sie die Fors 50 derung des Papstes, alle Ordinationen von Simonisten zu kassieren, durch Hinweis auf die praktische Undurchführbarkeit in tumultuarischem Protest ab (P. Dam. 1. c.; Mirbt, Publ. S. 433) und der Papft mußte sich damit zufrieden geben, daß auf das Defret Clemens' II. zurückgegriffen wurde, demzufolge der von einem Simonisten ordinierte Priester, wenn ihm zur Zeit seiner Ordination das simonistische Vergehen des Ordinators nicht bekannt war, 55 nach einer 40 tägigen Buße das empfangene Amt ausüben durfte. Ferner wurde ein Geset über den priesterlichen Zwangscölibat erlassen, das zwar materiell nichts neues ents hielt, abgesehen von der Strafandrohung gegen die römischen Kleriker, deren Frauen die Freiheit verlieren sollten, aber dadurch große Bedeutung erhielt, daß es den Kampf des reformierten Papstums gegen die Priesterehe eingeleitet hat (Mirbt, Publizistik S. 263). 60 382 **Seo IX.** 

Außerbem wurde die Verpflichtung zur Zahlung des Zehnten in Erinnerung gebracht, die venditio altarium d. h. die Erhebung von Taxen durch den Bischof bei der Vergebung von Pfründen (Hefele S. 720 Anm. 2) untersagt, auch die Vestimmungen des Sherechts über den Abschluß von Shen unter Verwandten wurden eingeschärft. Endlich wurde die Erhebung des Erzbischofs Sberhard von Trier zum Primas von Gallia Belgica seitens der Shnode am 13. April seierlichst bestätigt (Jassé 4158; vgl. Steindorff II S. 81).

Bald barauf trat Leo IX. die Reise nach Deutschland an. In der Pfingstwoche (14. die 20. Mai) war er in Pavia, hat hier eine Spnode abgehalten (Hermann von Reichenau J. J. 1049; Arnulf, gesta archiepisc. Mediol. lib. III 4 c. 4, SS VIII p. 18; 10 Landolf, historia Mediolanensis lib. III c. 4, SS VIII p. 75), deren Beschlüsse nicht erhalten sind, zog über den St. Bernhard, erreichte den Kaiser in Sachsen und begleitete ihn über Köln (29. Juni), wo er dem Erzbischof Hermann das Amt eines Kanzlers der römischen Kirche verlieh (Wibert II c. 4 l. c. S. 155; vgl. Steindorff II S. 140) und auch durch andere Auszeichnungen sein Wohlwollen gegen Köln bekundete (Langen S. 451) nach Aachen, wo sie Ansang Juli eintrasen. Hier gelang es dem Papst, Gottfried von Lothringen, den er zugleich mit Balduin von Flandern als Empörer gegen Heinrich III. kurz zuvor gebannt hatte, mit diesem wieder auszusöhnen (Steindorff II S. 83 f.). Am 3. September ist der Aussenhalt des Papstex in Mainz bezeugt, am 14. September war

Leo in seiner alten Bischofsstadt Toul, am 19. September erreichte er Rheims.

Hier hat er am 3. bis 6. Oktober die große Synode abgehalten (Quelle: Anselmus Remensis, Watterich I p. 113 ff., MSL 142 S. 1415 ff., Mansi XIX p. 727 ff.; vgl. Bröcking S. 18 ff.; Hefele S. 722 ff.; Steindorff II S. 88 ff.; Langen S. 452 ff.; Jaffé p. 532), die durch ihre Vorgeschichte wie durch ihre Beschlüsse besonderes Interesse erregt. Aus Frankreich war der Besuch freilich sehr gering, da König Heinrich 25 dem Konzil starkes Mißtrauen entgegenbrachte und ein großer Teil der Prälaten durch eine von dem König ausgeschriebene Heerfahrt fern gehalten wurde. Mit Rücksicht auf die schwierigen Verhältnisse, unter denen die Synode tagte, hat Leo IX. Die Cölibatsfrage ist überhaupt nicht zur Verhandlung große Zurückaltung geübt. gelangt und über dieses aktuelle Thema sind keinerlei Beschlüsse gefaßt worden. 80 Simonie nahm allerdings in den Erörterungen des Konzils einen breiten Raum ein, aber die Untersuchung der verdächtigen Bischöfe wurde lau betrieben, nur ein Bischof, Pudicus von Nantes, wurde abgesetzt und Leo unterließ cs, seinen rigorosen Standpunkt in Bezug auf die simonistischen Weihen hervorzukehren. Um so energischer verfolgte er da= gegen das Ziel, die Autoritätsstellung des Papsttums zu klarem Ausdruck zu bringen. 85 Der Erzbischof von St Jago in Gallicien im Norden Spaniens hatte sich den Titel "Apostolicus" beigelegt, er wurde deshalb in der dritten Sitzung exkommuniciert, nach= dem Leo bereits in der ersten, wohl um diese Sentenz vorzubereiten, die Erklärung abgegeben hatte: quod solus Romanae sedis pontifex universalis ecclesiae primas esset et apostolicus (Mansi XIX col. 738). Zahlreiche französische Bischöfe und Abte, die der 40 Sprode ferngeblieben waren, wurden ebenfalls mit dem Banne belegt, andere wurden auf die nächste Frühjahrsspnode in Rom citiert. An der Spite der 12 canones, die am Schluß der Spnode aufgestellt wurden (Mansi col. 741) stand die Forderung: ne quis sine electione cleri et populi ad regimen ecclesiasticum proveheretur. Beschluß war von weittragender Bedeutung, denn es war das erste Investiturgesetz des 45 reformierten Papsttums (Bröcking S. 31), der Anfang einer umfangreichen Gesetzgebung (Mirbt, Publizistik S. 575 ff.). Die übrigen Kanones wandten sich gegen die Simonie, betrasen das kirchliche Abgabenwesen, das Cherecht u. s. w. — Das Gegenstück zu dieser Spnode in Rheims war auf deutschem Boden die zwei Wochen später, c. 19. Oktober, von Leo IX. eröffnete, im Beisein Kaiser Heinrichs III. abgehaltene glänzende Synode 50 zu Mainz (Wibert II c. 5 l. c. S. 156; Hermann von Reichenau a. 1049, Abam von Bremen, gesta lib. III c. 29, SS VII S. 346; Lambert von Hersfeld, Annales z. J. 1050; Annal. Altahenses a. 1049; Hefele S. 734 ff.; Steindorff II S. 94 ff.; Langen S. 456; Jaffé 4188). Der Kampf gegen die Simonie stand auch hier im Vordergrund, außerdem wurde die Priesterehe untersagt. Der Bischof Sibicho von Speier mußte sich 55 von dem Verdacht des Chebruchs durch das Gottesgericht der Abendmahlsprobe reinigen. Über Reichenau, Donauwörth und Augsburg ist der Papst nach Italien zurückgekehrt; zu Weihnachten war er in Verona.

Das Frühjahr 1050 führt Leo zunächst nach Unteritalien, wo er eine Synode in Salerno nach dem Bericht des Amatus von Monte Casino (lib. III c. 15, vgl. Hefele so S. 740, Langen S. 466) gegen Simonie, unerlaubte Ehen und Meineid Beschlüsse kassen

ließ, und auf dem Konzil zu Siponto, südlich vom Monte Gargano, zwei Erzbischöfe wegen simonistischer Vergehen ihres Amtes entsetzte (Wibert II c. 7; Steindorff II S. 129; Hefele S. 740). — Die von 55 Erzbischöfen und Bischöfen besuchte römische Spnode (Hefele S. 740 ff.; Steindorff II S. 119 ff.; Langen S. 457 ff.; Jaffé, Reg. S. 536 f.), die unter seinm Vorsitz am 29. Apil getagt hat, setzte diese Thätigkeit fort. Der Bann traf die Bischöfe der Bres 5 tagne (Bröcking S. 49) und den Grafen Gaufred von Anjou, dessen Land zugleich mit dem Interdikt belegt wurde, auch Berengar von Tours wurde exkommuniziert (vgl. den A. Bo II S. 608, 10); Erzbischof Wido von Mailand mußte sich, wahrscheinlich wegen der Anklage der Simonie, verantworten. Außerdem erfuhr die Cölibatsgesetzgebung eine wichtige Erweiterung, denn nach Bonizo (l. c. S. 589) wurde beschlossen: tam clerici 10 quam laici abstinerunt se a fornicatorum sacerdotum et levitarum communione (Mirbt, Publizistik S. 263). — Der Aufenthalt Leos in Rom war aber kurz bemessen. In den folgenden Wochen weilt er bereitst wieder in Unteritalien, wo das Vordringen der Normannen neue politische Kombinationen vorbereitete (Hermann von Reichenau, Chronik 3. J. 1050; Steindorff II S. 123—130). Dann rief ihn die auf Anfang September einberufene 15 Spnode zu Vercelli (Hefele S. 749 ff; Langen S. 460 ff.; Jaffé, Reg. S. 538.) wieder nach dem Norden. Sie gehört zu den dogmengeschichtlich wichtigsten Versammlungen unseres Papstes. Denn hier ist Berengar von Tours aufs neue verurteilt worden (vgl. d. A. Bd II S. 609, 14 ff.) und außerdem gelangte hier jene schwierige Frage zur Behandlung, wie es mit den von Simonisten erteilten Ordinationen zu halten sei. Hatte Leo für das Vorgehen gegen 20 Berengar die Synodalen ganz auf seiner Seite, so stieß er hier auf eine starke Opposition, und es gelang ihm nicht, den von ihm eingenommenen Standpunkt, daß die Konstatierung des Thatbestandes einer simonistischen Ordination die Wiederholung dieses Sakramentes erfordere (über die Reordinationen Leos vgl. Mirbt, Publizistik S. 434), zur Anerkennung zu bringen. Hinter diesen großen Problemen traten die Disziplinarsachen zurück, doch wurde 26 ein Streit des Papstes mit Erzbischof Hunfried von Ravenna über Vermögens= und Hoheitsrechte (Steinborff II S. 131) durch Suspension (Hermann von Reichenau v. J. 1050) oder Exfommunikation (Wibert II c. 7) dieses Kirchenfürsten vorläufig erledigt. — Verfolgte Leo bestimmte Absichten in Bezug auf die französische Kirche (Bröcking S. 59 f.) oder riefen ihn die Pflichten seines Bistums oder suchte er Anknüpfungen zum Schutze 20 gegen die Normannen (Amatus lib. III c. 23), jedenfalls zog er wiederum über die Alpen. Vom 20. Oktober ab ist sein Aufenthalt in Toul bezeugt.

Anfang 1051 erschien Leo IX. in Deutschland. Seine Zusammenkünfte mit Heinrich III. in Köln, in Trier und dann noch einmal an Mariä Reinigung (2. Februar) in Augsburg (Jaffé S. 540) — hier unterwarf sich ihm Erzbischof Hunfried von Ravenna (gest. 23. oder 35 24. August desselben Jahres, vgl. Wibert II c. 7; Steindorff II S. 138) — waren politisch nicht unwichtig, denn er hat dann in den nächsten Monaten im Interesse des Kaisers durch Gesandte auf eine Wiederherstellung des Friedens zwischen Deutschland und Ungarn hinzuwirken gesucht (Steindorff II, 160). — Nach Rom zurückgekehrt, hat Leo endlich das Bistum Toul aus der Hand gegeben (25. März, Jaffé 4255); er mochte sich in seinem Amt 40 jett so gefestigt fühlen, daß das Offenhalten einer Rückzugslinie nicht mehr nötig schien, auch das Interesse des Bistums selbst mußte den Abschluß des Provisoriums empsehlen. Nachfolger wurde sein Kanzler, der Primicerius Udo (Wibert lib. II c. 8); Gesta episcoporum Tullensium c. 41, MG SS VIII S. 645). Nach Ostern, im April, tagte die dritte der von Leo berufenen römischen Synoden (Hermann von Reichenau, Chronik 3. J. 1051; Hefele 45 S. 758 f.; Steindorff II S. 161 f.; Jaffé S. 540); Bischof Gregor von Vercelli wurde hier endlich für schwere Vergehen erkommuniziert, freilich bald darauf nach Beweisen von Reue wieder in sein Amt eingesetzt (Hermann von Reichenau, Chronik a. 1051). Dann gelangte wieder das Thema der Verwaltung der Sakramente durch Simonisten zur Verhandlung, aber auch jetzt wurde keine Verständigung erzielt, so daß, wie Petrus Damiani in seinem so 1052 geschriebenen liber gratissimus (vgl. den A. Damiani Bd IV S. 438, 4 ff.) erzählt, Leo schließlich sich damit begnügen mußte, die Spnodalen zu bitten, Gott um Erleuchtung anzuflehen. — Die folgenden Monate war die ganze Kraft des Papstes durch seine unteritalische Politik in Anspruch genommen. Für seine Absichten auf Benevent gestalteten sich infolge Vertreibung des Fürsten Pandulph die Verhältnisse anfangs so günftig, 55 daß er durch vorausgesandte Legaten den Beneventanern den Treueid abnehmen lassen konnte (April), ehe er sich selbst auf den Weg machte (Annales Beneventani a. 1051, MG SS III p. 179; Steindorff II S. 126 f.). Aber nun galt es, den Gefahren der normannischen Invasion zu begegnen. Zuerst hat Leo versucht, durch Anschluß an den Fürsten Weimar von Salerno und Graf Drogo, das Haupt der apulischen Normannen, 60

die Erwerbung Benevents auf friedlichem Wege sich zu sichern. Aber dieser Versuch scheiterte; Drogo wurde am 9. August ermordet. Fortan war es klar, daß die Ansprüche auf Benevent nur auf dem Wege der Gewalt durchzusetzen waren. Selbst nicht gerüstet, suchte er Hilfe bei König Heinrich I. von Frankreich und Kaiser Heinrich III. s von Deutschland (Amatus lib. III c. 23). — Im Frühsommer 1052 hat freilich Leo dann doch versucht, selbst den Kampf mit den Normannen aufzunehmen. Er erhielt auch von verschiedenen Seiten Zuzug (Amatus lib. III c. 24), aber vermochte nicht sein Heer zusammenzuhalten als Weimar von Salerno von dem Unternehmen sich ausschloß und dem Krieg entgegenwirkte (Amatus lib. c. 25). Diese Riederlage wurde dadurch noch em= 10 pfindlicher, daß die auf die Ermordung Weimars (Anfang Juni) folgenden Verwickelungen ber Angriffspolitik seiner Gegner zu statten kamen (Steindorff II S. 176 ff.). Mußte schon diese Sachlage ihm eine persönliche Verständigung mit dem deutschen Kaiser nahe legen, so kam noch hinzu, daß König Andreas von Ungarn ihn eben jetzt als Vermittler in dem Krieg mit Heinrich III. anrief (Hermann von Reichenau, Chronik a. 1052). Sofort hat 16 Leo diesem Ruf Folge geleistet und eilte in das kaiserliche Lager von Preßburg (Jaffé S. 543). Sein Eingreifen hat dem deutschen Reich keinen Vorteil gebracht. Denn als Heinrich auf seinen Rat die Belagerung Preßburgs aufgehoben hatte, brach König Andreas die von ihm geleisteten Versprechungen, ohne sich durch die Androhung des Bannes durch den Papst ein= schüchtern zu lassen (Steindorff II S. 180 ff.). — Das gute Einvernehmen zwischen Hein-20 rich und Leo wurde aber durch diesen ungünstigen Ausgang des ungarischen Unternehmens nicht getrübt, vielmehr kehrten beide zusammen nach Deutschland zurück. Anfang Oktober machten sie in Regensburg Station, wo der Papst die Translation der Reliquien des heiligen Wolfgang (gest. 995) in eine neue Krypta vollzog (Quellen bei Steinborff II S. 183 Anm. 4) und den Streit zwischen dem dortigen Kloster mit St. Emmeran 25 und dem Kloster St. Denis in Frankreich über die Gebeine des hl. Dionhsius Areopagita auffallenderweise zu Gunsten des ersteren entschied (Steindorff II S. 184 ff.; Jaffé 4290). Der Aufenthalt in Bamberg am 18. Okt. gab ihm Gelegenheit, in dem Prozeß zwischen Hartwig, dem Bischof dieser Stadt, und Bischof Abalbert von Würzburg das Urteil zu sprechen; Bamberg blieb Sieger und wurde außerdem durch große Gnadenerweise auß= 80 gezeichnet (Jaffé 4283. 4287). Die Annahme, daß Leo noch am Ende dieses Monats eine große Spnode in Mainz abgehalten hat (so Steindorff II S. 180), ist abzulehnen, vgl. Hefele S. 762, Jaffé p. 543. — Über die Erneuerung der Legation und des apostolischen Vikariats für Erzbischof Abalbert von Bremen unter dem 6. Januar 1053 (Jaffé 4290), vgl. den A. Adalbert Bd I S. 149 ff. und Kehr, Das Privileg Leos IX. für 85 Abalbert v. Bremen (f. o.).

Als Papst und Kaiser in Worms das Weihnachtssest zusammen seierten, kam es zwischen beiden zu der wichtigen Abmachung, daß Heinrich an den Papst Benevent und anderes Reichsgut in Unteritalien abtrat, wogegen Leo den Rechten der römischen Kirche auf eine Reihe von Stiftern und Klöstern in Deutschland, Bistum Bamberg, Abtei Fulda u. a., 40 entsate (die Quellen dei Steindorff II S. 214 ff.). Der Wert dieses Tauschvertrages für Leo hing davon ab, ob der deutsche Kaiser ihm zugleich die Hilse des Reiches gewähren wollte, diese Territorien gegenüber den Normannen zu behaupten. Ansänglich war Heinrich dazu entschlossen (Hermann v. Reichenau, Chronik a. 1053; Annales Romani MGSS V p. 473). Aber Bischof Gebhard von Sichstädt erreichte es, so berichtet Leo von Monte Casimo (lib. II c. 81, SS VIII p. 184), daß das bereits auf dem Marsch nach Italien besinds liche Heer zurückberusen wurde. Immerhin besand sich zahlreiche deutsche Mannschaft, bes sonders aus Schwaben, in der Umgebung des Papstes, als dieser im Februar 1053 nach

Italien zurückehrte.

Die Zeit seiner Erfolge war vorüber. Als er in Mantua am 21. Februar den loms bardischen Epissopat, der seinen Reformbestredungen sich wenig zugänglich erwiesen hatte, zu einer Spnode vereinigte (Wibert lid. 2 c. 8; Hefele S. 768), kam es zu tumultuarissichen Scenen, die jede Verhandlung unmöglich machten und sogar das Leben des Papstes bedrohten. Nach der (vierten) römischen Osterspnode im April (Mansi XIX p. 657; Steindorff II S. 285 f.; Hefele S. 763), von der nur bekannt ist, daß auf ihr der Vatriarch Dominicus von Grado (Neu-Aquileja) mit seinen Ansprüchen auf Istrien und Venetien gegen den Patriarchen Gotebold von Friaul (Alt-Aquileja) durchdrang, rüstete sich Leo zu dem entscheidenden Schlag gegen die Normannen. Wohl fanden in den solgenden Wochen noch Verhandlungen statt, aber sie scheiterten. Schon die Schlacht bei Civitate in dem normannischen Apulien (über den Ort der Schlacht Heinemann a. a. D. 60 S. 140 f. und Anm. 21 S. 366) am 18. Juni brachte die Entscheidung, das päpsts

Leo IX. 385

liche Heer wurde nahezu aufgerieben, Leo IX. selbst fiel in die Hände der Feinde (Stein= dorff II S. 236 ff.; Langen S. 470 f.). Fast 9 Monate ist er als ihr Kriegsgefangener in Benevent sestgehalten worden, aber ohne Verkehrsbeschränkungen unterworfen zu sein. Ungebeugt durch das "Gottesgericht" von Civitate, hat er sich weiter bemüht, das griechische Kaiserreich und Deutschland zu einer großen Aktion gegen die Normannen auszubieten 5 (Steindorff II S. 252 ff.), freilich ohne sein Ziel zu erreichen. — Die Sorgen der großen Politik haben ihn nicht abgehalten, von Benevent aus am 17. Dezember 1053 in die inneren Angelegenheiten der nordafrikanischen Kirche einzugreifen. Er that es zum Schutz der Metropole Carthago, deren Rechte von dem Bischof von Gummita widerrechtlich beeinträchtigt wurden und erreichte, daß in seinem Auftrag ein Provinzialkonzil zusammentrat, 10 das Carthagos Rechte anerkannte (Jaffé 4304. 4305). — Über den durch den bulgarischen Erz= bischof Leo von Achrida eröffneten Kampf zwischen Griechen und Occientalen und den daraus sich ergebenden Bruch zwischen Rom und Byzanz vgl. den Artikel Caerularius Bd III S. 620. — Wibert weiß (lib. II c. 12, Watterich S. 166) zu berichten, daß Leo während seines beneventanischen Aufenthalts ernsten Studien und intensiven aske- 15 tischen Übungen sich hingegeben hat. Als er gefährlich erkrankte, wurde seiner Rücksehr nach Rom kein Hindernis in den Weg gelegt. Am 12. März verließ er Benevent, am 19. April ist er in Rom verschieben (Steindorff II S. 267 Anm. 5; Jaffé S. 548).

Der Pontifikat Leos IX. umfaßt nur wenige Jahre. Aber innerhalb dieser kurzen 20 Spanne Zeit hat er es verstanden, dem römischen Primat in der abendländischen Christen= heit eine Achtung gebietende Position zu erobern, hat ihm neue und universale Aufgaben gezeigt und durch die Einführung des pseudo-isidorischen Rechts in das praktische Leben der Kirche die spätere Weltmachtstellung des Papsttums unter Gregor VII. vorbereitet. Seine ausgebehnten Reisen waren ein wohlerwogenes Mittel, mit den verschiedenen Teilen 25 der Kirche in persönlichen Kontakt zu treten, und die Methode, mit seinen Besuchen Kirchweihen und Translationen zu verbinden, hat dadurch, daß diese Feste der großen Masse Gelegenheit boten, das Haupt der Kirche zu sehen, nicht nur die Popularität dieses einen Papstes gesteigert, sondern zugleich das Prestige des Papsttums als Institution. Von nicht geringerer Bedeutung war die Neubelebung und Ausgestaltung des Synodalwesens. Denn 30 unter seiner Leitung sind die Synoden wieder Träger und Mittelpunkte des kirchlichen Lebens geworden, sie erwiesen sich zugleich als brauchbares Mittel, den Zusammenhang des Epistopats mit dem Stuhle Petri zu fräftigen bezw. neu zu beleben; vor allem gilt dies von den durch ihn ins Leben gerufenen Osterspnoden in Rom. Auch die mannig= fachen Auszeichnungen, die Leo bei seinen Reisen zu gewähren pflegte, übten diese Wirkung 35 aus, nicht minder die Gewohnheit, von ergebenen Prälaten, wie z. B. Erzbischof Halinard von Lyon, Erzbischof Hugo von Besançon, Abt Hugo von Cluny, sich begleiten zu lassen. Daß wir in diesen Magnahmen ein planmäßiges Vorgehen des Papstes zu erblicken haben, kann keinem Zweifel unterliegen. Auf die Zeitgenossen hat diese Tendenz zur Centrali= sation der kirchlichen Verwaltung jedoch nicht aufregend gewirkt. Denn sie kombinierte sich 40 mit einem energischen Auftreten gegen das Laster der Simonie und die Sitte der Priester= ehe, in denen die Kreise der kluniacensischen Reformpartei die größten Gefahren des kirch= lichen Lebens erblickten. Leo war der Vertrauensmann dieser Gruppe, als er den papsts lichen Stuhl bestieg, und hat die auf ihn von ihrer Seite gesetzten Hoffnungen in vollem Umfang erfüllt. Denn in ihm haben Kluniacensertum und Papsttum sich als auf einander 45 angewiesene Größen erkannt und verbündet. — Auch konnte von einer wirklichen Bedrohung der Selbstständigkeit des Episkopats unter Leo IX. noch nicht die Rede sein als er am 2. Weichnachtstag des Jahres 1052 in Mainz einen Diakonen absetzte, weil er nicht in römischer Tonart sang, hat der dortige Erzbischof diesen Eingriff energisch und mit Erfolg zurückgewiesen —, ebensowenig von einer aggressiven Richtung gegen den 50 weltlichen Staat. Es lassen sich wohl Ansätze dazu konstatieren und die Keime von Verwickelungen, aber sie kamen noch nicht zur Entfaltung und das Verhältnis zu Heinrich III. war nicht getrübt durch die Erkenntnis eines grundsätlichen Gegensates. — Freilich korrespondiert diesen Leistungen eine zu starke Hingabe an die italienische Terris torialpolitik und die Einleitung des großen Schismas. Aber es darf nicht über= 65 sehen werden, daß der Eintritt dieser Katastrophe das Ergebnis einer Jahrhunderte um= fassenden Entwickelung gewesen ist und soweit überhaupt die damals handelnden Persönlich= keiten verantwortlich gemacht werden können, nicht so sehr Leo IX. zur Last fällt, als seinen Vertretern. — Schon Hermann von Reichenau (Chronif a. 1034) weiß von Wundern, die an seinem Grabe geschahen, und Desiberius von Monte Casino schreibt (Dialogi lib. III, 60

386 Leo IX. Leo X.

Watterich I p. 95): A quo omnia ecclesiastica studia renovata et restaurata novaque lux mundo visa est exoriri.

Carl Wirbt.

Leo X., Papst von 1513—1521. — Litteratur: Bgl. die Angaben zu Julius II. und Habrian VI. Außerdem: Leonis X. P. M. Regesta ed. Hergenröther, Frbg. 1884—91 5 (Fasc. 1—8), reicht nur bis 16. Ott. 1515, wird nicht fortgesett; Gay, Documenti riguardanti Giuliano de Medici ed il Papa Leone X. 1844; Jovius, De vita Leonis X. l. IV, 1548 u. ö.; Fabronius, Vita Leonis X. 1797; Roscoe, The life and pontificate of Leo X. 2. Ausg. 1806 u. ö. (deutsch 1818); Audin, Hist. de Léon X., 1844 (deutsch 1845); Dandolo, Il secolo di Leone X., 3 Bde, 1861; Ammirato, Ritratti di uomini illustri di casa Medici, 10 (Opusc. III, [1642]); Fabroni, Leonis X. Vita, Pisa 1797; (Bembo) Epistolarum Leo-

nis X. P. M. nomine scriptarum II. XVI, Basel 1539, Ben. 1729.

Giovanni de' Medici, zweiter Sohn des Lorenzo il Magnifico, wurde am 11. Dezember 1475 in Florenz geboren. In frühester Jugend dem geistlichen Stande bestimmt, erhielt er 1482 die Tonsur, 1483 und 1484 von Ludwig XI. von Frankreich und Six-15 tus IV. die Abteien Fonte dolce und Passignano und andere Pfründen, während der Papst die Ernennung des Sjährigen Knaben zum Erzbischof von Aix zu vollziehen doch Bebenken trug. Dagegen gelang es bem Bater, zu erreichen, daß Innocenz VIII. unter bem 7. März 1489 ben im 14. Lebensjahre Stehenden in petto zum Kardinaldiakon ernannte, mit der Beschränkung, daß ihm die Abzeichen seiner Würde anzulegen erst nach 20 drei Jahren gestattet sein solle. Inzwischen wurde seine Erziehung vollendet — wie hätte sie anders als durchaus auf humanistischer Grundlage geführt werden können? glänzenbste unter den Kennern der klassischen Litteratur, Angelo Poliziano, das Haupt der platonischen Akademie Marsilio Ficino, der philosophisch und theologisch gebildete Pico della Mirandola bezeichnen nebst dem späteren Kardinal Bernardo Dovizzi, genannt Bibbiena, 25 den Kreis, in welchem der begabte Sproß des mediceischen Hauses seine Bildung empfing. In den Jahren 1489 bis 1491 ließ der Bater ihn dann in Pisa dem Studium der Theologie und des kanonischen Rechtes obliegen unter Dezzo und Bartolomeo Sozzini — eine Zeit, auf welche Hergenröther das Lob bezieht, welches Gregor Cortese ihm in einem an ihn selbst gerichteten Briese erteilt: castissime superata adolescentia, juventus acta

80 gravissime atque sanctissime (Epist., Venet. 1573, p. 249). Von Pisa zurück, trat Giovanni mit dem nun in Fiesole im März 1492 erfolgten Anlegen der Kardinalsinsignien auch in eine öffentliche Thätigkeit ein. Zunächst reiste er nach Rom; seinen Weg über Passignano, Siena, Acquapendente, Viterbo und Bracciano, übrigens die gewöhnliche Straße, verfolgen wir an der Hand der Regesten (s. o.) — am 85 22. März traf er in Rom ein und schon unter dem 25. schreibt er an den Vater von seiner Aufnahme und ersten Audienz bei Innocenz VIII. Die ernste und bedeutsame Antwort, kurz vor Lorenzos Tobe verfaßt, giebt Roscoe, Appendix LXVI. Der Papst überwies ihm den Titel von S. Maria in Domnica und übertrug ihm noch im April eine Legation im Patrimonium. In Familienangelegenheiten nach Florenz gereist, exhielt 40 er im Juli die Nachricht vom Tode Innocenz' VIII., kehrte nach Rom zurück und nahm an dem Konklave teil, aus welchem nach kurzer Zeit — freilich sehr gegen den Wunsch des Medici — Alexander VI. als Papst hervorging. Vom August 1492 bis zur Vertreibung der Medici aus Florenz 1494 befand er sich in der Vaterstadt (Ammirato, Ritratti p. 64); in den nächsten Jahren wechselt sein Aufenthalt: über Benedig reiste er nach 45 Deutschland, Flandern und Frankreich, bis er 1500 nach Rom zurückzukehren für geboten Mit dem Regierungsantritt Julius' II. (1503) steigt des Medici Glück und Ans sehen bei der Kurie. Es traf sich günstig für ihn, daß des Papstes angelegentlichstes Streben, sein eigenes Geschlecht zu beben und den Kirchenstaat zu vergrößern, sich zugleich mit den Interessen der Medici in Florenz fördern ließ; so steigen diese, während die übrigen 50 mittelitalienischen Geschlechter, Orfini, Colonna, Vitelli, Baglioni, Malatesta sinken. Dazu kam, daß im heiligen Kollegium keiner saß, den schon Name und Herkunft so sehr zu einem Pfleger und Beschützer der Kunst und Litteratur prädestiniert hatten wie ihn, so daß er sich auch darin mit dem janusköpfigen Julius II. begegnete. Wenn allerdings erst der me= diceische Papst Leo X. dem Zeitalter den Namen gegeben hat, so sind doch alle maßgebenbe den Lebensäußerungen der humanistischen Richtung bereits von dem mediceischen Kardinale gefördert und gewissermaßen verkörpert worden. Zu bemerkenswertem Hervortreten nach außen hin kam es in den ersten Jahren bei dem jungen Kardinale auch unter Julius II. nicht. Erst mit dem Jahre 1509, als der Papst ihm die Legation in Bologna übertrug, schien die Gelegenheit zu nahen, daß der Kardinal, an die Spitze der Schlüsselsoldaten 60 gestellt, mit diesen auch in der Heimat das mediceische Regiment wieder aufrichten könne.

Leo X. 387

Aber das Gegenteil sollte erfolgen: die Schlacht von Ravenna, am 11. April 1512, brachte der päpstlichen Streitmacht eine völlige Niederlage — der Kardinal Medici selbst wurde gefangen genommen und nach Mailand gebracht. Hier war ihm von neuem das Glück günstig: nicht allein konnte er seinem päpstlichen Herrn, gegenüber den wenig zahlzeichen Teilnehmern an dem nach Mailand übergeführten einst in Pisa eröffneten Resormkonzil die Sympathien der Bevölkerung wahren, während das Konzil zehn Tage nach der Schlacht bei Ravenna dessen Abstrug dekretiert hatte, sondern es gelang ihm auch, bei dem Uebersschreiten des Po unweit Bassignano den Franzosen zu entkommen und Florenz zu erreichen, wo eben mit Hilse des Papstes die Herrschaft der Medici wieder eingerichtet worden war. Es war das kurz nach der Zeit, als Julius II., um einen tödlichen Schlag gegen das 10 verhaßte Pisaner Konzil zu sühren, seinerseits im Mai 1512 ein "Resormkonzil" im Lateran eröffnet hatte (s. d. A. Julius II. Bd IX S. 624,18). In Florenz trasen der Papst und der Kardinal im September 1512 zusammen — der letztere steht nunmehr auf dem Gipsel des Ersolges nach ungeahnter Bendung seines Schicksläß und des Geschicks seiner Familie.

Und noch höher sollte eine schon nahe Zukunft ihn steigen sehen. Am 21. Februar 15 1513 starb Julius II. Aus dem sehr kurzen, nur vom 4. bis 11. März dauernden Konklave ging der Kardinal Medici, doch nach hartem Kampfe, als Gewählter hervor: er wurde Papst mit 38 Jahren. In den Tagen, als er zum Konklave nach Rom eilte, hatte man in Florenz den Leiter einer Verschwörung gegen das Haus Medici, Pietro Paolo Boscoli, hingerichtet — so stand die Restauration der Familie doppelt gesestigt da, gestützt 20 jett auf die Macht und das staatsmännische Geschick des ersten mediceischen Papstes. In Rom und wo immer die harte Faust seines Vorgängers empfunden worden war, nahm man die Wahl mit Jubel auf. Bezeichnend ist, daß die von ihm beschworene Wahlkapis tulation die Verpflichtung zu einer Reform der Kurie (nicht: der Kirche) an Haupt und Gliebern in sich schloß (vgl. sie bei Höfler, Zur Kritik 2c. Karls V. in den Denkschr. der 25 Wiener Akad. Phil. hist. Cl. XXVII, 215). Doch fand vorläufig, was man von dem neuen Papste erzählte, vielfach Glauben: "Godiamoci il papato", sollte er gesagt haben, "piche Dio ce l'ha dato" — so berichtet der Benetianer Marino Giorgio in seiner "Relazione" bei Alberi, Ser. II, vol. III, 51; Prato in der Storia Milanese p. 405 giebt bas Wort in der Fassung: "Attendiamo a godere e facciamo bene alli nostri." 30

Die Krönung fand mit außerordentlichem Pompe statt; eine genaue Beschreibung, auch die "motti" auf den Triumphbogen und sonstwo auf den Straßen angebracht, giebt ein Gleichzeitiger (Penni, Narrazione delle Pompe etc., Pisa 1846; vgl. Roscoe, Appendix LXX). Sosort sah der neue Papst sich in das ihm unliedsame aber unums gängliche Erdteil politischer Machinationen verstrickt. Wie sehr auch die Medici früher gelegentlich den Franzosen zu Dank verpslichtet waren, so schlug Leo doch ein Bündniss anerdieten Ludwigs XI., dessen Spike sich gegen den Herzog Massimiliano Ssoza in Mailand richtete, aus: er sah, daß sosortige Besetzung von Parma und Piacenza die Folge sein würde und wollte diese Städte einer päpstlichen Besitznahme vordehalten. Jedoch lehnte er es auch ab, in die "heilige" Ligue einzutreten, welche damals Heinrich VIII. von Engs was land mit Ferdinand dem Katholischen und Massimiliano Ssoza abschloß (vgl. Brewer, Calendar of State Papers I, 3766; 3807; 3863; 3876) und deren erster Ersolg in der völligen Niederlage der Franzosen durch die Schweizer Truppen des Herzogs bei Novara am 6. Juni 1513 bestand.

Inzwischen setzte auch die durch Leos Vorgänger ins Werk gesetzte große Aktion auf 45 dem kirchlichen Gebiete — die Förderung der "Reform" durch das Laterankonzil — ihren Weg fort. Am 26. April fand die sechste Sitzung statt — freilich über allgemeine Phrasen von der Verderbtheit der Zeiten 2c. kam man nicht hinaus. Als beantragt wurde, die "abwesenden", d. h. die französischen (schismatischen), Kardinäle zu citieren und bei Nichterscheinen streng gegen sie vorzugehen, gab die Kurie darauf keine Antwort, und als gar so das Verlangen laut wurde, den Franzosen die Pragmatische Sanktion zu kündigen, weigerte der Papst sich entschieden: er wolle, so sagte er seinem Geremonienmeister Paris de Grassis, gegen Frankreich keinerlei Schritte thun. Übrigens waren im Geheimen längst Verhandlungen mit den schismatischen Kardinälen im Gange — als die 7. Sitzung am 17. Juni zusammentrat, konnte die Unterwerfung eines Carvajal und Sanseverino mitgeteilt werden. 55 Diese beiden Führer der Opposition wurden nach besonderem Bugakt wieder unter die Zahl der Kardinäle aufgenommen, wie sehr auch der spanische und der deutsche Orator beim Papste dagegen remonstrierten. Bembo zeigte in schwülstigem Latein der Welt an, daß das Schisma sein Ende gefunden habe (Epist. Leonis X., III, 21 an Maximilian, 27. Juni). Das war unleugbar ein bedeutender Erfolg des Konzils, zumal auch Lud= 60

25\*

388 Leo X.

wig XI. sich von dem "Conciliabulum" lossagte. Über einen zweiten, auf ganz anderem Gebiete liegenden, Beschluß hat gelegentlich Luther sich abfällig ausgesprochen, nämlich über die Konstitution aus dem Dezember 1513 gegen die Leugnung der Unsterblichkeit der Seele ("apostolici Regiminis" im Bull. Rom. ed. Taur. V, p. 601 f.). Natürlich hat 5 Luther gegen den Inhalt nichts einzuwenden, aber es erscheint ihm als bezeichnend, daß man auf dem Konzil die Zeit damit verschwendet habe, solche selbstwerständliche Definitionen zu geben, wo doch zahllose Mißstände in der Kirche gebieterisch Abhilfe forderten (Luther an den driftl. Adel, herausgeg. von Benrath, Halle 1883, S. 36, dazu Anm. 50). Und doch konnte eine derartige Definition in Anbetracht der Zeitlage als wichtig und not= 10 wendig erscheinen: in der That hat dieselbe den humanistischen Papst entlastet von jeder Verantwortung für antichristliche Extravaganzen derer, deren Bildungsgrund und deren Interessen er sonst teilte und in weitem Umsang förderte. So hat es auch Pico della Mirandola verstanden (vgl. dessen Examen vanitatis doctr. gentium I, p. 514). Übrigens geht das Konzil weit über den Bereich jener einen Frage hinaus; berührt und 15 geordnet wird nicht allein der spezielle Unterricht in der Psychologie, sondern es wird u. a. festgesett, daß für die Theologie das gesamte philosophische und litterarische propädeutische Studium nicht länger als fünf Jahre dauern und dann das von Dogmatik und kanoni= schem Rechte folgen soll (vgl. Raynalbus Annales ad a. 1513, §§ 72. 72; Hefele, Conc.= Gesch. VIII, S. 586 f.). Nun aber die Reformfrage. In den Beschlüssen des Lateran= 20 konzils bezw. den auf sie gestützten oder bei Gelegenheit des Konzils ergangenen Bullen begegnet die Reform der Kurie zweimal, und zwar zur achten und neunten Sitzung. Die Beschlüsse der ersten (vgl. Hefele, a. a. D. S. 588 f.) beschränken sich auf Regelung der Taxen, Abstellung von Amtsmißbräuchen und wenden sich besonders gegen Erpressungen, wie die oberen und unteren Beamten sie zu üben pflegten. Die anderen gehen viel weiter: 25 hier handelt es sich um die Besetzung der höheren Kirchenämter, um Mittel und Wege, die Wahlen, Postulationen und Provisionen dem Mißbrauch und Schacher zu entziehen, um die Entsetzung und Translation von Bischöfen und Abten, um Reservationen und Dispensationen; für die Amtsführung und das Leben und Auftreten der Kardinäle werden im zweiten, über das der Kleriker und Gläubigen insgemein im dritten Teile strenge Bor-80 schriften gegeben. Auch bei den folgenden Sitzungen kamen so zahlreiche Reformvorschläge zur Erledigung und teilweise zur befinitiven Feststellung in Bullenform, daß man Leo X. das Zeugnis geben muß, seine Wahlkapitulation hat er formell gehalten. Anders freilich würde die Antwort auf die Frage lauten, inwieweit denn nun das Verlangen der Christen= heit nach gründlicher Reform der Kirche dadurch befriedigt worden sei, welchen Erfolg diese 35 Bemühungen gehabt haben. Höfler meint, wenn die Reformvorschläge und Anordnungen des Laterankonzils nur durchgeführt worden wären, so hätte es keiner weiteren Resormation bedurft und Luthers Auftreten wäre gegenstandslos geworden. Wenn es sich bei diesem lediglich um Abstellung gewisser Mißbräuche gehandelt hätte, so möchte Höfler nicht Unrecht haben. Aber von dem, was den Mittelpunkt der Reformation Luthers ausmacht 40 und was ihr ihre Berechtigung und Notwendigkeit selbst in jenem Falle noch gegeben hätte — von tiefgreifender religiöser Erweckung, von Hinführung der Seelen zu Gott — ist in all den Vorlagen, Konstitutionen und Bullen keine Rede; nur hier und da, z. B. in der Schlußsitzung am 16. März 1517, deutet einmal ein Redner darauf hin, wo allein die Quelle aller Weisheit und Besserung zu suchen sei: in der Hingabe an das Evangelium, 45 weil aus ihm alle Erkenntnisse und alle Tugenden erfließen.

Als Leo X. das Konzil feierlich beschloß, mochte es ihm selbst nicht verborgen sein, wie wenig all die Gesetze dem Resormbedürsnisse der Christenheit genügen könnten und genügen würden. Auf eins freilich konnte er hinweisen: das Schisma war definitiv und össentlich beseitigt — aber das war schon vorder durch unheilbare innere Krankheit dem Tode zur Beute gefallen. Der Papst schloß das Konzil in einer Zeit politischer Erregung: Francesco Maria della Rovere sammelte von Mantua aus Truppen, um das Herzogtum Urbino wieder zu erobern, und auch der Herzog von Ferrara begünstigte sein Unternehmen. Nach langem Hin= und Herziehen sand der Papst im September 1517 einen friedlichen Ausgleich dieses lächerlich gewordenen Krieges um Urbino, zahlte den Söldnern Roveres den rückständigen Lohn und sicherte dem jungen Lorenzo de' Medici von neuem die Herzschaft. Rovere freisich glaubte seinen Anhängern im Herzogtum die Versicherung geben zu können, daß er nach dem Tode des Papstes wieder kommen und die Herschaft übernehmen werde — dazu habe König Franz I. von Frankreich ihm seine Hilfe zugesagt (vgl. De Leva, Storia di Carlo V. . . . I, 253 nach Sanuto). Als dieser unternehmungslustige Herzschweisen die Carlo V. . . . I, 253 nach Sanuto).

389 Leo X.

10

angeboten worden unter der Bedingung, daß er einwillige, Neapel unter das Haus Medici zu bringen. Seine Weigerung hatte den Papst veranlaßt, der antifranzösischen Liga bei= zutreten. Der Sieg des Königs bei Marignano im September d. J. brachte jedoch einen Vergleich bei persönlicher Besprechung der beiden in Bologna zu Wege, mit dem dem Könige günstigen Resultate, daß die Hauptsätze der Pragmatischen Sanktion (s. d.) auf= 5 gehoben, dem Könige die Ernennung aller Erzbischöfe, Bischöse und Abte in Frankreich zugestanden, dagegen die Annaten und ähnliche Gefälle der Kurie überwiesen wurden. So ward das erste Konkordat mit einem französischen Herrscher abgeschlossen — ein Überein= kommen, welches den alten Freiheiten der dortigen Kirche ein Ende machte und den höchsten Unwillen im Lande hervorrief.

Eine fernere, für den Papst auch persönlich gefährliche Verwickelung löste diese Aktion ab: unter seinem Schutze hatte Raffaele Petrucci den Borghese Petrucci aus Siena ver= trieben und sich selbst an die Spitze gebracht. Der Vertriebene stiftete eine Verschwörung an; sein Bruder, Kardinal Alfonso Petrucci, nahm es auf sich, den Papst ermorden zu lassen — so hatten Familieninteressen die Stellung dieses Mannes, der einst besonders 15 warm für die Wahl des Medici zum Papste eingetreten war, in ihr Gegenteil verkehrt. Der Mordanschlag wurde verraten, Petrucci hingerichtet, einige andere Kardinäle, Sauli, Soberini, Riario, die mit hinein verwickelt waren, ließ der Papst nach Zahlung ungeheurer Gelbsummen — Riario zahlte 150 000 Dukaten — wieder frei (Juli 1517). Um sich eine ergebenere Schar im heiligen Kollegium zu schaffen, ernannte er mit einem Schlage 20 31 Kardinäle — 500 000 Dukaten sollen dadurch der päpstlichen Kasse zugeflossen sein.

Leo X. fühlte sich, nachdem die beiden dunkeln Wolken zerstreut waren, auf der Höhe seiner Macht. Wie so manche seiner Vorgänger faßte er jetzt auch Kreuzzugspläne, freilich in dem modifizierten Umfange, wie die Fortschritte der Türken in Europa sie an die Hand Ein allgemeines Bündnis sollte dem Sultan Selim entgegengestellt, eine Armee 25 unter dem Kaiser und dem Könige von Frankreich gesammelt, England, Spanien und Portugal — Venedig ließ er aus dem Spiele, weil mit Frankreich zu sehr verseindet sollte die zur Eroberung Konstantinopels nötige Flotte stellen. Franz I. zeigte sich nicht abgeneigt, wünschte aber vorher den Papst und sein Haus dauernd in das französische Interesse zu ziehen durch eine Heirat zwischen Madeleine de la Tour, einer Prinzessin so königlichen Geblütes, und dem Herzog Lorenzo von Urbino. Von den beiden Projekten kam das eine, der Kreuzzug, nicht zu stande; das andere wurde verwirklichte, aber der Heirat folgte schon 1519 der Tod der beiden Chegatten — die hinterlassene Tochter des so bald verstorbenen Paares war Katharina de' Medici, Königin von Frankreich, unheilvollen Gebenkens.

Während die Agitation und die Geldsammlungen für den Zug gegen die Türken (ob das Projekt ernstlich gemeint sei, wurde stark bezweifelt) begonnen hatten, trat in Deutsch= land ein Creignis ein, welches, ohne daß Leo X. es ahnte, die gesamte Stellung des Papsttums ändern sollte — die von Martin Luther erhobene Opposition. Daß Leo X. kein Verständnis für die Tragweite berselben gehabt, wird den nicht wundern, welcher 40 beobachtet, wie sich alle Interessen des Papstes und der Kurie um Fragen drehen, die mit der von Luther in den Vordergrund gestellten religiösen Frage nichts zu thun haben. Thatsächlich aber bezeichnet des Reformators Auftreten in seiner Rückwirkung auf das Papsttum den Punkt, wo auch dessen Schwerpunkt sich wieder verlegt, von Winkelzügen und Kombinationen im Rahmen der italienischen oder auch der europäischen Politik auf 45 das kirchliche Gebiet im engeren Sinne, wo Rechenschaft gefordert wird darüber, wie das

anvertraute religiöse Pfund vom Papsttum verwaltet worden sei.

Über das antilutherische Vorgehen Leos X. wird der Art. Luther Auskunft geben, wie über seine Aktion in dem Reuchlinschen Handel der Art. Reuchlin. Hier mag noch kurz das Weiterschreiten des Papstes auf der Bahn gezeichnet werden, auf welcher wir 50 ihn bisher begleitet haben. Am 12. Januar 1519 starb Kaiser Maximilian, ohne daß es ihm gelungen war, seinen Enkel Karl von Spanien zum deutschen Kaiser wählen zu lassen. Die Fürsten nahmen zu ihrer Weigerung den Vorwand, einem nicht gekrönten sondern nur "erwählten römischen Kaiser" — das war der Titel, den Maximilian sich beigelegt hatte — könne zu Lebzeiten ein Nachfolger nicht bestimmt werden. Und als nun Maxi= 55 milian die Krönung nachträglich nachsuchte, weigerte sich Leo, sie in Deutschland zu vollziehen ober einen Krönungslegaten zu senden, während Franz I. den Weg nach Italien verlegte. So schwankte nun die Wahl zwischen Franz und Karl — beide dem Papste nicht genehm, weil beide schon zu mächtig. Da er aber erkannte, daß die Wahl Karls sicher war, schloß er schon unter dem 17. Januar eine geheime Abmachung mit ihm gegen Frankreich — 60

eine Vereinbarung, die ihn zwar nicht hinderte, wieder doppeltes Spiel zu versuchen, die aber doch schließlich zu einem umfassenden Bundes- und Hilfsvertrage führte (29. Mai 1521, also während der Wormser Reichstagsverhandlungen). Verschlagenheit und Hinterhalten gehörte eben zum diplomatischen Handwerk; noch lange nach Leos Tobe berichtet 5 der venetianische Orator Antonio Suriano ein bezeichnendes Wort über ihn: Papst Leo pflegte zu sagen, wenn man mit dem Einen ein Bündnis geschlossen habe, so braucht man darum doch nicht davon abzulassen, mit dem Andern entgegengesetzte Interessen Berfolgen= ben auch zu verhandeln (Alberi, Relazioni ser. II, III, p. 290). "Eine so zweizungige Politik," sagt Ranke (Päpste I, 6. Aufl. [1874] S. 56), "entsprang ihm aus der Stellung, 10 in der er sich befand." Er war nicht so unbedeutend, bei dem Kampse der beiden überlegenen Gewalten neutral bleiben zu dürfen; er war auch nicht mächtig genug, ein ent= scheibendes Gewicht in die Wagschale zu werfen. Sein Lieblingsplan blieb, dem Kirchenstaat Parma und Piacenza, womöglich auch Ferrara hinzuzufügen; das letztere zu über= rumpeln wäre ihm beinah Ende 1519, als Herzog Alfonso krank lag, gelungen. Inzwischen 15 nahm Leo mit Perugia vorlieb, dessen "Tyrann" Gianpolo Baglioni einem geheimnisvollen Prozesse in Rom zum Opfer siel (Gregorovius, a. a. D. VIII [1872] S. 243 f.). Jenen Lieblingsplan hat Leo nicht auszuführen vermocht. Ohnehin gab das Fortschreiten der reformatorischen Bewegung in Deutschland seinen letten Magnahmen eine andere Richtung. Nach den bekannten erfolglos gebliebenen Vermittelungsversuchen sprach er am 15. Juni 20 1520 den Bann über Luther aus — am 3. Januar 1521 hat er ihn in der wenig beachteten Bulle Cum sicut erneuert. Inzwischen hatten die Verhältnisse den Wittenberger Mönch und sein Werk zu einem gewichtigen Faktor in der Politik zwischen Kaiser und Papst heranwachsen lassen: bezeichnend ist, daß unter dem nämlichen Datum, welches das Wormser Edikt trägt (3. Mai 1521), der neue Bündnisentwurf zwischen Leo und Karl 25 behufs der Logreißung Mailands und Genuas unterzeichnet wurde — da steht auch die Bestimmung, daß Parma und Piacenza "der Kirche" zufallen und der Kaiser dem Papste bei der Eroberung Ferraras behilflich sein soll (Gregorovius, a. a. D. S. 255 f.). Die Aktion begann schon im Juni; von ihren langsam reifenden Früchten — ber Eroberung von Mailand, dem Falle Piacenzas, dann Parmas — hat Leo noch Nachricht erhalten, so aber sein Ende war nahe: am 1. Dezember schon ereilte ihn der Tod. Man sprach wie so oft von Gift. Seine Gläubiger jammerten; aber seine Feinde jubelten und riefen ihm das Epigramm nach, welches einst auf Bonifatius VIII. geprägt worden war: wie ein Fuchs bist du hereingeschlichen, wie ein Löwe hast du regiert, wie ein Hund haft du geendet. "Nicht nur als der glanzvollste, auch als der glücklichste der Päpste ist Leo X. der 85 Mitwelt wie Nachwelt erschienen. Und doch wagte schon ein Zeitgenosse (Balerianus, De litteratorum infelicitate I, 13) in ihm das Bild eines Sterblichen zu sehen, der in Wahrheit tief unglücklich gewesen sei. Eine unheilbare Krankheit, Exil, Gefangenschaft, Feindschaften, Verschwörung von Kardinälen, Kriege, endlich der Verlust fast aller seiner Nächsten und Freunde verdunkelten die genußreichen Tage dieses Papstes . . . Die Kirche 40 selbst ließ Leo X. am Abgrund des Berderbens stehen. Seine dristliche Aufgabe begriff er nicht, weil er wie alle Renaissancepäpste die Größe des Papsttums mit jener der Kirche selbst verwechselte, und diese römische Verfälschung des christlichen Ideals, der längste und schrecklichste aller Jrrtumer der Päpste, erzeugte die deutsche Reformation" (Gregorovius, a. a. D. VIII, XIV, 3).

Leo XI., Papst, gewählt 1. April, gest. 27. April 1605. — S. Ranke, Päpste II, S. 210 (6. Aufl. 1874): Brosch, Gesch. d. Kirchenstaates; Petrucelli della Gattina, Hist. dipl. des Conclaves II. S. 404 ff. (1864).

Nach dem Tode Clemens' VIII., d. 5. März 1605, verband sich im Konklave der Kardinal Aldobrandini als Führer der Jtaliener mit den französischen Kardinälen und setzte so gegen ben ausdrücklichen Wunsch des Königs von Spanien einen Medici, Erzbischof von Florenz, Verwandten der Königin von Frankreich, durch, welcher im Hindlick auf den ersten Papst aus seinem Geschlechte den Namen Leo XI. wählte. Der so baldige Tod dieses Papstes ließ doch dessen Wahl, für die Heinrich IV. 300 000 seus geopfert haben soll, als recht teuer erkauft erscheinen. "Man behauptet," sagt Ranke, "der Gedanke seiner Würde, das Gefühl der Schwierigkeit seines Amtes habe seine altersschwachen Lebenskräfte vollends erdrückt."

Leo XII., Papst von 1823—1829. — Litteratur: Artand de Montor, Histoire du Pape Léon XII., 2 Bde, Paris 1843 (Berf. war Sekretär der französ. Gesandtschaft in Rom); Scherer, Papst Leo XII. 1844 (deutsche Bearbeitung des vor.); Köberle, Leo XII.

**Leo XII.** 391

und d. Geist der röm. Hierarchie, 1846 (1. Bo eines disettantischen "Rom unter den letzten Böpsten" betitelten Berfes; enthält u. a. eine aus gleichzeitigen Berichten zusammengestellte Chronit der einzelnen Regierungsjahre von dem durch den Titel bezeichneten Gesichtswinkel aus); Cipoletta, Memorie polit. sui Conclavi . . . Milano 1863; Bunsen, Denkschrift vom 13. Dez. 1823 über die Folgen des Thronwechsels in: Nippold, Bunsen I, S. 507—523 (vgl. 5 dazu Nippold, Neueste A. Geschichte II, S. 768 ss.), welches Wert überhaupt zu vergleichen ist; Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1850, VIII; Nodari, Vitae Pontiff. Rom. Pii VI., Pii VII., Leonis XII. etc., 1840; Wiseman (Kard.), Erinnerungen an die 4 letzten Päpste (beutsch von Reusch) 3. Auslage 1864; Nielsen, Die römische Kirche im 19. Jahrhundert (beutsch von Michelsen) 1878 (I); Nippold, Handbuch der Reuesten K. Geschichte Bd II (1883) 10 S. 70—79; Ranke, Hist. biogr. Studien (Ges. W. XL) 1877, S. 143—157; v. Reumont, Gesch. d. Stadt Rom III, 2 (1870) S. 679 ss.; Brosch, Gesch. des Kirchenstaates, II (1881) S. 308 ss.

Leo XII. — sein Name war Annibale bella Genga — wurde am 28. September 1823, nachdem das Konklave fünf Wochen gedauert hatte, gewählt. Sofort nach der 15 Thronbesteigung übertrug er das Staatssekretariat, welches bis dahin der ihm persönlich feindliche Consalvi (s. den Art. Bd IV S. 269 ff.) inne gehabt, an den achtzigjährigen Kardinal della Somaglia — die "Zelanti" triumphierten, sie hatten sich in dem durch sie in der Wahl Siegreichen nicht getäuscht. In der That, noch hatte Consalvi die Augen nicht geschlossen, als tief eingreifende Anderungen in der Verwaltung des Kirchenstaates 20 eingeführt wurden. Seine Maßregeln tragen alle ben Charakter, den der "Zelantismus" überhaupt trug: Kirchliches und Weltliches im Leben der Bürger, in der Jurisdiktion und wo immer in der Art zu verbinden bezw. ineinander zu wirren, daß kirchliche Grundsäte auch im anderen Gebiet stets zur Geltung kommen. "Unglücklicherweise," sagt Brosch a. a. D. S. 303 "trug er kirchliche Interessen überall hinein, auch wo sie 25 nicht hingehörten. Ihm war der Staat nur die Form, in die geistlichen Gehalt zu bringen Aufgabe der Regierung sei." So erweiterte Leo die bischöfliche Jurisdiktion in Civilsachen, ersetzte die Rollegialtribunale durch Einzelrichter, beschränkte die Provinzalräte, hob sie bann auf, beschränkte bas Erbrecht der Frauen, machte einen Versuch zur Wiederher= stellung des Lehnswesens und der Baronialgerichtsbarkeit, hob die obligatorische Schutz= 20 blatternimpfung wieder auf und setzte behufs Sittenresorm eine besondere Kommission zur Beaufsichtigung ein. Solche Maßnahmen, an sich schon in weiten Kreisen Widerspruch herausfordernd, hatten, da Leo nicht alles übersehen und kontrollieren konnte, noch die üble Folge, daß sich eine förmliche Nebenregierung bildete, die ihn von sich abhängig machte und die wohl wußte, daß das sicherste Mittel eine Sache durchzusetzen, darin bestand, sie 85 in der "gehörigen geistlichen Hülle" vorzubringen. Andererseits hat dieser Papst in seiner nur fünfjährigen Regierung doch eine Anzahl wohlthätig wirkender Maßregeln getroffen. Den überzahlreichen Beamtenstand im Kirchenstaat verminderte er, kontrollierte ihn auch schärfer durch eine sog. Vigilanz-Kommission (Motuproprio vom 27. Februar 1826), der alle Beamten bis zum Legaten hinauf Nechenschaft schuldig waren — wodurch freilich in 40 deren Reihen Unzufriedenheit erregt wurde. Die von seinem Vorgänger begonnene Reorganisation des Studienwesens der Beamten führte er weiter; die römischen Wohlthätig= keitsanstalten suchte er neu zu ordnen. Der Finanzlage des Staates widmete er persönlich Sorgfalt — aber boch war nur dies der Erfolg, daß er das einst durch Consalvi geordnete Finanzwesen in wieder sehr verwirrtem Zustande hinterlassen hat. Dekrete zu Gunsten 45 der Wollen-, Leinen- und Seidenindustrie von papstlicher Seite zeigen gute Absichten, muten aber ganz sonderbar an, weil sonst nichts geschah, um dem großen Gewerhebetrieb ober bem Handel die Bahn zu eröffnen. Im Gegenteil, Leos Magregeln gegen die Juden wirkten hier sehr störend. Die Absperrung derselben in besondere Quartiere (Ghetti) setzte er wieder in Kraft, nachdem sie unter der französischen Herrschaft beseitigt worden war. 50 Das für den Umfang des Kirchenstaates mit Giltigkeit vom 20. November 1826 ab er= lassene Dekret wies die Juden an, von Sonnenuntergang bis Aufgang sich in ihrem Quartiere zu halten; das Recht, Eigentum zu erwerben, wurde ihnen abgesprochen; Be= kehrungspredigten beizuwohnen, wie sie in Rom in einer dem südlichen Eingang des Ghetto gegenüber liegenden kleinen Kirche gehalten wurden, zwang er sie; alle Jahre mußten sie 55 am ersten Karnevalstage vor dem Senator von Rom erscheinen und für ein weiteres Jahr Dulbung erflehen. Die Reichen unter den Juden wanderten daraufhin aus, zogen nach Toskana, der Lombardei, Benedig oder Triest — die Armen machten die Verhältnisse im Rirchenstaat noch brückender.

Eine besondere Aktion setzte der Papst in der Romagna in Scene, um dort die 60 Sekten, d. h. die radikalen politischen Parteien, zu vernichten. Er sandte (vgl. Brosch,

392 Leo XII.

a. a. D. S. 309 f.) 1825 ben Karbinal Rivorola als Legaten a latere nach Ravenna und rüftete ihn mit souveräner Machtvollkommenheit aus: ohne gerichtliche Verhandlung nach Gutdünken und geheimer Untersuchung soll er strafen. Nach dreimonatlichem Aufenthalt hat er 508 Personen verurteilt, 7 zur Tobesstrafe, 13 zu lebenslänglicher Zwangs-5 arbeit, 41 zu solcher in Dauer von 3—20 Jahren u. s. w. 229 wurden zwar entlassen, aber unter die strengste Aufsicht gestellt: sie durften sich nicht von dem angewiesenen Auf= enthaltsorte (domicilio coatto) entfernen; alle 14 Tage mußten sie sich vor dem Polizeiinspektor stellen, alle Monate beichten u. dgl. Der Legat ließ daneben auch auf öffent= lichen Plätzen Bußpredigten halten, stiftete Heiraten zwischen den Angehörigen der sich be-10 fehdenden Sekten, besonders den Sanfedisten und den Carbonari in Faenza. Das half alles nicht — ein Mordversuch auf Rivarola veranlaßte diesen selber zur Flucht. Da schickte Leo XII. eine außerorbentliche Kommission unter Monsignor Invernizzi in die Romagna. Der suchte durch ein weitverzweigtes Denunziationsspstem dem Übel beizukommen — bald überfüllten sich die Kerker, so daß in Klöstern und Palästen eine Unterkunft für die Verdäch= 15 tigen geschaffen werden mußte: sieben wurden in Ravenna gehängt; die Leichen ließ man als abschreckendes Beispiel zwölf Stunden am Galgen. Dann änderte Invernizzi sein Shstem: er versprach Verzeihung den Reuigen, wenn sie nur freiwillig bekennen wollten. Tausende von Carbonari machten davon Gebrauch — um so unversöhnlicher sollte die Rache ber Sanfedisten sie später verfolgen.

Ein absonderlicher aber bezeichnender Mißgriff passierte dem Papste mit einem Zöglinge der Propaganda, dem aus Ägypten stammenden Cashiur. Derselbe wußte Glauben
daran zu erwecken, daß Mehmet Ali ihn als Bischof eines neuen Sizes im Bereich des
alten Memphis haben wolle und daß eine weitreichende Unterwerfung unter Rom die
Folge davon sein werde. Leo weihte den Betrüger zum Bischof. Auf der Reise jedoch wurde
der Betrug dem mitgegebenen Sekretär der Propaganda evident — Cashiur ward zurücks
geführt, degradiert, zu lebenslänglicher Haft im Kerker des Sant' Uffizio verurteilt und
erst 1849 gelegentlich der gewaltsamen Räumung dieses Kerkers in Freiheit gesetzt.

Leos Verhalten zu dem was nicht den Kirchenstaat oder die katholische Kirche angeht, läßt sich aus der ersten Enchklika, welche am 3. Mai 1824, gewissermaßen als Programm 80 erlassen wurde, erkennen. Verdammt wird da zunächst die sich die "philosophische" nen= nende Sekte, d. h. wer Indifferenz in kirchlichen Dingen verlangt ober Toleranz; verdammt die Bibelgesellschaften, welche sich frech über die ganze Erde verbreiten und die hl. Schrift so entstellen, daß in ihren Ausgaben nicht Christi, sondern der Menschen, ja des Teufels Evangelium zu finden sei. Bald nach Erlaß dieses Rundschreibens erging eine 85 Bulle, welche zu dem mit dem 24. Dezember 1824 beginnenden Jubeljahre einlud. bieses erste Jubeljahr nach der Restauration konzentrierte sich Leos ganzes Interesse: mit besonderen Einladungen zur Teilnahme ergingen an die katholischen Regierungen Auffor= berungen, das Kommen der Pilger zu begünstigen — die ganze katholische Welt sollte in Rom sich einfinden. Aber der Erfolg entsprach dem nicht, obwohl man sich bemühte, 40 wenigstens das Banditentum im Kirchenstaat zu unterdrücken, damit nicht die Unsicherheit ber Wege die Pilger abhalte. An großen kirchlichen Festen, an den üblichen Selig= sprechungen (u. a. des spanischen Franziskaners Juliano, der halbgebratene am Spieß steckende Bögel wieder lebendig machte) fehlte es nicht.

Viel wichtiger, obgleich nicht so geräuschvoll, war das, was Leos Pontisikat anderen Regierungen gegenüber erreichte. Das Konkordat mit Hannover kam endlich zum Abschluß, die oberrheinische Kirchenprovinz wurde neu geordnet, dabei das Bistum Konstanz und der lästige Wessenderg (s. d. Art.) beseitigt. Für Basel wurde ein neues Bistum gegründet. In den Niederlanden legte ein Konkordat den letzten Rest der Regierungshoheit in den kirchlichen Angelegenheiten der Südprovinzen nieder. Endlich wurde in den südamerikas nischen Republiken durch besondere Konkordate alle kirchliche Selbstständigkeit unterbunden gerade dort, wo in politischen Dingen ein ungezügelter Freiheitsdrang oft wechselnde Gebilde schuf, wurde das Papalprinzip unbedingt Herr in allen kirchlichen Angelegensheiten.

Besondere Beachtung verdienen die Beziehungen zwischen dem Papste und Frankreich, 55 weil hier Ideen in der Entwickelung waren, die auf Jahrzehnte hinaus im Kirchenwesen eine unheilvolle Wirksamkeit entsalten sollten. Noch vor dem Jubeljahr kam Lamennais (s. ob. S. 232, 8) nach Rom. Sein Eintreten für die absolute Gewalt des Papsttums verschaffte ihm glänzende Aufnahme. Der Papst ließ ihn im Collegio Romano unterbringen und hielt vertraute Besprechungen mit ihm, der, wie Wiseman sagt, "für einen der genialsten Go Vertreter des Glaubens galt". Mit der französischen Regierung freilich fand Leo XII.

sich von vornherein in Dissens. Das Konkordat von 1817 schien ihm nicht richtig auszgesührt zu werden, die von dem Minister des Innern durch Rundschreiben an die Bischöse empsohlene Zustimmung zu den 4 Artikeln des Gallikanismus, wie sie 1682 formuliert worden waren (vgl. den Art. Gallikanismus Bd VI S. 355), konnte er nur perhorreszieren. Als nun gar im Diario Romano ein die Zumutung des Ministers adweisender Brief des Erzbischoss von Toulouse erschien, und der französische Geschäftsträger (der als Verzsasser einer Biographie Levs oben genannte de Montor) eine ausweichende Antwort auf seine desfallsige Interpellation des Staatssekretärs erhielt, wies der König Ludwig XVIII. in einem vom Ministerium redigierten Schreiben vom 20. Juli 1524 alle Vorwürse zurück, als auf ungenauen und von unverständigem Eiser geleiteten Berichten beruhend. Von da gestalteten sich die Beziehungen freundschaftlicher. Unter Karl X. erklärte sogar der Staatssekretär Bernetti: man vermöge die vom Episkopat Frankreichs beanstandeten Orzbonnanzen nicht zu billigen, doch solle der Episkopat auf die Gesühle und die Frömmigkeit des Königs vertrauen und mit dem Throne gehen.

Beachtung verdient auch Leos Verhalten zu den Niederlanden, die damals der Trens 15 nung der katholischen Südprovinzen entgegen gingen. Gegen die von König Wilhelm I. verfügte Schließung der klerikal-agitatorischen Seminarien und die Eröffnung eines Collegium philosophicum in Löwen erhob Leo Protest und wies die Bischöfe zu passivem Widerstande an. Die kraftlose Regierung gab nach und eröffnete sogar Verhandlungen wegen eines Konkordates, welches die Frage der Bischossernennungen und die der Semis 20 nare verquicke. Es lohnt nicht, auf die Verhandlungen, die Abmachungen, welche nicht gehalten wurden, die Klagen der holländischen Regierung u. s. w. einzugehen (die ja freilich wieder Goethes Wort illustrieren, daß im Vatikan jeder Diplomat seinen Meister sindet), weil schließlich die Revolution in Belgien und die Lösung von den nördlichen Niederslanden alle diese Verhandlungen für die niederländische Regierung ziellos gemacht hat; was 25 die Kurie dabei davontrug, zeigt Weier, Die Propaganda II S. 98 st.; vgl. Nippold, Die

röm.=kath. Kirche im Königr. d. Niederlande, 1877, S. 149—151.

Bezüglich des Verhaltens der Kurie unter Leo XII. zu Deutschland ist der Art. Konstordate und Cirkumskriptionsbullen zu vergleichen Bb X S. 722,80.

Benrath.

## Leo v. Adrida j. Cärularius Bb III S. 620.

Leon, Fray Luis de, spanischer Dichter und Theolog, gest. 1591. — Hauptquellen für sein Leben und Lehren sind die 1847 zu Madrid veröffentlichten Prozesakten Proceso original que la Inquisicion . . . hizo al Maestro Fr. Luis de Leon (Coleccion de Doc. ined. X und XI, 1—358), sowie die in Vida de Fray Luis de Leon por D. José Gonzales de Tejada (Madrid 1863) abgedruckten Aktenstücke. Zu der durch Wärme der Dar- 86 stellung ausgezeichneten, aber in ihren Aufstellungen und Schilderungen nicht immer zuverlässigen Monographie von Dr. C. A. Wilkens: Fray Luis de Leon; eine Biographie aus der Geschichte der span. Inquis. und Kirche im 16. Jahrh. (Halle 1866) vgl. im ThLB, Bonn 1867, Sp. 478 ff., die Anzeige von H. Reusch, welcher (Bonn 1873) selbst eine kurze Biographie nebst umfassenden litter.-histor. Nachweisen und Untersuchungen über L. und seine 40 Zeit veröffentlicht hat. Ueber L. als Dichter vgl. Ticknor, History of Spanish Literature (2 ed. Boston 1864, II, p. 75-87). Seine spanischen Schriften sind in 6 Banden (die poetischen im 6.) unter dem Titel: Obras del M. Fr. Luis de Leon . . . reconocidas y cotejadas con varios manuscritos durch den Augustiner Ant. Merino herausgegeben worden, Madrid 1804—1816. Eine beutsche Uebersetzung seiner "Driginalgedichte" geben Schlüter 45 und Storck, Münster 1853. Bgl. Ticknor, Hist. of Spanish Literature, I. Bd; M. Gutierrez, Fr. L. de Leon y la filosofia española del siglo XVI (1885); ders., El misticismo ortodoxo en sus relaciones con la filosofia (1886); Wiltens, Gesch. d. span. Protest., Gütersloh 1888, Kap. 3.

Louis de Leon, 1527 zu Belmonte geboren, trat mit 16 Jahren in den Augustiners 50 orden ein, nachdem er bereits 1541 das Studium der Theologie in Salamanca unter Melchior Cano begonnen hatte. An der nämlichen Universität erhielt er 1561 eine Prosfessur der schstematischen Theologie, und zu dem hohen Glanze der "Leuchte Spaniens und der Christenheit" (Doc. ined. X, 259) hat er selbst nicht wenig beigetragen. Seine Methode, stets auf die Quellen, nämlich die hl. Schrift und die Väter, zurückzugehen, bot 55 seinen Gegnern, darunter zwei Kollegen, die mit Neid L.s Einfluß auf die Studierenden ansahen, erwünsichte Veranlassung, ihn sälschlich der Hinneigung zu den reformatorischen Tendenzen zu beschuldigen, deren Vorhandensein sich in Spanien besonders während der stünsziger Jahre des 16. Jahrhunderts bemerkbar gemacht hatte. So kam es, daß L.

**3**0

1572 verhaftet und in das Gefängnis der Inquisition zu Valladolid abgeführt wurde. Die Anklage ging dahin: er habe viele keterische, anstößige und übelklingende Sätze vorgetragen, und zwar nicht nur in seiner akademischen Thätigkeit, sondern auch bei der ibm aufgetragenen Mitarbeit an der Verbesserung der Vatablusschen Ausgabe der Vulgata, 5 sowie in seinem Kommentar zum Hohen Liede. Fast fünf Jahre zog man den Prozeß hin — am 15. Dezember 1576 endigte er, da L. sich allen Anklagen gegenüber erfolg= reich verteidigt hatte, mit Freisprechung, freilich keiner unbedingten. Jedoch hat L. seine Lehrthätigkeit wieder aufnehmen und bis zu seinem Tode, 23. August 1591, weiterführen dürfen; über die ganze Zeit seiner Gefangenschaft ging er bei der ersten Vorlesung nach 10 jener Episode mit der Wendung: "Heri dicebamus ..." hinweg. Seine Uebersetzung des Hohen Liedes kam auf den Lissaboner Index von 1624. Benrath.

Leontins von Byzanz, gest. um 543. — Was die ältere patristische Forschung über Leontius wußte, ist am besten aus Festers Institutiones Patrologiae II, 1851, S. 934f. (abgebruckt MSG 86, 1 col. 1187 ff.) zu ersehen. — F. Loofs, Leontius von Byzanz und die gleich. 15 namigen Schriftsteller der griechischen Kirche I: Das Leben und die polemischen Werke des Leontius von Byzanz, Leipzig 1887 (TU III, 1 u. 2; im folgenden Artikel: "Leont."; vgl. die wertvollen Besprechungen von Th. Zahn ThLB 1887, Sp. 89—92, W. Möller ThLZ 1887, S. 336—39 und A. Ehrhard, Litterarischer Handweiser XXVII, Münster 1888, S. 505—08); F. Loofs, Studien über die dem Johannes von Damaskus zugeschriebenen 20 Parallelen, Salle 1892 (behandelt einen Teil des Stoffes, der für den — jest aufgegebenen — zweiten Band des Leontius vorbehalten mar); B. Rügamer, Leontius von Byzanz, ein Polemiker aus der Zeit Justinians, Burzburg 1894 (vgl. F. Loofs, Byzant. Zeitsch. V., 185—191); Ermoni, De Leontio Byzantino et de ejus doctrina christologica, Baris 1895 (vgl. F. Loofs, Byz. 3tsch. VI, 417-419); R. Holl, Die Sacra Parallela des Johannes 25 Damascenus, Leipzig 1896 (TU XVI, 1 = NF I. 1; vgl. P. Wendland ThL3 1897, Sp. 9-14; F. Lovis, ThStK 1898, S. 366—372; gegen beide R. Holl, TU XX, 2 = NF V, 2 p. XIIsqq.; vgl. auch A. Ehrhard, Byz. Zeitsch. X, 394—415); J. Feßler, Institutiones Patrologiae, recens. B. Jungmann II, 2, Innsbruck 1896; K. Krumbacher (für den betr. Abschnitt: A. Ehrhard), Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2. Aufl. unter Mitwirkung 30 von A. Chrhard und H. Gelzer, München 1897; F. Diekamp, Die origenistischen Streitig= keiten im 6. Jahrhundert und das fünfte allgemeine Concil, Münster i. 28. 1899; D. Barbenhewer, Patrologie, Freiburg i. B. (1. Aufl. 1894), 2. Aufl. 1901.

1. "Leontius von Byzanz" ist zwar gegenwärtig als einer der bedeutendsten Theologen der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts allgemein anerkannt; doch bleiben in Bezug auf 85 sein Leben und seine Werke noch so viele Fragen offen, daß es sich empfiehlt, an Stelle einer biographischen Skizze, die Sicheres mit Hypothetischem mischen müßte, eine Übersicht

unseres Wissens zu geben, die beides scharf auseinanderhält.

Unter den Werken, welche MSG 86 [1 u. 2] col. 1185—2100 unter dem Namen des Leontius Byzantinus seu Hierosolymitanus nach älteren (zumeist nur lateinischen) 40 und neueren Drucken — A. Mai erst hat bei den meisten griechischen Texten die eclitio princeps geliefert — zusammengestellt sind, sind vier lateinisch längst bekannte, recht uns gleich lange Schriften, die handschriftlich (Vatic. 2195, Laudian. 92 B und ein noch nicht identifizierter cod. Turriani) schon vor dem Jahre 1000 in einer Sammlung von Werken des Aeórtios morazós oder Egymétys vereinigt waren: 1. die dreiteilige Schrift 45 adv. Nestorianos et Eutychianos (a. a. D. 1268—1396; in Bezug auf die χρήσεις, die Vätereitate, im Druck und auch in den ihm zu Grunde liegenden His. unvollständig; eine H. mit Scholien zwischen den xońoeis hat Pitra, Analecta sacra et class. V 1888 S. 46 in Genua nachgewiesen: Januensis 27 saec. XI), 2. die Ἐπίλυσις τῶν ύπὸ Σευήρου προβεβλημένων συλλογισμών (1916—1946), 3. δίε τριάκοντα κεφά-50 λαια κατά Σευήρου (1901—1946), 4. bie Schrift adv. fraudes Apollinaristarum (1947—1976). Von diesen Schriften gehören Nr. 1 und 2 sicher einem Verfasser an, und zwar die Epilysis (vgl. 1916 C und 1936 C) als das spätere, an das ältere anknüpfende Werk. Der Verfasser von Nr. 1 schreibt in der Zeit zwischen und 544; er ist selbst in seiner Jugend einst "Nestorianer" gewesen (1357°C), aber 55 in einem Kreise von ihm hochverehrter Männer, in den Gottes Gnade ihn geführt hat, zu besserer Einsicht gekommen: als eifriger Gegner sowohl der Monophysiten wie aller "heimlichen Nestorianer", d. h. der Verehrer Theodors von Mopsueste (vgl. d. A.) und Diodors von Tarsus (vgl. Bb IV, 672—75), ist er in einer Zeit, die schon ziemlich weit zurücklag, als er die Schrift adv. Nest. et Eut. publizierte, in häufigen Disputationen 60 für das Chalcebonense eingetreten (1268 B) und greift zur schriftlichen Fixierung seiner Gebanken nur, weil Gönner und Freunde ihn dazu aufgefordert haben.

ginta capita" rühren offenbar von dem gleichen Verfasser her, sehen aber nicht aus wie ein für sich publiziertes Werk. Bei der Schrift adv. fraudes Apollinaristarum, die ein Meisterstück alter patristischer Gelehrsamkeit ist (vgl. Bd I, 673, 40 ff.), habe ich (Leontius S. 90 ff.), obwohl gar manches sür Herkunst von dem gleichen Versasser spricht, Bedenken gegen diese Annahme nicht unterdrücken können, die Rügamer (S. 15 f.) m. E. nicht ges behoben, sonst m. W. niemand als belanglos bezeichnet hat; doch halte ich heute wie früher

die Richtigkeit der handschriftlichen Überlieferung dennoch für möglich.

Bei zweien dieser Schriften, der Epilysis und den triginta capita, kann die Überlieferung, daß sie von einem Mönch Leontius herrühren, weit über die Zeit der ältesten Codices zurückverfolgt werden. Wir besitzen nämlich in mindestens drei Hs. (Leont. 10 S. 94—105) eine lateinisch aus den Kollektaneen des Jesuiten Turrianus und griechisch durch Mai teilweise bekannte Sammlung patristischer Excerpte, welche in der Gestalt des von Mai vorwiegend benutten cod. Vatic. Column. in der Zeit zwischen 662 und 679 zusammengestellt sein muß. Diese "Doctrina antiquorum patrum de verbi incarnatione" (Mai, Script. vet. nova coll. VII 1833 S. 1-73) citiert S. 40-45 bie 15 τριάχοντα κεφάλαια τοῦ μακαρίου Λεοντίου mit einer Lucke (S. 41 Anm.) voll= ständig und S. 57 aus der Epilysis das MSG 86, 2013 A, 1 — B, 2 als Nr. III unter den Fragmenta Leontii gedruckte Stück mit dem Lemma: ἐκ τῶν Λεοντίου μοναχοῦ τοῦ Βυζαντίου. Außer diesen beiden Citaten bietet die Doctrina noch fünf andere  $\tilde{\epsilon}$ x  $\tau \tilde{\omega} v$   $\sigma \chi o \lambda i \omega v$   $\Lambda \epsilon o v \tau i o v$ : 1. S. 53 f. = MSG 86, 2009 D, 4 — 2012 C, 9 20 (Fragm. II; -2012 C, 10 - D, 13 ift = B, 1 - C, 4), 2. 6.62 f. = MSG, Fragm. IV (2013 B, 7 — 2016 B, 5), 3.  $\mathfrak{S}$ .  $\mathfrak{S}4\mathfrak{f}$ . = MSG, Fragm. V (2016 B, 8 — D, 2), 4. S. 48 (vgl. Anm. 1) — 49 b und (vgl. Leont. S. 121 u. 153—161) S. 38 b—39 a ein Bruchstück einer Apologie des Chalcedonense, 5. ein als Doctrina-Citat noch ungedrucktes, aber aus Johannes von Damaskus und Euthymius Zigabenus bekanntes Stück über 25 Julianisten und Gajaniten (vgl. Leont. S. 124 u. 150 s.). — Diese fünf Citate haben engste Beziehung zu Abschnitten bes ältestbekannten unter den MSG 86 gedruckten WW des Leontius, der Schrift de sectis oder, wie der griechische Titel lautet, der Aeortiov σχολαστιχοῦ Βυζαντίου σχόλια ἀπὸ φωνῆς Θεοδώρου τοῦ θεοφιλεστάτου ἀββᾶ жгд. (1193—1268). Diese Schrift de sectis hielt man früher für ein von Leontius so nach Ausführungen des Abtes Theodor konzipiertes Werk (vgl. z. B. Feßler MSG 86, 1190 I); sie war der Grund dafür, daß man Leontius mehrfach auf ca. 600 datierte. Mein Nachweis (S. 140—144), daß diese Auffassung der Schrift de sectis sowohl durch das aπò φωνης Θεοδώρου, wie durch die Entstehungszeit der Schrift (zwischen 579 u. 607) ausgeschlossen ist, daß vielmehr in de sectis unzweifelhaftes Leontianisches 85 Material in späterer Bearbeitung vorliegt, ist allgemein angenommen worden. weiteren Ausführungen in Bezug auf die  $\Sigma\chi\delta\lambda\iota\alpha$   $\Lambda\varepsilon ov\tau \ell ov$  sind zwar von Jungmann acceptiert und von Bardenhewer und Krumbacher-Chrhard ohne direkte Verwerfung registriert worden, haben aber bei Zahn, Möller und Rügamer mehr ober minder weitz greifenden Widerspruch erfahren. Weine Beweisführung ist an diesem Widerspruch nicht 40 unschuldig: wie mein Buch mehrfach unnötige Finder-Freude zeigt (z. B. S. 4 Anm. u. S. 94f.), so leiden auch die Ausführungen über die Szódea darunter, daß sie mit sieges gewisser Umständlichkeit mehr beweisen wollen, als vor eindringenden handschriftlichen Studien bewiesen werden kann. Doch halte ich die Hauptresultate meiner Darlegungen noch heute teils für sicher, teils für mehr ober weniger wahrscheinlich. Für sicher sehe ich zu= 45 nächst das an, daß den Σχόλια Λεοντίου από φωνης Θεοδώρου ein Werk des Leontius zu Grunde liegt, nicht etwa nur ein Kursus von Lehrvorträgen des Leontius, die Theodorus litterarisch ausarbeitete (so Möller) ober die nach der Wiedergabe des Leontius-Schülers Theobor ein Dritter konzipierte (so Zahn; noch Gesch. des neutest. Kanon II, 293 Anm.). Mit dem  $d\pi d$   $\phi w \eta \zeta$  kann hier m. E. gar nicht argumentiert werden (gegen Zahn). so Möllers und Zahns Erklärungen dieses Begriffs sind möglich; aber das and parific findet sich auch bei wörtlichen, mit Referaten durchsetzten Excerpten (vgl. έπιτομή έκ των έχχλ. Ιστοριών Φιλοστοργίου ἀπό φωνής Φωτίου MSG 65, 459 und andere Beispiele im Leont. S. 141), und sind die Extreme möglich, so auch alles, was zwischen ihnen liegt. Entscheidend ist m. E. folgendes. 1. Die präzise und gerade in dieser ihrer Prä= 55 zisson an den Verfasser der Schrift adv. Nest. et Eut. erinnernde Diktion der auch durch die Doctrina gedeckten Stellen von de sectis erscheint nur dann erklärlich, wenn dem Abte Theodor schriftliche Ausführungen des Leontius vorlagen. 2. Der Leontius der Epilysis beruft sich 1936 C auf Aussührungen über Christi odolai und bnóoraois so-

und έν τῷ πρώτῳ κεφαλαίω τῶν ἀρτίως ἡπορημένων; Ausführungen derart aber finden sich in de sectis (1240 Aff., z. T. = Fragm. II). 3. Germanus von Konstantinopel spricht um 730 von einem Buche des Leontius zu gunsten des Chalcedonense, das viele Vätercitate enthalte und tà Asóvila genannt werde. Dieses Buch in der Schrift 5 adv. Nest. et Eut. wieder zu finden (so Möller), ist gewiß an sich möglich. Doch kann eine, wenn auch dreiteilige, Schrift "tà Aeóvria" heißen? Liegt, da in de sectis ein auch durch die Doctrina gedeckter Abschnitt vorkommt, der geradezu eine Apologie des Chalcedonense bietet (col. 1233 ff., Leont. S. 153 ff.), nicht die Annahme näher, daß zu den opera Leontii (tà Aeórtia) auch eine Schrift gehört hat, welche in de sectis ver-10 arbeitet ist? 4. "Fragment" I in MSG 86, 2003 C — 2009 D bietet unter dem Titel έκ τῶν Λεοντίων (Leont. S. 119) neben unverständig zusammengeleimten Citaten aus adv. Nest. et Eut. (Leont. S. 110 ff.) einen Abschnitt über die Begriffe yévos, eldos und diapogá (2009 C, 5 — D, 1), der m. W. in adv. Nest. et Eut., ja überhaupt in den gedruckten Werken des Leontius sich nicht findet, aber durchaus seine Art zeigt, speziell an die ter-15 minologischen Ausführungen in de sectis (1240 ff.) erinnert. Folgt daraus nicht, daß die Λεόντια außer adv. Nest. et Eut. ein Werk enthielten, in dem Leontius u. a. auch von seinen terminologischen Voraussetzungen gehandelt hat? Ausführungen derart setzt aber de sectis voraus. 5. Der cod. Laudian., der die Aeóvria nur verstümmelt und gegen den Schluß hin in offenbarster Verwirrung bietet — an adv. fraudes erinnert nur der 20 unechte Juliusbrief —, enthält ein noch ungedrucktes, nur drei Blätter umfassendes Stück τοῦ αὐτοῦ [Λεοντίου] κεφάλαια κατά διαφόρων αίρετικῶν, das mit einem Saze über Arius beginnt, dessen Formulierung auf den Sabellianismus als die korrespondierende Häresie hinweist. Aussührungen derart sett de sectis voraus (1197 D). 6. Ein Athoskober, auf den Rügamer (S. 4) nach dem 1888 erschienenen Katalog hingewiesen hat, 25 bietet anscheinend dasselbe Stuck wie der Laudianus ohne Autornamen unter der Überfchrift Κεφάλαια δέκα περί τῶν δύο φύσεων τοῦ κυρίου ημῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, barauf τοῦ αὐτοῦ κεφάλαια δέκα περί οὐσίας καὶ φύσεως, ὑποστάσεως δὲ καὶ προσώπου. Auch Ausführungen derart sett de sectis voraus. — Entscheidend für die weiteren Vermutungen über den Inhalt der von de sectis vorausgesetzten Schrift ist die 80 Kritik der von Mai aus dem cod. Pal. 342 (Leont. S. 164) publizierten Schriften eines Leontius Hierosolymitanus contra Nestorianos (MSG 86, 1396—1768) und contra Monophysitas (Απορίαι πρὸς τοὺς μίαν φύσιν λέγοντας κτλ. 1769—1901). Φαβ diese beiden Schriften Bearbeitungen unzweiselhaft Leontianischen Materials sind, glaube ich erwiesen zu haben. Auch den Nachweis, daß in contra Monophys. derselbe Stoff 86 bearbeitet ist, der de sectis actio VI—IX zu Grunde liegt, halte ich trot seiner Um= Ist dies richtig, so gilt dasselbe für contra ständlickeit noch heute für zwingend. Nestorianos. Contra Nest. ist nur unvollständig erhalten (Leont. S. 165) und contra Monophys. bietet so viele  $\chi \varrho \dot{\eta} \sigma \varepsilon \iota \varsigma$ , daß bei der Hypothese, es liege in contra Nest. und contra Monophys. eine Bearbeitung von Teilen der Grundschrift von de 40 sectis vor, der Germanusstelle durchaus ihr Recht wird. Vielleicht ist das eine Bestätigung dieser Hypothese, daß unter den Trümmern des Schlußabschnitts des cod. Laudianus die Briefe Cyrills an den Succensus sich finden (vgl. Leont. S. 14 und contra Mon. 1876 B). — Daß die Doctrina nicht aus de sectis, sondern aus der Grundschrift citiert, scheint mir allein durch das oben S. 395,23 unter Nr. 4 genannte Fragment 45 (Leont. S. 153—161) bewiesen zu werden: hier fehlt in der Doctrina alles, was in de sectis über die Zeit des Leontius hinausweist. Ich bin überzeugt, daß in der Doctrina viel mehr Stoff aus der Grundschrift von de sectis steckt, als die erhaltenen Citate angeben. Detailliertere Ausführungen über die Grundschrift von de sectis sind vor weiteren handschriftlichen Studien (zu denen ich bei längerem Leben noch einmal Zeit 50 zu sinden hoffe) unthunlich; die Hypothese, daß auch die Epilysis und die triginta capita in jener Grundschrift ihre ursprüngliche Stelle haben, erscheint mir noch heute wahrscheinlich, doch würde ich sie vor weiteren handschriftlichen Studien nicht mehr ver-Ich denke mir die Grundschrift von de sectis als eine dogmatisch-polemische Schrift vornehmlich gegen Arianer und Sabellianer, Nestorianer und Monophysiten. 55 sie einen Gesamttitel gehabt hat, das ist — in Bezug auf diese Frage denke ich jetzt anders als vor 15 Jahren — nicht auszumachen. Vielleicht bestand sie aus einzelnen κεφάλαια κατά διαφόρων αίρετικών (cod. Laud., vgl. cod. Athous), benen Bätercitate mit erläuternden dogmatischen, polemischen und historischen "Scholien" eingefügt waren (vgl. oben S. 394, 47 die Notiz über den cod. Januensis). Aus diesen "Scholien" werden die 60 Citate  $\tilde{\epsilon}$  $\varkappa$   $\tau \tilde{\omega} v$   $\sigma \chi o \lambda i \omega v$   $\Lambda \varepsilon o v \tau i o v$  stammen; ihr Material werden die  $\Sigma \chi o \lambda i a$   $\Lambda \varepsilon o v \tau i o v$  ἀπὸ φωνῆς Θεοδώρου bearbeiten. Die m. E. zweifellose Unabhängigkeit der Doctrina von de sectis und die Notiz des Theodorus Studita: κατά Λεόντιον, οὖ τὰ σχόλια

υπερκαλλή (Leont. S. 128 f.), gestatten m. E. keine andere Annahme.

2. Der Schriftsteller Leontius —  $\delta$   $Bv\zetalpha vios$  nennt ihn schon die Doctrina ist nicht nur, wie seine Werke beweisen, ein bedeutender Theologe gewesen; — er muß 5 auch ein in seiner Zeit einflußreicher Mann gewesen sein. Die Proposition "Eva της άγίας τριάδος πεπονθέναι σαρχί", die Justinian als orthodox durchsetzte, hat offenbar an ihm einen Verteidiger gehabt (Leont. S. 228 f.); Theodor von Mopsueste [und Diodor von Tarsus], gegen die er eiferte, hat das Drei-Kapitel-Edikt verurteilt; Justinians Kirchenpolitik hat sich in den Bahnen der cyrillisch-chalcedonensischen Orthodoxie gehalten, 10 die auch Leontius vertrat (Leont. S. 303 ff.); die spätere Orthodoxie ist in vielem Leon= tianischen Gebanken gefolgt; der Aristotelismus des Leontius inauguriert die Scholastik. Um so auffälliger ist, daß dieser Mann fast traditionslos ist. Die Doctrina-Citate haben noch bei Euthymius Zigabenus sein Gedächtnis bewahrt; Johannes Damascenus fennt die Epilysis, adv. Nest. et Eut., die triginta capita und die Citate der Doc- 15 trina, nennt aber den Leontius kaum je (das "nie" Leont. S. 296 ist irrig; vgl. de fide orth. 3, 11 ed. Lequien I, 221 B); Germanus und Theodorus Studita erwähnen in schon berührten Worten turz und rühmend den Schriftsteller Leontius; — von seinem Leben berichtet die Überlieferung schlechterdings nichts. Ich habe nun den Beweis dafür zu führen gesucht, daß der Schriftsteller Leontius identisch ist mit vier in 20 Justinians Zeit bedeutsam hervortretenden Trägern dieses Namens. Nämlich erstens mit dem dem einflußreichen comes Vitalian verwandten Leontius, der 519 in Konstan= tinopel im Kreise der von Johannes Maxentius geführten "stythischen Mönche" auftritt, mit ihnen den "nestorianisierenden" Tendenzen der römischen Legaten sich widersetzt, die damals behufs Beseitigung des Schismas in Konstantinopel weilten, endlich mit einigen 25 anderen aus dem Kreise nach Rom reiste, um vom Papste die Anerkennung der Pro= position "ένα της άγίας τριάδος πεπονθέναι σαρκί" und eine Desavouierung des Faustus von Reji zu erlangen. Im August 520, als die Gesandtschaft der stythischen Mönche Rom verläßt, verliert sich dessen Spur. Zweitens mit dem "Leontius, vir venerabilis, monachus et apocrisiarius patrum in sancta civitate constitutorum" so (Mansi VIII, 818), der 531 (oder 533) neben Hypatius von Ephesus und einem vir venerabilis Eusebius, presbyter et cimeliarcha majoris ecclesiae (Mansi VIII, 817 vgl. Leont. S. 281 Anm. 2), als orthodoxer Kollokutor an dem von Justinian ver= anstalteten Religionsgespräch mit den Severianern teilnahm. Drittens mit dem  $\Lambda \acute{\epsilon}ov$ τιος μοναχός καὶ ήγούμενος καὶ τοποτηρητής πάσης τῆς ἔρήμου (Mansi VIII, 86 911), der 536 neben Domitian, dem späteren Bischof von Anchra, und Theodorus Askidas in der Reihe der jerusalemischen Mönche vor dem Konzil des Mennas in Konstantinopel auftrat, um eine Verurteilung des monophysitisch gesinnten Anthimus und einiger Gesinnungsgenossen von ihm zu erwirken (Leont. S. 269 ff.). Viertens endlich mit dem "Drigenisten" Leontius, Buzávrios τῷ γένει, von dem Chrillus Skythopolitanus in seiner 40 vita Sabae erzählt, daß er zwischen Ende 519 und Anfang 521 in die véa lavoa aufgenommen ward, 531 mit Sabas nach Konstantinopel reiste (wo Sabas von Hypatius von Ephesus und dem "nánas" Eusebius eingeholt wurde), in Konstantinopel als Drigenist entlarvt ward, dort blieb und "sich den Anschein eines eifrigen Verfechters des Chalcebonense gab" (Leont. S. 284), später in die Siedeleien des Sabas zurücklehrte, einer der 46 Kührer der "Drigenisten" und ein Hauptgegner ihrer Gegenpartei, der Verehrer des Theodor von Mopsueste, wurde, endlich 542 im Interesse seiner Ziele nach Konstantinopel reiste und dort offenbar bald nachher starb. Bon diesen Gleichsetzungen ist nur die vierte ernsthaften Bedenken, ja bei Rügamer (der auch die erste behutsam anzweifelt) entschiedenster Berwerfung begegnet. Allein die zweite, dritte und vierte lassen sich m. E. so absolut nicht trennen, und die zweite hängt wiederum mit der, wie ich glaube, recht sicheren ersten eng zusammen. Die drei ersten passen zur theologischen Stellung des Schriftstellers Leontius vorzüglich; auch die vierte negativ, d. h. sosern der "Origenist" ein Gegner der "heimlichen Nestorianer" war. Daß positiv die vierte Gleichsetzung Schwierigkeiten hat, ist freilich unleugbar; duch, daß der Schriftsteller Leontius kein "Drigenist" to derart war, wie die vita Sabae die Origenisten schildert, ist m. E. — und dem haben viele zugestimmt — kein unwiderleglicher Gegengrund (vgl. Leont. S. 289 ff.; 294 Ztsch. V, 190 f.), und die Traditionslosigkeit des Leontius erklärt sich am besten, wenn Leontius irgendwie sich kompromittiert hatte. Hält man an diesen vier Gleichsetzungen fest, so bleibt im Leben des Leontius nur die Zeit bis 519 dunkel; das porazies 4.

Bυζάντιος der Doctrina erhält an dem Bυζάντιος τ $\tilde{\varphi}$  γένει der vita Sahae seine

Bestätigung.

3. In meinen "Studien über die ... Parallelen" habe ich in Anknüpfung an das MSG 86, 2017—2100 nach Mai als Appendix zu den Werken des Leontius gedruckte 5 Λεοντίου πρεσβυτέρου καὶ Ἰωάννου τῶν ໂερῶν βιβλίον δεύτερον, in dem ich eine Rezension der ursprünglichen drei Teile der sog. Sacra Parallela nachwies, auch die Parallelen-Litteratur auf Leontius von Byzanz zurückzuführen gesucht. Holl hat im Zusammenhang mit seinen viel eindringenderen Barallelen-Studien dem widersprochen, die Sacra Parallela für Johannes Damascenus reklamiert (vgl. Bb IX, 294 ff.). Dieser 10 Widerspruch Holls gegen meine Hypothese hat, soviel ich sehe, allgemeinen Beifall gefunden; das Verfehlte mancher meiner Argumente habe ich selbst zugegeben. tropbem auch jett noch nach Holls Replik (TU XX, 2) den Gedanken, daß Leontius von Byzanz für die Anfänge der Parallelen-Litteratur eine Rolle spiele, nicht aufgeben kann, so kommt das nicht daher, daß ich "noch zu sehr unter dem Zauberbann meines Leontius 15 stehe" (Chrhard, Byz. Ztsch. X, 398), erklärt sich vielmehr daraus, daß ich vor besserer Publikation der Aedria mit ihren vielen Bätercitaten und Scholien die Zeit noch nicht für gekommen erachte, die Gründe, welche für meine Hypothese sprechen, gänzlich beiseitzuschieben. — Die beiden MSG 86, 1976—2004 unter den Werken des Leontius gedruckten Sermone rühren m. E. von einem anderen Leontius her, "harren aber noch einer 20 ersten Untersuchung" (Krumbacher-Chrhard S. 55). Loofs.

Leontius v. Neapolis, gest. nach 642. — Ausgaben: Leontius Neapolitanus episcopus MSG. 93, 1559—1748; Leontios' von Neapolis Leben des hl. Johannes des Barmherzigen, Erzbischofs von Alexandrien, herausg. v. H. Gelzer, Freiburg i. B. 1893 (5. Heft der Sammslung ausgew. kirchen- und dogmengesch. Quellenschriften von G. Krüger). Litteratur: H. Gelzer, Sin griechischer Bolksschriftsteller des 7. Jahrhunderts, H. R. XXV, 1 ff.; A. Ehrhard bei R. Krumbacher, Gesch. d. byz. Litteratur S. 190—191.

Wir wissen von Leontius von Neapolis nur, daß er geborener Cyprier war und von seinem Landsmann, dem Erzbischof Johannes von Alexandrien (611—619), nach Alexandrien in den dortigen Kirchendienst gezogen wurde. Er sagt selbst, daß er Augensozeuge der Großthaten des Heiligen gewesen sei; auch mit den beiden Beratern und Freunden des Erzbischofs, Johannes Woschus und Sophronius, dem späteren Patriarchen von Jerusalem, scheint er in nahem Verhältnis gestanden zu haben. Später ward er Bischof von Neapolis auf Cypern und lebte noch unter Kaiser Konstans (642—668).

Von seinem Freunde und Meister, dem Erzbischof Johannes, wurde er zur schrifts stellerischen Thätigkeit ermuntert, und dieselbe ist auch recht umfangreich ausgefallen. Auf dem VII. Konzil (787) rühmt ihn sein Landsmann Bischof Konstantinus von Konstantia als Verfasser vieler geistlicher Lobreden, er erwähnt eine auf Christi Verklärung. Versöffentlicht sind zwei solcher Homilien: 1. auf Christi Darbringung im Tempel, 2. auf das Fest der Mesopentekoste. Hier sowohl, wie bei den zahlreichen nur handschriftlich erhaltenen geistlichen Reden steht Leontius' Autorschaft keineswegs sest, da die Schreiber ihn oft mit homonymen geistlichen Schriftstellern (Leontius Presbyter, von Byzanz, von Jerusalem) verwechseln. Die gedruckten Reden sind nicht sehr erfreuliche Proben schablonenhafter geistlicher Durchschnittsberedsamkeit.

Interessanter ist sein Werk gegen die Juden in fünf Büchern. Zwei Bruchstücke sind se gedruckt, zwei weitere handschriftlich erhalten. 614 war Jerusalem durch Verrat der Judensgemeinde in persische Hände gefallen und das Kreuzesholz weggeschleppt worden. Nicht nur im römischen Reich, sondern in der gesamten Christenheit entstand eine ungeheure langandauernde Aufregung, die sich auch in Judenverfolgungen Luft machte. Aus dieser Stimmung erklärt sich die Entstehung der damaligen judenseindlichen Litteratur. Auch in Mexandrien hatte ein gesehrter Inclusus Kosmas gegen die Juden geschrieben und Johannes Moschus gegen sie disputiert. Auf die Anregung dieser Kreise ist wohl Leontius' Werk zurückzusühren.

Weitaus der bedeutendste Teil seiner litterarischen Thätigkeit ist dagegen seine volkstümliche Schriftstellerei; eine Reihe erbaulicher Biographien, welche ihm einen großen Seserkreis erworben haben. Er hat erreicht, was ihm vorschwebte: "in schmucklosem und einfachem Stile zu berichten, damit auch der Ungebildete und Ungelehrte sich an den Erzählungen erbauen kann."

Er verfaßte:

<sup>1.</sup> Das Leben des hl. Spyridon von Trimithus. Diese auf Anregung des Erzbischofs

Johannes von Alexandrien verfaßte Schrift ist verloren gegangen. Wir besitzen nur die verwässernde Bearbeitung des Metaphrastes. Danach war es eine Sammlung von sehr

naiven und drastischen Wunderlegenden.

2. Das Leben des Erzbischofs Johannes des Mitleidigen von Alexandrien. Hier wird von einem Zeitgenossen ein schöner Typus altchristlicher, allerdings sehr überschwäng= blicher Mildthätigkeit geschildert. Bereits Johannes Moschus und Sophronius hatten dem Erzbischof ein Denkmal gesetzt, allein dabei mehr den Kirchenfürsten und Vorkämpser der Orthodogie ins Auge gesaßt. Leontius, der sein Werk bescheidenerweise nur als einen Nachtrag bezeichnet, suchte vor allem erdaulich zu wirken. Jmmerhin giebt es uns ein wertvolles Kulturbild des griechischen Alexandria unmittelbar vor der arabischen Eroberung. 10 Das Büchlein erfreute sich bald außerordentlicher Popularität und ward auf Veranlassung Bapst Nikolaus I. von Anastasius ins Lateinische übersetzt.

3. Das Leben Symeons von Emesa, des Narren um Christi willen, historisch von nur bedingtem, aber kulturgeschichtlich von um so höherem Werte. Die orientalische Vorsstellung, daß der Wahnsinnige ein gottbegnadetes Wesen sei, galt auch im christlichen 15 Sprien und sand mit durch diese vielgelesene Schrift weite Verbreitung bei Griechen und Russen, deren Klostergemeinschaften in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche Beispiele ähnlicher heiliger Narren dieten. Die vielen volkstümlichen Schwänke haben, obwohl der Versasser sich gegen jede frivole Ausdeutung seines Berichtes wehrt, zur Popularität der Erzählung mächtig beigetragen.

## Leporius f. Nestorianismus.

Le Quien, Michael, O. Pr. — Duétif u. Echard, Scriptores Ord. Praed. II, 808 sq.; Journ. des Sav. Nr. 101; Jöcher, Gelehrtenlegik., Bd VI der Forts., S. 1140 s.; Michaud, Biographie univ., XXIV, p. 241 s.; Hoeser, Nouv. biogr. générale, t. 30, p. 860; Hurter, Nomenclat. litt. II, 1064—1066; Streber im RRL., VII, Sp. 1827.

Dieser Theologe, von den dominikanischen Gelehrten der nachreformatorischen Zeit einer der bedeutendsten, wurde zu Boulogne s. m. geboren am 8. Okt. 1661, trat 20jährig in den Predigerorden und nützte als junges Mitglied desselben seine Studienzeit zu gründ= licher Erlernung nicht nur des klassischen und kirchlichen Griechisch, sondern auch des Arabischen und Hebräischen, in welcher letteren Sprache der gelehrte Pater Marsollier sein 80 Lehrer wurde. Während der längsten Zeit seines gelehrten Forschens und Schaffens war er Bibliothekar des Pariser Dominikanerkonvents in der Rue St. Honore. Hier starb er am 12. März 1733. — Seine Werke polemischen Inhalts sind von geringerem Belang und jetzt größtenteils vergessen. Es gehörten dazu besonders: eine Défense du texte Hébreu et de la version vulgate (Paris 1690), samt einigen anderen gegen den Cisters 25 cienser Pezron († 1706) gerichteten Streitschriften betreffend das Verhältnis der Septuaginta-Chronologie zu der des masoretischen Textes (vgl. Hurter, l. c., p. 771); ferner eine Verteidigung der Suprematsansprüche des Papsttums gegen die Angriffe des jerusalemischen Patriarchen Nectarius, pseudonym erschienen Paris 1718 unter dem Titel: Stephani de Altimura Ponticensis panoplia contra schisma Graecum, aber von wenig tritischer 40 Haltung (vgl. Pichler, Gesch. der kirchl. Trennung zwischen Orient und Occident, I, 1864, S. 474), sodann zwei gegen des Anglikaners Le Couraper Plaidoper für die Giltigkeit der geistlichen Weihen der englischen Kirche polemisierende Traktate: La Nullité des Ordinations Anglicanes (1725, 2 vols) und La Nullité des Ord. Anglicc. démontrée de nouveau etc. (1730, 2 t. in 12°). Von erheblicherem Wert ist seine 3weis 45 bändige gräcolatine Ausgabe der Werke des Johannes Damascenus (Paris 1712, 2 t. fol.; abgedruckt, mit Beifügung einiger in ihr fehlenden teils echten, teils unechten Schriften des Damasceners, in MSG t. 94—96), die sowohl für die Textbearbeitung dieses Kirchenvaters wie für die Einleitung in seine einzelnen Schriften Erhebliches leistete (f. Langen, Joh. v. Dam., Gotha 1879, S. 29—33, und Kattenbusch im betr. A., Bd IXS. 286, 50 ff.), so sowie vor allem sein Oriens christianus, ein auf gründlichem Quellenstudium fußendes, der Gallia christiana Ste. Marthes nachgebildetes Riesenwerk, mit dessen Ausarbeitung für den Druck er 1722 begann (s. seinen darauf bezüglichen Vertrag mit dem Pariser Buchhändler Nicol. Simart, vom 27. Febr. jenes Jahres, veröffentlicht durch H. Omont in der Revue de l'Orient latin 1894, p. 190 sq.), das aber erst sieben Jahre nach 55 seinem Tode vollständig erschien (Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus, in quo exhibentur Ecclesiae patriarchae ceterique praesules Orientis, 3 t. fol.). Im ersten der drei starken Bände sind die Diöcesen Pontos, Asia und Thracia

bes Konstantinopler Patriarchats behandelt, in Bb II das Ilhricum als vierte der Konstantinopler Diöcesen, sowie die Patriarchate Alexandria und Antiochia; in Bd III die Diöcesen der chaldäischen und der jakobitischen Kirche (mit Auszählung auch der Maphriane der letzteren). Einige von Le Quien unvollendet hinterlassene Nachträge, betressend die Africa christiana, die Notitiae opiscopatuum Orientis (graec. et lat.) und die Monasteria Orientis, blieben von dieser Publikation von 1740 ausgeschlossen. Bezüglich dieser von ihm zu bearbeiten begonnenen, aber unvollskändig gelösten Probleme sind später teils Morcelli (in s. Africa christiana, 3 voll., Brixiae 1816—1818; vgl. den Art. "Nordafrikanische Kirche"), teils einige Neuere (bes. H. Gelzer in s. die morgenländischen 10 Notitiae episcopatuum betressenden Studien seit 1886) seine Nacheiserer geworden.

Bödler.

Lerinum. — Quellen und Litteratur: Hilarii Arelatensis sermo de vita S. Honorati, MSL. Bd. 50, 1249 sq.; Raymond-Feraud, La vida de sant Honorat, légende en vers provençaux, publiée pour la première fois en son entier par les soins et aux frais de la société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes avec des nombreuses notes explicatives par M. A. L. Sardou, Nizza 1875, dazu S. Hosch, Untersuchung über die Quellen und das Berhältnis der provenzal. und lateinischen Lebensbeschreibung des heil. Honoratus, Berliner Dostordissertation 1877; Frsl. Arnold, Cäsarius von Arelate und die gall. Airche seiner Zeit. Leipz. 1894, S. 94 ff. und Anhang IV die Lerinenser Regel S. 509—523; A. Malzonory, St. Césaire, Paris 1894 S. 5 ff.; Vinc. Barralis Salernus, Chronologia Sanctorum et aliorum. . sacrae insulae Lerinensis, Lyon 1613; Alliez, Histoire du monastère de Lérins, Paris 1662, 2Bde; Silsersberg, Historia monasterii Lerinensis usque ad annum 731 enarrata, Ropenhagen 1834; Bérengier, Les Iles de Lérins, Rev. de l'art chrétien 1870, S. 176 ff.; Möller A. Lerinum ME<sup>2</sup>; von größeren Bersen zur Geschichte des Mönchtums Mabillon, Annales und Acta O. S. B. passim; Tillemont, Mémoires Tom. XII; Helyot, Hist. des ordres eccl. V, 116 ff.

An der Küste des narbonnensischen Galliens, dem heutigen Cannes gegenüber, liegt die Gruppe der Lerinischen Inseln, deren größte die Insel Lero (heute St. Marguerite) und deren berühmteste die 3 Kilometer im Umfang messende Insel Lerinum (auch Lerina, Li= 20 rinus, heute St. Honorat) ist. Als in den siebziger Jahren des 4. Jahrhunderts das orientalische Mönchsleben sich auch im Occident verbreitete, wurden die einsamen Inseln Sübgalliens ebenso wie die Inseln an der Küste Italiens und Dalmatiens besonders beliebte Stätten des asketischen Lebens, die den abendländischen Büßern die Wüste ersetzen sollten. Auch Lerinum war, bevor sich Honoratus dort niederließ, unbewohnt, mit Wald 85 bedeckt und wegen der ungesunden Dünste und giftigen Schlangen gemieden. war römisch=gallischer Abstammung, vielleicht aus dem nördlichen Gallien oder Belgien. Seinen Geburtsort verschweigt uns sein Landsmann Hilarius; der Verfasser der provenzalischen Vita hat ihn aus durchsichtigem Grunde zu einem Ungarn gemacht, weil er seine Vita einer ungarischen Königin widmete. Honoratus scheint einer vornehmen Familie an= 40 gehört zu haben, da er Consulare zu seinen Vorfahren zählte. In früher Jugend von dem Trieb zum asketischen Leben ergriffen, begann er mit seinem älteren Bruder Benantius, den er dafür gewonnen hatte, unter der Leitung eines Greises Caprasius auf einer Insel in der Nähe Marseilles ein mönchisches Leben. Später brach er in die Ferne auf und reiste nach Osten, wahrscheinlich um nach dem Orient zu pilgern und dort die ver-45 ehrten Mönchsväter kennen zu lernen. In Methone in Messenien starb Venantius, und daburch wurde wohl Honoratus zur Nückkehr in den Occident bewogen. Auf der Heimreise besuchte er Italien und schloß mit Paulin von Nola Freundschaft. In Südgallien hielt er sich darauf längere Zeit bei dem ihm befreundeten Bischof Leontius von Forum Julii (heute Frejus) auf und ließ sich dann auf der Insel Lerinum nieder, um ein aske-50 tisches Leben nach dem Muster der ägyptischen Mönchsväter zu führen. Das Jahr seiner Unsiedelung läßt sich nicht mehr feststellen, wir werden den Zeitraum von 400 bis 410 dafür offen lassen müssen (s. auch Bardenhewer, A. Honoratus KL2). Bald mehrte sich die Zahl seiner Genossen, doch bestand anfangs eine große Freiheit und Mannigfaltigkeit in den Lebensgewohnheiten der Mönche. Sie wohnten und schliefen in getrennten Zellen 55 und versammelten sich nur zu den Gottesdiensten, ob auch zu den Mahlzeiten bleibt uns gewiß (Mabillon, Annal. I, 13). Wahrscheinlich holte sich jeder Speise und Trank aus dem Kloster und der Cellerarius teilte die Rationen aus. Außer den eigentlichen Mönchen, die auf der Nordseite der Insel zusammenwohnten, gab es auf Lerinum wie dem benachbarten Lero Einsiedler, die sich strenger kasteiten und im höchsten Ansehen standen (Arnold 60 S. 521). Honoratus blieb aber für alle das Haupt. Johannes Cassianus, der gefeierte

401 Lerinum

Stifter ber wenig jüngeren Mönchsgemeinschaft in Marseille widmet ihm einen Teil sciner Collationes patrum (j. A. III, 747) und nennt ihn in dieser Schrift ingenti fatrum coenobio praesidens (Coll. patr. XI praefat.), und Eucherius von Lyon bezeichnet ihn als Lehrer der Inseln (epistola seu libellus de laude eremi § 42, Bibl. Patr. Max. IV, 862 ff.). Honoratus übte als Presbyter auch die geistlichen Funktionen.

Strittig ist, welche Klosterregel in Lerinum bis zur Einführung der Benediktinerregel um 661 Geltung hatte. Silfersberg bachte an die von Rufin frei übersetzte Regel des Macarius Alexandrinus, die Abt Johannes, ein früherer Mönch Lerinums, in das Kloster Moutiers = St. Jean um 520 einführte (Vita S. Johannis, A. SS. O. B. I, 614). Tillemont behauptete, daß Honoratus selbst eine schriftliche Regel gegeben habe. Arnold hat 10 überzeugend nachgewiesen, daß der Stifter keine Regel verfaßte, sondern daß die von ihm in Anlehnung an ägyptische Vorbilder hergestellte Lebensordnung durch lebendige Tradition weitergegeben wurde. Während der ersten Zeit des herrschenden asketischen Enthusiasmus machte sich auch das Fehlen von schriftlich aufgezeichneten Lebensgewohnheiten nicht fühlbar, man vertraute der Macht des Wortes und dem Einfluß der Persönlichkeit, erst später er= 15 starrte die asketische Begeisterung zu Satzungen. Bereits Cäsarius von Arles († 543) beruft sich in seiner Nonnenregel (A. SS. Jan. I, 735) auf die Regel des Klosters Leris num, der er seine Ordnung des Psalmengesanges entlehnt hat. Wir werden annehmen dürfen, daß damals bereits schriftliche Auszeichnungen vorlagen.

Die Mönche trieben neben den geiftlichen Übungen, Fasten, Hymnengesang, Gebet zu 20 beftimmten Gebetsstunden, auch Bodenkultur. Sie legten Weinberge, Acker, Wiesen an und verwandelten so die Gestalt der unwirtlichen Insel. Auch mit der Anfertigung von Neten und mit Fischfang beschäftigte man sich. Daneben pflegte man die Jugenderziehung. Die beiden Söhne des Bischofs Eucherius von Lyon, Salonius und Veranius wurden in Lerinum erzogen. Wie der Unterricht im Kloster geregelt war, ob eine stufenmäßige Fort= 25 bildung statthatte, ist ganz ungewiß. Wahrscheinlich bestanden die studia monachialia wesentlich in der Einführung in die Hilfsmittel zum Verständnis der Bibel. Uber das Lesen der Bibel und asketischer Erbauungslitteratur, Auswendiglernen von Psalmen und Hymnen ging es schwerlich hinaus (Kaufmann, Rhetoren= und Klosterschulen S. 72 ff.).

Die Stiftung des Honoratus erlangte schnell großen Ruf, sie wurde der Herd für so die Verjüngung der verweltlichten gallischen Kirche und erfüllte die Bischöfe mit einem ernsteren asketischen Geift. Für die Theologie des sogenannten Semipelagianismus wurde die Insel Lerinum die eigentliche Pflanzschule. Eucherius von Lyon (s. d. A. Bd. V S. 572 ff.), Vincentius (f. d. A.) und Salvianus (f. d. A.) waren zeitweilig Mönche in Lerinum, auch der talentvolle und kräftige Hilarius, der Biograph und Nachfolger des Honoratus im 85 Bistum Arles, der im Kampf mit dem römischen Bischof Leo dem Großen bei dem Versuch der Errichtung eines gallischen Primats unterlag. Auch der heilige Lupus aus Toul, der mit der Schwester des Hilarius Pimeniola verheiratet war, zog sich um 426 nach Lerinum zurück, um von hier 427 zum Bischof von Tropes erhoben zu werden. ratus selbst wurde 426 Bischof von Arles, starb aber schon 429. In Maximus, Abt des 40 Klosters Lerinum von 426—433, später Bischof von Reji (heute Riez in der Oberprovence), und Faustus, Abt von 433—460, dann ebenfalls Bischof von Reji († c. 495, s. BdV, 782), einem der hervorragendsten Vertreter des Semipelagianismus, fand Honoratus tüchtige Nachfolger.

Nach dem Tode des Bischofs Leontius von Forum Julii im Jahre 432, zu dessen 45 Sprengel Lerinum gehörte, sollte Abt Maximus sein Nachfolger werden, es wurde aber statt seiner Theodor bisher Abt der Mönche auf den stöchadischen Inseln zum Bischof erhoben. Mit diesem geriet Faustus als Abt von Lerinum in heftige Zwistigkeiten, die ihn sogar zeitweilig nötigten sein Kloster zu verlassen. Auf dem dritten Konzil zu Arles 455 (oder 453) unter Navennius wurde der Streit beigelegt. Dem Abt wurde die Ver- 50 waltung des Klostervermögens zugesprochen, er hat über die laica multitudo d. h. über alle Mönche, die nichts anderes sind, zu gebieten. Die Mönchspflichten gelten noch als religiöse nicht firchliche Verbindlichkeiten. Nur auf Wunsch des Abtes darf der Bischof Mönche zu Klerikern machen. Die bischöflichen Rechte ber Ordination der Kleriker, der Weihe des Chrismas, der Firmung der Neophyten stehen dem Bischof von Forum Julii 55 zu. Nur in diesen Fällen scheint dieser das Recht gehabt zu haben, das Kloster zu be= Die Abtswahl bleibt der Mönchsgenossensschaft (Mansi VII, 907; Hefele II, 583; Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts II, 382).

Inwieweit Lerinum durch die Völkerbewegungen und Kämpfe des 5. Jahrhunderts, insbesondere durch das Eindringen der Westgoten unter Eurich in die Provence in Mit= 60 402 Lerinum

leidenschaft gezogen wurde, darüber fehlen bestimmte Nachrichten. Es blieb ein gefeierter Sitz der Askese. Cäsarius der spätere Bischof von Arles brachte unter Abt Porcerius seine Chronologie steht nicht fest — längere Zeit in Lerinum erst als Speisemeister, dann als Anachoret zu. Mit großer Pietät hing er an den Gewohnheiten Lerinums und griff 5 auch auf diese bei der Abfassung seiner Nonnenregel zurück. Zur selben Zeit verlebte Antonius von Pannonien, ein Schüler des heiligen Severin, die letzten zwei Jahre seines Lebens im Kloster Lerinum (Ennodius de vita beati Antonii c. 40, ed. Vogel S. 190). Unter den Stürmen des 6. Jahrhunders — 537 kam die Provence in die Hände der Franken sank die Zucht im Kloster. Abt Marinus wollte die mildere Agaunensische Regel einführen, 10 die geringere Anforderungen an die Selbstwerleugnung stellte. Noch später unter Abt Stephanus, der den Propst Augustin auf seinem Wege zu den Angelsachsen beherbergte, trat ein gänzlicher Verfall der Disziplin ein. Gregor der Große ermahnte den Nachfolger Stephans, Conon (Bonon), zu energischen Reformen (Gregor Mag. ep. V, 56 u. IX, 8), doch waren seine Bemühungen ohne Erfolg. Der Burgunder Attala verließ Lerinum, weil 15 er sich über den zuchtlosen Geist der Mönche ärgerte, schloß sich in Luxovium (Luxeuil) dem Iren Columban an und wurde sein Nachfolger im Kloster Bobbio (Jonas Bobb. vita Attalae, Mabillon A. SS. O. B. II, 123). Um 661 reformierte der Mönch Ligulf aus dem Kloster Fleury (St. Benoit sur Loire), der aus dem durch die Langobarden verwüsteten Monte Cassino die Gebeine des heiligen Benedikt von Nursia entführt hatte, 20 nach der Regel Benedikts Lerinum, in dem die Mönche zum Teil regellos umherstreiften. Der eifrige Benediktiner erlag aber einer Gegenpartei, welche ihn mit 30 Anhängern nach der Insel Amatuna zwischen Korsika und Sardinien fortschaffen und nachher dort umbringen ließ (Aldecraldi vita Aigulfi, Mabillon A. SS. O. B. II, 629). Zur Zeit als Aigulf das Kloster regierte, verweilte dort der Angelsachse Benedikt Biscop, der nachher als Abt 25 zu Wiremouth ein thätiger Beförderer der Benediktinerregel in England wurde. Um 690 hatte aber Lerinum wieder eine solche Blüte erreicht, daß der heilige Amandus als Abt 3700 Mönche unter sich gehabt haben soll.

Um 730 (nach Mabillon, Annal. O. S. B. II, 82 im Jahre 732) wurde das reiche Kloster von den Sarazenen geplündert, wobei Abt Porcharius mit 50 Mönchen den Tod 80 gefunden haben soll. Die Herstellung des Klosters wird einem Abt Eleutherius zugeschrieben, allerdings im Zusammenhang mit einer fabelhaften Schenkung Pippins, die dieser zu Quiercy 754 ausgefertigt haben soll (Allier I, 415). Ein Brief Alcuins zeigt, daß die Mönche an den kirchlichen Fragen der Zeit Anteil nahmen (Monum. Alcuin. ep. 93, S. 392). Nach Karls des Großen Tode lebte der Mönch Bernarius, der Bruder Adal-35 hards und Valas, eine Zeit lang als Exilierter in Lerinum. Auf einen gesunkenen Zustand weist es hin, wenn 964 der neuburgundische König Konrad zur Herstellung der Ordnung in Lerinum wie in dem von diesem abhängigen, 661 gegründeten Nonnenkloster Arluc beide Klöster an den Abt von Mont-Majeur vergabte (Gall. Christ. III, 1210). Bald darauf verlieh aber Papst Benedikt VII. Lerinum mit jener Tochterstiftung dem 40 Abte Mayolus von Cluni (Jaffé 2 3796), und auch Odilo von Cluni erscheint zugleich als Abt von Lerinum, das er 1022 besuchte. Dann folgen wieder eigene Abte, aber seit jener Verbindung mit der an der Spite der firchlichen Bewegung stehenden Kongregation beginnt auch für Lerinum eine neue Periode des Aufschwungs und Glanzes. Unter den Abten Amalrich, Abalbert I. und Abalbert II. († 1101) mehren sich die Schenkungen. 45 einer neuen Verwüstung durch die Sarazenen 1107 baut das reiche Kloster gegen die Seeräuber einen festen Turm. Unter Adalbert II. wird auch wieder die Wissenschaft in Lerinum gepflegt, in seine Zeit fällt der von dem Mönch Daniel verfaßte Psalmenkommentar in lateinischen Versen, der von tüchtiger Bildung zeugt. In dieser Zeit erhält Lerinum auch päpstliche Begünstigungen, Privilegien und Ablässe. Die Honorius II. 1124—1130 50 zugeschriebene Bulle Caritas gemini, worin alle Gläubigen zur Unterstützung des Klosters aufgefordert werden, ist aber eine Fälschung (Jaffé? 7352). Dabei gerät aber das Kloster auch wegen seiner Besitzrechte auf Kirchen in fortgesetzte Händel mit den benachbarten Bischöfen und Prälaten. Es gehört jetzt und zwar wahrscheinlich schon seit dem 6. Jahrhundert zum Bistum Antipolis (Antibes), da das Bistum Forum Julii auf Jahrhunderte 55 zur Bedeutungslosigkeit herabsank. Als letteres im burgundischen Reiche sich wieder gefräftigt hatte, bemühte es sich um Wiedergewinnung des Klosters, aber vergeblich. Das Kloster blieb unter Antibes, welches Bistum aber 1244 nach Grasse verlegt wurde. zwischen war die Verweltlichung des Klosters soweit fortgeschritten, daß Innocenz III. (Potthast 281) den Bischof von Arles mit Herstellung der völlig in Verfall geratenen 20 Regel, wenn erforderlich durch Herbeiziehung der Cistercienser beauftragte. Mit welchem

Lerinum 403

Erfolge, steht dahin. Jedenfalls wuchs Reichtum und Einfluß von Lerinum noch im 13. Jahrhundert. 1255 kam es durch Tausch in den Besitz der Kirche und des Hospitals bes heiligen Antonius bei Genua, bei welchem sich nun auch ein Kloster des hl. Antonius erhob. Im 14. Jahrhundert wollten die Mönche nicht mehr fratres, sondern domini sein und beschlossen 1319 auf einem Generalkapitel, daß es jedem Mönche, Prior und s Konventualen freistehen solle, mit legitim erlangtem Gelde Besitzungen zu erwerben und darüber zu verfügen. Urban IV. und die avignonensischen Päpste Johann XXII. und Clemens VI. vergaben die reiche Pfründe in commendam, wogegen einige Reformversuche im Zusammenhang mit Benedikts XII. Bemühungen dem eigentlichen Klosterleben wenig aufhelfen konnten. Ein Reformkapitel von 1353 zeigt die beträchtliche Zahl der von Les 10 rinum abhängigen Prioreien, Kirchen und anderen Dependenzen in vielen Bistumern (Alliez II, 216 ff.). 1358 treten auch die von dem Seneschal der Provence Gantelmi zu Tar= rascon gestifteten Klöster, das Nonnenkloster St. Honorat und das Mönchskloster St. Ni= kolaus unter die Leitung der Lerinenser Mönche (Gall. Christ. I, 890 ff.). 1366—1368 kam Lerinum an St. Victor zu Marseille. Die angeblichen Reliquien des heiligen Ho= 15 noratus wurden 1391 auf Umwegen von Arles nach Lerinum gebracht (Hist. translat. bei Barral. I, 79 ff.) und erhöhten nicht wenig das Ansehen des Klosters, dessen Kost-

barkeiten um 1400 genuesische Seeräuber zu einem Überfall reizten.

Im großen Schisma stand das Kloster auf Seite der römischen Obödienz, erst unter dem von Martin V. ernannten und trotz Widerstreben der Mönche eingesetzten Abt Gau- 20 fredus de Monte Electo (Mont Choisi) nahm es wieder einen gewissen Aufschwung. Wir finden Gaufredus im Auftrage seines Landesherrn Ludwig III. von Sizilien auf dem Konzil von Basel und dann als Mitglied der Gesandtschaft dieses Konzils an Eugenius IV. Nachdem in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Abtei wieder als reiche Pfründe an Kommendataräbte vergeben worden war, trat mit 1515 eine neue, die letzte Periode 25 für sie ein. Der damalige Inhaber Augustus von Grimaldi, Administrator, später Bischof von Grasse, rief behufs Reform des Klosters zuerst Mönche von Cluni herbei, verstand sich aber dann dazu auf seine Abtswürde, freilich unter Vorbehalt aller Einkunfte und Rechte berselben auf Lebenszeit zu verzichten und den Anschluß Lerinums an die italie= nische Benediktinerkongregation von St. Justina von Padua (später Kongregation von 20 Monte Cassino genannt) herbeizuführen, welche Leo X. bestätigte. Um sich für die Folgezeit der Kommendataräbte zu erwehren, wurde die Verfassung entgegen der Regel Benedikts geändert und statt der lebenslänglichen Abte alle 3 Jahre zu wählende Regularäbte ein= Bald darauf erfolgte der Abschluß des Konkordats zwischen Leo und Franz I., welches die Wahl zu den kirchlichen Pfründen wesentlich in die Hand des Königs legte. 85 Aus diesen beiden Ereignissen ergab sich ein zwei Jahrhunderte lang bei jeder Gelegenheit sich erneuernder Antagonismus. Zunächst kam freilich die persönliche Stellung Augustins von Grimaldi in Betracht, der zugleich Herr von Monaco im Kampse zwischen Franz I. und Karl V. es mit letterem hielt und deshalb aller seiner Würden in Frankreich verlustig erklärt wurde. Die Plünderung des Klosters Lerinum durch die spanische Flotte bei der 40 Invasion des Connetable von Bourbon 1524 hing damit zusammen. Nach dem Frieden von Madrid wurde Augustin zwar rehabilitiert, nach seinem Tode aber verlieh Franz I. die Abtei wieder als Kommende, und alle auf jene Verbindung mit der italienischen Kongregation sich stütende Protestationen halfen nichts. Du Bellay erhielt sie zuerst, im folgenden Jahrhundert haben sie die Kardinäle Lavalette und Mazarin besessen. ließ sie sich vom Konvent gegen eine Jahresrente von 9000 Livres abkaufen. Wiederholt machten französische Könige Unstalt, jene Unterstellung unter die italienische Kongregation, welche der französischen Ausbeutung hinderlich war, rückgängig zu machen. Indessen Heinrich IV., welcher die Pfründe nach seinem Ermessen vergab und diesem Kloster so gut wie anderen die Ernährung einer Anzahl von Invaliden als Laienmönche auferlegte, be= 50 stätigte doch nach seiner Konversion die Union mit jener Kongregation unter der übrigens nicht ängstlich festgehaltenen Bedingung, daß die Leitung der Mönche immer in französischen Händen sein sollte. Ein Versuch der Lostrennung unter Ludwig XIII. wurde bald wieder aufgegeben und selbst zur Zeit der gallikanischen Spannung, wo Ludwig XIV. sich von einer Partei der Mönche selbst um Befreiung von den Italienern bitten ließ, mußte man 56 die Sache wieder fallen lassen. Als aber die Mönche nach dem Tode Philipps von Vendome 1727 den Bischof von Grasse in ihr Interesse zogen und ihm eine Pension von 4000 Livres versprachen, wenn er beim Kardinal von Fleury die Herstellung freier Abtswahl bewirke, zog dieser es vor, die Abtei lieber ganz zu verschlucken, indem er sich einen königlichen Brief (1732) zu verschaffen wußte, wonach unter der Bedingung, daß der Bischof w

26\*

bie Bestätigung vom Papste erwirke, die Abtei ihm und seinen Nachfolgern beständig zusgewiesen werden sollte. Obwohl jene päpstliche Bestätigung nie beigebracht wurde, blieb es doch dabei, ja der König ließ sich alle die Bereinigung mit den Montecassinern betrefsenden Dokumente ausliesern und kassierte dieselben. Freilich wurde 1752 von dem König die Pfründe wieder einem Bischof von Digne verliehen. 1788 versiel sie der Säkularissation, 1791 wurde die Insel des heiligen Honoratus sür 37000 Livres versteigert, diente zeitweilig einer alten Schauspielerin von der comédie française zum Ausenthalt und ging durch verschiedene Hände. 1853 kauste der Bischof von Fresus die Insel zurück, und 1859 wurde die Kirche dem Gottesdienst wiedergegeben und Nönche aus St. Peter in Marseille dort angesiedelt. Jest ist die Insel wieder mit Gemüsegärten und Getreideseldern bedeckt, die von den Mönchen des Franziskanerordens bestellt werden.

Im Mittelalter und in der neueren Zeit hat Lerinum wissenschaftlich nicht viel hervorragende Persönlichkeiten auszuweisen. Der bedeutendste ist noch Dionysius Faucher aus Arles am Anfang des 16. Jahrhunderts, der gebildet in einem Kloster bei Mantua und 15 Schüler des Gregorius Corthesius als Mönch, dann als Klosterprior in Lerinum für den Betrieb biblischer und humanistischer Studien, sowie für Herstellung der Klosterzucht emsig thätig war (s. seine erbaulichen Schriften, Briefe und Gedichte bei Barral. II,222—466). Grüsmacher.

Leser s. Hauge, Bb VII S. 478 ff.

Leß, Gottfried, geft. 1797. — Seine Schriften s. unten. Ueber sein Leben s. die Monographie (von Holscher): G. Leß, Ein biogr. Fragment, Hannover 1797, 8°; serner Beyer, Allg. Magazin s. Prediger, I, 112; Neues gel. Europa, Bd 20; Schlichtegroll, Retrolog für 1797, II, 219 sf.; Pütter-Salseld, Gött. Gel. Gesch. I, 187; II, 115; III, 60; Döring, Kanzelredner, S. 204 sf. Ueber seine Schriften und theologische Bedeutung vgl. Gaß, Gesch. der Dogmatik IV, 170 s.; G. Frank, Geschichte der protest. Theologie III, 100 sf.; Landerer, N. DG., S. 100.

Gottfried Leß, lutherischer Theolog des 18. Jahrhunderts, nimmt als ernster und wahrhaft frommer, dabei aber milder und schüchterner, zu allerlei Konzessionen geneigter Vertreter einer immer mehr ermattenden Rechtgläubigkeit in der Periode der Aufklärung 80 eine ehrenwerte und zugleich für die theologische Entwickelung jener Zeit sehr charakte= ristische Stellung ein. — Geboren den 31. Januar 1736 zu Konitz in Westpreußen, Sohn eines Bürgermeisters, genoß er als schwächliches Kind eine sorgsame elterliche Pflege und Erziehung, besuchte 1750 ff. das Collegium Friedericianum zu Königsberg, studierte 1752 ff. zu Jena, besonders bei Walch, dann zu Halle als S. J. Baumgartens treuer 85 Schüler, Haus- und Tischgenosse, Theologie, und es ist unverkennbar, wie er einerseits von des Wolfianers Baumgarten Klarheit und solider Gelehrsamkeit, andererseits von der praktischen Frömmigkeit des hallischen Pietismus beeinflußt wird. Mitarbeiten an Baumgartens "Nachrichten von merkwürdigen Büchern" und an Kraffts theologischer Bibliothek waren seine ersten litterarischen Arbeiten. Da er in Halle keine dauernde Stellung fand, 40 ging er 1757 nach Danzig, wo er 1761 als prof. theol. extraord. am akademischen Symnasium angestellt wurde. Eine wissenschaftliche Reise nach Holland und England, die er 1762 unternahm, führte ihn nach Hannover. Hier wurde er mit dem Kammer= präsidenten G. A. von Münchhausen bekannt, der ihn sofort für seine junge Lieblingsschöpfung, die Universität Göttingen, zu gewinnen wußte. Nach Vollendung seiner eng= 45 lischen Reise trat er zu Michaeli 1763 sein Amt in Göttingen an, zunächst als Universitätsprediger und prof. theol. extraord.; 1765 wurde er ord. Professor und Direktor des Predigerkollegiums, 1766 Dr. theol., 1770 Mitglied der schwedischen Gesellschaft pro fide et christianismo, 1784 Konsistorialrat. Seine Predigten, die "den Geist des echten Christentums atmeten und dabei ein Gepräge von Driginalität trugen", wie seine 50 Porlesungen (über Dogmatik, Polemik, Moral, Antideistik, Homiletik 2c.) und praktischen Übungen waren geschätzt und vielbesucht, obwohl sein Vortrag auf Kanzel und Katheder trot seiner seuerigen Lebhaftigkeit gar keine äußere Annehmlichkeit hatte, vielmehr durch einen "klagenden Jammerton" und eine auffallende Geberdensprache abstieß. Es hatte das seinen Grund zum Teil in körperlichen Leiden, die ihn oft in seinen Arbeiten unter-55 brachen, hypochondrische Stimmungen bei ihm veranlaßten und ihn 1774 zu einer längeren Urlaubsreise nach der Schweiz und dem südlichen Frankreich nötigten. Um so mehr war es ihm Bedürfnis, mit seinen gelehrten Studien regelmäßige Morgenandachten aus dem NT zu verbinden, aus denen er "in seinen seligsten Stunden und unter schweren Leiden das Beste schöpfte, was er besaß". Jene Reise brachte ihm nicht bloß körperliche Kräf=

Left 405

tigung, sondern auch reichen geistigen Gewinn durch Erweiterung seiner Welt= und Wenschenkenntnis, sowie durch wissenschaftliche Studien über den französischen Protestanztismus (in Walchs N. Religionsgesch., Tl. 5 u. 6) und über Pariser Bibelhandschriften (s. Michaelis, Oriental. Bibl., Tl. 9). Doch wiederholte sich später sein Leiden und nötigte ihn zuerst sein Amt als Universitätsprediger abzugeben, zuletzt aber, als er die schmerz= 5 liche Erfahrung machen mußte, sein akademisches Ansehen sinken, sein früher so volles Auditorium leer zu sehen, 1791 einem Ruf nach Hannover zu solgen, wo er als erster Hos= und Schloßprediger, Konsistorialrat und Generalsuperintendent, auch Direktor der Hos= und Töchterschule, unter vielen Leiden und Trübsalen, mit unermüdlichem Eiser und und gesegnetem Erfolg die zu seinem den 28. August 1797 erfolgten Tode wirkte.

Seine zahlreichen Schriften (74 größere und kleinere zählt sein Biograph, 82 die Göttinger Gel.-Geschichte) gehören meist dem Gebiete der Apologetik, Dogmatik, Moral und praktischen Theologie an. — 1. Sein apologetisches Hauptwerk, das ihn fast sein ganzes Leben hindurch beschäftigte, ist sein Beweis der Wahrheit der christlichen Religion (Bremen 1768; 5. Aufl. 1785). Die 6. Auflage, 1786 erschienen, sollte zugleich den 15 zweiten Teil eines größeren, unvollendet gebliebenen Werkes, eines Repertoriums der gefamten Apologetik bilden u. d. T.: Über die Religion, ihre Geschichte, Wahl und Bestäs tigung, wovon zwei Bände in zwei Auflagen erschienen sind (1783 und 1786). Die Apologetik teilt er in zwei Teile, einen biblisch=isagogischen und einen doktrinalen: die Wahrheit der dristlichen Religion folgt daraus, daß sie Gottes würdig, der menschlichen 20 Vernunft unerreichbar ist; das A und NT erweist sich als wahre, unmittelbare, stufenweise fortschreitende Offenbarung Gottes. Besonderer Wert wird auf Wunder und Weissagungen gelegt, die Wahrheit der Auferstehungsgeschichte nach den vier Evangelien gegen den Wolfenbütteler Fragmentisten in einer besonderen Schrift verteidigt 1779; andere apologetische Fragen find besprochen in den Opuscula theol. 1780, und in den Ver= 25 mischten Schriften 1782. — 2. Das zweite Hauptgebiet der litterarischen wie akademischen Thätigkeit von Leß und dasjenige, auf dem er wohl am meisten die Anerkennung seiner Zeitgenossen gefunden hat, ist das der Moral. Einen Abrif der theologischen Moral gab er zuerst 1767, dann in neuen, vermehrten und umgearbeiteten Auflagen 1781 und 1787 heraus; ein ausführliches Handbuch der dristlichen Moral und allgemeinen Lebenstheologie 80 1777, in 4. Auflage 1787. Er liebte diese Studien vorzugweise und trug die cristliche Sittenlehre mit solcher Bewegung des Herzens vor, daß er oftmals Thränen dabei ver= goß. Johann von Müller nennt ihn einen unvergleichlichen Moralisten, bei dem man die Moral nicht bloß zu hören, sondern auch zu sehen bekam. Viele einzelne ethische Fragen behandelt er teils in besonderen Abhandlungen (z. B. die Lehre vom Gebet und der Be- 85 kehrung, vom Selbstmord 1777; 2. Aufl. 1778; 3. Aufl. 1786; die Frage "über die Sittlickkeit der heutigen Schaubühne" in einem von dem Hamburger Hauptpastor M. Goeze erbetenen, von Leß verfaßten, zu Hamburg 1769 gedruckten Göttinger Fakultätsgutachten vgl. RE. VI, S. 759,21), teils aber besonders in zahlreichen Predigten und den dazu gehörigen Anhängen (z. B. Lehre von der Mäßigkeit und Keuschheit in 12 Predigten 40 1772, 2. Aufl. 1780; Lehre vom inneren Gottesdienst in 10 Predigten nebst Anhang, 1781. 1786; von der Arbeitsamkeit und Gebuld 1773. 1782; von den gesellschaftlichen Tugenden 1785; über die Spuren der göttlichen Güte in den zahllosen Gefahren unserer Tugend 1784 u. s. w.). — Daran schließen sich als weitere Arbeiten zur praktischen Theologie und kirchlichen Praxis: eine Betrachtung über neuere Fehler im Predigen, 45 welche das Rührende des Kanzelvortrages verhindern 1765. 1767; Erklärung der Sonntagsevangelien, 3. Aufl. 1781; Passionspredigten mit Anhängen 1776-1780; Refor= mationspredigten, verschiedene Gelegenheitspredigten, Mitarbeit an einem neuen Gesangbuch für die Göttinger Universitätsgemeinde, wofür Leß die moralischen, sein Kollege P. Miller die dogmatischen Lieder bearbeitete 1779, eine Abhandlung über Abschaffung 50 der Todesstrafe für Kindsmord 1785; über dristliches Lehramt, dessen würdige Führung und Vorbereitung 1790 2c. — 4. Aber auch seine dogmatischen Arbeiten tragen, ganz entsprechend der Richtung des Mannes und seiner ganzen Zeit, einen überwiegend praktischapologetischen Charafter: so seine 1779 erschienene Christliche Religionstheorie fürs gemeine Leben ober Versuch einer praktischen Dogmatik (britte, umgearbeitete Aufl. 1789 55 u. d. T.: Handbuch der christlichen Religionstheorie für Aufgeklärtere) und sein Entwurf eines philosophischen Kursus der christlichen Religion, hauptsächlich für Nichttheologen unter ben Studierenden 1790. Es soll die Dogmatik den Bedürfnissen der Zeit angepaßt, eine gemeinfaßliche und nützliche Auslegung der Bibel gegeben, das Christentum als die mit der reinen moralischen Naturreligion identische, wahrhaft philosophische Religion erwiesen werden, 60 15 zu mutmaßen getraut hat.

welche allen Forberungen der vernünftig freien menschlichen Natur ein Genüge thut und die edelste Lebensweisheit allgemein saklich und allgemein wirksam nach und nach über den Erdstreis verbreitet. Das Christentum, als Religion der Liebe und der Freude, lehrt die Kunststets froh zu sein: denn es enthält die Bersicherung Gottes von der Begnadigung des sich bessernden Sündcrs und von der Vaterliebe Gottes zu den Gebesserten. Christus, dessen entzückende Tugend nie stärker glänzt als in seinem Leiden, wird für seine menschenstreundliche Arbeit und Leiden von Gott zum König der Welt bestellt. Die ewige Wirksamkeit seines Berdienstes, das er sich um die ganze Menschheit, ja um den ganzen Geistesstaat Gottes erward, sowie seine göttliche Natur stellt das NT uns dar, so weit wir es hienieden zu sassen, sowie seine göttliche Natur stellt das NT uns dar, so weit wir es hienieden zu sassen zu sassen. Und nicht die Christen allein, sondern auch Juden, Muhamedaner und Heiden hat Jesus erlöst, auch diese werden wir dereinst im Himmel sinden, wenn anders diese Nichtchristen das ihnen gegebene Maß von Kenntnissen treu gebrauchen. Wir dürfen uns daher der entzückenden Hoss nach engherzigen Systemen

So ist sein Standpunkt der einer weitherzigen, aber auch wankenden, dem Zeitgeist immer mehr koncedierenden, auf der schiefen Ebene, die von der Orthodoxie durch Pietismus und Wolsianismus hindurch zum Nationalismus führt, immer weiter fortrückenden aufgeklärten und sentimentalen Gläubigkeit, die ein Stück des positiven Kirchenglaubens um das andere preisgiebt, immer in dem guten Glauben, durch Aufgebung der Außenwerke die Hauptsache zu retten — "das Christentum als die moralische Naturreligion". In der Mitte stehend zwischen Alt= und Neugläubigen hat er darum auch die Ansech-

tungen beiber erfahren: Dr. Benner in Gießen schrieb vier eigene Abhandlungen "über das Sonderbare in den Leßischen Schriften", 1779—1782; M. Goeze warf ihm Widers sprüche gegen die symbolischen Bücher und allzu große Toleranz gegen Laster vor; Oetinger meint, er sehe aus Angst vor den Journalisten zu viel auf die rezipierte Berliner Methode, von Jesu zu schreiben; die Aufklärer vermissen an ihm philophischen Geist und Freiheit von dogmatischen Vorurteilen. Hatte er früher den Rechtgläubigen als heterodorgegolten, so sah die jüngere Generation, besonders seit dem Auskammen der kritischen Boliosophie, in ihm nichts als den Vertreter einer veralteten Rechtgläubigkeit. Seit die

kantische Vernunftkritik auf die theologischen Wissenschaften und besonders deren praktischen Teil Einfluß gewann, erschien ein halborthodorer, halbrationalistischer Standpunkt wie der seinige als unhaltbar: jüngere Dogmatiker, Moralisten, Eregeten und Kanzelredner verdunkelten den Ruhm, den er bisher behauptet: aber auch solche, denen sein wissenschaftlicher Standpunkt als ein überwundener erschien, konnten doch dem aufrichtigen Streben, dem milden und demütigen Charakter des Mannes ihre Achtung nicht versagen und anerkannten, daß es ihm um Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu thun sei.

An Leß und seinem Kollegen Chr. W. Franz Walch kann man den Charakter der das maligen theologischen Fakultät der Universität Göttingen erkennen; nach dem Tode 40 Walchs und dem Weggange von Leß lenkte sie unter Jakob Planck entschiedener in rationalistische Bahnen ein, aus denen sie erst durch Lücke wieder auf positive Wege geleitet wurde.

(Wagenmann †) P. Tschackert.

Leffing, Gotthold Ephraim, gest. 1781. — Aus der Litteratur über Leffing tann hier nur weniges genannt werden; vgl. Goebeke, Grundriß, 2. Aufl., 4. Bb (1891), 45 S. 129—154, und für Aelteres auch Jördens, Legikon, 3. Bb, S. 234 ff., 6. Bb, S. 487 ff. — 2.8 theologische und philosophische Schriften liegen am bequemsten im 14.—18. Bande der Hempelschen Ausgabe seiner Werke vor, die auch einzeln abgegeben werden (vgl. ThLB 1878, Sp. 540 f.). L.& Briefe und die an ihn gerichteten find vortrefflich in den beiden Abteilungen des 20. Bandes der genannten Ausgabe von Carl Chr. Redlich veröffentlicht; Nachträge und 50 Berichtigungen hierzu 1886. Unter den Lebensbeschreibungen L.s ist zu nennen: Danzel, Gotthold Ephraim Lessing, 1. Bb, Leipzig 1850; 2. Bb von G. E. Guhrauer in zwei Hälften, ebenda 1853 u. 1854; zweite Auflage von W. v. Maltahn und R. Boxberger herausgegeben, Berlin 1880 f., in 2 Banden; Erich Schmidt, Lessing, Geschichte seines Lebens und seiner Schriften, 2 Bande, Berlin 1884 ff.; 2. Aufl., 1899; Carl Chr. Redlich in AbB, 55 19. Bd, S. 756—802. Ueber L.& Bedeutung für die deutsche Litteratur vgl. außer den bekannten Werken von Vilmar, Gelzer, Koberstein und Koenig besonders Joh. Wilh. Loebell, G. E. Lessing; aus Bonner Vorlesungen herausg. von Koberstein, Braunschweig 1865 (3. Bb ber Entwidelung der deutschen Poesie von Klopstod bis Goethe). Ferner find hervorzuheben: C. Hebler, Lessingstudien, Bern 1862; Heinrich Ritter, Ueber L.s philosophische und religiöse 60 Grundsäße, in den Göttinger Studien 1847, 2. Abt., S. 151—221, und in einem Separat= abdruck, Göttingen 1847; J. A. Dorner, Geschichte ber protestantischen Theologie, München Leifing 407

1867, S. 721 ff.; H. Müller, Gotthold Ephraim Lessing und seine Stellung zum Christenstum, in den Zeitfragen des christlichen Volkslebens, 36. Heft, Heilbronn 1881. — Ueber den Nathan vgl. Willibald Benschlag, Lessings Nathan der Weise und das positive Christenthum, Berlin (1863), und Höhne im Beweis des Glaubens, 16. Bd, 1880, S. 64 ff.

Gotthold Ephraim Lessing wurde zu Kamenz in der Oberlausitz am 22. Januar 1729 5 geboren und starb, 52 Jahre alt, am 15. Februar 1781 zu Braunschweig. Sein Vater, Johann Gottfried L., war ein geachteter und gelehrter lutherischer Geistlicher, der sich durch mehrere historische und theologische Werke bekannt gemacht hat (vgl. Meusel, Lexikon, Bb 8, S. 198; Rotermund zum Jöcher, Bb 3, Sp. 1687; AbB 18, S. 448f.). Wegen eines von ihm für Kamenz herausgegebenen Gesangbuches (Kamenz 1729; 2. Aufl. 1732; der 10 Verleger war sein Bruder, der Buchbinder Friedrich Gottlieb Lessing) wurde Joh. Gottfr. L. von den Wittenberger Theologen angegriffen; er hatte nämlich pietistische Lieder und sogar solche, in denen Daktylen waren, in das Gesangbuch aufgenommen (vgl. Zöllner, Das deutsche Kirchenlied in der Oberlausit, Dresden 1871, S. 71); unter den vier (in der zweiten Auflage fünf) eignen Liedern des Herausgebers in diesem Gesangbuche ist 15 auch das im Jahre 1719 zur Zeit einer Teuerung auf das Speisungswunder gedichtete Lied: "Mein lieber Gott soll walten" mit dem bekannten 6. Verse: "Andreas hat gefehlet, Philippus falsch gezählet, wir [alias: sie] rechnen als ein Kind; mein Jesus kann addieren und kann multiplizieren, auch da, wo lauter Nullen sind." Die Vorfahren waren in gerader Linie bis in die Reformationszeit zurück immer Gelehrte gewesen; auf 20 zwei Geistliche, von welchen der ältere, Clemens Lessigk, als Pastor in der Superintendentur Chemnitz im Jahre 1580 das Konkordienbuch unterschrieb (vgl. Concordia, Dresden 1580, Fol., hinten bei den Unterschriften, 7. Seite, letzte Spalte, 7. Zeile), folgten drei Juristen; der lette dieser, Theophilus L., unseres L. Großvater, war im Jahre 1728 als Bürger= meister in Kamenz gestorben; er soll im Jahre 1670 mit einer Dissertation "von der 25 Toleranz der Religionen" promoviert haben. Die Verhältnisse in L.& Elternhause waren, so lange er im Hause war, bei aller Einfachheit glücklich; die wachsende Zahl der Kinder aber, die ihrer zwölf wurden, zehn Söhne und zwei Töchter, unter welchen unser L. das zweite und der älteste Sohn war, und die bösen Kriegszeiten nötigten nicht nur zu immer größerer Einschränkung, zumal als später immer mehr Söhne auf Schulen und Univer- 80 sitäten erhalten werden sollten, sondern brachten auch Sorgen, Mangel und Schulden. Der Bater, seit dem Jahre 1718 in seiner Baterstadt im Amte, seit 1733 als Pastor primarius Nachfolger seines Schwiegervaters Feller, leitete unseres L.s Erziehung in gläubigem Sinne; außer diesem nahm L. eine entschiedene Neigung zur Beschäftigung mit Büchern und zur Gelehrsamkeit vom Bater mit. Sein Abgang von der Kamenzer 35 Stadtschule ward beschleunigt infolge des Argernisses, das der Vater an dem Programm des Rektor Hernitz, "daß die Schaubühne eine Schule der Beredsamkeit sei", genommen hatte. Nach einer vierteljährigen weiteren Vorbereitung dazu im Hause des Pastor Lindner in Pupkau trat L. am 21. Juni 1741 in die Fürstenschule St. Afra zu Meißen ein; hier beschäftigte er sich namentlich mit den alten Sprachen und las für sich den Theo= 40 phrastus, Plautus und Terentius; durch den Lehrer Johann Albert Klimm gewann er bann ein lebhaftes Interesse an mathematischen Studien; folgenreicher war aber, daß dieser privatim zur Beschäftigung mit deutscher Litteratur Anleitung gab: Gleim, Hageborn und Haller wurden gelesen, und L. versuchte sich selbst in Nachahmungen des Anafreon und anderen Gedichten und begann sogar das Lustspiel "Der junge Gelehrte". 45 Weil er sich durch Fleiß und geistige Regsamkeit hervorthat und die Kriegszeiten den Aufenthalt erschwerten, wurde er schon nach fünf, statt nach den üblichen sechs Jahren entlassen und hielt am 30. Juni 1746 seine Abschiederede: de mathematica barbarorum. Am 20. September 1746 ward er zu Leipzig instribiert, um nach dem Wunsche seiner Eltern Theologie zu studieren. Doch vermochten die damaligen trocknen theologischen Vorlesungen so seinen der Litteratur und dem Leben zugewandten Sinn nicht zu fesseln; nur das philosophische Disputatorium des Prof. Abraham Gotthelf Kästner besuchte er fleißig; außerdem gewannen unter den Professoren die Philologen Ernesti und Christ, letterer durch seine Forschungen in der Archäologie der Kunst, auf ihn Einfluß. Besonders aber ward der Umgang mit dem sieben Jahre älteren, wegen seiner Lebensweise verrufenen, aber 56 geistvollen Christlob Mylius und die genaue Bekanntschaft mit dem Theater, das sich damals unter der Neuber einer kurzen Blüte erfreute, für ihn entscheidend. Wohl studierte er für sich fleißig Wolfssche Philosophie, Naturwissenschaften, Philologie und namentlich auch alles, was sich auf das Theater bezog, aber er lernte auch tanzen, voltigieren und fechten, um im Umgang mit der feinen Welt nicht anzustoßen, und im Verkehr mit Schau= 60

408 Lessing

spielern und Freigeistern wie Mylius wandte sich sein Sinn immer entschiedener von dem Gedanken, Theologie zu studieren, ab; er wird vielmehr schon jett, was er immer vorzüglich geblieben ist, Schriftsteller, und zwar zunächst auf dem ästhetischen Gebiete und als dramatischer Dichter. Als seine Eltern, denen über sein Treiben und seinen Umgang 5 beunruhigende Nachrichten zugegangen waren, ihn nach Hause gerufen hatten, wo er dann vom Januar bis Oftern 1748 blieb, ging er nach einer Aussöhnung mit denselben und mit deren Einstimmung zwar als Student der Medizin und Philologie wieder nach Leipzig, beschäftigte sich aber auch hier wieder vorwiegend mit dem Theater und der Nachdem die Neuber, die schon im Januar 1748 seinen "jungen Gelehrten" 10 hatte aufführen lassen, was ihm den Ruf eines theatralischen Genies eintrug, Leipzig hatte verlassen müssen und auch Mylius nach Berlin gegangen war, faßte L., den Bürgschaften, die er für Schauspieler übernommen hatte, in Geldnöte brachten, auch den Entschluß, nach Berlin zu gehen; unterwegs aber erkrankte er in Wittenberg und ließ sich dann hier am 13. August mit Einwilligung seines Vaters inskribieren. Doch finden wir ihn am Ende 15 des Jahres 1748 schon in Berlin, wo er bis Ende 1751 blieb. Seiner äußeren Stellung nach noch immer studiosus medicinae, war er, da er sein Stipendium seinen Gläubigern überlassen mußte, um leben zu können, fast allein aufs Schreiben angewiesen, wozu Mylius, der einzige, der sich seiner zunächst annahm, die Gelegenheit schaffte; er verfertigte Übersetzungen und begann seine kritischen und gelehrten Arbeiten, die ebensosehr auf 20 tüchtigen Studien beruhten, als sie von seiner eigenen geistigen Bedeutung zeugten, und namentlich, seitbem er im Februar 1751 die Redaktion des gelehrten Teiles der Bossischen Reitung (und bald darauf die eines monatlichen Beiblattes derselben) übernommen hatte, Dem Wunsche seines Vaters folgend und um noch Zeit zu gründ= Aufsehen machten. licheren Studien zu gewinnen, begab er sich gegen das Ende des Jahres 1751 wieder 25 nach Wittenberg, wo sein Bruder Theophilus damals studierte. In Berlin war L. auch mit Voltaire in Verbindung getreten; er hatte die Verteidigungsschriften desselben in dem bekannten Prozesse mit Abraham Hirsch ins Deutsche zu übersetzen gehabt. War schon durch die Einsicht, die er dabei in das Treiben Voltaires bekam, seine Achtung vor diesem gefeierten Manne sehr gering geworden, so schwand sie vollends, als er nach seiner Ab-20 reise von Berlin, wenn auch infolge eigener Unvorsichtigkeit in einen unangenehmen Briefwechsel mit Voltaire geriet, in welchem er diesen von seiner wahren Seite kennen lernte. In Wittenberg beschäftigte sich L. zunächst hauptsächlich mit der Gelehrten = und der Reformationsgeschichte; außerdem studierte er Bayles Encyklopädie und hernach besonders Horaz und Martial; im Anschluß an diese Studien entstanden einerseits seine "Rettungen", 85 andererseits seine Kritik der zur Ostermesse 1752 erschienenen Ausgabe der Oben und der ars poetica des Horaz von Samuel Gotthold Lange, Arbeiten, die L. erst in den beiden folgenden Jahren veröffentlichte. In Wittenberg ward auch am 29. April 1752 aus dem bisherigen studiosus medicinae ein Magister. Im Oktober 1752 kehrte er wieder nach Berlin zurück, wo er nun drei Jahre blieb. Es folgen jetzt wohl die glücklichsten 40 Jahre seines Lebens. Er arbeitete nun wieder an der Vossischen Zeitung als Rezensent und gab von 1753—1755 seine Schriften in sechs Bänden und außerdem die theatralische Bibliothek heraus; im Jahre 1754 erschienen das Vademecum für Herrn Sam. Gotth. Lange und im 3. Teil seiner Schriften die Rettungen; im 6. Teil der Schriften erschien 1755 die Miß Sara Sampson, zu deren Ausarbeitung L. sich in den ersten 45 Monaten des Jahres 1755 auf sieben Wochen nach Potsdam zurückgezogen hatte und in der er, 26 Jahre alt, etwas ganz neues, die erste bürgerliche Tragödie in Deutschland, lieferte. Die Anerkennung, die er fand, und der Ernst seiner Arbeiten, namentlich der kritischen, söhnten um diese Zeit auch seinen Bater mit ihm aus, zumal dieser selbst für gelehrte Forschungen Verständnis und Neigung hatte; L.s Schriftstellerei versetzte ihn da-50 bei nun auch in die Lage, die jüngeren Geschwister unterstützen zu können; in der Freund= schaft mit Nicolai und Mendelssohn, die durch die von ihm gewonnene Anregung veran= laßt, sich nun auch bald auf dem Gebiete der Litteratur hervorthaten, und im Verkehr mit anderen fand er selbst wiederum reiche Anregung; berühmte Gelehrte wurden auf ihn aufmerksam; ein Johann David Michaelis, der einige seiner Schriften in den Göttinger 55 gelehrten Anzeigen besprochen hatte, erkundigte sich nach seinen persönlichen Verhältnissen (Oktober 1754); so kam ihm das Gefühl, daß doch wohl etwas aus ihm geworden sei. — Im Oktober 1755 siedelte E. darauf wieder nach Leipzig über; wahrscheinlich wurde er dazu mit dadurch veranlaßt, daß die Kochsche Schauspielergesellschaft, von der er sich Förderung in seinen Arbeiten für das Theater versprechen konnte, damals dort spielte; er so beschäftigte sich bort zunächst fast ausschließlich mit dem Studium bramatischer Dichtungen.

Selling 400

Schon am 8. Dezember fchrieb er jedoch an Denbelssohn, daß er bennnächst mit einem gebildeten jungen Manne namens Mintler auf brei Jahre eine großere Reise ins Austand antreten werbe. Die nächsten Monate galten der Borbereitung auf diese Reise. In Dreiben, das er der Gallerie wegen besuchte, tam er mit seinen Eltern zusammen, die er auf burge Beit nach Kamen, bie er auf burge Beit nach Kamen, begleitete. Um 10. Mai 1756 trat er sodann die Reise s mit Binkler an; Aber Samburg und Emben gingen fie nach Holland; gerade als fie fich nach England einschiffen wollten, erhielten fie die Nachricht vom Beginne bes 7 jahrigen mun wieder gang auf den Erwerd burch Schrifftellerer gewiefen; er fette babei feine Studien aber das Theater und die bramatische Bocfie fort und erfreute fich eines lebhaften und freundschaftlichen Umgangs mit bem Dichter Ewald Thriftian von Reift, ber is haften und freindschaftlichen Umgangs mit dem Lichter Gwald uprisium von diene, der in als preusischer Rajor in Leipzig stand. Bom Rai 1758 die Ende 1760 lebte er dann wieder in Berlin; in dieser Zeit kam er in nähere Berlihrung mit Ramker, mit welchem Pläne zu litterarischen Unternehmungen gemacht wurden; vor allem aber war L seit Januar 1759 für die, "Briefe, die neueste Litteratur betreffend", thätig, zu deren Herausgabe er sich mit Ricolai und Mendelssohn verdunden hatte und in denen er ansänglich zu zuweist selbst die stüngsten litterarischen Erscheinungen einer scharfen und oft vernichtenden Rritt unterjog. Sein Urteil über Cramer und Bafebolo, bas uns bier befonbers intereffiert, zeigt, wie unhaltbar und untwahr der Standpunkt biefer aufgeklärten Theologen fei; bgl. namentlich, wie fich L. über die Dethobe, einem Kinde zuerst nur die Bahrheiten ber natürlichen Religion und erst später die Gebeimniffe bes driftlichen Glaubens beizubringen, s. im 48. u. 110 Briefe außert, in der Hempelichen Ausgabe feiner Werte Bb 9, S. 180 u. 321. (Diefe Ausgabe wurd im folgenden immer nur wit H. citiert.) Dergleichen Auferungen mögen schon damals einem Nicolai, der sich innner mehr solcher seichten Austlätzung selbst guneigte, und anderen nicht gefallen baben; es ift nicht unwahrscheinlich, daß L aus diesem Grunde fich allmählich von der Mitarbeit an den Litteraturbriefen juructjog; anderes tam so bingu, ihm den Aufenthalt in Berlin zu verleiden; er sehnte sich auch nach einer äußerlich sorgenfreieren Stellung, und so sollte er im November 1760 einem Aufe, der unter glinstigen Bedingungen an ihn erging, als Sekretär in die Dienste des General von Tauentsien in Breslau zu treten. Bald nach seiner Abreise von Berlin ernannte ihn die dortige Alademie der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede. Sein Amt, das ihn in ihm zublig neue Berhältunsse stellte, in die er sich lendt und gern sand, zumal es ihm in den milutärischen Aresen auch nachertei ausheiternde Zerkreund ihn doch zu ernsten Studien Zeit; besonders beschäftigten ihn Spinoja und die Auchenditer, aber auch ber Laokoon und die Minna von Barnhelm wurden begonnen. Rach dem hubertusburger Frieden, ben er m Breslau öffentlich ju verkundigen hatte, befam er noch mehr Zeit; w infolge von Uberanstrengung ward er im Sommer 1764 gefährlich frank an einem hitzigen Fieber, bas ihm eine leichte neroofe Reizbarkeit hinterließ. Einen Ruf als Professor ber Cloqueng nach Königsberg lehnte er ab; aber im Anfange des Jahres 1765 legte er feine Stellung in Breslau doch nieder, ohne eine sichere Auslicht für die Zukunft zu haben. Seinen Plan, nach Italien und Griechenland ju gehen, gab er wieder auf und über au Kameng und Lewigg kam er im Mai 1765 jum viertenmal nach Berlin. Hier war ber Bibliothekar (und Borsteber des Münzkabineis und der Antikensammlung) Gaultier de la Croje gestorben, und 2.6 Freunde hofften, daß ber Ronig in Diefe für ihn fo paffende Stellung L berufen werbe. Lichrieb bier junachst ben Schluß der Litteraturbriefe und vollendete den ersten Teil semes Lactoon, den er um Oftern 1766, wohl in der Absicht, w fich für die genannte, noch nicht besette Stelle zu empfehlen, berausgab (vol. bierzu Schönes Darftellung diefer Angelegenbeit h. 13, 2. Abt., G. XII ff.). 3m Sommer 1766 reifte L. nach Byrmont; die Rückreise machte er über Göttingen, wo er Job. Dav. Nichaelis die Anregung zu seiner Übersetzung des AIs mit Anmerkungen gegeben haben soll, und halberstadt, wo er Gleim bestütte. Als sich dalb nach seiner Nücklehr die hosse nung, die Stelle des Bibliothekars zu exhalten, vollig zerschlug (der König wählte einen Franzosen Pernety, der sich dals ganz undrauchbar erwies), war E. der fernere Aufsenthalt in Berlin verleidet, und so kan ihm im November 1766 der Antrag Johann Friedrich Loetwes, als Dramatung an das Theater, das er in Hamburg gründen wollte, zu treten, sehr erwünsicht. Nachdem L. sich in Hamburg die Dinge selbst angesehen (Dz. 100 au

1766 und Jan. 1767) und sich über die von ihm einzunehmende Stellung mit Loewe geeinigt hatte, zog er im April 1767 nach Hamburg. Um diese Zeit vollendete er die Minna von Barnhelm, die ganz kurz nach seiner Übersiedelung erschien. Noch im April kündigte er seine "Dramaturgie" an, die bann auch bald in einzelnen Nummern zu er= 5 scheinen begann. Der Plan Loewes, ein deutsches Nationaltheater zu errichten, scheiterte aber bald, und damit ward auch L.s Stellung unsicher; die Herausgabe der Dramaturgie mußte mehrfach unterbrochen werden, und ebenso mißglückte eine kaufmännische Verbin= dung, in welche L. mit Johann Christoph Bode zur Errichtung einer Druckerei und Buchhandlung getreten war. Diese Mißerfolge trübten ihm den Aufenthalt in Hamburg, der 10 ihm sonst wegen des angenehmen geselligen Verkehrs in befreundeten Familien und des Ausammenlebens mit Klopstock, Hageborn, Claudius und vielen anderen bedeutenden Männern sehr zusagte. Nachdem L. im Sommer 1768 in den antiquarischen Briefen gegen den Professor Christian Adolph Klotz in Halle, von dem er auf eine unverschämte Weise öffentlich angegriffen war, eine heftige Polemik eröffnet hatte (der erste Teil der 15 Briefe erschien Michaelis 1768), faßte er im September 1768, soviel wir sehen, ganz plötzlich, den Entschluß, dauernd nach Italien zu gehen (vgl. Schöne a. a D. und H. 20, 1, S. 285). Obwohl L. lange an diesem Plane festhielt, kam es damals nicht zur Ausführung besselben; L. blieb vielmehr noch das Jahr 1769 in Hamburg und gab den zweiten Teil der antiquarischen Briefe und die Abhandlung: "Wie die Alten den Tod ge-20 bildet", heraus; beide sind auch gegen Klotz gerichtet und erschienen Michaelis 1769. Eine Aussicht, nach Wien zu kommen, hatte sich inzwischen auch als betrügerisch erwiesen. Da fragte im Oktober 1769 ober vielleicht schon etwas früher (Schöne a. a. D. S. XLIX) Ebert, der den Erbprinzen von Braunschweig für L. zu interessieren gewußt hatte und L.s Absicht, sich nach Italien zu begeben, kannte, bei ihm an, ob er die Stelle eines 25 Bibliothekars in Wolfenbüttel, die in diesem Falle für ihn frei gemacht werden sollte (H. 20, 1, S. 362), zu übernehmen bereit sei. L. reiste im November nach Braunschweig und hatte, als er im Dezember nach Hamburg zurückehrte, sich zur Annahme entschieden. Daß sich seine Übersiedlung nach Wolfenbüttel wegen seiner pekuniären Bedrängnisse bis in den April 1770 verzog (H. 20, 1, S. 579), trug ihm noch die Bekanntschaft Herders 80 ein. L. nahm von Hamburg nach Wolfenbüttel vor allem zweierlei mit: in seinem Herzen die Neigung zu seiner späteren Frau und unter seinen Papieren die hernach von ihm teilweise unter dem Namen "Fragmente eines Ungenannten" veröffentlichten Abhandlungen. In dem Hause des Kaufmannes und Seidenfabrikanten Engelbert König hatte L. in Hamburg viel und gern verkehrt; als dieser Ende Dezember 1769 auf einer Geschäftsreise 85 zu Venedig plötlich gestorben war, nahm sich L. der Hinterbliebenen treulich an; nach seiner Abreise von Hamburg blieb er in beständigem Brieswechsel mit der Witwe Königs, Eva Katharina, geb. Hahn, aus Heibelberg, und verlobte sich dann mit ihr im August 1771 bei einem Besuche in Hamburg; die Briefe beider vor und nach der Verlobung bis zur Trauung, die erst am 8. Oktober 1776 erfolgte, unterscheiden sich durch ihre einfache Wahrheit vorteilhaft 40 von anderen ähnlicher Art in jener Zeit; sie zeigen uns, wie innig und uneigennützig beide einander zugethan waren, und wie Gleichheit der Gesinnung und Verständnis für einander sie befähigte, einander glücklich zu machen; es gehörte zu L.s traurigsten Erlebnissen, daß diese Che schon nach der kurzen Dauer von nur fünfzehn Monaten am 10. Januar 1778 durch Evas Tod wieder gelöst wurde. Den Professor Hermann Samuel Reimarus, den Verfasser der 45 sogen. Fragmente, hatte L. nicht persönlich kennen gelernt, obschon er fast ein Jahr noch mit ihm in Hamburg zusammen lebte; nach Reimarus am 1. März 1768 erfolgtem Tode ist L. mit den Kindern desselben, dem Dr. Joh. Alb. Heinrich Reimarus und dessen Schwester Elise, persönlich bekannt geworden (vgl. hierzu und überhaupt zu dem nun fol= genden die A. "Fragmente, wolfenbüttelsche", und "Goeze, Joh. Melchior", Bd VI S. 136 ff. 50 und S. 757 ff., deren Inhalt hier nicht wiederholt wird); von dem jüngeren Reimarus ober mit dessen Zustimmung von Elise Reimarus hat L. noch in Hamburg die "Fragmente" erhalten (vgl. Bb VI S. 140, 55 ff.). In Wolfenbüttel hat L. sich nicht lange wohl gefühlt; nur aus der ersten Zeit dort liegen Außerungen der Zufriedenheit vor (in Briefen an Ebert und an seinen Vater, H. 20, 1, S. 354 und 363), die sehr bald 55 gegenteiligen weichen. In den ersten Tagen fand er unter den Manuskripten der dortigen Bibliothek eine Schrift des Berengarius Turonensis, die für die Abendmahlsstreitigkeiten des 11. Jahrhunderts und für Berengars eigene Lehre vom Abendmahl von großer Bedeutung war; eine Ankundigung derselben, in welcher er ausführlich sich auf die Geschichte dieser Streitigkeiten einließ und Berengars Lehre darlegte, gab er noch im Jahre 1770 so heraus (Braunschweig, 4°). Da nach L.'s Auffassung, die wohl nicht richtig ist (vgl.

411

H. 14, S. 91), Berengar in der Lehre vom Abendmahl mit Luther übereinstimmte, wurde L. wegen dieser Schrift von den Anhängern der lutherischen Lehre ebensosehr gepriesen, als von seinen freisinnigen Freunden getadelt; ihm selbst war die Beschäftigung mit dieser Arbeit schon während derselben verleidet, und er gesteht offen, daß er sie nur, weil er in Not war, vorgenommen (H. 20, 1, S. 381 ff.). Unter diesem Drucke brachte er auch die 5 folgenden Jahre zu; seine Lage verschlimmerte sich noch, als er nach dem Tode seines Vaters (am 22. August 1770) die Schulden desselben übernahm; dabei fühlte er sich vereinsamt, und so ward er mißmutig und verstimmt. Als er von einer kleinen Reise im Herbst 1771 nach Hamburg, wo er sich verlobte und in die Loge trat, und nach Berlin, wo er schon die Fragmente herausgeben wollte, zurückkehrte, fühlte er sich freier und nahm 10 die "Emilie Galotti", die ihn schon viele Jahre beschäftigt hatte, wieder vor, und beendete sie bis zum Februar 1772; sie ist unter seinen Tragödien die vollendetste, eine Probe auf die von ihm in der hamburgischen Dramaturgie entwickelten Gedanken über die an eine solche Dichtung zu stellenden Forderungen. Während seiner Arbeit an ihr starb Klotz (Ende 1771), was einen tiefen Eindruck auf ihn machte. Im übrigen fehlte es ihm 15 zu größeren, selbstständigen Arbeiten in dieser Zeit, die die traurigste seines Lebens ist, an Mut und Kraft; seine Beschäftigungen auf der Bibliothekt veranlaßten ihn zu verschiedenen Studien, die seit dem Jahre 1773 teilweise in den Beiträgen "Bur Geschichte und Litte= ratur" erschienen; in diesen gab er auch im Jahre 1774 zuerst ein Stück aus den "Fragmenten" heraus; er selbst sagt von bieser ganzen Thätigkeit, daß er im eigentlichen 20 Sinne um Brot schreibe (vgl. seine Außerungen in seinen Briefen aus dieser Zeit und die Zusammenstellung derselben bei Stahr, Lessings Leben, 8. Aufl., Berlin 1877, Bb 2, S. 63 ff., besonders S. 67, und bei Röpe, Johan Melchior Goeze, S. 153 ff.). Nachdem er schon am 30. April 1774 (H. 20, 1, S. 579) seinem Bruder geschrieben, daß er kein Jahr mehr in Wolfenbüttel aushalten wolle, reiste er im Februar 1775 plötzlich über 25 Leipzig und Berlin nach Dresden und Wien; in Wien weilte damals seine Braut; hier traf er auch den Prinzen Leopold von Braunschweig, der ihn aufforderte, ihn auf einer Reise durch Italien zu begleiten. Auch von dieser Reise, die ihm unter anderen Umständen die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches gebracht hätte, hatte L. nicht den gehofften Gewinn; im Februar 1776 kam er unbefriedigt wieder zurück. Nach seiner Hochzeit im 80 Oktober 1776 machte er sich an die Herausgabe der fünf weiteren Fragmente, die im Januar 1777 im vierten Beitrag zur Geschichte und Litteratur erschienen (H. 20, 1, S. 692), und nun begannen für ihn die bekannten theologischen Streitigkeiten (vgl. Bb VI S. 759, 54 ff.), die ihn fortan bis zum Ende seines Lebens so in Anspruch nahmen, daß mit geringen Ausnahmen auch seine ganze schriftstellerische Thätigkeit durch sie bestimmt 85 Zwar das Jahr 1777 verlief noch größtenteils ruhig: es war das Jahr seines kurzen häuslichen Glückes; die Aussicht auf eine Anstellung in Mannheim, die sich dann aber zerschlug, hatte ihn im Frühjahre zu einer Reise dorthin vermocht. Nur die beiden ersten seiner theologischen Streitschriften, in welchen L. auf die Angriffe, welche der Direktor Johann Daniel Schumann in Hannover (vgl. über ihn H. 20, 2, S. 909) gegen bas 40 britte Fragment gerichtet hatte, antwortet, "Üeber den Beweis des Geistes und der Kraft" und "Das Testament Johannis" (H. 16, S. 9 ff. und S. 15 ff.) sind noch aus dem Kahre 1777; sie zeichnen sich verhältnismäßig, abgesehen von dem Schluß der zweiten, noch durch Milbe aus. Nach dem Tode seiner Frau (Januar 1778), der ihn in jeder Hinsicht so schwer als denkbar traf und schon an sich auf seine Stimmung einen bleiben= 45 den Einfluß hatte, ward seine Polemik viel rücksichtsloser. Die Zahl seiner Gegner wuchs, vor allem, seitdem er im April 1778 das Fragment "Vom Zwecke Jesu und seiner Jünger" herausgegeben hatte; sein Bruder zählt in der Ausgabe seines theologischen Nachlasses (Berlin 1784, S. 9—17) mehr als 30 Schriften auf, die in den Jahren 1778 und 1779 gegen L. und den Ungenannten erschienen, und das Verzeichnis ist noch nicht vollständig; 50 dazu kam, daß seine Stellung zur braunschweigischen Regierung durch die Herausgabe der Fragmente schwierig geworden, daß seine Gesundheit erschüttert war, daß auch seine pekuniären Verhältnisse wieder sehr drückend wurden; das alles verstimmte ihn immer mehr und brachte ihn dahin, daß er nur in der Polemik noch seine geistige Kraft und Schlagfertigkeit entfalten konnte, erklärt aber auch die Heftigkeit und Bitterkeit derfelben. Nach- 55 dem er im Jahre 1778 sich in der "Duplik" zunächst gegen den Superintendenten Jo-bann Heinrich Reß in Wolfenbüttel, seinen "Nachbar", gewandt hatte, der anonym die Angriffe des Ungenannten gegen die Auferstehungsgeschichte im sechsten Fragment bekämpft hatte, folgten die zahlreichen Schriften gegen Johan Melchior Goeze (vgl. Bb VI S. 760, 6 ff.) und auch noch im Jahre 1778 die Ankündigung des "Nathan" (H. 11, 2, S. 782); 60 412 Leifing

dieser, "der Sohn seines eintretenden Alters, den die Polemik entbinden helfen", wie er ihn selbst nennt (H. 20, 1, S. 793), ward im April 1779 beendet; gleichzeitig beschäfs tigten L. die allerdings mehr friedlichen, aber doch auch aus diesen theologischen Streitig= keiten entstandenen Schriften "Ernst und Falk", erste Hälfte 1778, Fortsetzung 1780, und bie "Erziehung des Menschengeschlechtes", herausgegeben 1780. Daß dieses letztere Werk, dessen erste Hälfte schon im Jahre 1777 bei L.s Bemerkungen zum fünften Fragment erschienen war, nicht seinen Hauptgedanken nach von Albrecht Thaer herrührt, wie Wil= helm Körte im Leben Thaers (Leipzig 1839, S. 25 ff.) wahrscheinlich zu machen suchte, darf heute trot des Beifalls, den diese Ansicht bei Ilgen (Zeitschrift für die historische 10 Theologie 1839, S. 99 ff.) und, wie es scheint, auch bei David Friedrich Strauß (Die dristliche Glaubenslehre, Bb 1, S. 260) fand, als allgemein zugegeben angesehen werden; vgl. G. E. Guhrauer, L.& Erziehung des Menschengeschlechtes, Berlin 1841, und Christian Groß in H. 18, S. 188 ff. Außer den genannten Schriften L.& fallen in diese Jahre noch zahlreiche Entwürfe und Anfänge anderer, zumeist auch polemischer Arbeiten, die sein 15 Bruder aus seinem Nachlaß im Jahre 1784 bekannt gemacht hat (vgl. oben S. 411, 48). Hier ist als erstes Stück (S. 45—72; H. 17, S. 112—134) eine Arbeit aus dem Jahre 1778 veröffentlicht: "Neue Hypothese über die Evangelisten als bloß menschliche Geschichtschreiber betrachtet", in welcher L. sich das Verhältnis der Synoptiker zu einander durch die Annahme eines aramäischen Urmatthäus, der auch Evangelium der Nazarener und 20 Evangelium der Hebräer genannt sei, erklärt. Dieses Urevangelium habe dann Matthäus zuerst zu seinem griechischen Evangelium überarbeitet (verkürzt), und hernach sei es auch von Marcus und Lukas zugleich mit anderen schriftlichen Aufzeichnungen benutzt worden. Theodor Zahn (Einleitung in das NT, Bd 2, 1899, S. 184 f. und S. 195 f.) hat neuerdings ausdrücklich daran erinnert, daß dieser Lessingsche Gedanke der bekannten Eichhorn= 25 schen Hypothese über den Ursprung der Evangelien zu Grunde liege und das einzige in ihr sei, was fortgelebt habe (vgl. Erich Schmidt a. a. D. II<sup>2</sup>, S. 320; Holymann, Lehr= buch der Einl. ins NT, 2. Aufl., 1886, S. 352). — Unter diesen Arbeiten hatten L.s Leiden immer zugenommen; seine körperliche Schwäche zeigte sich namentlich in großer Durch kleine Ausflüge, die ihn im Herbst 1778 und 1780 noch zweimal 80 nach Hamburg brachten, suchte er sich zu erfrischen, und namentlich im Reimarusschen Kreise in Hamburg fühlte er sich zeitweilig wohler; aber dauernde Stärkung brachten sie nicht. In den letzten Wochen nahm auch die Kraft seiner Augen bedeutend ab. Bei einem Ausenthalte in Braunschweig, wohin er sich in den letzten Tagen des Januar 1781 begeben hatte, starb er ganz unerwartet plötlich am Donnerstage, den 15. Fe-85 bruar 1781.

L.s Bedeutung für die deutsche Litteratur und sein Einfluß auf die Entwickelung der= selben können hier nur angedeutet werden; während Klopstock, Wieland und Herder von den Gebildeten kaum mehr gelesen und immer mehr nur von den Litteraturhistorikern studiert werden, bleibt L. neben Schiller und Goethe aus der Zahl der großen deutschen 40 Klassiker in ungeschwächtem Ansehen. Er bankt das ohne Frage der Wahrhaftigkeit und Mannhaftigkeit seines Wesens ebensosehr, wie der relativen Vollendung seiner Hauptwerke, namentlich seiner Dramen. Seine größte Stärke liegt auf dem Gebiete der Kritik und zwar nicht nur der urteilenden, sondern der vorwärts führenden, der produktiven, wie man sie genannt hat. Ein stets reger Forschungstrieb und eine ungewöhnliche geistige Kraft, 45 die ihn schon frühe dahin brachten, über alles selbstständig denken zu wollen, verbunden mit einer staunenswerten Belesenheit und Gelehrsamkeit, ließen ihn die verschiedenen Gebiete der Kunst und Litteratur, namentlich der poetischen, betreten und auf allen das Ver= kehrte in den herrschenden Richtungen erkennen und neue Wege weisen oder auch selbst einschlagen. Hier ist sein größtes Verdienst die Befreiung der deutschen Dichtung von der 50 Abhängigkeit von den Franzosen. Seine Kritik ist dabei nicht nur scharf, sondern wird in ber Hitze des Streites auch mitunter ungerecht; das gilt nicht nur von seinen Schriften gegen Lange und Klop, sondern auch von denen gegen Goeze (vgl. H. 13, 2, S. LV); aber seine Meisterwerke dieser Art fesseln durch ihre schöne Sprache, ihre Klarheit und Frische und ihre feine dialektische Methode auch heute noch dann, wenn der Gegenstand 55 derselben selbst auch bedeutungsloß geworden.

Für die Art, wie er arbeitete, sind seine dramatischen Hauptwerke ein merkwürdiges Beispiel; die drei bedeutendsten, die Miß, die Minna und die Emilie (denn der Nathan kommt als Drama weniger in Betracht, wie L. ihn ja auch nur ein dramatisches Gedicht nannte), bedeuten Abschnitte in seiner kritischen Erforschung des Wesens des Dramas 60 und sind Beispiele zu den von ihm vorher ausgestellten Regeln; von dieser Seite sind sie

Lessing 413

wenigstens ebenso bedeutend, als von der Seite ihrer dichterischen Konzeption. Was L.s Sprache anlangt, um berentwillen auch seine prosaischen Schriften ihm den Rang eines Klassikers sichern, so hat man wohl des Guten zu viel gethan, wenn man seinen Einfluß auf die deutsche Schriftsprache dem Luthers gleichstellte; aber bedeutend und bemerkenswert bleibt er jedenfalls; hat L. doch auch nach seinem eigenen Zeugnis auf seine Sprache 5 großen Fleiß gewandt, wie er denn auch die Geschichte der deutschen Sprache studiert und auf sie bezügliche Arbeiten begonnen hat. Unter den Gesichtspunkt kritischer Forschungen fallen nun auch seine theologischen Arbeiten. Über L.s Stellung zum Christentum und zur Theologie ist sehr verschieden geurteilt worden; teils der eigene Standpunkt dessen, der urteilt, teils aber auch der Umstand, daß L. selbst sich verschieden geäußert hat und 10 manches nur  $\gamma \nu \mu \nu a \sigma \tau i \kappa \tilde{\omega} \varsigma$ , nicht  $\delta o \gamma \mu a \tau i \kappa \tilde{\omega} \varsigma$  (vgl. H. 20, 1, S. 736) sagte und nach seiner kritischen Weise oft nur negative Urteile ausspricht, weil er seine Position entweder nicht aussprechen ober auch keine Entscheidung treffen wollte, haben Verwirrung in diese Erörterung gebracht. Namentlich das erstere. Diejenigen, die noch heute die Religion Christi der dristlichen Religion gegenüberstellen, eine Unterscheidung, die L. (H. 17, S. 248) 15 von Reimarus annahm, und die erstere festhalten, die lettere verwerfen wollen, haben ohne Frage ein Recht, sich auf L. zu berufen und ihn, namentlich auch dem Rationalismus vulgaris gegenüber, als den Vorläufer, wenn nicht Begründer einer neuen Zeit für die Theologie zu feiern; ist diese sogenannte Religion Christi das wahre Christentum, dann ist L. gewiß ein echter Christ und ein voller Protestant gewesen und hat Luthers Werk 20 weitergeführt als "der einzige, der [im Jahrhundert der Aufklärung] die Vernunft wirklich zu Ehren gebracht, das leuchtende Vorbild des [echten] Rationalismus für alle Zeiten" (Schlußworte der Schrift von Karl Schwarz, L. als Theologe, Halle 1854). Halten wir aber an der seit Schleiermacher der evangelischen Kirche wiedergewonnenen Erkenntnis fest, daß das Wesentliche im Christentum die Stellung zur Person des Heilandes ist, so daß 25 dieser daß Objekt der christlichen Religion wird und nicht nur ihr Lehrer, so kann L.s religiöse Überzeugung, trot aller seiner Ehrfurcht gegen die Person Jesu, die sein väter= liches Erbteil war und die er unseres Wissens nie verleugnet hat, nicht gut eine christliche genannt werden, mag man ihn auch gern mit Hebler (a. a. D. S. 103) einen "christlichen Nichtchriften" nennen. Denn daß seine ethischen Anschauungen, sein reger Forschungstrieb 80 nach Wahrheit, ja selbst seine religiösen Überzeugungen doch dem christlichen Boden ent= stammen, soll damit nicht geleugnet werden; ist doch selbst der "Nathan" trot der bewußten Zurückstellung des Christentums gegen das Judentum und den Islam nur als Produkt einer ursprünglich vom Christentum ausgehenden Lebensauffassung denkbar, eine Anerkennung, die freilich seinem poetischen Wert nicht vorteilhaft ist. Man wird in Bezug 25 auf die Hauptsachen auch nicht von einer verschiedenen Stellung L.s zum Christentum in den verschiedenen Zeiten seines Lebens reden können; wirkliche Widersprüche in seinen Außerungen, die sich allerdings finden, haben entweder ihren Grund in seiner polemischen Methode, von der schon die Rede war, oder in dem Unfertigen seiner Stellung, das ihm ja andererseits zum Ruhme gereicht; seitdem er angefangen, sich über dristliche und theo= 40 logische Fragen zu äußern, sind gewisse Grundzüge seiner Überzeugung vorhanden und die Entwickelung derselben ist eine stetige, wenn es auch zu bedauern bleibt, daß sie in den letten Jahren seines Lebens in der Hitze des Kampfes, in den ihn die Herausgabe der Fragmente brachte, eine immer einseitigere ward. Nur das wird zuzugeben sein, daß L. in der Art, wie er seine Ansichten äußert, nach dem Tode seines Baters weniger zurück= 45 haltend erscheint, als zu dessen Lebzeiten, was durch seine Pietät gegen denselben völlig erklärlich wird. Von zwei entgegengesetzten Sciten hat man geglaubt, eine völlige Um= wandlung der Überzeugungen Lessings in seiner letzten Lebenszeit annehmen zu müssen; Friedrich Heinrich Jacobi veröffentlichte ein Gespräch, das er am 6. und 7. Juli 1780 zu Wolfenbüttel mit L. hatte, um nachzuweisen, daß L. schließlich beim entschiedenen Spino= 50 zismus angekommen sei; andere, wie W. Wackernagel und Stirm (vgl. Hebler a. a. D. S. 1) waren der Ansicht, daß L. in der Erziehung des Menschengeschlechtes einen bedeutenden Schritt vom Nathan aus vorwärts zu einer dem Christentum freundlicheren Anschauung gethan habe. Schon daß diese beiden Ansichten einander völlig widersprechen, wird gegen sie mißtrauisch machen. L. hat weder in der Theologie noch in der Philosophie ein aus- 55 gebildetes Shitem gehabt; noch weniger aber hat er das Shitem eines anderen sich angeeignet; einerseits scheute er sich zu sehr, mit seinen Forschungen abzuschließen, andererseits war er zu selbstständig und kritisch. Jacobis Bericht mag innerhalb der von ihm selbst angegebenen Grenzen richtig sein, und doch war L. kein Spinozist; L. hat einen überweltlichen Gott, dem er Bewußtsein beilegt und der mit Bewußtsein handelt (über 60

Jacobis Urteil vgl. Ritter a. a. D.), und leugnet die Vorsehung Gottes nicht. Widerspruch zwischen Nathan und der Erziehung des Menschengeschlechts ist aber schon deshalb nicht anzunehmen, weil der Nathan zeitlich zwischen die beiden Teile der Erziehung des Menschengeschlechtes fällt; daß im Nathan dem Christentum nicht seine Stellung über 5 bem Judentum und Islam gegeben wird, hat in der Tendenz des Gedichtes seinen Grund, das eben den Christen eine sie beschämende Lehre geben sollte; daß L. tropdem dem Christen= tum unter den geoffenbarten Religionen die erste Stelle zuwies, beweisen, falls das überhaupt noch erst zu beweisen wäre, zahlreiche Außerungen. Aber in den geoffenbarten Religionen sieht er nur Erziehungsstufen, auf denen wir zur rechten Erforschung der Ver-10 nunftwahrheiten, der Wahrheiten der natürlichen Religion, angeleitet werden sollten. Die Offenbarung giebt dem Menschen nichts, worauf die menschliche Vernunft nicht auch kommen würde, aber sie giebt es ihm früher. Auf das Judentum und das Christentum (ber Islam tritt in der Erziehung des Menschengeschlechts ganz zurück), erwartet L. noch eine dritte Offenbarungsstufe, die Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, die Zeit der Bollendung, 15 da der Mensch das Gute thun wird, weil es das Gute ist (Erziehung § 3 f. 85 f.; H. 18, S. 199 und 216); und er wagt die Hypothese, daß jeder an dieser Vollendung wohl auf dem Wege einer Seelenwanderung Anteil nehmen könnte (ebenda § 94 ff.; S. 218). Das sind die Gedanken, in denen er sein Glaubensbekenntnis zulett ausspricht; eine Hinkehr oder Rückkehr zum dristlichen Glauben werden wir in ihnen nicht finden; aber auch 20 nicht die Lehre des Spinoza. Soll der Philosoph genannt werden, der auf ihn den größten Einfluß gehabt hat, so ist Leibnitz zu nennen. Zu den theologischen Richtungen seiner Zeit verhielt er sich durchaus abwehrend; über die Flachheit und Frivolität der aufgeklärten und halbaufgeklärten Theologen, die sich mit einer lieblichen Quintessenz aus dem Christentume begnügen (H. 9, S. 182), hat er mehrfach sich unzweibeutig ausgesprochen; 26 aber auch die orthodoren Theologen waren nach seiner Meinung nicht die Vertreter des wahren Christentums. Wenn L. auch die Konsequenz des kirchlichen Lehrgebäudes anerkannte und ein gewisses Recht, an ihm festzuhalten, bis besseres gefunden sei, zugab, so fühlte er sich doch von wesentlichen Lehren desselben abgestoßen. Sein Kampf gegen Goeze führte ihn dann dazu, den Vertretern der kirchlichen Lehre fast alle sittliche Be-80 rechtigung abzusprechen, was seiner unwürdig und speziell Goeze gegenüber ungerecht war (val. Bd VI S. 760, 54 ff.). Der Streit selbst konnte jedoch, auch wenn er anders geführt wäre, zu keinem befriedigenden Ende führen, weil einerseits Goeze darin wie L. ein Kind seiner Zeit war, daß er die Wahrheit, die er verteidigte, rein erkenntnismäßig darftellen wollte, was nun einmal bei der dristlichen Wahrheit nicht möglich ist, und an= 85 dererseits L. auf seinem Standpunkte für die spezifisch driftlichen Wahrheiten kein Verständnis hatte; die Begriffe Sünde und Erlösung sind für sein Denken als ihn persönlich angehende nicht vorhanden, und darum ist auch für ihn eine übernatürliche Offenbarung wertlos. Daß aber L. durch seinen Streit mit Goeze, und zwar mehr durch die Art, wie er ihn führte, als durch die von ihm verteidigten Sätze, der Menge der dem Christen-40 tum kalt ober feindlich gegenüberstehenden die Meinung beibrachte, für jeden Gebildeten sei es fortan ausgemacht, daß die Sache des dristlichen Glaubens unhaltbar sei, ist eine Folge desselben, die leider noch immer nachwirkt. Carl Bertheau.

Lessins, Leon hard, gest. 1623, berühmter jesuitischer Theologe. — Ueber ihn siehe Hurter, Nomenclator I, 245 ff.; Feldmann im KL VII, 1844 ff.; Schneemann, Entstehung u. Entwidelung der thomistisch=molinistischen Kontroverse, Freiburg i. B. 1879/80; Schneemann, Controversiarum de divina gratia liberique arbitrii concordia, Friburg. Brisg. 1881; Linsenmann, Michael Bajus, Tübingen 1867, S. 69 ff.; Kaltenborn, Die Borläuser des Hugo Grotius auf dem Gebiet des ius naturae et gentium, Leipzig 1848, S. 142 ff.

1. Leonhard Lessius (Leps) wurde am 1. Oktober 1554 zu Brechten bei Antwerpen geboren. Er studierte in Löwen und wurde hier, kaum 17 Jahr alt, Doktor der Philossophie. Im Jahre 1572 trat er in den Jesuitenorden ein und wurde vom Orden als Prosessor der Philosophie nach Douah gesandt. Hier dozierte er 7 Jahre, 1574—1581. Dann widmete er sich 4 Jahre in Rom unter Franz Suarez Leitung dem theologischen Studium (1581—1585). Im Jahre 1585 übernahm er eine theologische Prosessur am Jahr Jesuitenkollegium zu Löwen. Dies Amt bekleidete er dis zu seinem Tode. Im Jahr 1587 griff die theologische Fakultät zu Löwen sowohl Lessius als seinen Genossen Hamel an, indem sie 34 aus den Vorlesungen beider Männer gezogene Sätze censurierte. Dabei handelte es sich außer um die Inspirationslehre vor allem um die Lehren von der Enade

Lessins 415

und Freiheit. Lessius verteidigte sich in den Sex antitheses sowie in der Responsio ad Antapologiam (abgedruckt bei Schneemann, Controversiarum etc. p. 371 ff.). Der päpstliche Nuntius versuchte in Löwen Frieden zu stiften und sandte den Schriftenwechsel zwischen der Fakultät und den beiden Jesuiten nach Rom. Lessius starb am 15. Januar 1623 zu Löwen.

2. Lessius war ein gewandter und fruchtbarer theologischer Schriftsteller, der sich besonders auf den Gebieten der Dogmatik, der Ethik und der Polemik bewegte. Obgleich 1567 76 augustinische Sätze des Löwener Professors M. Bajus verdammt worden waren (s. den A. Bajus Bd II, 364. 367), vertrat die Fakultät zu Löwen auch noch später die augustinische Gnadenlehre. Gegen diese Lehre wandte sich der Jesuitenorden (Molina s. 10 den A.), in Löwen die beiden Professoren Hamel und Lessius. Die Alleinwirksamkeit der Gnade wird in Abrede gestellt. Wenn die Menschen gethan haben quod in ipsis est, so wird Gott sie erleuchten und belehren. Es ist eine insania haereticorum zu behaupten: per peccatum amissum liberum arbitrium (Sat 22 ber von der Fakultät censurierten Thesen). Die Gnade befähigt zwar die Seele zum Übernatürlichen, aber nicht sie wirkt die 15 Entscheidung, sondern der Wille vollzieht sie. Die Gnade und der Wille wirken also zu= sammen zum Guten. Es handelt sich vor allem um Festhaltung der menschlichen Freiheit. Sententia quae dicit eos qui salvantur non efficaciter electos ad gloriam ante praevisionem bonorum operum vel applicationis meriti contra peccatum videtur maxime probabilis (Sat 23). Lessius formuliert den Gegensatz folgendermaßen: Itaque 20 principalis controversia est constituta in hac antithesi: illi affirmant ad conversionem peccatoris, ad omne opus bonum, imo ad omnem actionem voluntatis requiri motionem dei praeviam qua liberum arbitrium praedeterminatur ad consensum; qua motione posita non potest dissentire. Nos dicimus, talem motionem nec ad conversionem nec ad opus bonum et multo minus opus non bonum re- 25 quiri; nec facile posse intelligi, qua ratione non evertat libertatem (de gratia efficaci c. 2, 12, in den Opuscula p. 273). Der Jesuitismus vertrat auch hier, wie so oft, das "Vernünftige" gegenüber der älteren religiösen Tradition; die Kunst bestand nur darin, die Tradition nach der eigenen Auffassung zu deuten. — Noch ein weiterer Gegensatz ist von größtem Interesse. Es handelte sich um die Fragen nach Kanonicität 20 und Inspiration der Bibel. Drei Sätze von Lessius — die Fakultät verwarf sie — zeigen seinen Standpunkt: 1. Ut aliquid sit scriptura sacra, non est necessarium, singula eius verba inspirata esse a spiritu sancto. 2. Non est necessarium, ut singulae veritates et sententiae sint immediate a spiritu sancto ipsi scriptori inspiratae. 3. Liber aliquis (qualis forte est secundus Machabaeorum) humana 85 industria sine assistentia spiritus sancti scriptus, si spiritu sancto postea testetur ibi nihil esse falsum, efficitur scriptura sacra. Demnach hat Lessius nicht nur die Verbalinspiration sondern die Inspriration überhaupt aufgegeben, die Kanonicität der Bücher aber statt auf sie, auf das nachfolgende Zeugnis des Geistes begründet. Er hat diese Sätze selbst freilich später einzuschränken und umzudeuten versucht, aber die 40 katholischen Schriftsteller geben sie, vom Standpunkt ihrer Kirchenlehre aus mit Recht, preis (vgl. Kleutgen in Schneemann, Controversiarum etc., p. 465 ff.; Dausch, Die Schriftinspiration, S. 146 ff.). — So frei Lessius in der Inspirationsfrage stand, so schroff ablehnend verhielt er sich zu allen außerkatholischen Richtungen und Kirchen. Das zeigt insbesondere die interessante Schrift: quae fides et religio sit capessenda consultatio 45 (in den Opuscula). Hier wird die katholische Kirche allseitig als die wahre erwiesen und es werden die übrigen Konfessionen eingehend widerlegt. Stupendum esse errorem quorundam plebeiorum existimantium satis esse ad salutem, si credas in Christum et ipsum mortuum esse pro peccatis nostris, quamvis multa alia v. g. quae ad sacramenta, ad sacrificium ecclesiae et similia fidei capita per- 50 tinent non credas. Sic enim omnes paene sectae hereticorum salvarentur, omnes enim retinent Christum, beispielsweise werden dann genannt: Montanisten, Novatianer, Donatisten, Arianer, Eutychianer, Monotheleten et similes ecclesiae pestes (Opuscula p. 709). Hätte Luther mit der Leugnung alles Verdienstes Recht, so hätte Christus, trot all seiner Anstrengungen, nur eine "sterile Religion" zu stande gebracht. Auch fehlt so es dem Protestantismus an einer sicheren regula fidei.

Seinen Hauptruhm erwarb sich Lessius aber durch sein großes ethisches Werk de iure et iustitia etc. In dem Schema der vier Kardinaltugenden kommen in diesem Werk alle Fragen der Ethik, der Volkswirtschaft, des Naturrechts 2c. zur Darstellung. Diese hält sich in den bekannten Geleisen der jesuitischen Moral. Mit psychologischem Raffinement 60

wird durch Kasuistik und Naturrecht die Moral für die Weltkinder präpariert. Das Natur=

recht hat beherrschende Bedeutung für diese Ethik.

3. Zum Schluß ein Verzeichnis der Schriften des Lessius (Genaueres bei Hurter und Keldmann): De iure et iustitia ceterisque virtutibus cardinalibus ll. 4, Lovan. 5 1605. — Defensio potestatis summi pontificis, Caesaraug. 1611. — Discussio decreti magni consilii Lateranensis et quarundam rationum annexarum de potestate ecclesiae in temporalibus, Albini 1613. — Hygiasticon seu de vera ratione valetudinis bonae et vitae una cum sensuum iudicii et memoriae integritate ad extremam senectutem conservandae, Antverp. 1613. — — Gefammelt 10 in ben Opuscula quibus pleraque sacrae theologiae mysteria explicantur et vitae recte iustituendae praecepta traduntur (Antverp. 1623 fol.) sind solgende 3. T. ziemlich umfängliche Arbeiten: De perfectionibus moribusque divinis. — De gratia efficaci, decretis divinis, libero arbitrio et praescientia divina condicionata (neue Ausgaben Freiburg i. B. 1861, Paris 1881). — De praedestinatione et 15 reprobatione angelorum et hominum (neu ebiert Paris 1878). — De praedestinatione Christi. — De summo bono et aeterna beatitudine hominis Il. 4 (neue Ausgabe Freiburg i. B. 1869). — De providentia numinis et animi immortalitate (neue Ausg. Paris 1880). — Quae fides et religio sit capessenda consultatio. — De Antichristo et eius praecursoribus. — De vitae statu diligendo et religionis 20 ingressu. — De bono statu eorum qui vovent et colunt castitatem in seculo. — Mach seinem Tode erschienen noch: De quinquaginta nominibus dei, Bruxell. 1640 (auch Freiburg i. B. 1862). — Praelectiones de beatitudine, de actibus humanis, de incarnatione, de sacramentis, de censuris, Lovan. 1645.

Von den Werken des Lessius urteilte Justus Lipsius in einem seinem Gedächtnis ge-

25 widmeten Gedicht:

Philosophus esse qui voles, lege hos libros, Theologus esse qui voles, lege hos libros.

R. Seeberg.

Lestines, Synode v. s. Liftinae.

20 Lettner s. Kirchenbau Bb X S. 788, 41 ff.

Lette Dinge s. Eschatologie Bb V S. 490 ff.

Lette Ölnng f. Ölung.

Lenchter, der siebenarmige f. Tempelgeräte.

Leuchter, Rirchengeräte f. Lichter im Gottesbienft.

85 Lencins s. Bd I S. 664, 24 ff.

Leusben, Johannes, geb. 1624; geft. 1699. — C. Burmannus, Trajectum eruditum virorum doctrina inlustrium. Traj. ad Rh. 1738 p. 185 sq.; Jod. Heringa Efil., Oratio de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae etc. Traj. ad Rh. 1826 p. 137 sq.; B. Glasius, Godgeleerd Nederland, 3 dln. s' Hertogenbosch 1851—56, II, 365—367; 40 Chr. Sepp, Het Godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16° en 17° eeuw. 2 dln. Leiden 1873, 74, II, 172—174.

Johannes Leusden wurde am 26. April 1624 zu Utrecht geboren. An der dortigen Universität studierte er Philosophie und Theologie. Vor allem zog ihn das Studium der orientalischen Sprachen an. Nachdem er im Jahre 1647 Magister artium und 1649 Proponent geworden war, ging er nach Amsterdam, um dort durch den Verkehr mit den Juden noch mehr mit ihrer Sprache und ihren Gebräuchen bekannt zu werden, während er zugleich Gelegenheit hatte, sich mit dem Talmud und der rabbinischen Litteratur vertrauter zu machen. Im Jahre 1650 wurde ihm die außerordentliche Prosessur in den orientalischen Sprachen zu Utrecht übertragen, und 1653 wurde er, als ihm eine Pfarrsostelle in Sluis angeboten wurde, zum Ordinarius befördert. Bis zu seinem Tode, am 30. September 1699, wirkte er als Prosessor, von denen Audolphus später Prosessor der Medizin in Utrecht und Wilhelmus Bürgermeister daselbst wurden, während Jacobus in frühem Alter als Pfarrer in de Meern starb.

Leusden gehörte in seiner Zeit zu den bedeutendsten Männern auf seinem Gebiet Vor allem als akademischer Lehrer wurde er hoch geachtet, besonders auch von den außländischen Studenten, die nach Utrecht kamen, um ihn zu hören. Sehr gepriesen wurde seine "singularis in istis philologiae sacrae principiis docenda dexteritas" (Vriemoet, Ath. Fris. p. 526). Seine "Korte Hebreusche en Chaldeusche taalkonst" (Utr. 1686) 5 wurde ins Englische, Französische und Deutsche übersett. Seine "Clavis Hebraica V. T." (Lugd. Bat. 1673) war ebenso wie seine "Clavis Graeca N. T." (Lugd. B. 1672) eine wahre pons asinorum. Auf dem Gebiet der Einleitung liegt sein "Philologus Hebraeus" (Traj. 1652 ed. 5. 1696) und sein "Philologus Hebraeo-mixtus (Traj. 1663 ed. 4 Basel 1739). Ins Gebiet der Exegese gehören sein "Jonas illustratus etc." 10 (Traj. 1656 et 1692), sein "Joël explicatus... Adjunctus Obadja illustratus" (Traj. 1657), sein "Psalterium Hebraeum" (Amst. 1666) und andere Schriften. hat sehr viel geschrieben (s. Glasius a. a. D.), aber bei weitem das meiste, wenn nicht alles hat durch den Fortschritt der Wissenschaft seinen Wert verloren. Jedoch hat er sich sehr verdient gemacht durch seine Ausgabe des AT, die er zusammen mit dem Amster= 15 damer Rabbiner und Buchdrucker Joseph Athias beforgte. Sowohl die erste (Amst. 1660) wie die zweite Ausgabe (Amst. 1667) wurden "sehr geschätzt wegen ihrer Korrektheit und der Schönheit des Druckes". Ihr Text liegt den meisten späteren Ausgaben (Clodius, Jablonski, v. d. Hooght, Opis, Michaëlis, Simonis, Hahn u. a.) direkt ober indirekt zu Grunde. — Seine Ausgabe des Novum Testamentum Graecum (Traj. 1675, und 20 später verschiedene Male neu gedruckt) war wenig mehr als das Mithelfen an einer Buchhändlerspekulation und hatte nicht den geringsten wissenschaftlichen Wert.

S. D. van Been.

Levellers. — Bgl. Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands, 1868. Die Levellers, d. i. Radikale, waren eine fanatische politisch=religiöse Richtung, die 25 sich in Cromwells Armee zur Zeit des Zwiespalts zwischen den Independenten und dem langen Parlament (1647) bildete und vollkommenste bürgerliche und religiöse Freiheit verlangte. Sie wurden nicht bloß von dem König als Hochverräter bezeichnet, sondern bald auch von Cromwell als Staatsgefährliche verfolgt. Einer der ihrigen schildert in dem Schriftchen: "The Leveller or the Principles and Maximes concerning Gouvern-80 ment and Religion of those commonly called Levellers, Lond. 1658, ihre Grunds sätze folgendermaßen: Im Politischen wollen sie 1. die unparteiische souveräne Herrschaft des Gesetzes, 2. die gesetzgebende Gewalt des Parlaments, 3. die vollkommene Gleichheit aller vor dem Gesetze und 4. die Volksbewaffnung, damit das Volk die Achtung vor dem Gesetze erzwingen und seine Freiheiten verteidigen könne. Im Religiösen verlangen sie 85 1. volle Gewissensfreiheit, da die wahre Religion auf innerer Zustimmung zu der geoffenbarten Religion beruhe, 2. daß jeder nach seiner besten Erkenntnis — selbst wenn biese verkehrt sei, handeln solle. Auf die Erkenntnis und das Gewissen habe die Regierung durch angestellte Prediger einzuwirken. 3. Die Religion habe zwei Seiten, die eine sei das rechte Verständnis der Offenbarung und dies sei ganz Privatsache, denn jeder stehe 40 und falle seinem Herrn; die andere beziehe sich auf die Werke der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, und diese Seite falle der Beurteilung der Menschen und besonders der Obrigkeit anheim; 4. wird aller Streit über Glauben und Kultusform verdammt, da nach den verschiedenen Graden der Erleuchtung durch den Geist Gottes auch das Außere verschieden sein müsse.

Die Sekte verschwindet mit vielen anderen zur Zeit der Restauration.

C. Schoell +.

Levi, Leviten, Levitenstädte. — W. Batke, Die Religion des Alten Test.s, Verlin 1835, I, S. 343 st.; Bahr, Symbolik des mosaischen Kultus II, 1839, S. 3 st.; E. Riehm, Die Gesesgebung Mosis im Lande Moad 1854, S. 31 st.; J. S. Stähelin, Bersuch einer Geschichte der 50 Berhältnisse des Stammes Levi Zdmc IX, 1855, S. 708 ss.; H. Ewald, Altertümer des Bolkes Jörael, 3. A. 1866, S. 345 ss.; J. Orth, La tribu de Lévi in Nouvelle Revue de Théologie III, 1859, S. 384 ss.; Graf in Merx Archiv I, 68 ss.; 208 ss. und in Schenkels Bibellez. A. Levi; Kuenen, Godsdienst van Israel, 1869. 70. II, 104 ss.; A. Köhler, Lehrb. der bibl. Gesch. des A. T. 1875—93; S. J. Curtiss, The levitical priests, 1877; derselbe, 55 De Aaronitici sacerdotii atque thorae eloh. origine 1878; J. Bellhausen, Geschichte Jöraels, I, 1878, als Prolegomena zur Gesch. Isr. mehrsach neu herausgegeben; D. Hossmann im Magazin sür Bissenschaft des Judentums 1879, S. 209 ss.; Franz Delipsch, Pentateuchkritische Studien in Ikus 1880; S. Maybaum, Die Entwicklung des altisraelitischen Priestertums,

1880; Brebenkamp, Gesetz und Propheten, Erlangen 1881; Kittel, Die neueste Wendung der pentateuch. Frage in Theol. Studien aus Württemberg II u. III, 1881. 82; R. Smend, Die Listen der Bücher Esra und Nehemia, Univ.-Progr. Basel 1881; E. König, Offenbarungs-begriff II, 1882, S. 321 ff.; B. Stade, Gesch. des B. Jörael, bes. I (1887) S. 152 ff.; 468 ff.; Kittel, Gesch. der Hebreux, bes. I (1888) S. 106 ff.; W. W. Baudissin, Die Geschickte des altestamentlichen Priestertums, Leipzig 1889; E. Kaupsch in ThStK 1890, S. 767 ff. und in Ersch und Gruber, Allg. Encyks. Sect. II, 43 unter Levi, Leviten (1889) und unter Korah (Sect. II, 39); A. van Hoonacker, Le Sacerdoce Lévitique dans la loi et dans l'histoire des Hébreux, Londres et Louvain 1899; J. Köberle, Die Tempelsänger im UT, Erlangen 1899; Bilh. Möller, Historischestrische Bedenken gegen die Gras-Wellhausensche Hypothese, Gütersloh 1899. Bgl. die betr. Abschnitte in den Handbb. der hebr. Archäologie von De Wette, Saalschüß, Keil, Nowack, Benzinger u. a. und die Art. Levi, Leviten. Levitenskäbte in den Realwörterbüchern; 3. B. von Baudissin in Hastings, Dictionary of the Bible IV, 67 ff. (1901): Priests and Levites.

Levi erscheint in allen Quellen als einer der Söhne Jakobs. Nach Gen 29, 34; 35, 23 15 war er der dritte Sohn der Lea. Auch Gen 49 ist die Reihenfolge: Ruben, Simeon, Levi, Persönliches wird von Levi kaum etwas erzählt, als daß er mit Simeon die Entehrung seiner Schwester Dina arglistig und grausam an den Sichemiten rächte und zur Strafe dafür seine Nachkommen von Jakob in seinem testamentarischen Segen zur Zer-20 streuung im Lande verurteilt wurden, Gen 34, 25 ff.; 49, 5 ff. Wirklich hat der Stamm Levi nie ein Erbland besessen. Doch hing dies mit seinem priesterlichen Beruf zusammen, Es fragt sich, ob Levi überhaupt den er als hohe Auszeichnung unter Mose erlangte. ursprünglich individueller Personenname war (vgl. die Deutung Gen 29, 34). Neuere halten ihn zwar nicht wie die der übrigen Jakobssöhne für einen Stamm= oder Landesnamen, 25 aber für einen Berussnamen, welcher den Priester bezeichnet hätte (vgl. Er 4, 14: dein Bruder Aaron, "der Levit"). Allein durchsichtig ist eine solche Bedeutung jedenfalls nicht. Man erklärt etwa: der einem Heiligtum ober einem Gott Angeschlossene, Zugehörige. Hommel (Auffätze und Abhandlungen 1892 S. 30 f.; Altist. Überl. 1897 S. 278) erinnert an die minäischen Inschriften von el-Oela, wo lawi'u, fem. lawi'at mit dem Namen des 30 Gottes Wadd in der Bedeutung Priester, Priesterin vorkomme. Allein diese sprachliche Verbindung (Levit Jahvehs) ist dem hebräischen Gebrauch ganz fremd. Auch erscheinen die Leviten der ältesten Zeit nicht immer in Verbindung mit einem Altar oder Heiligtum. Sie sind auch ohne das von Geburt schon Leviten. Bgl. van Hoonacter S. 311 ff. Überdies würde durch eine solche Ableitung des Namens von einer arabischen Priesterbenennung 85 derselbe bei dem recht profanen Stamm Gen 34 und 49 um so rätselhafter. Sehr merkwürdig ist, daß der prophetische Schicksalsspruch Gen 49, 5 ff. nur Unsegen ausspricht und nicht einmal eine Anspielung auf den späteren ehrenvollen Beruf des Stammes enthält. Die Auskunft, daß es sich hier um einen wirklichen Stamm handle, der aber frühe untergegangen sei, während Dt 33, 8 ff. der Priesterstand gesegnet werde (Wellhausen), kann auch 40 abgesehen von der unerklärten Benennung jenes profanen Stammes nicht befriedigen, da ber Jakobs= und der Mosesegen zu nahe miteinander verwandt sind, als daß sie unter bemselben Namen von ganz verschiedenen Größen handeln könnten. Das Rätsel wird noch wesentlich erschwert durch die Annahme, Gen 34 und 49 beziehen sich auf Begebenheiten der nachmosaischen Zeit, wo die Stämme Simeon und Levi vor den anderen Stämmen 45 in Kanaan eingedrungen wären und einen erfolglosen Überfall auf die Sichemiten gemacht hätten, ohne daß die anderen ihnen zu Hilfe kommen wollten (Stade, Guthe u. a.). Dann begriffe man vollends nicht, wie der verrufene Stamm Levi plötlich zu seiner besonderen Heiligkeit gekommen sein sollte (Ri 17, 7 ff.). Vielmehr handelt es sich in der Genesis um vormosaische Vorkommnisse, welche einen tiefen Schatten auf den Stamm werfen und 50 seine Ausbildung zu einem selbstständigen Ganzen gehindert haben mögen, so daß seine Angehörigen unter die übrigen Stämme zerstreut leben mochten. Auch mit den Agpptern mochten sie infolgebessen in besonders nahe Beziehungen getreten sein und sich daher durch höhere Bildung auszeichnen, ohne daß natürlich der Name Levi, wie Lagarde (Orientalia Heft II, 1880, S. 20) einmal vermutungsweise aussprach, den ägyptischen Anhang bedeuten 55 könnte, der sich beim Auszug unter Mose an Jörael anschloß. Ugl. van Hoonacter S. 304 ff.

In der mosaischen Zeit trat der Stamm Levi jedenfalls schon dadurch in ein helleres Licht, daß Mose (s. d. A.) ihm angehörte, und noch mehr dadurch, daß er während des Wüstenzuges der priesterliche Stamm geworden ist. Es führt sich dies auf zwei Umstände zurück, erstens darauf, daß Mose seinen Bruder Aaron (s. d. A. Bd I S. 13) zum Priester am Bundesheiligtum ernannte; zweitens darauf, daß er dem ganzen Stamm Levi bei einem Anlaß, wo dieser sich durch seine Bundestreue besonders auszeichnete, eine priesters

liche Weihe verlieh, Ex 32, 29. Daß das Priestertum Narons als ein erbliches in Aussicht genommen war, geht nicht nur daraus hervor, daß seine Söhne nach den Priestergeseten seine stetigen Gehilfen waren und speziell dem Eleasar zum Lohn für eine ähnliche That wie die, welche der Stamm (Ex 32) verrichtete, das ewige Priestertum zugesagt wurde (Nu 25, 11 ff.), sondern es steht auch mit der sonst zu beobachtenden semitischen Gewohn= 5 heit im Einklang, wonach bei den einzelnen Heiligtümern gewisse Familien das Priestertum erblich innehatten. Dabei ist stets das Haupt der Familie der Oberpriester. Bon einer Gleichberechtigung der Glieder eines ganzen Stammes konnte vollends nie die Rede sein. P beschreibt denn auch den Dienst der Leviten während des Wüstenzuges als einen unterz geordneten: Der Stamm bildet die Hut des Heiligktums, um dasselbe gelagert, und trans= 10 portiert das heilige Zelt, wobei die heiligsten Geräte von der priesterlichen Familie getragen werden. Für diese letztere bleibt der eigentliche Altardienst reserviert und Korachs, des

Leviten, Räucheropfer wird als sakrilege Auflehnung gestraft Nu 16.

Nicht zu vergessen ist, daß dem ganzen Volke Jahvehs Er 19,6 ein priesterlicher Charakter zugeschrieben ist, was natürlich eine Abstusung der Heiligkeit innerhalb desselben 15 nicht ausschließt, sondern geradezu fordert. So sind auch die Leviten im Verhältnis zum übrigen Volke dem Jahveh geheiligt, aber diese levitische Heiligkeit ist nur eine relative. Daß eigentlich das ganze Volk Jahveh gehöre, sprach sich darin aus, daß von Anfang an die Vorstellung herrschte, Jahreh habe ein besonderes Recht auf die Erstgeborenen (vgl. Bd V S. 749 f.). So heißt es im Bundesbuch Er 22, 28: "Den Erstgeborenen beiner 20 Söhne sollst du mir geben, vgl. Er 13, 2 (P). Da von Kinderopfer nicht die Rede sein kann, ist dabei vorausgesetzt, daß wenn nicht sonstwie eine Weihe des Erstgeborenen statte finden könne, derselbe durch ein Opfer oder eine Gabe auszulösen sei, vol. Er 34, 19 f.; Er 13, 13; Nu 18, 15. Übrigens ift strittig, welche Erstgeborenen auszulösen waren. Die Rabbinen (Mischna Bechoroth c. 8 und Maimon. z. d. St., vgl. Selben, De suc- 25 cessu in bona def. p. 27; Saalschütz, Mos. Recht S. 349. 815) unterschieden zweierlei Erstgeborene: Im familienrechtlichen Sinn gilt als Erstgeborener (בכרר לנחלה), von dem Dt 21, 17 die Rede, der älteste Sohn des Vaters; dagegen im kultischen (als סברה לכהון) der Knabe, der "zuerst die Mutter bricht", also jedes erste männliche Kind einer Frau, im Anschluß an Nu 3, 12 f.; 18, 15. Dagegen sprechen Ex 22, 28; Nu 8, 17 mehr dafür, so daß die Erstgeborenen im ersteren Sinn auszulösen waren. Zugleich aber mit der Anschauung, daß eine Lösung der Erstgeborenen erforderlich sei, war die Vorstellung geltend, daß diese durch die Leviten vertreten würden, welche den Dienst am Heiligtum besorgten (Nu 3, 12. 41) und vom Volke als ein Opfer Jahreh dargeboten wurden Nu 8, 10 ff.

Als das Dienstalter der Leviten, während dessen sie am Heiligtum Handreichung zu 85 thun haben, wird Nu 4, 23. 30 die Zeit vom 30. bis 50. Lebensjahr angegeben, dagegen 8, 24 ff. die vom 25. bis 50., mit welchem wenigstens die strengere Arbeit aufhören soll. Nach der Überlieferung (Cholin f. 25 a) soll sich diese Altersgrenze nur auf die Zeit des Wüstenzuges beziehen, während schon in Silo das höhere Alter nicht vom Dienste ausgeschlossen habe, außer wegen Mangels an Stimme. Die ausführlichen Bestimmungen 40 des P über die Dienstleistungen der Leviten handeln überhaupt nur von jener Wanderzeit. Einläßlich wird dagegen dort das Ceremoniell der Levitenweihe Nu 8, 5—22 angegeben, welche der Priesterweihe analog ist, aber einen geringeren Grad von Heiligkeit verleiht. Der Akt bezweckt ihre Reinigung und Weihe an Jahveh und besteht in ersterer Hinsicht in Besprengung mit Entsündigungswasser, Abscherung aller Haare des Körpers, Waschung 45 der Kleider. Den zweiten Punkt versteht Bähr mit Ausschluß des Haupthaares, da eine Glaze sowie Entfernung des Bartes nach Le 21, 5 eher entweihend gewesen wäre; allein die Analogie der Neinigung des Aussätzigen Le 14, 8 spricht für völlige Abscherung, die natürlich eine einmalige war, während der ägyptische Priester, an welchen der Brauch erinnert, nach Herod. 2, 37 sich alle drei Tage scheren mußte. Durch diese drei Akte gereinigt, 50 wurden dann die Leviten Jahveh übergeben durch Handauflegung der Altesten des Volks (B. 8) und Vollziehung des Webeopfers (thenupha) durch den Hohenpriester (B. 11.21), das wohl durch Hin= und Herführen der Geweihten dargestellt wurde. Nach Wellhausen wäre es die Handbewegung des ins Feuer Werfens. Vorher hatten sie ein Sünd= und ein Brandopfer zu ihrer Sühnung darzubringen (V. 12). Schließlich wurden sie den 55 Priestern übergeben und durften darauf den Dienst bei der Hütte antreten. Bei dem allem tritt mehr die Reinigung hervor als die Heiligung. Eine Einkleidung der Leviten, wie sie bei den Priestern stattfand, ist nicht erwähnt, da die Leviten für gewöhnlich keine besondere Tracht haben. Lgl. jedoch 1 Chr 15, 27; 2 Chr 5, 12 und van Hoonacter S. 36. 91. Ebenso fehlen nähere Vorschriften über ihre persönliche Beschaffenheit und w

27 \*

Lebensordnung (s. dagegen betr. die Priester Le 21). Nur sind sie der gewohnten Lebensarbeit dadurch entzogen, daß sie keinen Landbesitz erhalten. Dafür ist ihnen Nu 18, 24 ff. der Zehnte des Ertrages der Felder des Volkes als Einkommen zugewiesen, wovon sie wiederum den Zehnten an die Priester abgeben sollen. Sie dürsen dieses Einkommen an jedem Orte genießen. Darüber und über die abweichenden Bestimmungen des D siehe d. A. Zehnten. Auch von der Kriegsbeute erhielten die Leviten gewisse Prozente nach Nu 31, 30.

Als Wohnsitze für die Leviten sind Nu 35, 1 ff. (P) 48 Städte in Aussicht genommen, und beren Almenden (2000 Ellen Länge nach jeder Himmelsgegend und 1000 Ellen 10 Breite, von der Stadtmauer an gemessen) sollten ihrem Vieh zum Unterhalte dienen. Ein Wiberspruch mit dem Gedanken, daß Levi kein Erbteil haben soll, lag darin nicht, da diese Städte doch ihren Stämmen verblieben und die Meinung nicht war, daß ausschließlich Leviten darin wohnen sollten. Das Gegenteil setzt Le 25, 32 f. (Gesetz über Verkauf von Levitenhäusern) voraus. Die Ausführung dieser Verordnung erzählt Jos 21 (P), wo die 15 Städte mit Namen genannt sind und zugleich 13 derselben für die Priester ausgesondert werden; davon sollen sechs zugleich die für den Totschläger, der unvorsätzlich jemand erschlagen, geöffneten Zufluchtsorte sein, vgl. VI, 581, 2 ff. Das 1 Chr 6, 46 ff. gegebene Verzeichnis weicht vielfach davon ab. Ein über alle Stämme spstematisch zerstreuter Stamm Levi mußte ein schätzbares Band bilden, welches die Theokratie zusammenhielt und läßt 20 sich als idealer Gedanke leichter denn als konkreter Thatbestand denken. Die Ausführung scheint denn auch stets eine höchst unvollkommene gewesen zu sein. Diese Städte sind zum Teil lange nicht von den Israeliten erobert worden. Daher mochte es kommen, daß zur Zeit der Richter die Leviten an manchen Orten als Fremdlinge und Gäste lebten oder im Land umherzogen. Nach dem Exil aber, wohin neuere Kritiker die Entstehung der ganzen 26 Jbee, nach Wellhausen einer müßigen Fiktion, verlegen, waren die Verhältnisse noch weniger dazu angethan als vor dem Exil und ist auch die Ausführung nicht nachweisbar. Dagegen, daß diese zerstreuten Städte eine Fortbildung des ezechielschen Gesetzes über Weihe eines Stückes Land um das Heiligtum an Jahveh bezw. Levi sei (Graf, Wellhausen), siehe Baudissin, Gesch. des alttestam. Priestertums S. 122 f.; van Hoonacker 80 S. 423 ff.

Was den Bestand des Stammes Levi betrifft, so zerfällt er nach Gen 46, 11; Er 6, 16 sf. (vgl. Nu 3, 17 sf.) in drei Hauptgeschlechter: die B'ne Gerson, B. Kehath, B. Merari, die auf drei Söhne Levis dieses Namens zurückgeführt sind. Aus diesen drei Geschlechtern werden acht Zweige abgeleitet: Zwei von Gerson: 1. Libni, statt dessen Und Utose gehörten; 2. Sizhar; 3. Hebron; 4. Ussiel. Zwei von Merari: 1. Machli; 2. Muschi. In Nu 26, 58 ist die Aufzählung unvollständig. Dort sehlen Simei und Ussiel; sür Jizhar steht die Familie Korachs, der nach Er 6, 21 Jizhars Erstgeborener war. Die Gesamtzahl der männlichen Leviten war zu Moses Zeit nach Nu 3, 39: 22,000; 40 nach Nu 26, 62: 23,000.

40 nach Nu 26, 62: 23,000. Eine neue Organisation der Leviten führt der Chronist auf König David zurück Nachdem er schon 1 Chr 13, 2 und Kap. 15. 16 bei der Ubersiedelung der Lade nach Jerusalem von einzelnen Levitengeschlechtern gesprochen, die dabei beteiligt gewesen seien, wobei zum erstenmal auch von der Verwendung der Leviten für die hl. Musik die Rede 45 ist, erzählt er 1 Chr 23—27 ausführlich die neue Gliederung und Verwendung der B'ne Levi als eine Einrichtung, die David im Blick auf den künftigen Tempel hin getroffen habe, und zwar, wie sich denken läßt, nicht ohne Gutheißung der Propheten, was 2 Chr 29, 25 in Bezug auf einen Punkt (die neue Bestellung der Tempelmusik) ausdrücklich bemerkt wird. Zwar haben seit de Wette manche Kritiker diesen Angaben allen Wert abgesprochen; 50 Wellhausen nennt (Proleg. 6. 179) den Abschnitt 1 Chr 22—29 ein abschreckendes Beis spiel der statistischen Phantasie der Juden; allein es ist nicht abzusehen, warum der Chronist diese Neugestaltung des Stammes Levi gerade auf König David, nicht auf Mose ober Salomo zurückführte, wenn er nicht in seinen Quellen Zeugnisse fand, welche seiner Darstellung als Anhaltspunkte dienten, vgl. Ewald, Gesch. III, 181. 337 f.; Köhler, Gesch. II, 55 331 ff.; Öttli z. d. St.; Klostermann, Gesch. S. 161 f. Daß David und Salomo, der Erbauer des Tempels, welche zuerst eine Reichsordnung in Israel durchführten, dem Stamm Levi besondere Aufmerksamkeit schenken mußten, liegt auf der Hand. Hier erfährt man auch zum erstenmale Näheres über die Verwendung des levitischen Personals, während die von Mose abgeleiteten Anordnungen sich fast nur auf den Transport des Heiligso tums beziehen. Sehr wohl möglich ist, daß bei dieser neuen Organisation der Leviten nicht bloß die Abstammung maßgebend war, sondern daß geeignete und willige Leute auch aus anderen Stämmen sich in den levitischen Zunftverband eingliedern ließen. Aber die Cadres lieferte doch der levitische Stamm und der Zunftverband wurde immer wieder Geschlechtsverband, indem die Erblichkeit des Berufes am Heiligtum die Negel war. 1 Chr 23, 3 war die Zahl der dienstfähigen (d. h. über 30 Jahre alten) Leviten unter s David 38000 Mann; doch wurde jett der Anfang des Dienstalters auf 20 Jahre fest= gesetzt, wie er seitbem geblieben ist. Von jenen 38000 bestimmte David 24000 Mann zum Dienst am Heiligtum, 6000 zu Schoterim und Richtern, 4000 zu Wächtern bes Heiligtums, 4000 zu Musikern beim Gottesdienste. Die erste Klasse that den Priestern Handreichung bei den 23, 28 f. und 31 f. (vgl. 9, 29 ff.) aufgezählten Verrichtungen; sie 10 hatten die Reinigung des Tempels zu besorgen, ebenso die Opfervorräte herbeizuschaffen und das Backwerk, besonders die Schaubrote zu bereiten. Daß diese 24000 Gehilfen weiter in 24 Klassen eingeteilt waren, entsprechend den 24 Priesterklassen (24, 1—19), wie Jos sephus, Ant. 7, 14, 7 angiebt, und sich ebenso ablösten wie diese, ist höchst wahrscheinlich, wenn auch das Verzeichnis dieser 24 Ordnungen weder in 23, 6—23, noch in 24, 20—31 15 vollständig und deutlich vorliegt. Zu dieser ersten Klasse scheinen auch die 26, 20—28 aufgezählten Verwalter der Schätze des Gotteshauses zu gehören. Über die zweite Klaffe, die der Schoterim und Richter, ist 1 Chr 26, 29 ff. nicht viel gesagt. Sie waren aus dem Geschlechte Rehath, aus den Linien Jizhar und Hebron genommen und wurden wie Bs 30. 32 sich ausbrücken, sowohl für Angelegenheiten Jahvehs als für solche bes Königs ver= 20 wendet. Sie hatten ihre Dienstthätigkeit außerhalb des Heiligtums und wohl größtenteils außerhalb Jerusalems zu verrichten (26, 29). Die britte Klasse, die der Sänger und Musiker, war nach 25, 9 ff., wie von der ersten anzunehmen, in 24 Chöre geteilt, deren jeder einen Vorsteher mit 11 Meistern aus der gleichen Familie an der Spitze hatte. Sie wurden wohl ebenfalls gleichmäßig abgelöst. Von den Chorführern waren vier Söhne Asaphs 26 aus dem Geschlechte Gersons (vgl. 6, 24—28), sechs Söhne Jeduthuns (wohl identisch mit Ethan), also aus Merari (6, 29), 14 Söhne Hemans, des Korachiten, also aus Kehath (6, 18 ff.). Die vierte Klasse, die der Thorhüter, umfaßte drei Familien, eine korachitische (also aus Kehath), die an der Nord- und Ostseite des Tempels Wache halten sollte und zwei aus Merari für die Süd= und Westseite. Denn das Bestehen des Tempels wird so 1 Chr 26, 12 ff. vorausgesetzt und die einzelnen Lokalitäten nach den Benennungen des zweiten Tempels bestimmt. Aber 1 Chr 9, 19 giebt an, daß die Familie Korachs sogar schon zur Zeit Moses und Josuas mit der Wache am Eingang der Stiftshütte betraut gewesen sei. Diese drei Familien hatten rings um das Heiligtum 24 Posten zu besetzen. Die Zahl der Familienhäupter, die sich hier abzulösen hatten, betrug 93 nach 1 Chr 26,8 ff. 85 (Für die Zeit kurz vor dem Exil nennt 1 Chr 9, 22: 212; vgl. Ottli 3. d. St.; für die Zeit gleich nach dem Exil Esr 2, 42: 139; für die Zeit Nehemias Neh 11, 19: 172), Den Führern waren natürlich an jedem Posten Mannschaften beigegeben aus den 4000 dafür bestimmten Leviten. Wenn in späterer Zeit 2 Kg 25, 18; Jer 52, 24 brei Hüter der Schwelle als hochgestellte Beamte erwähnt sind, so werden damit die Häupter jener 40 drei Wächterfamilien gemeint sein, vgl. auch Jer 35, 4.

Die Nethinim endlich sind von den Leviten zu unterscheidende Diener am Heiligs tum, welche diesem, bezw. den Priestern und Leviten für die geringsten Dienste übergeben waren, vgl. den Namen, der eigentlich traditi bedeutet, und Est 8, 20, sowie Nu 8, 19, wo die Leviten selber "Übergebene" heißen. Nethinim ist in nachezilischen Schriften der 45 Name der Tempelknechte (legódovdoi, Josephus, Ant. 11, 5, 1; 3 Est 1, 3), welche schon in vorexilischer Zeit den Leviten die beschwerlichsten Dienstleistungen abgenommen Ihr Ursprung scheint sehr alt. Schon zu Josuas Zeit erhielten die Gibeoniten eine ähnliche Stellung als Holzhauer und Wasserschöpfer für die Gemeinde Jos 9, 21 ff.; das heißt wohl nach V. 27: Sie hatten, wenn die Volksgemeinde auf der nahen großen D Bama zusammenkam, den Altar mit dem nötigen Holz und die Gemeinde mit Wasser versehen, welches sie mühsam hinaufschafften (Ad. Schlatter, Zur Topogr. u. Gesch. lästinas, 1893, S. 64 f.). Diese Gibeoniten dürften den Grundstock zu dieser Klasse gebildet haben (vgl Ihn Esra zu Esr 2, 43). Später wurden solche Hörige zu Dienstleistungen am Tempel in Jerusalem angehalten. Aber auch Kriegsgefangene u. bal. wurden von Königen seit David öfter dem Heiligtum als Tempelsklaven geweiht; s. Est 8,20. scheint deren am neuerbauten Tempel besonders viele eingestellt zu haben, wohl aus kanaanitischen Landesbewohnern, die er zur Leibeigenschaft verurkeilte, 1 Kg 9, 21; die "Söhne der Knechte Salomos" Esr 2, 58; Neh 7, 60; 11, 3. Immer mehr tenten in der vorexilischen Zeit diesen Dienern, die großenteils nicht einmal beschnitten wert.

alle mühsameren Handreichungen überlassen, welche Praxis Ez 44, 7 f. als schnöden Bundes-

bruch verurteilt.

Bei der Reichsspaltung hat nach 2 Chr 11, 13 ff.; vgl. 13, 9 eine Auswanderung mancher Leviten nach Jerusalem — Juda stattgefunden. Der Chronist erwähnt die Leviten 5 weiterhin besonders unter Josaphat bei einem siegreichen Heerzug 2 Chr 20, 19 ff. und bei bessen Einrichtungen für Gerichtswesen (2 Chr 19, 8) und Unterweisung des Volks im Gesetz (2 Chr 17, 8 f.). Siehe darüber Bd IX S. 353 f. Er läßt die Leviten besonders beteiligt sein beim Sturze Athaljas (2 Chr 23, 1—11), während im Königsbuch die Ausführung des Anschlags Jojadas der kgl. Leibwache zugeschrieben ist, 2 Kg 11, 4—12. Siehe 10 über diesen Widerspruch, der im wesentlichen durch die Annahme, daß die Quellen sich ergänzen, sich heben läßt, Wellhausen, Prolegomena S. 195 ff.; Stabe, ZatW 1885, S. 279 ff., und besonders Klostermann zu 2 Kg 11, 4; Köhler, Gesch. III, 211 ff. Ausführlicheres enthält dieselbe Quelle über die Leviten zur Zeit Hiskias bei Anlaß der von diesem Könige unternommenen Reformation des Kultus 2 Chr 29, 3 ff., wo V. 12 ff. Vertreter der Le= 15 vitengeschlechter in eigenartiger Gruppierung erscheinen. Bei der Opferfeier im neugeweihten Tempel wird V. 34 notiert, daß die Leviten den Priestern, die nicht zahlreich genug waren, beim Abziehen der Haut der Opfertiere seien behilflich gewesen. Ebenso wird beim Feste der ungesäuerten Brote hervorgehoben (30, 16 f.), daß die Leviten das Schlachten der Passahlämmer für solche Israeliten beforgten, die nicht rein waren; dagegen beim Passah 20 unter Josia ist es 2 Chr 35, 11 schon als allgemein giltiger Brauch genannt, daß die Leviten die Lämmer schlachteten und die Haut abzogen, während die Darbringung des Blutes stets den Priestern vorbehalten blieb. Hinsichtlich der Einkünfte der Leviten ist zu beachten, daß König Hiskia die Einlieferung des Zehnten, die seit langem unterblieben war, wieder anbefohlen und geordnet habe 31, 4 ff. Unter Histia wird übrigens den 25 Leviten 2 Chr 29, 34 ein besseres Zeugnis gegeben als den Priestern in Bezug auf den Eifer, sich für den Dienst Jahvehs heiligen zu lassen. Später erscheinen sie in weniger günstigem Lichte. Ez 44, 9 ff. schließt sie vom eigentlich priesterlichen Dienst in aller Form aus und motiviert dies damit, daß sie Jsrael zum Götzendienste geholfen und das Volk darin bestärkt hätten. Sie sollen daher im Tempel der Zukunft nur die niedrigen 20 Dienste verrichten, während der höhere Altardienst den Söhnen Zadoks ausschließlich vorbehalten bleibe. Dieser Tabel bezog sich offenbar darauf, daß viele Leviten an solchen Kultusstätten, die Ezechiel nicht für legitim ansah, und wo auch viel heidnisches Unwesen mitunterlief, sich zur Ausübung des Priesterdienstes hergegeben und so diese unreinen Kulte unterstützt hatten. Nicht berücksichtigt wird bei dem Strafurteil, daß ihre Unterordnung Ezechiel ordnet ja überhaupt die Verhältnisse 85 unter die Priester schon altmosaisch war. neu, als hätte er tabula rasa vor sich.

Daß die Leviten stark an den Höhendiensten Judas und Israels interessiert gewesen waren, dürfte auch daraus hervorgehen, daß sie bei der Rückehr der Verbannten zum Wiederaufbau des Tempels — benn dies war ja die Absicht des Königs Koresch Est 1, 1 ff. — 40 sich nur sehr wenig zahlreich einfanden Esr 2, 40. Neben 4289 Priestern, die mit Serubbabel heimkehrten, sind die 74 Leviten eine verschwindende Zahl. Allerdings erscheinen außerbem 128 Sänger und 139 Thorwächter, ober nach Neh 7, 44 f.: 148 Sänger und 138 Thorwächter. Und aus dieser Art der Aufzählung ist nicht mit manchen Neueren zu schließen, daß die beiden letten Klassen nicht levitischen Stammes gewesen seien. Vielmehr 45 ist hier "Levit" im engeren Sinne gebraucht von den Tempel= und Altardienern, da dies das älteste und wichtigste Amt der Leviten war. Die Sänger und Thorhüter hatten schon vor der Zerstörung Jerusalems zum eigentlichen Personal des Tempels gehört und em= pfanden daher auch ein näheres Interesse, dahin zurückzukehren, als solche Leviten, die wohl mit anderen Heiligtümern in Beziehung gestanden hatten. Die niedrigeren Altars 50 und Tempeldienste waren ja ohnehin von den Nethinim verrichtet worden. Bei Esras Heimkehr erneuerte sich dieselbe Erscheinung Est 7, 7; 8, 15 ff. Auch diesmal waren die Leviten am wenigsten zur Heimkehr bereitwillig und ließen sich erst bitten. Nach einer jüdischen Tradition hätte Esra die Saumseligkeit der Leviten damit bestraft, daß er ihnen den Zehnten entzog und ihn den Priestern überwies (Jebamoth 86 b), welche in späterer 55 Zeit in der That allein den Genuß desselben hatten, wie aus Josephus hervorgeht, siehe aber Neh 10, 38; 13, 10. Übrigens mehrten sich doch in Nehemias Zeit die Leviten allmählich. So sind ihrer Neh 11, 15 ff. als in Jerusalem wohnend 284 gezählt, dazu Thorhüter 172. Die anderen waren in Landstädten angesiedelt, besonders im benjaminitischen Gebiet, vgl. auch Neh 12, 27—29. Die alten Levitenstädte werden nicht mehr 60 erwähnt. — Auch die Nethinim sind, als bestimmt von den Leviten unterschiedene Kaste, aus dem Exil zurückgekehrt. Ihre Zahl betrug nach der ersten Heimkehr, die Söhne der Knechte Salomos inbegriffen, 392 (Est 2, 58; Neh 7, 60). Mit Esta kamen ihrer 220 (Est 7, 7; 8, 20). Sie wohnten fortan meist in Jerusalem (nach Est 2, 70; vgl. Neh 3, 26. 31 auch in anderen Städten mit den Leviten) und zwar auf dem Ophel, dem sübzöstlichen Ausläuser des Tempelberges. Sie standen unter zwei aus ihrer Mitte genom= 5 menen Borstehern (vgl. Neh 11, 21 mit Est 2, 43; Neh 7, 46). In dem königlichen Edikt Est 7, 24 wird ihnen wie dem übrigen Kultuspersonal Abgabenfreiheit zugesichert. Ob gegenseitige Verheiratungen zwischen Istaeliten und Nethinim gestattet waren, ist aus dem AT nicht zu ersehen. Ursprünglich dürsten die Nethinim unter das Verbot Dt 7, 3 gessallen sein. In der Mischna (Jedamoth 2, 4; Kidduschim 4, 1) wird das Connubium mit 10 ihnen verwehrt. Vgl. auch Bertholet, Stellung der Israeliten und Juden zu den Fremden 1896, S. 342.

In betreff der levitischen Ordnungen zur Zeit des zweiten Tempels finden sich zersstreute Notizen in der Mischna, die aber wenig Ausbeute gewähren. Bgl. die 15 Tempels ämter Schekalim 5, 1, wo übrigens keine Unterscheidung zwischen priesterlichen und levi= 15 tischen getroffen ist. Von der Tempelwache handelt Middoth 1, 1 ff. Nach dieser Stelle wurde im zweiten Tempel an 24 Orten Wache gehalten (vgl. Thamid 1, 1), von denen 21 von Leviten, 3 von Prieftern besetzt waren. Die Wachtposten standen unter dem Prä= fekten des Tempelberges (איש הה הברת), der nachts bei denselben die Runde machte, jeden Wächter, der schlafend getroffen wurde, schlug, ja ihm die Kleider anzünden durfte. Ueber 20 die levitische Tempelmusik vgl. Erachin 2, 3—6; Thamid 7, 3. 4; Sukka 5, 4; Bikkurin 3, 4 u. s. w. s. d. A. Musik b. den Hebr. — Nach Jos. Ant. 20, 9, 6 erwirkten die levis tischen Musiker unter König Agrippa II. einen Spnedrialbeschluß, durch den ihnen das Recht priesterliche Kleidung zu tragen zugesprochen wurde. — Mit der Zerstörung des Tempels verlor das Levitentum wie das Priestertum seine Bedeutung; die Synagoge bedarf des 25 selben nicht. Doch finden sich unter den Juden bis auf den heutigen Tag solche, die als Abkömmlinge Levis betrachtet werden und deshalb im Spnagogenkultus gewisse Vorrechte genießen. Der Name "Levi" selbst freilich ist kein Beweis für levitische Abstammung; war er boch als Personenname auch bei Angehörigen anderer Stämme nicht selten, vgl. 3. B. im NT Lc 3, 24. 29. Sicherer foll für diese Abstammung der Name Halevi ein so

Zeichen sein. Die Kritik hat in neuerer Zeit tiefgreifende Fragen in Bezug auf die Entwickelung des Stammes Levi aufgeworfen und die traditionellen Anschauungen von Grund aus umzugestalten gesucht. Daß im Deuteronomium der im priesterlichen Gesetz (P) so scharf gezogene Unterschied zwischen Priestern und Leviten kaum hervortritt, hat schon früher 85 Anlaß gegeben, das D in eine bedeutend spätere Zeit, als die übrigen Quellen des Pentateuchs hinabzuschieben, da jener Unterschied sich unterdessen verwischt habe (Riehm). Um= gekehrt haben die an Reuß sich anschließenden Kritiker, unter denen besonders Wellhausens plastische Darstellung durchschlagend wirkte, vornehmlich von den gesetlichen Bestimmungen über das Priesterpersonal und deren Verhältnis zur Geschichte ausgehend Anlaß genommen, 40 den P dem D nachzuordnen: der ganze Unterschied eines aaronidischen Priestertums und eines liturgischen Levitentums gehöre erst der nachprophetischen Zeit an. In der Zeit der Propheten sei zwischen Priestern und Leviten kein Unterschied, so auch noch nicht in dem unter Josia entstandenen D. Die "Leviten", von welchen dieses rede, seien die Priester der bis in die deuteronomische Zeit nicht angefochtenen ländlichen Höhenkulte gewesen. Der 45 neue Gesetzgeber (D), welcher diese aufheben wolle, um nur noch den Tempel in Jerusalem fortbestehen zu lassen, treffe in weiser Milde die Auskunft, daß er jene beim Eingeben ihrer Opferstätten brotlos gewordenen Leviten der Mildthätigkeit empfehle und ihnen außer= dem vollberechtigte Aufnahme in die jerusalemische Priesterschaft erwirken wolle durch die Bestimmung Di 18, 6 ff. Diese Vergünstigung sei aber an dem Widerstand der letzteren 50 gescheitert, wie aus 2 Kg 23, 8 f. erhelle. Dieser Thatsache, daß die Höhenpriester auf solche Weise ihres Rechtes verlustig gingen, "hänge dann Ezechiel ein moralisches Mäntelchen um" (Wellhausen), indem er sie zu dienenden Leviten degradiere, weil sie das Volk zur Abgötterei verführt hätten (Ez 44, 10 ff.). So sei Ezechiel (573 v. Chr.) der erste, der innerhalb des Priesterstammes einen Rechtsunterschied einführe: Die Söhne Zadoks, b. h. 55 die jerusalemischen Priester haben allein des Altars zu warten, die übrigen Leviten in dienender Stellung die bisherigen Nethinim zu ersetzen. Lange nach Ezechiels Thora erst sei P in Babylonien entstanden, und von Esra nach Jerusalem gebracht (444 v. Chr.) und dort promulgiert worden. Hier erscheine nun jener Unterschied zwischen Priestern und Leviten bis in die mosaische Zeit zurückbatiert, indem Aaron mit seinen Söhnen allein des 60

Priestertums walte und die Ansprüche der levitischen Rotte Korachs zurückgewiesen werden. Jetzt erst, wo der Faden der lebendigen Erinnerung ganz abgebrochen war, konnte man es auch wagen, jenen Zadok, der gar nicht aus priesterlicher Familie war, aus dem Stamm Levi abzuleiten und zum Nachkommen Aarons zu stempeln. Endlich habe der Chronist noch weitere Phantasien in betreff der Gliederung des Stammes Levi und seiner Bedeutung in der Geschichte entwickelt, indem er sich dabei an das Schema des P hielt.

Die meisten neueren Kritiker sehen diesen Hergang für so einleuchtend an, daß sie darin den schlagenosten Beweis für die litterarische Reihenfolge D, Ez., P, Chron finden. So Wellhausen, Ruenen, Rautsch und viele neuere. Andere dagegen sehen diese Beweis-10 führung weber exegetisch noch pragmatisch für überzeugend an. So Dillmann, Delitsch, Kittel, van Hoonacker, zum Teil auch Baudissin u. m. a. Mehr, als gewöhnlich geschieht, sollte von beiben Seiten zugestanden werden, daß vieles in der Geschichte des Stammes und der Entwickelung seiner Einrichtungen dunkel bleibt. Zumal für die ältere Zeit gilt Wenn man die priesterlichen Satzungen der mittleren Bücher des Pentateuchs (P) 15 in nacherilische Zeit hinabrückt, dem Chronisten alle geschichtliche Glaubwürdigkeit abspricht auch in Bezug auf solche Mitteilungen wie 2 Chr 17, 8 (levitisches Lehrkollegium des Königs Josaphat), 19, 8 (richterliches Kollegium desselben Königs), 20, 19 ff. (levitische Sängerchöre besselben), 23, 1 ff. (Mittvirkung ber Leviten bei der Schilderhebung gegen Athalja) und die ausführlichen Erzählungen über die Leviten zur Zeit Davids und Hiskias — wenn 20 man endlich in den Geschichtsbüchern solche Stellen, wie 1 Sa 6, 15; 2 Sa 15, 24 fritisch beseitigt oder wie 1 Kg 8, 4 (vgl. LXX) emendiert (s. dagegen van Hoonacter S. 79 ff. und 147 ff.), so läßt sich über die Leviten in vorexilischer Zeit überhaupt nicht viel sagen. Und doch bleiben auch dann noch Zeugnisse übrig, welche gegen die heute beliebte Dar= stellung der Entwickelung des Stammes ins Gewicht fallen. Nach Wellhausen hätte es 25 in der älteren Zeit einen priesterlichen Stamm Levi überhaupt nicht gegeben. Richter= und älteren Königszeit mache sich überhaupt eine Scheidung zwischen Heilig und Profan in Hinsicht auf das Kultuspersonal nicht bemerklich: Gibeon und Manoah opfern selber, ebenso Saul; David und Salomo vollziehen priefterliche Handlungen. Der Ephraimite Samuel wird zum Priesteramt geweiht. Davids Söhne waren nach 2 Sa 8, 18 20 Priester u. s. w. Ein zahlreiches liturgisches Personal, wie es nach P der Stamm Levi hätte stellen müssen, ist in der älteren Zeit überall nicht vorhanden. "Leviten" hieß man vielmehr die einzelnen Individuen, die sich von Berufswegen dem Gottesdienste widmeten. Seit aber im Laufe der Königszeit das priesterliche Personal zahlreicher wurde, bildete sich dasselbe zu einem angesehenen Stand heraus, der als solcher Dt 33 sogar neben die 85 Stämme Israels gestellt werden konnte. Und aus diesem Priesterstande ist erst späterhin, da die Amter mit der Zeit erblich wurden, ein Geschlechtszusammenhang erwachsen. — Allein gerade Dt 33 erhebt gegen diese Aufstellungen Einsprache wie schon Gen 49 (vgl. oben S. 418,33 ff.).

Der Vertrauensmann Jahvehs, von dem hier (Dt 33, 8) die Rede, ist nicht Mose, 40 der nie die Urim und Thummim geführt hat, sondern der einheitlich zusammengefaßte Stamm Levi, auf bessen Gesamtheit also in mosaischer Zeit etwas von priesterlicher Weihe übergegangen ist; und die Beziehungen auf den Wüstenzug Vs. 8 f. haben nur einen Sinn, wenn der spätere priesterliche Stamm mit seinen Vertretern in der mosaischen Zeit fich in einem Erbzusammenhang wußte. Wellhausen selbst spricht S. 142 die Vermutung aus, 45 Mose möchte aus jenem alten (nach ihm untergegangenen) Stamm Levi (Gen 49) her= vorgegangen sein (wobei übrigens nachmosaischer Ursprung von Gen 49, 5 ff. unerklärlich würde); der Ausdruck Leviten sei wohl zuerst auf die Verwandten Moses angewandt worden. Damit giebt er aber bereits zu, daß schon in der ältesten Zeit bei dieser priesterlichen Korporation auf Familienzusammenhang Gewicht gelegt wurde. Um so weniger ist seine so Erklärung von Dt 33, 9 statthaft S. 132 f.: Den Priester mache nicht der Zusammen= hang des Blutes, sondern die Verleugnung desselben. Er müsse ähnlich wie die Propheten= söhne, Rechabiten (?) und Nasiräer sich von den Banden der Familie losreißen, Eltern, Brüder Weib und Kinder (!) dahintenlassen, um in die Priesterschaft einzutreten. Zwar auf Cölibat der Priester dürfe man daraus nicht schließen, sondern die Worte deuteten 55 nur an, daß das Priestertum häusig kaum den Mann, geschweige denn eine Familie ernährte. — Davon ist doch der von seiner Familie dem Heiligtum geweihte Samuel noch lange kein Beweis; seinen Kindern wurde er durch sein Amt nicht entzogen. Vielmehr sollte er an Elis Schickfal ein warnendes Beispiel nehmen, daß er sich als Priester der Verantivortlickkeit für sie nicht entschlagen dürfe. Auch lassen jene Erzählungen erkennen, 60 daß im Gegenteil das Priestertum, welches freilich mit dem bloßen Levitentum nicht verwechselt werden darf, sogar recht einträglich war. Jene Stelle des Mosesegens über Levi geht also nicht auf äußerliche Ausscheidung aus der Familie, sondern stellt als Ideal jene innere Unabhängigkeit von den Rücksichten der Verwandtschaft hin, welche der Diener Gottes und Sprecher des göttlichen Rechtes sich bewahren muß, und der Stamm Levi bei einem berühmten Vorfall, auf den vielleicht angespielt wird, Er 32, 26—29, bewiesen 5 Vgl. auch Sellin, Beiträge zur israelit. und jüb. Religionsgeschichte II (1896), S. 110 ff. Jedenfalls ist also in diesem Segensspruch ein Stamm vorausgesetzt, auf welchen die priesterliche Würde in mosaischer Zeit übertragen wurde, und von welchem die spätere Priesterschaft sich herleitete. Selbstverständlich hat aber nicht der ganze Stamm das Priester= tum ausüben können, wenn auch eine gewisse Weihe auf alle seine Glieder übergegangen 10 ist. Wichtig ist in dieser Hinsicht jener einzelne (kritisch nicht angefochtene) Levit Ri 17. Derselbe ist schon von Haus aus Levit, ohne Priester zu sein, was er erst durch jene Anstellung im Hause des Micha wird. Beides ist also zweierlei. Er kann nur nach seiner Abstammnng Levit sein, wie auch 18, 30 bestätigt, wo er von Mose abgeleitet wird; aber nicht von letzterem Umstand rührt seine Qualifikation zum Priester her, sonst hieße er dem ent= 15 sprechend Sohn ober Nachkomme Moses, sondern von seiner Zugehörigkeit zum priesterlichen Stamm Levi.

Daß es damals nur sehr wenige Leviten gegeben habe, schließt man freilich aus der Freude, die Micha darüber empfindet, einen solchen für sein Heiligtum gewonnen zu haben (Ri 17, 13). Man kann aber auch den Schluß daraus ziehen, daß die Leviken zwar 20 dienstliche Beziehungen zum nationalen Haus Jahvehs hatten, aber sich nicht zur Bedienung von privaten Sonderkulten hergeben sollten (vgl. 18, 3). So van Hoonacker S. 230 f., der für die ältere Zeit auch zwischen erlaubtem Lokalkult der Familien und Geschlechter und dem Dienste des Bundesheiligtums in dem Sinne unterscheidet, daß für den ersteren, für welchen die Vorschriften Er 20, 24 ff. galten, priesterliche Vermittelung nicht geboten ge= 25 wesen sei, während der Altardienst am Bundesheiligtum den levitischen Priestern vor= behalten war. Da ließe sich leicht denken, daß die Leviten in Versuchung kommen konnten, an jenen anderen Orten ein förmliches Priestertum einzurichten. Als Argument, welches gegen das Vorhandensein einer zahlreichen, von Mose zum Dienst am centralen Heiligtum befohlenen, Stammes Levi spreche, weist man darauf hin, daß Eli auf die Bedienung 20 durch den einzigen Samuel angewiesen sei 1 Sa 3, 1 und auch seine Söhne nur über einen Knecht verfügten (1 Sa 2, 13). Allein wenn Samuel der vertraute Famulus Elis war, so ist damit nicht gesagt, daß es an dem vielbesuchten Heiligtum zu Silo kein größeres Dienstpersonal gegeben habe, was auch aus 2, 13 nicht folgt. Übrigens wird ja auch vom Chronisten erst dem David das Heranziehen einer größeren Menge von Le= 85 viten zum Tempeldienst zugeschrieben. Es verträgt sich also mit der biblischen Darstellung wohl, daß die mosaische Idee erst damals vollere Verwirklichung fand. Leicht möglich ist, daß damals z. B. für die Tempelmusik geeignete Leute in die Levitenzunft eingestellt wurden (Klostermann glaubt, daß die Nabiverbindungen dem Stamm eingegliedert worden seien), deren Cadres aber durch die Abstammung von Levi gegeben waren. Merkwürdig 40 bleibt, daß P von der gottesdienstlichen Musik der Leviten ganz schweigt, was bei junger, bezw. nachezilischer Entstehung kaum benkbar wäre, da schon vor dem Exil die Musik einen wichtigen Teil des Kultus bildete. Daß dieselbe wenigstens die Leviten nichts anging, läßt sich auch nicht aus dem Umstand folgern, daß in Esra und Nehemia die Thorhüter und Sänger gewöhnlich von den "Leviten" unterschieden werden. Dies beruht nicht darauf, 45 daß sie noch nach diesen Quellen (im Unterschied von der Chronik und den chronistischen Zusätzen in Esr und Neh) nicht zum Stamme Levi gerechnet würden, sondern darauf, daß bort der Ausdruck "Levit" in engerem Sinne von den beim eigentlichen Tempel= und Altardienst Zudienenden gebraucht wird. Dafür, daß der Chronist nicht einfach die Verhältnisse seiner Zeit auf die Vergangenheit zurücktrage, macht van Hoonacker S. 26 ff. auch die eigen= 50 tümliche Erscheinung geltend, daß derselbe gerade in seinen Erzählungen über vorexilische Zeit die Leviten eine verhältnismäßig hohe, derjenigen der Priester angenäherte Stellung einnehmen lasse, während sie nach dem Exil hinter diesen stark zurücktreten. Um so eher konnte sich für den sonst die Ungleichheiten ausgleichenden Ezechiel fragen, ob die Schranke zwischen ihnen und den Priestern nicht aufgehoben werden sollte. Er verneint es unter 55 Hinweis auf ihre Verschuldungen an den gößendienerischen Bamoth. Allerdings sagt er nicht ausbrücklich, daß ihre Unterordnung schon altmosaisch sei (vgl. oben S. 422, 84 ff.), aber ebensowenig entkleidet er sie förmlich einer Würde, die sie bisher gehabt hätten, in welchem Fall Bs. 13 ein של zu erwarten wäre. Und wenn er 44, 7 es geradezu als einen "Bundesbruch" bezeichnet, daß die Jsraeliten bisher durch Fremdlinge die niedrigeren 60 Tempeldienste verrichten ließen, so setzt er damit eine Bundesthora voraus, welche diese Dienste anderen zugewiesen habe. Diese anderen können doch wohl nur die Leviten ge-

wesen sein.

So kommen wir fürs Erste zu dem Schluß, dem sich eine besonnene Kritik, wie wir 5 glauben, nicht entziehen kann, daß der Stamm Levi von den Anfängen des israelitischen Volkstums, d. h. von der mosaischen Periode an (vgl. auch Ri 18) als der zum Gottesdienst besonders geweihte gegolten habe. Zweitens aber ist undenkbar, daß derselbe jemals ohne Unterschied dem Priestertum sollte obgelegen haben. Bei der Einheit des Volkes und seines Gottes, welche uns in unantastbaren Dokumenten der frühesten Zeit entgegen= 10 tritt (vgl. z. B. Er 15; Ri 5), ist die von der geschichtlichen Überlieferung einhellig be= zeugte einheitliche Zusammenfassung des Kultus an Einem Heiligtum und in Einer Priesterfamilie in der ältesten Zeit auch das einzig Natürliche. Mit dem Pentateuch ist anzunehmen, daß dieses Priestertum ursprünglich von der Familie, nicht vom ganzen Stamm ausging, daß aber von jener auf diesen, der sich schon in der Zeit der Wanderung durch seine 15 Bundestreue auszeichnete, etwas von priesterlicher Weihe überging und er dem Heiligtum den nächsten Schutz und Dienst bot. Das schließt nicht aus, daß die von Mose entwor= fene Grundordnung, welche bei P zu Grunde liegt, im Laufe der Jahrhunderte bei so wechselvollen Verhältnissen manche Störungen erlitt. Es hätte wunderbar zugehen müssen, wenn das genealogische Recht sich immer mit dem Bedürfnis der Praxis gedeckt hätte. 20 Wie überall wird bei zu starker Zahl der Berechtigten ein Teil derselben zurückgedrängt worden sein und hinwieder werden die minder Berechtigten sich bestrebt haben, in den Kreis der Bevorrechteten einzudringen. Einen Anlauf letterer Art erzählt die Überlieferung schon aus der Zeit Moses (Nu 16). Ein Vorrücken der Leviten in priesterliche Funktionen begegnete uns oben mehrfach, das Eindringen der Tempeldiener heidnischen Ursprungs in 25 die levitischen Obliegenheiten bezeugt Ezechiel. Auf solche Bewegungen folgten aber auch je und je wieder reformatorische Maßregeln im entgegengesetzten Sinn.

Schwankend war in der älteren Zeit schon der Unterschied zwischen heiligem und profanem Personal, weil die Idee des allgemeinen Priestertums nachwirkte; damit ist jedoch nicht gesagt, daß jener Unterschied gar nicht gemacht wurde. Das Gegenteil beweist schon 80 Ri 17, wo ein bestimmtes Familienglied im Unterschied von den anderen zum Priester geweiht wird, der Patron dieses Kultus aber solang kein gutes Gewissen hat, bis es ihm gelingt, einen geborenen Leviten an dessen Stelle treten zu lassen. Damals mögen manche Kulte mit ober ohne Leviten entstanden sein. Mit der systematischeren Ordnung des Gottesdienstes im königlichen Jerusalem wurde jener Unterschied zwischen heilig und profan 86 strenger durchgeführt. Die "levitischen Priester" galten als die von Mose her mit dem eigentlichen Altardienste betrauten, und auch die niedrigeren Organe des Kultus wurden dem Stamme Levi eingegliedert, was in der älteren Zeit noch leichter nach Bedürfnis geschehen mochte als später, wo die Erbfolge allein entschied. Ebenso schwankten die Grenzen der Befugnisse innerhalb des Stammes Levi. In der Volksanschauung haftete jedem 40 Leviten eine Anwartschaft auf das Priestertum an und auch im Königreich Juda gelangten manche Leviten zu priesterlichen Amtern an Nebenkulten. Auch am Centralheiligtum waren die Leviten um so angesehener, da die gemeineren Hantierungen nichtisraelitischen Nethinim überbunden waren. Im Gegensatz zu diesen wie zum gewöhnlichen Volke galten die Leviten als Brüder der Priester, Angehörige des Priesterstammes. So hebt auch das 45 für das Volk geschriebene D die näheren Rangunterschiede, die natürlich stets innerhalb dieses Stammes bestanden haben, nicht hervor. Völlig unstatthaft ist aber, in Dt 18, 6f. eine Maßregel finden zu wollen, welche die Übersiedelung der Höhenpriester nach Jerusalem einleiten sollte. Mit jenem Leviten, ber, wie es bescheiden heißt, irgendwo in den Thoren Israels zu Gaste wohnt, kann unmöglich ein solcher gemeint sein, der dort ein so Priestertum bekleidet. Die Absicht dieses Gesetzes geht nur dahin, daß der Levit durch seinen auswärtigen Wohnort nicht des Dienstrechtes am Centralheiligtum mit entsprechendem Genuß der Einkunfte desselben verlustig gehen soll. Daß er dort nicht jede beliebige hl. Handlung vorzunehmen berechtigt sein, sondern der dortigen Ordnung sich einfügen soll, versteht sich dabei von selbst. Wenn nun König Josia bei seiner Reformation alle 55 Priester der judäischen Bamoth nach Jerusalem einbrachte, so erklärt sich das leicht daraus, daß sie levitischer Abstammung, also dem Tempel zu Dienst verpflichtet waren und das

Daß dabei der Wortlaut von Dt 18,6 f. nicht eingehalten worden sei (Kittel, Geschichte II, 324), ist schon deshalb unzutreffend, weil dieser Wortlaut, wo es sich um nichts weniger 60 als freiwillige Einziehung von "Priestern" handelte, gar nicht paßte. Kittel meint ferner,

Aushören des Bamothkultus durch ihre Verpflanzung am sichersten gewährleistet schien.

Josia habe jene Höhenpriester zu vollberechtigten Priestern in Jerusalem machen wollen, die dortige Priesterschaft habe dies jedoch nicht zugegeben. Bon einem solchen Gegensatzt weiß der Text nichts. Es heißt 2 Kg 23, 9 einsach: "doch durften die Priester der Höhen nicht heransteigen zum Altar Jahvehs in Jerusalem, sondern nur ungesäuerte Ruchen essen ihrer Brüder". D. h. man hat sie nach ihrer Abkunft als Leviten aners kannt, als Priester aus guten Gründen nicht. Ganz entsprechend entscheidet über sie später Ezechiel, der eben diesen Rechtsunterschied nicht neu geschaffen, sondern ihn schon vorzgesunden hat. Eine reinliche Scheidung zwischen Priestern und Leviten gegen die Zeit des Exils wird auch durch das bestätigt, was von der Rücksehr beider Klassen gemeldet ist. Bgl. Franz Delizsch, ZiWL 1880, S. 286 f. Der zesezliche Geist des Judentums 10 in der nachezilischen Zeit brachte es mit sich, daß die Grundlinien dieses Rechtsunterschiedes nicht mehr verwischt, sondern im Gegenteil verschärft wurden.

Leviathan s. Bb V S. 8, 38—10, 2.

Leviratsche s. Bd V S. 745, 36 ff.

Leviticus f. Bentateuch.

Leybeder, Melchior, gest. 1721. — Fortgesetzte Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen, Leipzig, Jahrgang 1721, S. 1012 sf.; Unpartheyische Kirchen-Historie, Jena 1735, Bb II, S. 625; A. J. van der Aa, Biogr. Woordenboek, Bb XI, S. 387 sf.; Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik, Bb III, S. 290.

M. Leydecker, 1642 zu Middelburg geboren, wurde nach fünfzehnjährigen Pfarr- 20 diensten in seeländischen Ortschaften Professor der Theologie in Utrecht 1679 und wirkte bort bis zu seinem Tode, 1721. Er war ein nachgeborener Boetianer, wohl der lette Vertreter einer gänzlich unerweichten reformierten Orthodoxie. Von diesem Standpunkte aus polemisierte er nicht nur wider die Neuerungen des Teufelsleugners Balthasar Becker, dessen bezauberte Welt 1690 erschienen war, sondern auch wider die cartesianische Philosophie 25 und selbst wider Hermann Witsius, der die reformierte Lehre von der Taufe der lutherischen anzunähern schien. Die meisten seiner zahlreichen polemischen Schriften sind aber wider die Föderaltheologie der Coccejaner gerichtet, und führen die streitigen Fragen mit großer Klarheit vor. Übrigens hat gerade hier auch dieser Polemiker dem mehr auf die historische Entwickelung gerichteten Zeitgeiste einen kleinen Tribut zollen müssen. Lepbecker so konnte die Entwickelung der Heilsgeschichte nach dem Föderalspstem nicht völlig beiseite schieben: so überbot er sie durch einen "ökonomischen" Entwurf, welcher die Gesamtthätig= keit Gottes auf die Welt nach dem trinitarischen Schema ordnete (De oeconomia trium personarum in negotio salutis humanae, Traj. 1682). Unter ben sonstigen anticoccejanischen Schriften ist die wichtigste: Synopsis controversiarum de foedere et 85 testamento Dei, Traj. 1690. Sein spstematisches Hauptwerk ist: Comment. in Catech. Heidelberg, sive de veritate et sanctitate fidei Reformatae, Traj. 1694. Sanz frei von polemischem Charakter ist nur die große Geschichte und Archäologie des ATS: De republica Hebraeorum, Amst. 1794; ein zweiter Band, mit welchem das Werk aber noch immer unvollendet bleibt, erschien 1710.

A. Schweizer + (E. F. Rarl Müller).

Leyden, Johann von f. Münfter, Wiedertäufer.

Letzer (Leiser, Lyser), lutherische Theologen= und Gelehrtenfamilie, aus Schwaben stammend, im 16. Jahrhundert nach Nordbeutschland übergesiedelt und dort in einer abeligen und bürgerlichen Linie noch jetzt an verschiedenen Orten blühend.

1. Der älteste aus der Württembergischen Kirchengeschichte bekannte Stammvater ist

Kaspar Lehser, gest. 1554 ober 55.

Litteratur: Chr. Fr. Sattler, Geschichte des Herzogtum Württembergs IV, S. 74 und Beill. n. 29 u. 30; Hartmann und Jäger, Brenz II, S. 285 ff.; Ch. Fr. Schnurrer, Erläuterungen 2c., S. 234 ff.; Pressel, Anecdota Brentiana S. 385 ff.; Chr. Fr. v. Stälin, 50 Württembergische Geschichte IV, S. 738 f.

Geboren ca. 1527 zu Winnenden im Herzogtum Württemberg, 1541 in Tübingen immatrikuliert, Freund und Schwager von Jakob Andreä, ca. 1550 Pfarrer in seiner Vaterstadt, dann Stadtpfarrer in Nürtingen, bekannt durch seinen den 6. September 1554

15

428 Leyser

in Gemeinschaft mit J. Andreä, damals Superintendenten in Göppingen, an Herzog Christoph von Württemberg gestellten Antrag auf Einführung einer besseren Kirchenzucht nach calvinischem Vorbild und auf Einsetzung von Presbyterien, d. h. eines aus 6 bis 8 Männern, Predigern und Laien, bestehenden Gemeindekollegiums, das wöchentlich zu-5 sammenkommen, die rohen Sünder vorfordern, zur Besserung ermahnen, event. die hart= näckigen vom Abendmahl ausschließen sollte. Der Herzog nahm den Vorschlag wohlwollend auf, Brenz aber und die weltlichen Räte waren sehr entschieden dagegen. Die vor= nehmsten Theologen des Landes, worunter besonders Andreä, wurden auf den 24. November nach Stuttgart berufen und ihnen in Gegenwart des Herzogs und sämtlicher 10 Oberräte der herzogliche Bescheid publiziert: "es gebühre Lysern nicht, ein eigenes Kon= sistorium in seiner Gemeinde aufzurichten, auch sei es bedenklich jedem Geistlichen eine solche Gewalt einzuräumen; nur die Abmahnung vom Sakrament stehe diesem zu, weitere Maßregeln der Zucht seien teils dem herzoglichen Konsistorium, teils der weltlichen Obrigkeit zu überlassen." Lepser starb bald darauf; Andreä fand ein anderes 15 Feld für seinen reformatorischen Eifer; bennoch hatte der Lepsersche Antrag seine Zukunft und wurde im 17. Jahrhundert in veränderter Gestalt von Joh. Val. Andrea wieder aufgenommen.

2. Sein einziger Sohn war Polykarp Lepser (ber Altere), gest. 1610. — Litteratur: Leichenreden von Leonh. Hutter, Wittenberg 1610 (benutt von M. Abam, 20 vitae theologor. ed. 3, 1706, S. 379—381), H. Höpfner, Leipzig 1610 und P. Jenisch, Leipzig 1610. Th. Spizl, Templum honoris reseratum 1673, S. 9-16; B. E. Tenpel, ein Urenkel Lensers, gab zur Verteidigung Lepsers gegen die Angriffe Gottfried Arnolds einen Traktat Lensers von 1605, der für sein Leben sehr wertvoll ist, mit einigen einleitenden Bemerkungen neu heraus: Rettung der Ehren und Unschuld D. P. L. in Curieuse bibliothec 25 1705 II, 675—735. Um sich gegen die Freunde des Nicl. Krell zu verteidigen, giebt L. hier eine Autobiographie von 1585 an; besonders behandelt er seine Beziehungen zu Sachsen und Braunschweig. — Ein anderer Urenkel, P. Lepser III, verteidigte ihn ebenfalls gegen Arnold in einer Schrift u. d. T. Officium pietatis etc., Leipzig 1706 (Gleich, S. 582 ff.). Dazu vgl. die Vorrede des von dems. herausgeg. Kommentars in prophetas minores; M. Fischlin, 30 Memor. Theol. Wirtemberg. 1710, pars I. 281 ff.; Ph. J. Rehtmeyer, Braunschw. Kirchenhistorie 1715 IV, 23 ff. 55—149 auf Grund urkundlicher Quellen mit wertvollen Beilagen in Teil V. Unter Benutzung aller früheren Quellen lieferte Joh. Andr. Gleich in den annales ecclesiastici I, 439-609 eine sorgfältige Lebensbeschreibung (mit Bilb); eine fürzere C. F. E. Bierling in seiner Neuausgabe von Leysers Catechismuspredigten 1752. 85 Jöcher=Rotermund, Gelehrtenlexikon II, 2630; IV, 271; A. Tholuck, Der Geist ber luth. Theologen Wittenbergs, 1852, S. 4—14 und passim (unter Benutung von Briefen); G. Frank, Geschichte der protestantischen Theologie, I, 1862, S. 243 ff. Biele Briefe von ihm besaß sein Urenkel P. Lepser III in Celle (f. u.) und gab eine Auswahl berselben heraus u. d. T. Sylloge epistolarum Leyseri 1706; andere sind gedruckt bei Rehtmeyer, Gleich, 40 Fecht, supplem. histor. ecclesiast. und in den Unschuld. Nachr. 1708 ff. (vgl. die Nachweise bei Gleich, S. 609); andere ungedruckt auf der Hamburger Bibliothek.

Er wurde geboren den 18. März 1552 zu Winnenden. Nach seines Vaters frühem Tobe verheiratete sich seine Mutter (Margarete, geb. Entringer aus Tübingen, Schwester ber Frau J. Andreäs) in zweiter Ehe mit dem Theologen Lukas Osiander (einem Sohn 45 bes Königsberger Andreas D., geb. 1534 in Nürnberg, damals Diakonus in Göppingen, später Hofprediger und Konsistorialrat in Stuttgart, gest. 1604). Rein Wunder, daß auch Letzer die geistliche Laufbahn und die streng lutherische Richtung seines Stiefvaters D. wie seines Dheims Andrea einschlug. In der Klosterschule zu Blaubeuren und auf dem Stuttgarter Pädagogium vorgebildet, wurde er 1566 Student und herzoglicher Stipendiat, 50 1570, kaum 18 Jahre alt, Magister und Repetent in Tübingen. Heerbrand und Andreä, der jüngere Schnepf und Brenz waren seine Lehrer; eine innige, mehr als brüderliche Freundschaft verband ihn während seiner Studienzeit mit seinem um zwei Jahre älteren Landsmann Aegidius Hunn (geb. 1550 in Winnenden). L. selbst vergleicht ihr Verhältnis mit dem Freundschaftsbund zwischen Basilius und Gregor von Nazianz. Schon 1573 wird 55 L. Prediger zu Gellersdorf in Niederösterreich bei dem Erbtruchseß M. L. von Buchheim. Von dort aus hatte er als beliebter Kanzelredner öfters auch in Wien zu predigen und wurde dem Kaiser Maximilian II. bekannt. Im Todesjahr des letzteren (1576) erwarb er in Tübingen zugleich mit Agid. Hunn die Würde eines Dr. Theol. Einen Ruf zum Predigtamt in Grätz lehnte er ab, folgte aber 1577 nach längerem Bedenken auf Befehl seines 60 Herzogs, der ihn als fürstlichen Stipendiaten zunächst auf zwei Jahre dem Kurfürsten August lieh, einem Rufe nach Wittenberg als Pfarrer, Superintendent und theologischer Professor. Von seinem Oheim J. Andrea introduziert und als Mann von schriftmäßiger Leyser 429

reiner Lehre, ehrbarem Wandel, stillem und friedliebendem Charakter aufs wärmste em= pfohlen, trat er im Februar 1577 sein Pfarramt, etwas später sein akademisches Lehramt an. Unter seinen ersten Zuhörern war Joh. Arndt. In Wittenberg hatte E. die nicht eben dankbare Aufgabe, die seit dem Sturz der Arpptocalvinisten 1574 herrschende Aufregung zu beschwichtigen und bei der Einführung der Konkordienformel wie bei der Res 5 organisation der Universität mitzuhelfen. Daß es hierbei nicht ohne Konflikt und Widerwärtigkeiten abging, läßt sich leicht denken. Seine Anspruchslosigkeit aber, seine natürliche Liebenswürdigkeit und rednerische Begabung (er war auf der Kanzel "wie ein Engel anzusehen" — "ein zweiter Dr. angelicus" Rehtmeper l. a. S. 144) erwarben ihm bald die Achtung und Liebe seiner Gemeinde, der Universität und des Kurfürsten. Beim 10 Abschluß des Konkordienwerks 1577—80 wurde er zu verschiedenen Beratungen und Geschäften zugezogen, er war neben Andreä und Selnekter Mitglied der Kommission, welche die Unterschrift der Konkordia in Kursachsen zu betreiben hatte, nahm teil an Konventen zu Wittenberg, Lichtenburg, Meißen, Herzberg, Torgau 2c., hatte mit Andreä eine neue Universitätsordnung zu beraten, wurde mit einer Textrevision der lutherischen Bibelüber= 15 setzung beauftragt, wohnte 1582 dem Kolloquium zu Quedlinburg, 1583 einer Spnode zu Dresden, 1584 und 1585 Konventen zu Magdeburg, Leipzig, Herzberg bei. Kurz vor Andreäs Abschied aus Kursachsen hatte L. sich noch fester an die neue Heimat gebunden durch seine Verheiratung mit Elisabeth Kranach, der Tochter des Malers und Bürgermeisters von Wittenberg, Lucas K. des Jüngeren (März 1580); die Ehe war glücklich 20 und mit 13 Kindern gesegnet, also "daß er auch in seinem Chestand ein rechter Polykarpus gewesen". Als aber nach Kurfürst Augusts Tod 1586 der Philippismus sein Haupt in Kursachsen aufs neue erhob und gleichzeitig ein Ruf aus Braunschweig an ihn gelangte zu der Stelle eines Koadjutors ober Bizesuperintendenten, so glaubte er die Entscheidung seinem Landesherrn, dem Kurfürsten Christian, überlassen zu sollen. Der calvinisierende 25 Hof erteilte ihm bereitwillig die Entlassung (August 1587), und so zog er von dannen zum Schmerz seiner Freunde und Anhänger bei Universität und Gemeinde, von seinen Gegnern mit zahlreichen Satiren und Pasquillen verfolgt. Auch in Braunschweig warteten seiner neue Kämpfe: der dortige Superintendent Heidenreich bestritt die Ubiquitätslehre der Konkordienformel, die er nur bedingungsweise unterschrieben; Letzer ver- 20 teidigte beides — die Lehre und die Rechtsgiltigkeit der F. C., und hatte damit die Mehr= heit der Braunschweiger Gemeinde und Prediger auf seiner Seite. Heidenreich, ohnedies unbeliebt, wurde seines Amtes entlassen und Lepser Superintendent 1589 (s. Rehtmeier S. 55 ff.). Nun aber warf sich der streitsüchtige Helmstädter Professor D. Hoffmann zu Heibenreichs Verteidiger auf: es kam zu heftigen Erörterungen, Herzog Heinrich Julius 25 wollte den Streit durch ein Kolloquium zu Wolfenbüttel schlichten (6. Mai 1591). Der Braunschweiger Rat aber verwarf diese Entscheidung als einen Eingriff in seine kirchliche Jurisdiktion. Auch im Schoß der Bürgerschaft kam es zu heftigen Zwistigkeiten, denn im Rate saßen manche Gegner des entschiedenen Vertreters der Konkordienformel. Da wurde Letzfer nach dem Tode des Kurfürsten Christian I. (gest. 25. September 1591) und dem 40 raschen Sturz des kursächsischen Kryptocalvinismus nach Wittenberg zurückerufen. Erst nach langen Verhandlungen erhielt er seine Entlassung und zwar zuerst nur auf zwei Jahre, unter der Bedingung baldiger Rückfehr (26. April 1593). Kaum in Wittenberg angekommen, wurde er in den Huberschen Streit verwickelt (s. Bd VIII, 409 ff.), folgte aber schon 1594 einem Rufe nach Dresden als Hofprediger und Konsistorialrat an die Stelle 45 des 1593 verstorbenen M. Mirus. Nun erst (2. Juni 1594) gab er, kaum erst von einer gefährlichen Krankheit genesen, seine Braunschweiger Superintendentur definitiv auf, und trat sein neues mühe= und dornenvolles Amt in Dresden an. Mit welch gewissenhaftem Ernst er seine Stellung am Hofe auffaßte, zeigen insbesondere seine vier Landtagspredigten, gehalten zu Torgau über Ps 101, von ihm selbst herausgegeben unter dem so Titel: Regentenspiegel, Leipzig 1605. 6. 8 (neue Ausgabe von F. Friederich, Halle 1859). Hier hat er in der Vorrede "sich selbst einen Hofpredigerspiegel vorgehalten, wonach er in seinem beschwerlichen und sorglichen Amt sich halten will: Gottes Wort unverfälscht nach Unleitung der Aug. Invariata und Form. Conc. zu lehren, sein Lehramt mit christlichem Wandel zu zieren, aber alles ungehofmeistert zu lassen, was nicht Gottes Wort 55 straft" (s. Gleich S. 534-44). Unter vielen Geschäften, zeitraubenden Reisen, auch schweren Krankheiten, unter vielerlei Kämpfen und Widerwärtigkeiten, die ihm von den Feinden der göttlichen Wahrheit oder von falschen Brüdern bereitet wurden, — unter bösen und guten Gerüchten, von den einen der Herrschsucht, von den anderen des Geizes und anderer Fehler beschuldigt, aber in sanstmütiger Geduld und demütigem Gottvertrauen sa 430 Leyser

alles Schwere tragend und überwindend, geehrt durch das Zutrauen seines Fürsten wie burch die Gunst des Kaisers Rudolf II. (der ihn 1607 in Prag predigen ließ und ein altes Adelsdiplom seiner Familie erneuerte), verbrachte er den kurzen Rest seines Lebens. Er starb, nach längeren Leiden, 58 Jahre alt, den 22. Februar 1610 zu Dresden, von s vier Universitäten betrauert als Phosphorus theologorum nostri seculi omnium, als theologus sincerus, orthodoxus, animi candore, morum suavitate, eloquentia rara insignis. Von dem damals gleichzeitig in Kursachsen wirkenden schwäbischen Theologenkleeblatt hieß Hunn der Gelehrte, Mylius der Beredte, Lepser der Schöne — Hunnius doctissimus, Mylius eloquentissimus, Leyserus formosissimus. — 10 Von P. Leysers zahlreichen Schriften (s. das Verzeichnis bei Fischlin, Jöcher-Rotermund Gleich) sind die beiden wichtigsten, die sein Andenken am meisten erhalten haben, seine Ausgabe der loci theologici von Martin Chemnit, Frankfurt 1592, und seine Fortsettung der Chemnitischen Evangelienharmonie (Harmonia ev. a Chemnitio inchoata, Franksurt 1593, später mit der Fortsetzung J. Gerhards 1652. 73. 1703); ferner Kom= 15 mentare zur Genesis, Daniel, den kleinen Propheten 2c.; die berüchtigste aber (— aus der damaligen Situation, dem Kampfe des Luthertums mit dem sog. Kryptocalvinismus, zu erklären, aber nicht zu entschuldigen —) ist die Abhandlung u. d. T.: Ob, wie und warum man lieber mit den Papisten (NB. ausgenommen die Jesuiten!) Gemeinschaft haben, und gleichsam mehr Vertrauen zu ihnen tragen soll, denn mit und zu den Cal= 20 vinisten; ursprünglich als Vorrede zu dem Werke: Christianismus, Papismus et Calvinismus, das ist drey unterschiedliche Auslegungen des Catechismi Lutheri 2c. 1595, 1602. an Christian II. gerichtet, später von seinem Nachfolger, dem Hofprediger Hoe von Hoenegg 1620 neu herausgegeben (über diese Schrift val. Tholuck l. c., S. 115 ff.). Als Gegenstück muß man baneben halten sein relativ maßvolles Verhalten gegen seinen juristischen Kollegen 25 Wesenbeck, einen Calvinisten, der auf dem Sterbebette von L. das Abendmahl begehrte. Als er, aufgefordert, sich zur lutherischen Abendmahlslehre zu bekennen, nur erwiderte, "daß er noch schwach sei, der Herr werde aber den glimmenden Docht nicht auslöschen lassen", reichte es ihm L. in dem Bewußtsein, daß manche sich damit nicht würden zufrieden gegeben haben (vgl. Tholuck S. 124 ff.). Außerdem hinterließ er zahlreiche Predigten, beso sonders Leichen= und andere Kasualpredigten, Reden, Disputationen, Streitschriften gegen Ratholiken, wie Gretser, Klesl 2c., gegen Calvinisten (z. B. de exorcismo 1591), gegen Sam. Huber (1594. 98. 1604), methodus concionandi 1595, passio Christi 1597 u.a. 3. Von seinen Söhnen war der ältere, Polykarp Leyser II (geb. 20. November

1586 zu Wittenberg), Professor und Dr. th. zu Wittenberg 1610, später Prosessor in 85 Leipzig 1613, Kanonikus von Zeiz, Domherr von Meißen, Propst in Wurzen, Konsistorial= rat in Merseburg, Superintendent in Leipzig, gest. 15. Januar 1633. Er beteiligte sich an verschiedenen theologischen Verhandlungen und Streitigkeiten (z. B. an den Verhandlungen mit Jakob Böhme zu Dresden 1624, s. RE. Bd III, S. 274, 19 an den Theologen= konventen zu Jena, Leipzig 1621. 24. 28. 30, an dem Leipziger Unionskolloquium 40 1631 2c.), schrieb eine Erklärung des Galaterbriefes, Kommentar zur Conf. Aug. und F. C., Streitschriften, Predigten und Disputationen, stand aber an wissenschaftlicher Bebeutung und geistiger Freiheit hinter seinem Vater zurück, s. Leichenrede von H. Höpfner, Leipzig 1833 bei Witten, Mem. theol. Decas III, 369—91; Jöcher=Rotermund,

Tholud a. a. D.

4. Sein jüngerer Bruder war Wilhelm Lehser, geb. 1592 in Dresden, Superintendent in Torgau, Dr. th. und Professor in Wittenberg, gest. 8. Februar 1649, Verfasser eines Summarium locorum theol., eines Systema thetico-exegeticum, eines trifolium verae religionis vet. test. (s. Jöcher l. c.) Adamiticae, Abrahamiticae,

Israeliticae und anderer Schriften.

5. Ein Sohn von Polykarp Leyser II war Johannes Leyser, geb. 30. September 1631 in Leipzig, eine Zeit lang Pastor und Inspektor in Schulpforta, ein gelehrter Sonderling, der die Marotte hatte, in mehreren anonymen oder pseudonymen Schriften (u. d. Namen Theophilus Alethius ober Sincerus Wahrenberg 1671 ff.) als Verteidiger der Polygamie aufzutreten. Die Sache machte großes Aufsehen; zahlreiche Widerlegungs= 55 schriften erschienen von den Theologen Gesenius, Musäus, Diecmann u. a.; die Schriften wurden vom Henker verbrannt; der Verfasser verlor seine Stelle, wurde dänischer Feldprediger, irrte in halb Europa herum und wurde zulett zwischen Paris und Versailles auf der Straße tot gefunden. Lgl. P. Bayle, Nouvelles de la republique des lettres 1685; Chr. G. Clugius, Diatribe de J. Lyseri ad suadendam polygamiam editis, 60 Wittenberg 1748; Nouv. Biogr. générale, Bd 31, S. 59.

6. Ein allterer Bruber bon ihm war Friedrich Bilbelm Lehfer, geb. in

Leipzig 1622, gest. als Domprediger zu Magdeburg 1691; bessen Sohn endlich war 7. Boly karp Leyfer III, geb. 1. Juli 1656 zu Halle, Asselle, Asselle, unterfier ber philosophichen Fakultät in Leipzig, später Pastor in Magdeburg, Superintendent in Klunstors, zuleht seit 1708 General Superintendent in Celle, gest. 11. Oktober 1725. Et machte sich besonders um das Andenken seines Urgrospaters verdient (s. d. Litteratur dei 2). Schristen von ihm s. die Jöcher-Rotermund. Ebenda sind auch noch andere Gesehrte, Juristen, Iheologen, Philosogen desselben Namens verzeichnet.

(Wagenmann ) Inhaunes Annge.

2'Sespital (Bichel be) geb. um 1505; gest. 1573. — Litteratur: Petri Bunelli familiares epiatolae, Lutetiae, 1551; Beze (Théodore de) Les vrais pourtraits des hommes 10 illustres, Genève 1581; Pasquier (Estenne), Lettres, Barlé 1610; J. A. De Thou Historiarum libri CXX, Barlé 1620; Bossard, Thessurus virtutis, Francofordi 1628; Brantôme, Vice des capitaines illustres [Vie du Connétable de Montmorency], Barlé 1666; Bayle, Dictionnaire historique et critique, art. Hospital (Michel de L') 1695/1697; Condorcet, Guibert, Eloges de M. de L'Hospital, Barlé 1777/1778; Dupré-Lasalle, Etudes sur M. 16 de L'H. in ber Seitung "Le Droit", Mars et Juin 1858; A. H. Talliandier, Nouvelles recherches historiques sur la vie de M. de L'H., Barlé 1861; Villemain, Études d'histoire moderne. Vie de L'H. 1862; P. D. L., Eclairciassement historique et généalogique sur L'H. et as famille, Clermont-Ferrand 1862; Gener, Sie Étrépenpolitit 2'Sospitalé, Seinaia 1877; J. Delaborde, art L'Hospital (M de) in ber Encyclopédie des Sc. relig. 1000. Leipzig 1877; J. Delaborde. art L'Hospital (M de) in ber Encyclopédie des Sc. relig. von 20 Lichtenberger, Adrien Seitte, Un apôtre de la tolérance, Montauban 1801; Amphoux, M. de L'H. et la liberté de conscience au XVI<sup>a</sup> siècle, Barté 1900; Bulletin d'Histoire du Protestantisme français. III, 363, XVI, 114, 234, XXII, 243, XXIV, 409, XXXI, 50. XXXVIII, 9,

"L'Hospital war der größte, gelehrteste, würdigste, vielseitigste Kanzler, welchen Frankereich je gehabt hat. Er war ein zweiter Cato, ähnlich dem römischen Censor, und wuster recht wohl die verdordene Belt zu rügen. Er glich ihm auch äußerlich, mit seinem langen, weisen Barte, seinem blassen Geschichte, seiner ernsthaften Haltung; er war das Ebendild auch des hl. Hieronymus. Alls er kard, konnten ihm selbst seine Feinde den Puhm nicht rauben, daß er der klard, konnten ihm selbst seine Feinde der je gelebt hat, wond lebem wird. Dennoch verleumdeten sie ihn stees, indem sie ihn einen Hugenott schalten." — Dieses, über ihn von Brandone, vor der Jahrhunderten gestlete Urreil, wurde durch beinahe alle Schriftsteller bestätigt. Obsson der värleichen Religion wert, word der der bestelliche Pirche von allen Alltsbründen veinigen: alleicheitig war er ein wollte er bie latholische Kirche von allen Misbrauchen reinigen; gleichzeitig war er ein Befduper ber Reformierten und blieb ftets gerecht und bulbfam, mitten unter einer Schar . von Fanatitern; turg, er war ein ebler Berfechter ber Berechtigleit und ber Gewiffensbon Fanatitern; turz, er war ein ebler Versechter der Gerechtigkeit und der Gewissenschat. Aus einer abeligen Familie der Auvergne entsprossen, wurde Michel um 1505, im Schlosse La Rocke, nahe Aigueperse geboren. Sein Bater Johann stand als Arzt im Dienste des Connetadels Karl von Bourdon. Als dieser seinen König verriet und aus Frankreich siehen mußte, war Michel ein achtzehnschrieger Studiovus juris in Toulousse und wurde zuerst ins Gesanzus geworfen. So lernte der künstuge Kanzler von Jugend auf die Unstätigseit des irdischen Glücks kennen. Rach zwei Jahren entlassen, folgte er seinem Bater nach Italien und studierte sechs Jahren bie Rechte auf der berühnten Universität Padua. Im letten Jahren (1531) docierte er seine Rown in Revolungen wir dem Ingesta extraordinarius. Rachdem er noch ein Jahr in Rom, in Berbindung mit bem foge 46 nannten Gerichte Della Rota berbracht hatte, fant er im Rarbinal bon Grammont einen Gonner, welcher ihn nach Frankreich jurudführte. Er fam nach Baris, wo er brei Jahre im Abvolatenstande tuchtig arbeitete, fich babei jedoch immer nach bem Richteramte sehnte. Da aber bie Amter tauflich waren, und er, infolge bes Fehlers feines Baters arm ge-

worben war, hatte er kaum die geringste Hossung darauf; als seine Verlodung mit Maria w Morin, der Tochter des Polizei-Direktors, ihm eine gute Lebensgefährtin und jugleich einen Sitz im Parlamente verschafte (1537), war er 32 Jahre alt.

Bon nun an wurde seine Lausdahn immer glänzender: Im Jahre 1547 wurde er als Abgeordneter zur Tribentinischen Synode gesandt, welche damals nach Bo-logna verlegt worden war. Während eines Ismonatlichen Aufenthalts dort, war er end mittet über die Sittenlosgisteit und die Kante voller Lafter. 1553 wurde er von Margareta, der funftigen herzogin von Savopen, jum Rangler ernannt, dann jum Prasidenten der Jinang-Camera und Geheimrat (1554 bis 1569); endlich jum Koniglichen Rangler und Siegelbewahrer. In den ersten Amtern hatte er sich als gerechter und unbestechlicher Richter bewährt; als Rangler aber (1560 co !

bis 1568), mitten in der verworrensten Spoche von Frankreichs Geschichte, entsaltete er die Anlagen eines Staatsmannes. Er wurde das Haupt der Mittelpartei, die damals sehr klein war, und ging seinen geraden königlichen Weg, ohne sich um den Dank und Undank zu kümmern, oder nach rechts oder links zu wenden. In diesem Sinne setzte er die Berusung 5 der Notabeln nach Fontainebleau durch (21.—26. August 1560), leitete die Ständeverssammlung in Orleans (Dezember 1560) und veranstaltete das Religionsgespräch in Poisspe (August 1561), dessen Fortsetzung die St. Germain-Konserenz bildete (28. Januar 1562). Er versaste das Januar-Stift (17. Januar 1562), welches zwar den Protestanten die Erlaubnis versagte, Kirchen zu bauen, aber ihre gottesdienstlichen Versammlungen auf 10 freiem Felde unter den Schutz des Gesetzes stellte und so die Grundlage aller späteren,

bie rechtliche Stellung der Protestanten wahrenden Edikte wurde.

Den Ausbruch des Bürgerkrieges (durch das Blutbad in Vassy, 1562) konnte er nicht verhindern, aber in den wiederholten Vermittelungsversuchen, z. B. im Frieden von Amboise (19. März 1563), erkennen wir seinen Einfluß. Derselbe blieb mächtig, bis die Beschlüsse 15 des Tridentinums den Zwiespalt der Konfessionen zu einem bleibenden machten. Zwar wurden dieselben auf seinen Rat in Frankreich nicht angenommen (Februar 1564), und L'H. geriet beswegen in ernste Zerwürfnisse mit dem Kardinal von Lothringen, seinem ehemaligen Gönner, der ganz auf die Seite der Kurie übergetreten war, aber doch läßt sich, seit Ende 1564, eine Abnahme seines Einflusses nicht verkennen. Zwei Jahre vorher 20 war er schon in Ungnade gefallen, doch hatte ihn Katharina von Medici bald zurückgerufen. Aber nach der Zusammenkunft derselben mit Herzog von Alba in Bayonne, wo man beschloß, den Protestantismus, durch Nörgeleien und endlich durch das Niedermetzeln seiner Häupter auszurotten, entfremdete er sich ganz der inneren Politik. Noch einmal zeigte sich die Macht seines versöhnlichen Geistes in dem Frieden zu Longjumeau (23. März 1568). 25 Danach aber wurde L'H.& Sturz herbeigeführt durch die offene Verwahrung, welche er gegen die päpstliche Bulle vom 1. August 1568 einlegte. Nach derselben wollte nämlich der Papst eine Veräußerung der Kirchengüter durch den König nur unter der Bedingung der Ausrottung der Protestanten, gestatten.

Von nun an zog er sich von seiner Stellung als Geheimer Rat zurück und vertauschte 80 den Hof (Sept. 1568) mit seinem Landhaus in Vignay bei Ctampes. Dort, im Schoße seiner Familie, welche protestantisch geworden war, mit seinen Lieblingsstudien: griechischer Philosophie und lateinischer Poesie beschäftigt, brachte er seine letzten Lebensjahre zu. An dem Zustandekommen des Friedens von St. Germain (8. August 1570) hat er nicht mitgewirkt. Die Schrecken der Bartholomäusnacht streiften ihn nur; sein Leben dankte er der Für= 85 sprache seiner früheren Herrin, Margareta von Savoyen. Die Königin-Mutter sandte eine Schutwache für ihn, die ihm Verzeihung ankündigte. Der alte Kanzler, mit ruhigem Gewissen, antwortete stolz: "Er wisse nicht, daß er den Tod oder die Verzeihung verdient habe." Der Herzogin-Wittve von Guise dankte er in gerührten Worten, daß sie seiner einzigen Tochter, Marie Hüraut von Bellesbat, während des Blutbades in Paris 40 rettende Zuflucht gewährt hatte. Im Jahre 1573 (6. Februar) wurde er förmlich seines Kanzleramtes entsett, doch ließ man ihm alle seine Titel mit dem Gehalt; denn er war arm geblieben. Das schönste Zeugnis seines eblen Charafters und seiner Biederkeit ist sein Brief an König Karl IX., bessen Ruhm und Ehre er stets im Herzen trug (12. Januar 1573). Den 13. März starb er, ohne sein Vaterland noch im Frieden gesehen zu haben, 45 aber mit dem Bewußtsein, die Grundsätze der Gerechtigkeit und religiösen Freiheit nach

seinen Kräften gehandhabt zu haben.

L'H. Werke lassen sich in drei Klassen einteilen: 1. politische, 2. juristische, 3. litterarische. 1. Die erste besteht aus den Edikten bezüglich der Religionöstreitigkeiten, welche er meistenteils versaßt hat, aus Aufsähen, in welchen er dem Könige seine Meinung eingab van aus seierlichen Anreden, die er vor dem Parlamente oder den Generalstaaten hielt, um diese Edikte zu rechtsertigen und zu empsehlen. Die letzteren sindet man in den Sämtlichen Werken. 2. Sein großes juristisches Verdienst sind die Ordonnanzen von Moulins (Febr. 1566), die, bis zur Revolution von 1789, die Grundlage der französischen Gerichtsversassung geblieben. In den Sämtl. Werken giebt es auch ein aussührliches Traktat über die Reformation des Gerichtswesens. 3. Die litterarischen Werke bestehen aus seinem Testamentum, welches als Autobiographie unentbehrlich ist und aus lateinischen Gedichten, meistenteils Briesen an Freunde gerichtet, welche seine religiösen Gesühle und seine edle Gesinnung offenbaren. Vemerkenswert sind De sana Francisci II. regis initiatione, regnique ipsius administratione providentia und Ad Claudium Espenso eium (über den wahren Gottesdienst). — Von seinen Epistolae giebt es zwei Ausgaben:

5

Paris 1585, in 4°, und Amsterdam 1732; sie wurden ins Französische übersetzt und versöffentlicht von De Naldche (Paris 1857). Sämtliche Werke wurden von Dusen (de l'Yonne) herausgegeben, unter dem Titel: Oeuvres de Michel de L'Hôpital, Paris 1824 bis 1825, 5 Bbe in 8°.

Liafwin f. Lebuin oben S. 334.

Libanon. — Litteratur: Ritter, Erdfunde XVII, 1 und 2 (1854f.); D. Fraas, Drei Monate am Libanon (1876); berselbe, Aus dem Orient II (1878); G. Ebers und H. Guthe, Balästina in Bild und Wort II (1884), 1 ff.; C. Diener, Libanon (Wien 1886); M. Blandenhorn, Entwidelung des Kreidespstems in Mittels und Nordsprien 1890; derselbe, Die Strukturlinien Spriens und des Roten Meeres (1893, Festschrift für Professor v. Richts 10 hosen); Leo Anderlind, Die Zedern auf dem Libanon in Bokk X, 1887, 89 ff.; K. von Fritsch, Zumossens Höhlensunde im Libanon (Halle 1893, aus Abhandlungen der Naturssorschenden Gesellschaft zu Halle Bd XIX); Baedeker, Palästina und Sprien (1900).

Der Libanon ist der westliche Teil des Gebirgsspstems von Mittelsprien, das sich von S. aus (Galiläa, Jordanquellen) fächerartig in nördlicher Richtung ausbreitet. Nach O. 15 hin steht dem L. gegenüber der Antilibanus, dessen letzte Ausläuser nordostwärts über Palmyra hinaus vordringen. Zwischen beiden ist eine breite Scholle in die Tiefe gessunken; sie bildet nun den gleichförmigen Boden der Bika, des alten Coelespriens im

eigentlichen Sinne.

Der eigentümliche Charakter bes Libanon — ein mächtiger Gebirgswall zwischen ber 20 Küste und dem Hinterlande, ein langgestreckter, hoch emporragender Kamm zwischen tiesen Senkungsgebieten — beginnt nördlich von dem Durchbruchsthal des Nahr el-Li ānī mit dem steilen Gipfel, der das alte Kreuzsahrerschloß Belsort trägt, heute Kal'at esch-Schakīf genannt (715 m). Seine südliche Hälste erstreckt sich dis zu dem Passe, den seit 1862 die Fahrstraße und seit 1895 auch die Eisenbahn von Beirut nach Damaskus benutt 25 (1487 m); der Hauptkamm stellt einen fast ungegliederten wallartigen Rücken dar, der seine größte Erhebung in dem Oschedel el-Bärük (2222 m) erreicht. Die nördliche Hälste des Rückens dehnt sich die zu dem tiesen Graben des Nahr el-Kedīr aus, der in dem Senkungsselde von Höms seine Ursprünge hat und zwischen Libanon im S. und dem Nusairiergedirge (Oschedel el-Ansarse) im N. auf die flache Bai von Oschūn Vakkār zuläuft. Die gesamte Länge des von SSW. nach NNO. streichenden Horstes beträgt ungefähr 170 km.

Die nördliche Hälfte bes Gebirges zeigt eine größere Entwickelung und Mannigsfaltigkeit. An die Stelle der gerablinigen Kämme treten zu wiederholten Malen ausgebehnte Plateaustöcke, deren Gipfelsläche wohl einen Raum von mehreren Duadratkilometern se einnimmt, und deren Gestalt an die großen Plateaumassen der nördlichen Kalkalpen erinsnert, obgleich die Formen der Libanongipfel weitaus sanster sind. Diese Plateaustöcke sind der Oschebel Sannsn (2608 m), der Oschebel el-Muneitira (2807 m), der Oschebel el-Haswans (2911 m) und der Arz Lidnan, d. h. das Cederngebiet des Libanon (s. unten) Die letzte Stuse des Libanon gegen N. liegt etwa 800 m tieser; es ist der Oschebel Kakkar (2139 m), der sich noch 40 Kilometer weit fortsetzt und zu der 510 m hohen, wenig hervortretenden Wasserscheide zwischen dem Nahr el-Keder und dem Orontes hinabsinkt.

Der Arz Libnan ist eine Hochfläche von 100 Quadratkilometer. Ihre Hauptgipfel, die freilich nicht viel über die Durchschnittshöhe des Plateaus hinausragen, sind in zwei parallel streichende Kämme geordnet. Zu der östlichen Reihe gehören, von S. nach N. 45 gezählt: Ras Dahr el-Kadīb, Dschebel Neb'a esch-Schemali, Dsch. Makmal, Dsch. Ujun Arghüsch und Dsch. Keräsjä. Zu der westlichen Reihe gehören, von N. nach S. gezählt: Dsch. Muskije, Dahr ed-Dubab, Tum el-Kille, Tum el-Mizrab und Tum el-Kandil oberhalb des Dorfes Bscherre. Der auf Karten und in Büchern oft genannte Dsch. Tismārūn (auch Timarūm) ist nichts anderes als die von einem Mus- 50 limen zum Hohn auf die Maroniten erfundene Bezeichnung des Dahr ed-Dubab (Diener, Libanon 153 f.). Diese Gipfel des Arz Libnan haben eine durchschnittliche Höbe von 3000 m, für den Dahr ed-Dubab, den höchsten Gipfel, ist die wahrscheinlichste Messung 3066 m; sichere Messungen liegen für die Gipfel des Libanon überhaupt nicht vor. Nach Dieners Beobachtungen reichen diese Höhen an die Zone des ewigen Schnees nicht heran; 55 er verlegt diese nach den dortigen klimatischen Verhältnissen in die Lage 3100—3200 m. Thatsache ist es, daß eigentliche Gletscherbildungen in Mittelsprien überhaupt fehlen. Freilich giebt es wohl am Dsch. Sannin (2608 m) und am Dsch. el-Muneitira (2807 m) in jedem

Real-Eucyklopäbie für Theologie und Kirche. 8. A. XI.

Jahr einzelne Schneesleden, die sich nur in verstedten Mulden und Schluchten erhalten und zwischen den Höhen des Arz Lidnan, besonders an den Flanken des Dahr ed-Dubab und des Dsch. Makmal, sinden sich nicht allein ausgedehnte Streisen etwigen Schnees (Jer 18, 14), sondern auch echte Firnselder, denen die Ansätz zu kleinen, jedoch deutlich ausgeprägten Stirnmoränen nicht sehlen. Für die Eiszeit setzt auch Diener größere Gletscherz bildungen in Sprien voraus. Doch verhält er sich gegen die in neuerer Zeit häusig, namentlich von Fraas ausgesprochene Annahme, daß der berühmte Cedernhain dei Bscherre auf Moränen stehe, sehr vorsichtig und betont, daß die einzig überzeugenden Beweismittel, nämlich gestitzte und geschrammte Geschiebe, so gut wie vollständig sehlen (a. a. D. 198). 10 Dagegen giebt er zu, daß der halbtreissörmige Cirkus des Quellgebiets des Nahr Kadischa, den die tahlen Hänge des Tum el-Kandil, Tum el-Mizrad, Rās Dahr el-Kadīd und Dsch. el-Haswani umrahmen, die auf diese Weise huseisenstweisen Ehner Thäler der Alpen und Phrenäen entspricht, die als die erweiterten Wurzelpunkte ehemaliger

15 Eisströme bezeichnet werden.

Der Cedernhain bei Bscherre bestockt einen Teil eines hügeligen, nur nach W. in der Richtung auf Bscherre offenen Gebirgskessels (f. oben), dessen Boden etwa 2000 m über dem Meere liegt. Er ist bald nach dem letzten Besuche von Fraas 1875 im Auftrage des Libanongouverneurs Rustem Pascha mit einer hohen Mauer umgeben worden, die 20 zwei Thore hat. Es sollte dadurch der junge Nachwuchs vor dem Weidevieh, jedoch auch vor den Bauern der Umgegend geschützt werden, die hier alljährlich im August ein großes Fest seiern. Da jedoch die Thore stets offen stehen, so wird der Zweck der Maßregel nicht erreicht. Leo Anderlind zählte am 23. Oktober 1884 397 Stämme, acht davon steben außerhalb der Mauer. Die Stämme sind nicht sehr schlank, weil sie sehr stark, 25 nicht aber sehr hoch werden. Die meisten erreichen eine Höhe von 14—22 m; über 25 m dürfte keiner hoch sein. Die stärksten Cedern finden sich in der Nähe der kleinen maronis tischen Kapelle, darunter eine, die in Brusthöhe einen Umfang von 14,56 m hat (vgl. Pf 80, 11; 104, 16). Solche alte, besonders starke Bäume giebt es sieben. Der Eindruck auf den Beschauer wird dadurch beeinträchtigt, daß sich die Stämme schon 4—5 m 30 über dem Boden verästeln. Der Arzt und Botaniker Rauwolf zählte 1573 nur 24 Stämme, der Reisende Burckhardt 1810 im ganzen 375; dieses Cedernwäldchen hat sich daher in den letzten 300 Jahren durch Nachwuchs nicht unwesentlich vermehrt. Außer an dieser Stätte giebt es noch Cedern etwa 30 Kilometer nördlich von Bscherre und bei Barūk, etwa 30 Kilometer süböstlich von Beirut. Das Holz der Cedern ist nach neueren Unter-85 suchungen weder besonders dauerhaft noch besonders wohlriechend; es galt jedoch ohne Zweifel im Altertum als besonders gut und kostbar (vgl. Jef 44, 14; Ez 27, 24). Richt nur Salomo ließ sich Cebernholz vom Libanon für seine Bauten kommen 1 Rg 5, 20 ff. (vgl. Esr 3, 7), sondern auch die Herrscher von Ninive und Babel ließen für sich Cedern dort fällen Jes 14, 8; 37, 24 (vgl. die Nachrichten der Keilinschriften). Freilich darf man 40 nicht übersehen, daß unter dem alten Wort für Ceder wohl nicht nur die Cedrus Libani unserer Botaniker, sondern auch verwandte Arten von Nadelhölzern verstanden worden sind.

Über den Aufbau und die geologischen Verhältnisse des L. eigens zu reden, gestattet der hier zur Verfügung stehende Raum nicht. Man vgl. darüber die an der Spitze dieses Artikels genannten Schriften von Diener und Blanckenhorn. Über die Abhänge des L. 45 muß jedoch noch in möglichster Kürze gehandelt werden. Der oben beschriebene Kamm des Gebirges ist zugleich die Wasserscheide nach W. und D., abgesehen von dem Nahr el-Litanī, der südlich von Kal'at esch-Schakīf die Kammrichtung in einem engen Durchbruchsthale kreuzt und westlich unter dem Namen Nahr el-Kasimīje dem Mittelmeere zufließt (der häufig gebrauchte Name Leontes ist ganz unbeglaubigt; s. Kiepert, Lehrbuch 50 der Alten Geographie § 144). Obgleich die geologischen Verhältnisse an seiner Rordund Südseite die gleichen sind, so pflegt er doch in Rücksicht auf die Gestaltung des Berglandes (s. oben), sowie für die Gewässer als die Südgrenze des L.-Gebirges angesehen zu werden. Die Breite des westlichen Gehänges nimmt von Süden nach Norden zu. ber Breite von Saidā (Sidon) beträgt die Luftlinie von der Küste bis an den Ostrand 55 des Kammes 29 km, in der Breite von Beirut 31 km, in der Breite von Tarabulus (Tripolis) 45 km. Dies hängt damit zusammen, daß etwa dem Vorgebirge Ras esch-Schakka gegenüber (Θεοῦ πρόσωπον ber Alten, etwa 30 km südlich von Jarabulus) die Bruchlinien des Horstes nach D. abschwenken. Die zahlreichen Flußthäler, die von bem Kamme der Küfte zueilen, zeigen im S. und N. eine verschiedene Bildung. In dem so süblichen Teil des Gebirges ist der Unterlauf meistens ein quer auf das Streichen der

Schichten gerichteter Erosionskanal, der Oberlauf dagegen eine Längsrinne, die der Bruchlinie einer Staffelsenkung von N. nach S. folgt. So ist es bei dem Nahr ez-Zaheranī, dem Nahr el-'Awali und dem Nahr Damūr. Im nördlichen Teil kommen Längsrinnen von größerer Entwickelung nicht vor. Der Nahr Beirūt, Nahr el-Kelb, Nahr Ibrahim und Nahr ed-Dschoze laufen im allgemeinen quer im Verhältnis zum 5 Streichen des Kammes. Dagegen zeigen die Flüsse nördlich vom Ras esch-Schakka, der Nahr Kadischa und Nahr el Barid, einen größeren Wechsel in der Richtung ihres Laufs, der im allgemeinen von SD. nach NW. zieht. Enge Schluchten, in denen das Wasser zwischen senkrecht aufragenden, glatten Kalkmauern abwärts brauft, sind nicht selten. Häufig treten die Abhänge nach oben auseinander und geben einer mannigfaltigen Ter= 10 rassierung Raum, die durch den reichen Wechsel von kühnen Sandsteinbildungen, durch die Farbenpracht des Gesteins (vom hochrot bis zum schwarzblau) und durch das eingestreute Grün der Pflanzen (Jes 33, 9; Na 1, 4) einen überaus prächtigen Anblick gewähren. Besonderen Ruhm genießt in dieser Hinsicht der obere Teil des Kadischa-Thales. Einzelne Küstenflüsse haben auf kurze Strecken einen unterirdischen Lauf. In den Grotten des 15 Nahr el-Kelb hat man den unterirdischen Flußlauf auf eine Strecke von 1200 m verfolgt.

Die Senkung des Gebirges vom Kamm zur Kuste vollzieht sich in großen, bisweilen sehr hohen Terrassen ober Stufen. Der Anblick des L. vom Meere aus hat daher etwas Majestätisches an sich, während in der Nähe die stets wiederkehrenden gleichen Formen von 20 Eintönigkeit nicht frei sind. Nach den Terrassen hat auch der Volksmund den westlichen Abhang des Gebirges eingeteilt. Die unterste Stufe ist es-Sahil, die Ebene, der schmale Kustensaum. Die zweite Stufe wird genannt el-Wast, die Mitte; sie umfaßt die mittleren Terrassen, die namentlich da, wo ihre Oberfläche nicht mehr aus der unteren Kreide (Araja-Kalkstein), sondern aus dem cenomanen Trigoniensandstein besteht, fleißig 25 und sorgfältig angebaut sind. Die oberste Stufe heißt ed-Dschurd, die kahle Hochsläche, wo sich der Libanonkalkstein (Rudistenkalke) über der Sandsteinzone erhebt und zum Kamm des Gebirges emporfteigt. Diese großen Kalksteinmassen sind die eigentlichen Sammler sowohl des Regenwassers als auch der Schneewässer, in die während der warmen Monate der Schnee aufgelöst wird. Wo der undurchlässige Sandstein lagert, treten diese Wasser- 30 massen in zahllosen Quellen zu Tage. Es giebt darunter solche, die nach den Beobach= tungen von Fraas eine Wassermenge von 40 Kubikfuß in der Sekunde zu liefern vermögen. Dieser Reichtum an Wasser, das durch eine große Anzahl von Bächen und Flüssen (HL 4, 15) über die westlichen Abhänge des L. verteilt wird, macht deren Boden fruchtbar und zur vielgerühmten Heimat einer zahlreichen, fleißigen Bevölkerung. Das 35 Mittel des jährlichen Niederschlages ist hoch, die Bewölkung der Gipfel viel beträchtlicher als in dem Berglande Palästinas, die regenlose Zeit kürzer als dort. Schnee fällt in großen Mengen auf die Höhen des Gebirges. Die höchsten Gipfel des Arz Libnan leuchten selbst Juni und September noch zuweilen im frischen Glanze des Neuschnees. Die untere Grenze des Schneefalles liegt zwischen 500—600 m. 40

Bei den günstigen Bedingungen, die Boden und Klima stellen, ist der Pflanzenwuchs ein außerordentlich reicher (Jef 35, 2; 60, 13). B. Hehn ist daher geneigt, den L. als die Heimat der meisten unserer Kulturgewächse und mehrerer Haustiere anzusehen. Im all= gemeinen herrscht auf dem Westabhang des L. unter dem Einfluß des Seeklimas die Flora der Mittelmeerländer, während in den Gegenden, die durch den hohen Gebirgswall gegen 45 die regenbringenden Winde abgeschlossen sind, besonders in dem nördlichen Teile der Bika (s. unten) und im Antilibanus, bereits die Flora des Steppengebietes auftritt. Was den schmalen Küstensaum betrifft, vgl. den Artikel Phönizien. In der mittleren Region stehen als Kulturgewächse Maulbeerbaum (Ritter, Erdfunde XVII, 481 ff.), Olive und Feigen= baum voran; nach ihnen sind Nußbäume, Aprikosen, Pfirsiche, Mandelbäume, Birn= und 50 Apfelbäume, Granaten, Quitten und Pistazien zu nennen. Die Umgebungen von Hasrun (1493 m), Bicherre (1520 m) und Ehden (1527 m) sind durch den Fleiß ihrer Bewohner in üppige Gartenlandschaften verwandelt. Der Weinbau wird namentlich in der Höhen= lage von 1000—1500 m betrieben, mehrere Bezirke sind durch ihren vorzüglichen Tabak berühmt. Der Getreidebau tritt hinter der Seidenzucht und der Olivenernte an Bedeutung 55 zurud. Doch liegt seine obere Grenze in geschützteren Thälern erst bei 1900 m, d. h. so boch. daß dort Maulbeer= und Ölbäume nicht mehr gezogen werden können. Durch den Unbau dieser Kulturpflanzen ist die ursprüngliche Flora sehr zurückgedrängt worden, besonbers sind die früher großen Wälder an Pinien (Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus brutia) und Eppressen (Cypressus horizontalis, C. sempervirens) sehr start 60

geschwunden. An Laubbäumen wachsen bis zur Höhe von 1500 m Platanen, Ahorn, Linden, Ardutus und zwei Eichenarten, Quercus Aegilops und Quercus Lidani. In den oberen Gegenden, dem Oschurd, tritt an die Stelle des Baumes, abgesehen von den Cedern, Buschwert von Eichen, Terebinthen, Hagedorn, wilden Birn- und Mandels bäumen. Höher noch als die Cedern steigen Juniperus excelsa, Tragacanthus-Sträucher und die niedrige Kirsche. In einer Höhe von 2400 m beginnt die echte Alpenstora, die im Sommer zahlreichen Schasen und Ziegen Weide giebt. In der Jone der Maulbeers, Ols und Feigenbäume ist der Boden mit Myrthe, Thymian, Lavendel, Salbei, Cistrose und Styrax bedeckt, duftigen Sträuchern und Kräutern, die die Luft mit Wohlgerüchen erfüllen, besonders wenn der Juß des Wanderers sie streift. Man denkt dabei unwillskürlich an die Stellen des AT, die von dem "Dust des L." reden (Ho 14, 7; H2 4, 11). Doch haben unter den Erzeugnissen des L. so viele die schöne Eigenschaft des Wohlsgeruchs an sich, daß sich der Ausdruck auch auf andere Dinge beziehen läßt. Der Vollsständigkeit wegen soll jedoch nicht verschwiegen werden, daß auch Steinwüssen im L. vorz sommen.

Das Vordringen der Kultur, noch mehr aber die unvernünftige Verwüstung der Waldbestände, die jett schon Jahrtausende dauert, hat den Holzreichtum des L. sehr geschmälert. Das AT redet häufig von den mächtigen Wäldern des L. (Jef 40, 6; Ez 31, 15; Ps 72, 16 2c.), von seinen gewaltigen Bäumen, die gern als Bild menschlicher Größe und 20 Macht gebraucht werden (Jes 2, 13; 10, 34; Ez 17, 3; 31, 16). Aber gegenwärtig giebt es nur wenig Wälder im eigentlichen Sinne bes Worts, am ehesten noch in den nördlichsten Teilen des Gebirges. Infolge davon ift auch das Wild des L. (2 Kg 14, 9) sehr zurückgegangen, viele Arten ganz ausgestorben. Gegenwärtig finden sich noch Panther, Bären, Schakale und Hyänen, Wildschweine und Gazellen. Die Höhlenfunde der neueren 26 Zeit liefern uns jedoch einen völlig anderen Bestand an Wild. Dort haben sich, vermischt mit Brandkohle und Asche, verschiedene Knochenreste vom Edelhirsch, Damhirsch, Reh, Wisent, Nashorn, Steinbock, von Wildziegen und Höhlenlöwen gefunden, also zum Teil von Tieren, die Waldbewohner sind. Die untersuchten Höhlen liegen nicht weit von der Küste; daher muß sich zur Zeit der Menschen, die diese Tiere gejagt und in den Höhlen 80 verzehrt haben, der dichte Wald bis in die Nähe der Küste herab erstreckt haben. Kein Wunder, daß in den Zeiten der assprischen und babylonischen Könige der L. ein vielbegehrtes Jagdgebiet war, wie Hab 2, 17 verrät und die Keilinschriften ausdrücklich bezeugen. Beiläufig sei erwähnt, daß die untersuchten Höhlen auch Feuersteinsplitter, Pfeilspitzen und Messer, sowie gespaltene Menschenknochen und eine bearbeitete Knochenplatte 85 geliefert haben. Zumoffen und von Fritsch haben daraus den Schluß gezogen, daß die Urmenschen, die einst diese Höhlen bewohnten, auch gelegentlich gefangene ober erschlagene Feinde verzehrt haben — eine merkwürdige Kunde über die ältesten Bewohner des Libanon.

Salomo soll nicht nur zahlreiche Arbeiter wegen seines Bedarfs an Holz nach dem L. geschickt (1 Kg 5, 27 f.), sondern auch Bauten dort ausgeführt haben 1 Kg 9, 19. 20 Leider wissen wir nichts Näheres darüber; doch mag eine in LXX 3 Kg 2, 28 (Lagarde) = 46° (Swete) erhaltene Nachricht daneben gestellt werden, nach der Salomo Hozaro avoiyeir duraare (duraateúoria) toū Aisarou. H. Windler (Alttestl. Unters. 175) vermutet, daß damit der Betrieb von Bergwerken gemeint sei. Wirklich sinden sich alte Eisengruben an einigen Stellen des Gebirges (Ritter, Erdsunde XVII, 582). Aber im ganzen liesert der Boden des L. keine Schäte. Die Braunkohle enthält einen starken Beisat von Schweselkies und ist daher unbrauchbar, der Bernstein scheint sich nicht gut

verarbeiten zu lassen, vielleicht lohnt sich der Abbau der Bitumenlager.

Der hohe und steile Aufbau der Gebirgsmassen, sowie die große Zahl der tiefen Thalschluchten machen den L. schwer zugänglich, sie verleihen ihm die Bedeutung eines Zusluchtsortes, einer schwer zu belagernden, kaum einnehmbaren Festung. Damit ist die Rolle, die der L. in der Geschichte des Landes gespielt hat, gegeben. Einerseits slüchteten sich auf seine Höhen und in seine natürlichen Burgen alle, die einem Eroberer oder Verssolger auswichen; sie fanden dort Sicherheit und Freiheit. Undererseits zogen die kriegslusstigen Bewohner, wenn die tieseren Teile des Landes den Schutz eines träftigen Herrschlers entbehrten, gern (namentlich südwärts) aus den Thoren ihrer Festung hinaus, um draußen Eroberungen zu machen und selbstständige neue Reiche zu gründen. Wir wissen über die Bewohner des L. zu wenig, als daß wir die Vorgänge dieser Art vollständig überblichen könnten. Das erste Bergvolk, von dem wir in der Geschichte hören, sind wahrscheinlich die Umoriter. Nach den ägyptischen Denkmälern umfaßt das Land Umor die so beiden User des oberen Orontes einschließlich des Gebirges, und auf den Amārna-Taseln

ist Amuri (Amurri) das Hinterland von Byblus (s. Gebal), der Hauptteil des Libanon= gebiets. Der Zusammenhang mit den Amoritern des AT läßt sich kaum verkennen. Diese kämpften schon im 14. Jahrh. gegen die Agypter und drangen im 13. Jahrh. sieg= reich gegen Süden vor. Als Israel Kanaan besetzen wollte, hatten sie sich zu Herren des Berglandes gemacht und im Ostjordanlande zwei Reiche gegründet (s. Amoriter Bd I S. 459) 5 Gegen den Anfang unserer Zeitrechnung saßen am Libanon die Ituräer (s. Bd IX S. 543), auch sie drangen eine Zeit lang siegreich gegen Galiläa vor. Das Beispiel des Drusen= fürsten Fachr ed-Din, der 1595—1634 über ein von den Türken unabhängiges Reich in Nordpalästina herrschte, ist der jüngste Beleg für die erwähnte Erscheinung. Daß Bebrängte und Verfolgte auf den L. sich zurückzogen, sehen wir an den Maroniten (s. diesen 10 Art.) sowie an der schi'itischen Sekte der Metāwile am Ende des 18. Jahrhunderts. Und wie schwer es den Türken wurde, sich zu Herren des L. zu machen, geht daraus hervor, daß sie die Drusen (s. Bd V S. 38) erst gegen Ende des 16. Jahrhs. unterwarfen und auch später wiederholt ihren Drang nach Freiheit bezähmen mußten. — Die gegenwärtigen Verhältnisse des L. sind durch das Einschreiten der westlichen Großmächte, insbesondere 15 Frankreichs, das 1860 durch die Niedermetzelung einer großen Anzahl von Christen in Damaskus und im Gebirge veranlaßt wurde, und durch den dadurch herbeigeführten Vertrag vom Jahre 1862 geregelt worden. Das Gebirgsgebiet steht unter einem dristlichen Gouverneur, der unmittelbar mit der Pforte in Konstantinopel verkehrt und an sie einen jährlichen Tribut entrichtet. Der Sitz seiner Regierung ist in Basabdo süblich von Beirut, 20 seine Sommerresidenz ist der Palast in Beteddln (gekürzt Bteddln). Unter dieser Berwaltung hat die driftliche Bevölkerung das Übergewicht erhalten gegenüber den Drusen und den Metawile.

Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die hinter, d. i. östlich von dem Ge birgswall gelegenen Gegenden, die, wie schon zu Anfang des Artikels gesagt wurde, 25 mit dem Libanon zu dem Gebirgsspstem von Mittelsprien gehören. Der Kamm des L. bricht fast in der ganzen Länge seiner Oftgrenze zu einem Tieflande ab, das sich, von dem Paß in der Nähe des Cedernhains gesehen, in einer Tiefe von 1500—2000 m zu den Füßen des Beschauers ausdehnt. Es beginnt im N. bei dem See von Hömp (500 m) und dehnt sich südwärts bis Dschubb Dschenkn (1160 m) aus; seine Länge beträgt so etwa 120 km. Wie es im W. von dem Kamme des L. begrenzt ist, so im D. von den Höhen des Antilibanus. Dem Arz Libnan steht der nördliche Echfeiler des Antilibanus im D. gegenüber, ein Gipfel von glockenartiger Form, der sich an Höhe freilich nicht mit dem Kamme des L. messen kann. Zwischen diesen beiden gewaltigen Dämmen im W. und D. dehnt sich das Tiefland, gegenwärtig el-Bikk genannt, wie ein Graben von 85 wechselnder Breite (8—14 km) aus, ohne von einer Hügelkette oder einer auffallenden Anschwellung des Bodens unterbrochen zu sein. Im AT heißt sie בַּקַעַר דַיִּבָּבוֹר אָן אָן אָן אָן אָן ווּאָן 17; 12, 7, bei den Griechen η Κοίλη Συρία ίδίως λεγομένη oder die Ebene des Maffyas (Mariyas) Strabo XVI, 2, 10. 18. 21. Man hat auch אַרָּך אָרָך אַרָּך אַרָּךְ אַרָּךְ אַרָּךְ אַרָּךְ auf diese Gegend beziehen wollen und Aven (= 'Or LXX) von dem sprischen Heliopolis, 40 dem heutigen Ba'albek, verstanden. Südöstlich und südlich vom Arz Libnan dehnt sich gewölbeartig eine breite Vorstuse, der Dahr el-Chera'ib, zwischen dem L.-Kamm und der Ebene aus, die durch das Längsthal von Jammune von dem Gipfelrücken des L. geschieben ist. Weiter süblich tritt die Ebene unmittelbar an den Fuß des L. heran. Der sübliche und mittlere Teil der Ebene hat schweren Boden von rotbrauner Farbe, er ist 45 daher ein sehr fruchtbares Kulturland, wenn auch das Klima ungleich rauher ist als auf dem Westabhang des L. In dem nördlichen Teil der Ebene treten die nackten Konglomeratbänke zu Tage und engen das anbaufähige Gebiet auf einen schmalen Streifen am Orontes ein. Die Ebene wird nach N. und nach S. hin entwässert, die Wasserscheide liegt unweit Basalbek (etwa 1170 m). Nach N. hin sammeln sich die Wasser in dem so Bett des Orontes oder Nahr el-'Asi, der südwärts eilende Fluß ist der Nahr el-Litani, der sich sein Bett durch die Abhänge des L. gebahnt hat und das Bergland bei Kal'at esch-Schakif in westlicher Richtung durchbricht. Über den Rücken zwischen dem Nahr el-Litani und Hermon s. Palästina.

Der Gebirgsstock des Antilibanus hat seine Wurzeln in dem gewaltigen Hermon 56 (s. Bb VII S. 758). Da wo dessen nördliche Abhänge von der Poststraße Beirut-Damaskus gekreuzt werden, teilt sich das Gebirge fächersörmig in mehrere Ketten. Sie werden von den Anwohnern nach ihrer Lage benannt, nämlich Dschebel el-Ghards, Dsch. el-Wastani und Dsch. esch-Scherks, das westliche, das mittlere und das östliche Gebirge. Ihre mittslere Höhe wird auf 1790 m, 1200 m und 1850 m geschätzt. Der mittlere Gebirgszug 60

berührt mit seinen Vorhöhen die Gegend von Damaskus; er ist es daher wohl, der Amana hieß und dem Flusse von Damaskus 2 Kg 5, 12, dem heutigen Barada, den Namen gegeben hatte. Doch scheint der Name auch für den Antilibanus überhaupt gebraucht worden zu sein, wie aus den Keilinschriften zu schließen ist. Auch der Name Senir Ez 27,5, wiewohl Dt 3, 9 dem Hermon gegeben, wird in den Keilinschriften und bei den Arabern für nördlichere Teile des Antilibanus gebraucht (s. Bd VII S. 758, 81).

Libelli pacis, libellatici s. Lapsi oben S. 283 ff.

Liber censum Cencii camerarii f. Honorius III. Bb VIII S. 319, 47 ff.

Liber diurnus Romanorum pontificum ist eine Sammlung von Formularen für die bei der römischen Kirche vorkommenden wichtigen Akte, wie z. B. die Bestellung des Papstes, die Ordination der suburbicarischen Bischöfe, die Erteilung des Palliums, die Gewährung von Privilegien u. s. w., welche zum Gebrauche der päpstlichen Kanzlei bestimmt war. Entstanden ist das Buch, dessen Formularien namentlich Briefe vom Papste 15 Gelasius I. und Gregor I. zu Grunde liegen, in dem Zeitraum zwischen den Jahren 685 und 751. Es hat sich bis in das 11. Jahrhundert hinein in Gebrauch erhalten, ja es finden sich sogar noch einzelne Formulare aus demselben in den Kanonensammlungen des 12. Jahrhunderts, z. B. bei Gratian c. 8 Dist. XVI wieder. Seitdem geriet die Sammlung, welche bei der veränderten Stellung des römischen Stuhles nicht mehr 20 praktisch zu brauchen war, in Vergessenheit. Erst Lucas Holstenius entdeckte sie in einem Manustript der Bibliothet der Cistercienser von S. Croce in Gerusaleme zu Rom wieder und bereitete unter Benutzung einer anderen, ihm von Sirmond übersandten Handschrift des Kollegs von Clermont eine Ausgabe vor. Als er dieselbe im Jahre 1650 erscheinen lassen wollte, wurde ihm indessen die Erlaubnis dazu von der römischen Zensur 25 verweigert und er starb i. J. 1661, ohne daß er die Genehmigung zur Herausgabe erhalten konnte, während die schon gedruckten Exemplare zurückgehalten wurden. Der Grund dieses harten Verfahrens seitens der Kurie lag in dem in dem liber diurnus enthaltenen Formulare der von jedem Papste abzulegenden professio fidei (nr. 84). Nach demselben erklärt dieser u. a. auch die Schlüsse des 6. allgemeinen Konzilis anzunehmen und die 30 Lehren der von diesem verurteilten Ketzer zu verwerfen. Unter den letzteren wird auch der Papst Honorius I. ("auctores vere novi haeretici dogmatis — des Monothelismus, — Sergium ... una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit ... nexu perpetui anathematis devinxerunt") erwähnt und dieses Zeugnis des alten Kanzleibuches für die Fehlbarkeit des Papstes und die Suprematie des allge-85 meinen Konzils war den Kurialisten so unbequem, daß man die Sammlung nicht in die Offentlichkeit gelangen lassen wollte.

In Frankreich, wo man durch den Versuch Holstens wieder auf den liber diurnus aufmerksam gemacht war, gab ihn indessen der Jesuit Garnier (s. Bd VI, S. 368) schon im Jahre 1680 zu Paris heraus und Mabillon, welcher in Rom die wieder aufgefundene 40 Handschrift Holstens benutzen konnte, teilte dann aus derselben in seinem Museum Italicum t. II, p. 2, p. 32 sqq. Nachträge mit. Von der Garnierschen Ausgabe ließen im vorigen Jahrhundert G. Hoffmann in seiner nova collectio scriptorum et monumentor., Lipsiae 1733, Tom. II, und Riegger, Wien 1762, neue Abdrucke erscheinen. Eine den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechende neue Ausgabe hat endlich 45 Eugéne de Rozière unter dem Titel: "liber diurnus ou recueil des formules usitées par la chancellerie pontificale du V. au XI siècle, Paris 1869" (supplément dazu Paris 1869) veranstaltet. In der Einleitung sind alle einschlägigen kritischen Fragen behandelt, und der Ausgabe außer dem erforderlichen handschriftlichen Apparat auch die auf den liber diurnus bezüglichen Schriften und Noten Garniers, Baluzes und Zac-50 carias beigegeben. Das einzige noch erhaltene Manustript ist das von Holsten benützte, welches sich jett in der vatikanischen Bibliothek (Hhhhh 97 ex capsula X) befindet. Dieses ist nach einer Kollation von Daremberg und Renan — Rozière selbst hat vergeblich die Einsicht der Handschrift nachgesucht — der Ausgabe zu Grunde gelegt. Dasselbe gehört nach Mabillon in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts, und die Schriftzüge 56 des Faksimiles, welches die genannten französischen Gelehrten in den Archives des missions scientifiques, Paris 1850, 1, 245, mitgeteilt haben, lassen diese Alters-

bestimmung als zutreffend erscheinen, wenngleich die letteren selbst die Handschrift dem

Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts zuweisen.

Diese nach Rozière von Hinschius gemachte Darstellung ist nicht mehr ganz zutressend. Th. v. Sidel hat in der Ausgabe Liber diurnus Romanorum Pontisicum ex unico codice Vaticano. Vindobonae 1889, dann in den Prolegomena zum Liber diurnus I u. II SWA phil. hist. Klasse Bb 117 Nr. VII und XIII vielsach neue Resultate zu Tage gesördert, die Einheitlichkeit des Buches entkräftet und auch bezüglich der Zeit etwas sabweichende Ansichten ausgestellt. Darauf näher einzugehen würde einen Raum sordern, der nicht zu beanspruchen ist; es muß also diese Rotiz genügen. Leider aber ist Sickel, wie er später selbst bekannt gemacht hat, entgangen, daß die Ambrosianische Bibliothet zu Mailand noch einen Koder des Liber diurnus enthält, den ich selbst kenne, so daß also Sickels Wert keine abschließende Untersuchung dietet.

In späterer Zeit hat man zum Ersatz des nicht mehr brauchbaren liber diurnus ebenfalls ähnliche Formelbücher abgesaßt, von denen noch manche, so literae quae in curia domini papae dari consueverunt, sormularium et stylus scriptorum curiae Romanae (von Johann XXII. an dis auf Gregor XII. und Johann XXIII.) im Manustript vorhanden sind (vgl. Rockinger, über Formelbücher vom 13.—16. Jahr- 15

hundert, München 1855, S. 64. 126. 173. 183).

Auch sind nach dem Muster des päpstlichen liber diurnus dergleichen Samms lungen für Bischöfe, Übte u. s. w. angelegt worden (vgl. Rockinger a. a. D. S. 47. 168).

Liber pontificalis. — Ueberschriften: In den ältesten und besten Handschriften 20 ohne Ueberschrift oder als: Episcopale resp. Liber episcopalis, in quo continentur acta beatorum pontificum urbis Romae, in einigen jüngeren Handschriften als: Gesta pontificum oder Chronica pontificum; von Beda, Nikolaus I., Hincmar von Rheims u. a. citiert als: Gesta pontificalia; in alten Bibliothekstatalogen als: Gesta pontificum Romanorum; vom 13. Jahrhundert an (seit Martinus Bolonus) auch als: Damasus de gestis pontisicum oder 25 Chronica Damasi de gestis Romanorum pontisicum; unter dem Einsluß des Onostio Banvinio (Commentarii ad fastorum libros V, Venetiis 1558 u. a.) in den ersten Druden als: Anastasius bibliothecarius de vitis Romanorum pontisicum; seit der Ausgabe des Johannes Bignoli (1724 sp.) als: Liber pontisicalis.

Handschier iften: Aufzählung und ausschrliche Besprechung bei: Duchesne: Le Liber so pontificalis, I pag. CLXIV—CCVI; II pag. I—II; pag. IX—XX; pag. XXIV—XXX; pag. XXXVII—XXXIX; pag. XLV—XLVII. Mommsen in den Monumenta Germaniae historica, Gestorum Pontificum Romanorum Vol. I pag. LXXIV—CV. Daselbst auch Angabe der früheren Litteratur über die Handschriften. Außerdem sind hier zu vergleichen die Reiseberichte, die in dem "Archiv der Gesellschaft sür ältere deutsche Geschichtstunde" ver- so öffentlicht sind und sich speziell mit den Handschriften des Liber pontificalis und seiner Fortsehungen besalsen: 1. Der Reisebericht von G. H. Bert im Alten Archiv, Bd V. S. 68—86. 97. 2. Der von H. Babst im Neuen Archiv, Bd II (1877), S. 29—46. 3. von G. Bait a. a. D. Bd X (1885), S. 453—465. 4. von A. Brackmann a. a. D. Bd XXVI (1901), S. 308—322. Ueber die Handschriften des sogen. Catalogus Felicianus: Duchesne, Le Liber 40 pontificalis, I, pag. XLIX sp.: Rommsen, Gestorum Pontificum Romanorum Vol. I, pag. LXX sp. Ueber die Handschriften des sogen. Catalogus Cononianus: Duchesne, Le Liber pontificalis, I, pag. LIV sp.: Mommsen, Gestorum Romanorum Vol. I, pag. LXXI sp.

Außgaben: L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, Paris, Thorin, Tom. I, 1886; Tom. II, 1892 in der Bibliotheque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2° Série; 45 Th. Mommsen in den Monumenta Germaniae historica, Gestorum Pontisicum Romanorum Vol. I. Libri Pontisicalis Pars prior (—715) Berolini, Weibmann, 1898. Bgl. zu dieser Außgabe die Kritis Duchesnes "La nouvelle édition du Liber pontisicalis" in den Mélanges d'archéologie et d'histoire 18. année (1898), pag. 381—417. Ueber die älteren Außgaben vgl. Duchesne a. a. D. I, pag. LV—LXIV; Mommsen a. a. D. pag. CVII—CX. Außs 50 gaben des sogen. Catalogus Felicianus: Duchesne a. a. D. I, pag. 48—108; Mommsen a. a. D. pag. 239—263 (Mommsen hat außerdem die Textsorm dieses Catalogus im Text des Liber pontificalis durch besondere Zeichen angedeutet). Außgaben des sogen. Catalogus Cononianus von: Duchesne a. a. D. I, pag. 48—113; Mommsen a. a. D. pag. 239—263 (mit dem Catalogus Felicianus zusammen und daher nur die Felix IV. abgedruckt; außerdem ist aber 55 seine Textsorm, wie beim Catalogus Felicianus, im Texte des Liber pontificalis durch besondere Zeichen angedeutet).

Litteratur: Ein Teil ist zusammengestellt bei Aug. Potthast, Bibliotheca Historica Medii Aevi, 2. Aust, Berlin 1896, Bd I, S. 738 f. Die einzelnen Aussätze über die Frage nach der Entstehung des ältesten Liber pontificalis sind zusammengestellt bei: Duchesne a. a. O. 60 I, Préface. Die Litteratur über die sogen. "Römische Frage", die mit der Kritik über die Biten der Päpste Stephans II. und Hadrians I. im Liber pontificalis im engsten Zusammens hang steht, ist zusammengestellt in dieser Encyklopädie, Artikel "Hadrian I." (Bd VII S. 3025.).

Rachzutragen bleiben dann noch folgende Schriften: P. Fabre, Les vies des papes dans les manuscrits du Liber censuum in den Mélanges d'archéologie et d'histoire publ, par l'École franç. de Rome Tom. VI (1886); \$3. Fabre, Étude sur le Liber censuum de l'Église Romaine, Paris 1892 (= Bibliothèque des Ecoles franç. d'Athènes et de Rome Fasc. 62); 53. Giorgi, Appunti intorno ad alcuni manoscritti del Liber pontificalis, im Archivio della società Romana di storia patria vol. XX (1897), pag. 247 ff.; Fr. H. Glaßschröder, Des Lucas Holstenius Sammlung von Papstleben, in der ROS für Altertumskunde IV, S. 125 ff.; bers., Vitae aliquot pontificum saeculi XV, ebendort BdV, S. 178 ff.; ders., Bur Quellenkunde der Papstgeschichte des 14. Jahrhunderts, HJG XI (1890) S. 240—266; Ab. Harnack, 10 Ueber die "ordinationes" im Papstbuch, in den SBA 1897, S. 761—778; K. Hunger, Zur Geschichte des Papstes Johanns XXIII., Dissert. Bonn 1876, S. 19 ff.; J. B. Lightfoot, The apostolic fathers. Part. I. S. Clement of Rome. Vol. I (London 1890), S. 201-345; Th. Lindner, Ueber einige Quellen zur Papstgeschichte im 14. Jahrhundert, in: FdG XII (1872), S. 285-250. 656 ff.; Th. Mommsen, Die Historia Brittonum und König Lucius 15 von Britannien, im NU XIX (1894), S. 285—293; ders., Ordo et spatia episcoporum Romanorum in libro pontificali, ebendort XXI (1896), S. 333—357. ders., Das Monnenalter, ebendort XXII (1897), S. 545—547; ders., Zur Weltchronik vom Jahre 741, ebendort XXII (1897), S. 548-553; E. v. Ottenthal, Die Quellen zur ersten Romfahrt Ottos I., in den Mitteil. des Instituts f. Desterreich. Geschichtsforsch. Erganzungsband IV 20 (1893), S. 32 ff.; F. G. Rosenfeld, Ueber die Komposition des Liber pontificalis bis zu Ronstantin, Marburg, Dissert. 1896; Sägmüller, Dietrich von Niem und der Liber pontificalis, \$36 XV (1894), S. 802—810.

Der Liber pontificalis enthält die Geschichte der Päpste von Petrus an in Form von Biographien. Der älteste und eigentliche Liber pontificalis reicht die Stephan V. 25 (885—891), doch sehlen die Viten der drei Vorgänger dieses Papstes, die Johanns VIII., Marinus' II., Hadrians III., und serner schließt der Text der uns erhaltenen Handsschriften mitten in der Vita Stephans V., so daß wir das Ende dieses alten Liber pontificalis nicht kennen.

Mit der Frage nach der Entstehung dieses Werkes hat sich die gelehrte Welt aller zeil dem beschäftigt. Seit dem 13. Jahrhundert war man der Ansicht, daß der älteste Teil dem Papste Damasus auf Bitten des Hierondmus geschrieben und dann auf Besehl des jedesmaligen Papstes von Bita zu Vita sortgesetzt sei. Diese Ansicht stützte sich vor allem auf die in den meisten Handschriften mit dem Lider pontissicalis verdundenen Briese des Damasus und Hierondmus, deren Unechtheit man nicht zu erkennen vermochte, wurde aber schon im 15. Jahrh. in Zweisel gezogen. Onostio Pandinio brachte dann im 16. Jahrhundert die Anschauung auf, daß Anastasius, der einflußreiche und gelehrte Minister Nitolaus I., der Versasser gewesen sei. Ihm schlossen sich der Bibliotheca Vaticana Emanuel Schesstrate ("Dissertatio de antiquis Romanorum Pontificum cata-co logis etc.", Romae 1692) und Joannes Ciampini ("Examen libri pontificalis etc.", Romae 1688) sowie Fr. Bianchini in seiner Ausgabe des Liber pontificalis (Romae 1718 ss.) mit schlagenden Gründen die Unhaltbarkeit dieser Ansicht bewiesen. Heutzutage zweiselt nach den glänzenden Untersuchungen Duchesnes niemand mehr daran, daß die Viten allmählich entstanden sind. Der Streithunkt ist jetzt lediglich noch der, in welche

Viten allmählich entstanden sind. Der Streitpunkt ist jetzt lediglich noch der, in welche Zeit die erste Redaktion dieses Buches zu setzen ist. Über diese Frage wurde einst eine lange Kontroverse zwischen Wait und Duchesne ausgesochten. Neuerdings ist sie durch die von langer Hand her vorbereitete Publikation des ersten Teiles des Liber pontisicalis durch Mommsen für die MG wieder ausgelebt; ihre Entscheidung hängt von der Frage nach den Quellen des Werkes ab.

Der Liber pontificalis ist sicherlich nicht die älteste Auszeichnung über die Chronologie und Geschichte der Päpste. Kömische Bischosslisten mit kirchengeschichtlichen Notizen
hat es wahrscheinlich seit dem Ansang des 2. Jahrhunderts gegeben. [Bgl. Lightsoot, The
apostolic kathers, Clement vol. I p. 201s.; Ab. Harnack, Die ältesten christlichen Datierungen und die Ansänge einer bischösslichen Chronographie in Rom, in den ABA 1892,
55 S. 617—658; auch Kardinal Franc. Legna, De successione Romanorum pontificum,
Rom 1897.] Eusedius, Hieronymus u. a. haben in ihre Chronisen solche Listen aufgenommen. Auch sindet sich eine Sammlung von Papstwiten ähnlich der des Liber
pontificalis aus alter Zeit, die leider nur fragmentarisch überliefert ist, außer einem Reste
einer Vita Anastasii III. eine ausschihrliche Vita des Symmachus enthält und, wie
60 Duchesne erkannt hat, zur Zeit des Hormisdas (gest. 523) geschrieben worden ist. [In einer
Handschrift des 6. Jahrhunderts in der Kapitelbibliothek zu Verona Nr. XXII (20). —
Gedruckt von Bianchini in seiner Ausgabe des Liber pontificalis Tom. III, p. 209;

IV, p. LXIX. Als "Fragmentum Laurentianum" von Duchesne, Le Liber pontificalis, I, p. 43—46. Bgl. p. XXX. Als "Corpus vitarum Symmachianum" von Mommsen in seiner Ausgabe des Liber pontific., p. IX—XI.] Alle jene Auszeichnungen sind durchaus unabhängig vom Liber pontificalis; dieser giebt für die Ansangsgeschichte der Päpste seine besonderen Nachrichten. Woher stammen sie? 5

Für die Namen und Daten sind evident zwei Quellen nachgewiesen. Die eine ist der Catalogus Liberianus, sogenannt, weil diese Papstliste mit dem Papste Liberius endet (352-366). Sie ist ein Teil des Chronographus anni 354, eines römischen Staatskalenders [herausgegeben von Th. Mommsen "Über den Chronographen vom Jahre 354" in den Abhandlungen der philolog.=historischen Klasse der Kgl. sächsischen Gesellschaft 10 der Wissenschaften Bd I, Leipzig 1850, S. 547—668; und abermals von Mommsen in den MG Auct. antiquiss. IX (1892), p. 37—77; die Papstliste allein von Duchesne, Le Liber pontificalis, I, p. 2—8 und von J. B. Lightfoot, The apostolic fathers. Part. I. S. Clement of Rome vol I (1890), S. 253—258], der in jenem Jahre in Rom augenscheinlich für einen christlichen Benutzer zusammengestellt ist, vielleicht von dem Kalli- 15 graphen des Papstes Damasus, Furius Dionhsius Filocalus, der den Kalender mit Illustrationen schmückte. Diese Liste beruht nach den Untersuchungen Duchesnes bis zum Jahre 235 (Papst Pontianus) auf den Aufzeichnungen des Hippolytus in seinem Liber generationis (Namen, Pontifikatsdauer, Kaiser= und Konsulatsspnchronismus), für die folgenden drei Päpste wahrscheinlich auf Fortsetzungen des Hippolytus, wird dann sehler- 20 haft für Lucius, Stephanus, Sixtus II. und fügt im letzten Teile augenscheinlich auf Grund kirchlicher Kalender [Beispiel eines solchen: De Rossi, Roma sotteranea I, p. 113] zu den bis dahin gegebenen Daten die Angabe der Tage der ordinatio und depositio der Päpste hinzu. Bei Liberius findet sich nur der Tag der ordinatio; augenscheinlich lebte der Papst noch zur Zeit der Redaktion der Liste. — Die zweite Liste, die 26 hier in Betracht kommt, ist uns zwar in verschiedenen Formen von verschiedener Länge überliefert [Mommsen in seiner Ausgabe des Liber pontificalis p. XXXff. zählt zwölf solcher Listen aus dem 6.—9. Jahrhundert], jedoch beweist die Übereinstimmung der Namen, Zahlen und gewisser Besonderheiten, auch die stets sich findende Verbindung mit Konzilienober päpstlichen Detretalsammlungen für eine gemeinsame Grundlage (= Mommsens 20 "Inber"). Im ersten Teile stimmt die Liste, sobald man gewisse Fehler des Liberianus korrigiert, mit diesem in ihren Zahlen und sonstigen Angaben durchaus überein, so daß eine Benutzung der einen durch die andere stattgefunden haben muß. Lightfoot meint daher [The apostolic fathers, Clement vol. I, p. 267], daß der Verfasser des Index ben Catalogus Liberianus ausgeschrieben habe, und bringt die Entstehung in Zusammen= 85 hang mit den sogenannten Zeiter Oftertafeln, deren Anfertigung ins Jahr 447 fällt. [Auch Duchesne, Le Liber pontificalis, I, p. XXI spricht sich dafür aus, daß der Inder und die Zeitzer Oftertafeln denselben Verfasser haben, vielleicht den Chronisten Prosper. — Vgl Mommsen, Die Zeiter Ostertafel vom Jahre 447, in ABA 1862 S. 537 sq. und J. B. Lightfoot, The apostolic Fathers, Clement vol. I, p. 311 sqq.] Mommsen halt im 40 Gegenteil ein höheres Alter des Inder für nicht ausgeschlossen, weil der Text des Inder von den Fehlern des Liberianus frei ist. Für die Quellenfrage des Liber pontificalis ist die Entscheidung ohne Belang. Als der Autor des Liber pontificalis sein Werk komsponierte, waren die beiden Listen bereits so verschieden, daß er sie als zwei verschiedene benutte. Im wesentlichen schloß er sich dabei dem Catalogus Liberianus an, der ihm 45 für die älteste Zeit die ausführlicheren Nachrichten bot. Aber im Verlaufe seiner Arbeit korrigierte er die Angaben des Liberianus nach denen des Index, vielleicht weil dieser durch seine Verbindung mit Konzilien= und Papstdekretalsammlungen größeres Vertrauen zu ver= dienen schien. Von Liberius an ist der Index dann die alleinige Quelle für die Zahlen des Liber pontificalis geworden, bis Sixtus III. (gest. 440) kontrollierbar an der Chronik 50 des Prosper, mit der er durchaus übereinstimmt. Für die Chronologie der ältesten Päpste darf somit der Liber pontificalis nur da benutt werden, wo er Lücken des Liberianus ausfüllt; im übrigen ist er in dieser Hinsicht nur abgeleitete Quelle.

Gegenüber diesen beiden Listen hat nun aber der Liber pontificalis noch ein besteutendes Mehr. Dies Mehr hat der Autor aus allen möglichen Quellen genommen, 55 deren historischer Wert zum Teil äußerst gering ist (Hieronhmus, De viris illustribus; Rusins Pseudo-Riementinischen Rekognitionen; Märthrerlegenden z. B. Passio s. Caeciliae, s. Cornelii papae, Sixti II papae, Silvestri papae, Felicis II papae u.a.; die zahlreichen pähstlichen Dekrete größtenteils aus den sogenannten salschen Symmachianen [vgl. Coustant Epist. pontif. I, p. LXXXIV], einer Sammlung von Erzählungen und es

Synobalberichten, die unter der Regierung des Papstes Symmachus zusammengestellt worden ist). Historisch wertvoll sind seine Nachrichten nur hinsichtlich der Aufzählung der päpstlichen Bauten und der Geschenklisten, die wohl auf Urkunden des päpstlichen Archivs beruhen. Ferner in den Viten von Anastasius II. (496—498) an auch hinsichtlich der Berichte über die politische Geschichte der Päpste, die die dahin ebenfalls voll der

schwersten historischen Irrtumer stecken.

Diese letztere Beobachtung giebt zugleich den Anhaltspunkt für die Entscheidung der Frage nach dem Alter der ersten Redaktion des Liber pontificalis. Sind die Nachrichten der Viten von Anastasius II. an gut, die der früheren schlecht, so liegt es nahe, 10 in die Zeit des anfangenden 6. Jahrhunderts auch die erste Ausgabe des Liber pontificalis zu verlegen. So urteilen, wie früher Schelstrate, so neuerdings de Rossi und besonders Duchesne und stützen ihre Ansicht mit gewichtigen Gründen, letzterer namentlich durch Hinweis auf einen Auszug des alten Liber pontificalis, der mit Felix IV. (526—530) endigt [ben sogen. Catalogus Felicianus, in den uns erhaltenen Hand= 16 schriften mit einer in Gallien ums Jahr 549 zusammengestellten Sammlung von Kanones (Sylloge Sanctimauriana) verbunden. Lipsius ("Chronologie der römischen Bischöfe bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts", Riel 1869, S. 269 ff.) betrachtete diesen Catalogus einst als die Hauptquelle des Liber pontificalis, bis Duchesne in seiner "Étude sur le Liber pontificalis" (Paris 1877) und nach ihm Waitz ihn evident als einen Auszug 20 erwiesen]. Wenn Waitz und nach ihm Mommsen sich sehr energisch gegen diese Annahme erklären und die erste Redaktion auf den Anfang des 7. Jahrhunderts festsetzen wollen, so sind ihre Gründe zwar in mancher Beziehung beachtenswert und illustrieren die Schwierigkeit einer völligen Lösung dieser Frage, ergeben aber die immerhin bedenkliche Notwendigkeit, die trefflichen Nachrichten der Viten von Anastasius II. an auf die Be-26 nutung einer schriftlichen, uns unbekannten Quelle zurückführen zu müssen und die Thatsache eines Auszuges aus dem Liber pontificalis, der mit Felix IV. endigt, durch die Annahme einer Kürzung zu erklären, die durch die mit ihm verbundene Dekretalsammlung veranlaßt sei; dabei ist aber, wie Duchesne in seiner Kritik der Ausgabe Mommsens her= vorhebt, nicht recht einzusehen, warum die Kürzung gerade bei Felix IV. stattgefunden 20 haben sollte, während die genannte Detretalsammlung Detretale von Siricius dis Leo I. enthält, ferner ein vereinzeltes Defretal des Symmachus (498—514) und zum Schluß eines von Bonifatius II. (530—532). Duchesne bleibt daher auch nach den Ausführungen Mommsens bei seiner alten Annahme, daß die erste Redaktion des Liber pontificalis nach dem Tode Felix' IV. unter Bonifatius II. stattgefunden habe.

Nach dieser ersten Redaktion ist dann der Liber pontificalis von verschiedenen Autoren zu verschiedenen Zeiten fortgesett. Ob die zweite Redaktion erst in die Zeit nach Konon (gest. 687) zu setzen ist, wie Mommsen will, oder vorher noch zwei andere anzunehmen sind, wie Duchesne will, ist im Grunde gleichgiltig. Auch Mommsen bestreitet nicht, daß die Viten des 7. Jahrhunderts nacheinander von Zeitgenossen versaßt seien. Auf jeden Fall aber hat eine Fortsetzung des Liber pontisicalis mit Konon geendet; denn wir besitzen einen Auszug des Liber pontisicalis, der mit der Vita dieses Papstes abschließt = der sogen. Catalogus Cononianus]. Ferner hat die einst von Pertz in Neapel aufgesundene Hapstverzeichnis, das nicht über Konon binausgeht, und die Vorlage der zweitältesten Papstwerzeichnis, das nicht über Konon binausgeht, und die Vorlage der zweitältesten Handschrift aus dem Ende des 8. Jahrhunderts in der Dombibliothet zu Lucca, die von erster Hand die Konstantinus (gest. 715) geschrieben ist, scheint nach einer Randnotiz ebens

falls nur bis Konon sich erstreckt zu haben.

Weitere Fortsetzungen lassen sich handschriftlich abgrenzen: bei Konstantinus (gest. 715); soweit reicht der erste Teil der Handschrift zu Lucca; bei Stephan II. (gest. 757); bei Hadrian I. (gest. 795), mit dessen Vita der zweite Teil der Handschrift zu Lucca abbricht und nach ihr viele andere Handschriften. Von da an

lassen sich die Redaktionen nicht mehr kontrollieren.

Charakteristisch für die Art der Entstehung des Liber pontificalis sind folgende Beobachtungen: Als einst Beda hoch im Norden von England seine Chronik im Jahre 55 726 abschloß, geschah dies noch unter der Regierung des Papstes Gregors II. (715 bis 731); trozdem benutzt er als Quelle bereits die Vita des Gregor aus dem Liber pontificalis und erzählt ganze Partien mit den Worten der Vita, z. B. die Tiberüberschwemmung des Jahres 717 u. a. Eine Pilgerschar hatte ihm den Liber pontificalis als Geschenk St. Peters mitgebracht, in ihm die unvollendete Vita des regierenden Papstes.—
60 Ahnlich ist es mit der Vita des Papstes Valentinus (827); sie zeigt aussührliche Nach-

richten über Geburt, Erziehung, Wahl und Tugenden des Papstes; sie liest sich wie die Einleitung zu einer langen und glänzenden Geschichte. Aber der Papst starb schon wenige Tage nach der Wahl; die Vita konnte nicht weiter geführt werden. — Deutlich sieht man in beiden Fällen die Art der Entstehung der Biten. Beibe sind sofort nach der Wahl begonnen, die des Gregor ist zu Ledzeiten des Papstes fortgeführt; die Verfasser s leben am päpstlichen Hofe, schreiben im offiziellen Hofftile. Bei einer passenben Gelegen= heit wird die Vita zusammen mit den bisher vorhandenen in ein corpus vitarum zusammengefaßt und in die Welt gesandt, damit die Erzählung von den Tugenden und Thaten der Papste oder von den Bedrängnissen der Kirche S. Petri die Herzen der Gläubigen entflamme und neue Herzen gewinne. — Nicht immer paßte zu diesem Zwecke 10 der päpstliche Hofftil. Ein Eiferer war es, der die Vita des Papstes Stephans II. schrieb; die Feinde Roms und St. Peters belegt er mit den gröbsten Schimpsworten, er nennt die Longobarden und ihren König Aiftulf Bösewichter, Gottlose, Gotteslästerer, Pippin den allerchristlichsten, allergütigsten, vortrefflichsten König. Natürlich konnte man die Lektüre dieser Vita keinem Longobarden zumuten; sie hätte den Zweck der Propaganda gründlich ver= 15 Wie half man sich? Ein geschickter Redaktor nahm sich ihrer an, strich die verlezenden Ausbrücke und polierte solange, bis sie für den longobardischen Geschmack zurecht gestutt war. Eine Reihe von Handschriften des Liber pontificalis zeigt daher diese Bita in der longobardischen Recension [vgl. Duchesne a. a. D. I, p. CCXXV f.]. — Der umgekehrte Fall zeigt sich bei der Vita des Papstes Sergius II. (844—847). Die 20 Mehrzahl der Handschriften giebt eine Form der Vita, die im offiziellsten Hofftil gehalten ist. Nur eine einzige, leider jett verlorene Handschrift sein Codex Farnesianus des 9. Jahrhunderts, bekannt hauptsächlich durch die Auszüge des L. Holste im Codex Bibl. Vatican. Reginae 2081] zeigt uns eine andere Gestalt, indem mitten in der Vita ein ganz anderer Ton angeschlagen wird. Der soeben noch durch glänzende Eigenschaften 26 Leibes und der Seele ausgezeichnete Oberhirt wird plötlich zu einem durch Ausschweis fungen und Laster aller Art korrumpierten, an Podagra leidenden, jähzornigen Greise, unter dem Nepotismus und Simonie im Schwange gehen. Augenscheinlich haben wir diese Ergüsse dem Tode des Papstes zu verdanken, der es dem Verfasser der Vita gestattete, seinem Herzen Luft zu machen.

Aber dies ist die einzige Ausnahme von der sonstigen Gewohnheit. Alle anderen Biten sind von Beamten des päpstlichen Hosstaats im offiziellen Stile versaßt. Es ist beispielsweise sehr wahrscheinlich, daß die Lita des Nikolaus I. von keinem geringeren als dem allmächtigen Minister dieses Papstes, dem Bibliothekar Anastasius, redigiert worden ist. Insolge dieser ständigen hössischen Redaktion hat sich namentlich sur die späteren Liten so ein gewisser Schematismus herausgebildet, der sich vor allem in den Einleitungs- und Schlußformeln sowie in stereotypen Phrasen sür die Schilderung der Persönlichkeit des Papstes geltend macht. Man wird daher den Liber pontificalis als historische Quelle stets mit einer gewissen Vorsicht benutzen müssen; seinem Ursprung nach haftet ihm eine gewisse Einseitigkeit an; aber gerade in dieser Einseitigkeit beruht auch wieder sein Wert; so denn keine andere Quelle der Zeit sührt so unmittelbar in die Vorstellungswelt der Kurie ein, wie dieses ad maiorem papae gloriam geschriebene Werk. Es ist darum auch nicht genug zu bedauern, daß diese wichtige Quelle mit dem Ende des 9. Jahr-

hunderts für lange Zeit aufhört.

Im 10. und 11. Jahrh. schweigt die päpstliche Historiographie. Nur Papstkataloge mit 45 mehr ober minder dürftigen Notizen sind aus dieser Zeit erhalten [vgl. Duchesne, Le Liber pontif., II, p. IX—XX; NU XXVI, 1901, S. 320—322]. Erst die gregorianische Zeit brachte eine Erneuerung alter Traditionen: Es entstehen die großen Viten Leos IX. und Gregors VII. Die großen Kanonisten Deusdedit und Anselm von Lucca wenden die Blicke zurück auf ben alten Liber pontificalis. Bonizo von Sutri schreibt seinen "Liber ad amicum" so mit langen Erzählungen über die Geschichte der Päpste von Leo IX. bis Gregor VII. im Stile des alten Liber pontificalis, resumiert im 4. Buche seiner Detretalen die Papstgeschichte bis Stephan V. und giebt eine Stizze bis Urban II. Von entgegengesetztem kaiserlichen Standpunkte aus schreiben Kardinal Beno die Geschichte Gregors VII., gemäßigter der oder die Verfasser der sogen. Annales Romani die Geschichte der Jahre 1044 55 bis 1073, 1111, 1116—1121 [Ex Codice Vaticano 1984 herausgegeben von Pert in ben MG Scriptores V p. 468—480; Duchesne, Le Liber pontificalis, II, p. 329—350, vgl. p. XXII]. Aber alle diese Schriften sind nur Gelegenheitsschriften, verdanken ihr Entstehen dem Angriff oder der Verteidigung und stehen zum alten Liber pontificalis in teiner oder nur sehr oberflächlicher Beziehung. 60

Erst nach 1133 erstand an der päpstlichen Kurie ein Mann, der auf den alten Liber pontificalis zurückgriff und ihn mit einer Fortsetzung bis auf seine Zeit versah. Diese Fortsetzung hat Duchesne [Le Liber pontificalis II, p. XXIV—XXXVII; gedruckt ebenda p. 199—328] als den Liber pontificalis des Peter Wilhelm bezeichnet nach 5 einer Notiz in der Haupthandschrift [Codex Vaticanus 3762], aus der hervorgeht, daß ein Bibliothekar Petrus Guillermus diese Handschrift im Jahre 1142 zu Saint-Gilles (in ber Diöcese Rheims) geschrieben hat. Außerdem hat dieser Peter Wilhelm in einer Reihe von Viten Zusätze gemacht, auf das Kloster St. Gilles bezüglich, ferner, wie Duchesne wahrscheinlich macht, die Vita Honorii II. bedeutend gekürzt, so daß dieser neue Liber 10 pontificalis allerdings in gewisser Beziehung den Namen jenes Franzosen verdient. Aber der eigentliche Autor war er nicht. Dieser nennt sich mit vollem Namen in der Vita Gelasii II. und in der Vita Calixti II.: Pandulfus. Pandulf ist römischer Kleriker, Neffe des Kardinals Hugo von Alatri, wird unter Anaclet II. Kardinaldiakon und ist ein enragierter Parteigänger bieses Gegenpapstes und der römischen Abelspartei der Pierleoni. 15 Nicht mit Unrecht vermutet Duchesne, daß das Werk des Pandulf einst noch weiter reichte als bis zur Vita Honorii II., mit der es in der uns bekannten Form schließt, daß Peter Wilhelm aber den Rest strich, weil die Schilderung der Ereignisse aus dem Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre einem Anhänger Innocenz' II. nicht behagen mochte. — Pandulf hat nach allgemein mittelalterlichem Brauch nicht das ganze Werk 20 selbst verfaßt. Von Petrus bis Habrian II. wiederholt er mit starken Kürzungen der Viten des 8. Jahrhunderts den alten Liber pontificalis; von Johannes VIII. dis zum Ende des 11. Jahrhunderts einen allmählich entstandenen, meist sehr kurzen Katalog, der auch außerhalb dieses Werkes in vielen Exemplaren erhalten ist sogl. Duchesne, Le Liber pontif., II, p. XVII]. Schon bei Leo IX., weiterhin auch bei Benedikt X. und Ale-25 gander II. finden wir dann aber Zusätze, die in den sonstigen Exemplaren des Katalogs nicht vorhanden sind und auf Rechnung des Pandulf gesetzt werden müssen. Bon Gregor VII. an erweitern sich diese Zusätze zu ausführlichen Viten. Die Vita Gregorii VII. ist fast Wort für Wort aus Auszügen aus dem bekannten Registrum dieses Papstes zusammen= gesetzt, das dieser im Jahre 1081 anfertigen ließ; nur einiges Wenige stammt von Pan= Genau so steht es mit der Vita Urbani II. Erst von Paschalis II. an beginnt die lebendige Erzählung eines Zeitgenossen und hält an dis zum Schluß. Duchesne ist der Ansicht, daß diese Viten sämtlich von Pandulf verfaßt seien; allein mit Sicherheit hat er den Beweis nur für die drei letzten Viten des Gelasius II., Calixt II., Honorius II. erbracht. Der Stil der Vita des Paschalis II. ist ein so abweichender, ausgezeichnet nas 85 mentlich durch den eigentümlichen Tonfall der päpstlichen Bullen, den sogen. Cursus leoninus, den die anderen Viten nicht zeigen, daß mit der Möglichkeit eines anderen Verfassers gerechnet werden muß. [Giesebrecht in der allgemeinen Monatsschrift, Halle 1852, S. 264 und nach ihm Watterich, Romanorum pontificum vitae, I prolegom. p. XLVII—LXXI halten den Kardinal Petrus von Pisa für den Verfasser; letterer weist ihm auch die Zusätze zu den Viten Leos IX., Benedikts X. und Alexanders II. zu.] Zudem stammt die Vita nicht aus derselben Zeit wie die drei anderen; sie ist noch zu Lebzeiten Paschals II. verfaßt und zeigt keine Spur von dem erregten Tone jener Viten. Ein eigentümliches Schickfal hat über dieser Fortsetzung des alten Liber pontificalis gewaltet. Sie war eine offenbare Parteischrift für Anaclet II., verfaßt etwa im Jahre 45 1137, sie enthielt Geschichtsfälschungen im Interesse bieses Gegenpapstes, wahrscheinlich hat sie dessen Vita umfaßt. Sein Tod besiegelte darum auch ihr Schicksal. Nur in der verkürzten und gereinigten Form, die der Bibliothekar von St. Gilles ihr gab, ist sie uns erhalten, und auch von dieser Form haben wir nur das von Peter Wilhelm selbst geschriebene Exemplar. Erst eine spätere Zeit entriß das Werk der Vergessenheit; gegen 50 Ende des 14. Jahrhunderts glossierte es am Hofe zu Avignon der Franzose Peter Bohier

ihn an seine Pflichten gegen das Avignonesische Papsttum zu erinnern. — Kurz nach ihm trug eine andere Hand in die alte Handschrift des Peter Wilhelm eine Fortsetzung bis Wartin IV. (1130—1281) ein sgedruckt Duchesne, Le Liber pontificalis, II, p. 449—462], 55 wörtlich aus der Chronik des Martinus Polonus und einer seiner Fortsetzungen übernommen und daher ohne Wert.

Ein ähnliches Schicksal wurde einer anderen Fortsetzung des alten Liber pontificalis

und überreichte das Ganze mit einer Widmung dem König Karl V. von Frankreich, um

Ein ähnliches Schickfal wurde einer anderen Fortsetzung des alten Liber pontificalis zu teil. Dreißig Jahre nach Pandulf schrieb am päpstlichen Hofe der Kardinal Boso einen neuen Liber pontificalis dis zum Jahre 1178, ohne das Werk des Pandulf zu kennen. 60 Der Verfasser war eine der bedeutenosten Persönlichkeiten seiner Zeit: der Vertrauensmann bes Papstes Habrians IV., sein camerarius und Legat in England, vielleicht ein Engländer wie dieser; der Favorit Alexanders III., mit diesem im Exil in Frankreich und später an den anderen Residenzen dieses Papstes, Teilnehmer an den Friedensverhand= lungen von Venedig, Zeuge seiner Rückehr nach Rom. Sein Werk ist, wie es scheint, erstmalig abgeschlossen im Jahre 1165 nach der Rücksehr aus Frankreich, der Rest zu 5 wiederholten Malen nachgefügt. Zum Abschluß ist es nicht gelangt; die ganze Form der Vita Alexanders III. trägt einen provisorischen Charakter, das letzte erzählte Ereignis ist die Rückkehr des Papstes nach Rom und die Feier des Osterfestes im Jahre 1178. Bermutlich hat der Tod den Kardinal am Abschluß gehindert; denn mit dem 10. Juli 1178 verschwindet er als Zeuge aus den Bullen Alexanders III., wenige Monate nach den letzten 10 von ihm erzählten Ereignissen. Das Werk beginnt da, wo der alte Liber pontificalis aufhörte, mit Stephan V. und giebt sich dadurch als direkte Fortsetzung zu erkennen. Als Einleitung verwendet Boso die kurze Skizze der Papstgeschichte, die Bonizo von Sutri mit dem 4. Buche seiner Dekretalen verbunden hat. Den ersten Teil von Johannes XII. bis Gregor VII. hat er wörtlich aus dem Liber ad amicum desselben Autors genommen. 15 Urban II. und Victor III. läßt er fort. Für Paschalis II. schöpft er aus Aktenstücken des Archivs, meist aus dem Registrum, ohne jede chronologische Ordnung. Von Gelasius II. an erzählt er selbst unter Benutzung zahlreicher Urkunden, die ihm als Chef der apostolischen Kammerverwaltung leicht zugänglich waren.

Die Verbindung dieser Fortsetzung mit dem alten Liber pontificalis ist nicht zu 20 stande gekommen, weil Boso seine Ausgabe nicht zu Ende führen konnte. Auch sie ruhte nach dem Tobe des Autors unbekannt in den Archiven des Lateran, wie der Liber pontificalis des Peter Wilhelm in der Klosterbibliothek von St. Gilles. Erst 80 Jahre nach dem Tode des Kardinals wurde sie der Vergessenheit entrissen, indem sie mit dem Liber censuum der römischen Kirche, den Cencius der camerarius des Papstes Cölestins III. 25 im Jahre 1193 zusammengestellt hatte, zu einem Ganzen vereinigt wurde. Diese Verbindung war eine andere, als die, welche Boso einst geplant hatte. Wenn es wahr ift, was neuerdings mit guten Gründen behauptet wurde, daß Boso auch einen Liber censuum unvollendet hinterlassen habe, den Cencius dann zur Grundlage des seinigen machte, so stellt jene Vereinigung der Viten mit dem Liber Censuum eine Art Gesamtausgabe so der Werke des Boso dar. Der Plan einer Neuausgabe und Fortsetzung des alten Liber pontificalis war auf diese Weise abermals gescheitert. — Immerhin war die Verbreitung bieser Sammlung eine sehr große; noch um die Mitte des 14. Jahrhunderts ließ der Kardinal Nicolaus Roselli, der sogenannte Kardinal von Aragon, sie abermals aus dem bamals im Archiv der apostolischen Kammer befindlichen Codex Riccardianus 228, der 85 ältesten Handschrift dieser Sammlung, abschreiben und revidieren, und in diesen beiden

Formen sind die Viten des Boso der Nachwelt überliefert.

Wieder tritt mit dem Tode des Boso eine lange Pause für die päpstliche Historiographie ein. Kataloge treten im 13. Jahrhundert an ihre Stelle wie im 10. und 11., und die Chroniken des Martinus Polonus mit ihrem dürftigen Inhalt waren ebenfalls 40 kein äquivalenter Ersatz. Treffliche Nachrichten bieten allerdings die Einzelbiographien einer Reihe von Päpsten, die eines Innocenz' III., Gregors IX., Innocenz' IV., Gregors X., Cölestins V., aber niemand hat daran gedacht, sie zu einer neuen Fortsetzung des Liber pontificalis zu vereinigen. — Im 14. Jahrhundert werden zahlreiche Papstchroniken geschrieben [Bernardus Guidonis, Ptolemäus von Lucca, Amalricus Augerius de Biterris, 45 Petrus de Herentals u. a.]. Aber erst das 15. Jahrhundert brachte endlich eine Fortsetzung des alten Liber pontificalis. Die Basis dieser Fortsetzung wurde die alte Handschrift des Peter Wilhelm mit den in sie eingetragenen Viten bis Martin IV. (1281). Da die Vita dieses letten Papstes unvollständig war, so begann der Anonymus, der die neue Fortsetzung schrieb, nochmals mit einer anderen Bita Martins IV., so daß diese Fortsetzung so zwei Biten dieses Papstes enthält, und setzte dann sein Werk fort bis Johann XII. (1328). Aber diese ganze Fortsetzung [Haupthandschrift: Rom Bibl. Vallicelliana C. 79. Gedruckt: Duchesne, Le Liber pontificalis, II, p. 462-485] ist unselbstständig; sie ist Wort für Wort aus Bernardus Guidonis übernommen.

Erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts sand sich ein selbstständiger Fortsetzer. 55 [Duchesne bezeichnet diese Fortsetzung als die Recension aus der Zeit Eugens IV.]. Er schried zunächst die soeben genannte Fortsetzung dis zum Jahre 1328 ab, gab dann das Ende der Vita Johanns XXII. und die der drei solgenden Päpste (Beneditt XII., Clesmens VI., Innocenz VI.) aus einer Fortsetzung des Bernardus Guidonis und schried eine selbstständige Fortsetzung von Urban V. dis Martin V. (1862—1431). Im Grunde haben 60

wir hier nichts anderes als eine ausführliche Geschichte des großen Schismas vor uns, und es bedarf noch der Untersuchung, ob nicht der Verfasser zunächst eine Geschichte dieses Schismas geschrieben hat, die dann entweder von ihm oder von einem anderen zu einer Fortsetzung des Liber pontificalis zurechtgestutzt ist. Jedenfalls existieren Handschriften, die direkt mit der Schilderung des Schismas beginnen, d. h. mit dem von Duchesne, Le Liber pontificalis, II, p. 496 ff. gedruckten Stück "Defuncto igitur Gregorio undecimo . . .".

Von dieser Ausgabe wurde dann bald darauf eine Neuausgabe veranstaltet, in der die Viten von Junocenz II. die Johannes XXII. durch weitere Auszüge aus Martinus 10 Polonus und Bernardus Guidonis vergrößert wurden [vgl. die von Duchesne a. a. O., II, p. 449—485 als "Compléments" gedruckten Abschnitte], eine Ausgabe, die wie die ursprüngliche in einer Reihe von Handschriften überliesert ist [vgl. Duchesne a. a. O. II, p. XLVI s.].

Anhangsweise sind noch zwei Werke zu erwähnen, die ebenfalls als Fortsetzungen des 15 Liber pontificalis geplant waren, ebenfalls noch im 15. Jahrhundert geschrieben wurden,

aber nicht mit dem alten Liber pontificalis vereinigt sind.

Die erste ist von Duchesne a. a. D. II, p. 527—545 aus dem Codex Vaticanus 5623 abgedruck, reicht von Benedikt XII. die Martin V. (1334—1431) und enthält namentlich sür die Geschichte Bonisa; IX., Innocenz, VI. und Gregors XII. aussühr=20 lichere Nachrichten als die vorhin genannte Recension aus der Zeit Eugens IV., sowie freimütigere Urteile über die Persönlichkeiten und Handlungen der geschilderten Päpste. Im Codex Vaticanus 3758 [vgl. NU XXVI (1901) p. 320 Unm. 8], den Duchesne leider nicht gekannt hat, sindet sich dasselbe Werk, um die Vita Eugens IV. vermehrt.

Das andere hier in Betracht kommende Werk beginnt mit Urban VI. und reicht bis 25 Pius II. (1378—1464). [Gedruckt: Duchesne a. a. D. II, p. 546—560.] Es ist wie das vorige von einem zeitgenössischen Kurialisten, macht jedoch einen unsertigen Eindruck; der Autor hat weder die Unebenheiten korrigieren noch die abschließende Verbindung mit

den bisherigen Fortsetzungen des Liber pontificalis herstellen können.

Beide Fortsetzungen haben keine Verbreitung gefunden. Von litterarischer Bedeutung so waren gegen Ende des Mittelalters nur die Recension aus der Zeit Eugens IV., die den alten Liber pontificalis, die Fortsetzung des Peter Wilhelm und das Werk des Anonymus aus der Zeit Eugens IV. umfaßte und mit Martin V. schloß, und daneben noch das Fragment des Liber pontificalis in den Ausgaben des Liber censuum von der

Zeit Stephans V. bis Alexanders III.

Aber auch sie wurden am Ende des 15. Jahrhunderts ersetzt durch das Werk des Platina, des Bibliothekars Sixtus IV., der den alten Liber pontificalis und seine Fortsetzungen zu einem auch sür Humanisten lesbaren Buche umsormte und dis Paul II. († 1471) fortsetzte. ["Liber de vita Christi ac de vitis summorum pontificum Romanorum." Gedruckt Venetiis, Joh. de Colonia, 1479 und dann unendlich oft neu aufgelegt.] Dieses Buch hat den alten Liber pontificalis für lange Zeit vom litterarischen Markte verdrängt. Gelehrte wie Onofrio Pandinio, Carlo Sigonio, Bosio, Baronius haben allerdings stets auf den alten Liber pontificalis und seine Fortsetzungen zurückgegriffen, größere Partien aus ihm gedruckt und ihn litterarisch verwertet. Aber erst am Ansang des 17. Jahrhunderts wurde er als Ganzes zum erstenmal durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht, und von da an begann nach 200jähriger Pause eine Periode erneuter litterarischer Bedeutung, die noch heute nicht abgeschlossen ist.

D. A. Bradmann.

## Liber sextus f. Kanonen= und Dekretalensammlungen Bb X S. 15,3.

Liber vitae (Dipthen). — Gori, Thesaurus diptychorum veterum, 3 Bände, Florenz 1759; Garrucci, Storia della arte cristiana VI; Hans Graeven, Frühchristl. und mittelalterliche Elsenbeinwerke in photographischer Nachbildung, Rom 1898 sf.; J. D. Wests wood, A description of the ivories ancient and mediaeval in the South Kensington Museum with an account of the Continental collections, London 1876; Salig, De diptychis veterum tam profanis quam sacris 1731; Smith u. Chcetham, Dict. of Christ. antiquities I, 560 sf. (besonders sür die liturgische Seite); F. X. Kraus, Realencyst. d. christl. Altertümer I, 364 sf.; Rohault de Fleury, La messe VI, 115 sf.; G. Stuhlsauth, Die altchristl. Elsenbeinplastis, Freiburg, Leipzig 1896.

Mit der Entstehung kirchlicher Organisation war die Herstellung eines amtlichen Verzeichnisses der Gemeindeglieder (dintuxon, dédtoi, narwon, natadopos, album, matri-

cula) als selbstverständlich gegeben. Die Tause, welche den Eintritt in die Gemeinde vollendet, begründete zugleich das Recht und die Notwendigkeit der Eintragung in diese Register, welche einen Teil des Kirchenarchivs bildeten (Cyrill von Jerus., Procatech. 1.4.13; Catech. 3, 2; Gregor von Nyssa, De dapt. MSG 46 p. 417; Concil. Arel. I c. 13; Amdros. in Luc. IV, 76 MSL 15 p. 1634). Tod, freiwilliger Berzicht auf s die Gemeindezugehörigkeit und Ausstoßung auf disziplinarem Wege sührten die Ausslöschung des Namens herbei (Beispiele Bingham, Origines VII p. 170 ff.). Daneben besaß man besondere Berzeichnisse des Klerus (äpios κανών, κατάλογος εερατικός, tabula, vgl. Conc. Nic. c. 16. 17. 19; Conc. Agath. c. 2; Augustin Sermo 356 MSL 39 p. 1580: deledo eum de tabula clericorum) und sonst im Dienste und in der 10 Pssege der Kirche stehender Personen (vgl. Uhlhorn, Die christl. Liedesthätigkeit in der alten Kirche, Stuttgart 1882, S. 158. 175. 241 f.). Je umfassender im Verlause der Zeit der Apparat der kirchlichen Regierung und Berwaltung wurde, desto mehr wuchsen

diese Register an Zahl und Umfang.

Eine eigene Gruppe bilbeten die Listen, welche während des Gottesdienstes in der 15 Fürbitte zur Verlefung kamen, mit den Namen der betreffenden geiftlichen und weltlichen Obrigkeiten, ferner der an den eucharistischen Liebesgaben beteiligten oder aus sonstigen Gründen aufzuführenden Personen (F. E. Brightman, Liturgies Eastern and Western, Oxford 1896, Glossary s. v. diptychs; Probst, Die Liturgie des 4. Jahrhunderts und beren Reform, Münster 1893, S. 50. 97. 111. 249. 290 und sonst; Probst, Die abend= 20 ländische Messe vom 5. bis zum 8. Jahrhundert, Münster 1896, S. 184 ff.; 244 ff.; 305 u. s.; dazu Rietschel, Lehrbuch der Liturgik, Berlin 1900, S. 231 ff.). Diese einzelnen Gattungen fassen sich unter der Gesamtbezeichnung liber vitae, liber vivorum (viventium), dinτυχον ζώντων zusammen, in welcher Anknüpfungen an die biblische religiöse Bildersprache (vgl. Apt 3, 5: οὐ μη εξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, ebenfo 25 13, 8 und sonst; Phil 4, 3; Ps 69, 29) vorliegen, ohne daß jedoch der Inhalt ausschließlich dadurch bestimmt würde. Eine rein äußerliche Betrachtung hat unter Absehen von jener Bedeutung die gegensätzliche Bezeichnung liber mortuorum, δίπτυχον νεκρών, δίπτ. τῶν ἐν Χριστῷ κεκοιμημένων hervorgerufen, die ursprünglich sich nur auf die jenigen Verstorbenen bezieht, beren in der eucharistischen Fürbitte gedacht wurde (f. die so oben angeführte Litteratur) und erst später auch für die eigentlichen Sterberegister in Gebrauch kam. Die Wandelungen des Kultus im Berlaufe der Zeit sowohl in der östlichen wie in der westlichen Kirche führten im Zusammenhange mit dem Anwachsen der Listen zu einer Ausscheidung oder starken Reduktion des älteren Brauchs und schufen auch für den außerkultischen liber vitae neue, durch die allgemeine kirchliche Entwickelung gefor- 25 berte Formen (vgl. Binterim, Denkwürdigkeiten der drist.-kath. Kirche IV, 2 Anhang S. 60 ff.).

Bas die Beschaffenheit der Register anbetrifft, so weist der Name δίπτυχον auf die im antiken Schreidwesen sür Rechnungen, Verträge, Notizen, Entwürse, Listen u. s. w. gebrauchten Bachstaseln (corae, tabulae) hin, welche, zu zwei (δίπτυχα, duplices) oder in mehrsacher Zahl (τρίπτυχα, πολύπτυχα, multiplices) verbunden, die Form eines wo Buches gewährten, sür welches die aus seitem Material hergestellte Außenlage den Deckel bildete (Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums, III, S. 1583 ss.; Overbeck, Pompesi, 4. Aufl., Leipzig 1884, S. 489 ss.; C.I.L. p. 921 ss.). Da jedoch das Diptychon wohl für den kultischen Gebrauch, in der Regel aber nicht sür die Registrierung der Gemeinde ausreichte, so wird daneben von der Rapprusrolle oder dem Rapprustoder, die auch für die heil. Schristen dienten (Bictor Schulze, Rolle und Koder in Greisswalder Studien, Hermann Cremer dargebracht, Gütersloh 1895, S. 149 ss.), Gebrauch gemacht sein, vereinzelt auch wohl von dem Pergament, und die Bezeichnungen ra lega dintvya, al legal dédroi wurden darauf übertragen. Es ist auch eine Kombination der Art verslucht, daß Papyrus- oder Pergamentblätter in Diptychensorm geschnitten und zwischen Dip- so

tychendedel gelegt wurden.

Diese Deckel werden in den meisten Fällen von Holz gewesen sein. Doch machte sich jedenfalls bereits im 4. Jahrhundert, wahrscheinlich jedoch schon früher die antike Sitte geltend, dafür Elsenbein zu wählen und dieses, gleichfalls nach antikem Vorbilde, mit Reliesschmuck auszustatten. Die Anknüpfung ist eine doppelte, nämlich an die privaten 55 und an die Konfulardiptychen; letztere pflegten gelegentlich des Antritts des Konsulats an Freunde, Bekannte und an das Volk verteilt zu werden, eine Sitte, die sich bis tief in die christliche Zeit hinein erhalten hat.

Vielleicht das älteste (4.—5. Jahrhundert?) uns erhaltene und als solches festzustellende christliche Exemplar ist das Carrandsche Diptychon (jetzt in Florenz, Garr. 451, 3) mit 60

dem Akte der Benennung der Tiere durch Adam. In voller Nacktheit ruht der Herr der Schöpfung in nachlässiger Haltung unter den Bäumen hingestreckt, während ringsum zahme und wilde Tiere in wohl abgewogener Anordnung und in einer auf vortrefflicher Naturbeobachtung ruhenden Auffassung sich verteilen. Doch walten neutestamentliche Stoffe vor. 5 Ein Diptychon des Domes zu Mailand (Garr. 450) aus etwas späterer Zeit (man hat es neuerdings sogar als karolingisch bezeichnen wollen) entfaltete eine Reihe von Scenen aus dem neuen Testamente von der Fußwaschung bis zur Grabeswache (1. Tasel) und von der Auferstehung bis zur Erscheinung vor Thomas (2. Tafel). Ein doppeltes Band stilisierter Blätter umzieht die Darstellung. Mit der Carrandschen Tafel ist verbunden, 10 obwohl über die zeitliche und künstlerische Zusammengehörigkeit Bedenken vorliegen (Stuhlfauth S. 37) eine Tafel mit Scenen aus dem Leben des Apostels Paulus (Garr. 452, 3). Es kommt auch vor, daß ein einziger Vorgang ober eine einzige Figur in großer Ausführung die ganze Fläche einnehmen. Hier mögen die antiken Vorbilder direkt eingewirkt haben. So zeigen zwei Tafeln des Berliner Museums aus dem 6. Jahrhundert (Garr. 15 451, 1, 2) in ziemlich roher Ausführung den thronenden Christus und Maria mit dem Christuskinde; dort stehen Paulus und Petrus, hier zwei Engel im Hintergrunde, während oben in Wiederholung die Personisikationen von Sonne und Mond angebracht sind. Ein schönes Erzeugnis byzantinischer Elfenbeinschnitzerei aus der Zeit Justinians besitzt das britische Museum (Garr. 457, 1): in einer Nische steht die königliche Gestalt des Erz-20 engels Michael mit Scepter und Weltkugel, vorgestellt als Führer zum Paradiese. Denn ein Täfelchen in der Höhe trägt die Inschrift: δέχου παρόντα καὶ μαθών την altiar (altia = huagria). Wenig jünger ist ein byzantinisches Täfelchen mit der Verkundigung (Garr. 453, 1): Maria wird beim Spinnen vom Gruße des Engels Gabriel überrascht; den Hintergrund bildet eine reiche Tempelfront. Ein drittes Exemplar (Graeven 26 II, 71), wahrscheinlich aus dem 10. Jahrhundert, führt in charakteristischer Ausprägung die majestätische Gestalt des Heilandes vor, der die Rechte redend erhebt, während die Linke ein kostbares Buch trägt.

Wir sehen hieraus, wie tief in das Mittelalter hinein der Gebrauch des Diptychons im Osten sich fortgesetzt hat. Im Abendlande beobachten wir dasselbe, zunächst in der so karolingischen Kunft, die sich darin gern an altchristliche Vorlagen anlehnte, ja sie einfach kopierte. Daß ihr das oft nur ungeschickt gelang und daß Mißverständnisse mit unterliefen, bezeugt u. a. eine langobardische Tafel des 8. Jahrhunderts in Bologna (Graeven II, 6). Eine Tafel des 7. Jahrhunderts in Tongern ist dadurch bemerkenswert, daß auf der leeren Fläche im 10. Jahrhundert Bischofsnamen geschrieben worden sind (Fleurp, 85 La Messe VI Tafel 437 und S. 102; dazu Stuhlfauth S. 120, woselbst weitere

Litteratur).

Ein Teil der Diptychentafeln ist uns dadurch erhalten, daß sie in die Buchdeckel als ein Stud bes Zierrats aufgenommen wurden, ja man darf sagen, daß der kunstlerische Bucheinband der alten und der mittelalterlichen Kirche von den Diptychen her angeregt und

40 im einzelnen beeinflußt ist. Ein Vergleich läßt darüber keinen Zweifel.

Von diesen wohl meistens in kirchlichem Brauch befindlichen Diptychen mit religiösen Darstellungen sind diejenigen zu unterscheiden, welche dem weltlichen Gebiete angehören, die Beamten= und Kaiserdiptychen sowie die Privatdiptychen (vgl. Wilh. Meyer, Zwei antike Elfenbeintafeln der Staatsbibliothek in München ANU philol. Abt. 1879, XV, 1). 45 Sie dürfen jedoch nicht unerwähnt bleiben, weil einige derfelben driftliche Merkmale tragen, andere in kirchlichen Gebrauch genommen und zu diesem Zwecke korrigiert worden sind. Den ersten Platz nimmt in dieser Gruppe ein das Diptychon des Konsuls Anicius Probus aus dem Jahre 406 im Besitze der Kathebrale zu Aosta, ein Geschenk desselben an den Raiser Honorius (Garr. 449, 3). Die eine Tasel zeigt den Kaiser ganz in der Weise 50 römischer Kaiserstatuen, in der Linken den Reichsapfel mit einer schwebenden Nike haltend, in der Rechten das Labarum, dessen Tuch die Worte trägt IN NOMINE XPI·VINCAS·SEMPER. Nicht festzustellen ist dagegen die Persönlichkeit eines, wie die Tracht ausweist, vornehmen Beamten auf einem Diptychon in Bologna (Garr. 448, 9), bessen Figur sich auf einem Christusmonogramm von auffälliger Größe abhebt. Auf dem 56 Diptychon des Konsuls Flavius Taurus Clementinus vom Jahre 513 schwebt zwischen den Medaillons des Kaisers und der Kaiserin ein Kreuz (Gori I, 260, vgl. S. 228; II, 135, 266). Noch mehr ist dieses dadurch merkwürdig, daß es im Innern eine Aufmunterung zum Gebet und Gebete für verschiedene Personen enthält, wodurch der nachträgliche tirchliche Gebrauch festgestellt ist. Ein hervorragendes Exemplar ist ferner das Dip-60 tichon Barberini im Louvre mit der Reiterfigur Justinians (Diehl, Justinien, Paris

**29** 

1901, Titelbild), eigenartig das des Konsuls Areobindus vom Jahre 506 (ebendaselbst S. 555).

Unter den korrigierten Exemplaren (vgl. darüber Graeven, Entstellte Konsulardiptychen in Mitt. d. Kais. deutsch. archäol. Inst. in Rom 1892, S. 204 ff.) beansprucht ein beson= deres Interesse ein Diptychon in Monza. Auf der einen Tafel ist die Gewandung des 5 Ronfuls zu priesterlicher Tracht und der Kopf zu einem tonsurierten Haupte umgestaltet und die Doppelinschrift hinzugefügt: Sanctus Gregorius — Gregorius praesul meritis et nomine dignus, unde genus ducit, summum conscendit honorem. Auf der anderen Tafel dagegen ist die ursprüngliche Figur unangetastet geblieben und ihr nur durch die Inschrift David rex eine andere Bedeutung gegeben (Gori II, 204 ff.; Tafel 10 zu S. 218; F. A. Kraus, Realencykl. d. christl. Altertumer I, 371). Ein Diptychon in Bologna (Graeven II, 1) bietet den Fall, daß ein Privatdiptychon christianisiert wurde, indem die Hauptfigur als Petrus und ein darüber befindliches Brustbild als Marcus inschriftlich festgesetzt wurden. In hohem Grade lehrreich ist auch das Boethius-Diptychon in Brescia (Fleury Tafel 486), bessen Innenseiten im 8. Jahrhundert mit einer Darstellung 15 ber Auferweckung bes Lazarus und ber Kirchenväter Hieronymus, Augustin und Gregor farbig ausgeschmückt und mit einer, Quos deo offerimus anhebenden liturgischen Fürbitte versehen sind.

Die Datierung der Diptychen unterliegt manchen Schwierigkeiten, noch mehr die Klassissierung derselben wie der frühchristlichen Elfenbeinschnitzereien überhaupt nach be- 20 stimmten Schulen (die von Stuhlfauth in dieser Richtung unternommenen Versuche sind nur teilweise geglückt).

Noch sei bemerkt, daß der archäologische Sprachgebrauch mit Diptychen, Triptychen u. s. w. auch die verschiedenen Formen der Flügelaltäre unterscheidet. Bictor Schulze.

Liberatus, Diakon in Karthago, um 560. — Das Breviarium herausgeg. von J. Garnerius, Paris 1675, wiederabgedruckt bei Gallandi, Bibliotheca 12, 119—188 und unsgenau bei Mansi, Coll. Conc. 9, 659—700; MSL 68, 963—1052. Ein Verzeichnis der von L. genannten Schriftsteller bei J. A. Fabricius, Bibl. Graeca ed. Harles 12, Hamburg 1809, 685—92. Bgl. G. Krüger, Monophysitische Streitigkeiten im Zusammenhange mit der Reichss vopolitik, Jena 1884, 32 ff.; C. Hole in DehrB 3, 716 f.; Knöpfler in KL 7, 1944; Feßlers Jungmann, Institutiones Patrologiae II, 2, Oenip. 1896, 542 n.

Ru den wichtigen Quellen für die Geschichte der kirchlichen Streitigkeiten im 5. und 6. Jahrhundert gehört das Breviarium Causae Nestorianorum et Eutychianorum des karthaginiensischen Diakonen Liberatus. Der Verfasser, der uns bereits 535 als Mit= 35 glied einer von afrikanischen Bischöfen nach Rom geschickten Gesandtschaft begegnet, erwies sich später als einer der eifrigsten Verteidiger der sog. Drei Kapitel (s. d. A. Dreikapitel= streit Bd V S. 21) und wurde in dieser Angelegenheit vielfach diplomatisch verwendet. Seine Mußezeit (vgl. Breviar. procem.: peregrinationis necessitatibus defatigatus et aliquatenus feriatus animo a curis temporalibus) benutte er zur Verarbeitung des 40 von ihm selbst gesammelten Materiales, das er unter Benutzung guter Quellen für die ältere Zeit zu einem Büchlein ausgestaltete mit dem ausgesprochenen Zwecke, durch die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts zu erweisen, daß Justinians Verdammung der Drei Kapitel eine falsche und verwerfliche Maßregel gewesen sei. Die Schrift, die mit dem Berichte über die Ordination des Nestorius in Konstantinopel (428) einsetzt, ist nach 45 in ihr selbst enthaltenen Angaben nach der 5. ökumenischen Synode von 553 und nach dem Tode des Papstes Vigilius († Juni 555), zwischen 560 und 566, jedenfalls vor dem Tode des Theodosius von Alexandrien, dessen am Schlusse von Kap. 20 als lebend gebacht wird († 22. Juni 567 ober 566), verfaßt. Als Quellen erwähnt L. im Eingang bie ecclesiastica historia nuper de graeco in latinum translata, b. i. bie historia 50 tripartita (s. d. A. Cassioborius Bd III, S. 750, 40); gesta synodalia, von deren gewissenhafter Benutung z. B. der klare Bericht über Chalkedon Zeugnis ablegt; epistolas sanctorum patrum, zu benen man auch die von L. nicht genannten, aber zweifellos benutten gesta de nomine Acacii vel breviculus historiae Eutychianistarum bes Papstes Gelasius I (s. d. A. Bd 6, S. 475, 12) zu rechnen hat; endlich ein nicht näher ss bezeichnetes graecum Alexandriae scriptum, in welchem die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor (s. d. A.) erkennen zu wollen (so Garnerius; s. auch Krüger a. a. D.) auf Grund des jetzt bekannten Textes bedenklich ist. Das Büchlein ist nicht schlecht geschrieben, sehr knapp im Ausbruck, der nicht immer deutlich bleibt, und maßvoll im Tone. Die Darstellung ist, obwohl die Parteinahme des Verfassers gegen die Monophysiten deut= 60 450 Liberatus

lich genug hervortritt, im großen und ganzen zuverlässig. Der letzte Teil des 13. Kapitels (MSL 1012 D — 1014 B) ist von unbekannter Hand in die zweite Rezension der Exceptiones de gestis Chalcedonensis concilii des Bischoss Verekundus von Junka, die Pitra (Spicil. Solesm. 4, Par. 1858, 186. 191) veröffentlicht hat, eingefügt wors den (188 f.).

Liberia. — Litteratur: Sievers-Hahn, Afrika 1901; Grundemann, Kleine Missionsgeographie, 1901; ders., Missionsatlas 1896; Skobel, Erläuterungen zu Andrees Handatlas 1899; Wouvermann, Histoire de la fondation d'un État libre 1885.

Liberia, Freistaat an der "Pfefferküste", d. i. am Übergang von Oberguinea nach 10 Senegambien, umfaßt 85 300 qkm, welche von etwa 1 Million Seelen bewohnt sind. Die Bevölkerung besteht fast vollständig aus Angehörigen der Negerrasse (Sudanneger), von welcher hauptsächlich vier Stämme hervorgehoben werden. Zu ihnen gehören im Nord= westen die Bey, unter welchen der Jslam in den letzten Jahrzehnten bemerkbare Ausbreitung fand, während die übrigen im ganzen dem Heibentum anhängig blieben. 15 politische Beherrschung vor allem des Küstengebietes liegt in den Händen der sogenannten Americo-Liberians. Es kam nämlich zur Gründung des Staates durch die Ansiedlung vormaliger Negerstlaven, welche im Gebiet der nordamerikanischen Union von einer chari= tativen Gesellschaft losgekauft und nach Afrika verbracht wurden. Im Jahre 1821 richtete man eine Art Kolonie ein, welche unter dem Schute der nordamerikanischen Union stehen 20 sollte. Da letteres nicht durchgeführt wurde, erstand 1847 die unabhängige Republik Liberia, geleitet von einem Präsidenten und einer Volksvertretung, diese aus zwei Kammern bestehend. Die Nachkommen der amerikanischen Neger sind etwa 20000 Köpfe, welche jedoch einen erziehenden Einfluß auf die Eingeborenen auszuüben nicht für ihre Aufgabe halten, obwohl sie sich als Christen bezeichnen, von welchen freilich viele sich ganz indiffe= 25 rent verhalten. Es wären jedoch kirchliche Gemeinschaften in ausreichender Zahl vorhanden, um den verschiedensten Richtungen Anschluß zu gewähren. Naturgemäß stammen sie sämt= lich aus der Heimat der Americo-Liberians, auch die katholische Mission, welche in drei Stationen thätig ist. Wir finden abgesehen von derselben vor: 1. Die Methodist-Episcopal-Church, welche 41 Stationen unterhält, fast lediglich in Küstenorten, wo sie zu= so meist liberianischen Gemeinden dienen, während sie nur drei Missionesstationen versehen; sie zählen wahrscheinlich über 5000 Angehörige (weil 2670 "volle Mitglieder"). 2. Die Protestant-Episcopal-Church (Anglikaner) arbeitet in 27 Stationen, in welchen jedoch die Eingeborenen die Mehrzahl bilden, wobei nur Farbige als Geistliche thätig sind, auch in der Würde des Bischofs. — 3. Die Presbyterianer haben zwei Stationen, wohl nur 85 für Liberianer (etwa 800 Seclen). Unter diesen haben auch 4. die "Süblichen Baptisten" Stationen, jedoch ebenso als Baptist-Foreign-Mission-Convention of Un. Stat. unter den Heiden. 5. Die Lutheraner Nordamerikas schufen unter den Vep im Binnenland eine Gemeinde, welche etwa 400 Seelen umfaßt. — Im ganzen wird man gegen 10000 Chriften unter den Negerstämmen vorfinden, welche sich von diesen Missionsgesellschaften bekehren 40 ließen. — Für den Elementarunterricht besteht in jeder größeren Ortschaft an der Küste eine gemeindliche Schule; die Hauptstadt Monrovia (4000 E.) besitzt als höhere Lehranstalt das Liberia College, natürlich auch nur mit Farbigen als ständigen Lehrern, zumal kein Weißer im Lande das Bürgerrecht erlangen kann. W. Göş.

Liberius, Papst 352—366. — Aus der älteren Litteratur ist hervorzuheben: 45 Jac. Gothofredus, Dissertationes in Philostorgium im Anhang zu seiner Ausgabe des Ph., o. O., 1642, 200-206 (zu Philost. 4, 3); Matth. Larroquanus, Dissertatio (II.) de Liberio, Pontifice Romano, Genev. 1670, 117-252; Joa. Laplacete, Observationes Historico-Ecclesiasticae, Amstelod. 1695, 137—150 (Obs. IV); S. Le Nain de Tillemont, Mém. pour servir à l'hist. ecclés. etc. Tom. 6, Venise 1732, 380 ff. 414 ff. (dazu die Noten 53-55. 56. 50 60. 82. 83), Tom. 8, 138 ff. (Note 68) 240 (Note 100); J. Stilting in AS 23/IX Sept. 6, Antv. 1757, 572-632, bes. 598-615. Neuere Litteratur: J. J. v. Döllinger, Die Papst= fabeln des Mittelalters, München 1863, 106—123 (neue Aufl. von J. Friedrich, cbb. 1890, 126-145); C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte 12, Freib. 1873, 647 ff. 681 ff.; W. Möller, Art. Liberins in der 2. Aufl. unserer Encyflopädie 8, Leipzig 1881, 647-651 (der Wortlaut 55 dieses Art. ist im folgenden, wo ich damit einverstanden war, benutt); B. Jungmann, Dissertationes selectae in Historiam Ecclesiasticam 2, Ratisb. 1881, 31—83; J. Langen, Gesch. der röm. Kirche bis zum Pontifikate Leos I., Bonn 1881, 460—494; J. Barmby, Art. L. im DchrB 3, London 1882, 717—724; H. W. Swattin, Studies of Arianism, Cambr. 1882, 188 ff. (2. Aufl. 1900, 192 ff.); Ph. Jaffé, Regesta Pontif. Romanor. 12, Lips. 1885, 32—35;

Liberins 451

G. Krüger, Lucifer von Calaris, Leipzig 1886, 12 ff.; H. Usener, Religionsgesch. Unterss. 1, Bonn 1889, 266—293; H. Grisar, Art. L. im KL. 7, Freib. 1891, 1945—59 (s. auch dess. Gesch. Roms u. d. Käpste im MA. 1, Freib. 1901, 255 f.); C. de Feis, Storia di Liberio Papa e dello scisma dei Semiariani, Kom 1894; Th. Mommsen, Die röm. Bischöfe L. und Felix II., in Deutsche Zeitschr. s. Gesch. Wiss. 1, 1897, 167—179. Ueber das unten S. 13, 629 ff. erwähnte Elogium vgl. G. B. de Rossi, Elogio anonimo d'un papa etc. im Bulletino di Archeol. Crist. 4. Ser. 2, Kom 1883, 5—59 und F. X. Funk, Kirchengesch. Abhandlungen und Untersuchungen 1, Paderb. 1897, 391—420 (Zusammensassung mehrerer früherer Untersuchungen; das Gedicht geht auf Papst Martin I., wenn nicht auf diesen, überhaupt nicht auf einen römischen Bischos).

Quellen: Die Briese des Liberius bei P. Coustant, Epp. Rom. Pontis., Paris 1721, 421—464, App. 87—99 (die Gesta Liberii 89—93); MSL 8, 1349—1410; deutsch in der Bibl. d. KBv., Die Briese der Päpste übers. v. S. Wenzlowsky 2, Rempten 1876, 197—253. Die Kirchenhistoriser und Chronisten Sokrates, Sozomenus, Theodoret, Philostorgius, Rusin, Sulpicius Severus. Notizen bei Athanasius, Hilarius, Hieronymus. Die Praesatio zum 15 Lib. Precum des Faustinus (s. d. A. Bd V, 781) und Marcellinus (MSL 13, 81 f.). Liber Pontificalis ed. L. Duchesne 1, Par. 1886, CXX—CXXVII. CCL. 207—210; ed. Th. Mommsen Gesta Pontif. Roman. Vol. 1 (MG), Berol. 1898, 77—79.

Von der Vorgeschichte des Papstes Liberius ist nichts bekannt; nur das Papstbuch meldet, daß er Römer gewesen und sein Bater Augustus geheißen habe. Auch der Tag, an 20 dem er im Jahre 352 sein Pontifikat angetreten hat, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Das im Catalogus Liberianus (ed. Mommsen in Chron. Min. 1, Berol. 1892, 76) überlieferte Datum XI Kal. Jun, d. i. der 22. Mai, unterliegt Bedenken, da dieser Tag auf einen Wochentag fiel, während die Ordination des Papstes schon damals regelmäßig an einem Sonntag vorgenommen wurde. Das jetzt gewöhnlich angenommene Datum, der 25 17. Mai, ist doch erst durch Konjektur gewonnen, sofern das Martyrologium Hieronymianum diesen Tag — zweifellos unrichtig — als den Tag der depositio angiebt, wofür der Ordinationstag einzusetzen wäre (vgl. de Rossi 57 N. 2; Duchesne, Lib. Pont. CCL). Auf Liberius, dem Nachfolger des treu zu Athanasius stehenden Julius I. (s. d. A. Bd IX S. 619), wandten sich sofort die Blicke der im arianischen Streite ringenden Par= 30 teien, wie auch des Kaisers Konstantius. Als dieser nach dem Tode seines Bruders Kon= stans sich die Herrschaft im Abendlande durch Überwindung des Magnentius erstritten hatte (353), suchte er den Kirchenfrieden durch allgemeine Lossagung von Athanasius und Beseitigung der Formel von Nicäa zu erreichen (s. hierzu und zum folgenden d. A. Arias nismus Bb II S. 29, 52 ff.). Drientalische und ägyptische Bischöfe suchten sofort den Papst 85 gegen Athanasius einzunehmen, indem sie ihm die alten Klagen gegen den Alexandriner brieflich vortrugen; aber auch 80 Bischöfe von der Partei des Athanafius vertraten bei L. dessen Sache. L. erzählt selbst (Ep. ad Constantium MSL 8, 1352), daß er die Schreiben seiner römischen Synode vorgetragen habe (legisse concilio) und daß die Mehrheit sich für den Athanasius erklärt habe. Bald darauf, Herbst 353, entsandte er die Bischöfe w Vincentius von Kapua und Marcellus, gleichfalls einen Kampaner, an den kaiserlichen Hof nach Arles, um Konstantius zur Einberufung eines allgemeinen Konziles nach Aquileja zu bewegen. Der Kaiser zog es vor, in Arles selbst eine Versammlung zu halten, auf welcher dem Verlangen der orthodoren Partei, zunächst über den wahren Glauben zu verhandeln und dann erst die Anklagen gegen Athanasius zu untersuchen, ausgewichen und durch 45 die Autorität des Kaisers ein solcher Druck ausgeübt wurde, daß auch die Gesandten des römischen Bischofs nachgaben: aus Rücksicht auf den Kirchenfrieden verstanden sie sich dazu, dem Urteil der Orientalen gegen Athanasius beizutreten, ohne daß sie die dagegen gefor= derte ausdrückliche Verwerfung des Arius erlangten. Liberius, unzufrieden mit dem Verhalten seiner Vertreter (Ep. ad Osium MSL 8, 1349; Jaffé Nr. 209), wandte sich mit so dringenden, brieflichen Vorstellungen (Ep. ad Constantium 1351-54; Jaffé 212), die der Bischof Lucifer von Calaris (s. d. A.), der Presbyter Pankratius und der Diakon Hilarius (f. Bb. VIII S. 67, 25) überbrachten, an den in Mailand weilenden Kaiser (Winter 354), indem er gleichzeitig den Bischof Eusebius von Vercellä (s. d. A. Bd V S. 622) mit Erfolg aufforderte, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen (Epp. ad Eusebium 55 1349 f. 1355 f.; Jaffé Nr. 211. 213. 215). Aber die Mailander Spnode (Frühjahr 355; s. Bd II, S. 30, 50) vollendete nur den Sieg über Athanasius; die standhaft gebliebenen Bischöfe wurden exiliert. Liberius wußte sie brieflich zu trösten, indem er für sich das gleiche Schicksal erwartete (Ep. ad Eus. Dionys., Lucif. 1356 ff.; Jaffé 216). In der That wußte man am Hofe recht gut, welche Bedeutung der Haltung des römischen Bischofs co beizulegen sei, und setzte alles daran, ihn umzustimmen. Zunächst versuchte ihn der kaisen 😐

**29** '

452 Liberius

liche Eunuch Eusebius zur Unterschrift gegen Athanasius und zur Kirchengemeinschaft mit dessen Gegnern gütlich zu bewegen. L. widersteht (vgl. seine Unterredung bei Athan. Hist. Ar. 36 MSG25,733 ff., auch MSL 1357—60) und wird, weil man die große Aufregung der Stadt fürchtet (Ammianus Marcellinus 15, 7, 10 bezeugt ausdrücklich, daß die öffentliche 5 Meinung den kaiserlichen Bestrebungen entgegen war und daß die römische Bevölkerung eius [scil. Liberii] amore flagrabat), heimlich bei nächtlicher Weile durch den Praefectus urbis Leontius (s. Amm. Marc. 15, 7, 6) aufgehoben und an den Hof gebracht. Auch hier aber bleibt er in einem Berhör vor Konstantius fest. Theodoret (2, 13 [16]; auch MSL 1359—1366) hat, angeblich nach bamals gemachten Aufzeichnungen (2, 12 [15]), 10 den Dialog zwischen Kaiser und Bischof in lebendigen Worten aufbewahrt: Liberius verlangt allgemeine Annahme des nicänischen Glaubens, Zurückberufung der Verbannten und eine große Versammlung in Alexandrien, die an Ort und Stelle die Anklagen gegen Atha= nasius prüfen solle. Als ihm vorgehalten wird, daß dadurch das Staatssuhrwesen über= lastet werde, erklärt er, die Kirchen vermöchten sehr wohl aus eigenen Mitteln ihre Bischöfe 16 wenigstens bis zum Meere zu schaffen. Häßliche Beschuldigungen blieben nicht aus. So warf ihm einer der höfischen Bischöfe, Epiktet von Centumcellä, vor, es sei ihm bei seinem Widerstand nicht um den Glauben oder die Unabhängigkeit kirchlicher Entscheidung zu thun, sondern darum, bei ben römischen Senatoren sich rühmen zu können, daß er im Disput mit dem Kaiser seinen Mann gestanden habe. Das Ende war seine Verbannung 20 nach Beröa in Thracien. Das ihm von Eusebius im Namen des Kaisers gemachte An= gebot der Bestreitung seines Lebensunterhaltes wies er stolz zurück; man möge es für Epiktet und Genossen verwenden. (Theod. 1. c.)

An seiner Stelle ließ Konstantius noch vor Ablauf des Jahres 355 den römischen Archibiakon Felix in Gegenwart der kaiserlichen Eunuchen zum römischen Bischof weihen 25 (vgl. hierzu und zum folgenden den Art. Felix II. Bb VI S. 24 f., und den oben an= geführten Aufsatz von Mommsen). Felix galt den Orthodoxen für persönlich rechtgläubig (so nach Theod. 2, 14 [17] und Sozom. 4, 11; aber Rufin 1, 22 und Sofr. 2, 37 s. f. machen ihn zum "Arianer", und es ist in der That auffallend, daß Konstantius einen Orthodogen durch einen anderen ersetzt und Afacius von Casarea und Epiktet von Centum= 80 cellä einen solchen geweiht haben sollen), aber als durch diese Ordination und die Kirchen= gemeinschaft mit der Gegenpartei befleckt (auch Rufin und Sokrates tragen dieser Ansicht durch einen Zusat Rechnung), so daß er in Rom dem größten Widerstand begegnete. Als Konstantius im Mai 357 (vgl. Amm. Marc. 16, 10, 20) in Rom weilte, baten ihn die römischen Damen inständig um die Rückberufung des Liberius (Theod. 2, 14 [17]). Der 85 Kaiser schlug die Bitte nicht ab, indem er darauf hindeutete, daß die mit dem Verbannten geführten Verhandlungen zu erwünschtem Ergebnis gekommen seien (Praek. Lib. Prec. MSL 13, 81: habe(bi)tis Liberium, qui qualis a vobis profectus est melior revertetur; val. Sozom. 4, 11). Freilich verging noch über ein Jahr, bis (Sommer 358) Liberius die Erlaubnis zur Rücktehr erhielt mit der Maßgabe, daß er und Felix gemeinsam 40 der Kirche vorstehen sollten (Theod. 1. c.; Sozom. 4, 15; bei Sulp. Sev. Chron. 2,39 liest man nur bie Notiz: sed L. paulo post urbi redditus ob seditiones Romanas; ähnlich Sokr. 2, 37). Als das betreffende kaiserliche Schreiben den Römern im Zirkus verlesen wurde, spotteten sie: das passe ja trefflich, im Zirkus gebe es ja auch zwei Par= teien, da könne Liberius Bischof der einen, Felix der anderen sein. In der That kam der 45 Befehl nicht zur Ausführung. Der zurückkehrende L. wurde von den Römern feierlich ein=

geholt, Felix war genötigt, ihm zu weichen (s. das Nähere im Art. Felix).

Bas war geschehen? Wodurch war der Kaiser umgestimmt worden? Um diese Fragen beantworten zu können, gilt es eine genaue Untersuchung anzustellen, die freilich hier nur in bescheidenen Grenzen dargelegt werden kann. Nach Sozomenus (4, 15) ließ Konstanstus den Liberius, wohl im Frühsommer 358, von Beröa nach Sirmium berusen. Dort gab L. seine Zustimmung zu der von Basilius von Ancyra und anderen Homöusianern mit der Spize gegen die Anomöer zusammengestellten sogen. dritten sirmischen Formel, d. h. (vgl. Bd II S. 34, 37 ff.) er ließ das δμοούσιος fallen, nachdem man ihn — nur so kann die betreffende Notiz des Soz. im Zusammenhange verstanden werden — von der Mißverständlichkeit der Formel und ihrem Mißbrauch durch Häretiker (Baul von Samosata, Bhotin von Sirmium, vielleicht auch Marcell von Ancyra) überzeugt hatte. In einem besonderen Dokumente erklärte er aber, daß er diesenigen, die nicht lehrten, daß der Sohn dem Bater και' οὐσίαν καὶ καιὰ πάντα δμοιος sei, verwerse. Sozomenus sügt hinzu, er habe daß gethan, weil Eudozius von Germanicia (s. d. A. Bd V S. 577 ff.) und seine Freunde unter Hinweis auf "den Brief" des Hossus, d. h. seine Zustimmung zur zweiten

Liberins 453

firmischen Formel (s. d. A. Hosius Bb VIII S. 380, 27 ff.), das Gerücht ausgesprengt hatten, auch Liberius habe den Ausdruck δμοούσιος verworfen (ἀπεδοκίμασε) und es gebilligt, daß man den Sohn dem Bater unähnlich (avóµ0105) nenne. Nach diesen Vorgängen sei die Restitution des L. durch den Kaiser erfolgt. Diesen Bericht zu kontrollieren sind wir mangels anderer Quellen leider nicht in der Lage. Es ist aber kein Grund vorhanden, an s seiner Richtigkeit in allem Wesentlichen zu zweifeln, und selbst die Apologeten des Papstes haben dazu eigentlich keine Urfache. Wie die Dinge damals lagen, brauchte kein einiger= maßen weitblickender Mann an dem Zusammengehen mit den Homöusianern Anstoß zu nehmen. Ein Blick in des Athanasius und Hilarius Schriften de synodis zeigt es. Freilich wird es nur ein Rückschluß aus des Athanasius bald öffentlich bezeugter (s. Bd II 10 S. 39, 25) Stimmung sein, wenn Sozomenus auch den Athanasius, wie den Liberius, zu dem Kompromißvorschlag seine Zustimmung geben läßt. Aber L. befindet sich jedenfalls in guter Gesellschaft. Erwägt man vollends, daß Liberius als Abendländer dem Suoovoios früher gewiß nur "naiv" gegenüber gestanden hatte, indem er es einfach als das Schibbolet der Orthodoxie betrachtete, ohne sich durch seine den Orientalen deutliche theologische Schwierig= 15 keit bedrückt zu fühlen, so hat man sicher keine Veranlassung, an seiner Orthodoxie zu zweifeln oder von einem Fall des Liberius zu reden, weil er zeitweilig und um Größeres

durchzuseten das suoovoios fallen ließ.

Es fragt sich nur, ob man sich angesichts des sonst Berichteten bei diesem Schlusse beruhigen darf. Ist nämlich weiter nichts geschehen, so wird die scharfe Sprache, die Athas 20 nasius und Hieronhmus über L. geführt haben, unverständlich. In der Historia Arianorum cp. 41 MSG 25, 741 (Herbst 358; s. darüber Bb II, S. 199, 53 ff. 58 ff.) schreibt jener: "Liberius wurde verbannt; später, nach zwei Jahren, wurde er matt (öxlase) und unterschrieb aus Furcht vor dem ihm angedrohten Tode" (vgl. auch Apol. ctr. Arianos cp. 89 MSG 409 [etwa gleichzeitig, s. dazu Bd II, S. 199,44]: L. sei, wenn er auch die 25 Mühsale des Exils nicht bis zum Ende ertrug, zwei Jahre in der Verbannung geblieben). Hieronymus berichtet in seinem um 380 abgefaßten Chronikon (MSL 27, 685): Liberius taedio victus exilii in haereticam pravitatem subscribens Romam quasi victor intravit. In seinen 392 geschriebenen viri illustres cp. 97 (MSL 23, 697) verrät er noch nähere Kenntnis, wenn er schreibt: der Bischof Fortunatian von Aquileja werde für so detestabilis geachtet, weil er ben Liberius, als er für den Glauben in die Verbannung wanderte (pro fide in exilium pergentem), als der erste bearbeitet, gebrochen und zum Unterschreiben der Häresie gezwungen habe (sollicitavit et fregit et ad subscriptionem haereseos compulit). Zu diesen gewichtigen Außerungen gesellen sich als Belastungs= zeugnisse einige in den sogen. fragmenta ex opere historico des Hilarius von Poitiers 85 (Nr. 4 und 6 MSL 10, 678—81. 686—91; vgl. den Art. Hilarius Bd VIII S. 65, 53 ff., wo auch unsere Frage gestreift wird) erhaltene Briefe des Papstes, die, wenn sie echt sind, das Ergebnis zu seinen Ungunsten verschieben würden. Danach stimmte L., durch die orienta= lischen Bischöfe belehrt, ihrer Verurteilung des Athanasius zu, sandte durch Bischof Fortunatian von Aquileja eine Erklärung darüber an Konstantius, ließ sich von Bischof Des 40 mophilus von Beröa über den Glauben der Orientalen, der zu Sirmium von den abendländischen Bischöfen angenommen worden (.. Demophilus qui dignatus est pro sua benevolentia fidem nostram [nämlich ber Orientalen] et catholicam exponere, quae Sirmio a pluribus fratribus et coepiscopis nostris [b. i. ber Occidentalen] tractata, exposita et suscepta est; hier kann nur die zweite sirmische Formel vom 45 Sommer 357 gemeint sein), aufklären, nahm ihn an und bat die orientalischen Bischöfe um ihre Verwendung beim Kaiser (Ep. ad Orientales MSL 8, 1365 ff.; Jaffé Nr. 217). In gleichem Sinne supplizierte er bei den Hoftheologen Urfacius, Balens und Germinius, gab auch ihnen gegenüber den Athanasius preis, behauptete sogar, derselbe sei, wie das römische Presbyterium bezeugen könne, längst aus der Gemeinschaft der römischen Kirche 50 ausgeschlossen (hierüber s. weiter unten) und erklärte, auch mit Augentius (s. über ihn Athan. Hist. Arian. cp. 75. MSG 25, 784) und Epiktet (von Circumcellä s. o.) in Kirchengemeinschaft zu stehen (Ep. ad Ursacium etc. p. 1368-71; Jaffé 218). Endlich trieb er auch den Vincentius von Kapua, über dessen Nachgiebigkeit gegen die Hoftheologie er früher selbst Klage geführt hatte (s. o. S. 451, 49), dazu an, mit den kampanischen Bischöfen 55 für seine Rückberufung zu bitten (Ep. ad Vinc. p. 1371 f.; Jaffé 219).

Sind diese Briefe unecht? Die katholischen Forscher bejahen die Frage einmütig, und es ist jedenfalls nicht angängig, gegenüber einer so ruhigen und sorgfältig abwägenden Untersuchung wie der Hefeles (a. a. D. 686 ff.), mit Möller (a. a. D. 650 Note) von leichtsfertiger Tendenzkritik zu reden. Zur Entscheidung ist noch ein vierter (ober erster) gleichs 60

454 Liberius

falls bei Hilarius überlieferter, von Liberius angeblich schon in der ersten Zeit seines Ponti= fikates geschriebener Brief heranzuziehen (Ep. qua Athanasius etc. [Ankangsworte Studens paci] MSL 8, 1395; Jaffé 207). Danach hätten die orientalischen Bischöfe noch bei Lebzeiten des Papstes Julius neue Klagen gegen Athanasius vorgebracht, weshalb L. gleich 5 nach seinem Amtsantritt Gesandte nach Alexandrien geschickt habe, um den A. zur Ber= antwortung nach Rom zu fordern, unter Androhung des Ausschlusses aus der römischen Kirchengemeinschaft im Falle der Weigerung; da Athanasius nicht gekommen, so erklärte L. den Orientalen, daß er künftig nicht mehr mit Athanasius, wohl aber mit ihnen Gemeinschaft halten werbe. Dieses Schreiben widerspricht der beglaubigten Geschichte (f. o. S. 451, 38) so sehr, daß an seiner Unechtheit füglich nicht gezweifelt werden kann (s. schon Stilting; Coustant verweist es, nicht aber die anderen drei, in die Appendix). Die Bemerkung Möllers, der, wie Tillemont (8, 695 f.) an der Echtheit festhält, der Brief bezeichne in der That eine fingierte Situation, aber eine von L. selbst fingierte, ist grundlos. Nun steht die Sache freilich nicht so, daß, weil dieser Brief unecht ist, es auch die anderen 16 sein müssen; Gwatkin (S. 193) hat nicht übel gezeigt, daß man jedem einzelnen Beweisgrund Hefeles einen anderen entgegensetzen oder ihn wenigstens entfräften kann. Und doch scheint Art und Inhalt der Briefe, insbesondere die mit solchem Nachdruck betonte Ver= werfung der Gemeinschaft mit Athanasius, um die es sich damals gar nicht mehr handelte (s. auch Loofs Art. Hosius Bb VIII S. 380, 47) und beren Erwähnung derjenigen im 20 Briefe Studens paci verdächtig ähnlich ist, mit dem, was wir sonst erfahren oder schließen bürfen, nicht in Einklang zu stehen. Vor allem bleibt der oft gehörte Einwand gewichtig: wenn L. schon im Sommer 357 sich in aller Form und unter vollständiger Verleugnung aller bisher von ihm befolgten Grundsätze unterworfen hatte, warum verging noch ein volles Jahr, ehe der Kaiser, ihn, wie er doch versprochen hatte, den Römern wieder zurück= 25 gab? Erinnert man sich nunmehr der Bemerkung des Sozomenus (s. v. S. 452, 58), in dessen einwandsfreien Bericht der Inhalt der Briefe sich kaum einreihen läßt, daß die Gegner böswillige Gerüchte über L. ausgestreut hätten, so hat man auch eine ausreichende Begründung etwaiger Fälschung, die dann noch im Fluß der Ereignisse vorgenommen worden wäre (anders Hefele 691, der wegen der Erwähnung Fortunatians [s. darüber 20 unten S. 454, 20] ohne Not annimmt, die Fälschung habe den Bericht des Hieronymus zur Voraussetzung; wer sollte nach 392 sie unternommen haben?). Wird dem die Berufung auf die Überlieferung der Briefe bei Hilarius entgegengehalten, so ist zu sagen, daß die Frage, ob Fragment 4 und 6 echt sind, von der nach der Echtheit der Briefe zu scheiden ist; "selbst das wäre denkbar, daß Hilarius Fragment 4 (Studens paci) als Fälschung 35 zur Bloßstellung der Fälscher mitgeteilt hätte" (so nach Coustant richtig Loofs Art. Hila= rius Bd V S. 66, 24 ff.). Aber die Art, wie in den Randbemerkungen des Fragmentisten L. geschmäht und verflucht wird, erscheint im Rahmen des Ganzen höchst verdächtig. Die einzige zweifellos echte Außerung des Hilarius zur Sache, seine Bemerkung über Konstan= tius aus dem Jahre 360 (ad Constantium cp. 11 MSL 10, 589): nescio, utrum 40 majore impietate relegaveris (scil. Liberium) quam remiseris, enthält zwar einen scharfen Tadel des kaiserlichen Verfahrens, nicht aber des L., der damals ohnehin als das anerkannte Haupt der Orthodogen zu Rom saß. Das Werk, aus dem die Fragmente stammen, ist aber noch später geschrieben, endgiltig redigiert sogar erst nach dem Tode des Liberius (s. Bb VIII S. 65, 58), als ihn zu verunglimpfen zumal für Hilarius aar keine 45 Veranlassung mehr vorlag.

Freilich reichen alle diese Erörterungen nicht zu, die Briefe aus der Welt zu schaffen. Aber auch wenn sie unecht sind, was alles in allem genommen das Wahrscheinlichste ist, müssen sie deshalb ohne jede Grundlage sein? Sind sie nicht vielleicht nur der gehässige, verfälschte Ausdruck von Thatsachen? Daß Liberius in der Verbannung fortgesett dearso beitet worden ist, daß Fortunatian, dessen Erwähnung dei Hieronymus doch schwerlich bloß auf die Briefe zurückzusühren ist und Demophilus dabei ihre Rolle gespielt haben, das wird alles richtig sein. Außerdem besitzen wir das bestimmte Zeugnis des Philostorgius (H. E. 4, 3 MSG 65, 517), daß Lib. zur selben Zeit wie Hosius kara row duoovosov kai uhr kai kara ve row Avavassov vnoyodwai (der den Ath. betressendes Ausaussius, wie bereits bemerkt wurde (s. o. S. 454, 18). Endlich sindet jene Bemerkung des Athanasius, wie bereits bemerkt wurde (s. o. S. 453, 21) in der Situation von 358 keine genügende Erklärung. Nimmt man seine "zwei Jahre" genau, so wird man ohnehin weiter zurückzesührt und muß das "Mattwerden" des L. schon auf frühere Borgänge beziehen. Auch würde ein ruhiger Betrachter L. so wenig wie Hosius einen Vorwurf daraus machen dürsen, wenn er mürde geworden wäre, so lange damit nicht die oben gekenn-

455 Liberius

zeichnete Verleugnung seiner bisherigen Haltung verbunden war, was wiederum nur auf Grund fragwürdiger Dokumente behauptet werden kann. So stehen wir auf völlig un=

sicherem Boden, und eine bestimmte Entscheidung verbietet sich von selbst.

An der Spnode zu Ariminum im Jahre 359 (s. Bd II S. 35, 68 ff.) hat Liberius nicht teilgenommen; nach Damasus (s. sein Synodalschreiben bei Theodor. 2, 17 [22]) 5 war er gar nicht dazu aufgefordert worden. Überhaupt tritt er mehrere Jahre hindurch in der Offentlichkeit nicht hervor. 363 erließ er ein Schreiben (Ep. ad catholicos episcopos Italiae MSL 8, 1372 f.; Jaffé 223), in welchem nach dem Beispiel der alexandris nischen Synode von 362 jene Grundsätze der Versöhnung geltend gemacht wurden, nach denen alle, welche ihr Verhalten zu Ariminum bereuten und sich von arianischer Lehre los= 10 sagten, Verzeihung erhielten und nur die eigentlichen Parteiführer aus der Kirchengemein= schaft ausgeschlossen werden sollten. Hiermit war auch in Rom eine schroffere Richtung nicht einverstanden (auch im Hinblick auf des Liberius' eigenes Verhalten; vgl. die Praek. Lib. Prec.), und der sich auf diese Weise anbahnende Gegensatz führte zu Entzweiungen, denen hier nicht nachzugehen ist (vgl. die A. Hilarius, röm. Diakon, Bd VIII S. 67, 15 und Lucifer von Calaris). Als sodann die weitere Entwickelung, insbesondere die von Kaiser Valens ausgehende Verfolgung aller Nichtarianer, die Annäherung der Homoiusianer an die nicänische Partei verstärkte und erstere an den Abendländern unter Valentinian Halt suchten, sehen wir den Liberius 366 als Vertreter der Orthodoxie die Gesandten der kleinasiatischen Macedonianer (s. d. Art.) auf Grund eines Bekenntnisses zur nicänischen 20 Formel als dem rechten Bollwerk gegen alle Angriffe als Brüder aufnehmen und ihnen auf dieser Grundlage Friedenserklärungen an ihre Auftraggeber mitgeben (s. die Ep. ad universos orientis orthodoxos episcopos bei Sofr. 4, 12; MSL 8, 1381—86; Jaffé 228), ein Glied in der Kette von Verhandlungen, die noch lange zwischen Morgen- und Abendland geführt wurden.

Nach dem Tode des Felix (22. November 365) hatte L. die Kleriker von dessen Partei zu ihren Graden wieder zugelassen. Dennoch gab sein Tod (24. Sept. 366; so nach Lib. Prec. Praef. 2 [VIII. Kal. Okt.], während Martyrol. Hieronym. IX Kal. Okt. hat) das Zeichen zu wilden Parteikämpfen mit furchtbarem Blutvergießen, worüber das Nähere im Artikel Ursinus, Gegenpapst (nämlich des Damasus), nachzu= 20 lesen ist. Nach dem Papstbuch wurde L. im Koimeterium der Priscilla an der salarischen Straße beigesett. De Rossi hat in dem Helden eines von ihm aufgefundenen, zu einer Gruppe von Elogien und Epitaphien, die sich auf die Koimeterien der beiden salarischen Straßen beziehen, gehörigen Lobgedichtes auf einen ungenannten Bischof den Liberius erkennen wollen. Das Gewicht seiner zahlreichen Gründe wird aber dadurch aufgehoben, 85 daß der im Gedicht Gefeierte in der Verbannung gestorben ist (insuper exilio decedis martyr ad astra), welche Angabe R. nur durch gewaltsame und unbegründete Anderung des Textes zu entfrästen vermag. In Rom hat L. sich ein gutes und dauerndes Ans denken durch die Gründung der Basilica Liberiana (S. Maria Maggiore) gestiftet, die "in dem Gottesdienst der Geburt Christi und der Abventszeit die führende Rolle hatte 40 und bis auf den heutigen Tag hat" (Usener 292). Im Jahre 354 wurde hier unseres Wissens zum erstenmal die Geburt Christi am 25. Dezember geseiert, nachdem noch im Vorjahre Liberius die Schwester des Ambrosius, Marcellina, am 6. Januar als am Geburtstag Christi zur Nonne geweiht hatte. Die von ihm bei dieser Weihe gehaltene Rede hat Ambrosius (de virg. 3, 1 ff.) in freier Wiedergabe ausbewahrt (abgebruckt MSL 8, 45 1345-50).

Während das Martyrologium Hieronymianum den L. zum 23. September unter seine Heiligen aufgenommen hat und in den orientalischen Menologien der Bekenner gefeiert wird (s. de Rossi 57), sind die mittelalterlichen Martyrologien schlecht auf ihn zu sprechen, und das gegenwärtige Martyrologium Romanum enthält seinen Namen nicht. 50 Das hängt nicht sowohl mit der geschichtlichen Erinnerung an seinen "Fall" als mit der Verfälschung durch apokryphe Überlieferung zusammen, unter der das Andenken des Papstes seit dem 6. Jahrhundert zu leiden hatte. Die im Gefolge der Kämpfe nach seinem Tode (s. o. 455, 27 ff.) zu seinen Ungunsten und zu Gunsten der Auffassung von Felix als dem rechtmäßigen Bischof entstandene Überlieferung ist seit dem Anfang des 6. Jahrhunderts 55 von der Sage so ausgebildet worden, daß L. im Verein mit Konstantius als blutiger Verfolger des wahren Glaubens, Felix aber als heiliger Märtyrer erscheint (s. d. Nähere im Art. Felix Bd VI S. 25, 29 ff.). Vornehmlich durch den Liber Pontificalis ist diese Legende verbreitet worden (s. dazu und über die litterarische Vorgeschichte Duchesne in der Einleitung; der Versuch Mommsens, die Glaubwürdigkeit der Märthrerakten des angeblich eo

von L. durch Hunger getöteten Presbyters Eusebius [Gesta Eusedii Presbyteri bei Baluze, Miscell. 2, 1679, 141 f.] aufrecht zu erhalten, ist nicht überzeugend). Zu den legendarischen Erzeugnissen gehören auch die Gesta Liberii (MSL 8, 1388—93), "où l'enthousiasme pour la mémoire de Lidère est concilié tant dien que mal avec un certain sentiment de sa faiblesse momentanée" (Duchesne p. CXXII). Die Entsstehung dieser Schrift steht in Verdindung mit den Kämpsen zwischen Laurentius und Shmmachus (501). Felix wird darin nicht erwähnt. Eine offensichtliche Fälschung ist endlich der Brieswechsel zwischen Liberius und Athanasius (MSL 1395 st. Jasse 229; 1406 st. Jasse 222) und die Epistula ad omnes generaliter episcopos (MSL 1399—1403; Jasse 224).

Libertiner I. — Bgl. Winers Realw.; Hausrath in Schenkels Bibel-L.; Schürer in Riehms Handwörterbuch.

Libertiner (Aißtotivoi) werden AG 6, 9 die Mitglieder einer jüdischen Synagogen= gemeinschaft in Jerusalem genannt, zu welchen ein Teil der Gegner des Diakonen Ste-16 phanus gehörte. Streitig ist, ob dieselben mit den dort neben ihnen genannten Kyrenäern, Alexandrinern, Ciliciern und Asiaten (Calvin u. a.), oder nur mit den Kyrenäern und Alexandrinern gemeinsam (Winer, Wendt in Meyers Kommentar, Holzmann i. Handbuch - des NT), oder ebenso wie jede der anderen Klassen für sich allein (Meyer, Hausrath, Schürer) eine Spnagoge in Jerusalem besaßen. Die letzte Annahme würde am meisten 20 dazu stimmen, daß es in Jerusalem, wenn auch nicht gerade 480 Spnagogen, wie der Talmud in symbolischer Zahl  $(4 \times 12 \times 10)$  angiebt (Megill. 73, 4; Ketuvoth 105, 1), so doch sicher eine große Menge derselben und darunter nach dem Talmud (Megill. 73, 4) eine Spnagoge der Alexandriner gab. Die mittlere Annahme entspricht aber mehr dem Texte, nämlich dem Umstande, daß vor Kvonvalwv und Alekardokwr kein Artikel, 25 dagegen rwv vor and Kiliu. steht. Die Bedeutung des Namens Libertiner ist nicht ganz zweifellos zu erweisen. Von vorneherein abzuweisen sind die willkürlichen Kon= jekturen, nach denen  $A\iotaeta v \sigma au i 
u v$  in der Bedeutung Libber (Armenische Übersetzung Oecumen., Clericus, Valckenaer) ober Λιβύνων τῶν κατά Κυρ. (Schultheß, De Charism. Spir. S. I, 162 sqq.) gelesen werden sollte, ebenso wie die Ableitung des Namens 20 aus dem Hebräischen (Harduin, s. dagegen Depling, Observ. II, 437 sqq.) und andere aus der Luft gegriffene Vermutungen (K. Döring, Ep. qua synagogam Libertinorum scholam latinam fuisse coniicit. 1755). — Die Zusammenstellung der Libertiner mit Kyrenäern und Alexandrinern würde zunächst darauf führen, auch in dem ersten Namen die Bezeichnung von Bewohnern einer Stadt oder Landschaft, und zwar besonders einer 85 gleichfalls afrikanischen, mit dem Namen Libertum zu sehen (Gerdes, De synagoga Libert., Gron. 1736; J. F. Scherer, Diss. de synag. Libert., Arg. 1754). Aber von einer solchen finden sich keine sicheren geschichtlichen Spuren. Auf die unsichere Erwähnung eines an der Synode von Karthago vom Jahre 411 teilnehmenden episcopus Libertinensis darf man sich um so weniger berufen, da sich Libertinus und Liber-40 tinensis nicht gut von demselben Ortsnamen ableiten lassen. Und die kahle Angabe des Suidas "Aißeotivoi edvos" erscheint als bloke aus AG 6, 9 geschlossene Vermutung. — Man wird daher unter den Libertinern, der Bedeutung des lateinischen Wortes entsprechend, Freigelassene verstehen müssen, und das AG 6, 19 zu Aißeotivwr hinzugefügte λεγομένων scheint za auch anzubeuten, daß dieses Wort nicht, wie die übrigen Namen, 45 eine einfache Ortsbezeichnung enthält. Jedenfalls darf man aber weder an freigelassene, zum Judentum übergetretene Römer (Grotius, Vitringa), noch an freigelassene Sklaven palästinischer Herren (Lightfoot) denken, sondern nur an Nachkommen der Juden, die besonders von Pompejus nach Rom als Kriegsgefangene gebracht worden waren und dort später, da man sie tvegen ihres zähen Festhaltens an ihren nationalen Sitten als Sklaven 50 nicht brauchen konnte, wieder frei gelassen worden waren (Philo, Leg. ad Caj., p. 1014 C). Während nun die Mehrzahl derselben in Rom blieb und in der regio Transtiberina sich ansiedelte (Sueton. Tiber. 36; Tacit. Ann. 2, 85; Philo. 1. c.), scheinen andere nach ihrem Vaterlande zurückgekehrt zu sein und sich in Jerusalem zu einer Spnagogengemeinde vereinigt zu haben, in welcher sich der Name Libertiner, römische Freigelassene, 55 auch auf spätere Generationen forterbte. F. Gieffert.

Libertiner II., Politische Partei in Genf. — Roget, Hist. du peuple de Genève, t. II—IV; Cornelius, Historische Arbeiten; Stähelin, J. Calvin, I, 5, 382 f.; Encyclop. des sciences religieuses, t. VIII, 244—269.

Es gab zur Zeit Calvins in Genf eine politische Partei, welcher man später ben Namen Libertiner (ober "Perrinistes") beilegte. Sie bildete sich aus einem großen Teile der alten einheimischen Bürgerschaft, deren Väter und Glieder schon seit länger für die Befreiung der Stadt von der Herrschaft des Bischofs und des Herzogs von Savoyen gekämpft, dieselbe mit Opfern errungen und gleichsam als Schlußstein des Werks die We= 5 formation durchgesetzt hatten. Manche von ihnen waren anfangs warme Freunde und Beschützer der Prediger, insbesondere Calvins, dessen Rückberufung durch ihre Bemühungen erfolgte. Als aber die vom Volke angenommenen Ordonnances ecclésiastiques in Wirksamkeit traten und auch mit der Sittenreform Ernst gemacht wurde, da fühlten sich viele in ihren Gewohnheiten, in ihrem ungebundenen, aus der katholischen Zeit herrühren= 10 den Leben beengt, wie ihnen schon Bonivard vorhergesagt hatte, und es trat allmählich eine immer stärkere Opposition hervor, die sich in Schmähungen und Feindseligkeiten gegen die Prediger, in Klagen über die sogenannte neue bischöfliche Tyrannei, in Übertretung der strengen Sitten= und Luxusgesetze, in Trot gegen die Zensuren und Exkommuni= kationen des Konsistoriums, in ärgerlichen Auftritten und demonstrativen Ausschweifungen, 15 wie sie in gewissen Kreisen und Familien vorkamen, Luft machte. Zu den sozialen und antihierarchischen Motiven gesellten sich aber auch politische: die Mißstimmung über die zahlreichen Aufnahmen französischer Flüchtlinge ins Bürgerrecht, die Furcht vor dem daraus erfolgenden Uebergewicht derselben über die alten Genfer "Patrioten" und dem dadurch verstärkten Einflusse der Prediger, der absichtlich genährte Verdacht verräterischer Verbin= 20 dungen der neuen Bürger mit Frankreich. Eine Zeit lang erhielt diese Opposition wirklich in den Räten die Oberhand und versuchte, das Recht der Exkommunikation dem Konsistorium aus der Hand zu winden, bis endlich, da ihr dies durch Calvins Festigkeit mißlang und das Blatt sick neuerdings umwandte, im Mai 1555 infolge eines gescheis terten Aufstandes, der vorzüglich den "Franzosen" galt, die Häupter teils flüchtig, teils 25 hingerichtet wurden und die Partei gänzlich zerfiel. Nach traditioneller Auffassung hätten bei dem Allem auch die Lehren der eigentlichen Libertiner mitgewirkt; allein dies ist neulich, und im allgemeinen wohl nicht mit Unrecht, stark bestritten worden; die empörenden Lästerungen eines Raoul Monnet und Jaques Gruet haben mit der Art und Weise eines Quintin und Pocquet nichts gemein, und es finden sich darin so wenig Anklänge an die so spezifischen Lehren derselben, wie in den leichtfertigen Spott- und Tropreden und Außerungen des Unglaubens, welche vor dem Konsistorium und sonst von Manchen laut wurden. Einzig die frechen Behauptungen, mit denen die Frau des Ratsherrn Ameaux ihre Sitten= losigfeit prinzipiell zu begründen suchte ("que la communion des saints signifie la communauté des personnes et qu'après avoir donné son coeur à Dieu, toutes 85 les actions sont permises et légitimes") legen den Gedanken nahe, es sei hier wirklich ein Samenkorn der von Pocquet ausgestreuten Saat aufgegangen, ohne daß man jedoch von einer Person auf die ganze Partei zu schließen berechtigt wäre (Roget, II, p. 207 sq.) (S. übrigens hierzu den A. Calvin Bd III S. 669, 16 ff.). (Trechfel +) Choisy.

Libertiner III., Pantheistisch=antinomistische Partei. — Quellen für die 40 Geschichte und Lehre der Sette: Contre la Secte phantastique et furieuse des Libertins qui se nomment Spirituelz par J. Calvin, 1545, und dessen: Epistre contre un certain cordelier suppost de la secte des Libertins lequel est prisonnier à Roan. 1547 (Calv. Opp. [CR] Vol. VII, p. 145 sq. 341 sq. und Proleg.). Außerdem Institutio rel. christ. III, 3. 14; Henry, Leben Calvins, II, S. 402 f.; Trechsel: Antitrin., I, S. 177 f.; Gieseler, LB. d. R.G., 45 III, 1, S. 385 f.; Hundeshagen in den ThSt 1845, S. 866 ff.; Viret, De auctoritate . . . ministerii Verdi Dei. 1554; A. Jundt, Hist. du panthéisme populaire au moyen âge et au 16e siècle, 1875; G. Jaujard, Essai sur les Libertins, spirituels de Genève (?), Paris 1890.

Libertiner (Spiritualen) hieß eine pantheistisch-antinomistische Partei der Reformationszeit, welche zuerst in den Niederlanden auftrat, sich von dort über Frankreich verbreitete. 50 Ueber ihren eigentlichen Ursprung hat man keine bestimmten Nachrichten. Auf der einen Seite ist es keineswegs unmöglich, daß ein gewisser Zusammenhang zwischen ihr und der mittelalterlichen Sekte des freien Geistes stattsand, welche zwar hart verfolgt, aber nie vertilgt, noch am Ende des 15. Jahrhunderts am Niederrhein und in den Niederlanden verborgen sortlebte und vom Frühlingswehen der neuen Zeit, von den großen, aber miß= 55 verstandenen Ideen von christlicher Freiheit, Gesetz und Evangelium, Rechtsertigung aus dem Glauben u. s. w. erweckt, gleichsam neue Keime und Schosse zu treiben ansing. Kaum jedoch sind diesenigen dahin zu rechnen, vor welchen Luther schon 1525 die Christen zu Antwerpen warnen zu müssen glaubte, deren Lehre aber mehr vulgär-rationalistisch als

pantheistisch gewesen zu sein scheint (Luthers Briefe von de Wette III, S. 60 ff.; Luthers WW, EU LIII, S. 341 f., vgl. Gieseler, Lehrb. der K.-G., III, 1 S. 557). — Anderersseits möchte wohl auch an eine Verwandtschaft der Libertiner mit dem Anabaptismus zu denken sein, welcher bekanntlich in denselben Gegenden so üppig und vielgestaltig hers vortrat. Auch die Geschichte der Partei in ihrer inneren Entwickelung ist uns nicht klar; alles, was man davon weiß, beschränkt sich hauptsächlich auf die fragmentarischen Angaben, welche uns Calvin in seinen Streitschriften gegen dieselbe gelegentlich mitteilt. Demnach waren die Provinzen Holland, Bradant, Flandern und Hennegau die Hauptsiße, von denen die libertinische Lehre ausging, und ein gewisser Coppin der erste, der sie schon um 1529 in seiner Vaterstadt Lille verkündigte. Bald aber wurde er durch einen anderen, Namens Quintin aus Hennegau, verdunkelt, der mit seinen Begleitern Bertram des Moulins und Claude Perseval denselben Ideen auch in Frankreich Eingang zu verschaffen wußte. Zu ihm gesellte sich sein Landsmann Antoine Pocquet oder Pocques, ohne daß dieser deshalb

seinen priesterlichen Stand aufzugeben für nötig hielt. Nach Aussage Calvins wurde Quintin 1546 in Tournay wegen Unsittlichkeit und 15 Irrlehre zum Tod verurteilt und hingerichtet. Pocquet stammte aus Enghien in Belgien. Er war von 1540—1549 Almosenier der Königin von Navarra, erhielt seitdem einen Ruhegehalt und starb zu Pau nach 1560. Fast zwei Jahre lang, 1543—1544, weilte er im Hause Bucers zu Straßburg. Mit Pierre Brully unterhielt er Beziehungen, welche 20 noch nicht völlig aufgeklärt sind (siehe Paillard, Procès de Pierre Brully; R. Reuß, Pierre Brully S. 52 und sq.). Wie es scheint, war Pocquet weit weniger entschieden in seinem Libertinismus als Quintin. Er verfaßte im Jahre 1548 eine Entgegnung an Calvin, die noch nicht gedruckt zu sein scheint. Beide werden uns als ungebildete, wenig= stens ungelehrte, aber schlaue Männer von sehr zweideutiger Sittlickkeit geschildert, die, 25 um sich Anhang und ein bequemes Leben zu verschaffen, durch dunkle und hochsliegende Reben, in welchen der "Geist" eine große Rolle spielte, die Leute an sich lockten, während sie ihren wahren Sinn nur den bereits von ihnen Gewonnenen kund thaten. Zu dem Ende, wird versichert, hätten sie mit Berufung auf Christum und die Apostel das Prinzip der Accomodation, der pia fraus, der "sittlichen List und Lüge" geradezu systematisch 80 ausgebildet und als evangelische Klugheit und Tugend empfohlen, wie sie denn auch kein Bedenken trugen, sich unter Katholiken katholisch, unter Evangelischen evangelisch zu stellen. Auf diese Weise sollen sie in Frankreich allein bei 4000 Personen an sich gezogen haben. Aber nicht nur unter den geringeren Ständen, auch bei Hochgebildeten und Vornehmen, selbst an Fürstenhöfen gelang es ihnen, sich Gehör und Gunst zu erwerben. So ließ sich 85 die Schwester Franz I., Marguerite von Valois, Königin von Navarra, dergestalt von ihnen einnehmen, daß sie ihnen nicht nur an ihrem Hofe zu Nerac Zuflucht gewährte, sondern auch an ihrem Umgange, wie an dem eines Lefebre d'Etaples und Gerh. Roussel, Gefallen fand, was um so begreiflicher ift, da die geistreiche Weltdame zwar in manchem zur evangelischen Lehre hinneigte, aber doch nur bei einem vergeistigten Katholicismus und 40 in den äußeren Formen der alten Kirche stehen blieb (Schmidt, Roussel, p. 123 sq.; Lefranc, Idées religieuses de Marguerite de Navarre, p. 24, 112 sq., 130 sq.; Doumergue, Calvin I, p. 404 sq.). Anders Calvin, als er 1534 in Paris mit Quintin zusammentraf und ihn vor einer großen Versammlung zu widerlegen suchte: auf die Ein= wendung des letteren, Calvin habe ihn nur nicht recht verstanden, gab dieser zur Antwort: 45 vielmehr ein wenig besser als er, der sich selbst nicht verstehe; so viel wenigstens sei ihm klar geworden, daß D. die Leute mit gefährlichem Unsinn bethören wolle. Die Lehre der Libertiner kennen wir gleichfalls nur aus den Angaben und einigen Auszügen bei Calvin, und man möchte denken, er habe manches deutlicher und konsequenter ausgesprochen, als es von ihnen selbst in der Regel geschehen sei; indessen werden doch vielfach ihre eigenen 50 Worte und Ausdrücke angeführt, aus denen sich ihre Meinung und Tendenz klar genug ergiebt. Ihre Sprache lautet zwar sehr biblisch und ist häufig aus biblischen Redensarten zusammengesett; aber von echter Eregese und Begründung aus der Schrift ist keine Rede; die einzelnen Sprüche werden entweder gepreßt oder "geistlich" und ganz wider den Zusammenhang gebeutet, sogar absichtlich verfälscht und erdichtet; wie wenig man sich wirklich 55 an den "Buchstaben" und überhaupt an die Grundlage des biblischen Christentums gebunden glaubte, geht auch daraus hervor, daß Quintin vor Vertrauteren jeden Apostel mit einem besonderen Spitznamen bezeichnet haben soll. Wir haben das Spstem bereits ein pantheistisches genannt, und zwar ist es der entschiedenste, theoretisch wie praktisch durch= geführte Pantheismus (Akosmismus), den man nach Form und Anlage spiritualistisch so nennen möchte, wenn er nicht zuletzt auf etwas ganz anderes hinausliefe. Der Fundamen=

talsat, von dem alles ausgeht, ist nämlich der: Es giebt überall nur einen Geist, der in allen Kreaturen lebt und ist — der etvige Geist Gottes. Dieser eine Geist und Gott unterscheidet sich freilich von sich selbst, sofern er ein anderer ist in der Welt als im Himmel (- que Dieu est divers à soy, entant qu'il est tout autre en ce monde qu'au ciel. Calvin: Contre les Libertins, C. 11). Alle Geschöpfe, Engel u. s. w. sind 5 an und für sich nichts, haben keine reale Existenz außer Gott; der Mensch namentlich wird durch den Geist Gottes, der in ihm ist, erhalten, dis dieser sich wieder von ihm zurückzieht; er trägt und belebt unsere Leiber; aber auch alle Thätigkeiten und Hand= lungen, überhaupt alles, was irgend in der Welt geschieht, geht direkt von ihm aus, ist unmittelbar Gottes Werf (— mais que tout ce qui se faict au monde, doit être ré- 10 puté directement son oeuvre. — C. 13: So habe sich u. a. Quintin bei gegebenem Unlasse in seinem Patois geäußert: Ouy, chet [c'est] ty, chet my, chet Dieu. Car che que ty ou my foisons, chet Dieu qui le foit; et che que Dieu foit, nous le foisons, pourche qu'il est en nous. A. a. O. Kap. 13). Außerdem aber fällt alles andere, Welt, Teufel, Fleisch, Seele u. s. w. in die Kategorie der Vorstellung oder 15 Einbildung (le cuider, opinatio), ist Wahn und Nichts. Auch die Sünde besteht nicht etwa im Mangel des Guten, sondern sie ist, da Gott selbst alles in allen wirkt, ein leerer Wahn, der vergeht, sobald er als solcher erkannt wird und man nicht mehr darauf achtet (Touchant du péché, ils ne disent pas seulement que ce soit une privation du bien, mais ce leur est un cuider qui s'esvanouist et est aboly, 20 quand on n'en faict plus de cas. C. 12). Es giebt daher nur ein wirklich Böses, nämlich das Wähnen selbst, die Meinung und Unterscheidung des Bösen vom Guten, als ob der heilige Gott, der alles thut, etwas Böses thun könnte; der Sündenfall und die Sünde selbst ist in der That nichts anderes, als die Scheidung und der Abfall des Men= schen von Gott in der Meinung, etwas für sich zu sein oder sein zu wollen, und solange 25 er in dieser Vorstellung, diesem Gegensate befangen bleibt, ist er selbst nur Wahn und ein Rauch, der vorüberfährt (Pocquet: Et pour ce est il scrit: Celuy qui voit péché [?], péché luy demeure [Jehan. 9. 41] et vérité n'est point en luy — Und sehr unzweideutig: Mais quand vous regarderez en Dieu, vous ne voyez point toutes ces choses. Car en Dieu n'habite point de péché: et toutesfois 80 il fait toutes choses, et ce qu'il faict, tout est bon, et la science de l'homme est follie devant Dieu. C. 23). Die Erlösung kann demnach auch nur in der Befreiung von diesem Wahn der Sünde, in der Erkenntnis, daß sie nichts ist, in der Erhebung aus der Vorstellung zum Begriffe, zum absoluten Wissen von Gott bestehen, und dieses Wissen, das sich eben nur bei den Spiritualen findet, wurde und wird nicht sowohl durch die 35 Lehre, als vielmehr durch den Tod Christi vermittelt. Allem nach war ihnen Christus nicht wesentlich von uns verschieden; er bestand, wie wir, aus dem göttlichen Geiste, der in allen ist, und dem, was sie Wahn oder Welt hießen, und nur der letztere starb am Kreuze. Sei dies nun doketisch oder wie immer zu verstehen, so viel ist gewiß, daß die Geschichte und zumal die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung Christi für diese 40 Partei zunächst nur eine symbolischetypische Bedeutung hatte; sein Leiden u. s. w. war nach Calvins allerdings starkem Ausspruche nur "une karce ou moralité jouée sur un eschafaut pour nous figurer le mystère de notre salut", nur ein Typus der Ibee, daß die Sünde getilgt und aufgehoben, in Wahrheit und vor Gott nichts sei; an ihm und durch ihn kommt es uns zum Bewußtsein, daß die Sünde für uns tot ist und 45 sein soll und wir für sie (K. 17). Indem nun Christus die ganze Menschheit angenommen und wir durch den Geist mit ihm eins sind, so ist auch für uns in ihm alles "vollbracht" und keine Wiederholung mehr vonnöten; die Sünde hat für uns Bedeutung verloren; Kampf wider dieselbe, Buße, Abtötung des Fleisches, Übernahme des Kreuzes um seinetwillen findet nicht mehr statt; auch leiden kann und soll der "Geistliche" nicht mehr, da so Christus alles gelitten und zur Seligkeit eingegangen, — wobei benn freilich gar oft die Idee mit der Wirklichkeit in herben Widerstreit geriet (Car il est écrit [?]: J'ai esté faict tout homme. Puis qu'il a esté faict tout homme — man bemerte ben Doppelsinn: totus oder omnis — prendant nature humaine, et qu'il est mort, peut-il encor mourir cy bas? Ce seroit grand erreur d'ainsi le croire etc. 55 Pocquet K. 23). Wohl muß der Mensch wiedergeboren werden und er wird es, indem er zur Unschuld Abams, zur kindlichen Einfalt und Einheit mit Gott zurückkehrt, die Sünde nicht mehr sieht noch kennt, nicht mehr wähnt und unterscheidet, dem Geiste Gottes in den natürlichen Trieben folgt, ohne sich darüber ein Gewissen zu machen und in der Freiheit des Geistes dem Gesetze abstirbt (Mais si nous commettons encores l'offense co

et entrons au jardin de volupté, lequel nous est encore défendu, de vouloir rien faire [ne quid velimus facere], mais nous laisser mener selon le vouloir de Dieu; autrement nous ne seriesmes point desvétus du viel serpent, lequel est nostre premier père Adam, et verriesmes peché comme luy et sa femme etc. 5 Pocquet a. a. D. vgl. K. 18). Ein so Wiedergeborner ist Christus, ist Gott selbst, zu welchem er auch im Tode zurückkehrt, um in ihm aufzugehen (K. 3 und 22). tischen Konsequenzen dieser Lehre sind teils schon angedeutet, teils leicht zu erraten. Pocquet geht zwar sehr sanft und vorsichtig von dem Grundsate aus, daß wir einander nicht tadeln, richten und verdammen sollen, aber um ihn sodann dahin auszudehnen, daß man 10 überhaupt nichts tadelnswert und verdammlich finden dürfe; ist doch der Naturtrieb von vornherein Gottes Trieb und des Geistes Stimme (K. 20) und hat doch Gott alles vergeben und die Sünde abgethan. Ferner folgt nach ihnen aus der Gemeinschaft der Gläu= bigen, daß keiner etwas für sich habe und das Eigentum gemein sein solle; freilich, wie Calvin sie beschuldigt, vorzugsweise mit Anwendung zum eigenen Nutzen, weshalb er sie witzig 15 docteurs de la charité passive nennt (K. 21). Die gesetsiche She gilt für fleischlich und unverbindlich; die wahre dristliche Che ist die, in der die Geister übereinstimmen und es beiden zusammen wohl ist (K. 20). Auch auf die Leiber erstreckt sich die Gemeinschaft der Heiligen, und es ist Unrecht, es streitet wider Gott und die Liebe, jemanden irgend ein Begehren zu verweigern (K. 13 und 15). — Kurz, der anscheinende Spiritualismus 20 wird zum offenbaren Sensualismus und Materialismus, und die Lehre gestaltet sich schließlich, nach einer treffenden Bezeichnung, zu einem "System genialer Lebensweisheit, wie es sich die ausschweisendste Sinnlichkeit zu ihrer Rechtfertigung kaum besser zu wünschen vermag".

Freilich hüteten die Häupter der Partei, wie gesagt, sich sehr wohl, den Kern ihrer 25 Ansichten vor Ungeweihten zu verraten. In Straßburg gelang es Pocquet, dem ehrlichen Buter sogar ein schriftliches Zeugnis der Glaubensgemeinschaft zu entlocken. Auch muß der lettere über den wahren Stand der Dinge am Hofe zu Nerac getäuscht worden sein, da er 1538 in einem Briefe an die Königin ihren Eifer um die Verhinderung einer so verderblichen Doktrin dankbar belobte und sie darin mit allen Kräften fortzufahren er-80 mahnte (Calvini, Op. [CR] VII, Proleg. p. XXI. s.). In Genf dagegen wurde Pocquet von dem schärfer blickenden Calvin in Kurzem durchschaut, der ihm auch die geringste Zeile verweigerte und ihn mehrmals in den Wochen-Kongregationen zurechtwies. Daburch aufmerksam gemacht, dazu noch von mancher Seite, selbst durch Leute aus Artois und Hennegau persönlich aufgefordert (Herminjard, IX 247, 329, 341), verfaßte Calvin 85 seine Streitschrift wider die Sekte der Libertiner, die 1545 erschien und worin er das ganze Shstem und den Charakter seiner Urheber schonungslos aufdeckte und widerlegte. Diese Schrift wurde jedoch von der Königin von Navara sehr übel aufgenommen; sie ließ ihm ihr Mißfallen und ihre Entrüstung darüber ausdrücken, daß er ihre Diener, Quintin und Pocquet namentlich, und damit auch sie selbst in ihrer Ehre angegriffen und 40 öffentlich bloßgestellt; wogegen Calvin in einer eben so ehrerbietigen als würdigen und ernsten Zuschrift zwar bedauerte, wenn er wider Willen und Absicht sie gekränkt, aber auch ausführte, warum er angesichts des schon angerichteten und noch zu beforgenden großen

Ubels nach Pflicht und Gewissen nicht anders gekonnt habe (Henry, Leben Calvins, II, Beil. 14, S. 112 f.; Bonnet, Lettres de Calvin, I, 111 sq.; Calvini Opp. XII, 64 sq.; Herminjard, t. V, 38 sq.). Zwei Jahre später fand er sich veranlaßt, die Gläubigen zu Rouen brieflich vor einem ungenannten Franziskaner zu warnen, der das Dogma von der Prädestination in libertinischem Sinne benutzte, große Gunst besonders unter den Frauen genoß, einen seiner Lehre entsprechenden Lebenswandel führte und damals, angebilich um des Evangeliums willen, gefangen saß.

Der Franziskaner erwiderte auf Calvins Brief mit seinem Bouclier de desence. Seine Antwort sand eine Entgegnung durch Farels Schrift: Glaive de la parole veritable, tiré contre le Bouclier de désense, duquel un cordelier libertin s'est voulu servir pour approuver de fausses et damnables opinions, Genf 1550. Farel wirst in dieser umfänglichen Schrift (488 S.) dem Franziskaner vor, daß er den Anters schied von Gut und Schlecht zerstöre, indem er lehre, daß die Erwählten nichts thuen als Gutes, was sie auch thun, da sie selbst nichts thun, sondern Gott alles in ihnen wirkt (S. 4. 5), und daß Gott allein alles thut und alles ist (S. 17). Auch vertrat Farel das Recht des Tadels und der Strase der Sünden und die Notwendigkeit der zwei Aemter, des Amtes des Wortes und des Amtes des Schwertes (S. 21). Er stützte sich dabei auf 60 die Autorität der heiligen Schrift, und stellte den Verdrehungen des Mönches gegenüber

80

85

den wahren Sinn der biblischen Stellen und Beispiele fest, die jener allegorisch und will= kürlich gedeutet hatte. Er widerlegt die von ihm aus der Prädestinationslehre gezogenen antinomistischen Folgerungen (S. 187), bekennt in den bestimmtesten Worten seinen Glauben an Jesus Christus, den einzigen Heiland, und besteht auf der Thatsache, daß Gott nicht der Urheber von Sünde und Ungerechtigkeit ist. Nachdem er sodann aussührlich auf die s Lehre von dem ersten und dem zweiten Adam eingegangen ist, schließt er, indem er dem Franziskaner vorhält, er mache sich ein diabolisches Götzenbild, indem er über Gott urteile ohne Jesus und das, was er geboten hat (S. 465), und indem er versichert, daß diesenigen allein das, was zum Heile notwendig ist, lehren, welche reden nach den Regeln des Evangeliums und auf Grund der in der hl. Schrift enthaltenen Erkenntnis (S. 486). 10

Vor seiner bald darauf erfolgten Hinrichtung soll der Franziskaner nicht sowohl seinen Irrtum, als das evangelische Bekenntnis verleugnet haben. Von da an verschwindet die Sekte ganz aus der Geschichte, wozu gewiß nicht am wenigsten das kräftige Auftreten

Calvins wider dieselbe beigetragen hat.

Wie schon bemerkt, bilden die Quintinisten nur eine vereinzelte Erscheinung der großen 15 libertinistischen Bewegung. Ihre Verzweigungen in Holland, Brabant und den übrigen nieder= deutschen Landschaften sind noch nicht vollständig bekannt. Bielleicht führen von ihr Verbindungslinien zu den Bestrebungen des Heinrich Niclaes und der Familisten (s. Bd V S. 751 und vgl. Nippold in d. 3hTh 1862 und Max Rooses, Christophe Plantin) und zu denen der David Joreis, s. Bd IX S. 349. Jedenfalls ist zu erwähnen, daß 20 J. Frederichs einen holländischen Zweig der Libertiner nachgewiesen hat (De Secte der Loisten och Antwerpische Libertinen 1525—1545, Gent 1891, und Bullet. du prot. franc. t. 41, 1892 S. 250 f.).

Calvin erwähnt zwei anonyme französische Schriften, welche er weder Quintin noch Pocquet zuschreibt, und welche in direkter Beziehung zu den mpstischen Libertinern zu 25 stehen scheinen. S. Les Libertins spirituels. (8) Traites mystiques écrits dans les années 1547 à 1549; publiés d'aprés le manuscrit original par Charles Schmidt, Genf 1876; Théatre mystique de Pierre Du Val et des Libertins spirituels de Rouen au 16e siècle, publié avec une introd. par Emile Picot,

Paris 1882.

Die oben S. 457, 48 erwähnte Abhandlung von G. Jaujard, Essai sur les Libertins spirituels de Genève (?), Paris 1890, macht Mitteilungen über vier bisher unbekannte mystische Traktate. (Trechsel +) Choisy.

Libri Carolini s. Karolinische Bücher Bb X S. 88.

Licht, bibl. Begriff s. Bd V S. 457, 18—458, 10.

Licht und Recht f. Urim und Tummim.

Lichtenberger, Friedrich August, französischer protestantischer Theologe, gest. 1899. — M. Sabatier, Paroles prononcées aux obsèques de F. Lichtenberger, Revue Chrétienne 1899, I, 122—127; Nachrufe im Temps vom 9. Januar 1899, im Journal d'Alsace vom 10. und 12. Januar 1899, im Christianisme an XIX. siècle vom 13. Januar 1899; Encyclopédie 40 des sciences religieuses XIII, 120.

Friedrich August Lichtenberger ist als Sproß einer altelsässischen Familie am 21. März 1832 in Straßburg geboren. Er besuchte das dortige protestantische Gymnasium und studierte in Straßburg und auf verschiedenen deutschen Universitäten Theologie. Nach einem längeren Aufenthalt in Paris erwarb er sich 1854 in seiner Vaterstadt das theo= 45 logische Baccalaureat durch eine Dissertation über La théologie de Lessing und 1857 die Licenz durch zwei Arbeiten über "Le principe du protestantisme d'après la théologie allemande contemporaine" und "De apostolorum praeceptis redemptoriam Christi mortem spectantibus". Im Jahr 1860 trug ihm eine Schrift über "Les éléments constitutifs de la science dogmatique" die an den französischen theologis 50 schen Fakultäten auf Grund einer Dissertation erreichbare theologische Doktorwürde ein. Seit 1858 hatte er als Hilfsprediger an der Neuen Kirche und Religionslehrer am protestantischen Gymnasium Anstellung gefunden. 1864 erfolgte seine Ernennung zum Professor für spstematische und praktische Theologie am protestantischen Seminar und an der theologischen Fakultät Straßburgs, wo er neben Reuß, Bruch, Schmidt, Baum, Colani 55 und Sabatier eine beglückende Wirksamkeit fand.

Freilich war sie nicht von langer Dauer. Die Ereignisse des Jahres 1870 bereiteten ihr ein jähes Ende. Lichtenberger, dessen Sympathien mit aller Entschiedenheit auf seiten Frankreichs waren, machte als Krankenpfleger die Schrecken der Belagerung seiner Vaterstadt durch. Auf das Dach seines Hauses am Thomasplatz sielen die deutschen Granaten. Nach dem Krieg und der Annexion des Elsasses trat an ihn die Frage heran: gehen oder bleiben? Die Entscheidung ist ihm schwer gefallen. "Gehen? das heißt die Verbannung wählen mit all ihrem Entbehren und Entsagen und brechen mit allen Banden, Gewohnheiten und Erinnerungen der Vergangenheit; das heißt seine Laufbahn drangeben und das Leben wieder von vorne anfangen mussen, von den Stätten scheiden, wo unsere 10 Wiege gestanden und unsere Lieben im Grabe schlummern, wo wir bis heute gedacht, geliebt, gehandelt haben, wo die Stätten, deren Bild, mit unserem Leben unzertrennlich ver= bunden, auf dem tiefsten Grund unserer Seele eingegraben ist. Bleiben? Das heißt zu= sehen müssen, wie es jeden Tag leerer um uns wird und auf welche Weise die Lücken sich füllen, wie alles um uns her ein anderes Gesicht bekommt; das heißt sich heimatlos 15 fühlen in der Heimat und unter einem Drucke leben, den jeder Schritt, den wir thun, jedes Gesicht, dem wir begegnen, von neuem bitter macht. Das ist die Wahl, vor die wir gestellt sind" (l'Alsace en deuil, p. 6). Die deutsche Verwaltung suchte ihm die Entscheidung zu erleichtern, indem sie ihm, wie den übrigen Dozenten der theologischen Fakultät unter ehrenvollen Bedingungen die Wiederanstellung an der neuorganisierten Unis 20 versität Straßburg antrug. Aber während die übrigen dem Elsaß entstammten Professoren ihre Lehrthätigkeit unter den veränderten Verhältnissen wieder aufnahmen, optierte Lichten= berger für Frankreich, trat mit den beiden Franzosen Colani und Sabatier aus der Fakultät aus und ging nach Paris. Zuvor bestieg er noch einmal die Kanzel der Nikolai= kirche und hielt im Anschluß an Psalm 137, 1—6 ("an den Wassern zu Babel saßen wir 25 und weineten" u. s. w.) seine berühmt gewordene und rasch in zehn Auflagen diesseits und jenseits der Vogesen verbreitete Abschiedspredigt "l'Alsace en deuil" (10. Aufl., Paris, Fischbacher 1873), in der die Spannung zwischen der leidenschaftlichen Erregtheit des fran= zösischen Patrioten und der Verpflichtung des christlichen Predigers zu maßvoller Zurückhaltung zu ergreifendem Ausdruck kommt, doch so, daß die christliche Stimmung den Sieg 30 behält. "Das Geset, welches uns Christen regiert, ist sim Gegensatz zu den am Schluß des 137. Psalms ausgesprochenen Gedanken] das Gesetz der Liebe, nicht das jüdische Gesetz der Wiedervergeltung. Ferne sei von uns jeder Gedanke an Rache! Die deutschen Mütter haben das gleiche Recht auf Erbarmen wie die französischen Mütter. Der Christ, der die Erbe noch feucht sieht von so vielem vergossenem Blut, seufzt bei dem Gedanken an eine Bergeltung (revanche), selbst wenn diese seine patriotischen Wünsche erfüllen würde. würde glauben, seine Befreiung zu teuer zu bezahlen, wenn er sie um den Preis neuer Opfer erkaufen müßte. Er ruft nicht nach der Gewalt, um sein Recht wieder aufzurichten... So sage ich aus vollster Überzeugung: wenn es kein anderes Mittel giebt als den Krieg, um uns unser Recht zu verschaffen, dann werden wir elsässische Christen es nicht zurück-40 fordern: lieber Stlaven bleiben als Europa zu neuem Blutvergießen aufzureizen". (L'Alsace en deuil p. 9.)

In Paris wurde Lichtenberger anfangs vom lutherischen Konsistorium als Hilfsprediger an der Redenptionskirche verwendet, dann arbeitete er sechs Jahre lang mit großer Hingabe im Dienst der Eglise libre an der Chapelle Taitbout. Im Stillen aber nährte er die Hossfnung, die Regierung der Republik werde endlich mit ihrem Versprechen Ernst machen und die Straßburger theologische Fakultät in Paris neu erstehen lassen. Lichtenbergers und August Sabatiers unablässigen Bemühungen ist es vornehmlich zuzuschreiben, wenn Gambetta im Jahre 1877 jenes Versprechen einlöste. Aus den Händen seines Freundes Waddington, des damaligen Unterrichtsministers empfing Lichtenberger das Dekret vom 27. Marz 1877, das die elsässische Fakultät nach Paris verlegte und Lichtenberger mit

der Reorganisation derselben betraute.

In der Wartezeit zwischen 1871 und 1877 fand Lichtenberger reichliche Muße zu litterarischer und wissenschaftlicher Arbeit. War er vor dem Krieg außer mit seinen Dissertationsschriften und zahlreichen in Zeitschriften zerstreuten Aussätzen nur mit den Früchten seiner praktischen Thätigkeit als Prediger und Homiletiker an die Öffentlichkeit getreten (Sermons, Paris und Straßburg 1867), so saßte er nun den Ertrag seiner theologischen Studien zusammen in der dreibändigen "Histoire des sciences religieuses en Allemagne depuis le milieu du 18. siecle".

Dieses Werk füllte eine wirkliche Lücke in der theologischen Litteratur des französischen 60 Protestantismus aus. Nicht als ob es Lichtenberger zum erstenmal unternommen hätte,

80

die Methoden und die Ergebnisse der deutschen theologischen Arbeit der französischen Restormationskirche zu vermitteln. Die Straßburger Universität hatte auf theologischem Gebiet von jeher als Bindeglied zwischen Deutschland und Frankreich gedient; allein die Bemühungen der elsässischen Theologen, ihre französischen Landsleute mit der Denkarbeit des deutschen Protestantismus bekannt zu machen, waren wenig von Erfolg begleitet. Die 5 Theologie der reformierten Fakultät in Montauban orientiert sich dis zum heutigen Tag, soweit sie nicht am orthodoxen Calvinismus festhält, vorzüglich an dem aus der französischen Schweiz, England und Schottland stammenden Lehrtypus des Réveil.

Wenn nun Lichtenberger daran ging, für einen französischen Leserkreis die Geschichte der neueren deutschen Theologie zu schreiben, so boten bei ihm Abstammung und Bildungs 10 gang die für das Gelingen des Werkes nötigen Voraussetzungen: eine gründliche Verztrautheit mit dem Stoff, eine große Gewandtheit, fremde Gedanken sich zu assimilieren, eine völlige Kenntnis beider Sprachen, durchsichtige Klarheit und Leichtigkeit des schriftlichen

Ausdrucks.

Alle diese Eigenschaften kamen ihm in noch höherem Maße zu statten, als Lichten= 16 berger den Entschluß saßte, in Berbindung mit einer Reihe französischer Theologen aller Richtungen unter dem Titel "Encyclopedie des sciences religieuses" ein Gegenstück zu unserer "Realenchklopädie für Theologie und Kirche" ins Leben zu rusen. Im Jahr 1877 erschien der erste Band, der dreizehnte und letzte verließ 1882 die Presse (Paris, Fischbacher). Das Werk sand in Frankreich dankbare Aufnahme, wenn auch nicht unge= 20 teilten Beisall. In kirchlich-konservativen Kreisen erregten besonders die liberalen Ansschauungen Anstoß, die August Sabatier in dem Artikel "Jesus-Christ" niederlegte (1880): sie bezeichneten den völligen Umschwung im Denken dieses Theologen, der 1868 als Kansbidat der Orthodogen den Lehrstuhl in Straßburg erhalten hatte und nun die Positionen der modernen kritischen Schule in der Leben-Jesu-Frage und in der Quellenforschung zu 25 den seinigen machte.

Wie in seinen Schriften, so lag auch in seiner Lehrthätigkeit an der Pariser Fakultät Lichtenbergers Stärke in seinem hervorragenden Talent zum diskursiven Denken, zum Res produzieren fremder Gedankenreihen; zum intuitiven, schöpferischen Denken war er weniger

veranlagt.

Die größten Verdienste hat er sich erworben als Organisator und Administrator der Pariser Fakultät, die er mitgegründet und als ihr erster Dekan 17 Jahre lang geleitet hat. In dieser wichtigen und heiklen Stellung ist es ihm nicht nur gelungen, das Band der Fakultät mit dem Ganzen der Universität sest zu knüpsen, wobei ihm seine persönliche Stellung im "Conseil general des Facultes" und seine langjährige Mitgliedschaft des so, "Conseil superieur de l'instruction publique" sehr zu statten kamen, sondern auch dank seiner diplomatischen Begabung mit dem französischen Unterrichtsministerium solche Beziehungen zu unterhalten, daß die in der Kammer oder in der Budgetkommission immer wieder gemachten Versuche, die protestantischen theologischen Fakultäten aus dem Zusammenshang mit der Universität auszuscheiden oder ganz zu unterdrücken, erfolglos blieben. Die w Pariser Fakultät, die durch hervorragende Lehrer, wie † August Sabatier, † Samuel Berger, Eugen Wenegoz, Edmund Stapfer eine Heimstätte tüchtiger wissenschaftlicher Arbeit gesworden ist, gilt mit Recht als der Stolz der französischen Protestanten calvinischen und lutherischen Bekenntnisses.

Lichtenbergers persönliche theologische und kirchliche Richtung stand unter dem Einfluß 45 Alexander Vinets. Er huldigte freikirchlichen Neigungen. "Individualist durch und durch, auf dem Gebiet des Kultus und der Kirche so gut wie auf dem der Theologie, war er für die Ursprünglichkeit gegen die Gewohnheit, für die Freiheit gegen die Überlieserung, für das allgemeine Priestertum der Christen gegen das Monopol eines Klerus. Er predigte gerne und versah mit Freuden das Amt des Pfarrers, aber er suchte alle konventionellen so Formen im Verkehr mit den Zuhörern zu unterdrücken, um von Herz zu Herz reden zu können. Sein Wort klang mehr wie das eines Laien." So schildert ihn Sabatier, sein Nachfolger im Dekanat der Fakultät (a. a. D. 125). Mit dieser allem kirchlichen Zwang und Formelwesen abholden Stimmung hing seine große Vorliebe für die Kindersonntagsschule zusammen. Er hatte einst in Straßburg mit Sabatier eine gegründet. Der freie, 55 herzliche Verkehr mit den Kleinen erschien ihm als Erholung von der Wochenarbeit. Noch als Dekan der Fakultät vereinigte er Sonntag um Sonntag auf dem Boulevard Arago die Kinder des Viertels um sich. Dieser Dienst war der lette, auf den er verzichten mußte. Kein Verzicht ist ihm schwerer gefallen als dieser. Im Jahr 1895 wurde er durch ans dauernde Kränklichkeit gezwungen, seine Amter niederzulegen. Die Fakultät, der er so 60

lange und ersprießlich gedient hatte, ernannte ihn zum "Doyen honoraire". Er zog sich nach Versailles zurück mit der Hossinung, im Ruhestand noch allerlei litterarische Pläne verwirklichen zu können. Sine fortschreitende Lähmung hinderte ihn daran. Schlicht und gottergeben trug er sein Leiden, von dem er am 7. Januar 1899 durch den Tod erlöst vurde.

Lichter und Lenchter. — Mühlbauer, Geschichte und Bedeutung der Bachslichter bei den kirchlichen Funktionen, Augsburg 1874; Thalhofer, Handbuch der katholischen Liturgik, Freiburg 1887, I, S. 666 ff.; Smith und Cheetham, Diction. of Christian antiqu. I, S. 939 ff.; Ratholisches Rirchenlezikon VII, S. 395 ff. (Rerze); S. 1964 ff. (Lichter). — R. Garrucci, 10 Storia della arte crist. VI, Taf. 468 ff.; Rohault de Fleury. La Messe VI, S. 1—58, Tafel 436—460 (die beste Materialiensammlung für die ältere Zeit); Cahier, Nouveaux melanges d'archéologie. Décoration d'églises, Paris 1875, S. 188—228 (bes. romanische Periode); Otte, Kirchliche Kunstarchäologie, S. A. I, S. 156 ff. (genaue Ortsnachweise). Dazu die provinzialen Publikationen der Baus und Kunstdenkmäler, die reichliches und mannigs saltiges Material bieten.

Im 4. Jahrhundert erscheint die Sitte, dem Kultus, sei es bei seierlichen Anlässen, sei es im Verlaufe einzelner Akte desselben durch Lichterglanz eine besondere Auszeichnung au verleihen, weit verbreitet. Die Verlesung des Evangeliums (Hieron., Adv. Vigil. 7), die Taufe (Ambros., De lapsu virginis V, 19; Zeno von Verona, Tract. XIV, 4; 20 Gregor v. Naz., In sanct. Pasch. c. 2 MSG 36 p. 624), die Abendmahlsfeier (Paulin. v. Nola, Poem. XIV, 99: (clara coronantur densis altaria lychnis MSL 61 p. 467), Festtage, wie Ostern und Pfingsten, Kirchweihe, Inthronisation des Bischofs u. s. w. gaben regelmäßig ober außergewöhnlich Anlaß dazu. Besonders die Vigilien boten willkommene Ge= legenheit (Euseb., Vita Const. IV, 22). Ja schon früh kommt auch die Einrichtung der "ewigen" 25 Lampe" auf (Baulin. von Nola, Poem. XIX, 467: continuum scyphus est argenteus aptus ad usum MSL 61 p. 539; Gregor b. Gr., Dial. III, 29). Diese Thatsache zwingt dazu, die Anfänge weiter zurückzuverlegen. Die praktischen Bedürfnisse des Frühanttesdienstes (Plinius-Brief: ante lucem convenire; Tertull., De corona 3: antelucanis coetibus), die anfängliche Sitte der abendlichen Eucharistiefeier, die Ver-80 wendung der Lampen bei den sepulkralen Feierlichkeiten in den Katakomben (Vict. Schulke, Die Katakomben, Leipzig 1882, S. 48 ff.; vgl. Syn. v. Elvira can. 34) mögen in Verbindung mit der alt= und neutestamentlichen religiösen Symbolik des Lichtes und unter Wirkung des Vorganges des siebenarmigen Leuchters wohl schon im 3. Jahrhundert das Licht zu einem symbolischen Bestandteil des Kultus gemacht haben. In erster Linie wurde 85 der Altar damit bedacht und zwar in der Weise, daß Standleuchter und Hängelampen ihn umgaben (die Abb. bei Fleury Tafel 454; I Tafel 19. 20. 22); erst im 12. Jahr= bundert fanden die Lichter Aufstellung auf dem Altare selbst. Das Inventar der Kirche zu Cirta vom Jahre 303 (Morcelli, Africa christ. II p. 183) zählt bereits 27 Lichtträger auf; überraschend reich ist auch der Besitz an Lampen einer Landgemeinde bei Tivoli im 40 Jahre 471 (nach der sog. Charta Cornutiana, vgl. Victor Schulte, Archäologie der altchristl. Kunst S. 133 f.), und im Inventar der römischen Kirchen befanden sich Leuchter mannigfacher Form und hohen materiellen und künstlerischen Wertes in großer Anzahl (Liber pontificalis mit den Erläuterungen des Herausgebers Duchesne; dazu Fleury S. 5ff., wo das Material zusammengeordnet ist; St. Beissel, Bilder aus der altchristlichen 45 Kunst und Liturgie in Italien, Freiburg 1899, S. 247 ff.). Mit begeisterten Reben schildert die wunderbare Wirkung des Lichterglanzes der Hagia Sophia zur Zeit Justinians Paulus Silentiarius (ed. Becker, Bonn 1837). Auch bei der Totenbestattung bürgerte sich schon früh in dieser oder jener Form der Gebrauch der Lichter ein (Euseb., Vita Const. IV, 66; Cypriani Acta procons. 5).

Die mittelalterliche Kirche hat einmal den Kreis bedeutend erweitert, dann die Prazis bestimmter normiert (vgl. darüber Thalhoser a. a. D.; Smith und Cheetham a. a. D.). Dahin gehören die Lichter vor Bildern und Reliquien, eine Gepflogenheit, die schon im christlichen Altertum anhebt, die Osterkerze, die sogenannten Teneberlichter in der Charwoche, die Totenleuchte (s. d. A. Kirchhos Bd X S. 495,19). In Mariä Lichtmeß (festum 55 cancelarum) am 2. Februar wurde ein eigenes Fest der Kerzenweihe geschaffen.

Die in den Katakomben zahlreich gefundenen Lampen entstammen dem Privatgebrauche; sie sind fast ausnahmslos aus Thon hergestellt und haben seit dem 4. Jahrhundert eine längliche Gestalt. Der Diskus trägt Reliesschmuck weltlichen und religiösen Inhaltes (Vict. Schulze, Archäologie der altchristlichen Kunst, S. 292 ff.). Die aus dem christ-

lichen Altertum erhaltenen Bronzelampen dagegen, die sich durch gefälligere Formen und künstlerische Auffassung auszeichnen, dürften zum Teil kirchlichen Zwecken gedient haben (Abb. Garrucci a. a. D.). Eine völlige, durch den Gebrauch der Kerze bestimmte Umwandlung tritt mit dem MU ein. Die Lampe wird zwar nicht ganz aufgegeben (Fleury, Tafel 440—447), aber in den Vordergrund treten die kerzentragenden Stand=, 5 Wands und Hängeleuchter, an deren Ausbildung der romanische und der gotische Stil gleicherweise beteiligt sind. Besonders ist es dem ersteren gelungen, seine Eigenart auszuprägen. Den Fuß des Standleuchters bilden Motive aus der phantastischen Tierwelt und stilisierte Pflanzen, nicht selten in wunderlicher Verschlingung. Darüber steigt der ornamentierte Lichtträger auf, aus dem sich der Kelch entwickelt, in dessen Stachel die Kerze 10 ruht (Fleury, Tafel 448. 452. 454—457; besonders Cahier a. a. D.). Einfacher, aber durch den Gesamteindruck wirkungsvoller sind die Standleuchter mit mehreren bis zu sieben Armen (Fleury S. 56. 58; Otte S. 165). Zur Erzeugung großer Lichtwirkung im Innern des Kirchenraumes verwendete man schon früh (Liber pontificalis) Radleuchter (phari, coronae), in deren Ausführung man sich wohl an die Schilderung des himmlischen Jeru= 15 salems Apk 21, 10 ff. anlehnte. Hervorragende Exemplare dieser Art finden sich u. a. in Hildesheim, Comburg und Aachen (Franz Bock, Der Kronleuchter des Kaisers Friedrich Barbarossa im Münster zu Aachen und die formverwandten Lichtkronen zu Hildesheim und Comburg, 1864). In der Gotik werden die Stand= und die Radleuchter zierlicher und gelangen mehr unter den Einfluß der architektonischen Formensprache. Die Renaissance ver= 20 weltlichte mit größerem oder geringerem Erfolge die überkommenen Formen. Gegenwärtig ist man in Zusammenhang mit der Rücklehr zu den mittelalterlichen Baustilen zu den älteren Vorlagen zurückgekehrt.

Die reformierte Kirche verwarf von Anfang an den Gebrauch der Altarleuchter als

papistisch, während die lutherische Kirche die vorgefundene Sitte fortführte.

Bictor Schulte.

25

Lichtfreunde, Protestantische Freunde und freireligiöse Gemeinden. — Hauptwerk: Ferd. Kampe, Geschichte der religiösen Bewegung der neueren Zeit, 4 Bbe, Leipzig 1852—1860. Zusammenhängende kritische Referate über die für ober gegen die lichtfreundliche Bewegung publizierten Schriften in: Reues Repertorium für die theologische 30 Litteratur und kirchliche Statistik, herausg. von H. Th. Bruns 4. Bd, Berlin 1845 G. 26—68, die protest. Freunde, 31 Schriften aus den Jahren 1844—1845; 6. 88d, 1846, S. 152—164, Zeitpredigten; 8. Bd, Berlin 1846, S. 127—156, "Ob Geist? ob Schrift" Bislicenus, 19 Schriften aus den Jahren 1845 u. 1846; ebend. 9. Bd, 1847, S. 54—96: die protestant. Freunde in Königsberg; Dr. Rupp und die freie evangelische Gemeinde, 15 Schriften; ebend. 12. Bd, 1847, S. 34--100: 85 Der Pfarrer Uhlich und seine Sache, 32 Schriften. Allgemeines Repertorium für die theologische Litteratur NF herausg. von Heuter 9. Bd, Berlin 1847, S. 79—93, Erbkam, Die protestantischen Freunde, 5 Schriften; Heppe, Die Zurüdweisung des Dr. Julius Rupp von der 5. Hauptversammlung des Gustav Adolph-Bereins: ebend. Bb 10, 1847, S. 155 — 165, 6 Schriften; Bb 11, S. 37-50, 12 Schriften; Arnemann, Angelegenheiten der protestantischen 40 Freunde, ebend. Bb 14, 1848, S. 72-76, 4 Schriften; derf., Die Uhlichschen Sandel betreffende Schriften, chend. 15. Bd, 1848, S. 170—179, 10 Schriften; Schwarztopf, Lichtfreund-thum und Deutschkatholicismus in den letten Zügen, ebend. 21. Bd, 1850, S. 250—258; Forts. 25. Bb, 1851, 9 Schriften. Allgemeine Kirchenzeitung herausg. von G. Bretschneiber und G. Zimmermann, Darmstadt 1840ff. Evangelische Kirchenzeitung, herausgegeben von 45 E. B. Bengstenberg, Berlin 1840 ff. (Hundeshagen), Der deutsche Protestantismus, seine Bergangenheit und seine heutigen Lebensfragen, 2. Abdruck, Frankfurt a. M. 1847, S. 341 bis 378; Joh. Carl Ludw. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 5. Bb, herausg. von E. R. Redepenning, Bonn 1855, S. 250 ff.; C. Schwarz, Zur Geschichte der neuesten Theologie, 4. Aufl., Leipzig 1869, S. 214 ff.; H. Proble, Feldgarben. Beitrage zur Kirchengesch, Litte- 50 raturgeschichte und Kulturgeschichte, Leipzig 1859, S. 3—230; Freireligiöser Kalender, her-ausgegeben von A. Specht, Gotha 1872—1886; L. Witte, Das Leben D. Friedrich August Gotttreu Tholuds, 2. Bd, Bielefeld und Leipzig 1886, S. 412 ff.; Hundhausen, Freie Ge-meinden: Kirchenlexikon von Weper und Welte, 4. Bd, 2. Aufl., Freib. i. Br. 1886, S. 1959 bis 1966; Th. Schmalenbach, E. W. Hengstenberg. Sein Leben und Wirken, 3. Bd (1. u. 2. Bd 55 von J. Bachmann), Gütersloh 1892, S. 127 ff.; Rarl von hase, Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer Vorlesungen, 3. Il., 2. Abt., 1. Hälfte, Leipz. 1892, S. 565 ff.; H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert 5. Tl., Leipzig 1894, S. 350 ff.; R. Rocholl, Geschichte der evang. Kirche in Deutschland, Leipzig 1897 G. 447; Chr. Tischhauser, Geschichte der evangelischen Kirche Deutschlands in der ersten Hälfte bes 19. Jahrhunderts, Bafel 1900, 60 S. 632 ff. Für die neueste Beit wertvoll: Drems, Die freien religiösen Gemeinden der Gegenwart in BThk, 11. Jahrg., 6. Heft, Tübingen u. Leipzig 1901, S. 484—527, vgl. d. A. Deutschfatholicismus Bb IV S. 538 ff.; Drafete Bb V S. 18 ff.

1. Entstehung der "protestantischen Freunde". Der Pastor W. F. Sintenis zu Magdeburg hatte am 7. Februar 1840 in der Magdeburger Zeitung in der Kritik eines wenige Tage zuvor dort abgedruckten Gedichtes das Gebet zu Christus als Aberglaube bezeichnet. Das aus diesem Anlaß gegen ihn eröffnete Dis-5 ziplinarverfahren trug ihm selbst zwar nur einen Verweis ein, aber erregte ein außerordentliches Aufsehen und wirkte auf weite Kreise geradezu alarmierend (vgl. Urkunden über das Verfahren des Königl. Consistorii zu Magdeburg gegen den Pastor Sintenis u. s. w., Leipzig 1840; der Bischof Dräseke und sein achtjähriges Wirken im preußischen Staate von G. von C. [Prediger König in Anderbeck im Halberstädtischen] 1840. 10 Sintenis starb in Magdeburg 23. Januar 1859; über ihn P. Tschackert, AbB 34. Bb, 1892, S. 406--408). — Ein anderer Pastor der Provinz Sachsen, der Landprediger Leberecht Uhlich in Pömmelte bei Schönebeck (geb. 27. Februar 1799), einer der bedeutenbsten Redner und Führer der ganzen lichtfreundlichen Bewegung, lud "gleichlautende und gleich= strebende Geistliche" (Rampe II, S. 166 ff.) nach der Herrnhuterkolonie Gnadau zum Zweck 15 der Gründung eines Vereins mit jährlich abzuhaltenden Versammlungen auf den 29. Juni Es erschienen 16 Theologen, die sich in der Anerkennung des Grundsates, daß jedem das Recht freier Forschung und Entwickelung zugestanden werden musse, zusammen= schlossen. Die zweite Konferenz, die am 20. September in Halle tagte, hatte bereits 56 Teilnehmer, darunter mehrere Nichttheologen und nahm neun prinzipielle Sätze an 20 (9. Wir freuen uns in dem Bewußtsein, daß wir mit unserem Glauben und Streben stehen auf der Grundlage der protestantischen Kirche, welcher Grund ist nach innen Christus, 1 Ko 3, 11, nach außen Verwahrung gegen jede geistige Bevormundung, Ga 5, 1. Wir nennen uns darum "protestantische Freunde". Bgl. Kampe S. 168. — Die Bezeichnung "Lichtfreunde" schuf das Volk). Rasch erfuhr nun die Bewegung eine 25 erhebliche Ausdehnung. Neben den allgemeinen Versammlungen werden Kreisversamm= lungen ins Leben gerufen; die erste fand in Magdeburg schon am 24. November 1841 statt (Kampe S. 168). Zugleich wächst der Besuch der allgemeinen Versamm= lungen (die dritte in Leipzig Pfingsten 1842; die vierte bis neunte in Köthen am 27. September 1842, Pfingsten und 26. September 1843, 29. Mai und 24. September so 1844, 15. Mai 1845) und sie verändern dabei ihren Charakter. Schon in der vierten Versammlung hatten sich Volksschullehrer eingefunden, bald erschienen auch andere Laien und zwar in solcher Menge, daß die Zusammenkünfte aus Predigerkonferenzen Volks= versammlungen wurden. Hand in Hand damit ging eine ausgedehnte litterarische Pro= paganda; bereits auf der dritten Versammlung wurden die ersten Nummern der von dem 85 Archibiakonus Fischer in Leipzig herausgegebenen "Blätter für christliche Erbauung" vor= gelegt, deren Beiblatt die "Mitteilungen für protestantische Freunde" waren (Kampe **S**. 168. 170).

Die innere und äußere Geschichte des Lichtfreundtums trat in ein neues Stadium durch den Vortrag des Pastors G. A. Wislicenus (geb. 20. November 1803) von der so Reumarktskirche in Halle a. S. auf der Köthener Tagung am 29. Mai 1844 über die Frage, ob die hl. Schrift oder der und selbst inwohnende lebendige Geist als Norm des protestantisch religiösen Bewußtseins anzusehen sei (Kampe S. 173). Für den Redner hatte die Ansprache große Folgen, aber auch für die "protestantischen Freunde". Erst ein Jahr darauf, am 15. Mai 1845, "dem glorreichen Höhepunkt dieser protestantischen Bestwegung", wie Kampe (S. 175) schreibt, erfolgte die Entscheidung über die Stellungnahme zu der Wislicenusschen These. Die große, von 2000—3000 Personen besuchte, Versammslung erkannte Wislicenus als den ihrigen an und an 50 Geistliche und zahlreiche Laien versicherten durch Unterzeichnung einer Erklärung, "im Prinzip" mit ihm übereinzustimmen. Nachdem noch "den freien katholischen Gemeinden" (Deutschkatholicismus) die Sympathie der Versammlung ausgesprochen worden, "beschloß ein Festmahl mit heiterem Gesang die erhebenden Stunden" (S. 176).

In den Mittelpunkt des Tagesinteresses rückte das Lichtfreundtum ein Artikel, den der Hallesche Professor der Kirchengeschichte H. E. F. Guericke in Nr. 46 der Evangelischen Kirchen-Zeitung über jene Köthener Pfingstversammlung (29. Mai 1844) auf Grund eigener Beobachtungen veröffentlichte. Dieser Bericht machte die kirchlichen Kreise mobil, von beiden Seiten erfolgen leidenschaftliche Erklärungen und Proteste, die "Worte des Friedens" von A. Neander verhallen.

2. Konflikte mit kirchlichen Behörden. Zuerst wurde gegen den Theologieprofessor David Schulz (gest. 17. Februar 1854; vgl. d. A.) in Breslau eingeschritten, so weil er sich an dem aus dieser Stadt hervorgegangenen Protest beteiligt hatte. Durch Kabinettsordre vom 26. September 1845 ging er seiner Stelle als Konsistorialrat verlustig (Kampe II, S. 191). — Weit größeres Aufsehen erregte das Vorgehen gegen Wislicenus (die Amtsentsetzung des Pfarrers G. A. Wislicenus, aktenmäßig dar= gestellt, Leipzig 1846). Bereits am 18. Juli 1844 wurde er vor dem Magdeburger Konsistorium zur Berichterstattung über seine in Köthen ausgesprochenen Grundsätze 5 und zur Einreichung seiner Predigten am Charfreitag, am 1. Oftertag, am 1. Pfingsttag aufgefordert und, nachdem am 3. und 4. September aus der Mitte seiner Gemeinde Beschwerden eingelaufen waren und er seine Abhandlung: "Ob Schrift? Ob Geist?" veröffentlicht hatte, auf ein Restript des Kultusministers hin am 27. April 1845 zu einem Kolloquium nach Wittenberg auf den 5. Mai citiert. Das Ergebnis dieser 10 ersten, durch eine Einrede von Wislicenus verzögerten, Verhandlung am 8. Mai war die Erteilung eines Urlaubs. In einer zweiten Verhandlung vor einer "Kolloquial-Kommission" an demselben Ort wurde ihm am 14. Mai nahe gelegt, freiwillig seinem Amt zu ent= sagen, aber ohne Erfolg, da er vielmehr verlangte, daß das Kirchenregiment die Unver= einbarkeit seines Standpunktes mit der Kirche ausspreche. Nunmehr wurde gegen ihn das 15 "Disziplinaruntersuchungsverfahren" eröffnet, am 26. Juli verfügte die Merseburger Regierung auf Antrag des Konsistoriums seine Suspension, und am 23. April 1846 wurde er durch das Konsistorium "wegen grober Verletzung der für die Liturgie und Lehre in der evangelischen Landeskirche bestehenden Ordnungen" seines Amtes entsetzt. Die von seinem Verteidiger an das geiftliche Ministerium eingereichte Appellation wurde von Wislicenus 20 am 19. September 1846 zurückgezogen. Die Veröffentlichung des Buches "die Bibel im Lichte der Bildung unserer Zeit, Magdeburg 1853 trug ihm von seiten des Gerichts in Halle eine zweijährige Gefängnisstrafe ein, der er sich aber durch Flucht nach Amerika entzog. 1856 kehrte er nach Europa zurück, um in Fluntern bei Zürich seinen Wohnsitz zu nehmen. Das Werk: "Die Bibel, für denkende Leser betrachtet", Leipzig 1863, 2. Ausg. 25 1866, und "Entweder — oder. Glaube oder Wissenschaft. Schrift oder Geist", 1868 beweisen, daß er an seinen früheren radikalen Überzeugungen festgehalten. starb 14. Oftober 1875.

Schon bevor Wislicenus die Landeskirche verlassen mußte, hatte bereits in Königsberg den Divisionspfarrer Julius Rupp (geb. 13. August 1809) dasselbe Schicksal erreicht. 20 Als Mitglied der Gesellschaft der protestantischen Freunde verdächtig, hatte er durch eine gegen den Anfang des Athanasianums gerichtete und nachher veröffentlichte Predigt sich in eine Untersuchung verwickelt, die am 17. September 1845 zu seiner Absetzung führte "wegen wiederholter Berlezung seiner Amtspflichten aus grober Fahrlässigkeit" (das Verfahren des Königsberger Konsistoriums gegen den Divisionsprediger Dr. J. Rupp. 35 Mit erläuternden Anmerkungen und Beilagen von J. Rupp, Wolfenbüttel 1846; [Ulrich], Das Verfahren gegen . . . Rupp in der Refurdinstanz). — Länger hat sich Uhlich inner= halb der preußischen Landeskirche behauptet. Als er am 14. Juni 1845 als Prediger an die St. Katharinenkirche nach Magdeburg berufen wurde, hatte sich das Konsistorium mit einer Vertvarnung begnügt. Aber seine Bibelstunden, seine Mitarbeit an den "Blättern 40 für dristliche Erbauung", seine Stellung zur Taufformel, zur Konfirmation und Agende wie seine Predigten erzeugten in wachsendem Umfang Konflikte mit der kirchlichen Be-Nachdem sein Versuch, durch einen direkten Appell an den König Friedrich Wilhelm IV. als summus episcopus diese Schwierigkeiten zu heben, mißlungen war (das Schreiben vom 16. April 1847 wie der ablehnende Bescheid des Königs vom 46 30. April 1847 abgedruckt: Kampe II, S. 213 ff.), wurde im September gegen ihn die Suspension verhängt wegen "grober Verletzungen gegen die Kirchenordnung". Auf Grund der Einsicht in die Erfolglosigkeit aller weiteren Versuche, die Disziplinierung abzuwenden, zog er es nun vor, freiwillig aus dem Dienst der Landeskirche auszuscheiden. Das Konsistorium, dem durch diesen Schritt die Absetzungssentenz erspart wurde, erklärte darauf sein Pfarramt für so erledigt und schlug die Untersuchung nieder (Amtliche Verhandlungen betreffend den Prediger Uhlich zu Magdeburg. Amtlicher Abdruck, Magdeburg 1847; Weitere Mitteilungen in Sachen des Predigers Uhlich in Magdeburg, herausgegeben von ihm selbst, zur Vervollständigung der vom Konsistorium herausgegebenen amtlichen Verhandlungen, Wolfenbüttel 1847). Uhlich starb 23. März 1872 vgl. Leberecht Uhlich in Magdeburg. Sein 55 Leben von ihm selbst beschrieben, Gera 1872. — In zwei anderen Fällen kam das das Magdeburger Konsistorium noch schneller zum Ziel. Der Diakonus Wilhelm Eduard Balter (geb. 24. Oktober 1814) in Delitsich war am 15. August 1845 an die Moritz= kirche nach Halle berufen aber nicht bestätigt worden. Als er Anfang Oktober des selben Jahres in Nordhausen gewählt wurde, wiederholte die kirchliche Behörde ihre eo

30 \*

Ablehnung. Da alle Bemühungen der Nordhäuser Gemeinde, diese rückgängig zu machen, scheiterten, und die Behörde in Bezug auf die Anwendung des Apostolicum des stimmte Forderungen stellte, verzichtete er am 11. Januar 1847 auf sein kirchliches Amt (Balker, Deliksch-Halle-Nordhausen oder mein Weg aus der Landeskirche in die freie protestantische Gemeinde, aktenmäßig dargestellt, Leipzig 1847). — Ühnlich erging es dem Pfarrer Adolf Timotheus Wislicen us, dem "leiblichen und geistigen Bruder" des Obengenannten, zu Bedra dei Mersedurg. Seine Wahl nach Halberstadt im Sommer 1846 wurde von dem Konsistorium beanstandet, da er sich als einen solchen erwiesen habe, dem es zur Gewohnheit geworden, die Hauptbestandteile des christlichen Bekenntnisses nicht zu berücksichtigen (Kampe II, S. 210 f.). Auch er zog die Konsequenzen, nunmehr aus der Landeskirche auszuscheiden.

Landeskirche auszuscheiden. 3. Die Begründung freiprotestantischer Gemeinden. Diese Zusammenstöße mit kirchlichen Behörden haben dadurch eine größere kirchengeschichtliche Bedeutung erlangt, daß sie den ersten Anstoß gaben und das Mittel wurden, außerhalb der Landes-15 kirchen Gemeinden zu begründen. In Königsberg i. Pr. war schon am 16. Dezember 1845 eine solche ins Leben getreten und hatte sich am 19. Januar 1846 als "freie evangelische" Gemeinde konstituiert. Ostern 1847 zählte sie 546 Seelen (Geschichte der Stiftung und Entwickelung der freien Evangelischen Gemeinde zu Königsberg i. Pr., in aktenmäßiger Darstellung, herausg. vom Vorstande, Königberg 1848; Kampe II, 20 S. 221 ff.). Als eine Filialgemeinde der Königsberger betrachtete sich die Gemeinde in Neumarkt in Schlesien, die, am 24. Januar 1847 gestiftet, einen Bestand von "etwa 100 Seelen" erreichte (Kampe II, S. 230). — Die Anhänger des Wislicenus in Halle schritten nach dessen Amtsentsetzung am 26. September 1846 zur Bildung einer Gemeinde. Sie erklärte öffentlich u. a.: "Wir vermögen weder in Heuchelei noch in 25 Gleichgiltigkeit der bloßen Form nach, wie Tausende, einer Kirche ferner angehören, der wir innerlich entfremdet sind. . . . Wir wollen keine abgeschlossene kirchliche Kon= fession, sondern eine freie menschliche Gesellschaft." Die Sympathien die sie fand, waren aber offenbar sehr gering, denn bis zum März stieg die Zahl ihrer Mitglieder nicht über 100, darunter sogar noch einige Auswärtige und einige Juden (Kampe II, 80 S. 228 f.). — Die Gemeinde zu Nordhausen wurde am 5. Januar 1847 gestiftet und stieg unter Baltzers Leitung in wenigen Wochen auf 500 Personen. — Die "freie evan= gelische Gemeinde" in Halberstadt zählte bei ihrer Konstituierung am 9. Juni 1847 nur 16 Mitglieder, aber erfuhr dann ebenfalls in den nächsten Monaten einen raschen Aufschwung, so daß bei Beginn des Jahres 1848 A. T. Wislicenus 300 Personen um 85 sich geschart hatte (Kampe II, 231). — Magdeburg hatte freilich noch ganz andere Zahlen aufzuweisen, als hier am 29. November 1847 "eine neue dristliche Religionsgemeinschaft unter dem Namen driftliche Gemeinde" sich konstituiert und Uhlich zum Prediger gewählt hatte. Nach wenigen Wochen gehörten zu ihr ca. 7000 Mitglieder (Rampe II, S. 236 ff.). — Die Hamburger Gemeinde, gegründet am 28. Juli 1847 und 40 wesentlich ein Werk des Predigers Karl Kleinpaul (geb. 5. August 1820) und des jüdischen Raufmanns Fischel, ist in den ersten Anfängen stecken geblieben. "Die sogen. Gemeinde bestand nur aus erklärten Gottesleugnern", urteilte ein Breslauer Lichtfreund. Sie stellte sich nach ihrem Programm die Aufgabe: "Das rein Menschliche und Natürliche im Gegen= sate gegen das Christentum und gegen die Prätensionen des christlichen Staates in das 45 Volksbewußtsein einzuführen und äußerlich in der Gesellschaft zur Geltung zu bringen" (Kampe II, S: 231 ff.). — Zur Vervollständigung des Bildes haben wir noch hinzuzufügen, daß auch die Lichtfreunde in Marburg in Kurhessen am 7. Februar 1847 zur Bildung einer Gemeinde fortschritten; ihr Mittelpunkt war Professor Baprhoffer.

Das Berhalten der verschiedenen Regierungen Deutschlands gegenüber der deutschsokatholischen wie der freiprotestantischen Bewegung dis zum Jahre 1848 war zwar kein ganz einheitliches, aber trägt doch denselben Gesamtcharakter. Da sie als eine Frucht des revolutionären Geistes betrachtet wurde, begegneten sie ihr mit großem Mißtrauen und suchten durch die Anwendung staatlicher Machtmittel ihrem weiteren Umsichgreisen vorzubeugen. Von einer Darstellung der bestehenden Rechtslage in den verschiedenen Staaten wir der auf Grund deren getroffenen Maßnahmen (Kampe III, S. 252—387) haben wir hier abzuschen. Aber es darf doch nicht übergangen werden, daß Preußen, d. h. das für das Lichtfreundtum wichtigste Staatswesen, nicht unterlassen hat, den Versuch zu machen, auf dem Boden des Allgemeinen Landrechts einen Mittelweg zu finden, der sowohl den Interessen der Landeskirche als dem Prinzip der Religions-

60 freiheit entsprach.

Das "Kgl. Patent, die Bildung neuer Religionsgesellschaften betreffend" vom 30. März 1847 erklärte einerseits, daß die bevorrechteten Kirchen, die evangelische und die römisch= katholische, nach wie vor in dem Genuß ihrer besonderen Gerechtsame verbleiben sollten, andererseits aber sollte den Unterthanen die Glaubens= und Gewissensfreiheit unverkummert aufrecht erhalten werden, ihnen auch die Freiheit der Vereinigung zu einem gemeinsamen 5 Bekenntnisse und Gottesbienste gestattet sein. Diejenigen, welche in ihrem Gewissen mit dem Glauben und Bekenntnis ihrer Kirche nicht in Übereinstimmung zu bleiben vermögen und sich demzufolge zu einer besonderen Religionsgesellschaft vereinigen oder einer solchen sich anschließen, sollten daher nicht nur volle Freiheit des Austritts erhalten, sondern auch in= soweit ihre Vereinigung vom Staate genehmigt ist, im Genuß ihrer bürgerlichen Rechte 10 und Ehren verbleiben. Unter dem gleichen Datum erging eine Kgl. Verordnung "betreffend die Geburten, Heiraten und Sterbefälle", deren bürgerliche Beglaubigung durch die Ortsgerichte erfolgen muß; sowie ein Befehl an das Staatsministerium, daß den angeführten Worten des Patentes nicht die Auslegung gegeben werden dürfe, als ob der Beitritt zu einer vom Staate noch nicht genehmigten Religionsgesellschaft ohne weiteres den Verluft 15 jener Rechte und Ehren zur Folge habe. Besonders wurde noch darauf aufmerksam gemacht, daß kein Militär= und Civilbeamter bloß deshalb, weil er sich von seiner Kirche getrennt und einer bisher noch nicht genehmigten Religionsgesellschaft angeschlossen hat, in den mit seinem Umt verbundenen Rechten eine Schmälerung erleiden dürfe (Kampe III S. 281—288; ebend. S. 297—302 über die Schwierigkeiten, die sich aus der Bean- 20 standung der von Predigern der Dissidentengemeinden vollzogenen Taufen und Trauungen ergaben).

Der Ausbruch ber Revolution im März 1848 gewährte nun endlich die ersehnte volle Freiheit (Kampe IV, S. 177—205) und brachte der freireligiösen Bewegung eine Zeit großen äußeren Wachstums. Es entstehen neue Gemeinden: in der Provinz Sachsen 26 (Aschersleben, Quedlinburg, Naumburg, Suhl, dazu eine Serie von Gemeinden, die sich als Filialen an Magdeburg anschlossen), in der Provinz Brandenburg (Sonnenburg), in Braunschweig, in den anhaltischen Herzogtümern (Bernburg, Köthen, Dessau, Zerbst) in Schwarzburg-Rubolstadt, in Gotha, in Altenburg, im Königreich Sachsen (Leipzig, Dresden, Freiburg u. a.), in Schlesien (Hirschberg, Liegnit), Ost= und Westpreußen (Tilsit, Elbing), so in Lübeck, in Holstein, in Bremen, in Westfalen, in Nassau, in Hessen-Darmstadt, alles in allem waren es mehr als 70 neue Gründungen (vgl. Kampe IV, S. 7—21). Leider ist es nicht möglich, über die Gesamtzahl der Mitglieder freiprotestantischer Gemeinden in ganz Deutschland eine sichere Statistik aufzustellen, da die einzelnen Gemeinden ganz ge= waltige Schwankungen ihres Mitgliederbestandes aufweisen: Königsberg zählte Dezember 25 1849 3074 Seelen, Oftern 1857 116 selbstständige Mitglieder; Magdeburg zählte Anfang 1852 an 4000 selbstständige Mitglieder, die Neukonstituierung 1858 erfolgte mit ca. 200. Ferner ist der Zählungsmodus kein einheitlicher, indem bald die Seelenzahl angegeben wird, bald die Zahl der selbstständigen Mitglieder. Vor allem erweist sich eine scharfe Abgrenzung der freiprotestantischen Gemeinden gegenüber den deutschfatholischen Gemeinden 40 als unvollziehbar. Es muß daher die summarische Angabe genügen, daß die Gesamtzahl der Deutschkatholiken und der freien Protestanten in Deutschland auf der Höhe ihres Bestandes etwa 150000 betragen hat (Kampe IV, S. 36).

4. Die deutschen Staatsregierungen und die freireligiöse Bewegung 1850—1858. Um 23. Mai 1850 traten das dritte deutschkatholische Konzil und die dritte 45 freiprotestantische Tagsatung zu derselben Zeit und in demselben Hause in Leipzig zu Verhandlungen zusammen. Diese hatten aber kaum begonnen, als die Polizei eingriff und Uhlich, G. A. Wisslicenus, Baltzer 2c. des Landes verwiesen wurden. Nun wurden am 24. Mai die Besprechungen nach Köthen verlegt. Auch hier aber gelangten sie nicht zum Ziel. Denn die Beratungen wurden durch das Erscheinen eines Sekretärs des Ministeriums so unterbrochen, das auf Grund von Depeschen der preußischen und der sächsischen Regierung die Abhaltung der Versammlung untersagte. Die "Reaktion" hatte begonnen (Kampe IV, S. 37 ff.).

Den Maßnahmen der Regierungen in den verschiedenen Ländern dürfen wir hier im einzelnen nicht nachgehen. Über Österreich vgl. Kampe IV, S. 212 ff.; über Baiern ebend. 55 S. 223 ff. In Kurhessen sorgte Hassenpflug dafür, daß den freien Gemeinden sogar die kirchliche Leichenbestattung untersagt wurde, ebend. S. 242. Über Württemberg vgl. ebend. S. 243; über Baden ebend. S. 243 f.; über das Großherzogtum Hessen ebend. S. 244 ff.; über Frankfurt a. M. ebend. 248 f.; über Nassau ebend. S. 249 f.; über Hannover ebend. S. 250; über Bremen ebend. S. 250; über Handurg ebend. S. 250 ff.; über Holstein

ebend. S. 254; über Anhalt ebend. S. 254; über Dessau ebend. S. 254 ff.; über Schwarzburg-Rudolstadt ebend. S. 258. — Im Königreich Sachsen stellte sich die Regierung auf
den Standpunkt, daß die freien Gemeinden gar nicht als religiöse Vereine anzusehen seine,
denn "ohne allen Glauben, ohne nur eine bestimmte Vorstellung von Gott giebt es keine
b Religion, keinen religiösen Kultus, keine religiöse Gemeinschaft" (Erlaß des Kultusministers vom 7. Februar 1851, ebend. S. 260). Vielmehr würden, wie es in der
Cirkularverordnung vom 5. Februar 1850 heißt, "die kirchlichen und religiösen Zwecke nur
als Vorwand benützt, die Haupttendenz der Leiter sei darauf gerichtet, ihre destruktiven politischen Vestrebungen unter solcher Maske zu verbreiten und das Volk da10 durch für die gefährlichen Lehren der sozialistischen und kommunistischen Propaganda empfänglich zu machen" (ebend. S. 259). Auch die Regierungen anderer Staaten urteilten
ähnlich.

Die größten Klagen sind von seiten der freien Gemeinden aber gegen die Regierung in Preußen (Kampe IV, S. 269—369) erhoben worden, obwohl hier durch Artikel 12 der 15 Verfassung vom 31. Januar 1850 "die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften" garantiert war. Inwieweit der Wortlaut dieser revidierten Verfassung und dann die "Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährden= den Migbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11. März 1850" für die freien Gemeinden ungünstige Bestimmungen enthielt, kann hier nicht auseinandergesetzt werden (vgl. Kampe IV, S. 272 ff.). Sie fanden jedenfalls eine diesen nachteilige Auslegung und boten die gesetzlichen Anhaltspunkte für ein Vorgehen der Staatsgewalt, das nicht anders beurteilt werden kann als der Versuch, den freien Gemeinden die Existenzbedingungen zu entziehen. Dies ist auch von seiten der Regierung deutlich gesagt worden. Cirkular des Ministers des Innern vom 29. September 1851 sprach es aus, daß die 25 Dissidentengemeinschaften nicht sowohl Religionsgesellschaften als vielmehr politische, den Umsturz der bürgerlichen und sozialen Ordnung fördernde Vereine seien. Und mit der Einsicht in das eigentliche Wesen dieser Gesellschaften sei für die Staatsregierung die un= abweisbare Pflicht erwachsen, denselben mit allen gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten (ebend. S. 288). Sonntägliche Gottesdienste und beratende Gemeindeversammlungen 20 werden durch Militär aufgelöst (z. B. in Hirschberg und Liegnitz am 14. April und 5. Mai 1850, Kampe IV, S. 277—286), ebenso die Vereinigung von Mitgliedern frei= religiöser Gemeinden zu geselligen Zwecken z. B. in Breslau, ebend. S. 286 f.), in zahl= reichen Fällen werden Gemeinden polizeilich geschlossen (z. B. in Tilsit am 17. September 1851, in Quedlinburg am 3. Januar, ebend. S. 298 f., in Magdeburg am 18. Dezember 85 1854, ebend. S. 303). Den Versuchen zur Begründung neuer Gemeinden werden fast unübersteigliche Hindernisse in den Weg gelegt (ebend. S. 309 ff.). Die für das bürgerliche Leben wichtigen Amtshandlungen freireligiöser Prediger werden von Verwaltungsbehörden wie von seiten der Gerichte nicht anerkannt und daher die durch Trauungen solcher Prediger geschlossenen Ehen als Konkubinate und die daraus hervorgegangenen Kinder als 40 außereheliche behandelt (die von Kampe S. 311 angeführten Fälle beziehen sich allerdings nur auf deutschkatholische Prediger, aber es ist nicht erkennbar, daß auf diesem Punkte regierungsseitig eine Unterscheidung zwischen den Deutschkatholiken und den Freireligiösen gemacht worden ist). Aber auch kirchliche Amtshandlungen, denen keine Bedeutung für das bürgerliche Leben anhaftet, werden unterfagt und es konnte vorkommen, daß in der 45 freisevangelischen Gemeinde zu Eplau am 18. Mai 1851 eine Abendmahlsfeier durch das Eingreifen eines Gensbarmen unterbrochen wurde (ebend. S. 313). Auch die Erteilung von Konfirmandenunterricht wurde unterfagt (ebend. S. 327 ff.). Ein Erlaß des evangelischen Oberkirchenrats in Berlin vom 10. Juni 1851 sprach sich über das gegen die Glieder der sogenannten freien Gemeinden von seiten der Diener der Landeskirche zu 50 beobachtende Verhalten aus und verfügte den Ausschluß der Glieder der freien Ge= meinden vom Abendmahl, von der Patenschaft, die Vertweigerung der kirchlichen Trauung, bes kirchlichen Begräbnisses, kirchlicher Gebäude, auch sollte den Dienern der freien Gemeinden keinerlei amtliche Thätigkeit auf den Gottesäckern der evangelischen Gemeinden gestattet sein, Kirchenämter durften ihren Bekennern nicht übertragen, ihre Taufen durften 55 nicht für giltige und wirksame Taufen erachtet, ihrer Konfirmation durfte eine Bedeutung nicht beigelegt werden und die Ehen, die diese Diener eingesegnet haben, seien keine Chen im Sinne der Kirche (ebend. S. 316 f.).

Die freireligiösen Gemeinden haben dafür gesorgt, daß seit dem Jahre 1851 in allen Sitzungsperioden der Kammern über ihre Beschwerden verhandelt worden ist (ebend. 80 S. 345 ff.). Aber erst die Übernahme der Regentschaft durch den Prinzen Wilhelm von

Preußen im Oktober 1858 brachte ihnen die geforderte Freiheit der Bethätigung ihrer

Grundsäte.

Schon die Verhandlungen im Abgeordnetenhaus am 28. Februar 1859 lieferten den Beweis, daß die neue Regierung nach anderen Grundsätzen zu handeln entschlossen war. Der Minister v. Bethmann-Hollweg erklärte unter anderem (Stenographische Berichte über die s Verhandlungen des Abgeordnetenhauses 1. Bd, Berlin 1859, S. 274): "Ich kann den Wegfall aller ferneren einschränkenden, polizeilichen Maßregeln gegen harmlose religiöse Versamm= lungen, welcher religiösen Richtung sie auch angehören mögen, nur herzlich willkommen heißen. Denn solche Maßregeln tragen mehr ober weniger ben Charakter religiöser Verfolgung an sich und sind weder der Würde des Staats, noch den preußischen Traditionen, noch unserer 10 Verfassung gemäß, ja sie sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, noch viel weniger im Interesse der beiden großen, religiösen Gesellschaften, in welche sich unser Volk teilt. Es wäre ein Armutszeugnis, das diese großen kirchlichen Gemeinschaften sich selbst ausstellten, wenn sie durch solche Mittel sich erhalten zu können glaubten... Wenn auf diese Weise den dissidentischen Gemeinden die freieste Entwickelung gewährt ist, so wird es an ihnen 15 sein, den Beweis des Geistes und der Kraft zu führen, den die Fundamentalwahrheiten des Christentums im zweiten Jahrtausend ihres Bestehens täglich führen, sich zu konsoli= dieren, namentlich sich mehr zu bestimmen u. f. w." Das dieser Auffassung entsprechende Schreiben des Kultusministeriums an den Oberkirchenrat vom 19. April 1859 ist abgebruckt bei Pröble S. 221 ff.

5. Die freireligiösen Gemeinden von 1858 bis zur Gegen= wart. Am 16. und 17. Juni 1859 hat ein großer Teil der deutschkatholischen und freis protestantischen Gemeinden sich zu dem "Bund freireligiöser Gemeinden" zusammengeschlossen (Verhandlungen bei Schließung des Bundes Freireligiöser Gemeinden. Im Auftrag der Versammlung herausgegeben von L. Uhlich, Magdeburg 1859), seit 1862 nennt er sich 25 "Bund freier religiöser Gemeinden" (Bundesblätter H. 1, 8). Die aus 11 Artikeln bestehende Bundesverfassung bezeichnete als Grundsatz des Bundes: "freie Selbstbestimmung in allen religiösen Angelegenheiten", und als Zweck: "Förderung unseres religiösen Lebens". 1899 erhielten diese beiden Artikel die neue Fassung: Grundsatz ist "Freie Selbstbestimmung in allen religiösen Angelegenheiten gemäß der eigenen fortschreitenden Erkenntnis"; Zweck so ist: "Förderung des dogmenfreien religiösen Lebens". Seit 1877 findet alle zwei Jahre eine Bundesversammlung statt, zu der jede Gemeinde einen Abgeordneten entsendet, ihre Beschlüsse sind, soweit sie nicht die Verfassung betreffen, für die Bundesgemeinden nur Ratschläge. Zwischen den einzelnen Synoden führt die Geschäfte ein aus fünf Mitgliedern bestehender Bundesvorstand (Drews a. a. D. S. 485 f.).

Ende 1858 existierten nach Kampe IV S. 370 f. in Deutschland 100 konstituierte Gemeinden, darunter 10 freiprotestantische, zusammen mit c. 30 Predigern, und drei Synodalverbände, der schlesische, die sächsische Landesgemeinschaft und die süd= und west= deutsche Kirchenprovinz. Im Jahre 1859 schlossen sich 53 Gemeinden an, 1862 zählte der Bund 110, 1874 gehörten ihm 155 an, 1899 nur noch 50. Den Grundstock bilden 40 die alten Gemeinden in Königsberg, Tilsit, Danzig, Stettin, Berlin, Breslau, Liegnit Görlitz, Magdeburg, Halberstadt, Apolda, Nürnberg, Frankfurt a. M., Offenbach, Mannheim, Wiesbaden, Mainz (Drews S. 486 f.). — Unabhängig von der Bundesverfassung bestehen zur Zeit noch folgende größere Territorialverbände: der "Berband der deutschlathol. und freireligiösen Gemeinden Süddeutschlands" (20 Gemeinden mit 8200 Mitglieder); 45 der "Ostdeutsche Verband freier religiöser Gemeinden" (3 Gemeinden); der "Provinzial-

verband freireligiöser Gemeinden Schlesiens" (8 Gemeinden).

Die deutschkatholischen Gemeinden des Königreichs Sachsen (Gemeinden in Leipzig, Dresden mit Zittau, Cheinnitz und Gelenau) erhielten die staatliche Anerkennung schon im Jahre 1848, haben aber dann. 1859 sich nicht an den "Bund" anschließen dürfen so und auch 1868 von seiten der Regierung die Erlaubnis nicht erhalten. Sie bilden daher noch heute eine besondere Organisation neben dem Bund. An der Spite steht der aus vier ordentlichen und fünf außerordentlichen Mitgliedern bestehende Landeskirchenvorstand in Dresden, der alle drei Jahre eine Spnode beruft. Von seiten der Landeskirche werden diese deutschkatholischen Gemeinden nicht als dristliche anerkannt, daher werden Übertretende 55 getauft und Mitglieder dieser Gemeinden nicht als Paten zugelassen. (J. G. Findel, Der Deutschkatholicismus in Sachsen, Leipzig 1895; Drews S. 487 f.)

Ueber die Zahl der Mitglieder der dem Bund angeschlossenen Gemeinden hat zuletzt auf der 18. Bundesversammlung zu Stettin 1899 der Vorsitzende des Bundesvorstandes sich bahin geäußert, daß 24 Gemeinden, deren Verhältnisse bekannt seien, rund 17000 Seelen 60

zählen, weitere 24 Gemeinden schätzungsweise auf etwa 5000 Seelen veranschlogt werden bürfen, ber ganze Bund mithin etwa 22 000 Seelen umfassen wird. Im Jahre 1865 bei ber letten allgemeinen Zählung waren es 118 Gemeinden mit 20000 Seelen. Die größten Gemeinden sind gegenwärtig: Berlin mit 11000 Seelen, Mannheim mit 1396, 5 Offenbach mit 1386, Magdeburg mit 1256 (Bundesblätter H. 104, 18; Drews S. 488.). — Deutschkatholiken im Königreich Sachsen gab es im Jahre 1895 1428, inzwischen soll die Zahl auf ca. 2200 gestiegen sein. — Das numerische Wachstum der Bewegung ist also seit 1865 sehr gering. Im Blick auf die Zunahme der Bevölkerung seit diesem Jahre und in Rücksicht barauf, daß in der Zahl von 22000 Seelen im Jahre 1889 die "Frei-10 protestanten Rheinhessens" mitgerechnet sind, die wegen Einführung der Landeskirchensteuer sich separierten — es waren 1876 4800, 1900 3600 — wird man sogar eher geneigt sein, von einem Stillstand zu reben (vgl. Dretvs S. 489). Noch weniger kann gesagt werden, daß es der freireligiösen Bewegung gelungen wäre, alle Bevölkerungsschichten in ihre Kreise hineinzuziehen. Kampe konnte schon im Jahre 1850 (Bb IV S. 371) der 15 Wahrnehmung sich nicht verschließen, daß die Beamtenwelt und "die höhere Bürgerklasse" sich zurückzog, er spricht geradezu von "Verarmung an gebildeten Elementen". Diese Entwickelung hat sich, wie es scheint, in den letzten Jahrzehnten noch fortgesetzt und jetzt bilden, wenigstens in Sachsen und Norddeutschland, die Arbeiterkreise das Hauptkontingent ber Gemeinden (Drews S. 489 f.).

1der die litterarische Vertretung der freireligiösen Bewegung dis zum Jahre 1860 orientiert Kampe. Ihre periodische Presse in der Gegenwart umfaßt folgende Organe: die Bundesdlätter (seit 1862) in zwanglosen Heften; "Es werde Licht" (seit 1870) hrsg. von C. Scholl in Nürnberg; "die Morgenröte der Resormation des 20. Jahrhunderts" (seit 1878; früher unter dem Titel "Die Morgenröte") hrsg. von K. Voigt in Offens dach a. M.; "Religiöse Resorm" (seit 1887) hrsg. von Herrendörser in Tilsit; "Osts deutsche Resorm" (seit 1892) hrsg. von Schulkty-Königsberg; "Sonntagsblatt für freie Gemeinden und deren Freunde" (seit 1896) hrsg. von G. Tschirn in Breslau; "Das freie Wort" (seit 1901), Halbmonatsschrift begründet von C. Sänger (gest. 13. Nov.

1901) in Frankfurt a. M.

Der Anschauungskreis der heutigen freireligiösen Gemeinden ist auf Grund dieser Litteratur von Drews a. a. D. untersucht worden. Einig sind sie in der Ablehnung aller von den dristlichen Kirchen gepflegten Religion als eines erstarrten Dogmenglaubens und als eines "Produktes kirchlichen Zwanges", einig also in der Negation, aber nur in der Negation. Denn eine Zusammenfassung bessen, was nun positiv die Freireligiösen unter 85 Religion verstehen, giebt es nicht, kann auch kaum jemals in offizieller Form versucht werben, weil dadurch die Freiheit der Selbstbestimmung beeinträchtigt würde und ein Rück= fall in den "Konfessionalismus" einträte. Unter diesen Umständen ist die Unbestimmtheit und Unklarheit keine zufällige Erscheinung bei ben freireligiösen Gemeinden, sondern un= vermeidlich und die wesentliche Bedingung ihrer Erhaltung. Dieser Thatbestand wird 40 von ihnen auch klar erkannt und, wenigstens in einzelnen Kreisen, als Schwäche empfun= den. Sie sind auf der einen Seite gezwungen, allen festen Bestimmungen auszuweichen und sind dadurch dazu gelangt, daß "alles in ein Chaos subjektiver Einzelanschauungen, die einander widersprechen und sich gegenseitig ausheben, aufgelöst ist" (Findel, Deutsch= katholicismus S. 23, Drews S. 494), auf der anderen Seite drängen die praktischen Auf= 45 gaben des Religionsunterrichts, der Predigt, der Propaganda auf feste Formulierungen hin. Gegenüber dieser Schwierigkeit wird eine verschiedene Stellung eingenommen. Die Ostpreußen, die "Königsberger" repräsentieren den rechten Flügel innerhalb der Freireligiösen und haben noch Reste dristlicher Gedanken und der Religionsunkerricht wird noch im Anschluß an die Bibel erteilt. Die "Nürnberger Richtung" (Nürnberg, Berlin, Stettin, Leipzig, Chemnit) vertritt das 50 entgegengesette Extrem und steht vollständig auf dem Boden des Naturalismus und Atheis= mus. In der Mitte steht die "süddeutsche" Gruppe, die an der christlichen Moral noch festhält und in Jesus noch ein sittliches Vorbild erblickt. Drews hat Bestimmungen über das Wesen der Religion und Aussagen über Gott aus den Kreisen der Freireligiösen gesammelt (S. 499—504), die den Beweis liefern, daß hier die reine Willfür herrscht und grund= 55 sätzliche Verschiedenheiten nebeneinander bestehen. In dem Verzicht auf den Glauben an persönliche Unsterblichkeit scheinen freilich wieder alle Gruppen übereinzustimmen. Über das Verhältnis zum Chriftentum, zu Jesus, zur Kirche kann man stark von einander abweichende Stimmen vernehmen, solche in benen noch alte Traditionen nachwirken aus ber Gründungs= zeit der Bewegung, in der man den Boden des Christentums nicht verlassen wollte, sondern 60 auf diesem Boden sür eine freie Auffassung der dristlichen Religion stritt, aber auch andere,

denen jedes dristliche "pietistisch" ist. Dieser Gegensatz setzt sich 'aber nicht fort in der Beurteilung der dristlichen Kirchen. Denn in der Ablehnung dieser Kirchen, und der evangelischen wie der römisch-katholischen, herrscht völlige Einigkeit. find die Stätten der Geistesknechtung, der Dummheit und der Heuchelei, und ein Feind der Wahrheit. — Bei dieser Sachlage kann der Kultus, d. h. die gemeinsame s Gottesverehrung, nur eine sehr untergeordnete und zufällige Stellung einnehmen. Feste allgemein giltige Kultusordnungen giebt es überhaupt nicht; die einzelnen Gemeinden haben hier freie Hand. Aus den 50er und 30er Jahren ist die Beobachtung der kirchlichen Feste wohl noch in den meisten Gemeinden — aber nicht in allen; Königsberg und Tilsit 3. B. feiern Neujahr, Himmelfahrt und Bußtag nicht — in Ubung geblieben; aber 10 in einer von dem Sinn dieser Feste weit abliegenden Bedeutung. So wurde in Magdeburg 1862 Weihnachten gefeiert als Erinnerungsfest an die großen Meister der Menschheit und zugleich als Fest der Freude, die aus der Liebe entspringt, Ostern als das Siegesfest der Wahrheit, Pfingsten als das Fest, das an die Wichtigkeit der Gemeinschaft erinnert, Charfreitag als der Erinnerungstag an den großen Meister Jesus, Himmelfahrt als Früh- 15 lingsfeier (Bundesblätter II, 1 bei Drews S. 518). — Das Abendmahl wird noch an manchen Orten gefeiert; es besteht in der Darreichung von Brot und Wein unter Verlesung von Gedichten, "die sich vornehmlich an das Gemüt und den Willen richten". In einer Abendmahlsrede Welkers wird die Bedeutung der Handlung als "Erinnerung an jenen thatsächlichen oder erdichteten Abschied Jesu von seinen Jüngern" bestimmt; für die 20 Konfirmierten bedeutet sie außerdem "eine Mahnung, selbstständig weiter zu denken, was sie bis jetzt unter des Lehrers Leitung gedacht", für die Erwachsenen "eine Mahnung, ihrer Jugendideale sich zu erinnern u. s. w." (Drews S. 520). — Die Taufe war schon in den 60er Jahren durch die sogenannte "Kindesweihe" ersetzt worden, d. h. "eine Darbringung der Kleinen inmitten von Freunden der Eltern, zu denen über die hohe Be- 25 deutung der Kleinen gesprochen wird". Aber diese "Begrüßung der Neugeborenen" ist seitdem, wie es scheint, mehr und mehr außer Ubung gekommen. Wasser wird dabei nirgends verwandt (Drews S. 519. 521).— Auch Trauungen finden statt, aber ohne bestimmtes Gelübde. — Populär ist die in allen Gemeinden abgehaltene Konfirmation, d.h. die Jugendweihe, die den meist im 9. Lebensjahr beginnenden Religionsunterricht abschließt, so und zu Ostern geseiert wird (in Danzig zu Himmelfahrt). Der äußere Hergang war in Wiesbaben zu Oftern 1900: 1. Vorspiel. 2. Begrüßung durch Verlesung eines kurzen Gebichts. 3. Gemeindegesang. 4. Ansprache des Predigers. 5. Gemeindegesang. 6. Prüfung der Konfirmanden. 7. Gemeindegesang. 8. Ansprache des Predigers an die Konfirmanden und Gelübde derselben. 9. Aufnahme der Konfirmanden durch den Vorsitzenden und den 85 Prediger. Dabei Überreichung des Buches: "Die Religion der Erkenntnis" von Hieronymis. Danach Ablegung folgenden Gelübdes an den Vorsitzenden durch jeden Konfir= manden: "Die Wahrheit will ich suchen, das Gute will ich thun, und ich will streben nach Vollkommenheit". Der Prediger giebt ihn dann noch ein Mahnwort, z. B. eine Strophe von Bodenstedt oder Lichtenberg. Darauf Schlußwort des Predigers. 10. Gemeindegesang. 40 11. Abendmahl. 12. Gemeindegesang. 13. Schlußwort (Drews S. 522). — Das Gesangbuch "Gefänge für freie religiöse Gemeinden, herausgegeben von den Gemeinden zu Frankfurt a. M., Offenbach und Wiesbaden" (1868, zuletzt 1894), enthält noch viele herrliche Kirchenlieder, z. B. "O Haupt voll Blut und Wunden", freilich besteht gegen dieses Gesangbuch eine Opposition.

Die lichtfreunbliche Betwegung ruhte wesentlich auf dem Mittelstand, der seine religiöse Bildung in der Blütezeit des Kationalismus empfangen hatte. Sie war im Aussteigen, sollange dem Freiheitsstreben eine Gelegenheit zur Bethätigung im politischen Leben versagt war. Als das Jahr 1848 den Weg dazu eröffnete, ist das Interesse weiter Kreise sür die spezisisch religiöse Freiheitsbetwegung rasch erloschen. Daß es den lichtfreundlichen Kreisen im so allgemeinen an Bekennermut gesehlt hat, ist eine von Kampe II S. 178 f. hervorgehobene Erscheinung, die im Blick auf den Mangel an einem bestimmten Bekenntnis nicht unverständlich ist und zugleich die Thatsache erklärt, daß auch die Zeit der Versolgungen nicht im stande gewesen ist, der Bewegung zu neuem Leben zu verhelsen. Nur kurze Zeit war die Bewegung eine Potenz im kirchlichen Leben Deutschlands, aber sie hat diese Besteutung niemals größeren Leistungen verdankt, sondern wesentlich dem Umstand, daß man ihr solche zutraute und von ihr hosste oder besürchtete. Die Geschichte der freien Gemeinden seit 1859 und ihre heutige Beschaffenheit läßt mit ziemlicher Sicherheit ihre weitere Entwickelung voraussehen. "Die Reste von religiösem Besit, den die freireligiösen Gemeinden von den Bätern ererbt, zehren sich langsam oder richtiger, mit ziemlicher Schnelligkeit auf. Die Krisis, in 60

10

der sich augenblicklich diese Gemeinden befinden, wird voraussichtlich mit dem völligen Absstraßen alles dessen, was an Religion erinnert, enden. Die Linke wird den Sieg davon tragen. Sie wird es endlich doch noch durchsetzen, daß der Bund ein "Bekenntnis" aufstellt, d. h. daß er die völlige Negation, den reinen naturwissenschaftlichen Monismus und Atheismus auf seine Fahne schreibt. Das wird zur Absprengung der Elemente sühren, die noch andere Ziele verfolgen. Die freireligiösen Gemeinden, vielsach jetzt schon Gemeinden ohne und wider Religion, werden zu freidenkerischen Vereinen sich weiter entwickeln" (Orews S. 526).

Lichtmeffe f. Maria.

Licinius, Kaiser s. Bd. IV S. 682, 36.

Lidden, Henry Parry, englischer Kanzelredner, gest. 1890. — Times, 10. Sept. 1890; Guardian, Sept. 1890; Dict. of Nat. Biogr. ed. Sidney Lee, vol. XXXIII, Ev. kirchl. Anzeiger, 1890, Nr. 40.

Am 20. August 1829 als ältester Sohn des Hauptmanns M. Liddon in Stoneham 15 geboren, besuchte L. eine Elementarschule in Colyton, Devonshire; in einen Bogen der Times gehüllt und von der Schulbank aus seinen Mitschülern "Predigten" haltend, ver= riet der Knabe im Spiel seine spätere Bestimmung und machte das Sprichwort, daß der Junge der Vater des Mannes sei, früh wahr. In der Lateinschule von Lyme Regis beschäftigte er sich mit dramatischen Versuchen, zugleich Verfasser und Spieler seiner "Tra= 20 gödien". Seit 1841 studierte er im King's College, London; hier wurde Fred. Harrison auf den little priest, den seine Studiengenossen schon damals in Liebe und Ehrfurcht als geistlichen Führer betrachteten, aufmerksam. Als 17 jähriger Jüngling setzte er in Christ Church, Oxford seine Studien fort, erwarb dort die herkömmlichen Grade und wurde 1852 von Bischof Sam. Wilberforce ordiniert. An der Universität fand er in den nach-25 mals zu hohen Amtern gelangten Lord Beauchamp, Lord Carnarvon, Lord Salisbury, R. M. Benson (Cowley) Freunde, mit denen er bis ans Lebensende verbunden blieb: nicht minder eng wurde seine Verbindung mit den Führern der Oxforder Bewegung, Marriot, M. J. Johnson, Keble und Pusey, dem er eng vertraut war. Das Ideal eines priesterlichen, dem Dienste Gottes und der Armen geweihten Lebens nahm in der Orforder 80 Luft von seiner Seele Besit, und unter der sittlichen Nötigung seines Ordinationsgelübdes wurde er im Tiefpunkt seines Innenlebens von einem glühenden Eifer, sich gegen das überlieferte Formentum der kirchlichen Ordnungen durchzusetzen, ergriffen. H. Mactonochie, der infolge seines unbeugsamen Widerstandes gegen die kirchlichen Obern später viel bewunderte und geschmähte Ritualist von St. Alban's in London, schürte diesen Eifer. 85 Beide waren damals Hilfsprediger in Wantage; hier schon regte der oratorische Genius in L. seine Schwingen. Der junge Mann, sagte damals jemand von ihm, predigt besser als Manning. Niemals, weder auf der Kanzel noch im Gespräche, hielt er mit seinen Un= sichten hinter dem Berge und vertrat sie mit jener Entschiedenheit, die dem Manne Ein= fluß über die Gemüter sichert. Dieser junge Priester, sagte Bischof Wilbersorce, der ihn 40 1854 als Vice Principal an sein theologisches Cuddesdon College berief, besitzt eine Willensstärke, einen Feuereifer, eine Ruhelosigkeit und eine Phantasie, die ihn fast wider Willen zwingen, in die Herzen seiner Hörer den Empfindungston zu legen, der sein eigener war. Aus den bald erfolgenden Übertritten der Studenten nach Rom — die Zahlen schwanken (etwa 8) — ergab sich, auf welche Note dieser Ton gestimmt war. 45 L., dessen geschlossene Persönlichkeit die jungen Leute in ihren Bann zwang, geriet infolge= des mit seinem ihm sonst wohlgefinnten Bischof in grundsätzliche Konflikte; als Golighily und die Quarterly Review (1858) den jungen Hochkirchenmann aufs heftigste angriffen,

1859 Cuddesnon auf.

Nach Orford zurückgekehrt, trat er in enge Beziehung zu W. K. Hamilton, dem Bischof von Salisbury, dem er neben Keble und Pusey den tiefsten Einfluß auf die Formung seiner theologischen und kirchlichen Anschauungen zuschreibt; bei dem Hirtenbriefe, in dem Hamilton sich offen zu der umstrittenen Lehre von der Real Presence Christi im Abendmahl bekannte, hatte L. seine Hand mit im Spiel.

vermochte Wilberforce aus diesem Grunde L. nicht gründlich zu schützen, und dieser gab

Mit seiner Ernennung zum Universitätsprediger (seit 1863; dann öfters bis 1890), auf der berühmten Kanzel von St. Mary's, auf der er die eigentümlichen Gaben seiner oratorischen Kraft zu entfalten begann, gelangte er rasch zu öffentlichem Ansehen. Auch in Liddon 475

die Organisation und die Kirchenpolitik der Akademie griff er, an Pusehs Seite, kräftig, aber nicht immer ersolgreich ein. Der Übergang Oxfords in neue Formen der Verwaltung, die von der Universities Commission von 1882 festgestellt wurden, erschien ihm als grundsätzliche Entkirchlichung der Universität; ebenso ersolglos blieb sein Kampf gegen

die Zulassung von Frauen zum akademischen Studium.

In St. Mary's hielt er (von 1866 an) jene berühmte Reihe von Predigten, die er dann als Bampton Lectures u. d. T.: "Die Gottheit unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi" veröffentlichte (zuerst 1866, seitdem in 15 Auflagen erschienen, auch ins Deutsche übersett); an spekulativer Schärfe kommen sie den ähnlichen Arbeiten Mansels und Mozleys nicht gleich, aber die kirchliche Lehre ist selten mit gleicher Kraft und Wärme 10 dargestellt worden; nach der Church Times sind sie das letzte Wort über diesen articulus stantis et caclentis ecclesiae, das auf orthodoxer Seite gesprochen ist und niemals veralten wird.

Seitdem galt er als einer der einflufreichsten Führer des Hochkirchentums. Im Jahre 1870 hielt er in der vornehmen St. James' Kirche (Piccadilly) eine neue Reihe 15 Predigten (später u. d. T. Some Elements of Religion gedruckt, 7. Aufl. 1891), die trot ihrer anspruchsvollen Länge ein ungeheures Aussehen erregten und das ganze vor= nehme und gebildete Westend unter seine Kanzel zogen. In der Folge bot ihm Gladstone ein Kanonikat an der Paulskirche (London) an, das er annahm. Das war die Stelle, die wie keine andere der glücklichen Auswirkung der Gaben seines Geistes, vor allem seiner 20 glänzenden Beredsamkeit förderlich wurde. Durch seine machtvollen, formvollendeten Reden gewann er die weitesten Kreise aus Kirche und — Dissent; die Nebenkanzel seiner ersten Predigten mußte er mit der Kanzel unter der Kuppel, von der aus er den Hauptteil der großen Kirche beherrschte, vertauschen, und hier lauschten Männer und Frauen aller Stände, Nationen und Glaubensbekenntnisse seiner packenden Rede. Er hatte sich an den großen 25 französischen Kanzelrednern, besonders Bossuet, Bourdaloue und Lacordaire gebildet. Seine Predigt stellt scharf umrissen einen ganz einfachen Glaubenssatz hin und erörtert ihn, eben so fern von spitsfindiger Tiftelei wie von hohlem Pathos, in durchsichtiger Klarheit. Von den verschiedensten Seiten fallen die Lichter einer tiefen Meditation und gereifter Erfahrung auf den Text, Einwände, wirkliche oder scheinbare, werden erhoben und aus der so Einheit einer charaktervollen Weltanschauung heraus gelöst, die freilich nur in der Ver= gangenheit wurzelte und dem Lichte neuer Erkenntnisse und Entdeckungen sich versagte: mehr Klarheit und Kraft des Beweises als Wärme und Innigkeit, das Ganze aber übergossen von dem Reize oratorischer Schönheit und Pracht, die an Bossuet je und dann erinnert. Er will niemals blenden, immer beweisen und überreden; nicht durch geistreiche 85 Einfälle und originelle Ideen, nicht durch das Schlagwort der Tagesphilosophie, auch nicht durch die Schauer der Gottinnigkeit — von dem nebelhaften Teutonismus Carlyles wollte er nichts wissen —, aber die Mittel einer seinsinnigen Gebankenführung, eines scharfen Sarkasmus und satten Humors, verbunden mit gründlicher Kenntnis des mensch= lichen Herzens, ließ er wirken, wobei der Adel seines ausdrucksvollen Gesichts, seine 40 hohe Gestalt und die Klangfülle seines Organs den Eindruck auf den Hörer wesentlich unterstütten.

Auch auf die politischen Vorgänge des Tages nahm er in den Predigten Bezug. Als junger Mann hatte er in tiefster Entrüstung die englische Politik im Krimkriege verdammt; 1876 forderte er den türkischen Greueln in Bulgarien gegenüber im Verein 45 mit Mc. Coll das Einschreiten Englands aus sittlich=religiösen Gründen, und 1881 ver= urteilte er in vier Predigten, die er noch in demselben Jahre u. d. T. Thoughts on Present Troubles drucken ließ, die unkirchliche Haltung des Appellhoses gegen die Aussschreitungen der Ritualisten Dale und Enraght; endlich erhob er als Mitglied der ro= manisierenden Church Union (seit 1867) als einer der ersten die Fahne des Aufruhrs 50

gegen die Entscheidungen des Geheimen Rats im Falle Purchas.

Bis an sein Ende blieb er der Borkämpser für das hochkirchliche Glaubens- und Lebensideal und setze, während er sich selbst von dem thörichten Mummenschanz der ritualistischen Eiserer fern hielt, gegen jede sich hervordrängende "protestantische" Regung seinen Einfluß ein. In Konsequenz dieser Überzeugungen hatte er schon 1871 die An= 55 griffe der liberalisierenden Evangelischen auf den weiteren kirchlichen Gebrauch des Athanas sianums zurückgewiesen und sich im Berlauf des Streits dem Primas gegenüber die zur Drohung hinreißen lassen, er werde seine sämtlichen Kirchenämter niederlegen, wenn dem Eredo seine Stelle im Praperboot genommen werde; nur auf die Verdammungsklauseln sei er zu verzichten bereit. Bald darauf trat er in der Times für die mehr als halbrömischen 60

Anglican Books of Devotion ein (1874/75) und verlangte erfolgreich 1888 die Wiederherstellung des anglikanischen Bistums Jerusalem unter Ablehnung der preußisch= lutherischen Mitwirkung. Den orientalischen Kirchen kam er auf der Linie dieser Ansschauungen immer näher; von ihnen wie von dem Altkatholicismus, dessen Führer (Reusch, Döllinger, Lopson) ihm nah befreundet waren, erhosste er die Angliederung an die entprotestantisierte "katholische" Staatskirche.

Seit 1871 hatte er in Oxford eine Professur der Exegese übernommen; dort machte er durch seine Vorträge in College und Kirche in weiten kirchlichen Kreisen Propaganda für die ritualistische Sache. Als einer der ersten rief er zur Gründung erst des Keble=, 10 dann des Pusey House, in denen der durch ihre Namen bezeichnete hochkirchliche Geist seine wissenschaftliche Heimstätte fand, auf. Aber sein Verhältnis zu den führenden Männern der Universität, zuletzt auch zu den Vorständen der eben genannten Studienhäuser gestaltete sich von Jahr zu Jahr schwieriger. Es war ihm beschieden, die öffentliche Arbeit seines Lebens mit einem donnernden Angriff auf — seine eigene Partei zu beschließen. Die fast un= 15 eingeschränkte Anerkennung, die Ch. Gore, der Vorstand des Pusey House und Freund L.s, den Ergebnissen der alttest. Kritik von Reuß-Wellhausen in dem 1890 erschienenen Buche Lux Mundi aussprach, bezeichnete er öffentlich als eine Verirrung seiner Partei. Von einer wissenschaftlichen Fortschrittspartei des Anglokatholicismus, die allerdings im Parteirahmen als eine Afterbildung erscheint, hielt L., der Vertreter eines maßvollen Hoch= 20 kirchentums, ebensowenig wie von den ritualen Eiferern, deren Gesichtskreis über Rauchfaß und Prozessionskreuz nicht hinausging. Es ist ein Jrrtum, ihn, wie es geschehen, als den Thous eines freisinnigen Hochkirchenmanns zu bezeichnen: in seiner letten Predigt noch (am Pfingstsonntag 1890) bekämpfte er mit flammender Entrüstung diese wissenschaftlichen Tendenzen der hochkirchlichen Jungen und lehnte schroff die Inspirationslehre, wie 25 sie der in der Kirche mit anwesende Gore in jenem Luche (8. Aufsat : The Holy Spirit and Inspiration) vertreten hatte, ab.

Politisch liberal und mit Glabstone persönlich befreundet, war L. kirchlich ein ersleuchteter Konservativer der alten Schule mit starker ritualistischer Beimischung. Mit seinem Jugendfreunde, dem Marquis of Salisdury, blieb er dis zum Tode nah verso dunden; in der Wahl kirchlicher Würdenträger soll sein Rat im Ministerium oft entsicheidend gewesen sein. Er selbst, der von früh an wie zum Bischof vorausdestimmt schien, hat trot der ihm von Gladstone und Salisdury gemachten Angedote ein Bistum niemals angenommen. Vielleicht war der Grund für die Ablehnung das Verlangen nach Muße, die er in den letzten Lebensjahren für die ihm ans Herz gewachsene Viographie seines Freundes Puseh suchte; körperliche Leiden verhinderten den Abschluß dieser Arbeit, die er als die Hauptausgabe seines Lebens zu bezeichnen gewohnt war. Ein Ausenthalt an der

See blieb wirkungslos; am 9. September 1890 ging er heim.

Bon L.& Schriften (ohne die obengenannten) neune ich die wichtigeren: Sermons of God (auch u. d. T. Serm. preached before the Univers. of Oxf.), 8. Aufl. 1884; zusammen mit einer 2. Serie, London 1891; Evening Communions contrary to the Teaching and Practice of the Church in all Ages, London 1876; Easter in St. Paul's, 2 voll., London 1885; Advent in St. Paul's, 2 voll., London 1888; Christmas Tide in St. Paul's, London 1889; Passion Tide Sermons, London 1891; Sermons on Old Test. Subjects, London 1891; Serm. on some Words of Christ, London 1892; Essays and Addresses, London 1892; Life of Dr. Pusey, von L. im Jahre 1883 begonnen, aber bei seinem Tode nicht zum Abschluß gebracht, ist inzwischen erschienen, von J. D. Johnstone und R. J. Wilson besorgt, vol. I und II, London 1893; vol. III, 1894.

## Lidwina s. Bb III S. 509, 43—510, 17.

Liebe, einer der wichtigsten und umfassendssten biblisch-christlichen Begriffe, der sowohl für die Dogmatik als für die Ethik grundlegende Bedeutung hat, aber auch vor und
außer dem Christentum in Philosophie und Litteratur aller Völker und Zeiten eine hervorragende Stelle einnimmt. Versuchen wir den überreichen Stoff in thunlichster Kürze
zusammenzusassen.

Liebe ist dassenige Verhältnis zwischen Person und Person, in welchem ein Ich sich an das andere hingiebt, so daß eines im anderen sich sindet, eines das andere höher achtet denn sich selbst (Phil 2, 3). In der vollkommenen Liebe erscheint das Sinnen und Trachten der Selbstsucht von dem eigenen Ich abgelöst und auf das Ich des Geliebten

477 Liebe

gewendet (ib. v. 4). Liebe ist also viel mehr als Neigung, ist aber gar nicht notwendig Uebereinstimmung in Meinungen oder Ansichten, sondern ein persönliches Einssein, wie es unter Menschen teils in der Freundschaft, teils in der Ehe, jedoch nur in seltenen Fällen

ganz sich verwirklicht findet.

1. Die Liebe als Wesen Gottes. 1 Jo 4, 16 heißt es geradezu: "Gott ist Liebe". 5 Eine metaphysische Bestimmung des göttlichen Wesens will damit nicht gegeben sein, sondern das Verhalten Gottes gegen uns wird als Liebe beschrieben. Gleichwohl ist aus dieser Stelle ein Rückschluß auf das Wesen Gottes gezogen und die Liebe zum Ausgangspunkt für Versuche, das Geheimnis der Gottheit, näher der immanenten Trinität zu erschließen, gemacht worden. Das that schon Augustin. Später verließ besonders 10 Richard von S. Viktor die Konstruktion der Trinität aus dem göttlichen Selbstbewußtsein und leitete das Verhältnis der drei göttlichen Hypostasen aus dem Prinzip der Liebe ab (de Trin. III, 11). Der Bater liebt den Sohn, der Sohn redamando den Vater, beider Liebe vereinigt sich in der condilectio des ihnen gemeinsamen Objekts der Liebe, welches der hl. Geist ist. In neuerer Zeit haben Liebner (Christl. Dogmatik 15 aus dem dristolog. Prinzip 1849) und Sartorius (Die hl. Liebe I, 1851) diese auf den ersten Blick sich sehr empfehlende Ableitung wieder aufgenommen und weiter ausgebildet, allerdings ohne die ihr anhaftende Unzulänglichkeit überwinden zu können, welche darin liegt, daß die Hypostasen des Vaters und des Sohnes nicht genug auseinandertreten und die des hl. Geistes mehr als Produkt denn als Faktor des göttlichen Liebesprozesses er= 20 scheint. Immerhin hebt diese Schwierigkeit, mit welcher wir uns hier nicht eingehender zu befassen haben, den Gewinn nicht auf, der aus der Betrachtung des göttlichen Wesens unter dem Gesichtspunkt der Liebe für die religiöse Erkenntnis ein für allemal sich ergeben hat, wie denn auch die neuesten Erörterungen des trinitarischen Problems von Dorner (System der dristlichen Glaubenslehre I, S. 395 ff., 427, 437) und von Frank 25 (System der driftlichen Wahrheit I) in ihren Konstruktionen dem Prinzip der Liebe einen wesentlichen Platz einräumen. Man mag den innergöttlichen Lebenstreislauf so oder so vorstellen, immer bleibt die Liebe im höchsten Sinne der σύνδεσμος της τελειότητος (Rol 3, 14) für die drei Personen der Dreieinigkeit wie für die Bielheit der göttlichen Eigenschaften.

2. Die Liebe als Schöpfungsprinzip. Entgegen aller kosmogonischen Theorie, welche die Entstehung der Welt, sei es aus einem Mangel, sei es aus einer Überfülle des gottslichen Seins erklären will, auch entgegen aller dristlichen Doktrin, welche den absoluten Willen Gottes für den Grund und die Erhöhung seiner Ehre für den Zweck der Weltschöpfung erachtet, machen wir als Prinzip der Schöpfung die Liebe geltend und 85 sagen: Gott hat die Welt geschaffen, um außer sich, aber für sich ein Reich der Liebe zu haben, das seine Liebe durchwalten und in ein freatürliches Abbild seines ewigen Liebeslebens verklären soll. Er hat so gethan, nicht weil er ohne solche Welt nicht sein, oder nicht selig sein, oder nicht sich selbst genügen könnte, sondern da seiner Weisheit die Möglichkeit eines Seins außer ihm bewußt ist und aus dieser Möglichkeit die Idee einer 40 Welt ihm ewig gegenwärtig ist (Pr 8, 22—30), so hat seine Liebe, die Lust zum Leben hat (ib. v. 31; Dt 33, 3), die Jdee verwirklicht zu seinem Wohlgefallen (Gen 1, 31). Seine Liebe teilt sich dieser Welt mit bis zu dem Jo 3, 16 angegebenen Maße; aber zugleich wohnt in Gottes Liebe eine Kraft der hl. Selbstbehauptung, die es zu einer Verwischung des Unterschieds, zu einem Ineinanderfließen Gottes und der Welt nicht 45 kommen läßt. Sein absolutes Sein teilt er nicht mit. Auch die kreatürliche Freiheit, die der geschaffenen Welt durch Gottes Liebe gegeben ist, begründet keine absolute, sondern nur eine bedingte Selbstmächtigkeit, wird aber in diesen ihren Schranken von der Liebe Gottes geachtet. Denn um Abbild des göttlichen zu sein, muß das Leben der Welt ein sittlich bestimmtes, d. i. freies Leben sein, nicht bloß Natur wie auf den untersten 50 kosmischen Stufen, sondern in ihren höheren und höchsten Blüten, in Engeln und

Menschen, Geist.

3. Die Liebe als Erlösungsprinzip. Wir lassen die alte Frage: ob, si Adam non peccasset, δ λόγος non incarnandus fuisset? hier beiseite. Dorner vertrat zuletzt mit anerkennenswertem Scharssinn die Ansicht, daß die vollkommene Offenbarung der gött- 55 lichen Liebe auch im Falle einer ungestörten normalen Entwickelung der Welt zu einer Menschwerdung Gottes des Sohnes geführt haben würde (Christl. Glaubenslehre I, S. 642 ff.). Allein er scheint zu viel zu beweisen, wenn er dem Gedanken der Vollendung der Menschheit vor dem der Erlösung eine sei es auch nur logische Priorität in Gott zu= spricht, und an einem haltbaren Schriftgrund mangelt es seinen Deduktionen gänzlich. 60 478 Liebe

Welt, in der worhin beschriebenen Weise, als eines sittlich bestimmten, relativ freien Lebens, ist ja auch die Möglichkeit einer widergöttlichen Selbstbestimmung der Kreatur gegeben, und dieser letzteren Möglichkeit steht der Liebesratschluß der Erlösung, nach dem ausdrücks lichsten Zeugnis der Schrift, von Ewigkeit gegenüber, so daß jene vermeinte logische Priorität eines Vollendungswillens ausgeschlossen scheint (vgl. Frank, System der christl. Wahrheit II, S. 79 ff.). Wir bleiben daher dei der schriftgemäßen Aussage, daß die Liebe Gottes unserem gefallenen Geschlechte, um ihren ewigen Willen an ihm zum Ziele hinauszusühren, den eingebornen Sohn zum Erlöser verordnet (Jo 3, 16), daß der Sohn aus freier göttlicher Liebe (Mt 20, 28) sich für uns gegeben, daß Gott in Christo war, die Welt versöhnend mit ihm selbst (2 Ko 5, 19), und daß diese Liebe Gottes in Christo der einzige und ausschließliche Grund unseres Heiles und unserer Seligkeit ist (AG 4, 12).

4. Die Liebe als Tugendprinzip. Es soll zwar, nach der Meinung neuerer Ethiker, 15 keine dristliche Tugendlehre, also auch kein Tugendprinzip aufgestellt werden, um ben Unterschied dristlicher von antiker Sittlichkeit deutlicher auszuprägen und durchzuführen (vgl. Bestmann, Die sittl. Stadien, S. 435 ff.). Aber so gewiß der Glaube es ist, der den neuen Menschen macht, so gewiß bleibt die Liebe der einheitliche Quell und zusammen= fassende Mittelpunkt der Entfaltung des neuen gottgewirkten Lebens. Altes und Neues 20 Testament, Paulus, Petrus, Johannes und Jakobus befinden sich hierüber im ausgesprochenen Einklang mit dem, was Jesus selbst gelehrt und der Menschheit vorgelebt hat. Aus Dt 6, 5 und Le 19, 18 (cf. Mi 6, 8) entnimmt der Herr Mt 22, 37 ff. die Antwort auf die Frage, welches Gebot im Gesetz groß vor andern sei; und seinen Jüngern giebt er zur Richtschnur ihres gesamten Verhaltens in seiner Gemeinschaft und Nachfolge die 25 καινή εντολή Jo 13, 34 cf. 15, 9 f., sich untereinander zu lieben in Gemäßheit und auf Grund dessen ( $\kappa a \vartheta \omega_{\mathcal{S}}$ ), daß er sie geliebet hat. So nennt denn Paulus die Liebe Rö 13, 10 πλήρωμα νόμου, die Fülle des Gesetzes, die Summe der göttlichen Forde= rung an den Christen; 1 Ti 1, 5 rélos tỹs nagayyellas, das Ziel und den Endzweck des Geheißes, das an uns ergeht. So läßt Petrus in seinem ersten (1, 22) und in 80 seinem zweiten Brief (1, 8) die Ermahnung zu würdigem Wandel in dem Gebot der Liebe gipfeln; Johannes (1 Jo 2, 5; 4, 7. 8) sett die Bewahrung des Wortes Jesu Christi gleich mit der Vollkommenheit der Liebe Gottes in uns; Jakobus (2, 5. 8) knüpft die Verheißung des Reiches an die Liebe zu Gott, und die vom Herrn schon betonte Stelle des Leviticus ist ihm der νόμος βασιλικός.

Muf diesen Schriftaussagen ruhen dann die Säte von Harleß (Ethik § 19): "der wahre Glaube ist in sich selbst Liebe; die wahre Liebe in sich selbst Glaube"... "der Glaube ist der irdische und doch gottgewirkte Leib der Liebe; die Liebe ist die Seele dieses Leibes" (ή πίστις δι ἀγάπης ἐνεργουμένη, Ga 5, 6); von Wuttke (Handbuch der christl. Sittenlehre I, 436): "es ist kein sittliches Thun irgend einer Art denkdar, was nicht Lusdruck der Liebe wäre" (πάντα δμῶν ἐν ἀγάπη γινέσθω 1 Ko 16, 14); von Rothe (Theol. Ethik, 2. Aufl., § 156): "jede moralische Funktion des menschlichen Einzelwesens ist eine normale nur sofern sie, was sie auch außerdem sein möge, ein Akt der Liebe, ein Lieben ist", oder (§ 617): "nicht etwa ist die Liebe eine einzelne besondere Tugend, sondern sie ist die Tugend selbst. In allen besonderen Tugenden ist die Liebe, und sie alle sind Tugenden wesentlich mit dadurch, daß die Liebe in ihnen ist. Die vollendete Liebe ist die vollendete Tugend selbst und umgekehrt"; von Martensen (Christl. Ethik, spez. Teil, I, S. 188): "unter den christlichen Tugenden nennen wir die Liebe als die christliche Haupttugend"; und wenn der letztere der Liebe die Freiheit an die Seite stellt, so bleibt ihm doch "die Liebe, die in dem Glauben an die Gnade wurzelnde, die zu

50 Grunde liegende Tugend".

Es wird dieser Aufstellung der Liebe als christlichen Tugendprinzipes beizupflichten sein. Soll die Ethik das aus der Wiedergeburt sich entwickelnde neue Leben, das ein von Gott gepflanztes, göttliches Leben in der Schrift heißt (2 Ko 3, 18; Ep 4, 13; 2 Pt 1, 4), beschreiben, so muß sie von dem Punkt ausgehen, wo die Wiederherstellung des göttlichen Sbenbildes in dem Menschen (Eph 4, 24) beginnt und dieser Punkt ist die Eingießung der göttlichen Liebe in das Herz durch den hl. Geist, Rö 5, 5.

5. Erscheinungsformen der Liebe. Schon die Zweiteilung der Gesetssforderung in Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, ebenso das Vorbild Jesu Christi führt auf zwei Hauptformen oder Richtungen, in denen die Liebe sich bethätigt. Sie ist, mit Martensen so zu reden, teils aneignende, teils praktische Liebe. Jene wird typisch repräsentiert durch

Maria, diese durch Martha von Bethanien (Lc 10, 38—42), womit zugleich der Vorrang

jener vor dieser ausgesprochen ist.

Die aneignende Liebe hat ihre Außetung in der Betrachtung und Anbetung Gottes, in der Beschäftigung mit seinem Worte, in der Teilnahme am Gottesdienst der Gemeinde, und ihren Höhepunkt im Empfang des hl. Abendmahls. Der praktischen Liebe seröffnet sich ein weites Feld der Thätigkeit in den mannigsaltigen Lebensgemeinschaften, in welche der Christ sich aufgenommen sindet: Ehe und Familie, Kirche und Vaterland, Welt und Menschheit. Bei der Übung und Erweisung der Liebe hat der Christ die Reihensolge dieser Kreise einerseits zu beobachten, indem es nicht statthaft ist, dem fernersliegenden zu dienen mit Verabsäumung des nächstgelegenen, andererseits sie unbedenklich zu 10 überspringen, wenn der Fall eintritt, den das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lc 10, 30 ff.) bezeichnet und das Versahren Jesu mit dem kananäischen Weibe (Mt 15, 21) veranschaulicht.

Die schwierigste Aufgabe, welche der Herr seinen Jüngern stellt, ist die Feindesliebe (Mt 5, 44). Den obersten Rang nimmt, auch nach der Schrift, unter den von der Liebe 15 bestimmten menschlichen Verhältnissen die Ehe ein (Eph 5, 21 ff.). Es ist bemerkenswert, wie derselbe Apostel, der die eheliche Liebe mit dem µυστήριον μέγα der Liebe Christi und der Gemeinde in die engste Parallele sett, 1 Ko 7 vom ehelichen Leben so sehr nüchtern und realistisch handelt. Man wird unwillsürlich daran gemahnt, daß Paulus selbst nicht verheiratet war.

6. Abarten der Liebe. Wahre Liebe kann nur zwischen Personen von Ich zu Ich stattsinden. Alle und jede unpersönliche, auf eine Sache, auch die auf Tiere gehende Liebe ist daher falsch und verwerslich. — Selbstliebe ist ein mißverständlicher, aber in der That unentbehrlicher Ausdruck. Sie ist verkehrt, wenn sie die Gestalt der Eigenliebe annimmt (Rö 15, 1—3), sonst jedoch von Selbstsucht wohl zu unterscheiden und, genau betrachtet, 25 eine notwendige Voraussetzung der Hingabe an den anderen, dem ich mich nicht als etwas

Wertloses schenken will.

Was unter dem Namen der Liebe in der Litteratur, in Roman, Drama, Lyrik, gesfeiert und in endlosen Variationen geschildert wird, ist meist die sinnliche Neigung der Geschlechter, die unreine Leidenschaft, deren Begehren sich nicht auf die Person, sondern auf so den Genuß des Geschlechtes richtet, also falsche Sachliebe. Nahe daran streift eine gewisse mit Worten und Bildern tändelnde Jesusliebe. Nichts anderes als eine Art der Selbstssucht ist die schlaffe und weichliche Liebe, welche Eltern gegen ihre Kinder, Geschwister, Verswandte, Freunde untereinander hegen, da man sich vorgeblich scheut, dem Geliebten wehe zu thun, in Wahrheit aber den Schmerz sürchtet, den man durch wahrhaftiges Urteil und 85 aufrichtiges Strafen sich selbst zusügen würde. Geldliebe pelagyvosa 1 Ti 6, 10 cf. 3, 3 apelagyvos) und Weltliebe (1 Jo 2, 15) sind sittliche Verirrungen, in deren Benennung schon ein uneigentlicher oder Mißbrauch des Wortes "Liebe" liegt.

## Liebesmahle f. Agapen Bb I S. 234ff.

Liebner, Karl Theodor Albert, gest. 1871. — C. Schwarz, Jur Geschichte der 40 neuesten Theologie, 1864 S. 371 ff.; A. Mücke, Die Dogmatik des 19. Jahrh., 1867 S. 280 ff.; M. A. Landerer, Neueste Dogmengeschichte 1881 S. 356.

K. Th. A. Liebner wurde am 3. März 1806 zu Schkölen bei Naumburg geboren. Von dem gelehrten und strengen Vater wohlvorbereitet, kam der 13jährige Knabe auf die Leipziger Thomana, die er unter Stallbaums Leitung in raschem Laufe durchschritt, so daß 45 er bereits im 17. Jahre die Universität Leipzig beziehen konnte. Hier widmete er sich ein Jahr lang ausschließlich den philologischen Studien unter Gottfried Hermann. Das folgende dreijährige Studium der Theologie brachte ihn mit Theile, Fritssche, Niedner und Tyschirner, zulett auch mit Hahn in nähere Verbindung, während er sich für die praktische Seite vornehmlich an Wolf anschloß. Daneben gingen umfassende und gründliche philosophische so Studien her, namentlich eingehende Beschäftigung mit Kant. Nach "ganz vorzüglich" bestandenem Examen (dem die philosophische Promotion vorausging) wandte er sich nach Berlin, wo er Schleiermacher, Hegel, Neander, Marheineke hörte und mit dem dort ge= botenen Inhalt die in Leipzig empfangene, vorzugsweise philol.=histor.=krit. Bildung ergänzte. Er hat oft bekannt, daß ihm gerade diese Verbindung der Eindrücke von beiden so ver= 55 schiedenen Schulen unendlich bedeutend und für seinen späteren Gang entscheidend gewesen sei. Hierauf in das Wittenberger Predigerseminar aufgenommen, wurde er durch Heubner und Richard Rothe in das Leben der Kirche eingeführt. Heubner übte durch seine geiste

liche Perfönlichkeit einen mächtigen Einfluß auf ihn, und Liebner hat ihn oft seinen wahren geistlichen Bater genannt. Hier schrieb er sein erstes Buch: Hugo von St. Viktor und die theologischen Richtungen seiner Zeit, 1831. Er führte hier, mit als einer der ersten, in die tiefere Erkenntnis der mittelalterlichen Scholastik und Mystik und deren Vers einigung bei den Viktorinern und deren Nachfolgern ein. Infolge dieser Schrift wurde er sehr bald ins geistliche Umt berufen, nach Kreisfeld bei Eisleben, 1832. Die Er= fahrungen dieses Amtes gehörten zu den lieblichsten Erinnerungen seines Lebens. Hier schrieb er u. a. die Abhandlung in den ThStA: Über Gersons mystische Theologie. Jahre 1835 wurde er als Professor der Theologie und Universitätsprediger nach Göttingen Als Universitätslehrer gewann er einen umfassenden und tiefgreisenden Einfluß auf die studierende Jugend, die ihm mit ungeteilter, oft fast schwärmerischer Liebe anhing. Er begann mit Vorlesungen über die gesamte praktische Theologie und der Leitung des homiletischen Seminars; später kamen bazu auch bogmatische Vorlesungen. In diese Zeit fallen seine Abhandlungen über die praktische Theologie, 1843 und 1844, seine in 2. Aufl. 15 erschienenen Predigten 1841, 1855, und die akademische Schrift: Richardi a St. Victore de contemplatione doctrina (I, II), eine Fortsetzung der mit dem "Hugo" begonnenen Forschungen. 1844 wurde er an die Stelle Dorners als Professor der systematischen Theologie nach Kiel berufen. Hier trat er in nahen Verkehr mit dem "Vater Harms", der ihm "wie einer der großen Bischöfe der alten Kirche" erschien; während 20 wiederum Harms Liebner besonders wegen dessen Predigten "den Bekenner" zu nennen pflegte. 1849 erschien Liebners dogmatisches Hauptwerk: Die dristliche Dogmatik aus dem dristologischen Prinzip dargestellt, I. Bedeutende Vertreter der neueren theologischen Denkarbeit haben an dieser Dogmatik die große Konzeption, den Reichtum an treffenden Urteilen und Gedanken, feine Kritik und strenge wissenschaftliche Art bewundert.

Berufungen nach Marburg, Heidelberg u. s. w. konnte Liebner, gebunden durch die erwünschten Rieler Verhältnisse, sich nicht entschließen anzunehmen, bis ein Ruf nach Leipzig ihn gewann, 1851. Er wirkte als Professor der Dogmatik, Ethik und der praktischen Theologie, bald auch als erster Universitätsprediger und Direktor des homiletischen Seminard. Der Zauber, den L.s Vorlesungen übten, lag nicht allein in der weihevollen, geist-80 gesalbten Persönlichkeit des Lehrers, in dem sich Pathos und Ethos, Geist und Gemüt in seltener Harmonie vereinigten, auch nicht allein in der Energie, mit welcher der Meister seine Schüler in die tiefste und innerste theologische Denkarbeit der ganzen Zeit hineinzu= ziehen suchte, sondern vor allem in der ethischen Macht, die überall als die innerste Seele dieser Theologie hervortrat. Ist doch diese ganze Theologie erfüllt und getragen von dem 85 Bewußtsein, daß das Ethische mit den Ideen der wahrhaft ethischen Persönlichkeit, der Freiheit und der Liebe das eigentliche, innerste und tiefste Wesen des Christentums ist, der absolut tiefste und reichste Inhalt desselben, ja der Kern aller göttlichen und menschlichen Dinge, und daß es darum in unserer Zeit vor allem gelte, dahin zu arbeiten, daß dieser große und zu innerst entscheibende ethische Faktor des Christentums sich voll auswirken 40 könne und nach seiner ganzen Würde und Macht an die Stelle im gegenwärtigen kirch= lichen und wissenschaftlichen Bewußtsein trete, die er im Christentum an sich einnehme. Was aber dieser ethische Faktor ist und was er bedeutet, dürfte am deutlichsten zu er= kennen sein aus Liebners akademischer Schrift: Indroductio in dogmaticam christianam I und II. In dieser Schrift geht er vor allem darauf aus, den organischen Zu-45 sammenhang der Begriffe darzulegen, in welchem das ethische Wesen der Religion erst klar erkennbar wird, in einer Ideenreihe, die etwa in folgendem sich zusammenfassen läßt: Gott, die absolute ethische Persönlichkeit (Liebe), schafft die Menschheit, daß er sich ihr als seiner persönlichen Kreatur (Ebenbild) selbst mitteile, oder real offenbare (Offenbarung = wesentlich göttliche Lebensmitteilung) und ihr somit die vollkommene Gemeinschaft mit sich, 50 d. h. die absolute Religion vermittle. Diese reale Selbstmitteilung Gottes an die Mensch= heit vollendet sich nur und genügt sich vollkommen nur in der centralen und universalen Person des Gottmenschen, welcher somit auch Anfang, Mitte und Ende der Menschheit ist. Er ist ebenso die Offenbarung schlechthin, als er die persönlich=absolute Religion ist, und die Menschheit verhält sich darum zu ihm wie das System zu seinem Prinzip, und jeder 65 Einzelne kann nur durch Partizipation an Christo die Wahrheit und das Leben haben, wie alle Momente des Spstems nur vom Prinzip aus und durch dasselbe wahr werden. Dieser Gottmensch ist als das Prinzip in die historische Menschheit historisch eintretend, weil ihn die Menschheit nicht aus sich selbst produzieren kann, ein Neues, neue Schöpfung,

Wunder. Aber doch ebensosehr von der Menschheit, die notwendig ihr Prinzip sucht, oder

60 die absolute Verwirklichung ihrer Idee, die Erfüllung des Gesetzes, ist er erwartet (alttest.

Weissagung) als nachdem er eingetreten, den ganzen historischen Prozes der Menschheit bis ans Ende der Tage bestimmend und durch sich mit dem wahren Inhalt erfüllend (neutest. Weissagung). Dieser Gottmensch, nachdem er erschienen, muß sich historisch und durch menschliche Mittel an die Menschheit bringen. So nimmt er das menschliche Wort an als das Gefäß, in welchem er sich als die Wahrheit an die Menschheit bringt. — Indem so s nachgewiesen wird, wie der Religionsbegriff mit dem Gottesbegriff (und zugleich dem der Offenbarung, Weissagung, Wunder, hl. Schrift, Natur 2c.) korrespondiert, wird auf der einen Seite gezeigt, wie der Religionsbegriff im Zusammenhange mit dem vollen ethischen Gottesbegriffe gesaßt werden musse, wenn die Religion in ihrer ganzen ethischen Wesenheit und Fülle (des Lebens in und mit Gott durch Christum, bis zur unio mystica) 10 begriffen werden solle, auf der andern aufgedeckt, wie da, wo man den Religionsbegriff vom ethischen Gottesbegriffe losreiße, auch der Religionsbegriff wesentlich alteriert werde. Während aus diesem Zusammenhange nachgewiesen wird, wie jene untergeordneten und einseitigen Gottesbegriffe auch nur untergeordnete und einseitige Religionsbegriffe erzeugen können, der physische Gottesbegriff (Gott = Sein, Kausalität) auch nur einen physischen 15 Religionsbegriff (= Gefühl der Abhängigkeit, des Unendlichen im Endlichen 2c.), der logische Gottesbegriff (= Geist) auch nur einen logischen Religionsbegriff (= Erkenntnis, Wissen des Göttlichen 2c.), der einseitig ethische Gottesbegriff (= Wille) auch nur einen einseitig ethischen Religionsbegriff (äußerer Positivismus und Moralismus, Orthodoxismus und Rationalismus): wird zugleich klargestellt, wie Religion und Wesen des Christentums 20 nicht bloß durch solche einseitige und untergeordnete Bestimmungen verdünnt und entleert werden, sondern auch, wie dieselben geradezu da zersetzt und aufgelöst werden müssen, wo man — meist unter dem Scheine der Voraussetzungslosigkeit — anderweitig gebildete Begriffe an das Christentum heranbringt, um es mit diesen fremdartigen Begriffshebeln in das wissenschaftliche Bewußtsein zu heben. Daher komme es, daß man von so vielen das Wort 25 höre: meine Vernunft nötigt mich, dieses und das vom Christentume zu verwerfen — und es ist doch nicht ihre, als göttlicher Ebenbilder, Vernunft, sondern nur eine von außen ihnen eingeprägte an= und eingesetzte, ein Stück ober selbst oft nur eine sehr getrübte Tra= dition und entfernte Abschattung Wolfischer, Kantischer, Hegelscher, Spinozischer Vernunft, dem natürlichen Menschen möglichst gerecht und bequem gemacht. Daher sei es gekommen, daß "die 80 moderne Wissenschaft" eine Zeit lang geschienen habe, das spezifisch dristliche Wissen auf= lösen und gleichsam von dem geistigen Boden der Gegenwart vertilgen zu können — mit der zuletzt offen ausgesprochenen Tendenz, auch die spezifisch dristliche Kirche aus dem Herzen der modernen Menschheit herauszureißen, und dieses nur habe geschehen können vermöge eines falschen, halben, unfertigen, mit einem Wort unethischen Wissens vom 25 höchsten Wissen.

Diesem Gottesbegriff und seinen Konsequenzen gegenüber sieht nun Liebner als die Aufgabe der Theologie an, den dem Christentum selbst immanenten Gottesbegriff von neuem im dristlichen Denken anzubauen. In dem Vortrag auf der deutschen evangelischen Kirchenkonferenz im Jahre 1859, "Der Stand der dristlichen Erkenntnis in der deutschen 40 evang. Kirche", hat er eine Charakterisierung der Theologie gegeben, wie er sie trieb. Aus ihr sei in kürzestem ein Auszug gegeben: Diese Theologie hat in ihrem tiefsten und eigensten Leben, da, wo ihre heiligsten Impulse, ihre entscheidensten und folgereichsten Konzeptionen liegen, jene spezifische Ganzheit und Einheit des Wortes Gottes, als des größten geistigen und allein wahrhaft universal welterleuchtenden und rettenden Ganzen, das allein 45 die Kirche Gottes und Christi gründen, erneuern und erhalten kann, mit der lebendigen und bekennenden Kirche aller Zeiten erkannt, durch das Zeugnis des hl. Geistes konzipiert; sie lebt und webt in diesem Erkennen und Bewußtsein und in dem Bewußtsein der Aufgabe, jenen unendlichen Inhalt immer voller, allseitiger, reicher, klarer und einheitlicher denkend — erkennend für das Bedürfnis des gegenwärtigen Stadiums der Kirche im ganzen so der kirchlichen Entwickelung — herauszusetzen. Ihr letzter und höchster Gegenstand und zugleich Grund und immerwährender Impuls zu ihr selbst gerade als Wissenschaft sind die Gedanken Gottes, die Heilsgedanken, der Ratschluß Gottes zur Erlösung der Welt in Christo, ewig im göttlichen Geiste ur= und zuvorgedacht und in der Fülle der Zeit that= sächlich gottmenschlich verwirklicht, niedergelegt und ausgesprochen in der neuen Schöpfung 65 in Christo und in der hl. Schrift, und die Theologie will eben nur diesen Inhalt im Glauben nachdenken, ohne einen Titel davon zu verlieren und dahinten zu lassen, und ohne auch dem innersten Wesen nach Fremdes hineinzutragen. Die Gedanken, mit denen die Theologie zu thun hat, sind die dem Leben der neuen Schöpfung selbst immanenten, es sind die geistigen Naturgesetze desselben und ursprünglich göttlich schöpferische Gedanken, so

göttlicher Ratschluß, göttliche Weisheit, gerade wie die Gesetze der äußeren Natur, welche lettere ebenso durchaus ein göttlich schöpferisch durchdachtes Ganzes ist. Die Einheit davon — daß wir so sagen: Vernunft — ruht ursprünglich im Geiste Gottes. Und unsere, die menschliche, subjektive Vernunft ist nichts anderes, als die geistige, ursprünglich (vor der 5 Sünde) diesem Inhalte zugeordnete Möglichkeit, nach der Schrift das geistige Gefäß des Empfangens desfelben, welche Möglichkeit, wenn sie wirklich wird, wirkliches Empfangen burch die Gnade Gottes, nach der Schrift Glaube heißt. Im Glauben — welcher in der innersten Mitte und Tiefe unserer ganzen Person Gott in Christo durch den hl. Geist empfängt als Leben in Wahrheit — geht nun beides in uns über und ist in uns das 10 Unserige. Die Erlösungs-, die Heils- und Offenbarungsthatsachen werden unsere eigene Lebenssubstanz, und die ihnen immanenten und zugleich im Offenbarungsworte ausgesprochenen ausgelegten Heilswahrheiten werden unsere Denksubstanz. Wir haben über= haupt in Wahrheit nichts zu denken und zu erkennen, keine Wahrheit, als was von Gott ur= und zuvorgedacht ist ("ich werde erkennen, wie ich erkannt bin") — wie wir auch 15 kein Gutes (unsere Kirche sagt hier: kein Verdienst von uns selber) haben, als was ur= sprünglich Gottes und uns göttlich mitgeteilt, gegeben und damit aufgegeben ist (anti= pelagianisch und antirationalistisch; capacitas passiva Luthers). Aber jede göttliche Gabe und Gnade an das persönliche Geschöpf ist eben damit zugleich Aufgabe an unsere eigene Thätigkeit zu eigener Auswirkung, Vollziehung. Wir können also nicht nur, wir sollen 20 auch jenen Gebankeninhalt unter steter normativer Leitung des Wortes Gottes und durch denselben zueignenden Geist, der in alle Wahrheit leitet, als unseren eigenen nachdenken, auswirken und aussprechen; und das ist der theoretische Prozeß, den die Theologie zu voll= ziehen hat. Partizipieren wir durch den Glauben im hl. Geiste an dem göttlich verwirklichten Heilsleben, so partizipieren wir eben damit auch an dem es durchdringenden gött-26 lichen Heilsbenken. Der lebendige Glaube ist niemals gedankenlos, so wenig wie Gott gedankenlos ist, sonst wäre er geistlos, theoretisch tot und stumpf, wie er ohne das Ethische, die guten Werke, praktisch tot ist. Jeder lebendig Gläubige vollzieht das in irgend einem Maße. Es ist dies das theoretische Werk des Glaubens, das er so gut fordert, wie die praktischen opera bona im engeren Sinne. — Von hier aus wird das Verhältnis dieser 80 Theologie zum Bekenntnis der Kirche, zu den Gaben, Aufgaben und Gegensätzen der Gegenwart bezeichnet und dann sie selbst höchst beachtenswert gekennzeichnet als zugleich real und ideal, positiv und spekulativ, objektiv und subjektiv evolutionär (gegenüber der Stagnation und Revolution, gegenüber dem repristinierenden Orthodoxismus und rationalisierenden Liberalismus) und fritisch, echt katholisch und protestantisch=lutherisch. — Zur 85 Pflege und Förderung einer solchen Theologie unternahm Liebner die Gründung der Jahrbücher für deutsche Theologie in Gemeinschaft mit Dorner, Ehrenfeuchter, Wangemann, Landerer, Palmer und Weizsäcker, deren im I. Band enthaltendes Programm die im Vorstehenden gezeichnete Aufgabe und Art der Theologie aufs eingehendste kenn= zeichnet.

Mitten unter Plänen zur Ausführung der im I. Teil der Dogmatik niedergelegten Fermenta cognitionis erging an ihn im Herbst 1855 die Berufung in die Stellung als Oberhofprediger und Vizepräsident im Oberkonsistorium nach Dresden. War diese Berufung augenscheinlich geleitet von der Intention, bei den kirchlichen Verhältnissen, wie sie sich in Sachsen gestaltet hatten und wie sie in einem klaren Aufsatze der Gelzerschen pro= 45 testantischen Monatsblätter (September 1855) "Über die Richtungen in der sächsischen ev.= luth. Landeskirche" von dem an der Spite des Kirchenregiments stehenden Staatsbeamten gekennzeichnet worden sind, den Segen und den Erfolg, den die von Liebner vertretene Theologie an der Universität gewonnen hatte, für die ganze Landeskirche zu erweitern, so war es auch allein dieser Wunsch, der Liebner bestimmen konnte, diesem Ruse zu folgen. 50 Die inneren Vorgänge dabei und die Auffassung der großen Aufgabe des sächsischen Oberhofpredigeramtes zeichnen die Abschiedspredigt in Leipzig und die Antrittspredigt in Dresden 1855 in sehr bedeutsamer Weise. Für L.& kirchenregimentliche Bestrebungen legen Zeugnis ab zunächst drei Schriften: 1. Das Wesen der Kirchenvisitation. Denkschrift an die Visitatoren 2c. 2. Der Stand der dristlichen Erkenntnis u. s. w. s. oben. 3. Das 55 Wachsen der Kirche zu ihrer Selbstbesserung. Reformationspredigt 1864, sodann aber auch ein 2. Bd Predigten: "Beiträge zur Förderung der Erkenntnis Christi in der Gemeinde", die in ihrem bedeutenden, in die Tiefen des Evangeliums einführenden Lehrgehalte erst bei Berücksichtigung jener Aufgabe, die Ideen der oben beschriebenen Theologie in die allgemeinen Interessen der Kirche ein= und hinüberzuführen, die rechte Würdigung ihrer Beso deutung erlangen. Mit so vielen Schwierigkeiten auch seine Wirksamkeit in dieser Stellung

10

verbunden war, so sehr dürfte für die Treue, mit der er sich der Erfüllung seiner Aufgabe hingab, sprechen, daß er 1861 eine von dem Dekan der Berliner theologischen Fakultät an ihn gestellte Anfrage, ob er einen Ruf in deren Mitte annehmen werde, verneinend beantwortete, und bald darauf 1862 einen in jeder Beziehung glänzenden Ruf nach Göttingen ausschlug. Von seiten der Landesgeistlichkeit wurde ihm dafür in der mannigfachsten s Weise aufrichtiger Dank bezeigt. Von seinem schwierigen, aber von nachhaltigem Segen gekrönten Wirken konnte ihn nur ein höherer Ruf trennen, der ihn bei einem Aufenthalte zur Erholung in der Schweiz am 24. Juni 1871 traf, wo er an einem Schlage starb, der das Herz plötlich traf, das so heiß für seinen Herrn und dessen Kirche geschlagen hatte.

"Dieser Jünger stirbt nicht!" so wurde ihm bei seinem Begräbnis im Namen seiner Schüler nachgerufen. Das sollte nicht bloß den unvergeklichen und unauslöschlichen Eindruck bezeichnen, den Liebners Persönlichkeit auf seine Schüler machte, sondern sollte auch aussprechen, daß seine theologische Denkarbeit von unvergänglichem Wert und Dauer In der That nimmt sie nicht bloß eine Stelle in der Geschichte der Theologie ein 15 und bezeichnet darin einen Höhepunkt (f. o.), sondern bedeutet einen Wendepunkt für alle weitere theologische Denkarbeit. Am allerwenigsten darf man, ohne ihr Unrecht zu thun, mit ihr fertig zu werden wähnen, wenn man sie der Mystik und Vermittelungstheologie zuweisen und in deren Annalen registrieren will.

Denn so wenig einerseits der Zusammenhang der Liebnerschen Theologie mit der Ver- 20 mittelungstheologie geleugnet werden kann, beren Intention und Prinzipien, Ausgangs= und Zielpunkt sie teilt, so wenig darf andererseits verkannt werden, daß sie dieselben von so manchen Einseitigkeiten und Unfertigkeiten befreit und wesentlich vertieft, damit aber auch über die Vermittelungstheologie weiter hinausgeführt hat. Die Vermittelungstheologie ist davon ausgegangen, die (lutherische) Mystik zur Geltung zu bringen und damit 25 ben der Innerlichkeit zugewandten Richtungen und Bedürfnissen zu ihrem Recht und Gel-

tung zu verhelfen.

Indem nun die Liche Theologie diese centrale Stellung teilt, macht sie in der Durch= führung damit vollen Ernst und geht in die Tiefe, indem sie, der die Trinität der Kopf, die Christologie das Herz ihrer kontemplativen und spekulativen Denkarbeit ist, aufweist, so wie die ganze Wahrheit und Fülle der Religion nur da sei, wo die ganze Fülle des Göttlichen im Menschlichen nach der Schrift leibhaftig wohne, d. h. wo die Religion nach Form und Inhalt persönlich in Einer Person erscheint, also nach dristlichem Glauben in Christo dem Gottmenschen oder der Offenbarung schlechthin, so daß man sagen könne: "Christus, Christus ist die ganze, volle religiöse Vernunft und Freiheit."

Wenn die Vermittelungstheologie darauf ausgegangen ist, Glaube und Wissenschaft, Christentum und moderne Weltanschauung, Christentum und Bildung, nachdem sie in gegenseitige Spannung, Differenz und Gegensatz geraten, zu versöhnen und zwischen ihnen zn vermitteln, so teilt die Liche Theologie durchaus diese Tendenz.

Aber wenn die Vermittelungstheologie nicht immer der Gefahr entgangen ift, die 40 Bersöhnung auf Kosten des ungeschmälerten und unverkummerten dristlichen Inhalts her= beizuführen, so ist die L.sche Theologie von der Überzeugung ausgegangen, daß die Theologie als das wissenschaftliche Selbstbewußtsein des Chriftentums auch die wissenschaftlichen Prinzipien in seinem selbsteigenen Inhalte, dem Evangelium, finden musse, und sie ist durchgängig getragen von der Gewißheit, daß das dristliche Wissen kein anderweites Wissen 45 als ein solches anerkennen konne, das an scientifischer Dignität über ihm stünde und von welchem es erst bewahrheitet werden müßte; sie traut dem lebendigen dristlichen Glaubensinhalte unbedingt zu, daß er sich auch wissenschaftlich entfalten lasse, ja in seiner wahrs haft adäquaten Entfaltung durch christliches Denken die höchste Wahrheit und Vernunft darstelle.

Wenn die Vermittelungstheologie vielfach doch nicht über ein bloß subjektives Wissen hinausgekommen (christl. Selbstbewußtsein) und, indem sie sich viel und reichlich mit der Frage über das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen bewegt hat, doch einem objektiven (metaphysischen) Wissen gegenüber steptisch und kritisch stehen geblieben ift, hat die L.sche Theologie das Verhältnis von Glauben und Wissen in einer Weise dargelegt, daß das 55 spezifische Wesen sowohl des Glaubens wie des Wissens unalteriert bleibt und zugleich nachgewiesen wird, wie eins das andere setze und voraussetze, indem sie zeigt, wie im Glauben, dieser tiefsten, centralen, persönlichen Wendung ober Urwendung des Menschen zu Gott dieser (Gott) den Menschen zum Mitwissen seines Sichwissens oder seiner Idee von sich erhebt, sich gleichsam ins Innere des Mentichen bineinwisse wie in dem Momente

31\*

der göttlichen Selbstmitteilung, mit welchem der Glaube als menschliches Empfangen (analog dem leiblichen Empfange der Speise, des Lichts 2c.) zusammen ist, und welche nur für den Glauben ist, der Glaube selbst schon fortwährend einen lebendigen, inhaltvoll prägnanten Keim objektiven Wissens von Gott, ein theoret. punctum saliens, enthält, welches eben

5 durch die Arbeit des Wissens nur immer mehr auswachsen soll.

Während es der Vermittelungstheologie nicht immer gelungen ist, das Verhältnis des Ibealen und Realen, des Centralen und Peripherischen korrekt zu wahren, um der Leitung der centripetalen, der Überwindung der centrifugalen Bewegung der Zeit recht zu dienen, behauptet die Liche Theologie, daß das dristliche Wissen, in sich selbst ruhend, 10 sich zutrauen musse, vermöge seines eingeborenen Majestätsrechts alles andere Wissen bis auf den Grund durchschauen und allem anderen Wissen seinen Ort und Wahrheitswert anweisen zu können. In diesem Bewußtsein hat sie die Vorurteile gegen den Glauben einerseits, gegen das Wissen andererseits zurückgewiesen, nicht bloß einleitungsweise im allgemeinen und prinzipiell, sondern durchgängig in der Durchführung, indem sie bei dem 15 Verhältnis zwischen Gott und Welt, zwischen Schöpfer und Geschöpf, Gott und Mensch, Geist und Natur, Freiheit und Notwendigkeit u. s. w. zeigte, wie der atomistische Vcr= stand über dem Unterschiede nicht die Einheit zu erkennen und zu erfassen vermag, sondern sie zertrennt und zerstückelt (und zuletzt ein Verstand des Todes und der Verwesung wird), der monistische Verstand dagegen über der Einheit die Unterschiede verliert und kon= 20 fundiert, während der Glaube in seiner lebendigen Wahrheit und Tiefe erfaßt, sich als der tiefste Grund und Trieb für ein wahrhaft organisches Denken erweist, bei dem sowohl die Unterschiede als auch die Einheit zu ihrem Rechte kommen. Wie sich aber dabei diese Denkarbeit fortgehend als eine Reinigungsarbeit und zugleich als eine Kritik der Unfertig= keiten und Halbfertigkeiten erweist, könnte, soweit es nicht aus den gen. Universitäts 25 programmen ersehen wird, nur aus der vollen Ausführung erkannt werden, wie sie in den Vorlesungen gegeben worden ist. Ob dieselben noch zur Veröffentlichung durch den Druck gelangen werden, wird davon abhängen, ob man erwarten darf, daß der Strom der praktischen Bewegung wieder Boden wird gewinnen lassen für Pflege systematischer theologischer Denkarbeit, und der Unterzeichnete zum Ruhestand gelangt, nach den Anstrengungen eines 80 an Arbeit überreichen Amtes noch Kraft und Mut finden wird.

Geh. Kirchenrat Brof. Michael.

Liftinae, Synobe, 743. — Die Beschlüsse MG Cap. reg. Franc. I S. 26 Nr. 11. — Rettberg, Kirchengesch. Deutschl. I S. 306; Baiß, Deutsche Berfassungsgeschichte III, S. 35 st.; Baiß, Ueber den Ursprung der Bassalität, UGG VII, 1856; Baiß, Die Ansange des Lehensswesens, in Sydels H865, XIII, 90; Paul Roth, Gesch. des Benesizialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert, Erlangen 1850; P. Roth, Feudalität und Unterthanenverband, 1863; P. Roth, Die Sätularisation des Kirchenguts unter den Karolingern, im Münchner hist. Jahrbuch 1865, I, 275; Hesele, Konziliengesch. III, 2. Ausl., S. 525; Heinrich Hahn, Jahrbücher des Fränkischen Keichs, 741—752, Berlin 1863, mit dem Erfurs XIV. Wier das Konzil von Lestines, das er ins Jahr 745 setzen will; ders., FdG XV S. 59 ss.; Kausmann in Hildebrands BXXII S. 73 ss.; Ribbeck, Die sog. Divisio des fränk. Kirchenguts 1883; Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, II, 705 ss.; Loofs, Zur Chronologie der auf die fränk. Synoden des h. Bonis. bez. Briese, Leipzig 1881; Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter d. Karol. I, S. 20 Nr. 45; Dümmser zu Bonis. ep. 56 S. 312; Haus, K. Deutschlands I, 2. Ausl., S. 514.

Liftinae war eine königliche Billa der alten Zeit, unweit Binche und des Klosters Lobbes im Hennegau, im 16. Jahrhundert erscheint der Ort unter dem Namen Lestines, gegenwärtig ist der Name in Estinnes umgestaltet, s. Dümmler a. a. D. S. 312 Anm. 1. Die daselhst gehaltene Synode ist die zweite austrassische unter Karlmann; sie fällt wahrs scheinlich in das Jahr 743. Den Akten derselben sind verschiedene Dinge beigemischt, die eigentlich nicht zu denselben gehören. Anderes hat wenigstens keine selbstskändige Bedeutung, sosern darin die Festsetzungen der ersten austrassischen Synode vom Jahre 742 einsach des stätigt werden: die Regel des hl. Benedikt ist abermals eingeschärft, und die Strassen sur Exzesse des Klerus sind erneuert. Aber es ist 743 doch, gegenüber von 742, ein nicht unwichtiger Fortschritt dadurch geschehen, daß die dort begonnene Fizierung der Grundsätze kirchlichen Justände: denn es ist ausdrücklich die Verpflichtung auf die Kanones der alten Väter, d. h. der ösumenischen Synoden ausgesprochen, und die Behandlung unzüchtiger und incestuoser Ehen in einem Sinne gesaßt, daß dadurch den römischen Ehegesehen, die so gerade jeht bedeutend verschärft wurden, der Eingang ins fränksische Reich erössnet war.

Doch ist das nicht das Bedeutungsvollste an dieser Synode. Dieses liegt vielmehr in ihrer rechtsgeschichtlichen Seite, gleich wichtig für den Staat wie für die Kirche. Es handelt sich dabei um die strittige Frage der großen Säkularisation des 8. Jahrhunderts. Die ältere Ansicht ist, das Kirchengut sei hauptsächlich unter Karl Martell angegriffen worden, Pippin und Karlmann hätten dagegen das Vorgehen des Vaters durch möglichste Restitu= 5 tion wieder gut zu machen gesucht, aber das Verfahren Karls habe doch auf einem all= gemeinen Grundsatz beruht, vermöge dessen der König über Kirchengut versügen konnte vermöge des Schutzrechts, und es sei dieser Grundsatz damals nur in auffallender Weise zur Ausübung gebracht worden. So Eichhorn, Phillips, Wait, Planck, Rettberg, Pert, Birnbaum, Naubet, Pardessus, Fauriel, Mile. Lezardiere. Andere suchten den Retter des 10 Abendlandes und der abendländischen Kirche, den Sieger von Poitiers und Beschützer des Bonifatius, von dieser Schuld zu entlasten: er sei durch die Not dazu gedrängt worden, ober auch geradezu, er habe keine solche Einziehung von Kirchengut vorgenommen. Ohne solche apologetische Zwecke hat sodann Paul Roth den Gedanken entwickelt, daß die Säkularisation thatsächlich erst unter Karl Martells Söhnen, namentlich Pippin, erfolgt ist, 15 und daß sie ohne Rechtsboben war, ein neuer Alt der Willfür, dem sich die Kirche fügte, weil sie mußte. Wurde von den Merovingern die Kirche im ganzen rücksichtsvoll, teil= weise sogar freigebig behandelt, waren deren Eingriffe in das Kirchengut nur partiell und nicht von Bedeutung, nirgends von einem allgemeinen Gesetzgebungsakt begleitet, so dehnte sich dagegen die karolingische Säkularisation des 8. Jahrhunderts gleichmäßig auf alle 20 Rirchen des Reichs aus, sie traf den größten Teil ihrer Besitzungen, sie war eine förmliche Teilung zwischen Kirche und Staat, daher der gegebene Name Divisio, und der Staat war es, der entschied, was der Kirche noch bleiben sollte: das ganze war eine gesetzeberische Maßregel. Roth gegenüber, der bei J. Weizsäcker in der 2. Aufl. dieses Werkes uneingeschränkte Zustimmung fand, hat endlich Ribbeck bargethan, daß die Hauptmasse des 25 Rirchenguts nicht erst durch Karlmann und Pippin in Laienhande kam, und daß zwischen den Vergabungen Karl Martells und seiner Söhne kein Unterschied zu machen ist: schon vor der Synode von Estinnes wurde Kirchengut als Benefizium verteilt. Überdies verlieh Karl Bistümer an Laien und bewirkte dadurch, daß der Besitz der Bistümer zeitweise in Laienhände kam. Die Restitution begann nach seinem Tode zuerst in Auster, indem die so neu ernannten Bischöfe in das Vermögen der Kirchen wieder eingesetzt wurden, wobei freilich der größte Teil in der Form der precariae verbo regis im Besitze von Laien blieb. In Neuster wurden vorerst die Inhaber des Kirchenguts in ihrem unrechtmäßigen Besitz belassen; erst seit seiner Erhebung zum König machte Pippin nach und nach diesem Zustand ein Ende, teils durch thatsächliche Restitution, teils durch Prekarienschreibung. 85 Ribbeck lenkte demnach im wesentlichen zu der älteren Anschauung zurück, wonach die Spnoben von 742 und 743 Maßregeln zur Restitution des Kirchenguts brachten. Seine Unsicht unterschied sich aber von ihr, indem er bestritt, daß die Einziehungen mit dem Tode Karl Martells ein Ende erreichten und indem er betonte, daß Karlmann und Pippin nicht gleich= mäßig handelten. In beidem ist er der älteren Anschauung gegenüber im Recht, wie Roth 40 gegenüber in der Auslegung der Kapitularien und in der Ablehnung der Säkularisation durch die Söhne Karl Martells. Nur darin vermag ich ihm nicht zuzustimmen, daß die Bestimmungen von 742 und 743 im wesentlichen identisch seien. Der Wortlaut nötigt, wie mich dünkt, zu der Annahme, daß die Restitution im Jahre 742 umfassender gedacht war als im Jahre 743. Zuerst hieß es: Fraudatas pecunias ecclesiarum ecclesiis 45 restituimus et reddidimus (Cap. v. 742, 1 S. 25); daraus wird im Jahre darnach: Statuimus cum consilio servorum Dei et populi christiani propter inminentia bella et persecutiones ceterarum gentium quae in circuitu nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adiutorium exercitus nostri aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de 60 unaquaque casata solidus i. e. duodecim denarii ad ecclesiam vel ad monasterium reddatur; eo modo, ut si moriatur ille cui pecunia commodata fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit (Cap. v. 743, 2 S. 28). Die große Bedeutung, die Roth den Bestimmungen von 742 und 743 zuschrieb, kann man ihnen bemnach nicht beilegen. Immerhin bleiben sie wichtig, 1. weil mit ihnen eine wenn auch 55 beschränkte Restitution einsetzte, und 2. weil durch sie ein geordnetes Versahren garantiert war. Karlmann verständigte sich auf der Synode mit dem Episkopat; er handelte mit seiner Bewilligung, und die Maßregel sollte keine bleibende sein. Diejenigen nämlich, welche mit kirchlichem Gute durch den König beliehen waren, behalten dasselbe nur auf Lebenszeit, nach ihrem Tode fällt es der Kirche wieder heim, sie zahlen Census und haben für eo

Erhaltung der kirchlichen Baulichkeiten zu sorgen; der Zins scheint sogar ziemlich hoch zu sein. Andererseits freilich sollte der König die Befugnis haben, das durch den Tod der Beliehenen erledigte Kirchengut im Falle ber Not wieder zu vergeben, auf dem Wege der Prekarie wie das erste Mal, so daß die zunächst vorsichtig als bloß vorübergehend bezeichnete 5 Maßregel doch einen bleibenden Charafter annehmen konnte, ja mußte. Auch war die Zustimmung der Geistlichkeit sehr weitschichtig gehalten, dem Klerus blieb die Genehmigung nicht für die einzelnen Fälle vorbehalten, der König war in der Ausdehnung der Berleihung nicht beschränkt, nur sollte er darin nicht so weit gehen, daß das kirchliche Institut Mangel litte, das im einzelnen davon betroffen würde. Doch hat die Synode von Estinnes 10 für die deutsche Kirche bessere Bedingungen erlangt, als sie in Neuster von der weltlichen Macht zugestanden wurden. Der Episkopat wehrte sich gegen die ihm angesonnenen Zu= geständnisse nicht, er beschwerte sich nicht einmal, selbst von dem mutigen Bonifatius sindet sich keine Spur eines Protestes, und Papst Zacharias erklärte die Bewilligung von Abgaben aus den vergabten Gütern für genügend, er hoffte, daß sich bei ruhigeren Zeiten 15 mehr werde erreichen lassen: für den Augenblick sah wohl jedermann die politische Unvermeidlichkeit des Verfahrens ein. Im letten Jahre seines Lebens gab Pippin die Zusicherung, daß in Zukunft die Welt- und die Klostergeistlichen, welche beide gleichmäßig betroffen waren, ihre Güter in Ruhe besitzen sollten, natürlich, soweit sie überhaupt noch solche hatten. Doch wurden auch dadurch die Verhältnisse nicht wesentlich geändert: das bereits Ver-20 liehene blieb vergeben; die Klausel über den Heimfall wurde nicht beobachtet, noch in der Mitte und zu Ende des 9. Jahrhunderts befand sich ein großer Teil des Kirchenauts in den Händen des Königs, und seit Anfang dieses Jahrhunderts wurde es im wesentlichen als sein Eigentum betrachtet. Auch war später der zu Estinnes aufgestellte hohe Zins nicht mehr gewöhnlich, und selbst über die Schwierigkeit der Erhebung der 25 Nonen und Decimen, welche in der Folge größtenteils an die Stelle des Census getreten zu sein scheinen, und über förmliche Zahlungsverweigerung der Benefiziare hatten die Geistlichen öfters zu klagen. Nicht wenig hat die zu Estinnes festgesetzte Art der Verwendung des eingezogenen Kirchenguts zur Ausbreitung der Benefizienverleihung überhaupt beigetragen. Insofern war diese Synode von den größten Folgen für die Verfassungsentwicke 80 lung des mittelalterlichen Lehnsstaats, was wir hier nur zu erwähnen, nicht zu erörtern haben. (3. Beigfäder +) Saud.

Lightfoot, John, gest. 1675. — Duellen: Vita am Ansange von Joh. Lightsoots Opera Omnia, ed. J. Leusden (1699); Biographie in Lightsoots Works, ed. J. R. Pitman, I (1822) [nicht ges.]; D. M. Welton, John Lightsoot, The English Hebraist (Diss.), Leipzig 1878; S. Lee, 85 Dictionary of National Biography XXVIII (1893) 229 sf.; Pressel, Artisel Lightsoot, Joshannes, in Aust. 2 dieser R.E.

Gesamtausgaben der Werke: A. Lateinisch (mit llebersetzung der engl. Originale in das Lat.) 1. ed. Joh. Texelius 1686; 2. ed. Joh. Leusden, Francker 1699; B. Englisch (mit Uebersetzung der lat. Originale in das Engl.) 1. ed. G. Bright, London 1684; 2. ed. J. R. Pitsung, London 1822/23. In Deutschland wurde von J. B. Carpzov gesondert gedruckt: Horse Hebraicse et Talmudicse in IV Evangelists, 1. A., Leipzig 1675, 2. A. 1684, und Hor. Hebr. et Talm. in Acta Apost., partem aliquem Ep. ad Rom. et I. ad Cor., Leipzig 1679. Ein Porträt L.'s besindet sich an der Spite von Leusdens Gesamtausgabe seiner Werke,

ein Originalgemälde in der Halle von St. Catherine's College in Cambridge.

Als Sohn des Pfarrers Thomas Lightfoot und dessen Frau Elisabeth Bagnall wurde John Lightfoot am 29. März 1602 in Stoke upon Trent, Staffordshire, geboren. Er besuchte die Schule des Lehrers Whitehead in Morton Green, Congleton, Cheshire und von 1617 ab Christ's College in Cambridge, unterstützte bann zwei Jahre seinen früheren Lehrer Whitehead, der jett eine Schule in Repton, Derbyshire leitete, trat in den geistlichen 50 Stand ein, und wurde Curat von Norton-in-Hales, Shropshire. In dieser Stellung lernte ihn Sir Rowland Cotton, ein für hebräische Studien begeisterter Privatmann, kennen und machte ihn zu seinem Hauskaplan in Bellaport. Erst in dieser Stellung machte er, durch das Beispiel seines Gönners angeregt, ernstlichen Anfang mit hebräischen und rabbinischen Studien. Als Sir R. Cotton nach London zog, folgte er ihm erst, wurde aber dann Pfarrer 55 in Stone, Staffordshire, und heiratete hier 1628 die Witwe Joyce Copwood, geb. Compton. 1630 erhielt er die Pfarre Ashley, Staffordsbire, von der er 1642 nach London übersiedelte, wo er 1643 die Pfarre von St. Bartholemew übernahm. Als Mitglied der Westminsterspnode griff er in die Fragen nach den Befugnissen der Laienältesten, der Wahl der Geistlichen durch die Gemeinde, der Kindertaufe, der Besprengung bei der 60 Taufe, der Zusammensetzung der Synode, mit den Mitteln seiner theologischen und rabbis nischen Gelehrsamkeit ein, stets zu Gunsten des in der englischen Kirche Herkömmlichen gegen die von den Independenten gewünschten Neuerungen. An der Seite der sogen. Erastianer kämpfte er für die Suprematie des Staates über die Kirche. 1644 erhielt er die Pfarre von Great Munden, Herfortshire, die er bis an sein Lebensende behielt. Von hier aus besorgte er das ihm 1650 übertragene Amt eines "Master" von St. Catharine's s Hall in Cambridge und wurde 1654 Bizekanzler der Universität Cambridge, welche ihn 1652 zum Doctor der Theologie gemacht hatte. Durch Annahme der Uniformitätsakte von 1662 unterwarf er sich den Forderungen des wiederhergestellten Königtums. 1667 erhielt er eine Präbende zu Elh, auf der er am 5. Dezember 1675 starb. Sein Grab erhielt er zu Great Munden. — L. war nie akademischer Lehrer und darum nicht in der 10 Lage, im eigentlichen Sinne bes Wortes Schule zu machen. Gewissenhafte Besorgung seines Pfarramts wird ihm nachgerühmt. Seine Thätigkeit auf der Westminstersynode zeigt ihn als einen sehr belesenen, aber nicht eben als genialen weitblickenden, über die Macht der Tradition erhabenen Mann. Bedeutend war er nur als emsig arbeitender Gelehrter. Besonders in drei Richtungen ist er selbstständig thätig gewesen. Erstlich hat er die biblische 15 Geschichte auf Grund der eigenen Angaben des Alten und Neuen Testaments chronologisch zu ordnen versucht. Diesem Zwede diente seine Harmonia, Chronica et Ordo Veteris Test., zuerst 1647, und Harmonia etc. Novi Test., zuerst 1655. Zweitens hat er eine "Harmonie" der Berichte der Evangelien hergestellt in Harmonia Quatuor Evangelistarum, zuerst 1644. 47. 50. Während seine biblische Chronologie und die Harmo= 20 nisierung der Evangelisten nur für jene Zeit bedeutsam sein konnten, darf die mit der letzteren Arbeit verbundene Erläuterung der Evangelien besonders deshalb als noch immer instruktiv gelten, weil der Verf. von seinem rabbinischen Wissen dabei häufigen Gebrauch macht. Auf diesem Gebiete lag die eigentliche Stärke Lightfoots, die um so rühmenswerter ist, als zu seiner Zeit außer Burtorfs Wörterbuch wenig brauchbare Hilfsmittel für rabbis 25 nische Studien vorhanden waren, und er keine Gelegenheit hatte, bei Juden Unterricht zu nehmen (s. dafür Welton a. a. D. S. 15 ff.). Für diese dritte Richtung seiner Arbeit ist besonders zu nennen: Descriptio Templi Hierosolymitani (zuerst 1650), Ministerium Templi quale erat tempore nostri Salvatoris (zuerst 1649), und besonders seine Horae Hebraicae et Talmudicae zu den vier Evangelien, der Apostelgeschichte, so dem Römerbrief und ersten Korintherbrief (zuerst 1658—78). Mit den Horae zu den vier Evangelisten waren verknüpft Exturse zur palästinischen Geographie. Nie vorher war der Kirche aus der jüdischen Litteratur ein so reichhaltiges Material für das Verständnis des Neuen Testaments dargeboten worden. Es fehlt nicht an Frrtumern im einzelnen, auch zahlreiche Ergänzungen bleiben möglich; aber L. überragt auch seine Nachfolger auf 85 bem gleichen Gebiet, Schöttgen, Meuschen, Wünsche, in rationeller Verarbeitung bes Stoffes, der nicht nur in Darbietung sogenannter "Parallelen" besteht. Seine Beschreibung des letten Tempels und seines Dienstes nach jüdischen Quellen ist noch immer, sofern es sich um Darstellung der jüdischen Tradition handelt, durch nichts Besseres ersetzt worden. Für L. war das Hebräische die Ursprache der Welt und die Vokale galten ihm als der Kon- 40 sonantenschrift gleichaltrig (Erubim Cap. XXIX, XXXI). Es hätte ihm nahe gelegen, wenigstens für das Matthäusevangelium eine hebräische Urschrift anzunehmen. Aber er macht geltend, daß das Hebräische zu jener Zeit bei den Juden zu wenig bekannt gewesen sei, die sprische Muttersprache der damaligen Juden aber wegen der ihnen bevorstehenden ewigen Verwerfung nicht verwendbar. Das Evangelium habe griechisch sein mussen wegen 45 seiner Bestimmung für die Berufung aller Bölker zum Beil (f. Horae Hebr. et Talm. zu Matth 1, 23). Semitisches Wissen bethätigte L. bei ber Revision des samaritanischen Pentateuchtertes in Waltons Polyglottenbibel, zu der er eine Geographie Palästinas beis steuerte, und durch Beratung Edmund Castells bei seinem Lexicon Heptaglotton. Gnftaf Dalman.

Lightfoot, Joseph Barber, geb. 13. April 1828, gest. 21. Dezember 1889. — Vgl. F. J. A. Hort, Dictionary of national biography, Vd 33, London 1893, S. 232b bis 240 a, und H. Wattins, Bishop Lightfoot (aus der Quarterly Review, London 1893, S. 73—105), London 1894.

Lightfoot, nur 10 Tage älter als Hort, starb als erster des Dreiblattes Westcotts Schiftoot-Hort (s. oben Bd VIII S. 368, 28—81), hatte aber früher als die beiden anderen die höheren Würden in der Universität und in der Kirche erreicht. In der Handelsstadt Liverpool als Sohn eines Buchhalters geboren, wurde das kränkliche Kind bis zum 18. Jahre zu Hause unterrichtet, dann ein Jahr in der Liverpooler "Royal-Institution.", und

schließlich 1844—1847 in "King Edward's School" in Birmingham. Im Herbste 1847 wurde er "pensioner" im Trinith College, Cambridge, und am Ende des ersten Jahres dort zum Privatschüler des drei Jahre älteren Westcotts. Es wird sich empfehlen, seine oft schwer zu übersetzenden Stellungen, Grade, Ümter und Würden zuerst kurz auf-

5 zuzählen.

Im Jahre 1849 "scholar" bes Trinity College; — 1851 baccalaureus artium, "wrangler", "senior classic", und erster "chancellor's medallist"; — 1852 "fellow" des Trinity College; — 1854 magister artium, auch als Diakonus orbiniert; — 1854 Mitgründer des Cambridger "Journal of classical and sacred 10 philology" (erschien 1854—1859); — 1857 "tutor" im Trinith College; 1858 als Priester ordiniert, ebenfalls 1858 "select preacher" in Cambridge; 1861 "Hulsean" Professor der Theologie in Cambridge, ebenfalls 1861 Kaplan des Prinzgemahls; — 1862 examinierender Kaplan des Bischofs von London (Tait), auch 1862 Honorarkaplan "in ordinary" der Königin; — 1864 doctor divinitatis Cambridge; — 1866 und 15 1867 "Whitehall"-Prediger; 1867 vertveigerte Ernennung zum Bischof von Lichfield, — 1869—1879 examinierender Kaplan des Erzbischofs von Canterbury (Tait zum Erzbischof befördert); — 1870 Juli bis 1880 November einer der Revisoren des englischen NIs (man arbeitete zusammen vierzig Tage im Jahre); — 1871—1879 residierender Dom-herr der Paulskathedrale in London; 1874 und 1875 "select preacher" in Oxford; — 20 1875 gab "Hulsean" Professor of divinity" in Cambridge, und als solcher auch Rektor der Kirche von Terrington St. Clements in Norfolf; — 1875 "deputy clerk of the closet" jur Königin; — 1877 burch den Oxforder und Cambridger Antrag (Parlamentsantrag) zu einem der sieben Bevollmächtigten für Cambridge nominiert; — 1879 am 15. März zum Bischof von Durham 25 (daher seine Unterschrift fortan Joseph Barber Dunelmsensis)) erwählt, am 10. April bestätigt, am 25. April in der Westminsterabtei durch den Erzbischof von York und sieben andere Bischöfe konsekriert, wobei sein Freund Domherr Professor Westcott die Predigt hielt. Er heiratete nicht.

Diese knappe Aufzählung läßt schon den reichen Inhalt des Lebens Lightsoots ahnen. 80 Kehren wir zum Anfang seiner Thätigkeit zurück. Als angehender Dozent, etwa einem Repetenten ober Privatdozenten entsprechend, zeigte er schon das größte Interesse für seine Schüler, wenn er auch, und zwar bis zu seinem Lebensende, zurückaltend und schücktern blieb, bis man ihn anging. Als Professor zog er die Studenten in Scharen zu sich und feuerte sie an, sowohl durch das was er bot, durch die Fülle seiner Kenntnisse, durch den 86 Reichtum seiner Gedanken, als auch durch die Weise, auf welche er es bot, durch die teil= nahmvolle, zündende Art seines klaren Vortrages. Die Eigenschaften, die ihn als akademischer Lehrer auszeichneten, ließen ihn um so mehr als Prediger, und zwar an der großen Paulskirche, glänzen, und seine vier Bände Predigten sind ebensogut zu lesen, wie zu hören. Seine Vorliebe für Kirchengeschichte bethätigte sich im Jahre 1870 durch die 40 Stiftung dreier Stipendia (scholarships) zusammen 4500 £ oder 90 000 M für Kirchengeschichte "an sich" und "in Verbindung mit allgemeiner Geschichte". Es war eine schöne Berbindung seiner Liebe für die Wissenschaft wie für die Praxis, und seiner Freigebig= keit, als er in seinem Bischofspalast in Bishop Auckland (vielleicht 15 Kilometer von Durham) Kandidaten um sich, um seinen Tisch, sammelte; sechs bis acht auf einmal 45 wohnten frei bei ihm und wurden durch seine Erzbekane und Kapläne unterwiesen; gegen achtzig haben diese Wohlthat genossen. Als Bischof ging er darauf aus, in jeder Kirche in seinem Sprengel zu predigen. Wenn ich nicht irre, trat er in Liverpool im Jahre 1879 in öffentlicher Rede für das "University College" und für die Teilnahme der Frauen daran ein.

Seine Thätigkeit als "residierender Domherr" zu St. Paul und seine Verdindung mit Tait, dem Bischof und Erzbischof, hatten ihn auf die Verwaltung einer Diöcese vorbereitet. Dabei ist aber zu bemerken, daß Durham eine besonders wichtige Diöcese ist. Lightfoot war der erste Bischof seit Cosin im Jahre 1660, der auf diesen hohen Sitz gelangte, ohne früher anderswo Vischof gewesen zu sein. Als Bischof betrieb er eisrig die 55 sehr notwendige, seit mehreren Jahren vordereitete Teilung des Sprengels. Das nötige Geld sür die neue Diöcese Newcastle wurde schließlich zusammengebracht, wobei bemerkbar ist, daß ein Quäker, J. W. Pease, das große Geschenk des Schlosses Benwell Tower als Wohnung für den zu ernennenden Bischof von Newcastle machte; der neue Bischof wurde 1882 konsekriert. Diese Teilung sertig, legte er sich darauf, die sehlenden Kirchen sin seinem Sprengel zu beschaffen. Er berief eine Versammlung in Durham, zeigte, daß

fünfundzwanzig Kirchen und Missionskäume nötig wären, und stiftete selbst eine große Summe; gegen 30 000 £ ober 600 000 M wurden in der Versammlung zusammensgebracht. Nach sünf Jahren waren schon fünfundvierzig Kirchen oder Missionskapellen sertig oder nahezu sertig. Zum Danke für das zehnte Jahr seines Umtes stiftete er selbst eine Kirche in der Stadt Sunderland. Er interessierte sich sehr für eine Döcesanstiftung, bie alle die Stiftungen sür kirchliche Zwecke in der Döcese vereinigen sollte, sür Kirchen, Schulen, Versicherung, Pensionsgelder sür Geistliche und ähnliches; sein eigener Beitrag dazu war 500 £ oder 10 000 M jährlich; dieser Stiftung hinterließ er auch den größten Teil seines Besitzes. Es gehörte mit der Vermehrung der Kirchen zusammen, daß er sür die Vermehrung der Landdekane sorgte, und daß im Mai 1882 ein zweiter Erzdekan ans 10 gestellt wurde. Wie er als Rektor von Terrington, St. Clements, in den Jahren 1878 und 1879 jener Kirche 2140 £ oder 42800 M gespendet hatte, um das Chor (chancel) zu erneuern, gab er als Visichof viel heraus, um den bischössischen Palast zu versschönern. Unter den vielen Dingen, die er mit Vorliebe sörderte, waren die Bewegung zu Gunsten der Temperenz und das Weiße Kreuz.

Wenn wir uns zu seiner schriftstellerischen Thätigkeit wenden, sinden wir im ersten Augenblick ein Zeichen seiner Gewissenhaftigkeit Im Jahre 1853 wurde ihm ein Preis für eine Arbeit, hauptsächlich über Philo, zuerkannt. Doch war die Aushändigung des Preises von der Veröffentlichung der Arbeit abhängig, und er veröffentlichte sie nicht, weil er mit ihr nicht zufrieden war; Hort meinte, er habe das Manustript vernichtet. schrieb manche Abhandlung sowohl über klassische wie auch über theologische Gegenstände für das obenerwähnte "Journal" (f. S. 488, 9). — Das Jahr 1865 eröffnete die Reihe seiner prächtigen, von der ganzen theologischen Welt geschätzten Kommentare, mit der Behandlung des Galaterbriefes (Neudr. d. 10. Ausg. 1892); der Philipperbrief erschien 1868 (8. Ausg. 1885); Kolosser und Philemon 1875 u. s. w. Neudr. 1892). Diese Kommentare boten den grie= 25 chischen Text, einen außerordentlich reichen Kommentar, und großartige Diskurse. — Die so= genannten "apostolischen Väter"— wann wird man mit dieser Bezeichnung aufräumen? bilbeten einen Hauptgegenstand seiner Forschungen. Sein Clemens von Rom erschien im Jahre 1869, der Appendix dazu mit dem Bryenniosmaterial 1877 (wieder 1890 in zwei Bänden). Trot der Mühen des Bischofsamtes setzte er diese Arbeiten fort, und der so zweite Teil der "apostolischen Väter", nämlich Ignatius und Polycarp, erschien 1885 in zwei Bänden, doch der zweite Teil wieder in zwei Teile geschieden (2. Ausg. 1889 in drei Bänden). Jahrzehnte lang werden die Forscher noch zu diesen monumentalen Ausgaben greifen. J. R. Harmer besorgte eine Handausgabe dieser Lightsootschen "apostolischen Bäter" 1893. — Als Revisor schrieb er 1871: "On a fresh revision of the English 85 NT" (2. Ausg. 1872, New-Pork 1873; mit einem weiteren Anhang, London 1891). Er wollte keine halbe Revisionsarbeit, und er trat mit aller Kraft gegen die Verwendung bes jüngeren griechischen Textes ein. — Ein namenloser Verfasser (Cassels?) veröffentlichte 1874 ein Buch: "Supernatural Religion", sagen wir Tübinger Schule, aber modernis siert. Lightfoot besprach und widerlegte manche der Behauptungen dieses Versassers in 40 der "Contemporary Review" zwischen Dezember 1874 und Mai 1877, und die wertvollen Abhandlungen erschienen in Buchform 1889 kurz vor seinem Tode. Nach seinem Tode brachte das Jahr 1890 das Buch "Leaders in the northern church", und den Band bon "Ordination addresses and counsels to the clergy"; — bas Jahr 1893 "Biblical Essays" etwa ein Drittel aus Zeitschriften, das übrige aus Kollegienheften; — das Jahr 45 1895 "Historical Essays" und "Notes on epistles of St. Paul from unpublished commentaries". — Unter den vielen Arbeiten, die er auf sich nahm, darf seine Erlernung der koptischen Sprache nicht unerwähnt bleiben. Er trieb koptisch hauptsächlich im Interesse der neutestamentlichen Textkritik und besprach die koptischen Übersetzungen in dem großen textkritischen Werk von Scrivener. — Er war ein großer Führer in Theologie, 50 Geschichte und praktischem Christentum. Cafpar Rene Gregory.

Lignori, gest. 1787, und der Lignorianerorden. I. Leben u. Schriften d. Stifters.

1. Biographien. a) von katholischen Bersassern (großenteils Redemptoristen): Antonio Maria Tannoia (unmittelb. Schüler L.S): Della vita ed instituto di S. Alf. Maria de Liguori . . . L. quattro, Napoli 1798—1802 (3 voll.; auch französ.: Mémoires sur la vie et 55 la congrég. de S. Alf. etc., Par. 1842; ital. in neuer Ausg.: edizione riveduta e corretta dal P. Ant. M. Chiletti, Torino 1857); P. Vinc. Ant. Giattini, Vita del b. A. M. de Lig., Rom 1815 u. ö., z. B. Florenz 1818, Monza 1819; auch deutsch, Wien 1835 (kürzer gesaßt als d. vor. Wert, aber wichtig geworden für die 1839 ersolgte Heiligsprechung L.s [Giattini

betrieb den Kanonisationsprozeß als "Postulatore della causa"]). Andere fath. Vitae in mehr oder weniger kurzer Fassung lieferten: Jeancard (Lonvain 1829; auch deutsch durch Haringer, Regensburg 1840); Rispoli (Napoli 1834), Kloth (Nachen 1853), Hugues, C. ss. R. (Münster 1879), Saintrain, C. ss. R. (Tournay 1879; auch deutsch d. Schepers, Regensburg 5 1883); D. Gisler (Einsiedeln 1887); Schepers, A. M. v. Lig. in s. Mission als Heiliger, Ordensstifter und Kirchenlehrer (Mainz 1887). Durch quellenmäßige Gründlichkeit zumeist ausgezeichnet, von den zahlreichen Säkularschriften aus d. J. 1887 überhaupt die beste: Karl Dilgstron, C. ss. R., Leben des h. Bischofs und Rirchenlehrers A. M. de Lig., 2 Bde, Regensburg 1887. Die neuesten umfänglichen Arbeiten von Kardinal Capecelatro (Vita di S. A. M. 10 d. Lig., 3 voll., Roma 1893; französisch durch Le Monnier 2 vols., Lille 1895 f.) und von Berthe, C. ss. R. (Saint Alf. de Lig., 2 vols., Paris 1900) können gegenüber diesem Hauptwerte kaum selbstständigen Wert beanspruchen. Bgl. noch als kleinere Lebensbilder und Charakteristiken aus neuester Zeit: Hellbach, C. ss. R., Art. "Liguori" 2c. im KKL2 VII, 2023 bis 2052; Ter Haar, D. h. A. v. Lig. und seine Mission in der Kirche: "Katholik" 1896; 15 F. Meffert, D. h. A. v. Lig., Kirchenlehrer und Apologet des 18. Jahrhunderts, Mainz 1900 (ein nicht gerade schroff ultramontaner Rettungsversuch, den hl. Alfons als Schriftsteller und als theol. Gelehrten der Kritik niehr ober weniger preisgebend, auch zugestehend, daß im Puntte der Kasuistit von ihm als Moralisten "manchmal viel zu viel geschehen sei", übrigens eifrig bemüht um Hervorhebung "seines tief religiösen Geistes, der größer sei als seine Be-20 weisführungen" 2c. Bgl. unten).

b) Bon altkathol. und evang. Verfassern: J. v. Döllinger und F. H. Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der röm. kath. Kirche, Nördlingen 1889, I, 356—476 (vgl. unten); R. F. Littledale, Art. "Liguori" in der Encyclop. Britannica, XIV, 634—639. — Bgl. d. Aussatz (von P. Trede): A. M. di Liguori; ein Blatt aus dem relig. kirchlichen Leben Sid-Jtaliens: AELRZ 1887, Nr. 42. 43; Graf Hoensbroech, A. Mar. v. Liguori: PJ 1901, S. 432 ff.; desselben größere Schrist: Das Papsttum in s. sozial-kulturellen Wirksamkeit, II, sowie die unten, bei Besprechung der moraltheologischen Schristen L.s, angegebene Kontrovers.

Litteratur.

2. Schriften und Briefe Liguoris. a) Gesamtausgaben der Werke (ohne d. Briefe). 80 Italienische: Monza 1819 ff. (1828 ff.), Benedig 1830, Neapel 1840 ff., Turin 1824, sowie in neuer verb. Ausg, (ebd. 1887 ff.). Französische: Oeuvres complètes du S. Alph. M. de Lig., traduites par les PP. Dujardin et Jacques, Tournai 1855 ff.; (nouv. édit. 1895 ff.), sowie die unvollständig gebliebene Pariser Ausg. von P. Pladys (1880 ff.). Deutsche Ausgabe: Die Werke des h. A. M. v. Lig. 2c., aus d. Franz. durch P. Hugues u. P. Haringer, 42 Bde, 8°, 85 Regensburg 1842—1847. — (Wegen der Hauptwerke im einzelnen s. unten im Text).

b) Briefe: Raccolta di Lettere . . . del b. Alph. M. d. Lig. 2 voll., Monza 1831. Vollständiger: Lettere di S. A. M. d. Lig. . . . pubblicate nel primo centenario della sua beata morte, 3 voll., Roma 1887 ff.; auch deutsch: Briefe des hl. Kirchenlehrers A. M. von Lig., 3 Bde, Regensburg 1893 f. (vgl. dazu Alph. M. v. Lig. nach seinen Briefen: H. Pol. 20 Bl. CXVI, 313 ff., 404 ff.). Zur Beurteilung L. als Schriftsteller überhaupt vgl. Döllinger-

Reusch I. c., S. 392 ff. und Gr. Hoensbroech in PJ a. a. D.

Alphons Maria de Liguori, der jest beliebteste und einflugreichste katholische Moral= theologe und Erbauungsschriftsteller des 18. Jahrhunderts, wurde aus altberühmter neapos litanischer Patrizierfamilie geboren am 27. September 1696 zu Marianella, einer Vorstadt 45 Neapels (die Angabe, daß er zu Pagani bei Nocera, wo er zuletzt lebte und starb, auch geboren sei sso der ihn betr. Aufsatz in AELKZ 1886, S. 188], ist irrig). Sein Vater, Giuseppe da Liguori, war ein durch Frömmigkeit ausgezeichneter Offizier. Die Mutter, Anna Katharina Cavalieri, Tochter des später zum Bischof von Troja beförderten und im Rufe der Heiligkeit gestorbenen Emil Jakob Cavalieri, übertraf ihren Gemahl noch in 50 Hinsicht auf religiösen Eifer. Ihrem Einflusse war die begeisterte Hingabe an die Sache der Kirche, welche Alphons Maria, der dritte ihrer Söhne, von früher Jugend an bethätigte, hauptsächlich zu danken. Erzogen bei den Oratorianerpriestern des Philipp Neri, d. h. seit seinem zehnten Lebensjahre Mitglied einer von denselben geleiteten Kongregation junger Adeliger, widmete derselbe sich dem Studium der Philosophie und Rechtswissen= 55 schaft mit solchem Erfolge, daß er schon in seinem 17. Jahre die juristische Doktorwürde erlangte und damit in den Abvokatenstand eintrat. Glänzende Aussichten thaten sich ihm für den Fall weiterer Verfolgung dieser Laufbahn auf; allein ein Beim Plädieren für einen vornehmen Klienten von ihm begangener Fehler, bestehend im Übersehen einer Ver= neinungspartikel in einer aus den Akten citierten Stelle, infolge wovon der betreffende 60 Prozeß verloren ging, erfüllte ihn mit dem unüberwindlichsten Widerwillen gegen den juristischen Beruf, den er daher ungeachtet der eifrigen Abmahnungen seines Vaters alsbald quittierte (1723), um sich dem Priesterstande zu widmen. Nach einer noch in seinem Elternhause zugebrachten Zeit längerer Zurückgezogenheit und Hingabe an geistliche Betrach= tungen empfing er (1725) die Subdiakonatsweihe und trat kurz darauf als Novize in die

Kongregation der Propaganda der Erzbiöcese Neapel, um als Missionspriester im Dienste des Papsttums zu wirken. 1726 erlangte er die Diakonatsweihe (6. April), sowie Ende desselben Jahres (21. Dezember) die Priesterweihe. Einige Jahre später löste er, durch Übersiedelung in das sog. dinesische Kollegium der Propaganda, die Verbindung mit seinem Vaterhause völlig (1729). Sein besonders der geistlichen Pflege und Unterweisung der 5 Armen sich widmendes Wirken, mittelst des sog. Kapellenunterrichts, bestehend in Bildung kleiner Vereine zu Andachten unter Leitung von durch ihn bestellten Katecheten, führte ihn bald von Neapel nach verschiedenen Orten Unteritaliens. Zu Foggia in Apulien war es, wo ihm, während seines dortigen Verweilens als Bufprediger zu Anfang des J. 1731, die erste jener Entzückungen zu teil ward, deren er später wiederholte erlebte. Dem vor 10 einem Marienbilde Knieenden erschien die hl. Jungfrau in ihrer ganzen Schöne; ein von ihrem Haupte ausgehender Lichtstrahl ließ sich verklärend auf seine Stirne nieder. Eine gefährliche Krankheit nötigte ihn bald darauf zu einem Aufenthalte in Amalfi, um Stärkung zu suchen. Während der wieder Genesene zu Scala unweit Amalfi geistliche Übungen mit den dortigen Klosterfrauen abhielt, erklärte ihm eine derselben, die Schwester Maria 15 Celeste Crostarosa, im Beichtstuhle: der Heiland wolle nicht seine Rückehr nach Neapel, sondern sein Verweilen an Ort und Stelle, behufs Gründung eines neuen Vereins von Missionspriestern, um "ben verlassenen Seelen Hilfe zu bringen". Da seine geistlichen Borgesetzen, insbesondere Bischof Thomas Falcoja von Castellamare, die hierin liegende Mahnung für eine göttlicherweise verursachte erklärten, welcher Folge gegeben werden müsse, schritt 20 Liguori, damals 36jährig, am 9. November 1732 zur Stiftung der betreffenden neuen Kongregation, genannt "Genossenschaft unseres allerheiligsten Erlösers" (Congregatio S. N. Redemptoris) und nach ähnlichen Grundsätzen verfaßt wie s. Z. die Kongregation der Missionspriester des Vincenz von Paula (vgl. den f. Artikel). Die Gründung erfolgte zunächst im kleinsten Maßstabe, unter Beteiligung einiger weniger Priester und Laien, 26 beren Verein während der zwei nächsten Jahre auf jenes Städtchen Scala beschränkt blieb.

Schwere Anseindungen von verschiedener Seite her drohten, wie gewöhnlich beim Entstehen neuer Ordensgenossenschaften, den Verein während der ersten Jahre seiner Exis stenz zu unterdrücken. Die Propaganda schloß Liguori als unruhigen Neuerer von sich aus, Kardinalerzbischof Pignatelli von Neapel äußerte sich mißbilligend über sein Unter= 80 nehmen. Die Mehrzahl der dem Orden zu Scala Beigetretenen wurde infolge dieser Gegenwirkungen wieder untreu; bald sah der Stifter sich von allen Gefährten bis auf zwei, Cefare Sportelli und den Laienbruder Bitus Curtius verlassen. Allein seine Beharrlichkeit kämpfte sich siegreich durch alle diese Ansechtungen hindurch. Bald konnte er ein zweites Haus seines Orbens, zu Villa Schiavi in der Diöcese Cajazzo, sowie 1735 ein 85 brittes, zu Ciorani in der Diöcese Salerno, aufthun. Es folgte die festere Ausgestaltung seiner Regel, sowie die erste Gelübdeablegung (21. Juli 1742), worauf Liguori durch eins ftimmige Wahl der Kongregation zu deren Generalsuperior oder Rector maior auf Lebenszeit erhoben wurde. Bald darauf erfolgte auch die erste päpstliche Bestätigung durch ein Breve Benedikts XIV. vom 25. Februar 1749, dem freilich die neapolitanische 40 Regierung ihre Anerkennung versagte. — Die weitere Ausbreitung der Genossenschaft nahm nun raschen Fortgang, zunächst innerhalb des Reichs beider Sizilien, wo der Stifter unaushörlich missionierend und visitierend von Ort zu Ort umherreiste, in elendester Kleis dung, unter Ausübung der strengsten Austeritäten (Schlafen auf hartem Strohsack, stets nur fünf Sunden lang; Tragen von Stachelgürtel und Bußhemd; tägliche Selbstgeißes 45 lung bis aufs Blut, harte Fastenaskese 2c. — vgl. Döllinger-Reusch, S. 370 f.). Die Fortschritte, welche sein rastloser Eifer seit Anfang der fünfziger Jahre nicht bloß im Gründen immer neuer Häuser seines Ordens, sondern auch mittelst Heranziehung des weltlichen und regulierten Klerus, ferner des Adels, des Handwerkerstandes, der Armen und selbst der Gefangenen zur Teilnahme an seinen geistlichen Übungen erzielte, waren reißens 50 der Art und erregten allgemeines Erstaunen. Ein Offizier urteilte darüber: "Die anderen Missionen sind Belagerungen, die des Alphons aber Erstürmungen." Zu den Mitteln, wodurch er diese Erfolge zu erzielen wußte, gehörte vor allem eine möglichst gelinde Behandlung seiner Beichtkinder im Beichtstuhl, verbunden mit dringender Aufmunterung derselben zu häufigem Abendmahlsgenuß (beides im Gegensatz zur rigoroseren Praxis des 55 jansenistisch gerichteten Teils der damaligen italienischen Kleriker); desgleichen eine geschickte Taktik in der Einrichtung der Missionen unter dem Landvolk einerseits und der städtischen Missionen andererseits. Während er zur Abhaltung der ersteren meist nur 3-4 seiner Priester entsandte, umgab er sich in größeren Städten jedesmal mit einem Stab von minbestens 10—15 ober gar 20 wohlgeschulten priesterlichen Gehilfen. Sowohl die länds 20

lichen wie die städtischen Missionen ließ er regelmäßig mindestens 10—12 Tage dauern. An 4—5 dieser Tage wurden auch Selbstgeißelungen von den an den Missionen teilnehmenden Männern (Abends, bei ausgelöschten Lichtern in der Kirche) vorgenommen. — Von besonderer Bedeutung wurde das Institut der "Renovationen", darin bestehend, daß 5 er die Missionare etliche Monate nach abgehaltener Mission den betreffenden Ort abermals besuchen ließ, um so "das gewirkte Gute zu befestigen und die, welche dem Rufe der Gnade noch nicht gefolgt waren, aus ihrem Sündenschlafe aufzurütteln". — Für Priester, theologische Kandidaten und Studenten, Edelleute Klosterfrauen 2c. wurde obendrein das Mittel der geistlichen Übungen nach dem Schema Lopolas fleißig in Anwendung gebracht. Trot seines Widerstrebens erhob ihn 1762 der zelantische Papst Clemens XIII., in richtiger Würdigung seiner hohen Bedeutung, auf den Bischofssitz von St. Agata der Goten (de' Goti) zu Neapel. Es begann damit die schon an seiner Wiege in Bezug auf ihn gesprochene Weissagung eines Freundes seiner Eltern sich zu erfüllen, die ihm einer= seits das Gelangen zur Bischofswürde, andererseits ein langes Leben von über 90 Jahren 15 verheißen haben soll, und in der That auch in ihrem zweiten Teile zur Wahrheit wurde, da Liguori erst am 1. August 1787, in einem Alter von 90 Jahren 10 Monaten und 5 Tagen zu Nocera starb. Seit seiner Erhebung zum Spiskopat überwies er die Verwal= tung seiner Kongregation zum Teil einem Generalvikar, dem Pater Andrea Villani. burch den nämlichen rastlosen Eifer, der sein ordensgründendes Wirken charakterisiert, aus-20 gezeichnete, überall auf Reform der klerikalen Institute, Hebung der Seelsorge und des religiösen Jugendunterrichts und Förderung des Andachtslebens, insbesondere des mario= latrischen, hinarbeitende Führung seines Bischofsamtes (in welcher besonders öftere, an vor= herige Missionen sich anschließende Gemeinde-Visitationen eine wichtige Rolle spielten) setzte er nur 13 Jahre hindurch fort. Am 15. Juli 1775 enthob ihn Pius VI. der Bürde 25 des Episkopats, um deren Abnahme er wegen anhaltender Kränklichkeit schon dessen Vor= gänger Clemens XIV., wiewohl vergeblich, gebeten hatte. Der Jesuitengegner Clemens wußte nämlich die Bestrebungen und Leistungen unseres Heiligen hoch zu schätzen; soll gelegentlich einer Bitte besselben um Amtsenthebung wegen Krankheit geäußert haben: "Es genügt, daß Monsignore Liguori die Diöcese von seinem Bette aus regiert; ein ein= 80 ziges Gebet, das er von dort aus zu Gott emporsendet, ist mehr wert als hundert Visi= tationen!" — Nachdem Pius VI. sein Abschiedsgesuch genehmigt, lebte L. in asketischer Zurückgezogenheit und Armut — eine bischöfliche Pension hatte er sich nicht ausbedungen — in dem Hause seines Ordens San Michele dei Pagani bei Nocera. Zu den sonstigen Beschwerben seines Greisenalters, bestehend in großer Körperschwäche und gänzlicher Ver-85 krümmung des Rückgrats, traten noch schwere Kümmernisse hinzu, welche ihm eine Spaltung in seinem Orden, ausgebrochen infolge des Zerwürfnisses zwischen der liberalen neapolitanischen Regierung und dem Papste Pius VI., bereiteten. Er erlebte die Wiedervereinigung der beiden Parteien, in welche die Redemptoristen=Rongregation damals auseinander brachen, eine römisch-päpstliche und eine königlich neapolitanische (f. unten II), nicht mehr, soll aber ster-40 bend sie beide, "die Bäter, die im Königreich Neapel sind, und die im Kirchenstaate lebenden", gesegnet haben. — Schon neun Jahre nach seinem Tode, am 4. Mai 1796, wurde Liguori durch Pius VI. für ehrwürdig erklärt, dann am 15. September 1816 durch Pius VII. selig gesprochen, endlich am 26. Mai 1839 durch die Bulle "Sanctitas et doctrina" Gregors XVI. kanonisiert. Pius IX. hat diesen von seinen Vorgängern ge= 45 spendeten Beiträgen zur gloria posthuma Liguoris die höchste denkbare Auszeichnung hinzugefügt, durch seine Aufnahme unter die Doctores ecclesiae, im Anschlusse an die früher nach und nach zu diesem höchsten Range erhobenen Theologen des kirchlichen Alter= tums und Mittelalters, wie Thomas Aquinas, Bonaventura, Bernhard v. Clairvaux und zuletzt noch (1852) Hilarius von Poitiers. "Wir wollen und beschließen", so sagt das 50 betr. Promotionsdekret vom 7. Juli 1871, "daß die Bücher, Kommentare, Abhandlungen (opuscula), kurz die Werke dieses Doktors gleich benen der übrigen Doktoren der Kirche citiert, angeführt und erforderlichen Falles benutt werden, und zwar nicht bloß im Privatgebrauche, sondern öffentlich in allen Gymnasien, Atademien, Schulen, Kollegien, Lehr= vorträgen, Kontroversen, Schriftauslegungen, Predigten, Reden und allen sonstigen kirch= 55 lichen Studien und christlichen Übungen." Den Grund für diese außerordentlich hobe Wertschätzung der Schriften Liguoris giebt dasselbe Detret ausdrücklich und auf unmik= verständliche Weise an. Nicht bloß weil diese Schriften im allgemeinen "voll Gelehrsam= keit und Frömmigkeit" sind, sondern speziell deshalb stehen sie hoch, weil "die Wahrheiten, betreffend die unbeflecte Empfängnis der hl. Gottesmutter und die Unfehlbarkeit des ex so cathedra lehrenden römischen Papstes, diese von Uns unter dem Zujauchzen des christ= lichen Bolks und mit Zustimmung der Prälaten der katholischen Welt in großer Zahl sanktionierten Wahrheiten, sich darin auß trefflichste (avec la plus grande nettete) dars gelegt und durch die kräftigsten Gründe erwiesen sinden" (vgl. den franz. Text des Deskrets, auszugsweise mitgeteilt bei Friedrich, Geschichte des Vatik. Konzils I, 568). Wesentlich dieselben Vorzüge der Lichen Schriften hat Leo XIII. in einem Briese vom 28. August s 1879 rühmend hervorgehoben, nur darin von seinem Vorgänger abweichend, daß er das seiner Theologie im allgemeinen gebührende Lob dahin näher bestimmt: L. solge besonders "dem Engel der Schule", d. h. dem hl. Thomas (s. Döllinger-Reusch, a. a. D., S. 467).

Also dreierlei Eigenschaften verdankt die Lehr- und Schriftstellerthätigkeit L.s ihre un= gemein hohe Bedeutung für die Sache des modernen Ultramontanismus: 1. im allge= 10 meinen ihrer "Gelehrsamkeit und Frömmigkeit" — womit ohne Zweifel ihr der jesuitischen Andachtslitteratur und probabilistischen Moral verwandter Charakter gemeint ist; 2. ihrem Eintreten für die immaculata conceptio und 8. ihrem Plädieren für die Unfehlbarkeit des Papstes. Es ist der Geistesverwandte Lopolas überhaupt und es ist näher der Immakulist und der Infallibilist Liguori, den man zum Doctor ecclesiae promoviert hat. 15 Hieraus wurde sich als naturgemäße Einteilung seiner Werke die Bildung breier Gruppen: asketisch-moraltheologische, mariologische und kanonistisch-infallibilistische Schriften ergeben. Doch durchdringen die genannten Grundeigentumlichkeiten ziemlich gleichmäßig seine sämtlichen Arbeiten; dieselben bilden von Anfang bis zu Ende "das sonderbarste Gemisch von Naivetät, Leichtgläubigkeit und wissenschaftlicher Ignoranz, das aber tropdem von Rom 20 aus approbiert und eifrigst empfohlen wird" (Friedrich a. a. D., S. 539). Schon der Mangel einer gründlichen theologisch-wissenschaftlichen Ausbildung (die er ja, als ursprünglich nur für den juristischen Beruf Bestimmter und als seit Empfang der Priesterweihe sofort aufs Eifrigste der praktischen Seelsorge und Missionsthätigkeit Obliegender, niemals erlangen konnte) macht sich in den meisten von ihnen aufs Stärkste bemerklich. zeugen sie nach Form wie Inhalt von höchst flüchtiger Abfassung. Entstanden innerhalb des knappen Zeitraums von etwa drei Jahrzehnten (1745—77) wimmeln diese über alle möglichen Materien sich verbreitenden Claborate, welche in der deutschen Gesamtausgabe 42 Bände füllen, von Nachlässigkeiten schlimmster Art. Namentlich enthalten sie eine Menge falscher Citate aus Kirchenvätern, Papsturkunden, Scholastikern 2c. Der in seiner so Askese, Seelsorgerthätigkeit und bischöflichen Amtsführung übermäßig skrupulöse Mann gestattet sich als Schriftsteller unglaubliche Proben von Gewissenlosigkeit. fälschendes Verfahren ist dabei vielleicht weniger zu denken als an weitgehende Leichtfertig= keit im Hinnehmen traditioneller Jrrtumer und an einen geradezu blinden Aberglauben, besonders im Punkt der Marienverehrung (s. unten, bei den Werken asketisch=mariologischen 85 Inhalts). Schon Patucci und andere strengkatholische Kritiker L.s im 18. Jahrhundert warfen ihm diese Leichtfertigkeiten vor. Gegenwärtig wird die in hohem Grade vitiöse Beschaffenheit der Mehrzahl seiner Werke selbst von den besonneneren Schriftstellern seines Ordens, z. B. auch seinem Biographen Dilgskron, zugestanden. Daß ein jüngst erschienenes Lebensbild des Heiligen über diese partie honteuse seines Wirkens mit Stillschweigen 40 hinwegzugehen versuchte, erfuhr scharfen Tadel auch in strengkatholischen Organen (siehe A. Kochs Kritik jener zweibändigen Vie de St. Alphonse von Berthe, in der Lit. Runds schau 1901, S. 44, und vgl. überhaupt Döllinger-Reusch, Moralstr. I, 392—412). Für den Eindruck, welchen der von Pius IX. vollzogene Promotionsakt seinerzeit auf die wissen= schaftlich gebildeten Kreise des deutschen Katholicismus übte, ist bezeichnend das von Döl- 45 linger damals gefällte Urteil: diese Doktorierung L.s sei "das Monströseste, was je auf dem Gebiete der theologischen Lehre vorgekommen!" "Mir ist in der ganzen Kirchengeschichte kein Beispiel einer so furchtbaren, so verderblichen Verwirrung bekannt", wie diese Proflamation L.s zum Doctor eccl., — L.s "bes Mannes, dessen falsche Moral, verkehrter Marienkult, dessen beständiger Gebrauch der krassesten Fabeln und Fälschungen 50 seine Schriften zu einem Magazin von Frrtumern und Lügen macht" (s. Friedrich, J. v. Döllinger III, 587 f.).

Von den einzelnen Gruppen Liguorischer Schriften genießen ein vorzugsweise hohes

Unsehen und haben den bedeutendsten Einfluß erlangt:

I. Die moraltheologischen Werke. Das Hauptwerk, die sog. große Moral, 55 trat in erster Ausg. ans Licht unter dem Titel: Medulla Theologiae moralis R. P. Hermanni Busenbaum S.J., cum adnotationibus per R. P. D. Alph. de Ligorio adjunctis, Napoli 1748. Erst die beträchtlich erweiterte und umgearbeitete 2. Auslage nennt Liguori als eigentlichen Versasser: Theologia moralis, concinnata a R. P. Alph. de Ligorio . . . per appendices in Medullam R. P. H. Busenbaum. Ed. altera, 60

in pluribus melius explicata, uberius locupletata, 2 voll., Nap. 1753—55) gewidmet dem Papst Benedikt XIV). Sieben weitere Auflagen — die dritte, von 1757, bereits 3 Bde Folio stark — erfolgten bis zu L.s Tode; als Ort des Erscheinens trat mit Aufl. 6 (1767) Rom an die Stelle Neapels; von Aufl. 7 an (1773) nahm er keine 5 wesentlichen Umgestaltungen mit dem Werke mehr vor. Die nach seinem Tode ans Licht getretenen Ausgaben seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts meist in 8—10 Bänden Oktav) aufzuzählen ist überflüssig. Sie liegen vor in fast allen neueren Kultursprachen; ihr Lehrgehalt, vielfach auch in Gestalt gedrängterer Auszüge ober freier Nachahmungen dargeboten und in manchen dieser abkürzenden Bearbeitungen mehr oder minder idealisiert, 10 d. h. vom schlimmsten Schmutz ihrer anstößigen Kasuistik bei Behandlung geschlechtlicher Dinge einigermaßen gereinigt (vgl. unten), bildet bermalen infolge jenes Promotionsbetrets Pius' IX. die Grundlage des moraltheologischen Unterrichts fast sämtlicher katholischer Bildungsanstalten. — Verschiedene kleinere Publikationen moraltheol. Inhalts begleiteten den durch drei Jahrzehnte sich erstreckenden Entwickelungsgang des größeren Werkes. 16 der für den praktischen Gebrauch von Beichtvätern bestimmte Auszug, welcher zuerst ital. in 3 Bänben (Istruzione e pratica per un confessore, Napoli 1757), bann latein. unter dem veränderten Titel "Homo apostolicus, instructus ad audiendas confessiones" (Nap. 1759; 2. verb. Ausg. 1763 u. ö.) erschien. So ferner verschiedene polemisch-apologetische Traktate zur Verteidigung seiner mor. Lehrmethode, welche bis zum 20 Jahre 1762 die des einfachen Probabilismus war (so in der Diss. scholastico-moralis pro usu moderato probabilis opinionis in concursu probabilioris, 1749, und in einer ebenso betitelten neuen von 1755), seit jenem Jahre aber zum sog. Aequiprobabilis= mus fortgebildet erscheint (so in der Breve dissertatione dell' uso moderato dell' opinione probabile, 1762; in der gegen Patucci gerichteten Risposta apologetica 26 1764; in einer wider eben diesen Gegner polemisierenden Apologia 1765; in einer Apologia della theologia morale tacciata da taluri per lassa etc. 1769 u. a. m.). Genaueres über diese — meist als Anhänge in die späteren erweiterten Ausgg. des großen Moralwerks aufgenommenen — Kontroversschriften, sowie über die ganze hier in Rede stehende Schriftengruppe s. bei Döllinger-Reusch, I, 412—436. Wegen der bis in die 30 Gegenwart sich fortsetzenden Streitigkeiten zwischen Probabilisten (Jesuiten) und Aequiprobabilisten (Anhängern Liguoris) s. den Art. "Probabilismus" und die daselbst verzeichnete Litteratur. — Von den freieren Nachbildungen des L.schen Moralspstems in Kompendienform erlangten besonderen Ruhm die des Franzosen Thomas Gousset († 1866 als Kard.= Erzbischof v. Reims, Verfasser einer Théologie morale, Par. 1844, welche bis 1880 85 nicht weniger als 17 Auflagen erlebte) und J. Pierre Gury (Prof. am Collegium Romanum in Rom, † 1866, bessen Compendium theol. moralis, Lugdun. et Paris. 1850, berüchtigt durch die Schamlosigkeiten seiner Kasuistik in Behandlung geschlechtlicher Dinge, eine noch beträchtlichere Verbreitung gefunden hat); ferner seit Mitte des letzten Jahrhunderts Scavini (Theol. moralis ad mentem S. Alph. M. de Lig., 3 voll., 40 ed. 9, Mediolani 1862); Clemens Marc (Institutiones morales Alphonsianae, seu Doctoris Eccl. A. M. de Ligorio Doctrina moralis ad usum scholarum accomodata, 2 voll., Rom. 1880 u. ö.); Jos. Aertaps (Theol. moralis iuxta doctrinam S. Alphonsi, 2 voll., ed. alt., Paderb. 1890). Auch die gegenwärtig in den Priesterseminarien zumeist verbreitete Theologia moralis des Jesuiten Lehmkuhl (7. ed. 1890) 45 fußt wesentlich auf Liguorischer Grundlage. Lgl. Ant. Roch, Die Entwickelung des Moralspstems des hl. Alph. M. de Lig. auf Grund seiner Briefe dargestellt, in Ikk 1897, I. — Zur krit. Würdigung des Geistes der Liguorischen Moral s. außer Döll.-Reusch (bes. 437—476) noch Chr. E. Luthardt, Zur Ethik, Lpz. 1888, S. 66—80, und Geschichte der driftl. Ethik II, 142—151; Bepschlag in den deutscheev. Bl. 1899, S. 794; W. Herr-50 mann, Römisch-katholische und evangel. Sittlichkeit, Marburg 1899; R. Graßmann, Auszüge aus der von den Päpsten Pius IX. und Leo XIII. ex cathedra als Norm für die röm.=kath. Kirche sanktionierten Moraltheologie des hl. Dr. Alphonsus Maria de Li= guori, Stettin 1899 (binnen Jahresfrist ca. 50mal neu aufgelegt, katholischerseits vielfach aber mit Unrecht als fälschende Darstellung benunziert, vgl. F. Nippold, "Prinz Max 55 v. Sachsen und Prälat Keller in Wiesbaden als Verteidiger der Liguorischen Moral" und: "Der relig. Friede der Zukunft 2c., mit einem Anhang über die Vor= und Nachspiele der Liguorischen Kontroverse", Lpz. 1901); K. Weiß, Beichtgebot und Beichtmoral der röm.= kath. Kirche; mit Auszügen aus den Lehrbb. der Moraltheol. von Liguori, Gury, Lehm= kuhl und Aertnys, St. Gallen 1901; D. Zöckler, Zur Liguori-Moral: Evang. Kätg. 60 1901, Mr. 36.

II. Pastoraltheologische und asketische Werke (nach Form und Tendenz mit den Schriften der vorigen Gruppe eng verwandt). Aelteste Schrift dieser Reihe ist die fuze Anweisung für Beichtväter: Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero, Napoli 1748. Ihr folgten weiterhin (außer jenem "Homo apostolicus" etc. f. v.): Instructio ordinandorum (1758); Institutio catechistica (1768); La vera s sposa di Gesú Christo, 2 voll., Venez. 1781 u. ö. (auch deutsch: Die wahre Braut J. Christi ober die hl. Klosterfrau, Augsb. 1808; Wien 1830 — eine speziell für Nonnen geschriebene Anweisung zu asketischer Lebensführung, mit äußerst rigoristischen Vorschriften und Ratschlägen betreffend Geißelungen, Tragen von Bußhemden u. dgl. [Döll.=Reusch, S. 372]). Ferner verschiedene Übungsbüchlein wie: "Andachtsübungen zum allerheiligsten 10 Herzen Jesu und Mariä für den täglichen Gebrauch"; "Besuchungen des allerh. Sakraments des Altars und der allezeit unbefleckten Jungfrau"; "Andacht des hl. Kreuzwegs"; "Neuntägige Andacht zu Ehren der hl. Terefia"; "Liebe der Seelen, d. i. geistreiche Gedanken über das Leiden Christi"; "Gründliche Unterweisung für Alle, die nach der christl. Vollkommenheit trachten"; "Das große Gnadenmittel des Gebets", u. s. f. — Diese alle 15 sowohl im ital. Original wie in verschiedenen Übersetzungen bis in die neueste Zeit hinein einzeln neu aufgelegt (so das zuletzt erwähnte Schriftchen übers Gebet erst jüngst wieder in deutscher Bearbeitung durch M. Helbling, Einsiedeln 1901), auch mehrfach in Sammlungen vereinigt, wie: Opuscula spiritualia D. Alf. M. de L., Venetiae 1788 (2 voll.); Oeuvres ascétiques d' A. M. d. L., traduites et mises en ordre par Léop. 20 Dujardin, 9 voll. 12°, Tournai 1856—64 (in der Dujardin-Jacquardschen Gesamtausg. von 1895 die erste Abteilung bildend, t. I-VI.: Partie ascétique); Schule der christl. Vollkommenheit für Welt= und Ordensleute, aus den Werken des hl. Alph. zu= sammengestellt von Paul Leick, Regensburg 1886, u. s. f. — Das Hauptwerk dieser Gruppe — Gegenstand der höchsten Bewunderung für die Anhängerschaft des Heiligen, 26 aber auch der schärfsten Angriffe von kritischer Seite — ist der Panegyrikus auf die hl. Jungfrau: Le glorie di Maria, 2 voll., Nap. 1750; Venez. 1784 u. ö. (auch franzöf.: Les gloires de M., 1884 u. ö.; deutsch: "Die Herrlichkeiten Maria", z. B. Augsburg 1809; Einsiedeln 1862 u. ö.). Er bezweckt hauptsächlich die Verbreitung und Verteidi= gung des Lehrsates, daß alle göttlichen Gnaden nur durch Maria ausgeteilt werden, so daß 30 kein Mensch anders als durch ihre Vermittelung die Seligkeit zu erlangen vermag und auch kein Zutritt zur Gnade Christi anders als durch ihre Mittlerschaft erreichbar ist. Nicht Christus, sondern Maria ist die Thur zum Himmelreich; auf die Andacht zu ihr bezieht sich was die göttliche Weisheit sagt (Prov. 8, 34): Beatus homo, qui audit me et qui vigilat ad fores meas quotidie et observat ad postes ostii mei! so Lehrmeister L.s bei Ausbildung dieses Dogma von der absoluten Unentbehrlichkeit der Gnabenhilfe der Madonna, oder was dasselbe ist, von dem Sape "Es ist schwer durch Christum, aber leicht durch Maria selig zu werden", war hauptsächlich der Jesuit Pepe gewesen. Auf seine Anregung hin hatte L. schon seit etwa 1734 angebliche Thatsachen-Belege in größter Zahl, und vielsach von der absurdesten und fabelhaftesten Art, für 40 Marias allein rettende Kraft zu sammeln begonnen (Döll.-R., S. 392; vgl. Hase, Prot. Polemik, 318). Zu den schon bald nach dem ersten Erscheinen des Werks gegen dasselbe aufgetretenen Kritikern gehörte des gelehrten Anton Muratori Neffe G. Fr. Soli, Verfasser ber pseudonymen Streitschrift "Lamindi Pritanii redivivi epistola paraenetica ad P. Benedictum Piazza" (1755), gegen welche L. sich in einer besonderen, den späteren 45 Ausgg. seiner "Glorie di M." als Anhang beigegebenen "Risposta" verteidigen mußte (Döll.=R., 417 f.). Neuere Beiträge zur Kritik der Ueberschwenglichkeiten und albernen Fabeln des Buches, dem die "Marianisierung" des modernen röm. Andachtslebens und Kultuswesens hauptsächlich zu danken ist, s. bei v. Hoensbroech, Der Ultramontanismus (Berlin 1897), S. 142—145, und: Das Papsttum 2c. I (1900), S. 219 ff. — Selbst Meffert 50 (s. o. die Litt., I, a) redet von der extremen Wundersucht und Unkritik der asketischen und populär-apologetischen Werke L.s nur in vorsichtig entschuldigendem Tone: "Alfons ist nicht das produktive Genie, das die Wissenschaft auf eine neue Höhe hebt; er ist der Volksschriftsteller, der in populären, leichtfaklichen Abhandlungen die Wirkung der gegnerischen, ungläubigen Litteratur auf die Massen des Volks paralpsieren will. Wenn er diese 55 seine Volksschriften mit Wunderberichten ausgestattet hat, so sind diese Erzählungen zunächst im Rahmen des Bildungsstandes des 18. Jahrhunderts in Italien, speziell im neapolitanischen Reiche, zu beurteilen." Es erscheine nun einmal . . . "nicht gerechtsertigt, alles und jedes zu verteidigen, was der hl. Alfons in seine Schriften aufgenommen hat, auch wenn es schlechthin unhaltbar geworden"; vielmehr gelte es, "die schwachen Posi= 60

· **60** 

tionen im Interesse der wirksamen Verteidigung des Wesentlichen selbst aufzugeben" 2c. (a. a. D., S. 269 f.).

III. Dogmatisch = apologetische Schriften (samt anti-protestantischer Polemik). Ihre Reihe eröffnet das wider dem spinozistischen Pantheismus und die Philosophien Ber-5 keleps, Leibnizs, Wolfs 2c. gerichtete Schriftchen: Breve dissertazione contro gli errori dei moderni increduli, 1756, dem im nächsten Jahre eine etwas ausführlichere Polemik gegen dieselben "Ungläubigen" folgte, unter dem Titel: Evidenza della kede ossia verità della fede. Zehn Jahre später veröffentlichte er seine Verità della fede in 3 BB., worin außer dem Materialismus und englischen Deismus auch die französ. 10 Popularphilosophen Helvetius und Voltaire bekämpft werden (seit 1772 erweitert durch ein viertes, "gegen die Einwendungen der Deisten" gerichtetes Buch, worin u. a. die kurz zuvor in Neapel stattgehabte wunderbare Auffindung geraubter Hostien als kräftiges Argument ins Feld geführt wird; in französ. Übersetzung aufgenommen in Bd XII der Migneschen Démonstrations évangéliques, Paris 1848). — In rascher Folge erschienen seit 15 Ende der 60er Jahre des Weiteren: Die pseudonyme lat. Schrift gegen N. v. Hontheim Vindiciae pro suprema R. Pontificis potestate contra Justinum Febronium. Opella ab Honorio de Honorio elucubrata (Neapoli 1768 — mit einer Berteibigung sowohl des Primats wie der Unfehlbarkeit des Papstes); Opera dommatica contro gli eretici pretesi reformatori (1769 — eine Apologie der Lehrdefrete von Trient, 20 ergänzt durch einen gegen Berti gerichteten antijansenistischen Traktat); Trionfo della Chiesa, ossia istoria delle eresie colle loro confutazioni (1772 — eine breibändige Geschichte und Kritik der Häresien, merkwürdigerweise dem liberalen neapolit. Minister Tanucci dediziert mittelst eines in schmeichelhaften Worten abgefaßten Vorworts, welches freilich in den neueren deutschen Ausgg. des Werkes weggelassen ist), endlich als lette 25 seiner Schriften überhaupt ein 1777 erschienener Regentenspiegel für kath. Fürsten: La fedeltà de' vassalli verso Dio li rende fedeli anche al loro principe (mit warmer Empfehlung des Ideals völliger Bekenntniseinheit katholischer Länder, unter Hinweis auf das glorreiche Vorbild, welches Louis XIV. in dieser Hinsicht 1685 durch Aufhebung des Edikts von Nantes gegeben habe). Bgl. Döll.=R., S. 394—403; auch Hurter, Nomenso clator lit. III, 469—470).

IV. Predigtwerke und geistliche Dichtungen. Gine zu 4 Bänden herangewachsene Postille, enthaltend Predigten für alle Sonntage (2 Bde) und für alle Festtage des kathol. Kirchenjahres begann L. 1769 zu veröffentlichen (Döll.=R. 397). Dem italieni= schen Original folgten auch hier bald Übertragungen in andere Sprachen, so eine Würz-85 burger deutsche Ausgabe von W. Hillinger in 4 Bänden, unter dem Titel: "Lob= und Sittenreden des hl. A. M. v. L. für alle Sonntage und Festtage" (1775 f.). Bgl. die kleineren Predigtsammlungen wie: "Lobreden auf die Mutter Maria" (deutsch durch Obladen, Augsb. 1772. 1779); "Predigten und Instruktionen" (zuerst ital., Benedig 1772 bis 1779 in 2 Bden, bann auch deutsch 2c.); "Kurze Sonntagspredigten" nebst einer Lebens-40 geschichte L.s von G. Kloth, Aachen 1835) u. s. f. — Auch als geistl. Liederdichter und Komponist genoß L. Beifall bei seiner katholischen Umgebung; vgl. das Duett einer Seele mit Christo, welches P. Joseph Heidenreich vor kurzem aus einer Hos. des Brit. Mus. herausgab: Recitativo e Duetto tra l'Anima e Gesù-Cristo (Stimmen aus Maria-Laach, Bd 49, 441 ff.), sowie das jüngst ital. und französ. in Paris veröffentlichte Pas= 45 sionslied: Chant de passion. Paroles et musique de St. Alph. de Lig. Texte orig. ital. et texte français, Paris 1900, sowie überhaupt J. Bogaerts, St. Alph. de L. musicien, et la Réforme du chant sacré (ebb. 1900); auch die beutsche Liebersammlung von A. Passp, Vollständige Sammlung geistlicher Lieber des sel. A. Dt. b. L., a. d. Ital. metrisch übersett, Wien 1827. Wegen der Briefe s. o. d. Litt., Nr. 2.

II. Die Liguorianer (Redemptoristen), insbes. seit Liguoris Tob. Außer den unter I genannten Monographien ansehnlicheren Umfangs (bes. Tannoia-Chiletti und Dilgekron) vgl. a) als redempt oristen freundliche Darstellungen: die Biographien Cl. M. Hoffbauers von F. Pösl (Regensburg 1844); Sebastian Brunner (Wien 55 1858); M. Haringer, C. Ss. R. (Wien 1858, 2. A. 1880); G. Müller (Wien 1877); G. Schepers (Salzburg 1887); Bauchinger (Wien 1889, 3. Aufl. 1894); G. Freund (Wien 1890); desgleichen die Schriften über Joseph Passerat von H. Girouille (deutsch durch Krebs, C. Ss. R., Dülmen 1894) und andere, sowie die allgemeiner gehaltenen Darstellungen von F. Ratte, C. Ss. R., Der hl. Alphonsus und der Redemptoristenorden, Luxemburg 1887; 60 Karl Mader C. Ss. R., Die Kongregation des heiligsten Erlösers in Desterreich, ein Chronikalbericht über ihre Einführung, Ausbreitung, Wirksamkeit und ihre verstorbenen Mitglieder, Wien 1887; Brück, Gesch. der kath. Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert (Mainz 1887)

II, S. 193 f.; Heimbucher, Orden u. Kongreg., II (1897), S. 288-305.

b) Kritische Darstellungen (von protestant. oder liberal-kathol. Gegnern der Kongregationen): J. Nordmann, Die Liguorianer! Ihre Konstitution und Korrespondenz, Wien 5 1849 (mit Abdruck des Statuts der Redemptoristen: S. 67 ff. 291 ff.); Ant. Kuland, Der fränkische Klerus und die Redemptoristen; Denkschrift zc., mit geschichtl. Beilagen. Würzburg 1846: G. Hader, Wer da? Oder die Wissionen der Redemptoristen, Erlangen 1852; F. H. Reusch, Redemptoristen und Jesuisen (Preuß. JBB. 1890, Febr.); v. Städelen, Redemptoristen und Jesuisen (Nt. 1890, S. 138—156); M. Kraussold, Liguori und die Redemptoristen, in d. Christl. Welt 1890, S. 510 ff. 558 ff.; L. K. Goet, Redemptoristen und Protesstanten, Gießen 1899. — Bgl. den (anonymen) Aussas; Das christl. Volltommenheitsideal nach dem Leben eines Redemptoristenheiligen (des Laienbruders Gerh. Majella, † 1756, selig gesprochen 1892) gezeichnet: ACLKS 1895, Nr. 17—20; auch J. Friedrich, Ign. v. Döllinger, Vb II und III (an den unten anges. Stellen), Münch. 1899 f.

Ueber den nordameritanischen Zweig der C. Ss. R., die Kongreg. der Paulisten: Wuest, Annales Congreg. Ss. R. provinciae Americanae, Ilchester, 1888; Walter Elliott, The life of Father Hecker, 4. edit. New York 1898; Ch. Maignen, Le père Hecker estil un saint? Études sur l'Américanisme, Rome 1898; A. J. Delattre, S.J., Un Catholicisme Américain, Namur 1896; Fiamingo, Das relig. Amerikanertum und der Vatikan 20 (Preuß. JB. 1898, Septbr.); Hegler, Der Amerikanismus (Christl. Welt 1899, S. 536 bis 542). Vgl. P. Schanz, Zum Studium der Theologie in Amerika: ThOS 1899, IV, 507—512; A. Hewman im Amer. Journ. s. Theol., Chicago 1899, IV, 816 sf.; Jos. Müller, Der

Reformkatholicismus, El. II (Zürich 1899), S. 130—132.

Ueber den weiblichen Zweig der Redemptoristen: F. Dumortier, Les premières 25 Rédemptoristines. Avec une notice sur leur institut, Lille 1884; Rozzaotra, Vita della Madre Maria Raffaella, Cooperatrice con S. Alfonso nella fondazione etc., Napoli 1884; Vie de la Mère Marie-Alphonse de la Volonté de Dieu . . . publiée par des Rédemptoristines. Malines (s. a.); Hugues, C. Ss. R., Die Klosterfrauen Paria Victoria und Rarianne, Gräsinnen von Belserheimb, nebst Mitteilungen über Entstehung, Verbreitung und Einrichs vung des Ordens der Redemptoristen, Freiburg 1883. Bgl. Guirouille-Krebs in der oben (a) genannten Biographie Passerats.

Die asketischen Vorschriften des von Liguori ursprünglich für seine Kongregation ents worfenen Statuts stellten an die Selbstverleugnung und den mortifikatorischen Eifer der Mitglieder ungemein harte Forderungen: Schlafen auf schlechten Strohsäcken, scharf ge= 85 würzte Suppe nebst Früchten und äußerst hartes Brot als tägliche Kost, welche knieend eingenommen werden mußte; dreimal tägliches Horenlesen, allnächtliche längere Andacht vor dem Sanktissimum, dreimalig wöchentliche Geißelung, predigende und missionierende Thätigkeit nur unter dem ärmsten und geringsten Volke. Von diesen Härten wurde durch die von Lig. später (nach 1742) ausgearbeiteten Konstitutionen manches gemildert; anderes 40 blieb beibehalten. Mit der Gesellschaft Jesu, aus deren Einrichtungen L. überhaupt man= ches entlehnte, teilt seine Kongregation insbesondere die Hinzufügung eines vierten Gelübdes zu den drei gewöhnlichen Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Dieses vierte Gelübde verpflichtet den Redemptoristen dazu: keine Würde oder Pfründe außerhalb seiner Kongregation, ausgenommen auf ausdrücklichen Befehl des Papstes oder 45 des Generalsuperiors, anzunehmen, sowie ferner: bis zum Tode in der Gesellschaft zu verharren, es sei denn, daß der Papst von deren Satzungen dispensiere (f. Heimbucher II, 303). Den nämlichen unbedingten Gehorsam gegen den Papst, welcher sich hierin ausdruckt und den die infallibilistische Doktrin der moral-theologischen Schriften L.s predigt, bethätigte der greise Ordensstifter während jener verhängnisvollen Spaltung im Schofe 50 seiner Genossenschaft, die ihm den Abend seines Lebens verbitterte und vor deren Wieder= beilegung er starb. Der neapolitanische Teil des Ordens, zu welchem L. selbst, als zu Nocera wohnend, gehörte, sollte auf den Wunsch des Hofes von Neapel gewisse Veränderungen mit der Regel, wie sie 1742 formuliert und 1749 durch Benedikt XIV. bestätigt worden war, vornehmen; man setzte dieser Forderung keinen unbedingten Widerspruch ent= 55 gegen, fügte sich ihr vielmehr — einige wenige Bäter ausgenommen, die ihr Kloster zu Illicetto in Neapel verließen und nach dem Kirchenstaate auswanderten — in passivem Gehorsam. Papst Pius VI. bagegen forberte genaues Beharren bei den Konstitutionen, wie jener sein Vorgänger sie approbiert habe, und ging so weit, zu erklären: 1. die Redemptoristenhäuser im Königreich Neapel bildeten keinen Teil der Kongregation mehr und 60 seien ihrer Privilegien verlustig; 2. auch Liguori sei von der Kongregation ausgeschlossen und der Würde eines Generalsuperiors enthoben; statt seiner solle Peter Franz de Paula das oberste Rektorat erhalten. Im Kirchenstaat sowie auf der Insel Sizilien fügte man

sich dieser schrossen papstlichen Entscheidung, während die neapolitanischen Angehörigen der Kongregation größtenteils sich widersetzten. Liguori selbst unterwarf sich dem Willen des Statthalters Christi mit derselben Demut, die er stets nach dieser Seite hin bethätigt hatte. So oft die auß äußerste verwirrten und von schwerer Gewissensont bedrängten Bäter seiner disherigen Obedienz ihn um Rat fragten: sie erhielten nur die eine Antwort: "Gehorchet dem Papste!" Die Spaltung wurde erst drei Jahre nach L.s Tode, durch Aussöhnung des Papstes und der neapolitanischen Regierung wieder aufgehoben; die letztere erkannte, laut Stikt vom 29. Oktober 1790, die Bestätigungsbulle Benedikts XIV., von der sie früher nichts hatte wissen wollen, ausdrücklich an, worauf Pius VI.

Schon während der letzten Lebensjahre L.s war dem bisher auf Mittel= und Unter= italien beschränkt gebliebenen Orden der Weg in nördlichere Länder gebahnt, ja die Berlegung des Schwerpunktes seiner Wirksamkeit dorthin vorbereitet worden. hierzu wurde ein Ordensmitglied deutsch-österreichischer Abkunft, das mit gutem Grunde 16 als der zweite Stifter der Kongregation, jedenfalls als deren einflußreichster Förderer und Fortbildner seit L. betrachtet werden darf. Clemens Maria Hoffbauer, der Bater des österreichischen und beutschen Redemptoristenzweiges, wurde geboren zu Takwit in Mähren am 26. Dezember 1751, begab sich, 16jährig, als Waise zur Erlernung des Bäckerhandwerks nach Znaim, wurde zuerst Bäckergehilse in der Bäckerei des Prämonstratenserklosters 20 Bruck, bann Tafelbecker beim Propst dieses Klosters, und erhielt burch diesen Prälaten die erste Anregung und Gelegenheit zum Erlernen der theologischen Wissenschaft. Nach vierjährigem erfolgreichem Besuch der Klosterschule zu Bruck begab der von glühendem Andachtseifer beseelte Jüngling 1776 sich zu den frommen Einsiedlern des Wallfahrtsortes Mühlfrauen, wo er zwei Jahre zubrachte, bis dieses klösterliche Institut aufgehoben wurde. 25 Teils wieder als Bäcker arbeitend, teils studierend, lebte er dann einige Zeit in Wien, schloß hier mit seinen späteren Ordensgenossen und Gehilfen Pet. Eman. Kunzmann und Joh. Thadd. Hibel innige Freundschaft und unternahm zuerst mit jenem, dann mit diesem Reisen nach Rom, wovon die zweite, im Jahre 1782 ausgeführte, ihn samt seinem Gefährten der Redemptoristenkongregation zuführte. Ein göttlicherseits ihnen gewährtes Omen 80 soll hierbei wirksam gewesen sein: sie hatten verabredet, diejenige Kirche zuerst zu besuchen, deren Geläute sie am Morgen nach ihrer Ankunft zuerst hörten; es war aber das Gotteshaus des Redemptoristenklosters, durch dessen Glocke die erste Einladung an sie erging und dessen Rektor die beiden Ankömmlinge auch alsbald, sogar unaufgefordert, in seine Kongregation aufzunehmen sich bereit erklärte. Der Scharfblick dieses Vorgesetzten erkannte schon 35 bald in den beiden glaubenseifrigen Ofterreichern die geeigneten Werkzeuge zur Anpflanzung seines Ordensinstitutes auf beutschem Boden und gleichzeitig zur Ausfüllung der daselbst durch die Aufhebung des Jesuitenordens entstandenen Lücke. Daß er sich in der Erwartung nicht täuschte, sollte bald offenbar werden. Nach Vollendung ihres Noviziates und Empfang der Priesterweihe 1785 kehrten Hoffbauer und Hibel, der erstere als Superior der zu gründen= 40 den neuen Niederlassung, nach Wien zurück, siedelten aber bald von da, die josephinischen Kulturkampsszustände scheuend, nach Warschau über, wo der apostolische Nuntius ihnen eine, dem hl. Benno geweihte Kirche nebst daran anstoßendem Hause als Sit anwies (baber Bennoniten). Sie eröffneten in dieser Bennokirche das Schauspiel einer beständigen Mission: allsonntäglich wurden zwei Predigten für die Polen, zwei für die Deutschen, 46 später auch eine französische für die in Warschau weilenden Franzosen gehalten. Ihre Erfolge in seelsorgerischer Hinsicht waren, dank der Mitwirkung der damals über das Polenvolk ergehenden schweren Heimsuchungen, beträchtlicher Urt. Im Jahre 1796 sollen an 19000 Personen in ihrer Kirche kommuniziert haben. Sie erhielten um diese Zeit eine zweite Kirche in Warschau, vermehrten die Mitgliederzahl ihrer Kongregation daselbst 50 bis zum Schlusse des Jahrhunderts auf 25 und entsandten auch nach auswärts erfolareiche Missionen, wozu Hoffbauer durch seine schon 1792 erfolgte Ernennung zum General= vikar der Kongregation für die Länder polnischer und deutscher Zunge autorisiert worden war. Schon 1894 wurde durch drei nach Mitau entsandte Priester eine Mission für Rurland begründet; 1802 entstand zu Jestetten, südl. Schaffhausen die erste Redemptoristen= 55 Niederlassung auf deutschem Boden (unter Pater Passerat als Vorsteher), andere demnächst in den Südkantonen der Schweiz (Wallis, Graubündten). Doch wollten hier, wie auch zu Tryberg im Schwarzwald und zu Babenhausen auf gräfl. Fuggerschem Gebiete in Schwaben, die Anpflanzungen der Genossenschaft nicht recht gedeihen. Überhaupt ergingen während der ersten Jahre unseres Jahrhunderts schwere Schicksalsschläge über dieselbe. so Die Oktupation Polens durch Napoleon, den Sieger über Preußen und Rußland, im

Jahre 1807 bewirkte die völlige Zerstörung der Warschauer Redemptoristen=Niederlassung. Die mit Gewalt von dort weggeführten Bäter wurden einen Monat lang in der Festung Rüstrin gefangen gehalten und von da dann je zwei und zwei nach ihren Heimatsorten entlassen. Auch Hoffbauer befand sich unter den damaligen Konfessoren des Ordens (vgl. die Schrift: "Bedrängnisse des Cl. Mar. Hoffbauer während der preuß. Regierung in Warschau 2c., s Wien 1883). Bald nach seiner Rückehr in die österreichische Heimat begann für ihn, der sich nach Wien begeben hatte, daselbst eine Zeit neuer Unternehmungen, die seinem Orden wenigstens mittelbarerweise zu gut kamen. Er nahm, da die kaiserliche Regierung die Einführung der Kongregation zunächst verweigerte, die Stelle eines Beichtvaters und Kirchendirektors bei den Ursulinerinnen zu Wien an (1813) und gelangte hier, als einer 10 der beliebtesten Prediger seiner Zeit, zu bedeutendem Einfluß. Während des Wiener Kongresses sammelten sich um ihn die Vorkämpfer des wiedererwachenden Katholicismus. Mehrere Übertritte von namhaften Vertretern der Litteratur zum katholischen Bekenntnis erfolgten unter seiner Einwirkung; Friedr. v. Schlegel, Friedr. Schlosser, Fr. v. Klinkow= ström, die Brüder Philipp und Johann Beit u. a. gehören zum Kreis der durch ihn ge- 15 wonnenen Konvertiten. Daß das auf Herstellung einer von Kom unabhängigen deutschen Nationalfirche gerichtete Streben Wessenbergs und seiner Freunde vereitelt wurde (vgl. PRE2, XVI, S. 817 f.), führt sich zum nicht geringen Teil auf die Gegenwirkungen Hoffbauers als eines Hauptmittelpunktes der damaligen ultramontanen Restaurations= bewegung zurück. Er hat durch dies alles wenigstens indirekt und vorbereitender Weise das 20 hohe Ansehen und die ausgebehnte Wirksamkeit, wozu seine Ordensbrüder bald gelangten, begründet.

Schon einen Monat nach seinem am 15. März 1820 erfolgten Tobe wurde die von ihm wiederholt beantragte und betriebene Errichtung eines Liguorianer-Rollegiums in Wien genehmigt; am Schlusse besselben Jahres erhielt der Orden auf kaiserlichen Befehl die 25 Kirche zu Mariastiegen in Wien. Zum Leiter des mit derselben verbundenen Klosters wurde Hoffbauers begabtester Schüler bestellt: der aus Joinville in Frankreich stammende P. Joseph Konstantin Passerat (Mitglied der Redemptoristenkongregation seit 1796, wo er sich in Warschau derselben anschloß, nachher als Prior derselben in Jestetten und in Babenhausen thätig — wegen seines innigen Andachtslebens von seinen Ordensgenossen so als "der große Beter" gerühmt). Unter seiner Leitung fand seit Mitte der 20 er Jahre ein stetiges Wachstum der Kongregation im Ofterreichischen statt, zunächst bis zum Revolutionsjahre 1848, das sie indessen nur vorübergehend verdrängte. Des Dichters Zacharias Werner Eintritt in den Orden, einige Zeit nach seiner Konversion, diente zur Hebung des Unsehens der Genossenschaft; auch vermachte der später aus derselben wieder ausgetretene 35 ihr sterbend (1823) den größten Teil seines Vermögens. Neben zahlreichen männlichen Klöstern — wie außer jenem Haupthause Maria Stiegen in Wien noch Frohnleiten in Steiermark (gegr. 1826), Eggenburg und Kirchheim in der Diöcese St. Pölten, Donauberg in der Diöcese Brigen, Innsbruck, Leoben, Marburg und Mautern in der Diöcese Seggau — thaten sich auch einige Häuser für Redemptoristinnen auf. weibliche Zweig des Ordens konnte seine Existenz bis auf die Zeit des Liguori selbst zurückführen, da die oben erwähnte Schwester Mar. Celeste Crostarosa (s. I, z. Anfang) ihr Klosterfrauen-Institut zu Scala bei Amalfi der beichtväterlichen Leitung des Liguori unterstellt und, von diesem unterstützt und bei Aufstellung ihrer Regel beraten, bereits 1750 eine päpstliche Bestätigung, zunächst für den dortigen Verein, erlangt hatte. Liguori 46 hatte 1766 in seiner Bischofsstadt S. Agata ein zweites italisches Kloster für solche nach seiner Regel lebende Nonnen angelegt. Seit Passerats Eingreifen, das mit Einführung der Redemptoristenregel im "Hause der Zuflucht" zu Wien 1823 begann, nahm diese Genossenschaft (deren Hauptzweck laut ihrer Regel darin besteht "in allem den göttlichen Lehrmeister sich zum Vorbild zu nehmen und ihm möglichst ähnlich zu werden") einen 50 beträchtlichen Aufschwung. Außer in Ofterreich, wo in Wien (1831), in Stein a. d. Donau und Ried Niederlassungen von ihnen entstanden, wirkte Passerat für ihre Ausbreitung besonders in Belgien, wo er auch (1858 zu Tournai) starb. Teils hier, teils in Holland und Frankreich (z. B. Grenoble) haben diese Liguorianerinnen — mit deren überaus strenger (3. B. regelmäßige Geißelungen bis aufs Blut, vgl. oben) fordernder Disziplin ihre bunte 66 Ordenstracht, bestehend aus rotem Kleid mit blauem Stapulier und vergoldetem Herz-Jesu-Bild auf der Brust, seltsam kontrastiert — neuerdings sich ausgebreitet.

Der männliche Redemptoristenorden saßte gegen Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Batern festen Fuß. Er hatte hier nicht bloß fürzere Zeit (wie in Desterreich vor 1836), sondern bis zum Jahre 1848 und darüber hinaus, die Stelle des nicht geduldeten Je- eo

suitenordens zu ersetzen. Hier entstand 1841 ihr erstes Haus zu Altötting, Diöcese Passau, dem sich nach und nach vier andere Häuser mit männlichen Insassen und 17 mit weiblichen hinzugesellten (vgl. Friedrichs Döllinger-Biogr. II, 20. 254. 256 ff. 265 ff. 312. 414 u. ö.). In Preußen, wo der Orden nicht das Alter Ego des Jesuitenordens zu 5 repräsentieren hatte, blieb er zunächst verhältnismäßig schwächer, immerhin brachte er es auch hier bis kurz vor dem Ausbruche des Kulturkampfes auf fünf Häuser (in Köln, Trier, Münster, Paderborn, Limburg) mit 69 männlichen Bewohnern. Auch Baden buldete die Redemptoristen eine Zeit lang. Besonders aber gewannen dieselben, abgesehen italienischen Mutterlande, seit Anfang unseres Jahrhunderts erheblichen Zuwachs in der 10 Schweiz, wo die aufgehobene Karthause der Trappisten zu St.=Val im Kanton Freiburg 1814 ihre erste Niederlassung wurde. Ferner in Holland (Wittem), Belgien (Lüttich, St. Trond, Brügge, Brüssel, Tornay 2c.), in Frankreich (Bischenberg, Diöcese Straßburg, zwar aufgehoben 1820, aber bald wieder hergestellt und seitdem zum Mutterkloster für mehrere andere französische Häuser geworden), in England (Falmouth u. m. a.) und zumal

15 Nordamerika (s. u.).

Wegen ihrer dem Jesuitismus verwandten Vier-Gelübde-Prazis, sowie wegen ihrer Übereinstimmung mit manchen sonstigen Einrichtungen der Gesellschaft Jesu, besonders auch ihrer ähnlichen Ordenstracht, hat man die Liguorianer öfters mit den Jesuiten geradezu identifiziert, welche Verwechslung natürlich auf Unkritik beruht. Aber daß sie eine 20 der Gesellschaft Jesu ahnliche und geistesverwandte Genossenschaft seien, erkannte der Scharfblick des Ministers Tanucci ganz richtig schon bald nach ihrem ersten Hervortreten. Und während der Zeiten der Suspension des Jesuitenordens (1773—1814) sowie mehrfach noch darüber hinaus haben sie thatsächlich in verschiedenen Ländern, so zeitweilig in Teilen Italiens, in Ofterreich, Bayern 2c. die Rolle eines Substituts für jenen Orden gespielt. 25 Auch gleicht die Art ihres missionierenden Vorgehens im Dienste der ultramontanen Bestrebungen, durch Volksmissionen, Exerzitien, Beförderung des Immaculata= und Herz=Jesu= Kultus 2c., im allgemeinen sehr derjenigen der Jesuiten. Allerdings besteht zwischen ihrer Kongregation und der der Lopoliten kein äußeres Abhängigkeitsverhältnis; auch ist der Bildungsgang ihrer Priester ein weniger gründlicher als der den Jesuiten vorgeschriebene; 80 das Durchschnittsmaß ihrer theologisch-wissenschaftlichen Leistungen steht weit hinter dem dieser letteren zurück (vgl. das fast nur mittelmäßige Namen aufzählende Verzeichnis redemptoristischer Gelehrten bei Heimbucher, S. 299—302). Aber wenn auch kein "Lehrorden" ersten Ranges wie derjenige Lopolas, sind sie doch ein Missionsorden, der in seinen praktischen Zielen genau die gleiche Richtung wie jener einhält. Die plumpe und bis zum 85 Übermaß drastische Methode ihres Betriebes der Volksmissionen mag jene Bezeichnung als "Erstürmungen" (s. o. I), oder den noch derberen Vergleich mit "Roßkuren" zur Genüge Thatsächlich besorgen sie mit dem allem die Geschäfte derselben fanatischen Kirchenpolitik, in deren Dienst auch die Jesuiten arbeiten. Die Ausrottung der protestan= tischen Ketzerei ist das gemeinsame Ziel, worauf sie beide, die Jesuiten in vornehmerer 40 Haltung und mit gelehrteren Mitteln, sie selbst ähnlich wie auch der Lazaristenorden des Vincenz von Paul (s. d.) mehr auf praktisch-volkstümliche Weise, hinarbeiten.

Durch den Kulturkampf erfuhr das Wirken der Redemptoristen auf deutschem Boben eine vorübergehende Unterbrechung; als der Gesellschaft Jesu affiliiert wurde ihre Kongregation durch Bundesratsbeschluß vom 13. Plai 1873 (zusammen mit den Lazaristen, den 46 Priestern vom hl. Geist und der Gesellschaft vom hl. Herzen Jesu) vom Gebiete des deutschen Reichs ausgeschlossen. Aber schon unterm 13. Juli 1894 erklärte ein, durch einen Antrag der baherischen Regierung herbeigeführter neuer Erlaß derselben Bebörde: "daß das Gesetz betr. den Orden der Gesellschaft Jesu auf die Kongregation der Redemp= toristen und die der Priester vom bl. Geiste fortan keine Anwendung zu finden habe". 50 Die Suspension des deutschen Zweigs hatte also nur 21 Jahre gewährt, der fortgesetzten Ausbreitung der Genossenschaft, sowohl in Europa wie in den übrigen Erdteilen war daraus kein wesentliches Hindernis erwachsen. Den betr. Bundesratbeschluß hatte die bayer. Regierung auf Grund eines Gutachtens von Döllinger erwirkt, worin der vom Minister Lut über das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Jesuiten und Liguorianern befragte greise 55 Gelehrte (unterm 21. September 1889) erklärt hatte: es bestehe kein organischer Zusammen= hang zwischen beiden Orden, sondern "nur eine gewisse Ahnlichkeit und Geistesverwandt= schaft", beruhend auf Nachahmung des älteren Ordens durch den jüngeren und auf Entlehnung mancher Statuten und Einrichtungen von jenem; demnach sei "kein Grund vorhanden, den Liguorianerorden überhaupt oder speziell bezüglich Deutschlands, für staats-60 gefährlich zu erklären"; die den Jesuitenorden zu einem für Deutschlands Frieden und

Gebeihen gefährlichen Institut machenden Züge (mächtige internationale Organisation u. s. w.) seien "Dinge, die sich bei den Liguorianern teils gar nicht, teils in viel geringerem Maße und in harmloserer Gestalt finden" (vgl. Friedrich III., S. 678 f., der über die auffallende Milde des Urteils richtig bemerkt: "Es wäre besser gewesen, wenn Döllinger der ihm von Herrn von Lut bereiteten Versuchung aus dem Wege gegangen wäre und ihn einfach auf s die im Erscheinen begriffenen "Moralstreitigkeiten", wo ausführlich über A. Liguori und sein Verhältnis zu den Jesuiten gehandelt wird, verwiesen hätte"). — Die C. Ss. R. zählt jett gegen 150 Klöster, welche über 12 Provinzen verteilt sind, nämlich: 3 italienische (eine römische, eine neapolit. und eine sizilische) mit zusammen etwa 30 Klöstern; 2 deutsche (eine oberdeutsche oder bayerische, und eine niederdeutsche oder rheinischewestfälische — 10 lettere mit Niederlassungen auch in Argentinien, Urugap und Brasilien); 1 österreichische; 1 belgische (mit Niederlassungen in Canada und auf St. Thomas in Westindien); 1 holländische (mit Niederl. in Surinam); 1 französische (mit Spanien und den Westrepubliken Amerikas als Nebengebieten), 1 englische (mit Schottland, Irland und Australien) sowie endlich 2 nordamerikanische (vgl. Heimbucher II, 297 f.; auch AELKZ 15 1896, S. 904).

Der nordamerikanische Zweig der Kongregation — in seinen älteren Klöstern (Rochester, Pittsburg, Newhork) begründet während der Jahre 1836—42, später (1875) infolge seines starken Wachstums zerlegt in die beiden Provinzen Baltimore und St. Louis — nimmt seit Ende der 50 er Jahre unter dem Namen der "Paulisten = Väter" eine papstlich ge= 20 nehmigte Sonderstellung im Orden Liguoris ein. Ihr zeitweiliger Hauptführer wurde Jsaak He der, von methodistischen Eltern geboren 1820, in seiner Jugend dem Bäckergewerbe obliegend und eine Zeit lang sozialistischer Agitator, später Katholik geworden und in einem belgischen Redemptoristenkloster mit einiger [freilich mangelhafter] theologischer Ausbildung versehen, seit 1851 Priester und eifriger Erweckungsprediger auf verschiedenen 25 Stationen des amerik. Ordenszweiges und seit 1859 durch Pius IX. zur Bildung eines besonderen amerikanischen Zweiges der C. Ss. R. unter jenem Namen autorisiert, gestorben 1888. Die von diesem reichbegabten, aber etwas excentrischen Manne vertretene und in weitem Umfreis verbreitete religiös-theologische Sonderrichtung, der sogen Amerikanismus, hat lebhafte Bewegungen und Diskussionen sowohl jenseits wie diesseits des Oceans her= 80 vorgerufen. Hecker brang, im Gegensate zur mehr äußerlichen, den Gebrauch der katho= lisch-kirchlichen Mittel hauptsächlich betonenden, Predigt- und Bekehrungsprazis der übrigen Orden, und dabei auch der Redemptoristen Europas), auf ein innerliches Christentum, für welches der im Herzen wohnende hl. Geist die alleinige Quelle und Norm zu bilden habe. Mittelst einer in diesem Sinne, also gemäß dem Christentum Pauli, umgebildeten Methode 85 des Missionierens und mittelst sonstiger Anpassung der Lehrweise und Prazis seiner Ordensbrüder an die spezifisch amerikanisch-kirchlichen Bedürfnisse der Neuzeit (im Gegensate zum älteren römischen Traditionalismus) machte er sich anheischig binnen kurzem gang Nordamerika zu rekatholisieren. Die demnach von ihm angestrebte Synthese eines eifrigen antievangelischen Propagandismus mit amerikanisch-nationalkirchlichem Selbststän= 40 digkeitsstreben gegenüber Rom fand — zumal da er personlich samt mehreren seiner An= hänger, z. B. dem Pater Klein, dem Rektor der Washingtoner Universität D. Keane, auch seinem späteren Biographen Walter Elliott (vgl. oben), nicht unerhebliche praktische Missions= erfolge aufzuweisen hatte — den Beifall einflugreicher Vertreter des amerik.-katholischen Epistopats, namentlich des ganz auf die Heckerschen Ideen und Bestrehungen eingehenden 45 Erzbischofs Jreland von St. Paul in Minnesota (f. bessen empfehlendes Vorwort zu Elliotts Like of P. Hecker). Aber schon bald nach dem Tode H.s erging aus Rom eine den "Amerikanismus" entschieden und unbedingt verurteilende Sentenz in Gestalt eines an den Kardinal Gibbons (Baltimore) gerichteten Schreibens Leos XIII., dem Erzb. Freland wie die übrigen Beschützer und Vertreter der Paulisten-Kongregation (auch deren General= 50 superior P. George Deshon) sich rückhaltlos, unter Darbringung des Opfers des Intellekts unterworfen haben. Bgl. außer den oben angef. Schriften noch Ch. Egremonts Année de l'Église 1898, p. 100-108 unb 460 sq. Rödler.

Lilit s. Feldgeister Bd VI S. 5, 56.

Limborch, Philippus von, gest. 1712. — J. Clericus, Oratio funebris in obitum 55 viri clar. Ph. a Limborch, Amst. 1712; Abr. des Amorie van der Hoeven, Dissertatio de Phil. a Limborch th., Amst. 1843; Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes ill. T. XI, S. 39 ff.; Stäudlin, Geschichte der theol. Wissenschaften Tl. I, S. 297 ff. II, 87 ff.

502 Limbord

Ein vollständiges Berzeichnis seiner Schriften bei Rogge, Bibliotheek der remonstr. geschriften, Amst. 1863, S. 52—56.

Limborch, Sohn des tüchtigen Rechtsgelehrten Frans van Limborch und der Geertruida Bischop, einer Nichte des Professors Simon Episcopius, wurde zu Amsterdam am 5 19. Juni 1633 geboren. Er erhielt den ersten Unterricht in Utrecht und Leiden und sollte Rechtsgelehrter werden, entschloß sich aber im Alter von 19 Jahren für den Beruf eines remonstrantischen Predigers, zu welcher Gemeinde seine Eltern gehörten. Er studierte am Athenäum und am remonstrantischen Seminar zu Amsterdam Philologie und Theologie unter Vossius, Barlaus und Curcellaus, dem Nachfolger des Episcopius; danach begab 10 er sich 1652 nach Utrecht, um den berühmten Voetius zu hören. Es zeigte sich also in seiner Jugend, daß man in ihm einen freien Theologen erwarten durfte, der die Wahrheit über alles stellte. Er aber hielt sich 1655 noch zu jung, um einen Ruf nach Alkmaar anzunehmen; erst zwei Jahre später verband er sich an die Gemeinde zu Gouda, von wo er nach zehn Jahren nach Amsterdam zog. Doch blieb er nur etliche Monate hier als 15 Prediger thätig; auf Empfehlung von Jsaac Pontanus, der vorübergehend nach dem Tod des Professors Poelenburg die theologischen Vorlesungen übernommen hatte, wurde Limborch am 19. April 1668 von der remonstrantischen Brüderschaft zum Professor gewählt. 45 Jahre lang stand er an der Spitze ihres Seminars und entsprach nach allen Seiten den großen Erwartungen, die man auf ihn gesetzt hatte. Unter ihm erreichte das Seminar 20 seine höchste Blüte. Er beherrschte das ganze Gebiet der Theologie, erzog eine Reihe tüch= tiger Prediger und stand mit vielen inländischen und ausländischen Gelehrten in Briefwechsel. Er blieb unermüdlich thätig bis zum Alter von beinahe 79 Jahren und ist am 30. April 1712 gestorben.

Unter den remonstrantischen Theologen des 17. Jahrhunderts steht er in der ersten 25 Reihe. Außer daß er den zweiten Teil der theologischen Schriften seines Oheims Episcopius und auch die Opera theologica seines Lehrers Curcelläus besorgte, gab er selbst eine Theologia christiana ad praxin pietatis ac promotionem pacis christianae unice directa heraus, die Stäudlin mit Recht "das vollständigste und berühmteste System der remonstrantischen Lehrbegriffe" nannte. Schon der Titel deutet an, in welchem Geist so und Sinn das Buch verfaßt ist. Nicht auf Kenntnis einer Heilslehre, sondern auf das Befolgen der Vorschriften des Christentums wird aller Nachdruck gelegt. Die Seligkeit ist jedoch nicht durch gute Werke zu verdienen, sondern durch den Glauben, d. i. eine völlige Hingabe an Christus. Fides non tantum est cognitio et acsensus, quo credimus Jesum esse Christum, unicumque a Deo Salvatorem constitutum omnium, 85 qui ex Evangelii praescripto vitam instituunt; sed etiam fiducia, qua in ipsum ut Prophetam, Sacerdotem et Regem nobis a Deo datum recumbimus, plene persuasi nos, si doctrinae ejus obtemperaverimus, remissionem peccatorum etiamque vitam aeternam per ipsum esse consecuturos; ex se producens serium et efficax propositum, obedientiam, qualem a nobis exegit, ipsi prae-40 standi. Das ganze Werk mit trefflicher Klarheit in elegantem Latein geschrieben, ist in 7 Bücher geteilt: de sacra scriptura, Deo et operibus divinis, redemtione, praedestinatione Dei, praeceptis n. foederis, promissis et minis n. foederis, ecclesia J. Christi. Limborch, der deutlich zeigt, worin die Remonstranten und Calvinisten und Socinianer von einander abweichen, will einen Unterschied gemacht wissen zwischen 45 grundlegenden und nicht grundlegenden Glaubensartikeln. Zu den ersteren gehören die, welche in der hl. Schrift als nötig zur Seligkeit bezeichnet sind. Doch sind solcher Dogmen wenige. Lehrsätze, die nicht deutlich in der Schrift stehen, die auf metaphysischen Spekulationen beruhen ober auf Umwegen, durch spitsfindige Folgerungen hergeleitet werden, sind nicht als grundlegende zu beschauen. Darum war auch sein Satz, dem er in allen seinen 50 Schriften wie in seiner Predigt treu blieb: in tradendis fidei articulis necessario credendis utendum esse verbis ipsis sacrae Scripturae. Die Theologia Christiana erschien 1686 und wurde banach noch fünfmal aufgelegt (Amst. 1695, 1700, 1715, 1730, 1735), wohl ein Beweis, wie sehr dies Werk geschätzt wurde und Jahre lang nach Limborchs Tod den Leitfaden für den theologischen Lehrgang der Remonstranten 55 blieb. Noch bei seinem Leben wurde das ganze Werk durch den Prediger Danckerts ins Niederländische übersett, während ber Teil, der vom Gid handelte, später besonders ausgegeben wurde. Auch eine englische Übersetzung erschien. Allein Christoph Francke in Riel hat die Theologia Christiana angegriffen in seinen Exercitationes Anti-Limborchianae (Col. 1694), während Limborchs Nachfolger Adrianus von Cattenburgh 1726 ein 60 Spicilegium theologiae christ. Phil. a Limborch herausgab.

45

Limborch

Nicht allein als Dogmatiker, sondern auch als Apologet sowohl des Christentums wie der remonstrantischen Lehre hat er sich mit derselben Gelehrsamkeit, Ruhe und Milde bezeugt. Mit Isaak Orobio, einem spanischen Juden, der als Professor in Sevilla vor der Inquisition geflüchtet war und sich in Amsterdam als Arzt niedergelassen hatte, hatte er eine merkwürdige Unterredung über die dristliche Offenbarung. Orobio legte ihm allerlei 5 Fragen über den Glauben an den Messias vor, auf welche Limborch die Antwort nicht schuldig blieb. Ohne sich auf besondere Lehrstreitigkeiten einzulassen, bewies er, daß die= selben Gründe, die die Juden in Moses einen göttlichen Gesetzgeber erkennen ließen, noch viel mehr für die göttliche Sendung von Jesus sprachen. Als er das Gespräch veröffents lichte (De veritate religionis christ.; amica collatio cum erudito Judaeo. Gou-10 dae 1687, übers. 1723), widerlegte er auch Uriel Acostas Angriffe auf die christliche Offenbarung. Gegen die Katholiken verteidigte er die freie Forschung u.a. durch den Druck des Gesprächs, das Episcopius einst mit einem Kömischen über die Unfehlbarkeit gehabt Gegen den Francker Professor van der Waepen (Dekensio contra Joannis v. d. Waeyen iniquam criminationem, Amst. 1699), der ihn des Socinianismus 15 beschuldigte, und gegen die calvinistischen Prediger Sceperus in Gouda und Fruntier in Rotterdam behauptete er würdig seine Überzeugung.

Als Exeget hat er sich wenig bethätigt; erst ein Jahr vor seinem Tode gab er den mehr sachlichen als philologischen Commentarius in acta apostolorum et in epistolas ad Romanos et Hebraeos heraus, welcher lettere auch in niederländischer Sprache er= 20 schien. Seine Gebanken über Hermeneutik lassen sich in der Vorrede aus den Sätzen über die allegorische Schrifterklärung der Coccejaner erkennen. Außer einer Leichenrede auf seinen Goudaschen Kollegen Duwens besitzen wir von ihm auch keine Predigten, obwohl er selbst die Predigten des Episcopius herausgab. Er bereitete sich sorgsam vor, pflegte aber wenig niederzuschreiben. Aus den Winken, die er anderen gab, können wir schließen, 25 daß er auf biblischen Charakter und Klarheit des Stils Gewicht legte. Eine Monographie über die Frage, wie man Kranke durch Anknüpfung an ihr früheres Leben auf den Tod vorbereiten solle, wobei er zugleich seinen Glauben an die Unsterblichkeit darlegt, läßt uns

über seinen seelsorgerlichen Unterricht urteilen.

Limborch hat sich mit der Philosophie seiner Zeit nur wenig eingelassen. Cartesius 20 und Spinoza möchte er schätzen, doch zogen sie ihn nicht an. Mehr fesselte ihn Locke, mit dem er wichtige Briefe wechselte (Works of John Locke, London 1727, Vol. III S. 593—668). Dagegen hat er als Historiker große Verdienste. Zunächst danken wir ihm die Ausgabe der Praestantium ac eruditorum virorum epistolae theol. et eccles. (Amft. 1660. Edit 2ª altera parte auctior 1684. Edit. 3ª 1704), die für die Kirchen= und Dog= 85 mengeschichte so wichtg sind. Der 4. Auflage seiner Theologia Christiana sügte er eine Relatio historica de origine et progressu controversiarum in foederato Belgio de praedestinatione zu, die auch in niederländischer Sprache erschien. Wir danken ihm eine vorzügliche Biographie seines Oheims, die er auch lateinisch drucken ließ. In nieder= ländischer Sprache schried er dann eine kurze Geschichte der Dordrechter Spnode, im An= 40 schluß an die Briefe der englischen Abgeordneten Hales und Balcanqual; voraus ging die Uebersetzung eines Buches des Professors Laur. Womachius in Cambridge über denselben Gegenstand. Endlich besitzen wir von seiner Hand eine Historia inquisitionis (Amst. 1692), die von der Inquisition verurteilt wurde. S. C. Rogge.

Limbus s. Fegefeuer Bd V S. 791, 10.

Limina apostolorum s. Visitatio limin. apostol.

Lindsey, Theophilus, gest. 1808. — Th. Belsham, Memoirs of Th. Lindsey 1812.

A. Nicholson in Dict. of nat. Biogr. Bb 33 S. 317.

Theophilus Lindsey, geb. den 20. Juni 1723 in Middlewich, Cheshire, und erzogen in der Freischule zu Leeds, trat 1741 in das St. Johns College in Cambridge ein. Hier 50 that er sich durch seine klassische Bildung hervor, weshalb ihn Bischof Reynolds zum Er= zieher seines Enkelsohnes wählte. Er promovierte mit Auszeichnung und wurde 1747 Fellow in seinem College, nahm aber kurz nachher eine Predigerstelle in Spitalfields, London, an, überzeugt, daß ihm das geistliche Amt am meisten Gelegenheit gebe, "Gott zu dienen und den Menschen zu nützen". Nicht lange darauf machte ihn der Herzog von 55 Somerset zu seinem Kaplan und Erzieher seines Enkels, des neunjährigen Herzogs von Northumberland, mit dem er 1754—56 den Kontinent bereiste. Nach seiner Rückkehr erhielt er die Pfarrei Kirkby-Wisk, wo er mit dem theologisch freidenken Archidiakonus

504 Lindsey

Blackburne bekannt wurde, dessen Tochter er nachher heiratete. Der Umgang mit Blackburne scheint auf seine theologische Richtung einen bedeutenden Einfluß gehabt zu haben. Er begann an der kirchlichen Trinitätslehre zu zweifeln, und ein genaueres Studium der Bibel, das er auf seiner zweiten Pfarrei Piddletown trieb, bestärkte ihn nur in der Über-5 zeugung, daß die kirchliche Lehre der neutestamentlichen geradezu widerspreche. Es mag auffallend erscheinen, daß er, obwohl im Zwiespalt mit seiner Kirche, eine neue Pfarrei, Catteric in Norksbire, annahm (1763), wobei er die 39 Artikel zu unterschreiben hatte. Allein ein Austritt aus der Kirche wegen Lehrdifferenzen war seit 100 Jahren etwas fast Unerhörtes. Er suchte seine sabellianische Auffassung mit den trinitarischen Formeln der 10 Liturgie, so gut es ging, in Einklang zu bringen und hob in seinen Predigten vorwiegend die praktische Seite des Christentums hervor. Allein eine gefährliche Krankheit weckte sein Gewissen. Die Überzeugungstreue und Opferwilligkeit der alten Nonkonformisten beschämte seine Sophistik und Halbheit. Er fühlte, daß er in der Kirche nicht mehr bleiben könne. Auch anderen seiner Gesinnungsgenossen wurde es zu enge in der Kirche. Statt aber 16 an Austritt zu benken, versuchten sie, mit Hilfe des Parlaments, die Schranken der Kirche zu erweitern. Blackburnes "Confessional" gab das Signal. Eine Anzahl Freidenkender, barunter Dr. Jebb, Wyvill, Law und Lindsey, berieten mit Blackburne in der "Three Feathers Tavern", 1771, eine Bittschrift an das Parlament, des Inhalts, daß die Geistlichen, statt auf die 39 Artikel verpflichtet zu werden, nur ihre Zustimmung zu der 20 hl. Schrift erklären sollten. Mit 250 Unterschriften bedeckt, wurde die Betition am 6. Februar 1772 bem Unterhaus vorgelegt, aber nach längerer Verhandlung mit 217 Stimmen gegen 71 abgewiesen. Lindseys Austritt aus der Kirche war damit entschieden. Sein Bischof suchte ihn zu halten, seine Freunde mißbilligten seinen Austritt. Allein umsonst. Dezember 1773 verabschiedete er sich von seiner überraschten und tiefbekummerten Gemeinde, 26 beren Achtung und Liebe er sich durch sein untadeliges Leben, wie durch seinen unermüdeten Eifer für ihr geistliches und leibliches Wohl in hohem Grade erworben hatte. Er recht= fertigte seinen Austritt in einem gedruckten Abschiedswort an die Gemeinde und in seiner Apologie (1774), die für weitere Kreise bestimmt war.

Lindseys Plan war, aus Mitgliedern der Staatsfirche eine Gemeinde unitarischer so Christen zu sammeln. Er ging deshalb nach London, wo Priestley und Price seine Sache eifrig förderten. Um 17. April 1774 wurde ein unitarischer Gottesdienst in Essex street, Strand, eröffnet und dabei die von Lindsey und seinen Freunden nach Sam. Clarkes Plan in unitarischem Sinne umgearbeitete englische Liturgie gebraucht. In seiner Antrittspredigt über Eph 4, 3 erklärte Lindsep, daß Gott und das Gewissen die einzigen 85 Autoritäten in Glaubenssachen seien, und versprach, alle Polemik ferne zu halten. Doch das war unmöglich. Zahlreiche Gegner traten gegen ihn auf (Burg, Bingham, Ran= bolph 2c.), und Lindsey mußte sich mit Wort und Schrift verteidigen. Er schrieb zunächst als Fortsetzung seiner Apologie ein Sequel, 1776, eine seiner besten Schriften; dann zwei Dissertationen über den johanneischen Prolog und das Beten zu Jesu, 1779; eine 40 gemeinfaßliche Darlegung der unitarischen Lehre "The Catechist", 1781; eine Geschichte berselben "An Historical view of the State of the Unitarian doctrine and Worship from the Reformation to our own times", 1783, worin er Whichcote, Burnet, Tillotson, Emlyn, Whirton, Dr. S. Clarke, Bischof Hoadley und Sir J. Newton unter die Unitarier rechnet. Die Angriffe des Baptisten Robinson (a Plea for the divinity 45 of Christ, 1776) suchte er in der Schrift "An examination of Mr. Robinson's Plea", 1785, zu widerlegen. Priestlen hatte den Unitarianismus in Briefen an die Universitäten verteidigt und heftige Angriffe erfahren. Lindsey nahm den Kampf auf und antwortete mit zwei Schriften: "Vindiciae Priestleianae", 1788, und "A Second Adress to the Students", 1790, woran eine Liste falscher Lesarten und Übersetzungen angehängt 50 ist, durch deren Berichtigung die falsche Lehre von der Gottheit Christi beseitigt werden soll. In dialogischer Form wird in den "Conversations upon Christian Idolatry", 1792, der Glaube an die Dreieinigkeit als Götzendienst dargestellt. Alle diese Schriften

brehen sich um einen Punkt, "bie wahre Menschheit Christi". Die Gottheit Christi wird völlig geleugnet, damit auch das Versöhnungswerk und die Sündhaftigkeit des Menschen; Beue ist völlig genug, um Gottes Gnade wieder zu erlangen. — In seiner letzten Schrift "Conversations on the Divine Government", 1802, giebt Lindsey seine Ansichten über die wichtigsten religiösen Fragen in gedrängter Überschau.

Lindsey blieb Prediger der Gemeinde in Esserstreet bis in sein 70. Lebensjahr und zog sich dann zurück. Doch stand er mit derselben in stetem Verkehr bis zu seinem Tode 60 am 3. November 1808.

Lingard, John, gest. 1851. — Notizen über sein Leben: The Times v. 25. Juli 1851; Gentlemans Magazine v. Sept. 1851. Eine Biographie in d. 6. Aust. seiner History. Adams, Manual of Historical Literature, S. 440 f.; Th. Cooper, Dict. of n. Biogr. Bd XXXIII, S. 320.

John Lingard, einer der bedeutenderen englischen Geschichtschreiber der neueren Zeit, 5 wurde am 5. Februar 1771 in Winchester geboren und in dem englischen College zu Douai erzogen, 1782—93. Von da besuchte er Paris zur Zeit der Revolution und entging mit knapper Not der Gefahr, an die Caterne gehängt zu werden. Er besuchte Napoleon, als er erster Konsul war, und erhielt durch ihn Zutritt zu den Archiven. In die Heimat zu= rückgekehrt, wurde er 1795 zum Priester ordiniert und nachher Professor an dem St. Cuth= 10 bert-College in Ushaw bei Durham. 1817 besuchte er Rom, um die vatikanische Bibliothek zu benützen und wohnte in dem englischen Kollegium daselbst. Leo XII. wollte ihn zum Kardinal, Protektor der englischen Mission machen. Lingard aber schlug es aus, teils weil er sich nicht tüchtig fühlte für einen solchen Posten, teils um seine geschichtlichen Studien nicht unterbrechen zu mussen. Dem anspruchslosen Manne sagte ein Leben in stiller Zu= 15 rückgezogenheit in dem kleinen Dorfe Hornby bei Lancaster besser zu, als die hohen Amter seiner Kirche. Hier verbrachte er als katholischer Kaplan die zweite Hälfte seines Lebens in freundschaftlichem Verkehr mit Protestanten wie Katholiken, von allen wegen seines ehrenhaften Charakters, seines bescheidenen und zuvorkommenden Wesens, seiner Gelehrsam= keit und Mäßigung geachtet und geliebt. Er starb in seinem 82. Jahre, den 13. Juli 20 1851, und wurde in dem Cuthbert-College begraben.

Lingards Schriften sind historischen, polemischen und praktischen Inhalts. Er bes gründete seinen Ruf als Historister durch seine History and Antiquities of the Anglosaxon Church (1. Aufl. 1806; 3. Aufl. bedeutend vermehrt 1845), in welcher er die Forschungen seiner Borgänger mit Umsicht und Klarheit verarbeitet und teilweise berichtigt 25 hat. Dabei hat er allerdings einen großen Teil des reichen handschriftlichen Materials auf der Seite liegen lassen. Diese Kirchengeschichte war der Borläuser seines großen Werkes über die englische Geschichte: History of England from the first invasion of the Romans to the year 1688, 1819—1825 (6. Aufl. 1854). Dieses Werk zeugt von großer Gelehrsamkeit und einer besonderen Gabe zu klarer, bündiger und wohlgeordneter 20 Darstellung. Die Sprache ist sließend, einfach und kräftig. Lingard hat manche neue Duellen geöffnet und wichtige Thatsachen in das rechte Licht gestellt. Es versteht sich von selbst, daß sein katholischer Standpunkt sich nicht verleugnet und besonders von der Reforzmation an entschiedener hervortritt. Dabei aber ist anzuerkennen, daß er mit weit mehr

Ruhe und Mäßigung verfährt, als die meisten seiner Glaubensgenossen.

Seine polemischen Schriften sind: Catholic Loyalty vindicated. 1805; Remarks on a Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Durham by Bishop Shut, 1807, und die Verteidigung dieser Schrift: A general vindication etc., 1808; Documents to ascertain the sentiments of British Catholics in former ages respecting the power of Popes, 1812; A review of certain Anticatholic Publi-40 cations, 1813; Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the Churches of England and Rome, 1815; Controversial Tracts etc., 1813—25. Endlich sind zu nennen die in mehreren Aussagen erschienenen Catechetical Instructions on the doctrines and worship of the Catholic Church und die 1836 ohne seinen Namen erschienene übersetzung des Neuen Testamentes, die durch Genauigseit und Gewandtheit 45 des Ausdrucks vor der Douaibibel sich auszeichnet.

Link ober Link, Wenzeslaus, gest. 1547. — Verpoortennius, Sacra superioris aevi analecta etc., Coburgi 1708; Caselmann, Wenzeslaus Links Leben (Meurer, Leben der Altväter der lutherischen Kirche), Leipzig und Dresden 1863; Dr. Wilh. Reindell, Dottor Wenzeslaus Link von Coldin 1483—1547, I. Teil. Bis Altenburg. Mit Bildnis und Ansohang, enthaltend die zugehörigen Documenta Linckiana 1485—1522; Marburg, Ehrhardt 1892 (vgl. Kawerau in ThLZ 1893, Nr. 7). Lincks Wenzel, Werte, gesammelt und hrsg. mit Einleitungen und Anmertungen von Dr. Wilh. Reindell. Erste Hälste: Eigene Schristen dis zur zweiten Nürnberger Wirksamteit. Marburg, Chrhardt 1894 (vgl. G. Bossert in ThLZ 1894, Nr. 23; dazu D. Knaate in ThLB 1895, Nr. 36). — Kolde¹, Die deutsche Augustiners Kongregation und Johann von Staupis, Gotha 1879; Roth, Cinführung der Reformation in Nürnberg 1517—1528, Würzburg 1885; Knaate-Soden, Scheurls Briefbuch, Potsdam 1867 ss.; Kawerau, Briefwechsel des Justus Jonas, Halle 1884; Bendizen, Ein Büchlein Wenceslaus Links von Arbeit und Betteln, IVV. 1882 1885, S. 584 ss.; Kolde², Beiträge zur Reformationsgeschichte (Kirchenzeschichtliche Studien, Hermann Reuter zum 70. Geburtstage gewidmet, S. 195—263), Leipzig, Hinrichs 1887; Kawerau, De Digamis Episcoporum.

Ein Beitrag zur Lutherforschung, Kiel 1889; Repertorium für Kunstwissenschaft, 1897, S. 493 ff. — Beiträge zur baherischen Kirchengeschichte IV (1898), S. 186 ff.; Zucker, A. Dürer. S. 143 ff. (Berein für Reformationsgeschichte), Halle 1900; J. und E. Löbe, Geschichte der Kirchen und Schulen des Herzogtums Sachsen-Altenburg. Erster Band 1886; J. Löbe, Mitteilungen über den Anfang und Fortgang der Reformation in Altenburg (Mitteilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes, Altenburg, Bd VI); Westermeyer, Die brandenburgisch-nürnsbergische Kirchenvisitation und Kirchenordnung, Erlangen, Fr. Junge, 1894. — Württems bergische Kirchengeschichte (Stuttgart und Calw 1893). St 360 ff. und die zu S. 360 an-10 gegebene Litteratur. H. Holstein, Die Resorm. im Spiegelbilde der dramatischen Litteratur, Halle 1886, S. 163. Bur Lind-Bibliographie vgl. den Anhang zum betreffenden Artikel im Supplementband der zweiten Auflage dieser Realencyklopädie (XVIII, S. 174—75). 3m Kreisarchiv Nürnberg ist belangreiches Waterial über die Persönlichkeit und die reformatorische Thätigkeit des Wenzeslaus Linck mahrend seines zweiten Nürnberger Aufenthaltes vor-15 handen. Spezialakten über Linck fanden sich vorläufig nicht, dagegen wird er in den Akten über die kirchliche Reformation in Nürnberg sehr häufig genannt; in den Briefbüchern und Ratsverlässen der Zeit von 1525—1547 geschieht seiner vielfach Erwähnung. Das Staatsarchiv Königsberg, Herzogl. Briefarchiv A. 4 (III, 36. 139 u. 143) enthält zwei Briefe 28. Lincks an Herzog Albrecht von Preußen (15. April 1545 und 6. Februar 1546) nebst den Antworten 20 des letteren (23. Mai 1545 und 19. April 1546). Es handelt sich um Zusendung und Empfang von Linds Annotationen zum AT.

Linck (wie er sich selbst schrieb) oder Link (wie er anderweitig meistens geschrieben wird), mit dem Vornamen Wenzeslaus (auch Wenzel oder Vincilaus) heißt bei seinen Zeitgenossen und nennt sich selbst gern Linck von Colditz, nach der Muldenstadt, wo er 25 am 8. Januar 1483 als Sohn eines Ratsherrn geboren wurde, welcher mit dem im ältesten Stadtbuch 1464 als Hans Linke erwähnten Bürgermeister für identisch zu halten ift. — Es war am Georgientage, 23. April 1498, als "Wentzeslaus Linck de Colditz" von dem Rektor Jodokus Engerer von Leutershausen unter die Studierenden der Leipziger Universität aufgenommen wurde. Als Linck im Jahre 1503 zu Wittenberg inskribiert so wurde, war er bereits Augustinerbruder (Alb. Viteb. p. 10). Beides war für sein ferneres Wirken bedeutungsvoll, nach Wittenberg zu kommen und Augustiner zu sein. — Wahrscheinlich wurde Staupit schon damals auf ihn aufmerksam, hörte auch vermutlich durch Amsdorf von ihm. Mit letzterem auf abenteuerlicher Fahrt in Lebensgefahr, war Lind noch geneigt, die Rettung seinem Schutpatron Nikolaus Tollentinus, einem Heiligen 86 des Augustinerordens zuzuschreiben, woran ihn der Naumburger Bischof in alten Tagen scherzend erinnert. — Linck wird in den Wittenberger Universitäts-Urkunden (im liber Decanorum facultatis theologicae) als Konventuale von Waldheim bezeichnet. mutlich hatte er in Waldheim Profeß gethan. Aber wie lange und zu welchem Zeit= punkt er sich dort aufgehalten, hat sich bisher nicht feststellen lassen. — Gleichzeitig mit 40 Luther (1508) wurde Linck unter dem Dekanat des Augustiner-Generalvikars Staupit in die theologische Arbeit der Hochschule zu Wittenberg berufen, zunächst um zu lernen; 1509 biblischer Baccalaureus, wurde er im Herbste desselben Jahres Sententiarius mit der Befugnis, über die Sentenzen des Petrus Lombardus zu lesen; 1511 Licentiat und noch im gleichen Jahre Doktor der hl. Schrift, war er bei Luthers Promotion (Oktober 1512) 46 bereits Dekan der Fakultät. In den nächsten Jahren hat das Wittenberger Augustinerkloster zeitweilig an Luther seinen Subprior, an Linck seinen Prior. Linck predigte damals in der alten, von Mykonius so heilsgeschichtlich gedeuteten Kapelle. Es ist bekannt, baß Luther die Predigtweise seines Freundes um ihrer Volkstümlichkeit und ihres Bilderreichtums willen in Ehren hielt; und Jonas schätte noch im Jahre 1539 die heiligen und so evangelischen Predigten, die er vor 28 Jahren von Linck als seinem geiftlichen Vater namentlich an Festtagen gehört hatte.

Mit dem Jahre 1516 ging Lincks Wittenberger Wirksamkeit zu Ende; im Herbste dieses Jahres befand er sich auf kurze Zeit als Augustinerprediger in München. Gleich nach Weihnachten nahm ihn sein Gönner Staupitz auf Visitationsreisen mit sich. Im berühjahr 1517 verweilte Linck zunächst vorübergehend in Nürnberg und sah sich dann im weiteren Verlauf des Jahres für längere Zeit in diesen hervorragenden Wirkungskreis versetzt. Linck kam der socialitas Staupitiana in gleichen Anschauungen entgegen, wie er in diesem Kreise schon als Freund des verehrten Generalvikars Anklang sand. Scheurls Briesbuch bringt die Stimmung des Tages treffend zum Ausdruck. Der Nürnberger so Sicero freut sich, im neuen Augustinerprediger einen Mann zu sehen, der auf den Wegen von Staupitz einhergeht. Zu Lincks ständigen Zuhörern rechnet er u. a. Ebner, Nützel und Holzschuher, später auch Spengler und Dürer. Er schreibt: Linck ist ein vorzüglicher

Prediger. Oder er versichert: Wir leben hier ruhig und haben es gut; denn auch Wenzel predigt dem Volk zu Dank (Abvent 1518). — Wenzel verleugnet den Luther nicht (Lutherum non mentiens. — Auch schildert Scheurl den Verkehr der Edlen im Augustinerkloster, die Freude der Nürnberger am Umgang mit Linck; wie sie sich bei ihm zu Speise und Trank versammeln, wie über Tische fast nur noch von Martin allein die s Rede ist (a. a. D. II, 36). So wurde jett namentlich durch Linck "das Augustiner= floster in Nürnberg zu einer der frühesten Pflanzstätten des Luthertums". — Für die Verbreitung der Thesen und Resolutionen suchte Linck nach Kräften zu wirken. Auch übersandte er im März 1518 Ecks Obelisken an Luther. Dieser schickte ihm wohl um= gehend, und ehe er an Splvius Egranus (24. März) schrieb, seine Asterisei oder Sternchen 10 (vgl. Luthers Werke, krit. Gesamtausgade I, 279). In der Zuschrift (vgl. Enders I, 215 ff.) überließ er es seinem Freunde, ob er dieselben an Dr. Eck schicken wollte. Linck that es, und Luther scheint es nicht anders erwartet zu haben. Im Juli 1518 berichtete Luther dem Freunde Neues über den Ernst der Lage. Er schüttete sein ganzes Herz vor ihm aus, weil er sich ganz von ihm verstanden wußte. Als er dann nach Augsburg ge= 15 laden wurde, kehrte er im Augustinerkloster zu Nürnberg ein. Wie Linck ihm treues Geleit, dazu seine Augustinerkappe gegeben, das hat Luther selbst kurz vor seinem Tode in Eisleben erzählt (EULXX, 361 ff.; vgl. Löscher, Reform. Akt. II, 451). — Linck war es, der den Kardinal sofort von Luthers Ankunft in Kenntnis setzte. Später sandte ihn Luther zu Kajetan mit der Bitte, "die Sache nochmals gnädiglich und väterlich hinzus 20 legen." — Spalatin berichtet, der Kardinal sei bei dieser Gelegenheit sehr freundlich gewesen; er habe u. a. erklärt, er halte Dr. Martin nicht mehr für einen Reper. Er wolle ihn auch diesmal nicht bannen, ihm komme benn weiterer Befehl von Rom. Wenn Dr. Martin allein den Artikel vom Ablaß widerrufen wolle, so sei es genug 2c. — Staupitz habe nachher bedauert, daß Dr. Wenzel keinen Notar bei sich gehabt 2c. — Denn es 25 würde den Römern merklichen Nachteil bringen, wenn solch Fürnemen weiter käme. — Daß Staupit und Linck den Handel gütlich beizulegen suchten, berichtet Luther selbst an Rajetan (de Wette I, 161 ff.). Er schrieb diesen demütigen Brief auf den Rat der beiben Freunde, versprach zu schweigen, wenn auch seine Gegner schweigen würden, blieb jedoch in der Sache unbewegt. Übrigens wußten Staupit und Linck, wie wenig sie in Augs- 20 burg ihres Lebens sicher waren; sie kehrten zu gleicher Zeit, "ein jeder auf einer sonderlichen Straße", nach Nürnberg zurück. Noch vor ihrer Abreise beschäftigten sie sich mit dem Plan, für Luther einen Ausweg nach Frankreich anzubahnen, — ein Gedanke, der sich damals aus finanziellen Gründen zerschlug, den Luther aber zu Ende des Jahres vorübergehend wieder aufnahm (vgl. Scheurs Briefbuch, auch Köstlin, Martin Luther 1, 95 225 ff.). —

Bekannt ist die u. a. in Caselmanns Darstellung (Meurer, Altväter III, 342 ff.) abgedruckte Eselspredigt Lincks: "Wie der grobe Mensch unsers Herrn Esel sein soll, ihn tragen und mit ihm eingeen gen Hierusalem, zu beschauen fruchtbarlich das Leiden Christi; nach Lere des hl. Bernhardi geprediget." Sie ist Palmarum 1518 über das Sonntagsevangelium 40 gehalten. Sie bezieht sich auf den alten Brauch, nach welchem die Sakramentalisten oder Sakramentsknaben (Meßjungen) an den Kirchen zu St. Lorenz und St. Sebald in Nürnberg am Palmsonntag in die Häuser gingen und "mit dem Esel sangen". In dieser Predigt ist nicht ohne mystische Färbung die vierte Weise der Seligung bei dem Esel unsers Herrn figuriert, welcher anzeigt die bußfertigen Menschen, die Christum persönlich 45 tragen; die Bußfertigen sind in der Hauptsache gefaßt als die groben Sünder, doch heißt es zulett: Wird auch kaum ein frommer Mensch erfunden, den nicht Christus als seinen Esel reite. — In die Adventszeit besselben Jahres fallen die Predigten über die Seligpreisungen: "Ein heilsam Lere, wie das Herz oder Gewissen durch die sieben Seligkeit, als sieben Seulen des geistlichen Baues, auf das Wort Gottes gebaut wird, wider die Strupel und 57 Unruhe, Ergernus und Anfechtung, Fleischligkeit und Begierde der Gewissen." — Das Gewissen, auf das die Reformation sich stellt, tritt in diesen dreißig Sermonen, die wohl größtenteils als Wochenpredigten gehalten wurden, erfreulich in den Vordergrund. Ebenso wird das Wort Gottes betont. Es ist das Net, wodurch die Seelen im Meere dieser Welt gefangen werden. Durch Gründung auf Gottes Wort erhält das Gewissen Ruhe. 55 Zum Wort kommt der Glaube und richtet sich auf Christus. Wer sich auf Christum gänzlich gründet, desselbigen Gewissen reißt nicht. — Noch ist die Siebenzahl der Sa= kramente festgehalten. Auch wird noch gesagt, die Mutter Gottes habe kein ander Ver= bienst denn die Demut; oder: Es ist kein besser Verdienst der hl. Menschen zu erwerben die Gnade Gottes, denn ein seufzendes Gebet ober sehnlich Trauern des Gemüts. Un= w

vermittelt tritt im 24. Sermon neben den Glauben an die söhnende Gnade des Evangeliums die Uberschätzung eigener Barmherzigkeit, wie auch im 25. Sermon gesagt ist, nichts sei dem Menschen heilsamer zur Reinigung des Gewissens, als daß er Barmherzigkeit übe. Hier ist die Einwirkung der Mystiker unverkennbar, sofern diese dem Menschen nur die 5 negative Aufgabe stellen, das Kreatürliche abzuthun. Andererseits sagt Linck: das Gewissen ist gleichsam ein dünnes Papier, wenn die schwarze Tinte darin ist; so man's will abschaben, zerschneibet man eher das Papier, denn man die Schrift abtilget. Darum tilget die Sünden aus dem Gedächtnis allein der Glaube des göttlichen Wortes, so er spricht: Dir werden Deine Sünden verziehen. Unser eigen Verdienst oder Vertrauen auf uns selbst ist 10 unbeständig als der Schnee. Allein von Christo und nicht von den Heiligen kommt alle Allein Christus ist für alle Menschen gestorben, nicht Paulus, nicht Petrus, nicht Wird auch die Anrufung der Heiligen noch gestattet und ihre Fürbitte vorausgesetzt, so soll man doch allezeit von Christo Wahrheit und Gnade erwarten, empfängt die Gnade in keinem anderen Namen unter dem Himmel. Noch wurde es dem Augustiner 15 schwer, überall das rechte Maß und das rechte Wort zu finden. Aber was er gelegentlich ausspricht: Wenn eine Anfechtung rühret an das linde sanftmütige Herz, gibt's eine liebliche Resonanz: das gilt auch von diesen sinnigen, gedankenvollen, bilderreichen Predigten selbst.

Im Sommer 1519 trasen Staupitz und Linck auf einer ihrer Visitationsreisen in 20 Grimma mit Luther zusammen. Es war eben die Zeit der Leipziger Disputation vorüber. Im Juli des nächsten Jahres zeigte Luther seinem Freunde an, daß er die Schrift "an den Adel deutscher Nation" ausgehen lasse. Linck war damit nicht einverstanden, und wird ihm Vorwürse gemacht haben, auf die sich Luther in einer Antwort vom August (de Wette I, 479) bezieht, wenn er versichert, daß er mit seinen Schriften keinen Ruhm suche;

25 auch auf den von ihm angeschlagenen Ton kommt er zu reden.

Bereits war die Zeit gekommen, wo Linck in ein höheres Amt einrücken sollte. Zwar versuchte der Rat zu Nürnberg dies abzuwenden. Er richtete unterm 23. August 1520 an Staupit und an das Kapitel zu Eisleben die Bitte, den höchst beliebten und einfluße reichen Augustinerprediger in seinem disherigen Wirkungskreise zu belassen, aber auf dem 80 Kapitel zu Eisleben legte Staupit am 28. August 1520 das Generalvikariat nieder. Wohl auf seinen Wunsch geschah es, daß Linck von den Brüdern der deutschen Augustinerzkongregation zum Generalvikar erwählt wurde. Den Herbst brachte Linck auf Visitationszreisen meistens in Thüringen und Sachsen zu. Den Kinter verlebte Linck in Nürnberg, wo man Luthers Sache mit großer Spannung verfolgte. Die Kongregation stellte sich sich auch als Generalvikar von herzen Martinianer, so schwer es natürlich gerade auf seinem Posten war, dieser Herzensstellung unter widerstrebenden Verhältnissen und widerzsprechenden Pssichten immer einen unumwundenen Ausdruck zu geben.

Staupitz kam um Ostern 1521 zum letztenmal mit ihm in München zusammen. 40 Staupitz schüttete auch nach seinem Ordenswechsel sein Herz vor Linck aus; seine nachsgelassene Schrift "von dem heiligen rechten christlichen Glauben" scheint Linck herausgegeben

zu haben (Kolde<sup>1</sup> a. a. D.).

In Begleitung von Nikolaus Besler, den Staupit ihm bei der letzten Begegnung empfohlen hatte, trat Linck im April 1521 von München aus eine größere Visitationsreise 45 an und suchte überall für strenge Ordnung zu wirken. Er zog über Mindelheim und Ulm nach Eßlingen und Cannstatt, von hier nach Straßburg, Schlettstadt und Rappoltsweiler; dann um Pfingsten nach Heidelberg; von hier über Frankfurt rheinabwärts nach Mühlheim und Köln und weiter nach Flandern und Holland. Linck wagte es in jener kritischen Zeit, die kaiserlichen Erblande zu betreten. In Gent war längerer Aufenthalt. 50 In Antwerpen trafen, wie Kalkoff richtig erkannt hat, Albrecht Dürer und Wenzeslaus Linck miteinander zusammen (vgl. Lange u. Fuhse, Dürers schriftlicher Nachlaß, Halle 1893; Kalkoff, Repertorium für Kunstwissenschaft XX: Zur Lebensgeschichte Dürers). Der bisher namen= los gebliebene "vicarius" des niederländischen Tagebuches, dem Dürer vor seinem Weggange von Antwerpen eine ganze Reihe von Gegenständen übergiebt, um sie nach Nürn-55 berg mitzunehmen, kann kein geringerer gewesen sein, als der Generalvikar Wenzeslaus Lind. "Das Ersuchen um einen solchen Freundschaftsbienst setz jedenfalls sehr nahe Beziehungen zu diesem Verehrer Luthers voraus"; auch der Verkehr Dürers mit dem Ant= werpener Augustinerkloster gewinnt eine neue Bedeutung. — Linck weilte noch einige Zeit in Enghien. Dann ging es über Löwen und Tongern nach Köln zurück. In Heffen 60 wurde das Kloster Eschwege besucht. Die thüringischen und sächsischen Klöster wurden

auf dem Rückwege nach Nürnberg, wo Linck am 15. August eintraf, nur noch kurz berührt. Nach Wittenberg scheint ihn diese Reise nicht geführt zu haben; von den im dortigen Kloster ausgebrochenen Unruhen, vorgenommenen Austritten und beabsichtigten Neuerungen wird er vermutlich erst im Nürnberger Konvent in Kenntnis gesetzt. — Spätestens damals wird Melanchthons freudig erregte Mitteilung von Luthers Rettung in Lincks Hände gelangt s Vielleicht bekam er bald nachher von derselben Seite noch mehr zu hören. Kawerau hat gelegentlich (ThLZ 1893, Nr. 7) der Vermutung Raum gegeben, der richtige Brief Bugenhagens ober richtiger Melanchthons an Linck, den CR I, 894 unbegreiflicherweise ins Jahr 1527 gesetzt habe, gehöre ins Jahr 1521, in den Beginn der Reformbewegungen unter den Wittenberger Augustinern, und sei für die Ermittelung der inneren 10 Stellung Linck zu den Tagesfragen von Bedeutung; vgl. den Zuruf an Linck: aliquando assuesce, Deum plus quam homines timere, vgl. auch vorher: sine has cogitationes et ad te redi. — So geneigt Linck einerseits sein mußte, gegen die unbotmäßigen Neuerer mit aller Strenge vorzugehen, so dachte er doch schon zu evangelisch da= für; auch war er über die Vorgänge noch nicht genau genug unterrichtet. Er schrieb da= 15 her für die Weihnachtszeit ein Kapitel nach Wittenberg aus. Inzwischen wollte er die ganze Angelegenheit in sich verarbeiten. Zu weiterer Klärung wandte er sich in der ersten Dezemberhälfte brieflich an Luther. — Luther antwortete sehr bald schon am 20. Dezember (de Wette III, 116). Er wies ihn auf die Tragweite dieses Einverständ= nisses hin; die Klöster seien so gut wie die Speiseverbote gegen das Evangelium. Auch 20 könne Linck niemanden zum Gehorsam zwingen, keinen der Ausgetretenen zurückrufen. Wenn er aber diesmal milde verfahre, dann könne er allerdings auch in Wiederholungsfällen niemanden als Apostaten anklagen. Übrigens tadelte Luther das unruhige und tumul= tuarische Verhalten der Mönche durchaus. Im allgemeinen ging sein Urteil dahin: Petis forte a me consilium; dico, me consule non eges. Certus enim sum, nil te 25 facturum aut passurum adversus evangelium, etiamsi omnia coenobia sunt perdenda.

Um Spiphanias, vor dem 8. Januar 1522 kam das Kapitel in Wittenberg zussammen; es war nur schwach besucht. Daher wurden nur die wichtigsten Punkte erledigt. Ueber die beiden, ihrem Inhalt nach nicht wesenklich verschiedenen Recensionen der Beschlüsse (bei Menden, Scriptores rer. germ. II, 610; dazu CR I, 456) vgl. Kolde', a. a. D., auch Reindells Biographie (documenta Linckiana). Luthers Standpunkt kam hier völlig zur Geltung: "Weil wir der Schrift solgen, wollen wir uns nicht durch irgendseine menschliche Autorität oder menschliche Tradition drücken lassen." Die Versammlung stellte sechs Punkte aus, wonach es jedem gestattet war, das Kloster zu verlassen oder in sedemselben zu bleiben; ein Gelübde wider das Evangelium sei ein unchristlich Ding (1). Die im Kloster bleiben, mögen das Mönchskleid und die hergebrachten Gewohnheiten beischalten (2), doch so, daß weder der Glaube noch die Liebe verletzt werde (3). Der Bettel wird als schriftwidrig (1 Th 4, 11) ganz verboten; auch die Votivmessen (4). Die hierzu Geeigneten sollen das Wort Gottes lehren, die anderen durch Handarbeit die 40 Brüder ernähren (5). Die Brüder sollen nunmehr aus freier Liebe den Oberen gehorchen und ohne Ürgernis wandeln, auf daß das hl. Evangelium nicht verlästert werde (6).

Die Unruhen nahmen indes in Wittenberg noch teilweisen Fortgang, bis Luther bei seiner Rückehr den Schwarmgeistern wehrte. Inzwischen gärte es in anderen Klöstern. Herzog Georg nahm Anstoß an den Wittenberger Beschlüssen, und verbot den Augustinern 45 seines Landes das auf Pfingsten 1522 nach Grimma ausgeschriebene Kapitel zu besuchen;

ebenso verfuhr der Kaiser in den Niederlanden (de Wette II, 206).

Das Grimmaer Kapitel suchte die Wittenberger Beschlüsse wieder einzuschränken. Man wollte ein evangelisches Klosterleben herstellen und aufrecht erhalten; das unbesonnene Austreten so vieler Brüder wurde in scharfen Ausdrücken verurteilt. Aber es war bereits so zu spät. Ganze Konvente waren in der Auflösung begriffen. Der Drang, des Klosters ledig zu werden, lag im Juge der Zeit. Linck vermochte das nicht zu hindern. Ihm gab man Schuld, die Wittenberger Beschlüsse veranlaßt zu haben. Ihm legte man auch ihre Folgen zur Last. So wurde seine Stellung täglich unhaltbarer. Luther riet ihm wiederzholt, seinem "ruhmreichen Vikariat" ein Ende zu machen. Kurfürst Friedrich bestimmte ihn so am 26. Juni 1522 von Weimar aus zum evangelischen Prediger in Altenburg (vgl. Löbe a. a. D. S. 33). Nach längerem Zögern entschloß er sich, so peinlich ihn Zwillings Absetzung berührte, dessen Nachsolger zu werden. Am 28. Januar 1523 begann er als evangelischer Prediger in Altenburg, wo sich die vorausgehende Wartezeit sür ihn abspann, kräftig und lebendig zu wirken. Um 22. Februar sande er das Generalvikariatssiegel an so

bas geschäftsführende Diffinitorium, das in Melchior Myritsch seinen Senior hatte, zurück, legte also das Generalvikariat förmlich nieder, wie sein Begleitschreiben dies noch aus drücklich bekundete.

Noch hatte das römische Wesen in Altenburg die Oberhand. Das Bergerkloster be-5 saß den ganzen östlichen Teil der Stadt. Wesentlich erhöht wurde sein Einfluß durch das Rapitel am St. Georgsstift auf dem Schloß. Was sich sonst noch in Altenburg, in seinem Klerus und in seinen Klöstern wider das Evangelium sträubte, hatte in dem Dechanten Gerhard und Genossen seine Spitze und Schutz und Trutz. — Als Linck 1523 seine Wirksamkeit begann, war Winterszeit; als er 1525 Abschied nahm, war Sommer. 10 Zeit, die er hier verlebte, war ein geistlicher Frühling, wo das neue Leben die alte Korm zersprengt, und Licht und Wärme zu neuer Gestaltung treiben, und die Hoffnung besserer Zeiten sich zusehends verwirklicht. In der Altenburger Reformationsbewegung jener Jahre lassen sich eine äußere und eine innere Seite unterscheiden. Um die Gotteshäuser und die Pfarreien für den Dienst am Evangelium zu gewinnen, nahm der Stadtrat dem römischen 15 Klerus gegenüber verschiedene reformatorische Schritte vor, auch die Bürgerschaft rührte sich, teilweise griff auch der Pöbel gewaltsam ein. Der Klerus beschwerte sich bei dem Kurfürsten, es kam zu Verhandlungen, auch Luthers Rat wurde in Betracht gezogen, schließlich entschied das weltliche Regiment zu Gunsten der Evangelischen; Statuten und Privilegien wurden nicht wieder konfirmiert, Ceremonien und Messen im öffentlichen Kultus abgestellt. 20 — Innerlich angesehen hat namentlich Linck dem Evangelium in Altenburg zum Siege verholfen, wie Löbe zusammenfassend bemerkt: Durch den Rückhalt an dem Landesberrn und baburch, daß er in seinen Predigten nicht allein gegen die Mißbräuche der alten Kirche polemisierte, sondern auch in biblischer, praktischer und erbaulicher Weise dem Volke "ben geistlichen Verstand des Evangeliums darstellte", gewann er bald Ansehen und 25 wesentlichen Einfluß auf die Einführung der Reformation.

Als er am 28. Januar 1523 das geistliche Amt an der Gemeinde übernahm, war er nicht als Pfarrer dazu berufen, da die pfarramtlichen Verhältnisse erst vom römischen Boden losgelöst werden mußten; er war nicht Pfarrer, sondern Prediger. Thatsächlich müssen die Evangelischen bereits seit Lincks Antritt oder doch wenige Wochen später min= 80 bestens teilweise ein Anrecht auf die Bartholomäuskirche gehabt ober sich die Mitbenutzung ausgewirkt haben. In der Fastenzeit 1523 wurde in dieser Kirche zum erstenmal die Kommunion in beiderlei Gestalt gehalten. Der Oberstadtschreiber Leonhard Hase, ein um die Förderung der Reformation verdienter Mann, hatte sich mit seinem Weibe und einem anderen Bürger zu jener Kommunion eingefunden. Im folgenden Jahre konnte in der= 35 selben Bartholomäuskirche die erste Taufhandlung in deutscher Sprache und nach lutherischem Ritus an Ursula Asmus vollzogen werden. Bei der Trauung, die am 15. April 1523 in dieser Kirche stattfand, war Linck selbst am allernächsten beteiligt. Er vermählte sich mit der ältesten Tochter des Rechtsgelehrten Suicer aus Altenburg. Luther meldete sich auf geschehene Einladung hin bereits unterm 8. April mit den wittenberger Freunden 40 Melanchthon, Bugenhagen, Schurf, Brisger, Kranach u. a. zur Hochzeit an. Wirklich kamen die Wittenberger am 13. April. Luther selbst vollzog die Trauung und predigte das "Lob" der Che. Die Chorherren und Mönche waren außer sich und trieben es mit ihrem Tumult so arg, daß bewaffnete Bürger einschreiten und das junge Paar in das

Haus des Bürgers Wolf zurückbegleiten mußten.

Für die Geltendmachung der neuen Lehre setzte Linck seine ganze Kraft ein (vgl. u. a. den 1523 entstandenen Sermon über das Wort Gottes als den allein beständigen Fels des christlichen Vertrauens; serner die Übersetzung und Auslegung der letzten drei Psalmen (1523); auch die verschiedenen homiletischen Betrachtungen vom Jahre 1524 und den gleichzeitig als Dialog erschienenen "ausgelausenen Mönch"). Bald wurde auch die Franz ziskanerkirche den Lutherischen eingeräumt. Auch St. Nikolaus blied nicht mehr lange in den Händen der Päpstlichen. Noch vor seiner Abberufung im Jahre 1525 konnte mit der Bildung einer wirklichen Parochie begonnen werden. Lebhaste Fürsorge widmete er dem Schulwesen. Ebenso nahm er sich der Armenpslege an und wehrte dem Bettelwesen; in dieser Absicht schrieb er noch im Jahre 1523 das geistwolle und zeitgemäße Schriftchen: "Bon Arbeit und Betteln, wie man solle der Faulheit vorkommen und jedermann zur Arbeit ziehen." Übrigens wird die neue Nürnberger Almosenordnung von 1522 nicht nur für Linck Maßregeln mitbestimmend gewesen sein, sondern auch in ihrer Entstehung und in ihrer Wirkung mit seinen Gedankenkreisen und Anschauungen in Zusammenhang stehen.

Die Predigten Lincks waren ganz dazu angethan, das Volk vom Aberglauben frei zu 60 machen und für das lautere Evangelium zu gewinnen. Gelegentlich beleuchtete er die Ans

rufung der Heiligen, um dem erdichteten Gottesdienst der Bauchheiligen entgegenzutreten und den Lästermäulern zu begegnen. Bon Bürgermeister Mühlpfordt dazu veranlaßt, hielt Linck auch in Zwickau polemische Predigten, namentlich "von dem Ausgang der Kinder Gottes aus des Antichrists Gefängnis" 2c. — Der hier waltende Ernst tritt im kurzen Schlußwort verstärkt hervor. — Nicht minder kraftvoll ist bei Linck das unmittelbar 5 erbauliche Element vertreten. Bossert hat Recht, wenn er ausruft: Welch ein Abstand zwischen der allegorischen Eselspredigt von 1518 und der schlichten Auslegung von Matthäus 18 im Jahre 1525! — Noch im Jahre 1523 faßte Link den Inhalt seiner bisherigen Verkündigung in den "Artikeln und Positionen" summarisch zusammen. — Noch manches weitere Büchlein hat Linck in Altenburg ausgehen lassen. Gelegentlich 10 fürchtete er, des Guten zu viel zu thun, gab auch ähnlich wie Luther der Besorgnis Ausdruck, daß die Vervielfältigung der Bücher mehr Nachteil als Frommen bei den Leuten hervorbringen und die Herzen von dem lauteren einfältigen Worte Gottes abwenden möchte. Doch, meinte er, seien die Schriften, die zur Auslegung der Bibel dienten, nicht zu verachten. Sein Büchlein "vom Reiche Gottes" stellte er aus Worten und Lehren 15 Luthers und Melanchthons zusammen. Wie er mit großer Beweglichkeit den mancherlei Zeitfragen nachging, wußte er auch mit der glücklichen Gabe praktischer Schriftauslegung in der vielseitigsten Weise zu wuchern. — Die einheitliche Überzeugung, von der er beseelt ift, zieht sich durch die mancherlei Gaben wie ein goldener Faden hindurch. Er will überall die Schrift zur Geltung bringen, aus der Wahrheit echt biblisch zur Freiheit führen. 20 Solche Freiheit versteht er innerlich. Doch ist seine entschiedene Liebe auch praktisch erfin= derisch. Auch verdeutschte er kleinere Schriften von Hus, den Brief Rabbi Samuels von ber Ankunft bes Messias, die Geschichte Heinrichs von Zütphen und einen Sendbrief dieses evangelischen Märthrers. — Den Brief des spanischen Rabbiners Samuel verdeutschte er, um auf das erschreckliche Beispiel der herzensharten Juden hinzuweisen und ihnen selbst 25 zum Gehorsam des Glaubens zu helfen. Es lag ihm fern, die Schrift Samuels zu über-Er verstand, Geister zu unterscheiben. Man hielt ihn für einen guten Kritiker, wie man zeitweilig über die Schriften der Schwarmgeister, nach einer gelegentlichen Außerung des ihm befreundeten Zwickauer Hausmann, sein Urteil begehrt zu haben scheint.

Unterm 26. April 1525 wurde Lind durch den Stadtrat zu Nürnberg aufgefordert, so ein Predigtamt in der ihm so werten Reichsstadt zu übernehmen und sich in zwei Monaten mit seinem Anwesen dorthin zu begeben. Lind nahm die Berufung an, wollte aber vor seinem Abgang die Altenburger Parochialverhältnisse ordnen. Durch den Bauernaufstand erlitt die Aussührung manche Verzögerung. Aus dem bisherigen Amte wurden zwei geistzliche Stellen gebildet; in die erste derselben rückte Spalatin ein, sür die zweite wurde so Sberhard Brisger gewonnen. Am 13. August hielt Lind seine Abschiedspredigt, an die sich Spalatins Antrittspredigt sogleich anschloß; der Rat gab beiden zu Ehren ein Festzessen. Kurfürst Johann verehrte dem scheidenden Prediger einen kostdaren Becher. Rat und Bürgerschaft gaben ihm das Geleite. Linds Name behielt bei den Altenburgern einen guten Klang.

Linds zweite Nürnberger Wirksamkeit, die längste fast zweiundzwanzigjährige Periode seines Lebens ist noch nicht hinreichend ans Licht gezogen und wartet des quellenkundigen Biographen. Einen wertvollen Einzelbeitrag bietet Rawerau in seinem lichtvollen Schriftchen de digamia Episcoporum (Riel 1889). Im April 1528 ließ Luther in Wittenberg eine Reihe von 139 Thesen "de digamia Episcoporum" erscheinen. Am 12. Mai 45 desselben Jahres schrieb er an Linck nach Nürnberg: "Antischwermerum meum (näml. das große Bekenntnis vom Abendmahl) vidisse te puto ac themata de digamia Episcoporum." — Am 10. März 1529 berichtete Kochläus aus Dresden an Pirkheimer: de Bigamia vidi atroces vestrorum Apostatarum propositiones. — Gemeint ift bie Schrift: de Ministrorum Ecclesiasticorum Digamia etc., die offenbar in Nürn= 50 berg entstanden ist; vgl. These 89 der ersten Reihe: cum Respublica Norinbergensis magistratus habeat integros. — Am 15. Mai 1529 schreibt Pirkeimer an Spalatin: Als vor längerer Zeit allerlei Thesen über die zweite Ehe ausgegangen waren, — — ließen Wenzel und Osiander andere Thesen ausgehen, in benen all ihre bitteren Schmähreben sich gegen mich richten 2c. — Thatsächlich ging es so 55 zu: Propst Dominikus Schleupner an St. Sebald war zu einer zweiten Verehelichung geschritten. Sein Vorgehen hatte einiges Aufsehen erregt. In Nürnberg tauchten die 28 anonymen Thesen auf. Die Nürnberger Theologen sandten eine Abschrift an Luther und baten ihn, den Angriff des mutmaßlichen Verfassers zurückzuweisen, was auch geschah. Seine Schrift und ein Nachdruck kamen besonders in Nürnberg zur Verbreitung eo

512 Link

nebst einer besonderen Gegenschrift, die von Osiander und Lind versaßt sein wird, aber erst nach Luthers Vorgang; denn Luthers Aussührungen werden von den Nürnbergern vielsach benutzt. Die zweite der angehängten Thesenreihen, kürzer und maßvoller als die erste, dürste von Lind versaßt sein. Seine Aussührungen sind durchaus zutressend "mit der klaren und scharfen Betonung des Wesens des geistlichen Amtes nach evangelischer Aufsassung: es giebt keine Pastorensittlichkeit und Pastorenheiligkeit im Unterschiede von der der übrigen Glieder der christlichen Gemeinde; es giebt wohl ein Amt des göttlichen Wortes, aber keinen von den Laien unterschiedenen Klerus. In der That liegt hier die

prinzipielle Entscheidung für vorliegende Frage".

Im Jahre 1524 hatte Nürnberg dem Papfte den "Urlaub" gegeben. Im März 1525 folgte das entscheidende Religionsgespräch der evangelisch Gesinnten. Daran schloß sich die Auflösung der Klöster an. Der Rat behielt sich die Leitung der neugeordneten Berhältnisse vor, auch die Berufung der Prediger; man dachte zunächst an Linck, der seinerzeit gerade die tonangebenden Persönlichkeiten so mächtig angeregt hatte. — Anfangs ver-15 sah er das Predigtamt am Katharinenkloster, aber bereits zu Ende des Jahres 1525 wurde ihm die erste Predigerstelle an der Spitalkirche zum heiligen Geist mit dem damals selbst nach Nürnberger Begriffen ansehnlichen Jahrgehalt von zweihundert Gulden übertragen; die beiden Wochenprediger Volprecht und Venatorius erhielten nur halb so viel. Für den Aufbau auf evangelischem Grunde entfaltete Linck eine rege Thätigkeit; auch 20 wurde seinen kirchlichen Verbesserungsvorschlägen alsbald Folge gegeben. So wurden die Kinderpredigten in der Spitalkirche wiedereingeführt, der Nachmittagsgottesdienst wurde auf die lette Vormittagsstunde verlegt. Die Räume des Augustinerklosters wurden in eine höhere Schule verwandelt. An den Schriften gegen die Wiedertäufer und gegen Mosheim beteiligte sich Linck; die erstere (Grundtliche Unterrichtung eines erbarn Rats 25 der Statt Nürnberg; vgl. Roth a. a. D. S. 260 ff.) faßte er vermutlich ab. Ebenso erließ er (vgl. Haußdorf, Lebensbeschreibung Lazarus Spenglers, Nürnberg 1741) in der Abendmahlsfrage gegen den Nordlinger Billikan das Gutachten: Daß aber in der Einsetzung des Sakraments Christus geredet habe von dem Leibe seiner sondern Person, ist klar aus dem, daß er spricht: welcher für euch dargeben wirt. Nun ist ja der so Körper Christi die Gemeine (so man mysticum corpus nennt, tamen verum) nit für uns dargeben, wie St. Paulus anzeigt: ist denn Paulus für euch kreuziget? Hierum gar nicht verstanden können werden die Wort des Abendmahls Christi von dem Leibe Christi, welcher die Gemeine ist 2c. — Linck geriet wiederholt in Händel mit dem recht= haberischen und streitsüchtigen Osiander, so bei der Prüfung der Nürnberger Kirchenordnung. 85 Hartnäckiger war der zweimalige Streit über die von Linck aufgestellte allgemeine Absolutionsformel, der sich Osiander widersetzte. Neuerdings ist dieser Punkt von E. Engelhardt besprochen und klargelegt (ZkWL 1880 und 1881).

Bekanntlich waren es die Packschen Händel, in deren Verfolge Linck mit einem Briefe Luthers zu wenig vorsichtig umging und dem damals schon bedenklich stehenden B. Scheurl 40 gegenüber allzu sorglos war. Die Sache erhielt durch das Verhalten des Herzogs Georg ein verdrießliches Nachspiel. Lincks Verhältnis zu den alten Freunden blieb unverändert. Mit Luther stand er namentlich anfangs in regem Briefwechsel, der ohne inneren Grund später abnahm. An Luther sandte Linck Früchte und Sämereien oder Erzeugnisse des geförderten Kunsthandwerks; Luthers "Sendbrief vom Dolmetschen" kam zuerst in seine 45 Hände. Linck gab ihn mit einem Vorwort heraus unter Ausdruck des Wunsches, "ein jeder Liebhaber der Wahrheit wolle ihm solch Werk im besten laßen befohlen sein" 2c. Wie sehr Luthers Rat nach wie vor maßgebend für ihn blieb, zeigte sich namentlich 1539 bei seiner Berufung nach Leipzig; vgl. Lincks Brief an Luther vom Johannistage in: Hummel, epistolarum — semicenturia, Halae 1778, p. 31 sq.; dazu Lince Antwort an 50 Melanchthon vom gleichen Tage (CR ed. Bretschn. III, 718 sq.): Ego hactenus in his et similibus negotiis arduis D. Martini, quem ut praesentem patrem et praeceptorem semper colui, sum amplexus consilia. Linck blieb in Nürnberg, angesehen und mit Osiander im Frieden. — Linck und Osiander, Schleupner, Venatorius und Veit Dietrich stehen in Fragen der kirchlichen Ordnung zusammen, und wissen sich hierin mit 55 den Wittenbergern eins. Die beiden Erstgenannten beteiligen sich 1540 und im folgenden Jahre an den Religionsgesprächen zu Hagenau und Worms. Linck schreibt von Worms aus sehr mißvergnügt an Jonas: "Wir sitzen hier mitten unter Skorpionen und lernen praktisch den Sinn vieler Schriftstellen, als: Mit ihren Zungen handeln sie trüglich; alle Menschen sind Lügner. Man wendete gegen uns nur Künste, Ränke und Tücken an, und 60 will alles andere lieber, als daß ein wahrhaft dristliches Gespräch gehalten wird." —

Daß Osiander und Linck unter solchen Umständen streng an dem für Worms aufgestellten Programm festhielten, war gewiß in der Ordnung; nur daß Osiander in seiner Heftigkeit und Schärfe wieder zu weit ging. Beibe Prediger wurden von dem Nürnberger Ratsvertreter Ebner zur Mäßigung ermahnt und wollten sich von ihm nicht bedeuten lassen, weshalb sie der Rat über ihre "groben unschicklichen Handlungen" zurechtsetzte, Osiander 6 sogleich abrief, aber an Linck das Ansinnen stellte, sich nach Ebner zu richten; auch erhielten beide bei ihrer Rückehr nach Nürnberg einen Verweis, und wurden angehalten, in ihren Predigten niemanden zu schmähen oder zu lästern". Linck erhielt Befehl, mit dem Druck seiner Auslegung zum Alten Testamente zu warten, bis das Werk die Zensur der Wittenberger und Nürnberger Theologen bestanden habe. Auch in seiner Familie erfuhr 10 Linck in den nächsten Jahren Schmerzliches. Sein Sohn Salomo war als Schüler über seine Jahre hinaus knabenhaft und unfertig; als Wittenberger Student war er auf Abwege geraten, von benen er sich später zurechtgefunden haben soll.

So sehr Linck sich in Nürnberg nach theologischer Anregung sehnte und sich in wissenschaftlicher Hinsicht (vgl. Punkt 4 im obenerwähnten Briefe an Luther) mit einer vom 15 Feuer entfernten Kohle verglich, so bewies er doch durch seine fortgesetzte Schriftstellerei, daß er noch ein rechter Theologe war (vgl. u. a. das Ave Maria, wie mans christlich gebrauchen und die Kinder lehren soll, 1531. — Bapstsgepreng; aus dem Ceremonien-Buch, Straßburg 1539). — Das Nürnberger Hauptwerk ist die dreiteilige Auslegung des Alten Testaments, 1543—45 erschienen. Dem ersten Teil derselben hat Luther ein schönes Lob 20 vorangestellt. Linck selbst bemerkt ähnlich wie zu den schon 1527 erschienenen Psalmen= Summarien, daß er seine Arbeit aus praktischen Gründen vorgenommen habe; er habe diese seine Annotation in den lieben Mosen vor etlichen Jahren zusammengetragen und den Priestern der Kirchen zum heiligen Geist bei dem neuen Spital vorgeschrieben 2c. — Außerdem kommt namentlich in Betracht die "Unterrichtung der Kinder, so zu Gottes 25

Tische wollen gehn", 1528.

Kurz vor Luther geboren, starb Linck auch bald nach ihm, am 12. März 1547. Sein Grabmal auf dem Nürnberger Johanniskirchhof ist mit der Inschrift versehen: Autorem vitae, dum viveret, atque salutis asseruit, docuit, glorificavit, habet.

Unter dem Eindruck des letzten Lutherjubiläums ist ihm in der Egidienkirche seiner 30 R. Bendigen.

Vaterstadt eine Gedenktafel errichtet.

Lipsius, Die Papstverzeichnisse des Eusebius und der von ihm abhängigen Chronisten, 1868; ders., Chronologie der römischen Bischöse, 1869, besonders S. 146; Lightsoot, S. Clement of Rome, I, 1890, S. 201 ff.: Early Roman Succession; Harnack, Die ältesten Datierungen und die Anf. einer bisch. Chronologie in Rom, SBA 1892; ders., Gesch. der 35 altchr. Litteratur II, 1, 1897, S. 70 ff.

Die Verzeichnisse der römischen Bischöfe stellen sämtlich den Namen Linus an die Spite. Iren. adv. omn. haer. 3, 3, 3; Catal. Lib. bei Mommsen, Über den Chronographen von 354 (USG, 1. Band, 1850, S. 634); Euseb. h. e. 3, 2 und 13; Chron. ed. Schöne, p. 156; August. ep. 53; Optat. de schism. Donat. 2, 3. Die Amts 40 dauer wird verschieden angegeben; Eusebius zählt in der Kirchengeschichte 12 Jahre, in der Chronik 14, der lib. Katalog 12 Jahre 4 Monate 12 Tage, Hieronymus in seiner Bearbeitung der euseb. Chronik (l. c. S. 157) 11 Jahre. Auch der Beginn des Pontifikats des Linus wird verschieden bestimmt, je nach ber verschiedenen Berechnung des Todes des Petrus.

Da die römische Gemeinde noch im Anfange des 2. Jahrhunderts die bischöfliche Verfassung nicht kannte, so hat man in Linus, vorausgesetzt, daß in der Namensangabe überhaupt ein historischer Kern steckt, einen Presbyter aus den Anfangszeiten der römischen Kirche zu sehen. Er ward zum Bischof im späteren Sinne, als man begann, im antihäretischen Interesse sich auf die ununterbrochene Succession der römischen Bischöfe zu be= 50 rufen, und deshalb Bischosslisten zusammenstellte, die bis auf die Zeiten der Apostel zu= rückreichten. Wenn dabei Linus als der unmittelbare Nachfolger des Petrus bezeichnet wurde, so lag der Grund darin, daß man ihn mit dem 2 Ti 4, 21 genannten Linus identifizierte. Das that schon Frenäus, ob mit Recht, vermögen wir nicht zu sehen.

Das angebliche Epitaph des Linus ift jett beinahe allgemein in seiner Wertlosigkeit 55 anerkannt. (Ugl. Kraus, Roma sotteranea, 2. Aufl., S. 69 und 532). Hand.

Linzer Friede von 1645. — Steph. Katona, Historia critica regum Hungaricorum, T. XXII, p. 232 sqq.; Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens., T. VI. Real-Enchklopable für Theologie und Rirche. 8. A. XI.

p. I, wo S. 331 die königliche Urkunde über die ungarische Kirchenfreiheit abgedruckt ist; Lünig, Deutsches Reichsarchiv Part. spec. cont. I, Abt. I, S. 492; J. A. Feßler, Die Gesichichte der Ungarn, N. A. von E. Klein, Bd IV, S. 249; Graf Johann Mailath, Die Resligionswirren in Ungarn, Regenst. 1845, Tl. I, S. 30ff; Geschichte der evangel. Kirche in Ungarn, Berlin 1854, S. 199ff.; Szilagyi, Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de G. Racoczi avec les Français et les Suédois, Pest 1874; Linberger, Gesch. des Evang. in lingarn, Pest 1880, S. 57 ff.

Der Linzer Friede wurde am 16. Dezember 1645 zu Linz in Oberösterreich zwischen dem Fürsten von Siebenbürgen, Georg Rakoczy, einerseits und dem Kaiser Ferdinand III., 10 als König von Ungarn, andererseits abgeschlossen, und bildet eine der Grundlagen des rechtlichen Bestehens für die evangelische Kirche in Ungarn. Rakoczy, welcher nach dem Throne des Königreichs Ungarn trachtete und sich dabei hauptsächlich auf die Hilfe seiner protestantischen Glaubensgenossen stützte, schloß im April 1643 mit Schweden und Frankreich, die ihm Hoffnung zur ungarischen Krone gemacht hatten, ein Schutz- und Waffen-15 bündnis gegen König Ferdinand und erwirkte sich auch von der Pforte, unter deren Oberhoheit er stand, Einwilligung zum Krieg gegen Ofterreich. In einem Manifest an die Ungarn, worin er ihre Beschwerden zusammenfaßte, hob er besonders die Bedrückungen der Evangelischen hervor. Es gelang ihm, ein ansehnliches Heer zusammenzubringen, auch gewann er an Johannes Kemenhi einen kriegserfahrenen Feldherrn, Schweben schickte ihm 20 Hilfstruppen unter Führung des tapferen Dugloß, Frankreich gewährte namhafte Geld= Rakoczy erreichte besonders durch Kemenyi nicht unbedeutende Vorteile über die kaiserlichen Truppen, die auch von den Schweden aus mehreren Städten Ungarns vertrieben wurden. Doch blieb am Ende Rakoczys Erfolg unter seiner Erwartung; er fand es ratsam, im Oktober 1644 Unterhandlungen mit König Ferdinand anzuknüpfen, 26 und als es im Winter diesem gelang, auch die Pforte auf seine Seite zu ziehen, und diese Rakoczy geradezu befahl, vom Kriege gegen Osterreich abzustehen und die Feindselig= keiten einzustellen, wurden die Friedensverhandlungen mit allem Ernste aufgenommen und die Bedingungen Rakoczys, die hauptsächlich auf unbeschränkte Kirchenfreiheit Ungarns gingen, wurden schon am 8. August 1645 zu Wien von König Ferdinand angenommen, 80 und am 16. Dezember 1645 wurde von den Unterhändlern beider Mächte der Friedensvertrag zu Linz unterzeichnet, aber erst am 20. Oktober des folgenden Jahres 1646 zu Weissenburg von Rakoczy bestätigt. Kraft dieses Vertrags machte er sich verbindlich, dem französisch-schwedischen Bündnis zu entsagen, seine Truppen aus dem königlichen Gebiete wegzuführen und die eroberten Ländereien und Städte zurückzugeben. Dagegen wurden 85 ihm und seinen Söhnen zwei Gespanschaften erblich und fünf andere auf Lebenszeit verliehen. Die Hauptsache aber war die den Evangelischen in Ungarn gewährte Kirchenfreiheit, über welche König Ferdinand eine besondere Urkunde als Teil des Friedenstraktates ausstellen ließ, deren wesentlicher Inhalt folgender ist: Der erste Artikel des Krönungsvertrages vom Jahre 1608 und die sechste Bedingung des königlichen Wahlvertrages sollen trot verschiedener, bisher beanstandeter Hindernisse und ausweichender Deutungen in voller Kraft bleiben und alle Stände des Reiches, auch die Freistädte und die privilegierten Marktflecken, sowie die ungarischen Soldaten an der Grenze des Reiches eine freie Ausübung ihrer Religion und freien Gebrauch ihrer Kirchen, ihrer Glocken und ihres Begräbnisses haben. Ebenso wie die Reichsstände solle auch das Landvolk auf den Grenz-45 plätzen in Marktflecken und Dörfern und auf den Gütern der Grundherren und des Fiskus der Kirchenfreiheit teilhaftig sein und im Genusse derselben weder von dem Könige, noch dessen Staatsdienern, noch von den Grundherren gestört oder gehindert werden. Den bisher Gestörten oder zur Annahme einer anderen Konfession Gezwungenen soll es freistehen, zur Ausübung ihrer früheren Konfession wieder zurückzukehren. Niemand soll gestattet sein, 50 in den erwähnten Marktslecken oder Dörfern die Pastoren und Prediger von ihren Pfarreien zu vertreiben; da wo es geschehen ist, soll der Gemeinde freistehen, die Vertriebenen wieder zurückzurufen oder an ihre Stelle andere einzuseten. Die Beschwerden der Nichtkatholiken sollen auf dem nächsten Landtage erledigt werden, namentlich sollen ihnen die Gotteshäuser und die Einkünfte der Pfarreien, welche früher in ihrem Besitz gewesen waren, zugewiesen 55 werden, auch dürfe in Zukunft keine gewaltsame Besitznahme der Kirchen mehr stattfinden, und diejenigen Kirchen, welche den früheren Besitzern gewaltsam entrissen worden seien, mussen sogleich nach Auswechslung der Urkunden denselben zurückgestellt werden. die Übertreter der Statuten der Religionsfreiheit soll der 8. Artikel des 6. Dekrets des Königs Wladislaus VI. wieder in Kraft treten ober sonst eine angemessene Strafe auf 60 dem nächsten Landtage beschlossen werden. Endlich ist dieses königliche Diplom über die

Religionsfreiheit auf dem nächsten Reichstage zu bestätigen und in die Reichsstatuten einzuschalten. Diese Bestätigung der vom Kaiser den Protestanten zugestandenen Rechte und Freiheiten stieß übrigens infolge der Opposition der Jesuiten bei dem Reichstag in Preßeburg vom Jahre 1647 auf bedeutende Hindernisse, namentlich wollten die Katholiken die den Protestanten zugesprochenen Kirchen nicht zurückgeben; man unterhandelte lange, die endlich die Evangelischen, des Streites und Dranges müde, sich statt der 400 entrissenen Kirchen mit 90 begnügten, die ihnen durch einen königlichen Erlaß vom 10. Februar 1647 zugewiesen wurden. Die übrigen Bestimmungen des Linzer Friedens wurden angenommen und bestätigt und durch eine Reihe von Zusapartikeln ergänzt, welche die 90 Kirchen nasmentlich aufsührten, über einzelne besondere Bestimmungen trasen und gegen die, welche 10 sich unterstehen würden, Kirchen oder andere Gebäude wegzunehmen und Protestanten in Ausübung ihres Gottesdienstes zu hindern, und dann, vom Bizegespan zur Ordnung versmahnt, sich ungehorsam zeigen würden, eine Strase von 600 sl. selssen. Der sür die Protestanten Ungarns so wichtige Landtag endete am 17. Juli 1647.

Lippe. 1. Lippe = Detmold. — D. Preuß und A. Faltmann, Lippische Regesten, 5 Bbe; 15 A. Faltmann, Beiträge zur Geschichte des Fürstentums L.; A. Dreves, Gesch. der Kirchen 2c. des lippischen Landes; ders., Die Resormation in L. dis zum Interim; ders., Graf Simon VI., Gräfin Casimire, Fürstin Pauline (in Kuno's Gedächtnisduche der res. Fürsten 2c.); H. Clemen, Einsührung der Resormation in Lemgo; ders., Beiträge zur Kirchengesch. in L.; A. v. Cölln, Gen. Sup., Urkundl. Beitr. zur Gesch. der Lipp. KD. von 1684; Ed. Theopold, Die Resor 20 mation in L.; D. Fr. Brandes, Die Hugenotten-Kolonie im Fürstentum Lippe.

Die Christianisierung des Fürstentums geht bis auf die Zeit Karls d. Gr. zurück, und da waren es denn das Bistum Paderborn und die Abtei zur Corvey a. d. W., von wo die Gründungen ausgingen. Dies bekunden schon die Namen der Heiligen, welchen die ältesten Kirchen des Landes geweiht worden sind, des Kilian und des Vitus, und daß 25 die Kirchen, welche den Namen des erstgenannten tragen, wie die zu Schötmar, schon vor dem Jahre 836 erbaut worden seien, darf wohl aus dem Umstande geschlossen werden, daß in diesem Jahre Paderborn selbst einen anderen Schutzpatron bekam, den Liborius, der aus Le Mans herübergebracht wurde. Das lippische Land bietet aber in kirchlicher Hinsicht das ganze Mittelalter hindurch keinen anderen Unblick dar, als den der vom Papst= so tum beherrschten Länder Deutschlands überhaupt, zuletzt immer mehr zunehmende Veräußer= lichung, und besonderer Erwähnung verdient wohl nur jener Graf Vernhard zur Lippe, der nach allerlei kriegerischen Großthaten geistlich und ein eifrig wirkender Bischof wurde und welchem ein Soester Dichter in seinem Lippissorium ein poetisches Denkmal gesetzt hat.

Die Reformation fand in einigen Städten des Landes frühzeitig großen Anklang, 85 vor allen in Lemgo, einem Mitgliede des Hansabundes, sowie auch in Lippstadt, Blom= berg und Salzussen. Namentlich in der erstgenannten Stadt entstand schon im Anfange der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts eine Bewegung, die mächtig auf das Abthun papistischer Mißbräuche hinausging, und da war es der Reformator von Herford, Dr. Joh. Dreier, der, ein Lemgoer Kind, auch auf seine Baterstadt einen großen Einfluß ausübte. 40 Nur Rat und Bürgermeister wollten von den "Neuerungen" nichts wissen, und wer namentlich auch der Reformation entgegen war, freilich mehr aus politischen, als religiösen Bedenken, das war der Landesherr, Graf Simon V. Er erließ daher drohende Mandate gegen die Stadt, doch ohne damit die Bürgerschaft einzuschüchtern, und nachdem die beiden regierenden Bürgermeister, weil doch "alles verloren sei", ihr Umt niedergelegt hatten, ge= 45 wannen die Evangelischen, unter Führung des ehemals eifrigsten Papisten, des Pastors Morit Piderit, und des aus Soest berufenen Mag. Gerh. Demeken, besonders auch nachdem zwei gleichgesinnte Männer, Ludolf Meier und Ernst v. d. Wipper zu Bürgermeistern gewählt worden waren, über alle Anstrengungen der Gegner den Sieg. Auch Landgraf Philipp von Hessen nahm sich seiner Glaubensgenossen in der Stadt an und brachte es 50 bei dem Grafen Simon dahin, daß dieser von Gewaltmaßregeln Abstand nahm. und Bürgerschaft nahmen im Jahre 1533 die braunschweigische Kirchenordnung an, und von da an dürfte Lemgo als eine evangelische Stadt bezeichnet werden. Nur in den Land= gemeinden wurden alle evangelischen Regungen, wo sie sich ja zeigen mochten, im Keime erstickt, bis dann auch hier nach Simons V. Tode (1536) eine Wendung eintrat.

Simons Sohn, Bernhard VIII., war noch sehr jung, und die Vormünder Landgraf Philipp und Graf Jobst von Hoha, auch letterer der Reformation zugethan, ließen ihren Mündel nicht bloß evangelisch erziehen, sondern beriefen auch zwei entschieden der Reformation zugethane Geistliche nach Lippe, um hier ihr Werk zu thun, Johann Timann von

formandi.

Bremen und Mag. Adrian Burschoten aus Hoya. Sie ließen von diesen eine Kirchenordnung ausarbeiten, die, von Wittenberg gebilligt, auf einem Tage zu Brake im Jahre 1538 von Ritterschaft und Städten angenommen wurde. Überall, wo sie irgend zu haben waren, wurden jetzt im Lande evangelische Prediger angestellt, und die Reformation hätte 5 jest als durchgeführt angesehen werden können, wenn nicht nach dem unglücklichen schmalkaldischen Kriege, zu welchem auch Graf Bernhard auf Landgraf Philipps Veranlassung Reiter gesandt hatte, das kaiserliche Interim mit großer Gewalt auch in der Grafschaft Lippe wäre eingeführt worden. Dadurch entstand denn freilich ein großer Rückschlag, so daß, wie u. a. in der Stadt Salzuflen, wo man längst auch evangelische Lehre und evan-10 gelischen Brauch eingeführt hatte, nahezu der ganze Papismus wieder hergestellt wurde, und daß auch selbst die Stadt Lemgo Mühe hatte, sich des Interims zu erwehren. nachdem Morit von Sachsen sich wieder auf die Seite des Evangeliums gestellt hatte und durch den Nürnberger Religionsfrieden den protestierenden Ständen freie Religions= übung zugesichert worden war, konnten die Evangelischen auch in Lippe sich wieder rühren. 16 Graf Bernhard war schon 1553 gestorben, und für seinen unmündigen Sohn Simon VI. führte dessen Oheim, Graf Hermann Simon von Spiegelberg und Phrmont, die vormundschaftliche Regierung, ein evangelisch gesinnter Herr, der dann auch durch den Generalsuperintendenten Mag. Joh. v. Exter und den Vater der Konkordienformel, Andrea, eine neue Kirchenordnung ausarbeiten ließ, die sogen. Lippe=Spiegelbergische, die, im Jahre 1571 20 veröffentlicht, denn allerdings das Luthertum in der Lippischen Kirche einführte. Augustana von 1530, deren Apologie, die Schmalkaldischen Artikel und Luthers Katechismen wurden hier als bindende Bekenntnisschriften aufgestellt, nur nicht die Konkordienformel, die es ja damals noch nicht gab, und nur daß mit manchen Eigentümlichkeiten des spezifischen Luthertums Mag. v. Exter doch keineswegs einverstanden war, wie u. a. 25 mit der Ubiquität, gegen welche er sich entschieden ausgesprochen hat. Auch von der Stadt Lemgo darf gesagt werden, daß sie bis dahin doch keineswegs eine Anhängerin des strengen Luthertums war, wenn auch der in ihr angenommene Thpus als der Wittenbergische bezeichnet werden muß. Einen Prediger, der die Lehre von der Allgegenwart des Leibes Christi verkündigt, hatte man deshalb in Lemgo seines Dienstes entlassen.

Aber jett sollte gerade um das Luthertum in Lippe ein Streit entbrennen, der die Stadt Lemgo abgerechnet — dem anderen Typus, den man jetzt den reformierten nannte, im Lande zum Siege verhalf. Es war die Zeit, wo durch die Aufstellung der Konkordienformel eine Scheidung, weil Entscheidung in die evangelische Kirche Deutschlands kam. Hatte man bis dahin den Bruch zwischen den beiden Richtungen innerhalb der Re-86 formationskirche so lange und so gut, wie möglich, hintanzuhalten gesucht, so trat den maßgebenden Mächten jett das Entweder-Ober entgegen, und da entschied sich Simon VI., wie eine ganze Anzahl seiner Standesgenossen namentlich im westlichen Deutschland, für die reformierte Richtung oder, wie man vielleicht sagen darf, dafür, sich und der Kirche seines Landes eine unparteiische Stellung zu geben. Die noch aus dem Papsttum nach-40 gebliebenen Mißbräuche sollten in seinen Kirchen vollends abgethan werden, denn da sollte nichts gelten, als das Ursprüngliche, nämlich das Wort Gottes in der heil. Schrift und die drei alten kirchlichen Glaubensbekenntnisse. Es muß ausdrücklich betont werden, daß er keins von den jetzt als "reformiert" bezeichneten Glaubensbekenntnissen als bindenb aufstellte, nur daß er in dem Luthertum noch manches als alten papistischen Sauerteia 46 bezeichnete, der in den Kirchen abgethan werden musse, wie den Exorcismus bei der Taufe, die Lichter beim Abendmahl, die Hostien, die er mit dem zu brechenden Brote vertauschen ließ, Bilder, Kruzifige u. dgl. m. Es sollte eben eine Reinigung von den noch vorhandenen Resten des Papsttums sein, was er vornahm, weshalb er denn auch die Kirchenordnung von 1571 bestehen ließ und auch keineswegs darauf hinausging, den lutherischen Katechisью mus aus dem Jugendunterrichte zu beseitigen, und daß alles nach der Schrift ausgelegt werden sollte. Daß er freilich damit nun nicht überall im Lande Anklang und Verständnis fand, ist nicht zu verwundern, besonders als nun auch unter den Geistlichen, die er mit der Ausführung seiner Pläne beauftragte, sich einige Heißsporne befanden, die mit schroffer Rücksichtslosigkeit gegen das bisher noch Bestehengebliebene vorgingen. In Detmold, in 55 Horn, in Blomberg, in Salzuflen kam es zu Widerspruch und Widerstand, der dann freilich nicht immer mit sanften Mitteln beseitigt wurde nach dem Grundsate der Zeit, daß dem Landesherrn die oberste Entscheidung auch in Religionssachen zukomme, das jus re-

Besonders war es hier die Stadt Lemgo, die jetzt mehr und mehr sich zum strengen 60 und ausschließenden Luthertum wandte und dies mit allen Mitteln des Widerstandes zu

verteidigen suchte. An Hetzereien sehlte es natürlich auch nicht, wie dies bei solchen Gelegenheiten ja nun einmal der Fall ist, und was wohl als das eigentlich zu Grunde liegende Motiv bei den Vertretern der Stadt bezeichnet werden darf, war mehr politischer, als religiöser Art. Die Stadt fühlte sich als unabhängige Reichsstadt und machte auch auf kirchlichem Gebiete Anspruch darauf, daß ihr hier das Bestimmungsrecht zukomme und 5 nicht dem Landesherrn. Sie hatte ein eigenes Konsistorium errichtet, das die jura circa sacra in ihrem Namen sollte zu verwalten haben, wie sie denn ja auch eine eigene Gerichtsbarkeit besaß, und da ergaben sich die Gegensätze von selbst. Was der Graf von ihr verlangte, erschien ihr als ein Einbruch in ihre städtischen Gerechtsame, und so erhob sie sich zum Widerstande, der dann freilich auch den Erfolg hatte, daß der Graf sie schließlich 10 bei ihrem Luthertum ungestört belassen mußte, aber auch, daß sie nun auch keinen resor= miert Gesinnten in ihren Mauern dulden wollte, daß jeder Zuziehende sich verpflichten mußte, sich zum lutherischen Bekenntnisse zu halten, wenn er überhaupt aufgenommen werden wollte. Die Kirche zu St. Johann vor Lemgo hatte sich auf die Seite des Grafen gestellt und bis dahin auch Parochialrechte in der Stadt gehabt, ja war eigentlich die 15 Hauptkirche dort gewesen, von jetzt an — wurde sie auf ihre Landgemeinde beschränkt und ihre Rechte in der Stadt ihr mit großem Eifer bestritten. In den übrigen Städten und Ortschaften des Landes setzte sich dagegen die "Reformation" des Grafen durch, auch kam der lutherische Katechismus bald in Abgang, und an seiner Stelle führten die Pastoren einer nach dem anderen den Heidelberger ein, bis dann im Jahre 1684 Graf Simon 20 Heinrich eine neue Kirchenordnung ausarbeiten ließ und einführte, die ganz den Charakter der reformierten Kirche trägt und das Bekenntnis der deutschen reformierten Kirche, den Heidelberger Katechismus, als die bindende Lehrnorm aufstellte, zu welcher sich jeder anzu-

stellende Geistliche verpflichten mußte.

Im lettverflossenen Jahrhundert haben sich die konfessionellen Verhältnisse im großen 25 und ganzen auch in Lippe nicht geändert. In der Zeit des Nationalismus wurde in den reformierten Kirchen des Landes an Stelle des Heidelberger Katechismus ein anderes Religionsbuch eingeführt, der sogen. Weerthsche Leitfaben, der aber mehr einen milben Supra= naturalismus darstellte, jetzt jedoch nach längerem Kampfe dem Heidelberger wieder hat weichen müssen, und auch das in den Kirchen gebrauchte Gesangbuch ist verschiedentlich 30 geändert worden, je nach der wechselnden Richtung maßgebender Parteien. Zu den beiben lutherischen Kirchen in Lemgo kam schon im 18. Jahrhundert auch eine solche in Detmold mit vollen Parochialrechten und in der 2. Hälfte des 19. noch zwei andere in Bergkirchen und zu Salzusten, während eine britte in Lemgo, die dort durch einen Pastor Steffan als freie lutherische Gemeinde eingeführt wurde, sich wieder aufgelöst hat, ihr Kirchengebäude 85 den Reformierten überlassend, die sich in der Stadt Lemgo so ausgebreitet haben, daß sie jett minbestens die Hälfte der Einwohner dort bilden. Die lutherischen Kirchen sind auch unter das landesherrliche Konsistorium zu Detmold gestellt worden, in welchem sie einen eigenen Konsistorialrat als Vertreter haben, und bilden auch einen eigenen Synobalbezirk im Lande. Den Reformierten ist auch eine Synobalverfassung nach modernem Muster ge= 40 geben worden, und den römischen Katholiken, die früher nur zwei Kirchen im Lande besaßen, hat man verstattet, noch an acht anderen Orten Gemeinden zu gründen, die unter dem Bischofe von Paderborn stehen. Im Lande herrscht viel kirchlicher Sinn und namentlich auch das Interesse für innere und auswärtige Mission ist dort ein überaus lebhaftes. Wohlthätige Stiftungen giebt es aus alter und neuer Zeit eine ganze Anzahl im Lande. 45 Bu nennen ist da besonders die Kinderheilanstalt und die Anstalt für Heilung bereits kon= firmierter Mädchen, das sogen. Sophienhaus zu Salzusten, sowie das Rettungshaus zu Grünau bei Schötmar, und die vor kurzem zu Detmold gegründete Landesdiakonissenanstalt, die, entsprechend den konfessionellen Verhältnissen im Lande, hauptsächlich für den Dienst an der reformierten Kirche bestimmt ist, aber auch fremde Mädchen zur Ausbildung für 50 den Diakonissendienst aufnimmt. Im ganzen bestehen 47 gemeinnützige Unstalten im Lande, sowie auch Missionsvereine und ein Zweigverein zur Gustav-Adolf-Stiftung. Die reformierte Kirche zählt 41 Gemeinden mit 46 Pastoren und 8 Hilfspredigern, die lutherische 5 Gemeinden mit 1 Filiale und 5 Geistlichen, die römische 10 Gemeinden mit 10 Geistlichen. Die Hugenottenkolonien, die in Detmold und Lemgo bestanden, sind nach nicht 55 sehr langer Dauer wieder eingegangen, ihre Mitglieder zum Teil an die reformierten Kirchen des Landes abgebend. Das Schulwesen im Lande darf als blühend bezeichnet werden. Es bestehen zwei Gymnasien in Detmold und Lemgo, eine Realschule zu Salzuflen und ein Lehrerseminar in Detmold, sowie in mehreren Städten höhere Töchterschulen. Un evan= gelischen Volksschulen giebt es 123 im Lande mit 230 Lehrern, dazu 11 röm.-kath. und eo

einc Simultanschule. Was die Gehaltsverhältnisse betrifft, so ist für die Geistlichen, wie auch für die Lehrer eine aufsteigende Stala je nach dem Dienstalter eingeführt, deren Sätze jetzt den in anderen deutschen Staaten, namentlich auch in Preußen sestgesetzten, nahezu gleichkommen.

Lippe, 2. Schaumburg=Lippe. — C. A. Dolle, Gesch. der Grafschaft Schaumburg; ders., Bibliotheca Historica Schavenburgensis; Hauber, Primitiae Schavenburgenses; Chr. Dassel, Tabellarische Übersicht der Regenten von Schaumburg; Heidkämper, Die schaumb.- lipp. Kirche; A. Dreves, Graf Philipp (in Cunos Gedächtnisbuch der ref. Fürsten 2c.); Brandes, Die ref. Kirche in Stadthagen; ders., Die Hugenottenkolonie in Bückeberg (in Tollins Geschichtsbil. des deutschen Hugenottenvereins; ders., Zwei sürstl. Glaubensbekennteniss; Dammann, Geschichte der Resormation in Schaumburg-Lippe.

Das Fürstentum Schaumburg-Lippe besteht, seinem jetzigen Umfange nach, erst seit dem Jahre 1640, wo mit Otto V. der Mannesstamm der Schaumburger erlosch und das jüngere Haus Lippe als Schaumburg weibliche Linie in der Hälfte der alten Grafschaft 16 zur Regierung kam. In dieser stammten die ersten driftlichen Siedelungen, wie überhaupt in diesen Gegenden, schon aus der Zeit Karls d. Gr. und gingen von dem schon damals gegründeten Bistume Minden aus. So die Klöster zu Oberkirchen, zu Fischbeck, zu Möllenbeck, und von hier aus wurde dann das Land allmählich christianisiert, und zwar in der Abhängigkeit von Rom und deshalb auch allen den Mißbildungen unter-20 worfen, die von da ausgingen. Die Reformation aber fand verhältnismäßig spät in der Grafschaft Eingang, erst in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts, und das hing damit zusammen, daß die Grafen aus dem Hause Schaumburg fast sämtlich hohe geistliche Stellen innehatten. Der eine, Abolph XI., war Domherr und dann Erzbischof von Köln als Nachfolger Hermanns von Wied und hatte hier wohl den größten Anteil an 25 der Unterdrückung der Reformationspläne, welche sein Vorgänger hegte, und auf ihn folgte sein Bruder Anton auf dem erzbischöflichen Stuhle. Da war es denn nicht anders, als daß reformatorische Bewegungen, die auch in der Grafschaft hervortraten, wie zu Lind= horst und Obernkirchen durch die Plebanen Rhode und Wesch, schon im Keime erstickt wurden. Erst nachdem Erzbischof Anton (1558) gestorben war und Otto IV. dadurch 80 freie Hand bekam, gewann auch die Reformation im Lande Raum.

Graf Otto war anfänglich auch für den geistlichen Stand erzogen und bereits zum Bischose von Hildesheim besigniert worden, aber um das Haus nicht aussterben zu lassen, beschlossen die Brüder, daß er auf Hildesheim verzichten und die Regierung der Grafsschaft antreten solle. Für die Reformation wurde er jedoch erst später gewonnen, nachdem se er mit einer Tochter des Herzogs Ernst, des Bekenners, von Braunschweig-Lünedurg, Elisabeth Ursula, verheiratet worden war, und auch jest noch ging es im Reformieren nur langsam vorwärts, mehr geschoben, als aus freiem Antriede. Den Weltgeistlichen Poppelbaum zu Oldenburg, der für das Abthun der papistischen Mißbräuche eintrat, nahm er in seinen Schut, und berief dann den Theologen Dammann, anfänglich nur zum Hofzerbeiger für seine Frau, nach Stadthagen, der damaligen Residenz, gab ihm dann aber das Werk der Kirchenreinigung in die Hände, was dieser denn auch mit allem Eiser bebetrieb. Gegen die Mitte der sechziger Jahre konnte die Grafschaft als ein evangelisches Land bezeichnet werden, und als Kirchenordnung wurde die Mecklendurgische von 1552

angenommen.

Große Berdienste um die nach dem Wittenberger Topus eingerichtete Kirche des Landes erward sich der Fürst Ernst, der auch für das Schulwesen eine treue Sorgsalt an den Tag legte und auch, zur Stüße der Reformation, die später nach Rinteln verlegte Universität zu Stadthagen gründete, der Gemeinde zu Bückeberg aber die große und schöne Kirche daute, der sie sich noch jetzt erfreut, nehst einer noch jetzt bestehenden höheren Schule. Auch stellte er (1614) eine neue Kirchenordnung auf, die sich als mild lutherisch erweist. Die Konkordiensormel wird in ihr nicht als Bekenntnis ausgeführt und auch die Augustana nicht mit ausdrücklicher Bezeichnung als der "ungeänderten". Fürst Ernst, der mit einer Schwester des Landgrafen Morit von Hessen verheiratet war und dessen Schwester Elisabeth Graf Simon VI. zur Lippe geehelicht hatte, hing schwerlich dem exklusiven Luthers tume an, wie das auch seine Kirchenordnung zeigt.

Nach ihm, der im Jahre 1622 kinderlos starb, folgte dann freilich ein römischer Katholik, Johst Hermann, in der Regierung, der aber auch ohne Kinder war, und da jest das Haus Schaumburg nur noch auf zwei Augen stand, auf denen des im Jahre 1612 geborenen Grafen Otto V., so wurden Anstrengungen gemacht, diesen im Papsttum

erziehen zu lassen. Aber da flüchtete ihn seine reformiert gesinnte Mutter — der Vater war bereits gestorben — eine Tochter des Grafen Simon VI. zur Lippe, zu ihrem Bruder, dem Grafen Simon VII., nach Detmold, wo er im reformierten Bekenntnis erzogen wurde, was dann zur Folge hatte, daß er, als er nach Jobst Hermanns Tode im Jahre 1636 in der Grafschaft zur Regierung kam, in seiner Schloßkapelle zu Bückeberg reformierten 5 Gottesbienst einrichtete und den anhaltinischen Theologen Johann Appelius zu seinem Hof= prediger berief. Freilich starb nun Otto schon im Jahre 1640, aber nun trat das refor= mierte Haus Lippe in der Person des Grafen Philipp in dem Teile der Grafschaft die Regierung an, der übrig blieb, nachdem der andere als hessisches Lehen von dem Casseler Landgrafen eingezogen worden war, und von der Zeit an ist das zu Bückeberg regierende 10 Haus dem reformierten Bekenntnisse zugethan und besteht eine reformierte Gemeinde zu Bückeberg, zu der im Jahre 1733 eine zweite zu Stadthagen hinzukam, die Graf Albrecht Wolfgang für seine dort residierende Mutter einrichtete, während das Land bei seinem lutherischen Bekenntnisse ungestört belassen wurde. Es muß anerkannt werden, daß das Haus Lippe von Anfang an die auch durch die Umstände gebotene Parität beider Konfessionen 15 in dem von ihm regierten Lande ehrlich aufrecht erhalten und für beide Kirchen mit gleicher Treue gesorgt, auch verstanden hat, den Frieden zwischen beiden Kirchen, wo er bedroht

war, stets wieder herzustellen.

Das war denn freilich wiederholentlich nötig, denn an ärgerlichem Streite fehlte es auch hier in den Tagen konfessioneller Spannung nicht. Auch schon unter dem ersten 20 Lippischen Grafen, Philipp, regte sich das Feuer unter der Asche, wurde aber von diesem rasch gebämpft. Als aber dann Graf Friedrich Christian die Hugenotten in sein Land berief und auch ihnen volle Religionsfreiheit einräumte, wurde lutherischerseits geltend gemacht, daß die lutherische Kirche die herrschende im Lande sei und deshalb auch auf Gebühren von seiten der Reformierten Anspruch habe. Graf Friedrich Christian ließ jedoch 25 diesen Anspruch nicht gelten, und ebenso auch Graf Albrecht Wolfgang nicht, als er im Anfange der vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts von neuem erhöben wurde. In einer Verordnung aus dem Jahre 1746, in welcher er den Streit um die Gebühren als "un= anständig" bezeichnet, stellte er die beiberseitigen Rechte auf der Grundlage völliger Parität fest, und so geschah es auch, als noch einmal im Beginne der neunziger Jahre desselben so Jahrhunderts dieser Streit, und zwar in überaus heftiger Weise, entbrannte. Es war zwischen dem lutherischen Konsistorium und dem reformierten Presbyterium zu Bückeberg auf Betreiben des Grafen Philipp Ernst ein Abkommen dahin getroffen, daß beide Teile ihre Toten auf demselben Kirchhofe beerdigen sollten, und damit die Reformierten dies Recht gewännen, hatte der Graf zu dem betr. Kirchhofe noch ein Stück Land hinzugethan. 85 Aber da folgte der mild gesinnte lutherische Superintendent Grupen einem Rufe nach Nien= burg, seinem Geburtsorte, und es kam an seine Stelle ein ehemaliger Erfurter Professor, Froriep, der sich als einen wenig verträglichen Mann schon in Erfurt gezeigt hatte, und dieser beanspruchte nun, als die erste reformierte Leiche auf dem jetzt gemeinsamen Toten= hofe beerdigt werden sollte, Gebühren für diese, trieb dann aber, als er damit nicht durch= 40 tam, den Streit so weit, daß er auf offener Kanzel die gröbsten Beschuldigungen gegen die reformierte Landesherrschaft verübte, als ob diese darauf hinausgehe, den Lutheranern ihr Bekenntnis gewaltsam zu nehmen, und daß er die lutherischen Konsistorialräte, welche jenen Vertrag mit den Reformierten eingegangen, geradezu als Verräter am lutherischen Glauben verschrie. Beschwichtigungsversuche, die auf Anregen der Fürstin Juliane, der Vor- 45 münderin-Regentin für ihren kleinen Sohn Georg Wilhelm, angestellt wurden, blieben ohne jeglichen Erfolg, Froriep und sein Nebenpastor Rauschenbusch setzten ihre Hetzereien fort, und es blieb nichts anderes übrig, als die Sache vor Gericht zu bringen, worauf dann die beiden doch keineswegs im Rufe einer Parteilichkeit für die Reformierten stehenden Fakultäten zu Leipzig und Rostock bahin entschieden, daß die beiden lutherischen Prediger, 50 weil sie Aufruhr gegen die Landesherrschaft gepredigt hätten, abgesetzt und des Landes verwiesen werden müßten, was denn auch, da eine Appellation an das Reichsgericht zu Wetslar vergeblich war, in Ausführung gebracht wurde. Seit der Zeit — und es ist ein volles Jahrhundert darüber verflossen — leben beide Konfessionen in brüderlichem Frieden nebeneinander, und es ist von Herzen zu wünschen, daß es so bleiben möge.

Die Lutheraner haben 18 Gemeinden, welche unter einem Landessuperintendenten und zwei Bezirkssuperintendenten stehen, und in den letzten Zeiten ist ihre Konsistorials versassung auch dadurch ergänzt worden, daß man ihnen nach modernem Muster Kirchens vorstände und eine Spnodalordnung gegeben hat. Die resormierte Kirche des Landes das gegen ist der presbyterianisch versasten Konsöderation resormierter Kirchen in Niedersachsen, was

schon seit 200 Jahren angeschlossen, und auch die römischen Katholiken haben jetzt zwei Gemeinden im Lande mit vollen Parochialrechten. Bemerkt sei noch, daß ebensowohl die Lutheraner, wie die Reformierten gut versehene Waisenkassen, die durch die Landessherrschaft für sie gestistet worden sind, die für die Reformierten durch den Grafen Phis lipp, den Stammvater des jetzigen Fürstenhauses, die für die Lutheraner durch die Mutter des Grafen Albrecht Wolfgang, eine geborene Gräfin von Hohenlohe-Gleichen.

D. Branbes.

Lipfins, Richard Abelbert, gest. 1892. — R. A. L. Zwei Gedächtnisreden; I. G. Richter, L. & Lebensbild, II. F. Nippold, L. & histor. Methode, Jena, 93 (S.=A. aus 10 Z. f. Thür. Gesch. u. Altertumskunde, Bd XVII); A. Neumann, Grundlagen und Grundzüge der Weltanschauung v. R. A. L., Braunschweig 96; E. Psennigsdorf, Bergleich der dogmat. Systeme v. R. A. L. A. Ritschl, Gotha 96; U. Fleisch, Die erkenntnistheoret. und metaphyl. Grundlagen d. dogm. Systeme von A. E. Biedermann und R. A. L., Berlin 01; H. Lübensch, R. L., Beilage zur Münch. Allgem. Ztg. 92, R. 200; ders., Erkenntnistheorie u. Theologie IX, X, Prot. Monatsheste 98, S. 17—29, 51—65; Ede, R. A. L., Rirchliche Monatsschrift 94, S. 798—817; R. v. Hase, R. Gesch. auf der Grundl. akad. Borslesungen, Leipzig 93, III, 2, 2, S. 551—52; F. Nippold, Handd. der meuesten R. Gesch.

2 III 1, Berlin 90, S. 465—80; F. H. v. Frank, Gesch. und Kritik der neuesten Keologie, Erlangen 98, S. 192—96; B. Pünjer, Gesch. der christl. Religionsphil. serlin 93, S. 493 dis 497; R. Seybel, Religionsphil. im Umriß, Freib. 93, S. 73—110; A. Drews, Die deutsche Spekulation seit Kant, II, Berlin 1893, S. 118—143. Ein vollständiges chronolog. Berzeichnis von L. litterar. Berössentlichungen hat D. Baumgarten der 3. Aust. seiner Dogmatik beigegeben.

Richard Abelbert Lipsus entstammt einer sächs. Theologensamilie. Schon der Urgroßvater, der M. Chr. Gottlob L., war Pfarrer zu Gießmannsdorf in der Niederlausitz, der Großvater M. Abols Gottst. Wilh. L. und dessen älterer Sohn M. Gustav Herm. Jul. L. verwalteten nacheinander das Amt eines Oberpsarrers zu Bernstadt in der Oberlausitz (vgl. über die beiden zuletzt genannten: Neuer Netrolog, Jahrg. XIX, S. 509—12 vund S. 1160—62). Auch der jüngere Sohn von Adolf L., Karl Heinr. Abelbert studierte Theologie und Philologie und habilitierte sich 1827 in Leipzig für bibl. Gregese. Freilich zwang ihn dald seine Mittellosigseit die Konrestorstelle am Rutheneum zu Gera zu übernehmen. Hier war es, wo ihm seine Gattin Juliane Molly, eine Tochter Chrensried Rosts, des Rektors der Leipziger Thomasschule, am 14. Februar 1830 einen Sohn schenkte — unsern L. Zwei Jahre später von seinem Schwiegervater als Lehrer der Religionstwissenschaften an die Thomana berusen, hat er dieser Anstalt die zu seinem frühen Tode, zuletzt als ihr Rektor, angehört, seinen Schülern und Söhnen ein Vordild in treuer Pflichtzersüllung selbst unter den schwersten Leiden. Der älteste Sohn hat ihm ein schwess Denkmal in der Lebensbeschreidung gesetzt, die er der von ihm veranstalteten Ausgabe der

40 "Schulreden" seines Baters voranstellte (Leipzig, Hirzel 1862).

Die Kinder des Leipziger Gymnasiallehrers — neben Richard Abelbert noch zwei Söhne und eine Tochter — wuchsen heran bei harmlosen Spiel und frühzeitiger ernster Arbeit. Im Hause herrschte dieselbe schlichte Frömmigkeit, die schon in der Bernstädter Pfarre zu sinden war und hier einen besonders warmen Ton durch den Einschlag Herrens butischen Geistes erhalten hatte, den die in der Brüdergemeinde erzogene doch aller Salbung und Sentimentalität abgeneigte Pfarrsrau hinzubrachte. Der Einsluß der reichbegabten Großmutter, einer Schwester des geistlichen Dichters Karl Bernhard Garve, ist am Enkel deutlich zu verspüren; doch ward nicht minder die verständig prüsende Art des Großvaters, die diesen schon zu einer freieren Stellung gegenüber der kirchlichen Überlieferung führte, so ein Erbteil des späteren Dogmatikers.

Den Frohsinn von Abelberts erster Jugendzeit trübten bald schmerzliche Eindrücke: der Tod des Oheims Gustav und vor allem das schnelle Dahinsiechen der Mutter übten auf das weiche Gemüt des damals 12 jährigen Knaben eine tiefgehende Wirkung, die sich in den von ihm geführten Tagebüchern deutlich widerspiegelt und wohl zu seinem Entschlusse, sich ebenfalls der Theologie zu widmen, beigetragen hat. Das Interesse für die theol. Wissensschaft bei ihm geweckt zu haben, ist indessen Verdienst des väterlichen Unterrichts. Aber auch zu der gewissenhaften Sorgsalt des Arbeitens, insbesondere zu der philologischen Genauigkeit, die den späteren Gelehrten auszeichnet, haben Erziehung und Beispiel des Vaters

den Grund gelegt, und endlich ist die logische Klarheit seines Denkens vor allem in dessen 80 Stunden geübt worden. Teils durch den Großvater in Bernstadt, teils in Leipzig auf einer Privatschule vorgebildet, hat unser L. die Thomasschule von Quarta an besucht. Lipfius · 521

Hier wurde er in der "Bibelkunde", die sein Vater erteilte, nicht nur mit dem Inhalte des NT vertraut gemacht, sondern auch schon in die Fragen nach Ort, Zeit und Zweck der Absassung sämtlicher paulin. Briese eingeführt. Von kirchengeschichtlichen Privatstudien, zu denen ihn der Unterricht anregte, legt ein Vortrag Zeugnis ab, den er mit 15 Jahren in einem Schülerverein über die kryptocalvinistischen Streitigkeiten hielt. Weitere Förderung sim Verständnis der christlichen Urkunden brachten ihm dann die "exegetischen Vorträge" in Prima und Sekunda, auf die der Vater, hier schon mehr die Form des Kollegs wählend, besondere Liebe verwandte.

Ward in ihnen das Erbauliche hinter dem wissenschaftlichen Zwecke zurückgestellt, so kam die Bildung von Herz und Gewissen im ganzen des Religionsunterrichtes gleichwohl wie ihrem vollen Rechte, und namentlich die Vorbereitung auf die Konfirmation, die eben=

falls der Vater leitete, schenkte dem Sohne "Stunden heiliger Weihe".

So für seinen Beruf trefflich vorbereitet, bezog Richard Adelbert im Sturmjahr 48 die Universität seiner Vaterstadt; ein begeisterter Burschenschafter und großbeutscher Patriot nahm er lebhaften inneren Anteil an den Zeitereignissen. Seiner damaligen Stimmung 15 hat er in mehreren Gedichten (z. T. abgedr. bei Richter a. a. D.) flammenden Ausdruck verliehen. Das Studium kam doch darüber nicht zu kurz. Mit Auszeichnung bestand er 1851 die theol. Staatsprüfung und erwarb zwei Jahre später den philosoph. Doktortitel. Über seine theologische Entwickelung hat er selbst in den "Bücherkleinoden evangelischer Theologen" (Gotha 1888) folgendes berichtet: Auf den Jüngling gewann Fichtes sitt= 20 licher Jbealismus, wie er ihm in Rückerts "Christlicher Philosophie" entgegentrat, entscheibenden Einfluß. Dann zog ihn Hegel in seine Kreise (vornehmlich durch die Reli= gionsphilosophie), auch in ihm das stolze Bewußtsein des abgeschlossenen Wahrheitsbesitzes erzeugend. Während aber die Schriften Hegels und der spekulativen Schule nur seinen Verstand beschäftigten, nicht sein Gemüt befriedigten, eröffnete ihm Schleiermachers Glaubens= 25 lehre das Verständnis für das eigentümlich Religiöse im Unterschied von aller Philosophie. Nur Rothes Ethik und Chr. H. Weißes philos. Dogmatik blieben ihm dauernd wertvoll, nicht zuletzt als Schutwehr gegen die Verlockungen des Pantheismus. Völlig von den spekulativen Illusionen befreite ihn Kant; zugleich führte ihn der ernste ethische Zug seiner Religiosität zu einer Auffassung des Christentums zurück, wie er sie ähnlich schon in seiner so Jugend besessen. Auch Rückert wirkte, diesmal mit seiner "Theologie", erneut auf ihn ein. Schleiermacher, Rothe und vor allem die "Losungen" der Brüdergemeinde haben ihn aber stets vor einseitigem Moralismus bewahrt und ihn gemahnt, "der religiösen Mystik einen Plat im Heiligtum des Herzens zu erhalten".

Seine persönlichen Lehrer in Leipzig waren Anger, Niedner, Theile, Tuch, Winer 86 und Liedner. Der letztgenannte, bessen Phantasien über das innertrinitarische Leben der Gottheit ihn eine Zeit lang anzogen, schried ihm auch ein Vorwort zu seiner dem Bater gewidmeten Erstlingsschrift: "Die paulin. Rechtsertigungssehre" (1853). Sie verrät deutlich die damalige dogmatische Stellung ihres Versassenseilers: Einleitungsweise werden die Neander, Twesten, Nitzsch u. s. w. als Vertreter einer neuen zukunftreichen Theologie gepriesen, die 40 das vom Nationalismus Zerstörte in echt resormatorischem Geiste wieder ausbaue, während der Hauptinhalt des Buches den Beweis erbringen soll, daß die dixalwois im Sprachzgebrauche des Paulus nicht bloß einen actus declaratorius, sondern zugleich einen actus esseisiens bedeute. Den Standpunkt der Vermittelungstheologie hat L. dald nach Abschluß seiner Studienzeit mit dem der historisch-kritischen Richtung vertauscht. Der freie Forscherz is sinn des Vaters und namentlich die Beschäftigung mit den Schriften Baurs übten ihren unwiderstehlichen Einfluß. Dabei ist er freilich den B.schen Resultaten, wie das die zunächst solgenden ausnahmslos der Geschichte des Urchristentums und seiner Litteratur gezwidmeten Arbeiten des späteren Dogmatikers zeigen, im einzelnen vielsach entgegengetreten.

1855 habilitierte sich L. an der Leipziger Hochschule mit einer lat. Abhandlung über so den (sog. I.) Clemensbrief. Bon den der Dissertation angehängten Thesen behauptet die letzte schon die Ursprünglickeit des sprischen Textes der ignatianischen Briefe. Ein Aussatz in Niedners 3hTh vom Jahre 1856 und eine umsassend angelegte Untersuchung in den Abhandl. der D. morgenländ. Gesellschaft (I. Bd 1859, Nr. 5) suchen dann im Anschluß an die Forschungen Curetons, Bunsens und Ritschls, aber im Widerspruch mit Baur, die so Ansicht, daß wir in der kürzeren, nur Polykarps, Ephesers und Römerbrief umsassenden, sprischen Textgestalt den echten Grundstock der Ignatianen zu sehen haben, näher zu bes gründen. Die Behauptung der Echtheit hat L. später zurückgezogen, dagegen die spr. Recension dauernd der griech. vorangestellt (vgl. "Über den Ursp. und den ältest. Gebrauch des Christennamens", Jena 73, S. 7 Anm.).

522 Lipfins

Die 1860 in Ersch und Grubers Encyklopädie (I. Sect. 71. Bd) veröffentlichte Untersuchung über Wesen, Ursprung und Entwickelungsgang des Gnosticismus setzt sich ebenfalls in teilweisen Widerspruch zu Baur. Während nämlich der große Tübinger das spezisische Merkmal des Gnosticismus allgemein in seinem Dualismus zwischen Geist und Materie 5 fand, eine Umgrenzung, die schon Hilgenfeld verengerte, wenn er lediglich die Unterscheidung des höchsten Gottes vom Weltschöpfer zum Kriterium erhob, geht L. in der Erkenntnis, daß damit nichts von der Gnosis ausgesagt sei, was sich nicht auch im späteren Judentum fände, und in Weiterführung Niednerscher Gedanken von dem Gegensatze der groots und nioris selbst aus, der in seiner starken Überspannung den häretischen Charakter der 10 Erstgenannten bedinge und den metaphys. Dualismus wie die synkretistischen Erscheinungen erst im Gefolge habe. Zugleich bietet ihm die allmähliche Verschärfung und Wiederabschung des Gegensates den Einteilungsgrund für die verschiedenen Stadien des Inosticismus.

Bereits vor dem Erscheinen dieser größeren Arbeiten, denen die Abfassung einer Reihe 15 kleinerer Artikel für E. und G. und zahlreicher Recensionen für das Litt. Centralbl. zur Seite ging, hatte die Jenaer Fakultät zur 300jährigen Jubelfeier der Hochschule den 28jährigen Privatdozenten mit dem theologischen Doktorhute geschmückt, für welche Chrung er nachmals mit seiner quellenkritischen Untersuchung des Epiphanius dankte. Im Jahre 1859 war dem die Ernennung zum Extraordinarius gefolgt. Doch mußte sich der also 20 ausgezeichnete Gelehrte nebenher immer noch durch Unterrichten eine Einnahmequelle

schaffen.

Das Jahr 1861 brachte ihm einen Ruf nach Wien und raubte ihm den Vater, an bessen Sarge er das Gelöbnis ablegte, dem milden melanchthonischen Geiste des Verewigten treu zu bleiben. Im Herbste trat er sein neues Amt als ordentl. Professor der systemat. 25 Theologie mit einer Rede über das Prinzip des Protestantismus an. Neben zahlreichen Vorlesungen, die ihm den Ruf eines Freigeistes verschafften, und mehrmaligen Predigten, die ihn umgekehrt als Mystiker erscheinen ließen, beteiligte er sich in hervorragender Weise an der Lösung praktischer Aufgaben. Seit 1863 war er Mitglied des österr. Unterrichtsrates; 1864 von der Fakultät in die erste Generalspnode abgeordnet, wirkte er mit an dem 30 Aufbau einer liberalen Kirchenverfassung, während die Fakultät selbst unter seiner Beihilfe nach deutschem Vorbild umgestaltet und von dem thörichten Studienzwang befreit wurde.

Von litterarischen Arbeiten fällt in die Wiener Zeit vor allem das erwähnte Buch über Epiphanius (Leipzig, Barth 1865), das für die drei Häresiologen Pseudotertullian, Philastrius und Epiphanius in dem häresiolog. Syntagma Hippolyts die gemeinsame 85 Quellenschrift nachweist. Hippolyt seinerseits soll bann, ebenso wie Frenäus in dem Abschnitt adv. haer. I, 22-27, das Ketzerverzeichnis des Märtyrers Justin benutzt haben. Der teilweise Widerspruch, den diese Ausführungen von Harnack erfuhren, hat L. 10 Jahre später in Jena zu einer nochmaligen Behandlung derselben Probleme veranlaßt, die gegen= über dem ersten kühnen Wurfe zwar manche Abschwächungen zeigt, aber im allgemeinen 40 die dargelegten quellenkritischen Hypothesen des Verfassers bestätigt (Die Quellen d. ältesten

Ketzergesch., Leipzig 1875).

Der Wirkungskreis, in den er mit den schönsten Hoffnungen für die Zukunst des evangel.=theologischen Studiums in Österreich hatte eintreten können, umschloß doch auch manches Widerwärtige. Vor allem war es der hartnäckige Widerstand, den die gerechten 45 Wünsche der von der Universität ausgeschlossenen Fakultät bei der Regierung fanden, der ihn schließlich aus Österreich vertrieb. Das Scheiden wurde ihm dennoch nicht leicht, als er im Herbste 1865 einer Berufung nach Riel folgte. Dort anfangs der Sache des Herzogs Friedrich zugethan und dem preußischen Wesen abgeneigt, hat er der Annexion Holsteins schweren Herzens entgegengesehen, dann aber versöhnend zu wirken gesucht und 50 in Berlin als Führer der Universitätsdeputation in diesem Sinne die Ansprache an den König gehalten. Auf dem Kieler Kirchentag von 1867 zeigte sich L. als Vorkämpfer der preußischen Union, freilich auch als entschiedener Vertreter der kirchlichen Linken, dem gegen= über Propst Versmann und Hauptpastor Jensen die Vermittelung übernahmen. Tropbem erregte sein Verhalten in Berlin noch keinen Anstoß. Im Gegenteil, dem zu Rothes Nach-55 folger Ausersehenen gab der Minister von Mühler zu erkennen, daß er auf sein Bleiben Gewicht lege. Er schlug das verlockende Anerbieten aus, belohnt von einem glänzenden Fackelzug der Studentenschaft. Als er sich aber 1868 am Bremer Protestantentage beteiligt hatte, wurde er aus der wissenschaftlichen Prüfungskommission ausgeschlossen, und in Pastorenkreisen bemühte man sich, allerdings vergeblich, einen studentischen Bopkott gegen so ihn ins Leben zu rufen. Noch mißliebiger machte ihn seine litterarische Fehde mit dem

Lipfius 523

Bischof Koopmann, dem Haupte der holstein. Lutheraner. Obwohl L. den Streit nicht eröffnet, und solange dis es ihm des Bischofs Anklagen auf "Falschmünzerei" und "theoslogisch aufgeputzten Materialismus" unmöglich machten, eine Verständigung gesucht hatte (vgl. Glaube und Lehre, theol. Streitschriften von R. A. L. Kiel, Schwers 71), bedachte ihn der Minister wegen ungehöriger "Agitation" gegen die konfessionelle Partei mit einer 5 mündlichen Borhaltung. Kein Wunder, daß er nach Kückerts Tode nun doch sich entschloß den pflichtmäßig solange wie möglich verteidigten "Wachtposten" — als solchen charaketerisierte Hase seine Kieler Stellung — aufzugeben und im Herbst 1871 nach Jena, der "alten kaiserlichen Reichsuniversität des Protestantismus" überzusiedeln.

Die Kieler Kampfeszeit war gleichwohl nicht ohne wissenschaftliche Früchte geblieben. 10 Die "Chronologie der röm. Bischöfe" (1869) zieht aus einer genauen Analyse und Kritik der griech. und latein. Papstkataloge, von denen die Liste der eusebianischen Kirchenzeschichte den relativ ursprünglichsten Text diete, die geschichtlichen Folgerungen: Hiernach besitzen wir erst etwa von B. Aystus an wirklich brauchbare Daten; die die Apostelzeit hinaufsührenden Katalogteile sind im katholisch-kirchlichen Interesse konstruiert. 15

Eine andere mit der vorgenannten sich nahe berührende Arbeit über die Quellen der röm. Petrussage (abgeschlossen Okt. 71) erweist deren Ursprung aus der Erzählung vom Magier Simon, dem judenchristl. Zerrbilde des Paulus. Ihm muß Petrus ins Heiden-land nachziehen, um den falschen Apostel in der Welthauptstadt endgiltig zu überwinden. Erst die werdende kathol. Kirche tilgte die Beziehung des Zauberers auf den Heidenapostel 20 und stellte beide Häupter der Christenheit in Leben und Sterben brüderlich nebeneinander (vgl. auch "Petrus nicht in Rom"; IprIh II, S. 561—646). Endlich fällt noch in die Kieler Zeit eine Untersuchung der "Pilatusakten", die als Geschichtsquelle wertlos, ihrem Kerne nach erst aus der Mitte des 4. Jahrh. stammen. Doch enthält der 2. Teil einen älteren gnost. Bericht über die Höllenfahrt Christi.

Auf dem nämlichen Gediete der weitschichtigen urchriftl. "Acta"-Litteratur bewegt sich auch das 1883—90 erschienene, dei Bände umfassende Wert: "Die apokryphen Apostelsgeschichten und Apostellegenden", das deshalb gleich hier eine Stelle sinden mag. Die dort behandelten durchaus sagenhaften und an Wundergeschichten überreichen Erzählungen von den Schicksalen und Thaten der Apostel verdanken ihren Ursprung zumeist gnostischen so Kreisen. Da jedoch ihr Inhalt tief in das Volk eindrang, wurden sie von katholischer Seite einer reinigenden überarbeitung unterzogen. Die von L. gelöste Riesenaufgabe war nun, einmal die kanonartigen Sammlungen jener Erzeugnisse apokryphischer Schriftstellerei (Leucius Charinus, Abdias 2c.) im ganzen, sodann die Akten jedes einzelnen Apostels kritisch zu erörtern, die Grundschrift möglichst herauszuschälen und die betressende Sage in stalle ihre Verzweigungen zu verfolgen. Obwohl sich das Werk nur als "Versuch einer zussammensassenden Darstellung" einsührt, hat der Versassenstet, so daß man vielsmehr einer in weitem Umfange bahnbrechenden Forschung gegenübersteht. Ein Urwald ist nach Lüdemanns Urteil durch sie gelichtet.

Im Anschluß daran unternahm L. gemeinsam mit M. Bonnet die Herausgabe der griech. und lat. Texte. Der I. Teil (Leipzig, Mendelssohn 91) ist von L. allein besorgt und enthält umfassende textgeschichtliche Untersuchungen in den Prolegomenen, sowie einen sorgfältigen krit. Apparat. Bon kleineren Studien auf dem Gebiete der älteren Kirchensgeschichte sei nur erwähnt "die edessen. Abgarsage" (1880).

Denn nicht als Historiker sondern als Spstematiker ist L. der anerkannte Führer der jenaischen Theologie geworden. Obwohl er schon in Wien Dogmatik lehrte und seinen Kieler Streitschriften ein in sich geschlossenst theol. Spstem zu Grunde liegt, hat er doch erst in Jena sich entschlossen, die knapp sormulierten Paragraphen, die er seinen Hörern zu diktieren pflegte, mit den längeren Erklärungen, die er daran knüpste, in Form eines Lehrz so duches zu veröffentlichen (Braunschweig, Schwetschke; 1. Ausl. 1876, 2. wenig verändert 1879, 3. nach des Verfassers Tode herausgeg. v. Baumgarten 93). L. geht darin aus vom Standpunkt der kritischen (doch nicht ohne weiteres kantischen) Erkenntnislehre. Es wird zugestanden, daß unser Wahrnehmungsstoff durch und durch subjektiv bedingt sei, aber der kantische Dualismus von Erscheinung und Ding an sich wird abgelehnt. Ohne daß 55 wir natürlich im stande wären, die Dinge anders vorzustellen, als wir eben zu dieser Vorstellung organisiert sind, erfassen wir mit unserm Denken eine objektive Gesehmäßigkeit. Betreten wir aber das Gebiet der Religionsphilosophie, so sindet nach L. die vorhin versworsene Unterscheidung ihre berechtigte Anwendung auf den Gegensat von endlichem und absolutem Sein. Dieses letztere, für unsere Verkanderkententis ein bloßer Grenzbegriff, w

gewinnt lediglich durch das religiöse Erleben einen positiven Inhalt (vgl. auch Philosophie und Religion, neue Beiträge zur wissenschaftl. Grundlegung der Dogmatik, Leipzig, Barth Hierin wurzelt die Differenz zwischen L. und Biedermann. Die Wahrheit der religiösen Vorstellung ist philosophisch nicht demonstrierbar, aber die Einheit des mensch= 5 lichen Geistes fordert — und damit scheidet sich L. von Ritschl — die Zusammenarbeitung der wissenschaftlichen und der religiösen Erkenntnisse zu einem widerspruchslosen Gesamtbilde. Die Metaphysik als "Weltanschauung" erweist an diesem Punkte ihre Unentbehr-Der Ausgleich beider Reihen von Aussagen kann jedoch nur annäherungsweise gelingen, was besonders an der Gottesidee zu Tage tritt: die wissenschaftlichen Bestim-10 mungen bleiben hier immer negativ, die religiösen stets bildlich. Deutlich offenbart sich in diesen Gedanken die Schule Schleiermachers. Aber die Einseitigkeit seines "schlechthinigen Abhängigkeitsgefühles" wird korrigiert durch den Begriff der Freiheit von der Welt, und beides faßt sich zusammen in den "praktischen Nötigungen", der tiefsten Wurzel der Religion. Rein übernatürlicher Eingriff durchbricht den geschlossenen Zusammenhang der Welt-15 entwickelung, und was auf Grund jenes inneren Zwanges dem religiösen Menschen zur göttlichen Offenbarung wird, worin er unmittelbar das Reden der Gottheit vernimmt, stellt für die Wissenschaft nichts dar als ein psychisches Phänomen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch bleibt ein heiliges "Mysterium". Hieraus erhellt, daß die Dogmatik keine voraussetzungslose Wissenschaft sein, sondern nur den Glauben vom Standpunkt des 20 Glaubens aus, wenngleich in geläuterter Form, darstellen kann. Hinter diesem christlich= positiven Charakter ist die allgemein=philosophische Seite der L.schen Glaubenslehre in der 3. Auflage stark zurückgetreten. Außer in diesem Hauptwerke und den erwähnten "Beiträgen" hat L. seine Anschauungen in einer Reihe von Vorträgen und Aufsätzen (unter dem Titel "Glauben und Wissen" herausgeg. von F. R. Lipsius, Berlin, Schwetschke 97), 25 sowie in den "Hauptpunkten der dristl. Glaubenslehre" (ebendas. 2. Aufl. 91) niedergelegt. Während die theologische Annäherung an Ritschl eine steigende persönliche Entfremdung zwischen den seit L.s Leipziger Zeit befreundeten und in wissenschaftlichen Verkehr stehen-den Gelehrten nicht ausschloß, ist die konservativere Haltung seines späteren dogmatischen Denkens gerade durch die Berührung mit Vertretern der kirchl. Rechten hervorgerufen 80 worden, wie sie die Teilnahme am Evang. Bunde, zu dessen Gründern L. gehört, mit sich brachte. Die Mitarbeit an diesem Werke wie am Allgem. ev.=prot. Missionsverein beiden zeichnete er in Vorträgen ein klassisches Programm — und nicht zuletzt seine Thätigkeit in der weimarischen Landeskirche, in Synode und Kirchenrat, beweist, daß sein Interesse an den praktischen Fragen auch in Jena nicht erlahmte. Doch haben die mit 35 alledem verbundenen Anstrengungen seine Kräfte frühzeitig aufgezehrt. Die Herausgabe bes "Theol. Jahresberichts" und die zuletzt ganz in seinen Händen liegende Leitung der "Jahrb. f. prot. Theol." brachten ebenfalls eine Fülle von Arbeit. Gleichwohl sind aus seinen beiden letzten Lebensjahren noch zwei größere Beröffentlichungen zu verzeichnen: Die Bearbeitung des Galater=, Römer= und Philipperbriefes für den "Handkommentar", und 40 "Luthers Lehre von der Buße" (S.=A. aus den "Jahrbüchern"), worin er die Ritschl= Herrmannsche These, daß sich in Luthers Urteil über den Wert der Gesetzespredigt eine Wandlung vollzogen habe, an der Hand der Quellen zurückweist. Am 19. August 1892 ist L. an den Folgen einer Operation aus seinem arbeitsreichen Leben geschieden, noch auf dem Krankenbette mit der dritten Auflage seiner Dogmatik beschäftigt. Lic. F. R. Lipfins. 45

Litanei. — Litteratur: Art. Litanei v. Zezschwitz in der 2. Aufl. der RE Bd 8, 694-700; Suicer, Thesaurus, ed. 2 (1728) II, 1630; Gvar, Euchologion, Paris 1647, p. 770; Edm. Martene, De antiquis ecclesiae ritidus libri tres. Editio novissima, Antwerp. 1763; Mart. Gerbertus, Vetus liturgia Alemannica, Pars II et III, San-Blas. 1776; ders., Monumenta vet. liturgiae Alem. Pars II, San-Blas. 1779; Bingham-Griscovius, Origines sive antiquit. eccl. vol. V, p. 21 ff.; Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christ. Kirche, Bd IV, Teil I (Mainz 1827), S. 555 ff.; Chr. Wilh. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christ. Archäologie Bd 10 (Leipzig 1829), des. 26 ff.; Kliefoth, Zur Geschichte der Litanei in: Neues Mecklenburgisches Kirchenblatt (herausg. v. Bolitorff u. Karsten), 2. Jahrg., 55 Güstrow 1861, Nr. 11—16; ders. Liturgische Abhandlungen² Bd 5 [2], S. 301 ff., 373 ff., 398 ff.; Bd 6 [3], S. 152 ff., 155 ff., 225 ff., 298 ff.; Bd 8 [5], S. 66 ff., 243, 369; Thalbose liturg. Chor= und Gemeindegesangs I (Göttingen 1865), S. 521 u. 725 ff.; Kümmerle, Enchklop. der evangl. Kirchenmusik, II (Gütersloh 1890), S. 64 f.; Achelis, Lehrb. d. prakt. 60 Theol.² I, 296 ff., 387 f.; Rietschel, Lehrbuch d. Liturgik I, 200 f., 294, 358, 360 f.. 431, 444,

Litanei 525

505, 534, 536, 538 s.; Simons, Die Litanei in: Monatschr. f. Gottesbienst und kirchliche Kunst 5 (1900), S. 321 sc.; Spitta, Die Kirchenlitanei der Brüdergemeinde, ebenda 6 (1901), S. 375 sf. — Ueber die Lauretanische Litanei vgl.: Sauren, Die laur. Lit. nach Urssprung, Gesch. u. Inhalt, Kempten 1895; Angelo de Santi, Le Litanie Lauretane, Rom 1897, deutsch v. J. Nörpel, Paderborn 1900; J. Braun, Ursprung der Laur. Lit. in: Stimmen 6 aus Maria Laach 58. Bd, 1900, S. 418—437. — Ueber die Geschichte der Kirchenlitanei in der Brüdergemeinde ist ein Artikel von J. Th. Müller in der Monatschr. f. Gottesdienst und

tirchl. Kunft für 1902 in Aussicht gestellt.

1. Die Litanei in der morgenländischen Kirche. — Bei den Griechen bedeutete diraveia im kultisch en Sprachgebrauch (im Sinne von einbringlichem Gebete 10 ist es, analog dem antiken Sprachgebrauch, verwendet z. B. bei Clemens Alex., quis dives salv. MSG 9, 648; Euseb, vita Const. IV, 41 MSG 20, 1212) entweder das feierliche Prozessionsgebet, bezw. einen mit einer Prozession verbundenen Gebetsakt, ober die Prozession selbst. In ersterem Sinne ist es gebraucht z. B. bei Chrysostomus, hom. contra ludos etc. MSG 56, 265; bei Eustratius (6. Jahrh.), vita Eutychii 15 c. 10, 96 MSG 86, II, 2381; bei Simeon von Thessalonich († 1429), de sacra precatione c. 339, 352 und 353, MSG 155, 613, 653 und 656; und bei Codinus, de offic. eccl. c. 15 MSG 157, 96. Die Prozession selbst bedeutet es z. B. im Chronicon Paschale MSG 92, 812; bei Malalas, Chronographia l. XVIII MSG 97, 712; Georgios Kredenos, Synopsis bei Dobschütz, Christusbilder 222\*g; 20 Mich. Glykas, Annalen, ebenda 226°d; Simeon v. Thessalonich, de sacra prec. 353 MSG 155, 656. An nicht wenigen Stellen kann man auch schwanken, in welchem Sinne das Wort zu nehmen ist, so z. B. bei Basilius ep. 63 ad Neocaes. MSG 32, 764 (vgl. A. Bittgänge Bd III S. 248, 21 ff.), der ältesten bisher bekannten Stelle, die uns von den Prozessionen im Osten Zeugnis giebt. Zur Zeit des Chrysostomus war 25 diese Sitte vollkommen eingebürgert, wie folgende Stellen beweisen: sermo antequam iret in exilium MSG 52, 430; hom. de Lazaro VI, 1 MSG 48, 1027; vgl. auch hom. in ep. ad Coloss. 3 MSG 62, 322, und oben 3.15, MSG 56, 265. — Volls kommen parallel geht nebenher der Gebrauch des Wortes dith, der mit ditavela abwech= selt. Namentlich ist mit  $\lambda\iota au \dot{\eta}$  die Prozession bezeichnet worden; so bei Eustratius, 80 vita Eutychii 9, 84 MSG 86, II, 2369; im Chronicon Pasch. MSG 92, 812; 984; Justiniani Novellae, ed. Zachariae a Lingenthal II const. CLV 31 u. 32 (p. 317 f.); Moschus, prat. spir. c. 210 MSG 87, 3, 3101; Theophanes, chonogr. A.M. 5949; 5999; 6030; 6055. MSG 108, 280; 353; 480; 517; 520; Cobinus, de offic. eccl. 1 und 11 MSG 157, 28 und 85; Georgios Kredenos, synopsis bei 85 Dobschütz, Christusbilder 222\*g. Dagegen bezeichnet es den Gebetsakt bei der Prozession in der act. 5 des Konzils von Konstantinopel (sub Mena a. 536, Harduin, acta conc. etc. II, Paris 1714, p. 1361); vgl. auch Philotheus, ordo sacri minist. MSG. 154, 753; 757; Simeon von Thessal., de sacra prec. c. 339 MSG 155, 613A; von einer solchen dern auf dem nauros bei Konstantinopel berichtet u. a. auch Theodor Lector, 40 hist. eccl. I, 6 und 7 MSG 86, I, 169 (vgl. Du Cange, Constantinopolis christ., Paris 1680, II, p. 141). Der Ausdruck Prozession ist freilich hierbei in weiterem Sinne zu nehmen: nicht nur ist darunter der Bittgang außerhalb der Kirche oder des Ortes zu verstehen, sondern auch jener Auszug in die Vorhalle (Narthex) des Tempels, an dem sich Lichtträger, Priester, Diakon und Sänger beteiligen, um dort die Litanei zu beten. 45 Dieser Brauch ist schon bezeugt durch die Akten des Konzils von Konstantinopel v. Jahre 536 (vgl. oben 3. 37) und durch Eustratius (vgl. oben 3. 30). Er besteht heute noch, und zwar wird bei dieser kleinen Prozession die Litanei am Schluß der großen Besper vor den hohen Festen gehalten, ebenso bei den Prozessionen, zu denen auch das Begräbnis gehört. Diese Litanei oder Litie ist im wesentlichen nichts anderes als das Kirchengebet, 50 das in den alten orientalischen Liturgien (apostol. Konstit. VIII, Markus= und Jakobus= lit.) in prosphonetischer Form, und zwar vom Diakon vorgesprochen, auftritt, und das durch den Gebetsruf der Gemeinde: xúque eléngor unterbrochen wird. Man nennt dies Gebet auch die Ektenie. Jedenfalls ist auch dieses in der Messe gebrauchte Gebet mit diravela bezeichnet worden (vgl. den Sprachgebrauch im Westen und z. B. bei Martene p. 85 a), aber 55 der Name Litanei, bezw. Litie haftet an der bei Prozessionen gebrauchten Ektenie. der gewöhnlichen Meß-Ektenie unterscheidet sich diese Litanei durch die Anrufung der Maria, des Täufers, der Apostel, der großen Hohenpriester und aller Heiligen und durch besonders häufige Wiederholung des Rufes: "Herr, erbarme dich". Ob die Erweiterung durch die Anrufung der Heiligen auf Einwirkung des Abendlandes zurückgeht? Mir will das nicht 60 unwahrscheinlich erscheinen. Die Litanei spricht ber Diakon, das Responsum singt ber

526 Litanei

Chor (Rajewsky, Euchalogion der orth.-kath. Kirche I, Wien 1861, S. LXV und 21 ff.; Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes der orth.-kath. Kirche, deutsch von Morosow, Berlin 1893, S. 44 f. und 168 ff.; Maltzew, Die Nachtwache, Berlin 1892, S. 86 ff.). 2. Die Litanei in der röm. = kath. Kirche. — Was bedeutete im Abendland 5 bas Wort litania (letania, laetania)? Hier kommt es in folgenden Bedeutungen vor: 1. Litania wird der Bittruf: Kyrie eleison, Christe eleison genannt: can. 9, 12, 13 und 17 der Regel des hl. Benedikt; ordo Romanus I, 9 bei Mabillon, Museum ital. II (1689), p. 9; Walaf. Strabo, de exordiis c. 23 (ed. Knöpfler 1899, p. 56); Martene I, 66b: "letania cantantes, hoc est Kyrie eleison"; Gerbert, Monum. lit. 10 Alem. II, 291: "Post introitum praecedunt laetaniae", 328; von dieser hundertmal bei einer Prozession gesungenen Formel wird litania auch in einem Coder von Monte Casino gebraucht (die Stelle bei Mabillon a. a. D. p. XXXIV). — 2. Litania bedeutet das im Gottesdienst gebetete prosphonetische Kirchengebet, die griechische Ektenie, die litania diaconalis: Cod. ber Ambrosiana nach Ebner, Missale Romanum S. 74 (biese 15 Litanei abgedruckt bei Duchesne, origines du culte chrétien 2 S. 189 und bei Bäumer, Gesch. des Breviers S. 611) und das Gebet, das Bona, rer. lit. II, 4 § 3 u. Daniel, Cod. Liturg. I, 118 nach einem Fuldaer Codex mitteilen. An dieses Gebet denkt wohl auch Amalarius von Metz († c. 850), wenn er in seiner Schrift de eccl. officiis (MSL 105, 985 ff.) von der litania spricht und erklärt: Litaniae graece, latine de-20 precationes (I, 28 und 37). Deprecatio war nämlich auch der terminus technicus für das der Ektenie entsprechende Kirchengebet (vgl. z. B. im Stowe-Missale bei Warren, Liturgy and Ritual of the Celtic Church p. 229, und bei Carthen, The Stowe Missal p. 199 und bei Propst, Abendl. Messen, S. 47). — 3. Versteht man unter litania die Prozession; so besonders in den termini technici litania maior (die 25 Prozession am Markustag, d. 25. April) und litaniae minores (die Prozessionen, Rogationen, an den drei der Himmelfahrt vorausgehenden Tagen); so im Cod. Theodosianus, XVI, V, 30; so in vielen Beschlüssen abendländischer Synoden des 6. u. 7. Jahrhunderts (Bruns II, 165; 18 f.; 42; I, 246 und 249; 251), so an vielen Stellen des liber pontificalis (ed. Duchesne I, 303 II; 323 IV; 347 V; 376 XIV; 399 VI; 30 406 XX; 429, XI; 443, XI; II, 8 XXV; 12 XLIII; 110 XVII; 4 XI); for bei Gregor b. Gr. (Registr. ep. lib. V, ep. 11; lib. VI, ep. 34 und 61; sermo de mortal., und bei Gregor von Tours (hist. Franc. X, 1 MG Scr. rer. Merov. I, 1 p. 408); so im liber diurnus (ed. Sictel p. 78); so bei Pippin (ep. ad Lullum MG epist. III, Merov. et Karol. aevi I p. 408); so in einer um 800 geschriebenen 85 Mailander Handschrift (Ebner, a. a. D. 76) und an vielen anderen Stellen. Dabei wird litania auch für die Dankprozession gebraucht. — Endlich 4. braucht man litania zur Bezeichnung des mit Kyrie eleison beginnenden Wechselgebetes, das wir heute mit Li= tanei zu bezeichnen pflegen; dieser Gebrauch ist sehr häufig, vgl. z. B. die von Duchesne, origines du culte chrétien, 2. Aufl. (1898), mitgeteilten ordines (p. 452; 453; 40 457; 458; 461; 462; 463; 466; 467; 469; 470) oder die Texte bei Martene a. a. D. passim, oder bei Gerbert a. a. D. passim. Dieser lettere Sprachgebrauch trug den Sieg davon. Seit ungefähr dem 12. Jahrhundert hat das Wort processio den Ausdruck litania für Bittgang fast gänzlich verdrängt. So braucht z. B. Rupert von Deut († 1135) in seiner Schrift de divinis officiis (MSL 170, 12 ff.) litania 45 nie mehr in diesem Sinne, sondern immer nur, um das Gebet zu bezeichnen (III, 5; VII, 10; VIII, 2 und 3). Nur in den Bezeichnungen litania maior und litaniae minores lebt der alte Sprachgebrauch weiter. — Daß bei dieser ganzen Verwendung des Wortes litania der griechische Sprachgebrauch eingewirkt hat, liegt auf der Hand. Nur daß auch bas Kyrie mit diesem Wort bezeichnet wird, hat im Osten m. W. keine Parallele. Uber die litaniae als Prozessionen s. den A. Bittgänge Bd III, 248. Doch sei hier hinzugefügt, daß nicht erst Gregor d. Gr. die litania maior (25. April) eingerichtet hat, sondern daß sie als Ersat der heidnischen robigalia viel früher, wahrscheinlich von Papst Liberius (352—366), veranstaltet worden ist (vgl. Usener, das Weihnachtsfest 1889, 293 ff.); jedenfalls sind auch die Rogationen um Himmelfahrt nichts als der vor-55 dristliche Flurgang, die altheidnischen ambarvalia. Mamertus hat nur das Verdienst, die fast eingeschlafene Sitte c. 470 neubelebt zu haben (Sidonius Apoll. ep. V, 14

und VII, 1 ed. Mohr, p. 118 und 139), und Leo III. (795—816), der diese gallischen rogationes in Rom eingeführt haben soll, hat jedenfalls die längst in Rom bestehenden Frühjahrsbittgänge nach gallischem Brauch geordnet und sie für die gesamte römische

60 Kirche eingeführt. Der Name litania maior für die eintägige und litania minor für

Litauei 527

die dreitägige Prozessionsseier erklärt sich daher, daß die erstere die ältere, die letzte die spätere ist.

Ungelöst ist noch die Frage, wie das als Litanei auch noch von uns bezeichnete Gebet (Allerheiligen=Lit.) entstanden ist. Ist es eine weitere Ausbildung und Umgestaltung der alten Ektenie, wie man gewöhnlich annimmt? ober hat es seinen Ursprung in einer alt= 5 heidnischen Gebetsformel? Dies meint Usener (a. a. D. S. 296); er sagt: "die Litaneien mit ihren langen Listen der Heiligen und dem stehenden Refrain ora oder intercede pro nobis sind nach ihrer ganzen Anlage eine Nachbildung des Formulars, das der Pontiser nach seinen indigitamenta vorbetete (praeibat); ihre Form kann nicht später als im 4. Jahrhundert ausgebildet sein." Ihm stimmt Achelis (a. a. D. I, 297) zu. So 10 wahrscheinlich die Erklärung Useners ist, so hat er doch einen Beweis für seine Behauptung nicht beigegeben. Ein entsprechendes Formular aus den indigitamenta läßt sich auch nicht beibringen (über ind. vgl. Roscher, Mythol. Lexikon II, 129 ff., v. Wissowa, Religion und Kultus der Römer 1902, S. 333 und 441 [Handb. der klass. Altertums= wissensch., herausg. von Iwan Müller V, 4]). Entgegen der herrschenden Meinung bin 15 ich der Ueberzeugung, daß das abendländische Prozessionsgebet (im Unterschied vom mor= genländischen) nicht aus dem als litania bezeichneten Kirchengebet entstanden ist, sondern zunächst eine selbstständige Entstehung hat, die wahrscheinlich auf altheidnische Vorbilder zurückgeht. Man vergleiche nur einmal die litania im Stowe Missal mit der unmittelbar folgenden deprecatio, der litania diaconalis, um zu sehen, daß beide Gebete nichts 20 miteinander gemein haben, sie sind auch keineswegs als Doubletten empfunden worden. Erst später hat die Prozessionslitanei Zusätze aus dieser lit. diaconalis erhalten und hat sich pon der Prozession losgelöst, obwohl wir (s. unten) noch deutlich sehen können, daß diese Litanei da am zähesten haftet, wo ursprünglich wirklich eine Prozession stattsand. Dieses Litaneigebet begann in der Regel mit dem Ruse: Kyrie eleison, Christe elei- 25 son ober Christe audi nos; darauf folgten die Anrufungen der Heiligen, wobei nach jedem Namen das Volk ora (orate) pro nobis sang; darauf wurden einzelne Gefahren und Nöten genannt, z. B. ira perpetua, pestis, cladis etc., um beren Abwendung das Volk mit libera nos Domine flehte; barauf folgte eine Gruppe, in der um positive Güter gebeten wurde, mit dem Responsum te rogamus, audi nos; endlich wurde das Agnus Dei so und noch einmal das Kyrie zum Schluß gesungen. Dieses Schema wurde in der mannig= faltigsten Weise ausgestaltet. Namentlich wechselten die Namen der angerufenen Heiligen je nach Ort und Gelegenheit (vgl. z. B. Martene II, 255; 308; 379; in der Litanei an letzterer Stelle finden fast 300 Anrufungen der Heiligen mit dem Responsum ora pro nobis statt). Je nachdem man die einzelnen Rufe drei=, fünf= oder siebenmal wie= 85 derholte, hieß die Litanei litania terna, quina ober septena. Dagegen trägt die litania septiformis bei Gregor d. Gr. ihren Namen daher, daß diese Prozession (litania heißt hier Prozession) von sieben verschiedenen Punkten ausging. Das Litaneigebet trug von Haus aus Bußcharakter, und es hat ihn auch nie ganz verloren, daher erscheint es oft mit den 7 Bußpsalmen verbunden. Die Litanei erfreute sich offenbar außerordentlicher Gunst. 40 Bei den verschiedensten Gelegenheiten wurde sie gebraucht: nicht allein bei Bittprozessionen, sondern vor allem auch bei den Akten, mit denen von Haus aus ein Prozessionsgang verbunden war, so bei der Taufwasserweihe am Karsamstag, oder bei einer Kirchweihe, oder bei der Ordination (Zug der Kleriker in die Kirche), oder bei der Königskrönung, oder bei der Translation von Reliquien; aber auch sonst wird sie verwendet, so bei der Taufe, 45 bei der Beichte, bei der Rekonciliation der Büßer (vgl. Schmit, Die Bußbücher u. s. w., Mainz 1883, I, 73), beim Krankenbesuch und bei der letten Delung, bei der Einsegnung von Sterbenden und Toten, beim Gottesgericht. Dieses Gebet eröffnete aber vor allem ursprünglich auch die Messe. "Maiorem missam in privatis diebus solet iterum letania praevenire" schreiben die Cluniacenser Konstitutionen (Udalricus, Antiqu. Con- 50 suet. Clun. I, 6); und nach dem Stowe Missal (Carthy p. 192, vgl. Probst, Abendl. Messe S. 20, 43 und 103) zog der Bischof mit dem Klerus unter Litaneigesang zur Kirche; das Gleiche berichtet für Mailand, und zwar für den ersten Tag der Quadragesima, Beroldus (nach Probst a. a. D. S. 20); Matth. Flacius gab ferner 1557 eine Messe heraus, in der es gleich im Anfang heißt: "Mox antequam sacerdotalibus induatur 55 vestibus, si locus acciderit, vel tempus permiserit, flexis genibus coram altare cantet VII. psalmos poenitentiales cum litania, qua finita dicat Pater noster" (bei Martene I, 176b); wenn sodann Gregor d. Gr. sagt (ep. IX, 12 [26]): "In quotidianis missis aliqua quae dici solent tacemus, tantummodo Kyrie eleison et Christe eleison dicimus, ut in his deprecationis vocibus paulo diu-co

528 Litanei

tius occupemur", so war offenbar (vgl. Duchesne, a. a. D. p. 156) mit dem Kyrie eine mehr ober weniger lange Litanei verbunden. Man vergleiche endlich die bei Probst a. a. D. S. 103 mitgeteilte Stelle aus dem Codex Mutinensis. Zudem wurde das folgende Kyrie später u. U. ausgelassen, wenn die Litanei vorhergegangen war. Aus all 5 diesen Zeugnissen darf man wohl den sichern Schluß wagen, daß das Kyrie der Messe, das heute auf den Introitus folgt, der Rest einer Litanei ist, und zwar der Prozessions litanei, trägt es doch eine Zeit lang sogar diesen Namen (s. oben). — Der reiche Gebrauch brachte es mit sich, daß immer neue Litaneien, sogar in metrischer Form, entstanden, die z. T. von der kirchlichen Vorlage und dem kirchlichen Geiste sich bedenklich entfernten. 10 Infolgedessen wurde der öffentliche Gebrauch neuer Litaneien an die kirchliche Approbation gebunden (vgl. Reusch, der Index II, 1, S. 75 ff.). Heute sind in der katholischen Kirche nur folgende vier Litaneien approbiert: 1. die Allerheiligen-Litanei (approb. 1601); 2. die Lauretanische Litanei (approb. 1587); 3. die Litanei vom allerheiligsten Namen Jesu (approb. 1862) und 4. die Herz-Jesu-Litanei (approb. 2. April 1899). Die 15 Allerheiligen-Litanei, wie sie jetzt im Gebrauch ist, ist die eigentlich liturgische Litanei und wird 3. B. bei der Erteilung der höheren Weihen, bei der Taufwasserweihe am Karsamstag und am Pfingstsamstag und an den Litaneitagen (25. April und Kreuzwoche) gebraucht, und zwar wird die 1596 fixierte, später (1683 und 1847) um wenige Zusätze erweiterte Form gebraucht; sie enthält allein 63 Anrufungen an Heilige, auf die das Responsum ora 20 (orate) pro nobis folgt. Die Lauretanische Litanei gilt der Verehrung der Jungfrau Maria; sie wird seit Jahrhunderten in der Kapelle zu Loreto an den Samstagen gesungen und hat daher ihren Namen. Sie ist jedenfalls erst im Ausgang des 16. Jahrhunderts entstanden; der älteste bis jetzt nachgewiesene Druck gehört ins Jahr 1576. Ihre, reumütige Abbetung bringt jedesmal einen Ablaß von 300 Tagen, dagegen vollkommenen 25 Ablaß an fünf bestimmten Marienfesten. Die Litanei vom allerheiligsten Herzen Jesu, die nach katholischer Anschauung im 15. Jahrhundert entstanden sein soll, ist ebenfalls mit einem Ablaß von 300 Tagen ausgestattet. Die drei oben zuletzt genannten Litaneien werden auch bei liturgischen Gottesdiensten und bei Prozessionen, aber nur lateinisch, gebraucht. Daneben giebt es eine Reihe von Litaneien, die nur bischöflich approbiert sind, 80 z. B. Bruderschafts-Litaneien, eine Litanei zum allerheiligsten Altarsakrament, für die Wiedervereinigung Deutschlands im wahren Glauben u. s. w., die auch bei öffentlichen Andachten, aber nicht bei eigentlich liturgischen Feiern, und zwar in deutscher Sprache, gebraucht werden dürfen.

3. Die Litanei in den Reformationskirchen. — In der ersten Zeit der 85 Wittenberger Reformation blieben Prozessionen und Litaneien im Gebrauch. Für Wittenberg vgl. Luthers Sermon von dem Gebet und Prozession in der Kreuzwoche 1519, EX 16<sup>2</sup>, 67 ff. = WU II, 172 ff. = EU opp. lat. v. a. III, 442 ff. Mit den Kultusreformen in Wittenberg 1521 ff. kamen sie wohl außer Gebrauch. Wenigstens waren sie 1525 abgeschafft (vgl. EU 122, 155). Ihre Abschaffung in Nürnberg ist ausdrücklich be-40 zeugt (Smend, Deutsche Messen S. 173). Daß die Spott-Litanei von 1521, die sich auch in Luthers Werke (Walch XV, 2174) verirrt hat, weder von Luther stammt, noch überhaupt in kirchlichem Gebrauch war (Kapp, Nachlese II, 500; Strobel, opusc. satyr. 1784; Böcking, opp. Hutteni II, 52), braucht kaum gesagt zu werden. Erst An= fang 1529 wird ein Litaneigebet in Wittenberg wieder in den evangelischen Gottes= 45 dienst eingeführt, und zwar von Luther selbst, natürlich in neuer Form. Wir sind darüber zunächst durch Luthers Brief an Hausmann vom 13. Februar 1529 unterrichtet, wo es heißt: "Litanias nos in templo canimus Latine et vernacule; forte utriusque nota seu tenor edetur" (de Wette 3, 423 = Enders 7, 53). Was Luther zu dieser kultischen Neuordnung veranlaßt hat, erhellt aus seiner Schrift "Bom Krieg wider die so Türken", die schon im Sommer 1528 fertig vorlag, deren Druck aber bis ins Frühjahr 1529 verzögert wurde (Köstlin, Luthers Leben 11, S. 122). In dieser Schrift führt Luther gelegentlich aus, daß Prozessionen gegen die drohende Türkengefahr wirkungslos bleiben würden. "Das mocht aber etwas thun", fährt er dann fort, "so man, es wäre unter der Messe, Vesper, oder nach der Predigt, in der Kirchen die Litanei, sonderlich das ss junge Volk, singen oder lesen ließe" (EA 31, 45). Was Luther hier vorschlägt, hat er thatsächlich durchgeführt, und offenbar hatte er die Absicht, die Litanei über Wittenberg hinaus zu verbreiten. Die oben angeführte Briefstelle und eine andere vom 13. März 1529 (siehe unten) sprechen ausbrücklich von beabsichtigter und z. T. bereits erfolgter Veröffentlichung der deutschen und der lateinischen Litanei mit Noten. Nun hat Luther drei so Wege zur Veröffentlichung und Verbreitung beschritten. Er hat 1., wenigstens von der

beutschen Litanei, einen Sonderdruck erscheinen lassen, den er am 13. März 1529 seinem Freunde Hausmann (de Wette 3, 340 — Enders 7, 70), und den Rörer am 16. März 1529 seinem Freunde Roth (Buchwald, Entstehung der Katechismen Luthers S. XIIb, Anm. 4) zuschickte; er kostete 7 Pfge. Darauf beziehen sich die folgenden Worte der Kalenberg-Göttinger KO 1542: "Es soll aber die Letania . . auf Weise und Maße, 5 wie sie zu Wittemberg gedruckt und ausgangen ist, gehalten werden" (Richter I, 366 b). Ob wir solch einen Sonderdruck noch besitzen, ja ob wir auch nur den Titel desselben kennen, vermag ich nicht zu sagen. Sowohl in der Erlanger Ausgabe der Werke Luthers (56, 369), als auch bei Wackernagel (Kirchenlied I, 391) sind 2, bezw. ist 1 Sonberdruck einer deutschen Litanei dem Titel nach angegeben. Luthers Name wird in keinem genannt. 10 Mir scheint auch keiner dieser Drucke ein Lutherischer Urdruck zu sein, vielmehr haben wir es wohl mit Nachbrucken zu thun; und zwar ist der eine von ihnen bei Jobst Gutknecht in Nürnberg erschienen. Die diesem Drucke beigegebene Versikel und Kollekte stimmen nicht mit denen, die Luther auf seine deutsche Litanei folgen läßt. Ob Luther die lateinische Litanei überhaupt im Sonderdruck veröffentlicht hat, wie er beabsichtigte, läßt sich nicht 15 — Der 2. Weg, den Luther zur Verbreitung seiner deutschen Litanei einschlug, war der, daß er sie der dritten Ausgabe seines kleinen Katechismus 1529 anhing (EA 21, 3; vgl. auch, wie Luther bei Enders 7, 255 bei der Aufzählung der Katechismusstücke die "Litaneien" erwähnt; Th. Harnack, Der kleine Katechismus Luthers, 1856, S. XLVIII). Er hat sie später wieder fortgelassen. Dann und wann ist aber boch 20 noch die Litanei mit dem Katechismus verbunden worden; so in der griechischen Ubersetzung von Joh. Mylius (Basel 1558 und 1564 vgl. Friedr. Fricke, Luthers kleiner Katechismus in seiner Einwirkung u. s. w. S. 18) und in der ältesten bekannten holländischen [1531?] (ebenda S. 21). — Wurde die Litanei auch nicht zu einem festen Bestandteil des Katechismus, so bürgerte sie sich boch in den Gesangbüchern ein, und es ist sicher, daß 25 schon Luther selbst sie auch auf diese Weise zu verbreiten versuchte. Das sogen. Klugsche Gesangbuch von 1529, das uns verloren ist, hat — das kann man fast mit absoluter Sicherheit behaupten — bereits die lateinische Litanei enthalten. Denn die Pommersche RD von 1535 bestimmt: "Balde vp de lectiones schölen dree edder veere hungen, wo de Scholmeisters will, de Latinische Letanye lesen vth dem Sanctbökeken Doctoris Martini 20 Luther, Unde dat Chor schal stedes entwerden, wo ym sanctbökeken voruatet ys" (Richter, RDD I, 258a). Stand aber in diesem Gesangbuch die lateinische Litanei, so ist als gewiß anzunehmen, daß auch die deutsche nicht gefehlt hat, eine Vermutung, die schon Ph. Wackernagel (Bibliogr. zur Gesch. des deutschen Kirchenliedes im 16. Jahrh. 1855 109 unter 9) geäußert hat. Enthalten doch die späteren Klugschen Ausgaben von 1535 u. 1543 (Wackernagel, 85 Bibliogr. Nr. 328, Nr. 462 u. 463) beide Litaneien. Ferner hatte auch ein Nürnberger Druck (Guldenmundt) von 1539 (ebenda Nr. 1085 S. 472), sowie das Babstsche Gesangbuch, Leipzig 1545, 1547, 1548 (ebenda Nr. 479, 523 u. 569), endlich auch das Blumsche, Leipzig 1546 (ebenda Nr. 497) beide Litaneien. Wie rasch und wie weit sich aber in Mittel= und Nordbeutschland die deutsche durch die Gesangbücher verbreitete, 40 mögen folgende Angaben beweisen. Sie steht unter den Liedern der Rigaischen "Ordnung des Kirchendiensts" (Wackernagel, Kirchenlied I, Nr. 35), in dem Gesangbuch von Reuscher, Erfurt 1531 (ebenda I, Nr. 39); von Dietz, Rostock, niederdeutsch, 1531 (das "Slütersche Gesangbuch" ebenda Nr. 50); in dem von Walther, Magdeburg, niederdeutsch, 1534, 1538, 1540, 1541, 1543 (Wack., Bibl. Nr. 325, 370, 410, Kirchenl. I, Nr. 68, 45 Bibl. Nr. 454 und Nr. 1088, S. 475); von Schuhmann, Leipzig, 1539 (Wack., Bibl. Nr. 1084); von Lotther, Magdeburg, 1540 (Wack., Bibl. Nr. 408); von Rödinger, Magdeburg [1542] (Wack., Kirchenl. I, Nr. 70); von Balhorn, Lübeck, niederdeutsch, 1545 (Wack., Bibl. Nr. 475); von Richolff, Lübeck, niederdeutsch für die Gemeinde zu Riga, 1549 (Wack., Bibl. Nr. 1094); von Sachssen, Erfurt, 1550 (Wack., Bibl. Nr. 585). Ganz so vereinzelt erscheint die Litanei in den süd= und südwestdeutschen Gesangbüchern. ich sehe, findet sie sich hier zuerst, außer den oben erwähnten Nürnberger Sonderdruck von 1529, in einem wiedertäuferischen Gesangbuch von 1538, das nach Wackernagel wahrscheinlich in Augsburg gedruckt ist (Bibl. Nr. 366). Erst Straßburg hat die Litanei im Süden heimisch gemacht, denn seit 1545 steht sie in allen uns bekannten Straßburger 55 Gesangbüchern (Huber, Die Straßb. liturg. Ordnungen 1900, S. XXXI ff.). Das erste Nürnberger Gesangbuch, das sie enthält, ist das von Neuber 1549 (Wack., Kirchenl. I, Nr. 93). Bei dieser weiten Verbreitung, auf die man aus dieser, gewiß noch nicht vollständigen Übersicht schließen kann, wird es nicht Wunder nehmen, wenn wir die Litanei auch in Kirchenordnungen abgedruckt finden. Hier scheint ber Caben und Südwesten 60 Real-Encyflopabie für Theologie --- . M. XI.

vor allem vorgegangen zu sein. Denn gerade hier fand die Litanei warme Freunde. So hat sie Brenz in Predigt und Schrifterklärung empfohlen (opp. I, 1, 614; VI, 656). Auch Buter muß ihr freundlich gesinnt gewesen sein. Wird sie auch in etlichen ROO, wie in der Hanauer und der Lindauer 1573, gar nicht erwähnt, so hat sie doch in allen bes deutenderen süd- und südwestdeutschen KOO Aufnahme gefunden. So in der KO von Pfalz-Neuburg 1543 (Richter, KDD II, 29); in der Kölnischen Reformation 1543 (Richter II, 51 b); in den Ausgaben von Beit Dietrichs Agendbüchlein seit 1545; in der Schwäbisch-Haller 1543 (Geper, Die Nördlinger evang. KDD, S. 34); in der Württemberger RO 1553 (Richter II, 139); in der RO Ottheinrichs von der Pfalz 1556 (BL 10 N II); in der KO der Markgrafschaft Baden 1556 (Bl. N 3 b); in der von Pfalz-Zweibrücken 1557 (Richter II, 197); von Straßburg 1598 (Druck von 1670, S. 118). — Wenn aber Kliefoth (Medl. Kirchenbl. S. 104) sagt: "Man kann breist behaupten, daß alle Agenden des 16. Jahrhunderts das Singen der Litanei anordnen", so ist das sicher eine Übertreibung, denn schon die vor dem Jahre 1529 liegenden KOD kennen die 15 Litanei nicht. Aber auch nach 1529 bürgert sie sich erst allmählich ein. So finde ich sie 3. B. nicht erwähnt in der Brandenburg-Nürnberger KD von 1533 (Richter I, 176 ff.), oder in der von Bremen 1534 (herausg. von Iken im Bremischen Jahrbuch 1891) oder in der Lippeschen 1538, um von den südwestbeutschen zu schweigen. Die erste KD, die sie bietet, ist die Wittenberger von 1533 und gleichzeitig erwähnen sie die Sächs. Visitations-Artikel. 20 die weite Verbreitung und für die Volkstümlichkeit der Litanei spricht es auch, daß sie alsbald (erster Druck 1545), und zwar im Norben, in Liedform gebracht wurde; ob die eine dieser Formen von Joh. Feder stammt, ist nicht sicher zu erweisen (vgl. Wackernagel, Kirchenk. III, Nr. 230—232; Fischer, Kirchenl.-Legikon, S. 237).

Doch es wird Zeit, daß wir endlich auf die Gestalt der Litaneien, wie sie aus 25 Luthers Feder hervorgegangen sind, einen Blick werfen. Sie sinden sich abgedruckt in der Jenaer Ausgabe der Werke Luthers VIII, 368 a und in der Walchschen Ausgabe X, 1758; danach EN 56, 360 und bei Kliefoth a. a. D. 99. Die Litanei, und zwar trägt die lateinische die Überschrift "Latina Litania correcta", ist in Form und Anlage der katholischen Allerheiligenlitanei sehr ähnlich; nur alle Anrufungen der Heiligen, die 80 Fürbitten für den Papst und für die Verstorbenen sind gestrichen. Dafür aber sind die Dinge, um welche Gott angefleht wird, viel genauer spezialisiert; alleg ist konkreter gestaltet. So wird gebetet um gute Pfarrherrn, gegen alle Rotten und Argernisse, für alle Frrigen und Verführte, gegen den Satan, um treue Arbeiter in Gottes Ernte, für alle Betrübten und Blöden, für alle Könige und Fürsten, für den Kaiser und Landesherrn, 85 für Rat und Gemeinde, für alle Gefährdeten, für Schwangere und Säugende, für Kinder und Kranke, für Gefangene, für Wittven und Waisen, für Feinde und Lästerer; auch die Feldfrüchte sind nicht vergessen. Die lat. Litanei ist reicher (die ihr eigentümlichen Stücke find: Per sanctam nativitatem tuam; per baptismum, ieiunium et tentationes tuas ... per crucem et passionem tuam; per mortem et sepulturam tuam ... 40 per adventum spiritus sancti paracleti; in omni tempore tribulationis nostrae; in omni tempore felicitatis nostrae ... Ut lapsos erigere et stantes confortare digneris). An die Litanei schloß sich fast regelmäßig Intonation mit Responsorium und Kollekte an. Schon die kath. Sitte fügte der Litanei bestimmte Gebete an. Luther gab ber deutschen 5 Intonationen und 3 Kollekten zur Auswahl mit auf den Weg; diese 45 Stücke finden sich aber nicht, wie Zezschwitz (im A. Litanei der 2. Aufl. S. 699) angiebt, in EU 56, 362, sondern vielmehr in der 3. Ausgabe des kleinen Katechismus (bei Harnack, Der kl. Katech. Luthers, S. XLIX Anm.). Sie kehren auch wieder z. B. bei Lossius, Psalmodia, 2. Aufl. 1561 nach der Litanei Bl. 285 a; sie stehen auch in dem Slüterschen Gesangbuch von 1531, Bl. C, va u. b (herausg. v. Wiechmann-Radow, Schwerin 50 1858). Mit den EU 56, 362 mitgeteilten Zusätzen aber hat es seine eigene Bewandtnis: 1. ist offenbar ein Gebet (das zweite) ausgefallen; 2. finden sich hier ja 4 Stücke von den von Luther in seinem Katechismus beigegebenen wieder, allein die 3. Intonation und das 3. Gebet sind offenbar anderen Ursprungs. Ich möchte darauf hinweisen, daß sich die älteste mir bekannte Form der EA in dem Babstschen Gesangbuch von 1545 findet. Sie 55 geht schwerlich auf Luther zurück. Daß dagegen die der lat. Litanei beigegebenen Intonationen und Gebete, wie sie EA 56, 365 f. stehen, auf Luther zurückgehen, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher; sie finden sich übrigens, um 2 Intonationen und Gebete vermehrt, auch bei Lossius a. a. D. Bl. 283 f. und im Babstschen Gesangbuch wieder. Das alles zu wissen ist deshalb nicht wertlos, weil, wie auch Zezschwitz gethan hat, aus diesen Zusätzen

eo auf Bedeutung und Sinn zurückzuschließen ist, die in Luthers Auge die Litanei hatte.

Wann wurde die Litanei gebraucht? Ziehen wir zunächst nur die lutherischen Gcbiete von Mittel= und Nordbeutschland in Betracht, so findet sich hier eine große Mannigfaltigkeit bes Gebrauchs. Da kommen zunächst die alten Fasttage, Mittwoch und Freitag, in Betracht. Luther hatte die Mette an der Mittwoch, die Vesper am Sonnabend (de Mette 3, 340 = Enders 7, 70) bafür bestimmt; aber viel Nachahmung hat das 5 nicht gefunden. Dagegen haben manche ROD die Wahl zwischen Mittwoch und Freitag gelassen (namentlich in den Städten), so Sachsen 1539 (Richter I, 313b); Brandenburg 1540 (Richter I, 328 a); Pommern 1563 (auf den Dörfern; Richter II, 235 a). An beiden Tagen soll sie gehalten werden nach der KD von Kalenberg-Göttingen 1542 (Richter I, 364 a u. 366 b), von Joachimsthal 1561 (Loesche, Mathesius, I, 280 f.), von 10 Medlenburg 1552 (Richter II, 123b); nach Schöberlein a. a. D. I, 726 bestimmen dass selbe auch die Kölnsche Reformation 1543 und die KOO von Lüneburg 1564, von Liegnit 1594 und die des Kurfürsten Johann Kasimir von Sachsen 1626. Nur den Freitag bestimmt die Kirchen- und Schulordnung von Naumburg 1538 [1537]: "Alle Freitag nachmittag um zwölf hora singet man das Tenebrae und hält die Litanei daraus" (Neue 15 Mitteil. aus d. Gebiete histor.-antiquar. Forschungen XIX, 529); auch ist hier gestattet am Freitag früh, "so man nicht predigt", die Litanei "bisweilen", "wenn man will" zu halten; sogar "am Dienstag mag man nach ber Predigt, so nicht Hochzeiten vorhanden sein, auch die Litanei halten"; den Freitag "ober wie es jedes Orts Gelegenheit leiden mag" bestimmt die Sächsische KD von 1580 (Richter II, 442b); nach Angabe von 20 Kliefoth (Meckl. Kirchenbl. a. a. D. 121) und Schöberlein (a. a. D. I, 726) ordnen den Freitag an die ROO von Kurland 1570, der Grafschaft Hopa 1581, von Lauenburg 1585; Kliefoth nennt auch noch die von Hadeln 1544, Schöberlein die Pommersche 1535 (?), die Oldenburger 1573. Gar keinen festen Tag bestimmt Veit Dietrichs Agendbüchlein (Druck von 1548 Bl. h 2 a). Außerdem wurden aber auch andere Tage noch bestimmt: 25 So will sie (lateinisch) die Wittenberger KO 1533 (Richter I, 223 a) und die Pommersche RO 1535 (Richter I, 258 a) in der Sonnabends-Vesper singen lassen (in der Vesper vor einem Festtag fällt sie aus), ebenso die Sächs. Visitationsartikel 1533, die sie außerbem für die Sonntags-Besper "und die Woche ein Tag, wenn das Volk am meisten das bei sein kann" (Richter I, 229 b) verordnet; nach Schöberlein (a. a. D. I, 726) bestimmt 20 auch die RD von Braunschweig-Wolfenbüttel 1543 für die Litanei die Sonnabend- und Die revidierte Preuß. RO 1558 giebt an, daß in Königsberg am Sonntags-Vesper. Mittwoch in der Vesper nach der Lektion die Litanei gesungen wird. — Auf den Dörfern war der Litaneitag vorwiegend der Sonntag oder auch der Festtag (meist zur Vesper): so verordnet es die Sächsische KD 1539 (Richter I, 313 b), der Meißnische Visita- 85 tionsabschied 1540 (Richter I, 321 b), die Brandenburger KD 1540 (Richter I, 328 a) und (nach Kliefoth und Schöberlein) die Kurländische KD 1570; aus der Preuß. KD erfahren wir, daß in Königsberg die Litanei am Sonntag nach der Predigt gesungen wurde (Richter II, 67 a); vgl. auch die Sächs. Bisitationsartikel 1533 (Richter I, 229 b). Zu dieser Sitte vergleiche man das oben angeführte Citat aus Luther. Vielfach wird die Litanei 40 dann vorgeschrieben, wenn sich keine Kommunikanten eingefunden haben. Dies geschieht in folgenden ROD: Hamburg 1539 (Richter I, 319a); Brandenburg 1540 (Richter I, 327 b): Litanei ober Baterunser (gesungen) ober: Mitten wir im Leben sind, ober: Es wolle Gott uns gnäbig sein; Pommern 1542 und 1563 (Richter II, 4a und 235a), Mecklenburg 1552 (Richter II, 123b); nach Kliefoth und Schöberlein ebenso in der Kurländischen 45 RO 1570; in der Lauenburger 1585; in der Lüneburger 1598; nach Schöberlein ends lich auch in der Liegnitzer 1534 und in der Oldenburger 1573. Auffallend ist es, daß Lossius (Psalmodia Ausg. 1561 Bl. 284 b) den Gesang der Litanei an Stelle des allgemeinen Kirchengebets anordnet, also als Übergang zur Kommunion; das findet sich m. W. nur noch in der KO von Frankfurt a. M. 1644. Ein Unicum ist es auch, wenn die so Mecklenburger KO 1552 sagt: "Auch kann bisweilen die Litania vor oder unter der Kommunion gesungen werden." Häufiger erscheint der Brauch, der sich sogar die zu Seb. Bachs Zeiten erhalten hat, daß man die Litanei nach der Epistelvorlesung im Hauptgottesbienst sang; so will es das Agendbüchlein Beit Dietrichs für die "kleinen Flecken", so die Kurlandische KD 1570, die der Grafschaft Hoya 1581 und die Lüneburger KD 55 1598 u. 1643. — Außerbem giebt es die mannigfaltigsten, auf örtlichen Brauch ruhenden Verordnungen. So verordnete die RD von Ripebuttel 1544, daß die Litanei gesungen twerde: Reminiscere, 12. Sonntag nach Trinitatis und bei vorstehender Not und Fähr-lichkeit an anderen Sonntagen (Richter II, 79 a), die Sächste AD interes and and sie — neben dem gewöhnlichen Anderen Geschaften auch der Anderen Geschaften G

lang gehalten werde (Richter I, 313a); nach der Nordheimer RO 1539 (fol. E 4b) soll sie nur in Zeiten öffentlicher Not Mittwochs und Freitags gesungen werden; die Brandenburger RO 1540 verordnet sie für einen gelegenen Tag in der Kreuzwoche (Richter I, 333 b); den Gebrauch in der Kreuzwoche bestimmen auch die Kalenberg-Göttinger 1542 5 (Richter I, 366 b), die Pommersche 1535 und die Kalenberger KO 1569 (nach Schöberlein a. a. D. II, 1, S. 953). Die Lauenburgische KD 1585 ordnet sie für die Hagel-Die Joachimsthaler KD 1551 läßt die Litanei nicht nur regelmäßig feier (ebenda). Mittwochs und Freitags singen, sondern "wenn sonderliche Not vorhanden" soll sie auch am Sonntag gefungen werben (Loesche, Mathesius I, 281). Sehr unbestimmt lautet 10 die Angabe der Hallischen KO 1541: an irgend einem Tage in der Woche zur Besper ober Mittags, wo über den Katechismus gepredigt wird (Richter I, 340 a), und die der Pommerschen KD 1542, die für die Wochenpredigtgottesdienste in der Stadt "unter Zeiten" auch die Litanei vor oder nach dem Sermon bestimmt, und für das Land vorschreibt, daß sie wenigstens einmal in der Woche gehalten werde (Richter II, 4 a u. b), und ähnlich 15 wiederholt in der RO 1563 (Richter II, 234b); auch Schleswig-Holstein. RO 1542, die Habeler RD 1544 und die Schweinfurter RD 1543 sagen im allgemeinen, daß die Litanei wenigstens einmal in der Woche gesungen werden soll (Richter I, 355 b; II, 73 a; 23 a); wenigstens alle 14 Tage einmal in der Woche und zuweilen Sonntags vormittag, so bestimmt die Braunschweig-Grubenhagensche KD 1581 (Richter II, 453 a). Beigefügt sei 20 auch, daß Nik. Selnecker, katholischem Brauche folgend, die Klagelieder Jeremia liturgisch bearbeitet hat, und hier findet auch die Litanei Verwendung: sie soll mit dem 2. und 3. Rapitel so verbunden werden, daß je nach einem oder mehreren Versen ein Absatz der Litanei der Reihe nach gesungen wird. Bestimmt war diese Bearbeitung für den 10. Sonntag nach Trinitatis (Schöberlein a. a. D. II, 1, S. 444). Ob sie wirklich in 25 Gebrauch kam, weiß ich nicht. Man hat endlich die Litanei, wenn auch nicht häufig, bei der Ordination gebraucht. So schreiben es die Braunschweiger KO 1543 und ihr folgend die Hildesheimer 1544 und die Mecklenburger 1552 vor (Richter II, 60 b; 80 b; 119 b). Bei Lossius (Psalmodia, Ausg. 1561, Bl. 282) findet sich ebenfalls ein Hinweis auf biesen Gebrauch. Es war nichts anderes als die Fortsetzung katholischen Herkommens. Diese Ubersicht zeigt uns, wie außerordentlich mannigfaltig in den lutherischen Gebieten Nord= und Mittelbeutschlands der Gebrauch der Litanei war. Ein etwas anderes Bild zeigt der Süden und Südwesten. Soweit vorwiegend lutherische Einflüsse sich geltend machten, treffen wir auch hier die luth. Anordnungen wieder. Sonst aber zeigt sich der Süden selbstständig. Ganz besonders ausführlich sind die Anordnungen der Schwäbisch= 85 Haller RD 1543. Danach soll die Litanei gehalten werden in der Stadt am Sonntag nach der Besperpredigt "zur Zeit einer gemeinen gegenwärtigen Not"; ferner soll am Karfreitag eine Predigt "vom gemeinen Gebet gethan und die Litanei für alles Anliegen der christlichen Kirche gehalten werden"; ferner an jedem Donnerstag im Wochengottesdienst; auf dem Dorfe aber, "so eine gemeine Not vorhanden", zur Vesper an Sonn= und Feiertagen, 40 ober bei dem "Catechismo" ober "zum Morgenamt, vorab, so zur selben Zeit nicht Kommunikanten vorhanden"; erheischt es eine "gegenwärtige Not", so soll auch in der Rirche die Litanei gehalten werden (Richter II, 20 a u. b). Ebenso giebt die streng lutherische Pfalz-Neuburger KO 1543 sehr genaue Bestimmungen; auch sie sieht die Litanei für den Fall vor, daß keine Kommunikanten vorhanden sind, außerdem aber soll 45 sie gehalten werden bei den Gottesdiensten "an St. Marztag [25. April], und die drei Tag vor dem Auffahrttag, in der Kreuzwochen, da man zuvor mit den Kreuzen, von einer Kirchen in die andern, über Feld gangen ist", also an den alten Prozessionstagen; dann heißt es weiter: "Und wann sich so gefährliche Zeit . . . zutragen würden, daß die Litanei auch zu andern Zeiten . . . gehalten werden solt . . ., so wird man jedes Mal zeitlichen 50 Befehl und genugsamen Unterricht empfahen" (Richter II, 29b). Die Kölnische Reformation 1543 verordnet für die Städte und größeren Gemeinden die Litanei "alle Wochen auf einen gelegenen Tag" (Richter II, 51 b). Das Agendbüchlein der Stadt Worms 1560 verordnet sie für einen bestimmten Tag in der Woche nach der Predigt (Bl. zerb); die KD von Hohenlohe 1577 für den Freitag. Die Nördlinger KD 1579 laßt sie im Haupt-55 gottesdienst vor der Kommunion und am Freitag vormittag singen (Geper a. a. D. 76 und 83). Vor allem aber wird sie an den monatlichen Bet- und Bußtagen gebraucht. Diese ordnet schon die Köln. Reformation 1543 an, Mittwochs ober Freitags, jeden Freitag im Neumond bestimmt die Waldechsche KD 1556 (Richter II, 173 a); die Hessische KD 1566 und die Agende 1574 (Richter II, 294b; vgl. Diehl, Zur Gesch. des Gottes 60 dienstes u. s. w. 1899, S. 197 ff.). Die Württemb. KD 1553 verordnet, daß "in der

Wochen, so die Kirch auf einen sonderlichen bestimmten Tag bei einander versammelt ist", eine Bußpredigt und darauf die Litanei gehalten werden soll (Druck von 1574 p. 172 ff.). Wörtlich wiederholt wird diese Bestimmung in der Pfälzischen und in der Badenschen KO von 1556 (vgl. Bassermann, Gesch. der ev. Gottesdienstordnung in Badischen Landen [1891], S. 45 ff.); ebenso in der Pfälzischen KO von 1570. Besonders häusig aber wird in 5 der Straßburger KO von 1598 der Litanei gedacht. Zunächst ordnet sie wöchentliche Betztage am Dienstag "in der Uchterpredigt" im Münster und monatliche "große" Bettage an und sür beide die Litanei; außerdem sindet sie Verwendung jeden Sonntag und Dienstag oder Mittwoch im Frühgebet und zwar nach der Predigt, nach der Beichte und Absolution (S. 110; 114; 214). Die revidierte KO von Nassau von 1576 sieht sür 10 jeden Monat Mittwochs oder Freitags eine "Erinnerung und Vermehrung zur christlichen Buße und Besehrung zu Gott" vor; nach Beichte und Absolution solgten entweder Gebete oder die Litanei (V. 3 IVa; vgl. M 11b u. M 111a); die KO von 1618 wieders

holt diese Bestimmungen im wesentlichen (geruckt Jostein 1752, S. 19; 22 ff.).

Diese Übersicht zeigt uns, daß es richtig ist, wenn man gesagt hat, daß im Süben 15 und Südwesten die Litanei vorwiegend als Bußgebet verwendet worden sei. Dieser Charakter fehlt aber der Litanei von Haus aus durchaus nicht. Im Gegenteil, indem Luther sie zur Abwendung der Türkengefahr empfiehlt (vgl. oben), leitet er die ganze Betrachtung mit dem Satz ein: "Die Pfarrherr und Prediger sollen, ein jeglicher sein Volk, aufs allersleißigste vermahnen zur Buße und Gebet", und nachdem er über diese 20 Bußvermahnung ausführlicher gesprochen hat, fährt er fort: "Darnach, wenn sie also gelehret und vermahnet sind, ihre Sünde zu bekennen und sich zu bessern, soll man sie alsdann auch mit hohem Fleiß zum Gebet vermahnen" u. s. w. (EA 31, 43 f.). Dies Gebet ist ihm die Litanei. Daraus wird ohne Zweifel Nar, daß sie für Luther ein Bußgebet war, d. h. ein Gebet, das er an die Bufpredigt und das Beichtbekenntnis angeschlossen 25 sehen wollte. Ganz dazu stimmen nun auch die Zusätze, die Luther der deutschen und lateinischen Litanei mit auf dem Weg gegeben hat und von denen oben schon die Rede war. Somit ist erwiesen, daß den eigentlichen Absichten und Gedanken Luthers nicht die ROO des mittleren und nördlicheren Deutschlands gerecht wurden, die die Litanei in ber allerverschiedensten Weise brauchten und auffaßten (Lossius z. B. sieht in ihr einen so Ersat für das Vaterunser, Psalmodia Bl. 281), sondern vielmehr die süddeutschen, wenn sie die Litanei vor allem für die Bußbettage bestimmten. Das ist um so schärfer zu betonen, als durch Kliefoth die Meinung verbreitet worden ist, als hätten in unlutherischer Weise die Süddeutschen der Litanei "einseitig" einen Bußcharakter aufgedrückt. Es ift, als hätten jene Worte Luthers unmittelbar vorgelegen, wenn es in der Württemberger KO 85 1553 (Richter II, 138a) heißt: "Darum sollen die Kirchendiener das gemeine Gebet (als deren zweite Art die Litanei galt) also üben und treiben, daß sie darbei das Volk zur Buße ermahnen und ihnen wohl einbilden, daß keiner könnte ein rechter Beter sein, er sei denn zuvor ein dristlicher Büßer" (ebenso in der Pfälzischen KD 1556, in der Badenschen 1556 und in der Straßburger 1598). Es war ganz im Sinne Luthers, wenn man nach der 40 Straßburger RD die Litanei auf die öffentliche Beichte und Absolution folgen ließ, und wenn die Schwäbisch-Hallesche KD 1543 sagt, daß die Gemeinde "durch die öffentliche Litanei erinnert werde, was man in gegenwärtiger Not ohn Unterlaß bitten soll, auch wie not es sei, rechtschaffene christliche Buße zu thun" (Richter II, 16 b). Wenn aber in Süddeutschland die Litanei niemals am Sonntag bei Ausfall der Kommunikanten gesungen 45 wurde, so erklärt sich das daher, daß man hier überhaupt nicht darauf rechnete, daß jeden Sonntag sich Kommunikanten einfinden würden. Schließlich ist auch der Gebrauch der Litanei in allen lutherischen Agenden auf die Buß- und Bettage beschränkt worden. Belege dafür aus dem 17. oder 18. Jahrh. anzuführen ist überflüssig. — Im Laufe der Zeit haben sich redaktionelle Anderungen eingestellt, von denen viele bedeutungslos sind. Wichtig 50 dagegen sind folgende: Während Luther gebetet hatte: "Unserem Kaiser steten Sieg wider seine Feinde gönnen", änderte man später aus begreiflichen Gründen das: "seine Feinde" in "Deine (Gottes) Feinde" (KDD von Württemberg 1553, Ottheinrichs, von Baben, Medlenburg, Kursachsen); andere Agenden lassen eine besondere Bitte für den Raiser ganz weg und schieben den Kaiser in die allgemeine Bitte für alle Könige und Fürsten ein 55 (Reuchenthalsches Gesangbuch; Gothaische Agende 1682) und andere formulieren noch anders. Defter erscheint eine besondere Fürbitte für den Landesherrn eingefügt, so in der KD von Württemberg 1553, von Baden, Mecklenburg, Pfalz; auch Straßburg läßt für alle Fürsten und für Rat und Gemeinde beten. Die von Luther gebrauchte Form: "Vor Krieg und Blut behüt uns", haben bald mehrere RDD in: "Vor Krieg und Blutvergießen" gean- vo

bert, eine Anderung, die endlich ganz allgemein geworden ist. Ebenso wurde allgemein die Bitte: "Vor Feuers- und Wassersnot behüt uns" eingefügt u. a. m. Hervorgehoben muß die Einschiedung der Bitte wider den Papst und die Türken werden. Sie geht auf Bugenhagens Anordnung, zunächst für Kursachsen, zurück (vgl. dessen Schrift: "Von der Kriegsrüstung", Wittenberg 1546) und lautete für die deutsche Litanei: "Daß du uns vor deiner Feinde, des Türken und Papstes Gotteslästerung und grausamen Mord und Unzucht gnädiglich behüten wollest." Sie fand allgemeine Verbreitung, allerdings da und

bort (z. B. in der Pommerschen Agende) in anderer Form. Ehe wir das weitere Schickfal der Litanei verfolgen, wenden wir uns der Frage zu, 10 in welcher Weise sie gebetet wurde. Wie dies zuerst in Wittenberg geschah, als Luther sie eben eingeführt hatte, darüber giebt uns Luther selbst Bericht in einem Brief an Hausmann vom 13. März 1529. Da heißt es: "Litania vernacula venit ad vos, quae nobis videtur valde utilis et salutaris. Denique melodia praecinentibus pueris in medio templi post sermonem feria 4. nobiscum cantari solita mire afficit 15 plebem. Nam latinam in choro canimus sabbatho post sermonem alia melodia, quae nondum est excusa" (de Wette 3, 340 = Enders 7, 70). Danach wurde die deutsche Litanei als Wechselgesang zwischen den Chorknaben, die sich mitten in ber Kirche befanden, und der Gemeinde gesungen, und zwar so, daß die Intonationen dem Anabenchor (oder einem Teil desselben), die Responsen der Gemeinde (und event. dem 20 anderen Teil des Knabenchors) zufielen. Ganz entsprechend heißt es in der Wittenberger KO 1533, als sie vom Mittwochsgottesbienst redet: "Darnach (nach ber Predigt) zum Gebet vermahnen u. s. w. Darnach singen die Schüler mitten in der Kirchen mit der Gemein die deutschen "Letanien" (Richter I, 221 a). Die lateinische Litanei aber wurde nur von den Schülern im Chor d. h. im Wechselgefang so gesungen, daß ein Teil die In-25 tonationen, der andere die Responsen sang. Genau so verordnet es auch die Wittenberger KD (Richter I, 223a). In diesen Bräuchen setzte Luther modisiziert katholischen Brauch fort. Die lateinische Litanei ließ sich natürlich nur da singen, wo sich ein sangs und sprackkundiger Anabenchor befand, ihr Gebrauch war also von vornherein sehr eingeschränkt, und da die lateinische Form vor allem für die Bespern bestimmt war, so verlor sie sich so mit diesen. Im 17. Jahrhundert kommt die lateinische Litanei ganz außer Gebrauch. Die deutsche dagegen hielt sich und wurde meist nach der Anweisung Luthers gesungen. Wo aber ein geübter Schülerchor fehlte, also vor allem auf den Dörfern, intonierte der Pastor, am Altar stehend oder knieend und gegen benselben gewendet, die Bitten, worauf die Gemeinde, vom Chor geführt, respondierte (nach Schöberlein a. a. D., I 728: RD von 85 Rurland 1570, Beit Dietrichs Agendbüchlein, KD von Waldeck 1550, Lüneburg 1564, Pfalzneuburg 1543, Braunschweig-Wolfenbüttel 1543, Oldenburg 1573, vgl. für Hessen auch Diehl, Zur Geschichte des Gottesdienstes u. s. w. S. 198). War das Singen der Litanei aus irgend welchen Gründen undurchführbar ober nicht genehm, so wurde die Litanei auch gesprochen, bezw. gelesen. Schon Luther hatte biese Möglichkeit ins Auge ge-40 faßt (vgl. oben). So erlaubt die Hessische KD von 1566 Gesang und Verlesung, während die Agende von 1574 nur vom Gesang redet (Diehl a. a. D., S. 203 ff.; ebenda genaue Angaben über die Praxis). Die Pommersche KO 1535 denkt sich die lateinische Litanei von drei oder vier Jungen gelesen, die Responsa vom Chor gesungen (vgl. oben; Richter I, 258 a); die Pommersche KD 1548 verordnet das Lesen der Litanei 45 an kommunikantenlosen Sonn= und Festtagen (Richter II, 4 a). Die Württemberger RD 1553 sagt: "wo nicht Schüler sind, so lese sie der Kirchendiener", eine Formel, die in die Pfälzische und in die Badensche KD 1556 übergegangen ist; als Regel gilt aber auch hier, daß die Litanei gesungen wird. Die Straßburger KD 1598 ist die erste, die vom Singen gänzlich absieht. Mit den Worten: "Erhebet eure Herzen, und sprechet mit 50 mir also" wird die Verlesung, die durch kein Responsum unterbrochen wird, eingeleitet. Im 17. Jahrhundert wird das Lesen immer mehr Sitte, z. B. gestattet die Magdeburger und Halberstädter KD Gustav Adolfs von 1632 (Monatsschr. f. Gottesdienst und kirchl. Kunst IV, 348) das Singen und Lesen; nach der Agende von Frankfurt a. M. 1644 (S. 29) wird die Litanei entweder von der Kanzel verlesen, oder von der Gemeinde ge-55 sungen; die Nassauer KD 1617 (Druck 1752, S. 23), ebenso die Weimarische Agende 1664 und die Danziger 1708 (nach Schöberlein a. a. D. I, 727) kennt nur das Lesen, ebenso die Friedberger KD1704 ("Betet demnach mit andächtigen, gläubigen Herzen alle also mit mir"). Je mehr der Kirchengesang verfiel, besto mehr kam das Sprechen auf ober ber Gebrauch der Litanei kam ganz ab. Einen Ersatz dafür fand man in Kirchengebeten, die sich co der Litanei möglichst annäherten (vgl. Höfling, Liturg. Urkundenbuch S. 233 ff.). Oder man

sang Litaneilieder (vgl. oben), wie in Hessen das von Nikolaus Pült, das Diehl (a. a. D. S. 201) mitteilt. Was das 17. Jahrhundert von der Litanei noch übrig ge-lassen hatte, das entsernte das Jahrhundert der Austlärung vollends, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend. — Die Melodie, nach der nach Luther die Litanei gesungen wurde, war eine andere für die deutsche, eine andere für die lateinische (vgl. oben). Die "ge 5 bührende Weise" der deutschen Litanei ist abgedruckt dei Schöberlein a. a. D. I, 731 ff.

Die resormierte Kirche hat von Haus aus der Litanei keinen Geschmack abgewinnen können und ihr den Abschied gegeben. Als Ausnahme muß man die "Letanep" Dtolampads von 1520 bezeichnen, die der Seelsorge an Kranken und Sterbenden diente (Smend, Deutsche Messen S. 50, 60). Das Gleiche gilt von der "Letanep", die sich in 10 den Baseler Gottesdienstordnungen von 1525 und 1526 findet; hier steht sie unter der Überschrift: "Brauch in der Heimsuchung der Kranken", speziell in der Ordnung für die Krankenkommunion (ebenda S. 61 und 226). Eine Parallele zu dieser Verwendung der Litanei bietet das Schriftchen von Kaspar Kant: "Wie man den kranken und sterbenden Menschen ermahnen, trösten und Gott befehlen soll" u. s. w. (vgl. Beck, Erbauungslitterat. 15 S. 170; Geper in Beitr. f. bapr. RGesch. V, 1899, S. 108 ff. und Art. Kant Bb X S. 24, 4 ff.). Hier finden sich zwei von ihm selbst verfaßte Litaneien, die sich leicht als Überarbeitungen katholischer Vorlagen erkennen lassen. Dieser Gebrauch der Litanei beim Krankenbesuch ist nur eine Fortsetzung des katholischen Brauchs. Die Litanei in der Erbauungslitteratur zu verwenden, war schon durchaus vor der Reformation üblich (vgl. Rie 20 derer, Nachrichten II, 421). Also die reformierte Kirche hat ausnahmslos die Litanei für den gottesdienstlichen Gebrauch abgelehnt. Calvin ordnet auch einen Bußtag an (Forme des prières et chants ecclésiastiques C. R. 34, 180 ff.), aber die Litanei erwähnt er nicht. Wo der Calvinismus das Luthertum verdrängte, schaffte er zugleich die Litanei ab; so ist es z. B. in Hessen geschehen (vgl. Diehl, a. a. D. S. 198 ff. 205), so in Baben 25 (Bassermann, a. a. D. S. 83). — Die anglikanische Kirche hat die Litanei beibehalten. Nach dem Common Prayer Book schließt die Litanei den Morgengottesbienst ab (Daniel, Cod. litt. III, 364 ff.). -- Auch hat die Brübergemeinde Gebrauch von der Litaneiform gemacht. Sie hat zwei Litaneien im gottesdienstlichen Gebrauch: Die "Rirchenlitanei" und die "Litanei vom Leben, Leiden und Sterben Jesu Christi". Die 20 erstere wird in doppelter Form gebraucht; aus der ursprünglichen umfangreichen, der "großen", ist nämlich 1873 eine "kleine" Kirchenlitanei ausgezogen worden. Die zweite ist aus der sogen. "Wundenlitanei", die Zinzendorf 1744 verfaßt hat (Cranz, Alte und neue Brüderhistorie, 1771, S. 405), entstanden. Bgl. Liturgienbuch der evangel. Brüdergemeinde, Gnadau 1873, S. 3 ff. 85

4. Die Litanei in den neuen Agenden. — In fast alle neueren Agenden luthes rischer Konfession hat die Litanei Aufnahme gefunden, nur die Agenden von Reuß-Greiz, von Hannover (Uhlhorn 1889), von Lippe-Detmold und der baierische Agendenkern von 1856 haben sie nicht. Überall liegt der lutherische deutsche Text zu Grunde, doch ist er mitunter sehr verändert, wie z. B. in der Badenschen Agende von 1836 und dem Parallel- 40 formular von 1877, dem Württemberger Kirchenbuch von 1842. Das Mecklenburger Cantionale hat eine ausführliche und eine für Sonn- und Festtage als gebräuchliches Kirchengebet bestimmte gekürzte Form. Die Abweichungen vom Luthertext sind sehr mannigfaltig und 3. T. aus der landeskirchlichen Sitte erklärlich. Vergegenwärtigen wir uns die hauptsächlichsten. Wie schon im 16. Jahrhundert zeigt auch heute die Fürbitte für "alle Bi- 45 schöfe" u. s. w. manche Umgestaltung: Cassel (luth., ref. und uniert) bittet um: "wahre Bischöfe"; Baden und Weimar haben: "Alle Diener der Kirche"; Braunschweig: "Alle ihre Diener, Wächter und Hirten"; Bayern und Schwarzburg-Rudolstadt: "Alle Pfarrherrn und Diener der [deiner] Kirche"; Sachsen und Württemberg: "Alle Hirten und Diener beiner Kirche"; die lutherische Form haben nur Preußen und Mecklenburg beibehalten. — Die so Fürbitte für den Raiser hat auch heute noch ihre Geschichte. Ganz weggefallen ist sie in Schwarzburg-Rudolstadt und in Mecklenburg. Dafür schiebt aber Mecklenburg vor der Fürbitte: "Allen Königen und Fürsten Fried und Eintracht geben" noch ein: "Alle Fürsten erleuchten und ihnen steten Sieg wider die Feinde Christi gönnen." Sodann folgt noch später: "Unsern gnädigsten (!) Landesherrn mit allen seinen hohen Angehörigen, Gewaltigen und 55 Bedienten leiten und schützen". — Man sollte glauben, daß die später eingefügte "Türkenbitte" allerwärts wieder gestrichen sei; dem ist aber nicht so; Mecklenburg betet поф: "dem grausamen Feind der Christenheit, dem Türken, und allen Tyrannen steuern und wehren". — Statt "alle Gefangene" beten alle Agenden (außer Baben, das biese Fürbitte ganz wegläßt): "alle unschuldig Gesangene". — Der Fürbitte für "alle Wittven en

und Waisen" fügt Württemberg sehr gut die für "alle Armen und Verlassenen" bei. — Der Reisenden gedenken manche Agenden, so Preußen, Weimar und Württemberg; Recklenburg bittet: "Den seefahrenden und reisenden Mann vor allem Unglück bewahren". Verrät sich schon in dieser Bitte die Beschäftigung der Landesbewohner, so erst recht in den 5 weiteren: "Ein fruchtbares, gesundes Gewitter und einen gnädigen Regen (Sonnenschein) uns gönnen und geben. Die Früchte und Vieh auf dem Lande und Fische im Wasser segnen und bewahren". — Statt des Kyrie eleison steht deutsch: "Herr, erbarme dich" in Baben, Cassel (ref. und uniert), Sachsen ("Herr, Herr") und Württemberg. Fakultativ ist es in Schwarzburg-Rudolstadt. Meist ist wechselseitiges Sprechen oder Singen vorgesehen. 10 Doch kann in Preußen und in Baden die Litanei auch vom Geistlichen gelesen werden. Nur gelesen wird sie in Württemberg und Cassel (ref. und uniert).

Die Liebe der Gemeinden hat sich die Litanei mit ihrem monotonen Gesang nirgends erobert. Daß sich biese Gebetsform aber, wenn ihr die richtige Gestaltung gegeben wird, sehr wohl die Herzen der Gemeinde gewinnen kann, beweist Herrnhut. So hat auch in 15 neuester Zeit Simons (a. a. D.) für die Verbesserung der Litanei seine Stimme erhoben, und von ihm angeregt, hat Spitta (a. a. D.), mit dem Blick auf die Herrnhuter Litanei, noch weitergehende Vorschläge gemacht. Vielleicht gewinnt die Litanei, entsprechend geanbert, wieder einen größeren Raum in unserem gottesdienstlichen Leben.

## Litterae dimissoriales f. 35 IV S. 669, 17.

Literae formatae ("formatae", "literae canonicae"). Außer Du Fresne und Suicer f. noch G. Arnold, Wahre Abbildung der ersten Christen, S. 493-506; F. B. Ferrarii, De antiquo epp. eccles. genere, Mediol. 1613 und edid. S. Th. Reier, Helmstadt. 1678; Phil. Priorii, De lit. canonicis diss. cum appendice de tractoriis et synodicis, Paris 1675; J. H. Riceling, De stabili primitivae ecclesiae ope literarum communicat. connubio, Lip-25 siae 1745; Gonzalez Tellez im Kommentar z. Decretall. l. II, t. 22, c. 3 Rheinwald, Kirch. lice Archäologie, Berlin 1830, § 40.

Zur Erklärung ihrer Entstehung und Bedeutung ist auf die älteste Zeit zurückzugehen. Der Brauch von Empfehlungsschreiben für reisende christliche Brüber und Schwestern ist uralt (j. Rö 16, 1 f.; AG 18, 27; 2 Ko 3, 1: ovotatikal Enistolal, auch Polykarp 20 an die Phi 14) und ergab sich natürlich aus dem regen Verkehr der Gemeinden miteinander und der reichen Ubung der Gastfreundschaft (s. Zahn, Weltverkehr und Kirche, 1877, S. 22 f.). Aber schon der Verf. des 2. Johannesbriefes (v. 10) gebietet, man solle niemanden aufnehmen, der nicht die rechte Lehre habe. Der Reisende sollte sich also über diese ausweisen können (cf. Didache 12, 1). Dies geschah in der Regel durch ein 85 Empfehlungsschreiben des Gemeindevorstandes, welches die Christlichkeit des reisenden Brubers bezeugte; benn nur auf Grund desselben Glaubens sollte die dristliche Gastfreundschaft geübt werden (Symbolum = Erkennungszeichen; s. auch Tertull. de praescript. 20 und 36: "contesseratio hospitalitatis" — "quid ecclesia Romana cum Africanis quoque ecclesiis contesserarit"). So erzählt und Epiphaniud (h. 42, 2), wahr-40 scheinlich nach Hippolyt, daß die römischen Presbyter sich weigerten, den Marcion auf= zunehmen, da er kein Schreiben aus seiner Gemeinde mitbrachte. Diese Briefe heißen literae communicatoriae. Reisenden Christen sollen nur solche ausgestellt werden. Das Konzil von Elvira a. 306, c. 25 verbietet es, daß jemand in dem ihm mitgegebenen ofsiziellen Schreiben als Confessor bezeichnet wird. Von diesen Empfehlungsbriefen sind 45 die offiziellen Schreiben zu unterscheiden, in welchen die Gemeinden miteinander verkehrten; eine ganze Reihe solcher sind uns aus dem vorirenäischen Zeitalter aufbehalten ober dem Titel nach bekannt. Eine dritte Klasse, die wir bis ins 3. Jahrhundert hinauf verfolgen können, bilden die literae pacis (είρηνικαὶ ἐπιστολαί); es sind Absolutionsschreiben, welche die Wiederaufnahme ausgeschlossener Gemeindeglieder aussprechen (s. dafür die epp. 50 Cypriani u. a.). Bon diesen sind die späteren literae pacis (ἐπιστολαί εἰρηνικαί ἐκκληoiaorixai) zu unterscheiden, welche kirchliche Vorgesetzte denen ausstellten, welche zum Kaiser ober zu anderen hohen Klerikern sich begaben; sie dienen zum Beweise, daß mit Genehmigung des Schreibers der Empfänger die Reise unternommen hat (Conc. Chalc. a. 451 c. 11; Suicer, Thesaur. sub. vv. εἰρηνικός, s. aud ἀπολυτικαὶ ἐπιστολαί). Diese 55 Briefe unterscheiden sich seit dem 4. Jahrhundert von den ovorarinai, die nur angesehenen Personen ausgestellt werden sollten; s. Gregor von Naz., Orat. III; Sozom. h. e. VI, 16; Julian. ep. ad. Arsac.: συνθήματα τῶν γραμμάτων. Die Bischöfe zeigten sich wohl schon seit dem Ende des 2. oder Anfang des 3. Jahrhunderts ihre Wahl gegenseitig an

(γράμματα ενθρονιστικά und wechselten literae communicatoriae (s. die beiden Beis spiele bei Euseb., h. e. VII, 30). Die Anzeige über Begehung eines Festes, namentlich des Osterfestes (von Alexandrien aus) erfolgte durch γράμματα έορταστικά, πασχάλια (epp. festales, paschales), s. u. a. Concil. Arelat. I, a. 314 c. 1; Athanas., epp. festales; Carthag. VI, a. 401, c. 8; Bracar. II, a. 572, c. 9; bei Gratian, De 5 consecr. dist. III, c. 24—26. Außerdem gab es Schreiben, allgemeine Verordnungen enthaltend = epp. tractoriae, circulares, equipulou. Spezielle Verordnungen in Bezug auf die kommunikatorischen und spstatischen Schreiben, resp. über die zur Ausstellung Berechtigten, über die Empfänger, über die Form, über Reisende ohne formata, über die communio peregrina u. s. w. sinden sich: Conc. Elvir. a. 306, c. 25, 58. Arelat. 10 a. 314, c. 9. Antioch. a. 341, c. 7 (j. baju Can. apost. 34. 13. Const. App. II, 58) und c. 8 (hier zuerst κανονικαί επιστολαί erwähnt = literae pacis) Conc. Laodic. c. 41 (f. Conc. Chalced. a. 451, c. 13). Conc. Nemaus. a. 394, c. 1 (hier zuerst apostolia erwähnt = epistolia = lit. pacis) und c. 6. Conc. Carthag. XI. a. 407, c. 12. ("Wer an das kaiserliche Hoflager reisen will, muß zuerst literae kormatae an 15 den Bischof von Rom und von diesem ebensolche formatae an das Hoflager erhalten... Die formatae muffen aber den Grund der Reise und das Datum des Ofterfestes ent= halten"). Ep. synod. ep. Afric. ad Bonifac. a. 419 (epistolia). Das Empfehlungsschreiben bes Salvian (ep. 1 ed. Rittershusius p. 311 sq.). Conc. Chalced. a. 451, c. 11 und c. 13. 23. Concil. Araus. a. 533, c. 13 (apostolia). Conc. Turon. 20 a. 461, c. 12. Conc. Venet. a. 465, c. 7 und c. 8. Conc. Agath. a. 506, c. 38. Conc. Turon. a. 567, c. 6 (s. zu allen diesen St. Hefele, Conciliengeschichte). Schließlich sei auf die Stelle bei Optatus, De schism. II, 3 hingewiesen: Totus orbis commercio formatarum in una communionis societate concordat".

Über die Verfälschung seiner eigenen Briefe hat schon Dionpsius von Korinth (z. 3. 25 Marc Aurels) zu klagen (IV, 23 bei Euseb. h. e.). Sehr interessant ist, wie sich Cyprian über einen ihm seiner Echtheit nach verdächtigen Brief aus Rom ausspricht (ep. 9 ed. Hartel: "legi etiam literas, in quibus nec qui scripserint nec ad quos scriptum sit significanter expressum est. et quoniam me in isdem literis et scriptura et sensus et chartae ipsae quoque moverunt, ne quid ex vero vel subtractum so sit vel immutatum, eandem ad vos epistolam authenticam remisi, ut recognoscatis an ipsa sit quam Crementio hypodiacono perferendam dedistis. perquam etenim grave est, si epistulae clericae veritas mendacio aliquo et fraude corrupta est. hoc igitur ut scire possimus, et scripturam et subscriptionem an vestra sit, recognoscite"). Also schon damals konnte sich in Bezug auf offizielle 85 Schreiben der Verdacht erheben, daß sie gefälscht seien; aus der Zeit der großen Konzilien (4. bis 7. Jahrhundert) lassen sich eine ganze Reihe von Fälschungen nachweisen. Um dem vorzubeugen, sollten die Briefe eine feste, vorgeschriebene Form haben — schon Cyprian macht auf 5 Punkte aufmerksam, die ihm in dem verdächtigen Briefe nicht in Ordnung zu sein schienen —, um dieser Form willen heißen die Schreiben "kormatae" ober 40 "literae canonicae". Unsicher ist, ob die Bezeichnung "kormata" wegen des dabei angewendeten Musters öffentlicher Instrumente und Edikte üblich geworden sei (s. den Ausbruck "formalis" Sueton., Domit. 13), oder ob das Wort von forma = τύπος, Siegel (formata = τετυπωμένη = sigillata) herzuleiten, oder ob die gebrauchten solennen Ausdrücke und genau bestimmten Kennzeichen Anlaß zum Namen gegeben haben 45 (s. Du Fresne, Glossar. lat. s. v. formata). Wahrscheinlich ist es die durch Kanones bestimmte Form, um beren willen man dieselben zuerst zavovizal, später (4. Jahrhundert) "formatae" genannt hat.

Nach einem dem Bischof Atticus von Konstantinopel (auf dem Konzil zu Chalcedon 451) beigelezten Bericht soll das Konzil von Nicäa eine Festsehung über formatae so erlassen, die ostmals wiederholt worden ist, s. Gratian, Decret. dist. 73. Der Bericht ist nichts weniger als unverdächtig (Gardthausen, Griech. Paläogr., S. 240 f., s. 392. 424, schenkt demselben Glauben; vielleicht ist er nicht viel älter als Pseudossisior; s. Knust, De font. et cons. Pseudo-Isidorianae, coll. 1832, p. 3). Er lautet: "Qualiter debeat epistola formata sieri exemplar. Graeca elementa literarum nusse meros etiam exprimere, nullus qui vel tenuiter graeci sermonis notitiam habet ignorat. Ne igitur in faciendis epistolis canonicis, quos mos latinus formatas vocat, aliqua fraus falsitatis temere agi praesumeretur, hoc a patribus 318 Nicaeae constitutis saluterrime inventum est et constitutum, ut formatae epistolae hanc calculationis seu supputationis habeant rationem; id est, so

ut assumantur in supputationem prima graeca elementa patris et filii et spiritus sancti, hoc est  $\Pi$ . Y. A., quae elementa 80. 400. 1 significant numeros. Petri quoque apostoli prima litera id est  $\Pi$ , quae numerus 80 significat (es versteht sich von selbst, daß dies  $\Pi$  nicht  $= \Pi \epsilon \tau \rho o s$ , sondern  $= \Pi \nu \epsilon \tilde{\nu} \mu a$ 5 ift), ejus qui scribit epistolam prima litera, ejus cui scribitur secunda, accipientis tertia litera, civitatis quoque, de qua scribitur quarta, et indictionis, quaecumque est id temporis, id est si decem 10, si undecima 11, si duodecima 12 qui fuerit numerus assumatur. Atque ita his omnibus literis graecis, quae ut diximus numeros exprimunt, in unum ductis, unam quaecumque 10 collecta fuerit summam epistola teneat. Hanc qui suscipit omni cum cautela requirat expressam. Addat praeterea separatim in epistola etiam 99 numeros, qui secundum graeca elementa significant Amen. Diese früh mittelalterliche Anweisung ist aus den älteren Rollektionen in spätere übergegangen, namentlich in die germanischen Formelbücher (m. s. 3. B. Formulae Lindenbergii 184, Baluzii 29—43, 15 lib. diurnus tit. 10, u. a. in Walter, Corp. jur. germ. III, p. 456, 481 sq., s. Wyß, Allemann. Formeln und Briefe aus dem 9. Jahrhundert 1850, Nr. 7, S. 30 f.; Rockinger, Über Formelbücher, 1855; Dümmler, Formelbuch des Bischofs Salomo III. von Ronftanz, Nr. 24; Rozière, E. de Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du V. au X. siècle. II. Part. p. 909, nr. 643). Abolf Harnad. 20

Liturgie. — Im Unterschied von der überwiegend geschichtlichen Behandlung dieses Gegenstandes durch den verewigten v. Bezschwiß in der 2. Aust. wird der solgende Artikel nach dem Bunsche des Herrn Herausgebers sich auf die prinzipiellen Gesichtspunkte beschränken. Die geschichtliche Entwickelung in der katholischen Kirche wird dem einen der beiden Artikel 25 über die Messe zusallen und ist für die evangelische Kirche in den Artt. Kirchenagende Bo X S. 344 ff. und Abendmahlsseier in den Kirchen der Resormation Bo I S. 68 ff. gegeben. So liegt auch kein Grund vor, die sehr umfangreiche Litteratur, weder die großen, Denkmäler der liturgischen Entwickelung vorsührenden Sammelwerke, noch die historisch- und komparativkritischen Darstellungen hier aufzusühren; und für die prinzipiellen Erörterungen kann es genügen, auf die Lehrbücher der praktischen Theologie in dem betr. Abschnitt über Liturgik, wie auf die Lehrbücher der Liturgik zu verweisen.

Die hier in Betracht kommenden Fragen werden auch in der Streitschriftenlitteratur, die durch liturgische Revisions- und Reformarbeiten deutscher Landeskirchen hervorgerusen worden ist, immer aus neue diskutiert. Es sei an die zahlreichen interessanten, zum Teil sehr ers giedigen Libelle erinnert, welche die neue preußische Agende seit 1816 angesochten oder verteidigt haben; serner an den litterarischen Meinungskampf und saustausch im badischen Agendenstreit; endlich auch an die Diskussion über den Entwurf "der Agende für die Evangelische Landeskirche in Preußen" (Berlin 1894) und über diese Agende selbst (1895). Aus der Geschichte liturgischer Resormen in der Schweiz ist des Reserats von A. Schweizer: Wieses selbe Gelehrte hat in der Einleitung zu seiner Homiletik die Prinzipienfragen eingehend und schleiermacher behandelt.

Neuere Einzelstudien sinden sich im Theol. Anzeiger aufgeführt nebst kurzer Besprechung. Für die sprachgeschichtliche Seite kommen zunächst die großen Wörterbücher, Stephanos 45 thesaurus, du Cange, Forcellini auf, nur lassen sie Darstellung des Fortschrittes und der Abwandelungen des Wortgebrauchs vermissen; und hier ist sast alles erst zu leisten. — Für die Wiedergabe des hebräischen 'aboda durch darzela geben die lexikographischen Hauptwerke, F. Landisch's Concordantiae etc.; J. F. Schleusner, Novus thesaurus, Lps. 1820/21; Chr. Abr. Wahl, Clavis libr. V. T. philologica, Lps. 1853 des Genaueren Auskunft. Ueber den neutestamentlichen Gebrauch der Wortgruppe bietet H. Cremer im "bibl. theol. Wörterbuch" eine Uebersicht.

Daß der Gemeinde Christi das Evangelium gepredigt, die Predigt durch Berusung und Auftrag, soweit es möglich ist, sicher gestellt, die Sakramente stiftungsmäßig verwaltet werden, daß der hieran genährte Glaube seinen Inhalt durch Bekenntnis und Gebet bestunde, in Frucht des Geistes bewähre, gehört zum Wesen und Bestand der Kirche. Auch der Gottesdienst als Einrichtung (s. d. A. Bd VII S. 1 st.), in dem die Glaubensgemeinschaft als Gemeinschaft des Wortes und Sakraments sich ebenso einen seierlichen Ausdruck schafft wie das wachstümliche Leben der Gemeinschaft zu ihrem Zweck, das Reich Gottes zu verwirklichen, fördert, besteht wesentlich aus Verkündigung des Evangeliums, Darreichung des Sakramentes, Übung des Gebetes. Weil diese Einrichtung sich mit dem Innerlichsten, nämlich mit den gottgegebenen Mitteln für das Kommen und Wirken des heiligen Geistes besaßt, bedarf sie, um ihrer Ausgabe, der Erbauung des Leibes Christi, gerecht zu werden,

fort und fort eben dieses Geistes, seiner beseelenden und hervorbringenden Macht für die Verwalter des Amtes, die Diener am Wort, ebenso wie für das Ganze der versammelten Gemeinde und alle ihre einzelnen Glieder. Und dies Eine, daß vom Geiste ergriffene und geistesmächtige Persönlichkeiten da seien, steht für das Hervorbringen des Inhalts des Gottesdienstes wie für dessen innerliche Aufnahme als Erstes voran. Die Art und Weise aber, 5 wie die Wesenselemente, die Hauptstücke des Gottesdienstes, untereinander verbunden sind, ihre Aufeinanderfolge, der Anschluß der einen gottesdienstlichen Akte an die anderen, ihr Aufbau zu einem gottesbienstlichen Ganzen, ihre Verteilung zwischen Amt und Gemeinbe, die Formen und Mittel des religiösen Ausdrucks, dies alles ist nicht unmittelbar mit jenen Wesensstuden gegeben, ist auch selbst nicht konstituierend für den Bestand der Rirche, son= 10 bern geht als Zweites, Sekundäres aus jenem Ersten und Fundamentalen hervor. der Hervorbringung ist außer der Überlegung kirchlicher Weisheit, die innerlich Zusammen= gehöriges zusammenordnet und sfügt, und außer dem Wahrheitssinn des Glaubens, der nur das dem Glaubensinhalt Entsprechende und der Erbauung Förderliche aufnimmt, ein Sinn für den Wert beharrender konstanter Typen und Mittel des Glaubenszeugnisses 15 wirksam, bessen Recht einerseits auf dem Bedürfnis einer jeden Gemeinschaft nach fester Anordnung gemeinsamer ein Ganzes bildender Akte, andererseits auf einer auch ohne Ans ordnung still und energisch in allem Gemeinschaftsleben wirksamen Macht geschichtlicher Tradition als seinen beiden Hauptpfeilern ruht. So entsteht die Gottesdienstordnung kirchlicher Gemeinschaften, für die der Name "Liturgie" als Bezeichnung ausgeprägt und in 20 Rirchen verschiedenen Bekenntnisses rezipiert ist. Man kann ihn auch in engerem Sinne verstehen, so daß er zur Unterscheidung von der frei persönlichen That der Predigt den Kompler der religiösen Stude bezeichnet, die von der Kirche für den gottesdienstlichen Gebrauch ausgelesen und fixiert, in eine bestimmte Abfolge nach den Grundsätzen religiöser Logik geordnet, in einem amtlichen Kirchenbuch, der Agende, für den kirchlichen Gebrauch 25 veröffentlicht und den Dienern am Wort befohlen sind. In diesem Sinne vertritt die Liturgie ein stabiles Element neben dem beweglichen der Predigt, die feste Ordnung neben der freien Bethätigung, ein gegebenes Objektives neben dem persönlichen und individuellen Reugnis, während sie mit der Predigt durch die Einheit des Inhalts und des bekennenden Glaubens, wie durch die gleiche Absicht, die Gemeinde zu erbauen, verbunden bleibt. Eine 80 weitere Fassung des Begriffs der Liturgie liegt da vor, wo das Ganze der Gottesdienstordnung mit Einschluß der Predigt so bezeichnet wird. Der Unterschied dieses Sinnes von jenem ersten engeren ist nicht groß; denn er nimmt sür die Liturgie nicht den Inhalt der Predigt, ja nicht einmal die Seite an ihr, welche durch kirchliche Sitte bestimmt ist, in Anspruch, sondern nur ihre Stellung im Ganzen des Gottesdienstes, während ihr Inhalt, 85 die Frage, was und wie gepredigt werden solle, sich der Fixierung notwendig entzieht. Einer ähnlichen Abgrenzung bedarf es auch für die Feier der Ausspendung des heiligen Mahles. Daß es gefeiert, daß die Feier in wesentlichen Dingen sich von der Absicht und dem Wort der Einsetzung durch den Herrn nicht entferne, daß der Tod des Herrn verkündigt, dessen Frucht in der Vergebungsgnade dargeboten werde, daß eine Versammlung 40 sich in Einheit des kirchlichen Ortes und der kirchlichen Zeit zu ihm finde, ist eine über dem Liturgischen stehender, es normierender Grundsat; aber schon die Frage, ob die Einsetzungsworte seierlich rezitiert, eine Spendeformel gesprochen, ob Altar ober Tisch gebraucht, die Elemente vom Verwalter des Sakraments gegeben ober vom Empfänger mit seiner eigenen Hand genommen werden, ist eine liturgische. Liturgisch auch Form und Anord= 45 nung der Gebete, der feierlichen Ermahnungsworte und Segenssprüche, die auf die Feier hinführen, wie die Präfation, in ihrem Stamm eins der ältesten Stude des driftlichen Kultus, und das Baterunser. Selbst die Konsekration ist integrierender Bestandteil erst durch liturgische Festsetzung geworden, und wie verschieden die Vorstellungen über ihre Bebeutung und Wirkung gewesen sind und noch sind, zeigt die Geschichte der Abendmahls 50 feier, wie eine Vergleichung des Brauchs und Lehrbegriffs der Kirchengemeinschaften und Denominationen der Gegenwart. Wie viel Fließendes aber auch hier anzuerkennen sei, so hat doch gerade das heilige Mahl sowohl durch die festen, mit seiner Stiftung gegebenen Elemente, wie durch seine besondere Dignität für die Entstehung eines Kerns und Kristallisationspunktes gottesbienstlicher, liturgischer Ordnung die größte Bedeutung für die 55 Entstehung einer Liturgie gehabt, wie deren Geschichte zeigt. Darin ift es auch begründet, daß in der Folge das Wort "Liturgie" vom kirchlichen Sprachgebrauch vor allem auf den Komplex der gottesdienstlichen Formen der Feier des Sakraments Anwendung gefunden hat. Es ist nicht wie im gegenwärtigen protestantischen Sprachgebrauch das gottesbienstlich Geordnete an sich, ohne Rücksicht auf das heilige Mahl, was den Ramen "Liturgie" ver 🖜

anlaßt hat, sondern der heilige Dienst, besonders das Allerheiligste des kirchlichen Dienstes, freilich mit Rücksicht auf das feste Gefüge seiner Bestandteile und der priesterlichen Ber-

richtungen.

Nicht unmittelbar in der Offenbarung, nicht präzeptiv durch ein Offenbarungswort, 5 am allerwenigsten auf gesetzlichem Wege, ist es zu einer Liturgie gekommen. Die römischen Liturgiker haben sich vergeblich bemüht, wenigstens den Kern ihres Meßkanon auf die Auktorität des Herrn und seiner Apostel zurückzuführen. Die Gottesdienstübung der Urgemeinde, wie sie sich, obgleich unvollständig, namentlich auf Grund der apostolischen Ermahnung 1 Kor 14 und entwirft, zeigt noch alles fließend. Eine reiche Mannigfaltigkeit 10 der Charismen muß gegen die Überschätzung der hervorragenden und auffallenden verwahrt, der Endzweck der Erbauung der Gemeinde, in dem alle Gaben zusammentreffen, stark herausgehoben, Vordringlichkeit und Unordnung abgewehrt werden. So war das Schlußwort πάντα δε εὐσχημόνως καὶ κατά τάξιν γινέσθω nur ein ethischer Wink, kein für gottesdienstliches Bilden schon wirksames Prinzip. Jenem Winke folgend hätte an 15 sich das gottesdienstliche Leben sich in dem freien Walten der Mannigfaltigkeit weiter bewegen können. Das formschaffende Prinzip lag aber in der unausweichlichen Macht des geschichtlichen Beharrens für Gemeinschaft wie Gesellschaft. Daß diese Macht auch in ber apostolischen Zeit, der Zeit der Ursprünge, nicht ganz versagte, beweift als eine zwar kleine, aber sehr kenntliche Spur jenes Amen, mit dem nach der Erwartung des Apostels auf 20 Dankgebete geantwortet wurde. Gewiß ein synagogaler Brauch, der selbst in heidenchristliche Gemeinden so früh Eingang gefunden hat. Man sieht daraus, wie stark das Bedürfnis gottesdienstlicher Sitte sich schon in der Anfangszeit regte. Man schloß sich an Bräuche eines Kultus an, mit bem man das alttestamentliche Wort gemeinsam hatte, mochte man sonst durch den Inhalt der neutestamentlichen Offenbarung noch so tief von 25 ihm geschieden sein.

Das Bedürfnis, ein Beharrendes für das gottesdienstliche Leben zu schaffen, in dem räumlich getrennte Einzelgemeinden den Ausdruck ihrer Einheit besitzen, ein Beharrendes, das als ein heiliges Erbe von einem Geschlecht kirchlicher Gemeinschaft auf das andere übergehe und späte Zeiten mit früheren Jahrhunderten unter Hinzutritt der Pietät verso binde, ist tief im Wesen geschichtlicher Gemeinschaft und gemeinschaftlicher Geschichte begründet. So senkt sich in das Walten des pneumatischen Lebens eine aus der Sphäre des Natürlich-Sittlichen herstammende Funktion gestaltend und ordnend ein, nur daß dies Ordnen, obschon es die Einzelindividualität nötigt, sich um des Ganzen willen zu fügen, boch nie den Charakter eines Gesetzes erhält. Auch ist das Einrichtungsmäßige, das von 85 einem geschichtlichen Ganzen herkommend in seinem So-Sein auf eine bestimmte, geschichtlich gewordene, organisierte Kirche mit seinem Werte beschränkt ist, nicht wie etwa ein Statut so unpersönlich, daß es nicht in den Gebeten, die zur Substanz der Liturgie gehören, persönlich entstandene Bestandteile sich assimilierte. Freilich werden diese meist in der Absicht, dem Gemeindegottesdienst damit zu dienen, entstanden sein. Ein ähnlicher 40 Prozeß, wie bei der Entstehung des kirchlichen Gesangbuches, nur daß hier das Freie sowohl in der Art der Hervorbringung als auch der auswählenden kirchlichen Benutzung sich stärker behauptet, als in der Liturgie, und daß die charakteristischen dichterischen Individualitäten unverhüllt hervortreten, während die Schöpfer einzelner liturgischer Gebilde

zurücktreten und zurücktreten sollen.

Verlöschen demnach die Züge des individuell-persönlichen Hervorbringens oder verwischen sie sich wenigstens: bennoch entsteht in und mit der Liturgie selbst ein individuell und charakteristisch dargestelltes Bild der bestimmten Kirche, der sie angehört, nach der Seite ihres gottesbienstlichen Lebens, nur daß, um einen vollen und richtigen Gesamteinbruck dieses Lebens zu gewinnen, auch auf die Predigt nach ihrem evangelischen Gehalt und 50 ihrer geistigen Kraft wie ihrer formalen Gestalt Rücksicht genommen werden muß. hat auf die liturgischen Linien jenes Bildes die kirchliche Verkündigung insofern eingewirkt, als bei der jährlichen Feier der heilbegründenden Offenbarungsthaten nicht bloß das Bedürfnis beteiligt ist, in der Gemeinde Gott zu preisen, ihn zu bitten, ihm zu danken, son= dern auch in bestimmten Abschnitten aus der Schrift und einer hieraus zu schöpfenden 55 Predigt jene Thaten vor das Auge der Gemeinde zu stellen und sie zu erbauen. darbietung also ist mit ein Faktor für das liturgische Gestalten. Als das Kirchenjahr den einzelnen Sonntagen gewisse liturgische Worte und Gebete zuerteilte, wie in den Introiten und Kollekten der römischen Kirche geschehen ist, stimmte sie diese auf den Ton der Schriftlesung ein. So hat die Darbietung des Wortes besonders zur Bildung variabler Formen so der Liturgie mitgewirkt.

In das von der Sitte geschaffene Festgewand gottesdienstlicher Übung hat dann der tief im Wesen des menschlichen Geistes begründete Zug, Übersinnliches durch Sinnliches anzubeuten in natürlicher Befreundung mit dem durchs Religiöse erzeugten oder doch angeregten künstlerischen Triebe manche Fäden hineingewoben. Symbolik und symbolisierende ober ausschmuckende Kunst kann nicht unter Hinweis auf die schlichte und kunstlose Gin= 5 fachheit der Gottesdienste der apostolischen Zeit als unevangelisch oder weltlich verbannt werden, sowenig wie das alttestamentliche Bilderverbot einer keuschen darstellenden Kunft den Boden zu entziehen vermag. Vielmehr ragt auch hier im künstlerischen Handeln nicht minder als im ordnenden ein der Schöpfungsordnung Gottes entstammender Lebenswert in die Pflege der Offenbarungsgüter und zwerte hinein, nicht grundlegend zwar, lettlich 10 sogar entbehrlich, aber durch den geheimnisvollen Zusammenhang des geistigen Lebens mit dem sinnlichen den Akten der Erhebung des Gemütes zu Gott förderlich und dienend. Auf diese Weise ist innerhalb der weiteren Sphäre der kirchlichen Kunst ein eigentümlich liturgisch künstlerisches Gestalten entstanden, hat Altar, Kanzel und gottesdienstliche Geräte geformt und geschmückt, sich auch bestimmter Farben für die Symbolik bedient, um die 15 Eigenart der Festzeiten dem Sinn eindrücklich zu machen. Trot der Analogie alttestamentlich= wie heidnisch=kultischer Symbolik und Kunst ist dies weder als jüdisch noch als heid= nisch anzusehen, sondern nur aus gleichen Wurzeln, aus Bedürfnissen des geistigen Lebens entsprungen, die das Christentum nicht zu verleugnen braucht. Erst wenn die Überfülle dieser dienenden Mittel unter Versäumung des für den Kultus Wesentlichen, des Wortes, 20 sich vordrängt, wenn die Liturgie, wie es in der orientalischen Kirche geschieht, zu einem symbolischen Drama mit sinnlichen Effekten wird, oder wenn, wie in der römischen Messe, das Symbolische zu einem Ceremoniell vertrocknet, das sich mit mystagogischen und theurgischen Prätensionen verbindet, werden jene künstlerischen und symbolisierenden Zuthaten eine Gefahr und Schädigung. Und in reichlicher Erfahrung einer Entgeistigung und Ent= 25 leerung, die mit diesen Überladungen verbunden war, hat die Reformation auch hier zur Einfachheit zurückgelenkt, die schweizerische spröder und abweisender als die deutsche; denn hier verwehrte Luthers unbefangene und gemütliche Schätzung des Bildlichen und sein Sinn für Sitte den Symbolen und der Kunft nicht ihr bescheidenes dienendes Walten. Wesent= liches hat er ihnen nie zugestanden. Unterschiede zwischen den beiden evangelischen Kon= 80 fessionen auf diesem Gebiet dürfen darum von einer späteren Betrachtung in ihrer Wich= tigkeit nicht überschätzt werden. Sie bleiben höchstens charakteristische Begleitserscheinungen tieferer Unterschiede und haben als solche für die Bestimmung konfessioneller Eigenart aller= dings noch einige Bebeutung.

Wichtiger aber und für die Entwickelung der Liturgie bestimmender ist kraft des Zu= 85 sammenhangs, der zwischen dem Bekenntnis der Kirche und ihrem innersten Leben besteht, die Wechselbeziehung zwischen der Liturgie und der kirchlichen Lehre. Wie stetig liturgische Formen, Bräuche, Symbole sich behaupten, so empfänglich bleiben sie doch für Umbiegungen, Zuthaten, Auslassungen, die ihren Grund in Veränderungen des kirchlichen Lehrbegriffs, in Fortschritten oder Rückgängen religiöser Vorstellungen und Anschauungen haben. So 40 konnte, als die Heilsbedeutung des Todes des Erlösers in ihrer biblischen Tiefe nicht mehr erfaßt wurde, der Inhalt der eucharistischen Gebete sich verallgemeinern und verflachen, wie es schon in der Didache der Fall ist. So geschah es, daß die alte Vorstellung von einer Weihung der Elemente durch den Geist, die noch ältere Mekliturgien der frankischen Kirche beeinflußt, in der römischen Messe zu einem rudimentären Rest ohne erhebliche Be 45 deutung herabgesetzt wurde (Rubr. XIII: Veni sanctificator spiritus etc.). So entstanden zu Gunsten des Opfergedankens in der römischen Messe jene Partien, durch die sich der römische Kanon sowohl von den altkirchlichen Gebeten, wie von denen des frühen Mittelalters als verbildete Weiterführung unterscheidet. Im stärksten Maße mußte daher der große religiöse Umschwung in der Reformation, der Rückgang auf die Bibel und die so Absicht des Erlösers bei der Stiftung des Abendmahls auf die Neugestaltung evangelicher Gottesdienstordnungen einen Einfluß ausüben; und ohne in eine geschichtliche Darstellung einzugehen, darf als prinzipiell wichtig hier erwähnt werden, daß die Reformation in ihrem Kampf gegen die Messe zunächst von den religiösen Gesichtspunkten ausgegangen Apol. XXII.

Andererseits hat der im Liturgischen festgelegte und eben dadurch den Gemüten im gottesdienstlichen Gebrauch tief eingeprägte religiöse Gehalt gottesdienstlicher Sitte für die Auffassung und Schätzung der Eigenart einer tirchlichen Gemeinschaft eine den spuboliche ausgeprägten Lehrbegriff ergänzende Bedeutung. Selbst da, wo die Zuspitzungen der leteren der Liturgie ihre charakteristischen Züge geben, wie es die Lehre von der wieden

Wiederholung des Opfers Christi und die Lehre von der Transsubstantiation im römischen Mekkanon gethan hat, wird der Durchschnitt der kirchlichen Frömmigkeit, besonders die Bulgärfrömmigkeit, von den Eindrücken der kultischen, nicht der didaktischen Ausprägung der Lehre bestimmt. Was wäre eine Transsubstantiationslehre ohne die Mekpraxis? So 5 gehören denn liturgische Formen kraft dieser ihrer Bedeutung zu den Charakterzügen des Bildes einer Kirche, und es wird ein Fortschritt der theologischen Disziplin der Symbolik darin zu begrüßen sein, daß sie nicht bloß auf die Bekenntnisse, sondern unter Beschränkung freilich auf Wesentliches und Charakteristisches auch auf jene Formen des gottesdienstlichen Lebens Ruchsicht nimmt. Diese Bedeutung liturgischer Stücke für die Erkenntnis des Eigen-10 tümlichen einer kirchlichen Gemeinschaft wird sich freilich in dem Maße herabmindern, in welchem, wie bei uns Evangelischen, der Grundsatz von der allein normierenden Bedeutung der Schrift in einem tiefen und reichen Glaubensleben der Gemeinden wirklich lebendig ist. Wohl werden auch die Konfessionsunterschiede Evangelischer, besonders in der Anschauung von der Bedeutung des Abendmahls, in den liturgischen Formen der Feier irgend 15 hervortreten, wie es die Vergleichung der lutherischen Abendmahlsliturgie mit denen der Reformierten zeigt. Der Streit um die preußische Agende in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hat sattsam gezeigt, wie stark, wenn Mißtrauen aufgeregt ist, und Tendenzen gewittert werden ober vorhanden sind, geringe Abweichungen vom Typus der Ronfession, wie kleine Abschliffe, wie wirkliche ober vermeintliche Annäherungen an litur-20 gische Bräuche der anderen Konfession sogar Ferment einer Separation werden konnten; aber dies alles war doch im Kreise wirklich bibelgläubiger lutherischer Christen nur um deswillen möglich, weil sie die liturgischen Anderungen als Symptome einer ihnen widrigen kirchlichen Bestrebung auffaßten. Das Ende des Jahrhunderts, in dessen Anfang jener schmerzliche Streit fiel, hat durch die Arbeit der Agendenrevisionen ein pietätvolles Fest-25 halten an geschichtlich ererbten gottesdienstlichen Formen gezeigt, dem eine Überschätzung der Bedeutung und des Wertes derselben Formen, als wären sie wesentliche Stücke der kirchlichen Gemeinschaft, fernblieb. Wie hoch man in evangelischen Kirchengemeinschaften die Bedeutung des Eindrucks kirchlicher Einheit, der bei Gleichheit geschichtlich bewahrter Liturgie entsteht und die Erbauung fördert, auch schätze, wir werden darüber nicht über-80 sehen, daß die evangelische Wahrheit das Übergeordnete ist, und daß sic letztlich jenes Unterstützenden nicht bedarf. Sie allein ist im tiefsten Dienen die souverane Größe des gottesdienstlichen Lebens.

Auch der Weg der Geschichte selbst, der zur Verschiedenheit der evangelischen Bekenntnisse und Kirchengemeinschaften geführt hat, ist in seinem weiteren Verlauf der An-85 erkennung, zum Teil der Aneignung der Gaben der anderen Konfession günstig gewesen. Reformierte Gottesdienste haben den Altar und das Mitwirken der bildenden Kunft zugelassen; lutherische den Vorzug der liturgischen Anwendung des Taufspmbols im Gottesdienste vor dem Nicanokonstantinopolitanum anerkannt. Und es war doch Zwingli, der jenes dem in der Messe üblichen "Nicenum" substituierte. Auch die Frucht reformierter Kultus-40 reform, daß die Liturgie des Gemeindegottesdienstes ohne die Abendmahlsfeier schon selbste ftändig und vollständig sei, wird, wie sie benn der rechten Schätzung des Wortes Gottes und somit gemeinevangelischen Grundsätzen gemäß ist, von entschieden lutherischen Litur-

gikern gebilligt.

Die Frage, welche Stücke eine evangelische Liturgie des Gemeindegottesdienstes wesent-45 lich konstituieren, ist aus blogen Prinzipien ohne jedes Hinübersehen auf die Geschichte nicht zu beantworten. Als wesentlich werden Gebet und Schriftlesung in Anspruch genommen werden können, doch nicht ohne das Zugeständnis, daß selbst der Wegfall einer liturgischen Schriftlesung noch nicht das Ende aller Liturgie bedeute. Man könnte ja, wenn man vom Wege geschichtlicher Sitte abträte und sich ins ganz freie und neue Bilden so hineinbegäbe, auch mit der Verlesung des biblischen Abschnitts, welcher der Predigt als Text zu Grunde liegt, auskommen; man könnte da die Mannigfaltigkeit der Gebete einschränken ober auch steigern, Sündenbekenntnis und Fürbitte, Fürbitte und Danksagung voneinander sondern oder miteinander zu einheitlichen Gebeten verbinden; man möchte vollends in anderer liturgischer Logik die einzelnen Teile abweichend von der Sitte zu 55 ordnen im stande sein, dem Baterunser z. B., das jetzt als consummatio am Ende aller Gebete steht, die Bedeutung beimessen, daß es als gemeinchristlicher Ausbruck der weitesten und tiefsten Einheit und Gebetsprazis zu Anfang gesprochen werde. Mit alle dem bleibt man sowohl im Rahmen des liturgischen Ordnens wie des evangelischen Zeugnisses. Aber auch so entstandene neue Gebilde dürften dann doch die Tendenz haben, nicht so alljährlich wieder anderen Gebilden und Konstruktionen zu weichen, sondern sich irgendwie

als ständig zu behaupten. Denn der Geschichte ist nicht zu entsliehen; und Liturgien besonders sind, um einen Ausdruck Gaupps zu brauchen, keine Sommerblumen. Stellt dems nach das Ständige, das Geschichtliche, auch da wo es einmal verleugnet wird, sich von selbst wieder ein, so dürste der Schluß sich rechtsertigen, daß die Frage nach dem Wesentslichen einer evangelischen Liturgie überhaupt nicht abstrakt, sondern aus der pietätvollen suchtung vor den geschichtlich gewordenen und disher für Erbauung bewährten Formen, daher allerdings auch nur mit relativer Bestimmtheit zu beantworten ist. Denn auch piestätvoll Bewahrtes kann eben durch den geschichtlichen Prozeß, der es schus, trug, schonte,

sich einmal ausleben, an Wert verlieren und Ersatz durch Neues heischen.

Der gegenwärtige Bestand evangelischer Gottesbienstordnungen, namentlich von luthes 10 rischem Typus, giebt zu diesen Grundsätzen konservativer Reform, deren Vorgänger Luther selbst war, die bestätigende Erläuterung. Ja zum Teil hat die Entwickelung über Luthers weitergehende Anderungen in der deutschen Messe zur älteren Form wieder zurückgelenkt. Sie hat dem Introitus nicht immer ein deutsches Lied substituiert, sondern einen Wechselgesang aus Schriftworten unter besonderer Benutzung des ATs als feierlichen liturgisch 15 stilisierten Portikus vor den Bau der Liturgie gelegt, um in Grundlauten die Eigentümlichkeit des Festes ober der festlichen Zeit anzubeuten und gleich zu Anfang das Element der Anbetung mit Worten biblischen Zeugnisses zu vertreten. Das Consiteor ist aus einem priesterlichen Vorbereitungsakt zum Sündenbekenntnis der Gemeinde geworden und hat Raum für Gebete gelassen, in denen sich evangelischer Buß= und Glaubenssinn tiefer 20 und schöner ausspricht, als im alten römischen Formular; ebenfalls eine Rückbildung über Luther hinaus. Das Kyrie, den alten Bittruf ex miseria hujus vitae, mit Einschluß der Sünde, doch nicht mit Beschränkung auf sie, hat die lutherische Liturgie nebst dem Gloria übernommen, teils in dem scheinbar harten Kontrast, der wie in der Messe, das Elend des zeitlichen Lebens im Bittruf und die nah angrenzende Herrlichkeit des 26 ewigen Lebens im Lobpreis der Engel (Lc 2, 14) zum Ausdruck bringt. Auch die salutatio: Dominus vobiscum, mit der Antwort der Gemeine: Et cum spiritu tuo, ein Stück, das Luther gestrichen hatte und das in der That sich kaum rechtfertigt, mag man es mit älteren Erklärern der Messe als Ermahnung zur Andacht wegen des folgenden Gebets und die dann stattfindende Lesung der hl. Schrift motivieren, ist schon von der Bran- 20 denb.=Nürnberger RD v. 1533 wieder aufgenommen worden und hat sich in evangelischen Liturgien, z. B. in der neuesten preußischen Agende, an dieser Stelle behauptet. Wurzelhafteren evangelischen Bedürfnissen dient dann die Schriftlesung, wenn sie auch nicht mehr in der Absicht geschieht, Christen, welche die deutsche Bibel aus Luthers Händen em= pfangen haben, in die Schrift einzuführen, sondern die Gesamtheit der Gemeinde seiernd 25 dieses Schapes in pietätvoll bewahrter, übrigens Ergänzung zulassender Auslese zu erinnern.

Auch die Recitation des Symbols, des nicht nur um seines Alters, sondern seines Inhalts und seiner mächtigen Form willen ehrwürdigsten, des sogenannten Apostolikums, wird nach der Schriftlesung ihr Recht behalten. Der vox scripturae folgt die vox ecclesiae, wie schon Thomas das Verhältnis saßt. Dabei darf die evangelische Freiheit nicht verleugnet werden, die Luther mit seinem: "Wir glauben All an einen Gott" sich genommen hat. Diese Umdichtung des Nicano-Konstantinopolitanum ist allerdings seinem dichterischen Werte nach gleichen Bedenken ausgesetzt, wie das Lied "Jesaia dem Propheten das geschach", wenn man es mit dem altsirchlichen Original, der Präsation, verschehet. Befreite man aber doch das durch Zwinglis Vorgang dem evangelischen Gottess dienst zurückgegebene "Apostolikum" von dem Anstößigen in der Bezeugung der Ausersstehungshoffnung, indem man "Auserstehung der Toten" noch lieder als "des Leibes, sagte! Evangelische Freiheit trägt durchaus soweit. Man bedenke die freien mittelalterzlichen Formen, die Nüllenhoff und Scherer in den Denkmälern altdeutscher Poesie und so Prosa (Nr. XCVI) mitgeteilt haben!

Die Feier des heiligen Abendmahls trägt ebenfalls reichliche Spuren des altsirchlichen liturgischen Erbgutes. Wie tief das kritische Wesser des Reformators in alle die unevangelischen Bestandteile des römischen Kanon hineingesahren ist, hat er doch mit glücklichem Takt die altsirchliche Präsation geschont, ebenso das herrliche agnus dei ausgenommen. So Aber auch hier sah später ein verseinerter liturgischer Sinn sich zur Metakritik gedrängt, wenn die Frage zur Entscheidung stand, ob man die homiletisch-liturgischen Stücke, die Luthers deutsche Messe darbot, nicht gegen eingelebte aus altsirchlicher Observanz in die römische Messe übergegangene zurücktauschen solle. Der biblische Wortlaut des Baterunser war doch keineswegs durch jene "Paraphrasis und Vermahnung" der deutschen Messe, die so

Luther noch bazu conceptis seu praescriptis verbis gestellt wissen wollte, zu ersetzen. Wohl blieb die Sitte der Abendmahlsvermahnungen, obsidon mannigsach anderen Inshalts; aber das Baterunser selbst trat doch wieder in sein Recht. Erstens durch den unsersetzlichen Gebrauch seines Wortlauts; dann auch durch Rückgewinnung seiner alten Stelsung. Denn, wie schon Löhe unter Berufung auf Rudelbach hervorgehoben hat (Agende seintst. Gem. luth. Bek., 2. Ausl., 1853, S. 47 Ann.), ist "die antike" Stellung des Baterunser die vor der Pax und der Distribution. Die altsirchlichen Liturgien, die das Baterunser überhaupt haben, — es sehlt bekanntlich in den apost. Konstitutionen lib. VIII — lassen es vor dem Empfange beten; und dei Augustin zeigt besonders die 5. Bitte, die ihm Ausdruck der täglichen Christenbuße war, als eine geistliche Waschung noch die des sondere Bedeutung des Baterunser als der Borbereitung auf den Empfang der Eucharistie: ut his verdis lota facie ad altare accedamus, et his verdis lota facie corpore Christi et sanguine communicemus. Serm. 17, V. 90, 9. Über den Wert der Paraphrase, ja, der "deutschen Messe" Luthers hat sich schon Löhe mit Zurüchaltung zweiselnd geäußert. Agende S. 335 Anm.

Vor allem wird man es billigen, daß die der deutschen Messe eigentümliche, später besonders Bugenhagens Abendmahlsordnungen beeinflussende Weglassung einer Spendessormel sich nicht durchgesetzt, daß die altsirchliche, im römischen Meßkanon nicht treu bewahrte Sitte sich in der evangelischen Abendmahlsseier wieder Hausrecht erworden hat. 20 Sosern freilich ihre Formulierung gegenüber den Reformierten durch eine ausschließende Konsessionalität ihr Gepräge erhalten hat, wird ein Glaubenssinn, der auch ohne Unionstendenz auß Gemeinevangelische Wert legt, darin nicht die geschichtliche Form sehen, die der Absicht des Herrn ein Mahl für die Jüngergemeinschaft zu stiften, adäquat sei.

So zeigt in allen wichtigeren Teilen evangelisch-liturgischen Bildens sich die Macht 25 eines pietätvollen Bewahrens geschichtlicher Zusammenhänge bei protestantischer Wahrheit und Freiheit. Dies ein Kopieren der römischen Messe nennen heißt verkennen, daß das Eigentümliche dieses höchst entarteten Gottesdienstes in unsere Liturgien eben nicht aufgenommen ist.

Der driftliche Sprachgebrauch hat das Wort "Liturgie" in seiner Anwendung auf 80 die gottesdienstliche Sphäre nicht direkt aus dem antiken Sprachschatz entlehnt, wo es einen dem Staat und Volke öffentlich, meist freiwillig geleisteten Dienst bezeichnetc. lehnt sich vielmehr an die Septuaginta an, die das hebräische 'aboda, wenn es vom Tempeldienst gebraucht wird, mit Leitovoysa übersett. Diese Verwendung für das Relis giöse bleibt dem Worte fortan ausschließlich eigen. Doch tritt im Neuen Testament die 85 Beziehung auf kultisches Handeln nur in solchen Stellen auf, die von alttestamentlichem Opferdienst handeln (Lc 1, 23; Hbr 9, 21), während λειτουργείν, λειτουργός, λειτουργία sonst verinnerlichend und vergeistigend die Herzens= und Lebensbeziehung auf einen im Glauben und im Gehorsam gegen Gott geübten Dienst ausdrücken. So wird es auch auf Christus angewendet, der als himmlischer Hoherpriester zw kylwr deutougyós den 40 Antitypus des alttestamentlichen Hohenpriestertums darstellt (Hbr 8, 2. 6), so daß hier bei geflissentlicher Anlehnung an das Alte Testament mit um so stärkerer Absichtlichkeit die himmelweite Erhabenheit und grundsätzliche Verschiedenheit des durch Christus geleisteten hohepriesterlichen Dienstes gegen den alttestamentlichen sich abhebt. Dieselbe Vergeistigung und Enthebung des Begriffs aus der Sphäre des alttestamentlich Kultischen in das neu-45 testamentlich religiöse Verhältnis findet in der Anwendung der Wortgruppe auf apostolische Dienststellung und Ubung statt: Phi 2, 17 in der tiefen und feinen Zusammenstellung der dvosa und destovogia aus vorahnender Erwägung des Märthrertodes; ferner Rö 15, 16, wo sich der Apostel wegen seiner Sendung an die Heiden, wegen des Auftrags missionierender Predigt λειτουργός Χριστοῦ Ίησοῦ nennt; endlich auch in der Bezeich= 50 nung brüderlicher Dienstleistung und Unterstützung, wie Rö 15, 27; Phi 2, 25. 30; besonders 2 Ro 9, 12 f. η διακονία της λειτουργίας ταύτης von der Rollette als einem gottesdienstlichen Akt. Auch wo die obrigkeitlichen Personen Leitovoyod rov Veor genannt werden (Rö 13, 6), zeigt der Genetiv, daß die antike Vorstellung durch die eines gottesdienstlichen Handelns abgelöst ist, und man hat nicht nötig, hier mit Achelis die ur-55 sprüngliche Bedeutung des öffentlichen staatlichen Dienstes unter dem Alten Testamente entlehnten theokratischen Gesichtspunkte als durchscheinend anzunehmen. Auch wäre mit dieser Annahme eher eine Abschwächung des dem Apostel am Herzen liegenden Gedankens verbunden, daß die Obrigkeit in der Ausübung ihrer von Gott übertragenen Befugnisse einen gottgeweihten Dienst ausrichtet. Um nächsten steht unter den neutestamentlichen 60 Stellen Act. 13, 2 der Beziehung auf gottesdienstliche Übungen der dristlichen Gemeine, benn man hat hier an Gebet und gegenseitige Ermahnung, Prophetie und Lehre zu benken, während jeder Gedanke an ein verordnetes und geordnetes liturgisches Handeln fernzushalten ist.

Der kirchliche Sprachgebrauch vollzieht nun nicht einen Rückgang auf den neutestamentlichen, sondern auf den alttestamentlichen; eine Erscheinung, die im Zusammenhang 5 mit dem Einfluß begriffen sein will, den alttestamentliche Einrichtungen: das Priestertum, der Opfergedanke, die dingliche Heiligkeit der Kultusstätte, zerätschaften, zeiten auf die kirchlichztultischen Institutionen ausgeübt haben. So begünstigte eine verchristlichte Ge= setlichkeit, eine ins Christliche übersetzte Anstaltlichkeit das Wiederaufnehmen der in der griechischen Bibel für levitisches und priesterliches Handeln gebräuchlichen Ausdrücke für die 10 kirchlich-gottesdienstliche Praxis, am meisten um den Centralakt, der sich steigend gegen die anderen durch seine Heiligkeit hervorhob und als Opferakt von den Schauern eines besonderen Gefühls der Gottesnähe umgeben war, prägnant zu bezeichnen. Die Wortgruppe λειτουργία, λειτουργείν u. s. wird daher wieder für spezifisch gottesdienstliche Vor= gänge gebraucht, sowohl in weiterem Sinne, in den auch die tägliche kirchliche Gebetsübung 15 mit einbegriffen wird: την εσπερινην λειτουργίαν συνήθως επιτελέσας. Theod. hist. eccl. 4 bei Stephanos thes. V, 172; als auch besonders vom ausgestalteten eucharisti= schen Kultus. Don den Griechen entlehnten früh die Abendländer das Wort für die Bezeichnung der Abendmahlsfeier; doch ist der geschichtliche Fortschritt des Gebrauchs des Terminus liturgia aus du Cange nicht befriedigend zu ersehen. Forcellini (III, 784) 20 weist es schon bei Ambrosius (ep. 33 ad Marcell.) und bei Augustin (serm. 251 de temp.) nach. Doch zeigen die älteren und auch noch die mittelalterlichen lateinischen Kultusurkunden den Gebrauch anderer Termini: missa, ordo de officio missae, ordo sacramentorum u. s. w. Daraus erklärt sich, daß die evangelischen Bekenntnisse mit dem Wort nicht eigentlich umgehen. Sie geben dem Ausdruck ceremoniae den Vorzug, 26 ber ihnen durch die Eigentümlichkeiten der römischen Meßliturgie und der römischen Kultushandlungen überhaupt nahe lag; und an der Stelle, wo sie das Wort Leitovoyla braucht (Act. 24. R. 273), beutet die Apologie, darin die humanistische Bildung ihres Verfassers bekundend, zuerst auf den Sinn des Wortes bei den Klassikern hin und bezieht sich dann auf die Kirchensprache der Griechen; ein Zeichen, daß neben "missa" und "Messe" das 20 gräzisierende Wort im römisch-kirchlichen Sprachgebrauch der Zeit nicht eben heimisch geworden war. Es ist wohl dem Einfluß des Humanismus zuzuschreiben, daß vom 16. Jahr= hundert an der Gebrauch der Wortgruppe in latinisierter Form bei Katholiken sich ein= bürgert, wie öfters schon die Titel der Werke bezeugen. J. Pamelius, Liturgica Latinorum (1571); Muratori, Liturgia Romana vetus; Mabillon, De liturgia galli-35 cana etc. Ebenso haben die Protestanten das Wort rezipiert; und zwar hat sich bei ihnen der Kreis der Anwendung erweitert, so daß wir im gewöhnlichen, wie im theologisch wissenschaftlichen Sprachgebrauch jett auch von Tauf-, Trau-, Konfirmations-, Begräbnisliturgie ebenso unbefangen sprechen, wie von der Liturgie des Hauptgottesdienstes und hier wieder das Wort ohne Unterschied mit Beziehung auf den Gottesdienst anwenden, in dem 40 die Predigt den Mittelpunkt bildet, wie auf den, der von da zur Feier des Sakraments fortschreitet und sie mitumfaßt. D. Hermann Bering.

Liturgit s. Gottesbienst, Begriff 2c. Bb VII S. 1 ff.

Liturgische Formeln. — 1. Amen. Litteratur: Calvör, Rituale eccl. I (Jena 1705), 477 ff.; Thalhoser, Handbuch der kath. Liturgik I (1883), S. 512 ff.; v. d. Goly, Das Gebet 45 in der ältesten Christenheit (1901), S. 160.

Wenn in der hebräischen Bibel das IR adverbial gebraucht wird, so hat es den Sinn bekräftigender Zustimmung (LXX: yévoiro, z. B. Nu 5, 22; Dt 27, 15; Ps 40, 14). Es ist also die Antwort auf die Rede eines anderen. Doch kann es auch am Anfang der eigenen Rede als Bekräftigungsformel stehen; so häusig dei den Worten Jesu. Im 50 Liturgischen sindet sich das Amen nur in ersterem Sinne, und zwar bereits in der Liturgie der Juden. Hier ist es die Aneignungsformel, durch die sich die Gemeinde zum Gebet bekannte. Die dristliche Gemeinde hat diesen Gebrauch angenommen, und zwar hat sie das hebr. Wort selbst wie überhaupt, so auch in der Liturgie unübersetzt beibehalten. Mit dem griechischen NT dringt das Wort in die verschiedensten Sprachen. Der Sinn des Wortes ist den Theologen nie verloren gegangen. Augustin sagt: "Amen nostra suscriptio est, consensio est, adstipulatio est"; in der pseudo-ambrosianischen Schrift de sacramentis wird das Amen als "verum" gedeutet (IV, 5 n. 25);

35

Ambrofius, de iis qui initiantur mysteriis I, 9 sagt: Amen, hoc est verum esse, quod os loquitur, mens interna fateatur; vgl. außerdem Hieronymus ep. 137 ad Marc.; in cap. I ep. ad Galat.; Origenes tract. 35 in Matth. und lettes Rapitel in ep. ad Rom.; Isidor Hisp., orig. l. VI, 19; Bernhard von Cl. serm. 7 in coena 5 Dom. (quod rogas Dominum, hoc optamus). Auch in den Auslegungen der Messe begegnet man Erklärungen des Wortes z. B. Amen confirmatio orationis est a populo et in nostra lingua intelligi potest, quasi omnes dicant, ut ita fiat, sicut sacerdos oravit (Gerbert, Monum. lit. Alem. II, 276 b). Ob aber die Gemeinde allzeit gewußt hat, was sie mit dem Wörtchen Amen ausspricht? Sicher dann, wenn ihr 10 selbst eine Übersetzung vor oder nach dem Amen in den Mund gelegt wird, wie in kop= tischen Liturgien (vgl. z. B. Renaudot, liturg. orient. collectio I, 15 und 30) und im testamentum Jesu (ed. Rahmani p. 125). So sehr gehört der Gemeinde am Anfang das Amen, daß sich schon im NI beobachten läßt, daß nach einem Gebet, bei dem keine gottesdienstliche Gemeinde vorausgesett ist, auch das Amen fehlt. Dagegen hat nach 15 1 Ro 14, 16 die Gemeinde das Gebet jedes Mitgliedes sich durch diese Formel angeeignet (weitere Belege aus altchriftl. Zeit bei v. d. Golf a. a. D. S. 160). Diese Sitte blieb auch, als das Gebet Sache der Kleriker wurde. Das zeigen fast alle östlichen Liturgien, wenn es auch hier nicht an Gebeten fehlt, die vom Kleriker mit Amen geschlossen werden. Nur die Liturgie im 8. Buch der apost. Konstitutionen macht eine Ausnahme: hier bleibt 20 der Gemeinde das Amen nur in drei Stellen, nämlich nach dem Trishagion, nach dem Intercessionsgebet und nach der Spendeformel (Brightman, Liturgies I, 19, 3; 23, 6; 25, 9. 13; vgl. dagegen folgende Stellen, wo das Amen dem Kleriker zufällt: 5, 27; 6, 32; 7, 24; 9, 19; 13, 3; 24, 15; 26, 18; 27, 12). Auch in allen Serapionsgebeten ist das Amen offenbar dem Kleriker zugewiesen (TU NF II Heft 3 b). Außer nach 25 den Gebeten sprach der Laie ein Amen auch nach der Spendeformel (vgl. Art. Eucharistie Bd V S. 568, 5 ff.), auch bestätigte die Gemeinde nach den Einsetzungsworten ihren Glauben baran durch Amen (z. B. in der Markuslit. Brightman I, 132, 32 und 133, 15), und die Epiklese wird an der entscheidenden Stelle: καὶ ποιήση τὸν μὲν ἄρτον σῶμα durch das Amen der Gemeinde unterbrochen, ein Beweis, wie deutlich der Gemeinde die Be-20 deutung des Wortes gegenwärtig war (vgl. Hoppe, Die Spiklesis S. 244 ff.). Heute ist in der griechischen Kirche der Gemeinde das Amen genommen und dem Chor, freilich nur an wenigen Stellen, in den Mund gelegt. In der Regel spricht es der Priester selbst. — Eigentümlich ist der Gebrauch des Amen in der Taufe. Es scheint in einigen Kirchenprovinzen üblich gewesen zu sein, daß auf die jedesmalige Taufformel (Ich taufe dich im 85 Namen des Vaters — des Sohnes — des heil. Geistes) die Anwesenden mit Amen antworteten. So ist es noch bei den Nestorianern (vgl. Denzinger, ritus orient. I, 374; vgl. Daniel, cod. liturg. IV, 505 Anm. 1). Dagegen spricht in der orthodoxen Kirche bieses Amen jedesmal der Priester selbst (Daniel a. a. D.), ein Zeichen, daß das Amen bier reine Schlußformel ist.

Im Abenbland haben wir bie beutlichste Fortsetzung der alten Sitte, daß die Gemeinde das Amen spricht, in der mozarabischen Liturgie (MSL 85, 109 ff.). Zwar ist hier ein Teil der Responsa Sache des Chors, aber daneben hat auch die Gemeinde noch zu antworten, namentlich mit unserer Formel. Biel spärlicher werden die Spuren in der gallikanischen Liturgie. Hier finde ich sie noch in der Benedictio populi, auf deren ein= 45 zelne Sätze nur die Gemeinde das Amen gesprochen haben kann (Missale Gothicum MSL 72, 225 ff.; verkümmert auch im Missale Gallicanum vetus ebenda, S. 339 ff.). Diese Segnung bestand ursprünglich aus drei Gliedern, wie man aus der Mozarabischen Liturgie sehen kann (vgl. Daniel, cod. lit. I, 99 b). Im heute geltenden römischen Ritus ist das Amen entweder an den Ministranten ober an den Chor ober an den Priefter so übergegangen. Das Amen nach der Taufformel ist ausdrücklich als sinnlos verboten. Bei ber Spendeformel spricht der Spendende selbst das Amen. Das Amen nach dem Paternoster in der Messe ist ebenfalls ausdrücklich dem Priester vorbehalten, und zwar liegt nach dem Catech. Romanus (pars IV, cap. XVII quaest. III) darin die Antwort Gottes an das Bolk, Gott habe das Gebet erhört. Diese Bedeutung des Amen sei aber 55 allein dem Gebet des Herrn eigen, während es sonst "nur eine Zustimmung und ein Verlangen" bedeute. — Luther hat in das Amen seinen Glaubensbegriff hineingelegt; ihm ist es am Schluß des Vaterunsers "ein Wort des festen, herzlichen Glaubens, als sprächest du: o Gott Bater! diese Ding, die ich gebeten hab, zweifel ich nit, sie seien gewiß wahr, und und werden geschehen" (EU 21, 226 = WU II, 127 vgl. außerdem die Erklärung des Amen 60 im kleinen Katechismus; vor diesem val. die Erklärungen bei Cohrs, D. evangel. Katechis=

musversuche u. s. w. I, 231 = 223; II, 44.224; III, 28.116). Die Reformation hat auch der Gemeinde, wenn auch nur in beschränkter Weise, das Amen zurückgegeben, nämlich nur als Responsum auf die Kollekten und auf den Segen, dagegen verbleibt dem Geistzlichen das Amen nach dem Rirchengebet, nach dem Vaterunser (nur in der Abendmahlszeier singt die Gemeinde mit der Dozologie auch das Amen), nach der Spendesormel, b nach der Textverlesung und nach der Predigt. In den beiden letzten Fällen hat das Amen in der That sehr oft nur die Bedeutung einer Schlußsormel. Wenn Rietschel, Liturgik I, 529 sordert, daß nach der Textverlesung nur dann das Amen gebraucht werden dürse, "wenn es wirklich als Zeugnis persönlicher gläubiger Annahme oder gläubiger Bestätigung des soehen Verlesenen gelten kann", so ist das zwar berechtigt, aber es wird 10 schwerlich allgemeinere Beachtung sinden.

2. Dorologie. — a) Allgemeines: Litteratur: E. Ermelius, Dissertatio hist. de vet. Christ. δοξολογία 1684; A. Rechenberg, Dissertatio de vet. Christ. doxologia in: Syntagma Dissert. 1690; J. A. Schmidt, De insignibus vet. Christ. formulis 1696; Art. Dorologie in der 2. Aufl. Bd III, 683—685; Chaje, The Lord's Prayer in the early 15 church in: Texts and Studies I, Nr. 3 (Cambridge 1891), p. 168 ff.; v. d. Golf, Das Gebet in der ältesten Christenheit, Leipzig 1901, S. 157 ff.; Achelis, Lehrbuch der prakt. Theologie, I, 394.

In Fortsetzung spnagogalen Brauches schlossen die alten Christen jedes gottesdienstliche Ge= bet mit einer Dorologie (Drigenes,  $\pi \epsilon \varrho \ell \epsilon \dot{\nu} \chi \tilde{\eta} \varsigma$  c. 33). Diese Sitte wurde auch auf die Predigt 20 übertragen. Die einfachste Formel sautete: σοί (σοῦ; Φ) έστιν ή δόξα είς τοὺς αίωνας (vgl. Gebet Manasses in Const. Ap. II, 22, 11; Rö 11, 36; Phi 4, 20; Did. 9, 2. 3; 10, 2. 4; acta Theclae c. 42; ep. ad Diogn. 12). Sie wurde aber mannigfach variiert, so daß im Laufe der Zeit eine Fülle von Formeln entstand (über die älteste dristliche Zeit vgl. Chase und v. d. Golt). Nicht allein, daß das einfache  $\delta\delta\xi a$  durch andere Begriffe 25 ergänzt, beziehentlich ersetzt wurde, auch das els rods alwas genügte der religiösen Innig= keit nicht; so wurde es durch den Zusaß návras oder rov alwywr oder xal rvr oder vũv xai đel und bgl. verstärkt. Ich vermute, daß eine genauere Untersuchung dieser Schlußdoxologien ergeben würde, daß die verschiedenen Rirchengebiete immer auch eine eigen= tümliche Dozologie bevorzugen. So ist z. B. die Formel doza nal nearos (1 Pt 4, 11; 80 Apk 1, 6) vorwiegend in Liturgien von ägyptischem Typus zu finden (vgl. StR 1901, 153 und Brightman, Journal of theol. studies 1899, 108), während z. B. die sprische Jakobus-Liturgie die Formel liebt: "μεθ' οὖ [Ίησοῦ Χριστοῦ] εὐλογητὸς εἶ σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς alwras two alwrwr", die sich auch in der Chrysostomus-Liturgie wiederfindet. Auch 35 diese Schlußdorologien haben ihre Geschichte. Bor allem hat das trinitarische Dogma auf sie eingewirkt. Während vom 2. Jahrhundert bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts entsprechend dem Sate des Origenes a. a. D.: "έπὶ πασιν την εὐχην εἰς δοξολογίαν θεοῦ διὰ Χριστοῦ ἐν άγίω πνεύματι καταπαυστέον" — ber trinitarische Gedante in der Formel erscheint: "δι' οὖ [Ίησοῦ Χοιστοῦ] σου ή δόξα ἐν άγίω πνεύματι", 10 wurde, da sich hinter diese Formel arianische Reperei verstecken konnte (Sozomenos, hist. eccl. III, 20 MSG 67, 1101), die Formel so umgeprägt, daß Vater, Sohn und Geist darin ganz koordiniert stehen: δόξα τῷ πατρί και τῷ υίῷ και τῷ άγίω πνεύματι. Diese Form muß sich sehr rasch eingebürgert haben, denn als Basilius einmal im Gottesdienst die früheren Formeln (außer der oben genannten die Formel:  $\tau \vec{\varphi}$  de $\vec{\varphi}$  45 πατρί μετά τοῦ υίοῦ σύν τῷ πνεύματι τῷ άγίῳ) als Schlußborologien brauchte, empfanden das etliche Hörer als eine Neuerung (de spiritu s. I, 3 MSG 32, 72). Diese Formel verdient eine besondere Behandlung, denn sie ist, neben anderen Schlußformeln, zu einem selbstständigen liturgischen Stück geworden und hat als solches eine nicht geringe Rolle gespielt.

b) Gloria patri (Doxologia minor). — Litteratur: Jo. H. a Seelen, Comment. ad doxologiae solemnis gloria patri verba: sicut erat in principio, in Miscellanea, 1732; Bona, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 3 p. 471; Bingham Brischovius, origines eccl. VI, 29 ff.; Thalhofer, Handbuch der kath. Liturgik I, 490 ff.; Rietschel, Lehrbuch der Liturgik I, 355 f.

Die Dozologie: δόξα πατρί καὶ νίῷ καὶ άγίῳ πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῷνας τῷν αἰώνων ἀμήν — lateinisch: Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, Amen — trägt den Namen der kleinen Dozologie oder des kleinen Gloria zum Untersschied von dem Gloria in excelsis. Wie diese trinitarische Formel entstanden ist, ist so

35\*

oben dargelegt worden. Sie hat aber als selbstständiges Stück längst nicht in allen östlichen Liturgien Aufnahme gefunden. So steht sie z. B. nicht in der klementinischen Liturgie des VIII. Buches der Const. Ap., nicht in der Jakobus-Liturgie, ja selbst die Chryfostomus- und Basilius-Liturgie des 9. Jahrh. kennt sie noch nicht. Reiche Verwendung 5 hat sie in der nestorianischen, der armenischen und in der heutigen Chrysostomus-Liturgie gefunden, auch die verschiedenen Liturgien der Jakobiten machen vereinzelten Gebrauch von ihr. Dabei ist nicht selten die zweite Hälfte (xal vvv etc.) anders formuliert; auch werden beide Teile durch einen Zwischensatz getrennt (z. B. Brightman I, 354, 7 und 11; 364, 18 und 20; 365, 29 und 31 u. ö.). Dabei erscheint die Formel in den verschiedenen 10 Liturgien an ganz verschiedenen Stellen. Die Schlußformel: Wie es war im Anfang u. s. w. findet sich im Osten nicht und ist auch schwerlich im Osten entstanden, obwohl sich eine ganz ähnliche Formel schon in der ägypt. KD (TU VI, 4, 56) findet; höchst wahrscheinlich ist dies einer der zahlreichen römischen Einflüsse, die gerade nach Agypten hin zu bemerken sind. Die Griechen nahmen vielmehr an dieser Zusatsformel der Abendländer Anstoß 15 (Walafr. Strabo, de red. eccl. c. 25). Daran kann auch die Angabe im 5. Kanon ber Spnode von Vaison i. J. 529 (Bruns II, 184) nichts ändern, daß nämlich jener Zusatz per totum orientem gebraucht werde. Richtig wird aber die Angabe sein, daß sie in Afrika und in Italien allgemein verbreitet war. Jener Kanon will sie auch in Gallien eingeführt sehen. Auch die mozarabische Liturgie kennt sie nicht (hier lautet die 20 Formel: Gloria et honor patri et filio et spiritui sancto in saecula saeculorum MSL 85, 109; 119; 121 u. ö.). Alle Wahrscheinlichkeit spricht demnach dafür, diese Schlußformel in Rom, und zwar im 4. Jahrh., geprägt worden ist und daß sie von dort ihren Einzug in die abendländischen Liturgien gehalten hat. Der Gebrauch des Gloria patri ist, im Unterschied vom Osten, in der römischen Liturgie durchaus festgelegt. 25 Es erscheint nämlich in der Regel am Schluß der Psalmen, sodann (hier ohne den Schlußzusat) in den Responsorien im officium nocturnum und diurnum. In der heutigen römischen Messe erscheint es daher im Vorbereitungsakte, nach dem Introitus und nach ben Psalmen beim Händewaschen. Dieser Brauch als Abschluß der im Gottesdienst verwendeten Psalmen oder Psalmstücke ist zuerst durch Joh. Cassian bezeugt (de coenob. 20 inst. II, 8 MSL 49, 94; verfaßt vor 426); der nächste Zeuge ist Papst Vigilius († 555) in ep. I, 2 (MSL 69, 17). Die Angabe der mittelalterlichen Liturgiker, daß Papst Damasus diesen Brauch eingeführt habe, ist vielleicht nicht unrichtig. — Da das Gloria patri den Charafter der Freude trägt (wird es doch als hymnus glorificationis bezeichnet), so fällt es an allen Trauertagen bald ganz, bald wenigstens teilweise aus. In 85 der österlichen Fastenzeit ist sein Gebrauch beschränkt; in den drei letzten Tagen der Karwoche verstummt es gänzlich; ebenso ist dies der Fall bei den Totenmessen, während es die Griechen auch bei dieser Gelegenheit singen.

Db Luther das Gloria patri nach dem Introitus — denn nur hier konnte es übershaupt in der evangelischen Messe noch vorkommen — wollte gesungen sehen oder nicht, 40 läßt sich mit voller Bestimmtheit nicht sagen. Denn er erwähnt es weder in der Formula missae, noch in der "deutschen Messe". In der Formula m. will er den Introitus beisbehalten (Opp. lat. v. a. 7, 5), also hat er auch höchst wahrscheinlich das Gloria nicht gestrichen. In der "deutschen Messe" aber ersetzt er den Introitus durch ein "geistlich Lied oder einen deutschen Psalm", und darauf soll das Kyrie solgen (EU 22, 237). Also ist hier höchst wahrscheinlich das Gloria als getilgt zu betrachten. Dasselbe gilt auch von den KOO: etliche lassen den Introitus stehen, etliche ersetzen ihn durch ein Lied (vgl. Rietschel I, 425). Welche evangelischen Gottesdienstordnungen vor Luthers "deutscher Messe" das Gloria beibehalten haben, ist aus Smend, Evangel. deutschen Messen Solven dem Introitus.

Bona, rer. liturg. libri duo, (Coloniae 1674) II, c. 2, p. 491 ff.; Thalhojer, Handbuch der kath. Liturgik II, 77 ff.; Rietschel, Lehrbuch der Liturgik I, 361 ff.; 426; 520 ff.; Duchesne, origines du culte chrétien<sup>2</sup>, 1898, 158; Bingham-Grischvoius, origines eccl. VI, 35, vgl. V, 324.

Der Gebrauch von Lc 2, 14, dem Lobgesang der Engel, ist bei den Griechen ein doppelter: 1. kommt der Lobgesang in der Messe vor, aber in den verschiedenen Liturgien an ganz verschiedenen Stellen und in ganz verschiedener Weise (Brightman, Liturgies I, 24, 25; 45, 3<sup>b</sup>; 64, 12; 227, 17; 248, 19; 252, 11; 361, 33); eine seste Überzlieserung besteht also hierin bei den Griechen nicht. 2. bildet dieser Lobgesang den Ansang eo eines Morgengebets (προσευχή εωθινή), das sich in den Const. Ap. VII, 47 (vgl. den

Art. Kirchenlied I Bb X S. 402, 49 ff.), in der pseudo-athan. Schrift de virginitate und im Codex Alexandrinus als ältesten Quellen findet (vgl. Chrysostomus, hom. 69 in Matth.). Der Verfasser ist unbekannt. Dieser Hymnus ist in die römische Messe aufgenommen worden, doch hat er mit der lateinischen Übersetzung (von Hilarius v. Poitiers?) einige Anderungen erfahren. Nach dem liber pontificalis (I, 129 und 263) habe Papst 5 Telesphorus († ca. 138) den einfachen Hymnus angelicus aus Lc 2, 14 für die Christnachtsmesse, Papst Symmachus († 514) den erweiterten Hymnus für alle Sonntage und die Jahrestage der Märtyrer verordnet, allein nur für die Bischofsmessen; und zwar steht dies Gloria nach Introitus und Kyrie. Die Priester durften es nur zu Ostern und am Tage ihrer Installation singen (Sacr. Gregorianum; Walafr. Strabo c. 22 MSL 114, 945; 10 Berno v. Reichenau MSL 142, 1059; ordo bei Duchesne p. 460). 11. Jahrhunderts war es den Priestern ganz freigegeben (Micrologus c. 2). Als höchster Jubelhymnus wird das große Gloria heute in der römischen Messe an allen Fest- und Freubentagen, wozu auch die Marien= und Aposteltage gehören, gesungen, fällt aber an allen Tagen ernsten Charakters aus, also in der Abventszeit, von Septuagesima bis Ostern 15 und am Tage der unschuldigen Kinder (28. Dezember), natürlich auch bei den Totenmessen.

Luther hat in der Formula missae das Gloria stehen gelassen, doch fügt er hinzu: "in arbitrio stadit episcopi, quoties illum omitti voluerit" (opp. lat. v. a. 7, 6). In der "deutschen Messe" erwähnt er es gar nicht. Doch ist damit nicht gesagt, daß er 2d es beseitigt wissen Wollte, denn ihm — und nicht ihm allein — galt das Gloria als zum vorausgehenden Kyrie gehörig (vgl. a. a. D. u. Rietschel 400, Anm. 3). Höchst wahrscheinlich haben die Zeitgenossen Luther so verstanden, denn sast alle lutherischen KDD des halten das Gloria dei; etliche sezen es in einem Liede ("All' Ehr' und Preis soll Gottes sein" von Luther oder "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" von Decius) fort. (Näheres dei 26 Rietschel I, 426 und bei Smend, Deutsche Messen 9; 10; 101; 127; 164.) Auch die Reformierten behielten das Gloria in exc. dei. Zwingli ließ es deutsch vom Pfarrer anstimmen und wechselweise von den Männern und Weibern sprechen (Aktion oder Bruch des Nachtmals u. s. w. bei Smend a. a. D. S. 197). In der neueren Zeit ist das große Gloria nach dem Vorgang der preußischen Agende von 1821 in viele Agenden über= 80 gegangen, dald mit dem Zusat des "Wir loben dich u. s. w.", bald ohne denselben, bald mit dem zusat des "Allein Gott in der Höh' sei Ehr"".

3. Halleluja. — Litteratur: Bingham-Grischovius, Origines sive antiqu. eccl. VI, 41 ff.; Bona, De divina psalmodia c. XVI, 7 und rer. liturg. libri duo, l. II, p. 533 ff.; Baronius, Annales ad ann. 384 Nr. 28 u. 29; Thalhofer, Handbuch der kathol. Liturgik I, 85 515 ff. II, 100 ff.; Rietschel, Lehrb. der Liturgik I, 322. 366 f.

Bleiben wir bei den öst lichen Kirchen stehen, so haben wir allerdings für die nächsten Jahrhunderte kein unmittelbares Zeugnis für den Gebrauch des Halleluja im Gottesdienst. Allein man darf wohl mit Recht aus der Angabe des Hieronymus, daß der Landmann auf den Fluren Bethlehems hinter dem Pfluge her das Halleluja singe so (ep. ad Marcell. 43, 12 MSL 22, 491), den Schluß auf gottesdienstlichen Gebrauch des Hall. ziehen. Wie der Psalmengesang, so hat auch das Hall. von altersher vor allem im Gottesdienst an zwei Stellen Verwendung gefunden: beim Kommunionsakt und nach der Epistelverlesung. Beim Kommunionsakt sindet es sich in der byzantinischen Lit. des 7. u.

9. Jahrhunderts (Brightman 537, 6 und 342, 9); in der Chrysostomus-Lit. (Br. 393, 20); in der Lit. der Nestorianer (Br. 299, 4ff.); in der der Armenier (Br. 449 u. 450), in ber ber koptischen und sprischen Jakobiten (Br. 185; 102 ff.; Renaudot, Liturg. orient. collectio II, 40 u. 41). Ist es zufällig, daß die ägyptischen Liturgien (die koptischen 5 Jakobiten sind jedenfalls von den sprischen beeinflußt) fehlen? — Nach der Verlesung des "Apostolos" ober vor dem Evangelium (über den Psalmengesang an dieser Stelle vgl. A. Graduale Bd VII, 57) wird das Hall. zwei oder mehrere Male gesungen in allen Liturgien, nur nicht in der abessinischen. Die Griechen behalten das Hall. sowohl in der Bußzeit (baher auch in der missa praesanctificatorum), als auch in der Totenliturgie 10 bei (Goar, Euchologion, 1647, p. 187 u. 205). — Im Westen ist der erste Zeuge für das Hall. Tertullian. De orat. c. 27 (ed. Dehler I, 582) sagt er, daß die eifrigeren Christen ihren (privaten) Gebeten (Psalmen) das Hall. anzuhängen pflegten, und zwar berart, daß die Anwesenden damit respondierten (Harnack, Der christl. Gemeindegottesdienst S. 359 f.), offenbar ein aus dem Gottesdienst stammender Brauch. Bei der viel stärkeren Betonung 16 des Kirchenjahres, die wir im Westen sinden, kann es nicht auffallen, daß man schon früh angefangen hat, das Hall. als mit dem Ernst der Fastenzeit unverträglich in dieser Zeit verstummen zu lassen. Aus Augustin wissen wir, daß in der afrikanischen Kirche in der Quadragesima kein Hall. gesungen wurde (enarr. in ps. 110 u. 148). Einer anderen Stelle bei Augustin (ep. ad Jan. 55) können wir entnehmen, daß zu seiner Zeit überall 20 zwischen Ostern und Pfingsten das Hall. gesungen wurde, da und dort sogar noch an anderen Tagen. Für die afrikanische Kirche bezeugt ferner Isidor Hisp. (de off. I, 13), daß das Hall. nur in jener Zeit und an den Sonntagen "pro significatione kuturae resurrectionis et laetitiae" in Übung war. Der Westen war also ohne Zweisel zurückhaltender im Gebrauch des Hall., als der Osten. Über Rom liegt ein Zeugnis des 25 Sozomenos (hist. eccl. VII, 19 MSG 67, 1476) vor, daß dort to Allylovia nur einmal im Jahr, nämlich am ersten Ostertag gesungen werde. Cassiodor (um 570) hat in der hist. tripart. (IX, 39 MSL 69, 1156) dieser Notiz Aufnahme gegönnt, und ebenso hat Vigilantius (um 400) diese Sitte nicht nur gekannt, sondern sie auch im Osten einzuführen versucht (vgl. Hieronymus, contra Vigil. c. 1). Zweisel an dieser Angabe so sind also kaum berechtigt. Allerdings stehen damit andere Zeugnisse in Widerspruch. Nach Johannes Diakonus war das Hall. zu seiner Zeit (5. Jahrhundert) in Rom in der Pentekoste (also zwischen Ostern und Pfüngsten) im Gebrauch, und zwar nur in dieser Reit (MSL 59, 406). Noch verworrener wird das Bild durch eine Briefstelle Gregors I. Auf den Vorwurf, er habe das Hall. nach dem Vorgang Konstantinopels in der Messe 85 auch außer der Pentekostalzeit singen lassen, antwortet er: "Nam ut Alleluja hic [non?] diceretur, de Jerosolymarum ecclesia ex beati Hieronymi traditione tempore beatae memoriae Damasi papae traditur tractum, et ideo magis in hac re illam consuetudinem amputavi, quae hic a Graecis fuerat tradita" (MSL 77, 956). Diese Stelle giebt nur einen Sinn, wenn man mit etlichen Handschriften das 40 non tilgt. Denn von den Griechen, die das Hall. das ganze Jahr hindurch sangen, konnte eine Einschränkung unmöglich kommen. Gregor sagt: Von Jerusalem her, und zwar durch Hieronymus, soll zu des Damasus Zeiten die Sitte nach Kom gekommen sein, das Hall. durch das ganze Jahr hin zu singen. Gregor leugnet nicht, daß er das Hall. auch außerhalb der österlichen Zeit singen lasse (vgl. die vorhergehenden Worte: "Cui ego 45 respondi, quia in nullo eorum [ber von Gregor getroffenen Einrichtungen] aliam ecclesiam secuti sumus"), aber er behauptet, daß dies im Vergleich mit dem von den Griechen eingeführten Brauch nur eine Einschränkung bedeute. Dies steht also fest: Gregor ließ zu seiner Zeit das Hall. auch noch zu anderen Zeiten, als von Oftern bis Pfingsten singen, aber nicht das ganze Jahr hindurch. Daß er diesen letteren Brauch 50 vorgefunden habe, steht nicht da. Er stellt keinen Vergleich an mit dem, was er vorgefunden, und dem, was er eingeführt, sondern er stellt die angeblich unter Damasus übliche, auf die Griechen zurückgehende Sitte (illam consuetudinem, quae hic a Graecis fuerat tradita) seiner Neuordnung gegenüber, um sich gegen den Vorwurf, den Griechen nachgegeben zu haben, zu verteidigen. Welche Sitte zwischen Damasus und seiner Zeit bestanden habe, giebt er nicht an. In diesem Zeitraum — man bedenke, daß es sich um über zwei Jahrhunderte handelt — kann aber sehr wohl in Rom der Brauch bestanden haben, den Johannes Diakonus im 5. Jahrhundert bezeugt, daß nämlich das Hall. nur in der Osterzeit gesungen wurde. Nach der Angabe Gregors hätten wir in Rom also folgende Entwickelung: Zur Zeit des Damasus (366—384) dringt von Jerusalem her in den so römischen Gottesdienst die östliche Sitte ein, das Hall. das ganze Jahr hindurch und auch

bei Begräbnissen (Hieronymus ep. 30; vgl. ep. 7 u. 27) zu singen; darauf beginnt man im 5. Jahrhundert das Hall. auf die österliche Zeit zu beschränken (vgl. die Notiz bei Augustin ep. ad Jan. 55, die von solchen Übergängen handelt), dis endlich Gregor wieder einen reicheren Gebrauch zuläßt. Wie ist aber damit jene Notiz des Sozomenus und seines Nachfolgers, daß nur zu Ostern to Allylovia gesungen worden sei, in Ein= 5 klang zu bringen? Jede Schwierigkeit fällt, wenn man sich gegenwärtig hält, daß zd Addydovia für die Griechen ein ganz bestimmtes Lied bedeutet, und nicht etwa den einzelnen Hallelujaruf. Man vgl. bei Sozomenos a. a. D. die Bezeichnung: τοῦτον τὸν υμνον oder bei Simeon von Thessal. (gest. 1429) de sacro templo c. III (τὸ A., δ προφητικόν έστιν φσμα, vgl. de sacram. c. 63; expos. de div templo MSG 10 155, 316. 225. 724). Also Sozomenos will gar nicht darüber berichten, zu welcher kirchlichen Zeit der Hallelujaruf im römischen Gottesdienst erscholl und zu welcher nicht, er berichtet nur, daß der dem Griechen als to Allylovia bekannte Hymnus in Rom nur einmal im Jahr, nämlich zu Ostern gesungen worden sei; das schließt keineswegs aus, daß zu anderen Zeiten der Hallelujaruf gesungen wurde. — Heute wird das Hall. 15 in der römischen Messe nach der Epistel, mit Ausnahme der Advents= und Fastenzeit, einiger anderer den Charakter des Ernstes tragenden Tagen und der Totenmesse, durchs ganze Jahr hin gesungen, und zwar dreimal; zwischen dem zweiten und dritten Hall. wird ein Vers eingefügt. In der österlichen Zeit wird ein größerer Hallelujahgesang angestimmt — vielleicht eine Weiterbildung des griechischen Hallelujahymnus, von dem 20 eben die Rede war. Außerdem erscheint das Hall. in der römischen Messe im Offertorium, endlich noch einmal am Schluß, nach dem ite, missa est, jedoch nur in der Osterzeit. — Die mozarabische Messe hat das Hall. merkwürdigerweise nach dem Evangelium (MSL 85, 112; 4. Synode von Toledo 633 c. 12 bei Bruns I, 227). Außerdem erklingt es aber noch mehrfach in der Messe (MSL 85, 113 A. u. B; 119 B u. D; 120 A u. C). 25 Auch wurde es durchs ganze Jahr gesungen (c. 11 der obengenannten Synode bei Bruns I, 226), die Fastenzeit ausgenommen.

Luther hat das Hall. in der Formula missas mit dem Graduale beibehalten (opp. lat. v. a. 7, 6), in der "beutschen Messe" dagegen hat er es nicht mehr erwähnt, dasür aber ein deutsches Lied eingesetzt. Die lutherischen KOO des 16. Jahrhunderts haben so längst nicht alle das Hall.; wenn sie es haben, so verbinden sie es mit einem deutschen Gesang (Preußen 1525, 1558; Braunschweig 1528; Braunschweig-Wolfenbüttel 1543). In den neueren luth. Agenden ist das Hall. fast überall nach der Epistel angeordnet. Doch schweigt es in der Passionszeit, obwohl Luther (opp. lat. v. a. 7, 7) es auch in dieser Zeit wollte gesungen wissen.

4. Hofanna. — Litteratur: Thalhofer, Handbuch der kath. Liturgik II, 185; Rietschel, Lehrbuch der Liturgik I, S. 380.

Das Hosanna kommt in den Liturgien nur in dem Benediktus genannten Lobgesang Mt 21, 9 (vgl. Pf 118, 26 f. und Mc 11, 9 f.) vor. Allein dieser sindet sich längst nicht in allen Liturgien. So fehlt er zunächst in allen Liturgien, die zum Agyptischen Typus ge- 40 hören, und zwar schon von den Serapions-Gebeten und der ägypt. KD an. Ebenso kennen ihn viele sprische Liturgien nicht; z. B. steht er in keiner der zahlreichen Liturgien, die sich bei Renaudot, lit. orient collectio II finden; er war unbekannt in Antiochien zur Zeit des Chrysoftomus, in Jerusalem zur Zeit des Cyrill, in der byzantinischen Liturgie des 5.—8. Jahrhunderts, wie sie Brightman (Liturgies I, 481) rekonstruiert hat. Das 45 gegen steht das Benediktus in der Didache 10, 6 und danach Const. Ap. VII, 26, 1; ferner Const. Ap. VIII, 13, 3; in der byzantinischen Basilius- und Chrysostomus-Liturgie; in der Jakobus-Liturgie; in der Armenischen Liturgie; in der Liturgie der Nestorianer (persischer Typus; vgl. Brightman 284); in der byzantinischen Liturgie des 9. Jahrhunderts (Brightman 324). In diesen Liturgien steht das Benediktus überall mit einer so Ausnahme an der gleichen Stelle. Sehen wir von der Didache und ihrer Parallele in den Const. Ap. ab, so findet es sich nämlich immer nach dem Trishagion (vgl. den Art. Eucharistie Bd V, S. 565, 29), in das das Präfationsgebet ausklingt, nur Const. Ap. VIII, 13, 3 steht es vor dem Spendeakt und unmittelbar nach der Formel: rà cyca roïs áyíois, fehlt aber natürlich nach dem Trishagion. Hier antwortet das Volk auf jenen 55 Buruf folgendermaßen: Είς άγιος, είς κύριος Ιησούς Χριστός, είς δόξαν θεού πατοός, εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰώνας. ἀμήν. δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰοήνη, εν ανθοώποις εὐδοκία, ώσαννα τῷ υίῷ Δαβίδ, εὐλογημένος δ ερχόμενος έν ὀνόματι κυρίου, θεὸς κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, ώσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, αίρ

eine Rombination aus Mt 21,9 und Ps 118, 26 nach LXX. Man wird nicht leugnen können, daß sich hier dieser Lobspruch vortrefflich anschließt an das els äyios und daß er auch unmittelbar vor der Ausspendung sehr gut paßt. Möglicherweise bewahrt bier die klementinische Liturgie einen älteren liturgischen Brauch. Jedenfalls ist es mir außer 5 Zweifel, daß das Benediktus nur ziemlich spät seinen Platz nach dem Trishagion exhalten haben kann. Denn das Präfationsgebet vor wie nach dem Trishagion wendet sich allein an Gott den Vater, dagegen kann sich das "gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn" nur auf Christus beziehen. Also paßt dieses Stück gar nicht in den Zusammen-Ferner knüpft die darauf folgende Fortsetzung des Gebetes in allen Liturgien an 10 das Tylos an, niemals aber an das eddoyn µévos. Daher halte ich das Benediktus an bieser Stelle für einen späten Eindringling. Noch erübrigt ein Wort über Didache 10, 6. Nach v. d. Golz, Das Gebet in der ältesten Christenheit S. 212 f., 218 und 222 sind die an der genannten Stelle sich findenden kurzen Sätze nicht zu dem vorherigen Gebet gehörig, überhaupt nicht untereinander im Zusammenhang stehend, sondern teils Anfänge 16 bon Hymnen, so der erste Sat : ελθέτω ή χάρις καὶ παρελθέτω δ κόσμος ούτος und gleichfalls der zweite, eben das ώσαννα τῷ θεῷ Δαβίδ, teils kurze Rufe, die uns aber hier nicht näher beschäftigen. Diese Auffassung hat sehr viel für sich. Wir können also der Didache entnehmen, daß bei der Eucharistieseier u. a. auch der Lobgesang Pf 118, 25 ff. gesungen worden ist. Die Frage ist nur, ob man annehmen soll, daß er 20 unmittelbar vor der Ausspendung gesungen wurde, oder nach der ganzen Feier. Nach der Auffassung, die v. d. Golt überhaupt von den zwei letten Abendmahlsgebeten der Didache hat, daß sie nämlich die eigentliche "Präfation" seien, schließt sich an den Gesang der genannten Hymnen die Nießung an. Ursprünglich habe freilich 10, 6 gar nicht im Text gestanden, sondern erst eine spätere Hand habe, als man bereits den Genuß der ge-25 segneten Elemente von der vorhergehenden Mahlzeit gesondert habe, diese kurzen Sätze hinzugefügt. Dagegen spricht aber auf das Bestimmteste der eschatologische Charakter dieser Sätze. Gerade darin verrät sich ihr hohes Alter. Nun wurde aber bei den Juden nach dem Passahmahl Ps 118, 25 ff. gesungen. Liegt es nicht nahe, anzunehmen, daß auch etliche Christengemeinden diesen Brauch auf das Abendmahl übertrugen, indem sie die 80 Psalmstelle auf die nahe Wiederkunft des Herrn deuteten? Vielleicht zeigen einige Litur= gien Spuren dieses alten Gebrauchs. In der armenischen Liturgie (Brightman 453) singen nämlich die Priester nach der Ausspendung: "Unser Gott und unser Herr ist uns erschienen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn"; die koptischen Jakobiten lassen den Diakon nach der Kommunion der Weiber sagen: "Gelobt sei, der da kommt 86 im Namen des Herrn" (Brightman 186), und endlich sei erwähnt, daß nach der Chrysostomus=Liturgie der Chor unmittelbar vor oder während der Austeilung: eddoynuévos δ έρχόμενος εν ονόματι κυρίου, θεός κύριος καὶ επέφανεν ήμῖν (β 118, 26 f. nach LXX) singt, während bei den Nestorianern noch nach derselben der 117. Psalm, also ein Stud des jüdischen Hallels, gesungen wird (Brightman 303).

Wenden wir uns nun dem Westen zu! Hier treffen wir den Lobgesang in allen Reugnissen der verschiedenen liturgischen Typen wieder, und zwar ausnahmlos in Verbindung mit dem Trishagion. Für die mozarabische Liturgie vergleiche man MSL 85, 116; für die keltische das Stowe-Missale (bei Warren, The Liturgy and Ritual of the Celtic Church p. 234; für die mailändische Messe Ceriani, Notitia lit. Ambros. 45 (1895) p. 6. In der gallikanischen Liturgie findet sich die abweichende Erscheinung, daß der Lobgesang nicht vom Chor gesungen wird, wie das Trishagion, sondern öfter den Anfang einer collectio post Sanctus bildet, so im Missale Gothicum MSL 72, 233. 253. 259. 304. 317; Missale Gallicanum vetus ebenda, 342; ober vielleicht wird auch nur der Lobgesang vom Priester wiederholt, um daran das folgende Gebet anso zuschließen. Jedenfalls nimmt die collectio post Sanctus auch sonst deutlichen Bezug auf den Lobgesang (vgl. a. a. D. 311. 315). So verraten auch zwei der in den Moneschen Messen befindlichen Kollekten durch ihre Unfänge, daß das Hosanna in der Höhe u. s. tv. vorher gesungen worden ist (vgl. Mone, Latein. und griech. Messen S. 18 und 29). Wie steht es in der römischen Messe? Das Sacramentarium Leonianum bleibt uns jede 55 Auskunft schuldig. Dagegen hat das Gelasianum in seinem canon actionis den Lobgesang (vgl. Wilson, The Gelasian Sacramentary p. 234); ebenso kehrt er im Gregorianum und im ordo Romanus II von Mabillon (Museum ital. II, 47 f. vgl. ordo I p. 12) wieder. So steht bis heute das Benediktus hinter dem Trishagion in der Messe.

Luther hat in der Formula missae (Opp. lat. v. a. 7, 9) des Sanktus und Ho-

60 sanna beibehalten, aber er hat diese Stude nach den Einsetzungsworten und vor der

Rommunion vom Chor singen lassen. In der "deutschen Messe" gedenkt Luther des Benebiktus überhaupt nicht. Doch solgen schon einige der ältesten KDO (Nürnberg 1524, Preußen 1525, Riga 1530) dem Vorbild der Formula missae. Heute wird meist Sanktus, Hosanna und Benediktus an das Präsationsgebet angeschlossen. Man hat dagegen Bedenken erhoben (Muethel, Rietschel), ob diese Stellung vor der Konsekration die rechte sei, weil damit dem Gedanken der Wandlung durch die Konsekration Vorschub geleistet werde, und Rietschel schlägt deshalb vor, das Sanktus zwar an die Präsation anzuschließen, das Hosanna und Benediktus aber vor die Austeilung zu stellen, wo es in der Formula missae steht.

5. Kúgie eleison in der 2. Aufl der RE. 10 Bb VIII, 333 f.; Bona, Rer. liturg. libri duo (Coloniae 1674), II, c. 4, p. 482 ff.; Thalshofer, Handbuch der kath. Liturgik I, 495—500; II, 75 f.; Rietschel, Lehrbuch der Liturgik I, 358 ff.; 425; Victor Schulze, in Monatschrift für Gottesd. und kirchl. Kunst H² 65.; E. Chr. Achelis, ebenda IV, 161 ff. und 211 ff.; Duchesne, Origines du culte chrétien, 1898, p. 156 f.

Im A und NI begegnet uns häufig der Ruf: xúqie elénoon me oder hmãs. Höchst wahrscheinlich ist die griechische Formel (vgl. LXX 3. B. Ps 6, 3; 9, 14; 122, 2; Jes 33, 2 u. s. w.) bereits im jüdischen Kultus gebräuchlich gewesen. Daher kann es uns nicht wunder nehmen, daß er auch in die driftliche Liturgie eindrang, ist er doch der unmittel= barste Ausdruck des Gefühls der Hilflosigkeit und der Unwürdigkeit vor Gott. Wann diese 20 Formel in abgekürzter Gestalt als xúqie eléngor in den driftlichen Gottesdienst auf= genommen worden ist, ist nicht zu sagen. Die Didache, Justin (ober sollte sich Dial. c. Tryph. 96 ein Anklang an die Formel finden?), die Serapions-Gebete, die canones Hippolyti und die Agypt. KD, erwähnen sie nicht. Damit ist nicht gesagt, daß sie nicht zu ihrer Zeit doch schon gebräuchlich war. Wenn Th. Zahn (Der Stoiker Epiktet und sein 25 Verhältnis zum Christentum<sup>2</sup> [1895], S. 20) meint, daß bereits Epiktet das K. &. aus dristlichem Munde kenne, so ist das ein Jrrtum. Die erste Bezeugung für Sprien und Jerusalem, und zwar für die 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts, durch die const. Ap. (VIII, 6, 1.2; 8, 3), durch die Schriften des Chrysoftomus und durch die Reisebeschreibung der Silvia zeigt uns diesen Gebetsruf schon fest im Gottesdienst eingebürgert und im 80 reichsten Gebrauch. Wenn die Silvia erzählt: "unus ex diaconibus facit commemorationem singulorum, sicut solet esse consuetudo. Et diacono dicente singulorum nomina, semper pisinni [parvuli =  $\pi a i \delta i a$ ] plurimi stant, respondentes semper: Kyrie eleyson, quod dicimus nos: Miserere domine, quorum voces infinitae sunt" (peregr. Silviae ed. Gamurrini p. 78) — fo 85 stimmt damit vollständig die Bestimmung in den const. Ap. VIII, 6,1 überein: "πάντες οί πιστοί κατά διάνοιαν ύπερ αὐτῶν [τῶν κατηχουμένων] προσευχέσθωσαν λέγοντες 'κύριε ελέησον' und 6,  $\tilde{2}$ : " $E\varphi$ " έκάστω τούτων, ὧν δ διάκονος προσφωνεί, ώς προείπομεν, λεγέτω δ λαός 'κύριε ελέησον'". Σαθ Volk respondiert also mit jenem Bittruf auf jeden kurzen Gebetssatz, den der Diakon 40 vorspricht. So entstehen litaneiartige Gebete, die meist nur der Diakon, bezw. der Archibiakon (in der alexandrin. Gregorius-Liturgie der leoεύς, Renaudot, Liturg. orient. coll. I, 99. 102) vorspricht. Durch das Responsum eignet sich die Gemeinde die betreffende einzelne Bitte an. Solche litaneiartige Gebete sind vor allem die Fürbittgebete für die Kalechumenen, für die Besessenen und für die Büßer und das große Kirchengebet, doch ist 45 damit die Gruppe der Litaneigebete durchaus nicht erschöpft. Das gilt schon von den const. Ap. Denn nicht allein wird hier thatsächlich bas z. E. auch für die Büßer gebetet (VIII, 8, 3), sondern höchstwahrscheinlich hat jene oben mitgeteilte Bestimmung aus c. 8, 2 auch auf die Gebete 9, 2 ff. und 23 (Brightman 9 ff., 23 f.) Anwendung, worauf schon der Umstand hinweist, daß die Gemeinde bei diesen Gebeten das Knie beugt (vgl. Du= 50 chesne p. 58). Eine Entwickelung des Gebrauchs dieser Formel wird sich sehr schwer verfolgen lassen. Nur das läßt sich wohl sagen, daß im Osten das ». E. zunächst nur Zwischenruf war, und erst später erscheint es als selbstständiges Gebet. So wird z. B. das x. E. in der Jakobus-Lit. (Brightman 62) zwölfmal, in der Markus- und in der alexandrinischen Basilius-Lit. (Brightman 138, 8 und Renaudot I, 79) dreimal vor dem Kommunionsakt ge- 55 rufen; auch im Vorbereitungs= und im Entlassungsakt kommt es vor. Namentlich sind es die sprischen und byzantinischen Liturgien, in denen das Kyrie sehr häufig verwendet wird. Auch wurde es bei Prozessionen ausgiebig gebraucht. Die Formel sindet sich übrigens griechisch in den koptischen, abessprischen und sprischen Liturgien. — Das älteste

Zeugnis für das R. im Westen ist die oben mitgeteilte Stelle aus dem Berichte der Aquitanierin Silvia. Daraus geht hervor, daß man in ihrer Heimat Gallien wohl den Ruf miserere domine kennt, aber nicht den griechischen Ruf: z. E.; ferner daß man dort jenen Ruf nicht als Zwischenruf, am wenigsten im Munde der Kinder und s in dieser Häufung (voces infinitae) kennt. Damit stimmt das nächstälteste, ebenfalls Gallien angehörende Zeugnis überein. Kanon 3 der zweiten Synode von Baison 529 (Bruns, Can. ap. et conc. II, 184) bestimmt nach dem Vorbild des Orients, Roms und Italiens überhaupt, daß auch in Gallien des x. E. "frequentius" bei dem Frühgottesdienst, bei den Messen und bei der Vesper gebraucht werde. In den Klöstern 10 Galliens war aber das x. E. bekannt, wie die regula ad monachos des Bischofs Aurelian v. Arles (gest. 550) beweist; hier wird es für den Gottesdienst ad tertiam am Ostersonntag vorgeschrieben (MSL 68, 393); aber es erscheint burchaus selbstständig, nicht als Zwischenruf bei einem Gebet, sondern in Parallele zu Psalmen und Antiphonen; es wird dreimal nacheinander gefungen. Denselben selbstständigen Gebrauch des K. sieht 15 Benedikt v. Nursia in seiner regula monachorum vor; hier wird es sogar supplicatio letaniae (vgl. Nachweise im Art. Litanei) genannt, es wird also durchaus als ein selbstständiges Gebet empfunden. Während also im Osten das x. E. erst später Selbstständigkeit gewinnt, erscheint es im Westen zuerst im Gottesdienst gerade als selbstständiges Gebet. Unter Umständen beruht sogar der spätere östliche Gebrauch auf 20 westlichem Einfluß, während der westliche Gebrauch ein Niederschlag aus dem Prozessionsgebet ist (vgl. Art. Litanei). Denn warum singt man gerade am Ostersonntag und sonst nicht nach der Regel des Aurelian das K.? Ich erinnere daran, daß der Ostersonnabend durch eine große Prozession ausgezeichnet war (vgl. Art. Litanei). Hat das etwa Einfluß auf die Gestaltung des Gottesdienstes am Ostersonntag gehabt? — Auf eine von den Griechen 25 unabhängige Entwickelung in Rom weist auch die oft eitierte Stelle aus einem Brief Gregord I. an Johannes von Sprakus (ep. IX 12 MSL 77, 956) hin: "Kyrie eleison autem nos neque diximus neque dicimus sicut a Graecis dicitur, quia in Graecis simul omnes dicunt, apud nos autem a clericis dicitur et a populo respondetur, et totidem vicibus etiam Christe eleison dicitur, quod apud so Graecos nullo modo dicitur. In quotidianis missis aliqua quae dici solent tacemus, tantummodo Kyrie eleison et Christe eleison dicimus, ut in his deprecationis vocibus paulo diutius occupemur". Aus dieser Stelle geht zunächst hervor, daß die Lateiner, im Unterschied von den Griechen, auch den Ruf Christe eleison haben; 2. ist deutlich, daß Gregor nicht an das diakonische Gebet benkt, weil er von 85 einer genau bemessenen — aber nicht angegebenen — Zahl der Bittrufe spricht, also auch hier erscheint das K. als selbstständiges Gebet; 3. um möglichst lang dieses Kyriegebet ausbehnen zu können, werden in der täglichen Messe lieber sonst übliche Stücke weggelassen, Stücke, die mit dem K. organisch verbunden waren; aber ob sie sonst in Rom oder ob sie von den Griechen gebraucht zu werden pflegten, geht aus der Stelle nicht hervor. 40 aber ist das K. gebetet worden? Soll man dem Gregor nicht zutrauen, daß er die Sitte des Ostens falsch wiedergegeben habe, so kann er nur ein responsorisches oder wechselweises Beten bezw. Singen meinen, so daß also der Priesterchor ein oder mehrere Male des K. singt, worauf die Gemeinde einsetzt (verfehlt ist die Erklärung der Stelle bei Probst, Abendl. Messe, S. 123 f.). Jedenfalls haben wir auch hier das K. als ein selbstständiges 45 Gebet vor uns. Aus dem Ordo Romanus I (ed. Mabillon, museum ital. II. p. 9) erfahren wir, daß es von der schola solange gesungen wurde, bis der Pontifex ein Zeichen gab mutare numerum letaniae. Was dies bedeutet, wird am besten aus einem von Duchesne (a. a. D. S. 442) mitgeteilten ordo klar: "Et dum compleverit scola antiphonam, annuit pontifex ut dicatur Kyrie eleison. Et dicit scola, et 50 repetunt regionarii qui stant subtus ambone. Dum repetierunt tertio, iterum annuit pontifex ut dicatur Christae eleison. Et dicto tertio, iterum annuit ut dicatur Kyrie eleison. Et dum compleverint novem vicibus, annuit ut finiantur." Aus dieser Stelle geht zugleich hervor, daß schon im 9. Jahrhundert (benn aus dieser Zeit etwa stammt die Handschrift) das K. sogar neunmal, und nicht, wie man 55 gewöhnlich annimmt, nur dreimal (Amalarius, de div. off. III, 6) gesungen wurde. Der älteste Zeuge neunmaligen Gesanges war bisher Honorius von Autun (gest. 1120). Noch heute besteht dieser Brauch in der röm. Messe. Im Mittelalter ersuhren diese Gebetsrufe mannigfache Erweiterungen (Bona p. 486 f.). Aus diesem "Auf" haben sich in Deutschland kurze Liedstrophen, religiöse Volkslieder, Leisen genannt, gebildet, die in und 60 außer der Kirche vom Volke gesungen wurden. — In den sonstigen westlichen Liturgien

erscheint das K. bezw. das miserere domine in der mailändischen Liturgie nach dem Gloria in excelsis, nach dem Evangelium und am Schluß, und zwar griechisch, je dreis mal (Ceriani, Notitia lit. Ambr. [1895], p. 3; 4; 13 und 43). Die mozarabische Liturgie kennt den Ruf nicht; nur in einer Messe (MSL 85, 1014) kommt Kyrieleison, Christeleison, Kyrieleison vor — offenbar römischer Einfluß. Von Gallien haben 5 wir gehört; in der expositio des Germanus von Paris (gest. 576) ist die griechische Formel des K. bekannt (MSL 72, 90), und zwar wahrscheinlich als selbstständiges Gebet; etwas näheres erfahren wir nicht, auch nicht aus den gallikanischen Sakramentarien. Im Missale von Stowe treffen wir das K. als selbstständigen Gebetsruf nur am Anfang der Eingangslitanei (cyrie elezion, vgl. Warren, The Liturgy and Ritual of the Celtic 10 church p. 226). Diese geringe Ausbeute ist allerdings noch kein abschließender Beweis dafür, daß das K. nicht doch noch häufiger gebraucht worden ist. Aber den Schluß darf man wohl wagen, daß Rom es gewesen ist, wo der häufige Gebrauch des K. entstanden ist und sich eingebürgert hat. — Als Zwischenruf im diakonischen Gebet sinden wir das miserere domine in der afrikanischen Liturgie (Nachweise bei Rietschel, S. 300), im 15 Stowe-Missale (in ber Form: domine, exaudi et miserere, domine, miserere, bei Warren a. a. D. 229), in einem in den Fasten in Mailand gebräuchlichen Litaneigebet (Warren a. a. D. 252 ff., wo noch etliche dieser Gebete angeführt sind).

Während die Reformierten das K. e. ganz verwerfen, hat es Luther nach dem Introitus beibehalten, und zwar in der Formula missae (1523, Opp. lat. v. a. 7, 6) neunmal, in der 20 "beutschen Messe" (1526, EU 22, 237) nur dreimal. So finden wir es auch in den meisten luth. RDD des 16. Jahrhunderts wieder, in etlichen deutsch, in etlichen griechisch, lateinisch und beutsch (Näheres bei Rietschel, S. 425), und auch heute haben es fast alle Agenden von luth. Thus. Doch ist mit Recht von verschiedenen Liturgikern (zuletzt von Rietschel S. 517f.) betont worden, daß im deutschen Gottesdienst die griechische Formel kein Recht hat, und 25 daß ferner der Bukruf, wie er jetzt auf den Introitus folgt, jeder Vermittelung entbehrt, daher müsse ihm ein Confiteor vorausgehen, das sich die Gemeinde in dem deutschen Bußruf: "Herr erbarme dich" aneignet. Diesen Ruf, weil für die gläubige Gemeinde überhaupt unpassend, ganz zu verwerfen, wie Achelis thut, scheint mir kein Grund vor-80

zuliegen.

6. DieSalutation: Pax vobis [vobiscum] — Dominus vobiscum. Litteratur: Petrus Damiani, Liber qui appellatur Dominus vobiscum c. III MSL 145, 233 f.; Bingham Grischovius, Origines eccl. V, 273; VI, 76 ff.; 154 ff.; 294 ff. (Pax); Calvör, Rituale eccl. I, 468 ff. (Dominus); Thalhofer, Handbuch der tath. Liturgie I, 503 ff.; II, 82. 85. 422; Achelis, Lehrbuch der prakt. Theol. I, 396 f.; 587 f.; Rietschel, Lehrbuch der 85 Liturgik I, 321; 362 f.; 426; 523; Kliefoth, Liturgische Abhandlungen V [II\*], S. 297;

VI [III<sup>2</sup>], S. 304.

Der jüdische Gruß: Friede mit dir (mit euch) שׁלוֹם לָבֶּם ober שָׁלוֹם לָבֶּם, dessen sich auch der Auferstandene bedient (Jo 20, 19. 21. 26; vgl. Lc 24, 36), ist in den gottesdienstlichen Gebrauch übergegangen als Begrüßungsformel des Bischofs an die Gemeinde 40 beim Beginn des Gottesdienstes (vgl. Chrysostomus bei Brightman, Liturgies I, 470, 22). Dieser Brauch ist jedenfalls sehr alt. Die Formel wandelte sich aber in eloging naoir, und in dieser Gestält ist sie in alle Liturgien eingebrungen. Chrysostomus kennt beide Formeln ober richtiger gesagt, er kennt auch noch die ursprüngliche. Nur höchst selten fehlt darauf das Responsum der Gemeinde, bezw. des Chores: xal to aveu mari sov [et cum 45 spiritu tuo]. Die Kopten gebrauchen die Formel in griech. Fassung. Diese Grußformel wird zu Anfang eines jeden neuen Gebetes bezw. Aktes im Gottesdienst gebraucht; so steht sie z. B. in der Markusliturgie zehnmal. Auch vor der Predigt war sie üblich (Chrysostomus, hom. III in ep. ad Coloss. n. 4). Daß sich das Responsum aus 2 Ti 4, 22 gebildet habe (Rietschel, Liturgik I, 363), kann man nicht behaupten, denn die Formel uera 50 τοῦ πνεύματος ύμῶν steht auch Ga 6, 18; Phi 4, 23; Phil 25 (sämtliche paulinische Segensformeln zusammengestellt bei v. d. Golz, das Gebet in der ältesten Christenheit Jedenfalls ist diese Formel aber gar nicht allein auf eine ntl. Stelle oder auf Paulus zurückzuführen, sondern sie ist wahrscheinlich auch sonst gang und gäbe gewesen. Im Westen hielt man zunächst weithin noch an der ursprünglichen Formel fest: Pax 55 vobis. Zwar aus der Bestimmung der Spnode zu Hippo 393, can. 1, "ut lectores populum non salutent" (Bruns, Canones I, 136), erfahren wir nicht, wie die Grußformel gelautet hat, wohl aber wissen wir aus Augustin (de civit. Dei 22, c. 3 n. 23) und aus Optatus v. Mileve (de schism. Donat. III, 10), daß zu ihrer Zeit die Grußformel pax vobiscum gelautet hat. Das pax vobis bezeugt auch Ambrosius (de 60

dignit. sacerd. § 2). Auch daß später wenigstens der Bischof noch am Eingang das pax vobis sprechen darf (s. unten), ist ein Beweis, daß ursprünglich auch in Rom diese Formel in Gebrauch war. Nun ist ihr aber, höchst wahrscheinlich im Westen, eine Konfurrentin entstanden in der Formel: δ κύριος μετά πάντων ύμων (2 Th 3, 16), worauf 5 nach wie vor mit καὶ μετά τοῦ πνεύματος σοῦ geantwortet wurde. Diese Formel exoberte sich zunächst die Stelle am Eingang der Präfation vor dem sursum corda. Ob man diese Formel für passender und für dem Folgenden entsprechender hielt als die frühere? Gleichviel, an dieser Stelle steht sie schon in den canones Hippolyti (TU VI, 4 S. 48 u. Riedel, Kirchenrechtsquellen S. 202), und zwar griechisch, im Sacr. Gelasianum (ed. Wilson, 10 p. 71: Dominus vobiscum) und ebenso im Gregorianum und im ordo Rom. I (Mabillon, Mus. ital. II, 25). Die älteste mailändische Liturgie hat diese Formel ebenfalls schon und zwar nur diese (Ceriani, Notitia lit. Ambrosianae, p. 6 n. 22). Was aber das Merkwürdigste ist, diese Formel findet sich ausnahmslos gerade an dieser Stelle wieder in den ägyptischen und den äthiopischen Formularen; vgl. Brightman, Liturgies I, 125,7; 15 164, 15; 228, 4; 463, 19; Aegypt. RD TU VI, 4, S. 48; testam. Jesu ed. Rahmani p. 39 u. 183 (vgl. StRr 1901, 149); Renaubot, Lit. orient. coll. I, 13; 39; 131. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß dies kein zufälliges Zusammentreffen ist, sondern daß dies auf Beeinflussung beruht, denn die sprischen und byzantinischen Formulare zeigen von dieser Salutation keine Spur. Ob der Westen dabei gebend oder umgekehrt empfangend 20 war, mag hier unerörtert bleiben. Daß aber gerade im Westen diese Formel den tiefsten und breitesten Boben gefunden hat, das beweist die mozarabische Liturgie, in der sich durchweg die Formel: Dominus sit semper vobiscum findet, die übrigens an der einzigen Stelle, wo Germanus von Paris überhaupt von der Salutation spricht, auch bei ihm wiederkehrt (MSL 77, 89 B). Daß die Formel in dieser erweiterten Gestalt aber auf 26 der einfachen: Dominus vobiscum beruht, ergiebt ein Kanon der Spnode von Braga 563, auf den wir sofort zu sprechen kommen müssen. Er lautet: "De salutatione: Dominus vobiscum. Item placuit, ut non aliter episcopi et aliter presbyteri populum, sed uno modo salutent dicentes: Dominus sit vobiscum, sicut in libro legitur Ruth, ut respondeatur a populo: Et cum spiritu tuo, sicut et ipsis apostolis 30 traditum omnis retinet Oriens et non sicut Priscilliana pravitas permutavit" (Bruns a. a. D. II, 34). Dieser Kanon giebt uns also weiter davon Kunde, daß offenbar die alte Formel: pax vobis wieder aufleben wollte, nach dem Vorgang der Priscillianisten, und zwar in der Weise, daß die eine Formel den Bischöfen, die andere den Presbytern zugewiesen wurde. Dabei ist höchst wahrscheinlich, mit Berufung auf den östlichen Brauch, 85 das Alter und damit die Würde der Formel: pax vobis in gehöriges Licht gerückt worden, um sie den Bischöfen zuzuschreiben. Die Synode bleibt dem gegenüber bei der heimischen Formel und ihrem Gebrauch und führt dafür ihre Gegeninstanzen an. Über den Brauch in Rom zur damaligen Zeit läßt sich aus diesem Kanon nichts entscheiben. daß Rom den Gruß pax vobiscum nicht ganz preisgegeben hat, während er in der 40 mailändischen und in der mozarabischen Liturgie gänzlich verschwunden ist. Daher kann man kaum annehmen, daß die neue Formel dominus vobiscum von Rom ausgegangen ist. Hier hat nämlich der Brauch Gesetzeskraft erlangt, daß nur der Bischof am Eingang der Messe, und zwar nur an den Tagen, an denen das Gloria in excelsis gesungen wird, als Eingangsgruß pax vobiscum gebrauchen darf, während er an anderen Tagen 45 und stets auch an allen anderen Stellen der Messe, wo eine Grußformel steht, mit dominus vobiscum zu grüßen hat. Der Priester darf sich überhaupt nur dieser letzteren Formel bedienen. Wann dieser Brauch aufgekommen ist, ist nicht festzustellen. Ein ordo, den Duchesne (orig. du culte chrét.<sup>2</sup>, p. 439 ff.) mitteilt, hat bereits diese Ordnung (val. S. 442). Aber wie alt mag dieser ordo sein? Duchesne schwankt zwischen der Zeit so um 800 und später; die Handschrift stammt aus dem 9. Jahrhundert. Ein Brief Leos VII. von 936 (bei Martene, De ant. eccl. ritibus II, 4. art. 3) bezeugt uns, einmal, daß um diese Zeit in Rom der besprochene Brauch als fest eingewurzelt galt — daß also Petrus Damiani a. a. D. eine salutatio episcopalis und eine sal. sacerdotis unterscheidet, kann uns nicht wundern, das Gleiche findet sich auch bei Alss cuin, de div. offic. c. XL (opp. Alcuini ed. Froben tom. II, p. 498b) sodann, daß in Gallien und Deutschland um diese Zeit die römische Sitte noch nicht durchgedrungen war. Dagegen findet sich in einer expositio missae aus einer Handschrift des Klosters Einsiedel aus dem 10.(?) Jahrhundert folgende interessante Stelle: "Post introitum praecedunt laetaniae salutationem presbyteri ad populum; 60 cui et populus pacis respondet verbum" (Gerbert, Monum. lit. Alem. II, 291 b).

Während sonst in dem betr. Abschnitte nur vom sacerdos die Rede ist, erscheint hier der terminus technicus: salutatio presbyteri d. h. es ist deutlich damit die Formel dominus vobiscum bezeichnet; daß diese Formel aber noch als ungewöhnlich gilt, geht aus dem Folgenden hervor: das Volk soll darauf mit dem verbum pacis antworten, b. h. mit derselben Formel, wie auf dem hekannten Gruß: pax vobiscum, nämlich: s et cum spiritu tuo. Den Zustand des Übergangs, in welchem die Frage, ob pax vobiscum oder dominus vobiscum vom Priester gebraucht werden dürfe, zeigen deutlich die Ausführungen des Amalarius von Metz (gest. c. 850), de offic. eccl. III, 9 (MSL 105, 1115 f.). — Die Reformation hat die übliche Salutation: "Der Herr sei mit euch" nebst Responsum beibehalten. Luther hat sie freilich in der Formula missae (1523) (Opp. 10 lat. v. a. 7, 8) nur vor der Präfation, nicht nach dem Gloria erwähnt, in der "deutschen Messe" (1526) hat er sie ganz übergangen. Zwingli dagegen hat in seiner "Aktion ober Brauch des Nachtmahls" (1525) den Gruß am Eingang nach dem Gloria, nicht aber vor dem Abendmahl beibehalten. Dieser lettere Brauch findet sich auch in den meisten lutherischen RDO des 16. Jahrhunderts. Die Hildesheimer RO von 1544 erklärt die 15 Salutation an dieser Stelle für unnötig. Als Kuriosum sei erwähnt, daß in einer Ausgabe der Straßburger KD von 1526 der Priester allein singt: "Der Herr sei mit euch und mit seinem Geiste". Nach der Rigaer KD von 1537 respondiert die Gemeinde: "Uns geschehe nach deinem Wort". Wenn die neueren luth. Agenden die Salutation nach dem Gloria und vor der Kollekte beibehalten haben, also mitten im Gottesdienst, so ist 20 bas nicht zu rechtfertigen, auch damit nicht, daß dadurch der Gemeinde zum Bewußtsein gebracht werde, daß nun ein neuer Teil des Gottesdienstes, nämlich der Predigtteil beginne. Der Gruß leistet eben das nicht. Viele neuere Liturgiker (Achelis, Bassermann, Beyschlag, Smend, Spitta) sind der Meinung, daß er zu beseitigen sei. Darüber mag man streiten, dagegen sollte darüber unter den Liturgikern kein Streit mehr sein, daß der 25 Gruß nur verständlich ist am Anfang des Gottesdienstes. Drews.

Lindgerus, der heilige, gest 809. — Litteratur: Dr. Wilh. Diekamp, Die Vitae S. Liudgeri in ben Geschichtsquellen des Bist. Münster, IV. Bb, Münster 1882; Husing, Der hl. Liudger, Münster 1878; Tingsmann, Der hl. Liudgerus, Apostel der Friesen und Sachsen, Freiburg i. Br. 1879; Emil Knodt, Kirchengeschichtl. Skizzen. Sturm, Ansgar, 20 Liudger, Gütersloh 1900; Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands, II, 421; Haud. Kirchengesch. Deutschlands, II, 317 ff. 369 ff.; Richthofen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgesch., II, 1, Berlin 1882, S. 376 ff. 398 ff. Die Quellen für die Lebensgeschichte Liudgers hat neuerdings Dr. Wilhelm Diekamp vollständig und mit großer Sorgfalt herausgegeben. Hauptquelle ist die Biographie, welche ein Neffe Lindgers, Altfried, der dritte Bischof von Münster (839 bis 85 849), auf Grund von Nachrichten, die er bei Augenzeugen, namentlich in dem Berwandtenfreise Liudgers, einzog, schrieb (abgebruckt AA SS. Boll. Mart. III. 642; Leibnig, Scriptores I, 85; Perg, MG. SS. II, 405, am besten bei Diekamp a. a. D. p. 1 ff.). Außerdem besitzen wir noch eine II. und III. Vita, die beide Bearbeitungen jener alteren sind. Für die Vita II sind, nachdem Diekamp nachgewiesen, daß das bisher zu ihr gerechnete II. Buch viel- 40 mehr zur Vita III gehört und damit der Grund wegfällt, sie, wie bis jest angenommen, nach dem Jahr 864 zu legen, wohl die ersten Jahre nach 850 als Entstehungszeit anzunchmen. Sie ist vollständiger, bietet bereits manches Sagenhafte und Irrige, aber auch hie und da noch ein beachtenswertes Datum. Die Vita III ift von ben Monchen bes Rlofters Werben, einer Stiftung Liudgers, zur Berherrlichung ihres Stifters nach 864 verfaßt und bereits ein 45 aut Teil sagenhafter, von einer rhythmischen Bearbeitung hatten die Bollandisten (a. a. D. p. 660) bereits Bruchstüde mitgeteilt. Dietamp giebt sie ganz. Sie ist von einem Monche in Werben c. 1141 verfaßt und enthält die in Werben fortgepflanzte Tradition über Liudger mit dem was sich später der Sage, namentlich über die Beziehungen Liudgers zum Bistum Halberstadt, angesetzt hat, und hat nur Wert, sofern es von Interesse ist, diesen Sagentreis 50 zu überblicken. Sehr wertvoll ist dagegen das vorhandene Urkundenmaterial, namentlich die Urtunden des Klosters Werden bei Lacomblet, Urtundenbuch für die Geschichte des Riederrheins (Dusselborf 1840), vgl. auch Erhardt, Regesta Westphaliae, I. Bd,

Liudger, über dessen Familienverhältnisse Altfried aussührliche Nachrichten giebt, war von Geburt ein Friese. Sein Großvater, Wursing, in der Gegend von Utrecht begütert, so war, durch König Radbod vertrieben, ins fränkische Reich übergesiedelt und dort Christ geworden. Auch nach Friesland zurückgekehrt, blieb die Familie dem Christentume treu, namentlich waren Liudgers Eltern, sein Later Thiadgrim und seine Mutter Liasburg, eisrige Christen, den Friesen-Aposteln Willebrord und Bonisatius befreundet. Das Geburtsjahr Liudgers läßt sich nur annähernd bestimmen, er selbst erzählt in der von ihm so versaßten Vita seines Lehrers Gregor (c. 14), er habe den Bonisatius "candidum

canitie et decrepitum senectute" noch gesehen. Danach muß Liudgers Geburt etwa in die 40 er Jahre des 8. Jahrhunderts fallen. Seine Bildung erhielt er auf der Schule in Utrecht, wo damals noch Gregor wirkte. Von dort ging er etwa 767 (auch dieses Jahr ist noch nicht sicher) auf ein Jahr nach York, genoß dort den Unterricht 5 Alcuins und wurde zum Diakon geweiht. Nachdem er später noch einmal dort vertweilt hatte, wurde er nach seiner Rückehr von dem Nachfolger des inzwischen verstorbenen Gregor, Alberich, zum Missionsdienste in Friesland verwendet. Als Alberich 777 in Köln zum Bischof von Utrecht geweiht wurde, erhielt Liudger (wahrscheinlich gleichzeitig) die Weihe als Presbyter und wirkte nun fast 7 Jahre als Priester an der Todesstätte des 10 Bonifatius in Docum, jedoch so, daß er in jedem Jahre die 3 Herbstmonate in Utrecht als Lehrer an der dortigen Schule zubrachte. Ein Einfall der Sachsen unter Widukind zerstörte (784, nicht wie Richthofen II, 1, 386 annimmt 782 vgl. Hauck II, 318 Anm.) diesen Wirkungskreis, Liudger wurde vertrieben und begab sich nach Rom und Montecassino, wo er 21/2 Jahre, ohne selbst Mönch zu werden, das Klosterleben kennen lernte, 15 wohl schon selbst mit dem Gedanken einer klösterlichen Stiftung beschäftigt. Zurückgekehrt, wurden ihm von Karl d. Gr., dem er durch Alcuin empfohlen war, die fünf friesischen Gaue Hugmerchi, Hunusga, Fivilga, Emisga und Fediritga und die (später untergegangene) Insel Bant als neuer Wirkungskreis angewiesen, in welchem er, der friesischen Sprache mächtig, mit besonderem Segen arbeitete, seine Wirksamkeit auch noch darüber hinaus 20 nach Fosetesland (Helgoland) ausdehnend. Wie ähnliche Einrichtungen öfter vorkommen, hatte ihm Karl als gesicherten Rückhalt für seine Missionsthätigkeit die Abtei Lotusa (gewöhnlich versteht man darunter Leuze bei Tournay im Hennegau, die Tradition in Kloster Werden nimmt aber Zele bei Termonde an, und daß dieses das richtige ist, darauf scheint der Umstand hinzudeuten, daß Werden dort im 10. Jahrhundert noch Grundbesitz hatte) 25 angewiesen. Nachdem das Sachsenland soweit beruhigt war, daß an die Errichtung von Bistumern gedacht werden konnte, wurde Liudger für das südliche Westfalen bestimmt, und ihm als bischöflicher Sitz Mimigernaford (ober Mimigardevord, die erstere Form ist die älteste) angewiesen, das nachherige Münster. Die zweite Vita erzählt (I, 17), vorher sei ihm das Bistum Trier angeboten, er habe es aber mit Bescheidenheit abgelehnt, eine 80 Notiz, die wohl richtig sein kann, da in diese Zeit eine Bakanz von Trier zwischen Wiomad 791 und Richbod 794) fällt. Dem Hauptteile der Diöcese Münster im südlichen Westfalen wurden, obwohl örtlich davon getrennt (ein seltenes Beispiel örtlicher Trennung einer Diöcese), jene fünf friesischen Gaue, in denen Liudger früher gewirkt hatte, beigelegt (vgl. L. v. Ledebur, Die fünf münsterschen Gaue, Berlin 1836). Das Jahr der Bischofs-35 weihe Liudgers und damit das der eigentlichen Stiftung von Münster läßt sich nicht genau bestimmen. Im Januar 802 (vgl. die Urkunde bei Lacomblet I, 23) heißt er nach Abbas, in einer Urkunde vom 23. April 805 (Lacomblet I, 27), zum erstenmal episcopus. Von der bischöflichen Thätigkeit Liudgers wissen wir wenig. An seinem Bischofssitze erbaute er ein Münster für sich und seine Kleriker ("honestum monasterium 40 sub regula canonica Domino famulantium", sagt Altfried), wahrscheinlich auch die Marienkirche zu Überwasser (trans aquas). Seine Hauptstiftung ist das Kloster Werden an der Ruhr. Schon bald nach seiner Rückkehr sammelte er dazu Schenkungen, die er auf von Rom mitgebrachte Reliquien ausstellen ließ, bis er dann das Kloster selbst stiftete. Wann dies geschehen, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine Urkunde vom 1. Mai 801 45 (vgl. Lacomblet I, 19) ist datiert in Diapanbeci (der frühere Name des Ortes, den Liudger bann Werethinum nannte) in ripa Rurae ad reliquias s. Salvatoris et S. Mariae. Damals scheinen die Reliquien also bereits eine feste Stätte gefunden zu haben. Wir besitzen von Liudger nur die schon oben erwähnte Vita seines Lehrers Gregor (AA. SS. Boll. Aug. V, 254). Nachdem er noch an demselben Tage in Billerbeck eine Messe gelesen, so starb er dort am 26. März 809. Seine Leiche wurde zuerst in der Marienkirche zu Ueberwasser in Münster beigesetzt, dann nach Werden gebracht, wo sie bald das Ziel vieler Pilger wurde.

Die spätere Zeit hat das Leben Liudgers mannigsach mit Sagen umflochten. Um ihn für den Benediktinerorden zu gewinnen, ist er, trot der bestimmten Angabe Altfrieds, 56 er habe das Mönchsgelübde nie abgelegt, zum Benediktiner gemacht (AA. SS. a. a. D. S. 640). Er soll Widukind getauft und dieser von ihm den Namen Liudger angenommen haben. Sine Spur davon sindet sich noch im Nibelungenliede, wo der Sachsenherzog in der III. aventiure "Liudeger" heißt. Endlich hat die Sage Liudger vielsach in die älteste Geschichte des Bistums Halberstadt hineingezogen. Sein Bruder Hilbegrim soll der so erste Bischof von Halberstadt, er selbst der Gründer des Liudgeristists in Helmstädt sein.

Das alles ist Sage, wie benn auch Altfried nichts bavon weiß. Gegenwärtig barf als ausgemacht gelten, daß Liudger mit Halberstadt in gar keiner Beziehung steht. Er ist über Minden und den Hessgau nicht hinausgekommen und hat ebensowenig das Liudgeristift in Helmstädt gegründet, als sein Bruder Hilbegrim, den wir nur als Bischof von Chalons und als Rektor von Werden kennen, Bischof von Halberstadt gewesen ist. Das 5 Liudgeristift mag etwa im Anfange des 10. Jahrhunderts entstanden sein, vielleicht als Kolonie von Werden, jedenfalls hatte es Liudger zum Patron. Aus dem Patron konnte bann in diesem Falle um so leichter der Stifter werden, als Hildegrim, der Bruder Liudgers, in der Tradition zum ersten Bischof von Halberstadt geworden war. Auch Diekamp (a. a. D. p. CXV) verwirft die Tradition als ungegründet. G. Uhlhorn +.

Liudprandi opp. ed. Pert MG SS 3, 264—363; in usum scholarum 1839, neue Ausgabe von Dümmler 1877, 8°. Uebersett (die Antapodosis im Auszug) vom Frhrn. Karl von der Often=Saden, mit Einleitung von Battenbach, in den Geschichtschreibern der deutschen Borzeit 10. Jahrhundert, 2. Bb, 1853; Röpke, De vita et scriptis Liudprandi, 1842; Köhler, Beiträge zur Textfritik L.& im NU VIII S. 49 ff.; 15 L v. Ranke, Weltgeschichte, VIII S. 634 ff. Beitere Litteratur s. bei Battenbach, Deutsche Geschichtsquellen, 6. Aufl., 1, 423-428, Berlin 1893.

Liudprand, dessen Schriften zu den ersten Geschichtsquellen des 10. Jahrhunderts gehören, war ein Italiener aus vornehmem langobarbischem Geschlecht. Am Hof zu Pavia ausgebildet, zog er dort früh die Aufmerksamkeit des Königs Hugo auf sich. Wir finden 20 ibn bann im Dienste des Konigs Berengar, als dessen Kanzler. Im Jahre 949 ging er im Auftrag des Königs nach Konstantinopel. Später kam es zu Mißhelligkeiten zwischen ihm und dem König; er ging nun nach Deutschland an den Hof Ottos I., der ihn im Jahre 962 zum Bischofe von Cremona erhob. Im Sommer 968 unternahm er seine zweite Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel, um im Auftrage des Kaisers für Otto II. um die 25 Hand einer griechischen Prinzessin zu werben. Seine drei übrigens unvollendeten Werke sind: 1. Antapodosis, eine Geschichtserzählung mit dem Zweck, das ihm widerfahrene Böse und Gute zu vergelten, speziell gegen Berengar und Willa gerichtet, von 887—949, 2. Liber de rebus gestis Ottonis magni imperatoris, Erzählung nur aus den Jahren 960—964, 3. Relatio de legatione Constantinopolitana, wo der Verfasser 80 Brautwerber um Theophano war, 968—969. Liudprands Schriften ziehen durch das starke subjektive Element an, das ihnen eignet; aber darin liegt auch die Schranke ihres Wertes als geschichtlicher Quellen. Schon der Titel des Hauptwerks zeigt, daß er nicht die Absicht hegte, einen nur durch die Forderung der Wahrhaftigkeit beherrschten Bericht zu geben. Ueberdies erzählte er vielfach nach mündlicher Kunde und hielt er für not= 85 wendig die Geschichte novellistisch zuzustuten. Das alles bewirkte, daß die Schriften dieses urteilsfähigen und in viele Verhältnisse eingeweihten Zeitgenossen für die Geschichte seiner Zeit nur sekundären Wert haben. J. Beigfäder + (Sand).

Livingstone, David, gest. 1873. — Litteratur: L. Missionary Travels and Researches in South Africa, London 1857; Expedition to the Zambesi, London 1865; 40 Last Journals in Central Africa, London 1880; H. Stanley, How I found L, London 1872. Von den zahlreichen Biographien L.s sei nur die bedeutendste genannt: Blaikie, Personal life of David L., London 1880, deutsch von Dent, Gütersloh 1881.

David Livingstone wurde geboren am 19. März 1813 zu Blanthre, nicht weit von Glasgow. Sein Bater, Neil L., der einen kleinen Handel betrieb, war ein ernster, strenger 46 Mann, der sich nicht scheute als Mäßigkeitsbeförderer, Missionsfreund, Sonntagsschullehrer und in Gebetsversammlungen öffentlich zu wirken, obgleich dergleichen damals auch in Schottland noch vielfach verspottet wurde. Seine Gattin, Agnes, geb. Hunter, vereinigte mit herzlicher Frömmigkeit ein frohes, heiteres Wesen. Bei den bescheidenen Verhältnissen, in denen die Eltern lebten, konnten sie nicht viel zur Ausbildung ihrer Kinder thun, unter 50 denen David der zweite Knabe war. Von einem alten abgedankten Soldaten erlernte er mit anderen Kindern des Dorfes die nötigsten Kenntnisse und Fertigkeiten. Auch ausgedehnte Abschnitte der Bibel prägte er mit Erfolg seinem Gedächtnis ein. So z. B. konnte er schon im 9. Lebensjahre den 119. Pfalm auffagen.

Zehn Jahre alt kam L. in eine Baumwollspinnerei als Anstückler. Einige Jahre 55 später zum Spinner aufgerückt, fing er an von seinem regelmäßigen Wochenlohn Bücher zu kaufen — eine lateinische Grammatik, sodann naturwissenschaftliche Werke. großem Eifer studierte er bis tief in die Nacht hinein, zum Kummer der Mutter, der das

verschwendete Del leid that. Der Vater hätte ihn lieber bei Erbauungsbüchern gesehen,

die er ihm sogar einmal mit dem Stock aufzudrängen versuchte.

L. machte mit seiner autodidaktischen Thätigkeit erstaunliche Fortschritte. Der Fabrikjunge wurde ein persekter Lateiner und las mit 16 Jahren seinen Virgil und Horaz ohne
5 Schwierigkeit. Er gewöhnte sich selbst bei der Arbeit aus dem auf dem Rahmen der Maschine liegenden Buche zu studieren, während seine Hände mechanisch thätig waren und das Geschwirr von Tausend Spindeln ihn wie das Rauschen eines Wassersalls umtoste. Nur an wissenschaftlichen Büchern hatte er Gesallen; Romane waren nie nach seinem Geschmack. An freien Tagen suchte er seine Kenntnisse aus der Botanik, Geo10 logie u. s. w. durch praktisches Studium zu ergänzen; selbst dem Sport des Angelns war er nicht abhold — wobei die Grenzen des Fischereigesetzes nicht immer beobachtet wurden.

Im Winter 1830 bezog L. die Universität Glasgow, um Medizin zu studieren. In den Sommermonaten erwarb er sich die dazu nötigen Mittel. So konnte er in 16 mehreren Jahren ohne fremde Beihilfe sein Studium absolvieren. In dieser Zeit erfuhr er eine tiefe Umwandlung. Die Lehre des Christentums war ihm aus dem elterlichen Hause geläufig; aber jetzt erst kam er zur persönlichen Aneignung der driftlichen Bahr-Er sagt darüber (Miss. Travels p. 4) "die Veränderung war etwa derjenigen ähnlich, die eintreten würde, wenn ein Fall von Farbenblindheit geheilt werden könnte". 20 Innige Liebe zu dem Heilande erweckte in ihm das Bestreben seinem Reiche zu dienen. Zunächst that er dies mit ansehnlichen Beiträgen zur Mission; später durch einen Aufruf Gütlaffs angeregt, entschloß er sich, selbst Missionar zu werden. Er wollte auf eigene Hand unter die Heiden gehen. Neben der Medizin studierte er Theologie. Nicht ohne Selbstüberwindung gab er schließlich ben Mahnungen seiner Freunde nach, sich einer 25 organisierten Mission anzuschließen, und stellte-sich 1838 der Londoner Missionsgesellschaft zur Verfügung. Zur weiteren Vorbereitung und Prüfung wurde er einem independentischen Prediger auf 3 Monate zugewiesen. Bei seiner ersten Predigt blieb L. stecken. Ein hervorragender Redner ist er nie geworden. Auch seine freien Gebete waren nicht fließend genug, so daß ihm fast die Aufnahme versagt worden wäre. Dennoch wurde sie so ihm schließlich zu teil und er durfte auf Rosten der Gesellschaft sein Studium in London fortsetzen.

China, das er bis dahin ins Auge gefaßt hatte, war durch den Ausbruch des Opiumkrieges ganz unzugänglich geworden. Die Bekanntschaft mit dem gerade in der Heimat weilenden Missionar Mossat brachte ihn zur Entscheidung für Südafrika. Dahin wurde

85 er am 8. Dezember 1840 abgeordnet.

Der genannte Missionspionier hatte bereits 20 Jahre lang tief im Innern unter den Betschuanen gearbeitet. Doch war sein Einfluß noch auf ein verhältnismäßig Aeines Gebiet beschränkt geblieben. Auf seiner Station Kuruman sollte L. zunächst die Sprache lernen, sodann aber die Arbeit zu den ferneren Stämmen ausdehnen. Als dieser nach 40 halbjähriger beschwerlicher Reise seinen Bestimmungsort erreichte, staunte er über die Erfolge der Mission, hatte aber auch manche Veranlassung seine bisherigen Vorstellungen von derselben zu korrigieren. Auch mit der Missionsprazis war er in manchen Stücken nicht einverstanden. Gern hätte er ein Seminar zur Ausbildung eingeborner Gehilfen gehabt. Dieser Bunsch ist ihm während seiner Missionsthätigkeit, trotz mehrfacher Anregung bei der 45 Gesellschaft, nicht erfüllt worden — erft nach einigen Jahrzehnten wurde das Moffat-Kolleg in Kuruman gegründet. Von vornherein aber zeigte sich L.s charakteristischer Drang zu entfernten Bölkerschaften vorzudringen und bei ihnen Beziehungen anzuknüpfen und den Boden für weitere Arbeiten von Nationalgehilfen vorzubereiten. Wenige Monate nach seiner Ankunft machte er eine Reise von mehr als 1200 km. Zu Kuruman, wo ein anderer 50 Missionar den noch abwesenden Mossat vertrat, gewann er durch seine ärztliche Praxis bei Christen und Heiden bald volles Zutrauen. Die Kunde von seinen Beilungen drang bis zu fernen Stämmen vor und von weither kamen Hilfesuchende.

Moffat kehrte mit einen jungen Missionar Ewards zurück. Dieser sollte mit L. zussammen eine neue Station gründen. Der Letztere hatte den Stamm der Bakhatla, der viel Entgegenkommen bewies, als Feld der Thätigkeit gewählt. Nach Mabotsa, dem Häuptlingssitze, siedelten die beiden Gefährten 1843 über, begleitet von einigen Nationals gehilsen. Bei den äußeren Anfangsarbeiten zeigte L. ein großes Geschick. Bauen, Anlage von Aeckern und Gärten, Ziegelstreichen, Schmiedearbeit, Seisekochen, Ledergerben und Schuhmacherarbeit — alles ging ihm glatt von der Hand. Diese äußere Thätigkeit so schätzte er wegen der vorbereitenden Kultureinslüsse, die der Mission die Wege bahnen.

10

Nach einem Jahr war die Station soweit eingerichtet, daß L. wagte einen Hausstand zu gründen, und Moffats Tochter, mit der er bereits in Kuruman sich verlobt hatte, heimzuführen. Sie wurde ihm eine treue Gehilfin auch in der Missionsarbeit. Aufenthalt zu Mabotsa dauerte nicht lange. Leider war das Verhältnis Ewards zu L. nicht wie man es zwischen Missionaren erwarten sollte. Jener ließ an den Vorstand 5 ber Missionsgesellschaft schwere Anklagen gegen L. gelangen. Wie es scheint waren fie aus gekränkter Eitelkeit entsprungen. Um nicht einen Standal hervorzurufen, der die Missionssache empfindlich schädigen mußte, hielt L., trot seines reinen Gewissens in dieser Sache, es für das Beste, seinen Wanderstab weiter zu setzen, und sein mühsam erbautes Haus und die Pflanzungen im Stich zu lassen.

Schon früher war er mit Setschele, dem Häuptlinge der weiter nördlich wohnenden Bakwena, bekannt geworden, der damals in Tschonuane seinen Sitz hatte. Dahin siedelte er 1846 mit seiner Frau über, und fing aufs neue an zu bauen und zu pflanzen. Aber die Landschaft war allzudürr. L. veranlaßte den Häuptling seine Residenz 60 km weiter nördlich nach Kolobeng zu verlegen, was dieser gern that. Der weiße Lehrer hatte schon 15 einen tiefen Eindruck auf den schwarzen Fürsten gemacht. Nach dreijährigem Unterrichte konnte derselbe getauft werden, da er auch das schwerste Hindernis, das sast überall die afrikanischen Machthaber vom Evangelio fern hält, die Polygamie, überwunden hatte. Hierdurch wurde dem Missionar die mühselige britte Stationsgründung erleichtert. Leider folgten nur wenige Unterthanen dem Vorbilde des Häuptlings. Zauberer und Regen= 20 macher hielten das Volk im Bann, so daß die kleine driftliche Gemeinde selbst allerlei Verfolgung zu erdulden hatte. — Wie L. hier arbeitete, darüber erfährt man sehr wenig, weil seine Tagebücher (wie wir bald hören werben) verloren gegangen sind. Er dachte übrigens über die Bekehrung der Bakwena nichts weniger als sanguinisch. Seine ausgesprochene Absicht eine Gemeinde von nur aufrichtig Gläubigen zu sammeln ließ seine 25 Arbeit keine ausgebehnten Erfolge finden. Seine direkte Missionsthätigkeit hätte ihn nie

zu einem berühmten Manne gemacht.

Seine großartig angelegte Natur aber trieb ihn immer weiter und weiter zu neuen Völkerschaften, ebenso wie der Apostel der Südsee, John Williams, sich nicht auf ein Inselchen beschränken konnte, sondern von Archipel zu Archipel zog, um die frohe Botschaft so zu bringen. So hatte auch L. in Kolobeng keine Ruhe. Immer wieder ging er auf die beschwerliche Reise um neue Bölker bes noch unerforschten Innern aufzusuchen. Aus dem Missionar wurde der Entdecker und Pionier dristlicher Kultur, dessen Name nun auf der ganzen Welt von den Gebildeten mit Achtung genannt wird, und von den Völkern Afrikas noch nach Jahrhunderten gepriesen werden wird. Die Entbeckung des Ngami-Sees (1849) 35 nach sehr beschwerlicher Durchquerung der Wüste Kalahari und eine weitere Reise bis an den Sambesi (1852) wurden in dieser Hinsicht entscheidend, zumal seine Station Rolobeng in dieser Zeit von den Transvaalburen zerstört wurde. Dies traurige Ereignis ist meisten= teils nur in einseitiger Weise zur Darstellung gekommen. Die Gerechtigkeit erforbert es, dass beide Teile gehört werden. Die Buren waren unter schweren Opfern der englischen 40 Herrschaft im Kaplande gewichen und hatten sich unter den größten Mühsalen in den Wüsteneien des Innern eine neue Heimat gesucht. (Ihre Niederlassung im Transvaallande war nicht bloß ein rechtloses Sichfestseten in fremdem Gebiete; durch die Vertreibung des Tyrannen Mosilikatse hatten sie ben bort ansässigen, bisher unterdrückten Stämmen einen großen Dienst geleistet und sich wohl ein Recht auf Grund und Boden erworben.) Sie 45 lebten in beständigem Kampfe ums Dasein gegen die wilden Tiere und gegen die noch wilberen Eingeborenen, die ihnen hundertfach an Zahl überlegen waren. Unter diesen Berhältnissen kann man es ihnen nicht verdenken, wenn sie mit Argwohn wachten über jede Flinte und jedes Pfund Pulver, daß in ihr Gebiet gebracht wurde. Sie waren erbitterte Gegner des Freihandels. Livingstone aber war ein Freihändler vom Kopf bis zur Zehe. Das so Evangelium war ihm solidarisch mit den Prinzipien des politischen Liberalismus verbunden. Gelegentlich hat er es einmal geradezu ausgesprochen, daß der Schuthandel nur ein Überbleibsel des Heidentums sei (Blaikie, Das Leben Dav. L. I, 271). Er sah es als einen Teil seines Berufes an, den englischen Händlern behilflich zu sein und wurde da= durch den Buren ein Dorn im Auge. Hier standen Prinzipien schroff einander gegen= 55 über, auf der einen Seite vertreten von schottischer Zähigkeit, auf der anderen von hollan= bischer Beharrlichkeit. — Die Buren hatten Setschele mehrfach ohne Erfolg aufgefordert, den Handel mit Pulver und Blei in seinem Gebiete zu unterdrücken. Auch sollen Räubereien der Schwarzen begründete Veranlassung zu einem Kriegszuge gegeben haben (Christ. Express, Lovedale 1885, p. 119). Durch ein bewaffnetes Kommando wurde der 60

Bakwena-Häuptling gezüchtigt, wobei auch die leer stehende Missionsstation zerstört wurde.

Bei dieser Gelegenheit gingen L.& Tagebücher verloren.

Ob L., abgesehen von der Feinhseligkeit der Buren, nachdem er den Ngami-See entdeckt hatte, fernerhin zur Missionsarbeit auf einer sesten Station Ruhe gehabt hätte, 5 kann fraglich erscheinen. Sine großartige Aufgabe hatte sich ihm eröffnet, nämlich das bisher verschlossene Innere Afrikas der christlichen Kultur zu erschließen. Mit wunderbarer Energie hat er der Lösung derselben sein ganzes Leben zum Opser gebracht. Es begann ein neuer Abschnitt seines Lebens, der ihn zum berühmten Manne machte. Wäre er nur Betschuanen-Missionar geblieben, so würde sein Name schwerlich noch jetzt viel ges nannt werden. — Von seiner Reise, auf der ihn Frau und Kinder begleitet hatten, begab er sich mit denselben nach Kapstadt und schickte sie nach England weiter. Er selbst aber brach, nach einer überstandenen Operation, auß neue nach dem Innern auf, zunächst um die Gründung einer Mission im Reiche der Makololo vorzubereiten.

Dieses hatte der kühne Häuptling Sebitwane, mit seinen Betschuanenkriegern von 15 Süben kommend, im mittleren Sambesigebiete durch Unterwerfung vieler Bölkerschaften gebildet, bei denen die Sprache der Eroberer sich einbürgerte. Damit war ein willkommenes Mittel für die Mission vorhanden, denn durch Moffat war bereits die ganze Bibel in Setschuana übersett. Sebitwane, mit dem L. schon Freundschaft geschlossen hatte, war bald darauf gestorben, aber sein Sohn und Nachfolger Sekeletu nahm den weißen 20 Doktor mit gleicher Freundlichkeit auf, als er im Mai 1858 in Linyanti am Tschobeflusse, ber Hauptstadt der Makololo, eintraf. Er begann Schule und Gottesdienst zu halten; bald aber wurde er vom Fieber niedergeworfen. Die ungünstige Sumpflandschaft veranlaßte ihn, sobald er sich einigermaßen erholt hatte, nach einem besseren Platz zu suchen. Sein königlicher Freund begleitete ihn auf der Reise mit einer großen Kriegerschar. Nach 25 einigen Tagereisen kam L. als der erste Europäer an den mächtigen Sambesi-Strom. Die in üppiger Fruchtbarkeit prangende Landschaft stach aufs schärfste ab gegen die durchquerten südafrikanischen Wüsteneien. 2. empfing einen tiefen Eindruck von dem Lande, das Millionen hätte ernähren können. Nun aber zeigte sich nur hier und da ein verkommenes Dörflein der unterdrückten Barotse, auf denen der Bann des Heidentums in seiner 20 erschreckendsten Gestalt lastete. Hier eröffneten sich Aufgaben wichtigster Art für christliche Kulturarbeiten.

Von Süden war das Gebiet zumal für englische Missionare, die nicht bloß durch die Wüste, sondern auch durch die Buren gehindert wurden, nahezu unzugänglich. L. besschloß den Zugang von der Westküste zu erforschen. Sekeletu, der an der Grenze seines Reiches umkehrte, gab ihm eine Schar seiner Leute mit, die durch die liebreiche Behandlung ihres weißen Herrn seine getreuen Begleiter wurden. Ohne solche würde die Ents

bedungsreise schwerlich gelungen sein.

60

Im Mai 1854 traf L. völlig erschöpft in der Hauptstadt der portugiesischen Kolonie, San Paolo de Loanda ein. Während er sich dort langsam erholte, verbreitete sich der 40 Ruhm des Entdeckers durch ganz Europa. Eine unmittelbare Rückreise lehnte er ab, aus Rucksicht auf seine Begleiter, die er in ihre Heimat zurückführen mußte. Dahin finden wir ihn nach 6 Monaten auf dem Wege. In Linyanti erregte die Rückfehr des weißen Doktors große Freude, um so mehr, als er reichliche Geschenke an europäischen Waren für den König und die Häuptlinge mitbrachte. Seinem Einflusse folgend, beschloß Sekeletu 45 seine Hauptstadt an das Nordufer des Sambesi zu verlegen, wo die Lage jedenfalls günstiger war, als in der sumpfigen Tschobeebene. Die Begründung einer Mission in diesem Gebiete stand noch immer unter L.& Plänen in der ersten Reihe. Nach mehrmonatlichen Aufenthalt brach er mit seinen Getreuen wieder auf, um zu versuchen, ob von Osten her der schiffbare Strom eine bequemere Verkehrsstraße darbiete. Auf dieser 50 Reise entdeckte er die Viktoriafälle, die größten Wasserfälle der Erde. Glücklich erreichte er Tete, die erste, freilich sehr heruntergekommene portugiesische Kolonie auf der Oftseite. Dort ließ er seine Begleiter zurück. Sie wollten warten, bis er wiederkomme und sollte es auch über Jahr und Tag dauern. Er selbst begab sich über Kilimane auf die Heim= reise und erreichte London im Dezember 1856.

Mit Begeisterung wurde der Entdecker in der Heimat geseiert. L. ließ sich durch den gestreuten Weihrauch nicht viel beeinflussen. Er wollte nach kurzer Erholung als schlichter Wissionar auf sein Arbeitsseld zurückehren. Doch drängte man ihn zu längerem Aufentshalt, damit er die Ergebnisse seiner Forschungen veröffentliche. Als die Regierung für die

in Tete zurückgebliebenen Makololo zu sorgen versprach, willigte er ein.

Während er sein Buch Missionary Travels and Researches in South Africa

schrieb, bilbeten sich bei ihm unter anderseitigen Einflüssen neue weittragende Pläne. Eine Mission im großartigen Stil in Verbindung mit Kolonisation und Handelsunternehmungen wurde sein Ziel. Namentlich wurde er in die Rolle eines Civilisators des schwarzen Erdeteils hineingeschoben. Seine Verbindung mit der Londoner Missionsgesellschaft löste er in freundlicher Weise, nachdem die Direktion die Gründung einer Makolomission zugesagt batte. Er selbst versprach seiner Zeit dort mit den ausgesendeten Missionaren zusammenzutressen. Zunächst aber übernahm er als britischer Konsul die Leitung einer Sambesisexpedition zur Eröffnung von Handelsverdindungen. Dabei beteiligte sich die Mission der britischen Universitäten zur Gründung einer kolonissierenden Mission nach einem Lieblingsegedanken L.s. Die hochkirchliche Richtung dieser Gesellschaft störte ihn, den Dissenter, 10 nicht. Er hatte auf dem Missionsfelde manche Borurteile abgelegt und sah alle frommen Männer als gute Brüder an. Im März 1858 brach L. mit seiner Gattin und seinem jüngsten Sohne wieder nach Afrika auf.

Die letzteren in Rapstadt zurücklassend, begab er sich mit der wohl ausgerüsteten Expedition nach dem Sambesi, wo er bald die gut zu besahrende Kongonemündung auf= 15 sand, die von den Portugiesen im Interesse des Sklavenhandels dis dahin verheimlicht worden war. Dieser, dort noch schwunghaft betrieben, verursachte der Expedition viel Hindernisse. Aber auch an Zwistigseiten unter den Mitgliedern sehlte es nicht. Ein mitzgebrachter kleinerer Flußdampser erwies sich als ganz unbrauchdar. Über Tete hinaus konnte man wegen Stromschnellen erst vorzudringen hossen, wenn ein anderes Schiff aus 20 der Heimat ankommen würde. Die zurückgelassenen Makololo sanden sich in traurigster Lage vor. Fürsorge seitens der Regierung war ihnen nicht zu teil geworden. Kührend war ihre Anhänglichkeit an L., der schwerzlich bedauerte, sie auch jetzt noch nicht in ihre

Heimat führen zu können.

Die Wartezeit benutzte L. zur Erforschung des Schire, an dessen Usern die wilden 26 Mangandscha ihn auf die Versicherung, daß er kein Portugiese sei, freundlich begrüßten. Er entdeckte den Schirwasee und erreichte bei einem weiteren Vorstoß den Nyaßa, der kurz zuvor an seiner Oftküste von dem deutschen Forscher Roscher, der leider bald darauf ersmordet wurde, entdeckt worden war. An den Usern des mächtigen Wasserbeckens zeigten sich überall die Verwüstungen des Sklavenhandels. Immer deutlicher empfand so L. seinen Beruf, seine ganze Kraft zur Heilung dieser Pestbeule der Menscheit mit eins

zusetzen.

Da sich die Ankunft des erwarteten neuen Dampfers verzögerte, unternahm L. über Land die Reise zu den Makololo. Dort waren inzwischen die Londoner Missionare unter den größten Anstrengungen von Süden her eingetrossen. Sekeletu, der übrigens troß seines st. Versprechens noch immer in dem ungesunden Lindanti wohnte, war nicht freundlich gegen sie, aber sie dursten lehren und predigen. Noch sangen die schwarzen Knaben die von ihnen gelernten Lieder. L. jedoch fand nur eine Reihe von Gräbern. Das Fieder hatte die Missionare samt Frauen und Kindern dahingerafft. Des Königs unersättliche Habgier hatte ihnen dis zuletzt das Leben schwer gemacht. — Das Volk der Makololo wurde bald 20 barauf in einem Aufstande der unterdrückten Stämme ausgerottet. Alle Männer und Knaben wurden getötet. Es entstand das Barotse-Mabunda-Reich, in welchem jetzt die Bariser Mission eine erfolgreiche Arbeit treibt.

L. konnte nicht lange in Linyanti verweilen. Nach einigen schmerzlichen Wochen, in benen er den kranken Sekeletu heilte, rief ihn die Botschaft von der Ankunft des neuen 25 Schiffes zurück. Es hatte den Bischof Mackenzie nehst Missionaren und Kolonisten mitzgebracht (1861). Die Aussichten für die kolonisierende Mission in dem gesunden Hochslande der Mangandschasschen sehr günstig. Aber auch dier gab es schmerzliche Entztäuschungen. Zunächt zeigte sich, daß die Sklavenhändler den Spuren L. in dieses ihnen früher verschlossene Gebiet gefolgt waren. 84 von den seigen arabischen Händlern im so Stich gelassene Sklaven sielen der Expedition in die Hände. Sie sollten der Grundstock der zu Magomero zu gründenden Missionskolonie werden. Der Bischof mit seinen Leuten machte sich sofort an die Arbeit. L. ging weiter, um die Erforschung des Nyaßa fortzzusehen. Als er im März 1862 nach dem Sambesi zurücksehrte, um Verstärtung abzusholen, fand er die junge Kolonie unter den Kriegszügen der wilden Abschama, nehst Dürre so und Hungersnot im Keime zu Grunde gegangen. Der Bischof war gestorben; die anderen hatten die Station an den Schire verlegt, wo sie ebensalls die auf wenige, die sich noch retten konnten, umkamen. Auch dies war für L. ein großer Schlag. In dieser Kolonie sollte sein Lieblingsplan verwirklicht werden. Er mußte bestürchten, daß man ihn für das Mißslingen verantwortlich machte. Noch schwerer aber wurde er heimgesucht durch den Tod so

**86** \*

seiner Gattin. Diese hatte sich entschlossen, sortan mit ihm das Reiseleben zu teilen, und war mit der erwähnten Verstärfung eingetroffen, die übrigens auch einen auf L.s Kosten (120000 Mt. aus dem Honorar für sein Buch) gebauten zerlegdaren Dampfer brachte. Sie war nur wenige Wochen mit dem Gatten vereint und erlag bald dem Fieder in der Nähe von Schupanga. Tief gebeugt, doch voll christlicher Ergebung, machte sich L. aufs neue an die Arbeit. Es galt, einen anderen Zugang zum Nyasia-See und ins Junere zu sinden, da es immer klarer wurde, wie die portugiesischen Behörden dei aller scheindaren Freundlichseit der Expedition möglichst viel Schwierigkeiten in den Weg legten. Von Osten her wurde vergeblich versucht, auf dem Rovuma vorzudringen. Überhaupt brachten die 10 letzen zwei Jahre immer wieder Enttäuschungen. Es war klar, daß die Ziele der Expedition noch nicht zu erreichen seien. Dieselbe wurde 1864 von der Regierung zurückgerufen. — Livingstone machte die Rückreise in seinem eigenen kleinen Dampfer über Bombah — ein gewagtes Unternehmen.

Nur ein Jahr blieb L. in der Heimat. Neben zärtlicher Fürsorge für seine so lange 15 von ihm getrennten Kinder bewegte ihn nur der eine Gedankt: "Hilse für die schändlich zertretenen Völker Afrikas." Besonders setzte er alle Hebel zu ernstlichen Maßregeln gegen den Sklavenhandel in Bewegung. Spätere englische Verhandlungen mit dem Sultan von Sansibar in dieser Sache waren eine Frucht seiner Bemühungen. Womöglich noch mehr als bei dem vorigen Aufenthalt in England bewegte er sich in den vornehmsten Kreisen,

20 in benen einflußreiche Personen für seine weiteren Pläne interessiert waren.

Nachdem er in seinem "Sambesi und seine Nebenflüsse" die Ergebnisse seiner letzten Forschungen niedergelegt hatte, kehrte er nach Bombay zurück, um dort eine neue Erpedition zu organisieren. Diesmal wollte er es mit Sipops, indischen Soldaten versuchen. Dazu kamen junge, in einer indischen Missionsschule erzogene Afrikaner, darunter Tschuma und Susi, seine treuen Diener, deren ersteren er am Schirwa-See selbst befreit hatte. Als Träger wurden Singeborene der Insel Johanna angeworden; auch Kamele, Büssel, Maultiere und Sel wurden mitgenommen. Trot der verhältnismäßig geringen Mittel, welche die Regierung und die geographische Gesellschaft hergegeben, war die Expedition großartig angelegt. L. führte sie über Sansibar nach der Rovumamündung. Seine Absicht war, mit Umgehung der portugiesischen Kolonien eine Straße für den rechtlichen Handelsverkehr und dristliche Einslüsse nach dem Innern des Kontinents zu eröffnen. Dazu kam das Bestreben geographischer Forschung, vornehmlich sollte das gegenseitige Verhältnis der drei großen Stromgebiete, Nil, Kongo und Sambesi, enthüllt werden. Es war für L. als den einzigen Europäer keine leichte Ausgade, die Expedition zu leiten. Bald traten die schwersten

Die Sipops mußten nach viermonatlicher Probe als ganz ungeeignet zurückgeschickt werben, ein Stuck Vieh nach dem anderen ging zu Grunde, vielleicht infolge der rohen Behandlung seitens der Wärter. Man erreichte den Nyaga-See — aber es fehlten Boote, um hinüberzuschiffen. Auf weitem Umwege wurde das jenseits gelegene Land der wilden 20 Masitu erreicht, wo die seigen Johanna-Männer flohen, um, in ihre Heimat zurücksehrend, das Gerücht auszusprengen, L. sei erschlagen. Die Trauerkunde fliegt bald durch ganz Europa; er selbst aber entzieht sich mit der zusammengeschmolzenen Karawane in Gilmärschen den verfolgenden Wilden. Da kommt neue Not. Nochmals desertieren zwei Träger mit der Medizinkiste und dem Mehlvorrat. Dem Doktor ist es, als sei ihm das 45 Todesurteil gesprochen. Bald stellt sich bei ihm Fieber und Rheumatismus ein. eiserner Energie sucht er die Krankheit niederzukämpfen; aber endlich ist er so schwach, daß er sich in einer Hängematte tragen lassen muß. Dennoch macht er gewissenhaft die geographischen Beobachtungen und trägt sie sorgfältig in sein Tagebuch ein. Unter den größten Mühsalen wird der Tanganpika-See erreicht. In der gesunderen Luft erholt sich 50 der Kranke bald — aber die bedrohliche Haltung eines Häuptlings treibt den Reisenden Im Anschluß an eine arabische Karawane kommt er in das Land des gefürchteten Herrschers Kasembe, entdeckt darauf den Moero-See und Luklaba-Fluß, kehrt abermals, völlig erschöpft, zum Tanganpika zurück und erreicht Udschidschi am Ostufer, wohin inzwischen Vorräte aus Europa dirigiert sein mußten. Aber der arabische 55 Agent hat dieselben bereits für einen Spottpreis verschleubert und das Geld unterschlagen.

Trot alles Ungemachs erholt sich L. in der gesunden Luft am See, und obgleich sast ganz von Mitteln entblößt, ist er schon nach einigen Monaten (1869) wieder mit seinen wenigen Getreuen auf der Forschungsreise nach Westen zu. Durch das Gebiet der 60 Manhuema, wilder Menschenfresser, gelangt er nach Nyangwe, dem großen Handelsplat

am Luslaba. Er brennt darauf, den hier schon drei Kilometer breiten Strom zu versfolgen, in der Meinung, den oberen Lauf des Nils entdeckt zu haben — aber trop alles Wartens gelingt es ihm nicht, ein Fahrzeug zu erwerben. Er muß dort immer wieder die schändlichen Greuel des Sklavenhandels mit ansehen. Endlich, da keine Hoffnung, nach Norden vorzudringen, übrig bleibt, schlägt er sich mit seinen drei Begleitern wieder burch das gefährliche Manhuemagebiet und erreicht abermals Udschidschi, krank und zum

Stelett abgemagert, ohne alle Hifsmittel.

Hier erscheint ihm der kühne Amerikaner Stanley wie ein barmherziger Samariter. Er hat die beschwerliche Reise unternommen, um L.s Schickfal zu erkunden. In seiner Gemeinschaft und unter seiner Pslege wird der matte Entdecker wieder jung und lebendig 10 wie eine welke Pflanze, wenn sie getränkt wird. Eine gemeinsame Untersuchungsreise nach dem Nordende des Sees konstatiert, daß derselbe mit dem Nilspstem nicht in Verbindung Im März 1872 tritt Stanley seine Kückreise an. Er bittet L. bringend mitzu-Aber die geographische Aufgabe ist noch nicht gelöst. Die Quellen des Lus= laba müssen noch erforscht werden. L. hofft damit das Rätsel der Nilquellen für immer 15 zu erledigen. Selbst die wehmütige Erinnerung an seine Kinder vermag den alternden Mann nicht von seinem Plane abzubringen. Nach dem bewegten Abschiede von seinem neuen Freunde in Unpanhembe, bis wohin er ihn begleitet hatte, muß er dort auf die rückkehrenden Träger bis zum August warten. Dann bricht er nochmals nach Westen auf. Er fühlt es, daß er seine lette Reise antritt und benkt ernst an sein Ende. Noch 20 einmal geht es in die Gegend des Moero-Sees; L. entdeckt den süblicher gelegenen Bangweolo. Die ganze Reise ist wieder eine Rette von Ungemach und Leiden. Oft stößt man auf überschwemmtes Gebiet. Die getreuen Diener Tschuma und Susi tragen ihren Herrn Tag für Tag durch große Strecken Wassers. Endlich wird im Süden des letztgenannten Sees Jlala, das Dorf des Tschitambo erreicht, das aus der überfluteten Ebene wie auf 25 einer Insel sich erhebt. Weiter geht es nicht. Man baut dem Kranken eine Hütte. Auf dem mit rührender Sorgfalt von Tschuma bereiteten Lager bringt er noch den nächsten Tag zum Teil in Fieberphantasien zu. Am anderen Morgen findet man L. als Leiche, knieend, das Haupt auf die gefalteten Hände gestützt. Betend hatte er seine Seele ausgehaucht. Es war am 1. ober 4. Mai 1873.

In einem Warenballen verpackt, führten Tschuma und Susi den einbalsamierten Leichnam ihres Herrn nach Sansidar: ein wunderbarer Leichenzug, den selbst Sachkundige kaum sür möglich hielten — ein Zeugnis von der Kraft dankbarer Liebe der Afrikaner zu dem guten Doktor, der für sie lebte und für sie stard. Am 18. April 1874 wurden die sterblichen Reste des großen Reisenden mit hohen Ehren in der Westminsterabtei des so stattet. Die Inschrift seines Grabsteins, die ihn als Missionar, Reisenden und Philansthropen bezeichnet, charakterisiert ihn folgendermaßen: "Dreißig Jahre seines Lebens wurden dem unermüdlichen Streben gewidmet, die eingeborenen Bölker zu evangelisieren, die unsentdeckten Geheimnisse zu erforschen und ein Ende zu machen dem verwüstenden Sklavenshandel Centralastikas, wo er mit seinen letzten Worten schried: Alles, was ich in meiner weinsamkeit sagen kann, ist dies: Möge des Himmels reicher Segen auf jeden — Ameriskaner, Engländer oder Türken — herabkommen, der diese offene Wunde der Welt heilen hilft."

Das war das Hauptthema alles seines Denkens, seitdem er den Sklavenhandel, namentlich auf der Sambesierpedition, kennen gelernt hatte, eigentliche Arbeit an der Ab= 45 stellung dieses gottlosen Handels hat er freilich bei seinem dritten Aufenthalt in Afrika nicht mehr leisten können. Vielleicht wäre es in höherem Maße möglich gewesen, hätte er

reichlichere Kräfte und Mittel zur Verfügung gehabt.

Es lassen sich die drei Perioden seiner Wirksamkeit unterscheiden. Zuerst ist L. Missionar, dann Kulturpionier und zuletzt geographischer Entdecker. Es ist hier nicht der so Ort, seine Leistungen in letzterer Beziehung ausstührlicher zu würdigen. Hier ist nur zu erwähnen, wie er seines Missionsberufs nie vergessen hat. Selbst auf den letzten Reisen unter den ungünstigsten Verhältnissen hat er es nicht versäumt, den Eingeborenen von der Liede Gottes zu erzählen und in ihnen namentlich einen tiesen Abscheu gegen den Sklavenshandel zu wecken. Mit seinen Leuten hielt er regelmäßige Andachten und Gottesdienste, zund wenn die Mattigkeit ihm weiter nichts gestattete, zeigte er ihnen biblische Bilder. Seine letzten Tagebücher (Last Journals, London 1874) zeugen von tieser persönlicher Frömmigkeit. Sie waren nicht für die Veröffentlichung bestimmt; L. haßte alle religiöse Ostentation. Charakteristisch ist es, daß er in der Wartezeit zu Nyangwe die Bibel vierzmal durchlas.

Les Arbeiten sind nur die Aussaat gewesen. Dieselbe ist gekeimt und wunderbar gewachsen. Der kühne Entdecker Stanley, der kein Hehl daraus macht, daß er die Anregung zu seinem Werke ihm allein verdankt, hat mit der Entdeckung des Kongo das unbekannte Innere des schwarzen Erdteils eröffnet. Während von Westen der Strom der europäischen kultur eindrang, wurde von Osten die Thür weit ausgethan durch die Errichtung des deutschen Schutzgedietes, neben dem sich dald die englische Konkurrenz einstellte. Noch eifriger arbeitet eine erhitzte englische Kolonialpolitik von Süden her mit der Absicht, die sämtlichen innerafrikanischen Länder vom Kaplande die nach Ügypten dem Mutterlande dienstdar zu machen. Zum Teil bewegen sich diese Bestredungen ganz in Les Bahnen und 10 sein sehnlichster Wunsch, die völlige Abstellung des afrikanischen Sklavenhandels ist unter dem Eindringen der europäischen Kultur nahezu erfüllt.

Leider aber sind diese Bestrebungen nicht, wie er wünschte, Trägerinnen des Evangeliums, als des rechten Mittels zur Erneuerung der Heidenvölker Afrikas. Vielsach bringen sie den Eingeborenen sogar recht verderbliche Einslüsse. Außer den mancherlei europäischen 15 Lastern, die mit einschleichen, wirkt das liberale wirtschaftliche Prinzip unter den Naturvölkern, die zu einem Wettbewerb mit Europäern nicht besähigt sind, und die ihnen nach langer despotischer Knechtung undermittelt gewährte Freiheit nicht gebrauchen können, keineswegs segensreich. Besseres wäre von einem patriarchalischen Regiment zu erwarten. Es wird immer mehr anerkannt, wie. die Buren in der Behandlung der Schwarzen — abgesehen von allerlei Ausschreitungen — das Richtige getrossen haben. Der unselige Krieg, dessen Inde noch nicht abzusehen, ist nichts anderes, als eine weitere Entwickelung des einstigen Konssists der Buren mit L. Möchten aus demselben die Mächte, welche afrikanische Völker zu leiten haben, Warnungen und Lehren sur die der Behandlung der Eingeborenen entnehmen und in diesem Stücke sich nicht durch L.s politische Richtung, geschweige denn durch die seiner modernen chaudinistischen Nachsolger irreleiten lassen.

Was aber L. als die Hauptsache für die verkommenen Völker Afrikas von Anfang an betonte, das Evangelium wird ihnen in immer steigendem Maße durch die Missionen der verschiedenen Nationen und Denominationen gebracht. Wo er einst unter sehr geringen 30 Anfängen arbeitete, sind unter Betschuanen und verwandten Völkerschaften jetzt an 100 000 Christen gesammelt. Am Nyaßa, zu dem er die Thür öffnete, haben seine Landsleute ausgedehnte dristliche Gemeinden. Die von ihm angeregte Universitätenmission hat nach schweren Lehrjahren den Weg erfolgreicher Arbeit gefunden und Brüdergemeinde und Berliner Mission stehen in hoffnungsvollen jüngeren Unternehmungen. In Uganda ist eine 85 weitgreifende Bewegung zum Christentum vorhanden und mehr als 28 000 Seelen sind der Kirche einverleibt. Im Kongostaate und den benachbarten Gebieten sind neun Missionsgesellschaften eifrig an der Arbeit mit mehr als 170 Missionaren, und schon zeigt sich hier und da nach schwerer Saatzeit die Ernte. Alle diese Arbeiten gehen unmittelbar ober mittelbar auf L. zurück. Überall wird in denselben des großen Pioniers dankbar 40 gedacht, und wo immer Bölkerschaften Innerafrikas vom Banne ihres Heidentums befreit werden, wird unauslöschlich unter ihnen fortleben das Gedächtnis des großen Bahnbrechers David Livingstone.

## Livland, Christianisierung j. Albert v. Riga Bb I S. 295 ff.

Llorente (spr. Ljorente), Don Juan Antonio, gest. 1823. — Litteratur: Die Kenntnis seiner Lebensgeschichte beruht auf den Darstellungen, welche er selbst (Notice biographique, Paris 1818) und sein Freund Mahul gegeben hat (Revue Encycl. 1823, t. XVIII, wo auch sein Bildnis nebst Autograph). Ein Verzeichnis seiner zahlreichen Schristen sindet sich in Revue Encycl. a. a. D. S. 45 sf.; es sehlen die Ueberschristen der in der Revue selbst veröffentlichten Aussatz. Desele (vgl. den Art. Rath. RL. VIII, 56—59, sowie "Der Karsdinal Ximenez", Host. XVIII: Die spanische Inquisition und Llorentes geringe Glaubwürdigkeit) und nach ihm Gams (Zur Geschichte der span. Staatsinquis., Regensburg 1878; Kirchengesch. von Spanien III, 2 [1879]) u. a. beanstanden L. Zuverlässigkeit auch dezüglich der quellenmäßigen Angaben; Hossmann (Gesch. der Inquisi. 1878) und Orti y Lara (La Inquisicion, 1877) treten dasür ein. Der vollständige Titel des Hauptwerkes lautet: Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne, depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V jusqu'au règne de Ferdinand VII, tirée des pièces originales du conseil de la Suprème et de celles des tribunaux subalternes du Saint Office (überset von A. Bellier). Dass. spanisch. Madrid (Baris) 1822.

Llorente ist wie Hefele ihn richtig nennt (Kath. KL. VIII, 56) der "Repräsentant 60 der Ausklärung unter dem spanischen Klerus" gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Geboren

Llorente 567

am 30. März 1756 zu Rincon-bel-Soto in Aragon, studierte er seit 1773 in Saragossa kanonisches Recht, ward Baccalaureus besselben 1776, im nächsten Jahre Benefiziat zu Calaborra, 1779 Priester, noch ehe er das kanonische Alter ganz erreicht hatte, bald darauf auch Doktor. Neben seinen Berufsarbeiten beschäftigte sich L., der schon mit 19 Jahren ein Lustspiel verfaßt hatte, mit dramatischen Produktionen, und verdankt insbesondere "der 5 galizische Werber" der Zeit, in welcher er Generalvikar des Bischofs von Calahorra war (seit 1782), seine Entstehung; noch nach Jahren hat er ein historisches Schauspiel ("Eurich, der Gothenkönig") versaßt, in welchem er die Wechselfälle und Intriguen der eigenen Zeit sich abspiegeln ließ. In das Jahr 1784 hat er selbst den bedeutsamen Umschwung seiner Ansichten verlegt, der ihn zu einem entschiedenen Gegner der Politik der römischen Kurie, 10 ja der kirchlichen Autorität als solcher überhaupt gemacht hat. "Es giebt" — davon hatte ihn damals "ein wohlunterrichteter und urteilsfähiger Mann" überzeugt — "keine Autorität außerhalb unser, welche das Recht hätte, die Vernunft in uns zu unterjochen." Tropdem machte man ihn 1785 in Logrosso zum Kommissar, 1789 in Madrid zum Generalsekretär der Inquisition. Die so gebotene Gelegenheit, sich mit dem Wesen und 15 den Archiven dieser Behörde bekannt zu machen, hat er reichlich ausgenützt. Seine Bemühungen, das Inquisitionswesen zu bessern, zunächst ein öffentliches Gerichtsversahren einzuführen, scheiterten infolge des Sturzes seiner beiden gleichgefinnten, ebenfalls um eine politische und kirchliche Neugestaltung Spaniens bemühten Gönner, des Großinquisitors Manuel Abad p la Sierra und des Ministers Jovellanos. Daß er den letzteren, als er bereits 20 gestürzt war, auf der Durchreise in Calahorra begrüßte, gab seinen Gegnern erwünschten Unlaß, gegen ihn selbst vorzugehen und einen Prozeß einzuleiten, der mit Enthebung von seinem Posten endigte (1801), aber nicht hinderte, daß man ihm 1805 ein Kanonikat über= trug und seine der Centralisationsidee gunstigen "Noticias historicas sobre las tres provincias bascongadas" (Madrid 1806 f., 5 Bbe) durch einträgliche Nebenämter belohnte. 25 Da erfolgte der Sturz des spanischen Regiments. Llorente, der sich den Josefinos offen ans schloß, ist deshalb von Hefele als Verräter gebrandmarkt worden (s. den A. im katho= lischen KL.). Um ihn gerecht zu beurteilen, darf man jedoch nicht außer Acht lassen, daß er nur unter der neuen Regierung die Möglichkeit der Durchführung derjenigen Reformen erwarten konnte, die ihm im Interesse der Religion selbst geboten schienen. Seit 1808 20 Mitglied des Staatsrates, übernahm er im folgenden Jahre den Auftrag, die Aufhebung der Klöster zu überwachen und neben einigen kleineren Arbeiten (Coleccion diplomatica de varios papeles u. a. s. Revue Encycl. 1823, t. XVIII, p. 46) die Geschichte ber Inquisition in Spanien zu schreiben. Der erste kurze Entwurf Dieses umfangreichen und trot mancher Ungenauigkeiten höchst wichtigen Werkes erschien in spanischer Sprache; 35 in seiner jezigen Gestalt ist es zuerst französisch erschienen und zwar 1817 f. in Paris, wohin L. sich nach König Josefs Vertreibung begeben hatte. Während aber dieses Werk, alsbald in das Deutsche (Gmund 1819 ff.), Englische, Hollandische und Italienische übersett, in ganz Europa das größte Aufsehen erregte, wußte die Reaktion ihn persönlich zu treffen, indem ihm das Beichtehören sowie das Messelesen in St. Eustache verboten und 40 dann auch noch durch ein von der Universität erlassenes Verbot, Unterricht in seiner Muttersprache an einer Privatlehranstalt zu erteilen, sein kärgliches Einkommen genommen wurde. Als nun gar die Portraits politiques des Papes (Paris 1822; deutsch Leip= zig 1823; holl. Amst. 1828) erschienen, beschloß man noch schärfer gegen ihn vorzugehen: im Dezember 1822 wurde ihm plötlich befohlen, Paris binnen brei Tagen und bann das 45 französische Gebiet zu verlassen. Da er in die 1820 erlassene Amnestie eingeschlossen war, so wandte er sich nach Spanien; aber kaum in Madrid angelangt, starb er — 5. Februar 1823 — an den Folgen der Strapazen der erzwungenen Winterreise, wie seine Freunde behaupteten.

Bezüglich seiner wissenschaftlichen Bedeutung ist es leicht, wie dies Hefele im Kard. 50 Ximenez und in dem Art. L. im KL. thut (vgl. dazu Hoensbroech, Das Papstum [1900] S. 131 f.), an vielen Stellen besonders seines letten größeren Werkes zu konstatieren, daß seine Kenntnis wenigstens der älteren und mittelalterlichen Kirchengeschichte sehr ungenau ist. Dies thut jedoch der Bedeutung seines Hauptwerkes nur in bedingter Weise Abbruch, da er hier meist Quellenauszüge dietet aus Urkunden, die nur von ihm benutzt und dann 55 vernichtet worden sind. Gegen seine persönliche Ehrenhaftigkeit ist durch Feinde schon vor seiner Flucht aus Spanien Mißtrauen erweckt worden; allein für die Anklage auf Unterschlagung einer bedeutenden Summe gelegentlich der Klosteraushebung haben sie den Beweis schuldig bleiben müssen.

Lobwasser, Ambrosius, gest. 1585, kommt hier nur in Betracht als der Urheber des "Lobwasserschen Psalters", welcher zwei Jahrhunderte hindurch im Gemeindegesang der deutschen reformierten Kirchen die Herrschaft behauptet und dessen eisernen Bestand gebildet hat. — Litteratur: Jöcher II, Sp. 2483; Rotermund zum Jöcher III, Sp. 1993; 5 3. C. Betel, Hymnopoeographia II (1721) S. 79 ff.; Melchioris Adami vitae germanicorum jureconsultorum . . . Heidelberg 1620 S. 267 ff. (woraus Freheri theatrum virorum erud. clar. Norib. 1688 S. 896, wo sich nichts neues, aber Lobwassers Bildnis findet, nach dem gedruckten Nekrolog, Königsberg 1585; Hartknoch, Preußische Kirchenhistoria (1686) S. 498 ff.; Ph. Wackernagel, Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenlieds . . . . 10 Frankfurt und Erlangen 1855, S. 329 und 380; ders., Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit . . . Leipzig 1863—1876 I, S. 509 ff. IV, S. 844 ff.; Döring, Choralkunde, Danzig 1865, S. 52 – 57 und S. 234; E. Höpfner, Reformbestrebungen auf dem Gebiet der deutschen Dichtung bes 16. und 17. Jahrh., Programm des König Wilhelmsgymnasiums, Berlin 1866; E. Koch, Geschichte bes Kirchenliedes . . . Bd II, Stuttgart 1867, S. 594 bis 15 597; Chr. J. Riggenbach, Der Kirchengesang in Basel, Basel 1870; Felix Bovet, Histoire du Psautier des églises reformées, Neuchatel-Paris 1872; O. Douen, Clément Marot et le psautier huguenot, Paris 1872; Beber, Geschichte des Kirchengesangs in der deutsch=resormierten Schweiz seit d. Reformation, Zürich 1876; AbB Bb XIX S. 56-58 (Leipzig 1884). (Außerdem vgl. über den ref. Psalmengesang in Herzogs RE 2. A. Bb 12 im Art. "Pfal= 20 menmelodien von Riggenbach.) Ph. Wolfrum, Die Entstehung und erste Entwickelung des beutschen evangelischen Kirchenliedes in musikalischer Beziehung, Leipzig 1890, S. 134ff.; S. Kümmerle, Encyklopädie der evang. Kirchenmusik, Bd II, Gütersloh 1890, S. 85; J. Zahn, Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder, aus den Quellen geschöpft und mitgeteilt, Bd VI, Gütersloh 1893, S. 56 ff.

Ambrosius Lobwasser wurde den 4. April 1515 zu Schneeberg im sächsischen Erzgebirge geboren, wo sein Vater Bergwerksinspektor war, besuchte vom 12. Lebensjahre an die Schule in Leipzig, studierte daselbst die Rechtswissenschaft (unter Leitung seines älteren Bruders Paul, der Professor der Jurisprudenz war), und wirkte, nachdem er mit 20 Jahren zum Magister promoviert worden, als Dozent bis 1550. In diesem Jahre begleitete er 30 zwei vornehme junge Männer als Hofmeister auf einer Reise, die ihn nach Löwen (1550), nach Paris (1551), später zu längerem Aufenthalt nach Berry führte. 1557 wurde er fürstlicher Rat und Kanzler in Meißen. 1562 erwarb er sich in Bologna den juristischen Doktorgrad. 1563—1580 wirkte er, von Herzog Albrecht von Preußen berufen, als Hofgerichts-Assert und Professor der Rechte in Königsberg, trat 1580 in den Ruhestand, 85 und starb den 27. November 1585 daselbst. Er galt als tüchtiger Gelehrter, war vielseitig gebildet, hatte mehreremal das Rektorat begleitet, und blieb unverheiratet. Ueber seine konfessionelle Stellung sagt die Leichenrede ausdrücklich: "er habs allein gehalten mit Gottes Wort und der Formula Concordiae, die er nicht allein mit der Hand, sondern auch mit dem Herzen unterschrieben und hergegen allen Korruptelen und Schwärmereien, 40 wie sie mögen Namen haben und die mit Gottes Wort und unserer Formula Concordiae nicht übereinstimmen, von Herzen feind gewesen." Dies hinderte nicht, daß der Beifall, den seine Nachdichtung des Marot-Bezaschen Psalters in den reformierten Rirchen deutscher Zunge fand, seine Rechtgläubigkeit den strengen Lutheranern verdächtig machte, die vor allem darin eine zu weitgehende Nachgiebigkeit gegen die Reformierten sahen, daß 45 er seiner Übersetzung nicht den Urtert, sondern die französischen Liedformen des Psalters zu Grunde gelegt hatte. Selbstverständlich hatte L. dabei kein Arg gehabt. Denn ihm war es darum zu thun gewesen, die Melodien des französischen Psalters, von deren erbaulicher Wirkung er während seines Aufenthalts in Berry einen tiefen Eindruck empfangen hatte, seinen deutschen Glaubensgenossen zugänglich zu machen. Deshalb schloß er sich 50 unmittelbar den Texten an, welche die Träger dieser Melodien bildeten. Er verfuhr ungefähr so, wie heutzutage der Übersetzer eines Opern= oder Liedertextes, dem es zunächst eben darum zu thun ist, die Komposition in dem betreffenden Volke, dem die Übersetzung bienen soll, einzubürgern. Es kam vor allem darauf an, daß Silbenzahl und Zeilenschluß sich genau mit dem französischen Vorbild, bezw. mit der Melodie deckten. Überhaupt war 55 seine Arbeit, wie sie der persönlichen Freude an den Psalmmelodien entstammte, zunächst für die Privaterbauung bestimmt. In der vom 15. Februar 1565 datierten Widmung an den Herzog Albrecht von Preußen erzählt Lobwasser, wie er zu seiner Kurzweil begonnen habe, den französischen Psalter "mit gleichen Versen in das Deutsche zu zwingen". Das sei ihm nach seinem Bedünken nicht übel geglückt. Die Zeitumskände, zumal eine 60 Pestzeit, haben ihm dazu Muße gewährt, ein "edler Franzose", Jakob Gaurier, habe ihn aufgemuntert, und so sei der inzwischen (1562) vollständig erschienene Psalter auch vollständig ins Deutsche verarbeitet worden. Der Herzog, auf dessen Unterstützung L. wohl bei der Lobwaffer 569

Herausgabe gerechnet hatte, starb 1568. So kam es zu dieser erst 1573. Der Titel lautete: "Der Psalter des königlichen Propheten Davids, In deutsche rehme verstendiglich und deutlich gebracht, mit vorgehender anzeigung der rehmen weise, auch eines jeden Psalmes inhalt: Durch den Chrussen Hochgelarten Herrn Ambrosium Lodwasser, der Rechten Doctorn und Fürstlicher Durchlauchtigkeit in Preußen Rathe. Und hierüber beh einem sieden Psalmen seine zugehörige vier stimmen: Und laut der Psalmen andechtige schöne Gebet. Leipzig 1573. Am Schluß: Getruckt zu Leipzig bei Hank Steinmann. Typis

Voegelians Anno MDLXXIII."

Die jedem Psalm angeschlossenen Gebete sind Übersetzungen der oraisons von Augustin Marlorat, Prediger zu Rouen. Die Einfassung in die dem Psalm jedesmal vorausgehende 10 Summarie und das ihm angeschlossene Gebet charakterisiert das Werk als Erbauungswerk, als eine Art von "Lieder-Andachten". Freund und Feind stimmten darin zusammen, daß es in sprachlicher und praktischer Hinsicht nur eine mittelmäßige Leistung sei; und Freund und Feind sahen sofort das Buch auf einem Siegesgang durch die deutschereformierten Gemeinden begriffen, der hinter dem Erfolg des Hugenottenpsalters selbst nicht so 15 weit zurückstand. Während man von dem letzteren allerdings gegen 1400 Auslagen zählt, besitzt doch auch von Lobwasser eine einzige Bibliothek wie die Stuttgarter (öffentliche) gegen 60 Auslagen, worunter die Ed. princeps. Beinahe 200 Jahre lang herrschte Lobwasser unumschränkt, und die auf diesen Tag ist er noch nicht gänzlich veraltet.

Seinen Erfolg verdankte er der sprachlich genauen Anpassung an die französischen 20 Melodien, denn "ohne das wären es gleich als tote Gesäng, die das Herz wenig beweg= ten". Diese bildeten die gemeinsame Tonsprache der Reformierten aller Zungen, die den

Pfalter, ihr Gemeingut, erft zum wirklichen, kultischen Gemeinbesitz machte.

Die Polemik gegen die Lobwasserschen Psalmen von seiten einzelner Reformierten, wie des poeta laureatus Paul Schede, genannt Melissus, noch mehr von seiten der Luthe 25 raner, konnte den Siegeslauf derselben nicht aufhalten. Einzelne Melodien, wie von Psalm 134, 140, 42, 84, 105, 8, selbst manches Psalmlied (20, 42, 91), ja der ganze Psalter Lobwassers drangen in die lutherischen Gemeinden, z. B. in Elding die 1655, ein.

Interessant ist es, Lobwasser auf seiner Bahn auf reformiertem Gebiete zu begleiten, so wie er z. B. 1603—1626 in Bern, 1605—1636 in Zürich, 1606 in Basel, 1617 in Schaffhausen, 1618 in Appenzell, 1619—1627 in St. Gallen, noch bälder in den deutschen Ländern Aufnahme gefunden hat. Der Höhepunkt seines Einflusses stellt sich ohne

Zweifel in der Thatsache dar, daß er selbst wieder als Original behandelt wurde.

Er erfährt musikalische Bearbeitung durch Landgraf Moritz von Hessen 1607, der 85 Melodie und Sat dem deutschen Texte im Sinne des damals aufkommenden deklamato= rischen Gesangsstils anzupassen suchte; durch Samuel Marschall in Basel 1606, Crüger in Berlin 1656, Sultberger in Bern 1675 u. a.; er wird in andere Sprachen übertragen, so ins Lateinische durch Andreas Spethe 1596, ins Dänische 1662, ins Italienische durch Planta 1740, wie schon 1608 durch die Tochter des Landgrafen Morit von Hessen, durch 40 Casimir 1753, Nicolai 1762 u.a.; in Graubündten sangen sie ihn in 3 Sprachen, rhätoromanisch, italienisch und deutsch. Im 18. Jahrhundert begannen die Versuche, den Lobwasserschen Psalter zu verbessern und zu ergänzen, die allmählich zu seiner Verdrängung führten. Wir führen nur einzelnes an. In Zürich trat das Andern ein durch Hard= meyer 1701, Holzhalb 1704, Ziegler 1763 und Wolf 1787; in Basel durch Spreng 45 1741, in Biel durch Wildermett 1747, in Niedersachsen durch Wolleb 1751; in Cöthen 1764, in Bern durch Stapfer 1775, in Jülich-Cleve-Berg durch Jorissen 1798, dessen Arbeit, wenn auch bedeutend geändert, noch im Gebrauch ist. Oft war die Verbesserungsarbeit nicht viel glänzender, vielleicht noch schwächer als der originale Lobwasser; hier und da sangen sie auch zwei Bearbeitungen in demselben Gottesdienst — in Basel sang so das Volk den Lobwasser, die Aristokratie den Spreng —; das gemeinsame Band war dann die Melodie. Endlich wurde der Anhang am Psalter Lobwassers, der ursprünglich nur das Lied von den 10 Geboten ("Erheb' dein Herz, thu' auf dein Ohren") und das Simeons-Lied enthalten, und den man mit deutschen, vielfach lutherischen Liedern schon ziemlich frühe erweitert hatte, immer größer und schwerer, bis zuletzt der Anhang den 55 Psalter verschlang und Gesangbücher aufkamen, in welchen nur einzelne Psalmen sich er= halten haben.

Den Melodien war mit dem charaktervollen Rhythmus der Reiz verloren gegangen, der die Lobwasserschen Texte trot ihrer ungelenken und wenig poetischen Sprache gehalten und mit ihnen dem Psalter die Alleinherrschaft im reformierten Gemeindegesang gesichert 60

hatte. Nunmehr drängte sich neben diesen das deutsche Lied, das schon im 16. Jahrhuns dert kräftige Blüten getrieben hatte, aber dem sormalen Biblizismus gemäß und dank dem Reize der französischen Psalm=Melodien diesen gewichen war (s. d. A. Psalmen=Melodien).

Außer dem Psalter sei noch erwähnt eine Sammlung von Hymnen: "Ambrosii Lobwassers bewährte Hymni Patrum und anderer gottseliger Männer, welche durchs ganze Jahr in den Kirchen gesungen werden, aus dem Latein ins Deutsch mit gleichen Reimen gebracht. Leipzig 1578/79", sofern einzelne der darin enthaltenen Übersetzungen in der lutherischen Kirche Eingang gesunden haben. (Richard Lauzmaun †) H. A. Röstlin.

Loci theologici. — H. Heppe, Dogmatik des deutschen Protestantismus im 16. Jahrhundert, Band 1, 1857; E. Schwarz, Welanchthons Entwurf zu den Hypotyposen. ThSt& 1855, S. 75 ff.; Plitt-Rolde, Die loci communes Ph. Welanchthons in ihrer Urgestalt, 2. Aufl. 1890.

Loci theologici ist der durch Melanchthon eingeführte, von vielen bis in das 15 17. Jahrhundert beibehaltene Name sur die Bearbeitungen der evangelischen Dogmatik. Melanchthon hat sich damit, wie er selbst sagt, an den Sprachgebrauch der antiken Rhetoren angeschlossen, über deren Kunstlehre er teils direkt, teils aus Rud. Agricola (de formando studio epistola), und Erasmus (de duplici copia verborum ac rerum commentarii duo) unterrichtet war. Die rónoi ober loci erscheinen dort bei der Lehre 20 von der Stofffindung und bezeichnen die Plätze ober Örter, von denen her man Beweise entnehmen fann. Itaque licet definire locum esse argumenti sedem (Cicero topica II, 8). Für dieselben wurden nun seit Aristoteles in mannigfaltiger Weise methodische Register aufgestellt (vgl. Näheres bei R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer, 2. Aufl., 1885, S. 199 ff.). Als solche loci erscheinen demgemäß formale Rate-25 gorien, bloße Titel (z. V. persona, natura, fortuna u.a., wenn es sich um eine Person handelt). Nun aber galt es als besondere Aufgabe des Redners, den einzelnen konkreten Fall auf einen allgemeinen, die befondere vnódeois auf eine déois zurückzuführen und dadurch in ein helleres Licht zu rücken. Hierfür kommen die loci communes in Betracht, bas sind argumenta, quae transferri in multas causas possunt (Cic. de so invent. II, 15, 48. orat. cc. 14. 15. 36). Es ist aber nicht ganz richtig zu behaupten, daß diese "Gemeinplätze" als etwas an sich Feststehendes, als absolute Grundwahrheiten angesehen worden seien. Zwar mußte sie der Redner gegebenenfalls so wenden, aber Cicero bemerkt ausdrücklich, daß man hier vielfach je das Gegenteil geltend machen könne, z. B. Gerüchten sei zu glauben ober nicht zu glauben (de invent. II, 16). Bei 85 den humanistischen Rhetoren wird aber der Begriff loci communes vielkach nur in dem Sinne von loci schlechthin d. i. von allgemeinen Grundbegriffen und Grundschematen gebraucht. Insbesondere versteht ihn so Melanchthon, dessen de Rhetorica libri III, Köln 1519, hier maßgebend sind. Er sucht in diesem Werke die Studiosen für die Zwecke der Disputationen tüchtig zu machen. Dazu empfiehlt er ihnen (nach Vorgang ber genannten 40 Gewährsmänner), sich vor allem Register von allen möglichen loci communes anzulegen und in die betreffenden Rubriken (capita) alles dahin Gehörige aus der Lekture (Beispiele, Vergleiche, Aussprüche) einzutragen, um so einerseits Übersicht über den Stoff zu gewinnen, andererseits ihn bei der Hand zu haben (vgl. schon epist. nuncupat.). Dies Versahren will er auf alle Wissenschaften angewendet wissen. So bezeichnet er als loci communes 45 für bas ius civile: aequitas, summum ius, servitus, poena, maleficia etc. Für die Theologie erwähnt er als solche loci communes gelegentlich und beispielsweise fides, carnis interitus, bann ecclesia, verbum dei, patientia, peccatum, lex, gratia, ein andermal fides, caritas, peccatum, endlich an der Stelle, wo er ausdrücklich de locis communibus handelt fides, ceremonia, peccatum; nacher quid affectus, 50 quid virtus, quid vitium (sit) (diese Stelle abgedruckt bei Plitt-Kolde, S. 34 Anm. 1). An einer späteren Stelle bagegen befiniert er wieder loci communes als regulae quaedam vivendi generales, natura hominibus persuasae, quas non temere leges naturae vocaverim, wie z. B. Gutes muß man mit Gutem vergelten; die Eltern muß man ehren 2c. Sind im ersteren Falle die loci communes bloke Begriffe 55 und Formen, die für ein bestimmtes Lebens= oder Wissensgebiet in Betracht kommen (themata simplicia), so im anderen Falle inhaltlich bestimmte, innerhalb gewisser Grenzen allgemeingiltige Säte (themata complexa vgl. lib. I a. E. de sacris concionibus). In diesem Sinne heißt es in der späteren Auflage der Rhetorik, daß fast in jedem Schlusse die maior aus einem Gemeinplatz entstehe (C. R. XIII, 452). Daß aber Melanchthon beibe Bedeutungen nicht auseinanderhält, giebt dem Begriffe bei ihm etwas Schillerndes. Dies zeigt sich auch bei seinem bekannten Werke, das ihm aus kritischen Bemerkungen zu den Sentenzen des Lombarden entstand, während er gleichzeitig den Römerbrief kommentierte (vgl. Kolde, 1. c., S. 32 f.). In Bezug auf erstere Arbeit bemerkt M. 1520 in einem Briefe, daß sie anwachse, denn er beschränke sich nicht bloß auf Anmerkungen, sod 5 locos communes scripturus sum de legibus, de peccato, de gratia, de sacramentis deque aliis mysteriis. Secutus sum rhetorum consilium, qui locis communibus comprehendere artes iubent (Corp. Ref. I, 158 f.). Schon hieraus wird ersichtlich, was M. nachher beutlich ausspricht, daß die zweite Arbeit auf die erste Einfluß gewann, indem er bei der Aufstellung und Ausfüllung der loci den Römerbrief zu Rate 10 jog als die Hauptschrift der divinae litterae, in qua (Paulus) communissimos et quos maxime retulit christianae philosophiae locos excussit (C. R. I, 276, vgl. XXI, 49). Die unmittelbare Vorarbeit für die loci, die sogen. lucubratiuncula (C. R. XXI, 11 ff.), beginnt schon sast ganz so, wie das aussührlichere Werk, das den Haupttitel loci communes rerum theologicarum trug. Loci theologici find auch 15 in diesem nicht zunächst Sätze, Wahrheiten, sondern leitende Grundbegriffe, nämlich die, welche gerade in der Wissenschaft der Theologie vorkommen, und auf die alles in ihr bezogen werden muß. Demgemäß stellt M. an den Anfang die von ihm beliebte Liste (nomenclatura) der theologischen loci, die mit deus, unus, trinus, creatio beginnt und mit comdemnatio und beatitudo schließt. Wie hat er diese Liste gewonnen? Nicht 20 etwa einfach aus dem Römerbriefe, wie schon die Auswahl und Anordnung zeigt. Ebenso= wenig entwickelt er sie in methobischer Weise von irgend welchen Prinzipien aus, sondern er schließt sich dabei ausgesprochenermaßen an die Scholastiker und ihre durch den Lombarben bestimmte Lehrtradition an. Sagt er dies an der genannten Stelle schon deutlich genug (et quanquam nolim immorari studiosos — hoc genus summis, tamen 25 prope necessarium duco, indicare saltim, e quibus locis rerum summa pendeat), so tritt es auch noch ein andermal hervor. Am Schlusse der Erörterungen über das Gesetz, unmittelbar vor dem locus de signis, bemerkt nämlich Melanchthon: so let hic de litera et spiritu disputari. Das entspricht genau dem Schlusse des dritten Buches ber Lombarden: quid sit litera occidens (MSL 192, 839 f.). Also nicht erst in den so späteren, sondern gleich in der ersten Ausgabe der loci hat Mel. den Lombarden zu Grunde gelegt. Die Eigenart seines Werkes aber besteht erstens in der vereinfachten, übersichtlichen Anordnung der loci, zweitens darin, daß er jene Schemata nicht nach Art des Lombarden mit Sentenzen der Bäter, sondern mit Stellen aus den "kanonischen Schriften" ausfüllen will, drittens darin, daß er unter dem Einflusse des Paulus, sonderlich des Römerbriefes 25 jene loci communes verschieden bewertet und unter ihnen noch gewisse loci communissimi heraushebt, aus denen Christus recht eigentlich erkannt werde, über die daher ein Christ vor allem unterrichtet sein musse. Als solche bezeichnet er die loci : peccatum, lex, gratia. Allerdings nimmt auch er bei der Ausführung die einfachen Hilfsmittel der Dialektik zu Hilfe, aber er hat nicht die Absicht, mit den scholastischen Werken zu kon- 40 kurrieren, sondern will sein Werk nur als einen Wegweiser für die Jugend angesehen wissen, mittelst dessen sie sich in die Schrift hinein= und in ihr zurechtfinden soll (vgl. epist. dedicat. und Schluß, sowie de lege a. A., de peccato mortali a. E.). Der Gesichtspunkt, von dem aus er die heilige Schrift an Stelle der menschlichen Kommentare zu befragen rät, ist kein einheitlicher; bald beruft er sich auf das (katholische) Inspirations= 45 bogma, bald (humanistisch) auf ihren Charakter als Quelle (de lège a. A.). Mangelhaft war an dieser ersten zusammenhängenden Lehranweisung vor allem dies, daß die Aufstels lung der loci-Reihe nicht methodisch begründet wird. In den späteren Ausgaben bemerkt Mel. allerdings, daß seine Reihe durch die heilige Schrift selbst empfohlen werde, die ihrer= seits die Dogmen in historischer Folge darbiete (vgl. C. R. XXI, 254), doch genügt das 60 ja auch nicht. Die Folge ist, daß die lutherische Dogmatik bei dem großen und lange dauernden Einfluß jener loci erst spät innnere Geschlossenheit erlangte. Der Begriff der loci theologici wurde in der Folge mehr auf den Inhalt und damit auf die Hauptstellen der heil. Schrift bezogen, die je den betreffenden locus ausfüllen, vgl. die deutsche Übersetzung der loci durch Georg Spalatin 1521 unter dem Titel: Die haubtartickel und 55 furnemesten punct der gangen hapligen schrift (C. R. XXII, 3. 4) ober "Anweisung in die wahrhafftig haplig geschrifft Gottes" (1. c. S. 7. 8). In dem Sinne einer elemens taren biblischen Glaubenslehre versteht auch Luther den Titel, wenn er sagt: "Dazu sollt man auch die Jugend unterweisen und uben, daß sie Sprüche aus der Schrift zusammen künnten fassen von diesem und andern Artikeln. — Solche locos communes oder ge= 60

meine Häuptstück des Glaubens sollt man den Kindern furlegen und wohl einbläuen, daß, wenn sie es so gesasset hätten, darnach die Schrift selbst lesen künnten, und jene weiter stärken und spicken" (Kirchenpostille E. A. 15², 254). Diese unmittelbare Beziehung des Begriffes auf die heilige Schrift tritt später zurück, als M. stärker die kirchliche Lehrs entwickelung heranzog. Daher wird auch nunmehr der Titel mit "die surnemesten Artikel Christlicher lere" übersetzt (l. c. S. 13. 14). Zugleich sührte jetzt M. auch diesenigen loci aus, von denen er früher nur die Titel genannt hatte, weil er sie nicht für communissimi hielt. Damit dürste es zusammenhängen, daß der lateinische Titel seit 1542 in loci praecipui theologici etc. geändert wird (C. R. XXI, 601. 602), ja manche 10 Ausgaben haben dazu noch den einfachen Untertitel loci theologici collecti a Ph. M. (l. c. S. 603 f.). Somit war nun als einfacher Sinn des Begriffes der von "Glaubensartikeln" erreicht, sür welche die testimonia aus der Schrift gesammelt werden (vgl. schon die lehrreiche drevis discendae theologiae ratio M.s von 1530, C. R. II, 457 wo er von einem anzulegenden libellus articulorum sidei sagt: hie libellus paene 15 similis erit locis communibus).

Melanchthons Buch erlangte zunächst für die lutherische Theologie die Bedeutung, welche der Lombarde für die scholaftische gehabt hatte. Man kommentierte seine loci bis auf Leonhard Hutter; doch erschienen auch selbstständige Bearbeitungen. Der Name loci communes wird einfach als Titel eines Werkes verstanden, welches die summa doc-20 trinae christianae umfaßt (Chemnit, loci p. 11\*). Aber man sucht — so Nic. Selnecker, M. Chemnit, Mclanchthons bedeutenbster Kommentator, und Matth. Hafenreffer (f. die betr. Artikel) — die herkömmliche Ordnung der loci teils methodisch zu rechtsertigen, teils zu verbessern und zu ergänzen (vgl. auch Hutters Vortvort zu seinem Kompendium). Auf diese Weise entwickelt sich die synthetische Methode, welche in den loci Joh. Gerhards ihr 25 klassisches Muster findet. Unter den Reformierten haben den Namen loci theologici Wfg. Musculus (Basel 1560), Petr. Martyr (London 1576), J. Maccov (Francker 1639) und Dan. Chamier (Genf 1653) übernommen. Auch hier finden wir das Bestreben, die loci methodisch zu gruppieren, vgl. Petr. Marthr. Seitdem nach Mitte des 17. Jahrhunderts die Versuche einer mehr spstematischen Behandlung der Dogmatik aufkommen, so verschwindet der Name loci theologici. Den Übergang bildet Abr. Calovs systema Johannes Aunze. locorum theologicorum 1655 ff.

Lode, J., s. Deismus Bb IV S. 538, 35-539, 54.

Lodenstein, Jodocus van, gest. am 6. Aug. 1677. — P. Jzn Proost, Jodocus van Lodenstein. Acad. Proesschrift, Amsterdam 1880; Heppe, Geschichte des Pietismus und der Bitschlichte in der reformierten Kirche, namentlich der Niederlande, Leiden 1879, S. 185 sf.; Ritschl, Geschichte des Pietismus. Bonn 1880, I, S. 152 sf.; Max Goebel, Geschichte des christl. Lebens in der rheinisch-wests. evang. Kirche. Coblenz 1852, II, S. 160—180.

Jodocus van Lodenstein wurde am 6. Februar 1620 zu Delft geboren. Er entftammte einem alten und ansehnlichen Geschlecht. Von seinen Eltern erhielt er eine standes 40 gemäße, vor allem aber auch eine fromme Erziehung. In seinem elterlichen Hause wurde schon der Grund gelegt für seine spätere sehr ernste Lebensrichtung. Obwohl er ebenso wie seine Verwandten ansehnliche Amter hätte bekleiden können, stand sein Sinn von Jugend auf darnach, Prediger zu werden. Er studierte in Utrecht unter Gisb. Boetius, Mein. Schotanus und Car. de Maets und begab sich 1642 nach Francker, um sich unter 45 Anleitung von Coccejus insbesondere auf das Studium der Orientalia zu werfen. Zwei Jahre lang war er Hausgenoffe des Coccejus. Obwohl Voetius den größten Einfluß auf ihn ausgeübt hatte, so daß er später mit Entschiedenheit Partei für ihn ergriff im Streit gegen Coccejus, so hat er boch für letteren immer die größte Liebe und Achtung bewahrt. Mit großem Eifer hat er sich in seiner Vorbereitungszeit auf alt= und neutestamentliche 50 Eregese, Dogmatik, sowie auf das Studium der Kirchenväter und auch heidnischer Philosophen geworfen. Bald hat er sich besonders ausgezeichnet durch einen strengen sittlichen Lebenswandel, worauf er später auch bei anderen besonderen Nachdruck legte. Seinen Plan, nach seinem zweijährigen Aufenthalt in Francker, auch noch andere englische und schottische Universitäten zu besuchen, mußte er aufgeben, da er 1644 einen Ruf als Prediger in 35 Zoetermeer bei Delft annahm. Im Jahre 1650 verzog er nach Sluis in Flandern und 1653 (nicht 1652) nach Utrecht, wo er mit viel Segen, aber auch nicht ohne viel Streit, bis zu seinem Tode wirkte, den 6. August 1677. Er hat ein Leben geführt von aufrichtiger Frömmigkeit, unermüblicher Arbeit und treuer Pflichterfüllung. Leiblich hat er Lodenstein 573

viel gelitten, aber stets zeigte er große Geduld und festen Glauben. Seine Lebensweise war in mancherlei Hinsicht streng asketisch. Er war unverheiratet und hielt die Chelosigkeit für höher stehend, besonders für einen Pfarrer, den nichts in seinem Verkehr mit Gott hindern dürfe. Obwohl er vermögend war, lebte er mäßig. Er nahm fast nie Fleisch und Wein, sondern meistens nur Pflanzenkost. Viel Wert legte er aufs Fasten und die Ab= 5 schaffung der Klöster bedauerte er. Er war demütig, sanstmütig, freundlich, selbstwerleug= nend, immer ernst, in der Einsamkeit meistens in tiefes Nachdenken versunken über Gottes Allgenügsamkeit und des Menschen Nichtigkeit. Auch für Freundschaft war er zugänglich. Sein Utrechter College Justus van den Bogaert († 1663) war sein Busenfreund, sein "Jonathan". Mit Voetius war er bis zu dessen Tod eng verbunden, ebenso mit dessen 10 Amtsgenossen, dem Universitätsprofessor Essenius. Zu seinen besten und getreuesten Freunden gehörte auch der bekannte Jacobus Koelman (vgl. Dr. A. F. Krull, Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische Studie, Sneek 1901). Dagegen war die Freundschaft mit der berühmten Anna Maria van Schurman, seitdem diese sich ganz mit den Labadisten verbunden hatte, stark abgekühlt. War auch sein Sterben für viele ein Grund tiefer Trauer, so 15 freuten sich auch andererseits seine Gegner, die sich durch seine Strafpredigten und durch den Ernst seines ganzen Auftretens in ihrem Gewissen getroffen fühlten (vgl. Proost, t. a. p. blz. 76 vv.). Für ihn selbst jedoch war sein Sterben Gewinn.

Lobenstein war der Urheber einer Reformation des Lebens und der Sitte oder der Erneuerer des christlichen Lebens in der niederländischen und deutschen reformierten 20 Kirche, und ist ihr dadurch das geworden, was bald nach ihm in der deutschen evangelische lutherischen Kirche Spener geworden ist. Und wie von Spener die Pietisten, so stammen von Lodenstein die sogenannten "Lodensteiner" oder "Feinen" und "Ernstigen", die sich von dem äußeren kirchlichen Leben zurückhielten, ohne sich doch eigentlich zu separieren, während die aus übertriebener Frömmigkeit von der großen Kirche sich gänzlich absondernden Separatisten sich an seinen Zeit= und Gesinnungsgenossen Labadie angeschlossen haben (s. d.

Art. oben S. 191).

Zu seiner Zeit hatten die sieben vereinigten Provinzen der Niederlande (Holland) in jeder Beziehung ihre höchste Blüte erreicht, waren dadurch aber auch in Weltlichkeit und Ueppigkeit versunken und es hatte demnach auch die reformierte Volkskirche von ihrem alten so heiligen Ernst und Eifer im Leben und in der Zucht bedeutend nachgelassen. zeugte Lobenstein, in Gemeinschaft mit seinem Kollegen van der Bogaert "Donnerskinder" genannt, mit rücksichtslosem Ernste gegen das ausgeartete "weltlich gewordene, verfallene Christentum", und verlangte, daß "das deformierte Christentum", von welchem der Geist gewichen und nur die Form geblieben sei, durch eine Fortsetzung der Reformation aufs 85 neue reformiert werbe. Besonders gewaltig erhob er seine Stimme, nachdem sein Vater= land durch den Einfall Ludwig XIV. 1672 an den Rand des Verderbens geraten war, und diese Heimsuchung des Herrn, sowie dessen wunderbare Errettung das Herz des Volkes erweicht und für die Predigt der Buße und der Bekehrung empfänglich gemacht hatte. Seiner ernstlichen Bufpredigt entsprach durchaus, wie gesagt, sein eigener erbaulicher Wandel 40 in einem entsagungsvollen Leben, wonach er nicht nur freudig seine Habe, sondern auch, als Geisel der Franzosen für Bezahlung der Brandschatzung, in Rees am Niederrhein seine Person für sein Volk und seine Gemeinde aufopferte.

Weil er mit Recht mehr Gewicht auf das reine Leben, als auf die reine Lehre legte, so konnte ihm auch nicht das bloß äußerliche Bekenntnis des rechten Glaubens bei den 45 Tauf= und Abendmahlsgenossen genügen, deren Leben nur zu offenbar ihrem Bekenntnisse widersprach. Darum fühlte er sich in seinem Gewissen gedrungen, das reformierte Taufformular: "Bekennet ihr, daß diese Kinder in Christo geheiligt sind? und "als Gottes Kinder und als Glieder seiner Kirche" getauft werden, bei den Kindern "der unheiligsten Menschen u. s. w. in: werden abzuändern, und sich — da er nicht wie Labadie eine so im Grunde nur feige und selbstsüchtige Separation der wahren Christen von den bloßen Namenchristen billigen konnte, aber auch nicht die Verantwortung des unwürdigen Genusses des Leibes und Blutes Christi bei Unbekehrten übernehmen wollte — seit 1665 seinerseits der Austeilung des heiligen Abendmahls zu enthalten und bei diesem feierlichen Gelübde unerschütterlich zu beharren, obschon er badurch in Gefahr geriet, sein Amt zu verlieren. 55 Natürlicherweise machte dieser Schritt das größte Aufsehen und bewirkte die Enthaltung vieler der ernstesten und gewissenhaftesten Christen ("Lodensteiner") vom heiligen Abendmahle, ohne daß sie sich darum, wie die Labadisten, von der kirchlichen Gemeinschaft selbst trennten. Wo dagegen diese Enthaltung von der Abendmahlsausteilung nicht gestattet wurde und werden konnte, da gingen diese Prediger natürlichertveise zu den entschiedeneren Labadisten 60

Lodenstein wirkte auf seine in ganz Niederland und am Niederrhein verbreitete Partei nicht nur durch seine gewaltigen mündlichen Predigten, sondern auch durch deren Druck. Die Bebeutung Lobensteins als eines Predigers, von dem große Kraft ausging, ist ersichtlich aus den vielen Predigten, die nach seinem Tod in verschiedenen Sammlungen aus-5 gegeben und öfter wieder aufgelegt worden sind, so: "Geestelyke Opwekker..... X Predication", Amft. 1701; "Vervalle Christendom", Utr. 1711 ("Verfallenes Christens tum" von Tersteegens Freund und Lehrer J. Hofmann herausgegeben); "Heerlijkheid van een waar Christelijk leven", Amft. 1711; Boet-predikatien over Jerem. XLV, Utr. 1779; u. a. Von seinen wichtigen asketischen Werken, die bis auf unsere Zeit mit 10 Eifer gelesen werden, müssen vor allem genannt werden: "Weegschale der onvolmaacktheden", Utr. 1664; und "Beschouwinge van Zion: Ofte Aandagten en Opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck", Utr. 1674—76. Beide Werke sind wiederholt gedruckt. Auch als Dichter hat Lodenstein sich verdienstlich gemacht durch seine "Uyt-spanningen en andere Gedigten", 15 Utr. 1676 und seitdem unzählige Male erschienen. Ein großer Dichter war er nicht. Er sang nur zur Erholung und seine Lieder waren bestimmt, um im Kreis von Frommen gesungen zu werden. Er sündigte öfter gegen den guten Geschmack, aber seine Gedichte zeichnen sich aus durch innige Frommheit, durch feinen Geist und dichterisches Gefühl. In verschiedenen kirchlichen Gesangbüchern, in Niederland und in Deutschland, kom= 20 men Lieder von ihm vor. — Seit lange und noch immer steht Bater Lodenstein in der niederländischen Kirche in gesegnetem Andenken, denn "er war ein lebendiges Bild einer ungefärbten Gottseligkeit, ein Zierrat der Kirche Gottes, ein Pflanzer so vieler guter Ubungen, ein Kämpfer im Gebet, ein wunderbar begabter Prediger, ein kluger und be-M. Goebel † (S. D. van Been). ständiger Held im Glauben gewesen".

Löbe, August Julius, gest. 1900. — Eine aussührliche Biographie meines Baters gab ich im Kirchlichen Jahrbuch für das Herzogtum S.-Altenburg 1900, 2. Heft, S. 181f.

Julius Löbe war einer der gelehrten Landpfarrer der klassischen Periode des vorigen Jahrhunderts nach Riehls Ideal, deren Zahl, irren wir nicht, im jähen Niedergang besgriffen ist. Beinahe drei Menschenalter hat er sein nennen dürfen und, dis zu seinem 200 Tode von wunderbarer Frische des Geistes, in jedem derselben einem besonderen Gebiete

der Wissenschaft und des Wissens mit Erfolg sich gewidmet. Geboren den 8. Januar 1805 in Altenburg (Sachsen), der Sohn eines Militärarztes, auf dem Friedrichsgymnasium daselbst unter den Grammatikern Aug. Matthiä und Ludw. Ramshorn vorgebildet, bezog er 1825 die Universität Jena, wo neben Baumgarten be-85 sonders die Philologen Göttling und Eichstädt auf ihn wirkten, wandte sich 1827 nach Leipzig, ein Schüler des begeisternden Gottsr. Hermann, absolvierte 1828 sein theologisches Examen, promovierte 1831 in Jena auf Grund der Abhandlung de correptione diphthongorum ante consonas zum Dr. philos. und errichtete, wegen einer geistlichen Anstellung auf längeres Warten verwiesen, in seiner Vaterstadt eine Privat-Gymnafial-40 vorschule. Durch das Studium des Jeländischen zum Gotischen geführt und veranlaßt durch die, wenn auch geniale, Einseitigkeit Grimms, der seine Forschungen auf den materiellen Teil der Sprache beschränkte, und unbefriedigt von Mahmanns Behandlung der gotischen Texte, verband er sich mit seinem Jugendfreund, dem großen Sprachforscher H. Conon v. d. Gabelent auf Poschwitz bei Altenburg, zu der ersten kritischen Gesamtausgabe der 45 Bibelübersetzung des Ulfilas. Bur Vergleichung des berühmten Codex Argenteus reiste Dr. Löbe 1834 nach der alten Bischofsstadt Upsala, wo er die Entdeckung machte, daß von dem Koder, welcher von den ursprünglich 320 Blättern deren nur noch 188 zählte, seit 1822 zehn Blätter fehlten. (Sie wurden 1857 von dem Diebe auf dem Totenlager zurückgegeben.) Das Jahr 1835 führte ihn mit v. d. Gabelent nach Wolfenbüttel zur 50 Einsichtnahme des Codex Carolinus und in einen Briefwechsel mit Graf Caftiglione und Kardinal A. Mai, den glücklichen Entdeckern der gotischen Palimpseste der Ambrostanischen Bibliothek zu Mailand; bereits ein Jahr später begann der Druck des dreis teiligen, weitere zehn Jahre in Anspruch nehmenden Werkes, welches unter dem Titel erschien: Ulfilas. Veteris et Novi Testamenti versionis Gothicae fragmenta quae 55 supersunt, ad fidem codd. castigata, latinitate donata, adnotatione critica instructa, cum glossario et grammatica linguae Gothicae, conjunctis curis ediderunt H. C. de Gabelentz et Jul. Loebe. Lips. et Altenb. 1836-46 (ab-

gedruckt bei MSL 18, Paris 1848). Dem in voller Geistesgemeinschaft gearbeiteten Werke, welches den Namen der beiden Verfasser einen dauernden Platz in der germanischen

Löbe 575

Sprachwissenschaft erworben hat, ließen sie 1860 als Entgegnung auf die indolenten Ausslassungen des Upsalaer Prosessor A. Uppström eine "Nachschrift zu der Ausgabe des Ulfilas" solgen. Inzwischen veröffentlichte Löbe "Beiträge zur Textberichtigung und Erstlärung der Steireins 1839 und, in den Blättern für litterarische Unterhaltung 1843 eine heute noch wertvolle Abhandlung über die gotische Litteratur, besonders über Ulfilas sund den Codex Argenteus, sowie zahlreiche sprachwissenschaftliche Recensionen in der von Sichstädt redigierten Jenaischen Litteraturzeitung, auch sernerhin teilnehmend an den Studien seines schon 1874 heimgerufenen großen Genossen, dessen Albert und Georg (dem 1893 verstorbenen Prosessor der ostasiatischen Sprachen in Berlin) er sein Lateinisches Elementarbuch 1845 widmete.

Nach 11 jähriger Kandidatenzeit im Herbst 1839 mit der Verwaltung des Pfarramts Rasephas bei Altenburg betraut, verwendete Dr. Löbe die reiche Muße, die ihm sein Umt ließ, neben dem Unterricht seiner zahlreichen Kinder, von denen er fünf Söhne zur Universität schickte, wesentlich auf die Mitarbeit am Piererschen Universal-Lexikon bis zu der Zeit, wo dasselbe aus dem Besitz der Familie seines Begründers in andere Hände 16 überging. Neben der Abfassung unzähliger geschichtlicher, sprachlicher, archäologischer, geographischer Artikel in diesem Werke besorgte er fast allein die Redaktion der 4. (1857—64), der fast gänzlich umgearbeiteten 5. Auflage nebst den Supplementen (1867—72), sowie der 1865—73 mit dem Lexikon vereinigten drei Bände Jahrbücher der Wissenschaften, Künste In diese Zeit fallen auch die in klassischem Latein abgefaßten drei 20 Jubiläumsschriften de origine vocabuli Kirche; memorabilia quaedam parochiae Menoviensis; narratio de juris spolii in terris principum Wettinensium abolitione, sowie die Übernahme der von dem Berliner Privatdocenten Dr. Preuß geplanten neuen Ausgabe von Jo. Gerhardi loci theologici IX Tom Berol. et Lips. 1863-85, welche, obgleich bis zum 6. Bande mit dem Namen des anfänglichen Herausgebers ver= 25 sehen, einschließlich der mühseligen Indices, thatsächlich von Dr. Löbe so gut wie ganz allein besorgt worden ist.

Das dritte von ihm gepflegte Arbeitsgebiet war die Altenburger Landes= und Kirchen= Auch auf diesem Gebiete schon in den Jugendjahren thätig — 1841 erschien seine Geschichtliche Beschreibung der Residenzstadt Altenburg und ihrer Umgebung, 3. Aufl. 20 1881 — ist der Unermüdliche, während einer 60 jährigen Pfarramtssührung, als Forscher bei diesen historischen Studien bis zuletzt verblieben, fast achtzigjährig, ebenfalls "conjunctis curis", noch einmal den Plan fassend zu einem größeren Werke. schaft mit seinem ältesten Sohn, Superint. Rirchenrat Ernst Conon Löbe in Roda, arbeitete er die 1840 ff. vom Hofprediger Sachse begründete, unvollendet gebliebene Altenburger 85 Rirchengalerie um zur Geschichte der Kirchen und Schulen des Herzogtums S.-Altenburg mit besonderer Berücksichtigung der Ortsgeschichte, 3 Bbe 1886—91. Die hierbei benutten neuen, reichen Quellen, an deren Erschließung und teilweisen Veröffentlichung in den Mitzteilungen der vaterländischen Geschichts- und Altertumsgesellschaften Dr. Löbe bereits den Löwenanteil hatte, sowie der erweiterte Plan ließen das von Kundigen als mustergiltig 40 anerkannte Werk als ein ganz neues erstehen. Dasselbe ist der theologischen Fakultät in Jena zugeeignet für die am 8. Januar 1881, seinem 76. Geburtstag, gleichzeitig mit der Erneuerung des philosophischen Doktors, ihm verliehene Würde eines Doktors der Theologie, welcher Auszeichnung, neben den viel früheren seitens zahlreicher gelehrter Gesellschaften, bereits 1879, aus Anlaß der 40 jährigen Amtsthätigkeit die als Kirchenrat vor- 45 ausgegangen war, nach 10 Jahren die als Geheimer Kirchenrat folgte.

Aus der langen Reihe jener kirchengeschichtlichen Abhandlungen seien hier nur genannt die über die Pleißnischen Archidiakonen und Dechanten, über das St. Georgenstift, das Berger- und Nonnenkloster, die Lorenz- und Johanniskirche in Altenburg, über Kirchen- visitationen, den Anfang und Fortgang der Reformation, über Lutherbesuche daselbst, 50 Spalatin, Eberhard Briesger, über die Abschaffung des Spolienrechts in den Herzoglich Sächsischen Landen, über die unzuberlässige Zahlenangabe bei den Geschichtsschreibern der alten und mittleren Zeit. Auch auswärtigen Vereinen diente er gern mit seiner sleißigen Feder und blieb dem Studium der alten Klassister ergeben dis an sein Ende. Als Geschichtssorscher ein schaffer Kritiker, als Theolog von außerordentlicher Milde, ein so seiner Kasualredner, war er als Mensch von großer Anspruchslosseit und einer wahrhaft jugendlich freudigen Mitteilsamkeit gegen Gleichstrebende. Von unvergleichlicher Küstigkeit, rastlos thätig die zuletzt entschlief er, einige Wochen nach dem Eintritt in das 96. Lebens-

jahr, am 27. März 1900 an der langjährigen Stätte seines Wirkens.

Löhe, Wilhelm, gest. 1872. — J. Deinzer, W. Löhes Leben 3 Bbe (Nürnberg) Gütersloh 1873-92 ff., 3. Aufl. Gütersloh 1901; H. Bed, Die innere Mission in Bapern r. d. Rh., Hamburg 1880, S. 18 ff. — Schriften: 1834 Sieben Predigten, 2. Aufl. 1836; 1835 Predigten über das BU., 5. Aufl. 1890; 1836 Einfältiger Beichtunterricht, 3. Aufl. 1881; 5 1837 Beicht- und Kommunionbüchlein, 6. Aufl. 1888. Von dem göttlichen Worte als dem Lichte das zum Frieden führt, 8. Aufl. 1895. 1840 Samenkörner des Gebets, 33. Aufl. 1884. Rauchopfer. Handbuch an Kranken- und Sterbebetten, 4. Aufl. 1881. 1843 Mission unter den Beiden. 1844 Agende für driftl. Gem. luth. Bek., 3. Aufl. 1884. 1845 Drei Bücher von d. Kirche, 3. Aufl. 1883. Haus-, Schul- und Kirchenbuch, 5. Aufl. 1901. 1847 Erinnerungen 10 aus der Reformationsgesch. in Franken. 1848 Evangelienpostille, 5. Aufl. 1886. 1849 Die bager. Generalspnode von 1849 und das luther. Bekenntnis. Aphorismen über die ATl. Alemter. 1850 Unsere kirchliche Lage. 1851 Kirche und Amt. 1852 Der evang. Geistliche, 4. Aufl. 1872. 1853 Eine protestantische Missionspredigt von der Abendmahlszucht. 17 Lektionen für die Passionszeit, 2. Aufl. 1877. 1858 Kurzer Unterricht von der Bibel. 15 Bom Auswendiglernen. Epistelpostille, 3. Aufl. 1897. 1859 Kleine Sakramentale. Lektionarium für das Rirchenjahr. Sieben Borträge über die Worte Jesu vom Kreuz, 3 Aufl. 1891. 1860 Bon der Barmherzigkeit, 2. Aufl. 1877. Rosenmonate heiliger Frauen. Traktate für die Seelsorge. 1862 Meine Suspension im Jahre 1860. Raphael. 1863 Gutachten in Sachen der Abendmahlsgemeinschaft. 1868 Martyrologium. Bon Kleinkinderschulen. 20 Etwas aus der Geschichte des Diakonissenhauses ND., 2. Aust. 1901. 1895 David und Salomo, herausgegeben von seiner Tochter. 1899 Predigten für die festl. Hälfte des Kirchen= jahres desal.

Johann Konrad Wilhelm Löhe gehört unter denen, welche in diesem Jahrhundert auf praktischem Gebiet schöpferisch gewirkt haben, zu den geistig bedeutendsten und viel-25 seitigsten; sein Name ist in die Geschichte der lutherischen Kirche Baperns, Deutschlands, Amerikas, die Geschichte der inneren Mission unserer Tage, die Geschichte christlicher Barm= herzigkeit überhaupt tief verflochten. Er ist am 21. Februar 1808 in Fürth, der Rachbarstadt Nürnbergs, geboren; er entstammte einem driftlich frommen Bürgerhause. Bedeutsam wurde für ihn der Gymnasialunterricht in Nürnberg unter dem damaligen Rektor Ihm trat Löhe sehr nahe; er sei ihm, sagte er selbst, Dank schuldig bis ins ewige Leben. Im Jahre 1826 bezog er zum Studium der Theologie die Universität Erlangen. Hatte das Christentum Löhe schon immer erfaßt, so erfaßte er es jett in unbedingter persönlichster Hingebung. Es geschah dies vorzugsweise unter dem Einfluß des reformierten Pfarrers und Professors Krafft, dessen Bild in der Seele 85 Löhes nie verblich. Mit der dristlichen Erweckung verband sich wie von selbst der Gewinn sicherer lutherischer Ueberzeugung. Im Jahre 1836 schrieb Löhe an Huschke: "Obwohl bei Gottes Wort aufgezogen, von Gottes Gnade nie verlassen, danke ich boch, menschlich zu reden, mein geistliches Leben einem reformierten Lehrer, Herrn Prof. Krafft in Erlangen. Eben derselbe, dem ich annoch in herzlicher Liebe anhange, hat, ohne es 40 zu wissen, meine Liebe zur lutherischen Kirche groß gezogen, da ich sie von Kindesbeinen an in mir trug." Die Grundlage seiner lutherischen Richtung war die Tradition seiner fränkischen Heimat, die im Geiste des elterlichen Hauses sich spiegelte. Diese ward belebt durch das erweckende Wort eines reformierten Lehrers, der eine sehr irenische Stellung zur lutherischen Kirche einnahm. Hierzu kam als drittes die Beschäftigung mit der Lehre der 45 lutherischen Kirche. Löhe erzählt uns in den firchlichen Briefen (pastoraltheologische Blätter von Vilmar 1861, II. Bd, S. 109 f.), er sei in der damaligen Entwickelungsperiode hoch erfreut gewesen über ben Fund der Hollazischen Dogmatik; von da sei er zu den Sym= bolen der lutherischen Kirche geführt worden; er habe aber die positive Lehre, die ihn so sehr befriedigte, nicht selbst aus der Schrift gefunden: "Die Tradition war mir eher klar 50 als die Schrift, das Licht der Kirche leitete mich zum Brunnen der Wahrheit." später fand Löhe in tieferem Studium der hl. Schrift, daß "die symbolischen Entscheidungen der lutherischen Kirche dieser entsprachen". Es ist jedenfalls merkwürdig, daß die nächsten Impulse für Löhes gesamte dristlich kirchliche Lebensrichtung die landeskirchliche Tradition und das Wort eines reformierten Lehrers bildeten. Im Sommersemester 1828 55 weilte er in Berlin; von tieferem theologischen Einfluß war dieser Aufenthalt nicht, wie denn überhaupt die Würdigung der Theologie nach ihrer spezifischen Bedeutung für die jeweilige Gegenwart nicht seine Sache war. Dagegen zogen ihn die damaligen bedeutenden Prediger Berlins, Schleiermacher nicht ausgeschlossen, sehr an; von besonderem Wert war ihm das homiletische Seminar von Strauß. Im Jahre 1830 bestand er die theologische 60 Prüfung. Im folgenden Jahre brach für ihn als Privatvikar in Kirchenlamit in Oberfranken die Zeit einer reichgesegneten pastoralen Wirksamkeit an. Sie siel in die schöne Periode geistlicher Erweckung, welche auch für Bayern längst angebrochen war. Eine ge-

waltige Bewegung ging von ihm aus; von weither strömte ihm das Volk zu. Neben unermüdlicher amtlicher Thätigkeit in Kirche und Schule ging damals schon, die nach= haltigste Arbeit der Sammlung der Gläubigen in der Gemeinde zum Dienst an ihr einher. Zwei Jahre konnte er im vollen Frieden wirken, die der Widerwille nicht der Gemeinde, sondern des dortigen Landrichters gegen ihn losdrach. Staatliche und kirchliche bureaukratie wirken zusammen, um ihn von einer Stätte, wo er nach eigener Außerung

die schönste Zeit seines Lebens verbracht, zu entfernen.

Löhe wurde nun Pfarrverweser bei St. Ägidien in Nürnberg. Sein dortiger Aufsenthalt ist ohne Zweifel die Periode seiner glänzendsten und mächtigsten Wirksamkeit auf der Kanzel; seine Predigtgabe entfaltete sich in ihrer ganzen Fülle und kam den höheren 10 und niederen Ständen in gleicher Weise zu gute. Die bedeutendsten Männer, Rektor Roth, Bürgermeister Merkel und andere schlossen sich an den jugendlichen Vikar an und nahmen auch an seinen Bibelstunden teil. Einmal besuchten Symnasiasten eine der Predigten Löhes, um sie ihrer Kritik zu unterziehen; sie wurden von ihrer Macht tief getrossen und gingen nach dem Gottesdienst lautlos auseinander. Wie ein 15 Prophet strafte Löhe die Sünde ohne Ansehen der Person; der Stadtmagistrat trug beshalb auf Abberufung Löhes an; das Konsistorium Ansbach wies dieses Ansimnen aber als völlig kompetenzwidrig mit aller Entschiedenheit zurück; auch der Nürnberger Dekan, obwohl er der älteren Schule angehörte, nahm sich Löhes mit väterlichem Wohls wollen an.

Als Löhes Zeit in Nürnberg zu Ende ging, am 30. März 1835, schrieb der damalige Professor und Ephorus Dr. Höfling an den Präsidenten von Roth: "Von ganz besonders wichtigem Einfluß auf die Studierenden würde es sein, wenn es möglich wäre, an die hiesige Stadtkirche einen lutherischen Prediger wie Löhe zu bringen. Davon ver= spräche ich mir für die praktische Bildung der jungen Theologen mehr als von allem, 25 was sonst geschehen kann. Er hat gestern hier gepredigt und ich muß sagen, daß ich noch keinen solchen Prediger gehört habe. Das hiesige Kirchentum ist so verfallen, das es gewiß nur ein so eminent begabter Prediger wieder heben kann." Diesen Brief sandte Roth an den Vorstand des Konsistoriums in Ansbach mit der Bemerkung, daß ihm die Außerung Höflings über den Kandidaten Löhe sehr beachtenswert erscheine. Das Konsistorium so bestimmte Löhe zum Vikar Kraffts, der damals leidend war; dieser hatte aber bereits eine andere Aushilfe angenommen. Es schlug ihn dann für eine Repetentenstelle vor, wobei ihm eine bestimmte Zahl von Predigten übertragen werden sollte. Die Erledigung einer solchen Stelle verzögerte sich aber. So mußte Löhe noch von Ort zu Ort als Pfart= verweser wandern, dis er durch eine eigentümliche Verkettung von Umständen im Jahre 85 1837 als Pfarrer in Neuendettelsau fast wider seine eigene innerste Intention angestellt wurde. Er fand später ben Ort, den andere von allen Reizen der Natur verlassen fanden, schön, obwohl er einige der herrlichsten Gegenden der Erde gesehen hatte, und wußte in das dortige Leben einen reichen Kranz geschichtlicher Erinnerungen, an welchen es der ganzen Gegend nicht fehlt, zu verweben. Löhe eignete die Gabe liebenswürdigster, man 40 möchte sagen, Goethescher Idealisierung. Man hat es bisweilen tragisch gefunden, daß eine so außerordentliche Kraft in solche Einsamkeit verschlagen erschien; Löhe strebte längere Zeit selbst nach größerer Wirksamkeit; viermal hat er sich um städtische Stellen gemeldet; es wurde ihm keine zu teil. Ehren wir auch hierinnen eine höhere providenziesse Führung! Eine in so hohem Maße selbstständig angelegte, zum Herrschen berufene Natur wie die 45 seine hätte sich kaum zu einer Wirksamkeit neben anderen geeignet. Gerade an diesem einsamen, abgeschiedenen Orte sollte er seine schöpferischen Kräfte in staunenswerter Weise zur Entfaltung bringen. Das geringe Dorf ist durch ihn eine Berühmtheit geworden im Reiche Gottes; in eine großartige dristliche Kolonie, in eine Stadt auf dem Berge ward es durch ihn umgewandelt, von der die segnenden Strahlen barmherziger Liebe auf zwei so Weltteile ausgegangen sind.

Ehe es aber dazu kam, war ein schwerer äußerer und innerer Kampf zu kämpfen. Vom Jahre 1848—1852 bewegte Löhe der Gedanke des Austritts aus der baherischen Landeskirche mit einer Stärke, daß die Separation mehr denn einmal beschlossene Sache war; der Konflikt mit dem Kirchenregimente hatte zuletzt eine Höhe erreicht, daß an nichts so anderes mehr zu denken war. Fragen wir, wie es hierzu gekommen, so ist zu erwidern, nicht durch die besonderen Gebrechen der Landeskirche, wenigstens durch diese nicht allein Sie litt an den Schäden des Landeskirchentums überhaupt, manches in ihrer Verfassung und der kirchlichen Praxis war nach der konfessionellen Seite sehr reformbedürftig; sie hatte sich aber früher als die meisten deutschen Landeskirchen der Herrschaft des Rationalismus so

entwunden; das lutherische Bekenntnis, welches rechtlich nie abrogiert worden war, war

mehr und mehr zu thatsächlicher Geltung gelangt.

Der Grund zum Kampf gegen die Landeskirche lag tiefer; er lag in dem Gegensatz gegen das Landeskirchentum überhaupt. Mit diesem war Löhe zerfallen; es war der 5 Konflikt zwischen Idee und Wirklichkeit, der ihm allenthalben in den faktischen Zuständen entgegentrat, unter welchem er unsäglich litt. Löhe hat tiefer als andere in die Schäden des Volkslebens und der Kirche geblickt; er war aber auch mehr als andere von der Herrlichkeit der Kirche erfüllt; es loderte in ihm eine hl. Flamme des Eifers für den Herrn und sein Haus; die Sehnsucht nach besseren Zuständen war sein innerster Herz Als nun das Jahr 1848 mit seinen Stürmen hereinbrach, fürchtete er nicht wie so viele den Zusammenbruch des alten Verhältnisses zwischen Kirche und Staat, sondern hoffte und wünschte ihn, weil er glaubte, daß über diesem Sturze das bessere Neue erblüben werde. Er war nicht bloß gegen das protestantische Landeskirchentum, sondern überhaupt gegen alles, was man Volks- und Staatskirchentum nennt; er war geneigt, in der kirchen-15 geschichtlichen Entwickelung seit Konstantin und seit der Reformation einen Fehlgang der Rirche zu erkennen. Es hat sich in den damaligen Kämpfen wirklich um einen tiefen Prinzipienstreit, um einen verschiedenen Begriff der Kirche gehandelt. Darum haben diese Kämpfe auch allgemeineres Interesse. Löhe faßte das Wesen der Kirche als einer Gemeinschaft der Gläubigen allzusehr mit ihrer Erscheinung, mit deren sichtbarem Organismus in 20 eins zusammen. "Wir sehnen uns," sagt er in seinem Vorschlag zur Vereinigung luth. Christen für apostolisches Leben vom Jahre 1848, "nach einer wahrhaftigen Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche soll, so wünschen wir, nicht bloß ein Glaubensartikel sein, sondern ins Leben eintreten und erscheinen." In der Schrift: "Unsere kirchliche Lage", äußert er sich: "Ewig im ganzen, wechselnd in betreff der einzelnen Bestandteile, gedeiht 26 die Kirche schwerlich recht, wenn nicht die Möglichkeit freiesten Ab= und Zuzugs, ja die Notwendigkeit dieser Freiheit erkannt und zur Anerkennung gebracht wird"; im Jahre 1848 schreibt er an C. von Raumer: "Wenn die Kirche in unserer Zeit ist, was sie sein kann und zum Heile der Welt sein soll, so ist sie eine sehr kleine Minorität. keine Macht, wenn sie nicht klein wird. Was nicht intensiv ist, ist nicht extensiv." 80 Korrespondenzblatt der Gesellschaft für innere Mission nach dem Sinne der lutherischen Kirche, 1853, S. 111 ff. wird behauptet, daß Christus die Sichtbarkeit der Kirche, wie sie im AT bestanden, nicht hat aufheben, sondern über alle Bölker hat erstrecken, ein Reich Gottes nicht bloß im Geift, sondern in der Wahrheit, wo Außeres dem Inneren entspräche, wo durch den in den Gliedern waltenden Geist dieselben zu einem Leib zu-85 sammengefügt würden, ein sichtbares Reich, eine Gemeinde der Heiligen hat stiften wollen: "bie Kirche ist eine sichtbare, eine äußere Gemeinschaft der durch einen Glauben und Bekenntnis verbundenen Kinder Gottes". Ferner lesen wir hier: "So wie die Kirche Christi nicht ohne Amt besteht, so auch nicht ohne Kirchenregiment, weil dies wesentlich in dem von Christus gesetzten Amte begriffen ist. — Die Kirche darf als solche kein Regiment außer 40 dem Amte dulden." Diese Worte stammen allerdings nicht von Löhe selbst her; sind aber seinen Gedanken unmittelbar entnommen. Man wird nicht leugnen können; daß in diesem Kirchenbegriff donatistisch=individualistische Anschauungen mit einem leise romanisieren= den Zuge sich berührten. Letzteren haben Männer wie Hofmann und Höfling in Löhes Amtsbegriff, wie er ihn in den Schriften "Aphorismen über die neutestamentlichen Amter 45 und ihr Verhältnis zur Gemeinde (1849)" und "Kirche und Amt, neue Aphorismen (1851)" entwickelt hat, von Anfang gefunden.

Löhe hat nun in erster Linie auch durchaus eine kirchliche Neubildung im Gegensatzur Landeskirche erstrebt. Der prinzipielle Bruch mit dem Landeskirchentum trat allenthalben hervor, schon in der ersten, übrigens viel Treffendes enthaltenden Schrift: Borsosschlag 2c., wo die Separation nur als Frage der Zeit und schon jetzt als das eigentlich Berechtigte und Notwendige angesehen wird. Nach den Aphorismen ist die bestehende Kirche eigentlich keine Kirche mehr. Auch die an die Generalspnode vom Jahre 1849 gerichtete, mit 330 Unterschriften versehene Petition, in welcher Abthun des Summepissopats, vollständige konfessionelle Purisikation, strengste Verpslichtung auf das Bekenntnis zc. ges fordert wurde, ging von seiten Löhes im Grunde genommen von derselben Voraussetzung aus. Sie war mehr ein Ultimatum als ein Resormgesuch. Löhe schrieb damals: "Ich hosse won der Generalspnode wenig — wer die Petition unterschreibt, macht sich auf das Außerste gesaßt und ist des Sinnes, im Verneinungsfall der Vitten von der Landeskirche abzutreten — ich meinerseits sinde die kirchlichen Zustände allenthalben saul, allentso halben brichts — ich meinersteils will, wenn die Generalspnode sich wider gerechte Fordes

rungen sträubt, thun, was, wie mir bämmert, schon längst das Rechte gewesen wäre." Obwohl nun die kirchlich Gesinnten sonst und auch die meisten, welche jene Petition unterschrieben hatten, von dem Ergebnis der Synode nicht unbefriedigt waren, Männer wie Thomasius, Hösling, der Referent in der Zeitschrift "Protestantismus und Kirche" überaus anerkennend über sie urteilten, obwohl unmittelbar nach der Synode die strengsten s Freunde Löhes und Löhe selbst auf den Austritt zunächst verzichteten, so ließ Löhe gleichwohl, als die Verhandlungen der Synode veröffentlicht worden waren, die Schrift: "Die bayerische Generalspnode vom Frühjahr 1849 und das lutherische Bekenntnis" Sie enthielt die schärfste, vielfach unbillige Kritik einer Synode, welche, um mit Höfling auf der Leipziger Konferenz des Jahres 1849 zu reden, einen sehr 10 bedeutenden Fortschritt gegen früher bekundete und nach Thomasius eine Reihe von Beschlüssen faßte, die dem kirchlichen Bewußtsein einen bestimmteren und volleren Ausdruck geben sollten; diese Schrift lief in einen förmlichen Absagebrief an die Landeskirche aus.

Es sollte aber nicht zur Separation kommen. Löhe wollte austreten, aber er 15 Sein geschichtlicher Sinn, ein unaustilgbarer Zug von Liebe und Pietät gegen das überkommene Kirchentum, aus dem er selbst hervorgegangen war, und in dem er mehr wurzelte, als er sich selbst oft gestand, seine Nüchternheit und Geistesklarheit, die ihn selbst wieder mißtrauisch machten in Bezug auf die Ausführbarkeit seiner kirchlichen Ibeale, besondere äußere Fügungen haben es nicht dazu kommen lassen, obwohl der Schritt 20 mehr denn einmal innerlich bereits geschehen war. Seine innersten Anschauungen forderten den Austritt, ruhige Erwägung für sich und mit anderen legte immer wieder den Versuch der Reform nahe. Nachdem die Beleuchtung der Beschlüsse der Generalspnode erschienen, tam es zunächst zu einer Verhandlung zwischen Löhe einer-, Hofmann und Thomasius andererseits. Löhe zeigte sich sehr nachgiebig; die theologische Fakultät in Erlangen unter= 25 breitete dem Oberkonsistorium, Löhes Sache bis zu einem gewissen Grad zu der ihren machend, Vorschläge, um wo möglich dem drohenden Riß vorzubeugen; der Vermittlungsversuch führte aber zu keinem Ziele, sondern endete mit gegenseitiger Entfremdung. Man wandte sich nun direkt an das Oberkonsistorium, zunächst in Sachen des Bekenntnisses; man äußerte sich dankbar für den erfolgten Bescheid. Es wurde aber mit dieser Danks 30 sagung der Antrag auf volle Trennung der Kirchen= und Abendmahlsgemeinschaft zwischen der lutherischen und reformierten Kirche, welch letztere in Bapern nur wenige Gemeinden umfaßt, gestellt. Auf diesen Punkt konzentrierte sich jetzt die ganze Bewegung. erklärte die sogenannte gemischte Abendmahlsgemeinschaft, die hie und da, namentlich in Diasporagemeinden vorkam, sür den schwärzesten Fleck der Landeskirche und unbedingt 85 Nach längerem Zögern antwortete das Kirchenregiment in einem überaus erwogenen Erlaß vom 19. September 1851, der auch auf Löhe seines Eindrucks nicht versehlte; in ihm wurde der lutherische Charakter der baverischen Landeskirche diess. d. Rh., von den wenigen reformierten Gemeinden abgesehen, das Nichtvorhandensein einer rechts lichen ober thatsächlichen Union mit Entschiedenheit behauptet und die vereinzelt statt= 40 findende Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Reformierten als ein durch unvermeidliche Verhältnisse hervorgerufener Notstand bezeichnet. Völlig befriedigt war man hierdurch aber nicht, man wollte radikale konfessionelle Scheidung nach allen Seiten. Während man aber seither stetig von einer Trennung von der Landeskirche gesprochen hatte, nahm Löhe gegen das Kirchenregiment scheinbar ganz unvermittelt, in Wahrheit 45 aber von dem Rate auswärtiger Freunde bestimmt, plötlich insofern eine andere Stellung ein, als er mit seinen Freunden innerhalb der Kirche bleiben zu wollen erklärte, aber mit einer Urt Protest, mit dem Vorbehalt, daß er diejenigen Geistlichen und Gemeindeglieder nicht für lutherisch halten könne, welche irgendwie in gemischte Abendmahlsgemeinschaft verwickelt seien. Nach der Meinung vieler, auch der in der Zeitschrift Protestantismus so und Kirche, in welcher die obschwebenden Fragen fort und fort mit großer Sicherheit und Schärfe verhandelt wurden, von Hofmann vertretenen, und namentlich nach der Uberzeugung des Kirchenregiments war hierdurch aus der projektierten Separation von der Landeskirche eine Art Exkommunikation aller anders Denkenden von seiten einzelner Geistlichen der Landeskirche geworden, obwohl Löhe dies von Anfang als Mißverständnis be 55 zeichnet hatte. Der Gegensatz zwischen Löhe und dem Kirchenregiment erhielt hierdurch die äußerste Zuspitzung. Das Oberkonsistorium erwiderte die letzte Kundgebung mit der Aufforderung, daß die Unterzeichner der Landeskirche sich treu und gehorsam anschließen oder ihr Amt niederlegen sollten. Löhe und seine Freunde erklärten aber, letteres nicht thun zu können, und hielten dabei ihren früher behaupteten Standpunkt fest; Löhe und 60

einer seiner Freunde thaten dies mit großer Mäßigung und nicht ohne wesentliche Milderung der Sache. Das Kirchenregiment stellte aber einem abstrakten Prinzip das Recht der Kirche ebenso abstrakt gegenüber, und ging auf der einmal betretenen Bahn weiter. Der Mann, der die ganze Angelegenheit längere Zeit mit viel Takt, Umsicht und möglichstem Wohlwollen für Löhe behandelt hatte, Dr. Böck, trat mehr und mehr zurück, andere Elemente machten sich geltend. Es erfolgte die Suspensionsbedrohung gegen Löhe und acht andere Geistliche, und dann, jedoch nur mit einer Stimme Majorität, der Suspensionsbedrohung gegen Löhe und

pensionsantrag. So stand die Landeskirche vor einem schweren Risse. Die wirkliche Suspension 10 hätte die wirkliche Separation ohne Zweifel nach sich gezogen. Die Kunde von Maßnahmen gegen Löhe wirkte peinlich auch auf Geistliche, die ihm ferner standen; in Eingaben an das Kirchenregiment sprach man von dem unabsehbaren Unglück einer Sepa-Es sollte aber auch jetzt nicht zu dieser kommen. Der edle König Max II. hatte ohne Zweifel einen tieferen Einblick in die Lage der Dinge; dem Hof überhaupt war die 15 kirchliche Bewegung nicht fremd geblieben; König Ludwig I. soll die Schrist Löhes: "Unsere kirchliche Lage", selbst gelesen haben. Der regierende König war mit Harlek, dem er bereits als Kronprinz näher getreten war, auch nach dessen Wegzug von Bapern immer in Verbindung geblieben und hatte das lebhafte Interesse, das Unrecht, das unter Abel an ihm begangen worden war, zu sühnen. Man wußte, daß auch in weiteren 20 Kreisen kein sonderliches Vertrauen zu der damaligen Leitung des Oberkonsistoriums vorhanden sei. So wurde am 29. September 1852 Harles an die Spitze des letzteren berufen und die Löhesche Frage erledigte sich dadurch von selbst, obwohl erst unter dem 7. Juli 1853 beschieden wurde, daß der Suspensionsantrag bis auf weiteres zu beruhen habe. Durch Harles wurde vor allem eine reinliche und friedliche Sonderung der 25 lutherischen und reformierten Kirche zu stande gebracht; ein selbstständiger lutherischer Rirchenkörper wurde geschaffen, neben welchem auch die reformierte Kirche erst zu ihrer vollen Selbstständigkeit gelangte. Undere heilsame Reformen wurden sosort in Angriff genommen und allmählich durchgeführt. All dies und das unbedingte Vertrauen, das Harleß' Persönlichkeit genoß, wirkten zusammen, den Löheschen Kreis zu beruhigen. Es war ein 80 großes Glück für die Landeskirche, daß ihr der schwere Riß erspart und eine Kraft wie die Löhes erhalten blieb, aber auch ein unverkennbarer Segen für Löhe, daß er nicht in die Enge der Separation gedrängt wurde. Alle Wünsche Löhes wurden freilich nicht befriedigt, und konnten es nicht werden; dies wäre dem Aufgeben der Landeskirche gleichgekommen. Auch der Punkt, um bessen Willen der Konflikt seinen Höhepunkt eres reicht hatte, konnte nicht im Sinne Löhes bereinigt werden. Im Prinzip blieb Löhes Stellung zum Landeskirchentum dieselbe. Als Harles schon eingetreten war, unter dem 13. Dezember 1852, schrieb er an die Separierten in Nassau und Baden: "Was die armen, kranken, sterbenden, von den Massen der Welt gelähmtem und fast getöteten Landesfirchen heutzutage nicht mehr können, das geht auf euch und eures gleichen über." 40 Austrittsgebanke tauchte noch einigemal auf, aber nie mehr mit der Stärke wie Einige Jahre später schrieb einer der nächsten Freunde Löhes: "Daß Löhe eine Freikirche bilde, davor darf niemand eine Angst haben, das geht nicht mehr; es wäre schon früher schlecht genug gegangen und Gott hat uns vor großem Jammer und

Schaden behütet." Man darf auch geradezu sagen, daß allein die Landeskirche Löhe Raum bot nicht bloß für die volle Entfaltung seiner Kräfte, sondern auch für eine eigentümliche Mannig= faltigkeit und einen oft auffallenden Wechsel seiner Anschauungen. Löhe eignete nämlich bei aller tiefen, Ehrfurcht gebietenden Ruhe seines Wesens in Amt und Verkehr im Junersten eine große Beweglichkeit, ein Trieb, immer von anderen, von besonderen Wahrnehmungen so und Erfahrungen zu lernen, auch eine gewisse Abhängigkeit von momentanen Eindrücken. Er blieb lutherischer Grundanschauung treu; im einzelnen hat er aber seine Ansichten oft, bisweilen in das gerade Gegenteil geändert. In seiner herrlichen Schrift über die Kirche (Drei Bücher von der Kirche, 1845), einem wahren Loblied auf sie in schöner, erhabener Darstellung — sie wurde auch ins Englische übersetzt — vertrat Löhe die strengste lutherische Orthodoxie. 55 Die lutherische Kirche ist ihm die Kirche schlechthin, in einem Sinne, wie es Johann Gerhard kaum zugestanden hätte: "Die Reformation ist vollendet in der Lehre, die Lehre und das Bekenntnis ist fertig." In der Stellung zur katholischen Kirche tritt durchaus der altprotestantische Gegensatz hervor. In der Schrift: Vorschlag zur Vereinigung zc. S. 10 wird geradezu behauptet, daß falsche Lehre nicht geringer anzuschlagen sei als 60 sittenloser Wandel. Schon im Jahre 1850 sprach aber Löhe von der Notwendigkeit der 23he 581

Fortbildung mancher symbolischen Lehren, namentlich der vom Amte, nachdem seine eigenen Schüler in Amerika "im Fanatismus kirchlicher Meinungen und des Undankes", wie Löhe selbst sagt, wegen seiner Anschauung vom kirchlichen Amt sich von ihm losgesagt hatten. Später geschah dies auch wegen des Chiliasmus, den Löhe früher verworfen, dann aber im Jahre 1857 in einer gewaltigen Predigt über Phi 3, 7—11 öffentlich verkündigt hatte. 5 Ganz schön sagt Löhe in den kirchlichen Briefen, wie er von den Symbolen zur Schrift gekommen sei und gefunden habe, daß die hl. Schrift reicher, tiefer, wahrer sei als die Symbole, und daß die Kirche daher nicht bloß auf den Lorberen der Bäter ruhen dürfe, sondern immer mehr zu wachsen und völlig zu werden, alle Aufforderung und allen Anlaß habe, die Schrift sei lichter und klarer, billiger und gerechter als das Wort der Menschen; 10 Löhe beklagt sich, daß manche mit den symbolischen Büchern Abgötterei trieben, und unterscheidet ausdrücklich Bekenntnis und Theologie. Noch weiter ist hierinnen das Korrespondenzblatt (1859, S. 23 ff., 29 ff., 37 ff.) gegangen. Hier wird "das verhältnismäßig reinste Bekenntnis der göttlichen, seligmachenden Wahrheit" das Kleinod der luth. Kirche genannt und von einem Luthertum gesprochen, das die Wahrheit überall anerkennt, wo es sie findet, und Ge= 15 rechtigkeit übt und Milde im Urteil über andere Konfessionen, das sich neben den Unterschieden auch der vorhandenen Einigkeit, die über den Konfessionen steht, bewußt ist und derselben von Herzen freut. Zu beklagen war es aber, daß diese freiere und weitere Anschauung in Beurteilung der anderen Konfessionen fast nur der katholischen Kirche zugute kam und nach dieser Seite über das richtige Maß hinausführte. Die im Jahre 1860 20 erschienenen "Rosenmonate heiliger Frauen" erregten das größte Aufsehen, zum Teil auch unter den nächsten Freunden Löhes, und riefen schärfsten Widerspruch zweier bedeutender lutherischer Theologen hervor. Löhe hat in diesem Werk, das im einzelnen Treffliches enthält, im ganzen eine in der Kirche früh aufgekommene Werk- und Entsagungslehre verherrlicht, welche mit protestantischer Grundanschauung sich prinzipiell und auf die Dauer 26 nicht verträgt. Man muß sagen, daß Löhe eine Weile auch nach anderen Seiten, z. B. in der Frage über das Gelübde der Chelosigkeit, auf einer bedenklichen Schneide einher-Allein Löhe wurzelte von früh an und stetig so tief und unerschüttert in der Lehre von der Rechtfertigung, daß von einer bewußten Hinneigung zur katholischen Kirche keine Rede sein konnte; er äußerte offen, daß die Katholiken seinen Übertritt erwarteten, daß 80 er fast alle Tage von da Briefe in diesem Sinne erhalte, aber ebenso entschieden sagt er in den kirchlichen Briefen: "Ich habe keinen Umgang mit Römischkatholischen, ich habe nie einer ihrer Lehren beigestimmt, ich bin gar kein Anhänger des Papismus, ich habe keine einzige römisch-katholische Besonderheit zu der meinen gemacht, ich hänge wie ehedem an den symbolischen Sätzen und Lehren der lutherischen Kirche." Löhe wollte aber Un= 35 vereinbares miteinander vereinigen; er versuchte, in einer Art Reformatismus, wie ihn V. E. Löscher nach anderer Seite hin an den Pietisten tadelte, die reformatorischen Grunds sätze, denen er durchaus treu bleiben wollte, zu bereichern mit früh aufgekommenen ethischen Unschauungen, die in ihrer weiteren Konsequenz gerade die Reformation herausgefordert hatten. Daß "Stimmung und Färbung seines Urteils" der römischen Kirche gegenüber 40 anders geworden, giebt Löhe zu (vgl. auch die Vorrede zum Marthrologium vom Jahre 1868), dies schloß aber nicht aus, daß er auf das Schärfste gegen das neue Dogma sich aussprach. Leider hat nun aber Löhe in seinem Gutachten in Sachen der Abendmahls= gemeinschaft (1863) der reformierten Kirche, die der lutherischen doch unendlich näher steht als die römische, gleiche Billigkeit nicht zukommen lassen; er hat die sehr ungerechten 45 Urteile Luthers in dem kleinen Bekenntnis vom hl. Abendmahl hier sich angeeignet und Tit. 3, 10 ohne weiteres auf Reformierte und Unierte angewendet. Gleichwohl hat er auch in dieser Schrift seiner früheren Ansicht über Abendmahlsgemeinschaft im Grunde die Spitze abgebrochen und ist im einzelnen, wie thatsächlich vorliegt, noch zu weiteren Konzessionen fortgegangen. Er hat in der Schweiz mit Reformierten brüderlich verkehrt, so wie solche auch öfter längere Zeit in Neuendettelsau sich aushielten und nachher offen erklärt, er würde jedem gläubigen reformierten Pfarrer seine Kanzel einräumen.

In einer der schönsten Stellen in dem Buche von der Kirche hat Löhe gesagt: "Es ist alles zu hoffen, wenn das Wort und die Lehre walten. Darum vor allem ums Wort laßt uns beten. Verfassung, Ordnung, Liturgie und Zucht können mangeln und dennoch 55 Tausende selig werden, wenn nur das Wort da ist. Am Worte liegts gar. Wir können es nicht entbehren." Gewiß ist Löhe diesem Grundsat später nicht mehr ganz treu geblieben. Kirchliche Organisation war seine Stärke, er hat sie aber auch oft in einseitiger Weise geltend gemacht. Er hat auf die Verfassung oft mehr in reformierter als lutherischer Weise Nachdruck gelegt, schon in der Petition an die Generalspnode vom Jahre so

1849 geschah letzteres. Auch leugnen läßt sich nicht, daß Löhe im Vergleich mit dem Gnadenmittel des Wortes, das er in dem bei aller Einsachheit großartigen, von tief gesunden seelsorgerlichen Maximen zeugenden Traktat: "Von dem göttlichen Worte, als dem Lichte, das zum Frieden sührt (1837)", der auch ins Französische übersetzt wurde, so uns vergleichlich würdigte, später das Sakrament fast über Gebühr erhob. Das Sakrament des Altars schien bisweilen alles zu sein. "Das Sakrament bildet, das Sakrament erhält, das Sakrament fördert und vollendet die Gemeinde, wenn es ersast, dargelegt, gereicht

und gebraucht wird, wie es sein soll."

Eine ganz sichere, in sich geschlossene, stetige kirchlich=theologische Grundanschauung 10 hatte Löhe nicht. Er war nie befriedigt, er wollte immer bessern, ändern und erganzen. Dieser Grundzug hatte etwas Ehrwürdiges und Großartiges, war aber doch auch Veranlassung zu manchem Abgleiten vom richtigen Pfade, um so mehr, als Löhe geneigt war, das momentan für wahr Gehaltene als von seinem Lebensberuf ihm gewiesen anzusehen und zum Schiboleth auch für andere zu machen. Vor allem möchten wir aber jett in bieser 15 Eigentümlichkeit das Streben Löhes erkennen, sich stets aus jeder Enge zu ökumenischer Weite zu erheben; darauf zielt doch auch sein Wort: "Wenn fünf Minuten vor meinem Tode ich höre, daß irgendwo eine bessere Kirche entsteht, als die lutherische, verschreibe ich mich sterbend noch der neuen Kirche, noch fünf Minuten vor meinem Tode." Rur eins mussen wir ebenso bestimmt behaupten, ein Mann von dieser, in seiner Originalität wur-20 zelnden Geneigtheit, auch Gegensätzliches in sich zu vereinigen oder zu verschiedenen Zeiten zu vertreten, ein Mann von diesem idealen Flug hätte in einer deutschen oder amerikanischen Freikirche seine Stätte nicht gefunden. Löhe hätte separiert nur auf sich selber stehen können; dies hätte aber für ihn und andere ohne Zweifel auch seine besonderen Gefahren gehabt. Auch in dem kleinen Löheschen Kreise sprach man z. B. zur Zeit der 25 Rosenmonate von einem drohenden Risse. Löhe ist uns gerade in der nicht immer harmonisch gearteten Vielgestaltigkeit seiner Richtung und Anschauung, seines Strebens und Wirkens, so eigentümlich es lauten mag, ein großer Apologet des Landeskirchentums, bessen Schwäche, dessen Stärke aber auch eine gewisse Weite ist.

Die Liebe zur Landeskirche schlug bei Löhe auch immer wieder überraschend durch. 80 Das Merkwürdigste ist, daß Löhe noch mitten im brennendsten Kampfe sein treffliches Buch: "Der evangel. Geistliche" (I. Bb 1852, II. Bb 1858), schrieb, in dessen Vorwort er sagt: "Der Standpunkt, von welchem aus geschrieben wurde, ist hauptsächlich der eines Landpfarrers in der Landeskirche"; Löhe hat hier thatsächlich gezeigt, daß eine kirchlich ideale Richtung sich gar wohl mit dem Stehen auf dem realen Boden des Landeskirchen-

85 tums verträgt. Übrigens war das Verhältnis Löhes zur Landeskirche seit der Krisis im Jahre 1852 im ganzen ein friedliches. Löhe hat zwar die Frage der Abendmahlsgemeinschaft noch breimal angeregt, im Jahre 1853, 1857 und 1861. Sein Auftreten im Jahre 1857 während der durch die Liturgie und andere Anordnungen veranlaßten Stürme war uns 40 immer am wenigsten verständlich; Löhe wollte damals unter Lockerung des Parochials verbandes alle mit der Bewegung unzufriedenen, ihm gleichgesinnten Elemente durch Aufnahme in die Abendmahlsgemeinschaft kirchlich organisieren; es war eine Art kirchlicher Gegenagitation zur Abwehr des widerkirchlichen Liturgiesturmes. In der damaligen Eingabe an das Oberkonsistorium trat Löhe schroffer und gebieterischer auf als je; er zog sie 45 aber selbst wieder zurück; einer seiner ehrwürdigen Freunde war infolge jenes Schrittes aus der Gesellschaft für innere Mission ausgetreten. Einen weiteren Erfolg hatten diese neuen Versuche nicht. Der einzige Konflikt von Bedeutung in jener Periode war nicht kirchlich geistlicher, sondern kirchlich staatsgesetzlicher Natur. Löhe hatte sich geweigert, ein Gemeindeglied, das wegen böslicher Verlassung der Frau rechtsträftig geschieden war und 50 die Erlaubnis zur Wiederverehelichung erhalten hatte, wozu Löhe selbst als Vorstand der Armenpflege mitgewirkt, zu trauen, auch das Dimissoriale, damit ein anderer traue, auszustellen. Es kam auf diese Weise zu einer vorübergehenden Suspension vom Amte. Die aktenmäßige Darstellung dieses Konflikts findet sich in Protestantismus und Kirche, Jahrgang 1860, II, S. 263 f. Wir urteilen hier nicht über die materielle Seite der 55 Frage; auch nahe Freunde Löhes, wie z. B. Dr. Weber, haben aber sein Verfahren formell inkorrekt gefunden, meinten auch, Löhe hätte ohne Gewissensverletzung wenigstens das Dimissoriale ausstellen können. Damals war es das lette Mal, daß Löhe die Austrittsfrage ernstlich erwog; sie wurde auf einer engeren Konferenz besprochen; nur eine Stimme soll dafür gewesen sein; eine andere aus der Mitte der Separation mahnte 60 dringend ab. Nach einiger Zögerung übernahm Löhe mit einer Selbstverleugnung, die

ihn ehrt, das Amt wieder. Von geringerem Belang war die Kolission wegen Vornahme einer Krankenölung; als die Sache mit der für die Handlung verfaßten Liturgie veröffentlicht worden war, untersagte das Oberkonsistorium, gewiß mit Recht, die weitere Vornahme. In Sachen der Kinderbeichte, einer besonderen Kirchenzuchtordnung, welche Löhe ganz selbstständig eingeführt hatte, und in so manchem anderen ist das Kirchenregiment Löhe, trot s geäußerter Bedenken, möglichst entgegengekommen. Wenn wir von den Vorgängen in Kirchenlamit absehen, ist uns kein Konflikt mit der Gemeinde bekannt, wo Löhe beim Kirchenregiment nicht Schutz gefunden hätte. Er selbst schreibt 1836 an Huschke: "Meine Oberen haben mich bisher geschützt." Die drei Dekane, unter denen Löhe stand, Glieder des Oberkonsistoriums und Konsistoriums, waren Löhes persönliche Freunde, die immer, 10 wo es not that, wieder Verständigung und Ausgleich herbeizuführen suchten. Wenn Löhe einmal sagt: "Es gehört gewiß auch zur Weisheit derjenigen, welche im Regiment der Kirche sitzen, den Geist der Freiwilligkeit nicht in Fesseln zu bannen, an denen er sterben muß, sondern ihn vielmehr zu wecken und ihm die zur Entwickelung seiner Kraft notwendige Weitschaft zu lassen, zu gewähren und zu schützen", so hat er dies selbst reichlichst 15 erfahren. Ein einziger Besuch in Neuendettelsau konnte dies lehren. Es bildete mit seinen Anstalten eine ecclesiola in ecclesia im schönsten Sinne des Wortes. Seine hohen Gaben und Leistungen wurden stets auf das Bereitwilligste anerkannt.

Doch Löhe darf nicht nach diesem oder jenem, sondern muß nach seiner ganzen Perssönlichkeit beurteilt werden. Als solche war er eine Größe in Gottes Reich. Derselbe 20 Mann, der so gewaltig und oft auch einseitig für Glaube und Lehre eiserte, war zugleich von mächtig schöpferischer Kraft auf dem Gebiete barmherziger Liebe. Auf die Jahre des Streites solgte unmittelbar, wie ein versöhnender Abschluß, die Periode eines großartigen

Schaffens auf diesem Gebiete.

Übrigens war Löhe schon vom Jahre 1840 an in letzterer Richtung thätig gewesen 25 und zwar für Heranbildung von geistlichen Arbeitskräften unter den in Nordamerika eingewanderten Deutschen. Er gründete durch Vereinigung mit den ausgewanderten sächsischen Lutheranern die Missourispnode, die frankischen Kolonien in Michigan und später die Jowasynode. Zwei schöne Missionshäuser stehen jetzt in Neuendettelsau, in welchen kunftige Diener der lutherischen Kirche unter den Deutschen Nordamerikas und Australiens heran- 20 gebildet werden. Im Jahre 1849 rief Löhe die Gesellschaft für innere Mission im Sinne der lutherischen Kirche ins Leben, welche unter ihren vier Arbeitskreisen ganz besonders dem angegebenen Zwecke dienen will. Im Jahre 1853, kurz nachdem Harleß eingetreten, wurde nun aber ein Verein für weibliche Diakonie gegründet, welcher überhaupt "Erweckung und Bildung des Sinnes für den Dienst der leidenden Menschheit in der lutherischen 85 Bevölkerung Baperns, namentlich in dem weiblichen Teile derselben", sich zum Ziele setzte. Dieser Verein ist der Mutterboden, aus welchem die Diakonissen= und die anderen Anstalten hervorgingen, mit welchen Neuendettelsau bedeckt ist. Am 15. Oktober 1854 wurde das Diakonissenhaus eingeweiht; nun entwickelte sich alles mit staunenswerter Schnelligkeit. "Auf nahezu 140 Tagwerken eigenen Besitzes stehen zur Zeit (1880) 40 achtzehn Gebäude, welche von Jahr zu Jahr angewachsen sind; über dreihundert Personen umfaßt die Anstaltsgemeinde und aus der Quelle barmherzigen Dienstes, welche Löhe hier öffnete, sind die Bächlein in alle Lande hinausgeflossen, bis ferne übers Meer. Um das Mutterhaus her, durch liebliche und nutreiche Gartenanlagen verbunden, erheben sich die Ökonomiegebäude, die Blödenhäuser, die Pfründe, der herrlich ausgeführte Betsal, das 45 Rettungshaus, das Männer- und Frauenhospital, das Magdalenium, die Industrieschule, das Feierabendhaus, das Rektorat" (Beck S. 27). Im Jahre 1865 wurde in Schloß Polsingen bei Oettingen eine Filiale der Diakonissenanskalt in Neuendettelsau, bestehend in der männlichen Abteilung der Blödenanstalt, in einem Distriktshospital, in einem Rettungshaus und einer Kleinkinderbewahranstalt, gegründet. Löhe hat sich über seine 50 Erfahrungen bei Gründung all dieser Anstalten so geäußert: "Ich kann mich nicht rühmen, ein Nachfolger A. H. Franckes ober eines anderen etwa noch größeren Geldsammlers für das Reich Gottes zu sein. Ich werde wohl aussagen dürfen und müssen, daß meine Wasser im Vergleich mit denen anderer der stillen Quelle Siloah gleichen, aber in Wahrheit, es ist mir doch so viel durch Gott gelungen, daß ich es nicht zählen noch wägen kann, 55 und ich bin doch auch eines von den vielen Beispielen, an denen Gott bewiesen hat, was Jesu Mutter sagte: Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässet die Reichen leer. Ich bin ja kein Krösus und überhaupt kein Geldmensch, aber die Unterstützung des großen Gottes habe ich dennoch oft genug zu schauen bekommen. Ich möchte jedermann auf dem Wege der Barmherzigkeit vor Leichtsinn und Übermut warnen, aber auch keinen züchtigen, 60

der in seiner Liebesarbeit seine Hoffnung und sein Vertrauen auf den reichen Gott zu setzen wagt. Es lebt noch immer der alte Gott, der die Hungrigen mit seinen Gütern füllt und die Reichen leer läßt." Unter den Diakonissenanskalten, die gegenwärtig bestehen, war die von Löhe gegründete die 18., auf die Zahl der Schwestern hin angesehen, nimmt 5 sie die dritte oder vierte Stelle ein, vgl. Bd IV S. 610 sf.

Abgesehen von dem reichen Segen, der von diesen Schöpfungen ausging und noch ausgeht, waren sie insofern für Löhe von der größten Bedeutung, als durch dieselben seine kirchlichen Idease eine annähernde Verwirklichung fanden und sein schaffender Geist in ihnen überhaupt zur Ruhe kam. Die Fülle seiner Gaben ließ er inmitten dieser Ansosalen ungehemmt ausströmen; namentlich erblühte auch ein gottesdienstliches Leben in

einzigartiger Schönheit und Lieblichkeit.

Sprechen wir noch von der Persönlichkeit Löhes im engeren Sinne, so war das Eigentümliche an ihm der innige Bund eines spezifisch religiösen Lebenstypus mit einer genialen Naturanlage; die Kehrseite davon, daß Löhe ungeachtet seiner außerordentlichen Begabung 15 weniger als andere durch die Schule der Reflexion und der theologischen Vermittelung hindurchgegangen war, gab sich in der ungebrochenen Kraft, der frischen Ursprünglichkeit, der Tiefe und Fülle kund, in der die dristliche Wahrheit schon in dem Jüngling sich spiegelte und aus ihm oft überwältigend entgegentrat; jene Begabung verlieh zugleich dem, was er sagte, den Stempel des Driginalen und des in der Form Vollendeten. Löhe eignete 20 eine ungewöhnliche Macht ber Sprache; eine eigentümliche Hoheit, ein edles Pathos, ein poetischer Hauch war über das, was er schrieb, ausgegossen. Vilmar sagte, seit Goethe habe niemand mehr ein so schönes Deutsch geschrieben, wie Löhe. Wie schön, wie erhebend sind doch die Briefe, die er schon als junger Vikar schrieb! Und welch eine Blumenlese reicher und reifer christlicher und pastoraler Erfahrung bieten sie in öfters gerabezu 25 klassischer Form! Sünde und Gnade, Rechtfertigung und Heiligung in echt evangelischem Bunde sind die Angelpunkte, um welche von Anfang alles bei ihm sich bewegte; ergreis fend ist dabei ein tief elegischer Zug schon in früher Jugend, die Sehnsucht nach dem ewigen Leben, die lebendigste Beziehung auch des Einzelnen und Kleinen auf den höchsten Lebenszweck, das unbedingte Sichstellen in das Licht der Ewigkeit.

Groß ist Löhe als Prediger, er zählt zu den größten des Jahrhunderts. Es tritt aus seinen Predigten ebenso die unmittelbar quellende Kraft einer tief in Gottes Wort eingetauchten originalen Persönlichkeit, als dialektische Abrundung, erhabener Schwung und liturgische Feier entgegen. Mit Recht hat Kahnis in ihm im Gegensatz zu L. Harms, der vorwiegend Wille war, mehr durch die Gnade verklärte Natur gefunden. Es war 85 bewundernswürdig und ist auch von Kahnis anerkannt, wie aus dieser geistlichen Naturfülle, auch wo die Predigt Sache des Moments war, der Strom der Rede sich oft krystall= hell im sichersten Bette ergoß. K. von Raumer fand in seinen Predigten um des klaren dialektischen Flusses willen eine Ahnlichkeit mit Schleiermachers Predigtweise. Urwüchsige Kraft, blühende Phantasie, prophetischen Lebensernst atmen seine ersten homiletischen Erzeug-40 nisse: Sieben Predigten (1836) und Predigten über das Vaterunser (1837). Das Vollendetste bietet er in seiner Evangelienpostille (1848, bereits in vierter Aufl. erschienen): tiefe Versenkung in den Text, abgeklärte, ebenmäßige Form, plastische Schönheit, teilweise, namentlich in den Festpredigten ein liturgisch-hymnischer Ton zeichnen sie aus. Tiefgebende Schriftauslegung, großen Reichtum der Anwendung bietet die Epistelpostille (1858). Vor-45 trefflich sind auch die "sieben Vorträge über die Worte Jesu am Kreuze" (1859, 1868 in

2. Auflage).

Groß ist Löhe ferner als Liturg; man hat mit Recht von einer liturgischen Majestät gesprochen, die ihm eigne; er war ein Mann des Gebets und Opsers: "er war eine priesterliche Seele, er konnte auf der Kanzel und auf dem Altar nicht walten, ohne daß sein Odem ausströmte wie eine Flamme; das war keine Manier, keine angenommene Art bei ihm, es war die Flamme der Seele, die sich Gott opserte im Amte", sagt Zezschwiz schön und wahr. Löhe hatte auf liturgischem Gediete auch die ausgebreitetste Gelehrsamkeit; seine Agende für christliche Gemeinden (1848 in 1. Auflage, 1853 und 1859 in zweiter sehr erweiterter Auflage erschienen) ruht wohl auf gründlicheren Studien, als irgend eine sandere des Jahrhunderts; sie wurde in das Hottentotische für Gemeinden am Kap übersseht. Niemand war für die Liturgie so begeistert als er: "ich weiß nichts Höheres, nichts Schöneres zu nennen, als die Gottesdienste meines Christus; da werden alle Künste des Menschen einig zur Anbetung, da verklärt sich ihr Angesicht, da wird neu ihre Gestalt und Stimme, da geben sie Gott die Ehre — — die heilige Liturgie in der Kirche sibertrifft alle Boesie der Welt" (Epistelpostille I, S. 134). Löhe ist für weite Kreise ein

Wecker und Wiederhersteller liturgischen Sinnes und liturgischer Ordnung geworden. Den unmittelbar praktischen Wert der Liturgie überschätzte er übrigens nicht und einer gesetzlichen

Weise ihrer Einführung und ihres Gebrauchs war er abhold.

Am größten war Löhe ohne Zweifel als Seelsorger; gerade nach dieser Seite muß man ihm eine charismatische Begadung nachrühmen. Er hatte von Haus aus eine seltene 6 Macht über die Gemüter; noch in jüngeren Jahren äußerte er wohl, daß er vor dieser Wacht bisweilen selbst sich fürchte. In seelsorgerlichem Umgang war diese Gewalt seiner Bersönlichkeit übrigens mit väterlicher Milde, mit der Gabe, auf die Individualität und das besonderste Bedürsnis einzugehen, gepart. Wie viele sind in der langen Zeit seiner Wirksamkeit in Neuendettelsau mit den verschiedensten Anliegen dort ein= und aus 10 gegangen und haben Beruhigung und Friede sich geholt! Mit einer Art souveräner Machtvollkommenheit trat Löhe disweilen schwerstem Jammer der Erde und auch den dunkelsten Nachtseiten des menschlichen Lebens entgegen. In der Privatbeichte, die er mit großer Weisheit handhabte, hat er für viele eine reiche Quelle seelsorgerlicher Beratung und Tröstung geöffnet. Unermüblich war er an Kranken= und Sterbebetten; er selbst is sagt, daß er hier die seligsten Stunden verlebt habe. Die Wacht des Gebets und der Fürbitte dursten er und andere dabei reichlichst ersahren.

Löhe war auch einer der bedeutendsten kirchlichen Schriftsteller des Jahrhunderts. Ich zähle bei 60 größere und kleinere Schriften desselben. Sie sind aus den Erfahrungen bes geistlichen Amtes hervorgewachsen, dienen praktischen Bedürfnissen und sind dabei fast 20 immer von einem größeren kirchlich-idealen Hintergrund getragen. Außer den bereits genannten führen wir das Haus-, Schul= und Kirchenbuch für Christen lutherischen Bekenntnisses in drei Teilen an, in welches Löhe unter anderem seine sehr gesunden katechetischen Grundsätze niedergelegt hat und von dem er selbst sagt: "Das Hausbuch ift die Frucht meines Lebens und Webens im Amte; ich habe nichts besseres nachzulassen." Im Jahre 25 1847 erschienen seine Erinnerungen aus der Reformationsgeschichte von Franken, auf Grund deren L. von Ranke sagte, Löhe zeige Beruf zum Historiker. Zwei besonders schöne, anregende und sinnige Schriften sind die von der Barmherzigkeit und von der weib= lichen Einfalt. Außerdem rühren von ihm eine Menge kleinerer liturgischer Schriften, Gebetbücher, unter diesen die weit verbreiteten "Samenkörner", und Traktate her. Der 80 erste unter diesen war: Dina oder wider die Jugendlust. Man darf nur diesen einen Traktat mit seinem erschütternden Ernst, seinem Eingreifen in die thatsächlichen Verhältnisse und seinem gleichwohl von allem Unedlen fernen Ton lesen, um sich davon zu überzeugen, daß Löhe auch auf diesem Gebiete Ungewöhnliches leistete.

Groß war endlich Löhes schöpferisches und organisatorisches Talent; diese Gaben 25 liegen ja klar vor aller Augen. Große und immer neue Konzeptionen begegneten sich in ihm mit einem bewundernswürdigen Überblick über das Ganze und der Fürsorge für das Einzelne und auch Kleine. Von allen Seiten wußte er zu lernen und aufzunehmen. Als er im Hotel de Dieu in Lyon weilte, erhielt er Eindrücke, die zu schönen Nachsschwengen in Neuendettelsau führten, Religion und Kunst hatten in ihm einen seltenen 20 harmonischen Bund geschlossen. Sein außerordentlicher Schönheitssinn lieh dem, was er schuf, stets die edle Form, welche auch ferner Stehende anzog und mit Bewunderung

erfüllte. Mit vollem Grund rechnet Kahnis Löhe zu den großen Männern im Reiche Gottes (Der innere Gang des deutschen Protestantismus, II, S. 231). Löhe war eine kirchliche 45 Persönlichkeit im großen Stil; das muß man anerkennen, wenn man in vielen Dingen auch seine Anschauung und Richtung nicht teilt. Ein flecken= und irrtumloser Heiliger war Löhe nicht und wollte er selbst nicht sein. Stets war es uns aber merkwürdig, daß zu einer Zeit, da Löhe in der Polemik gegen das Bestehende allzusehr aufging, der Tholucsche Anzeiger über ihn sich äußerte: "Unter dem harten Panzer lutherischer Orthodoxie so schlägt dem Manne ein volles dristliches und apostolisches Herz." Die geistige Bedeutung Löhes kündete sich auch in seiner äußeren Erscheinung an. Die mächtige Bildung seines Hauptes, die auf seinen Reisen wohl auch Fremden auffallen konnte, die hohe Stirn, der Mund mit dem Ausdrucke großer Bestimmtheit, die gewaltige Stimme in den Tagen seiner Kraft — alles war ungewöhnlich. Sein großes Ange war von lichter Bläue und 55 konnte sehr verschieden blicken, sehr mild, aber auch durchbohrend. Auf den edlen Zügen seines Antlites lag ein tiefer Friede, der oft zum Heimweh nach einer anderen Welt sich verklärte. In größer Selbstverleugnung und Aufopferung diente Löhe dem Herrn und seiner Kirche. Sein Vermögen hat er im Dienst des Reiches Gottes geopfert. Die Summen, die er mit seinen litterarischen Arbeiten verdiente, gingen denselben Weg. Die so

Loen

treue opservolle, bis in Einzelnste sich erstreckende Hingebung an die eigene Gemeinde ftand gerade im umgekehrten Verhältnisse zu der Abneigung gegen die Landeskirche, die ihn manchmal übermannen wollte. Der Freuden der Erde blühten ihm wenige. Löhe war überaus glücklich verheiratet mit Helene Andrea Hebenstreit aus Frankfurt a. N. 5 Diese geistlich tief geweihte Ehe wurde durch den frühen Tod der Gattin gelöft. wurde hierdurch eine unsäglich tiefe Wunde geschlagen; er hat seiner Gattin in dem "Lebenslauf einer heiligen Magd Gottes aus dem Pfarrstande" ein herrliches Denkmal gesetzt. Im Jahre 1857 schrieb Löhe: "Seit 14 Jahren ist mir mein persönlicher Gang ein trüber, mein irdisches Leben eine abgebrochene Säule; aber meine Hälfte ist in der 10 Herrlichkeit des Herrn und mir ist auf meinen Kummer die Sonne des Lebens höher gestiegen und Licht und Klarheit ist mir in manches Gebiet gefallen, das mir vormals nächtlich war." Seine an sich starke Gesundheit wurde verhältnismäßig frühe gebrochen; bei dem Mangel aller Erholung, an den er lange Zeit sich gewöhnt hatte, den vielen Nachtwachen, darf dies nicht wundernehmen. Schon in Kirchenlamit schrieb er: "Ich bin 15 von früh Morgen bis zwölf oder ein Uhr in der Nacht beschäftigt, darum kann ich das zwischen auch etwas studieren." Später stiegen seine Amtslasten bei der Vereinigung des Pfarramts mit dem Rektorat über sämtliche Anstalten von Jahr zu Jahr, oft ins Immense. Schon seit Beginn der sechziger Jahre überfielen ihn körperliche Schwachheiten; weiterhin wurde er mehrmals von Schlaganfällen heimgesucht; die letzten Jahre waren sehr schwer. 20 Am 2. Januar 1872 entschlief er im Frieden. Am 5. Januar wurde er unter einem endlosen Zuge zur Erde bestattet; Männer der Wiffenschaft, geistliche und weltliche Würdenträger erzeigten ihm die letzte Ehre. Jedes freie Wort am Grabe hatte Löhe sich ausdrucklich verbeten. Es fand nur eine liturgische Begräbnisseier statt. Dr. Abolf Stählin + (Saud).

Loen, gest. 1776. — Jac. Bruder, Pinacotheca scriptorum nostra aetate literis illustrium, Decas VIII., Augustae Vindelicorum 1750; Jos. Chr. Strodtmann, Das neue geslehrte Europa, II. Tl., Bolsenbüttel 1753, S. 520—570; X. Tl. 1756, S. 428—439; J. A. Trinius, Freydenker-Lexikon, Leipzig und Bernburg 1759, S. 545—575; (J. B. B. v. Hummen), Beyträge zu der juristischen Litteratur in den preußischen Staaten. Fünste Sammlung, 30 Berlin 1780, S. 257—286 (S. 270 ff. Briese Loens aus Besel und Lingen in den Jahren 1761—1764); J. G. Meusel, Lexikon der vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, VIII. Bd, Leipzig 1808, S. 324—329; J. M. Lappenberg, Reliquien der Fräulein Susanna Katharina von Klettenberg, Hamburg 1849, S. 190 s.; G. Frank, Gesschichte der protestantischen Theologie, II. Tl., Leipzig 1865, S. 337; E. Heyden, Johann Wichael von Loen, Goethes Größoheim: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. R. F. III. Bd, Frankfurt a. M. 1865, S. 534—562; Goethe, Dichtung und Bahrheit, I, 2. Bd, G. Werle, herausg. von G. von Loeper, XX. Tl. S. 69 s. 285 sf.; W. Stricker, J. R. v. L.: UdB 19. Bd, Leipzig 1884, S. 86 s.

Johann Michael von Loen, deutscher Ebelmann, Staatsmann und Schriftsteller des 40 18. Jahrhunderts, theologisch interessant als hervorragender Vertreter der Ideen der reli= giösen Duldung und kirchenpolitischen Union im Zeitalter Friedrichs des Großen, ift geboren den 21. Dezember 1694 zu Frankfurt a. M., stammt aber aus einer niederländischen Familie von altem Abel; seine Mutter war eine geborene Passavant. Auf den Schulen zu Frankfurt und Birstein (im Jenburgischen) trefflich vorgebildet, begann er 1711 45 zu Marburg das Studium der Rechte, siedelte aber schon 1712 nach Halle über, wo Christian Thomasius und Gundling seine Lehrer waren und wo er zugleich Gelegenheit fand, in den freien Wissenschaften und Künsten vielseitig sich auszubilden. Nach kurzer Beschäftigung am Reichskammergericht in Wetslar 1715/16 trat er längere Reisen an durch Süb= und Nordbeutschland, die Niederlande, Schweiz, Frankreich, Oberitalien 2c., ließ sich, 50 nach Ablehnung verschiedener Anträge zur Anstellung im preußischen oder sächsisch-polnischen Staatsdienst, seit 1723 in Frankfurt nieder und trat mit einer Schwägerin des Stadtschultheißen Textor, einer Großtante Goethes (geb. Lindheimer aus Weglar), in die Che. Im Besitz eines großen Vermögens, einer reichen Bibliothek und Kunstsammlung, als vielseitig gebildeter Welt- und Staatsmann, als fruchtbarer und freimutiger Schriftsteller, 55 Dichter und Essawist in deutscher, französischer und lateinischer Sprache machte er in der litterarischen Welt wie in der Frankfurter Gesellschaft ziemliches Aufsehen, bildete den Mittelpunkt eines zahlreichen, vielseitig angeregten und anregenden Kreises und "erlangte baburch einen Namen, daß er in die verschiedenen Regungen und Richtungen, die in Staat und Kirche vorkamen, einzugreifen den Mut hatte (Goethe)". Zahlreiche Schriften und 60 Auffätze juristischen, politischen, geschichtlichen, moralischen, theologischen Inhalts, die er

Loen 587

teils anonym oder pseudonym, teils mit seinem Namen herausgab und in denen er eine ausgebreitete, wenn auch dilettantische Gelehrsamkeit, insbesondere aber eine seltene Form= gewandtheit, Welt= und Menschenkenntnis zeigt, wurden gut aufgenommen, brachten ihm viel Beifall und Ansehen, und erregten namentlich auch die Aufmerksamkeit Friedrichs des Großen und seines Großkanzlers Cocceji. Dieser suchte ihn in preußische Dienste zu ziehen. 5 Wiederholte Anerbietungen, insbesondere das ihm 1747 angebotene Präsidium des Berliner Oberkonsistoriums, lehnte er ab. Als ihm dann aber sein im Jahre 1750 erschie nenes Buch "Die einzige wahre Religion" 2c. (s. u.) und die dadurch veranlaßten leiden= schaftlichen Streitigkeiten den Aufenthalt in Frankfurt verleideten, entschloß er sich zuletzt doch noch im Jahre 1753, die ihm von Friedrich d. Gr. angebotene Stelle eines preußis 10 schen Geheimrates und Regierungspräsidenten der Grafschaft Lingen und Tekkenburg an= zunehmen. Obgleich er sich hier nicht sehr behaglich fühlte und während des siebenjährigen Krieges viel Schweres durchzumachen hatte, blieb er doch daselbst bis zu seinem den 26. Juli 1776 nach längerer Kränklichkeit und zuletzt fast völliger Erblindung im 83. Lebensjahre erfolgten Tobe. 15

Bon seinen zahlreichen (im ganzen 37) Schriften historischen, ästhetischen, litterars geschichtlichen, politischen, moralisch-religiösen Inhalts (u. a. Gesammelte kleine Schriften, herausgegeben von J. E. Schneider, Frankfurt und Leipzig 1749 ff., 4 Bbe; Freie Gedanken zur Berbesserung der menschlichen Gesellschaft, 4 Teile, Frankfurt 1746. 1747; der didaktische Roman: Der redliche Mann am Hose, Übersetzungen von Schriften Fenes lons; Entwurf einer Staatskunst ebend. 1747, moralische Gedichte 2c. Berzeichnis der Schriften L's: Strodtmann ebend. S. 538 ff., Hymmen S. 263 ff.; Meusel S. 325 ff.) kommen hier nur diesenigen in Betracht, in denen seine eigentümlichen religiösen Ansichten (von einem "theologischen System" kann kaum die Rede sein) sich aussprechen. Sein Standpunkt ist im wesentlichen derzenige der (offendar aus der Schule des Thomasius kannenden) Aufklärung oder aufgeklärten Toleranz des 18. Jahrhunderts, nur daß dei Loen mit dem konsessionellen Indisserentismus ein warmes und aufrichtiges sittlich-religiöses Interesse sich verbindet, aus dem seine jedenfalls wohlgemeinten, wenn auch unpraktischen Vorschläge zu einer alle christlichen Kirchen und Sekten umfassenden, durch die Staatsomnipotenz herbeizuspührenden Union und Resorm hervorgegangen sind.

In seiner zahlreichen und wertvollen Bibliothek, von der er 1733/34 einen spstematischen Katalog herauszugeben begann (Bibliotheca Loeniana selecta), suchte er besonders auch diejenigen Bücher zu sammeln, "die von den Zeiten der Väter bis auf die sogenannte Kirchenverbesserung herausgekommen sind und von dem wahren Christentum handeln, ohne sich mit Streitfragen und Menschensatzungen aufzuhalten". Es war seine 85 Absicht, die Richtung dieser Männer fortzuseten und für die Sache der Kirchenvereinigung und für ein weitherziges Christentum zu wirken. Dies ist schon der Zweck seiner ersten Schrift, die er unter dem Pseudonym Christian Gottlob von Friedenheim herausgab: Evangelischer Friedenstempel, nach Art der ersten Kirche entworfen, Frankfurt 1724, 8°. Eine Fortsetzung davon ist die eine kirchliche Union zwischen Lutheranern und Reformierten 40 bezweckende Schrift: Höchst bedenkliche Ursachen, warum Lutherische und Reformierte in Fried und Einigkeit sollen zusammenhalten und mit einander einerlei Gottesbienst pflegen, 1727 2c. Denselben Unionsgedanken verfolgen dann weiter noch die Schriften: Bedenken von Separatisten und Vereinigung der Religionen, Frankfurt 1737, 8°, und Von Vereinigung der Protestanten, 1748. Unterdessen hatte er mit den Schriften Fenelons 45 sich näher beschäftigt, von dessen geistlichen Schriften er 1737/43 eine deutsche Übersetzung herausgab mit Dedikation an den Kurfürsten von Mainz und mit der guten Absicht, auch auf deutsche Katholiken zu wirken. Auch war er seit 1737 mit dem Grafen Zinzendorf bekannt geworden, der um jene Zeit in Frankfurt einen Kreis um sich sammelte. Loen teilte dem Grafen seine Bedenken gegen seine Lehren und Unternehmungen zuerst 50 privatim schriftlich mit und publizierte sie sobann in einer mit viel Beifall aufgenommenen, in wiederholten Auflagen erschienenen Schrift unter dem Titel: Der vernünftige Gottesdienst nach der leichten Lehrart des Heilandes 2c., Frankfurt 1738, 8°. Es werden hier sieben dem Grafen vorgelegte Fragen nebst dessen ausweichenden Antworten mitgeteilt und daran ein kurzes Bedenken angeknüpft von der Einfalt des Glaubens in einem einzigen 55 Glaubensartikel: "es muß eine deutliche, allgemeine und allgemeinverständliche religiöse Grundwahrhrit geben, und diese kann keine andere sein, als der — nicht historische, sondern lebendige — Glaube, daß Jesus der Christ: daran ist festzuhalten mit Ausschluß aller menschlichen Meinungen, Lehrsätze, Wörterkriege, symbolischen Bücher, gelehrten Kritik, antiquarischen Wissenschaft 2c., denn alle diese Dinge dienen nicht zur Besserung 2c." Dieselbe 80 588 Loen

Unionsidee wiederholt dann ein Auffat in des Verfassers freien Gedanken zur Besserung der menschlichen Gesellschaft, Teil I, Frankfurt 1746: "Die von sich selbst sich zeigende Vereinigung der christlichen Religion", während in dem "Entwurf einer Staatskunft, ein Land mächtig, reich und glücklich zu machen, Frankfurt 1747", neben anderen "Freischeiten" auch die "Gewissenscheit" empsohlen wird "jedoch solchergestalt, daß der Staat dadurch nicht in Schaden und Gesahr gerate". Einige weitere theologische Aufsätze siehe in den Gesammelten kleinen Schristen, Frankfurt 1749/52, z. B. von der Theologie, von Passionsoratorien, vom Charakter eines Christen, Vorschlag zur äußerlichen Religionsver-

einigung 2c.

Die Hauptschrift aber, die von Loens Namen am meisten bekannt gemacht, ihm aber auch die zahlreichsten und heftigsten Angriffe zugezogen hat, ist das 1750 zu Frankfurt in zwei Teilen mit einer Debikation an Friedrich d. Gr. und den Landgrafen von Heffen erschienene Werk: "Die einzige wahre Religion, allgemein in ihren Grundsätzen, verwirret durch die Zänkereien der Schriftgelehrten, zerteilet in allerhand Sekten, vereiniget 15 in Christo." Es erlebte in kurzer Zeit drei Auflagen, wurde ins Französische übersetzt (Hof 1750), und rief zahlreiche Entgegnungen, aber auch einige Verteibigungen und Zustimmungen hervor (Verzeichnis bei Trinius a. a. D. S. 558 ff.). Wir geben eine turze Analyse des Hauptwerkes. Es zerfällt in zwei Teile: der erste handelt von der einzigen wahren Religion überhaupt und von der Übereinstimmung ihrer Grundwahrheiten; der 20 zweite von dem äußerlichen Kirchenwesen und den Mitteln, dasselbe nach dem Sinne des Evangelii zum Besten der menschlichen Gesellschaft einzurichten. Die wahre Religion besteht allein im Glauben an Gott durch Christum und in einem diesem Glauben gemäßen frommen und tugendhaften Wandel nach dem ewigen Gesetz der Liebe. Diese Grundwahrheiten sind alle Menschen fähig, zu verstehen; außer diesen kommen allerdings in den 25 hl. Schriften, den einzig wahren und vollgiltigen Urkunden der dristlichen Religion, viele Dinge vor, die weit über die Begriffe unseres Verstandes gehen, weil sie die Tiefen der Gottheit und die verborgenen Wege der göttlichen Haushaltung betreffen. Diese aber können nicht zu den Grundwahrheiten gerechnet werden; vielmehr ist nichts der Religion schädlicher, als das ärgerliche Gezänk unserer Geistlichen über Dinge, die sie doch nicht 20 verstehen. Alle Lehrbücher, Glaubensformeln, Symbole, Konfessionen, Konkordien und theologischen Spsteme gelten nicht weiter, als sie mit den Worten der hl. Schrift reden und mit dem Sinne des Evangelii übereinstimmen. Im übrigen gehören sie unter die Menschensatungen, die weiter keine Macht haben, die Gewissen der Menschen zu binden. Noch viel weniger ist es erlaubt, jemand darüber zu verketzern und zu verdammen. 85 einfältigen Lehren des Heilandes sind zum Glauben genug: sollte ich in Begriffen und Schlüssen mich irren, so kann mich dieser Jrrtum des Verstandes nicht scheiden von der Liebe Gottes; benn Gott sieht allein auf das Herz, nicht auf Meinungen und Wissenschaften; er ist kein so grausamer Tyrann, daß er seine Geschöpfe darüber strafe und ver= damme, wenn sie unrichtig denken und falsche Schlüsse machen. — Jene Grundwahrheiten 40 der Religion aber sind — wie die zweite und dritte Betrachtung des ersten Teils zeigt zu allen Zeiten dieselben gewesen: in ihnen stimmen geoffenbarte und natürliche Religion zusammen. Christus stiftete keinen neuen Glauben, sondern stellte nur die einzige, wahre und unveränderte Religion nach ihren ewigen Grundsätzen wieder her. Durch Hochmut und unnütze Lehrstreitigkeiten, überströmendes Ceremonienwesen, blinden Religionseifer ist aber 45 das Christentum frühe in Verfall gekommen, obgleich es zu allen Zeiten einzelne wahre Anbeter Gottes gegeben hat, rechtschaffene und gottesfürchtige Männer, die den Frieden und die Wahrheit liebten. Auch die Reformatoren, obwohl sie auf das wahre Wesen des Christentums drangen, haben keine Vereinigung zu stande gebracht, vielmehr sind der Sekten und Trennungen noch immer mehr geworden. Aber trot der Zanksucht der Ge-50 lehrten, trot des unbarmherzigen Sektengeistes besteht doch die Kirche Christi überall da, wo wahre Gläubige sind, bei denen Neigung zum Frieden, Eifer der Liebe. Ja wir bemerken in unseren Zeiten keinen geringen Vorzug gegen früher: die sinnlosen Ketzermache= reien haben ein Ende, oder doch ihre gefährliche Macht verloren, man hält nichts mehr auf Prediger, die von nichts als Kontroversen reden, man liest dergleichen Bücher mit Ekel, 55 man sucht den Quellen der Wahrheit sich wieder zu nähern. Alle Christen sind also im Grunde ihres Glaubens miteinander einig, der Zwiespalt haftet nur an ihren verschiedenen Auslegungen und Lehrbegriffen. Da aber diese verschiedenen Auslegungen nicht zu den Grundwahrheiten gehören, da Übereinstimmung in den Begriffen unmöglich, aber auch zur Vereinigung nicht erforderlich, so ist nicht abzusehen, weshalb man sich nicht im Glauben 60 und in der Liebe in der äußerlichen Kirche vereinigen sollte. Von den Geistlichen allein

ist freilich eine solche Kirchenvereinigung nicht zu hoffen, vielmehr ist es Sache der Regierung, der nach göttlichen und bürgerlichen Gesetzen bestellten Fürsten und Obrigkeiten, mit Zuziehung weiser und dristlicher Näte, auch in Religionssachen das Wesentliche und Notwendige einzusetzen, den öffentlichen Gottesdienst einzurichten, den Frieden zu handhaben und die Zänkereien zu verbieten, — ja ohne weitere Umstände, auch allenfalls ohne Ein= 5 willigung der theologischen Fakultäten, eine allgemeine Friedens= und Vereinigungskirche in ihren Staaten und Ländern einzuführen. Der Unterschied unter ben Protestanten heißt ja bereits soviel als Nichts: sie verheiraten sich untereinander, gehen in eine Kirche, und wenn der einzige Artikel vom Abendmahl nicht wäre, würde diese Vereinigung der evan= gelischen Kirche sich von selbst machen. Größer ist freilich immer noch die Differenz zwischen 10 Protestanten und Katholiken; bennoch hat Christus seinen Samen auch in dieser Kirche, ja es giebt besonders in Italien und Frankreich vortreffliche Leute, deren tiefe Einsicht und Gelehrsamkeit in göttlichen Dingen auch Protestanten bewundern müssen. — Von der Vereinigung im äußerlichen Kirchenwesen handelt der zweite Teil. Hier wird zuerst gezeigt, daß ein äußerlicher Gottesdienst überhaupt nötig, und daß ein solcher nicht 16 ganz ohne Ceremonien sein kann. Auch Christus hat uns zwar von allem Zwang des ceremoniellen Gottesdienstes befreit, aber Ceremonien überhaupt nicht verboten; aber alles geht bei ihm auf den lebendigen Tempel Gottes, den inwendigen Menschen. Will man daher äußere Ceremonien, so dürfen sie zu keinen falschen Begriffen Anlaß geben, dürfen den wahren innerlichen Dienst des Geistes nicht verwirren. allem müßte daher die heilige Schrift, die Quelle und Urkunde der driftlichen Religion, in ihrem Ansehen, ihrem echten Text und richtigen Auslegung hergestellt, die katechetische Lehrart wie in der alten Kirche wieder mehr angewandt, dogmatische und Kontroverspredigten beseitigt, die zehn Gebote, das Vaterunser, das apostolische Glaubensbekenntnis bei der Unterweisung zu Grunde gelegt, das Predigtwesen verbessert werden; die Prediger 25 sollen in geistlichen Seminaren vorgebildet, von den Gemeinden gewählt, von den Altesten ober dem Kirchenrat bestätigt werden 2c. Die Sakramente sind Ceremonien und nichts weiter; die Kindertaufe ist spät entstanden und hat zu manchen Mißbräuchen Anlaß gegeben, solle aber als Einweihung zum Christentum beibehalten, nur von unpassenden Zuthaten gereinigt werden. Das Abendmahl, über dessen Gebrauch kimmer noch so viel Zwist und Zank, wäre am besten bis auf eine nähere Übereinkunft aus dem öffentlichen Gottesdienste zu entfernen und der Freiheit der Einzelnen zu überlassen. Einsegnung der Chen und Priester, freiwillige Beichte, Fest- und Feiertage, Firmung und Ölung können nach Umständen beibehalten und nach dem Hauptzwecke des Glaubens und der Gottseligkeit eingerichtet werden. In Ansehung des Kirchenregimentes mögen nicht 85 bloß Bischöfe, Prälaten und andere hohe Vertreter des geistlichen Standes, sondern sogar der Papst, sofern sie zur Erhaltung der Zucht und Ehre des geistlichen Standes dienen, in ihren Würden belassen werden, nur ohne Zwangsmittel und weltliche Beherrschung der Geist= Auch die Chelosigkeit wenigstens eines Teiles der Geistlichen, und solche Klöster, die zum Besten der Kirche, zur Jugendunterrichtung, Armen= und Krankenpflege, auch zur 40 Gelegenheit eines stillen, beschaulichen Lebens bienen, sollen beibehalten und neuerrichtet werden, nur ohne lebenslängliches Gelübde 2c. Vor allem aber wäre Frieden, Einigkeit und dristliche Toleranz sorgfältig zu unterhalten und darauf zu sehen, daß das wahre Reich Christi fortgepflanzt, erneuert und festgegründet werde. — So mischen sich in diesem merkwürdigen, damals vielbesprochenen, nachher fast vergessenen Buche aufklärerische 45 Gedanken mit katholisch=hierarchischen, rationalistische mit pietistischen zu dem schönen Traum= bilde einer einigen und allgemeinen dristlichen Kirche, eines "Friedenstempels, worin die Christen aller Nationen und Konfessionen ihre Lobgefänge, Lieder und Gebete in heiliger Andacht und Liebe vereinigen sollen". Bagenmann + (Carl Mirbt).

Löner, Kaspar, gest. 1546. — Casp. Löners Briesbuch, mitget. v. D. Lud. Enders 50 in Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte, herausgeg. v. Kolde, Bd I—III, Erlangen 1895 bis 1897; Philippi Melanthonis Epistolae in CR ed. Bretschneider, Vol. V, S. 162f., 182f., 231, 238, 281, 334, 339, 347. Vol. VI, S. 24, 34s.; Luthers Briefe ges. von De Wette, 4. Teil, S. 263s., 5. T., S. 203, 206; Luthers Briefwechsel, herausgeg. von Burthardt, Leipzig 1866, S. 330; Josua Loner, Methodicae Dispositiones, Ersurt 1586, Borrede; Wids 55 mann, Ordo eorum etc. 1592, Manustr. der Kirchenbibl. in Hof; berselbe, Libellus continens antiphona u. s. w., Hof 1605; bers., Chronit der Stadt Hof, herausgeg. v. Chr. Meyer, Hohenzollerische Forschungen, II. Jahrgang, München 1893, S. 125ff., 230, 237, 239, 242ff.; Sedenbors, Historia Lutheranismi, Frants. und Leipzig 1692, I, 241, III, 186, 219, 221; Dolp, Gründlicher Bericht von dem alten Zustand und erfolgter Resormation der Kirchen in 60

590 Löner

bes hl. Reichs Stadt Nördlingen, Nördlingen 1738, S. 74 ff.; G. M. Schnizer, Der Kirchen-Bibliothet zu Neustadt a. d. Aisch zweite Anzeige S. 3—14, dritte Anzeige S. 3—23, Reustadt 1783 und 1784; G. W. A. Fitenscher, Gelehrtes Fürstentum Baireut, V, S. 305-316. Nürnberg 1803; Rotermund (Adelung), Fortsetzung zu Jöchers allg. Gelehrten-Lexico III, 5 1038 f., Delmenhorst (Bremen) 1810; Badernagel, Das deutsche Kirchenlied, Leipzig 1864 ff., I, 386 ff., 392, 408 f., 421 f. III, 618—643; ders., Bibliographie zur Gesch. des deutschen Kirchenlieds, Frankf. 1855, S. 96, 449, 452; Mayer, Die Stadt Rördlingen, Nördlingen 1876, S. 249 f.; Bertheau in AbB Bb 19, S. 152 ff., Leipzig 1884; Budde, Paul Speratus als Lieberdichter in Zeitschr. f. prakt. Theologie XIV (1892), 1—12; Rich. Schmidt, Löner, 10 Leben und Schriften, Manustr., Eigentum des kirchenhist. Seminars zu Erlangen; Rawerau, Liturgische Studien zu Luthers Taufbüchlein von 1523 in Luthardts 3kB, Leipzig 1889, S. 467 ff., 519-525; Geger, Die Nördlinger ev. Kirchenordnungen des 16. Jahrh., München 1896, S. 23—38, 45 ff.; derf., Die Hofer Gesangbücher des 16. und 17. Jahrh. in Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte, hogb. v. Rolde, Bb IV, S. 63-94, 102-123, Erlangen 1898; 15 Köster und Albrecht, Die Naumburger Kirchen- und Schulordnung von D. Nic. Wedler aus dem Jahre 1537 in Reue Mitteilungen des Thüringisch-Sächs. Vereins, Bd XIX, Heft 4, Halle 1898, wozu zu vgl. Albrecht, Ein bisher unbeachtetes Lied Luthers, ThStA 1898, 3. heft, und die Artikel von Geper und Albrecht in Siona 1898, Heft 3 und 4, Monatschrift für Gottesdienst und kirchl. Kunst 1898 S. 57 ff., 81 ff., 139 ff.; 220 ff., 333 ff.; Cohrs, Die evan-20 gelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion, Monum. Germ. Paedagog. Bb XXII, S. 463-480, Berlin 1901; Hoffmann, Naumburg a. S. im Zeitalter d. Reformation, Leipz. 1901, S. 134 und 139; Geper, Aus der Reformationsgeschichte Rördlingens, Rördlingen 1901, **S.** 18-23.

Kaspar Löner ist eine originelle und kraftvolle Persönlichkeit der Reformationszeit und 26 ein bedeutender Liederdichter. Über seine Jugend bringt Schnizer (a. a. D. II, 4 ff.) Nachrichten, für die er sich auf Urkunden der Neustadter Superintendentur-Registratur beruft. Danach ist er 1493 in Markt Erlbach (Bahreuther Unterland) als Bürgerssohn geboren. Im Kloster Heilsbronn vorgebildet besuchte er, vom Abt D. Sebald Bamberger mit einem Stipendium bedacht, die Universität Erfurt, in deren Matrikel sich sein Name 80 (Caspar Lener de Margkerbach) unter den solventes totum des S.S. 1508 findet (Weißenborn, Aften der Erfurter Universität II, 1884, S. 257). Die fernere Erzählung Schnizers, daß · L. zulett ein Jahr in Wittenberg studiert, und durch den Tod seines Wohl= thäters Bamberger (9. Juli 1518) genötigt, in die Heimat zurückzukehren, den nach Augsburg reisenden Luther über Culmbach bis Nürnberg begleitet habe, läßt sich nicht quellen-85 mäßig belegen, insonderheit fehlt L.& Name in der Wittenberger Matrikel die ser Zeit. Aus dem Beinamen "der Schüler", der L. damals beigelegt war, darf man kaum schließen, daß er gerade Luthers Schüler müßte gewesen sein (Schnizer II, 5). Dagegen besteht kein Grund, seine nach Schnizer 1520 erfolgte Anstellung als Pfarrvikarius und Fruhmesser in Nesselbach, als der er zugleich das Cisterzienserkloster Birkenfeld bei Neustadt an 40 der Aisch zu pastorieren hatte, zu bezweifeln. Auch daß er hier bereits im Sinne der Wittenberger Reformation, wenn auch mit Behutsamkeit, thätig gewesen sei, indem er Taufe und Abendmahl deutsch hielt und deutschen Gesang einführte, ist zum mindesten hinsichtlich des ersten Punktes wohl glaublich; denn die beiden konservativen Nachahmungen des Tauf= büchleins Luthers "Ordnung der Tauff nach wirtzburgischer Rubricken von wort zu wort 45 verteutscht" und "Ördnung der Tauff nach Bambergischer Rubricken von wort zu wort verteutscht" (nicht vor 1523 verfaßt) werden mit großer Wahrscheinlichkeit Löner zugeschrieben; Schnizer bezeugt ausdrücklich, daß das zuerst genannte wahrscheinlich aber jüngere Formular mit Löners Namen in der Neustadter Kirchenbibliothek aufbewahrt wurde (II, 7; vgl. namentlich Kawerau a. a. D. S. 467 ff. Abdruck des Taufbüchleins, von dem sich 50 ein Exemplar, aber ohne Löners Name, auch in der Neustadter Kirchenbibl. findet, a. a. D. S. 519—525). Markgraf Friedrich von Brandenburg, Casimirs und Georgs jüngerer Bruder, Dompropst in Würzburg und Bamberg, war der Pfründeinhaber der Pfarrei Nesselbach. Dieser versetzte 1524 seinen Vikarius nach Hof, wo der Propst die Pfarre St. Michael innehatte. Schnizer berichtet (II, 8), daß den Anlaß hierzu eine Visitation des Klosters 55 Birkenfeld durch den Abt Johann Lauterbach in Ebrach gegeben habe, der auf Entfernung des evangelisch gesinnten Mannes gedrungen habe. Allein bei der reformationsseindlichen Gesinnung des Markgrafen Friedrich (Kolde, Andreas Althamer, Erlangen 1895, S. 66 u. 71) ift nicht anzunehmen, daß dieser einen Priester, den er als Anhänger Luthers erkannt, an einen so wichtigen Posten befördert hätte. Bald genug allerdings sah er, zu welcher Partei 80 Löner gehörte. Und nun, als dessen reformatorische Gesinnung aus seinen Predigten offen. kundig geworden war, beeilte er sich, ihn von der Michaelskirche in Hof zu entfernen (die Tradition übertrug, was Friedrich that, auf den Bamberger Bischof (Widmanns Chronik, Löuer 591

S. 280), obwohl er sich gerade damals in dem unruhigen Jahre 1525 als eine Stütze der Ordnung in der durch den Zwickauer Propheten Storch aufgeregten Bürgerschaft bewährte. Einige Zeit predigte Löner noch in der Klosterkirche der Franziskaner, unter denen es, wie fast allerorten, Freunde der evangelischen Lehre gab, dann aber mußte er "durch Tyrannei gezwungen wider Willen" Hof verlassen (Brief an Ad. Weiß in Crailsheim v. 5 14. Januar 1527 aus Markt Erlbach. Theol. Studien aus Württemberg 1883, S. 32). Er wandte sich nach Wittenberg; die Matrikel vom S.S. 1526 enthält seinen Namen (Förstemann, Alb. Acad. Viteberg. 1841, S. 128). Sein Aufenthalt in der Heimat Markt-Erlbach Januar 1527 scheint vorübergehend gewesen zu sein. Er hatte wieder ein Amt erhalten und zwar in Delsnitz. Daß er dort nicht nur einen Zufluchtsort gefunden 10 hat, wie die traditionelle Erzählung berichtet, geht daraus hervor, daß ihn die Oelsnitzer späterhin als ihren "früheren Prediger" wieder begehrten (Enders a. a. D. Nr. 1). Doch war diese Delsnitzer Wirksamkeit von kurzer Dauer. Mit dem Tode des Markgrafen Casimir (21. Sept. 1527) hatte sich die kirchenpolitische Lage in den Brandenburgischen Fürstentümern durchaus geändert. Markgraf Georg ermöglichte um die Wende der Jahre 15 1527 und 1528 (Streitberger, Oratio inauguralis 1548 S. 30: toto quadriennio hanc ecclesiam gubernavit) auf die Bitte der Höfer Gemeinde Lönern die Rückschr an die Michaelskirche in Hof. Hier entfaltete nun Löner, unterstützt von Nikolaus Medler (s. d. A.), eine großartige Wirksamkeit, indem er nicht nur auf allgemeine kirchliche Maßregeln Einfluß erhielt (Vorstellung wegen der Bekämpfung der Wiedertäufer, vgl. von der 20 Lith, Erläuterung der Ref.-Historie, Schwabach 1733, S. 231), sondern vor allem in Hof selbst den evangelischen Gottesdienst einführte (5. Sept. 1529 erste deutsche Messe bei St. Michael, Widmann a. a. D. S. 237) und seiner Gemeinde eine Gottesdienstordnung, ein Gefangbuch und einen Katechismus gab. Die Hofer Gottesbienstordnung "Canon ober Rubrica aller Kirchen-Ordnung allhie zum Hof zu St. Michael, angefangen im 29 Jahre 25 der minderen Zahl durch M. Caspar Löhner. Mscpt. in 4", dis in die Neuzeit erhalten (Helfrecht, Uiber die Höfer Schulbibliothek 1795 ff., S. 47) aber jetzt unauffindbar, ist in ihren Grundzügen und vielen Einzelheiten aus Widmanns Ordo 1592 (eine Probe daraus in Siona XXII, Heft 12, 1897, vgl. auch Widmanns Libellus continens antiph. u. s. w. nebst Officia Missae, Hof 1605) zu erkennen und offenbar das Vorbild von 20 Medlers Naumburger Kirchenordnung 1537/38 gewesen. Löners anderwärts bezeugte Freude an Ceremonien (CR V, 347) und Vorliebe für die Sprachen (Geper, Die Nördl. ev. Kirchenordnungen S. 27), desgleichen das Bestreben, viele Gottesdienste einzurichten und Kasualhandlungen in die Gottesdienste einzugliedern, treten hier bereits deutlich hervor. Ein Charakteristikum ist die Stellung des Conkiteor und der Absolution nach dem In- 85 troitus, vielleicht in Anlehnung an Döbers Messe (Smend, Die ev. deutschen Messen, Göttingen 1896, S. 163 f.). So selbstständig wie in der Gestaltung der Gottesdienstordnung ging L. bei der Abfassung seines Gesangbuches vor. Er kann hierin nur mit Luther verglichen werden, indem er seiner Gemeinde eine alle Bedürfnisse berücksichtigende Sammlung von fremden und eigenen Liedern darbot (vgl. namentlich Budde a. a. D.). 40 Schon 1527 waren ohne Nennung des Verfassers 26 Lönersche Lieder im Druck erschienen unter dem Titel "Gant newe gehstliche teutsche Hymnus vnd gesang" u. s. w. Am Ende: "Jobst Gutknecht", die mit einer einzigen Ausnahme alsbald in Königsberg nachgedruckt wurden (Belege s. bei Wackernagel a. a. D.) und von denen wieder 11 in die Rigaische Kirchenordnung 1530 aufgenommen wurden. Daß nicht Paul Speratus, sondern Löner 45 deren Verfasser ist, steht fest (vgl. namentlich Budde a. a. D.). Zett legte Loner, unterstützt durch Medler, eine offenbar ziemlich umfangreiche Liedersammlung an, aus der noch spät (1561 durch Streitberger. Geber, Die Hofer Gesangbücher a. a. D. S. 70 ff.) einzelne bisher ungedruckte Lönersche Lieder veröffentlicht werden konnten, so daß sich die Zahl der bisher mit Sicherheit ihm zugeschriebenen 37 Lieder um einige Nummern erhöht. Auch so der Katechismus, der unter dem Titel "Unterricht des glaubens oder Christlicher kinderzucht in. LXXII. Fragen und Antwortt verfast. Gedruckt zu Nürmberg durch Friderichen Peppus" im Druck erschien und April/Mai 1529 verfaßt worden war (Cohrs a. a. D. S. 463 ff.), zeugt trot der Anlehnung an Althamers Katechismus und Luthers frühere katechetische Schristen von Freude an selbstständiger Gestaltung. Daß L. Anteil genommen 55 hat an den Verhandlungen über die Brandenburgisch-Nürnbergische Kirchenordnung erfahren wir aus der Supplikation der obergebirgischen Pfarrer vom 4. Februar 1531 (Heerwagen, Gesch. der Culmbach. Geistlichkeit, Culmbach 1773/77, S. 13; Schnizer III, S. 3f.) und durch Brenz, dessen Freundschaft mit L. von dem Zusammensein in Ansbach (8. Februar 1531) datiert (Enders a. a. D. Nr. 14; CR V, 368, vgl. Westermayer, Die Brandenb.= 60 592 Löner

Nürnb.=Rirchenvisitation 1894, S. 82). Löner hat damals die eben angeführte, durch Anfeindungen der obergebirgischen ev. Prediger veranlaßte, Bittschrift um Schutz an Markgraf Georg übergeben. Allein die Feindseligkeiten einflußreicher Männer dauerten fort, namentlich hatte Löner unter den Bedrückungen durch den Hofer Hauptmann Christoph 5 v. Beulwitz zu leiden (über ihn vgl. Lang, Neuere Gesch. des Fürstent. Baireuth, Göttingen 1798 I, 80. 164. 175. II, 2. 45. 62. 65. 75. 77. 109. 123). Ende Mai war seine Lage schon unerträglich (Brief des Wunsiedler Albinus vom 26. Mai bei Schnizer III, 6 f.), und es ist wohl nur Luthers Zuspruch zuzuschreiben (7. Juni, De Wette IV, 263 f.), daß er und Medler dem "wütenden Satan" nicht freiwillig wichen. Am 13. Juli 1531 10 wurden sie, weil sie das Papsttum gar zu heftig angegriffen und dadurch den Landesfürsten allerlei Ungemach bereitet hätten, aus der Stadt verwiesen (Widmanns Chronik S. 243). Man wird annehmen muffen, daß Löners energisches Auftreten (über seine Heftigkeit vgl. CR V, 334, 339, 347 f., 368 f., Burkhardt a. a. D.), das sich in Gewissenssachen durch keine Rücksichten hemmen ließ, zur Verschärfung des Konflikts beige-15 tragen hat, allein verständlich wird das Vorgehen des Beulwiß nur, wenn man des Markgrafen Friedrich Hand dabei im Spiele sieht, eine Vermutung, die durch das unmittelbar nachher von Georg diesem gegenüber an den Tag gelegte Mißtrauen in Religionssachen (Instruktion vom 26. August 1531, Lang a. a. D. II, 59) gestützt wird. Löner mußte die Vertreibung aus Hof um so schmerzlicher empfinden, als er sich dort mit der Tochter 20 des Bürgermeisters Konrad Zeiltscher, Margareta (Enders a. a. D. Nr. 57), einer Berwandten Medlers, der ein geborner Hofer war, verehelicht hatte und er jetzt seine Frau, die Wöchnerin war, verlassen mußte (Widmann a. a. D. 243). Während Medler nach Wittenberg ging, wandte sich Löner nach Delsnitz, wo er anfangs mit Frau und Kindern in Not war (Brief an Althamer vom 10. August, Schnizer III, 9 und Kolde, Althamer 25 S. 121), bald aber auf die von Melanchthon befürworteten Bitten der Gemeinde die Pfarrstelle erhielt (Enders a. a. D. Nr. 1). In die Delsniper Zeit fällt die Drucklegung bes 20 seiner Lieber (barunter brei neue) enthaltenden Gesangbuchs "Geistliche gesang, aus heiliger Schrifft mit vleis zu samen gebracht, Bnd auffs new zu gericht. Wittemberg. 1538 (Wackernagel, Kirchenlied I, 408 f.). Als 1539 die Reformation des Herzogtums Sachsen so durchgeführt wurde, predigte Löner gastweise in Leipzig (Brief des Jonas vom 7. Juni bei Seckendorff a. a. D. III, S. 221), seine Berufung dorthin wurde aber auf eine ihn tief kränkende Weise rückgängig gemacht (Spalatin an Luther und Jonas vom 19. Sept. 1539; Burkhardt, Briefwechsel S. 330). Die traditionelle Erzählung von einer Leipziger Wirksamkeit Löners (noch bei Bertheau a. a. D. S. 153) ist unhaltbar (Löners Sohn 85 Jojua in Method. Dispos. a. a. D.: "Praefuit autem ecclesiis Curiensi Nariscorum et Oelsnicensi, postea Cathedrali Numbergensi ac tandem Nordlingensi in Suevia." Bgl. auch CR V, 162; Dolp a. a. D. Beilage XLVIII und namentlich Hoffmann a. a. D. S. 134 Anm. 2). Im Unmut dachte er daran, sich vom Predigtamt gänzlich zurückzuziehen, die Berufung nach Oschatz lehnte er ab (De Wette V, 203. 40 206; Burkhardt a. a. D.), nahm aber einige Jahre später die Predigerstelle am Naumburger Dom an, wo er seit Oftern 1542 wirkend (Schreiben Medlers an Amsdorf vom 14. März, Hoffmann a. a. D. S. 134, A. 2) bei dem noch andauernden Einfluß ber Kanoniker kein allzu großes Wirkungsfeld hatte (CR V, 163 und 164. Über eine Beschwerde des Domkapitels über Angriffe Löners auf der Kanzel s. Hoffmann a. a. D. 45 S. 139 A. 1). Hier war er wieder mit seinem Freunde Medler vereint, der an der Wenzelskirche in der vom Gebiete der Domfreiheit geschiedenen Stadt Naumburg wirkte. Durch die Vermittelung des Wittenberger Professors Fend, eines geborenen Nördlingers, und auf die Empfehlung Melanchthons erhielt Löner, der schon länger daran dachte, von Naumburg fortzugehen (Enders a. a. D. Nr. 4), die Pfarr= und Predigerstelle an der bo St. Georgskirche in Nördlingen, die bisher Kant (s. d. A. Bd X S. 22 ff.) innegehabt hatte (CR a. a. D.; Dolp a. a. D.). Am 14. November 1543 vom Rat, der sich noch anderwärts über ihn erkundigt (Dolp S. 74) und ihn durch persönliche Vorstellung (CR V, 183) kennen gelernt hatte, berufen, trat er im Januar 1544 (CR V, 281) sein neues Umt an. In Nördlingen entfaltete er nun als erster Superintendent eine an die Hofer 55 Zeit gemahnende durchgreifende organisatorische Thätigkeit, indem er den offenen und geheimen Widerstand seiner Kollegen und des Rats (Enders a. a. D. Nr. 25 u. 27; Dolp S. 75 ff.; Geper, Die Nordl. KD, S. 37) manchesmal allzu energisch (CR V, 334, 339, 347, 368 f.) überwindend das Kirchenwesen nach seinem Willen ordnete und seiner Ge meinde wiederum Kirchenordnung, Katechismus und Gesangbuch gab. Die Nördlinger 60 Kirchenordnung stimmt, soweit sich dies aus den Entwürfen und aus den im Gesangbuch enthaltenen Notizen ersehen läßt, in den wesentlichen Punkten mit der seinerzeit für Hof ausgearbeiteten überein und lebte nach den Wirren des Interims in der Runtzlerschen Ordnung von 1555 wieder auf. Der kleine Katechismus (beschrieben in Wackernagel, Kirchenslied I, 421), offendar vor dem Gesangbüchlein von 1545 (Hinweise auf den Katechismus daselbst S. 46, 47, 49) für die Nördlinger Gemeinde gedruckt, ist dei aller sachlichen Anselehnung an Luthers Enchiridien durch die Ordnung des Stoffes in sechs Gesprächen mit 128 Fragen und Antworten, die Beiziehung reichlichen Anschungsmaterials und durch die eingesügten sieden Lönerschen Katechismuslieder ein sehr beachtenswertes Stück der katescheischen Litteratur. Das Gesangbüchlein der christlichen Kirchen zu Nördlingen (1545) endlich (beschrieben in Wackernagel, Kirchenlied I, 422) ist namentlich liturgisch von Inters 10 esse, das es spezielle Vorschriften für die Verteilung der Lieder auf die einzelnen Gottess dienste und die Zeiten des Kirchenjahrs enthält.

Nur zwei Jahre dauerte Löners Wirksamkeit in Nördlingen. Schon am 6. Jasnuar 1546 starb er an der Kolik (Dolps Angabe S. 78 wird durch die Rechnungen der Stipendienpfleg in Nördlingen bestätigt). Seine Witwe heiratete den Schulrektor 16 L. Pistoris (Beder) in Naumburg (Enders a. a. D. Nr. 57), eine Tochter (?) Margarete wird 1550 als die Leiterin der Naumburger Mädchenschule erwähnt (Schöppe, Zur Gesch. der Ref. in Naumburg. Neue Mitteilungen des Thüringisch-Sächsischen Vereins XX, Heft 3/4 S. 422). Von seinen übrigen Kindern (Enders a. a. D. Nr. 5. 6. 47) ist Josua bekannt geworden, der 1595 als Superintendent in Altenburg gestorben ist (über 20 sein wechselreiches Leben giebt Schnizer a. a. D. III, 22 f. Ausschlüsse; wgl. auch Jöcher II, 2494 und Rotermund III, 2039). Welche Wertschäung Kaspar Löner dei seinen Zeitgenossen gefunden hat, sieht man aus den Lobsprüchen, die ihm Melanchthon erteilte (CR V, 182, 238, 281, 339); nach seinem Tode schrieb er an Jonas (CR VI, 34 f.): "intra duos menses amisimus Lutherum, Cordatum, Loenerum".

Dr. Chr. Geger.

Löscher, Valentin Ernst, letter bedeutender Vertreter der lutherischen Orthodoxie und Vorkämpfer gegen den Pietismus, gest. 1749. — Quellen: Th. Crüger, Leben Löschers, Dresden 1751; M. v. Engelhardt, B. E. Löscher nach seinem Leben und Wirken, Dorpat 1853, 2. Abdruck Stuttgart 1856; G. Lechler in der AdB 19 (Leipzig 1884), 209 30 bis 213: Meusel, Kirchliches Handlezikon, Bb 4, S. 323—325; Schrödl, in Weger und Welte, R. Lexison, VIII2, 85; Fortgesetzte Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen. Auf das Jahr 1749, S. 987, 742-754; V. E. Loescheri conatus literarius in Feustelii Miscellanea sacra p. 678-685; &. W. Götte, Das jest lebende gelehrte Europa, Braun= schweig 1736, II, 169—233; J. Noser, Beitrag zu einem Lexico lutherischer und resor- 25 mierter Theologen, Züllichau 1740, S. 415—439; E. F. Schmersahl, Zuverlässige Nachrichten von jüngstverstorbenen Gelehrten, Zelle 1750, I, 579; Unparteiische Kirchen-Historie Alten und Neuen Testaments, Jena 1754, III, 995 f.; R. F. Moser, Patriotisches Archiv V (1786), 518 ff.; A. H. P. Kreyfig, Album der evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königreiche Sachsen. Dresden 1883, S. 571, 102; ThRE Bd VI, S. 157, 39-42; Bd X, S. 263; F. Blanck- 40 meister, Aus dem Leben D. B. E. Löschers in den Beitragen zur sächsischen Kirchengeschichte, 8. heft, Leipzig 1893, S. 330-344; berf., Sächsische Kirchengeschichte, Dresben 1899, S. 193, 195, 224-254, 281-285, 304-331; Schraber, Geschichte ber Friedrichs-Universität zu Salle, I. Teil (Berlin 1894), S. 227, A. 13, 203; F. X. von Wegele, Geschichte ber beutschen Hiftoriographie seit dem Auftreten des humanismus, München und Leipzig 1885, G. 488; 45 &. Kramer, August Hermann France, 2. Teil, Halle a. S. 1882, S. 72-84, 272-319, 343; S. Schmid, Die Geschichte des Pietismus, Nördlingen 1863; Ritschl, Geschichte des Pietismus, 3. Bb, 2. Abt. (Bonn 1886), S. 71, 204, 408; F. S. Hart, Der Konflitt der turfachsischen Regierung mit Herrnhut und dem Grafen von Zinzendorf 1733—1738, im Neuen Archiv für die Sächsische Geschichte und Altertumskunde, Bd 3 (Dresden 1882), S. 9, 18, 50 24 f., 27, 33—40, 43; J. Th. Müller, Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderkirche, Leipzig 1900, S. 56; Paul Schulze, Zur Neubegründung der Dresdener Bolksschule im Beginn des 18. Jahrhunderts in "Franz Wilhelm Kockel, Aus dem Leben eines sächsischen Schulmannes", Dresden 1900, Festgabe, S. 151—176; Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs 1852, S. 297 ff.; G. Frant, Geschichte der Protestantischen Theologie, 55 2. Teil (Leipzig 1865), S. 167-171, 308, 347; 28. Gaß, Geschichte der Protestantischen Dogmatik in ihrem Zusammenhange mit der Theologie überhaupt, Bb 3 (Berlin 1862), S. 12 bis 69, 84, 161 f.; J. A. Dorner, Geschichte der Protestantischen Theologie, besonders in Deutschland, 2. Abdrud, München 1867, S. 629-633; L. Diestel, Geschichte des Alten Testaments in der christlichen Kirche, Jena 1869, S. 332, 334, 338, 341, 367, 454; F. Bleek, 60 Einleitung in das Alte Testament. Hgg. von Johannes Bleet und Abolf Kamphausen, 3. A., besorgt von Adolf Kamphausen, Berlin 1870, S. 139, 736, 744; C. Wezel, Hymnopoiographia, Herrnstadt 1721, Bb II; C. Bezel, Anal. hymn., Gotha 1756, Bb 2, S. 563-569;

A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1. Hälfte, Gotha 1878, S. 128, 142, 245; 2. Hälfte, Gotha 1879, S. 167, 53, 73, 77, 187, 207, 247, 252, 344, 410, 454; Supplement, Gotha 1886, S. 33 f. 38, 64. — Löschers Briefwechsel befindet sich auf der Hamburger Stadtbibliothek, handschriftliches Material über ihn in dem Dresdner Hauptstaatsarchiv, Rats- und Ephostalarchiv, auch im Archiv der theologischen Fakultät zu Halle (vgl. Kramer, a. a. D., II, 289, A. 2).

Valentin Ernst Löscher stammte aus einer weitverzweigten Pfarrfamilie, aus der eine Reihe angesehener Geistlichen, und Jodokus L., Luthers Schüler und Hausgenosse, auch Abraham 2. (AdB 19, 208 f.), hervorgingen. Er wurde am 29. Dezember 1673 zu Son-10 dershausen geboren, wo sein Vater, Kaspar L., das Amt eines Superintendenten bekleidete. Mit diesem siedelte er 1676 nach Erfurt, 1679 nach Zwickau über, wo er den Unterricht des Magisters Feustel und des Rektors Daum genoß. Nachdem sein Vater 1687 als Generalsuperintendent und Professor der Theologie nach Wittenberg berufen worden war, bezog er 1690 die dortige Universität. Um diese Zeit begannen die pietistischen Streitig= 15 keiten. Die theologische Fakultät in Wittenberg nahm von vornherein sehr entschieden Stellung gegen den Pietismus. Löscher zeigte nur geringes Interesse für die kirchlichen und theologischen Fragen. Er studierte ausschließlich Philologie und Geschichte und träumte von künftigem Gelehrtenruhm. Unzählige Projekte zu litterarhistorischen Arbeiten und wissenschaftlichen Unternehmungen aller Art kreuzten sich in seinem Kopfe. Seinem Bater 20 zu Liebe behandelte er in seiner Magisterdissertation ein theologisches Thema und eine Zeitfrage: "Die rechte Lehre von den Visionen und Offenbarungen" gegen den Pietisten Petersen. Ein längerer Aufenthalt in Jena und der Verkehr mit Baier und Sagittarius weckten das Interesse für Kirchengeschichte. Historisches Verständnis der "naturalistischen" und "schwärmerischen" (d. h. extrem pietistischen) Denkart erschien ihm nunmehr als die 25 erste Bedingung einer erfolgreichen Bekämpfung der antikirchlichen Zeitrichtungen. unternahm er die akademische Reise. In Hamburg verkehrte er mit dem fanatischen Gegner Speners, dem orthodoren Pastor Joh. Friedr. Mayer. In Holland besuchte er die reformierten Hochschulen und die arminianischen Theologen Limborch und Clericus. Über Kopenhagen ging er nach Rostock und befreundete sich dort mit dem Gesinnungsgenossen Mayers, 80 dem Prof. Fecht, welcher es nachmals für geboten hielt, Spener die Seligkeit abzusprechen. Da die theologische Fakultät zu Wittenberg eben damals (1695) ihre "christlutherische Vorstellung" gegen Spener veröffentlicht hatte, so vermied Löscher es in Berlin, Spener aufzusuchen. 1696 eröffnete er in Wittenberg seine akademischen Vorlesungen über die Anfänge des Deismus und Pietismus. Er findet die ersten Keime pietistischer Anschauungen 85 bei den platonisierenden Alexandrinern und beim Areopagiten.

1698 wurde Löscher Pastor und Superintendent in Jüterbog, 1701 ging er als Superintendent nach Delitsch; von 1707—9 war er Prosessor in Wittenberg. 1709 wurde er als Pfarrer an die Kreuzkirche nach Dresden berusen und zum Superintendenten der Dresdener Inspektion, wie zum Assessor im Oberkonsistorium ernannt. In dieser eins

40 flußreichen Stellung verblieb er bis zu seinem Tode 1749.

Der Eintritt ins praktische Amt gab seinem Geiste eine andere Richtung. Den Bebürfnissen der Kirche wandte er sortan seine Ausmerksamkeit zu. Seine umfassenden Kenntnisse und seine wissenschaftlichen Forschungen stellte er von nun an in ihren Dienst. Obsgleich von Herzen der orthodozen Richtung zugethan, war er unbefangen genug, die von allen ernsten Christen beklagten und von Spener gerügten Notstände in der Kirche anzuserkennen und die Außerlichkeit des christlichen Lebens in den Gemeinden auf die Bersäumsnisse der orthodozen Pastoren zurückzusühren. Er nahm keinen Anstand, sich der Mittel zu bedienen, die Spener zur Belebung des Glaubens in Vorschlag gebracht hatte. Als Superintendent drang er auf Einführung der Katechismusezamina und empfahl unter ges wissen Kautelen collegia pietatis.

Immer aber blieb sein Blick auf die Kirche als Ganzes gerichtet. Schon in Jüterbog reifte sein Plan, eine deutsche theologische Zeitschrift zu gründen. Mit dem Beginne des Jahres 1701 erschienen die "Unschuldigen Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen", im ersten Jahrgange unter dem Titel "Altes und Neues aus dem Schaze theol. Wissenschaft", von 1721—31 unter dem Titel "Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen" und unter der Redaktion des Mag. Reinhard, seit 1731 wieder unter Löschers Leitung. Es ist die erste theologische Zeitschrift. Sie erschien alls monatlich, bisweilen auch allwöchentlich und brachte Rezensionen und Artikel. Die Neuheit des Unternehmens, die Tüchtigkeit des Herausgebers, der alle bedeutenderen litterarischen Go Erscheinungen berücksichtigte und den Bewegungen in der katholischen und reformierten

Rirche, sowie allen Werken in französischer, englischer, italienischer Sprache seine Aufmerksamkeit zuwandte, auch die im ganzen würdige Haltung in der Polemik gab der Zeitschrift eine ganz außerordentliche Bedeutung. Sie mußte nach einigen Jahren in zweiter Aufslage erscheinen. Löscher hatte sich durch sie zum Führer der orthodoxen Partei in der lutherischen Kirche und zum Vertreter der lutherischen wissenschaftlichen Theologie aufs zeschwungen. Der Kampf, den die Zeitschrift sührte, galt den "naturalistischen und fanas

tischen Irrlehren".

In dem Bestreben, die berechtigten Forderungen des Pietismus zur Anersennung zu bringen, veröffentlichte er in Jüterbog seine "Edlen Andachtsfrüchte" zur Empsehlung der theologia mystica orthodoxa, rügte die "große Verderbung" aller drei Stände der 10 Kirche und sorderte den "innerlichen Gottesdienst": heilige Andacht, Verleugnung des Willens, Tötung des Fleisches. Er will die "Herzenstheologie" lehren und zeigen, daß es außer der Wissenschaft und dem Besenntnis der Glaubensartisel und dem äußerlichen Tugendwandel noch etwas Innerliches giebt, darin man wachsen muß. Aber er will auch Grenzen ziehen zwischen der in den Schranken der reinen Lehre bleibenden "wahren Ans 18 dacht" und dem gegen die Kirche und ihre Lehre gleichgiltigen "sanatischen Enthusiasmus". Den einzelnen Abschnitten dieses Werkes sügte er einige von ihm selbst gedichtete geistliche Lieder bei, von denen nicht wenige in die kirchlichen Gesangbücher übergegangen sind. Das Bußlied "O König, dessen Majestät" braucht den Vergleich mit denen seiner theologischen Gegner nicht zu scheuen.

Die Übersiedelung nach Delitsch (1701) gewährte ihm die Muße zu gründlichem Studium der hebräischen Sprache und zu exegetischen und biblisch-theologischen Arbeiten. In den Unschuldigen Nachrichten veröffentlichte er "pia desideria", die darauf ausgehen, in gleicher Weise der Veritas wie der Pietas die Herrschaft zu sichern. Borzugsweise an seine Amtsbrüder wandte er sich, warnte sie vor der "fluchwürdigen Geldgier" und der 25 maßlosen Ehrsucht, Titelsucht, Herrschsucht und erinnerte sie daran, daß ihnen die Herzen und nicht die Ohren anvertraut seien. Die Studierenden der Theologie und die Kandisdaten saßte er ins Ause und empfahl Bereine der Gleichgesinnten. Bom Kirchenregimente sorderte er Wiedereinsührung der Kirchenvisitationen. Die Gemeinden suchte er durch Einzrichtung von Laiendiakonaten zu beleben, denen die Armenpslege übertragen werden sollte. vo

Besonderes Gewicht legte er auf die Heiligung des Sonntags.

In die Zeit seines Delitsscher Aufenthaltes siel sein Kampf gegen die Unionstendenzen des Berliner Hoses und der diesen Bestrebungen entgegenkommenden pietistischen Theo= logen. König Friedrich I. berief 1703 ein Unions-Rollegium unter dem Präsidium des Hofpredigers Benjamin Ursinus. Spener, aufgefordert sich an demselben zu beteiligen, 85 lehnte ab, verhehlte auch nicht seine Bedenken gegen das Unternehmen. Der lutherische Propst Jul. Lütkens schied bald aus. Der pietistische Pastor Windler dagegen, ebenfalls Mitglied des Kollegiums, veröffentlichte sein "arcanum regium", in welchem er dem Könige als summus episcopus das Recht der Union zusprach und die Pflege des Pietismus als das beste Mittel zur Förderung der Kircheneinigung empfahl. Diesen 20 Machinationen trat Löscher anonym mit seiner "Allerunterthänigsten Adresse . . . die Religionsvereinigung betreffend" entgegen (1703). Er betonte die durchgehenden Lehr= unterschiede der beiden evangelischen Kirchen, und fand in der Begünstigung der Union von seiten der Pietisten den schlagendsten Beweis für ihren Indisserentismus der Kirche und der reinen Lehre gegenüber. So weit komme man, meinte er, wenn die "allgemeine 45 Dependenz des Verstandes von dem Willen und der Orthodoxie von dem frommen Leben gelchrt wird". Infolge des durch die "Adresse" erregten Streites ließ Löscher seine "Hi= storie der ersten Religions-motuum zwischen denen Evangelisch-Lutherischen und Resor-mierten" erscheinen (1704) und im Jahre 1707 und 1708 die "Aussührliche Historia motuum" in zwei Teilen, eine wertvolle Zusammenstellung der auf den Streit beider so Kirchen bezüglichen Thatsachen. Den dritten Teil der Historia publizierte er erst 1724 mit einem paränetischen Anhange "Ermahnung an die reformierten Gemeinden in Deutschland", nachdem die Unionsvorschläge der Württemberger Theologen Chr. Klemm und M. Pfaff bei den evangelischen Ständen in Regensburg Anklang gefunden hatten.

Während dieser Streitigkeiten erschien sein Buch "de causis linguae Ebraeae" 56 und seine "historia meretricii imperii", serner "geheime Gerichte Gottes über das Papsttum" und "Jon, sive origines Graeciae restauratae" eine Untersuchung über die Herfunft der kleinasiatischen Griechen. Zur Belebung des Glaubens oder "zu Erswedung wahrer Pietät" gab er 1704—10 seine "Ev. Zehenden gottgeheiligter Amtssorgen" heraus, die allgemein mit Beisall ausgenommen wurden.

38\*

Zum Streit mit den Pietisten kam es erst, als Spener gestorben und 1706 Joachim Lange als Vorkämpser der Hallenser ausgetreten war; und zwar durch Veröffentlichung der "Aufrichtigen Nachrichten von der Unrichtigkeit der Unsch. Nachrichten". Mit dieser Schrift ging der Pietismus zur Offenswe über. In derselben wird die Behauptung aufsgestellt, die sog. Orthodoxie sei Irrlehre und die Orthodoxen seien Spikuräer, Atheisten und insbesondere Pelagianer, letzteres wegen ihrer Lehre von der theologia irregenikorum oder wegen des Satzes, den Schelwig versochten hatte, ein gottloser Orthodoxer sei kein natürlicher Mensch mehr, sondern erleuchtet und könne ein rechtschaffener Prediger sein. I. Lange behauptete, die wirkliche Orthodoxie fände sich nur dei den Pietisten. Damit war der disherige Streit zu einem Lehrstreit gestempelt, die pietistische Lehrweise als die allein berechtigte hingestellt und der Orthodoxie die Fehde angekündigt. Überall und besonders in den Lehren von der Erleuchtung, von der Beichte und Absolution von der hl. Schrift, vom Glauben, von der Rechtsertigung und Heiligung, von den Mitteldingen wollte Lange den Orthodoxen die bedenklichsten Freiheren nachweisen. Dazu sührte Jo. Lange den Streit in der leidenschaftlichsten Weise, mit einer Roheit und Selbstüberhebung, die nur in der Polemik eines Meyer und Schelwig ihr Borbild hatte.

Löscher übernahm die Verteidigung der Orthodoxie und die Bekämpfung des so trozig auftretenden Gegners. Seine Berufung als Prosessor nach Wittenberg an Deutschmanns Stelle (1707) kam ihm unter solchen Umständen erwünscht. Er fand Zeit, Geschichte und Wesen des Pietismus zu studieren. Als erste Frucht dieser Arbeit erschienen seine "praenotiones et notiones theologicae", eine Untersuchung der theologischen Begriffe, deren Auffassung zwischen beiden Parteien streitig war (Wiedergeburt, Heiligung, Erneuerung, Erleuchtung). Auch verteidigte er hier den Sat: doctores orthodoxos impios esse

illuminatos.

Nachdem er 1709 unter großen Ehrenbezeugungen sein Dresdener Amt angetreten hatte, entfaltete er in diesem eine vielseitige, überaus segensreiche Thätigkeit. Jeden Sonn= tag und Donnerstag hat er gepredigt, 924 Geistliche in der Kreuzkirche ordiniert, die Lokal= visitationen wieder eingeführt. Sechs Dresdener Kirchen, darunter die Frauen= und Drei= königskirche (in der Neustadt), hat er geweiht, die Teilung der großen Parochien in Angriff 20 genommen, die Begründung von vier geistlichen Stellen durchgesetzt. Die Vorbereitung der Kandidaten der Theologie nahm er fräftig und erfolgreich in die Hand. Seine besondere Fürsorge galt der Volksschule und der Bildung der Lehrer. Kurz nach seinem Amtsantritte, am 1. Dezember 1710, trat die erste Armenschule ins Leben, bald folgten sieben andere. Er sorgte nicht nur für die Unterhaltung, sondern auch für den Ausbau des 85 Unterrichts und eine straffere Handhabung der Schulzucht. Am 12. September 1713 hielt er die erste Konferenz der Lehrer seines Sprengels ab. In den Kämpfen der Zeit zeigte er sich als furchtlosen Charakter, der mit seinem Worte und seiner Persönlichkeit die Gemüter beruhigte, so bei der Ermordung des Predigers M. Hahn 1726, bei der Ber= legung der Hofgottesdienste aus der Schloßkapelle in die Sophienkirche 1737, bei dem Er-40 scheinen des Fürsten Leopold von Dessau vor den Thoren von Dresden nach der Schlacht von Kesselsdorf 1745. Seine Predigt am 10. Sonntag nach Trinitatis 1748 über die Mißstände des Brühlschen Regiments veranlaßte K. F. Moser zu den Worten: "Man fagt, unsere Zeiten hätten keine Propheten mehr, hier steht einer!"

Trot dieser ungeheuren Arbeitslast unterhielt er einen weitausgedehnten Brieswechsel 46 im Interesse der Kirche und zur Aufrechterhaltung der reinen Lehre. Unterstützt durch seine ungewöhnlich kostbare und reiche Bibliothek setzte er seine Studien fort, angeregt durch die Angriffe Jo. Langes, der seine idea theologiae pseudorthodoxae, den Antibarbarus orthodoxiae und die "Mittelstraße" hatte erscheinen lassen. Endlich trat Löscher mit einer umfassenben Kritik des Pietismus hervor. Es geschah in einer Serie von Auffätzen 50 in den Unschuldigen Nachrichten unter dem Titel "Timotheus Verinus". Dieser Titel sollte andeuten, daß Löscher als Timotheus die Gottesfurcht, als Verinus die Wahrheit verteidigen und sowohl für die Frömmigkeit, wie für die reine Lehre eintreten wolle. Er stellt den Ausbruch eines die wichtigsten Lehren des Christentums berührenden Streites fest, untersucht sodann die Grundanschauungen des Gegners, namentlich seine Auffassung 55 des Verhältnisses von Pietät und Religion, und zeigt, daß der Pietismus dasselbe falsch bestimme, unter Frömmigkeit etwas ganz Absonderliches verstehe und im Eifer für die Frömmigkeit das wahre Christentum und die Kirche gefährde, ja sogar mit der Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben in Widerstreit gerate. Der Angriff war so geschickt, daß die Hallenser sofort ein Mitglied der Fakultät und leider abermals Jo. Lange mit 60 einer Erwiberung beauftragten. In seiner "Gestalt des Kreuzreiches" sucht er Löscher als

einen Menschen von vorsätzlicher Bosheit zu stempeln, der ohne einen Funken wahrer Gottesfurcht mit schamloser Lügenstirn teuslische Lästerungen gegen das Kreuz-Reich Christi ausstoße; der Teusel aus der Hölle könne es nicht gröber thun. Löscher antwortete zunächst gar nicht, suchte vielmehr durch Buddeus in Jena Friedensunterhandlungen mit den Hallensern anzuknüpfen und übersandte ihm sorgfältig abgewogene Leitsätze. Buddeus erklärte sie für unannehmbar, die Verhandlungen zerschlugen sich, und nun veröffentlichte Löscher zur 200jährigen Jubelseier der Reformation seinen "Vollständigen Timotheus Verinus" (Erster Teil, Wittenb. 1718).

Das ist Löschers Hauptwerk. In 16 Kapiteln handelt er von den General-Kenn= zeichen des Mali pietistici, von den Anfängen dieser Richtung in den Zeiten vor Spener, 10 vom Ausbruch derselben durch Spener und von dem reißend schnellen Fortgange der Bewegung in den letzten Jahrzehnten und endlich von den charakteristischen Merkmalen des Pietismus. Als solche zählt er auf den frommscheinenden Indifferentismus gegen die reine Lehre, die Geringschätzung der Gnadenmittel, namentlich des Wortes Gottes, die Entfräftung des ministerii und die Verspottung der Amtsgnade, die Vermengung der Glaubens- 15 gerechtigkeit mit den Werken, die Hinneigung zum Chiliasmus, den Terminismus ober die Einschränkung der Bußzeit, den Präzisismus oder die Verdammung aller natürlichen Lust und des Gebrauchs der sog. Mitteldinge (Spiel, Tanz, Komödie), den Mysticismus oder die Vermischung von Natur und Gnade, das Reben von der Vergottung der Frommen, sowie die Ueberschätzung der "Empfindung geistlicher Dinge". Ferner rügt er "die Ver= 20 nichtung der subsidia religionis", d. h. der Dinge, die zum Bestande der wahren Relis gion erforderlich sind, als namentlich der äußeren und sichtbaren Kirche, des Elenchus gegen die Irrlehre, der symbolischen Bücher, der theologischen Lehrart, der regelmäßigen Versammlung der Gemeinde in der Kirche, der Kirchenordnungen, der Kirchendisziplin und der Orthodoxie. Es ist bedeutsam, daß Löscher die Orthodoxie hier zu den subsidiis ro- 25 ligionis rechnet. Denn das sind solche Dinge, "welche die Würde der Gnadenmittel nicht haben", sondern "ihr Absehen auf der Christen allgemeinen Zustand und auf die Erhaltung der wahren Religion haben". Zum Vorwurf macht er dem Pietismus ferner "die Hegung und Entschuldigung der Schwärmer" wie der Anhänger Schwenkfelds, der Böhme, Hoburg, Breckling, ja selbst der Duäker. Charakteristisch für den Pietismus ist 20 auch der Perfektismus, d. h. eine Überspannung der Forderung, vollkommen zu sein, oder die Aufstellung eines falschen Maßstabes für das sog. "wahre Christentum". Das 12. Merkmal ist der Reformatismus, d. h. die donatistische Art und die wiedertäuserische Weise, auf Reformation der Kirche von Grund aus zu dringen, und die geringschätzige Beurteilung der Reformation Luthers im Vergleich mit der von Spener begonnenen Erneue= 85 rung des dristlichen Lebens. Das 13. Merkmal ist die Neigung zum Schisma oder der Separatismus, welcher auf Errichtung von ecclesiolae in ecclesia ausgeht und die Frommen in der Gemeinde zu einem besonderen Häuflein verbinden will.

Mag man diese Aufzählung der Merkmale des Pietismus pedantisch nennen und Löschers Ausstellungen hier und dort beanstanden; im großen und ganzen hat er richtig 40 beobachtet und mit Sorgfalt und Vorsicht alles zusammengestellt, was bei der Beurteilung des Pietismus in Betracht kommt. Er ist bestrebt, die pietistische Reform historisch zu begreifen, und er hat die redliche Absicht, das Berechtigte in der ganzen Bewegung anzuerkennen. "Wir sind ja einig, sagt er, in dem Zwecke, das Herz, den Wandel zu bessern und das rechtschaffene Wesen zu fördern. Geht es denn nicht auch in iden Mitteln?" 45 Dennoch vermochte er weder das siegreiche Vordringen der pietistischen Denkweise zu hemmen, noch auch zu einer völlig gerechten und sachgemäßen Beurteilung der epochemachenden Bewegung durchzudringen. — Jo. Lange antwortete mit seiner "Abgenötigten völligen Absfertigung des sog. vollständ. Tim. Verini" und veröffentlichte die Schrift im Namen seiner Rollegen 1719. Löscher dagegen erbat sich eine Konferenz mit seinen Gegnern. Zum Teil 50 burch Zinzendorfs Vermittelung kam sie zu stande. Am 10. Mai 1719 traf man in Merseburg zusammen; von Halle waren Herrnschmidt und A. H. Francke erschienen. Man verhandelte im Grunde nur die Lehre von der Erleuchtung der Gottlosen und die Lehre von den Mitteldingen. Eine Verständigung wurde nicht erzielt. A. H. Francke übergab vielmehr zum Schluß seinem Gegner eine versiegelte Schrift, in der jedes Zugeständnis, 55 daß die Hallenser in einem Punkte geirrt hätten, aufs entschiedenste abgelehnt und Löscher ermahnt wurde, in Zukunft das Gerebe vom Dasein eines malum pietisticum einzu= stellen und sich zu bekehren. Damit war jede Aussicht auf einen Ausgleich geschwunden. Jo. Lange gab noch einmal eine "Erläuterung der neuesten Historie von 1689 bis 1719" heraus, denunzierte auch seinen Gegner bei der sächsischen Regierung und bewirkte bestellt

598 Lischer

Verinus einen Nachtrag zu den historischen und sachlichen Darlegungen seines Hauptwerkes und schwieg seitdem. Der pietistischen Streit hörte damit auf, der Gegensat aber zwischen orthodoger und pietistischer Denkweise verwischte sich je länger je mehr, als der Nationalismus die Herrschaft gewann und eben dasjenige in Frage stellte, was Orthodogen und Pietisten gleich teuer war und von beiden Teilen als wesentliche Grundlage des Christentums verteidigt wurde. Erst im 19. Jahrhundert, nach dem Wiedererwachen des Glaubens und dem Wiederaussehen der alten Gegensäte, namentlich seitdem das kirchliche Bewußtsein wieder erstarkte, erinnerte man sich des frommen und edlen Vorkämpsers 10 der Orthodogie und erkannte, daß jede besonnene Beurteilung des Pietismus an seine Untersuchungen und an seine Kritik anknüpsen müsse.

Auch zu dem Grafen Zinzendorf und zu der Brüdergemeinde ist Löscher in Beziehung getreten. Zinzendorf hatte einen tiesen Respekt vor der Frömmigkeit und Gelehrsamkeit des Oresdener Superintendenten. Er vermittelte zwischen ihm und den Hallensern. 15 Er fragte Löscher um Rat wegen seines Eintritts ins geistliche Amt. Die Unschuldigen Nachrichten wiederum beschäftigten sich vielsach mit der Brüdergemeinde und 1736 gehörte Löscher zu der Untersuchungskommission, die Lehre und Leben der Gemeinde in Herrnhut prüsen sollte. Löscher unterschrieb den günftig ausgefallenen Kommissionsbericht. Die Lehre schien ihm korrekt, die Ordnungen der Gemeinde soll er bewundert haben. Mit der Zeit 20 schint sich Löschers Stellung geändert zu haben, doch ist Genaueres darüber nicht zu ers

mitteln (vgl. F. S. Hark, a. a. D., S. 9, 18, 39 f.).

Un der Polemik gegen die römisch-katholische Kirche, die in Oresden immer mehr Boden gewann, beteiligte sich Löscher in ernster und würdiger Weise. Abgesehen von den schon genannten historischen Untersuchungen über die Geschichte des Papstums und einer Abhandlung "de periodis et conversionidus hierarchiae ecclesiasticae" kommt hier in Betracht sein "Abgewiesener Demas" (1713), ein Dialog, welcher vor Abfall zur römischen Kirche warnen soll, "Kömisch-katholische Diskurse" (1717) und die "Historie der mittleren Zeiten als ein Licht aus der Finsterniß dargestellt". Ebenfalls durch polemische Rüchsichten veranlaßt ist sein großes und wertvolles, leider unvollendetes Werk "Vollstänso dige Resormations-Akta und Documenta" (3 Teile aus den Jahren 1720, 1723 u. 1729),

das bis zum Jahre 1519 die Quellen zusammenstellt.

Sehr bemerkenswert war endlich Löschers Auftreten gegen die Wolfsche Philosophie. Von Jugend auf hatte er sich mit der Richtung beschäftigt, welche fast gleichzeitig mit dem Pietismus vom Standpunkte einer rein vernünftigen Weltbetrachtung aus Kritik zu 85 üben begann an der Orthodoxie und an dem Glauben der dristlichen Kirche aller Kon= fessionen. Seit dem Jahre 1722 wandte er dieser rationalisierenden Denkweise oder "der freieren Art zu denken" seine ganze Aufmerksamkeit zu; denn in dem "philosophischen Inbifferentismus", wie er sich ausdrückte, erkannte er die Macht, welche bisher unerhörte Umwälzungen in der Christenheit herbeiführen werde. Die Leibnitz-Wolfssche Philosophie war 40 in Löschers Augen, trot ihrer konservativen Haltung, ganz dazu angethan, dem philo= sophischen Indifferentismus die Wege zu bahnen. Seit dem Jahre 1723 warnte er in Auffähen und Predigten vor den Gefahren der neuen Philosophie. 1724 erschienen sein Stromateus und sein Antilatitudinarius. Das lettere Werk beschäftigte sich vorzüglich mit der französischen und englischen freidenkerischen Litteratur. Endlich (1735) trat er 45 direkt gegen Wolff auf mit einer Reihe von Abhandlungen unter dem Titel "Quo ruitis?" Er wandte sich an die studierende Jugend und deckte in klarer und überzeugender Weise ben Widerspruch auf, der zwischen der Wolfsschen Philosophie und dem Christentume bestehe. Er bekämpfte z. B. die Lehre vom zureichenden Grunde. Sie ist unvereinbar mit dem Glauben an die Offenbarung und hängt zusammen mit dem Begehren nach einer 50 Philosophie a priori; "wir aber müssen zufrieden sein mit dem Wissen a posteriori". Scharfsinnig fritisierte er die Lehren von der besten Welt, von der Ewigkeit der Welt, vom Gewissen, vom Gebet und von den Wundern u. s. w.

So stand Löscher in jeder Beziehung mitten in den Bewegungen seiner Zeit. Aufsgeschlossen für die Wahrheitsmomente aller Richtungen blieb er doch fest und unerschüttert bei der lutherischen Kirchenlehre und behauptete das gute Recht des evangelisch-lutherischen

Bekenntnisses gegen alle seine Gegner.

Im Jahre 1748 seierte er sein 50jähriges Amtsjubiläum unter großer Beteiligung zahlreicher Verehrer. Er starb am 12. Dezember 1749. Seine von ihm selbst diktierte Grabschrift lautet: "V. E. Loescheri inquieta in laboribus peracta vita, per vulnera 60 Christi lenita tandem in quiete mortis finita." (v. Engelhardt †) Georg Müller.

Logos 599

**Logos.** — 3. 3. Carpzon, De  $\lambda \acute{o}\gamma \varphi$  Philonis non Johanneo adv. Thomam Mangey 1749; &. &. Bengel, Observationum de λόγω Joanneo Part. I. Opusc. academ. ed. Pressel 1834; Fr. Lüde, Commentar über d. Evang. des Johannes I', 249 ff.; J. Chr. R. v. Hofmann, Schriftbeweis I2, 102 ff. und Bibl. Theol. d. NT, herausgeg. v. Bold 317 ff.; Chr. E. Luthardt, Das johann. Evang, 2. A., 255 ff.; F. Chr. Baur, Vorlesungen über neutest. 5 Theol., S. 351 ff.; B. Weiß, Bibl. Theol. des NT., 6. A., § 145 und Comm. zum Johann. Evang., 8. A, S. 46 ff.; H. Cremer, Wörterb. der neutest. Gräcität, 6. A., S. 551 ff.; H. J. Holymann, Neutestam. Theol. II, 368 ff. und Handcomm. IV, 32 ff.; D. Pfleiberer, Das Urchristentum 1887; K. Weizsäcker, Apostol. Zeitalter, 2.A., 530 ff. und die johann. Logoslehre JdTh 1862; H. Gölemann, De evang. Joannis introitu 1855; Frz. Delitich, Jo- 10 hannes und Philo 31Xh-R 1863; J. Réville, La doctrine du Logos dans le quatrième evangile et dans les oeuvres de Philon 1881; A. H. Hranke, Das AT bei Johannes 1885; A. Harnad, Dogmengeschichte I', S. 92 ff. und Ueber das Berh. des Prologs des 4. Evang. zum ganzen Wert, BThR 1892; J. Kaftan, Das Berhältnis des evangel. Glaubens zur Logoslehre BThK 1897; W. Baldensperger, Der Prolog des 4. Evang. 1898; Th. Zahn, Ein- 16 leitung in das NT, II, 535 ff.; H. H. Wendt, Das Johannesevangelium, 1900; A. R. Jannaris, St. John's gospel and the Logos ZntW 1901; J. Grill, Untersuchungen über die Entstehung des 4. Evang. I, 1902; W. Bäumlein, Versuch die Bedeutung des joh. Logos aus den Religionssystemen des Orients zu entwickeln, 1828, und Commentar zum Johann.= Evang. 1863.

Bur Logoslehre Philos: C. G. L. Großmann, De Logo Philonis 1829; M. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griech. Philosophie, 1872; Ed. Zeller, Philosophie der Griechen III, 2° S. 338 ff.; K. Siegfried, Philo von Alexandrien als Ausleger des AT, 1875; J. Réville, Le Logos d'après Philon 1877; J. Drummond, Philo Judaeus II, 1888; A. Aall, Gesch. der Logosidee in der griech. Philosophie und der christl. Litteratur, 2 Bde, 1896—99.

Der Einfluß, welchen die Logoslehre auf die Entwickelung der Christologie geübt hat, ist schon in dem dieser gewidmeten Artikel Bd IV, S. 16—57 behandelt worden. Darum bleibt an dieser Stelle nur Inhalt, Ursprung und Bedeutung des Begriffes in der biblischen

Litteratur, insbesondere in den johanneischen Schriften zu besprechen.

1. Der Inhalt des Logosbegriffs. Der Prolog des 4. Evangeliums stellt Jesu Wesen 80 und Wirken von vornherein unter den Gesichtspunkt der Erscheinung des Logos. Die Meinung des Evangelisten ist unverkennbar, daß die Größe und Tragweite der Geschichte Jesu nur dann richtig verstanden wird, wenn man in ihm den Logos erkennt. Zu diesem Zweck legt er dar 1. das Wesen des Logos in seinem Verhältnis zu Gott, Welt und Menschheit. Ihm eignet uranfängliches Sein vor aller Welt, ein Weilen bei Gott, das 35 persönlichen Verkehr einschließt ( $\pi \varrho \delta \varsigma$   $\tau \delta \nu$   $\vartheta \varepsilon \delta \nu$ ; man vgl. z. B. Mt 13, 56; 2 Ko 5, 8) und göttliches Wesen. V. 1. 2. Alles Geschaffene ist durch ihn geworden; ohne ihn giebt es kein Leben und ohne dieses kein Licht der Erkenntnis und des Heils, V. 3. 4. 2. Sein Verhältnis zum Täufer. Dieser ist im Unterschied vom Logos in der Zeit geworden (Eyévero), eine menschliche Prophetengestalt mit dem Beruf vom Licht zu zeugen, V. 6—8. 40 Er selbst, der Logos dagegen ist trot aller Verkennung, der er begegnet, der Mittler eines wunderbaren neuen Lebens für alle, die ihn aufnehmen, V. 10—13. 3. Seine Identität mit Jesus Christus. Der Logos ward Fleisch und gab eine Herrlichkeit zu schauen, wie sie nur ein einiger Sohn vom Vater empfängt, bestehend in Gnade und Wahrheit, V. 14. Ihm verdankt es die Gemeinde, daß sie nicht mehr am mosaischen Gesetz sich muß genügen 45 lassen, sondern durch Jesum Christum in das Element der Gnade und Wahrheit erhoben ist,  $\mathfrak{B}$ . 16. 17. Der einige Sohn, wie der im Fleisch erschienene Logos heißt, — die Lesart  $\mu ovoyev \dot{\eta} \varsigma$   $\vartheta \varepsilon \dot{\delta} \varsigma$  muß trot ihrer sehr starken Bezeugung als die entschieden unwahrscheinlichere gelten — vermag allein Geschautes von Gott zu verkündigen, weil er (allezeit) zum Busen des Vaters hingewandt ist, B. 18. Damit kehrt der Prolog zu sei= 50 nem Anfang zurück, indem er den persönlichen Verkehr mit Gott von Angesicht zu Angesicht als den unvergleichlichen Vorzug des Logos hervorhebt, einen Vorzug, der nunmehr auf Jesum Christum, den einigen Sohn übertragen ist. Der an die Spite gestellte Logobegriff hat in dieser Ausführung fortschreitend an Bestimmtheit gewonnen und zwar in doppelter Weise. Einerseits ist sein Inhalt durch eigenschaftliche Prädikate verdeutlicht 55 worden: Ewigkeit, Verkehr mit Gott, göttliches Wesen, Leben, Licht, Gnade und Wahrheit. Diese Prädikate kommen ihm in so absoluter Weise zu, daß sie, wie dies B. 9 mit  $\tau \dot{o} \ \varphi \tilde{\omega}_{\mathcal{S}}$  geschieht, das Subjekt selbst vertreten können. Andererseits wird der Logos auf dem Weg der persönlichen Gleichung näher bestimmt. Er erscheint in der Zeit als ein einiger Sohn, mit dem der Vater alles gemein hat, er ist der, von welchem der Täufer 60 zeugt und von dem die Gemeinde ihren Besitz an Gnade und Wahrheit empfängt, Jesus Christus, "ber" einige Sohn, der zum Busen des Vaters hingewandt ist. Und nachdem

600 Logos

diese persönliche Gleichung: "der Logos ist der Sohn, Jesus Christus" vollzogen ist, wird auch ihre absolute Geltung dadurch hervorgehoben, daß nunmehr der Sohn Subjekt wird und die Funktion des Logos, die Kundmachung Gottes ihm als Prädikat beigelegt wird:

έκεῖνος έξηγήσατο.

Darin liegt bereits, was der ganze übrige Sprachgebrauch der johanneischen Schriften bestätigt, daß & lóyos das "Wort", nicht die "Vernunft" bedeutet (in letterem Sinn findet sich das Subst. dóyos im NT überhaupt nicht, wohl aber doyexós Rö 12, 1; 1 Pt 2, 2). Nur haben wir dabei nicht an die abstrakte Form des Wortes zu denken, wonach es die lautliche Darstellung eines Begriffes ist, sondern an die konkrete Bedeu-10 tung, die es für den geistigen Verkehr hat, indem es die Kundmachung eines Gedankenober Willensinhalts vermittelt. Das Wort, das bei Gott ist und in die Welt kommt, hat die Funktion seine Gedanken und Entschlüsse zu offenbaren, sie in die Welt hinauszutragen, damit sie von den dazu befähigten Wesen erkannt und angeeignet werden. Man wird aber nicht mit Hofmann dabei stehen bleiben können, Logos sei das Wort, welches 15 der Welt gepredigt wird und von ihr geglaubt sein will, die apostolische Verkündigung, deren Inhalt Christus ist (Schriftbew. 2. A., I, 109 f., Bibl. Theol. d. NT, 321 ff.). Die in der Welt ergehende Heilsverkündigung könnte die Prädikate nicht empfangen, welche ber Prolog mit dem Logos verbindet. Auf jene paßt weder das ην πρός τον θεόν V. 1, noch návra di' adrov exérero V. 3. Namentlich würde V. 14 bei dieser Fassung 20 geradezu trivial; er besagte, daß die apostolische Verkündigung in die sichtbare Erscheinung getreten sei, während doch hier offenbar eine Erscheinung bezeugt wird, welche die evangelische Verkündigung erst möglich macht. Hofmann selbst kann seine Deutung nur so durch= führen, daß er, wo dies nötig erscheint, von der apostolischen Verkündigung zu ihrem persönlichen Gegenstand überspringt, damit verläßt er dann aber auch die Analogie der 25 biblischen Formeln λόγος τοῦ θεοῦ, λόγος τῆς ἀληθείας u. s. w., benn biese bezeichnen das Wort von Christus, nicht Christus selbst. Auch der erweiterte Begriff des schließlichen und darum in aller Kundmachung Gottes von Anfang an enthaltenen Offenbarungsworts genügt nicht, um den Sinn des Logosnamens auszudrücken (Luthardt, Das joh. Evang., 2. A., S. 255 ff.). Dem Verfasser von V. 14 liegt nicht sowohl daran, die Summe der 80 göttlichen Offenbarungen, in der Person Christi wie in einem Brennpunkt zusammen= zufassen — dieser Gedanke ist zwar in V. 4 u. 9 mit enthalten, bleibt aber unbetont —; er will vielmehr lóyos und ságk, also Ewiges und Zeitliches, Himmlisches und Irdisches zur Einheit verknüpfen. Darum ist ihm der Logos nicht die von jeher an die Welt ergangene Offenbarung sondern eine transscendente, der Sphäre des göttlichen Lebens an-85 gehörige Größe. Genauer ist er eine Person, die mit Gott als ihm wesensverwandt verkehrt, dann in Fleischesgestalt eingeht und ohne Verlust ihrer überweltlichen Art und ihres unvergleichlichen Gottesverkehrs das beim Vater Geschaute aussagt und seinen Ratschluß vollzieht. Richtig an der Hofmannschen Auffassung ist allerdings dies, daß der Logosbegriff nicht das vorweltliche Wesen Christi im Gegensatz zu seiner irdischen Erscheinung 40 und Funktion bezeichnet, vielmehr diese mit umfaßt, ja in ihnen erst seinen Namen rechtfertigt. Denn das Wort ist erst dann ganz, was sein Name sagt, wenn es auch für den Hörer da ist. Der persönliche Charakter des Logos würde an sich aus der Jdentifikation mit dem Sohn, Jesus Christus noch nicht folgen; es könnte ja damit auch die Deckung einer Person und einer allgemeinen Funktion ausgelegt sein; wohl aber geht er aus B. 1 45 und 3 und der Verwertung dieses Gedankens in V. 18 hervor. Derjenige, der so bei Gott war, daß er ihn geschaut hat und immerdar schaut, muß in allen Stadien seines Daseins als Person gedacht sein. Dies bestätigt sich, wenn wir die anderen Erwähnungen bes Logos im spezifischen Sinn in den johanneischen Schriften ins Auge fassen 1 Jo 1, 1 ift der  $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$   $\tau \ddot{\eta}\varsigma$   $\zeta \omega \ddot{\eta}\varsigma$  wie die  $\zeta \omega \acute{\eta}$ , die ihm nachher substituiert wird, gleichfalls keine 50 bloß sachliche Größe, sondern der persönliche, erst überweltliche, dann innerweltliche Träger des Lebens, dessen Name Logos, "Offenbarer" heißt. Und noch deutlicher wird Apk 19, 13 der Reiter auf weißem Pferd, der Gottes Gerichte auf Erden siegreich vollstreckt, als Person gedacht;  $\delta$   $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$   $\tau o\~{v}$   $\vartheta \varepsilon o\~{v}$  ist im Sinne des Versassers eine ebenso persönliche Bezeichnung wie die beiden anderen Namen, die er trägt, "König der Könige" und "Herr bb der Herren", V. 17. Logos ist demnach in den johanneischen Schriften die als Person angeschaute Offenbarung Gottes in Heil und Gericht, der ein vorweltliches und nachirdisches Sein beim Vater wie eine Erscheinung in der Zeit und im Fleisch zukommt. Zwischen dem überweltlichen und dem innerweltlichen Sein des Logos — dafür zeugt die ganze Absicht des Prologs — besteht eine Differenz nicht dem Wesen sondern nur der 60 Erscheinung nach.

20g0\$ 601

2. Woher hat der Verfasser diesen Begriff geschöpft? a) Diese Frage beantwortet sich bei der Hosmannschen Fassung einsach; aus dem Sprachgebrauch der neutestamentlichen Gemeinde (vgl. auch Th. Zahn, Einleitung in das NT. II, 539). Diese pflegte mit d dóyog rov deov oder auch mit d dóyog allein die evangelische Heilsbotschaft zu bezeichnen, die ihren Heilsstand begründete und nährte. Daran schließt sich der Verfasser bes 4. Evangeliums an, nur so, daß ihm dabei der persönliche Inhalt dieser Botschaft vorschwebt. Weshalb diese Auffassung nicht zureicht, ist oben gezeigt worden. Als ein Mittelglied sür die Übertragung des Logosbegriffs auf die Verson Jesu ist die von Hosmann geltend gemachte Anknüpfung von Weizsäcker (Ap. Zeitalt., 2. Aufl., 532 f.) und Holymann (Neutest. Theol. II, 373) anerkannt worden, während Harnack (ZThK II, 10223, Anm. 2) einen genügenden Beweis aus den johanneischen Schriften selbst dasür vermißt.

b. Andere betrachten als Quelle des Logosbegriffes die alttestamentlichen Aussagen vom Worte Gottes (so namentlich B. Weiß, Komm. zu Johannes, 8. A., S. 46 ff.; Neutest. Theol., 6. A., 611). Dafür kann geltend gemacht werden, daß der johanneische 15 Prolog unverkennbar und wiederholt auf den Schöpfungsbericht der Genesis anspielt, so V. 1. 3. 4. 10 und daß namentlich in den Psalmen und bei den Propheten eine poetische Verselbstständigung des Wortes Jahves als der in die Welt ausgesandten schaffenden und errettenden Macht sich findet. Pf 33, 6. 9; 107, 20; 147, 15; Jef 9, 7; 55, 10f. Allein damit werden wir doch nicht über die Vorstellung hinausgeführt, daß Gottes Wirk- 20 samkeit in der Welt durch das unsinnliche Mittel seines Wortes d. h. seines beschlossenen und ausgesprochenen Willens sich vollziehe. Gottes Geistigkeit und Allmacht sind die Elemente dieses Gebankens, und seine unbedingte Einheit läßt für die Vorstellung eines persönlichen Prinzips neben ihm, das seine Weltwirksamkeit vermittelte, keinen Raum. Auch ber בּוֹלְאַךְּ וְדִּיָּדִם, auf welchen Hengstenberg (Das Evang. des hl. Johannes I², 7ff.) 25 rekurriert, ist in Wirklichkeit kein solches, sondern eine Erscheinungsform des Einen Gottes. Zwei Umstände machen es unwahrscheinlich, daß vom alttestamentlichen "Wort Gottes" aus eine direkte Linie zum johanneischen Logos weitergeführt hätte. Wo auf rein hebräischem Boben in späterer Zeit die Idee einer schöpferischen Mittelursache erscheint, da knüpfen sich die entsprechenden Anschauungen nicht an den Begriff des Worts, sondern an den der so Weisheit Pr 8, 22—31; Si 24. Und wo dafür oder daneben das "Wort" eintritt, wie im Buch der Wei 9, 1; 16, 12; 18, 15 f., da stehen wir nicht mehr auf rein israelitischem Grund, sondern im Bereich griechischer Einflüsse, speziell der stoischen Logos= lehre (Heinze a. a. D. 192 ff.). Sodann fehlt es gänzlich an einer Verbindung des Wortes Jahves mit dem messianischen, also dem eigentlich heilsgeschichtlichten Gedankenkreis. 85 Wollte man sich tropbem vorstellen, daß der Verfasser des Prologs selbstständig auf die alttestamentliche Lehre vom Gotteswort zurückgegangen wäre und dieses auf Grund der Identifikation mit der Person Jesu zur Persönlichkeit erhoben hätte, so hätte er diesen von ihm fortgebildeten Logosbegriff sedenfalls nicht als einen seinen Lesern wohlbekannten einführen können, wie er doch thut. Bemerkenswert und lehrreich ist in dieser Hinsicht 40 auch die Art, in welcher der Hebräerbrief das welterhaltende "Wort" in seiner instrumentalen Bedeutung beläßt und es dem "Sohn" unterordnet (1, 3). Die johanneische Logoslehre kann darum wohl den alttestamentlichen Gedanken von dem in der Welt wirksamen Gotteswort in sich aufgenommen haben, aber sie ist nicht aus diesem allein hervorgegangen.

d) Die Herleitung der johanneischen Logoslehre aus der alexandrinischen Religionsphilosophie, speziell aus Philo ist schon im 18. Jahrh. von einzelnen Forschern vertreten, im 19. u. a. von Lücke und de Wette angenommen, dann aber besonders durch die Schule F. Chr. Baurs nachbrücklich geltend gemacht worden. Die Beziehungen sind hier aller-5 bings so mannigfaltig und weitreichend, daß kaum bloß an selbstskändige Parallelen gedacht werben kann, die nur einen beiden gemeinsamen jüdischen Boden zur Voraussetzung hätten. Philo (ca. 20 v. Chr. geboren und nach dem Jahr 40 der christl. Zeitrechnung gestorben), an der religiösen Ueberlieferung seines Volks und an der heidnischen Bildung seiner Zeit gleich sehr interessiert, findet im Logos das Bindeglied zwischen der Transscendenz des 10 israelitischen, insbesondere des spätjüdischen Gottesbegriffs und der Immanenz des Götts lichen in der Welt, welche die zeitgenössische Philosophie vertritt. Er weiß sich als Schüler Heraklits (Quis rer. div. haer. 43), der im doyog einen Ausdruck für die vernünftige Gesetzmäßigkeit des Weltprozesses geschaffen hatte; Platos Jbeenlehre ist ihm vertraut; noch unmittelbarer aber hat auf ihn die Lehre der Stoa vom Logos als dem aktiven, 15 vernünftigen teleologischen Prinzip gewirkt, welches die leidende Materie gestaltet, ordnet Indem er diese von Hause aus pantheistische Anschauung mit dem israelitischen Gottesbegriff verbindet, gewinnt der Logos eine Mittelstellung zwischen Gott und der Welt; er ist zugleich die dem göttlichen Denken immanente Welt und der in der Welt wirksame Gott. Die Scheu eine unmittelbare Berührung der einfachen, erhabenen und 20 unendlichen Gottheit mit der endlichen Welt zu denken, führt ihn über die Vorstellung einer im Logos ausgebrückten bloßen Relation beiber hinaus und läßt aus dem Logos eine selbstständige, von Gott unterschiedene, zuweilen unverkennbar persönlich gedachte Größe werden, die aber ihrer Vermittlerrolle entsprechend bald mehr zu Gott gerechnet wird als δεύτερος θεός, νίὸς πρωτόγονος, είκων τοῦ θεοῦ, bald mehr zur Welt als κόσμος 25 νοητός, άρχέτυπος ίδέα und Inbegriff der in der Welt wirksam λόγοι und δυνάμεις, bald endlich in die Mitte zwischen beiden gestellt wird als äpyelos noeobútatos. Deutlicher als sein metaphysischer Charakter ist seine mittlerische Funktion. Er ist das Toyavor der göttlichen Weltbildung, der Lenker des Weltlaufs und Führer der Frommen, der έρμηνεύς θεοῦ und προφήτης, der Gottes Willen verkündigt, aber auch der άρχιερεύς, 80 luéτης und παράκλητος, der die Menschen bei Gott vertritt und ihnen Gnade auswirkt, turz der  $\mu \varepsilon \sigma i \tau \eta \varsigma$  in jedem denkbaren Sinn: kosmologisch, moralisch und religiös. Verträglichkeit dieser hellenischen Vorstellung mit seiner väterlichen Religion sieht Philo durch ihre Verwandtschaft mit dem mosaischen Schöpferwort und mit der spätjüdischen Engellehre verbürgt. Maßgebend für seinen Logosbegriff sind freilich diese jüdischen Ele-85 mente nicht gewesen. Die Grundlage bildet der stoische Gedanke der der Welt immanenten göttlichen Vernunftwirksamkeit. Aber in der schillernden Unbestimmtheit des Logosbegriffes hat auch das göttliche Schöpferwort Raum und der jüdische Einschlag bringt zu den kosmologischen Ideen die religiösen Interessen hinzu (vgl. die Darstellungen bei Lücke, Zeller, Heinze).

Soll das Verhältnis der joh. Logoslehre zur philonischen (bezw. alexand. überhaupt) bestimmt werden, so sind zwei Fragen auseinander zu halten: 1. Besteht zwischen beiden inhaltliche Übereinstimmung? und 2. Haben beide dieselben begrifflichen Darstellungsmittel gemein? Die Verneinung der ersten Frage schließt die Bejahung der zweiten nicht aus und die Gemeinsamkeit der Begriffe und Denkformen ist auch bei weitgehender Differenz der darin 46 ausgedrückten Unschauungen für sich allein ein Grund zur Feststellung des geschichtlichen Rusammenhangs. Nun kann allerdings von einer einfachen Uebernahme der philonischen Logoslehre durch den 4. Evangelisten nicht die Rede sein. Dafür gehen die religiösen Motive und Überzeugungen auf beiden Seiten viel zu weit auseinander. Bei Philo gehört der Logos ebensowohl auf die Seite der Welt wie auf die der Gottheit, bei Johannes 50 steht er über der Kreatur. Bei Philo giebt es neben dem ποεσβύτατος λόγος, dem einheitlichen göttlichen Weltgebanken und schöpferischen Weltprinzip eine Vielheit von dovoi d. h. von vernünftigen teleologischen Kräften in der Welt, bei Johannes ist der dóyos einzig in seiner Art. Bei Philo durchläuft der Logos alle Stufen zwischen der Vorstellung eines persönlichen Wesens und der einer bloßen göttlichen Eigenschaft oder 55 Kraft (Heinze 295), bei Johannes ist er durchgängig als Person gedacht. Bei Philo ist er das allgemeinste Sein, τὸ γενικώτατον, bei Johannes konkrete Person. Philo sieht in Sinnlichkeit und Leiblichkeit ein der Gottheit entgegengesetztes Prinzip und eine Last für die Seele, die auf asketischem Weg zu überwinden ist, Johannes findet keinen Anstoß in der Fleischwerdung des Logos und ist frei von jeder besonderen asketischen Tendenz. Philo 80 kann nur eine Weltbildung durch Gott gelten lassen, Johannes weiß von einer eigent=

lichen Schöpfung, einer καταβολή κόσμου (17, 24). Bei Philo ist auch eine unmittels bare Berührung Gottes mit der Welt ausgeschlossen, bei Johannes wirkt Gott selbst auf sie und in ihr allezeit (5, 17) und nicht bloß durch den Sohn (14, 10), sondern so, daß er selbst die Menschen zieht (6, 44), bewahrt (10, 29; 17, 11. 15) und für den Sohn Zeugnis ablegt (5, 32. 37). Bei Philo ist ber Gegensatz von Gott und Welt ein meta= 5 physischer, bei Johannes ein religiös-ethischer (vgl. hierzu Lücke a. a. D. 291 ff. und besonders Franke a. a. D. 90—143, wo die Differenz beider Anschauungen scharf aber nicht ohne Übertreibung gezeichnet wird). Mit all dem ist indessen nur konstatiert, daß der Logosbegriff in unserem Evangelium eine durchaus neue Wendung empfängt, indem das geschichtliche Heilswirken Jesu Christi zu seinem wesentlichen Inhalt wird. Daneben bleibt 10 aber die andere Thatsache voll bestehen, daß das Begriffsmaterial des Joh.-Evang. sich in weitem Umfang mit dem philonischen deckt und in dieser Vollständigkeit sich eben nur in der alexandrinischen Gedankenwelt wiederfindet. Hier wie dort ist der Logos der Mittler zwischen Gott und der Welt für das Gebiet des natürlichen wie des religiös= sittlichen Lebens. Daß im Logos die  $\delta \delta \xi a$  Gottes widerstrahlt (De monarch I, 6), 15 daß er den Menschenseelen das göttliche Licht vermittelt (De somn. I, 40 f.), das Manna spendet (Quis rer. div. haer. 15. 29), daß er in seinem Schaffen das Beispiel Gottes vor Augen hat (De confus. ling. 14), daß er in der Welt die Gegensätze her= vorruft und bindet (Quis rer. div. haer. 26 ff.; De profug. 20), daß er unter den Menschen als nagánlyros wirkt (de vita Mos. III, 14), all das hat wenigstens der 20 Form nach seine Parallelen bei Johannes (vgl. Siegfried a. a. D. 317—321). Nimmt man dazu noch andere charakteristische Züge des 4. Evangeliums: das Zurücktreten des Parusiegebankens, die Entsinnlichung des Gottesbegriffes (1, 18; 4, 24), das Schweigen von den Dämonischen, die Hervorhebung des Heilsberlangens bei den Griechen (12, 20 ff.) den fraglos feststehenden Universalismus, die Beleuchtung der evangelischen Heilsbotschaft 26 burch allgemeine Begriffe wie  $φ\tilde{\omega}_{\varsigma}$ , ἀλήθεια, ζ $\omega$ ή, die Wertung des γιγνώσκειν, so wird man sich der Erkenntnis nicht verschließen können, daß der Verfasser mit dem hellenistischen Jubentum, sei es in der philonischen oder einer anderen populären Gestalt wohl vertraut ist und jedenfalls "unter dem formalen Einfluß hellenistischer Denkweise" steht (Harnack, IXhK II, 229). Eben damit empfängt aber die Herleitung des Logos= 80 begriffes aus dieser Quelle ein hohes Maß von Wahrscheinlichkeit.

Eine Nötigung auch das Christusbild, wie es uns in den Reden Jesu und der evangelischen Geschichtserzählung entgegentritt, aus philosophischer Spekulation herzuleiten, ergiebt sich daraus keineswegs. Jede eindringendere Beschäftigung mit dem Evangelium führt auf zahlreiche Züge, die einer Ableitung aus der Logosidee widerstreiten, weil sie die geschicht= 85 lichen Beziehungen der Person und Wirksamkeit Jesu, die ethische Bedingtheit seines Verhältnisses zum Vater, die menschliche Wahrheit seines leiblichen und seelischen Lebens stark und doch ganz absichtslos hervortreten lassen. Durch alle Gottesherrlichkeit des Logos scheinen immer die Züge einer menschlich=geschichtlichen Individualität hindurch. Man wird darum immer die wirkliche Geschichte als die eigentliche Quelle des johanneischen 40 Christusbildes zu betrachten haben. Harnack glaubte daraus schließen zu sollen, daß der Einfluß des Logosbegriffes nicht über den Prolog hinausreiche und daß diesem nur die Rolle einer Einleitung in die evangelische Geschichte zukomme, welche hellenistischen Lesern das Verständnis der Person Christi erschließen und zugleich falsche christologische Vorstellungen berichtigen solle (ZThR 11). Dies dürfte so kaum aufrecht zu erhalten sein. 45 Der einheitliche, kunstvolle Plan des ganzen Werkes widerstrebt einer derartigen Jolierung des Prologs (vgl. Baldensperger a. a. D. 165; Holtmann, Neutest. Theol. II, 372). Die Logoslehre wirkt ohne Zweifel durch das ganze Evangelium hindurch nach. Aber sie ist allerdings nicht die stoffliche Quelle, aus welcher der Evangelist schöpft. Sie dient nur dazu, die aus der Geschichte stammende religiöse Konzeption des Verfassers zu be= 50 leuchten. Die alexandrinische Logoslehre ist vielseitig und biegsam genug, um dem Verfasser die Anschauungen darzubieten, die seiner Glaubensauffassung gemäß sind und dieser selbst ist ein Geist von solcher Selbstständigkeit, von solcher Stärke im Aufnehmen, wie im Ablehnen und Gestalten, daß er jener nur das entnimmt, was seinem Zweck dienen konnte, nämlich die absolute und universale Heilsthat Gottes in Christus zur Anschauung 55 und zum Verständnis zu bringen. Die Beleuchtung der evangelischen Geschichte durch die Logoslehre hat darum nicht aus dem Messias Israels das Licht der Welt willkürlich ge= macht, aber sie hat den Ausdruck für das dargeboten, was er wirklich war. Das Recht dieser Kombination von Idee und Geschichte erweist sich darin, daß der ewige, unerschöpfliche Gehalt der Christuspersönlichkeit eine solche Beleuchtung nicht nur erträgt sondern fordert. 60 604 Logos

Über die Frage, ob die Anerkennung alexandrinischer Einflüsse im Johannesevangelium die Annahme seines direkt-apostolischen Ursprungs zulasse, ist in älterer und neuerer Zeit verschieden geurteilt worden. Kahnis (Luth. Dogm. I<sup>1</sup>, 467 f.), Franz Delitsch (ZIThK 1863, 210 ff.), H. W. Meyer in den früheren Auflagen seines Kommentars haben s beides vereinbar gefunden und noch neuerdings hat H. H. Wendt im wesentlichen ebenso Anders sprechen sich K. Weizsäcker (Ap. Zeitalt. S. 537) und A. H. Franke (a. a. O. 92) aus. Letterer natürlich nur hypothetisch, da er selbst den Zusammenhang des johanneischen mit dem philonischen Logos bestreitet. Die Entscheidung liegt bier jeden= falls nicht bloß in der Beurteilung der Logoslehre. Nur wenn man es für ausgeschlossen 10 halten müßte, daß in der johanneischen Geschichtserzählung ein Augenzeuge selbst redet, dann würde auch die Verwendung des Logosbegriffes mit zu den Kennzeichen zu rechnen sein, die einen bloß indirekten Zusammenhang des Evangeliums mit dem Apostel, dessen Namen es trägt, wahrscheinlich machen.

e) Der Vollständigkeit wegen sei schließlich noch erwähnt, daß 1828 W. Bäumlein 15 versucht hat, die Quelle des johanneischen Logosbegriffes in orientalischen speziell indischen und persischen Religionsspstemen zu finden, aber 1863 in seinem Kommentar über bas Evangelium des Johannes seine frühere Beweisführung teilweise preisgegeben und seine Ansicht dahin modifiziert hat, die johanneische Logoslehre habe ihre Quelle zunächst in der alexandrinisch-jüdischen und weiter zurück in der orientalischen Gnosis (S. 23. 27). 20 Eine genauere Darlegung der entsprechenden geschichtlichen Zusammenhänge hat er nicht

gegeben.

3. Um die Bedeutung der johanneischen Logoslehre zu bestimmen, darf man ihr weder die Interessen der philonischen noch diejenigen der späteren kirchlichen Logoslehre unterlegen; vielmehr muß man sich streng an die Erklärungen des Evangelisten selbst 25 halten. Wie wir gesehen haben, bedarf er des Logos nicht, um die tiefe Kluft zwischen Gott und der Welt zu überbrücken und ein innerweltliches Wirken Gottes überhaupt als möglich erscheinen zu lassen. Für ihn liegt die Bedeutung des Logos ganz auf dem religiösen Gebiet, sofern er die Antwort auf die Frage enthält: Wer ist Gott? komme ich zu ihm und zum Anteil an seinem Leben und Licht? Es ist barum auch 20 nicht richtig, wenn man sagt, der Logosbegriff diene ihm dazu die Person Jesu Christi zu einer kosmischen Bedeutung zu erheben, in ihm den Mittler der Weltschöpfung und Welterhaltung aufzuzeigen. Der Satz der Vermittelung der Schöpfung durch den Logos ist für ihn nur eine Station auf seinem Wege. Er dient dazu, den x60µ05 d. h. die gesamte Menschenwelt dem Eigentumsvolk Jörael gleichzustellen. Der Logos, durch den 85 die Welt geschaffen ist, ist auch für die Welt ins Fleisch gekommen. Die Mission aber, die er an diesem universalen Kreis auszurichten hat, ist die soteriologische, Gott zu offenbaren und damit Gnade und Wahrheit zu bringen. Was dem Logos an kosmologischen Beziehungen anhaftet, das wird zwar nicht ausgetilgt, aber es wird in den Dienst des Heilswerkes Christi gestellt. Auch der Gedanke, daß der Logos die gesamte Offenbarung 40 Gottes, die geschichtlich ergangen ist, in sich zusammenfasse, daß er also schon die Offenbarung Gottes an das alttestamentliche Bundesvolk vermittelt habe, ist nicht der Zielpunkt des Prologs. Dem Verfasser liegt nicht sowohl daran, die Einheit aller Offenbarung nach= zuweisen, so wenig er diese natürlich in Frage stellt, er betont vielmehr die Überlegenheit der im fleischgewordenen Logos enthaltenen Offenbarung über die mosaische Stufe (1, 17). 45 Der Logos garantiert darum nicht sowohl den inneren Zusammenhang der christlichen mit der israelitischen Offenbarung, vielmehr den Vorrang der ersteren. Weit eher liegt in den Sätzen über die allgemeine Vermittlung des Lebens und des Lichts durch den Logos (1, 4. 9) eine (freilich nur relative) Gleichstellung der vorchriftlichen religiös-sittlichen Erkenntnis in Jerael und in der Völkerwelt (vgl. 18, 37). Wenn demnach der Verfasser des so 4. Evangeliums die Person Jesu Christi mit dem Logos identifiziert, so will er auf eine allgemein, auch außerhalb der Grenzen des israelitischen Volkstums verständliche Weise das Urteil aussprechen, daß Jesus, der Welt übergeordnet, in Gemeinschaft mit Gott stehe als uranfänglicher Mittler seines schöpferischen und erlösenden Willens und daß er eben darum in seiner geschichtlichen Erscheinung die absolute und universale Selbstoffenbarung 55 Gottes, der ausschließliche Träger und Vermittler des Heils sei. Nur diesem religiösen Urteil gehört sein Interesse; alle metaphysischen Fragen, die sich daran knüpfen und die seit Justin die Logoslehre zu einer Quelle von Problemen gemacht haben, läßt er un= berührt. Wir ersahren weder, wie er die Persönlichkeit des Logos mit der Einheit Gottes vermittelt, noch wie er sie zu der sarkischen Menschennatur ins Verhältnis gesetzt hat; und so keine noch so mikroskopische Eregese vermag ihm eine Antwort abzunötigen auf Fragen,

die er sich nicht gestellt hat. Diese souveräne Art Probleme aufzugeben, aber sie nicht schulmäßig zu lösen, sondern die Gegensätze intuitiv zusammenzuschauen, charakterisiert das

religiöse Zeugnis im Unterschied von der philosophischen Spekulation.

Vom Ursprung des Logos aus Gott ist niemals die Rede; auch der philonische Gedanke, daß Gott ihn durch Reden ins Dasein ruft (Heinze 288), wird nirgends anges 5 deutet. Der Sohnesname tritt im Prolog erst im Gefolge der Fleischwerdung auf und μονογενής hat nach dem Sprachgebrauch lediglich den Sinn der Einzigkeit (vgl. Th. Zahn a. a. D. 544). Nur vom geschichtlichen Jesus gilt ein Werden (1, 14), der Logos ist uranfänglich ba (1, 1). Was das Verhältnis des Logos zur Menschheit Jesu betrifft, so hat man das johanneische Christusbild bald entschieden doketisch gefunden (so nicht nur 10 Baur, auch neuerdings Baldensperger 171), bald von jedem doketischen Zug freigesprochen (so z. B. Loofs 4, 29 3. 37 f.), beides nicht ohne eine gewisse exegetische Berechtigung. Allein dieses zwiespältige Urteil beweist nur, daß die Vereinigung des scheinbar Entgegengesetzen für den Versasser keine Schwierigkeit in sich schließt. Christus ist ihm ebenso ein göttliches Subjekt wie eine menschliche Person, die zu Gott betet und ihm gehorcht. 15 Die Annahme, daß nur ein Teil des Logos in den Menschen Jesus eingegangen wäre ober daß dieser bei der Fleischwerdung sein Wesen irgend verändert hätte, widerstreitet der klaren Absicht des Prologs. Man geht aber auch schon über das hinaus, was der Evangelist sagt, wenn man den Logos dem Menschen Jesus einwohnen oder ihn das Fleisch wie ein Kleid anziehen läßt. Dies würde er nicht durch & lóyos sägk kykvero 20 ausgedrückt haben. Seine driftologische Anschauung lautet einfach dahin, daß sich in dem geschichtlichen Personleben Jesu, dieses in seiner Totalität verstanden, das ewige überweltliche Leben des Logos, dieses gleichfalls in seiner Totalität gefaßt, fortsetzt.

Von der Logoslehre der späteren Theologie ist mit Recht gesagt worden, sie ordne eine logische Auffassung des Heils der ethischen über und sie führe entweder zu 25 deistischen ober zu pantheistischen Konsequenzen, je nachdem die Trennung ober die Verbindung im Begriff des μεσίτης zwischen Gott und der Welt betont wird (J. Kaftan, BThK VII, 8 f. 17). Von der johanneischen Logoslehre gilt das nicht, weil hier der Logos kein logisch-metaphysisches Prinzip, sondern eine durchaus religiöse Größe ist. Deshalb ist er auch kein Mittelwesen, weber Gott noch Mensch, sondern kann ebenso mit 80 Gott selbst (14, 9) wie mit der menschlichen Person Jesu zusammenfließen. Daraus folgt aber freilich auch, daß uns der Logosbegriff keine metaphysische Erkenntnis des innergöttlichen Lebens gewährt. Er besagt nur, daß die Wurzeln des geschichtlichen Personlebens Jesu in das ewige Leben Gottes zurückreichen. Nennen wir den Präexistenten das Wort, so haben wir daran nur ein Bild für ein Verhältnis, das uns erst im Rahmen der 85 geschichtlichen Offenbarung beutlich wird. Der Logosbegriff ist darum wohl geeignet, jede Christologie abzuwehren, die in Jesu nur eine prophetisch=geniale Persönlichkeit sehen wollte; er fordert die Anerkennung seines Wesenszusammenhangs mit Gott, ohne den die Absolutheit seiner geschichtlichen Mission nicht gedacht werden kann; aber er verhilft uns zu keinem Einblick in die Geheimnisse des innergöttlichen Lebens. Wo man diese trans- 40 scendente Erkenntnis aus der Logoslehre meinte schöpfen zu können, da hat man bildliche Vorstellungen für metaphysische Begriffe genommen. So beleuchtet der Logosbegriff wohl die Geschichte mit dem Licht der Ewigkeit, aber er kann uns auch die Ewigkeit nur im Licht der Geschichte, nicht in ihrem eigenen überweltlichen Lichte offenbaren.

Lohn. — B. Beiß, Die Lehre Christi vom Lohn. D. Zeitschr. für chr. Wissensch. 1853; 45 P. Mehlhorn, Der Lohnbegriff Jesu, JprTh 1876; M. Neumeister, Die neutest. Lehre vom Lohn, 1880; Neveling, Die neutest. Lehre vom Lohn, Theol. Arb. aus dem rhein. wiss. Pred. Berein VII, S. 57—90; D. Umsrid, Die Lehre Jesu vom Lohn nach den Synopt. Theol. Stud. aus Bürtt. 1886; H. Schulz, Die Beweggründe zum sittl. Handeln im vorchristlichen Jörael, ThStR 1890 und: Der sittliche Begriff des Berdienstes ebdas. 1894; A. Junder, Das 50 Ich und die Motivation des Willens im Christentum, 1891; H. Jacoby, Neutest. Ethit 1899; A. Titius, Die neutest. Lehre von der Seligkeit I—IV, 1895—1900; H. Hechts. Die Lehre Jesu. 2. Aust. 1901, S. 166 ff.; E. Ehrhardt, Der Grundcharakter der Ethik Jesu, 1895; H. Cremer, Die paulinische Rechtsertigungslehre, 1899, S. 359—368; Ritschl, Rechts. und Vers. II., S. 33 f. III., S. 241 s.; R. Thieme, Die sittliche Triebkraft des Glaubens, 1895. 55

Die hl. Schrift verwendet nicht selten den Begriff des Lohns um die Gewißheit auszudrücken, daß Gott selbst dem, der seiner sittlichen Forderung gehorche, den Enderfolg des Wohlergehens und der persönlichen Befriedigung verbürge. Aussagen dieser Art rufen das doppelte Bedenken hervor: 1. ob die Inaussichtstellung eines Lohns nicht die Triebseder

bes sittlichen Handelns verfälsche, die in der unbedingten Wertschätzung des Guten als solchen ohne alle egoistischen Nebengedanken bestehen müsse, und 2. ob der Grundsatz der Lohnerteilung für die gute That nicht in unauflösdarem Widerspruch stehe mit der namentlich von Paulus so nachdrücklich gelehrten Begründung des Heils auf Gottes Gnade. Um ein ssicheres Urteil über diese Fragen zu gewinnen, müssen wir auf das Gebiet zurückgeben, dem der Lohnbegriff ursprünglich angehört, nämlich auf das wirtschaftliche Lohnverhältnis.

1. Im Privatleben ist der Lohn die Entschädigung, die dem Arbeiter für seine dem Interesse eines anderen gewidmete Arbeitskraft zu teil wird (J. Conrad, Leitf. zum Stud. der Nationalökonomie S. 73). Es besteht hier die Voraussetzung, daß jedermann nur in 10 seinem eigenen Interesse thätig sein will. Soll er für fremde wirtschaftliche Interessen gewonnen werden, so muß dieser Arbeit durch die gewährte Entschädigung eine indirekte Beziehung zum eigenen Interesse gegeben werben. In der Form des Lohns kehrt so die Frucht der Arbeit, welche direkt einem anderen dient, indirekt zu ihrem Urheber zurück. Ob der Lohn in einer dem Arbeitenden wertvollen Realleistung besteht oder in Geld, ist für 15 das Verhältnis als solches gleichgiltig; doch erlaubt die Schaffung eines solchen allgemeinen "Entgelts" einen leichteren und ausgedehnteren Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen. Mit der Entwickelung des Verkehrs bildet sich aber auch notwendig eine Regel desselben, eine Rechtsordnung. Unter ihrem Einfluß ist der Lohn nicht mehr bloß ein willkürlich gehandhabtes Mittel zur Erlangung von Arbeitskräften; es bildet sich der Grund-20 sat einer gebührenden Aquivalenz von Leistung und Lohn. In der rechtlich geordneten Gesellschaft ist der Lohn in der Regel zum Voraus vereinbart; er kann aber auch dem Ermessen des Empfängers der Arbeitsleiftung überlassen bleiben und dann nur von dessen Billigkeit erwartet werden. Wer ohne Lohn für andere arbeitet, der thut dies aus Ge-Darauf kann aber im allgemeinen nicht gerechnet werden, da ein solcher unfälligkeit. 25 entgeltlicher Dienst besondere, für das Arbeitsverhältnis selbst zufällige Beziehungen der betreffenden Personen voraussett.

Eine etwas andere Bewandtnis hat es mit der Entschädigung für öffentliche Dienst-In jeder organisierten Gesellschaft giebt es auch Thätigkeiten für die allgemeinen Interessen, welche, weil sie einem größeren Kreis zu gute kommen, in gewissen 20 von der Allgemeinheit gewährten Vergünstigungen materieller oder ideeller Art ihre Entschädigung finden. Dahin gehören die Thätigkeiten des öffentlichen Beamten, des Richters, des Lehrers, des Priesters u. s. w. Der Umstand, daß ein Teil dieser Funktionen als unbezahltes Ehrenamt auftritt (z. B. im alten Rom), weist barauf hin, daß hier ein wirksames inneres Motiv vorausgesetzt wird, auf welches der Privatdienst nicht rechnen kann. 85 Es besteht nicht bloß im Ehrtrieb, sondern vor allem im Gemeinsinn und in dem Bestreben des Talents sich zur Geltung zu bringen. Hier ist deshalb auch der unentgeltliche Dienst nicht eine unberechenbare Gefälligkeit, sondern eine gemeinnützige Leistung. die Allgemeinheit sich dennoch veranlaßt sieht, eine Entschädigung für solche Dienste zu gewähren, so will sie nicht das ausschließliche Motiv zu ihrer Hervorrufung schaffen, son-40 bern dem für ihre Zwecke brauchbaren und zu gemeinnütziger Arbeit willigen Talent die Möglichkeit gewähren, ohne die Sorge um den eigenen Unterhalt in der Arbeit für das öffentliche Interesse aufzugehen (vgl. K. Ihering, der Zweck im Recht, 2. A., S. 93 ff.). Der Lohnbegriff begegnet uns hier auf einer höheren Stufe. Hier ist vorausgesett, daß es Personen gebe, die mit ihrem Talent und ihrer Kraft dem Ganzen dienen wollen, wofern 45 ihnen dies durch die Abnahme der Sorge um die eigene Existenz ermöglicht werde. Dies beruht zuletzt darauf, daß die Gesamtheit an den Einzelnen einen Anspruch hat, der von einem anderen Einzelnen nicht erhoben werden kann. Nennen wir diesen Lohn höherer Ordnung Belohnung (ein Wort, das im Grunde bloß das allgemeine Prinzip der Entschädigung überhaupt bezeichnet), so ist zu sagen, daß der Lohn das ausschließliche Motiv 50 für die Überlassung der eigenen Arbeitskraft an Private, die Belohnung dagegen bloßes Nebenmotiv für die Thätigkeit im öffentlichen Interesse ist. Übrigens können auch im privaten Lohnverhältnis ideale Motive der Anhänglichkeit und aufopfernden Dienstwilligs teit ihre Stelle sinden, namentlich wenn es sich nicht bloß um einen vorübergehenden Arbeitsvertrag sondern um ein bleibendes Dienstverhältnis handelt, das eine dauernde Inter-55 essengemeinschaft einschließt.

Die Übertragung des Lohnbegriffs auf das sittliche Gebiet hat sich schwerlich ohne die Mittelstufe der Belohnung für öffentliche Dienste vollzogen. Indem die sittliche Leistung von dem bloß individuellen Interesse absieht, kann sie gleichfalls als ein der Gesamtheit oder der sie leitenden göttlichen Macht gewidmeter Dienst betrachtet werden. Es verbindet sich so darum auch mit ihr die Erwartung einer Entschädigung für die Opfer, die sie auferlegt.

Man sett voraus, daß da, wo die ausgleichende Macht der menschlichen Gesellschaft eine Grenze sindet, Gottes Regiment eingreisen werde. Der Gerechte, der für das Gute auf Erden eintritt, gilt als der Träger eines göttlichen Auftrags und es wird darauf vertraut, daß Gott ihn schalos hält, bei Kränkung seiner Person und seines Rechts sich zu ihm bekennt und ihn für seine Hingebung belohnt. Man muß aber zugeben, daß sich in s der biblischen Berwertung des Lohnbegriffs die Borstellungen des Privatlohns und der öffentlichen Belohnung kreuzen. Wird eine Aquivalenz von Leistung und Lohn in Aussicht genommen, so entspricht dies der Regel, die in privaten Lohnverhältnissen gilt. Wird dagegen vorausgesetzt, daß der Lohn nicht das eigentlich leitende Motiv der Leistung sei, so entspricht dies dem Grundsatz der öffentlichen Belohnung, bei welcher auf eine selbste so ständige innere Teilnahme für die Ausgabe gerechnet ist. Keinenfalls wird man dem Thatbestand gerecht, wenn man die Analogie der bloßen Lohnarbeit in jedem Zug seste halten will.

Behält man im Auge, daß der Lohnbegriff ursprünglich weder ein rechtlicher noch ein sittlicher, sondern ein ökonomischer Begriff ist, so wird man sich auch hüten, ihn durchweg 15 im strikten Sinn der Vergeltung zu verstehen oder ihn mit Begriffen sittlicher Art, wie Pflicht oder Verdienst, in direkte Korrelation zu setzen. Der Lohnbegriff besagt zunächst nur dies, daß eine im Dienst eines anderen unternommene Leistung vermittelst des Willens dieses anderen auf das eigene Interesse des Leistenden zurückwirkt. Die genaue Vergeltung gilt nur für das einfachste Gebiet des Lohnwesens, das einer exakten rechtlichen Abmessung 20 fähig ist. Bei allen komplizierteren, geistigen Leistungen fällt mit der Möglichkeit einer genauen Werttagation auch die äquivalente Vergeltung weg. Der Norm der mathemati= schen Proportionalität treten deshalb hier Erwägungen anderer Art, namentlich die billige Rücksichtnahme auf die Person und ihre Bedürfnisse ergänzend und modifizierend zur Seite. Schon in der Belohnung idealisiert und verflüchtigt sich der Lohnbegriff und noch mehr 25 ist dies auf dem eigentlich sittlichen Gebiet der Fall. Daß der Lohn nur da eintrete, wo die Pflicht überschritten wird (B. Weiß a. a. D. S. 319 f.), ist nicht richtig. griffe Lohn und Pflicht liegen nicht auf einer Ebene, sie grenzen darum auch nicht ans einander und schließen sich nicht aus. Dieselbe Leistung, die unter dem sittlichen Gesichts= punkt Pflicht ist, kann unter dem wirtschaftlichen ein Dienst sein, der dem Nächsten oder so dem Ganzen gewidmet wird und für den darum die Erwartung eines Lohns oder einer Belohnung besteht (man denke z. B. an den Beruf des Arztes). Damit ist auch gesagt, daß dem Lohn gar nicht immer ein Verdienst korrespondiert, sofern man dieses Wort in dem Sinne einer über die Pflicht hinausgehenden Leistung versteht. Ein Lohn will freilich immer "verdient" sein, aber eben im wirtschaftlichen Sinn und dies geschieht nicht dadurch, 25 daß man die Pflicht überbietet, sondern einfach dadurch, daß man jemandem dient.

Auch die inhaltliche Beziehung von Leistung und Lohn ändert sich auf den verschiedenen Stusen. Dem Lohnarbeiter im Privatdienst kann nicht zugemutet werden, seinen Lohn in der Arbeit selbst zu sinden. Hier sind vielmehr Leistung und Lohn durchaus verschieden. Im öffentlichen Dienst ist es dagegen ganz in der Ordnung, daß der Träger eines Beschungs den besten Teil seiner Befriedigung in dem gemeinnützigen Erfolg seiner Arbeit ersblicke. Auf eine angemessene Wahrung seiner eigenen wirtschaftlichen Interessen draucht er darum nicht zu verzichten. Bom sittlichen Gebiet wird ein Aehnliches gelten. Die gute That trägt ihren Lohn in sich selbst; aber der Glaube wird an sie die Überzeugung knüpsen, daß der Vollbringer des göttlichen Willens sich auch der Fürsorge Gottes sür seine wahren Bedürfnisse getrösten darf und daß er selbst bei der Hingabe seines sinnlichen Lebens das wahre Leben gewinnt. Ganz wird darum der Lohn niemals mit der Arbeit zusammenfallen; aber er wird auch mit in der Arbeit und der von ihr unzertrennbaren Befriedigung bestehen können, wosern diese der Förderung eines bleibenden Gutes gewidmet ist. Diese Stusen und Modisstationen des Lohnbegriffs muß man im Auge behalten, wenn man die mannigsaltigen Beziehungen würdigen will, in denen er uns in der biblischen

Litteratur entgegentritt.

2. Bon der religiösen Weltanschauung ist der Gedanke unabtrenndar, daß Gott nicht nur das Gesetz giebt, sondern auch über seiner Erfüllung wacht, indem er der Übertretung desselben strasend entgegentritt und den Gehorsam gegen seinen Willen mit seinem Wohls 55 gesallen und Wohlthun erwidert. Diese Anschauung begegnet uns denn auch im AT, wenn schon sie hier nicht in dem Maße hervortritt, das man eigentlich erwarten müßte, wenn seine Sittenlehre eine bloß gesetzliche wäre. Nach den Propheten ist es eine unumsstößliche Regel, daß Treue gegen Gott das Leben bringt, Am 5, 14 s.; Jes 3, 10, wähzend Abfall von ihm und Unrecht Verderben nach sich ziehen, Ho 4, 1—3; Jes 3, 11, w

ober wie der Verf. des Buches Hiod es ausdrückt, daß der Mensch erntet, was er gesät hat, 4, 8. Die Entscheidung zwischen Gesetzestreue und Gesetzesverachtung bedeutet darum eine Wahl zwischen Leben oder Tod, Segen oder Fluch, Dt 28, 1 ff. 15 ff. 30, 15—20; Le-26, 3ff.; Joj 23, 14—16. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, daß große Ra-5 tastrophen das menschliche Gemüt nachhaltiger beschäftigen als die Fortbauer günftiger Verhältnisse; darum wird die Thatsache der göttlichen Vergeltung vortviegend an den Strafgerichten der israelitischen Geschichte dargethan, so ganz besonders im Buch der Richter und der Chronik, Ri 2, 6—23; 2 Chr 7, 17 ff. Die Bergeltung ist aber nicht als mechanische Rechtsnorm sondern als erziehende Maßregel gedacht. Dies geht daraus ber-10 vor, daß reuige Umkehr die Strafe zum Stillstand bringt, Ho 14, 4 f., 6, 1; Ri 10, 15 f. und daß der Lohn der Treue als ein über alles Verhältnis reicher geschildert wird, Er 34, 6 f. Der Gebanke an den Lohn des Guten soll nach der Anschauung der prophetischen Männer als sittliches Motiv wirken, aber er ist in der Blütezeit der israelitischen Religion keineswegs das einzige Motiv des guten Handelns. Israel hat Gott durch sein Verhalten zu 15 danken für die Gnade seiner Erwählung, Jes 1, 2 ff; Ho 11, 1 ff.; Dt 6, 12; 8, 11; 11, 7ff.; Gottes Liebe soll in ihm Gegenliebe erwecken Dt 6, 4f, 10, 12; 11, 1; das sittliche Handeln soll aus einem erneuerten Herzen kommen, dem Gottes Gesetz zum inneren Trieb geworden ist Ez 11, 19 f.; Jer 31, 31—34. Die Veräußerlichung der späteren Zeit tritt darin hervor, daß nunmehr der Vergeltungsgedanke isoliert hervortritt und zum 20 Hauptmotiv wird, daß es darum als ein Gebot der Klugheit erscheint, mit ihm zu rechnen Pr 3, 21—26; 4, 4, und daß der Lohn sich an vereinzelte Gutthaten knüpft, namentlich an Almosen Sir 3, 33; 29, 12 ff. Die Vergeltung ist zunächst als diesseitige gedacht Pf 34, 13—17. Die bei Daniel zuerst bestimmt auftretende Ausdehnung berselben auf ein jenseitiges Leben (12, 2 f.) stellt eine Wendung dar, an welche sich eine Vergeistigung 25 des Lohnbegriffs anknüpfen konnte.

Jesus bezeichnet in zahlreichen Sprüchen und Gleichnissen die Güter der Reichsvollendung als einen den Jüngern verheißenen Lohn. Unter den hierher gehörigen Aussagen lassen sich 3 Gruppen unterscheiden: 1. Wer um der Gerechtigkeit willen verfolgt oder wegen des Bekenntnisses zu ihm geschmäht und verleumdet wird Mt 5, 10—12; Lc 6, 80 22 f., wer unter Trübsalen ausharrt Mt 10, 22, in seiner Wachsamkeit nicht erlahmt Lc 12, 35 ff., sich standhaft zu Jesu bekennt Mt 10, 32, um seines Namens willen Habe und Verwandte verläßt Mt 19, 29 oder gar sein Leben opfert Mt 11, 39, der empfängt Anerkennung und Lohn im vollendeten Gottesreich. 2. Ebenso aber ist Gottes Lohn denen im Himmel bereit, welche ohne Hoffnung auf menschliche Vergeltung ober menschliches Lob 85 dem Armen zu Hilfe kommen Mt 6, 3 f.; Lc 6, 35; 12, 33; 16, 9; Mt 19, 21, sich der Vernachlässigten annehmen Lc 14, 12—14, den Feinden Gutes erweisen Mt 5, 46, den Geringsten in ihrer Bedrängnis beistehen Mt 25, 40. 45, den Knechten Gottes Erquickung und Förderung werden lassen Mt 10, 40 ff. 3. Sodann aber wird der Lohnbegriff auch ausgebehnt auf alle Arbeit im Dienste Gottes Mt 20, 1ff., die sorgsame 40 Berufserfüllung Mt 24, 45 ff.; Lc 12, 42 ff., die treue Verwaltung anvertrauter Güter Mt 25, 14 ff. Der Lohn, an den dabei gedacht wird, ist regelmäßig der Anteil am Reiche Gottes Mt 19, 29; 25, 34 oder das ewige Leben Mt 25, 46, als die vollendete Beseligung in der Gemeinschaft mit Gott. Darum kann gesagt werden, daß der Lohn im Himmel bereit gestellt ist Mt 5, 12; 6, 20; 19, 21; Lc 6, 23, ober daß er in der Auf-45 erstehung empfangen wird Lc 14, 14. Eine den Erben des Reichs auch im diesseits verbürgte göttliche Fürsorge stellt Mt 6, 33 in Aussicht, ohne sie doch mit dem eigentlichen Lohn zu identifizieren. Von einer diesseitigen Erstattung der in Jesu Nachfolge verlornen Güter sprechen zwar Mc 10, 28—30 und Lc 18, 28—30; aber diese Formulierung ist neben Mt 19, 29 schwerlich als authentische Wiedergabe des Spruchs zu betrachten 50 (B. Weiß a. a. D. S. 324). Nur sofern auch das Reich Gottes, dessen eigentliche Verwirklichung erst bevorsteht, doch schon in die Gegenwart hereinragt (Lc 17, 21), kann auch vom Lohn gesagt werden, daß er schon gegenwärtig ist. Darauf deuten Sprüche wie Lc 8, 18: Wer da hat, dem wird gegeben. Doch wird dies nur andeutungsweise gesagt; denn als das Reich vollendeter Beseligung, das allen Druck in Freude verwandelt, ist 55 das Reich Gottes eben in der Gegenwart noch nicht verwirklicht.

Kann demnach nicht bezweifelt werden, daß Jesus den Lohngedanken auch als Motiv des Ausharrens in seiner Nachfolge und der Liebeserweisung an den Brüdern geltend gemacht hat, so will doch beachtet sein, mit welchem Nachdruck er jeder auf kluger Berechnung beruhenden Lohnsucht entgegentritt. Wer es auf die Anerkennung oder Vergeltung so durch Menschen anlegt, der hat den Gotteslohn verscherzt Mt 6, 1. 2. 6. 16. Nur wer

bes eigenen Werts und Verdienstes unbewußt ist, wie ein Kind, kann in das Himmelreich eingehen, Mt 18, 1 ff. Dem entspricht es auch, daß diejenigen, die als treue Diener von ihrem Herrn bedient werden, Lc 17, 7 ff. und jene, die im Endgericht den Lohn des etwigen Lebens für ihre Liebesthaten empfangen Mt 25, 37, eine solche Taxation ihres Verhaltens in keiner Weise in Aussicht genommen haben, vielmehr die Entscheidung des Herrn mit s Staunen vernehmen. Daraus ift klar, daß Jesus als das leitende Motiv des religiös= sittlichen Verhaltens seiner Jünger die Erwartung des Lohnes nicht gedacht haben kann. Gerade, wer einfach und ohne Hintergebanken seine Pflicht thut Lc 17, 10, dem Beispiel des himmlischen Vaters folgt Mt 5, 45 f., die von Gott empfangene Gabe Frucht schaffen läßt Mt 25, 14 ff., der sieht sich nachher in einer völlig unerwarteten Weise belohnt. Gott 10 belohnt also gerade dasjenige Gute, das nicht in Erwartung eines Lohnes gethan worden ist und darum seinen Zweck in sich selbst trägt (vgl. B. Weiß a. a. D. S. 322). die Jünger Jesu eigentlich zum Guten bewegt, ist das Streben Gott ähnlich zu werden Mt 5, 9. 45; Lc 6, 35, die Hingabe an Jesum Mt 5, 11; 10, 39, die dankbare Wertschätzung des Evangeliums Mc 8,35 und der in ihm dargebotenen Vergebung Mt 18,32 f. 15 Der Gebanke an den Lohn, der nicht ausbleiben wird, ist darum nur Hilfsmotiv, das man sich in Augenblicken der Bedrängnis vorhalten mag (vgl. die oben unter Nr. 1 ans geführten Stellen), das aber das Hauptmotiv nicht ersetzen kann und nicht verdrängen soll. Ueberdies ist der Gedanke an den Lohn im vollendeten Gottesreich kein Gegenstand ver= standesmäßiger Rechnung, sondern ein Glaubensgedanke und darum nur dem erreichbar, 20 in welchem gleichzeitig schon andere aus dem Glauben entspringende sittliche Motive wirksam sind.

Fragen wir endlich nach dem Prinzip der göttlichen Lohngewährung, so erscheint als solches nicht selten die äquivalente Vergeltung. Lohn und Leistung entsprechen einander nach der empirischen Regel: der Arbeiter ist seines Lohnes wert, Lc 10, 7. Demgemäß 25 wird, wer streng über andere urteilt, auch von Gott streng beurteilt werden Mt 7, 2, während andererseits dem Gebenden gegeben wird Lc 6,38, der Barmherzige Barmherzig= keit empfängt Mt 5, 7, der Bekenner von Jesu anerkannt Mt 10, 32, der sein Leben Opfernde mit dem Leben beschenkt wird Mt 10, 39. Allein das Verhältnis der Aqui= valenz reicht nicht hin, die Freigebigkeit der göttlichen Liebe auszudrücken. In Wirklichkeit so ist der Lohn groß Mt 5, 46; Lc 6, 23, gehäuft 6, 38, das Vielfache der Leistung Mt 19, 29; 25, 21—23; Lc 12, 43, unerschöpflich Lc 12, 33, ja überhaupt außer Propor= tion zur vollbrachten Arbeit, Mt 20, 1 ff. Er kann darum auch xáqis, freier Dank heißen, Lc 6, 32, in dessen Zuteilung Gott völlig souveran ist, Mt 20, 14f. Die Sklaven, die ihren Dienst in solchem Maße gewürdigt sehen, müssen über ihre Leistung urteilen, 85 daß sie ihrem Herrn (durch ihren Unterhalt, der als Naturallohn zu denken ist) mehr Aufwand verursachten, als ihre Arbeit ihm einbringt und sich darum als δούλοι άχρεῖοι, als Sklaven, von denen ihr Herr Schaden hat, beurteilen. (Die richtige Erklärung der Stelle — in Anlehnung an J. A. Bengel — bei Behschlag, Neutest. Theologie I, 96 Anm.). Demnach ist das eigentliche Prinzip der Lohnerteilung an die Gotteskinder Gottes freie, 40 weit über den Wert der menschlichen Leistung hinausgehende Güte. Aber sie erfährt nur, wer sie als solche aufnimmt und anerkennt. Wer mit dem himmlischen Arbeitsherrn rechten will, der wird auf seine Souveränität verwiesen Mt 20, 14 f. und zugleich darauf aufmerksam gemacht, daß er selbst den bedungenen Lohn unverkürzt empfangen hat, B. 13. Gottes Vergeltungsordnung enthält darum ein doppeltes Prinzip: wer als Kind behandelt 45 sein will, der erfährt seine schrankenlose Güte, wer als Knecht behandelt sein will, dem wird sein Recht.

Der Lohn für alle Arbeiten in Gottes Dienst ist wesentlich der gleiche, Mt 20, 1 ff. Das folgt aus seinem Inhalt. Die Teilnahme an Gottes Gemeinschaft in seinem Reich ist das eine, voll beseligende Ziel für alle. Dem widerspricht auch nicht Mt 10, 41 f., wo so vom Lohn des Propheten, des Gerechten, des Jüngers die Rede ist. Daß dies eine dreissache Abstusung innerhalb der göttlichen Belohnung sein soll, wird nicht gesagt; dagegen wird deutlich ausgesprochen, daß jeder der einen dieser Gottesboten als solchen sördert, ihm im Lohn gleichgestellt sein werde. Mit dem in der Seligseit bestehenden Lohn hat es aber gar nichts zu thun, wenn von verschiedenen Funktionen im zukünstigen Gottesreich so die Rede ist, von Großen Mt 18, 4 und Kleinen 11, 11, von solchen, die als Herrscher richten werden Mt 19, 27 f. und solchen, die je nach dem Geschick, das sie in der Verzwaltung der Güter ihres Herrn bewiesen haben, über viel oder wenig gesetzt werden, Mt 25, 14 ff.; Lc 19, 11 ff. Die volle und wesentlich gleiche Beseligung aller hebt die durch Insbirdbualität und Talent bedingte Verschiedenheit nicht aus.

Es wäre ein Mißverständnis der Lehre Jesu, wenn man in dem von ihm verheißenen Lohn bloß die Vollendung des sittlichen Strebens selbst erblicken wollte. Dieser besteht zweifellos in der Beseligung, die Gott dem Menschen, der ihm vertraut und gehorcht, zu teil werden läßt. Aber er ist allerdings nicht ohne Beziehung zum sittlichen Leben. Das 5 Himmelreich, in dem man selig ist, ist dasselbe, in welchem der Wille Gottes lückenlos geschieht, Mt 6, 10. Die Seligkeit im Gottesreich ist das unabtrennbare, aber boch nur von Gott gewährleistete Korrelat der vollendeten Sittlichkeit. Sie ist die in der Gerechtig= keit der Gotteskinder angelegte, aber in der gegenwärtigen Weltzeit noch mannigfach getrübte Eudämonie. Je stärker ber Widerspruch zwischen innerem Besitz und äußerem Los 10 empfunden wird, je unverhüllter der große Kampf ins Auge gefaßt wird, den die Kinder Gottes mit der Gott widerstrebenden Welt noch zu bestehen haben, desto unabweislicher erhebt sich der Gedanke eines noch bevorstehenden Ausgleichs. Er findet im Lohnbegriff seinen Ausdruck. Dieser Gedanke ist sowenig unethisch, daß er vielmehr die einzige Form darstellt, in welcher der Freude und dem Glück eine Beziehung zum sittlichen Leben gegeben 15 werden kann. Alles wahre Glück ist in der Ethik Jesu die von Gott verliehene Befriedigung, die der religiösen Lauterkeit und sittlichen Arbeit nachfolgt. Indem der Mensch diese Befriedigung Gott anheimstellt, verzichtet er eben darauf, sie auf dem Weg kluger Berechnung sich selbst zu verschaffen. Deshalb ist Jesu Lehre soweit von der verwerflichen Lohnsucht entfernt, daß sie diese auf dem einzig wahren und zureichenden Weg überwindet. 20 Daß das sittliche Handeln selbst schon eine Quelle der Befriedigung ist, hat Jesus keineswegs übersehen; deshalb gilt: Wer da hat, dem wird gegeben Lc 8, 18. Aber er hat darin nicht den ganzen Ertrag gesehen, den das Gute für seinen Thäter abwirft, sondern nur ein Angeld auf den vollen Triumph über alles Hemmende und Erniedrigende des irdischen Daseins.

Die Verwendung des Lohngedankens in den anderen neutestamentlichen Schriften außer Paulus dietet weder hinsichtlich der Fassung des Begriffs noch seiner Einordnung in die Gesamtanschauung dom Christentum etwas Vemerkenswertes. Im Johannesedangelium 1 Pt und Jakobusdrief sehlt das Wort ganz, nicht aber der Gedanke gnadenreicher Vergeltung Jo 12,26; 1 Pt 5,4; 4,13; Ja 1, 12; 5,7—11. Daneben erwähnt der letztere auch die Seligkeit, die das christliche Handeln selbst begleitet 1, 25. Als Motiv zum Ausbarren wird der modós 2 Jo 8 geltend gemacht. Der Hedräerdrief verwendet undesfangen die Lohnvorstellung, um den Gedanken der gerichtlichen 2, 2 wie der gnadenvollen Vergeltung 10, 35 auszudrücken. Der Glaube an Gott als den modanodórys, den Hüter der sittlichen Weltordnung erscheint 11, 6 als ein Fundamentalartikel des Christenstums. Der Versasser hat auch kein Bedenken, dem Glaubenshelden Moses den Blick aus Gottes Iohnende Vergeltung zuzuschreiben 11, 26. Die Apokalypse verknüpft mit dem großen Tag der Vergeltung die Erteilung des Lohnes an die Knechte Gottes, 11, 18; 22, 12. Ein Konssisch der Werseltungsgedankens mit dem Jdealismus der christlichen Gesinnung oder dem Walten der göttlichen Enade wird nirgends ins Auge gefaßt.

Eher könnte man dies bei Paulus erwarten. Seine Lehre vom Heil, das Gottes 40 Gnade begründet und verleiht, scheint den Gedanken an einen Lohn menschlicher Leistung gänzlich auszuschließen. In der That sagt Paulus auch mit allem Nachdruck, daß das Heil Gottes Gnadengabe ist, Rö 6, 23, und darum nicht unter den Gesichtspunkt eines Lohns gestellt werden kann, für dessen Erteilung eine Verbindlichkeit (doeilnua) besteht 45 Rö 4, 4. In jeder Preisgabe dieser Grundwahrheit zu Gunsten einer durch Gesetzes beobachtung zu erlangenden Gerechtigkeit sieht er eine Vernichtung der Gnade und eine Entwertung des Todes Christi, Ga 2, 21. Ebenso bestimmt scheint auch die paulinische Ethik das Lohnmotiv auszuschließen. Das sittliche Handeln des Christen hat seine Norm und seinen Beweggrund an Gottes Barmherzigkeit Rö 12, 1, an der gläubigen Versenkung so in Christi Tod 1 Ko 7, 23; Rö 6, 4, in der dankbaren Erkenntnis seiner Liebe 2 Ko 8, 9 f.; Kol 3, 12 f., in der Furcht Gottes Rö 11, 20 und Christi 2 Ko 5, 11, am Gehorsam gegen seinen Willen 2 Ko 10, 5 f., insbesondere aber am Besitz des Geistes Ga 5, 25, der die Gotteskinder innerlich zum Guten treibt, Rö 8, 13 f. Die maßgebende Bedeutung des letzteren Gedankens in der ganzen paulinischen Anschauung beweist allein 55 schon, daß der Blick auf den Lohn höchstens eine untergeordnete Rolle im Aufbau des sittlichen Lebens spielen kann.

Indessen steht neben der Gnadenlehre eine Lehre von der Vergeltung in so bestimmter Ausprägung, daß sie keinesfalls als ein bloßer Rest jüdischer Denkgewohnheit aufgesaßt werden kann. Gott vergilt jedem nach seinen Werken Rö 2, 6 ff., vor Christi Richterstuhl so trägt jeder davon, was der Richtung seiner Thaten entspricht 2 Ko 5, 10, der Mensch

erntet beshalb, was er gesät hat, Ga 6, 7. Die Seligkeit ist ein Kampspreis, der erstungen sein will 1 Ko 9, 24 f.; Phil 3, 13 f.; unter Bemühung Phil 2, 12 und Leiden 2 Ko 4, 17 muß sie erstrebt werden. Darum giedt es auch einen Lohn der Arbeit in Gottes Dienst 1 Ko 3, 8. 14; 9, 18; Kol 3, 24. Er kann auch als ein Lob bezeichnet werden, das Gott im Gericht erteilt, 1 Ko 4, 5 oder als ein Ruhm am Tage Christi s 2 Ko 1, 14 vergl. mit 1 Ko 9, 15 ff. Der Gedanke an die künstige Herrlichkeit tritt deshald den oben angeführten sittlichen Motiven unterstützend zur Seite, Rö 2, 7; 8, 18; 2 Ko 3, 12; 7, 1. Die Pastoralbriese sühren über diese Gedanken der älteren Briese nur darin hinaus, daß 1 Ti 4, 8 auch von einem schon diesseitigen Gewinn der Frömmigkeit die Rede ist und 6, 19 die Bedeutung des Almosengebens für das Heil stark betont wird. 10

Eine ausdrückliche Vermittelung beiber Gedankenreihen giebt Paulus nicht. Es ist aber nicht zweifelhaft, daß sie für ihn in der ganz selbstverständlichen Überzeugung von der sittlichen Fruchtbarkeit des Glaubens liegt. Dieser ist in Liebe thatkräftig Ga 5, 6, er festigt im Kampf Kol 2, 7, er reinigt durch die Vorhaltung des verheißenen Ziels 2 Ko 7, 1. Sofern es nun eine und dieselbe innere Verfassung ist, die religiös im Glauben, 15 sittlich im dristlichen Wandel erscheint, kann die Gnabengabe des Lebens auch als göttliche Vergeltung auf das Verhalten des Christen bezogen werden. Dabei bleibt aber zu beachten 1. daß die erste Betrachtung die übergeordnete, die zweite die sekundäre ist, 2. daß es nicht die vereinzelten Werke sind, welche Gott vergilt, sondern das einheitliche Lebens= werk Rö 2, 7; 1 Ko 3, 13 f. von ihm beurteilt wird, in dem sich die sittliche Gesamt= 20 richtung ausprägt, 3. daß die Vergeltung nicht nach der mechanischen Norm der Gleich= wertigkeit von Leistung und Gegenleistung geschieht, sondern bei den Erben der Herrlickkeit die erduldete Trübsal weit überwiegt, 2 Ko 4, 17, mithin eine Gnadenerweisung in sich schließt und 4. daß auch die menschliche Leistung, als eine von Gott durch seinen Geift gewirkte, in letzter Instanz selbst Gnadengabe ist, Phi 1, 6; 2, 13. Nimmt man den Be= 25 griff des Lohnes in seiner ganzen Strenge, so bleibt es dabei, daß bei Gott niemand Anspruch auf Vergeltung hat, Rö 11, 35. Diesenige Vergeltung, die er an den Christus-

gläubigen übt, fällt darum ganz in den Rahmen der Gnade.

Hat aber Paulus nicht doch, wenn auch nur in einer kleinen Anzahl von Stellen so gesprochen, als wäre der Lohn noch etwas Besonderes neben dem Heil, das die Gnade so verleiht? 1 Ko 3, 12 ff. setzt er den Fall, daß das Lebenswerk eines Christen am Gerichtstag die Probe nicht besteht, seine Person aber gerettet wird, V. 15 f. Hätte auch sein Werk Bestand gehabt, dann hätte er einen Lohn empfangen B. 14, der in diesem Fall offenbar ein Mehr über den bloßen Heilsempfang hinaus gewesen wäre. Und 1 Ko 9, 16 f. erklärt er die Verkündigung des Evangeliums für seine Pflicht, für einen Haushalterdienst, 95 den er erfüllen muß, aber die über die Pflicht hinausgehende kostenlose Darbietung des= selben für einen Gegenstand des Ruhms V. 16 und einen Grund des Lohns V. 18. Auch hier scheint der Lohn einen Zusatz zu dem Heil bedeuten zu müssen, das an die vorwurfs= freie Berufserfüllung (1 Ko 1, 8) geknüpft ist. Eine Ausgleichung dieser Aussagen mit der Gnadenlehre giebt der Apostel nicht. Aber man darf mit Grund bezweifeln, ob sie 40 zu einer lehrhaften Verwendung geeignet sind. In der ersten Stelle hat Paulus den besonderen Fall eines dristlichen Lehrers im Auge, dem er zwar das persönliche Christentum und das persönliche Heil nicht abspricht, dessen Arbeitserfolg er aber für nichtig halten muß. Wenn der Gerichtstag diese Nichtigkeit offenbart, so verliert der davon Betroffene allerdings etwas, was dem Apostel sehr wertvoll ist (vgl. 2 Ko 1, 14), eine Lebensarbeit, 45 auf der sein Blick mit Befriedigung und das Auge Gottes mit Anerkennung ruhen kann. An besondere Vergeltungen in dem künftigen Uon braucht man um so weniger zu benken, als bei der Zurückhaltung, die sich der Apostel in dessen Schilderung auferlegt, gar nicht anzugeben ist, worin jene bestehen sollten. In Bezug auf die zweite Stelle ist zu beachten, daß sie dem Zusammenhang einer notgedrungenen Selbstverteidigung des Apostels anges 50 hört. Die Gegner benuten den Verzicht des Apostels auf ein Entgelt von seiten der Gemeinden als einen Beweis, daß diesem Würde und Recht des Apostolats abgehen. Gegensatz dazu versichert er, daß er gerade darin eine freiwillige Mehrleistung auf sich nehme, für die ihm ein besonderer Gotteslohn gebühre. Diese Formulierung ist wahr= scheinlich nur um der schlagenden Antithese willen gewählt und auf den nach Rechts= 55 begriffen urteilenden Menschenverstand berechnet. Was Paulus seinen Gegnern als ein verdienstliches Mehr vorrechnet, das kann er selbst Gott gegenüber zugleich in seine indi= viduelle Pflicht eingerechnet haben, dem Evangelium keinerlei Hindernis zu bereiten 1 Ko 9, 11. 23. Wir haben darum an beiden Stellen keine Lehre von einer besonderen Belohnung besonderer verdienstlicher Leistungen. Es bleibt vielmehr dabei, daß alle göttliche 60

39 \*

Vergeltung menschlichen Wirkens nur eine Erscheinung der Gnade ist und daß dieses Wirken selbst nicht in lohnwürdige einzelne Leistungen aufgelöst werden darf, sondern die einheit-

liche Erscheinung des sich sittlich auswirkenden Glaubens darstellt.

3. Der biblische Gedanke des Lohns ist in der Folgezeit wiederholt zum Gegenstand 5 ber Erörterung geworden. Man hat ihn teils verflüchtigt, teils bekämpft, teils vergröbert. Ersteres geschieht von seiten der Mystik. Indem sie die Forderung der Selbstverleugnung bis zum Aufgehen der Persönlichkeit in Gott steigert, wird ihr der Gedanke einer Befriebigung des Subjekts, die aus dem gottgemäßen Verhalten hervorgehen soll, als ein Rest egoistischer Gesinnung anstößig. Zur Verwerfung des Lohnbegriffs wird notwendig jede 10 der Religion entfremdete Moral geführt. Ist das sittliche Handeln eine bloße Angelegenheit des Menschen, der von sich aus eine ideale Lebensordnung aufrichtet und durchführt, so kann der Lohngedanke nur als ein die sittliche Gesinnung trübender Hintergedanke des Subjekts betrachtet werden. Die Annahme, daß die vollkommene sittliche Gesinnung einen Lohn empfängt, den sie gar nicht direkt sucht, ist hier unerreichbar. Eine Vergröberung 15 des Lohnbegriffs endlich begleitet die gesetzliche Auffassung der Religion. Hat die religiössittliche Verpflichtung ihren Grund bloß in einer willkürlichen Sazung, dann kann auch der Gehorsam gegen diese nicht durch den Wert des Guten innerlich angeregt sein, sonbern nur durch die mit dem Gebot verknüpfte Belohnung. Das Streben nach Lohn, das in der biblischen Anschauung immer nur Hilfsmotiv ist, wird hier zum Hauptmotiv und 20 verdrängt die eigentlich sittliche Gesinnung.

Die mystische Gedankenströmung bereitet insbesondere Augustin vor, der zwar den Lohnbegriff nicht verwirft (De civ. Dei 22, 30, 2; Serm. 16, 5), aber doch nachdrücklich betont: praemium Dei ipse Deus est. (Enarrat. in ps. LXXII, 32; Serm. 19, 5; 78, 5; 165, 4; 331, 4). Deshalb fällt ihm auch die Tugend und ihr Lohn in eins zu-25 sammen; adhaerere Deo ist virtus und praemium virtutis zugleich. Ep. 155, 12. Darauf baut sich in der mittelalterlichen Mystik die Forderung der das eigene Ich vergessenden Gottesliebe, welcher Bernhard von Clairvaux ihren klassischen Ausdruck giebt in seiner Lehre von den vier Stufen der Liebe (s. Bd II, S. 631, 10—36). Bezüglich des Lohns gilt: non sine praemio diligitur Deus, etsi absque praemii intuitu diliso gendus sit (MSL 182, 984). Die "Theologia deutsch" will nur von dem Lohn wissen, den Gerechtigkeit und Tugend in sich selbst tragen (ed. Pfeiffer, 2 Aufl., 164. 166). Auch Luther folgt eine Zeit lang dieser mystischen Tradition. Auch das eigene Heil soll man nur zu Gottes Ehre erstreben (WA I, 431; II, 94) und nicht Gottes Güter, sondern Gott selbst suchen VII, 557 ff. Allein seiner lebendigen Frömmigkeit genügt das mystische 85 Schema nicht auf die Dauer. Gott ist ihm nicht bloß der Gegenstand übersinnlicher Kontemplation; man muß mit ihm alle Güter seines herrlichen Reiches zusammenbenken (E. A. 51, 187). Von hier aus würdigt er auch die Lohnverheißungen der Schrift, freilich nicht als Mittel zur Erzeugung des guten Willens, wohl aber als Tröstungen in Mühe, Arbeit und Widerstand (WA V, 564; EA 43, 362 ff.). Doch bleibt er dabei, daß, wer bei 40 seinem Gutesthun nur den Lohn sucht, ihn nimmermehr erlangen wird (EU132, 305—308, vgl. WU VII, 559). Die Möglichkeit des sittlichen Handelns ohne die trübende Beimischung der Lohnsucht sieht er für den Christen darin begründet, daß er auf die Offenbarung einer Seligkeit wartet, die er "im Glauben verborgen" schon hat (EA 72 173 ff. 292). Darum kann er "allerlei Werk frei thun, ohne allen knechtischen Mut, ber badurch 45 fromm sein und verdienen vermeinet" (ib. 264). Vergleiche hierüber die eingehenden Nachweise bei Thieme a. a. D.

Gegen die Verdunkelung der paulinischen Gnadenlehre durch den Lohnbegriff wendet sich Melanchthon in der Apologie. Er bietet hier — genauer zugesehen — eine doppelte Zurechtstellung des biblischen Lohngedankens. 1. Der Lohn bezieht sich nicht auf die so Sündenvergebung, die nur im Glauben angeeignet werden kann, sondern auf mancherlei leibliche und geistliche Segnungen, mit welchen Gott die Gesetzeserfüllung dessen vergilt, der die Rechtfertigung schon empfangen hat. 2. Der Lohn hat seinen Grund in einer Selbstverpflichtung Gottes, nicht in unseren Verdiensten und beruht deshalb selbst auf Gnade. Unter diesem zweiten Gesichtspunkt, der offenbar der eigentlich prinzipielle und 55 durchschlagende ist, kann dann auch gesagt werden, — was die hl. Schrift in der That sagt — daß der Lohn im ewigen Leben selbst besteht (Apol. R. 96 f. 136 f.). Im Volksunterricht will Melanchthon den Hinweis auf Gottes belohnende Vergeltung als Sporn zu dristlicher Liebeserweisung nicht missen (CR 26, 15). Der Lohngebanke soll als Hilfsmotiv für die Schwachen dienen. Als blokes Nebenmotiv charakterisiert auch das so Konzil von Trient den Blick auf den etvigen Lohn (Sess. VI cap. 11) neben dem Haupt-

motiv der Verherrlichung Gottes. Allein die Inschutznahme des Lohnmotivs als eines sittlich tadellosen (can. 31) erweckt doch den Schein, als ob es auch für sich hinreichend wäre. In mystisch angeregten Kreisen der katholischen Kirche hat man dagegen das Ideal der uninteressierten Gottesliebe wieder aufgenommen und weiter gepflegt. Vgl. den Art. Fenelon Bd VI 34, 37—46.

Die moderne philosophische Ethik steht dem Lohngebanken kritisch und vielfach ableh= nend gegenüber. Spinoza übersett die Gedanken der religiösen Mystik ins Intellektualistische. Das einzige vollkommen gute Motiv ist die Liebe zu Gott, die mit der Erkenntnis Gottes ober, was dasselbe ist, des umfassenden Naturzusammenhangs identisch ist. Der Weise handelt aus seiner adäquaten Erkenntnis heraus schlechthin gut, ohne daß es für ihn eines 10 Gesetzes oder einer mit diesem verbundenen Versprechung oder Drohung bedürfte. für diejenigen, welche die Notwendigkeit des Guten nicht einzusehen vermögen, sind Belohnungen und Strafen da. Aber diese erzeugen niemals ein moralisches Handeln. Christus schreitet darin über Moses hinaus, daß er nicht mehr sinnliche, sondern geistige Güter ver= Es bleibt noch der lette Schritt zu thun, diesen geistigen Lohn in das sittliche 15 Handeln selbst zu verlegen. Er besteht in der Seligkeit, welche die Tugend in sich selbst trägt (Tractat. theol. polit. cap. 4. 5. Eth. V, prop. 41 f. Ep. 21 [olim 34], Opera ed. van Vloten et Land II, 275 ff.). Lessing sieht in der Aussicht "auf die glückseligen Folgen der Tugend" nur ein Erziehungsmittel für die Unreifen, das hinwegfallen muß, wenn man fähig geworden ist, "die Tugend um ihrer selbst willen zu lieben". Wer auf 20 der Stufe der Vollendung angekommen ist, reflektiert dann nicht mehr auf "willkürliche Belohnungen, die auf das Gute gesetzt" wären, aber er erkennt "die besseren Belohnungen", die im Guten selbst liegen (Erziehung des Menschengeschl. § 79—85). Kant schließt von der Motivierung des sittlichen Handelns jedes eigennützige Motiv, überhaupt jeden "empirischen Anreiz" aus; aber er erkennt an, daß der rein praktischen Moral eine Glückselig= 25 keitslehre folgen darf, welche die Reinheit der sittlichen Gesinnung nicht trübt, wofern nur die Befolgung des Gesetzes auf die Vorstellung der Pflicht allein gegründet wird. In der dristlichen Moral speziell findet er keine Heteronomie, sondern Autonomie der reinen praktischen Vernunft, sofern jene "die Erkenntnis Gottes und seines Willens nicht zum Grund der sittlichen Gesetze, sondern nur der Gelangung zum höchsten Gute unter der 20 Bedingung der Befolgung derselben macht" (Kr. d. prakt. Vern. ed. Kirchmann 112. 155. Fichte verwirft diese Kombination des Guten und der Glückeligkeit und sieht in ihr die Gefahr eines schlimmen Selbstbetrugs, indem man sich einrede, die Glückeligkeit "nur nebenbei zu wollen", während sie doch der eigentliche Beweggrund des Willens sei. Er geht darum auf die mystische Forderung der uninteressierten Gottesliebe zurück, die 25 "jede persönliche Selbstliebe austilge" (Anw. zum sel. Leben S. 243—250). D. Fr. Strauß benützt die Polemik gegen den Vergeltungsglauben zur Auflösung der christlichen Eschatologie. Er erklärt die Meinung, daß es in diesem Leben den Guten oft schlecht, den Schlechten gut gehe, für die Täuschung eines am äußeren Schein haftenden Denkens und sieht im Streben nach der Seligkeit einen verwerflichen Egoismus (Glaubensl. II, 713 f. 40 Alter u. neuer Glaube, 1. A., S. 124). Die härtesten aber auch verständnislosesten Worte hat Ed. v. Hartmann gefunden, um die christliche Moral wegen ihrer Lehre von einem himmlischen Lohn des niedrigsten Egoismus zu beschuldigen (Das sittl. Bewußtsein, 2. A., S. 37—44). Er ist darin freilich von Nietssche (im "Antichrist" und sonst) noch überboten worden. Dagegen hat Lope auch darin sein weitblickendes Verständnis für die 45 Probleme des sittlichen und religiösen Lebens bewiesen, daß er über den Lohnbegriff sagt: "Wir halten eine Weltansicht für unvollständig, die ein unvergoltenes Verschwinden des Guten für möglich hält" und vom Christentum urteilt: "Dadurch daß es den süßen Kern ber Seligkeit als das lette Geheimnis offenbart, um beswillen der ganze Aufwand einer Schöpfung und eines Weltlaufs gemacht ist, ist das Evangelium eine frohe Botschaft; so eine erhabene Botschaft, eine grandiose hat es nie sein wollen und ist es doch geworden, weil es jene war" (Mitrotosm. III3, S. 358. 360).

Aus den Erörterungen über den Lohnbegriff in den Darstellungen der dristlichen Ethik seien hervorgehoben: Martensen, Chr. Eth. I, 412. 564 ff.; M. Kähler, Wissensch. d. chr. Lehre, 2. Aufl., 468. 610 ff.; J. Köstlin, Chr. Eth., 197 ff.; Luthardt, Vorträge 55 über die Moral des Christentums, 5.—7. Aufl., 63 ff.; R. Kübel, Chr. Eth. II, 85—91.

4. Das Ergebnis läßt sich nunmehr in wenige Sätze zusammenfassen. Es besteht kein Grund, den Lohngedanken um seines angeblich juridischen Charakters willen vom Gebiet des sittlichen und religiösen Lebens auszuschließen. Er ist außerhalb des Rechtszgebiets entstanden und läßt außer dem Maßstab der Gerechtigkeit auch für den der Billig= 60

keit und der Güte Raum. In der religiösen Weltanschauung dient er zum Ausdruck der Gewißheit, daß das sittliche Handeln keine bloße Angelegenheit des Menschen ist, sondern von Gott beachtet und gewürdigt wird, indem er mit der Befolgung seines Willens die Teilnahme an den Gütern seines Reiches zusammengeordnet hat. Versteht das NT auch 5 unter dem Lohn der Treue nicht bloß die Vollendung des sittlichen Strebens selbst, son= dern die vollbefriedigende Gestaltung des Lebens überhaupt, so schneidet es doch bestimmt jebe egoistische Lohnsucht ab. Denn einmal wird der göttliche Lohn schon dadurch der egoistischen Berechnung entrückt, daß er in eine jenseitige Ordnung der Dinge verlegt wird. Die Vernachlässigung des diesseitigen Vorteils um des jenseitigen Gewinns willen wird 10 so zu einem Wagnis des Glaubens, das an sich schon einen hohen Idealismus in sich schließt. Der Lohn im neutestamentlichen Sinn ist aber nicht bloß jenseitig, er ist auch geistig und sittlich geartet, sofern seine Verwirklichung eine Umgestaltung der Welt voraussett, von der wir nur wissen, daß sie die volle Durchführung des heiligen Schöpferwillens Gottes bildet (Mt 19, 28). Dieser Lohn hat darum gar keine Anziehungskraft für das 15 sinnlich=egoistische Begehren. Überdies wird von Jesus und Paulus nachdrücklich betont, daß der Gedanke an den Lohn nicht der eigentlich produzierende Grund des christlich-sittlichen Lebens ist, sondern daß dieses aus der Aneignung der beseligenden göttlichen Gnade und aus der von ihr geweckten Gottes- und Nächstenliebe entspringt. Nur ein Handeln, bas dem sittlichen Inhalt bes Gotteswillens als solchem gilt, wird darum Lohn empfangen 20 und bloß in Rücksicht auf die Erziehungsbedürftigkeit des Christen und die unausbleiblichen Schwankungen seines inneren Lebens wird der Blick auf den Lohn als Hilfsmotiv ver-Dem entspricht es auch, daß der Lohngedanke im NT nicht sowohl als Motiv der Bekehrung, sondern als Ermunterung zur Ausdauer in dem schon gewordenen dristlichen Lebensstande gebraucht wird. Demnach erfüllt die dristliche Lehre vom Lohn aller-26 dings die Forderung Kants, daß der Blick auf die Glückseligkeit die fundamentalen sittlichen Motive nicht ersetzen oder verdrängen dürfe, sondern sie vorauszusetzen habe. der evangelischen Gnadenlehre endlich ist der biblische Begriff des Lohns vereindar, weil er nicht eine juridische Vergeltung bedeutet, vielmehr in der Würdigung der unvollkom= menen menschlichen Leistung die Gnade ihren Spielraum hat. Jede Ethik, die den Ge-80 danken einer belohnenden göttlichen Vergeltung ausschließt, ist darum unvollständig, weil sie es versäumt, die Überzeugung von der beherrschenden Stellung des Guten in der Welt O. Kirn. in ihre volle Konsequenz zu entfalten.

Loisten, pantheistische Sette des 16. Jahrhunderts. — Bollständige Sammlung der Quellenberichte und eingehende Darstellung der Geschichte der Sette dei Jul. Frederichs, De secte der Loisten of Antwerpsche libertijnen (1525—1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers (= Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis van P. Fredericq, II), Gent u. 's Gravenhage 1891; J. Frederichs, Un luthérien français devenu libertin spirituel: Christophe Hérault et les Loistes d'Anvers, 1490—1544, im: Bulletin historique et littéraire de la soc. de 40 l'hist. du protestantisme français, T. XLI (4. série, année I), 1892, S. 250—269; ders. (nebst Beiträgen von A. Molinier und N. Beiß), La moralité des libertins spirituels, ebenda S. 502—504; A. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge et au 16. siècle, Baris 1875, S. 122 ff.

Die früheste Kunde von dem Auftreten dieser Sektierer giebt uns Luthers Brief an 45 Spalatin vom 27. März 1525, demzufolge damals "neue Propheten" aus Antwerpen bei ihm in Wittenberg erschienen waren, die Geist und Vernunft des Menschen dem hl. Geiste gleichsetzten. Die Disputation, die in jenen Tagen Melanchthon in Gegenwart Luthers mit dem höchst selbstbewußt auftretenden Wortführer jener Pantheisten, dem Antwerpener Schieserbecker Eligius (Loy) Prunstink, führte, ließ Luther die ganze Schärfe 50 des Gegensates zwischen jener Richtung und seinen eigenen religiösen Überzeugungen er-Zu Anfang April 1525 richtete er deshalb an seine Anhänger zu Antwerpen ein Schreiben, in dem er sie unter Darlegung von Prupstinks Lehren vor den gefähr= lichen "Polter= und Rumpelgeistern" eindringlich warnte. Kurz darauf, im Januar 1526, wurde Pruhstinck durch die Inquisition in Antwerpen in Untersuchung gezogen; in Ge-55 meinschaft mit neun Mitangeklagten verstand er sich zum Widerruf der von ihm bekannten Repereien und kam so mit der Verurteilung zur öffentlichen Kirchenbuße und zum Tragen des Bußkreuzes davon. Daß die von Pruhstinck ausgegangene Bewegung damit nicht zum Stillstand gekommen war, zeigen uns Berichte vom Jahre 1534 und 1544, die über die weite Verbreitung Klage führen, die damals die pantheistisch-libertinistischen Lehren in den 60 Niederlanden erlangt hatten. In Antwerpen waren namentlich die wohlhabenden Kreise in den loistischen Konventikeln stark vertreten. Aber auch außerhalb Antwerpens entfaltete Prupstinck eine eifrige Propaganda, der die von einem seiner Jünger — Prupstinck selbst war ohne alle Schulbildung — verfaßten und in Deutschland gedruckten Flugschriften dienten. So hatten seine Lehren auch im Kölner Gebiete, in Brabant und Flandern Anhang gewonnen. — Nachdem Prupstinck fast zwei Jahrzehnte lang vor den Verfolgungen der s Inquisition sich zu sichern gewußt, brach im Sommer 1544 infolge des Geständnisses eines in Haft genommenen Wiedertäufers das Verhängnis über ihn und seine Anhänger herein. Wie bei seinem ersten Prozeß suchte auch jetzt wieder Pruhstinck durch das Angebot der Abschwörung seiner Lehren sich zu retten. Als rückfälliger Ketzer wurde er jedoch zum Scheiterhaufen verurteilt, den er am 25. Oktober 1544 bestieg. Daß er in 10 letzter Stunde Widerruf geleistet und gebeichtet, ist nicht erwiesen. Die seine Anhänger belastenden Geständnisse hatte er später als durch die Folter erzwungen zurückgenommen. Sechs andere Loisten, unter ihnen der 1534 als Lutheraner verfolgte und nach Antwerpen geflüchtete Pariser Juwelier Christoph Herault, wurden enthauptet, der Verfasser der loistischen Schriften, Dominik van Ducle, erhängte sich im Gefängnis, anderen gelang es ins Aus- 15 land zu flüchten. Mit dem Ablauf des Prozesses von 1544—45 sind alle Spuren der Existenz der Loistensekte verschwunden.

Über die Glaubenssätze der Loisten besitzen wir außer den Prozesakten von 1544/45 drei eingehende, im wescntlichen eng übereinstimmende Berichte, den Brief Luthers "an die Christen zu Antorf" vom April 1525 (Erl. 53, 341 Nr. 153; Enders V, 151), den 20 Bericht des Michael Carnovianus an Johann Heß von 1534 (nach Cosack, Paulus Speratus, Braunschw. 1861, S. 404 ff. abgedruckt bei Frederichs S. 59 ff.) und eine aus Inquisitionskreisen stammende Aufzeichnung, die zuerst von Döllinger bekannt gemacht wurde (Beiträge zur Sektengeschichte des MU., T. II, S. 664 ff., danach Frederichs S. 1 ff.). Der religiöse Standpunkt der Loisten ist danach als ein konsequent durchgeführter, mit 25 rationalistischen Auffassungen gepaarter Pantheismus zu bezeichnen. Während der Mensch bezüglich seiner körperlichen Natur sich in Nichts vom Tier unterscheidet, ist sein geistiges Wesen nach der Lehre der Loisten göttlicher Substanz oder, mit anderen Worten ausgedrückt, jeder besitzt den hl. Geist. Da die beiden Seiten des menschlichen Wesens durchaus selbstständig und ohne Einfluß aufeinander sind, so trifft den Geist des Menschen so keinerlei Verantwortung für die Schwachheit des Fleisches. Diese findet durch irdische Strafen und durch die Vernichtung des Körpers ihre Sühne; der Geist als solcher ist fündlos. Die Lehre vom Fegfeuer, von der Auferstehung und vom letzten Gericht findet in diesem Systeme ebensowenig einen Plat, wie die Begriffe der Sünde und der Buke. Wir hören vielmehr von den Loisten, daß sie diejenigen verspotteten, welche sich um Gott 85 bekümmerten und Gottes Willen zu thun wünschten; der Mensch solle ganz frei sein, nichts aus sich selbst begehren und so seine lette Bestimmung erreichen, Nichts zu sein, d. h. in dem göttlichen Wesen aufzugehen. Daß für diesen Quietismus die Gefahr libertinistischer und antinomistischer Verirrungen nahe lag, ist außer Frage; doch liegen bestimmte Anklagen gegen die Loisten wegen unsittlicher Lebensführung nicht vor. 40 Alle Argumente für ihre Lehren entnahmen die Loisten der Bibel, die sie allerdings in höchst gewaltthätiger Weise erklärten. — Ein Zusammenhang der Loisten mit einem vorresormatorischen Sektenkreise scheint nicht bestanden zu haben; immerhin mag Prup= stinck durch die gerade in den Niederlanden weit verbreitete pantheistisch=quietistische Tradition des 15. Jahrhunderts beeinflußt worden sein. Auch dem Täufertum steht 45 die loistische Sekte durchaus selbstständig gegenüber; ihre quietistischen Auffassungen, die wohl auch in Täuferkreisen Eingang gefunden haben mögen, sind von dem Täufer= haupte David Joris in einer eigenen gegen Pruhstinck gerichteten Schrift über die wahre geistige Armut bekämpft worden (vgl. Nippold, 3hTh Bd 38, 1868, S. 501, 515 ff. und JprTh III, 1877, S. 286 f.). Höchst trahrscheinlich ist es, daß die von den Nieder= 50 landen aus nach den romanischen Ländern verbreiteten, seit 1545 namentlich von Calvin bekämpften pantheistischen Lehren der "Libertiner" (vgl. Jundt a. a. D. S. 122 ff.; Kampschulte, J. Calvin, II, 13 ff.) ihren Ausgangspunkt in der gerade damals zersprengten loistischen Sekte hatten. Herman Baupt.

Lond. 1737; Rotuli Parlia-55 mentorum; Knighton, De Event. Angl. in Twysden, Hist. Angl., Lond. 1652; Rymer, Foedera; Walsingham, Hist. Angl. brevis in Rer. Brit. med. aevi Script. ed. Riley, 2 voll., Lond. 1863 (Rolls Series); Th. Wright, Polit. Poems and Songs, 2 voll. Lond. 1859 (R.S.); Fasciculi Zizan. J. Wiclif cum tritico ed. Shirley, Lond. 1858 (R.S.); Hist. Henrici V

ed. Redman (R.S.); Elmham, Lib. Metricus (R.S.); Redman, Vita Henr. V, Lond. 1727; R. Pecock, The Repressor of over much blaming of the Clergy ed. Churchill Babington, 2 voll. Lond. 1860 (R.S.); Th. Netter de Walden, Doctrinale Fidei; Ordinances of the Privy Council, ed. Nicolas; A. Wood, Hist. et Antiqu. Univ. Oxon., Oxf. 1674; Davies, 5 Engl. Chronicle (1317—1461); O. Gratius, Fascic. Rerum Expet. et fug. ed. E. Brown, 2 voll. Lond. 1690; — J. Foxe, Acts and Monuments ed. G. Townsend, 8 voll. Lond. 1843; Lond. 1843; Lond. 1843; Lond. 1843; Maurice, Engl. Lond. 1889; Matthew, Engl. Works of Wycl., hitherto unprinted, Lond. 1880; Söffer, Anna v. Luz., 1871; — A. M. Brown, Leaders of the Loll., 1848; Maurice, Engl. Pop. Leatoders Lond. 1875; Ph. Gaspey, Life of the good Lord Cobham, 2 voll. 1843; Gairdner and Spedding, Stud. in Engl. Hist., Edinb. 1881; Halliwell, Char. of Falstaff, 1841; New Shakspere Soc. Public. 1879; — Stubbs, Constit. Hist. of Engl., 3d. ed. Lond., 1869; Fuller, Church Hist. und Worthies of Engl. 1811; Ramsay, Lanc. and York, 1835; Creighton, Hist. of Papacy, Lond. 1882, vol. I und II; Bauli, Geich. v. Engl., Bb. IV und V; 5 Sidney Lee, Dict. of. Nat. Biogr., vol. XLII (Art. Oldham), London 1895.

I. Geschichtlich bezeugt treten die Lollarden zuerst zu Ansang des 14. Jahrhunderts auf, in einer Notiz des Lütticher Domherrn J. Hocsem (Gesta Pontif. Leodiensium, Leodii 1612, I 31): eodem anno (1309) quidam ypocritae gyrovagi,
qui Lollardi sive Deum laudantes vocabantur, per Hannoniam et Brabantiam
20 quasdam mulierum . deceperunt. Aus der Bemerkung ergiebt sich zugleich die
Abkunst des Namens: Leute, die Gott loben; also nicht von einem sagenhasten Heresiarchen W. Lolhard (nach Fuller), auch nicht von lollium Lolch (Schwindelkorn, Windschafer), mit dem nachher der Chronist Knighton (ubique praedicans [Aston, Wickisterund] lollium cum tritico seminavit) und auch Chaucer (his loller here wol
25 prechen us somwhat, He wolde sowen some difficulte, Or sprenge cokkle in
our clene corn im Shipman's Prologue) die L. in Verbindung bringen, sondern wie
Hocsem durchblicken läßt, von mndlb. "löllen", lullen, einlullen, das in Mittelbeutschland

noch heute im Sinne von "in den Schlaf singen" gebräuchlich ist.

Sie erscheinen seit Ausbruch einer Seuche in Antwerpen (1300) als eine den Be-80 garben und Beginen verwandte Bildung, die sich der Pflege der Kranken und der Be stattung der Toten widmeten, nach ihrem Schutzheiligen auch Alexianer genannt. Von Anfang ihres Auftretens der Ketzerei verdächtig, sedoch seit 1347 von Gregor XI. bedingt geduldet, bleiben die Lollbrüder unter dem Ketzereiverdachte der Kirche anrüchig. — Diese häretische Abschätzung bringt, nachdem Wiclif 1380/1, die Bekämpfung der A. M. Lehre 35 aufgenommen hatte, den Wiclifiten den Gemeinnamen L., der ihnen fortan verblieb. 1382 nennen ihre Gegner, der Cisterzienser Crompe und Thomas Walden (Fasc. Ziz. 113, 296: alius quoque Lollardus de secta Wycclyff) Wiclifs Freunde Hereford und Repington zuerst so; 1387 treten 5 Reiseprediger nomine seu ritu Lollardorum confoederati in einem Mandat des Bischofs von Worcester (Wilkins III 202), 1389 40 mehrere Angeklagte Lollardi vulgariter nuncupati in Lincolnschen Prozesakten auf (Wilkins III 208). Seitbem ist ber Name in England Gemeingut (lollardia = techings that men clepid Lollards doctrin) und erscheint in den Urkunden in so ge schlossener Prägung, daß die niederdeutsche Herkunft in den nationalenglischen Spottnamen für die Anhänger Wiclifs in England im 14.—16. Jahrh. sich verlor. — In diesem 45 Sinne ist von ihnen hier die Rebe.

II. Um die Wende des 14. Jahrhunderts geht eine weite und tiefe Bewegung durch das englische Volk. Alte, stille Ahnungen eines kommenden Neuen, Ueberwindung der Gegenwartsnöte und Umgestaltung des religiösen und sozialen Lebensstandes zucken, zitternd in Bangen und Hoffen, in den Herzen der Berührten. Der einzelne Mann wird noch nicht aus seinen Bahnen gerückt, aber in der Tiefe der Volksseele, die nicht vergist und vergeht, ringen die Gedanken der Vergangenheit, die Wicklif in sein Volk

gesät, nach Ausgestaltung.

Nachdem dieser seit 1378 seinen Widerspruch auch gegen die Lehre Roms erhoben und von seiner Universität, dem Hose, Abel und der Ritterschaft sich unterstützt sah, kam es für die Durchführung seiner in Lehre, Verfassung und Kult tief einschneidenden Ideen darauf an, diesen auf breiterem Grunde Geltung zu verschaffen. Wohl nach dem Vorbilde der Bettelmönche, die den in der Abendmahls-Ketzerei hingeworfenen Handschuh aufnahmen, sandte er zuerst ihm nahestehende Männer aus — als die ersten werden N. Heresord, J. Aston, L. Bedeman, Mitglieder der Orforder Universität, J. Purvey, sein Pfarrgehilse in Lutters worth, W. Thorpe, Parker, Swinderby (in dem Mandate des Bischofs Heinrich von Worcester vom 10. August 1387, vgl. Wilkins III 202) genannt, — begeisterte,

furchtlose und beredte Männer von kraftvollem Wirklichkeitsssinne und vorausschauender Initiative, die an die kleinen Leute, Feldarbeiter und Handwerker, also an die Volksmasse sich wandten. Zum erstenmal in der englischen Geschichte sehen wir einen Mann, der, mit den Regungen der Volksseele tief vertraut, die Wege der herkömmlichen Verkündigung verläßt. Un das Herz des gemeinen Mannes, nicht an den Verstand der Zunstgelehrten geht er. 5 In weniger als einem Jahre wird eine Flugschriftenlitteratur von ihm geschaffen. Der trockene Syllogismus und die langatmige Dialektik der Schule ist auf den kurzen Blättern überwunden. Das bewegte Gemüt des Meisters kommt nun in der rauhen und oft unsbeholsenen, aber immer packenden Bauernsprache, die mit dem Trost und der Verheißung der Bibel durchsetzt ist und durch anheimelnden Humor die Herzen im Sturme gewinnt, 10 zu seinem Rechte. Der Schulgelehrte ist Tagesschriftsteller geworden. Von den Fesseln des Dogmas befreit, aber gebunden im Evangelium, verkündet er Unerhörtes: die Bibel allein ist Glaube, Richtschur und Maß des Lebens.

Ein neuer Ton, der die Spiegelfechtereien und Harlekinaden der entarteten Bettelmönchspredigt überklang. Denn zwar in den idealen Zielen des h. Franz und Dominicus 15 hatte für Wiclif kein Motiv gegen beren Jünger gelegen; sein Traktat A Short Reule of Like zeigt, wie nah in dieser Beziehung seine Ideen benen des h. Franz stehen. Aber neben dem A. M.&-Streit war es der nicht selbstlose Eifer, mit dem die Bettelmönche die Sache ihrer Patrone, der beiden Schismapäpste, (seit 1378) in die begehrliche Hand nahmen, und ihr Gegensatz zur Bibel, deren Einwirkung auf das Volk sie zu beargwöhnen und 20 zu fürchten Ursache hatten, die Wiclif von ihnen schieden. In seiner Schrift vom Pfarramte (Matthew, p. 408 ff.) greift er selbst sie erbarmungslos an, und in seinen "Armen Priestern", den ersten Lollarden, sucht er ihnen sein Schach zu bieten. Deren Mission war der Kamps gegen die Unterdrückung der freien Predigt und der englischen Bibel, gegen scheinheilige Verkehrung der Armut in Uppigkeit und Sinnlichkeit, Habsucht und kleinlichen 25 Chrgeiz, und ihren Handel mit Gebeten, Indulgenzen und Bruderschaftsbriefen. Sie sollten in das geistliche Arbeitsfeld der Bettelmönche eintreten und in freieren Formen eine Lösung der von jenen hintangesetzten Aufgaben suchen. Kein Gelübde, keine förmliche Weihe band sie; arm, ohne zu betteln, von einem Willen gelenkt, in enger Berührung mit dem Volke, ausgerüstet mit Geist und Glauben, wie ihre Erfolge beweisen, wanderten diese freimütig= 20 fühnen Volksprediger des 14. Jahrhunderts, barfuß, in der Hand einen langen Stab, das Zeichen ihres Hirtenberufs, und in einen langen, rauhen, braunroten Mantel gekleibet, der Armut und harte Arbeit andeutete, von Dorf zu Dorf; in Kirchen und Kapellen, am Dorfanger und Kirchhof, Höhlen und Wegrain verkündigten diese "precheres of Goddis lawe" die Herrlichkeit des verborgenen Gotteswortes. Die Prälaten und Pfarrherrn, 25 Rektoren und Abte verlachten und haßten, das Volk aber liebte sie und sammelte sich um sie.

Das war der Anfang der großen Lollardenbewegung, die England fast 11/2 Jahr= hunderte in seinen Tiefen bewegte und in ihren Ausläufern der nachkolgenden Reformation im wesentlichen die religiöse Grundlage gab. Denn der Erfolg im Volke war ein unge= 40 heurer. Der engere Kreis der Simple Priests, denen außer den genannten Theologen W. Smith, W. Brute und R. Swinderly angehörten, erweiterte sich durch den Zutritt zahlreicher Laien, die in Konsequenz Wiclisscher Ibeen (vgl. u. a. De Veritate Script. S. cod. Vindob. Palat. 1294 col. 68 d: predicacio verbi dei est opus dignissimum omnis creature. item omnis christianus debet pre omnibus operi precipue sibi limi- 45 tato a deo diligenter intendere; und col. 66 d: igitur illa lex (scriptura sacra) est primo ab omnibus et maxime a sacerdotibus addiscenda) das Recht der Verkundigung für sich in Anspruch nahmen — aus den Urkunden erfahren wir schon aus den ersten Jahren die Namen von R. Derter, N. Tailor, M. Scrivener, J. Harry, W. Parchmener und R. Goldsmith, sämtlich Bürger von Leicester (Wilkins III 208 ff.) — und gegen die so widerstrebende kirchliche Gewalt in kühner Rücksichtslosigkeit vorgingen. Ihren theoretischen Grundsat, daß jeder Priester die gleiche Vollmacht zu lösen und zu binden habe wie Papst und Bischof, setzen sie in die Praxis um, ließen von den Poor Priests an andere die Priesterweihe erteilen, und schon 1387 unternahm ein zu den Lollarden übergetretener Augustiner-Eremit P. Pateshull (Walsingham II 157 ff.) durch eine heftige Predigt in 55 der Londoner Christophskirche einen öffentlichen Vorstoß gegen die Orden, die zu einem Krawall in den Londoner Straßen führte. Auf Grund der zeitgenössischen, natürlich geg= nerischen Berichte ist festzustellen, daß eine Reihe vornehmer, staatsmännisch gebildeter und einflugreicher Männer, die die Mißgunst des allmächtigen, seit 1381 der Wiclifie abgun= stigen Herzogs von Lancaster nicht fürchteten, der Graf von Salisbury, Johann v. Mon- vo

tacute, Sir Ph. Latimer, Sir J. Trussel, Sir L. Clissord, Ritter des Hosenbandordens, Sir R. Stury, Sir R. Hilton, Sir W. Nevil und andere durch Stellung und Besitz ausgezeichnete Männer, die Sache der L. zu der ihrigen machten (Knighton col. 2661: isti milites, dominus Ph. Latymer et R. Stury cum ducibus et comitibus . . . erant praeci-5 pue eis adhaerentes et in omnibus eis faventes promotores strenuissimi et propugnatores fortissimi). Das Volk aber, berichtet Knighton, siel ihnen in Stadt und Land so sehr zu, daß "unter zwei Engländern, die auf der Straße sich trafen, einer ein 2. war" (Knighton col. 2664: mediam partem populi aut majorem partem sectae suae adquisiverunt; col. 2666: secta . . . in tantum multiplicata fuit. 10 quod vix duos videres in via, quin alter eorum discipulus Wyclyffe fuerit). So mächtig ergriff die Kraft der neuen Wahrheit die Gemüter, daß unterschiedslos Männer und Frauen sich selbst für die neuen Ideen einsetzten und "erstaunlicherweise" selbst Neugewonnene die einheitliche Form der lollardischen Verkündigung in Sprache und Sache annahmen: et licet de novo conversi... unum modum statim loquelae et 15 formam concordem suae doctrinae mirabiliter habuerunt et doctores evangelicae doctrinae tam viri quam mulieres materno idiomate . . . effecti sunt, sagt Knighton (V 2664) von ihnen. Die Bibel in der Muttersprache war die Wasse, die dem Vorstoß der L. die Zukunft sicherte. Um die Wende des 14. Jahrhunderts standen sie auf der Höhe, wenn nicht dem Einfluß, so doch der Zahl nach. Die von 20 anderer Seite vielfach ausgebeutete Behauptung, die Bewegung habe sich "auf Hof und Abel beschränkt und Wiclifs Lehre sei mit seinem Tobe verrauscht", wird schlagend durch die geschichtlichen Thatsachen widerlegt.

Schon zu Wiclifs Lebzeiten erfolgte ein Gegenstoß. Im Mai 1382 legte Courtenap, der Erzbischof von Canterbury, dem Parlament Maßregeln gegen die Reiseprediger Wiclifs, 25 die damals von Lutterworth aus mit Bibelteilen und kurzen Schriften W.s und Herefords (quosdam libros, libellos, schedulas et quaternos per se et fautores suos frequentius scribi, comunicari et publicari fecerunt, Wilkins III 204) die Diöcese Leicester beunruhigten, vor, indem er sie "des Ungehorsams gegen die Kirchenoberen, der Verfeindung der Stände untereinander und der Keperei (!) bezichtigte: bose Leute ziehen 20 im Lande von Grafschaft zu Grafschaft, predigen unter dem Scheine großer Heiligkeit, doch ohne bischöfliche Erlaubnis an allen öffentlichen Orten, wo Leute zusammenkommen; sie wissen durch feine, sinnreiche Worte das Volk zu ihren Predigten zu locken, scheuen sich nicht publice praedicare et secrete in aulis, cameris, hortis et gardinis . . . fideles utriusque sexus sua perversa doctrina inficere (Wilkins III 202). In 85 die ketzerische Verkündigung mischen sie Verleumdung wider die Reichsstände (die Prälaten!), und durch aufwieglerische Brandreden verhetzen sie das Volk, aber um Rügen, Ermahnung und Vorladung der Bischöfe kümmern sie sich nicht". — Am Widerstande des Königs scheiterte der Schlag; aber Richard II. überwies auf Drängen des Primas die Sache (burch ein Dekret vom 26. Juni) ber Jurisdiktion der Ordinarien, die durch eigene 40 bischöfliche Beamte gegen die Armen Priester vorgehen sollten. Die in Kraft des königl. Patents nunmehr von Courtenay eingeleitete Untersuchung entzog den noch einlenkenden Hereford, Repington und Bedemann vorübergehend ihre Universitätsrechte, während Aston, ber mit rücksichtsloser Sprache das Recht seiner Sache vertrat, als Ketzer ausgestoßen wurde (Fasc. Ziz. 290).

Um 31. Dezember 1384 starb Wiclif, der Vater der neuen Gedanken. Die Sache, 45 die er vertreten, starb nicht mit ihm; sie lebte und erstarkte aus eigner Kraft. Aus den Chronisten wissen wir, daß um den Beginn der 90 er Jahre in und um London, in den Sprengeln von Lincoln (mit Oxford, Leicester und Lutterworth), Salisbury und Worcester die L. in dichten Massen saßen; aus Werkstatt und Tenne flog ihre Predigt auf die so Straße, und mit drohender Kraft pochte sie, nun auch vielsach über die religiöse und evangelische Forderung in das politische und wirtschaftliche Leben überspringend, an die Pforten der Kirchen und Paläste. Wenn in diesen Jahren auch nur ein Dritteil der Engländer lollardisch gesinnt war, so wird begreiflich, daß die L., wahrscheinlich ermutigt durch die schroffe Ablehnung einer die Vernichtung aller wiclisitischen Bibelübersetzungen fordernden 55 Bill der Prälaten seitens des Parlamentes, es 1395 unternahmen, demselben Parlament durch Latimer und Stury eine Denkschrift einzureichen und die Mitwirkung des Parlaments zur Durchführung der lollardischen Reform zu fordern. Aus den 12 Sätzen (der kritischgesichtete Wortlaut bei Shirley, F. Z. 360 ff.) ergiebt sich, daß die Antragsteller zum Teil über ihren besonneneren Meister hinausgehen. Die Wandlung zur religiös-politischen, bezw. so wirtschaftlichen Partei setzt ein. Glaube, Liebe, Hoffnung sind aus der englischen Tochterkirche

Lollarden · 619

geschwunden, seitdem sie sich durch ihre Verbindung mit der großen römischen Stiefmutter (novercam suam magnam) in weltlichen Besitz verloren hat (I); das römische Priester= tum ist nicht das Christi (II); das Reuschheitsgelübde der Mönche hat unnatürliche Laster zur Folge (III); die Wandlung im A. M. ist ein gefälschtes Mirakel und verführt zum Götzendienst (IV); Gebete über Brot, Salz, Wein, Wasser, Öl, Wachs u. dgl. sind un- 6 erlaubte Zauberkünste (V); König und Bischof, Prälat und Richter in einer Person sind gegen Christi Wort (Mt 6, 24) (VI); ebenso die Gebete für die Toten (VII); die Anbetung von Bildern und die Wallfahrten sind Sünde (VIII); die Ohrenbeichte ist zur Seligkeit nicht vonnöten, die Wurzel des klerikalen Hochmuts und die Urfache sündiger Lust (IX); der Krieg widerspricht dem NT., ist Mord und Raub an den Armen (X); 10 Nonnengelübde sind der Grund zu Kindermord und unnatürlicher Unzucht (XI) und Kunstgewerbe (Gold= und Waffenschmiedekunst) sind unnütz und führen zu Luzus und Verschwendung (XII). Dann folgen die Schlußworte: haec est nostra ambassiada (Botschaft, Antrag), quam Christus praecepit nobis prosequi ... rogamus ergo deum de maxima sua bonitate, quod reformet nostram ecclesiam ad perfec- 15 tionem sui primi initii. — Wir sehen, Hilf- und Weckruf zugleich; das Verlangen nach reiner Verwirklichung der ursprünglichen Reichsgottesidee, nach dristlicher Tugend, sittlichen Lebensformen und einfacher Lebensführung, das unmißverständlich in die Forderung einer Reformation nach urchristlichem Vorbild ausklingt. Es ist Verkennung der Thatsachen, wenn (der katholische) Lingard in dem puritanischen Untertone des letten Sates, 20 der lediglich die Konsequenz aus der grundsätzlichen Stellung zur Reform einerseits und zu den Lebensmächten andererseits ist, in dem Antrag nichts weiter als eine "Mischung von Fanatismus und Thorheit" sieht (IV 319).

Aber die L. hatten ihre Kraft überschätt. Der Antrag war ein Schlag in die Luft. Der König, der die dahin dem klerikalen Vorgehen gegen jene sich versagt hatte, brauchte 25 starke Worte gegen die Petition und ihre Vertreter, bedeutete, durch einen Bischofsausschuß aus Irland zurückgeholt, Sir R. Sturp seiner Ungnade und ließ seine Anhänger mit scharfen Strafen bedrohen. Der Fehlschlag wurde zum Rückschlag; die Lollardie hat in der Folgezeit niemals wieder die Rolle im öffentlichen Leben Englands gespielt, die in dem Antrag von 1395 zum Ausdruck gekommen war. Es begann der Abstieg, die Periode eines sast so

hundertjährigen Marthriums.

Im Jahre 1396 folgte Th. Arundel, ein Mann aus einem der ersten Geschlechter des Landes, dem Erzbischof Courtenay im Primat, und 1399 wurde Richard II., der letzte Plantagenet, durch hierarchisch-aristokratische Verschwörer gestürzt. Heinrich IV. (aus dem Hause Lancaster) aber hatte mit dieser Koalition, der er die Krone des Reiches dankte, 85 zu rechnen. Nur mit Hilse der Hierarchie konnte er das Gewonnene halten. Hatte aber die Kirche ihm die Krone in die Hand gelegt, so durste sie königlichen Dank erwarten: den Arm des Staats wider die Ketzer. — Arundel selbst, der erbittertste Gegner der L. (in dem Verhör mit W. Thorpe hat er erklärt, daß er die Ausrottung der L. als eine Mission Gottes an ihn ansehe: God has called me againe (aus der Verbannung) and drought me into this land for to destroye the false secte that thou art of; as dy God, I shall pursue you so narrowly that I shall not leave a slip of you in this land, Examin. of Thorpe bei Foxe III 281), hatte dem neuen Herrn gegen die Jusage energischen Vorgehens gegen die Armen Priester die Wege geebnet; er wurde, zumal Heinrich weder an wicklistischen Neigungen noch an antiklerikalen Selbst- 16 ständigkeitsgelüsten litt, des Königs böser Dämon.

Auf eine Vorstellung der Bischöse, ihre Machtmittel gegen die L. seien nicht auszeichend, erfolgte Januar 1400 die berüchtigte Akte De Comburendo Haeretico, und schon im Februar (Wilkins III 254; 24. Februar 1401 nach Lechler II 62) erhoben sich die von Kirche und Staat geschürten Flammen über dem unverbesserlichen Ketzer so W. Sautren (Chartris). Der Sprecher des Unterhauses dankte im Namen der Gemeinen dem Könige, daß er das "für die Ausrottung der Ketzerei geeignete Heilmittel" (Lingard III 233) angewandt habe. Jedes der nächsten 10 Jahre ist durch Opfer der Inquisition bezeichnet. In den Grasschaften Süd= und Mittelenglands lohten die Flammen auf; wer ihnen nicht versiel, wurde durch die Folter zum Widerruf gebracht (so J. Purvey) oder 55

endete im Elend und Grauen des Kerkers.

Indes weit entfernt, sich einschüchtern zu lassen, suchten die L. für ihren Kampf um die religiöse und wirtschaftliche Freiheit Stärkung in dem Hasse, den die gequälte Bauernschaft gegen den im Überfluß lebenden Klerus im Herzen trug. Jack Upland (in s. Ploughman's Complaint [?]), in Verfolg von Wiclisschen Gedanken, die dieser in seiner Rule w

620 Collarden

and Testament of St. Francis (Matthew 39 ff.) ausgesprochen, zog Welt- und Rlostergeistlickkeit, besonders die Friars höhnisch auf, daß sie die Grundsätze ihrer Gründer längst verlassen und ihre eignen Brüder, die Spiritualen (Fratricellen), und die Begarden und L der Niederlande bis aufs Blut verfolgt hätten, weil diese das Testament ihrer Bäter treu 5 gehalten (Matthew LXXIV u. Encycl. Brit. XIV 811); in ungelenkem, aber kraftvollem Englisch ruft er ihnen zu: Freyer, what charitie is his | To fain hat whose liveb aftir your order | Liveb most perfectlie | And next followeb the state of be Apostles | In povertie and penance: | And yet be wisest and greatest clerks of you | Wend or send or procure to be court of Rome | And to be 10 absoiled (enthunden) of he vow of poverty! — In The Creed of Piers Ploughman (zuerst gedruckt London 1553; kritische Ausgabe von Pickering, London 1856) ist der Vorwurf, daß ein Wahrheit suchender Mann nach der echten dristlichen Lehre ausgeht und sich der Reihe nach an die vier Bettelorden wendet, damit sie ihn den Glauben lehren. Wie einer den anderen verhöhnt und beschimpft, wird mit grimmem Humor in schneidender 15 Rede geschildert; an Jesu Worte denkt keiner mehr. Die lollardischen Volksprediger aber holen sie hervor und messen an ihnen die übeln Praktiken des Klerus. In Leicester hätten einmal, berichtet Knighton (col. 2662), zwei Mönche sich nach Holz umgesehen, um die Mahlzeit zu kochen. "Hier," sagt der eine, "ist ein Bild der hl. Katharina; gönnen wir ihr noch einmal ihr Martprium." Er nimmt ein Beil: "Laß uns doch 20 sehen, ob sie bluten wird; wenn nicht, so wird sie uns wenigstens unsern Rohl kochen." — Die Erbitterung und der Haß, den solche Männer und solche Reden in den suchenden Herzen weckten, wurden Waffe und Helfer der L. in dem Kampfe, der damals nicht aussichtslos erschien. —

Den Hauptschlag aber führte Arundel gegen Orford, damals noch eine Hochburg der Wickins. Er gab der Universität schuld, ein Dokument, das Wickis Andenken ehrte (Wilkins III 302; Hus. et Hieron. Hist. et Mon., Nürnderg 1558, II fol. 366 d), versaßt oder doch veranlaßt zu haben — die englischen Abgesandten beim Kostnizer Konzil haben es als Fälschung bezeichnet — und erzwang 1408 von der Konvokation die Constitutiones Th. Arundel (gedruckt dei Wilkins III 314—319), die die Kraft der Bollardie brechen sollten. Sie verboten u. a. die Predigt ohne Erlaubnis des Bischofs, daß von Laien die Sünden des Klerus gestrast würden, und verlangten die Vernichtung der Schriften Wickiss und der L.; dazu ordnete er in Oxford periodische Visitationen sämtlicher Studienhäuser auf lollardische Grundsäße an und entsernte rücksichtslos alle Verdächtigen. Mit durchschlagendem Erfolge: nach wenigen Jahren schon stand die Verdächtslos alle verdächtigen. Bift befreite Universität unter den Vorlämpsern der römischen Rechts

gläubigkeit. —

Nun schritten die Verfolger auf der Siegesbahn weiter. Die kleinen Leute in Stadt und Land standen im Banne von Galgen, Beil und Holzscheit; der Universität, die sich einst furchtlos und selbstbewußt zur Verkünderin der Reform gemacht, war der Mund ge40 stopft; die großen Herren aber hin und her im Lande waren der Bewegung treu geblieben.

Unter ihnen galt Sir John Oldcastle, aus dem Rechte seiner dritten Gemahlin Lord Cobham, ein im Kriegsbienst bewährter und am Hofe des Königs angesehener Ritter, als Führer der L.; auf seinen großen Liegenschaften in Kent hatte er den Arbeitern und Handwerkern freie Hand gelassen und ihr religiöses Bedürfnis durch Reiseprediger be-45 friedigt. Mit seinen Anschauungen ging er frei heraus; die Vertrauensstellung, die er zu seinem Waffenbruder Heinrich IV. hatte, und die persönliche Freundschaft mit dem damaligen Prinzen von Wales (nachmals Heinrich V.) schützten ihn wohl auf dem schwierigen Boben vor den Angriffen Arundels. — Wann er mit den Wiclisschen Ideen bekannt geworden, ist ungewiß; die Angaben Bales (Archaeologia Cambr. IV. Ser., VIII 125) 50 sind tendenziöse Erfindung. Ebensowenig hat die Angabe, daß er mit dem lustigen "Prinzen Hal" in Londoner Kneipen ein wildes, zuchtloses Leben geführt habe, irgend welche Beglaubigung durch zeitgenössische Zeugnisse; nicht einmal eine Andeutung der Sache fällt bei den ihm wegen seiner Lollardie übelgesinnten Chronisten (Pauli V 21). Die üble Nachrede, die in ihm den keterischen Ritter und den chnischen Genossen der Aus-55 schweifungen des Prinzen von Wales und feigen Maulaufreißer sieht (Fuller: a boon companion, a jovial royster and yet a coward to boot), formut auf die Rechnung der späteren Chronisten. Die Dichtung hat vollends nur sein Zerrbild. Aus dem Ur= bild, dem festen, frommen Lollarden, dem Manne von weitsichtigem Urteil und todes mutiger Überzeugung, hat die Muse Shakesperes, der wie den weltflüchtigen Puritanern 60 so auch den L. abhold war, in der Figur Falstaffs den seigen, setten Schmaroper und

lüsternen Schürzenjäger gemacht, als der er im Drama Heinrich IV. auf der Bühne steht. Nach den Untersuchungen Halliwells und Gairdners (S. 59) hat lediglich die Thatsache, daß Falstaff als Zeitgenosse Heinrichs IV. trot aller sittlichen Verlumptheit einen religiösen Zug und Vertrautheit mit der Bibel verrät, bei den Besuchern des Globe Theaters die Unnahme, daß er ein Lollarde war, geweckt; und die Tradition, daß Oldcastle ein "fetter 5 Mann" war, verstärkte den Eindruck, daß die auf dem damaligen Theater lange und wohl bekannte Figur des dicken Lumpen Oldcastle eben auf den Lollarden zurückgehe. Im übrigen widerspricht der geschichtliche Oldcastle in alle Wege seinem dichterischen Nachbild, dem Shakespere später in Konnivenz gegen die emporkommenden Puritaner unter Elisabeth einen anderen Namen gab, Sir John Falstaff (nach einem unter Heinrich VI. lebenden, 10 übrigens ebenfalls ehrenwerten Sir J. Fastolf), und dessen Ehrenrettung er selbst im Epilog zum 2. Teil von Heinrich IV. im Hinblick auf die Falstafffigur ausdrücklich unternimmt burch bie Worte: Oldcastle died a martyr and this (Falstaff) is not the man. Zudem ist jene Teilnahme Oldcastles an den Lumpereien des Prinzen von Wales, ganz abgesehen von der mangelnden geschichtlichen Bezeugung, sachlich völlig unhaltbar; 15 sie wäre unerträglich mit seiner hervorragenden Stellung unter den auf ernste Lebensführung dringenden Lollarden. Sogar aus dem Chaucerschen Kreise, in dem kein Verständ= nis für die positiven Forderungen der L. war, haben wir durch Occleve, Chaucers Schüler, eine Würdigung Oldcastles, den er "einen mannhaften Ritter" nennt, who shoon ful cleer in famous worthinesse | Standing in the favoor of every wight. 20

Seine Verbindung mit den L. ist aus dem Jahre 1410 geschichtlich bezeugt; das waren die Jahre, wo er am höchsten in der Gunst des Prinzen stand (Elmham, Vita Henr. V., p. 31); er hat damals (nach den Gesta Henr. V, ed. Engl. Hist. Soc., p. 2) mit allen Kräften sich bemüht, Heinrich zu seinen Anschauungen herüberzuziehen. Jedenfalls trat er als einflußreichster und gefürchteter Führer der L. für die Reform 25 des Klerus ein und betrieb auf Veranlassung von Hus die Verbreitung der Wiclisschen Schriften (Bale, Brefe Chronicle etc., Marburg 1544, p. 251; Goodwin, Henr. V,

p. 167).

Den Bischöfen wegen seiner Ketzerei — er erklärte sich öffentlich gegen die Wandlung im A. M., die Ohrenbeichte, die Bilderverehrung und die Wallfahrten — und so seines Reichtums, den er auf Ausrüstung und Aussendung der Reiseprediger verwandte, längst ein Dorn im Auge, blieb er unter Heinrich IV., der unter seinen dynastischen Bedrängnissen die Hand an den mächtigen Volksführer, "den guten Lord Cobham", nicht zu legen wagte, unangefochten. Bei Heinrich V. aber fanden die Klagen Arundels und der Konvokation wider ihn eine bessere Statt. Als des Königs persönliche Bemühungen, ihn 85 umzustimmen, fruchtlos blieben, erteilte jener ihm nach einer stürmischen Unterredung in Windsor einen scharfen Verweis wegen seines Starrsinns, und Oldcastle verließ ohne Erlaubnis den Hof, um den kommenden Sturm in seinem festen Schlosse Cowley (Kent) abzuwarten (Wilkins III 351). Die Vorladungen Arundels ließ er zerreißen; infolgebes wurde er in Kontumaz und Bann gethan und (Fasc. Ziz. 436) durch einen kgl. Haft= 40 befehl festgenommen. Dem Bischofsausschuß (Arundel mit Winchester und London) über= gab er ein Bekenntnis in englischer Sprache über vier strittige Punkte, A. M., Buße, Bilder und Wallfahrten. Ich glaube, heißt es dort, daß das allerheiligste Sakrament des Altars ist Christi Leib in der Form des Brotes (Crystis body in fourme of bred); was die Buße betrifft, so glaube ich, daß jeder, der selig werden will, die Sünden abthun und in 45 aufrichtigem Bekenntnis, wahrer Reue und heiligem Leben Buße thun muß so, wie Gottes hl. Wort lehrt, sonst wird er nicht selig (it is nedful to every man to forsake synne and to do dulie penance for synne before don ... and ellis may he not be savyd); Bilder sind nicht Sache des Glaubens; sie sind Zeichen, die uns an die Passion des Herrn erinnern und an das fromme Leben der Heiligen; aber 50 hoso doth worschyp them or putteth feyth, hope or trust in help of them, he doth in that the grete synne of mawmetrie (Gözendienst); jeder, der Gottes Gebote nicht kennt und hält, mag über die ganze Welt wallfahrten und wird doch verdammt; wer aber die Gebote Gottes weiß und thut, wird selig: though he nevyr in hys lyff go on pilgremage as men use now to Canterbury or to Rome or to eny 55 other place, schal be savyd (Fasc. Ziz. 438/39). Diese — ausweichenden — Er= klärungen genügten Arundel nicht. Es sei, sagte er, manches Gute und gut Katholische barin, aber Oldcastle solle seine runde Antwort auf die Frage geben, ob nach der rite geschehenen Weihung im A. M. das materielle Brot zurückbleibe ober nicht, und ob es zur Seligkeit nötig sei, daß die Sünden dem von der Kirche bestellten Priester gebeichtet würden. Hierauf 60

622 Lollarben

verweigerte jener die Antwort, erklärte aber auf erneutes Drängen, er sei bereit zu glauben und zu halten, was die heil. Kirche bestimmt habe, aber dem Papst, Kardinälen und Prälaten spreche er das Recht, diese Dinge zu bestimmen, ab (ad quae dominus Oldecastle respondit, quod bene voluit credere et observare quicquid sancta mater 5 ecclesia determinavit . . . sed quod papa, cardinales et episcopi haberent potestatem talia determinandi noluit aliqualiter affirmare, Fasc. Ziz. 441). Daraufhin wurde er am 25. September vor ein neues Bischofsgericht gestellt. Den geforderten Wiberruf wies er zurück: die Wandlung im A. M. sei wider die hl. Schrift und vergifte bie Rirche (dixit inter alia, quod sicut Christus hic in terra degens habuit in se 10 divinitatem et humanitatem, divinitatem autem velatam et invisibilem sub humanitate, sic in sacr. alt. est verum corpus et verus panis, videlicet quem videmus, et corpus Chr. sub eodem velatum, quod non videmus . . . . determinatio autem ecclesiae est facta contra Scripturam sacram et postquam ecclesia fuit dotata, est venenum effusum in ecclesia (Fasc. Ziz. 444). Die 15 Ohrenbeichte sei zum Heil nicht nötig, quia sola contritione peccatum deleri posset et ipse peccator purgari. — Durch häufige Berufung auf die Bibel reizte er die Bischöfe; im Hin und Her der Rede wurden diese warm, und Oldcastle brach los: Papst und Prälaten soll man nur soweit gebrauchen, als sie Christi Nachfolger im Wandel sind; papa noster autem verus Antichristus est, episcopi necnon alii praelati eius 10 membra et fratres cauda eiusdem. Dann wandte er sich mit weithin schallender Stimme und erhobenen Händen an die Umstehenden: Bürger und Landgenossen, hütet euch vor diesen Betrügern, die euch in die Hölle verderben (Bale 264—72; Fasc. Ziz. 444/451). — Hierauf fand Arundel den Spruch, Oldcastle als Rezer dem weltlichen Arm zu übergeben. Der Wunsch des Königs, dieser werde dem Drucke weichen und widerrufen, schei-25 terte an der aufrechten Hartnäckigkeit des in Ehren Ergrauten (Walsingham II 296); er wurde wochenlang in Haft gehalten. — Eine bedeutsame Stunde für England, da zwei große Lebensmächte, in alten Zeiten geeint die Welt erobernd, nun aber auseinanderstrebend, Evangelium und Kirche, um die Volksseele warben. Die Kunde von seiner Not flog durchs Land; und die Menschen hoben ihre Sinne und lauschten dem Raunen kommender 20 Dinge: wenn des Königs eigener Freund, ein Lord aus einem der besten Landesgeschlechter, ein führender Geist, der seinem Volke hätte ein Leitstern sein können, um seines Glaubens willen unter den Bedrohungen des Todes im Kerker lag, was hatte der gemeine Mann zu erwarten? Damals verbreitete sich das Gerücht, 100 000 L. seien bereit zur Befreiung des guten Lord Cobham. Aber eine Bestätigung findet sich in keiner Chronik. Ebenso= 25 wenig lassen sich die im Volke verbreiteten Widerrufe des Gefangenen als echt nachweisen; es sind Verleumdungen und Namensfälschungen, in denen selbst die Regierung ihre Hand hatte (Ramsay, Lanc. and York I 178 not. 5); schon damals wurde ihre Echtheit geleugnet (Maurice 266; Bale, Life of O. 41-45).

Inzwischen war Olde. unter manchen Fährlichkeiten aus dem Tower entkommen 40 (10. Okt.). Es schwirrten neue Drohungen durchs Land — abermals ohne Bezeugung bei den Chronisten, soweit Thatsachen in Frage kommen, — die L. seien entschlossen, den König und seine Brüder, dazu "den Erzbischof und alle Prälaten und andere Reichsmagnaten" zu ermorden, die Kathedralen, Kirchen und Klöster zu zerstören und Oldcastle zum Regenten zu machen; ob einige wilde L. wirklich zu solchen ausschweifenden Hochver-45 rätereien entschlossen waren, läßt sich natürlich nicht nachweisen. Thatsache ist, daß etwa hundert (Weber, Geschichte der Kirchen=Reformation in Großbritannien I 121) Freunde Oldcastles unter Juhrung von Sir Roger Acton in den Feldern von St. Giles sich ansammelten und die Herausgabe ihres (bereits entkommenen) Freundes forderten. Sie wurden von den Leuten des Königs (11. Januar) durch eine List aufgehoben. Zwar ohne Blutvergießen; 50 einige Hauptschreier indes wurden verhaftet und nachher hingerichtet und zwei Edikte erlassen, von denen das eine das Lesen der hl. Schrift bei Todesstrafe verbot, das andere alle L. zu Ketzern erklärte (Bale 47). Für die Wiedereinbringung Oldcastles aber wurde den Schergen Steuerfreiheit für alle Zeiten (Rymer, Foed. IX 89), den Verbrechern Freiheit aus dem Kerker verheißen (Redman, Hist. Henr. p. 17); aber die Treue seiner Freunde umgab 55 Cobham mit schüßender Mauer. Erst nach vier Jahren, während deren der hin= und hergejagte Flüchtling mit allen Anschlägen gegen das Leben des Königs, u. a. auch mit einem hochverräteris schen Bündnis mit den Schotten in Verbindung gebracht wurde — this however must be considered doubtful ist die stehende Wendung in den neueren englischen Darstellungen bieser Vorgänge — wurde er in den Marschen von Wales durch die Lords Jeuan ab co Gruffydd u. Gruffydd Lychan of Garth dingfest gemacht, mit zerbrochenem Schenkel nach

London geschleppt und in den Tower verbracht, am 14. Dezember 1417 als "rechtloser Hochverräter und überführter Ketzer" zum Tode verurteilt, wobei ihm die Verleumdung seiner Feinde abermals einen nirgends bezeugten Widerruf zuschreibt (J. Tait im Dict. of Nat. Biogr. Art. Oldcastle) und am Galgen in St. Giles's durch Strick und Feuer graussam hingerichtet (Rot. Parl. IV 108). Aber er starb als ein Held, ein Zeuge für die s göttliche Ordnung des Lebens auf dem Felsengrund der ewigen Wahrheit, Pfadsinder und Bildner seines Volks, weil er ihm eine große Jdee hinterlassen, in traft deren es in 150 Jahren zu herrlicher Wiedergeburt und Größe ausstiegen. Gewiß, seine mächtigen Feinde haben ihm in der leidenschaftlichen Erregung des Streits die ehrliche Würdigung seiner Überzeugungen versagt, und die Verleumdung der Nachwelt hat seinen Namen ges 10 schändet; aber im Zeugnis der Geschichte schwankt sein Charakterbild nicht mehr zwischen Heiligem und Hochveräter; über den Makel der Ketzerei, der an ihm haftet, hat die Geschichte nicht das letzte Urteil.

Wenn ein furchtbares Ereignis, nicht erwartet, unter die Menschen tritt und sie wie ein sinsterer Riese im Eintreten mit dem Ürmel streift, dann zucken die verwundeten Herzen 15 in Schmerzen auf; dann zeigt sich, was im Menschen ist, offener, die Seele lauscht und die Ohren werden wach, die Hände aber der einen verirren sich in jähe, böse That, den anderen stockt Blut und Kraft, und thatlos sinken sie abwärts. Oldcastles Tod bezeichnet

die Wendung.

Bis dahin in rascher Zunahme und je und dann aus der Verteidigung zum Angriff 20 vorgehend, wurden, nachdem der Große gefällt war, die Kleinen durch blutige Gewalt= maßregeln in die Hürden der Kirche zurückgefordert oder den blutigen Händen des Henkers überlassen. Un die Pforten der verschüchterten Gemeinde pochte mit schwerer Hand die Angst und Not. Waren jemals politische ober soziale Unterströmungen vorhanden gewesen, mit Cobhams Sturz schwanden sie in dem Make, daß nicht einmal die gegnerische 25 Verleumdung sie im Ernst zu behaupten vermag. Nachdem das Konstanzer Konzil dem Papstschisma ein Ende gemacht und die kirchlichen Gewalten aus der wiederhergestellten Einheit der Christenheit Kraft und Hoffnung auf rasches Niederbrechen ketzerischer Gemeindebildungen gewannen, verlor die Lollardie ihren öffentlichen Zug. Sie floh aus den Straßen und Feldern in abgelegene Dorfwinkel, in Gaden und Scheune, Sandgrube 30 und Felshöhle; an die Stelle der Straßenpredigt traten die Hauskonventikel, wo die Bibel gelesen wurde und die verschüchterten Seelen erhob. Wir haben das Zeugnis des Erzbischofs Chichele aus dem Jahre 1428, daß die in die Verborgenheit gedrängte Lollar= die zwar nicht mehr zunahm, aber sich in der früheren Zahlenstärke hielt (the L. seemed as numerous as ever) und die geheime Propaganda in Bibelstunde und Predigt in 85 ungeminderter Kraft betrieb. Eine Anzahl Pfarrgeistliche — R. Hoke, Th. Drapton, W. White und W. James sind aus den Inquisitionsakten bekannt geworden —, Kaplane und Hilfsgeistliche schlossen sich hie und da der Bewegung an, in manchen Landschaften so zahlreich, daß es in den Kirchspielen zu Prozessionen und Wallfahrten nicht mehr kam und die Feier der Heiligentage allmählich verschwand. — Aber seit Cobhams Tode sehlte 40 der Gemeinschaft das führende und mäßigende Haupt. Unter der Asche der Verborgen= heit glühte das Feuer weiter, das je und dann in den Flammen wilder, fanatischer Ausbrüche sich den Gegnern verriet. Ein L., Thomas Bagley, erscheint in den Protokollen der Inquisition unter der Anklage, gesagt zu haben, daß, wenn der Priester im Sakrament das Brot zu Gott wandle, er einen Gott mache, der von Ratten und Mäusen ge= 45 fressen werde; daß die Pharisäer des Tages, Mönche, Nonnen und Bettelbrüder Glieder des Satans und die Ohrenbeichte nicht aus dem Willen Gottes, sondern des Teufels sei; andere behaupteten, ein Priester, der Geld nehme, sei exkommuniziert, andere, daß Knaben nicht minder wirksam als Priester das Brot segnen könnten. — Wir sehen, die urkundliche Bezeugung schlägt der Behauptung Gairdners, Wiclifs Einfluß habe ihn nicht lange über= 50 lebt, die Lollardie habe in England nicht tiefe Wurzel geschlagen und ihre Spuren seien längst vor der Reformation verschwunden gewesen (Studies 2; 52), ins Gesicht. über die Mitte des 15. Jahrhunderts hinaus treten die Symptome der bestehenden Gemeinschaft in den Hinrichtungen blutig zu tage; nach dem an Oldcastles Tod sich anschließenden Blutbade (45 Männer, darunter Jack Sharp) erlitten J. Claydon, J. Turmyn, 65 W. Taylor, R. Hundon bis 1430, R. Wyche und sein Diener 1440, W. Balow 1466 (Stubbs III 377) den Tod durch Feuer und Schwert, "wirkliche Ketzer" und nicht poli= tische Verbrecher, wie selbst J.A. Zimmermann S. J., zugeben muß. Fore nennt einige weis tere Namen. 1476 hatte sogar die gereinigte Universität Oxford gegen eine Anzahl ihrer Mitglieder noch einmal die Anklage auf wiclisitische Reperei zu erheben, 1485 und 1494 so

baben Bischöfe in Coventry und Kyle gegen "Bibelleute" vorzugehen, und so reichen die Sturmzeichen verborgener Gefährdung des Bestehenden die ins neue (16.) Jahrhundert. In seinem ersten Jahrzehnt, noch ehe die Gedanken Luthers über das Meer kamen, werden in wachsenden Aahlen Männer wegen des Besitzes diblischer und wiclistischer Schristen in englischer Sprache, wegen Bibellesens, Verwerfung der Lehre von der Wandlung, Ohrenbeichte, Heiligenverehrung und Wallsahrten, immer wieder der gleichen Sätze, die im Antrage von 1395 die Beschwerde bilden, verhört und verbrannt; so 1506 in Amersham, einem Hauptsitze der Lollarden, 30 Männer; im J. 1517 werden Leute, die sich einmal "Brüder in Christo", das andere Mal "die Erkannten" nennen, von den Gerichten in Anspruch genommen, und es kann der urkundliche Nachweis erbracht werden, daß in den zwanziger Jahren, als die neuen Stredungen vom Kontinent her in England eine Heimat gesunden, altenglische Bibelkenntnis und wiclistische Gesinnung sich in die neue Generation fortgeerbt hatten. Von der Mitte des 14. Jahrhunderts die an die Schwelle der Reformation hat das Verlangen nach einer Lebensgestaltung auf biblischer Grundlage die Tiesen des engstes lischen Bolkes bewegt.

In diesem Sinne sind die L. als die Vorläufer der englischen Reformation anzusehen; aber sie lebten ein verborgenes Leben. Gewiß, es fehlte der führende Geist, in dem die Sehnsucht der Tausende zu einem geschlossenen Ausdruck kam, wie in dem Böhmen Hus und dem größeren Thüringer, der die Seele des deutschen Volkes in seiner Hand hielt, 20 und zu den wilden Erhebungen der mordbrennerischen Hussiten ist es in England nicht gekommen. Die Stärke solcher Bewegungen ist indes weder an Zahlen zu messen noch an der Energie der religiös gestimmten Volksmasse. Denn es ist im Auge zu behalten, daß die englische Reformation bis etwa zur Mitte von Elisabeths Regierung sich vielmehr auf den Linien einer politischen als religiösen Umwandlung des Lebens hielt. Die eine Auf-25 gabe aber, die den mittelalterlichen Erweckungen durchzusetzen nicht gelungen war, ist von den L. gelöst worden: in dem Volke Englands das Verlangen nach dem Gesetz Gottes in der Muttersprache zu wecken und lebendig zu erhalten. In den L. weiter nichts als "aller Religiosität bare Menschen oder schlaue Heuchler zu erblicken, die selten den Mut hatten, für ihre Überzeugungen einzutreten", das vermag nur jene fanatische Verblendung, 80 die sich der Nötigung des geschichtlichen Zeugnisses mit jesuitischer Spizsindigkeit entzieht. Die wiederholten Versuche, eine lesbare englische Bibel zu erlangen, die Tyndale, Coverdale, Taverner, Cranmer, die Genfer Flüchtlinge und Parker unternommen haben, ruhen mit ihrer Wurzel bei den lollardischen Bibelleuten, wie Pecock sie nennt, und sind der Beweis für die Notwendigkeit der Erneuerung des religiösen Lebens auf biblischem Grunde. Wer 85 aber wollte leugnen, daß in diesen Händen, die sich nach der Bibel ausstreckten, eine positive Vorbereitung von nicht gewöhnlicher Kraft beschlossen war? —

Bon England flogen die Gedanken der L. hinüber nach Schottland. Oxford hat St. Andrews "angesteckt"; die Lehrer der schottischen Akademie sind mehr als einmal wegen ihrer lollardischen Ketzereien in Anspruch genommen worden (Encycl. Brit. XIV 812) 40 und die L. von Kyle (Airshire) hat Knox ausdrücklich als Borläuser der Reformation und Nachkommen der L. des 15. Jahrhunderts bezeichnet. Bon England und Schottland haben dann in den folgenden Jahrhunderten die biblischen Gedanken und Schriften ihren

Weg in die noch unerreichte alte und in die neuen Welten angetreten. —

III. Für die Anschauungen der L. kommen, außer den oben erwähnten Prozeßsakten, den zeitgenössischen Berichten und der Petition an das Parlament vom Jahre 1395, in Betracht Piers Ploughman's Creed und Complaint, The Lanthorne of Light, the Ploughman's Prayer und als ein Versuch, den Lehrbegriff von grundsätzlichen Gesichtspunkten aus festzustellen, Pecocks Repressor, sämtlich Zeugnisse von gegnezischer Seite, die mit Vorsicht zu benutzen sind. Die spärliche Lollarden Litteratur selbst weist nirgends Spuren eines Systems auf; und die geschlossenere Anschauung Wiclisskann nicht ohne weiteres hier herangezogen werden, weil die L. z. T. über ihn hinausgegangen sind.

Bei dem nachfolgenden Versuch einer Darstellung der Lehre habe ich besonders Pecock benutzt. Daß dieser im Repressor die L. widerlegt, sehe ich durch die neueren Unters suchungen (gegen J. A. Zimmermann S. J. im Art. L., Wetzer u. W., Kirchenlex. III 34) als erwiesen an (vgl. Babington in der Vorrede zu seiner Pecockausgabe, XXII). Pecock hat sein Buch geschrieben zur Verteidigung des (Welt)Klerus gegen die "übertriebenen" Vertleinerungen von seiten der lay partie (Repressor I 5: he errouris whiche manie of he lay partie holden); diese Laienleute aber setzt er an anderer Stelle (p. 28 oben) so mit den Lollarden in eine Gleichung, die Zweisel nicht zuläßt: for to conuicte and

ouercome po erring persoones of he lay peple whiche ben clepid Lollardis and forto make hem leve her errouris is a ful notable . . . remedie; auch ben Lollardennamen Bible men gebraucht er. Mit der Sekte der Wiclifiten (p. 501: also ho sect of Wiclifistis . . . holden in he maners rehercid in his present boke) und mit Wiclif sekt er sich vielsach auseinander (ibid.: as it is open in 5 he book of Wiclijf and of opere being of his sect.; p. 63; 413: ferhermore it is to wite, hat oon clerk, but verili to seie oon heretik tempereh etc.); daß Becoef unter dem clerk Wiclif versteht, ergiebt sich aus den an dieser Stelle von ihm bekämpsten Säzen, die ich aus echten Wiclischen Stücken nachweisen kann, vgl. z. V. Of Clerks Possessioners (bei Matthew Nr. VI) p. 132: in many casis sugetis may 10 lefsly wipholde tipes etc. und How the Office of Curates is ordained by God (ibid. Nr. VII) p. 146: and hanne he curatis den more cursed of God for wipdrawynge of techynge in word etc. Endlich bedient er sich sast durchweg bei

biblischen Citaten der Wiclisschen Version.

Aus dem oben Dargelegten erhellt, daß die Wurzeln der Lollardenlehre in Wiclif 15 ruhen. Centrum ist das biblische Prinzip; hier laufen alle Fäden der lollardischen Argumente und Forderungen zusammen. Immer wieder, sagt Anighton, heißt es bei diesen Leuten: Goddis lawe, Goddis lawe! Sie nannten sich die Erkannten (Known Men, nach der mißverstandenen (bezw. von Wiclif falsch übersetzten) Stelle 1 Ko 14, 38: el dé τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω: soothly, if any man unknoweth, he shall be unknown [of 20 God]; aber die richtige Lesart ist aproxitai, Wiclif also im Rechte) und fragten, wenn sie mit fremden Brüdern zusammenkamen: Art thou a known man? d. h. einer, der die Schrift weiß; und in der Lanthern of Light, einem ihrer Lieblingsbücher, das durch= weg auf die Bibel zurückgeht, heißt es: Du legteft, o Herr, als du starbst, in dein Wort den Geist des Lebens und gabst ihm die Macht lebendig zu machen, wie du selbst sprichst: 25 Die Worte, die ich rede, sind Leben. Auch der Franziskaner W. Woodford bezeichnet den keterischen Sat: wahr ist nur das, was Papst und Kardinäle aus der Schrift klar ableiten können, falsch alles, was über sie hinausgeht, die Hauptstütze der L.; könnte man sie von dieser Irrlehre heilen, so wären sie leicht zur römischen Kirche zurückzubringen. — Dem entspricht der andere Sat, den ich dem Ploughman's Prayer entnehme: drei 20 Dinge machen den rechten Glauben aus: Gott über alle Dinge lieben, fürchten und vertrauen. Men, heißt es bort weiter, makeh now grete stonen housis ful of glasen windows and clepip bilke bine housis, bei knelen privilich (beimlich) and apert and maken beir praiers and all bis bey seyen is by worship, but, Lord, our believe is pat hine house is man's soul. — Nach Pecoc nun sind drei 35 Sätze die Grundlagen ihres Glaubens: 1. Nur das ist als Gebot Gottes anzusehen, was sich auf die Bibel gründet; ihre Frage sei immer dieselbe: worauf gründest du das im NT. 2. Jeder Christ, Mann ober Frau, der demütigen und willigen Geistes ist, die Schrift zu verstehen, vermag ihren wahren Sinn zu erkennen. 3. Wer den Sinn der hl. Schrift erkannt hat, muß allen entgegengesetzten Gründen, sie mögen von der Schrift oder der 40 Vernunft kommen, besonders den Vernunftargumenten die Annahme versagen. hinzu, daß sie Bibelleute heißen, weil sie das NI in ihrer Muttersprache (der Wiclifschen Übersetzung) auswendig lernen und das Bibellesen so lehrreich finden, daß die Selbstbelehrung aus der Schrift ihnen lieber sei als die Unterweisung durch Geistliche und gelehrte Männer.

Auf Grund dieser positiven Forderungen erheben sie, wie wir bei Becock sehen, Einspruch gegen eine Reihe kirchlicher Gebote, die in der Schrift nicht begründet sind. Obgleich zuzugeben sei, daß Mißstände unter dem Klerus vorhanden seien, so mache er (Becock) es zu seiner Aufgabe, ihren in 11 Thesen dargestellten Einspruch als underechtigt (aus Bernunft und den Bätern) nachzuweisen: y shal iustisse XI gouernancis of the clergie so whiche summe of the common peple vnwijsely and vntreuly iugen and condempnen to de yuele [evil: falsch]. Sie verwersen den Gebrauch der Bilder in den Kirchen, die Wallfahrten zu den heiligen Stätten (pilgrimage to the mynde [remembrance: Erinnerung] placis of Seyntis), das Recht des Klerus auf Landbesit (wobei P. die Argumente Wickiss gegen das Pfründenunwesen im einzelnen bekämpft), die Rangs stitusen der Hierarchie, die legislatorische Gewalt des Papstes und Epissopats über die Bibel hinaus, das Institut der geistlichen Orden und des priesterlichen Mittleramtes, die Ansrusung der Heiligen, die verschwenderische Ausschmückung der Kirchen, die Wesse und der Todesstrase. — Alles Anschauungen, deren Grundgedanken sich mit den Beschwerden der So

L. vom J. 1395 (vgl. oben S. 618, 57 ff.) hecken, und die im wesentlichen auf Wickif zurückgehen, der sich freilich von den vielberufenen "Übertreibungen der späteren L." freigehalten hat.

Wir sehen, diese Anschauungen sind bis in ihre letten Folgerungen beherrscht von den bekannten Sätzen Luthers und Wiclifs, die Bibel ist die alleinige Quelle der religiösen 5 Wahrheit. Aber das Wort Gottes sehen sie im wesentlichen im NT, hinter dem das A. zurückritt; irrig und verderblich sind alle Sätze, die über das NT hinausgehen, d. h. im Sinne der L., was dort nicht ausdrücklich gelehrt ist, womit sie die konservative Haltung Wiclifs dem AT gegenüber und den Boden der lutherischen Kirche zugleich verlassen. Die oben berichteten Verneinungen sind die Konsequenz dieses Grundsates. Die Lehren 10 von Gott, dem Menschen, der Person und dem Werke Christi treten zurück hinter dem Widerspruch, den sie gegen den falschen römischen Realismus in den Lehren von den Gnadenmitteln und dem Amte erhoben, wobei sie freilich vielfach in einen dem objektivbiblischen Prinzip widerstreitenden Spiritualismus geraten, der alles vom Geiste exwartet, aber die Bruden einreißt, auf benen der Geist zu uns kommt.

Der Mangel an lehrhafter Darlegung und Vertiefung des Geglaubten, wie er uns 15 in der spärlichen L.=Litteratur entgegentritt, erschwert das Urteil wesentlich, ob eine spstematische Begründung ihres Widerspruchs überhaupt vorhanden gewesen; Schlüsse aus einzelnen Zeugenaussagen und Bekenntnissen verleiten leicht zu schiefen Auffassungen. Selbst für die A.M.=Lehre, die neben dem Schriftprinzip scharf und plastisch in ihrem Protest 20 herauskommt, ist nirgends die lehrhafte Begründung unternommen worden; Pecock kommt mit keinem Worte auf sie zurück. Dagegen tritt sie in den Prozesakten der L., namentlich Oldcastles, häufig auf. Der Einspruch trifft indes nur die eine Seite der Lehre, das Wiclissche accidens sine subjecto, daß Brot und Wein nach der Konsekration substantiell bleiben, als natürliche Einheiten. Mit Brot und Wein, in der Form von Brot 25 und Wein, wie Oldcaftle sagt, ist ihnen nach der Segnung Christi Leib und Blut im Abendmahl gegenwärtig und wirksam, nicht aber ohne die Elemente; sie vertreten also die von den Anglikanern neuerdings vielfach gelehrte Real Presence, die sich von der Cal-

vinschen Auffassung her der Lutherschen nähert. —

Indes in zwei oder drei Punkten ist der reformatorische Gedanke doch weiter, über 80 Wiclif hinaus geführt worden. Und zwar von dem sonst wenig genannten Walter Brute (vgl. oben S. 617, 42), der die Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl sakramental, d. h. als symbolische Gegenwart faßt und den Meßopferbegriff als schriftwidrig zurückweist (I do not find in the Scripture of God, that the body of Christ ought to be made a sacrifice for sin; the Apostles did use the same for a sacrament 85 and not for a sacrifice, Foxe, Acts III fol. 178 ff.), einen Gedanken, den Wiclif m. W. nirgends ausspricht. Endlich, was dieser hie und da gelegentlich nur und flüchtig anbeutet (vgl. De Verit. Script. Sacr., Cod. Pal. Vindob. col. 59°: debet pius cristianus abscindere ab eo omnem elacionem de bonis operibus, si que habet, considerans, quod tamquam nudum organum dei de mera gracia habet 40 illa; und col. 25°: probat apostolus, quod fides sit fundamentum iustificacionis hominis quoad deum), tritt der Sat, daß Christus sein Gesetz in die Herzen der Gläubigen geschrieben und durch Gnade das erfüllte, was das Gesetz durch Gerechtigkeit nicht vermochte, daß er die Gläubigen aus Gnade, nicht aus den Werken rechtfertigt (Foxe fol. 150: Christ did not, by the works of the law, justify the believers 45 in him, but by grace justified them from sin; fol. 173: by the faith which we have in Christ believing him to be the true son of God who redeemed us from sin, we are justified), in fast Lutherscher Plastik heraus.

Rudolf Budbenfieg.

Loman, Abraham Dirk, geft. 17. April 1897. — Berichte über sein Leben finden 50 sich: von Dr. H. Weyboom, De Gids 1898 II, blz. 80-117, und "Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde" 1898, blz. 26-68 (baran anschließend, blz. 69-72 eine "Lijst der geschriften van A. D. Loman"); Dr. D. E. 3. Bölter in dem "Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschappen" 1899, blz. 3-36 (Liste von Lomans Schriften blz. 37-41); Mr. J. A. Sillem in der "Tijd-55 schrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis" Deel VI, 1e stuk und andere.

Unter diejenigen niederländischen Theologen des 19. Jahrhunderts, deren Namen anch im Ausland bekannt geworden ist, gehört der Amsterdamer Universitätsprofessor A. D. Loman, der 1897 starb. Er verdankt dies besonders seiner Hypothese eo über den Ursprung des Christentums, die er durch die symbolische Auffassung der evan-

627 Loman

gelischen Geschichte verteidigte. Seine kühnen Aufstellungen über die Person Jesu, über die Entstehung der Paulinischen Litteratur und über die Person des Paulus haben nicht nur in und außerhalb der Niederlande die Kritik herausgefordert, sondern auch Anstoß zu

neuen Untersuchungen gegeben.

Abraham Dirk Loman, geboren zu s'Gravenhage den 16. September 1823, war der 5 Sohn des dortigen lutherischen Pfarrers, der ihn auch zum Studium der Theologie bestimmte, ungeachtet seines Wunsches — der durch besondere musikalische Anlage bei ihm entstanden war — sich ganz der Musik widmen und Concertsänger werden zu dürfen. Er studierte in Arnheim und später in Amsterdam bei den Professoren der Seminare der Lutherischen und Taufgesinnten. Sein eigentlicher theologischer Lehrer, der großen Ein= 10 fluß auf ihn ausübte, war der Rationalist Plüschke, von Geburt ein Deutscher. Nach Vollendung seiner Studien machte er eine Reise durch Deutschland und die Schweiz und lernte dabei Paulus in Heibelberg, D. F. Strauß in Heilbronn und Baur in Tübingen kennen. Daß Loman gerade zu diesen Männern Beziehungen suchte, kennzeichnet ihn schon einigermaßen. Baurs Kolleg machte auf ihn sehr tiefen Eindruck. In der Baurschen 15 Schule, welche "die Aufgabe der Theologie präzisiert hat dadurch, daß sie dieselbe sätu= larisierte", hat Loman, der in gewissem Sinn immer ihr Schüler geblieben ist, nicht allein ihre Kritik bewundern lernen, sondern zugleich sich geübt in selbstständiger Anpassung an

ihre Prinzipien.

Nachdem Loman in sein Vaterland zurückgekehrt war, wurde er 1846 Hilfsprediger 20 bei der lutherischen Gemeinde in Maastricht, 1848 Pfarrer daselbst, 1849 kam er nach Deventer. Seine litterarische Arbeit während seines dortigen Aufenthaltes berührte fast ausschließlich das Gebiet der kirchlichen Musik. Auf theologischem Gebiet lieferte er nur einen Beitrag. Doch wurde er 1856 zum Professor am lutherischen Seminar in Amsterdam an Stelle von Millies ernannt, der als Universitätsprofessor nach Utrecht kam. Er 26 begann seine Thätigkeit mit einer "Oratio de germani theologi humanitate" (Amsterdam 1856). Beinahe alle theologischen Fächer hat er im Laufe seiner Professur dociert: Alt= und neutestamentliche Eregese, natürliche und biblische Theologie, Encyklopädie, Kanon= geschichte, Dogmengeschichte, Geschichte des Luthertums, ja sogar praktische Theologie. So erscheint es auch vollkommen natürlich, daß Loman in den ersten Jahren seines Amtes 8) nur kleinere Artikel und Recensionen schrieb. Er mußte sich eben erst zum Gelehrten ausbilden. Aufmerksamkeit verdient es übrigens, daß seine bedeutendsten Studien ans Licht kamen, nachdem er das Licht seiner Augen verloren hatte. 1871 nahm eine Augenkrankheit bei ihm ihren Anfang, die ihn 1874 vollständig erblinden ließ. Mit wunderbarer Geduld und frohen Mutes hat er dies Kreuz getragen, und es spricht thatsächlich von 85 großer Willenstraft und einem Staunen erweckenden Vorstellungsvermögen, daß Loman nicht nur mit Lust seine gewohnte Arbeit auf sich nahm, sondern sich auch noch mit allerlei manchmal sehr eingehenden Detailstudien abgab.

Als das Amsterdamsche Athenäum durch das neue Gesetz für das höhere Unterrichtswesen zur Universität erhoben wurde, wurde Loman an dieselbe als Prosessor berufen, 40 obwohl er gleichzeitig Seminarprofessor blieb. Bis zum Jahre 1893 konnte er diese Amter versehen, dann nötigte das Gesetz ihn wegen seines Alters von 70 Jahren, als Universitätsprofessor abzutreten. Viel konnte er später nicht mehr zu Wege bringen. Nach kurzer Krankheit starb er am 17. April 1897. 3war haben seine Freunde und Geistesverwandten ihm zum 70. Geburtstag viele Beweise der Verchrung und des Interesses 45 gegeben, aber der Ausgabe von "Lomans Nalatenschap", herausgegeben von Dr. W. C. van Manen und Dr. H. U. Meyboom, Groningen 1899, ist dies nicht zu gute gekommen. Nur ein erster Teil ("De brief aan de Galatiers") ist erschienen. Ein weiterer Teil

konnte aus Mangel an Nachfrage nicht folgen.

Loman war ein Mann von vielen Talenten und großer Arbeitskraft. Eigentlich waren 50 zwei Menschen in ihm, beide ein Menschenleben über thätig, der Musikus und der Theolog. Ueber den ersten gehört an diese Stelle nur wenig. Sowohl auf kirchlichem als auf profanem Gebiet hat er gearbeitet. Eine Anzahl Choräle und Chöre bearbeitete er. Eine Anzahl vierstimmiger Chöre hat er komponiert und bei vielen auch den Text ge= 1889 dichtete er aus dem Hohenlied ein Oratorium in vier Akten, dessen 55 musikalische Bearbeitung, die er in Aussicht gestellt hatte, aber nicht zu stande geskommen ist. Die Niederländer, die ihre reiche Vergangenheit lieb haben, danken ihm das Berdienst, das er sich 1871 durch die Ausgabe von "Gedenckclanck" von Adr. Valerius (1626) und 1872 durch "Twaalf Geuzenliedjes" erwarb. Als Kenner der Musikgeschichte hat er, auch außerhalb der Grenzen seines Vaterlandes, einen wohlverdienten Namen.

628 Loman

Hier gilt unsere Aufmerksamkeit dem Theologen Loman. Von Anfang an gehörte er zu den Beförderern der sogenannten modernen Richtung. Als solcher hat er auf die lutherische Kirche in Niederland großen Einfluß ausgeübt. Zunächst durch seine Schüler, welche die Zahl der modernen Prediger sehr mehrten. Sodann dadurch, daß s er nach und nach die Seele der lutherischen Synode wurde, deren präadvisierendes Mitglied er war. Seine Osterpredigt "Wat zoekt gij den levende bij de dooden?" (Amfterdam 1862) ließ einen Sturm gegen ihn entstehen und bewog den orthodoxen Prediger Lent in Amsterdam in einem "offenen Brief", die Wirklichkeit von Christi Auferstehung zu verteidigen. In weiten Kreisen hatte schon sein Artikel: "Een nieuw middel 10 tot verzoening van geloof en wetenschap" (De Gids, 1861) die Aufmerksamkeit auf sich gezogen; er kam in ihm zu bem Resultat, daß die Art und Weise der Auferstehungsberichte in den Evangelien vielmehr auf Visionen der Gläubigen weise, als auf Scheintod des Gekreuzigten. Im Jahre 1868 schrieb er: "Von der starren Orthodoxie bleibt uns heutzutage wenig mehr zu lernen. Sie dient nur als erneuter Beweis für die alte 15 Wahrheit, daß das, was tot ist, begraben werden muß. Auch die spekulative Theologie hat, obgleich sie an so ebelen Geistern wie Rothe, ihre Vertreter findet, ihre Mission erfüllt. Sie hat der Theologie über die Einseitigkeit früher Zeiten hinweggeholfen, die sich durch den Streit zwischen Rationalismus und Supranaturalismus kennzeichnet. Da es aber nunmehr deutlich geworden ist, daß auch sie an einem großen Fehler litt, ben ich 20 nicht besser denn als voreilige Synthese anzugeben weiß, hat sie den Reiz verloren, wodurch sie noch vor kurzer Zeit die hervorragendsten Denker zu fesseln wußte. Man studiert in unsern Tagen die spekulativen Systeme von Männern, wie Schleiermacher und Rothe, aus Interesse an der Geschichte der Theologie, nicht oder kaum noch, weil man etwa glaubt, daß auf dem durch sie eingeschlagenen Weg die Lösung der großen Probleme auf dem 26 Gebiet von Religion und Wissenschaft gesucht werden muß." Mit der Theologie im alten Sinne des Wortes hatte er also gebrochen. Die Religionswissenschaft hatte ihren Plat eingenommen, weshalb auch mit der Kirche gebrochen werden mußte. Die Religion war die vereinigende, alles beherrschende Macht, "eine Realität, die noch heutzutage sowohl die schlichtesten Seelen als auch erhabensten Geister fesselt und nicht aufhört, das Nach-80 denken aufzustacheln bei allen, die durchdringen wollen zu dem wesentlichen Grund unseres nationalen und internationalen Rechtes, unserer Moralitäts- und Kulturbegriffe, unserer politischen und sozialen Theorien". Am besten zeigt sich seine Auffassung in den Worten, die er 1880 als Vorsitzender des Protestantenbundes sprach: "Ueber unserm Bund stehe der Protestantismus, über unserm Protestantismus stehe das Christentum, über unserem 86 Christentum stehe der Humanismus." Für ihn war also das spezifisch dristliche Prinzip die Humanität.

Wenngleich Loman einige Male alttestamentliche Studien veröffentlichte, so widmete er doch seine volle Kraft der Behandlung neutestamentlicher Fragen. Das einzige von ihm selbst ausgegebene Buch war betitelt: "Bijdragen ter inleiding op de Johanneische 40 schriften des Nieuwen Testaments" (Amsterdam 1865). Aber auch hiervon erschien nur ein erstes Stüd, worin er "Het getuigenis aangaande Johannes in het fragment van Muratori" behandelte. Außerdem besprach er in verschiedenen Zeitschriftartikeln das vierte Evangelium. Ihm war es ein Axiom, daß es jüngeren Ursprungs sein müsse. Später beschäftigte er sich besonders mit den Spnoptikern. In der "Theo-45 logisch Tijdschrift", die ihr Entstehen besonders Prof. S. Hoekstra und ihm zu verdanken hat (1867), veröffentlichte er in den Jahren 1869, 70, 72, 73 und 79 seine "Bijdragen tot de critiek der synoptische evangelien". In diesen Untersuchungen zeigt sich schon der Anfang seiner späteren symbolischen Auffassung der Evangeliengeschichte. Mit Bestimmtheit verteidigte er die Priorität von Matthäus der neuen Marcushppothese so gegenüber (vgl. sein: Het Evangelisch epos en de Markushypothese van Volkmar". Theol. Tijdschr. 1870). Im allgemeinen zeigt er sich hier noch als Tübinger Schüler und Geistverwandter von Baur (vgl. seinen Artikel in "De Gids" von 1870 "Ferdinand Christian Baur", worin er diesem seine Verehrung zollt). Im Jahre 1879 kam er auf diesem Gebiet in Streit mit Dr. A. Pierson. Dieser hatte nämlich eine Schrift 55 veröffentlicht: "De bergrede en andere synoptische fragmenten" (Amsterdam 1878). Darin unterwarf er die moderne Evangelienkritik einer scharfen Beurteilung, verwarf ihre Methode und erklärte ihre Arbeit für hoffnungslos. Eine feste historische Basis für das Leben Jesu sei nicht zu finden. Die Evangelien geben darüber nichts, worauf man sich verlassen kann, denn sie sind Quellen für die Geschichte der religiösen Vorstellungen eo in den ersten zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Bergpredigt ist ein Produkt

Loman 629

ber jüdischen Chokmalitteratur, aber nicht von Jesus gehalten, da die Vorstellung, Jesus sein Lehrer gewesen, im allgemeinen von beträchtlich späterem Ursprung sei. Auch Paulus kann nicht als Zeuge gelten für das Leben Jesu, denn der historische Wert seines Zeugnisses hängt ab von der Schtheit des Galaterbriefes, die für Pierson durchaus nicht seststand.

Loman trat als Bestreiter von Pierson auf in zwei Nummern seiner Bijdragen enz (Theol. Tijdschr. 1879). Er wirft ihm vor, er sei subjektiv wilkürlich in seiner Beweissührung. Seine Betrachtung über den Galaterbrief nennt er eine Karrikatur, die er stans pede in uno zu Papier gebracht, aber keine Frucht ernster Studien. Pierson wurde und blieb verletzt, jedoch wenige Jahre später zeigte es sich, daß er für Loman nicht 10

umsonst geschrieben hatte.

Im Dezember 1881 hielt Loman in der "Freien Gemeinde" in Amsterdam einen Vortrag über "Het oudste Christendom" (abgebruckt in den "Stemmen uit de Vrije Gemeente" 1882). Hierin verkündigte er seine neue Hypothese über Christi Person und das Entstehen des Christentums. Das Christentum ist in seinem Ursprung nichts anderes als eine 15 messianische Bewegung unter den Juden. Jesus von Nazareth ist keine eigentlich historische Person, sondern die Verkörperung einer Reihe von Ideen, die Symbolisierung und Personisikation von Gedanken und Prinzipien, die erst im Christentum des 2. Jahrhunderts zur vollen Entwickelung gelangen. Er ist der ideale Sohn der jüdischen Nation selbst, mit ihrer ausdauernden Geduld, mit ihrem unbeugsamen Glauben, mit ihrer Ausdauer 20 im Gottesglauben, mit ihrem prophetischen Enthusiasmus; der jüdischen Nation, die ihr Kreuz getragen hat und dann durch die Welt ist niedergetreten worden, nichts anderes als der leidende Messias, als der Knecht Gottes, der auch aus seiner Erniedrigung auferstanden und gekrönt ist mit Herrlichkeit, aber erst, nachdem Tempel und Stadt durch die Römer verwüstet waren, nachdem Jsrael xarà oáqxa untergegangen, von den Toten auferstanden 25 und mit einem neuen Namen Christentum getauft war. — Diese Hypothese klang so radikal als möglich. Sogar vielen Radikalen war sie zu radikal. Beinahe allgemein war das Entsetzen und von verschiedenen Seiten kam Widerspruch. Loman mußte schnell seine Aussprache einigermaßen mildern. Der Ausbruck "nichts anderes", der besonders Anstoß erregt hatte, sollte nicht wörtlich aufzufassen sein. In seinem Artikel "Ter verdediging so en verduidelijking" (Theol. Tijdschr. 1882) gab er zu, "daß einige Eigenschaften und Besonderheiten, welche von den Evangelisten Jesu von Nazareth zugesprochen wurden, sich vereinigt haben auf eine damals in Palästina lebende Person", aber "was bei dieser Person mit gutem Grund historisch genannt werden kann, reicht nicht aus, um ihn als Stifter einer neuen religiösen Weltanschauung zu betrachten" (vgl. "Symbool en werke- 25 lijkheid in de evangelische geschiedenis" in "De Gids" 1884, Sonberabbruck Amsterdam 1884). Hier fällt in gewissem Sinn ein Zurückkehren auf: Jesus von Nazareth ist eine historische Person, aber er ist nicht der Stifter des Christentums. Aber es sollte noch anders kommen. In "De Gids" von 1888 schrieb er einen Artikel "De oorsprong van het geloof aan Jezus opstanding". Von seiner Visionshypothese vom 40 Jahre 1861 ist hier keine Rede mehr. Er hält zwar an der symbolischen Auffassung fest, denn die Auferstehung Jesu ist für ihn ursprünglich nichts anderes, als das Wiederaufleben des Christentums selber, d. h. die Metamorphose der jüdischen Messiasgemeinde zur kosmopolitischen Christuskirche. "Sie ist die anschauliche Vorstellung von der Veränderung, die im Glaubens= und Gemütsleben der Christen Platz gegriffen hat, nachdem ihr 45 gottesdienstliches Ideal sich infolge von Jøraels Erniedrigung zu höherem Flug erhoben und in reiner ethischer Sphäre niedergelassen hatte." Aber über Jesu Person spricht er nun ganz anders. Sie und auch das von ihr in den Evangelien gegebene Bild ift in mancher Beziehung historisch. Jesus von Nazareth ist nun wohl der Stifter des Christentums. Inmitten einer "religiösen Bewegung" in Galiläa, die "reformatorische Grund= 50 gedanken" hatte, stand der "Lehrer von Nazareth", der sich auszeichnete durch "höhere potentie", "größere Intensität" und "mehr Genialität" als Johannes der Täufer und Jacobus der Gerechte, als einer, welcher "einen Lebensplan" hatte, der untrennbar war von den Ibealen der jüdischen Nation und dem ein "universalistisches kosmopolitisches Ideal der Frömmigkeit" vor seinem Geiste stand. Mit dieser Konzession aber hat Loman seiner Hypothese 55 zur Erklärung des Ursprungs des Christentums thatsächlich das Kennzeichen der Neuheit genommen, obwohl er, wie wir gesehen haben, die symbolische Auffassung der evan= gelischen Geschichte mit Bestimmtheit aufrecht erhielt.

Loman fühlte, daß er bei seiner symbolischen Auffassung der evangelischen Geschichte nicht stehen bleiben konnte (vgl. auch Dr. J. Cramer, "De jongste hypothese aan- «

gaande den oorsprong der Evang. geschiedverhalen nader toegelicht". Nieuwe Bijdragen van Cramer en Lamers. IV 247-346). Nun trat eine neue Frage auf: über die Person des Paulus und über die Entstehung der Paulinischen Litteratur. Wenn Paulus in der That Verfasser der ihm allgemein zugeschriebenen Briefe war und s wenn diese Briefe wirklich im apostolischen Zeitalter geschrieben sind, dann wurde badurch Lomans Betrachtung der Person Jesu ganz und gar hinfällig. Deshalb mußte Loman zu einer Bestreitung der Echtheit der Paulinischen Litteratur kommen. Pierson, den er erst so bekämpft hatte, daß dadurch ein Bruch in der Freundschaft beider Männer entstand, hatte doch seinen Einfluß auf ihn geltend gemacht. Er war durch Piersons Bedenken gegen 10 die Echtheit des Galaterbriefes zu Zweifeln gekommen, und das Ende davon war, daß auch er schließlich von der Unechtheit überzeugt wurde. Während Pierson besonders auf den Geistesinhalt des Brieses als Zeichen der Unechtheit hinwies, nahm Loman in seinen "Quaestiones Paulinae" (Theol. Tijdschr. 1882, 83 und 86) die Besprechung der argumenta externa vor, nachdem er zuerst auf die "noodzakelijkheid eener herziening 15 van de grondslagen onzer kennis van het oorspronkelijk Paulinisme" gewiesen hatte. Er machte einen Unterschied zwischen dem Paulus historicus und Paulus cano-Ersterer soll am meisten übereingestimmt haben mit dem Paulus, wie wir ihn im sog. "Wir-bericht" der Acta gezeichnet finden. Er hat außerhalb Palästina für die jübische Messiasidee Propaganda gemacht, aber von seiner Geschichte wissen wir nichts 20 mehr. Die antijüdische Gnosis der nachapostolischen Zeit, besonders im 2. Jahrhundert, welcher wir die paulinischen Briefe verdanken, hat Paulus von Tarsus zum Prediger des universalistischen Christentums gemacht. So ist der Paulus canonicus — thatsächlich eine Gestalt der Legende — entstanden. In "Lomans Nalatenschap I", worin ohne Umarbeitung eine Studie veröffentlicht ist, zehn Jahre nach der Abfassung, werden die 25 inneren Bedenken gegen die Echtheit des Galaterbriefes besprochen.

1883, S. 81) schloß sich ganz ben "Quaestiones Paulinae" an.

Lomans Anschauung über die Aufgabe der Theologie lernt man am besten kennen aus seiner "Oratio pro domo" ("De Gids" 1893) und seine ganze Weltanschauung

aus drei Artikeln über "Het Onuitsprekelijke" ("De Gids" 1876, 78, 79).

Loman war ein Mann von umfassenden Kenntnissen und großem Scharssinn, ein 45 suchender Geist, dem es ernst darum zu thun war, die Wahrheit auszuspüren, der aber an Stelle der Wahrheit nur Hypothesen fand, bei denen für viele jedes Kennzeichen der Wahrheit sehlte. Seine Freunde, die ihn kannten, priesen ihn als einen bescheidenen Wann, voll frohen Mutes, voller Achtung gegen Andersdenkende, dessen Persönlichkeit gekennzeichnet wird durch "Humanität und warme Religiosität".

20 Lombardus, Petrus, Magister sententiarum, berühmter Scholastiker des 12. Jahrhunderts, gest. 1160 oder 1164. — Eine Gesamtausgabe der Schristen des Lomsbarden MSL 191 und 192. Die Einzelausgaben sind unten dei den betressenden Schristen erwähnt. Ueber das Leben und die Schristen vol. Denisser Chatelain, Chartularium universitatis Parisiensis I, Paris 1889; Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis, Paris 1665, 55 II; Dubois, Historia ecclesiae Parisiensis, Paris 1699, II, 119 st. 256. Histoire littéraire de la France, t. XII (1830), 585—609; Protois, Pierre Lombard, son époque, sa vie, ses écrits, son influence, Paris 1881; Denisse, Universitäten des Mittelalters I, 1885, 657. 679; ders., NLRG Bd I, 610 st.; A. Mignon in Revue des sciences ecclés. VII. Serie Bd II, (1890) 524 st.; D. Balper, Die Sentenzen des Petrus Lombardus, ihre Quellen und

Lombardus 631

ihre bogmengeschichtliche Bedeutung (erscheint in Studien zur Geschichte ber Theologie und Kirche, Bd VIII, 1902). — Ueber die Philosophie und Theologie vgl. Ritter, Geschichte der Philosophie, Bd VII, Hamburg 1844, 474 ff.; Stöck, Geschichte der Philosophie des Mittelsalters I, Mainz 1864, 393 ff.; Kögel, Petr. Lomb. in seiner Stellung zur Philosophie des Mittelalters, Leipzig 1897; Espenberger, Die Philosophie des Petr. Lomb. und ihre Stellung bim 12. Jahrhundert (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters Bd III, Heft 5), Münster 1901; J. Bach, Dogmengeschichte des Mu. II, Wien 1875, 194 ff. 727 ff.; Dorner, Lehre von der Person Christi, II², 374 ff.; Ritschl, Rechtsertigung und Versöhnung, I², 55 ff.; Bünger, Darstellung und Würdigung der Lehre des Petr. Lomb. vom Werke Christi, ZwTh 1902, 92 ff.; Harnack, Dogmengeschichte III, passim.; Seeberg, Dogmengeschichte II (1898), 10 46 ff. 49 f. 57 f. 61 f. 63 ff.

1. Petrus, der den Zunamen Lombardus von seiner Herkunft empfing, wurde in der Stadt Novara, die im 12. Jahrhundert zur Lombardei gehörte (wohl zu Anfang des 12. Jahrhunderts), geboren. Andere berichten, er stamme aus einem oppidum quod vulgo lumen omnium dicitur (f. Jovius, Historiarum sui temporis l. III, p. 93 15 ber Basler Ausg.), es wird die Stadt Lumello gemeint sein (Hist. litt. de la France XII, 585). Er stammte aus einer armen Familie. Vornehme Gönner mögen sich sein früh angenommen haben, so daß er sich dem Studium zuwenden konnte. Er kam auf die Schule von Bologna. Von dort wurde er zur Vollendung seiner Studien nach Frankreich gesandt. Der Bischof von Lucca empsahl ihn dem hl. Bernhard. Er studierte zu= 20 nächst in Rheims, wo Bernhards Empfehlung ihm den Unterhalt verschafft hatte. wandte er sich nach Paris, dem damaligen Hauptsitz der Wissenschaften. Bernhard schrieb in seinem Interesse einen uns erhaltenen Brief an Gilduin, den Abt des vor nicht langer Zeit begründeten Konvents der regulierten Chorherren von St. Viktor bei Paris. heißt es: Dominus Lucensis episcopus ... commendavit mihi virum vene- 25 rabilem P. Lombardum, rogans, ut ei parvo tempore quo moraretur in Francia causa studii per amicos nostros victui necessaria providerem; quod effeci quamdiu Remis moratus est. Nunc commorantem Parisiis vestrae dilectioni commendo, quia de vobis amplius praesumo, rogans, ut placeat vobis providere ei in cibo per breve tempus, quod facturus est hic usque ad nativi- 20 tatem beatae virginis Mariae (ep. 160, MSL 182, 619). Demnach sollte Petrus, der damals schon vir venerabilis war, nur kurze Zeit in Paris weilen. Gilduin war Abt von 1114—1155. Der Zeitpunkt seiner Ankunft läßt sich demnach nicht mehr genauer bestimmen. Um 1118 scheint Abälard Paris verlassen zu haben (s. Bd I S. 17,19). Aber trot der starken Einflüsse, die Petrus von Abälard empfing, braucht er nicht mehr sein 85 persönlicher Schüler gewesen zu sein. Daß er Abälards "Theologia" frequenter prae manibus habebat, bezeugt ein persönlicher Schüler des Lombarden aus seiner letten Zeit (Johannes von Cornwall MSL 199, 1052). Müßte man persönliche Beziehungen zu Abälard annehmen, so wäre der Lombarde ca. 1115—17 nach Paris gekommen, dann aber kaum vor 1090 geboren. Aber diese Annahme ist nicht zu begründen. Angabe, daß seine Mutter im Jahre 1159 ihn besuchte (s. zu Ende dieses Abschnittes), geschichtlich, so wird man seine Geburt kaum früher als 1105—1110 ansetzen dürfen. Dann wäre er kaum vor 1130—1135 nach Paris gekommen. Jedenfalls ist er in Paris geblieben. Die Beziehungen zu St. Liktor erklären seine weitgehende Abhängigkeit von Hugo (f. unten). In Paris ist er dann Lehrer der Theologie an der Domschule von 45 Notre-Dame geworden und hat dies Amt mit Auszeichnung bekleibet. Hier verfaßte er auch seine Schriften, von denen unten weiter zu reden ist. Die berühmteste unter ihnen sind die Libri quatuor sententiarum. Wann sie versaßt wurden, läßt sich ungefähr bestimmen. 1. Im 4. Buch ist Gratians Dekret ausgiebig benützt. Die Abfassung des selben wird in die Jahre 1139—1142 verlegt (s. Vd X, S. 11, 10), 2. Sent. I dist. 50 19, 13 bemerkt der Lombarde anläßlich der Erwähnung des Johannes von Damaskus: quem et papa Eugenius transferri fecit. Eugen III. regierte vom 17. Februar 1145—1153. — Die genaue Datierung (1152) von Buläus (hist. universit. Paris. II, 256 val. Protois p. 39: vers l'anné 1152) enthehrt also des Grundes. Man wird etwa 1147—1150 als Abfassungszeit bezeichnen müssen. Auch die Erwägung einer etwaigen 55 Abhängigkeit von den Sentenzen des Gandulph führt zu keinem genaueren Ergebnis, da wir von diesem nur wissen, daß er etwas später als Magister Roland (später Papst Alexander III.) in Bologna thätig war, dieser vollendete hier ca. 1142 seine Sentenzen (Denisse, Arch. I, 604). Sicher ist aber das eben ermittelte Datum nicht, man könnte auch weiter bis ca. 1155 hinabgehen. Nach Buläus (II, 251 f.) mag der Lombarde in 60 einen um das Jahr 1149 unter den Studierenden entstandenen Tumult verwickelt und

angeklagt worden sein sich wider einen anderen Lehrer vergangen zu haben. Die Lehre des Lombarden ist schon zu seinen Lebzeiten angefochten worden. Derselbe Mauritius von Sully, der sein Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhl von Paris wurde: de homine assumpto et de aliis quibusdam Magistri Petri Lombardi doctrinam falsitatis 5 arguebat, ne dicam erroris (Joh. von Cornwall MSL 199, 1055). Wider den dristologischen Jrrtum hat sich der Lombarde, kurz bevor er Bischof wurde, in einer Vorlesung berwahrt, und zwar: quod haec non esset assertio sua, sed opinio sola, quam a magistro acceperat. Haec enim verba subiecit "nec unquam deo nolente erit assertio mea nisi quae fuerit fides catholica" (ib. 1053, two noch auf die Bemer-10 kung des Lombarden Sent. III dist. 7, 13 Bezug genommen wird). — Die Angaben, daß er ein Kanonikat an der Kirche von Chartres erhalten habe, wird auf einer Berwechselung beruhen (s. hist. litt. de la France XII, 586). Unrichtig ist auch die Ansicht von aliqui, die ihn Kanonikus von St. Viktor werden lassen und zwar unter einer Gruppe von solchen, die nach dem Berg der Genovefa übersiedelten, da sein 15 Name in dem von Dubois mitgeteilten Verzeichnis der Betreffenden fehlt (Buläus II, 766; Dubois, Hist. eccl. Paris. II, 122 s. noch Denisse, Geschichte ber Univ. I, 657 f. Anm. 16). — Im übrigen steht nur noch fest aus seinem Leben, daß er 1159 Bischof von Paris wurde und dies Amt ganz kurze Zeit inne hatte. Bezüglich des Jahres schwankt die Gallia christiana (I, 435) zwischen 1159 und 1160, letteres 20 stütt sich auf eine Angabe des Chronicon Belgicum des Aub. Miräus. Aber Dubois erweist — besonders aus der Angabe des Robert de Monte — das Jahr 1159 als das richtige (Hist. eccl. Par. II, 119 ff.). Walther von St. Viktor behauptet, daß er auf simonistischem Wege das Amt erlangte (episcopus licet simoniace intrusus in ecclesia MSL 199, 1140); gewöhnlich wird berichtet, daß Prinz Philipp, Archidiakonus der Kirche 25 von Paris und vierter Bruder König Ludwigs VII. gewählt worden sei, aber abgelehnt und auf den Lombarden, seinen Lehrer, aufmerksam gemacht habe (Protois p. 46). Beides läßt sich gut miteinander vereinigen; trop der Feindseligkeit Walthers gegen den Lom= barden wird er darin Recht haben, daß bei der Wahl Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind. Das Todesjahr des Lombarden ist unsicher. Die einen geben das Jahr 1164 an 80 (so Buläus), andere nennen 1161 (so Robertus de Monte MG scr. VI, 511), 1162 oder 1163 (z. B. Alberich, Chron. trium fontium MG ser. XXIII, 843: ber Lombarde sei fast 3 Jahre Bischof gewesen, wobei aber zu beachten ist, daß hier zum Jahr 1156 sein Episkopat mit einem eirea hoe tempus angegeben wird). Nun steht aber fest, baß bereits 1160 Mority von Sully Bischof von Paris ist (s. den Beweis bei Dubois I. c. II, 85 122). Es muß hier daran erinnert werden, daß dieser Morit als Pariser Professor besonders die Christologie des Lombarden angegriffen hat (j. oben). Gemäß dem angegebenen Faktum notiert die Chronik des Johann von Paris den Tod des Lombarden zum Jahr 1160. Das sehr alte Epitaphium in der Kirche des hl. Marcellus bei Paris lautet: hic iacet Magister Petrus Lombardus, Parisiis episcopus, qui composuit librum Sententiarum, 40 glossas psalmorum et apostolorum, cuius obitus dies est XIII Kal. Augusti (1164). Von der eingeklammerten Jahreszahl behauptet aber Dubois mit der Gallia christiana, sie sei erst in neuerer Zeit fälschlich hinzugefügt worden (l. c. p. 122). Man kann nun urteilen: da der Lombarde 1160 einen Nachfolger hat, so ist es das Einfachste anzunehmen, daß er in diesem Jahr starb. Man kann aber auch sagen: da 45 trop des ersten Faktums andere Jahre als 1160 als Todesjahre angenommen werden, so muß an diesen Annahmen etwas sein. Dies versucht man damit zu begründen, daß Johann von Cornwall seine Angriffe gegen den Lombarden zu Lebzeiten des letteren begonnen und daß dieser eine Apologie wider ihn verfaßt habe (Protois p. 53). Leland (Commentarii de scriptoribus britann. I, p. 227) behauptet diese Apologie bei so sich zu haben (cuius et adhuc exstat penes me apologia) und charafterisiert furz ihre Art. Ein urkundlicher Beweis dafür ist m. W. nicht zu erbringen, daß Johann seine Bekämpfung des Lombarden spätestens 1163 begonnen habe (Protois p. 53). Der Beginn des Zueignungsschreibens des Eulogiums lautet freilich so, daß man annehmen möchte, das Konzil von Tours gehöre der jüngsten Vergangenheit an. Aber die Be-55 merfung: Guilelmus tunc Senonensis, hodie Remensis archiepiscopus (MSL 199, 1043) weist auf das Jahr 1175 als terminus a quo. Die dem Eulogium nahe verwandte Apologia de verbo incarnato, die unter den Schriften Hugos geht (MSL 177, 295 ff.), aber gewöhnlich Johannes von Cornwall beigelegt wird, mag immerhin vor dem Eulogium abgefaßt sein, dann aber ist sie jedenfalls nicht durch fast zwei 50 Decennien von ihm getrennt. Protois (p. 151) meint nämlich, die Bemerkung im EuLombardus 633

logium: der Verfasser habe eine frühere Schrift zu kurz und dürr hergestellt propter Romanum quod tunc temporis imminebat concilium, beziehe sich "évidemment" auf das Konzil zu Tours von 1163. Aber es ist natürlich nicht zu bezweifeln, daß das concilium Romanum die Lateranspnode von 1179 ist, wo, wie wir wissen, die Frage wieder verhandelt wurde. Demnach ist die Apologie 1178 oder 1179, das Eulogium s 1179—1181 (Tod Alexanders) verfaßt. Man kann sich also eigentlich nur auf die Ans gabe Lelands berufen. Gab es eine Apologie des Lombarden wider Johannes und starb der Lombarde spätestens 1164, so muß Johannes spätestens 1163 geschrieben haben. Da nun aber letteres als durchaus unwahrscheinlich bezeichnet werden muß, so scheint mir die Angabe Lelands als irrig betrachtet werden zu müssen. Hierzu kommt, daß, wenn der 10 Lombarde 1163 noch lebte, es sehr auffallend ist, daß er nicht zu Tours anwesend war. Demnach wird es als das Wahrscheinlichere bezeichnet werden mussen, daß der Lombarde 1160 starb. Aber die Möglichkeit, daß er 1160 nur abdicierte — es könnte ihm Simonie, aber auch Häresie vorgeworfen sein, vgl. die Angaben S. 632, 5. 23 — und dann noch ein paar Jahre über lebte, ist offenzuhalten. 15

Der persönliche Charakter des Lombarden scheint ehrwürdig gewesen zu sein. Auch ein Schüler, der ihn später bekämpfte, hat mit Liebe von ihm geredet (Johannes von Cornwall). Darf man vom Schriftsteller auf den Menschen schließen, so wird man gern glauben, daß er ein ernster und demütiger Mann war. Für letzteres wird als Beleg eine Geschichte erzählt. Als einige Edelleute aus Novara ihn anläßlich seiner Erhebung 20 zum Bischof besuchten, nahmen sie seine alte Mutter mit, kleideten sie aber in vornehme Gewänder. Da habe der Sohn sich von ihr abgewandt und erst, als sie ihr eigenes eins saches Gewand wieder angelegt hatte, sie als seine Mutter begrüßt und geehrt. Wie der Lombarde selbst, so werden auch sein Vater und seine Mutter als Wohlthäter von

St. Victor genannt (Denifle, Gesch. d. Univ. I, 657 f. Anm. 16).

2. Die geschichtliche Bedeutung des Lombarden beruht ausschließlich auf seinen Sen= tenzen und der Verwendung, die dieselben in der Theologie des Mittelalters gefunden haben (s. den A. Scholastik). Die ältere Dogmatik des Mittelalters versuchte die Lehre der Kirche nach Aussprüchen der Bibel und Sentenzen der Kirchenväter festzustellen (f. bes. Jsidor von Sevilla, Alkuin, Paschasius Radbertus 2c.). Diese sammelnde Thätigkeit machte so seit dem 11. Jahrhundert Plat der dialektischen und spekulativen Verarbeitung und Durch= dringung der überkommenen Lehren (die theologischen Schulen von Tours und Bec). Anselm von Canterbury unternahm es den gegebenen Glaubensinhalt spekulativ zu reproduzieren und dadurch als vernünftig zu erweisen. Dagegen hat Abälard die Methode der dialektischen und kritischen Verarbeitung der überkommenen Lehren aufgebracht. Er führte 85 seine Anschauungen in seinen Vorlesungen durch, indem er die Theologie nach dem Schema: fides, sacramentum, caritas gliederte. Diese Einteilung wie die Ansichten des Meisters sind in einer Anzahl von teils gedruckten, teils noch ungedruckten Sentenzenbüchern befolgt (s. Denifle, Archiv I). Dem gegenüber hat Hugo von St. Viktor in seinem großen Werk De sacramentis und in der Summa sententiarum die ganze Dogmatik auf die 40 Autorität der hl. Schrift, unter Absehung von der dialektischen Kunst, begründen wollen. Aber trox dieser Absicht ist Hugo keineswegs ein unfreier Traditionalist. Es sehlt ihm nicht an eigenen Ansichten und auch von den spekulativen und dialektischen Elementen hat er sich weniger freihalten können, als man nach seiner Absicht annehmen möchte.

In diese geistige Bewegung ist der Lombarde eingetreten. Die Klage über die Arroganz 45 der Professoren und ihr "neues Evangelium" war weit verbreitet, Spott und Hohn über die dialektischen Künste ließen sich hören. Andererseits war der Erkenntnistrieb lebendig. Ein Lehrbuch um das andere entstand. Sie gingen zumeist aus der Schule Abälards hervor, oder verrieten doch seine Anregungen; überall aber war das Bestreben vorhanden diese Anregungen in das Orthodore zu übertragen, waren doch die Meinungen des Meisters 50 censuriert. Unter diesen Werken hat das des Petrus Lombardus die größte Bedeutung erlangt. Es war in der That für seine Zeit ein vorzügliches "Lehrbuch". Es handelte sich dem Verfasser vor allem darum die vorhandenen Meinungen ruhig und sorgfältig dar= zustellen. Hoc volumen deo praestante compegimus ..., in quo maiorum exempla doctrinamque reperies (f. den Prolog). Aber der Verfasser läßt auch die 55 Zeitgenossen zu Worte kommen, ohne sie freilich, nach Art der Zeit, zu nennen. Die Meinungen der "aliqui" und "quidam" werden eingehend referiert und kritisiert oder stillschweigend acceptiert. Von den dogmatischen Problemen der Zeit giebt das Buch so= mit ein Bild. Es sind besonders drei Autoren, die auf den Lombarden stark eingewirkt haben: sein Lehrer Abälard, Hugo und das Detret Gratians. Es läßt sich oft nicht mehr en

ausmachen, ob er die altkirchlichen Autoren, die er citiert, selbst eingesehen hat. Er ist, wie auch seine übrigen Schriften zeigen, sicher ein belesener Mann gewesen, aber der Lehrstoff der Kirchenväter war traditionell geworden, lange Reihen von Sentenzen waren gesammelt und waren allgemeines Besitztum. Dagegen hat der Lombarde die Schriften der Zeitgenossen genau 5 gekannt. Abälards Einfluß ist unverkennbar im Ganzen wie in unzähligen Einzelheiten. Aber der Lombarde verhält sich zu seinen prononcierten Ansichten meist kritisch. Dagegen folgt er gern, oft ganz genau und wörtlich, Hugo, freilich auch hier nicht, ohne ben spekulativen Elementen aus dem Wege zu gehen. Gratian endlich ist für seine Sakraments lehre durch die von ihm gebrachten Citate und die rechtliche Behandlung bedeutungsvoll 10 geworden. Ob ihm die Sentenzen des Robert Pullus bekannt waren, ist, soweit ich sehe, nicht sicher auszumachen. Dasselbe gilt von den Sentenzen des Magister Roland (ed. Gietl 1891), die aber nicht viel älter als sein Werk sein werden. Die von Dr. Ec, bem bekannten Gegner Luthers, ans Licht gezogene Summa theologica Magistri Bandini (ed. Chelibonius 1519), die sich vielfach auffallend mit den Sentenzen des Lombarden 15 berührt, ist sicher von dem Lombarden abhängig,; es giebt noch mehr solcher Auszüge aus dem Lomb., s. bes. Rettberg, Comparatio inter magistri Bandini libellum et Petri Lombardi libros quatuor (Göttinger Weihnachtsprogramm 1834) vgl. Protois p. 118 f.; Denifle, Arch. I, 438. 589. Anders verhält es sich vielleicht mit den Sentenzen des Magister Gandulph, die bisher leider nicht gedruckt wurden (Handschristen 20 auf der Nationalbibl. zu Turin, s. Denifle, Archiv I, 621 Anm. 2). Denifle (Archiv I, 623 Anm. 4) hat darauf aufmerksam gemacht, daß zwei Sentenzenbücher aus dem 13. Jahrhundert auf Grund einer Anzahl von Parallelstellen behaupten, daß der Lombarde das Werk jenes Bologneser Lehrers fast wörtlich benutt habe. Cod. Trec. 1206 bemerkt vom Anfang des 4. Buches, daß derselbe est Gandulphi fere verbo ad verbum 25 usque ad illud in capite tertio "signorum vero" (d. h. nach unserer Einteilung IV dist. 1, 1 und etwa der 6. Teil von n. 2, ca. 12—15 Zeilen). Cod. Amplon. 108 (4°) zu Erfurt vertweist zu vielen Stellen des Lombarden auf die Parallelstellen bei Gandulph Diese Vertveisungen sind in der Ausgabe des Sentenzenwerkes Bonaventuras (I—IV, Quaracchi 1882 ff.) im kritischen Apparat angeführt worden (eine — unvoll-80 ständige — Zusammenstellung bei Espenberger, Die Philosophie des Petr. Lomb., S. 7 Anm. 3). Allein aus diesen Notizen folgt einstweilen nur, daß Gandulph und der Lom= barde in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einander stehen, und daß im 13. Jahrhundert der Lombarde als der Abhängige betrachtet worden ist, doch nur auf Grund litterarischer Beobachtung, nicht selbstständiger geschichtlicher Kunde. Weiteres läßt sich vor Veröffent= 25 lichung der Gandulphschen Sentenzen mit Sicherheit nicht behaupten. Es ist ein Irrtum Espenbergers (a. a. D. S. 7), daß der Anfang des 4. Buches ebenso gut wie aus Gandulph aus den von dem Lombarden so oft benützten Sentenzen Hugos v. St. Viktor geflossen sein könne, wo er ebenso laute (IV, 1; an der Echtheit der Hugonischen Sentenzen halte ich fest, vgl. Zöckler Bb VIII, S. 439, 45), denn der Wortlaut hier und dort weicht in 40 Wirklichkeit deutlich voneinander ab. Vom Standort der Chronologie aus hat Espenberger "die geringe Wahrscheinlichkeit, daß der Lombarde Gandulph benutzte" behauptet (S. 7). Doch weber hieraus, noch aus der weiteren Bemerkung, daß fast sämtliche Stellen, die aus Gandulph stammen sollen, bei Hugo, Augustin 2c. "Analoga haben" läßt sich ein positiver Schluß ziehen. Auch wenn der Lombarde Gandulph kannte, wird das Bild 45 seiner geistigen Eigenart und Abhängigkeit nicht verändert.

Für die Art des Lombarden ist vor allem charakteristisch die Vorsicht, Bescheidenbeit und Jurüchaltung, die er bei der Entscheidung über die dogmatischen Probleme besolgt, z. B. I dist. 45, 1: pro sensus nostri imbecillitate; I dist. 7,4: non est nodis perspicuum aperire, quomodo hoc sit verum; I dist. 19, 14: mallem silens alios audire quam loquendo malevolis detrahendi occasionem praestare; I dist. 5, 10: mallem ad aliis audire quam ipse tradere; II dist. 27, 11 horum autem iudicium diligentis lectoris relinquo examini etc. — Hiermit hängt ein anderer — wichtigerer — Punkt zusammen. Es ist die tiese Abneigung, die der Lombarde gegen alle Spekulation empsindet. Er will nur die kirchliche Lehre darlegen. Er verstahrt sich gegen die garruli ratiocinatores (I dist. 4, 2; 2, 3; 42, 1) mit dem novellum sui desiderii dogma, die Läterlehre allein will er vordringen: sic udi vero parum vox nostra insonuit, non a paternis discessit limitidus (prolog.). Bon den Sachen und den Zeichen soll nach Augustin die Theologie handeln: cumque his intenderit theologorum speculatio studiosa atque modesta, divinam scripturam so formam praescriptam in doctrina tenere advertet (I dist. 1, 1). Die "modeste

Lombardus 635

Spekulation" bedurfte nun aber nicht einer Erwägung der Prinzipienfragen, die die Zeit bewegten. Über die Fragen nach Schrift und Vernunft, Autorität und Philosophie giebt er keine Auskunft. Er ist vielmehr ängstlich bestrebt alle allgemeineren philosophischen Urteile seiner Darstellung fernzuhalten. Bei Besprechung der Trinitätslehre etwa wird von der Aufstellung oder Anerkennung einer der Schullehren über die Universalien ges 5 flissentlich abgesehen. "Er windet sich vielmehr mit merkvürdigem Geschick durch die meisten Parteien hindurch, jeder gleich nahe und gleich ferne, jeder freundlich winkend und doch im Grunde keiner folgend" (Espenberger S. 21). Allein so wenig er philosophisch denken wollte, so wenig konnte er die philosophischen Begriffe vermeiden. Die Autoritäten alter und neuer Zeit, denen er folgte, arbeiteten ja durchweg mit solchen Begriffen. Indem der 10 Lombarde auf prinzipielle Klärung dieser Begriffe verzichtet, haben seine Erörterungen häusig den Charakter des Zufälligen und Eklektischen. Aber gerade hierdurch, daß der Lombarde keiner der vorhandenen Schulen die Palme reicht, wurde sein Werk für alle brauchbar. Auch dem Einfluß der Dialektik hat sich der Sentenzenmeister nicht entziehen können. Trotz der Verwerfung der hochmütigen Dialektiker und der ratio, befolgt er doch selbst oft ihre 15 Methode. Das führt uns auf die Methode des Lombarden. Sein Absehen ist darauf gerichtet die veritas catholica darzulegen. Diese wird dargeboten von den kirchlichen Autoritäten, der hl. Schrift, den Kirchenvätern und den gelegentlich erwähnten alten Symbolen (I dist. 4,1 Nicanum; I dist. 11, 5: Athanasius in symbolo; ib. 2: die concilia principalia mit ihren Symbolen). Der Gang der Erörterung ist in der 20 Regel folgender. Das Problem wird in thetischer ober in Frageform aufgestellt. Probleme erscheinen gewöhnlich als gegebene (quaeri solet). Es wird eine Lösung geboten gewöhnlich durch eine ober mehrere patristische Stellen. Dann können Autoritäten angeführt werden, die scheinbar gegen jene Lösung sprechen. Dieser Widerspruch wird irgendwie fortinterpretiert gemäß der Vorschrift Abälards: facilis autem plerumque 25 controversiarum solutio reperietur, si eadem verba in diversis significationibus a diversis auctoritatibus posita defendere poterimus (Sic et non, prolog.). Wenn dies Mittel nicht verfängt, so wird — abermals Abälard folgend — die Entscheidung nach dem Gewicht der Autorität getroffen, wobei die Bibelstellen unfehlbar sind, unter den Bätern aber Augustin prävaliert. Bei Ablehnungen waltet stets die größte so Schonung ob. Das zweite Mittel um die Diskussion in Fluß zu bringen ist die Wiedergabe der Anschauungen der Zeitgenossen (aliqui, quidam), die durch Autoritäten gestützt ober bekämpft werden können. Wie nun aber die Autoritäten nicht wohl ohne dialektische Kunst miteinander versöhnt werden können, so schiebt sich in diese Auseinandersetzungen mit den Zeitgenossen erst recht die ratio ein, der Verfasser folge nun fremder Logik (in 25 der Regel der Hugos), oder er bilde selbst Argumente. Im einzelnen ist die Anordnung und Folge der Entwickelung noch nicht so festgefugt wie bei den späteren Scholastikern. Der Verfasser bewegt sich innerhalb des gekennzeichneten Schemas noch relativ frei.

Es soll also prinzipiell nur die autoritative kirchliche Wahrheit ausgesagt werden. Die ratio kommt dabei nur als Hilfsmittel in Betracht. Bon einer inhaltlichen Ein= 40 wirkung der ratio auf den Glauben will der Lombarde nichts wissen: illae enim et huiusmodi argutiae in creaturis locum habent, sed fidei sacramentum a philosophicis argumentis est liberum. Unde Ambrosius: aufer argumenta, ubi fides quaeritur, in ipsis gymnasiis suis iam dialectica taceat, piscatoribus creditur, non dialecticis (III dist. 22, 1). Aber diese Absicht wird in anderem 45 Zusammenhang durch andere Erwägungen durchkreuzt. Zwar meint der Lombarde, daß die fides quae creditur ein Glaube sei, quia idem iubemur credere et unum idemque est quod creditur a cunctis fidelibus (III dist. 23, 6). Aber damit ift keineswegs das gesamte Gebiet des Glaubens aus der Sphäre der Vernunfterkenntnis entruct, sondern: quaedam fide creduntur quae intelliguntur naturali ratione, so quaedam vero quae non intelliguntur (ib. dist. 24, 3); in ersterem Fall tritt burch den Glauben eine Erweiterung der Erkenntnis ein (ipsa per fidem amplius intelligi). Der natürlichen Vernunft ist nicht nur das Dasein Gottes, sondern in dunkler Weise selbst die Trinität offenbar. Aber hier muß die Offenbarung ergänzend eintreten: non enim per creaturarum contemplationem sufficiens notitia trinitatis potest 55 haberi vel potuit sine doctrinae vel interioris inspirationis revelatione; unde illi antiqui philosophi quasi per umbram et de longinquo viderunt veritatem, deficientes in contuitu trinitatis (I dist. 3, 6). Auch die Schöpfung der Welt durch Gott ist, wie zu 1 Ko 9 gesagt wird, secundum philosophicas rationes den Heiden bekannt (MSL 191 col. 1613); ebenso das Naturgeset, qua (der Mensch) intellexit et co

636 Lombardus

sibi conscius est, quid sit bonum quidve malum (in Rom. 2, Mi 191, 1345). — Man kann von diesem Standpunkt urteilen, daß er in naiver Weise die spätere scholastische Auffassung anticipiert. Die Theologie soll die positive Kirchenlehre darstellen, aber diese stimmt gerade in ihren Fundamenten mit den natürlichen Vernunsterkenntnissen überein. 3 Aber der Lombarde ist zu der prinzipiellen Klarheit der Späteren auf diesem Gebiet nicht

vorgeschritten.

Wir müssen weiter von der Einteilung der Sentenzen handeln. Im Prolog heißt es: fidem nostram adversus errores carnalium atque animalium hominum ... munire ac ... theologicarum inquisitionum abdita aperire, necnon et sacra-10 mentorum ecclesiasticorum pro modulo intelligentiae nostrae notitiam tradere studuimus. Von den res und den signa ist also zu reden (I dist. 1, 1. 2). Aber eine Bemerkung zu Beginn des 3. Buches (in anderen Ausgaben am Ende des 2. Buches) giebt eine andere Einteilung an ober spezialisiert jene erste: Nachdem im 1. Buch de inexplicabili mysterio summae trinitatis, und im 2. Buch conditionis rerum ordo 15 hominisque lapsus behandelt ist, soll weiter de eius reparatione per gratiam mediatoris dei et hominis praestita, atque humanae redemptionis sacramentis quibus contritiones hominis alligantur ac vulnera peccatorum curantur, gerebet werben, ut Samaritanus ad vulneratum medicus ad infirmum, gratia ad miserum accedat. Hierauf wird zu Beginn des 4. Buches wieder Bezug genommen. Dist. 43-50 20 des 4. Buches geht dann mit einem "postremo" zu den letzten Dingen über. Diese Einteilung ist im ganzen wie im einzelnen völlig verschieden von der von Augustin in dem Enchiridion befolgten (Glaube, Hoffnung, Liebe). Aber sie deckt sich auch nicht mit ber in Abälards Schule üblichen (Glaube, Sakramente, Liebe). Auch Hugo kann nicht die Vorlage des Lombarden gewesen sein. Dagegen ist Gandulphs Einteilung mit 25 der des Lombarden identisch (s. Denifle, Archiv I, 622). Ist dieser von ihm abhängig, so würde dann dieselbe Frage in Bezug auf Gandulph erhoben werden müffen. Nun hat aber dem Lombarden eine lateinische Übersetzung von des Johannes von Damaskus Werk de orthodoxa fide vorgelegen. Sie kann natürlich ebenso dem etwa gleichzeitigen Gandulph bekannt gewesen sein, zumal sie in Pisa entstand. Zum 80 Verständnis muß man zunächst überlegen, 1. daß die Zeit des Lombarden eine Wenge fertiger Problemgruppen besaß, 2. daß der Einfluß augustinischer Sentenzen und Gedanken sehr stark war, 3. daß die Sakramentslehre durch die dogmatische Arbeit wie das Kirchenrecht sich zu einem zusammenhängenden Komplex herausgebildet hatte. Durch diese Momente mußte der etwaige Einfluß des Damasceners natürlich auf die äußere Reihenfolge 85 eingeschränkt werden. Daß aber für diese ein solcher Einfluß angenommen werden muß, kann m. E. nicht geleugnet werden. Einmal weil der Parallelismus im ganzen zu auffällig ist (im 4. Buch trat die Sakramentslehre an die Stelle der Mysterien und der lockeren Sammlung von Gnabenmitteln bei bem Damascener), bann aber weil ber Gang der Erörterung im 2. Buch auch im einzelnen ziemlich genau übereinstimmt (Schöpfung, 40 dann Engel und Teufel, dann die Naturwelt, bann der Mensch, wobei der freie Wille ben Schluß bildet, freilich ist aber auch zu vergleichen Hugo Sent. II u. III). ist die Zusammenordnung von Sakramenten und Eschatologie im 4. Buch, die dem Lombarben von seinen sonstigen Autoritäten Hugo ober Abälard nicht an die Hand gegeben wurde, bei dem Damascener vorgebildet. Die Abhängigkeit ist aber, wie gesagt, rein 45 formal (s. Seeberg, Dogmengeschichte II, 47, sowie Barbenhewer, Patrologie' S. 515). Diese Einteilung bot aber im ganzen die Möglichkeit den dogmatischen Gedankenstoff in sachgemäßer Reihenfolge darzulegen. Im einzelnen allerdings ist die Anordnung oft recht ungeschickt. Vor allem sei verwiesen auf die Stellung, die Glaube, Hoffnung, Liebe, die antiken Kardinaltugenden, die sieben Gaben des hl. Geistes, die Frage nach dem Zu= so sammenhang der Tugenden, sowie eine Erklärung der zehn Gebote erhalten haben, nämlich als Abschluß der Christologie (III dist. 23—40), in Anknüpfung an die Frage, ob Christus Glaube, Hoffnung und Liebe gehabt habe. Hierdurch wurde diese Stelle der solenne Platz zur Behandlung der ethischen Probleme bei den späteren Scholaftikern. — Der Neigung haarspaltenden und nichtigen Fragen nachzugehen, hat der Lombarde im ganzen 55 widerstanden. Die Schultradition nötigte ihn freilich derartiges mitunter aufzunehmen, so 3. B. in der Engellehre, aber im ganzen ist er hier eher reduzierend als fortbildend vorgegangen.

Die Einteilung in vier Bücher rührt von dem Lombarden selbst her. Hinsichtlich der durch die Handschriften und Ausgaben bezeugten Einteilung der Bücher in Distinktionen 60 — Bonaventura z. B. kannte und befolgte sie schon — wird dies zu verneinen sein. Der

Lombardus 637

Prolog schließt mit den Worten: ut autem quod quaeritur facilius occurrat, titulos quidus singulorum librorum capitula distinguuntur praemisimus. Daraus solgt 1. daß der Versasser selbst die Distinktioneneinteilung nicht kannte, sondern nach Kapiteln einteilte, 2. daß diese Einteilung vor den einzelnen Büchern stand, hier haben sie auch die Handschriften, vgl. die oben S. 634, 25, angeführte Stelle des Cod. Trec.; 3. daß 5 die sonstigen Überschriften, Randnoten 2c. in den Ausgaben späteren Ursprungs sind. Die neue kritische Ausgabe der Franziskaner in den Werken Bonaventuras giebt auch hierin das Ursprüngliche wieder (vgl. die Bemerkungen vol. I, p. LXXXIII).

Die Sentenzen sind unzähligemal gedruckt worden und sind in sehr vielen Handsschriften erhalten (einiges Wichtige s. in der Bonaventuraausgabe I p. LXXXVIII, dazu 10 II p. XII). Eine kritische Ausgabe mit vielfach verbessertem Text, kritischem Apparat und Angabe der benützten Läterstellen haben die Franziskaner in der Ausgabe des Sentenzens

werkes Bonaventuras geliefert vol. I—IV Quaracchi 1882 ff.

Wir lassen hierauf eine Inhaltsangabe des Werkes folgen, wobei auf die dogmatischen Hauptanschauungen Gewicht gelegt werden soll. — Im ersten Buche verfährt der Lom= 15 barde bei den Beweisen fürs Dasein Gottes vorwiegend kosmologisch (dist. 3). — Für die Trinität beruft er sich (ebenda) auf die seit Augustin hergebrachten Analogien, leugnet jedoch, daß aus den letteren eine eigentliche Erkenntnis der ersteren gewonnen werden könne, ohne die positive Offenbarung und den Glauben, und hebt hervor, daß eigentlich alle menschlichen Sprach- und Denkformen nicht dazu ausreichten den dreieinigen Gott nach 20 seinem Wesen zu bestimmen (wegen der supereminentia divinitatis, die usitati eloquii facultatem excedit, dist. 23, 4 u. 7; dist. 2, 1; dist. 8, 7 u. 8). Heterodox ist seine eigentliche Trinitätslehre in keinem Punkte. Joachim von Fiore († 1202, s. Deniske, ALKG I, 136 ff.) hat zwar in einer seiner Schriften behauptet, der Lombarde habe die Trinität in eine Quaternität verwandelt, und dieser Vorwurf wurde auf dem Laterankonzil vom 25 Jahre 1215 geprüft. Derselbe bezog sich darauf, daß Sentent. I, dist. 5 gelehrt wird, Vater, Sohn und Geist seien summa quaedam res, und diese summa res sei weder zeugend, noch gezeugt, noch procedens. Der Lombarde unterscheidet nämlich die göttliche Wesenheit von den drei Personen, erklärt jedoch als Realist auch die diesen gemeinsame Wesenheit für real, für eine Substanz. Diese hatte nun Joachim zu den drei Personen 20 addiert. Indessen Innocenz III. und das Konzil fanden mit Recht jenen Sat vollkommen orthodor und verdammten nicht ihn, sondern die entgegengesetzte Meinung des Anklägers (vgl. Hefele, Conciliengesch., V2, 880 f.; Seeberg, DG II, 91 f.). — Auch die Allgegens wart Gottes bezeichnet Peter als unbegreiflich, faßt sie übrigens so, daß er sagt, alles sei in Gott, und Gott sei, obgleich unveränderlich, stets in sich bleibend: in omni creatura 85 essentialiter, praesentialiter et potentialiter, und an jedem Ort, jedoch durchaus nicht räumlich (localis non est), weder so, wie ein corpus circumscriptibile, das ausgebehnt ist und sui interpositione facit distantiam circumstantium, noch wie ble geschaffenen Geister, welche zwar nicht ausgebehnt sind (dimensionem non habent), aber doch definitione loci terminantur (in dem Sinne an einen bestimmten Ort gebun- 40 den sind, daß sie, wenn irgendwo ganz gegenwärtig, anderswo eben nicht sind, dist. 37). — Das Verhältnis zwischen der Präscienz Gottes und dem Geschehen der Dinge saßt er abgesehen von den Fällen, wo es sich um das von Gott selbst zu Bewirkende handelt so, daß er weder das Geschehende als den eigentlichen Grund der Präscienz, noch die lettere als den eigentlichen Grund des Geschehenden betrachtet, vielmehr beides lediglich 45 als die causa sine qua non des anderen (wir würden sagen die condicio s. qu. n. dist. 38). Die Prädestination ist als divina electio gratiae praeparatio, die Reprobation ist praescientia iniquitatis quorundam et praeparatio damnationis eorundem. Die Prädestination ist eigentlich praescientia et praeparatio beneficiorum dei, durch die wir iustificamur (dist. 40). Ein der Gnade vorangehendes meritum 50 giebt es nicht, auch nicht in dem Sinn, daß man sich die Nichtverwerfung verdienen könne (dist. 41). Die Allmacht Gottes besteht darin, quod omnia facit quae vult et nihil omnino patitur (dist. 42). — Endlich sei hier noch erwähnt die Unterscheidung des einheitlichen eigentlichen Willens Gottes oder des Willens Gottes an sich (beneplacitum dei sive dispositio; voluntatis dei causa nulla est), der stets Thatsache wird, und des 65 vielfältigen uneigentlichen Willens Gottes ober der bloßen Willenserscheinungen, welche (dist. 45) sich im Gebieten, Verbieten, Raten, Wirken und Zulassen barstellen (signa beneplaciti oder voluntatis), denen aber keineswegs die Thatsachen immer entsprechen (praecepit enim Abrahae immolare filium, nec tamen voluit). Auf den ersteren beziehen sich auch die das Böse betreffenden Sätze (dist. 46, 15): deum non velle 60

mala fieri nec tamen velle non fieri, neque nolle fieri. Omne ergo quod vult fieri fit et omne quod vult non fieri non fit. Fiunt autem multa quae non vult fieri, ut omnia mala. — Im zweiten Buche ist von der Schöpfung die Rede unter eingehender Auslegung des biblischen Schöpfungsberichtes und genauer Behandlung 5 der Engellehre. Überall wird Hugos Lehre reproduziert. Der Lombarde faßt die imago und die similitudo, zu denen der Mensch geschaffen sei, als etwas Verschiedenes, entscheibet sich aber nicht ausdrücklich für eine der drei möglichen Fassungen dieses Gegensates, die er anführt (dist. 16). — Die traducianische Ansicht von der Entstehung der individuellen Menschenseelen verwirft er (dist. 31). — Den Willen (liberum arbitrium) 10 nennt er frei (dist. 25, 5), insøfern er sine coactione et necessitate valet appetere vel eligere quod ex ratione decreverit. Den Sat (Abälards), daß der moralische Charakter der Handlungen einzig von der Intention des Willens abhänge, erklärt er für falsch (dist. 40, 3; 36, 10). — Vom Urstande wird gelehrt (dist. 24), daß der Mensch, um fortschreiten, geistlich leben und das ewige Leben erlangen zu können, schon vor dem 15 Sündenfall außer der gratia creationis (die ihn nur in den Stand setzte, resistere malo, sed non perficere bonum) noch eines anberen gratiae adiutorium beburfte. Durch den Sündenfall habe er dann aber nicht nur dieses Gnadengut verloren, sondern auch eine vulneratio (freilich keine privatio) seiner naturalia bona erlitten; durch die Sünde ift das liberum arbitrium imminutum vel corruptum (dist. 25, 8. 15). 20 Die Erbsünde ist die Beschaffenheit, die durch Adam auf alle Menschen überging als auf bie per eius carnem vitiatam concupiscentialiter generatos (dist. 30, 4). wird durch das Fleisch fortgepflanzt und geht von diesem auf die Seele über. Ihre Ursache ist pollutio quaedam quam ex servore coitus parentum et concupiscentia libidinosa contrahit caro, cum concipitur (dist. 31, 6). Von Belang ist noch die 25 starke Betonung des schuldhaften Charakters der Erbsünde: peccatum originale culpa est quam omnes concupiscentialiter concepti trahunt (dist. 30, 6). Veranlast ist dieser Satz durch die Verdammung des abälardischen Satzes: quod non contraximus ex Adam culpam, sed poenam, zu Sens 1141. Hier mussen wir noch auf die Sätze des Lombarden über die Gnade eingehen, weil dieselben für die Folgezeit von Be-20 lang geworden sind, und er hier relativ selbstständig arbeitet. Die gratia operans: praeparat voluntatem, ut velit bonum, die gratia cooperans: adiuvat, ne frustra velit (dist. 26, 1). Daher: bona voluntas comitatur gratiam, non gratia voluntatem (ib. n. 3). Was ist nun die gratia operans? Es ist der Glaube mit der Liebe als die von oben dem Willen eingeflößte Kraft, die den Willen bereitet zum Guten (ib. 35 4. 5). Die Gnade ist eine den Willen befreiende und heilende virtus. Durch sie wird ber Wille befähigt gute und verdienstliche Werke zu thun. Zu diesen wirken also die Gnade als übernatürliche Kraft und der Wille stets zusammen, aber so, daß ersterer der Vorrang gebührt. (Merita) quae cum ex sola gratia esse dicantur, non excluditur liberum arbitrium, quia nullum meritum est in homine quod non sit per 40 liberum arbitrium; sed in bonis merendis causae principalitas gratiae attribuitur, quia principalis causa bonorum meritorum est ipsa gratia, qua excitatur liberum arbitrium et sanatur atque iuvatur voluntas hominis, ut sit bona (dist. 27, 4 al. 7). So entstehen ex fidei virtute et hominis arbitrio oder ex caritate et libero arbitrio die verdienstlichen Afte des Glaubens und Liebens, die 45 sonach sowohl unsere merita als dona dei sind (ib. n. 5 al. 8). In diesem Zusammenhang begreift sich auch die dem Lombarden eigentümliche Ansicht, daß der heil. Geist die die Seele informierende göttliche Liebestraft sei: quia caritas est spiritus sanctus, quae animi qualitates informat et sanctificat, ut eis anima informetur et sanctificetur, sine qua animae qualitas non dicitur virtus, quia non valet sanare so animam (ib. n. 6 al. 9). Bgl. hierzu I, dist. 17, 2: quod ipse idem spiritus sanctus est amor sive caritas, qua nos diligimus deum et proximum; ib. n. 18: caritas ergo spiritus sanctus est qui deus est et donum dei sive datum; dist. 18, 4; III dist. 4, 1. — Das dritte Buch behandelt die Christologie. Es werden die orthodoren Formeln reproduziert, nicht ohne Einwirkung abälardischer Ideen. Der Logos 55 nahm die unpersönliche Menschennatur an. Die Logosperson ist una eademque immutata, aber die Menschwerdung wird durch die Formel ausgedrückt: quia est habens hominem (dist. 5, 3; 6, 6; 7, 10). Hier nun sind hervorzuheben die Sätze, welche den L. in den Verdacht des Nihilianismus gebracht haben. Es drängte sich ihm nämlich bei der Entwicklung der Lehre von der Person Christi die Frage auf (dist. 6), ob mit Sätzen wie eo "Gott ist Mensch geworden" ober "Gottes Sohn ist des Menschen Sohn geworden" und

Lombardus 639

"der Mensch ist Gott, des Menschen Sohn ist Gottes Sohn geworden" gesagt werde, Gott sei etwas geworden, was er früher nicht gewesen. Darüber, bemerkt er nun, gebe es ver= schiedene Meinungen. Zunächst nehme man entweder wirklich an, daß Gott etwas wurde, was er zuvor nicht war, und der Mensch etwas, was er zuvor nicht war (gemeint scheint die Ansicht Hugos zu sein). Ober man nehme an, die Menschwerdung habe nur das mit 5 sich geführt, daß die zuvor einfache Person nun eine (aus der göttlichen und menschlichen Natur) zusammengesetzte wurde (bas ist etwa die Anschauung des Damasceners, de fide orth. III, 7, der ausdrücklich herangezogen wird; welche Vertreter hier gemeint sind, ist nicht sicher. Johann v. Cornwall verweist auf Gilbert, MSL 199, 1050 f.). Er selbst hegt nun gegen die erste Ansicht das Bedenken, ihr zufolge sei Gott nach der Inkarnation 10 etwas, was er nicht immer war (dist. 7, 1), es werde also von Gott eine reale Veränberung ausgesagt. Gegen die zweite aber, meint er, könne unter anderen das Bedenken obwalten, daß der Sohn Gottes, der nach der Inkarnation nur ein Teil der einen Person Christi sein solle, vor Annahme der Knechtsgestalt unvollständig gewesen und durch das Hinzutreten der Menschheit gewachsen sein müßte (dist. 7, 9). Es sei nun aber drittens 15 die Sache so angesehen worden (dist. 6, 6; dist. 7, 10), daß bei der Inkarnation weder die göttliche Substanz zu einer menschlichen geworden, noch ein aus beiden verschiedenen Naturen zusammengesetztes Wesen entstanden, ja nicht einmal homo aliquis geworden sei, vielmehr der Logos mit Leib und Seele als mit einem Gewande bekleidet wurde (illis duobus velut indumento verbum dei vestiretur), und zwar zu dem Zwecke, um 20 den Augen der Sterblichen auf geeignete Weise zu erscheinen, so daß die Person des Logos wesentlich unverändert blieb und nur der Erscheinung nach (secundum habitum) Mensch wurde, die Menschwerdung mithin nur ein accidens oder accedens war. Das ist aber die Ansicht Abälards. Positiv spricht sich der Lombarde nicht gerade für diese dritte An= sicht aus. Aber da er gegen die beiden ersten Gründe anführt, die von selbst auf die 25 britte führen, und gegen die lettere nichts bemerkt, schien er doch eben diese zu bevorzugen. Es ist daher begreiflich, daß er wegen Herabsetzung der Bedeutung der Menschwerdung verketzert wurde. Aber formell hat noch mehr, als die mitgeteilten Sätze, den Vorwurf des "Nihilianismus" seine angebliche Behandlung der Frage veranlaßt (dist. 10), ob Christus als Mensch eine Person oder etwas sei. Die einen bejahen diese Frage, das so führt zu Schwierigkeiten, daher verneinen andere sie (quidam dicunt, Christum secundum hominem non esse personam nec aliquid, nisi forte "secundum" sit expressivum unitatis personae). Das lettere ist eine der abälardischen Schule eigen= tümliche Meinung, 3. B. Roland, Sentent. ed. Gietl p. 179: cum secundum quod homo non sit persona et, ut verius loquamur nec mentiamur, nec aliquid. 85 Gegen die erste Auffassung, daß Christus als Mensch substantia rationalis, also persona sei, sagt er, daß diese Folgerung falsch sei: nam et modo anima Christi est substantia rationalis, non tamen persona, quia non est per se sonans, imo alii rei coniuncta. Über auch der Grund, den man für die erste Annahme anführt, Chriftus sei als Mensch zum Sohn Gottes prädestiniert, zieht nicht. Christus ist, wozu er 40 prädestiniert wurde, nämlich Sohn Gottes, sed secundum hominem praedestinatus est, ut sit filius dei, quia per gratiam hoc habet secundum hominem. "Secundum" darf nun nicht kausal gesaßt werden, als ob Christus durch seine Menschheit Gott wurde, wohl aber als unitatis personae expressivum, so daß der Sinn ist: ipse qui est homo est filius dei; ut autem ipse ens homo sit filius dei per 45 gratiam habet. Die erste Auffassung wird beutlich zurückgewiesen. Aber auch die zweite wird nicht acceptiert, aber auch nicht besonders widerlegt. Hieraus begreift sich das Mißverständnis, als wenn der Lombarde ihr zustimmte. Aber jene These lautete: Christus ist als Mensch überhaupt nichts, falls man nicht bei dem Ausdruck "als Mensch" die personale Einheit mitdenkt, der Lombarde dagegen sagt: als Mensch ist Christus vermöge der 50 Prädestination Gottes Sohn, nicht als wenn seine Menschheit dies begründe, sondern sofern mit ihr die Personeinheit mitgebacht wird. Das heißt also nicht: als Mensch ist er nichts, sondern: als Gott kann dieses Menschenwesen nur gedacht werden, sofern die gottmenschliche Personalität in ihm angesetzt wird. Man muß beachten, daß der Lombarde ja gerade das Motiv der zweiten Anschauung — der Mensch Christus müsse, wenn als 55 "etwas", so als Person gedacht werden — abgelehnt hat. Da die Entscheidung sehlt das ist nicht selten bei dem Lombarden — kann man nur aus dem Zusammenhang Schlüsse ziehen. Dieser zeigt aber, daß der Lombarde die betr. Ansicht nicht vertritt. Er hat also nicht geleugnet, daß Christi Menschheit "etwas" war. Letteres warfen ihm dennoch u. a. Johann von Cornwall (f. MSL 199, 1043 ff.) und Walther von St. Viktor eo

vor (f. MSL 199, 1129 ff., dazu Planck in den ThStK, 1844, IV). Aber auch Konzilien befaßten sich mit dieser Anklage, zunächst das zu Tours Ende April 1163 zusam= mengetretene, welches jedoch, wie es scheint, keine Entscheidung gab. Nachdem inzwischen Alexander III., der als Magister Roland selbst diese Meinung vertreten hatte (f. S. 639, 84), s in zwei Schreiben an den Erzbischof Wilhelm von Sens (1170 u. 1177) bennoch den Nihilianismus dem Lombarden imputiert und als prava doctrina bezeichnet hatte (Chartul. univ. Paris. I, 4. 8), suchte derselbe Papst 1179 auf der Lateranspnode eine förm= liche Verdammung desselben herbeizuführen. Es ist aber zu einer solchen nicht gekom= men (f. Buläus II, 403 ff.; Hefele, Conciliengesch. V2, S. 616 ff. 719 f.; Reuter, Ge-10 schichte Alexanders III., Bd III, 703 ff. und Gesch. der relig. Aufklärung im Utittelalter, II, S. 312 Anm. 8; vgl. jedoch J. Bach, Dogmengesch. des Mittelalters, II, S. 730 f.). — Die Anklage auf Nestorianismus, die Gerhoh v. Reichersberg wider die Christologie seiner Zeit richtete (Bach, DG des MU II, 390 ff.), kehrte sich auch wider den Lombarden. — In der Lehre vom Werk Christi hat der Lombarde ebenso den Anregungen Abälards Folge 15 geleistet, als die üblichen Schemata zu verwenden versucht. Christus verdiente sich durch sein frommes Leben die Verherrlichung, sein Tod verdient uns den Zugang zum Paradiese, die Erlösung von der Sünde und ihrer Strafe und dem Teufel. Christus homo sufficiens et perfecta fuit hostia nämlich zur reconciliatio (dist. 18, 5). Dies geschah aber dadurch, daß der Tod Christi uns Gottes Liebe offenbarte. Mors ergo Christi 20 nos iustificat, dum per eam caritas excitatur in cordibus nostris. So von der Sünde befreit, werden wir auch vom Teufel frei. Doch ist andererseits auch Christi Kreuz Mausefalle für den Teufel, und sein Blut Röder gewesen (dist. 19, 1), Gott mußte Mensch werden, um den Teufel überwinden zu können (ib. n. 2). Weiter erlöst Christus von der ewigen Strafe relaxando debitum (n. 3), aber auch von der zeitlichen Strafe, welche 25 in der Taufe erlassen und durch die Buße gemindert wurde, non enim sufficeret illa poena qua poenitentes ligat ecclesia, nisi poena Christi cooperatur qui pro nobis solvit (n. 4). Klarheit über den Zusammenhang der Lehre ist nicht gewonnen. Die abälardische Idee schlägt durch — Anselm kommt nicht in Betracht —, aber auch die objektiven Erlösungsgedanken sollen konserviert werden. — Von der 23. Distinktion so an wird eine Anzahl ethischer Fragen erörtert; es ist verkehrt diese Gedanken unter den Gesichtspunkt der Heilsaneignung zu stellen, wie z. B. Nitssch in der 2. Auflage dieses Werkes es thut. Sofern von einer solchen die Rede sein kann, wird sie in der Sakramentslehre geboten. Der Lombarde handelt von Glaube, Hoffnung und Liebe unter dem Gesichtspunkt, ob Christus sie gehabt habe. Er folgt Abalard, indem er an die Liebe die 86 vier Kardinaltugenden anschließt (dist. 33), und Hugo, indem er die sieben Geistgaben als Tugenden behandelt. Auch sie hat Christus nach Jes 11 besessen. Dabei werden besonders die verschiedenen Arten der Furcht erörtert, um zu zeigen, wie die Furcht, die doch nach Beda in der Zukunft aufhören soll, fortbestehen kann (dist. 34); ferner wird der Unterschied von sapientia und scientia eingehend behandelt (dist. 35). Die Tugenden 40 find miteinander konner als ein tugendhafter Habitus. Wenn aber der eine tugendhafte Mensch besondere Tugenden dem anderen gegenüber zu besitzen scheint, so versteht sich dies nicht aus einer Differenz des Habitus, sondern der Akte. Propter differentiam actuum ipsas virtutes magis vel minus habere dicitur. Potest et aliquam non habere, cum tamen simul omnes et pariter habeat quantum ad mentis habitum vel 45 essentiam cuiusque; in actu vero aliam magis et aliam minus habet, aliam etiam non habet, ut vir iustus utens coniugio non habet continentiam in actu, quam tamen habet in habitu (dist. 36, 2). Alle Tugenden sind zusammengefaßt in der Liebe. Diese ist Erfüllung des Gesetzes. Das führt weiter zu einer Er= klärung der zehn Gebote, wobei der Lombarde wieder besonders Hugo folgt. Dabei wird 50 eingehender geredet von der Lüge (dist. 38) und vom Meineid (dist. 39). Bei dem Verbot des Stehlens kommt auch das Zinsverbot zur Sprache. Mit Augustin und Hieronymus werben die usurae verworfen, est enim usura, ut ait Augustinus, cum quis plus exigit in pecunia vel qualibet re quam acceperit (dist. 37, 3). So werben in diesem Abschnitt die wesentlichsten ethischen Probleme erörtert; die Begrenzung des Stoffes 55 ist für die Scholastik maßgebend geworden.

Das vierte Buch handelt von den Sakramenten. Auch hier ist der Lombarde nicht als selbstskändiger Denker aufgetreten, von so großer Bedeutung seine Lehre für die Folgezeit geworden ist. Er folgt Hugo und Gratians Dekretum. Aber von Bedeutung war es 1. daß er als erster, so viel wir wissen (Gandulph?) scharf und deutlich sieden Sas co kramente abgrenzte (s. Seeberg, DG II, 63), 2. daß er die dogmatischen Fragen sür

641

die einzelnen Sakramente herstellte, freilich abhängig von seinen Vorgängern, 3. daß er den kirchenrechtlichen Stoff der dogmatischen Lehre einfügte (so auch Gandulph, De nisse Arch. I, 622). — Die Sakramente sind Zeichen nicht nur signissicandi gratia, sed etiam sanctificandi eingesetzt (dist. 4, 2). — Durch die Taufe wird dem Menschen die Erbsünde erlassen, indem die Concupiscenz geschwächt und die Schuld 5 aufgehoben wird (II, dist. 32, 2). Die Konfirmation bewirkt donatio spiritus sancti ad robur (IV dist. 7, 1). Für das Abendmahl gilt die conversio der einen Substanz in die andere (dist. 10, 4), ohne daß nähere Angaben gemacht werden können (dist. 11, 3). Die symbolische Auffassung wird abgelehnt, ebenso aber die Meinung "einiger", daß die Brot= und Weinsubstanz erhalten bleibe (ib. 4, so lehrten einige Be- 10 rengariani s. Seeberg, DG II, 59 Anm.). Wegen unserer täglichen Sünden wird Christus täglich in der Messe geopfert (dist. 12, 7). In der Bußlehre hat der Lombarde, Abälard folgend, den Umschwung, der sich in der Bußpraxis vollzogen hatte, theoretisch zu rechtfertigen versucht. Die Buße besteht in der contritio und confessio, die nicht nur vor Gott, sondern, wo möglich, auch vor dem Priester abzulegen ist (dist. 17, 3. 4). An die 15 confessio schließt sich die absolutio, Gott löst und der Priestet löst, aber beide aliter (dist. 18, 5). Die priesterliche Lösung schließt weiter in sich die Auflegung der Satisfaktion, resp. ihre Erleichterung (dist. 18, 7). Die Trennung der Buße in zwei Akte (Contrition nebst Beichte, und Satisfaktion) folgt Abälard (Tilgung der ewigen und der zeitlichen Strafe), die Verbindung von Beichte und priesterlicher Absolution löst ein bei 20 Abälard übrig gebliebenes Problem (wozu die kirchliche Absolution?) im Anschluß an Hugo. Die lette Dlung bient ad peccatorum remissionem et ad corporalis infirmitatis allevationem (dist. 23, 2). Die Darstellung der Ordination wie der Che bewegt sich in den kirchenrechtlichen Geleisen. Die priesterliche Gewalt schließt sich an die Sakramente: consecrat enim et sanctificat (dist. 24, 9). — Zum Schluß wird in relativ selbst= 25 ständiger Weise von den letzten Dingen gesprochen. Zuerst von der Auferstehung, vom Alter und der Gestalt der Erstandenen, von den receptacula animarum, von den suffragia defunctorum, vom Zustand ber Bösen nach bem Tobe, von Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, ferner vom jüngsten Gericht, der Gestalt des Richters, den verschiedenen mansiones, vom Zustand der Verdammten. 30

Das ist der wesentliche Inhalt des großen Werkes. Er bestätigt die Bemerkungen, die wir über die Methode des Lombarden gemacht haben. Er war ein sleißiger Sammler und ein leidenschaftsloser Kompilator, ein nüchterner und bescheidener Gelehrter und er besaß ein erhebliches sormales Talent. Das besähigte ihn ein Lehrbuch zu schaffen, das Jahrshunderte über als Kompendium brauchbar blieb. Gerade daß ihm jede Spur von Genias 35 lität und starter persönlicher Überzeugung abging, ermöglichte die Vorzüge, die seinem Buch

seine Stellung als einer Bibel neben ber Bibel erwarben.

Trot aller Vorsicht und Objektivität hat er doch Meinungen aufgestellt, die späteren Zeiten für irrig galten. Bon den Anfechtungen, die seine Trinitätslehre und Christologie erfuhren, war schon die Rede. Auf dem Laterankonzil von 1179 soll, nach Walther von 40 St. Viktor, die Absicht bestanden haben, die Sentenzen des Lombarden zu verdammen. Als aber ein französischer Bischof für seinen Lehrer eintreten wollte, meinten die Kardinäle, sie seien zu ernsteren Dingen zusammengekommen. Dabei hatte es sein Bewenden. Seit der Mitte des 13. Jahrh. haben die Magistri Parisienses acht Sätzen des Lombarden nicht Folge geleistet; Bonaventura meint, sie seien nicht aufrecht zu erhalten, ne amore hominis veritati 45 fiat praeiudicium. Es sind solgende: 1. quod caritas quae est amor dei et proximi non est quid creatum, sed increatum, 2. quod haec nomina trinus et trinitas non dicunt positionem, sed privationem tantum, 3. quod in angelis beatis praemium praecessit et meritum respectu substantialis praemii habet subsequi, 4. quod nihil de cibis transit in veritatem humanae naturae nec per 50 generationem nec per nutritionem, 5. quod anima exuta a corpore est persona, 6. quod Christus fuit homo in triduo, 7. quod baptismus Ioannis cum impositione manuum aequipellebat baptismo Christi, ita quod baptizatus baptismate Ioannis in fide trinitatis non erat rebaptizandus, 8. quod deus potuit alii dare (nämlich die potestas baptizandi interius) et quod creatura potuit susci-56 pere, et similiter quod deus potest potestatem creandi communicare et creare per creaturam tanquam per ministrum (Chartul. univ. Paris I, 220 f.; Bonaventura in Sent. II dist. 44 art. 3 quaest. 2 dub. 3; ebenso in der praelocut. zum 2. Buch). Zu diesen Sätzen sind später noch weitere gekommen (f. Chartul. I, 221, Anm. zu n. 194). Man bezeichnete sie als in Widerspruch zu der all- sa

gemeinen Meinung stehend, s. Protois S. 108 ff. Das hat aber die Wirkung des Buches nicht aufgehalten. Schon Roger Baco klagt (um 1267) barüber, daß die Vorlesungen über die Sentenzen die biblischen Vorlesungen ganz in den Schatten gestellt hätten (Chartul. univ. Paris. I, 473). Um 1286 betrug der amtlich fixierte Preis für ein Exem= 5 plar der Sentenzen 3 Sol. (ib. I, 645). Auch nach der Reformation sind Kommentare über die Sentenzen des Lombarden verfaßt worden (bef. von Dominikus Soto und dem Niederländer Estius). Luther urteilt über die Sentenzen: "Wollen wir der Bäter Sprüche vergleichen, so laßt uns Magister Sententiarum für nehmen, der ist in diesem Werk über die Maaße fleißig und uns lange zuvorkommen. Denn derselbe hat auch solche 10 Anfechtung von der Ungleichheit der Bäter gehabt und solcher Sachen abhelfen wollen. Und meines Achtens hat er es besser gemacht, denn wirs machen würden. . . die Concilia und Bäter handeln etliche Stude der driftlichen Lehre, keiner aber handelt sie alle, wie dieser Mann thut, oder jedoch die meisten. Aber von den rechten Artikeln als Fides et Iustificatio redet er zu dünne und zu schwach, ob er wohl die Gnade Gottes

15 hoch genug preiset" (EA 25, 258).

3. Außer den Sentenzen besitzen wir vom Lombarden noch: Commentarius in psalmos Davidicos sive Glossa magistralis ex selectis et orthodoxis auctoribus, zuerst gedruckt Nürnberg 1478, Basel 1486, dann Paris 1537, bei Migne PSL 191, 31—1296. Sodann: Collectanea in omnes D. Pauli apostoll epistolas, gedruct 20 zuerst Paris 1535, bei MSL 191 und 192. Beide Werke bieten in der Weise der mittelalterlichen Catenen Zusammenstellungen von Sätzen und Erklärungen der Kirchenväter sowie einiger älterer mittelasterlicher Theologen; der Lombarde bevorzugt den tieferen mystischen Schriftsinn. Hie und da finden sich in dem an zweiter Stelle asnannten Werk auch eigene Bemerkungen. — Eine Reihe von Schriften wird noch als un-25 gedruckt aufgeführt: nämlich Glossen über das Buch Hiob und ein Kommentar über die Evangelienharmonie. Die Echtheit des letteren Werkes wird bezweifelt, gedruckt wurde es 1483 und 1561. Nach der Hist. litt. de la France XII, 603 sollten sich die Glossen zu Hiob in der Abtei Savigny in der Normandie oder später in Avranches sinden (vgl. Lelong, Bibl. sacra, Paris 1723, II) finden, aber Protois (p. 122. 148) verneint das. 80 Nach Fabricius-Mansi (Biblioth. med. et infim. lat. V, 262) befinden sich in bibliotheca Lipsiensi teste Fellero p. 182, ein Brief des Arnold von Met an den Lom= barden und zwei Briefe des Lombarden an Philipp von Rheims; einen Erzbischof Philipp von Rheims hat es im 12. Jahrhundert freilich nicht gegeben, es müßte eine Verwechslung angenommen werden (Hist. litt. etc. XII, 603 n.). Von Lelands Angabe einer 35 Apologia war schon die Rede (S. 632, 48). Noch berichtet Sander (Bibl. belgica manuscriptorum, 3njulis 1641, II, 147) von Petri Lombardi methodus practicae theologiae, in der Abtei Afflighem in Belgien, aber die Schrift ist nicht bekannt geworden. Dem Versuch Mignons (f. oben die Litteratur) die dem Hugo von St. Viktor zugeschriebene Summa sententiarum dem Lombarden als Vorarbeit zu den Sentenzen beizulegen, 40 vermag ich nicht beizutreten. Dagegen spricht vor allem die geschichtliche Überlieferung (z. B. Heinrich v. Gent de scriptoribus eccles. 25, vgl. Mignon S. 518. 522). Die beutliche Abhängigkeit unserer Sentenzen von diesem Werk, entspricht nur der Eigenart des Lombarden. Endlich besitzt die Nationalbibliothek zu Paris zwei Handschriften, die eine aus dem Anfang des 13., die zweite aus dem 14. Jahrhundert (Lat. ms. 18, 170 und lat. 3, 537; 45 andere Handschriften Hist. litt. XII, 603), die 25 lateinische Festpredigten enthalten (s. Protois S. 123 f.). Protois hat aus ihnen Auszüge mitgeteilt (S. 126—147). An der Echtheit dieser Reden zu zweifeln liegt kein Grund vor. In würdiger, vielsach rhetorisch gesteigerter Sprache halten die Predigten im ganzen den Gedankenkreis der damaligen mpstischen Frömmigkeit in gemäßigter Weise ein. Die allegorische Schriftauslegung be-50 herrscht sie, es fehlt nicht an schönen praktischen Wendungen, die Dogmatik tritt zurück, bricht aber doch gelegentlich hervor, z. B. in annuntiatione domini: sieut igitur omni corruptione caruit iste conceptus, ita, etsi haeretici aliter garriant, in conceptu et partu integer exstitit et intemeratus Virginis uterus . . . Quod non impossibile videtur, si quis de dei potentia non humano sensu disputet. At-55 tende enim, quod solis radius cristallum penetrans nec ingrediendo perforat nec egrediendo dissipat etc. (Protois S. 141). Die Predigten bestätigen das Bild, das wir uns von dem Lombarden gebildet haben. R. Seeberg.

Los bei den Hebraern. — Litteratur: Ueber die Anwendung des Loses im Altertum überhaupt vgl. Chrysander, De Sortibus, Hal. 1740; Dale, Orac. ethn. C. 14; Potter,

5

Archaol. I, 730; Abam, Röm. Alterth. I, 540; bei ben Hebräern insbes. vgl. M. Mauritii, Tr. de sortitione ap. vet. Hebr., Basil. 1692; die Realwörterbücher von Biner, Riehm 2c.; die Archäologien von De Wette, Ewald, Keil, Nowack, Benzinger; die bibl. Theologien (resp. Religionsgeschichten) von Oehler, Schulz, Smend, Warti; Stade, Gesch. Israels I, 471 ff.; vgl. auch den Artikel Urim und Thummim.

Unter den Mitteln, mit denen man im alten Frael den Willen der Gottheit zu erforschen suchte, steht obenan (von der Prophetie natürlich abgesehen) das Losorakel. Dasselbe mag in alter Zeit in verschiedenfacher Weise gehandhabt worden sein. Wir haben Spuren, daß das Stablosen, Rhabdomantie, den Jeraeliten nicht fremd war. Stäbe (oder Pfeile), denen eine bestimmte Bedeutung beigelegt wurde, oder die mit irgend einem 10 Zeichen versehen waren, wurden in einem Behälter (etwa in einem Röcher) geschüttelt, bis ein Stab heraussprang und die gewünschte Entscheidung gab, oder man zog blindlings einen der Stäbe. Noch zur Zeit des Hosea scheint diese Art des Losorakels im Nordreich wenigstens geübt worden zu sein, vgl. Ho 4, 12: "Mein Volk befragt sein Stück Holz und sein Stab giebt ihm Bescheid." Hesetiel (21, 26 f.) erwähnt das Stab-Befragen als 15 babylonische Sitte: der König von Babel steht am Scheideweg, um das Orakel zu befragen: er schüttelt die Pfeile, befragt das Gottesbild . . . . in seiner Hand ist das Los "Jerusalem". D. h. er schüttelt am Kreuzweg die Pfeile, um zu erfahren, wohin er sich wenden soll; der Pfeil, der Jerusalem bedeutet, ist herausgekommen, und damit ist ihm die erbetene Weisung gegeben. Bei den alten Arabern war ebenfalls dieses Pfeilorakel sehr 20 in Ubung (vgl. Wellhausen, Stizzen III, 126 f.). Sprenger (Leben und Lehre des Mv= hammed I, 259 ff.) führt an, daß in der Raaba zu Metta sieben Stäbe von verschiedener Farbe je mit einem Wort beschrieben sich befanden. Beim Losen gab die Farbe der Stäbe, oder die herausspringenden Worte den Ausschlag.

Diese und andere Mittel, die Gottheit zu befragen (Totenbefragung, Geisterbeschwös 25 rung, Schlangenzauber und dergl., was im alten Jörael in Übung war), wurden im Jahwismus nach und nach verpönt als heidnische Zauberei. Das Wort, das im Arabischen das Befragen der Losorakel bezeichnet, istiksäm, und das einst wohl auch im Hebräischen hierfür in Übung war, bezeichnet in der uns erhaltenen Litteratur immer nur das als heidnische Zauberei verpönte Orakelwesen, nie die im Jahwismus geduldete Form des so Losens (vgl. Wellhausen, Skizzen III, 126 f.; W. R. Smith, Journ. of Phil. XIII,

76 ff.; Gesenius, thes. 1224; Stade, Gesch. Jer. I, 505).

Als solche legitime, im Jahwismus zulässige Form des Losoratels wurde nur das Losen mittelst der Urim und Thummim (ত্ৰিক্তা und ত্ৰিক্তা) anerkannt. Die Handhabung dieses Loses sett nach den Berichten über die einzelnen Fälle seiner Anwendung das 25 Vorhandensein eines Ephod voraus. Wir können hier die Streitfrage, was der Ephod ursprünglich war, ruhig dei seite lassen. Jedenfalls stand er in engster Verdindung mit dem Losoratel. Das deweisen Stellen wie 1 Sa 14, 18 (wo mit LXX ephod statt aron elohim zu lesen ist); 23, 9; 30, 7. Wenn Saul oder David Jahwe durchs Los befragen wollen, so erteilen sie dem Priester den Befehl: "Bring den Ephod her". Der 40 Priester nimmt dann irgend welche Manipulationen mit dem Ephod vor, die einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie einmal vor Beginn der Schlacht mit den Philistern die Zeit drängt, da bricht Saul die schon begonnene Befragung des Loses dandelt, zeigt die sogleich näher zu besprechende Erzählung in 1 Sa 14, 37 st. und die ganze Art der Frages 45 stellung (s. unten).

Aus der eben angeführten Erzählung von 1 Sa 14, 37 ff. erfahren wir nun, daß die Lose selbst — zwei an der Zahl — den Namen Urim und Thummim trugen. Saul betet vor der Befragung des Oratels: "Jahwe, du Gott Jöraels, weshald hast du deinem Knechte heute nicht geantwortet? Wenn die Verschuldung an mir oder meinem Sohne 50 Jonathan hastet, so laß "Urim" erscheinen, hastet sie aber am Volk Jörael, so laß "Thums mim" erscheinen (so nach LXX, vgl. Thenius, Wellhausen und Oriver z. St.). Ebenso erscheinen Urim und Thummim 1 Sa 28, 6 neben Träumen und Propheten unter den ordentlichen Mitteln der göttlichen Offenbarung; vgl. auch 1 Ot 33, 8: deine Urim und Thummim gehören den Leuten des dir Ergebenen (den Leviten; s. unten). Was diese 55 Worte Urim und Thummim bedeuten, ist völlig dunkel, darüber vgl. auch den A. Urim

und Thummim.

Auch worin diese Lose Urim und Thummim bestanden, wird und nirgends näher beschrieben — begreislicherweise, denn jene alten Erzähler konnten das als allgemein beskannt voraussetzen und die spätere nacherilische Zeit hatte selber keine rechte Vorstellung 60

414

mehr davon, was Urim und Thummim waren. Immerhin können wir über die Anwendung der Urim und Thummim wenigstens die Hauptsachen aus unseren Berichten entnehmen. In fast allen Stellen handelt es sich um eine einfache Alternative; zwischen zwei Möglichkeiten soll das Los entscheiden. Das eine Mal sind es ganz präzis gestellte 5 Fragen, auf die die Gottheit nur mit "ja" oder "nein" antworten soll: Wird Saul gegen Regila herabziehen? Werden die Bürger von Regila mich ausliefern (1 Sa 23, 9 ff.)? Soll ich die Horde der Amalekiter verfolgen (1 Sa 30, 8)? und dergleichen Fragen läßt David Jahwe durchs Losorakel entscheiden und Jahwe antwortet ihm mit "ja" ober "nein" (vgl. noch 2 Sa 2, 1; 5, 19; Jud 20, 23). Das andere Mal soll das Los 10 zwischen zwei Möglickkeiten wählen; gilt es aus einer Mehrzahl von Möglichkeiten die richtige herauszusinden, so wird durch Ausschluß einer Möglichkeit nach der anderen die Fülle derfelben auf zwei reduziert. Besonders lehrreich sind die Fälle, wo aus einer großen Menge ein Einzelner durch das Los bestimmt werden soll. Wie Saul den Schuldigen aus dem ganzen Volk durchs Los ausfindig machen will, da wird erst zwischen dem 16 Heere einerseits und Saul und Jonathan andererseits gelost, dann wieder zwischen Saul einerseits und Jonathan andererseits (1 Sa 14, 38 ff.). Wie Josua den Dieb zu ermitteln sucht (Jos 7, 16 ff.), oder wie Samuel den von Jahwe zum König bestimmten Mann auslosen will (1 Sa 10, 20 ff.), da geschicht das in der Weise, daß erst Stamm für Stamm unter das Los kommt, dann wird von dem durchs Los getroffenen Stamm 20 eine Familie nach der anderen ausgelost, und endlich muß aus der getroffenen Familie einer nach dem anderen herzutreten und über jeden wird das Los geworfen. Ebenso haben wir uns den Vorgang zu denken, wenn durchs Los der Stamm bezeichnet wird, der im Kampf voranziehen soll (Ri 1, 1; 20, 18).

Nach alledem bekommt man von dem heiligen Los Urim und Thummim den Ein-25 bruck, daß es zwei Gegenstände irgend welcher Art waren, von denen der eine "ja", der andere "nein" bedeutete, denen aber auch in jedem einzelnen Fall eine beliebige andere Bedeutung beigelegt werden konnte, wie z. B. 1 Sa 14, 38 ff., wo "Thummim" das Volk, "Urim" Saul und Jonathan bezeichnen sollte. Ob irgend welche Worte auf dem Lose standen, etwa eben diese Namen "Urim" und "Thummim", ob und wie sie sich 20 durch ihre Gestalt unterschieden, darüber erfahren wir gar nichts. Schon Spencer (de leg. Hebr. III, Dissert. 7) hat die Vermutung aufgestellt, daß die Lose in zwei kleinen Gottesbildern, Teraphim, bestanden. Stade (Gesch. Ist. I, 472) verweist dazu namentlich auch auf die Thatsache, daß Ephod und Teraphim mehrfach nebeneinander genannt werden (Hof 3, 4; Ri 17, 5). Auch kann man noch anführen, daß 2 Kg 23, 24 die Teraphim אברת und בהיד und בהיד itehen, also wohl ebenfalls irgend welche Verwendung beim Drakelgeben fanden. Stade vermutet dann weiter, daß vielleicht die Teraphim als Manen zu fassen seien und daß im Urim= und Thummimorakel die Umbildung eines Manen= orakels zum Jahweorakel vorliege. "Der ursprünglich angerufenen Gottheit ist Jahwe als Antwortender substituiert worden." "Elohim fragen" oder "den Theraphim fragen" wäre 40 eine uralte Phrase, welche durch jüngeres "Jahweh fragen" eine Umbeutung gewonnen hatte." Allein so wahrscheinlich es auch ist, daß der Teraphim als Gottesbild zu Orakelzwecken gebraucht wurde, so wenig sichere Anhaltspunkte haben wir dafür, daß gerade die Lose das mit dem Ephod verbundenen Drakels in zwei Teraphim bestanden. Die einzige Stelle, die uns über die Form des Theraphim unterrichtet (1 Sa 19, 13), spricht dafür, 45 daß sie Größe und Gestalt von Menschenköpfen hatten.

Es kommt auch vor, daß Jahwe keine Antwort giebt (1 Sa 14, 37; 28, 6). Das ist ein Zeichen, daß Jahwe zurnt und daß eine schwere Schuld auf dem Volk lastet. Ans zunehmen, daß in solchen Fällen beim Schütteln der Lose keines der beiden zum Vorschein gekommen sei, oder aber beide zugleich, ist keine ganz befriedigende Erklärung. Man wird so eher annehmen mussen, daß aus gewissen Vorkommnissen beim Vollzug des Loswerfens der Priester den Schluß zog, daß die Gottheit nicht antworten wollte, und dann den letten Akt, das eigentliche Werfen der Lose ganz unterließ. Auch das spricht dafür, daß das Verfahren beim Losen nicht so ganz einfach war, sondern daß irgend welche kompliziertere Manipulationen dabei vorgenommen wurden. Selbstverständlich hegte man zum Priefter 55 das sichere Zutrauen, daß er seines Amtes ganz unparteiisch waltete, und die Entscheidung

des Loses eine ganz objektive war.

Aber doch muß in einzelnen Fällen und bis zu einem gewissen Grad der subjektiven Deutung des Loses durch den Priester Spielraum gelassen worden sein. In zwei Fällen wenigstens, von denen unsere Erzählungen berichten, geht die Auskunft, die Jahwe durchs 80 Los erteilt, über das einfache "ja" oder "nein" hinaus. Bei der Wahl Sauls zum

König antwortet das Los auf die Frage, ob Saul im Lager anwesend sei, nicht nur mit "ja", sondern offendart noch genauer, daß er beim Gepäck verborgen sei (1 Sa 10, 22). Und wenn man sich das auch noch etwa so erklären könnte, daß man eine weitere Frage annimmt, etwa: "ist er im Lager oder beim Troß?", so ist doch eine solche Erklärung nicht mehr möglich in dem anderen Fall (2 Sa 5, 23 f.), wo Jahwe die Antwort erteilt: 5 "ziehe nicht hinauf, ihnen entgegen", mit dem Zusah: "sondern wende dich gegen ihren Rücken und komme vom Bakagehölz her über sie u. s. w." Hier kommt man ohne die Annahme nicht aus, daß der Priester irgendwelche erläuternde Erklärung aus eigenem hinzuthat. Ob und inwieweit die Lose selber dazu Anlaß geben konnten, wissen wir gar nicht. Lagarde (Die revidierte Lutherdibel 19) verweist auf die Analogie der schon oben so erwähnten Lose in Mekka. Die Thatsache selbst ist auch deswegen von Interesse, weil sie uns erklärt, wie die Handhabung des Orakels gewisse Kenntnisse voraussetze, die nicht iedermann ohne weiteres besah.

Es versteht sich nach dem Gesagten von selber, daß die Handhabung diese Losorakels nicht jedermanns Sache war. Opfern konnte jedermann; dazu gehörte keine besondere is Kunst. Aber die Gottheit auf irgend eine Weise befragen, das konnte nur einer, der der Gottheit angenehm war, ihr Diener, ein "Mann Gottes". Denn nicht jedem stand die Gottheit Rede und Antwort. Und weiter mußte man, wie bemerkt, zur Handhabung des Orakels und zur Erklärung des Losentscheides gewisse Kenntnisse, eine gewisse Technik haben. Mit anderen Worten, die Handhabung des Loses ist Sache des Priesterstandes, 20 dessen Vorrecht. Die Hut des Gottesbildes und die Erteilung des Losentscheides sind die charakteristischen Ausgaben des Priesters. Noch im Deuteronomium wird das als die wesentliche Ausgabe des Priesters bezeichnet, daß er Urim und Thummim versorgt und der Thora waltet (Dt 33, 10). Mit "Thora" dürste ursprünglich nichts anderes gemeint sein, als der durch das Los gegebene göttliche Entscheid, und das Verbum in sche allgemeinere Pedeutung von "Unterweisung" überhaupt erhalten. Ehen der Besit dieses Losovakels dürste viel dazu beigetragen haben, das Priesteramt erblich zu machen; diese Kenntnis

und Fähigkeit, das Drakel zu handhaben, vererbte sich vom Bater auf den Sohn.

In alter Zeit spielte das Los eine große Rolle im Leben der Jsraeliten. Ein Saul 80 und ein David thun nichts wichtiges, ohne vorher das Los zu befragen (vgl. die angeführten Stellen). Und was von diesen Königen erzählt wird, das dürfen wir auch von Privaten voraussetzen, daß sie nämlich bei allen möglichen Angelegenheiten die Gottheit durchs Los befragten, so gut wie sie die Dienste der Seher in Anspruch nahmen (vgl. 1 Sa 9, 6 ff.). Nach der Vorstellung des Priesterkoder und überhaupt der späteren Tradition 35 wurde das eroberte Westjordanland durchs Los unter die einzelnen Stämme verteilt (Nu 26, 55 f.; 33, 54; 34, 13; 36, 2 f.; 3of 13, 6; 14, 2; 23, 4; \$\pi\$ 78, 55; 105, 11; AG 13, 19). Vor Jahwe an der Thure des Offenbarungszeltes in Silo warf Josua die Lose (Jos 18, 6. 8. 10; 19, 51). Ganz deutlich ist hier das heilige Losorakel gemeint. Den Ausdruck Urim und Thummim vermeidet die Erzählung, weil man diese damals nicht mehr 40 als Losorakel, sondern als geheimnisvolles Stud des hohepriesterlichen Ornates ansah (val. Art. Urim und Thummim). Deshalb gebraucht der Erzähler nur den allgemeinen Ausdruck 373. Nach jüdischer Tradition waren bei dieser Verlosung zwei Gefäße aufgestellt, in einem die Familiennamen, im anderen ebensoviele Lose mit Bezeichnung der Erbteile; ber Hohepriester mit den Urim und Thummim sei dabei gegenwärtig gewesen. Die ein- 45 zelnen Landesteile, die den Stämmen zufielen, werden ebenfalls als "Lose" derselben, die, bezeichnet (Jos 15, 1; 17, 1; Ri 1, 3 u. a.). Dementsprechend nimmt auch Hesekiel (45, 1; 47, 22) eine neue Verlosung des heiligen Landes für die messianische Zukunft in Aussicht. Ebenso wurden nach der späteren Tradition die Levitenstädte unter die vier Levitengeschlechter verlost (Jos 21, 4f.; 8, 10; 1 Chr 7, 63. 65). Überhaupt wird Josua 50 angewiesen, in allen Dingen durch den Hohepriester das Losorakel zu befragen (Nu 27, 21),

Won besonderer Bedeutung war das Losorakel sür die Entwickelung des Rechtes in Jörael. Es ist schon erwähnt, wie man in dunklen Fällen dasselbe zur Ermittelung des 55 Schuldigen anwandte (Jos 7, 16 ff.; 1 Sa 14, 36 ff.). Auch so mancher andere Entsicheid in Rechtssachen, dürsen wir voraussetzen, wurde ebenfalls mittelst des Loses eingeholt. Das war noch in spätester Zeit Sitte (Hes 24, 6; Pr 18, 18; 16, 33; Mt 27, 35 s. u.). Die Thora der Priester, die wie oben erwähnt, vielsach mittelst des Loses gewonnen wurde, war in alter Zeit zu einem nicht geringen Teil rechtlichen Charakters. Welchen so

und daß das in der Angelegenheit des Friedensgesuches der Gibeoniten nicht geschah, wird

hohen Einfluß diese Thora der Priester auf die Entwickelung des ganzen Rechtes hatte,

ist in dem Art. Gericht und Recht (Bd VI S. 572) gezeigt worden.

Wie lange dieses Losorakel bei den Jöraeliten in Übung blieb, wissen wir nicht. Es ist immer sehr gewagt, aus dem Stillschweigen unserer wenigen Quellen weitgehende 5 Schlüsse ziehen zu wollen. Immerhin muß als auffallende Thatsache konstatiert werben, daß gegenüber der sehr häufigen Erwähnung des Loses zur Zeit Sauls und Davids dasselbe von Salomo ab gar nicht mehr genannt wird. Wohl erscheinen Ephod und Teraphim auch noch in späterer Zeit als Ausrüstungsgegenstände des Heiligtums (Hos 3, 4), aber ob damit noch die Befragung des Losorakels verbunden war, erfahren wir 10 nicht. Von einer Befragung des Heiligen Loses hören wir seit Salomo nichts mehr. Man wird daraus wenigstens so viel schließen dürfen, daß das heilige Losorakel etwas in den Hintergrund gedrängt wurde, um so mehr als das auch aus inneren Gründen begreiflich ist. Denn wir sehen nunmehr die Propheten immer zahlreicher auftreten und bemerken dabei, daß in solchen Fällen, wo die alte Zeit das Losorakel befragte, man sich 15 jetzt an die Propheten wandte. "Soll ich gegen Ramoth Gilead ziehen?" so fragt jetzt Ahas die Jahwepropheten (1 Kg 22, 5 ff.), ein David wandte sich mit solchen Fragen an das Losorakel (s. oben). Ebenso wurde durch die Einrichtung einer staatlichen geordneten Rechtspflege unter den Königen seit Salomo das Losorakel auf diesem Gebiet zurückgedrängt. Und schließlich verschwanden unter dem Einfluß der prophetischen Predigt die 20 Gottesbilder Ephod und Teraphim ganz aus dem Kult, und mit der Abschaffung der außerjerusalemitischen Heiligtümer fiel vollends die Gelegenheit für das Volk weg, das heilige Los zu befragen. So konnte es dahin kommen, daß Urim und Thummim vollständig verschwanden, so daß man nach dem Exil nicht einmal ihre alte Bedeutung mehr recht verstand. Josephus behauptet zwar (Ant. III, 8, 9), daß bis 200 Jahre vor seiner 25 Zeit das heilige Losorakel bestanden habe. Aber alle sonstige jüdische Überlieferung geht dahin, daß man Urim-Thummim im zweiten Tempel nicht mehr hatte.

Damit ist nun aber keinestwegs gesagt, daß überhaupt die Sitte des Losens abkam. Der Grundgedanke beim Losen war ja immer ein religiöser, man sah darin die Entscheidung der Gottheit. Aber desungeachtet mögen schon frühe neben dem Priester, der das 80 offizielle Losorakel verwaltete, auch die Laien dann und wann das Los "geworfen" haben, so gut wie heute in denjenigen Kreisen der driftlichen Kirche, welche das Los noch handhaben, und darin eine göttliche Entscheidung erblicken, der Laie sein Los "zieht" 2c. Reben ber im eigentlichen Sinn des Wortes kultischen Handlung des Befragens des Losorakels mag schon frühe das profane (wenn der Ausdruck erlaubt ist) Losen in Ubung gekommen sein, 35 und dieser Brauch blieb natürlich unberührt vom Schicksal des Losorakels fortbestehen. Wenn wir z. B. lesen, daß man die Kriegsbeute oder die Gefangenen durchs Los verteilte (Joel 4, 3; Na 3, 10; Ob 11), daß man Grund und Boden einer eroberten Stadt etwa verloste (Ri 20, 9), daß zur Zeit Nehemias je der zehnte Mann, der sich in Jerussalem ansiedeln sollte, durchs Los bestimmt wurde (Neh 11, 1), wenn es als Sitte er 40 wähnt wird, daß man bei Streitigkeiten um Mein und Dein 2c. das Los statt des Richters entscheiden ließ (Pr 18, 18), so werden wir in allen diesen Fällen an ein vom heiligen Losorakel unabhängiges Loswerfen zu denken haben. Pr 16, 33 wird uns das zu jener Zeit gebräuchliche Verfahren beschrieben: im Busen, d. h. im Bausch des Kleides vorn an der Brust, schüttelt man die Lose, wohl meist Steinchen, wie der all= 45 gemeine Ausbruck für Los, בּוֹרֶל zeigt, bis eines "herausfällt" (בְּעַל) oder herauskommt (NY; und ähnliche Ausbrücke). An anderen Stellen werden Täfelchen mit Namen be-

schrieben als Lose erwähnt (Le 16, 8: AG 1, 26).

Speziell im zweiten Tempel wurde noch nach dem Verlust von Urim und Thummim das Losen vielsach geübt. Das Gesetz schreibt zur Bestimmung der beiden Böcke am großen Versöhnungstage das Los vor. Nach rabbin. Tradition waren es zwei Lose in hölzerner Büchse, im ersten Tempel von Holz, im zweiten von Gold, das eine mit der Inschrift in das andere mit der Inschrift, das andere mit der Inschrift, derausgezogen wurden (s. den Art. Versöhnungstag). Die amtlichen Verrichtungen der Priester wurden in der Weise durchs Los verteilt, daß unter den einzelnen, jede der Priesterordnungen konstituierenden Priestern die Amtstage verlost wurden. Dies geschah nach dem Talmud (Jom 22, 1 vgl. Lightsoot zu Lc 1, 9) in der Weise, daß der die Verlösung leitende Priester eine Zahl nannte die größer war, als die Zahl der ihn im Kreis umstehenden Priester. Er zählte dann bei einem von ihm beliedig Bestimmten aus der Reihe dieser Priester anhebend im Kreise herum, und wen die von ihm genannte Zahl so tras, dem siel damit die betressende Dienstverrichtung zu (Lc 1, 9; vgl. 1 Chr 24, 5 sf.;

Lightfoot, Hor. hebr., p. 708 sqq., 1032 sqq.). Auch die Funktionen der Leviten und levitischen Singchöre und Thorhüter (1 Chr 24, 5 ff.; 25, 8 ff.; 26, 13 ff.) und die Holzlieferung der Vaterhäuser für den Altar (Neh 10, 35) wurden durchs Los bestimmt.

In späterer Zeit wurde für den Verlosungsakt ein besonderer Priester angestellt.

Wie geläufig nach allebem dem Volke das Losen war, ersieht man schließlich noch das 5 raus, daß "Los" ein gangbarer bildlicher Ausdruck wurde, für das von Jahwe dem einzelnen Israeliten bestimmte Lebensschicksal, für Güter und Gaben aller Art, die ihn vom Jahwe zuerteilt waren, für Züchtigung und Strafe, die Jahwe über ihn verhängte (vgl. Jes 17, 14; Jer 13, 25; Da 12, 13; Pf 16, 5f. Beuginger.

Loreto (Lauretum). — Die frühesten, noch spärlichen und wenig ausgeschmückten 10 Nachrichten über das Heiligtum von Loreto bietet Flavius Blondus, papstlicher Sekretär unter Eugen II. und bessen Nachfolgern bis zu Pius II., gest. 1464, in seiner Italia illustrata (bei "Picenum", p. 339). Es folgt ber Bericht bes Propstes Teremannus (f. u. im Text) bei Baptista Mantuanus, Redemptoris mundi Matris Ecclesiae Lauretanae historia (enthalten in design Opp. omnia, Antverpiae 1576, tom. IV, p. 216sq.).

Die Reihe der protestantischen Polemiker wider den Loretokult, denen dann zahl= reiche römische Apologeten ihre Verteidigungen und Verherrlichungen desselben entgegensetzten, eröffnet Beter Paul Vergerius mit seiner durch eine neue Privilegiumspende Julius' III. provozierten Streitschrift: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loreto, la quale è stata nuovamente diffesa di Fra Leandro Alberti, Bolognese, e da P. Giulio III. 20 con un solenne privilegio approbata 1554. Sein Sohn Ludwig übersetzte dieselbe ins Lateinische unter dem charakteristischen Titel: De Idolo Lauretano. Quod Julium III. Romanum episcopum non puduit in tanta luce Evangelii undique erumpente veluti in contemptum Dei atque hominum approbare, Rom: 1556 (auch Tübingen 1563; Halberstadt 1672). Bgl. die deutsche Uebersetzung von H. Brand, Altenburg 1667, sowie die von Sixt 25 (S. 221 ff. seiner Monographie über Bergerius, Braunschweig 1871, 2. Aufl.) mitgeteilten Proben geharnischter Polemik aus dieser kühnen Angriffsschrift. Beitere kritische Beleuchtungen des Loretokultus von protestantischer Seite erfolgten durch Is. Casaubonus (Exercitat. VII ad Baronii Annales eccles. p. 154 sq., Francof. 1615), durch Matthias Bernegger zu Straßburg in dem Buche Hypobolimaea Divae Matris Deiparae Camera, seu Idolum 30 Lauretanum (Argentor. 1619, 4°), durch J. M. Schröch in Bo 28 seiner Kirchengeschichte, Leipzig 1799, S. 258 ff.; neuestens durch Th. Trede (f. u. im Text).

Ratholische Apologien lieferten außer Baronius (Ann. eccl. ad ann. 9, n. 1, p. 87) und seinem Fortsetzer Raynaldus (Ann. ad a. 1291. 1294. 1295. 1296. 1471. 1507. 1533) besonders zahlreiche Schriftsteller aus der Gesellschaft Jesu. So als erster Widerleger 35 bes Bergerius: Betr. Turrianus, Responsio apologetica ad capp. argumentorum P. P. Vergerii haeretici ex libello eius inscripto: de Idolo Lauretano, Ingolst. 1584; ferner Betr. Canisius in seinem mariologischen Werke De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice Cl. V., Ingolst. 1577; Horat. Tursellinus, Lauretanae historiae L. V., Mogunt. 1599 (auch Venet. 1727; Rom. 1837); Joh. Eusebius Nieremberg in seinen berüchtigten "Tro- 40 phäen ber Maria" (Trophaea Mariana s. de victrice misericordia Deiparae patrocinantis hominibus, Antwerp. 1658, p. 170. 204 sq.); Bartoli, Le glorie del Santuario di Loreto, Macerata 1700; Martorelli in seinem Teatro istorico della santa casa Nazarena della s. Virgine Maria, 3 voll. fol., Rom. 1732—35. — Man vgl. besonders auch Benedikt XIV. (Brosper Lambertini): De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, l. IV, 45 pars II, c. 10, sowie die ungefähr aus berfelben Beit herrührende Schilberung des Gnadenorts Loreto und seines Glanzes in Joh. G. Renglers "Fortsetzung seiner neuesten Reisen", Hannover 1741, S. 414. 428 f. — Neueste römisch-apologetische Leistungen: Bartolini, Sopra la S. Casa di Loreto, Roma 1861 (Bericht über die Untersuchungen des rom. Professors Ratti, wodurch die palästinische Provenienz ber Mauersteine und des Mörtels der Casa Santa 50 auf mineralogisch-chemischen Wege [!] festgestellt worden sei). A. Molechau, Nazareth et Lorette, Paris 1865. G. Spencer Northcote, Berühmte Gnadenorte U. L. Frau, a. d. Encyl. von Studemund (Köln 1869), S. 78 ff. 3. Buillaume, La Sainte-Maison de Lorete. Preuves authentiques du miracle de sa translation, Roma 1884; J. Sauren, Das hl. Haus zu Loreto und die lauretanischen Gnabenorte in den deutschen Landen, 2. Aufl., Einsiedeln 55 1883 u. ö.; M. Durand, L'écrin de la Sainte Vierge. Souvenirs et monuments de sa vie mortelle au XIXe siècle, visités, étudiés et discutés (2 vols.), Lille 1885; Stephan Beissel, S. J., Das hl. Haus zu Loreto, mit Abbildungen, Freiburg 1891; Reber, Mrt. "Loreto" in RRQ2, VIII, 145—152 (in zuversichtlichster Weise für die Geschichtlichkeit der Loreto-Sage eintretend — wozu jedoch F. A. Funk [ThOS 1901, S. 472 f.] bemerkt, daß damit geradezu 60 ein "Frevel an der Bahrheit" verübt werde; vgl. auch H. Grifars mehr nur fleptische Er= wähnung der Legende von der Casa santa in seine Rede beim Münchener Rath. Gelehrtenlongreß 1901).

Begen der kunst- und liturgiegeschichtlichen Litteratur s. u. im Text.

648 Loreto

Loreto, der berühmte Wallfahrtsort und Hauptsitz des italienischen Marienkultus (südöstlich von Ancona an der von dort nach Fermo führenden Gisenbahn gelegen), wird wegen seines vielgefeierten Hauses der hl. Jungfrau, der Santa Casa, einem driftlich= mittelalterlichen Seitenstück zur Kaaba, nicht unpassend als das "Mekka des Mittelalters" 5 bezeichnet. Die betreffende Legende, obschon erst gegen Mitte des 15. Jahrhunderts bei Flavius Blondus urkundlich erwähnt (s. u.), scheint sich unmittelbar nach dem Ende des Zeitalters der Kreuzzüge, im Anschluß an den Fall Accos und die Zerstörung der letzten Reste des Königreichs Jerusalem durch die Türken, gebildet zu haben. Nach ihrer vollständig entwickelten Gestalt bei Baptista Mantuanus 1576, sowie auf einer Inschrifttafel 10 der Wallfahrtskirche zu Loreto, deren Inhalt Matthias Bernegger 1619 (s. v. d. Lit.) mitteilt, war das Haus Mariä oder die "heilige Hütte", eigentlich nur diejenige Stube in der Wohnung der Maria zu Nazareth, worin dieselbe geboren und erzogen ward, die Verkundigung durch den Engel Gabriel empfing, das Jesuskind bis zu seinem 12. Lebensjahre erzog und auch später noch, nach dessen Himmelfahrt, wohnte. Diese Stube sollen 15 schon die Apostel in eine Kirche verwandelt, der kunstfertige Evangelist Lukas aber mit einer hölzernen Statue Maria mit dem Christkinde auf ihrem Arme geschmuckt haben. Bis zum Untergange des Königreichs Jerusalem sei beständig Gottesdienst in diesem Kirch= lein gehalten worden. Dann aber, weil die Türken es mit Zerstörung bedrohten, seien Engel erschienen, welche das heilige Haus durch die Lüfte entführten und es zunächst nach 20 Rauniza zwischen Fiume und Tersato im nördlichen Dalmatien (etwa fünf Meilen östlich von Zeng, also ziemlich entfernt von der Ostküste des Abriatischen Meeres) brachten (1291). Das dort in der Nacht auf einem Hügel niedergesetzte Haus sei durch das Genesen verschiedener in ihm betender Kranken sowie durch eine Erscheinung der hl. Jungfrau selbst vor dem Bischof Alexander von Tersato (verbunden mit wunderbarer Heilung desselben 26 von langwieriger Krankheit) als echte Wohnstätte der Mutter Gottes beglaubigt worden. Auch hätte eine von Nikolaus Frangipani, dem Statthalter von Fiume, nach Nazareth abgeordnete Gesandtschaft, durch Untersuchungen an Ort und Stelle die Identität des Hauses mit dem daselbst verschwundenen Gebäude wider jeden Zweisel sicher gestellt. Schon brei Jahre später hätten die Engel das Haus abermals weggetragen, und zwar diesmal 80 nach der schräg gegenüberliegenden Küste Mittelitaliens, wo es nahe bei Recanatum (jett Recanati) in einem Walde niedergesett wurde (10. Dezember 1294). Nach der Besitzerin dieses Waldes, der frommen Laureta, wurde die in kurzem zu großem Ruf gelangende Andachtsstätte demnächst "Heiligtum der glorreichen Jungfrau von Loreto" (sacellum gloriosae Virginis Mariae in Laureto) benannt. Doch soll sie auch hier, zur Ab-85 wendung der von im Walde hausenden Räubern her drohenden Gefahr, noch einmal eine wunderbare Versetzung erfahren haben, tausend Schritte näher nach Recanatum hin auf einen Hügel, woselbst sie endlich, nachdem dem Streite zweier dort ansässiger Brüder um ihren Besitz durch eine nochmalige Verrückung um Pfeilschußweite gewehrt worden wäre (!), zur Ruhe gelangte und ihren dauernden Standort erhielt (7. Sep-40 tember 1295).

Einen erheblichen Aufschwung nahm der Loreto-Wallfahrtskult erst seit der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Erst dieser Epoche gehört die Entstehung des jener Inschrifttafel zu Grunde liegenden Berichtes des Propstes Teremannus bei Baptist von Mantua an, wonach teils ein Einsiedler, teils "zwei rechtschaffene Bürger von Recanati" — beren einer 45 versicherte: quod avus avi ejus vidit, quando angeli praedictam Ecclesiam per mare portaverunt, während der andere sich auf das Zeugnis seines 120 Jahre altgewordenen Großvaters berief — die Thatsache der wunderbaren Herbeibringung der casa santa aus dem Morgenlande verbürgten. Erst in diese Zeit fällt die Geschichte von den angeblich durch eine dämonische Person zu Grenoble 1489 gebotenen weissagen-50 den Aufschlüssen, welche genaue Eröffnungen darüber brachten, an welchen Stellen des ungefähr 40 Fuß langen Hauses Maria einst gekniet habe, als der Erzengel ihr erschien, wo dieser lettere bei Ueberbringung seiner Botschaft stand, durch welches Fenster er herein= kam u. s. f. Auch das über diesem Fenster angebrachte, angeblich vom hl. Lukas her= rührende Kruzifixbild sowie das gleichfalls dem Lukas beigelegte hölzerne Muttergottesbild 55 (vgl. oben) sind Kunstprodukte wohl ebenderselben späten Zeit. In sie fällt nicht minder die früheste päpstliche Kundgebung gewichtigerer Art zu Gunsten der hl. Jungfrau von Loreto, eine Bulle Sixtus IV. vom Jahre 1471, welcher weiterhin eine solche von Julius II. (1507) folgte, worin betreffs der angeblichen Translokation des hl. Hauses aus Nazareth nach Loreto der charakteristische Ausdruck gebraucht ist: ut pie creditur et kama est 60 (s. die beiden Bullen bei Rahnaldus zu den betr. Jahren). Fernere päpstliche Wohlthäter

Loreto 649

des Loreto-Heiligtums wurden Clemens VII. (gest. 1534), der ihm festere Fundamente unterbauen und währenddem die große hölzerne casa buchstäblich, an starken Tauen auf= gehängt, in der Luft schweben ließ; Sixtus V., der zum Schutze der Loretowallfahrer einen Ritterorden stiftete (s. u.), auch die die casa santa umgebende Kirche prachtvoll ausschmücken ließ, weshalb ihm neben dem Eingang derselben ein Denkmal in Ueberlebens= 5 größe errichtet wurde; Innocenz XII. (geft. 1700), der zu Ehren der hl. Jungfrau von Loreto ein besonderes Officium cum missa stiftete; Benedikt XIV. (gest. 1758), der sich des Translokationswunders in seiner berühmten Schrift über die "Selig= und Heilig= sprechung der Knechte Gottes" annahm. Unter den dem hl. Hause päpstlicherseits erteilten Vorrechten ist besonders bemerkenswert die Exemtion von sonstigen höheren Gerichtsinstanzen, 10 so daß also Anklagen z. B. wegen Erbschaftserschleichung, Testamentsfälschung 2c. nur vor dem eigenen Gerichtshofe des hl. Hauses, als Richter und Partei zumal, abgeurteilt werden dürfen — ein Privilegium, womit sonst nur noch die Fabrik von St. Peter begabt ist. Auch die Bestätigung und Privilegierung der zahlreichen Nachbildungen des Loreto-Hauses an anderen Orten (s. u.), sowie seit dem 18. Jahrhundert die weite Verbreitung der Lauretanischen 15 Liturgie (s. u.), haben nicht wenig zur Hebung des Ansehens des berühmten Wallfahrts= ortes beigetragen. — Wetteifernd haben auch katholische Fürsten, besonders unter dem Einflusse des Jesuitenordens als des Hauptgönners und Förderers des Loretokultus stehende, das "heilige Haus" beschenkt und seine Verehrung zu heben gesucht. Bekannt ist, daß Ferdinand II., der Unterdrücker des Protestantismus in den habsburgischen Erblanden 20 und zeitweilig auch in Deutschland, das Gelübde, wodurch er sich zu diesen blutigen Glaubensthaten verpflichtete, am Altar der hl. Madonna zu Loreto abgelegt hat. Louis XIII. von Frankreich schmückte die Bilder der lauretanischen Maria und des Christuskindes da= selbst mit goldenen Kronen, besetzt mit kostbaren Perlen und Edelsteinen; von den darauf augebrachten Votivinschriften besagte die auf der Krone Christi: "Christus dedit mihi, 26 Christo reddo coronam." Besonders zahlreich vertreten unter den Schätzen der Kirche zu Loreto sind die als Votivgeschenke zum Dank für erbetene und erhaltene Nachkommen= schaft gespendeten Kinder von massivem Golde oder Silber; so u. a. ein 24 Pfund schweres Kind von Gold, der Madonna dargereicht durch einen 351 Pfund schweren Engel von Silber — die ganze Gruppe gleichfalls ein Geschenk Louis XIII. zum Danke für den so spät geborenen Thronerben Louis XIV. Fast noch kostbarer ist ein neben dem Hauptbilbe der Madonna knieender Engel von Gold, geschmückt mit Diamanten, welcher der Madonna ein Herz darreicht; es ist dies ein Weihegeschenk von der Gemahlin Jakobs II. von England einige Zeit vor der Geburt ihres Sohnes, des Prätendenten Jakob III. Viele Weihegeschenke von Wert hängen ober hingen früher auch unmittelbar an der Statue 85 Marias, unter deren Gewändern (vgl. überhaupt Beissel, S. 23—26). Zum Unterhalt ber zahlreichen ewig brennenden Gold= u. Silberlampen der Kirche sollen jährlich 14000 Pfund an Wachs und Öl verbraucht werden; für jede Lampe soll ein Kapital von 1000 Thalern oder mehr gestiftet sein. Enorme Summen flossen der Kirche und ihrem Klerus aus der Abhaltung der zahlreichen Messen, durchschnittlich 40000 jährlich, zu. Um die Zeit der 40 höchsten Blüte des Jesuitismus, zu Anfang des 17. Jahrhunderts, sollen jahraus jahrein an 200 000 Pilger nach Loreto gewallfahrtet sein. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahm diese Pilgermasse bedeutend ab; vollständig zerstört schien der Glanz Loretos, als die Franzosen 1797 die Schätze der Kirche fast gänzlich ausraubten. Doch gab Napoleon schon 1800 wenigstens einen Teil berselben zurud; und seit der Restitution des Jesuitenordens 45 und der Neubelebung der ultramontanen Bestrebungen durch ihn hat sich die Pilgerfrequenz wieder bis zu jährlich 100 000 und mehr gehoben. Zu den mancherlei Bräuchen, worin die enthusiastische Andachtsstimmung der heutigen Loreto-Pilger ihren Ausdruck sindet, gehören u. a.: knieendes Niederfallen schon beim ersten Anblick der Kuppel des Doms; knieendes Erklimmen der das heilige Haus umgebenden Stufen sowie Kussen der Wände, 50 desselben; Beichte und Kommunion in der Kirche, bezw. in den seit 1894 in deren Chor hergerichteten Kapellen für die Pilger der verschiedenen Nationen (Franzosen, Belgier, Deutsche 2c.); Darbringung von großen Kerzen, welche über und über mit Geldstücken bebeckt sind; auch wohl Tätowierung bes Arms mancher Pilger mit einer das Bild der Madonna von Loreto darstellenden blauen Zeichnung u. s. f. (Beissel, S.31 f.; vgl. Trede, 55 Das Heidentum in der römischen Kirche, IV, 1, 323).

Seine künstlerische Ausstattung, soweit sie von bedeutenderem Werte ist, verdankt der Dom von Loreto hauptsächlich jenen Restaurationen und verschönernden Erweiterungen, welche die Päpste Julius II., Leo X., Clemens VII. und später Sixtus V. ihm angedeihen ließen. Unter den Erstgenannten, während der J. 1510 bis gegen 1525, wandten Luca Signorelli so

und der große Bildhauer Sansovino der casa santa ihre Thätigkeit zu; des letzteren Darstellung der Verkündigung, seine Propheten und Sibyllenstatuen daselbst gehören zu den ausgezeichnetsten Schöpfungen der kirchlichen Plastik. In architektonischer Hinsicht hatte Bramante (gest. 1514) ihm vorgearbeitet durch Anlage einer mächtigen achteckigen Ruppel, 5 burch die äußere Verkleidung des Doms mit Marmor 2c. Vollendet wurde der Bau unter Sixtus V. 1587; unter ihm erhielt er den Zinnenkranz, der ihm sein stolzes festungs artiges Aussehen verleiht. Ugl. die genauere Beschreibung des Gebäudes mit seinen 21 Kapellen (12 in den Seitenschiffen und je 3 in den drei Kreuzesarmen) und deren reichen Schmuck in dem "Lauretanischen Pilgerbuch" von Valentin Würgler, O. min. (Würz-10 burg 1879); auch Sauren, Durand und Beissel (a. a. D., S. 21 ff.) sowie die Leipziger Illustr. Zeitung 1896, 23. November; endlich die Reisehandbücher für Italien von Murray, Gsell-Fels 2c. — Über die Loreto-Häuser oder Nachbildungen des Driginals der Casa santa an verschiedene Wallfahrtsstätten des Madonnenkults s. u. a. Trebe, Das Heidentum in der römischen Kirche 2c. II, 98, wo speziell von einem solchen 16 Loreto-Heiligtum zu Aversa in Campanien gehandelt ist. Die Bahl der deutschen Kultstätten bieser Art beträgt nach Sauren 26, wovon angeblich 8 auf Reichsbeutschland, 9 auf Osterreich und 9 auf die Schweiz kämen; doch neigt Beissel (a. a. D., S. 27) dazu, sie auf mindestens 50 zu schätzen. Zu den berühmtesten gehören die auf dem Schönenberg bei Ellwangen, die auf dem Robel bei Augsburg und die in der Kölner 20 Pfarrkirche zur hl. Maria in der Kupfergasse.

Die neuerdings infolge ihrer eifrigen Empfehlung seitens jesuitischer Mariologen zu weiter Verbreitung gelangte Litanei von Loreto (Lit. Lauretana) datiert weder dis zu den Zeiten der Apostel noch auch nur dis zum Jahre 1294 zurück, rührt vielmehr in ihrer jezigen Gestalt erst aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts her (ältester Druck vom Jahre 1576). Den älteren Tropen, bestehend aus dem ost wiederholten Bittruf "Sancta Maria, ora pro nodis!" wurde darin, wohl in Erinnerung an den Sieg über die Türken bei Lepanto (1571), die Invocatio "Auxilium christianorum" hinzugesügt. Bgl. Angelo de Santi, Le Litanie Lauretane. 2. ediz., Roma 1897 (auch deutsch durch J. Nörgel; "D. L. Lit.", Paderborn 1900); vgl. A. Koch in ThOS 1605,

80 S. 317f.

Zur Geschichte des Bistums Loreto (ober genauer der Dioecesis Recinetensis et Lauretana) vgl. Ughelli, Italia Sacra I, 766—771; Monaldo Leopardi, Serie

dei Vescovi di Recanati; Gams, Ser. episcopp. eccl. cathol., p. 719.

Uber den 1587 von Sixtus V. gestisteten Ritterorden von Loreto (Ordo et Restligio Equitum Lauretanorum Pontisiciorum, oder auch: Desensori della S. Casa di Loreto), welcher die Loreto-Pilger gegen land= und seeräuberisches Gesindel zu schützen hatte und sich dis ins 18. Jahrhundert hinein in einer Stärke von 200—260 Mitgliedern erhielt, s. B. Giustiniani, Hist. cronol. dell' origine degli ordini cavall. etc., Venet. 1692; auch Neher im KR. a. a. D.

o Wegen der nach dem Heiligtum von Loreto benannten Frauenkongregationen f. Bb VI, 240, 16—21. **Böckler.** 

## Loretoschwestern s. Bb V S. 392, 37—42 u. Bb VI S. 240, 16—21.

Lot ( heißt in der Genesis der Sohn Harans und Nesse Abrahams, welcher diesen auf seinem Zuge aus Charan nach Kanaan und Agypten begleitete (12, 4; 13, 1). Man 25 vgl. über seinen Zug mit Abraham, seine Trennung von diesem, seine Gesangennahme

burch Kedor-Laomer und seine Befreiung den Art. Abraham Bd I S. 107.

Noch gefährlicher als jene ausländischen Feinde wurden dem Lot die Bewohner des Siddinthales selbst, näher die von Sodom, unter denen er sich aushielt. Zwar erlangte er in dieser Stadt, welche die Hauptstadt des Gaues gewesen zu sein scheint, eine ange es sehene Stellung, vielleicht infolge jener Dazwischenkunft Abrahams, der die Sodomiter gleichfalls viel zu danken hatten. Allein dieses in seinen üppig schönen Wohnsigen sittlich tief herabgekommene Geschlecht sah doch im Grunde ungern diesen "Fremdling" in seiner Mitte, dessen gutes Beispiel eine fortwährende Anklage seiner Umgebung war. Bgl. Gen 19, 9 mit 2 Pt 2, 7. 8. Als die Greuel, welche in besonderem Naße dort im Schwange waren, erscheinen jene widernatürliche Fleischeslust, die mit Sodoms Namen sprichwörtlich verbunden ist und grobe Verlezung der heiligsten Pflichten gegen die Menschen, z. B. des Gastrechtes; dazu eine freche, hoffärtige Sicherheit bei solchem wüsten Sündenleben, Ez 16, 49 f.; vgl. Lc 17, 28. 29. Auch eines Abraham inständige Fürbitte (Gen 18, 16 ff.),

**2ot** 651

welche nicht nur von seiner treuen Brüberlickkeit gegen Lot zeugt, sondern den Freund Gottes außerdem auf der Höhe von Gen 12, 3 zeigt, vermochte das Gericht über jene Sündenstädte nicht mehr aufzuhalten; denn keine zehn Gerechte waren in Sodom zu finden. Die Engel Gottes, welche — menschlich gesprochen — den Stand der Dinge in jener Stadt erkunden sollten (vgl. 18, 21), fanden bort den Empfang, welcher die Bewohner s kennzeichnete (19, 1 ff.): Tierische Ruchlosigkeit der Menge, die jedes heilige Gesetz Gottes ungescheut mit Füßen trat (19, 4 ff.), freundschaftliche und aufopfernde Aufnahme von seiten Lots (Gen 19, 1—3; Hbr 13, 2). Unter dem letten Gesichtspunkt ist auch 19, 8 zu begreifen: Um die heilige Pflicht des Gastfreundes zu wahren, ist Lot sogar bereit, die eigene Familie zu opfern, was freilich die göttlichen Gäste nicht zulassen. Das Maß der 10 Sünden Sodoms und ihrer Umgebung war voll. An diesem in die schlimmsten Laster des Heidentums so tief versunkenen Geschlechte hat Gott ein für alle Zeit erschreckendes Exempel statuiert. Während sie in der Sicherheit der Verblendung nur von schamloser Sündenlust brannten, waren die Racheengel schon in der Stadt und urplötzlich brach ein Gericht herein, welchem nur Lot mit genauer Not entrinnen konnte, nicht ohne daß auch 15 einige der Seinigen ihren fahrlässigen Ungehorsam damit büßten, daß sie in der Missethat der Stadt umkamen.

Die Schwiegersöhne Lots, wohl erst verlobt mit den nachher genannten Töchtern (Joseph. Bulg.), spotteten der Warnung und blieben an dem zum Untergange geweihten Orte. Lot selbst mußte wie mit Gewalt dem Verderben entrissen werden (16, 19 f.). Er 20 ist ein treffliches Beispiel dafür, wie der Herr zuweilen die Seinigen, wenn sie nicht so glaubensmutig und entsagungsfreudig sind wie Abraham, durch mächtiges Eingreifen fast wider ihren Willen aus ihrer Umgebung und von ihrem Besitze hinwegreißen muß zu ihrer Rettung. Noch schwerer als die Feindschaft der Welt ist der Spott der Verwandten zu tragen und der Blick auf alles, was ihn von irdischen Gütern festhält, ließe einen 25 solchen Menschen nicht zum Entschlusse kommen, wenn nicht die Hand des Herrn ihn gebieterisch ergriffe und vom Orte der Gefahr entfernte "kraft der Schonung Gottes über ihn" (V. 16.) Eingeschärft wurde dem Lot, nicht umzusehen und nicht stille zu stehen, bis er ins Gebirge käme. Aber so weit reichte die Kraft nicht. So erbettelte er sich die Erlaubnis, in Miz'ar ober Zo'ar bleiben zu dürfen, welche Stadt so klein sei, daß sie so wohl dem Untergange entrinnen könne. Nach 13, 10 ist dies der süblichste Punkt des Siddimthales und zwar wohl nicht auf der von Osten weit ins tote Meer vorspringenden Halbinsel (Robinson), sondern weiter südöstlich zu suchen. (Bgl. Wetstein, Excurs zu Delitssch Genefis 4. A., S. 564 ff.) Das Weib Lots, dem Weichbild der Stadt bereits entrissen, konnte sich nicht enthalten, den Blick dorthin zurückzuwerfen und so das gegebene 26 Verbot zu übertreten, welches wohl darin seinen Grund hatte, daß bei der dringend nötigen Eile ein zaubernder Rückblick zur Verzögerung führen und so verderblich werden konnte, vielleicht auch barin, daß das göttliche Walten zu sehen dem unheiligen Auge der Sterblichen nicht zusteht (Knobel). (Eine exegetisch wertlose Begründung geben die Rabbinen bei Eisen= menger, Entd. Judent. II, 455.) Das Strafgericht ereilte die Ungehorsame. Zur Salzsäule 40 erstarrt, muß sie als warnendes Beispiel fortan am Wege stehen. Diese Angabe hängt mit der Eigentümlichkeit des "toten Meeres" zusammen, das bekanntlich unverhältnismäßig stark mit Salz gesättigt ist, so daß die Ausdünstung des Sees die Gegenstände mit einer Salzkruste überzieht. Wenn also das aus Heimweh nach Sodom oder aus Vorwitz zurückbleibende Weib das Opfer seines ungehorsamen Säumens wurde, so lag nahe, in einem 45 ber Salzkegel, welche am Ufer des Sees emporragen, ihre warnende (Lc 17, 32) Gestalt zu erblicken. Zu allen Zeiten wurde sie in dieser Weise von den Bewohnern jener Gegend gezeigt. Bgl. Wei 10, 7; Josephus Alt. I, 11, 4. Ebenso bezeugen ihr Vorhandensein Clemens Rom., Irenäus, Tertullian. Db immer dieselbe Säule dafür ausgegeben wurde, ist fraglich; ebenso, ob die von Palmer entdeckte Felsennadel, welche gegenwärtig bei den so Beduinen bafür gilt, damit identisch ist. Jedenfalls soll dieselbe das Weib Lots, nicht Lots Tochter (Riehm, Hotob. unter Lot mit Abbildung), darstellen. Bgl. Palmer, Schauplat der 40jähr. Wüstenwanderung Jeraels, 1876, S. 371 ff.

Das über die ganze Ebene hereingebrochene Gericht selbst wird als Feuers und Schwefelregen bezeichnet (vgl. Ps 11, 6; Ez 38, 22), infolgedessen die ganze Gegend 55 "umgekehrt", d. h. von Grund aus verwüstet wurde (die arabischen Kommentatoren des Koran malen freilich diese Umkehrung dahin aus, Gott habe die Städte wie einen Kuchen in die Höhe gehoben und in der Luft umgewendet). Daß wir es hier mit einem geschichts lichen Naturereignis zu thun haben, ist nicht abzuweisen. Dasselbe hat sich den umliegens den Völkern tief eingeprägt und wurde, zumal in Israel, zu allen Zeiten als denkwürz so

652 Lot

biges Gottesgericht im Sinne getragen. Bgl. Dt 29, 22; Am 4, 11; Ho 11, 8; Jes 1, 9; 3, 9; Jer 20, 16; 23, 14; 49, 18; 50, 40; Klagel. 4, 6; Ze 2, 9. Auch die Klassiker wissen von der Katastrophe. Strabo weiß aus der Meldung der Eingeborenen von dreizehn in jener Gegend zerstörten Städten und leitet die Entstehung des Sees von 5 Erbbeben, vulkanischen Ausbrüchen und asphalt= wie schwefelhaltigen heißen Quellen ab. Tacitus, Hist. V, 7, erzählt von einem ungeheueren, durch Blize entzündeten Brande bieses Landstriches. Auch die geographische Beschaffenheit des toten Meeres (bahr lüt "Meer des Lot" nennen es die Araber bis heute), ist dazu angethan, jenen gewaltsamen Ausbruch zerstörender Elemente zu bezeugen oder doch leichter denkbar zu machen. 10 barüber den Art. Palästina. Der schwefel= und asphaltreiche Boden (14, 10) macht nämlich einen ungeheuern Erdbrand wahrscheinlich, ob nun derselbe durch Erdbeben und vulkanische Ausbrüche (Strabo) ober durch Blize vom Himmel (Tacitus; vgl. den biblischen Feuerregen) entzündet war. Mit der biblischen Erzählung, wonach nur die Thalebene davon betroffen wurde, stimmt genau überein, daß die umliegenden Gebirge keinerlei vul-15 kanische Störung aufweisen (Hoffmann, Blide in die früheste Geschichte des gelobten Landes, I, S. 33). Infolge der Katastrophe ist zwar das Salzmeer nicht erst entstanden, wohl

aber das südliche Gelände desselben versunken.

Die Erzählung 1 Mos 19, 1—28 gehört der jehovistischen Quelle an. V. 29 scheint aus P entnommen, in welchem das Ganze nur summarisch erzählt war. V. 30—38 folgt 20 aus der ersteren noch eine ethnographische Überlieferung, welche den Ursprung der Moabiter und Ammoniter erzählt, deren gemeinsamer Ahnherr Lot ist. In Zoar blieb dieser nicht, sondern stieg ins Gebirge hinauf mit seinen beiden Töchtern, und wohnte dort in Höhlen. Es scheint also seine Existenz nach der Katastrophe immerhin eine kummerliche geworden zu sein. Dabei erging es ihm wie nicht selten versprengten Stämmen, die in frember Um= 25 gebung sich niedergelassen hatten: er hatte Mühe, sich fortzupflanzen. Von seinen Töchtern wird erzählt, sie hätten aus der Besorgnis, wegen ihrer isolierten Lage keine Männer zu bekommen, sich unerlaubterweise von ihrem Vater Nachkommenschaft erschlichen, woran die Hebräer (Dank volkstümlicher Etymologie) die Namen Moab und Ammon erinnerten: [. v. a. בירון und עבירון gleich בירוּאָב gebeutet (V. 38), d. h. Sohn meines nächsten 80 Blutsverwandten vgl. ZatW 1888 S. 282 f. Beachte die verdeutlichenden Zusätze in LXX zu Vers 37-—38. Lot selbst spielt dabei eine ähnlich unwürdige Rolle, wie Noah vor seinen Söhnen, aber seine Schuld ist die kleinste. Das gewissenlose Thun der Töchter beweist, daß sie vom gottvergessenen Sodom, aus dem wohl auch ihre Mutter stammte, nur zu viel mitgenommen hatten. Knobel findet in der Erzählung viel Untvahrscheinliches, 85 allein das darf man nicht aus den Augen lassen, daß es weniger eine Familiengeschichte, als eine Stammesgeschichte ist, zwar nicht, wie seit de Wette manche Neuere behaupten, eine pure Erfindung des hebräischen Volkshasses, eher eine Überlieferung, welche an den Unsitten der betreffenden Stämme einen bleibenden Anhalt hatte. Sie mochten sich durch ähnliche Vergehungen, wie sie hier ihren Stammmüttern zur Last gelegt werden, als solche 40 beweisen, in denen das terachitische Blut mit Sodoms Unart befleckt war. Völlerei und Blutschande bannte dort nicht das strenge Gesetz des heiligen Gottes Jsraels. Bgl. zur Charakteristik dieser Völker z. B. Nu 25 und 2 Kg 3, 26 f. Beachtenswert ist aber auch, was Gunkel (Genesis, 1901, S. 197 f.) erinnert: daß die Geschichte ganz wohl der moabitisch=ammonitischen Stammsage entnommen sein könne, indem nach altertümlichster 45 Schätzung die Erzielung von Nachkommenschaft dem Weibe so hoch stand, daß es zur Er= reichung dieses Zieles sogar der Blutschande sich nicht schämen, sondern man dieser That der Stammmütter sogar als einer heroischen gebenken mochte, während allerdings das israelitische Gefühl baburch beleidigt wurde.

Was den ganzen Cyklus der Geschichte Lots betrifft, so ist er sicher nicht ein Er-50 zeugnis jüdischer Phantasie, sondern der vielfach an lokalen Erinnerungen haftenden Über= lieferung entnommen, die ein allgemeineres Erbe der Abrahamiden war. Bgl. Delitsch zu Hiob 15, 28. Die ganze Haltung der Erzählung entspricht jener patriarchalischen Periode, wo durch Gottesfurcht und Menschenfreundlichkeit (vgl. besonders das heilig gehaltene Gastrecht) jene einfacheren, echt semitischen Hirtenstämme sich vorteilhaft vor den 55 abgefeimten Bewohnern der kanaanitischen Städte auszeichneten und die Frömmsten eines unmittelbareren Umgangs mit der Gottheit sich erfreuten, als es später selbst im Volke Gottes der Fall war. Die Parallelen aus dem griechischen Sagenkreis (der Besuch dreier Götter beim greisen Hyrieus Ovid. Fast. 5, 494 ff. zu Gen 18 und ber zweier Götter bei Philemon und Baucis Ovid. Metam. 8, 611 ff. zu Gen 19) sind bemerkenswert, so berechtigen aber nicht zur Anzweifelung der Driginalität des biblischen Stoffes. — Diese

ihm zugekommene Ueberlieferung aber hat der israelitische Verfasser in ein größeres Ganzes mit Bedacht aufgenommen. Wie überhaupt die Genesis die Entstehung des israelitischen Volkstums im gelobten Lande und das Verhältnis besselben zur übrigen Menschheit, insbesondere auch zu den stammverwandten Nachbarn, wie Edom, Jsmael u. s. w. klarlegt, so wird hier dasjenige zwischen Jerael und Moab-Ammon geordnet. Wichtig ist, daß 5 diese freiwillig an Abraham das Land der Verheißung überlassen und sich damit jeden Ansprucks auf dasselbe begeben haben. Von bleibender Bedeutung ist ferner, daß diese Stämme mit Jerael durch Verwandtschaft und gemeinsame Erlebnisse verbunden sind, worauf auch weiterhin das Volk Gottes Rücksicht nehmen sollte (Dt 2, 9. 19), ebenso= sehr aber, daß zwischen diesem und jenen eine moralische Kluft besteht, welche sie tiefer 10 unterscheidet, als die freiwillige örtliche Trennung sie einst geschieden hat. Diese Kluft haben die lotischen Stämme durch ihr feindseliges Verhalten erweitert (Dt 23, 4f.), welcher Unbank gegen Abrahams Nachkommen ebenso ben alten Traditionen widersprach, als er den immer größer werdenden Abstand zwischen dem Volke Gottes und diesen heidnisch gewordenen Schossen aus besserem Stamme erkennen ließ. v. Orelli.

Lubbertus Sibrandus, gest. 1625. — Sixtini Amama Sermo funebris habitus post exequias D. Sibr. Lubberti. Fran. 1625; E. L. Vriemoet, Athenarum Frisicarum libri duo. Leov. 1758, p. 1—19; E. J. H. Tjaden, Das gelehrte Ostsriesland. Aurich 1785, I, 245—262; Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16e en 17e eeuw, Leiden 1873, I, 135—143; W. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks 20 Athenaeum te Francker, Leeuw. 1878, 89, II, 29—34.

Sibrandus Lubbertus war der erste Prosessor der Theologie an der 1585 gestisteten Universität zu Francker in Friesland, wo er zu seiner Zeit einer der bekanntesten und tüchtigsten niederländischen Theologen war. Mit sehr viel Gelehrten seiner Zeit stand er in Brieswechsel. Eine große Anzahl von Briesen von ihm wie an ihn ist gesammelt im 25 "Archiv Gabbema" zu Lecuwarden, während viele andere an verschiedenen Plätzen gebruckt sind.

Geboren ist er zu Langwarden in Ost-Friesland 1556 oder 1557 und erzogen in Bremen vom Rektor Wolanus. Hierauf studierte er in Wittenberg, Marburg und Genf, wo er ein treuer Schüler von Beza war, mit dem er auch in schriftlichem Verkehr blieb. 80 1577 war er in Basel, von wo er nach Neustadt zog, wo damals die Heidelberger evansgelischstheologischen Universitätsprofessoren docierten. Besonders von Zach. Ursinus fühlte er sich sehr angezogen. Er verkehrte sehr freundschaftlich mit ihm und blieb ihm stets in Freundschaft verbunden.

Im Jahre 1583 war er in Emben thätig als Krankenbesucher, während er auch Sitz sim Kirchenrat hatte. Hier zeigte er sich stets als ein "kluger gelehrter Mann, gewandt im Redestreit", an dem Menso Alting einen tüchtigen Helser hatte. Aber das bewog gerade Graf Edzard, höchstwahrscheinlich auf Anstisten des lutherischen Hospredigers Ligarius, zu besehlen, ihm den Dienst zu kündigen. Zu seinem Glück begehrten die Staaten von Friesland im Herbst 1583 seinen Dienst, um die Resormation in diesen Gegenden fördern wurdelsen. Im Ansang des Jahres 1584 kam er also als Prediger nach Friesland, wo er dis zu seinem Tode bleiben sollte, seit 1585 jedoch als Universitätsprosessor in Francker. Einen 1596 an ihn ergangenen Ruf als Prosessor nach Heidelberg, wo er am 27. Mai 1587 zum Dr. theol. promoviert war (nach Berteidigung von "Theses theologicae, de quaestione, an homo in hac vita legem Dei persecte praestare possit"), 45 wies er ab.

Das Urteil, welches Sepp über ihn fällt, ist sehr parteilich. Lubbertus stand beim Statthalter und den Staaten von Friesland in hoher Achtung. Daß er mit Maccovius (s. diesen Art.), der ein schlechtes Leben sührte, nicht in Frieden lebte, spricht noch nicht gegen ihn. Daß er mit Drusius (s. d. A. Bd V S. 46) in Fehde lebte, ist aus der so Verschiedenheit des theologischen Standpunktes beider zu erklären. Er zeigte sich stets sehr wohlwollend gegen die Studenten, die sich ordentlich führten, aber er hatte einen tiesen Hätig und saß von Morgens 3 Uhr an dei der Arbeit. Als Prediger machte er auf seine Hörer tiesen Eindruck. Als Professor zog et viele Studenten an. Er nahm am so Streit mit den Remonstranten lebendigen Anteil, nicht ohne Leidenschaftlichkeit; später gab er zu erkennen, daß er den Frieden hochachtete und war traurig, daß Rom von dem Zwiespalt unter den Protestanten Nuten zog.

Er that was er konnte, um Rom Abbruch zu thun. Im Jahre 1595 wirkte er kräftig mit, um die reformierte Kirche in Groningen zu begründen. Beim Entwurf einer Kirchenordnung für Groningen war er auch beteiligt. Gegen Rom schrieb er verschiedene Werke ("De Papa Romano libri decem, scolastice et theologice collati cum disputat. Rob. Bellarmini", Fran. 1594; "De Conciliis libri quinque", Genevae 1601; "De Ecclesia libri sex", Fran. 1607; "Replicatio de Papa Romano, adversus Jac. Gretserum", Fran. 1609). Marnig van St. Albegonde pries sein Werk gegen Bellarmin sehr. Nach seinem Tode sand man unter seinen Papieren noch eine ausführzliche Schrift "Anti-Bellarminus".

10 Als heftiger Gegner des Socinianismus war er bekannt. Mit Unterstützung der Obrigkeit suchte er in den Wohnungen der Studenten nach socinianischen Schriften. Er selbst schried: "De Jesu Christo Servatore libri quatuor contra Faustum Socinum" (Fran. 1611). Auch mit Bertius und Vorstüß kam er in Streit. Gegen den ersten schried er: "Epistolica disceptatio de side justissicante, nostraque coram 15 Deo justissicatione" (Delf. 1612). Diese Schrift kam ohne sein Wissen in die Öffentlichkeit. Gegen Vorstüß waren gerichtet: "Declaratio responsionis D. Vorstü" (Fran. 1611) und "Commentarii ad non agnitos XCIX errores, Lubberto a Vorstio objectos" (Fran. 1613). Auch mit Hugo Grotius ist er in Streit gekommen. Gegen bessen "Pietas ordinum Hollandiae et Westsrisiae" (Lugd. Bat. 1613), worin er 20 Lubbertus beschuldigte, die genannten Staaten beleidigt zu haben, wehrte er sich in seiner "Responsio ad Pietatem Hugonis Grotii" (Fran. 1614).

"Responsio ad Pietatem Hugonis Grotii" (Fran. 1614). Als Professor docierte er Dogmatik, wobei er auch den Heidelberger Katechismus mit seinen Schülern behandelte. Auf dogmatischem Gebiet gab er aus: "De principiis Christianorum dogmatum libri septem", Fran. 1591; durch Beza sehr gepriesen, 25 1595 wieder aufgelegt; "Replicatio de principiis Christianorum dogmatum", Fran. 1608 und "Commentarius in Catechesin Palatino-Belgicam", Fran. 1618.

Im Jahre 1607 war er Mitglied des Konventes zu 's Gravenhage, der eine nationale Synode vorbereiten sollte, und 1618 wurde er zu der nationalen Synode zu Dordrecht abgeordnet. Dort gehörte er mit Bogerman und Gomarus, obwohl so er mit letzterem nicht in allem eins war, zu den heftigsten Gegnern der Remonsstranten. Die Synode ernannte ihn zum Revisions-Kommissionsmitgliede für die Überssetzung des alten Testamentes. Bevor er als solches auftreten konnte, war er bereits (11. Jan. 1625) selig entschlasen.

Lubbertus war aus innigster Überzeugung entschiedener Calvinist, ohne seine Selbsts ständigkeit dadurch aufzuopfern. Besonders aus seinen Briefen geht seine Ehrlickkeit und Treue zu wiederholten Malen hervor. Daß er disweilen heftig und leidenschaftlich bei seiner Streitweise war, lag ganz im Zeitgeist. Sein ungestümer Charakter und seine große Arbeitslast standen wohl disweilen gründlichen Nachforschungen im Weg. Er war übrigens ein Mann, dessen Werke einen Beweis großer Treue und sittlichen Ernstes abs geben. Daß die Remonstranten ihn scharf verurteilten, erklärt sich aus seinem Eifern sür die verpflichtende Kraft der Bekenntnisschriften und aus seinem Widerstand gegen ihre Absweichungen von der reformierten Lehre. Aber auch sie waren nicht vorurteilsfrei.

G. D. van Been.

Lothringen s. Elsaß=Lothringen Bb V S. 319.

Low Church s. Anglik. Kirche Bb I S. 544, 45 ff.

Lucian der Märtyrer. Die Zeit dieses bedeutenden christlichen Lehrers fällt in eine der dunkelsten Epochen der Geschichte der alten Kirche, speziell der antiochenischen, und die eigentümliche Stellung, welche er eingenommen hat, ist selbst eine der Ursachen geworden, weshalb Eusebius ihn und seine Zeit verschleiert hat. Was wir über die Person und das Wirken Lucians wissen, ist aus vereinzelten spärlichen Notizen zusammenzustellen.

Eusebius erwähnt ihn in der Kirchengeschichte nur zweimal, beidemal, um sein ruhmvolles Marthrium in Nicomedien mitzuteilen (unter Maximin im Jahre 312); über seine Person sagt er lediglich dies, daß er ein in seinem ganzen Wandel ausgezeichneter Presbyter in Antiochien gewesen sei (VIII, 13), daß er ein enthaltsames Leben geführt babe, bewandert in den hl. Wissenschaften (IX, 6). Mehr teilt er nicht mit; er hebt ihn somit aus der großen Zahl von Märthrern höchstens durch sein besonders herrliches Marthrium hervor, sosern er "in Gegenwart des Kaisers das himmlische Reich Christi zuerst in Worten

durch eine Apologie, sodann aber auch durch die That verkündigt habe". Aber auch über die antiochenischen Bischöfe der damaligen Zeit, Domnus, Timäus, Cyrillus sowie über das Marthrium des Chrillus hüllt sich Eusebius in Schweigen. Dagegen bringt er h. e. VIII, 1 allgemeine Andeutungen über grauenvolle Zustände in den Kirchen vor Ausbruch der diokletianischen Verfolgung, die man zunächst auf die sprisch-palästinensischen s Gemeinden, also wohl auch auf Antiochien beziehen darf, und die jenes Schweigen zu motivieren scheinen. Das Dunkel aber wird sofort einigermaßen erhellt durch das, was wir von Alexander von Alexandrien, Arius, Spiphanius, Philostorgius über Lucian erfahren. Alexander in seinem Rundschreiben vom Jahre 321 (bei Theodoret. I, 3) über Arius und Genossen sagt, es sei bekannt, daß die neuaufgetauchte Lehre mit der des 10 Ebion, Artemas, Paulus von Samosata zusammenhänge, dr diadekaperos Aovniards αποσυνάγωγος ξμεινε τριών ξπισκόπων πολυετείς χρόνους. "Von der Gottlofigkeit dieser Menschen hätten jene sozusagen die Hefe eingeschlürft, die da jetzt mit dem Stichworte: Et odu durwu, gegen uns auftreten; sie sind gewissermaßen deren verborgene Schößlinge." Wir erfahren bier, daß Lucian für die arianische Lehre verantwortlich ge= 15 macht wird, zugleich aber, daß derselbe unter dem Episkopat des Domnus, Timäus, Cyrillus sich von der Gemeinschaft der Großkirche in Antiochien fernhielt (s. über αποσυνάγωγος die Note des Valesius z. d. St.). Seine Trennung von der Kirche fällt also zeitlich höchst wahrscheinlich zusammen mit der Absetzung des Paulus (c. 268); es ist aber in diesem Zusammenhange nicht unwichtig, zu erfahren, daß Lucian (s. Suidas s. h. v.) selbst, wie 20 Paulus, aus Samosata stammen soll. Die Kombination liegt nahe, daß Lucian die driftologischen Sätze seines großen Landsmanns geteilt hat und nach dem Tode desselben ein Haupt der nationalkirchlichen sprischen Partei in Antiochien im Gegensatz zur hellenistischrömischen gewesen ist. Indessen kann die Übereinstimmung der beiden Männer keine voll= kommene, resp. keine dauernde gewesen sein: mindestens die vorweltliche Erschaffung des 25 Logos und seine volle Persönlichkeit im Fleische Jesu muß Lucian später gelehrt haben. Dies geht nicht nur aus den dristologischen Thesen seiner zahlreichen Schüler hervor, sondern folgt auch aus der verschiedenen Art, in welcher Eusedius den Paulus von Sa= mosata und den Lucian behandelt. Jener ist ihm ein gefährlicher Irrlehrer, über diesen schweigt er oder läßt vielmehr umgekehrt durchblicken, daß er ihn verehrt. Daß Lucian so recht eigentlich der Vater der "arianischen Häresie" ist, wird namentlich aus dem Briefe des Arius an Eusebius von Nikomedien (bei Epiphan. h. 69, 6; Theodoret. I, 4) deutlich. Arius nennt in jenem Schreiben, in welchem er den Freund kurz über die alexandrinischen Vorgänge orientiert und die Lehre andeutet, um welcher willen er exkommuniziert worden ist, den Eusebius einen treuen Genossen aus der Schule Lucians. Er ist sich somit be- 35 wußt, nichts anderes in den angefochtenen Sätzen zu lehren, als was er von Lucian ge-Damit stimmt vortrefflich überein, daß Epiphanius (h. 43 init.) beiläufig bemerkt, "die Arianer zählten den Lucian zu den Märthrern", er sei ein Vertreter der arianischen Häresie gewesen. Epiphanius will also nicht einmal von dem "Märtyrer" Lucian etwas wissen, während doch Alexander durchblicken läßt, daß Lucian vor seinem 40 Tobe seine Sonderstellung in Antiochien aufgegeben hat. Philostorgius (s. II, 12—14; III, 15) ist des Ruhmes des Märthrers voll. Wir erfahren von ihm, daß fast alle schriftkundigen, berühmten arianischen und semiarianischen Theologen aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts die Schüler des Lucian gewesen sind (Eusebius Nicomed., Maris Chalcedon., Theognis Nic., Leontius Antioch., Antonius Tars., Asterius Cappad., Arius 45 und viele andere, indirekt auch Aëtius), und daß die Stichworte der Partei und die nur aus Verlegenheit durch die Orthodogen diskreditierte oder bemäkelte biblische Methode der= selben auf Lucian zurückgehen (über die Schüler Lucians s. auch Theodoret. h. e. I. 4: Nicephor. h. e. VIII, 31).

Das Bild, welches wir so aus dürftigen Notizen erhalten, ist ein sehr überraschendes: so zwischen c. 275 u. 303 Lucian an der Spitze einer strebsamen, geschlossenen Schule, eifrig für methodisches Bibelstudium wirkend, getrennt von der großen Kirche in Antiochien. Es ist aber mehr als zweiselhaft, ob wirklich die christologischen Sätze Lucians allein und dauernd den Grund zur Trennung abgaben. Der Streit mit Paulus von Samosata, der schließlich zur Absetzung desselben führte, hatte auch einen politischen Hintergrund. Es läßt sich so nicht mehr ausmachen, in welchem Sinne sein "Diadoche" Lucian ihn fortgesetzt hat. Dessen Schüler, die Arianer, sühlten sich jedenfalls als orthodoxe katholische Christen und sind als solche vor dem arianischen Streit nicht angetastet worden. Ja auch von alexans drinischer Seite haben nicht alle, wie Epiphanius, den Lucian fallen lassen. Pseudosathanasius (Synops. S. Script. sin.) nennt ihn den heiligen und großen Asketen und so

Martyrer, Chrysostomus hat ihm eine Lobrebe gehalten (f. Opp. T. II, p. 524 og. od. Montf.) und die Kirche hat schließlich das Narthrium des "hl. Lucian" gelten lassen (f. Acta Matyr. Metaphr. 3. 7. Jan.), nachdem es im nitomedischen Kalender, der Grundlage aller übrigen griechischen, verzeichnet worden war (f. das älteste sprische Kartyrologium jum 7. Januar). Der Versuch des Baronius (ad ann. 311, n. 12 und ad. ann. 318, n. 75), den Lucian vom Borwurf der heterologie reinzuwaschen, resp. zwischen zwei Lucianen zu unterscheiden, darf als antiquiert gelten (f. hefele, Tab. ThOS

1851, 6. 188 (.).

Bas wir fouft vom Leben und bem Birten bes Lucian wiffen, ift folgendes (f. Cave, 10 Hist. litt. [1720 f.], p. 97; Routh, Reliq. Sacr. IV, p. 3 uq.; Ribn, Die Bebeutung ber Antioch. Schule, 1866, S. 47. A. "Antiochemsche Schule", Bo I S. 592, 31 ff.): Lucian foll aus Samofata stammen (?) von angesehenen Eltern und erhielt seine Bilbung in ber Nachbarstadt Edessa, wo der gründliche Schristenner Macarius eine Schule hielt (]. den Metaphrasten z. 7 Januar). Die Schule von Edessa, wo das Christentum so frühe zum 16 Siege gekommen war, wo Lehrer, wie Barbesanes, wirkten, war ohne Zweisel neben Allegandrien die derühmteste des 3. Jahrhunderts. Die Lucian auch in Casarea gedilbet toorden ist, ist mindestens nicht sicher. Er siedelte nach Antwelcher über und begründete doort recht eigentlich die antiochenische Eregetenschule, antwelcher er wahrschilde der Kreiten der Weltschule. Presbyter Dorotheus (Eufeb. h. e. VII, 32) jur Seite batte. Sein wiffenschaftlicher 20 Ruhm wetteiferte mit bem bes Ableten (f. Suibas). Er flarb als Martyeer, nachdem er wahrscheinlich wieder in Gemeinschaft mit der antiochenischen Großtriche getreten war, unter Maximin, der neben dem Augustus Galerius seit der Abdantung Diofletians in Sprien und Agopten herrschte und die überall einschlummernde Berfolgung kunftlich aufrecht erhielt. Obgleich er im Frühjahre 311 mit Galerius zu einem Toleranzeditt für 21 das Christentum sich bequemen mußte, so fung er doch gleich nach dem Tode des Galerius als unabhangig gewordener Regent im Herbste 311 die alte Thätigkeit wieder an. Die Berfolger fuchten auch diefesmal befonders bebeutende Berfundiger bes Evangeliums auf, sonder Bischof Betrus von Alexandrien und dem dortigen Schriftfritiler hefthius den Breschpter Lucian (Cuseb. d. o. 1X, 6). Er wurde — die Translozierung beklagter w herderagender Christen war damals üblich — von Antiochien nach Recomedien geschlegtet (s. auch Hieron, de vir. ill. 77; baber ber "eptscopus Nicomediensis Lucianus" bei Honorius Augustob.), wo ber Kaiser selbst residierte, im Winter 311/12. Em offenes Belenntnis, das Eusebius in der R. Geschichte erwähnt, in seinen Märtyreralten wahr scheinlich mitgeteilt und Rusin zu Euseb. h. e. IX, 9 teilweise überseht hat, legte Lucian wor seinem Richter ab. Es machte auf die heidnischen Zuhörer Eindruck. Seine letten Tage im Gesängnis und sein Ende hat das Gedachtnis der Folgezeit ausgeschmuckt (], die Geschichte von Lucians Abendmahlsseier im Gesängnis dei Philostory. h. e. II, 13, auch Chrysoftom., Homil. in Luc. Mart. Opp. II, 524 sq., Runart, Acta Mart. p. 508 sq. Rufin.). Unter ben Foltern ift er jusammengebrochen. Seinen Leichnam führten bie Ghriften über bie Bucht ber Propontis nach ber schrift gegenüberliegenden Stadt Drepanum. Den Zoten ehrte Konstantin, indem er mit ju bessen Gebächtnis die hinsort nach feiner Mutter Belenopolis benannte Stadt neu aufbaute und ihr Steuerfreiheit gab. Rury vor seinem Tode soll er selbst bort in der Martyrerkirche gebetet haben (f. Chron. Panch. ad. ann. 327, Rumart p. 505). Bhilostorgius (II, 12) dagegen weiß zu er sählen, Helena habe am Bufen von Rikomedien eine Stadt, Helenapolis, gebaut, weil der Leichnam des Lucian von einem Delphin dorthin getragen worden sei. In Antiochien feierte man ben 7. Januar als Tobestag Lucians; Die bornge Rirche hat fich biefen Die am 7 Januar 387 von Chryfostomus gehaltene Lob-Beiligen nicht nehmen laffen rebe auf thu ift noch vorbanden.

Bas seine luteraniche Ibatiglent betrist, so hat Cusebius nicht eine Schrift von ihm genannt. Solrates schweigt, Sozomenus (h. e. III, 5) berichtet in denselben allegemeinen Ausbrücken, wie Eusedius, lediglich von ihm: tá re álla eddoussucraros nal ras legais ypagois els ünger spassificaves. Etwas aussührlicher sind Hierondmus und nach ihm Suidas und der Metaphrast. Hierondmus nennt (do vir. ill. 77) 1: seine so Rezension der Bidelbandschristen (s. auch Suidas und dem Metaphrasten); 2: lidelli "da side", 3: nonnullae epistolne (s. auch Suidas). Dazu kommt die von Russin mitzgeteilte apologensche Kede. Von den Briefen hat sich in dem Chron. pasach. (p. 277 odid. Ducango) ein kurzes Bruchstüd eines Schreibens von Rikomedien aus an die Antiochener erhalten (s. Routh, l. e. p. 5), in welchem der Märtyrertod des Bischoss

έξεθετο γάρ καὶ ἐπιστολάς ἀμέλει γενναιοτάτας, ἐξ ὧν φωράσαι τις ἄν εὖ μάλα φαδίως, ην δ ανηρ περί των θείων έσωζε γνώμην. Die apologetische Rede (Hufin., ed. Cacciari I, p. 515) hält sich im Rahmen des Üblichen, läßt aber den dristologischen Standpunkt des Lucian durchblicken ("Deus unus est, per Christum nobis adnunciatus et per S.S. nostris cordibus inspiratus" . . . "Deus sapientiam suam 5 misit in hunc mundum carne vestitam, quae nos doceret etc." Die Bebeutung Christi wird durchaus auf seinen Lehrerberuf und auf die Gesetzgebung durch ihn beschränkt; selbst bort, wo von seiner wesenhaften Unsterblichkeit geredet wird, macht Lucian nicht die Anwendung auf uns. Durch sein Menschsein und seinen Tod hat Christus uns ein Beispiel der Gebuld gegeben). Wichtig ist noch die Erwähnung der gefälschten 10 Pilatusatten, die Bemertung "pars paene mundi jam major huic veritati (scil. Christianae) adstipulatur", und die Erzählung: "Adstipulatur his ipse in Hierosolymis locus, et Golgathana rupes sub patibuli onere disrupta: antrum quoque illud, quod avulsis inferni januis corpus denuo reddidit animatum, quo purius inde ferretur ad coelum" (die Echtheit der Rede ist beanstandet von 15 Tillemont und von Batiffol, La Passion de S. Lucien d'Antioche, in dem Compte rendu du congrès scientifique. internat. des Catholiques 1891). In den Aften des Lucian (Bolland. I. p. 363), die die Überarbeitung alter arianischer Arten sind (s. Batiffol, 1. c.), heißt es, Lucian habe der Kirche von Nikomedien eine Handschrift des A u. NT, die er selbst geschrieben, hinterlassen. Von den libelli de kide ist kaum eine 20 Spur übrig geblieben. Doch wird es sich auf sie beziehen, wenn Epiphanius (Ancorat. 33) sagt: Lucian und die Lucianisten leugnen sämtlich, daß der Sohn Gottes eine mensch= liche Seele angenommen habe, und wollen ihm nur einen menschlichen Leib zuerkennen, um die menschlichen Affekte, wie Trauer, Freude u. dgl. dem Logos selbst zuschreiben und ihn damit für ein geringeres Wesen als Gott, für ein Geschöpf erklären zu können (diese 26 Lehre hat Arius ebenfalls verteidigt; s. überhaupt d. A. Arius Bd II S. 10, 58). Ein libellus de fide Lucians hätte sich jedoch noch erhalten, wenn das im Jahre 341 von den in Antiochia versammelten Bischöfen rezipierte Glaubensbekenntnis wirklich von ihm herrühren sollte. Dasselbe findet sich mitgeteilt bei Athanasius (Ep. de synod. Arim. et Seleuc. § 23. Opp. ed. Montf. I, 2, p. 735), Sofrates (h. e. II, 10), lat. bei Hilarius (de synod. so § 29. Opp. ed. Coust. II, p. 479); s. Mansi II, p. 1340 sq.; Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl., § 154. Diese drei Zeugen wissen nichts davon, daß Lucian der Verf. dieses Bekenntnisses sein soll; dagegen sagt Sozomenus (h. e. III, 5), die Bischöfe zu Antiochien hätten es ihm beigelegt (έλεγον δε ταύτην την πίστιν δλόγραφον ευρηκέναι Λουκιανοῦ κτλ.); derselbe berichtet (VI, 12) auch, eine in Carien 367 versammelte 85 semiarianische Synode habe es als lucianisch anerkannt, das Gleiche haben nach dem Verf. der sieben Dialoge über die Trinität die Macedonianer gethan (Dial. III in Theodoreti Opp. V, 2, p. 991 sq. ed. Schulze et Nöss.). Auch die Semiarianer scheinen auf der Spnode zu Seleucia im Jahre 359 das Bekenntnis dem Lucian zugeschrieben zu haben (s. Caspari, Alte und neue Quellen zur Gesch. d. Taufsymbols, S. 42 f., n. 18). 40 Der lucianische Ursprung wird deshalb auch von Cave (a. a. D.), Basnage, Baronius, Bull (Defens. fid. Nic.), Hahn (a. a. D. S. 184 f.), Dorner (Entwickel.-Gesch. d. L. v. d. Person Christi, I, S. 802 f., n. 20) und anderen anerkannt. Indessen 1. Sozomenus selbst bezweifelt den lucianischen Ursprung des Symbols (πότερον δε άληθῶς ταῦτα έφασαν, ή την ιδίαν γραφην σεμνοποιούντες τῷ ἀξιώματι τοῦ μάρτυρος, λέγειν οὐκ 45  $\tilde{\epsilon}\chi\omega$ ). 2. Der Verf. der obengenannten Dialoge sagt, das Symbol sei auf der Synode von den Bischofen interpoliert worden und getraut sich noch die Zusätze anzugeben (xaτέγνων της προσθήκης, ής προσεθήκατε, καὶ ἔχω δεῖξαι, ὅτι προσεθήκατε ἐνάντια αὐτῆ, ὑμεῖς τὴν προσθήκην ἐπὶ τὸ ἀσεβέστερον [?] προσεθήκατε). — 3. Mit Recht macht der Herausgeber der Werke des Hilarius z. d. St. darauf aufmerksam, daß so Athanasius einige Phrasen aus dem Symbol als von Acacius und Eusebius herrührend kenntlich macht und daß Acacius selbst mehreres aus demselben dem Asterius beilegt. Auch Hilarius läßt durchblicken, daß die auf der Synode versammelten Bischöfe die Urheber des Bekenntnisses seien. 4. Einige Abschnitte in dem Symbol, namentlich gleich der Eingang und der Schluß von ταύτην οὐκ ἔχοντες την πίστιν ab, verraten sich von selbst als 55 antiochenische. Der lucianische Ursprung des Symbols ist darum auch von Routh (1. c. p. 16 sq.), Hefele (Concil.-Gesch., 2. Aufl., I, S. 259. 524), Reim (A. "Lucian" in der ersten Aufl. d. Encykl.) und anderen bezweifelt worden. Jedoch wird Caspari (a. a. D. S. 42, n. 18), dem Verf. der Dialoge folgend, Recht haben, wenn er in dem Symbol, in welchem er, so wie es vorliegt, zunächst lediglich das der antiochenischen Bischöfe vom so Real-Euchtlopable für Theologie und Rirde. N. A. XI.

Jahre 341 erkennen will, eine lucianische Grundlage von antiochenischen Interpolationen unterscheidet. Die Herstellung der lucianischen Borlage wird im einzelnen nicht mehr möglich sein; doch weist Caspari auf die teilweise Verwandtschaft des Bekenntnisses mit der Glaubensformel des Gregorius Thaumaturgus hin, so daß von hier aus vielleicht manche Phrasen als lucianische ermittelt werden können. Rattenbusch (Apostol. Symbol I, S. 266 ff.) ist zu der Annahme geneigt, daß nicht sowohl die 2. als vielmehr die 4. antiochenische Formel und das Bekenntnis in den Apostolischen Konstitutionen (VII, 41) auf dem Bekenntnis Lucians ruhen und hat das zu erweisen versucht (s. auch a. a. D. II, S. 202 f.). Eine andere Hypothese in Bezug auf Lucians theologische Thätigkeit (I, S. 394) hat er II, 10 S. 205 wieder zurückzogen. Die Christologie Lucians betressend, so hat Hefele (a. a. D. S. 258 f.) ohne Zweisel Recht, wenn er sagt, daß die Leugnung der Gleichewigkeit des Sohnes mit dem Bater ein Fundamentalpunkt in der Lehre Lucians gewesen sein müsse. Dorner (a. a. D. S. 802 f.) hat, freilich hauptsächlich auf Grund des interpolierten Bekenntnisses, dessen Schluß übrigens auch er sür nicht lucianisch hält, die Christologie Lucians

15 viel zu sehr dem dµ00ύσιον angenähert. Schließlich ist noch von dem Hauptwerk Lucians, seiner Bibelrecension, zu reden. Auch hierüber sind die Berichte spärlich. Hieronymus erwähnt, abgesehen von der Stelle de vir. ill. basselbe, noch ein paarmal (ad Damas. praef. in evv.; praef. ad Paralip.; ad Rufin. II, 26. Epist. 106 ad (Sunniam). Von der LXX Recension 20 Lucians sagt er, daß dieselbe von Konstantinopel bis Antiochien, also in der Westhälfte des Ostreichs, verbreitet sei, während man in Alexandrien und Aegypten die Recension des Hesphius, in Sprien und Palästina die von Eusebius und Pamphilus verbreiteten Abschriften der Arbeiten des Origenes lese. Er sagt, der von vielen sog. "Lucianus" unterscheibe sich bestimmt von der sogen. xowý, deutet also an, daß viele diesen Unterschied 26 überfähen. Über die neutestamentl. Textkritik des Lucian spricht er sich noch mißgünstiger aus, als über die alttestamentliche: "praetermitto eos codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum asserit perversa contentio, quibus nec in toto V. T. post LXX interpretes emendare quid licuit nec in Novo profuit emendasse, cum multarum gentium linguis scriptura antea translata 80 doceat falsa esse, quae addita sunt." Mit Recht sagt Reuß (Gesch. der hl. Schriften NTs, 5. Aufl., § 367): "Dem Wortlaute nach könnte man hier auf die Vorstellung kommen, jene Männer wären darauf ausgegangen (apokryphische?) Interpolationen auszumerzen oder umgekehrt solche einzuführen." Indessen prunkt Hieronymus hier augen= scheinlich mit seiner Kenntnis der Versionen und sucht die Arbeit des dogmatisch verdächtigen 86 Lucian zu diskreditieren. Wahrscheinlich hat es sich lediglich um solche Stellen gehandelt, die bereits seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts in den griechischen Bibelhandschriften entweder fehlten oder hinzugefügt waren. Der Tadel des Hieronymus hat übrigens soviel gewirkt, daß im sog. Decretum Gelasianum, in welchem alles mögliche, was dem Verf. nur nach Hörensagen bekannt war, präskribiert worden ist, auch "evangelia quae 40 falsavit Lucianus apocrypha; evangelia quae falsavit Isicius (scil. "Hesychius", s. den A. Bd VIII, S. 18) apocrypha" abgewiesen sind (Credner, Geschichte d. Canon, S. 290; Reuß a. a. D. § 366). Daß unter diesem Lucianus nicht der berüchtigte Leucius zu verstehen ist (Mill, Prolegg. in N. T., p. XXXVII [1707]), sondern der Märthrer ist gewiß (s. auch Zahn, Acta Joannis, S. LXXI, n. 2). Über die Quellen, Be-45 schaffenheit und kritischen Grundsätze der Recension des NTs durch Lucian wissen wir noch nichts Sicheres (s. d. Bibeltert Bb II S. 737, 35). Nach dem Vorgang Alterer hat noch Hug (Einl. i. d. NT, 3. Aufl., S. 196 f., S. 203—222) versucht, nachzuweisen, daß Lucian sich eng an die sprische Peschito des NTs angeschlossen hat, die Handschriften EFGHSV und bh seien von der Recension Lucians abhängig. Die neueren Textfritiker des NTs sind 59 steptischer geworden und wagen es, soweit mir bekannt ist, nicht mehr, eine Handschriften= familie auf Lucian zurückzuführen; aber vielleicht werben wir in der nächsten Zukunft Aufschlüsse erhalten. Es bleibt auch noch vor allem zu erwägen, ob nicht Lucian die Evangelien in der Gestalt des Diatessarons recensiert hat. Besser sind wir über die LXX Recension Lucians unterrichtet. Außer Hieronymus berichten über dieselbe Pseudoathanasius, der Metaphrast 55 und nach ihm Suidas. Der lettere sagt: "ούτος τάς legás βίβλους ίδων πολύ τό νόθον είσδεξαμένας, τοῦ τε χρόνου λυμηναμένου πολλά τῶν ἐν αὐταῖς, καὶ τῆς συνεχοῦς ἀφ' ετέρων εἰς ετερα μεταθέσεως, καὶ μέντοι καί τινων ἀνθρώπων πονηροτάτων, οι τοῦ Έλληνισμοῦ προσετήκεσαν, παρατρέψαι τὸν ἐν αὐταις νοῦν

πειρασαμένων καὶ πολὺ τὸ κίβδηλον ἐν ταύταις σπειράντων, αὐτὸς ὁπάσας ἀνα-

60 λα $\hat{eta}$ ών έκ της Eetaραίδος ἀνενεώσατο γλώττης,  $\hat{\eta}$ ν καὶ αὐτ $\hat{\eta}$ ν  $\hat{\eta}$ κρι $\hat{eta}$ ωκώς ές τ $\hat{f a}$ 

μάλιστα ήν, πόνον τῆ ἐπανορθώσει πλεῖστον εἰσενεγκάμενος. Ναά, biesen Worten (s. auch Pseudoathanas. Opp. [Coloniae 1686] II, 157: "L., cum in pradictas versiones et Hebraeos libros incidisset, et diligenter, quae vel veritati deerant, vel superflua aderant, inspexisset, ac suis quaeque locis correxisset, versionem hanc Christianis fratribus edidit, quae sane post ipsius certamen 6 et martyrium, quod sub Dioclet. et Maxim. tyrannis sustinuit, libro videlicet propria ipsius manu scripto comprehensa, Nicomediae sub Constantino rege magno apud Judaeos in pariete armarii calce circumlito, in quo custodiae gratia posita fuerat, inventa est") wird herkömmlich angenommen, daß Lucian die LXX auch aus dem hebräischen Texte emendiert habe; indessen ist neuerlich eingehende 10 Kenntnis bes Hebräischen dem Lucian abgesprochen worden (s. Dictionary of Christian Biography II, p. 859), ob mit Grund, mögen andere entscheiben. Die Untersuchungen über die LXX Recension des Lucian sind noch nicht zum Abschluß gediehen (Grabe hat behauptet, daß der Hiobtert im Kod. Alex. aus ihr stamme, s. Routh 1. c. p. 4). Gefördert sind dieselben worden durch Fields Ausgabe der Hexapla des Origenes (s. Nestle 15 in der ThLZ, 1876, Nr. 7); es sind bereits Kriterien gefunden, nach welchen die Lu= cianische Recension bestimmt werden kann; s. Nestle in der ZdmG, 1878, S. 465—508, 735 f., und Bickell in der ZkTh, III, 2, S. 407 f. Für die prophetischen Bücher sieht Field die lucianische Recension in der Handschriftenfamilie 22, 36, 48, 51, 62 u. s. w., für die historischen in den Codd. 19, 82, 93, 108, für den Octateuch und die poetischen 20 Bücher hat er sie noch nicht sicher aufgefunden. Eine Ausgabe der lucianischen LXX auf Grund so umfassender und eingehender Studien, wie sie bisher auch nur annähernd niemand gemacht hat, hatte Paul de Lagarde in Aussicht gestellt (s. ThLZ, 1876, Nr. 23) zusammen mit den Fragmenten des Aquila, Symmachus und Theodotion. Unter den Kirchenvätern kommt namentlich Chrysostomus für Lucian in Betracht (s. Lagarde a. a. D.). 25 Von exegetischen Arbeiten Lucians ist so gut wie nichts überliefert worden, selbst die Catenen gewähren keine Ausbeute. Doch ist es sehr wohl möglich, das L. auch auf dem Felde der Exegese schriftstellerisch thätig gewesen ist. Sixtus Senensis hat zuerst darauf aufmerksam gemacht (Bibl. S. IV, p. 281), daß in der pseudoorigenistischen arianischen Expositio libri Jodi sich eine Auslegung Lucians zu einigen Versen des 2. cap. sinde. so Routh hat l. c. p. 7 sq. die Stelle abgedruckt ("B. Luciano quae adscripta est Expos. Jobi c. II comm. 9. 10 apud Anonymum in Comment. in Lib. Jobi Latine tantum excuso, a Joach. Perionio olim converso"). Von der betreffenden Auslegung de beati Jobi uxore sagt aber der anonyme Kommentar lediglich dies, daß er sie von hl. Männern erhalten habe, die sie als die des Märthrers Lucian "cui 85 Christus charus fuit" bezeichnet hätten. Es handelt sich um eine nur mündlich gezeichnet, von den Schülern im Gedächtnis bewahrte "intelligentia" Lucians 3. j. St.; denn der Anonymus fährt fort: "Dicebant illi, ut d. Lucianus explanans docedat". Ein Zeugnis sür eine exegetische schriftstellerische Arbeit des L. läßt sich der Stelle nicht entnehmen. Abolf Harnad. 40

Ancian von Samosata. — Lit.: s. Preller in Pauly, Rcalencyklop., IV, 1165 f.; Taschirner, Fall des Heidentums, I, 315f.; Pland, L. u. d. Christenth. i. d. ThStR, 1851, 4, 826; Baur, Die brei ersten Jahrh., 395f.; Reim, Celsus, 143f., und in der ersten Auflage dieses Werkes, VIII, 497 f.; Sörgel, L.s Stellung zum Christenthum, Rempten 1875; Bernays, Lucian und die Cynifer, 1879, dazu ThLB, 1879, Nr. 17. Die Litteratur, namentlich 45 die altere, ist sehr groß. Ueber Cotterial, Pereg. Proteus [1879] und dessen Bermutung der Unechtheit des "Peregrinus Proteus" s. ThLZ a. a. D. — Lucianus ab Immanuele Bekkero recogn., Lipsiae 1853, Vol. 2, p. 91-103; Peregrinus P.; s. auch die Ausgaben von Ja= cobig und von Fritsiche. Deutsche Uebersetzung des Traktates von Bieland, von Pauly und von Bernays.

In der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts beschäftigte sich die gebildete römische Gesellschaft, soviel wir wissen, nur erst sehr oberflächlich mit dem Christentum, den einzigen Gelsus ausgenommen. Fronto, der Freund Marc Aurels, scheint gegen das Christentum geschrieben zu haben, aber wir wissen nichts Bestimmtes von diesem Buche. Marc Aurel selbst, Epictet, Galen, der Redner Aristides erwähnen die Christen nur beiläufig. Auch der 55 berüchtigte "Spötter" Lucian der "Blasphemist", den nach Suidas die Hunde zerrissen haben sollen, dessen Schrift die Kirchenväter verwünschten (auch bei der Aufstellung eines spstema= tischen Berzeichnisses verbotener Bücher im 16. Jahrhundert, dem sog. Index Tridentinus, wurde der Peregrinus Lucians sofort mit verboten, s. Bernaps, Lucian und der Cyniker [1879], S. 87 f.), hat es noch nicht für nötig gehalten, die Christen zur besonderen Ziel- en

scheibe seines Witzes zu machen. Nur zweimal, flüchtig im "Alexander" (25. 38) und eingehender im "Peregrinus Proteus" kommt er auf sie zu sprechen (der Traktat Philopatris ist entschieden unecht und gehört einer viel späteren Zeit an; s. darüber Gesner, De aetate et auctore Philopatridis, Opp. Ed. Bip. Vol. IX. Db sich Philopseust. 5 16 auf Christen bezieht, ist zweifelhaft). Nach dem Interesse, welches für uns seine kurze Schilberung hat, hat man mehr oder weniger gebankenlos auch das Interesse bestimmt, welches Lucian an den Christen genommen hat. Nicht nur erschien lange Zeit jene kurze Episobe im Leben des Peregrinus, in welcher er bei den Christen verweilte, den Theologen als der Kern der gesamten Schrift; man deduzierte auch aus den wenigen Sätzen ein= 10 gehende Beschäftigung Lucians mit dem Christentum, seinen hl. Schriften, seiner Ge schichte u. s. tv. Bon dem Vorwurfe einer fanatischen Christenfeindschaft bis zu der wunderlichen Vermutung Kestners, Lucian sei insgeheim ein Freund der Christen gewesen, sind alle Möglichkeiten über "Lucians Stellung zum Christentum" erschöpft worden. Den besonnenen Mahnungen Germars (s. Bernays a. a. D. S. 1 f.) ist wenig Gehör geschenkt 16 worden, und es ist auch nicht zu erwarten, daß durch Zellers Abhandlung (Alexander und Peregrinus, deutsche Rundschau, Januar 1877) und durch die in der Hauptsache zuverlässige, geschmackvolle Untersuchung von Bernaps (s. oben) die phantastischen Ausbeutungen der lucianischen Novelle endgiltig abgewiesen sind. Umgekehrt soll nicht geleugnet werden, daß die Erzählung Lucians über das Verhältnis des Peregrinus zu den 20 Christen, auch wenn man sie nur das sagen läßt, was sie wirklich sagt, einer der interessantesten und lehrreichsten Berichte ist, den wir aus heidnischer Feder über die Christen besitzen. Nur von diesem soll in folgendem die Rede sein, nachdem die notwendigsten Notizen über das Leben Lucians vorausgeschickt sind.

Lucians Blütezeit — sein Geburtsjahr ist nicht sicher (c. 120) — fällt in die Re-25 gierungen der beiden Antonine; aber auch noch unter Kommodus ist er thätig gewesen. Geboren ist er zu Samosata in Sprien von armen Eltern, βάρβαρος την φωνήν. Doch setzte er es durch, daß er sich der Ahetorik widmen durfte, die er vielleicht in Kleinasien studiert hat. In seinem Leben und seiner schriftstellerischen Thätigkeit lassen sich zweck= mäßig drei Perioden unterscheiden. Die erfte beginnt mit seinem Auftreten in der ge-80 richtlichen Praxis in Antiochien, die er jedoch bald aufgab, um als Redekünstler das Reich zu durchwandern. Mehreremal ist er in Rom gewesen, auch Südgallien hat er berührt. Wir finden ihn in Thessalonich, in Olympia u. s. w. Damals wurde er ein berühmter Mann und kehrte als solcher in sein Vaterland Sprien zurück. Aus dieser Zeit stammen seine Erstlingsarbeiten. Seine zweite Periode als Schriftsteller ist durch den Aufenthalt in 25 Athen bezeichnet. Hier machte er die Bekanntschaft des Philosophen Demonar (doch ist das "Leben des Demonar" nach Bernays nicht von Lucian geschrieben) und bildete die spstematische Polemik gegen die Religion, gegen die damalige Philosophie, auch gegen die Rhetorik, von der er sich lossagen wollte, aus, die seine besten und reifsten Dialoge kennzeichnet. Damals ist er c. 40 Jahre alt gewesen (um das Jahr 165). Indessen begab 40 er sich später, wahrscheinlich aus Geldmangel, doch wieder auf Kunstreisen, ja er nahm sogar zulett, trop seines Lobes der Unabhängigkeit, eine Anstellung im juristischen Fache in Agypten an und ist wahrscheinlich dort im hohen Alter gestorben.

Um Lucians Stellung zur Philosophie und zur Religion der Zeit zu würdigen, hat man festzuhalten, daß er in erster Linie Litterat ist — Philosoph im engeren Sinne des 45 Wortes ist er überhaupt nicht, wenn ihm auch Epikur als der unvergleichliche Lehrer gilt - sodann, daß er in einem Zeitalter religiöser Restauration von oben lebte, welches nicht nur frivoler Gesinnung, sondern auch ernstem Streben nach Wahrheit und Aufklärung Angriffspunkte genug bot. Sein beißender Spott trifft in den meisten Fällen wirklich das Verächtliche, Hohle, Heuchlerische und Absurde; hier berührt sich mit ihm in frappanter weise sein Zeitgenosse, Landsmann und Kollege, der dristianisierte Rhetor Tatian. die Arbeiten Lucians sind doch wesentlich nur sehr geschickte Feuilletons; sie sind nicht aus wirklich ernster Sorge um die Zustände des Reiches herausgeboren; so kann er auch über solche Scenen lediglich spotten und lachen, wo anderen, Ernsteren, das Lachen vergeht. Db Bernaps mit der scharfen Charakteristik Lucians (S. 42 f.) im Rechte ist — "ein 55 anscheinend nicht sehr glücklicher Advokat, ist er ohne ernste Studien ins Litteratentum übergegangen; unwissend und leichtfertig trägt er lediglich eine nihilistische Ode in Bezug auf alle religiösen und metaphysischen Fragen zur Schau und reißt alles als verkehrt und lächerlich herunter. Nur die im Kaiser gipfelnde Bureaukratie hat er auch in ihren

schlimmsten Vertretern stets mit seinem erborgten Attizismus verschont: die Menschen er-

so füllen nach ihm ihren Beruf, wenn sie dieser gehorchen und ihre gegenseitigen Beziehungen

durch einen gewissen Schliff des geselligen Benehmens behaglich machen" — wage ich nicht zu entscheiden. Eine vergleichende Zusammenstellung der Chniker, Lucians, Marc Aurels, Celsus' und der christlichen Philosophen in Bezug auf ihre Stellung zur öffentzlichen Religion zeigt, daß die Verwandtschaft zwischen den Platonikern und den christlichen Theologen ungleich größer ist, als zwischen den Chnikern und den Christen, geschweige szwischen letzteren, z. B. Tatian und Lucian, so frappant auch oft die Übereinstimmung in der Kritik der Mythologie ist, und so nahe sich Lucian und Tatian in der Kritik der Chniker stehen süber das Verhältnis des Christentums zu den philosophischen Parteien in

der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts s. ThLZ 1879, S. 395 f.).

Der Traktat "Peregrinus Proteus" ist eine Sathre auf die Chniker, näher, wie 10 Bernaps gezeigt hat, auf den damals noch lebenden chnischen Philosophen Theagenes. Die Chniker, unter denen es freilich auch sehr unsaubere Elemente gab, sind dem Lucian besonders antipathisch, wenn auch die Behauptung, der echte Cynismus sei dem Lucian noch unleidlicher gewesen, als der erheuchelte, übertrieben ist. Bestimmt wurde er zu seinem Angriff auf Theagenes durch die übertriebenen Bewunderungen, ja Apotheosierungen des 15 Peregrinus, welche diesem durch die Cyniker der schlechteren Sorte, aber auch in weiteren und besseren Kreisen, steigend zu teil wurden. Lucian selbst, der jenen noch persönlich gekannt hatte, dachte anders über ihn, und als noch Theagenes, der nächste Genosse des Peregrinus, sich in Rom einen Namen zu machen begann und dabei schwerlich die Ver= herrlichung des Peregrinus unterließ, da fühlte L. sich zu öffentlichem Einschreiten ge 20 brungen. So bestimmt Bernays, gewiß richtig, den Zweck der Schrift auf Grund einer Entdeckung in Galen., Method. med. 13, 15; sehr problematisch bleibt aber die Ehrenrettung des Peregrinus, wie sie derselbe Gelehrte versucht hat, selbst wenn man bereit ist, bei Lucian das höchste Maß von Dreistigkeit im Verleumden anzunehmen. Die Zeug= nisse, welche Bernaps beizubringen sucht für die Chrenhaftigkeit des Cynikers, erweisen 25 sich als nichtige; namentlich scheint mir die Stelle Tatian, Orat. 25 migbeutet. Bernaps schließt aus den Worten xarà ròv  $\Pi_Q\omega$ réa, daß das folgende ein Citat aus einer Schrift ober Rede des Peregrinus sei, und meint nun, Peregrinus habe selbst, wie Tatian bezeuge, in nüchterner Würdigung der thatsächlichen Lebensverhältnisse vor Übertreibungen hinsichtlich des Chnismus gewarnt. Allein das xarà ròv  $\Pi \rho \omega r \epsilon a$  ist nach dem Zu= 30 sammenhange sehr wahrscheinlich mit "wie Proteus" zu übersetzen, und der Sinn ist der, daß die Cyniker, selbst die extravagantesten wie Proteus, den Sattler brauchen für ihren Ranzen, für ihren Mantel ben Weber, für ihren Stock ben Holzhauer. was sonst Bernaps zum Schutz des Peregrinus beigebracht hat, über eine gewisse Solibarität zwischen Christen und Chnikern, verschlägt wenig; man braucht nur die 85 Apologeten (s. Tatian c. 19, p. 84. 86, 1. c. 25; Justin, Apol. II, 3) und etwa die Philosophumena, wo Marcion den Cynikern angehängt wird, oder Tertull. de patient.2 zu lesen, um die Antipathien der Kirchenväter wahrzunehmen. — Der Inhalt des lucia= nischen, an den Platoniker Kronios gerichteten Traktats, soweit er Leben und Tod Peregrinus enthält, ist in Kürze folgender: Peregrinus, das "Prachtgebilde der Natur", der von 40 den Chnikern bewunderte Philosoph, ist ein gemeiner Verbrecher — Lucian selbst hat von Anbeginn seine Sinnesart beobachtet und seinen Lebensgang verfolgt (c. 8). Nachdem er die Mannesjahre erreicht hatte, wurde er in Armenien als Chebrecher ertappt und gebührend mißhandelt, darauf verführte er einen Knaben, und konnte sich nur durch Geld vor bessen Eltern schützen, endlich hat er gar in seiner Vaterstadt Parion am Hellespont 45 seinen Vater ermordet, da er das Erbe haben wollte. Die Sache wurde ruchbar, Peregris nus mußte fliehen und kam nach längeren Jrrfahrten nach Palästina, resp. vielleicht nach Antiochien. Dort trat er den Christen bei, schmeichelte sich bei ihnen ein und wurde ein angesehener Lehrer (c. 11 ff.; über diesen Abschnitt s. unten). Er kam auch als Christ ins Gefängnis; ber bamalige Statthalter in Sprien ließ ihn jedoch laufen. Peregrinus 50 kehrte in seine Vaterstadt zurück, konnte aber den Verdacht wegen des Vatermordes nur dadurch beschwichtigen, daß er seinen Mitbürgern sein Erbteil, 15 Talente, zum Geschenke machte. Schon bort war er im Habit eines Chnikers aufgetreten, wurde aber noch auf seinen weiteren Reisen von den Christen als einer der ihrigen angesehen und unterhalten. Doch mußte er um eines Verstoßes willen — Lucian sagt, wahrscheinlich habe er etwas 55 bei ihnen Verbotenes gegessen — ausscheiden, und da er die übereilte Schenkung an seine Vaterstadt nicht rückgängig machen konnte, so beschloß er, sich zum Schwindelasketen auszubilden. Die Ausbildung erhielt er in Agppten und trat dann eine Kunstreise nach Italien, näher nach Rom an. Dort zog er durch seinen chnischen Freimut und die un= verschämten Angriffe auf den milden und sanftmütigen Kaiser nicht nur die allgemeine so Aufmerksamkeit auf sich, sondern erward sich auch große Berühmtheit. Der Praesectus urdis, ein weiser Mann, verwies ihn endlich aus der Stadt. Diese dillige Verbannung erhöhte natürlich seinen Ruhm. Er begad sich nun nach Griechenland und setzte dort seine revolutionären Angrisse gegen den Staat sort, namentlich versäumte er keine Festversamms lung in Olympia, um sich demerklich zu machen. Bei der dritten, der er beiwohnte, künzdigte er, als bereits sein früheres Ansehen gesunken war, sein Vorhaben an, dei der nächsten sich selbst zu verdrennen. Diesen Plan sührte er denn wirklich aus; Lucian selbst will Zeuge des Todes gewesen sein, er erzählt denselben nach eigenem Erlebnis und will auch öffentlich die Cyniker dabei verspottet haben. Er berichtet weiter, daß er selbst Mitz urheber der Märchen sei, die bald darauf über den Tod des Peregrinus erzählt worden sind. Am Schlusse tischt er noch einige Schandgeschichten und Jämmerlichkeiten des Helden auf, deren Augenzeuge er auf einer Fahrt von Troas nach Sprien gewesen sein will.

Die Einkleidung, in welcher Lucian die Geschichte erzählt hat, konnte hier füglich 15 wegbleiben. Es fragt sich vor allem, wie weit die berichteten Thatsachen auf Wahrheit beruhen; dabei soll von allen Schandthaten, die dem Peregrinus vorgeworfen sind, natürlich abgesehen werden. Die Existenz eines chnischen Philosophen Peregrinus Proteus (über den Namen s. Bernaps S. 89 f.) kann nicht bezweifelt werden (gegen Planck und Vielleicht die älteste Nachricht über ihn ist die ehrenvolle Erwähnung, welche ihm 20 vor seinem Tobe Aulus Gellius hat zu teil werden lassen, der ihn in Athen getroffen hat (12, 11). Auch die Notiz, die Tatian über ihn bringt (Orat. 25), der ihn in Rom gesehen haben will, legt die Annahme nahe, daß Peregrinus damals noch am Leben war. Sein auffallender, selbstgewählter Tob wird von Athenagoras (c. 26), Tertullian (ad mart. 4), Eusebius (Chrod. ad ann. 2181; Marc Aurel 5), sowie von Lucian selbst 25 (Fugit. 4; Indoct. 14), dem Verf. des "Demonar" (c. 21), Philostrat (Vit. Sophist. II, 1), Ammianus Marcell. (XXIX, 1, 39) erwähnt. Peregrinus war ohne Zweifel ein in Italien und Griechenland bekannter Philosoph, und sein Tob hat das größte Aufsehen gemacht. Seine Vaterstadt ehrte ihn bald nach seinem Tode mit einer Bildsäule, von welcher Athenagoras mitteilt, sie gelte als eine orakelspendende. Eusebius hat — vielleicht so schöpfte er hier wie bei den anderen Nachrichten über die olympischen Spiele aus Julius Afrikanus — genau das Todesjahr des Peregrinus angegeben (165 p. Chr.), und es liegt kein Grund vor, ihm hierbei zu mißtrauen. Diese Zeitangabe gestattet es, für das Leben des Peregrinus einige Daten festzustellen. Nach Lucian c. 19. 20 fällt der Tod des Peregrinus auf die 4. Festversammlung in Olympia, die er mitgemacht hat. Man 85 braucht dieser Angabe nicht zu mißtrauen, weil jene Versammlung auch die 4. gewesen ist, welche Lucian selbst besucht hat (c. 35). Lucian und Peregrinus lebten eben gleich= zeitig damals in Griechenland, und es kann nicht auffallen, daß beide keine Feier in Olympia vorbeiließen. Peregrinus ist mithin spätestens 152/53 aus Rom verbannt worden — dazu stimmt auch die Angabe in c. 18 —; sein römischer Aufenthalt fällt 40 also in die Jahre um 150. Er ist später nicht mehr dahin zurückgekehrt. (Dies ist für die Bestimmung der Absassungszeit der tatianischen Oratio von Wichtigkeit. Nicht unwahrscheinlich ist, daß der Praekectus urdis [c. 18] "ein weiser Mann", der den Peregrinus zwischen 150 und 152/53 aus Rom ausgewiesen hat, jener Urbicus gewesen ist, der aus Justin. Apol. 2 bekannt ist.) Die dristliche Episode des Peregrinus fällt in 45 die vierziger Jahre. Daß berselbe wirklich zeitweilig Christ gewesen ist, kann Lucian un= möglich erfunden haben, ebensowenig, daß er als Christ im Gefängnis gesessen hat. Peregrinus war eine viel zu bekannte Persönlichkeit, als daß Lucian eine solche Erfindung hätte tvagen dürfen. Daß Tatian und die späteren Apologeten über die Christlichkeit des Peregrinus — vorausgesett, daß sie um dieselbe gewußt haben — schweigen, ist natürlich. 50 Fällt übrigens, wie gezeigt worden, die dristliche Episode Peregrinus in die vierziger Jahre, so ist zu erinnern, eine wie bunte Gesellschaft bamals (f. Hirt. d. Hermas, die Gnostiker, Justin) sich nach Christus nannte, resp. mit dem Christentum Fühlung suchte. Aber aller= dings ist es sehr wahrscheinlich, daß die Details jener dristlichen Episode des Peregrinus Lucian dunkel geblieben sind, und daß er sie daher in seiner Darstellung willkürlich behan-55 delt hat. Nur möchte ich mir dafür die Argumente nicht aneignen, die Zahn (Ignatius von Antiochien S. 520) geltend gemacht hat, der die Züge des dristlichen Peregrinus des Lucian übertrieben hat, um die Ungeschichtlichkeit berselben zu erweisen. Noch mißlicher steht es mit der Annahme Zahns, daß Peregrinus auch als Märthrer nach Lucian noch eine Karrikatur ber driftlichen Märtyrer sein soll. Die Belege, die Zahn (S. 522 f.) dafür 60 beigebracht hat, beweisen das nicht; Lucian markiert c. 16 mit wünschenswerter Deutlich=

keit ben Bruch des Peregrinus mit dem Christentum, und in der Schilderung seines selbstgewählten Todes, wie überhaupt von c. 16 ab, berührt er auch nicht einmal mehr mit einem Worte die dristliche Episode des Philosophen (vorher hat er nur c. 4 auf sie an= gespielt). Die ganze Pointe der Schrift, die sich gegen den Cynismus überhaupt richtet, würde verloren gegangen sein, wenn Lucian die Selbstverbrennung des Peregrinus anders s motiviert hätte, als aus der cynischen Dozomanie überhaupt. Wohl weiß Lucian, daß auch von den Christen viele sich freiwillig aufopfern (c. 13), aber er benutzt diese Beobachtung nicht weiter, um den selbstgewählten Tod des Cynikers verständlich zu machen; im Gegenteil: den Christen gesteht er ausdrücklich zu (a. a. D.), daß sie den Tod wirklich verachten, der Cyniker geht, gefoltert von Todesangst (c. 33), aus Eitelkeit in den 10 Somit bleibt es dabei, daß 1. Peregrinus wirklich Christ gewesen ist (ganz ähnlich, wie seine Zeitgenossen, die Moralphilosophen Justin und Tatian Christen wurden, uur mit dem Unterschiede, daß sie es auch blieben; und wie diese in den dristlichen Gemeinden vermöge ihrer Bildung und ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse Lehrer geworden sind, so mag auch Peregrinus Lehrvorträge gehalten haben), 2. daß er um des christlichen Be- 16 kenntnisses willen im Gefängnis gesessen hat, aber freigegeben wurde, 3. daß er nachmals das Christentum aufgegeben hat; den Grund gesteht Lucian selbst nicht zu wissen. Das Uebrige, was Lucian von den Geschicken seines Helden als Christen erzählt, mag teil= weise auch noch auf Wahrheit beruhen; doch besitzen wir nicht die Mittel, um es zu kontrollieren. Man geht daher sicherer, wenn man darin einen Extrakt aus den allgemeinen 20 Kenntnissen Lucians vom Christentume sieht. Welcherlei Art sind dieselben gewesen, und wie beurteilt Lucian das Christentum? Zuvor sei bemerkt, daß der Traktat nicht unsmittelbar nach der Selbstverbrennung geschrieben sein kann, da Lucian c. 27—30, 38—41 deutlich genug auf Ereignisse anspielt, die sich nach dem Tode des Peregrinus begeben haben (s. auch c. 43 init.). Doch darf die Abfassungszeit auch nicht weit von der Zeit des 26 Todes abgerückt werden (s. Athenag. c. 26). Wir haben in dem Traktat eine Urkunde aus den Jahren c. 170 über das Christentum zu erkennen, und zwar direkt nur über das sprische Christentum (c. 14. 43); denn von dem römischen spricht Lucian überhaupt nicht. Doch setzt Lucian die Übereinstimmung der Christen aller Orten voraus. Im fols genden soll Lucian selbst reden; nur einige Umstellungen sind vorgenommen.

Die Christen sind ein religiöser Bund, in welchem ein in Palästina gekreuzigter Mensch hoch verehrt wird. (In der Wiederherstellung der handschriftlich verderbten Stelle c. 11: ἐπέγραφον τὸν μέγαν in ἐπεγράφοντο μέγα sind Reim [Celsus S. 147 f.] und Bernaps [a. a. D. 107 f.] zusammengetroffen; doch ist zu vermuten, daß hier allzu Anstößiges aus dem Texte beseitigt worden ist). Dieser hat "die neuen Weihen" in das Leben 85 eingeführt (c. 11). Er hat als der erste Gesetzgeber den Christen auch die Überzeugung beigebracht, daß sie, sobald sie einmal übergetreten wären und den hellenischen Göttern abgesagt hätten, hingegen ihn, den aufgepfählten Sophisten, anbeteten und nach dessen Gesetzen lebten, allzumal Brüder seien ("Sophist" hier in malam partem gebraucht, s. Bernaps S. 109; Justin, Apol. 1, 14, lehnt ben Namen ausdrücklich für Jesus ab). Ein weiteres 40 Charakteristikum ist, daß sich die Unglücklichen selbst überredet haben, daß sie ganz und gar unsterblich seien und in alle Ewigkeit leben werden, weshalb sie auch den Tod verachten und viele von ihnen sich freiwillig aufopfern. Alles achten sie in gleicher Weise für gering und halten es für gemein, nachdem sie jene Lehren ohne genaueren Beweis angenommen haben. Fest stehen sie zu einander, ja sie entwickeln eine unglaubliche 45 Rührigkeit, sobald einer in eine Notlage gerät; für ihre gemeinschaftlichen Interessen ist ihnen nichts zu teuer (c. 13; s. Tert. Apolog. 39). Als ein gemeinsames Unglück fassen sie es auf, wenn ein Bruder ins Gefängnis gesetzt wird (Lucian c. 12 setzt voraus, daß man lediglich um des christlichen Bekenntnisses willen damals gefänglich eingezogen werden konnte, aber ebenso, daß die Richter nicht Bedenken trugen, eingesetzte Christen unter so Umständen wieder loszugeben [c. 14]. So hat der Verwalter Spriens, "ein Liebhaber der Philosophie", den Peregrinus losgegeben und ihn nicht einmal der Bestrafung für wert erachtet, "da er bessen Wahnwitz erkannte und daß es ihm lieb sein würde, zu sterben, damit er sich dadurch Nachruhm erwerbe" — beides entspricht den damaligen Verhältnissen). Sie setzen in einzelnen Fällen alles in Bewegung, um ihn loszubekommen. dies nicht möglich, so wird auf das angelegentlichste im Gefängnis für ihn gesorgt. Lu= cian erzählt in Bezug auf Peregrinus: "Gleich am frühen Morgen konnte man in der Umgebung des Gefängnisses alte Witwen und Waisenkinder warten sehen" (ob dieser Zug aus dem Leben gegriffen ist, ist sehr fraglich; Lucian war wahrscheinlich nur die Aufmerksamkeit bekannt, mit welcher Wittven und Waisen in der alten Kirche behandelt 60

wurden, so daß sie als besonders geehrte Klasse erschienen), "die leitenden Männer unter ihnen bestachen die Gefängniswächter, um brinnen bei ihm schlafen zu können. Dann mannigfaltige Mahlzeiten hineingeschafft, ihre heiligen Sprüche wurden vorgetragen, und der gute Peregrinus — benn diesen Namen trug er damals noch — hieß 5 bei ihnen ein neuer Sokrates. Ja sogar aus den Städten der Provinz Asia kamen Leute, welche die Christen im Namen ihrer Gemeinde abgeschickt hatten, um Beistand zu leisten, die Verteidigung zu führen und den Mann zu tröften". Jeder einzelne Zug in dieser Schilberung — mit Ausnahme bes Schlafens bei dem Märthrer (boch s. die Acta Theclae) — kann aus der christlichen Litteratur von dem I. Clemensbrief ab bis zum 10 Traktat Tertullians de jejunio mehrfach belegt werden, ohne daß eine einzelne schriftstellerische Quelle nachgewiesen werden könnte, aus welcher Lucian geschöpft hat. Auch "ber neue Sokrates" ist nicht unerhört, und wenn Lucian c. 11 sagt, die Christen hätten den Peregrinus für einen Gott gehalten, so stimmt das mit den uns sonst bekannten heidnischen Vorstellungen von hervorragenden driftlichen Personen und ihrer Verehrung 16 bei ben Gläubigen durchaus überein. Der spezielle Zug, daß aus einigen Städten Asiens christliche Gesandte nach Antiochien kamen, wird durch die Ignatiusbriefe beleuchtet; Lucian erwähnt Usien, um eine weit entfernte Provinz zu nennen (xal uhr zax two er Aoia πόλεων). Die Situation ist eine burchaus andere, als in den Ignatiusbriefen, und es liegt deshalb kein Grund vor, zu behaupten, Lucian musse sie notwendig gelesen oder die 20 in ihnen erzählten Begebenheiten gekannt haben (gegen Zahn a. a. D. und ed. Ignat. p. 327 sqq.). Es ist auch nicht einmal nötig darauf hinzuweisen, daß in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts die Christen Asiens allem Anscheine nach neben den römischen wie die zahlreichsten, so auch die rührigsten, die Asiaten überhaupt berühmte Advokaten gewesen sind, und daß jenes dem Lucian bekannt gewesen sein kann.

Nur weniges ist es, was Lucian sonst noch über das Christentum beibringt. Die Christen haben "eine wundersame Weisheit", in der sich denn auch Peregrinus unterrichten ließ bei den "Priestern und Schriftgelehrten" in Palästina. Peregrinus übertraf bald alle und wurde Prophet, Vereinsleiter (Thiasarch), Spnagogenhaupt, kurz alles in allem ("Thiasarch" findet sich in der dristlichen Litteratur nicht, ebensowenig "Priester" in der 80 älteren; Lucian hellenisiert hier die kirchliche Verfassung leicht, ebenso wie in dem Sațe: προστάτην αύτον έπεγράφοντο. Doch konnte er anders nicht auf allgemeines Verständ= nis rechnen. So nennt auch Justin in der Apologie I, 67 den Leiter des Gottesdienstes προεστώς, obschon gewiß damals dies nicht mehr der terminus technicus für diesen in der Gemeinde gewesen ist. Die Ausdrücke "Prophet" und "Synagogenhaupt", auch 85 "Schriftgelehrter" [didáoxalos] sind zutreffend, und es ist kein Grund vorhanden, mit Keim zu behaupten, sichtlich wisse Lucian wenigstens im einzelnen zwischen Christlichem und Jüdischem nicht sicher zu trennen, S. 147). Er dolmetschte und kommentierte "die Bücher", und verfaßte auch selbst viele. So wuchs sein Ansehen ins Ungemessene und der Gaukler und Ruhmjäger fand bei den Christen seine Rechnung; er wurde geehrt und 40 lebte zugleich auf ihre Kosten. Denn da sie alles Irdische verachten und ohne Beweis auf ein zukünftiges Leben schwärmerisch vertrauen, so werden sie ausgebeutet. "Findet sich bei ihnen ein Gaukler ein, ein geriebener Mensch, der da weiß, wie es gemacht wird, so ist er, ehe man es sich versieht, in kurzer Zeit reich geworden und lacht die einfältigen Leute aus (hierzu und zu manchem anderen s. die Schilderung der Propheten in der 45 Didache). Den freigegebenen Peregrinus begleiteten Christen auf seinen Wanderungen wie "Trabanten" — ähnlich werden auch Justin und Tatian von einigen ihrer Schüler begleitet worden sein — und sorgten für seinen Unterhalt, bis der Bruch erfolgte (c. 16). Lucian giebt an, daß die Christen strenge Speiseverbote hatten und vermutet, daß Peregrinus diese übertreten habe.

Mlle wesentlichen Merkmale der christlichen Brüderschaft hat Lucian genannt, wie sie ihm, dem scharfen Beobachter, im Leben sich darstellten, und er hat wirklich das Charakteristische gesehen und dasselbe so geschildert, wie es einem uninteressierten, verständigen Beobachter damals erscheinen mußte. Es ist nichts neues, was wir nach der Lektüre der Apologeten des 2. Jahrhunderts aus Lucians Darstellung über das Christentum der das maligen Zeit ersahren — auch Übertreibungen sind nur wenige zu verzeichnen; zu Todess Mut und Sehnsucht s. Justin., Apol. II, 4; Tertull., Ad Scap. 5; Mart. Polyc. 4; Tertull., De kuga 4 sq.; aber daß es nichts neues ist, ist eben das Wichtige; denn heide nisches Zeugnis bestätigt hier, was man christlichen Sachwaltern entnehmen kann. Nicht um die Originalität dieses Zeugnisses zu heben, ist die Sppothese, Lucian habe die christs liche Litteratur berücssichtigt, abzuweisen, sondern weil sichere Spuren einer solchen Rücks

sichtnahme bei ihm fehlen. Anspielungen, die oftmals nach dem Vorgange von Krebs und Eichstätt gesammelt sind (zulett noch von Zahn a. a. D. S. 592—594, Cotterill u. a.), würden, wenn sie zuverlässig wären, beweisen, daß Lucian christlichen Schriften das genaueste Studium, ein Studium ihrer Wörter, gewidmet hätte, und diese Konsequenz sollte allein schon stutig machen. Wenn Lucian von seinem Peregrinus sagt, er habe die 5 Bücher der Christen kommentiert und selbst neue dazu gefertigt, so folgt doch nicht, daß der Berichterstatter in der christlichen Litteratur bewandert war. "In einigen Fällen," sagt Keim a. a. D. S. 501 mit Recht, "mögen die Wundererzählungen der lucianischen verae historiae an Alt: ober Neutestamentliches erinnern, und selbst an Jonä Walfisch, aber auch das Heidentum hatte ähnliche Sagen und die phantastischen Gebilde der da= 10 maligen so üppig wuchernden Reiselitteratur, auf die es Lucian abgesehen hat, kennen wir gar nicht genug. Höchstens bei ein paar Stellen könnte eine kritische Betrachtung zweifelhaft sein, wie bei der Beschreibung der Stadt und der Insel der Seligen, durch die man an Propheten und Apokalypse erinnert werden kann; aber immer sind die Ahnlich= keiten oberflächliche, immer muß man sagen, auch die heidnische Phantasie konnte ähnliches, 15 konnte insbesondere zu einer Insel der Seligen eine Stadt der Seligen erfinden, und so= weit spezifisch alttestamentliche Farben in der Erwähnung milch= und honigströmender Quellen vorkommen, so sind sie aus dem Eindringen judaistischer Anschauungen in die heidnische Litteratur mittelst der ins Heidentum eingeschmuggelten züdischen Sibhlinen sattsam zu erklären." Auch dristliche Schriftsteller des 2. Jahrhunderts kennt Lucian nicht: 20 der "in Sprien Gefangene" hat mit Ignatius so wenig gemein, wie der sich verbrennende Peregrinus mit Polykarp. Was nachgewiesen werden kann, ist immer nur dies, daß Wortschat, Diktion, Schilderung und ästhetischer Geschmack bei sehr verschiedenen Schriftstellern eines Zeitalters stets doch eine gewisse Verwandtschaft haben. Die Möglichkeit soll auch gar nicht geleugnet werden, daß Lucian diese oder jene dristliche Schrift gelesen hat; nur 25 läßt sich das nicht beweisen. Allerdings ist seine Kenntnis des Christentums nicht nur eine "vage und oberflächliche", wie Keim behauptet hat. "Er hat nicht einmal den Namen Christi und ist sehr unklar darüber, was eigentlich im Christentum von Christus kommt"; aber das erstere ist zufällig und das andere beweist höchstens die Vorsicht des Beobachten= Doch sagt ja Lucian ausdrücklich, daß Christus "die neuen Weihen" in das Leben 80 eingeführt und daß er seinen Anhängern die Ueberzeugung beigebracht habe, daß sie alle untereinander Brüder seien, sobald sie einmal übergetreten wären, den hellenischen Göttern abgesagt hätten, hingegen ihn anbeteten und nach seinen Gesetzen lebten. Dies genügt, und es kann demgegenüber schwerlich in Betracht kommen, daß der driftliche Unsterblich= keitsglaube und die Verachtung des Todes von ihm nicht direkt mit Christus in Verbin= 35 dung gebracht worden ist. Daß Lucian aber Erwägungen über das Christentum Christi und die Lehre der späteren Christen in Weise Julians angestellt haben soll, ist völlig un= wahrscheinlich. Keim behauptete weiter, die Christen hingen nach Lucian so lose mit Christus zusammen, daß sie seine Verehrung aufgeben und anderen Sophisten folgen könnten. Zudem wisse Lucian von der Bedeutung des Kreuzes und dem Epochemachenden 40 der Auferstehung nichts. Allein das letztere anlangend, gilt vielmehr, daß wir nicht wissen, was dem Lucian darüber bekannt war, der ja nicht Veranlassung hatte, alles zu sagen, was er wußte, und die erstere Behauptung ist eine starke Ubertreibung, da vielmehr nach Lucian die Anbetung Christi ein Hauptstück des Christentums ist. Was Keim sonst noch zum Beweise einer bloß "vagen" Kenntnis des Christentums bei Lucian beigebracht hat, 45 erledigt sich in gleicher Weise. Keinen der üblichen Vorwürfe gegen die Christen hat Lucian nachgesprochen (gegen Keim, Celsus S. 149), selbst nicht den der Staatsfeindschaft. Allem Anscheine nach ist ihm das Christentum eine ungefährliche Bewegung; er hat es gewiß nicht mit Sympathie betrachtet; aber die Einfältigkeit und ganz besondere Thorheit der Christen, die von jedem Schwindler ausgebeutet werden kann, ruft nicht einmal den 50 Spott hervor; ihr rühriger Gemeinsinn und ihre Todesverachtung ist lediglich eine Selt= samkeit, ihre Anbetung des gekreuzigten Sophisten freilich ganz besonders absurd. Und doch diese Christen sind neben den gebildeten Städtern und den aufgeklärten Epikuräern die einzigen "Vernünftigen" in der weiten Welt, die die Gaukelkunste des neuen Propheten Alexander von Abonoteichos durchschauen, ja der erste Ausweisungsruf Alexanders 55 geht wider sie (Alexand. 25. 38). Es bleibt dabei, im "Peregrinus" hat Lucian die Cyniker mit giftigstem Hohne überschüttet, die Christen lediglich nach dem Leben geschils dert. Natürlich ist, um mit Keim zu reden, sein Urteil überwiegend ein ungünstiges, kein lobendes. Aber das ist selbstverständlich; wichtig ist, daß er sie nicht als Schwindler, nicht als Verbrecher, nicht als Revolutionäre, sondern als blindgläubige, aber der Auf- 60 opferung und des Gemeinsinnes fähige Enthusiasten dargestellt hat. Das eine Wort "Sophist" für Christus genügte freilich der Folgezeit, um den Lucian zu einem Blassphemisten zu stempeln und das in seinem Berichte nicht weiter zu schätzen, worin er als Historiker Zeugnis ablegt für die Reinheit der christlichen Sache und des christlichen Sebens.

## Lucidus s. Faustus Bb V S. 783, 88 ff.

Lucifer von Calaris (gest. 370 ober 371) und das luciferianische Schisma. Die ältere Litteratur verzeichnet bei G. Krüger, L., Bischof von C. und das Schisma der Luciferianer, Leipzig 1886 (S. 101 f.). Hervorzuheben: S. Le Nain de Tillemont, Me10 moires etc. 7, Ven. 1732, 514—528 und 763—769; R. Ceillier, Histoire générale etc. 5,
Paris 1735, 384—439; D. Papebroch in AS Mai IV (20/5), 660—688; Matthäi, Sardinia Sacra, Rom 1758, S. 72—77; Chr. W. Frz. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der Repereien 3, Leipzig 1766, 338—377; die Prolegomena der Ausgabe der Coleti (s. u.).
Bgl. noch W. Hartel, L. von Cagliari und sein Latein, im Archiv für lat. Lexifogr. und

15 Gramm. 3, 1886, 1—58; O. Bardenhewer, Art. L. im KL. 8, Freib. 1893, 200 ff.

Duellen: Die Schriften Lucifers, nur in einer Handschrift (Cod. Vat. 133, s. darüber Reisserscheid, Bibliotheca etc., 1, 383) erhalten, erstmalig herausgegeben von J. Tilius, Paris 1568; in neuer Recension von Joh. Dom. und Jac. Coleti, Ben. 1778 (abgebruck MSL 13, 691—1050); beste kritische Ausgabe von B. Hartel im CSEL 14, Vindob. 1886; näheres über Ueberlieserung und Ausgaben bei Krüger 97—101. Einige Briefe des Liberius (s. d. A.). Notizen bei den Kirchenhistorikern Rusinus, Sokrates, Sozomenus und Theodoret, bei Athanasius und Hieron. Vir. ill. 95. Gennad. Vir. ill. 16. Hauptquelle für das Schisma ist der sogen. Libellus Precum des Faustinus u. Marcellinus (s. Art. Faustinus Bd. 5, 781 f.; abgebruck MSL 37—107 und CSEL 35, 5—44). Außerdem die Altercatio Luciferiani et Orthodoxi des Hieron, Vir. ill. 90pp. ed. Vallarsi 2, 169—202, MSL 23, 153—182; die Schrift ist nach G. Grüßmacher, Die Absassiet der A. L. et O. des H., in ISC 21, 1900 [1901], 1—8 in Romzwischen 382 u. 384 geschrieben). Die Repertataloge August. haer. 81, Praedest. 81, Ps.-Hieron. 25, Genn. 14, Isid. 56, Paulus 45 (Oehler, Corp. Haereseol. Tom. 1).

Die von C. P. Caspari, Quellen zur Gesch. d. Taufsymbols und der Glaubensregel 2, Christ. 1869, 128—182 dem Lucifer zugeschriebene Taufrede (handschriftlich bezeichnet als exhortatio sancti Ambrosii episcopi ad neophytos de symbolo; s. über die Rede F. Rattens busch, Das apostolische Symbol, Leipzig 1894—1901), an verschiedenen im Register unter exhortatio bezeichneten Stellen) stammt nicht von L. (s. Krüger 118 st.), auch nicht von Euspielius von Vercellä (so Krüger a. a. D.), sondern möglicherweise von Gregorius von Eliberis

(so Rattenbusch 206 f.).

Der Bischof Lucifer von Calaris auf Sardinien (auch Caralis, Caralitanus; vgl. Krüger 10 N. 1; das jetzige Cagliari), einer der hitzigsten Verteidiger des nicanischen Glaubens und der Sache des Athanasius, tritt zuerst als Gesandter des Liberius hervor, 40 ber ihn im Winter 354 mit dem Presbyter Pankratius und dem Diakonen Hilarius nach Mailand schickte, um von dem dort weilenden Kaiser Konstantius die Berufung eines neuen Konziles zu erwirken (s. d. A. Liberius Bd XI S. 451, 52). Auf dem Konzil zu Mailand (s. d. Arianismus Bd II S. 30, 48 ff.) gehörten er und Eusebius von Vercellä (s. d. A. Bb V S. 622), den Lucifer selbst um seine Teilnahme gebeten hatte (vgl. seinen Brief 45 an Eus. bei Hartel 319), zu den wenigen, die auch dem Kaiser gegenüber auf entschiedenem Widerstande beharrten (vgl. L.s Bemerkungen in der Schrift Moriendum cp. 1. 2 p. 285, 28 ff.) und demaufolge verbannt wurden. Seine Anhänger (vgl. Lib. Prec. cp. 16 [63] u. 25 [89]) erzählten später von einem vierfachen Exil. Wir wissen nur, daß er zunächst in Germanicia in Kommagene lebte (Luc. de Athan. 1, 9 p. 81, 3; vgl. 50 auch d. A. Eudorius Bd V, 578, 34); als zweiter Verbannungsort wird Eleutheropolis in Palästina genannt, wo es zwischen ihm und dem Bischof Eutychius über Konventikelversammlungen, die L. in seinem Hause abhielt, zum Zusammenstoß kam (Hieron. Vir. ill. 95; Lib. Prec. 30 f. [109 f.]); vielleicht infolge dieser Reibereien ward L. in die Thebais transportiert (Sokr. 3, 5; Sozom. 5, 12; Theod. 3, 2). Im Exil hat er eine 85 Reihe heftiger Streitschriften geschrieben, die sich direkt gegen den Kaiser Konstantius richten, der darin in der rücksichtslosesten Weise und in immer neuen Variationen als Reperpatron und Feind Gottes, als zweiter Saul, Ahab, Jerobeam und Spießgeselle aller Feinde Gottes und seines Volkes behandelt wird. Alle möglichen Stellen der Bibel werden unter diesem Gesichtspunkt auf ihn angewendet und mit verschwenderischer 60 Fülle Ketzerprädikate über ihn ausgeschüttet (eine Blumenlese bei Walch 363 f. nach Tilius;

Lucifer 667

besonders gehäuft Athan. 1, 19 p. 100, 23 ff.). Man versteht es, daß Konstantius, als er die ersten erhalten hatte, durch seinen Kammerherrn Florentius ausdücklich bei L anfragen ließ, ob er der Verfasser sei, welche Frage L. mit dem stolzen Hinweis darauf, daß er freudig allem entgegensehe, was zu seinem Untergange unternommen werde, bejahte (vgl. den Briefwechsel zwischen Florentius und Luc. Hartel 321 f.). Leider enthalten die Schriften 5 zur Bestimmung ihrer Entstehungszeit nur wenige Anhaltepunkte, können aber mit einiger Wahrscheinlichkeit (boch s. Möller in ThLZ 1887, Sp. 35) so geordnet werden: 1. do non conveniendo cum haereticis (p. 3-34), de regibus apostaticis (p. 35-65), de Athanasio I u. II (p. 66-145; 146-208) vor Herbst 358, die lestgenannten Bücher in den Monaten nach August 358; 2. de non parcendo in deum delinquen- 10 tibus (p. 209—283) nach Juni 359; 3. moriendum esse pro dei filio frühestens 360, vielleicht erst 361 (p. 284—318). Die reichlichen Bibelcitate geben den Schriften eine nicht geringe Wichtigkeit für die Geschichte des lat. Bibeltertes vor Hieronymus, auch für die Kanonsgeschichte sind sie nicht wertlos (vgl. Harnack in ThLZ 1886, 172—175; Krüger 110—115); im übrigen sind sie breit und voller Wiederholungen, geben aber 15 doch ein lebendiges Bild von dem leidenschaftlichen, beschränkten, aber ehrlichen Eifer des überzeugungstreuen Mannes, der in seinem Kreise der höchsten Verehrung genoß. Tertullian, Chprian, Laktanz hat er gelesen, und unter dieser Lektüre hat die Originalität wenigstens der Schrift Moriendum bedenklich gelitten, da in sie lange Partien aus den beiden letztgenannten Autoren ohne Angabe des Fundortes herübergenommen sind (Cyprian be- 20 treffend vgl. den Inder I bei Hartel 340b; zu Laktanz S. Brandt in den Proll. seiner Ausgabe Bd I, p. CIII).

Der Tob des Konstantius und das Auftreten Julians machten L.s Exil ein Ende (vgl. hierzu und zum folgenden Ruf. 1, 27. 30; Sokr. 3, 5. 6. 9; Sozom. 5, 12. 13; Theod. 3, 4. 5). Während 362 die Spnode zu Alexandrien (s. über sie Art. Arianismus 25 Bd II S. 39, 63 ff.) unter des Athanasius Leitung tagte und unter Berücksichtigung der Verhältnisse, um alle Nichtarianer möglichst zu einigen, beschloß, daß alle, welche jetzt den Glauben von Nicäa annehmen, Verzeihung erhalten und in ihren kirchlichen Würden belassen werden sollten, war L. zur Ordnung der dortigen Verhältnisse nach Antiochien gegangen (s. d. Art. Meletius von Antiochien). Statt aber das Friedenswerk zu fördern, so goß er nur Dl ins Feuer, indem er durch voreilige Ordination des der altnicänischen (eustathianischen) Partei angehörigen Presbyters Paulinus zum Bischof die Spaltung zwischen den Parteien verfestigte. Als sein alter Leidensgefährte Eusebius von Vercellä von Alerandrien nach Antiochien kam, um die Aufforderung der Spnode zu überbringen, fand er die vollendete Thatsache vor und zog sich zurück. Lucifer aber trat nunmehr überhaupt 85 gegen jene milde Auffassung auf; alle in den letten Jahren Kompromittierten sollten nur so Aufnahme finden, daß sie ihrer kirchlichen Amter verlustig gingen, alle um ihrer Stand= haftigkeit willen Verbannten in ihre Rechte eintreten. Nach dem Lib. Prec. cp. 16 (62 f.) provozierte er auf der Rückreise in Neapel eine ähnliche Scene wie in Antiochien, indem er dem Bischof Zosimus, der an Stelle des rechtgläubigen, um seiner Treue gegen Atha- 40 nasius willen vertriebenen Maximus getreten war die Kirchengemeinschaft verweigerte. Er berührte dann Rom, zog sich aber nach Calaris zurück und lebte hier unangefochten, ja um seines Bekenntnisses und seines strengen Lebens willen verehrt, aber in schismatischer Absonderung von einer Kirche, die er durch Nachgiebigkeit gegen ketzerische Lehre in vielen ihrer Kleriker befleckt sah, bis zu seinem Tode (370 oder 371; s. Krüger 56 N. 5).

Sarbinien blieb über seinen Tob hinaus Mittelpunkt (s. die Worte des Ambrosius, de excessu Satyri fratris MSL 16, 1362 f.) dieser gerade durch ihren orthodogen Eiser schischen Gemeinschaft, welche als orthodog gegen den Sektennamen protestierend, sowohl von der Joee der Reinheit der Kirche und des Priestertums als von einem ledzhaften Rechtsgefühl getrieben, sich daran ärgerte, daß wankelmütige Bischöse jetzt im der guemen Genuß orthodoger Ehren standen, während standhafte Bekenner dadurch an der Rückehr gehindert wurden. Letzteres gab der Partei namentlich auch nach der durch Theozdsius herbeigeführten Wendung neuen Anstoß. Ihr war die Kirche zur Hure geworden; der Klerus sei durch Besitz und Shren zum Falle gekommen; ihm gelte mehr das Dispustieren um die Rhetorik als die schlichte Wahrheit des Evangeliums. In Spanien verehrten die Luciferianer als einen der ihrigen den Bischos Gregorius von Eliberis (Elvira in Baetica, jetzt Granada; Hier. Vir. Ill. 105; s. über Gr. Krüger 76—80; F. Daniel in DehrB 2, 739 ff.), der dem alten Hosius von Corduba dei seiner Rückehr nach Spanien schroff entgegengetreten war (Lib. Prec. 9 f. [32—40]; s. d. Hossius Bd VIII, S. 382, 2 ff.); auch von einem Presbyter Vincentius erzählt der Lib. Prec. 20 [73—76], so

der für seine Gemeinschaft mit Gregor heftige Anfeindungen zu erdulden hatte. In Trier stand der Presbyter Bonosus, der den Geist des Bekennerbischofs Paulinus (Art. Aria= nismus Bd II S. 50, 46) vertrat, auf ihrer Seite (Lib. Prec. 21 [77]). In Rom selbst bestand eine luciferianische Partei (die nicht mit den Anhängern des Ursinus zusammen-5 zuwerfen ist; s. Krüger 81 ff. und den Art. Ursinus, Gegenpapst) und machte unter ihrem schismatischen Bischofe Ephesius bem Damasus zu schaffen, zu dessen Unterstützung Hieronymus seine Streitschrift (s. v. 666, 23) schrieb. Ihr hatte sich auch der Diakon Hilarius (s. o. 666, 40 und den Art. Hilarius, röm. Diakon Bd VIII S. 67, 14 ff.) zugesellt. Auch im Osten hatten die Luciferianer Gesinnungsgenossen (vgl. Lib. Prec. 26 ff. [92 ff.]). Zu 10 Oxprinchus in der ägyptischen Kirchenprovinz Heptanomos gab es schon um das Jahr 360 eine schismatische Gemeinschaft, an deren Spite ein Mönch Heraklidas als Bischof stand. Mit ihr gewann Ephesius Fühlung, als er sich im Jahre 382 ober 383 auf einer geistlichen Mission im Orient befand. Nach Orprinchus wandte sich auch eine kleine Genossenschaft zu Eleutheropolis in Palästina, durch ihr vornehmstes Mitglied, eine Nonne Her-15 mione, um geistlichen Beistand. Ephesius willfahrte, an Stelle des Heraklidas, der Bitte und hielt sich einige Zeit in Eleutheropolis auf. Als er von dort nach Afrika zurückreiste, ließ er zwei treue Genossen, die Presbyter Faustinus und Marcellinus, zurück, die in den Häusern der Gläubigen gottesdienstliche Zusammenkunfte abhielten, bis ihnen der Ortsbischof mit Gewaltmaßregeln entgegentrat. Die ihnen bergestalt zugefügte Unbill veranlaßte 20 sie zur Abfassung der an die Kaiser Balentinian II., Theodosius und den jungen Arkabius gerichteten Beschwerdeschrift (sog. Libellus Precum), über die im Art. Faustinus (Bb V S. 782) das Nähere nachzulesen ist. Der Erfolg war, daß ein von Theodosius an den Praefectus Praetorio Khnegius gerichtetes Restript vom Jahre 384 (MSL 13, 107 f.) sich gegen die Verfolgung berer erklärte, die mit dem Spanier Gregorius und dem Drien-26 talen Beraklidas in Kirchengemeinschaft stünden. Dieses kaiserliche Gnadenedikt ist, eine Ironie des Schickfals, die lette historische Nachricht, die wir von den Luciferianern erhalten. Man wird annehmen dürfen, daß das Schisma die zunächst beteiligten Personen nicht lange überlebt hat. Was von besonderen Lehrmeinungen der L. erzählt wird (vgl. die Keperkataloge), ist ebenso unsicher wie unbedeutend.

In Sardinien hat man Lucifer als Heiligen betrachtet, dessen Leichnam im Jahre 1623 ausgegraben und in der Kathedralkirche von Calaris beigesetzt wurde. Ein Gradstein, zweisellos späteres Machwerk, der das Alter des Bischofs auf 81 Jahre angiebt, diente zur Beglaubigung. Der calaritanische Erzbischof suchte dem Papste Urban VIII. in umfangreicher Schrift die Heiligkeit L.s zu erweisen. Andere opponierten. Der Papst aber erließ am 15. Juni 1641 das von Innocenz X. am 16. Okt. 1647 bestätigte Dekret, durch welches dem Streit für und gegen L.s Ansprüche auf Heiligkeit Schweigen auferlegt

(B. Möller +) G. Krüger.

wurde.

Lucius I., Papst, gest. 254. — Quellen: Cyprians Briese ep. 61 und 68. Euseb. h. e. VII, 2. Lib. pontif. I, 32 ed. Mommsen. Jaffé I, S. 19 s. Lipsius, Chronologie der 40 römischen Bischöse, Kiel 1869, S. 123 ff. 207 ff. Dehr III, 752.

Lucius, Bischof von Rom, Nachfolger des Cornelius, wahrscheinlich vom 25. Juni 253 bis 5. März 254. Noch während der Verfolgung, in der Cornelius verbannt worden war, zum Bischof gewählt, wurde auch Lucius bald nach seiner Weihe verbannt; er durste aber wieder zurückehren. Der Brief Cyprians, in dem dieser ihn zu seiner Rückehr beglücks wünscht, ist noch erhalten (op. 61), aber nicht der frühere mit der Begrüßung zu seiner Wahl und seinem Konfessorentum (op. 61, 1). Aus op. 68, 5 Cyprians wissen wir, daß er in betreff der Wiederannahme der Gefallenen nach gethaner Buße ebenso urteilte wie Cornelius, und daß er dies brieflich gegen Cyprian ausgesprochen. Sein Grabstein (AOYKIC) ist im Coemeterium Kallisti noch erhalten. Die Annahme eines Märthrers tobes ist unbegründet.

Lucius II., 1144—1145. — Jaffé II S. 7 ff.; Watterich, Pontificum Romanorum vitae II S. 278 ff.; J. Langen, Geschichte ber röm. Kirche bis Innoc. III., 1893 S. 372; W. Giese-brecht, Geschichte ber deutschen Kaiserzeit, 4. Bd 1877, S. 222 ff.; F. Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MU, 4. Bd 4. Aust. 1890 S. 460 ff.; C. J. v. Hefele, Conciliengesch., 5. Bd 55 2. Aust. von A. Knöpfler 1886 S. 492 f.

Zu den unter Honorius II. und Innocenz II. in den deutschen Angelegenheiten manchfach thätigen Kardinälen gehörte der Kardinalpresbyter Gerhard von S. Croce, s. KG Deutschlands 4. Bd S. 160 Anm. 7. Er wurde als Lucius II. am 12. März

1144 ber Nachfolger Cölestins II. Es war ihm eine kurze und stürmische Amtssührung beschieden. Im Anfang seines Pontisitats hatte er einen Erfolg: es gelang ihm die Auflösung des städtischen Senats zu erzwingen. Als aber im Herbst 1144 das freundliche Verhältnis des Papstes zu Roger I. von Sizilien eine Störung erlitt, trat auch in Rom ein Umsschlag ein: die Römer erneuerten den Senat, an die Spize trat Jordan Pierleoni; er bezeichnete sich als Patricius und erhob Anspruch auf alle Regalien der römischen Kirche, Papst und Klerus sollten von Zehnten und Oblationen leben. Lucius hat gegen den Senat zu den Waffen gegriffen, aber ohne einen Erfolg zu erringen; er starb in diesen Kämpsen am 15. Februar 1145.

Lucius III., Papst, 1181—1185. — Jaffé II S. 835 ff.; Watterich, Pontif. Roman. 10 vitae II S. 650; J. Langen, Gesch. der römischen Kirche dis Innoc. III., 1893 S. 557 ff.; P. Scheffer-Voichorst, R. Friedrichs I. letter Streit mit der Kurie, 1866, S. 20 ff.; W. Giese-brecht, Gesch. der d. Kaiserzeit, 5. Vd 1888 u. 6. Vd 1895, sortgesetzt von V. v. Simson; F. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im MU, 4. Vd Aust. 1890 S. 574 ff.; Hefele, Consciliengeschichte 5. Vd 2. Aust. v. U. Knöpsler 1886 S. 722 ff.

Zu den einflußreichsten Kardinälen unter Alexander III. gehörte Hubald von Ostia. Er stammte aus Lucca, kam unter Innocenz II. ins Kardinalskollegium, von Hadrian IV. erhielt er das Bistum Ostia. Am zweiten Tage nach dem Tod Alexanders wurde er in Velletri zum Papste gewählt, 1. Sept. 1181, und am Sonntag danach konsekriert.

Sein Pontifikat war wenig glücklich. Besonders wurde er der Nömer nicht Herr; 20 nur von Anfang November 1181 bis Mitte März 1182 vermochte er in Rom zu residieren, während der ganzen übrigen Zeit seines Pontifikats hielt er sich auswärts auf, zumeist in Belletri und Anagni. Auch dem Kaiser gegenüber bewieß er keine glückliche Hand. Im venetianischen Frieden von 1177 war die Frage der mathildischen Güter nicht entschieden worden, sondern der Kaiser versprach nur im allgemeinen: Omnem possessionem ..., 26 quam Romana ecclesia habuit et ipse abstulit ..., restituet ei salvo omni iure imperii, c. 3. Durch die letten Worte war der ungelöste Zwiespalt verdeckt. Denn während die Kurie die mathildischen Güter als kirchlichen Besitz betrachtete, behauptete der Kaiser, daß sie dem Reiche gehörten. Nun war bezüglich der älteren Streitfragen im 11. Kapitel des Friedens bestimmt: Mediatores ex parte domini pape et domini imperatoris so constituentur, quibus controversiae committentur, ut eas iudicio vel concordia terminent. Von dieser Bestimmung machte man nach dem Vorschlage des Kaisers auf die vorliegende Streitfrage Anwendung. Das Schiedsgericht bildeten Christian von Mainz, Konrad von Worms, der Protonotar Wortwin, Hubald von Ostia, Wilhelm von Porto und der Kardinaldiakon Jacinctus, Boso Vita Alex. S. 446. Aber das Schiedsgericht 85 vermochte die ihm gesteckte Aufgabe nicht zu lösen. Sie stand im J. 1181 genau auf demselben Punkte wie im J. 1177. Es schlossen sich ebenso die rechtliche Überzeugung des Papstes und Kaisers wie der beiderseitige Vorteil aus. Nachdem Hubald Papst geworden, schlug Friedrich im Frühjahr 1182 einen Vergleich auf folgender Grundlage vor: die Kurie verzichtet auf das mathildische Erbe, erhält dagegen zwei Zehntel aller Reichs= 40 einkunfte in Italien, das eine für den Papst, das andere für die Kardinäle, C. I. I S. 420 Nr. 296. Allein Lucius ging weber auf diesen Vorschlag, noch auf einen zweiten, den Friedrich im Sommer 1183 machte — Ausscheidung des Reichs- und des Kirchenguts, C. I. a. a. D. —, ein. Ebensowenig führten die persönlichen Unterhandlungen zwischen Papst und Kaiser, die im Oktober 1184 in Verona stattsanden, zu einer Verständigung: 45 die Frage blieb ungelöst, da Friedrich mit aller Entschiedenheit auf dem Recht des Reichs bestand, s. d. Vertrag mit Mailand v. 11. Februar 1185, C. I. I S. 430 Nr. 303, 9. Inzwischen waren noch andere Fragen aufgetaucht, die das anfangs freundliche Verhältnis des Papstes zum Kaiser trübten. Im Frieden von Venedig waren die während des Schismas gewählten deutschen Bischöfe in ihren Würden anerkannt worden. Eine Ausnahme 50 wurde nur in betreff derjenigen gemacht, die von einem der kaiserlichen Bäpste unmittelbar konsekriert ober die an die Stelle verdrängter alexandrinischer Bischöfe gesetzt worden waren. Demgemäß galten die von ihnen vollzogenen Ordinationen als nichtig. Es war Friedrichs Wunsch, daß die Mißstände, die sich daraus für einige deutsche Diöcesen ergaben, durch Reordinationen der Betreffenden beigelegt würden. Der Papst schien geneigt, schließlich 55 wies er zu Verona den Wunsch Friedrichs zurück. Der Beschluß der Synode von Venedig könne nur durch einen Synodalbeschluß abgeändert werden, Arnold. chron. Slavor. III, 11 War in diesem Falle das Nein des Papstes eine persönliche Unfreundlichkeit gegen den Kaiser, so schloß seine Parteinahme im Trierer Bischofsstreit einen Angriff auf

dessen kirchliche Stellung in Deutschland in sich. In Trier hatte im J. 1183 eine Doppelwahl stattgefunden. Die eine Partei wählte den Dompropst Rudolf, die andere den Erzdiakon Folmar. Friedrich entschied auf einem Hoftag zu Konstanz der deutschen Auslegung des Wormser Konkordats gemäß nach einem Spruch der Fürsten, daß Rudolf s der rechtmäßig gewählte Erzbischof sei und belehnte ihn. In Verona verlangte er daraufhin, daß Lucius ihm die Weihe erteile, allein dieser war nicht dazu zu bewegen, Gest Trev. cont. III, 6 SS. VIII, S. 384. Es scheint, daß er sich mehr ober weniger deutlich für Folmar, der an die Kurie appelliert hatte, erklärte Arn. Lub. III, 11 S. 96. Seine Haltung nach dem Veroneser Tag vollends richtete sich direkt gegen das Recht des Kaisers. Endlich erreichte 10 Friedrich seinen Wunsch, Heinrich VI. zum Kaiser gekrönt zu sehen, ebenfalls nicht: Lucius hat ihn in Verona schwerlich rund abgelehnt; aber jedenfalls nichts gethan, ihn zu er-Im Jahre danach erfolgte seine bestimmte Zurückweisung, Chron. reg. Col. z. 1185 S. 134. Auch in Bezug auf die italienische Politik war also der Gegensatz zwischen Friedrich und der Kurie wieder offenbar.

Lucius starb am 25. Oktober 1185; er hat Verona nicht mehr verlassen. Seine Thätigkeit hat nirgends geklärt und gefördert; in ihrer stets negativen Haltung leitete sie vielmehr ben neuen Streit zwischen den beiden Gewalten ein, der alsbald nach seinem Hand.

Tode ausbrach.

Lucius, Britenkönig s. Bb V S. 288, so ff. Bb X S. 205, 59.

2nd s. Bölkertafel. 20

Ludmilla, d. Seil., s. Tichechen, Bekehrung zum Christentum.

Lübed, Bistum. — UB. des Bistums Lübed, herausgegeben von Levertus, Oldenb. 1856. Unter den erzählenden Quellen sind am wichtigsten Adam Gesta Hammab. eccl. pontif. MG 88 VII S. 267 ff., Separatausgabe v. Wais. 2. Aufl. 1876; Helmold, Chronica Slavor. 26 MG SS XXI S. 1 ff., Separatausgabe 1868. Arnoldi Chronica Slavor. SS XXI S. 100 ff. Separatausgabe 1868. Annal. Lubic. SS XVI S. 411 ff. Series episc. Lubic. SS XIII S. 347. — Lappenberg in Pert Archiv IX S. 385; Laspenres, Die Befehrung Rordalbingiens 1864; Dehio, Geschichte bes EB. Hamburg-Bremen, 1877; Hauck, AG Deutschlands 3. u 4. Bb 1896 u. 1902; Eubel, Hierarchia cathol. med. aevi, 2 Bbe, Münster 1898 u. 1901.

Das spätere Bistum Lübeck wurde von Otto I. in Oldenburg, dem Hauptorte des **30** wendischen Stammes der Wagrier, gegründet. Die Zeit ist nicht überliefert; wahrscheinlich fällt die Gründung erst in das Jahr 968, s. KG Deutschlands III S. 107 f. Der erste Vischof, Egward, erhielt die Weihe von EB. Adalbag von Hamburg, Adam II, 14 S. 50. Denn das neue Bistum sollte als Suffraganbistum unter Hamburg treten. Sein Sit, 25 Oldenburg, wendisch Stargard, lag auf der östlichen Spitze Holsteins, schon damals nicht unmittelbar am Meer, obgleich der Ort als civitas maritima bezeichnet wird, Adam II, 18 S. 53; jetzt ist er ein Landstädtlein mit ungefähr 3000 Einwohnern. Der Oldenburger Sprengel umfaßte den ganzen wendischen Missionsbezirk Hamburgs; er dehnte sich also von der Kieler Bucht südöstlich bis gegen die Südgrenze des jezigen Mecklenburg aus. 40 Zunächst schien die Missionsarbeit unerwarteten Erfolg zu haben, s. KG Deutschlands III S. 138 f. Aber die Wendenerhebung der Jahre 990 und 1018 zerstörte alles bis dahin Erreichte, a. a. D. S. 255 u. 647. Erst unter EB. Abalbert von Hamburg ging es wieder vorwärts; nun erfolgte eine neue Diöcesaneinteilung des Wendenlandes, durch welche der Oldenburger Sprengel bedeutend verkleinert wurde, indem Mecklenburg und Rateburg Bi-45 schofssitze wurden, Adam III, 20, S. 110. Er beschränkte sich seitdem auf das östliche Holz stein. Aber auch jetzt kam es nicht zu einem festen Bestand des Bistums. Die Erhebung der Wenden gegen Gottschalk im J. 1066 stellte vielmehr den Bestand der Kirche von neuem in Frage. Erst durch Vicelin (s. d. A.) wurde das Christentum im Oldenburger Bistum für die Dauer begründet. Im Zusammenhang mit dieser Festigung der Verhält-50 nisse steht die Verlegung des Bischofssitzes von Oldenburg nach der rasch aufblühenden Nachbarstadt Lübeck. Im Juni 1154 überließ Friedrich I. dem sächsischen Herzog Hein= rich d. L. das Recht, die Bischöfe von Oldenburg, Mecklenburg, Rapeburg zu investieren, MG C. I. I, S. 206 Nr. 147. Als Vicelin starb, ernannte nun Heinrich seinen Kaplan Gerold zum Bischof; Habrian IV. hat ihn am 19. Juni 1155 konsekriert, s. KG Deutschlands 55 IV S. 206. Er fand Oldenburg ungeeignet für den Sitz eines Bistums und drang in Heinrich, es nach Lübeck, das kurz vorher in dessen Besitz übergegangen war, zu verlegen,

Helm. I, 89, S. 179. Der Herzog willfahrte ihm; die Verlegung wurde auf einer Landesse versammlung in Lüneburg im J. 1158 ausgesprochen, s. Dehio II, S. 78.

Seitdem traten neue Störungen nicht mehr ein; aber zu allgemeinerer Bedeutung gelangte das Lübecker Bistum niemals. Die glänzende Entfaltung der städtischen Macht

drängte den Bischof in den Hintergrund.

Bischofsliste: Egward 968—?; Wago; Ezico vor 988—?; Folcward; Reginbert vor 992—?; Bernhard 1013 oder 1014—1023; Reinhold 1023—1032; Meinher 1032—?; Abhelin=Stephan nach 1035—?; Ezzo nach 1043—?; Sedisvakanz. Vicelin 1149—1154; Gerold 1155—1163; Konrad 1164—1172; Heinrich 1172—1182?; Dietrich 1186—1210; Berthold 1210—1230; Johann 1230—1247; Albert 1247—1253; Johann v. Diest 10 1253—1259; Johann v. Tralow 1260—1276; Burchard v. Seeken 1276—1317; Heinzrich v. Bocholt 1317—1341; Johann v. Mule 1343—1350; Bertram Cremon 1350—1377; Nikolaus Ziegenbock 1377—1379; Konrad von Geisenheim 1379—1386; Johann Klemzbenst 1386—1387; Eberhard von Allendorn 1387—1399; Johann v. Dillmen 1399 bis 1420; Johann Schele 1420—1439; Nikolaus Sachow 1439—1449; Arnold Westfal 1540—1466; Albert Krummendyck 1466—1489; Thomas Grote 1490—1492; Dietrich Arndes 1492—1506; Wilhelm Westfal 1506—1509; Johann Grynholt 1510—1523; Heinrich Bockholt 1523—1535.

Lübed. Kirchliche Verfassung und Statistik. — Litteratur: Lübedische Berordnungen und Bekanntmachungen, insbes. Band II S. 291 ff. S. 301 f., Band III S. 25 ff. 20 S. 326 ff. Statistische Mittheilungen aus den deutschen evangelischen Landeskirchen 1880 u. s. w. Juigens, Geschichte der Lübedischen Kirche von 1530 bis 1896 (kath.), Paderb. 1896; Deiß, Geschichte der evangelisch-reformierten Gemeinde in Lübed, Lübed 1866.

Die von dem Reformator Lübecks D. Joh. Bugenhagen entworfene Kirchenordnung wurde am Pfingstabend 1531 vom Rat und den Bürgern angenommen. Wenn dieselbe 25 auch infolge politischer Wirren niemals zu vollständiger Durchführung kam, so war und blieb boch Lübeck seit ihrer Annahme eine lutherische Stadt. Zwar ging nach Wullenwebers Sturz auf Grund eines Vertrags vom 26. August 1535 die Regierung wieder auf den "alten Rat" über, dessen Mitglieder zum Teil Anhänger der päpstlichen Kirche Aber an der Spipe jenes Vertrags stand das Gelöbnis, daß es bei der Predigt 20 des reinen Evangeliums und der Verwaltung der Sakramente und Kirchengebräuche so, wie sie beständen, für alle Zeit verbleiben solle. Damit war für die weitere kirchliche Ent= wickelung ein fester Ausgangspunkt gegeben. Auch das bischöfliche Domkapitel, das anfangs widerstrebte, vermochte daran nichts zu ändern, um so weniger, da die Bahl der katholischen Kanonikate allmählich bis auf vier zusammenschmolz. Katholischer Gottesdienst 25 freilich, der in einer der "Curien" stattzufinden pflegte, hörte trot mannigfaltiger Beschränkungen und Hinderungen nie ganz auf. Er diente zum Rückhalt für die katholische Gemeinde in Lübeck, die samt ihren Priestern mehrfach durch kaiserliche Briefe in Schutz genommen wurde, bis sie nach der im Jahre 1803 erfolgten Säkularisation des Domtapitels auch beim Senat freundlicheres Entgegenkommen fand. Besser gelang es für eine 40 Zeit lang, durch scharfe Mandate dem Eindringen reformierter Elemente zu wehren. Doch führten schließlich die Handelsbeziehungen zu Holland auch in diesem Stucke zu einer milderen Praxis. Eine kleine reformierte Gemeinde entstand und wußte sich, kräftig gefördert durch die Beihilfe auswärtiger Glaubensgenoffen, unter Not und Bedrängnis zu behaupten. Die Erlaubnis zur Erbauung eines Kirchleins vor dem Holstenthor und zur Abhaltung 45 ihrer Gottesdienste daselbst erhielt sie im Jahre 1693, zuerst noch unter erschwerenden Bedingungen, die aber in der Folge immer mehr in Wegfall kamen. Bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts blieb die Aufnahme in den Rat allen Nichtlutheranern versagt. Es war ein Ereignis, als nach den Freiheitskriegen, im Jahre 1815, der erste reformierte Senator erwählt wurde. Im Jahre 1825 wurde für die reformierte Gemeinde vom Senat 50 ein "Regulativ" erlassen. Dasselbe geschah im Jahre 1841 für die katholische Gemeinde. Eine gesetliche Gewähr ber vollen politischen und burgerlichen Gleichberechtigung empfingen die Mitglieder beider Gemeinden durch die "Verfassung der freien und Hansenstadt Lübect" von 1848, revidiert 1851 und 1875. Doch gehört die weitüberwiegende Mehrzahl der Bewohner auch jett noch dem evangelisch-lutherischen Bekenntnis an, und "die evangelisch- 55 lutherische Kirche im Lübeckischen Staate" nimmt nach wie vor die Stellung der Staatskirche ein.

Der Lübeckische Staat hat auf 298 qkm nach der Zählung vom 1. Dezember 1900 96 775 Einwohner, von denen 82 098 auf die Stadt Lübeck und deren Vorstädte, 1941

auf das Städtchen Travemunde, 12 736 auf die Landbezirke entfallen. Von der Gesamt-

bevölkerung sind 92 981, d. h. über 96% evangelischelutherisch.

Augenblicklich giebt es im Lübeckischen Staate 12 evangelisch-lutherische Rirchspiele, von denen 7 auf die Stadt Lübeck, 5 auf das Landgebiet entfallen. Die Zahl der Geistlichen 5 beträgt 21, nämlich 16 in der Stadt, 5 außerhalb derselben. Die städtischen Kirchspiele sind nach der Rahl der Geistlichen in 16 Seelsorgebezirke geteilt, deren Bevölkerung im Innern der Stadt und in der Vorstadt St. Jürgen ungefähr je 4000, in den Vorstädten St. Gertrud und St. Lorenz ungefähr je 7—9000 beträgt. In den beiden letztgenannten Borstädten wird die Einrichtung neuer Kirchspiele geplant. Un Gotteshäusern stehen 15 zur

10 Verfügung, von denen 8 in der Stadt und deren Vorstädten sich befinden.

Die "Verfassung für die evangelisch-lutherische Kirche im Lübeckischen Staate" ist mit Beginn des Jahres 1895 in Kraft getreten. Nach ihr ist der Senat Inhaber des Kirchenregiments, welches teils von ihm selbst, d. h. von seinen dem evangelisch-lutherischen Bekenntnis angehörigen Mitgliedern, teils, in seinem Auftrage, von dem "Kirchenrate" aus-15 geübt wird. Der Kirchenrat besteht aus zwei evangelisch-lutherischen Senatoren, von denen einer den Vorsitz führt, und dem "Senior des geistlichen Ministeriums", sowie aus einem geistlichen und drei nichtgeistlichen Mitgliedern. Die vier letztgenannten Mitglieder werden, und zwar das geistliche auf Vorschlag des geistlichen Ministeriums, die drei nichtgeistlichen auf Vorschlag der Synode, vom Senat auf je 6 Jahre gewählt. Der Wirkungskreis des 20 Rirchenrats ist ungefähr berselbe wie in anderen Landeskirchen der der Konsistorien. Erlaß neuer und Abanderung bestehender Kirchengesete, bei Vornahme von Veränderungen der Kirchspielgrenzen und Einrichtung neuer Kirchspiele, desgleichen bei der Ausschreibung von Kirchensteuern bedürfen die Anträge des Kirchenrats einerseits die Mitgenehmigung ber Spnode, andererseits die Bestätigung, bezw. Genehmigung des Senats. An die Mit-25 genehmigung der Synode ist der Kirchenrat ferner gebunden bei Einführung neuer und Abänderung bestehender liturgischer Anordnungen und kirchlicher Handbücher und bei Bewilligungen von Zuschüssen aus der "allgemeinen Kirchenkasse", sowie bei der Aufstellung des Budgets und der Abrechnung dieser Kasse. Die Verkündigung der Kirchengesetze hat ber Senat sich vorbehalten. — Das geistliche Ministerium umfaßt sämtliche im Amte be-30 findliche Geistliche im Lübeckischen Staate unter dem Vorsitz des aus der Zahl der fünf Hauptpersonen (d. h. der ersten Geistlichen an den fünf Kirchen der inneren Stadt) vom Senat erwählten Seniors, dem durch die Senioratsordnung von 1871 die Befugnisse und Obliegenheiten des "Superintendenten" übertragen sind. Aus der Mitte des geistlichen Ministeriums beruft der Senior die Komnissionen für die Abhaltung der theologischen 85 Kandidatenprüfung und des Kolloquiums, welchem neuerwählte Geistliche sich zu unterziehen haben. Dem geistlichen Ministerium in seiner Gesamtheit steht die Begutachtung aller die Lehre der Kirche betreffenden Vorlagen zu, sowie aller Vorschläge für die Abfassung liturgischer Formulare, Gebete und kirchlichen Handbücher. — Die Spnode besteht aus je vier Mitgliedern der Vorstände der städtischen Kirchengemeinden und aus je zwei Mit= 40 gliebern der Vorstände der Kirchengemeinden in Travemunde und in den Landbezirken, ferner aus drei vom Kirchenrat ohne Rücksicht auf eine bestimmte Gemeinde zu ernennenden Bemeindegliedern, welche einem Kirchengemeindevorstand nicht angehören dürfen. Sämtliche Spnodalen werden auf sechs Jahre erwählt. Ihren Vorsitzenden wählt die Spnode aus ihrer eigenen Mitte. Der Kirchenrat ist bei den Versammlungen der Synode durch 45 Kommissare vertreten, welche an der Beratung jederzeit teilzunehmen berechtigt sind.

Fast gleichzeitig mit der Kirchenverfassung, nämlich am 18. Januar 1895, wurde ein "Gesetz betreffend die allgemeine Kirchenkasse für die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden der Stadt Lübeck" erlassen. Nach diesem Gesetz bildet den Grundstock der allgemeinen Kirchenkasse ein unantastbarer Kapitalfonds von 150 000 Mark, gebildet aus Verwaltungs-50 überschüssen des St. Johannis-Jungfrauenklosters, des Heiligen-Geist-Hospitals und des Burgklosters. Zu den Zinsen dieses Kapitalfonds tritt aus den Überschüssen des St. Fohannis-Jungfrauenklosters ein jährlicher Beitrag von 16000 Mark. Des weiteren wird die allgemeine Kirchenkasse durch eine Kirchensteuer gespeist, die von sämtlichen Mitgliedern der städtischen und vorstädtischen Kirchengemeinden, deren steuerbares Jahreseinkommen sich 55 auf mehr als 1500 Mark beläuft, erhoben wird. Obwohl diese Kirchensteuer bisher nur 5% der Einkommensteuer betrug, hat sie sich bereits als ein wichtiger Faktor für die Fortentwickelung des Lübeckischen Kirchenwesens bewährt, sofern sie die Erbauung zweier neuen Gotteshäuser ermöglicht hat und für weitere Unternehmungen derselben Art die nötige finanzielle Unterlage bietet. Die Gemeinden von Travemunde und in den Landbezirken

60 haben an der allgemeinen Kirchenkasse keinen Anteil.

Eine Kirchengemeindeordnung, durch welche die Einzelgemeinden eine Vertretung in Kirchenvorständen und Gemeindeausschüssen erhielten, war für die Stadt Lübeck bereits am 8. Dezember 1860 erlassen worden. Sie litt an schweren Mängeln und wurde deshalb von der Spnode und dem Kirchenrat einer gründlichen Umarbeitung unterzogen. Die neue Kirchengemeindeordnung erlangte am 8. Dez. 1897 Gesetzestraft. Ihre wichtigsten Be= 5 stimmungen sind die folgenden: Jedes Kirchspiel zerfällt in so viele Seelsorgebezirke als Geistliche an der betreffenden Kirche angestellt sind. Hinsichtlich der Taufen sind die Gemeindeglieder ausschließlich an den Geiftlichen ihres Seelsorgebezirks gebunden. anderen Beziehungen haben sie das Recht, sich durch "Abmeldung" beim Küster ihren Seelsorger frei zu wählen. Jede Kirchengemeinde wird durch ihren Vorstand vertreten, der 10 aus den Geistlichen der Kirche und zwölf durch Urwahlen auf sechs Jahre gewählten Gemeindemitgliedern besteht. Der Vorstand hat die Verwaltung aller Gemeindeangelegen= heiten, insbesondere auch des Kirchenvermögens zu besorgen. Zur Wahrnehmung der kirch= lichen Armenpflege wählt er Armenpfleger in erforderlicher Zahl, von denen mindestens zwei dem Vorstand angehören müssen, der einem von diesen den Vorsitz überträgt. Bei 15 der Wahl von Geistlichen treten die dem Kirchenrat angehörigen Senatsmitglieder und der Senior des geistlichen Ministeriums mit Stimmrecht dem Vorstand bei. Die Bestätigung der Wahl erfolgt durch den Senat. An den Erlaß dieser Kirchengemeindeordnung schloß im Jahre 1898 eine neue Abgrenzung der Kirchspiele und die Einteilung derselben in Seelsorgebezirke sich an. — Die Kirchengemeindeordnung für Travemunde ist im wesent= 20 lichen der Kirchengemeindeordnung für die Stadt Lübeck nachgebildet. Die Kirchengemeindeordnungen für die vier Landgemeinden Schlutup, Genin, Behlendorf und Nusse unterscheiben sich vor allem baburch, daß die Zahl der Borstandsmitglieder kleiner ist und daß neben dem Vorstand ein Gemeindeausschuß steht, der bei der Wahl der Pastoren und bei der Entscheidung über finanzielle Fragen mitzuwirken hat.

Wenn wir uns nun weiter den Ergebnissen der kirchlichen Statistik zuwenden, so müssen wir mit der Bemerkung beginnen, daß die hier aufzuführenden Zahlen insofern nicht völlig genau sind, als sie sich auf die beiden evangelischen Konfessionen zusammen beziehen. Doch ist bei der Kleinheit der reformierten Gemeinde der Fehler ein so versschwindend geringer, daß man füglich über ihn hinwegsehen darf. Was nun zuerst die so Zahl der Tausen anlangt, so betrug dieselbe auf 100 lebendgeborene Kinder, die Zahl der

Kinder aus gemischten Ehen zur Hälfte angesett:

```
1880—84: 99,32°/<sub>o</sub>; 1885—89: 99,07°/<sub>o</sub>; 1890—94: 98,42°/<sub>o</sub>; 1895—99: 99,85°/<sub>o</sub>.
```

Etwas anders stellt sich das Verhältnis, wenn mit der Zahl der in rein edangelischen Schen geborenen Kinder die Zahl der an solchen Kindern vollzogenen Taufen verglichen wird. Die Angaben für die Zeit von 1880-—89 sehlen hier. Es kann also nur die Zeit von 1890—1899 in Betracht genommen werden. Das Ergebnis ist, daß von je 100 lebendgeborenen Kindern edangelischer Ehepaare getauft wurden:

```
1890—94: 99,33°/<sub>0</sub>; 1895—99: 99,05°/<sub>0</sub>.
```

Aus diesen Zahlen erhellt, daß im Bereich der evangelisch-lutherischen Kirche im Lübeckischen Staate nur ein kleiner Teil lebendgeborener Kinder ungetauft bleibt. Manche freilich empfangen die Tause erst im schulpslichtigen Alter. Zu erwähnen ist hier, daß sämtliche Leiter staatlicher und privater Schulanstalten auf Anweisung der Oberschulbehörde bei Aufnahme von neuen Schülern die Vorlegung eines Tausscheins fordern. Verzeichnisse derzenigen Kinder, "für welche ein Tausschein nicht beigebracht worden ist", werden halbsjährlich dem Senior des geistlichen Ministeriums überreicht. Dieser benennt sodann den Geistlichen der einzelnen Seelsorgebezirke diesenigen Familien, in welchen sich ungetauste Kinder besinden, mit dem Ersuchen, den Eltern den nachträglichen Vollzug der Tausen nahezulegen. Nur in verhältnismäßig seltenen Fällen geschieht dies ohne Ersolg.

Ahnlich steht es mit den Trauungen, bezüglich deren übrigens die Statistik erst vom Jahre 1883 an die nötigen Unterlagen bietet. Auf 100 Eheschließungen kamen:

```
bei rein ev. Paaren

1883/84: 103,18°/o;

1885—89: 101,95°/o;

1890—94: 99,81°/o;

1895—99: 99,96°/o;

1895—99: 99,96°/o;
```

Aus dieser Tabelle ergiebt sich, daß das Verhältnis bei gemischten Paaren ein recht Real-Encyllopädie für Theologie und Kirche. 3. A. XI.

85

günstiges, bei rein evangelischen ein nicht ungünstiges genannt werden darf. Immerhin bleiben in der Stadt Lübeck alljährlich einige Paare ungetraut. Einer der städtischen Geistlichen teilt die Namen derselben seinen Amtsbrüdern in den einzelnen Seelsorgebezirken mit, durch deren persönliche Einwirkung noch manches Paar zur Nachholung der Trauung veranlaßt wird. Leider hat es den Anschein, als ob in neuester Zeit die Zahl der Paare, welche die Trauung abweisen, in der Zunahme begriffen wäre. Ein sicheres Urteil hierüber wird sich jedoch erst nach Ablauf des nächsten Quinquenniums gewinnen lassen.

Konfirmiert wurden durchschnittlich in den Jahren:

|    | im ganzen      | aus gemischten <b>Ehen</b> |
|----|----------------|----------------------------|
| 10 | 1880—84: 1140; | 8                          |
|    | 1885—89: 1288; | 8                          |
|    | 1890—94: 1534; | <b>4</b> ;                 |
|    | 1895—99: 1627; | 8.                         |

Fälle, in denen getaufte Kinder durch ihre Eltern von der Konfirmation zurückgehalten 15 worden wären, sind nicht bekannt geworden und kommen wohl überhaupt nicht vor.

Rindergottesdienste werden mit einer einzigen Ausnahme in sämtlichen evangelische lutherischen Kirchengemeinden der Stadt Lübeck gehalten. Der älteste überhaupt ist der in der St. Jakobikirche, welcher im Jahre 1875 entstand. Ihm solgte als der älteste mit Gruppenspstem im Jahre 1879 der von St. Marien (jetzt im "evangelischen Vereinshaus"). 20 Gegenwärtig giebt es 9 Kindergottesdienste in Lübeck, alle mit Gruppenspstem; 8 werden von Pastoren geleitet, einer von einem Sendboten des "Vereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein". Ungefähr 2000 Kinder pflegen sich einzustellen. Helser und Helser rinnen sind etwa 100 an ihrer Unterweisung beteiligt.

Mit dem Kirchenbesuch der Erwachsenen steht es nicht gut. Auch die Beteiligung 25 am heiligen Abendmahl läßt viel zu wünschen übrig. Im Verhältnis zur Bevölkerungs-

ziffer betrug die Zahl der Kommunikanten:

```
1880—84: 19,07°/<sub>6</sub>; 1884—89: 20,03°/<sub>0</sub>; 1890—94: 19,75°/<sub>0</sub>; 1895—99: 18,37°/<sub>0</sub>.
```

Es scheint, daß sich hier ein allmählicher Rückgang anbahnt, der wie man vermuten 80 muß, nicht diejenigen Familien, welche Neukonfirmierte "zum Altar bringen", sondern den eigentlichen Kern der Abendmahlsgemeinde betrifft.

Eine erfreuliche Zunahme weist dagegen die Zahl der kirchlichen Beerdigungen auf. Sie betrug im Verhältnis zu der Zahl der Verstorbenen, die totgeborenen und ungetauften Kinder abgerechnet, in den Jahren:

```
1880—84: 36,54°/₀; 1885—89: 48,69°/₀; 1890—94: 56,06°/₀; 1895—99: 60,40°/₀.
```

Man wird aus diesen Zahlen den Schluß ziehen dürfen, daß ein gewisser, freilich nicht zu überschätzender Einfluß der Kirche in immer weiteren Kreisen der Bevölkerung sich geltend macht.

Gegenüber der evangelisch-lutherischen Kirche bilden die Angehörigen der anderen christlichen Bekenntnisse nur eine unbedeutende Minderheit. Nach der Berufsstatistik von 1900 gab es Reformierte 690, Römischkatholische 2176, sonstige Christen 227. Die Reformierten und die Katholiken besitzen Gotteshäuser in der inneren Stadt. Von Sekten sind die Freingianer, Baptisten und Mormonen vertreten. Die Zahl der Juden, die über eine stattliche Spnagoge versügen, betrug 1900: 670. Als religionslos bekannten sich zur selben Zeit 29 Personen.

Lüde, Gottfried Christian Friedrich, gest. 1855. — Sander, D. Friedr. L. Abt zu Bursselbe und Prosessor der Theologie, Hannover-Linden 1891; Bgl. Desterley, Gesch. d. Universität Göttingen, IV. Teil (1820—37), Göttingen 1838, S. 407—9; Jul. Müller in 50 d. IWL 1855 Ar. 16, 17; D. Schenkel, Darmstädter AB 1855, S. 1260 st.; Redepenning, Prot. AB 1855; Ehrenseuchter, ThStA 1855; derselbe in der 1. Aussage d. Encyklop., 2. Aust. von Wagenmann; dieser auch in der AbB. Außerdem handeln von L. beiläusig, doch zum Teil eingehend die Biographien seiner Freunde: Bunsen (Nippold), Hen (Hansen), Lachmann (Herz), Nipsch (Benschlag), Rothe (Nippold), Tholuck (Witte), Wichern (Oldenberg). Manches bringen serner Dilthen, Schleiermachers Leben in Briefen, und der Grimm-Dahlmannsche Briefwechsel, hräggb. von Ippel. Aus dem reichen schristlichen Nachlasse L.s., ergänzt durch den der Brüder Grimm, veröffentlicht: Briefwechsel L.s. mit den Brüdern Grimm von Sander, Hannover-Linden 1891, sowie Briefe K. Lachmanns an L. in den Reuen Jahrbb. s. Philologie und Pädbagogik (1892).

Gottfried Christian Friedrich Lücke, geb. 24. August 1791 in Egeln bei Magdeburg, gest. 14. Februar 1855 in Göttingen, war s. Z. einer der angesehensten unter den sog. deutschen Vermittelungstheologen. Sohn eines Kaufmannes, erwarb er auf der Domschule zu Magdeburg unter Gottfried Benedikt Funk gründliche philologische Bildung und erfuhr bei seinem Kostgeber, dem Elementarlehrer der Domschule J. Chr. Wunderling, tief= 5 wirkende Eindrücke herrnhutischer Frömmigkeit. Dort schloß er auch die für sein inneres Leben einflufreiche Freundschaft mit dem wenig älteren J. Aug. Uhle aus Gerbstädt (1788 bis 1813), späterem Gründer des noch heute blühenden "Christlichen Vereines im nörd= lichen Deutschland". Dieser Verkehrskreis stimmte ihn sympathisch für das neu erwachende positive Glaubens- und christliche Vereinsleben, ohne doch den ernsten wissenschaftlichen 10 und kritischen Drang in ihm zu ersticken. So schloß er als Student in Halle (1810—12) sich eng G. Chr. Knapp an und nahm in der Homiletik F. V. Reinhard zum Muster, blieb aber dabei auch dankbarer Schüler von A. H. Niemeyer und von W. Gesenius. Dieser besonders gewann ihn für Bibelexegese und Kirchengeschichte. Nachdem er schon 1811 in Halle den ersten akademischen Preis mit einer Arbeit "De usu librorum V.T. 15 apocryphorum in libris N.T. interpretandis" gewonnen, ging er 1812 nach Göttingen, um dort die gestellte Aufgabe "De ecclesia christianorum apostolica" zu bearbeiten, für die er 1812 ebenfalls den Preis erwarb; ein Erfolg, der ihm 1813 die Stelle eines theologischen Repetenten eintrug, die er, seit 1814 Hallischer Dr. phil., dis 1816 beklei= dete. In Göttingen genoß L. damals unter dem begeisternden Eindrucke der deutschen, 20 namentlich preußischen Erhebung, in anregendem geselligem Verkehre mit dem Professor Ch. F. D. de Villers, dem damaligen Göttinger Privatdozenten Karl Ferdinand Becker und bessen trefflicher Gemablin, wie im enthusiastischen Wettstreben mit einem Zirkel jugenblicher Genossen, der sich besonders um Ch. K. Jos. Bunsen scharte, sonnige Lenzjahre. Von den dortigen Bundesbrüdern, die lebenslang treue Freundschaft hielten, erwarben 25 neben Bunsen und Karl Lachmann, den nächst verbundenen, auch die Dichter W. Hey, Ernst Schulze, der Philolog Chr. Brandis, die Juristen Clemens Klenze, Joh. Adam Seuffert u. a. Ruhm und Ansehen. Mehrere griffen 1813 und 1815 zu den Waffen, was L. die schwankende Gesundheit verbot. In jener Zeit verlobte dieser sich mit seiner späteren Gattin, Henriette Müller aus Gr.=Bodungen im benachbarten Eichsfelde. Liebe zum engeren preußi= 20 schen Vaterlande, auf das er mit allen Patrioten hoffnungsvoll blickte, und lebhafte Wert= schätzung Schleiermachers führten L. 1816 nach Berlin, wo Bunsen und Lachmann damals vorübergehend weilten und ihm die Bahn ebneten, besonders auch ihn bei Schleiermacher einführten, der bereits durch L.s litterarische Anfänge, namentlich durch den ihm über= sandten Vortrag: "Über das Studium der Hermeneutik des NIs und ihrer Geschichte", 25 für den jungen Fachgenossen eingenommen und von dessen warmer Hingabe an das Evangelium Johannis (unter Herbers Einflusse) angenehm berührt war. L. wurde am 26. Juni 1816 in Berlin Licentiat und Privatdozent der Theologie. Er verlebte als solcher dort in regem geistigem Austausche mit den ersten Männern der jungen Universität zwei für seine innere Entwickelung bedeutende Jahre. Neben Schleiermacher trat ihm bald de Wette 40 besonders nahe; er hatte die Freude, zwischen diesen beiden, einander bis dahin fremderen Gönnern innige Gemeinschaft herzustellen. Aber auch mit Neander schloß er herzliche Freundschaft, die ihn u. a. aufs neue der praktischen dristlichen Liebesthätigkeit näher führte, besonders dem bekannten Baron von Kottwitz, dessen unwissenschaftliche Engherzig= keit und Feindschaft gegen de Wette freilich engeren Unschluß nicht zuließ. Auch andere 45 als theologische Interessen, wie die Musik, der er eifrig ergeben war, fanden dort reiche Nahrung. Die Begründung der evangelischen Union durch die gemeinsame Abendmahlsseier am 31. Oktober 1817 begrüßte und beging L. als begeisterter Teilnehmer. Die patriotische Stimmung der Zeit wie die Anzeichen der beginnenden Reaktion berührten sein empfäng= liches Gemüt lebhaft. Doch stand er dem politischen Treiben wie zeitlebens mehr nur so als mitempfindender Beobachter gegenüber. Während dieser Jahre erschienen von ihm: "Grundriß der NAlichen Hermeneutik und ihrer Geschichte" (Göttingen 1816), "Über den NTlichen Ranon des Eusebius" (Berlin 1817), eine Ausgabe der Melanchthonschen Apologie (das. 1818) und die mit de Wette bearbeitete "Synopsis Evangeliorum" (Berlin 1818; 2. Aufl. 1840). Im Herbst 1818 wurde L., und zwar über Erwarten als ordentlicher 55 Professor der Theologie, an die neue Universität Bonn berufen. Dort begann er im April 1819 seinen glücklichen Chestand. Im August d. J. ward er von seiner Fakultät zum D. theologiae ernannt. Die acht Jahre der Wirksamkeit in Bonn inmitten der befreun= beten Fakultätskollegen Augusti, Gieseler, Nitssch und Sack und im Verkehre mit Arnbt, F. G. Welcker, Windischmann, A. W. von Schlegel, Niebuhr u. a. begründeten L.s hohen 60 43 \*

Ruf in der akademischen Welt. Durch seine jugendlich frischen Vorlesungen (NTliche Exegese und Kirchengeschichte) und besonders durch seine theologische Gesellschaft übte er glücklichsten Einfluß auf die studierende Jugend. Daneben nahm er lebhaften Anteil an der Neuordnung des evangelischen Kirchenwesens und den Anfängen des kirchlichen Lebens, 5 besonders der Missionssache, im preußischen Rheinlande. An der Konstituierung der etangelis schen Gemeinde in Bonn selbst wirkte er als Gemeindevertreter, später neben Arndt Altester, Auch die Kanzel bestieg er dort in Vertretung der Freunde Sack und Nitzsch noch Ließ die Entfernung von Berlin und der primitive Zustand der Bonner Bibliothek manche mit Liebe gehegte litterarische Entwürfe versiegen, wie die Geschichte des Mysti-10 zismus in der dristlichen Kirche, die mit Neander geplante Bearbeitung der Gnostiker, die mit de Wette bereits in Angriff genommene neue Ausgabe der Werke Luthers, so trat L. in Bonn zuerst mit seinem Hauptwerke hervor, dem "Kommentar über die Schriften des Evangelisten Johannes", als welche er Evangelium und Briefe, nicht aber die Apotalppse anerkannte. Die drei Bände erschienen (Bonn) 1820—25. Der erste, 1820 er-16 schienene Band erregte großes Aufsehen und wurde in positiven Kreisen als erlösende That gegenüber der herrschenden rationalistischen Auslegung trop gewisser jugendlicher, vom Autor bald selbst erkannter Mängel ebenso hoch gefeiert, wie von der damals noch dominierenden Gegenpartei, namentlich dem Heidelberger Paulus, bekämpft und verunglimpft. Unter dem heftigen Streite litt L.s zarte, an sich friedfertige und leicht verletzliche Natur 20 schmerzlich; besonders konnte er später schwer verwinden, daß ihm das überzeugte Einlenken in eine ruhigere, knappere Art der Behandlung von positiver Seite mit Unrecht als Zurückweichen in der Sache ausgelegt und verdacht wurde. In eine andere litterarische Fehde zog ihn gegen Ende der Bonner Jahre samt seinen Fakultätsgenossen der Professor der Philosophie Ferdinand Delbruck in Bonn, der gegenüber dem Schriftprinzipe der protestan= 25 tischen Theologie den Rückgang auf die altkirchliche Regula kidei und das apostolische Symbolum forderte. Mit den Kollegen Sack und Nitzsch antwortete L. in den drei Send= schreiben "Über das Ansehen der heil. Schrift und ihr Verhältnis zur Glaubensregel in der protestantischen und in der alten Kirche" (Bonn 1827), deren drittes, umfangreichstes von ihm verfaßt ist. Außerdem gab L. mit Schleiermacher und de Wette heraus die "Theo= 80 logische Zeitschrift" (Berlin 1819—22), mit Gieseler die kurzledige "Zeitschrift für gebildete Christen der evangelischen Kirche" (Elberfeld 1823), für die er wertvolle Beiträge lieferte, wie besonders für diese die ausgezeichnete "Kurzgefaßte Geschichte [und Kritik] der Lutherischen Bibelübersetzung". Endlich begründete er im Jahre 1827 mit den Kollegen Nitssch, Gieseler und den Heidelberger Freunden Ullmann, Umbreit das noch heute blühende Haupt= 85 organ der Vermittelungstheologie, die ThStR. Die intimeren handschriftlichen Aften ergeben, daß er dabei nicht nur des Gedankens Bater und eifrigster Förderer, sondern auch Berfasser des für die Zeitschrift noch heute maßgebenden Programmes war, das wesentlich hinausläuft auf die Hauptpunkte: treues Festhalten am positiven Grunde in der heiligen Schrift, freie, gewissenhafte, so historische wie philosophische Forschung, unparteiische, be-40 scheidene und doch mutig ernste Kritik — oder nach einer bei L. beliebten, auch von Schleiermacher gelegentlich approbierten kurzen Formel: "Berbindung des freien wissenschaftlichen Geistes mit der Kraft des eigentümlich driftlichen." Die Zeitschrift selbst begann mit 1828 zu erscheinen. Im zweiten Jahrgange brachte sie Schleiermachers noch heute oft citierte "Sendschreiben an Lücke."

Inzwischen war L. Herbst 1827 als Nachfolger K. F. Stäudlins dem durch G. J. Planck, seinen Lehrer, vermittelten Ruse nach Göttingen gefolgt, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. Die geringere Entfernung von Egeln und Großbodungen, die größere Wirksamkeit (Sommer 1827: unter 1452 Studenten 309 Theologen), die reichere Bibliothek und dankbare Anhänglichkeit an die Georgia Augusta entschieden für Göttingen. Freilich 50 mußte er dafür der geliebten Kirchengeschichte, die er in Bonn mit besonderem Glücke vertreten hatte, entsagen und neben der NTlichen Eregese als Hauptfach spstematische Theologie übernehmen, an die er zaghaft herantrat, und in der ihm gleiche äußere Erfolge nicht gelangen. Mit seiner vorsichtigen Art, Probleme über Probleme aufzuwerfen und zu deren gründlicher Bearbeitung anzuleiten, oft auch im einzelnen mit einem gewissenhaften 55 "Non liquet" abzuschließen, erinnerte er manchen Freund an die alte Akademie und galt einer Jugend, der von der Hegelschen Seite, schon mehr und mehr auch aus dem konfessionell lutherischen Lager der blendende Schein spstematisch fertiger Ergebnisse winkte, bald — in der Hauptsache unverdient — als nicht entschlossen und entschieden genug. Doch trat dies erst nach und nach hervor. Im Anfang gewann er — neben den greisenhaft er-80 starrten Kollegen Planck und Pott und dem franken jüngeren Planck im bezaubernden

Glanze reifer, froher Jugend einherschreitend — rasch eine glänzende Stellung im Lehr= körper wie bei den Studenten. Das Gerede von seinem mystischen Hange, das ihm vom Johannesstreite noch nachging, schwand vor dem Eindrucke seiner frischen Empfänglichkeit für alles echt Humane. Sein lebendiges kirchliches Interesse brachte tiefer angelegten Gemütern ein zündendes Element nahe, das man an der Göttinger Theologie oft schmerzlich s vermißt hatte. Selbst mitten im späteren konfessionellen Streite erkannten seine Gegner noch an, daß mit diesem Manne der erste kräftige Hauch des neuen Lebens nach Göttingen und damit für Universität und Landeskirche reicher Segen gekommen war. trauter Kreis geistvoller Freunde, dem ebenbürtig, den er in Bonn verlassen, schloß sich bald um ihn. Zu denen, die er vorfand, Otfried Müller, dem Philologen, den Juristen 10 G. Hugo und J. F. L. Göschen, dem Philosophen J. A. Wendt, brachte das Jahr 1829 Dahlmann, die Brüder Grimm, den Juristen Albrecht, das Jahr 1831 auf L.s Empfehlung Otfrieds jüngeren Bruder Julius Müller und das Jahr 1832 ebenso den bewährten Genossen Gieseler aus Bonn. So konnte L. später sein erstes Göttinger Jahrzehnt mit Wehmut und Sehnsucht das Paradies seines Lebens nennen. Freilich sielen bald auch 15 trübende Schatten in dies Paradies, die L. nach seinem reizbaren Temperamente, wie ihm Schleiermacher einst schrieb, zur Ungebühr schwer zu empfinden pflegte. So hatte er 1831, als er trop alles Sträubens dem damals noch geltenden Turnus gemäß Prorektor werden mußte, den widrigen Sturm der Göttinger Revolution auszuhalten, sah bei der nachfolgenden konstitutionellen Neugestaltung des Königreiches Hannover sein bringendes Verlangen nach 20 freierer kirchlicher Verfassung, deren Segen er vom Rheinlande her kannte, unberücksichtigt und litt innerlich tief unter der Aufhebung des Staatsgrundgesetzes von 1833 durch König Ernst August (1837) und ihren traurigen Folgen für die Universität, ohne doch mit den ihm in der Mehrzahl eng befreundeten sieben entsetzten Professoren die Befriedigung und den Ruhm eines auch nach außen hin verständlichen opfermutigen Handelns zu teilen. 25 Im Grunde des Herzens mit den Brüdern Grimm, Dahlmann und Albrecht wesentlich übereinstimmend, glaubte er doch in dieser Frage des Gewissens deren gemeinsamen Schritten sich nicht anschließen zu dürfen, sondern beschränkte sich auf persönliche Verwahrung gegenüber dem Kuratorium zu Hannover und passive Enthaltung von allen Handlungen, die wie die Universitätswahl zum Landtage nach dem oktropierten Gesetze seinem Rechts- w bewußtsein widersprachen. Die erhebenden Eindrücke des Universitätsjubiläums von 1837, bei dem er dem geliebten Karl Lachmann den theologischen Doktorhut überreichen durfte (wie schon bei der Jubelseier der Augustana 1830 dem Berliner Freunde P. W. Hoßbach) und die deutschen Philologenversammlungen begründen half, wie das fortdauernde Vertrauen des Universitätskuratoriums, namentlich des verdienten Kuratorialrates Hoppen- 25 stedt, konnten ihn angesichts der sinkenden Universität nicht entschädigen. Ein harter Schlag für den bereits erschütterten L. war Otfried Müllers (1840) Tod auf dessen griechischer For= schungsreise. Es ist gewiß achtungswert, wenn auch schwer verständlich, daß L. unter diesen Umständen trotz wiederholter Ruse nach auswärts (Riel und Halle 1838, Jena 1843, Leipzig 1845) treu an der Georgia Augusta ausharrte; wofür ihn die Regierung durch 40 Ernennung zum wirklichen (auswärtigen) Rate im Konsistorium zu Hannover (1839) und zum Abte von Bursfelde (1843) auszeichnete. Andauernde körperliche Leiden — Leber-, später auch Gichtbeschwerben — und herbe Familienverluste — nur ein Sohn von sieben Kin= dern überlebte ihn nebst der Mutter — kamen hinzu. Vor allem drückte den früh altern= den Mann die zunehmende theologische Vereinsamung. Das jüngere theologische Ge- 45 schlecht wandte sich teils der radikal kritischen Richtung zu, die nach F. Chr. Baur die Tübinger Schule hieß, teils der konfessionell lutherischen Strömung, die in Erlangen und Leipzig unter Harleß, Kahnis und Thomasius ihre Hauptquartiere fand. Die Mitte, zu der Lücke und seine Freunde hielten, hatte diesen Extremen gegenüber um so schwereren Stand, da ihr besonderes Charisma, die evangelische Liebesthätigkeit in den Vereinen für 50 äußere und innere Mission, die L., eingebenk seiner oben erwähnten Jugenbeindrücke, stets hochschätte, sich eben erst zu entfalten begann. Von der liberalen Menge der Gebildeten in seiner sozialen Bedeutung noch kaum erkannt, war das dristliche Vereinswesen überdies bei der liberalen Theologie des Mystizismus verdächtig und stand bei der kirchenstrengen Rechten im Geruche des Subjektivismus. Im Punkte der äußeren Mission brach zuerst der Gegensatz zu 55 der konfessionellen Partei offen hervor. L. und seine Freunde priesen es als besonderen Vorzug der älteren Missionsbestrebungen, daß sie von der evangelischen Union als Grundlage ausgingen und auf die Unionsgesinnung der heimischen Kreise stärkend zurückwirkten, wo= gegen die Neulutheraner auch hierbei die Sonderung als Gewissenssache forderten, seit die Dresbener Missionsgesellschaft (1836) sich auf diesen Standpunkt gestellt hatte und das so

unionistische Vorgehen der Norddeutschen Gesellschaft (1839) auf offenen Widerspruch der führenden Männer in der hannoverischen Geiftlichkeit, namentlich des einflufreichen Paftors D. L. A. Petri in Hannover, gestoßen war. L. verlette diese Erfahrung um so mehr, weil gerade er mit Twesten und anderen treuen Anhängern Schleiermachers ganz im Sinne 5 des Meisters zuerst wieder auf den historischen und noch fortdauernden Wert der reformatorischen Bekenntnisse, wenn auch mit Protest gegen jede blinde Symbololatrie, hingewiesen und der Theologie stets klar und entschieden praktisch-kirchlichen Charakter vindiziert hatte. Für die von Luther ausgegangene Richtung in der evangelischen Kirche war er seit je mit einer Wärme eingetreten, die man ihm ehebem oft genug spöttisch als Luthertumelei auf= 10 gemutt hatte; wie er denn auch gleich seinem jüngeren Freunde Julius Müller in dem verhängnisvollen Agendenstreite das gute Recht der preußischen Lutheraner gegen die gewaltsame Gleichmacherei der offiziellen preußischen Union vertrat, wo er konnte. Doppelt schwer für L., daß auch die gemäßigten Elemente der hannoverischen Geistlichkeit, darunter seine liebsten Schüler, aus Scheu vor der Zensur der lauten Wortführer oder im Schreck vor 15 dem Bilde der Concordia discors, das die preußische Union ihnen damals zeigte, ihm als dem Vertreter des verfemten Unionsgedankens ferner und ferner rückten. Auch, was L als tröstliche Zeichen der Zeit begrüßte, wie der Gustav-Adolsverein (seit 1842) und der Wittenberger Kirchentag (1848), entfernte ihn immer mehr von einer Partei, welche selbst die historisch und staatsrechtlich begründete gemeinsame Bezeichnung der "vollständig getrennt 20 zu haltenden" lutherischen und reformierten Kirchen als evangelischer aus der amtlichen Sprache getilgt sehen wollte. Bei der gereizten Kontroverse dieser Partei mit der Göttinger theologischen Fakultät im Jahre 1853 und den folgenden Jahren stand übrigens L. wie sein Freund Gieseler bereits als tranker Mann mehr zur Seite. Damals führten die jüngeren Kollegen Dorner und Ehrenseuchter, mit denen er allerdings in der Grundfrage sich eins 25 wußte, Wort und Feder. Nur mit äußerster Beherrschung seiner Schmerzen — "lahm am Körper, aber geisteslahm, Gott sei Dank, noch nicht" — konnte L. bis Ende 1854 Vorlesungen und Sozietät fortsetzen. Im Januar 1855 brach er vollends zusammen, empfahl sich noch durch eigenhändigen Anschlag der Fürbitte seiner Zuhörer und starb nach schweren Leibenstagen am 14. Februar, wenig über ein halbes Jahr nach Gieseler 80 (starb 8. Juli 1854).

Auch in den letzten Göttinger Jahrzehnten war L. litterarisch fleißig und fruchtbar. Seinen Johanneskommentar ergänzte er durch den "Versuch einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung Johannis und die gesamte apokalpptische Litteratur" (Bonn 1832; 2. Aufl. in 2 Bdn. 1852). Den Kommentar selbst bearbeitete er noch zweimal (2. Aufl. 85 1833—36; 3. Aufl. 1840—1856, Bd III herausgegeben von seinem Schwiegersohne Ernst Bertheau). Für seine dogmatischen Vorlesungen entwarf er einen "Grundriß der evan= gelischen Dogmatik" (Göttingen 1845), der, nur an Zuhörer und Freunde abgegeben, viel Anerkennung fand. Den Druck einer zweiten, auf Zureden theologischer Freunde für die volle Offentlichkeit bestimmten Ausgabe unterbrach er selbst im Unmute der letzten 40 Jahre (1852). Charafteristisch ist das Motto aus Augustin (De trinitate IX, 1): "Hoc sapiamus, — tutiorem esse affectum vera quaerendi quam incognita pro cognitis praesumendi. Sic ergo quaeramus tanquam inventuri, et sic inveniamus tanquam quaesituri. Quum enim consummaverit homo, tum incipit" 2c. Karl Wiefeler begründete er 1845 die "Vierteljahrschrift für Theologie und Kirche", die, 45 seit 1849 Monatsschrift, 1852 einging. Sie brachte viel Treffliches, namentlich auch von L. selbst, konnte aber den Rif zwischen der Fakultät und der tonangebenden Partei in der Landeskirche nicht überbrücken. Bezeichnend für L. ist gleich sein erster eigener Beitrag: "Die freien Vereine; ein notwendiges Kapitel in der theologischen Moral". Den ThStR blieb ihr geistiger Urheber treu. In den letten Jahren lieferte er einige Aufsätze in die 50 von seinen Freunden Neander, Nitssch und J. Müller begründete "Deutsche Zeitschrift für dristliche Wissenschaft und dristliches Leben" (Berlin seit 1850). Fortlaufend begleitete er seit 1828 die wichtigsten Neuheiten der Theologie und Kirche als Kritiker in den Göttinger Gelehrten Anzeigen. Seine dort niedergelegten Urteile über Strauß', Baurs u. a. Aufsehen erregende Schriften wie über die Litteratur der Unionsstreitigkeiten 2c. bleiben für die 55 Geschichte der Theologie immer beachtenswert. Daneben geht eine lange Reihe kleinerer, fast durchweg bedeutender selbständiger Arbeiten, die in Universitätsprogrammen und Festschriften ober als Flughefte erschienen. Darunter die gelehrten Programmauffätze: "Quaestiones ac vindiciae Didymianae (1829-32, 4 Auffäße), Ethicae Confessionis Augustanae causae et rationes (1830), De mutato per eventa Christi consilio 60 (1832), De invocatione Jesu Christi in precibus Christianorum acrius definienda (1843, 2 Auffäße). Ferner die Festschrift: Narratio de J. L. Moshemio (1837) und: Epistula gratulatoria ad G. Hugonem de eo, quod juris prudentiae cum theologia commune est (1838). Den Preis unter diesen Opusculis verdient die Schrift: Über das Alter und den Verfasser, die ursprüngliche Form und den wahren Sinn des firchlichen Friedensspruches "In necessariis unitas etc." (Gött. 1850). Unter den s mehr praktisch gerichteten Arbeiten gebührt der gleiche Rang L.s 1840 und 1842 im Göttinger Missionsvereine gehaltenen vier Reben: "Über die allgemeine Christenpflicht der Teilnahme am Missionswerke und das besondere Verhältnis der Missionsvereine zur akademischen Wissenschaft und Bildung", "Über das Verhältnis der konfessionellen Verschieden= heiten der Kirche zu ihrem Missionswerke oder über den notwendigen Unionsgrund und 10 Unionszweck der Christlichen Mission", "Wider falsches Lob und falschen Tadel der Christlichen Missionen oder Grundlinien zu einer wahren und heilsamen Kritik derselben", "Die zwiefache, innere und äußere Mission der evangelischen Kirche, ihre gleiche Notwendigkeit und notwendige Verbindung". Besonders die lette Rede bezeichnete L.& Schüler Wichern 1843 als Vorbotin seines bald nachher erscheinenden Aufrufes zur Gründung des Semi- 15 nares für innere Mission. Den Namen "Innere Mission" nahm er, wenngleich mit etwas anderer Begrenzung des Begriffes, aus ihr. Die ganze Wärme und Treue seines Gemütes offenbart L. endlich in einer Neihe von biographischen Nachrufen an Lehrer, Freunde und Schüler, unter benen die an G. J. Planck, Schleiermacher, de Wette, Otfried Müller (Sendschreiben an die Brüder Grimm) hervorragen.

L.s Tod lenkte noch einmal die Blicke der gesamten theologischen Welt auf diese eble Gestalt aus der Zeit der deutschen Wiedergeburt am Beginne des neunzehnten Jahrhunsderts. Nachher ist sein Name rascher, als er verdiente, durch die Flut der neuen Ereigsnisse und Kämpfe beiseite geschoben.

Lüge — ist jede wissentlich unwahre Aussage, aber auch jedes auf Täuschung des 26 Nächsten berechnete Verschweigen oder Verdrehen der Wahrheit: eine Sünde, mit welcher es die heilige Schrift ebenso ernst und streng, als die Welt leicht und oberflächlich nimmt.

Zur Erkenntnis wird die Sündigkeit der Lüge wie jede andere Sünde durchs Gesetz gebracht Rö 3, 20; 7, 7. 13. Das göttliche Verbot: "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten", greift, buchstäblich gesaßt, allerdings nur eine sonderliche so Verletzung der Wahrheits= und Liedespflicht heraus, aber seinem geistlichen Verstande nach kann es nur so gemeint sein, daß es alle und jede Lüge untersagen will. Tieser und gründlicher wird das Wesen der Lüge von Christus ausgedeckt (Jo 8, 44), und als ihr Urzheber, der sie in die Menschenwelt eingeführt hat, der Teusel bezeichnet: "Er steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er von so seinem eigenen, denn ein Lügner ist er und ein Vater desselbigen", d. i. des Lügners. Auf die Urgeschichte der Menscheit ist hier zurückgeblickt. Das erste Wort, das der Satan zum Menschen redete, war Lüge. Wer nun ein Lügner ist, ist des Teusels Kind, stellt sich, wie sein geistiger Vater, außerhalb der Wahrheit, die Gottes Vereich ist, und tritt in den Vereich der Finsternis, wo der Teusel Herrscher ist.

Nachdem in Jesu Christo die Wahrheit persönlich erschienen und ihr Reich auf Erden (Jo 18, 37) durch ihn gegründet ist, bekämpfen die Apostel das allenthalben verbreitete Laster der Lüge aufs ernstlichste. "Leget die Lügen ab," schreibt Paulus Eph 4, 25, "und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten." Dem Titus gebietet er, mit den Kretern, als berüchtigten Lügnern, scharf zu versahren (Tit 1, 12 f.); Offend. Jo 21, 8 und 22, 15 werden ausdrücklich die Lügner von der Stadt Gottes, dem himmlischen Jerusalem ausgeschlossen. Was aber allen diesen einzelnen Worten zu Grunde liegt, ist die Anschauung, daß die Gottesgemeinschaft, zu welcher wir in Christo Jesu berusen und erwählt sind, sich mit der Lüge schlechterdings nicht verträgt. "Wir wissen aber," heißt es 1 Jo 5, 20, "daß der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, daß wir erkennen den Wahrhaftigen und sind in dem Wahrhaftigen, in Seinem Sohne Jesu Christo." Hier sindet die Lüge keine Stätte mehr. In diesem Lichte kann kein Schatten der Untwahrheit zugelassen noch geduldet werden.

Weber die Bewahrung der eigenen Menschenwürde, auf welche Kant, noch die Rückssicht der menschlichen Gemeinschaft gegenüber, auf welche Fichte das absolute Verbot der so Lüge begründet, geht diesem Laster so direkt an die Wurzel, wie dieser biblische Hinweiss auf das persönliche Lebensverhältnis des Christen zu dem Gott, der "ein Licht ist und in Ihm ist keine Finsternis" (1 Jo 1, 5) einerseits, und andererseits die Enthüllung des Urssprungs der Lüge in dem Wesen des Mörders von Ansang. Dazu kommt aber noch, daß

680 Lüge

die Schrift nur ein Wort hat für das alltägliche und gewohnheitsmäßige Lügen im geselligen Verkehre und für die Leugnung der Wahrheit schlechthin, in welche der Abfall von Gott und seinem Worte, wie 2 Th 2, 9. 10 gezeigt wird, schließlich ausläuft. Eine Warnung, die Anfänge eines Jrrweges zu betreten, der in solchem Abgrund des Ver-

5 berbens endigt! (Dorner, Christliche Glaubenslehre, II, 1. Hälfte, S. 98 ff.).

Mit dieser tiefernsten Anschauung von der Lüge besindet sich num der heutige Beltbrauch in grellem Widersteit. Eine Unwahrhaftigkeit durchzieht den gesellschaftlichen Ton, den mündlichen Gesprächsumgang, die Mitteilung der Tagesbegebenheiten und die Erörterung der Tagesfragen in der Zeitungspresse, das politische und Barteileben, den Varla10 mentarismus und die Diplomatie, den kommerziellen und Börsenverkehr, daß man davor erschrecken würde, wenn man nicht längst daran gewöhnt wäre und mehr oder weniger selbst mitthäte. Man vermeibet eben auch sorgfältig den häßlichen Namen Lüge und hilft sich mit Umschreibungen und Beschönigungen. Die konventionellen Lügen heißen seine Manieren, die Presse muß ihren Lesern Pikantes bieten, in der Politik gehen die Parteistön, in der Wahrheit vor, die parlamentarischen Formen beruhen auf der konstitutionellen Fiktion, in der Diplomatie ist die Sprache dazu da, die Gedanken zu verbergen, im Geschäft muß die Konkurrenz bekämpst werden, die Börse kennt überhaupt keine Moral. In Summa es wird überall gelogen, aber durch stillschweigende Übereinkunst leugnet man, daß es so sei!

Nur eine Art der Lüge, die zu anderen Zeiten blühte, ist neuerdings ziemlich außer Kurs gekommen: die religiöse Heuchelei. Man trifft sie noch und erträgt sie kaum in der modernen Theologie, wo mit kirchlich=dogmatischen Begriffen Falschmünzerei getrieben und christliche Wendungen mißbraucht werden, um den Unglauben zu bemänteln. Sonst aber verlohnt sich's wenig, einen Schein des gottseligen Wesens zur Schau zu tragen, wenn die nachte Gottlosigkeit kein Hindernis des Fortkommens und der öffentlichen Achtung mehr

bildet.

Diese Herrschaft der Lüge macht es der Ethik schwer, nicht rigoristisch zu sein. Wir berühren die Frage der sogenannten Notlüge. Man hat Beispiele derselben in der Bibel nachweisen wollen. Aber die Zweideutigkeiten, die Abraham in Agypten (Gen 12, 11 ff.) 80 und in Gerar (ib. 20, 2) sich erlaubte, und die Ausslüchte Davids in Nobe (1 Sa 21, 2) und in Gath (ib. 21, 13; 27, 10) gehören nicht hierher, geschweige benn die augenschein= lichen Lügen Saras (Gen 18, 15) und Jakobs (ib. 27, 19). Das Verfahren Davids und Husais (2 Sa 15, 34; 16, 18) möchte unter die erlaubten Kriegslisten zu rechnen Gewissermaßen gebilligt finden wir im AT bes. doch nur die Täuschung, deren 85 Rahab zur Rettung der Kundschafter in Jericho (Jo 2) und in ähnlichem Falle das Weib des Bahuriters (2 Sa 17, 20) sich bedienten, und auf derartige Kollisionen beschränken denn auch Rothe, Martensen u. a. die erlaubten Ausnahmen von der Pflicht der Wahrhaftigkeit. Doch wird die Erlaubnis genauer, als gewöhnlich geschieht, formuliert werden müssen. Nicht, "wenn ein Menschenleben ober sonst ein höheres Gut nur durch eine Lüge 40 gerettet werden kann", sondern "wenn ich individuell zur Rettung keinen anderen Ausweg ersinnen, kein anderes Mittel erfinden kann", ist mir gestattet, von der Wahrheit zu weichen, und selbst bann greife ich zu biesem Mittel nicht ohne schuldbewußtes Gefühl meiner Unzulänglichkeit und Schwachheit. Denn es muß möglich sein, ohne Lüge durchzukommen. Das Vorbild dessen, "welcher keine Sünde gethan hat, ist auch kein Betrug in Seinem 45 Munde erfunden" (1 Pt 2, 22), wiewohl Er "versuchet ist allenthalben gleich wie wir" (Hbr 4, 15), fordert unbedingte Nachfolge, und ein vollkommener Mann (Eph 4, 13) ist nach Jakobus 3, 2 nur ber, "der auch in keinem Worte fehlet".

Auch Scherzlügen, Fronie, rhetorische Übertreibungen können wir so unschuldig und unbedenklich nicht erachten. Es liegt, sagt man, bei diesen Redeweisen jede Absicht einer wirklichen Täuschung, jede böse Meinung ganz fern; sie dienen nur zur Belustigung, zum geistigen Ergöhen. Aber das kann doch nur gelten innerhalb eines ganz miteinander vertrauten geselligen Kreises, und wie oft führt selbst in einem solchen das Übermaß des Ergöhens zu blutigem Zwist. Die Gesahr lauert überall, wo man mit der Lüge sich einläßt. Ihren Bann zu brechen ist nur da Aussicht, wo man ihr keine Konzessione

55 macht.

Die Lüge hat ihre Geschichte von dem an, daß sie in die Welt hereintrat, bis dahin, wo das endgiltige Gericht des Herrn sie vertilgen wird. Es steht ihr noch eine große artige Zusammenfassung und Offenbarung ihrer Macht in der letzten Zeit bevor, der wir entgegengehen (Offend. Jo 13). Alles, was nur je an Verkehrung der Wahrheit, an so Leugnung und Lästerung Gottes und Seiner Ehre dagewesen ist, wird in dem Reich des

Antichrists zur höchsten Steigerung gelangen. Dieser freilich kurze Triumph der Lüge bereitet sich vor in der allmählichen Abstumpfung des sittlichen Urteils über ihre vielgestaltigen Erscheinungen in der Gegenwart. Wer jenen nicht fördern will, mag vor dieser sich hüten.

Rarl Burger.

Lütkemann, Joachim, gest. 1655, und der Streit über die Menschheit s Christi im Tode. — Sein Leben ist beschrieben in Philipp Rethmeyers Nachricht von den Schicksalen, Schriften und Gaben Lütkemanns, herausgegeben und vermehrt von Märtens, für sich und als Anhang zu Lütkemanns Borschmad u. s. w. (Braunschweig) gedruckt. Eine Würdigung des Mannes giebt Tholuck, Akad. Leben. 2. Abt. S. 109.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, während der Übermacht der Lehrkirche 10 über das tiefere driftliche Leben, hat L. durch seine Erbauungsschriften und seine Persön= lichkeit, in welcher theologische Gelehrsamkeit mit dem innigen werkthätigen Glauben des Pietismus und populärer Macht der Rede verbunden war, im Geiste Arndts und Johann Müllers weithin gewirkt; sein Streit mit den lutherischen Orthodoxen über die wahre Menschheit Christi im Tode machte zwar großes Aufsehen, ist aber ohne Bedeutung ge= 15 blieben. — L. ist am 15. Dezember 1608 zu Demmin in Vorpommern geboren. Er war auf der Schule zu Stettin und besuchte dann zunächst die Universitäten Greifswald und Straßburg, two er sich in Dannhauers Unterricht und Umgang bildete. Darauf durchreiste er Frankreich und Italien und studierte nach seiner Rückehr zu Rostock weiter. 1638 nahm ihn die philosophische Fakultät dort in die Zahl der magistri legentes auf, 1643 20 wurde er Professor metaphysices et physices und schrieb mehrere scholastisch-philosophische Schriften, z. B. lineamenta corporis physici, Rostock 1647. Schon vorher hatte er aber in Rostock zu predigen angefangen, und seine Thätigkeit als Prediger wurde für das driftliche Leben in Rostock, das ja später neben Straßburg ein Hauptsitz einer innigeren driftlichen Richtung ward, von großem Einfluß: Scriver und Heinr. Müller er= 25 hielten hier von ihm mächtige Unregung; Joh. Jak. Fabricius, der vergebens den anderen Predigern der Stadt die Not seiner Seele klagte, fand durch seine Predigten und sein Gespräch Frieden. Diese mannigsache Thätigkeit wurde nun durch einen Streit, in den er mit der streng orthodoren Partei Mecklenburgs geriet, die der Herzog begünstigte, unter-Schon im Mittelalter war der Satz ausgesprochen worden und an frommen 80 Männern, wie Meisner und Grauer, hatte man ihn auch damals ruhig ertragen: Christus sei während der Zeit seines Todes nicht wahrer Mensch gewesen. Trop seiner scholastisch= subtilen Fassung ging der Sat bei diesen Männern aus einem religiösen Interesse hervor. Lütkemann sprach das so aus (VII. propositiones metaphysices et physices: disput. II. loco corrolariorum): zum Begriff des Menschen gehöre außer der Existenz von 85 Seele und von Leib die Form ihres Zusammenseins, ihre Einheit. Mit dieser Einheit war also im Tode auch die Menschheit Christi aufgehoben. Wer nun behauptet, sie sei geblieben, "entzieht, mag er wollen oder nicht, vieles der Wahrheit des Todes Christi. Wer aber bekennt, daß Christus nur scheinbar (putative) gestorben sei, kann sich auch nur für scheinbar erlöst halten". Wie konnte man nun aber, indem man diese Konsequenz 40 der Erlösungslehre zog, die Gottmenschheit Christi retten? Die göttliche Seite Christi sollte nicht bloß mit der Seele, auch mit dem Leibe verbunden gedacht werden. "Es hat ja wohl," sagte er in seiner Charfreitagspredigt (S. 299), "die Seele diesen Leichnam verlassen, aber die Gottheit hat ihn nicht abgelegt. Es wohnt dennoch in dem toten Leibe das wahre, wesentliche, ewige Leben." Doch trot dieser Fassung blieb ein Widerspruch 45 gegen die orthodore Lehre; diese faßte die Gottmenscheit Christi als eine immerwährende, nie aufgehobene. So entbrannte ein heftiger Streit. Lütkemann verteidigte sich in der dissertatio physico-theologica de vero homine; ein alter Freund, Schragmüller, hatte zu Marburg denselben Satz verteidigt und fand dort bei seinen Kollegen den heftigsten Widerspruch.

Die Konsequenz der orthodoren Lehre schien, daß der Leib Christi, da er mit dem Geiste noch die Einheit des Menschen ausgemacht habe, unverwestlich gewesen sei. Hierz gegen stellten nun zwei weimarische Hosprediger, Coller und Bartholomäi, in einer anopumen Schrift ihre Zweisel auf (zwo theologische Aufgaben u. s. w. in Collers Sammslung IV, S. 553 ff.) und verteidigten von diesem Punkte aus Lütkemanns Ansicht. In 56 den dogmatischen Schristen dieser Jahre sehen wir überall diese Fragen behandelt. Zwar Bernd in seiner Einleitung in die christliche Sittenlehre (S. 299) sah, daß hier nur über die logische Frage gestritten werde, ob Einheit von Seele und Leib als ein wesentliches Merkmal zum Begriff des Menschen gehöre; Pfaff erklärte das Ganze für eine Loyomaxía.

Auch Calov und Gerhardt wollten, daß man sich an das Schriftwort halte und müßige Fragen vermeide. Anders eine große Menge der damaligen Streittheologen. Das Resultat faßte nun der seiner Zeit so berühmte Weismann in folgenden Sätzen zusammen. Sowohl das Mysterium der Einheit als der wahrhaftige Tod müßten sestgehalten werden. Man müsse demnach zwischen der physikalischen Wahrheit der gemeinen Schätzung und andererseits der göttlichen Schätzung unterscheiden: Nach jener sei Christus nicht mehr Mensch gewesen, wohl aber nach dieser. Der Form nach (formaliter) sei er nicht mehr Mensch zu nennen gewesen, wohl aber dem Sein nach (materialiter), da sowohl Körper als Geist noch wirkliches Sein gehabt hätten. Hiermit endete der Streit. Denn die spä10 teren Theologen verschmähten diese scholastischen Subtilitäten.

Rehren wir zu Lütkemann zurück. Kaum waren jene propositiones am schwarzen Brette angeschlagen, so verlangte der Rostocker Theologe Cothmann, der Lütkemann schon lange nicht wohl wollte, von dem Prorektor Untersagung der Disputation und Konfiskation der Thesen. Da ihm das abgeschlagen wurde, erschien Cothmann bei der Dispu-15 tation und opponierte mit großer Heftigkeit. Man müsse zwischen dem natürlichen und übernatürlichen Menschen unterscheiben; der letztere hätte nichts mit den Naturgesetzen zu Lütkemann aber schlug ihn mit Hbr 2, 17, daß Christus in allen Dingen den Brüdern gleichgesett sei, aus dem Felde. Cothmann benutt nun seine Verwandtschaft mit bem Minister, er bringt die Sache an den lutherisch eifrigen Herzog Adolf Friedrich, und 20 auf diesem Kampfplatz gelingt ihm das Streiten besser: Lütkemann wird vorläufig von Kanzel und Katheder entfernt. Aber das eingeforderte Gutachten der theologischen Fakultät bittet, ihn wegen einer so geringen Frage, die den Grund des Glaubens nicht betreffe, seinem Amte nicht länger zu entziehen; die Geistlichen des Landes und die Rostocker Gemeinde stehen auf seiner Seite. So wird er denn in einem neuen Restript zu Katheder 25 und Kanzel zugelassen, unter der Bedingung, daß er einen beigelegten Revers unterschreibe. Aber ebenso dieser als ein folgender milderer sind gegen sein Gewissen. Es erscheint vom Hofe der Befehl, unterschreibe er nicht, so solle er binnen acht Tagen Stadt und Land ohne sicheres Geleit räumen. Aber schon ehe ihn dies Urteil traf, war ihm ein Aspl be-Vierzehn Tage vorher hatte er nämlich von Herzog August von Braunschweig 80 durch Vermittelung der edlen Herzogin, einer mecklenburgischen Prinzessin, einen Ruf als Generalsuperintendent und Hofprediger erhalten. Seine Gemeinde begleitete den Wagen des Wegziehenden noch eine lange Strecke unter Thränen; auf einer kleinen Anhöhe des Weges hielt er seine Valetrede voll inniger dristlicher Frömmigkeit und männlicher Zuver= sicht. In Braunschweig trat er nun in einen gesegneten Wirkungskreis. Es war wohl 85 nicht ohne Fronie, daß Herzog August einen seiner Minister nach Mecklenburg sandte und für die "Überlassung" des Lütkemann danken ließ; "dafern des Herzogs Liebden mehr dergleichen geistreiche und gelehrte Männer übrig haben sollten, möchten sie nicht ermangeln, dieselben ihm zukommen zu lassen". Von ihm ging die treffliche Schulordnung Herzog Augusts aus (1651); ebenso arbeitete er die Kirchenordnung von 1657 aus. Es sind 40 noch Handbriefe des Herzogs vorhanden, die zeigen, wie er auch in Privatverhältnissen Lütkemanns Rat gern hörte. Bereits in seinem 46. Jahre erlag er einer hitzigen Krankheit (1655).

Die Schriften Lütkemanns waren sehr mannigfaltigen Inhalts: viele sind scholaftische philosophisch und dogmatisch, wie de daptismo, de deo naturaliter cognoscibili; selbst lateinische Epigramme hat der in den klassischen Studien wohlbewanderte Mann gedichtet. Aber eine weitgreisende Wirkung hat er durch seine erbaulichen Schriften geübt. Er war der Erbe Arndts; neben dessen wahrem Christentum war das gelesenste Erdauungsbuch auf längerhin Lütkemanns Vorschmack der göttlichen Güte (1. Ausg. Wolfenbüttel 1643). In einer naiven Geschichte jener Zeit verdietet der Teusel einem Jüngling nur zwei Bücher dauser der Bibel: Arndts wahres Christentum und dies Buch Lütkemanns. Sein Büchlein vom irdischen Paradiese pslegte man Arndts Buch als Anhang anzusügen. Seine: Harfe auf zehn Saiten, seine Predigten und seine geistlichen Oden dienten denselben erbaulichen Zwecken. Er hat freilich nicht den naiven, zum Herzen gehenden Bibelton wie Arndt und Müller in seiner Gewalt; doch schreibt er schlicht, in einem sür jene Zeit bewundernse werten Deutsch. Mitten in dem wohlgeordneten Gang seiner Betrachtung reißt ihn oft die Anschauung der Liebe Gottes zu hohem Schwunge hin.

Luis von Leon f. oben S. 393.

Lukaris, Kyrillos, gest. 1638. — Litteratur: Die Duellen ersten Ranges sind wie stets die Schriften des Kyrillos selbst, von denen es doch mehr giebt, als man gewöhn-

lich annimmt. Die theologischen Werke werden wir in der Lebensgeschichte des Kyrill selbst nennen. Hier verweisen wir auf die große Anzahl der Briese an ihn und von ihm, die zuslett von Legrand, Bibliographie Hellenique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, Paris 1894—1896 herausgegeben sind, namentlich im 4. Bande. Hier, S. 161 erwähnt Legrand auch eine andere noch nicht herausgegebene Samm= 5 lung von ungefähr 130 Briesen, die er aber eingesehen hat. Ebenda S. 169—175 sindet man auch eine Litteraturübersicht, in der aber doch manches sehlt. Wir sehen uns daher versanlaßt, eine andere Litteraturübersicht auszustellen. An Auszeichnungen jüngerer oder älterer

Beitgenoffen von Aprill tommen in Betracht:

1. Das Fragmentum vitae Cyrilli Lucarii per Antonium Legerum bei Thomas Smith, 10 Collectanea de Cyrillo Lucario Patriarcha Const., London 1707, S. 77-83. Diese höchst wertvolle Darstellung stammt von dem unten viel genannten Anton Leger und ist auf Grund von Aussagen Kyrills selbst verfaßt. Leiber reicht sie nur bis 1629. 2. Narratio epistolica turbarum inter Cyrillum Patr. Const. et Jesuitas etc 1627 u. 1628, als Anhang zu den Mysteria Patrum Jesuitarum Lampropolis 1633, einer Schrift des Andreas Rivetus, auch 15 bei Smith a. a. D. S. 84—119 und bei Ahmon in dem gleich zu nennenden Werke S. 201 bis 236. Bielleicht stammt der Aufsatz von Kyrill selbst, doch vgl. Legrand a a. D. III, 3. Ueber den Tod Kyrills berichtet der Augenzeuge Nathanael Konopios, Kyrills Protospgiellos in einem Briefe vom 4. Juli 1638 an A. Leger, zuerst bei J. H. Hottinger, Analecta Historico-Theologica, Zürich 1652, S. 564 – 566. Danach bei Legrand a. a. O. IV, 20 S. 514 ff. 4. Leo Allatios de ecclesiae occid. et orient. perp. consens. etc., Röln 1648 S. 1013, 1073 und sonst. Er will das berichten, quae a fide dignis hominibus und Ryrills Freunden gehört hat. Sein Hauptgewährsmann ist aber Georg Koressios, eine als Theolog wie Mensch höchst zweiselhafte Persönlichkeit, überdies der Todseind Kyrills. Seine Darstellungen sind daher sehr gehässig. 5. Uebertrieben günstig urteilt dagegen Hottinger in dem schon genannten 25 Werte. 6 Ecyévios Airwlos, Schüler des Korydalleus, Bischof v. Naupattos und Arta und gesuchter Lehrer schrieb eine axolovdia exxlysiastixy über Kyrillos, nach bessen Tode. Bgl. dessen von Anastasios Gordios bei Sathas, Bibliotheca graeci med. Aev., Benedig 1872, S. 443. Als spätere Bearbeitungen durfen schon gelten folgende Werke: Die Lebensbeschreibungen von Ryrill bei Thomas Smith in den schon genannten Collectanea, S. 3—70, die er vorher 80 schon in kleinerem Umfange in den Miscellanea London 1686 erscheinen ließ. Sehr gehässig ist die Schilderung in dem Werke "La Perpétuité de la foi de l'église Catholique touchant l'Eucharistie. Ausg. von 1782, Bd IV, S. 533-645, wohl von Renaudot stammend und hervorgerufen durch das zweisellos bedeutende Werk von Ahmon, Monuments authentiques de la Religion des Grecs etc. à la Haye 1708. Er brachte zum erstenmal viel handschrift. 85 liches Material, wenn auch sehr unkritisch. Auch war seine Polemik maßlos. Ob aber die Angriffe von B. Haureau in seinen Singularités historiques et litteraires, Paris 1861, auf den Charakter Anmons berechtigt sind, scheint mir zweiselhaft. Sehr wertvoll sind die leider nur kurzen Beurteilungen des Kyrill durch den berühmten Patr. v. Jerus. Dositheos, namentlich in seiner Ιστορία περί των έν Ιερυσολύμοις πατριαρχευσάντων S. 1170 und in 40 vielen anderen seinen Werken, vgl. Legr. a. a D. II, S. 466, III, 70, auch die Akten der Synode v. Jerusalem bei Kimmel, Monumenta fidei ecclesise orientalis, Jena 1850, I, S. 325 mit ben Anhängen. Dositheos ist davon fest überzeugt, daß Kyrill Calvinist war, er fand es aber im Interesse der Kirche mehrfach nötig, diese Meinung zu verhüllen. Aus den Werken des 18. Jahrhunderts ist nur zu nennen die Historia Gymnasii Patavini von Nikolaos Kom- 45 nenos Papadopulos, 2 Bde 1726, Benedig, ein Werk, das nach dem Urteil von Legrand, Bibliographie Hellenique des 16. Jahrhunderts, Paris 1885 I, S. V mit höchster Vorsicht zu benuten ist, aber leiber noch immer mit Leo Allatios zusammen gegen Kyrill gebraucht wird. Im 19. Jahrhundert hat sich wieder eine gewaltige Litteratur über Kyrill gebildet, aus der wir nur das Beste nennen. Von Bedeutung bleiben immer die Worte des 50 großen Kirchenhistorikers Gieseler, Lehrb. der KG. III, 2, 1853, S. 698 ff. Interessant, aber ohne historischen Grund ist der Bersuch des M. Renieris in seinem Berte Kio. Aoixagis, o oix. πατο. Athen 1859, den religiösen Reformversuch des Kyrill als einen politischen darzustellen. Nach Renieris opferte Kyrill bem Freiheitsgebanken seinen Glauben. Er knüpfte mit ben protestantischen Machten an, um sein Bolt mit beren Racht von den Turten zu be- 55 freien. Bon den Griechen ist zu nennen auch Sathas in seiner Neoellyvixy Oilologia, Athen 1868, S. 244 ff. Gegen ihn, der wie die meisten Griechen die Rechtgläubigkeit des Ryrill festgehalten, wandte sich Demetracopulos in dem Edrixor huegodogior 1870, in seinen Moosθήκαι και Λιορθώσεις zu Sathas oben genanntem Werk, Leipzig 1871 und in den Έπαrogdwoeis σφαλμάτων, Triest 1872, die die gleiche Beziehung haben, indem er entschieden die 60 Orthodoxie Kyrills bestreitet. Das Werk Pichlers, Der Patriarch L. C. und seine Zeit, München 1862, das im Stile des Leo Allatius geschrieben ist, bat der Berfasser selbst mehrfach gemilbert in seiner bekannten Geschichte der Trennung zwischen Or. u. Occ. 1864—1865. Bertvolles hat die Έχχλησιαστική Άλήθεια gebracht. Ich nenne die Artikel der Redaktion Jahrgang III (1882—1883) S. 48, von Chamadopulos ebenda S. 151—153, von Gebeon, 65 Jahrg. IX, S. 122—123 und Fortsetzungen. Endlich ist die kurze aber urteilsvolle Dars stellung bei Kattenbusch in seinem Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde, Freiburg

684 Lufaris

1892 zu vergleichen. Im Urteil trifft auch vielfach noch zu Gaß in dem Artikel der 2. Aufl. dieser Encyklopädie.

"Ότε δὲ Κύριλλος δ Κωνσταντινουπόλεως ἐφωράθη τῆς νόσου ταύτης (sc. bes Calvinismus) μετεσχηχέναι, — και οί της αιρέσεως προασπίζοντες πάσαν έχ τούτων 5 μεθ' ξαυτῶν ἔχειν ῷήθησαν τὴν ἀνατολικὴν ἐκκλησίαν, τότε δὴ τότε, ώσπερ ὑπὸ μεγάλου πατάγου διϋπνισθέντες οι ημέτεροι, ἄλλος ἄλλως πως πρός παράταξιν διηγείροντο, καὶ ἀνδρικῶς μετὰ τῆς ἀληθείας διηγωνίζοντο τὸν προστριβέντα τούτοις άδίκως μῶμον ἀπομάξασθαι σπουδάζοντες. Aus biesen Worten des Patr. Nektarios von Jerusalem, des bedeutenden und orthodoxen Zeitgenossen Kyrills 10 (Ἐκκλησ. ᾿Αλήϑ. I, 1880—1881, 2, 104, auch bei Renaudot, Gennadii etc. opuscula, Paris 1709) geht hervor, wie die Zeitgenossen des Kyrill bereits seine Bedeutung für die damalige griechische orthodoxe Kirche erkannt haben. Er hat zuerst seit 1453 die Kirche aus ihrem großen Schlummer erweckt. Das 17. Jahrhundert wird von seiner Person be-Die im 18. Jahrhundert eindringende Aufklärung stellte andere Probleme, 15 erst von da an treten auch die von Kyrill angeregten Fragen im Morgenlande zurück. Heute wissen nur noch Gelehrte von ihm; die meisten von ihnen aber setzen alles baran, seine Orthodoxie zu retten. In der nachfolgenden Skizze des Lebens Kyrills kann auch nur das der leitende Gedanke sein, die religiöse, theologische und kirchliche Entwickelung Ryrills darzustellen mit Rücksicht auf die von ihm versuchte Reformation seiner Kirche.

Obwohl im einzelnen auch jetzt noch vieles bunkel bleibt, so lassen sich boch brei Reiten in der Entwickelung Kyrills unterscheiden, deren früheste bis zu der ersten starken Berührung des Mannes durch den Protestantismus reicht. -Dieser wenden wir uns zu= Ryrillos Lukaris (Kúqillos Aoúzaqis) — nicht anders ist zu schreiben —, ober wie er mit seinem weltlichen Namen hieß, Konstantinos, wurde geboren am 13. No-25 vember 1572 in Kandia, der Hauptstadt Kretas (Leger bei Smith, Collectanea, S. 77, für das Jahr auch die Notiz im Cod. 334, der aus dem Jahr 1640 stammt, bei Papadop. Kerameus Γεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, tom. IV, enthaltend die Codd. des Metochion des hl. Grabes in Konstantinopel, 1899). Er war keineswegs "obscuris ac miserrimis natus parentibus" (Leo Allatius a. a. D. S. 1074). Meletios Pegas kann dem Kyr. 30 schreiben: Περιφανών γονέων παϊδά σε ούχ ή τύχη άλλ' δ θεός έφυσε (Legrand IV, S. 215) und Khr. selbst rühmt sich seinem Gegner, dem Patr. Timotheos, in dem Briefe vom 4. Juni 1613 gegenüber "Ύμεῖς ὅμως οἴδατε, ὅσον περίφημος καὶ κατά γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν πατρὶς ἡ ἐμὴ, καὶ ὅτι οὐ στάνος καὶ φρανζῆλα γένος μικτὸν καὶ ἄνθρωποι βάρβαροι, νόθοι, δοῦλοι καὶ ἄδηλοι οἱ ἐμοὶ γονεῖς, ἀλλ' ἕλληνες 85 εὐσχήμονες, ελεύθεροι, εν τε τῆ πολιτεία καὶ τῆ εκκλησία περίβλεπτοι (Legrand IV, 279). Dies Eine zur Charakteristik der Schilderungen des Leo Allatius. In Kreta war Kyrillos Lehrer Meletios Blastos, dem auch Meletios Sprigos seine erste Bildung verdankte und der für einen bedeutenden Lehrer galt (Legrand a. a. D. II, S. 395, 470; Gedeon, Έχχλ. Άλήθ. IX, S. 166). Nach Leger (a. a. D. S. 77) kam Kyrill bereits in seinem 40 12. Jahre nach Venedig und von da bald nach Padua, wo er bis zum 23. Lebensjahre blieb. Hier wird er auch den Cremonini und Piccolomini gehört haben, deren Namen er wenigstens dem Leger genannt hat (a. a. D. S. 77). Pichler legt auf die Konstatierung dieser Thatsache großen Wert, um aus dem Einfluß dieser Skeptiker die Vorliebe Kprills für den Protestantismus zu erklären. Sicher ist aber im Gegenteil, daß dieser mit Ma= 45 ximos Margunios (s. d. A.) zu der Zeit einen sehr regen Briefwechsel unterhielt, den Legrand a. a. D. Bd IV veröffentlicht hat. Er kannte diesen Theologen, der der römischen Kirche sehr gewogen war und eine Union zwischen den beiden Kirchen anstrebte, jedenfalls von Kreta her, wo Margunios etwa von 1579—1584 als Mönch lebte. Kyrills Stellung zu dem letzteren war die eines Schülers. Auch vermittelte der gelehrte Margunios ihm 50 die Bekanntschaft mit abendländischen Gelehrten, wie David Höschel und Fr. Splburg. Nach Gedeon haben die Beziehungen zwischen den beiden Männern auch noch bestanden, als Kprill theologisch schon andere Bahnen beschritt. Aus den Worten, mit denen Kprill in dem Briefe vom 6. Sept. 1618 dem M. A. de Dominis seine frühere Stellung zum Ratholicismus schildert, kann ich nur den großen Einfluß des Maximos Margunios auf Ryrill 55 erkennen. Es heißt da (Legrand IV, S. 333): Et quamvis cum Romano pontifice non communia canemus, neque ipsum prout se confitetur, pro capite scilicet ecclesiae acceptaremus, credebamus tamen praeter quaedam pauci momenti, in quibus graeca ecclesia dissentit a latina, dogmata ecclesiae pontificiae vera esse, doctrinam vero reformatarum ecclesiarum ut inimicam veritati abhoco minabamur re ipsa nescientes quid abhominabamur. Piccolomini und Cremonini

haben den Kyrill also wohl nicht dem Katholicismus abwendig gemacht. Im übrigen wird man ja zugestehen, daß Kyrill sich nicht allzuviel von abendländischer Bildung angeeignet hat. Sein Latein ist nicht einmal immer grammatisch korrekt, das Italienisch scheint er gewandt zu beherrschen, und sein Griechisch war treffend und elegant, wie denn Korpdalleus auch zwei Briefe Kyrills in seine Mustersammlung: Túnoi Enistolov xtl. Ausg. von 1786 5 S. 132 und 133 (auch bei Legrand I, 20 und 21) aufgenommen hat. Philosophische Bildung, namentlich logische Schulung verrät er mehrfach; ob seine theologische Bildung aber jemals eine tiefere gewesen ist, bezweisle ich. Daß er den Protestantismus theologisch völlig begriffen hat, werde ich unten mehrfach bestreiten, doch läßt sich nicht verkennen, daß er die wichtigsten protestantischen Lehren so verarbeitet hat, daß er sie namentlich in 10 seiner Confessio mit volkstümlich griechischer Einfachheit vortragen konnte. Im Jahre 1594 war seine Studienzeit wohl abgeschlossen, denn Meletios Pegas schreibt an ihn als einen ιερομόναχος und πνευματικός (6. Juli 1594, Legr. IV, S. 214). Am 2. Mai 1595 ist er bereits Sygkellos am Hof des Patriarchen in Alexandrien. Dieser, Meletios Pegas war ein Verwandter Kprills. Von 1595 bis etwa 1602 darf man ihn sich im Ausland 15 1596 war er Rektor der russischen Akademie in Wilna. Das ergiebt sich aus der Angabe am Schluß des Diáloyos dovodosos von Meletivs Pegas, der 1596 in Wilna gedruckt und von Kyrillos korrigiert wurde (einzig bekanntes deutsches Exemplar in der Bibliothek zu Wolfenbüttel). In dieser Zeit nahm Kyrill als Beauftragter des Patriarchen von Alexandrien an den mehrfachen Unionsverhandlungen zwischen den verschiedenen Kon= 20 fessionen in Polen und Litthauen teil. Noch im Jahre 1600 verhandelte Kyrill nach der Richtung (Regenvolscius, Systema Historico-Chronolog. Eccles. Slavon. 1652, In dieser Zeit sei Kyrill, so behaupten seine katholischen Gegner noch immer, auch nach Genf und Wittenberg gekommen. Les Allatius und Papadopulos kennen sogar die Geldsumme, die er dort für seinen Übertritt zum Protestantismus erhalten (a. a. D. 1073 25 bzw. 293). Schon Gieseler bemerkt, daß die Quellen nichts von einem Aufenthalt im Abendlande wissen. Daß er nicht in Genf gewesen, zeigt deutlich der Inhalt des Briefs, den die Genfer Theologen 1628 (Legr. IV, 375) an ihn schrieben, um den A. Leger ihm zu empfehlen. Wäre Kprill vor 30 Jahren in Genf gewesen, hätten diese Männer dessen ohne Frage in dem Briefe Erwähnung gethan. In derselben Zeit soll Lukaris auch ein so Bekenntnis zum römischen Katholicismus abgelegt haben. Der Jesuit Skarga hat in seinen Miscellaneis de Synodo Brestensi (nach Regenvolscius S. 471) einen Brief Ryrills vom 24. Januar 1601 veröffentlicht, in qua Confessionem fidei suae Romanae conformem edit. Leger hat nun den Khrill gefragt, ob dem so sei, und dieser hat es unter Eid in Abrede gestellt (a. a. D. S. 79). Vielleicht aber hat die ganze Sache 85 darin ihren Grund, daß Lukaris damals noch romfreundlich wie sein Lehrer Margunios gesinnt war.

Balb nach 1600 starb Meletios Pegas, nach Gebeon, nivaxes narquagxinol S. 548, am 13. September 1603. Dieser Angabe bin ich auch in meiner "theologischen Litt. d. griech. Kirche im 16. Jahrhundert" 1899 S. 54 gesolgt. Nachträglich habe ich in dem 40 Briese von Jos. Scaliger (Epp. Scal. Nr. 157 S. 349, Ed. von 1628, Frankfurt) vom 13. Mai 1602 gelesen, Meletios sei ante paucos menses gestorben, also wohl schon 1601, spätestens 1602. Kyrillos wurde nun der Nachfolger des Meletios, also wohl 1602. Össenlich rühmt er sich 1613, daß er das Amt ohne Simonie erhalten habe (Legr. IV, 279). Hiermit schließt die erste Beriode des Lebens Kyrills. Von protestan= 45 tischen Einwirkungen ist die jest gar nichts nachzuweisen. Wahrscheinlich fällt in diese Zeit auch seine Schrift gegen Marcus Furius, in der er die Verehrung der Vilder verzteidigte, von Kyrill in seinem Briese an M. A. de Dominis erwähnt (Legr. IV, 336); die darauf ersolgte Gegenschrift von Furius hat bei ihm den Bilderglauben untergraben. Sowohl Marcus Furius Transsplvanus und seine Werke, wie die Schrift des Kyrill sind somir unbekannt.

Die zweite Periode in der Entwickelung des Kyrill rechnen wir von dem Besteigen des Thrones von Alexandrien bis zum Eintressen von A. Leger in Konstantinopel 1628. Es ist die Zeit, in der Lukaris nach und nach mit dem Katholicismus überhaupt bricht und dem Protestantismus immer näher kommt, nach außen zwar den Bruch mit seiner 55 Kirche vermeidet, indessen den Gedanken einer Resormation derselben heimlich immer stärker werden läßt. Sein hohes Amt eines Patriarchen verwaltete er dabei sehr energisch, wie er sich denn auch vor einem Konslikte mit dem ökumenischen Patriarchen nicht scheut (Legr. IV, 230 st.). Vielsach war er auch auf Reisen und predigte dabei viel, wie er denn auch in Alexandrien das Wort verkündete. Leider ist von den Predigten Kyrills eo

nur das Wenigste bekannt, namentlich nur die Auszüge in den Akten der Synode zu Konstantinopel von 1672 (Kimmel a. a. D. S. 341 ff.), während doch in der Bibliothek des Metochions des heil. Grabes in Konstantinopel umfangreiche Handschriften eine große Zahl Predigten Kyrills enthalten, namentlich Nr. 39, 262, 263, 406, 427, 430, 439 (Katalog

5 des Papadop. a. a. D.).

Seine Bekehrung zum Protestantismus erzählt Lukaris in einer an Gal. 1 erinnernden Weise dem M. A. de Dominis in dem schon genannten Briefe (Legrand IV, 333 ff.). Ubi vero Deo placuit misericordi nos illuminare ut animadverteremus quo in errore versabamur, mature cogitare incepimus, quid opus esset facere. — 10 Quid ergo feci? Libris aliquot evangelicorum doctorum quos Oriens noster non quod nunquam viderit, sed neque utrum essent, obstantibus pontificiis censuris, nunquam audiverit, opera et favore amicorum acquisitis, spiritu sancto assiduis orationibus invocato, per triennium doctrinam graecae et latinae ecclesiae cum ea, quae est reformatae collavi (sic). Das Gewissen ist ihm 15 dabei der Richter gewesen. So hat er die Wahrheit der protestantischen Lehre erkannt. Wann diese 3 Jahre gewesen sind, hat Kyrill leider nicht gesagt. Seine erste Berührung mit dem holländischen Gesandten Cornelius Haga (eigentlich Ban Haghe, Smith, Collect. S. 71) fällt ungefähr in das Jahr 1602 (Brief an Uptenbogaert vom 30. Mai 1612 bei: Praestantium ac erudit. viror. epist. eccl. et theol. Jac. Arminii etc., Am-20 stelodami 1684, S. 314 ff. und später bei Ahmon a. a. D. S. 125 f.). Der Engländer Sandius berichtet in seinem Reisewerk (Smith, Collect. S. 14) über den Drient aus dem Jahre 1611, Kyrill sei reformatae ecclesiae amicus. Dagegen ist der schon citierte Brief an den berühmten Remonstranten Uptenbogaert mehr ablehnend als freundlich zu nennen. Er bekämpft darin die abendländische Philosophie, lobt die Unwissenheit des 26 Orients, die ihn vor zaivotomiais bewahre. Ein Neues im Orient anzufangen, hält er nur magno cum scandalo totius Christianitatis für möglich, und kann nur wünschen, das U's Kirche auch beim Alten bleibe. Am 4. Juni 1613, kurz nachdem er die ihm angebotene ökumenische Patriarchenwürde abgelehnt, weil er den dafür geforderten Preis nicht zahlen wollte, muß sich Kyrill aber schon gegen den Vorwurf öffentlich verteidigen, 80 er sei ein doutegarós (Streitschrift gegen den Patr. Timotheos, Legrand IV, 269 ff.). Er thut das mit dem vollen Bewußtsein einem Ignoranten gegenüberzustehen, der keine Ahnung hat, was es um die lutherische Lehre sei. Er beruft sich darauf, daß seine Orthodorie weltbekannt sei und nennt dabei seinen Glauben an den dreieinigen Gott und Christum den Erlöser, eine Verteidigung, die ihn allerdings im höchsten Sinne, aber nicht im 86 Sinne damaliger Fragestellung in der griechischen Kirche als orthodox erwies. Dieser Brief ist eigentlich das Schönste, was Kyrill geschrieben. Es geht der Frühlingshauch des resormatorischen Bekennens durch seine Worte. Ich habe darum auch die Überzeugung, daß in diese Zeit etwa die drei Jahre fallen, in denen Kyrill sich von der Wahrheit des Protestantismus überzeugt hat. Denn gerade in dieser Zeit empfing er auch protestantische 40 Bücher, von benen er ein Werk des Arminius erwähnt. Das findet sich mit einer Darstellung seiner damals noch unvollendeten theologischen Überzeugung in dem Briefe an Uptenbogaert vom 22. September 1613 (zuerst in der oben genannten Briefsammlung S. 357 ff., dann bei Apmon S. 130 ff., Legrand IV, 269 ff.). Bei der Schilderung der orthodogen griechischen Lehre meint er, die Lehre des Arminius vom hl. Geiste unterscheide 45 sich nicht so sehr von der griechischen, von den Sakramenten treten schon die Taufe und das Abendmahl besonders hervor. Die Hauptunterscheidungslehren vom freien Willen, der Rechtfertigung, der Prädestination will er nicht behandeln, de quibus quid certe tenendum, nondum constat mundo (Legrand IV, S. 310). Besondere Förderung in der Kenntnis und Aneignung der protestantischen Lehren gewann Kyrill dann durch die 50 Korrespondenz mit dem holländischen Staatsmann David Le Leu de Wilhem, die am besten bei Legrand IV, S. 313 ff. abgedruckt ist. Auch dieser sandte ihm Werke, nämlich von den Arminianern Konrad Vorstius, Hugo Grotius, von Rainoldus (Joh.? cfr. J.G. Walch, Bibl. Theol. Sel. I, S. 255), aber auch den "Hutterum". Bedeutsam ist, daß in dieser Korrespondenz Kyrill zum erstenmal von seiner catechesis spricht, quam orientalibus 55 meis oblaturus sum. Doch hält er die Ausführung einer Reformation seiner Kirche für unmöglich (Legr. IV, 316). Von den Vorbedingungen einer solchen und von der evangelischen Lehre verrät er aber nur schwaches Verständnis, wenn er die Reformvorschläge Wilhems bahin beantwortet: Ego omnia illa capita apte credo ad tria posse reduci, quae si missa fierent, et opposita introducerentur, facilis esset refor-60 matio. Explodatur ambitio, avaritia et superstitio; introducatur humilitas ad

Ł.

exemplum Christi Domini, contemptus temporalium et simplicitas evangelii et facillime obtinetur cupitum. Den Hauptschaden der griechischen Kirche schildert er aber mit den Worten: Ecclesiam graecam nil tam pessundat ut superstitio. Dies eine Wort über die Reformation zeigt zur Genüge, daß Kyrill um 1620 jedenfalls den Protestantismus noch nicht verstanden hat. Vielleicht liegt das auch darin begründet, s daß er bisher wesentlich die Lehre der Arminianer kennen gelernt hatte. Dem Verkehr mit Wilhem verdanken wir auch eine umfangreiche Beurteilung des römischen Katholicis= mus durch Kyrill. Jener hatte ihm ein Exemplar der 1616 erschienenen neugriechischen Ubersetzung der Dottrina christiana von Bellarmin gesandt. Kyrill schickte es mit hand= schriftlichen Notizen verschen zurück (Legrand IV, 322). Dieses Exemplar befindet sich jest 10 in der Universitätsbibliothek in Lepden. Von Legrand (I, 106) durch Proben darauf aufmerksam gemacht, habe ich die sämtlichen Anmerkungen aus dem mir hierher gesandten Werke abgeschrieben. Den Gesamteindruck kann ich dahin zusammenfassen: Die Anerken= nung der Schrift, als alleiniger Norm des Glaubens und die Betonung des alleinigen Verdienstes Christi tritt stark hervor, daneben legt Kyrill aber Wert auf mancherlei Kleinig= 15 keiten, und übersieht namentlich in der Ethik augenfällige Konsequenzen des römischen Sp= stems. Auch hier habe ich das Urteil gewonnen: eine theologische Durchbildung hat dem Khrill doch gefehlt. Den schon häufig genannten Brief an M. A. de Dominis, der auch in diese Zeit fällt, aber nicht wesentlich Neues bringt, will ich der Kürze halber übergehen. Dagegen sind hier mehrere Schriften zu nennen, die lediglich Streitschriften gegen die 20 Römer sind und dabei einen reformatorischen Gedanken völlig vermissen lassen. Dahin gehört zuerft der Brief an den πρίγκιπαν Κύριον Ίωάννην Ραδούλ βοεβόδα, αὐθέντην καὶ γνήσιον κληφονόμον της Ούγκφοβλαχίας απάσης bei Dositheos, Batriarch von Jerusalem in seinem Tómos dyánns natá datívor Jassy 1698 S. 547 ff. (Kgl. Bibl. in Hannover). Der Brief enthält eine Polemik gegen die Anwendung des άζυμον bei 25 der Messe. Neue Gründe werden nicht vorgebracht. Höchstens ist das bemerkenswert, daß Kyrill allein sich auf die Schrift berufen will. Dositheos hat im Anschluß daran eine Predigt Aprills an die Orthodoxen zu Tergovist veröffentlicht, a. a. O. 552 ff. Die Predigt war schon 1632 von J. Matth. Carpophilos in seinem kleinen Werke: Αποδοκιμασία καὶ κατάκρισις τῆς ἐπ' ὀνόματι Κυρίλλου etc. Rom. Typis Sacr. Congr. de Prop. 30 fid. veröffentlicht, zweite Ausgabe 1671. Diese Rede enthält sechs Anathematismen, die sich gegen die Römer richten und wesentlich vom Ausgang des hl. Geistes, vom Fegseuer und dem Primat des Papstes handeln. Alles ganz griechisch und doch nach Carpophilos aus dem Jahre 1616. Sehr interessant ist auch die Schrift Kyrills gegen die Jesuiten, die Papad. Kerameus in dem 1. Band der 'Aválenta legodol. otazvologías, Petersburg 85 1891, S. 220—230 zuerst veröffentlicht hat, in ihrer Art ein Meisterstück der Polemik, die zulett die Mittel angiebt, wie man die Vertreibung der Jesuiten vorbereiten kann. Sie fällt später als das Jahr 1612, denn der Patriarch Timotheus, der 1612 zur Regierung kam, wird schon erwähnt. Als Patriarch von Alexandrien hat er auch die ovrτομος πραγματεία κατὰ Ἰουδαίων ἐν ὁπλῆ διαλέκτω πρὸς Γεῶρμον τὸν πάργαν 40 herausgegeben. Sie erschien 1627, gedruckt in der unten zu nennenden Druckerei in Konstantinopel, Legrand I, S. 234, mir ist sie unbekannt.

Am 4. November 1620 wurde Lukaris Patriarch von Konstantinopel. Leo Allatius und Papadopulos wollen behaupten, er habe seinen Vorgänger vergiftet. Wir halten uns dabei nicht weiter auf. Als ökumenischer Patriarch hatte Khrill entschieden noch mehr Einfluß. 45 Darum wird er von den protestantischen Mächten, namentlich den Hollandern, noch mehr gesucht, von den Jesuiten, die von dem französischen Botschafter de Marcheville protegiert wurden, aber noch mehr angeseindet. 1623 war seine erste Verbannung. Seine Stellung zur Reformation macht indessen in den ersten Jahren keine besonderen Fortschritte. leicht hinderte hier die offizielle Stellung, die Kprill einnahm. Befremdend kann ich es nur so nennen, wenn seine offizielle Stellung ihn im Jahre 1622 dahin führte, eine Heiligsprechung vorzunehmen. Es handelt sich um den hl.  $\Gamma$ egásiµos  $\delta$  Néos, der 1579 starb. Das Historische ist näher dargestellt in dem Biblior rov dovov loyov, London 1625 (Legrand I, 188 ff.), der Erlaß Kyrills ist aus dem offiziellen Koder des Patriarchats abgedruckt in der Ennlyo. Al. Jahrgang III. (1882—1883) S. 48. Zwar spricht sich 55 der Patriarch sehr gewunden aus, er sagt aber doch: είκος έστι καὶ πρός διανομήν τῶν ὑπὲρ φύσιν χαρισμάτων τοῦ τελεταρχικοῦ πνεί ματος μὴ παντάπασιν ἀχρησίους είναι τὰς τῶν θείων ἀνδρῶν πρεσβεύσεις καὶ μεσιτείας. In welchem Gegensas steht das zu der Note auf S. 91 der oben genannten Dottrina des Bellarmin (auch bei Legrand I, 108): Μεσίτης είς δ Χριστός μεσίτου μη δεόμενος δ Χριστός σπλαγχ- 60

νικώτερός έστι πρός ήμᾶς τὰ μέλη του ή τὰ λοιπὰ μέλη άλλήλως! Doch wer weiß, ob wir den furchtbaren Gegensatz ganz kennen, in den er selbst allmählich gestommen war?

Nur beiläufig sei hier noch erwähnt, daß Kyrillos eine Buchdruckerei durch den ge-5 schickten Nikodimos Metazas um 1527 von England her in Konstantinopel einführen ließ. Durch die Machinationen der Jesuiten wurde die Druckerei von den Türken zerstört.

Eine neue, die dritte Entwickelungsperiode Kyrills beginnt erst mit dem Kommen von Anton Leger. Der Patriarch scheint damals selbst das Bedürfnis gehabt zu haben, seine Beziehungen zu den Protestanten zu stärken. Er knüpfte wiederum an mit dem 10 Erzbischof von Canterbury. 1616 hatte er schon an Georg Abbot geschrieben, der das mals diese Stelle inne hatte. Jest ist es der Erzbischof Georg, an den er sich wendet. Auch die Sendung des berühmten Codex Alexandrinus muß als ein Mittel zum Iweck der Verbindung mit den Engländern aufgefaßt werden. Da kam ihm von anderer Seite Hilfe. Cornelius Haga ließ einen Prediger für die holländische Gesandtschaft kommen. 15 Es war Anton Leger aus Piemont. Das Nähere über bessen Person bei Senebier, Histoire litteraire de Genève, Genf 1786, tom. II S. 130, doch nicht ohne Fehler, besser in Pauli Colomesii Italia, Hamburg 1730, S. 195 ff. Er wurde von den Genfer Geistlichen entsandt. Leger war Calvinist. Er kam 1628 und blieb bis 1636 (Legrand IV, 454). Wer will sagen, ob er zum Verhängnis ober zum Segen für die evangelische 20 Bewegung kam? Vielleicht hätte er sich besser barauf beschränkt, den Kyrillos und seine Geistlichkeit zu einem klaren Standpunkt hindurchzuführen und gewartet, daß die Bewegung in das Volk durch die eigene Geistlichkeit kam. Aber er unternahm es, den Calvinismus unvermittelt in das Volk einzuführen. Schon in seinem Briefe vom 4./31. März 1629 ist er sich klar, was zu thun ist, die Bibel muß in die Volkssprache übersetzt, Schulen 25 müssen gegründet werden, ein Katechismus herausgegeben werden (Legrand IV, 381). Ihm stimmt Cornelius Haga bei (Legr. IV, 383). Er will die erectio eines Gymnasii, also wohl eine höhere Schule statt der von Leger erstrebten Elementarschulen. Wie diese Pläne durchgeführt wurden, läßt sich nicht klar beurteilen. Die Bibelübersetzung erschien 1638. Es ist die auch von Reuß, Bibl. Nov. Test. 1872 S. 142 beschriebene. Das Beste 80 giebt Legrand I, 363 ff. Dem Grundtert war eine neugriechische Übersetzung beigefügt, die Maximus Calliupolita verfaßt hatte unter Beihilfe Kyrills. Letterer hat auch die bei Legrand abgedruckte Einleitung geschrieben. Der Druckort ist Genf. Nach dem Orient kam sie erst, als Kyrill schon tot war. Auch Schulen wurden errichtet, denn Nathanael Konopios kann es beklagen, daß nach dem Weggang Legers sie ins Stocken geraten (Legr. 85 IV, 493). Ob ein Volkskatechismus geschrieben wurde, wissen wir nicht. Dagegen gab 1629 Ryrillos seine bekannte Confessio heraus. Das muß damals ein Ereignis in der theologischen Welt auch des Abendlandes gewesen sein. Schon im Jahre 1629 erschienen zwei lateinische Ausgaben, welche davon die Ed. princeps ist, wagt auch Legrand nicht zu entscheiden (I, 267). Aus demselben Jahre sind vier französische, eine englische, eine 40 deutsche Übersetzung (Göttinger Universitätsbibliothek) bekannt. Nicht alle von diesen waren vollständig. Erst die Ausgaben von 1633 an fügen dazu am Ende die vier Fragen und bringen den griechischen und lateinischen Text. Das griechische Original liegt in Genf. Legrand giebt das Nähere, auch ein Faksimile (Legrand IV, 315 ff.). Im ganzen zähle ich 19 Ausgaben oder Übersetzungen. Daß die Confessio ein Werk von Kyrillos selbst 45 ist, sollte nicht mehr bestritten werden. Legrand hat es unwiderleglich nachgewiesen. Was den Inhalt der Confessio anlangt, so hat Hugo Grotius in seiner (ohne seinen Namen erschienenen) Ausgabe der Confessio von 1645 in der Einleitung bemerkt: "Ita ad amussim cum praecipuis Calvini placitis consentiens, ut ex illius Christianae religionis Institutione descripta videri posset." Das gilt aber doch höchstens dem 50 Sinne nach. Pichler weist auf die Abhängigkeit von der Conf. Gallicana hin, ich möchte lieber die Belgica vergleichen. Zum näheren Eingehen fehlt der Raum. Man sagt am besten mit Gaß: Das Bekenntnis ist calvinisch, aber in der Sprache der griechischen Kirche und dem Bekenntnis der letteren möglichst angenähert.

Wie die Consessio in Konstantinopel aufgenommen wurde, können wir schwer besturteilen, da die genügenden Quellen sehlen. Das interessanteste griechische Dokument ist die schriftliche Rechtsertigung, die im Jahre 1636 der Erzbischof Meletios Pantogallos von Sphesos für sich, den Neophytos von Heraclea und den Kyrill schrieb und zwar als Kreter an die Kreter (Legrand IV, 432 ff.). Danach muß die Aufregung gegen die Consessio doch eine ziemliche gewesen sein. Zwar hatten die meisten diese wohl nicht verstanden, 60 dennoch nannte man den Kyrillos einen algerixós, seine Anhänger nicht minder (S. 439).

Auch läßt die Schrift deutlich erkennen, daß eine Synode gewesen war, die sich mit den nespalaia des Kyrill beschäftigt hatte. Sie hatte ihn jedenfalls nicht verdammt. Auch ließ man von seiten der Gegner den Georgios Koressios nach Konstantinopel kommen. Der mußte mit Leger disputieren. Mehrsache Verbannungen des Patriarchen scheinen die evangelische Bewegung nicht aufgehalten zu haben. Das größte Unglück aber war der Forts gang Legers 1636. Zwar machte auch sein Nachfolger Sartoris einen guten Ansang. Er starb aber schon 1637 (Legrand IV, 498). Ein Nachfolger schien nicht gleich beschafft werden zu können. Inzwischen spannen aber die Gegner eine neue Intrigue gegen den Patriarchen. Als Sultan Nurad gegen die Perser zu Felde ziehen wollte, verdächtigte man ihm den Kyrillos, er wiegele die Kosacken auf. Bei der Abwesenheit des Heeres könne das doppelt so gefährlich werden. Der Sultan hörte auf das Gerede. Er ließ den Patriarchen durch Janitscharen erwürgen und seinen Leichnam ins Meer werfen. Seine Freunde sanden die Leiche und begruben sie zuerst sern von Konstantinopel. Erst nach Jahren konnte dem

Kprillos eine Ruhestätte in Konstantinopel verschafft werden.

Daß mit dem Tode des Patriarchen die Bewegung nicht erlosch, beweisen die Sp= 15 noden von 1638 in Konstantinopel, 1642 zu Jassp, 1672 in Jerusulem, 1691 in Konstantinopel. Es ist auch nicht der Fall, daß Kyrill keine Anhänger gehabt habe. mussen im Gegenteil behaupten, verhältnismäßig hatte die evangelische Bewegung viele Freunde. Schon 1629 kann Cornelius Haga an die Genfer schreiben: Et quamvis fundamenta, quae antehac jacta fuerunt adhuc latent, nec vulgo apparent, tamen 20 cum rev. patr. Constantinopolitanus et Alexandrinus, aliique nonnulli praecipui praelati et antistites graecae ecclesiae lumine evangelii illustrati sunt, non parva mihi spes affulget etc. (Legr. IV, 382). Freilich hatte sich Haga in dem Patriarchen von Alexandrien geirrt. Dieser, Gerasimos mit Namen, schrieb in seinem Briefe vom 8. Juli 1629 eine höfliche aber entschiedene Absage. Auch dessen späterer 25 Nachfolger, der bekannte Metrophanes Kritopulos, war kein Anhänger des Kyrill. kluger Mann benutzte er die Vorteile, die ihm von diesem durch dessen Verbindung mit den Protestanten geboten wurden. Seine kühle Orthodoxie behielt er aber dabei und unter= zeichnete 1638 die Beschlüsse der Synode von Konstantinopel, die den Lukaris verdammte. Ebenfalls möchten wir den bekannten Aristoteliker Korydalleus nicht einen Calvinisten so nennen. Es steht allerdings wohl außer Zweisel, daß er zu Zeiten die Transsubstantion bestritten, in seiner Επιστολή δογματική an den Sophronios Poksaki (hinter den Werken der A. Zoernikau, ed. Eug. Bulgaris, Petersburg 1797, Bd 2, 742 ff.) bekennt er sich aber für rechtgläubig in der Abendmahlslehre. Er war eine kritische Natur, deshalb den kritischen Grundsätzen protestantischer Forschung zugethan, dabei aber religiös gleichgiltig. 35 Als Anhänger Kyrills aber ist zu nennen Meletios Pantogallos, Erzbischof von Ephesos, dessen Korrespondenz Legrand a. a. D. IV veröffentlicht. Namentlich seine schon oben genannte Apologie von 1636 kommt hier in Betracht. Nach dem Tode des Meisters wurde er von den Gegnern aus Konstantinopel vertrieben und ging nach Holland. Am 23. De= zember 1644 ließ er sich in Lepden als Student einschreiben, damals 50 Jahre alt (Legr. 40 IV, S. 521). Citate von ihm bei (Claude) Reponse au livre de Mons. Arnauld intit. la perpetuité de la foi etc., 1670, S. 280 und De Moni, Hist. Crit. de la Creance et des Cout. etc. S. 215. Machen die häufigen Klagen des Meletios in seinen Briefen über seinen Geldmangel und die daran geknüpften Bitten nicht stets einen angenehmen Eindruck, so muß man doch anerkennen, daß er um seines Bekenntnisses willen 45 sich hat verbannen lassen. Auch der Patriarch Neophytos III. von Konstantinopel war dem Kyrill günstig gestimmt; früher als Erzbischof von Heraclea gehörte er mit zu den drei Beschuldigten, die Meletios Pantogallos 1636 verteidigen mußte. Im übrigen vergleiche Legrand IV, 450 das Urteil Legers über ihn, 491 Hagas Urteil, 463 Empfehlungsbrief für Leger. Den Metropoliten von Athen Sophronios nennt Kyrill selbst in seinem Brief so vom 10. März 1637 inclinato alla religione reformata (Legr. IV, 487; Anmon 166). Leo Allatius erklärt auf das Zeugnis des Bartholdus Nikusius hin auch den Patriarchen Parthenios den Jüngeren (1644—1645 und 1648—1651) für einen Anhänger Kprills (De cansens. 1061. 1022. 1076). Jedenfalls erlaubte er die Verteilung der Uebersetzung bes Maximos Kalliupolites (Gedeon, πίνακες πατριαρχ. S. 574). Den Patriarchen Theo= 65 phanes von Jerusalem darf man ebenfalls zu den Freunden des Kyrill rechnen. Er hat 1630 diesen gegen den Vorwurf der Ketzerei verteidigt (Legr. IV, 113). Vergleiche sonst auch Legrand IV, 427. 502. 304). Neben diesen Bertretern der höchsten Geistlichkeit giebt es eine Reihe von Mönchen und niederen Geistlichen, die für Kyrill engagiert waren. Wir rechnen dazu namentlich den Bibelüberseter Maximos Kalliupolites, den schon oben er= 80

wähnten Nathanael Konopios (Legrand IV, 491. 502. 513), der nach dem Tode Kyrills nach Oxford ging (Legr. IV, 516) und die Institutio rel. ch. des Calvin ins Griechische übersetzen wollte, den Hierotheos Abbatios aus Rephallenia (Legr. IV, 46. Claude a. a. D. 981), den Nikodimos Metagas, der jedenfalls mit Lukaris sehr befreundet und von Eng-5 land aus protegiert wurde. Der bedeutendste Vertreter einer calvinisierenden Abendmahlslchre war Johannes Karpophylles, + 1692, Megas Logothetes in Konstantinopel. Er hat seine freien Ansichten mehrsach in Druck ausgehen lassen, so daß schließlich Dositheos von Jerusalem, sein Hauptgegner, die Synobe von Konstantinopel 1691 gegen ihn berief. Neuere Griechen nehmen den Karpophylles in Schutz. Seine calvinische Theologie ist aber nicht 10 zu bestreiten. Vergleiche auch namentlich seine Briese Exxl. Al. III, 424. den schon oben erwähnten Eugenios Aitolos nenne ich hier, der in seiner Jugend gewiß für Kyrill erwärmt war, sonst hätte er nicht eine Akoluthie für ihn geschrieben. Endlich seien noch einige Männer erwähnt, die bei Legrand vorkommen. Ich bin nicht sicher, ob sie nicht um des irdischen Vorteils wegen mit Leger und der evangelischen Richtung in 15 Verbindung traten. Es sind namentlich Michael Krales (Legr. IV, 401), Maximos Khobios (Legr. IV, 500), der Mönch Ignatios (Legr. IV, 501), und ein Rhetor Georgios (Legr. IV, 509). Bh. Meyer.

Lukas. — Zur Litteratur vgl. die AA. Jesus Christus, Matthäus, Warkus, wo die Arbeiten zur Evangelienfrage verzeichnet sind. — Die Berhandlungen über die AG haben 20 einen ähnlichen Umfang angenommen. Gute Orientierung bieten Zöckler im kurzgefaßten Kommentar und Holymann im Handkommentar. Dazu Zöckler in Greissw. Studien: die AG als Gegenstand höherer und niederer Kritik 1895 und Holymann (seit 1901 Reyer) in ThIB. — In relativ hohem Waße haben auch Nichttheologen sich lukanischen Studien zugewandt: so neuerlich beispielsweise Bogel, Zur Charakteristik des Lk. nach Sprache und Stil<sup>2</sup> 1899 (vgl. dazu übrigens Hawkins, Horae Synopt. 1899) und bes. Blaß in seinen zahlereichen Publikationen bes. betr. den Text d. UG, die zu einer viel bewegten Kontroverse gessührt haben; weiter Ramsan, St. Paul the traveller etc. deutsch u. d. T. Paulus in d. AG 1898. Die Citationen im solg. beziehen sich hieraus. Wo nur Zahn genannt wird, ist gemeint: Einleitung ins NT², II, 1900. Wein "Hauptproblem der Evangelienfrage 1890" ist 80 citiert als "Evfrage".

Lukas, griech. Aoveās, wohl sicher zusammengezogene Form für Lucanus (vgl. Zahn II, S. 336) kommt dreimal im NI, und zwar als Name eines dem paulinischen Kreise angehörigen Mannes vor, nämlich Kol 4, 14; Phil 24; 2 Ti 4, 11. Wird der genannte Kol 4, 14 als δ λατοός δ άγαπητός bezeichnet, so charakterisiert ihn der gleichzeitige Philemonbrief 35 neben anderen als ouregrós. Da Kol 4, 11 ausbrücklich die "ouregrol aus der Beschneibung" herausgehoben werben, ohne daß Lk. ihnen beigezählt würde, so kann kein Zweifel sein, daß er aus nichtjüdischem Blute war, und ist anzunehmen, daß er noch da= mals unbeschnitten gewesen sein dürfte, also nicht wie hie und da vermutet worden, ein Proselht. Beidemal steht er unter den die Adressaten grüßenden. Daraus folgt aber 40 nicht, daß er in Kolossae persönlich schon bekannt war, wenn man auch offenbar von ihm wußte. Dagegen ergiebt sich, daß er zur Zeit der zwei Briefe, d. h. zur Zeit der ersten Gefangenschaft bei Paulus weilte und ihn in seiner Wirksamkeit unterstützte, vielleicht auch als Arzt sich ihm besonders nütlich machte. Man beachte in letterer Hinsicht die absonderliche Formulierung Kol 4, 14. Statt nach seiner sonstigen Weise zu schreiben: 45 Λ. δ άγαπητὸς laτρός (vgl. Eph 6, 21; Rol 1, 7; 4, 7 u. 9; 2 Ti 1, 2) oder: Λ. δ largds & dyanntés mov (vgl. Rö 16, 5; 8; 9; auch Phil 1), drückt der Apostel sich so aus, daß das δ άγαπητός ohne μου einen eigenartigen Ton erhält, recht wie einer, der in dankbarer Erinnerung an erfahrene Gutthat bei der genannten Persönlichkeit verweilt. Um meisten vergleichbar ist Rö 16, 12 b: Περσίδα την άγαπητήν, ήτις πολλά έχο-50 πίασεν εν κυρίφ. — Wie in der ersten, so war Lk. aber auch in der zweiten Gefangen= schaft beim Apostel, wenn anders wir berechtigt sind 2 Ti 4, 11 als geschichtliches Zeugnis zu verwerten, und zwar stand er zur Zeit des Schreibens dem Apostel als Einziger zur Seite. Es liegt nach dem eben bemerkten besonders nahe anzunehmen, daß wiederum seine ärztliche Qualität dabei mitsprach. Der Apostel mochte unter den einer ausgedehnteren 55 Wirksamkeit in Rom ungünstigen Verhältnissen eines Crescens, Titus und Tychicus leichter haben entraten können (v. 10 u. 11), als des durch seine medizinischen Kenntnisse ihm auch persönlich nütlichen Genossen.

Damit ist aber auch alles erschöpft, was aus ausdrücklichen Aussagen des NTs sich mit Sicherheit entnehmen läßt. Der Rö 16, 21 erwähnte Lucius, übrigens ein geborner

Jude (συγγενής μου), oder der Lucius von Kyrene in AG 13, 1 haben nichts mit unserem Lf. zu thun. Nicht nämlich bloß, daß die Anwendung verschiedener Formen des Namens bei Paulus unwahrscheinlich wäre, und AG 13, 1 nur unter der Voraussetzung, daß diese Schrift nicht von Lk. stammte, in Betracht genommen werden könnte, da andernfalls Lk. gewiß sogut wie in den "Wirstücken" auch hier die Selbstnennung in dritter Person ver= 5 mieden hätte (geg. Eichhorn, Einl. I, 581 f.), so sind es wohl überhaupt trot Drigenes ad Rom. 16,21 zwei ganz verschiedene Namen (vgl. Zahn a. a. D.; anders freilich Ramsay S. 172). Eher wäre es möglich, daß der 2 Ko 8, 18 erwähnte Bruder, den der Apostel mit Titus nach Korinth entsendete, mit unserem Lk. identisch sei. Anlaß zu dieser schon vor Origenes aufgetauchten Annahme gab allerdings wohl nur die verkehrte Beziehung 10 der Worte ού δ ξπαινος έν τῷ εὐαγγελίω κτλ. auf unser drittes Evangelium. Umstand, daß bei der drei Monate späteren Reise des Apostels von Korinth nach Jerusalem in AG 20, 5 das zweite "Wirstück" (vgl. unten) einsetzt, hat aber auch nach Erkenntnis jenes Jrrtums die Gedanken vieler bei Lk. festgehalten. Ebensogut könnte man freilich den anderen "Bruder", der v. 22 erwähnt wird, mit ihm identifizieren, wie 15 schon Calvin wollte, indem er ungenauer Weise als nahezu einstimmige Annahme dies bezeichnet, daß Lk. "unter den drei Boten" gewesen sei. Die Charakterisierung paßt nicht weniger, wie die v. 18. In Wahrheit handelt es sich aber in keinem Falle um eine eigentliche Tradition, sondern nur um eine traditionelle Exegese betr. v. 18, die eventuell nur durch einen necischen Zufall mit der Wirklichkeit übereinkommen würde. 20

Es bleibt zu fragen, was etwa wirkliche außerbiblische Uberlieferung und was die

von solcher dem Lk. zugeschriebenen ntl. Schriften lehren.

Erstere bietet ein Moment von Belang, d. i. die Herkunft des Lk. aus Antiochien (vgl. Euseb. KG III, 4, 7; sowie bei Mai, Nova patr. bibl. IV, 270, eine Stelle, die Spitta sogar dem Brief des Julius Afr. an Aristides zuweisen zu dürfen glaubte; Brief 25 bes J. A. 2c. S. 69 u. 111). Daß dies nicht aus der schon berührten Erwähnung jenes Lucius AG 13, 1 entstanden, ist schon daraus ersichtlich, daß dieser eben ausdrücklich als aus Kyrene stammend bezeichnet wird. Ebensowenig wird die später noch mehrsach zu berührende eigentümliche Lesart des Cod. D zu AG 11, 28, wonach schon hier erstmalig die erste Person Pluralis auftritt (συνεστραμμένων δε ημῶν), Quelle jener Nachricht 80 Jedenfalls tritt sie ganz ohne Beziehung auf diese Stelle auf. Man wird sie als wirkliche Thatsachenüberlieferung anschen dürfen, die allerdings aus jener Lesart — die Abfassung der AG oder doch ihrer "Wirftücke" durch Lk. als erwiesen vorausgesetzt — eine interessante Bestätigung empfangen mag. Der Antiochener begegnet banach wirklich zuerst in Antiochien. Möglich wäre dabei immerhin, daß dies doch nicht eigentlich der Geburtsort, 85 sondern nur die Heimat der Familie des Lk. war, in die dieser frühzeitig übersiedelte. Wenn Ramsay sich für eine ähnliche Unnahme auf die eigentümlich schwerfällige Ausbrucksweise bei Euseb., III, 4 beruft (a. a. D. S. 320) und von da aus die Genauigkeit der dem Euseb. zugegangenen Nachricht erhärtet, so gilt beides auch mit Bezug auf die andere Stelle: "τὸ μὲν γένος ἀπὸ τῆς βοωμένης Αντιοχείας ἤν". — Dhne jeden 40 Wert sind die gelegentlichen Mitteilungen über das Wirkungsgebiet des Lk., über das von ihm erreichte Lebensalter, über den Ort seiner litterarischen Thätigkeit u. dgl. Manches läßt sich noch herleiten aus Migverständnis neutestamentlicher Stellen. Anderes schwebt völlig in der Luft, trägt aber den Stempel der Ungeschichtlichkeit an der Stirn, wie z. B. seine Zugehörigkeit zu den siebzig Jüngern oder seine Jdentität mit dem ungenannten 45 Emmausjünger (vgl. dagegen Ev. 1, 2). Auch die Nachricht, daß er ein Maler gewesen sei, ist natürlich nur eine sinnige Sage, die wohl auf einer Vertauschung der Begriffe, auf einer Vertwechselung von Feder und Pinsel beruht (vgl. über dies alles Zahn, S. 334 ff., woselbst auch die nötigen Quellen= und Litteraturangaben). Neben solchen Sagen mag immerhin des Grotius Kombination Erwähnung finden, wonach Lt. — Lucillius ein 50 Freigelassener des Hauses der Lucillier gewesen, der sich in Kom der besonders von Stlaven und Freigelassenen geübten Heilkunde zugewandt habe und später nach Antiochien, seiner Heimat, übergesiedelt sei (Annot. in Ev. sec. Lucam, init.). Grotius verbindet damit freilich die oben abgewiesene Annahme, daß Lt. in Rom oder Antiochien Broselpt des Judentums geworden sei.

Ungleich bedeutsamer für unser Wissen von dem Manne Lk., als die in rein gelehrte Meinungen auslaufenden Überlieferungen, sind, die Richtigkeit der Tradition vorausgesetzt, die ihm zugeschriebenen Schriften des NT, deren Besprechung freilich weit über das Interesse

an der Persönlichkeit und den Schickfalen des Autors hinausführt.

2. Drei Schriften des NI sind es, welche mit dem Namen des Lk. in Verbindung so

gesetzt worden sind: das dritte Evangelium, die Apostelgeschichte und der Hebräerbrief. Doch kommen ernstlich nur die zwei erstgenannten in Betracht. Zwar ist die Annahme, daß auch der Hebräerbrief aus des Lk. Feder stamme, sehr früh nachzuweisen (vgl. A. Hebräerbrief, Bd VII S. 494 und 504 f.). Aber das Alter der Vorstellung hebt sie so wenig wie der Umstand, daß sie dis in die neueste Zeit hinein Vertreter gefunden hat, hinaus über das Urteil, daß wir es auch hier nur mit einer Hypothese, und zwar mit

einer unhaltbaren Hypothese zu thun haben.

Anders steht es mit Ev. und AG. Daß es schon vor Drigenes als selbstverständlich galt, daß das dritte Evangelium von dem Paulusschüler Lt. stamme, hat sich bereits oben 10 ergeben, als der alten Auslegung der Worte 2 Ko 8, 18: ἐν τῷ εὐαγγελίω gedacht ward. Gleichartig ist die beliebte Beziehung des "evapyéliór  $\mu ov" des Paulus auf unser Li.=$ Ev. (Euseb. III, 4). So verkehrt beides war, so ist es eben doch ein Zeugnis für die freilich schon für das letzte Drittel des 2. Jahrhunderts sestbezeugte Anschauung. Findet sich vor Frenäus keine ausdrückliche Nennung des Lk., so zweifelt doch kein Vernünftiger 16 mehr, daß seine Aussage (haer. III, 1 u. ö.) Ausdruck einer durchaus anerkannten Vorstellung ist. Es bedarf darum auch nicht, daß man noch erst den Kan. Muratori, Clemens Al. ober Tertullian, adv. Marc. IV, 2 ff., geschweige die späteren Zeugnisse anführe. Dieselben Namen treten für lukan. Ursprung der AG ein. Weiter zurück führen Justin und Marcion. Was jenen anlangt, so kommt bef. dial. 103 (ed. Otto S. 372) in Betracht. 20 Es wird dort Bezug genommen auf Lc 22, 44. Das Bemerkenswerte dabei ist aber, daß Justin ausdrücklich die ihm sonst geläufige Citation dahin ändert, daß er nicht einfach auf die απομνημονεύματα των αποστόλων sich beruft, sondern sagt: εν τ. απομν., α φημι ύπὸ τ. ἀποστόλων αὐτοῦ καὶ τ. ἐκείνοις παρακολουθησάντων συντέταχθαι, γέγραπται. Schon Zeller fand hierin "eine deutliche Hintveisung auf das Werk eines 26 apostolischen Begleiters, wie unser Lk. (AG S. 36), wie er benn überhaupt aufs bestimmteste Justins Abhängigkeit von unserem Lk. behauptet (S. 46). Was aber Marcion anlangt, so ist nicht nur heutzutage anerkannt, daß er unser drittes Evangelium wesentlich in seiner jezigen Gestalt bei Ausarbeitung seines Evangeliums vor sich hatte, und darf die Umkehrung des Verhältnisses, wonach Marcions Evangelium die Grundlage des kanonischen Ek. bilde, so als allgemein aufgegeben gelten, sondern es ist gewiß richtig vermutet worden, daß Marcion mit der von ihm Rol 4, 14 vorgenommenen Streichung der Worte & largos & dyannτός einer gewissen Abneigung gegen den Mann Lk. habe Ausbruck geben wollen, die sich nur daraus erklärt, daß ihm bessen Evangelium — und gar erst die AG — vielfach zum Widerspruch Anlaß gab (Zahn S. 175 und GR II, 528). — Berücksichtigt 85 man hierneben den Umstand, daß wenigstens, was das Ev. betrifft, auch nirgends die Spur einer abweichenden Tradition oder auch nur — bis in die Neuzeit — eines abweichenden Urteils sich zeigt, obgleich doch in den Schriften selbst nichts direkt auf Lk. führte, so wird man zugestehen müssen, daß das xara dounar der Evangeliumband= schriften — für sich selbst eine nicht ganz verächtliche Instanz — durch eine sehr gute 40 Tradition gedeckt erscheint. Aber auch ein Widerspruch gegen die AG, der ja das Ev. nicht unberührt lassen würde, ist, man möchte sagen, nur scheinbar vorhanden. Denn daß Marcion und die Seinen wie angedeutet ein Buch, welches der wiedererwachten marcionitischen Kritik des 19. Jahrhunderts als Ideal einer die urapostolische und paulinische Richtung ausgleichenden Tendenzschrift erschien, ablehnen mußte und abgelehnt hätte, auch 46 wenn es verbriefte Zeugnisse seines Ursprunges bei sich gehabt hätte, ist eben selbstverständlich. Und nicht anders steht es mit der von Eusebius (IV, 29) berichteten Ablehnung seitens der enkratitischen Severianer, nur daß die UG diesmal mit den Paulusbriefen das Geschick teilt, sowie bei den von Epiph. haer. XXX geschilderten Ebjoniten (l. c. cap. 16). Das verwerfende Urteil der Manichäer endlich ward schon von Augustin mit ьо Recht auf ihre Abneigung gegen die Pfingstgeschichte zurückgeführt (de util. credendi 7; ep. 237, 2). In allen vier Fällen handelt es sich gar nicht um die litterarische Bestreitung der lukanischen Autorschaft. Um so schwerer begreiflich ist, wie Güber in der vor. Ausl. d. A. sich von der Nachricht des Patriarchen Photius (Quaest. ad Amphiloch. 145), daß einige in Clemens R., andere in Barnabas, noch andere in Ef. den Verfasser 55 der AG erblicken, soweit hat verblüffen lassen, daß er dies wirklich für die Anschauung freilich "nur äußerst kleiner Kreise" hielt, während doch auf platter Hand liegt, daß hier eine Berwechselung mit den über den Sbr umgehenden Meinungen stattfand (so auch Zahn, S. 335, der noch darauf weist, daß die Notiz des Photius aus einer in den Opp. Chrysostomi ed. Montfaucon III, 757 ff. unter den Spuria stehenden Homilie stammt (764 D), so so daß der betr. Prediger die Verwirrung angerichtet hat). Es wird dabei bleiben, daß

beachtenswerter Widerspruch ober auch nur abweichende Urteile über den Autor ad Theo-

philum sich nicht finden.

3. Dürften wir nun angesichts dieses Thatbestandes die Tradition einfach über= nehmen, so ergäbe sich, wie schon bemerkt, alsbald eine erhebliche Erweiterung unseres Wissens um die Persönlichkeit und die Schickfale des Lk. Zunächst würde klar, daß wir s ihn weit länger in der Gesellschaft Pauli zu denken haben als sich aus den Briefen Bekanntlich erzählt nämlich die AG partienweise in erster Person nachweisen läßt. Pluralis. Ist der Verfasser des Ganzen der Paulusgefährte Lk., so kann vernünftiger= weise kein Zweisel erhoben werden, daß er unter diesem "Wir" speziell mit zu verstehen ist, bezw. daß, wo das "Wir" auftritt, er als Augenzeuge schreibt, und nicht als einer, der 10 fremde Worte in seinem Text wiedergiebt, zumal da das Auftreten dieser Form der Berichterstattung da, wo eine Vergleichung möglich ist, aufs beste zusammentrifft mit den paulinischen Notizen über Lk. (vgl. Kol 4, 14 und Phil 24 mit den die Zeit von AG 20, 5 bis Schluß betreffenden "Wirstücken": 20, 5—15; 21, 1—17; 27, 1—28, 16; bazu bas oben bemerkte eventuelle Zusammenstimmen von 2 Ko 8 mit AG 20, sff. (beachte auch 16, 15 10—17). Dies bedeutet nun aber, daß Lk., wenn er der Verfasser ist, auch auf den Reisen von Troas bis Philippi bald nach dem Apostelkonzil, weiter von Philippi bis Jerusalem und von Jerusalem bis Rom vor und nach der Gefangennahme Pauli beim Apostel gewesen ist. — Aber nicht allein das. Schon längst hat man bemerkt, daß, wenn auch das "Wir" des recipierten Textes auf die oben angegebenen Verse beschränkt ist, der "Wir= 20 bericht" möglicherweise erheblich weiter greife, nur daß der Schreibende keinen Anlaß hatte, dabei die kommunikative Form anzuwenden, weil die betr. Sätze zwar von solchem rcden, was unter den Augen des Berichtenden vor sich ging, wobei er aber nicht direkt mithandelte. Doch noch früher als im Zusammenhang des ersten "Wirstückes" taucht das "Wir" auf in der schon erwähnten Lesart des Cod. D zu AG 11, 28. Dieselbe 25 hat Blaß den Anstoß gegeben zu der später zu berührenden Annahme einer doppelten Recension des Geschichtswerkes durch Lk. eigene Hand. In dem bes. aus Lesarten von D und Verw. erkennbaren Konzept habe Lk. schon AG 11,28 jenes huwr geschrieben. Man hat über diese Hypothese gestritten (vgl. unten). Aber das scheint mir allerdings schwer bestreitbar, daß wenn man die überlieferte Abfassung des Ganzen durch den Pau= 30 liner Lt. anerkennt, man auch bei dieser Lesart wirklich es mit einem aus seiner Feder stammenden Textbestandteil zu thun hat. Weder der Versuch von Weiß, wonach eine womöglich durch ein Zwischenglied vermittelte Korrektur in mechanischem Anschluß an das spätere "Wir" vorliegen soll (TU, XVII, S. 111, noch entschiedener Harnack ABA 1899, S. 316) noch die Meinung Ramsays (S. 23; 172 f.), wonach ein mit Antiochia zusammen= 35 hängender Redaktor das "wir" eingeschaltet haben soll, haben besondere Wahrscheinlichkeit für sich. Hat Blaß nicht recht mit seiner Annahme, daß ein Paralleltext vorliegt, der dem Konzept des Lk. entstammt, so wird nichts übrig bleiben, als die Worte direkt zum Urtert zu machen unter Preisgabe der lectio recepta (vgl. auch Weiß a. a. O.). Damit aber ist dann nicht nur die Überlieferung von der Herkunft des Lk. aus Antiochien be- 40 ftätigt (vgl. oben), sondern derselbe wird auch bereits vor Pauli erster Missionsreise als Glied der antiochenischen Gemeinde mit dem Apostel in persönliche Beziehung gesetzt; m. a. W. wir haben, die Richtigkeit der Tradition über die Schriften vorausgesetzt, in Ek. einen Gefährten Pauli, der, wenn er auch nicht stetig in des Apostels Nähe war, doch früher als ein Timotheus und wohl auch Titus ihm ins Auge geschaut hat, der mit ihm 45 gewesen ist in Gefahren zu Wasser und zu Lande, mit dem Freien wie mit dem Gefangenen, und der schließlich bei ihm stand, als die Schatten des Todes des Apostels Weg umhüllten.

Aber noch mehr! Dieser Mann erscheint dann nicht nur als ein christlich gesinnter Freund und Anhänger des Apostels, auch nicht bloß als der Arzt, der die Gabe hatte so dem Apostel den leiblichen Puls zu fühlen, sondern wir hätten ihn zu denken als einen vielgereisten, vielseitig interessierten und informierten Mann, der alles, was um ihn her vorging scharsen Auges zu beobachten verstand — denken wir an den Schissabericht! — der sich hineinzuversetzen wußte in die Empsindungen und Vorstellungen der Vorzenehmen — er schreibt für "Seine Excellenz" Theophilus — und der doch verstand, so se einsach zu reden und zu denken, daß auch der Einsältige seine Worte sassen konnte — man lese die Kindheitsgeschichte oder die Abschiedssenen auf der letzten Reise nach Jeruzsalem! — Insonderheit zeigt er sich aber als guter Historiker. Es mag ja gewiß mißverzständlich sein, wenn Ramsah ihm sogar das Prädikat eines Historikers "ersten Ranges" beilegt (S. 3). Schwerlich hält alles, was dieser Gelehrte als Zeichen raffinierter Darz so

stellungskunft registriert, wirklich bei näherem Zusehen Stich. Immerhin bleiben in der That eine Reihe Beobachtungen, die uns Respekt beibringen nicht nur vor der Feinhörigkeit des Auslegers, sondern auch vor der Feinsinnigkeit des Autors, der geschichtliche Situationen und Persönlichkeiten mit wenigen Worten zutreffend charakterisiert, durch s leichte Nuancen des Ausdrucks gewisse Umstände andeutet, und sich damit als sachkundig oft auch in sehr nebensächlichen Punkten erweist. Selbst eine den Lk. ablebnende und viele der berichteten Thatsachen und Zustände bestreitende Kritik hat sich dem Eindruck nicht ganz verschließen können. Man beachte besonders das verbreitete günstige Urteil wenigstens über die "Wirstücke" der AG. Nimmt man hinzu, was das Proömium 10 des Ev. lehrt über die Fähigkeit des Schreibenden zu unterscheiden zwischen Bericht und Quelle, sowie über seine Erkenntnis der Notwendigkeit "kritischer" Vorarbeit, und kombiniert man nun dies alles mit dem, was über die Lebensverhältnisse des Lk. uns bekannt ward, immer vorausgesetzt, daß die Tradition im Rechte ist, so würde allerdings der bescheidene ärztliche Begleiter des Paulus zu einer Persönlichkeit von ganz 15 hervorragender Bedeutung für alle Zeiten und seine Schriften müßten billigertveise zu ben allerersten Grundlagen für unsere Erkenntnis der Ursprünge des Christentums und der driftlichen Kirche dienen. Die Frage ist nur, ob nicht vielleicht doch kritische Bebenken vorhanden sind, welche hinreichen, selbst eine so gute Tradition zu widerlegen.

4. Die kritische Beanstandung der lukanischen Autorschaft hat sich aus naheliegenden 20 Gründen mehr auf die AG als auf das Svangelium gerichtet. Die in diesem berichteten Thatsachen lagen auf alle Fälle weiter zurück; der Autor erhob, auch wenn es Lk. war, keinerlei Anspruch auf Augenzeugenschaft oder gar Beteiligung an den Ereignissen, man konnte ihm vermeintliche Umgestaltungen des Wirklichen eher zu gute halten; angeblich kirchenpolitische Tendenzen konnten sich von vornherein nicht so deutlich nachweisen lassen, 25 als man es da thun zu können glaubte, wo schon "kirchenpolitische" Ereignisse Gegenstand der Darstellung waren; "unglaubwürdige" Einzelzüge werden in großer Zahl auch durch Mc und Mt gedeckt, denen man vielsach noch Platz in der apostolischen Zeit glaubte anweisen zu müssen. Doch ist das Urteil über das Evangelium natürlich dem über die AG gefolgt. Die Meinung, daß es sich um verschiedene Versasser handle, ist nur selten von derklaususseriet hervorgetreten und wird durch die Gleichartigkeit beider Werke nach Sprache, Anschauungsweise und Manier der Darstellung von selbst widerlegt (vgl. Zeller, S. 414 st.; Friedrich, Das Lukasev. und die Werke dess. Vers. 1890; auch Vogel

und Hawkins a. a. D.).

Man kann nun gemäß dem Gang der Gesamtentwickelung der kritischen Arbeit 85 am Neuen Testament zwei Hauptrichtungen in der Kritik auch der lukanischen Schriften unterscheiden. Die eine ist die "tendenzkritische". Die ursprüngliche Anschauung ist dabei die, daß beide Schriften, in ihrer gegenwärtigen Form wenigstens dem zweiten Jahrhundert entstammend, geschrieben seien, um in dem brennenden Streit zwischen Judaismus und Paulinismus in bewußter Weise Versöhnung stiften zu helfen, indem nämlich Thaten 40 und Worte Jesu und dann seiner beiden großen Apostel in kühnster Umwandlung der Wirklichkeit so dargestellt würden, daß keine der beiden Parteien forthin die Möglichkeit haben sollte, sich voll darauf zu berufen. Vielmehr sollte die Darstellung dazu dienen, einer Ver= mittelung Boden zu schaffen, bei der allerdings weitgehende Forderungen des noch überwiegenden Judaismus auf dogmatischem, ethischem und praktischem Gebiet anerkannt bleiben sollten, 45 boch unter der Bedingung, daß einerseits der paulinische Universalismus, andererseits die persönliche Gleichberechtigung Pauli zugestanden wird, — ein Friedensvorschlag also eines "Pauliners" an die Gegenpartei. So — unter Berufung auf Schneckenburger, Über den Zweck der AG 1841 — bes. F. C. Baur (Krit. Unterss. 2c., S. 501 ff.; Paulus2, S. 8 ff.) und Zeller (AG S. 316 ff.). Dies ward dann weiterhin mannigfach umgebildet. Am entso scheidendsten und einflußreichsten durch Overbeck zur AG, der im Zusammenhang mit einer inzwischen zur Vorherrschaft gekommenen Auffassung der ältesten Kirchengeschichte die Tendenz der Versöhnung zwischen zwei gleichzeitigen Parteien aufgab und vielmehr einen Ausgleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart finden wollte. Die AG — er handelt nur von ihr — ist ihm "der Versuch eines selbst vom urchristlichen Judaismus schon 55 stark beeinflußten Heidenchristentums, sich mit der Vergangenheit, insbesondere seiner eigenen Entstehung und seinem ersten Begründer Paulus auseinanderzusetzen", wobei es natürlich auch nicht ohne bewußte Umbildung der Geschichte abgeht (in de Wettes exeget. Hbb. I, 4, 4. Aufl. vgl. bef. S. XXXIf.).

Die andere Form der Kritik ist die "litterarkritische". Das Charakteristische ist hier, so daß die behauptete Unzulänglichkeit der Darstellung beider Schriften zurückgeführt wird auf

die Zusammenarbeitung älterer Quellen von sehr verschiedener Tendenz, Herkunft und Wert durch die Hand eines Mannes, der den Dingen nicht mehr nahe genug stand, um seine Vorlagen beherrschen zu können. Auch diese Auffassung hat wie die tendenzkritische in Schneckenburger, ihre Vorläufer unter den Verfechtern der Tradition von der lukan. Herkunft der Schriften; so bes. in Schleiermacher (Ueber die Schriften des Lk., I, 1817). 5 Typische Vertreter unter den Neueren sind spez. mit Bezug auf die AG beispielsweise Spitta (Die UG, ihre Quellen 2c. 1891) und Clemen (Chronol. der paul. Briefe 1893, S. 97 ff.), aber auch Holymann, Einl. . Nur daß bei ihm schon deutlicher heraustritt, wie beide kritische Richtungen, — auch bei den Genannten nicht ohne Berührungen (vgl. z. B. Zellers Würdigung der Wirstücke, Clemens "judenfreundlicher und judenfeind- 10 licher Redaktor" der AG), — sich miteinander verschlingen. Die mannigfaltigen Nuancen hier anzuführen, ist nicht angebracht. Man sehe das Referat darüber bei Zöckler a. a. O., bei Holzmann, bei Clemen, im ThJB u. s. w. Ebenso erscheint es hier nicht angezeigt und überhaupt unfruchtbar, zu versuchen, den einzelnen Gründen der einzelnen Kritiker, mit denen je die betreffende Position überzeugend gemacht werden soll, nachzugehen. Es 15 kommt immer wieder darauf hinaus, was schon Baur und Zeller hervorkehrten, daß 1. die Gesamtzeichnung, die Stimmung sozusagen des Berichtes des Ev. wie bes. der AG mit ber sonst zu ermittelnden geschichtlichen Wirklichkeit in einer Weise streite, welche die Abfa ssung durch einen den Ereignissen so nahe stehenden Mann wie Lt. ausschließe, ja die Interessen späterer Zeit durchschimmern lasse; daß 2. auch im einzelnen sich Vorstellungen 20 zeigen sollen, welche erkennen lassen, daß die Zeit Jesu, wie seiner Apostel bereits im Schleier der Vergangenheit liegt, statt wie man bei einem, der noch lange mit den Aposteln verkehrte, erwarten sollte, noch die scharfen Konturen der Wirklichkeit aufzuweisen; und daß 3. auch positive Widersprüche zu solchem und höchst auffällige Verschweigungen von solchem sich finden sollen, was anderwärtsher aus unansechtbaren Quellen bekannt ist und 25 einem Lt. nicht hätte unbekannt bleiben können, so daß die Differenz zwischen dem Bericht und dem, was zu berichten war, soweit sie nicht aus der Tendenz einer späteren Zeit zu erklären sein soll, aus ber Unkenntnis derselben stammen muß.

Mit diesen drei Stücken wird man sich also auseinandersetzen müssen. Was nebens her etwa noch in Betracht kommt, läßt sich gelegentlich erledigen. Die Frage ist, ob die so Einwände hinreichend sind, wirklich zum Ausgeben einer so starken Tradition zu nötigen, oder ob sie nicht vielleicht, sei es durch richtigere Auslegung, sei es durch zutressendere Würdigung der Absichten wie der Situation des traditionellen Autors, bezw. durch den ernstlichen Versuch, seine Darstellung als eine andere Beleuchtung nur der sonst berichteten Thatsachen zur Geltung zu bringen, soweit sich erledigen, daß man die Möglichkeit luka= so nischer Absassing zugestehen muß, womit dann die durch die Tradition gebotene Wahr= scheinlichkeit wieder in ihr Recht tritt und die positiv für sie sprechenden Momente wieder ihr Vollgewicht gewinnen. Ein Versuch die Entstehung der Schriften in das Ganze des geschichtlichen und litterarischen Prozesses der apostolischen Zeit hineinzuzeichnen und daneben die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der kritischen Hypothesen zu vergleichen, hätte die so Untersuchung abzuschließen. Denn erst wenn letzteres geschehen, wird man von einem sicheren

Resultate reden können. Das Folgende kann natürlich nur Andeutungen geben.

5. Der natürliche Ausgangspunkt für die Untersuchung ist das Evangelium. Es wird eingeleitet durch ein "Proömium". Man wird, um objektiv zu verfahren, dasselbe vorläufig so betrachten, daß die traditionelle lukanische Autorschaft vorausgesett und ge- 45 fragt wird, was sich unter dieser Voraussetzung ergebe, um dann zu erwägen, ob dies Ergebnis ein in sich übereinstimmendes sei. — Eine Vorfrage ist, ob die Verse sich nur auf das Ev. oder auch auf die AG beziehen. Obwohl besonders durch Zahn eine Reihe scharssinnigst zusammengestellter Gründe für die lettere Meinung ins Feld geführt werden, wird man sie doch aus nicht minder schwertviegenden Gründen bezweifeln dürfen. Jedenfalls 60 wird es sich empfehlen, vorläufig die Beziehung nur aufs Evangelium anzunehmen, was ja nicht ausschließt, daß man hinterher auch die AG in ihrer Weise unter die Worte gestellt denkt. — Was ist's nun, was sie uns sagen? — Sie bezeichnen das Evangelium als geschrieben für einen vornehmen Mann, der vom Christentum schon gewisse Kunde hat, ohne boch schon Christ, ja auch nur "Katechumen" im späteren Wortsinn zu sein (vgl. 55 Zahn S. 361). Wie diese Kunde geartet war, erfahren wir freilich nicht. Höchstens daß sie im ganzen in paulinischem Geist gehalten war, ist vorauszusetzen. Dürfen wir einen Schluß ziehen aus den Reden der AG, so hat Theophilus vernommen von dem Gott Himmels und der Erden, der sich den Menschen kund gethan habe, zunächst in Israel, als der Einige Herr, der aber in letten Zeiten gesandt habe Jesum Christum, welcher 60

sich bethätigt habe in Wort und Wunder, von den Juden ans Kreuz gehängt sei, aber, auferstanden von den Toten, nun lebe und regiere ein Heiland für alle, die bei ihm Vergebung ihrer Sünden suchen. Damit verbunden war natürlich mancherlei Detail über die Thaten und Reden dieses Christus, schwerlich aber irgend eine zusammenhände Darbietung der ev. 5 Geschichte (vgl. meine Evfrage S. 17 ff. 134 ff.). Der Evangelist setzt nun voraus, daß Theophilus (ebenso wie etwa ihm ähnlich situierte Leser) sich zu solcher Kunde nicht ablehnend verhalten hat, daß es aber darauf ankomme, ihm durch weitere Darreichung einen Einblick in die dopaleia des Gehörten zu verschaffen. Die Frage ist, in welcher Richtung dies Bedürfnis zu decken war? — Daß es sich nicht bloß um die Bewährung einzelner Er-10 zählungen, etwa gar bes. der Wunder handle, ist klar. Betont der Verfasser auch sein sorgfältiges Forschen, ja macht er in der AG durch das "Wir" auf seine eigene Augenzeugenschaft gelegentlich aufmerksam, so bemüht er sich doch nicht weiter barum, im einzelnen seine Erzählungen als wahr zu erweisen. Obendrein lag dem Bewußtsein der Zeit dies Bedenken weniger nahe. Dagegen mochte ein anderes einem Theophilus nahe liegen. Wie 15 bemerkt, hatte er gewiß keinen geordneten Unterricht empfangen, dafür aber mancherlei und verschiedenartiges aus der ev. Geschichte, auch wohl in verschiedener Relation zu hören bekommen. Für den naiven Menschen ist solches kein Mangel. Er begnügt sich mit "Geschichten", je mehr, desto lieber. Anders beim höher Gebildeten. sich auch hier eine ähnliche Erscheinung; da nämlich, wo die Grundthatsache des Evan-20 geliums "Gott in Christo die Welt versöhnend" ganz unabhängig von Bildung oder Unbildung des Subjekts mit überwältigender Macht zum inneren Erlebnis geworden ist, mit ber Stillung des religiösen Bedarfs alle Reflexionen überspringend und alles "Hiftorisieren" überholend, und den "übergeschichtlichen", den durch den Tod erhöhten gegenwärtigen Christus in das Centrum aller Gedanken rückend. Hier wird jede Einzelgeschichte ein 25 Zeugnis für das Ganze. Man wird es gerabezu als Kennzeichen gesunden "evangelischen" Glaubens ansehen dürfen, daß dieser so sich unabhängig weiß von den Resultaten der "Leben-Jesu-Forschung". Aber destwegen bleibt doch im allgemeinen der Trieb des Gebildeten auf Geschichte. Der mächtig vordringende Zeugengeist eines Paulus hatte denselben bei seinen Hörern allerdings wohl zeitweilig zurückgedrängt. Der Apostel verstand es, die heils-80 verlangenden Seelen unmittelbar mit sich hinzureißen in jene centrale Gewißheit, die nicht "historisiert". Christus, der Gekreuzigte vor Augen gemalt und Christus der Erhöhte in bie Herzen gepflanzt! das war sein Weg gewesen. Ein Theophilus jedoch und seines-gleichen, an die das Evangelium mehr durch Hörensagen gekommen, wollten doch geschichtlich informiert sein. Und dem entspricht, was das Proömium in v. 3 in Aussicht stellt. Der Ev. 85 ist allem von Anfang herein genau nachgegangen und will jett \*adexīs davon berichten. Daß dies  $\varkappa \alpha \vartheta \varepsilon \xi \tilde{\eta} \zeta$  nicht einfach die chronologische Ordnung aussagt, ist schon oft festgestellt worden. Es wird ein Schreiben gemeint sein, bei dem die Dinge in ihrem gegenseitigen Verhalten zur Darstellung kommen. Es handelt sich nicht nur um ein overkovere, ein Nebeneinanderstellen, sei es nach einem sachlichen Schema ober nach der äußeren Zeit-40 folge, sondern es soll ein innerer Zusammenhang des Geschehens heraustreten, also genau das, was dem angenommenen Bedürfnis des Theophilus angemessen war. Man wird zugeben müssen, daß hierin nicht der mindeste Anlaß liegt, Lt. nicht als Schreiber zu denken.

Ein solcher liegt aber auch nicht in der Erinnerung an die Vorarbeiten vieler in v. 1. 45 Wir haben freilich nur noch eine kleine Zahl von Evangelienschriften, die wir etwa als vorlukanisch anzusehen in der Lage sind. Doch ändert sich das auch nicht, wenn wir um einige Dezennien heruntergehen mit der Datierung unseres dritten Evangeliums. mussen uns in diese Thatsache finden, daß hier manches befinitiv verschwunden ist. Aber wir haben doch etliches Material, sei es in ursprünglicher, sei es in weiter verarbeiteter 50 Gestalt, womit wir das nolloi wohl becken können (vgl. unten). Sehr lange zuvor muß und wird das nicht entstanden sein. Für Lk. aber mochte das Heranwachsen einer solchen Litteratur den Sinn schärfen für ihre Notwendigkeit, nicht nur im Interesse der gläubigen Christen, die je mehr und mehr der mündlichen Mitteilung einzelner Erinnerungen durch die Apostel entbehren mußten (vgl. Mc), auch nicht nur im Interesse bes jüdischen und 55 judenchristlichen Bewußtseins, das einer Sicherung des "messianischen" Anspruchs Jesu bedurfte (vgl. Mt), sondern eben im Interesse solcher Heiden, wie wir den Theophilus zu charakterisieren versuchten. Und so unternahm er denn seine Arbeit, bezw. schrieb zunächst dieses Proömium. Wieder wird man, wie bemerkt, nicht behaupten können, daß die Aussagen desselben der Tradition betreffs die Autorschaft des Lk. zuwiderlaufen. Aber ist nun auch die Ausführung berart, daß man bas gleiche Resultat gewinnt? 60

Eine Schritt für Schritt vortvärts gehende Untersuchung würde zwecks Beant= wortung dieser Frage das Evangelium zuerst für sich in Betracht zu nehmen haben, um baran dann erganzend die Vergleichung der anderen Evv. zu schließen. Bei der immer allgemeiner werbenden Anerkennung aber der Thatsache, daß wenigstens das Eine dieser, bas Mc-Evangelium und zwar wesentlich in seiner jetzigen Gestalt, dem Lk. vorlag und s von ihm benutt ward, darf hier in abkürzender Weise alsbald mit einer Vergleichung des Mc eingesetzt werden. An den Abweichungen wird das Charakteristische des Lk. besonders deutlich werden. In viererlei Beziehung unterscheidet sich die Anlage des Lk. von Mc. — 1. Während Mc die ganze Darstellung in zwei großen Erzählungsgruppen hat: a) Jesu Wirken in Galiläa, b) von dem Aufbruch aus Galiläa (10, 1) bis zum Ofter= 10 morgen, giebt Lk. zwar dieselben beiden Gruppen, stellt aber der ersten sein Kindheits= evangelium voran, der zweiten seine Auferstehungsgeschichte nach, und fügt zwischen beiden den früher sogen. Reisebericht 9, 51—18, 14 ein. — 2. Während Lk. dem Mc innerhalb ber Gruppen a) und b) meist aufs genaueste folgt, nimmt er doch an einigen Stellen frappierende Umstellungen vor; man vgl. beispielsweise: die Gefangennahme des Täufers; 15 die Nazarethscene (allerdings mit offenbar anderer Quelle); die Jüngerberufung (ebenso); Mutter und Brüder; Vorwurf des Belzebulbündnisses; Gleichnis vom Senftorn. 3) Auch wo die Umstellungen es nicht veranlaßten, finden sich doch öfter merkwürdige Auslassungen im Vergleich mit dem sonst parallel laufenden Mc-Bericht; man vgl. das Kehlen des Gleichnisses vom selbstwachsenden Samen; der ganzen Erzählungsgruppe vom 20 zweiten Seesturm, dem Händewaschen, der Nordreise, der zweiten Speisung und dem Blinden in Bethsaida; später der Chefrage; der Frage nach dem vornehmsten Gebot; der Gottverlassenheit am Kreuz u. a. m. — 4. Auch außerhalb der drei großen Zusätze (sub 1) finden sich eine Reihe Einfügungen, wie Bergpredigt; Hauptmann; Jungling von Nain; die Gruppe: Täuferfrage, Sünderin, dienende Frauen; Zacchäus; Pfunde; 25 Rangstreit am letzten Abend; Jesus vor Herodes; Worte an die weinenden Frauen, über die Kreuzigenden, an den Schächer u. a. m. — Läßt man nun selbst noch dahingestellt, ob dies wirklich alles Umgestaltungen einer eigentlichen, sonst befolgten "Vorlage" waren, b. h. ob Lk. den Mc wirklich vor sich liegen hatte, obwohl das nicht zu bezweifeln ist, jedenfalls erweisen sie sich, gemessen an dem thatsächlich vorliegenden Mc, großenteils von so selbst als dem Absehen dienlich, auf Grund sorgfältigen Forschens eine dem Theophilus zugedachte organisch sich entfaltende Geschichtsdarstellung zu geben. So vor allem die sub 1. u. 2. genannten Abweichungen von Mc, bei denen es im allgemeinen auf ein solches Geschichtsbild hinauskommt, so aber auch die sub 3. und 4. namhaft gemachten, wenn man hier auch die Abzweckung speziell auf das Interesse des gebildeten Heiden 35 mit berücksichtigen muß, für den einiges beiseite zu lassen war, was Mc (oder gar Mt, wenn man darauf mit achten will) darbietet, anderes hinzuzufügen, was dem Wissen oder der Absicht jenes fern lag.

Eine andere Frage ist nun aber, ob diese Aus- und Durchführung der im Proömium ausgesprochenen Absicht zu dem paßt, was wir von Lk. wissen? Hier tritt nun wenigstens 40 für jeden, dem das Johannesevangelium nicht von vornherein ein unglaubwürdiges Lehr= gedicht ist, eine meist unterschätzte Schwierigkeit auf. Bei einem Manne nämlich, der den Ereignissen noch so nahe stand wie Lk., der insbesondere noch vielfach Gelegenheit gehabt haben muß, mit Aposteln und sonstigen Augenzeugen zu verkehren, sollte man doch eigent= lich erwarten, daß das im Proomium angekundigte Geschichtsbild noch in ganz anderem 45 Maße sich von der Darstellung des Mc (bezw. auch Mt) abhöbe und zwar eben in der Richtung auf Jo. Die Schwierigkeit wächst, je mehr man Ernst macht mit der Glaubwürdigkeit des vierten Evangeliums. Sie droht aber direkt tödlich zu werden für die Abfassung unseres Ev. durch Lk., wenn man die Aussage 1,3 auf ein von langher laufendes Forschen nach den Thatsachen der ev. Geschichte beziehen zu müssen glaubt. Zwar wird geltend so gemacht, daß doch der Bericht des Lk. wirklich nach der joh. Darstellung hinneigende Züge aufweise. Zu den von mir zusammengestellten Stücken (Evfrage S. 52; vgl. auch S. 96 Unm.) hat Rahn noch besonders nachdrücklich die Lesart Tovdalas in 4,44 gefügt (S. 375; 391; val. auch das über 4, 14 S. 374 f. u. 403 u. das S. 443 f. Bemerkte). Aber auch wenn man annimmt, daß Lk. noch mehr derartiges hätte vorbringen können — ich habe auf diese Mög= 55 lichkeit a. a. D. S. 34; 128 Anm.; 255 f. bereits hingebeutet, — so bleibt bavon unberührt, daß gerade diejenigen Momente nicht zur Geltung kommen, welche bei einem, der, allem von Anfang herein genau nachgehend, in Jerusalem, bei den Uraposteln, Erkundigungen ein= gezogen hätte und der daraufhin die ev. Geschichte ( $\kappa \alpha \vartheta \epsilon \xi \tilde{\eta} \varsigma$ ) schreiben will, wobei er darauf bedacht sein mußte "überall eine Entwickelung des Späteren aus dem Früheren nachzu= 60

weisen" (Zahn S. 373), nicht so völlig hätten beiseite bleiben können. Theophilus erfährt nicht nur nichts von dem, was Jo 1—4 erzählt wird — das καί ην κηρύσσων είς τάς συναγωγάς της loudaías 4, 44 kann diese Lücke doch schwerlich ausfüllen, sondern auch nichts von den Festbesuchen und Vorgängen in Jerusalem Jo 5; 7ff.; 5 10, 22 ff. und nichts von Lazarus und was damit zusammenhängt 11, 1 ff. Das sind boch alles nicht Episoden, die beiseite bleiben konnten ohne wesentliche Umgestaltung bes Geschichtsbildes, wie etwa die Wunderthaten von Chorazin und Bethsaida, von denen übrigens Lk. eben auch wohl nichts einzelnes in Erfahrung gebracht hat, so daß er sich mit dem "dopcor" 10, 13 f. begnügt, das in dieser Hinsicht eine lehrreiche Parallele zu 10 13, 34 bilbet, oder wie so manche Episobe aus dem Leben Pauli, von der AG schweigt, weil sie für den Gang der Geschichte im ganzen nichts wesentliches austrägt. Nein, hier handelt es sich um die entscheibenbsten Momente der Entwickelung, aus denen das Spätere Mag unser Autor barum, wie gesagt, allerlei auch aus dem jeweilig herauswuchs. johanneischen Erzählungskreise vernommen haben selbst über das von ihm Berücksichtigte 15 hinaus, mag er in einigen Zügen sogar es leise durchblicken lassen, daß er von einer mehrjährigen Dauer des öffentlichen Lebens Jesu und einer Ausdehnung derselben auf Judäa und Jerusalem weiß, so wird dadurch das Urteil nicht berührt, daß ihm "ein wirklich klares Bild von dem Gesamtverlauf der Geschichte Jesu, von der Ordnung und Bedeutung der beiseite gelassenen Partien gefehlt habe" (meine Evfrage S. 128 Anm. u. 20 254 ff.). Somit scheint nur die Alternative zu bleiben, daß entweder die Geschichtlichkeit des vierten Ev. ober die Abfassung des dritten durch den Apostelschüler Lk. preisgegeben wird. Doch es ist wirklich nur Schein, benn in Wahrheit nötigt das Proömium des Ak., soviel ich sehe, mit nichts zu jener Annahme einer jahrelangen Vorarbeit des Autors. Auch wenn man nämlich unter Betonung des Part. Perf. παρηκολουθηκότι die Übersetzung Meyers: 25 "nachdem ich — nachgegangen wäre", ablehnt, ergiebt sich doch noch nicht die Nötigung zu übersetzen: als einer, der vom Anfang herein allem genau nachgegangen ift — die einzige Form bei der das  $\pi a \rho a \varkappa o \lambda o v \vartheta \tilde{\epsilon} \tilde{\imath} \nu$  über v. 1 zurückweisen könnte, — sondern es heißt: beschloß auch ich, nachdem ich allem von vornher genau nachgegangen bin. Das allein natürliche Verständnis ist aber bann dies, daß das nagazodovveïv erst infolge w und aus Anlaß der Versuche der vielen einsetzte. Damit aber wird die Dauer des Nachforschens völlig unbestimmt gelassen. Lt. kann seit vielen Jahren, er kann vielleicht auch nur einen Winter lang sich der Aufgabe gewidmet haben, und man kann auch nicht behaupten, daß damit dem  $d \varkappa \varrho \iota \beta \tilde{\omega} \varsigma$  ober dem  $d \varkappa \omega \vartheta \varepsilon \nu$  Gewalt geschehe. überhaupt nur ein relativer Begriff. Denken wir den Lk., angeregt von den Unternehmungen 85 der anderen, deren Berichte sorgfältig vergleichen, durch eigene Erinnerung an gelegentlich aus sicherer Quelle Gehörtes ober ihm schriftlich vorliegende Notizen etwa eines zeitweiligen Autopten, sowie durch alle in seiner dermaligen Lage irgend thunliche Umfrage bei solchen, die einmal mit Jesus in Berührung gekommen waren, oder bei solchen, die den oder jenen Apostel gehört hatten, erweitern, ergänzen oder rektifizieren, so ist nicht 40 einzusehen, warum er dies sein Thun nicht so beschrieben haben sollte, auch wenn es nicht eine lange Reihe von Jahren dauerte. Wohl aber ist bei solcher Sachlage begreiflich, daß er unter dem Einfluß insbesondere des ihm vorliegenden Mc (cf. ob.) zwar kaum das Grundschema der Missionspredigt im allgemeinen (Zahn S. 444; gegen ein solches meine Evfrage S. 129 ff.), aber das Grundschema dieses auf petrin. nagadoois zurückweisenden, ältesten 45 der spnopt. Evangelien aufnahm und es durch die mancherlei großen und kleinen Zusätze, die ihm als verbürgt sich darboten und für die er Platz und Verwendung für seinen Aweck fand, weiter durch etliche Auslassungen und Umstellungen, zu neuer und andersartiger Gestalt ausarbeitete, zur Gestalt einer nach Möglichkeit wohlgeordneten Geschichte Jesu, die dem gebildeten Heiden den erhofften Dienst leisten sollte (vgl. meine Evfr. S. 254 ff.). 50 Damit wäre denn auch, soweit es hier angängig ist, die Frage wirklich bejaht, ob die Ausführung des im Proömium entworfenen Programms aus der Feder des geschichtlichen Lukas geflossen sein könne.

Ober sollte wirklich schließlich der angebliche Umstand, daß das Ev. unklare Erinnerungen oder sonst verdürgten Nachrichten Widersprechendes enthalte, doch noch nötigen, 55 etwa bei ähnlicher Vorstellung des litterarischen Prozesses doch an einen erst später lebens den Autor oder Quellenredaktor zu denken? — Gewiß, man kann angesichts dieses oder jenes Berichts an sagenhafte Umbildung oder Ausschmückung gemahnt werden. Vielen gehört schon die jungfräuliche Geburt dahin; anderen sind nur einzelne Züge dieser oder anderer Erzählungen bedenklich. Aber das Meiste ist ja durch analoge Berichte des Mc und 60 Mt, die man doch mit Recht der apost. Zeit zuschreibt, gedeckt, und wenn sich über dieselben

hinaus nachweisbar Sagenhaftes fände, so fehlt doch wohl jeder Anhalt zur Bestimmung der Zeitgrenze, vor der dies nicht habe auftreten können! — Was weiter die unleugbaren kleinen Differenzen von den anderen Evangelien anlangt, so wäre in jedem Falle erst zu untersuchen, wer denn eigentlich im Rechte sei, und ob sich nicht vielleicht eine Aufklärung gewinnen lasse. Und dasselbe ist betr. der großen Abweichungen von Mt in der Kindheits= 5 und Herrlichkeitsgeschichte zu sagen. Mit der Persönlichkeit des Verf. hat das alles unmittelbar nichts zu thun, sowenig wie die Frage, ob die "Schatzung" 2, 2 u. ä. in allen Punkten genau beschrieben ist. — Ernstlich in Betracht kommt nur das Verhältnis der lukanischen "Herrlichkeitsgeschichte" zu 1 Ko 15, 5 ff., freilich nicht in dem Sinne, daß das Schweigen des Paulus über die Erscheinung vor den Emmausjüngern, worüber dem Lk. offenbar ein 10 besonders guter Bericht vorlag, Schwierigkeiten machte, wohl aber weil die weitere Erzäh= lung des Lk. der Aufzählung Pauli scheinbar sowenig entspricht. Doch kann man nicht übersehen, wie immerhin gerade Lk. unter den Evangelisten am meisten dem paulinischen Bericht sich annähert; speziell weiß er von der Erscheinung vor Petrus (24, 34 vgl. 1 Ko 15, 5) und von einer im gewissen Sinne darauf folgenden Erscheinung vor den Elsen 15 (und denen mit ihnen). Daß er dann in raschem Abbrechen nur noch des letzten Zu= sammenseins kurz gebenkt, kann um so weniger auffallen, als er wirklich am Ende seiner "Geschichte" und vielleicht auch seiner Schriftrolle angekommen ist, so daß er, auch wenn er Genaueres wußte, weber Anlaß noch Möglichkeit hatte, es anzufügen und sein Evan= gelium burch Häufung gleichartiger Berichte zu verlängern.

Durch die Erinnerung an die Berührung mit 1 Ko sind wir nun aber gleichzeitig an die schon oft beobachtete und tendenzkritisch ausgebeutete, jedenfalls aber nahezu einstimmig anerkannte Thatsache erinnert worden, daß das Evangelium in Anschauungs- und Darsstellungsweise vielsach eine "paulinische Färdung" zeigt, ohne daß man übrigens den Einsdruck litterarisch vermittelter Abhängigkeit gewönne. — Nimmt man damit die umfassens den Nachweisungen zusammen, durch die der Engländer Hobart die Vertrautheit des Autors mit der medizinischen Litteratur und Terminologie dargethan hat (the medical language of St. Luke, 1882; vgl. die Auswahl bei Zahn S. 417 s.), so dürste in der That die Tradition von den verschiedensten Seiten bewährt erscheinen, und die kritischen Beanstandungen würden schwer begreislich, wenn nicht, wie demerkt, die AG das Ev. so immer wieder in den Strudel zöge, der die neutestamentlichen Schriften zu verschlingen trachtet. Es gilt darum — mit Übergehung der hier doch nicht zum Austrag zu bringenden Quellenfrage — alsbald zur AG den Übergang zu machen, wobei natürlich

wieder und hier erst recht nur die Hauptpunkte berührt werden können.

6. Es ward schon oben angebeutet, daß, wenn auch das Proömium zum Evangelium nicht 85 ohne weiteres auf AG mitbezogen wird, seine Aussage doch auch für den deútegos lóyos von Belang ist. Es handelt sich thatsächlich um eine Fortsetzung. Immerhin wird das vorausgesette Bedürfnis des Lesers ein etwas anderes sein, gleichviel ob man aus dem Wegfall des zoáriore schließt, daß Theophilus inzwischen Christ geworden oder nicht. Man hat hier kaum anzunehmen, daß die Zufälligkeit, in der eine Fülle von Überlieferungen an eo Theophilus gekommen, ihn den gesicherten geschichtlichen Grund des christlichen Glaubens noch entbehren ließ. Dagegen mochte die Verschiedenheit der Form, in der das Christentum dem gebildeten Heiden entgegentrat, bezw. der Gedanke, ob nicht die Weise, wie die aus dem Judentum hervorgegangene Religion jetzt den Heiden dargeboten werde, einen unberechtigten Bruch mit der Vergangenheit bedeute, ja der Gedanke, ob nicht hier überhaupt 45 eine "ungeordnete" Bewegung vorliege, immer wieder zum Anstoß werden können. berartige ober boch verwandte Stimmungen gerade in der apostolischen Zeit selbst bei Christen sich wirklich eingestellt haben, bekunden nicht nur in ihrer Weise Mt und Hbr, sondern wohl auch Rö. Läßt sich also zeigen, daß AG einer solchen Stimmung entgegenkommt, so ist damit schon nicht wenig zu Gunsten der traditionellen Fassung gewonnen. Nun kann so man es aber eigentlich als allgemeinen Eindruck bezeichnen, daß des Verfassers Bemühen sich in jener Richtung bewegt. Wie im Evangelium avwder einsetzend giebt er auch hier eine Geschichtsbarstellung, der man es anmerkt, daß sie bemüht ist "die Entwickelung des Späteren aus dem Früheren darzustellen", so zwar, daß zunächst ein Bild der urapostolischen Anfänge gezeichnet wird, dann die allmähliche Entwickelung auf die Hereinziehung der Heiden ins Gottes- 65 reich hervortritt, und weiter zur Darstellung kommt, wie durch Paulus, dessen Gestalt bereits vorher eingeführt ist, nun die Weiterführung jener Anfänge vollzogen ward, und zwar zunächst bis zu der Hinkunft Pauli nach Rom und seinem dortigen Wirken. Dabei wird aber nicht unterlassen zu zeigen, wie dieser Weg Pauli nicht etwa willkürlich gewählt war, sondern wie der Apostel göttlicher Leitung und Weisungen gefolgt ift, bezw. zugleich durch so

ber Juben Verhalten sich zu seinen Schritten gedrängt sah, andererseits aber auch die Zustimmung der übrigen Apostel und speziell des Herrendruders Jakobus sand, wenn auch letzterer einen etwas abweichenden Standpunkt vertrat, der aber doch nimmermehr gegen Pauli Weise ausgespielt werden könne. Nebenher wird endlich bemerklich gemacht, wie bei Paulus, so gut wie bei den Uraposteln vor ihm, auch in dem Verhältnis zu den staatlichen Autoritäten kein Anlaß zu Bedenken vorliege. Also die Ausstührung entspricht der aus dem Proömium des Evangeliums ersichtlichen Absicht (koa kouprass the aspekaltnischen der aus dem Proömium des Evangeliums ersichtlichen Absichtigken, selbst wenn man die mehr und mehr Anhänger gewinnende Vermutung, daß noch ein rotros dópos des absüchtigt war, der auch auf die urapostolische Wirksamkeit zurückgreisen sollte, außer Ansschlag läßt. Die Frage ist nur wieder, ob die Aussührung auch den Thatsachen entspreche, oder ob in dieser Beziehung Bedenken vorhanden sind, die die Absassihrung durch den Paulusschüller aussehen?

Den Hinweis auf die angeblich ungeschichtliche Parallelisierung der Schicksale des 15 Petrus und Paulus sollte man freilich nicht mehr wiederholen. Soweit eine solche wirklich vorliegt, geht sie nicht über das hinaus, was man bei so verwandten Verhältnissen erwarten darf. Schlimmer ware es, wenn die Anschauungen beider in ungeschichtlicher Weise zur Konsonanz gebracht wären. Doch müßte die angebliche historische Dissonanz besser nachgewiesen sein, als durch eine, zwar schon in den Clementinen vor-20 liegende, aber durch dieses Alter noch nicht gerechtfertigte Ausbeutung der Episode Ga 2, 11 ff. und durch eine thatsächlich veraltete Auslegung der Korintherbriefe. Auch wenn man vor allem 1 Pt willfürlich außer Anschlag setzt, bleiben Ga 1, 18 (vgl. 24) und 2, 9 gerade für die Zeit, in der Petrus in der AG seine Rolle spielt, Zeugen eines guten Einvernehmens, und lassen den Gedanken grundsätzlicher Differenzen nicht Daß immerhin Paulus in seinen Briefen — aus leicht ersichtlichen Gründen — vielfach andere Tone anzuschlagen weiß, als in den Reden der AG, ist selbstverständlich. Bleibt obendrein nicht außer Ansatz, daß auf jeden Fall, gleichviel ob man die Reden der AG für freie Konzeptionen nach Art griechischer Historiographie hält ober ihnen mündliche ober schriftliche Ueberlieferungen zu Grunde liegen läßt, der 30 Bericht eben der eines Dritten ist und dessen Eigenart nicht verleugnen wird, so wird auch von hier aus ein ernstliches Bedenken nicht entstehen. Daß weiter das Verhalten beider Apostel in der Heiden frage den Reden entsprechend dargestellt wird, ift selbstverftandlich. Es besteht aber auch in Wirklichkeit kein Grund, warum nicht Petrus schon frühzeitig den Weg zur Anerkennung des Universalismus gefunden haben sollte. Wenn es 85 nach Pfleiderer (Urchristentum, S. 47) "die Entschlossenheit von Petrus Temperament und noch mehr seine rückaltlose Liebe zum Herrn J. war, was ihn (auf dem Apostelkonvent) alle anderen Bedenken beiseite setzen und die Bruderhand der Gemeinschaft dem Heiben= apostel reichen ließ", so sieht man boch nicht ein, warum er z. B. unter den AG 10 u. 11 geschilberten Umständen nicht zu dem dort dargestellten Verhalten hätte bestimmt werden 40 können. Und ebenso ist schwerlich zu erweisen, daß Paulus nicht die für den gebornen Juden gewiesene Anknüpfung bei den Synagogen benutt haben könnte. Es bedarf kaum der Erinnerung an 1 Ko 9, 19 ff.

Doch der Raum verbietet diesen allgemeineren Erwägungen weiter nachzugehen. Die Entscheidung liegt nicht hier, und nicht in den einzelnen angeblich sagenhaften Er-45 zählungen. Sie liegt dort, wo Lukas ausdrücklich mit paulinischen Aussagen zusam= menstößt. Erweisen sich die da behaupteten Widersprüche wirklich als unlösbar, so sinkt allerdings das Vertrauen zum übrigen sehr erheblich. Der locus classicus bleibt AG 15, 1ff. vgl. mit Ga 2, 1ff. Altere und neueste Harmonistik hat die Schwierigkeit zu heben versucht, indem Ga 2 auf eine andere Jerusalemreise (AG 11, 50 27 ff., so neuerlich wieder Ramsay, V. Weber; AG 18, 22 so Wieseler; aber auch AG 9, 26; vgl. die "Musterkarte" allein aus dem Jahre 1893 im ThJB XIII, 130 f.) bezogen ward. Das ist gewiß abzulehnen. Um häufigsten hilft man sich, indem man darauf weist, wie das die durchschlagende Schwierigkeit bereitende Dekret nach des Lukas eigener Darstellung lediglich Sache der Urgemeinde gewesen sei, wie es auch gar nicht eine 55 gesetliche Auflage für die Heidenchristen bedeute, an die dieselben um ihres Heils willen gebunden sein sollten, ja, wie es überhaupt nichts eigentlich Neues darstelle gegenüber der allgemeinen Christenpflicht (so besonders scharfsinnig Klostermann allerdings mit Konjektur zu v. 20), und wie es darum auch für Paulus weder den Galatern gegenüber notwendig zu erwähnen, noch später irgend ausbrücklich zu vertreten war. Daß diese Erledigung dem so guten Willen der Leser mehr zumute, als jene Versicherung, daß das Dekret tendenziöser-

tweise ober auch nur infolge willkurlicher Kombination hierher verlegt sei, kann man kaum behandten. Im Gegenteil, es läßt sich manches bafür jagen, und man könnte angesichts ber Dürftigkeit der Quellenangaden und andererseits der disher gewonnenen Bewährung der lukanischen Berichterstattung dabei wohl Berudigung fassen. Doch ist sie eben nicht so undedungt einleuchtend, daß sie alle weiteren Beriche abschritte. Und in Anderracht s bes Umftanbes, bag an ber Thatfache bes Defrete unnerhalb ber apostolischen Beit aberhaupt nicht gezweifelt werben tann (vgl. julest harnad, ABM 1899, S. 150 ff.), und bag nur die Frage nach ber Belegenheit eine bislutable ift, Die einzige Angabe bierüber aber bei einem Schriftfteller fich findet, ber fich feiner forglichen Bemilbungen wenigftens mach Cb. 1, 8 betoufst war, ift es nicht nur ein Intereffe einer voreingenommenen Sar 10 moniftit, fonbern Pflicht gefunder geschichtlicher Foridung immer aufs neue eine reftlofe Lofung anzuftreben. Das es freilich miglich ift, an biefer Stelle wo eine eingehende Be-grundung ausgeschloffen ift, fich barauf einzulaffen, ift beutlich. Immerhin wird es zulässig sein, mit einigen Worten die Richtung anzugeben, in der vielleicht jenes restlose Resultat sich wirklich ergiebt. Auszugeben ist dader von einer textkritischen Borfrage bett. is Ga 2, 5. Der recipierte Text liest dier am Ansang; olg olde, und dies oode hat die Ertlätung des Sapes, selbst wo es gestrichen wird, des ofteren noch dabin dermsungt, das man die nach dem Binde hange (1, 10). Anfangs, nach feiner Bekehrung, habe er fich alsbald in Jerufalem instruieren lassen. Nachher habe er aus Konnivery gegen die heidnischen Borurteile sein gesetzeres Evangelium verklindigt. Dann wieder sei er nach Jerusalem gegangen, weil er seiner Sache unficher geworben war. Und ba babe er fich ja auch go horfamft jenes Debret gefallen laffen, von bem, vorausgefett bag es auf bem Ronvent m entstanden, die Lefer bes Briefs, wenn es Subgalater waren, Renntnis batten, ober bas man anderenfalls ihnen jeht vorführte. Bas er aber - fo wird man binjugefügt haben — sich sonft noch (etwa in ber Zusammentunft nar' idian) habe von ben "Geltenben" auf-erlegen laffen, ba wolle man gar nicht nachfragen! Wie er bann wieder in Antiochien war, vorausgeseth das dies nicht auf eine fruhere Zeit zu verlegen ist (vgl. Zahn in Al. 1894, so S. 435 ff) — da habe er freilich sich schleunigst aufs neue mit Betrus überworfen u. s. w. (vgl. 1, 15 ff. 2, 1 ff. und spez. noch 5, 11) — Dem gegenüber stellt nun Baulus klar, wie er alsbald nach seiner Belehrung sich nicht mit Flessch und Blut besprochen habe z. Daraus, nach drei Jahren, ein er nach Jerusalem gereit, den Kephas kennen zu lernen und sei dort ganze fünfzehn Tage geblieben z. Darauf — nach 14 Jahren! — fet er abermals bin- 45 aufgezogen und habe ihnen sein Evangelium vorgelegt. Aber nicht einmal, daß man ben mitgenommenen hellenen Titus jur Beschneidung gebrangt batte! Begen ber wevdadelgoor aber hatten fie (er und Barnabas) einen Moment nachgegeben in Unterordnung (ober vielleicht besser: ber Unterordnung Raum gegeben; so Klostermann), damit nicht (dies hat Gewicht) durch hartnäckiges Meigern ein die Erhaltung der evangelischen Wahrheit für die so heidnischen Leser bedrochender Rip entstehe, hätten also darum die Bermittelung, die doch wohl irgendwe in dem Dekret liegt, sich gefallen lassen. Bon den Geltenden aber, — ihm hatten die nichts hinzu auserlegt (oder vorgelegt), sondern im Gegenteil z. — Und was den Streit mit Netrus anlange, so batte da eben dieser die Schuld gehabt. — Man sieht alsbald, wie, wenn diese Aussassungen Alecht hat, Ga 2, 1 ff., zunächst im Hauttunkt wertiger als in Widerspruch steht. Bielmehr ist es eben Lulas, ber burch die Mitteilung bes Defrets das über bem falfc bezogenen v. 5 liegende Dunkel lichtet, das man durch hinzufügung von ole oode von Alters kunftlich zu exhellen fuchte. — Aber hat nicht Paulus spater das Defret entsprechend dem πρός ώραν völlig ignoriert, während MG 21, 25 voraussett, daß es noch in allgemeiner Getung war ? — Man wird co

bies nur behaupten können, wenn man nicht genau zusieht und insbesondere das gewichtige huers 21, 25 nicht beachtet. Gerade im Gegensatz zu der an Paulus gerichteten Aufforderung sich den Judenchristen als einer zu erweisen, der nicht abtrünnig ist von Moses, betont Jakobus durch das hueis offenbar, daß er darauf verzichten will, dem 5 Apostel abermals ein Nachgeben in der Richtung des Dekrets zuzumuten: "Betreffs der Heidenchristen aber, da haben wir jenes Schreiben erlassen, d. h. damit sollst du unbehelligt bleiben." — Man sollte benken, daß sich so wirklich alles erklärt. 1. Paulus konnte auf dem Konvent soweit nachgeben, als er that, indem er der Sendung des Schreibens an seine Gemeinden nicht widersprach, ja er konnte den Gemeinden von Derbe, Lystra 2c. 10 (16, 4) die δόγματα mitteilen, aber er hat sich nicht verpflichtet, sie als solche δόγματα auch weiterhin seinem Missionsgebiet aufzulegen, wennschon ihm der Inhalt derselben persönlich nicht unsympathisch war. (Der starke Ausdruck είχειν τη υποταγή, nebenbei bemerkt vielleicht eine von den Gegnern zuerst gebrauchte Wendung, hat übrigens sein Gegenstück in dem συνυποκρίνεσθαι, das v. 13 dem Petrus und den übrigen lovdatoi 15 nachsagt). Wie weit er im späteren Verlauf seiner Missionsthätigkeit Anlaß genommen hat, etwa seinerseits in Form eines Ratschlages ober Wunsches bavon zu reden, können wir hier nicht untersuchen. In Frage tame speziell der erste Korintherbrief. 2. Jakobus konnte wohl seinen einstigen Vorschlag nicht desavouieren, aber er konnte anerkennen, daß Paulus nicht gehalten war, jenen Beschluß weiter durchzusetzen, und wird bereit gewesen 20 sein, den Apostel gegen eventuelle Vorwürfe in diesem Punkte in Schut zu nehmen, wobei immerhin möglich aber nicht nötig ist, daß ihm selbst die strikte und allgemeine Durch= führbarkeit und der Nuten des Dekrets zweifelhaft geworden war. 3. Lukas endlich hatte ein Interesse daran, dem Theophilus, der von der Sache vielleicht etwas gehört haben konnte, wie zuvor das Zustandekommen jenes Dekrets, so jest diese Erklärung des 25 Jakobus mitzuteilen, wonach man in Jerusalem selbst darauf verzichtete, die Durchführung von Paulus zu fordern, bezw. die Sache als eine läßliche anzusehen bereit war. — Es muß hier leider mit diesen Andeutungen genug sein. Sollten sie den rechten Weg weisen, so wird man allerdings mit noch größerer Zuversicht als es bei der oben angegebenen Lösung möglich scheint, erwarten dürfen, daß der Verfasser auch in anderen Fällen wohl 20 orientiert gewesen sein wird, und daß die sorgfältige Beachtung seiner Aussagen wie an diesen für die ganze Geschichtsentwickelung hoch bedeutsamen Stellen, so auch in anderen mehr oder weniger wichtigen Punkten uns Ergänzungen der durch Paulus bekannten Thatsachen darbietet, wie sie eben nur Einer zu geben vermochte, der den Ereignissen nahe genug stand. Es handelt sich beispielsweise zunächst um die weiteren Jerusalemreisen, für 85 die gleichfalls der Umstand in Betracht kommt, daß Paulus in Ga bestimmte Verleumdungen im Auge hat; um das Zusammentreffen mit den römischen Juden c. 26, für das eine Rekonstruktion der Geschichte der römischen Christengemeinde mit Berücksichtigung des Claudian. Edikts (Sueton, v. Claud. 25; AG 18, 2) die Erklärung bringen hilft, und um ähnliche Fälle. Es handelt sich aber auch um das Pfingstwunder, die Gütergemein-40 schaft u. a. angeblich auf verworrenen Nachrichten beruhende, übrigens nicht einmal bann direkt gegen Lukas als Autor sprechende Züge; ev. auch um die Übergehungen von bes. aus den Korintherbriefen (doch vgl. auch Ga 2, 11 ff.) bekannten Thatsachen, die aber für ben Fortgang der geschichtlichen Entwickelung nichts austrugen. Der zugemessene Raum gestattet kein Eingehen auf dies alles. Dagegen muß, wenn auch in aller Kurze, auch 45 hier wie beim Evangelium noch ein Blick auf die positiv für lukanische Autorschaft sprechenden Momente geworfen werden.

Nuf der Grenze hierzu liegen die schon mehrfach berührten "Wirstücke". Daß dieselben aus der Absicht des Autors stammten, sich als Augenzeugen zu empsehlen, während er es doch nicht war, wird selten noch behauptet. Das Raffinement, mit dem das 50 "Wir" meist nur bei weniger wichtigen Verhältnissen eingeschmuggelt wäre, ist, selbst wenn Lc 1, 1 ff. nicht vorläge, unglaublich. Man nimmt fast allgemein an, daß hinter dem "Wir" ein Augenzeuge steht, bezw. daß die Wirstücke etwa einem Reisetageduch entstammen. Man meint aber vielsach, daß der Schreiber von dem Autor des Ganzen sich unterscheide. Zedenfalls spricht schon eins hiergegen, d. i. der Mangel an sprachlichen Differenzen gegenziber dem übrigen Text. Das wenige, was z. B. Zeller S. 514 ansührt, kommt nicht in Betracht. Bgl. dagegen ibid. und Hawkins S. 148 ff. Hinzu kommt, daß seder Versuch, die Stücke einsach herauszulösen, zu einem Schriftstück führt, das wörtlich so gewiß nicht als Tagebuch u. dgl. ausgeschrieben ist, in das man seine die Ereignisse begleitenden Noztizen einträgt. Hätte aber eine Um= und Einarbeitung von anderer Hand stattgesunden, wir dem Maße daß die betreffenden Stücke der Redeweise des Ganzen assimiliert worden

wären, so wäre das Stehenlassen des  $\eta_{\mu e i \varsigma}$  ein völliges Rätsel. Hinwiederum erklärt es sich von selbst, wenn der Verfasser des Tagebuchs und der AG dasselbe "Ich" repräsen= tieren, b. h. aber wenn der Autor ad Theophilum ein Reisegefährte des Paulus war, der auch bei freier Benutzung seiner Notizen das "Wir" stehen lassen konnte. Und zwar stimmt die Zeit dann mit den aus den Paulusbriefen gewonnenen Andeutungen über des 5 Lukas Verweilen beim Apostel (vgl. oben). Vortrefflich paßt dazu jenes vereinzelte "wir" 11, 28 (nach D), das wieder mit der Tradition von der antiochen. Herkunft des Lukas und andererseits mit der davon wohl unabhängigen Überlieferung von einem Antiochener Theophis lus (vgl. Zahn S. 334) zusammentrifft. — Weiter kommen auch hier die Nachweisungen Hobarts in Betracht betr. die medizinischen Ausbrücke (vgl. oben). Gewiß wäre das sur sich 10 noch kein Beweis, sowenig wie an sich die meist anerkannte Verwandtschaft mit Paulus schon die Abfassung durch einen Paulusgefährten darthut. Nehmen wir es aber zu sammen mit dem, worauf zuvor gewiesen ward, und vor allem mit der starken Tradition, so darf man wohl sagen, daß die lukanische Abfassung kaum mit Recht angesochten werden kann, und darf das Vertrauen teilen, welches Historiker wie Curtius und Ranke, Philologen 16 wie Blaß und Vogel, Archäologen wie Ramsay dem Buche ebensowohl schenken, wie eine

große Reihe Theologen.

8. Es verbleiben noch einige Fragen. 1. Was die Quellen anlangt. Wie schon an= gebeutet hat man auch hier Quellenscheibungen versucht. Aber angesichts der Thatsache, daß man nicht wie bei den Evb. Parallelberichte zum Ausgangspunkt nehmen kann, er= 20 scheint der Versuch wenig Aussicht auf irgend sichere Resultate zu bieten. Darum soll nicht geleugnet werden, daß besonders der ersten Hälfte z. T. Aufzeichnungen anderer vor= gelegen haben dürften (vgl. die einschlägigen Arbeiten seit Schleiermacher, die neueren cha= rakterisiert von Zöckler a. a. D.). 2. Was das Verhältnis zu den paulinischen Briefen anlangt. Dieselben werden teils als stark benutte (bes. Jacobsen), teils als dem Lk. überhaupt 25 nicht zugängliche Urkunden betrachtet. Die Wahrheit wird sein, daß Lk. gerade für die Zeit, für die uns die paulinischen Briefe besonders dienen, schwerlich ein großes Bedürfnis nach ihrer erneuten oder erstmaligen Lesung gehabt haben dürste. Und am allertvenigsten ist bei ihm ein tüftelndes Heraussuchen einzelner historischer Thatsachen, wie wir es vollziehen müssen, wahrscheinlich. Klingen die Briefe an (vgl. z. B. das von Clemen betonte so πορθείν nur Ga 1, 13 und 23 und AG 9, 21), so weist das noch nicht auf litterarische "Ausnützung". 3. Was die Zeit und den Ort der Abfassung anlangt, so ist Sicheres nicht zu ermitteln. Die noch von Blaß und etl. festgehaltene Meinung, daß der Verf. am Abschluß der zwei röm. Jahre Pauli schreibe (das Ev. also noch früher), ist unmöglich. Von anderem abgesehen entscheidet gerade der Schluß der AG schon dagegen. Die Ab= 35 hängigkeit des Ev. von Mc, der sicher erst nach Petri Tode schrieb, giebt den Terminusa quo. Worte, wie Lt. 21, 20 ff. machen es, auch wenn man nicht birekt ein vaticinium ex eventu dort findet, eigentlich zur Gewißheit, daß die Zerstörung Jerusalems vorüber ist. Neuerlich hat Krenkel die ältere Meinung litterarischer Abhängigkeit von Josephus neu zu erweisen versucht (Josephus und Lk. 1894). Doch ist seine Argumentation von Belang wohl nur co soweit es sich um Bekanntschaft des Lk. mit dem bell. Jud. des Josephus handelt (Vogel S. 57 ff.). Wäre sie in diesem Punkte zweifellos sicher, so könnte Ek. nicht vor Mitte der siebziger Jahre geschrieben haben. Man mag aber selbst die achtziger Jahre annehmen. Ueber den Ort der Abfassung sind beachtenswerte Ueberlieferungen nicht vorhanden. Mc in Rom entstanden und wohl zunächst für das römische Kirchengebiet bestimmt ge= 45 wesen, so könnte man darin einen Anlaß finden, auch des Ek. Schriftstellerei in Rom sich vollziehend zu denken, wo auch Josephus schrieb. Freilich fehlt jede Nachricht über einen späteren längeren Aufenthalt des Lt. in Rom.

Dagegen müssen beibe Schriften bes Lk. frühzeitig in Rom bekannt gewesen sein. Fragt man nämlich 4. noch nach der ältesten Verbreitung der Schriften noch vor ihrer so ausdrücklichen Nennung als lukanischer, so wird schon Clemens R. als schwer ansechtbarer Zeuge genannt werden müssen. Man vergleiche außer den Citaten von evangel. Herrens worten 13, 2 und 46, 8, die nach Kombination von Mt und Lk aussehen, und dem komsbinierten atl. Citat 18, 1, das in US 13, 22 sein Vorbild hat, bes. die Bezugnahme auf das Logion US 20, 35 in 2, 1, die um so weniger aus mündlicher Überlieserung abzus se leiten ist, als auch die Citationssormel US 20, 35 mehrsach sonst die Clemens nachklingt, ja auch der nähere Kontext nicht ohne gewisse weitere Anklänge an jene Rede ist, die unter solchen Umständen doch am Ende nicht zufällig sind. Doch kann dem hier so wenig weiter nachgegangen werden, wie der Frage, ob und wieweit sich auch bei Hermas, Barnabas, Ignatius, und in der Didache, sowie bei Polycarp und Bapias Anlehnungen so

finden. Die gelehrten Editionen pflegen die meisten Anklänge zu registrieren, doch ist es fast immer möglich, sich eben damit zu begnügen und die Benutzung zu verneinen. Dies erscheint, wie schon oben gezeigt, ganz ausgeschlossen bei Justin, sowie bei Marcion und auch in den Clementinen. Damit aber ist man schon an der Grenze der direkten Zeug-5 nisse für Lk. als Verfasser der zwei Schriften angelangt, wovon oben die Rede war. — Es bleibt 5. noch als letzter Punkt die Frage nach dem Text des Ev. und insbesondere der AG. Noch in der vorigen Auflage konnte es genügend erscheinen, wenn gesagt ward: "Der Text der AG ist verdorbener als derjenige irgend eines anderen Buchs des NTs". Inzwischen ist besonders durch Fr. Blaß, der dabei ohne es zu wissen einen u. a. schon 10 von le Clerk ausgesprochenen, übrigens auch von Zahn (und F. Gleiß) gelegentlich ins Auge gefaßten, wenn auch noch nicht verfolgten Gedanken aufnahm, die textkritische Frage in ein völlig neues Stadium gebracht. Ausgehend nämlich von der Beobachtung, daß eine Reihe besonders im Occident verbreiteter, unter den großen Hs. zumeist durch Cod D ver= tretener Lesarten zunächst der AG keineswegs den Charakter sonstiger Verschlimmbesserungen 15 tragen, sondern nach Inhalt und Form einen nicht minder originalen Eindruck machen, als die recipierten parallelen Textbestandteile, stellte Bl. die Hypothese auf, daß die AG thatfächlich von vornherein in doppelter Gestalt erschienen sei, nämlich in einer die ursprüngliche Konzeption wiedergebenden besonders den Occident beherrschenden, doch auch in Sprien und Agypten (sahid.) gelesenen Form ( $\beta = ed$ . Rom.) und in der von Lt. selbst für 20 die Widmung und Herausgabe hergestellten revidierten Form, die im Drient zur Geltung tam und schließlich im wesentlichen sich durchsetzte ( $\alpha = ed$ . Antioch.), wobei aber natürlich eine Reihe von Lesarten aus eta in die im allgemeinen a vertretenden Hoss. und zahlreiche Lesarten, die auf  $\alpha$  hinweisen, in die Zeugen für  $\beta$ , spez. in D (weniger in Flor.) eingebrungen sein können und werden, und wodurch erst recht nicht ausgeschlossen ist, daß 25 in beide Textformen auch die sonst üblichen Textänderungen dritter sich eingeschlichen haben. Letterer Umstand ist von Blaß wenigstens in der Ausführung wohl unterschätzt Auch hat die Ausdehnung seiner Hypothese auch auf das Evangelium, wobei jedoch umgekehrt die Zeugen für a den älteren Text darbieten sollen, den Eindruck etwas abgeschwächt. Aber auch wenn man sehr vieles von dem, was z. B. Weiß gegen Blaß 80 speziell in D als späteren Ursprungs in Anspruch nimmt (TU XVII, 1 ff.), preisgiebt, so bleiben doch eine Anzahl von Varianten der  $\beta$ -Gruppe, die sich weder als Folge einer einfachen Textverwilderung, noch als Frucht einer von einem späteren vorgenommene Text= revision recht begreifen lassen wollen, aber auch schwerlich als durch Korrektur von anderer Hand aus den Handschriften der a-Gruppe hinausgedrängte in Wahrheit alleinberechtigte 85 Lesarten vorzuziehen sind, sondern nach Sprachcharakter und Inhalt in der Richtung der Blaßschen Hypothese weisen, die denn auch bei Gelehrten wie Nestle, Zahn, Zöckler, Belser, Logel u. a. entschiedene Zustimmung bei vielfach selbstständiger Behandlung des einzelnen (vgl. bes. zu AG 15) gefunden hat. Daß die Akten noch nicht geschlossen sind, bezeugt Blaß' eigenes Schwanken, insofern er zulett nicht mehr  $\alpha$  ober  $\beta$ , sondern eine 40 beiden vorangehende Form als die erste Niederschrift des Lk. ansieht, aus der die beiden Editionen geflossen sind (ThStR 1900, S. 11 und 19). Ob übrigens, selbst wenn die Richtigkeit der Hypothese sicher erwiesen wäre, damit die Bemühungen um den Nachweis verschiedener und verschiedenartiger Quellen völlig illusorisch gemacht würden, wie man wohl gemeint hat, ist doch zu bezweifeln. Es ist nicht einmal zu leugnen, daß 45 das Verfahren solcher zweimaligen Ausgabe an sich ebensogut von einem Autor der nach= apostolischen wie der apostolischen Zeit geübt werden konnte. Doch vermehren allerdings jene abweichenden  $\beta$ -Lesarten durch die in ihnen enthaltenen und nun erst ins volle Licht getretenen detaillierten Angaben eines offenbar den Dingen nahestehenden, ja 11, 28 als Augenzeuge schreibenden Autors die Instanzen für die Überlieferung von dem lukanischen 50 Ursprung der Schriften um ein weiteres Moment. Was mit der Bewährung dieser Ueberlieferung für unser Wissen und unser Urteil über den Lk. der Paulusbriefe gewonnen ist, ward oben angedeutet. Schwerer aber wiegt, was dieser Lt. uns für unsere Erkenntnis der evangelischen und apostolischen Geschichte darreicht. Banl Ewald.

Lufas v. Prag s. Bd III S. 454, 57 ff.

Lukas von Tuh (Tudensis), gest. 1250. — Florez, Hispania sacra XXII; Fabricius, Bibl. lat. med. aevi III, S. 833; Arevalo in seiner Ausgabe Hisbors, Isidoriana I, cap. 13, MSL 81, S. 63 ff.; Potthast, Nova biblioth. hist. 2. Ausl. I, S. 747.

Lukas von Tuy, geboren zu Leon in Spanien, Kanonikus des Jsidorusskiftes daselbst, dann Diakonus zu Tuy in Galizien, macht 1227 eine Reise nach Jerusalem, besucht in

Italien Papst Gregor IX. und Elias von Cortona, den General des Franziskanerordens, wird 1239 Bischof von Tuy und stirbt 1250 (nach den AS, nach Florez 1249). Er stellte eine große Chronik von Spanien zusammen. Die zwei ersten Bücher enthalten die historischen Arbeiten Jsidors mit Zusätzen, die beiden letzten die des Ildefons und Julianus mit eigener Fortsetzung von 670-1274 der spanischen Ara (= 1236 n. Chr.) s herausgeg. von Schott, Hisp. illustr., Frankfurt 1603, Bd IV. Außerdem ist zweifellos von ihm eine Widerlegung der Albigenser und anderer Ketzer. Das Buch besteht meist aus Excerpten aus Gregor dem Großen und Jsidor, ist aber nicht unwichtig für die Renntnis der Sektengeschichte in Südfrankreich und Spanien. Er bekämpft auch solche Reper, qui negant esse alteram vitam et invisibilia esse non credunt. Als ar 10 chaistischer Fanatiker in Kunstsachen zeigt er sich, indem er die Darstellung Gottes in Menschengestalt speziell und der Trinität als Ketzerei verwirft (mit Worten Isidors) und ebenso die Darstellung des Kruzistrus, die Füße übereinander mit einem Nagel befestigt. Beides war sonst in jener Zeit schon ziemlich gewöhnlich. Das Werk ist herausgegeben von Mariana unter dem Titel De altera vita fideique controversiis contra Albi- 15 gensium errores, Ingolftabt 1603, banach BM Bd 25, S. 188 ff. und Kölner Bibl. Patr. Bb 13, S. 228 ff. Ob seine Schrift über die miracula sancti Isidori, auf die Lukas in der Vorrede zu diesem Buch hinweist, identisch ist mit der vita Isidori, welche die Bollandisten veröffentlicht haben (AS Apr. I, S. 330; Arevalo, Isidoriana, App. II, MSL Bb 82, S. 19 ff.), ist unsicher. Die Bollandisten und Arevalo 20 bestreiten es. R. Schmid.

Lulli epistolae, in Bibliotheca rerum German. ed. Ph. Jaffé, Berlin 1866; in MG Epist. III ed. E. Dümmler, Berlin 1892. Vita Lulli auctore Lamberto Hersf. ed. Holber-Egger in MG SS XV S. 135 ff. und in Lamperti opera, Hann. 1894. Epitaphium Lulli ed. E. Dümmler in 25 MG Poet. lat. II S. 649; J. Fr. Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, bearb. v. C. Will, 1. Bd, Junsbrud 1877 S. 34 ff; Mabillon in den ASB saec. III, 2 S. 392 ff. Rettberg, RG Deutschl., I, S. 573 ff.; Grörer, Allgem. RG, 3, 1 und 2; Delsner, Jahrbücher des Fräntischen Reichs unter K. Pippin, Leipzig 1871; Abel, Jahrbücher des Fräntischen Reichs unter Karl M., Berlin 1866, 2. Ausl. v. Simson 1888; Hahn, Bonisaz 80 und Lul, Leipzig 1883; Haud, KG Deutschlands 1. u. 2. Bd, 2. Ausl., Leipzig 1898 und 1900; Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 6. Ausl., I, Berlin 1893 S. 137; Holders Egger in NUIX S. 285; XIX S. 509; Dümmler in den Forsch. XXV S. 177 f.

Lullus war Angelsachse wie Bonisatius, an bessen Arbeiten er sich beteiligte. Wohlbabender Leute Kind wurde er dem Kloster Malmesdury zur Erziehung übergeben. Von 36 dort ging er nach Nhutscelle. Es war in der Zeit, in der Bonisatius dort Lehrer war. Nach einer Wallsahrt nach Rom solgt er ihm nach Deutschland. Er war damals noch ein jüngerer Mann; denn erst in Deutschland erhielt er im Jahre 745 oder kurz vorher die Diakonenweihe. Ungemein eng schloß er sich an Bonisatius an. Auch dieser schätze ihn; er bediente sich seiner wiederholt in wichtigen Sendungen. Lullus ist es, der 751 das 40 berühmte Privilegium des Papstes Zacharias für das Kloster Fulda mitheimbrachte, das 753 durch König Pippin bestätigt wurde. Als Bonisatius die Beschwerden des Alters sühlte, bestimmte er sich den Lullus zum Gehilfen und ordinierte ihn deshalb 752 zum Bischof, ossendar sür die Stellung eines Chordischofs, die Lullus dei ihm einzunehmen hatte. Er trug auch Sorge, daß Pippin ihn zu seinem Nachsolger in Mainz ernannte. Zedoch 26 erhielt Lullus die erzbischössische Würde zunächst nicht. Lullus hat dann die Leiche des Bonisatius, die nach Mainz gebracht worden war, nach Fulda geleitet. In seinem und des Würzburger Bischofs Megingoz Auftrag schrieb der Priester Willibald das Leben des Bonisatius.

Lullus gehörte zu den eifrigen Vertretern der Rechte des Epistopats, und war so bemüht, seine dischöfliche Aufsicht über Mönchs- und Nonnenklöster durchzusühren. Daraus ergab sich ein übles Verhältnis zu einem anderen bonisatischen Schüler, dem Abte Sturm den Fulda, welcher seinerseits die klösterliche Unabhängigkeit in ihrem umfassendsten Sinne verteidigte. So gingen die beiden großen Richtungen, die epistopale und klösterliche, die in Bonisatius vereinigt waren, in seinen Schülern auseinander. Lullus wollte nicht bloß so die außergewöhnliche, durch das Privileg gewährte päpstliche Jurisdiktion über Fulda durch seine diöcesandischössliche ersesen, offenbar wünschte er, diesem Kloster gegenüber eine ähnliche Stellung einzunehmen, wie Bonisatius, unter welchem Fulda als unter dem päpstelichen Legaten stund, er wollte der eigentliche Herr des Klosters sein, den Abt sich unters

geben sehen wie einen bloßen Stellvertreter. Man schrieb es seinem Rate zu, daß Sturm 763 wegen des Verdachts von Feindseligkeit gegen König Pippin in das Kloster Jumidges verbannt ward. Jedenfalls hat Lullus damals vom König erreicht, daß ihm die Herrschaft über das Kloster übertragen wurde. Nach zwei Jahren freilich wurde Sturm von Pippin begnadigt und erhielt von ihm 767 auch die Leitung des Klosters wieder. Der König hob das dem Bischof übertragene Hoheitsrecht wieder auf und erweiterte sogar die Unabhängigkeit des Klosters noch, indem er es in seine besondere Defension nahm, so daß es sortan, wie in geistlicher Beziehung unter der päpstl. Jurisdiktion, so in weltlichen Dingen zum Teil unmittelbar unter dem Königsgericht stand.

Diese Erledigung des Streites führte zur Gründung des Klosters Hersseld. Lullus wollte einmal sein Kloster haben wie Bonisatius, einen Ruheort sür sich zu beschaulicher Zurückgezogenheit. Da es nun mit Fulda nichts war, so gründete er sich sein eigenes Kloster, wohl 768 oder 769. Er verstand es, durch eine wie es scheint nicht sehr ehrliche Erwerbung der Gebeine des hl. Wigbert seiner Stistung eine besondere Anziehungskraft zu verleihen. Der Spannung mit Sturm aber hat wohl dessen Tod 779 ein Ende gemacht. Die Eisersucht beider hat sich wenigstens eine Zeit lang auch auf ihre beiden

Institute übertragen.

Lul war als Bischof von Mainz Nachfolger des Bonisatius. Die erzbischöfliche Würde dagegen erhielt er erst im Zusammenhang mit der Erneuerung der Metropolitan20 verfassung durch Karl d. Gr. Wahrscheinlich im Jahr 779 richtete dieser das Ersuchen an Habrian, ihm und Tilpin von Rheims das Pallium zu verleihen. Damals hat Hadrian eine Untersuchung seiner Rechtgläubigkeit, seines Lebenswandels, auch seiner Ordination angeregt; der Grund ist nicht mehr klar zu stellen, man hört auch nicht, was das Ergebnis war. Doch erhielt Lul das Pallium und die erzbischössliche Würde. Sein 25 Einfluß als Erzbischof ist mit dem des Bonisatius nicht entsernt zu vergleichen; auch war das Verhältnis zu Karl nicht immer ungetrübt. Doch nahm der König, als L. ihm sein Kloster übergab, dasselbe noch 775 in seinen Schutz und verlieh ihm Immunität und freie Abtswahl, Streitigkeiten im Kloster sollten auf der öffentlichen Synode entschieden werden.

Bu den mißlichen Erfahrungen, die L. zu machen hatte, gehört auch die mit Utrecht. Im Jahre 754 hatte Bonifatius seinem Chordischof Soban das dortige Bistum übertragen. Nach dessen Tode blieb der erledigte Sitz erledigt, und nur als Abt und Presbyter leitete Gregor die Friesische Kirche. Als endlich im Jahre 780 in der Person Alberichs wieder ein Bischof ernannt wurde, erhielt dieser seine Weihe von Köln, das schon an der Ausbildung seiner erzbischösslichen Rechte arbeitete. Wahrscheinlich hat Kaiser Karl diese Entscheidung herbeigeführt. Etwa 18 Jahre später hat Köln dann die erzbischössliche Würde wirklich erhalten. Die Beziehungen zu Mainz waren dadurch abgeschnitten.

Man hört während der letzten Lebensjahre L.s wenig von ihm. Er pflegte besonders die Verbindung mit seiner angelsächsischen Heimat, und suchte dort Trost für die Ansechtungen, die er im Frankenreich ersuhr. Doch sieht man, daß er in der Durchssührung der kanonischen Ordnung streng blieb, und daß es ihm auch an Vertrauen unter der hohen Geistlichkeit des Reichs nicht sehlt. Der Reichtum des Klosters Hersseld wuchs, durch Schenkungen vom König und von Privatleuten. Ob L. wirklich auch noch das Kloster Bleidenstadt gegründet hat, läßt sich nicht ganz sicher behaupten; aber es ist nicht unwahrscheinlich. Er starb am 16. Oktober 786 in seinem Kloster, und wurde dort auch beigesett. Seine irdischen Überreste haben dann 852, wo sie erhoben und in eine neuerbaute Kirche gebracht wurden, auch nicht versehlt, eine wunderthätige Kraft zu beweisen.

3. Weizsäcker + (Hauch).

200 Lulus, Rahmun dus, gest. 1315. — I. Biographien. Die älteste Vita, von einem ungen. Zeitgenossen Lulus aus Grund von dessen eigenen Mitteilungen abgesaßt (und zwar anscheinend 1312, bei welchem Jahre die Erzählung abbricht) wies nach Jacques Custurier S. J. (gest. 1715) in seiner zu Mayorsa 1700 veröffentlichten Diss. de cultu immemorabili b. R. Lulli et de immunitate qua gaudet sua doctrina. S. diese Vita lateinisch in ASB t. V. Jun. (1708), p. 661—668 (mit Comm. praevius und verschiedenen Ergänzungen, dabei einer Diss. de orthodoxia et libris b. Raymundi vom Jesuiten J.-B. Sollier (Sollerius). Sodann in korrekterer Wiedergabe bei Salzinger in t. I opp. Raymundi, Prolog. (1721); sowie französ, mit erläuterndem und ergänzendem Kommentar, in der Hist. litt. de la France, t. XXIX, p. 4—46. — Die späteren Biographien sind ohne selbstständigen Wert und vielsach unzuverlässig. So die von C. Bovillus (Bouilly) in ASB l. c., p. 668—673; ferner L. Wad-

bing in den Annal. Minor. t. II. III und in De Scriptorid. O. Min. (1650); Perroquet, La vie de R. Lulle, Vendome 1667; Vernon, La vie etc., Paris 1668; Nic. Antonio, Bibliotheca Hispanica vetus II, 122 sq. (Madrid 1788). Teilweise besser die neueren Arbeiten, wie H. Lüber, De vita R. Lulli, Halle 1830; Adolf Helsserich, Raim. L., Berlin 1858; Littré in der Hist. litt. de la Fr. l. c., p. 1—386 (gründlichste neuere Darstellung mit einsgehender kritischer Würdigung von L. Schristen; die von Littré unvollendet gelassene Arbeit zum Teil ergänzt von C. Hauréau); Marius André, Le dienheureux R. Lulle, Paris 1900 (anmutig schilberndes, aber hie und da allzu phantasievoll gehaltenes, in der Benutung derartiger Lullscher Schristen wie der Roman Blanquerna als historischer Hisquellen ost bedentslich weit gehendes Lebensbild, geschrieden sür die Johysche hagiologische Sammlung, Les Saints). 10 Rgl. auch Wilh. Brambach, Des R. Lull. Leben und Werke in Bildern des 14. Jahrhdts. (12 Lichtbrucktass.), Rarssruhe 1893; R. Kiesewetter, Gesch. d. Occultismus II (Leipz. 1895), S. 41—47; Hartmann im KKL2, X, 747—753; Hurter, Nomencl. lit. theol. cath., t. IV, col. 378—384 (1899).

II. Ausgaben der Berte Lulls. Die aus früherer Zeit (vor dem 18. Jahrh.) 15 sämtlich ganz unvollständig; z. B.: R. Lulli opera ea, quae ad inventam ad ipso artem universalem pertinent, Argentorati 1498 (u. ö.; ed. postrema 1651). — Erste auf Bollständigsteit angelegte, aber unsertig gebliedene Gesamtausgade: Jvo Salzinger, Beati Raym. Lulli doctoris illuminati et martyris opera, Mainz 1721—48, 10 Bde Fol. (wovon aber Bd 7 u. 8, wohl weil sie ungedruck blieden, jett sehlen. Die vorhandenen 8 Bde bringen ca. 40 Schriften zum Abdruck 20 [noch nicht den vierten Teil der dem Herausgeder überhaupt vorliegenden], wobei sich übrigens mehreres Unechte, herrührend von dem alchymistischen Schriftsteller Raymund de Tarrega [vgl. unten], besindet. — Unvollständig blied disher die von Geronimo Rosello begonnene Ausgade der Werte im ursprünglichen tatalan. Dialett: Odras de Ramon Lull, texto original publicado etc. (Palma 1837), der eine Sammlung tatalanischer Gedichte vorhergegangen war: 25 Odras rimadas de R. L., escritas en idioma catalan-provenzal, publicadas por primera vez por Geron. Rosello (Palma 1859).

Begen ber einzelnen Schriften f. u. im Texte.

III. Darstellungen und Kritiken ber Lehre Luls. Außer Sollier in ASB l. c., p. 691—696, s. die aussührliche Rechtsertigungsschrift für Lull und die Lullisten von 30 Anton. Raym. Pasqual, Vindiciae Lullianae s. demonstratio critica immunitatis Illuminati Doctoris B. Raym. Lulli martyris, 4 voll., Avignon 1778. Aus dem letten Jahrhundert: Littre und Helfferich a. a. D.; Hitter, Geschichte der christl. Philos., Bd 8; A. Reander, KG., 3. A. (1856), II, 364—369. 496 ff. 560 ff.; Erdmann, Grundriß der Gesch. d. Philos. scolastique II, 235 sq.; Prantl, Gesch. der Logit III, 156 ff; st Stödl, Philos. d. Mittelalters II, 924 ff.; Reuter, Gesch. der Austlärung im Wittelalter II, 95 ff.; José Ramon de Luanco, Ramon Lull considerad como alquimista, Discurso etc., Barcelona 1870; Francisco de P. Canalejas, Las doctrinas del Doctor Illuminado Ramon Lull, Madrid 1872; Menéndez y Pelayo, Los Heterodoxos Españoles, Madrid 1880, t. I, p. 528 sq. — Ueber den an die Kondemnationsbulle Gregors XI. vom Jahre 1376 sich ans 40 schlesenden Streit wegen der Rechtsläubigkeit oder des häretischen Charakters der Schristen Lulls (Lullistische Kontroverse) s. außer Custurier u. Sollier (oben, I) bes. Reusch, D. Index 2c. I, 26—33.

Rahmundus Lullus (Ramon Lull), spanischer Ebelmann, Dichter und Schriftsteller, Philosoph und Theolog, Missionar und Märthrer des 13. bis 14. Jahrhunderts, — eine 45 der merkwürdigsten Persönlichkeiten des Mittelalters durch die Verbindung, wenn auch nicht harmonische Durchdringung sehr verschiedenartiger Eigenschaften des Geistes und Gemütes, durch abenteuerliche Lebensschicksale, vielseitige Thätigkeit, große schriftstellerische Fruchtbarkeit, wie durch den Einfluß, den er nicht bloß auf seine Zeit- und Bolksgenossen, sondern auf ferne Jahrhunderte durch den Ruhm seines Namens und seiner Schriften so geübt hat. Das theologische Interesse nimmt er vor allem dadurch in Anspruch, daß er, gleich seinem franziskanischen Ordensbruder und Zeitgenossen Roger Baco, den schon beim hl. Franz wahrnehmbaren starken Zug zur Erkenntnis Gottes aus dem Leben der Kreaturen in der Richtung auf eine wissenschaftlich gestaltete Naturtheologie (freilich von anderem Charakter als diejenige Bacos) weiter verfolgte, sowie ferner durch sein Vorläuferverhältnis 55 zu seinem um 250 Jahre jüngeren spanischen Landsmann Lopola, mit welchem er in Bezug auf glühendes propagandistisches Streben wetteiferte. Er darf, obschon wegen des hetero= boren und von den betretenen Wegen der Scholastik mehrfach abweichenden Charakters seiner Lehrweise der Heiligsprechung nicht teilhaftig geworden, doch gewissermaßen als ein historisches Zwischenglied zwischen jenen beiden Ordensgründern gelten, also jene "place 60 intermédiaire entre S. François qu'il continue et S. Ignace qu'il prépare à certains égards" beanspruchen, welche eine seiner neuesten Biographien ihm anweist (s. Joly bei M. Andre l. c., p. II). — Trop seiner Berühmtheit schwebt freilich über

seinem Leben und über seinen Schriften immer noch ein eigentümliches Dunkel: benn "weber hat er alles das erlebt, was Spätere zu seinen Schickalen hinzudichteten, noch

hat er alle die Bücher geschrieben, die unter seinem Namen umgingen".

Was wir über sein Leben sicheres wissen, beschränkt sich im Grunde auf das, 5 jene Aufzeichnungen eines seiner Schüler vom Jahre 1312 berichten, nebst bem, mas seine Schriften sonst hic und da an biographischen Daten enthalten; andere, mehr odet minder unsichere ober widersprechende Angaben sind bei Perroquet, Salzinger u. a. zu-Gegenüber dem, was teils die älteren Biographen teils André den Schilderungen des Romans Blanquera an Beiträgen zur Vervollständigung seines 10 Lebensbildes zu entnehmen versucht haben, erscheint kritische Vorsicht geboten. — Er ist geboren ca. 1232 (al. 1234, 1236) zu Palma auf der Baleareninsel Mallorca aus vornehmem und reichem spanischen Geschlechte. Sein Vater war ber arragonesische Ritter Ramon Lull aus Barcellona, der 1229—1238 an den Kriegszügen König Jakobs des Eroberers hervorragenden Anteil nahm und von diesem mit Besitzungen auf den balearischen Inseln 16 belehnt ward. An des genannten Königs ritterlichem Hofe verbrachte Lull die ersten 30 Jahre seines Lebens als angesehener Hosbeamter (gran senescal) im Dienste ber Welt und der weltlichen Minne, in allen ritterlichen Künsten geübt, insbesondere auch in der Kunst des Gesanges, die er in der Weise und Sprache der Troubadours oder höfischen Dichter seiner Zeit und seines Volkes betrieb. Er war verheiratet mit der edlen 20 Blanca de Picany, die ihn mit einer Tochter (Magdalena) und einem Sohn (Domingo) beschenkte, und lebte in glücklichen Vermögensverhältnissen, aber durch und durch als Weltmann (— competenter dives, wie er selbst sagt, lascivus et mundanus). im Taumel der Weltlust, die ihn sogar bis zu ehebrecherischem Treiben fortriß, erfaßt ihn plötlich wie ein Blit aus heiterem Himmel das bange Gefühl der Leere und Nichtig-25 keit aller irdischen Dinge. Ein erschütterndes äußeres Ereignis (der Anblick einer an Brustkrebs leidenden schönen Frau, und zwar gerade derjenigen, der er in wilder Lust nachgestellt hatte) soll ihn zur Selbstbesinnung und Umkehr gebracht haben. glaubigt als diese Annahme, die doch nur auf der hypothetischen Deutung eines von ihm in der Schrift De miraculis mundi (VIII, 28) erzählten Vorgangs als ihn betreffend so fußt, ist die Zurückführung seiner Bekehrung auf wiederholte Visionen des gekreuzigten Christus (angeblich fünf kurz hintereinander), wodurch er zur Erkenntnis von der Eitelkeit seines bisherigen Thuns und zum Entschluß, durch Schrift und Rede fortan für die Sache Christi zu wirken, getrieben wurde. Eine bald danach, am Gedächtnistage des hl. Franziskus, dem 4. Oktober (wahrscheinlich des Jahres 1266), gehörte Predigt gab seinen Gedanken 85 eine bestimmtere Direktion: er verteilt einen Teil seiner Güter, dis auf das zum Unterhalt seiner Familie Notwendige, unter die Armen, macht eine Wallfahrt nach St. Jago di C. und anderen hl. Stätten (schwerlich auch schon nach Rom und Palästina, wie Andre p. 38 annimmt) und zieht sich bann nach seiner Heimatinsel Majorka zuruck, ganz erfüllt von dem Streben nach missionarischem Wirken unter den größtenteils mohammedanischen 40 Bewohnern dieser Insel und der übrigen Länder des Islam. Denn drei Gedanken waren es, die ihn schon von jenem Moment seiner Bekehrung an beseelten und deren Verwirklichung er mit einer wunderbaren Mischung von zäher Energie und phantastischer Überschwenglichkeit verfolgte: fürs erste die Ausbildung seiner "großen Wissenskunft" (b. h. einer alles in sich begreifenden und jeden Widerstand der Zweisler und Ungläubigen be-45 siegenden dristlichen Universalwissenschaft), dann die Abfassung von Schriften und Veranstaltung von Disputationen zur Verteidigung der Wahrheit des Christentums, sowie drittens die Erwerbung und Verbreitung orientalischer Sprachkenntnisse und Errichtung von Missionsschulen zum Zwecke der Verbreitung des Christentums. Vor allem lernte er jest selbst arabisch bei einem maurischen Sklaven, der ihn aber, als er die Absicht Lulls merkt, 50 aus Glaubensfanatismus mit dem Tode bedroht, so daß der diesem Mordanschlag nicht ohne eine schwere Verwundung Entgangene seine arabischen Sprachstudien auf andere Weise fortsetzen mußte. Ungefähr in die Zeit dieses Erlebnisses oder etwas früher (jedenfalls noch vor d. J. 1275) fällt sein Zusammentreffen mit dem greisen Dominikanergelehrten Raimund de Peniafort, dem er seinen Plan eines Besuchs der Universität Paris behufs 55 seiner weiteren wissenschaftlichen Ausbildung vorlegte, aber mit dem Ergebnisse, daß der berühmte Kanonist (möglicherweise ein Berwandter seiner Familie) ihm bringend davon abriet. Lull wird nun Einsiedler, indem er auf dem zu seinen Besitzungen auf Majorka gehörigen Berg Randa (unweit Palma) eine zum Betrieb seiner Kontemplationen und gelehrten Arbeiten geeignete Hütte bezieht und gleichzeitig die Beziehungen zu seinen Familien-60 angehörigen völlig abbricht. In einem noch erhaltenen Dokument, datiert vom 3. März

1275, giebt seine Gemahlin Blanca vor mehreren Zeugen die Erklärung ab: ihr Gemahl sei "so gänzlich kontemplativ geworden, daß er sich um die Verwaltung seiner irdischen Güter nicht mehr kummere", weshalb für diese ein Kurator bestellt werden musse (Hist. litt. etc. p. 9; André p. 56). — Er scheint hierauf dem Orden des hl. Franz als Tertiarier bei= getreten zu sein; denn in das gegen Ende November 1276 zu Miramar auf Majorka 6 errichtete Kollegium zum Studium der arabischen und der chaldäischen Sprache, dessen Leitung er mit Genehmigung des Papstes Johann XXI. übernahm, ließ er 13 junge Franziskaner als Studierende eintreten. Neben der an diesem Seminar der hl. Trinität zu Miramar (für bessen Einrichtung er den Rat der Gelehrten der benachbarten Universität Montpellier eingeholt haben soll) geübte Lehrthätigkeit war es die Ausarbeitung jener 10 "großen Wissenskunst" (Ars maior, s. u.), was ihn während der nächstfolgenden Jahre hauptsächlich beschäftigte. Um die Mitte der 80 er Jahre schien ihm endlich der Zeitpunkt gekommen, die Ausführung seines großen Missionsprojekts in weiterem Umfange zu be-Die ausgebehnten Wanderungen, welche André p. 88 sq. ihn schon um diese Zeit zur Förderung seiner evangelischen Zwecke ausführen läßt (durch Deutschland, wo er 15 bei dem frommen Kaiser Rudolph I. Interesse für seine Pläne zu wecken gesucht habe; dann durch Griechenland, Arabien, die Tartarei, Agypten und Nordafrika, sowie nach einem Besuche in England durch Portugal, das maurische Spanien und abermals durch Nordafrika!) sind leere Phantasiegebilde, für welche lediglich die Erzählungen jenes Romans als Quelle dienen, während der zeitgenössische Biograph von ihnen nichts weiß. Nach 20 letterem begab er sich (ungefähr ein Jahrzehnt nach Gründung jenes Missionsseminars auf Majorka) nach Rom, um den Papst Honorius IV. für den Plan der Errichtung von Missionsanstalten in allen Ländern der Christenheit zu gewinnen, traf aber den päpstlichen Stuhl erledigt (Honorius gest. 3. April 1287) und bei dem folgenden Papst wenig Empfänglichkeit für seine Ideen. Nun wandte er sich nach Paris, und soll hier mit Er= 25 laubnis des Kanzlers Bertold v. St. Denys öffentliche Vorlesungen über seine Methode gehalten haben. Doch erzielte er mit benselben nur geringe Erfolge, weshalb er, nach etwa zweijährigem Verweilen in der französischen Hauptstadt (1287—89), sich zunächst nach Montpellier begab, um an dieser Hochschule, mit der er früher von Majorka aus Verbindungen angeknüpft hatte, seine Lehrvorträge und schriftstellerischen Unternehmungen so weiter zu betreiben. Auch hier scheint er, nach der ältesten Biographie ungefähr zwei Jahre lang gewirkt zu haben, worauf er für die Dauer etwa eines Jahres Genua zu seinem Aufenthaltsorte machte. Von hier aus beschließt er — nach einem neuen kurzen Besuche in Rom, der so wenig wie jener frühere, ein günstiges Ergebnis für seine Unternehmungen lieferte — einen Missionsversuch in Nordafrika zu machen. Er schifft sich in 25 Genua ein (Herbst 1291), wird plötlich in seinem Entschluß wieder wankend und bleibt krank zurück, reist aber von unwiderstehlichem Drange getrieben, mit einem neuen Schiffe dennoch ab, landet zu Bugia im Königreiche Tunis, predigt wider den Jelam und fordert die saracenischen Gelehrten zu einer förmlichen Glaubensdisputation heraus mit dem Beding, daß, wenn die Gründe für das Christentum sich stärker erweisen würden, die Gegner zum 40 Christentum, andernfalls er zum Islam übertreten werde. Lull sucht zu erweisen, daß der dristliche Gottesbegriff der bessere, da der Jelam zwar von Gottes Macht und Weisheit, aber nichts von Gottes Liebe wisse. Seine Worte scheinen Eindruck zu machen; da läßt der König, von saracenischen Gelehrten auf die Gefahr des Islam aufmerksam gemacht, den eifrigen Disputator verhaften. Er wird zum Tode verurteilt, auf Verwendung eines 45 anderen arabischen Gelehrten begnabigt, aber aus dem Lande verwiesen unter der ernst= lichen Bedrohung, daß man ihn steinigen werde, falls er sich wieder im tunisischen Reiche blicken lasse. Dennoch verweilt er noch einige Zeit, heimlich auf einem Schiffe im Hafen wartend auf eine Gelegenheit, um wieder ans Land zu kommen. Schließlich sieht er sich doch genötigt, nach Italien zurückzukehren, und verweilt nun etwa ein Jahr lang (1292 bis so 1293) in Neapel, wo er seine in Tunis begonnene Tabula generalis vollendet und seine apologetische Disputatio quinque sapientum (vgl. unten) verfaßt. Kunde, daß der Einsiedler Peter von Murrhone den papstlichen Stuhl bestiegen als Colestin V. (5. Juli 1294), eilt er, weil er von ihm die Erfüllung seiner Wünsche hofft, nach Rom. Aber Cölestins Regierung war von zu kurzer Dauer und sein Nachfolger 55 Bonifatius VIII. mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Auch von ihm wieder abgewiesen, kehrt er nach einem etwa zweijährigem Aufenthalte in Rom (in welchen die Abfassung seines Gedichts Desconort und des Traktats Arbor scientiae fällt; s. u.) zunächst nach Genua zurück (1296), um dann, nach kurzerem Verweilen auf Majorka, seine Pariser Lehrthätigkeit wieder aufzunehmen. Teils diesem abermaligen Pariser Lehrwirken (1298—99), das von co

besseren Erfolgen als das frühere begleitet war, teils einem neuen Verweilen auf seiner Heimatinsel gehört eine Reihe weiterer Schriften in Poesie wie in Prosa an; so eine gegen die pantheistischen Irrlehren der Pariser Aristoteliker gerichtete Declaratio per modum dialogi edita contra CCXVIII opiniones erroneas aliquorum philosophorum, s und eine dem König Philipp le Bel und seiner Gemahlin gewidmete Philosophia amoris. Etwa in die Jahre 1300—1301 ist die Orientreise zu setzen, die ihn, behufs Betreibung seiner Missionen unter den Mohammedanern, nach Chpern und von da weiter nach Klein-Armenien (schwerlich nach dem fern abgelegenen und schwer zugänglichen eigentlichen Armenien, s. d. Hist. litt., p. 35) führte. In das dann zunächst gefolgte 10 Triennium von 1302—1305 fallen — bei unausgesetzt eifriger Schriftstellerthätigkeit abwechselnde Aufenthalte in Genua, Majorka, Montpellier, sowie abermals in Paris; bei diesem britten, jedenfalls nur kurzen Pariser Aufenthalte müßte er die mehrfach erzählte Begegnung mit seinem großen Orbensgenossen Duns Scotus gehabt haben, vorausgesetzt daß dieselbe historisch wäre. Noch im Jahre 1305 oder im folgenden unternimmt er seine 15 zweite Missionsfahrt nach dem saracenischen Nordafrika, diesmal besonders in der Absicht, die Averroiften zu bekämpfen. Er kommt unter beständigen Kämpfen und Lebensgefahren wieder nach Bugia, wo er mit einem arabischen Philosophen, Homer oder Hamar, disputiert, von einem Priester gegen die Volkswut beschützt, zuletzt aber nach sechsmonatlicher schwerer Gefangenschaft ausgewiesen wird. Auf der Rückreise erleidet er bei Bisa Schiff-20 bruch, rettet kaum das nackte Leben, verliert aber seine ganze Habe und seine Bücher (1307). Kaum hat er sich erholt, so eilt er über Genua zu dem neuen Papst Clemens V. nach Avignon, und versucht sich, nachdem auch diesmal der päpstliche Hof sich kühl und ablehnend gegen seine Vorschläge verhalten, nochmals in Paris (1309—1311) mit Lehrvorträgen über seine Ars, sowie mit Disputationen und Streitschriften wider die Averroisten. 25 Gegen Ende des J. 1311 begab er sich auf das Konzil zu Vienne, dem er eine Reihe von Anträgen wegen Verdammung der averroistischen Lehren, wegen Vereinigung der geistlichen Ritterorden zu einem einzigen, wegen Eroberung des hl. Landes, besonders aber wegen Errichtung von Missionsschulen und von Lehrstellen für den Unterricht in den orientalischen Sprachen unterbreitete. Seine meisten Wünsche blieben auch jetzt wieder unerfüllt. Nur 80 seinem letzten Antrag entsprach die Kirchenversammlung durch Errichtung von orientalischen Lehrstellen in der Residenz des Papstes und an einigen Universitäten, Paris, Bologna, Oxford und Salamanka (s. Clement. lib. V, tit. 1, cp. 1). Über das lette Triennium seines wechselvollen Lebens (1312—1315) sind, da die Hauptquelle dasselbe nicht mehr mitbehandelt, unzusammenhängende und meist wenig zuverlässige Nachrichten überliefert. 86 Er scheint, laut den Datierungen seiner letten Schriften, nach Beendigung des Konzils von Vienne zunächst auf Majorka, dann nochmals in Paris und in Montpellier gewesen zu sein und dann von Messina aus seine lette nordafrikanische Missionsfahrt angetreten zu haben (Ende 1314). Nach einigem Vertweilen in Tunis, two er noch einige Traktate schrieb, begab er trop der früheren Bedrohung sich wieder nach Bugia. War es doch sein 40 höchster Wunsch, wie er ihn kurz zuvor in seinem Werk De contemplatione ausgesprochen hatte, nicht wie andere Menschen an Altersschwäche zu sterben, sondern von Liebesglut verzehrt (non prae senectute per defectum caloris naturalis — imo prae amoris ardore). Eine Zeit lang hielt er sich in der Stille und Verborgenheit unter den dortigen dristlichen Kaufleuten auf; bald aber trat er offen hervor und predigte 45 mit stürmischem Eifer wiber ben Jolam. Es folgen neue Ausbrüche ber Bolkswut, er wird ergriffen, mit Schlägen aus der Stadt ans Meeresufer getrieben und gesteinigt (29. Juni 1315 am Feste der Apostel Peter und Paul). Halbtot wird er von zwei driftlichen Schiffsherren aus Genua Lobovico Pastorga und Stephan Colon (einem angeblichen Vorfahren des Entdeckers der neuen Welt) aufgefunden, an Bord gebracht und 50 stirbt unterwegs, noch ehe sie Mallorca erreicht, in der Nähe der kleinen Insel Cabrera ben 30. Juni 1315.

So hat der fromme Mann gethan, was er konnte. Seine Sehnsucht nach dem Tage, da der hl. Eifer der Apostel wiederkehren, da fromme Mönche aus Liebe zu Christo, des wandert in den Sprachen fremder Völker, zu den Ungläubigen gehen würden, bereit für 55 die Verkündigung des Evangeliums ihr Leben zu opfern, ist ihm nicht erfüllt worden. Aber daß nicht äußere Gewalt das dem Herrn wohlgefällige Mittel der Bekehrung sei, daß durch Liebe, Gebet und Thränen, durch Hingebung des eigenen Lebens nach Christi und der Märtyrer Vorbild die Ungläubigen überwunden werden müssen, das war ihm durch die Erfahrungen und Kämpfe seines eigenen Lebens klar geworden. Hatte er früher 60 als christlicher Kitter im Dienste seines königlichen Herrn selbst die Wassen des Uns

gläubigen getragen, so war es in der zweiten Periode seines Lebens, nachdem er aus beschaulicher Abgeschiedenheit zu energischer Thatkraft sich aufgerafft, das höchste Ziel seines Strebens, als Streiter Christi mit den Waffen des Geistes und mit den Mitteln christlicher Wissenschaft das himmlische Reich des Heilandes unter den Verehrern Moham= meds auszubreiten und die Wahrheit des christlichen Glaubens gegen eine ungläubige bespilosophie, insbesondere den damals von den Arabern her auch in der christlichen Welt

sich ausbreitenden Averroismus zu verteidigen.

Der eine Gedanke, in welchem alle Bestrebungen Lulls zusammenlausen und von welchem auch seine gesamte litterarische Thätigkeit — seine philosophischen und allgemeins wissenschaftlichen, seine theologischen, seine poetischen Leistungen — beseelt und beherrscht 10 sind, ist der von ihm zum erstenmal klar ausgesprochene und energisch versolgte christliche Missionsgedanke: in der eigenklichen Heimat des Islam, in den eigenen Sprachen der orientalischen Bölker das Christentum zu verkündigen und durch eine neue und einsache, allen zugängliche und auf seden Inhalt anwendbare wissenschaftliche Methode die Gegner der christlichen Bahrheit unter Christen und Heiden zu widerlegen, aber auch dem christe lichen Volke in volkstümlicher Sprache und Form das Ideal des christlichen Lebens, die Glut der mystischen Gottesliebe, vor Augen zu stellen und schließlich diese sich selbst verzehrende Liebesglut durch die Hingzig Jahre lang mit wunderbarer Energie versolgt und in seiner Weise sterbend erreicht hat.

Damit haben wir bereits die einheitliche Grundtendenz, wie die verschiedenen Gattungen seiner zahlreichen, teils in lateinischer, teils in arabischer, teils in spanischer Sprache verfaßten Schriften angegeben. Die Zahl derselben war eine außerordentlich große, wenn auch nicht alles, was ihm später zugeschrieben wurde, wirklich von ihm herrührt. Nicht weniger als 410 Schriften Lulls verzeichnet ein in der Bibliothek des Escurial befind= 26 licher Katalog, verfaßt von einem Spanier D. Arias de Loyola (f. Helfferich S. 73). Da= mit stimmen ungefähr die Angaben von Wadding, Scriptores Min., und von N. Antonio und P. Bayer, den Herausgebern der Bibliotheca Hisp. Vetus II, 122, welche 321 echte und 81 unechte Nummern zählen; s. die Reproduktion ihres Verzeichnisses bei Sollier: ASB 1. c. p. 697—709 und vgl. die nach anderer Reihenfolge geordnete und 30 tritisch gesichtete Bibliographie in der "Hist. litt. de la Fr." p. 74—386, welche bei der Zahl von 313 echten Werken Lulls stehen bleibt. — Wegen der fabulierenden Über= treibungen einiger Alteren, welche von über 2000, ja von 4000 Lulliana redeten, ebd. p. 67 sq. — Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Werke ist gedruckt, vieles nur hand= schriftlich, besonders auf spanischen, französischen, deutschen Bibliotheken (z. B. in München) 25 erhalten.

Die herkömmliche Katalogisierung der Lullschen Werke (bei N. Antonio 2c. und in den ASB) unterscheidet 12 Gruppen echter Schriften: 1. Libri artium generalium; 2. L. Grammaticae et Rhetoricae; 3. L. logicales; 4. L. philosophici; 5. L. metaphysici; 6. L. variarum artium (wobei u. a. Astronomie und Astrologie, Geo- 40 metrie und Arithmetik, auch Politik 2c.); 7. L. Medicinae; 8. L. Juris; 9. L. spirituales et contemplationis; 10. L. praedicabiles (hierbei eine Ars praedicabilis, eine Ars praedicandi maior und minor, ein Liber super quatuor sensus Scripturae, etc.); 11. L. quodlibetales seu variarum rerum; 12. L. variarum disputationum seu controversiarum (d. h. polemisch-apologetische Traktate und Ges 45 spräche, gerichtet zumeist gegen die Averroisten, auch gegen Mohammedaner, Juden 2c.). Dazu treten noch zwei Gruppen unechter ober wenigstens verdächtiger Werke, nämlich: 1. Libri, qui sub Lulli nomine circumferuntur (20 Nummern) z. B. Liber Mercuriorum; Lib. Apertorium, L. Repertorium; Magia naturalis; De secretis naturae s. quinta essentia); 2. Lib. chymici b. Lullo perperam imputati, so 61 an der Zahl). — Ohne uns an jene, in mehrfacher Hinsicht ankechtbare Gruppierung der echten Lulliana zu binden, heben wir aus dem ungeheuren Vorrat einiges Wichtigere in näherer Betrachtung heraus.

1. Bei seinen spanischen Landsleuten kommt Lull bis auf den heutigen Tag in erster Linie als Dichter in Betracht. Sein Obras rimadas (von Rosollo gesammelt in d. 55 Ausg. von 1859; s. o) gehören zu den ausgezeichnetsten Erzeugnissen der spanisch=mittel=alterlichen Nationallitteratur, näher des catalanisch=provencalischen Zweigs derselben. Das mit Recht berühmteste seiner Gedichte ist jenes im Jahre 1296 zu Rom entstandene Klagelied El desconort ("die Verwüstung"), das den Schmerz über die von Bonisatius VIII. ersahrene Zurückweisung (s. o.) ihm entpreste, bestehend aus einem in 69 zwölszeiligen Strophen co

eingekleideten Wechselgespräch zwischen einem frommen Eremiten und zwischen Raymund selbst, worin jener ihn vergeblich zu trösten versucht (s. die Auszüge daraus, nach der französ.

Übersetzung von Guardia in Hist. litt. p. 23—30 u. bei André, 150—156).

2. Außerhalb Spaniens verdankt Lull seine Berühmtheit zunächst seiner Methode, 5 jener Großen Runst (Ars magna s. generalis s. universalis), die von seinen Schülern und Anhängern (den sog. Lullisten) ebenso oft überschätzt, als von anderen zu gering= schätzig behandelt worden ist. Das Wesen derselben besteht darin, daß verschiedene teils formale, teils materiale Begriffe, die mit Buchstaben bezeichnet sind, in verschiedenen drehbaren Kreisen ober anderen mathematischen Figuren so zusammengestellt werden, daß sich 10 durch Drehung der Kreise oder durch Ziehung der Verbindungslinien die sämtlichen mög-lichen Kombinationen mechanisch mit Leichtigkeit übersehen lassen. Die Begriffe sind nicht weiter abgeleitet, sondern äußerlich schematisch zusammengestellt und müssen mit ihren Buchstabenzeichen (dem sog. Alphabetum artis) auswendig gelernt werden. Die Begriffsverbindungen sind nicht aus der Sache geschöpft, sondern nur zusammengewürfelt; die 15 Definitionen sind meist Zirkeldefinitionen, die wieder ebenso mechanisch auswendig gelernt werden; die Beweise meist erschlichen oder petitiones principii. Indem z. B. das Subjett Deus nacheinander zu den 9 durch die Buchstaben B-K bezeichneten Prädikaten bonitas, magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, voluntas, virtus, veritas, gloria in Beziehung gesetzt wird, werden die Eigenschaften Gottes gefunden, und zwar mit Hilfe 20 von 9 anderen Prinzipien, nämlich: Differentia, Concordantia, Contrarietas, Initium, Medium, Finis, Maioritas, Aequalitas, Minoritas. Ober, indem die 9 verschiedenen, wieder aus den Buchstaben B-K bezeichneten Fragen utrum, quid, de quo, quare, quantum, quale, quando, ubi, quomodo auf ben Gottesbegriff angewendet werden, ergeben sich Sätze wie die folgenden: Gottes Dasein ist notwendig, weil es sonst über-25 haupt kein notwendiges Sein gäbe; Gott ist esse, nihilo extra se egens, sed omnia entia egent eo; er ist das esse optimum et infinitum, besitt die summa bonitas, duratio, magnitudo; er ist in toto creato creans et in omnibus actibus creans; er ist in seinem Verhältnis zur Welt pius, humilis, misericors, potens, justus, gratia plenus; seine quidditas est ipsa Deitas. So werden die Begriffe weder wirklich erklärt 20 noch abgeleitet, sondern lediglich schematisiert. So mechanisch aber das ganze Verfahren, so kam es doch zu einem Bedürfnis der Zeit entgegen, und nicht bloß im 13. Jahrhundert gab es Lullisten, die ihren Lehrer als Doctor illuminatus priesen, sondern auch spätere Philosophen und Theologen, z. B. Agrippa von Nettesheim, Giordano Bruno, Ath. Kircher 2c. haben sich mit der lullischen Kunft beschäftigt. Man glaubte darin ein bequemes 85 Mittel zu besitzen, um mit leichter Mühe alle möglichen Begriffsverbindungen zu finden, über alle Fragen Auskunft zu geben, alle Wissenschaften auf eine Grundwissenschaft zurückzuführen. Und so äußerlich die Methode, so willkürlich und spielend das ganze Versahren, so darf man doch nicht vergessen, daß die ganze scholastische Manier, die überlieferten Denkformen der aristotelischen Logik und Metaphysik auf das kirchliche Dogma anzuwenden, 40 um kein Haar weniger äußerlich und willkürlich war. Indem also Lull den Formalismus der scholastischen Methode auf die Spitze trieb, hat er nur dazu beigetragen, den wahren Wert der damaligen Schulwissenschaft aufzudecken, und hat gezeigt, wie man durch mechanische Behandlung des Mechanischen Zeit und Mühe sparen könne für nützliche Dinge, d. h. einerseits für die Erlernung der Sprachen, andererseits für die Erkenntnis der Reali-45 täten, allermeist aber für Verteidigung der dristlichen Wahrheit. Denn eben hierzu erschien ihm seine Wissenschaftslehre als geeignetstes Mittel, und das war auch der Grund, weshalb er dieselbe göttlicher Eingebung zu verdanken glaubte, obgleich nicht unwahrscheinlich, daß er dafür ältere Quellen oder Vorbilder benutt hatte. So erinnert Ritter an die bekannten logischen Kunstausdrücke, die gewöhnlich dem Landsmanne Lulls Petrus Hispanus († 1297) so zugeschrieben werden; wahrscheinlicher noch ist, daß es jüdische oder arabische Vorgänger waren, denen Lull sich anschloß (vgl. Helfferich S. 81); er selbst nennt seine Kunst auch geradezu Kabbala, was er erklärt als receptio veritatis divinitus revelatae. — Die verschiedenen Bearbeitungen (Auszüge, abkürzenden Redaktionen 2c.), welche Raymund seiner Ars magna nach und nach angedeihen ließ, findet man vereinigt in der oben erwähnten 55 Sammelausgabe: R. Lulli opera ea, quae ad inventam ab ipso artem universalem pertinent (Straßburg 1598, 1609).

3. Fach wissenschaftliche Arbeiten. Die Methode der philosophischen Buchsstabenrechnung versucht nun Lull anzuwenden auf die verschiedenartigsten Aufgaben der damaligen Wissenschaft: nicht bloß Logik und Metaphysik, Grammatik und Rhetorik, sondern so auch Geometrie und Arithmetik, Naturwissenschaften, Physik und Chemie, Anthropologie,

Medizin und Chirurgie, Rechts, Staats und sogar Kriegswissenschaft (diese in einem Liber militiae secularis, einem Lib. mil. clericalis und einer Ars de Cavalleria) sind von ihm, bald kürzer bald aussührlicher, behandelt worden (vgl. die angeführten Schriftens verzeichnisse). Merkwürdig ist, wie sich bei ihm, ähnlich wie bei seinen englischen Zeit und Ordensgenossen R. Baco, im Gegensatz gegen den scholastischen Formalismus der Sinn für s Naturbeobachtung und für reales, encyklopädisches Wissen mächtig regt. In diesem Sinne mag man ihn mit Reuter (a. a. D. S. 95) den einzig nationalen Scholastiser Spaniens, neben Bacon den zweiten Polyhistor seines Jahrhunderts nennen: er ist freilich Scholastiser nur, sosern er der zünstigen Schulwissenschaft seine neue Wissenstunst entgegensetzt, Polyshistor nur, sosern er seine auf alle Wissensgebiete anwendbare universelle Methode ganz in 10 den Dienst des einen Zweckes stellt, der christlichen Wahrheitsverteidigung, der Mission und Apologetik, um durch dieselbe die Wahrheiten des Christentums mit apodiktischer Sicherheit zu demonstrieren, die ungläubigen Gelehrten unter Christen, Juden und Mohammedanern niederzudisputieren. Bon seinen Bemühungen sür die Verwirklichung seines Missionszgedankens ist schon die Rede gewesen; mit demselben hängt aufs engste zusammen

4. die apologetisch=polemische Klasse seiner Werke. Sie wendet sich gegen zwei Klassen von Gegnern — einerseits gegen die "Unwissenden", welche die Wissenschaft, als dem Glauben gefährlich, verwerfen, weil sie meinen, das Beweisen und Begreifen der religiösen Wahrheiten beeinträchtigte das Verdienst des Glaubens — andererseits aber gegen die "Ungläubigen", welche die Artikel des driftlichen Glaubens für vernunftwidrig, falsch 20 und irrtumlich erklären, insbesondere aber gegen den damals auch in driftlichen Kreisen weit verbreiteten averroistischen Sat von der doppelten Wahrheit, daß man als katholischer Chrift etwas glauben könne, was nach den Gesetzen der Vernunft unmöglich sei. besitzen von Lull eine Reihe von Schriften, gedruckte und ungedruckte, welche gegen die Gegner der hristlichen Wahrheit, speziell gegen den Averroismus, gerichtet sind, z. B. 26 Duodecim principia philosophiae s. lamentatio philosophiae contra Averroistas, Articuli fidei sacrosanctae, de reprobatione Averrois, Disp. Raimundi et Averroistae de quinque quaestionibus, Liber contradictionum inter R. et Averroistam, De centum syllogismis circa mysterium trinitatis, De existentia et agentia Dei contra Av., Ars theologiae et philos. mysticae contra Av. (vgl. 80 Helfferich S. 106; auch Renan, Averroes et l'Averroisme S. 203). Ihm selbst ist Glauben und Wissen unzertrennlich verbunden; die Trennung beider erscheint ihm als das größeste Hindernis der Verbreitung des Christentums, im Widerstreit mit der Wahrheit wie mit der Liebe zu Gott, als Schmach für die Wissenschaft, ja als so seelen= und gemeindeverderblich, daß er sogar die weltliche Gewalt zum Einschreiten gegen diese Theorie 25 auffordert. Gott ist ja, wie höchste Quelle, so auch höchster Gegenstand des Wissens und des Glaubens; beides sind Akte desselben Geistes, der in dem einen wie in dem anderen sich selbst bethätigt. Beide fordern und fördern sich gegenseitig: das Wissen dient dem Glauben, indem es die Vorurteile gegen die Glaubenswahrheiten bekämpft, ihren Inhalt als etwas Mögliches sett; der Glaube dient dem Wissen, weil durch ihn der Wille 40 gekräftigt und der Geist tüchtig gemacht wird, zu immer höheren Erkenntnisstufen sich zu erheben. Gegenstand des Glaubens kann nichts sein, wovon der Verstand nachweisen kann, daß es sich selbst oder daß es dem Begriff der göttlichen Vollkommenheit widerspricht. Andererseits sett erst der Glaube den Geist in die rechte Fassung, um zu hohen und immer höheren Dingen sich aufzuschwingen; benn der Glaube mit seiner Einfalt fliegt dem 45 mühsam arbeitenden, durch die Schranken der Sinnlichkeit gehemmten Verstand immer Jede Stufe, die das Wissen erreicht hat, weist allemal wieder höher hinauf nach voran. einer noch höheren Stufe und einem noch höheren Gut, welches nur der Glaube besitzt: ähnlich wie in einem Gefäß das über dem Wasser schwimmende Ol immer höher steigt, je höher das Wasser steigt. In diesem Leben freilich ist der menschliche Intellekt durch so die Schranken der Leiblichkeit gebunden, daher der Glaube die Stelle des Erkennens vielfach vertreten muß; denn Gott, der im höchsten Sinne groß und gut, teilt sich dem erschaffenen Geiste nur soweit mit, als dieser fähig ist, sein Bild und seine Vollkommenheit in sich aufzunehmen. Daher ist unsere Erkenntnis Gottes keine abäquate, kein Begreifen bes Unenblichen durch das Endliche. Durch die Sünde befindet sich die menschliche Erkenntnis 55 in einem Zustande der Privation und Informität, ja es kann sogar ein falscher Glaube alle Kräfte der Seele in seine Gewalt bekommen durch Gewohnheit und Erziehung. Weil aber doch immer die Vernunft eine höhere Gewalt über die Seele hat, als Erziehung und Gewohnheit, so kann der falsche Glaube durch die Macht der zwingenden Vernunftgründe überwunden, es können die Artikel des driftlichen Glaubens, ja alle Geheimnisse des eo

Christentums apodiktisch bewiesen werden (probari per necessarias rationis). Denn wie der Glaube seinen Ursprung in Gott hat, so muß auch sein Inhalt vollständig wahr sein, weil Gott uns nicht täuschen kann. Ist aber der Glaubensinhalt notwendig wahr, so muß er auch beweisbar sein. — Einige der gegen den Islam gerichteten Schriften s verfaßte Raymund in arabischer Sprache; so schon zwischen 1275 und 1285, während des Lehrwirkens in Miramar, die Traktate Alchindi und Teliph (Hist. litt. p. 12). Besonders gern und nicht ohne Geschicklichkeit handhabte er die dialogische Darstellungsform, und zwar im Dienste seiner anti-averroistischen und sonstigen Polemik (vgl. die vorhin angeführten Disputationes gegen die Averroisten, auch die schon früher erwähnten De-10 claratio pro modum dialogi gegen die 218 Pariser Jrrlehren), wie auch in den seinen Missionszwecken dienenden Werken. Zu den bemerkenswertesten der letzteren Art gehört jenes Gespräch der fünf Weisen vom Jahre 1294 (Liber de quinque sapientibus, in Bd II der Mainzer Ausg. seiner Werke; vgl. Hist. litt. p. 102—107), worin ein römischer, ein griechischer, ein nestorianischer und ein jakobitischer Christ sich über ihren 16 Glauben unter sich und mit einem Sarazenen unterhalten und der Letztgenannte insbesondere durch den römisch-katholischen Sprecher (den "Latinus", d. i. Rahmund selbst) über die Irrtumer des Islam zu belehren versucht, dann aber eine dringende Bitte um Unterstützung der Mohammedanermission an den damaligen Papst (Cölestin V.) beigefügt wird. Ferner die ausführliche Verteidigung der Trinität und der Menschwerdung Christi gegenüber jenem 20 islamischen Philosophen Hamar vom Jahre 1307 (Liber, qui est disputatio Raymundi christiani et Hamar Sarraceni, in Bd IV der Mainzer Ausg.; vgl. Hist. litt. 152—158); der Liber de gentili et tribus sapientibus (Gespräch eines heidnischen Philosophen mit einem Juden, einem Christen und einem Sarazenen; s. Hist. litt. 90-100); ber Liber super Psalmum 'Quicunque vult', sive liber Tartari et Christiani 26 (ib. 144—148), u. a. mehr. Auch seine Apologie des apostolischen Glaubensbekenntnisses das er im Anschluß an eine in der nachthomistischen Theologie des Mittelalters ziemlich beliebte Einteilungsweise als in 14, nicht 12 Artikel zerfallend auffaßt (vgl. dazu u. a. Dionys d. Karthäusers Summa fidei orthodoxae t. III, 5, sowie El. Blume, D. apost. Glaubensbekenntnis, Freiburg 1893, S. 202) — richtet ihr apologetisch=polemisches Räsonnement 30 hauptsächlich gegen den Islam und dessen Leugnung der Inkarnation Gottes in Christo (Liber de XIV articulis sacrosanctae Romane catholicae fidei; vgl. Hist. litt. 113—118). 5. Dogmatische Schriften. Von den speziellen kirchlichen Dogmen ist es vor allem die Gotteslehre, die Lehre vom Dasein, Wesen, besonders aber die von der Dreieinigkeit Gottes, mit der sich Lull eingehend beschäftigt hat. So im Liber de trinitate in 85 unitate, in De Est Dei, De cognitione Dei, De unitate et pluralitate divina, De trinitate et incarnatione, De trinitate trinissima u. s. w. (vgl. Helfferich S. 70, tvo mehr als 30 hierauf bezügliche Schriften und Abhandlungen aufgezählt sind; desgl Hist. litt. etc., p. 311—323). Die Unterschiede in Gott sieht Lull darin begründet, weil überhaupt kein Wesen ohne solche gedacht werden kann; die Dreieinigkeit ist der er-40 schöpfende Ausdruck für die Vollkommenheit Gottes als des sich selbst mitteilenden höchsten Gutes. Die Ableitung der drei Personen geschieht ähnlich wie bei Augustin oder den Viktorinern: der Vater sich selbst als Vater erkennend, zeugt den Sohn, beide durch die Liebe sich betrachtend den bl. Geist; beim Bater beginnend findet die göttliche Produktivität ihre Ruhe in dem hl. Geist als dem Ziele der beiderseitigen Liebe des Baters und 45 des Sohnes; die drei Personen verhalten sich wie principium, medium, finis der Selbstbewegung Gottes. — Die Schöpfung ist Werk der freien Liebe Gottes, die Erhaltung mit der Schöpfung identisch; die Menschwerdung Gottes aber ist notwendig teils zur vollen Offenbarung der göttlichen Vollkommenheiten, teils zur Erfüllung des Weltzweckes: ut satisfieret illi fini, ad quem mundus creatus; nach eingetretener Störung burch die so Sünde mußte sie geschehen, weil sonst Gott nicht erfüllen würde, was er sich selbst und seiner Vollkommenheit schuldig ist. Ganz verkehrt ist der Unglaube an göttliche Wunder, da ja doch Schöpfung und Menschwerdung die größten Wunder sind. Naturerkenntnis und Erkenntnis der übernatürlichen Gotteswerke fordern und bedingen sich gegenseitig: daß der Mensch das Übernatürliche nicht vollkommen zu erkennen vermag, ist nicht zu verwundern, 55 da er ja auch in der Natur so viele und große Geheimnisse nicht begreift. Viel Mühe giebt sich Lull, die göttliche Prädestination zu vereinigen mit der menschlichen Freiheit: da jene auf alles sich erstreckt, so kann er die Freiheit nur behaupten durch Unterscheidung einer doppelten Betrachtungsweise, wie alles einerseits auf ewige Weise besteht in Gott, andererseits in der zeitlichen Erscheinung sich darstellt. Bemerkenswert ist auch die an

80 Anselm erinnernde Auffassung des Erlosungswerkes Christi als einer von dem Gottmenschen

geleisteten unendlichen Satisfaktion für eine unendliche Schuld (de artic. kidei 18), sowie die an Duns Scotus erinnernde Deduktion der erbsündlosen Geburt der Maria: "Gott und die Sünde können nicht in einem Subjekt zusammenkommen". (Weiteres s. bei Neander

II, 511, 560 ff., 605 ff. und bei Reuter II, 96 ff., 330 ff.).

Wie Lull in praktisch-kirchlichen Dingen richtige Blide gethan und vorhandene Mängel serkannt hat, zeigen z. B. seine Außerungen über den Wert der Wallsahrten (De contemplatione cp. CXIII), über salsche Bilder- und Kreuzesverehrung (das rechte Bild des Gekreuzigten sind nicht picturae et ligna, sondern ein Christ, in welchem Christi gloriosa humanitas eine Gestalt gewonnen hat; Neander S. 497); ferner Äußerungen über das Gebet als die Seele des christlichen Lebens, über die Liebe als die christliche Grundgesinnung, wüber Fasten, Kasteiungen, Mönchtum, über Almosen als die echt christliche Form der Gütergemeinschaft; auch eine Schilderung der verschiedenen Stände der Christenheit, ihrer Pflichten, Tugenden und Untugenden 2c. (s. überhaupt das bei Neander II, 497—99 Zusammengestellte).

6. Von besonderem Interesse sind endlich für die Kenntnis der ganzen Welt= und Lebensanschauung Lulls seine praktisch=erbaulichen Schriften. So seine Proverbia s. 15 liber mille proverbiorum ad communem vitam, ber Liber de orationibus, ber Liber de contemplationibus in Deum; mehrere mariologische Traftate wie: De laudibus b. Mariae (auch Liber b. Mariae, ein Gespräch der drei Damen Laudatio, Oratio, Intentio mit dem Einsiedler Raymund über die Tugenden der hl. Jungfrau); De "Benedicta tu in mulieribus" (2c 1,28); Liber conceptionis virginalis (vielleicht unecht, 20 s. Hist. litt. 257); auch mehrere noch ungebruckte wie: De centum signis Dei, De septem sacramentis, De septem donis Spiritus sancti, etc. Zu den originellsten Werken dieser Gattung gehören: der Liber Felix, s. de mirabilibus Orbis, auch betitelt: De miraculis coeli et mundi, und der dristliche Roman Blanquerna. Liber de miraculis ist eine Art von orbis pictus, worin ein Bater seinen Sohn Felix 25 durch Wälder, Berge, Ebenen, Wüsten, Städte 2c. wandern läßt, um ihn die Wunder Gottes kennen zu lehren und allerlei Betrachtungen anzuknüpfen über Gott, Engel, Himmel, Elemente, Planeten, Bäume und Pflanzen, Tiere, Menschen, Paradies und Hölle. Der Roman Blanquerna (vollständiger: Blanquerna soder in anderer Schreibung: Bracherna] magister perfectionis christianae) ist eine Art von geistlichem Sittenspiegel 80 zur Verherrlichung des Christentums und besonders des Mönchtums, indem der Held durch alle möglichen Situationen und Lebensverhältnisse hindurchgeführt wird — er wird Ein= siedler, Mönch, Abt, Bischof, Erzbischof, Kardinal, Papst — um zuletzt die Tiara wieder niederzulegen, sich als Klausner ins Gebirge zurückziehen und das Ideal franziskanischer Heiligkeit in mystischer Gotteinheit und seraphischer Liebesglut in den eingeflochtenen geist= 85 lichen Dialogen und Liebesliedern (dialogacions y cantichs de amor entra l'Amich y Lamat) zur Darstellung zu bringen. Die fünf Stände oder Lebensverhältnisse, welche der Held der Erzählung nacheinander durchlebt: das Cheleben, das Klosterleben, der Prälatenstand, die Papstwürde, und lettlich das kontemplative Einsiedlerleben werden in ebenso vielen Büchern geschildert (daher der volle Titel der spanischen Ausgaben des Werks: 40 Blanquerna maistro de la perfeccion christiana en los estados de matrimonio, religion, prelacia, apostolico señorio y vida hermitana contemplativa) ober lateinisch: Liber Blancherna, tractans de quinque statibus personarum: de uxoratis, religiosis, praelatis, cardinalibus et pontificibus, etc.) Das fünfte Buch, unter dem besonderen Titel: Liber amici et amati oder: Blanquerna de amico et 45 amato, existierte frühzeitig auch als besondere Schrift für sich, wie denn schon bas der ältesten Vita Raymunds angehängte Schriftenverzeichnis es als ein besonderes Werk neben dem "Liber Brachernae" nennt. Ob es vom Verfasser zu dem ursprünglich nur in 4 Büchern abgefaßten Roman erst nachträglich hinzugefügt worden (so die Hist. litt. p. 253), läßt sich nicht bestimmt ermitteln. Es ist jedenfalls das eigne Einsiedlerleben Lulls auf dem 50 Berge Randa oder in Miramar, dem die in diesen Gesprächen "zwischen Freund und Geliebtem" geschilderten Erfahrungen religiöser Kontemplation zum großen Teil entnommen Doch reichen die darin (wie auch sonst hie und da in dem Roman) zu Tage tretenden autobiographischen Züge wegen ihres unbestimmten und sporadischen Charakters nicht dazu hin, ihre etwaige Verwertung zu Ergänzungen ober gar zu Berichtigungen des anderweit 66 überlieferten Lebensbilds Lulls zu rechtfertigen. — Wegen der verschiedenen Ausgaben s. Hist. litt. 252—255 (vgl. die Inhaltsanalyse bei André, p. 102—116).

Die Kirche hat lange geschwankt, ob sie Lull als Märthrer unter die Heiligen verssehen oder als Reper verdammen solle (s. bes. Soliers Commentar. praevius in ASB l. c., p. 633 sq.). Insbesondere war es der Dominikaner Nikol. Ehmericus, Inquisitor so

von Arragonien im 14. Jahrh., der in seinem Directorium fidei II, 189, 9 mehr als 50 (nach anderer Angabe 500) Jrrtümer und Kepereien in Lulls Schriften nachwies und ihn deshalb bei Papst Gregor XI. verklagte, der denn auch die Lektüre einiger seiner Schriften verbot. Einige der von demselben (durch Dekret vom 26. Januar 1376) ver-5 urteilten 100 Sätze Lulls, die aus 20 Schriften desselben gezogen waren, hat Denzinger in sein Enchiridion symbolorum et definitionum etc. (6. ed., p. 147) ausgenommen, 3. B. Prop. 96: Omnes articuli fidei et Ecclesiae sacramenta et potestas Papae possunt probari et probantur per rationes necessarias, demonstrativas, evidentes; Prop. 97: Fides est necessaria hominibus rusticis, insciis, mini-10 stralibus et non habentibus intellectum elevatum ..., sed homo subtilis facilius trahitur ad veritatem christianam per rationem quam per fidem; Prop. 98: Qui cognoscit per fidem ea, quae sunt fidei, potest decipi; sed qui cognoscit per rationem, non potest falli: nam fides potest errare et non errare, etc. Danach war es also besonders der stark ausgeprägte Intellektualismus der Lullschen 15 Scholastik, der hier beanstandet und als rationalistische Auflehnung gegen die kirchliche Autorität verdammt wurde. — Von den zahlreichen Anhängern Lulls wurde aber die Giltigkeit dieses Urteils frühzeitig bestritten und die Bulle Gregors entweder als von Epmeric ganz und gar erdichtet, ober als auf einen anderen als Lull bezüglich dargestellt (ber in ihr verurteilte Raymund sei der 1371 im Inquisitionsgefängnis gestorbene Ray-20 mundus Neophytus aus Tarrega, Versasser der häretischen Schrift De invocatione daemonum). Schon in einer für Lull sich günstig erklärenden Sentenz des Kardinallegaten Alamanni vom Jahre 1419, welche die Lullisten zu erwirken wußten, wurde diese Verbächtigung der Bulle Gregors ausgesprochen. In dem von da an durch vier Jahrhunderte sich hinziehenden Streite haben namentlich franziskanische Ordensbrüder und spanische Lands-26 leute Lulls für dessen Rechtgläubigkeit gestritten, während sämtliche an der Kontroverse beteiligte Dominikaner für die Sache ihres Ordensgenossen Epmeric eintraten, also den häretischen Charakter der Lehren Lulls behaupteten. Aber auch jesuitischerseits ist der Lullismus mehrfach bekämpft und der Verbreitung Lullscher Schriften entgegengewirkt Nachdem Paul IV. (1559) die durch jenes Defret Gregors XI. verdammten 80 Schriften Lulls ausdrücklich in die zweite Klasse des Index gesetzt hatte, wurde zu Trient 1563, auf Betrieb der spanischen Konzilsmitglieder, der auf ihn bezügliche Passus im Index wieder gestrichen. Während der Jahre 1580—1620 fanden neue Verhandlungen in Rom darüber statt, ob Lulls Schriften durch den Inder zu verbieten seien; wiederholte Angriffe teils der dominikanischen Partei, teils einzelner Jesuiten (bef. auch Bellarmins) auf dieselben 25 wurden durch das schützende Eintreten des spanischen Hofs für sie unwirksam gemacht. Einzelne Schriften aus dem Kreis der Anhänger Lulls, besonders solche alchymistischen Inhalts sind in der Folge verboten worden; auch hat Papst Benedikt XIV. die Echtheit jener Bulle Gregors XI. und deren wirklich gegen Lull gerichteten Sinn ausdrücklich festgestellt (De beatificatione etc. I, c. 40, n. 4). Eine etwaige Erneuerung dieses älteren 40 anti-Lullschen Dekrets aber hat er unterlassen; ja gerade unter ihm durfte Salzinger seine Ausgabe der Werke des "Doctor illuminatus et martyr R. L." ungehindert erscheinen lassen. — Unter Pius IX. ist zwar einerseits ein Offizium des "seligen Rahmundus Lullus" für Majorka genehmigt (1847), auch dem Minoritenorden die jährliche Feier eines Festes desselben am 27. Novbr. gestattet worden (1858). Aber andererseits durfte auch unter 45 diesem vorletten Papste in einer offiziösen Zeitschrift des Batikans (ben unter Autorität des Magister S. Palatii erscheinenden Analecta Juris Pontificii, II, 2480) die Giltigkeit des wider Lull gerichteten Defrets Gregors XI. aufs neue behauptet werden (1857). S. überhaupt Reusch a. a. D., S. 28—33. Bödler.

Lupus, Servatus, gest. 862. — Werke: ed. Papirius Masson, Paris 1588; besser Baluze, Paris 1664, Antwerpen 1710; danach BM Bd 25 und MSL Bd 119; die den Gottschaltschen Streit betr. Schriften auch bei Mauguin, Veterum auctorum, qui de praed. et gratia script. opp. Paris 1650, die Kanones v. Verncuil auch MG, leg. I, S. 383; die Briese in neuer chronolog. Ordnung mit Einleitung und Noten: Desdevires du Dezert, Lettres de Servat Loup, Paris 1888. — Litteratur: Mabisson, Annal. ord. S. Bened. passim; Hist. litt. Bd V, S. 255 ff.; Hesele, Konz. Gesch. Bd IV; Dümmler, Geschichte des ostsränk. Reichs, 2. Auss. 1887, Bd 1 und 2; Hauf. AG. Deutschlands Bd 2; Ebert, Gesch. der Litt. im MA, Bd 2 S. 205 ff.; Nicolas, Étude sur les lettres de S. L., Thèse prés. à la Fac. de Paris, Clermont-Ferrand 1861; Giry, Études Carolingiennes in Études d'histoire du m. âge dédiées à Gabriel Monod, Paris 1896; Sprotte, Biographie des S. L., 60 Regensburg 1880; Langen, H3 Bd 48; SMA, philos. Al. 1891 S. 389 und 402 ff.

Lupus 717

Lupus ist um 814 geboren aus vornehmer romanischer Familie, von der auch verschiedene andere Glieder zu hohen kirchlichen Würden gelangt sind. Seine erste Bildung erhielt er unter Abt Albrich, später Erzbischof von Sens, im Kloster Ferrieres (unweit von Sens, heut. Depart. Loiret), welches einst auch unter Alkuin gestanden hatte. Aber die wissenschaftlichen Traditionen aus der Zeit Karls d. Gr. waren am Erlöschen. L. war 6 von seinen westfränkischen Lehrern wenig befriedigt. Die Liebe zur Wissenschaft, nicht die Freude an der deutschen Sprache, wie man ihm nachsagte (ep. 1, Desd. S. 62), trieb den Jüngling zur berühmtesten Schule der Zeit, nach Fulda zu Kabanus Maurus. Dort hielt er sich von 830—36 auf und schloß mit Raban und vielen anderen deutschen Gelehrten, besonders mit Einhard in Seligenstadt, dem ob seiner klassischen Eleganz ehrfurchtsvoll bewunder= 10 ten Verfasser der vita Caroli, wenigstens brieflich Freundschaft. Schon ein geschätztes Glied der gelehrten Welt — Raban widmet ihm seinen Kommentar zu den paul. Briefen, Abt Brun von Hersfeld verlangt und erhält von ihm 836 die vita Wigberti — kam er nach Ferrieres zuruck. 837 reiste er wieder mit Abt Odo v. Ferr. nach Deutschland, ertrankte aber unterwegs im Kloster St. Trond (vgl. ep. 20, Desd. S. 63 mit Hild. vita 15 Faronis MSL 119 S. 430). Seine Genesung schrieb er den zahllosen Gebeten seiner Freunde zu und nannte sich von da an Servatus. Seine Lehrthätigkeit in Ferr., von ber noch Spuren auf uns gekommen sind in Gestalt von Nachschriften seiner Diktate durch Schüler (SMU a. a. D.), machte ihn bald weiter bekannt. Schon 838 kann er sich der Gunft des Kaisers Ludwig und der Kaiserin Judith rühmen, die ihn an den Hof be 20 fahlen, und Beförderung erhoffen (ep. 6, Desd. S. 76). Aber erst in den Bruderkriegen nach Ludwigs Tod gelang es ihm, sich in den Sattel zu schwingen und unter Verdrängung bes als Parteigänger Lothars in Ungnade gefallenen Odo durch die Gunst Karls des Kahlen selbst Abt in Ferrieres zu werden (842; nach Giry a. a. D. 840). Bon da an war es mit der Ruhe seines Lebens vorbei. Als einer der großen Basallen des Reichs 25 wurde er hineingezogen in den Strudel der politischen und kirchlichen Kämpfe. Selbstbehauptung als Abt und die Erhaltung der Lebensfähigkeit seiner Abtei wurde sein Hauptinteresse. Es ist eine bose Zeit: Normannen, Bretonen, Aquitanier, die feindlichen Brüder Lothar und Ludwig der Deutsche suchen das unter dem schwachen Regiment Karls des Kahlen schlecht behütete Westfranken heim. In dem Auf und Ab der Parteien ist 20 es nur dem gewandten Politiker möglich, sich oben zu halten. Lupus bewies sich als solcher. Doch zeigte er eine in jener Zeit doppelt schätzenswerte Zuverlässigkeit, indem er seinem erwählten Herrscher Karl immer treu blieb. Er zieht mit in den unglücklichen Krieg gegen die Aquitanier und gerät bei der Niederlage der Franken am 14. Juni 844 selbst in Gefangenschaft, aus der er jedoch schon am 5. Juli wieder heimkehrte (ep. 90. 91, 25 Desd. S. 96. 97). Ein Zug nach Burgund im Jahr vorher hatte ihn um 10 Pferde gebracht, jett ließ er seine ganze Kriegsausrüstung dahinten. Das Jahr darauf beschreibt er den Zustand seines Klosters: die Kirchengefäße mussen verkauft werden, die Brüder haben seit drei Jahren keine neuen Kleider bekommen und gehen in Lumpen, die Knechte fast nackt, man weiß nicht mehr, woher Brot nehmen. Und noch haben die Lieferungen 40 und Kriegsleistungen kein Ende (ep. 32, S. 110; 42, S. 116). Im Jahr 846 muß Lupus zur Reise nach Mersen, wohin er zur Zusammenkunft der Könige geladen ist, erst Freunde und Freundinnen um Geld angehen (ep. 50, S. 124f.). Er schrieb das Elend vor allem der Entziehung der cella s. Judoci (S. Josse sur mer bei Etaples an der Küste des Kanals) zu. Diese hatte früher zu Ferrieres gehört und war für den Unter- 45 halt des bevölkerten Klosters unentbehrlich. Karl aber hatte sie einem weltlichen Großen verliehen. Bis Ende 848 mußte Lupus bitten und alle nur denkbaren Vermittler anrufen, ja mit Himmel und Hölle drohen, bis ihn Karl endlich erhörte (ep. 62 S. 148 zu beziehen auf die Aussöhnung Karls und Lothars zu Peronne Jan. 849, Dümmler I, S. 338). Im Herbst 849 reiste Lupus im Auftrag des Königs nach Rom. Dort trat 50 zum erstenmal der Gottschalksche Streit in seinen Gesichtskreis (de trib. quaest. MSL Bd 119 S. 623), während er mit Gottschalk selbst, ohne die Streitfrage zu berühren, schon früher korrespondiert hatte (ep. 30). Lupus war entschieden auf Seite Augustins, demgegenüber infaustus Faustus (v. Reji) schweigen muß: conticescant ranae, dum coelum tonat. Er vertrat in seinem Büchlein de tribus quaestionibus und mündlich se und schriftlich gegen König Karl und Hinkmar (ep. 128 und 129) die Lehre von der Unfreiheit des natürlichen Willens zum Guten und der Partikularität der Gnadenwahl, doch ohne die volle Konsequenz der doppelten Prädestination zu ziehen und auch wieder vorsichtig einschränkend (vgl. Brief an Hinkmar Desd. S. 168). Das eigentliche Interesse der dristlichen Frömmigkeit tritt bei ihm klar hervor. Die Frommen danken Gott "alles 60 718 Lupus

was sie haben und sind" (ep. 128 an Karl S. 163). Der rechte Streiter Gottes erfährt es an sich selbst, daß er ohne Gott nichts ist (S. 165). Im übrigen zeigt sich Lupus auch in dieser Sache als guter Politiker. Er erscheint als Hinkmars Freund und Parteigenosse nicht nur auf der Synode von Soissons (Frühjahr 853), wo die Sache Gottschalks 5 nicht zur Sprache kam, sondern auch noch nach der Pariser Synode desselben Jahres, wo er sich mit der Synode gegen Hinkmar für die augustinischen Sätze des Prudentius erklärt hatte. Aber er hütete sich, für Gottschalk persönlich einzutreten und hat die Beziehungen zu dem Eingekerkerten nicht weitergeführt. Nach 850 kommt in seinem Briefwechsel kaum mehr eine Anspielung auf die Streitsache vor. Er befaßte sich jett in den 10 günstigeren Jahren mit der Wiederaufrichtung seines verfallenen Klosters, erbittet von König Ebilulf von England Blei zum Dachdecken, Bücher zur Vervollständigung seiner Bibliothek von englischen Freunden, von Deutschland, vom Papst, Holz zum Bau eines Flußschiffes von anderen Freunden. Die Gunst des Königs leuchtete ihm immer mehr. Er war monatelang am Hof und offenbar nicht nur gern gesehen als Diplomat und 15 Mann der Wissenschaft, sondern auch als witiger Gesellschafter bei den "herrlichen Festmahlen", mit denen man verunglückte Expeditionen, wie die nach der Bretagne 851 einzuleiten pflegte (ep. 85, Desd. S. 174). So blieb denn Lupus seinem König auch treu in der schlimmsten Not des Jahres 858, wo Karl sein ganzes Reich Ludwig dem Deutschen hatte überlassen und nach Burgund sich zurückziehen müssen. Lupus folgte ihm mit Hinkmar. 20 während die Treue anderer geistlicher und weltlicher Großen, auch Wenilos von Sens, ins Wanken geriet. Gleichzeitig plünderten die Normannen die Seine aufwärts und bedrohten selbst das entlegene Ferrieres. Der Kirchenschatz wurde nach Augerre geflüchtet. Noch ärger wurde es im Jahr 861. Zwar blieb Ferrieres selbst noch von den gefürchteten Gästen verschont; aber die Aufregung und die Entbehrungen dieser Jahre erschütterten 26 Lupus' Gesundheit ganz. Sein letter Brief ist 862 vom Krankenbett aus an Wenilo von Sens gerichtet, eine Mahnung, der furchtbar angewachsenen kirchlichen Verwilderung entgegenzutreten. Über diesen Brief führt keine Spur seines Lebens hinaus; er ist jeden= falls bald nachher gestorben.

Von Werken des Lupus sind erhalten der schon genannte liber de trib. quaest. 30 mit angehängtem collectaneum aus den Kirchenvätern, eine der bessern theologischen Leistungen der Zeit; ferner die vita Wigberti und vita Maximini. (Ihm diese abzusprechen ist kein Grund. Die Vorrede allein zeugt schon durch charakteristische Außerungen für seine Autorschaft. Die von Möller im A. Lupus der 2. Aufl. S. 34 Anm. angedeutete Kombination mit Waldo und Adalhard ist indessen wertlos.) Die gesta impe-85 ratorum sind kein Werk von Lupus, sondern Auszüge aus Suetons Kaisergeschichte, die er einmal Karl dem Kahlen überreichte (ep. 93, Desd. S. 147 vgl. SMA a. a. O.). Langen wollte ihn zum Autor der pseudoisidorischen Dekretalen machen. Es giebt dafür keinen durchschlagenden Grund. Doch citiert er (ep. 130) einen Brief der pseudoisid. Sammlung. Die Kanones der Synode von Verneuil (843), die sich besonders gegen den 40 Mißbrauch des Kirchenguts durch die Fürsten wenden, sind von ihm redigiert. Er hatte ja zur Entrüftung darüber seine besonderen persönlichen Gründe. Das Wichtigste von ihm sind seine Briefe. Er korrespondiert mit fast allen bedeutenden Männern der Zeit, mit Königen, Päpsten und Kirchenmännern. Der ausgesprochen persönliche Charafter giebt diesen Briefen heute noch Reiz und Farbe und macht sie zu einer wertvollen Geschichts-45 quelle. Die realen Verhältnisse und die Stimmungen der Menschen, die darin lebten, spiegeln sich bier mit seltener Treue. Der Bildungsstand zeigt sich weniger im Stil, der die klassische Reinheit nur mühsam zu behaupten sucht, als eben in der Fähigkeit, sich lebendig, individuell in Scherz und Ernst zu äußern. Von Wert und Würde der Wissen= schaft hat er gegenüber der geistlichen Engherzigkeit und dem banausischen Sinn, die sich 50 schon wieder breit machten, einen deutlichen Begriff: Amor litterarum ab ipso fere initio pueritiae mihi est innatus. Mihi satis apparet propter se ipsam appetenda scientia (ep. 1, Desd. S. 44). Diese Liebe hat ihn auch in den stürmischen Jahren seines späteren Lebens nie verlassen. Er treibt Textkritik und bemüht sich um Herstellung guter Kodizes. Die Klassiker, Cicero voran, stehen in seinem Interesse eben-55 bürtig neben den Kirchenvätern. Er citiert sogar in de trib. quaest. Cicero und Virgil neben Augustin. Aber auch die Kenntnis des Deutschen gehört ihm zur Bildung, obwohl er es nicht liebt (ep. 91, Desd. S. 98). Wenn er Heiligenlegenden schreibt, so beruft er sich auf das Vorbild des Sallust und Livius (vita Wigh. MSL S. 681) und verspricht Kritik gegenüber unglaubwürdigen Fabeln (vita Max. MSL S. 667). Er übt sie so freilich in Wirklichkeit nur in sehr bescheibenem Maße. So ist Lupus eine exfreuliche Erscheinung in der Geschichte dieser Zeit des Abblühens und Welkens der karolingischen Bildung. (Wöller +) R. Schmid.

Lust, Lüsternheit. — Mit dem Worte Lust bezeichnen wir sowohl eine Empsindung, als einen Trieb. Der Mensch genießt Lust (ήδονή, voluptas), wenn sein geistiges oder sinnliches Gefühl angenehm, wohlthuend berührt ist. Damit hängt aber die Lust als Trieb δ (δομή, θυμός, προθυμία, επιθυμία, concupiscentia) nahe zusammen, indem der Mensch den Zustand oder Moment der Befriedigung, den er einmal genossen, zu ver=

längern, festzuhalten oder zu erneuern begehrt.

Sündlich ist an sich weder die Empfindung, noch der Trieb der Lust. Das volle wirkliche Leben in seiner Kraft und Regsamkeit ist von der Selbstbefriedigung notwendig 10 begleitet, die allemal eintritt, wo ein von ganzem Herzen erstrebtes Ziel erreicht ist. Und zu streben, über den gegebenen Punkt des Daseins hinauszutrachten, ist mit dem Werden der Kreatur, mit ihrer lebendigen Entwickelung von selbst gegeben als ein unveräußerliches Lebensspmptom, dessen gänzliches Aushören einen Stillstand, eine Erlahmung des Lebens bedeuten würde. Wie ein Wensch, dem nichts Vergnügen macht, ungesund ist, so ist einer, 15

ber nichts sucht und begehrt, in Gefahr, geistig zu versumpfen.

Sittlich bestimmt wird die Lust in beiderlei Hinsicht erst durch ihr Verhältnis zum Ich, zur freien Persönlichkeit des Menschen, und durch ihr Objekt. Wo, wie im Heidentum, das Ich selbst, sein natürliches Empfinden und Begehren, zur Lebensnorm erhebt, da entscheidet die Lust über das, was zuträglich oder unzuträglich, was gut oder 20 böse sei: δρος συμφορέων και ἀσυμφορέων τέρψις και ἀτερπίη (Democritus ap. Ritter et Preller hist. philos. edit. IV, p. 52); την ηδονην ἀρχην καὶ τέλος λέγομεν είναι τοῦ μαχαρίως ζῆν. — τιμητέον τὸ χαλὸν χαὶ τὰς ἄρετὰς χαὶ τὰ τοιουτότροπα, εὰν ἡδονὴν παρασκευάζη εὰν δὲ μὴ παρασκευάζη, χαίρειν εατέον (Epicurus l. l. pag. 352); είναι δὲ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν κᾶν ἀπὸ τῶν ἀσχημοτά- 25 των γένηται . . . εί γὰρ καὶ ή πρᾶξις ἄτοπος είη, ἀλλ' οὖν ή ήδονὴ δί αὐτὴν αίρετη καὶ άγαθόν (Cyrenaici [Afristippus] l. l. p. 164). Die Konsequenz hieraus zieht Protagoras: πάντων χοημάτων μέτρον ἄνθρωπος, welchen Sat Platon im Theätet dahin erläutert: οία μεν εκαστα έμοι φαίνεται, τοιαυτα μέν έστιν έμοι, οία δε σοι, τοιαυτα δὲ αν σοί. ἄνθρωπος δὲ σύ τε κάγώ l. l. p. 134). -- Wo dagegen das Jch dem gött= 80 lichen Gesetz und Willen sich untergiebt, da bestimmt die Persönlichkeit, was ihr Lust und was Unlust sein soll. Zwar sagt schon Aristoteles mit Anklang an Rö 7, 19: dià pèr γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα, und giebt die Regel zaioeir te kal dunesodai ols des. Allein wer setzt dies ols des fest? Ohne den Beistand göttlicher Offenbarung greift hier die Menschheit immer sehl. 85 Der Psalmist aber kann (37, 4) sagen: "habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was bein Herz wünscht"; kann (1, 2) den selig preisen, "der seine Lust hat am Gesetze des Herrn"; kann das Wohlgefallen an den Werken (104, 24), an den Thaten (111, 2; 139, 17), an den Geboten und Rechten (112, 1; 119 ganz), an der Person Jehovahs (73, 23—28) für Scligkeit und Wonne, für die einzig wahre und währende 40 Befriedigung des Herzens erklären. Noch tiefer in die Gemeinschaft mit Gott verlegt das NT die höchste und vollkommene Lust des Christen. Hier kommt es zu dem unxéti έαυτῷ ζῆν (2 Ko 5, 15); ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ (Ga 2, 20) und zur Verwirklichung der Bitte Jeju (30 17, 23): έγω έν αὐτοῖς καὶ σὺ έν έμοί.

Selbstverständlich schließt diese Lust nicht alle sonstige Befriedigung etwa aus. Lust 45 am Schönen, wie es die Kunst, am Wahren, wie es die Wissenschaft zeigt, selbst Lust an dem, was nur die leiblichen Sinne angenehm berührt, wie Speise, Trank, und der ganze sogenannte Komfort darf dem Christen nicht verwehrt, geschweige denn als Sünde verzdammt werden; vergleiche die apostolischen Warnungen Ko 2, 16—23; 1 Ti 4, 3—5 vor übergeistlicher Askese, und 1 Ko 7, 29—31 vor ungeistlichem Vergessen des Christens so beruss, der über alle irdischen Dinge hinausweiset. Sündlich wird die Lust an der Kreatur erst, wenn sich das Herz daran hängt, wenn zur hdorń die Enwoymia tritt und diese den Willen, die Persönlichkeit überwältigt, mit sich sortreißt, zum Knechte der Lust macht.

Dieser anderen Seite des Gegenstandes wenden wir uns nun zu. Auch die Lust als Trieb ist, wie oben bemerkt, ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Natur. Aber der 85 Trieb für sich allein ist blind und bedarf der Leitung, des Zaumes. Indem die römische Kirchenlehre dies frenum für eine besondere, dem ersten Menschen verliehene Gnadengabe (donum superadditum) ansieht, verstümmelt und erniedrigt sie das menschliche Wesen, als welches, jener Gabe beraubt, wie ein steuerloses Fahrzeug, den Wallungen und Bes

gehrungen der Sinnlichkeit und ihrer Triebe preisgegeben wäre. In dem normalen Zustand des Erstgeschaffenen beherrschte der gottesbildliche Geist die seelisch=leibliche Natur und gab deren Trieben die gebührende Richtung. Als aber der Trieb von dieser Herrschaft sich emanzipierte und in falscher Selbstständigkeit nach dem Verbotenen griff, wurde 5 er jur concupiscentia prava, zur ἐπιθυμία sensu malo, und die so in Unordnung geratene Menschennatur ist von den Protoplasten per traducem auf die Gattung über-Nun darf Paulus Rö 7, 7 die sonst auch in der Schrift (z. B. Lc 22, 15) als vox media gebrauchte ἐπιθυμία identisch mit der άμαρτία setzen und einmal sagen: την αμαρτίαν ούκ έγνων und das andere Mal: την επιθυμίαν ούκ ήδειν, und das 10 οὐκ ἐπιθυμήσεις (Τίτρι 😚 Er 20, 17) ohne beigefügtes Objekt als die Ur= und Wurzel= fünde hinstellen; wie denn überhaupt, nach der seinen Bemerkung Cremers (Wörterbuch der n. t. Gräcit. s. v.  $\epsilon \pi \iota \vartheta \upsilon \mu \iota a$ ) im neutestamentlichen Sprachgebrauch der sittliche Charakter der exidupla nicht so sehr durch das Objekt als durch das Subjekt bestimmt wird: vgl. 30 8, 44 τας επιθυμίας τοῦ πατρός ύμῶν, Rö 1, 24 επιθυμίαι τῶν καρ-15 διῶν, Βα 5, 16 ἐπιθυμίαι σαρκός, 1 3ο 2, 16 ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν μ. [. w. — Den Hergang der Entstehung der Thatsünde aus der Lust (ldia έπιθυμία) beschreibt aufs Anschaulichste Ja 1, 14—15. Die Aufgabe der Christen gegenüber den Regungen der sündigen Natur bezeichnet Ga 5, 24; Ko 3, 5.

Die Lehrdifferenz der protestantischen und römisch-katholischen Kirche in betreff der 20 Erbsünde bewegt sich hauptsächlich um die Auffassung und Beurteilung der concupiscentia. Nachdem im Mittelalter teilweise grober Pelagianismus geherrscht hatte, der von ererbter Sünde, im falschverstandenen Interesse der menschlichen Freiheit, überhaupt nichts wissen will, auch der concupiscentia den sündigen Charakter abspricht, setzte das Trisdentinum sest, daß nach dem Berlust des donum supernaturale das menschliche Wesen zwar geschwächt, doch noch unverletzt vorhanden, daß weder der Mangel der justitia originalis noch die concupiscentia, die auch in den Wiedergeborenen bleibe, eigentlich Sünde sei. Die reformatorische Lehre dagegen betrachtet die concupiscentia nicht als bloßen somes peccati, sondern als bösen affectus der Seele (Conf. Aug. II), als reatus et culpa (Form. Conc. I). Aus welcher Seite die tiefere und sittlich ernstere

80 Auffassung der Sache bestehe, kann nicht zweifelhaft sein.

Lüsternheit endlich im engeren Sinne nennen wir die trankhafte Erregung des Begehrungsvermögens, wovon signifikante Beispiele Gen 25, 29—34; 2 Sa 23, 14—17; 2 Kg 5, 20—27 berichtet werden. Davids schwerer Fall 2 Sa 11 entsprang der undewachten Lüsternheit, die dann Nathan (ib. 12, 4) mit einem Gaste vergleicht, der bei dem breichen Manne einkehrte. Insbesondere nimmt die éxidupla tāv dapdalpāv diesen spezissischen Charakter an Job 31, 1; Pr 23, 33; Mt 5, 28; 2 Pt 2, 14. Aber auch vor der Lüsternheit der gula (Nö 13, 13. 14) wird Nu 11, 4. 20. 34, vgl. 1 Ko 10, 6 als vor einer Sünde, wider die der Jorn Gottes sich kehrt, gewarnt. Das Auftreten der Lüsternheit ist immer ein Merkmal innerlicher Unordnung, ein Symptom der Übermacht des Ibeisches über den Geist (Ga 5, 16. 17). Eine wohlbemessen Askese, wie sie Paulus übte (1 Ko 9, 27), sührt zu der Freiheit, in welcher der Geist die ihm zustehende Herzsschaft behauptet (Phi 4, 11—13).

Luther, Martin, gest. 1546. — Litteratur. Bon Luthers Werken existieren sieben sogenannte Gesamtausgaben: 1. Die Wittenberger, 1539-1558, 19 Foliobande, 12 deutsche 45 und 7 lateinische; Bd 1, deutsch, erschien 1539 mit einer Borrede von Luther selbst: ebenso 1545 der erste lateinische Band; dem zweiten deutschen Bande, der erst 1548 herausgekommen, jedoch schon vor Luthers Tod im Druck begonnen worden ist, geht auch noch eine Borrede von ihm voran, bei der sich indessen fragt, wie weit sie schon von ihm selbst verfaßt ist; der zweite lateinische Band erschien 1546 — auch erst nach Luthers Tod — eingeführt durch Me-50 lanchthon mit einem Bericht über Luthers Leben. Die Sammlung der Schriften Luthers ist hier noch sehr unvollständig. Sie war erfolgt auf Andringen des Kurfürsten Johann Friedrich. Die Redaktion mar von Luther dem G. Körer zusammen mit Caspar Cruciger übertragen und ging nachher von jenem auf G. Major über. Auffallend ist in jenem 2. deutschen Band vom J. 1548, daß am Schluß der Schrift "daß diese Worte Christi . . noch feststehn" ein 55 feindlich gegen Buper gerichteter Abschnitt weggelassen ist, worin man ein unerlaubtes, tenbenziöses Eingreifen der Herausgeber seben möchte (vgl. Beim. Ausg. 23, 45 f.); Gigentum= liches hat hier auch der Text des "Sermons von dem Sakrament des Leibes u. s. w." 1526, bessen ursprüngliche Gestalt jedoch überhaupt unsicher ist (WA 19, 474). Indessen barf die Wittenberger Ausgabe darum nicht überhaupt als tendenziös unzuverlässig verdächtigt werden. 60 2. Die Jenaer Ausgabe (in Fol.) 1555-1558, - veranstaltet durch ebendenselben Fürsten, nachdem er bes Kurfürstentums und Wittenbergs verlustig gegangen war, und weiter durch

seine Söhne, — unter der Aufsicht ebendesselben (zuvor nach Dänemark wegberufenen, jett zum Bibliothekar in Jena ernannten) Rörer, — unter Redaktion von Joh. Aurifaber, Hofprediger in Weimar, — unter Mitwirkung von Nik. von Amsdorf, Rapeberger u. a., — mit getreuerer Wiedergabe der Originalausgaben, als in der Wittenberger Gesamtausgabe statt hat, — doch gleichfalls noch sehr unvollständig. Es sind 8 deutsche Foliobände, nach 1560 5 im ganzen und im einzelnen wiederholt neugedruckt (im ganzen 1560—1564 und 1575—1580) — und 4 lateinische Bände (neue Auflagen des ganzen schon 1556 – 58, dann 1564 ff. 1579 ff. 1600 ff., — und weiterhin noch einzelner Bande). Dazu gehören 2 Erganzungsbande, erschienen 1564 und 1565 in Eisleben durch den dorthin übergegangenen Aurifaber, — nur reichend bis zu Lutherschriften v. J. 1538. 3. Die Altenburger Ausgabe 1661—64, in 10 Folio- 10 bänden, — veranstaltet (weil an den bisherigen Ausgaben Mangel sei) vom sächsischen Herzog Friedrich Wilhelm durch seinen Hofprediger Sagittarius; manches ist hier neu aufgenommen; aber anderes fehlt und von Luthers lateinischen Schriften sind gar keine im Grundtext und nur wenige in Uebersetzung aufgenommen. Ein Supplementband erschien 1702 in Halle, durch J. G. Beidler, mit Vorrede von Budbeus. 4. Die Leipziger Ausgabe 1729 15 bis 1740 (von J. G. Pfeiffer, Ch. F. Börner und J. J. Greiff): sie giebt den Inhalt der Altenburger Ausgabe und bes Hall. Supplementbands wieder mit Berichtigungen nach Urdrucken, und dazu neue Uebersetzungen mehrerer lateinischer Schriften, — im ganzen 23 Foliobande. 5. Die Walchische Ausgabe. 24 Quartbande, 1740—1753, — durch J. G. Walch in Jena, — die bis dahin vollständigste Sammlung von Lutherschriften nebst historisch wert- 20 vollen Zugaben, — aber die ursprünglich lateinischen Schriften nur in einer für den wissen= schaftlichen Gebrauch ungenügenden Berdeutschung, ferner Luthers Deutsch vielfach mit Rücksicht auf die Redeweise der Gegenwart und auch willfürlich und zufällig geändert, — alles ohne den erforderlichen Nachweis der gebrauchten Urdrucke. 6. Die Erlanger (Erlanger-Frankfurter) Ausgabe, seit 1826. Hier sind die deutschen Schriften in 67 (Oftav-)Banden 25 1826—1857 wiedergegeben, davon Bb 1—20 (Predigten) und Bb 24—26 (reformat. histor. Schriften) in zweiter, von E. L. Enders bearbeiteter Auflage 1862—1885; dem schon in der 1. Auflage aufgestellten Grundsatz, daß der wirkliche Luthertext möglichst treu wiedergegeben werden sollte, ist erst Enders richtig nachgekommen. Bon den lateinischen Schristen Luthers erschienen fürs erste die exegetischen, nämlich die Auslegungen alttestamentlicher Bücher in so 28 Bänden mit dem Titel "Exegetica Opera Latina" (vol. 1—23 im J. 1829—1861, Vol. 24—28 im J. 1884—1886) und daneben die Commentare zum Galaterbrief in 3 Bänden (1843-44); ferner Opera lat. varii argumenti ad reformationis historiam imprimis pertinentia in 7 Bänden (1865—1883). Uebergangen sind in dieser Sammlung bei allem Streben, endlich vollständig zu werden, doch so wichtige Schriften, wie die Annotationes in aliquot ca- 35 pita Matthaei vom J. 1538 und Supputatio annorum mundi vm J. 1541 und 1545. Bon Luthers Briefen hat diese Ausgabe der "sämtlichen Werke Luthers" die deutschen schon unter jenen deutschen Schriften aufgenommen. Die lateinischen erscheinen hier seit 1884 (bei anberem Berlag) in einem von Enders streng historisch kritisch bearbeiteten "Brieswechsel", in welchem auch jene deutschen Briefe noch mit Anmerkungen versehen und vervollständigt, ferner 40 Briefe anderer mit aufgenommen sind; derselbe ist jedoch bis jett (mit Bd 8 v. J. 1898) nur bis zu den Briefen v. J. 1531 gelangt (vgl. Rawerau in ThStA 1899 S. 155 ff). Bgl. zu diesen 6 Gesamtausgaben: BPR, NF Bb 19, zur 6.: ebendas. Bd 49. 7. "D. M. Luther & Werke, kritische Gesamtausgabe, Weimar, 1883 ff." Dieses Werk ist ausgegangen von R. Knaake (der seit Bd 7, im J. 1897, durch sein Befinden an der Mitarbeit 45 verhindert ist), unterstützt durch einen von Raiser Wilhelm I. bewilligten staatlichen Geld= beitrag, geleitet durch eine vom Minister ernannte Kommission, — dazu bestimmt, sämtliche Schriften Luthers in chronologischer Ordnung aufzunehmen mit genauem Zurückgeben auf die ursprünglichen Drucke und, soweit sich noch Handschriften Luthers auffinden lassen, auch auf diese. Aufgenommen werden dazu auch genügend zuverlässige Rachschriften von Vorlesungen 50 und Predigien durch Andere. Erschienen sind so bis Ende des 3. 1901 Schriften aus den Jahren bis 1527 in den Banden bis Bb 24, von denen jedoch Bb 10. 17. 18 (namentlich mit der Kirchenpostille) noch im Rüchstand sind. Die Mitarbeiter sind hier: Anaake, Rawerau, E. Thiele, G. Buchwald, P. Drews, Nit. Müller, Koffmanne, Pietsch, Steiff, D. Albrecht, A. Berger, W. Walther. Die sämtlichen Briefe und die Tischreben sollen erst ans Ende ber 55 ganzen Ausgabe zu stehen kommen. — Die Hauptsammlung ber Briefe ist so bis jest, bei bem Unvollendetsein jener Endersichen, noch diese: "Briefe. Sendschreiben und Bedenken" Q.& in 6 Banden von De Wette und Seidemann 1825—1856, — zusammen mit "Seidemann, Lutherbriefe 1859", mit "Burthardt, L.& Briefwechfel 1866", mit jenem Endersichen "Briefwechsel" und mit "Kolde, Analecta Lutherana, 1883". Bon Luthers Tischreben sind bisher noch die 60 Hauptgesamtausgaben: "Die deutschen Tischreden ober Colloquia . . nach Aurifabers 1. Ausg. mit Bergleichung sowohl der Stangewaldschen als der Selneccerschen Redaktion herausgegeben von Förstemann und Bindseil" in 4 Banden 1844—48, und die lateinischen "Colloquia, meditationes etc.", nach einem bem Halleschen Baisenhaus gehörigen Cober mit Bergleichung ber editio Rebenstockiana herausgeg. von Bindfeil in 3 Banden 1863-1866. Erstrebt werden 65 muß aber eine Ausgabe, welche nicht, wie diese beiden, bloß auf sekundäre Abschriften von Tischreben, sondern auf originale Nachschriften derselben zurückgeht. Bichtige für die Bei-

marsche Ausgabe zu benütende Vorarbeiten dazu hat Seidemann schriftlich hinterlassen. Einzeln veröffentlicht ist bis jest: Lauterbachs Tagebuch auf das Jahr 1538 von Seidemann 1872, Tagebuch über D. M. Luther von C. Cordatus herausgegeben von Brampelmeyer 1885 (nicht alles darin gleich ursprünglich), Tischreben L.s nach den Aufzeichnungen 5 von J. Schlaginhaufen, herausg. v. W. Preger 1888, Analecta Lutherana et Melanchthon. mit Tischreden L.s nach Mathesius, herausgeg. von G. Lösche 1892. — L& Dichtungen sind gesammelt besonders in: Dichtungen von D. M. L., herausg. v. Gödeke, 1883, und in:

D. M. L.& Dichtungen . . herausg. v. G. Schleusner 1892 (auch Lateinisches).

Biographien L.s. Vgl. Vogel, Bibliotheca bibliographica Lutherana 1851. Bir 10 haben noch Darstellungen der Lebensgeschichte L.s von Zeitgenossen und Freunden desselben: von Melanchthon in seiner Borrede zu jenem 2. lateinischen Bande der Bittenberger Ausgabe von L. Werken 1546 (Corp. Ref. 6, 155 ff. 20, 430 ff.), mit apologetischer Tenbenz, nur kurz und weniger bedacht auf die einzelnen Zeitangaben. — vom Arzt Rapeberger in Aufzeichnungen, die erst 1850 durch Neudecker ("die handschriftliche Geschichte Rapebergers über 15 L. und seine Zeit") herausgegeben worden sind, ohne strenge Ordnung, vereinzelt und lückenhaft, aber mit mancherlei interessanten eigentümlichen Mitteilungen; — endlich von Mathe sius die erste eigentliche, in Predigten vorgetragene, aber mit Umsicht ausgeführte Biographie (Historien von des Ehrwirdigen . . . M. L.& Ansang, Lehr, Leben und Sterben . . . durch den alten Herrn M. Mathesium gestelt" u. s. w., Nürnberg 1565; neu herausgeg. v. G. Lösche 20 in Joh. Mathes. ausgewählten Werken Bb 3, Prag 1898). Von feindlicher Seite gab L.s Beitgenosse und heftiger Gegner Cochläus 1549 heraus: Commentaria de actis et scriptis M. Li.. ab a Dom. 1517 usque ad a. 1546 (nach Sleidens Urteil: liber calumniis, nugis, conviciis refertissimus). Bgl. zu den bisher genannten Schriften: G. Plitt, die vier ersten Lutherbiographien, ein Bortrag, Erlangen 1876. Nächst diesen ist hier noch zu nennen: Sel-25 neccer, Historica narratio et oratio de D. M. Luth. 1575, und Dresser, Historia M. Luth. 1598. In der Folgezeit kommt es, bis ins 19. Jahrhundert, zu keinen mahrhaft wissenschaft= lichen, auf die letten Quellen zurückgehenden, der reichen Tradition gegenüber kritischen Untersuchungen und Darstellungen von L.& Leben; vgl. Ch. Junder, Vita M. Luth. etc. 1699, deutsch 1706, F. Sigm. Reil, Merkwürdige Lebensumstände M. L.s u. s. w. 1746; Lingke, 80 Reisegeschichte L& 1796 (fast eine Biographie); Ukert, L& Leben u. s. w. 1817 (hauptsächlich Bibliographisches). Jenen wissenschaftlichen Anforderungen entspricht auch noch nicht der fürs ganze gebildete Publikum schreibende G. Pfiper (L. Leben 1836) und vollends andere wie Stang (1835) und Ledderhose (1836). Zuerst versuchte dann DR. Meurer Q.& Leben "rein aus den Quellen darzustellen", doch ohne die erforderliche Bollständigkeit und Schärfe 35 der Forschung ("L.& Leben aus den Quellen erzählt" 1843, dann überarbeitet bis zur 3. Aufl. 1870; daneben populärer Auszug seit 1850). Reichhaltigstes gelehrtes Material, aber übermäßig weitschichtig und gleichfalls ohne genügende Schärfe der Forschung liegt vor in "Jürgens, L. von seiner Geburt bis zum Ablafftreit 1517", 3 Bande 1846-47. Jenen wiffenschaftlichen Anforderungen suchte dann in einer möglichst vollständigen Lutherbiographie zu 40 genügen das Werk "J. Köstlin, M. Luther, sein Leben und seine Schriften; 2 Bde, 1875" (zweite neu durchgearb. Aufl. 1883, neue verbesserte Aufl. gegenwärtig in Borbereitung; das neben von demfelben Berf.: "L.& Leben, mit Juftrat., in 1 Bb, und "M. Luther, der deutsche Reformator", Festschrift z. 10. Nov. 1883); ebenso die kürzere Biographie "R. Luther" 1884—88, 2 Bde, von Th. Kolde; und auch die in ihrer Kürze fürs "deutsche evangel. Bolt" 45 bestimmte von G. Plitt 1883 (nach P.S Tod zu Ende geführt von Petersen). Auf Grund gleich strenger wissenschaftlicher Untersuchung will Arn. Berger in seinem (1895 begonnenen, bis jest zum Jahr 1532 fortgeschrittenen) Buche "M. Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung" (zu A. Bettelheims Biographiensammlung "Geisteshelden, führende Geister" gehörig) den Reformator "nicht nur als das religiöse Genie, sondern zugleich als Kulturhelden zur 50 Anschauung bringen." Auf die fürs Bolt bestimmten Lutherbiographien (besonders M. Rades "D. M. Luthers Leben u. s. w. v. P. Martin" in 3 Bänden, 2. A. 1884 ff., und Buchwalds "D. M. L. u. s. w." 1902) fann hier nicht weiter eingegangen werden. — Bon römischer Seite aus (vgl. oben über Cochlaus) ist Luther am geschicktesten burch Janffen in seiner "Geschichte des deutschen Bolkes seit dem Ausgang des Mittelalters" mit Hilfe reicher historischer 55 Gelehrsamkeit zum Gegenstand einer ebenso bösartigen wie flug vorsichtigen geschichtlichen Darstellung gemacht worden (vgl. J. Köstlin, L. und J. Janssen, 1883, 1.—3. Aufl. Bon gleicher Tendenz: Evers, M. Luther, Lebens= und Charakterbild, 6 Bbe, 1883—1891. — Französisch protestantisch: Fél. Kuhn, Luther, sa vie et son oeuvre 1883, 3 Bde.

Bu L.s Theologie vgl. Th. Harnack, L.s Theol. mit besonderer Beziehung auf seine 60 Bersöhnungs- und Erlösungslehre, Bb 1, 1862, Bb 2 1886; J. Köstlin, L.s Theol. in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrem inneren Busammenhange, 2 Bbe, 1863, — zweite vollständig neu bearbeitete Aufl. 1901; S. Lommatich, L.& Lehre v. ethisch=religiösen Standpunkt aus u. s. w. 1879; Luthardt, Die Ethik L.s in ihren Grundzügen 1867, 1875; He-

ring, Die Mystik L.s., 1879.

Martin Luther, wurde am 10. November 1483 zu Eisleben geboren. Sein Bater, Hans, war als Bergmann von Möhra, wo er vorher gelebt hatte, dorthin gezogen. sprünglich war derselbe, ebenso wie auch der Bater und Großvater desselben, nach Luthers

eigener Angabe ein "rechter Bauer" gewesen; ber Name (Luber, auch Lüber; "Luther" beißt erst unser Martin L., seit 1517) ist offenbar eins mit Lothar, Chlothachar (= Kleosstratos). Die Mutter, Margarete (eine geb. Ziegler, nicht Lindemann), stammte aus einem bürgerlichen Geschlechte. Der angegebene Geburtstag steht sest (Bre 3, 414); und auch das Jahr darf als sicher angesehen werden (nicht 1484, obgleich Melanchthon und auch Luther selbst wohl zeitweise zur Annahme dieses Jahres sich neigten; gewiß nicht 1482, gegen Örgel, vom jungen Luther 1899, vgl. Kawerau in Nkz 11, 163 ff. und Drews in Th. Rundschau 3, 205). Von Eisleben zogen die Eltern ein halbes Jahr darauf weg, nach Mansseld, wo der Vater später in den Rat kam.

Bater und Mutter zeigten in der Kinderzucht eine Strenge, unter welcher Martin 10 schon etwas von den ihn hernach so schwer bedrängenden Schrecken des Gesetzes verschmecken mochte. Dazu kam von seiten beider der Eindruck diederen, rechtschaffenen Wesens. Des Baters gerades sittliches Urteil richtete sich auch gegen den verderbten Charakter des geistzlichen Standes: er argwöhnte hinter demselben "Gleisnerei und Büberei". Un der Mutter wird von Melanchthon (Curriculum vitae etc., Corp. Ref. 6, 155 sqq. vornehmlich 15 gerühmt pudicitia, timor Dei et invocatio. Über den Bater sagt Luther nach dem Tode desselben (Br. 4, S. 33): dignum est — lugere me talem parentem; — Pater misericordiae — me — per ejus sudores aluit et finxit qualis, qualis sum.

Der Ertrag von der Arbeit des Vaters, dessen ökonomische Verhältnisse anfangs be= 20 brängte waren, allmählich jedoch sich besserten, reichte hin, den Sohn die lat. Schule be= suchen zu lassen, zuerst in Mansseld, 1497 in Magdeburg (wohl in einer städtischen Schule, bei Lehrern aus den Brüdern des Gemeinsamen Lebens. L. sagt: bei "Nullbrüdern" vgl. Ev. KZ 1881, Nr. 23), seit 1498 in Eisenach, wo die Mutter Verwandte hatte. Luther hat indessen daselbst mit anderen ärmeren Schülern auch "vor der Thür panem propter 25 Deum sagen und den Brotreigen singen" müssen; dann nahm sich Ursula, die Frau des ans gesehenen Kunz Cotta, des Knaben an. Zu Eisenach war (nach Ratebergers Angabe) einer der tüchtigeren Grammatiklehrer, J. Trebonius; bei Luther zeigte sich bereits "vis ingenii acerrima et inprimis ad eloquentiam idonea" (Melanchthon), und es zog ihn auf eine hohe Schule. So ließen ihn die Eltern 1501 auf die Erfurter Universität gehen. 20 Sein Studium führte ihn daselbst in die herrschende spinosa dialectica hinein, indem er zunächst Philosophie studierte; seine Hauptlehrer darin waren die Nominalisten Trutvetter und Arnoldi (Usingen). Zugleich wurde er wenigstens mit einzelnen Genossen des jungen humanistischen "Poeten"-Kreises (so mit Crotus Rubianus) befreundet. Mit jenen Lehrern standen diese damals auf gutem Fuße. Luther wurde 1502 Baccalaureus, 1505 85 Magister. Im Vertrauen auf seine schönen Gaben hofften Vater und Verwandte, er werde in weltlichen Amtern sein Gluck machen können; jener bestimmte ihn zum Juristen.

Von Luthers religiöser Entwickelung bis dahin wird uns berichtet, daß er bei der ernsten sittlich=religiösen Richtung, die er aus dem elterlichen Hause mitbrachte, durch= aus in den unevangelischen, die damalige Kirche beherrschenden Ansichten vom Heilswege 40 befangen war, ohne von irgend wem in Bekanntschaft mit der hl. Schrift eingeführt zu werden. Jett hören wir von überwältigenden Schrecken, welche anhaltendes Nachdenken über Gottes Zorn über seinen ernsten Sinn brachte. Dazu erschütterte ihn (nach Melanchthons Ungabe) das rasche, wahrscheinlich durch Totschlag erfolgte Ende eines Freundes. Innere Angst, die den wahren Trost nicht zu finden wußte, trieb ihn in rascher Entscheidung zum hei= 45 ligen Mönchsleben. Unter den Schrecken eines Gewitters gelobte er es und ging dann sofort, am 17. Juli 1505, ins Augustinerkloster zu Erfurt, — unerwartet für die Seinigen, zum tiefen Schmerz für seinen Bater, — selber ohne klares Bewußtsein, magis raptus, quam tractus (Br. 2, 47); 1507 empfing er die Priesterweihe. — Mit aufrichtigem Eifer gab sich Luther in die tiefste Mönchsdemut dahin. Nicht minder eifrig studierte er 50 seine Theologie; die Schriften Gabriels v. Biel und d'Aillis lernte er beinahe auswendig, las fleißig die Occams, auch Gersons. Aber die inneren Kämpfe und Qualen, die Anfechtungen durch Zweisel an der eigenen Seligkeit erreichten, anstatt durch fromme Übungen gelindert zu werden, jetzt erst den höchsten Grad. Begierig und tief erfaßte er den Zu= spruch eines einfachen alten klösterlichen Lehrmeisters, der ihn auf den Artikel von der 55 Sündenvergebung verwies und ihm gebot, hierauf zu hoffen. Die beste und fruchtbarste Belehrung empfing er vom Ordensvikar Johann von Staupit, der ihm ein vertrauter und väterlicher Freund wurde. Unter den mittelalterlichen Theologen lernte er als Zeugen der göttlichen Gnade den heil. Bernhard kennen. Das Entscheidende aber war, daß er in die hl. Schrift selbst sich versenkte. 60

Auf ben Geist und die Kenntnisse bes bescheibenen Mönchs durch Staupitz ausmerksam gemacht, berief ihn Kursuft Friedrich 1508 auf einen philosophischen Lehrstuhl an seiner neuen Universität Wittenberg. Er las da Dialektik und philosophische Ethik nach Aristoteles; 1509 wurde er baccalaureus ad biblia. Dann wurde er (was von allen Lutherbiographen bis zu m. Abhandl. in Thetk 1874, 319 st. übersehen worden ist) aus unbekannten Gründen an die Ersurter Universität zurückgerusen, wo er gegen drei Semester blieb, und 1511 (nach anderen schon 1510) in Ordensgeschäften wohl wegen eines im Orden entstandenen Streites, nach Rom gesandt (vgl. Hausrath, M. L.s Romfahrt, 1894; Elze, L.s Reise nach Rom, 1899). Hier empfing er Eindrücke vom Verderben des römischen Kirchenwesens, welche später seinen Eiser wider Rom steigerten; doch damals thaten sie seinem völlig hingebenden Glauben an die Kirche noch keinen Abbruch. Nach Wittenberg zurückgekehrt, wurde er hier am 18. Oktober 1512 zum Or. theol. promoviert. 1515 wurde ihm das Ordensvikariat für Meißen und Thüringen anvertraut. Er wurde seiner, indem er freiwillig für den alten und kranken Wittenberger Stadtpsarrer Heinz eintrat, eifrig auch als städtischer Prediger, wie als Prediger in seinem Kloster thätig.

Schon jetzt zeigte sich bei ihm diejenige Umgestaltung seiner Anschauungen, Überzeugungen und Bestrebungen, kraft beren er dann 1517 in den ihm von oben zugetviesenen Beruf eintreten konnte. Er hatte sich, wie es sein inneres Bedürfnis mit sich brachte, von der Philosophie weggesehnt zu derjenigen Theologie, welche — nucleum nucis, medul-20 lam ossium scrutatur (Br. 1, 6). Den Kern der heilbringenden Wahrheit suchte er für sich und seine Zuhörer wie in der Schrift überhaupt, so vor allem im Römerbriese und in den von ihm ganz aus dem neutestamentlichen Geist heraus aufgesaßten und ausgelegten Psalmen: in seinen Vorträgen über diese beiden Bücher leuchtete zum erstenmale (Mel.) das evangelische Licht wieder auf. Zuerst las er über die Psalmen. Wir besitzen 25 noch Unmerkungen, die er sich damals in sein Exemplar des lateinischen Psalters einschrieb, um sie den Zuhörern zu diktieren und den ausführlichen Text der 1513—1516 gehaltenen Vorlesung, den er für den Druck fertig machen wollte (Weim. Ausg. Bb 3. 4). So nahm L. zuerst den Psalter vor und dann den Römerbrief; nach diesen den an die Galater, an die Hebräer und an Titus. Seine Vorlesungen über den an die Galater 80 gab er 1519 in neuer Bearbeitung heraus. Von den Vorlesungen über die anderen Briefe sind neuerdings Nachschriften entdeckt worden, die jedoch noch auf Veröffentlichung in der Weim. Ausg. warten. Vom Jahr 1516 stammt wohl auch eine noch in Nachschrift vorhandene, im Aloster gehaltene Vorlesung über das Buch der Richter. Unter den mensch= lichen, kirchlichen Schriftstellern hat jetzt zumeist Augustin auf ihn Einfluß geübt, mit 35 dessen Schriften er erst kurz vorher näher bekannt und vertraut geworden war; er lehrt mit diesem schon hier im Gegensatz zur Eigengerechtigkeit eine Gottesgerechtigkeit, die von Gott uns geschenkt werde; und schon hier faßt er tiefer, als Augustin, die Bedeutung des Glaubens auf, welcher der "kurze Weg" zu ihr sei. — Unter den mittelalterlichen Lehrern wirkte am stärksten auf sein Inneres die innige, an die Gnade Gottes und an Christi 40 Person und Heilswerk sich haltende Religiosität St. Bernhards. — 1516 lernte er die Mystik Taulers und der "deutschen Theologie" (von ihm selbst 1516 u. 1518 herausgegeben) kennen und wurde von ihr gewaltig in seinem Inneren ergriffen. Auch ihr gegenüber aber behauptete er seine Eigentümlichkeit in der Auffassung des Heilsweges, in welcher er vielmehr durch die biblischen, paulinischen Aussagen bestimmt wurde.

Während L. noch ganz unbefangen dem herrschenden Kirchentum ergeben blieb, ist er doch in dieser Auffassung schon wesentlich zu demjenigen Standpunkte durchgedrungen, für welchen er dann seit 1517 gegen die Aussprüche jenes Kirchentums kämpfen mußte. Das Heil ruht ihm rein auf der göttlichen Gnade. Von Natur trachtet der Mensch schlechthin nur nach Fleischlichem (dessen Begriff Luther schon jett nicht bloß auf die sensualis con-50 cupiscentia, sondern auf das Wesen des ganzen noch nicht wiedergeborenen Menschen und vor allem auf seine Selbstsucht ausdehnt), und alle seine guten Werke sind Sünde; Gott muß den Baum erft durch einen Gnadenakt gut machen, ehe er gute Früchte bringt, und zum Empfang der Gnade kann der Mensch auf keine Weise sich selbst vorbereiten: unica dispositio ad gratiam est aeterna Dei electio et praedestinatio, — bon 55 seiten des Menschen bloß rebellio. Diese Lehre von der rein durchs göttliche Gnadenwirken hergestellten Gerechtigkeit des sonst völlig unter die Sünde gebannten Menschen ift es, worin L. ganz an Augustin sich anschließt, ja über ihn (namentlich mit Aussagen auch schon über den Urzustand) noch hinausgeht, während er im Unterschied von demselben mit Paulus lehrt, daß hierbei der Mensch rein durch den von Gottes Gnadenwort und Geist co gewirkten Glauben, welcher Vertrauen auf Gottes vergebende Gnade in Christo sei, die

Vergebung erlangen und vor Gott bestehen könne, und daß im Gläubigen dann Gottes Geist zugleich innere Rechtbeschaffenheit wirke, daß aber auch der also Wiedergeborene und Gerechte in allen seinem Gutesthun fort und fort noch sündige, ohne Ruhm und Verdienst sei und nur durch die vergebende Gnade und den Glauben an sie vor Gott bestehe. Luthers Auffassung vom Heilswege selbst führt uns dann zunächst ganz in den Kreis jener 5 Mystik ein. Den Grundzug bildet die persönliche Beziehung des einzelnen Subjekts zu Gott und Christus im Glauben. Und zwar ist der Glaube mit reiner, auf alles Eigene verzichtender Hingebung eins: die echte Gottesfurcht des Gläubigen ist diejenige, welche — pure propter Deum timet Deum. Gott gegenüber muß er dann — sese in purum nihilum resignare, aufgeben den Eigenwillen, der als die Grundsünde vom 10 Teufel kommt, — aufgeben, keineswegs notwendig auch äußerlich, wohl aber innerlich, alles Rreatürliche, — omnia habere indifferentia. In seiner Richtung auf Christus führt der Glaube, mit jener vollkommenen Hingabe alles Eigenen, zur vollkommenen Che mit Vom Wege jener Mystik aber scheidet sich ber Luthers im Hervortreten des Schuldbewußtseins statt allgemeinen Bewußtseins von Nichtigkeit des Endlichen; jene Re- 15 signation ist ihm vor allem Verzicht auf die eigene Gerechtigkeit; der Glaube als Glaube ans Unsichtbare vor allem Gegensatz gegen das Vertrauen auf eine eigene, in Werken sichtbare Gerechtigkeit. Da richtet sich denn Glauben und Hoffnung allein auf Christus, der allein das Gesetz erfüllt und unsere Strafe getragen hat, und spricht zu ihm: tu es justitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumsisti meum et dedisti 20 mihi tuum; — so sufficit Christus per fidem ut sis justus. Gerecht sind wir so schon nach der damaligen Lehre Luthers ex sola imputatione Dei, sofern er die Sünde nicht zurechnet, ja: omnis sanctus peccator revera, justus vero per reputationem Dei miserentis. Diese Erbarmung Gottes bezeugt sich innerlich in "heim= lichem Einrünen: deine Sünden sind dir vergeben"; aber schon warnt Luther auch vor 25 der Meinung, daß Schuldvergebung nur stattfinde, wo Empfindung jenes Zeugnisses. — In der "justificatio" wird die Herstellung eigener innerer Rechtbeschaffenheit, wovon man das Wort allgemein verstand, von L. fortwährend (und auch später noch) mit befaßt, diese Herstellung erfolgt aber erst mit und auf Grund jener dem Glauben zu teil werden= den imputatio, Sündenvergebung und Gerechtannahme; und Kraft, Trieb und Freudigkeit 201 zum Gutesthun wird so von L. auch eben aus diesem Glauben selbst hergeleitet; aus dem vertrauenden Glauben geht nach L. süße Liebe hervor; der durch den Glauben innewohnende Christus selbst schafft alles und überwindet alles, und so alsbann wird er dem Gläubigen auch als Beispiel vorleuchten; was aber der Gläubige jetzt wirkt, das thut er nicht zu eigener Gerechtigkeit: nulla operatio confert justo aliquid justitiae, sed so Deo per eam et hominibus servitur. Und in solcher Weise vollbracht sind auch weltliche Arbeiten, die Werke eines Fürsten ober auch eines gemeinen Handwerkers, Gott so wohlgefällig als Gebet, Fasten, Vigilien. — Zugeteilt wird alle jene Gnade durch das Wort, in welchem nichts anderes ist, denn Christus selbst, das Brot des Lebens; es wird dieses Brot gegeben äußerlich mittelst des Dienstes von Priestern und Lehrern durchs Wort, 40 sowie durchs Sakrament des Altars, innerlich durch "Gottes selbst Lehren", indem Gott immer bei seinem Worte ist. Bestimmter wird sie zugeteilt durchs Evangelium, nachdem zuvor das Gesetz sein Werk gethan, d. h. strafend und demütigend zur Gnade uns hin= getrieben hat; da kündigt dann das Evangelium Frieden und Vergebung an. Auch jenes Amt des Gesetzes aber stellte Luther damals unter den Begriff des Evangeliums, indem 45 dieser ihm so den ganzen Inhalt der neutestamentlichen Schriften umfaßt; aber nur die Gnabenverkündigung ist opus evangelii proprium, jenes (daß es latificat mandatum, magnificat peccatum) vielmehr ein op. evang. alienum.

Dessen aber, daß die herrschenden kirchlichen Anschauungen denen, welche Mittelpunkt seines Glaubens und Lebens geworden waren, widerstritten, war Luther sich nicht bewußt, so noch auch hatte er ausgehört, solche Elemente der kirchlichen Lehre, welche mit jenem Mittelpunkte nicht auf die Dauer sich vertragen konnten, ausdrücklich selbst noch anzuerkennen. Er fordert im Gegensatzur herrschenden Sitte, daß die Bischöfe als ihr erstes Amt das Predigen ansehen sollen; von lügenhasten Geschichten, von salschen Legenden, von Menschensmeinungen und Menschensatzungen soll die Predigt frei bleiben; und es soll auch nicht 55 (wie leider sast überall geschehe) bloß über mores et opera, sondern insbesondere de kide et justitia gepredigt werden. Solches, meint Luther, sollte der erste Gegenstand reformatorischer Bemühungen sein, der zweite dann Maßregeln gegen die innere Demoralissation des Klerus, in dessen Jinern die Welt sollte überwunden werden. Bei all dem aber steht er in der besten Meinung von der Übereinstimmung der kirchlichen Grunds so

lehren mit seinen eigenen, welche nur in der Praxis hintangesetzt seien. Namentlich regt sich in Luther, so sehr er am Leben von Priestern und Bäpsten Argernis nimmt, noch keine Spur von Zweisel an der Autorität und Vollgewalt der äußern Kirche als solcher; Gehorsam gegen sie, die untrügliche, ist ihm eins mit Gehorsam gegen Christus. Man sieht jedoch nicht, daß Luther über die Art dieser Gewalt weiter reslektiert hätte. Nichts ist mehr als der Mangel an Bewußtsein über seinen bereits eingetretenen Gegensatz gegen die Kirche ein klarer Beweis dafür, wie der Geist, aus welchem seine Anschauungen sich erzeugten, so ganz ein positiver, innerlich unvermerkt zeugender und treibender, so gar nicht ein Geist der Negation oder auch nur der kritischen Reslexion gewesen ist.

Die geistigen Erzeugnisse, die wir von Luther aus dieser Zeit noch besitzen und in welchen diese Anschauungen und Lehren niedergelegt sind, sind jene Psalmenvorlesungen, lateinisch niedergeschriebene Predigten seit dem Jahre 1515, eine Vorrede zur deutschen Theologie (Titel: "Was der alte und neue Mensch sei") 1516, eine Auslegung der sieden Bußpsalmen, die erste eigene Schrift, die er selbst herausgegeben, und die erste, die er deutsch geschrieben hat, bedeutsame theologische Thesen bei Vernhardis (v. Feldsirchen) und Günthers Disputation 1516. 1517, Predigten über die 10 Gebote (latein. herausgegeben 1518), Auslegung des Vater-Unsers (beutsch) 1517. — Wichtig sind ferner für die ganze

Geschichte seiner geistigen Entwickelung wie seines äußeren Lebens seine Briefe.

Der Ablaßhandel, welchen der mit Auftrag vom Mainzer Erzbischof versehene 20 Dominikaner Tepel in der Nähe von Wittenberg trieb, veranlaßte Luther zum ersten kampfenden Auftreten, — aber, wie er selbst meinte, nicht gegen die Kirche, sondern für ihre eigene Ehre und nach ihrem eigenen wahren Sinn und Willen. Er begann, vor dem Mißbrauche des Ablasses im Beichtstuhle und auf der Kanzel zu warnen, während seine dogmatische Ansicht von demselben auf Grund seines Glaubensmittelpunktes konsequent, 26 wenn auch nur allmählich, zuerst mit teilweiser, von ihm selbst offen ausgesprochener Unsicherheit sich gestaltete. Am 31. Oktober 1517 schlug er seine 95 Thesen an der Schloßkirche zu Wittenberg an. Einen entscheibenden Hauptangriff aber meinte er noch nicht einmal mit ihnen zu unternehmen. Er hatte die Thesen nicht schon zu allgemeiner Berbreitung bestimmt, wollte in benselben auch, wie es dem Charakter solcher Thesen ent-30 sprach, nicht lauter schon feststehende Behauptungen, sondern teilweise nur erst einen Gegen= stand des Disputes aufstellen. Ihr Inhalt ist demgemäß, was er schon in Predigten vorgetragen hatte: Jesu Bußgebot wolle, daß das ganze Leben eine Buße, nämlich µeτάνοια, sei, und sei nicht von der priesterlichen confessio und satisfactio zu verstehen; und zwar fordere es mit der inneren Buße auch äußere Ertötung des Fleisches; und es 85 bestehe daher mit jener, d. h. bis zum Eintritt ins Himmelreich, immer auch die poena fort. Nicht in Betreff dieser selbst, sondern nur in Betreff der von ihm auferlegten Ponen wolle der Papst Erlaß eintreten lassen, der päpstliche Ablaß sei daher nicht Bersöhnung mit Gott selbst, könne vielmehr nicht einmal die eigentliche Schuld der geringsten täglichen Sünde hinwegnehmen. Die wirkliche Schuld werde vielmehr vom Papst nur insofern er-40 lassen, als er die von seiten Gottes erfolgende Erlassung berselben ankundige und bestätige; und solche päpstliche Vergebung, d. h. Ankündigung, sei zwar mit nichten zu verachten, es trete aber auch ohne des Papstes Ablaß auf bloße wahre compunctio hin völlige Bergebung für den Christen ein, und das Verdienst Christi und der Heiligen wirke auch ohne des Papstes Zuthun Gnade des inneren, und Kreuz, Tod und Hölle des äußeren Men-45 schen; ber wahre Schatz ber Kirche sei das Evangelium von der Gnade Gottes, und dieses. nicht etwa der Ablaß, sei auch die höchste, dem Papst anvertraute Gnade. Indessen unterwerfe Gott jeden, welchem er die Schuld vergebe, in allen Stücken gedemütigt, auch dem Priester als seinem Stellvertreter. Die Ablässe also läßt dann Luther für die von der Kirche auferlegten Strafen und Leistungen gelten. Aber der wahrhaft Bußfertige soll gerade 50 auch zum Tragen von Kreuz und Pein willig sein. — Dabei will Luther überall nichts als den wahren Sinn des Papstes selbst aussprechen, der von dem getriebenen Mikbrauch wohl selber gar nichts wisse. — Auffallend könnte scheinen, daß Luther die Bedeutung des sonst schon überall von ihm vorangestellten Glaubens hier nicht hervorhob; es war aber die innere Buße, zu welcher dieser ihm gehörte, und beim Ablaß handelte es sich für L 55 nicht um das Verhältnis zu dieser, sondern um das Verhältnis desselben zur satisfactio, an deren Statt derfelbe treten wollte und deren Wahrheit Luther selbst nicht im Glauben, sondern in dem aus diesem hervorgehenden Leben fand.

Was Luther aus reinem, selbstständigem inneren Antried gespröchen, fand alsbald durch Deutschland hin einen Widerhall, den sein äußerlich keineswegs weitstrebender noch auch nur weitschauender Sinn nicht geahnt hatte. Seine Thesen "liesen schier in 14 Tagen

durch ganz Deutschland; benn alle Welt klagte über den Ablaß; und weil alle Bischöfe und Doktores stillschwiegen und Niemand der Kate die Schellen anbinden wollte, ward der Luther ein Doktor gerühmt, daß doch einmal einer kommen wäre, der drein griffe". Weiter trieben ihn die Angriffe der Gegner: Tepels, — des Dominikaners Prierias, des päpstlichen Magister palatii — des Ingolstädter Prokanzlers Joh. Eck, des bedeutendsten 5 unter ihnen (s. RE. V, 138 ff.); er antwortet dem ersten in der "Freiheit des Sermons vom Ablah", dem Eck in den Asterisci adv. obelisc. Eccii, dem Prierias in der Respons. ad Sylv. Prier. dial.; Hoogstraten, der auch gegen ihn den kürzesten Weg der Repergerichte empfohlen hatte, wurde mit einer kurzen Scheda abgefertigt. Luthers bedeutendste Arbeit über die im Ablaßstreite angeregten Fragen sind seine Resolutiones 10 disputationum de indulgentiarum virtute 1518. — Zwischen diese Arbeiten und Rämpfe hinein hatte er im April 1518 an einem Augustinerkonvent in Heibelberg teilzunehmen, wo er für eine Disputation Thesen über die menschliche Sündenknechtschaft und göttliche Gnade (ohne Bezugnahme auf die Ablaßfrage) vorlegte. Im Verlaufe des Streites über den Ablaß trat jetzt die fürs römische Kirchentum wichtigste Frage hervor nach der 15 unbedingten Autorität der Päpste, indem namentlich die zur Ablaßtheorie gehörige, von Luther bestrittene Lehre vom thesaurus ecclesiae auf eine päpstliche Bulle (von Clemens VI.) sich stützte. — Von jenen Gegnern allen sah, sich Luther unbedingt als Reter gebrandmarkt; auf Unterdrückung seiner Lehre als einer ketzerischen richtete sich auch von Unfang an das Bestreben des Papstes; Luther selbst wurde von ihm nach Rom citiert. 20 Aber Kurfürst Friedrich war nicht willens, seinen berühmten Wittenberger Theologen ohne weiteres preizugeben; und der Papst, ein gutes Einvernehmen mit dem hochgestellten Reichsfürsten höher anschlagend als den Untergang des von ihm gering geschätzten Mönches, eilte nicht zu ben äußersten Schritten. Der Kardinallegat Cajetan sollte erst versuchen, denselben in persönlicher, zu Augsburg gepflogener Verhandlung (Okt. 1518) zur Unter= 25 werfung zu bringen. Luther stellte sich dar als unterthänigsten Sohn der heiligen römi= schen Kirche, verweigerte aber dem Bevollmächtigten des Papstes ked und fest, durch Zureden und Drohungen unbewegt, den Widerruf und appellierte zuerst a papa non dene informato ad melius informandum, bann (am 28. Nov.) vom Papst an ein allgemeines Konzil.

Schon stellte er jetzt auch die Behauptung auf, daß es für die Christenheit eine Zeit gegeben habe, wo noch kein päpstlicher Primat bestand: dieser gehörte hiernach nicht zum ursprünglichen und unwandelbaren Wesen der Kirche. Hinsichtlich der römischen Kurie stieg gar die Ahnung in ihm auf, daß hier der Antichrist regiere. Schon vorher, dem Prierias gegenüber, hatte er auch in betreff eines die Kirche repräsentierenden Konzils wenigstens so die Wöglichkeit, daß es irren könnte, ausgesagt. Und indem er nach der Bedeutung der kirchlichen Erkommunikation fragte, unterschied er zwischen der communio externa et corporalis, von der diese ausschließe, und der communio sidelium interna et spiritualis, der einer dennoch angehören könne: aus seiner Aussassung des Heilsweges ging so für ihn in dem durch den Ablaß angeregten Streit auch die neue Aussassung der Kirche 20

ober dristlichen Gemeinde als Gemeinde der Gläubigen hervor.

Noch führte der Wunsch des Papstes, mit dem Kurfürsten, zumal beim Bevorstehen der Kaiserwahl, in gutem Einvernehmen zu bleiben, zu einem letzten Versuch seinerseits, den Handel mit Luther friedlich beizulegen. Freundliches Zureden seines an den Kurfürsten gesandten Kammerherrn, K. v. Miltiz, vermochte bei Luther so viel, daß er bei 45 einer Zusammenkunft in Altenburg im Januar 1519 zur Unterwerfung unter ein bis auf weiteres beiben Parteien aufzulegendes Schweigen, zu einem demütigen Brief an den Papft und zur Abfassung einer Schrift, welche seine Verehrung gegen die römische Kirche bezeugen sollte, sich verstand. Ein solcher Brief jedoch wurde zwar sogleich dort von ihm abgefaßt, wurde aber, da derselbe trot demütigster Ausbrücke den Widerruf verweigerte, ohne Zweifel 50 von Miltiz nicht geeignet gefunden und ging nicht ab (vgl. Brieger in ZKG 15, 104 f.). Und in einer deutschen Schrift, die L. nachher verfaßte (Unterricht auf etl. Art. u. s. w.) sprach er, während er zu einer Anbetung der Heiligen und zur Annahme eines Fegfeuers sich fortwährend bekannte, auch den Ablaß als erlaubt zugab, doch mit aller Offenheit aus, daß er die Einwirkung von Ablaß aufs Fegfeuer nicht glauben könne, daß Gottes Gebote 65 über der Kirche Gebote stehen, und ferner, daß die Frage über die Gewalt des römischen Stuhles der Seelen Seligkeit gar nichts angehe: Christus habe seine Kirche nicht auf äußerliche Gewalt und Obrigkeit, überhaupt nicht auf zeitliche Dinge gegründet. Einer neuen Anfachung des Kampfes selbst glaubte er dann sich nicht entziehen zu dürfen, als Ec, seinen Kollegen Karlstadt zu einer Disputation nach Leipzig herausfordernd, gegen ihn so

selbst die Hauptsätze richtete. Beide disputierten mit Eck vom 27. Juni bis 16. Juli 1519 (vgl. Seidemann, Die leipz. Disput. u. s. w., 1843). Die Behauptungen, auf welche Luther durch die Disputation geführt wurde, waren bei ihm in der Hauptsache nicht neu, aber bis dahin noch nicht in so bestimmter, Aufsehen erregender Weise der Welt vor Augen 5 gestellt worden. Es dahin zu bringen, ihn förmlich als einen von der römischen Kirche Abgefallenen hinzustellen, war gerade Ecks Absicht gewesen, indem er den ganzen Streit auf den entscheidenden Punkt, die Lehre vom päpstlichen Primate, hintrieb. Eds Hauptsat sagte zunächst nur etwas Geschichtliches aus: die römische Kirche sei schon vor Silvesters Zeit das Oberhaupt aller anderen gewesen; indem aber Luther dies unter Berufung auf 10 die Schrift, das Nicäer Konzil und die Geschichte von 1100 Jahren, bestritt, hatte er das jus divinum des päpstlichen Primates überhaupt aufgegeben, so wenig er auch den gegenwärtigen Primat hatte bestreiten wollen: er leitete diesen nur so, wie jede andere bestehende Gewalt, von Gott her; ja er stellte in seiner Ausführung die Pflicht der Unterwerfung unter ihn auf eine Linie mit der Pflicht der Unterwerfung auch unter göttliche Züchtigungen, 15 z. B. auch unter die Gewalt der Türken, falls Gott unter sie beugte. Dagegen bezog er die Hauptbeweisstelle der Papisten Matth. 16 jett ausdrücklich auf alle, in deren Namen Petrus geredet habe: die Schlüssel seien keinem Einzelnen, sondern der Kirche, und das heiße der Gemeinschaft der Heiligen gegeben, und der Priester sei nur minister ecclesiae. Im Verlaufe der Disputation spricht er aus: die Kirche ist eine Monarchie, hat 20 aber zu ihrem Haupte nicht einen Menschen, sondern Christum selbst; der Glaube, daß die römische Kirche über den anderen stehe, ist zur Seligkeit nicht notwendig und die Menge von Heiligen in der griechischen Kirche, welche nie unter der Gewalt des Papstes lebten, kann sicher kein Schmeichler des Papstes vom Himmel ausschließen; es gilt aber der Hussche ober vielmehr schon Augustinsche Sat: una est sancta et universalis ecclesia, quae 25 est praedestinatorum universitas; unter den zu Konstanz verdammten Sätzen des Hus sind echt evangelische, wie der soeben genannte. Daß Luther bis zu dieser Außerung über das Konstanzer Konzil fortschritt, war das wichtigste, einem Eck hochwillkommene Ergebnis der Disputation: nicht bloß eine Möglichkeit des Jrrens also, sondern wirkliche gewichtige Jrrtumer legte er auch Konzilien bei und zwar speziell bemjenigen Konzil, welches 80 die Rom gegenüber freiere Richtung der katholischen Christenheit vorzugsweise hochhielt und dem päpstlichen Absolutismus entgegenstellte.

An ein Stillestehen der Bewegung, wie Miltitz gehofft hatte, wäre indessen bei der Ausdehnung, welche sie alsbald gewonnen hatte, auch dei allem Schweigen Luthers nicht mehr zu denken gewesen. Die Schriften Luthers waren in den weitesten Kreisen mit einer Begier aufgegriffen worden, von welcher selbst ein sonst weit leselustigeres Zeitalter sich kaum mehr eine Vorstellung zu machen vermag. In Wittenberg stand seit 1518 Melanchthon neben Luther. Von allen Seiten strömten junge und alte Studierende herbei, um dann den empfangenen Samen weiter zu tragen. Es war das einsache Wort, welches wirkte; der weise Kurfürst that das Beste, was er sür dasselbe als Landesfürst thun konnte, wo indem er, ohne Partei zu nehmen, es einsach gewähren ließ. Über Deutschland hinaus

sah Luther schon 1519 nach Frankreich, England, Italien seine Schriften dringen.

Luther wird in jener Zeit geschilbert als frästiger Mann, aber durch Sorgen und Studieren sehr abgemagert, — in wissenschaftlicher Rede über einen großen Reichtum von Sachen und Worten gebietend, — im persönlichen Verkehre freundlich und heiter. Das Kämpsen, in das er wider Willen aus Meditation und stillem Wirken heraus war hineins gerissen worden, hatte neben frischer Kraft und surchtloser Kühnheit eine mitunter rückssichtslose und maßlos derbe Heftigkeit in ihm erweckt, welche zu bezähmen er selber sich verpflichtet, aber minder, als er es wünschte, fähig sühlte. Die lebendige Quelle, welcher sein Wort entströmte, gab den Vorträgen und Schriften auch die besonders wirksame Form: So Sprache und Gedanken machen von der (in den 95 Thesen noch herrschenden) Schulform sich frei und vereinigen in unvergleichlicher Weise das, was das theologische, und das, was das einsache praktisch-religiöse Bedürfnis fordert. — Von Schriften, welche aus seiner aksedemischen Thätigkeit hervorgingen, sallen ins Jahr 1519 der (kleinere) Kommentar zum Galaterbrief und operationes in psalmos.

Schon knüpften sich für Luther auch persönliche Verbindungen außerhalb Deutschlands an; er bekam selbst Zusendungen aus Italien, ferner, infolge der Leipziger Disputation, Briefe und Abgesandte von böhmischen Utraquisten, unter welchen sein Einfluß schon seit 1518 wirkte (vgl. Gindely, Böhmen und Mähren im Zeitalter der Reformation, I, Gesch.

der böhm. Brüder, Bd 1, 1857).

60

In Deutschland geriet er jett, neben fortgesetzter Polemik mit Eck, besonders auch

mit dem Dresdener Theologen Emser in Streit: zuerst aus Anlaß des Verhältnisses, in welches er vermöge seiner Erklärungen bei jener Disputation sich zu den böhmischen

Regern fette.

In Hinsicht auf die weitere Entwickelung seiner Lehre ging es Luther, wie er selbst fagt: velim, nolim, cogor in dies eruditior fieri, tot tantisque magistris certa- 5 tim me urgentibus et exercentibus. In engster Beziehung zu seiner mystischen An= schauung von der wahren allumfassenden Heilsgemeinschaft, wie sie der Gläubige mit Chriftus und seinen Gütern und zugleich mit Christi Gemeinde genießt, entfaltet er im "Serm. v. d. hochwürd. Sakram. d. Leichn. Christi" 1519 (zusammengehörig mit dem Sermon von der Buße und dem von der Taufe, — alle drei der Herzogin Margareta 10 von Braunschweig und Lüneburg gewibmet) die Bedeutung des Abendmahls, dessen Werk eben diese Gemeinschaft sei; auch alle seine Anfechtungen lege der Gläubige auf die Gemeinde und Christum und nehme andererseits die Leiden der Gemeinde mit auf Beichen solcher Gemeinschaft, nämlich unserer Verwandlung in den geistlichen Leib, b. h. in die Gemeinschaft Christi und der Heiligen, nennt Luther die (von ihm so ohne 15 alles nähere Eingehen hier noch in der katholischen Weise hingestellte) Verwandlung des Brotes in den wahrhaftigen natürlichen Leib Christi; von diesem Leibe an sich spricht er nicht weiter; Christus selbst, sagt er, habe diesen seinen natürlichen Leib geringer geachtet, als jenen geistlichen Leib, die Gemeinschaft seiner Heiligen. Man hat indessen bei dieser Deutung des Sakramentes, bei ber bem Sermon ganz eigentümlichen bloßen Hervorhebung 20 der geistlichen communio überhaupt, die hier vorliegende besondere Veranlassung zu beachten: die wahre, durchs Sakrament bedeutete Gemeinschaft soll den katholischen Brüderschaften entgegengesetzt werden. Sonst pflegt Luther schon damals vom Abendmahl, gemäß den Einsetzungsworten, zu sagen: Chriftus habe darin Vergebung der Sünden beschieden, und weiterhin legt er die Grundbedeutung des Abendmahls eben in diese Zuteilung der 26 Vergebung. — Besonders wichtig für den weiteren Kampf gegen Rom ist auch der in den Eingang des Sermons gestellte Sat, es sollte durch ein Konzil der Genuß des Abendmahls unter beiden Gestalten wieder hergestellt werden, wiewohl Luther dies nicht als förmlich von Christus geboten ansah. — Schon wird ihm ferner die römische Lehre von sieben Sakramenten, da zu einem solchen doch ausdrückliche göttliche Verheißung erfordert so werde, zu einer fabulatio (Br. 18. Dez. 1519). Der priesterliche ordo hat für ihn neben dem durch die Schrift gelehrten allgemeinen Priestertum keinen Sinn mehr: was ihm Eigentümliches bleibe, sei bloß Ceremoniales (ebend.). Der ganze Glauben ans Fegfeuer ist ihm höchst unsicher, nachdem er schon in dem "Unterr. auf etl. Art." (s. o.) nichts mehr über die Bedeutung desselben zu bestimmen gewagt hatte. — Die lutherische Grundlehre 25 von der Kirche selbst, durchaus ruhend auf der nur durch den Glauben bedingten unmittelbaren Beziehung zu dem in Wort und Sakramenten sich darbietenden Christus, stellt sich schon reif dar in der Entgegnung gegen einen Angriff des Franziskaners Alveld zu Leipzig ("Bon dem Papsttum zu Rom", Juni 1520): der äußerlichen Christenheit mit dem geistlichen Rechte und den Prälaten wird als die einzig wahre, allein von der Schrift 40 anerkannte Kirche die Gemeinde der Gläubigen entgegengesett, welche nicht gesehen, sondern geglaubt werde, auch der äußerlichen römischen Einigkeit nicht bedürfe, welche aber doch selbst auch ihre äußeren Zeichen habe, nämlich Taufe, Sakrament und Evangelium. — Vom sittlichen Leben, das aus dem Glauben fließen und die wahrhaften Gottesgebote in Liebe zu den Nächsten erfüllen muß, handelte er besonders in dem großen "Sermon von 45 guten Werken" (Frühjahr 1520). Von guten Werken und Werken sonderlicher Heiligkeit im katholischen Sinne kann für ihn nicht mehr die Rede sein; wahrhaft gut ist auch das Wirken der Gläubigen in jedem weltlichen, von Gott verordneten Beruf. Die äußerlichen Satzungen der Kirche binden sie nicht, sie sollen sich aber zu den ihrer noch bedürfenden Unwürdigen berablassen.

Seit der Leipziger Disputation fand Luther auch Teilnahme und Genossenschaft unter Humanisten, die anfänglich in seinen Kämpsen nur Streitigkeiten von Mönchen und Schulztheologen gesehen hatten. — Wichtig wurde hierfür die innige Gemeinschaft des unter ihnen schon hochangesehenen, jetzt ganz von seiner Theologie durchdrungenen jungen Humanisten Welanchthon mit ihm. — Auf Melanchthons Andringen wandte Luther selbst sich mit so einem Brief an Reuchlin und drückte insbesondere dem Meister Erasmus schon in einem Schreiben vom 28. März 1519 seine Hochachtung aus. — Jetzt suchte namentlich der für die humanistischen Interessen und gegen die Finsterlinge umtriedig thätige Crotus, im Frühjahre 1520 von einem Aufenthalte in Italien zurückgekehrt, Verbindung mit Luther.

Mit Crotus war in gleicher Gesinnung und gleichem Streben Ulrich von Hutten 60

verbunden, und durch diesen nur mit seinem Worte und seiner Feder kräftigen Ritter wurde der durch Kriegsküchtigkeit und Besitzümer starke Franz von Sickingen angeseuert. Die Krisis in welche die damalige Entwickelung der Reichsversassung und landesherrlichen Gewalt den deutschen Abel brachte, trug dazu bei, denselben überhaupt auch für die kirchtichen Bewegungen leichter erregbar zu machen. — Es wurde für Luther sehr fraglich, ob er, wenn der längst drohende Bann über ihn ausgesprochen sei, noch länger werde in Sachsen verbleiben können. Es war die Rede von einer Flucht nach Böhmen. Jetzt luden ihn Sickingen und dann auch Ritter Silvester von Schauenburg auf ihre Besitzungen und unter ihren Schutz ein. Hutten trug sich mit kühnen Gedanken von einer Erbebung des 10 deutschen Abels und Befreiung Deutschlands durch sie von der römischen Tyrannei.

In dieser Lage ließ Luther die Schrift "An den christlichen Adel deutscher Nation" erscheinen (Anfang Augusts 1520). Auf seine Grundlehren sich stützend, besiehlt er hier das von Gott geforderte, vom Papst und Klerus aber zurückgewiesene Werk der Reformation den Laien an: denn Priester, geistlichen Standes, sind sie alle, schon vermöge ihrer 15 Taufe, wenngleich die Ubung eines öffentlichen Amtes innerhalb dieser Gemeinde von lauter Priestern nicht allen, sondern nur den von der Gemeinde Beauftragten ziemt. soll benn (vgl. auch schon im Serm. v. d. g. Werken) dazu thun, wer am ersten kann, als ein treu Glied des ganzen Körpers, damit ein recht, frei Konzil zu Herstellung wahrer Reform zu stande komme; es vermag dies aber niemand so wohl als die weltliche Obrig-20 keit. Als bestimmte Gegenstände, auf welche die reformatorische Thätigkeit sich richten soll, nennt Luther hier, wo er zumeist zur weltlichen Obrigkeit spricht, nicht die von ihm angefochtenen Lehrpunkte selbst, sondern kirchliche Mißbräuche, dergleichen bis dahin häufig auch schon auf den Reichstagen zur Sprache gekommen waren, und dehnt seine Forderungen zugleich auf das gesamte Gebiet öffentlicher Sittlichkeit aus — zu gesamter "Besse 25 rung des driftlichen Standes": Minderung der Zahl der Kardinäle und der Anforderungen des päpstlichen Hoses, Abschaffung der Annaten u. s. w.; — Anerkennung der Selbstständigkeit der weltlichen Gewalt und Ausschluß weltlicher Machtansprüche, so z. B. auch des Anspruches auf den sizilischen Königstitel, aus der Papstgewalt; Abthun des Interdikts, des mit dem Banne getriebenen Mißbrauches, der verderblichen Wallfahrten, des Unfugs 80 der Bettelorden, der nur zu Unfug führenden vielen Feiertage u. s. w.; — Einschreiten gegen Frauenhäuser, Bettel, Lugus; — Reform der Universitäten; — besonders wichtig: Freiheit des von Gott selbst freigegebenen Chestandes für den Klerus, und: Wiedervereini= gung mit den Böhmen, unter dem Zugeständnis, daß Hus, wenn auch ein Ketzer, doch mit Unrecht verbrannt worden sei — wobei Luther, mit Bezug auf die "Pikarden", auch 85 noch die Behauptung beifügt: nicht die thomistische und päpstliche Lehre von der Transsubstantiation, sondern nur die wahre Gegenwart des natürlichen Leibes Christi im na= türlichen Brote selbst sei Gegenstand des Glaubens (in der Verwerfung der Transsubstantiation war Melanchthon schon vorangegangen). — Es ist falsch, wenn man behauptet, Luther habe in dieser Schrift unordentlich die Gemeinde als eine bloße Menge unter sich 40 gleicher Christen zum Einschreiten herausgefordert; er fordert sie vielmehr als eine unter Obrigkeiten geordnete Menge und zunächst in ihrem Namen eben die Obrigkeit selbst auf, und legt hiermit der Obrigkeit diejenige Befugnis und Pflicht bei, von welcher dann wirklich die evangelischen Fürsten ausgingen; nur sieht er bei der allgemeinen Ableitung des geistlichen Standes der Christen aus der Taufe davon ab, daß (wie er sonst selber lehrt), 45 viele nachher thatsächlich diesen geistlichen Charakter wieder verscherzen. Aeußere Gewalt einzelner, gerade auch einzelner Adeliger, verwarf er schon damals entschieden.

Hauthert, getade tach kinficktlich ber Glaubenslehre stellt dann die Schrift De captiv. Babylon. (d. h. von der captiv. unter dem Papate) auf, — besonders hinfichtlich der Lehre von den Sakramenten. In betreff des Abendmahls: gegen die Transsossischer "esset — zur Vergedung der Sünde"); zugleich und insbesondere gegen die Kelchentziehung (über das Meßopser serner: "Sermon vom N. Test., d. i. von der heil. Messe"). Von der Tause: Rechtsertigung durch sie bloß wo geglaubt wird; fortwährendes Begründetsein des Heiles in ihr auch sür später Gesallene, — im Gegensatz zur Meinung, diese müssen, des Schisses verlustig, nach der Buße als einem Brette greisen; gegen falsche Wertschähung der Gelübbe mit Verkennung des einzigen Wertes der Tause: jene würden am besten ganz unterbleiben. Bon der Buße: ihr Wesen (vgl. schon disher) in dem, dem Glauben dargebotenen Verheißungswortes, anerkannt werden, und in strengem Sinne bloß vo Tause und Abendmahl, sosen nur bei ihnen auch ein institutum divinitus signum

stattfinde. Bei der Verwerfung des Sakraments der Ölung zugleich freiere Außerung gegen eine Schrift desselben Kanons, auf welchen Luther sonst als auf die einzig sichere Quelle der Wahrheit sich beruft, — gegen den Jakobusbrief (non esse apostoli Jac.

nec apostolico spiritu dignam, multi valde probabiliter asserunt).

Den positiven Mittelpunkt der Heilslehre und des Heilslebens faßt endlich die Schrift 5 "Von der Freiheit eines Christenmenschen (lateinisch und deutsch) zusammen: vollkommenes Einswerden mit Chrifto, in welchem wir fromm, gerecht, selig sind, mittels des Wortes durch den Glauben; hiernach dann Stellung des Christen in der irdischen Welt: einerseits Freiheit besselben als eines über alles Außere gestellten Königs und Priesters, — anderer= seits vollkommene Hingebung in Liebe gegen den Nächsten, und zwar, vermöge eben jener 10 Freiheit, auch unter die äußeren Satzungen, wo die Rücksicht auf Schwächere es erfordert. Es stellt diese Schrift die Vereinigung der tiefsten Mystik mit der reformatorischen Grund= lehre, und die Vereinigung der vollsten und sichersten Behauptung dieser Lehre mit der in ihr selbst begründeten rücksichtsvollen Milbe in Hinsicht auf praktische Durchführung ihrer reformatorischen Konsequenzen dar. — Man kann diese Schriften als die drei refor= 15

matorischen Hauptschriften Luthers bezeichnen.

Luther schickte das Büchlein de libertate Christ. im Oktober 1520 selbst noch, auf Miltit' Andringen, dem Papste zu; statt freilich Nachgiebigkeit hoffen zu lassen, fügte er seiner bisherigen Berufung auf die hl. Schrift jett ausbrücklich auch die wichtige Erklärung bei: leges interpretandi verbum Dei non patior; nur das versicherte Luther auch 20 in seinem letten Briese an den Papst, daß er ihm und seinem Stuhle immer das Beste gewünscht habe. — Indessen hatte man schon im August gehört, daß Eck mit einer papst= lichen Bannbulle in Meißen angekommen sei; endlich war sie wirklich am 21. September bort von demselben angeschlagen worden. Das Schreiben Luthers an den Papst, das er auf den 6. September zurückbatiert hatte, konnte nicht mehr zur Herstellung des Friedens 25 dienen, der durch die Bulle an sich, weil sie erst nach 120 Tagen Kraft erlangen sollte, noch nicht unmöglich gemacht gewesen wäre. Diesem letzten Schritte Luthers zum Frieden folgte dann schon am 12. Dezember die offenste, keckste Erklärung des Kampfes, die feier= liche Verbrennung der Bulle und der päpstlichen Dekretalen zu Wittenberg (darauf eine Schrift: "Warum des Papstes und seiner Jünger Bücher verbrannt sind"; ferner zur so Rechtfertigung der von der Bulle verdammten Säte: "Assertio omnium articul. etc.", "Grund und Ursach aller Artikel 2c.").

Luthers Art war es, einfach so, wie die Wahrheit forderte, im Kampfe voranzugehen mit der bloken Kraft des Wortes. Höhere Fügung lenkte auch die äußeren Verhältnisse so, daß das Einschreiten äußerer Gewalt gegen ihn fortwährend gehemmt wurde: so an= 85 fänglich durch Rücksichten, die der Papst auf Kurfürst Friedrich zu nehmen hatte; so dann weiterhin dadurch, daß der neue Kaiser in Anbetracht der politischen Stellung, die der Papst ihm gegenüber einnahm, und der Stimmung unter den Reichsständen, die längst eine Menge kirchlicher Beschwerben zusammengehäuft hatten, es nicht rätlich sinden konnte, dem Papste ohne weiteres seinen Arm gegen den großen Gegner zu leihen, und auch 40 späterhin, wenn er durchgreifend gegen diesen einzuschreiten geneigt war, doch durch poliztische Rücksichten und Schwierigkeiten sich immer wieder gebunden fühlte.

Nach den Grundsätzen der papstlichen Kirche war das letzte Urteil über Luther mit dem Banne ausgesprochen. Der papstliche Legat Aleander aber mußte sichs gefallen lassen, daß derselbe, wie es die Reichsstände begehrten, erst unter freiem Geleit vor diese nach 45 Worms geladen wurde. Luther hatte, so lange hierüber verhandelt wurde, das Ergebnis mit Ruhe erwartet; einer Vorladung des Kaisers wollte er getrost folgen als einem göttlichen Rufe; indessen war er beschäftigt mit heftigen Streitschriften gegen Emser, mit einer Streitschrift gegen ben Dominikaner Ambrosius Catharinus, welche namentlich durch neue Darlegung des gegen Alveld vorgetragenen Begriffs der Kirche für uns von Wert ist, mit 50 der Arbeit an einer Postille u. a.; sein sehnlicher persönlicher Wunsch wäre gewesen, den Rampfestvirren entnommen bei seinen Studien bleiben zu dürfen. Nach Worms ziehend, stützt er sich den Pforten der Hölle gegenüber auf das Vertrauen, daß Christus lebe. Die Stimmung, in welcher er die Reichsstände traf, konnte einem Kämpfer für Reform der Rirche günstig erscheinen, falls ein Solcher das, wogegen jene Stimmung zunächst sich 66 richtete, auch zur Hauptsache, ober wenigstens, jener sich anbequemend, einstweilen zu seinem Ausgangspunkte machen wollte; gegen die weltlichen Eingriffe des römischen Stuhles nämlich waren bort Beschwerden aufgestellt worden, welche mit Sätzen der Schrift an den deutschen Abel zusammentrafen, und wirklich meinten die Stände, in Betreff der Angriffe Luthers auf das äußere Kirchentum solle man jedenfalls glimpflich mit ihm verfahren, nur im 60

Falle beharrlichen Widerspruchs gegen die hergebrachte Glaubenslehre wollten sie einer Achtserklärung gegen ihn beistimmen. Bei Luther aber rührte sich nicht ein Gedanke daran, ob er zum Zweck einer Koalition auch nur einen Schritt weit von dem, was ihm von vornherein die eigentliche Lebensfrage gewesen war, zurückweichen dürste; er lehnte auch eine Einladung, vorher zu einer Unterredung mit dem kaiserlichen Beichtvater Glapio auf die nahe bei Worms gelegene Burg Sickingens, Ebernburg, zu kommen, ohne weiteres ab.

Am 16. April in Worms eingetroffen, wurde er gleich am folgenden Tage dem Reichstag vorgeführt und hier einfach befragt, ob er zu seinen Schriften, die ihm vorgelegt und deren Titel vorgelesen wurden, sich bekenne und ihren Inhalt widerrufe oder darauf beharre; 10 Verhandlungen über der Richtigkeit dieses Inhalts sollten, wie der Kaiser dem Aleander zugesagt hatte, ganz ausgeschlossen sein. Luther, ohne Zweifel durch dieses Verfahren überrascht, erbat sich noch Zeit zur Überlegung und erhielt sie bis zum andern Tag. Abend des 18. April wurde durch Joh. v. Eck, den Offizial des Kurfürsten von Trier, die Frage noch bestimmter so an ihn gestellt: ob er seine Bücher alle verteidigen oder 15 Etwas widerrufen wolle. Er antwortete in einem wohl überlegten Vortrag, den er nachher auch Spalatin handschriftlich gab und der so gedruckt wurde — erst lateinisch, dann auch deutsch. Er unterschied darin zwischen drei Arten seiner Bücher: es seien darunter solche über Glauben und Leben, die auch von Gegnern für unschädlich, ja nützlich anerkannt würden; andere habe er gegen papistische, für Seele und Leib verderbliche Satzungen und 20 Anmaßungen gerichtet und von diesen könne er Nichts zurücknehmen, wie ja über Solches auch allgemein in der Christenheit geklagt werde; fürs Dritte habe er geschrieben gegen einzelne Personen als Vorkämpser jener Unwahrheit und Thrannei, und gegen sie möge er wohl in der Sprache zu heftig geworden sein, könne aber in der Sache auch Nichts widerrufen. Doch warte und bitte er noch als schwache Kreatur, daß man Zeugnis gegen 25 ihn vorbringe, ihn mit prophetischen und evangelischen Schriften überwinden möge. Auf diese Antwort hin hielt ihm der Offizial nach Weisung des Kaisers scharf vor, daß er für die Lehren, die er widerrufen müßte, gar nicht erst eine Widerlegung durch Schriftgründe zu erwarten, sondern sie schon auf Grund früherer, gegen gleichartige Retereien gerichteter Entscheidungen der Kirche und namentlich des Konstanzer Konzils für verwerflich 30 zu erkennen habe. Darüber entstand nun noch eine erregte kurze Debatte zwischen dem Offizial, der von ihm wenigstens noch die Unterwerfung unter das Konzil zu erreichen strebte, und ihm, der vielmehr auf seiner vorigen Erklärung bestand, bis der Raiser Nichts weiter hören wollte und die Versammelten in einer Unruhe, welche die Redner unverständlich machte, sich zum Aufbruch erhoben. Streitig aber sind hier die berühmten letzten Worte 85 Luthers vor dem Reichstag ihrem genauen Wortlaut nach. Luther hat ohne Zweifel selbst jener von ihm niedergeschriebene Hauptrede auch noch eine kurze Angabe (in der er von sich in der ersten Person redet) über das, was er dann weiter noch dem Offizial erwidert habe, beigefügt; es sind dies die bekannten Worte: Nisi convictus fuero testimoniis scripturarum aut ratione evidente . . . victus sum scripturis a me adductis 40 captaque est conscientia in verbis Dei, revocare neque possum neque volo quidquam, cum contra conscientiam agere neque tutum sit neque integrum, unb hierzu als Schlußwort "Gott helf mir Amen" (vgl. die von Spalatin geschriebene Rede ThStK 1894, 156, WA 7, 877). Jedoch in einem bei Grunenberg in Wittenberg (1521) erschienenen lateinischen und ebenso in einem ebenda selbst erschienenen, offenbar recht eilig 45 hergestellten deutschen Druck lautet das Schlußwort vollständiger: "Ich kann nicht anderst, hier stehe ich, Gott helf mir" (WA 7, 838; v. Dommer, L. Drucke aus der Hamburg. Stadtbibl. 1888 S. 115 f. 3RG 9, 613); und dieses ganze Schlußwort ist, nur mit Umstellung der Worte "ich kann u. s. w." und "hier stehe ich", auch in den von Luthers Freunden 1546 herausgegebenen und noch zu seinen Lebzeiten vorbereiteten 2. latein. Band seiner Werke 50 (oben S. 720, 49) übergegangen. Die Echtheit dieser weiteren Worte steht hiernach nicht so fest, wie wenn wir wüßten, daß auch sie von seiner eigenen Hand aufgezeichnet seien. Aber Gründe gegen sie liegen doch keineswegs vor, denn Luther hat jene weitere Rebe, wie wir bemerkten, auch sonst nur ganz kurz wiedergegeben und kann dies vollends mit jenen Worten gethan haben, die sachlich nichts Bedeutsames enthielten, sondern nur einen 56 Ausdruck seines Affektes und Gemütes, während von diesem für seine Leser jedes Wort Wert hatte. Auch weist die Wiedergabe der Schlußworte in einem Augsburger Druck vom Jahre 1521 (WA 7, 864, 877, EA 64, 383) jedenfalls darauf hin, daß Luther ein Wort im Sinne des "hier stehe ich" beigefügt hat; dort nämlich sagt Luther: "Gott komm mir zu Hilf, Amen, da bin ich." Uebrigens könnte der Ausdruck, "komm mir zu

60 Hilf", der vor Allem in einem Bericht des Augsburger Gesandten Peutinger erscheint, es

fraglich machen, ob nicht dieser Ausbruck vermöge seiner größeren Eigentümlichkeit der urssprüngliche getwesen sein und Luther dann dasür beim Niederschreiben den gewöhnlicheren "Gott helf mir" gesetzt haben könnte. — Bgl. zu Luther vor dem Reichstag besonders WA 7, 814 ff. Reichstagsakten jüng. Reihe II, 1896, Brieger, Aleander u. L. 1884; Ralkoff, die Depeschen des Nunt. Aleander 2 1897, Kalkoff, Briefe, Depeschen und Berichte süber L. 1898. Hausrath, Aleander und L. 1897 (dazu Kalkoff in disch. Liter. Ztg. 19, 233 ff., M. Lehmann Nachrichten v. d. kgl. Gsusch von mir: Köstlin, L.s Rede in Worms 1874, ThStk 1875, 129 ff., Herbstk deutsch. Lit. Blatt 1881 S. 117 f.

Nachher wurden noch durch eine Kommission unter dem Erzbischof von Trier ver- 10 gebliche Versuche mit Luther gemacht: entscheidend war sein Verharren auf einem vom Konzil verdammten Sate — dem auch in sich so bedeutungsvollen von der Ecclesia universalis quae est numerus praedestinatorum; als der Kursürst von Brandenburg fragte, ob er erklärt habe, nicht weichen zu wollen, er sei denn durch die Schrift übersührt, antwortete er: Ja — vel rationidus clarissimis et evidentidus. In aller Strenge 15 erfolgte endlich am 25. Mai die Achtserklärung gegen ihn; die nötigen Unterschriften der Stände, die freilich eventuell ihre Zustimmung schon vorher zugesagt hatten, waren jetzt doch nicht ohne List und Überraschung (vgl. Ranke) gewonnen worden. Luther aber, am 26. von Worms abgereist, wurde nach einer von seinem Kursürsten getrossenen, heimlichen, ihm selbst jedoch nicht unbekannt gebliebenen Beranstaltung unterwegs ausgehoben und auf 20 die Wartburg gebracht; völlige Verborgenheit sollte ihn gegen eine Vollziehung der Ucht schüßen; er lebte dort als Junker Georg.

Luthers Aufenthalt auf der Wartburg führt zum zweiten Abschnitt seines reformatorischen Wirkens hinüber; man kann diesen bezeichnen als die Zeit des positiven Ausbauens — des Ausbauens nicht bloß im Unterschiede vom Einreißen, sondern auch im Unterschiede 25 von dem schon erfolgten Legen der wesentlichen Grundlage, auf welcher der Ausbau ruhen sollte; zugleich trat mit dem Ausbauen ein Kämpfen neuer Art ein, nämlich gegen Solche, welche, angeblich von derselben ursprünglichen evangelischen Grundlage ausgehend, nach Luthers Überzeugung nunmehr in eine andere Seite des Jrrtums hineingerieten und einen positiven Neudau entweder unmöglich zu machen, oder wenigstens zu entstellen und zu ver= 80

kehren brohten.

Eine große Bedeutung hatte der Aufenthalt Luthers in seinem stillen "Egymos" oder Patmos, wie er es in seinen Briefen nennt, ohne Zweifel auch für seine eigene innere Gründung und die ruhige harmonische Gestaltung seines Anschauens und Strebens. die Begründung des kirchlichen Baues, dem er in seiner Nation als das Hauptwerkzeug 85 dienen sollte, war das Hauptwerk des Wartburgaufenthaltes die dort begonnene Bibelübersetzung, nämlich zunächst die des Neuen Testaments, welche dann im September 1522 gebruckt erschien (vgl. die Septemberbibel, Nachbildung der ersten Ausgabe, mit Einleitung von J. Köstlin, Berlin 1883). Auch das erste Stück seiner deutschen Kirchenpostille ging, neben anderen kleineren Schriften, von der Wartburg aus (vgl. Bossert in ThStK 1897, co 271 ff.). — Der Lehrbegründung Roms gegenüber diente die wichtige Schrift gegen ben Löwener Theologen Latomus; sie stellt namentlich das Verhältnis von Gesetz und Gnade ans Licht; ferner das Wesen der in Christo mitgeteilten Gnade, wobei von der objektiven Gnade oder Huld Gottes gegen den Sünder, mit welcher dieser um der justitia Christi willen den sie im Glauben ergreifenden Sünder für gerecht annimmt, die denselben innerlich 45 heilende Gnadengabe und die durch sie in ihm gewirkte qualitas animi unterschieden und sodann diese Heilung zwar als eine radikale aufgefaßt, zugleich aber das an sich Un= genügende dieser coepta justitia, das Fortbestehen von Sünde nach der Taufe, ja der jedem guten Werk an sich noch anhaftende Charakter der Sündhaftigkeit nachdrücklich behauptet wird. Besonders zu erwähnen ist ferner seine Schrift "Von der Beichte, ob die 50 der Papst Macht habe zu gebieten", worin er diesen Beichtzwang energisch verwirft, eine freiwillige Privatbeichte indessen als heilsam empfiehlt. — Den Erzbischof Albrecht, der mit Hilfe seiner in Halle gesammelten Reliquien wieder einen großen Ablaßbandel eröffnen wollte, bedrohte er brieflich so scharf mit einer Streitschrift, daß derselbe davon abstand.

Ganz besonders wichtig aber ist für den Reformator Luther dieser Aufenthalt dadurch geworden, daß es infolge desselben ihm beschieden war, die äußere reformatorische Thätigkeit, welche auf die disher von ihm ausgeübte bloße Lehrthätigkeit folgen mußte, seinerseits gar nicht in angreisender und zerstörender Weise, sondern positiv mäßigend und konservierend zu beginnen.

60

Ohne sein Dazuthun machten einige sächsische Geistliche, namentlich der tüchtige Bernhardi von Feldkirchen, das Recht zur Ehe für sich praktisch. Andere, nämlich nicht bloß ein Karlstadt, sondern auch ein Melanchthon, gingen bereits dahin weiter, auch die Gültigkeit der Mönchsgelübde anzufechten. Luther war der bedenklichere: er erinnert, daß diese mit 5 eigenem freien Willen übernommen sind — weist ungenügende Gründe zurück — findet aber selbst den entscheidenden Grund in demjenigem Sinne, aus welchem dieselben hervorzugehen pflegen, nämlich animo salutis aut justitiae quaerendae per votum; barum find sie ihm jetzt impia, sacrilega. Des Weiteren erklärt er sich dann öffentlich gegen sie in einer eigenen Schrift de votis monasticis. Mit Anderungen im Kultus, und 10 zwar mit Abschaffung der von ihm bekämpften Messe, begannen die Augustiner in Wittenberg unter Zustimmung der Universität. Aber der Prior des Klosters widersprach hart= näckig. Luther begründete die Verwerfung der Messe in einer (lateinischen und deutschen) Schrift De abroganda missa privata. Aber so fest er auf diesen Grundsätzen bestand, so bebenklich war ihm nun, was er über das praktische Verhalten von Glaubensgenossen 15 über ein tumultuarisches Austreten von Mönchen aus seinem Kloster, über Rucksichts losigkeit der Reformeifrigen gegen Schwache, ja über tumultuarische Störungen des Meßgottesdiensts und Injurien und Gewaltthätigkeiten gegen Klöster und Mönche aus Wittenberg vernahm. Plötzlich erschien er zu Anfang Dezembers selbst dort unter seinen Freunden auf einige Tage. Nach der Wartburg zurückgekehrt, schrieb er "Eine treue Vermahnung — — 20 vor Aufruhr und Empörung", worin er jeden Aufruhr, auch wenn Rechtes erstrebt würde, für Unrecht erklärte. In Wittenberg aber drängten Karlstadt und der bisherige Augustinermönch Zwilling jett erst recht heftig und rücksichtslos vorwärts; sie drangen auf Abthun der Privatmessen und auf ein allgemeines Abendmahl sub utraque und auch mit Anfassung der Abendmahlselemente durch die Laien, wie es dann Karlstadt an Weihnachten 25 wirklich veranstaltete; sie verdammten auch die Bilder in den Kirchen, und der Magistrat ließ sie wegschaffen. Dazu kamen gleich nach Weihnachten von Zwickau her, wo Münzer ihnen gepredigt hatte, drei Schwärmer, welche höherer unmittelbarer Offenbarungen durch Träume, Visionen und Gespräche mit Gott sich rühmten, die Kindertaufe verwarfen, die Vertilgung der Gottlosen und die Stiftung eines neuen heiligen Geschlechts ankundigten, 20 auch bereits Neigung zu Empörung zeigten. Melanchthon wurde durch den ersten Eindruck, welchen sie hervorbrachten, gewaltig bewegt, und zeigte auch nachher noch Unsicherheit in seinen Ratschlägen ihretwegen. Karlstadt war ihnen ganz zugeneigt. Mit ihnen predigte auch er Verachtung der Wissenschaft, weil Gott es den Weisen verberge und den Unwürdigen offenbare. Die städtische Schule wurde aufgelöst, viele Studenten gaben das Studium 35 auf. — Da trat denn Luther, und zwar sogleich mit großer Bestimmtheit und Klarheit auch gegen Verirrungen, welche an seine eigene Lehre sich anschlossen, auf den Kampsplat. Er hielt den Schwärmern entgegen: Gott habe nie jemanden gesandt, ohne ihn durch einen Menschen zu berufen oder durch Zeichen für ihn zu zeugen; solche Bewährung müßten auch sie vorweisen Gegenüber von ihrer Verwerfung der Kintertaufe kommt er 40 schon jett darauf, daß fremder Glaube nicht unmittelbar für den der Kinder eintrete, wohl aber durch Fürbitte Eingießung des Glaubens für sie erlangen könne; daß man auch wirklich auf Grund hiervon die Kinder taufen solle, will er zunächst wegen des allgemeinen kirchlichen Konsensus festhalten — nachher mit Entschiedenheit wegen der Aufforderung in Matth. 19, 14 f.

Auf der Wartburg aber fand er jetzt keine Ruhe mehr in dem Drange, auch perfönlich den neuen Gefahren sich entgegenzustellen; er sah in den bisherigen Wirren nur ein Vorspiel für Schwereres, für große Empörung in deutschen Landen. Er verließ seinen Zufluchtsort; der Kurfürst solle sich darüber nicht kümmern, ihn auszuliefern sei er nicht verpflichtet; hole man ihn aber, so solle er die Thore offen lassen; er selbst weiß sich in 50 höherem Schutze: "ja, ich halt, ich wolle E. K. F. G. mehr schützen, denn sie mich schützen könnte. Er traf am 7. März in Wittenberg ein (vgl. v. Bezold in ZKG XX, 186 ff.: L.s. Rückfehr v. d. Wartburg; Kawerau, L.s. Rückfehr v. d. Wartburg nach Wittenberg, Neujahrsbl. der histor. Kommiss. f. d. Prov. Sachsen 1902). Sofort predigte er vom Sonntag Reminiscere bis Invocavit in acht Sermonen jene Pflichten der Liebe, der Zucht 55 und Ordnung. Die Zwickauer Propheten räumten, nachdem sich Luther zu einer Unterredung mit ihnen herbeigelassen hatte, die Stadt; er hatte sie auch sich gegenüber trotig gefunden, vergebens die Forderung, durch Wunder sich auszuweisen, ihnen vorgehalten, dann übrigens ihren Gott bedroht, solche ja nicht zu thun ohne den Willen seines Gottes. Beim Abendmahl wurde jett der aufs Opfer bezügliche Meßkanon weggelassen, 60 der Kelch jedoch anfangs nur an diejenigen Laien, welche selbst es wünschten, ausgeteilt.

Es wurden, nachdem die Neuerer die Beichte ganz weggeworfen hatten, darauf gedrungen, daß die Kommunikanten sich vorher melden und in dristlicher Beichte Trost suchen und ihren Glauben und ihr Verlangen nach Inabe bekennen. Diejenige neue Ordnung, welche Luther mit größter Rücksichtnahme aufs Bestehende und auf die Bedenken und Bedürfnisse Schwacher in Wittenberg hergestellt hatte, veröffentlichte er in einer "Formula missae 5 et communionis" 1523. Weiterhin war ihm besonders an der Herstellung deutscher Gefänge für den Gottesdienst gelegen: 1524 erschien das erste Wittenberger Gesangbüchlein mit vier Liedern von ihm selbst. — Eine umfassende neue Ordnung für eine Einzelgemeinde wurde 1523 im Städtchen Leisnig versucht (Richter, Ev. K.=Ordn., 1, 10): Rat und Ein= wohner beschlossen, daß sie ihre dristliche Freiheit, soviel die Bestellung des Pfarramtes 10 anbelange, nicht anders denn der hl. Schrift gemäß gebrauchen wollen, daß Jeder in seinem Hause Zucht üben und, wo darin Unfleiß vermerkt würde, die ganze eingepfarrte Versammlung sich dessen annehmen und solches mit Hilfe der Obrigkeit zur Strafe und Besserung bringen solle — daß für die Bedürfnisse des Predigtamts, der Schule und des Armenwesens ein gemeiner Kasten solle eingerichtet, berselbe unter zehn aus Rat, Bürgern 15 und Bauern erwählte Vormunde gestellt, auch jährlich breimal zur Beratung der darauf bezüglichen Dinge die ganze Gemeinde versammelt werden. Luther empfahl diese Ein= richtung, während er einen ähnlichen Entwurf Karlstadts für Wittenberg, worin zugleich die Bilder verdammt, auch die Gelder für Unterstützung von Handwerkern in Anspruch genommen waren, sogleich abgethan hatte. Nicht bloß der Rat, sondern besonders auch 20 die Abeligen waren dabei thätig. Den Kurfürsten bat Luther um Hilfe zur Durchführung In Betreff ihres Inhaltes ist zu beachten, wie Ratsmitglieder auch im Rreise der Kastenvorstände selbst eine ständige Stelle zugeteilt war. Luther und die anderen Reformatoren blieben überhaupt immer bei einer Auffassung der driftlichen Gemeinde und Volksgemeinschaft stehen, für welche die bürgerliche und kirchliche Obrigkeit eins waren. 25 So sollte dann die bürgerliche Obrigkeit als dristliche auch dem Evangelium Raum schaffen und religiösen wie sittlichen "Greueln" (abominationes) wehren. — Da machte dann freilich eine beim römischen Katholizismus beharrende Obrigkeit nur von der nämlichen Pflicht gemäß ihres eigenen Gewissens Anwendung, wenn sie aus ihrem Gebiete die Verkündigung evangelischer Predigt fern halten wollte; es trat hier unleugbar ein gewisser 20 innerer Konflikt für Luther ein. Als seine Bücher von Herzog Georg von Sachsen verboten wurden, gab er hiergegen eine Schrift heraus "über die weltliche Gewalt, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei". Da lehrte er nun einerseits, daß man auch hierin gegen die Obrigkeit sich nicht aufzulehnen, nämlich die Bücher zwar nicht auszuliefern, jedoch die Strafe hierfür gehorsam zu tragen habe, andererseits, daß der Obrigkeit Recht nur auf 25 Leib und Gut sich erstrecke und sie nicht den Seelen Gesetze zu geben habe. von ihm einer evangelischen Obrigkeit beigelegte Berechtigung und Verpflichtung, gegen die Verbreiter von "Greueln", wofür eben auch jede unchristliche Lehre und religiöse Übung erklärt wurde, wenigstens auf dem äußeren Lebensgebiet einzuschreiten, ja ihnen die äußere Existenz unmöglich zu machen, mußte er benn boch auch einer römisch gesinnten zugestehn. 40

Aufmerksam und teilnehmend folgte Luther dem Eingange, welchen die Predigt des Evangeliums auch auswärts fand. Er seiert den Tod der beiden Blutzeugen in Brüssel 1528 (mit seinem ersten Liebe: "Ein neues Lied wir heben an"), sowie den des Heinrich von Zütphen 1524. Er ermahnt ferne Glaubensgenossen in Riga, Reval und Dorpat und an anderen Orten. — Besonders wichtig werden jest die Beziehungen zu den Böhmen 45 (val. Bb III S. 456, 7), unter welchen besonders Luthers Freund Paul Speratus von Jalau (in Mähren) aus Einfluß übte. Ein Verkehr mit den böhmischen Brüdern (Bikarben) wurde angeknüpft infolge von Fragen, welche Speratus in Betreff ihrer Abendmahlslehre an Luther geschickt hatte; die Fragen waren auch insofern wichtig, als es sich jest sehr bestimmt darum handelte, ob er die Transsubstantiation verwerfend, doch die wahre Gegen= 50 wart des Leibes mit Strenge festhalten wolle. Luther behauptete diese und hoffte den Glauben daran auch bei den Brüdern voraussetzen zu dürfen; die Anbetung des Sakraments, welche besonders in Frage stand, erklärte er für frei. Nachdem hierauf das Haupt der Brüder, ihr Senior Lukas, Gesandte und Schriften an ihn geschickt hatte, schrieb er für sie das Büchlein "Vom Anbeten des Sakraments" u. s. w., 1523 — seine erfte so Streitschrift gegen eine Leugnung der natürlichen Gegenwart und eigentlichen leiblichen Genießung, obgleich jene ein "wahres", nämlich "geistliches" ober "sakramentales" Genießen des Leibes Christi als eines zur Rechten Gottes verweilenden annahmen. Er fügte noch mehrere weitere Bedenken bei, besonders auch darüber ob sie nicht den Werken neben bem Glauben zuviel einräumen, äußerte sich jetzt aber im ganzen sehr freundlich gegen so

und über sie. Noch viel weitgreifender wären die Aussichten gewesen, wenn die Utraquisten, wie sie eine Weile geneigt schienen, an Luther sich angeschlossen hätten. Luther schrieb 1522 an die böhmischen Landstände, sie zur Beharrlichkeit gegen das Papsttum ermahnend. 1523 schickte er durch den Böhmen Gallus Cahera, der einige Monate in Wittenberg zu-5 gebracht hatte, eine Schrift de instituendis ministris an den Rat und die Gemeinde von Prag; sie enthält seine wichtigste Ausführung über das Recht der Gemeinde und zwar auch einer Einzelgemeinde, sich, wenn die bisherigen kirchlichen Obern ihr das Evangelium vorenthalten, auf Grund des allgemeinen Priestertums selber mit neuen Dienern des Wortes zu versehen. Und zwar soll es so dabei zugehen: primum orationibus 10 Deum quaeretis — tum convocatis — quorum corda Deus tetigerit ut vobiscum idem sentiant — eligite — qui — idonei — visi fuerint; tum impositis super eos manibus illorum, qui potiores inter vos fuerint, confirmetis et commendetis eos populo. Seien einmal mehrere Bürgerschaften mit solcher Wahl ihrer eigenen Bischöfe ober Altesten vorangegangen, so mögen dann diese Bischöfe selbst 16 sich Vorgesetzte und Visitatoren erwählen, bis ganz Böhmen zu einem legitimen und evangelischen Epistopat zurückehre. Bald darauf trat jedoch in der Haltung der böhmischen Stände ein großer Umschlag ein: sie suchten, Cahera selbst an der Spike, Aussöhnung mit dem Papst. Von Verhandlungen Luthers mit ihnen hören wir später nichts mehr.

Neue Polemik erhob sich für Luther namentlich durch eine Gegenschrift des englischen 20 Königs Heinrichs VIII. gegen die Sätze des Buches De captiv. Babyl. über die Sakramente 1522. Den Schmähreden des Königs stellte Luther in seiner Schrift Contra Henricum regem das volle Maß seiner eigenen Derbheit entgegen. Der mit seiner Derbheit sich paarende redliche, gutmütige Sinn ließ ihn später noch auf Gewinnung des Königs hoffen und veranlaßte ihn 1525 zu einer ebenso demütigen als vergeblichen Bitte

25 um Verzeihung.

Das wichtigste Ereignis in Luthers Rampf mit dem Ratholizismus wurde jest seine Entzweiung mit Erasmus, mit welchem auch ein großer Teil der anderen Humanisten von der Gemeinschaft mit der Reformation sich lossagte, noch auf Besserung innerhalb des alten Kirchentums hoffend und einer offenen Kritik gegen die Prinzipien desselben sich ent-80 haltend. Erasmus hatte längst an Luthers Schärfe und Derbheit Anstoß genommen, ebenso dieser an seiner Unkenntnis der Gnade Gottes, die allein das Heil wirke, und seinem Mangel an Mut und Entschiedenheit. Zugleich trieben ihn vornehme Gönner, gegen Luther zu schreiben, während andere ihm schwere Mitschuld an den gegen die Kirche losgebrochenen Stürmen vorwarfen. Er ließ endlich 1524 eine Schrift De libero ar-85 bitrio gegen Luther erscheinen: zum Angriffspunkt wählte er so einen Gegenstand, in welchem er gegen Luthers von der Kirche verdammte Sätze zugleich seine eigene Uberzeugung verfocht. Luther war in seiner Auffassung des Verhältnisses zwischen göttlichem Wirken und menschlicher Freiheit auch über den Augustinismus hinaus gegangen, und von dristlich religiösen Aussagen weiter zu allgemein metaphysischen (in der "Assertio omn. 40 articul.": "Omnia necessario fieri"). Dem Erasmus entgegnete er dann nach längerem Zögern 1525 in der Schrift De servo arbitrio, in der er auf seinen schrofften (von den späteren Lutheranern oft unbefugt umgedeuteten) Sätzen über diese servitudo bestand. Er lehrt: Allmacht und Allwissenheit ist bei Gott, dem Alles unbedingt bestimmenden, schlechthin eins, und so dann auch Präszienz und Prädestination; wer also 45 verloren geht, geht durch denselben unbedingten Willen Gottes verloren; Nichts beweift hingegen das Wort, Gott wolle den Tod des Sünders nicht: denn man muß unterscheiben zwischen dem gepredigten Gott oder Gottes Worte und zwischen dem verborgenen Gotte, Gott selbst, seinem uns undurchforschlichen Willen; man darf auch nicht vorwerfen, warum Gott den Willen der Bosen, welchen er bewege, nicht auch ändere: denn recht ist, 50 was er thut, deswegen, weil er es will, und warum er solches wirklich in Betreff der Bösen will, gehört zu den Geheimnissen seiner Majestät; hie est fidei summus gradus credere illum esse clementem, qui tam paucos salvat — justum, qui sua voluntate nos damnabiles facit. So erfolgte schon Abams Fall beswegen, weil Gottes Geist ihm nicht zum Gehorsam gegen das Gebot beistand. Freier Wille kann nie 55 von Menschen, sondern nur von Gott prädiziert werden; wollte man den Namen je noch bei Menschen gebrauchen, so könnte man es nur mit Bezug auf das, was unter ihm steht und worüber er zu verfügen hat, nicht aber mit Beziehung auf Gott: und auch der in jenen Verfügungen sich bethätigende Wille selbst wird einzig eben durch Gottes Willen regiert. Seine erlösende Wirksamkeit will dann zwar Gott an das Wort binden, aber so nur insofern, als der Geist nur durch das Wort wirkt, nicht insofern, als ob er durch

dieses überall wirken und dann die Annahme dem menschlichen Willen anheimstellen würde. Luther will diese hartklingenden Lehren offen vorgetragen haben; nur solle man nimmers mehr ein Eindringen in den verborgenen Willen versuchen, vielmehr einsach an den gesoffenbarten, das Wort, sich halten; so werde dann gerade erst in dieser Lehre von der Notwendigkeit und Unwandelbarkeit des göttlichen Wollens der Glaube Sicherheit sinden; so das Unbegreisliche aber werde er als solches hinnehmen, die des Menschen Sohn sich offens baren werde.

Am meisten mußte aber Luther auch jetzt noch der Kampf gegen denjenigen Feind angelegen sein, der innerhalb der eigenen Kirche sich immer zu behaupten suchte, gegen jenen Geist falscher Freiheit. Karlstadt (vgl. d. A. Bd X S. 76 f.) hatte nach Luthers 10 Rückkehr von der Wartburg nur scheinbar sich beruhigt. Er versenkte sich jest in mittel= alterlich mystische Ibeen wie diejenigen, von welchen Münzer und die Zwickauer Propheten ausgegangen waren, wollte als hristlicher Laie und Bauer leben, wollte dann das Pfarramt in Orlamunde, das mit dem ihm übertragenen Wittenberger Stiftsarchidiakonat verbunden war, selbst ausüben und ließ sich von der dortigen Gemeinde dazu wählen, die 15 er für seine Grundsätze gewann, bestritt ferner von seinem vermeintlich geistlichern Standpunkte aus die Präsenz des Leibes Christi im Abendmahl, während er sich zugleich in äußerlicher Weise ans Wort des Alten Testaments hielt, auf Grund desselben die Bilder verbot, dagegen die Polygamie zulässig fand u. s. w. Auf Grund des ATs meinten auch andere zu kirchlichen, sozialen und bürgerlichen Neuerungen schreiten zu dürfen: man hörte 20 namentlich von einer Wiederherstellung des mosaischen Jubeljahres reden, wo die verkauften Grundstücke an die ursprünglichen Besitzer zurückfallen sollten. Inzwischen kam Münzer, der die Hauptperson unter jenen Schwärmern in Zwickau gewesen, dann aber anderwärts umhergezogen war, nach Mitteldeutschland zurück, wurde 1523 Pfarrer in Allstedt und arbeitete auf eine Revolution zur Herstellung eines Reiches der Heiligen in 25 seinem Sinne hin (mit ihm wollten übrigens Karlstadt und die Orlamunder keine Gemeinschaft haben). — Gegen Karlstadt schritt, nachdem Luther die Orlamünder vergeblich durch persönliche Einwirkung (im August 1524) zurechtzubringen versucht hatte, der Kurfürst ein: er setzte ihn ab und verwies ihn des Landes. Gegen diese ganze Richtung gab Luther am Schluß des Jahres 1524 und Anfang des Jahres 1525 die größere Schrift "Wider so die himmlischen Propheten 2c." heraus. Die neuaufgetretene Frage über das mosaische Gesetz beantwortete er darin vom Mittelpunkt seiner Heilslehre aus: das Gesetz ist überhaupt aufgehoben in Christus, welcher des Gesetzes Ende ist; sofern dann auch die Christen nach göttlichen Geboten leben sollen, sind diese doch so wenig mehr die mosaischen selbst, daß lettere vielmehr alle insgesamt aufgehoben bleiben, sondern sie sind die jedem Menschen 25 ins Herz geschriebenen, die mosaischen aber nur, so weit dieselben mit dem Neuen Testamente und dem natürlichen Gesetze gleichstimmen, ja mit letzterem Ein Ding sind. Eben hieran, nämlich an die innige Beziehung, welche Luther wirklich zwischen dem wahren Ge= halte der mosaischen Gebote und zwischen den Gewissensgeboten erkannte, schloß sich der praktische Gebrauch, den er doch vom Dekalog (vgl. Katechism.) machte. Und ferner gab 40 er zu, man möge auch für das Gebiet des weltlichen Regiments manch fein Exempel aus Mose entnehmen; aber die Gebote selbst gehen hier unter Christen nicht von Mose, son= dern von der Obrigkeit aus; nicht Moses Rechte, sondern kaiserliche Rechte sollen gehalten merben.

Das Feuer griff weiter; eine von Luther längst befürchtete allgemeine Empörung 45 brohte im Bauernkriege loszubrechen. Das die revolutionäre Bewegung im Bauernstand keineswegs erst eine Frucht der evangelischen und reformatorischen Predigt, sondern aus den politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnissen hervorgegangen war, zeigen klar ihre bedrohlichen Erscheinungen und Ausbrüche schon seit Ende des vorangegangenen Jahrsbunderts. Aber in jener glaubte sie eine Bestätigung auch für die von ihr beanspruchten 50 Rechte und Freiheiten zu sinden, und während sie durch jene sedensalls ermahnt war, die Ansprüche nur auf dem Wege des Rechts und der Ordnung geltend zu machen, vermochte sie von den Obrigkeiten und herrschenden Klassen auf diesem Wege nichts zu erreichen. Münzer und Genossen wollten mittelst jener Bewegung ihre freilich nur gewaltsam zu realisierenden schwärmerischen und fanatischen Ideen von Christi Reich durchsehen.

Den Münzer nun hatte Luther sogleich ohne weiteres als falschen Propheten verworfen. Diejenigen Bauern aber, welche nicht wie jener über das objektive evangelische Wort sich erheben wollten, bemühte er sich, erst mit herzlicher Teilnahme zu belehren, daß die christeliche Freiheit nicht eine fleischliche sei, sondern auch mit Leibeigenschaft zusammenbestehen könne; Eingriff in die Güter der Obrigkeit und Aufstand gegen dieselbe sei verboten; 60

wolle ihnen die Obrigkeit keinen driftlichen Pfarrer geben, so sollten sie selbst einen wählen und dann auch selbst ernähren; wollte man ihnen das Evangelium selbst wehren, so bedürfen sie hiergegen keiner Gewaltthaten; sie sollen fliehen und das Evangelium immer im Herzen bleiben lassen. Die stärksten Worte richtete er zugleich an die andere Seite, 5 die Fürsten und Herren, welche den gemeinen Mann schinden. Da aber, ohne der Belehrung zu achten, die "mörderischen und räuberischen Rotten" losbrachen und wüteten, gebot er in Gottes Namen mit "Stechen, Schlagen und Würgen" ihr Teufelswesen niederzuschlagen. Er rechtfertigte sich dann gegen die bittern Vorwürfe, die ihn selbst wegen solcher Härte trafen, — mahnte nach dem Siege zu Barmherzigkeit mit Hinweis darauf, 10 daß nicht Menschenhand, sondern Gott den Aufruhr gestillt, — und kündigte den grausamen "Jünkerlein", den "wütigen, unsinnigen Tyrannen", einen ewigen Lohn an, gegen den der Tod durch die Hand der Bauern ein Geringes gewesen wäre. So in den Schriften: "Ermahnung zum Frieden 2c."; "Wider die mörderischen Rotten" 2c.; "Send= brief v. d. harten Büchlein 2c.", 1525.

Wie der den Bauernkrieg erzeugende Geist innerlich, so drohte der Sieg jetzt äußerlich bem Evangelium schwere Gefahr, indem die Katholischen, obgleich sie nur im Bunde mit ben Evangelischen gesiegt, doch aus der Reaktion gegen die Bewegung unter den Bauern eine Reaktion gegen die neue Lehre überhaupt hofften machen zu können. — In solcher Zeit der Drangsal, noch während des Krieges, von Anschlägen gegen seine eigene Person 20 vernehmend, zugleich sich selbst schon alt fühlend und dem Tode nahe meinend, faßte Luther einen persönlichen Entschluß, welcher, dazu noch so rasch als möglich ausgeführt, bei den Feinden Geschrei des Hohnes und üble Nachrede, bei manchen Freunden ängstliches Bedenken hervorrufen mußte: er vermählte sich am 13. Juni 1525 mit der vormaligen Nonne Katharina von Bora (s. d. A. Bd III S. 321 f.). Er that es in edlem 25 Glaubenstrot gegen seine Feinde, — in der Hoffnung, ob der Verachtung, die ihn des halb treffe, werden die Engel lachen und die Teufel weinen — ohne von Liebesleidenschaft sich bewegt zu fühlen — um vor seinem Tode noch ein Zeugnis abzulegen für die Ehre, die er selbst dem Chestand geben lehrte, auch um seinem Vater durch Sorge für Nachkommenschaft gehorsam sich zu erweisen.

Am 5. Mai 1525 war Luthers Beschützer, Friedrich der Weise, gestorben. Während er innerlich schon ganz der evangelischen Lehre zugethan war (vgl. J. Köstlin, Friedrich ber Weise und die Schloßkirche zu Wittenb., Festschr. 1892, und ThStK 1882, 700 f. 1893, 609 ff.), hatte er boch als Landesherr sich grundsätzlich darauf beschränkt, ihr freien Raum und Schutz zu gewähren, indem er immer noch auf eine allgemeine Reformation 86 für die abendländische Christenheit ober wenigstens die Kirche des deutschen Reiches hoffte. Sein Nachfolger Johann war vielmehr zu selbstständigem landesherrlichem Vorgehen innerhalb seines Gebietes bereit. Eine reichsrechtliche Ermächtigung dazu gab dann ber Reichs-

tagsbeschluß von Speier 1526.

Über weitere Fortschritte in der Ordnung des Gottesdienstes, für welchen er jest 40 deutsche liturgische Gesänge hergestellt hatte, berichtete Luther 1526 in der Schrift "Deutsche Messe 2c." Auch für die Wochengottesdienste sorgt hier Luther: es sollen biblische Bücher in ihnen durchgenommen werden. Ferner dringt er auf eine Katechismusunterweisung. Vornweg aber verwahrt er sich wieder, daß aus den Formen kein neues Gesetz gemacht werde; so soll man denn auch da, wo man andere gute Ordnung habe oder es besser 45 machen zu können glaube, nicht meinen, diese Wittenbergische annehmen zu müssen. Das Augenmerk will er gerichtet haben "auf die Jugend und die Einfältigen", um jene zu erziehen, diese zu reizen, — auf die faktischen Zustände, da viele noch nicht Christen sind und das mehrere Teil erst steht und gafft; eine andere Weise rechter evangelischer Ord-nung müßte nicht so öffentlich unter allerlei Bolk geschehen, sondern diejenigen, die mit 50 Ernst Christen sein wollten, müßten mit Namen sich einzeichnen und in einen Haufen allein sich versammeln zu eigenen Gottesbiensten, wo dann auch nach Mt 18 Zucht geübt werden könnte und wo es nicht vieles und großen Gesanges, auch nur einer kurzen, feinen Weise für Taufe und Sakrament bedürfte. — Die allmähliche Umgestaltung des Taufritus vollzieht das "Taufbüchlein" 1523 und 1527. — Die erste evangelische Ordination 55 erfolgte zu Wittenberg im Mai 1525, indem zuerst G. Körer in sein Predigtamt daselbst feierlich mit Handauflegung und Gebet eingeführt wurde. Luther hatte längst, besonders in seiner Schrift De captiv. Babyl., das katholische sacramentum ordinis, durch welches einer vermöge besonderer Geistesmitteilung zum Priester werden sollte, verworfen, und an seine Stelle nur die ordentliche Berufung zum Amte der Predigt und Sakra-60 mentsverwaltung gesetzt, das unter den vielen Christen priesterlichen Charakters beSuther 739

stimmten Einzelnen zu übertragen sei. Aber als angemessener menschlicher Ritus dabei sollte die Handaussegung mit Gebet in seierlichen gemeindlichen Gottesdiensten dienen: so zuerst bei Körer 1525; später, seit 1535, ist dann, nach Luthers Rat, eine solche Ordinaztion als einmaliger Akt der seierlichen Berufung ins Predigtamt überhaupt an denen, die sich dazu in einer Prüfung tüchtig gezeigt hatten, vollzogen worden: so wurde Wittenberg sunsgangsort auch für dort geprüfte und ordinierte Prediger anderer Orte und Länder (vgl. G. Rietschel, L. und die Ordination 1883; Buchwald, Wittenberg. Ordiniertenbuch 1537—1560).

Auch eine evangelisch kirchliche Organisation im ganzen, nämlich nicht bloß ein für sich bestehendes evangelisches Gemeinwesen, sondern auch eine bestimmte Versassung und 10 fortwährende Leitung für dasselbe kam jetzt zu stande, — und zwar zuerst eben durch jenen neuen Landesherrn Luthers, auf Luthers Andringen und Weisungen hin, mittelst der

auf seinen Rat 1527—29 vorgenommenen Visitation.

Luther fand, daß die Zustände das Einschreiten einer höheren, obrigkeitlichen Gewalt erforderten. Er klagte schon 1525 über Zuchtlosigkeit des Volkes, Undank gegen Gottes 15 Wort, Daniederliegen der Pfarreien u. s. w., wegegen der Landesherr sich als treues Werkzeug von Gott gebrauchen lassen möge. Auf die Pflichten, welche einer dristlichen Obrigkeit in diesen kirchlichen Dingen obliegen, sind wir schon im Vorstehenden (oben S. 735) hingeführt worden. Sie soll überall wehrend und strafend gegen externas abominationes wie gegen publica flagitia einschreiten, — soll, wie Luther jest namentlich in 20 seiner Vorrede zum Visitatorenunterricht 1528 erklärte, aller Zwietracht und "Rotten" unter ihren Unterthanen wehren; indem er ferner in ihr den Vormund der Jugend und aller der religiösen Unterweisung Bedürftigen sieht, will er, daß sie auch widerspenstige Städte und Dörfer zum Unterhalt der Prediger anhalte. Und weiter soll dann ebenderselben wegen der Hoheit, die ihr als weltlicher Obrigkeit von Gott verliehen ist, auch innerhalb 26 der driftlichen Gemeinde als solcher und von seiten dieser Gemeinde eine höhere Stellung mit Bezug auf die innerkirchlichen Angelegenheiten überhaupt, auf die Herstellung und Handhabung der kirchlichen Ordnungen im einzelnen, die Bestellung der einzelnen kirch= lichen Amter, die kirchlichen Visitationen u. s. w. zuerkannt werden. So sollen in Städten die Stadträte als commembra ecclesiae die Geistlichen berusen. So sollte jest jene 20 Visitation durch den Kurfürsten angeordnet werden. Die wirkliche Ausübung solcher Befugnisse gehörte nach Luther nicht zur obrigkeitlichen Gewalt als solcher. Luther einem evangelisch gearteten Episkopat übertragen. Aber er wußte, wie er in jener Vorrede sagt, keinen, der "zum rechten Bischof= und Besucheramt rechten Befehl hatte," und bat daher den Kurfürsten als seine von Gott verordnete Obrigkeit, "daß S. Kurf. 85 In. aus driftlicher Liebe (dem Sie nach weltlicher Obrigkeit nicht schuldig sind) und um Gottes willen wollten etliche Personen zu solchem Umt sordern und ordnen." Später (1542 in "Exempel einen rechten christl. Bischof zu wählen") sagt er von den evangelischen Fürsten selbst, daß sie jetzt "Notbischöse sein mussen". — Anders wollte die hessische Synode in Homberg 1526 von den evangelischen Prinzipien aus die Kirche gestalten: 40 nachdem auch dort die evangelische Predigt durch den Fürsten eingeführt war, sollten nun echte Bekennergemeinden durch förmlichen Zutritt der einzelnen sich bilden, und diese sollten unter einem Spnodalregiment, in welchem jedoch Fürst und Adel eine Hauptstelle behielten, sich selbst regieren, das Pfarramt bestellen und rechte Zucht üben. Luther aber, vom Lands grafen befragt, verwarf zwar auch jest nicht eine solche Idee an sich, ja dachte selbst noch 45 (Br. v. 29. März 1527) an eine echte "Sammlung der Christen", welcher allein das kirchliche Strafen zustehen sollte, und hoffte sogar, sie sollte durch die Visitation angerichtet werden, entgegnete jedoch: "ich kann noch nicht so kühn sein, so einen Haufen Gesetze mit so mächtigen Worten bei uns vorzunehmen"; man solle doch erst wirklich Pfarren und Schulen mit guten Personen versorgen und diesen gehörige Anweisung geben; danach so möge man weiter geben, wie sich die Sache wohl selbst werde geben und zwingen. Das war benn der Grundsat, nach welchem bei der sächsischen Visitation verfahren wurde. Und die Ergebnisse derselben waren keineswegs geeignet, sofort zu einem Trachten nach idealeren Verfassungsformen Mut zu machen oder jene von Luther selbst 1527 noch ausgesprochene Hoffnung zu verwirklichen: rusticis nihil discentibus, nihil scientibus, nihil oran- 36 tibus, nihil agentibus, nisi quod libertate abutuntur etc. So tritt benn ber Gedanke, im Volke eine echte Christengemeinde auch in äußerer Verfassungsform darzustellen, gerade jett vollends ganz zurück hinter dem Bestreben, erst durchs Geset den Nichtchristen zu wehren und durchs Evangelium sie erft dem wahren Christentume zu gewinnen; das objektive Kirchentum bleibt dem Volke in derselben Form, welche es bei Einführung der 60

471

Reformation annahm, auch fernerhin gegenüberstehen: in einem die Gnadenmittel darbietenden Pfarramt unter vom Landesherrn eingesetzten und ihm verantwortlichen Visitas toren oder Superintendenten; daß aber nun diese Form eine an sich geforderte sei, hat Luther so wenig je ausgesprochen, als die Überzeugung, daß die Zustände, durch welche

s sie thatsächlich gefordert erschien, immer dieselben bleiben müßten.

Die Visitation fand also statt 1527—1529; vgl. Burkhardt, Geschichte der sächsischen Kirchen= und Schulvisitationen 1524—1545, 1879. Zum "Unterrichte der Bisitatoren an die Pfarrherren", welchen Melanchthon verfaßte, schrieb Luther die Vorrede. Er selbst war seit Ende Oktober 1528 in einem der Bezirke als Visitator thätig. — Auf die Visi-10 tation hin entsprach er (vgl. schon in der "deutschen Messe") einem Hauptbedürfnisse, welches besonders auch sie wieder ans Licht gestellt hatte, indem er 1529 seine beiden

Ratechismen erscheinen ließ (vgl. den A. Katechismen Luthers Bb X S. 130 ff.).

Mit der reformatorischen Thätigkeit, die Luther in der Kirche übte, verband sich endlich sehr enge und grundsatmäßig das wärmste Interesse fürs Schulwesen (vgl. Brüftlein, 16 Luthers Einfl. auf das Volksschulwesen u. s. w. in Reuß und Cunitz, Beitr. z. d. theol. Wissensch., IV, S. 89 ff., auch in bes. Abbruck 1852; Schäfer, De l'influence de Luther sur l'éducation du peuple, Strassb.1853). Schon die Leisniger Ordnung hatte den Jugendunterricht und zwar auch den der Mädchen, für ein hochnötiges Amt erklärt. 1524 hatte Luther selbst eine Schrift ausgehen lassen "an die Ratsherrn aller Städte deutschen 20 Landes, daß sie dristliche Schulen aufrichten und halten sollen"; in demselben Jahre verkehrte er mit Spalatin über einen Schulplan. So schließt denn auch der Visitatorenunterricht mit einem Abschnitt über die Schulen. Aus der nachfolgenden Zeit vgl. besonders die "Predigt, daß man die Kinder zur Schule halten soll" 1530. — Es ist, so lehrt er, Sache der Obrigkeit, für Errichtung von Schulen zu sorgen; die Kinder dahin zu schicken, 26 ist eine Pflicht der Eltern, zu der sie von der Obrigkeit sollen angehalten werden: denn fürs allgemeine Wohl ist aufs höchste baran gelegen. Luther hat dabei hauptsächlich das Bedürfnis der Kirche, einen Nachwuchs fürs Predigtamt zu bekommen, im Auge, wofür ihm vor allem der (von den Waldensern und Böhmen zu ihrem Schaden vernachlässigte) Unterricht in den alten Sprachen von Wert ist, — und ferner das Bedürfnis des welts 30 lichen Regimentes (so auch der Visitations-Unterricht). Dies, und ferner der Einfluß eines etwas einseitigen Humanismus, hatte zur Folge, daß die Frucht ber reformatoris schen Bestrebungen zunächst doch noch nicht ein allgemeines Volksschulwesen war: Melanchthon im Visitations-Unterricht rebet bloß von gelehrten Schulen. Luther selbst indessen sehen wir auch für Bestellung einer schola vernacula besorgt und nicht minder für 86 Mädchenunterricht, wie er denn auch diesen in der Schrift an die Ratsherrn allgemein gefordert hatte.

Indessen war die Abendmahlsfrage zu einem Gegenstande ausgedehnten Kampfes und umfassender Lehrausführungen für Luther herangewachsen. Schon ebe Luther die Transsubstantiationslehre verwersend, doch im Gegensatz gegen die Lehre 40 der Böhmischen Brüder (oben S. 735,45) für die wirkliche Gegenwart des Leibes Christi öffentlich eingetreten war, ja wohl schon vor seiner Abreise nach Worms 1521 (vgl. m. Theol. L.82 1, 395), hatte er von dem Niederländer Honius eine schriftliche Ausführung zugeschickt erhalten, worin das "ist" der Einsetzungsworte als blokes "significat" gedeutet war. Luther ließ diese Zusendung unbeantwortet. Zwingli, an den dies 45 selbe auch gelangte, acceptierte die schon seinem bisherigen Standpunkt entsprechende Deutung und trug sie namentlich in seinem commentarius de vera et falsa religione 1525 vor. Luther aber, als er wahrnahm, daß auch Zwingli und Leo Judä, ferner auch Dekolampad die wahre Gegenwart des Leibes Christi verwarfen, erschien ihre Anschauung von vornherein in engster Verwandtschaft mit der Karlstadtschen und der schwärmerischen, 50 falschen geistlichen überhaupt. Über der heftigen, ja leidenschaftlichen Erregung, in welche ihn diese versetzt hatte, sehen wir ihn zu einer ruhigen Prüfung des Unterschiedes, welchen die Geschichte seither zwischen Zwingli und Karlstadt genugsam erwiesen hat, nicht kommen. In mancherlei weiteren Gestaltungen — wie bei Schwenkfeld, Krautwald, — sah er dann die "Pest" der "Sakramentiererei" wachsen und über das Gebiet des evangelischen Be-55 kenntnisses sich verbreiten. Er weiß nicht anders, als daß entweder er selbst oder jene des Satans Diener sein müssen. Sah er doch Zwingli bald auch schon in anderen Hauptstücken, über "Taufe, Erbsünde, der Sakramente Brauch, äußerlich Wort, ungeschickte Dinge lehren" (Br. 4, 25); meinte er doch auch bei den gegenwärtigen "Sakramentsrotten" den Münzerschen Aufruhrgeist zu erkennen. Deffentlich zeugte er wider sie 1526 in einer Bor-60 rebe zum (verbeutschten) Syngramma Suevicum gegen Dekolampad. Dann erschien

von ihm (boch nicht von ihm selbst herausgegeben) ein "Sermon v. d. Sakramenten wider die Schwärmgeister" und im Frühjahre 1527 gab er eine größere Schrift "Daß diese Worte — noch feststehen" heraus. Inzwischen schrieben gegen ihn Dekolampad und zu wiederholtenmalen Zwingli, wobei dieser sich eine freundliche Haltung zu geben versuchte, in der That aber mit verletzendem schulmeisterlichem Tone sprach. Luther wollte s darauf noch eine letzte und eingehendste Ausführung geben in der Schrift "Bom Abend= mahl Christi, Bekenntnis" 1528; die weitere Entgegnung Zwinglis, der jetzt auch grob und heftig wurde, ließ er unbeantwortet. Während dann Landgraf Philipp im Hinblick auf die große Gefahr, welche der Reichstagsbeschluß von Speier 1529 und weiter ein vom Kaiser mit Frankreich und dem Papste geschlossener Friede über den Protestantismus brachte, 10 eifrig eine Vereinigung mit allen Anhängern der Reformation betrieb, erklärte sich Luther gegen jedes Bündnis, in welchem man die Ketzerei mit stärken helfe. Und zu dem Versuche Philipps, durch ein in Marburg zu haltendes Gespräch Vereinbarung in den Streit= punkten herbeizuführen, ließ er zwar, ohne Hoffnung auf Erfolg, sich herbei, fand auch in dem Gespräche (1. dis 3. Oktober 1529), bei welchem er selbst dem von ihm stets ach= 15 tungs= und liebevoller behandelten Dekolampad, Melanchthon dem Zwingli gegenüberstand, bei seinen Gegnern die von ihm vordem nicht erwartete Übereinstimmung mit seinen Sätzen in betreff jener anderen Lehrpunkte (vgl. die von ihm selbst aufgesetzten Artikel der Ver= einbarung), blieb aber in betreff des Hauptpunktes, der Abendmahlslehre, im Widerspruch mit ihnen; deshalb weigerte er sich, sie Brüder zu nennen, obgleich er Frieden und Liebe 20 zusagte. Die Fürsten selbst machten dann die Annahme der sogenannten Schwabacher Artikel, zu welchen er jene Marburger noch umgearbeitet hatte, zur Bedingung der Teil= nahme an ihrem Bunde. — Was Luthers ganze Stellung zu dieser Abendmahlsfrage betrifft, so bekannte er 1524 (Br. 2, 577): hätte ihn fünf Jahre zuvor jemand berichten mögen, daß im Abendmahle bloßes Brod sei, so wäre ihm hiermit ein großer Dienst ge= 25 than worden und er habe selbst auch harte Ansechtung darüber gelitten, indem er gesehen, daß er damit dem Papsttum den größten Puff hätte geben können. Was ihn aber bei seiner Annahme der wahren Gegenwart des Leibes Christi beharren ließ, war nicht ein bloßes Kleben am Buchstaben der Einsetzungsworte, dergleichen ihm ja sonst nicht eigen war, sondern vielmehr der heißbegierige und dankbare Gedanke an eine solche individuelle 80 Versiegelung und Darbietung der durch dieses Leibes Tod gewonnenen Sündenvergebung in der realen Darreichung eben dieses Leibes selbst, und zugleich gegenüber den Zweifeln an der Möglichkeit einer solchen Gegenwart dieses menschlichen Leibes als solchen der Gedanke ans volle Einswerden des Göttlichen mit dem Menschlichen in diesem Heilande Christus. Hiermit weist er die Einwendungen ab, daß die Gegenwart des Leibes un- 25 nötig und unnütz und daß sie undenkbar sei. In dem "Bekenntnis" vom Abendmahle stützt er sie auch durch Aussagen über dreierlei (schon von Scholastikern vorgetragene) Weisen, in denen Gott und so auch der Gottmensch Christus und sein Leib an einem Ort sein könne: nämlich localiter (so nur an Einem Orte), definitive oder unbegreiflich (b. h. räumlich nicht gebunden und ohne eigene Raumausdehnung) und repletive (alle Orte 40 zugleich füllend); so, sagt er, komme auch dem Leib Christi, und zwar schon von Christi Menschwerdung an repletive Allgegenwart zu, macht indessen für sein Sein im Abend= mahlssatrament, wo er auch, ohne boch räumlich gebunden zu sein, sich von uns finden und greifen lasse, speziell seine befinitive Allgegenwart geltend. Daß derselbe aber wirklich so gegenwärtig sei, dafür genügt ihm das Einsetzungswort des Herrn, und dagegen sind 45 ihm alle auf die Möglichkeit bezüglichen Einwendungen ein gottloser Vernunftbunkel. So beharrt Luther auf dieser leiblichen Gegenwart und ihrem Werte. Nicht minder jedoch hält er stets auch fest, daß nicht das leibliche Genießen für sich nütze, sondern nur das Hinnehmen in dem Glauben, zu dessen Anregung eben das dem Gnadenwort hier beis gegebene höchste Pfand dienen soll, und daß es sich dabei handle um Nupen und Heil 50 für die Seele, mit beren Genefung dann auch bem Leibe geholfen werde. Bei dieser ganzen Ausführung darf endlich nicht übersehen werden, daß solche Momente, welche in diesen Streitschriften zurücktreten, deshalb nicht etwa von Luther jetzt überhaupt hintangestellt ober gar aufgegeben werden. Das Gegenteil erhellt aus gleichzeitigen und späteren, besonders praktisch populären Schriften, z. B. den Katechismen und der "Vermahnung zum Sa= 55 krament des Herrn" 1530. Er kämpste gegen die Auffassung des Mahles als einer bloßen symbolischen Gedächtnisseier; daß aber wirklich in ihm das Gedächtnis Christi gefeiert, sein Leiden und Gottes Gnade geehrt werden solle, stellt doch auch er selbst wieder als erftes hin; und zwar soll es ein öffentliches Gedächtnis sein, — weshalb Luther sogar Bedenken gegen Privatkommunionen äußerte. Was sodann die Frucht des Sakramentes 60

742 Suther

für den Genießenden andelangt, so legt er das Hauptgewicht immer wieder auf das Wort: "für euch gegeden", und hiermit auf die durch Christi Tod hergestellte Versöhnung und Bergedung, lehrt aber zugleich, daß so das Herz auch zur Liede des Nächsten erweitert und ersrischt werden und daß das Sakrament selbst auch das Herz erfrische zur Liede des Nächsten und "die Einigkeit der Christen in einem geistlichen Leide Christi durch einerlei Geist, Glauben, Liede und Kreuz u. s. w. dorbilden und zeigen" solle. Dagegen hat Luther, soweit wir sehen, nur in jener Schrift, "daß diese Worte u. s. w" vom Jahre 1527, und zwar im Anschluß an Worte von Frenäus und Hilarius, und in einer (durch B. Dietrich herausgegebenen) Predigt auch so sied geäußert, als ob der sakrament- 10 liche Genuß des Leides Christi durch Gläubige auch direkt (wie ein páquaxor dvarvaolas) ihrem Leid ewiges Leben brächte. Überall sonst erscheint dei ihm die Beziehung auf unsere Leidlichseit so vermittelt wie im Sat des Gr. Katechismus: "wo die Seele genesen ist, ist dem Leid auch geholsen." Seine Lehre von der Bedeutung des Abendmahls bleidt die Inseen Ende dieselbe. Er sast sie z. B. noch in seiner Schrift "Wider die

Vergebung der Sünden und ewiges Leben habe. Unter den gefährlichen Aussichten, welche eine Vereinigung der Anhänger der Reformation so wünschenswert gemacht hatten, versammelten sich die Reichsstände 1530 mit dem Kaiser zu Augsburg, wo endlich befinitiv über das Verhältnis des Reiches zu den 20 Protestanten entschieden werden sollte (f. Bd II S. 242 ff.). Luther wurde von seinem Rurfürsten in Koburg zurückgelassen; es konnte von vornherein nicht die Rede davon sein, den vom Kaiser und Reich Geächteten nach Augsburg mitzunehmen. Das Bekenntnis aber, welches in Augsburg vorgelegt wurde, beruhte, durch Melanchthon gestaltet, auf Vorarbeiten, an welchen Luther selbst den wesentlichsten Anteil hatte: die von der Kon-25 fession vorangestellten wichtigsten Glaubenssätze geben den Inhalt der Schwabacher Artikel beinahe vollständig und großenteils mit denselben Wendungen und Ausbrücken wieder (vgl. Knaake, Luthers Anteil an d. Augsburg. Konfession, 1863). Er billigt den Entwurf am 15. Mai: er wüßte nichts zu ändern, könne auch nicht "so sanft und leise treten". Er hätte allerdings zu einem so sehr maßhaltenden Zeugnisse schwerlich je selber innerlich sich be-80 stimmt gefunden; er erklärt am 29. Juni: pro mea persona plus satis cessum est; er kann auch, als die gute Absicht des Maßhaltens mißlungen war, die Bemerkung nicht zurüchalten: "Satan bene sensit apologiam vestram Leisetretterin dissimulasse articulos de purgatorio, de sanctorum cultu, et maxime de Antichristo Papa". Indessen verwahrte er sich selbst überhaupt dagegen, daß man seiner Autorität folge. Groß-85 artig ist die Zuversicht, die er während der schwankenden Verhandlungen unverrückt zu Gott hegt, und mit der er Theologen und Politiker, seinen Kurfürsten, den Kanzler Brück, den Melanchthon in seinen Koburger Briefen zu beruhigen weiß. Vertrauensvoll folgt er auch den Schritten seines leise tretenden, Vermittelung ersehnenden Freundes, obgleich ein= mal längeres Ausbleiben von Briefen aus Augsburg seine Ungebuld erregte und Melanch-40 thon anderen wegen zu großer Nachgiebigkeit verdächtig wurde; er selbst sieht schon bei Uebergabe der Konfession keine Möglichkeit, noch mehr nachzugeben, giebt auch bald alles Hoffen und Wünschen in Betreff einer Vereinigung auf ("doctrinae concordia plane impossibilis, nisi Papa velit papatum suum aboleri"), hofft bagegen jest noch auf eine "politische Eintracht", d. h. auf eine gegenseitige staatliche Dulbung der beiden Reli= 45 gionsparteien im Reiche. Er zeigt hierin jetzt und auch sonst einen klaren, tiefen, geraben Blick in die trennenden Grundfragen, wie ihn Melanchthon nicht besaß; er nimmt aber bennoch diesen warm in Schut, — ruhig in dem Gedanken, daß Christus lebe; er selbst, Luther, werde, wenn die Seinigen je "ben Abler in den Sack stecken ließen", sicher kommen und ihn befreien (Br. 4. 155).

Bährend der Reichsabschied den Protestanten, damit sie sich unterwürfen, nur noch kurze Bedenkzeit gestattete, ließ der Kaiser, da die protestantischen Reichsssüfferten und Städte jett zu einem sesten Bunde in Schmalkalden sich zusammenschlossen und zugleich die Gefahr des Türkenkrieges drängte, doch wieder Vergleichsversuche vornehmen. Sie sührten zum Nürnberger Religionssrieden 1532, d. h. wirklich zu einer "politischen Eintracht" in jenem Sinne, die bis zu einem entscheidenden allgemeinen Konzile bestehen sollte. Luther hatte bei den Verhandlungen darüber die Pflicht der Nachgiedigkeit gegen die protestantischen Fürsten selbst mit großem Nachdrucke geltend gemacht: wer zu hart schneuze, der zwinge Blut heraus; sie sollen sich begnügen, sür sich selbst Frieden zu bekommen: treten andere ihrem Glauben bei, so dürse man dies dieselben auf eigene Gesahr thum lassen; so einem katholischen Fürsten selbst dürse man ohnedies so wenig zumuten, seinen Unterthanen

das Evangelium freizugeben, als ein protestantischer sich Zwang von anderen gefallen ließe,

mit seinen Unterthanen zu machen, was jene wollten.

Zugleich war seit dem Reichstag von Speier 1529 und Augsburg die Frage beson= bers bringend geworben, ob, wenn der Kaiser den Frieden verweigere, die Fürsten auch zu bewaffnetem Widerstande berechtigt oder gar verpflichtet seien. Wir hörten, wie Luther, 5 von der Wartburg zurückkehrend, durchaus keinen solchen Schutz gegen den Kaiser wollte. Auch nachher erklärte er: ein Fürst müsse den Kaiser, als seinen Herrn, gegen die Unterthanen nach Belieben einschreiten lassen, wenn er einen verfolgen ober gefangen setzen wolle. Gegen Schutz und Trutbündnisse unter evangelischen Fürsten hatte er immer große Abneigung, er fürchtet, es werde darin auf menschlichen Witz und Hilfe, anstatt auf Gott 10 vertraut: und Gebrauch der Gewalt gegen den Kaiser verwirft er ohnedies unbedingt; der Kaiser sei Kaiser, auch wenn er Unrecht thue, und es werde durch sein Unrecht die Pflicht des Gehorsams für die Unterthanen nicht aufgehoben. So lehrte Luther noch sehr bestimmt 6. März 1530, während z. B. Bugenhagen 1529 mit Berufung auf das Alte Testament für den Fall, daß die kaiserliche Gewalt gegen Gottes Wort sich kehre, oder 15 daß der Oberherr als Vergewaltiger, Mörder und Türke aufträte, den driftlichen Fürsten Gewalt erlaubt ober vielmehr gewaltsame Verteidigung ihrer Unterthanen geboten hatte (Hortleder, Handl. u. Ausschr. v. d. Urf. d. teutschen Kriegs u. s. w., Al. 2, Bd 2 C. 3). Auch nach dem Reichstage von 1530, als der Schmalkaldische Bund geschlossen wurde, warnte Luther fortwährend davor, im Vertrauen auf Fleischesarm etwas dergleichen zu 20 unternehmen, ja behielt seine Abneigung gegen Bündnisse überhaupt, mahnte ferner stets dringend, das Möglichste zu thun, um den Frieden zu wahren. Allein seine Auffassung der Frage, ob man dem Kaiser widerstehen dürfte, gestaltete sich ihm jetzt dadurch anders, daß er, angeregt durch die Erklärungen der Juristen, über den Charakter der Reichsober= gewalt selbst bestimmter reflektierte. Diese beduzierten: die bestehenden kaiserlichen Gesetze 25 selbst ("der Kaiser selbst in seinen Gesetzen") geben einen Widerstand in Fällen, wie dem vorliegenden, zu, nämlich bei öffentlichem, notorischen Unrecht, wie da, wo der Kaiser, so= lange noch eine Appellation (wie hier an ein Konzil) anhängig sei, zur Strafe schreiten wolle. Dann, sagt er, würde allerdings auch diese Bestimmung selbst mit zu dem, was des Kaisers sei, gehören; es gälte: lex statuit resistere, — ergo resistendum est. 80 Br. 4, 222. Darüber nun aber, ob es wirklich mit dem bestehenden Rechte so sich ver= halte, weist er die Entscheidung völlig von den Theologen ab an die Juristen. Nur so viel sehen wir ihn gerade hierin auch in betreff der Rechte selbst sehr bestimmt als all= gemeines Prinzip voraussetzen, daß man nicht irgend welche einzelne äußere Form des weltlichen Regimentes, wie etwa die absolutistische, sondern jedesmal nur die in den ein= 35 mal zu Recht bestehenden Gesetzen begründete als göttlich sanktioniert anzusehen habe. Die Entscheidung darüber aber, was wirklich Rechtens sei, haben also die Juristen auf ihr Gewissen zu nehmen. Genehmigen sie ein Bündnis zum Widerstande gegen den Kaiser, so können die Theologen um jenes fleischlichen Vertrauens willen immer noch abraten; allein rechtmäßig bleibt das Bündnis vermöge jener Rechte. — Er selbst predigte dann 40 offen die rechtmäßige Notwehr in einer "Warnung an die lieben Deutschen", 1531, auch hier aufs Recht und die Juristen sich berufend; Aufruhr sei nur, wenn einer wolle "selbst Herr sein und Recht stellen". Nur noch bestimmter und allgemeiner lauten spätere Säte, im Jahre 1539: "wie das Evangelium der Obrigkeit Amt bestätigt, also bestätigt es auch natürliche und gesetzte Rechte; — und ist nicht Aweifel, ein jeder Bater ist schul= 45 dig, nach seinem Vermögen Weib und Kind wider öffentlichen Mord zu schützen; und ist kein Unterschied zwischen einem Privatmörder und dem Kaiser, so er außer seinem Amt unrecht Gewalt und besonders öffentlich oder notorie unrechte Gewalt vornimmt; denn öffentliche violentia hebt auf alle Pflichten zwischen den Unterthanen und Oberherrn jure naturae" (Br. 6, 223, 5, 161). Man beachte hier, wie Luther nunmehr noch weiter so zurückgeht, bis auf die allgemeine Forderung eines Naturrechtes; er sagt auch von diesem Rechte nicht, daß es eine bestimmte, so ober so beschränkte Regierungsform fordere, wohl aber, die positive Beschränktheit der Kaisergewalt als Thatsache voraussetzend, daß beim Zerreißen solcher Schranken das Naturrecht selbst den Widerstand erlaube.

Neue friedliche Verhandlungen mit der katholischen Kirche kamen dadurch wieder in 55 Anregung, daß der Papst Bereitwilligkeit aussprach, ein Konzil zu berufen. Sein Nuntius Vergerius kam selber im November 1535 mit Luther in Wittenberg (auf der Durchreise zum Kurfürsten von Brandenburg) zusammen; er mußte diesem gestehen, daß er es hier in vielen Stücken doch anders, als berichtet gewesen, gefunden habe. Luther glaubte an keinen ernstlichen guten Willen beim Papste, so sehr er selbst ein wahrhaft freies christs so

liches Konzil gewünscht hätte; indessen erbot er sich, zum Konzil, wo man es immer halten möge, "mit seinem Halse" zu kommen. Als dann das Konzil wirklich, und zwar ohne weiteres zur "Exstirpation der giftigen lutherischen Ketzerei" ausgeschrieben wurde, meinte er in einem Bebenken, man solle sich hierdurch nicht abschrecken lassen, so daß man die 5 Teilnahme im Voraus verweigern würde: eben hierauf sei es von den Gegnern abgesehen, indem sie so einen Teufelskopf scheuslich fürstellten. Er setzte, vom Kurfürsten beauftragt, Artikel für das Konzil auf, welche in aller Schärfe den Gegensatz gegen das papistische Dogma und Kirchentum ausprägten (vgl. d. A. "Schmalkald. Artikel"); mit Entschiedenheit spricht er aus, daß der Papst der "rechte Endechrist oder Widerchrist" sei; er setzt den 10 Fall, daß der Papst seines Anspruchs auf göttliche Berechtigung sich begebe und nur noch als ein durch Menschen erwähltes Haupt gelten wolle, meint aber, dies sei unmöglich und es wäre damit der Christenheit erst nicht geholfen, weil dann den Papst Verachtung treffen und die Rotten nur zunehmen würden; man vgl. auch hier, wie beim Augsburger Reichstag, die Verschiedenheit bei Luthers und Melanchthons Blick (vgl. des letzteren Zusatz 15 zu seiner Unterschrift). Der Bundestag zu Schmalkalden (Februar 1537), für welchen er jenes Bedenken ausgestellt hatte und auf welchem er selbst anwesend war, wegen schwerer Erkrankung aber vor dem Schluß abreiste, lehnte dann die Teilnahme an dem Ronzil ab. — Seine Ansicht von Konzilien überhaupt entwickelt Luther 1539 in der Schrift: "Bon den Conciliis und Kirchen". Bom Papste und einem papstlichen Konzil sei keine Refor-20 mation zu hoffen, weil der Papst im Voraus zum Beharren bei seiner eigenen Lehre ver-Aber auch die alten Konzilien und die Väter konnen nicht als Quell einer Reformation angesehen werden; Bäter, wie Bernhard und Augustin, weisen selbst zum ursprünglichen Born der heil. Schrift; und wollte man die einzelnen äußeren Satzungen der Konzilien geltend machen, so würde man schon vom ersten jerusalemischen an in Ge-25 bote, die man doch nicht wolle, und in Widersprüche sich verwickeln; die ganze Lehre des dristlichen Glaubens aber lasse nicht aus allen Bätern und Konzilien zusammen sich klauben, und das, wodurch die Kirche Bestand behalten habe, seien nicht sie, sondern nur die heil. Schrift, welche vor ihnen bestand und aus welcher auch sie ihre Lehre hatten. Die vier Hauptconcilia nach einander behandelnd, zeigt dann Luther, wie die eine wesent-80 liche Aufgabe eines jeden nur gewesen sei, klare Grundlehren der heil. Schrift zu verteidigen; im übrigen bestätigte die Geschichte den Ausspruch Gregors von Nazianz, wonach man aller Bischöfe Concilia von wegen ihrer Ehrsucht, ihres Zankes u. s. w. fliehen musse. So verbietet denn Luther jedem Konzil, neue Glaubensartikel zu stellen oder neue gute Werke anzubefehlen, weil auch diese alle schon in der Schrift gelehrt seien, oder Ceremonien 85 bei Gefahr des Gewissens aufzulegen u. s. w. Ein Konzil solle nur mit Demut, wie ein Gericht, nach dem alten Rechte, d. h. nach der heil. Schrift, Urteil sprechen, wo Not des Glaubens es erfordere, und danach die neuen Glaubensartikel und neuen Werke verwerfen. Hierzu müßte man recht gründlich in der Schrift gelehrte, ernstlich Gott zugethane Männer und hierunter auch etliche vom weltlichen Stande (benn es gehe auch sie an) zusammen-Schwer möge ein solches Konzil zu erreichen sein; wollten die übrigen christlichen Fürsten es nicht, so wäre wenigstens ein provinzielles, deutsches, zu wünschen; müsse man ganz an einem verzweifeln, so solle man die Sache Gott befehlen und indessen die kleinen und jungen Concilia, das ist Pfarren und Schulen, fördern. Zum Schlusse fügt Luther seiner Schrift noch eine Ausführung über das wahre Wesen der Kirche überhaupt bei, — 45 die wichtigste über diesen Gegenstand aus jener Zeit. Jett nicht minder als früher, da ihn die äußerlich greifbare Kirchengemeinschaft ausstieß, sieht Luther die Kirche, anstatt in irgend solcher äußerer Gemeinschaft, vielmehr nur in der Gemeinschaft der Heiligen, in welchen Christus lebt; solche erkenne man am Gebrauche der Gnadenmittel und Schlüssel samt Bestellung der kirchlichen Umter, am Beten, am Tragen des heil. Kreuzes; und 50 hierzu komme das allerdings minder gewisse Zeichen, daß sie, vom Geiste geheiligt, auch der zweiten Tafel Mose in ihrem Wandel entsprechen.

Schöne Aussichten hatten sich unterdessen für die äußere Erweiterung des evangelischen Gebietes durch Regentenwechsel im Herzogtum Sachsen und in Rurbrandenburg eröffnet und erfüllt. Herzog Heinrich und Kurfürst Joachim II. (1539) nahmen die Reformation so an. Luther selbst wurde nach Leipzig berufen; er predigte an Pfingsten vor dem Hose, eben jene Lehre von der Kirche neu bezeugend. Die neue Brandenburger Ordnung war in Hinsicht auf die alten Ceremonien so konservativ, wie keine andere; Luther meint, so weit nur das gegen das Evangelium Verstoßende entschieden abgethan werde, möge man sich das andere immerhin gefallen lassen, — übrigens nicht ohne Spott über die Lieb-

60 habereien Ihrer Kurfürstl. Gnaden,

Etwas noch erhebenderes, aber freilich auch von vornherein etwas sehr Unsicheres hatte die Hoffnung, welche schon zuvor in Betreff einer Vereinigung unter den Protestanten selbst über die Abendmahlslehre sich zu verwirklichen schien. Buter, der überaus strebsame Vermittler (s. Bd III, 609 ff.), hatte schon 1530 in Koburg persönlich mit Luther darüber verhandelt. Luther hegte fast unüberwindliches Mißtrauen; er selbst könne in s Nichts weichen; wollen die Gegner die wahre Gegenwart des Leibes einmal wirklich zugeben, so begreife er nicht, warum sie noch an äußerer Darreichung für den Mund der impii sich stoßen. So weit dann auch Butzer nachgab, so glaubte Luther doch nur um so weniger, daß demselben die anderen folgen werden. Daneben sprach er fortwährend über Zwingli und seinen Untergang ungescheut das härteste Urteil aus und warnte vor 10 jeder Gemeinschaft mit seiner Lehre. Aber als er über Verhoffen auch die anderen Oberdeutschen nachgiebig werden sah, da wurde auch seine Sehnsucht nach Eintracht und die Freude, mit der er ihr entgegensah, in den herzlichsten Worten laut. Wirklich schloß er 1536 eine Konkordia mit jenen in Wittenberg ab (f. RE.2 17, 222 ff.). Bon ihre Seite wurde, unter thatsächlicher Verleugnung des Zwinglianismus, in Anerkennung der wahren Gegen= 15 wart bis zu der von Luther geforderten Konsequenz vorwärts gegangen, daß der Leib auch von den Unwürdigen empfangen werde. Dagegen ging Luther nicht so weit, auch Anerkennung eines Empfangens durch eigentliche impii zu fordern, und es blieb so doch noch Raum für Buters Meinung, daß ein Empfang bei diesen, nämlich bei Menschen, welche "alles verlachen und gar nichts glauben", nicht stattsinde, sondern nur bei, wenn 20 auch unwürdigen, so doch den Einsetzungsworten glaubenden Christen. Wir können, je bestimmter Luther sonst gerade auch auf die Konsequenzen dringt, nicht umhin, in diesem Zugeständnis, daß von den impii geschwiegen werde, überhaupt eine Unsicherheit in Betreff der Frage wahrzunehmen, wie weit denn wirklich aus der objektiven Gegenwart unmittelbar aufs Empfangenwerden durch den Mund aller Genießenden geschlossen werden müsse. 25 Luther selbst scheint sich nicht bestimmter über sein Zugeständnis ausgesprochen zu haben. Allem nach gedachte er wirklich selbst, des ersehnten Zieles wegen, jett ein Auge zuzudrücken. So schrieb er denn 1537 selbst auch freundlich an den Baster Bürgermeister und an die Schweizerorte; er weiß, daß dort noch Gegner find und so große Zwietracht überhaupt nicht so leicht und ohne Narben zu heilen pflegt, hofft aber, das trübe Wasser so werbe sich doch setzen. Über Zwingli bekennt er (an Bullinger 1538), ihn seit der Marburger Zusammenkunft persönlich für einen virum optimum gehalten zu haben. Schweizer ließen sich jedoch nicht dahin bringen jene Konkordie anzunehmen, und Luther nicht dahin, daß er von der zwischen ihm und ihnen noch bestehenden Differenz abgesehen hätte; er wollte nur Frieden und freundliches Vertragen, mit der Hoffnung auf allmäh- 85 liche noch weitere Einigung.

Das Streben nach möglichster Vereinigung mit Glaubensgenossen zeigte Luther da= mals in noch höherem Grade in der Anerkennung, welche er trot aller Differenzen den böhmischen Brüdern schenkte. Nach dem Tode des Senior Lukas 1528 traten unter diesen jüngere Männer an die Spitze, welche den Wittenberger Einflüssen längst offener gestanden 40 hatten, vor allen Johann Augusta, von jetzt an das eigentliche Haupt der Gemeinde (vgl. Bb III, 458 f.). Als nun die Brüder 1533 eine für den Markgrafen Georg von Brandenburg bestimmte Apologie ihres Glaubens deutsch herausgaben, schrieb Luther eine Vorrede dazu. Augusta kam mit anderen Abgeordneten selber nach Wittenberg. Die Brüder hatten 1535 ein Bekenntnis an König Ferdinand übergeben und verfaßten jetzt auch eine neue, an jene 45 frühere sich anlehnende, aber sehr umgestaltete Apologie; Luther half beide Schriften zum Drucke fördern und gab dem Bekenntnis selbst wieder eine Vorrede bei (1538). Auch noch in ihrer neuesten Schrift, der neuen Apologie (in Balth. Lydii Waldensia etc., Roterod. 1616, sect. II, p. 92 sq.), war ihre Rechtfertigungslehre nicht zur lutherischen geworden (sie unterscheiben einen doppelten Sinn des Wortes; im zweiten Sinne fällt so ihnen die Rechtfertigung mit der wiedergebärenden Thätigkeit Gottes, im ersten Sinne, als eine außer den Menschen erfolgende, mit dem vorangegangenen erwählenden Ratschlusse Gottes zusammen); und in Betreff des Abendmahles lehrten sie zwar — quod panis — est corpus Christi praesentissime, hielten aber hierbei dennoch fest an der Unterscheidung der sakramentalen Gegenwart als einer spirituellen von dem "personalis 55 seu corporalis essendi modus", in Hinsicht auf welchen Christus nicht auf der Erde, sondern im Himmel sei. Luther weiß ihre Redeweise nicht anzunehmen, will sie aber auch nicht zur seinigen zwingen, — "soferne wir sonst der Sachen eins werden und bleiben, bis daß Gott weiter schicke nach seinem Willen"; es gelte hier, den Schwachen im Glauben aufzunehmen.

Innerhalb seiner eigenen Kirche bestand die Hauptthätigkeit Luthers, so sehr er auch z. B. an der Visitation Anteil nahm, doch nie eigentlich im äußeren Organisieren und Ordnen, sondern in der Verkündigung des Wortes selbst durch Predigten, durch Schriftauslegung vom Katheder aus, durch gedruckte Auslegung biblischer Bücher, durch Aleinere s von der Heilswahrheit zeugende Schriften, durch praktischen, auf Gotteswort begründeten Rat u. s. w. Als Prediger wirkte er jetzt an der Stadtkirche neben seinem Freund Bugenhagen, der an Stelle des 1523 verstorbenen Heinze vom Magistrat als Stadtpfarrer eingesetzt ward; er vertrat diesen auch während seiner langen Abwesenheit (Bd III, S. 528 ff.) in Braunschweig, Hamburg, Lübeck und besonders (1537—1539) Dänemark, 10 versah dabei auch treulich die Privatseelsorge mit Krankenbesuchen u. s. w. nächsten Jahren nach seiner Rücksehr von der Wartburg wissen wir von seiner Predigtthätigkeit, daß er in ihr — neben Predigten im Hauptgottesdienst über die Perikopen, die nachher teilweise in seine Kirchenpostille kamen — 1522—24 den 1 u. 2 Pt und den Judasbr. und 1523—1527 auch 1 u. 2 Mose predigend auslegte, welche Auslegungen 16 dann im Druck erschienen, — von seiner Katheberthätigkeit, daß er 1524—26 samtliche Neine Propheten, sobann den Prediger Salomonis und weiterhin den Jesaia erflärte. Wohl noch in seinem Kloster hielt er 1524—25 eine Vorlesung über das Deutero: nomium, die er dann lateinisch herausgab. 1526 veröffentlichte er, ohne daß er vorher darüber eine Vorlesung gehalten oder gepredigt hätte, eine praktische Auslegung des 20 Jona, mit der er besonders unter den jetzt dem Evangelium drohenden Gefahren die Gläubigen aufrichten wollte, — ferner des Habakuk und 1527 des Sacharja. Vollständige Berichte über den Gang seiner akademischen Vorlesungen, deren Gegenstand immer biblische Bücher waren, und seine Predigten besitzen wir jedoch nicht. Für die WU hatte sich das von noch viel neues gefunden und sie erst stellt die erforderlichen gründlichen Forschungen 26 darüber an; bei diesen ist besonders auf den Unterschied zu achten zwischen den von Luther selbst stammenden Texten und denen von Nachschreibern, die dabei sehr verschieden verfuhren und unter denen sein Freund V. Dieterich (hierin namentlich verschieden von (G. Rörer) sich sehr viel eigene Eintragungen erlaubt hat. Unter Luthers ferneren Boxlesungen sind jedenfalls die über den Galaterbrief (1531—35; großer Kommentar 1535) 80 besonders wichtig (Hauptdarstellung d. Heilslehre), sodann die seit 1536 mit manchen Unterbrechungen fortgeführten, an mannigfachen theologischen Erörterungen reichen, am 17. November 1545 vollendeten Vorlesungen über 1 Mose (1. Bd, C. 1—11, herausg. 1544); von Predigten neben denen über die Perikopen fortlaufende über das Matthäus= und das Johannes-Evangelium (Mt 5-7. 18-24; Jo 1-4. 6-8. 14-16). Luthers Kirchen-85 postille (die zweite Hälfte nicht von ihm selbst redigiert) wurde 1527 vollendet. Predigten, welche Luther, durch Leibesschwäche von der Kanzel zurückgehalten, 1532 seinen Kindern und seinem Gesinde hielt, ging hernach (1544 durch Beit Dieterich, 1559 durch Andr. Poach aus G. Rörers Manustripten) die Hauspostille hervor. — Die Bibelübersetzung (s. Bb. III, S. 70 f.) kam 1534 zum Schlusse, doch folgten noch Nachbesserungen 40 von L.& Hand bis 1545. — Freunde Luthers betrieben auch eine Gesamtausgabe seiner Schriften. Darüber Luther 1537 (Br. 5, 70): De tomis meorum librorum disponendis ego frigidior sum et segnior, eo quod Saturnina fame percitus magis cuperem eos omnes devoratos; nullum enim agnosco meum justum librum nisi forte de servo arbitrio et catechismum; mandavi tamen negotium 45 D. Casp. Crucigero, si quid faciendum est. 1539 erschien ber erste Band ber beutschen Schriften, — voran eine Vorrede, beginnend; "gern hätte ichs gesehen, daß meine Bücher allesamt wären dahinten blieben und untergangen", — da man ohnedies über die Bücher von Menschen zu wenig an die, unter oratio, meditatio, tentatio zu studierende hl. Schrift zu kommen pflege. 1545 folgte, mit ähnlichen Verwahrungen in 50 der Vorrede, der erste Band der lateinischen Werke (vgl. oben S. 720, 46).

Auch innerhalb der lutherischen Kirche selbst tauchten wiederholt Fragen auf, welche zu bestimmteren Aussagen Luthers über wichtige Lehrpunkte sührten. — Bei der Berwerfung der römischen Ohrenbeichte legte er doch einer evangelischen Privatbeichte sehr hohe Bedeutung bei vgl. Bd II, S. 536 ff. Diese ruht ihm nicht auf irgend welcher 55 richtenden Thätigkeit des Beichtigers, sondern auf dem objektiven Verheißungsworte an sich, mit welchem Vergebung wahrhaft zugeteilt, obgleich immer nur vom Glauben ausgeeignet wird — und sodann näher darauf, daß, während das vergebende Wort auch in jeder Predigt des Evangeliums überhaupt erschallen soll (und hierin dem gebundenen Sünder auch schon vor der Wiederaufnahme in die Kirche Vergebung verschaffen kann), so es hier erst recht speziell den einzelnen zu dessen innerer Vergewisserung trifft, und zwar

747

durch einen von Gott dazu verordneten Diener des Wortes und christlichen Bruder. Dieser hat bann jenes Wort dem barum Nachsuchenden auf Grund seines Nachsuchens, auch wenn sein Glaube zweifelhaft erscheint, zuzusprechen, und soll es nur da, wo Unglaube und Unbußfertigkeit ganz offenbar ist, zum Besten des Nachsuchenden selbst, der es doch nicht sich aneignen könnte, ihm vorenthalten. In Nürnberg nun erhob sich um 1538 ein s Streit darüber, ob, wie der Rat dem A. Osiander und anderen Predigern gegenüber es wollte, neben der Privatbeichte auch die bisher übliche öffentliche allgemeine Absolution (Bb II, S. 537) noch beibehalten werden dürfe. Luther entschied sogleich gegen Osiander; mit ihm die anderen Wittenberger, und so auch wieder auf neue Anfrage 1536. Ja er selbst setzte eine Formel für öffentliche Absolution auf: wahrscheinlich gerade für die Nürnberger 1540 10 (Br. 6, 245, vgl. Corp. Reform. 3, 957). Der innere Einklang dieser Entscheidung mit jener Lehre Luthers von der Absolution überhaupt ist klar (gegen Kliefoth, Die Beichte und Absolution, 1856, S. 339): die Absolution ist für ihn, da sie nicht etwa auf priesterlichem Urteil über ben einzelnen ruht, auch als allgemeine boch eine wahrhaft objektive und wirkliche Erteilung der Vergebung (vgl. die Formel a. a. D.), und andererseits ist die wirkliche An= 15 eignung auch bei der privaten so gut, wie bei allgemeinen, erst durch den Glauben bebingt und insofern jene so gut wie diese conditionalis. Auch sonst zeugt Luther gerade in jener späteren Zeit sehr bestimmt für diejenige Seite seiner Lehre von der Absolution, welche wir kurzweg als die dem römischen Wesen entgegengesetzte bezeichnen können. Recht ausbrücklich stellt er auch die vom bloßen Bruder (nicht Geiftlichen) dem Bruder zu= 20 gesprochene Vergebung unter den Begriff der Schlüsselgewalt (vgl. auch Schmalk. Art. "vom Evangelio"). Und zu der Bestimmung des Visitatorenunterrichts, wonach niemand ohne vorhergegangenes Verhör und Beichte zum Sakramente zugelassen werden sollte, machte er gerade jetzt in der neuen offiziellen Ausgabe von 1538 den ausdrücklichen Beisatz: verständige Personen, die sich selbst wohl zu unterrichten wissen, dürfen nicht dazu ge= 26 zwungen werben, und so gehe er auch selber, damit er sich nicht "eine nötige Gewohnheit im Gewissen mache", etlichemale ungebeichtet hinzu. Bgl. über biesen Lehrpunkt ferner Steit, Die Privatbeichte und Privatabsolution der lutherischen Kirche, 1854; Pfisterer, Luthers Lehre von der Beichte, 1857; vom Unterz. "Luthers Lehre von der Kirche, 1853", **S**. 26—46.

1537 brach der Streit mit Johann Agricola über das Gesetz aus, zu welchem Agricola schon 1527 gegen Melanchthon wegen dessen Visitationsartitel sich erhoben, welchen aber Luther damals noch beigelegt hatte. Jett stritt Agricola mit Luther selbst, der scharf (in Thesen vom Jahre 1537 u. 1538 und in "Wider die Antinomer" 1539) entgegnete; s. b.A. Bb I, S. 586 ff. Wenn Agricola lehrte, das Gesetz Mose gelte nicht mehr und die Buße 25 sei nicht aus diesem und überhaupt nicht aus dem Gesetze, sondern allein aus dem Evangelium, d. h. dem Worte der Gnade in Christo, zu predigen, so mochte er hierbei immer= hin meinen, auf frühere lutherische Sätze zu bauen, nach welchen eine wahrhafte Buße oder  $\mu$ erávoia, Sinnesänderung, nicht aus dem Schrecken des Gesetzes, sondern ex amore justitiae hervorgeht und die Liebe zu Gott und zur Gerechtigkeit ober zum Guten nur 40 aus dem Genuß der Heilsbotschaft und gnädigen Liebe Gottes im Glauben. Aber immer bestand Luther darauf, daß das Heilswort solchen Glauben in den sündigen Herzen nicht wirken könne, wenn diese nicht erst durchs Gesetzeswort und die von diesem erzeugten Gewissensschrecken gebrochen seien, daß also die Gesetzeswirkungen oder dieses opus Dei alienum keineswegs schon wahre Reue, wohl aber Vorbedingung für das diese wirkende 45 opus Dei proprium seien (vgl. Bd III, S. 589). Was bei Agricola nicht wie bei Luther zur Geltung kam, ist vor allem das Gewicht der Schuld und die Bedeutung bes Schuldbewußtseins. Ihm gegenüber wies Luther jett namentlich auch darauf hin, wie überhaupt überall im NT, wo Sünde, Zorn und Gericht aufgedeckt werde, das Amt des Gesetzes und nicht das des Evangeliums walte: so sei selbst das Later-Unser voll von Gesetzes- 50 lehre und namentlich auch die Predigt vom Kreuze Christi; ferner darauf, wie die Gesetzespredigt ja auch allen Menschen unaustilgbar im Gewissen stehe: und nur als eins mit diesem Gewissensgesetze sollte ja auch das mosaische fortgelten.

Die wichtigste kirchliche Anordnung, an welcher Luther sich noch zu beteiligen hatte, war die Errichtung von Konsistorien (s. d. A. Bd X, S. 752 f.). Sie erschienen als 55 dringendes Bedürfnis besonders wegen der Ehesachen. Aus Luthers Scheidung des geistzlichen und weltlichen Gebietes und sodann aus seiner Ansicht vom Verhältnis des weltslichen Rechtes zum mosaischen Gesetze folgte für ihn, daß er, die Ehe als weltlichen, wies wohl hl. Stand betrachtend, dieselbe der weltlichen Obrigkeit zuwies; die mosaischen Bestimmungen sollten auch hier nur als beachtenswerte geschichtliche Exempel dessenigen Gese

setzes gelten, welches die Vernunft im eigenen Innern des Menschen geschrieben sinde; und eine Beteiligung der Geistlichen schien ihm nur dadurch gefordert, daß dieser Stand seiner Natur nach mehr als irgend ein anderer weltlicher zu Fragen des Gewissens führt. Nach einem unter Luthers Zustimmung von Jonas verfaßten Gutachten wurde 1539 das 5 erste Konsistorium zu Wittenberg errichtet. Ihre größte Bedeutung aber für Verfassung und Leben der Kirche erhielten dann die Konsistorien dadurch, daß auch die Ubung der Zucht ihnen zufallen sollte. Schon bisher hatte die Beichte vor der Zulassung zum Abendmahle dieser Übung dienen sollen, indem diejenigen, welche in öffentlichen Lastern lebten, von demselben sollten zurückgewiesen werben; der Schmalk. Art. (im Anhange von 10 der Bischöfe Gewalt) wollten die Jurisdiktion anstatt den Bischöfen, ausdrücklich allen Pfarrern übertragen. Indem man sie an Konsistorien übertrug, dachte man auch an Einführung des "öffentlichen", bürgerliche Folgen nach sich ziehenden Bannes (Br. 4, 388). Gerade jetzt nun, indem die mit der sächsischen Visitation 1527 auf die Dauer eingetretene Verfassung zum Abschluß kam, sehen wir bei Luther vollends am auffallendsten, 16 wie es Notstand ist, was ihn zur Annahme dieser Formen bestimmte, wie er selbst über sie hinausstrebte, wie er die Mißstände, die gerade auch wieder an sie von vornherein sich hingen, peinlich fühlte. Als 1539 barüber, daß der Bann aufgerichtet werden sollte, unnütz Geschrei in der Wittenberger Gemeinde laut geworden war, hatte er gezeigt, welche Art von Bann er selber nach Mt 18 anzufangen willens sei: er würde den Sünder erst 20 vermahnen, dann zwei Personen, als zwei Kaplane oder auch andere, zu ihm schicken, bann ihn vor sich nehmen im Beisein der zwei Kaplane, zweier vom Rat und Kastenherrn und zweier ehrlicher Männer von der Gemeinde, dann es öffentlich der Rirche ansagen und die Glieder derselben bitten, daß sie "helfen zu raten", niederknien, und wider ihn beten und ihn dem Teufel übergeben helfen (Tischreden, herausg. v. Förstemann 2, 25 354); "ihr alle", sagt er, "müßt selbst mithelfen, wie St. Paulus sagt: — mit bem ganzen Haufen"; ebenso soll man den sich Bekehrenden öffentlich wieder annehmen, und nicht bloß die eine Person des Pfarrers soll es thun. Auch nachher (1540, Br. 5, 307) weist er einen Pfarrer, der einen Totschläger wieder aufnehmen sollte, an, die versammelte Gemeinde einzuladen — ut absolutionem ejus, quam petit humiliter, probet; einen 80 andern in Betreff der Verweigerung dristlichen Begräbnisses (1544, Br. 5, 698): vide, — an magistratus tibi adesse cum ecclesia velit. So will auch die von Luther gebilligte Wittenberger Reformation 1545 (Richter, KD, 2, 81 ff.), daß zur Übung des Bannes beigezogen werden alii honesti et docti viri, — tanquam honesta membra ecclesiae inter laicos, ex reliquis gradibus populi. Nirgends aber hören wir von 85 einer wirklichen praktischen Durchführung dieser mit dem evangelischen Kirchenbegriffe so eng zusammenhängenden Gedanken — Auf das was einer ernsten Ubung der Zucht, gerade auch wenn sie von oben herunter veranstaltet werden sollte, in den Landeskirchen besonders hemmend in den Weg treten mußte, hatte Kanzler Brück Luther schon vorher aufmerksam gemacht: die vom Abel und Bürger u. s. w. fürchten sich, ihr werdet an 40 Bauern anheben und danach an sie kommen" (Tischr. 2, 350). Es klingt so übel beveutsam, wenn Luther selbst (1541, Br. 5, 329) von der Zuchtübung des Wittenberger Ronfistoriums nur meint: pertinebit — ad rusticos cogendos in ordinem aliquem disciplinae. — Bereitwillig, und babei mit Bedauern über die eigenen Zustände, extennt Luther die in anderen Kirchen gemachten Versuche an. Bgl. an die Schweizer 1537 (Br. 45 5, 86): "vielleicht ist es bei euch in diesem Stück (in Hinsicht auf Bann und Schlüssel) baß gefaßt, denn bei uns". Mit Bezug auf die hessische Zucht durch Alteste (von 1539, Richter, RO 1, 290 ff.) 1543 (Br. 5, 551): placet exemplum Hassiacae excommunicationis: si idem potueritis statuere (im Herzogtum Sachsen), optime facietis; sed centaurii et Harpyiae aulicae aegre ferent. Besonders erzählen die böhmischen 50 Brüder, wie Luther bedauert habe, eine der ihrigen ähnliche Zucht nicht einführen zu tönnen (vgl. Comenii, Historia fratrum etc., c. praefat. Buddei, Halae 1702, p. 23. 25). — Er hoffte auch so noch auf Zustandekommen einer besseren Zucht, obgleich er sich nicht mehr im stande fühlte, darüber zu schreiben (Br. 5, 668. 701 im Jahre 1544). Indessen meinte er (Tischr. 2, 357), es könnte ja jeder das hl. Werk mit christ-55 licher Vertvarnung derjenigen, welche ihm die Nächsten seien, beginnen; aber darin möge freilich keiner etwas wagen, weil die Wahrheit ein feindselig Ding sei. — Auch sonst hat er die Folgen der neuen Verbindung der Kirche mit dem Staat besonders gegen das Ende seines Lebens schmerzlich gefühlt: Gott könne keinen Segen geben, wenn ein Hof nach Willfür jene regieren wolle, und der Satan wolle jett wieder neu, nur in um-60 gekehrter Weise beide vermengen; er bekennt im Hinblick auf die Herren vom Adel (1541,

Br. 4, 399): verum est, eos, qui in politia sunt, semper fere hostes fuisse, sicut et erunt, ecclesiae.

Luthers Lebensende nahte. Besonders lebhaft hatte ihn schon der schwere Krankheits anfall (Steinleiden), den er in Schmalkalden 1537 durchzumachen hatte, an den Tod gemahnt. Das Gefühl, gealtert zu sein, hören wir ihn unter den Kämpfen und Lasten, s die ihn von außen und innen drückten, schon lange vorher äußern, während er noch in vollster Rüftigkeit vor den Augen der Freunde und Feinde dastand. Man würde sich nun sehr irren, wenn man meinte, das Charakteristische der letzten Jahre des Re formators sei ein erhebender Rückblick auf einen in der Welt hergestellten herrlichen Rirchenbau gewesen. Es schien im Gegenteil, als ob er gerade auch jest noch bei allem 10 Danke für die Gnade des Evangeliums es nur desto mehr fühlen müßte, wie sehr demselben die große Welt in Hinsicht auf Lehre und Leben seind bleibe und wie vielmehr eine Zeit der Drangsale und Gerichte als eine Zeit des Glanzes auch für die Kirche ans

gebrochen sei. Am tiefsten schmerzten ihn die Erfahrungen, die er schon von Anfang an überall, 15 wo einmal die Reformation erfolgt war, über das Verhalten der Menge gegen das Evan= gelium hatte machen müssen. Jene Klagen über die Zuchtlosigkeit und Gleichgiltigkeit des Landvolkes, welche wir ihn bei der sächsischen Visitation äußern hörten, währen fort und steigern sich. Es kommen dazu nicht mindere Klagen über den Abel, — und in betreff seiner dann nicht bloß über Gleichgiltigkeit, sondern wie wir bereits sahen, auch über po= 20 fitive Versuche zu hemmendem Eingreifen ins Kirchenwesen selbst. Er beklagt 1541 (Br. 5, 408) — licentiam scelerum, horribilem, — nobilium — tyrannidem, perfidiam, malitiam, contemtum verbi plane satanicum etc. Schon 1535 hatte er (Br. 4, 602 f.) im Hinblick auf Abel und Bauern ausgerufen: das Papstlum habe boch besser für die Welt gepaßt; diese wolle den Teufel zum Gott haben; damals haben die 26 Bischöfe auf Unterdrückung der Tyrannei denken mussen, nur daß sie es in übler Weise thaten und zugleich die Kirche unterdrückten; er selbst wolle, statt nach neuen solchen Ketten für die Thrannen zu begehren, lieber dulben in dem Gedanken, daß unser Reich von oben her sei. — Hierher, unter das Verhältnis der Welt und des Fleisches zum Evangelium, ist auch der ärgerliche Chehandel Philipps von Hessen zu stellen. Er, der Verheiratete, so war von Liebe zu einem abeligen Fräulein ergriffen worden, behauptete aber, überhaupt die dringendsten Gewissensursachen zu haben, welche ihn nötigten, nach einer anderen Frau sich umzusehen. Er kam auf den Gedanken einer Doppelehe. Nach Br. 6, 79 hatte er schon 1526, also ohne Zweifel lange vor jener Liebe, Luther über die Zulässigkeit von Doppelehen befragt, wie wir ja auch schon in der Karlstadtschen Bewegung diese Frage 85 sich erheben saben; seine eigene Sache betrieb er seit 1539 durch Buter bei Luther und Melanchthon aufs Angelegentlichste (vgl. Briefwechsel Landgraf Philipps 2c. in: "Publi= kationen a. d. preuß. Staatsarchive" Bb 5). Die Ansicht Luthers über die Bigamie überhaupt war: Gott will nach seiner ursprünglichen Ordnung bloß Monogamie, und die Vorgänge bei den Patriarchen geben den Christen kein Recht, davon abzugehen, waren 40 auch selber nur Folge von Notfällen; indes können allerdings Notfälle vorkommen, wo auch unter Christen eine Dispensation, bergleichen da auch wirklich schon gewährt wurde (Br. 6, 241), nicht unzulässig ist, — und (so Luther in der Chesache Heinrichs VIII. 1531, Br. 4, 296) eine solche Doppelehe wäre einer rechtswidrigen Chescheidung immer noch vorzuziehen; allein eine solche Dispensation könnte jedenfalls nur als Beichtrat erteilt 45 werden, könnte das öffentliche Recht, welches nur Eine Gattin anerkennt, nicht ändern, und müßte wegen der Gefahr öffentlichen Argernisses durchaus geheim bleiben. Zur Gleich= stellung der bei Christen möglichen Notfälle mit denen der alttestamentlichen Gottesmänner, wonach die hier zulässige Abweichung von der Monogamie auch dort zulässig werden mußte, trug notwendig die Gleichstellung des ganzen sittlichen Erkenntnis- und so Lebensstandes dieser Männer mit dem der Christen und Wiedergeborenen bei, der wir bei Luther wie bei der damaligen Theologie überhaupt begegnen. Was sodann den Fall mit Philipp betrifft, so hielt ihm Luther seine Sünden und seine Pflicht so gerade und strenge vor, wie es an solchen Orten selten gehört werden mag; er gab aber mit Melanchthon hier doch das Vorhandensein eines Notfalles auf das hin zu, was Philipp, wohl vorzugs- 55 weise mündlich durch Buter, geklagt hatte. Die Trauung fand 3. März 1540 im Beisein Melanchthons statt. Luther bestand streng auf Geheimhaltung; dem Kaiser gegenüber sei die neue Frau für eine Konkubine zu erklären. Als die Saché, wie es kaum anders gesichehen konnte, ruchbar wurde und Melanchthon im Schmerz über das verursachte Argernis bis auf den Tod erkrankte, tröstete ihn Luther in Ruhe darüber und trat dann mit ge- 60

waltigem Gebete für die Erhaltung seines Lebens ein. Er selbst glaubte auch jetzt noch

bie Sache zwar nicht vor ber Welt, aber vor Gott verteidigen zu können.

Die Unmöglichkeit, mit der römischen Kirche je friedlich sich zu verständigen, fühlte Luther gerade auch in diesen letzten Jahren wieder besonders stark, während neue Bers mittelungsversuche begannen. Er mußte hierüber mit seinen Kollegen im Januar 1540 ein Bebenken ausstellen, fügte aber seinerseits gleich die Erklärung bei, daß er von den Papisten so wenig hoffe, als von ihrem Gotte, dem Teufel; nur vorübergehend hoffte er einmal, der Kaiser möchte es doch noch zu einem Nationalkonzil kommen lassen; er fürchtet, der Richter droben selbst gestatte keinen Vergleich; das Blut Abels werde er nicht so hin-10 gehen lassen. Kein Wunder, wenn ein Politiker, wie Kanzler Brück, bei jenen Bersuchen seinen "rumorenden Geist" fürchtete und ihn "gespart" sehen wollte, bis es nötig wäre, mit der Baumagt zuzuhauen (Corp. Ref. 5, 661). Luther sah kein Heil, wo nicht vor allem die schriftwidrigen Lehren offen aufgegeben würden; "ferendum non est, ut ornentur nunc bono sensu et interpretatione commoda." So äußerte er sich 15 namentlich den Verhandlungen des durch Melanchthon und Cruciger beschickten Regensburger Konvents 1541 gegenüber. In keinem Wege sei zu leiden, daß man, wie hier versucht wurde, aus der Transsubstantiation einen Glaubensartikel mache. In dem Regensburger Vergleiche über die Rechtfertigung (per fidem vivam et efficacem) sah er "ein weitläufig, geflickt Ding", das ohnedies keinen Bestand haben könne; die Frage, was 20 gerecht mache, und die Frage, was der Gerechte als solcher thue, musse man klar auseinander halten, während der Papisten Schalkheit wolle, daß man nicht durch den Glauben allein, sondern auch durch Werke oder durch Liebe und inhärierende Gnade, welches alles gleich viel sei, gerecht werde; Liebe und Werke können nicht sein der Sohn Gottes ober solche Gerechtigkeit, die vor Gott so rein sei als der Sohn; daß sie gerecht heißen, 25 geschehe aus bloßer Gnade: "denn Gott will sie nicht ansehen gleich seinem Sohne, sondern um seines Sohnes willen, der im Herzen durch den Glauben wohnet". Als der Kaiser 1545 neue Unterhandlungen eröffnen wollte, gab Luther zwar dem Entwurfe Melanchthons zu einer Wiedervereinigung mit dem Spiskopate (sog. Wittenb. Reform.) seine Unterschrift, bat aber noch kurz vor seinem Tode, Melanchthon mit seiner Absendung auf das 30 "nichtige und vergebliche Kolloquium zu Regensburg" zu verschonen. Gegen die von den Gegnern drohende Gefahr blieb seine Hoffnung diese: res nostrae — consilio Dei geruntur; verbum currit, oratio fervet, spes tolerat, fides vincit, ut nos -, nisi caro essemus, dormire possimus feriarique. — Seine eigenen Erklärungen gegen das römische Kirchentum waren und blieben so stark und stärker als je. Er weiß 85 nichts bavon, daß der Taufbund ja doch auch die Gegner in der Kirche Christi erhalte: "ihr werdet", sagt er 1541 (in der Schrift "Wider Hans Worst") "gewißlich getauft in der rechten Taufe, — und was also getauft lebt und stirbt bis in das siebente oder achte Jahr, — wird selig; aber wenn es groß wird und eurer Lügenpredigt — folget, — so fället es ab von seiner Taufe und Bräutigam; — diese Hure — ist eine abtrünnige 40 Chehure, dagegen die gemeinen Huren — schier heilig sind." Das Jahr vor seinem Tode erschien noch die Schrift "Wider das Papsttum zu Rom" u. s. w., — mit den Schlußworten: "die teufelische Päpsterei ist das letzte Unglück auf Erden und das näheste, so alle Teufel thun können mit alle ihrer Macht". — Zu einer That, welche den Gegnern besonderen und jedenfalls nicht unscheinbaren Anlaß zur Beschwerde und zu gewaltsamen 45 Einschreiten gab, hatte indessen Luther selbst mitgewirkt, indem in das Bistum Naumburg auf Grund davon, daß es unter Schutz und Landeshoheit der sächsischen Fürsten stebe, trot Widerspruchs des Kapitels, Amsborf vom Kurfürsten eingesetzt und von Luther 1542 geweiht worden war (vgl. Bd I, 465). Die Wittenberger Theologen hatten vorher ein Gutachten ausgestellt, in welchem sie die Rechtsfrage nicht entscheiden wollten, aber unter 50 Voraussetzung des vom Kurfürsten in Anspruch genommenen Rechtes erklärten, daß er die Domherren zur Wahl eines evangelischen Bischofs zwingen möge, zugleich jedoch vor ge waltsamem Vorgehen warnten. Nachher schrieb Luther eine Rechtfertigung: "Eremvel, einen rechten dristlichen Bischof zu weihen": aus der evangelischen Anschaumg überhaupt leitet er die Giltigkeit der nach altem Brauch unter Zuthun der benachbarten "Bischöse" 55 und im Beisein des Volkes und Fürsten erfolgten Weihe ab, sowie Pflicht und Recht der Gemeinde selbst, von falschen Hirten sich abzuwenden; daß der Kurfürst der wirkliche Landesfürst und Schutherr sei und als solcher gegenüber dem Bistum samt seinen Einkünften das Reformationsrecht habe, setzt er hier, ohne weiter zu fragen, voraus. Er wußte, die Weihe — durch ihn, den Häresiarchen, — sei audax facinus et plenissimum odio, 60 invidia et indignatione (Br. 5, 451).

Die Zwietracht zwischen den beiden sächsischen Häusern, welche hernach dem Kaiser bei seinem Einschreiten zur stärksten Wasse wurde, hatte Luther schon 1542 zu bekämpfen: er mahnte bei dem Streite über das Städtchen Wurzen beide Fürsten so ernstlich als möglich zum Frieden. Aber noch dis an sein Ende mußte er über die Feindschaft der "Meißner"

gegen seinen Kürfürsten sich bekümmern.

Zugleich war die Eintracht unter den Evangelischen, welche durch die Wittenberger Konkordie hergestellt sein sollte, zerrissen. Vor dem Zwinglianismus zu warnen hatte Luther nie aufgehört. Immer stärker aber sah er jest seinen Argwohn bestätigt, daß die Züricher diesen nie aufgegeben haben: er sieht in ihnen wieder Feinde des Sakramentes, deren Geist dem seinigen fremd sei; andererseits mußte er die Nachrede gegen sich hören, 10 als ob er ihnen gegenüber von seiner Lehre gewichen wäre. Offen kündigte er in einem Briefe an einen Züricher Buchhändler, der ihm eine von Züricher Predigern verfaßte Bibel= übersetzung zugeschickt hatte, den dortigen Predigern die Gemeinschaft auf. Es reizte ihn ferner namentlich die mit einer Apologie Zwinglis versehene Ausgabe der Werke des= selben 1543. Endlich schien ihm die Frelehre ins eigene Gebiet eindringen zu wollen 15 durch die von Buter und Melanchthon verfaßte Kölner Reformationsordnung, welche allerdings bei ihren Lehraussagen über das Abendmahl die Erwähnung eines leiblichen Genusses umgeht, vielmehr die Empfahung des Leibes einfach als ein himmlisch Werk und Sache des Glaubens bezeichnet; Luther hatte vorher sich ganz sicher darüber geäußert, daß Melanchthon bei jenem Werk in Buter keinen "unreinen" Kollegen dulden würde, und 20 dann bei der Erklärung Melanchthons sich beruhigt, daß die Ordnung das Wort und die Sakramente nach der allgemeinen Weise lehre und treibe; desto heftiger erklärte er sich nachher gegen sie, wobei Amsborf das Seinige that, des Meisters Erbitterung zu steigern. Schon vorher hatte er eine eigene Schrift gegen die Zwinglianer zu veröffentlichen beabsichtigt. Schließlich reizte ihn auch noch Schwenkfeld zu neuen Erklärungen. So cr= 25 schien zu Schluß des Jahres 1544 das "kurze Bekenntnis des Sakraments"; es enthält keine neue Lehrentwickelung, aber eine so starke Verdammung der "Sakramentsschwärmer", als er je früher ausgesprochen: die Häupter derselben sind ihm Todsünder oder Seelen= mörder; indem er in ihrem Unglauben an die Gegenwart des Leibes auch Unglauben an die Gottmenschheit Christi und Leugnung der Wahrheit von Gottes Worten sieht, ruft er so aus: "rund und rein, ganz und Alles geglaubt ober Nichts geglaubt!" Auf eine Ent= gegnung der Züricher erwiderte er nichts mehr. In Thesen gegen die "Theologisten von Löwen" sprach er 1545 über "die Zwingler und alle Sakramentsschänder" aus: sie seien Reper und von der hl. dristlichen Kirche abgesondert; und wenige Wochen vor seinem Tobe (Br. 5, 778): das eben habe er begehrt, daß sie, wie sie nun in ihrer Gegenschrift 85 gethan, offen als seine Feinde sich erklären; ihm genüge die eine Seligpreisung des Psalmes: selig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Sakramentierer u. s. w. Über eine angebliche versönliche Außerung Luthers mit Bezug auf sie in einem letzten Ge= spräche mit Melanchthon vgl. Diestelmann, Die lette Unterredung Luthers mit Melanch= thon, 1874, dazu J. Köstlin ThStK 1875, 373 ff.; Haußleiter in MtZ 1898, 831 ff. 40 1899, 455 ff.

Auch gegen die Abendmahlslehre der böhmischen Brüder hatte er 1541 sich ernstlich verwahrt (Br. 5, 349 f.): längst sei ihm ihre Redensart von der "sakramentalen" Gegenswart verdächtig; sollte er Gewißheit erlangen, daß sie ihn getäuscht, so werde er sie öffentslich als Lügner und Heuchler brandmarken. Doch schon das Jahr darauf wurde Augusta swieder freundlich von ihm in Wittenberg ausgenommen und warf seinerseits den Wittensbergern ihren Mangel an Zucht vor; Luther gab ihm, wie wenige Jahrzehnte nachher Lasicius berichtet, die Hand der Gemeinschaft sür die ganze Unität; sie mögen sür ihre slavische Nation Apostel sein, wie er und die Seinigen sür die deutsche (Lasic. Lid. V, § 99. Mscr.; Comen. a. a. D. 26); er ließ ihm auch einen Brief nachsolgen mit brüders solicher Ermahnung: ut nodiscum perduretis in communione spiritus et doctrinae, prout coepistis; so will er ihnen geschrieben haben angesichts nahen Todes (s. Büding. Sammlung einiger in die Kirchenhist. einschlag. Schriften, 16. Stück, S. 568 ff.). Man sieht, wie auch ihm unter dem Bewußtsein von Differenzen doch das Gesühl Einen Geistes sortbestehen konnte.

Ein fast noch auffallenderes Zeugnis hierfür bleibt seine Stellung gegen Melanchthon. Durch die spnergistischen Sätze in den späteren Ausgaben der Loci ließ er sich nie zu einer Erklärung gegen ihn veranlassen. Schon 1537 war derselbe Zwinglischer Ansichten über das Abendmahl beschuldigt worden. Luther sand manches bei ihm verdächtig, wollte aber "sein Herz mit ihm teilen" und ihn nicht scheiden lassen. Wir hörten, wie er ihm w

bei der Kölner Resormation vertraut; so auch (Br. 5, 645), im April 1544, während er das "kurze Bekenntnis" schrieb: de M. Phil. mihi nulla est omnino suspicio. Auch als es sich um die neuen Unterhandlungen mit den Papisten 1545 handelte, regte sich bei ihm kein Arg gegen Melanchthon, sondern nur der Wunsch, ihn zu schonen. 5 den Locis und der ganzen theologischen Wirksamkeit Melanchthons spendet er auch noch in der Vorrede zum 1. Bd seiner lateinischen Werke 1545 hohes Lob. Bgl. über das Verhältnis beiber zu einander: Mix in ThStK 1901, 458 ff. — Aber freilich, daß nach seinem Tode im Kreise der ihn umgebenden Theologen der Friede keinen Bestand behalten werde, soll er schon auf seinem Krankenlager in Schmalkalben 1537 vorher-

10 gesagt haben.

Mit allen jenen Klagen über das Fleischesleben, den Undank, die Verachtung gegen das Evangelium verband sich für Luther immer bestimmter die Aussicht auf schwere Gerichte, welche über Deutschland kommen müssen und welche er von den Türken her oder auch in einem "malum intestinum" erwarten zu mussen glaubte; der Stand der Welt 15 schien ihm ganz dem vor der Sündflut ober dem babylonischen Exil oder dem Untergange Jerusalems zu gleichen. Speziell war er über Sittenlosigkeit in seinem Wittenberg erzürnt; auf einer Reise im Sommer 1545 drohte er, gar nicht mehr in dieses Sodom Längst aber glaubte er, sich einen nahen Abschied aus dieser Welt wünschen und hoffen zu dürfen; er sei doch wenig mehr nut auf Erden. Eine Ablehnung, über 20 Kirchenzucht zu schreiben, begründet er 1544 damit, daß er sei senex, exhaustus, piger (Br. 5, 701). Wir sehen indessen, wie er dennoch zu schreiben und zu kämpfen fortfuhr. Als er aber seine Vorlesungen über die Genesis 1545 zum Schluß gebracht hatte (oben S. 746, 30), wünschte er, man möge für ihn, der nicht weiter vermöge, ein gutes Stündlein erbitten. — Am 23. Januar 1546 brach Luther von Wittenberg auf nach Eisleben. Es 26 waren nicht große kirchliche Angelegenheiten, die ihn dorthin riefen, sondern ein Gesuch der Mansfelder Grafen, daß er einen Streit, der über ihre Bergwerke und anderes unter ihnen sich erhoben hatte, beilegen möchte. Luther wußte sich ihnen verpflichtet, als durch seine Geburt ihrem Gebiete zugehörig; er wollte sich daran wagen, um dann mit Freuden sich in seinen Sarg zu legen, wo er zuvor seine lieben Landesherren vertragen habe. Die 80 Ausgleichung gelang ihm. Die Briefe, welche er von Eisleben aus schrieb, und die Reden, welche vor den Freunden dort von ihm geführt und von diesen hernach aufgezeichnet wurden, zeigen noch recht den fräftigen, an sinniger Rebe reichen Geist. Aber unter den Geschäften war die Sorge für seine Gesundheit hintangesetzt worden; eine Fontanelle, die er seit lange (vgl. Br. 5, 600) am Schenkel trug, war zugeheilt; er hatte auch schon 85 auf der Hinreise bedenklich sich erkältet. Da fühlte er am Abende des 17. Februar heftigen Druck auf der Brust; als er zu Bette ging, befahl er seinen Geist Gott mit den Worten Pf 31, 6; er wiederholte dieselben mehrmals, indem er unter den Händen der um ihn bemühten Freunde des Endes wartete; er dankte Gott, daß derselbe ihm seinen Sohn geoffenbart, welchen er gelehrt und bekannt habe; als Jonas und Pfarrer Cölius ihm zulest 40 noch die Frage ins Ohr riefen, ob er auf die von ihm gepredigte Lehre sterben wolle, sprach er noch ein vernehmliches Ja. Ruhig, mit einem sanften letzten Atemzuge, entschlief er am Morgen des 18. Februar (gegen die Lüge von Luthers Selbstmord s. besonders: N. Paulus, L.s Lebensende 1898, aus: Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Gesch. b. deutschen Volkes Bb 1). — Die Leiche wurde feierlich in der Schloßkirche zu Wittenberg bestattet. 45 Wie der lebende und sterbende Luther, so wurde auch noch sein Leichnam Gegenstand lügenhafter Sage. Man erzählte — und zwar noch bis auf unsere Gegenwart und auch unter der Bevölkerung von Wittenberg selbst — daß derselbe während des Schmalkaldischen Krieges heimlich weggebracht und auf einem nahen Felde vergraben worden sei. Bei der vom Kaiser Wilhelm I. verordneten Restauration der Kirche nun grub man nach den 50 Leichnamen der beiden Reformatoren, drang hinunter bis zu dem Melanchthons, wurde jedoch am weitergraben nach dem Luthers 1886 durch ein Verbot des Kaisers verhindert, der die Grabesruhe der Reformatoren nicht gestört haben wollte. Aber zwei bei den Restaurationsarbeiten beschäftigte Männer, welchen die hier verbleibende Ungewißheit unerträglich war, wagten vor dem Abschluß der Arbeiten heimlich am Vormittag des Sonn-55 tags, 14. Februar 1892, noch hinunterzugraben bis auf den ganz morsch gewordenen Sarg Luthers, dessen Gebeine sie darin "regelrecht gelegt" und in noch ziemlich gutem Bestande fanden. (Einer der beiden Männer, der damalige Maurerpolier und nachherige Schloß-kirchendiener H. Römhild konnte im Jahre 1897 einem Reisenden gegenüber, der die Ungewißheit in Betreff des Lutherleichnams beklagte, sein Geheimnis nicht mehr zuruck-60 halten und wurde infolgedessen von seiten Vorgesetzter veranlaßt, darüber mündlich

und schriftlich zu berichten; der andere, nämlich Paul Groth, 1897 als kgl. preußischer Regierungsbaumeister in Jerusalem, welchem dort Römhilds Angabe vorgelegt wurde, widersprach ihr nicht, stimmte ihr vielmehr durch Stillschweigen bei; s. ThStA 1894,

631 f. 1897, 824 ff.).

Überblicken wir diesen ganzen Verlauf von Luthers Leben und Wirken und vor allem s bie Entwickelung seiner eigentümlichen religiösen Anschauung und Lehre, so sehen wir deren wichtigsten, in sich zusammenhängenden positiven Inhalt bei Luther schon klar und lebendig geworden als er seit 1517 dafür kämpfend eintreten mußte, und die Konsequenzen nach den verschiedenen Seiten hin und namentlich im Gegensatz gegen das römische Kirchentum und die päpstlichen Machtansprüche kamen dann vollends zur Entfaltung bis zur Wieder= 10 kehr L.s von der Wartburg und seinem Kampf gegen die Schwärmer. Als das epochemachende Ereignis für das fernere Wirken des Reformators bezeichnet man häufig den Bauernkrieg; dieser ist dies aber nicht mit Bezug auf Luthers Fortschreiten und Stehen= bleiben oder gar Rückwärtsgehen in seiner Glaubenserkenntnis und Lehre, sondern nur in Bezug auf seine Kühnheit und Schärfe im praktischen reformatorischen Vorgehen und auf 15 die Siegeshoffnungen seiner Gegner und die Zurückhaltung vieler, die etwa vorher noch ihm hätten zufallen mögen. Modifikationen in der ihm eigentümlichen Lehre treten da nur noch ein, sofern er bald mehr das eine, bald mehr das andere Moment zu betonen sich veranlaßt sah. — Wichtig ist für unsere Betrachtung und Würdigung der Lehre Luthers besonders der Unterschied zwischen solchen Lehrstücken und Momenten, die er eigens von 20 seinen eigentümlichen höchsten Prinzipien aus mit seinem Denken durchdrungen, und solchen, in denen er mehr nur die überlieferten Lehrgestaltungen beibehalten hat; und zugleich wird sich auch bei solchen, welche ganz eigentümlich bei ihm gestaltet und von ihm durchdacht erscheinen, hin und wider fragen, ob nicht hierbei doch in seinem eigenen Denken noch ver= schiedene mit seiner eigenen inneren Entwickelung zusammenhängende Faktoren zusammen= 25 trafen, die ihn zu einer wahrhaft einheitlichen Erkenntnisaussage nicht kommen ließen. Die Grundwahrheit, von der er zeugt, bleibt immer jenes "Gerechtwerden durch den Glauben an Christus", wie er es aus Gottes Wort und zwar vornehmlich bei Paulus gelernt und selbst durch Gottes Gnadenwirkung erlebt hat. Er ist, so befremdlich dies uns auch erscheinen mag und so wenig es auch oft beachtet wird, nie dazu gekommen, so gemäß der Bedeutung, welche δικαιόω sicher bei Paulus hat, dies nur von Rechtsertigung im Sinn der Gerechterklärung ober Gerechtannahme zu verstehen, versteht darunter viel= mehr immer auch ein innerliches Gerechtgemachtwerden des gläubigen Subjekts, setzt aber als erstes immer die Sündenvergebung aus reiner Gnade und mit ihr jene Gerechtannahme, läßt erst aus dem Geist, der den also Begnadigten zu teil wird und in welchem sie die 25 Versöhnung und Vergebung genießen, ihre Rechtbeschaffenheit und Rechtverhalten hervorgehen, und findet diese ihre Rechtbeschaffenheit immer noch viel zu unvollkommen und befleckt, als daß sie vermöge ihrer vor Gott bestehen könnten. Insofern pflegt man doch unsere kirchliche Lehre von der Gerechtigkeit aus Glauben mit Recht auf Luther selbst und nicht etwa erst auf Melanchthon, zurückzuführen. Auch hat Luther später noch schärfer als 40 früher jenes erste Moment für sich betont. Daß Luther von Anfang an eine durch Gottes gebietendes und strafendes Wort gewirkte Gewissenschütterung zur Vorbedingung für jenen Glauben und jenes ganze aus dem Genuß der Gottesliebe und aus der Liebe zu Gott hervorgehende Rechtverhalten machte, haben wir schon oben Ugrikola gegenüber bemerkt; keineswegs hat er dazu erst durch Melanchthon sich bestimmen lassen. Bei Luthers 45 Aussagen über das den Glauben erweckende göttliche Wirken und vollends über die innere göttliche Mitteilung an die durch Glauben Gerechtgewordenen ist dann für ihn charakteristisch der gewaltige Realismus, womit er die wirkliche und volle Gegenwart Gottes selbst im heiligen Beiste, ja Gottes selbst als des heiligen Geistes behauptet; nach einer Selbstbestimmung der gläubigen Subjekte und Gotteskinder, womit sie auf die Regungen und so Triebe dieses Geistes in ihrem Innern doch erst selbst eingehen würden, fragt er nicht, hat indessen doch gegen die auf solche Selbstbestimmung bezüglichen späteren Aussagen der von ihm so hoch geschätzten Loci Melanchthons nie sich ausgelassen. Von hier aus werden wir endlich auch auf die Frage hingeführt nach dem Verhältnis zwischen Gottes Willen und allmächtigem Wirken und zwischen menschlichem Wollen und wirklicher ober vermeint= 55 licher Freiheit überhaupt. Hiermit aber kommen wir auf jene von Luther einst dem Erasmus gegenüber voll ausgeführten Sätze von einer alles freatürliche Sein, Werden und Wollen schlechthin bestimmenden göttlichen Allmacht und Prädestination, die von uns anerkannt werden mussen, in deren Geheimnisse wir aber nicht einzudringen versuchen durfen, indem wir mit unserem Glauben und Leben nur ganz an Gottes Offenbarung in 60

seinem Sohn Christus und an diesen seinen Sohn uns zu halten haben; in der ganzen Art, wie Luther hiervon redet und viel lieber noch schweigt, hören wir wohl die Erfahrungen nachklingen, die er davon vor seiner wahren Erkenntnis des Evangeliums in spekulierenden Denkversuchen und in religiösem Bangen gemacht hat (von den ursprünglich 5 auf ihn einwirkenden kirchlichen Theologen ist in diesen Gedanken vom absoluten Gott durchaus keiner so weit wie er gegangen, er ist durch keinen von ihnen dazu bestimmt worden). — In Luthers Lehre von Gott ist Grundgebanke der, daß wir die rechte Erkenntnis Gott nicht aus unseren eigenen Spekulationen, noch aus einer bloß natürlichen Offenbarung zu entnehmen, sondern von seiner vollkommenen Selbstoffenbarung in Christo 10 aus zu ihm emporzusteigen und ihn so als den, welcher wesentlich Liebe ist, zu erkennen und im vertrauensvollen Glauben hieran auf ein Eindringen in das, was uns hier noch verborgen bleibt, zu verzichten hatten. Damit, daß nach Luther dieser Gott sein Herz und ganzes Wesen im menschgewordenen Christus objektiv vor uns erschließt und daß Luther dasselbe Gotteswesen ganz in dem den Christen mitzuteilenden heiligen Geiste gegenwärtig 15 sein läßt, ergiebt sich für ihn auch ein inniger Zusammenhang zwischen dem, was wir ökonomische Trinität zu nennen pflegen, und zwischen dem ihr zur Voraussetzung dienenden ewigen Zusammensein des Vaters mit dem präexistenten Sohn und dem von beiden ausgehenden Geiste. Dagegen können wir in der auch bei Luther sehr häufigen Bezeichnung dieser drei Personen als mens, intellectus, voluntas oder als potentia, sapientia, 20 bonitas nicht eine mit seinen eigenen Grundgebanken zusammenhängende, sondern nur eine aus der überlieferten Theologie von ihm entnommene Vorstellung bei ihm sehen. Für seine Auffassung des geschichtlichen Christus, unseres Heilandes und Herrn, ist charakteristisch das Dringen aufs innigste Einsgewordensein des Göttlichen und Menschlichen in ihm statt eines bloßen Nebeneinanderstehens der beiden Naturen; hierbei droht aber vermöge der 26 Art, wie auch Luther hier die Begriffe von Naturen und Eigenschaften handhabt, gerade bei ihm die Menschheit Christi ihrer Wahrhaftigkeit verlustig zu gehen: so besonders bei der ihr im Abendmahlsstreit beigelegten Omnipräsenz. In der Auffassung des objektiven Versöhnungswerkes Christi, in welchem Luther mit der herkömmlichen Theologie ein stellvertretendes Eintreten für uns Sünder sieht, unterscheidet sich Luther von dieser haupt-30 sächlich badurch, daß er, entsprechend dem von ihm auf die Schuld gelegten Gewicht, solches Eintreten vor allem als ein Tragen der Sündenschuld und Strafe auffaßt; an einem Eingehen in das mit dieser ganzen Idee uns vorgelegte Problem sehlt es übrigens auch bei ihm noch. — Für Luthers reformatorischen Kampf war neben und mit seiner Lehre von der Glaubensgerechtigkeit von höchster Bedeutung die von der Kirche oder Gemeinde Christi 85 und von den in ihr gespendeten Gnadenmitteln. In seinem Ringen nach Heilsgewißheit mußte er innig voll Verlangens, Vertrauens und Dankes an das objektive Gotteswort sich halten, in welchem Gottes Geist selbst sich ihm bezeugt, und an die vom Herrn selbst ein= gesetzten Wahrzeichen und Pfänder, nämlich die beiden Sakramente, die als solche nicht bloß den Glauben anregen und stärken, sondern eben durch den Glauben noch auf be-40 sondere Weise jedem Einzelnen das volle Heilsgut und vor allem die Sündenvergebung mitteilen: so im Gegensatz einerseits gegen die vermessene Schwärmgeisterei, andererseits gegen das römische Kirchentum mit seinen angeblich höchsten und doch nur menschlichen äußeren Ordnungen, Satzungen und Machtsprüchen. Die Kirche ist ihm die Gemeinde der Gläubigen und eben hiermit Heiligen, welche durch diese Gnadenmittel hierzu werden und 45 in Gottes Namen sie fort und fort zu verwalten haben. In die äußere, an sich wandel= bare Gestaltung der Kirche aber, die Luther so als Gemeinde Christi anerkennt, greifen nun sehr die geschichtlich vorliegenden Zustände und Verhältnisse ein, in denen er göttliche Weisungen für sein eigenes reformieren sah: der Zustand der im bisherigen Kirchentum geeinten Bevölkerung, vermöge dessen eine echt evangelische Kirche mit ihren Gnadenmitteln 50 der großen Menge noch ganz überwiegend als objektive Anstalt gegenübertreten mußte, und zugleich ein Bedürfnis äußeren Schutzes und äußerer Leitung, für welches Luther nur bei den von Gott fürs weltliche Regiment eingesetzten Gliedern der Kirche Hilfe zu suchen wußte. — Luthers Auffassung des aus dem Glauben und heiligen Geist fließenden sittlichen Rechtverhaltens der Christen in dieser Welt läßt sich kurz darin zusammenfassen, 55 daß sie, schon jetzt innerlich der himmlischen Güter teilhaftig und über diese Welt erhaben, sich gegenseitig in Liebe dienen und mitteilen und Gotte und sich gegenseitig eben auch in den von Gott eingesetzten weltlich sittlichen Ordnungen und Ständen (Ehe und Hausstand, Obrigkeit und Staat) dienen und die ihnen hier dargebotenen weltlichen Güter dankbar genießen sollten. Man pflegt hier, was den Gegensatz gegen den Katholizismus 60 betrifft, besonders und zwar mit Recht den Gegensatz gegen die Weltflüchtigkeit des KaEuther 755

tholizismus zu betonen. Aber damit verbindet sich bei ihm keineswegs eine Hochschützung der weltlichen Güter und Aufgaben selbst, wie eine solche gegenwärtig weithin zu herrschen pflegt, sondern vielmehr ein stetes heißes Verlangen nach der erst am Ende der Tage uns bevorstehenden Vollendung und Vollkommenheit, und er hofft sicher auf dieses Ende schon für die allernächste Zeit. Wir finden auch bei ihm, z. B. in seiner Schrift an den Adel s und seinen Sermonen über den Wucher, für die einzelnen Aufgaben und Fragen des welts lichen, bürgerlichen und sozialen Zusammenlebens ein warmes Interesse und eigenes Nach= denken, aber doch keineswegs die zu Reformen hierin erforderlichen eindringenden Erkennt= nisse und keineswegs die Meinung auch dazu berufen zu sein. Reformator ist er auch für diese Gebiete, für die weltliche Kultur u. s. w., geworden, aber nur dadurch, daß er sie 10 in der ihnen von Gott gegebenen Bedeutung würdigen und in der rechten Grundgesinnung behandeln lehrte. **Ugl.** besonders Frank G. Ward, Darstellung der Ansichten Luthers von Staat u. s. w. in: Conrad, Sammlung nationalökon. und statist. Abhandl. Bd 21, 1898; Braasch, L.& Stellung zum Sozialismus, 1897. — Gehen wir endlich zurück auf die Grundfrage bei Luther, wie denn die gesamte, den Inhalt seines Glaubens und seiner Lehre 15 bildenden Heilswahrheit von ihm gewonnen worden sei und nach ihm gewonnen werden musse, so kämpft er hier stets gleichmäßig für die höchste Autorität der heiligen Schrift gegen die Ansprüche der römischen Kirche. Immer aber stützt er diesen Glauben auch auf ein inneres Zeugnis, das Gottes Geist beim rechten Gebrauch der Schrift in den Gläubigen ablegt und zwar nicht bloß für jene Autorität der Schrift, sondern auch direkt für 20 ihren Inhalt, und auf Grund desselben erlaubt er sich dann jene Unterscheidung zwischen dem höheren Charakter und Wert einzelner in der heil. Schrift oder "Gottes Wort" zu= sammengefaßten Bücher, auf welche oben (S. 731,3) bezüglich des Jakobusbriefes hingewiesen worden ist, und unterscheidet auch im Inhalt der höchststehenden Schriften zwischen den die göttliche Offenbarung betreffenden und den rein auf weltliches bezüglichen Aussagen. 25 Auch hierin bleibt er sich gleich bei seiner Auffassung der Schrift, weiß sich auch dabei doch ganz sicher in seinem Glauben an sie und ihren Inhalt. Aber die hierin vorliegenden Probleme hat er zum Gegenstand eingehender wissenschaftlicher Erörterung nicht gemacht. Seine orthodoren Nachfolger setzten dieselbe beiseite, indem sie auf Grund des testimonium Spiritus S. die heil. Schrift einfach für absolut und unterschiedslos inspiriert ers so Wir müssen namentlich gleich bei dieser Grundfrage inne klären zu können meinten. werden, welche Aufgaben der Reformator gerade mit seinen Grundaussagen doch einer künftigen Glaubenswissenschaft noch hinterlassen hat. — Im übrigen darf für Luthers Theologie auf die oben (S. 722, 59) genannten zusammenfassenden Darstellungen verwiesen werden.

Der ganze Lehrvortrag Luthers behält jenen Charakter frischen Lebens, auf welchen 85 schon bei seinen ersten Schriften hingewiesen wurde. Seine Sprache hat natürliche Kraft, Einfachheit, Rlarheit; er hält sich bei aller Tiefe und Schärfe doch ebenso fern von Überschwänglichkeit des Gefühls oder der Phantasie, wie von einer dialektischen Subtilität, so gewiß er auch zu einer solchen veranlagt war und in Streitschriften sie kundgab. einer anderen Seite hin malt er uns selbst den Charakter seines Vortrags, gegenüber von 40 dem des Brenz (Br. 4, 149): Er habe nicht die Kunst und Bildung wie dieser, und musse immer stürmen und kämpfen. — Dabei pflegt sich die Grundlehre vom Heil, wie sie ihn persönlich immer bewegt, so auch in seinen Ausführungen in den Vordergrund und Mittelpunkt zu drängen: es ist dies eine wesentliche Eigentumlichkeit auch seiner Schriftauslegung und seiner Predigten. In jener weiß er von jedem Moment aus zu den höchsten 45 Gesichtspunkten emporzuführen und auch über scheinbar unfruchtbare Abschnitte seines Weges Geist und Leben zu verbreiten; bei Behandlung solcher Schriftterte, deren Beziehung zu jenen Grundlehren ursprünglich noch keine so unmittelbare ist, und ferner bei Bestimmung von Einzelheiten innerhalb eines Textes, welche gegenüber dem Hauptgebanken desselben nur untergeordnete Bedeutung haben, kommen dann freilich die Ansprüche geschichtlicher 50 und sprachlicher Genauigkeit oft nicht zu ihrem Rechte (Unterschied von Calvin). Der allegorischen Auslegung hat er die Beweiskraft abgesprochen, hat indessen bildliche Deutungen als anregend und anmutend gerne noch angewandt. In betreff des Predigens ist bei ihm nächst der Forderung, daß Christus der Inhalt sei, die erste die der Einfalt und Angemessenheit für das "arme Volk"; seinen Predigten fehlt die Schulform: sie 55 pflegen meist in sehr einfacher Weise, ohne ein vorangestelltes Thema, aber mit bestimmtem Absehen auf die zu behandelnde Grundlehre und Mahnung, dem Gange des Textes zu folgen und dabei Auslegung und Anwendung in einander zu verweben (vgl. Beste, Die bedeut. Kanzelredner der älteren lutherischen Kirche 1856, S. 30—36; E. Jonas, Die Kanzelberedsamkeit Luthers 1852; Hering, Lehrbuch der Homiletik S. 86 ff.). 60

Wie sich für Luther mit seiner dristlichen Grundanschauung die Anerkennung für die freie Bethätigung des menschlichen Geistes auf dem weltlichen Gebiete verband, so zeigt er auch persönlich einen frischen lebendigen Sinn hierfür, den ihm das Bewußtsein der allem Weltlichen anhaftenden Sünde nicht lähmen kann. Hoch schaft er, nicht bloß wegen 5 des Dienstes für die Kirche, sondern als Mittel der Geistesbildung überhaupt, alle edlen Künste und Wissenschaften; so insbesondere die Wissenschaft der alten Sprachen und die Weisheit der Alten in Dingen der Welt; hin und wider streut er seinen Briefen Citate aus diesen ein. Charakteristisch ist ferner für ihn der Sinn für volkstümliche Weisheit und Wit in Sprichwörtern, Fabeln, Versen u. s. w.; während der Tage in Koburg 1530 10 bearbeitete er einen Teil der Fabeln Usops (Thiele, L.s Sprichwörtersammlung 1900; Thiele, L.s Fabeln 1888). — In die Ehe wollte, wie wir sahen, Luther eintreten, um diesem weltlichen Stande als einem hochzuachtenden, von Gott verordneten, auch im eigenen Leben ein Zeugnis zu geben. Bebeutsam ist denn auch der Charakter, welchen sein ebeliches Leben trägt: es zeigen sich barin keinerlei absonderliche, hoch leuchtende Gaben, Tu-15 genden, Leistungen oder Ereignisse, durch welche der Blick des Beschauers über die gewöhn= lichen, gering und wohl gar gemein dünkenden Partien des irdischen, natürlichen, aber so gerade von Gott geordneten Standes hinweggehoben würde, wohl aber ein treues, freudiges und geduldiges, ebenso echt menschliches als dristliches Eingehen in jene gewöhnliche Lebensordnung. welche den stolzen Heiligen so verächtlich war (näheres über Frau und Kinder 20 s. Bd III, 322 ff.). Die Briefe und Tischreben stellen uns den Reformator dax, wie er bei Weib und Kindern sein inniges Behagen fühlt, sinnig die Gaben und Werke Gottes in der Familie, im Heranwachsen der Kinder u. s. w. beobachtet, aus solcher Beobachtung lernt und auch andere belehrt, durch Krankheiten und Todesfälle in der Familie die bittersten Schmerzen erfährt, auch der Fürsorge für die Ökonomie und selbst ihre einzelnsten 25 Bedürfnisse sich annimmt. Mit seinem bescheibenen irdischen Gut übte er hingebende Freigebigkeit gegen die Vielen, welche ihn überliefen. — Im Kreise von Freunden freute er sich bei Speise und Trank und bei frischer, natürlicher, für ein delikateres Ohr mitunter gar zu derb natürlicher Rede. Im Genusse der Speisen aber zeigte er eine solche Mäßig= keit, daß es, zumal bei der Stärke, welche sein Leib bekommen hatte, einem Melanchthon 80 verwunderlich war; er fastete oft, ja etliche Tage nacheinander. Seine Rede war allezeit voll Salzes. Melanchthon rühmt in der Leichenrede seine Würde in allem, sein Herz ohne Falsch, seinen holdseligen Mund; immer habe man bei ihm gefunden, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich ist.

Sein inneres Leben sollte ein Leben in bemütig ringendem Glauben bleiben unter 86 den gewaltigsten Anfechtungen in betreff seines eigenen Seelenheiles. Es sind diese um so merkwürdiger bei der unwandelbaren Gewißheit, welche für ihn allezeit die Gnaden= lehre an sich hat, und bei der stets getrosten Zuversicht, ja Sorglosigkeit, welche er in betreff der öffentlichen Sachen und Gefahren gerade auch in den schwierigsten Augenblicken ausspricht. Sie treten meist, aber nicht immer, in Verbindung mit den körperlichen Leiden 40 auf, denen Luther vielfach unterworfen war (zu diesen vgl. Küchenmeister, L.s Kranken= geschichte 1881). Um stärksten treten sie uns in Briefen aus der zweiten Hälfte des Jahres 1527 entgegen; er fühlt sich im Kampfe mit dem Teufel selbst, ja gar wie in der Hölle und wie nur noch durch einen Faden mit dem Heiland verbunden; flehentlich ruft er die Fürbitte der Brüder an; er weiß aber, es dürfe ihn dennoch nicht der Feind verderben; 45 er müsse darunter gedemütigt werden; es sei ihm ein Ersatz für den ihm nicht beschiedenen Märthrertod; wen Welt und Teufel so hassen, der müsse wohl Christo gefallen. — Nie steigen aus diesem seinem Innern eigene Blane für weitgreifende äußere Thätigkeit auf; ihm selbst pflegte der Gedanke an baldiges Abscheiden viel näher zu liegen. Es ift, wie zu Anfang, so auch fernerhin, der Antrieb eines höheren, auch durch äußere Fügungen so nachdrücklich angezeigten Berufes, was ihn zum Wirken und Kämpfen bestimmt, ja zwingt; da giebt er sich dann mit aller Kraft seines Innern und seines durch Unsechtung gestählten persönlichen Glaubens den Aufgaben hin; da kennt er auch keine Furcht und ängstliche Rücksicht mehr; den Erfolg aber erwartet er einfach und sicher von oben durch die Kraft des Wortes. Julius Köftlin.

# Derzeichnis

### der im Elften Bande enthaltenen Artikel.

| Artifel:               | Berfasser:                              | Seite :   | Artitel:                | Berfasser:             | Seite: |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------|
| Konstant. Schenfung    | S. Böhmer                               | 1         | Kreuzherren             | Bödler                 | 96     |
| Konstantinopel und     |                                         |           | Kreuzprobe f. Bb 3      | VIÌ 6. 34.1.           |        |
| ψ                      | (Gaß †) Ph. Meyer                       |           |                         | Friedrich Biegand      | 97     |
| Konstantinopel, Syn    |                                         |           | Rrieg                   | Rarl Burger            |        |
| S. 43, 22—44, 48.      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |           | Kriegeives. bei b. Bebi |                        |        |
| Ronftantinopolitanis   | des Spmbol                              | ı         | Rritit, biblische       |                        |        |
|                        | Abolf Harnack .                         | 12        | Rrüdener                |                        |        |
| Ronftanz, Bistum       | Haud                                    | 00        |                         | . H. Mallet †          |        |
| Konstanz, Konzil       | •                                       |           |                         | . Rud. Rögel †         |        |
| Ronstitutionen, Apos   |                                         |           |                         | . M. Göbel †           |        |
| bis 741.               | ionijuje 1. 001 01 101                  |           | Kruzifiz                | ·                      |        |
| Kontemplation s. W     | nstit                                   |           |                         | u, BbIX S. 786,44.     | 100    |
| Ronvokation s. Ang     |                                         |           | Kryptocalvinisten s.    |                        |        |
| S. 543, 40 - 544, 25   |                                         |           | Rübel                   | D. C. Burk             | 157    |
| Rohlhaas               | H. C. Rogge                             | 35        | Rüchener                | Herman Haupt .         |        |
| _                      |                                         |           | <b>K</b> ühnöl          | Zöckler                |        |
|                        | Herzog †                                |           | l <u> </u>              | Abolf Kamphausen       |        |
|                        |                                         |           | Küster                  |                        |        |
| Koptische Kirche, s. a |                                         |           | Rulturkampf f. Ulti     |                        | 170    |
|                        | Fr. Buhl                                |           |                         | enst Bb VII S. 1 f.    |        |
| Kornthal               | 1661 & Wh T                             | 30        | Runibert                |                        |        |
| Korporationsakte v     | nu 1001 J. 200 I                        |           | Jennioeri               | (Wagenmann †)          | 170    |
| S. 529, 11.            | (Gasanhan I)                            |           | Ounts hilbanks          | Haud                   |        |
| Rortholt               | (Hagenbach †)                           | 47        | Runst, bildende,        | bei den Hebräern       |        |
| Ocash de               | P. Tschadert                            | 47        | Gunte und Binde         | Benzinger              | 173    |
| Rottwit .              | Bosse                                   | <b>48</b> | Kunst und Kirche        |                        | 175    |
| Rrabbe                 | D. R. Schmidt .                         |           | Rurie                   | (F H. Jacobson †)      | _      |
| Krämer, Heinrich s.    |                                         |           | Ob                      | v. Schulte             |        |
| Kränze b.d. Hebräern   | 9 0                                     |           |                         | Bonweisch              | 187    |
| Krafft, Abam           |                                         |           | Rußtafel s. Bb VI       |                        |        |
| <b>A</b> rafft, Johann |                                         |           | Rusch s. Bölkertafel    |                        | 100    |
| Krafft, J. Chr. G. L.  |                                         |           | Myounes Demetribe       | BPh. Meyer             | 190    |
| Arafft, Karl           |                                         | _         | Kynewulf s. Bb IV       |                        |        |
| Krafft, Wilhelm        |                                         |           | Kyrie eleison s. Lit    | urg. Formein.          |        |
| Rrain, Andreas, Er     | Boiledol ar 1. 200 T                    |           |                         |                        |        |
| S. 516, 25.            | emi Titt & o                            |           |                         | 0                      |        |
| Arantenkommunion       |                                         |           |                         | 2.                     |        |
| Krankheiten und Ho     |                                         |           | 0-6-5:-                 | (Mary T) (N Caran)     | 101    |
| liten                  | Benzinger                               |           |                         | (Göbel †) G. Frank     | 191    |
| <b>Arank</b>           | D. Carl Bertheau .                      |           | Laban s. Bd VIII        |                        |        |
| Arauth                 | A. Spath                                |           | Labarum s. Monog        |                        | 100    |
| Rrell                  | (Dswald Schmidt †)                      |           | Labor Conf.             | Bödler                 | 196    |
| <b>6</b>               | Georg Müller .                          | 85        | Lagmann, Earl J.        | 285 II S. 758, 45 ff.  | 107    |
|                        | Johannes Weiß .                         |           | Lagmann, Johann         | <b>6.</b> Bosser 271   | 197    |
| Krethi und Plethi      | v. Orelli                               | 89        | 1                       | I S. 268, 55 – 271, 6. |        |
| Kreuz u. Kreuzigung    |                                         | 90        | Lacordaire              | (Reuchlint)Psender     |        |
| Rreuzaltar s. Bb I     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 00        | Lactantius              | Erwin Preuschen .      | _      |
| Areuzaussindung        |                                         | 92        | Lacticinia              | P. Hinschlus † .       | 211    |
| Kreuzbrüder s. Bd      |                                         |           | Läsare s. Schweden      |                        | 010    |
| <b>U</b> , .,          | Victor Schulze .                        | 92        | de Lagarde              |                        | 212    |
| Kreuzeszeichen         | victor Soulbe.                          | 93        | Laien                   | H. Achelis             | 218    |

| Artifel:                           | Berfasser:                           | Seite:      | Artifel:                           | Berfasser:                      | Seite:      |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Laienbrüder u. Schn                |                                      |             |                                    | ie Art. Julius II.              |             |
| Laienkommunion                     |                                      |             |                                    | ff. u. Leo X. Akten             |             |
| Lainez s. Jesuitenori              | den Bd VIII S. 76                    | 9           |                                    | oll. 86 IX S. 1570 ff.          |             |
| 3. 19—49.                          | /000                                 |             | _                                  | coll. concil. 36 XIV.           |             |
|                                    | (Wagenmann †)                        | 000         |                                    | C. Schoell †                    |             |
|                                    | Carl Mirbt                           |             |                                    | C. Schoell †                    |             |
| Lambert v. Hersfeld                |                                      |             |                                    | G. Kawerau .                    |             |
| Lambert le Bégue<br>Lambethartikel |                                      |             |                                    | G. Kawerau Fr. Buhl             |             |
| Lambruschini                       |                                      |             | Rand                               | Theodor Kolde .                 | 306         |
| Lamech f. Bd IX S.                 |                                      |             | Laurentius d. H. s.                |                                 | 000         |
| Lamennais                          |                                      | 231         |                                    | apst s. Symmachus,              |             |
| Lamm f. d. A. Sinr                 |                                      |             | Papst.                             |                                 |             |
| Lammisten s. d. A.                 |                                      |             | Laurentius Balla s.                | Valla.                          |             |
| Lampe                              | (D. Thelemann †)                     | _           |                                    | v. s. 86 VII S. 606.            |             |
| _                                  | E. F. Rarl Müller                    | <b>23</b> 3 | Lavater                            | G. von Schultheß-               |             |
| Lampetianer s. Messe               |                                      |             | 0                                  | Rechberg                        | 314         |
| Lancelott                          | (H. F. Jacobson 7)                   | 000         | Lazar von Parpi s.                 |                                 |             |
| 0                                  | Sehling                              | 236         | Lazaristen (armenischen            |                                 |             |
| Landbischof                        |                                      | 250         |                                    | der Mission) s. Bin-            |             |
| Landbekane s. Bb I<br>Landerer     |                                      | 238         | centius de Paulo.<br>Rozarusritter | Böckler                         | 325         |
| Landestirchen s. die               |                                      |             | Lea s. Jakob Bb V.                 |                                 | 020         |
|                                    | u. Rirchenregiment                   |             | Leade                              | Arnold Rüegg                    | 326         |
| 86 X S. 467,40-                    |                                      |             | Leander                            | Bödler                          | 328         |
| Lando                              | Haud                                 | 242         | Leben, ewiges                      | M. Kähler                       |             |
| Landpfleger                        | Sieffert                             | 242         | Lebrija                            | (J. Beizsäcker +)               |             |
|                                    | Höhmer                               |             |                                    | Benrath                         | 334         |
| zang                               | Dr. P. Christ                        | 1           |                                    | Bödler                          |             |
| Lange, Joachim                     | (Bagenmann †)                        |             | ·                                  | . Bibelübersetzungen            |             |
| O 01.4 M.4                         | Georg Müller                         |             | 86 III S. 137,1                    |                                 | 000         |
| Lange, Poh. Peter                  |                                      |             |                                    | Th. Fider                       | 336         |
| Langen<br>Langenstein Heinr. vo    | ,                                    |             | Le Clerc f. Clericus               |                                 |             |
| bis 607.                           | ηι  . 200 VII ©. 00 <del>1</del>     |             | Lectionarium, Lectic               | H. Achelis                      | 337         |
| Langhton Stephan f.                | 98 IX 6. 118.21—1                    | 57.         | Lee, A. s. Shakers.                |                                 | 001         |
| Langobarden                        |                                      |             |                                    | dismus in Amerika.              |             |
| Languet                            | (Theodor Schott †)                   |             |                                    | S. D. van Been .                | <b>3</b> 39 |
| •                                  | P. Tschadert                         | 274         |                                    | Stapulensis Bb V                |             |
| Laodicea, Synode                   |                                      |             | <b>6</b> . 714.                    | •                               |             |
| La Place s. Placeus                | _                                    |             | Legaten u. Runtien                 | (H. F. Jacobson †)              |             |
| Lappländ. Mission                  |                                      |             | T 1                                | v. Schulte                      | <b>34</b> 0 |
| Lapsi                              | adolf Harnaa                         | 283         |                                    | 36 VIII S. 561, s ff.           | 045         |
| Lardner                            |                                      |             | Legende                            | von Dobschütz<br>Emilio Comba . | 345         |
| La Rochelle, Bekennt<br>S 230 ff.  | inis von 1. 200 vi                   |             |                                    | isten s. Glossen und            | 349         |
| Lasalle, J. C. de s.               | Langrantius 99h IX                   |             | Gloffatoren Bb V                   |                                 |             |
| 6. 58 ff.                          | jynotuntius 2012                     | ,           |                                    | Bödler                          | 351         |
| • •                                | Benrath                              | 289         |                                    | afen bei d. Hebraern            | 00-         |
| Lasicius .                         | (Wagenmann +)                        |             |                                    | t bei den Hebraern              |             |
| •                                  | Joseph Müller .                      | 291         | 986 VI S. 579,3                    |                                 |             |
| Lasti                              | D. Dalton                            | 292         | Leibnit                            | Rudolf Eucken .                 | 353         |
| Lateau, Luise s. d.                |                                      |             |                                    | alien Bd X S. 116, 1 ff         |             |
| Lateinische Bibelüber              | setzungen s. Bd III                  | •           | Leiden                             | L. Lemme                        | 360         |
| ©. 24—58.                          | 1100 t b W                           |             | Leipziger Disputati                |                                 |             |
| Lateranspnoden: 1.                 | <u>.</u>                             |             |                                    | s. Interim Bb IX                |             |
|                                    | (S. 642, so ff. Die                  |             | S. 211, ss ff.                     | (Olale +) 5000                  | 262         |
|                                    | I S. 574 Mr. 401. b. A. Junocenz II. |             |                                    | (Rlose †) Hauck . D. Brandes    |             |
|                                    | eff. Die Beschlüsse                  |             | Lenfant                            | C. Pfender                      |             |
|                                    | 25 f. — 3 von 1179                   |             |                                    | stusbilder Bb IV                | .,,,,       |
|                                    | II. Bb I ©. 343, so ff.              |             | S. 65,32 ff.                       |                                 |             |
|                                    | nsi XXII S. 210 ff                   |             | Leo I., der Große                  | N. Bonwetsch                    | 367         |
| — 4. von 1215 s.                   | b. A. Innocenz III                   | •           | Leo II., Papst                     | Bonwetsch                       |             |
|                                    | eff. Die Beschlüsse                  |             | Leo III., "                        | Hauck                           |             |
| Mansi XXII S.                      | 953 ff. — 5. vor                     | t           | l Leo IV., "                       | Haud                            | 377         |

|                                   |                                   | •          | ·                                              |                                     |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                   |                                   |            | Artifel:                                       | Berfasser: E                        | Seite:     |
| Leo V.,                           | Hauck                             | 378        | Licht, bibl. Begriff                           | j. Bb V S. 457,18                   |            |
| Leo VI., "                        | Haud                              | 378        | bis 458, 10.                                   |                                     |            |
|                                   | haud                              |            | Licht und Recht f. U                           | lrim Tummim.                        |            |
|                                   | baud                              |            | Lichtenberger                                  | Eugen Lachenmann                    | 461        |
|                                   | Carl Mirbt                        |            | Lichter und Leuchter                           | Victor Schulze .                    | 464        |
| Leo X.,                           | Benrath                           |            | Lichtfreunde                                   |                                     | 465        |
|                                   | Benrath                           |            | Lichtmesse s. Maria.                           |                                     |            |
| Leo XII., "                       |                                   |            | Licinius, Kaiser s. &                          | 00 1 V ©. 082, 36.                  | 474        |
| Leo v. Achrida s. C               | atulatius Bd 111                  |            | Libbon                                         |                                     | 4/4        |
| S. 620.<br>Leon                   | Warrath .                         | 202        | Libwina s. Bb III                              | C 9. 505, 48 bis                    |            |
| Leontius v. Byzanz                | Dentuty                           | 304        | 510.17.<br>Liebe                               | Garl Murger                         | 47R        |
| Leontius v. Neapolis              |                                   |            | Liebesmahle s. Agap                            |                                     | 710        |
| Renarius 6 Westarian              | ilamua                            | 300        | Richner                                        | Michael                             | 479        |
| Leporius f. Nestorian<br>Le Quien | Rödler                            | 399        | Liftinge. Sunnhr                               | (Meisjäder †) Haud                  | 484        |
| Lerinum                           | Grükmacher                        | 400        | Liebner<br>Liftinae, Synode<br>Lightfoot, John | Gustaf Dalman .                     | 486        |
| Leser s. Hauge, Bb                | VII 6. 478 ff.                    | 200        | Lightfoot, J. Barber                           | C. René Gregory                     | 487        |
| Leb                               | (Wagenmann +)                     |            | Liguori und der                                |                                     |            |
|                                   | M. Michaelt                       | 4()4       | •                                              | Böckler                             | 489        |
| Lessing<br>Lessius                | Carl Bertheau .                   | 406        | Lilit s. Feldgeister E                         | 36 VI S. 5, 54.                     |            |
| Lessius                           | R. Seeberg                        | 414        | Limborch                                       | Hogge                               | 501        |
| Lestines, Synode v.               | f. Liftinae.                      |            | Limbus s. Fegeseuer                            |                                     |            |
|                                   |                                   |            | Limina apostolorum                             | f. Visitatio limin.                 |            |
| Lette Dinge s. Es                 | chatologie Bd V                   |            | apostol.                                       | ~ ~ * * * 1                         | -00        |
| S. 490 ff.                        |                                   |            | Lindsey                                        | C. Schoell †                        |            |
| Lette Delung s. Delu              |                                   |            | Lingard                                        | C. Schoeli †                        |            |
| Leuchter, der siebena             | irmige J. Zempei-                 |            |                                                | R. Bendizen                         |            |
| geräte.                           | Kta f Alchtor im                  |            |                                                | Haud                                |            |
| Leuchter, Kirchenger              | ate f. Eigher int                 |            | Lippe-Detmold                                  | Klüpfel †                           |            |
| Leucius s. Bd I S.                | 664 •4                            |            |                                                | D. Brandes                          |            |
| Leusden                           |                                   | 416        |                                                | Lic. F. R. Lipsius                  | 520        |
| Levellers                         |                                   |            | Lipsius<br>Litanei                             | Drews                               | 524        |
| Levi, Leviten, L                  |                                   |            |                                                | s J. Bb IV S. 669, 17.              |            |
|                                   | v. Orelli                         |            | Literae formatae                               | Adolf Harnad                        | <b>536</b> |
| Leviathan f. Bb V                 |                                   |            |                                                | D. Hermann Bering                   |            |
| Leviratsehe s. Bb V               | S. 745, se ff.                    | İ          | Liturgif f. Gottesb                            | ienst, Begriff 2c.                  |            |
| Leviticus f. Pentateu             |                                   |            | Bb VII S. 1 ff.                                |                                     | 4          |
| Leybecker                         | (A. Schweizer †)                  | 40-        | Liturgische Formeln                            | Drews                               | 545        |
|                                   | E. F. Karl Willer                 | 427        | Liudgerus, der heil.                           | G. Uhlhorn † .                      | 550        |
| Leyden, Joh. von s.               | Plunster, Wieder-                 |            | Liudprand Olivier Hand                         | (Beizsäder +) Hauck                 | 999        |
| täufer.                           | (Management 4)                    |            |                                                | R. Grundemann .                     |            |
| <b>7</b> 1                        | (Wagenmann †)<br>Johannes Kunze . | 427        |                                                | erung s. Alb. v. Riga               |            |
| L'Hospital                        | M Monet-Mourn                     | 431        | Bb I S. 295 ff. Llorente                       | Benrath                             | <b>566</b> |
| Liafwin f. Lebuin ok              |                                   | 3.71       | Lobwajjer                                      | (Rich. Laurmann †)                  |            |
| Libanon                           |                                   | 433        | ~ooiou  cc                                     | H. Abstlin                          |            |
| Libelli pacis, libella            | tici f. Lapsi oben                |            | Loci theologici                                | Johannes Kunze .                    | 570        |
| ල. 283 ff.                        |                                   |            | Lode, J. f. Deismus                            |                                     |            |
| Liber censuum Cen                 | cii camerarii s. 50.              |            | bis 539, sa.                                   |                                     |            |
| norius III. Bb V                  |                                   |            | Lodenstein                                     | (Goebel +) van Been                 | 572        |
| Liber diurnus Ro                  | _                                 |            | Löbe                                           | Rudolf Löbe                         |            |
|                                   | (P. Hinschius +)                  |            | Löhe                                           | (A. Stählin †) Hauck                | 576        |
|                                   | v. Schulte                        |            | Loen                                           | (Wagenmann †)                       | F00        |
|                                   | D. A. Bradmann                    | 439        | 0.4                                            | Carl Mirbt                          | 586        |
| Liber sextus f. Ra                |                                   |            | Löner                                          | Dr. Chr. Geher .                    | 589        |
| talensammlungen ? Liber vitae     | •                                 | 446        | Löscher                                        | (v. Engelhardt †)<br>Georg Müller . | 593        |
|                                   | Victor Schulze                    | 440<br>449 | Logo8                                          | D. Kirn                             | 599        |
|                                   | B. Göß                            | 450        | Logos                                          | D. Kith                             | 605        |
| Liberius                          | G. Krüger                         | 450        | Loisten                                        | Herman Haupt .                      | 614        |
| Libertiner I.                     | F. Sieffert                       | 456        | Lollarden                                      | Rudolf Budbenfieg                   | 615        |
| Libertiner II.                    | (Trechsel †) Choisn               | 456        | Loman                                          | S. D. van Been .                    | 626        |
| Libertiner III.                   | (Trechsel +) Choisn               | 457        | Lombardus                                      | R. Seeberg                          | 630        |
| Libri Carolini f. R               | arolinische Bücher                |            | Loos bei b. Hebraern                           |                                     | 642        |
| 986 X S. 88.                      | •                                 |            | Loreto                                         | Bödler                              | 647        |
|                                   |                                   |            |                                                |                                     |            |

| Artifel:            | Berfasser:                | Seite:     | Artitel:              | Berfasser:            | Seite:      |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Loretoschwestern s. | ®b V €. 392, 27—42        |            | Ludmilla d. Heil., s. | Tichechen, Beteb-     |             |
| und Bd VI S.        | 240, 10—21.               |            | rung zum Christe      | ntum.                 |             |
| Lot                 | v. Orelli                 | <b>650</b> | Lübed, Bistum         | Haud                  | 670         |
| Lubbertus Sibrand   | us S. D. van Been .       | 653        | Lübed, kirchliche Be  | rfassung und Stati-   |             |
| Lothringen f. Else  | aß-Lothringen Bb V        |            | ftif                  | L. Ranke              |             |
| <b>S.</b> 319.      | •                         |            | Lüce                  | Sander                |             |
| Low Church S.       | Anglik. Kirche Bb I       |            | Lüge                  | Carl Burger           | 679         |
| S. 544, 45 ff.      | · ·                       |            | Lüttemann             | Dilthey               | 681         |
| Lucian d. Märthre   | er Adolf Harnack .        | 654        | Luis von Leon s. v    | ben S. 393.           |             |
| Lucian v. Samosat   | a Abolf Harnack           | 659        | Lukaris               | Ph. Meyer             | 682         |
| Lucidus s. Faustus  | 3 Bb V S. 783, ss ff.     |            | Lukas, d. Evangelist  | Paul Ewald            | <b>69</b> 0 |
| Lucifer von Calari  | is (Möller †) Krüger      | 666        | Lukas von Prag s.     | 86 III S. 454, 57 ff. |             |
| Lucius I., Papsi    | t Bonwetsch               | 668        | Lufas von Tuy         | R. Schmid             | 704         |
| Lucius II., "       | Haud                      | 668        | Lullus, Erzbischof    | (Weizsäder †) Hauck   | 705         |
| Lucius III., "      | Hauck                     | 669        | Lulius, Raymundus     | Bödler                | 706         |
| Lucius Britenkönig  | g 1. 986 V S. 288, so ff. |            | Lupus                 |                       |             |
| 98 X S. 205, 5      | 9,                        |            | Lust, Lüsternheit     | Carl Burger           |             |
| Lud f. Bölkertafel. |                           |            | Luther                | Julius Köstlin .      | 720         |

## Nachträge und Berichtigungen.

#### 1. Band.

6. 118 3. 41 lies 1759-64 ft. 1769-64.

" 225 " 34 " 1 Sa st. Isa. " 279 " 27 " 1417 st. 1147.

#### 3. Band.

S. 648 Z. 43 füge bei: Abr. Calov wurde nach J. F. Mayer (f. Lit.) "1612' am 16. April alten Calenders" geboren. Als sein Todestag wird gewöhnlich der 25. Febr. (1686) bezeichnet. Die lette Quelle dafür ist wohl H. Witte, Diarium biographicum Danzig 1688 ad annum. Als an demselben Tage verstorben wird ebenda B. Stoß, Oberhofprediger des Kurfürsten von Brandenburg, angegeben. Auf den gleichzeitigen Tod dieser beiden Gegner ist ein Epigramm gedichtet worden, in dem jedoch der Tag selbst nicht angegeben ist. Dasselbe steht bei Lilienthal Erläutertes Preußen 1724 f., Bd. II S. 530, wiederabgedruckt in Preußischer Todestempel (1728 f.), S. 207. (Letterer giebt S. 207 den 25. Febr., auf S. 509, offenbar nur infolge Druckfehlers, den 20. Febr. als Calovs Todestag an.) Den 25. Febr. geben sonst noch an D. H. Arnoldt, Historie der Königsberger Universität II, 1746, S. 201, Jöcher-Rotermund, Gelehrtenlegikon, Baur bei Ersch und Gruber. Damit scheinen aber die Angaben der genannten Leichen= rede nicht übereinzustimmen. Nach ihr ist C. gestorben 1686, "nachdem er sein Leben gebracht auf 74 Jahr weniger 6 Wochen und 6 Tage". Laut Titelblatt ist er "den IV. Martii" beerdigt worden. Da durch lettere Angabe gewährleistet ist, daß man in Wittenberg noch den alten Kalenber hatte — sonst fiele der Todestag später als der Begräbnistag —, so ergiebt sich meiner Berechnung nach als Todestag der 27. Februar. J. Kunze.

S. 802 3. 28 lies Benbigen ft. Benbien.

#### 8. Band.

S. 561 3. 39 füge bei: Neueste Bearbeitung: La légende dorée de Jacques de Voragine. Nouvellement traduite en français avec introduction, notices, notes et recherches sur les sources par l'Abbé J.-B. M. Roze, Chanoine honoraire de la Cathédrale d'Amiens. 3 voll. Paris 1902.

#### 9. Band.

S. 33 B. 12 lies JdTh statt BdTh.

#### 10. Band.

- S. 135 B. 19 füge bei: Daß der Übersetzer der Breslauer Kanonikus gewesen sci, ist ein Frrtum; über die Persönlichkeit des richtigen Sauromannus val. Bauch in der Ztschr. d. Bereins f. Gesch. u. Altert. Schlesiens XVII 231; XIX 149 und AbB s. v.
- S. 139 B. 42 füge bei: Bielleicht steht der zunächst für das Haus bestimmte sogenannte Züricher Wandsatechismus (Leo Juds, vgl. Bd. IX S. 552, ss), der, lange verschollen, neuerdings in der Kgl. Bibliothet in Berlin wieder aufgesunden ist, zu dieser Unterweisung in Beziehung; vgl. über ihn Mon. Germ. Paed. XX 122 ff. und Fluri in: Zwingliana 1902 S. 265—71, der seinen Ausstührungen eine gute Faksimilereproduktion hinzusügt; vgl. auch Zwingliana 1897 S. 21 ff., 1898 S. 56 f., 1899 S. 123 f.
- S. 145 3. 1 ff. füge bei: Durch die Studie des Kirchenrats Bassermann: "Zur Frage des Unions-Ratechismus. Eine Darstellung seiner geschichtlichen Entwickelung in Baden nebst praktischem Ergebnis" (Tübingen u. Leipzig 1901), durch die er nicht einen neuen Katechismus, sondern ein biblisches Spruchbuch vorbereiten will, zu dem er einen Entwurf vorlegt, ist die Katechismussfrage in Baden aufs neue in Fluß gebracht worden; vgl. Chronik der Christl. West 1901 Nr. 26 Sp. 295; Nr. 49 Sp. 579 u. 581.

S. 152 Z. 47 ff. füge bei: Pfarrer D. Boffert in Nabern teilt mit, daß der Brenzsche Katechismus und die "Kinderlehre" nur für das alte Herzogtum Württemberg streng maßgebend sind, daß man in Neu-Württemberg aber den Lutherischen Katechismus sich teils weise (so im Hohenloher Lande und in den oberschwäbischen Reichsstädten) als einziges tatechetisches Lehrbuch gewahrt hat. Bgl. auch die Verhandlung der 6. Württemberg. Landesspnode über die Revision der "Kinderlehre": Chronik der Christl. Welt 1901 Kr. 6 Sp. 47 f.

S. 155 Z. 49 füge bei: Durch Rundschreiben v. 9. Febr. 1901 hat das Landeskonsistorium von Siebenbürgen angeordnet, "daß vom 1. Sept. 1901 an in sämtlichen Schulen und ebenso im Konfirmandenunterricht als Katechismus ausschließlich der Text des Kleinen Lutherischen Katechismus gebraucht werden darf, der von der Eisenacher Kirchenkonseenz sestgestellt worden ist" (Chronik der Christl. Welt 1901 Nr. 15

Sp. 168).

S. 162 Z. 23 füge bei: vgl. Evang. Kirchenbl. f. Württemberg 1899 Nr. 7 S. 49.

, 440 B. 57 lies 478 f. st. 784.

550 " 21 f. " Apř 2, 20 ft. 3, 20.

572 , 21 , 85. II S. 458-464 ft. 450-464.

"653 "37. Es ist kürzlich nachgewiesen worden, daß Romander aus Maienseld stammt, seit 1502—3 gleichzeitig mit Zwingli in Basel studiert hat und schon ansangs 1523 (nicht 1524) in Chur als Pfarrer angestellt worden ist, vgl. Zwingliana 1901 S. 225 f., 227 f. u. 1902 S. 275 f. 284.

S. 684 3. 19 lies 386. II, 386 st. 286.

" 693 " 12 " III, 439 st. 409.

714 " 55 " Ludwig XVIII. st. XVII.

, 772 , 43 , 350 st. 335

, 772 , 48 , Βασιλικός ft. Βασιλικός.

, 822 " 2 " die die st. der die.

, 843 , 56 , profilierte st. posilierte.

" 854 " 2 " die der st. die dem.

" 854 " 40 " sepultralen st. seputralen.

" 878 1. Spalte B. 5 u. 11 lies Basserschleben ft. Bascherschleben.

, 880 2. " " 9 lies C. R. st. C. G.

#### 11. Band.

S. 5 B. 39 lies mutilus st. mutius.

, 61 , 26 , auch st. aus.

, 143 " 36 " J. G. Carpzows st. B. Carpzows.

, 156 " 42 " Plochorst st. Plocistorst.

" 157 " 21 " Bb. X st. IX.

" 330 " 13 " Herrera st. Herreva.

" 346 " 12 " of the st. the of.

, 347 " 43 " SWU st. SUW.

" 347 " 58 " streiche das Komma nach Verlesung.

"348 "60 füge bei: Grisar, Geschichte Roms I, 723 ff. 733 ff.
"367 "12 füge bei: Bgl. die Nachweise in E. v. Dobschütz Christusbilder 1899 S. 308 \*\*
bis 330\*\*. v. Dobschütz unterscheidet 4 Formen der epistola Lentuli auf Grund von etwa 80 Textzeugen und weist nach, daß das Stück im Ansang des 14. Jahrhunderts anonym als aus den "Annalen der Römer" auftaucht und erst im 15. Jahrhundert von den italienischen Humanisten sortschreitender Weise einem Briese des Lentulus umgestaltet wird.

S. 440 3. 55 lies Segna ft. Legna.

" 507 " 10 " Asterisci st. Asteriséi. " 507 " 35 " Scheurls st. Scheuers.

" 508 " 1 " sühnende st. söhnende.

" 509 " 18 " sete nach bald ein Komma.

### Ferzeichuis von Abkürzungen.

#### 1. Biblifge Büğer,

| Gen               |                  | Br = Properbien. | Be = Bephania.                       | Ro = Romer.                        |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Œŗ                | = Erodus.        | Prb = Prebiger.  | Hag = Haggai.                        | Ro = Koriniher.                    |
| Ωe                | = Leviticus.     | DL = Hobes Lieb. | Sach — Sacharia.                     | Ga = Galater.                      |
| Ru                | = Rumerl.        | Ref = Refatas.   | Ma = Maleachi.                       | Eph = Ephefer.                     |
| Dt                | = Deuteronomium. |                  | Jub = Jubith.                        | Phi = Philipper.                   |
| 301               | = Josua          | Ez = Ezechiel.   | Bel = Beisheit.                      | Rol = Roloffer.                    |
| SRi               | = Richter.       | Da = Daniel.     | To = Tobia.                          | Th = Theffalonicher.               |
| Ga                | = Samuelis.      | Ho = Hofea.      | Si = Sirach.                         | Ti = Timotheus.                    |
| <b>L</b> g<br>Chr | = Ronige.        | Joel = Joel.     | Ba = Baruch.                         | Lit = Lines.                       |
| Cor               | = Chronita.      | Am — Amos.       | Mat = Mattabaer.                     | Phil = Philemon.<br>Sor = Bebraer. |
| Œġτ               | = €óra.          | Ob = Obadia.     | Mt — Matthäus.                       | Dbr = Bebraer.                     |
| Reh               | = Nebemia.       | Jon = Jona.      | Me = Marcus.                         | Ja = Jafobus.<br>Pt = Betrus.      |
| Efth              | = Efther.        | Mi = Micha.      | Le = Lucas.                          | Bt = Betrus.                       |
| Ði.               | = Stob.          | Ra = Rabum.      |                                      | Au = Aubas.                        |
| Si<br>Bi          | = Bfalmen.       | Bab = Habacue.   | Jo = Johannes.<br>US = Apostelgesch. | Apt = Apotalypje.                  |

| 2. Beitidriften, Sammelwerke unb bgl. |                                            |            |                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>9</b> L.                           | = MrtileL                                  | MSG        | = Patrologia ed. Migne, series graeca.   |
| NBA                                   | = Abhandlungen ber Berliner Afabemie.      | MSL        | = Patrologia ed. Migne, series latina.   |
| <b>90698</b>                          | = Allgemeine beutiche Biographie.          | 9DEt       | = Mitteilungen, [Gefchichtstunbe.        |
| <b>MBB</b>                            | = Abhandlungen ber Gottinger Gefellich.    | 99 W       | = Reues Archiv für bie altere beutiche   |
|                                       | ber Biffenichaften.                        | NF         | = Reue Folge.                            |
| <b>BRSB</b>                           | = Archiv für Litteratur und Rirchen-       | NJbTh      | = Rene Jahrbücher f. beutiche Theologie. |
|                                       | gefchichte bes Mittelaltere.               | 981B       | = Rene firchliche Beitschrift.           |
| RMM                                   | = Abhandlungen d. Rünchener Atabemie.      | NT         | = Reues Teftament.                       |
| <b>∆</b> 8                            | = Acta Sanctorum ber Bollanbiften.         | <b>\$3</b> | = Breugifche Jahrbucher. [Potthast.      |
| A8B                                   | = ActaSanctorum ordinias. Benedicti.       |            | t = Regesta pontificum Romanor. ed.      |
| <b>a</b> ca                           | = Abhanblungen ber Sachfifchen Befell-     | HLS        | = Romifche Quartalfcrift.                |
|                                       | ichaft ber Biffenichaften.                 | <b>699</b> | = Sigungeberichte b. Berliner Atabemie.  |
| AE                                    | = Altes Teftament.                         | GW.        | = b. Münchener "                         |
| <b>88</b> b                           | = Band. Bbe = Bande. [dunensis.            | SB3        | = b. Wiener                              |
| BM                                    | = Bibliotheca maxima Patrum Lug-           | 88         | = Scriptores.                            |
| CD                                    | = Codex diplomaticus.                      | ThIB       | = Theologifcher Jahresbericht.           |
| CR                                    | = Corpus Reformatorum.                     | ThOS       | = Theologifches Literaturblatt.          |
| CSEL                                  | = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.       | Tire       | - Theologische Literaturzeitung.         |
| DchrA.                                | = Dictionary of christian Antiquities      | THOS       | = Theologische Quartalichrift.           |
|                                       | von Smith & Cheetham.                      | ThS:R      | = Theologifche Stubien und Rritifen.     |
| DehrB                                 | = Dictionary of christian Biography        | TÚ         | = Texte und Untersuchungen beraus-       |
|                                       | von Smith & Wace.                          |            | geg. von v. Gebhardt u. harnad.          |
| DEB                                   | = Deutsche Litteratur-Beitung.             | uø         | = Urtundenbuch.                          |
|                                       | ge = Glossarium mediae et infimae          | 9898       | = Berfe. Bei Luther :                    |
|                                       | latinitatis ed. Du Cange.                  | BB EN      | l 💳 Werte Erlanger Ausgabe.              |
| DZ <b>R</b> N                         | = Deutsche Zeitschrift f. Rirchenrecht.    |            | l = Werte Beimarer Ausgabe. [jchaft.     |
| 80B                                   | = Forfdungen gur beutiden Geichichte.      | Bat23      | = Beitfdrift für altteftamentl. Biffen-  |
| @ga                                   | = Göttingifche gelehrte Anzeigen.          | Bba        | = " für beutiches Alterthum.             |
| <b>p30</b>                            | = hiftorifdes Jahrbuch b. Gorresgefellich. | Rom®       | = " b. beutich. morgent. Gefellich.      |
| \$3                                   | = hiftorifche Beitschrift von v. Spbel.    | Abre       | = " b. beutich. Balaftina Bereins.       |
| Jaffé                                 | = Regesta pontif, Rom, ed, Jaffé ed. II.   | AbIb       | = , für hiftorifche Theologie.           |
| ZbTh                                  | = Jahrbucher für beutiche Theologie.       | A ST CO    | = " für Rirdengefcichte.                 |
| 3pr Th                                | = Jahrbucher für protestant. Theologie.    | ARR        | = " für Rirchenrecht.                    |
| <b>BR</b>                             | = Rirchengeschichte.                       | Arzh       | = " für tatholifche Theologie.           |
| RD                                    | = Rirchenordnung.                          | H233.C     | = " für tirchl. Biffenich. u. Leben.     |
| SAB.                                  | = Literarifches Centralblatt.              | HITH       | = " für luther. Theologie u. Rirche.     |
| Mangi                                 | = Collectio conciliorum ed. Mansi.         | HR.        | = " für Brotestantismus u. Rirde.        |
| Mg                                    | = Ragazin,                                 | BEDR       | = " für Theologie und Kirche.            |
| MG                                    | = Monumenta Germaniae historica.           | 8wIh       | = " für wissenschaftl. Theologie,        |
|                                       |                                            |            |                                          |

789

71 401X C 46 TOS



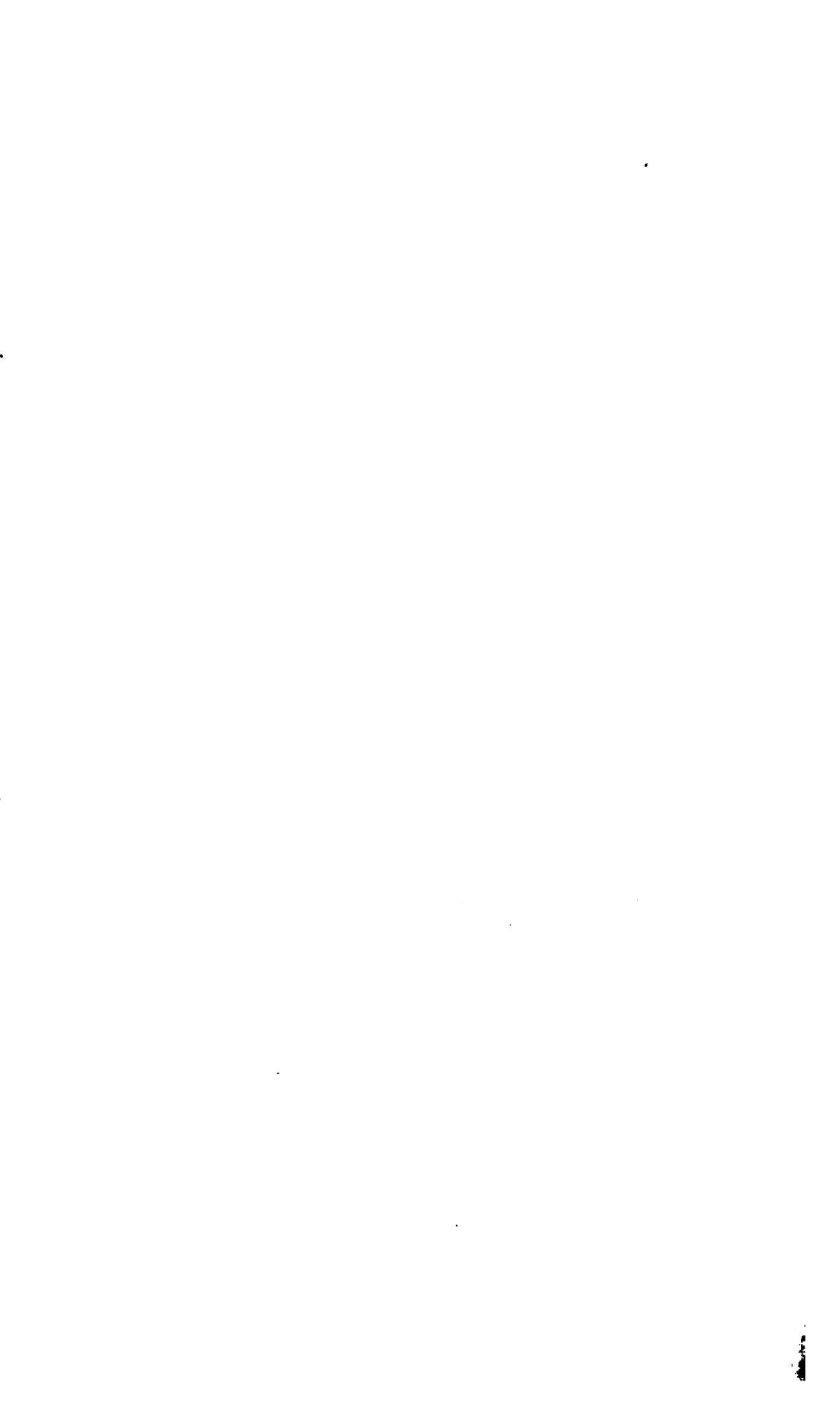





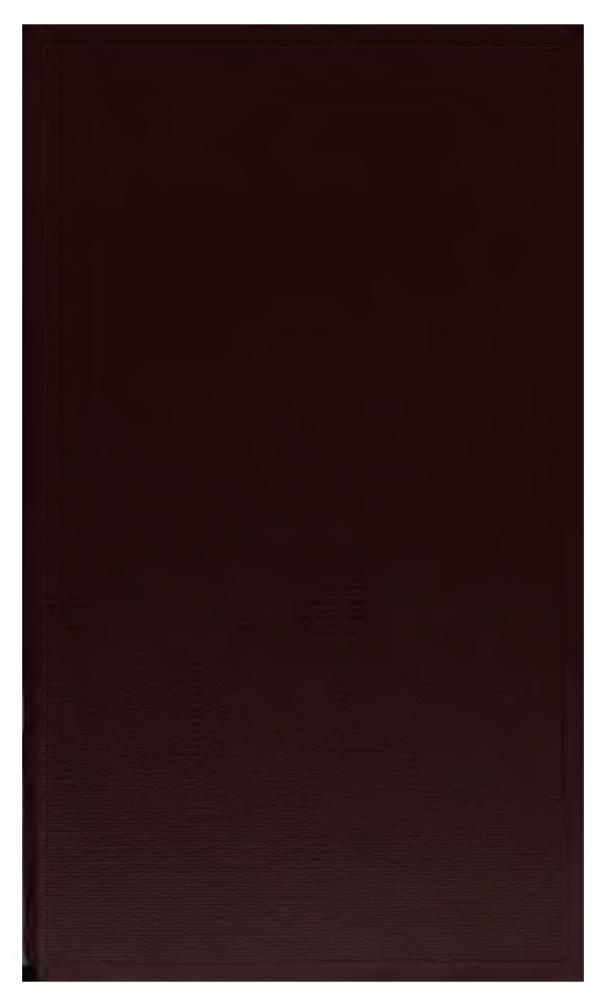